





Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Boston Library Consortium Member Libraries



along Alaska Hasile

perichantific. Theologic und serve

10,114,10

Thomas Many

altrover ale limite

## Meal = Encyflopädie

für

## protestantische Theologie und Kirche.

In Berbindung

mit vielen protestantischen Theologen und Gelehrten

herausgegeben

nod

Dr. Herzog,

ordentlichem Professor ber Theologie in Erlangen.

Neunter Pand. Manji bis Morlin.

Stuttgart und Hamburg. Rudolf Beffer. 1858.

62862

BR 95

Manfi, Johann Dominicus, geboren zu Lucca am 16. Febr. 1692 und da= felbst Erzbischof seit 1765, gestorben am 27. Gept. 1769, ein burch bie weitumfaffenbften und gründlichsten bistorischen und philologischen Renntnisse und bund ben feltenften und forgfältigsten Sammelfleiß ausgezeichneter Pralat. Borguglich zu nennen von feinen gelehrten Arbeiten ift, außer ben von ihm gegebenen Supplementen gu Coleti's Conciliensammlung (Supplementum collectionis concilior, et decretorum Nicol, Coleti, Lucae 1748-52. VI. Tom.) feine eigene, unter allen andern vollständigste und fritischgenauste Conciliensammlung, unter bem Titel: Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio etc. Florent, et Venet. 1759-88. T. XXXI., die nach seinem Tode, vom fünfzehnten Bande ab, von Andern fortgesett ift (f. Nova Bibl. eccles. Friburgensis 1775, Fasc. I. II. und Wald, Kritische Nachricht von ben Quellen ber R. Gesch. S. 235). Einen besondern Werth erhielten burch Manfi's Fleiß bes St. Baluzii Miscellanea, die er zu Lucca 1761 in zwei Banden herausgab. Auch beforgte er bie prach= tige Lucca'sche Ausgabe von C. Baronii Annal. Eccles., mit bes Rahnalbus Fortsetung (1738-56), eine neue Ausgabe von Natalis Alexandri Historia eccl. vet. novique Test. Lucae 1748-52) und von J. A. Fabricii Bibl. lat. med. et inf. aet. (Patavii 1754) und edirte das wichtige Wert: Memorie della Gran Contessa Matilda da Fr. M. Fiorentini, in zweiter Auflage, und zwar mit vielen bedeutenben Dofumenten bereichert, zu Lucca 1756. Ueber die Schrift des Mansi de epochis conciliorum Sardicensis et Sirmiensium etc. Lucae 1746 f. d. Art. Mamachi. Bal. über ihn und seine Schriften: Ant. Zatta, Commentar. de vita et scriptis J. D. Mansi, Ven. 1772. Anton, Lombardi Storia della letteratura italiana nel secolo XVIII, Modena 1827, T. I. Biographie universelle ancienne et moderne. A. Paris 1820. T. XXVI. Sarteschi, de scriptoribns Congreg. Matris Dei. p. 352. Saxii Onom. lit. T. VII. p. 4 sq. Baur, Neues hift. biogr. fit. Sandw. Bb. III. G. 488. Sirfding, Sift. lit. Sandb. Bb. IV. Abth. II. S. 260f. u. Rotermunde Fortf. v. Jöchers Gel. Ler. Bb. IV. S. 601f. L. Seller.

Manfionaticum, f. Abgaben.

Mansus ecclesiae. Mansus heißt eigentlich fo viel als locus, ubi quis manet, Wohnstätte nebst bagu gehörigem Ader (huoba, Sufe), obidon beide Ausbrude miteinan= ber verwechselt werden (f. Du Fresne sub h. v. Grimm, beutsche Rechtsalterthümer S. 536; Eichhorn, beutiche Rechtsgeschichte Bb. I. S. 84. a. Anm. d. Guerard, Polyptique de l'abbé Irminon, Paris 1844, 4. im Glossaire und in den Prolégoménes I. §. 315 sq.). Birnbaum (bie rechtliche Matur ber Zehnten, Bonn 1831. G. 174. Anm. 73) ist der Meinung, das Wort mansus seh von manumissio oder mancipium herzulei= ten, indem die früheren Stlaven burch Ertheilung eines Buts, eines mansus hereditarius zu gelinder Börigkeit ober felbst vollkommener Freiheit gelangten. Allein, gang abgefehen von ber fprachlichen Schwierigkeit, fteht fest, bag mansi theils von Sofhörigen (glebae adscripti) bebant, theils anderen Unfreien ober felbst Freien nach Sofrecht verlieben wurden. Daber werden auch mansi serviles und ingenuiles unterschieden, je nachdem fie fich im Besitze unfreier ober freier Personen befanden (Grimm a. a. D. S. 537. Eichhorn, a. a. D. I. S. 83 gegen bas Enbe). Im neunten Jahrhundert mar bas ganze frankliche Reich nach Mansen eingetheilt, ba bie öffentlichen Abgaben nach bem Real-Enchflopatie fur Theologie und Rirche. IX.

Mage berfelben erhoben murben und ber Kriegsbienft nach ber Zahl ber Manfen von allen Freien geleiftet werben mußte (vgl. Capitulare I, a. 803, c. 1. a. 807, 811 und bei Pertz, Monumenta Germaniae III, 119. 172. Walter, corpus juris germanici II, 228 u. a. - Hinemari Remensis Annales ad a. 866. 877. u. a. bei Pertz, cit. I, 471. 501). Auch die Rirche war von diefen Berpflichtungen nicht befreit (vgl. Capit. Aquisgran. a. 812 cap. 11. bei Bert a. a. D. III, 175: Ut de rebus unde censum ad partem regis exire solebat, si ad aliquam ecclesiam traditae sunt, aut tradantur propriis heredibus, aut qui eas retinuerit, vel illum censum persolvat), ausgenommen von benjenigen Mansen, welche sie ber Liberalität ber Ronige mit bem Zugeständnisse ber Immunität verdankte, sowie von dem Mansus, welcher zur Fundation einer Kirche als dos gegeben war (vgl. die Zeugnisse im Art. Immunität, Bd. V, S. 642). Es sollte aber ein ganzer Mansus integer) diese Freiheit genießen und die Beamten sollten Sorge tragen, bag Riemand Diefem Manjus eine Laft auflege (vgl. 3. B. Capitulare Wormatiense a. 829. cap. generalia nro 4. bei Pertz, III, 350). Dieser Grundsch wurde auch fpaterbin aufrecht erhalten, fo bag fowohl Gratian (f. c. 24, 25. Cau. XXIII. qu. VIII), als Rammundus a Bennaforte (c. 1. X. de censibus III, 39), die benselben aussprechenden frankischen Bestimmungen zu wiederholen für angemeffen bielten. Die Größe bes mansus ift nicht immer bie gleiche geblieben; barauf aber wurde jeder Zeit gesehen, dag berjelbe als eine dos competens betrachtet werden konnte, von welcher bie Bedurfniffe bes Gottesdienstes und im Wefentlichen bie Gubfiften; bes Beiftlichen fich bestreiten ließen (vgl. Ziegler, de dote ecclesiastica ejusque juribus et privilegiis. Vitemberg. 1686, 4° cap. VII. §. 34 sq.).

Berfolgt man die Geschichte der Christianisirung einzelner Länder und die spätere Gründung einzelner Kirchen, so findet man in der Regel das von den fränkischen Herssichen Gerrssichern aufgestellte Prinzip auch fernerhin befolgt. Als 3. B. der deutsche Drden das Christenthum in Preußen durch Fundation von Kirchen zu befestigen suchte, verlieh er jeder Pfarrei vier Hufen Landes. Dies geschah bereits 1232 in der Kulmischen Handveste, indem den Pfarrkirchen zu Kulm und Thorn sogar außerdem noch eine Gabe von vierzig Hufen verheißen wurde. Als im Jahre 1249 der Friede mit den heidnischen Preußen geschlossen wurde, ward jeder darin vorgeschriedenen neu zu erbauenden Kirche eine dos von acht Hufen außgesetzt (vergl. Boigt, Geschichte Preußens Bd. II, S. 239. 630). Die späteren Fundationsurfunden (s. Voigt, codex diplomaticus Prussicus a. v. St.) geben den Beweis, daß auch nachher in ähnlicher Weise versahren wurde. Bei den in Folge der Reformation eingetretenen Beränderungen wurde die gleiche Rücksicht sestige halten (m. s. aus den Jahren 1526, 1540, 1568 u. s. w. Jacobson, Geschichte der Duellen des evangelischen Kirchenrechts von Preußen I, 2. Urkunden S. 8. 25 u. a.). Alehnliches geschah anderwärts (s. den vorhin eit. Ziegler).

Die Wichtigkeit der Sicherstellung der Kirchen durch Berleihung von Mansen ist neuerdings wieder lebhafter erkannt worden. Um den Pfarreien, welche daran Mangel leiden, aufzuhelsen, ist in Preußen, zunächst für Schlesien, ein eigener Landdotations- Fonds gestistet worden. (M. s. die Statuten vom 3. Mai 1855, in dem evangelischen kirchlichen Amtsblatte für Schlesien 1855 Nr. 18., v. Mosers allgem. Kirchenbl. 1856. S. 141 ff. vgl. auch die Berl. evangel. Kirchenzeit. 1857 Nr. 9). H. F. Jacobson.

Manubuctor hieß in der alten lateinischen Kirche derjenige Kirchendiener, welscher das Sängerchor leitete, diesem das Zeichen zum Singen gab und den Takt bestimmte. Auch die griechische Kirche kannte diese kirchliche Funktion; der Manuduktor stand als Taktschläger in der Mitte des Chores und führte daher den Namen usoáxogos. Das Wort Manuduktor kommt übrigens späterhin auch in der Klostersprache vor, namentlich im Iesuitenorden; hier führt jenen Namen derjenige Ordensgeiskliche, welcher mit dem Novizenmeister und dessen Gehülsen die zwei Jahre hindurch dauernden Prüfungen der Novizen in den geistlichen Uebungen, namentlich in dem Gehorsam und der Selbstverleugnung, leitet und abhält.

Manuel I. Comnenus, griechischer Raifer von 1143-1180, mar ber vierte Sohn von Johann II., burch beffen Bestimmung er mit Uebergehung feines älteren Bruders Isaak ben Thron eines tief zerrütteten Reiches bestieg. Gleich Anfangs zog er eine große Zahl abendländischer Ritter an sich, beren Tapferkeit er ehrte und nachahmte, und unter benen er felbst für ben tapferften und gewandtesten Ritter ber Chriftenheit galt. Seine Regierung mar eine fast ununterbrochene Reihe von Rriegen, zu welchen ihn die Lage seines Reichs nöthigte, und die ihn bald in Europa, bald in Afien beichaftigten. Er hatte bereits einen weit aussehenden Rriegsplan gegen bie Selbichukken entworfen und auch mit Glud auszuführen begonnen, als Konrads III. und Ludwigs VII. Rreuzzug ihn veranlafte, seine gange Madyt in bas Innere bes Reiches zu ziehen. Frene, Die Gattin Manuels, mar Die Schwefter von Konrads Gemahlin, und obgleich Die Frommigkeit und Sittsamkeit eines beutschen Beibes Die finnliche Natur bes griechifchen Raifers nicht zu fesseln vermochte, hielt er sie boch in Ansehen und Ehre. Gleich= wohl irrte Konrad, wenn er auf Grund Diefes verwandtichaftlichen Berhältniffes auf eine gute Aufnahme im griechischen Reich gahlte. Außer ber Furcht vor bem burch Zahl und Beschaffenheit imponirenden beutschen Heere mar es auch bas rücksichtslofe Benehmen Friedrich Barbaroffas, mas Manuel gleich Anfangs verftimmen mußte. Letterer benahm sich bei Adrianopel, als ob er in Feindes Land wäre. Auf die Nachricht nämlich, daß einige griechische Solbaten aus habgier einen franken Deutschen getöbtet hätten, fehrte er nach Adrianopel gurud, brannte bas Rlofter, in welchem ber Rranke gelegen war, nieder und begann einen formlichen Rrieg mit den griechischen Truppen. Seit biefem Zusammenftog wollte es nicht mehr glüden, bas Zutrauen wieder berzustellen. Eine von Manuel gewünschte Zusammenkunft mit bem beutschen Raifer mußte aus einer Stignettenfrage unterbleiben: Rourad forberte nämlich, ber griechische Raifer folle ihm vor seiner Hauptstadt entgegenkommen, was das griechische Hosceremoniell in keiner Beise zuließ. Unter blutigen Händeln brang Konrad bis vor die Mauern von Constantinopel und schlug seine Quartiere auf einige Tage in bem heutigen Bera und Galata auf. Um weiteren Berwicklungen vorzubengen, ließ Manuel bas Kreuzbeer auf Schiffen über ben Bosporus feten, und fo hatten fich bie beiden verschmägerten Raifer auf diese Weise versöhnt, ohne fich gesehen und gesprochen zu haben. Weit freundlicher nahm Manuel Ludwig VII. auf, als dieser mit bem frangosischen Beer bei Constanti= nopel anlangte, und Ludwig zeigte fich auch willfähriger. Nicht nur war es für bie eitlen Griechen feine geringe Genugthuung, bag fie faben, wie man bei ber Bufammenfunft Ludwigs mit ihrem Raifer für jenen einen niedrigeren Geffel hingestellt hatte, fontern noch mehr mußten fie fich geehrt fühlen, als bie Barone Ludwigs bem griechi= schen Raiser ben Gib ber Treue leifteten, wogegen dieser feierlich versprach, bem frango= fifden heere kundige Wegweiser zu geben und für ben Bedarf an Lebensmitteln möglichft Sorge zu tragen. Mittlerweile fohnte fich auch Manuel mit feinem bereits nicht mehr von ihm zu fürchtenden Schwager Konrad, ber ben Winter in Conftantinopel zubrachte, völlig aus und fparte weber Gelb noch Ehrenbezeugungen, um fich feiner Freundschaft zu versichern. Daß es übrigens Manuel mit Diefen Freundschaftsbezengungen jo wenig als mit ben Bersprechungen, die er bem frangofischen Beere gemacht hatte, ein Ernft war, zeigte ber weitere Berlauf biefes Rreuzzuges, an beffen fcmählichem Ausgang bie Treulofigkeit ber mit ben Ungläubigen in Berbindung getretenen Griechen nicht bie geringfte Schuld trug. Manuels Rriege mit Roger, mit ben Ungarn und Türken geboren nicht hieher, wohl aber fein Berhaltniß zur lateinischen Rirche. Manuel ehrte die verwandtschaftlichen Berhältnisse ber zweiten She mehr als die ber ersten: nach dem Tode Frenes, beren Werth er erft im Tod zu schäten anfing, ver= mählte er sich mit Maria, ber Tochter Raymunds, Fürsten von Antiochien, und seit biefer Zeit behandelte er bie lateinischen Chriften in feinem Reiche mit Schonung und felbst mit Aufmertsamkeit. Bei Dieser Stimmung bes Raifers erachtete Pabst Sabrian IV. ben Zeitpunkt gunftig, wegen einer Bereinigung ber griechischen mit ber lateinischen

1 %

Kirche burch Bermittlung bes Erzbischofs Bafilius von Theffalonich in Unterhandlung Der Schritt scheiterte burch einen unbedachten Zwischenfall, ben ber Babft hervorrief, indem er ben Benetianern eine Bulle ausstellte, wornach ihr Patriarch einen Bischof in Constantinopel ernennen und basselbe Recht über alle Städte bes griechischen Reiches, wo die Benetianer Kirchen hatten, ausüben follte. Als aber ber Nachfolger, Hadrians IV., Merander III., von Kaiser Friedrich bedrängt wurde, gingen burch Bermittlung bes frangofischen Konigs neue Unknüpfungsversuche von Manuel aus, ber bem Pabste in einem Brief seine Freude an dem Plan eines neuen Rreugzuges ausbrudte, seine thätige Mitwirkung verhieß und bat, es möchte ein Cardinal an die Spite bes Unternehmens gestellt werden. Da tiefer Plan nicht zur Ausführung tam, so schickte Manuel im folgenden Jahr einen Gesandten an ten Pabst ab, um ihm seine Unterftützung gegen Friedrich anzutragen. Er ermahnte ihn, diefe Belegenheit mahrzunehmen, um den griechischen Raifern die ihnen gesetzlich gehörende Krone des romischen Reichs zurudzugeben, wogegen er versprach, Geld und Truppen genug zur Berfügung gu ftellen, um den Babst in Besitz von gang Italien zu setzen und die von ihm schon so lang gewünschte Einigung ber griechischen Kirche in's Wert zu seten. Der Pabst sandte ben Bischof von Oftia mit zwei Cardinalen zur Unterhandlung an den hof von Constantinopel. Als nach zweijährigen Unterhandlungen Manuel einen neuen Gefandten mit großen Summen Gelbes an ben Babft absandte, antwortete biefer, dag er bem Raifer für sein Wohlwollen danke, und daß er zwar die Bereinigung beider Rirchen aus vollem Bergen wünsche, aber in die gewünschte Hebertragung ber abendländischen Raiserkrone nicht zu willigen vermöge, ba er bamit ben Frieden unter ben Chriften ftoren wurde! So endigte diefe Unterhandlung, aus welcher beutlich hervorgeht, daß Manuel kein Bebenken getragen hätte, die griechische Kirche dem Stuhle Roms unterzuordnen, wenn Diefer mächtig genug gewesen ware, ihm bas abendlandische Raiserreich zu übergeben. Uebrigens blieben Raifer und Babft auch nachher in freundschaftlichem Berhältniffe. Manuel starb ben 24. Gept. 1180, nachbem er sich noch auf feinem Sterbebette bas Mondelleid hatte anziehen laffen. Der Ruhm eines muthigen Selben folgte ihm in feine Gruft, während die Geschichte seinen Privatkarafter verdammen muß. Während er felbst bas Leben eines Wüftlings führte, schmudte er bie Kirchen und begunftigte bie Aloster. Gine Berordnung aus bem fünfzehnten Jahre seiner Regierung erklarte Die Mönche als rechtliche Besitzer aller Güter, in beren Genuf fie ständen, so ungerecht fie Dieselben auch erworben haben möchten. Dagegen erneuerte er auch das Gefet des Nicephorus Phocas, welches ben Monchen neue Erwerbungen unterfagte. Ueber bas üppige, weltliche Leben in ben Klöftern war er fehr aufgebracht und erbaute felber am schwarzen Meer ein Klofter, um ein Mufter heiliger Zuruckgezogenheit zu statuiren. Dorthin verflanzte er die tugendhaftesten Monche, und um ihnen Gelegenheit zu geben, ein von allen weltlichen Gorgen freies Leben zu führen, wies er ihnen keine liegenden Güter, fondern nur eine aus bem Staatsichatz zu erhebende Benfion in Gelb an. glücklicher Weise theilte auch Manuel mit so vielen seiner Vorgänger und Nachfolger die Manie, Raiser und Theologe in einer Person sehn zu wollen; dabei war er in der Controverse so furchtbar als im Rrieg und bulbete nicht ungestraft einen Widerspruch. fette Bischöfe ab, weil sie seiner theologischen Unfehlbarkeit sich nicht fügten und fette eine Glaubensformel auf, welche er auf einer Synobe unterschreiben ließ mit ber Drohung der Ercommunication, ja sogar des Todes gegen Alle, welche sie nicht nur zu bestreiten, sondern auch nur zu prüfen magen follten! Bergl. Lebeau, histoire du Bas-Empire. Paris 1834. T. XVI. p. 63-305.

Manuel, Niclaus, ist eine ber vielseitigen Bersönlichkeiten, welche das in der Reformation zu Ende gehende Mittelalter aufzuweisen hat. Sein Name hat einen Plat in der Geschichte deutscher Malerei, sowie der deutschen Bolksdichtung, des Drama und der Satire. Auch nimmt er in der politischen Entwickelung seiner Baterstadt Bern und in den damaligen Berwickelungen der Schweiz eine nicht unwichtige Stellung ein.

Um Bebeutsamsten ist aber sein Berhältniß zu bem kirchlichen Umschwunge jener Zeit, ein Berhältniß, bem auch seine übrigen Thätigkeiten auf bem Gebiete ber Dichtung und Kunst und in ber staatsmännischen Laufbahn untergeordnet und dienstbar gewesen sind. Bon dieser Seite gebührt bem, erst in neuerer Zeit allgemeiner bekannt gewors benen Manne auch ein Gedächtniß in dieser theologischen Encyklopädie.

Geboren um 1484 und erzogen in Bern, war Niclaus Manuel ber voreheliche Sohn einer natürlichen Tochter bes Stadtschreibers Fridart baselbst, welche später mit bem Bernischen Weibel Sans Bogt verheirathet war. Gein Bater ift ohne Zweifel ein Emanuel Mamanis, von bem auch ber Sohn früher ben Ramen Alleman und noch später als Künstler ben Zunamen Deutsch (auf seinen Malerzeichen N. M. D. - Niclaus Manuel Deutsch - bei Ridolft Emanuele Tedesco -) trug; in scinem öffentlichen Auftreten aber beint er mit bem Taufnamen bes Baters Niclaus Manuel. Geine Berufsbilbung suchte er in ber Malerei und scheint außer ber Baterstadt, worin damals tildtige Meister lebten, vornehmlich in Colmar, bem Sitze bes großen Malcrs Martin Schön, später in Benedig als Schüler bes berühmten Tizian die Schönheit ber Zeich= nung und die Feinheit bes Colorits erworben zu haben, welche die wenigen von ihm aufbehaltenen Driginal-Werke, beren vorzüglichste bas Mufeum ber Stadt Bafel befitt, auszeichnen. Daneben rührte fich in bem lebhaften Beifte bes Jünglings wohl auch ichon ber poetische Humor, ben seine späteren Dichtungen athmen. Db aber, wie man glaubt, ein in dem ersten Jahrzehent des 16. Jahrhunderts ausgegangenes Lied auf die unbeflecte Empfängnif ber Jungfrau Maria und Die gereimte Befchreibung bes bekannten Jezerhandels in Bern (f. Berner Disputation) vom 3. 1509 ihm zugeschrieben werden dürfen, ift in Ermangelung positiver Indicien, bei bem geringen Werthe diefer Reimereien und ber damit verbundenen Holzschnitte sehr zu bezweifeln. Gine fichere Beglaubigung haben erft die Reime zu dem um 1515 von Manuel gefertigten Todten= tang an ber Kirchhofsmauer bes Berner Predigerklofters, worin auch ber satirische Sumor gegenüber von Prieftern und Monden einen Ausbruck findet, ferner die im 3. 1522 an der Faftnacht in Bern von patrigifden Junglingen aufgeführten Spiele gur Berspottung ber römischen Rirche und zur Empfehlung bes evangelischen Glaubens. Bon Diefen Spielen fagt Balerins Anshelm in seiner Bernerchronit, fie feben "fürnämlich burch ben fünstlichen Maler Niklausen Manuel gedichtet" worden, und setzt hinzu: "durch bies wunderliche und vor nie als gottesläfterlich gedachte Anschauungen ward ein groß Bolt bewegt, driftliche Freiheit und pabstliche Anechtschaft zu bedenken und zu unterscheiden. Es ift auch in dem erangelischen Sandel kaum ein Buchle so did gedruckt und so weit gebracht worben, als diese Spiele" (f. Art. Geiftliche Dramen, Bb. IV. S. 746). Es ift in biefen ungekünstelten Dialogen und ben bamit verbundenen Aufzügen bie gange Jämmerlichkeit und Schmach ber damaligen firchlichen Zuftande und Amtspersonen und ihr Gegenfatz mit der beiligen Ginfalt und ftillen Burde des herrn und feiner Junger, auch das Bedürfniß einer Besserung fo klar, so kräftig, so witig, freilich mit Untermis ichung nicht nur plumper, sondern auch schmutiger Scherze, dargestellt, bag die in ber Chronit geschilderte großartige und weitgebende Wirkung sich begreifen läßt. Auch bas Alaglied der armen Götzen, das auf die Abnahme der Kirchenbilder fich bezieht, das Spottlied auf die Disputation von Baben, bas besonders bem Dr. Ed gilt, und ein Gebet um Schlichtung ber in Folge ber Reformation ausgebrochenen oberländischen Unruben, sind fräftige, frische und, zumal das lette Gedicht, innige Zeugnisse einer treuen Betheiligung am Werke ber Rirchenverbefferung. Den reifften Sarkasmus aber entfaltet ber Dichter in dem ungebundenen Dialog von der Krankheit und dem Sterben der Messe und in dem Testament der Messe, worin man ihn nicht mit Unrecht als einen Vorläufer Wischarts erkannt hat.

Im Jahr seiner Fastnachtspiele (1522) sah er sich inbessen, wahrscheinlich burch häusliche Bedrängniß, veranlaßt, in französischen Kriegsdienst zu treten als Schreiber der eidgenössischen Truppen. Er wohnte der Erstürmung von Novara bei und theilte ben tollfühnen Angriff und die völlige Niederlage seiner Landsleute gegenüber ben im Dienste bes Bergogs Sforga von Mailand stehenden beutschen Landstnechten, die unter ber Führung Georgs von Frundsberg bei Bicocca, nördlich von Mailand, einen glängenden Sieg bavontrugen, bichtete übrigens bernach eine höhnische Erwiderung auf bas Spottlied eines Landstnechtes, indem er ben Sieg ber Deutschen nur bem ficheren Berfted, hinter bem fie von ihren Teuerwaffen Gebrauch gemacht hatten, aufdreibt. Im 3. 1523 war er Bogt in Erlach geworden, und im J. 1528 wurde ihm bei ber Berner Disputation (f. biesen Art.) bas Amt bes Rufers ober Herolds anvertraut, ber für Aufrechthaltung ber Ordnung in ben Berhandlungen zu jorgen hatte und als welcher Manuel auch wirklich einmal in ben lebhaft erhitzten Streit mit Worten ber Mäßigung und Burbe eingriff. Radbem burch bas Ergebniß ber Berner Disputation ber Sieg ber Reformation in Stadt und Landschaft Bern entichieden mar, fam Manuel alsobald in den kleinen Rath und rudte im 3. 1529 zu dem ehrenvollen Amte eines Benners (Borstehers einer ber großen Zünfte) vor. Rur zwei Jahre war es ihm vergönnt, in einer folden Stellung bem Gemeinwesen zu bienen. Denn er ftarb unerwartet schnell schon am 30. April 1530. Aber in diesem kurzen Zeitraum zwischen ben Frühlingen von 1528 und 1530 brangen fich so viele Auftrage und Sendungen, bald in die aufgeregten Thäler bes Oberlandes, bald in Die verbundeten Städte Bafel und Burich, auf bie Tagfatzung in Baten, bann wieder nach St. Gallen, Solothurn, nach Schaffhaufen, Ronftanz, Nottweil und Strafburg, zusammen, bag es nicht zu verwundern, wenn der pflichteifrige, aber nach bem Aussehen seiner noch vorhandenen Bildnisse zartgebaute Mann den Anstrengungen allzufrühe erlag. Auch mar er im 3. 1529 mit dem Auszug bes erften Cappelerfriegs als Bannerherr gewesen und hatte am 25. Juni ben Frieden mitunterzeichnet. Aber ichon ftand er im Geptember beffelben Sahres als Lütiner bei bem Auszug bes zweiten Banners, um die fatholischen Stände zur Erfüllung ihrer im Friedensichluß gegebenen Zusagen zu zwingen. Während des darauffolgenden Winters beschäftigte ihn vornehmlich die Fürsorge für die bedrängten evangelischen Ginwohner der schwäbischen Stadt Rottweil, die mitten in der fältesten Jahreszeit zur Auswanderung waren genöthigt worden, und bie Aufrichtung bes Schutbundniffes mit Strafburg und ber unter bem Namen bes heffischen Berstandes begriffenen Bereinigung, welche ber Landgraf Philipp der Großmüthige zwischen den protestantischen Mächten in und außer Deutschland herbeizuführen unternommen hatte. Für alle biefe Aufgaben war Manuel um fo mehr ber taugliche Bertreter feiner vorfichtigen Obrigfeit, als ihm, bem Staatsmann, ebensoviel besonnene Ruhe, wie bem Dichter und Maler ein keder Muthwille eigen war.

Unter seinen späteren künstlerischen Hervorbringungen befindet sich vornehmlich eine geiftreiche Zeichnung des auferstehenden Chriftus, wie er über erschrockene Priefter, Monche und Nonnen triumphirt. Die Polemik ift auch allerdings in seinen Dichtungen bas Eigenthümlichste. Doch fehlt es nicht an garten und sinnigen Stellen, Die ben pofitiven evangelischen Glauben, die Rernlehren von der Berson Chrifti und von der Recht= fertigung burch ben Glauben an ihn, und die Cinladung zu folchem, von aller geiftlichen Thrannei und äußerlichen Gesetzlichkeit freimachenden Glauben enthalten. In dieser Beziehung hat er seinem Leutpriester, Berchtold Saller, und feinen Aposteln und Bauern Worte in den Mund gelegt, die nur aus einem aufrichtig gläubigen Herzen fließen konnten. Daß er daneben auch an berben Witen und an wirklichen Zoten Gefallen hatte, liegt im Karakter der Zeit und Volksstimmung, über die gerade er sich um fo weniger darin erheben mochte, als ihm eine höhere klaffische Bildung schwerlich zu Be= bote ftand. Die ältesten Nachrichten von Manuel verdankt man den Chroniken des Anshelm und Stettler. Gein Tobtentanggemälde hat nur bis in Die zweite Balfte bes 17. Jahrhunderts herein, wenn auch schon 1580 übermalt, eristirt und lebt jest noch in zwei Copien in Wafferfarben, beren eine ber Familie Manuel, Die andere ber Univerfitat Bern gehört. Bor 100 Jahren hatte er ben erften Biographen an bem Brofeffor Samuel Scheurer in Bern, ber das fünfte Stück seines Bernerischen Mausokeums (1740—42) dem Niclaus Manuel gewidmet hat. Bor nun gerade 20 Jahren hat der Unterzeichnete eine aussührlichere Monographie mit vollständigem Abdruck der dem Masnuel zugeschriebenen und noch auffindbaren poetischen Werke herausgegeben: R. Masnuel, Leben u. Werke eines Malers u. Dichters 2c. gr. 8. Stuttg. 1837. Grüneisen.

Manuel, ber Palaologe, f. Ferrara - Florenz, Synobe.

Manus mortua, f. Amortisation.

Maon, מְעוֹן, 1) Stadt im Gebirge, zum Stamme Juda gehörig, nicht weit von Rarmel (f. b. Art. Bb. VII. S. 411), Wohnort des reichen Rabal, Jof. 15, 55. 1 Sam. 25, 2. 3hr Stammvater wird' 1 Chron. 2, 45. in bem Stammbanme Juda's als Bater bes benachbarten Bethsur (בית־צור) aufgeführt, eine Hindeutung barauf, daß letteres von ersterem ausgegangen ift. In der Nähe liegt die "Büste Maon", אָרַבַּר מְעוֹן, angrenzend an die Wufte Engebi, in der David eine Zeitlang fich aufhielt, 1 Sam. 23, 24. 25. , f. Reland, Palaest. p. 887. 375. Rofenmüller, Alterthumst. II, 2. G. 165. Dies alte Maon findet sich in dem jetzigen Main, on, 25 Minuten südlich von Karmel, auf einem kegelförmigen Berge gelegen, ber sich allmählig nicht weniger als 2-300 Fuß über bie Lage von Karmel erhebt. Der Gipfel beffelben, von welchem man eine fcone Aussicht hat, ift rings mit Ruinen von nicht großem Umfange umge= ben, mit Grundmauern von gehauenen Steinen, einer Mauer in's Geviert und verschiebenen Cifternen. Die Sochebene scheint hier aufzuhören; ber hauptruden bes sublichen Gebirges läuft zwar noch eine lange Strede fübmestwärts fort, aber nach SD. fällt bas Terrain je länger besto mehr zu einem tiefer gelegenen Tafellande ab, welches nach Ban be Belbe bas 1 Sam. 23, 24. erwähnte "Gefilde zur Rechten (b. i. gegen Guben) ber Bufte" ift. Bergl. Robinfon, Balaft. II. G. 421 folg. Ban be Belbe, Reise II. S. 107 f. Ritter, Erbkunde XV, 1. S. 638 f. XVI, 1. S. 199.

2) Ein nichtifraelitisches Volk, welches Richter 10, 12. neben Sidoniern und Ama-Wahrscheinlich sind damit gleich die lekitern als Unterdrücker Ifraels genannt wird. Meunim, מעונים, welche 2 Chron. 21, 7. neben Arabern als besiegt von Usia, und 1 Chron. 4, 41. nach bem Rri als zur Zeit Sistias von judifchen Belden bes Stammes Simeon geschlagen und aus ihren Wohnsitzen vertrieben, aufgeführt werden. In ber Stelle der Richter haben die LXX. Madiau, lasen also aler für gud, was ich aber burchaus nicht mit Ewald (Geschichte bes Volkes Ifrael. I. S. 322. Anm. Ausg. 2) für die ficherere Lesart halten möchte, da aus bem Bergleiche mit ber Bulgata (Chanaan) und bem Sprer (Ammon) hervorgeht, daß fie alle brei nur gerathen haben, mahrend der Chaldaer (אַנְשִׁי מִעוֹן) die richtige Lesart beibehalt. In den beiden Stellen ber Chronik lefen die LXX. Meraious, verstehen also bas ben Alten bekannte Bolk ber Minaer, Mirvaioi, Meiraioi, im füdlichen Arabien am rothen Meer (f. Diod. Sie. III, 41. Strabo XVI. p. 768. Plin. Hist. Nat. VI, 32. Mannert, Geogr. ber Griechen u. Römer. VI. S. 107 ff. Ritter, Erdfunde. XII. S. 117 f. 277 ff. 292), welches Manche, wie Michael. Supplem. p. 1533, aber mit Unrecht heranziehen, wie schon Bochart. Phaleg. II. c. 22. p. 139. nachgewiesen hat, da diese viel zu weit süblich wohnen. Biel paffender ift es, hier die öftlich von Betra gelegene Stadt Ma'an, ode,

Ma'an, Sluss, auf der Pilgerstraße zwischen Metsa und Medina (Merâsid III. p. 118. Abulsed, ed. Reinaud, p. 229. Ibn Batûtah I. S. 257. Kitter, Erdstunde XIII. S. 430 f.) zu vergleichen. S. Burckhardt, Reisen in Syr. II. S. 722. 724. 1035 f. 1069. Robinson III. S. 127. Rosenmüller, Alterthumskunde III. S. 83 fs. Gesen. Thesaur. s. 1902. p. 1002.

Mappa ist das linnene Tuch, womit der Abendmahlstisch, später der Altar bebeckt wurde, nach der alten Sitte der Juden, den Tisch mit einem Tuche zu bedecken. Später wurde darauf gehalten, daß die Tücher nur von Linnen sehn sollten, aus Ehrsurcht vor

8 Mara

dem in Leinwand gehüllten Leichnam Christi; doch dies ist gewiß nicht die ursprüngliche Bedeutung des Gebrauches von Linnen, und past weit eher zum Corporale (j. d. A.). Optatus v. Milene de schismate Donatistarum spricht von diesem Gebrauche als von einem allgemein bestehenden. — Es bestehen mehrere Berordnungen darüber in der katholischen Kirche; es müssen mehrere Linnentücher sehn, nämlich drei oder zwei, wenn zwei zusammengenäht sind; auch die Gestalt derselben ist vorgeschrieben; und sie werden natürlich eingesegnet vom Bischof oder einem andern Geistlichen, dem er den Austrag

gegeben. Mara, Die erfte Station in ber Bifte Gur, welche Die Ifraeliten nach bem Durchzuge burch bas rothe Meer in 3 Tagereisen erreichten, und wo sie bitteres Wasser fanden, bas Moses burch hineingeworfenes Holz, welches Gott ihm zeigte, füß machte, 2 Mof. 15, 22-25. 4 Mof. 33, 8. 9. Unbedingt kann diefer Ort nicht in Ajun Musa, zwei Meilen füboftlich von Suez, gefucht werden, wohin ihn die Bilger des 14. u. 15. Jahrhunderts, Quaresmius, Monconns u. A. verlegen und wo ihn auch noch Niebuhr (Befdreibung von Arabien G. 401) vermuthet, ba dies viel zu nahe an Suez ift, als daß die Ifraeliten 3 Tagereisen gebraucht hätten, um dahin zu kommen. Mit weit größerer Bahrscheinlichkeit suchen es Pocode (Beschreib. bes Morgenlos., übersett von Windheim. Th. I. S. 223), dem aber der arabische Name unbekannt ift, und am beftimmteften Burdhardt (Reifen in Sprien II. S. 776 ff.) in bem von Ajun Muja noch circa 16 Stunden weiter auf ber gewöhnlichen Caravanenftrage gelegenen 'Ain Havarah Brunnen bes عين هوارة) Duelle bes Berberbens) ober Bîr Havârah (عين هوارة) Berberbens; die Aussprache Howara, Huara ist nicht genau). Diese Quelle liegt etwa 200 Schritt öftlich von ber Strafe abseits auf ber Ruppe eines kleinen Bugels, ber fich wahrscheinlich aus bem Niederschlage bes falzigen, ganz schlecht schmedenden Waffere felbft gebildet hat. Merkwürdigerweise erwähnt Troilo (Driental. Reise-Beschreib. Drest. u. Leipz. 1733. S. 495.) in biefer Gegent, zwischen Suez und Corandal ober Dorobal (b. i. Garandel), 12 beutsche Meilen von letzterem entfernt, von ersterem 4 bis 5 Tage= reifen, einer "Stadt Mara, wo es ichon wiederum gute und fuge Baffer gab. Diefes ift das Mara, wo auf Befehl Gottes Mofes ein Holz in das bittere Baffer warf, weldes baburch feine Bitterkeit verlor und fuge ward". Es ift mir nicht bekannt, bag eine ähnliche Nachricht fich sonst noch finde. Burdhardt's Borgange folgen fast alle Neueren, wie v. Schubert, Reife. II. S. 777. Robinfon, Balaft. I. S. 106 ff. Wellfteb, Reisen in Arab., übers. v. Rödiger. II. S. 39. Wilson, Lands of the Bible. I. p. 170. Léon de Laborde, Commentaire géographique sur l'Exode et les Nombres. Paris 1844. p. 97 sq. Tischendorf (Reise. I. S. 188) wurde in Rairo mitgetheilt, daß sich als bas Marah ber Schrift vielmehr eine im Often von havarah gelegene Quelle aus= weise, beren Wasser von einer weit entschiedeneren Bitterkeit sen, boch scheint bies zu problematisch zu sehn, als daß bis zu genauerer Erforschung der Lokalität etwas barauf gegeben werden konnte. Die Identität von havarah mit Mara bestreitet Seeten (Reisen, herausg. von Rruse. III. S. 117) aus bem Grunde, weil die Menge diefes Baffers taum hinreichend gewesen sehn wurde, ein paar hundert Menschen, geschweige benn ein fo großes Beer, welches bie Ifraeliten ausgemacht haben follen, zu tränken. Er halt Wabi Garandel bafur, wie früher ichon Sham, Reifen. Leipz. 1765. S. 271f. und der Berfasser der "Reise von Groß-Rairo zum Berg Sinai im 3. 1722". S. 14 f. gethan haben. Das Ungureichende des Waffers fann aber feinen Ginmand begründen, ba, wollen wir nicht annehmen, daß vor Alters sich viel mehr Wasser in der Sinaihalbinsel vorsand, als jetzt, es überhaupt unerklärlich ist, wie die Ifraeliten während ihres langen Aufenthaltes daselbst Waffer genug bekommen haben. Bgl. Robinfon I. S. 118. Gewichtiger ift ber Einwand, welchen Lepfins (Reise nach ber Halbinsel Sinai. S. 25) erhebt, daß die Quelle Havarah zu unbedeutend seh und sich durch nichts als das schlechte Baffer auszeichne, auch nicht einmal in einem Wabi liege, und mithin keinen

Grund barbiete, bag man ihr ichon in alter Zeit einen Stationsnamen gegeben haben follte. Das zwei Stunden weiter liegende Babi Garandel fen bagu viel paffender, ba bies noch jett ein Sauptwafferplat ber Araber fen. Das Bunder ber Berfügung bes Waffers erklart ichon Josephus (Antiqu. III, 1. 2.) in fehr rationalistischer Beife. Renerlich vermuthete Burdhardt (S. 780. Mum.), Moje moge fich ber faftreichen, fäuerlich schmedenden Beere bes Gartabstrauches bedient haben, um das Waffer zu verfugen, allein einmal find Beeren fein Solz, und tann pagt, wie Robinfon I. S. 108. richtig bemerkt, Die Zeit nicht, ba jene Beeren erft im Juli reifen. Lepfins a. a. D. fagt: "Das von Moje angewendete Mittel, burch Holz, Rinte ober Früchte eines Baumes ober Strauches, ber in jenen Thalern haufig febn mußte, bas bittere Waffer trintbar zu machen, ift freilich wieber verloren gegangen, wurde fich aber boch vielleicht burch längere Bersuche an Ort und Stelle wieder auffinden laffen; ich habe eine Anzahl ber gewöhnlichsten Bolger, freilich aus höheren Thalern, mitgenommen, ohne bisher Gelegenheit gehabt zu haben, Bersuche bamit anzustellen". Jest ift ben Arabern ein folches Mittel unbefannt, und die von Rofenmüller, A. u. R. Morgenl. II. S. 28 f. aus Coromandel und Beru angeführten Analogieen wollen wenig bejagen.

Waranatha, Magàr άθά, 1 Kor. 16, 22., ein chaldäischer Ausbruck, bort ansgehängt dem Borte: "der seh verslucht", ήτω ἀνάθεμα. Chaldäisch ist es κρά μα πder Herr kommt", und man vermuthet auß der Zusammenstellung mit ἀνάθεμα, daß die Formel den höchsten Grad der Exsecration bezeichnet habe, gleichsam, als sen daß erwähnte Bergehen so groß, daß die Strase dafür nur von dem Herrn selbst bei seiner Wiedersunft bestimmt und gegeben werden könne. In ähnlicher Weise gebrauchen die Talmudisten und Kabbinen daß Wort καρψ, welcheß man auch durch dw oder κφψ "Gott", und κρκ erklärt. S. Buxtorff, lex. Chald. Talm. col. 1248 sq. 2466 sqq. und die Bemerkungen von Tremesliuß und Drusiuß zu 1 Kor. a. a. L. Arnold.

Maranos in Spanien, f. Spanien.

Maranus, Prubentins, murde geboren, nach Biner (Theol. Literatur S. 654) zu Seganne, nach Le Cerf (Bibliotheque historique et critique de la Congregation de St. Manr p. 293) und Zebler (Universallerifon s. v.) zu Tropes in ber Champagne am 14. Oftober 1683. Er trat im 3. 1703 in die Congregation bes heil. Maurus und legte fein Bekenntnig ab in ber Abtei St. Faron zu Meaux; fpater lebte er in ber Abtei zu St. Germain bes Preg. Er mar einer von ben vielen Maurinern, die durch ihre philologische und philosophische Bildung sich auszeichneten. 3m 3. 1720 gab er zu Baris (nachgebrudt zu Benedig 1763) bes Chrillus von Jerufalem Werke, griechisch und lateinisch, heraus; eine Ausgabe, an welcher Anton August Touttee mehrere Jahre gearbeitet hatte, ohne sie zu vollenden. Gie ift bie beste ber Ausgaben bes Chrill. Scharf wurde Maranus ihretwegen im 3. 1721 ge= tadelt von den Verfassern der Mémoires de Trévoux, boch rechtfertigte er sich gegen Diefe Angriffe in feiner 1722 zu Paris erschienenen Schrift: Dissertation sur les Semi-Ariens, dans laquelle on défend la nouvelle édition de St. Cyrille de Jérusalem contre les Auteurs des Mémoires de Trévoux (f. Le Cerf, Bibliothèque p. 294). Gleich vortrefflich sind: die zu Paris 1726 (nachgebrudt zu Benedig 1728) erschienene, von St. Baluze begonnene und von Maranus vollendete Ausgabe ber Werke bes Chprianus, mit neuer Recenfion bes Textes, und feine zu Paris 1742 (nachgebrudt zu Benedig 1747) erichienene Ausgabe ber Werte Juftin's bes Marthrers, griechifch und lateinisch, mit sehr schätzbarer Ginleitung. Außerdem gab Maranus ein größeres selbständiges Wert über die Gottheit Jesu Christi zu Paris im 3. 1746 heraus, unter bem Titel: Divinitas Domini nostri Jesu Christi manifesta in scripturis et traditione. Das Werk zerfällt in vier Theile. Im ersten Theile wird die Gottheit Jesu Christi aus dem A. und N. Testamente; im zweiten aus der beständigen Uebereinstimmung der gangen katholischen Rirche in fich und mit vielen Gekten; im britten aus ben fortmahrenden Streitigkeiten wiber Juden, Beiden und Reter und im vierten aus ben einstim=

migen Zeugnissen ber Kirchenväter zu erweisen gesucht. Zugleich werden Beweise für die Gottheit des heil. Geistes beigebracht. Maranus wurde auch in die, durch die Bulle Unigenitus Dei filius in Frankreich erregten sogenannten Constitutions-Streitigkeiten verwickelt, in denen er auf der Seite der Appellanten stand und mit ihnen unter den Berfolgungen der mächtigeren Acceptanten gar sehr zu leiden hatte, obwohl er literarisch an den Streitigkeiten sich nicht betheiligte. Er starb am 2. April 1762.

Marbach, Johann, mard geboren den 24. August 1521 zu Lindau am Bodenfec, einer ber vier Städte, welche 1530 auf bem Augsburger Reichstage bem Raifer bie confessio tetrapolitana übergaben. Im 15. Jahre fam er auf die Strafburger Schule, studirte feit 1539 Theologie zu Wittenberg, wurde 1549 Diaconus zu Jena, ging im folgenden Jahre nach Iony in Schwaben, um bei Paul Fagins hebräifch zu treiben und ihn zuweilen als Prediger zu ersetzen. Nach Wittenberg zurückgekehrt, wurde er, ben 20. Februar 1543, unter Luthers Borfit, Doktor ber Theologie; Melanchthon hatte gewünscht, er hätte länger die Universität besucht, er hielt ihn nur für mediocriter doctus. Die wenigen fpatern Schriften Marbachs beweisen, wie fehr biefes Urtheil gegründet war. Nachdem Fagius als Brofessor nach Strafburg abgegangen, ward Marbach als Pfarrer nach Isny berufen. Eine 1545 gehaltene Predigt über bas Amt der Schlüffel verrieth bereits einen hierarchischen Ginn, ber ibn mit bem Magistrat und ber Gemeinde entzweite. Er ging nach Stragburg, wo er zuerst Diaconus, bann Prediger an ber Rikolaikirche murbe. Er mar populär und lebendig in feiner Predigtweise, babei voll Gifer für die Reformation, tudytig befonders jum Ordnen und Berwalten. 1548 fandten die Strafburger ben jungen Mann nach Leipzig und Wittenberg, um Rath zu holen in ber Bedrängniß wegen bes Interim. 1551 reiste er abermals nach Sachsen, mit ben Württembergern, um wegen ber zu Trident vorzulegenden Confession zu berathen; bald barauf war er einer ber Stragburger Abgefandten zur Rirchenversammlung; ohne Er= folg kehrte er im Frühling 1552 zurud. Nach bem Tode Bedio's, des bisherigen Borftandes bes Strafburger Rirchen = Conventes, marb Marbach zu beffen Nachfolger er= nannt und zugleich Professor ber Theologie. Man weiß, daß in ben ersten Zeiten zu Strafburg bie ichweigerische Richtung vorherrichte, bag Buter fich unabläßig bemühte, amifchen Luther und ben Schweizern eine Berftandigung herbeizuführen, daß Diefer freiere, versöhnliche Geist ber Ruhm ber bamaligen Strafburger mar. Seit Marbachs Auftreten wurde es anders; ichon nach feiner erften Predigt hatte Luther Beforgniffe wegen ber Zufunft ausgesprochen. 3mar hatte ber neue Prafibent bes Kirchen-Convents nicht ben fanatischen Ungestüm wie andere Anhänger Luthers; er war von Natur ruhiger und mäßiger, auch wußte er sich ben gegebenen Berhältniffen beffer zu fügen; babei verfolgte er aber unermüblich seinen Zweck, die confessio tetrapolitana burch die Augsburgische zu verbrängen, bas Strafburger Kirchenwesen nach letterer einzurichten und Alles zu entfernen, mas nicht buchstäblich mit ihr übereinstimmte. In Folge der freiern Entwidlung ber Strafburger Reformation, herrschte wenig liturgische Uniformität. Marbach bachte baran, Ginheit einzuführen, sowohl in Liturgie und Gesangbuch, als im Ratechismus, in Bezug auf Die Form, mehr aber noch in Bezug auf Die Lehre. Seit 1553 beklagte er fich bei bem Magistrat über "Unlauterkeit und Berschiedenheit" ber hergebrachten Liturgien; er legte mehrmals Projekte vor, die aber zu seinen Lebzeiten noch nicht zur Ausführung kamen; ebenso wenig gelang ihm die allgemeine Annahme eines uniformen Gefangbuches; nur verschwanden feit ihm, aus ben Sammlungen, Die Lieber reformirter Berfasser. Dagegen erlangte er ben Gebrauch bes Lutherischen Ratedismus ftatt bes Buger'ichen. Auch auf Errichtung einer Kirchenzucht, mit Privatbeichte und Ercommunication, brang er fortwährend, konnte aber nie ben Magiftrat bazu be= wegen. Nicht nur aus ben liturgischen und katechetischen Buchern, fondern aus ber Stadt felbst suchte er bie reformirten Elemente zu vertreiben. Es mar in Strafburg eine zahlreiche Fremdengemeinde, besonders aus frangosischen Flüchtlingen bestehend. Bor Allem fann Marbach barauf, diese Gemeinde an die Augsburger Confession zu bin=

Marbady 11

ben; es entstand Streit zwischen ihm und bem Prediger Garnier; 1555 mußte biefer bie Stadt verlaffen, und obgleich er einen Nachfolger erhielt, fo hatte boch von ba an Die frangösische Gemeinde nur noch eine kummerliche Existeng, bis 1577 ber reformirte Gottesbienft zu Strafburg völlig unterjagt murbe. 1553 fam Beter Marthr gum zweis ten Mal nach Strafburg; bei seiner ersten Austellung hatte man noch keine Unterschrift irgend einer Formel von ihm verlangt; jett aber mußte er, auf Marbachs Drangen, sich verpflichten, nichts zu lehren, bas der Augsburger Confession zuwider wäre; eben= bazu mußte fich Professor Zanchi verstehen. Einzelne Reibungen mit Letterm abgerech= net, über die Abendmahlslehre und über die Bilder, die Marbach wieder in die Kirchen einführte, lebte ber Präsibent mit ben reformirten Profesjoren in ziemlichem Frieden. Als aber 1556, burch Westphals heftiges Auftreten angeregt, jungere Prediger, von Marbady befchützt, auf ben Rangeln anfingen Die Calvinisten zu verketzern, ging Beter Marthr nach Zürich; so blieb nur Zanchi als reformirter Theologe zurud. In diesem nämlichen Jahre berief ber Rurfürst Otto Beinrich Doftor Marbach, um eine allgemeine Rirchenvisitation ber Pfalz zu leiten und Borfchläge für Ginführung ber Resormation und Regelung bes Kirchenwesens zu machen. Sein ben 2. November bem Kurfürften überreichter Bericht gibt ein lebendiges Bild ber bamaligen Zustände ber Pfalz; mehrere ber in feinem Bebenken vom 8. November angebeuteten Borichläge murben ausgeführt und gereichten ber Pfälzerkirche zum Segen. 1557 murbe er abermals nach ber Pfalz berufen; er wohnte bem zu Bfebersheim mit ben Wiedertäufern gehaltenen Befprache bei, und begleitete bie furfürstlichen Theologen zum Colloquium von Worms. Otto Beinrich bot ihm bas Umt eines Superintendenten ber Pfalz an; er folig ce ab, und empfahl, unglücklicher Weise, ten hitigen Streiter Tileman Beghus. Im Jahr 1564 ließ auch Bergog Wolfgang von Zweibruden feine Rirchen und Schulen burch Marbach visitiren.

1558 gab ber vielbeschäftigte, und über bie Fortbauer bes Interim unwillige Mann fein Predigtamt auf. Als während bes Heidelberger Abendmahlstreites bas Gerücht nach Strafburg kam, man behaupte in ber Pfalz, die Strafburger Prediger neigen sich zum Calvinismus, meinte Marbach ein öffentliches Zengnig ablegen zu muffen; unüber= legt mahlte er aber bas gludlichste Mittel nicht. Er ließ in Strafburg, heimlicherweise und mit falichem Drudorte, bes heghus Schrift de praesentia corporis Christi in coena Domini, contra Sacramentarios nachbrucken, mit einer heftigen Borrebe bes Berfaffers gegen die Reformirten, besonders gegen den Kurfürsten Friedrich III. Diefer, der es durch Zanchi erfuhr, klagte bei dem Stragburger Magiftrat, welcher die Beröffentlichung untersagte. Bon nun an zeigte fich Marbach über Zanchi äußerst erbittert. Anfangs 1561 berichteten ihm Studenten, Banchi lehre Retereien über bas Weltende, ben Anti= drift, Die Bradestination. Bätte Zanchi nicht auch angefangen, die überhandnehmende Lehre von der Ubiquität zu bestreiten, so hatte ihn wohl Marbady über das Dogma von ber Prabestination weniger leibenschaftlich angegriffen; Marthr und Zanchi hatten es fortwährend unbeläftigt gelehrt. Marbach hatte bisher nur die Methode der Calviniften migbilligt; er hatte gewünscht, fie waren von ber Erbfunte, von dem Beilsbedürfnisse ausgegangen, ftatt bie göttliche Rothwendigkeit, ben absoluten ewigen Rathschluß voranzustellen; jett aber mard bie Differenz über bie Methode zu einem Streit über bie perseverantia Sanctorum, die Zanchi als Confequenz des Dogma's lehrte, und bald über letteres felbst. Der mit vieler Site geführte gank bauerte bis 1563, wo burch herbeigerufene auswärtige Schiederichter ein consensus zu Stande fam zwischen ben beiben Wegnern und überhaupt zwischen ben Bredigern und ben großentheils noch reformirt gefinnten Laven = Brofessoren ber Schule; Die lutherische Ansicht vom Abend= mahl wurde festgestellt, obgleich ausweichend, und in der Lehre von der Prädestination nahm man ben Sat an, daß Alle, die glauben, felig werden. Diefer consensus enthielt in seinen schwankenden Ausbruden ben Samen neuer Streitigkeiten; eine folche mar nahe baran wieder auszubrechen, als Ende 1563 Zanchi ben Ruf als Prediger nach

12 Marbach

Chiavenna annahm. Bon nun an war fein reformirter Theologe mehr in Strafburg, und Marbach war beruhigt, obschon ber Rektor Johann Sturm und mehrere seiner Collegen noch bem Calvinismus anhingen. Da ber Ubiquitätsstreit immer allgemeiner wurde, trat auch Marbach für bas Dogma ber Ultra-Lutheraner auf; er verfaßte einen, bem Bergog Wolfgang von Zweibrüden gewidmeten "Chriftlichen und mahrhaften Unterricht von den Worten der Ginfatung des heil. Abendmals, sampt gründtlicher Widerlegung ber Sakramentirer hievon irrigen Lehr und Mehnung," Stragb., 1565, 8°; er ließ bas Bud auch bem Kurfürsten von ber Pfalg überreichen, ber in einem Schreiben an ben Stragburger Magiftrat feine Bermunderung anssprach über folch "unbescheidenliches" Berfahren. Zudem wurde von den Heidelberger Theologen beftig gegen Marbach ge= schrieben; er opponirte ihnen 1567 seinen "Christlichen Unterricht und mahrhaftige Erweifung . . . . daß J. C. durch die perfonliche Vereinigung der göttlichen und mensch= lichen Naturen, auch nach seiner Menschheht in alle göttliche Herrlichkeit und Majestet, nit nur mit dem blogen Namen, sondern mahrhaftig und mit ber That, erhaben und gesetzet sepe." Stragb., 40. In diesem Werke, für bessen Widmung an den Magistrat er ein Ehrengeschenk von 25 Goldgulden erhielt, bewieß er die Ubiquität durch zwölf rationes und vierzig testimonia aus ben Kirchenvätern. Hefibus, ben Marbach 1565 zu Strafburg zurudhalten wollte, Jakob Andreä, Brent lobten bas Buch über bie Magen; Andrea wünschte, Marbach möchte es vervollständigen, durch Hinzufügen ber testimonia aus ben Scholaftifern. Ginige Jahre fpater fam Marbach, unbesonnener Weise, in fonberbare Berlegenheit. 1568 war Flacius nach Strafburg gekommen und von ben Predigern ehrenvoll aufgenommen worden. Er gewann Marbach und die Uebrigen für feine Ansicht, daß die Erbfünde die eigentliche Substanz des Menschen seb. verfaßte fogar einen consensus, in bem er, zwar mit Bermeidung der flacianischen Ausdrude, die Uebereinstimmung aussprach. Allein burch Andrea gewarnt, ber 1571 felber nach Strafburg fam um mit Flacius zu bisputiren, fagte fich Marbady von diefem los; Flacius und die Strafburger wurden erbitterte Feinde, ber Magiftrat mußte ihn aus ber Stadt verweisen. Um fich zu rachen, gab er 1574, zu Marbachs Confusion, ben consensus heraus (in seinem triplex consensus); 1581 ließ ihn ein Strafburger Prediger, ben Marbach als Flacianer absetzen ließ, beutsch erscheinen. Trot dieses vorüber= gebenden Hinneigens zum "neuen Manichaismus," bas jedenfalls theologische Un= felbständigkeit bezeugte, hielt Andrea feinen Freund Marbach für eine ber Sauptstüten bes Lutherthums. Seit 1567 correspondirten sie viel mit einander über die Nothwenbigkeit einer Formel, um bas "reine Bekenntnig" zu mahren und der Berwirrung in ben beutschen Rirchen ein Ende zu machen. 1571 erlangte Marbach von ben Strafburger Theologen die Unterschrift ber von Andrea verfakten sogenannten Formel von Serbst; und als 1577 die Formula concordiae zu Stande fam, erklärte er fie, in Uebereinstimmung mit den Bredigern, für "die mahre Auslegung der Augsburger Confession." Ber= gebens brängte er jedoch den Magistrat, fie einzuführen; aus Rücksicht auf die verbünde= ten Schweizer geschah bies bamals noch nicht. Die Concordienformel murbe Anlag zu neuem Zwiefpalt in Strafburg. Schon feit Jahren war Marbach mit bem Rektor Sturm zerfallen; beibe bominirten gerne, feiner wollte fich ber Autorität bes andern fügen; die Schule kam in Berfall; Sturm fchrieb es ber Undulbfamkeit ber Theologen, Marbach bem Calvinismus ber Professoren zu. 1572 verlangte ber Magistrat von Beiben Borschläge für eine Reform ber Schul-Anstalten; trot Marbachs Gegenreden wurben Sturms Ibeen angenommen; es wurden zugleich Schiederichter ernannt, um bie zwei Gegner zu versöhnen; dies gelang erft 1575. Als nun aber die Rede war von Ginführung ber Concordienformel, entbrannte ber Born bes alten Reftors über bie in biefer Schrift enthaltenen Verdammungen gegen die Calvinisten; diesmal blieb zwar der von Krankheit geplagte Marbach dem Streite fern, der von einem viel hitigern Kämpfer, Johann Pappus, geführt wurde. Marbach, der noch 1576 dem Kurfürsten Lud= wig behülflich war, bei Wiedereinführung bes Lutherthums in ber Bfalz, und 1578 von

Pfalzgraf Johann nach 3meibruden berufen wurde, um einen Streit gwischen bem Guperintendenten Jakob Seilbrunner und Magister Pantaleon Candidus über das Abendmahl und ben freien Willen zu schlichten und die Schule von Hornbach zu inspiciren, ftarb ben 17. März 1581. Nach seinem Tobe wurde bas von ihm vorbereitete Werf vollendet und, unter Pappus, Alles eingeführt, was er gewünscht hatte: Liturgie und Concordienformel. Außer ben oben angegebenen Schriften sind von Marbach nur einige Predigten und polemische Traktate gedrudt. Er hinterließ zwei Gohne, Die gleichfalls der Theologie angehören: Erasmus, geboren 1548, studirte zu Bafel und Rostock, wurde 1574 zu Strafburg mit der Erklärung des A. T. beauftragt, folgte 1581 feinem Bater als Professor nach, und starb 1593. Man hat von ihm einige bogmatische Disfertationen und einen Commentar (feine Borlefungen) über ben Bentateuch, ben fein Bruder herausgab, Hypomnemata in libros mosaicos, Straff. 1597, 2 Bbe. 4°; — Philipp, geboren 1550; nachdem er mehrere deutsche Universitäten besucht, erklärte er zu Strafburg bas Organon bes Ariftoteles, ward als Rettor nach Grätz berufen, unter Rur= fürst Ludwig VI. Professor ber Theologie ju Beibelberg, bann Rettor bes Ghunasiums von Klagenfurt, und zuletzt, nach seines Bruders Tod, Professor ber Theologie zu Strafburg. Er ftarb 1611. Außer einigen Reben und Differtationen hat er mehrere Streitschriften verfaßt gegen Bezel über bas Abendmahl, und gegen bie Beidelberger wegen ihrer Widerlegung der Concordienformel. — Ueber Marbach ift nachzusehn: Fecht, Historiae ecclesiasticae saeculi XVI supplementum, epistolis ad Marbachios consistens; Durlach, 1684, 40; - meine Schrift: ber Antheil ber Strafburger an ber Reformation in Rurpfalz, brei Schriften Marbachs; Straft., 1856; Al. Schweizer, Die protestantischen Centralbogmen. 1. Balfte. S. 418 ff. - und Die fleifig gearbeitete, aber einseitige Abhandlung von Trenss, Situation intérieure de l'eglise luthérienne de Strassbourg, sous la direction de Marbach; Strafburg 1857. A. Schmidt.

Marburger Bibel wird die 1712 in 4. in Marburg erschienene Mitfifche und Brophetische Bibel genannt, welche Brof. Dr. Sorch (f. b. Art.) [mit Sulfe Anderer, besonders bes Inspettors Scheffer in Berlenburg herausgegeben hat. Sie enthält ben nach dem Grundtexte verbefferten Text Luthers und gibt in den Einleitungen und Inhaltsanzeigen die Erklärung ber vornehmften Sinnbilder und Beiffagun= gen (namentlich nach Coccejus), und gang befonders ausführlich nach der Mad. Guhon (f. d. Art.) die Erklärung bes Sohenliedes und ber Offenbarung Johan= nis. Sie wurde von den Theologen und Muftikern ihrer Zeit fehr gelobt und viel gebraucht und war die Borläuferin der 1726-74 in 8 Foliobanden erschienenen Myftifden Berleburger Bibel (f. b. Art.), in Beziehung auf welche fie auch bie fleine muftische Bibel beifit. M. Goebel.

Marburger Religionsgesprach. "Es ift vonnöthen," fo schrieb Landgraf Philipp ber Großmüthige von heffen im Jahr 1529 an den Kurfürsten Johann von Sachfen, "baf Wir uns nicht fo liederlich von einander trennen laffen, obicon unfere Belarten umb leichter ober fonft disputirlicher Sachen willen, baran boch unfer Glaub und Seeligkeit nicht gelegen, zweihellig feind." In Diefen Worten hat ber politische Bortämpfer bes Protestantismus seine Stellung zu ben beiben Parteien ber evangelischen Kirche, ber lutherischen und zwinglischen, auf das klarste ausgesprochen und zugleich ben Weg angebeutet, ben er in all feinem reformatorischen Thun einzuschlagen gebachte. Eine Trennung ber evangelischen Fürsten und Stände um "disputirlicher" Sachen willen, erschien ihm als ein Hochverrath am allgemeinen Besten. Deghalb hatte er es auch auf bem Reichstage zu Speher (1529) unter ber Mitwirkung Melanchthons verhindert, daß die lutherisch gefinnten Stände die 3minglianer, die in dem Reichstagsabschiede ber tatholischen Majorität mit ben Wiebertäufern in eine Rategorie gesetzt waren, ben Ratholiten opferten, ja hatte neine fonderlich geheime Berftandnig" zwischen Kurfachsen, Beffen und ben Städten Nürnberg, Ulm und Stragburg ju Stande ju bringen gemußt. Allein wie nun, wenn bas theologische Gemiffen einer ber Barteien, welche bie Gewalt der Umstände zusammengeführt hatte, sich zu regen begann, und man von der Intherischen Seite erklärte, "daß man sich nicht mit Leuten verbinden dürfe, welche wider Gott und das Sakrament streben?" Offenbar waren dann in diesen Zeiten, in denen die Theologie die Politik beherrschte, alle Bemühungen des Landgrafen vergeblich. Wollte er dann noch eine politische Einigung der Evangelischen erstreben, so mußte er anstatt die theologischen Gegensätze der Parteien zu ignoriren, dieselben auszugleichen versuchen. Auch die Mühen, durch welche die Erreichung eines so hohen Zieles allein ermöglicht werden konnte, hat sich Landgraf Philipp nicht verdrießen lassen.

Für den geeignetsten Weg, die theologischen Führer der deutschen und schweizerischen Reformation in ihren Ansichten über ben bis zum J. 1529 noch allein zwischen ihnen controvers gewordenen Bunft, die Abendmahlslehre, einander näher zu bringen, hielt Thilipp die Abhaltung eines "freundlichen, undifputirlichen Gespräche" ber beiben Bar= teien. Schon 1528 hatte er an ein foldes Colloquium gedacht. Die Unruhen Diefes Jahres ließen jedoch den Plan nicht zur Ausführung kommen. Da Melanchthon auf bem Reichstage zu Spener (1529) fich bereit erklärt hatte, einer folchen Zusammenkunft beizuwohnen (Corp. Ref. I. pag. 1050 u. 1078), ja jo weit gegangen war, ben Lehrbifferenzen über bas Abendmahl keine fundamentale Bedeutung beizulegen (Corp. Ref. I. pag. 1046), so wandte sich ber Landgraf an Zwingli (Zwingl, Opp. VIII. pag. 287) und lud ihn zu einer Zusammenfunft mit ben "Lutherischen" ein. Dem Landgrafen für seine Bemühungen um ben Frieden ber Kirche bankend, versprach Zwingli ju kommen (Zw. Opp. VIII. p. 662). Da aber Luther mit ben Saframentirern in feine Berbinbung treten wollte und ben Aurfürsten von Sachsen fo gegen fie eingenommen hatte, daß biefer alle schon getroffenen Berabredungen zum Abschlusse eines Bündnisses mit ben zwinglisch gefinnten Städten rudgangig machte, so war ber schwache Melanchthon gar bald wieder anderen Ginnes geworden. In einem Brief an den Kurpringen 30= hann Friedrich von Sachsen schämte er fich nicht, benfelben aufzufordern, bei feinem Bater dahin zu wirken, daß ben Wittenbergern ber Besuch eines folden Colloquiums verboten werde (Corp. Ref. I. p. 1064). Allein ber fursächsische Hof mochte seinen Theologen nicht aus ihrer Berlegenheit helfen, um ben ichon höchst ungehaltenen Landgrafen nicht noch mehr zu reigen. So bloggeftellt und aus Furcht, ber Landgraf möchte fich in Folge einer Beigerung, bem Gefprache beizuwohnen, gang auf bie Seite von Zwingli ftellen, entschloßen fich bie fachfischen Theologen, ben bringenden Bitten Philipps nachzugeben. Die Abneigung Luthers gegen bie Zusammenkunft war jedoch so groß, daß er an einen Freund schrieb, nur burch die Ruchlosigkeit - improbitas - Philipps gezwungen, begebe er fich nach Marburg, ja bag er noch, nachbem er bem Landgrafen schon zugesagt hatte, durch wenig ehrenhafte Mittel das Zustandekommen des Gesprächs zu hintertreiben suchte (Saffenkamp, beff. Rirchengesch. II, 1. S. 30). Allein es war nicht möglich, sich ben Blanen bes "Macebo Saffiacus" zu entziehen. Am 30. Septem= ber zogen Luther, Melanchthon, Cruciger, Jonas, Mufonius und Menius begleitet von dem furfächsischen Rathe Eberhard von der Tann in die landgräfliche Residenz und Universitätsstadt Marburg, wohin Philipp bas Gespräch verlegt hatte, ein. Tags guvor waren die Schweizer, die trot ihres guten Willens fast nicht hatten kommen konnen, fcon gludlich eingetroffen. Der Burgermeister und Rath zu Burich wollte nämlich feinen geliebten Prediger nicht soweit in die Ferne gieben laffen (Rendecker, Urfunden S. 99). Zwingli mußte sich beghalb mit bem Professor Rudolph Collin beimlich aus Zürich entfernen. Bon Bafel aus entschuldigte er sich bei dem Rathe und bat sich von diesem einen Rathsboten zur Begleitung aus. Sobald bieser angekommen mar, reiste er mit Dekolampad über Strafburg, wo sich ihnen ber Stättemeister Sturm, Bucer und Hebio auschloßen, nach Marburg. Erst am 2. Oktober trafen Ofiander, Brenz und Agricola ein. Außer ben genannten, vom Landgraf eingeladenen Männern hatte sich zu biesem "bischöflichen Synodus," wie Justus Jonas die Bersammlung nennt, noch eine große Anzahl von Theologen und anderen der Reformation geneigten Gelehrten

und eblen Herrn aus ganz Deutschland in Marburg eingefunden. Die eingeladenen Collocutoren, die anfänglich in Privatwohnungen untergebracht waren, nahm der Landsgraf bald zu sich auf das Schloß und "logirte und speisete sie recht fürstlich."

Um die Männer, von deren Stimme der Ausgang des ganzen Gesprächs abhing, einander näher zu bringen, hatte der Landgraf bestimmt, daß Luther und Dekolampad, Zwingli und Melanchthon sich vor dem Beginne des öffentlichen Colloquiums über die strittigen Punkte privatim besprechen sollten. Nachdem am 1. Oktober der Frühgottessdienst gehalten war, traten dann auch wirklich diese Männer in zwei verschiedenen Zimmern zusammen. Drei Stunden lang unterredeten sich Luther und Dekolampad, noch einmal so viel Zeit erforderte die Besprechung Zwingli's und Melanchthons. Soweit wir über diese Privatunterredungen unterrichtet sind, waren die Gegenstände derselben solgende.

Luther sowohl als Melanchthon stellten zuerft bie Schweizer wegen Abweichungen in fundamentalen Lehren des driftlichen Glaubens zur Rede; beide marfen jenen vor, daß sie weder in der Trinitätslehre und Christologie, noch in der Lehre von der Erb= fünde, diesem mahren Centralbogma bes Protestantismus, rechtgläubig gelehrt hatten. Die erste Beschuldigung konnten die Schweizer leicht von fich abwälzen. Gie beruhte auf vorgefaßten Meinungen ber Lutherischen. Zwingli versicherte, daß er sich stets zum Nicanum und Athanaffannm bekannt habe und bekennen werde. Schwieriger war es für ibn. fich wegen seiner Erbfündentheorie von dem Berdacht der Barefie zu reinigen. Denn er hatte wirklich ahnlich gelehrt, wie ihm Melanchthon vorwarf, "daß feine Erbfünde fen und Sünde allein fen äußerliche bofe Werke und Thaten" (Corp. Ref. I. p. 1099). Doch ba er schon in einer im Jahr 1526 geschriebenen Schrift in biesem Bunkte retraktirt hatte (Zeller in ben theol. Jahrbuchern 1853 G. 255), fo konnte er leicht zugefteben, daß die Erbfünde den Menschen verdamme, "die kinder aber us kraft der verheißung im Bund burd Chriftum formlicher verdammnug ledig werdind," namentlich ba man feinen Ausdrud: Gebrechen für fie gelten ließ. Auch über eine andere vermeintliche Differenz, das Berhältniß des Wortes Gottes und des h. Geiftes zu einander betreffend, einigte man sich bald in ber Formel, "daß ber h. Beift in uns die Gerechtigkeit wirke vermittelft des Wortes." Ferner verständigte man sich über bas Berhältnif vom Glanben zu ben auten Werken.

So leicht man sich über diese Punkte geeinigt hatte, so groß waren die Schwierigsteiten, welche sich der Ansgleichung der Differenzen in der Lehre vom Abendmahl entsgegenstellten. Melanchthon und Zwingli waren zwar darin übereingekommen, daß bei'm Abendmahl eine manducatio spiritualis, die im Glauben gegeben werde, anzunehmen seh, konnten sich aber darüber nicht verständigen, ob neben dieser manducatio spiritualis noch eine manducatio oralis, die jener behauptete und dieser verwarf, stattsinde. Da man hierüber zu keinem Resultate kam, so sollte dieses der Gegenstand des öffentlichen Gesprächs werden, das Sonnabends den 2. Oktober in dem großen Rittersaale des Schloses zu Marburg Morgens 6 Uhr in der Anwesenheit von ungefähr 50—60 Fürsten, Grasen, Gesandten und ausgezeichneten Gesehrten eröffnet wurde.

Im Namen des Landgrafen leitete der hessische Kanzler Feige das Gespräch mit einer Rede ein, in welcher er die Collocutoren mit Hinweisung auf den gemeinsamen Feind aufsorderte, nalle billigen Mittel und Wege zu suchen, durch welche der beschwerliche und hochnachthellige Zwiespalt eilends aufgehoben und sie wiederum zu beständiger Einigkeit gebracht würden" (Wigand Lauze, Leben und Thaten Philippi Magnanimi I. p. 213). Diesem Verlangen zu entsprechen schien Luther, mit dem verglichen alle seine Parteigegenossen nur noodwna nwoa (Corp. Ref. I. pag. 1098) waren, keineswegs gewillt zu sein. Abgesehen davon, daß er seinen sesten Entschluß, seinen Gegnern "schlecht nicht zu weichen," dadurch zu erkennen gab, daß er bei dem Beginne des Gesprächs auf die Tasel, an welcher er ganz in der Nähe des Landgrafen mit Melanchthon, Zwingli und Dekolampad saß, die Worte: Hoe est corpus meum schrieb, so versuchte er noch einmal das Gespräch auf ein weites Feld zu spieleu. Er erklärte nämlich, man misse, ehe

man von bem Abendmahl handle, von ber gangen Summa driftlicher Lehre reben. Bon Zwingli aber fofort in bie bestimmten Schranten gewiesen, begann er bas Befprach über bas Abendmahl bamit, bag er erflärte man muffe bei bem Buchftaben ber Ginfetungs= worte stehen bleiben. 3hm entgegnete Dekolampad, man konne die Reben Christi boch unmöglich alle buchftäblich verstehen und erklären. Was die vorliegende Stelle betreffe, fo komme boch hierbei auch namentlich Joh. 6. in Betracht und ba ftebe: bas Fleisch ist Nichts nütze. Da Luther immer auf bie Worte: Hoc est corpus meum recurrirte und in einer petitio principii feine Erklärung berfelben als die allein richtige voraus= fetend meinte, wenn Gott Etwas fage, fo muffe man es glauben und nicht baran beuteln, fo frug Defolampad weiter, ob ber mündliche Genuft bes Leibes Chrifti noch einen besonderen Segen für den Beniegenden mit fich bringe, ben bie manducatio spiritualis nicht schon gewähre. Luther erwiderte furz, ohne fich auf die Frage einzulaffen: Gott hat nun einmal die Gerechtigkeit vor ihm an's leibliche Effen geknüpft. Wenn Gott mich hieße Mift effen, fo thate ich's auch. Jest griff Zwingli in das Gesprach ein, hob hervor, man muffe bie Schrift mit ber Schrift erlautern und beghalb bie Ginsetzungs= worte des Abendmahls nach Joh. 6. erklären. Als Luther wieder auf die buchstäbliche Kaffung berselben brang, ermahnte ihn Zwingli von biefer petitio principii abzulaffen. Luther antwortete hierauf gereizt und als Zwingli, von Joh. 6. versicherte, diefer Ort breche Luthern den Hals, verstand dieses Luther falsch und erinnerte jenen baran, daß sie in Sessen und nicht in der Schweiz seben. Nach einigen erklärenden Worten 3mingli's und einer befänftigenden Ansprache bes Landgrafen murbe bas Gespräch für Diefen Morgen geschloffen.

Des Nachmittags las Zwingli zuerst die früheren Erklärungen Luthers und Meslanchthons zu Joh. 6, 63. vor und zeigte, daß beide mit ihm übereinstimmend gelehrt hätten. Jett zögerten beide nicht, ihre Auslegung dieser Stelle zurückzunehmen. Nachsdem man noch vergeblich über die exegetische Seite der Frage disputirt und Dekolampad Luthern vorgeworsen hatte, daß auch er die Einsetzungsworte tropisch erkläre, weil er est für continet nehme, suchte Zwingli Luthern, der zugegeben hatte, daß Christi Leib umschrieben sei, zu der Consequenz zu nöthigen, daß Christi Leib also räumlich und an einem bestimmten Orte seh. Hierzu wollte sich aber Luther auf keine Weise verstehen

und man ging befihalb am Sonnabend Abends resultatios auseinander.

Sonntags früh nahm man das Gespräch wieder an demselben Bunkte auf, wo man es Tags zuvor abgebrochen hatte. Luther erklärte, im Sakrament seh Christi Leib nicht in loco und fügte hinzu, Gott könne bewirken, daß ein Körper an einem Ort und auch nicht an einem Ort seh. Zwingli entgegnete, es enthalte dieses Argument einen unstatthaften Schluß von der Möglickeit auf die Wirklickeit. Luther solle beweisen, daß der Leib Christi zugleich an verschiedenen Orten seh. Dieser erwiderte: Hoe est corpus meum. Zwingli noch immer nicht müde, auf solche Argumentationen einzugehen, las eine für seine Ansicht sprechende Stelle aus Fulgentius vor. Nachdem er Luther noch auf einem Widerspruche mit früheren Aeußerungen ertappt und Brenz, der erklärte, daß der Leib Christi ohne Ort seh, durch ein Sitat aus Augustin zu widerlegen gesucht hatte, saßte Dekolampad das Resultat des Morgengesprächs in die Worte zusammen, daß, da nach der Ansicht Luthers der Leib Christi im Sakrament nicht seh als an einem Orte, er nicht wahrhafter Leib seh, Luther demnach seine Lehre vom Sakrament selbst umgesstoßen habe.

Nach Tisch unterredete sich Detolampad noch einmal mit Luther. Auf die Behauptung dieses, daß er abgesehen von Augustin und Fulgentius alle anderen Lehrer der Kirche für sich habe, bat ihn Defolampad, ihm diese Zeugnisse der Bäter vorzuführen. Dieses verweigerte jedoch Luther und erklärte er habe genug an des Herrn Wort: das ist mein Leib. Nachdem Desolampad noch bemerkt hatte, daß man sich nur deßhalb auf die Bäter berusen habe, um den Borwurf von sich abzuwälzen, daß in der Schweiz neue Lehren vorgetragen würden, forderte Luther seine Gegner auf, sich zu seiner AnMarca 17

sicht als ber der Schrift zu bekehren, rief aber hierdurch nur einen Protest Zwinglis und Dekolampads hervor. Als die Schweizer endlich einsahen, daß sie mit ihren Gründen Nichts gegen Luther ausrichten konnten, verzichteten sie auf alle weiteren Berhandlungen. Der Kanzler Feige ermahnte nun die beiden Parteien zur Eintracht. Luther wiedersholte, der einzige Weg, sie anzubahnen, seh der, daß sich seine Gegner zu seiner Ansicht bekehrten. Als diese sich hiergegen verwahrten, befahl sie Luther dem gerechten Gericht Gottes, was ihm Dekolampad sogleich zurückgab. "Zwingli aber gingen, daß es Iedermann merkte, die Augen über." Noch einmal erhob Luther die Anklage gegen seine Gegner, daß sie, namentlich die Straßburger, auch in andern Artikeln des christlichen Glaubens nicht die rechte Lehre vortrügen. Als ihn aber Sturm und Bucer auffordersten, doch anzuzeigen, was ihm an ihrer Lehre mißfalle, erklärte er sich hierin für insompetent, empfahl sie aber wiederum dem Gerichte Gottes.

Hiermit wurde das öffentliche Gespräch geschlossen. Da man sich von einer Fortsetung desselben Nichts versprechen konnte und der Ausbruch einer Seuche in Marburg das Verlassen dieses Ortes als nothwendig erscheinen ließ, war der Landgraf mit dem Abbruch der öffentlichen Verhandlungen einverstanden. Damit jedoch die Zusammenstunft nicht ganz fruchtlos bliebe, suchte Philipp durch Privatunterhandlungen eine Einisgung der Parteien herbeizusihren. Nachdem er selbst noch am Sonntage lebhast zum Frieden ermahnt hatte, ließ er die Wortsührer der Parteien sich noch einmal Montags mit einander unterreden, damit sie sich wenigstens, nauch wenn sie uneins blieben, densoch sir Brüder und Glieder Christi untereinander halten möchten." Die Schweizer waren auch hierzu bereit und Zwingli trat in Anwesenheit Aller zu Luther hin und bot ihm die Hand zum Frieden mit der Erklärung: Es sehen keine Leute auf Erden, mit denen er lieber wolle einig sehn, als mit den Wittenbergern. Luther aber wies ihn von sich mit den Worten: Ihr habt einen andern Geist, denn wir.

Nichtsbestoweniger führte ber Landgraf bennoch in zwei wichtigen Dingen eine Berftändigung der fich fo abstoßenden Parteien berbei. Erstens versprachen beide Bar= teien, in Zukunft feine verletzenden Streitschriften mehr gegen einander ichreiben gu wollen und zweitens bewog Philipp Luthern, ein Bekenntnis abzufassen, in welchem alle Die Lehrstücke verzeichnet wären, in benen er mit den Schweizern einig fen. Diefem Bunfche des Landgrafen genügte Luther, indem er in fünfzehn Artikeln die gemeinsamen reformatorischen Grundanschauungen rein und lauter ohne irgend welche birefte Bolemit gegen die romisch-katholische Kirche turg gusammenfaßte. Trot seiner Boraussagung, bag bie Schweizer bie Artitel nicht annehmen wurden, wenn er fie auch auf bas Befte ftelle, zögerten biefe nicht, nachbem einige unbedeutende Beränderungen ber Ausbrücke vorgenommen waren, ihre Namen bem Bekenntniffe zu unterschreiben. Dadurch daß in dem fünfzehnten Artikel, der fich mit dem Abendmahle beschäftigte, das Gemeinsame, die geiftliche Niegung bes Leibes und Blutes Chrifti, fraftig hervorgehoben wird und neben dem nicht verschwiegenen Diffense darüber, ob ber mahre Leib und bas mahre Blut Chrifti leiblich im Brod und Wein fen, doch Worte bes Friedens und der Liebe Raum fanden, find diese fünfzehn Marburger Artifel, bas erfte Bekenntnig bes Gefammtproteftantismus, jugleich ber erfte Unionstraftat ber beiben protestantischen Schwesterfirchen geworden und bilden, ba bie Schwabacher Artikel nur eine lutherifche Ueberarbeitung von ihnen find, die Grundlage der Augsburgischen Confession, welche in ihrer vollendetsten Geftalt die Worte des Friedens fand, welche man in Marburg vergeblich gefucht hatte. Literatur: L. J. R. Schmitt, bas Religionsgefprach zu Marburg. Marb. 1840. A. Ebrard, die Geschichte des Dogma's vom h. Abendmahle Bd. II. S. 268 u. f. Saffenkamp, hessische Kirchengesch. II. 1. S. 35 u. f. H. Beppe, die fünfzehn Marburger Artikel vom 3. Oft. 1529 nad bem wieder aufgefundenen Autographon u. f. w. Raffel 1847 u. 1854. Dr. D. Hartwig.

Marca, Petrus de, geboren zu Gant in Bearn aus einer altadligen Familie am 24. Januar 1594, ftarb als Erzbischof von Paris am 29. Juni 1662. Während Real-Encyttopädie für Theologie und Kirche. IX.

18 Marca

in Bearn feit 1569 die reformirte Rirche zur Alleinherrschaft gelangt und das öffentliche Religionsexercitium ber römisch = katholischen Rirche verboten mar, hatten bie Eltern be Marca's ben alten Glauben ftreng festgehalten und dies nach der Geburt bes Sohnes baburch bezeugt, daß fie benfelben nicht, wie es allgemein geschah, von einem reformirten Beiftlichen, sondern außerhalb des Landes von einem katholischen Briefter taufen ließen und ihn dann zur Erziehung dem Jefuitencollegium zu Auch übergaben. Mit den nöthigen Vorkenntnissen ausgerüftet, bezog Betrus die Universität Toulouse und widmete fich bem Studium ber Rechte unter ber Leitung gefeierter Lehrer, bes Wilhelm Maranus, Wilhelm Cabanus, Bincentius Chabotius und Janus a Cofta. Im J. 1615 begann er seine praktische Laufbahn bei bem Obergericht von Bearn, in welchem er bas einzige römisch-katholische Mitglied mar. Sehr bald anderten fich aber die Berhältniffe burch die Eingriffe Ludwigs XIII. Nachdem schon Heinrich IV. ben Katholiken Dulbung gemährt, hatte ber Klerus fich balb fo gefräftigt, daß er Ludwig XIII. im 3. 1619 zum Erlasse eines Stifts bewog, daß die früher eingezogenen Kirchengüter den Ratholifen zurückgegeben werden follten. Alle Widersprüche ber Reformirten waren vergeblich, im 3. 1620 wurde das bisher felbständige Land Frankreich einverleibt und frangöfische Ordnung eingeführt. Bei allen biefen Beranderungen hatte fich ber Bater be Marca's und dieser selbst sehr thatig gezeigt (f. Paul. de Faget, vita Petri de Marca pag. 17 sq.) und jum Lohne murbe Betrus 1621 jum Brafibenten bes in ein Barlament vermanbelten Raths von Pan ernannt. In Diefer Stellung blieb er bis 1639, indem er in biefem Jahr von Cardinal Richelien, welcher ihn als Abgeordneten von Pau kennen und ichaten gelernt hatte, in den Staatsrath nach Baris gezogen wurde. Inzwischen hatte be Marca seine Mußestunden auf wissenschaftliche Arbeiten verwendet, mehrere fleinere Abhandlungen geschrieben (de sanctissimo Eucharistiae sacramento um 1624, de Constantinopolitani Patriarchatus institutione 1630 u. a.) und 1640 die: Histoire de Bearn herausgegeben. Die Tüchtigkeit Dieses Werks ließ erwarten, daß er mit Erfola einen Gegenstand werde behandeln konnen, welcher damals die Gemüther auf's Lebhaftefte beschäftigte. Ueber bas Berhältniß ber gallikanischen Kirche und bes Staats zur Curie waren feit bem Ende des 16. Jahrh. mehrere Schriften erschienen, welche die Rechte ber weltlichen Macht gegen bie lebergriffe Roms ficher zu stellen suchten, nämlich von Guy Coquille: Les libertés de l'église gallicane 1594, und von Pierre Pithou in bem= felben Jahr unter gleichem Titel. Dagn hatte 1638 Du Puy: Preuves des libertés de l'église gallicane: hinzugefügt. In Rom hatte man diese Literatur mit Unwillen aufgenommen und die Meinung verbreitet, in Frankreich gehe ber Cardinal Richelieu damit um, eine vom Pabste getrennte selbständige Nationalfirche unter einem eigenen Batriarden zu begründen. Gin Priefter in Paris, Berfens, hatte unter dem Namen Optatus Gallus Diefe Unficht plausibel gemacht, zu welcher Die frangofische Regierung sich nicht paffiv verhalten konnte (j. Faget cit. pag. 38. Baluze, vita Petri de Marca §. VIII). De Marca erhielt nun ben Auftrag, bas eigentliche Sachverhältnig barzustellen und bamit Beranlaffung zur Ausarbeitung eines Werks, welchem er vorzugsweise ein höchft ehrenvolles Gebächtniß zu verdanken hat. Schon im 3. 1640 mar ber erfte Theil ber Schrift in vier Büchern bruckfertig vollendet, der zweite Theil mit Ausnahme ber fechsgehn ersten Capitel des letzten (8ten) Buchs wurde auch in demfelben Jahre beendet, aber erft bem Cardinal Richelien gur Durchsicht vorgelegt (Baluge in ber Praefatio ber späteren Ausgabe am Ende). Es erschienen 1641 bie vier Bücher unter bem Titel: De concordia sacerdotii et imperii seu de libertatibus ecclesiae gallicanae. Den Zujat seu u. f. w. hatte ber Berfaffer erft auf den Bunfch bes Buchhandlers hinzugefügt, um badurch die Berbreitung des Buchs zu befördern (Baluze, vita cit. §. VIII). Rom gereichte berfelbe aber bem Werke nicht zur Empfehlung. Das Erscheinen berfelben gab wohl Beranlaffung, auf's Rene die Schrift von Pithou einer ftrengen Kritik zu unterwerfen, in deren Folge die Congregatio indicis librorum prohibitorum burch Defret vom 26. Oktober 1640 bas Berdammungsurtheil aussprach. De Marca ging es nun

Marca 19

nicht beffer, indem ein Defret vom 11. Juni 1642 auch seine Arbeit proscribirte (f. Index librorum prohibitorum. Mechliniae 1838, pag. 226, 282); besto mehr stieg er aber in ber Gung bes Königs, welcher ihn 1643 jum Bifchof von Conferans ernannte. De Marca hatte fich als Laie vermählt, nach bem Tobe seiner Gattin 1632 aber keine ameite Che gefchloffen und fich fpater jum geiftlichen Stande bestimmt, oder felbst nur einen früheren Plan wieder aufgenommen, ba nach bem Berichte seines Biographen (Baluze, vita cit. §. XVI.) er schon im J. 1608 Klerifer geworden, d. h. die Tonsur ober die niederen Weihen erhalten hatte: benn die Priesterweihe murde ihm erst 1648 ertheilt. Die Bestätigung zum Spistopate fand bei Urban VIII. Anstände wegen ber Schrift de concordia etc. Dieselbe murbe baber einer neuen Cenfur unterworfen, und ba bas Urtheil bes Lucas Holftenius nicht günftig aussiel (Baluze eit. S. XIII.), verzögerte fich Die Confirmation bis zum Tode bes Pabstes, beffen Nachfolger, Innocenz X., 1644 bie Sache wieder aufnahm, aber erft nach vier Jahren zum Abschluffe brachte. Um bes Pabstes Zustimmung zu erhalten, hatte be Marca sich 1646 in einer eigenen Schrift näher erflärt: "Libellus, quo (auctor) editionis librorum de concordia sacerdotii et imperii consilium exponit, opus apostolicae sedis censurae submittit et reges canonum custodes, non vero auctores esse docet" (Baluze cit. §. XV.). Db die Curie baburch zufrieden geftellt murde, wie gemeinhin behauptet wird, icheint zweifelhaft, ba die Beftä= tigung fonst nicht noch länger als Jahr und Tag auf fich hätte warten laffen. Auch bie bald nachher von ihm verfaßte Schrift: de singulari primatu Petri, in welcher er Die Einheit ber Rirche und bas Recht bes apostolischen Stuhls gegen bie Meinung vertheidigte, daß die Rirche zwei Säupter, Betrus und Paulus, gehabt, genügte noch nicht (vgl. Faget eit. pag. 72). Eine andere Thatsache hat offenbar erst ben Ausschlag gegeben, ein förmlicher Widerruf, freilich unter Umftänden erfolgt, welche bekunden, wie man römischer Seits von jeher bis zur äußersten Consequenz schreitet und mit den Thatfachen zufrieden ift, wenn auch von freier Zustimmung ber Personen nicht die Rede fenn fann. De Marca war mahrend ber Berhandlungen über feine Beftätigung im Auftrage des Gouvernements in Catalonien als Generalinspektor thätig und 1647 gu Barcellona schwer erkrankt. Nachdem er schon früher wiederholentlich aufgefordert worden, einen Widerruf ber Grundfäte auszusprechen, welche mit römischen Unschauungen unvereinbar schienen, und sich beharrlich geweigert hatte -: "Je ne pourrois pas consentir à signer quelque clause, qui condamnat les priviléges de l'église gallicane" schreibt er nach Rom - (Baluze cit. §. XXV), benutzte man ben Moment, in welchem er un= zurechnungsfähig mar, und ließ von ihm eine Acte unterschreiben, in welcher er Alles verdammte, was man wollte (vgl. die Urfunde a. a. D. S. XXVI. Baluze felbst fagt: schedulam aegroto subscribendam obtulit Episcopus prorsus contrariam destinatae Marcae dum sanus erat). Erst im 3. 1651 fonnte de Marca sich in seine Diocese begeben, mußte diefelbe aber bald wieder, um königlichen Aufträgen zu genügen, verlaffen und wurde bann bereits im folgenden Jahre zu bem eben burch ben Tod bes Erzbifchofs Rarl von Montchal vacant gewordenen Erzbisthum Toulouse nominirt. Die pabstliche Bestätigung erfolgte aber nicht fogleich, ba be Marca in Rom als Jansenist bezeichnet wurde und er fich erst von dieser Beschuldigung reinigen mußte (Faget cit. pag. 98. Baluze cit. §. XXXI.); fpater (1656) betrieb er besonders auf der allgemeinen Bersammlung des frangösischen Klerus die Berurtheilung des Jansenismus. Auch seit= bem war er fortwährend in politischen und firchlichen Geschäften für den Rönig thätig, ber ihn 1658 auch zum Mitgliede feines geheimen Staatsraths ernannte und nach Mazarins Tobe, 1661, ihn gang nach Paris zu ziehen wünschte. Er ernannte ihn baher am 26. Februar 1662 zum Erzbischofe von Paris, als welchen ihn der Pabst unter'm 5. Juni bestätigte. Diese Ehre überlebte er aber nur wenige Wochen und murde baburch schweren Rämpfen entrückt, welche bald nachher zwischen dem gallicanischen Klerus und ber römischen Curie ausbrachen.

Bis zu seinem Tobe hatte be Marca seine Muse ber Wissenschaft gewidmet und

felbft auf bem Rrankenlager fich berfelben nicht entzogen (f. Faget cit. pag. 114). Gein Hauptwerf bleibt die Schrift de concordia sacerdotii ac imperii. Dag er von bemfelben feine neue Ausgabe besorgte, auch ben zweiten Theil nicht veröffentlichte, kann nicht auffallen, wenn man erwägt, dag ber mühfam gehobene Conflitt mit der Curie fich fonft erneuert haben würde; auch waren ihm durch den 1647 ihm abgerungenen Widerruf und bas bagu gefügte Berfprechen bie Sande gebunden. Erft nach feinem Ableben beforgte Baluge (f. d. A. Bd. I. S. 676) die vollständige Ausgabe bes Werks, indem er das 6., 7. Buch und die zwölf letten Capitel des 8. aus dem Frangösischen in's La= teinische übersette und bas 5. Buch burch bie Abhandlung über bie pabstlichen Legaten, sowie das Ganze burch Ammerkungen erganzte. Das 1663 zu Paris in Folio erschienene Werk wurde durch das Defret der Congregatio indicis vom 17. November 1664 abermals verbammt, als liber "perperam adscriptus Petro de Marca, ex cujus retractatis scriptis aliorumque erroneis sententiis opera Baluzii editus". Baluze felbst besorgte noch eine neue Ausgabe 1669 und 1704. Darauf erschien es, unter Hinzufügung von mehreren Differtationen, in einer Edition von 3. H. Böhmer. Frankfurt 1708. Leipzig 1709, und mit nenen Observationen vermehrt von C. Firmiani. Reapel 1771. Bamberg 1788 (6 Bbe. 40).

Außerdem sind gedruckt P. de Marca dissertationes posthumae — editae opera et studio Pauli de Faget. Paris 1669. P. de Marca opuscula ed. Baluze. Paris 1681. P. de Marca Marca Hispanica sive limes Hispanicus, hoc est geographica et historica descriptio Cataloniae etc. Paris 1688. Fol. n. a. In den Baluze'schen Ausgaben des Werks de concordia sac. ac. imp. sindet sich auch eine aussührliche Biographie de Marca's, ebenso in Faget's Ausgade der Dissertationen. Beide ergänzen sich, sind aber zum Theil nicht ohne Polemik der beiden Versasser, welche über die nachgelassenen Papiere de Marca's in einen heftigen Streit geriethen, indem Faget behauptete (s. die eitirte Vita pag. 117. 118), de Marca habe Baluze beaustragt, seine Handschriften seinem Sohne auszuliesern, Baluze dagegen versichert, den Austrag zur Ausgade der Mannsscripte erhalten zu haben. — Zur Ergänzung dienen auch Notizen über de Marca bei Bayle im Dictionaire unter dem Art. Marca.

Marcellina trat in Rom c. 160 unter Anicet auf für das System des Gnostisters Karpokrates (s. d.) und gewann Biele für dasselbe, Iren. adv. haer. I. 25. 6. Epiphanius haer. 27. 6. Unter der Sette der Marcellinisten, die Celsus erwähnt (Orig. c. Celsum B. V.), nicht zu verwechseln mit den Anhängern des Marcellus von Anchra, haben wir uns lediglich die Schüler des Karpokrates selbst vorzustellen; Origenes bezeugt übrigens, daß er keine Spur einer besondern Sekte jenes Namens habe auffinden können. Eine andere Marcellina ist die Schwester des Ambrosius (s. d. Art.), eine strenge Ascetin.

Marcellinus, ein Römer, Sohn des Projectus, soll am 3. Mai 296 den bischöfslichen Stuhl in Rom bestiegen haben. Sein Leben und Wirken unter den schweren Versolzungen ist so gut als unbekannt, und seine Biographie hat sich auf die Abwehr einer wohl von den Donatisten ausgegangenen Verdäcktigung zu beschränken. Die Akten einer angeblich zu Sinuessa im J. 303 abgehaltenen Spnode (abgedruckt bei Mansi, Coll. I. p. 1250 sqq. und Harduin, Coll. Conc. I. p. 217 sqq.) erzählen nämlich: Kaiser Divcletian habe den Ansags standhaften Bischof Marcellinus endlich dahin vermocht, daß er mit ihm in den Tempel der Vesta und Isis ging und Weihrauch opferte. Dort hätten drei Priester und zwei Diakone ihn opfern gesehen, die Verläugnung des Bischofs ausgerezet, und eine Synode hätte sich zur Untersuchung des Vorsalls in Sinuessa wersammelt, die von nicht weniger als 300 Bischöfen besucht worden wäre. Nachdem Marcellin die zwei ersten Tage geläugnet, habe er am dritten Tage, dos Haupt mit Asche bestreut, sein Vergehen laut und offen mit dem Zusat bekannt: er habe sich durch Gold versführen lassen. Die Synode habe nun den Spruch gethan: Marcellin hat sich selbst verurtheilt, denn die prima sedes non judicatur a quoquam. Die Kolge aber seh ge

wesen, daß Diocletian viele jener Synodalbischöfe und auch den Pahst Marcellin am 23. August 303 hinrichten ließ. Obgleich selbst das römische Brevier diesen Bericht von der Schwäche und dem Opfer des Marcellinus (in Nocturn. II. 26. April) aufgenommen hat, so wird gleichwohl die genannte Synodalurkunde neuerer Zeit von Katholiken und Protestanten gleicherweise als unächt anerkannt und als eine weitere Ausschmückung der schon gegen 400 von den Donatisten in Umlauf gesetzten Lüge betrachtet, daß Marcellin in der diocletianischen Bersolgung die hl. Schriften ausgeliesert und den Gögen geopfert habe, was schon Augustin (de unico baptismo contra Petilianum c. 16) und Theodoret (hist. eccl. I, 2.) für eine Lüge erklärte. Bgl. Pagi, Crit. in annales Baronii ad ann. 302 n. 18. Papebroch in den Acta Sancta in Propyl. Maji T. VIII.; der Jesuite Kaver de Marco schrieb darüber in seiner Disesa di alcuni pontesici di errore, c. 12. Bower, Gesch. d. Bäbste, Bd. I. S. 68 ss. Hefele, Conciliengesch. I. S. 118. Die römische kirche seiert das Gedächtnis Marcellins am 24. April.

Marcellus, f. hieronymus.

Marcellus I., ein Sohn Benedifts, romischer Briefter, folgte dem Marcellinus auf bem pabftlichen Stuhl, nach Bagi am 30. Juni 308, und regierte nur anderthalb Jahre. Er suchte ber in ber Zeit ber Berfolgung geschwächten firchlichen Disciplin aufauhelfen: zu diesem Behufe führte er in Rom zwanzig Titulaturen oder Kirchsprengel ein und beauftragte die für biefelben ernannten Titularpriefter, ben fich vom Beiben= thum Bekehrenden die Sakramente ber Taufe und Buffe zu fpenden. Zugleich waren fie verpflichtet, für das Begräbnig ber Marthrer zu forgen. Auf Befehl des Maxentins, ber ihm befohlen hatte, ber Burbe eines Bijchofs zu entjagen und ben Goben gu opfern, wurde er eingekerkert und verurtheilt, in den kaiferlichen Bferdeftällen als Sklave - 3u arbeiten. Renn Monate später wurde er in der Racht durch seine Geiftlichkeit be= freit und von Lucinia, einer römischen Matrone, in ihrem Saufe, bas fie fpater in eine Rirche verwandelt haben foll, vermahrt. Magentius aber foll bei ber Runde von bem Wefchehenen in ben heftigsten Born ausgebrochen febn und ben Befehl erlaffen haben, aus biefer Rirche einen Stall zu machen und ben Marcellus zu ben niedrigften Arbeiten bei ben Pferden zu verwenden. Marcellus foll bes Märthrertobes gestorben sehn; fein Gedächtnistag ift ber 16. Januar.

Marcellus II. faß nur 22 Tage auf bem pähftlichen Stuhl, auf welchem er bem Pahfte Julius III. am 9. April 1555 gefolgt war. Er war in Jano im Kirchenstaate geboren und hieß ursprünglich Marcello Cervini. Paul III. hatte ihn zuerst zu seinem Sekretär gemacht, dann zum Cardinal vom heil. Kreuz. Auf der Shnode zu Trient hatte er als einer der pähftlichen Cardinallegaten functionirt und dort große Gesschäftsgewandtheit und daneben friedliche Gesinnungen erprobt. Seine Erhebung auf den pähftlichen Stuhl berechtigte zu manchen Hoffnungen, welche sein schneller, ohne Grund einer Bergiftung zugeschriebener Tod vereitelte. Sein Nachfolger war Paul IV.

Marcellus, Märthrer. Unter den mit dem Namen Marcellus in den Marthrologieen genannten Blutzengen Jesu Christi sind, außer den in besondern Artikeln behandelten Marcellus I., Bisch of von Rom und Marcellus von Apamea (s. d. Art.), vorzugsweise folgende vier zu nennen: 1) Marcellus, der in der Versolgung unter Antoninus Philosophus zu Chalons an der Saone von dem Präsetten Priscus, weil er an einem Gastmahle desselben nicht hatte Theil nehmen wollen, vielmehr ihn und seine Gäste ihres Gögendienstes wegen hart anging, lebendig bis zur Mitte des Körpers, unter freiem Himmel, in die Erde gegraben wurde, in welcher Stellung er nach dreien Tagen seinen Geist aufgab. Als Zeit seines Todes wird das Jahr 140 angegeben; sein Gedächtnistag ist der 4. Sept. (S. Surius, T. V. Gregorii Turon. Lib. de gloria mart. c. 53. und Ruinart, Acta primorum martyrum p. 73.) 2) Marsellus, Hauptmann von der Trajanischen Legion, der, weil er zu Tingis in Manristanien an den Gastmählern und Opfern der Heiden sich nicht betheiligen wollte, auf

Befehl bes Statthalters von Mauritanien, Aurelianus Agricola im Jahre 270 enthauptet wurde. (S. Surius Ih. V. und Ruinart a. a. D. S. 302 ff.) Sein Bebachtniftag ift ber 30. Oft. 3) Marcellus, ber zu Argenton in Frankreich unter bem Raifer Anvelianus ben Marthrertod litt. Er war zu Rom geboren; fein Bater war ein Seibe, seine Mutter eine Christin, die ihn driftlich erzog. Im Mannesalter floh er, in Begleitung eines frommen Christen, bes Anastasius, vor ben Berfolgungen bes Aurelian und kam nach Argenton. hier erregte er burch die wunderbare heilung eines Blinden, eines Lahmen und eines Stummen bie Aufmerkfamkeit bes Brafekten Beraklius, ber ihn feines unerschrockenen driftlichen Bekenntniffes wegen geißeln und auf einem Roste braten ließ, ohne ihn verletzen zu konnen; Marcellus vielmehr marf burch fein Gebet bie Götzenbilder um. Er murde, ba bas Feuer ihn nicht zu tobten ver= mocht hatte, enthanptet, und fein Freund Anastasius noch an demselben Tage zu Tode gegeißelt. Beiber Gebachtniftag ift ber 29. Juni (f. Gregorii Turon. Lib. de gloria mart. c. 52). 4) Marcellus, Bischof zu Die in Frankreich, murde zu Avignon geboren und von frommen, driftlichen Aeltern in aller Gottesfurcht erzogen. wirkte auf die Ausbildung feines Geiftes und Bergens fein Bruder Betronius, vor ihm Bijchof zu Dic, ber vorzugsweise auf bas geiftliche Amt ihn vorbereitete und später selbst ihn zu bemfelben ordinirte. Bei feiner Wahl zum Bischofe von Die hatte eine Gegenwahl ftatt, in Folge beren er flüchtig, aber von seinen Freunden aufgesucht, zur Rirche geführt und mit feinen Gegnern ausgeföhnt wurde. Es tam bei ber Belegenheit vor Aller Augen eine Taube auf fein Saupt geflogen. Er lehrte treulich und fleißig; wurde aber von den Arianern, weil er ihre Lehrfatze nicht annehmen wollte, in's Gefängniß geworfen, in welchem er (zu Anfang bes 6. Jahrh.) ftarb. Er wirfte nach fei= nem Tode Bunder. Go wird erzählt, daß fein Leidynam nach Barenil gebracht fen; als bann im Jahre 1504 Ginige Die filberne Rapfel, in ber fein Haupt lag, entwandten, konnten fie damit nicht fortkommen, bis fie Diefelbe öffneten und Die Reliquie in ber nächsten Rapelle begruben. Sein Gedächtniftag ift ber 9. April (f. Gregorii Turon. Lib. de gloria confess. c. 70.). 2. Seller.

Marcellus, Bifchof von Anchra in Galatien, als folder ichon betheiligt bei ber baselbst nach ber Berfolgung Maximins 314 ober 15 gehaltenen Synode, machte fich zu Nicaa 325 als eifriger Bertheidiger ber Homousie bes Sohnes bemerklich und erwarb sich badurch die Freundschaft bes Athanasius und ber Abendländer. Die eifrige Thätigfeit bes arianischen Sophisten Afterins zur Berbreitung bes Arianismus veranlagte ihn zur Bekampfung beffelben und Bertheidigung der Gottheit des Logos in einer Schrift de subjectione domini Christi (περὶ ὑποταγῆς nach 1 Ror. 15, 28.), welche nach bem Urtheil ber meiften Drientalen burch ben Gegenfatz gegen ben Arianismus in den Irrthum des Sabellius und Paul von Samofata verfiel. Die Berfammlung von Bischöfen der antiathanasianischen Partei zu Jerusalem 335 wandte sich daher schon gegen ihn, zumal da Marcellus mit der Wiederaufnahme bes Arius unzufrieden sich von der Feier der Einweihung der neuen Kirche daselbst ausschloß. Sie verklagten ihn bei'm Raifer, und biefer übergab bas ihm inzwischen von Marcellus felbst überreichte Buch beffelben ber Fortsetzung jener Synobe in Constantinopel 336. Die Bifchöfe verwerfen bas Buch, entsetzen Marcellus seines bischöflichen Amtes, welches Basilius (Anchr.) erhält, und erlaffen an die galatischen Chriften ein Schreiben, in welchem vor Marcellus gewarnt und bie Bernichtung feiner Schrift empfohlen wird. Eufebius von Cafarea wird von ben Theilnehmern ber Synobe gur Widerlegung jener Schrift aufgeforbert, und feine Gegenschriften (2 BB. c. Marc, u. 3 de ecl. theol.) find nun fur uns bie Hauptquellen zur Kenntniß von der Lehre des Marcellus.

Bom Gegensatz gegen ben Arianismus war Marcellus ausgegangen in seiner Behauptung der Gottheit des Logos im strengsten Sinn. Alle Versuche aber, mit der Gottheit des Logos den hypostatischen Unterschied festzuhalten, schienen ihm, darin war er mit dem strengen Arianismus einverstanden, unaussührbar: entweder werde man die

Einheit Gottes aufheben, wenn nämlich mit ber Gottheit ber zweiten Sypostase Ernft gemacht werde, oder man muffe in der Subordination die Gottheit längnen. Sein Rampf galt baber besonders ber vermittelnden orientalischen Lehre und beren Bater, bem Origenes. Allein er mußte darin weiter und über Athanasius hinausgehen und in dem Begriff der ewigen Zeugung (ber ja auch von Origenes stammte), durch welchen Athanafins die Homousie mit dem personlichen Unterschiede zugleich festhalten und letsteren boch wieder auf die Ginheit gurudführen gu konnen meinte, ebendenfelben Wider= fpruch seben. Defhalb will er gar nicht von einem ewigen Sohn Gottes gesprochen wiffen. Während die Arianer gerade barin die eigentliche Bezeichnung ihres Mittelwefens erkennen, und ben Begriff bes Logos nur als uneigentliche Bezeichnung gelten laffen, Athanafius bagegen burchaus und bewußter Beife doyog und viòs gleichsett, gibt es für Marcell vor ber Menschwerdung nur einen Logos, feinen Sohn Gottes. Alle die Ausdrücke, welche das Wefen Chrifti als ein hypostatisch unterschiedenes, aus Gott dem Bater als agzh herzuleitendes bezeichnen: Sohn, Chenbild (der Lieblings= ausdruck ber orientalischen Mittelpartei) Erftgeborner (Rol. 1, 15.), erhalten ihre Bebentung erft an ber menschlichen Erscheinung Christi. Er nennt sich barum Menschen= fohn, um anzuzeigen, daß ein Sohn Gottes erft 9.60et, eben in ber Annahme eines Menschen burch ben Logos, werde. Un sich bagegen ift ber Logos von Gott felbst un= trennbar, emig, ungegengt, die ewig auf ungezeugte Beife Gott inharirende Bernunft, nach Analogie des Logos im Menschen. Dieser Loyog ist ursprünglich ruhend in Gott (ήσυχάζων), dann aber ging er, damit alles durch ihn würde, aus Gott hervor vermöge einer δραστική ενέργεια. Wenn tieses Hervorgehen an die altere Unterscheidung eines 1. ενδιάθετος und προφορικός erinnert, so zeigt doch schon die subordinirte Stellung, welche ber A. noog. bei ben Früheren gemeiniglich erhalt, ben Unterschied. Dem Marcellus ift das Hervorgehen nicht eine substantielle Emanation zu eigner Subfistenz, sondern rein bynamisch eine Wirksamkeit nach Außen. Nachdem im Logos als ruhendem schon die ideale Vorbildung der Welt stattgefunden hat, wird die Eregyeia So. Bringip ber Weltschöpfung; fie erreicht aber ihren Sohepunkt in ber Menschwerdung, ber Annahme des Fleisches; hier wird sie felbst gleichsam personlich durch die individuellen Schranken bes Fleisches. Damit ist aber auch ber nur transitorische Karakter Diefer Person gegeben. Die Sohnschaft bauert nur bis bas Werk ber Erlösung vollbracht, bas Gericht gehalten, Alles hergestellt, und jede feindliche Macht überwunden ift. Dann unterwirft Jefus fein Reich bem Bater, wird nicht länger in feiner Thätigkeit von Gott getrennt, sondern eint fich als Logos mit bem Bater, so daß er wieder in Gott ift, wie er von Anfang war, nämlich ruhend. Die erkoyeia, in welcher gleichsam ein. sich Ausdehnen der Gottheit stattfand, hört auf. Rach ber entsprechenden Anschauung vom heil. Geiste, wonach in ihm die erkoreia sich fortsetzt und individualisirt, eine Ausbehnung der Ausdehnung (παρέκτασις της εκτάσεως Theodoret, h. fab. II, 10) stattfindet, redet Marcellus von einer Ausdehnung der untheilbaren Monas in eine Trias, obgleich er fich nicht nur gegen bie Unnahme ber Sppoftasen, sondern auch ber πρόσωπα erfart. - Die Bunfte, welche den Orientalen besonders anstößig waren, find Die Behauptung eines Endes des Reichs Chrifti und die Begiehung des Sohnesnamens nur auf den Menschen Chriftus. Daher beschuldigen fie ihn, wie des Sabellianismus, fo auch bes Samosatenismus, wiewohl die Längnung ber Präeriftenz des Sohnes bei ihm boch einen andern Karafter trägt, als bei Baulus von Samofata. Nach Conftantins Tode fonnte Marcellus, wie Athanasius, in seine Stelle zurückfehren. Bald aber wieder vertrieben, begab er fich, mahrend man ihn im Oriente auf's Neue verdammte, jum rom. Bischof Julius, ben er durch ein die Eigenthümlichkeiten seiner Lehre vermittelst Accomodation verbedendes Glaubensbekenntnig und durch feine Opposition gegen ben Arianismus gewann, fo daß er auf einer Synode zu Rom, auf welcher die Drientalen gu ericheinen sich geweigert, für rechtgläubig erklärt wurde (342). Bergebens beschweren sich die Bischöfe von Antiochien darüber; sie verdammen in der formula macrost, 345

Marcellus zugleich mit feinem Schüler Photin als Sabellianer. Die Synobe von Sarbica, 347, follte nun ben Zwiefpalt gwifden Morgen= und Abendland beilegen, aber bağ bie Occibentalen von vornherein mit Athanafius und Marcell, beren Schickfal auch hier noch verbunden ericheint, Gemeinschaft pflegen, trot ber Anklage ber Drientalen, ift biefen ein Grund, warum fie es zum gemeinschaftlichen Concil nicht kommen laffen, fondern fich in Philippopolis versammeln. Bahrend nun die in Sardica erflären, die Anklagen des Marcell beruhten auf Berläumdung, während fie ihn anerkennen, zumal die, welche ihn richten wollten, offenkundige Retzer seben, bleibt man natürlich in Phi= lippopolis bei ber frühern Berbammung. Go bauert bie Differeng fort, und bie Wegner Marcell's feten auch zu Sirmium 351, Arles 353 und Mailand 355 feine Berdammung burch. — Bis bahin erscheinen Athanasius und Marcell burchaus als Schickfals- und Bundesgenoffen und in feinen Schriften fpricht Athanafins nur anerkennend von ihm, ber jedenfalls im Abendland mit seiner Lehre nicht recht herausgegangen ift. foll boch auch Athanafius burch fpätere Aeukerungen Marcell's bedenklich geworden febn und fich gegen ihn erklärt haben. Rach Silarius (fragm. II), bem Sulp. Sev. folgt, hätte er ihn aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen und Marcell dieses Urtheil so respectirt, daß er auf fein Amt verzichtete. Die Erzählung bes Epiphanius führt aber, was wahrscheinlicher, nur auf Bedenken, welche Athanasius vertraulich andeutete (Epiph. h. 72, 4.). Bafilius bagegen, bem es in seiner Stellung besonders barauf ankommen mußte, ben Borwurf bes Sabellianismus, ben man ber nicanischen Lehre im Drient gern machte, abzuwenden, erflärt fich ernstlich gegen ihn, fordert Athanafius ebendazu auf, ebenso die Occidentalen, beren Berfahren in ber Sache er migbilligt. Unter biefen Umftänden haben, nach einem von Montfaucon zuerft mitgetheilten Fragment (Eugenii diac. leg. ad Ath. f. Mansi, coll. conc. III, 469), noch vor dem Tode des Athanafins Marcell und seine Anhänger dem Athanasius und ben ägyptischen Bischöfen ein Bekenntniß zu ihrer Rechtfertigung vorgelegt, das die Billigung der Aegypter (des Athanafins Name fehlt in ber Unterschrift) erhielt. Es wendet sich fast nur gegen ben Arianismus, umgeht die dem Marcell gemachten Vorwürfe, verwirft aber Photins Lebre: ein Berfahren, das bei vorauszusetzender Parteilichkeit der Aegypter für Marcell wohl nicht so unwahrschein= lich ift, um ben Berdacht Alofe's gegen die Aechtheit zu begründen. Bon diefem Schreiben abgesehen, tritt zwar Marcell nach ber Spnode von Sardica gang zurud, aber Cpiphanius versichert bestimmt, daß Marcell erft zwei Jahre, bevor er selbst sein Werk über die Häresien begonnen, gestorben seh, also 373 ober 74. Da Marcell schon 314 Bischof war, 336 von Athanafins bereits als alter Mann (yépw) bezeichnet wird, muß er fehr alt geworden fenn. Nach Marcells Tode hatten einige, als seine Anhänger geltende Beiftliche in Anchra mit exilirten ägnptischen Bischöfen Berkehr angeknüpft, und Diefe fich mit dem ihnen überreichten Bekenntnig befriedigt erklärt und fie anerkannt. Bafi= lins war unzufrieden mit diefem eigenmächtigen Berfahren, erklärte fich aber (ep. ad Petr. Al. 266) bereit, fie in der Weise als Briider anzuerkennen, daß sie als die in bie Rirche aufgenommenen, nicht aber Die Rirche als zu ihnen übergegangen erscheine, und nach ihrem Bekenntniß (Epiph. h. 72, 10.) konnte er bas auch. Ohne Zweifel aber legte die Rücksicht auf das Abendland, mit dem Bafilius volle Einigung herzustellen suchte, ein bedeutendes Gewicht in die Wagschale. In seiner Umgebung aber mußte Bafilius über diese Aufnahme Borwürfe boren, ebenfo Greg. Nuff., der befihalb eine Applogic verfaste (vgl. ep. ad Seb. in Zacagni, Coll. mon. p. 358), und auch fouft in Rudficht auf die gangbaren Bormurfe bie mahre Lehre als die rechte Mitte zwifchen Arius und Sabellius barftellte (Sermo adv. Ar. et Sab. in A. Maji, Nova patr. bibl. T. IV. Rom. 1847. p. 1 sqq., and schon in ejusd. Script. Vet. nova coll. VIII, II). Marcell felbst aber murbe nach wie vor in der griechischen Kirche als Baretiker betrachtet (Conc. Chalcedon.). - Euseb. c. Marc. und de eccles. theol. hinter Euseb. demonst. ev. Par. 1628 fol. Epiphanius haeres. 72. Rettberg, Marcelliana Gott. 1794. Bald, Hiftor.

der Reter. III. Klose, Geschichte u. Lehre d. Marc. u. Photin. Hamb. 1837. Baur, Dreieinigk. I. Dorner, Entwicklungsgesch. I, 3. B. Möller.

Marcellus, Bifchof von Apamea in Sprien, beffen burch Unbesonnenheit herbeigezogenen Märthrertod Sozom. VII. 15. in folgender Weise berichtet. Marcellus gerstörte mit großem Gifer alle heidnischen Tempel in ber Stadt und auf dem Land, weil er meinte, daß durch biese alten, dem Bolke ehrwürdigen Denkmäler bes Cultus bas Heibenthum immer lebendig erhalten werde. Mit einer bes driftlichen Bifchofs ganz unwürdigen Begleitung bewaffneter Solvaten und Gladiatoren ging er hin, ben größten Tempel niederreißen zu lassen. Die Beiden suchten ihn mit Gewalt gegen Gewalt gu schützen. Während bas Treffen geliefert murbe, ergriffen einige Beiben ben außerhalb allein zurudgebliebenen alten Bijchof und schleppten ihn zu einem Scheiterhaufen. Die Söhne des Bischofs wollten die Bestrafung der Mörder ihres Baters nachsuchen; aber die Provingialsnode (391) hielt sie davon zurück, indem sie dieselben aufforderte, vielmehr Gott bafür zu banken, bag ihr Bater bes Märthrertobes gewürdigt worden. -Gegen bie Mitte bes fünften Jahrhunderts findet fich abermals ein Marcellus von Avamea, von vornehmen und reichen Eltern in Sprien geboren, ber nach bem frühzeitigen Tod feiner Eltern fich nach Antiochien begab, um gang ber Wiffenschaft und Frommigkeit obzuliegen. Kachbem er fein Bermögen unter die Armen vertheilt hatte, suchte er fich in Ephefus mit Bucherabschreiben sein Brod zu verdienen. Später begab er fich nach Constantinopel zu dem Abt Alexander, dem Stifter der Afoimeten, nach deffen Tod Marcellus Abt werden follte. Um tiefer Ehre auszuweichen, entfloh Marcellus und trieb fich fo lange in benachbarten Rlöftern herum, bis eine neue Wahl in ber Perfon eines gemiffen Johannes getroffen war. Marcellus unterftütte nun ben Abt Johannes in feinem Amte; er murbe zum Diakon geweiht, mahrend Johannes bie Briefterwürde empfing. Allein bald trübte fich bas Berhältniß zwischen beiben: Johannes murbe gegen feinen Diakon eifersuchtig und um biefen zu bemuthigen, übertrug er ihm bie Gorge für die Efel im Kloster. Marcellus weigerte sich biefes niedrigen Dienstes nicht und verpflichtete fich schriftlich, fein ganzes Leben bei biefem Dienste auszuharren. Allein nach dem Tode des Johannes ward der Cjeltreiber durch allgemeines Begehren seiner früheren Reider zum Abt erwählt, und unter seiner Leitung gewann bas Rlofter folden Ruf, daß nicht nur wegen ber großen Bahl Monde, welche Aufnahme begehrten, ein neues Rlofter erbaut werden mußte, sondern auch viele Erbauer von Rirchen und Albftern fich an Marcellus mandten, um fich seine Schüler zu Vorständen zu erbitten. Er ftarb um 485. Bgl. Sur. 29. Debr. und Fleury hist. ad a. 448.

Marcion, Gnoftifer, und feine Schule. In ber Rachbarichaft Berfiens, in Sprien entwidelte fich am Beginn bes zweiten Jahrhunderts eine bualiftische Onofis, die sich in zwei Richtungen ausbildete. Die eine berselben stellte sich damals in dem Syftem bes Saturninus bar, bas zu Antiochien entftand; frater erneuerte fie fich in Berfien felbst im Manichaismus. Die antere ichloß fich enger an tie kirchliche Eutwicklung im Occident an. Cerdo führte fie nach Rom über und bort bildete fie Marcions tiefer vom Christenthum angehauchter Beift in scharfem Gegenfatz gegen alles Außerdrift= liche weiter. Diese beiben bualiftischen Susteme find ber Kirche gefährlicher gewesen, als bie ganze übrige Gnosis, wie ja ber Dualismus immer verständlicher und einschneibender ift als die monistische Betrachtung ber Dinge. Der Manichaismus erfüllte vom Ende bes britten bis in bas fechste Jahrhundert die Kirche mit Streit: bag bie Marcionitische Lehre im zweiten Jahrhundert eine ähnliche Stellung hatte, zeigt noch die Menge und Ausbehnung ber Gegenschriften, die Heftigkeit bes Sasses ber Gegner, auch manche einzelne Nachricht über die Schule des Marcion (Irenaeus b. Euseb. h. ecc. IV, 11.). In Bielem stimmen beibe Sufteme überein: fie maren beibe bualistisch, doketisch, ber Ascese zugethan, dem neutestamentlichen Kanon gegenüber tritisch gestimmt. Aber im Manichäismus und in dem saturninischen Sustem wurde die ursprüngliche Tendenz bieser orientalischen Spekulationen rein burchgeführt: Bunkt für Bunkt wird ber ethische Prozes

26 Marcion

ber Religions- und Weltgeschichte in einen naturphilosophischen verwandelt. Im marcionitischen System liegt diese Tendenz mit der praktisch-sittlichen Richtung der occidentalischen Kirche in einem seltsamen Streit. Der naturphilosophisch angelegte Gegensatz der Prinzipien sindet hier ganz gegen die Consequenz des Systems eine ethische Lösung. Der Grund dieser Sigenthümlichkeit des Systems liegt in seiner Geschichte zu Tage.

Um diese Zeit hatte nämlich in Rleinasien eine judaisirende Auffassung des Chriftenthums bas Uebergewicht. Ihre Borftellungen von Gott waren finnlich und felbftisch, die Gerechtigkeit erschien ihnen als das Wesen Gottes. Indem diese judaisirenden Christen Gott Leibenschaft und Sag, ja einen Körper nach Menschenweise (Orig. de princ. I, 1) zuschrieben, machten sie ihn zum Mitstreiter in ihren leibenschaftlichen Rämpfen. In ihren apokalyptischen Träumereien fand das Alles den sinnlichsten Ausbrud. Diefe Carrifatur bes gerechten Jehovah belegten fie nun Bug für Bug mit wörtlich verstandenen aus dem Zusammenhang geriffenen Stellen des alten Testaments. Da mußten nun besonders Beibendriften ben icharften Gegensatz zwischen biefem leibenschaftlich gerechten Jehovah und dem Bater Jesu Christi voll allumfaffender milber Liebe nothwendig fühlen. Die Begriffe ber platonischen Philosophie maren weit verbreitet; das philosophische Bostulat abstrakter Rube und Geistigkeit, in der für dieses System bas Wesen bes Göttlichen lag, wirkte so neben bem tiefem Zug bes chriftlichen Gemüthe, Gott über alle Alehnlichkeit und Berührung mit bem wechselnden, finnlich bewegten, unvollkommenen Endlichen zu erheben. Go trat bem Gott, ben die judaifirende Bartei aus dem alten Teftament ableitete, dem Gotte finnlich = leidenschaftlicher Ge= rechtigkeit ein Gott gegenüber, der lauter affektlose, schrankenlose Liebe war. Bon einem verwandten Gottesbegriff find später die alexandrinischen Bäter ausgegangen; aber es gelang ihnen durch allegorische Interpretation, die schärfften Stellen des alten Testa= ments zu umgehen; nach Drigenes hatte sogar der heilige Geift absichtlich anstößige Stellen eingestreut. Der Gegensats im Allgemeinen aber verföhnte fich ihnen in bem großen driftlichen Gedanken bes erziehenden Logos. Es scheint, daß Marcions feuriger, ganz auf das chriftliche Leben und die kirchlichen Zustände polemisch gerichteter Geist einer Partei gegenüber, die fich auf das alte Testament stütte, zu solcher Erkenntniß nicht Mäßigung genug befaß: mitten im Rampfe vermochte er nicht bem alten Tefta= mente fein Recht angedeihen zu lassen. Und indem er bas judaistische Kirchenthum und das alte Testament verwarf, verschwand ihm zugleich die Zuverläßigkeit der Tradition. Alles drängte ihn zu einer fühnen Reform ber firchlichen Lehre, Die den großen Wegen= fat zwifchen bem alten und neuen Teftamente, Diefen Dualismus ber Offenbarung erflärte.

Seine äußeren Schicksale mährend bieser Zeit find bunkel. Er war zu Sinope in Bontus in der ersten Sälfte des zweiten Jahrhunderts geboren. Tertullianus erzählt zwar, baß er propter stuprum cujusdam virginis ab ecclesiae communicatione abjectus gewesen (de praescr. haeretic. c. 51.) und dasselbe berichtet Esnik, armenischer Bischof bes fünften Jahrhunderts, in seiner Zerstörung der Reter (vgl. Illgen, Zeitschr. für hift. Th. IV, 1 S. 76. und den Artikel Esnik, Bd. III, S. 163) mit dem Zusate, er seh nach Rom gegangen, um Absolution zu erhalten. Indeß erinnert die Erzählung zu fehr an die Allegorie der Kirche als der reinen Jungfrau und an allegorische Bezeich= nungen der Retzer, um nicht fraglich zu sehn. Beide Berichterstatter schöpften ja nur aus der Tradition der dem Marcion feindlichen Kirche, die wohl zu leicht das zuerst allegorisch Gemeinte als wirklichen Borgang faßte, um einen neuen Borwurf zu gewinnen. Zwischen 140 und 150 kam nun Marcion nach Rom. Bielleicht daß bas Verlangen nach Gemeinschaft und Belehrung bei Gleichgefinnten ber Grund mar, aus bem er fich babin begab. Benigstens nahm in biefem Zeitraum Rom bei bem Streit um Die Ofterfeier eine dem Judaismus feindliche Stellung ein; auch von der römischen Partei, die nachher ben montanistischen Chiliasmus bekämpfte, waren wohl schon damals Anfänge vorhanden. Epiphanius erzählt, Marcion habe die Geiftlichen der Stadt nach ihrer Er=

Marcion 27

klärung ber Stelle Matth. 9, 17. gefragt: er wollte von ihnen bas Zugeftandnig hören, baf es gegen Christi Willen feb, ben neuen Wein in die alten Schläuche bes Judenthums zu gieffen. Er lebte anfangs mit ber Gemeinde eng verbunden, wie ein Gelb= geschenk, bas er berselben machte, beweist (Tert. de praescr. haeret. c. 30, adv. Marc. 4, 4). Auch wegen bes streng ascetischen Lebens, bas er führte, verehrte man ihn. Eine hievon abweichende Erzählung bes späten Epiphanius, daß er wegen ber oben er= wähnten Borgange zu Rom keine Aufnahme habe finden können, fällt mit dem obigen Bericht Tertullians als eine weitere Ausschmudung beffelben. Db nun bie Beranberung feines Berhältniffes zur romifchen Gemeinde eintrat, ehe er ben Shrer Cerbon fennen lernte ober erst nachdem er bessen Lehre sich zuwandte, ist ungewiß. In seinem Leben und seiner Lehre aber trat durch die Bekanntschaft mit diesem Manne die entscheidende Wendung ein. Denn das Syftem beffelben ichien bie Erklärung bes großen Wiberfpruche, ber all fein Denken bewegte, barzubieten. Die Nachrichten über baffelbe find leiber theils zu farg (Fren. I, 27. bei Euseb., hist. eccl. IV, 11; philosoph. pag. 259 sq. 326), theils nicht völlig zuverläßig (Tert. de praeser. haer. c. 51; Epiph., haer. 51, 1). Cerbon war von fprifcher Abkunft; zur Zeit bes Bifchofs Syginus war er nach Rom gekommen. Er verbreitete da die Lehre, der Gott Mose's und der Propheten, der De= miurgos, muffe unterschieden werden von dem Bater Jesu Chrifti: es sepen bas zwei verschiedene, von einander unabhängige Personen. Jener seh bekannt, dieser unbekannt; jener gerecht, dieser gut. Soweit stimmen Irenaus und die Philosophumena genau überein. Epiphanius fest hinzu, er habe ben Demiurgos auch boje genannt, was nicht unmöglich ift, zumal bas Suftem in Sprien entstand. Tertullian aber (vgl. auch Theodoret, fab. haer. I, 24.) schreibt bem Cerbon bie boketische Auffassung ber Berson Christi, die Läugnung der Auferstehung, die Berwerfung der Apostelgeschichte und der Aposalupse, ein dem Marcionitischen ähnliches Verfahren mit den paulinischen Briefen und mit Lutas: furz bereits alle Hauptvunkte bes marcionitischen Suftems zu. Das widerspricht aber ber Bebeutung bes Marcion zu fehr, es hebt zu vollständig feine Driginalität auf, als daß es Glauben verdiente. Dazu ift die Beise ber Kirchenväter bekannt genug, ben Häretikern, indem sie ihre Lehren von Früheren ableiten, auch das Berdienst ber Driginalität zu entziehen. - Go fam hier bem Marcion ein Suftem entgegen, bas bereits die nothwendige Confequeng des ftarren Gegenfatzes enthielt, ben er in ber Offenbarung annahm. Der Dualismus bes Geoffenbarten erhielt feine Begründung in einem Dualismus ber offenbarenden Prinzipien. Nicht gelöst war damit ber Widerspruch, ber ihn bewegte, aber zu einem prinzipiellen Abschluß gebracht. -

Zwei Punkte find hiernach für das marcionitische Shstem bestimmend : Die dualistische Kassung der Prinzipien und die Erklärung des Dualismus der Offenbarung aus jenem prinzipiellen Dualismus. Die Feststellung bes Shstems, befonders bes ersten Hauptpunktes unterliegt besonderen Schwierigkeiten. Wir schöpfen unfere Renntniß bes Shitems aus Begenschriften, Die fparlichen Angaben bes Eusebius ausgenommen. Da nun diese Schriften polemischen Zwecken dienen und gegen eine bestehende Lehre gerichtet sind, fo steht von vornherein zu erwarten, daß fie nicht die ursprüngliche Lehre Des Marcion, fondern Die, welche fie bei feinen Anhangern fanden, bekampfen. Mun hat aber bas System bes Marcion nach bem Tobe bes Meisters viele und bedeutende Beränderungen erlitten. Daher in Betreff ber hiftorischen Zuverläffig= feit zwischen ben ältesten Quellen und ben späteren scharf geschieden werben muß. Das Aelteste haben überliefert: Rhodon bei Eusebius, hist. eccl. V, 13; Justinus, apol. I, 26; Irenaeus, adv. haer. I, 27. bei Euseb., hist. eccl. IV, 11; zu biefen find neuerdings die Philosophumena gefommen, in benen die Widerlegung des Marcion VII, 29. und die betreffende Stelle ber opitome X, 19. michtige Beitrage geben. Das Um= faffenbere gibt eine besondere Schrift bes Tertullianus, Die fünf Bücher gegen ben Marcion (cf. de praeser. haeret. 51). Aus ben fpäteren Quellen find hervorzuheben: Diennfius bei Athanas, de decret. Nicaeni Synodi 26; Adamantii dialogus de recta

28 Marcion

in deum fide, ein Gespräch, in dem zwei Marcioniten Megethins und Marcus von Abamantius widerlegt werden; dasselbe ist indeß sicher unächt und hinter das nicänische Concil zu setzen, wie schon Huetius Origenianorum III, 9. bei Rue, T. IV. erwiesen hat. Cyrill, catech. 6. 16; Epiphanius, haeres. 42; Theodoret, haeret. fad. I, 24. Wichtigsind auch zwei morgenländische Duellen: der Bericht des armenischen Bischofs Esnik in seiner Zerstörung der Ketzereien (darüber Neumann in Ilgen's Zeitschrift für hist. Theol. IV, 1 ©. 71) und die Hymnen des Ephraem Syrus. —

Bei dem ersten hauptpunkte, der Frage nach dem Berhältniß der Prinzipien zu einander bewährt fich fogleich die Scheidung ber Quellen; ber dialogus rebet von brei Prinzipien; Theodoret nimmt vier an; Ephraem schwankt zwischen zwei, brei ober vier. Sobald wir aber die altesten Nachrichten abgefondert vornehmen, zeigt fich, daß die Vierzahl eine blofe Confequenz ber fpateren Schule aus bem marcionitischen Spftem ift. Ginftimmig unterscheiben die Aeltesten ben guten Gott, ben gerechten Demiurgos und die ewige Syle. Es scheint freilich eine Differeng zu bleiben; ber alteste Zeuge felbst, Rhobon, schreibt bem Marcion zwei Pringipien gu. Ja biefelben Philosophumena, Die in der Spitome jene drei Pringipien aufgahlen, machen Marcion im Elenchos VII, 31. gu einem Dualiften. Daher denn auch Bolkmar unter anderem hieraus schlog, daß die Kenntniß der Philosophumena von Marcion, abgesehen von der allgemeinen Tradition der Schule, nur auf einer Schrift Prepons (VII, 31 citirt) beruhe. Aber die Bergleichung jener Stelle, die Rhodon mit den anderen ältesten Zeugnissen, der Stelle de praescr. haeret. 51, mo bie duo initia id est duo dii bes Cerbo ohneweiteres bem Marcion zugeschrieben werden, mit den Stellen Tertullians, wo die Ewigkeit und Gelbstftändigkeit der Syle, sowie der zwei anderen Bringipien ausgesprochen wird, zeigen, daß Diefer Widerspruch ein allgemeiner ift, der nicht dem Berfaffer der Philosophumena aufgebürdet zu werden braucht; ohnedies zeigt berfelbe fich sonst nicht gerade so unge= schickt und verworren. Da schiene also eber bie Meinung Giefelers (Sall. Litteratur= zeitung 1823 Oktober S. 223 ff.) die Sache zu treffen, Marcion habe drei moralische Prinzipien angenommen; das metaphysische Berhältniß berselben zu einander habe er nicht untersucht, da er von einem praktischen, rein ethischen Interesse geleitet worden fen. Seine Schüler hatten daher leicht später in die widersprechendsten Annahmen auseinander geben können, indem sie seine Lehre erklarten und aus verschiedenen gnoftischen Syftemen ergänzten. Dem fteht nun aber in Betreff ber Syle bas ausbrückliche Zeugniß Tertullians (c. Marc. I, 15), daß Marcion diefelbe als ungeworden, ungeschaffen, mit Gott gleichewig vorgestellt habe, gegenüber; und in Betreff bes Demiurgos fordert ber gange Zusammenhang bes Shftems, wie nachher zu erörtern, bag er felbständig, ungeschaffen seh. Möglich, daß Marcion sich die Frage nach dem Berhältniß des De= miurgos zum guten Gott gar nicht vorlegte, aber sicher bachte er, soweit er hierüber gebacht hat, ben Demiurgos fich als ein bem guten Gott gegenüber felbständiges, ihm fremdes Wefen. Somit ware zu erklaren, wie Marcion trotz jener drei Prinzipien doch als Dualist erschien, wie die Hyle bald als Prinzip gefaßt ward, bald wieder nicht, obgleich fie ewig und ungeschaffen gedacht wurde. — Es ist klar, daß Prinzip agen bier in einem boppelten Sinne gedacht ift und bas brachte wohl bas vorwiegend praktische Interesse mit sich, daß dieser Begriff von Marcion so wenig als von seinen über ihn berichtenden Gegnern scharf gefaßt wurde. Aoxn bedeutet einmal das Ursprüngliche, Ewige und in diesem Sinne lehrte Marcion drei Pringipien. Indem er aber auf die Erklärung ber Offenbarung und ihrer Geschichte gerichtet mar, fah er zwei biefer brei Bringipien als thätige wirksame Mächte, Die Die Epochen Der Offenbarung berbeiführ= ten, das dritte als ben gleichgültig widerftrebenden, leidenden Stoff ihres Wirkens an; und diese beiden erschienen, mochte man fie nun Gottheiten oder Prinzipien nennen, als die die Welt und Menschheit bestimmenden Mächte. So war er in der That Dualist und wenn man ben Begriff ber aoxai nicht scharf faste, wie benn weber er noch seine Schule fich um die Berhältniffe ber Begriffe kummerten, fo war die Berwirrung, wie

fie jetzt vorliegt, unausbleiblich. Dieser Dualismus ward erst von benen unter seinen Schülern aufgehoben, die das Heidenthum zu einem thätigen Prinzip der Huse genau in dassselbe Berhältniß setzten, in das Marcion das Indenthum zum Demiurgos gesetzt hatte; der Marcionit Megethius in dem Dialog de recta in deum fide (Sect. I, im Anfang) stellt diesen Standpunkt dar. —

Die Voraussetzung, die bei dieser Darlegung gemacht mar, daß keines ber drei metaphysischen Brinzipien des Marcion von dem andern abhängig gedacht werden könne, ift nun öfters bestritten worden. Zwar bas ift wohl kaum benkbar, bag bie Materie ber Grund bes Demiurgos fenn follte. Ginen fo groben Biberfpruch gegen bie ausbrudlichen Schriftworte hatte ficher Tertullian nicht ungerügt gelaffen; und wie gang anders ware in diesem Fall die Syle im System hervorgetreten, als jetzt der Fall ift. Es bliebe also bie andere Möglichkeit, daß ber Demiurgos vom guten Gott stammte: Reander hat dieselbe in feiner Entw. des gnost. Suft. S. 288 und der Kirchengeschichte 1. Aufl. S. 527 (fpater modificirt) vertheidigt; nur zwischen dieser Annahme und ber, daß Marcion sich über diese spekulativen Fragen gar nicht ausgesprochen habe, schien ihm bie Wahl zu fehn. Den in der erften Schrift angeführten Grund, daß Tertullian adv. Marc. 5, 1. ben Demiurgos einen Engel nenne, hat Reander auf Giefelers Einwände fallen laffen muffen. Auch aus ber vereinzelten und späten Notiz bes Titus von Boftra (contra Manich, III, 5. Gall. Bibl. T. 5.) fann fo viel nicht geschloffen werben. Die Svo agyag bes Rhobon haben wir bereits anderweitig erklärt. Um wenigsten kann aber aus ber Analogie ber übrigen gnoftischen Spfteme bei einer Lehre, Die fich fo selbständig und isolirt entwickelt hat, die Zweiheit der Prinzipien gefolgert werden. Es zwingt uns also nichts, diese Alternative anzunehmen. Und die Hopothese Reanders felbst hat Sahn schlagend mit de praescr. haeret. c. 34. widerlegt, wo Apelles und Mar= cion fo unterschieden werden, daß Marcion die Lehre vom guten Gott und bem Welt= fcopfer, Apelles bie vom guten Gott und feinem Engel zugefdrieben wirb. Burbe auch Marcion einen Gegenfatz, ben er schroffer faßte, als irgend einer geiner Borganger gang ohne Bermittlung in eins gefaßt haben, mahrend jene die gange Reihe ber Aeonen und den Fall bes unterften gur Bermittlung beffelben ausbildeten? In Diefe Bermitt= lung ware bie ganze Schwierigkeit bes Systems gefallen und Marcion wie seine Begner waren fo baran vorbeigegangen, bag auch fein Wort hierüber in ben Berichten gu vernehmen ift.

Baur hat nun ben Dualismus so gefaßt, ber Gegensatz bes Unsichtbaren und Sichtbaren fen ber Sauptgefichtspunkt gewefen, von bem Marcion ausging; Die Materie stehe beghalb als die Grundlage ber fichtbaren Welt auf ber einen Seite fammt bem Demiurgos, der unsichtbare gute Gott auf der anderen. Frenäus, Tertullian (de praeser. haeret. 51) und Epiphanius (haer. XLI, 1) stellen in ber That ben guten und ben gerechten Gott in Diesen Gegenfat. Aber wohlgemerkt ben guten und gerechten Gott, Die Materie ordnen fie nicht mit unter. Das ift ja auch nicht ber Thatbestand, ben bie Spothese erfaren foll, daß die Quellen den Demiurgos sammt der Materie auf die eine Seite stellen, ben guten Gott auf die andere, vielmehr daß Justin, Irenaus, eine Stelle bes Tertullian u. f. w. erklären, Marcion nehme zwei Bringipien, ben guten und ben gerechten Gott an, von der Materie als einem Prinzip aber völlig schweigen. Die Supothese Baur's erklärt baber, obgleich fie dem Suftem eine fcone philosophische Ginheit gibt, doch den Thatbestand durchaus nicht. Dieser wird nur erklärt durch die Unnahme: Marcion lehrte brei Prinzipien, das heißt ewige, ungewordene, ungeschaffene Wefen. Während ihm aber die Syle der paffive regungslofe Stoff ber Welt mar, waren ber gerechte und gute Gott die beiden thätigen, wirksamen, die Epochen ber Offenbarung bilbenden Mächte, die wohl in höherem Sinne agzai principia genannt werben konnten. Und neben anderen Gegenfätzen find biefe auch unter ben bes Sicht= baren und Unsichtbaren gestellt worden.

Der zweite Hauptpunkt ift: wie wird durch diesen Dualismus ber Pringipien ber

Duglismus ber Offenbarung erklärt? Marcion hat biefen Zusammenhang in einem Bilbe aus Christi Mund, bas er mit Borliebe gebraucht zu haben scheint (auch Philos. X. 1. c.) fo ausgebrückt: ber gute Baum bes guten Gottes bringt Gutes hervor; ber Demiurgos aber, als ber faule Baum, Schlechtes; ein Sat, ber jugleich bie obige Faffung bes Dualismus beftätigt. Alle Gegenfate zwischen ber Offenbarung alten und neuen Testamentes werden Bunkt für Punkt auf Diesen Grundgegensatz bes gerech= ten und guten Gottes zurudgeführt. Es geschah bies in ben αντιθέσεις (Philos: την αντιπαράθεσιν πεποίηκας αγαθού και κακού VII, 30), dem einzigen Werte Marcions, beffen neben feinem Kanon Erwähnung geschieht. Tertullian c. Marc. I, 19. erflärt sich über biese so: Antitheses Marcionis, id est, contrariae oppositiones quae conantur discordiam Evangelii cum lege committere, ut ex diversitate sententiarum utriusque instrumenti diversitatem quoque argumententur deorum. Es ent= hielt aber nicht bloß eine solche Reihe von hiftorisch oder dogmatisch geordneten Begenfäten, fondern, ba es als Einleitung in feinen Ranon bienen follte (T. c. Marc. IV, 1: ut fidem instrueret dotem quandam commentatus est illi (sc. Evangelio) opus ex contrarietatum oppositionibus, Antitheses) rechtfertigte er zugleich barin fein Ber= fahren mit dem Evangelium Luca durch die Behauptung, daß daffelbe von den Judais ften verfälscht sen (T. c. Marc. IV, 4 .: Evangelium Lucae per Antitheses suas arguit ut interpolatum a protectoribus Judaismi). Hahn (bas Evangelium Marcions 1823 Seite 110 ff.) hat nun gemeint, ein Theil jener Antithesen, Die Antithesen im engeren Sinne, schen bem Ranon vorausgegangen; bann aber hatten benfelben als zweiter Theil, Rechtfertigungen ber Beränderungen und Auslegung einzelner Stellen, begleitet. Indeß kann, daß Tertullian das zum 3weiten Gehörige mit dem Evangelium zugleich behanbelt, ebensogut eine für seine 3mede nothwendige Zusammenstellung Tertullians felbst fenn, als Folge ber burch Marcion geschehenen Berbindung bes Evangeliums mit diefem Theil ber Antithesen. Gine gange Reihe Diefer Antithesen ift uns nun von Tertullian dem Inhalt nach erhalten; Sahn (in einer Inauguralbisputation: Antitheses Marcionis Gnostici. Regiomonti 1823) hat Dieselben in einer begmatischen Anordnung zusammengestellt. Diese Antithesen sind die wichtigste Quelle für den zweiten hauptpunkt.

Soll nun der Demiurgos als das Offenbarungsprinzip des alten Teftamentes betrachtet werden, so ift zuerst nöthig, das Wesen besselben so weit möglich zu bestimmen. Wir erinnern uns, wie das Suftem entstand. Der marcionitische Gegensatz ber Gerechtiafeit und ber Gute verband fich in bemfelben mit bem anoftischen eines unvollfommenen Gottes, der die unvollkommene Welt durchwirft, des Bofen Urheber, ja Streit mollend und bes volltommenen unfichtbaren Gottes (Iren. c. 1.). Bon ben fpekulativen Anschauungen, aus benen ber lettere Gegenfatz feinen Ursprung nahm, ift in einem Argumente des Marcion, das Tertullianus aufbewahrt hat (c. M. II. 27), noch eine merkwürdige Spur. In ben Berfehr mit ben Menschen hatte nur einer eingehen fonnen, ber auch an ben menschlichen Affekten hatte theilnehmen konnen - ein Rest also ber gnostischen Begründung jener Trennung aus ber Natur bes Endlichen. Aber ber anbere Gegensatz überwog weit. Es ift leicht zu bemerken, bag hier ber paulinische Begensatz zwischen Gerechtigkeit und Gnade zu Grunde liegt, nur in einer Form, die der beftigste Saf gegen die herrschende judaistische Bartei eingegeben hat. Gerechtigkeit ift hier nicht mehr eine Tugend; sie ist bas Zeichen, ber herrschende Zug bes Judaismus, welcher Die gebrende Krankheit am Rorper ber driftlichen Rirche ift. Sie ift nicht etwas bas gottliche Wesen Bersittlichendes; der Gerechte ist zugleich des Bösen Ursache, ja er will den Streit. Sie ist endlich gang unvereinbar mit ber Bute; benn aus Leibenschaft, aus Sag, aus Luft am Uebel erwächst fie. Der Gerechte ift ber faule Baum, auf bem bie Frucht des Schlechten erwächst. Wie weit ift von diefer Anwendung der Gleichnifrede Chrifti der Ausdruck der Philosophumena (VII, 30 of. 31) entfernt, der geradezu den Gegensatz bes Guten und Bofen bem Marcion zuschreibt? Diese entschiedene Bezeich= nung des Demiurgos als bose ist freilich offenbar dem Marcion entgegen; sie tritt auch

hier nur zu Gunften ber Paralelle mit Empedokles auf. Wo biefer Bergleich zurücktritt (X, 19), wird ber Demiurg ber Gerechte genannt. Aber benken wir biefe Scharfung ber Fassung weg, wie sie aus biesem 3wed hervorgeht, so stimmt das Bild bes 3renaus, ber ihn als malorum factorem et bellorum concupiscentem et inconstantem quoque sententia et contrarium sibi ipsum schildert, die Bezeichnung saevus bei Tertullian mit ber Auffaffung ber Philosophumena überein. Daher Diefer Ausbruck nicht widerlegt, daß die Philosophumena über Marcions Lehre wohl unterrichtet waren. Nehmen wir nun den Gegensatz bes Sichtbaren und Unfichtbaren, ben spätere Quellen in den Borbergrund stellen (Epiphan. haer. 41, 1.), ben aber auch Frenaus und Tertullian erwähnen, zu ben genannten hinzu, so sehen wir im Demiurgos die finnliche immer bewegte, von Leibenschaft erfüllte Macht, die handelnd fich mischt in die niedrige Syle. Und wie fie nun in die Welt eingreifend Sag dem Sag entgegensett, Born bem Berbrechen, hat fie nichts mehr zu thun mit unferem Begriff ber Gerechtigkeit: ihr Gebahren ift das eines mächtigen harten Ronigs, in dem Leidenschaft und Gerechtigkeit sich mischen, ber Furcht nicht Liebe erstrebt, beffen Grundgesetz ift: Aug um Auge, Bahn um Zahn (T. e. M. II, 18.).

Aus diesem Wefen erklären sich nun alle die Züge, die im alten Testament von Jehovah überliefert werden. Er ift hart in seiner Leidenschaftlichkeit: die Unglücklichen rettet er nicht; bem erblindeten Gaak gab er das Gesicht nicht zurück; ist er zugleich gut, in das Zukunftige vorausschauend, mächtig das Boje abzuwehren, warum ließ er benn ben Menschen in die Sünde verfallen? Und daß er beschränkt seh, zeigt sich auch hierin, daß er nicht vorausfah, daß Saul werde in Sünde verfallen. Denn hätte er es vorausgewußt, wie konnte es ihn bann fpater gerenen, ihn zum König gemacht zu haben? (II. 24. 28.) Er rief nach Abam, wo er fen, war also offenbar barüber ungewiß. Ueber Die Welt, in der er wirft, geht fein Gesichtsfreis nicht hinaus; von dem guten Gotte weiß er nichts, er halt fich felbst für den Sochsten, bis beffen Offenbarung ihn und die Welt überrascht. - Und da er fo in beschränkter Leidenschaft handelt, geschieht es ihm, daß er sich selbst widerspricht, daß er andern muß, was er gethan hat. Sagt er boch felbst: ego percutiam et sanabo; er verbietet am Sabbath zu arbeiten und befahl doch die Lade am Sabbath einherzutragen (c. M. II. 21.); verbietet abzubilden was auf Erben und im himmel ift und läft bie eherne Schlange, bie Seraphim und Cherubim aufrichten (II, 22); er forbert Opfer burch bas Gesetz und verwirft fie burch bie Bropheten. Welche Leibenschaft in seinem Thun, ba er Feuer über Sodom und Gomorrha fendet, jene Rinder von Baren zerreifen läßt (II, 14.), Pharaos Berg verstockt und ihn bann ftraft! Seinen maglofen Born gegen Ifrael halt Mofes zurud von ber Bertilgung bes Bolts, ber fähiger ift fich ju beherrichen als fein Gott (II, 26.). Gelbft Raub und Betrug befiehlt er den Ifraeliten (5, 13.).

Und wie der Demiurgos ist der Messias, den er der Welt verkünden läßt, da sein Bolk nicht vermag, sich gegen die Weltmächte der Hyle in seinem Lande zu behaupten. Als einen Krieger, der mit den Wassen Damaskus, Samarien und den König der Asser rer niederwersen wird, läßt er ihn von Jesaja verkünden (IV, 20; III, 12.). Er gibt ihm die Bestimmung, den Juden Ruhe in ihrer Heimath, Rückehr aus der Zerstreuung, endlich Frieden in Abrahams Schooß zu gewähren (III, 24). So kam es, daß Iohanenes der setzte der Propheten des Weltschöpfers an Christo sich ärgerte (IV, 18.); denn er war nicht der vorausgesagte. Dieser sollte einst unter surchtbaren Ereignissen in dieser Welt erscheinen, mit eisernem Scepter das dis an die Enden des Erdkreises ausgebreitete Reich des gerechten Gottes beherrschen; die Seinen sollte er der Seligkeit, doch einer unvollkommenen theilhaftig machen, alle die übrigen zahllosen Menschengeschlechter und Nationen aber, die nichts von ihm vernommen hatten oder ihn verwarsen, allen Dualen des höllischen Feners übergeben. Das war nun das Schicksal, das er der Weltzugedacht hatte.

Da erbarmte sich ber Gott, von bem er nicht wußte, ber Welt bes Demiurgos.

Dieser unbekannte Gott, der ignotus, άγνωστος, ξένος ift nun gang entgegengesett bem Demiuraos. Die gange religiöse Innersichkeit Marcions concentrirt fich bier in ber Anschauung des höchsten Gottes. Nachbem wir die harte ftarre Schale seines polemi= ichen Suftems burchbrochen, ftoffen wir hier auf ben religiofen Rern beffelben. Die paulinische Anschauung der entgegenkommenden Gnade, der universalen, alles umfassenden Liebe bes guten Gottes erscheint hier in einer ausschließlichen, alles Andere verdrängenben Geltung. Alle Affekte, fagt Tertullian (I, 25.), nahm Marcion bem höchsten Gott; er ließ ihm nur ben einen ber Liebe. Weit entfernt verdienftliches Thun zu verlangen, nimmt ber böchste Gott sich ber Verlornen, der ihm gang Fremden an. Weit entfernt bem Menschen bas Geset richtend gegenüber zu stellen, offenbart er ihm entgegenkom= mend sein Wesen, das Liebe ift, ob er vielleicht gerettet werde. Er ift milbe und ftill, nichts als gut, nichts als der Befte (I, 6.). Und mit diefer Anschauung bes ftillen rein geistigen ganz guten Gottes im Herzen, wird Marcion auch von der Härte und Unvollfommenheit, die sich in der Natur zu zeigen icheint, zurückgestoßen. Gie ift feines Be= fens nicht würdig; nimirum, inquiunt (Marcionitae) grande opus et dignum deo mundus (I, 13.). Daber fich biefer Gott in einer vollkommeneren Welt offenbart haben mnß. Το lehrte Marcion, άλλον δε τινα, ως όντα μείζονα, τά μείζονα παρά τούτον πεποιηχέναι, wie sein Zeitgenosse Justin berichtet (Apol. I, 26). Gine beson= bere Welt, ein besonderer Simmel ift sein Reich, was auch Paulus mit seinem dritten Simmel angedeutet hat (I, 15). Als Chriftus in Die Welt tam, ftieg er von biefer obern Welt zuerst hinab in den himmel des Demiurgos und von da auf die Erde (IV, 7.) Es ift flar, wie hier der gnostische Gottesbegriff sich mit dem einseitig aufge= faßten paulinischen verbindet und zwar zu einer weit vollkommneren Einheit, als bei ber Anschauung des Demiurgos möglich war. Daher auch diese lettere von seinen Schülern in zwei Bestandtheile wieder zersetzt ward, Die des guten Gottes aber beibehalten wurde. Befonders jenem gnoftischen Element ift es nun gemäß, daß ber gute Gott als ber un= fichtbare, bis babin völlig unbefannte und verborgene bargeftellt wird. Es forbert bies ber ichroffe Wegensat, in bem die beiben Bringipien und Religionsepochen zu einander fteben. Daber bas Plotliche, Schroffe im Auftreten bes guten Gottes. Subito Christus, subito et Joannes. Sic sunt omnia apud Marcionem, quae suum et plenum ordinem habent apud creatorem. T. c. M. IV, 11. Und wie zwischen ber Difenbarungsepoche bes Demiurgos und der des guten Gottes gar keine Bermittlung ift, fo ift nun auch zwischen tem Produkt der Sple sowie des Weltschöpfers, dem Menschen und dem fich aufschließenden guten Gott feine reale Cinheit möglich. Nur Die Scheingestalt bes Menfchen konnte Chriftus annehmen. Der Doketismus ift eine gemeinsame Eigenthumlichkeit ber gnoftischen Syfteme (vgl. über ben Doketismus ber Gnofis und Marcions Baur, chr. Gnofis S. 255 ff.). Aber in keinem tritt er mit ber Scharfe auf, wie bei Marcion. Die reale Ginheit bes Göttlichen mit einem Körper ift wegen ber gleichen Berachtung, in der bei allen Gnostikern die Materie steht, allen gleich unerträglich. Doch vereinigt fich nach Balentinus bas Göttliche wenigstens mit einer menschlichen Seele; Bafilides nahm wenigstens eine wirkliche Geburt des Menschen Jesus an. Nach Marcion war die Menschheit Chrifti nichts als Schein; felbst eine Scheingeburt beffelben verwarf er: Chriftus ift ihm nach Tertullians Ausbruck ein bloges phantasma. Das Motiv des marcionitischen Doketismus gibt berselbe dahin an, ut alterius dei jus constituerent (c. M. III, 8.). Marcions Gott verachtet die foeditas omnis nativitatis et educationis et ipsius etiam carnis indignitas (IV, 21.); er verachtet ben Leib, ben Marcion stercoribus infersa nannte (III, 10). In keinem Bunkte kann er theilnehmen an bem Reiche bes Demiurgos. Gin Zeugniß für Diesen Doketismus fant Marcion in Chrifti Frage, wer ihm Mutter ober Bruder fen (de carne Chr. 7). Dann berief er fich auf die Erscheinungen Gottes im alten Testamente wie bei Abraham und Loth, bei benen man boch auch einen Scheinkörper annehmen muffe (III, 9.); wie ja andere Baretiter die reale Leiblichkeit dieser Erscheinungen nach dem Grundsatz läugneten, carnem ex

carne nasci debuisse. Go werben benn alle Afte bes leiblichen Lebens Chrifti nur Schein: ner war nicht was er war, und was er war, war er nur zum Schein, Leib und boch nicht Leib, Mensch und boch nicht Mensch" (III, 8). Aber von Ginem Bunkte in bem irbifden Dafeyn Chrifti gab Marcion auch nicht einmal ben Schein zu, von feiner Beburt. Sein Evangelium begann: "Im fünfzehnten Jahre ber Herrichaft bes Tiberius ftieg Gott herab in die Stadt Capharnaum in Galilaa" (IV, 7.). Der Herabgestiegene fängt nun fogleich an zu lehren. Roch bezeichnender brückt Tertullian I, 19. bies über= raschende Herabkommen vom Himmel so aus: anno XV Tiberii Christus Jesus de coelo manare dignatus est spiritus salutaris. Go wird Chriftus, obgleich er leidet und ftirbt, bod nicht geboren. Auch fein Tod kann freilich nur ein scheinbarer sehn. Aber es ftellt fich in biefem Scheine bes Tobes die Befreiung von ben Banden ber Leiblichkeit bar, ein Borbild, bem ber Gnoftiker nachstreben foll. Dagegen in bem Scheine ber Geburt würde fich die neue Berstrickung des Höheren in den Banden der Syle abbilden; etwas bem wahren Gnoftiker Berhaftes. Durch ben Tod wird bem Reich bes Demiurgos etwas entriffen, burch die Geburt murbe es erweitert. Durch jenen wird ber höchste sittliche Att bes geiftigen Chriften in einem Bilbe angeschaut; in Diefer stellten fich bie niedrigen Orgien der verachteten Syle dar. Wie Marcion über diese Dinge bachte, darauf laffen Tertullians Worte III, 11. schließen: Cloacam voca uterum tanti animalis, id est hominis, producendi officinam, prosequere et partus immunda et pudenda tormenta et exinde puerperii spurcos, anxios, ludicros exitus. Daher gehört es zu der Abbildung bes vollkommenen Geisteslebens, daß Geburt und erftes Wachsthum von Christo fern gehalten werden (vgl. Baur, dr. On. C. 268).

So fcharf aber nun Marcion alles Körperliche von Chrifto ausscheibet, fo unbestimmt läßt er ben Unterschied Gottes felbst von Chrifto. "Mein Gott," fagt Tertullian, "ließ Andere töden, der Deinige wollte selber getödtet werden" (II. 28.). Und er wirft ihm vor, daß fein Gott fich in der Schmady eines Leibes dargeftellt habe, die dadurch, daß derfelbe nur ein Scheinleib gewesen seh, noch vergrößert worden seh (I, 11.). Diese Bolemik fetzt offenbar voraus, daß keine Unterscheidung Gottes und Christi bei Marcion in klaren Worten vorlag. Neander vermuthete weiter, Marcion folge hier der Lehre ber kleinafiatischen Bartei, aus ber fpater Brareas und Roet hervorgingen (genet. Entw. 294). Dagegen hat indeß Gieseler mit Recht bemerkt, bag Tertullian in diesem Falle sicher biefe Meinung bes Marcion ausbrücklich befämpft haben murbe, zumal feine Schrift gegen Prayeas wohl früher ist als die gegen Marcion. Der Grund liegt offenbar im Suftem felbst. So leicht als möglich möchte es die Hülle, die ben rein geistigen Gott bededt, schauen, so flar als möglich ben Gott, ber sich selber vffenbart, heraustreten laffen. Daß ber verborgene Gott ericheint, ist ja bas Wefen ber christlichen Offenbarungsepoche; da lag bem Marcion nichts ferner, als burch eine Scheidung zwischen Christo und Gott Diefen ber Anschauung noch ferner zu ruden. Und ber bamalige Stand diefer Begriffe nöthigte ja auch zu feiner Entscheidung.

Für Marcion war somit Christus ter erscheinende Gott, ber, um sein Wesen anichauen zu laffen, menschlichen Scheinkörper annahm. Und wie er ben Schein menschlichen Dasehns annehmen mußte, so gab er sich auch, um an die Borstellungen der Geschöpfe des Demiurgos anzuknüpfen, für den von ihnen erwarteten Messias des Welt= ichöpfers aus. Sobald er vom himmel berabtam, begann er nun in ber Sungapae gu Capernaum als Meffias lehrend aufzutreten. Er respektirte Die Gefetze Des Demiurgos nicht; feine Junger ließ er Aehren am Sabbath ausraufen, Ausfätzige berühren, Die Blutfluffige betaften; wo er anders handelte, geschah es aus Schonung der Meinungen und Berhaltniffe. Aus ben im Gesetze Unbewanderten mahlte er fich Junger und ertheilte ihnen gang neue Namen. Als ber Demiurgos feine Bunder und Thaten fah, merkte er, "daß die Macht eines neuen und unbekannten Gottes auf der Erde wirksam fen" (IV, 20). Und indem er in seinem Ingrimm bie Seinen antrieb, Chriftum zu mißhandeln und zu tödten, vollzog er unwissentlich die Absicht des guten Gottes. Es ward Real-Enchflopabie fur Theologie und Rirde. IX.

in bem Rreugestod Chrifti bas ber Welt Absterben, Die Aufgabe bes geistigen Chriften auf bas vollkommenste veranschaulicht. Wie aber bas gange Leben Christi ein andauernber Rampf mit bem Demiurgos war, so wird ber Rampf nach seinem Tobe zwischen feinen mabren Jungern und bem Demiurgos fammt ben Menichen, die ihm angehören, weiter fortgesetst. Wie tief Marcion bavon burchbrungen war, bag bie geiftigen Chriften immer noch litten unter ber Gewalt bes Demiurgos, beweist seine Unrebe an feine Schüler: "Ihr Mitleidenden und Mitgehaften" (IV, 9.). Aber auch Chriftus fett seinen Rampf mit dem Demiurgos über den Tod hinaus fort, indem er hinabsteigt in ben Habes, ben heiben und ben vom Gefetz Berdammten bas Reich bes guten Gottes zu offenbaren. Das ift wenigstens ber Sinn ber Aussagen von Frenaus I, 27, 3. (vgl. Theodoret, haeret. fab. I, 24.), er habe Rain und die übrigen Bofen und alle Beiden mit sich in sein Reich genommen, Abel aber und die Gerechten des A. Tefta= ments habe er nicht an bemfelben theilnehmen laffen. Gine eigenthümliche Darftellung hievon, die die Verföhnungslehre Marcions zugleich in einer anderen, freilich fonst nicht bealaubiaten Wendung zeigt, gibt Esnits Zerftörung ber Reter (val. Baur, dr. Gn. C. 273). "Alls nun ber Sohn Gottes an's Kreuz geschlagen war, ging er in die Hölle und machte fie leer: er nahm die Geifter, die daselbst maren, mit fich fort und brachte fie in ben britten Himmel zu seinem Bater". Der Demiurgos ergrimmte darüber gewaltig (9-11.). "Jesus fam bann zum zweiten Male hinab und erschien in ber Geftalt feiner Gottheit, vor bem Gott bes Gesetzes, um mit ihm zu rechten wegen seines Tobes. Als ber Berr ber Welt die Gottheit Jesu sab, da erkannte er, dag es außer ihm noch einen anderen Gott gebe. Bu ihm fprach Jefus: wir haben einen Streit miteinander und fein anderer feb Richter zwifchen uns, als beine eignen Gefete" . . . "Saft bu nicht in beinen Gefeten geschrieben, wer das Blut des Gerechten vergiefit, deffen Blut foll wieder vergoffen werden? Er antwortete: ja ich habe es geschrieben". Und nun muß er Christum als den gerechteren anerkennen, bekennen, daß er des Todes schuldig sen und geloben, bak er ihm jede Rache für ben Raub so vieler seiner Geschöpfe erlaffen wolle. - Alle bie nun, die sich zu Chrifto wenden, sind von der Strafgerechtigkeit bes Demiurgos befreit. Denn berselbe wird, wie voraus verfündet ift, kommen und über alle, die nicht bes guten Gottes Eigenthum find, Gericht halten (III, 3. 4. 24). Der gute Gott aber richtet niemanden und haft niemanden: er überläft die, die fich nicht zu ihm befehren, bem Gerichte bes Deminigos. Denen, Die das Gefetz gehalten, gewährt diefer eine beschränkte Seligkeit, Die Uebrigen peinigt er im ewigen Teuer. Diejenigen, Die vom auten Gott erlöst find, verlaffen ben Leib; benn er gehört ber Syle an, kann also an ber Auferstehung nicht theilnehmen. Wie das Korn vom Halm fällt, wie das huhn die Eierschalen abstreift, erheben sie sich frei von ber Last bes Körpers. Angelangt in bem dritten Simmel, werden fie einer neuen reinen Umfleidung theilhaftig, gleich ben Engeln (Ephraem Syr. Hymn. 52).

So sind die beiden Reiche in einem ewigen Gegensatz gedacht, aber der jetzt dargestellte Gang der Dinge zeigt auch, wie die Thätigkeit des Demiurgos und die erste Epoche der Offenbarung eine nothwendige gewesen. Der Demiurgos bildete die niedrige, den Grund des Schlechten in sich enthaltende Hyle zur Welt: in dem Vershältniß von Mann und Weib stellen Esnik und Ephraem den Demiurgos und die Hyle dar. Das höchste Werk des Weltschöpfers ist der Mensch, seiner leiblichen Seite nach aus der Hyle gebildet, aber mit einer Seele aus dessen eignem Wesen begabt. Somit ist der Stoss den Offenbarung das Werk des Demiurgos. Und die beiden Epochen der Offenbarung konnten doch auch nicht ganz auseinander gerissen werden. Christus tritt auf als Messias und knüpft an die Weissaung des Demiurgos an; auch dem Geset desselben ordnet er sich nicht selten unter. So liegt im Hintergrunde der gegensätzlichen Beziehung beider Prinzipien doch auch ein positives Verhältnis derselben zu einander.

Die Ethik empfängt nun von biefem theoretischen Sustem zwei Prinzipien. Die Frommen bes alten Bundes verehrten den Demiurgos in Furcht; ber gute Gott verlangt

freie Liebe. Er will keine Opfer, er verlangt keine Luftrationen, nur liebevolle Singebung des Gemüths und des Lebens. Das ist bas positive Pringip diefer Ethik; bagu tritt ein negatives, die Forderung der Loslösung von der Syle. Tertullian gesteht ben Marcioniten die Strenge ihres sittlichen Berhaltens zu (I, 28). Sie hielten sich fern vom Schauspiel, vom Circus (I, 27), von ben bamals üblichen Feften. Bon allen Betauften ward die Enthaltung von der Ehe gefordert: non tinguitur apud illum caro, nisi virgo, nisi vidua, nisi coelebs, nisi divortio baptisma mercata (I, 29), vgl. Iren. bei Euseb, H. E. IV. 29. Marcion verwarf tie Che als ein Uebel und einen Zustand ber Unteuschheit (I, 29). Ferner enthielten feine Schüler sich ber Fleischspeisen; nur Fische betrachteten fie als eine "beiligere Speise" (I, 14). Den Schmuck und bie gefällige Form bes Lebens scheinen sie bis zu einem hohen Grad verachtet zu haben. Ephraem hymn. 50. p. 548. D.T.II fagt hierüber: "hütet euch vor ihnen, Brüder, und lagt euch nicht täuichen durch ihren äußeren Schmutz; benn er ift bas Bild und ber Schatten ihres in= neren Schmutes". An ihren fittlichen Borfchriften hielten fie jo fest, daß es Origenes (homil. VII. in Ezech.) gesteht, wie ihre ftrenge Gitte Biele bewege, sich auch ihrer Lehre zuzuwenden. Auch ben Märthrertod scheuten sie keineswegs (Euseb. H. E. V, 16. vgl. IV, 15; VII, 12): ein Presbyter Metrodorus, ein Bijchof Asclepius und ein Ascet Betrus werden als Märtyrer aus Diefer Gefte erwähnt. Alle sittlichen Borfchriften galten nur benen, Die durch die Taufe in die Gemeinschaft ber Beiligen aufgenommen waren. Berfiel Jemand abermals in Sünde, fo konnte die Taufe öfters wiederholt werben (Epiph, haer, 42). — So entstand aus der Ueberspannung bes driftlichen Grundsatzes von der unbedingten Herrschaft des Geistes über das leibliche Dasenn, in bem die heibnische Anschauung ber Materie als bes Schlechten, bas Bose in sich Bergenden nachwirkte, ein 3beal ber Sittlichkeit, bas bem ber späteren Asceten und bes Mondsthums burchaus gleicht. Daber biefe marcionitischen Ibeen für bie Entstehungsgeschichte bes Monchsthums von nicht geringer Wichtigkeit find. Gine beilfame Gegen= wirtung übte aber in diesem Suftem ber Ginflug bes paulinifden Chriftenthums, bas auf thätige Ausgestaltung bes himmlischen Reiches gerichtet ift.

Denn Marcions Tendenz war nicht wie die der anderen Gnoftifer, einen Kreis von Wiffenden und Asceten um sich zu sammeln: er war darauf gerichtet, die Kirche umzugestalten. Die Traditionen bes Judaismus follten weggeräumt, die ältere Geftalt ber Lehre follte erneuert werden (I, 20). In Diefer Beziehung hat ihn Meander (R. Gefch. I. S. 518 ber 1. U.) einen "ächten Brotestanten" genannt. Diese reformatorische Absicht aber konnte burch allegorische Erklärungen ber heil. Schrift nach Weise ber Gnoftiker, die ihre Ideen in dieselbe durch wunderliche Erklärungen hineinspielten, durchaus nicht erreicht werben: er mußte fich einen Ranon bessen, was er für bas Ursprüngliche hielt, zusammenftellen. In biefem Ranon befanden fich nun nur veränderte paulinische Briefe und ein bem Lukas verwandtes Evangelium. Daß er die vier kanonischen Evangelien verworfen hat, wird von Tertullian ausbrücklich gefagt (IV, 3). Das Berhältniß bes marcionitischen Erangeliums zu den kanonischen, besonders dem Lukas, ist nun neuerdings Gegenstand vielfacher Untersuchung geworden. Bis auf Semler beruhigte man fich bei ben Aussagen ber Rirchenväter. Alls aber biefer Borläufer ber Tübinger Schule bem Judaismus der ältesten Rirche nachspürte, glaubte er in Marcions Evangelium einen Reft bes vom Indaismus bekämpften Urdriftenthums zu erkennen. Sichhorn und Andere bilbeten bie Sypothese weiter. Rach berselben ift ber Marcion eine verfürzte Recension bes Urevangeliums, bie entweder bem Lukas felbst mit zu Grunde lag, oder mit dem= felben gemeinsam aus bem Urevangelium abstammt. Storr, Sug u. A. vertheidigten bagegen die ältere Ansicht. Indessen erhielt die Untersuchung erft eine wissenschaftliche Grundlage, als ber Berfuch gemacht ward, aus ben Angaben bes Tertullian und Epiphanius das Evangelium wieder herzustellen. Damit war erst die Möglichkeit gegeben, Art und Gründe der Abweichungen vollständig zu beurtheilen. Dies ward durch Sahn begonnen (bas Evangelium Marcions in seiner urfpr. Gestalt. Königsberg 1823); burch

3 \*

Ritichl's, Hilgenfeld's und Volkmar's Untersuchungen ift bann die Textfeststellung zum Abichluß gebracht worden (Bilgenfeld, frit. Untersuchungen üb. d. Evb. Justins, ber clement. Homilien und Marcions 1850. Volfmar: bas Evangelium Marcions, Text u. Kritik 1852). Für Hahn ergab sich aus ber Untersuchung dieses, daß ben Abweichungen ber beiden Evangelien von einander bis in's Kleinste ein dogmatischer Gegensatz zu Grunde liege. Daraus nun, daß Marcion an ben Briefen Bauli ohne Zweifel willführliche Beränderungen vorgenommen hat, aus den Zeugniffen der Kirchenväter, aus dem über Marcion fonft Ueberlieferten ichlog er, dag nicht Lutas, sondern Marcion der Berfälicher Diesem Standpunkte gegenüber erneuerte nach Ritschl's Borgang Baur (fritische Untersuchungen über die kanon. Epv. 1847) die Hypothese Semlers. Er erklärte bas Evangelium bes Marcion für die Grundlage unfres Lufas; ja er unternahm fogar, im Lufas Die paulinischen Bestandtheile von ben späteren judaisirenden Zusäten zu sondern. Jene älteren Beftandtheile aber galten ihm für eine Umgestaltung des Matthäus in vaulinischem Beift. Siergegen erhob sich innerhalb feiner Schule felbst ber Widerspruch Bollmars und Hilgenfelds. Gie wollten allerdings nicht auf ben Standpunkt Sahns zurückfehren. Rach ihrer Unficht von ber Evangelienbildung konnten fie die Beränderungen, Die Marcion vorgenommen, nicht als eine Berftummlung betrachten: hatte boch Marcion im Wesentlichen nichts Anderes gethan, als vor ihm Lukas. Sie verwarfen Hahns Methode, die sich auf die Tradition stützte und richteten sich nach dem Borgang Ritichl's auf den inneren Zusammenhang, den jedes der Evangelien darbot. Sahns Bugeständniß, bag einige Berichiedenheiten feinen bogmatischen Grund hatten, sondern als alte Barianten unfres Lufas zu betrachten feben, bedurfte nach ber Faffung Bilgenfelds einer bedeutenden Erweiterung; nach dieser enthält unser Lukas mehrere Bermehrungen bes ursprünglichen aus bogmatischem Interesse. Doch hat Bolkmar wieder Die Anficht aufgenommen, daß nur eine altere Geftalt des Textes, als fie unfere Cobices barbieten, in X, 21. 22; XI, 2; XII, 38; XVII, 2; XVIII, 18. anzunehmen fen. Wie aber auch Methode und Anschauungsweise von den Aelteren abweicht, Die Kritik gewann hier bas Resultat, bag bie Aussagen ber Kirchenväter über bas Berhältnig ber beiden Evangelien zu einander trotz ihrer polemischen Haltung bem Sachverhalt entsprechen und unser Lukas ursprünglicher ist, als bas Evangelium Marcions. Auch Baur (über bas Markusevangelium, 51, Anhang) ichlofi fich halb biefem Refultat an; nur daß er noch an einigen Stellen mehr als Silgenfeld, Aenderungen im ursprünglichen Lufas annahm.

Reben diesem umgebitveten Evangelium Lucä bediente sich Marcion einer Umarbeitung der zehn paulinischen Briefe. Die Veränderungen, die er in diesen vornahm, finden sich bei Hahn, Evang. Marc. S. 50 ff. zusammengestellt. Der Grund, aus dem die Apostesgeschichte und die übrigen Briefe in dem Kanon des Marcion sehlten, sindet sich nirgends angegeben. Im engsten Zusammenhang mit seinem Kanon standen die Antithesen: sie gaben eine Rechtsertigung seines Berkahrens und erläuterten sein Evangelium aus dem Zusammenhang des Systems.

Will man nun dies System einreihen in den Zusammenhang der übrigen gnostischen Systeme, so fällt zunächst auf, daß wir in demselben vom Pleroma, von den Syzygien, von den Neonen, diesen Vorstellungen, die sonst farakteristische Merkmale der Gnosisssind, nichts sinden. Daher auch u. A. Hahn gelängnet hat, daß dassselbe Gnossicismus seh. Es kommt hier darauf an, das Wesen des Gnosticismus zu bestimmen. Dasselbe besteht darin, daß die Entwicklung der Welt und der Religion in Gott selber verlegt, als ein göttlicher Proces gefaßt wird und zwar, was den Gnossicismus vom Neuplatonismus unterscheidet, als ein Proces persönlicher Prinzipien. Es bemächtigt sich hier der Prinzipien, die dem Orient, der alten Philosophie, dem Christenthum entstammten, noch einmal der unthologisirende Geist, sie umbildend zu anschaulichen Gestalten. Die Berührung mit den Mythologien so vieler Bölker mitten in einer religiös gestimmten Zeit, besonders aber die Einbürgerung mehrerer orientalischer, die die Eierschalen der

Boeen, aus benen fie fich herausgebildet hatten, nie abstreiften, ließ zum letzten Male ben bildenden Trieb der vorderafiatischen und griechischen Stämme erwachen, jetzt getrübt burch fantaftisches Allegofiren, bas aus bem Drient herüberkam. Während nun in ben übrigen gnostischen Systemen Diefer dichtende Trieb schrankenlos maltet, tritt er bei Marcion in ben Dienst einer ethischen Auffassung ber Dinge und praktischer Bestrebungen. Nur ber dualistische Gnofticismus konnte aber in den ethischen und firchlichen Rämpfen, in benen Marcion ftand, ihm bienen: er allein erklarte ben Dualismus ber Offenbarung. Und zwar in feiner schärfften, einfachsten Form; Marcions nuchterner Ernst ließ keinen fantaftischen Schmud, kein zweckloses Spiel ber Fautasie zu. Go ift Marcions Shftem allerdings Gnofticismus, aber wesentlich bestimmt durch praktische, firchliche Zwede. Baur hat auch hier einen nothwendigen hiftorischen Brozeg gesehen, in ben sich bas marcionitische Shstem einreihe. "Es ift in keinem anderen Suftem fo flar, als gerade in bem marcionitischen, wie die ganze Frage, nach beren Lösung bas Syftem ringt, die Bestimmung des Berhältniffes betrifft, in dem das Chriftenthum gu ben vorchriftlichen Religionen steht, ja es scheint sogar, diese Frage sen erst in Marcions Shitem als bie Aufgabe, um welche es fich handelt, jum flaren Bewuftfehn gefommen". Allein schon ber Umftand, daß sich Marcion um die Erklärung ber heidnischen Reli= gionen gar nicht ober bochftens gang beiläufig gekummert hat, zeigt, bag er seine Aufgabe keineswegs fo umfaffend und wissenschaftlich verstand.

Marcion begann nun zu Rom bies Suftem auszubreiten; zehn Jahre etwa nach ber Zeit, als Balentinus bort mirkfam gemefen war. Invaluit sub Aniceto decimum locum episcopatus continente (151-161) Iren. III, 4. 3. Damit will nun freilich bie Stelle Clem. strom. VII, 17. nicht stimmen, nach ber Marcion vor Bafilides und Balentinus aufgetreten ware. Doch bleibt biefelbe, wollte man bies auch annehmen, trot= bem unverständlich. Die Aenderung πρεοβύτωις - νεώτερος erklärt ben zweiten Satz berselben nicht. Ich vermuthe Μάρνος statt Μαρχίων, mobei Eus. h. eccl. II, 15., sowie II, 16. mit ber Thatsache, daß Balentinus und Bafilides aus Aegypten stammen und der lettere bort geblieben ift, zu vergleichen find. Danach murte es bei ber Ausfage bes Irenaus bleiben. — Dort zu Rom foll bem Marcion Polykarp begegnet fenn, als er ben römischen Bischof Anicet besuchte. Marcion, ber ihn ehemals gekannt, kommt einstmals auf ihn zu und fragt ihn: "Polykarp, erkennst du mich? "Ja ich erkenne ben Erstgebornen bes Satans", war die Antwort bes sonst so milben Polykarp. Bon seinem späteren Leben haben wir nur die zweifelhafte Erzählung Tertullians (praescript. c. 30), er seh voll Reue in ben Schoof ber Kirche gurudgekehrt und nur sein schneller Tod habe ihn gehindert, auch seine Sette zur Kirche gurudzuführen. Hätten wir philosoph. VII, 31., in den Worten et γάο μεσότης etc. ein achtes Citat aus Marcion, so würde dies, wie Bunsen angenommen hat, eine Umgestaltung des marcionitischen Suftems zur Annahme breier perfonlicher Principien in fpateren Schriften beweisen. -

Auf den Meister solgte nun eine Reihe von marcionitischen Bischöfen (dial. I.); auch Presbytern werden öfters erwähnt. Dem sirchlichen Leben der Marcioniten war eigensthümlich, daß der strenge Gegensatz zwischen Katechumenen und Gläubigen bei ihnen sehr gemildert war (praesor. 41). Die Lehre erhielt eine weite Ausdehnung. Epiphasnius berichet, wie die Schüler der "großen Schlange" in Rom und Italien, in Aegypten und in Pontus, in Arabien und Sprien, in Eppern und der Thebais zerstreut waren. Und so start war ihre Zahl in einzelnen Provinzen, daß Theodoret allein in Sprien gegen tausend Marcioniten bekehren konnte (Theod. ep. 113). Auch die stattliche Reihe von Gegenschriften zeigt ihre Bedeutung. Schon Instin hatte ein συνταγμα προς Μαραίωνα versaßt (h, eccl. IV, 18), ebenso Rhodon (l. c. V, 13), Theophilus von Antiochien (IV, 24), der Bischof Philippus, Modestus; Irenäus beabsichtigte eine besondere Widerlegungsschrift (c. haer. I, 27) (vgl. Danz, de Eused. Caes. Jena 1815. pag. 97 sqq.). Während diese Schriften versoren sind, ist uns aus einer späteren Zeit Adamantii dialogus de recta in deum side contra Marcionitas (Orig. opp. ed. Ruaeus T. I.

803—872) erhalten, ber bem Origenes nicht angehört; er muß mindestens hinter das nicänische Concil gesetzt werden. Auch das pseudoclementinische Shstem ist (wie Baur zuerst nachgewiesen hat, chr. Gnosis 301 ff.) gegen Marcion seindlich gerichtet. Und so-bald sich die römischen Kaiser der Kirche zuwandten, begann die Versolgung dieser Sette. Schon Constantin der Große erließ Strafgesetze gegen sie und verbot jeden öffentlichen oder Privatgottesdienst der Sette (Eus. vita Constant. III, 64. 65); ebenso versuhren spätere Kaiser. Mehr noch aber, als äußere Versolgung, waren wohl Ursache des Untergangs dieser häretischen Gemeinschaft die inneren Spaltungen, durch welche diesselbe in die verschiedensten Richtungen auseinanderging, den verschiedensten anderen gnostischen Setten sich näherte.

Marcion hatte, nur auf ben großen Gegensatz bes gesetzlichen und driftlichen Lebens, wie er im religiösen Gemüth fich barftellt, achtend, bie Widersprüche, die in ber Pringipienlehre feines Suftems lagen, übersehen. Bier fuchten feine Schüler feine Lehre gu verbessern. Der Gerechte war nach Marcion zugleich Ursache bes Bosen. Diese beiden unvereinbaren Elemente waren in der Borftellung vom Demiurgos miteinander ver= bunden. Seine Schüler schieben nun, indem fie auf dem Wege mythischer Berfonifikation ber Begriffe weitergingen, zwischen bem gerechten und bem bofen Gott. Diefe Lehre schildert bereits Epiphanius (haer. 42), indem er fie dem Marcion zuschreibt. Ebenso vertritt fie in dem Dialog de recta u. f. w. der Marcionit Megethius. δε τούτων μαθηταί προστιθέασι, λέγοντες αγαθόν, δίχαιον, πονηρόν, ύλην Philos. X, 19. Hieher ift wohl auch Prepons Lehre zu ziehen, eines Marcioniten, ber eine an Bardefanes von Armenien gerichtete Schrift verfaßt hat. In biefer foll er gu den beiden Pringipien des guten und bofen ein brittes, mittleres gefügt haben: to dixaior, die Gerechtigkeit. Danach hatte er in bem marcionitischen Begriff bes Demiurgen das Element des Bofen vorwiegend aufgefaßt und danach Marcions Syftem ergangt, indem er den darin in den Hintergrund gedrängten Begriff der Gerechtigkeit, als bas Mittlere zwischen bem Guten und bem Bofen ausschied und als personliches Bringip barstellte (Philos. VII, 31). — Roch von einer anderen Seite war ein Widerspruch durch die Schule zu vermitteln. Hatte wirklich der Demiurg als selbständiges Prinzip und ohne alle Einwirfung bes auten Gottes bie Seelen ber Menichen gebilbet, fo maren fie, wie das Tertulianus in feiner Bolemit auszuführen liebt , dem guten Gott fremd. Wie die Offenbarung bes guten Gottes von ihnen verstanden und aufgenommen werben konnte, blieb unerflärt. Zwei Auswege gab es bier. Entweder ber gute Gott gab bem vont Demiurgos geschaffenen Menschen eine Seele, Die ihn seiner Offenbarung fähig machte, fo die Schöpfung bes Menschen vollendend. Dies nahm eine marcionitische Bartei an, als beren Vertreter im dial. 826. a. Marcus auftritt. Der Höchste theilte dem Menschen bei der Schöpfung das averna mit. Nachdem es der Mensch durch die Sünde verloren hat, wird es ihm in ber Erlösung wiederum mitgetheilt. Es ift bies wohl dieselbe Partei, die Tert. de resur. carn. 2. ermähnt. Er nennt als ihren Ber= treter Lufanus, als das ihr Eigenthümliche die Annahme eines dritten Pringips neben bem Leib und ber Seele, bes unvergänglichen nvevua. Bereits Epiphanius konnte über diese Lehre nichts Näheres mehr hören (haer. 43). - Roch auf einem anderen Wege konnten Marcions Schüler Dicfem Widerspruch entgehen. Gie nahmen an, ber Demiurgos, der den Menschen schuf, seh nicht selbständig, sondern feinem Wesen, also seinem Ursprung nach vom guten Gott abhängig. hier lenkte die Schule Marcions jum Monismus gurud. Bugleich aber lenkte fie gurud gur fantaftischen Symbolit und zu ben naturphilosophischen Träumen, von benen Marcions ethischer Beift fein Suftem rein erhalten hatte. In diesem Berfall bes marcionitischen Systems geschah die Umbildung deffelben durch Apelles, deffen Lehre es aber zu keiner eingreifenden Wirkung gebracht hat. Er führte bas Sustem vollständig in die Weise der übrigen gnostischen zurud, besonders des Valentinianischen. -

Bon Rom, dem Sitz der marcionitischen Richtung, hatte sich Apelles nach Alexandria

begeben; bort unter jo mannichfaltigen Ginfluffen bilbete er feine Lehre aus und brachte fie bann nach Rom zurud. Ihn begleitete eine Jungfrau Philumene, beren Offenbarungen er verehrte. Indem er fich zum Monismus zurudwandte, murden aus felbstän= bigen perfonlichen Offenbarungspringipien Engel bes höchsten Gottes. Wie viele von biesen er voranstellte, und welches Berhältniß zu einander er ihnen gab, ift ungewiß. Bunadift finden wir die Dreitheilung ter marcionitischen Schule wieder. Der oberfte Engel, ber angelus indytus, ift ber Schöpfer ber Welt und ber Gerechte (de carne Chr. 8). Urfache bes Bofen ift ber angelus igneus, ber Feuergeift, ber fich Moje fundgethan (de an. c. 23; de carne Chr. c. 8. Philos. VII, 38). Die Philosophumena führen neben biesen noch einen britten Engel als Grund bes Bojen an (c. 1.), mahrend bem Tertullian ber Fenergeift felbft biefer Grund bes Bofen gu febn icheint. Biele "Machte und Engel" umgeben biefe höchften Geifter. Die Welt ift nun bas Brodutt bes "hochberühmten Engels". bes oberften im Engelfreise. Aber nachbem er die niedere Welt, hinschauend auf die höhere, nachgebildet hat (de praescr. 51), ergreift ihn "Reue" (de carne Chr. 8), das fcmergliche Bewuftfehn ihrer Unvollkommenheit. Auch Chriftus jett Apelles in eine nahe Beziehung zur Weltschöpfung (de carne Chr. 8): er bachte ihn wohl als Bermittler ber göttlichen Ibeen an ben Demiurgos. Die Seelen - und hier fehen wir einen Bug ber acht alexandrinischen Gnosis, auch ber firchlichen - find ihm Wesen, bem höheren Reiche angehörig, aber burch bie Lodungen bes Feuergeiftes herabgezogen, in Die Materie versunken. Er nahm einen ursprünglichen, vom leiblichen Leben unabhan= gigen Unterschied ber Geschlechter bei ben Seelen an (de anim. 36). Dem Geifte und bem Reiche bes Geiftes gegenüber liegt bie Materie, Die Leiblichkeit. Aber hier wird ein bem marcionitischen Suftem unbefannter Unterschied gemacht. Nicht ber Stoff als folder ift das Unvollfommene. Aus den Elementen ber Dinge, bem Trodenen und Feuchten, bem Warmen und Kalten (Philos. VII, 38), besteht die höhere vollkommene Welt: aus biefen Clementen besteht auch ber Leib Chrifti. Richt ber Stoff, sonbern bas Fleisch ift biesem System verhaßt. Der Stoff stammt vom Demiurgos, bas Fleisch aber vom Fenergeist (de anim. 23). Dieser beherrscht alles fleischliche Leben, baher auch Die Auferstehung bes Wleisches verworfen werden muß. Bon biefer Berfentung in Die Lust und bas leben bes Fleisches bie Menschen zu retten, fam Christus burch bie berfciebenen Sphären bes himmels hinab in die niedere Welt, wie die erscheinenden Engel bes alten Testamentes mit ber Gulle bes reinen Stoffes umfleibet. — Das alte Testa= ment verwarf Apelles, wie Marcion gethan hatte (praescr. 51. Philos. X, 20). Im nenen Testamente scheint er zwischen bem Göttlichen und bem burch ben Feuergeift Ein= gemischten unterschieden zu haben. — Zwei Werke werden von ihm aufgezählt (Philos. X, 20): Die pareowoeic, in benen seine Lehre als Offenbarung der Philumene bargestellt war; dann eine gegen das alte Testament gerichtete Schrift. In feinem Alter foll er sich von seinen gnostischen Spekulationen weg zu dem schlichten Glauben an den einen Gott gewandt haben (Eus. h. eccl. V, 13). Dilthen.

Marcoffaner, f. Marcus, Onoftifer.

Marcus Aurelius (Antoninus Philosophus), römischer Raiser 161-180. stammte von einer aus Spanien nach Rom ausgewanderten Familie ab und wurde gu Rom den 26. Mai 121 geboren. Der ernste, in der Stoa gebildete Jüngling zog die Aufmerksamkeit Hadrians auf sich, der nach der einen Ueberlieferung den Antoninus Bius unter ber Bedingung adoptirte, daß diefer ben Marcus Aurelius und diefer wieder ben L. Berus adoptire, mahrend eine andere Nachricht die beiden Letztgenannten burch An= toninus Bius an Kindesflatt annehmen läft. Zweinndzwanzig Jahre lebte nun Marc Aurel in bem Balafte bes Antoninus Bins, ber ihm feine Tochter Fauftina zur Gattin gab, ihn zum Conful beforderte und mit dem Titel Cafar ehrte und ihm einen nicht unbedeutenden Ginfluß auf die Regierung gestattete. Rach dem Tode seines Schwieger= vaters bestieg Marcus Aurelius ben Thron ber Cafaren, und sicher ift er eine ber ebelften Beftalten, Die uns in ber romifchen Raifergefchichte begegnen. In feinen "Gelbst=

bekenntniffen" rühnt er es mit aufrichtigem Dank gegen bie Götter, bag er von guten Großeltern, einem trefflichen Bater und einer frommen Mutter und tüchtigen Lehrern feb erzogen worden; fein Berg neigte fich frühe zur Weisheit und Gelbstbeberrichung; er schloß sich an die stoische Philosophie an, von welcher er sein ganzes Lebenlang in knechtischer Abhängigkeit blieb. Doch in vorgerückten Jahren arbeitete er gewissenhaft an seiner eigenen fittlichen Beredlung, wovon feine Gelbitbekenntniffe ein ichones Beng-Sohe Seelenruhe fich zu bewahren unter allen Wechselfällen bes Lebens, aufrichtig zu sehn gegen sich selber, gerecht und milbe gegen Andere, in allen Dingen bas rechte Maß zu halten und ber Stimme bes Bewiffens Folge zu leiften, unbeirrt von der Menichen Lob und Tabel, bas waren die großen und edlen Forberungen, welche Marc Aurel unabläffig an fich felbst stellte. Dabei war sein Auge unverwandt auf Die Flüchtigfeit und Berganglichkeit Dieses Lebens und auf bas Ende gerichtet, bamit er nicht unwürdig vom Tode fich überraschen laffe, sondern willig folge, wenn die Bot= ter ihn vom Schauplatze abrufen: "Sen bem Felsen im Meere gleich, an ben die Wellen bes Meeres schlagen, ber aber unbeweglich bleibt und bie kluthen um ihn ber fänftigt und beschwichtigt". Daneben tritt aber in Diesen Selbstbekenntnissen ein durch und durch pedantischer Mann und entgegen, ber fich nie über bie Schulmeisheit zu erheben vermag. So viel schöne Maximen auch in ber genannten Schrift an einander gereiht find, nirgends findet fich barin etwas Eigenes, nirgends eine Empfindung und Borftellung, welche unmittelbar und rein aus einer besonderen Lage bes Berfaffers entsprungen ware. Er beurtheilt bie Menichen nur aus bem Gesichtspunkt ber Schule und fagt 3. B.: "Alexander, Cafar und Pompejus, wie klein find fie gegen Diogenes, Beraklit und Sofrates? Die Letzteren erkannten bie Dinge und ihre Ursachen und bas Wesen ber Materie, und biefe Erfenntnig leitete ihre Seelen; jene Anderen aber, für wie Bieles mußten fie angftlich besorgt fenn, wie vielen angeren Dingen mußten fie bienen?" Der gange Inhalt ber Bekenntniffe besteht aus vereinzelt stebenben Spruchen kalter Moral, guten Borjätzen, Sofmeifterei an fich felbst, burren Anweisungen, allgemeinen Betrachtungen, furz aus Ratheber-Beisheit! Bas aber bas Beste an ben Bekenntnissen ist, ift bas, daß fie ein getreues Abbild ihres Berfassers sint. Mag man Marc Aurel noch fo hoch als Menschen stellen: als Raifer verdankt er seinen Ruhm mehr ber Unwürdigkeit seiner meiften Vorgänger und Nachfolger, als feinem eigenen Verdienst. Er felbst icheint bas Unpassende eines Philosophen auf dem Thron gefühlt zu haben; darum nahm er gleich bei seiner Thronbesteigung den Lucius Berus zum Mitregenten an. Er selbst blieb auf dem Throne ein Privatmann, fah die Raiferwürde als ein Amt an, bestritt die Ausgaben für seine persönlichen Bedürfnisse aus seinem eigenen Bermögen und verkehrte mit seinen Freunden immer als Freund. Er forgte, wie Trajan und hadrian, für Ar= menanstalten, unterftutte freigebig Wiffenschaften und Schulen und widmete ber Rechtspflege die größte Sorgfalt. In Athen richtete er eine höhere Lehranstalt ein und bewirkte dadurch, daß Athen als Universitätsstadt von Neuem emporblühte, und noch einmal eine welthistorische Bedeutung erhielt. Während er sich vom Aberglauben emancipirt glaubte und den Göttern bafür Dank fagte, daß er von einem weisen Lehrer bem, was von Bunderthätern und Goeten über Beidmörungen und Geifterbannungen ergählt wird, nicht zu glauben gelernt habe: hulbigte er in Athen ben Borurtheilen feiner Zeit, indem er fich die Weihe der Mufterien geben ließ. Bum Wohlthun bot ihm feine Regierungszeit ben vielfältigsten Anlag, ba mährend berfelben Rrieg, Beft, Sunger und Empörung bie Provinzen verheerten; zur lebung ber Gedult, die freilich bei ihm in Schwachheit ausartete, hatte er im eigenen Saufe mehr als genng Gelegenheit, denn in feinem Mit= regenten, der ein vollendeter Wuftling war, spiegelte fich die schlechteste Seite des Zeit= geiftes lebendig ab, mahrend feine Gemahlin Faustina ein verworfenes Beib ohne alle Scham und Sitte war. Diefer Raifer aber, ben bie Profangeschichte unter bie ebelften Erscheinungen ber Raiserzeit gablt, bat in ber Rirchengeschichte seinen Namen mit Blut eingezeichnet, und die beiden Berfolgungen in Rleinafien und Gallien, die unter feiner

Regierung ausbrachen, gehören fogar zu ben blutigften, beren bie Geschichte Erwähnung thut. Zwar wurden fie nicht unmittelbar von ihm angeordnet; vielmehr waren es auch hier die noch immer andauernden Unglücksfälle im römischen Reiche, welche ben heidniichen Fanatismus ber Boltsmaffen gegen die Chriften aufregten; aber ficher ift, bag Marc Anrel nicht bas Seinige aufbot, um gleich feinem erlauchten Bater biefem Fanatismus Schranken zu feten, ficher, bag er felbst ein erbitterter Feind bes Christenthums war. Mag es immerhin auffallend erscheinen, daß ein Mann von diesem sittlichen Ernst und biefer Empfänglichkeit für alles Gute und Schone bem Chriftenthum ben Ruden kehrte, beffen Moral fo Manches bot, was ten ftoijchen Philosophen zum Einverständniß und tieferen Gingeben loden mufte: Die Art und Weise, wie fich Marc Aurel selbst in feinen Gelbstbekenntniffen fdilbert, laft es uns erflärlich finden, dag er fein Auge und Dhr für eine Weisheit hatte, welche nicht in hohen Worten ber Schule feil geboten wurde. Bon seinem philosophischen Dunkel befangen, vermochte er in bem Chriftenthum nichts Anderes zu erfennen, als theoretisch eine neue Erscheinungsform bes alten Aberglaubens, prattisch einen Ansatz zum Umfturz ber bestehenden staatlichen Ordnung. Bahrend auf viele andere Heiben die Todesfreudigkeit der Chriften einen tiefen Gindrud machte, fieht ber philosophische Raiser barin nur verächtliche Schwärmerei, wie er in feinen Selbstbekenntniffen (11, 3.) in folgender Weife fich barüber außert: "bie Seele foll bereit sehn, wenn sie ben Rörper verlassen muß, entweder zu verlöschen ober aufgelöst zu werben ober noch eine Zeitlang mit bem Korper fortzudauern. Diefe Bereit= willigfeit muß aber von eigenem Urtheil herrühren, nicht von einer blogen Widerspenftigkeit, wie bei ten Chriften, sondern es muß mit Uebersegung und Burbe geschehen, fo bag man auch einen Anderen überzeugen könne, ohne Gepränge". Son der Söhe bes Philosophenstubles fab ber Raifer verächtlich auf bie Christen berab, ohne es auch nur der Mühe werth zu finden, sich mit ihren Glaubenslehren vertraut zu machen, und woher kannte er diese einzig und allein? Zum Theil aus bem Gerüchte bes Bolks, bas bie munderlichften Dinge über bie Chriften berichtete, ja, bas ihnen bie ärgsten Schandthaten, Die abscheulichsten Verbrechen aufburdete, vor benen bas sittliche Gefühl bes Raifers mit Recht gurudschauberte; zum Theil auch aus bem Munde ber Philosophen, bie feinen Sof umichmarmten und ans Reid gegen bie emportommente Sette fich nicht scheuten, Die Berläumdungen zu wiederholen, Die bas finnlose Bolfsgerücht ausstreute, obwohl fie schwerlich selber baran glaubten. Trop allem Philosophenthum ver= mochte ja ber Raiser auch andererseits sich vom Aberglauben seiner Zeit nie gang frei gu machen, wenn er z. B. nicht nur glaubte, bag bie Götter burch Träume Mittel gur Beilung von Krankheiten angaben, und meinte, folde Gulfe bei mehreren Krankheiten erprobt zu haben, fondern auch beim Wüthen ber Pest in Italien darin eine Mahnung fand, ben alten Cultus mit aller Genquigkeit wiederherzustellen. Er rief von allen Setten Briefter nach Rom und ließ durch die religibsen Feierlichkeiten, mit welchen er die Best abzuwenden hoffte, seine Abreise jum Rrieg gegen die Markomannen verzögern, fo baß felbst manche Beiden über Die Menge ber Opfer spotteten, welche er bei ben Rüftungen zu biesem Kriege schlachten ließ. Aus bem bisber Gesagten erklärt fich binlänglich, was Marcus Aurelius selber gegen die Christen that und was er an ihnen geschehen ließ. Die Bandetten haben uns ein Gesetz von ihm aufbewahrt folgenden 3nhalts: Relegandum ad insulam qui aliquid fecerit, quo leves hominum animi superstitione numinis terreantur! Es ift immerhin zweifelhaft, ob biefes Gefetz mit ausschließlichem Bezug auf die Chriften erlaffen wurde, aber nicht bestreiten läßt fich, bag es fich mit auf fie bezog. Dem Raifer stand, wie die Ruhe ber Seele des Einzelnen, so auch die Ruhe des Staates obenan; die Christen betrachtete er als unruhige Röpfe, bie man in einer ohnehin ichon aufgeregten Zeit nicht gewähren laffen burfe, und nannte er fie im Stift auch nicht mit Namen, fo waren fie boch beutlich genng bezeichnet, als daß nicht das Bolf darin einen Freibrief hatte finden follen, mit den Chriften nach ben Eingebungen seiner Leidenschaft zu verfahren. Entschiedener aber waren die schreck-

lichen "neuen Stifte", über welche ber Bifchof Melito von Sarbes in feiner Apologie klagt (Euseb. h. eccl. IV, 26), beren Wortlaut übrigens nicht auf uns gekommen ift. Melito schreibt an ben Raiser: "Wie es noch nie geschehen ift, wird jetzt bas Geschlecht ber Gottesverehrer in Rleinasien burch neue Sbikte verfolgt, benn bie unverschämten und nach fremdem Gut begierigen Spkophanten plündern jest, ba fie bazu die Beranlaffung in den Ediften finden, Tag und Nacht die Unschuldigen. Und möge dies recht fenn, wenn es nach Eurem Befehle so geschieht, benn ein gerechter Raifer wird nie etwas Ungerechtes beschließen, und wir tragen gern bas schöne Loos eines folden Todes; aber nur diefe Bitte legen wir Euch vor, daß Ihr felbst diejenigen, welche folden Streit erregen, fennen lernen und gerecht entscheiden möget, ob fie Tod und Strafe, ober Ret= tung und Ruhe verdienen. Wenn jedoch von Euch felbst biefer Beschluß und biefes neue Sbift kommt, welches nicht einmal gegen feindselige Barbaren fo erlaffen werben follte, fo bitten wir Euch befto mehr, une nicht einer folden öffentlichen Blunderung preisgeben zu laffen". Aus der Beschaffenheit ber damaligen Christenverfolgungen, Die fich von den früheren besonders durch nunmehrige Auffpurung der einzelnen Chriften und durch Marteranwendung, um fie zum Abfall zu zwingen, unterschieden, ift auf den Inhalt jener neuen Stifte gurudzuschließen; und so wird es fehr mahrscheinlich, daß insbesondere ein dem Aurelian zugeschriebenes Sbift (in Ruinart, Acta Martt. beim Symphorianus), welches "strenge, doch gerechte Bestrafung der Christen durch verschie= bene Marter zur Tilgung ber Berbrechen" forbert, nach Reander (R. Gefch. I, 1. S. 185 ff.) eines diefer neuen Aurelischen Edifte mar. Ueber zwei Chriftenverfolgun= gen unter Diefem Raifer, beide leuchtend burch driftlichen Bervismus, zeugen uns wichtige gleichzeitige Dokumente. Nachdem in Rom felbst um's Jahr 166 ber driftliche Philosoph und Apologet Justinus hingerichtet worden war, brach im folgenden Jahre die Berfolgung in Smyrna aus, in welcher ber greife Bischof Polykarpus gewürdigt wurde, am Leidenskelche Chrifti Theil zu nehmen. Noch allgemeiner und blutiger war die Berfolgung zu Lugdunum und Bienna im J. 177. Schon vor Ausbruch ber blutigen Berfolgung konnten die Chriften fich nicht öffentlich zeigen, ohne gemißhandelt zu werden; ihre Säufer wurden geplündert, alle bekannte Chriften eingekerkert. Nach Un= funft bes Legaten begann die Inquisition mit den ausgesuchtesten und graufamsten Martern. Der 90jährige Bischof Pothinus starb in Folge ber erdulbeten Mighandlun= gen in einem edelhaften Gefängniß. Die garte Stlavin Blandina murbe auf bas Ent= feglichste gegeißelt, auf glühendem eisernem Stuhle geröftet, den wilden Thieren vorge= worfen und endlich vollends hingerichtet. Die Leichen ber Märtyrer lagen haufenweise auf ben Straffen, bis fie endlich verbrannt und ihre Afche in die Rhone geftreut wurde. "Sie follen, fpotteten Die Beiden, nicht einmal die Boffnung ber Auferstehung haben, barauf fie fich verlaffen; nun wollen wir feben, ob fie aufersteben werden, und ob ihnen ihr Gott helfen und fie aus unferen Sanden erretten tann!" - Mitten hinein zwischen biefe beiden Berfolgungen versetzen alte Nachrichten (vgl. Euseb. h. eccl. V, 5) einen Borfall, ber ben Raiser auf andere Gedanken in Absicht ber Christen gebracht haben foll. Es ift bieses bie auch von Tertullian (apologet. 5) angeführte Sage von ber legio fulminatrix. Als ber Raifer im 3. 174 wider bie Quaden, Sarmaten und Markomannen zu Felde zog, ward er in Panonnien von dem Feinde in eine quellenlose Gegend gelodt und eingeschloffen. Der Waffermangel und die brudende Sitze rafften einen großen Theil bes Beeres hinmeg. Schon hatte Dieses bie Hoffnung bes Sieges aufgegeben, als plötzlich ein Gewitter sich entlud, beffen furchtbare Gewalt die Feinde in Unordnung brachte, zugleich aber mit feinen reichen Regenguffen dem durftenden faiserlichen Heere die lang ersehnte Erquidung schaffte. Bis hieher hat die Erzählung ficheren Grund; wenn aber nun die driftlichen Schriftsteller zu erzählen fortfahren, daß biefes an ein Bunder grenzende Ereignig auf das Gebet einiger Chriften eingetreten fen, die fich im kaiferlichen Beere befanden, fo fteben ihnen die heidnischen Berichterstat= ter gegenüber, welche die Rettung theils dem Gebete heidnischer Soldaten zum Jupiter

Pluvius, theils ben Beschwörungen eines Aegypters Arnuphis zuschreiben (vgl. Dio Cassius 71, 8). Wem der Kaiser das Wunder zuschrieb, erhellt aus einer von ihm gesprägten Denkmünze, auf welcher Inpiter seinen Blig gegen die zu Boden liegenden Barbaren schlendert. Jedenfalls aber ist der Bericht von der Sinnesänderung, welche dieses Wunder auß den Kaiser gewirft habe, thatsächlich widerlegt durch die drei Jahre nachber außbrechende Christenversolgung in Gallien. Wenn endlich behauptet wird, der Raiser habe der Legion, auf deren Gebet hin das Gewitter sich erhoben, den Namen legio fulminatrix gegeben, so steht dem entgegen, daß schon viel früher eine Legion dieses Namens vorkommt, man müßte denn zu der erkünstelten Erklärung von Guerike (Handbuch d. K.Gesch. I. S. 135) seine Zuslucht nehmen, welcher meint, der Kaiser habe den schon zuvor vorhandenen Namen jeht mit Nachdruck und Bedeutung neu gegeben. Unter diesen Umständen wird die Sage von der legio sulminatrix in das Gebiet der Sage und dichtenden Ausschmückung zu verweisen sehn. — Unter den Nachfolgern Marc Aurels wurde den Christen die lang ersehnte Ruhe wieder zu Theil.

Marcus Gugenicus, Erzbifchof von Ephefus, mar ber feste Römerfeind, ber bei bem, von bem griechischen Raifer Johannes VII. Palaologus eifrig gewünschten Unionswerke zwischen ber griechischen und lateinischen Kirche dazu erwählt worden mar, in Gemeinschaft mit Beffarion, bem Bifchofe von Nicaa, und Dionnsius, bem Bifchofe von Sarbes, und zugleich als Stellvertreter bes Patriarchen von Antiochien, auf ber, vom Pabste Eugenius IV. ausgeschriebenen, zu Ferrara im Jahre 1438 gehaltenen und im folgenden Jahre zu Floreng fortgesetzten allgemeinen Synobe bie Sache ber Griechen gegen die ber Lateiner zu vertreten. Bekanntlich waren die Lehren vom Fegefeuer und vom Ausgange des heiligen Geiftes, das ungefäuerte Brod im Abendmable und der Primat des Pabstes die Hauptdifferenzpunkte, die jene beiden Kirchen ausein= ander hielten, und über die hier eine Ginigung versucht werden follte. Marcus, in feinem rafchen Sinne, hatte es gerne gesehen, wenn ber Babft burch eine Bulle jene Differenzen aufgehoben und fo ben Frieden bergestellt hätte; ein Anfinnen, bas er auch wirklich an ihn, noch vor dem Beginne ber Berhandlungen, in einem ausführlichen Schreiben stellte, nicht ahnend, daß er baburch fast die Ungnade seines Raisers sich zuziehen follte. Schon biefer Schritt aber beweist, wie wenig Marcus geneigt mar, ber lateinischen Rirche, auf Rosten ber griechischen, irgend ein Zugeständniß zu machen. Und allerdings zeigte er fich in ben Synodalverhandlungen von Anfang bis zu Ende so ftarr festhaltend an dem Lehrbegriffe feiner Kirche, daß ihm ganz besonders bas nur halbe Gelingen bes versuchten Unionswerkes zugeschrieben werden muß. Um hartnäckigften eiferte er gegen die Lateiner in Betreff ber Lehre vom Berhältniffe bes heiligen Beistes in ber Trinität, burch welche ber eigentliche Grund zur gänglichen Trennung beider Kirchen gelegt worden mar; indef Anfangs immer nur haftend an dem, ihm verhaßten Zufate "Filioque" im Symbole, ohne wesentlich auf die Wahrheit ober Unwahr= beit ber in bemfelben enthaltenen Lehre eingehend; bann fpater bei materieller Brufung bes Dogmas boch nur zugebend, bag ber heilige Beift zwar vom Bater bas Senn, vom Sohne die Manifestation an die Meuschen empfangen habe, von einem Ausgehen besfelben aber vom Bater und Sohne nicht die Rebe febn konne, weil damit eine Dehr= heit der göttlichen Prinzipe gesetzt würde; und darum endlich alle diejenigen für Ketzer erklärend, welche irgend je ben Ausgang bes beiligen Geiftes vom Sohne behauptet hätten. Als bann nach vielen und heftigen Streitigkeiten bennoch eine Bereinigungs= formel zu Stande fam und am 6. Juli 1439 von ben Lateinern und Briechen unterzeichnet wurde, war Marcus der Einzige, der die Unterschrift verweigerte, was den Pabst mehr noch als ben Raiser aufbrachte und jenen bewog, ben Metropoliten vor bas pabstliche Gericht zu fordern. Auf wiederholtes Berlangen erschien Marcus auch wirklich vor dem Babite in einer Bersammlung von Cardinälen und Bischöfen. Statt aber als einen Angeklagten fich zu bezeigen, fette er fich uneingelaben zu ben Bischöfen und beantwortete die ungestümen Fragen und Drohungen des Pabstes hartnäckig nur mit

ber Bersicherung, daß er nun einmal von dem Glauben ber altesten Rirche nicht abzuweichen vermöge, und die Versammlung wurde geschlossen, ohne irgend welche Folgen für den Marcus. Bon Floreng auf feinen Bifchoffitz zurudgekehrt, war Marcus bann unabläffig bemüht, den haß gegen die lateinische Kirche und alle Latinisirende in weiteften Rreisen anzufeneren und mach zu erhalten, im schroffesten Wegensate gegen ben unglücklichen Raiser, ber, soweit seine Kraft reichte, Die geschlossene Bereinigung aufrecht zu erhalten fuchte, weil er burch fie feinen mankenden Thron glaubte ftuten gu konnen. Marcus blieb feinem Römerhaffe bis zu seinem Tode im Jahre 1447 tren, ja fterbend nahm er noch dem Georgius Scholarius, dem späteren, unter dem Namen Gennadius befannten Patriarchen von Conftantinopel, bas eidliche Gelübde eines fortwährenden Rampfes gegen die römische Rirche ab. Die biefe Angelegenheit betreffenden Schriften bes Marcus Engenicus finden sich aufgeführt bei Labbeus (Conciliorum Coll. T. XIII. p. 677 sq.). Ein vollständiges Schriftverzeichniß gibt J. A. Fabricius (Bibliotheca graeca T. X. p. 530 sq.). Bergl. im Uebrigen: Sylv. Sguropuli (rectius: Syropuli) Vera historia unionis non verae inter Graecos et Latinos, s. concilii Florentini exactissima narratio etc., ed. Rob. Creyghton. Hagae Com. 1660. p. 85 sqq. Harduin, Conciliorum Coll. T. IX. p. 18 sqq. Leonis Allatii de eccl. occident, atque orient, perpetua consensione 1. III. p. 927. Fabricius, a. a. D. S. 349 ff. und S. 375, und Schröckh, Chriftl. R.G. Th. XXXIV. S. 391 ff. Siehe auch ben Artikel: Synobe von Ferrara-Florenz im 4 Bt. S. 365 ff. biefes Werkes. 2. Seller.

Marcus, Evangelift. 1) Johannes, zubenannt Marcus, ein geborner Jude (Rol. 4, 10. 11.), betritt an ber Seite bes Barnabas und Baulus ben Schauplat ber apostolischen Kirche annähernd im Jahr 45. Als nach der Hinrichtung des Jakobus Betrus auf munderbare Weise aus ter Saft bes Berodes Agrippa befreit mard, mandte er fich fofort nach bem Saufe ber Mutter bes Markus, Maria, wo bamals bie Gläubigen zahlreich zusammen waren, Apg. 12, 12. Die Bertrautheit mit diesem Hause, verbunden mit dem Umstande, daß er ihn 1 Betr. 5, 13. vlóg uov nennt, legen die Bermuthung nahe, Marcus seh burch Petrus zum Glauben geführt worden. Zur Neberbringung einer Sammlung nach Jerufalem gefandt, nahmen ihn nun fein Better Barnabas (Rol. 4, 10.) und Paulus mit nach Antiochien (Apg. 12, 25.), worauf er ihnen auf ber ersten Missonsreise bis Berge in Bamphylien als Gehülfe biente (Apg. 13, 5. 13.), von hier aus jedoch gegen ihren Willen (δ άποστας απ' αὐτων καὶ μή συνελθών αυτοίς είς το έργον, Apg. 15, 38.) wieder nach Jernfalem zurückkehrte. Paulus lehnte beshalb in ber Folge ben Borichlag bes Barnabas ab, fich auch auf bem projektirten zweiten Miffionszug von ihm begleiten zu laffen, mas die Beranlaffung zur Trennung ber beiben Manner und zu einer, in Gemeinschaft mit Marcus allein ausgeführten Besuchsreise des Barnabas durch Chpern ward (Apg. 15, 36-39.). Rach mehr wie zehn Jahren, da von Barnabas nichts mehr verlautet, erscheint sodann die freundliche Beziehung zu Paulus völlig bergeftellt. Denn biefer nennt ihn zufammt Lukas Rol. 4, 10. und Philem. 24. unter den Mitarbeitern, welche ihm zum Trofte gewesen seinen; wobei nur die Frage ift, ob jene Briefe aus ber Gefangenschaft in Cafarea ober aber in Rom hervorgegangen feben. Der Rolofferbrief stellt eine Abordnung bes Marcus nach Alein= afien in Aussicht. Dagegen weist Baulus ben Timotheus (2 Tim. 4, 11.) von Rom aus an, ihn mitzubringen, indem er ihm nützlich seh. Insofern gewinnt es eber ben Anschein, Marcus fen von Cafarea in Geschäften zu ben vorderafiatischen Gemeinden gereist, und habe von dort weg den Timothens nach Nom begleiten sollen. Zulett begegnet er uns neben Silvanus in ber Nähe von Babylon nochmals an ber Seite bes Betrus (1 Betr. 5, 13.), - eine vereinzelte Notig, zu beren Beleuchtung uns im Uebri= gen jeder sichere Unhaltspunkt abgeht.

Noch inniger gestaltet sich die Berbindung des Marcus mit Petrus nach dem Zeugniß der alten Kirche. Sehr constant bleibt sich da die schon durch Papias (bei Euseb. 3, 39) vertretene und auf seinen Gewährsmann, den Presbyter Johannes, zurückgeführte

Nachricht, er fen ber Bermenent, oder wie wir fagen durfen, der Concipient des Betrus gewesen, in ähnlicher Beise wie Titus (Hieron. ad Hedib. 11) berjenige bes Paulus war. Μάρκος μεν ερμενευτής Πέτρου γενόμενος, όσα εμνημόνευσεν, ακριβώς έγραψεν . . . οὐτε γὰρ ήκουσε τοῦ κυρίου, οὐτε παρηκολούθησεν ἀυτῷ, ὑστερον δε Πέτρω. Bgl. Fritzsche, Proleg. ad Marc. XXVI. Schon weit mehr in bas Gebiet ber Sage ftreift die fernere Angabe, daß er in Gesellschaft bes Betrus zu Rom geweilt habe, da fie trot ber Bersicherung des Clemens von Alexandrien (Hypothp. 6 bei Euseb. 6, 14), sie stütze sich auf eine παράδοσις των ανέκαθεν ποεσβυτέρων, bem Berdachte unterliegt, in der nuffischen Deutung des Namens Babylon auf Rom (1 Betr. 5, 13.) ihren Ursprung zu haben (Euseb. 2, 15. Hieron. Ratal. 8). Nach dem Tode bes Petrus bann foll Marcus fich nach Alexandrien gewendet, dafelbst und in ber Umgegend mehrere Gemeinden gesammelt, als erster Bischof gewirkt, und endlich ben Märthrertod erduldet haben. Epiph. Haer. 51, 6. Euseb. 2, 16. 3, 39. Hippol, de LXX apost. opp. p. 41. Dorotheus, de vita ac morte prophet. u. A. Wenn beigefügt wird, er fen der Schwestersohn des Petrus (Niceph. 2, 43) und einer der siebenzig Jünger (Drigen. 1, 807) gewesen, ober er sen im achten Jahre bes Nero gestorben (Bieron. a. a. D.), jo find dies theils Einfälle einer fpatern Zeit, theils offenbare Miggriffe, über bie man billig hinweggeht. Spanheim, Opp. II, 265 ff.

Die beantragte Unterscheidung zwischen einem Pauliner Johannes Marcus und einem Betriner Marcus, nach Grotius, Calov und Schleiermacher zuletzt von Kienlen, Stud. u. Krit. 1843, empsohlen, wird sich gegenüber der althergebrachten und leichter begründbaren Unnahme von der Identiät der Person auch in Zukunft keinen

Eingang verschaffen. S. Bolten, 3 und Fritsche 24 zu Mark.

2) Entsprechend ber perfonlichen Beziehung zwischen Marcus und Petrus fest nun auch die Tradition das zweite kanonische Evangelium in ein ganz analoges Abhängigkeitsverhältniß zum Apostel der Beschneidung, wie sie es für das Lukas-Evangelium in Betreff bes Apostels Baulus statuirt. Dem Zeugnif bes Bapias gufolge fchrieb nämlich Marcus die von Petrus nicht in ihrer chronologischen Absolge und innern Zusammengehörigkeit, fondern dem jeweiligen Bedurfnig gemäß erzählten Reben und Thaten Jesu, oder wenigstens Manches von diesen mehr nur gelegentlichen Mit= theilungen, forgfältig aus der Erinnerung nieder. Θσα έμνημόνευσεν αποιβώς έγραψεν, ου μεν τοι τάξει τα ύπο του χοιστού ή λεχθέντα ή ποαχθέντα. Er mar bem Petrus nachgefolgt, ος προς τας χρείας εποιείτο τας διδαςκαλίας, άλλ' οθχ ώσπεο σύνταξιν των κυριακών ποιούμενος λογίων, — alfo teine eigentliche Zufammen= stellung der Reden des Herrn bot, mahrend zuvor von Matthäus gesagt wird: τα λόγια συνετάξατο. ' Ωστε δυδεν ήμαρτε Μάρκος ούτως ένια γράψας ώς απεμνημόνευσεν. Ενός γαο έποιησατο πρόνοιαν, του μηδεν ών ήπουσε παραλιπείν, ή ψεύσασθαί τι εν αυτοίς. Der natürliche Bunich, die apostolische Autorität für die Schrift noch unbedingter in Anspruch nehmen zu konnen, führte jedoch bald über diesen Grundftod ber altesten Ueberlieferung hinaus. Denn bereits Juft in c. Tryph. 106 heißt fie furzweg τα απομνημονεύματα Πέτρου, und Tertullian c. Marc. 4, 5. berichtet Marcus quod edidit evangelium, Petri affirmatur. Während ferner Irenaeus, Haer. 3, 1. fie μετά δε την τούτων (Πέτρου καὶ Παύλου) έξοδον verfagt fenn lägt (τὰ ύπο Πέτρου κηουσσόμενα έγγράφως ήμιν παραδέδωκε), ersuchen dagegen nach Clemens von Alexandrien bei Euseb. 6, 14 (vgl. 2, 15) die Chriften in Rom ben Marcus um Aufzeichnung ber Borträge bes Betrus, was von biefem weber gehindert, noch auch be= fürdert worden fen - μήτε κωλύσαι, μήτε προτρέψασθαι. Zur Zeit des Enfebins (2, 15) aber war man vollends gewöhnt, eine förmliche Anerkennung und Bestätigung des Evangeliums durch Petrus anzunehmen — αυρώσαι την γραφήν είς έντευξιν ταίς έκκλησίαις. Bgl. noch Clem., Adumbr. in 1 Petr. Oxon. 1007; Origenes, bei Euseb. 6, 25; Hieron., catal. 8 et ep. ad Heidib. c. 11 (evangelium Petro narrante et Marco scribente compositum est); Epiphan., Haer. 51, 6. S. Credner, Ginl. 1, 113; Thierich, hifter. Standpunkt, 212.

Dhne nun hinsichtlich ber Entstehung bes Evangelinms auf bie in ftetem Fluß begriffenen und gegenseitig fich bestreitenden Spothesen bier bes Benauern ein= treten zu können, welche die Tagesfritik in fo verwirrender, fich felbst überstürzender Fülle hervorbringt, darf boch die Behauptung aufgestellt werden, daß wider die geschicht= liche Begrundetheit biefer Ueberlieferung von einem fpezielleren Ginfluß bes Betrus auf ben stofflichen Inhalt bes Buches kein entscheibender Einwand erhoben werden kann. Dabei argumentiren die Ginen (Baur, Silgenfeld, Röftlin, zum Theil nach Schleier= macher's Borgang in Stud. u. Rrit. 1832, mit fehr bedeutsamen Modifitationen im Einzelnen) aus bem Zeugniffe bes Bapias auf eine untergegangene Urichrift bes Marcus, die aus einer Anzahl aphoristischer Aufzeichnungen von evangelischen Mittheilungen bes Petrus bestanden habe, und später von der Sand eines Unbekannten, allfällig mit Benutzung bes Matthäus, vielleicht auch bes Lukas, zu unferm kanonischen Marcus verarbeitet worden seh. Diese Meinung, welche auch Credner, Ginl. 1, 123 u. 205 geltend machte, sie bann aber (bas R. T. nach Zwed, Urspr., Inhalt, 2, 213) wieder retraktirte, geht indes von der Boraussetzung aus, daß der papianische Bericht, vorab bas ov ruger beffelben, nur auf ein fehr ludenhaftes Schriftmerk, auf eine mit "Unordnung, Unvollständigkeit und Unrichtigkeit" behaftete Unsammlung von Fragmenten fich beziehen könne, die ben Bergleich mit dem zweiten Evangelium nicht aushalte. Allein wenn auch unbedenklich eingeräumt werden muß, daß es eine zwingende Interpretation ber Worte bes Papias nicht gibt, fo kann man fich boch bei unbefangener Lefung bes Staunens nicht erwehren, bag fie bie Beschreibung einer so zweideutigen Elementarar= beit enthalten follen. Denn offenbar lag es in feiner Absicht, die Zuverläßigkeit, die fo zu fagen quellenmäßige Sicherheit ber fraglichen Schrift in's Licht zu ftellen, fo bag es schon an sich nicht mahrscheinlich ift, daß er dabei nur jene bloß fligenartige Zusammentragung petrinischer Erzählungen im Auge gehabt haben könnte, welche schwerlich einem Andern als ihrem Schreiber hätte bienen können. Wodurch sodann will man beweisen, daß mit bem ov rage u. f. m., das nicht einmal einen Tadel ein= schließt, sondern den einfachen Thatbestand conftatirt, ein Anfang und ein dem Berlaufe der Geschichte entsprechender Schluft, wie sie unser Evangelium darbietet, daß damit zumal eine irgendwelche, fortlaufende Aneinanderreihung ber berichteten Fatten un= Ja, was wird sich dem besonnenen Forscher in höherem Make em= pfehlen müffen: bei den Worten des Papias, - Μάρκος μέν έρμηνευτής Πέτρου γενόμενος όσα εμνημόνευσεν ακοιβώς έγραψεν, - zusammengehalten mit ben ander= weitigen Daten ber Tradition, in Bescheidenheit an bas kanonisch gewordene Marcus-Evangelium zu benken, oder aber, sie zum alleinigen Anhaltspunkte für die, aus ber argen Berwirrung der Evangelienfrage entsprungene Sppothese von einem nirgends bezeugten petrinischen Ur-Marcus zu machen?

Die es somit nach der einen Seite auf geschichtsloser Wilkür beruht, die Aussage bes Papias zu Ungunsten der Originalität des zweiten Evangeliums auszubeuten, so erscheint es als nicht weniger unstatthaft, sich nach der andern Seite im Sinne der Griesbach's chen Auffassungsweise (Opp. T. II.) über dieselbe hinwegzusetzen. Nach ihr wäre das Evangelium durch ein fast ausschließlich epitomatorisches und compilatorisches Verschen aus Matthäus und Lukas von Marcus zusammengeschrieben worden. Es läst sich aber diese Hipothese mit derzenigen von einer Grundschrift auch combiniren. Dann hat der undekannte Versassen zwar wesentlich nach Matthäus und Lukas, oder doch wenigstens nach dem erstern gearbeitet, sich nichts desto weniger jedoch theils in der Auswahl sowohl als in den Weglassungen, theils in der Beisügung von mehr untergeordneten Sinzelnheiten (z. B. 5, 4. 5; 7, 3. 4; 9, 21—26; 12, 32—34; 15, 44. 45.), besonders aber in den Stücken, welche ihm eigenthümslich sind (3, 20. 21; 4, 26—29; 7, 32—37; 8, 22—26; 11, 11—14., doch s. Mith. 21, 17—20; 13,

33-37., doch mit Unklängen an Mtth. 25, 13 ff.; 24, 42. u. Luk. 19, 12 ff. 35 f., jum Theil auch 21, 34 ff.; 14, 51. 52.), durch die vorgefundene Aufzeichnung von Relationen bes Petrus leiten laffen. Dies bilbet annähernd bas Gemeinsame in ber Borftellung, welche fich bei mannigfacher Abweichung unter einander Saunier, Fritische, de Wette, Bleek, Schwegler, Schwarz, Deligich, Köftlin u. A. von dem Sachverhalte entworfen baben. Die Tradition kommt ihr insoweit entgegen, als Melito, Frenaus, Drigenes, Hieronhmus und Augustin den Grund für die gegenwärtige Ordnung der Evangelien in dronologischen Boraussetzungen suchen. Sie fann fich sobann nicht ohne Schein auf Die Reihenfolge ber Abschnitte berufen. Denn in ber That ift Die Aneinanderreihung des Erzählten bei Marcus eine folche, daß sie 1, 1-20. zuerst mit Matth. 3. 4., dann mit Uebergehung ber Bergpredigt 1, 21 ff. mit Luk. 4, 31-6, 17. parallel geht. Sofort verläuft sie sich 3, 23-35. wieder wie Matth. 12, Cap. 4. 5. wie Luk. 8, greift hinüber in Matth. 13, stimmt 6, 7-13. nochmals mit Luk. 9, und trifft von da weg meist genau mit Matth. 14, 1 ff. zusammen. Der Berfaffer hatte hiemit erft ben Matthäus benutzt, hierauf sich dem Lukas zugewendet u. f. f., je nachdem seine besonbere Quelle und ber von ihm verfolgte Zwed ihn mehr an ben einen ober andern zu weisen schien. Aufferdem foll bas Evangelium gahlreiche Spuren eines fecundaren Urfprungs an fich tragen. Sein Styl fen breit und umftandlich, die Erzählungsweise bie verständig pragmatische, von mancherlei prosaischen Reflexionen durchzogen, was sich gerabe in bem ihm Eigenthümlichen, in feinen Bufagen und Motivirungen, am ftartften zu spüren gebe (z. B. 8, 3; 11, 13.). Den Aussprüchen Jesu fen ihre ursprüngliche gnomische Kürze und Lebendigkeit theils abgestreift (4, 19; 7, 8. 13. 18. 19. 22; 9, 39. 49; 11, 23. 24; 14, 7.), theils hatten fie eine abschwächende Milberung erfahren (1, 8; 4, 34, n. With. 13, 34; 6, 8, 9; 10, 24.).

Wie mifilich es nun um berartige Argumentationen aus innern Merkmalen bestellt ift, bei benen bas Meifte von ber Subjektivität bes Aritikers abhängt, zeigt fich an feinem neutestamentlichen Buche so beutlich als eben an Marcus, indem sich hier kaum eine karakterische Erscheinung vorfindet, welche nicht auch von Solchen, die im Uebrigen auf ber nämlichen Seite fteben, die entgegengesetzeste Beurtheilung erfahren hatte. In ber That erweist sich benn auch die vorhin berührte Supothese bei näherer Prüfung als unzureichend zur Aufhellung bes thatsächlichen Berhältnisses von Marcus zu ben beiben andern Synoptikern. So lange bem Evangelium nicht eine bestimmte Parteiten= beng beigemeffen werben kann, wovon nachher, weiß sie für die llebergehung von sehr bedeutsamen Bartien, wie die Borgeschichte, die Bergpredigt, die Gesandtschaft des Täufers, die Auferwedung des Jünglings von Rain, die große Strafrede wider die Pharifäer, ber ganze Reisebericht bei Lukas, die Erscheinungen des Auferstandenen, keinen ftichhaltigen Grund anzubringen. Sie muß fich im geraden Widerspiel zu diesen Auslassungen im Großen die fast lächerliche Confequenz gefallen laffen, daß in manchen Fällen ber Compilator die angftlichste Minutiositat im Rleinen beobachtet, und in einem Sate ober Berfe seine beiden Quellen "in einander gearbeitet" habe. 3. B. 1, 32. Matth. 8, 16. u. Luk. 4, 40; 2, 18. Matth. 9, 14. u. Luk. 5, 33.; 4, 30 f. Matth. 13, 31 u. Luk. 13, 18 f.; 9, 31 f. Matth. 17, 22 f. u. Luk. 9, 44. Auch wird fie nicht in Abrede ftellen burfen, daß bas Buch, für fich genommen, ben Gindrud hinterlaffe, aus Einem Guffe entstanden zu fenn, und daß fich die Abfolge ber Erzählungen nicht lofer ausnimmt, als bei den angeblich excerpirten Evangelien.

Nein, der Mann, der schon kurz nach der Gründung der ersten Gemeinde zu Jesussalem zum Glauben erwacht war, der dort mit Petrus und den Uebrigen im lebhafstesten Berkehr stand, und sich auch später in apostolischer Umgebung bewegte, mußte eine Bertrautheit mit dem evangelischen Geschichtskreise besitzen, welche ihn der Nothwendigsteit von vornherein überhob, sich sein Material bei Andern zu holen. Die malerische Frische und lebendige Anschaulichkeit in der Darstellung gerade der ihm eigenthümlichen Abschnitte und Zusätze verräth eine Gewandtheit in der Handhabung der Sprache, die

feineswegs die Vernuthung begünftigt, er dürfte das Bedürfniß empfunden haben, sich für die schriftliche Westaltung des Stoffs an ichon vorhandene Bersuche zu lehnen. Wenn baher nicht Alles trügt, so berechtigen die zuverläßigsten Ergebnisse der fortgefetten Kritik zu der Aussicht, daß nicht nur der epitomator Lucae, fondern auch Matthaei, allgemach wieder ber Bergeffenheit übergeben werden durfe, und daß nahezu das umgefehrte Berhältniß für bas allein Wahrscheinliche erklärt werden muffe. In Betreff bes britten Evangeliums ift ichon oben im Artikel Lukas barauf aufmerksam gemacht. Ansehend den Matthäus, so erscheint Marcus origineller, treuherziger, in Manchem wohl auch ursprünglicher\*). Hervorstechende hebräische Ausbrücke, Schlagwörter so zu sagen, find von ihm beibehalten (7, 11. 34; 5, 41; 3, 17.); er weist eine Angahl von Zufäten geringern Belangs auf, die Matthäus nicht hat (1, 20; 6, 2. 5. 6; 8, 14, 14; 3. 5.); die Zurechtweisungen ber Jünger durch Jesum sind hier schärfer, die tabelnden Bemerfungen über ihr Berhalten fehren häufiger mieter (4, 13. 40; 6, 52; 8, 17f.; 10, 32; 14, 40. vgl. auch 4, 25. u. Matth. 13, 12. nach dem Zusammenhang). Aber auch, wenn wir weitere Besonderheiten unfers Evangeliften in's Auge fassen, so will es nicht angehen, ihn sich als Zusammenschreiber aus den andern vorzustellen. Außer durch bie bem Marcus fpeziell zugehörenden und bereits angeführten Stude wird bies Berhaltniß ausgeschlossen durch Abschnitte wie 3, 1 ff.; 9, 32 f., 12, 28 ff., zusammengehalten mit ihren Parallelen, desgleichen durch eine ausehnliche Menge von kleinen, veranschaulichenden Zügen in den Erzählungen, eingehendere Zeichnung der Berumständungen und Borgänge  $(4, 38 \, \text{f.}; 6, 17 \, \text{ff.}; 15, 44. -1, 29. 45; 3, 20 \, \text{f.}; 4, 34; 5, 20; 6, 7. 40; 10, 46; 11,$ 4. 16; 13, 3. 14, 30. 51; 15, 21. 25. 45.), und genauere Mittheilung vereinzelter Rebetheile, welche einerseits nicht den andern enthoben sehn können, aber sich andererseits auch nicht als freie Erzengnisse bes Berfassers verrathen (1, 15; 2, 27; 7, 8; 9, 39. 41. 49; 10, 24. 30. 38 f.; 14, 7. rgl. aud 2, 26; 3, 6; 7, 26; 8, 10.). Endlich, was bie Hauptsache ist, worin Matthäus und Lukas zusammentreffen, bas hat meist seine Paral= lelen auch bei Marcus, während hingegen gerade diejenigen Theile sich bei Marcus nicht finden, welche bem einen ober bem andern jener beiden alle in eignen, fo bag nicht er von ihnen, sondern beide in ihrer Weise von ihm abhängig erscheinen.

Mit Beziehung auf all' tiefe Daten, welche hier nicht weiter verfolgt werden fonnen, sehen wir uns bemnach genöthigt, uns auf Seite berjenigen zu ftellen, die mit Weiße, Wille, Ladmann, Sitzig, Reuß, Ewald, Ritschl, Thiersch, Meyer n. A. nur in der Anerkennung der Priorität des Marcus die Möglichkeit erbliden, die Evangelien= frage zu einem befriedigenden Abschluß zu bringen. Präcifirt man indeß diese Ansicht noch näher bahin, daß Marcus aus einer apostolischen, für die judendristlichen Gemeinden in Palästina angelegten Spruchsammlung geschöpft habe, welche dann nament= lich von Matthäus seiner Schrift zu Grunde gelegt worden seh, so hat diese Annahme zum wenigsten dies wider sich, daß jene Spruchsammlung eine bloße kritische Conjektur ift. Statt berartige Möglichkeiten zu literarhistorischen Wirklichkeiten zu stempeln, ziemt sich besser das Eingeständniß, es seh das Berhältniß im Einzelnen fortwährend

ein noch vielfach unaufgehelltes.

3) Welches ift nun ber 3 med, ben Marcus fich gesetzt hat? Wir antworten einfach und furzweg mit seinem eigenen Ausbruck 1, 1., er beabsichtige die Darstellung bes έναγγέλιον Ίησον Χοιστον, νίου του θεού. Er zieht nicht in der Art des Matthäus den organischen Zusammenhang in Betracht, in dem die Erscheinung Jesu mit der vorausgehenden Offenbarung Gottes unter seinem Bolke steht. Bielmehr ift es die gött= liche Herrlichkeit der Person Jesu Christi, ihre gotterfüllte Erhabenheit und Einzigkeit, wie sie sich unabweislicher noch, als aus seinen Reben und Lehren, aus der Unvergänglichkeit und Nebermenschlichkeit seiner Thaten auf-

<sup>\*)</sup> Die gegentheilige Wahrnehmung will man machen 3. B. in 9, 2-13; 8, 1-13, 10, 23. 11, 15—19; 9, 33; 15, 8. 9.

brängt und die staunende Welt mit sich fortreißt, welche zur Anschauung gebracht wers ben soll. Ohne daß die Lehre nach ihren wesentlichen Elementen übergangen wäre, aber so daß sie nur in ihrer Bezogenheit auf die Person ihres Begründers ihre wahre Bedeutung hat, entrollt das zweite Evangelium, in übersichtlicher Gedrängtheit, das gewaltige Tagewerk des Sohnes Gottes mit seinen heilskräftigen, weltbewegenden Wirkungen.

Freilich, Die Tendenstritik will folden rein geschichtlichen 3wed nicht gelten laffen. sondern ber Evangelist muß nothwendiger Beise in einem Parteiinteresse gearbeitet haben. Ziemlich übereinstimment gesteht man nämlich bem Evangelium ben Karakter farblofer Neutralität zu, einer Neutralität, die aber nicht etwa im Streben bes Berf. nach geschichtlicher Objettivität murzelt, fondern felbst icon tenbengiöser Ratur fenn foll. Gben burch das Mittel derselben foll es unser Berfasser auf die Neutralisation der obschwebenden Differenzen zwischen dem Judendriftenthum und dem Beidendriftenthum abgesehen haben. Db bann feine, burch die eingehaltene Parteilofigkeit gurudgebrangte Grundrichtung nach Schwegler und Baur ebionitisirend, aber zum Katholicismus hinneigend, ober nach Röftlin judenchriftlich im Geifte bes ersten und besonders bes zweiten Betribriefes, im Dienste ber Idee ber Katholicität sich bewegend, oder nach Hilgenfeld beftimmter petrinisch und den Uebergang darstellend zwischen dem strengen Judaismus und bem entschiedenen Paulinismus, ober vollends nach Bolfmar im speziellen Gegensat gegen die judaistische Apokalupse paulinisch sen, - dies bildet ein mehr untergeordnetes Moment, durch das jene Zweckbestimmung allerdings modificirt, aber nicht wefentlich verändert wird. Sonderbar! Wenn die Haltung des Evangeliums eine anerkannt neutrale, und felbst bie Grundrichtung eine fo disputable ift, fo nöthigt also offenbar nicht ber für fich aenommene Inhalt, ihm den genannten Tendenzkarakter beizumessen, sondern es wird ihm derfelbe von Auffen her augedichtet. Man tritt mit einer fixen Gefammtanichau= ung von ben urchriftlichen Gemeindezuständen an die Schrift heran, um ihr innerhalb berselben die thunlichst passende Stellung anzuweisen. Diesem eigenmächtigen Berfahren gegenüber ift das einzig Richtige, den Schluß geradezu umzukehren. Weil Marcus meber bem exclusiven Judendriftenthum noch bem ausgeprägten Beibendriftenthum bient, weil fich bei ihm auch keinerlei Polemik gegen bas eine ober bas andere zu bemerken gibt, vielmehr ber bargebotene Stoff beiden gleichmäßig Untnupfungspuntte gemährt, fo folgt, daß er feinen Standpunkt außerhalb des Gegensates gehabt, und, fofern er ihn gekannt, fich wenigstens nicht bewogen gefühlt habe, bestimmend auf ihn einzuwirken.

Im Uebrigen ift leicht erkennbar, daß das Evangelium für Beiben driften geschrieben ift. Es erhellt bies schon aus ber Abwesenheit jeder Berufung auf das A. T., mit einziger Ausnahme von 1, 2 f. (15, 28. ift mehr als verbächtig), sowie aus bem Reblen aller berjenigen Glemente, welche junächst für Die Blieder der ifraelitischen Theofratie von Wichtigkeit waren. Die Genealogien, die Aussprüche über die Sendung Jesu für Ifrael, über die unveränderliche Gultigkeit des Gesetzes, über die richterliche Stellung ber Apostel zu ben zwölf Stämmen u. f. w. find übergangen, und nur biejenigen wider die Berderbniffe bes damaligen Judenthums, wider die äußerliche Sandhabung ber Sabbathsordnung, wiber ben Bharifaismus und beffen Satzungen aufgenommen (Röftlin, 314). Erläuternde Bemerkungen finden fich eingestreut, beren es für jubifche Lefer nicht bedurft hätte, 7, 3. 4; 12, 14. 42; 15, 42. Hinwieder wird Jesus nicht als ber viòs Aavid Matth. 1, 1. hingestellt, sondern er ist von vornherein der viòs τοῦ θεου 1, 1., ber heidnischen Begriffssphäre durch göttliche Thatenmacht fich beglaubigend. Bas er mit sich bringt, ift ευαγγέλιον, die Plerophorie der Zeit (1, 15.), seine Bestim= mung eine universelle, nur zunächst auf Ifrael bezogene (7, 27; 4, 32; 13, 10. vgl. 16, 15.), und felbst der Tempel seines Bolkes, welchem zumal ein αχειροποίητος (14, 58.) gegenüberfteht, ein Bethaus für alle Bolker, 11, 17.

Gang und Anlage ber Schrift find im Allgemeinen höchst einfach, laffen aber vermöge ber Gruppirung bes Stoffs in rascher Folge von sich steigerndem Satz und

Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. IX.

Gegensatz nichts besto weniger ben Einbruck einer fast bramatischen Entsaltung zurück. Wiewohl ber Verfasser weber eine chronologische, noch eine sachliche Ordnung nach irsgend welchem Gesichtspunkte festhält, sondern in fortlausender Reihenfolge immer ein Wild an das andere fügt, können drei, oder besser noch, vier Haupttheile auseinander gehalten werden. I. Die Vorbereitung, 1, 1—13. II. Die messianische Wirsamkeit in Galisa, 1, 14—9, 50. III. Die Reise nach Jerusalem und der Ausenthalt daselbst, 10, 1—13, 37. IV. Das Leiden, Sterben, Auserstehen (und Himmelsahren) Jesu, Cap. 14—16.

- 4) Unter Voraussetzung des oben besprochenen Tendengkarakters muß natürlich die Abfaffung bes kanonifden Marcus einer verhaltnigmäßig fpaten Zeit zugetheilt werben. Er foll ein Produkt aus den ersten Jahrzehnten bes zweiten Jahrhunderts fenn. Der Text felbst enthält kein Datum von unzweifelhafter Sicherheit; auch die Fassung ber eschatologischen Rebe Cap. 13 ift nicht entscheidend. S. Röftlin, 383. Dennoch scheint fie beffer mit ber Abfaffungszeit vor ber Zerftorung Jerufalems zu ftimmen, womit bann auch die Priorität bes Marcus unter ben Synoptikern übereinkäme. Denn bie Barufie foll gleich nach bem Falle Berufalems erfolgen, B. 24.; Die Bunger werden Die abschließende Ratastrophe noch miterleben, B. 30. — womit sich wohl auch bas aus bem Fehlen von Matth. 10, 23. erhobene Bedenken erledigt, - und werden beshalb um fo eindringlicher zur Wachsamkeit ermahnt, B. 33 ff. Ueberdem vgl. 13, 14. mit Matth. 24, 15. Die einschlägigen Angaben ber Tradition haben wir zum Theil bereits mitge= theilt. Frenans 3, 1. berichtet blog, es fen das Evangelium nach bem Tobe bes Betrus und Paulus ausgegeben worden. Die Bermuthung, es beruhe diese Nachricht auf einem falichen Schluffe aus 2 Petr. 1, 5., ift um fo weniger begründet, als es feineswegs feftsteht, daß der Brief bem Irenaus als acht gegolten habe. In der Folgezeit, bestimmter von Clemens an, gibt fich bas Bestreben kund, bie Abfassung bes Buches immer weiter hinauf zu ruden, bis gulett Eufebius und bie Folgenden fie in das Jahr 43 verlegen, das nämliche, in welchem die Sage den Marcus zu Rom mit bem Magier Simon und mit Philo zusammentreffen läßt.
- 5) Größere Uebereinstimmung herrscht in Betreff bes Orts, wo das Evangelium gefchrieben worden febn foll. Clemens, Eufebins, Sieronymus, Spiphanius und Die meisten Spätern nennen bafur Rom, eine Ueberlieferung, Die nichts wider fich hat. Sie wird im Gegentheil begünftigt durch den häufigen Gebrauch von lateinischen Wör= tern, die Erklärung griechischer Ausdrücke burch römische, und burch einzelne latini= firende Wendungen (2, 4; 5, 9. 15. 23; 6, 27. 37; 7, 4. 8; 12, 14. 42; 14, 5; 15, 15. 16. 39. 44. 45.). Dies ift daher auch fortwährend die weitverbreitetste Annahme geblieben, für bie fich unter ben Neuern 3. B. Giefeler, Tholud, Schwegler, Gueride, Ewald, Silgenfeld, Meyer, in feiner Weife auch Röftlin u. U. ausgesprochen haben. Db für fie bie namentliche Aufführung ber Göhne bes Simon von Chrene 15, 21. in Anspruch genommen werden könne, ist sehr fraglich, da zwar allerdings nach den Acta Andreae et Petri Alexander und Rufus mit Betrus zu Rom auftreten, aber die 3ben= tität des 15, 21. und des Rom. 16, 13. erwähnten Rufus fich burch nichts erharten läßt. Die Notig bei Chrysostomus, hom. I, in Matth. opp. VII, p. 6, welche die Abfaffung nach Alexandrien verfett, wird von feinem alexandrinischen Lehrer unterftütt, und von Chrisoftomus felbst nicht als unzweifelhaft hingestellt. Kaum widerfährt ihr Unrecht, wenn man sie als einen Auswuchs jener andern Nachricht von einem längern Aufenthalte bes Marcus in Alexandrien betrachtet. Rich. Simon, Lardner, Michaelis und Cichhorn wollten ber zwiespältigen Tradition burch ben originellen Gedanken an eine römische und eine alexandrinische Ausgabe Rechnung tragen, während Storr auf Grund von 15, 21., zusammengehalten mit Apg. 11, 20., die Entstehung des Evangeli= ums in Untiochien gesucht hat.
- 6) Die styllistischen Eigenthümlichkeiten des Marcus, sein karakteristisches Lieblingswort εθθέως, die immer wiederkehrende Anknüpfung durch xal, oft im Bunde

mit πάλιν, der hänsige Gebrauch von απαξ λεγόμενα, von Diminutiven, von doppelster Negation, von tautologischen Wendungen jeder Art, der auffallende Anschluß an die Shntax des Hebraismus u. s. w. — sind bekannt und öfters zusammengestellt. S. J. D. Schulze, in Keil u. Tzschirner's Analecten, II. u. III.; De Wette, Stud. u. Krit. 1828; Credner, Einl. 1, 102 ff.; Hişig, Joh. Marcus, 29 ff. 67 ff. Wenn indeß der lettere Gesehrte für seinen Fund, daß Marcus auch der Verfasser der Apostalypse sey, sich namentlich auf die Sprachverwandtschaft bezieht, so bringt er nicht genugsam in Anschlag, was sür ein markirt hebraisürender Styl sich nach dem Vorbilde des A. T. überhaupt im Hellenismus sür geschichtliche und prophetische Darstellungen sixirt hatte. Je mehr sich daher gerade die Darstellungsweise des Marcus der alttestasmentlichen Historiographie nähert, desto weniger beweist das Zusammentressen mit den Eigenheiten der Apokalypse.

Nur noch ein historisches Interesse gewähren die ältern Berhandlungen über die Originalsprache des Evangeliums. Daß sie die griechische seh, bezeugen nicht allein Hieronymus, Augustin u. A., sondern es ergibt sich in unbestreitbarer Weise aus den Immediatübersetzungen. Die Peschito in der Unterschrift, die Philogeniana am Nande und Ebedsesu bei Assemani, Bibl. or. III, 1, p. 9 bemerken dagegen, Marcus habe zu Nom das Evangelium römisch verkündigt, worauf hin einige lateinische Handschriften des Orients (f. Scholz, S. XXX) ihn auch lateinisch schreiben lassen. Diese Meinung setzte Baronius in seinen Annalen ad ann. 45 Nr. 39 ff. in Umlauf; ansänglich griffen sie die katholischen Theologen begierig auf, ließen sich jedoch bereits durch die Einsprache R. Simons wieder davon abbringen. Das vorgebliche Autographum, das man in Benedig zu besitzen rermeinte, hat sich als das abgetrennte Stückeiner Handscrift erwiesen, welche die vier Evangelien nach der, mit einer Borrede des Hieronymus versehnen, lateinischen Uebersetzung enthielt, und deren weitere Theile schon 1354 nach Prag gewandert waren. Jos. Dobrowsky, Fragmentum Pragense Ev. S. Marci, vulgo autographi, Prag 1778. Uebrigens ist der kritische Zustand unsers Textes ein sehr schwankender.

Die Integrität ist bis auf den Schlufabschnitt 16, 9—20. allgemein zugestanden. Was diesen anlangt, so muß er zum mindesten als verdächtig bezeichnet werden. Die sachlichen und selbst sprachlichen Besonderheiten des Marcus gehen ihm freilich nicht in dem Maaße ab, wie etwa schon behauptet worden ist, odwohl eine Berschiedenheit im Sprachgebrauch und in der Darstellungssorm nicht geseugnet werden kann. Auch hat Irenäus 3, 10, 6 die Perikope bereits gekannt. Allein andererseits bezeugen Eusedius, Hieronymus, Gregor von Nyssa u. A., das Evangelium habe mit έφοβούντο γάο gescholossen; in früherer Zeit sehr zahlreiche und auch bedeutende Codices, vorab Cod. B., bestätigen die Richtigkeit ihrer Angade; der Ansang B. 9., der ohne die zu erwartende Rücksicht auf B. 1 ff. geschrieben ist, auch die Zusammengehörizsteit mit B. 8 vermissen läßt, scheint das angereihte Fragment deutlich zu vervathen; die Erscheinungen in Ferusalem B. 9 ff. passen nicht wohl zu der Weisung 14, 28. u. 16, 7. Es ist daher dem Zugeständniß, dieser Schluß seh der ursprüngliche nicht, schwer zu entgehen, — mag nun Marcus seine Schrift unvollendet gesassen, oder derselbe verloren gegangen und durch den gegenwärtigen ersetz worden sehn.

Marcus ist der Name von drei Gnostikern. Der erste, Stifter der Sekte der Marcosianer, ist Schüler Balentins. Siehe darüber den Artikel Valentin und seine Schule. Der zweite ist Anhänger des Inostikers Marcion. Siehe darüber d. Art. Marcion und seine Schule. Der dritte, aus Memphis gebürtig, kam nach Spanien um die Mitte des 4. Jahrh. und soll daselbst für seine gnostisch-manichäischen Lehren den Rhetor Elpidius und eine Frau, Namens Agape, gewonnen haben; von ihnen hätte sie Priscillianus empfangen; worüber s. d. Art. Priscillianus und die Priscillianisten.

Marcus murbe am 18. Januar 336 an die Stelle Sylvesters zum Pabst erwählt;

fein Pontificat dauerte nicht volle nenn Monate. Er starb den 6. Oktober und wurde auf dem Kirchhofe beerdigt, der noch heutigen Tags seinen Namen trägt, und den er mit einer Kirche geschmückt haben soll. Novaes erzählt das Mährchen, Marcus habe vor seiner Wahl zum Pabste den Titel eines Cardinals geführt, und dieser Titel seh durch ihn in Gebrauch gekommen. Nicht entschieden ist, ob es-Marcus oder Damasus I. war, der zuerst verordnete, daß in der Messe nach dem Evangelium das nicänische Glausbensbekenntniß gesprochen werden solle. Entschieden unächt ist ein Brief, den er an Athanasius und die ägyptischen Bischöfe geschrieben haben soll.

Mareja, מרשה מראשה LXX. Magisa, Magysa, Joseph. Magissa, Stadt im Stamme Juda, in ber Rieberung, 3of. 15, 44; von Rehabeam befestigt, 2 Chron. 11, 8. Joseph. Ant. VIII, 10, 1. Bis hieher brang Gerach ber Aethiopier vor und wurde in dem Thale Zephatha bei diefer Stadt von Affa, Konig von Juda, besiegt, 2 Chron. 14, 9. 10; Joseph. Ant. VIII, 12, 1. vgl. Emaib, Geich. des Bolles Ifrael III, 1. S. 183. (III. S. 469. Ausg. 2.). Der Prophet Eliefer zur Zeit Josaphats von Juda und Ahasja von Ifrael war aus Mareja gebürtig, 2 Chron. 20, 37., und ihrer erwähnt auch Micha in seiner Prophetie: 1, 15. Judas Makkabaus zog, nachdem er den Joumäern Hebron entriffen hatte, über Marefa, welches er verwüftete, nach Asdod 1 Makt. 5, 65-68. (vergl. 2 Makt. 12, 35.), wo v. 66. ftatt την Σαμάσειαν mit Joseph. Ant. XII, 8, 6: την Μάρισσαν zu lesen ift, wie icon Reland (Pal. p. 889) zeigt, val. Emald, Gefch. III, 2. (IV. Ausg. 2.) S. 361. Hyrkan entrif bie Stadt ben Ibumaern, benen fie vorher abgetreten mar (Emald, Gefch. III, 2. S. 402), meshalb fie bei Josephus auch της Ίδουμαίας πόλις heißt, Joseph. XIII, 9, 1. 15, 4. B. J. I, 2, 6., und befriegte Die Samaritaner, weil fie Die Mariffener, Colonisten und Bundesgenoffen der Juden, vergewaltigt hatten, Ant. XII, 10, 2. Ebendaselbst XIV, 1. 4. wird Mariffa unter ben Städten aufgeführt, bie Alexander Jannaus ben Arabern weggenommen hatte. Im römischen Zeitalter wird bie Stadt von Pompejus genommen und ihren Bewohnern gurudgegeben, Joseph. Ant. XIV, 4, 4. B. J. I, 7, 7., von Ga= binius wiederhergestellt, Ant. XIV, 5, 3. B. J. I, 8, 7., und später von ben Parthern mährend ihres Ariegszuges gegen Berodes ganzlich zerftort, Ant. XIV, 13, 9. B. J. I, 13, 9. Eusebius und hieron. geben Mareja als auf ber zweiten rom. Meile von Eleutheropolis liegend an. Robinson fand sudlich von Beit Dichibrin (Eleutheropolis) bei einem merkwürdigen Ralksteinhügel Grundsteine von Mauern und Gebäuden, in benen er bie Ueberbleibfel von Mareja vermuthet, beffen Baumaterial bei ben fpatern Aufbauten in Beit Dichibrîn verbraucht sehn mige. S. Balaft. II, S. 664, 693. Miflicher icheint mir Robinfons Bermuthung (S. 625), ben Namen von Tell es Safieh nordweftlich von Beit Dichibrin mit dem alten Namen des Thales Zephatha in Berbindung zu bringen.

Maresius (Des Marets), Samuel, ein Repräsentant der streitsertigen Orthoboxie resormirter Confession, ist 1599 in der Picardie geboren, 1673 als theologischer Prosessor in Gröningen gestorben. Seine theologischen Studien betrieb er in Saumur bei Gomarus und in Genf um die Zeit der Dortrechter-Synode bei Diodati, den ältern Tronchin und Turrettin, Männern, welche nach dem Abschluß der Resormation auftretend fast nur zur posemischen Bertheidigung des gestenden Lehrspstems anleiten konnten. In Genf, dann in Paris, bildete Maresius bei hervorragenden Predigern auch sein homiletisches Talent aus, und wurde 1620 von der zu Charenton versammelten Synode eraminirt und in das Ministerium aufgenommen. Nach kürzern Pfarrdiensten erlangte er 1624 das theologische und geistliche Lehramt in Sedan, mit der Bergünstigung, sich auf ersteres noch vorzubereiten. Erst nach einer Reise durch Holland und dis nach England hinüber trat er seine Prosessur in Sedan an. Er hatte sich der Gunst des Landesherrn, des Herzogs von Bouillon, zu ersreuen, den er 1631 nach Holland in's Feld begleitete, so wie er im solgenden Jahr wieder mit der Herzogin in die Niederlande reisen mußte. Dort zum französsischen Prediger in Mastricht ernannt, wirkte er durch

bas ganze Limburgische für seine Consession. Als aber ber Herzog von Bouillon die katholische Gräsin von Bergen heirathete und trot den Bemühungen des Maresius selbst übertrat, solgte dieser 1636 einem Ruse an die Wallonische Gemeinde in Herzogenbusch, wo ihm bald auch eine Prosessiur an der Schola illustris übergeben wurde. Im I. 1643 ließ er sich für die Prosessur seines frühern Lehrers Gomarus in Gröningen erbitten, und wirkte dort dis zu seinem 1675 ersolgten Tode als Docent und französischer Presdiger mit solchem Ersolg, daß Gröningen in große Ausnahme kam und der Name Maresins überall im reformirten Auslande geseiert wurde.

Seine literarische Thätigkeit war so groß, daß er vier Folianten opera omnia hers ansgeben wollte, als der Tod ihn abrief. Die meisten seiner Schriften sind polemische. Viel hatte er mit Katholiken zu streiten, auch den Socinianismus eifrig widerlegt in der "Hydra Socinianismi expugnata, sive Anti-Volkelius". Auch wider die arminianische Lehre ist er aufgetreten, und fast eben so eifrig hat er sich mit reformirten Collegen selbst herumgestritten, Decennien hindurch sogar mit dem Utrechter Theologen Gisbert Boëtius, der ein in Herzogenbusch fortgeduldetes geistliches Stift als idololatria indirecta verschrie, wogegen Maresius den dortigen Magistrat vertheidigte und im Streiteiser dem Boëtius nicht weniger als hundert bedenkliche und höchst paradoge Sätze vorwars. Beide sahen sich aber dann vereinigt in der heftigen Bekämpsung cartesianischer und coccejanischer Theologen. Fügen wir bei, daß Maresius auch wider die amyraldistische Milsberung in der Gnadenlehre eine Epikriss gegen Dalläus, anderseits auch wider den Chiliasmus, 3. B. des Amos Comenius, wider den Separatismus von Labbadie gesschrieben hat: so begreisen wir es, daß Maresius als ein reformirtes Seitenstück zu Calov bezeichnet worden ist.

Das Systema theologiae von Marefins hat aber großes Anschen genossen. Im appendix zu bemselben ist ein langes Berzeichniß seiner Schriften zu sinden. Saumur, Marburg, Lausanne und Lehden waren bemüht, einen so berühmten Theologen zu gewinnen; in Zürich betrachteten die eifrigen Orthodoxen, welchen Heibegger (vgl. den Artikel) so wenig als die Consensussormel genügte, den Maresins als ihren Meister in derzenigen Orthodoxie, welche jede Regung nicht schon approbirter Ideen und Mesthoden zu bekämpsen sür Pflicht hält. — Bgl. Bayle, Art. Marets, Benthem Holland. Kirchens und Schulenstaat und die Quelle beider: Effigies et vitae prosessorum Groning.

Margaretha aus Antiochien, nach manchem Schwanken\*) die Heilige des 20. Juli; in der abendländischen Kirche erst seit dem 9. Jahrh. bekannt, später identissicirt mit der in der griechischen Kirche verehrten Maglva, von der sie den Beinamen Megalomarthr überkam. In den folgenden Jahrhunderten verbreitete sich ihr Cultus besonders in England und Italien. Was sich auf sie bezieht, ist nur Legende\*\*), ausgesbildet in den Kreuzzügen. Sie soll zu den Zeiten Diocletians gelebt haben\*\*\*); von ihrem Bater, einem heidnischen Oberpriester Aedessus, auch Theodosius genannt, als Christin verstoßen, weidete sie die Heerde ihrer Amme, durch die sie zum Glauben gestommen war; daher sie auf altfranzössischen Bildern als Schäferin erscheint. Auf der Weide erblickte sie der heidnische Präsett Olibrius, der auf einer Kundreise zur Versolsgung der Christen begriffen ist. Er entbrennt in Liebe zu ihr; da sie aber trot aller Schmeichelei und Grausamkeit die Braut Christi bleiben will, läßt er sie enthaupten.

<sup>\*)</sup> Banbelbert 18. Juni, in andern Martyrologien ber lateinischen Kirche ben 13. und. 20. Juni.

<sup>\*\*)</sup> Luther meinte: St. M. Legenbe hat eine ecclesiatiram Allegoriam und geiftliche Deutung von der Kirche; ebenso wie St. Christoffel und St. George seine geistliche Deutung habe. Tischreben; von Förstemann, 4, 306.

<sup>\*\*\*)</sup> Obwohl die Bollandisten ehrlich gestehen: Incertum prorsus et obscurum est tempus, quo S. M. martyrium subierit.

Im Gefängniß war ihr ber Satan in Gestalt eines Drachen erschienen; sie tritt ihn zu Boben: "bort liege, du stolzer Satan, zu den Füßen einer Frau;" und der Teufel gab sich ihr besiegt. "o beata Margaretha; superatus sum." Er muß ihr alle seine Sünden gegen die Gläubigen bekennnen, dann hebt sie den Fuß auf: "fuge miser" und der Teusel entslieht. So hat sie Raphael als Siegerin über den Drachen gemalt. Sie ist die Patronin der Insel Procida, durch ein wunderliches Geschief auch der Schwangern. Warum ihr Name nur mit den Prädikaten "böse, schwarz" zusammengefunden wird, ist noch unerklärt\*).

Margaretha, Königin von Schottland, Schwester Ebgar Ebelings, bes Erben bes angelfächfischen Rönigshauses, mit bem fie vor Wilhelm bem Eroberer nach Schottland floh. hier murde fie 1070 bie Gemahlin bes Rönigs Malcolm; biefer fiel in ber Bertheidigung feines Landes gegen Die Eroberungsgelufte Wilhelms II. von England; die Nachricht von seinem Tode traf sie auf schwerem Krankenlager; sie starb vier Tage barauf, am 16. November 1093. Innoceng IV. fanonisirte fie 1251; Clemens X. bestätigte 1673 die Sitte, welche ihr Offizium vom 19. Juni auf ben 10. Juni verlegt hatte, und erhob fie zur Batronin Schottlands. Nach ber Schilderung ihres Beichtvaters Theodorich war fie eine thätige, gegen die Armen faft verschwenderisch freigebige Frau, fie hatte ein stehendes Gefolge von 300 Armen. Die rauhe Gewaltthätigkeit des schottifchen Abels lernte burch fie Unmuth und Burbe, feine Kriegeluft Demuth und Die firchlichen Tugenden kennen. Der Rönig, der felbst nicht lefen konnte, fußte wenigstens bas Buch, aus dem fie betete. Sie hat viele Kirchen erbaut und mit eigener Hand zu ihrer Ausschmuckung beigetragen; aber bie Stelle im Martyrologium Romanum hat fie sich wohl durch ihre Bemühungen erworben, die schottische Kirche ber römischen zu nähern \*\*); und entwürdigende Bolfssitten zu milbern \*\*\*). Wunder hat fie nicht gethan; die Bollandisten haben ihr ihre Kinder als Wunder angerechnet, und unter biesen war allerdings David I. "splendor generis," ber Schottland katholisirte. bem puritanischen Schottland murbe ihre Rathebrale bemolirt, und ihre Reliquien zerstreut, zugleich auch tie Malcolms, die man vorher auch im Tode nicht hatte von der Gattin trennen können; mas angeblich davon wieder gesammelt ift, hat Philipp II. im Escurial beigesett. Nach ihr ift ber Margarethentrunk genannt, ein Ubschieds= trunt nach einem guten Bechgelage, bei bem ftehend bas Gratias gefprochen wirb; Eugenius IV. hat ihm 1430 Ablaß auf 40 Tage bewilligt, boch mit ber vorforglichen Bedingung, daß es das lette Glas fen.

Margaretha, die jüngste Heisige dieses Namens, ist eine der ärmsten Heiligen; ihre Berehrung i) ein Wert der Dominikaner, die sich ihrer vor und nach ihrem Tode besonders angenommen haben, und beschränkt auf die Umgebung ihres Heimathsdorfes San Severin in der Mark Ancona, nach dessen vormaliger Benennung sie Septempeda genannt ist; ihre Tugenden, die gewöhnlichen der Heiligen, hat sie mährend ihres Wittsthums geübt, daher ihr Beiname Vidua; in ihrer Demuth trug sie nie Schuhe, daher Discalceata. Nur Ein Paar Schuhe hat sie ihrer Tochter als einziges Erbe hinterlassen, zugleich die größte Reliquie, welche die Dominikaner von ihr auswiesen: die Sohlen ihrer Füße, die sich im Tode losgelöst und die Gestalt von Schuhen angenommen haten; wegen andrer Wunder war man in ziemlicher Berlegenheit. Sie ist gestorben 1395.

Die nur beatifirten Margarethen sind sämmtlich Ordensheilige, in beren Le-

<sup>\*)</sup> J. W. Wolf, Beitr. zur beutsch. Myth. 2, 103.

<sup>\*\*)</sup> In den Ofterfasten, Sonntagsfeier, Chegesetzen u. a.; über frühere Bersuche cf. Gie-feler, R.G. 1, 2, 503.

<sup>\*\*\*)</sup> Uxoris etiam precibus dedisse fertur Malcolmus, ut primam novae nuptae noctem, quae proceribus lege regis Eugenii debebatur, sponsus dimidiata argenti marca redimere posset, v. Cange, glossar. s. v. Marketa, unb Act. SS. Boll., 10. Juni ©. 332.

<sup>+) 5.</sup> August; bei Baronius (spätere Ausg. des Martyrologiums) 27. Aug.

genden die Phantafie und die Gifersucht der Monche gleichviel gethan haben. Am be= rühmteften find: 1) von den Franziskanern: eine fcone Italienerin aus ber Wegend von Perugia, die für ein neunjähriges durch plötzliches Leid gebrochenes Loretten= leben voller Luft eine eben so glanzende Bufe in dem Aloster zu Cortona that; seit 1277; (baher M. de Cortona). Aber als sie, nur von einer alten Frau geleitet, ba betteln geben wollte, wo sie früher gefündigt hatte, dachte ihr Beichtvater an die Tochter Jafobs, die herausging, die Töchter des Landes zu feben, und wehrte ber jungen Nonne die unbewachte Fahrt\*). Sie hat in ihrem Herzen die ganze Paffion bes Berrn erfahren, ber fie nicht feine Magt, fondern feine Freundin nennen wollte, baber fie mit den Marterwerfzeugen dargestellt wird. Ihre Gespräche mit Christus und ber Mutter Gottes mußten Die laxere Ordnung gegen Die Spiritualiften beftätigen \*\*). Als fie 1297 ftarb, faben bie Frangistaner ihre Seele aus bem Fegfener gen Simmel fahren; Urban VIII. geftattete ihnen 1623 ihre Berehrung. — 2) Ihr stellten die Dominikaner eine ihrer Tertiarierinnen entgegen, ein blindes Madden aus Urbino, in beren Bergen sie nach ihrem Tobe (1320) drei wundersame Steine fanden, auf diesen fah man Maria mit dem Kinde in der Krippe \*\*\*).

Die anderen Margarethen sind obseur, unter ihnen eine Königstochter aus Ungarn, gestorben als Dominikanerin 1271 (28. Jan.); die übrigen sinden sich in den Act. SS. unter dem 23. Jan.; 11. Feb.; 5., 7., 13., 22. März; 12., 30. April; 15., 18., 23. Mai; 4., 10., 13. Juni. Lie. Beingarten.

Margaretha von Orleans, Bergogin von Alengon und fpater Ronigin von Navarra, nimmt in ber Geschichte ber frangofischen Reformation eine bebeutende Stelle ein, die jedoch auf die widersprechendste Beise beurtheilt worden ist. Bahrend die Ginen in ber edlen Fürstin eine entschiedenene Protestantin faben, machten Andre fie gur orthoboren Ratholitin; noch Andre gaben fie für eine philosophische Freidenkerin ziemlich fri= volen Sinnes aus. Reines dieser Urtheile ift volltommen richtig, am wenigsten bas lette. Wie kam es aber, bag biefe hochbegabte Frau fo vielgestaltig erscheinen konnte, daß die entgegengesetztesten Parteien fich ihres Namens bemächtigten? Gie behielt katholische Gebräuche bei, obgleich sie sich zur Rechtsertigung durch den Glauben bekannte und ihr Beil nur in Chrifto fuchte; fie beschützte bie Protestanten, obgleich fie nicht aus ber katholischen Kirche trat; fie liebte Poefie und Anmuth Des Lebens, obgleich streng fittlich und mahrhaft fromm. Die Erklärung diefer anscheinenden Widersprüche findet fich einfach und genügend in ihrer muftischen Tendenz. Als vor mehreren Jahren biefe Ansicht zuerst von Merle d'Aubigne (im britten Bande seiner Histoire de la reformation) ausgesprochen, und von uns, nach bisher unbenützten Quellen weiter ausgeführt und begründet wurde (in unfrer Schrift über Gerard Rouffel und in einer Abhandlung, über ben muftischen Quietismus in Frankreich zur Zeit Frang I., in ber Zeitschrift für hiftorische Theologie, 1850 Seft I.), murde sie von verschiedenen Seiten ber, in Frantreich und Deutschland, bekämpft; jest aber, nach genauerer Prufung, find bie Geschicht= schreiber ber französischen Reformation burchaus damit einverstanden. Die eigenthum= lich muftische, bis zu quietistischer Indiffereng in Sinsicht ber außern Rirchenformen führende Richtung Margaretha's und mehrerer ihr befreundeter hochgestellter Gelehrten und Geiftlichen ift eine unläugbare Thatfache, die zur Aufhellung manches Dunkels in den Anfängen der reformatorischen Bewegung in Frankreich bient.

Margaretha wurde geboren zu Angoulème, den 11. April 1492; sie war die Tochster des Herzogs Karl von Orleans und von Angoulème, und der geistwollen und ehrseizigen Louise von Savopen; ihr Bruder Franz, zwei Jahre jünger als sie, wurde König unter dem Namen Franz I. Nach ihres Baters Tod wurde König Ludwig XII.

<sup>\*)</sup> Act. SS. Boll. 22. Febr. S. 307.

<sup>\*\*)</sup> Act. SS. l. c. p. 348.

<sup>\*\*\*)</sup> In b. Act. SS. 13. April; beatifirt 19. Oftober 1609.

ihr Bormund; er ließ fie an feinem Sofe trefflich erziehen. Mit feltenen Talenten begabt, wißbegierig, früh für alles Schone und Sohe begeiftert, lernte fie, außer mehrern neuern Sprachen, Lateinisch, Griechisch, Bebraifch, Geschichte, Philosophie, Theologie. Dabei blieb fie einfach und bescheiben, wohlwollend gegen Jedermann, eine der liebens= würdigsten Erscheinungen ihrer Zeit. Den 9. Oktober 1509 murbe fie mit Karl, bem letten Bergog von Alengon, vermählt. Dag vorher ichon Karl von Deftreich, fpater Karl V., um sie geworben haben foll, ift burchaus unwahrscheinlich; Karl war damals noch ein Rind. Rach Frang I. Thronbesteigung, 1515, fam Margaretha an ben Hof; Frang liebte fie auf's Bartlichste; voll hoher Achtung vor ihrem Berstand fragte er fie oft um Rath in ben schwierigsten Dingen; man hat mit Recht gefagt, fie fen fein guter Benius gewesen. Gin in bunteln Ausbruden abgefagter Brief Margaretha's ward für einige Geschichtschreiber Beranlaffung zu behaupten, Die Liebe zwischen Bruder und Schwester seh mehr als blos geschwisterliche Zuneigung gewesen; indessen da die absichtlich geheimniß= volle Sprache bes Schreibens auch eine andere Auslegung zuläft, fo ift es erlaubt, fich an biefe letztere zu halten, fo lange fein bestimmtes thatsächliches Zeugniß bagegen aufgebracht wird \*). Auch von andern Liebesverhältniffen Margaretha's wird Manches erzählt, allein jo fagenhaft, daß man es theils für Erdichtung geschwätiger, leichtfertiger Böflinge, theils für ein Spiel poetischer Galanterie anzusehen berechtigt ift. retha fab fich gern von Gelehrten und Dichtern umgeben; daß einer biefer lettern, Marot, ihr Kammerdiener und Hofpoet, ihr in feurigen Berfen feine Liebe antrug, war ber Sitte ber Zeit angemeffen; Die Fürstin dulbete es, als eine ihrer Freundlichkeit und ihren Talenten dargebrachte Huldigung; sie ward überhaupt als Beschützerin ber Belehrfamteit gepriefen; felbit ber alte Erasmus, beffen fie fich in feinen Streitigkeiten mit der Sorbonne angenommen hatte, fchrieb ihr Briefe voll des begeiftertften Lobs \*\*).

Unter ben Männern, die fie in ihren Umgang zog, waren indeffen auch ernstere Leute, die fie von höhern Dingen unterhielten als von Dichtkunft und dem Lob ihrer Reize. Diese waren Lefevre d'Etaples und bessen Freunde Gerard Roussel und Michel Mit ihnen pflegte Margaretha von religiösen Dingen zu reben, von ben Bedürfniffen ihres eigenen Bergens, von ben aus Deutschland fommenden, alle Gemüther ergreifenden Nachrichten. Anfänglich hatte fie in ben Formen und Uebungen bes Ratholicismus die Befriedigung ihrer frommen Sehnsucht gesucht; diese war aber zu tief, um fich mit außerm Werte begnügen zu konnen. Lefebre führte fie zur Bibel; zugleich machte er fie mit ben Webeimniffen ber muftischen Beschaulichkeit vertraut, ber er fich felber ergeben hatte, und in die fie fich nun mit aller Macht ihres Gefühls und ihrer Phantasie vertiefte. Nachdem sich Lefevre mit seinen Freunden nach Meaux, zu bem gleichfalls muftischen Bischof Brigonnet hatte zurückziehen muffen, wurde durch ihn auch Margaretha mit Letzterem bekannt. Bon 1521 an unterhielt sie mit Briconnet einen merkwürdigen religiöfen Briefwechfel, ber handschriftlich in ber kaiferlichen Bibliothek zu Paris vorhanden ift. In diesen Briefen spricht sich, in dunkler, schwülftiger, mit Allegorien und Sperbeln überfüllter Schreibart, ein Mysticismus aus, ber ber theologischen Spekulation fremd bleibt, um nur nach ben überschwenglichen Genüffen ber Gotteinigenden Liebe zu ftreben. Margaretha verlangt Aufschluffe über die Wahrheit, nach ber ihr Gemuth sich sehnt; Brigonnet antwortet ihr burch hundert Seiten lange Briefe über die Sufigfeit des beschaulichen Lebens und der muftischen Berbindung mit Gott vermittelft der alles übersteigenden Liebe. Daneben kommen bedeutsame Stellen vor über die Nothwendigkeit einer Reform der Kirche und die Gesinnungen, die man hinfichtlich einer folden am Hofe hegte. Als beim Ausbruch bes Kriegs mit Rarl V,

<sup>\*)</sup> S. über diesen Brief einen Artikel von Lutterroth in bem Semeur. 14. und 21. Dezbr. 1842. Selbst Polenz, I, 234, nimmt zwischen Margaretha und Franz eine über bie gesschwisterliche hinausgehende Liebe an.

<sup>\*\*) 28.</sup> Septbr. 1525. Epistolae, Bafel, 1538. f. S. 707.

Margaretha's Gatte sich zum Heer begab, wünschte sie, daß einer der nach Meaux gestächteten Prediger zu ihr zurückehrte. Brisonnet schiefte ihr Michel d'Arande; in geheismen Unterredungen am Hofe selbst, in Gegenwart Franz I und Louisens von Savohen, erklärte dieser fromme und beredte Mann die heilige Schrift und machte großen Sinsdruck. Im Dezember 1522 schrieb Margaretha an Brisonnet: "Durch Meister Michaels Mund hat der Herr Seelen bewegt, die geneigt sehn werden, seinen Geist zu empfanzen;" mehrmals sprach sie von den Bünschen ihrer Mutter und ihres Bruders, die Kirche zu resormiren, und von den Fortschritten, die die Ansicht mache, die göttliche Wahrheit seh keine Ketzerei. 1523 sandte ihr Brisonnet Lesever's lebersetzung der Briese des Paulus, mit der Bitte, sie auch dem Könige vorzulegen; sie hätte gewünscht, er hätte es selber gethan, Ende 1523 hörte ihre Correspondenz mit dem wegen des Berdachts der Ketzerei ängstlich werdenden Bischof aus. Dagegen machte sie Michel d'Arande zu ihrem Brediger und Almosenier.

Als 1524 Frang I. nach bem Guben zog, um bie Provence zu beschützen, begleiteten ihn seine Mutter und Margaretha bis Lyon. In dem Gefolge der Letztern waren Michel d'Arande und ber protestantische, gelehrte Sumanist Anton Bapilion. Michel D'Arande predigte öffentlich, vor großer Berfammlung; auch Louisens Leibargt, Cornelius Agrippa, war für bas Evangelium thatig. Mitten in ihrer Freude über Die reformatorische Bemegung in Lyon, erhielt Margaretha die Nachricht von der Niederlage von Pavia; ihr Gatte, der großentheils Schuld war am Berluste der Schlacht, kam flüchtig und gebemüthigt nach Lyon, wo er schon ben 11. April 1525 starb. Während Franz bes I. Gefangenschaft brach in Frankreich die Berfolgung gegen die Evangelischen auß; die Regentin, die bisher ben beffern Ansichten scheinbar so gunftige und ben Monchen so abgeneigte Louise von Savoyen, gestattete bie Ginführung ber Inquisition. Lefebre und Rouffel, von Brigonnet nicht mehr beschütt, flohen nach Strafburg, wo bald nach ihnen auch Margaretha's Almosenier, Michel d'Arande, ankam. Dag biese Manner nach Deutschland gegangen seben, um fich in Margaretha's Auftrag mit ben Reformatoren zu besprechen, ift eine später aus einem Irrthum entstandene Behauptung. Margaretha tonnte überhaupt damals nichts für fie thun; fie war nach Madrid geeilt, um ihren gefangenen, franken Bruder aufzurichten und fur feine Befreiung zu wirfen. erreichte zwar nicht unmittelbar ihren Zwed, und verließ Spanien, bevor etwas über den Frieden beschlossen war, ließ jedoch an Karls Hof den gunstigsten Gindruck von ihrer eblen Liebenswürdigkeit gurud. Noch mahrend ber Dauer ber Friedensunterhandlungen warb Karl V. um ihre Sand. Bu gleicher Zeit wurde sie für Beinrich VIII. von England, für den Fall feiner erwarteten Chescheidung, als Gattin begehrt; fie schlug diesen Antrag mit Entruftung aus, "weil fie zu viel von Chrifto wußte, um in eine folche Schlechtigkeit einzuwilligen, und nichts von einer Berbindung hören wollte, die ohne den Untergang ber unglücklichen Katharina nicht stattfinden konnte." \*) Frang I. gab die geliebte Schwester weber bem Raifer, seinem Feinde, noch bem thrannischen Ronige von England; den 24. Juni 1527 vermählte er fie mit dem tapfern Könige von Navarra, Hein= rich von Albret. Margaretha, eilf Jahre älter als ihr Gatte, blieb ihren religiöfen Gefinnungen treu, und theilte fie auch Heinrich mit, ber fie von nun an in Allem, was fie für Reformation that, unterstütte. Diese Behauptung ist sicherer begründet, als was katholische Schriftsteller von Mighandlungen erzählt haben, Die fie von ihrem Gatten megen ihres Glaubens zu erdulden gehabt hätte. Gie mählte Gerard Rouffel 3u ihrem Brediger und machte ihn zum Abte von Clairac; Lefebre wurde ihr Biblio=

<sup>\*)</sup> Anna Bolenn, Heinrich's VIII. zweite Gemahlin, war Margaretha's Hofbame gewesen. Der Cardinal Wossen, welcher ihre Berbindung mit dem König verhindern wollte, schrieb an den Pabst: eine junge Dame, von der Königin von Navarra gebildet und daher von der Ketzerei Luthers angesteckt, habe den König gefesselt. Polenz, Geschichte des französischen Calsvinismus, 1, 213.

thefar in bem Schloffe von Blois, wo er feine Bibelüberfetzung vollendete; als ber treffliche Greis felbst in Diefer stillen Berborgenheit von ben Berfolgern beläftigt murbe, berief ihn Margaretha, 1531, an ihren Hof nach Nérac in Bearn \*). Erasmus bankte ihr gerührt für ben Schutz, ben fie Lefebre und überhaupt ben Männern gewährte, die in Hinsicht auf die Grenzen einer Kirchen-Reformation so fehr mit ihm übereinstimmten \*\*). In Straßburg, wo Lefevre und Roussel Margaretha's evangelischen Sinn gerühmt hatten, grundete man große Hoffnungen auf fie; 1527 fandte ihr Sigis= mund von Sobenlobe, der reformatorische Dechant des Domcapitels, einige von franzöfischen Flüchtlingen zu Strafburg übersette Traktate Luthers, und knüpfte eine Correfpondeng mit ihr an, theilweise mustifch, wie die, welche fie mit Brigonnet geführt hatte, aber im Ganzen evangelischer und fraftiger. Margaretha's Briefe zeugen von ber Innig= feit ihres Glaubens; fie bankt bem Dechanten für bas, was er für bie Flüchtlinge, ihre Freunde, gethan hatte, und bespricht feinen Bunsch, nach Frankreich zu kommen, um für Die Reformation zu wirken \*\*\*). Im Mai 1528 widmete ihr Capito feinen Commentar über ben Bropheten Sosea; in der Zueignungsepiftel fagte er, die Augen Aller seben auf fie gerichtet, fie fen die Soffnung der Evangelischen, fie moge nur die Sinderniffe überwinden, die bei einer Frau, und zumal bei einer Fürstin, ein offenes Bekenntniß ber Wahrheit erschweren t). 1534 schrieb ihr in ähnlichem Sinne Melanchthon, als er fie für ben jungen zu Wittemberg ftubirenben Claube Babuel um Unterftützung Diese Wünsche gingen in Erfüllung, obschon nicht in bem Mage, wie die beutschen Reformatoren es erwarteten. In dem Herzogthum Berri, welches Margaretha schon seit 1518 verwaltete, blühte unter ihrem Schutze die Universität von Bourges, wo Meldior Bolmar lehrte und Calvin und Beza studirten. Auch in Bearn wollte fie, wie es icheint, eine gelehrte Schule errichten, an welche, 1533, Johann Sturm und Bartholomans Latomus gerufen werden follten. Ihre eigene Muße füllte bie Königin mit Ausarbeitung frommer Betrachtungen in poetischem Gewand aus; wenn auch nicht durchgängig von großem bichterischem Werth, fo sind boch diese Erzeugniffe von hohem pjuchologischem Interesse, ba sie ber ungeschmudte Ausbrud bes inneru Le= bens Margaretha's find. 1531 erschien zu Alencon ihr erstes Werk: Le miroir de l'ame pecheresse, auquel elle recongnoist ses faultes et pechez, aussi les graces et benefices a elle faictes par Jesu-Christ son espoux (4°. Auch Baris, 1533; Lyon, 1538; Benf, 1539, 8°, und in den gesammelten Werken Margaretha's; englisch burch die junge Lady Elijabeth, Tochter Heinrich's VIII., London 1548, 8°.). Diefes Gedicht, weit ent= fernt, einem neuern frangösischen Kritifer gufolge, nichts zu fenn, als eine trodene Allegorie voll Anspielungen auf die vorgebliche fündliche Liebe Margaretha's für ihren Bruder, ift vielmehr der Ergug einer von dem Bewußtseyn ihrer naturlichen Gundhaftigkeit erfüllten und nach bem Beil in Chrifto verlangenden Seele. Margaretha bedient fich ber in Brigonnet's Schule erlernten muftischen Sprache, Die oft ber Rlar= beit sehr hinderlich ist; im Ganzen indessen spricht sich ein von dem Evangelium tief ergriffenes Gemuth aus. Derselben Zeit gehören noch einige andere fromme Gebichte an, welche zuerst 1533 zu Alengon erschienen, mit einem Dialogue (in 1200 Bersen) en forme de vision nocturne entre... Marguerite de France... et l'ame saincte de defuncte madame Charlote de France (Frang best I. alteste Tochter), und mit Wieber=

<sup>\*)</sup> Lefebre ftarb zu Nérac 1537. Margaretha wohnte felber feiner Leichenfeier bei.

<sup>\*\*) 13.</sup> August 1527, Epp., S. 708.

<sup>\*\*\*)</sup> Nic. Gerbel an Luther, 1527. Ms. — Die Briefe Margaretha's an Sigismund find von biesem in's Deutsche übersetzt worden, und finden sich bei Wibel, merkwürdige Lebensbesschreibung bes Grafen Sigismund von Hohenlohe. Frankfurt, 1748. Die Briefe Sigismunds sind bis jetzt nicht wieder aufgefunden worden.

<sup>†)</sup> Commentarii in Hoseam. Straßburg, 1528.

<sup>††) 13.</sup> Juni 1534. Melanchth, epp., ed. Bretschneider, Bb. 2, S. 732.

abbruck best Miroir de l'ame pecheresse. Besondere Ermähnung verbienen: le Discord en l'homme par la contrariété de lesperit et de la chair, et sa paix par vie spirituelle; und eine Oraison a nostre Seigneur Jesus-Christi, in welcher sich ausgezeichnet schöne Stellen finden.

Auf ähnlichem Standpuntte wie Margaretha frant Die neapolitanische Marcheja te Pescara, Bittoria Colonna; es find einige icone Bricfe ter beiden geiftesvermantten Frauen erhalten \*); nur mar Bittoria, tie Freundin ter Cardinale Contarini und Bole, römisch-katholischer als bie Königin von Navarra. Alls sich letztere, 1533, mit ihrem Gatten gu Paris aufhielt, ließ fie burch Gerard Rouffel bie Faften pretigen in ter Kapelle tes Louvre. Die reformatorischen Reden bes Abtes von Clairac brachten große Aufregung hervor. Die Sorbonne und ihre Unbanger wutheten gegen die Ronigin und ihren Brediger; auf den meiften Kangeln ber Stadt murde heftig gegen fie getobt; ein Dond, Touffaint Lemant, rief aus, man jolle fie in einen Gad fteden und erfäufen; eine Schmähkomovie murbe gegen fie verfagt und im Collegium von Navarra aufgeführt; in ben Strafen fand man aufrührerische Zettel angeschlagen; ber eben gu Paris nen auf= gelegte Miroir de l'âme pecheresse murte megen Regerei vertlagt und unter Die von rer Sorbonne verbotenen Bucher gesett, weil weder von den Beiligen noch von tem Gegfeuer barin bie Rebe mar. Frang I., im hochsten Grade aufgebracht über ten seiner Schwester angethanen Schimpf, wollte ben Mond Lemand bestrafen laffen, und unterließ es nur auf Margaretha's Bitten; tagegen verbannte er mehrere ter hipigften Gor= bonniften; bei ber Universität ließ er burch feinen Beidtvater, ten Bijdof von Genlis, Wilhelm Betit, ber auf Margaretha's Begehren bie Horen in's Frangofifche überfett hatte, eine Befdwerbe einreichen gegen bas über ben Miroir gefällte Urtheil; auf ten Antrag bes Rectors Nicolas Cop, ber bale barauf nach Bajel flob, murte ber Epruch ber Sorbonne anmillirt. Um Die Aufregung in ber Stadt zu befänftigen, batte ber König sowohl Rouffel als ten fatholischen Predigern Edmeigen geboten: gegen jenen und einige reformatorisch gefinnte Monde murbe jogar ein Prozeg eingeleitet; ba Margaretha jedoch versicherte, wer habe nie eine ketzerische Meinung behauptet," murre er nicht weiter beläftigt, nur murbe ihm ferneres Predigen verboten. Calvin, ber ju gleis der Zeit zu Paris in Gefahr fam, verschaffte bie Konigin Mittel, um in ihre Stadt Rérac zu fliehen.

Margaretha nahm lebhaften Untheil an ten, im Auftrage ihres Bruters mit Dielandthon und Bucer gepflogenen Berhandlungen gum Zwed, Die getrennten Rirden burch gegenseitige Concessionen wieder zu vereinigen. Als jeroch ber König sich zulett völlig auf bie Geite ber Berfolgung marf, verlor Margaretha allen Ginflug in religiojen Dingen; nur in politischen Angelegenheiten vertraute noch Frang I. ihrem Rath, trot ber Ränke bes Connetable von Montmorench, ber sie wegen ihres Glaubens gu verdächtigen juchte. Des Hoflebens überdruffig, zog fie fich mit ihrem Gatten in ihr fleines Königreich gurud. Hier reformirte fie Die Rirche, mit Zustimmung Geinrichs von Albret und ihren eigenthumlichen Grundfägen gemäß. Gie hielt bie außern Formen nicht für wichtig genug, um sich wegen berselben von ber feit Sahrhunderten beftehenden tatholijden Kirche zu trennen; fie wünschte eine Berbefferung, aber im Echoofe ber Kirche jelbst. Wie hatte fie, bei ihrer Liebe zu ihrem Bruter, sich von ter romiichen Gemeinschaft trennen können, ba fie ihn einer folden Trennung fo entschieden abgeneigt fah! Frang I., ber bies mußte, tonnte baber Montmorench's Alagen mit ben Worten abweisen: "Reben wir nicht von ihr; fie liebt mich zu sehr; fie wird nie glauben, was ich nicht glaube, und nie eine Religion annehmen, die meinem Staate gefährlich werben fonnte." Rur wollte fie Die Einheit nicht burch Die Gewaltmittel aufrecht erhalten, welche fie ihren Bruder anwenden fah; fie hoffte auf bie Möglichkeit einer Ausgleichung ber Begenfate; fie wollte weber haretisches Absondern von ber Rirche, noch faliche Menichen=

<sup>\*)</sup> Lettere di XIII huomini illustri. Benedig, 1564. S. 575 u. f.

satungen in berselben. Diese Bree brückte sie, im J. 1545, in einer poetischen Spistel an Franz I. aus; durch ben König und durch Karl V., sagte sie, wolle Gott

"que la foy confirmée Soit, et aussy l'Eglise reformée, Et d'une part ostées les hérésies, De l'aultre aussy les vaines fantaisies, Et que la foy nous face en toute guise En triumphant triumpher saincte Eglise."

Ihr Bestreben ging aus edler Absicht hervor; nur war ihre Ansicht über Reformation eine irrige, insosern sie, in ihrem Mysticismus befangen, Bieles für äußerlich und daher für indisserent hielt, was zum innersten Wesen des Katholicismus gehörte. Indessen verdienen ihre Bemühungen, so wie die Roussel's, dem sie 1536 das Bisthum von Oleron ertheilen ließ, gerechte Anerkennung; denn die in Lehre und Gottesdienst in Bearn eingeführten Verbesserngen wurden der Ausgangspunkt für spätere tieser eingreisende Resormen. In der Lehre sollte die Rechtsertigung durch den Glauben an die Spize gestellt und allein gepredigt werden; der Gottesdienst wurde in der Landessprache gehalten, in der Verwaltung der Kirche allerlei Mißbräuche abgeschafft und über sittliches Leben der Geistlichen gewacht. Weder Margaretha noch ihr Bischof scheinen eingesehen zu haben, daß die Lehre von der Rechtsertigung hinreichte, um das ganze römische System zu untergraben. Trotz der Unvollständigkeit ihrer Resormen sand die Königin heftigen Wischpruch. Es wurden selbst Complote geschniedet, um sie zu vergisten, bald von dem Bischof von Condom, Erard von Grossoles, bald von einem Baron Lescure. Sie empfahl die Berbrecher stets der Milde des Königs.

Ihr Land war ein Afpl für die verfolgten und vertriebenen Protestanten, benen fie auch sonst in jeglicher Noth behülflich war. So wie fie schon früher ben bem Scheis terhaufen zu Grenoble entronnenen Rarl von Sainte-Marthe zu Alencon aufgenommen, und 1536, auf die Bitten bes Strafburger Magiftrats, die verfolgten Walbenfer ber Provence der Milbe ihres Bruders empfohlen hatte\*), so verwandte sie sich, 1543, für ben ber Reterei angeklagten Lyoner Buchdrucker Stephan Dolet, ber ihr zum Danke eine feiner frangösischen poetischen Spisteln widmete; und 1544, für Andreas Melanch= thon, ben Neffen bes Reformators, ber zu Borbeaux im Gefängnif fag. In letterem Jahre erschienen auch zu Nérac zwei flüchtige Sektirer, ber ehemalige Franziskaner Poquet und ber Schneiber Quintin. Da fie von bem innern Lichte und ber muftischen Beiligkeit redeten, wurden fie von der Ronigin freundlich aufgenommen. Schon 1537 hatte fie Buter, als auch er ihr Claude Baduel, dem fie bald darauf eine Stelle als Professor zu Nismes verschaffte, empfahl, vor Solchen gewarnt, die ihre eigenen Meinungen für Eingebungen bes heiligen Beiftes ausgeben und fie aufgefordert, nur mahrhaft evangelische, theologisch gebildete Männer zu Predigern zu berufen \*\*). Bei ihrem mustischen Sang vermochte fie jedoch ben schwärmerischen Reden Boquet's und Quintin's nicht zu widerstehen. Calvin, der es erfuhr und der biefe Leute mit den Liberti= nern verwechselte, schrieb sofort, in strafendem Tone, seinen Traftat Contre la secte phantastique et furieuse des Libertins, qui se nomment spirituels, und einen andern, ber augenscheinlich gegen Margaretha's Umgebung gerichtet mar: Petit traité montrant que doit faire un homme fidèle cognoissant la vérité de l'Evangile, quand il est entre les papistes \*\*\*). Diese Warnungen fanden bei ber Rönigin kein gunftiges Wehör; fie beflagte fich über die Strenge des Reformators; einen folden Giferer, meinte fie, wollte fie nicht an ihrem Hofe haben. Den 28. April 1545 entschuldigte fich Calvin: er er= kenne, was Margaretha für die Reformation gethan, er habe nicht ihre Person tabeln

<sup>\*)</sup> Der Brief Strafburgs an bie Königin ift vom 3. Juli 1536. Mfc.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefer Brief Buter's ift Mfc. gu Strafburg vorhanden.

<sup>\*\*\*)</sup> Beibe Traftate, Genf 1544.

wollen, er muffe aber auf seinem Urtheil über die von ihr aufgenommenen Schwärmer bestehen\*). Welchen Erfolg dieses Schreiben hatte, ist nicht bekannt.

Margaretha war übrigens an ihrem kleinen Hofe zu Nérac ein Muster driftlicher Tugend. Seit bem Tobe ihres Gatten 1544, beherrichte fie Bearn mit Weisheit und Milde. An ihrer Tafel versammelte sie einheimische und fremde Gelehrte, unterhielt fich mit ihnen über literarische und religiöse Fragen, und pflegte besonders gern Bibelftellen fich erklären zu laffen. Aus biefer Zeit mögen auch mehrere ber geiftlichen Dichtungen febn, die einen Theil ber unter bem Titel Marguerites de la Marguerite des princesses, 1547 ju Lyon in zwei Banben ericienenen Sammlung bilben; fowie andere, Die theils noch ungedruckt, theils erst in neuester Zeit veröffentlicht worden sind; unter lettern find besonders merkwürdig, die kleinen gegen katholische Brrthumer und Intolerang gerichteten Comodien Le malade und L'inquisiteur. Reben biefen religiöfen Beschäftigungen trieb Margaretha auch andere weltlicherer Natur. Calvin hatte fie und ihre Freunde platonische Liebhaber des Evangeliums genannt. Wenn auch ihre Liebe zu Chrifto mahrer und tiefer mar, als eine bloß platonische, so vereinigte fie boch, in ihrer bichterischen Beschaulichkeit, gerne und arglos fröhliche Luft mit ben Betrachtungen und Uebungen ber Religion. In ihren letzten Jahren zog fie fich zuweilen in bas Aloster von Tuffon zurud, das sie in der Provinz Angoumois gestiftet hatte; nachdem fie hier einige Wochen in ftiller Einfamkeit zugebracht, kehrte fie nach Merac zurud, machte mit ihren Hofbamen allerlei Scherz, momeries et farces, spielte mit ihnen felbst= verfaßte geiftliche ober weltliche Romödien, ober ließ folche burch eine aus Italien ver-Schriebene Truppe vorstellen, dichtete Liebeslieder und Spifteln, erzählte und schrieb Beschichten in Boccacio's Manier. Ihre nach dem Borbilde des Dekamerone verfaßten Novellen find zur Genüge bekannt. Sie murden erft nach ihrem Tobe herausgegeben, zuerst unter bem Titel: Histoires des amans fortunez, Baris 1558, 4., und in authentischerer Gestalt, mit verändertem Titel: L'Heptaméron des nouvelles de . . . Marguerite de Valois, ihrer Tochter Johanna von Albret gewidmet, Paris 1559, 4. (Unter ben zahlreichen spätern Ausgaben nennen wir nur die von Bern 1780, 3 B. 8., mit ben schönen Rupferstichen von Chodowiedi; die beste ist die von Leroux de Linch beforgte, Paris 1853, 3 B. 12.; eine hübsche Ausgabe in einem Band gab B. Lacroix, 1857. 16.) Es war nicht schwer, biefe Rovellen in den Ruf der Immoralität zu bringen, aber nicht billig, diesen Ruf auch auf die Berfasserin überzutragen. auch viele ber erzählten, meift wirklich vorgefallenen Liebesabenteuer höchst unsittlich find, fo fucht boch ftets Margaretha, burch bie ben Novellen angehängten ernsten Ermahnungen ihre Lefer vor bem Lafter zu bewahren. Mus ben Beispielen menschlicher Schwachheit zieht fie die Lehre, man solle fich nie auf seine eigenen Rrafte verlaffen, sondern in allen Fällen ben Beiftand Gottes anrufen; in Gott allein, fagt fie, ift unfere Rraft. Man darf indessen nicht verheblen, daß solche den Erzählungen nachgeschickte Warnun= gen wohl felten ihren 3med erreichen werden; Die frifde, geiftreiche, anziehende Schreibart Margaretha's muß ihre-Novellen für junge, allen Eindrücken zugängliche Gemüther noch gefährlicher machen. Sie glaubte ber Beluftigung burch frivol-icherzhafte Geschichten nicht entsagen zu muffen, wenn nur bas Schädliche berfelben burch fromme Rutsanwendung gemilbert würde. Es war dies eine andere Seite ber steten Täuschung, in ber fie lebte, über bas Unbebenkliche ber außern Dinge für reine Seelen und über bie Möglichkeit ber Bermittlung aller Begenfäte.

Während Franz I. letzter Krankheit begab sich Margaretha zu ihm, ihre Gegenwart schien ihn neu zu beleben; doch sie war kaum nach Nérac zurückgekehrt, als sie seinen, den 31. März 1547 erfolgten Tod erfuhr. Bierzig Tage lang beweinte sie den Berlust des Bruders im Kloster Tusson. Der neue König wollte anfänglich der immer der Ketzerei verdächtigen Fran den Gehalt von 24,000 Livres entziehen, den ihr Franz I.

<sup>&#</sup>x27;) In ben Lettres françaises de Calvin, von Bonnet herausgegeben, B. 1., S. 111.

bewilligt hatte und ben fie meift zu Liebeswerken verwendete; felbst zu Paris hatte fie, schon 1538, ein Waisenhospital gegründet unter bem Namen Hospice des enfants de Dieu le père (gewöhnlich des enfants rouges). Den 20. Oktober 1548 vermählte sie, obgleich ungern, ihre 1528 gu Blois geborne, entschieden protestantische Tochter 30= hanna von Albret mit bem eiteln, unzuverläffigen Anton von Bourbon. Gie ftarb nach langer Krankheit ben 21. Dezember 1549 in ihrem Schloffe Doos in ber Broving Bigorre. Ihre Leichenfeier wurde in der Kirche von Lescar begangen; ihr Requetenmeister Rarl von Sainte-Marthe hielt babei eine von tiefem Gefühl durchdrungene Lobrede auf bie edle Frau\*). Gin neuerer frangofischer, katholischer Geschichtschreiber fagt mit vollem Recht, sie fen die liebenswürdigste und tugendhafteste aller Fürstinnen gewesen, die aus bem Königshaufe Frankreichs hervorgegangen find. Zahlreiche einheimische und fremde Gelehrte und Dichter beklagten bamals ihren Tod und befangen ihre Berbienfte; bie 3 Schwestern Anna, Margaretha und Johanna Seymour priesen ihr Bebachtnig in einem lateinischen Gedicht, de in's Frangosische, Italienische und Griechische übersetzt wurde. Ratholifche Schriftsteller und nach ihnen Baile haben zu beweifen gefucht, bag Margaretha in ihren letzten Jahren wieder völlig orthodox geworden war; felbst Beza fagt in feinen Icones, fic fen laude digna sempiterna, quamvis ipsius gloriae nonnullam in ultima tandem ipsius aetate credulitas labem asperserit. Solche Urtheile konnten nur baraus entstehen, bag man ihre muftischen Tenbengen und bie eigenthumliche Stellung verkannte, die fie beiden Kirchen gegenüber behauptete; ihrer Meinung nach ftand fie über ben Differengen. Dag fie nicht römisch-katholisch mar, beweist zur Genüge bie reformatorische Saat, Die sie in Bearn gurudließ; ohne bas von ihr begonnene Werk wäre es ihrer heldenmüthigen Tochter Johanna, der Mutter Heinrichs IV., faum mög= lich geworden, im Jahre 1569 die Reformation formlich und vollständig in ihrem Lande einzuführen.

Eine der Hauptquellen für Margaretha's Lebensbeschreibung sind ihre von Genin herausgegebenen Briese: Lettres de Marguerite d'Angoulême, Paris 1841, und Nouvelles lettres de la reine de Navarre, Paris 1842. Der ersten dieser Sammlungen ist eine Abhandlung über Margaretha's Leben und Schristen beigegeben. Ferner sind nachzusehen: der Artisel von Baile in seinem Dictionn. historique, die Einleitungen von Leroug de Linch und Lacroix zu ihren Ausgaben des Heptameron, ein tressliches Capitel in der Geschichte des französsischen Calvinismus, von Polenz, B. 1, S. 199 u. s. und die France protestante, B. 7, S. 228 u. s., wo sich auch die aussührlichste bibliographische Notiz über Margaretha's Schristen sindet. Auf der Bibliothek von Rouen wird ein Manuscript aus dem 17. Jahrhundert ausbewahrt, unter dem Titel: Intrigues secrètes de la reyne Marguerite pour établir les erreurs et les nouveautés de Calvin et de Luther dans son royaume de Béarn et de Navarre\*\*).

Margarita (μαογαρίτις, margaritum), die Perle, bezeichnete in der griechischen Kirche das Gefäß, in welchem man die geweihte Hostie aufbewahrte, Margaritae aber hießen diesenigen Stückhen der geweihten Hostie, welche der Priester für die Kranken in einem besonderen Gefäße aushob. Sie wurden dann in den gesegneten Wein gelegt, mit einem Löffel aus demselben genommen und den Kranken gereicht. Bgl. Du Fresne, Gloss. Latin. T. II. P. 2, p. 510.

Marbeineke. An vielfeitigen, vielwissenben und gewandten Geistern, welche sich leicht in alle Situationen hineinfinden und der Sprache mächtig, Allem ein anziehendes Gewand geben können, hat unsere Zeit Ueberfluß, nicht so an gründlichen Menschen, die sich zu concentriren wissen und in edler Selbstbeschränkung in dem einen und anstern Gebiet Gediegenes zu Tage fördern, und an festen energischen Karakteren, welche

<sup>\*)</sup> Lateinisch und frangösisch, Baris 1550.

<sup>\*\*)</sup> Die Histoire de Marguerite de Valois, reine de Navarre, soeur de François I. Amssterdam 1696, 2 B. 12., ist nichts als ein elender Roman.

burch alle Phasen der Entwicklung ihres Selbst und der Welt um sie her sich wesentlich gleich bleiben. Ein Solcher nun war unstreitig der Mann, dessen Lebensbild hier entsworfen werden soll. Der im Ganzen einfache Berlauf seines äußeren Lebens, den wir der seinen Borlesungen über das System der theologischen Moral vorangeschickten Lesbensssitze entnehmen, welche auf von ihm selbst seiner Familie gegebenen Notizen besruht, möge den Nahmen bilden, innerhalb dessen wir das Bild seiner geistigen Entwicklung und seiner theologischen Wirksamkeit einzutragen versuchen.

Philipp Conrad Marheineke, geb. zu Hildesheim den 1. Mai 1780, hatte zum Bater einen verftändigen biedern Mann, welcher Cenator, Boftcommiffar und als folder gur Brauerei, Bosthalterei und Wirthschaft berechtigt war, zur Mutter eine gescheidte und grundfromme Frau, beren lebhaftes, mitunter angftlich forgiames Wefen in bem einfachen, geraden, praktischen Sinn bes Gatten eine Erganzung fand. Im Sohne scheint ber mütterliche Geift und bes Baters Karafter ju schöner Ausgleichung gekommen zu febn. — Nach des Baters frühem Tode führte die Mutter die Wirthschaft noch lange fort, bis 1824, wo fie ftarb. Sie hatte an ihm einen bankbaren Sohn, ber ihrer in Chrfurcht und Liebe gedachte, und mabrend ber unglücklichen Rriegsjahre fie burch Rath und That aufzurichten suchte. Frühe gab sich in ihm eine Neigung zum Prebigtamte kund. Schon in den Kinderspielen hielt er gerne Kirche und trat babei prebigend auf; und furz vor feinem Abgang vom Gymnafium feiner Baterftadt, melches er bis zu seinem achtzehnten Jahre besuchte, hielt er bei einem Dheim, der Bfarrer war, feine erste Predigt am heiligen Christabend. - Auf der Universität Göttingen, die er nun bezog, erhielt er durch Pland die Richtung auf die hiftorische Theologie, durch A m m o n aber, der auch Universitätsprediger mar, die Ausbildung nach ber prattischen Seite bin. Weniger fand er sich angezogen von der burch Eichhorn vertretenen biblifchen Kritif und Exegefe. — Bon feinem wissenschaftlichen Eifer und feiner Tüchtigkeit legte er Zeugnig ab durch Betheiligung an Preisaufgaben, wobei er zweimal ben Preis gewann; von seinem homiletischen Streben burch Heraus= gabe einiger Predigten: Ueber ben Urfprung bes Bofen 1800 und: Fur gebildete Chriften mit Borrede von Ammon 1801. Die erstere beutet wohl schon auf den Bug zur Speculation, Die zweite auf ben Einflug Ammons, wie fie benn auch burch tiefen Kanzelredner der Gebildeten eingeführt wurde. -- Auch als Hauslehrer, auf Milzow bei Neuftrelitz bei ben Töchtern bes Präfibenten von Dewitz, gab er Predigten heraus: eine Confirmationsrede über ben unvergleichlichen Werth eines verebelten Bergens 1803 und eine Predigt über ben sichtbaren Ausbruck ber unsichtbaren Seelenwürde 1804. — So wohl ihm aber im Rreife biefer Familie mar, fo richtete sich boch fein Streben bald auf die akademische Laufbahn. Schon 1803 erwarb er fich burch eine Differtation de theologiae moralis s. 17. statu et incrementis, quae philosophorum, qui de jure scripsere, meritis ceperit - die philosophische Doctorwürde von der Universität Erlangen; und im folgenden Jahre murbe er Repetent bei ber theologischen Fakultät in Göttingen; bald darauf aber (1805) wurde er auf Ammons Empfehlung, ber mit bem Auftrag, burch Gewinnung tüchtiger Talente die Universität zu heben, nach Erlangen berufen worden war, zum außerordentlichen Professor und zweiten Universitätsprediger an diefer bamals preußischen Universität ernannt. Sein Antrittsprogramm: de potiori vi, quam ad commutandam morum disciplinam christianam exseruit Kantii philosophia practica (1805) und seine Antrittspredigt sind gedruckt. — Bis dahin hatte er, wohl nicht ohne Stäudlins Anregung, vornehmlich ber Wefchichte ber Moral feine Studien zugewandt; fein akademischer Beruf führte ihn jett auf das umfaffendere Feld ber Rirchenge= hiermit beginnt auch seine bedeutendere schriftstellerische Thätigkeit. Schon 1806 erschien die Universalhistorie des Christenthums: Grundzüge zu akademischen Borlefungen 1. Th. - ein Berfuch, in welchem sich schon ein höheres Streben zu erkennen gibt, ein Sinausgehen über bie früheren Lehrer, ben Blankichen Pragmatismus wie ben Ammonschen Rationalismus. Die neuere Speculation: Fichte, Schelling, Schleier=

macher gewinnen Ginfluß. Das Chriftenthum ift ihm vorzugsweise Die Religion ber That. In dieser als seinem Symbol wird das Ueberfinnliche augeschaut, während es im Begriff mehr in die Ferne gerückt wird. Die Kirchengeschichte stellt sich in großartigen Umriffen bar: von seinem ersten Erscheinungspunkte an fliegen zwei gewaltige Ströme burch bie Welt, von benen balb ber eine, balb ber andere ftarfer raufchend aus feinen Ufern tritt, ober welche bald ruhig neben einander hinsließen, bald wiederum fich einander durchkreuzen. Roch fehlte es aber an der vollen inneren Rlarheit und baber an Kraft zu gleichmäßiger Durcharbeitung des Stoffs zu genügender Durchführung ber höhern Betrachtungsweise. Der geistreiche Bersuch blieb ein Bruchftud; er mochte ihn nicht fortseten. Auf's Reue manbte er fich ber Geschichte ber driftlichen Moral zu, und noch in bemfelben Jahre gab er ben ersten (und einzigen) Theil seiner Geschichte ber driftlichen Moral in ben ber Reformation gunächst vorangehenden Jahrhunderten heraus. — Seine Leistungen, Die eine tüchtige Kraft verriethen, verschafften ihm bald einen Ruf an eine Universität, wo eben bamals ein reges geistiges Leben in ber gegenseitigen Berührung ausgezeichneter, fraftig aufftrebenber Geister fich entwidelte. Er wurde 1807 als außerordentlicher Professor in Beibelberg ernannt, und zwei Jahre darauf zur ordentlichen Professur befördert. hier schloß er fich an die Bertreter ber romantischen und ber speculativen Richtung: Daub, Schwarg, be Bette, Creuzer, Gorres, El. Brentano, A. v. Arnim, vornehmlich an die beiden erften an, benen er auch als Mitarbeiter an den "Studien" sich zugesellte. — Diese zierte er durch bedeutende Abhandlungen, worin er feine großartige Anschauung ber bogmatischen Entwicklung des Christenthums und des Berhältnisses der Sauptrichtungen in demselben darlegte. Zuerst über ben Ursprung und die Entwicklung ber Orthodoxie und heterodoxie in den drei ersten Jahrhunderten. Sodann über die Tradition im fatholischen Lehrbegriff. Endlich: Nathanaels Briefe (an Bland) über bas mahre Berhältniß bes Natholicismus und Protestantismus und die projectirte Kirchenvereinigung. — Es mar dies eben das Project einer Bereinigung ber katholischen und protestantischen Kirche, welches, besonders von Frankreich ausgegangen und auf napoleonischen Cafareopapismus hinzielend, ben sel. Pland zu der Schrift veranlaßte: "Worte des Friedens an die fatholische Kirche gegen ihre Bereinigung mit ber protestantischen", von welcher ber umfichtige Mann nur großes Unheil für die eine, wie für die andere Bartei fürchtete. - In Marheineke's Abhandlung \*) ift besonders beachtenswerth die tiefere Erfassung bes Berhältniffes. Ueber ben empirischen Wegensat fich erhebend und felbst über die hiftorische Erscheinung beider hinaufsteigend zu bemienigen, mas beiden ideell in der Historie zu Grunde liegt, will er fich auf ben Standpunkt stellen, von wo ihr inneres Berhaltniß einleuchtet und man ihr beiderseitiges Leben aus bem gemeinsamen Duell einer böheren Ginbeit ausfliegen fieht.

Diese Abhandlung, welche 1810 als besondere kleine Schrift erschien, enthielt das praktische Resultat des größeren Werks, welches in eben diesem Jahr in zwei Bänsten hervortrat, und welches ihm zuerst eine Berühmtheit verschaffte: das Shstem des Katholicismus in seiner symbolischen Entwicklung. — Hiermit betrezten wir daszenige Gebiet, auf welchem Marheineke mit vorzüglichem Erfolge und wohl am meisten mit Anerkennung gearbeitet hat, wie denn auch seine Vorlesungen über Symbolik vornehmlich geschätzt waren. Die Idee der Symbolik, wie deren praktische Aussührung war ihm auch aus Vorlesungen erwachsen, welche er über Plancks "vorztrefslichen Abrih" hielt, über den er jedoch von Ansang an auch insofern hinausging,

<sup>\*)</sup> Das Resultat berselben in Betreff ber projectirten Union ist: Wie auch bas Pabstthum resormirt und durch Sinstuß des Spiskopalsustems seine Macht verringert werde, der wesentliche Gegensat bleibe immer: daß der Protestantismus keine äußere Autorität über den (innern) Glauben zulassen könne, und keinen Mittelpunkt der Sinheit, der auf diesen Sinssus habe. Auch abgesehen vom Papstthum sey die innere Verschiedenheit der Spsteme eine durch das Ganze sich hindurchziehende. (Brgl. Symbolik II. S. 416 ff.)

als er zur hiftorisch-kritischen und bogmatisch-comparativen Darstellung bes katholischen, lutherischen, reformirten und socinianischen Lehrbegriffs noch einen Abrif ber Lehre und Berfassung ber übrigen occidentalischen Religionsparteien, ber evangelischen Brübergemeinte, ber Mennoniten und ber Duäker, wie auch ber griechischen Kirche hinzufügte; wie das auch seine 1812 herausgegebenen Institutiones symbolicae, und das reifste Broduct feiner Thätigkeit auf Diesem Gebiet, Die nach feinem Tobe gedrudten Borlefungen über die driftliche Symbolik (1848) ausweisen. Zur gelehrten Durcharbeitung kam aber nur das katholische System; wozu ihn vornehmlich bestimmte die bei Gelegenheit der Bereinigungsplane an verschiedenen Bunkten bei Ratholiken wie Protestanten zu Tage gekommene große Unkunde besselben und die heillose Bergerrung, womit es nicht nur in den alltäglichen Ansichten, fondern auch in den wissenschaftlichen Darstellungen der neueren protestantischen Theologen und Kanonisten, die alles nur äußerlich nehmen, so gräulich entstellt werbe. Er ist fich bewußt, keiner ber beiden Sauptparteien mit Wiffen Unrecht gethan zu haben, und hofft, daß man wenigstens an manchen Stellen in Zweifel gerathen werde, ob ein Katholik oder ein Protestant also geschrieben, und daß man ihm das Zeugniß laffen werde, daß noch keiner vor ihm die Polemik fo ohne Polemik ge= schrieben; macht sich aber auch barauf gefaßt, daß, während Katholiken behaupten wer= ben, er habe ihr Syftem migverstanden und feinem Protestantismus aufgeopfert, Die Brotestanten ihn des Kryptokatholicismus beschuldigen werden; und meint, man sollte ber Gerechtigkeit und Billigkeit fich ichon barum befleißigen, weil biefe zugleich ber Beweis und das ichonfte Resultat bes Bewußtjeuns einer guten Sache fen. Uebrigens vollzog er, wie er in der Borrede zum dritten 1813 erschienenen Bande bemerkt, nach möglichst treuer Darlegung bes katholischen Shstems, Die Kritik besselben überall nach protestantischen Prinzipien, wobei er noch hinzufügt: wenn einmal in ähnlicher Art Die Aritif bes protestantischen aus fatholischem Standpunkt vorhanden fenn werbe, fo werbe fich das gegenseitige. Berhältniß beider zum Chriftenthum überseben und bestimmen, auch die Frage beantworten laffen, wie denn nun die von beiden Kirchen fo dringend verlangte Regeneration bes verfallenen firchlichen Lebens im mahren Beifte bes Chriften= thums vorzunehmen fen, nach den Bedürfniffen einer nicht mehr, wie früherhin, vom Aberglauben, fondern vom Unglauben geängstigten Zeit, und nach den fatholischen Brinzipien der Einheit, der Allgemeinheit und des Alterthums, welche die protestantische Kirche jederzeit für die ihrigen ausgegeben.

Un die Bollendung dieses Werkes hat Marheineke, wie er selbst bezeugt, seine besten Lebensjahre gesett, und "von bem Augenblid an, wo er fich von ber Ibee beffelben er= griffen fühlte, es auch erfahren, mas es heißt, von einer 3dec getrieben, beunruhigt, ja verfolgt, und ohne fie auch ohne Frieden und Ruhe gelaffen zu fein." Der Größe und Schwierigkeit ber Aufgabe fich wohl bewußt, erkennt er auch den Abstand ber Ausführung von der Idee, in der das Werk unternommen worden, und will gerne auf fich anwenden laffen, was man von Jedem fage, ber in feiner Art ber erfte ift, daß er auch ber unvolltommenste fen. — Diese perfonliche Bescheibenheit tritt uns auch späterhin mehr als einmal in Marheineke entgegen, und ift, weit entfernt Phrafe zu fenn, ber natürliche Ausfluß der klaren Sinficht und des tiefen Gefühls der hohen Aufgabe und ber großen Anforderungen ber Idee an den, ber fich an die Lösung magt; womit ein gewiffer Stolz und eine Zuverficht und Scharfe bes Urtheils gegenüber folden, Die ber Wahrheit und dem Streben nach mahrhafter Erkenntniß zu nahe zu treten, ober ver= kehrte Bege einzuschlagen scheinen, ober als träge und leichtfertig erfunden werden, feineswegs ftreitet. Mis entschiedene Borguge bes im Ganzen noch nicht übertroffenen, ja wohl kaum erreichten Werks durfen wir bezeichnen : grundliche hiftorische Entwidlung, geiftvolle Auffassung und Durchdringung bes Stoffs, historische Gerechtigkeit und scharfe Kritik; biefes beibes aus bem einen Grund tiefen Berftändniffes bes Einzelnen aus ber Grundidee hervorgegangen. - Bor allem beachtenswerth ift die treffliche Einleitung in bie Symbolit überhaupt, beren Sauptgebanken in ben Borlefungen mit einigen Real-Enchflobabie fur Theologie und Rirde. IX.

Modificationen und in höherer Durchsichtigkeit kurz zusammengefaßt sind, und in der eine schöne Bereinigung sich zeigt von weitherziger liebender Begeisterung und klarer wissenschaftlicher Bestimmung, die der Sache auf den Grund sieht und von da aus ein helles allseitiges Berständniß gewinnt.

Die Anlage dieses Werks, ist nun die. Eine aussührliche Einleitung in das Shstem des Katholicismus gibt 1) die Geschichte der Sanction des kath. Lehrbegriffs, 2) die Darstellung seiner Duellen. Auf diese Einleitung solgt der allgemeine Theil, oder die "Idee der Kirche", welche explicirt wird in den Lehren von den höchsten Prinsspien des Katholicismus; von h. Schrift und Tradition, Kanon, Bulgata, Interpretation, vom Spiskopat und allgemeinen Concisium; vom Primat des römischen Bischofs— dies der Inhalt der 2 ersten Bände. Der dritte enthält den speciellen Theil, oder die einzelnen Lehren des Katholicismus. — In den Borlesungen solgen noch 2 Capistel: Bom Cölibat, dem Fastens und Festshstem, dem Cultus der römischen Kirche; und: Bon dem änßerlichen Verhältniß beider Kirchen zu einander und den Versuchen der Wiedervereinigung.

Noch bevor Marheineke dieses sein erstes Hauptwerk vollendet hatte, richtete sich in dem an innerer Regeneration arbeitenden Preußen das Augenmert auch auf ihn als ein Organ der Erneuerung des wissenschaftlichen und firchlichen Lebens. Zuerst ersolgte ein sehr vortheilhafter Ruf nach Königsberg, den er aber aus Familienrücksichten abslehnte. Dagegen konnte er sich dem Ruf an die neuerrichtete Universität Berlin, woshin von Heidelberg de Wette und Böch sichon vorangegangen waren, nicht entziehen. — Bevor er — im Frühjahr 1811 — dahin übersiedelte, wurde er auf Grund einer dogsmenhistorischen Dissertation (Sanctorum patrum de praesentia Christi in s. coena senstentia triplex) durch seinen Collegen und Freund Daub zum Doctor theologiae rite promovirt, mit einer höchst ehrenvollen Anerkennung seiner Leistungen als theologischer Forscher und Lehrer. (Bzl. die Rede Daubs bei dieser Gelegenheit in dessen Philosoph. und theolog. Borles. B. 7. Dogun. 2. Th. Anhang.)

In Berlin arbeitete er neben den eine neue Bahn brechenden Theologen: Schleiermacher, de Wette, Neander, und war eifrig beflissen, die Wissenschaft wie das kircheliche Leben zu fördern. Wie er bei der Universität überhaupt in Achtung stand, ershellt daraus, daß er zweimal das Amt des Rektors besleidete und durch Wahl wie als Dekan fast beständiges Mitglied des akademischen Senats war. Seine Lehrsächer waren: Kirchengeschichte, die er aber im Jahr 1819 aufgab, nachdem er seit 1813 mit Neander abwechselnd sie vorgetragen; Dogmengeschichte, Symbolik, Kirchenrecht und Geschichte des kanonischen Rechts, theol. Enchstopädie, Moral, praktische Theologie und Homiletik insbesondere, welche ihm um so näher lag, da er 1820 als College Schleiermachers, dessen sleifen sleißiger Juhörer (in den Predigten) er eine Zeitlang selbst war, zum Predigtamt an der Dreisaltigkeitskirche berusen wurde. Uebrigens hatte er Mühe, wie als Prediger neben Schleiermacher, so als akademischer Lehrer neben diesem und Neander aufzukommen. Nur seine Vorlesungen über Symbolik waren immer geschätzt; im Allgemeinen aber trat in der zweiten Hässte seiner akademischen Lehrzeit eine günstige Wendung und eine bedeutende Anerkennung ein.

Wie seine Collegen nahm auch Marheinete an der vaterländischen Bewegung des Jahres 1813 lebendigen Antheil, und wurde selbst Hauptmann beim Landsturm. Wie er aber auch auf Erneuerung des firchlichen Lebens mit einzuwirken bestissen war, davon geben seine, 1814 anonym erschienenen Aphorismen zur Erneurung des kirchelichen Lebens im protestantischen Deutschland Zeugniß. Diese kleine inhaltreiche Schrift hat zum Motto das Wort des heil. Bernhard: "Quis mihi det, antequam moriar, videre ecclesiam Dei, sieut in diebus antiquis."

Es ist eine noch immer beachtenswerthe Schrift, worin Marheineke ausgehend vom innersten Grunde alles wahren Menschenlebens im Einzelnen und in den Nationen, der Religion, und dieselbe nach ihren Grundverhältnissen betrachtend, auf die

Rirche und beren mahre Geftalt geführt wird, sodann aber ihren Berfall und die Anfnupfungspuntte und Mittel ber Wiederherstellung mit gründlichem Ernft und tiefer Liebe in Erwägung zieht, fo bag burch alles Gin Grundgebanke geht und bas Motto überall burchklingt. Um Diefelbe Zeit (1814) erschienen auch Predigten, vor verschiebenen Gemeinden Berlins gehalten. Die literarische Thätigkeit ber nächstfolgenden Jahre bezog sich, abgesehen von einer Abhandlung über Pipin (1815) auf die Reformation, beren 300jähriger Jubelfeier man entgegenging. Außer fleineren werthvollen Arbeiten (f. oben), einer Ausgabe ber Schmalfald. Artifel (1817) und 5 Reformationspredigten nebst mehreren anderen Religionsvorträgen (1818), ericbien 1816 seine treffliche "Gefchicht e ber beutschen Reformation," zuerst in 2 Theilen bis zum Abschlug bes Augsb. Reichstags 1831, in einer zweiten Ausg. noch weiter bis 1555 geführt, in 4 Theilen 1831-34. - Bas diefes Werk feiner Form nach auszeichnet, ift der alterthümliche, der geschilderten Zeit entsprechende Styl, der schon in den Ueberschriften der Capitel zu erfennen ift, die Frucht eines langeren Sichhineinlebens in die Quellenschriften jenes Zeitalters, aus benen er auch Bieles wörtlich eingewoben hat. In schlichter Erzählung wird das große Ereigniß in feinen verschiedenen Phafen vor Augen gemalt, ohne allen fünstlichen Pragmatismus und gelehrten Apparat, ohne psychologische Aufschlüsse und Glanz der Darstellung, ohne scharffinnige Nachweisung der Politik, Rlugbeit oder Leibenschaften. Der Berfasser will sich mit einem geringeren Berdienst begnügen, sich selbst fo wenig als möglich mit feinem Urtheil einmischen, vielmehr fast durchgängig seine Ur= funden reben laffen, das befte und einzige Mittel, die Wahrheit und Lauterkeit der Geschichte zu retten und wiederherzustellen, wenn fie genugsam getrübt ift durch Meinungen und Muthmaßungen, die fich fonft zuletzt gar als Thatfachen gebärden. "Mich hat, fagt er, das anhaltende Studium ber Geschichte ber Reformation und besonders ber hohe Ernft und ber erhabene religiöfe Beift, der mich aus biefen Denkmalen berfelben angeweht hat, zugleich gezwungen, auf alles, was von Urtheilen, Reflexionen, Sppothefen bie neueren Darstellungen Dieses Gegenstands ziert und schmudet, freiwillig Bergicht gu thun." Wohl eine feine Sindeutung auf bas berühmte Plandiche Werk, beffen Schwäche und Stärke er flar burchschaute. Marheinete hat in Diefer Schrift Gebildete überhaupt mit im Auge und ist baber barauf bedacht, sowohl basjenige am meiften hervortreten zu laffen, was auf bie Rirchenverbefferung als allgemeine Angelegenheit aller driftlichge= finnten Gemüther und bes beutiden Bolfes infonderheit eine lebendige Beziehung hatte, ohne doch beswegen etwas von Bedeutung zu übergehen, als auch in der Erzählung den Ton zu treffen, der allen verständlich ift, ohne doch deswegen die nöthige Gründlichkeit und Zuverläfigkeit vermiffen zu laffen. Innige Begeifterung und klare Befonnenheit burchbringen sich in diesem Werke \*).

Eine ähnliche Gabe, wie hier bem Kreise ber Gebildeten, bot Marheineke gegen ben Schluß seines Lebens, im Todesjahre Luthers, bem beutschen Bolke in einer "Kurzen Erzählung der Reformation, ihrer Entstehung und Verbreitung in Deutschland" (112 S. 12.), ein gutes Büchlein, welches jedoch den eigentlichen Volkston nicht getroffen hat, mit einer schönen Vorrede, worin sein edler freier kirchlicher und patriotischer Sinn sich noch einmal ausspricht, und mit einer trefslichen kurzen Karakteristik Luthers gegen ben Schluß (S. 109).

Schon frühe wandte Marheineke auch ber Dogmengeschichte sein Nachbenken zu, und sprach über Wesen und Methode dieser Disciplin Gedanken aus, die noch jetzt aller Beachtung werth sind, in einer Recension bes Augusti's den Lehrbuchs in ben Heibelb. Jahrb. 1808. S. 64—105. Hier erklärt er sich, was die Form und äußere

<sup>\*)</sup> Die Anbeutungen, welche Marheineke in ber genannten Schrift über ben religiösen Berth von Luther's Bibelübersetzung gibt, hat er weiter ausgeführt in einer eigenen Abhandslung 1815. Die von ihm in berselben Schrift empsohlene Union ber lutherischen u. reformirten Kirche hat er besonders behandelt in ber kleinen Schrift: das Brod im Abendmahl u. s. w. 1817.

Dekonomie betrifft, dafür, daß der allgemeine und specielle Theil in gleiche Perioden eingetheilt werde, so daß beides unmittelbar auf einander folge und in lebendigem Zusfammenhang bleibe. Im Allgemeinen sollte der dogmatische Geist eines Zeitalters karaketrissirt, die Einwirkung der Umgebungen auf den Entwicklungsgang der Dogmatik darsgestellt und von den Repräsentanten derselben Notiz gegeben werden. — Da die Dogmengeschichte die innere Seite der Kirchengeschichte seh, durch welche die äußere sich zu allen Zeiten gebildet habe, sonach ein eigenes von der Form aller Dogmatik unabhängisges Leben habe, so seh der historische Gesichtspunkt der höchste für sie, durch Sachordmung im speciellen Theil werde der genetische Zusammenhang zerrissen. Ihr Inhalt sehen eben daher nur die, allein im höchsten Sinne historischen, controversen Dogmen. Obenan gehöre die Lehre von der Kirche, die Fundamentallehre des Katholicismus.

Bu biefen kurzen Andeutungen fügen wir noch bie Gedanken über bas einzige und mahre Objekt ber Dogmengeschichte hinzu. Ihre Aufgabe ift, die Religion in der Form des Christenthums, fofern sie Lehre ift, oder im Dogma sich ankündigt, in ihren Sauptveränderungen darzustellen. Als Siftorie bewegt fie fich zwischen Gegen= Das dem Dogma entgegengesetzte ist bas Irreligiöse ober auch in bloger Meinung Gegründete, nicht aus der objektiven Nothwendigkeit der Religion hervorge= gangene. hiermit hat die Dogmengeschichte nichts zu thun. Bas einer erkennt und weiß in lebendiger Theorie ber Religion, das spricht er aus in seiner Zeit und Art; baher Individualität ber Karaftere, der Zeiten und große Abwechslung der Beränderungen. Aber er spricht es aus nicht auf eigene Sand, sondern als Repräsentant der Wissenschaft, als Organ einer Ibee. Nur, was so aus dem tiefsten Denken und Leben hervorgegangen, ift wahrhaftiges Wiffen. Meinungen bagegen haben zum Mittelpunkt nur eine Berfönlichkeit und ichopfen baraus ihre Geltung; nur mit ben manbelbaren Subjetten bestehend, streben sie nicht bas Ewige an, sondern wurzeln nur in der Zeit. Aber Bieles ift nicht Meinung, was jetzt bafür gilt, vielmehr aus dem innersten Leben eines Geistes hervorgewachsen, nur durch tiefe Forschung und wahre Wiffenschaft ihm zu Theil geworden. Da muffen wir uns erst gang in seinen Beist versetzen, und durfen nur bas nicht nothwendig aus bem Mittelpunkt feines Suftems Fliegende als Meinung betrachten. Bier ift viel gut zu machen, auch bei Retern. Sodann muß ber Hiftoriker felbst erft von der Wahrheit der Dogmen durchdrungen fenn, frommen Sinnes, leicht zu berühren vom mahrhaft Religiösen, und leicht unterscheibend, was bem Ewigen angehört und was dem Zeitlichen. Beffen Religion nur in feiner Individualität wurzelt, bem erscheint bie Dogmengeschichte als eine Geschichte meuschlicher Rarr= heit. - Meinungen aber find zu behandeln als Gegentheil bes Dogma, fen es reine Negative, oder positiv widerstrebend. Bier ist ber Rampf Des Religiösen und Profanen eine der höchsten Ideen der Dogmengeschichte. Rampf zwischen blogen Meinungen aber gehört nicht hieher.

In den 1849 erschienenen Vorlesungen zeigt sich, daß Marheineke bei diesen früheren Bestimmungen nicht stehen geblieben ist, obwohl er das Wesentliche seiner Aussassung der Dogmengeschichte sesthält, nur seiner und schärfer durchgearbeitet, entspreschend seiner eigenen wissenschaftlichen Durchbildung. Wir heben aus der Einleitung nur das hervor, was er über die Form der D.G. sagt. Diese bestimmt sich 1) nach ihrem Verhältniß zu andern nahe liegenden Wissenschaften: der Dogmatif und der Kirchengeschichte. Hiernach ist oder wird sie selbst Dogmatik, aber doch nur in historischer Weise. Beide Seiten, die dogmatische und historische treten in innere Verding und Einheit mit einander. — Sie ist 2) die Methode. Es muß zwar auch hier nach der Absolge der Zeiten versahren werden (Zeitordnung); aber für die innere Gesschichte des Dogma hat die Zeit an und für sich keine Bedeutung mehr. Die Haupt-rücksicht ist, daß dies und bas die Lehre dieses und jenes Kirchenlehrers war in dieser und jener Zeit, welche übrigens nur durch ihre Beziehung auf die öffentliche und allgemeine Kirchenlehre historische Bedeutung gewinnt. Dies führt auf die Sachordnung,

jeboch mit Rudficht auf die Zeit im Großen und Gangen, und zwar fo, bag auch bie Dogmatif gu ihrem Recht komme, ihr sustematischer Karafter fich zeige, und ber nothwendige, geschichtlich vorhandene Uebergang von einem Dogma zum andern; mas nur möglich wird burch Weglaffung bes Ballafts ber Meinungen und Beschränkung auf bie Dogmen, Die eine wirkliche Weichichte haben. Wie ber Anfangspunkt ber Dogmengeschichte nicht im Urchriftenthum liegt, fondern Diefelbe bie biblifche Theologie gu ihrer Boraussetzung hat, fo liegt ihr Endpunkt nicht in ber Gegenwart, sondern im Gangen in ber Reformation, von wo an die Symbolik eintritt, für jedes Dogma aber in dem Zeitpunkt, ba es in bem firchlichen Symbol zur Ruhe gelangt ift, wo es bann keine wesent= lichen Beränderungen mehr erleidet. — Die Form der Dogmengeschichte ist 3) ihre Ein= theilung. Die richtige Frage ift: wie theilt ihr Objekt fich felber ein? Die firchliche Dogmatik gliedert fich von wenigen festen und einfachen Bunkten aus, und dies find eben Diejenigen Lehren, welche von Anfang an die ftartsten Anfechtungen und Beränderungen erfahren haben, bis fie fich ihren festen und bestimmten Platz im System errangen. Die firchliche Dogmatik ift das spekulative Bewußtsehn ber Dreieinigkeitslehre, und darin find alle die andern Dogmen enthalten. Die Unterschiede berfelben find nun auch die Glieber ber Eintheilung ber Dogmengeschichte. Es ift a) Die Lehre von Gott in ihrer Un= mittelbarkeit, wie fie ber Glaube auffagt, ohne die Unterschiede bes Baters, Sohnes und heiligen Geistes. Diefe find allerdings icon im Glauben ber Rirche, aber noch gang im Allgemeinen. Die Bewegung bes wiffenschaftlichen Geiftes geht aber ichon barauf, fich diefer Unterschiede in Gott bewußt zu werden - erste Periode, die drei ersten Jahr= hunderte - Bildung bes öffentlichen Rirchenglaubens, ber im apostolischen Symbolum fich fixirt. b) Die Unterschiede von Gott als Bater und Cobn treten mit ber zweiten Lehre von Gott als Sohn erft völlig hervor, und barin enthalten find die Dogmen von der Revelation, Incarnation und Expiation. An dem Widerspruch des Arianismus und Sabellianismus hat die erste, an bem Restorianismus und Cuthchianismus die zweite Lehre ihren bestimmtesten Wegensat; die dritte ift erft von Anfelmus spekulativ behan= belt und in biefer Form Bestandtheil der firchlichen Dogmatik geworden. c) Die Unterschiede geben endlich in die Ginheit gurud, in der Lehre vom Geift. Diefer Theil ber Dogmatif enthält zuerst die firchliche Bestimmung vom Beift als Beist bes Baters und Sohnes, wodurch bas Dogma von ber Trinität bestimmt und abgeschlossen wird, fotann Die Lehre von der Gnade und Freiheit, im Streit bes Augustinus mit den Pelagianern firchlich bestimmt \*), endlich die Lehre vom Sakrament der Taufe und des Abendmahls.

Der Höhepunkt der Theologie, ihre eigentliche Wissenschaft, von der ein Licht auf alle theologischen Disciplinen ausgeht, war für Marheineke die Dogmatik. Bon ihr liegt eine dreifache Bearbeitung vor. Die erste von 1819. "Die Grundlehren der christslichen Dogmatik.

In der Einleitung hat Marheineke seine Stellung als Dogmatiker klar gezeichnet gegenüber dem rationalistischen, supernaturalistischen und de Wette'schen (vie 1. Ausg. der Dogm. de W. war bereits erschienen) Standpunkt, wie auch den mancherlei Mischungsversuchen. Die Allg. Lit. Zeit. bezeichnete sein Werk als einen Bersuch, die symbolische Kirchenlehre mit der idealistischen Philosophie zu verbinden, und jener durch diese Wiederaushülse und Herrschaft zu erwerben; ein Versuch, welcher, wie alle bisherigen, nur eine kurze Zeit hindurch Schwache blenden, vielleicht hie und da einiges Aussehen erregen, dann aber in seiner eigenen Erbärmlichkeit und Schwäche untergehen werde; da alles Unwahre,

<sup>\*)</sup> Dieser Lehre hat Marheineke, nicht ohne Beziehung auf die kurz vorher erschienene Schleiermachersche Abhandlung über die Erwählungslehre, eine bogmengeschichtliche Monographie gewidmet in seinem Ottomar. Drei Gespräche über Freiheit des Willens und göttlich Gnade, 1821, nebst Beilagen, welche die urkundlichen Belege enthalten. In diesem seine nage legten und wohl durchgeführten Dialog wird der große Gegenstand nach allen Seiten hin durchgesprochen.

Seichte und Verkehrte sich selbst vernichte. Mehr Anerkennung fant es in der Jen. Lit. Zeit., welche eine Anzahl von Erörterungen als vortrefflich auszeichnete. Ein unsbefangenes Urtheil wird dem Bersasser eine allseitige, lebendige gründliche, meist durchssichtige Erörterung der Dogmen in biblisch-kirchlichem Geiste zugestehen, ohne zu verstennen, daß in einem und dem andern Punkte, wie z. B. in den Lehren von der Hölstensahrt (S. 409 ff.) und vom h. Abendmahl (S. 707 ff.) eine mehr Berwunderung erzegende als Befriedigung gewährende schillernde und unklare Auffassung zu Tage kommt.

Nach sieben Jahren (1827)\*) erschien die zweite Ausgabe "die Grundlehren der Dogmatik als Wiffenschaft, bem Dr. Karl Daub zur öffentlichen Bezeugung ber gerechtesten Berehrung und Liebe und gur bankbaren Anerkennung feiner großen Berbienste um die spekulative Theologie zugeeignet. In ter Borrede sett fich ter Berfasser vorläufig mit dem Rationalismus und Supernaturalismus auseinander, deren Falsches Die Wiffenschaft negirt, beren Wahres und Gutes ber wiffenschaftliche Beift in fich er= hält und bewahrt. Dort gehaltloses Denken, das nicht von der Stelle kommt, hier Offenbarungsinhalt, ber sich gar nicht bewegt; die gemeinsame Methode, theils die abftrakte, theils die historische; wogegen die wissenschaftliche Methode ein stetiges, dem Gange ber eigenen innern Bewegung ber Sache Nachgeben (uedodog) ift. "Das Faliche am Supernaturalismus ift die Lehre von einer göttlichen Offenbarung, Die ber Bernunft fremd und äußerlich ift; die driftliche Religion nur geoffenbart, nicht offenbar; Berkennung ber Lehre vom Geift. Das Falsche am Rationalismus die Lehre von einer Bernunft, Die von ber göttlichen Offenbarung nichts weiß; weber eine geoffenbarte, noch eine offenbare Religion, Gott bas absolut Berborgene (Obscurantismus); Berkennung auch der Lehre vom Bater und Sohn. Die Wahrheit beider ift die Wiffenschaft, welche über ben Wegensatz hinaus ift.

In der Zeit zwischen der ersten und dieser zweiten Bearbeitung hatte Marheinete in die Begel'sche Philosophie fich eingelebt, und die Ueberzeugung gewonnen, die er auch immer festgehalten und vertreten hat, daß hier die Philosophie fen, welche die Bahrheit aller vorangegangenen Syfteme in fich aufbewahre. Bon der chriftlichen Bahr= heit wollte er damit keineswegs etwas aufgeben, vielmehr glaubte er durch ein alles subjettive Belieben abstreifendes, ber Sache felbst stetig nachgehendes Denken Dieselbe in ihrem reinen vollen Wehalt zu begreifen, hinausgehoben über alle Wegenfäte und Widersprüche, in benen fie auf der Stufe ber Borftellung noch befangen fen. Im Begriff schließt fich eben bas Wahre in biefen Gegenfäten, befreit von ber Ginseitigkeit, zur höhern Einheit zusammen. - Dag Marheinefe ichon früher bahin geftrebt, daß bies im Grunde längst sein Ginn gewesen, steht uns fest; aber durch Begels Philosophie kam berfelbe zur vollen Bestimmtheit und Macht. So ist benn auch die zweite Aus- . gabe der Dogmatik eine höhere Bollendung der ersten, in schärffter Pracision des Ausbrucks und in strengem Fortschritt legischer Entwicklung. Wohl bewegt er sich noch etwas schwerfällig in tiefer Rüftung, es ist der erste noch unvollkommene Ber= fuch, wie er denn felbst in ter Borrete das Bemußtsehn ausspricht, wie wenig das hier Geleistete ben gegenwärtig so hoch gestellten Forderungen ber Wissenschaft an ihre Bearbeiter und Pfleger entspreche, und er hat wohl aus biesem Grunde, ba die Ausgabe vergriffen war, fie nicht mehr wollen abdrucken laffen; obwohl Daub, sein hochverehrtes theologisches Borbild, sie selbst als Lehrbuch seinen Borlefungen zu Grunde legte. Aber bennoch ift es ein bedeutendes Werk und wie in ber Ginleitung, die "von Begriff und Nothwendigkeit der Wiffenschaft ausgeht, dann aber Inhalt und Form der Dogmatik bestimmt, so auch in ber Explitation ber Dogmen felbst, hat er die frühere Arbeit in for= maler Hinficht weit übertroffen. Nur bas konnte man beklagen, baf ber in ber erften voller bewahrte Gehalt der chriftlichen Lehre in der zweiten hier und da eine nicht zu

<sup>\*)</sup> Mehrere Jahre vorher erschien bas Lehrbuch für Gymnasien, worin sein Interesse für bie religiöse Bilbung ber zur Universität vorzubereitenden Jugend sich bethätigte.

übersehende Einbusse erlitten, indem der spiritualistische Monismus jener Philosophie der Dialektik eine verflüchtigende Wirksamkeit gegeben, wie bas namentlich in den escha=

tologischen Lehren wahrzunehmen ist.

Fassen wir nun noch die dritte Bearbeitung, die Vorlesungen oder Ph. Marheinefe's Shstem der christlichen Dogmatik 1847 in's Auge, so ist der Standpunkt berselbige, wie in der zweiten, aber in höherer Durchbildung, in durchsichtigerer fasslicherer Darstelsung, und wohl auch vollerer Erfassung des christlichen Wahrheitsgehalts. Wir fügen noch dieses hinzu, daß das Studium der dogmatischen Arbeiten Marheinese's einestheils insofern höchst interessant ist, als dabei seine eigene Entwicklung und sein beständiger Fortschritt sich zu erkennen gibt, anderntheils an sich in hohem Grade wichtig und belehrend, da bei der fragmentarischen Beschaffenheit der Daub'schen Vorlesungen dies die einzige durchgeführte Darstellung der Dogmatif vom spekulativen (Hegel'schen) Standpunkte aus ist, und sürwahr eines ernsten Studiums werth und dasselbe durch reichen Gewinn an Erkenntniß belohnend.

Dies gilt unstreitig auch vom Syftem ber theologischen Moral, welches in demselben Jahre erschien und wovon die Herausgeber (Stephan Matthies und W. Batke) bezeugen, daß Marheineke die Ausarbeitung desselben sich in einer langen Neihe von Jahren bis kurz vor seinem Tode mit besonderer Borliebe habe angelegen sehn lassen. Durch das Ganze geht ein hoher Ernst, aber in demselben eine Freiheit, Weite und Milbe des Urtheils und in formeller Hinsicht eine Lebendigkeit, Klarheit und Bestimmtheit, wodurch dieses Werk neben dem Notheschen, vor dem es durch Concentration und Ueberssichtlichkeit sich auszeichnet, die erste Stelle in diesem Gebiete einnehmen dürste.

Den Schluß seiner Bearbeitungen theologischer Disziplinen macht ber 1837 ersichienene Entwurf der praktischen Theologie. Wir werfen nun noch einen Blick auf die Stellung, die Marheineke zu verschiedenen dogmatischen und kirchlichen

Controversen, und zu ben Sauptrichtungen ber Zeit genommen.

In dem Streit über das liturgische Recht des evangelischen Landesfürsten stellte er sich gegen Schleiermachers Pacificus Sincerus entschieden auf die Seite des Hofes, in der Schrift: Ueber die wahre Stelle des liturgischen Rechts im evangelischen Kirchennesgiment 1825. — Im Staatsoberhaupt ist die Einheit der Kirche und des Staats dargestellt, und insofern übt er das Recht aus, den Gottesdienst zu ordnen, wie das gleich anfangs die protestantischen Fürsten thaten. Hier ist ja auch nicht von dem Innern des Glaubens und der Lehre, von der Glaubens- und Gewissenssireiheit als den unveräußerlichen Güstern der Kirche die Rede.

An den Verhandlungen über die Möhler'sche Symbolik nahm er Antheil durch eine gediegene Recensson in den Jahrdb. für wiss. Kritik, deren bedeutendster theologischer Mitarbeiter er war (1833, 2), welche auch besonders abgedruckt wurde. Daß der ausgezeichnete Symboliker dieses Werk, dessen Erscheinung ihm erwünscht sehn nußte (vgl. oben) und dessen Werth er zwar anerkennt, mit treffender Kritik beleuchte, läßt sich zum vorans erwarten. Die Quelle aller Irrthümer des Buches erkennt er darin, daß der Verf. sich von vornherein nur an die eine Seite stellt, und sich in dieser Einseitigkeit und Besanzenheit mit großer Kraft, Kunst und Gewandtheit vom Ansang bis zum Ende behauptet.

Wie er hier die protestantische Lehre gegen Entstellungen vertheidigte, so vertrat er in der Beleuchtung des Athanasius von I. Görres, einer gleichsalls aus den Jahrbb. besonders abgedruckten Recensson, das Recht des Staats, vom protestantischen Standpunkt aus, mit der ganzen ihm inwohnenden Energie. Darauf solgten dann noch 1839 die Predigten zur Vertheidigung der evangelischen Kirche gegen die pähstliche — mit einer geharnischten Borrede gegen die Triarier von Görres, worin er dessen Sophismen, namentlich im Gedrauch des Wortes Kirche, ausbeckt, seine freie Stellung in der Sache erklärt, zugleich der Evangelischen Kirchen-Zeitung ein scharfes Wort hinwirft, wie sie es längst verdient habe, daß der schwerste und bitterste Feind des evangelischen Glausbens und des prenssischen Staats in seinen Triariern ihr den Lobspruch ertheilt, er halte

große Stücke auf sie. Die Predigten selbst, deren Themata sind: die Berechtigung der evangelischen Kirche, die evangelische Freiheit, vom Einsus des evangelischen Glaubens auf das Wohl der Bölker, der Glauben im evangelischen Sinn, die Rechtsertigung durch den Glauben, enthalten eine aus eben so inniger Liebe als tieser Einsicht hervorgegangene reine, flare und kräftige Darstellung der Hauptpunkte evangelischer Lehre und ihrer wahren Katholicität — und gehören zu dem Besten populärer Apologie, welche zugleich zur Beleuchtung des Gegensatzes dient.

Die Marbeineke zu Schleiermacher gestanden, lagt fich aus bem Bisberigen unfcmer erkennen. In feinen Vorlefungen und fpateren Schriften bat er auch weit mehr als früher ausdrücklich fich mit ihm auseinandergesett. Es war vornehmlich die Trennung ber Philosophie und Theologie, die er an Schleiermacher zu tabeln fand, und tiefer Gegensatz war ein tief eingreifender. Wie hoch er aber übrigens ten Mann gehalten, bas bezeugte er auf eine ergreifende, ihn felbst ehrende Weise in ber Bredigt, Die er am Tage nach seinem Begräbnig gehalten. War bas Berhältniß zu Schleiermacher bas eines icharfen wissenschaftlichen Gegensatzes, welcher bei besseiten, ber collegialischen Stellung gemäß, mehr andeutungsweise, späterhin auch ausdrücklich bervortrat, jedoch mit häufiger Berufung auf ihn, wo eine Zustimmung stattfand, übrigens aber bas einer aufrichtigen Anerkennung seines umfassenden Wissens und seiner hoben Gaben, wie feiner sittlich= religiöfen Bortrefflichkeit, fo war bagegen bas Berhaltnig ju Daub und Begel das einer innigen Anschließung und vorzüglichen Berehrung sowohl in Ansehung der wiffenschaftlichen Richtung, als bes perfonlichen Karafters. Mit Danb verfnüpfte ibn schon frühe das Band vertrauter Freundschaft, wie auch naher Verwandtschaft. Wie viel er ihm für seine theologische Ausbisdung gewesen, wie nabe er fich, wenn gleich in aller gebührenden Gelbständigkeit zu ihm gehalten, lehrt eine Bergleichung ihrer schriftstelleri= ichen Arbeiten. Die Bietät gegen ihn hat er auch burch Mitbetheiligung bei ber Ber= ausgabe feiner Borlefungen bethätigt, und in ber Borrebe zu ben Borlefungen über bas Suftem der driftlichen Dogmatik bas Berbienst biefes Mannes um die Dogmatik bervorgehoben. Un Begel ichlog er von der Zeit an, ba er feinen Schriften ein ernstes und mubsames Studium widmete, auch perfünlich immer näher fich an, und gehörte bis an seinen Tod zu seinen Bertrautesten. Wie hoch er ihn gehalten, bezeugen auch vor allem die Worte, die er an seinem Grabe gesprochen. (S. Begels Leben von Rosenkrang, S. 562 ff.) Seine Dankbarkeit gegen ben verehrten Mann hat er auch badurch an ben Tag gelegt, daß er an der Herausgabe feiner Borlesungen Theil nahm, und selbst mit großer Mühe und Sorgfalt die über die Philosophie der Religion bear= beitete, welche er nebst einer Schrift über bie Beweise vom Dafenn Gottes herausgab (1832); durch welche letztere Schrift nach Rosenkrang (Hegels Leben S. 401) am un= zweideutigsten entschieden werden fann, dag er einen perfonlichen Gott annahm, bag nach ihm bas Absolute von ber Welt als einem burch es perennirend gesetzten und perennirend aufgehobenen Dasenn unterschieden, als für fich sependes und fein Fürsich= sehn missendes ewiges Subjekt existire u. f. f.

Bon nun an erscheint Marheineke sozusagen als bas Haupt ber Schule, wenigstens bessenigen Theils berselben, welcher die Einheit ber Hegelschen Philosophie mit bem Christenthum behauptete. In diesem Sinne hielt er öffentliche Vorlesungen über die Bebeutung der Hegel'schen Philosophie in der christlichen Theologie 1835 u. 1841/42, von welcher er 1842 die Einleitung, 1843 den Schluß "zur Kritik der Schelling'schen Philosophie" herausgab, die erstere mit seinem Separatvotum über Br. Bauers Kritik der evangelischen Geschichte. Hier tritt er den verschiedenen Angriffen und Ansechtungen entgegen, den pietistischen und theologischen, wie den Extravaganzen der jüngern Genezation, und fordert einerseits zu gerechtem Kampse, zu wahrhaftiger Widerlegung heraus; andererseits weist er auf die prinzipielle Differenz zwischen Feuerbach und Strauß\*)

<sup>\*)</sup> Auf Strauß nimmt er in ben Borlefungen über Dogmatif zc. häufig Rudficht; im

und zwischen ber Begel'ichen Philosophie hin, auf tas πρώτον ψεύδος ter neuhegel'= fden Lehre, bag burch bie Form ber Inhalt bestimmt und burch jebe Beränderung ber Form auch ber Inhalt verändert werde, mas eine formliche Scheidung ber Religion und Wiffenschaft nach fich gezogen, fo daß als bie Bestimmung ber Philosophie, fofern fie die Religion ju ihrem Gegenstand hat, b. h. ber Theologie, die Auflösung bes Chris ftenthums betrachtet werde. Bon Andern werde eigentlich die Philosophic selbst aufgegeben, indem fie über Begel hinausgeben und praftifch fenn wollen, was er theoretifch gewesen - Leute, Die Die Rehabilitation bes Fleisches forbern und gang Die Sprache bes natürlichen Menichen reben, wie es ein Jeber ift, che bie Gnate bes Geiftes ibn bearbeitet hat. - Dem Berjud, tie Extravaganzen ber modernen Biffenschaft zu uns terbruden, ift fein Separatvotum zc. gewidmet. hier mahrt er zuvörderft bas Recht ber Kritik, welche bem immer wiederkehrenden Aberglauben steuert, als hange ber Beift und die ewige Wahrheit des Chriftenthums von der Aechtheit diefer oder jener Stelle ober biefes und jenes Buchs ber Schrift, überhaupt vom Buchstaben ab, und nicht weit mehr noch ber Buchstabe vom Geist; zeigt bann, wie in Bauers Sppothefe, daß die erste Christengemeinde nicht ohne allen Antheil an der Entstehung ihrer Evangelien gewesen, nichts Unchriftliches liege; wie berfelbe zwar in einen einseitigen Spiritualismus verfalle, wie ihm aber ebenfo einseitig eine fogenannte blog hiftorische Theologie gegenüberstehe und man einem Individunm nicht aufbürden follte, mas, wenn es eine Schuld, Die Schuld zugleich eines ganzen Zeitalters fen, und wie neben vielen ungehörigen, rein aus ber Luft gegriffenen Sppothesen, einem höhnischen Ton 20., vieles Richtige, Bortreffliche und Chriftliche (?), woran fein Werk reich fen, nicht überfeben werben follte. Er fpricht bie Zuversicht aus, daß ber preußische Staat die Lehr= freiheit nicht unterdrücken werbe, weist auf die Bedeutung auch des Irrthums für bie Erfenntnig ber Wahrheit, und fommt endlich zu bem Schlug, bag man Bauer, ber wie innerlid, burch bie faliden Schritte feiner Wegner, fo auch augerlich, burch fortgehende unbillige Burudfetjung, ju biefem fritischen Extrem hingebrängt worden, von Anfang an aber als ein hoffnungsvoller, sittlich unbescholtener, scharffinniger und talent= voller Mann fich gezeigt habe, aus ber untergeordneten Stellung heraus und in eine forgenfreie Lage verfeten follte, indem man ihm, nachdem er feinem theologischen Karakter bereits freiwillig entjagt habe, eine Professur in ber philosophischen Fakultät mit angemeffenem Behalt verleihe.

So entschieden aber Marheineke die Hegel'sche Philosophie zu vertreten sich berufen glandte, und sich dadurch, daß sich von oben her eine Antipathie dagegen kundgab, nicht einschischtern ließ, so war er doch weit entsernt, in Allem sich Hegels Urtheil zu unterswersen, wie er denn z. B. der ifraelitischen Religion als der Religion der Offenbarung eine ganz andere Stellung anweist, als Hegel, der die griechische und römische als höhere Stusen zwischen jene und die absolute Religion stellte.

Seine Kritik der Schelling'schen Offenbarungsphilosophie beginnt mit der Anerkennung der Größe des Mannes, durch den er selbst vor 40 Jahren schon von vielen Irrthümern besreit worden, des Geistes und der Kraft, womit er alles unternommen, der Größe des philosophischen Talents und Genius, die in allen seinen Werken
sich kund gebe, wendet sich dann zu Schellings Verheißung, eine neue bis jetzt sür unmöglich gehaltene Wissenschaft seiner frühern Philosophie hinzuzusügen. Das Resultat
ist: die Methode ist bei Schelling, wie im Ansang, undialektisch, unsusstematisch, atomistisch, vermöge der Ratur des Inhalts, eines vor der Hand noch durch nichts gerechtsertigt erscheinenden Inhalts. Seine großen Verheißungen haben sich nicht erfüllt; die
neue Offenbarungsphilosophie ist eine nichts erklärende, die sehllichst gewünschten, dringend verlangten Ausschlässen nicht gewährende. Schelling hat die Philosophie in eine

Allgemeinen ift er ihm ein in ben Rationalismus Zurudgefallener, ber bon ber Boraussetzung ausgeht, bag es mit bem Dogma nichts fep.

schwierige Stellung erst recht hineingeführt. Auf dem Felde geistreicher Gedanken wird viel Einzelnes, Tieses und Wahres von ihm zu lernen sehn. Aber es ist ein ernstes, tragisches, kaum noch sonst in der Geschichte der Philosophie vorgekommenes Geschick, daß in dieser Weise ein großer Geist von sich selbst abfällt, sich selbst ungetreu wird.

Gegen Reander hat Marheineke als College nie namentlich polemisirt. Aber des verehrten Mannes heftige Bolemit gegen bie Segel'sche Bhilosophie mar ihm mobl befannt. Bas Bunder, daß er auch manches bittere und scharfe Wort fallen ließ? Aehnliche Ergießungen beziehen fich auf ben immer mächtiger werdenten Orthodorismus, und wie er die Evang. R.3. angesehen, haben wir schon oben gefunden. Seine ftarkfte, offen= bar leidenschaftliche Meußerung gegen sie foll bier nicht wiederholt werden. Es waren herbe Kämpfe, unter denen er auch menschlich schwach sich zeigt, wie seine Gegner in ihrem Theil. So Manches, was die Zeit bewegte, regte ihn bis in die letten Jahre zum Mitsprechen an. Go begutachtete er bie Berfassungsfrage in ber Schrift: Ueber bie Reform ber Rirche burch ben Staat 1844; schon früher ließ er sich (anonym) auch über tie Kaspar Hauser'iche Sache aus (das Leben im Leichentuch 1833.) — Und durch gebrudte Predigten suchte er auch fortwährend in weiteren Areisen zu wirken: "das Webet bes Herrn" in 13 Predigten 1840. "Predigten ber häuslichen Frömmigkeit gewidmet" 2 Bre. 1826, auch mehrere einzelne - am 100 jahr. Kirchweihfeste ber Dreifaltigkeitsfirche 1. Sept. 1839. — am 19. Juli 1840 bem Tage ber Gebächtniffeier Fried. Wilh. III. Ueber die Ansprüche, welche das leibliche Leben auf unsere Fürsorge und Aufmerksamkeit machen kann 1831.

Auch bei ihm selbst machte das leibliche Leben zuletzt große Ansprüche auf Fürsorge und Aufmerksamkeit. Beinahe zwei Jahre lang mußte er in Folge von Nervenschwäche. Schwindel und Ohnmachten Rangel und Ratheber meiben. Babturen in Phrmont und Travemunde im Sommer 1844 fruchteten wenig; wirksamer schien der Aufenthalt auf bem Kreuzberg bei Berlin im Sommer 1845. Aber bie Hoffnung, wieder Borlefungen halten zu burfen, Die ihn wie neu belebte, murbe burch einen Rudfall vereitelt. Dit neuen Hoffnungen zog er am 9. Mai 1846 wieder zum Kreuzberg hinaus, aber am 31. Mai, am ersten Pfingsttag, verschied er in den Armen feiner Gattin, die ihn mit aufopfernder Liebe gepflegt. Seine irdische Hulle ruht auf dem Kirchhof der Dreifaltig= feitsgemeinde vor dem Hallischen Thor nicht weit von den Gräbern Schleiermachers und von Altensteins. Bier Kinder verlor er im garteften Alter, bas fünfte und lette, einen hoffnungsvollen Sohn im achten Lebensjahre, 1818. Seine Gattin, eine geborne Blum aus Hanau, erlag bem Grame und ftarb auf ber Rudreise von Ems bei ihren Eltern. Für die herben Berlufte murbe ihm ein Erfat in feche blübenden Rindern, welche ihm bie zweite Battin, eine geborne Meres aus Berlin geboren. Go burfte er unter mancherlei Rampf in feinem Saufe ber Freundlichkeit feines Gottes froh werben. Kling.

Maria, die Mutter des Herrn, ihre Berehrung und ihre Feste. Maria (im N. T. Magia oder Maguau) ist die griechische Form des hebräischen Namens Mirjam (Aria), unter welchem 2 Mos. 15, 20. 4 Mos. 12, 1. Micha 6, 4. die Schwester des Moses, eine Sängerin und Brophetin, erwähnt wird\*). Maria wird im neuen Testamente als Sprößling des Haufes David und somit des Stammes Juda bezeichnet und als Berlobte des Zimmermanns Ioseph. (Luk. 1, 27.) Nur selten tritt sie in der evangelischen Geschichte hervor. In den Darstellungen der Ingendgeschichte (Luk. 1—2, 40. u. Matth. 1. 2.) erscheint sie als reine Jungfrau voll kindlicher Unsschuld, Demuth und Frömmigkeit. Bemerkenswerth ist, daß sie das tiese Wort des

<sup>\*)</sup> Nach Gefenins kommt ber Name von art und heißt ihre Wiberspenstigkeit. Andere leiteten ihn von and erklärten: die Erhabene. Heironnmus lib. de nominib. Hebr. nov. T. bemerkt, die Meisten seiner Zeitgenoffen übersetzten ihn durch illuminatrix oder smyrna maris. Er selbst entscheidet sich für stella maris und fügt hinzu: im Sprischen heiße das Wort domina.

12jährigen Anaben (Lut. 2, 49.) fo wenig als Joseph versteht. Auch später begegnet uns Manches, mas barauf fchließen läßt, bag ihr bie Bebeutung Jefu und feines Berfes nur in beschränkterem Dage aufgegangen war. In Cana brangt fie in mutter= licher Ungebuld ihren Sohn, daß er die Offenbarung feiner Berrlichfeit beschleunige, und erfährt von ihm eine ernste Burechtweisung. (3oh. 2, 1-12.) Gegenüber bem Unglauben von Jefu Brübern und ihrem Bersuche, seiner vermeintlichen Uebertreibung ent= gegenzutreten, behauptet fie mindeftens eine paffive Haltung und wird von dem Tadel bes Herrn mitbetroffen. (Matth. 12, 46-50. Marc. 3, 31-35. Luk. 8, 19-21.) Accht menschlich und mütterlich zeigt sie sich unter bem Kreuze und bas Bermächtniß ihres Sohnes in bem Auftrage an Johannes ift ein Denkmal feiner eigenen Kindesliebe und feiner tiefen Verehrung für fie. (Joh. 19, 25-27.) Ihr Beilen in dem Kreise ber Apostel nach ber Himmelfahrt (Apg. 1, 14.) berechtigt zu ber Annahme, daß fie auf diefer Höhe des Lebens mit der Zuversicht und Fülle des Glaubens auch das volle Berständniß für das Beil gefunden habe. Die Frage, ob Maria mit Joseph nach der Geburt Jefu in eine wirkliche Ehe getreten fen und noch andere Rinder geboren habe, wird eine unbefangene Eregese nur bejahen konnen; die entgegengesetzte Behauptung beruht bei Kirchenvätern und katholischen Theologen auf dogmatischem, bei neueren Eregeten auf harmonistischem Interesse.

Dbgleich eine ehrwürdige Erscheinung, ist somit bennoch die Mutter des Herrn von manchen Schwankungen und Schatten nicht freizusprechen. Um so wichtiger ist es, den Ursachen nachzusorschen, aus denen sich die Erhebung erklären läßt, welche die katholische Kirche ihr im Laufe der Zeit widmete. Das neue Testament trägt daran keinerlei Schuld, denn wenn auch in den poetisch gehobenen Stellen dei Lukas (Kap. 1) ihr sehr ehrenvolle Prädikate ertheilt werden (αεχαριτωμένη, εὐλογημένη ἐν γυναίξίν, ἀπο τοῦ νῦν μαχαριοῦσί με πάσαι αὶ γενεαί) so liegt darin nichts, was sie der rein menschlichen Sphäre der demüthigen Gottesmagd und der reich gesegneten Mutter entzückte. Im Gegentheil segt Jesus selbst Luk. 11, 27, 28, gegen jede derartige übertries

bene Berehrung feiner Mutter berichtigende Berwahrung ein.

Bor bem fünften Jahrhundert findet sich keine Spur eines Mariencultes in der Rirche, wohl aber die Borbereitungen dazu in dem Beftreben, die Mutter Jesu über die Stellung, die fie in dem neuen Teftamente einnimmt, zu erheben. Das nächste Intereffe, welches zu dieser Erhebung leitete, war rein driftologischer Natur. Je reicher sich die Berrlichkeit des Gottmenschen in dem firchlichen Bewußtschn entfaltete, besto unwillfurlicher übertrug fich die Ehrfurcht vor ihm and auf feine Mutter, die durch feine Empfängnig und Geburt den Aft seiner Menschwerdung vermittelt hatte, auf welchem doch sein ganzes Erlösungswerk ruhte. Die altkatholische Kirche, immer entschiedener mit dem beschränkten Judenchriftenthum brechend, konnte ferner nicht, wie dieses bei der buchstäblichen Auffassung des alttestamentlichen Schriftinhalts stehen bleiben, sondern griff zur thpisch=allegorischen Interpretation. So fah man bereits um die Mitte des zweiten Jahr= hunderts das gange Musterium ber Menschwerdung und Erlöfung in ber Geschichte bes Sündenfalls vorgebildet: Adam ift der Typus Chrifti; die Jungfrau Eva, denn fie mar ihrem Manne erst bestimmt, der Typus der Jungfrau Maria; der Baum des Ungehorsams im Paradies der Typus des Holzes, an welchem Chriftus das Werk des Gehorfams vollendet hat. Während Eva ber Schlange glaubte und badurch Urheberin ber Sünde, des Fluches und des Todes wurde, glaubte Maria der Botschaft des Engels und wurde badurch Werkzeug bes Beiles und bes Lebens; fo mußte bas Berberben auf bemselben Wege, auf welchem es in die Welt eingedrungen war, auch wieder geheilt werben. Diese Bedankenreihe begegnet und übereinstimmend bei Juftin (dial. cap. 100), Grenaus (III, c. 22. §. 4. V. cap. 19. §. 1.), Tertullian (de carne Christi c. 7.), Epiphanius (haeres. 78. nro. 18.). Noch war diefe Typologie ein gang unverfängliches Spiel, in welchem fich nur die harmlofe Borftellung aussprach, daß Maria als Bertzeng ber Menschwerdung Christi auch die mittelbare Ursache der Segnungen sen,

welche fich an feine Erscheinung anknupfen, aber von hier aus bedurfte es nur eines Schrittes, um fie auch im vollen Sinne gur zweiten Eva, zur Begründerin einer neuen Menschheit, zur Mittlerin und Fürbitterin bei Chriftus zu machen; Frenaus nennt sie sogar schon advocata virginis Evae, (wohl Hebersetung von συνήγορος), frei= lich nur in dem Sinne, daß fie durch ihren Gehorsam gegen die Botschaft des Engels bie Folgen von Evas Ungehorsam gut gemacht habe - allein die spätere Zeit nahm advocata in der Bedeutung Fürbitterin und noch heute gilt Irenaus ber katholischen Theologie als einer ber wichtigften Zeugen für diese bem chriftlichen Alterthume gang fremde Borftellung. Später fand bie abendländische Rirche in bem Ave, womit Gabriel die Maria begrüßte, den umgekehrten Namen der Eva, der Mutter der Lebendigen wieber; auch bezog man die Stelle 1 Mof. 3, 15. auf Maria, wie ja die Bulgata über= fett: ipsa tibi conteret caput.

Das zweite Moment, auf welchem die weitere Fortentwicklung beruht, liegt unftreitig in ber großen Werthichätzung bes afcetischen Lebens und ber Birginität, Die uns bereits frühe begegnet und seit dem vierten Jahrhundert besonders durch das Mönchthum wesentlich verbreitet und gefordert murbe. Schon in bem hirten bes hermas (mand. IV. cap. 4.) erkennen wir diesen Bug. Tertullian (ad uxor. lib. I. cap. 4.) rechnet die Chelofen zur Familie ber Engel. Allgemein bestimmte man bas Berhältnig ber Chelofig= keit zur Che nach der Kategorie von aut und besser; Hieronymus (adv. Iovin. I. 13.) auch wohl nach bem Gradunterschiebe von nicht fündigen und Gutes thun. Nur barum, meint er, fen Jeremias nicht in die babylonische Gefangenschaft geführt worden, nur barum feb Johannes ber Lieblingsjünger gewesen, bem ber Berr fterbend feine jungfräuliche Mutter befohlen habe, weil beibe Männer burch bas ganze Leben bie Birginität bewahrt hätten (ibid. 33 u. 26). Diese wurde barum als der eigentliche Stand

ber Bollendung betrachtet, die Ehe fast nur als ein nothwendiges Uebel.

Die Jungfräulichkeit ber Maria mar im Allgemeinen ein bereits in ber Schrift gegebener Ausbrud und fehrt barum auch bei allen firchlichen Schriftstellern wieder. Schon Juftin ber Märthrer beweist (dial. 23.), bag Chriftus von einer Jungfrau geboren werden mußte, weil sonst seine Geburt, vermöge ber mit der geschlechtlichen Zeugung verbundenen Luft feine fündlose gewesen ware. Allein wie verschiedener Bestim= mungen war biefer Begriff fähig! Man konnte bie Jungfräulichkeit zunächst beschränten auf die Zeit vor der Geburt Jesu und annehmen, daß Maria fpater ben Joseph förmlich geehelicht und ihm Kinder geboren habe. Tertullian fagt von ihr (de monogam. cap. 8.) Christum virgo enixa est, semel nuptura, und zwar damit sie als mater et virgo et univira erscheine. Noch Basilius ber Große erkennt (hom. in s. Chr. generationem c. 5.) an, daß der Wortlaut von Matth. 1. 25. diese Auffassung begünstige. Aber ichon konnte man fich bei biefer Borftellung nicht mehr beruhigen. Bafilius findet barin body einen Wiberspruch gegen bas fromme Gefühl; Spiphanius bekampft (haer. 78.) Diejenigen, welche behaupten, Maria habe nach ber Geburt Jesu mit Joseph ehe= lichen Umgang gepflogen und ihm Kinder geboren, unter bem Namen Antiditomarianiten als Reter (f. d. Art.). Nach feiner Meinung (78, 6.) fommt ber Name naoderog ber Mutter Jeju fo unveräußerlich zu, wie bem Abraham die Bezeichnung Freund Gottes, bem Satob Ifrael, bem Johannes und Jatobus Boanerges. Hieronymus bestreitet auf Die gleiche Beranlaffung bin ten Selvidius (de perpetua virginitate B. Mariae), ben er auf gleiche fittliche Rangftufe mit bem Branbstifter und Zerftorer bes Tempels zu Ephefus, Beroftratus, ftellt: er entweihe durch seine Behauptungen ben Tempel bes h. Geiftes, ben Mutterschoof ber Maria. Als ber Bischof Bonosus (f. b. Art.) wegen berselben Ansicht von den illyrischen Bischöfen verworfen worden war, billigte der römische Bischof Siricius um 392 biefes Urtheil, benn es fen undenkbar, daß aus bemfelben Mutterschoof, ber Chriftum nach bem Fleisch geboren habe, noch eine andere Geburt hervorgegangen fen. (Ep. IX. ad Anysium c. 3.) Man fette biefer haretischen Ansicht bie andere entge= gen, daß Maria mit Joseph nur in einer Scheinehe gelebt habe; nach Epiphanius

(l. c. nro. 6.) waren die Brüber Jesu Söhne des Joseph aus einer früheren She; nach Hieronhmus aber hat Joseph selbst die Virginität unverbrüchlich bewahrt und die Brüster des Herrn waren seine Bettern, nämlich die Söhne der Maria Cleophä, der Schwester seiner Mutter. (l. c. nro. 12—16.) Somit war er, wie Hieronhmus sagt, nur der Schützer der Maria, dem sie darum anverlobt war, damit ihr Name in sein Geschlechtsregister eingetragen würde und sie nicht als Chebrecherin der Strase der Steinigung versiele (nro. 4.). Origenes (hom. 6. in Luk.) meint sogar, diese Scheinehe seh nothwendig gewesen, damit dem Fürsten der Welt das Mysterium der jungsräulichen Geburt versborgen bliebe. Diese Motivirung findet sich noch vollständig in der Scholastik.

Mit der Annahme einer steten Virginität der Maria (aei πάρθενος) war aber die Thatsache ber Geburt schwer zu vereinigen. Noch Tertullian nennt sie (de carne Christi cap. 23.) Virgo, quantum a viro, non virgo, quantum a partu; etsi virgo, fagt er, concepit, partu suo nupsit; und Origines bemerft (hom. XIV. in Luc.) Omnium mulierum non partus infantis, sed viri coitus vulvam reserat: matris vero Domini eo tempore vulva reserata est, quo et partus editus, quia sanctum uterum et omni dignatione venerandum ante nativitatem masculus non tetigit. Allein biefe verständige schrift= gemäße Unschauung murbe feit bem 4. Jahrhundert gleichfalls verketzert. Bahricheinlich veranlagte Jovinian, unter beffen anftößigen Behauptungen auch biefe Borftellung sich befand (Augustin. de haeresibus. cap. 82: Virginitatem Mariae destruebat, dicens, eam pariendo fuisse corruptam), Die Rirchenlehrer feiner Zeit zur icharfern Bestimmung bes Begriffes ber Birginität, zur Antithese, daß Maria sowohl vor als in und nach ber Geburt und zwar nicht bloß moralisch, sondern auch physisch Jungfrau geblieben seh, mit andern Worten, daß sie clauso utero geboren habe. Man schloß sich babei vorzugsweise an die Worte Ezechiels 44, 1-3, von dem öftlichen Thore des Tempels an, welches verschloffen bleiben mußte, weil durch daffelbe Jehova hindurchgegangen fen. Diese Stelle wurde typisch auf Maria bezogen. So fagt Ambrofius (de institut. Virginis cap. 8. nro. 52). Quae est haec porta nisi Maria? Ideo clausa, quia virgo. Porta igitur Maria, per quam Christus intravit in hunc mundum, quando virginali fusus est partu et genitalia virginitatis claustra non solvit. Mansit intemeratum septum pudoris et inviolata integritatis duravere signacula, cum exiret ex virgine. Ebenjo epist. ad Siricium nro. 4. u. 5. und Hieronymus adv. Pelagianos lib. II. nro. 4. Auch in dem Ambrofianischen Hymnus a solis ortus cardine (cf. Daniel Thesaur. hymnologic. I, 21) hat diese Vorstellung ihren Ausbruck gefunden: Fit porta Christi pervia Referta plena gratia Transitque rex et permanet Clausa, ut fuit, per saecula. Gin andrer Typus für die durch die Geburt unverletzte Jungfräulichkeit war Mirjam, die Schwester bes Mojes (2 Moj. 15, 20-22.): In veteri testamento terra ac mari clausum Hebraeorum populum virgo per maria pedes duxit; in Evangelio auctorem mundi et redemptorem virgo generavit. (Ambros. de exhort. virginit. cap. 5. nro. 28.) Der Widerspruch, der darin lag, daß Maria geboren habe und bennoch physisch Jungfrau geblieben sehn soll, murbe mittelft bes Bunders gelöst. So schreibt Ambrosius an ben Siricius: Quid autem incredibile, si contra usum originis naturalis peperit Maria et virgo permanet, quando contra usum naturae mare vidit et fugit atque in fontem suum Jordanis fluenta remearunt (Ps. 114, 3.) etc. Besonders beliebt mar der analoge Gingang bes Auferstandenen burch verschloffene Thuren gu feinen Jungern. Schon Ganbentius von Brescia benütt ihn (Serm. IX.) zur Erläuterung ber jungfräulichen Ge= burt und Gregor ber Große bemerkt (Hom. in Evang. lib, II. 26, nro. 1.): Illud corpus Domini intravit ad discipulos januis clausis, quod videlicet ad humanos oculos per nativitatem suam clauso exiit utero virginis. Quid ergo mirum si clausis januis per resurrectionem suam in aeternum jam victurus intravit, qui moriturus veniens non aperto utero virginis exivit.

Es war nur eine Confequenz dieser Anschauung, daß auch die übrigen Erscheinunsgen, welche die menschliche Geburt nach dem Gesetze ber Natur zu begleiten pflegen,

von diesem Afte der Maria entfernt wurden. Während noch Tertullian (de carne Christi cap. 4.) und Hieronymus (adv. Helvid. nro. 18.) die Geburt Jesu unter allen naturae contumeliis geschehen denken und sich ihm zu desto größerem Danke verpstichtet wissen, je mehr er auch in dieser Beziehung für uns des Erniedrigenden geduldet hat, bildete sich allmählig die Borstellung aus, daß Maria, deren Gebären ja mit dem anderer Frauen nicht von serne zu vergleichen seh, ohne alle Ueblichkeit, Schmerzen und Belästigung gedoren habe. So sagt Iohannes von Damascus (de orthod. sid. lid. IV. cap. 14.): "da dieser Geburt keine (fleischliche) Lust vorangegangen ist, so konnte sie auch seine Wehen in ihrem Gesolge haben nach dem Ausspruche des Propheten (Jes. 66, 7.): Ehe sie Wehen empsand, gebar sie." Tertullian hatte seiner Zeit die Geburt Jesu durch Maria als Wasse benützt, um den Doketismus der Gnostiker zu bekämpsen; es leuchtet ein, daß durch diese Fortbildung, welche die kirchliche Vorstellung ersuhr, der Geburtseaft der Maria dem Gebiete der realen Natürslichkeit enthoben und in die Sphäre nicht bloß des Wunders, sondern auch des Scheines versetzt wurde.

Diese Ansichten erhielten einen plastischen Ausdruck in einer Reihe von apokruphi= ichen Erzählungen, welche fich die Aufgabe stellten, die dürftigen Nachrichten des neuen Teftaments über die Jugendgeschichte Jesu zu erganzen und zu erweitern. Die älteste berfelben ift wohl das Protevangelium Jakobi (Thilo, Cod. apocr. N. T. I, 159) beffen Ursprung, wenn nicht in bas 3., boch ficher in bas 4. Jahrh. fällt. Die übrigen Ergahlungen von dem Zimmermann Joseph, von der Geburt der Maria, von der Kindheit Jesu find theils nur verschiedene Redaktionen, theils Fortbildungen diefer Grund= fcrift. Ursprünglich mögen diese Sagen als poetische Proteste gegen die Ebioniten und Gnoftifer entstanden fenn, welche die Geburt bes Erlöfers vom heiligen Beifte laugne= ten und das höhere Prinzip erst bei der Taufe sich mit dem Menschen Jesus vereinigen ließen; vielleicht murben fie im Driente, wenigstens bei haretischen Barteien, auch gu firchlichen Lesestuden benützt. Nach bem Brotevangelium flehten Joachim und Anna (f. ben Art. Anna) wegen ber Schmach, Die ihnen ihre kinderlose Che brachte, um Leibessegen, und Anna gelobte, im Falle ber Erhörung ihr Rind bem Berrn zu weihen, daß es ihm alle Tage seines Lebens in steter Birginität biene. Ihr Bertrauen murde burch die Geburt ber Maria gefront; Anna weihte bas Schlafgemach, worin ihre Tochter aufwuchs; fein unreiner Gegenstand burfte hindurchgetragen werben, reine Jungfrauen mußten ihr bienen. Als Maria ein Jahr alt war, veranstaltete Joachim ein Gaftmahl für die Priefter, welche fie babei fegneten. Rach vollendetem britten Jahre wurde fie von jenen Jungfrauen unter Bortragung von Faceln zum Tempel geleitet, wo fie ber Briefter unter Segensgruß und Weiffagung ihrer gufunftigen Große empfing, fie auf die dritte Stufe des Altares ftellte und Gott feine Gnade auf fie legte. Maria wuchs heran als eine Taube, die in dem Tempel des Herrn niftet, und empfing ihre Nahrung aus Engelshand: eine Borftellung, welche fich schon im 9. Jahrh. (vergl. bas Zeugniß bes Georg von Nikomedien bei Schmid: Prolusiones Marian. S. 24) bahin erweiterte, daß fie nicht im Allerheiligsten, sondern im himmel erzogen worden fen. Alls bie Jungfrau zwölf Jahre alt war, wurden auf das Gebot eines Engels an den Priester Zacharias fämmtliche Wittwer versammelt, ihre Stabe im Tempel geweiht und ihnen dann zurudgegeben; ba der Zimmermann Joseph den seinigen wieder empfing, froch aus bemfelben eine Taube und fette fich auf fein Saupt; nach biefem göttlichen Zeichen wurde Maria seiner Obhut anvertraut und trot seiner Beforgniß vor dem Spotte des Bolkes mußte er fie in fein Saus aufnehmen. Mit feche andern Jungfrauen aus Davids Geschlechte wob sie hierauf den Vorhang im Tempel: ihr war die Scharlach= und Burpurweberei bei biefem Werke zugefallen. Bon biefer Arbeit erhebt fie fich eines Tages, um Baffer zu holen; ba vernimmt fie eine Stimme: Sei gegruft, Du Begnabigte, ber Berr ift mit Dir, gesegnet bift Du unter ben Beibern! befturzt eilt fie in's Saus zurud, ba tritt ihr ber Engel entgegen: Fürchte Dich nicht, benn Du haft Gnabe gefunden vor Gott und wirst aus seinem Worte empfangen (συλλήψη έκ λόγου αὐτου)!

auf ihre Frage: werbe ich so empfangen, wie jedes andere Beib gebiert? antwortet ber Engel weiter: Nicht fo Maria! und fügt daran die Worte Luk. 1, 35. und Matth. 1, 21. Der Besuch bei Elisabeth bietet nur bas Bemerkenswerthe, daß Maria die Botschaft bes Engels vergeffen hatte und barum auch ben Gruf ihrer Bafe nicht versteht. Ebenfo antwortet fie dem Joseph, der nach ihrer Rückfehr ihre Schwangerschaft bemerkt und erfcroden nach bem Thater fragt: Go mahr ber Berr mein Gott lebt, ich weiß nicht, woher mir bas tommt. Erft ber Engel, ber barauf bem Joseph im Traume erscheint, flart ihn auf. In Folge ber Anklage, welche ber Schriftgelehrte Hannas gegen fie erhebt, werben Joseph und Maria vor bas Synedrion gestellt und muffen, ba fie ihre Unichuld laut betheuern, nach 4 Mof. 5, 18 f. bas fluchbringende Waffer bes Webes trinken - aber bas Gottesurtheil entscheibet nicht wider fie. Gegen bas Ende ihrer Schwangerschaft tritt fie mit Joseph und seinen Sohnen die Wanderung nach Bethlehem an; fie begleitet auf einem Efel ihren Pfleger, ber noch unschlüffig ift, ob er fie als fein Weib ober seine Tochter in bas Geschlechtsregister eintragen laffen foll; noch ebe fie bas Städtlein erreichen, fühlt Maria ihre Stunde nahe und wird von Joseph in eine am Wege befindliche Höhle geleitet. Als er wieder heraustritt, kommt eine plötzliche Erstarrung über die ganze Schöpfung und hemmt alle Bewegung; es harrt die fichtbare und unfichtbare Welt in ängstlichem Schweigen bes großen Ereignisses. Joseph begegnet bann einer Bebamme und führt fie nach ber Boble; eine Wolfe, welche biefe verhüllt, hebt sich; ein heller Lichtglang bricht hervor, und als auch dieser schwindet, wird bas Rind an ben Bruften ber Mutter rubend fichtbar. Bald barauf tritt Calome, welche von der Gebamme die wunderbare Runde vernommen, in die Söhle; von Zweifel erfüllt, magt sie die Jungfrau zu untersuchen; bei der ersten Berührung wird ihre Sand von Teuer verbrannt, aber auf ihr Gebet erhalt fie die Weifung, bas Rind auf ihren Arm zu nehmen und sofort ift fie geheilt. Hierauf die Erscheinung ber Magier, ber Bethlehemitische Kindermord, die Flucht nach Aegupten, woran fich noch eine apokryphische Erzählung von der wunderbaren Rettung Elisabeths und des Täufers, sowie von ber Ermordung des Priesters Zacharias schließt. Obgleich die katholische Rirche schon im Belafianischen Defrete Diese apotryphische Literatur verworfen hat, fo find nichtsbestoweniger viele biefer Büge in die kirchliche Tradition übergegangen; fo die Namen ber Eltern ber Maria: Joachim \*) und Anna, die Annahme, daß Maria im Tempel erzogen fen, daß Joseph mit ihr in einer Scheinehe ober wenigstens in einer Berbindung ohne eheliche Pflichterfüllung gelebt, daß er sich als Greis mit ihr verfprochen (nach ber historia Josephi fabri lignarii foll er bereits 90 Jahre alt und bei Jefu öffentlichem Auftreten schon gestorben gewesen sehn), daß Maria in einer Höhle geboren habe. Jebenfalls follte ber Glaube an die ftete Birginität ber Maria und an die Fortbauer berfelben auch in und nach ihrem Weburtsatte burch biefe Legende eine Stütze, eine volksthümliche concrete Darftellung erhalten.

Aber trot biefer verherrlichenden Züge, womit man bereits bas Bild der jungfräu-

<sup>\*)</sup> Wenn man annimmt, daß Luk. 3. das Geschlechtsregister der Maria überliesert, so hätte der Bater derselben Eli geheißen; in der That wird auch im Talmud von Fernsalem Maria als klia Heli bezeichnet. (Chagig. fol. 77. nro. 4.) Wie soll aber da der Bater der Maria zu dem Namen Joachim kommen? Auch dafür wußte man Rath. Nach dem lutherischen Theologen Schmid (Prolus. Mar. fol. 5) ist Eli die synkopirte Form von Eliakim, Eliakim aber nur eine andere Form von Jojakim, wie denn schon (2 Kön. 23, 34.) Pharao Necho den Namen des jüdischen Königs Cliakim in Jojakim umgeändert hat. Das kath. Kirchenlezicon von Wecker u. Welte VI. 837 sieht in dieser Beweissührung immer noch einen Ausweg, um den Widersspruch der Tradition mit Luk. 3, 23. auszugleichen!!! Wenn übrigens das Kirchenlezicon trotzbem einige Zweisel dagegen äußert, daß Marias Estern wirklich Joachim und Anna geheißen, so trifft diese begründete Einwendung nicht bloß die apokryphischen Evangesien und den Spiphanius, sondern auch die römische Kirche, welche beiden Gedächtnistage gestistet hat.

lichen Mutter ausstattete, war man noch weit bavon entfernt, ihr einen formlichen Cult zu widmen ober gar an fie Gebete zu richten. Epiphanius kann fich nicht nachdrücklich genug bagegen verwahren. Maria, fagt er an mehreren Stellen, werbe in Ehren angehalten, aber nicht angerufen; dem Herrn allein gebührt Anrufung (προσκυνείσθω). Ja er versichert, nur barum habe sie Christus zu Cana Weib genannt, um zu verhuten, daß man nicht fpater in überschwänglicher Bewunderung fie für mehr halte und ihr ungebührliche Berehrung erweise (haeres. 79, nro. 9, 7, 4.). Obgleich man viel von ihrer Beiligkeit sprach und in ihr ein auserwähltes Ruftzeng Gottes erkannte, fo kom= men boch noch häufig bei ben ältern Bätern Aeukerungen über ibre Tehler vor. Tertullian (de carne Christi cap. 7.) erkennt in ihr bas Bild ber judischen Synagoge, in Jefu ungläubigen Brüdern bas Bild ber Juden, seine Jünger find ihm ber Typus ber driftlichen Kirche. In biefem Sinne, meint er, habe Jesus in feine Antwort auf ben bekannten Ruf den Leib und die Brufte seiner Mutter verleugnet und diejenigen selig gepriefen, welche seinem Worte Gebor schenken. Drigenes (hom. 17. in Luc.) und Bafilius der Große (ep. 260 ad Optim.) nehmen an, fie habe fich fammt den Aposteln am Leiden Chrifti geargert, benn wenn fie von Zweifel und Aergerniß frei geblieben mare, so sen Christus nicht für ihre Sünden gestorben. So fassen beide das Schwert, das unter bem Kreuze burch ihre Seelen gegangen feb. Chrhfostomus (hom. 4. in Matth. nro. 5.) fürchtet, wenn nicht ber Engel ihr rechtzeitig die Empfängnig vorher verkunbigt hätte, wurde fie in Scham und Berwirrung zum Stricke ober zum Schwerte gegriffen haben. Er flagt (hom. 21. in Joh. nro. 1.) ihr Benehmen zu Cana ber zudringlichen, vorlauten Anmagung an und findet in ben Worten Matth. 12, 48-50. (hom. 44, in Matth. nro. 1.) die gerechte Strafe für die Eitelkeit, womit fie vor dem Bolke ihre müt= terliche Auctorität habe zeigen wollen. Aber schon die Quaest, et Responss, ad Orthodox, (96) lehnen im 5. Jahrh. folde Borwürfe ab, versuchen durch versehlte Eregese ben Beweis zu führen, daß Chriftus nie feine Mutter getadelt habe, und behaupten, fie hätte burch ihre Tugenden alle Weiber übertroffen.

Noch manche andere Momente muffen berücksichtigt werden, um die ungebührliche Erhebung zu begreifen, wie sie allmählig seit dem 5. Jahrh. von der Kirche der Maria zu Theil wurde. Wenn ein neues Prinzip mit hoher Ursprünglichkeit in die Welt ein= tritt, so bringt es die natürliche Beschränktheit des menschlichen Geistes mit sich, daß dasselbe von der überwiegenden Mehrzahl nicht lauter, sondern durch das trübende Me= bium der herkömmlichen Borstellungen aufgefaßt wird. So ging ce auch hier, beson= bers als seit Constantins Zeit die Heiben maffenhaft zur driftlichen Kirche übergingen. Die heidnischen Culte, durchaus auf dem Boden der Naturreligion erwachsen und barin vorzugsweise das Phänomen ber Zeugung betonend, stellten die apotheosirten Natur= fräfte durchgängig in dem polaren Gegensate der Geschlechter dar. Eine ähnliche Er= scheinung begegnet uns in den Shangien ber Gnostifer. Diese Anschauung, von der man sich schwer trennte, ließ sich im Christenthum zur Vorstellung von ber Mitwirkung eines weiblichen Prinzips in der Erlöfung und Berföhnung ausbilden, und wo wäre bies leichter zu finden gewesen, als in Maria, die ja schon Frenaus in ähnlicher Beise ben Antitypus ber Eva nannte, wie Chriftus ben Antitypus bes Abam! Birklich beftreitet Spiphanius (haeres. 79.) eine Partei fcmarmerischer Weiber, Die er Collyribianerinnen (f. d. Art.) nennt, sie betrachteten sich als Priesterinnen ber Maria, fuhren an einem ihr bestimmten Festtage geweihte Brodkuchen in feierlicher Brocession herum und brachten sie ihr zum Opfer, bann verzehrten sie bieselben in gemeinsamer Mahlzeit. Spiphanius erklärt ihnen mit Entruftung, daß Maria keine Göttin fen, benn in ber That kamen ganz ähnliche Gebräuche in dem Thesmophoriendienst und in den alten kanaanitischen Culten (vergl. Jerem. 7, 18. 44, 19,) vor. Obgleich die Kirche solche äußerste Ausschreitungen bekampfte, konnte sie sich boch nicht hermetisch gegen bie in ber Zeit liegenden und noch immer wirkenden heidnischen Tendenzen abschließen\*). Die

<sup>\*)</sup> Ganz beutlich zeigt sich dies auch nach ber Bekehrung ber germanischen und scandina-

ganze Stellung, die man in den folgenden Jahrhunderten der Maria einräumte, zeigt dies klar. Doch wird man zugeben muffen, daß diese ethnisirende Richtung nicht in erster, sondern in zweiter Linic, nicht mit klarem Bewußtsehn, sondern nur instinktmäßig gewirkt hat.

Ein wichtiger Wendepunkt in ber Entwicklung ber Mariaverehrung ift ber Reftorianische Streit. Schon seit bem Aufange bes 4. Jahrhunderts hatte man fich gewöhnt, ber Maria ben bichterifch-ethnisirenden Namen Deotóxog, Gottesmutter, beizulegen; einer monophysitischen Denkungsart mochte er vorzugsweise gusagen; boch haben ihn Alexander von Alexandrien, Athanafius, Eusebins von Cafarea, Gregor von Auffa, Chrill von Jerufalem, Didymus, Epiphanius unbedenklich gebraucht: Gregor von Na= giang fogar jeben für gottlos erklärt, ber feine Gultigkeit beftreite. Deftorius, feit 428 auf bem bijdöflichen Stuble von Conftantinopel, konnte icon von bem Standpunkte ber antiochenischen Schule, ber bie beiben Naturen in Chrifto und ihre Braditate icharf zu unterscheiden gebot, diese Formel höchstens als uneigentliche Ausdrucksweise gelten laffen, mußte aber ihre Zwedmäßigkeit bestreiten: er wollte die Maria lieber χριστοτόχος aenannt wiffen. In der That lag in jenem Namen schon ber ganze Mariencult wie im Reime beschloffen, und die Opposition des Restorius gegen benselben mar eine vollberechtigte. Anders bachte man in Alexandrien, wo man bas Berhältnif ber beiben Naturen in Chrifto mehr nach ihrer concreten Ginheit in der Person anschaute. Restorius fand baher in Chrill, bem bortigen Bischof, einen heftigen Gegner. Auf ber Synobe gu Ephefus 431 murde tie exegetisch = begründete Ansicht des Restorius von der Person Christi verdammt und damit zugleich die Rechtgläubigkeit des Namen Georóxog aner= tannt. Wie febr bies bem in ber Rirche berrichenden Geifte entsprach, beweist ber Enthusiasmus, womit die Stadt Ephesus dies Ereignis aufnahm: die Einwohner geleiteten am Abend bie aus ber Sitzung heimkehrenden Bater unter Fadelichein nach Saufe; Beiber gingen mit Rauchfäffern vor ihnen ber, alle Saufer waren festlich erleuchtet. In ber That galt biefe Freute nicht blog bem Intereffe, welches biefer Streit für die Berfon Christi hatte; auch die Chre seiner Mutter schien gerettet. Die hatte man früher in fo maglofen Praditaten von ihr geredet, als während biefer Berhand= lungen. In Conftantinopel rang ber Gegner und fpatere Rachfolger bes Reftorius, ber Bresbyter Proklus, in feiner ersten, unbestritten achten Somilie nach Worten, um ihre Herrlichkeit zu preisen: er nannte sie bas Paradies bes zweiten Abam; die mahrhaftige leichte Wolke, auf welcher ber über ben Cherubim Thronende fahrt; die einzige Brude Gottes zu ben Menschen; ben bescelten Strauch ber Ratur, ben bas Feuer nicht verbrannt hat; ben Webeftuhl ber Menschwerdung, auf welchem bas Gemand ber Bereinigung ber beiden Naturen auf unaussprechliche Weise gewoben worden ist. In Cphefus predigte nach feinem Siege Chrill in gleicher Beife: "Gen uns gegrußt, Maria, Mutter und Jungfrau, burch welche bie Dreieinigfeit verherrlicht und angebetet, bas Areng des Heilands erhöht und verehrt worden ift, durch die ber Simmel triumphirt, die Engel fich freuen, tie Teufel vertrieben werden, ber Berfucher überwunden und bas gefallene Gefchöpf bis zum himmel erhoben worden ift."

Unberechenbar waren die Folgen, welche sich an die Entscheidung dieser Versamms lung auschloßen. Längst schon hatte man den Märthrern eine ausgezeichnete Verehrung erwiesen; aus dem Rechte der Verwendung für die Gefallenen, das sie im Aufange des 3. Jahrh. geübt, war in der Vorstellung der Zeit eine heilskräftige Fürbitte für die Sünder geworden; schon Origenes glaubte durch diesen Gedanken sinnig die triumphis

vischen Bölfer. Wilda hat (Gilbewesen im Mittelaster S. 13. 27) nachgewiesen, daß biese noch in späteren christlichen Jahrhunderten die alten heidnischen Trinksprüche und Schwursormeln beibehiesten und nur an die Stelle der Namen Odin, Freia und Niord die entsprechenden: Christus, Maria und eines andern Heiligen setzten. Natürlich bachte und erwartete man von diesen ganz dasselbe, wie von den alten Göttern.

rende Gemeinde mit der ftreitenden zu verfnüpfen; Bieronhmus hatte gegen Bigilantius ben gefronten Ueberwindern Theilnahme an der Ubiquität des Lammes zugeschrieben; Bafilius, Gregor von Nazianz, Gregor von Ruffa hatten fie in ihren Somilien als gegenwärtig angeredet und fie um ihre Fürsprache gebeten; um bas Jahr 431 ftand bie Beiligenverehrung in ihrer fraftigen Bluthe. Maria trat nun an bie Spite ber Marthrer, gleichsam die Königin dieses himmlischen Chors. Nur ein einziges Beispiel, daß fie por biefer Zeit angerufen worden mare, hat uns die reiche kirchliche Literatur aufbewahrt: Gregor von Naziang ergählt in seiner Gedächtnifrede auf den Märthrer Chprian, daß eine Jungfrau Juftina, durch die Nachstellungen eines liebenden Junglings bebrangt, ihre feusche Jungfraulichkeit unter ben Schutz ber heiligen Jungfrau gestellt habe; fogleich bemächtigte fich ber Teufel bes Berfuchers. Bett murben Die Gebete an fie allgemein. Juftinian I. erflehte in einem Gefets (Lib. I. Cod. tit. 27. de offic. praet. Afric. 1. 1.) die Fürsprache der Jungfrau, daß Gott durch ihn das römische Reich wieder herstellen moge. In der Dedication des kostbaren Altares, womit er die von ihm er= baute Sophienkirche schmudte, wird aller Segen für Neich und Kirche auf die Fürsprache ber heil. Gottesmutter und immerwährenden Jungfrau erwartet. (Cedreni hist. compend. anni 32. Justin. p. 386.) Der Feldherr Rarfes ehrte fie fo hoch, bag er übergengt mar, fie offenbare ihm Zeit und Stunde zum Angriff (Evagr. hist. eccles. IV, 24.) Schon bie ephefinische Bersammlung war in einer Kirche ber Maria Geóróxog gehalten worben. Jett wurden ihr immer mehr Rirchen geweiht, Altare errichtet, Bilber aufgestellt. Der römische Bischof Bonifacius IV. erlangte von Raifer Photas, bag ihm bas längft verschlossen Bantheon bes Agrippa zu Rom übergeben wurde; er entfernte baraus bie . Standbilber ber heidnischen Gottheiten und weihte es 608 ju einem Tempel ber Maria ad martyres: ber neue driffliche Olymp hatte Die alte Götterwelt verdrängt. Man barf nicht verkennen, wie fehr Diefer Gang auch durch die dogmatische Entwicklung bedingt ift: trots ber Borficht, mit welcher bas chalcebonische Dogma 451 seine rein negativen Bestimmungen aufstellte, um Die Ginheit ber Person Chrifti und die Gelbständigkeit ber beiden Naturen unbeschadet ber Bereinigung zu mahren, hat dennoch in ber praftiichen Anschauung ber katholischen Girche thatsächlich ber Monophysitismus gesiegt und bas Menschliche in Chrifto ift von dem Göttlichen absorbirt worden; er wird als Gott gedacht, verehrt, angebetet (noch heute nennt das katholische Bolk das Crucifix bezeich= nend ben Berrgott), aber um fo mächtiger brangte bas Bedurfnig nach einer weiteren menschlichen Bermittlung, burch welche bie göttliche Majestät ber menschlichen Besleckt= heit zugänglich, die Strenge bes Richters für ben Gnabesuchenden gemilbert wird; feiner ber Beiligen konnte fie wirffamer übernehmen, als Maria, die Mutter bes herrn; aus einer Begnabigten murbe fie bie Gnabenreiche, Die Gnabenspenderin mit einer Milbe, wie man fie felbst Chriftus nicht gutraute.

Dem entsprechen auch die folgenden Zeiten. In den Homilien des Erzbischofs Andreas von Ereta (um 650) heißt sie bereits das Diadem der Schönheit, die Ruthe Narons, das Scepter Davids, die Mittlerin des Gesetzes und der Gnade, die Besiegeslung des alten und neuen Testamentes, die gemeinschaftliche Zuslucht aller Christen. Iohannes von Damascus (um 750) neunt sie die einzige Königin unter den Königinnen, der der Sohn die ganze Schöpfung unterworsen hat und durch welche die ganze Welt bewahrt wird. Er sieht in ihr die einzige Hossnung seiner Freude, die Walterin seines Lebens, das seste Psand seines Heiles (Sermones in Mar. Oper. ed. le Quien II. p. 838. 839. 849. 877). Die Wirkungen dieser Predigten und die Berehrung für die Jungfran mußten noch steigen durch die Wunder, die man von ihr erzählte. In einem ihr geweihten Kloster zu Ierusalem, erzählt Gregor von Tours (573—595), füllte sie in einer Nacht alle Scheunen mit Korn; der Erzbischof selbst will mittelst eines goldenen Kreuzes, das Resignien von ihr enthielt, eine Feuersbrunst beschworen haben (de gloria martyr. I, 11). Das Berühmteste aber erzählt ihr der freilich erst im 9. Jahrh. lebende Biograph des Ich, von Damascus, Ich. Invenalis, Katriarch von Ierusalem, nach.

hann von Damascus soll nämlich in seiner Jugend Geheimschreiber des Chalifen Abdalmelek gewesen seyn; da ihn nun der Chalif auf untergeschobene Briefe hin im
Berdacht der Untreue hatte, ließ er ihm die Hand abhauen; Iohannes aber begab sich
in seine Hauskapelle, hielt die Hand an den verstümmelten Arm und flehte die Jungfrau
um Heilung an; über diesem Gebet versank er in Schlaf und als er erwachte, war das
Bunder vollbracht (cap. 17 sq. Jo. Damasc. opera I. pag. XI). Aber nicht bloß Segen
erwartete man von ihr, sondern auch Strase gegen den Frevler. So bedrohte die heil.
Rabegunda Alle, welche die Aussichtung ihres letzten Billens hindern würden, mit der
Rache Gottes kraft des heil. Kreuzes und der heil. Maria (Gregor: Tur. Hist. Franc.
IX, 42).

Aud die Bilderstreitigkeiten haben viel dazu beigetragen, ihre abergläubische Berehrung fester zu vegründen und allgemeiner auszubreiten. Gelbst die bilderfeindliche Spnode zu Constantinopel im 3. 754 sprach bennoch in bem 11. ihrer Anathematismen (Mansi XIII, 345) bas Anathema über biejenigen aus, welche längneten, bag Maria über die sichtbare und unsichtbare Schöpfung erhoben und um ihre Fürbitte anzugehen seh, da fie freien Zugang zu dem von ihr gebornen Gott habe. Die bilderfreundliche Synode von Nicaa aber erklarte im 3. 787 (Mansi p. 377), Die dem Bilde gewidmete Chre fteige zu tem Urbilde hinan; wer jenes anrufe (ο προσκυνών), rufe biefes in ihm an. Jett murben bie Marienbilber mit benen ber übrigen Beiligen nicht blog in Rir= chen, fondern auch in Säusern und auf Wegen gang allgemein; man gundete vor ihnen Lichter an, beräucherte fie, betete vor ihnen; wer fich bem Monchoftande wirmete, ließ feine abgeschnittene haare ihr gleichsam in ben Schoof fallen. Es bildete sich von nun an begreiflicher Weise auch eine Tradition über ihre Gestalt und ihr Aussehen. Rach bem Mönd, und Presbyter Epiphanius (bei Nicephorus Callistus h. eccl. 1. 2, cap. 23) und Georg Cedrenus (um 1050) foll fie mittlerer Gestalt, bräunlicher Farbe, gelblichen Saars, ovalen Angefichts, fcmaler und länglicher Sandbildung gewesen sebn. Als bas berühmteste Bild galt das, welches angeblich von Lukas stammt \*).

<sup>\*)</sup> Es knüpft fich baran eine vollständige Legende. Das Bild foll von Lukas kurz vor ihrem Tobe im Sause zu Jerusalem auf eine Tischplatte gemalt worden fenn. Beim Brande ber Stadt haben es fromme Jungfrauen gerettet; Selena, Die Mutter Constantins, foll es bereits gesehen haben. Durch bie kaiserliche Prinzessin Eudokia nach Constantinopel geschickt, feb es bann von ber Raiserin Bulderia in der Kirche der Hodegen aufgestellt worden. Die zogen die byzantinis schen Feldherrn in den Krieg, ohne es vorher begrüßt und sich das Geleite der Jungfrau erbeten ju haben. Die Türken beraubten es seines Schmucks und zerschlugen es. Nach ber polnischen Legende hat es Karl ber Große bei einem Besuche in Conftantinopel von dem griechischen Raiser jum Geichenk erhalten und bem Czaaren von Rufland, Leo, gegeben, ber es auf bem Schloffe Bielo-Dzero unter ben Reichstleinobien bemahrte. Bon bier foll es 1382 ber polnifche Statthalter Bladislans, ber felbst Zeuge war, wie es burch feine Bunderfraft mit himmlischen Schaaren bie Tartaren gerftreute, nach Czenstochan in Rleinpolen gebracht und ben Pauliner Eremiten auf bem Rlarenberg geschenkt haben, ber baburch eine berühmte Gnadenftätte murbe. ruffischen Tradition wurde es 1150 von Conftantinopel nach Wladimir gebracht und 1395 bei Timurs Berheerungszug nach Mostau geflüchtet, wo es gleichfalls bie Tartaren 1451 verscheuchte. Ein andres berühmtes Lufasbild ift bas von Guabeloupe in Neu-Kaftilien. Nach ber Legenbe ftand es ursprünglich in ber Maria Maggiore zu Rom; auf einen Bittgang, ben Gregor I. zu ihm veranstaltete, ftillte es die Beft unter Engelserscheinungen. Dennoch ichenkte es Gregor nach Sevilla. Bei ber Ankunft ber Araber verbargen es die Priefter an bem Fluß Guaba= loupe in einem marmornen Grab. Unter Alphons IX. von Kaftilien befahl Maria einem Birten, bas Bild auszugraben und ihr an ber Stelle eine Kirche zu erbauen. Es ift ber berühmte Gnabenort. Bon andern Marienbilbern in Stalien und Spanien wird ergablt, bag fie entweber von Engeln gemalt ober von Lufas entworfen und von ihnen ausgeführt feben. Bgl. Schmid, Prolusio Mariana V. und Alt, die Beiligenbilber 143 f. Manche Madonnenbilder, wie das berühmte Gnabenbild ju Ginfiebeln, find fchwarg; man hat fie darum fur alte Ifis-6 \*

Mit besonderer Vorliebe mußte die Marienverehrung von den germanischen Völkern aufgenommen werben. In bem altgermanischen Karafter lag eine garte Scheu vor ber weiblichen Natur; man ahnte barin etwas Soberes, Reines, Beiliges, ein Beheimniß, vor bem man fid unwillführlich beugte (bas sanctum et providum, bas ichen Tacitus in ber Germania Rap. 8. ben beutschen Frauen beilegt), und aus biefer Berehrung er= wuchs jener phantaftische Frauendienst, ber einen wesentlichen Bug in ber Romantit bes Mittelalters bildete, ber unmittelbar neben dem Gottes = und dem herrendienste feine Stelle fant und mit ihnen tie Kreise bildete, in benen fich bas fröhliche Ritterthum und ber Minnegejang bewegte. Was mar natürlicher, als bag Maria ben driftlich germanischen und romanischen Bölfern bie Repräsentantin ber in Gott verklärten Weiblichkeit wurde und daß man ihr Bild mit aller Sobeit, Anmuth, Milbe, Schönheit, Demuth und Reinheit ausstattete, welche man an ben Ebelften ihres Geschlechtes schon enthusiastisch zu bewundern gewohnt mar? Die ganze Ga= lanterie des Ritterthums mijdte fich in den Mariendienst; felbft der Name unfre Frau (frome, Herrin, Die angebetete Geliebte bes Ritters im Unterschiede von wîp Chefrau) ober notre dame ift baher entlehnt. Zugleich aber trat ber ethnifirende Bug, ber icon unter ben Griechen fich in biefe Berehrung mifchte, mit aller Stärke hervor; Maria, die Mittlerin und Himmelskönigin, wurde immer mehr der mensch= lichen Sphare entrudt; hoch über allem Geschaffenen, felbst über ben Engeln, Die fie verherrlichen, nimmt fie ihre Stellung unmittelbar an Gottes Throne ein und participirt an feiner Gewalt und Weltregierung.

Der spanische Bischof Ilbefonsus von Toledo († 667) schrieb eine eigne Schrift de illibata B. Virginis virginitate contra tres infideles, worin er ihre beständige Birginität gegen die Ginwürfe des Jovinian, Helvidius und der Juden mit den Argumenten des Ambrofins und Hieronymus in äußerst schwülstiger Rhetorik von Neuem erweist. nennt fie barin feine Berrin und Gebieterin, bittet fie, ihn als Sclaven in ihren Dienft aufzunehmen und ihm Christi Geift zu verleihen, bamit er ihr Lob würdig verfündige. 3m 9. Jahrh. erneute fich nochmals ber Streit über bie Beburt ber Maria. In einigen Gegenden Deutschlands hatte sich die Meinung verbreitet (Die bereits Joh. von Damasens de orthod. fid. IV. cap. 14. verwirft), Jejus habe nicht auf bem gewöhnlichen, fondern auf einem unbefannten Wege (incerto tramite) ben Mutterschoof ber Maria verlaffen. Dies veranlagte ben Ratramnus, Mond zu Corbie um 845, zu ber Streitschrift de eo quod Christus ex virgine natus est (bie somit nicht, wie Gieseler II, 1. §. 14. meint, gegen Baschafins gerichtet sehn kann), worin er die Wahrhaftigkeit ber menschlichen Geburt bes herrn vertritt. Er gibt übrigens zu, daß Maria vor, in und nach ber Geburt Jungfrau gewesen ist und räumt sogar ein, daß fie mit verschloffenem Leibe geboren habe (vgl. Rap. 8). Ebendarum fann man zweifeln, ob bie Schrift bes Abtes Baschafins Radbertus de partu Virginis gegen ihn gerichtet seh. Diefer beftreitet nämlich ben Sat, bag Maria nach bem gewöhnlichen Raturgesetze geboren habe, weil biefes mit dem Fluch der Sünde behaftet fen, Chriftus aber nicht unter dem Aluche geboren fehn könne. Wenn er daraus weiter folgert, daß Maria mit verschloffenem Leibe und ohne alle Schmerzen geboren habe, fo hat er damit, wie wir bereits faben, nichts Reues ausgesprochen, sondern nur bie herkommlichen Anfichten aufgenommen, benen auch Ratramnus nicht widersprach. Uebrigens blieb biese Ansicht von ber Weburt ber Maria in ber römischen Kirche siegreich; selbst Mabillon und Betavius haben sie vertreten, ja jogar unter ben lutherischen Theologen fand fie theilweise Billigung (vgl. Walchii hist, controv. Saec. IX. de partu Virginis, Gött. 1758, 4.).

Eine noch glanzvollere Periode für die Marienverehrung eröffnete sich mit dem 11. Jahrh. Fulbert, Bischof von Chartres († 1029), beweist durch Beispiele, daß sie

bilber gehalten, allein die schwarze Farbe erklärt sich wohl richtiger aus dem Hohenlied 1, 5: 3ch bin schwarz, aber gar lieblich!

als die Gebieterin der Chriftenheit allenthalben zu befehlen habe, Engel zu ihrem Dienfte aussende, Berträge mit ber Solle annullire und bem Sunder, wie bem Gerechten, auf ihre Anrufung unermegliche Wohlthaten zuwenden fonne (Serm, I. de nativit. Mar.). Beter Damiani, ber berühmte Freund Gregors VII. und Meister ber von ihm höchst wirtsam empfohlenen Beigelbisciplin († 1072), nimmt noch fühneren Schwung. 3hm ift Maria die vollendete Kreatur; er nennt sie geradezu vergottet (deificata), alle Ge= walt ift ihr im Himmel und auf Erden gegeben, fein Ding unmöglich, fogar Bergweifelnde richtet fie zur Soffnung ber Geligkeit-auf. Gie tritt vor ben golbenen Altar der Berföhnung, nicht als Magd, sondern als Herrin, befehlend, nicht bittend (Serm. I. de nativit.). Sie ift bas goldne Bett, auf welchem Gott ermüdet von ber Menschen und Engel Treiben fich niederlegt und Rube findet. In wahrhafter Bergudung ergählt der alte ascetische Einsiedler die Borbereitungen zur Berkündigung: die vernünftige Rreatur fällt, ber Allmächtige birgt schweigend seine Verlegenheit, endlich wird Maria geboren und entfaltet in ihrer Bluthe einen folden Zauber ber Schonheit, daß fie felbft bas Auge Gottes reizt; in heftiger Liebe entbrannt, fingt er bas ganze hohe Lieb zu ihrer Ehre; unfähig, feine Leidenschaft zurudzuhalten, sammelt er die Engel und verfündigt den Staunenden feinen Rathschluß, daß wie durch ihn Alles geschaffen, so auch burch fie Alles erneuert werden foll. Diefer Beschluß wird in Schrift gefaßt dem Gabriel übergeben u. f. w. (Serm. IX. de annunc.). Bernhard von Clairvaux predigt (Serm. II. in Pentecost. cap. 4.): Auf Maria feben die Bewohner des himmels, wie ber Bolle: jene, um wiederhergestellt, Diese, um erlöset zu werden; in ihr finden Die Engel ihre Luft, Die Gerechten Gnabe, Die Gunder Bergebung in Emigfeit. Er fragt feine 2uhörer (Serm, in nativit. b. M. cap. 4.): Fürchteft bu in bem Sohne Die göttliche Da= jestät, weil er, obgleich Mensch geworden, boch Gott geblieben ift? Willst bu einen Fürsprecher (advocatum) auch vor ihm haben? Nimm beine Zuflucht zu Maria, rein ist in ihr die Menfchheit - - es wird die Mutter ber Sohn, es wird ben Sohn ber Bater erhören. Er betet zu ihr (Serm. II. de adventu Dei cap. 5): Durch Dich haben wir Zugang zum Sohn, gesegnete Erfinderin ter Gnade, Erzeugerin des Lebens, Mutter bes Beils, daß burch bich uns aufnehme, ber uns burch bich geschenket ift. - Die Wille beiner Liebe bedede Die Grofe unserer Sunden. Abt Ruprecht von Deuts († 1135), ber überhaupt in seiner Auslegung bes Hohenlieds zuerst ben Gedanken Damianis burchführte, baf biefes eine burchgängige Beziehung auf Maria habe, findet in ben Gewürzbergen (8, 14) bie Beiligen angedeutet: ber Berg ber Berge aber, die Beilige ber Beiligen ift Maria, die Braut Gottes, von der der Pfalmist gesungen: Ich hebe meine Augen ju ben Bergen, von benen mir Sulfe fommt. Bonaventurg (Serm. I. de b. Virg.) fieht in ihr den Tels, der in dem Leiden des Herrn allein nicht wankte und auf ben er barum seine Kirche gebaut hat.

Richt bloß die Theologen huldigten diesem romantischen Enthusiasmus, auch jene großen deutschen Dichter, welche im 13. Jahrh. die erste Blüthenzeit unserer deutschen Nationalliteratur begründet haben, ein Walther von der Bogelweide, ein Gottsried von Straßburg, ein Konrad von Würzburg wetteiserten in der Besingung der Maria. Die Herrlichteit Christi wird verdunkelt von dem Glanze, der die gedenedeite Mittlerin, die Himmelskaiserin, die Mutter der Christenheit strahlend umsließt. Ihren Ruhm würdig zu besingen, reicht die Armuth der Sprache nicht hin: "Gras und Laub, Regentropsen und Sterne, wenn jedem eine Zunge geliehen würde, könnten doch ihr Lob nicht ausssprechen; sie heißt darum Maria, weil sich alle Güte in ihr vereinigt, wie das Meer (maria) alle Flüsse aufnimmt und sammelt". Nainmar von Zweter (Hagen, Minnessinger II, 175) überbietet noch mit seinen göttlichen Liebesgedanken den alten Damiani, wenn er singt: "durch Minne ward der Alte jung, der immer war ohn' Ende; vom Himmel that er einen Sprung herab in dies Elende, ein Gott und drei Genende (Nasmen oder Personen der Trinität) empfingen von einer Magd Ingend. Das geschah durch Minne". Wilhelm Grimm füllt in der Einleitung zur goldenen Schmiede

Konrads von Würzburg 16 Seiten mit den Prädikaten, welche ihr die Dichter bei-

legen.

Auch die Malerei, deren Wiederaufleben in dieselbe Zeit fällt, fand an Maria einen fruchtbaren Stoff. Seit Cimabue (geb. um 1240) murbe es Sitte, fie in jugendlichem Alter, gegen das Ende des Mittelalters als Mädchen von 15-20 Jahren und in den Formen idealer Schönheit darzustellen. Als bedeutungsvolles Runftsymbol eignet . ihr ber weite Mantel ber Gnade, ber die Fürbitterin und Berföhnerin bezeichnet. den Marienstatuen erscheint sie nach Offenb. 12, 1. von einer strahlenden Sonne umgeben, auf tem Saupte eine Krone von 12 Sternen, in ber einen hand bas Scepter, auf dem andern Arm das Rind, zu ihren Fugen den Mond, der auf der Erdkugel fteht, um welche fich eine Schlange windet mit dem Apfel im Maul. Die unbeflectte Birginität in der Geburt wird symbolisch dargestellt in den Bildern des feurigen Busches (2 Mof. 3, 2.), bes Aaron mit der blühenden Mandelruthe (4 Mof. 17.), bes Gideon mit dem Widderfell (Richt. 6, 37. 38.), der verschloffenen Pforte, vor der ein Mann kniet (Ezech. 44, 1 f.). Go auf zwei Gemälden der Nürnberger Lorenzen- und Sebaldusfirden. Wir feben, diefe Schöpfungen beruhten nicht auf Gingebungen fünft= lerischer Phantasie, in ihnen reflektirten sich nur die kirchlichen Borftellungen, in beren Dienst fich alle bildenden Runfte ber Zeit stellten, burch fie murben bie theologischen Ibeen in das Berg bes katholischen Volkslebens hineingetragen und die himmelskönigin vertlärt; felbst in den Streitigkeiten, welche zwischen Scotisten und Thomisten über bie unbeflectte Empfängniß geführt wurden, hat die Kunft Partei ergriffen, für diefelben in einer Zeit, wo ber Burger noch wenig las, Theilnahme erwedt und ben Gieg ber frommer scheinenden Theorie unterstützt. Besonders beliebt waren auch solche Motive aus ber Jugend Maria, welche aus ben aporruphischen Evangelien in die Legende übergegangen waren und nicht blog bei'm Bolfe, fondern auch bei ber Beiftlichkeit allgemeinen Glauben gefunden hatten.

Nach diesen Vorgängen läßt sich erwarten, daß der Mariacultus auch im firchlichen Leben immer festeren Boben gewann und sich in bestimmten Ordnungen ausprägte: er trat that fächlich mit voller Gleichberechtigung ber Berehrung Christi zur Seite. Zwar machte die Theologie einen Unterschied zwischen der Dulia, welche den Beiligen, und ber Latria, welche Chriftus und Gott zukommt; zwar fehlte es nicht an manchen befonnenen Warnungen, die Berehrung der Mutter nicht gegen ihren Willen auf Roften ber Ehre ihres Sohnes zu erweitern, aber schon insofern man der Maria die Hyperdulia zuerkannte (Thom. Secunda secundae Qu. 103. Art. 4), überflügelte ihr Eult weit ben ber andern Beiligen, und felbst der kleine Abstand, welcher fie noch von Chrifto trennte, verlor sich für die Praxis ganglich. Seit dem 11. Jahrh. widmete man ihr zuerst in ben Alöstern ein Officium und heiligte ihr ben Samftag, wie Chrifto ber Sonntag geheiligt mar. Damiani befonders war eifrig bemuht, biefen neuen Schöpfungen - er felbst ift Berfasser eines folden Officium - weitere Berbreitung zu verschaffen, obgleich es nicht an manchem Widerstande fehlte. Auf dem Concile zu Clermont behnte Urban II. 1095 die Recitation des Officium auf den gesammten Klerus aus. Im 25. Kanon verfällt das Concil von Touloufe 1229 alle driftlichen Sausväter und Sausmütter, welche es verfäumen, am Sonnabend zu Chren der Jungfrau die Rirche zu besuchen, in Damiani bemerkt (opusc. XXXIII. de bono suffragiorum c. 4.): ber eine Geldstrafe. Sabbath, an welchem Gott geruht habe, eigne barum ber Maria, weil sie bas hans ber Beisheit und bas heilige Ruhebett Gottes fen; Bilhelm Duranti (Ration. div. offic. lib. IV. cap, 1. §. 31-35.) führt noch folgende mustische Gründe an: Maria allein habe am großen Sabbath ber Paffionswoche ben Glauben zweifellos bemahrt; wie der Sabbath die Pforte zum Sonntag fen, fo Maria die Pforte zum himmelreich. Auch die Bigilien der hohen Feste wurden der Himmelskönigin gewidmet und Biele fafteten an ihnen und am Samftag, oft fogar bei Baffer und Brod, in ber hoffnung, von ihr zu erwirken, daß fie nicht ohne Beichte und Absolution vom Tode ereilt wurden.

Namentlich aus bem reichen Schatze ber hymnologischen Literatur laffen fich viele Belege bafür geben, wie ber Maria in bem firchlichen Bewuftfenn und Leben immer mehr göttliche Brädikate und Gnadenwirkungen beigelegt wurden. Wir beschränken uns auf wenige Beispiele. 3m 14. ober 15. Jahrh. wurde die Notker'iche Sequeng: Sancti spiritus adsit nobis gratia (j. Daniel, Thesaur. hymnol. II, 16) auf die Maria umgebichtet (ebendaf. II, 185). Es heißt darin: du (heil. Geist) haft die Propheten inspirirt, baß fie bie Empfängniß Gottes durch Maria weissagten und die Apostel gefräftigt, baß fie den von Maria geborenen Gott bezeugten. - In der Weltschöpfung ist Maria vorgebilbet. - Du. Maria, haft bie in Gunden versunkene Belt wiederhergestellt, haft ben Bögendienst und seine graufamen Gesetze entfraftet. Bekannt ift ber firchliche Sumnus: o felix puerpera, morin fie als mediatrix hominum, ablutrixque criminum, consolatrix omnium, peccatorum venia angeredet, worin ihr zugemuthet wird, fie foll ihrem Sohne nach bem Rechte ber Mutter gebieten: da in vitae vespera bene mori, worin ihr fogar die Auferwedung der Todten beigelegt wird. Das Frevelhafteste leiftete in biefer Beziehung bas fogenannte Psalterium Mariae magnum, als beffen Urheber man ben Bonaventura anfah \*). Es werben barin die 150 Pfalmen gerabezu in Mariagebete traveftirt und, wie fich von felbst versteht, alle göttliche Pradikate auf fie transferirt.

Gegen das Ende des 11. Jahrh. laffen fich ichon im Abendlande über 100 ihr geweihte Alöster nennen, beren Namen geschichtlich aufgezeichnet find; wie viele mögen beftanden haben, die fein Jahrbudy nennt. Rloden (zur Geschichte ber Marienverehrung. Berlin 1840) gahlt gegen bas Ente bes 14. Jahrh. in ber Altmark allein 42 ihr gewidmete Stadtfirchen; in der Reumark mar fie fast in allen Rirchen Batronin und boch begann die blühendste Zeit ihres Cultus in ben brandenburgischen Ländern erst im folgenden Jahrhundert. Begreiflicher Weise waren auch ihre Reliquien vor allen andern gejucht und wunderthätig. Die Rirche zu Chartres befaß ihr Bemd: als Rollo, ber Normannenführer, am Ende Des 9. Jahrh. Die Stadt belagerte, fchlug ihn ber Bifchof mit Sulfe ber Reliquien zurud. Die Klosterfirche zu Fleury bewahrte von ihrer Milch; das Rlofter Trenorch in Frankreich die Gewänder, die sie theils für sich, theils für ihren Sohn gewoben; bem Rlofter Monte Cassino ichenkte Benedikt VIII. ein Stud von ihrem Schleier. Das bebeutenbfte Rabinet aus ihrem Nachlaffe hatte fich ber römische Raifer Karl IV. angelegt: außer ben Dupletten fammtlicher bisber genannten Stücke kommen auch einige unica (?) vor, nämlich ein Rest ber Wachsterze, die bei ihrem Tob brannte, und ein Palmaweig, ben die Apostel vor ihrer Bahre hertrugen. Bergebens bezweifelte einer ihrer begeisterten Berehrer, ber felbst ein Werk zu ihrem Lobe geschrieben, ber Abt Guibert von Rogent († 1124), daß Maria jemals einen Tropfen Milch aus ihrer Bruft gedrückt habe, damit ihn die Nachwelt verehre; folche Stimmen machten bereits feinen Sindrud mehr. Die berühmteste Reliquie aber ift unftreitig ihr Wohnhaus, welches 1291 (wo Palästina ben Abendländern völlig verloren ging) die Engel nach Tersate in Dalmatien, drei Jahre später aber nach Recanati in Bicenum getragen haben follen. Obgleich die Erzählung erft (vgl. Giefeler II. 4. §. 145. Not. m.) nach bem Jahre 1450 entstanden ift, gaben doch die Münchner hiftorisch = politischen Blätter im vorigen Jahre (1856) naiv zu bebenken; wer sie längne, moge sich erinnern, daß er es mit Zeugniffen ber Geschichte zu thun habe. Diese Legende machte übrigens ben Ort

<sup>\*)</sup> Daß Bonaventura biesen Psalter nicht versaßt haben kann, hat bereits Chemnit (Examen conc. Tridentini. Francos. 1619. Fol. 595) gesehen, er theilt ihn nur als katholisches Produkt mit, um zu beweisen, welchen Göhendienst man mit Maria getrieben hat. Oudin, de script. eccles. Leipz. Ausg. III, 411, sowie die histoire litt. de France XIX, 283., sprechen ihn gleichfalls nach Geist und Styl dem seraphischen Doktor ab. Auch das sog. kleine Marienpsaleterium in den Werken Bonaventura's hat diesen nicht zum Versasser. Es besteht aus 150 vierszeitigen Versen, deren jeder mit Ave beginnt.

(Lauretum oder Loretto) zu einer berühmten Gnaden= und Wallfarthsstätte. Hier bestiegelte der nachmalige Kaiser Ferdinand II. sein Gelübde, den Protestantismus in seinen Erblanden zu vernichten (j. d. Art. Loretto).

Besondere Berehrung genoß Maria in den Orden. Der deutsche Ritterorden (Equites Teutonici hospitalis S. Mariae Virg. Hierosolymitani) hatte sie zur Patronin und alle seine Kirchen standen unter ihrem Schutz. Die Dominikaner widmeten ihr seit 1270 ben Rosenkrang (f. b. Art.) burch beffen Erfindung, wie Giefeler treffent jagt (II, 2. §. 78.), ber Gebetsmechanismus fid vollendete und zwischen Gott und ber Maria theilte. Die Frangistaner ereiferten fich für ihre unbeflecte Empfängniß. besonderen Gunft aber rühmten fich die Karmeliter, die fich feit 1245 fratres b. Mariae de monte Carmelo nannten. In ichwerer Bedrängnig foll fie bem 6. Generale, Simon Stod, auf fein Gebet 1246 mit großem Gefolge erschienen febn und ihm ein Scapulier mit ben Worten überreicht haben: bies fen bas Privilegium für bich und alle Rarmeliter! wer in bemfelben ftirbt, wird bas ewige Feuer nicht erleiben. Die Ergählung ift zwar, wie Launvi nachgewiesen bat, erft im 15. Jahrb. entstanden, nichtsbestoweniger hat sie Benedikt XIV. für glaubwürdig erklärt. Durch die Scapulierbruderschaft, welche in weiter Ausdehnung befteht, konnen auch Laien an diesem Ordensschatze theilnehmen (vgl. den Art. Karmeliter). Weit älter find andere Marienbruderschaften. Grenze des 14. und 15. Jahrh. vereinigten fich allenthalben gleichgefinnte Marienverehrer zu fogenannten Liebfrauengilden; sie verpflichteten fich, die Marienfeste befonders feierlich, namentlich mit Almosenvertheilung, zu begehen, garantirten sich gegenseitig an= ftändiges Begräbnig, Leichenbegleitung und Seelenmeffen und legten zu bem Ende aus regelmäßigen Beiträgen eine gemeinsame Raffe an. Die Zusammenkünfte wurden meist mit einem frohen Mable geschlossen. Oft lebuten sich jolche Bereine an ein Aloster und ficherten fich daburch Untheil an beffen Brivilegien und Berbienften. Namentlich maren die Dominikaner bemüht, die von ihnen gestiftete Bruderschaft des Rosenkranges (die erste von Jac. Sprenger 1475 in Köln gegründet) zu verbreiten. Eine abelige Brüderschaft unserer lieben Frauen, auch Gesellschaft zum Schwanenorden genannt, stiftete ber enthusiastische Marienverehrer Kurfürst Friedrich II. von Brandenburg im J. 1443. ihrem Borbilde ließ er im J. 1452 auch eine Mariengilde bei ber Nicolaifirche gu Berlin für ben Bürgerstand gründen (Aloben S. 82 f. 89 f.). Es versteht fich von selbst, daß alle diese Stiftungen mit reichen Ablässen ausgestattet wurden.

Im Zeitalter ber Reformation erfuhr die Marienverehrung in katholischen Ländern nur eine vorübergebende Beschränfung. Der Jesuitenorden belebte fic, wie alle mittel= alterlichen Institutionen mit neuem Enthusiasmus. Salmeron analysirte in frommem Spiel, beffen Leerheit er fich felbst nicht verheimlichte, ihren Ramen in: Mater Misericordiae, Advocata Afflictorum, Refugium Redeuntium, Inventrix Justitiae, i. c. quum Innocentiae, tum Indulgentiae, Amica Angelorum. Nach bem Borgang bes fanatischen Bernhardino de Bustis († nach 1500) und des Pelwart von Temeswar († 1500) stellten Jesuiten, wie Alfons Salmeron, Anton Possevin und Andere den Satz auf, baß die ganze heilige Schrift in Maria ihren mustischen Inhalt und ihren Einheits= punkt habe; ja daß fie an der Abfassung des Neuen Testamentes näher noch betheiligt fen, als der heilige Beift, wurde nicht felten behauptet. Der Jefuite Chri= ftian von Bega interpretirte nach folden hermenentischen Grundfägen die Schöpfungs= geschichte: Im Anfang schuf Gott Joachim und Anna, Anna aber war unfruchtbar, Trauer war auf ihrem Angesichte, und ber heil. Beift schwebte tröftend über ihren Thränen. Da sprach Gott, es werde Licht, d. h. die Jungfrau u. f. w. Der erneute Aufschwung bes Mariencultus wird burch eine Menge ihr gestifteter weiblicher Orben bezeugt, es gab: Sorores Theatinae Conceptionis immaculatae, Religiosae Praesentationis, Annuntiationis, Visitationis, Septem dolorum, Assumptionis M. V., Servae B. M. secundi et tertii ordinis, Virgines dictae filiae B. M., Religiosae B. M. Refugii, Charitatis, Misericordiae u. f. w. Die Meisten biefer Genoffenschaften, über welche Schmid

in ber 10. Prolusio Mariana ausführliche Nachrichten gibt, sind in ber Regenerations= periode im 16. und 17. Jahrh. entstanden; nur wenige bestanden schon vorher und erhielten jetzt neues Leben. An ber Grenze bes 17. und 18. Jahrh. richtete sich ber Beift einer neuen Zeit, welche theils burch die Jansenistischen Bewegungen, theils burch literärische Bestrebungen hervorgerusen worden war und sich besonders der katholischen Rirche fühlbar machte, auch gegen bie Marienverehrung. Abam Baillet, ber guerft ben Bersuch gemacht hat, die Beiligengeschichte fritisch zu behandeln, erklärte in seiner Schrift de la dévotion à la Ste. Vierge. Paris 1693, bag alle ber Jungfrau von ber Rirche beigelegten Borzüge unwahre Schmeicheleien seben und forderte Beschränkung ihres Cultus. Muratori in feinen Esercizi Spirituali 1723 geftand ihrer Berehrung zwar Die Löblichkeit und Nützlichkeit, aber nicht die Nothwendigkeit zu. In Röln gab 1673 ein Rechtsgelehrter im Dienste bes Fürften von Schwarzenberg, Abam von Widenfeld, feine monita salutaria a B. Virgine ad indiscretos cultores herang. In biefem Buche, das in mehrere Sprachen übersett, von Bourdaloue befampft, vom Babfte verdammt, vom Bijchof Choifeul von Tournay und mehreren angesehenen katholischen Theologen empfohlen worden ift, lehnt Maria felbst die Anrede: Mittlerin, Fürsprecherin, Mutter ber Barmherzigkeit, ab, erklärt sich mit Abschen gegen jede Liebe zu ihr, welche der Liebe Gottes Abbruch thue, und verbietet ben Schmud ihrer Bilter und die Erleuchtung ihrer Altare. In Salzburg bildete fich unter ber Regierung beffelben Erzbifchofs von Firmian, der die Protestanten ausgetrieben hatte, 1740 ein Berein junger hochgebildeter Männer, zum Theil aus Abeligen und Geiftlichen, zur freimuthigen Besprechung miffenschaftlicher, namentlich firchengeschichtlicher Fragen; Joseph von Thun, nachmals Bischof von Gurt, und ber treffliche erzbischöfliche Bibliothekar Johann Baptift be Gafpari ragten barin vor allen Andern hervor und wirften in Muratori's Beift. Die Benebittiner, bamals im Besitze der Universität, und die Kapuziner fühlten sich durch diese Bestrebungen zu extravaganter Opposition gereizt: einer ber letteren verstieg sich in einer Bredigt zu ber Behauptung: bas Reich ber Gerechtigkeit und Gnabe sen zwischen Gott und Maria getheilt; als aber ber Profangler ber Universität, B. Böthn, bei einer Procession nach Maria Plain Die Exercitien Des ehrwurdigen Muratori zur Zielscheibe feiner plumpen Angriffe machte und bas Bolt mit bem Borgeben fanatifirte, die Religion stehe in Gefahr, - längst hatte man ausgestrent, Die Freunde Muratori's seben Freimaurer und nennten sich nach ihm liberi murarii - veranlagte ber Erzbischof Firmian Gafpari 1741, eine Schrift abzufassen, worin er, reich an Wissen und sprudelndem Witz, in acht römischem Ausbruck nachwies, bag bie Berehrung Maria's zwar nütslich und löblich, aber nicht nothwendig fen. Die Riederlage ter Monche war jo vollständig, baß bald barauf bie von ihnen innegehabten akademischen Lehrstühle mit Männern ber Biffenschaft besetzt wurden und fich langere Zeit ein Erasmischer Beift in diefer Bildungsanstalt erhielt. Im Geiste dieses Fortschritts war auch ber Hirtenbrief abgefaßt, ben am 1. Januar 1752 ber Erzbischof von Wien, Johann Joseph Graf Trantson von Falkenstein, in seine Diöcese ausgehen ließ und worin er bas Bertrauen ber Gläubigen von den heiligen und ihren Bilbern an bas Berbienft Chrifti wies. Solche Bestrebungen waren die Borboten der Josephinischen Reform, die seit 1780 nur zu rasch gegen die verdüsternden Superstitionen der römischen Kirche vorschritt. 1784 wurden auf taiserlichen Befehl bie goldnen und filbernen Bergen, Bande und Fuge, womit bie fromme Einfalt die Marienbilder behängt hatte, mit den andern Botivgaben aus den Rirchen gefchafft; auch bie fernere Austheilung von Scapulieren, Gürteln, Amuleten, Medaillen und anderem Beiligenfram verboten. In bem Sirtenbriefe von 1782 erinnert ber ehr= würdige Erzbischof Hieronhmus von Salzburg, daß Gott nicht ein zorniger Richter, sondern die Liebe sen, daß man nicht erst der Maria und anderer Heiligen als feile und bestechbare Abvocaten bedürfe, um ihn zur Milbe zu bewegen, daß felbst Maria nur ein tief unter ihm ftebendes Geschöpf fen und hochstens bitten konne, ihre Fürbitte aber gewiß nur auf geiftliche Gaben beschränke. Wie nahe grenzen boch oft in einer

Beit Licht und Finsterniß, Die außersten Gegenfate an einander! 3mei Jahre fpater, 1784, ließ ber Stifter des Redemptoristenordens, Alfons von Liguori, in Benedig sein berüchtigtes Buch: Les gloires de Marie erscheinen, worin er bas Stärkste und Nebertriebenfte, was jemals in Zeiten bes Mittelalters und ber jesuitischen Reaktion von den enthusia= ftischsten Mönchen gesagt worden ift, neu zusammenstellte und mit noch stärkeren Behaup= tungen erläuterte. Mit welcher Treubergiakeit ergablt er, um nur ein Beispiel anguführen: es werbe in ben frangofischen Chronifen berichtet, ber B. Leo habe zwei Leitern in einer Bifion gesehen, auf ber rothen seh Chriftus, auf ber weißen Maria gestanden; Die, welche auf ber erstern versucht hatten binanguklimmen, feben stets berabgefunken, und jeder spätere Berfuch fen gleich erfolglos geblieben, bis eine Stimme fie ermahnte, ihr Beginnen an der zweiten zu wiederholen; B. Leo habe gesehen, wie fie glüdlich bis gur oberften Sproffe ftiegen, benn Maria reichte ihnen bie Sand und fie gingen gum Paradiefe ein. Er glaubt es dem Abte Guerricus auf das Wort, wenn diefer Chriftum zu Maria fagen läßt: Ich fetse bich auf ben Thron ber Gnade, benn bu haft mich mit beiner Menschheit befleibet, barum bekleibe ich bich mit meiner Gottheit, b. h. mit meiner Allmacht. Ja, er behauptet breift, Gott erhöre Maria's Gebete, als wären es Befehle; fie könne sogar Seelen aus ber Solle retten. Wer hatte gedacht, daß dieser Lignori die katholische Zukunft für sich habe? Und doch hat diefelbe restaurative Politik ber Hierarchie, die ihn heilig fprach, auch ben ganzen abgelebten Mariencult wieder gewalt= sam auf ben Stamm unfrer geschichtlichen Entwicklung gepropft. Indessen wurde Lignori noch weit überboten durch ein literärisches Product der jüngsten Zeit. Nach dem Borgange bes Jesuiten Claube Berrot nämlich versuchte ber Professor am Seminare gu Paderborn, Lic. theol. Osmald, in feiner 1850 erschienenen bogmatischen Mariologie, beren fpetulativen Gehalt fein damaliger College, Prof. Friedr. Michelis, über alle Magen herausstrich, nachzuweisen, daß Maria Miterlöserin seh und die Berdienste Chrifti namentlich für bas weibliche Geschlecht erganzen muffe, weil biefes burch bie Uebertretung ber Eva eine größere Schuld trage, als bas männliche. Die miterlösende Thätigkeit Maria's setze sich im Abendmahle fort; ihr Leib, nicht gestorben, nicht verweset, habe im Zustande ber Berklärung die Fähigkeit, sich zu vervielfältigen und fen in der Eucharistie mit gegenwärtig, in welcher neben dem Leibe des Herrn auch die Mild ber Jungfrau, aber nur von den Frauen empfangen werde. Auch in den übrigen Sakramenten werbe zugleich eine marianische Bnade mitgetheilt, darum tomme bem Briefter, als Diener Chrifti und ber Maria zugleich, eine "androgyne", b. h. colibatare Stellung zu. Der gelehrte Pralat Leu zu Luzern warnte besonnen vor folchen Ueber= treibungen; find wir recht berichtet, fo wurde in Rom auf den Antrag eines angesehe= nen beutschen Bralaten, ben boch ber Spott ber Wegner über foldes Bebrau aus Aberglauben und Abermits unangenehm berührte, die Oswaldische Schrift durch die Congregation des Inder verboten.

Der Entwicklungsgang, den die Berehrung der Jungfrau genommen hat, stellt sich uns noch dar in der Geschichte ihrer Feste\*) und in der Erörterung der Ideen, aus welchen dieselben erwachsen sind.

1) Maria Berkündigung (ήμέρα ἀσπασμοῦ, χαριτισμοῦ, εὐαγγελισμοῦ, annuntiatio domini s. Mariae, ήμέρα ἐνσαρχώσεως, festum incarnationis s. conceptionis

<sup>\*)</sup> Bei der Untersuchung, wo und wann die Marienseste zuerst erwähnt werden, ist abzusehen von allen untergeschobenen, in eine frühere Zeit gerückten oder unsicheren Duellenschriften, auf welche katholische Schriftsteller sich meist berusen; dahin gehören z. B. die sämmtlichen Sermonen des Ibesonsus von Toledo, das dem Sadas beigelegte Typikon, die 2. und 3. Homilie des Proklus u. s. w. Georg von Nikomedien lebte nicht im 7., sondern 9. Jahrh.; die Homilien des Germanus dürsten vielleicht eher dem Patriarchen dieses Namens im 13., als im 8. Jahrh. angehören; die älteren Sacramentarien haben viele Interpolationen erlitten, der liber pontificalis (vgl. Gießeler I, 2, 484. Anm. 1) gleichfalls.

Christi) galt ber Anfundigung ber Geburt Chrifti burd, ben Engel; ba die alte Rirche ben Moment ber Berkundigung mit bem ber Empfängniß zusammenfallen ließ — benn burch bas Wort bes Engels, glaubte man, habe Maria mittelft bes Ohres ben Logos (verbum) empfangen — so wurde bas Fest eigentlich zum Gebächtniß ber Empfängniß Christi begangen und hieß barum auch Fest ber Fleischwerdung. Danach bestimmte sich auch die Stellung beffelben zum Kirchenjahr, am 25. Marz, gerade 9 Monate vor bem Chriftfest; in vielen Ländern bezeichnet es, felbst noch im späten Mittelalter, den Unfang bes Kirchenjahrs. Die ersten gang sichern Ermähnungen gehören bem 7. Jahrh. an: die Homilie des Andreas von Areta (nm 650) είς τον εθαγγελισμού, das 10. Concil von Toledo 656 (can. 1) und tas Trullanum 692 (can. 52). Zu Toledo wurde es auf die Octave vor dem Christtag, auf den 18. December verlegt, weil der zur Freude einladende Festkarakter mit bem schwermuthigen Ernfte ber Quadragesima unvereinbar schien. Auch die mailandische Kirche feierte es im December. Zuletzt fiegte die römische Observanz bes 25. Marz; nur wenn biefer in die Charwoche fällt, wird es Montag nach Quasimodogeniti gefeiert. In Rom stattet an dem Berkundigungsfeste die Bruderschaft Annunciata in der Dominitanerfirche Maria sopra Minerva eine Anzahl Jungfrauen, theils für die Che, theils für bas Rlofter aus.

2) Maria Reinigung oter Lichtmeß (festum purificationis Mariae, praesentationis Domini, Simeonis et Hannae over blog Simeonis, candelarum sive luminum, occursus, ύπαπάντη, ύπάντη oder ύπάντησις του αυρίου, der Name αθαρισμός ift der griechischen Kirche fremt) zur Erinnerung an die Darstellung Jesu im Tempel, also gleichfalls ursprünglich ein Herrnfest. Da nach 3 Mos. 12, 2-7. Die Wöchnerin, Die einen Knaben geboren hatte, 40 Tage abwarten mußte, bevor sie tas Reinigungsopfer bringen durfte, so ergab sich für dieses Fest, vom 25. December an gerechnet, der 2. Februar. Rach Georg Cedrenus (comp. hist. ed. Paris. 366) foll es in der griedischen Rirche zuerst unter Juftinus (518-527), nach Georg Hamartolus, einem Schriftsteller des 9. Jahrh. (bei Leo Allatius de hebd. Graec. p. 1404) erst unter Justinian I. (527-565) eingeführt worden sehn und zwar auf Beranlassung eines großen Erdbebens und einer verheerenden Seuche, damit (wie bas Auctarium Ursicampinum zu Siegberts von Gemblours Chron, ad. an. 542. bemerkt) der Erlöser, der dem Simeon im Tempel begegnet war, auch ben bedrängten Bölfern gnädig zu Hülfe käme. Die abendländischen Schriftsteller suchten eine Beziehung besselben auf die altrömischen Lustrationen, welche Numa im Februar bem Februo, b. i. Pluto als bem februirenden (reinigenden) Gotte gestiftet haben foll und die sie durch die driftliche Teier ersett glaubten. So Beda der Ehrwürdige. Erst im Abendlande, wohin es sich aus dem Orient verpflanzt hatte, erhielt es die Beziehung auf die Jungfrau; da es aber schwierig mar, mit der Borftel= lung von ihrer absoluten Reinheit die Nothwendigkeit ihrer Reinigung zu verbinden, fo mußte man zu künstlichen Combinationen greifen. Paschafius Radbertus, nach bem fie fogar ohne Blutverlust geboren hat, fagt in seiner Schrift de partu virginis, sie habe fich nur formell bem gesetzlichen Reinigungeritus unterzogen, weil bas Gefetz noch nicht durch die Gnade aufgehoben gewesen sen und sie folglich ebenfo, wie Christus, unter bem Gefete gestanden habe. Bei ber Feier pflegten ichon zu Beda's Zeit Priefter und Gemeinde mit brennenden Bachsterzen und Gefang aus der Rirche burch die Stadt zu ziehen, ohne Zweifel ein altrömischer Ritus. Nach ber heutigen Sitte werben bie Kerzen in der Kirche an dem Tage selbst geweiht. Das erste Fest, welches von vorn herein ber Berherrlichung ber Jungfrau galt, ift

3) Maria Geburt (γενέθλιον, γενέσιον της Θεοτόχου, nativitas, natalis b. M. V.), zu Augustins Zeit, der ausdrücklich bemerkt, daß nur das Geburtsfest Jesu und des Täusers kirchlich geseiert werde (serm. 287. 292), noch unbekannt und zuerst durch die Homilien des Andreas von Kreta auf diesen Tag bezeugt (um 650). Im 8. Jahrh. sührt es bereits das römische Calendarium Frontonis (ed. Fabric. p. 226) auf; gleichs wohl kommt es in dem Festkatalog der Fränkischen Capitularien (I, c. 158) und des

Mainzer Conciles vom I. 813 (can. 36) noch nicht vor. Wenn manche Gelehrte, wie Thomassin, seine Feier in Frankreich erst um das I. 1000 beginnen lassen, so ist das gegen zu erinnern, was schon Paschassius Nadbertus de partu virginis bezeugt, daß nun der Geburtstag der Maria neben dem Jesu und des Täusers und zwar ex auctoritate ecclesiae begangen werde. Seine Einführung in Frankreich muß daher in die Zeit Karls des Kahlen fallen. Aus welchen Gründen man es auf den 8. September verslegte, ist unbekannt. Nach Wilhelm Duranti wäre bereits zu Gregors IX. Zeit am 15. September die Octave im Gebrauch gewesen; er erzählt nämlich, lange seh dieselbe vernachlässigt worden, als aber nach dem Tode dieses Pabstes die Cardinäle sich über die Wahl seines Nachsolgers nicht hätten einigen können und von den Kömern vielsach bedrängt worden sehen, hätten die im Conclave eingeschlossenen Prälaten der Himmelsskonigin gelobt, wenn sie durch ihr Verdienst geeinigt, frei auss und eingehen könnten, wollten sie lange versämmte Octave ihrer Geburt wieder herstellen; da der neuerswählte Pabst Cölestin IV. aber nur 18 Tage (23. Sept.—8. Oft. 1241) im Besitze des Pontissicats gewesen, habe erst Innocenz IV. das Gelübbe lösen können.

4) Maria Simmelfahrt (festum assumptionis, dormitionis, depositionis, pausationis B. M. V., κοίμησις s. ανάληψις της θεοτόκου), eigentlich ber Todestag der Maria, denn auch der Ausbruck assumptio, assumi bezeichnet ursprünglich den Hingang ber erlöseten Seele, insbesondere des Marthrers zu Gott, ift gang und gar aus apotry= phischen Erzählungen erwachsen. Da bas neue Testament über ben Ausgang ber Maria nichts berichtet, so erging man fich frühzeitig in Bermuthungen über benfelben. Schon gu Drigenes Zeit glaubte man aus Luk. 2, 35. (hom. 17. in Luc.) schliegen zu burfen, fie habe ben Märtyrertod erlitten. Noch Spiphanius gibt zu (haer. 78, 11), es konne an ihr ebensowohl dieses Wort als Apok. 12, 13. 14. erfüllt senn; er will barum nicht bestimmen, ob sie gestorben oder unsterblich geblieben, ob sie begraben seh oder nicht. Schon in tiesem Raisonnement kündigt sich ber Zug nach ber Annahme eines wunder= baren Hingangs an. Diefer wird auch icon in zwei apokryphischen Schriften an ber Grenze des 4. und 5. Jahrh.: Joannis ap. είς την κοίμησιν της ύπεραγίας δεσποίνης und Melitonis episc. Sardensis de transitu Mariae, in ausgebildeter Legende munderbar genug verherrlicht. Die barin niedergelegte Erzählung wird zuerst von Pseudo-Dionysius (de nomin, div. cap. 3) und von Gregor von Tours angenommen und von dem letteren in folgenden Bügen wiedergegeben (de gloria martyr. I. c. 4): Um die sterbende Maria versammeln sich alle Apostel aus ben verschiedenen Welttheilen in ihrem Saufe und wachen bei ihr; ba naht Jesus mit seinen Engeln, nimmt ihre Seele auf und übergibt fie dem Erzengel Michael. 216 die Apostel ihren Leib am nächsten Morgen zu Grabe bringen, erscheint abermals ihr Sohn und entrückt ihn in einer Wolfe in bas Paradies, wo sich die Seele, auf's Neue mit ihm vereinigt, mit allen Auserwählten der Herrlich= feit freut. In der griechischen Kirche beruft fich Andreas von Kreta in feiner Festrede είς την κοίμησιν auf das Zengnif des Dionysius Areopagita; er vergleicht den Aus= gang ber Jungfrau mit bem bes Senoch und Glias, welche gleichfalls auf außerorbentliche Weise aus ber Welt geschieden seben. In ungleich reicherer Ausstattung erscheint tie Legende in den drei Reden des Johannes Damascenus über diefen Gegenstand: bie Engel, Die Patriarchen, Dionyfius find mit ben Aposteln um Die Sterbende versammelt; felbft Abam und Eva fehlen nicht: fie preisen ihre Urenkelin felig, daß fie ihren Fluch gelöset habe; ein Jude, ber fich an ber Bahre vergreifen will, verliert beide Bande; ber Leib ruht brei Tage unverwest im Grabe und wird bann gum Simmel erhoben. Notter Balbulus läßt in feinem Martyrologium die Aufnahme bes Leibes in den Himmel noch ungewiß; Abamnanus (7. Jahrhundert; de locis sanctis I, 13) weiß nicht, wann und von wem er weggenommen seh. Für die Feier der zoiunsig in der griechi= schen Kirche ist ber erste Zeuge Andreas von Kreta (um 650); nach Ricephorus Kallistus (h. e. 17, 28) foll sie Raiser Mauritius (582-602) angeordnet und auf den 15. August bestimmt haben; die Begehung der pausatio in Rom am 15. August bezeugt für das

8. Jahrh. bas Calendarium Frontonis (ed. Fabricius p. 221); in ben franklischen Capitularien lib. I. c. 158. wird die Feier der assumptio noch in Frage gestellt, dagegen steht sie bereits in bem Feststatalog des Mainzer Concils vom Jahre 813 (can. 36), unter Ludwig bem Frommen fanktionirte fie bas Aachener Concil 818 ober 819 und Wandelbert fagt um 860 in feinem Marthrologium, am 15. August fen Maria, von Engeln geleitet, jum Aether aufgefahren; nichtsbeftoweniger fonnte ber Bifchof von Terouanne 862 bas Beft in seinem Sprengel erft nach einem Bunder einführen (Annal. Bertin, ad. a. 862). Schon Leo IV. foll 847 eine Bigilie und Ottave hinzugefügt und es bamit jum Rang eines ber höchsten Rirchenfeste erhoben haben. Rarafteriftisch ift eine Predigt von Beter Damiani, worin er fagt (S. 40. de assumpt. M.): bem Erlöfer hätten bei seiner Simmelfahrt nur die Engel entgegenkommen können, seiner Mutter aber fen er felbst mit feinem gangen Sofftaate (curia), fowohl ben Engeln als ben Gerechten, entgegengeeilt und habe zu ihr gesprochen: bu bift gang schon und meine Freundin und ist fein Fleden an dir (Hohel. 4, 7.). Trottem gilt ber Sat, bag Maria auferstanden und ihr Rörper in den Simmel aufgenommen fen, in der römischen Rirche nicht als Glaubenstehre, fondern nur als pia sententia\*); auch wird formell zwischen ascensio (von Chriftus vermöge ber göttlichen Natur) und assumptio (von ber Maria fraft ber Gnade und des Berdienstes) unterschieden. In Deutschland erhielt das Fest der Affumption auch ben Namen festum herbarum, Burgweihe, Burgmeffe, weil man früher an Diefem Tage Rräuter weihte, benen der firchliche Aberglaube Die Kraft beimaß, ben Teufel zu vertreiben, Gift unschädlich zu machen, Blite abzuleiten u. f. w. Auch ber Name Bürzburg soll damit zusammenhängen.

Im 14. Jahrhunderte wurde die abendländische Kirche mit zwei neuen Marienfesten bereichert, deren eins ganz auf apostryphischem Boden, das andere auf biblischem Grunde erwachsen ist. Jenes ist

5) Maria Opferung, festum praesentationis (ben Grieden unter bem Namen ή εν τω ναω είσοδος της Θεοτόκου bereits im 9. Jahrhundert befannt, wenigstens finden fich bereits zwei auf ben Gegenstand bezügliche Reben unter ben Somilien bes Georg von Nitomedien; nach Simon Metaphrastes foll es sogar schon 730 in Constan= tinopel eingeführt worden seyn; Emanuel Romnenus hat es im 12. Jahrhundert für bas gange Reich angeordnet). Seine Feier murbe 1372 auf ben Wunsch Rarls V. für Frankreich von Gregor XI. befohlen und auf ben 21. November verlegt. Spätere pabst= liche Berordnungen behnten es über die gange Chriftenheit aus, doch scheint es erft feit Sixtus V. allgemein und ununterbrochen begangen worden zu febn. Der biefer Feftfeier zu Grunde liegende Gedanke ift die aus den apokruphischen Evangelien gefcopfte Tradition, daß Maria nach vollendetem britten Jahre, vermöge des Gelübdes ihrer Eltern im Tempel zu Berusalem bargestellt worden seh und eilf Jahre im Allerheiligsten gugebracht habe. Die römische Theologie bemüht sich seit Canifius und Baronius barzuthun, bag der alttestamentliche Tempel schon Zellen gehabt habe, in welchen gottgeweihte Jungfrauen ascetisch gelebt hätten - eine Annahme, für die sich zwar schon bei den Kirchenvätern Belege finden (3. B. Epiph. Ancoratus Nro. 60), beren Abfurdität aber ichon von If. Casaubonus und Schmid (Prol. Mar. II, p. 22) hinlänglich aufgedeckt ist.

6) Maria Heimsuchung (festum visitationis M. V., nur der abendländischen Kirche eigen) gilt dem Andenken ihres Besuches bei Elisabeth und wird zuerst in dem Festkastalog des Conciliums von Mans in Frankreich 1247 erwähnt. (Mansi 23, 764). Nachs

<sup>\*)</sup> Bei Anlaß des neuen Dogma de conc. immac, hat der französische Abbe Migne einen Brief an den Pabst öffentlich erscheinen lassen, worin er ihn bittet, die Liturgie des sestum assumptionis zu reinigen und aus derselben Alles auszumerzen, was auf den Tod Maria's sich bezieht, ind em die undeflecte Jungfrau von den Folgen der Erbstünde frei geblieben sein. Wird die Zeit wohl bald kommen, wo man auch die Fabel von der leiblichen Himmelsahrt der Mutter des Herrn zum Dogma erheben wird?

Ann. d. Red.

bem die Franziskaner es auf ihrem Generalcapitel zu Pisa 1263 als Ordensfest aufgenommen hatten, erhob es Urban VI. zum allgemeinen Feste der Christenheit, um die durch das Schisma zerspaltene Kirche — Elisabeth und Maria sollten wohl als Borbilder der Einigkeit für beide Parteien dienen — unter den Schutz der Jungfrau zu stellen. Durch das Concil zu Basel wurde es 1441 in der 43. Sitzung seierlich sanctionirt.

7) Maria unbefledte Empfängnig (F. immaculatae conceptionis B. M. V.), besonders wichtig, weil die Beschichte besselben bie Entwidlung bes jungften romischen Dogma barftellt. Schon Georg von Nifomedien um 880 hat eine Homilie auf Die Empfängniß ber heiligen Unna, ber Mutter Maria, geschrieben und in einer Constitution bes Kaijers Emanuel Komnenus († 1180) wird ber 9. Dezember als ber Tag geordnet, an welchem noch heute die griechische Kirche dasselbe feiert; da indessen die unbeflecte Empfängnig ihr nie Glaubensartitel mar, vielmehr noch die Confession bes Metrophanes Kritopulos C. 17 ausspricht, bag Maria wie andere Menschen in Gunden empfangen und geboren und nur vermöge ihrer Bürde als Georóxog vor wirklichen Sunden bewahrt worden fen, fo muß bies West im Driente eine andere Bedeutung haben: es gilt ber in ben apokryphischen Evangelien ergahlten wunderbaren Befreiung ber heil. Unna von ter Schmach ter Sterilität (cf. Schmid, Prol. Mar. VI. p. 96). In ber That lag fein Gebante ber alten Kirche ferner, als bag Maria ohne Gunde empfangen und geboren fen. Wenn auch Augustin (de nat. et grat. c. 42) erklärt, aus Chrfurcht gegen ten herrn wolle er, wenn von Gunde bie Rebe fen, ftets bie Mutter beffelben ausgenommen miffen, fo hat er babei nur an actuelle Gunten gebacht; in andern Stellen fagt er ebenso bestimmt, bas Meijch ber Maria fen de carnis peccati propagine empfangen (de Genes. ad litter. lib. X. cap. 18. nr. 32) und Maria fen vermöge ihrer Abstammung von Adam auch wie Diefer bem burch bie Gunde in Die Welt gefommenen Tod erlegen (In Ps. XXXIV. conc. II, Maria ex Adam mortua propter peccatum, Adam mortuus propter peccatum). Allein in ter Schrift glaubte man bie Angabe zu finden, bag Beremias (I, 5) und ber Tänfer (Luk. 1, 15.) ichon im Mutterleib geheiligt worten fint, und obgleich bies nur von ihrer Beftimmung gu bem prophetischen Beruf verstanden merten fann, jo ichlog man baraus bennoch, dag beibe ichon vor ihrer Geburt von ter Erbfünde befreit worden seben. Da man nun Maria über alle Beiligen stellte, fo mußte man ihr mindestens ben gleichen Borzug fichern. Schon Bajchafius Rabbertus fpricht in seiner Schrift de partu virginis biese Anficht aus, wenn er aber baraus weiter bie Folgerung gieht, bag fie barum weber nach ber Geburt Tehltritte begangen habe noch jemals mit ber Erbfunde behaftet gemesen feb (neque contraxit originale peccatum), so scheint er damit schon weissagend in die Zufunft zu greisen, doch wollte er mit dieser Formel so wenig die Annahme einer unbeflecten Empfängniß vertreten, daß er vielmehr Maria ausdrüdlich fündliches Fleisch, aus fündlichem Fleisch geboren und hervorgegangen nennt. Noch Anselm von Canterbury († 1109) fagt (cur Deus homo II, 16.), fie fen nicht nur in Gunben empfangen, fonbern auch geboren; auch fie habe, wie Alle, in Aram gefündigt. Erft im Jahre 1140 famen einige Kanonifer in Lyon\*) auf ten Ginfall, Maria fen auch unfündlich empfangen und feierten jum Gedachtniß biefes Ereigniffes ein Fest. Die Gründe, womit fie Bernhard von Clairvaux (ep. 174) witerlegt, find fehr schlagent. Ihr Beginnen, halt er ihnen vor, stehe im Widerspruch mit ber Gewohnheit ber Kirche, ber Bernunft, ber Tradition. Reiner ber Bater habe berart etwas gelehrt. Wolle man bie Confequeng ber neuen Lehre

<sup>\*)</sup> Zwar sprach eine Synobe in London 1328 die Behauptung aus, das Fest der Conception sep im 11. Jahrh. durch Anselm in England eingeführt worden, allein diese geschichtswisdrige Angabe gründet sich, wie schon Mabillon gesehen hat, theils auf eine dem Anselm untergeschobene Schrift, theils auf die Legende, daß ihm der hl. Nifolaus die unbesteckte Empfängniß geoffenbart habe; durch diese Ersindung wollte man die harten Aeußerungen des großen Kirchensichtstellers im Gedächtniß der Nachwelt verwischen.

verfolgen, fo muffe man fie nicht minter auf tie Eltern ter Maria und teren Borfahren bis in's Unencliche austehnen. Maria habe nicht heilig sehn können, ehe sie vorhanben mar, bas fen sie vor ihrer Empfängniß nicht gewesen; im Momente ber Empfängniß habe bie Beiligkeit auch nicht eintreten fonnen, fonft hatte fich ber beilige Beift mit ber geschlechtlichen Luft, folglich ber Gunte einigen muffen - ober man muffe annehmen, fie fen felbit vom beiligen Beift empfangen worden. Bur Ginem gebühre biefer Borgug, damit er Alle heilige, Christo. Die Ansicht, die er ihnen als die firchliche entgegenstellt, ift bie bereits von Baschafius vertretene, fie fen nach ter Empfängnig im Mutterleibe geheiligt und mit einer folden Segensfülle überftrömt worten, bag fowohl ihre Geburt, als ihr späterer Wantel rein und fündlos gemesen fen. Die bedeutenoften Rirchenlehrer tes 13. Jahrhunderts, Alexander von Hales (P. III. qu. 10. membr. 2.), Albrecht ber Große (in Sent. lib. III. dist. 3.), Bonaventura (in lib. III. dist. 3. Art. 1 u. 2), Thomas von Aquino (Summa Theol. P. III. qu. 27. Art. 1-3.) ichlogen fich an Bernhard an; boch bestimmten fie noch schärfer ben Zeitpunft, mann bie sanctificatio in utero eingetreten febn fonne; nämlich nicht vor ber Bereinigung ber Geele mit bem Leibe, welche fie nach ihrem creatianischen Stantpunkte erft nach ber Empfängnig eintretent rachten; ebenso wenig mahrend biefer Bereinigung, weil boch bas Chjeft ber Beiligung nur eine vernünftige Kreatur fenn fonne; aber boch, meint Bonaventura, balt nach berfelben. Zugleich nahmen fie eine zwiefache Seiligung ber Jungfrau an; nur bie erste erfolgte im Mutterleibe und bewirfte, bag ber Bunter ber Concupisceng betäubt und Maria bem Jeremias und bem Täufer conform wurde; Die zweite bei ber Berfündigung er= töbtete erst jenen Zunder und machte bie Jungfrau bem Cohne conform. Thomas macht noch insbesondere barauf aufmerksam, baß, wenn jener reinigente Uft vor ber Befeelung ftattgefunden habe, fie nicht allein nicht von ber Erbfunde, sondern auch von ben Früchten ber Erlöfung ausgeschlossen gewesen mare. Unterbesien verbreitete sich bas Fest ber Empfängniß immer weiter - namentlich nahmen es bie Franziskaner auf bem Generalcapitel zu Pifa. 1263 an - aber nur erft zum Gerachtniß ter Empfängniß Maria überhaupt, nicht ber unbefleckten. Selbst Thomas vermirft riefe Teier, Die nach seinem Zeugnisse nur einigen Partikularkirchen angehörte, und von Rom aus nur gerulvet wurde, nicht; er meint, es feb nur bie Feier ihrer Beiligung, benn ba man ben Zeit= punkt ber letteren nicht wisse, fo begehe man fie an bem Tage ber Empfängniß. Erft ter Franziskaner Duns Scotus († 1308) trat, wie in ber Grundrichtung feines Sustems, jo auch in diefem Bunkte tem Thomas entgegen. An einer Stelle (in libr. III. dist. 3. qu. 1. §. 9) halt er es gwar nur fur tentbar, tag Maria nie von ter Erbfunte berührt worten fet, weil bies eben so gut wie bas Gegentheil in Gottes Macht gestanben habe und weil es probabel feb, ihr bie größtmöglichen Auszeichnungen beizulegen, aber an einer fpateren Stelle (dist. 18. qu. 1. §. 13.) spricht er bie absolute Prafervirung ber Maria von ber Erbfunte in ber Form gang positiver Behauptung aus. Die Sage, daß Duns Scotus feine Ansicht in Paris gegen 200 Dominitaner versochten und fie gur Unnahme berfelben genothigt habe, ift gmar erft ein Prorutt tes 15. Jahrhunderts, ragegen hat er jerenfalls auch in Diesem Bunfte Die Richtung feiner Schule bestimmt und tiefe Differeng biltete feitbem eine ber wesentlichsten Streitfragen gwischen Dominikanern und Frangiskanern, zwischen Thomisten und Scotisten. Da fich in ten Bisionen ber heiligen Brigitta († 1373 f. d. Art.) Maria felbst für bie Frangistaner entichiet, jo stellten ihre Gegner bas Unsehen ihrer Ordensschwester ber heiligen Katharina von Siena entgegen, ber Gott bas Gegentheil zu offenbaren beliebt hatte. Tropbem führ= ten immer mehr Bijdhöfe tas Fest ein; und als 1380 auch die gallische Nation auf ber Universität Paris sich bafür entschied, mußten bie Dominikaner sich in ihrer Aufregung nicht mehr zu faffen; ein Bruter Richard behauptete: Gie mar befledt, befutelt unt verunreinigt im Mutterleibe; Bruter Aram von Soiffons predigte: Bare Maria vor bem Leiben und Tote Jeju abgeschieben, so mare fie, weil in ber Erbjunte empfangen, in tie Solle gefahren; Bruter Johann von Are fragte feine Zuhörer: Wollt ihr aus

Maria eine Göttin machen? Als ber Dominitaner Johann von Montesono zu Paris in einer öffentlichen Difputation die fcotiftifche Anficht als fdrift= und glaubens= widrig bezeichnete, cenfirte 1389 die Universität vierzehn seiner Propositionen als falich, anstößig und frevelhaft und forderte Widerruf; felbst ber Babst, an ben die Universität vier Abgeordnete, unter ihnen Beter d'Ailly, nach Avignon gefandt hatte, entschied gegen Montesono; da indessen ber Dominikanerorden ihrem Urtheile nicht beitreten wollte, so ichloft fie feine Glieder von allen akademischen Würden und Brivilegien aus; erft 1403 fanden sie wieder Aufnahme. Auch im übrigen Frankreich rächte fich die verlette öffentliche Meinung, welche fich ben Frangistanern zuneigte, an ben Dominifanern burch Ent= ziehung ber Almosen, Meibung ihrer Rangel und ihres Beichtstuhles, burch öffentlichen Hohn und Spott. Noch hatte fich zwar die Sorbonne nicht für die unbeflecte Empfängniß ausgesprochen, fondern nur dagegen, daß diese Annahme glaubenswidrig und fündhaft fen, aber bod mar fie ihr mehr zu= als abgeneigt. Selbst ber gelehrte, burch feinen reformatorischen Gifer ausgezeichnete Rangler Johann Gerson erklärte fich bafür; in einer im Jahre 1401 gehaltenen Bredigt motivirte er fie durch eine neue Theorie. Er fagte nämlich, ber beilige Geift offenbare bisweilen ber Rirche und ihren Lehrern Wahrheiten, welche er vor den frühern verborgen gehalten habe, beshalb habe Mojes mehr gewußt, als Abraham, die Propheten mehr als Moses, die Apostel mehr als die Bropheten, und die Lehrer der Kirche hatten viele Wahrheiten zu den von den Aposteln ber überlieferten hinzugefügt. Es liegt am Tage, in welchem Widerspruch diese Theorie mit dem bisher festgehaltenen Traditionsbegriff steht, an welchem die Apostolicität, Universalität und Berpetuität grundwesentliche Merkmale maren, mährend burch die neue Theorie an die Stelle ber apostolischen Ueberlieferung das fich fortentwickelnde kirchliche Bewuftfebn, ber sensus communis ecclesiae, tritt. Indessen hat Gerson bamit nur zuerst ausgesprochen, was in unseren Tagen Möhler im größeren Zusammenhange ent= widelt hat, und es ift gewiß intereffant, daß es gerade die Lehre von der unbeflecten Empfängnift war, welche den Katholicismus zur Modifizirung eines seiner wichtigsten Grundprinzipien, des Traditionsbegriffs, genöthigt hat. So fehr hatte sich bereits jene Lehre Bahn gebrochen bei ben Theologen, daß die Kirchenversammlung zu Bafel fich in eine neue Untersuchung ber Streitfrage einließ, Die Franzistanermeinung mit Schrift, Bernunft, Glanben und Cultus in schönftem Ginklang fand und fie bemgemäß am 17. Gept. 1439 in ber 36. Seffion feierlich als Dogma verkündigte. Indeffen war bies Defret zu einer Zeit abgefagt, in welcher die Berfammlung bereits schismatisch geworben mar, und konnte barum von bem römischen Stuhle nicht angenommen werden; auch lag ein jo rafches Durchgreifen nicht in dem Interesse ber pabstlichen Politik, Die zwar fur Die neue Lehrmeinung gunftig gestimmt war, aber boch die Dominikaner nicht auf bas Empfindlichfte beleidigen wollte. Dem entiprach ihre Saltung und ihr Berfahren in ben folgenden Jahrhunderten. Sixtus IV., felbst Frangistaner, hatte als Monch bie Theorie feines Ordens in einer eigenen Schrift vertheidigt, als Babft bot er 1476 Allen, welche an ber Feier ber conceptio immaculatae virginis (von einer immaculata conceptio magte er bod nicht zu fprechen) fich betheiligen würden, den vollen Ablag bes Frohnleichnams= festes; auch bestätigte er die Messe und das officium conceptionis; gleichwohl sollte da= mit die ftreitige Lehrfrage nicht entschieden werden, benn in einer zweiten Bulle vom Jahre 1483 bedrohte er beibe Theile mit Exfommunifation, wenn fie fich unterftunden, die eine oder die andere Meinung als häretisch und das Festhalten derselben als Todfünde zu bezeichnen, da die Frage noch nicht von der römischen Kirche und dem apostolischen Stuhle entschieden seh. (Lib. III. Extravag. commun. tit. XII, c. 1 u. 2). Daß durch solche Berfügungen der Streit nicht geschlichtet und namentlich die Dominikaner nicht beruhigt murben, ließ fich erwarten. Aber ihre Gegner ruhten ebenfo wenig. Der Abt Johann von Trittenheim wagte fogar (in Chron, Hirsaug, ad a. 1368) die Bifionen ber heiligen Ratharina für unglaubwürdig zu erklären, sofern fie ben Offenbarungen ber heiligen Brigitte miderfprächen; felbst ber rubige Gabriel Biel (Coll. lib. III. dist.

III. sq. 1. Art. 1.) sah in bem Beschluß ber Kirche über bie Festfeier die Prämisse, aus ber die fcotistische Meinung von selbst sich ergebe. Um 3. Marg 1496 beichloft bie Sorbonne, Niemand mehr zum Mitgliede ihres Collegiums aufzunehmen, ber fich nicht eidlich verbinde, diese Lehre nach Rräften zu vertheidigen, und bedrohte jeden mit Entziehung ber theologischen Grade, ber sie anzutaften fidy erfühne. Bald barauf leifteten 112 Doktoren ber Theologie ben fogenannten Immaculateneid. Schon 1499 ichloß sich Die Fakultät zu Röln, später andere dem Borgang von Paris an. Den härtesten Schlag aber versetzten die Dominifaner sich felbst. Ein Streit, den der B. Wigand Wirth zu Frankfurt am Main mit dem Franziskaner Hans Sprenger baselbst begonnen hatte, führte gulett bis zu einer Anklage in Rom; Die Predigermonde hielten gur Berathung Diefer Angelegenheit 1406 ein Orbenscapitel in Wimpfen und bier verfielen einige ihrer Vorsteher auf den unbeschreiblich bummen Ausweg, sich durch einen frommen Betrug einen Bortheil zu sichern; ba Frankfurt und Rurnberg ihrem Plane nicht das volle Gelingen zu versprechen schienen, ersaben sie Bern, wo vor Aurzem ein leicht= gläubiger Schneibergefelle Johann Jeter aus Zurzach als Laienbruder Aufnahme ge= funden hatte; Die oberften Borfteber des Klofters erschienen biesem bald als Maria, bald als andere heiligen verkleidet, eröffneten ihm, daß Maria in der Erbfünde empfan= gen fen, und bestätigten bies burch Wuntenmale, bie fie ihm eindrückten; allein ihre Hoffnung, bag ber Schneiber als williges Werkzeug vor ber Obrigkeit Aussagen über Die ihm gewordenen Offenbarungen niederlegen würde, follug fehl; ber einfältige Menich durchschaute die allzu handgreiflichen Gauteleien und machte Anzeige davon; ber Magistrat ließ die vier Haupträdelsführer unter den Monden einziehen, und nachdem eine vom Babste ernannte Commiffion die Untersuchung geschlossen hatte, am 31. Mai 1509 vor Bern öffentlich verbrennen. Durch die fortwährenden Niederlagen ihrer Gegner ermuthigt. versuchten die Franziskaner endlich auf dem Concile zu Trient bie von Sixtus IV. vorbehaltene Entscheidung der Kirche zu provociren. Als man nämlich die Lehre von ber Erbfünde festgestellt und die Allgemeinheit derfelben in dem Defrete ausgesprochen hatte, forderten fie, daß man Maria ausdrücklich bavon ausnehme, und hatten fich ber lebhaften Unterstützung der Jesuiten Lainez und Salmeron zu erfreuen. Die Dominikaner widersprachen lebhaft und erinnerten an Paulus, der nirgends die Maria von dem all= gemeinen Berberben ausnehme. Die Frangistaner beriefen fich auf Die Dankbarkeit, Die man ber Gottesmutter ichulde, und verlangten, bag man ihre Schulmeinung wenigstens als pia sententia anerkenne, wogegen die Dominifaner einwandten, daß man baburch indireft gegen ihre Unficht ben Bormurf ber Impietät erhebe. In ihrer Bedrangnif wandten fich die Legaten nach Nom; fie berichteten, in der Berwerfung von Luthers Lebre ftimmten Alle gur Bermunderung überein, nur in Diefer rein fatholischen Differeng gingen bie Ansichten weit auseinander. Sofort erfolgte eine kategorische Inftruktion: Diefer Streit durfe nicht weiter berührt werben, weil er die Rirche mit einem Schisma bebrobe; man muffe versuchen, beiden Theilen gerecht zu werben. Die Legaten hatten eine schwere Gebuloprobe zu bestehen, von ber einen Seite brängten Die Frangistaner: werde Maria nicht ausbrücklich von bem Dekrete ausgenommen, fo fen bies ein Prajudig gegen ihre Ordensdoftrin; Die Dominifaner behaupteten bas Gleiche von der ihrigen, wenn das Gegentheil beliebt würde. Man gerieth endlich auf die vermittelnde Aus= kunft, zu Bunften ber Ersteren zu erklaren, Die Synobe fen nicht gesonnen, unter Dieses Detret über die Erbfünde auch Maria zu stellen, im Sinne ber Andern aber wurde namentlich die Constitution Sixtus' IV. vom Jahre 1483 auf's Neue eingeschärft. In biefer Fassung (Sess. V. decret, de peccato origin. Nr. 5) murbe bas Defret in ber feierlichen Sigung am 17. Juni 1546 verfündigt. Go war benn ber Friede durch eine mubfame Transaktion unter ben beiligen Batern wieder bergeftellt, aber nicht auf die Dauer auch für die Rirche. Zwar hielten fich anfangs bie Besonneren felbst unter ben Jesuiten an ben Beschluß. Der Jesuit Maldonat, ber seit 1563 zu Paris lehrte, tabelte Die Sorbonne 1575, daß fie, geftütt auf das Ansehen ber schismatischen Bersammlung gu Real-Enchflopabie fur Theologie und Rirche. IX.

Bafel, noch immer ben Immaculateneid festbielt, und murbe baburch in eine fo ärgerliche Controverse verwidelt, daß er sich verstimmt vom Ratheber zurudzog. (Bgl. b. Art. Malbonat). Bellarmin (de cultu sanctorum III, 16) fagt, bas Fundament des Conceptionsfestes seh nicht die unbeflecte Empfängniß, sondern nur die Empfängniß der zufünftigen Gottesmutter überhaupt, ein Ereigniß, dessen Andenken um so mehr die Kirche zur frohen Feier auffordere, als jene zum sicheren Pfande der Erlöfung von einer unfruchtbaren Mutter empfangen seb. Diounfins Betavins (de incarn. lib. 14, cap. 2, §. 10) fagt, Diefe Frage fen nicht de fide, obgleich er perfonlich fich zu Gunften ber scotistischen Ansicht ausspricht. Aber im Anfange bes 17. Jahrhunderts murde ber Streit auf's Neue in Spanien durch einen bigotten Franziskaner, Franziskus de Jago, aufgeregt; Die Jesuiten fclugen fich auf Die Seite bes feraphischen Orbens und Die Bewegung ber Gemuther artete in allen Ständen zu leibenschaftlichem Fanatismus aus; mahrend die Reichen gur Ehre ber unbeflecten Empfängnig Münzen ichlagen, Bilber malen, Denffäulen errichten ließen, verhöhnte der Böbel tas Bild des heil. Thomas von Aquino und verfolgte mit thätlicher Gewalt Die Dominifaner; allenthalben tonte ber Ruf; sin peccado original und erhitte die Maffen. Bergeblich fandten Bhilipp III, und Bhilipp IV. Gefandt= schaften nach Rom (ihre Geschichte hat der Franzistaner Lukas Wadding, der selbst Mit= glied ber einen Legation gewesen war, in einem großen Werke beschrieben); ber apostolische Stuhl behauptete ftandhaft seine diplomatische Haltung: Paul V. verbot 1617 beiden Theilen die öffentliche Befämpfung der gegnerischen Ansichten; Gregor XV. behnte 1622 Diefes Berbot auch auf Privatgefpräche aus; nur im Stillen follten Die Dominitaner unter einander die Streitfrage verhandeln durfen; die ihm von dem fpanischen Sofe angemuthete Entscheidung lehnte er ab, weil ihm die ewige Weisheit ben Kern des Geheimnisses noch nicht offenbart habe. In der Messe und dem Offizium untersagte er die conceptio mit dem Zusatze immaculata näher zu bestimmen. ging schon 1661 Alexander VII.; da die spanischen Dominitaner ausdrücklich bas Fest nur im Sinne bes Thomas jum Gedachtniß ber Beiligung begeben wollten, fo bestätigte er am 8. Dezember als Fundament ber Feier Die Empfängniß, auch fprach er fich fehr lobend und billigend über die fcotistische Meinung aus, die er fromm und uralt nennt; verbot übrigens die entgegengesetzte Ansicht als haretisch zu bezeichnen. Auch ist beachtenswerth, wie er die Frangisfanermeinung näher karakterifirt; nicht daß die Jungfrau ichon im Momente ber Empfängniß, sondern, daß ihre Seele in ihrer Erschaffung und Bereinigung mit bem Rörper vor ber Erbfünde bewahrt worden fen - ein schlauer Ausweg, um den Dominikanern die scotistische Dottrin wenigstens etwas annehmbarer ju machen. Clemens IX, gab bem Tefte eine Oftave; Clemens XI. erhob es am 6. De= gember 1708 zu einem gebotenen Feste für die gange Chriftenheit (festivitas de praecepto). Benedikt XIV. verfolgte in seinem Buche de festis Jesu Christi et B. M. V. (lib. II, cap. 15. §. 1. 2.), das er noch als Cardinal geschrieben hat, den von Alexander VII. eingeschlagenen Weg meiter; er unterschied zwischen conceptio activa und passiva; unter jener verstand er den Moment der Zeugung, die Befruchtung des organischen Lebens= feimes; unter bieser ben Moment ber Bereinigung ber Seele mit bem bereits organifirten Fötus; nur auf den Moment des letzteren Aftes, die conceptio passiva wollte er die Thätigkeit der heiligenden Gnade beschränkt wiffen\*); offenbar um der scharfen Bolemik bes heiligen Bernhards zu entgeben; auch wohl in der Hoffnung, beffen Rechtgläubigkeit ju retten. Denn bie Rirche, fagt er, neige mehr zu ber scotistischen Meinung bin (l. c.

<sup>\*)</sup> Die Unterscheibung Benedikts XIV. ist geschichtlich unbegründet, weil die Schosastik den Moment der Bereinigung von Seele und Leib nie conceptio genannt, sondern nur als den Augenblick sestigenest hat, nach welchem die sanetisicatio in utero erst eingetreten seyn könne. Nur insofern nahm man den Ausdruck conceptio Mariae in aktivem und passivem Sinne, als sie Christum empfangen hat (aktive Conception) und von ihrer Mutter Anna empfangen worden ist (passive Conception).

§. 25.). Während Muratori den Immaculateneid (den auch Joseph II. später aufhob) in seinem Buche de ingeniorum moderatione in religione 1714 sehr scharf bekämpfte und namentlich es undriftlich, unvernünftig und unsittlich fand, daß die Jesuiten ihn bis zu bem Gelübbe ausdehnten, Die unbefledte Empfängniß mit Leib und Blut vertheibigen zu wollen, hat Liguori in feiner ichon erwähnten Schrift Les gloires de Marie Alles aufgeboten, um die scotistische Meinung zu vertheidigen. Seine hauptargumente find folgende: Es ziemte bem Bater, Die Maria von ber Erbfünde auszunehmen und fie im Stande ber Gnade zu erichaffen, weil fie feine altefte Tochter ift (3bentifici= rung ber Maria mit ber Beisheit in ben salomonischen Schriften und bei Sirach), weil er sie zur Berftellung bes gefallenen Geschlechts und zur Mittlerin vor Gott bestimmt, weil er ihr die Aufgabe gesetzt, ber Schlange ben Kopf zu gerbrechen und sie zur Mutter feines Sohnes verordnet hat; es ziemte bem Sohne, Maria vor ber Erbfunde gu bewahren, weil fie seine Mutter werden sollte und weil er fie vor allen andern Menschen ju erlöfen gekommen war; es ziemte endlich auch bem heiligen Beifte, weil biefer sie zu seiner Gattin erkohren hatte. Schon unter Gregor XVI. zeigte sich eine ftarke Tendenz zur dogmatischen Definirung dieser Lehre. Der Generalvicar bes Babites proflamirte in den von ihm jährlich vor dem Feste erlassenen inviti sacri formlich die un= beflecte Empfängniß. Wie mehrere frangofische Bischofe, jo erhielt auch ber von Baberborn burch zwei Breves vom 12. Juni 1844 bie pabstliche Erlaubnif in ber lauretani= ichen Liturgie und in ber Meffe bie Empfängniß als unfündlich zu bezeichnen. Selbst ber Dominikanergeneral kam 1843 um die Gestattung ein, die Messe und bas Offizium ber Empfängniß in ben Kirchen seines Orbens einführen zu durfen. Go ftand es, als Bins IX. den pabstlichen Stuhl bestieg. Nach seiner zur Romantik neigenden Gemutheart war er ber Marienverehrung fo fehr zugethan, bag in ihr fich alle feine frommen Ge= fühle concentrirten. In seiner Jugend soll er auf ihre Aurufung von der Epilepfie befreit und fähig geworden febn, die Bricfterweihe zu empfangen. Bei der Flucht aus bem Batican am Abend bes 24. Novembers 1848 foll ihn nur ber sichtliche Schutz ber himmelskönigin vor ber Gefahr ber Gefangennehmung bewahrt haben. (Gelzers protestantische Monatsblätter 1856. Mai S. 312.) Gerade in bem verhängnifvollsten Beitpunkte feines Pontifitates erließ er, ein vom Sturme ber Revolution verschlagener Flüchtling, von Gaeta aus die Encyclica vom 2. Februar 1849, worin er die Bifchofe zur Erklärung auffordert, in wieweit die dogmatische Definirung der unbefleckten Empfängniß ihrem und ihrer Gläubigen Bunfch entspreche. Es haben fich fehr ernfte Stimmen vernehmen laffen. (Bgl. Gelgers prot. Monatsblätter 1857 Febr. u. April.) Der Cardinal Schwarzenberg, die Bifchofe von Ermeland und Paderborn, der Fürstbischof von Breslau sahen keinen Grund, der die Entscheidung fordere, fanden aber die Zeitverhältniffe berfelben ungunftig. Der Erzbischof Sibour von Paris hielt es fogar für untheologisch, diese pia sententia zum Glaubensartikel zu erheben. Ueberhaupt haben fich nur etwa brei Biertel ber Bifchofe für ben Bunfch bes Pabstes ausgesprochen. Allein zu mächtig brangten bie Jesuiten; Perrone hatte schon 1848 in einem ausführlichen Werke bewiesen, daß die Frage zur Erledigung reif feb. Schon 1849 ernannte Bius IX. eine Commiffion, zu ber namentlich auch bie Jefuiten Berrone und Baffaglia, sowie ber Oratorianer Theiner gezogen wurden, um nochmals die Angelegenheit gu untersuchen. Zugleich übergab Paffaglia bem Pabste eine 200 Seiten lange Dentfcrift über biefen Gegenftand und arbeitete fein großes Wert: de immaculato deiparae semper virginis conceptu commentarius aus (seit 1854 sind bis 1856 22 Fascifel in Reapel erschienen). Da die Ansichten ber Commission mit ber Reigung bes Pabstes volltommen übereinstimmten, fo berief biefer auf ben Berbst 1854 eine Angahl Bralaten - co erschienen 54 Cardinale und etwa 140 Bischöfe; fie follen in einer Borversammlung ben Entichluß bes Pabstes, gleich als ob biefer ihnen jetzt erft bekannt murbe, mit fturmifchem Beifall begruft haben. Durch eine Broklamation ftellte am 2. Dezember ber pabstliche Generalvitar die feierliche Berkundigung in Aussicht. So erscheint ber

8. Dezember, ber Babft wird in festlicher Prozession in die Beterefirche getragen und besteigt, mit der dreifachen Krone geschmückt den Thron; der Dekan des heiligen Colle= giums tritt vor ihn und erfleht im Namen ber verlangenden Chriftenheit den Rich= terspruch über Die Empfängniß ber Maria; Der Statthalter ihres Sohnes antwortet, baf er, um biefe Bitte erhören zu konnen, erft ben Beiftand bes heiligen Weiftes anrufen muffe, und nachdem bas Veni creator abgefungen worden, verliest er bas längft berathene und entworfene Defret, beffen Spite der Glaubenssat bildet: daß Maria im erften Angenblide ihrer Empfängnig (b. h. nach dem ganzen Zusammen= hange biefer Bulle Ineffabilis, im Moment der Bereinigung von Seele und Leib) ver= möge einer besonderen Gnade von Seiten des allmächtigen Gottes im Sinblide auf die Berdienste Christi von aller Madel der Erbiculd frei bewahrt worden son. Wer die Bulle aufmerksam liest, wird über die exegetische Willführ, die dogmatischen Widersprüche und die geschraubte Art der Beweisführung stannen. Durch sie hat die römische Curie nicht bloß bas Ansehen ber Schrift, sonbern auch ihr eigenes Traditionspringip völlig verlängnet\*), sie hat den ethnisirenden Zug, welcher in der ganzen Entwicklung des Mariencultus fich ankündigt, auf die Spitze getrieben und die Aluft zwischen Katholicisnus und Protestantismus unausfüllbar erweitert. Diefes Ereignig bilbet aber auch ein Glied in ber Rette ber römischen Curialbeftrebungen, beren Erscheinungen seit ber Reftauration mit Blitzegeile fich folgten, um im Sturmesbrange bie Welt zu erobern. Die Berftellung bes Jesuitenordens, Die Berbote der Bibelverbreitung in der Bolkssprache, die Ausstellung des heiligen Rocks 3u Trier und ber Gebeine bes heiligen Bonifacius gu Fulda, die Bunder durch Madonnabilder in Frankreich und Italien, die Missionszüge ber Jesuiten und Liquorianer, Die Entstehung und Wirksamkeit ber Binsvereine, Die Austheilung wunderkräftiger Amulete, bas Borichreiten ber romischen Kirche in England, ber Bund bes oberrheini= ichen Cpistopats gegen die Sobeitsrechte bes Staats, bas öfterreichische Concordat u. A., find Ereignisse, mit benen die Definirung des neuesten Dogma zu enge zusammenhängt, als daß man über ihre Bedeutung nur einen Augenblick zweifelhaft fenn könnte. Es ift nur ber erfte Schritt auf einer Bahn, welche confequent zur Definirung eines weiteren Dogma führt: nämlich ber Infallibilität des Babstes.

Rur der Bollständigkeit halber führen wir in kurzer Ueberficht die kleinen Marienfeste an:

- a) das Rosenkrangfest (festum Rosarii) erster Sonntag im Oktober; vergl. Rossenkrang.
- b) Berlobung Mariä (festum desponsationis) mit Joseph 23. Februar, zuerst 1546 in dem Franziskanerorden aufgekommen und durch Benedikt XIII. 1725 auf die ganze Christenheit ausgedehnt, auch Bermählungsfest genannt. Die Entscheidung, was eigentlich der Gegenstand der Festseier ist, wird davon abhängen, ob man mit Thomas von Aquino das Berhältniß zwischen Joseph und Maria, als eine wirkliche Ehe, doch ohne Erfüllung ehelicher Pflicht, oder als eine Scheinehe auffast.
- c) Festum spasmi M., später septem dolorum (am Freitag vor Palmsonntag) und das nun abgekommene festum gaudiorum M. (24. Sept.). Beide Feste stellen den Mariencult nach seiner ästhetischen, sowohl schmerzlichen als freudigen Seite dar, welche auch in der Andacht des Rosenkranzes hervortreten. Die Freuden der Maria erscheinen bei dem engslischen Gruß, der Reise über das Gebirg, ihrer Niederkunft ohne Wehen, dem Wieders

<sup>\*)</sup> Dieses erkennt die ultramontane Partei unumwunden an. Im Jahresbericht des Lyceums u. s. w. zu Amberg für das Studienjahr 1856/57, untersucht Prof. Enders weitstäufig, was zur Bildung eines Dogma zusammenkommen müsse, was nicht, und kommt am Ende zum Resultat: Dogma ist Alles und nur, was der Pabst zu glauben vorsichreibt; der Begriff Dogma wird entwickelt aus der Entscheidung über die unbesteckte Empfängniß Mariä.

finden Jesu im Tempel und der Himmelsahrt. Die sieben Schnerzen werden entweder von der Weissaung Simeons und der Flucht nach Aegypten, oder von dem Beginne der Passion (Abschied Jesu von seiner Mutter) an gezählt und erreichen ihren Höhes punkt unter dem Areuze und bei dem Begrädniß. Zahlreiche Hymnen haben diese Sistuationen verherrlicht. Die duftigste Blüthe ist offenbar das stadat mater von dem Fransiskaner Jacoponus de Benedictis († 1306) mit der herrlichen Composition von Persgolese († 1739); die Literärgeschichte dieser Sequenz siehe bei Daniel (l. c. II, 137—149). Das sestum compassionis am 19. Juli, seit 1423 in Meißen eingesührt, hat nur localen Karafter.

d) Festum Mariae ad nives am 5. Angust zur Erinnerung an den Ursprung der Kirche Maria Maggiore in Rom, zu deren Erbauung dem römischen Patricier Johannes und seiner Gattin unter dem Bischof Liberius ein am 5. August auf dem esquilinischen Hügel gefallener Schnee in Berbindung mit einer Erscheinung der Jungsrau die Stätte bezeichnet haben soll, an welcher sie ihr Gelübde zu erfüllen hatten\*).

Andere Feste, wie Mariä Erwartung (18. Dec.), Namenssest (Sonntag nach Mariä Geburt) Mariä vom Berge Karmel oder Scapuliersest (16. Juli), sestum B. M. V. de mercede (24. Sept.), sestum patrocinii B. M. V. (3. Sonntag im Nov.) sind von unstergeordneter Bedeutung. Ueber einige der griechischen Kirche eigenthümliche Marienseste vergleiche man Schmid, Prolusiones Marianae X. Helmstädt 173B. Prol. VIII. S. 137 s. Ueber die Stellung der Reformatoren zu den Mariensesten s. Art. Kirchenjahr. Bei der unermeßlich reichen Marianischen Literatur machen wir nur auf die vortresslichen Partien der Gieselerischen Kirchengeschichte ausmerksam. Auch Schröch hat reiches Material gesammelt, sowie Augusti im 3. Bande seiner Denkwürdigkeiten. Bon katholisschen Bearbeitungen müssen besonders Gavantis Thesaurus und Benedists XIV. oben eitirte Schrift angeführt werden.

Die Marienverehrung zeigt in dem ganzen Verlaufe ihrer geschichtlichen Entwisselung die Tendenz, die Mutter des Herrn ihm unmittelbar an die Seite zu stellen und so nahe als möglich an seinem Erkösungs- und Versöhnungswerke zu betheiligen. Wie sehr auch die Theologie durch ihre Distinctionen und Cautelen diese Tendenz zu verbergen bemüht ist, in der Praxis tritt sie desto schärfer und unverhüllter hervor. Nicht bloß wird ihr wie Christo die Auferstehung und Himmelsahrt, sondern auch die sündlose Empfängniß und Geburt beigelegt. Die meisten Attribute und Gnadenaste, die ihr in Hymnen und Gebeten zugeschrieben werden, sind von Christo entlehnt und auf sie übertragen. Ihr Eult ist nicht bloß von überschwänglicher Romantis erfüllt, sondern streift unmittelbar an das Heidnische\*). Die Wirfungen, die man von ihr erwartet, salen nicht bloß in das sittlich-religiöse Gebiet, sondern sind zum großen Theil physischer Art und zeugen von magisch-superstitiösem Wunderglauben. Wir wollen nicht leugnen, daß ihre Verehrung den katholischen Kunstbestrebungen einen reichen Stoff und einen kräftigen Ausschwung verlieden hat, allein dies zeugt nicht sür ihren christlichen Gehalt: auch das griechische Heidenthum hat aus seinem Schooße eine großartige Kunstentwick-

<sup>\*)</sup> In Gebirgsgegenden (3. B. auf dem Rigi, bei Zermatt an der Grenze der Gletscherwelt) finden sich häusig Kirchen und Kapellen mit dem Namen Maria zum Schnee. Es scheint, daß unter diesem Namen Maria als Beherrscherin der elementaren Naturgewalten von den Gebirgsbewohnern vereiftt wird.

<sup>\*\*)</sup> In neuster Zeit kommt auch einzelnen Ultramontanen dieser Zusammenhang mit bem Ethnicismus zum Bewußtseyn, aber weit entfernt sich bessen zu schämen, stellen sie ihn vielsmehr mit Wohlgefallen zur Schau: so weist ein Herr H. I. Seemann in dem Programme von Reisse 1856 (bas griechische nud römische Heidenthum in seiner Beziehung zum Christenthum) nach, daß bereits in dem Lingam= und Phallusdienste des älteren und jüngeren Dionysus die Anbetung des überall gegenwärtigen Gottesleibes, der Frohnleichnamsdienst nicht fehle. Bergl. Zeitschrift für Gymnasialwesen 1858. 1 Heft S. 12.

lung geboren, ohne baburd einen Anspruch auf religibje Wahrheit zu haben. Neuere Schriftsteller (Bergog querft in ber Abhandlung über Dekolampad's Entwicklung gum Reformator, Studien u. Kritifen 1840, barauf im Leben Defolampab's Bb. I. S. 156. Reuchlin, Bilber und Sfizzen aus Rom G. 50. Baier, Symbolif G. 571) haben in Maria tas Symbol ber Kirche erkennen wollen. Mit Bewußtsehn tritt biefer Gebanke in bem katholischen Leben freilich nicht hervor, aber bas hindert nicht, daß er wenigstens bunkel in ben Gemüthern lebt und bie Richtung bes Mariencultus mitbestimmen half. Schon Thomas nennt fie (Summ. theol. P. III. qu. 29. art. 1.) bas Bild ber gefamm= ten Kirche und in neuerer Zeit sprechen fich bie historisch=politischen Blatter in bem gleichen Sinne aus. Gie fagen (1856. 1. Bt. 702 folg.): "biefe Berehrung ift bas Sombol, Die Bersonification und Repräsentation des fatholischen Kirchenbegriffs, fo gu fagen, sein volksthümlicher Ausbrud\*). Das Bolk begreift weber bie Erhabenheiten noch Die Keinheiten Des fatholischen Kirchenbegriffs, aber es hat einen gesunden Inftinkt: eben wenn es Maria anruft, fühlt es sich recht katholisch." In ber That ift die überirbifde, gegen bie Welt jungfräulich abgeschloffene Berrlichfeit ber Mutter Gottes und ibres Briefterthums ber rothe Faten, ber sich burch bie gange muthisch phantaftische Mariologie hinzieht; die Kirche ist der fruchtbare Mutterschoof, aus welchem täglich Chriftus mit jeinem gottmenschlichen Leben und jeinem versöhnenten Opfer geboren wird; fie nur hat diese durch das Priesterthum fich fort und fort vollziehende Bermitt= lung, ohne welche bie erlösungsbedürftige Seele nicht zu ihrem Erlöser gelangen, noch feines Beils froh werden kann. Rur unter Diefer Boraussetzung begreift fich, warum ber römischen Anschauung Christus so tief in ben Hintergrund tritt, mahrend seine Mutter, die an feiner Gewalt im himmel und auf Erden vollständig participirt, bas Bewußtsehn feiner Gläubigen als alles beherrichente Macht erfüllt. Nur fo versteht man, warum in Marias Sand Die Austreibung ber Barefien und ber Gieg bes fatholifchen Glaubens über alle Bölker ruht; nur so erhalten selbst die verschwommenen Gedanken eines Lignori, Oswald und Anderer ihren Schlüffel und ihr Licht. In dem Marien= culte bis zur Definirung bes jungften Dogmas hat bie Kirche nur ihr Bewuftfeyn von fich selbst und ihrer Herrlichkeit niedergelegt. Georg Eduard Steit.

Maria Magdalena. Die katholische Tradition hat in Bezug auf diese Beilige ber katholischen Kirche einen Weg eingeschlagen, welcher ihrer gewöhnlichen Beise entgegengefett ift. Währent fie nämlich fonft geneigt ift, aus Giner biblifchen Berfonlichfeit, wo es angebt, mehrere zu machen, hat sie hier aus zwei, ober wie neuere Kritifer wollen, aus brei biblifchen Franen Die Gine bugende Magbalena gemacht, nämlich aus ber Maria von Magbala ober Magbalena, welche fich unter ben Jesum begleitenden und verpflegenden Frauen befand (Luk. 8, 2. Mark. 15, 40.), nachdem Jesus sieben Dämonen von ihr ausgetrieben hatte (Mark. 16, 9. Luk. 8, 2.), und welche fich bei ber Bestattung Jesu (Matth. 27, 56. 61. Mark. 15, 40. 47. Joh. 19, 25.) und am Tage feiner Auferstehung (Matth. 28, 1. Mark. 16, 1. 9. Luk. 24, 10. Joh. 20, 1. 18.) burch eine Tiefe bes Schmerzes und einen Belbenmuth ber Liebe zu Jesu, welchem die herrlichste Bergeltung zu Theil wurde, auszeichnete, fobann aus ber Maria von Bethanien, ber Schmefter bes Lazarus (Lut. 10, 39; Joh. 11) und endlich aus ber ungenannten Bugerin, welche ben herrn falbte nach Luk. 7, 37. Bir muffen jedoch eine zwiefache altfirchliche Eregese, wie eine zwiefache altfirchliche Tradition in Betreff ber Maria Magdalena unterscheiden. Zuvörderst halten Die griechifchen Bater die Sunderin, welche ben Herrn falbte (Luk. 7, 37.) und die Maria

<sup>\*)</sup> Nachdem sie früher in der Recension v. Herzog's Dekolampad. 1844 4. Heft diese Ansicht in starken Ausdrücken verworfen hatten. Es ist übrigens erfreulich, wahrzunehmen, daß die katholische Theologie es nicht verschmäht, sich von Nichtkatholisen über die wahre Bedeutung und Tragweite des Mariencultus, der eine so hervorragende Stellung in der katholischen Religion und Frömmigkeit einnimmt, belehren zu lassen. D. Red.

pon Bethanien, welche ihn ebenfalls falbte (Joh. 12, 3.) auseinander; mahrend Die lateinischen Bater meistens die Identität beider behaupten. (Gine ausführliche Ber= handlung über biese Frage f. Natalis Alexander hist. eccles. Tom. III. p. 378 seqq.) So lehrte Frenaus, adv. haeres. (III, 14), die Sünderin fen von ber Maria von Bethanien verschieden, so Origenes (homil. I. in canticum Cant.; homil. II.; tractat. 35. in Matth.), Chrysoftomus (hom. 81 in Matth.). Bei bem Letzteren tommen fogar nach bem Borgange bes Drigenes brei falbende Frauen heraus, indem er auch (wie Drigenes) die falbende Frau im Saufe Simons des Ausfätzigen von Maria der Schwefter bes Lagarus unterscheidet. So unterscheidet benn auch Theophylakt drei salbende Frauen, Die Sünderin bei Lukas, Die Frau im Sause Simons bes Aussätzigen, Die Schwester bes Lazarus. Dagegen eröffnet Tertullian die lateinische Auffassung, indem er (de pudicitia 11) bie Gunderin und die Frau, welche ben Berrn zu feinem Begräbniß falbte (Maria von Bethanien), identifizirt. Ihm folgt Ambrofius (lib. VI. in Lucam). Auguftinus nimmt (de consensu Evangelistarum c. 79) ebenfalls nur Eine Salbende an, unterscheibet aber zwei Salbungen nach ben verschiedenen Lokalitäten. Gregor b. Gr. befestigte (Homilia 25 u. a. a. D.) bie abendländische Borstellung von ber Identität ber falbenden Frauen und den beiden Marien von Bethanien und von Magdala; also von der Einen bugenden Maria Magdalena. Es ift also nicht richtig, wenn es in Afchbach's fathol. Kirchenlexicon heißt, Gregor der Große habe diese Exegese zuerst aufgestellt: er hat fie nur für bas katholische Abendland befestigt. Um die Berschiedenheit ber Lokalität und ben Ramen Magdalena zu erklären, nahm man an, die Bethanische Maria habe gu Magdala am galiläischen Gee ein Landgut besessen, und baselbst als Gunderin gelebt. Doch scheiben fich Morgenland und Abendland in ber Eregese nicht völlig. Der Latei= ner Bieronmmus, freilich auf ber Grenze stehend und öfter bie griechische Tradition ver= tretend, verhalt fich schwankent. In seiner Praefatio gum Hofeas nimmt er die 3den= tität an; in feiner Erklärung bes Matth. (Kap. 26.) bie Berschiedenheit. Ebenso schwankte schon vor ihm Ambrofius. Bas sodann die Tradition über die Maria Magdalena anlangt, so berichtet die griechische Tradition, dieselbe seh die Tochter des kananäischen Weibes (Matth. 15, 22.) gewesen (Niceph. hist. eccles. I, 33), sen später nach Rom gereist, um den Pilatus am faiserlichen Hof zu verklagen (id. II, 10.), sie seh endlich bei einem Besuche der Mutter des Herrn zu Ephesus, wo Johannes residirte als Pflegjohn der Maria, gestorben. Der Byzantiner Zonaras n. A. erzählen, Kaijer Leo VI. habe im Jahr 886 ihre Gebeine nach Constantinopel gebracht. Rach der Biographie bes h. Willibald von Canifius foll ber genannte heilige ihr Grabmal im Jahr 745 in Ephesus gesehen haben. Diese Notiz scheint unbewußt ber abendländischen Tradition zu nahe getreten zu fehn, benn nach biefer (acta Sanctorum Tutelarium Eccles. Tolonensis n. A. f. Natalis Alex, III. p. 378. Fabricii lux. evang. p. 388 seq.) fam Maqbalena als Verkündigerin bes Evangeliums nach Gallien im Geleit ihres Bruders Lazarus, ihrer Schwester Martha, einer Dienerin Marcella, bes h. Maximinus und bes Cidonius. Gie kamen auf wunderbare Beise nach Gallien; Die Juden fetten fie auf ein Schiff ohne Ruder, um fie auf der See verderben zu laffen, das Schiff landete zu Maffilia. Die Sage läßt die Magdalena (noch einmal) in einer Höhle bei Arles Buße thun, und endlich von bem h. Maximin, einem ber 70 Jünger, bei Air (Abtei St. Maximin) beigesett werden. Wahrscheinlich hat eine Buferhöhle, der h. Magdalena geweiht, ben Ausgangspunkt ber Sage gebildet. Thatsache ift, daß die frangösische Nation außer dem Dionhfius Areopagita und Lazarus besonders Magdalena die große Sünderin und Büßerin zu ihrer Schutpatronin erforen hat; eben fo finnvoll, wie sich die Engländer den reichen Rathsherrn, Joseph von Arimathia zu ihrem Patron erwählt haben. Die Ibentificirung ber beiden falbenden Frauen war also in der griechischen Theologie sogleich verworfen worden; und im Abendlande schwankten darüber, wie bemerkt wurde, Ambrofins und hieronhmus. Diefem Schwanken machte nun Gregor ber Große für die Zeit bes Mittelalters ein Ende. Bur Zeit ber Reformation aber griff Le Fevre d'Etaples (Stapulensis) tiefe Tradition an, indem er die Berichiebenheit ber beiden Calbenden behauptete. Gegen ihn trat ber gelehrte Bischof Tisher von Rochester auf, welchem fogar Erasmus beipflichtete. Indeffen war die Naivetät ber Tradition gerftort, und mehrere berühmte katholische Theologen Frankreichs hielten Fabers Meinung fest; so daß in Folge bavon sogar in mehreren Brevieren Frankreichs zwei Marien unterschieden wurden. Die Unterscheidung liegt bei einer unbefangenen Ansicht ber Urkunden auf der Hand. Beit, ber Ort und Die Raraftere, welche Die erfte Salbung (Luk. 7, 36.) und Die Salbung in Bethanien (Matth. 26. Mark. 14. Joh. 12.) bezeichnen, find verschieden. dem wird die Maria von Bethanien nirgende Magdalena genannt. Schleiermacher hat (Lut. III.) bei bem Borfommen bes Namens Simon in beiben Geschichten wieder bie Einerleiheit vertheidigt, und die Berichiebenheiten auf Die Berichterstatter geschoben; Strauß bagegen hat aus biefen und andern Bügen ber Gleichheit auf die mythische Umbildung einer Ueberlieferung geschloffen, und be Wette ift geneigt, ihm beiguftimmen. S. bagegen Mager, Commentar zu Matth. 26, 6. - Gine zweite Frage ift bie, ob auch die Sünderin (Luf. 7, 36.) und Maria Magdalena (Luf. 8, 2.) als zwei verschiebene Perfonen betrachtet werden muffen, ober ob die abendländische Tradition barin Recht hat, Diese beiden zu identificiren. Gegen Die Ginerleiheit hat fich namentlich Den= ling ausgesprochen (Observatt. III. 291 sq.), und nach ihm unter Andern Winer; neuer= bings be Wette und Meyer. De Wette meint, Die Ibentificirung fen unzuläßig, weil Magdalena Lut. 8. nach ber Geschichte jener Sünderin erft eingeführt werbe; Meher meint sogar: fie fen moralisch unguläßig, indem er unter ber "Sünderin" eine in ber Stadt Unzucht treibente Berson verstehen will. Der Ausbrud fann aber ebensowohl ichlechthin eine Gefallene bezeichnen, abgesehen davon, daß der Kritifer an die Thamar, die Rahab und bie Bathseba im Stammbaum Jesu nicht gebacht hat. Dag aber bie Maria Magtalena gleich nach Luk. 7. ober nach ber Bekehrungsgeschichte ber Sünderin als eine Frau unter ben Begleiterinnen bes Gerrn aufgeführt wird (Luk. 8, 2.), hat Paulus mit Recht als einen Grund für bie Wahrheit ber Tradition von ber Magdalena angenommen. Dhne historische Anschauung ist es aber, wenn er unter ber nodig Luk. 7. Jerusalem ober Bethanien versteht. Jesus befand sich offenbar bei seinem Aufenthalt in jener Stadt auf feinem Zuge burch bie galiläischen Seeftädte. Da nun die Magdalena ohne Zweifel von dem Orte Magdala (f. ben Art.) ihren Ramen hat, fo hat fich die Bekehrungsgeschichte ber Sünderin wahrscheinlich in Magdala zugetragen (vgl. Lange, Leben Jefu II. 730 ff.). Auch die Notig bei Luk. 8, 2. u. Mark. 16, 9., Jefus babe von Diefer Magdalena fieben Dämonen ausgetrieben, fpricht für Die abendländische Tradition. Denn die Siebenzahl hat für ten Bebräer eine geistige Bedeutung, und offenbar bezeichnet Die Befeffenheit von sieben Dämonen Matth. 12, 45. nicht eine pinchisch e, sondern eine ethische Beseffenheit, eine schwere ethische Berftridung in ten Banten bes Satans. Daß fie als Die große Sunderin in ethischer Berftridung ber Gewalt Des Satans entriffen wurde, das bezeichnen die beiden Evangelisten mit einem bilblichen Ausdrud, wofür ihnen der Ausdrud bes herrn felber (Matth. 12, 45.) jum Mufter dienen konnte \*). Das Morgenland und bas Abendland haben fich um ihre Gebeine und ihr Grab geftritten. Die gallische Nation, welche in ihren Druidinnen an die Berehrung weiblicher Größen gewöhnt mar (f. ben Art. Johanna D'Arc), eignete fie fich zu, tie Kirche gab ihr den Beiligennamen und zum Festtag ben 22. Juli, wo die Sonne am heiße= ften brennt. 3m 9. Jahrh. weihte ber Bifchof Eracling zu Lüttich eine Rirche ihr zu Ehren, Albero von Lüttich ordnete 1126 den Tag als Feiertag an, Theodorich von Münfter folgte

<sup>\*)</sup> Immerhin bleibt dies eine bisputable Meinung, benn es ist auffallend, daß berselbe Evangelist, welcher Maria Magdalena als Sünderin aufführt (Luk. 7, 36.), plötslich die Bezeichnung wechselt und sie als ehemalige Besessen darstellt (Luk. 8, 2.), abgesehen davon, daß es schwer hält, unter dem Ausdrucke Sünderin etwas Anderes als die fornicatio zu verstehen, was dann wieder zu der Bezeichnung als Besessen nicht völlig zu passen scheint. Die Red.

nach 1230, die Synobe zu Touloufe 1229 gahlte ben Tag unter die allgemein zu begebenden Festtage, im 13. Jahrh. war ber Festtag in Frankreich und Deutschland schon allgemein, Bins V. machte ihn fogar zu einem Festum duplex. Die Berikope war die Geschichte von ber großen Gunderin. Außerbem haben Fürstinnen ihren Namen getragen, wie die Magdalena von Frankreich und mehrere beutsche Frauen, und eine zweite Beilige, Die Karmeliterin Maria Magdalena von Bazzi (f. d. Art.) kommt bescheiden hinter ihr ber. Ein früh erloschener Ritterorben von St. Magdalena (geftiftet 1614) wollte bem Zweifampf wehren; auch eine katholische Schwesterschaft trug ten Ramen ber heil. Magdalena (f. b. Art. Magdalenerinnen); tie Congregationen berfelben waren verbunden zur Befferung gefallener Frauen, feit bem 13. Jahrh. in Frankreich verbrei= tet; ein Orben, ber in ber Revolution erlosch, im Jahr 1807 wieder auflebte. Congregationen ber Bugerinnen felbst hießen Mabelonetten. Die neueren protestantischen Stiftungen zur Rettung gefallner Madden haben fich mit ihrem Ramen gefchmudt. Rein Bunder baber, wenn die Geographie Magdalenenhöhlen, Magdaleneninseln, Magbalenen=Meerbufen und einen Magbalenenfluß kennt; und die Raturgeschichte fogar Mag= balenen=Nepfel, Birnen, Pfirfichen. Ueber Die Perfonlichkeit ber Magdalena zu ver= gleichen Greiling, Die bibl. Frauen, 1. Thl. Teichmann, Die Marien bes D. I. Stuttg. 1853.

Maria von Alegnyten, Die beilige, hatte, nachdem fie in ihrem zwölften Jahre ihren Eltern entlaufen war, mabrent eines Zeitraumes von fiebengehn Jahren gu Alexandria ein fehr ausschweifendes Leben geführt und bann an einer Ballfahrt nach Berufalem Theil genommen, um bort bieselbe Lebensweise fortzusetzen. In Berufalem aber trat ihre Bekehrung ein. Als fie nämlich bier bie Kirche bes beiligen Grabes besuchen wollte und von einer unsichtbaren Macht sich zurückgehalten fühlte, marf fie sich voll Scham und Rene vor einem Marienbilbe nieber, Befferung ihres Bergens und Lebens gelobent. Hierauf in tie Kirche eingelassen, und nachdem sie bas Kreuz angebetet, fragte fie bie beilige Jungfrau, was fie thun muffe, wenn fie Gott gefallen wolle? Sie hörte eine Stimme, welche ihr befahl, jenseit bes Jordans in die Bufte zu geben. Sie geborchte, und nachdem fie bafelbst unter allen erbentbaren Entbehrungen fiebenund= vierzig Jahre zugebracht, auch in tiefer Zeit burch Gingebung Die beilige Schrift gelernt hatte, fand ber palästinensische Mond Bosimas sie in ber Rabe bes Jordans als ein uadtes, von der Sonne ichmarg gebranntes und von langen, weißen haaren gang verhülltes Weib wieder. Gie erbat von ihm seinen Mantel, sich bamit zu berecken, seine Fürbitte und feinen Segen, ergablte ihm fobann ihre Geschichte und ersuchte ihn, nach Berlauf eines Jahres wieder zu fommen, um ihr bas heilige Abendmahl zu geben. Ms Zosimas zur bestimmten Zeit wiederkehrte und sich an ben Jordan fetzte, kam fie alsbald auf bem Waffer ihm entgegen und empfing von ihm bas heilige Sakrament. Dann von ihr zur Wiederkehr auf bas britte Jahr bestellt, fand er bei feinem Rommon fie als Leiche und ihren Namen neben ihr in ben Sand geschrieben. Nachdem er lange vergeblich fich bemuht, ihr ein Grab zu graben, kam ein lowe bei ihrer Bestattung ihm zu Bulfe. Sie ftarb, nach ber gewöhnlichen Angabe, mahrend ber Regierungszeit Theodofins bes Jüngern. Ihre Grabstätte hat Gelegenheit ju gahlreichen Ballfahrten gegeben. Ihr zu Ehren hat man Kirchen und Kapellen gebaut. In ber ruffisch-griechi= schen Kirche fand sie die meiste Berehrung. 3hr Gebächtniftag ist der 2. April.

Die sie betreffende Literatur siehe in C. Baronii Martyrologium romanum. Moguntiae 1631 p. 209 sq. Heller.

Maria von Agreda, f. Agreda.

Maria, Die fatholische, f. England, Reformation in.

Mariana, Juan, geboren 1537 in Talavera in der Diöcese Toledo, trat 1554 in den Jesuitenorden, und erwarb sich bald bedeutende Kenntnisse in der Welt= und Kirchengeschichte, in der Theologie, so wie auch einige Kenntniß der griechischen und der hebräischen Sprache. Er lehrte in Rom 1561 die Theologie; nach vier Jahren begab

106 Mariana

er sich nach Sicilien und lehrte baselbst ebenfalls die Theologie; seit 1569 finden wir ihn in Paris, wo er fünf Jahre verweilte, und über Thomas von Aquino las. Gessundheitsrücksichten nöthigten ihn, diesen Lehrstuhl zu verlassen; er kehrte 1574 nach Spanien zurück und verbrachte seine übrigen Tage in Toledo, wo er 1624 starb.

Mariana ist als Schriftsteller berühmt, ober wenn man auch will, berüchtigt. Das lette bezieht fich auf sein' Werk de rege et regis institutione, geschrieben auf inständiges Bitten des Garcia de Loanfa, des Lehrers von König Philipp III., gedruckt in Toledo 1598, mit Privilegium bes Königes und Approbation ber Jesuiten\*). Im 6. Kap. bes 1. Bu= ches bespricht er die Frage, ob es erlaubt sen, einen Thrannen zu tödten. Er lobt ben Clement, ber Beinrich III. ermortet hatte, und ftellt folgende Cate auf: ein Ufurpator barf von jedwedem getödtet werden. Wenn ein Fürst die Religion umfturgt, foll man sich seiner entledigen. Der fürzeste Weg ist, die Stände zu berufen und ihn durch dieselben absetzen zu laffen. Ein solcher barf auch getöbtet werben, und jeder, ber ben Muth bazu hat, ift bagu berechtigt; übrigens muß bie allgemeine und öffentliche Meinung fich gegen einen folden Fürsten aussprechen. Es ift erlaubt, ihm mit Lift und Nachstellung nach bem Leben zu trachten. Mecht jesuitisch will Mariana, baf wenn man ben Fürsten zu vergiften vorhat, man bas Gift nicht in die Speife mifche, fondern man foll ihm bas Bift augerlich beibringen, in ben Rleidern ober im Sattel feines Pferbes. Es erhob fich bei diesem Anlasse ein gewaltiger Sturm gegen die Jesuiten; und einige minder gewichtige Anklagen wurden vorgebracht; 3. B. daß Ravaillac, der Mörder Heinrichs IV., durch diefes Buch inspirirt worden sey, was durchans unrichtig ift, wie ber Pater Cotton, Beichtvater bes Ronigs bemiesen hat in einem Briefe an Maria von Medicis, ben er veröffentlichte. Aquaviva, bamals Orbensgeneral, verbot, wie die Jefuiten berichten, bei biefer Gelegenheit, bag irgend etwas ferner gebruckt werbe, mas ben Für= ften zum Schaben gereichen konnte. Zugleich befahl er, ebenfalls nach Angabe ber Jefuiten, eine verbefferte und corrigirte Ausgabe bes Buches. Der Bater Cotton behauptete fogar, bas Buch fen auf eigene Roften durch einen reformirten Buchhändler berausgegeben worden, um bem Orden Schaden zuzufügen. Das Parlament von Paris befahl 1610 das Buch zu verbrennen, hauptfächlich wegen der Läfterungen gegen Beinrich III., bie Mariana barin ausgesprochen. Diefer Mann, ber fo fuhn bie geheimsten Geban= ten feines Ordens aufbedte, fchrieb auch ein Buch, worin er bie Schaden beffelben ent= hüllte. Während er, wegen ber Beröffentlichung einer andern Schrift über die Beränderung der Müngen, gefangen jag, murben jeine Papiere burchjucht; man fand barunter eine Schrift de las enfermedadas de la Compania de Jesus, worin er ben Sturg bes Orbens anfündigte, wenn die Wehler seiner Regierungsart nicht gebeffert würden. Den Grundfehler ber Gefellichaft fieht er barin, bag fie fich von ben alten Regeln und Ginrichtungen ber Mönchsorben gang entfernt und ihren eigenen Weg eingeschlagen habe, und daß nur der General, beffen Gewalt überhaupt viel zu unumschränft seh, und drei ober vier Personen in jeder Proving die gange Regierung in Sanden hatten. Er tabelt außerbem bie Erziehung ber Novigen in besondern Säufern und migbilligt bie Lehrart für bie Studierenden in den Collegien. Endlich beklagt er es, bag man in Rom bie Provincialversammlungen zu wenig achte, und daß man dem Orben eine so große Menge von Gesetzen gegeben habe, daß ihre Beobachtung von Seiten ber Glieder fast unmöglich geworden seh. Diese Schrift gelangte burch Indiscretion in die Bande eines frangösischen Buchhändlers, ber sie in spanischer, französischer, italienischer und lateinischer Sprache druden ließ. Borbeaux 1625. Der General ber Jesuiten bewirkte durch Urban VIII, die Berdammung berselben. Die Geschichte Spaniens von demselben Mariana dagegen wurde allgemein mit vielem Lobe aufgenommen, in welches felbst Protestanten einstimmten. Sie umfaßt 30 Bücher, nebst einem Unhange. Die 20 ersten

<sup>\*)</sup> Die Originalausgabe ift fehr selten geworben. Nachbrude sind erschienen zu Mainz 1605 und zu Franksurt a. M. 1611.

erschienen in Toledo 1592; die 10 andern kamen hinzu in der Ausgabe von 1605. Der Berkasser machte selbst eine spanische llebersetzung des lateinischen Originals, welche 1601 zu Toledo erschien; die 30 Bücher sühren die Geschichte die 1516; der Anhang sügt einige Angaben über die spätere Zeit bei. Sine eigentlich theologische Arbeit sind die Scholien über das A. u. N. T., Madrid 1619. welche Richard Simon sehr lobt. Außerdem hat sich Mariana um Lukas von Tuh verdient gemacht (s. den Art.). Ueber Mariana vgl. Buchholz, Leben und Wirken des Mariana in Woltmann's Geschichte und Politik. Jahrgang 1801. St. 4. u. 5. P. Alegambe dibl. seript. Soc. Jesu p. 258. Bahle s. v. Schröckh, K.G. seit der Resor. Th. III, 608 f. 636 f.

Marianer, Ritter ber h. Jungfrau, Fratres gaudentes, Frères joyeux, hieß ein nur ans Abeligen bestehender Ritterorden, der zu der Zeit der durch die Kämpse der Welsen und Gibellinen entstandenen Bewegungen zu dem Zwecke entstand, für die öffentliche Sicherheit in die Schranken zu treten, den Wittwen und Waisen, überhaupt den Bedrängten Beistand zu leisten, nach dem Namen der Jungfrau Maria sich nannte und vom Pabste Urban IV. die Bestätigung erhielt (1261). Die Ritter bestanden aus zwei Classen, aus Conventualen und Verheiratheten, die sich bei'm Eintritte in ein Kloster mit jenen vereinigten, aber eben so wenig wie ihre Franen, Gold, Silber und buntsarbige Kleider tragen dursten. Die Ordenstracht der Ritter war weiß, mit einem aschgrauen Mantel, der ein rothes Kreuz zeigte; die Conventualen trugen eine weiße oder graue Kleidung. Die Ordensregel gestattete nicht bloß die Verheirathung, sondern auch den Güterbesitz und ein freies, ungebundenes Leben. Weil dieses in dem Orden vorzugsweise heimisch geworden war, erhielten die Ritter den Ramen der frühlichen Brüder, Fratres gaudentes, Frères joyeux, bestanden aber nicht lange Zeit. Rendecker.

Marienpfalter, f. Rofenkrang.

Marina von Escobar, Tochter tes Rechtsgelehrten Jakob Escobar, wurde im 3. 1554 zu Balladolid geboren und zeigte schon frühe einen hang zu Schwärmerei und unftischer Bertiefung. Bis zu ihrem 33. Lebensjahr führte fie ein beschauliches Stillleben, bis fie im 3. 1599, angeblich auf göttliches Geheiß, fich entschloß, auch nach Außen zu wirfen. Ermahnungen zum Gebet richtete fie an Die nächsten Besten, welche ihr auf ber Strafe begegneten; in Rintern fuchte fie Gottesliebe gu meden, felbst auf Rlostergeistliche erstreckte sich ihr belebender Ginfluß. Den Brigittenorden fuchte fie zu reformiren, und ihre Borichlage fanden die Anerkennung Urbans VIII. Wie fie felbst 30 Jahre lang unter ber Leitung ihres Beichtvaters Ludwig de Porte ftand, fo sammelte fie nun fich einen größeren Kreis von Schülerinnen, den fie mit unermudetem Gifer, mündlich und schriftlich, unterwies. Die letzten dreißig Jahre ihres Lebens war fie an ein höchst schmerzvolles Krankenlager gefesselt, von welchem sie der Tod am 9. Juli 1633 erlöste. Bon ihren vielen Bisionen erwähnen wir folgende: tas eine Mal tritt fie als arme Pilgerin mit ber Bitte um ein Almosen vor den Herrn, der ihr unter den glanzvollsten Gaben die Wahl läßt; fie mahlt die Babe ber Gleichförmigkeit mit bem göttlichen Willen. Gin anderes Mal fucht fie ben herrn als Sonne, mit der dann ihre bestrahlte Seele fich vereinigt; dann erblictt fie ihn wieder als golostrahlenden Stern, oder im toftlichen Gewande feiner unendlichen Verdienfte, fein Blut als hellen Flug voll wunderbarer Reichthümer in feinem Grunde, oder als schönes flares Bächlein im himm= lischen Jerusalem. Einmal wurde ihr gar ihr eigenes Berg gezeigt, schimmernd gleich bem hellsten Rubin, und in ber Mitte ftand in reiden goldnen Buchstaben geschrieben: "Hier wohnt Jefus." Ihr Leben murbe von ihrem Beichtvater de Porte beschrieben und von Franz Cachupin herausgegeben. Ersterer steht nicht an, Marina ber h. Therefia, Ratharina von Siena und andern heiligen Frauen als ebenbürtig an die Seite zu stellen. Angelus Silefius fagt in ber Borrede zu seinem derubinischen Wanders= mann: "Bas man bei ben berühmtesten muftischen Lehrern von ber geheimen Gottesweisheit gelesen, kann man am allertröftlichsten in bem Leben ber Marina von Escobar finden, die allein burch Gottes Gnade alles dessen gewürdigt wurde, was je alle ber ge108 Marinus Marins

heimen Gotteskunst Erfahrene insgesammt geschrieben." Bergl. Zingerle in Betzer's Kirchensexicon.

Marinus, Marthrer in Cafarea. Ueber feinen Marthrertod berichtet Eusebius, Hist. Eccl. VII. 15. Folgendes: Marinus aus vornehmem und reichem Geschlechte Diente im Beere und follte eben zum Rang eines Centurio vorruden. Gin Mitbewerber klagte ihn an: diese Würde gebühre dem Marinus als einem Christen, der den Kaisern ju opfern fich weigere, nach ben alten Gefeten nicht. Der Richter Achans fragte Marinus, welches Glaubens er fen? und als Diefer fich als Chriften befannte, gab er ihm drei Stunden Bedenfzeit. Während derselben führte der Bischof Theoteknos ben Angeklagten zur Kirche und hielt ihm das Schwert in der einen, die bl. Schrift in der anbern Sand vor, daß er mahle. Marinus mahlte freudig die lettere, fehrte gur Richter= ftatte gurud, bekannte laut und wurde fofort hingerichtet. Ein romifcher Senator Afterius, ber Zeuge ber hinrichtung mar, trug ben Leichnam auf feinen eigenen Schultern fort, hüllte ihn in foftliche Tücher ein und bestattete ihn. Bgl. Acta Sanct. ap. Bolland. T. I. 3. Marg. - Das Andenken eines andern hl. Marinus wird am 4. Gept. gefeiert. Derfelbe, in Dalmatien geboren, war einer der Arbeiter bei der Brücke von Rimini. Der Bischof Gaudentius von Brescia murbe auf seine Frommigkeit aufmerksam, veranlagte ihn, zum geiftlichen Stand überzutreten und weihte ihn zum Diakonus. Marinus zog sich auf den Berg Titano gurud und erbaute sich taselbst eine Zelle, in welcher er feine Tage beschloß. Sein Tod foll gegen Ende des 4. Jahrh. erfolgt jehn. Die Bunder, welche auf feinem Grabbügel geschehen feben, hatten eine Menge Bilger berbeigezogen, die sich daselbst ansiedelten, und hieraus sen allmählig die Stadt San Marino entstanden! Wir brauchen nicht erst zu sagen, daß die ganze Erzählung den Karak-Th. Breffel. ter einer Legende trägt.

Maris, f. Reftorins und die Reftorianer.

Marins von Aventicum. Hauptquelle: bas Cartularium Lausannense. Es ift daffelbe zwar erst im 13. Jahrh. burch ben Probst bes Capitels von Lausanne, Conon von Stäffis 1228-1235 verfertigt, allein nach altern guten Quellen gearbeitet worden, Die im rechten historischen Takte von bem Berfasser genannt werden. In neuerer Zeit hat uns zuerst Betrus Franciskus Chiffletius mit ber von ihm aufgefundenen Chronik tieses Marius befannt gemacht und in ein paar Zeilen einige perfönliche Notizen über ihn beigefügt. Etwas ausführlicher spricht sich Dom Rivet, hist. litter. de France tom. III., jedoch nicht fowohl über Marius, als über bas Chronifon, feine Anlage und Bereutung aus (1735). Ueber Marius felbst finden wir zunächst nähere Aufschluffe bei Hottinger, belvetische Kirchengeschichte 1698 Bb. I. S. 238; boch hatte er bas Cartularium selbst nicht zur hand und gibt nur einiges mittelbar Entlehntes. Wohl hatte es aber Zurlauben, mémoire sur Marius in ben mémoires de l'Acad. roy. des inscript. Paris 1770 p. 138-147 in ben Sanden; er unterwirft alle einzelnen Beftimmungen desselben einer historischen Beleuchtung und Beurtheilung. Es ift der Auffat gleichsam ein historisch eritischer Commentar zum Cartul. mit vielen guten Notizen. Einen Auszug baraus f. bei Saller, Bibliothet ber Schweizergefch. 3. Thl. Nr. 1060. Einen ersten Bersuch, ein Lebensbild nach ben einzelnen Notizen zu entwerfen, findet man Meyer, biblioth. Emulation, Fribourg a. 1843-44. no. 8. u. 9.; der Bersuch ift im Ganzen ein gelungener, nur verliert ber Berfasser über ben etwas weitschweifig erörterten Zeitverhältniffen bie einzelnen nicht icharf genug gewürdigten Notizen bes Cartular. zu fehr aus den Augen.

Marius war Bijchof von Aventicum, der Hauptstadt des alten Helvetiens, Avensches im jetigen Canton Baadt. Dieser von den Nömern hochbegünstigten, durch Bespasian zu einer hohen Cultur gekommenen, mit allen Bildungsmitteln der alten Welt bekannt gewordenen Stadt konnte bei dem hierher drängenden Verkehr das Christenthum nicht lange fremd bleiben. Das Cartul. spricht von 22 Bischösen, die dort in der Kirche des h. Symphorian, eines alten gallischen Märthrers, dessen Verehrung mit dem Chris

Marins 109

ftenthume überhaupt von borther hier einwanderte, ihre Ruheftätte gefunden haben follen. In ber nächsten Zeit nach ber Grundung bes Christenthums an Diesem Orte tonnte fich aber baffelbe nicht lebensfräftig entfalten; Die ftolze Sauptstadt fank unter ben Raub= und Mordanfällen der Alemannen immer mehr von ihrer Höhe herab. So ftand Aventicum wohl noch ba, als Ammian. Marcell. unter Julian hierher fam; es ftand aber schon ba mit ben verobeten Strafen und halbzerftorten Gebäuden, ein Trauer erwedendes Denkmal ber früheren Größe. Gben beshalb fonnte fich hier nicht länger ein Bifchofssitz halten. Unter ber Zeit hatte sich aber bas alte Laufonnium in ber Nahe neu gehoben. Nach ben Sturmen ber Bolferwanderung foll im Anfange bes 6. Jahrh. hier Protafius eingezogen fenn und über der alten etwas weiter abwärts gelegenen Stadt ben Grund zu einer neuen Stadt und Rirche gelegt haben. Er war nicht ber erste Bischof ber Aventier, auch nicht ber Begründer bes Christenthums zu Lausanne, wohl aber ein Bischof, ber hier und bort sich als solcher geltend zu machen wußte (Aventicens. vel Lausannensis episcopus nady bem Cartul.), ober von Laufanne aus die Aventische Kirche leitete. Lausanne war nach ber damals vorgenommenen Länderverthei= lung zwischen ben Burgundern und Provinzialen fo recht ber Mittelpunkt, auf ten fich Die alte orthodore Kirche gewiesen fah. Ueber Die Nachfolger bes Protasius ift uns wenig bekannt, ba fie grade in ber Zeit bes fich auflösenden Burgunderreiche lebten; auch fie fcheinen fich aber größtentheils in Laufanne aufgehalten zu haben. Mehr lichtet fich Die Geschichte in Bezug auf Marius.

Die Zeitverhältniffe, unter benen er auftrat, waren keine gunftigen. Das Burgunderreich war nach zehnjährigem hartem Widerstande ber Uebermacht ber Franken erlegen (534). Unter bem langwierigen Kampfe hatte bas ichon früher im Bürger= und Bruderfriege hart mitgenommene Land auf's Neue schwer gelitten. Die Folgezeit war aber keine folde, in welcher die Population fich hatte erholen und die verödete Gegend neu bevölkern können. Es begannen jett die Burger- und Bruderfriege in Frankreich; zugleich brachen noch in die Subschweiz die über die Alpen vordringenten Langobarden ein und raubten und mordeten, bis ihnen der Patricius Theudefried die Bertilgungs= schlacht bei S. Moriz lieferte (574). Die blutigen Kriege waren es aber nicht allein, welche Unbeil über bas Land brachten; es famen hierzu noch schwere Landplagen, eine epidemijde Blatternfrankheit, Die, aus bem Driente eingeschleppt, auch zu ben Gothen und Burgunden fam. Gine fürchterliche Fieberhitze und ein brennender Durft raffte bie Meisten in brei Tagen babin; ber Tod verobete Alles. Go 570 und 571 nach Marius Chronifon; schon 580 folgte aber wieder eine neue Landplage, eine Ueberschwemmung, bei welcher die Rhone in Wallis fo über ihre Ufer trat, daß aller Erndtefegen verloren ging. König Guntram glaubte in diesem Ungemach des Himmels Born zu erkennen; er berief ein großes Nationalconcil nach Macon (585), auf bem auch Marius unterschrieben hat und eröffnete es felbst mit ben ernst mahnenden Worten an die Bifchofe: "Ihr laffet bie Gunde burch bas Reich herrschen; ftatt bie Schuldigen zu ftrafen und zur Reue zu bringen, schweiget ihr zu ben Berbrechen, Die uns bes Himmels Strafe zuziehen." Das wirkte; Die Bischöfe fagen ernft über einige unwürdige Amtsbrüber zu Bericht. Zugleich suchte man burch eine gesteigerte außere Frommigkeit, erhöhte Sabbathsheiligung und Bermehrung ber Bettage 2c. bem eingeriffenen firchlichen Berberben zu wehren und ben göttlichen Born zu beschwören. Mitten in biefer Zeit

Marins war nach bem Cartul, aus einem edlen Geschlechte von Autun (oriundus de episcopatu Edunensi), stand mit dem bischöflichen Hause daselbst in verwandschaftslichen Beziehungen und hatte somit hinreichende Gelegenheit, an dem hochgebisdeten Orte, dem Mittelpunkte der alten Ornidenresigion und Gelehrsaukeit, eine höhere Geisstesbildung zu gewinnen. Die Bischöfe sorgten damals vorzüglich für sie; es öffnete sich ihm somit die beste Schule. Sie spricht sich vorzüglich in der materiellen und formelsten Gebiegenheit des von ihm in seiner Chronik Gegebenen aus. Nach einer Meinung

110 Marins

soll er aus der königlichen Familie Burgunds entsprossen sehn; es ist dies aber eine willkürliche Annahme. Es spricht sich in seinem Chronikon durchaus keine Borliebe für sie aus; ja es könnte der in einen Gundobagandus umgewandelte Gundobaldus sast wie eine höhnende Reminiscenz an die herumstreisenden Bagauden klingen. Aber auch in Betreff der Franken und ihrer Regenten hält sich Marius sehr objektiv; fast möchte man sich deßhald zu der Annahme gedrängt sehen, er seh ein Kömer gewesen und habe von der alten Familie der Marius seinen Ursprung abgeleitet. Die Bischöse wurden bekanntlich noch lange gern aus den römischen Geschlechtern gewählt: die gute Bekanntschaft des Chronikon mit der römischen Geschichte, das "origo resulgens" des Epitasphiums unsres Marius würde hiermit übereinstimmen.

Ein folder Mann, der, durch Geburt geadelt, fich aber auch felbst zu adeln wußte, mußte nun wohl ein würdiger Rirchenhirte, eine mit bem alten Römersinn imponirende Erscheinung werden. In frühester Ingend hatte er fich der Tonfur unterzogen; er war fomit Beiftlicher von ganger Seele, mit voller Zuneigung und hingebung. Wann und wo er zu wirfen begann, wiffen wir nicht. Nach Aventicum gelangte er fo. Er hatte in ber Nachbarschaft bei Paperne (Paterniacum) große Besitzungen, zu benen er als Römer durch verwandtschaftliche Beziehungen zu ben bort anfäßigen alten Römerfamilien gelangt fenn kann; er mußte sich also wohl auch hierher begeben. Go erklärt sich feine Bahl zum Bifchof von Aventicum von felbst; man mar froh, einen fo ausgezeich= ten Landesbürger auf den Bifchofssitz berufen zu können. Es geschah bas 573. Es widerspricht zwar die erfte Bestimmung bes Cartul. Diefer Jahreszahl; nach diefer foll er nämlich bas Bisthum 581 übernommen und 20 Jahre 8 Monate verwaltet haben. So mare er 601, angeblich ben 31. Dec. geftorben. Allein etwas weiter unten folgt im Cartular. Die andere Bestimmung: "Eodem anno, quo obiit sanctus Marius, obiit et Guntramus rex." Dieser Guntram, ber gutmüthigste und frommste unter Chlotars Söhnen, ftarb ben 28. Marg 593; Marins muß alfo auch in biefem Jahre geftorben und bei einer 20jährigen Amtsbauer 573 in fein Amt eingetreten fenn. ftimmungen haben mehr Gultigfeit, als bie vielfach unter einander verwechfelten Bahlenbestimmungen.

Als Bijchof that nun Marins Alles, was er unter den damaligen traurigen Berhältnissen thun konnte, um physisches und geistiges Elend zu heben und zu milbern. Er gab gern und mit vollen Sanden; um aber geben zu können, arbeitete er ruftig und bebaute mit eigener hand seine Necker. Ackerban war bamals eine ergiebige Goldquelle für Die Bifchofe, wie für Die Rlöfter, an fraftigen Urmen aber fein Ueberfluß. Dabei lebte er einfach und mäßig, um besto mehr Sungrige speisen und Borrathekammern für Die Bedürftigen füllen zu können. Marins machte so bei bei ber auch unter ber Geist= lichkeit eingeriffenen Böllerei eine schöne Ausnahme. Icoch blieben aber dem unermüd= lich Thätigen Freistunden zurud; er benutte fie zur Berfertigung geweihter Gefäße, mit benen er feine Rirchen beschenfte. Er bewies feine Milothätigkeit und feinen Liebessinn bann auch noch auf andre Weise; er forgte wie ein Bater für seine ganze Familie und Die noch größere Famile, Die Kirche, Die er mit Schenkungen noch über feinen Tod hinaus bedachte. So erbaute er zur Ehre der Maria Θεοτόχος die Kirche und Stadt Paperne auf eigenem Boben. Er that es, weil er, ber Acerbautreibenbe, sich hier großentheils aufhielt oder feinen Bischofssit auf feiner Billa hatte. Paberne, bas schon zur Römerzeit bestand, hat er übrigens nicht begründet, sondern nur neu aufgebaut und zu einem Mittelpunkte driftlichen Lebens erhoben. Intereffant ift noch die Bemerfung, daß er die Kirche daselbst sub die VIII. Cal. Jul. indict. V., episcopatus vero sui anno XIV. eingeweiht habe; es würde bas nach unfrer Rechnung bas Jahr 587 fenn. Hiermit stellt fich die Angabe hinfichtlich der Indict. giemlich in Ginflang; sie fiel auf 588. Ferner schenkte er derselben Kirche durch Legat mehrere ihm daselbst angehörige Ländereien, jedoch unter ber Bedingung, daß bas Capitel zu Laufanne, bas also schon bamals existirte, ben Zehnten ju Paperne und zwei benachbarMarins 111

ten Dörfern, Corcelles und Dompierre, chenso wie der Bischof in andern, beziehen sollte. Sbenso trat er dem Capitel zu Lausanne von seinem Erbgute bei Dijon ein großes Stück Land, Marcennai genannt, ab. Es sindet sich zwar nicht auf der Karte von Burgund; die Schenkung kann aber wegen der späteren über sie gepflogenen Bersbandlungen (Cartul.) nicht bezweiselt werden.

In geistiger Beziehung mar aber fein Wirken ein noch höheres. Er mart, von früher Jugend an bem geiftlichen Stande einverleibt, ein mahres Mufter ber Zeitfrommigkeit und eines treuen Seelenhirten. Seine unermüdliche Thatigkeit auf bem einen Bebiete läßt uns auf bie auf bem andern einen Schluß ziehen. In ben beiben Sauptbeziehungen, ber bem Bifchof bamals mit einem eignen Forum zugestandenen Berichtspflege und ber eigentlichen firchlich "amtlichen" Thatigkeit verwaltete er fein Umt in befter Beije, übte und liebte Gerechtigkeit, ward ein schützeuber Engel für bie bamals fo vielfach burch Gewaltthat Bedrudten und ein gewissenhafter Schiebsrichter und biente feinem Gott in ehrfurchtsvoller Schen und Entfagungen aller Art, Die bem eigentlich ftets Enthaltfamen nicht schwer fallen konnten. Zugleich forgte er, ein begeifterter Freund bes Chriftenthums, wie für den Anbau bes Landes, fo auch für ben An= und Ausbau ber hier begründeten Rirche. Er fand babei Mitarbeiter, bie aber größtentheils von ihm ihre Rraft und Begeisterung gewannen, fo ben einflugreichsten Mann biefer . Gegend, ben Patricius Balbelenus ober Wandelin gu Orbe, ber im heidnischen Glauben erzogen, aber unter Marius bekehrt mit aller Begeisterung für ben neuen Glauben wirfte, mit bem heiligen Columban in ein näheres Berhältniß trat und ihm feine beiben Gohne, Ramnelenus und Donatus übergab, die beibe, ber eine als Begründer bes Klofters Romainmotier, ber andre als Apostel bon chateau d'Oex, einen glangenden Ramen gewonnen haben, fo ferner ben St. Germanus, Urficinus, Simerius, Sigonius 2c. In Bezug auf ben letten findet fich noch die ausbrückliche Angabe bes Cartul., baß Guntram zu Marius Zeit bem h. Sigonius eine Boble, Namens Balma, bei ber Kirche bes h. Defiderius mit mehreren ganbereien baselbst nach einer zu Chalons (Residenz Guntrams) im Vorhof bes h. Marcel= Ins am 12 Cal. Mart. anno d. DC., regnante Guntranno rege a. V. gezeichneten Afte gefchenkt habe. Im Jahr 600 mar aber Guntram ichon 7 Jahre tobt, fein fünftes Regierungsjahr bas Jahr 566, wo Marius noch gar nicht Bischof mar; die Zahlenbestimmung ift alfo auch hier eine irrige. Sicher geschah aber biefe Schenkung nicht ohne Mitwirkung bes h. Marius, ber fo eine neue Bflangftatte bes Chrifteuthums begründet fah. Es war bies basjenige Rlofter, bem ber ichon genannte Ramnelenus eine größere Ausbehnung geben wollte und beshalb an einer gelegenern Stelle ein neues Rlofter, eine Bauma an ber Stelle ber Balmeta bauete, welcher erftern bie letztere incorporirt murde.

Die einflußreichste Einzelthat seines Lebens möchte ohne Zweisel die Berlegung des Bisthums von Aventicum nach Lausanne seyn; Marins müßte dann als der eigentliche Begründer des Bisthums daselbst unter höherer Autorität angesehen werden. Das Cartul. sagt direkt nichts davon; es nennt ihn nur Aventicensis vel Lausannensis episcopus, wie seine Borgänger. Dagegen sindet sich in einigen alten anonhmen Mannsscripten die Bestimmung, daß Marins mit Erlaubniß des Königs Hildeberts oder, wie es aussührlicher in einem heißt, Childeberti secundi? qui s. Guntrami frater? erat, jussu atque autoritate fultus 598? den bisher noch nicht sixirten Bischossis nach Laussanne übergetragen habe. Es könnte das aber nur in seinem setzen Lebensjahre 593 geschehen sehn, wo er noch unter Childebert einige Monate wirste. Die Angabe dieses Manuscriptes wimmelt aber so von historischen Fehlern, daß sie eine Berücksichtigung nicht beanspruchen kann. Sicher ist nur dies, daß Marins noch 585 auf dem Concile zu Macon als episcopus Aventicensis unterschrieb, dagegen aber bei seinem Tode 593 vorzugsweise dem Capitel von Lausanne, gleichsam um demselben sesten hier schon bes

stehendes voraussetzte. In diese Zeit fällt also die Fixirung des Bisthums; von nun beißen alle Bischöfe im Cartul. einfachhin episcopi Lausannenses.

Marius starb 64 Jahr alt den 31. Dec. 593. Sein Körper wurde in der Kirche tes hochverehrten Thebäers Thyrsus, wo auch seine Borgänger eine Ruhestätte gesunten hatten, beigesetzt; von dem großen Todten wurde sie jetzt die Kirche des h. Marius genannt. Er ist der erste Bischof der Diöcese, dem man Verehrung erwies. Sein Fest wurde früherhin den 31. Dec. begangen, späterhin aber auf den 4. Febr. verlegt. Sein Epitaphium hat das Cartul. erhalten; ohne dasselbe würde das Lebensbild dieses auss

gezeichneten Mannes ein fehr farbloses bleiben müffen. Dieser Marius ist nun auch noch als Schriftsteller befannt und zwar als Chronikschreiber. Die Geschichtsschreibung mar eben bamals Chronikschreibung. Gein Werk ift eine Fortsetzung des Prosper Aquit.; es läuft also vom Jahr 455-581; ein unbedeutenter Appendix bis 624 gebort einem antern unbefannten alten, bamals noch leben= ben Berfaffer. Es verläuft von vorn berein nach ben Confulatsbestimmungen; von 523 an, bem fo verhängniftvollen Jahre für bas Burgundenreich, werden auch die indictiones beigefügt, vermuthlich deshalb, weil die Rechnung nach der indiction damals eine fehr gebräuchliche im Frankenreiche wurde. Es gibt übrigens bei vielen Jahren nichts als bie Namen ber Confuln und die indict.; Die bei andern beigefügten furzen bundigen Notizen haben vorzüglich in bem Falle einen großen historischen Werth, wenn sie bas burgundische Reich betreffen. Sie tragen im Ganzen ben Stempel eines für jene Zeit fehr genauen hiftorischen Studiums. Diefes Chroniton fand zuerft ber bekannte Alterthumsforscher Betr. Franz. Chiffletius; ber gute Fund murbe mohl gewürdigt. wurde die Chronif zweimal zu Paris in den Sammlungen von Du Chesne und Dom Bouquet und einmal zu Benedig in ber Bibliothet veter, patrum, endlich noch zu befferm Handgebrauche in den mémoires et documens publiés par la société d'histoire de la Suisse Romande tom. XIII. burch Ridth mit allen in ber Zeit bagu verfagten Bemer= fungen von den Prof. Ruchat, Walther, Bridel abgedruckt. Neuere haben ben Marius auch noch zum Berfaffer einer Lebensbeschreibung bes heil. Sigismund machen wollen, welche die Bollandisten aufgenommen haben. Gie ftüten sich auf eine gewisse Aehnlich= feit in Darstellung bes Thatbestandes und bes Styles; beibes kann aber vorzüglich bei abweichender Schreibart ber wichtigften Namen nur etwa eine Benutung bes Chronifon beweisen. Das Martyrol. Gall. fennt ihn nur als Chronifidreiber. Dr. G. 7. Gelpte.

Mark, Landschaft, f. Jülich = Cleve = Berg = Mark.

Mart-Aurel, f. Marcus Aurelins.

Markomannen, Die, oder, wie ber Rame ichon andeutet, Die Bertheibiger ber Grenzen, gehörten zum suevischen Sauptstamme ber Germanen und hatten ihre ältesten Wohnsitze im Gudwesten von Deutschland zwischen dem Rhein, Main und ber Donau, von wo sie sich gegen die Alpenvölker, besonders die Helvetier, ausbehnten. Wir finden bieselben zuerst von Julius Cafar (B. G. I, 51) ermähnt, ber fie unter ben Rriegsvolfern tes Suevenkönigs Ariovist aufgablt. Ungeachtet Ariovist besiegt und ber größte Theil seines Heeres aufgerieben murbe, erscheinen bie Martomannen boch bald wieber mit bedeutender Macht zwischen bem Rhein und ber Donau, wo fie zur Zeit bes Muguftus von Drufus oder einem feiner Unterfeldherren eine fo große Riederlage erlit= ten, bag die Romer aus ber gewonnenen Bente auf einem Bugel ein Siegesbenkmal errichteten. (Florus IV, 12, 23; Orofius VI, 21.). Nachdem hierauf die Römer Noricum und Pannonien völlig erobert hatten und ben Markomannen burch ihre Nachbarichaft immer gefährlicher zu werden brohten, zogen tiefe um das Jahr 5 v. Chr. aus ihren bisherigen Wohnplaten nach Often und bemächtigten fich bes auf allen Gei= ten von Waldungen und Gebirgen eingeschloffenen und gesicherten Landes, welches ben Namen Bojohemum (Bojoheim oder Böhmen) von feinen früheren Bewohnern, ben einst fehr machtigen, zum feltischen Bollerstamme gehörigen Bojern, erhalten hatte (Ptolem., Geogr. II, 10; Strabe VII, S. 290). An ter Spige ter Markomannen

stand als Anführer Marbod (Merododuus), der ebenso wie der edle Cheruskerfürst Hermann (Arminius) als Jüngling nach Rom gegangen und, daselbst vom Kaiser Augustus gütig ausgenommen, in den römischen Kriegsdienst getreten war, in dem er schidz zum Feldberrn und Regenten mit glücklichem Ersolge ausgebildet hatte. (Bgl. Roth, Hermann und Marbod S. 66 sp.) Der Geschichtschreiber Bellejus Paterculus (II, 108) sagt von ihm: "Er war ein Mann von edler Geburt, starkem Körper, kühnem Geiste, und mehr seiner Abkunst als seinem Verstande nach Varbar. Die Macht, deren er unter den Seinigen genoß, war weder ein Verk rascher Entschließung, noch des Zussalls, noch hing sie von den veränderlichen Gesinnungen seiner Untergebenen ab. In der Absicht, seine Gewalt zu sichern und königliches Ansehen zu gewinnen, beschloß er, sein Volk seinigen zu den mächtigsten machen könnte."

Nachbem Marbod auf folde Weise bas burch seine natürliche Lage geschützte Land ber Bojer mit seinem Bolke eingenommen hatte, vereinigte er alle Nachbarvolker, Die Lygier, Zumer, Butonen (richtiger wohl Gutonen), Mugilonen, Sibiner, Langobarden und Semnonen burch Lift und Gewalt zu einem ben Römern äußerst gefährlichen Bunde, beffen Oberhaupt er murde (Bellej. Paterc. II, S. 108; Strabo VII, S. 290). Als König legte er fich eine Leibwache zu und bilbete außerbem ein Beer von 70,000 Mann zu Fuß und 4000 zu Pferbe durch häufige Kriege mit ben Nachbarn und beftändige Waffenübungen fast zu bem Mufter römischer Disciplin aus. 3m Bertrauen auf dieses ihm ergebene Beer nahm er gegen die Römer eine wohlberechnete Haltung an, in welcher er sie zwar nicht zum Kriege herausforberte, aber ihnen boch bentlich genug zeigte, baß es ihm weber an Kraft noch an Willen bes Wiberftanbes fehle, wenn er zu demselben gereizt wurde. Da beschloß Tiberins, ber Stieffohn bes Augustus, beforgt wegen ber wachsenden Macht bes Gegners, im Jahre 6 n. Chr. ihn von allen Seiten anzufallen, und während er felbst von Carnutum in Noricum bie Truppen aus Illyrien gegen die Markomannen zu führen begann, gab er bem Sentius Saturninus ben Befehl, von bem Lande ber Chatten fich einen Weg burch ben berchniichen Bald zu bahnen und seine Legionen nach Böhmen zu führen. Als jedoch bald barauf eine allgemeine Emporung in Pannonien und Dalmatien ausbrach, fah fich Ti= berius zum eiligen Rudzuge gezwungen und mußte es als ein Glud betrachten, daß Marbod bie Zeit ber Rache unbenutzt ließ und wiber Erwarten einen Bergleich mit ben Romern einging, der ihn bewog, die dringenden Aufforderungen ber Cheruster zur Theilnahme an dem Rampje gegen die Legionen des Barus felbstfüchtig zurückzuweisen (Bellej. Paterc. II, 109, 110; Tacitus, Ann. II, 16 ff.). Deshalb richtete fich der haß der meisten deutschen Bölkerschaften gegen ihn als den Freund der Römer; die Semnonen und Langobarden fielen von ihm ab, und er unterlag im Jahr 17 n. Chr. der Uebermacht des durch den Uebertritt derselben verstärkten Cheruskerbundes unter der Anführung des Arminius (Tacit., Ann. II, 44-46.). Hierauf murde er zwei Jahre später bei einem inneren Aufstande von Catualda, einem edlen Jünglinge ber Gotonen, vertrieben und lebte seitbem von ber Gnade bes romischen Raisers noch acht= zehn Jahre lang ruhmlos und vergessen zu Ravenna in Italien. Aber auch Catualda, der sich seines Reiches und Landes bemächtigt hatte, ward nicht lange nachher von Bibilius, dem Könige der Hermunduren, verjagt und von Römern, die ihn aus Mitleid aufnahmen, nach Forum Julium (Frejus) in Gallien geschickt, wo ihm kein befferes Schidfal zu Theil wurde, als dem Marbod in Ravenna (Tacit., Ann. II, 62, 63.). Die Markomannen, welche fortwährend die ftreng monarchische Regierungsform beibehielten und 30 Jahre von Bannius aus dem Bolke der Quaden, dann von deffen Schwesterföhnen Bangio und Sibo regiert wurden (Tacit., Ann. XII, 29 u. 30; Hist. III, 5), blieben zwar immer noch burch treues Festhalten an ben suevischen Sitten, sowie burch Ruhm und Stärke ausgezeichnet, scheinen aber mehr ober weniger balt von ben Römern, bald von ben hermunduren abhängig gewesen zu sehn (Tacit., Germ. c. 38, Real-Enchklopabie für Theologie und Rirche. IX.

41 u. 42.). Indessen breiteten fie fich nad, und nach im Guten bis an die Donau aus, wo sie mit den Römern in einen harten Kampf geriethen und ben Domitian ichlugen (Dio Caff. LXVII, 7.). Seitrem magten fie häufige Ginfälle in's romifche Bebiet. Trajan und Sabrian bielten fie in Schranken (Blin., Panegyr. 8, 12.); mit besto größerer Heftigkeit begannen nun aber unter M. Antoninus bie Feindselig= feiten, welche unter bem Namen bes Markomannenfrieges (Bellum Marcomannicum) zusammengefaßt werden und von 166 bis 180 n. Chr. mit geringen Unterbrechungen fortbauerten. Die mit ben Quaben, Bandalen, Raristern, Bermunduren, Latringern, Buriern und anteren suevischen Bolferschaften zu einem Bunde vereinigten Markomannen brangen in Berbindung mit öftlichen Sarmaten, Baftarnern und Beucinern unter ihrem König Markomir im Jahre 164 burch die illyrischen Provinzen und über die Bäffe der öftlichen Alpenkette bis nach Agnileja in Italien vor, schlugen zu wiederholten Malen die römischen Legionen und machten eine ungeheuere Menge Gefangene, murden jedoch durch bie beharrlichsten Anstrengungen der Römer bald wieder über die Donau zurückgetrieben und zum Frieden gezwungen. Als sie sich dann im Jahre 178 auf's Nene erhoben, erfocht ber römische Welcherr, welchen M. Aurelins Antoninus gegen fie ichidte, einen vollständigen Sieg über fie, und ichon hoffte ber Raifer sie ganglich zu unterjochen, als ihn 180 ber Tod bei Bindobona (Wien) in Pannonien überraschte. Sein Sohn und Nachfolger Commobus schlog nun einen Frieden, ber ihnen große Bortheile brachte, obgleich fie Beißeln ftellen und Die Befangenen ausliefern unften. (Heber ben Berlauf bes Krieges val. Dio Cussius LXXI, 3, 8-11, 13, 15, 20, 33; LXXII, 2; Herodian, I, init.; Capitolin., vit. M. Anton. Philos. 12, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 27; Eutrop. VIII, 6; Aurel. Victor, Caes. 16; Ammian. Marcell. XXIX, 6; Exc. Leg. ed Bonn. p. 124.)

Der leicht gewonnene und vortheilhafte Friede machte die Markemannen so übermuthig, daß fie nicht bloß in ber nächsten Zeit, sondern auch während des dritten und vierten Jahrhunderts ihre verheerenden Ginfälle in die römischen Provinzen, besonders in Rhätien und Noricum, häufig wiederholten. Der Raifer Beliogabal (218-222) wollte fie züchtigen, begnügte fich aber damit, fie durch Chaldaer und Magier zur Unterwürfigkeit bezandern zu laffen (Lamprid., Heliogab. 9.). Bald nachher findet fich ein Ronig der Markomannen Namens Attalus erwähnt, beffen Tochter Bipa als kaiferliche Rebsfrau am hofe tes Licinius Gallienus (259-268) lebte (Aurel. Victor, Caes. 33.). Unter Murelian brangen Die Markomannen um bas Jahr 270 fogar bis Mailand vor, lagerten sich vor Ancona, setzten Rom in Furcht und Schrecken, und nur mit Mühe gelang es bem Raifer, fie mit einem ftarken Beere gurudgutreiben (Vopisc., Aurelian c. 18, 21.). Erst im fünften Jahrhundert verschwand ihr Name allmählig, nachdem die Bölferwanderung immer neue Bölfer in die Wohnfite derfelben vorgedrängt hatte. Bei Jornandes (c. 22) werden fie als die westlichen Rachbarn ber in Siebenbürgen hausenden Bandalen ermähnt, und in der Notitia Imperii finden sich Honoriani Marcomanni seniores und juniores unter ben römijchen Sulfsichaaren aufgegählt.

Die Markomannen hatten nach Strabo Buiasmon, nach Ptolemäns Marobnston, bon, bas heutige Budweis, zum Königssitze. Wann sie mit dem Christenthume bestannt geworden sind, läßt sich aus gleichzeitigen Schriftsellern nicht mit Bestimmtheit nachweisen. Dhne Zweisel erhielten sie schon frühzeitig die erste Kunde von demselben theils durch Christen in Rhätien, Noricum und Italien, mit denen sie bei ihren häusisgen Einfällen in's römische Reich in genauere Berührung kamen, theils durch Kriegssesingene, welche sie in ihre Heimath mit sich zurückbrachten, sowie später durch ihre Berbindung mit den Gothen. Einer von Paulinus in der Lebensbeschreibung des Ambrosius (vit. Ambrosii e. 39) mitgetheilten, jedoch von keinem gleichzeitigen Schriststeller bestätigten Nachricht zusolge kam zu der Zeit, als Ambrosius Vischof von Maisland war (von 374 bis 397), ein Christ aus Italien in das Land der Markomannen und wusste die Königin derselben, Kritigil, für das Christenthum so sehr zu gewinnen,

baß sie vertraute Männer mit Geschenken an die Kirche zu Mailand schiefte und den hochgeseierten Ambrosius um eine schriftliche Unterweisung in der christlichen Restigion bitten ließ. Hierauf habe, berichtet Paulinus weiter, der Bischof eine Schrift nach Art eines Katechismus zur Belehrung der Königin aufgesetzt und ihr mit einem Briefe zugesandt, in welchem er sie ermahnt habe, ihren Mann zum Frieden mit den Kömern zu überreden. Hierdurch bewogen, habe sich der König mit seinem Volke den Kömern ergeben; die Königin seh aber nach Mailand gekommen, um dem hochverehrten Bischof ihren Dank abzustatten, zu ihrer Betrübniß habe sie jedoch nach ihrer Ankunst erfahren, daß berselbe mittlerweile aus dem Leben geschieden seh. Demnach würde dies Ereigniß in die Jahre von 390 bis 397 fallen, da Ambrosius nach der gewöhnlichen Unnahme den 4. April 397 im 57. Jahre seines Lebens gestorben ist (f. den Artikel Bb. I, S. 272 ff.).

Außer den bereits angeführten griechischen und römischen Quellenschriftstellern ist über die Geschichte der Markomannen zu vergleichen: Mannert, alte Geographie Th. 3, S. 110 sf.; K. Zeuß, die Deutschen und die Nachbarstämme S. 115 sf.; Wilhelm, Germanien S. 212—222; Müller, die deutschen Stämme I, S. 187 sf. u. 260 sf.; von Wersebe, Völker und Völkerdündnisse des alten Deutschlands S. 2, 75, 227 sf.; Barth, Deutschlands Urgeschichte (2. Ausl.) Th. III, S. 227 sf.; Mascou, Geschichte der Deutschen bis zum Abgange der Merovingischen Könige Th. I, Buch 3., 5. u. 7.; Luden, Gesch. des deutschen Volkes, Th. I, S. 174 sf.; Th. II, S. 16 sf.; Pfister, Gesch. der Deutschen, Bd. I, S. 44 sf. — Schröckh, christliche Kirchengesch. Th. VII, und Hefele, Geschichte der Einführung des Christenthums im südwestlichen Deutschsland.

Maro und bie Maroniten, f. am Schlug bes Buchstaben M.

Marot, Clement, verdient hier eine Stelle wegen feiner poetischen Uebersetzung ber Pfalmen, Die noch jett ben Saupttheil bes Rirchengesanges in ben frangofischen reformirten Gemeinden ausmacht. Weder die Einzelheiten feines abentenerlichen Lebens, noch seine sonstigen bichterischen Erzeugnisse gehören hieher. Folgende kurze Andeutun= gen mögen genügen. Marot wurde geboren um 1495 gu Cahors; fein Bater, Johann, war gleichfalls Dichter gewesen. Element, ber fich schon frühe in ber Berskunft übte, wurde, von Franz I. empfohlen, in das Gefolge Margaretha's, Berzogin von Alencon, aufgenommen. Er begleitete ihren Gatten auf mehreren Rriegsfahrten, wurde als Reter verklagt, durch Margaretha's Berwenden wieder befreit, und nach abermaligen Händeln mit der Inquifition unter das konigliche Hausgesinde eingeschrieben. Es ist kaum zu zweifeln, daß er in dem Umgang der Herzogin (später Königin von Navarra) Neigung zur Reformation faßte, mag es auch nur ein freier Sinn gewesen febn, ber fich gegen Gewiffenszwang empörte. Als im Frühling 1533 Gerard Rouffel zu Paris predigte und, nach ber Berbannung bes fanatischen Sorbonisten Beba, aufhetzende Berse gegen die Protestanten an mehreren Orten angeheftet wurden, machte Marot nicht minder heftige, sathrische Berse bagegen. Im Berbste 1534 wurden zu Paris die berüchtigten Placards angeschlagen, Die eine blutige Berfolgung ber Protestanten zur Folge hatten; auch Marot verfiel in Berbacht; in feiner Wohnung fand man verbotene Bücher. Er floh nach Bearn und von da nach Ferrara, zur Herzogin Renata von Efte. Von Benedig, wohin er sich bald nachher zurückzog, rief ihn 1536 Franz I. wieder an den Hof. Man hat behauptet, er habe bamals abgeschworen; Dieses Borgeben wird burch nichts bewiesen. Um 1538 begann er, mit des gelehrten Batable's Hilfe, die Uebersetzung der Pfalmen; sie wurde mit Begeisterung aufgenommen; es gehörte zum Hofton, sie zu fin= gen, nach beliebten weltlichen Beifen; felbst Karl V. ließ Marot bafür zweihundert Dublonen schenken. Die Sorbonne verbot das Buch, während ber Pabst es zu Rom, 1542, durch Theodor Druft nachdrucken ließ. Die Berfolgungen der Sorbonne nöthigten den Dichter zur Flucht; er mandte fich, 1543, nach Genf, wo ihn Calvin aufforberte, in ber Pfalmen - llebersetzung fortzufahren; fie mar bereits von den reformirten Gemeinden adoptirt worden; den 1. Dezember 1540 soll sie zuerst in der Kirche von Granson in der Schweiz gebraucht worden sehn. Marot blieb nicht lange in Genf; nicht in Folge eines Urtheils, wie seine Gegner behauptet haben, sondern weil dem an die leichten Sitten des französischen Hofes gewohnten Manne die Genfer Strenge nicht behagte, zog er sich nach Chambern zurück, um 1544 zu Turin zu sterben.

Die erste bekannte Ausgabe ber Pfalmenübersetzung erschien gegen Ende 1541 zu Baris; sie enthält 30 Stude nebst einer gereimten Uebersetzung bes Bater Unser, bes englischen Gruffes, Des Symbolum und der gehn Gebote. Gine zweite Ausgabe biefer 30 Pfalmen gab Calvin zu Genf heraus, 1542, bereits mit Musit, und mit ber Genfer Liturgie. Das Jahr barauf erschien bie britte, mit zwanzig neuen Bfalmen vermehrt, mit einer Zuschrift Marot's "an die Damen Frankreichs" und mit der bekannten trefflichen Borrede Calvin's versehen, in ber er feine Grundfätze über ben Kirchengefang ausspricht; auch biese Ausgabe, sowie bie meisten folgenden, hat zum Schluffe bie Liturgie; später wurden auch der Genfer Katechismus, das reformirte Glaubensbekenntniß und einige Gebete beigefügt. Der Rest ber Pfalmen murbe, in den Jahren 1550 bis 52, von Beza überfest; zu Ende 1552 erschien zum ersten Mal der vollständige Bsalter, mit Beza's schöner poetischen Anrede nan die Kirche unfers Herrn". Frankreich war so allgemein, daß nach dem Colloquium von Boiffy, den 19. Oktober 1561, Karl IX. dem Lyoner Drucker Anton Bincent ein Privilegium für die Heraus= gabe bewilligte. Der 1562 als Märthrer gestorbene Prediger von Rouen, Augustin Marlorat, schrieb zu jedem Pfalm ein kurzes Gebet, die in die meisten Ausgaben übergingen. Im 17. Jahrhundert wurde die Uebersetzung revidirt burch Conrart, den ersten Sekretar ber frangofischen Atademie, und durch ben gelehrten Anton Labastibe. Durch die Synode von Charenton, 1679, genehmigt, wurde diese Revision auch von Genf, Reufchatel und ben heffischen Gemeinden angenommen, mahrend in ben frangöfischen Dörfern ber ursprüngliche Text im Gebrauche blieb. 1701 unternahmen Beausobre und Lenfant zu Berlin eine abermalige Sprachverbesserung; sie fand vielen Widerstand, befonbers in ben Landgemeinden. In neuester Zeit gemachte Revisionen wurden ohne Weiteres angenommen.

Ursprünglich wurden die Mavot'schen Psalmen nach volksthümlichen Weisen gesungen. Nachdem sie aber in die reformirten Kirchen eingeführt worden, zeigte sich das Bedürsniß, der Musik einen ernstern Ton zu geben. Man hat den Vorsinger der Laussammer Kirche, Wilhelm Franc, als ersten Componisten ausgegeben; dieser hat aber "die vor ihm üblichen Weisen" beibehalten und nur für wenige Psalmen neue gemacht. In der Lyoner Ausgabe von 1561 sind einige von Ludwig Bourgeois componirt. 1562 und 1565 hat Claude Goudimel, der Lehrer Palestrina's, der 1572 zu Lyon als Opfer der Katholiken siel, sämmtliche von Marot und Beza übersetzte Psalmen vierstimmig als Motetten gesetzt, und ihnen die Form gegeben, die sie jetzt noch haben (s. den Art.).

C Schmidt.

Marozia, f. Johannes X. und XI.

Marsan, Charles Hector de St. George, Marquis de, einer der merkwürdigsten Mystiker in Deutschland im 18. Jahrhundert und — gegen das Ende seines Lebens — ein ersahrungsvoller Zeuge von der Wahrheit der lauteren evangelischen Lehre von dem Berdienste Jesu Christi und seiner Aneignung allein durch den Glauben, ward 1688 in Paris von frommen reformirten Eltern geboren, welche sich zur Zeit der ersten Religionsversolgungen von ihrem Schlosse Marsan bei Moze in der Landschaft Aunis dei Rochelle nach Paris geslüchtet hatten, und später Frankreich ganz verließen, um sich in Deutschland anzusiedeln. Bon Iugend auf ernst und gottessürchtig gesimnt, kam der junge Marsan als Fähnrich in einem großbritanisch shannöverischen Regimente in dem spanischen Erbsolgekriege in Belgien zuerst durch seinen Freund den Lieutenant Cordier zu tieserer Erkenntniß und gründlicher Erweckung, nachdem ihn dieser auf die Schristen der (katholischen) Antoinette Bourignon (f. d. Art.) ausmerksam gemacht hatte.

Marjay 117

Die beiben jungen Freunde nahmen bann mit dem Feldprediger Baratier (geftorben nach 1750 als reformirter Domprediger in Halle) ihren Abschied, um gemeinsam ein ganglich einsiedlerisches Leben in der Einobe zu führen. Bu dem Ende zogen fie 1711 nach der religiofen Freiftatte Schwarzenau in ber Graffchaft Wittgenftein - Wittgenftein, wo fie zu ihrem Erstaunen nicht wenige Gleichgefinnte antrafen. hier brachten fie wirklich ein Jahr unter ben härtesten Entbehrungen und Entsagungen zu, indem ihr Leben nur ber Andacht und ber allernothwendigsten Saus-, Feld- und Sandarbeit gewidmet war, und fie fich jedes nicht unberingt nothwendigen natürlichen Dinges zu entwöhnen fuchten, 3. B. bes Sprechens, bes Wohlgeschmades, ja fast bes Effens felbst. Bald aber schling biefe unnatürliche anachoretische Strenge in Schlaffheit und Lägigkeit um - und schon nach Einem Jahre fonderte fich Cordier ab, um ein noch ftrengeres und gang einfames Leben zu führen, hing fich aber an eine eben fo strenge Einsiedlerin, die er bann gegen feine sonstigen Grundsätze - ehelichte und mit sich auf eine schwärmerische Reise nach Gerufalem nahm. Auch Marfan fühlte fich ichon 1712 getrieben, mit dem einfiedleri= ichen breizehn Sahre älteren Fraulein Clara Elisabeth von Callenberg in eine nicht fleischliche, sondern - wirklich jungfräuliche, muftische ober geiftliche Che zu treten, obichon es ihm weder vorher noch nachher an gefährlichen Bersuchungen gesehlt hat. Clara hatte früher zu ber Rotte ber Eva von Buttler (f. b. Art.) gehört, ohne jedoch an beren unfittlichem Treiben Antheil genommen zu haben. Nachdem fie in ihrer Erwedung abwechselnd bie traurigsten und die freudigsten inneren Erfahrungen durchgemacht und eine Zeitlang in ihrer Heimath Heffen (und Kaffel) geglänzt hatte, flüchtete fie fich 1709 in die Ginfamkeit nach Schwarzenau, und fand bann bald unter bem Schutze ber frommen Gräfin Sedwig Sophie von Wittgenftein-Berleburg eine Zufluchtstätte in Somrighausen, bis auch ihr die geiftliche Ehe mit Marfan eingegeben wurde.

Das junge Chepaar fette auch in ber Che bas arme und entfagungsvolle Leben fort; fie brachten ihre gange Sabe auf einem Schiebkarren in ihre neue Wohnung, agen lange Zeit fein Fleisch, sondern nur Brodsuppe mit etwas Fett, oder Gemufe, und tranken nur frifches Waffer, und geriethen auch nach nicht langer Zeit in Gefahr, ichwärmerisch in apostolischer Armuth die Welt zu durchwandern, um sie zu bekehren wovon Baratier fie noch glücklich abzuhalten wußte. Dagegen machte Marfan allein und mit seiner Frau seit 1713 mehrere Reisen nach ber Schweiz, um seine Mutter in Benf zu bekehren ober um von feinem (ziemlich reichen und frommen) Bruder, welcher bort großbritanischer Gefandter war, einen Theil bes väterlichen Erbes zu erhalten was ihm dieser auch wirklich durch eine genügende Pension gewährte. In der Schweiz lernte Marsan zahlreiche Freunde ber Bourignon kennen, ward aber bort auch 1716 burch ben Abbe von Watteville mit ben Schriften ber Mat. Guyon (f. b. Art.) befannt, beren ausschlieflicher Anhänger und Berehrer er mit feiner Gattin seitbem blieb. Er machte in feinem Innern nun alle muftischen Buftande bes mundlichen Bebetes, ber Comtemplation, ber lebergabe an Gott, bes schmachaften, bes dunkeln, des kindlichen, bes nadten Glaubens und ber geiftlichen Baterschaft burch und beschrieb dieselben sowohl in feiner 1738 verfaften und fpater fortgefetten Lebensbefdreibung als in feinen Briefen und Schriften. Doch tam Marfan - weil er nun einmal feinen natürlichen Weg und Beruf unnatürlich verlaffen hatte — nie recht zur Rube, als höchstens von 1717 bis 1724 in Schwarzenau und von 1735 bis 1742 auf dem Schlosse Sann zwiichen Siegen und Dillenburg als geiftlicher Führer ber erweckten und mystischen Familie von Fleischbein und ihrer verheiratheten Kinder. Weit mehr als 1715 die Inspirirten beunruhigte fie 1726 ber Reiz nach Bennfplvannien auszuwandern und feit 1730 bas Auftreten bes Grafen Zingendorf und feiner Boten aus herrnhut, indem diefe in Schwarzenau und Berleburg besondere Gemeinden nach ber Art herrnhuts aufrichten wollten. Marfan erkannte balb bie ichwachen Seiten Zinzendorfs und feiner Sache und ward bemnach fein scharfer und entschiedener Gegner.

Eine fehr wohlthuende und heilfame Beschäftigung fand Marsay schon seit 1720

118 Marfah

in dem Uhrmachen, welches ihm sein mystischer Freund Gottsried Koch aus Lindau lehrte, und das er später zugleich mit der Brief= und Schriftstellerei und — kuze Zeit — dem Borsteheramte an der philadelphischen Gemeinde zu Schwarzenau betrieb. Zugleich mit seinem Berufe als Seelenführer (Fleischbeins) erwachte nämlich auch der Trieb in ihm zu lehren und zu schreiben, und so sind 1734 und 1735 seine: "Freimüttige und drist-liche Diskurse" betressen verschiedene Materien des innern Lebens wie auch der dristlichen Religion; oder Zeugniß eines Kindes von der Richtigkeit der Wege des Geistes, entstanden, welche der junge Herr von Fleischein übersetzte und 1735 in zwei Theilen unter Berschweigung beider Namen (in Berleburg) herausgegeben hat. (Die übrigen damaligen Schriften Marsay's: über die Magie, wider die Herrnhuter, Erklä-rung der drei ersten Capitel der Genesis, der Offenbarung Johannis in zwei Theilen, und des Kömerbrieses sind mir nie zu Gesichte gekommen.)

Rach dem Tode seiner lange husterisch frankelnden Gattin 1742 gog sich Marsab wieder nach Schwarzenau gurud zu ber Wittme Bratorius und ging 1745 mit biefer zuerft nach Arolfen, bann - unverftändiger Weife - nach Altona und bann bald wieder gurud nach Gobelsheim bei Arolfen, bis ihn nach bem Tobe feiner Berpflegerin 1751 feine frommen Berwandten von Cartot und von Böttiger (Rinder feiner Schwefter) für immer nach Wolfenbüttel und nach ihrem nahen Gute Ambleben lockten, wo er 1753 felig und freudig gestorben ift, nachdem er noch vorher feit 1746 in Folge eines Zufammentreffens mit bem frommen Abte Steinmet und anderen bewährten Bietiften in Burmont, und fpater mit Fresening in Frantfurt, von feinem untirchlichen Separatismus und muftischen Quietismus entschieden zurückgekommen und die einfache evangelische Lehre von dem verdienstlichen Berföhnungstode Christi und der Rechtfertigung allein burch ben Glauben ergriffen und wiederholt freudig bekannt hatte. Was er ichou 1748 seinem — ihn darin nicht verstehenden — Freunde Roch gefchrieben hat: "Für mich ift nunmehr die einzige Retirade, daß ich die erworbene allgemeine Gnade Jefu Chrifti annehme und ergreife, und auf gemeine Art nach unferer Kirche evangelische Lehre burch ben Glauben an Jesum hoffe solig zu werden, und burch sein theures Berdienst allein einen Zugang zu Gott habe, und zwar ungeachtet ich mich in mir felbst immer ohumächtiger und entblöfter von allem Guten zu fenn mich befinde," bas blieb in ben letten fieben Jahren feines Lebens fein Bekenntnift, fein Troft und feine Zuversicht. Sein Wahlspruch mar übrigens: Gott allein!

So wichtig und herrlich anch dieses Zeugniß Marsay's für seine Berson wie für die evangelische Wahrheit selbst ist, so besteht doch seine kirchengeschichtliche Bedeustung darin, daß er die französische, katholische quietistische Mustik der Bourignon, Guyon, Bertots (j. d. Urt.) praktisch und sprachlich nach Deutschland verpslanzt und wesentlich mit zu der Uebersetzung und Verbreitung dieser gerade damals in Verledurg (und Leipzig) erschienenen und auch in der Berleburger Bibel verarbeiteten Schriften beisgetragen hat.

Duellen: Ausser den schon angesührten Diskursen folgende Handschriften (zum Theil dem Provinzial-Kirchenarchiv in Coblenz einverleibt): Das Leben des Herrn Ch. H. Warquis St. George de Marsay von ihm selber beschrieben nehst dem Leben der mit ihm vermählten Fr. El. El. von Callenberg. Abschrift von dem Tersteegianer W. West in Wald 1769 angesertigt. Ein Duartband in zwei Theilen von 218 und 123 Seiten, worin auch viele Briese und einzelne Aufsätze Marsay's; gedruckt ist dieses Leben Marsay's (ohne das seiner Gattin) nach einer andern unwesentlich abweichenden Handschrift unter Bezeichnung der Personen und Orte mit den bloßen Ansagsbuchsstaden, und darum geschichtlich undrauchbar in de Valenti's System der höhern Heilstunde. Elb. 1826 f. Bd. II, 155—392, mit (sehr kritischen) Anmerkungen auf S. 397—462; 2) Copiae Schreiben von H. v. Marsay an G. Koch 121 S. 4. zusammengebunden 3) mit den drei ersten Theilen des Briefwechsels von H. v. M., G. Koch u. Anderen (L. Dehl zu Lindau), von denen der vierte die sechste Theil einen zweiten

Duartband ausmachen. Ausserdem ist zu vergleichen meine Geschichte der wahren Inspirationsgemeinden (Niedners Zeitschr. f. hist. Theol. 1855. III, §. 21. 4.) — sowie meine Geschichte des christl. Lebens 2c. (Cobl. 1852) Bd. II., B. IX. M. Goebel.

Marfilius Ficinus, f. Ficinus.

Martene, Edmund, mar am 22. December 1654 gu St. Jean de Lone in der Dioces von Dijon geboren und stammte aus einer angesehenen Magistratsfamilie. Rachbem er seine Studien beendigt hatte, that er am 8. September 1672 in der Benedittinerabtei bes h. Remigius ju Reims Brofcf. Mit besonderer Devotion betrachtete er Die Regel bes h. Benedift und er fagte ben Entschluß, fie zu verherrlichen. Er machte fich zu biefem 3mede in ber alten ascetischen Literatur fo heimisch, bag bie Oberen ber Congregation des h. Maurus, zu welcher sein Kloster gehörte, auf ihn aufmerksam wurden und ihn zu miffenschaftlichen Arbeiten nach dem Mittelpunkte der Congregation, nach St. Germain bes Pres, beriefen. Sier erfreute er fich ber Anleitung und ber Freundschaft D'Acherys und Mabillons und bald gab er den mit großem Beifall aufgenoummenen Commentarius in regulam S. P. Benedicti (Paris 1690 in 4.) heraus. Dabei hatte er fich bie genauesten Renntniffe ber monchischen Archaologie erworben und Diefelben, von Mabillon ermuntert, in folgender Schrift niedergelegt: de antiquis monachorum ritibus libri quinque (Lugd. 1690 2 Vol. in 4.). In ben folgenden Jahren bielt fich Martene im Rlofter Marmoutier auf, wo er seine Studien fortsetzte, vorzüglich aber fich von Claudius Martin zu ascetischen Exercitien anleiten ließ. Als biefer fein Lehrer geftorben mar, befdrieb Martene fein Leben, fonnte aber bie nöthige Erlaubnig bes Generalsuperiors ber Congregation zur Beröffentlichung ber Biographie nicht erlangen, weil man ber Meinung war, bie überschwängliche Anpreifung muftischer Ascese würde ber gelehrten Congregation im Jahrhundert Ludwigs XIV. mehr Spott als Berehrung einbringen. Dennoch erschien ohne Schuld bes Berfaffere la vie du venerable P. Dom Claude Martin etc. (Tours 1697 in 8.) und reizte ben Generalsuperior zum Zorn. Das Budy wurde unterdrückt und Martene wurde nach Evron verwiesen, wo er ohne allen brieflichen Berkehr bleiben follte. Aber man konnte feine Talente nicht lange entbehren und ließ ihn nach Rouen übersiedeln, in bas Klofter St. Duen, wo er bem Dom be Sainte Marthe bei Berausgabe ber Werke Gregors bes Großen beifteben follte. Bier gab er bie Biographie seines verehrten Lehrers wieder heraus und ließ ihr folgen Maximes spirituelles du venerable P. D. Claude Martin (Rouen 1698 in 12.). In ben nächsten Jahren brachte er ein fehr gründliches und hochgeschätztes Wert zu Stande, zu welchem feine Schrift über die alten Gebräuche ber Monche gleichsam nur ber Borläufer gewesen war, nämlich De antiquis ecclesiae ritibus (Rotomagi 1700 sq. 3 Vol. in 4.) und ben bazu gehörigen tractatus de antiqua ecclesiae disciplina in celebrandis officiis (Lugd. 1706 in 4.). Unterbeffen war er in ben Befitz vieler ungedruckter Schriften gekommen, die er nicht weiter archäologisch verwerthen, sondern durch ihre unverkürzte Beröffentlichung ben Gelehrten nutbar machen wollte. Als Erganzung bes Spicilegiums von D'Achery gab er 1700 zu Rouen heraus Veterum scriptorum et monumentorum . . . collectio nova. Bon ba an bestand aber seine hauptfächliche Thätigkeit im Auffuchen, Entziffern, Berausgeben und Commentiren alter Schriftwerte. Aus Marmoutier, wohin er wieder zurückgekehrt war, schickte ihn im Jahre 1708 bas General= capitel seiner Congregation auf Reisen. Er follte die Archive ber Rathebralkirchen und Abteien Frankreichs nach Documenten durchsuchen, welche zur Ausführung einer hiftorifchen Beschreibung aller firchlichen Stiftungen Frankreichs (ber Gallia christiana) unent= behrlich waren. Auf biefen, von ber Congregation bezahlten, nur auf Befehl ber Dberen, mit Rücksicht auf ben wichtigen Zwed und auf die damit verbundenen Plagen und Entbehrungen unternommenen Reisen, auf welche er mit höchst glücklicher Wahl im Jahre 1709 ben Dom Urfinus Durand aus Mormoutier zum Begleiter mit fich nahm, brachte er 6 Jahre zu und sammelte außer 2000 Documenten für Die Gallia christiana noch so viel Schriften, daß er die Literatur mit folgendem Werke bereichern konnte:

Thesaurus novus Anecdotorum (Paris 1717 5 vol. in Folio). Daneben ericien: Voyage littéraire de deux religieux benedictins etc. (Paris 1717 in 4.). In bemfelben Jahre murbe er erlefen, eine neue Ausgabe ber Geschichtschreiber von Frankreich gu veranstalten. Und obgleich von biefem Blane megen politischer Beränderungen wieder abgesehen wurde, so schickte boch ber neue Generalsuperior feiner Congregation, beffen Bahl Martene als rechtmäßig vertheidigte und der fich in ber Folge als wefentlicher Förderer ber Gelehrsamkeit der Mauriner auszeichnete, Die beiden Sammler Martene und Durand wieder auf Reisen, von benen fie im Jahre 1724 wiederum öffentlich Bc= richt erstatteten. Jest tam das größte und wichtigste, Theologen und Historitern auch heute noch unentbehrliche Sammelwert jener Zeit heraus, zu welchem die Berausgeber vom Pabste ermuntert und von allen Seiten mit Material unterstützt wurden. Veterum scriptorum et monumentorum . . . amplissima collectio (Paris 1724-1733. 9 vol. in Folio). Im Jahre 1734 mußte Durand bas Aloster St. Germain bes Bres und fomit auch feinen Freund Martene, mit bem er an ber großen Bibliothek ber Congregation in dem genannten Rloster gearbeitet hatte, verlaffen, weil er zu den Gegnern der Bulle Unigenitus gehörte, beren Entfernung nöthig murbe. Martene's Sammelwerk ftodte, obgleich noch Stoff zur Füllung eines 10. Bandes vorhanden mar. Er kam auf feine früheren Studien gurud und beforgte eine fehr vermehrte Auflage feiner archaologischen Werke im Jahre 1738. Er sette Mabillon's Annales ordinis S. Benedicti fort (Tom VI. ab anno Christi 1117 ad 1157. Paris 1739), bereitete auch die Fortfetzung ber Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti vor und beschäftigte fich mit ber Berausgabe bes Lebens und ber Werke bes Thomas von Canterbury. Er bat um die Erlaubnig, eine Histoire de la congrégation de S. Maur zu veröffentlichen, aber erhielt Diefelbe nicht, weil er barin einem zu naiven Enthusiasmus für monchische Religiosität Worte gegeben hatte. Er mar stets ein ftrenger Mond nad, mittelalterlichem Borbilbe gewesen. Er hatte Tag und Racht alle Betstunden beobachtet; er hatte nie, auch auf ben ermübenden Reisen nicht, Wein getrunken; er hatte bie Regel in gröfter Strenge und Demuth gehalten; er hatte gang eingezogen, in genauer Gleichmäßigkeit und in unabläßiger gelehrter Arbeit geleht. Als er so ein Alter von 85 Jahren erreicht hatte, starb er am Schlagfluffe ben 20. Junius 1739 in ber Abtei St. Germain bes Pres. — Bergleiche Taffin's Gelehrtengeschichte ber Congregation von St. Maur in's Deutsche übersetzt, Frankfurt und Leipzig 1774, Bd. II. S. 225-270. Jöcher's Gelehrtenlerifon III, 218. und Rotermund's Fortsetzung des Gelehrtenlexikons IV, 810.

Albrecht Bogel.

Martha, Schwester des von Jesus vom Tode erweckten Lazarus (s. d. A.), bekannt nehst Maria als mit Iesus befreundet (Luk. 10, 38—42., Joh. 12, 1—8.). In den Erzählungen beider Evangelisten zeigt Martha im Ganzen denselben Karakter, dieselbe Dienstserigkeit, dieselbe Thätigkeit und Beweglichkeit, während die Schwester Maria mehr zur Contemplation hinneigt, und auch, wenn sie handelt, ist es mehr ein symbolisches, darstellendes Handeln als ein werkthätiges, wenn es erlaubt ist, jenen Ausdruck zu gebrauchen; so, wenn sie Iesum salbt. Iesus gibt dem Wesen der Maria den Borzug, während er es für nöthig hält, das drastische, auf äußere That gerichtete Wesen der Martha in gehörige Schranken zurückzuweisen (bei Lukas). Nach der Sage begkeiztete sie mit einigen frommen Frauen den Bruder Lazarus, als er Palästina verließ und nach Gallien zog; sie lebte daselbst dis zu ihrem Tode in klöskerlicher Zurückzogenheit. In der Provence blühte bald ihre Verehrung auf; am Ende des 12. Jahrhunderts wurden ihre Reliquien in der Kirche in Tarascon aufgefunden. Ihr Fest fällt auf den 29. Juli.

Martianan (Jean), ein gelehrter Benediftiner der Congregation von St. Maurus, wurde den 30. December 1647 zu St. Sever-Cap in der Diöcese Aire geboren, und trat mit dem zwanzigsten Lebensjahre in das Kloster la Daurade zu Toulouse ein. Mit besonderer Borliebe warf er sich auf das Studium der orientalischen Sprachen und ber Bibelfunde, in welchen beiden Fächern er auch später in ben verschiedenen Säufern seines Orbens Unterricht ertheilte. Während seines Aufenthalts in Borbeaux schrieb er gegen bas dronologische Suftem von Begron mehrere Schriften, welche bie Aufmerkjamfeit seiner Oberen auf ihn zogen. Er murbe gur Abtei St. Germain-bed-Pres berufen und mit einer neuen Ausgabe ber Werke bes hieronhmus betraut, welcher er im Jahre 1690 einen Prodromus vorangehen ließ, in welchem er die Ungenauigkeit der bisheris gen Ausgaben nachwies. Seine Ausgabe wurde von Simon und Leclerc heftig angegriffen, aber Martianay blieb ihnen eine gleiche Antwort nicht fculdig. Diese Bolemit, welche ihm zum Lebensbedürfniß geworden war, hinderte ihn so wenig als seine vielen Steinschmerzen an ber Berausgabe verschiedener anderer Werte, welche alle von viel Rennt= niffen und großer Erfindungsgabe, aber auch von wenig Berstand und fritischem Tatt Beugniß ablegen. Er ftarb am Schlagfluß in St. Germain-bes-Bres am 16. Juni 1717. Seine Schriften tragen insgesammt ben Karafter großer Gitelfeit und Streitsucht. Seine Ausgabe ber Werke des Hieronymus erschien in Baris 1693-1706 in fünf Folioban= ben. Seine übrigen Schriften find folgende: 1) Défense du texte hébreu et de la chronologie de la Vulgate, Paris 1689. 2) Continuation de la Défense du texte hébreu etc. ibid. 1693. In Diefen beiden Schriften sucht er zu beweisen, dag ber hebräische Text vor der Uebersetzung der LXX den Borzug verdiene, und daß nicht über 4000 Jahre feit ber Schöpfung ber Welt bis auf Chrifti Geburt verfloffen feben. 3) Traites de la connaissance et de la vérité de l'Ecriture sainte, ibid. 1694. 95. 4 Vol. 4) Traité méthodique, ou manière d'expliquer l'Ecriture par le secours des trois syntaxes, la propre, la figurée et l'harmonique, ibid. 1704. 5) Vie de saint Jérôme, ibid. 1706. 6) Harmonie analytique de plusieurs sens cachés et rapports inconnus de l'Ancien et du Nouveau Testament, ibid. 1708. 7) Essais de traduction ou Remarques sur les traductions françaises du Nouveau Testament, ibid, 1709. 8) Le Nouveau Testament trad. en français sur la Vulgate, ibid, 1712, 3 Vol. 9) Méthode sacrée pour apprendre à expliquer l'Ecriture sainte par l'Ecriture même, ibid 1716. In Diesem Band, Dem mehrere folgen follten, gibt er eine Erklärung der Genesis. Außerdem sind von ihm viele Briefe bezüglich feiner Ansgabe bes Hieronymus in Journalen gedruckt. Biographie universelle, Bt. 27. Taffin's Gel. Gefch. ber Congregation von St. Maur, beutsche Ueberf. Bb. 1. S. 596-620. Th. Preffel.

Martin, Erzbischof von Braga, gebürtig aus Pannonien, besuchte als Jungling icon bie heiligen Orte Balaftinas, und befag eine für feine Beit feltene Belehr= famkeit. Er tam nach Galicien in Spanien und trug bort viel zur Befestigung bes katholischen Glaubens unter ben arianisch gefinnten Sueven bei, gründete daselbst verichiebene Rlöfter und war Abt bes Alosters Dumia bis ungefähr zum Jahre 560. Um biefe Zeit wurde er zum Erzbischofe von Bracara, jest Braga in Bortugal, geweihet, wohnte als folder bem zweiten Bracarenfifden Concile gegen Die Priscillianiften und Arianer im Jahre 563 bei und war Borfitzenber auf bem britten Bracarenfischen Concile über die Rirchendisciplin im Jahre 572. Er ftarb um das Jahr 583. Seine gahl= reichen moralischen Schriften, unter benen die bekanntefte die Formula honestae vitae, s. de differentiis quatuor virtutum ift (in b. Bibl. P. P. Lugd. T. X, p. 382 sq.; fiehe auch Gallandi Bibl. P. P. T. XII, p. 273 sq.), wurden zu ihrer Zeit viel gelefen und noch im 15. und 16. Jahrhundert wieder nen abgedruckt. Gilb. Cognati, Opp. Basileae 1562). Die als von ihm aus bem Griechischen übersett bekannten Sententiae Aegyptiorum patrum find nur auf feinen Bunfch und feine Beranftaltung von Bafchafius, Diafonus bes Alosters Dumia, in's Lateinische übertragen. (Rosweyd, Vit. F. P. Antv. 1615. p. 1002 sq. Bergl. auch Gräße, Handbuch ber allg. Literaturgeschichte 2 Bbe. S. 127). Einige lat. Gebichte von ihm finden fich in Sirmondi Opp. ed. Ven. T. II, p. 653 und in Gallandi, Bibl. P. P. a. a. D. Biel wichtiger jedoch, als biese Schriften Martins, ift seine Collectio Orientalium Canonum, s. Capitula LXXXIV collecta ex graecis synodis et versa etc. (b. Aguirre, Conc. Hisp. T. II, p. 327 sq. unb Mansi, T. IX, p. 846 sq.; s. n. Florez, Esp. Sagr. T. IV, p. 151 sq.). Es ist das ein Anszug aus den Alten der griechischen Concilien, die er zu diesem Endzwecke selbst besonders übersetzt, oder besser, die er nach der griechischen Urschrift mehr erklärt, als übersetzt hat, indem er Manches aus derselben wegließ und Anderes hinzusetzte, wie es gerade die abendländischen Einrichtungen forderten. Die Sammlung zerfällt in zwei Theile; der erste Theil enthält die den Klerus betreffenden Vorschriften, der zweite ist den Laien gewidmet. Vergl. D. Czvittingeri Specimen Hungariae literatae. Franc. et Lip. 1711. p. 230 sq. u. Schröckh, Chr. K.G. Th. XVII, S. 392 f., in welchen beiden Schriften auch weitere literarische Nachweisungen über Martin sich sinden.

Martin I., Pabst, Sohn des Fabricius, eines reichen und angesehenen Mannes von Todi im Kirchenftaat, wurde am 5. Juli 649 zum Pabste gewählt, nachdem er zuvor Apokrifiarius der römischen Kirche zu Constantinopel gewesen war. Wie sein Borgänger Theodorus ben Bijchof von Dor jum pabstlichen Stellvertreter im faracenischen Usien eingesetzt hatte, so übertrug Martin gleich nach seiner Erhebung dem Bischof 30= hannes von Philadelphia das gleiche Amt, indem er ihm zugleich bie nachdrücklichste Beifung gab (vergl. feinen Brief bei Manfi X, 805 folg.), feine Monotheleten in geiftlichen Burben gu bulben. Roch fühner war ein anderer Schritt bes neuen Babstes. Ohne ben Raiser zu fragen, berief er im Ottober 649 eine große Synobe (bie erste Lateransynobe) nach Rom zusammen, Die von 105 Bischöfen aus Italien, Afrika Sicilien, Iftrien, einigen wenigen auch aus Usien befucht murbe. Der Babft eröffnete in eigner Berson bas Concil mit einem flaren eingehenden Bericht über bie Geschichte der monotheletischen Streitigkeiten von ihrem Beginn an bis auf die lette kaiferliche Berordnung (ben Thoos) und theilte mit, daß aus verschiedenen Wegenden der Chriftenheit bei'm apostolischen Stuhle Rlagen rechtgläubiger Kirchenhäupter eingelaufen wären mit der Bitte, der Babst möchte dem Unbeil steuern. "Schon von meinen Borfahren," fette er bei, "find wiederholte Bersuche gemacht worden, die Urheber des Unglücks, die Batriarchen von Conftantinopel, zur Besserung umzustimmen, aber fruchtlos; die Buzantiner tanzten nicht, als Jene pfiffen, sie weinten nicht, als Jene klagten, fondern ihr Berg war verstockt. Darum und wegen bes auf bem Spiele stehenden Beils so vieler Seelen, und auch weil der Zorn Gottes, wenn man langer gufähe, ficher hereinbrechen würde, habe er die verfammelten Bischöfe zur Berathung über die hochwichtige Frage eingeladen." Nachdem in vier Sitzungen viele Urfunden, Die Sauptbelege fur Die Beschichte bes monotheletischen Streites enthaltend, verlefen worden waren, faßte die Synode in ber fünften amangig Schlüffe, beren acht erfte bie Lehre von ber Dreieinigkeit, ber Menschwerdung Christi, ber ber Mutter des Herrn gebührenden Ehre, den beiden Naturen Christi nach ben alten Concilbeschlüssen feststellten und alle Andersdenkenden verfluchten, mährend die folgenden fich über die Willensthätigkeit des Erlösers aussprachen und in den ftartften Ausbruden ben Monotheletismus und feine Urheber, sowie die Etthesis und ben Thpos verdammten. Der Pabst verbreitete diese Beschlüsse in der abendländischen Rirche und suchte benfelben allgemeine Anerkennung zu verschaffen. Er hatte sogar bie Rühnheit, in feinem und ber Snode Namen an ben Raifer Conftans gu ichreiben und ihm die Berhandlungen berselben mit ber Aufforderung zu übersenden, der hier ausgesprochenen Lehre beizustimmen und die Batriarden seiner Hauptstadt, von denen er hintergangen worden fen, zu verdammen. Unterdessen war ber neue Erarch von Ravenna Olympius in Rom angekommen. Er follte, wenn er seine Macht ftark bagu fande, ben Thpos bekannt machen, die allgemeine Unterzeichnung beffelben erzwingen, und ben Pabst, falls er fich biefen Magregeln widersetzte, gefangen nehmen. Wenn er fich aber zur Bollziehung dieses Auftrags noch nicht stark genug fühlte, sollte er zuerst eine entsprechende Macht sammeln, um ben genannten Schritt mit Sicherheit thun gu können. Olympius rudte zwar mit Heeresmacht in Rom ein, aber ftatt den Babst zu verhaften, schloß er fich vielmehr an benfelben an, weil er hoffte, eine Stute für feine politischen Abfichten einer Empörung gegen ben Raifer bei bem Pabste gu finden. Go konnten die Berhand-

lungen des lateranenfischen Concils ungestört fortgeben, denn so offenkundig auch der Un= gehorsam bes Exarden war, fo hatte boch ber Sof nicht ben Muth ober bie Macht, ben Emporer zu bestrafen ober auch nur abzuseten. Olympius hielt fich zu Ravenna bis 653, wo er im Rampf gegen die Saracenen fiel, welche damals Sicilien überschwemmt hat= ten. Nun erst fandte ber Raiser an bessen Stelle ben Kalliopas als Exarchen nach Italien mit dem Befehl, den Gehorsam gegen den Thpos zu erzwingen und den Martin zur Beftrafung nach Conftantinopel abzuführen. Am 15. Juni 653 traf ber neue Exarch in Rom ein, am folgenden Tag blieb er ruhig, mahrscheinlich um dem Pabste Zeit zur Flucht ober zur Unterwerfung zu laffen. Aber am britten Tage schickte er eine Schaar Bewaffneter nach ber Kirche bei'm Lateran aus, mo ber Pabst bamals refibirte, und machte ben kaiserlichen Befehl befannt, bag Martin abgesett fen, quod irregulariter et sine lege episcopatum subripuisset. Der Pabst wies die Aufforderung mehrerer Beist= lichen, Bewalt gegen Bewalt zu gebranchen, entschieden ab, ba er lieber zehnmal fterben, als erleben wolle, daß um seinetwillen irgend eines Menschen Blut vergoffen werbe. Sogleich übergab er fich ber Gewalt bes Statthalters, ber ihn zuerst auf seine Burg und in der darauf folgenden Racht in den Tiberhafen abführen ließ. Dort setzte man ihn auf ein Schiff und der franke Pabst hatte eine fehr langfame und beschwerliche Reise zu machen. Auf ber Insel Raros mußte er ein ganges Jahr unter ben harteften Entbehrungen zubringen, ba, wie es scheint, ber Bof barauf gahlte, Die Standhaftigkeit des Gefangenen durch diese Qualen zu brechen. Er hatte sich verrechnet: Martin zeigte sich, wie zuvor in scharffinniger Theorie, so jetzt in consequenter Praxis bem Raifer überlegen. Die wenigen Briefe bes Pabstes, Die er unter biefen Leiben an fei= nen Freund Theodor geschrieben hatte, zeigen einen gottergebenen driftlichen Ginn. 3m Anfang berfelben fchrieb er: "Mit Sulfe Eurer Gebete und ber Gebete aller Gläubigen, die bei Euch find, werde ich lebend und sterbend ben Glauben, worauf unfer Beil beruht, vertheidigen, und wie Paulus lehrt, ift Chriftus mein Leben und Sterben mein Bewinn," und da er nach seiner Abfahrt von der Insel Na ros seinem Freunde von seinen bisherigen Leiden Bericht erstattete, schloß er benfelben mit ben Worten: "Ich vertraue auf die Macht des Gottes, der Alles sieht, daß, wenn ich aus bem gegenwärtigen Leben entnommen fenn werbe, alle meine Berfolger zur Strafe gezogen werben, bamit fie wenigstens so zur Bufe geführt, von ihrer Bosheit sich bekehren." Am 17. Gept. 654 lief bas Schiff, auf bem er fich befand, in ben hafen von Byzanz ein. Obgleich Martin frank mar, marf man ihn in bas Gefängniß bei ber hauptwache, wo er 93 Tage eingeschlossen blieb und von Niemanden besucht werden durfte. Erst nach Ablauf biefer Zeit begann sein Berhör. Obgleich er so schwach war, daß er nur gestützt stehen konnte, verlangte man doch von ihm, daß er mährend des Berhörs ftehen bleiben folle. Die Untersuchung follte fich allein auf ben Borwurf bes Hochverraths und eines verbrecherischen Einverständnisses mit Olympius beschränken. Als Martin ben Bergang ber gangen Sache bes Olympins ergählen wollte und mit ben Worten begann: "Als ber Thpos entworfen und von dem Kaiser nach Rom geschickt worden war," unter= brach man ihn gleich und Einer von der Bersammlung schrie ihm entgegen: "Mische uns hier nichts vom Glauben ein; wegen Hochverraths wirst Du jetzt verhört, denn auch wir find Chriften und Rechtgläubige!" Der Pabst konnte die Emporungsplane des Olympius nicht in Abrede ziehen, aber läugnete auf's Feierlichste jede Mitschuld an biefem Berbrechen, vertheidigte fich mit vieler Burbe und fchloß feine Rede mit ben Worten: "Ich beschwöre Euch bei dem Herrn, was Ihr mit mir zu thun beschließet, vollziehet ichnell, benn Gott weiß es, ber Tob ift bas größte Geschenk, bas 3hr mir geben könnt!" Die Richter erkannten ihn für schuldig, und nachdem dem Kaifer von der Untersuchung Bericht erstattet mar, wurde der Angeklagte unter schmachvollen Mighandlungen von seinen priesterlichen Bewändern entblößt und gefesselt nach einem neuen Kerker fortgeschleppt, wo er volle 85 Tage zwischen Tod und Leben schwebte. Anfangs wollte man ihn als Hochverräther zum Tode verurtheilen, aber ber todtfranke Batriarch Bau-

lus bezengte, obgleich er schwer von ben Babften beleidigt worden, feine Unzufriedenheit bamit, und der Raifer betheuerte dem Sterbenben, daß er bem Babfte bie Todesftrafe erlaffen wolle. Seine Strafe wurde in schwere Verbannung nach Cherson auf der Halbinsel Krim verwandelt. Im März 655 fuhr er von Constantinopel ab und traf erst im Mai in Cherson ein. Bier mußte er im buchftablichen Ginn bes Worts Bunger leiden. Mehr als dieses schmerzte ihn der Kaltfinn seiner römischen Freunde, Die ihm gar kein Zeichen ber Theilnahme zukommen ließen. An einen Bertrauten schrieb er: "Auf's Tieffte frankt mich die Theilnahmlosigkeit meiner Freunde und Berwandten, daß sie so mein Unglud ganglich vergessen haben, und, wie ich sehe, nicht einmal wissen wollen, ob ich noch auf Erden bin oder nicht." Der Tod erlöste ihn schon nach sechs Monaten (16. Sept. 655) aus seinem Elende. Bergl. die urkundliche Commemoratio eorum, quae saeviter acta sunt in Martinum, nach Anastasius; bei Mansi T. X. p. 851 sqq. Der Leib bes Märthrers für ben Dhotheletismus wurde Anfangs bei Cherson begraben, bann nach Constantinopel und von da nach Rom gebracht und in die Kirche des heil. Martinus a'Monti beigesetzt. Die Lateiner feiern sein Test am 12. Nov., Die Griechen aber den Tag seines Todes und überdies den 18. April. Bergl. die Kirchengesch. von Reander III. Gfrörer III, 1.

Martin II. (Marinus I.) ein Sohn Palombo's, war zu Montesiascone im Kirschenstaat geboren, und nachdem er dreimal in Angelegenheiten wegen Photius als pähstl. Legat in Rom gewesen war, am 23. December 882 als Nachfolger Johannes VIII. zum Pahst gewählt. Sein Name wurde früher mit dem von Marinus verwechselt, es gilt aber jetzt für ausgemacht, daß beide Namen eine und dieselbe Person bezeichnen. Er bestätigte die Handlungen seines Borgängers nicht, wiederholte den Bannsluch gegen Photius und setzte den Bischof Formosus von Porto und einige andere hohe Kleriker, welche Joshann VIII. mit dem Bann belegt hatte, in alle Ehren wieder ein. Seine Regierung dauerte nur 14 Monate, er starb am 14. Febr. 884 und erhielt Hadrian III. zum Nachsfolger.

Martin III. (Marinus II.) war ein Nömer von Geburt und wurde zu Anfang des Jahres 943 zum Pabste erwählt und regierte 3 Jahre und 6 Monate. Er starb den 4. August 946, ohne daß uns Nachrichten über seine Regierung ausbewahrt wären. Bagi führt mehrere Privilegien an, welcher dieser Papst an verschiedene Klöster verlieben haben soll.

Martin IV., gebürtig zu Brie in Tourgine, von niedriger Herkunft, vom Babit Urban IV. zum Cardinal creirt, Legat des Babites Nifolaus III., wurde als den frangösischen Interessen ergeben durch die Bemühungen des Rönigs Rarl im Jahr 1281 auf den pabstlichen Stuhl gebracht und blieb ein gefügiges Berkzeug der Bolitik von Karl von Anjon. Er that Alles, was man von einem Stlaven Karls nur immer erwarten konnte: nach ber sicilianischen Besper belegte er Beter von Aragonien und die Sicilianer mit bem Bann, forberte ju einem Kreugzug gegen ben Ronig von Aragonien auf und bestellte ihm in Philipp bem Beherzten einen Gegenkönig. Die firchlichen Zehnten und Abgaben verschwendete er im frangösischen Interesse und untergrub das pabstliche Ansehen im Kirchenstaat immer mehr. In demselben herrschte Anarchie und Faustrecht; Die kleinsten Städte befehdeten einander und spotteten des Pabstes und seiner oberherr= ichaftlichen Bürde. Im Jahr 1282 3. B. befehdeten fich die Städte Berugia und Foliano. Martin brobte ber ersten Stadt mit bem Bann, wenn sie nicht vom Krieg ablaffe; bie Bürger aber, ftatt fich irgendwie um ben Bann zu fümmern, verwüfteten jett erft alles Land bis an die Thore ber verhaften Nachbarstadt. Als Martin barauf feinen Bann wirklich aussprach, machten die Burger von Perugia Strohmanner, gaben ihnen bie Namen bes Babftes und feiner Cardinale, ichleiften fie burch die Straffen und verbrannten fie guletzt jubelnd auf einem Scheiterhaufen. Während fo bas Anfehen bes Babftes im Rirchenstaat gang verschwand, bemächtigten fich die Besiter einzelner Burgen in ben Städten durch Bewalt und Arglift der herrschaft und wurden mahre Thrannen.

Dieser Zustand dauerte bis auf Pabst Alexander VI. ungerächt fort. Ebenso fruchtlos war der Bannstrahl, welchen Martin 1285 gegen die Republik Benedig schleuderte, weil sie sich nicht zur Unterstützung Karls zwingen ließ. Martin folgte seinem Herrn bald im Tode nach am 28. März 1285 in Berugia.

Martin V., am 11. Nov. 1417 zum Pabst gemählt, hieß zuvor Otto Colonna, und war der Nachfolger von Johann XXIII., welchen das Constanzer Concil abgesetzt Martin hatte als Cardinal feines Borgangers die Excommunication über hus ausgesprochen, und so begreift es fich leicht, warum er fich nachher als Pabst so heftig gegen einen Mann zeigte, ben er schon als Cardinal verdammt hatte. Seine Inthronifation erfolgte mit bem größten Pompe: ber Raifer Sigmund war ber Erfte, ber fich vor ihm niederwarf, und das ganze Concil begleitete ihn zur Kirche, wo er geweiht wurde. Kaum hatte er den Thron bestiegen, als er auch alle Migbräuche, welche fein Borganger mit ben Sporteln und Taxen getrieben hatte, erneuerte. Er, die versammelten Bater und Raifer Sigmund feierten Fest auf Fest und beluftigten bas mußige Bolf burch firchliche und ritterliche Schaugepränge, bei welchen ber Pabft die erfte, ber Raifer die zweite Rolle spielte. Dieser und diejenigen Brälaten und Theologen, welche vorher so laut von Reformen geredet hatten, murben jest gang kleinlaut, weil Pabst Martin ihnen immer auswich. Nur die Deutschen beharrten auf Reformvorschlägen, und ber schlaue Babst speiste wie die frangösische und englische, so auch die deutsche Nation mit einem Concordate (Concord. Constantiense, publ. 2. Mai 1418; vgl. Art. Concordate, Bb. III. S. 62) ab. in welchem für eine Reihe ber geforderten Berbefferungspunkte ein fünfjähriges Brovisorium angeordnet ward, das Episkopalsustem aber keine Anerkennung fand, indem ber Babst auf ben hierauf bezüglichen Bunkt ber Advisamenta Nationis Germ. a. 13. ableh= nend geantwortet hatte. Aus dem genannten Concord. Constant. (c. 7.) ift noch bie Beftimmung hervorzuheben, nach welcher Martin Die Strafe bes kleinen Bannes auf ben Berkehr mit ben fogenannten vitandi non tolerandi, b. h. ben in ber excomin. canonis befindlichen und folden beschränkte, die durch einen ordentlich publicirten Ur= theilsspruch namentlich ercommunicirt seben; im Gegenfatz gegen die tolerati. Che ber Pabst die Synode schloß, erklärte er (19. April 1418), daß er die nächste in fünf Jahren zur weiteren Reformation bes Rirchenwesens zu haltenbe Sunobe nach Bavia berufen werde! In Rom angelangt, befand sich ber Pabst in einer höchst bedrängten Lage: er war in steter Geldverlegenheit; der Kirchenstaat gehorchte ihm nicht, namentlich hatte er mit und wegen der Stadt Bologna unaufhörlich Streit. Er mußte fein Wort löfen und schrieb 1423 die versprochene Versammlung nach Pavia aus. Mit biefer Verfügung waren alle Nationen außer ben Italienern unzufrieden. Der Pabst hatte außer= bem noch dadurch alle Welt gegen fich erbittert, daß er feine eigene Familie, die Colon= na's, auf Rosten ber Kirche reich und mächtig zu machen suchte, und in Deutschland nicht nur firchliche Erpressungen fich erlaubt hatte, sondern auch trotz ber in Conftang gewährten Zugeftandniffe bei Besetzung ber hohen geiftlichen Stellen mit Willfur berfuhr. Kaum war bas Concil in Pavia eröffnet, mußte Martin seine Berlegung nach Siena gestatten, wo sich fast nur Areaturen bes Babstes einstellten. Man rebete bier vielerlei über die Bereinigung der römischen Kirche mit der griechischen und beschloß, daß nach fieben Jahren in Bafel ein allgemeines Concil zusammentreten follte. Martin bezeichnete auch wirklich in einer Bulle vom 12. März 1424 diese Stadt als den Sitz ber neuen Bersammlung. Der Pabst suchte auf jede Art zu beweisen, daß es ihm mit dem Plan einer Kirchenreform beiliger Ernft feb: er ernannte drei Cardinale, um die Beschäfte ber Synode vorzubereiten, und forderte die Chriftenheit auf, an diese Kommis= sion Betitionen einzusenden. Selbst in Rom wurde damals von der Kirchenverbefferung viel geredet, und der Pabst entwarf sogar eine Lebensordnung der Cardinale. Daneben aber wurde nicht ein einziger Migbrauch abgestellt noch auf die Concordate Rücksicht ge= nommen; auch der Klerus fah sich nicht bemüßigt, seinen Lebenswandel zu andern, so daß in allen driftlichen Ländern die Geiftlichkeit die Zielscheibe des Boltswites blieb.

Am 1. Februar 1431 endlich berief er ein Concil nach Bafel und ernannte zu feinem Stellvertreter bei ber Eröffnung beffelben ben Cardinal Julian Cefarini. Die Eröffnung bes Concils erlebte Martin nicht mehr: ein Schlag traf ihn in ber Nacht vom 19. auf ben 20. Februar 1431, und an feine Stelle trat Gabriele be' Condolmieri aus Benedig, der fich Eugen IV. nannte. Bgl. Lev, Gefch. v. Italien, Bt. IV. Muratori, Script. III. p. II. Th. Preffel.

Martin von Tours. Der h. Martin wurde um das Jahr 319 zu Sabaria, einer Stadt Bannoniens, von heidnischen Eltern geboren. Der Bater mar vom gemei= nen Soldaten zum Tribunus militum emporgestiegen; ber Sohn bagegen zeigte fruh Reigung zu stillem frommem Leben. Seit bem zehnten Jahr gegen ben Willen ber Eltern Ratedyumen, hielt er fich beständig zur Rirche, als ihn ber Bater in feinem fünfzehnten Jahre zwang, Kriegsdienste zu thun \*).

Im Felde begnügte fich Martinus mit Ginem Diener, dem er oft die Schuhe felbst auszog und abwischte. Unter bem Thor von Amiens spricht ihn ein Bettler an, halbnacht in strenger Kälte; Martin zerschneidet seinen Mantel und bedeckt jenen mit ber einen Sälfte. In der folgenden Racht erscheint ihm Christus im Traum, mit dieser Salfte befleibet, vor ber Menge ber umftehenden Engel ihm bankend: Martinus adhue catechumenus hac me veste contexit. - Binf Jahre, von benen zwei nach seiner Taufe, trug er die Waffen; darauf begab er fich zum Silarius von Boitiers, von bem er zum Diakonus geweiht wurde. Aber seine Demuth verlangte ein niedrigeres Amt, er wurde Exorcift \*\*). Durch ein Geficht gemahnt, reiste er zu feinen Eltern, fie gu bekehren; die Reise geschah unter mancherlei Fährlichkeiten von Räubern und vom Satan; aber nur die Mutter wurde gewonnen. Sein Gifer gegen die Ariancr zog ibm Mighandlungen und Berbannung zu, zuerst in seinem Vaterlande, nachher in Mailand. Einige Zeit lebte er bann, in Gemeinschaft mit einem Presbyter, auf ber Insel Galli= naria bei Genua, von Wurzeln sich nährend. Als Hilarius (um bas Jahr 360) aus ber Berbannung befreit mar, fehrte Martinus zu ihm zurud; aus feiner Ginfiedlerzelle in der Rähe von Poitiers entstand Licugé (monasterium Locociagense), das älteste Rlofter in Gallien. Seine ersten Wunder waren feine größten; ber Ruhm zweier Todtenerwedungen verbreitete fich im gangen Lande und bas Bolt von Tours begehrte ihn fturmisch zum Bischof; boch nur burch eine Lift lockte man ihn aus bem Aloster (im 3. 375). In Tours verband er die Würde des Bischofs mit der Heiligkeit eines Eremiten. Am Ufer ber Loire, rings von Bergen abgeschloffen, erbaute er fich eine Butte aus Gefträuch, bald sammelten fich auf den naben Böhen mehr als 80 Schüler um ihn \*\*\*); meist in Kameelhaare gekleidet; weichere Rleidung galt als Berbrechen, Niemand nannte etwas fein. Aus ihnen gingen Galliens Bischöfe hervor +). Martin felbst blieb demuthig; ohne Bildung ††), aber auch ohne Sitelkeit eines Brie-

<sup>\*)</sup> Daß dies unter Constantius und Julian geschehen fen (Sulp. Sev. de vita b. Mart. c. 1. steht im Widerspruch zu den sonstigen Angaben über sein Leben; sagenhaft ift auch die Erzählung von seinem Abschiede c. 3.

<sup>\*\*)</sup> Sulp. Sev. de vita c, 4,: si id ei officii imponeret, in quo quidam locus iniuriae videretur.

<sup>\*\*\*)</sup> So wurde der Grund zum Rlofter Marmoutier gelegt.

<sup>+)</sup> Sulp. Sev. de vita c. 7.

<sup>++)</sup> Die ihm später zugeschriebene, burchaus nicht bezeugte: "trinae unitatis et unius trinitatis confessio" (bei Gallandi, bibl. patr. VII, 599, ef. p. XXVI u. ö.) im unbeholfensten Latein ber spätern Scholaftif, ift sicher unächt; man vergleiche 3. B. Die confessio bes Bifchofs Bictricins von Rouen, eines Freundes bes h. Martin, de laude Sanctorum c. IV. Bur Rarafteristif mögen Ansang und Ende bienen: Clemens trinitas est una divinitas ut autem per sacramentum cognoscatur, unitas est ab eo qui est sanctus et spiritus: a quo qui est et unigenitus sic existens divinae naturae, lucis, spiritus, a sese per naturam, per substantiam maiestatis, potestatis, virtutis, divinae lucis. Spiritus unus in duobus et uterque in id ipsum:

fter8\*); babei thätig, in feinem Rlofter bat er felbst einen Brunnen gegraben \*\*). Für eine wunderbare Beilung wurden ihm einst 200 & Silber zum Geschenk gefandt; ebe noch bas Gelb in bas Rlofter gelangte, bestimmte er es zur Losfaufung von Gefange= nen; ben Freunden, die ihn an die eigene Dürftigkeit mahnten, erwiderte er: nos ecclesia et pascat et vestiat, dummodo nihil nostris usibus quaesivisse videamur. fah ihn Jemand erzürnt, nie aufgeregt, nie trauernd, nie lachend \*\*\*); wenn auch zu= weilen ein geiftlicher Scherz von ihm gehört wurde. Als er einmal ein geschorenes Schaf erblicte, fagte er: evangelicum mandatum ista complevit: duas habuit tunicas, unam earum largita est non habenti: ita ergo et vos facere debetis †). Nur mo es Christi Sache galt, beugte er fich nicht, und die Bewaltigen bemuthigten fich vor ihm ++). Sein Ansehen, fein Gifer und feine Redlichkeit zeigten fich im priscillianischen Streit. In Trier ließ er nicht ab, für Briscillian's Leben und gegen bas Unerhörte zu fprechen, bag in Sachen ber Rirche ein weltlicher Richter urtheile; ber Raifer gewährte ihm feine Bit= ten, es war Schuld der Bifchofe, wenn er sein Bersprechen nicht hielt. Und als die Kirche das erste Blut vergoffen hatte, brach der h. Martin jede Gemeinschaft mit den Bischöfen, die dazu gerathen hatten, ab; vom Kaifer erlangte er Schutz für das Leben und Gigenthum ber Reter, beren Bernichtung ichon bem Andringen ber Bifchofe guge= fagt war †††). Martinus lebte noch fechzehn Jahre nach der Shnode zu Trier zurud= gezogen von allen Bersammlungen ber Bischöfe. Er ftarb 81 Jahre alt zu Candes im Jahre 400 \*†), wie der größere Beilige der evangelischen Kirche, der nach ihm genannt ift, auf einer Reise, die er, um Frieden zu stiften, unternommen hatte. Aliche mar fein Tobtenbett, benn er meinte: non decet Christianum nisi in cinere mori. Zu feinem Leichenbegängniß kamen fast zweitausend Mönche \*++). In Tours wurde über feinem Leichnam vom Bischof Perpetuus eine prächtige Bafilika erbant.

Die Bedeutung des h. Martin besteht nicht nur in den glänzenden und stillen Tugenden feines Glaubens; fie erstreckt sich auf die ganze Rirche Galliens im Allgemeinen: er hat in Gallien das Monchthum eingeführt und begründet, und das Beidenthum ausrotten helfen, indem er feine Tempel und die Beiligthuner ber Götzen umfturzte. Sein Leben war ein Sieg über die Machte ber Finsterniß. Ginft erschien ihm Satan im königlichen Schmud, fich ausgebend für ben Weltheiland: er foll ihm die Wundenmale zeigen, ba verschwand ber Teufel wie ein Rauch \* + + +). Solder Dinge hat fich auch

pater in filio, filius in patre, in sancto spiritu. Und ber Schluß: Spiritus ut dixi, qui secundum divinam naturam, ut supra dixi, est unus in duobus, et ut erque in id ipsum; pater in filio, filius in patre, in s. spiritu, in s. ecclesia. Nunc et in immortalia saecula saeculorum. amen. Jenes boppelte "in id ipsum" ift offenbar eine ichlechte llebersetzung aus bem griechischen: els το αὐτο (sc. πνεύμα); die confessio selbst wohl ein Produkt aus den christologis ichen Streitigkeiten ber griechischen Rirche.

<sup>\*)</sup> Berschiedene Beispiele davon bebt Sulp. Sev. hervor; cf. dial. II. de virtut. S. M. c. 7 .: quis autem hoc alius praeter Martinum sacerdos non ad suam injuriam retulisset?

<sup>\*\*)</sup> Greg. Tur. de mirac. II, 39.

<sup>\*\*\*)</sup> Sulp. Sev. de vita c. 26: nemo unquam illum vidit iratum, nemo commotum, nemo moerentem, nemo ridentem: unus idemque semper.

<sup>†)</sup> Sulp. Sev. dial. II, 7.]

<sup>††)</sup> Beispiel bes frantischen Grafen Avitianus bei Sulp. Sev. dial. III p. 330. ed. de la Bigne,

<sup>†††)</sup> Sulp. Sev. hist. sacra II, 50 dial. III, 10-13.

<sup>\*†)</sup> Nicht 397, wie noch Aury I, 462; cf. Greg. Tar. de mir. 1, 3; in quo (sc. episcopatu) gloriosam . . . agens vitam, per quinquennia quinque, bis insuper geminis mensibus cum decem diebus, octogesimo primo aetatis suae anno, nocte media quievit in pace.

<sup>\*††)</sup> Sulp. Sev. ep. III. specialis Martini gloria, cuius exemplo in domini servitutem stirps tanta fructificaverat.

<sup>\*+++)</sup> Sulp. Sev. de vit. c. 25: hoc ita gestum, ex ipsius Martini ore cognovi, ne quis forte existimet fabulosum.

Dr. Luther in ber Legende feines Beiligen erfreut: mes ift zuweilens viel gutes Dings brinnen, als in ber Hiftoria von S. Martino ftehet: da er fterben follte, ba ftund ber Teufel zun Füßen bei feinem Bette, ba fprach er ted zu ihm: "Siehe, quid tu bie stas, horrenda bestia? Nihil habes in me." Das ift ein recht Wort bes Glaubens gewefen. Sold Ding follt man aus ben Legenden ber Beiligen klauben, und nicht aller= lei Narrenwert" \*). Er wurde fold Narrenwert boch auch bei unferm Beiligen gefunden haben, beffen Saupt einst feine ergebensten Jünger von einem Feuerglanze ums geben faben \*\*). Er gerftort allein, mit Bulfe ber Engel, ben größten und reichsten Tempel ber Gallier, und bie Beiden feben ftumm und fprachlos gu; ein ben Boten heiliger Baum fällt auf bas Zeichen bes Areuzes rückwärts; ein Wort von ihm wiederholt bie Bunder ber evangelischen Geschichte, Stude seiner Rleidung haben biefelbe Rraft wie die bes Baulus, er felbst wird von den Engeln geheilt und in einer Feuersbrunft behütet, wie die Manner im feurigen Dfen; von ihm gefegnetes Del machst von felbst in der Flasche, die auf steinernen Boden fallend, nicht zerbricht. erstreckt sich auch auf die Thiere. Er treibt den Teufel aus von einer Ruh, die dafür vor ihm niederkniet, einem Safen rettet er das Leben vor den verfolgenden Hunden, die bei bem Zeichen bes Areuzes angewurzelt stehen bleiben \*\*\*). Noch zahlreichere Bunder find nach seinem Tode geschehen. Gregor von Tours, nach beinahe 200 Jahren sein Nachfolger im Bisthum, hat diefe Wunder gefammelt, voll Glauben, da ihm felbst in mancher Krankheit natürliche Mittel geschadet und nur der Stanb vom Grabe des h. Martin ihn gerettet, fein Schutz in den Wälbern Burgunds die Räuber vor ihm in wilde Flucht geschlagen hat †). Bei ber Anrufung feines Ramens fallen ben Befange= nen bie Fesseln ab, mit halbgeöffneten Lippen spricht noch am Galgen ein Erhängter jeinen Namen aus; als bie Soldaten hinweggegangen find, werden von unfichtbaren Banden ihm die gefesselten Glieder gelöst; am dritten Tage wurde er von einem Monch, ber seinetwegen eine Offenbarung erhalten hatte, abgeschnitten und unversehrt in die Rirche geführt ++); feine Reliquien, Stude von ben Borhangen an feinem Grabe, felbst ein Glodenseil in seinem Tempel verrichteten die größten Mirafel †††).

So ist der h. Martin der Schutpatron Frankreichs geworden, später haben ihn Mainz und Würzdurg zu ihrem Heiligen erwählt. Seine Bunder haben viel zur rechtgläubigen Bekehrung der Franken gethan, denn den Arianern half er nicht \*†). Seine Kutte (capa) wurde als das größte Heiligthum im Palaste der fränkischen Könige aufbewahrt und im Kriege vorangetragen \*††); Chlodwig, der überall plünderte, ließ seine ganze Armee, als er im Kriege gegen die Gothen bei Tours vorbeizog, fasten, die Kirche des Heiligen beschenken, und ihn um Berseihung des Sieges anrusen; einen Soldaten, der dennoch einem Armen Hen genommen hatte, tödtete er mit eigener Hand; denn, sagte er: ubi erit spes victoriae, si beatus Martinus offenditur \*†††)? Martin war ein rechter Bolssheiliger. Ein armer Fährmann rust ihn um Epiphanias an: h. Martin, schenke mir doch zum h. Feste ein wenig Wein, damit ich nicht fasten muß,

<sup>\*)</sup> Tijdyreden, Förstemann IV, 273. Die Geschichte bei Sulp. Sev. ep. III.

<sup>\*\*)</sup> Unter einer großen Menge in ber Kirche nur fünf; ceteri cur non viderint, non potest nostri esse iudicii. Sulp. Sev. dial. II, 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Dies alles bei Sulp. Sev.

<sup>†)</sup> Greg. Tur de mirac. M. I, 32, 36, II, 1, 60 (I, 1.) IV, 1, 2.

<sup>††)</sup> Greg. Tur. 1. 1. 1, 21.

<sup>†††)</sup> Greg. Tur. 1. 1. I, 13: a templo Martini ex velo ianuae aut palliolis, quae pendent de parietibus, quicquid primum raptum fuerit, fit salubre.

<sup>\*†)</sup> cf. Rettberg, R.G. Deutschlands. I, 272.

<sup>\*††)</sup> Sie hat bekanntlich ben Capellen ihren Namen gegeben; cf. du Cange, glossar. s. v.: capa, capella, capellanus.

<sup>\*†††)</sup> Greg. Tur. h. franc. II, 37.

wenn andre schmausen. Da nuß er einen Reisenden vom jenseitigen Ufer übersetzen; in der Mitte des Flusses fällt plötzlich ein stattlicher Fisch in sein Schiff, der, als er verkauft wird, ihm gerade so viel Wein einbringt, als er sich gewünscht hat. So war sein Gebet erfüllt \*). Dafür that sich auch das Bolk an den Festen eines so menschenfreundlichen Heiligen gütlich.

Der Tag seines Begräbnisses (11. Novbr.) wurde zum Martinsfest (Martinalia) durch Uebertragung ber Feier eines der brei großen altgermanischen Jahresseste, des Herbstopsers, welches zum Empfang des Winters und zum Dank für den eingebrachten Jahressegen dem Buotan dargebracht wurde. Der heidnischen Bolkssitte wurde christliche Form gegeben. Die Erinnerung an Wuotan tritt noch im Martinsmännchen hervor, das noch jetzt am Martinsabend in norddeutschen Gegenden unter allerlei Berkleidungen in den Häusern umherzieht, die Kinder beten läßt, und mit Aepfeln und Nüssen beschenkt; in einigen Orten Schlessens stellt einer den Märten dar, der auf einem Schimmel geritten kommt; in Holland bescheert St. Martin, wie bei uns das Christstind. An die Herbstsener beim germanischen Erntesest erinnern die Martinsfeuer, die sich in Belgien und am Rhein erhalten haben; die Kinder sammeln wie zum Ioshanisseuer ein und umtanzen den brennenden Holzstoß. In Thüringen laufen am Martinsabend die Kinder mit ausgehöhlten Kürdissen, in denen Lichter brennen, durch die Straßen und singen Lieder \*\*) von Hans zu Hans.

Die eigentliche Martinslust ist eine Fortsetzung der Opferschmäuse; ihre Bestandtheile das Martinshorn, in Sachsen, Hannover und Schlesien, ursprünglich wohl ein Opferkuchen, vor allem die Martinsgans und der Martinswein. In einem Martinsliede des 14. Jahrhunderts heißt der Schlusvers:

Martin, lieber Herre, Nun laß uns fröhlich sein. Heut zu beinen Ehren, Und durch ben Willen bein; Die Gans sollst du uns verehren Und auch ben kühlen Wein; Gesotten und gebraten, Sie müffen all herein.

und Sebastian Frank erzählt in seinem Weltbuche von den Franken: "St. Martinsund St. Niklaus-Fest celebriert dieses volk wundernerlich, doch onterschidlich, St. Martin im hauß ob tisch, St. Niclas in der kirchen. Erstlich loben sh St. Martin mit guotem wein, geußen bis sh voll werden. Unselig ist des hauß, das nit auf deß nacht ein gans zuo effen hot, da zapfen sh gar neuen wein an, den sh bisher behalten haben" \*\*\*). Die Gans war der Jahreszeit gemäß ein stehendes Gericht dieses Schmau-

wol to bem luftigen nien wien, ben beschert got unde fant Martin.

und Sommer (Sagen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen) berichtet: am Martinstage stellten die Kinder der Halloren Krüge mit Wasser in die Saline. Die Eltern gießen heimlich das Wasser aus, füllen die Krüge mit Most, legen auf jeden ein Martinshorn, verssteden sie und heißen die Kinder den lieben Martin bitten, daß er das Wasser in Wein verswandle. Dann gehen die Kinder Abends in die Saline, und suchen die Krüge, indem sie rufen:

Marteine, Marteine, Mach bas Wasser zu Weine.

<sup>\*)</sup> Greg. Tur. de mir. M. II, 16.

<sup>\*\*)</sup> Solche Kinderlieder galten im Mittelalter auch dem Martinsvogel, mit rothem Rod und goldenem Flügel, der zum Fran Benusberge weist. Grimm, Mythologie, 3. Aufl. 1083.

<sup>\*\*\*)</sup> Go fängt ein Martinslied an:

ses, nicht aber geschlachtet zur Strafe für ben an bem Heiligen begangenen Verrath, als er sich nach ber Vischofswahl vor bem Volke verbarg \*), eine Sage, die viel jünger ift als die Legenda aurea und die Sitte \*\*).

Bon feinen Zeitgenoffen und unmittelbaren Schülern hat Sulpicius Severus bas Leben Martins, zum Theil nach beffen eignen Berichten, wie er verfichert, befchrieben; [de b. M. vita liber; dialogi tres (I. de virtutibus monachorum orientalium, II. u. III. de virtutibus et miraculis b. M.) u. epistolae tres (I. contra aemulos virtutum b. M. II. de obitu et apparitione b. M. III. quomodo b. M. ex hac vita mortali ad immortalitatem transierit)] ziemlich rhetorisch, in der ausgesprochenen Absicht, ben h. Martinus ben Aposteln gleichzustellen, und bas neue occidentalische Monchthum über ben Drient und die Einsiedler in ber ägyptischen Büste zu erheben \*\*\*). Einige seiner Zeitgenoffen fagten, er habe gelogen; bagegen aber hat er fich auf's Feierlichste verwahrt (cf. de virtut. mon. c. 18). Paulinus von Rola (de vita M. libri VI) hat die Geschichte bes Severus in geläufige Hexameter gebracht (in de la Bigne, bibl. p. ed. II, VIII, 1003 sq.). — Gregorius von Tours hat in 4 Buchern "Miraculorum Sanctissimi Martini" 206 Bunder berichtet, die ber Beilige nach seinem Tobe gewirft hat; die ber brei letten Bücher find zu Gregors Zeiten geschehen. (Gutes zur allgemeinen Beurtheilung bei Loebell, Gregor von Tours u. f. Zeit S. 290-296). Die poetischen Biographien bes Sidonius Apollinaris und Venantius Fortunatus in Martene thes. anecd. - Schönemann, bibl. hist.-litt. patr. lat. I, 419. Lehmann (Goezii) dissert. de S. M. ep. Tur. Achilles Dupun, Die Geschichte bes beil. Martin. Schaffhausen, 1855. (fath.) - Beimarer Sonntagsblatt von Biedermann, D. Roguette 2c. 1857 Rro. 46. - J. Chr. Fromman, de ansere Martiniano. Leipz. 1720. 4. Lic. Weingarten.

Martin, David, 1639 zu Revel geboren, studirte zu Rismes Philosophie und auf der Akademie von Buy-Laurens Theologie mit Eifer und Erfolg. Nachdem er an mehrern Orten bas Pfarramt versehen, vertrieb ihn die Nevocation bes Edifts von Nantes aus Frankreich; allgemein geachtet wegen seiner Milbe, verschafften ihm Katholiken die Mittel zur Flucht. Er ward Prediger zu Utrecht; 1686 Professor der Theologie zu Deventer ernannt, und 1695 nach bem haag berufen, zog er immer feine Gemeinde vor, in beren Mitte er 1721, 82 Jahre alt, ftarb. Er hat drei Bande Predigten, mehrere polemische und apologetische Schriften und einige fritische Abhandlungen über biblifche Stellen hinterlaffen, Die von feiner Belehrsamkeit zeugen und in ausgezeichneter Sprache geschrieben find. Seine Hauptwerke find folgende größere über Die Bibel: Le nouveau Testament, expliqué par des notes courtes et claires, lltrecht 1696, 4.; rie Noten find theils dogmatisch, theils literarisch, und find auch von dem Herausgeber ber frangösischen katholischen Uebersetzung des R. T. benützt worden, die 1700 zu Bruffel erschien; 4 Bbe. 12°; Histoire du vieux et du nouveau Testament, Amsterdam 1700 2 Bbe fol. mit zahlreichen trefflichen Kupferstichen; mehrmals gedruckt. Mehr noch als burch biese Werke hat sich Martin burch seine Revision ber Genfer Bibelübersetzung ein bleibendes Berdienst erworben; er unternahm diese Arbeit auf Begehren der wallonischen

<sup>\*)</sup> So noch Angusti, Denkwürdigkeiten XII, 373; dagegen bei den Aelteren sich noch eine Erinnerung an ben heidnischen Ursprung findet; 3. B. in den betreffenden Stellen ber Magdeb. Cent. Bb. IV. u. V.

<sup>\*\*)</sup> Die Martinsgans läßt sich urfundlich aus bem Jahre 1171 nachweisen, wo Othelrieus de Swalenberg ber Abtei von Corven "argenteum auserem in festo sancti Martini" schenkte. Annal. Corbeieus. ap. Leibn. Script. II, p. 308. Ungefähr berselben Zeit gehört die alte Martinskirche in Worms an, auf deren Dach eine Gans sitzt; bas Einläuten bes Tages hieß in Ersurt in früherer Zeit "der Gans läuten."

<sup>\*\*\*)</sup> dial. III. in de la Bigne, bibl. p. ed. II. T. VIII, p. 338: nunciaturus orienti, ne se in comparatione Martini praeferat occidenti; dial. II, 5: quia minima illius (Martini) aliorum maximis maiora esse nulli dubium est.

Gemeinden; sie erschien zuerst 1707, zu Amsterd., 2 Bdc. fol., und in der Folge sehr oft in 8.; die erste Ausgabe war mit theologischen und kritischen Roten, mit einer allgemeinen Borrede und mit besondern Sinleitungen zu jedem einzelnen Buche versehen; diese Stücke sind in den meisten spätern, für den Bolksgebrauch eingerichteten Ausgaben weggeblies ben. Im Mai 1710 wurde die Arbeit durch die zu Leuwarden versammelte Synode gutgeheißen. Später durch Osterwald abermals revidirt, ist die Martin'sche Bibelüberssehung noch jeht die in Frankreich am meisten verbreitete.

Martyrologia, f. Acta Martyrum, Acta SS.

Maruthas, einer ber bedeutenderen Manner ber fprifchen Kirche im 4. und 5. Jahrhundert, mar Bischof von Tagrit in Mesopotamien, welche Stadt von den Sprern auch Maipherfin, Maipherfat genannt wird, auch Medinat Sohbe, d. h. Stadt ber Märthrer. Er war thätig in mehreren wichtigen Kirchenangelegenheiten, sowie als Schriftsteller, und genoff unter feinen Zeitgenoffen eine Achtung, welche ihn in ben Ruf eines Wunderthäters brachte. Im Jahr 403 reiste er nach Constantinopel, um Arcabius zur Verwendung für die durch König Jezdegerd verfolgten Chriften zu bewegen. Die Unruhen, aus Anlag von Chrysoftomus entstanden, waren die Urfache, daß er unverrichteter Dinge zurückfehrte. Socr. VI. 15, Sozomenus VIII. 16. Im folgenden Jahre tam er wieder nach Conftantinopel und fuchte Die Sache feines verbannten Freun-Dieser schrieb an ihn zwei Briefe von seiner des Chrusostomus zu vertheidigen. Berbannung aus, und machte fein Lob in bem Briefe an die Olympias. Später murbe er von Theodosius II. an König Jezdegerd geschickt, um ihn von der Berfolgung der Chriften abzumahnen, und ihn zu einem Bundniffe mit dem romifchen Reiche zu bewegen. Nach bem Berichte bes Socr. VII. 8, ber jedoch ben bestimmten Zwed ber Reise nicht angibt, hatte Maruthas, ungeachtet aller Machinationen und Betrügereien ber Magier, die ihn dem Ronig verhaft machen wollten, großen Gindrud auf diefen gemacht, fo bag er ben Chriften Freiheit ichentte und beinahe felbft ein Chrift geworben ware. Damals foll er auch einer burch ben Batriarchen Ifaat von Selencia-Stefiphon berufenen Kirchenversammlung beigewohnt haben, allein Sefele (Conciliengeschichte II. 90) bat bewiesen, bag bie Nachrichten über biese Synobe unrichtig find und bag bamit bie ganze Existenz der Shnode zweifelhaft wird; noch an andern Kirchenversammlungen nahm er Theil, so an der in Antiochien 383 oder 390 gegen die Meffalianer.

Maruthas hat mehrere Schriften in sprischer Sprache hinterlassen, die bei Assert, smani 1. c. aufgezeichnet sind; — darunter sind zu erwähnen 1) ein liturgisches Werk, sprisch im Missale der Maroniten 1594. S. 172, lateinisch bei Renaudot liturgiarum Orient. collectio T. II. p. 261; 2) eine Erklärung der Evangelien, woraus hervorzugehen scheint, daß er sich der Lehre von der Wandlung der Elemente im Abendmahle näherte; 3) eine Geschichte der persischen Märthrer unter König Schapur (Sapores); diese Geschichte bildet den ersten Theil der von St. Evodius Assenant 1748 in Rom heraussgegebenen Acta Martyrum Orientalium, qui in Perside passi sunt, et Occidentalium, in's Deutsche übersetzt von Zingerse, Insbruck 1836: Etliche Acten heiliger Märthrer des Morgenlandes. Des Maruthas Körper wird im sprischsschen Kloster der Jungsfrau Maria in Aegypten vorgezeigt. Hauptquelle über ihn ist Joseph Simon Assenant in der bibliotheca orientalis Clementino-Vaticana T. I. p. 174—179, wo aus den sprischen

Schriftstellern die Rachrichten über ihn zusammengestellt find.

Majorah, מְסֵרֶת, הְסֶלֶת, וֹּלְ ber Name für eine Art grammatisch-kritischen Commentars zum hebräischen Texte des A. T., der theils besonders aufgezeichnet, theils in Bibelhandschriften seit dem 11. und 12. Jahrhundert den Text begleitet und in den rabebinischen Bibeln gedruckt ist. Jener Name bedeutet: Ueberlieserung, von אַסְטְּ מְּשִׁלְּהָּוֹ וֹלִי בְּיִר מְשִׁרְ מִּשְׁרָ מִּשְׁרְ מִשְׁרְ מִּשְׁרְ מִשְׁרְ מִּשְׁרְ מִשְׁרְ מִשְׁרְ מִּשְׁרְ מִשְׁרְ מִּשְׁרְ מִשְׁרְ מִּשְׁרְ מִשְׁרְ מִשְׁר מִשְׁרְ מִשְׁרְ מִשְׁרְ מִשְׁר מִישְׁר מִשְׁר מִשְׁר מִשְׁר מִשְׁר מִשְׁר מִשְׁר מִשְׁר מִשְׁר מִשְׁר מִישְׁר מִישְׁר מִישְׁר מִשְׁר מִישְׁר מִּישְׁר מִישְׁר מִּישְׁר מִּישְׁר מִישְׁר מִּישְׁר מִישְׁר מִישְׁר מִישְׁר מִישְׁר מִּישְׁר מִּי מִישְׁר מִּיְי מִּישְׁר מִישְׁר מִישְׁר מִּיִּי מִישְׁר מִּישְׁר מִישְׁר מִּי מִּיְי מִישְׁר מִישְׁר מִישְׁר מִּישְׁר מִישְׁר מִישְׁר מִישְׁר מִישְׁר מִישְׁר מִישְׁר מִישְׁר מִישְׁר מִישְׁר מְיִי מְּיִי מְשְׁר מִישְׁר מִישְׁר מִישְׁר מְיִּי מְשְׁר מְיִי מְּיִי מְשְׁרְישְׁר מְּיִי מְיִּי מְּיִי מְּיִי מְיִי מְיִּים מְּיִי מְּיְי מְּיִים מְּיִי מְיִי מְּיִי מְיִּים מְּיִי מְיִּים מְּיִּים מְּיִי

132 Masorah

nur zweimal, 4 Mos. 31, 5. 16., und zwar, wenn die Lesart überhaupt sicher ist, in einer mit bem chaldaischen Gebrauche gar nichts gemein habenden Bedeutung vor, eher fonnte man das and hefek. 20, 37. hierher ziehen, was aber als Contraktion von naon Band bedeutet. Der chald. etalm. Sprachgebrauch fteht fest, und barum wird ber Name gewöhnlich bavon erklärt, daß die grammatisch-fritischen Bemerkungen, welche den Inhalt der Masorah ausmachen, zuerst mündlich überliefert und dann erst aufgezeichnet wurden. Allein wenn auch die altesten und wichtigften Bestandtheile ber Da= forah, wie fie und jett vorliegt, auf einer traditionellen Grundlage beruhen mögen, jo ift das Ganze doch nicht auf dem Wege der mundlichen Ueberlieferung, sondern auf schriftlichem, aus früheren Aufzeichnungen, wie im Buche Sopherim, durch ftetes Nachtragen allmälig zu bem fpateren Umfange angewachsen (vergl. ben Urt. Bibeltext Bb. II. S. 153). Darum muß man, um die richtige Deutung bes Namens zu finden, auf ben rabbinischen und namentlich ben talmudischen Sprachgebrauch zurückgeben, wonach מסרח immer im Gegensatze מקרא, d. i. der heil. Schrift, überhaupt die mündliche Ueberlieferung, das neutestamentliche παράδοσις Matth. 15, 2. 3. 6. Gal. 1, 14. Col. 2, 8., bezeichnet, mithin Alles, mas rechtliches Bertommen, Brauch und Rechtslehre ift, wie fie im Talmud verhandelt wird und als Commentar und Auslegung des mofaischen Besetzes erscheint, also so viel als sonst קבלה, nur bag bieg im Sprachgebrauche mehr von der theologischen Ueberlieferung und Geheimlehre gebraucht wird. Ins Besondere bezeichnet bann and die Deutung, welche der Text in der Ueberlieferung bekam ober auf die das mundliche Gefet fich grundet, und da diefe Deutung befonders an gewisse einzelne Wörter des Textes sich heftete, so ist in Bezug auf diese dans die bestehende, wahre Lesart, wie sie dem Zusammenhange des Textes nach dem einfachen Wortsinne angehört, non aber eine Bariante besselben, die auf bas mündliche Geset, b. i. die Rechtslehre, fich beziehende und zu den Beweismitteln desselben gehörige künft= liche Lesart, also juristische Bariante (f. Supfeld \*) in: Studien und Kritiken. 1830. S. 561. Mnm. a.), wie in der talmudischen Formel יש אם למקרא ויש אם למסרת; daher später auch von ben Barianten überhaupt, die fich im Synagogengebrauche an die Stelle ber Texteslesart gesetzt hatten, sogenannte Keri und Kethibh. Bon hier murbe bas Wort endlich nicht nur auf ben gangen Kompler folder Barianten, sondern auch auf andere auf den Text sich beziehende Bemerkungen fritischer, grammatischer oder lexikali= icher Art übertragen, fo bag bas Wort in biefem weiten Umfange eben bie Bedeutung eines grammatisch-kritischen Commentars ober eines Bergeichnisses von allerhand eigen= thümlichen Texteserscheinungen erhielt.

Ueber die Zeit, in welcher, und die Personen (CVC), durch welche die Massorah in diesem letzteren Sinne entstanden seh, läßt sich nichts Genaues bestimmen, da gerade darüber die Quellen ganz versiegen. Die Rabbinen leiten sie meist von Mose selbst ab, von welchem sie den Weisen überliesert wurde die auf Esra und die große Synagoge, von diesen den Gelehrten von Tiberias, die sie dann erst aufgezeichnet und Masorah genannt hätten. Dieß ist denn auch bei Inden und Christen die herrschende Ansicht geworden, so daß Burtorf, wenngleich er für sein Theil die Abfassungschon dem Esra und der großen Synagoge zuschreibt, sein Werk über diesen Gegenstand Tiberias betitelt, obschon es auffallend sehn muß, gerade die Asademie von Tiberias hier herbeizuziehen, da dieselbe seit dem dritten Jahrhundert und dem Uebergange nach Baschlon, besonders seit Hillel (Article), on Ger.), in der jüdischen Tradition fast gänzlich verschollen ist und nur in christlichen Denkmälern Spuren ihrer Fortdauer, so wie von dem Schriststudium der palästinenssischen überhaupt sich sinden, namentlich bei

<sup>\*)</sup> Die ganze Auseinandersetzung der Bebeutung von Masorah, so wie manche andere der folgenden Bemerkungen verdanke ich diesem verehrten Manne, der mir mit der zuvorkommendsten Liberalität seine Aufzeichnungen liber die vorliegende Materie mittheilte und beren Benutzung gestattete.

Majorah 133

Hieronhmus. Daß aber im sechsten Jahrhundert die theologisch-literarische Thätigkeit nicht ausgestorben war, und wie sie sich hier gerade im Gegensatz zu der babylonischen gestaltete, zeigt Zunz, gottesdienstliche Vorträge S. 309. Nach dem, was in dem Art. Bibeltert Bd. II. S. 146 ff. in Betreff der Geschichte des biblischen Textes und der kritischen Bearbeitung desselben gesagt ist, brancht hier nur als Resultat wiederholt zu werden, daß die Anfänge der Kritis, welche sich vor und in dem talmudischen Zeitalter zeigen als Arbeit der Dodo u. dergl., in der nachtalmudischen Zeit, der sogenannten masorethischen Periode, aus der Ueberlieserung ausgezeichnet, geordnet, vermehrt und mit andern grammatisch-lexikalischen Bemerkungen versehen wurden, und daß diese Thätigkeit einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten, vom 6. bis 10., ausstüllt, so wie daß, obwohl wir leicht erkennen, wie in dem mit dem Namen Masorah benannten Stosse verschiedene Schichten von Arbeiten zusammengefaßt sind, wir diese doch selbst nicht mehr deutlich schieden können.

Bas den Inhalt der Masorah betrifft, so bilden den bei weitem wichtigsten Theil berfelben die fogenannten Reri's oder grammatischen, exegetischen oder theologischen Korrekturen ber Lesart, worüber oben Bb. II. S. 149. Die Zahl berfelben wird fast in jeder Handschrift verschieden angegeben, weil die Tradition in verschiedenen Gegenden und Schulen verschieben mar; nach Elias Levita find es 848, und gwar 65 im Bentateuch, 454 in ben Propheten, 329 in ben Sagiographen; allein ihre Bahl ift weit größer und wird im Durchschnitt auf 1000 berechnet, steigt aber nach andern Zählungen bis auf 1300. Sieran fcbließen fich die verschiedenen Arten fritischer Bemerkungen zum Texte, wie sie schon der Talmud erwähnt, wie das הַקון סופָרִים, הַקון מופָרִים u. a. (f. II. S. 148 ff.), ferner die fogenannten סבירין (putantur, existimantur), mas aber feine grammatischen Ronjefturen, wie be Wette u. A. verleitet burch Capell. Crit. Sacr. annehmen, fondern vielmehr unnöthige Conjekturen bezeichnet und deren Berwerflichkeit andeutet, vergl. unten die Erflärung majorethischer Ausbrücke u. d. B. Böchst mahr= icheinlich haben auch die auffallenden Formen einiger Buchstaben, wie die litterae suspensae, maiusculae, minusculae, bas verkehrte Run und die mit außerordentlichen Bunkten versehenen Buchstaben eine fritische Bedeutung, die aber vielfach schon verdunkelt und jum Theil gang geschwunden ift, wefihalb Juden wie Chriften muftische Deutungen barin finden. Der bei weitem größere Theil ber Masorah besteht aber in Anmerkung und Bablung von allerhand Gigenheiten ber Orthographie, grammatischen Form, Conftruttion, Bedeutung und sonstigen Merkwürdigkeiten, meist zwar minutiös und auf Rleinigkeiten sich beziehend, aber boch vielfach für Grammatik und Lexikographie von großem Interesse. Dahin gehören die Angaben, wie oft und wo ein Wort in besonderer Form, Conftruttion und Bedeutung vorkomme, namentlich wie oft es defective oder plene, mit diesem oder jenem Bokale oder Accente geschrieben sen, mit oder ohne den Artikel stehe, mit diefer oder jener Praposition verbunden werbe, allein ftebe oder in Berbindung mit bestimmten andern Wörtern, im Anfange, der Mitte oder am Ende des Berfes sich finde, biefe oder jene Bedeutung habe. Ferner gibt die Masorah an, wie viel Berse ein Buch enthalte und welcher ber mittlere berfelben fen, worin fie oft von ben talmubifchen Angaben abweicht (f. II. S. 155), sie notirt besondere Eigenheiten einzelner Berfe, wie 3. B.: daß Terem. 21, 7. aus 42 Wörtern und 160 Buchstaben besteht; daß nur 2 Berse im Pentateuch mit D anfangen, nämlich 2 Mos. 32, 8. 4 Mos. 14, 19.; daß in 1 Mof. 32, 15. 4 Mof. 29, 33. Die einzelnen Wörter auf D endigen; daß es 14 Berfe gibt, die nur aus 3 Worten bestehen (zu 2 Mof. 28, 13.); 26, in beren jedem einzelnen alle Buchstaben des Alphabetes vorkommen (zu Hefek. 38, 13.), worunter Zephan. 3, 8. nicht bloß die einfachen Buchstaben bes Alphabetes hat, sondern auch die fünf Final= buchstaben u. bergl. m. Wie schon erwähnt, ift alles dieß erst nach und nach und von verschiedenen Männern zusammengebracht, weßhalb Elias Levita mit Recht fagt: והאמת כי בעלי המסרת היו למאות ולאלפים דור אחר דור במה שנות ולא נודע לנו ימן החחלתם גם זמן החמתם: "und in Wahrheit, die Masorethen waren Hunderte

134 Masorah

und Taufende, in verschiedenen Generationen viele Jahre hindurch, fo daß uns sowohl Die Zeit ihres Anfanges als die ihres Endes unbekannt ift." Es sind barin uralte Bestandtheile mit benen ber jüngsten Zeit vermischt, und nie wird es gelingen, eine genaue Scheidung bierin zu treffen. Nur fo viel ift gewiß, daß bie eigentlichen Barianten und manche Zählungen zu ben älteren, die Bemerkungen über Bokale und Accente, welche lettere überhaupt weniger häufig notirt find, zu den jungsten Bestandtheilen gehören, ba Die Bokalisation und Accentuation erst in bas 6. bis 8. ober 9. Jahrhundert fällt (Bd. II. S. 154). Darum burfen auch nicht Bunktation und Zusammenstellung ber Masorah, Bunktatoren und Masorethen vermischt und als dieselben angesehen werden, wie vielfach geschieht, sondern beide gehören verschiedenen Zeiten und einer gang verschiedenen wiffenichaftlichen Thätigkeit an, und wenn von einem maforethischen Text, wie man gewöhnlich ben jest recipirten Text nennt, die Rede ift, fo ift dies nicht fo zu verstehen, als hätten die Masorethen diesen Text erft constituirt, sondern so, daß es die Textes= geftalt ift, welche ben masorethischen Bemerkungen zu Grunde liegt. Un eine masore= thische Recension des Textes ist mithin im Entferntesten nicht zu benten; ben Da= forethen lag der Text als etwas Festes und Unveränderliches vor, und jene forgfältige Beobachtung jeder, auch der geringsten Gigenthumlichkeit hat bei ihnen eben ben 3med, Diefe Eigenthümlichkeit fest zu halten, baber es benn auch beifit, Die Masorah solle ein Zaun für bas Befet (חורה) fenn, b. h. ben Text fo fcutient umgeben, bag nichts hinzugethan noch hinweggenommen werden fonne.

Form der Masorah. Die ganze Masse Dieser Bemerkungen war ursprünglich wohl immer nur theilweise, wie es die Berhältniffe und das Bedürfnig des Gebrauches beim Unterrichte mit fich brachten, auf besondern Blättern und in besondern Büchern aufgezeichnet. Zuweilen wurde fie in eigene Sandschriften zusammengetragen, wie es beren noch gibt, meift aber am Rande ber Bibelhandschriften aufgezeichnet mit Berweifung barauf bei ben einzelnen Wörtern bes Tertes, auf bie fich bie Bemerkungen begieben, fo daß diefelben nach ber Bollendung ber Textesabschrift beigefügt murden. Dies geschah in doppelter Gestalt, nämlich theils am oberen und unteren Rande ber Handfcriften, zuweilen auch an ber Seite, ausführlich und mit Angabe ber betreffenben Stellen, theils übersichtlich und fürzer auf dem mittlern Rande zwischen dem Texte und ber chaldaifchen Uebersetzung, wo schon die Enge bes Raumes zu Abfürzungen und Shm= bolen aller Art, fo wie zur Beglaffung ber Stellen, beren Bahl hier bloß angegeben wird, nothigte, und zwar wird die Kürze hier fo weit getrieben, daß fie oft dunkel und räthselhaft wird. Gene ausführliche führt ben Ramen "bie große Masorah", biefe "Dub" "D "die kleine Masorah". Daneben scheinen bie masorethischen Bemerkungen auch schon frühzeitig in eine alphabetische Ordnung gebracht worden zu sehn, wenigstens erwähnt der fritische Randcommentar einer Handschrift der Leipziger Rathsbibliothef aus bem 13. Jahrhundert (Kennic. Cod. nr. 600) zweier folder Arbeiten, und zwar die eine als eine alphabetisch geordnete, mit סימנים versehene, eigenhändig von R. Gerson († 1050) gefchriebene große Masorah, die andere in gleicher Anordnung von R. Menahem be Joigny, aber in ber Tertschrift von jener abweichend, f. Delitzsch, Catal. Codd. Hebrr. Biblioth, Senat, Lips, nr. 1. p. 273 und bagu bie Bufate von Bung, G. 315, ber gugleich erwähnt, daß schon Raschi eine Mas. magna gebrauche und sie von der Masorah (ADID), b. i. ber am Rande geschriebenen unterscheide. Bielfach wird bie kleine Maforah als ein bloßer abgekürzter Auszug aus der großen angesehen (jelbst bei Buxtorf, Tib. c. 19.); daß dem aber nicht fo fen, geht baraus hervor, daß bie kleine Maforah eigentlich weit mehr enthält als die große, namentlich die wichtigen Keri's. Theils da= burch, daß die Abschreiber nach Belieben und oft je nach der größeren oder geringeren Breite bes Randes ihrer Sandschriften mehr ober weniger aus dem vorhandenen Borrathe auswählten, daß babei Bieles in faliche Stellung tam, fo wie auch durch allerlei kalligraphische Schnörkeleien, indem sie Randbemerkungen in die Gestalt von Blumen, Thieren und andern Figuren brachten, kam mit der Zeit Berwirrung und eine Unmaffe Masorah 135

von Ungeftalten und Geblern binein, die bas Gange zu einem mabren Augiasstalle machten und den Gebrauch so erschwerten, daß die Masorah von den meiften Abschreibern und Rabbinen wenig mehr verftanden und beachtet wurde. Gin erfter Berfuch, Diefe rudis indigestaque moles zu ordnen, murbe von dem erften Berausgeber berfelben, bem tunesischen Juden R. Jakob ben Chajim in der Ausgabe ber zweiten bombergischen rabbinifchen Bibel, Benedig 1526, Fol. (nicht in ber erften, von Felix Bratenfis beforgten Ausgabe von 1518, wie be Wette, Ginleit. S. 90. Anm. g., und Savernick, Ginleit. I, 2. S. 22 angeben), gemacht, ber mit unglaublichem Fleiße und tüchtiger Renntnig aus ber Bergleichung mehrerer Sanbichriften und burch Sinzufügung eigener Bemerkungen Die Masorah in Die Gestalt brachte, Die sie jetzt in den Druden hat. Um den Inhalt ber großen Masorah, der nicht immer bequem zu gebrauchen ift, weil die Bemerkungen im Texte gerftreut find und bie Stelle, wo fie angebracht werden, meift willfürlich ge= wählt erscheint, übersichtlicher zu machen, stellte er ihn am Ende ber Ausgabe nochmals alphabetisch zusammen, mas nun im Gegensatze zu ber Mas. magna und parva am Rande, baher textualis, die Masora maxima oder finalis genannt wird. Diese bilbet somit eine Art masorethischer Concordang, die aber bei weitem noch nicht vollständig und genug geordnet ift, um ben Ansprüchen an eine folche hinreichend zu genügen. Auch wird in ihr fehr häufig megen ber Stellen auf die textualis und in Diefer mieber auf jene verwiesen, was den Gebrand, der einen wie der andern unbequem macht. Es liegt auf ber Sand, daß bei ber großen Menge von Abweichungen und Tehlern, die in den Sandschriften fich finden, es auch bem größten Fleiße und ber icharflichtigsten Sorgfalt Eines Mannes unmöglich war, den Text auch nur im größten Theile fehlerlos herzustellen; baher fand Burtorf in ber Ausgabe seiner rabbinischen Bibel, Basel 1618, 20., und im britten Theile feiner Schrift über die Masorah hinlänglich Gelegenheit, eine große Anzahl von Berbefferungen anzubringen; boch gefteht er felbst: "Nec tamen credas, omnia esse correcta et emendata; nunquam enim ordine in singula inquisivi, sed prout quaeque nunc hic nunc illic obviam accederent, ita ad censuram vocavi. Multa, non dubito, superant, ad quae examinanda hinc patebit aditus." Go bleibt benn hier immer noch ein weites Feld für bessernde Thätigkeit, bessen Anbau einen zweiten Burtorf erwartet. Die majorethischen Unmerkungen am Rande unserer gewöhnlichen Bibelausgaben (zuerft in der zweiten Ausgabe des Athias von 1667 und mit Bergleichung von Handschriften in ber bes van d. Hooght, 1705) find nur ein dürftiger Auszug aus der kleinen Masorah, befonders die Reri enthaltend, aber auch sonstige fritische Bemerkungen.

Unleitung zum Gebrauche ber Maforah. Für bas Berftändnig ber Masorah dienen hauptsächlich die Schriften von Elias Levita nach. Benedig 1538 und öfter (f. Wolf, Biblioth. Hebr. I, S. 156. III, 100. IV, 226), deutsch herausgegeben mit Anmerkungen von Semler, Halle 1770, und J. Buxtorf, Tiberias s. Commentar. masoreth. triplex, historicus, didacticus, criticus. Basil. 1620, Fol. an der rabbinischen Bibel, und besonders in 4., wieder herausgege= ben von feinem Enkel Johann Jakob Burtorf, Basil. 1665, Fol. und 4. durfte nicht unzwedmäßig erscheinen, in einem Auszuge aus letterem Werke bas zum Gebrauche der Masorah Röthige beizubringen, so daß man mit Hulfe dieser Bemerkun= gen fich ein Berftandniß ber Masorah im Allgemeinen zu verschaffen im Stande ift. -Die Sprache der Masorah ift theils das Hebräische der Grammatiker, theils chaldaisch, mit bem Targ. Jeruschalmi übereinstimmend. Alls eine Eigenthümlichkeit ift hierbei bie rabbinische Redeweise zu bemerken, ein Berbum durch das Berbalsubstantiv zu bezeich= nen, z. B. בל נחיבה דמלכים: "jebes Berbum נחן in ben Büchern ber Könige;" ישָׁבֶּע, שְׁאֵלֶה בֵּלֹאהִים ז': "ב: "ב: "בוי fommt fiebenmal vor; באלהים זים mit שַׁבְּע, שְׁבְּעָה בַלֹּאהִים זי wird zwölfmal mit על conftruirt." Namen von Botalen ober Accenten im Plural be= zeichnen Worte ober Buchstaben mit diesen Zeichen versehen, z. B. מְצִין "mit Kamez versehen sind", pien Accent Pafer haben" u. f. w. Zahlen werden burch bie Buchstaben des hebräischen Alphabetes in bekannter Weise bezeichnet (woneben natürlich

136 Majorah

auch in anderer Berbindung der Buchstabe als solcher gemeint sehn kann), und die Zahl bedeutet, wie vielmal das in Nede Stehende vorkommt; stehen zwei Zahlen neden einsander, so bezeichnet die erste das Ganze, die solgende den Theil, z. B. zu אים באון אים אי

In der Mas. magn. textual. wird zuerft das Wort des Textes aufgeführt, dann die Bahl, wie oft es fich findet, mit ober ohne weitere masorethische Bemerkung, endlich mit יסימן בוסימנ' oder וְסִימָן שׁ bie betreffenden Bibelftellen, welche mit Hülfe ber Concordang zu finden find. Weit schwieriger und durch ihre Rurze dunkler ift die Mas. parva. Das Wort oder der Buchstabe des Textes, auf welche sich die Randbemertung bezieht, wird mit einem kleinen Cirkel, o, bezeichnet; stehen in derselben Zeile mehrere, fo gelten für fie die Bemerkungen nach ber Reihenfolge; fteht ein Cirkel awi= ichen zwei Worten, so bezieht fich die Bemerkung auf beide zusammen. Ift einem maforethischen Buchstaben ein Bokal beigesett, fo heißt bies, bag bas betreffende Wort so vielmal mit dem angegebenen Bokale vorkomme, з. B. зи לְאִשֶׁה Moj. 3, 13.: הָּ לַאִּשֶׁה j moj. 3, 13.: הָּ לַאִּשָּׁה i. לְאִשֶּׁה fommt fünfmal so mit Kamez unter vor, sonst לָאִשָּׁה. Die Bibelstellen werden hier nicht angeführt, boch wird ber Zahl I oft ein oder bas andere biblifche Wort beigefügt, um die andere Stelle, auf welche Bezug genommen wird, anzudeuten. Auch werden zuweilen die Stellen burch eine chaldaische, feltener hebraische, an und für fich oft ziemlich rathselhafte ober gar finnlose Sentenz in der Art bezeichnet, daß die einzel= nen Worte berfelben bie einzelnen angeführten Stellen bezeichnen, fo g. B. in 1 Mof. 2, 10. heißt zu ונהר bie masorethische Bemerkung: ב"וסי' מעדן יסבבנו ונשתו אולו: "quatuor, et symbolum: ex Eden circuibit eum, sed deficient, abibunt," שניךן מעדן 1 Mof. 2, 10. יְסוֹבְבֶנוּ Son. 2, 4. וְנִשְׁרוּ Sef. 19, 5. und אַוְלוּ הוֹס הַנֹנוּ הוֹס הַבָּנוֹלי הוֹס הַבְּנוֹלי net, in welchen vier Stellen das inter Sen- und baneben in jeder einzelnen das in der Sentenz angeführte Wort vorkommt. Schwieriger wird die Auffindung, wenn die Sentenz chalbäisch ift, wo bas bem Chalbäischen entsprechenbe bebräische Wort zu suchen ift, um bie verlangte Stelle zu finden, doch hilft hier meist das Targum. So zu non 1 Mos. 4, 12.: ב" רוחא רוחא ב" חסרים מלרע וסי חילא דמלתא רוחא: "tria sunt defectiva et Milra, quorum symbolum: Vis verbi spiritus (est). Hier entspricht קילא לפות הוש ל שני 1 Mos. 4, 12.; ל אחרכל דבר bem החבל אחרכל ל 5 Mof. 12, 32. (hebr. 13, 1.) und רוחם bem רוחם in Bf. 104, 29. Un diefe Bemerkungen über das Allgemeine möge fich nun ein alphabetisches Berzeichniß der in der Masorah gebrauchten Abbreviaturen und eigenthümlichen Ausbrücke auschließen, wobei wir aber nur die häufiger vorkommenden berüdfichtigen, feltene übergehen, da es uns nur darum zu thun ift, das Berständniß ber Masorah im Allgemeinen zu vermitteln; ebenso werden auch die hauptsächlichsten grammatischen termini technici als be= fannt vorausgesetzt.

ב. א"ם = ב"א פון אשר Ben Ascher, das Haupt der palästinensischen Kritifer, von benen eine Reihe von Barianten aufgezeichnet ist, abweichend von benen der babylonis fchen, beren haupt בית בית בית ב ב"ב Ben Naphthali, f. II. S. 156. - בית בית בית שיח wofür die Masorah הבין הבין, bina, von Wortpaaren, die etwas Aehnliches oder Unähnliches mit einander haben. — במעם במעם cum accentu, d. i. mit dem Accente, den das שלישו = בלישי , בלי הובים בכחובים בכחובים in Hagiographis. - בלישו = בלישי יה in hac locutione vel significatione. — במ"ב במ"ב במ"ב במ"א בלשנא praeter unum, praeter duo etc., t. i. mit Ausnahme von einem, zweien u. f. w. -בו במצע ב במצי in medio. — בֶּן נַפָּהֶלִי Ben Naphthali, ל. בנבי'ב בנבי' in Prophetis. – בכפ' בכפ' in hoc libro. – in sectione, בַּכַּערָא רָשׁמִיּא = בס"ד בס"ד in hac sectione. – בסר auxilio Dei. - בחורה = בחו' = in hoc capite. בקיא = בק' <math>= cg in Scriptura S. בחורה = cgin Pentateucho. — בַּתְרֵא בַּתְרֵי בָּתְרָא בַּתְרֵי בָּתְרָא בַתר dolb., post, postea, postquam. בתר בתר בתר posterior, emphat. בחראה. Zuweilen wird es gebraucht von dem Accente auf der letten Shibe, ז. B. זו א Mof. 6, 18. יבאת wird bemerkt: דבעם בהרא septies cum accentu posteriore, b. i. auf ber letten Sylbe. -

1. 1"1, terna, Bahl, vgl. "1.

דאוריהא = ראו', רא' בולי Legis, quod in Lege est. — רג' = דאור, Dagesch; pl. Dagessata. מורגש הרגיש dagessatum; בושין dagessavit. Der Husbruck wird nicht bloß vom gewöhnlichen Dageich gebraucht, sondern auch von ten Prapositionen ב, ב, ל, wenn fie vor Rominibus mit bem Artikel (als ב, ב, ל und folgendem Dag. fort.) stehen; zuweilen wird auch Schwa simpl. unter Gutturalen (statt Schwa compos.) Dagesch genannt. — דָבֶרי הַיָמִים דַנִיאֵל עורא בור"ע Liber Chronicorum, Daniel, Esra. — דְּהַכְי הַנְּמִים בּר״ה Paralipomena. — החסר quod defectivum est. quod sicut illud, simile ipsi, wenn in Betreff der vollen oder befettiven Schreibart, der Botale oder Accente Aehnliches oder Gleiches angeführt werden ים אוסן אובי ובל איוב דכותיה במ"א מלרע :beißt eð: אַנבִי אובי איוב דכותיה במ"א מלרע אונבי beißt eð: איוב דכותיה במ"א "octies (reperitur) Milel, et in toto Jobo similiter, excepto uno Milra", b. h. אַנֹבֶי fommt siebenmal als Penacutum vor, und ebenso im ganzen Siob, ausgenommen einmal, wo es Acutum ift (Hiob 33, 9.). - 177, transitus, transitio, praeteritio. Wenn in einer Wortverbindung ein Wort, welches sonft barin steht, ausgelaffen ift, so wird שם מושקפומווור mit רלוג של בישה של משה של משה של משה של 2 שניבבר יהוה אל משה של 2 שניבבר יהוה אל משה של 33, 1.: י דלוג לאמר, b. h. in 10 Stellen ift מאמר ausgelassen, was foust immer in dieser Berbindung hinzugesett ist, wie c. 13, 1. – רמיי similes sunt, von Wörtern oder "Bersen, die sich ähnlich, in Etwas aber verschieden sind. — רעלוי ב. בסמיך ו דסמי, דס הם החלוים. postquod, postquae. Es wird in der Beise gebraucht, daß, wenn ein bestimmter Bers zu einem Worte angeführt werden foll, mit דעלם ,דעלים andere auf dieses Wort folgende

האי , הָא dalb. hic, haec, hoc. — הַלִין ubi; בָּל הֵיכָא ubicunque. — הָלִין ubicunque.

haec, ista. - אַלְילָא laus, laudatio, fo viel als אָלָילָא 
βfalmen.

וביא (ודיי פואר) et unum, ober אָלְרָ et Aleph. — וְדְּיִּא וְרָּיִּא וֹיִ וֹרָיִּא in confesso, certo, vere.) Die Maforah bezeichnet bamit ben Namen Gottes in confesso, certo, vere.) Die Maforah bezeichnet bamit ben Namen Gottes אַרְנִי in confesso, certo, vere.) Die Maforah bezeichnet bamit ben Namen Gottes אַרְנִי וּהַיּא ק״לר אַר וּה וווי וֹיִּה וּ הַּוֹּה וווּ וֹיִּה וֹיִּ וֹיִּה וֹיִּ וֹּ וֹיִי וְּהַיִּא קִ״לר וֹיִּר וֹיִּ בְּיִּא מְלִין בַּרָּיִא מְלִין בַּרְיִא מְלִין בַּרָּיִא מְלִין בַּרְיִּא מְלִין בַּרְיִּא מְלִין בַּרִייִּא מְלִין בּרִייִב בּיִּא מְלִין בּרִיב בּרִייִב בּיִּא מְלִין בּרִיב בּרִינְ בְּיִבְּיִא מְלִין בּרִיב בּיִּא מִיִּבְּיִים בּרִייִּא מְלִייִב בּיִּא מְלִין בּרִיב בּרִינְ בִּיִּיִים בּיִּיִּים בּרִיב בּרִיב בּרִיב בּרִיב בּרִייִּים בּרִיבְּיִים בּרִיב בּרְיב בּרִיב בּרְיב בּר בּרְיב בּייִי בְּיב בּרְיב בּרְיבּייִים בּיב בּיב בּר בּרְיב בּיב בּרְיב בּרְיב בּרְיב בּיב בּרְיב בּרְיב בּיב בּרְיב בּיב בּרְיב בּרְיב בּיב בּרְיב בּיב בּרְיב בּרְיב בּרְיב בּיב בּרְיב בּיב בּרְיב בּיב בּרְיב בּרְיב בּיבְיב בּיב בּרְיב בּרְיב בּיב בּיבּיי בְּיבְייִי בְּיבְייִי בְּיבְיב בּיבְיב

ו (dalb. אוֹדְ par) paria, nicht bloß von Wort-Paaren, sondern von je 3, 4 oder mehreren Worten, die zusammen gewisse Eigenthümlichkeiten haben. — אייר א parvum, minusculum, von den litteris minusculis. — אייר אועיר אועירא בייר אוועירא בייר אוועירא פועירא אוועירא בייר אוועירא בייר אוועירא בייר אוועירא פועירא בייר אווערא בייר אוויירא בייר בייר אוויירא בייר אוויירא בייר אוויירא בייר אוויירא בייר אוויירא בייר בייר אוויירא בייר אווייראל בייר אייראל בייר אווייראל בייר אייראל בייר אייראל בייר אווייראל בייר אייראל בייר אייראל בייר אייראל בייר אייראל בייר אייראל בייר אווייראל בייר אייראל בייר אייראל בייר אייראל בייר אייראל בייר אייראל בייר אייראל בייר אי

litteris minusculis. 2) Der Buchstabe ', s. oben אריך. —

- ח. הבר socius. Wenn zwei ähnliche Stellen angeführt werden, so wird burch Die andere, welche in demfelben Buche sich findet, angeführt; steht sie aber in einem andern Buche, so wird dieses genannt, wie 1 Mos. 1, 11. in der großen Ma= forah זו למינו bemerft wird: וחברו רמשנה חורה, et socius eius Deuteronomii, b. h. 14, 14. — Ion Chateph, bedeutet nicht bloß die Chatephvokale, sondern auch das Schwa simplex, mas aud רפה heißt, f. b. W. - חלופין pl. חלופין diversum, contrarium; מָתְחַלְפִין contraria, permutata; ז. ש. זו בובחה ליהוה ליהוה 2 Mof. 5, 17. bemertt bie große Majorah: חר מן ה' זוגין מתחלפין קרמאה אלהים תנינא יהוה: west unum ex quinque paribus diversis, quorum unum habet אלהים, alterum מהוה. Daffelbe wie מחלפין befagt auch משנין. — חלק pars, wird gebraucht zur Bezeichnung ber ein= gelnen Bücher von den doppelt vorhandenen, wie Könige, Chronik, Esra; fo 'n liber primus; בַּתִיבֶן scripta sunt, זְמִין videntur, bajjelbe mas בַּתִיבָן scripta sunt, ex vocibus quae videntur (i. e. scriptae sunt) cum Sin, et legimus cum Samech. -מות ב חס" defectivum, pl. חַסֶרִים — חס" בחס" ב חס" defectivum defectivi, d. i. vollständig defettiv, 3. B. nan 1 Mos. 1, 14. —
- O. אבשט multum, plurimum; multa, plurima. בטעקה מעכה accentus; בטעקה הפטעקה cum hoc accentu. Der Name des Accentes braucht nicht dabei zu stehen, es ist immer derjenige gemeint, den das Wort im Texte hat.
- י מוקרין (יחידין יחידין ווווע שוח וווי מוחדיבן יחידין יחידיין יחידיין

Duchstabe überslüssig steht, ז. ש. זו בְּטֶרֵוֹם Ruth 3, 14.: יחיר וו"ו supersluum est Vav; זו הור או הור יו"ר הור יו"ר Sohelied 2, 14.: יחיר יו"ר

לית בל ל. ל יות בל היח non est, d. i. es findet fich nicht weiter fo. – לית בל משף supra, super, fo viel als לשון הישן און הישן און lingua, locutio, significatio, vox, bezeichnet bald das Wort felbst, bald die Bedeutung des Wortes בְּלְשֵׁנָא in dieser Form, in dieser Bedeutung. – לק״ה non legitur Aleph; ebenso לא קרי אַלָּךְ = לק״ה non legitur Aleph; ebenso לא קרי אַלָּף ב

legitur He. -

posterioratum, f. מאַילֵא roborans with genannt 1) der Mc= cent Tiphcha vor Athnach und Silluk; 2) ber Accent Merka zwischen Asla ober Kadma und Sarka. — מַאַרִיקָּ, dalb. מַאַרִיכִין, pl. מַאַרִיכִין, ber Accent Merka (מֶרָכָּא). — מָדְנָהָאִי orientales, die babylonischen Kritifer, im Gegensatze gu מערבאי occidentales, die palä= קנום ומאותר – anterioratum et posterioratum, von den Wörtern ge= braucht, in welchen Buchstaben versetzt sind, beren es nach Angabe der Masorethen 62 gibt, z. B. Bred. 9, 4. יָהָבֶר für הָלֹוְדְ für הָלוֹדְ für הָלוֹדְ für הָלוֹדְ הַלֹוֹדְ הַלֹּוֹרָ, וֹ, Mas. fin. u. ל. B. ו. continuatum, continuo se sequens, pl. מורדפון, von Bersen oder Wörtern gebraucht, welche neben einander zusammen etwas Gemeinsames in Anzahl ober Form haben, z. B. zu Nehem. 2, 2. bemerkt die große Majorah: חד מן ה' פסוקים אית בהון unus ex 5 versibus, in quibus sunt 5 voces continuae, ב"ב אתין: constantes ex binis litteris. — מעה, part. Hiph. מעה, errare faciunt, seducunt, wird von den Ausdrücken gebraucht, welche den Lefer auf die Vermuthung führen konnen, daß anders zu lesen sen, als geschrieben ift, furz, welche zu einer Conjektur Beranlaffung geben können. Bisweilen ift 'DD scribae bagu gefett, als gaben die Abschreiber gu einer folden Conjettur Beranlaffung. So ift 2 Mof. 22, 30. 3u בים bemertt: מטעין ביה seducunt in eo seribae, b. h. man konnte hier aus dem Zusammenhange vermuthen, es fen Din zu lefen. Der Ausbruck wird auch bei Berfen gebraucht, welche wegen ihrer Aehnlichkeit zu Berwechselung und Correttur Beranlaffung geben konnten, wie 3. B. zu 5 Mos. 28, 46. die große Masorah bemerkt: מטעין tres versus seducunt, nämlich durch die Aehnlichteit des Ausdruckes: 5 Moj. 28, 46: יבורעך עד עולם, 1 Sam. 20, 42.: יבור עד עולם אבין זרעד עד עולם אבין 1רעד עד עולם בול אבין פול פול בין אולם אבין פול אבין פול אבי מלאים plenum, mit dem quiescirenden Buchstaben geschrieben. מלאים מל דמל במל אים plenum pleni, pl. מְלְאִים דְּמְלָאִים, b. i. ganz plene geſdyrieben, vergſ. – חסר דחסר – מלרע ש מלרי und מלרע = מלרי, supra, infra. Es wird diefer Husbrud nicht bloß von Worten, die den Accent auf der vorletten und auf der letten Sylbe haben, gebraucht, fondern auch von Wortpaaren (1111) verschiedener Punktation, wo das eine mit Cholem ober Schurek מלעיל heißt, bas andere מלרע, mie 3. B. אַבַל und אַבל אַבָּל אָבור אָבַל אָבור אָבַל. אַבַל 25, 8. und אָרָה פּמָר. 25, 7., אַרָהַת und וְיָכְוּם , אַרָהָת und וְיָכְוּם , מוּ מָנָת und וְיָכְוּם , מוּ מּג. מ., vgl. Mas. fin. unter &. Ebenso werden auch Wörter, in welchen die Prapositionen 3, 3, mit dem Patach des Artifels stehen, מלרע genannt, ohne dieses mit Schwa מלעיל, vergl. oben בָּגִשׁ . — בָּגִשׁ bezeichnet zwei gleiche Worte, die vor und nach einem andern dritten ftehen, 3. B. du Befet. 46, 7. ואיפא לפר ואיפא לפר ואיפא לאיל פרספורתא מכא ומכורתא מכא ומכורתא מכא ומלה באמצע: est unus ex 8 versibus, in quorum initio est Masorta inde et vox (alia) in medio. — מערבאי קבּנְרָאֵי . — פֿ״פ ב מ״פּ medium versus. — מַדְנָרְאֵי . Mappik , bas befannte grammatische Zeichen. PDp proferens, pl. ppp, wird von den Wörtern gebraucht, welche die Buchstaben & und a in ber Schrift ober in Schrift und Aussprache haben, wo fie fonst selten oder gar nicht stehen. Ift Letteres der Fall, so heißen sie לא מפקין;

יה ליונין מתחלפין מן ב' קדמאה : מפיק של מוסף בל. א מפיק א' וחנינא מפיק א' וחנינג מפיק א' וחנינג מפיק א' וחנינג מפיק א' וחנינג ווחליב ווחלים ווחליב ווחלים ווחליב ווחלים ווחליב ווחליב ווחלים ווחלים

נוסף אַחַרינָא ,נסַח אַחַר ב נ"א . נ בים ב נ"ל ב exemplar aliud, eine andere Hagiographa. בראה לי ב נ"ל ב "ל יל ביאים בּחוּבִים בי"ל ייל ייל Prophetae, Hagiographa. בייל בייל ייל ייל ייל בייל בייל ייל בייל בייל

סַבֶּרִין — סַבְּרִים אַהֵרִים liber alius; pl. סְבָּרִים הַבֶּרִין — סַבְּרִין putantur, censentur, existimantur, wird zu folden Wörtern gesetzt, die nach bem Ginne, ber Construktion oder der Analogie ähnlicher Stellen eine andere Lesart, als die des Textes, zu erfordern scheinen, und bie Masorethen machen badurch aufmerksam, bag nichts zu andern sep. Es bedeutet also dieser Ausbruck nichts weniger als eine kritische Correktur, wie er fälschlich von Manchen aufgefaßt worden ift. Er hat somit fast dieselbe Bedeutung wie מטעין, was and, oft dazu gesetzt wird. So ist zu 1 Mos. 19, 23. יצא bemerkt: ל ג' סבירין יצאה b. h. an 3 Stellen fonnte man ftatt צי vermuthen, es muffe gelesen werden, nämlich bort wegen win, Gerem. 48, 45. wegen wit, Dan. 8, 9. wegen קרן, die sonst gewöhnlich mit dem Fem. construirt werden. 3u בכל 2 Doss. 23, 13.: ה' דמטעין דסבירין וכל, quinque sunt quae seducunt et putantur legi debere וכל, weil hier אַמַר mit שְ construirt ist, während sonst mit dem bloßen Akkusativ. ordo, sectio, Abschnitt im Bentateuch, ber mit D ober D bezeichnet wird. – סופ" symbolum, oder aud הפַרָא liber. – סיפור symbolum, oder aud הפַרָא liber. – signum, symbolum, das Griech. σημείον, σημα. Das Wort wird in vierfacher Bedeutung gebraucht: 1) Kapitel eines biblifchen Buches (außer bem Pentateuch, ber immer nadı feinen Absanitten בַּאָלֵה ג' וסימניהון נמסר . אַ כּוֹנית citirt wirb), אַ. בּאָלַה ג' וסימניהון נמסר ter repetitur, quorum loca trademus in בַּאַכֶּה, בירמיה סימן נ״א ואיוב ריש סימן י״ו Jerem. Cap. 51, et Job. in principio capitis 16." 2) Stelle, Bers ber heiligen Schrift, in welchem bas in Rede Stehende vorkommt. 3) Versus ober sententia memorialis. So werden z. B. die Bibelworte genannt, beren Zahlenwerth die Zahl der Berje eines Buches in der Unterschrift ausdrückt (f. oben S. 136); ferner die chaldäischen oder he= braifchen Sentenzen, welche in ber kleinen Maforah zum Rachweise ber Stellen, in benen ein Wort vorkommt, gebraucht werden (oben S. 134). Endlich auch Ausbrücke, die ir= gend eine grammatische Bemerkung dem Gedachtniß behaltbar machen follen. Go heißt ימי מפיק דמי לא Mof. 12, 4. in ber fleinen Majorah בְּדְמֵי טַהַרָה פּלּ שמים מגלין דמים מכוסין Jeme habet Mappik, Deme non, cuius symbolum: Dies manifesti sunt, sanguines occulti, d. h. im andern Bersgliede steht יָמֵי טַהְרָה: hier hat מחרה Mappit, daher dies manifesti sunt; in רמי מחרה fteht es ohne Map= pik, daher sanguines occulti sunt, gleichsam als ob hier Mappik verborgen in ההרה ware. 4) po fteht in ber kleinen Masorah oft allein ohne allen Zusatz. Dies geschieht um anzuzeigen, daß die Form so wie sie fich finde richtig sen und nicht etwa nach einer anbern Stelle zu corrigiren und zwar a) wenn ein Wort in berselben Berbindung bald mit, hald ohne Servilbuchstaben geschrieben ift; b) wenn zwei oder mehrere ähnliche Ausdrude sich nur durch ein fehlendes ober verändertes Wort unterscheiden; c) wenn zwei gleiche Ausdrücke nur durch den Accent verschieden sind. — סמיה, coniunctum, vicinum, pl. סמיכין, häufig von Worten, die öfter ober feltener ober auch nur Ginmal mit ein=

- עשור סופרים (ל. Bd. II. S. 148). Die fünf Stellen, in welchen vor אַבָּר הַּלְּמָלוֹנְים וּ fässchilch וּ eingebrungen und von den Sopherim beseitigt ist, sind: 1 Mos. 18, 5; 24, 55. 4 Mos. 12, 14. (wo aber jetzt der Text אָבָר הַ הַּלְּיוֹנוֹ הַלָּוֹן הַ הַלְּיוֹנוֹ הַ בְּאוֹ לְשׁוֹנוֹ הַ הַבּר עִרִיךְ הַעְּרוֹנוֹ הַ הַבְּר בְּאַר בְּאוֹן לְשׁוֹנוֹ הַ בּאַן בְּאַר בַּאַן בְּשׁוֹנוֹ הַ הַבּר הַנוֹנוֹ הַ בּאַן בַּאַן בְּשׁוֹנוֹ הַ אַבּר הַבּאַן הַשְּׁבוֹן הַ בּאַן בָּאַן בְּשִׁר בַּאַן בְּאַר בָּאַן בְּשׁרָבוֹ הַ בּאַר בָּאַן בּאַר בּאַן אַבּר בּאַר בּאָב בּאַר בּאָב בּאַר בּאַר בּיבּר בּאַר בּאַר בּאַר בּאָב בּאַר בּאָב בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַב בּאַר ב
- D. 'D, 'D = פַרְשָׁה, Parasche, Abschnitt des Pentateuch. Sie werden eingetheilt in offene (פתוקה) und gefchloffene (סתוכה) ober verbundene, fich anlehnende (סְמוּכָה), in ben Handschriften und Ausgaben durch die in die offenen Räume gesetzten An= fangsbuchstaben D und D bezeichnet, f. hupfeld in Studien und Kritiken 1837: S. 833 f., auch oben Bb. II. S. 152. Die Paraschen werden citirt nach den Anfangsworten. -dissensio, controversia, bei Worten, über beren Schreibung abweichende Mei= ה יתיר אַבַל פלותגא דרב נחמן: . 1 Mof. 27, 3.: ביתיר אַבַל פלותגא דרב נחמן: "He redundat; at est dissensio Rabbi Nahmani," der nämlich צִירָה lesen will. — מסר בסר בסקין versus, versiculus biblicus, pl. פֿסָקין desinentes. — אָסָסָהָ pausa, 1) ber Accent Pesik, פֿסיק, pl. פֿסקהא פֿסקה (מות genannt, ift ein alter, im Texte überlieferter Paraschenzwischenraum, ber aber ben Zusammenhang zu zerreißen schien und daher von ber spätern Bersabtheilung ignorirt und corrigirt wurde. Es wird in ben gebruckten Texten burch einen kleinen Ring o bezeichnet, f. Supfelb in: Studien 1837. S. 832 f. - 'חם = חחם, Pathach, der Bokal a, womit die Masorethen aber auch bas Segol bezeichnen; jenes nennen sie bas große Bathach (LT), biefes bas fleine (110p). Der Plural pand bezeichnet Worte ober Buchstaben, die mit Pathach versehen find. —

ערן ב"ע opus habet consideratione, gebraucht R. Jakob, wenn er sein Urtheil dem Ausspruche der Masorethen hinzusügt. —

- ריש"י בריש"י principium, initium eorum. ב"ר בריש" principium capitis. ב"ר בריש" principium versus. ב"ר בריש" principium versus. ב"ר בריש" principium versus. ב"ר בריש" lene. Dieser in der Grammatik bekannte Außbruck wird in der Masorah gebraucht 1) von der Abwesensheit des Dag. forte in einer Form, welche sonst dasselbe hat. 2) Bon der Abwesenheit des Dag. forte nach den Präpositionen ב, ב, אור שיי אור של היי אור בריש" אור של היי אור בריש" אור של היי אור בריש" בריש" אור בריש" ב

שב"נ. ש שב"נ. ש nomen filii viri, d. i. Nomen proprium. — שב"נ serieszlinea, eine Reihe ober ein geordnetes Berzeichniß von Buchstaben, Worten, Ausbrücken, Bersen, die zusammen etwas Gemeinsames ober Verschiedenes haben. Die Mas. fin. führt sie auf.

ת. האומים gemelli, Worte, die zwei oder dreimal hinter einander in demfelben Berse vortommen. Die dreimalige Wiederholung eines Wortes sindet nur in 3 Bersen statt, nämlich in Jes. 6, 3. (אָרֶד), Ferem. 22, 29. (אָרֶד), Geset. 21, 32. (עַוָּה), הַבּוֹרָת הַבְּרָת בְּרָנִת בַּרְתִּר בְּרָנִת בַּרוּבִים בּרוּבִים בּרוּבים בּרוּבִים בּרוּביים בּרוּבים בּרוּביים בּרוּבים בּרוּביים בּרוּביים בּרוּביים בּרוּביים בּרוּביים בּרוּביים בּרוּביים בּרּים בּרוּביים בּרוּביים בּרים בּרוּביים בּרים בּריביים בּרוּבייים בּרים בּריביים בּריביים בּרים בּריביים בּריביים בּריביים בּריביים בּריביים בּריביים בּ

Die ältern Schriften über die Masorah finden sich verzeichnet bei Wolf, Biblioth. Hebr. II, p. 534—537. 542—544. Außer der oben schon angeführten Schrift von Burtors: Tiberias heben wir noch hervor: Cappellus, Crit. Sacr. lib. III. Ol. Celsii, Disput. de Masora. Upsal. 1712. 8. J. F. Cotta, Exercit. hist.-crit. de origine Masorae. Tubing. 1726. 4. Hottinger, thes. philol. p. 396 sqq. Leusden, Philol. Hebr. Dissert. XXII—XXV. Morini, Exercit. Bibl. XII. sqq. Pfeisferi, Dissert. philol. de Masora. Wittenb. 1670. R. Simon, Histoire critique du V. T. Lib. I. c. 24—26. Walton, Prolegg. Bibl. Polyglott. nr. VIII. Waehner, Antiqq. Ebr. Sect. I. c. 36. Wolf, Biblioth. Hebr. II, p. 460—533. IV, p. 207—226. Unter den Neueren sind besonders die betrefsenden Paragraphen der Einseitungen in's A. T. von Jahn, Eichhorn, Berthold, de Wette und Handle.

Maffa, f. Meriba.

Massa candida over Märthrer Chprians ist ver Name für dreihundert Gländige, die, um ihres standhaften, dristlichen Bekenntnisses willen, in der valeriansschen Bersolgung, zur Zeit des Bischoses Ehprianus, zu Carthago in einem glühenden Kalkosen den Märthrertod sanden. Den Namen Massa, sagt Angustinus, erhielten sie "ob numeri multitudinem," den Namen candida "od causae sulgorem". Baronius bemerkt: "dicti sunt hi Massa candida, eo quod in fornace calcaria martyrium consummarint." Bincentius Bellovacensis hingegen erklärt Massa candida als "locus apud Carthaginem, in quo sub Imperatoribus gentilibus et in Christianos saevientibus sovea erat calce plena, in quam Christiani gentilium Diis sacrisicare renuentes praecipitabantur." Bei Angustinus sindet sich auch der Name Uticensis Massa candida, und Baronius gibt dazu die Erklärung: "Uticae praecipue agebatur horum solemnitas, atque ea de causa S. Augustinus Massam candidam Uticensem dictam esse refert. Aurelius Prudentius Clemens gedenkt der Massa candida in seiner Hymne auf den heiligen Chprianus (Lid. Peristephanon, Hymn. XIII) mit solgenden glänzenden Worten:

Fama refert foveam campi in medio patere jussam,
Calce vaporifera summos prope margines refertam.
Saxa recocta vomunt ignem, niveusque pulvis ardet,
Urere tacta potens; et mortifer ex odore flatus.
Appositam memorant aram, fovea stetisse summa,
Lege sub hac salis aut micam, jecur aut suis litarent
Christicolae, aut mediae sponte irruerent in ima fossae.
Prosiluere alacres cursu rapido simul trecenti.
Gurgite pulvereo mersos liquor aridus voravit,
Praecipitemque globum fundo tenus implicavit imo.
Corpora candor habet, candor vehit ad superna mentes.
Candida Massa dehinc dici meruit per omne saeclum.

Der Gebachtniftag ift ber 24. August.

2. Seller.

Waffillon, Johann Baptist, geboren zu hieres, in der Provence, ben 24. Juni

1663, war ber Sohn eines armen Rotars. Er besuchte in feiner Baterftadt eine von den Prieftern des Oratoriums geleitete Schule; im 18. Jahre trat er felbst in Diefe Congregation, beren ernsten, frommen Beist er in sich aufnahm. In jugendlichem Drange wollte er balb barauf ber Welt entjagen, in ber zu La Trappe gehörenben Abtei Septfons. Er blieb nicht lange barin; burch ein Schreiben, bas er fur ben Abt an ben Bifchof, nachmaligen Cardinal von Noailles verfaßte, wurde dieser auf ihn aufmerksam und meinte, ein Mann von Gaben, wie fie fich in bem Schreiben fundgethan, burfe nicht im Rlofter verkummern. Go fehrte Massillon in bas Dratorium gurud und wurde balb beffen Zierde. Auf Berlangen seiner Obern hielt er einige Predigten, Lobreden auf Beilige und Leichenreben, noch ohne Die hohen Gigenschaften, Die feine fpatere Berebtfamkeit auszeichnen. 1696 kam er nach Paris, als Borfteber bes Seminars von S. Magloire, ber angesehnsten Schule bes Dratoriums. Einige Conferengreben, Die er hielt, über Die Wichtigkeit und Die Pflichten Des geiftlichen Standes, zeigen fein Talent schon in größerer Reife. Er trat nun, nach damaliger und in Frankreich noch üblicher Sitte, als Advent- und Faftenprediger auf, zuerft 1698 zu Montpellier, bas folgente Jahr zu Paris und zu Berfailles, vor dem Könige; auch in den Jahren 1701 bis 1704 predigte er die Fasten vor dem Hof. Diese Reden sind die vorzüglichsten unter seinen Werken; eine berfelben, die berühmte Bredigt über die kleine Bahl der Auserwählten, brachte durch evangelische Kühnheit und prachtvolle Darstellung auf das vornehme Audi= torium eine erschütternde Wirkung hervor. Ludwig XIV. fagte zu ihm: "ich habe mehrere große Redner in meiner Kapelle gehört, und war sehr zufrieden mit ihnen: wenn ich aber Sie höre, fo bin ich jedes Mal mit mir felbst unzufrieden;" auch wollte er, daß in Zukunft Maffillon ein Jahr um das andere die Fasten vor ihm predige; bis zu des Königs Tode erhielt er aber keine Anfforderung mehr; man fürchtete wohl das mächtige Wort des unerschrockenen Redners. Als Ludwig XIV. ftarb, ward Maffillon beauftragt, die Gedachtnifrede auf ihn zu halten; eine für ihn befonders schwierige Aufgabe; ba er zum Schmeicheln nicht geneigt war und boch bie Convenienzen beobachten mußte, erging er sich in widersprechender Darstellung des Ruhmes und der Frömmigkeit bes Konigs, und bes Elends, bas bie Rriege und bie Sittenverberbnif über bas Bolf gebracht hatten. 1717 ernannte ihn ber Regent zum Bischof von Clermont; als solcher predigte er, im folgenden Jahre, die Faften vor dem achtjährigen Ludwig XV.; wegen ihrer Rurze und der, in Rudficht auf des Ronigs Jugend, auf zehn beschränkten Fasten= gottesbienfte, find biefe Predigten unter bem Ramen le petit careme bekannt. Maffillon benützte die Gelegenheit um den Fürsten und den Hof, in einer sittlich entarteten, tief gefunkenen Zeit, über ihre Pflichten zu belehren und vor den die Großen umgebenden Bersuchungen zu warnen; babei murbe freilich aus ben Reben etwas gang anderes als driftliche Baffionspredigten; immerhin ift aber ber freimuthige Ernft zu bewundern, mit bem fich ber Redner an bie, an folde Sprache nicht gewöhnte Berfammlung manbte. 1719 murde Massillon Mitglied ber frangösischen Afademie, und zwei Jahre barauf nach S. Denis berufen, um die Leichenrede zu halten ber Bergogin Glifabeth Charlotte von Orleans, Tochter bes Kurfürsten von ber Pfalz, und Mutter bes Regenten; biefe Rebe ift eine ber besten seiner seche oraisons funebres. Bon nun an, bis zu seinem Tobe, lebte er nur noch in seiner Diocese; weniger ehrgeizig als Boffnet, hielt er sich von bem Leben bes Sofes und ben öffentlichen Geschäften fern; er begnügte fich, fein Sirten= amt zu verwalten, ein Mufter driftlicher Milbe und Tugend. Andere Bolemit als gegen die Laster seiner Zeit hat er keine getrieben; in seiner Lobrede auf Ludwig XIV. hatte er zwar die Bertilgung der Ketzerei als eines der schönsten Werke des Königs gepriesen. aber ein Wort hinzugefügt, bas ihm heutige frangösische Ratholiken nicht verzeihen: er hatte Die Bartholomausnacht eine blutige Ungerechtigkeit genannt, welche im Namen ber Frömmigkeit und Menschlichkeit ewig verdammt werden muffe. Bor bem Bolke feines Sprengels predigte er, nicht wie vor bem hofe, fondern einfach und fcblicht. Seinen Geiftlichen ftellte er ihre Pflichten vor in häufigen Confereng= und Synobal= predigten, die auch für Protestanten viel Beherzigenswerthes enthalten. Er starb ben 18. September 1742, allgemein verehrt und betrauert. In der französischen Akademie hielt d'Alembert die Lobrede auf ihn. Die erste vollständige Ausgabe seiner Werke wurde, nach seinen eigenen Handschriften, 1745 von seinem Neffen beforgt, Paris, 16 Bände, 8. Den Predigten und Reden fügte dieser eine, unter Massillons Papieren gefundene, leider unvollendet gebliedene Paraphrase morale des psaumes bei; sie ist in Korm von Gebeten abgesaft, voll tiesen christlichen Gefühls, in edler, inniger Sprache.

In Frankreich, wo man die Kanzelberedtsamkeit nur als einen Zweig ber schönen Literatur anzusehen pflegt, wird gewöhnlich Boffuet an die Spitze ber geiftlichen Redner gestellt; der Cardinal Maury, in seinem Essai sur l'éloquence de la Chaire, schreibt fogar dem Einflusse Massillon's den Berfall ter frangofischen Rangelberedtsamkeit zu. Dieser Berfall hatte aber bereits früher begonnen, begründet in der fortschreitenden Berderbniß ber Sitten und bes Geschmads. Massillon war ber lette große Redner Frankreichs, und in manchen der wichtigften Beziehungen steht er höher als Boffuet. Die wahre Geburtsstätte seines Talents war sein frommes Gefühl; bei ihm war, im vollen Sinne bes Borts, die Beredtsankeit eine Tugend, ein ernstes Streben, die Menschen, mit beren geistiger Roth er bas tiefste Mitleid hatte, zum Frieden in Gott zu führen. Er ist einfacher und freimuthiger als ber glänzende, höfische Boffuet, inniger und wärmer als der gedankenreichere aber scholaftische Bourdaloue, und daher wahrhaft erbaulicher als Beide. Dabei bedient er sich einer Schreibart, beren Reinheit und ungezierte Schönheit von Keinem übertroffen ward. In Beziehung auf Textbehandlung entsprechen gwar die meiften seiner Predigten ben richtigen Grundsäten nicht, ba ber gewöhnlich sehr turze Text fast in allen Fällen nur als Motto dient; diesen Fehler theilt er jedoch nicht nur mit feinen fammtlichen Zeitgenoffen, fondern mit vielen, felbst protestantischen Predigern noch unserer Zeit. Daneben kommen aber auch einige treff= liche Predigten über historische und parabolische Texte bei ihm vor, in benen jeder Theil ber Erzählung erklärt und angewendet wird. In der Behandlung feiner Gegenstände hat Maffillon, je nach dem Gindrucke, den er bezweckte, verschiedene Methoden befolgt. Befonders liebte er Die Schilderung, Die er zum Beifpiel in mehreren Bredigten benütte, um die Ideen der Seligkeit und der Unfeligkeit den Zuhörern lebendig zu vergegenwärtigen, auf eine Weise freilich, Die, trot ihres literarischen Werthes, theils nicht unmittelbar praktisch genug ift, theils, wegen der katholischen Farbung ber Lehre, bas evangelische Gemuth nicht anspricht. Dehr Aufmerksamkeit verdient eine andere, zuerst und meifterhaft von ihm angewandte Methode; ein anderer Meifter ber Beredtsamkeit, Theremin, farakterifirt sie folgendermaßen: "Das gewöhnliche Verfahren bei den Bflicht= predigten ift, ben Umfang einer Bflicht, und die Antriebe zu derfelben darzustellen. Dies Berfahren hat den Bortheil, daß die Gedanken an einem zusammenhängenden Faden herablaufen und fich entwickeln können; es hat aber den Nachtheil, daß durch folche Be= trachtungen, die ohnehin dem Zuhörer nicht unbekannt zu sehn pflegen, der Widerstand feines Bergens gegen die Erfüllung ber göttlichen Webote nur felten gebrochen wird. Dies hat Massillon wohl eingesehen; und obgleich er in mehreren seiner Pflichtpredigten bas thetische Berfahren auwendet, so bat er boch in vielen ein gang anderes gewählt, welches ich bas antithetische nennen möchte. Es beruht auf ber, gewiß volltommen richtigen Wahrnehmung, daß das Hinderniß der Pflichterfüllung nicht im Verftande liegt, fondern im Bergen, daß die Menschen die Berbindlichkeit der göttlichen Gebote ein= räumen, daß fie aber bie Uebertretung derfelben durch mancherlei Gründe, welche bas bethörte und erfindungsreiche Berg ihnen eingibt, zu entschuldigen suchen. Und es besteht nun dieses Berfahren barin, dag ber Redner, anstatt die Pflicht auf birekte Beife festzustellen und zu empfehlen, seine gange Rraft anwendet, Diese icheinbaren Entichulbigungsgründe zu widerlegen, und so ben Widerstand bes herzens zu brechen. Dabei muß freilich die Gedankenentwicklung leiben; benn ber Zusammenhang, ber die göttlichen Lehren und Gebote unter einander verbindet, fehlt in den Irrthumern, die aus der

Berberbtheit ber Menschen hervorgehn. Dagegen aber wird ber Zuhörer bergestalt in fein Inneres hineingeführt, baf er ber Frage, wie es mit ihm felber fteben mag, nicht mehr ausweichen, noch fich ben munden Gled feines Bergens verbergen kann. Sonft waren die Worte des Redners, wie aus der Ferne abgeschoffene Bfeile, von denen die mehrsten nicht trafen; jett ift er mit bem Zuhörer handgemein geworden; er ringt mit ibm, und in Diefem lebhaftern Rampfe kann er alle feine Rraft und Geschicklichkeit entfalten. Diefes Berfahren fann für eine neue Entbedung gelten, bie Maffillon auf bem Gebiete ber Beredtsamteit gemacht hat, hier zeigt er seine Eigenthümlichkeit und auch feine Meisterschaft. Bur Anwendung dieser Methode wird eine große Kenntniß bes menschlichen Bergens erfordert, beren Erlangung dem katholischen Beiftlichen vielleicht durch den Beichtstuhl erleichtert wird; aber so tief, wie Massillon, in die Bergen einzubringen, mit folder Beharrlichkeit ben Webanken, Die fich entschuldigen, auf allen ihren Brrgangen zu folgen: das setzt boch eine Treue, einen Gifer, eine Liebe voraus, die fich nur in einem mahrhaft frommen Bergen finden können." Theremin hat ben Bunich geäußert, daß auch die beutichen Prediger Massillon ihres Studiums werth achten möchten; gewiß wurde baraus fur die deutsche, und fur die evangelische Bredigt überbaupt mancher Gewinn entstehen. Schon 1785 erschien eine lebersetzung seiner fämmtlichen Predigten, Kempten; beffer ift die liebersetzung ber Reden an und für die Großen, burch Pfifter, Würzburg 1826 und zulett 1835, sowie die der Synodalreden, burch Reined, Magteburg 1835. Die beste Schrift über Maffillon ift bie von Theremin: Demofthenes und Maffillon, ein Beitrag gur Geschichte ber Berertsamleit. Berlin 1845.

E. Schmidt.

Maffuet, Rene, Benediftiner ber Congregation von E. Maur, geboren 1665 gu S. Duen in ber Normandie, lehrte Philosophie und Theologie in mehreren Säufern feines Ordens, murbe gu Caen Licentiatus juris, und fam 1703 nach Baris in Die Abtei von S. Germain-des-prés Erst hier begann feine miffenschaftliche Thätigkeit, burch bie er sich eine ehrenvolle Stelle in der Reihe der berühmten Benediktiner von S. Maur erworben hat. Nach Dom Ruinart's Tod wurde er mit ber Fortsetzung ber Annalen bes Benediktiner = Ordens beauftragt, gab aber bloß ben, noch von Ruinart ausgearbeiteten fünften Band heraus, dem er die kurzen Biographien Mabillon's und Ruinart's beifügte. Sein Sauptwert ift feine, 1710 gu Paris erfdienene Ausgabe bes Frenaus, mit drei trefflichen Abhandlungen über die Häretiter, welche Frenans widerlegt, über das Leben diefes Lettern, und über feine Lehre; auch fügte Massuet alle Fragmente bei, welche er von gnoftischen Schriften auffinden konnte, fo baf feine Edition bes Frenaus bis jett die beste dieses Kirchenvaters ist. Eine zweite Ausgabe erschien 1734 zu Benedia. durch die fragmenta anecdota Irenaei vermehrt, welche 1715 Pfaff im Haag herausgegeben hatte. Mehrere gelehrte Senbichreiben Maffnet's find theils besonders gedruckt, theils von Schelhorn veröffentlicht worden, Amoenitates literariae, 13, 278 ff. Eine Sammlung aller Stellen bes Chrhfoftomus über bie Lehre von ber Bnabe, Augustinus graecus betitelt, ift noch handschriftlich von ihm vorhanden. S. über ihn das ihn betreffende Capitel in Dom Tassin's Histoire littéraire de la congrégation de S. Maur. C. Schmidt.

Masse und Gewichte bei den alten Sebräern. Die älteren Schriften über Metrologie der Hebräer, von denen wir hier nur als die hauptsächlichten nennen: Ed. Bernhard, de mensuris et ponder. antiqq. Oxon. 1688; C. Waser, de antiqq. mensuris Hebr. lib. III. Zürich. 1600 u. 1605, in Critt. sacrr. Tom. VI.; Beverini, Syntagma de ponderr. et mensurr. Lips. 1724 (auch in Ugolini Thes. Tom. XXVIII.), J. C. Eisenschmid, Disquis. de ponderibus et mensuris Rom., Graec. et Hebr. Argentor. 1708. 1737. (auch bei Ugolini a. a. D.). Wideburg, Mathes. Bibl. Jen. 1730. J. J. Schmidt, Bibl. Mathemat. Züllichau 1736; in neuerer Zeit Wurm, de ponder. numor. mensur. etc. rationibus. Stuttg. 1821. Saigey, Traité de Métrologie. Paris. 1834., werden, so sorgältig sie auch zum Theil auf die Sache eingehen, doch in Schatten ges-Real-Guchtlopädie sür Theologie und Kirche. IX.

ftellt burch bie neuesten Untersuchungen von A. Bodh: Metrologische Untersuchungen über Gewichte, Mungfuße und Mage bes Alterthums. Berl. 1838, E. Bertheau, Bur Geschichte ber Ifraeliten zwei Abhandlungen. Götting. 1842. I. Ueber Gewichte, Müngen und Mage ber Bebraer S. 1-116. und D. Thenius, Die althebr. Langen= und Hohlmage. Gine bibl. archaol. Studie in: Studien und Aritifen. Jahrg. 1846. Seft 1. S. 73-144. Seft 2. S. 297-342 (auch besonders gebruckt). Doch erscheint auch durch diefe Bemühungen die Untersuchung durchaus noch nicht als abgeschlossen, vielmehr dürfte gerade die ziemlich bedeutende Abweichung der Bestimmungen, zu welchen namentlich Thenius im Gegenfate zu Bodh und Bertheau gelangt ift, Beranlaffung zu erneuter Forfdung geben. Gine folde neue Untersuchung zu führen kann felbstverständlich nicht Aufgabe diefes Artifels fenn, sondern nur das verlangt werden, den Gegenstand möglichst flar und übersichtlich barzustellen und ben Standpunkt nachzuweifen, auf welchem jetzt die gange Sache fich befindet. Die hauptschwierigkeit und ber Grund aller Berschiedenheit der Ansichten liegt nicht in der Bestimmung der Mage und Bewichte felbst und ihres Berhältniffes unter einander, benn barüber gibt uns die Bibel hinlängliche Auskunft, fontern vielmehr in ber Bestimmung ber Größe und bes Werthes derselben in den uns befannten und gelänfigen Maßen, für welche sich in der Bibel felbst natürlich tein Anhalt findet. Hierfür find wir auf Die Angaben und Bergleiche mit andern Magen bes Alterthums, wie sie fich in ben alten Uebersetzungen, namentlich den LXX, bei Josephus, den Kirchenvätern, den alten metrologischen Schrift= ftellern und bei ben Rabbinen finden, angewiesen, wobei jedoch wieder eine doppelte Schwierigkeit hervortritt, einmal, bag biefe Ungaben oft unbestimmt und ungenau, auch Die Bestimmungen jener verglichenen Mage anderer alten Bölfer nicht immer über allen Zweifel erhaben fint, und bann, bag jene Ungaben fich vielfach geradezu widersprechen. So beruht 3. B. die gange Differeng in ber Berechnung ber Hohlmage von Thenius einerseits und Bodh und Bertheau andererseits darauf, daß die Angaben ber Nabbinen, welchen jener folgt, von benen bes Josephus, welche biefe zu Grunde legen, abweichen. Für Josephus wird angeführt, daß er selbst aus eigener Anschauung die Mage, beren Normale noch zu seiner Zeit in der Menge der heiligen Gefäße im Tempel aufbewahrt wur= den, kannte, und daß die nach seinen Angaben angestellten Berechnungen mit den übrigen metrologischen Suftemen bes Alterthums übereinstimmen. Dagegen macht Thenius geltend (a. a. D. S. 106 ff. vergl. Berhandlungen ber ersten Bersammlung beutscher und ausländischer Drientalisten in Dresben. 1845. S. 35), Josephus fen bei feinen Bestimmungen ber Mage, wie auch fonst in seiner Archäologie, ben LXX fflavisch nachgegangen; er habe aus einem fehr natürlichen Grunde die Hohlmage feines Bolkes wiffentlich größer angegeben, als fie in ber That waren; ba nämlich bie griechischen Sohlmage in ihrer Eintheilung ben hebräischen entsprechen, jo setzte er ohne Bedenken jene größeren für die faft um Gins kleineren alten Mage feines Bolkes, die gu feiner Zeit langft bem griechischen Gemäße gewichen sehn mochten. Dag er es überhaupt mit Magbestimmungen nicht immer genau nehme, gebe aus einzelnen Stellen beutlich hervor, und zumal wo es ihm darauf ankomme, von der Herrlichkeit seines Bolkes recht große Borftellungen zu erweden, fage er lieber zu viel als zu wenig. Dazu komme, bag verschiedene Magangaben ber heiligen Schrift, wenn man fie nach Josephus berechne und bas Ergebniß mit der erfahrungsmäßigen Wahrheit zusammen halte, mit dieser durchaus nicht in Gin= flang zu bringen seben. Gine folde Uebereinstimmung aber gewähre bie Tradition ber Rabbinen, was also für diese ein gunftigeres Borurtheil erweden muffe, als man bisher in Bezug auf fie gehabt habe. Auch ftimme hiernach bas hebräische Maginftem eben= falls mit bem griechisch-römischen, freilich in anderer Art (f. a. a. D. S. 123 ff.). Mag man nun Thenius beistimmen oder nicht, fo viel ift gewiß, daß er darin Recht hat, man muffe, um zu endlicher Sicherheit zu gelangen, noch vielmehr als bisher geschehen ift, Die bibli= schen Angaben mit der erfahrungsmäßigen Wahrheit vergleichen. Hierbei find aber viese Angaben in ihrem einfachen Wortsinne festzuhalten und nicht nach vorgefaßten Meinungen und Shstemen zu bemäseln und zu modeln, wie ja überhaupt die Wahrheit der Bibel in dergleichen Realien durch die neueren Untersuchungen nach allen Seiten hin sich mehr und mehr herausstellt. Betrachten wir hierauf die Maße der Bibel selbst.

I. Längenmaße, מבה מבה מבה Ding, gemessen durch den Maßstab, מבה מבה Sefet. 40, 3. 5; 42, 16-19., zálapos Offenb. 21, 15. 16., ober durch die Megschnur, 17 2 Kön. 21, 13. Jej. 34, 11. 13. 17. Bejet. 47, 3. (40, 3. קמיל הפה Faden) ober הקבל מבה 3achar. 2, 5., find: 1) die Ruthe, T., Hefek. 40, 5-8; 41, 8; 42, 16-19. 2) Die Elle, אמה (über beffen ägyptischen Ursprung f. Gesen., Thes. s. v., Bertheau a. a. D. S. 51), befonders in 2 Mof. 25-27. 37. 38. 1 Kön. 6. 7. 2 Chron. 3. Hefek. 43, 13. Im Neuen Teftament kommt die Elle, πηχυς, bloß Matth. 6, 27. Luk. 12, 25. 3oh. 21, 8. Offenb. 21, 17. vor. 3) Die Spanne, η, σπιθαμή, 2 Mof. 28, 16; 39, 9. 1 Sam. 17, 4. Befet. 43, 13. 4) Die Bandbreite, Balme, nog 1 Ron. 7, 23. 2 Chron. 4, 5. oder השט 2 Moj. 25, 25; 37, 12. Hefek. 40, 5. 43; 43, 13. 5) . Der Finger, אַצְבֶע, Jerem. 52, 21. Bon diesem Mage ist die Elle das Grundmaß; 6 Ellen geben auf die Ruthe nach Sefek. 40, 5.; die Spanne ift eine halbe Elle, vergl. 2 Mof. 25, 10. mit Joseph. Arch. III, 6, 5.; 6 Handbreiten bilben eine Elle, f. Mifchnah Chelim 17, 9.; und 4 Finger eine Sandbreite, vgl. Jerem. 52, 21. Wir haben hier also eine reine Duodecimal = Eintheilung, wie sich eine solche auch bei andern Böl= fern des Alterthums, 3. B. ben Griechen, findet. Für Die Bestimmung des absoluten Werthes biefer Make kommt Alles auf Die Der Elle, Des Grundmages, an. In Hefek. 40, 5; 43, 13. wird bei ben Magen bes neuen Tempels ausbrücklich eine Elle angegeben, "die eine Sandbreite länger ift", nämlich als die gewöhnliche, bas heifit, welche ftatt 6 Palmen beren 7, ober nach ben Rabbinen ftatt 5 Palmen beren 6 hat, und 2 Chron. 3, 3. ist von Ellen "bes alten Mages" בַּמַרַה הַרָאשׁונָה bie Rebe, was auf eine später gebräuchliche Elle foliegen läßt. Dies brachte man in Berbindung mit 5 Mof. 3, 11., wo man in dem Ausdrucke אַלָּשׁ die gemeine Elle finden wollte. Da nun auch die Rabbinen verschiedene Ellen annehmen und eben solche bei ben Baby= loniern und Aeghptern sich finden, so haben außer mehreren Aeltern auch Böckh S. 265 ff. und Bertheau S. 54 ff. den Sebräern eine größere, heilige Elle, und eine kleinere, gemeine, vindicirt, welche erftere Bertheau auf 234,333 Par. Linien, Die lettere auf 204,8 bestimmt. Dagegen macht Thenius mit ziemlich treffenden Gründen geltend, baß der Unterschied einer heiligen und gemeinen Elle bei den Hebraern lediglich ein er= fünstelter und erklügelter fen; daß mahrscheinlich wie in Aegypten so auch in Ranaan neben ber gesetzlich fixirten sechspalmigen Elle eine etwas ungenauere und knappe Elle im Gebrauche gewesen seh, die von einem eher kleinen als großen Arme genommen, nur etwa 23 Fingerbreiten lang gewesen fen; daß endlich, ba eine fiebenpalmige Elle in Babylon und Aegypten ichon lange zu Saufe gewesen, Dieselbe fich in ber Zeit zwischen Salomo und bem babylonischen Exile in Judaa mahrscheinlich gang allmählig eingeführt habe. Diefe nun habe ber Chronift bei feiner Bemerkung als das neuere Mag im Auge, biefe bezeichne Hefekiel. Bei allen übrigen Angaben fen die althebraifche, mofaische, fechspalmige Elle zu verstehen, welche Thenius zu 214,512 Bar. Linien berechnet. Sier= nach ergibt sich folgende Tabelle:

|   |          | (§ | Men | S | panne | n I | 3alme | n | Finger | c. Par | . Fuß | Boll | Lin.   |
|---|----------|----|-----|---|-------|-----|-------|---|--------|--------|-------|------|--------|
| 1 | Ruthe    | =  | 6   | = | 12    | =   | 36    | = | 144    | =      | 8     | 11   | 3,072  |
| 1 | Elle     |    |     | = | 2     | =   | 6     | = | 24     | =      | 1     | 5    | 10,512 |
| 1 | Spanne   |    |     |   |       | =   | 3     | = | 12     | =      |       | 8    | 11,256 |
| 1 | Handbrei | it |     |   |       |     |       | = | 4      | =      |       | 2    | 11,732 |
| 1 | Finger   |    |     |   |       |     |       |   |        | =      |       |      | 8,934  |

Das nur Richt. 3, 16. vorkommende Maß pai ist, wie der Zusammenhang zeigt, wohl nur ein kürzeres Maß als die Ammah, da es die Länge des Schwertes bezeichnet, welsches Ehud unter seinem Mantel verborgen trug und dem Eglon in den Leib stieß, so daß davon gar nichts mehr zu sehen war, s. Thenius. S. 112. Ann. Das Zutreffende

seiner Bestimmungen weist Thenius S. 115 ff. an verschiedenen Längenbestimmungen ber hl. Schrift nach.

Beitenmaße (vgl. Reland, Balaft. S. 395 ff., Rojenmüller, Alterthumstunde I. 1. S. 159 ff.) kommen in der Bibel folgende vor: 1) בַּבְרַת הַאָרַץ Ruth. ein Feld= wegs, 1 Mof. 35, 16; 48, 7. 2 Kön. 5, 19. als Bezeichnung einer nicht eben großen Strede Beges, beren eigentliche Bedeutung uns unbefannt ift. Ueber bas Bort und seine Deutungen, f. Gesen, Thes. s. v., Rosenmüller, Scholl. ad Genes. p. 352 ed. 3. Alterthumsk. I, 1. S. 159 f. 2) eine Tagreise, און ober הרך אם ספר מחלך שם של של של היום של היום אונים של היום של 3. 4., bef. im Pentateuch 1 Moj. 30, 36; 31, 23. 2 Moj. 3, 18; 5, 3. 4 Moj. 10, 33; 11, 31; 38, 8; 5 Moj. 1, 2.; auch 1 Kön. 19, 4. 2 Kön. 3, 9: in den Apokuphen όδος ημέρας Tob. 6, 1. Maff. 5, 24. 28; 7, 45; im R. T. nur Luf. 2, 44; im Oriente das gewöhnlichste Beitenmaß für Begftreden, feiner Natur nach schwankend und unbeftimmt, gewöhnlich gegen 7 Stunden Wegs angenommen, vgl. auch Otho, Lex. rabbin. p. 421. 3) das Stadium, στάδιον ein griechisches, seit Alexander d. Gr. im Oriente eingeführtes Maß, daher in den Apokryphen 2 Makk. 11, 5; 12, 9. 17; 21, 16; im R. T. Luf. 24, 13. Joh. 6, 19; 11, 18. Offenb. 14, 20; 21, 16. Nach Udert Geogr. ber Griechen I, 2. G. 73 ff. Forbiger, handb. I, G. 551 ff. macht ein Stadium ben 40. Theil einer deutschen Meile (600 Stadien = 1 Grad) aus. 3m Talmud heißt bas Stadium בים, beren 71/2 auf eine Meile, מיל, gingen, f. Buxtorf, Lex. Talm. s. v. col. 2253. 4) Meile, uiliov, Matth. 5, 21. das römische Weitenmaß von 1000 geometrischen Schritten ober 8 Stadien, 1/5 beutsche Meile. Auch im Talmud wird gebraucht, j. Bustorf, Lex. Talm. col. 1197 sq. Otho Lex. Rabbin. p. 421. 5) Der Sabbath&weg, σαββάτου όδός, Apostelgeich. 1, 12. Die Strede Wegs, welche ben Juden am Cabbath außerhalb ihres Wohnortes gurudgulegen erlaubt mar, von ben Rabbinen auf 2000 Ellen bestimmt. Doch unterscheiden bieselben einen größern (zu 2800 E.), mittleren (zu 2000 E.) und fleineren (zu 1800 E.); von Andern wird der Sabbathsweg auf 6 Stadien, t. i. 750 romifche Schritt angegeben, womit die in ber obigen Stelle angegebene Entfernung bes Delbergs von Jerufalem ziemlich übereinftimmt, vgl. Lightfoot, hor. hebr. 3. 904 ff. Frischmuth, Dissert. de itin. sabbati. Jena 1670. M. Walther, Diss. de itin. sabb.

II. Hohlmake, משורה 3 Moj. 19, 35. 1 Chron. 23, 29. Hefet. 4, 11. 16. Un= ter biefem Ramen faffen wir die Mage für fluffige und trodene Dinge gufammen, Die beide auf demfelben Sufteme beruhen, wie aus der Gleichheit des Hauptmages für trodene Dinge, des Epha, mit dem für fluffige, Bath, und baraus hervorgeht, daß an= bere für trodene und fluffige gugleich bienen. Als Mage für Fluffigkeiten werben genannt: 1) Bath, na 1 Kön. 7, 26. 38. 2 Chron. 2, 9. 45. Efra 7, 22. Jef. 5, 10. Sejek. 45, 10. Rach Sejek. 45, 11. 14. ift es gleich dem Epha und der 10. Theil bes Chomer. 2) Hin, pg 2 Moj. 29, 40; 30, 24. 3 Moj. 23, 13. 4 Moj. 15, 4—10. 28, 5. 7. 14. Hefek. 4, 11; 45, 25; 46, 5. 7. 11. 14; der fechste Theil des Bath, nach Joseph. Antiq. III, 9, 4. 3) Log, and nur 3 Mos. 14, 10. 12. 15. 21. 24, nach ben Rabbinen der 12. Theil des Hin. Mage für trodene Dinge find: 1) Chomer (Luth. Homer), IDA, das Zehnfache des Bath und des Epha, Hefek. 45, 11., auch ein Maß für flüffige Dinge, in der Bibel aber nur von trockenen angewendet. 3 Mof. 27, 16. 4 Moj. 11, 32. Jej. 5, 10. Hejek. 45, 13. Späterhin wird das Wort von dem in mehrere Sprachen aufgenommenen, in ben femitischen Ländern herrschend bleibenben Kor, Jo, verdrängt, mas aber auch icon 1 Ron. 4, 22. (5, 2. hebr.) 5, 11. (25 hebr.) vorkommt; außer dem 2 Chron. 2, 9; 27, 5. Efra 7, 22. Befek. 45, 14. Rach 1 Ron. 5, 11. wird auch dies bei flüffigen Dingen gebraucht. Im R. T. 2000 Luk. 16, 7. (Luth. Malter.) Das nur Hos. 3, 2, vorkommende Wort להך ist nach LXX, Vulg. ohne Zweisel ber halbe Chomer. 2) Epha, are, ein Name ägyptischen Ursprungs, f. Gesen. Thes. s. v. Rödiger, Art. Epha in: Ersch und Gruber, Enchklop. Sect. I. Th. 35. S. 307 f., der zehnte Theil des Chomer, also gleich dem Bath: 2 Mof. 16, 36.

3 Mos. 5, 11; 6, 13. 4 Mos. 5, 15; 28, 5. Richt. 6, 19. Ruth. 2, 17. Sam. 1, 24; 17, 17. Heiek. 45, 11. 13. 14; 46, 5. 7. 11. 14. Als das Grundmaß wird das Wort auch im allgemeinen Sinne für Maß überhaupt gebraucht, wie 5 Mos. 25, 14. Spr. 20, 10. Heiek. 45, 10. Amos. 8, 5. Micha 7, 10. 3) Seah ARD, Luth. Scheffel, Maß, 1 Mos. 18, 6; 1 Sam. 25, 18; 1 Kön. 18, 32. 2 Kön. 7, 1. 16. 18; im N. T. sárov Matth. 13, 33. Luk. 13, 21., nach den Rabbinen der dritte Theil des Epha, womit also höchst wahrscheinlich das Viry "das Drittel" Jes. 40, 3; Ps. 76, 6. einers lei ist; s. Rödiger in Gesen. Thes. s. v. p. 1429. 4) Omer (Luth. Gomer), ADV, der zehnte Theil des Epha, 2 Mos. 16, 16. 18. 22. 32. 33. 36. Gleichbedeutend ist damit scheil des Zeha, 2 Mos. 16, 16, 16. 18. 22. 32. 33. 36. Gleichbedeutend ist damit scheil des Zeha, sehntel" (Luth. Zehente) 3 Mos. 14, 10. 5 Mos. 15, 4. 5) Kab, Dp., nur 2 Kön. 6, 25., nach den Rabbinen der sechste Theil des Seah, s. Buxtorf, Lex. Talm. col. 1948 sq. Hiernach haben wir in diesen Hohlmaßen Decimals und Duodecimals eintheilung nebeneinander, nämlich:

| Chomer   |      | 1.   |             | Epha. | Bath | 1.  |     |     |    |
|----------|------|------|-------------|-------|------|-----|-----|-----|----|
| Bath und | Epha | 10.  | 1.          | Seah  |      | 3.  | 1.  |     |    |
| Omer     | .r   | 100. | <b>1</b> 0. | Hin   |      | 6.  | 2.  | 1.  |    |
|          |      |      |             | Rab   |      | 18. | 6.  | 3.  | 1. |
|          |      |      |             | Log   |      | 72. | 24. | 12. | 4. |

Das Auffallende dieser Erscheinung sucht Bertheau S. 68 f. dadurch zu erklären, daß in das ursprünglich duodecimale Theilungsprincip tas decimale Eingang gefunden habe, um zwei Maßsysteme, das hebräische und das sprisch-babylonische, in Einflang zu bringen. Beide zusammen gestalten sich in folgender Weise:

| Chomer     | 1.   |     |           |       |             |    |    |
|------------|------|-----|-----------|-------|-------------|----|----|
| Bath. Epha | 10.  | 1.  |           |       |             |    |    |
| Seah `     | 30.  | 3.  | 1.        |       |             |    |    |
| Hin        | 60.  | 6.  | 2.        | 1.    |             |    |    |
| Omer       | 100. | 10. | $3^{1/3}$ | 1º/s. | 1.          |    |    |
| Rab        | 180. | 18. | 6.        | 3.    | 11/5.       | 1. |    |
| Log        | 720. | 72. | 24.       | 12.   | $7^{1}/5$ . | 4. | 1. |

Bei der Bestimmung der wirklichen Größe dieser Mage stehen sich nun die Anga= ben bes Josephus und ber Rabbinen einander gegenüber. Nach Joseph. Antiq. VIII, 2, 9. enthält bas Bath 72 Xeften ober rom. Sextarien, b. i. einen attischen Metretes, melches Wort die LXX auch 2 Chron. 4, 5. für na feten. Damit ftimmt überein, baf bie Seah nach Didymus Rap. 21. Joseph. Ant. IX. 4, 5., Hieron. zu Matth. 13. (vergl. Bödh. S. 259 f.) 11/2 rom. Modien enthalte, benn 11/2 Modien find 24 Sextarien, und ba die Seah der britte Theil des Epha ist, dieses also gleich 72 Sextarien. Hiernach muß eine andere Angabe des Joseph. Ant. XV, 9, 2., wornach der Kor (d. i. Chomer) 10 Attischen Medimnen entspricht, folglich bas Bath gleich bem Medimnos ober 96 Sertarien ift, auf einem Brrthume beruhen, f. Bodh S. 259. Da nun der Attifche Metretes nach Bodh's Berechnung (S. 278) 1993, 95 Par. Rubifzoll, nach Bertheau (S. 72) gleich 1985,77 bergl. ift, fo mußten Bath und Epha biefe Große haben. Da= gegen erhebt Thenius das gewichtige Bebenken, daß nach diefer Berechnung ber Rubitinhalt des ehernen Meeres (f. d. Art. Meer, ehernes), welches nach 1 Kön. 7, 26. 2000 Bath, nach 2 Chron. 4, 5. gar 3000 Bath faste, viel zu gering seb, man möge seine Bestalt nehmen wie man wolle, um eine folde Baffermaffe aufnehmen zu können. Ebensowenig stimme die Berechnung zu andern Angaben wie bie über das Manna, 2 Mos. 16., über das Aehrenlesen der Ruth, Ruth 2, 17. u. a. Um das hiernach verlangte kleinere Mag zu finden, geht er von der Bestimmung der Rabbinen aus, welche dem Log den Raumgehalt von 6 Hühnereiern mittlerer Größe beilegen. Nach Tract. Kelim. 17, 16. faste er biefe Angabe fo, dag er biefen Raumgehalt burch bas von drei fehr großen und drei fehr kleinen Suhnereiern verdrängte Waffervolum bestimmte, was er in mehrfach wiederholten Versuchen gleich etwas mehr als eine Viertel=

kanne Dresb. Maßes fand, genauer gleich 19,125 Loth ober 21,27 Kubikzoll. Hiernach ergab sich ihm bas Bath gleich 1530 Anbikzoll Dresb. ober 1014,39 Anbikzoll Par. Hür dies geringere Maß spricht außer dem Zutreffenden in den Angaben der Bibel noch der Umstand, daß neben den Angaben des Josephus bei andern alten Schriftsstellern noch solche sich sinden, die dem Bath einen geringeren Inhalt geben, so enthält nach Epiphan. de ponder. et mensur. Opp. II. S. 182, Isidor XVI, 26, 12 und Hesychius Bd. I, S. 672 f. daß Bath nur 50 Sextarien; nach Isidor XVI, 26, 17 und Hesychius Bath nur 48 Sextarien entsprechen würde. Doch sind alle diese Angaben zu unbegründet und widersprechen wieder andern bei denselben Schriftsellern, als daß das rauß etwas mit Recht sich schließen ließe. Die Sache ist, wie schon oben erwähnt, noch durchauß dunkel und unentschieden und erwartet ihre Aushellung von noch tieser einzgehenden Untersuchungen. Uebersichtlich geben wir hier die Bestimmungen der einzelnen Größen nach Bertheau's und Thenius Annahmen in Pariser Aubitzollen:

|             | Bertheau | Thenius                                            |
|-------------|----------|----------------------------------------------------|
| Chomer      | 19857,7  | 10143,9 (1 Schfl. 3 Viert. 2 Metz. 2,4 Mf. Drest.) |
| Epha. Bath. | 1985,77  | 1014,39 (3 Met. 0,24 Mg. od. 21,49 Kannen.)        |
| Seah        | 661,92   | 338,13 (1 Met. 0,08 Mf.)                           |
| Hin         | 330,96   | 169,06 (3,58166 Rannen.)                           |
| Omer        | 198,577  | 101,439 (1,224 Mỹ.)                                |
| Rab         | 110,32   | 56,355 (0,68 Mg.)                                  |
| Log         | 27,58    | 14,088 (0,29847 Kannen.)                           |

Im N. T. wird einigemal griechisches Gemäß, welches bereits seit der selencivischen Herrschaft in Palästina Eingang gefunden hatte, genannt, nämlich μετοητής 3of. 2, 6. u. χοῖνίξ Offend. 6, 6. (Luther beidemale "Maß"). Der Metretes ist schon erswähnt; die Choinix ist 1/48 des attischen Medimnos (= 11/8 Metretes), nach Bödh gleich

55,387 Rubikzoll, nach Bertheau 55,181.

III. Gewicht, משקל, משקל Das Gewicht eines Gegenstandes bestimmten die Hebräer durch Wage (מַלָם מאונוָם Spr. 16, 11. Jef. 40, 12.) u. Gewichte, welche lettere meift von Stein waren, daher אַבָנִים אַבָנִים 3 Mof. 19, 36. 5 Mof. 25, 13. Spr. 11, 1; 20, 10. 23., tody auch von Blei (Zachar. 5, 7. אבן עוֹפַרָח), und gewöhnlich in einem Beutel am Gürtel getragen wurden, 5 Mof. 23, 13. Mich. 6, 11. Spr. 16, 11. Diese Gewichte sind nun: 1) das Talent, Luth. Zentner, ID, ralartor, im A.T. nur von Gold- und Silbergewicht, 2 Mof. 25, 39; 38, 34. 25. 27. 29.; 2 Sam. 12, 30. (1 Chron. 21. (20), 2.) 1 Kön. 9, 14. 15. (2 Chron. 8, 8.) 10, 10. 14. (2 Chron. 9, 9. 13.). 1 Chron. 23, (22), 14. 30 (29), 4, 5.; 2 Chron. 3, 8.; Efr. 8, 28. außer ben Stellen, wo es Geld bezeichnet (f. d. Art. Geld, Bt. IV, S. 764); davon im N. T. das Abjektiv radarriaios, zentnerschwer. Aus 2 Mos. 38, 24-27. ergibt sich, daß das Talent gleich 3000 heil. Sekeln mar; 2) die Mine, Luth. Pfund, auf, erst in ben Bb. der Rönige, 1 Ron. 10, 17. Sefek. 45, 12. erwähnt, woraus nicht mit Unrecht geschloffen wird, daß dieses Gewicht (und Munge) bis in die Zeiten Davids und Salomos nicht vorhanden war. Aus Bergleichung von 1 Kön. 10, 17. mit 2 Chron. 19, 16. ergibt fich, daß die Mine 100 Sekel enthielt. Gine andere Bestimmung findet fich הַפּוּפָל. אָס פּפּ אָפוֹנּל: אַשְּׁרִים שְּקָלִים הַמְשָּׁה וְעֵשְּׁרִים שְׁקָלִים הַמְשָׁה וְעֵשְׂרִים שְׁקָלִים בָּרָהָ עֲשְׂרִים בָּרָהָ עִשְׂרִים בָּרָה עִשְׂרִים הַמְשָׁה וְעֵשְׂרִים שְׁקָלִים הַמְשָׁה וְעֵשְׂרִים שְׁקָלִים הַמְשָׁה וְעֵשְׂרִים בְּיִ יהיה לכם: "und der Sefel 20 Gera; 20 Sefel 25 Sefel יהיה לכם: 15 Setel foll euch die Mine fenn." Rach ber gewöhnlichen Annahme hat man hieraus auf eine Mine von 60 (20 + 25 + 15) Sekeln geschloffen, Andere auf breierlei Minen von 20, 25 und 15 Seteln. Beibe Annahmen genügen aber nicht, und es ift vielmehr ziemlid, gewiß, daß die Stelle corrumpirt und die Lesart der LXX im Cod. Alexandr. bie richtige ist: καὶ τὰ στάθμια εἴκοσι ὄβολοι, οἱ πέντε σίκλοι πέντε, καὶ οἱ δέκα σίκλοι δέκα, καὶ πεντήκοντα σίκλοι ή μνα έσται ύμιν, wonach der hebraische Tert gelautet haben muß: והשקל עשרים גרה חמשה שקלים חמשה ועשרה שקלים עשרה

וחמשים שקל המנה יהיה לכם, in bem Sinne: ein Setel foll 20 Gera haben, 5 Setel ober ein Fünffekelftud foll gerade fünf, ebenfo ein Behnfekelftud gerade gehn Sekel und Die Mine foll auch fünfzig Gekel halten, f. Bodh, G. 53 ff. Bertheau, G. 9 ff. Wie diefe Angabe von einer Mine ju 50 Sekeln zu der vorigen von 100 Sekeln zu= sammen stimmt, werden wir sogleich seben. Die 1 Makk. 14, 24; 15, 18. erwähnten Minen sind attische, beren eine auf 8220 par. Gran berechnet wird, Bodh S. 124. — Im R. T. ift unter bem Pfunde Airoa Joh. 12, 3; 19, 39. ein römisches Pfund zu verstehen, nach Bodh S. 165 gleich 6165 par. Gran, alfo 10 Ungen 405 Gran Par. — 3) Der Sekel, שַׁקַל, ale Gewicht 1 Mof. 24, 22. 2 Mof. 30, 23. 24; 38, 24. 25. 26. 28. 29. Richt. 8, 26. 1 Sam. 17, 5. 7. 2 Sam. 14, 26. 2 Chron. 3, 9. Hefet. 4, 10; 45, 12. In einer Anzahl von Stellen bes Pentateuch (2 Mof. 30, 13. 24; 38, 24-26. 3 Moj. 5, 15; 27, 3. 25. 4 Moj. 3, 47. 50; 7, 13 ff.; 18, 16.) werden auß= brudlich heilige Sekel, Sekel bes Heiligthums, שַקל הַקּהַשׁ genannt, was auf einen gewöhnlichen, gemeinen Gekel ichließen läßt. Db mit Recht ober nicht, barüber find die Meinungen verschieden, vgl. Bödh S. 61. Aus ber Berechnung ber Mine nach der Stelle der Chronik zu 100 Sekel, nach Hefekiel dagegen zu 50, sowie aus den hier= mit übereinstimmenden Angaben der Rabbinen und einigen Angaben des Josephus ichließt Bertheau S. 26 ff., daß der heilige Sekel geradezu das Doppelte des gewöhn= lichen gewesen feb, welcher folglich mit bem Beka' übereinstimme, wozu auch bann bie reine Decimaleintheilung ftimmt, val. Bodh S. 62. Der Einwand Winers (Realwörterb. II, S. 445. Anmerk.), es sey nicht recht wahrscheinlich, daß die mit gleichem Ramen benannte Größe woch firchlicher und bürgerlicher Berechnung um die Hälfte differirt habe, ift von geringem Gewicht. Db ber 2 Sam. 14, 26. erwähnte Sekel nach königlichem Gewicht, באבן הפולך mit dem heiligen identisch oder davon verschieden sen, wird fich schwerlich genau bestimmen laffen; Bodh, S. 61 und Bertheau S. 28 ents fceiden fich für die Gleichstellung. - 4) Beka', בַקע, ber halbe Gekel, 1 Dof. 24, 22. 2 Mof. 38, 26. 5) Gera, αθμιστον, das fleinste Gewicht, von dem 20 auf einen heiligen Sekel gehen, 2 Mof. 30, 13. 3 Mof. 27, 25. 4 Mof. 3, 47; 18, 16. Sefet. 45, 12.

Für die Bestimmung dieser Gewichte haben wir ein doppeltes Moment. Nach den Angaben der Rabbinen ist das Gewicht des Sekels gleich 320 oder 384 mittleren Gerstenkörnern (Böck), S. 58), was nach Eisenschmid, S. 57 und Thenius zu 2 Sam. 15, 30. so ziemlich mit dem Gewichte der Makkabäischen Silbersekel übereinstimmt. Diese wiegen zwischen 256 u. 271°/4 par. Gran, welche letztere dem Werthe des äginäischen Didrachmon zu 274 Gran so nahe kommen, daß man ohne Bedenken das Gewicht des heiligen Sekels gleich 274 par. Gran, das gemeine also gleich 137 annehmen kann, s. Böck S. 56 ff. Bertheau. S. 33 f. Hiernach ergäbe sich der Werth der einzelnen Gewichte in pariser Gran:

Bergleichen wir diese Gewichtsbestimmungen mit einigen Angaben der Bibel, um ihre Angemessenheit zu erkennen! Nach 1 Mos. 24, 22. wog der goldene Nasenring, welchen Elieser der Rebekka überreicht, 1 Beka', die zwei Armringe 10 Sekel. Der Nasenring wog also, da hier gewiß nur der gewöhnliche Sekel zu verstehen ist, 137 Par. Gran, die Armspangen 2 Unz. 218 Gr. Goliaths Panzer wiegt 5000 Sekel, 1 Sam. 17, 5.; also nach gewöhnlichem Gewicht 74 Pfund 5 Unz. 136 Gr. Par.; die Spitze seines Speeres 600 Sekel = 8 Pfund 14 Unz. 408 Gr. Sollte dies für den Riesen zu gering scheinen, so würde die Annahme von heiligen Sekeln die Summe verdoppeln und

ben Banger auf 148 Bfund 10 Ung. 272 Gr., Die Speerspitze auf 17 Bfund 13 Ung. 240 Gr. bringen. Die Krone bes Königs ber Ammoniter, Die David eroberte, 1 Sam. 12, 30., war 1 Talent Gold schwer, wog mithin 89 Pfund 3 Ung. 48 Gr., was allerbings, um auf bem Ropfe getragen zu werben, zu schwer erscheinen burfte. Dürften wir aber die gewöhnlichen Sefel auch auf das Talent in gleicher Anzahl, wie die heiligen, annehmen, so murbe fich bies Gewicht auf c. 441/2 Pfb. reduciren, was zwar immer noch ichmer genug, aber wenn man bedeuft, bag biefe Krone gewiß nur auf fehr furge Beit getragen wurde, nicht unmöglich erscheint. Absaloms abgeschnittenes haar wog nach 2 Sam. 14, 26. nach foniglichem Bewicht 200 Setel, b. i., wenn wir bas tonigliche Bewicht bem heiligen gleichstellen, 5 Pfund 15 Ung. 80 Gr., freilich eine enorme Saar= fülle, wobei aber zu bedenken, daß bie Gleichstellung bes königlichen Gewichtes mit bem heiligen doch noch nicht fo unbestreitbar feststeht. Sefek. 4, 10. wird bem Propheten von Gott befohlen, täglich 20 Gefel Speife zu nehmen, ben Bewohnern von Jerufalem als Borbild für die Beschränkung ber Speise bei ber bevorftebenden Belagerung. Dies gibt, ba Hefeliel nach bem beiligen Sefel zu 20 Gera rechnet, 9 Ungen 296 Gr., mas als Normalgewicht ber fnappen Speife bei einer Belagerung fich wohl denken läßt. In allen biefen Angaben liegt mithin nichts, was ber Wirklichkeit widerstreitet, und wir konnen baber bie gegebene Bestimmung als bie richtige zugestehen. Wie aber biese Mage und Bewichte mit benen anderer Bolfer bes Alterthums übereinstimmen und welche Folgerungen baraus für die Kulturgeschichte fich gieben laffen, ift bier nicht bes Ortes barguthun; wir verweisen dafür auf die angeführten Werke von Bertheau und Thenius.

Daß im gewöhnlichen Leben die gesetzlich bestimmten Maße nicht immer gewissenhaft angewendet, sondern trügerisch gefürzt wurden, geht theils aus dem ausdrücklichen Berbote dieses Berfahrens im Gesetz, 3 Mos. 19, 35. 36. 5 Mos. 25, 13—15., theils aus den Klagen über falsche Wage und Gewicht (CNI) Spr. 11, 1; 20, 23. Amos 8, 5. Micha 6, 11. hervor.

Materialismus bezeichnet zunächst jene philosophische Dentungsweise, welche Die Materie als bas Grundpringip alles Cenenden betrachtet, und in Folge beg jede Gelbftftändigfeit und Apriorität des Geiftes leugnet. Wefentlich gleichbedeutend wird auch die Bezeichnung Naturalismus gebraucht, jedoch ist jene erste um so mehr als die genauere vorzuziehen, da die tiefere Forschung zwischen ben Begriffen: Natur und Materie mit Recht eine Unterscheidung macht. Als dritte Bezeichnung ift endlich ber Ausdruck Senfualismus anzusehen, welcher gang richtig, jedoch mit einseitiger Betonung bie Erfenntniftheoretische Seite ber materialistischen Weltanschauung hervorbebt. 3m Augemeinen ift festzuhalten, daß nach bisher üblichem Sprachgebrauch biese brei Bezeichnun= gen promiscue angewandt werben. Im weiteren Sinne wird ber Ausbruck Materialismus fobann für bie Summa prattifcher Confequengen gebraucht, welche, bewuft ober unbewufit, aus dem obigen Bhilosophem fich ergeben, und als beren letter Zielpunkt, wenn auch modificirt burch maucherlei Alugheits- und Rütlichkeits-Rudfichten, ber finnliche Genuß in weitester Bedeutung erscheint. Wie in dieser feiner praktischen Erscheinungsform, als einer auf bas Materielle gerichteten Gefinnung, ber Materialismns uralt ift, fo ist auch bas theoretische Philosophem, auf bas er sich stützt, bereits fehr aften Datums. In brei Epochen vornehmlich hat baffelbe culturgeichichtliche Bedeutung gewonnen: im Zeitalter bes die große Religionswende einleitenden Berfalles der antiken Welt burch die Lehre Epikurs, im achtzehnten Jahrhundert durch den vorwiegend auf frangösischem Boben ausgebildeten Senfualismus und endlich in ben materialistischen Beftrebungen ber jungften Gegenwart. Bedeutsam erscheint von vornherein Die Thatfache, daß das Auftreten des Materialismus, als einer die Massen beherrschenden Macht niemals in die Cultur=Anfange eines Bolkes fallt. Bielmehr finden wir bei allen Bölkern eine wenn auch oft rohe, doch geistige Betrachtung ber Natur als die primäre Form des religiöfen Bewußtsehns. Gine Thatfache, welche schon allein zur Bennge bie Brätenfion bes Materialismus, Die ursprüngliche und mahre Form bes menschlichen Bewußtsehns zu sehn, widerlegt, und zugleich jene noch oft gehörte, von vielen Gesehrten vertretene, wenn gleich seichte Meinung, nach welcher die Menschheit sich überhaupt von Unten ("aus dem Urschleim") entwickelt haben soll, als nichtig erweißt. Im Gegentheil sehen wir die Herrschaft des Materialismus in weiteren Kreisen eben dann erst beginsnen, wenn ein Volk die Höhe seiner Cultur-Entwicklung bereits erstiegen hat. Sein Auftreten erscheint sonach als ein Zeichen anhebenden Berfalles, als ein sicheres Kennzeichen sittlicher und geistiger Ersahmung, als ein Vorzeichen nahender, culturhistorischer Krisen.

Betrachten wir zunächst ben Materialismus bes flaffischen Alterthums, so soll nach einem Berichte bei Sextus Empiricus die erste Anregung zur materialistischen Dottrin von Phönicien nach Griechenland gekommen febn. (Schon bas Alte Teftament, vergl. namentlich Robeleth, befämpft bieselbe). Leufipp und Demokrit (ums Jahr 500 v. Chr.), später die Ryrenaiter Aristipp, ber ältere und ber jüngere, bilbeten die von bort ge= kommene Anregung weiter aus. In der Lehre Spikurs endlich (um 300 v. Chr.) fand die materialistische Lehre ihren ausgebildeten und im Wesentlichen für alle Folgezeit er= schöpfenden Ausbruck. Gingige Quelle aller menichlichen Erkenntnig ift nach Epikur die sinnliche Wahrnehmung. Aus der Sinneswahrnehmung, die an sich irrthumslos ift, entstehen alle unsere Vorstellungen. Durch Erinnerung an viele frühere Wahr= nehmungen ähnlicher Art entstehen allgemeine Borftellungen, durch die Berknüpfung mehrerer Vorstellungen Urtheile und Meinungen. Der Grund alles Frethums liegt in der combinirenden Thätigkeit des nachdenkenden Geistes, während die sinnliche Evidenz bas alleinige Ariterium ber Wahrheit ift. Allein ber Sinn und fein unmittelbarer Gegenstand, das Natürliche, Materielle, hat barum mahrhaft Werth und Bedeutung für ben Menschen, mahrend bie Bernunftthätigkeit und alles Geiftige trugerisch und von untergeordnetem Werthe ift. - Rach Diefer rein fenfualistischen Erkenntnistigeorie mußte ber Schwerpunkt ber Lehre Spikurs in ber von ihm versuchten phyfikalifchen Welt= betrachtung ruhen. Seine Physik aber erbaut sich etwa in folgenden Sätzen: Die Menge ber Körper und die Ansbehnung bes Raumes ift unendlich. Das Universum, bas nicht entstanden und nicht vergänglich ift, besteht aus unendlich vielen Welten, gleich ber unfrigen. Der Urgrund ber Welt find die Atome. Dicfe sind das eigent= lich Absolute. Sie find untheilbar und unveränderlich, ewig und unzerftörbar, also bas eigentlich weltschöpferische Prinzip. Richts besto weniger sollen sie Gewicht, Größe, Geftalt befitzen. Sie bewegen fich im leeren Raume von Ewigkeit her mit unendlicher Schnelligkeit von oben nach unten. Sie find vom Zufall regiert und lediglich diesem verdankt die Welt ihre Bilbung und ihr Beftehen. Auch die Seele bes Menschen ift materiell und fterblich, und ein Berlangen nach Unfterblichkeit mit ber richtigen Erkennt= niß ber Welt und des Menschen unverträglich. — Es ist klar und ein unterscheidendes Kennzeichen des Materialismus für alle Zeiten, daß in Folge Diefer Sätze die Ethik Epikurs in seiner Phyfik völlig aufgeben mußte. Go ift ihm denn auch die Ethik nichts anderes, als Glückfeligkeitslehre, und ihr höchster Grundfat: suche die Luft! vermeibe ben Schmerz! Eine sittlichere Wendung suchte Spikur Diesem endämonistischen Grundariome zu geben, indem er beifügte, daß aber jedes Bergnügen verwerflich seh, aus bem eine größere Unannehmlichkeit hervorgebe, und jeder Schmerz erwählenswerth, der eine überwiegende Annehmlichkeit zur Folge habe, wonach bie Sorgenlofigkeit ber Seele und die Schmerzlosigkeit des Leibes sich als der höchste Endzweck aller menschlichen Bestrebungen darstelle. Bergl. Lutterbeck, Neutestamentliche Lehrbegriffe, Mainz 1852 1. Bb. S. 38-58; Hitter, Geschichte ber Philosophie; Fries, Geschichte ber Philosophie, 1. B., u. A. m.

Es bedarf keiner besonders eingehenden Kritik, um die Widersprüche und Sinnlosigskeit, sowie die das Fundament aller Sittlickkeit untergrabenden Consequenzen dieser Lehre zu erkennen. Ihrer Theorie von der Sinneswahrnehmung, als alleiniger Wahrsheitsquelle, widersprücht die Existenz einer im Menschen vorhandenen, apriorischen Vers

nunfterkenntniß, wie fie 3. B. in ber mathematischen Evideng klar zu Tage tritt, sowie bas Borhandensehn von bem Menschen eingeborenen, namentlich religiösen Ibeen. überhaupt die Thatfache ber Gelbftandigkeit und Apriorität bes Beiftes, Die schon im Atte bes Selbstbewußtsehns fich unwidersprechlich fund gibt. Die an die Stelle Gottes als bas Absolute gesetzten, vom blinden Zufall bestimmten Atome sind ferner mit dem Widerspruche behaftet, daß fie im Raume ausgebehnt und doch schlechthin untheilbar jehn follen; überdies find fie niemals finnlich wahrnehmbar, es fehlt ihnen also gerade das alleinige und oberfte Kriterium der Wahrheit, welches es nach Spikur gibt. Da ferner die gange Erscheinungswelt nur aus Aneinanderlagerung ungählbarer Atome gebildet wird, so bringt es diese Atomistik nie über ben Begriff des Leblosen, der Maiching. Richt einmal das Leben der Natur, viel weniger das der Perfönlichkeit läßt sich durch die dem Materialismus eigene Atomistik erklären; die Erklärungsversuche berfelben reichen im besten Falle nur bis an die Grenze bes Chemifchen, ber anorgani= fchen Natur und ber älteste, wie ber neueste Materialismus begradirt vorerst ben Menschen zum Cadaver, die organische Natur zur leblosen Maschine, um dieselben sodann seinem Erklärungspringip gewaltsam anzupassen. Schlechthin unerklärt bleibt bei ihm es ferner, wie es kommt, daß, da die Atome vom blinden Zufall geleitet werden, die Schöpfung statt eines unentwirrbaren Chaos die constanten Unterschiede einer von der höchsten Zwedmäßigkeit getragenen Stufenleiter ber Organismen vom Mineral bis zum Menschen in seit Jahrtausenden gleichbleibenden Formen aufzeigt. Wenn fo bas Epi= fureische Lehrspftem, in sich widerspruchsvoll, nur durch die willführlichsten Annahmen eine Scheinerklärung des Universums zu Stande bringt, fo tritt beffen völlige Salt= lofigkeit am greifbarften in den von demfelben unzertrennlichen verderblichen, sittlichen Tendenzen zu Tage. In der That ist ja Spikurs Sthik nichts anderes, als die Auflösung aller Sittlichkeit, an beren Stelle als höchstes ethisches Prinzip ber Sinnengenuß im weitesten Umfange substituirt wird. Dag ber Ginzelne Die ethischen Confequenzen tiefes Lehrspftemes nicht in ihrem vollen Umfange praktisch zu bethätigen brancht, verbeffert meder, noch entschuldigt bie Berberblichkeit biefer Dottrin. Ge ift aber feine Frage, daß eben diefer im Spikureismus eine theoretische Begründung suchende Cultus der Luft ber Zauber gewesen ift, ber Tausende dieser an sich so schwachen Lehre Beifall rufen, ja Diefelbe recht eigentlich zur "Philosophie des großen Saufens" für alle Zeiten wer= ben lief.

So wird benn auch von bem in die Welt tretenden Christenthume ber Epifureismus sofort als die äußerste, nach Unten gekehrte Potenz des Heidenthumes erkannt und dem= gemäß mit aller Schärfe befämpft. Abgefeben von den gablreichen, zunächst gegen den Sadducaismus, als eine judaistische Berförperung ber Grundfate Epikurs gerichteten und in ber h. Schrift aufbewahrten Aussprüchen Jeju und ber Apostel, zeigt uns bekanntlich die Schrift ben großen Apostel ber Heiben auch in unmittelbar perfönlichem Kampfe wider die Anhänger der Epikureischen Lehre. Es ist daher bedeutsam, welche Argumente wir den Apostel Baulus in seiner auf dem Areogag zu Athen gehaltenen und zunächst wider die ihm gegenüberstehenden Spikureer gerichteten Rede gebrauchen sehen (Apostelgesch. 17.). Wir hören ihn aber an dieser Stelle reden von Gott bem Unfichtbaren und bis babin Unbekannten, ber ba fen ber Schöpfer himmels und ber Erbe, ber Ordner ber Natur und Lenker ber Weltgeschichte, in dem wir leben, uns bewegen und find, zu beffen Gefchlecht wir gehören und beffen Berkundung an bie Menschheit jett Alle zur Sinnesanderung bewegen muffe, welcher einst auch die Todten erweden und nach Seiner Gerechtigkeit Gericht halten werbe. Es ift fein Zweifel, baf unter den Spöttern, welche bem Apostel, als fie ihn reben hörten von der Auferstehung ber Todten, widersprachen und ihn einen σπερμολόγος nannten, eben Epifureer zu verstehen sind. Betrachtet man aber die von Baulus hier ausgesprochenen Gedanken, fo ift klar, daß dieselben in diametralem Gegensatze zu den Lehren Spikurs stehen. Schon in der Apostelzeit ift also der Epikureismus als der äußerste, intellektuelle, wie sittliche

Gegensatz, welchen bas Heidenthum aus seinem Schoose geboren hatte, erkannt, und als solcher mit den Fundamentalsätzen der in Christo geoffenbarten Wahrheit entschieden bekänipft worden.

Die weitere historische Betrachtung des Materialismus bietet einen denselben vor allen anderen Geistesrichtungen auszeichnenden und zugleich höchst karafteristischen Borstheil. Wir meinen die völlige Stabilität seiner Grundgedanken. Er liegt bereits im Epikureismus völlig ausgebildet vor und keine seiner späteren Reproduktionen hat wesentslich Neues beizussügen vermocht. Indem schon Epikur die Bernunft dem Sinne, Gott dem (im absoluten Utom verkörperten) Zufall, den Geist der Materie, die Ethik der Physik völlig geopfert hat, hat er bereits die äußerste Grenze, welche das menschliche Denken von der Willkühr des Wahnwiges scheidet, erreicht. Es ist eigentlich nicht mögslich, über ihn hinauszugehen. Wie jedes in seinem Grunde negative Prinzip wesentlich unproduktiv ist, so ist der Materialismus, als die äußerste Grenze der Regation auch mit dem Fluche der höchsten intellektuellen, wie sittlichen Impotenz behaftet, welche nimmer als dauende und schaffende, sondern nur als zerstörende Macht sich wirksam erweissen und seinen modernen Reproduktionen eine hervorragende, culturhistorische Bedeustung zu.

Benben wir uns von diefem Gesichtspunkte aus ber Betrachtung ber letteren zu, so begegnen wir nach langer Unterbrechung bem Materialismus in sustematisch ausgebildeter Form und als einer in weiten Rreifen einflufreichen Beistesrichtung zunächst im Senfuglismus bes achtzehnten Jahrhunderts wieder. Als unmittelbarer Borläufer ber größten Rrife, welche die moderne Geschichte durchlebt hat, tritt er uns hier entgegen, und ein innerer Zusammenhang zwischen ber vorausgegangenen, namentlich in Frankreich zur herrschaft gelangten, fensualistischen Geistesrichtung und ben die Revolutions= periode beherrschenden Tendenzen ist unleugbar vorhanden. Wobei jedoch festzuhalten ift, daß, wie auch in ältefter und neuefter Zeit, ber Materialismus viel weniger als bie Urfache, benn als die Wirkung bes in ber Aufklärungsperiode weithin herrschenden intellektuellen und fittlichen Berfalles zu betrachten ift. Abgesehen von tiefen unmittelbar prattifchen Borbedingungen war bie ursprüngliche Saltung und Entstehungsmeise ber modern fenfualistischen Doktrin eine abstratt=philosophische. Bunachft kann Diefelbe als ein Rudichlag gegen die Philosophie Descartes', der Leib und Seele, überhaupt den physischen und geiftigen Rosmos dualistisch trennte, betrachtet werden. John Locke († 1704) hat diefelbe eingeleitet. Ihm galt die Seele als tabula rasa, auf welche bie Erfahrung allein ben Inhalt unferes Denkens und Wollens niederschreibe. Er leugnete bie Eriftenz allgemeiner Ibeen und eines bem Menschen eingeborenen Sittengesetzes. Wie Epitur ift auch er ber Meinung, dag wir durch bie Sinne allein ben Inhalt unferes Denkens gewinnen. Doch zieht er noch nicht bie volle Confequenz biefer Borber= fate, fondern fucht einen abstratten Deismus bamit zu verbinden. Gin benkender Gott fen für bas Wefen ber Welt vorauszusetzen, ba ber gebankenlose Stoff niemals ein benkendes Wefen hervorbringen könne. Auch ift er geneigt, neben ben äußeren Sinnen als ben primaren Quellen aller Erfenntnig, ben inneren Ginn, vermöge beffen wir bie gewonnenen Bahrnehmungen als Borftellungen in unferer Phantafie ichauen, im Gebächtniß behalten, in neue Berhältniffe zu einander bringen und über fie reflektiren, in einer gewiffen Selbständigkeit zu belaffen. Das Refiduum bes Deismus bei Lode, bemzufolge er das Dasenn Gottes, die Freiheit des Willens, die Möglichkeit und Nothwendigkeit einer Offenbarung behaupten wollte, war aber offenbar eine mit seinen fenfualiftischen Grundprinzipien unverträgliche Inconsequenz. Condillac (geb. 1715), burch Boltaire für Lode's Lehre gewonnen, that einen Schritt weiter. Ihm galten ber außere und ber innere Sinn nicht mehr als zwei verschiedene Kräfte, benn nicht Empfindung und Reflexion, vielmehr Empfindung allein vermittle all' unfere Erfahrung; Phantafie, Erinnerung, Reflexion seben nur veranderte Empfindungen. Bei ihm ift alfo Denken

und Empfinden völlig eins geworden. Während er so die Frage nach dem Verhältniß von Leib und Seele entschieden monistisch im Sinne des Materialismus beantwortete, suchte auch er gegenüber der Frage über die Entsiehung der Welt noch auf dem Boden des Deissmus stehen zu bleiben. In gleicher Halbheit spricht sich auch die von Diderot und d'Alembert herausgegebene Encyclopedie ou dictionnaire raisonne etc. (vrgl. den Artikel "Enchclopädie, französische") aus, indem sie trot ihrer entschieden sensuclistischen Erstenutnistheorie und ihrer auf völlig endämonistische Morals und Lebensprinzipien gebauten Lehre nicht nur deistische Grundgedanken, sondern selbst die Nothwendigkeit einer Offenbarung aufrecht zu erhalten versuchte, bei welchem Bestreben freilich vielmehr eine behutsame Accomotation, als eine wahrhaftige Ueberzeugung leitend gewesen sein dürste.

Die vollen Consequenzen des mit großem Beifall aufgenommenen senfualiftischen Grundpringips haben vor Anderen ber Argt La Mettrie († 1751) und Baron Holbach († 1789) ausgesprochen. Bornehmlich von naturbiftorischen Borberfätzen aus verfündete Diefer (befonders in dem "Systeme de la nature 1770," oft wieder aufgelegt) Die Ewigfeit bes Stoffes und feiner in fich freisenden Bewegung, bezeichnete bas Denken als Nervenerregung, die Seele als das Refultat der Stoffverbindung des Leibes und fuchte in einer rohen Atomenlehre einen sustematischen Abschluß seiner materialistischen Grund= anschauungen. Der Wille ift nach Holbach nichts, als die herrschende Empfindung; ber Grund bes Sittengesetzes liegt in einer gefunden Luftempfindung. Medicin, Diat und Klima find baher bie Faktoren, durch welche ber Mensch auch sittlich allein zu leiten und zu bessern ift. Noch rober, wo möglich, hat La Mettrie Diese Grundsätze (L'homme machine, Histoire naturelle de l'âme u. a., Gesammtausgabe: Oeuvres philosophiques. London 1751 und öfters wieder aufgelegt) gepredigt. Das Wefen der Dinge ift auch nach ihm nichts als ein schlechthin unter gewissen Bewegungsgesetzen beterminirter Na= tur-Medanismus, alle Vorstellung von Gott und Geift nur Wahn und Thorheit, und auch ihm gilt als letzte praktische Confequenz der Mediciner als der einzige Philosoph, ber sich um sein Baterland verdient macht. Es ift leicht ersichtlich, bag auch ber mo= terne Communismus und Socialismus mit seinem ganzen Irrsal phantastischer Ausgeburten in logischer Folgerichtigkeit an die Consequenzen der materialistischen Doktrin anknüpft.

Bum brittenmal hat in ber jüngsten Gegenwart ber Materialismus als eine Taufende beherrichende Macht fein Saupt erhoben. Berschiedene Faktoren mußten gusam= mentreffen, um dies zu ermöglichen. Die von Jahr zu Jahr wachsende Berrschaft ber materiellen Intereffen, bas in Folge beffen unter immer größerer Berachtung aller ibealen Lebensgüter weitverbreitete Jagen und Drangen nach Erwerb und Besitz, die stets bewuftere Abtehr bes öffentlichen Geistes vom Evangelio fammt ben bavon ungertrennlichen Folgen: Fleischesluft, Augenluft und hoffärtiges Wefen - find es vor Allem, die den materialistischen Doktrinen unter und mehr und mehr Bahn brechen. Auch in ber Gegenwart find Dieselben gunächst mehr bie Wirkung als bie Urfache bes uns umgebenben, weithin eingeriffenen Berfalles, und ein Berfuch, eben biefen zu fuftematifiren. Gerade als folder ift aber diefer neueste Materialismus und fein herausforderndes Auftreten eine hochbedeutsame Thatsache. Mancherlei Stützen tamen dieser materialisti= fchen Zeitrichtung zu Gulfe. Bor Allem Die Richtung, welche Die neueste Philosophie in einem Theile ihrer Bertreter eingeschlagen hat. Wie diese Richtung, von Segel ben Ausgangspunkt nehmend, fich immer vollendeter bem Naturalismus in die Arme geworfen hat, ist am deutlichsten und lehrreichsten an Ludwig Feuerbach zu erkennen. Nach Hegel existirt in Wahrheit nichts, als der allgemeine Geift, die absolute Idee. Einzelne, Individuelle gilt ihm als an sich unwahr; ber menschliche Beift, als individueller, ift ihm nur Durchgangspunkt zur Erzeugung des allgemeinen Geiftes. viduell ist der Geift nur durch seine Verflechtung mit der Natürlichkeit. Im absoluten Beiste ist diese Schranke aufgehoben. Im Gegensatz gegen die hier vollzogene Bergötterung der Idee, welche namentlich auch vom Gebiete der Psychologie aus als unge=

nügend und den Thatsachen widersprechend fich erwies, konnte jene naturaliftische Wendung, welche die moderne Philosophie in einem Theile ihrer Bertreter unter Teuerbachs Bortritt nahm, als Rudichlag gar nicht ausbleiben. Die Hegel'iche Bergötterung bes allgemeinen Beiftes, ber Bernunft, schlug bei ihm um in bie Bergötterung bes individuellen Geistes, des menschlichen Ginzel-Ichs, die Philosophie ward zur Anthropologie. "Die neue Philosophie, fagt er, macht ben Menschen mit Ginschluß ber Natur als feiner Bafis zum alleinigen, universalen, bochsten Gegenstand ber Philosophie - Die Unthropologie also mit Einschluß der Physiologie zur Universalwissenschaft . . . Der Mensch für sich ift Mensch (im gewöhnlichen Sinne), ber Mensch mit Mensch - Die Ginheit von Ich und Du ift Gott." Auf folden Borberfatzen mar es benn unabweisbar, ben Egoismus als bas lette Pringip wie aller Cultur, jo alles Cultus zu betrachten, und wirklich bezeichnet Keuerbach Religion wie Moral lediglich als Brodukt desielben. "Allerbings, fagt er, ift ber Egoismus die Urfache aller Lafter, aber auch aller Tugenben. Denn was hat die Ehrlichkeit geschaffen? ber Egoismus durch das Berbot bes Diebftahles. Wer die Tugend ber Reufchheit? Der Egoismus, der den Gegenstand seiner Liebe nicht mit einem andern theilen will, durch das Berbot des Chebruchs. Wer die Tugend ber Wahrhaftigkeit? ber Egoismus, ber nicht belogen und betrogen fehn will, durch das Berbot ber Liige. So ift ber Egoismus der erste Gesetzgeber und Ursache der Tugenden" . . . Es übrigt nur noch hinzuzufügen, daß in weiterer folgerichtiger Entwidlung biefer (gleichfalls auf eine rein fenfualiftische Erkenntniftheorie fich ftutenten) Grundgedanken Feuerbach ichlieflich die Rahrung als bas Band und bie Identität von Beift und Natur erklart. Was der Mensch ist, bas ift er - mo fein Fett, ba fein Fleisch, und wo biese nicht, fein Sirn und fein Geift; ohne Phosphor im Sirn fein Gedanke, ja ber Phosphor ift es, ber eigentlich in uns benkt - mit biefen ergangenden Gaben ift ber Rreislauf des mobernen Materialismus bereits völlig umichrichen. Die beim antiken Spikureismus und beim frangofischen Senfualismus, fo feben wir auch hier die Philosophie in Anthropologie, die Ethit in Physit und Physiologie sich völlig auflösen. Es muß aber gerade beim modernen Materialismus als auszeichnente Eigenthümlichfeit hervorgehoben werden, daß er diese Auflösung und Berwandlung bewußter und mit bedeutenderen Mitteln als seine Borläufer zu vollziehen sucht. Und bei diesem Bestreben kommt ihm der die moderne Natursorschung beherrschende Weist hülfreich entgegen, und wie er selbst behauptet, ist die moderne naturwissenschaftliche Forschung die feste Bafis, von der aus er seine Berechtigung vornehmlich zu erweisen versucht und allgemeine Anerkennung verlangt. Seit lange hat fich bie neuere Natur= wiffenichaft einer rein me da nifch - phyfitalifchen Weltbetrachtung zugewendet, und bas Leben bes Mafrofosmos zu einer mécanique céleste, bas Leben bes Mifrofosmos zu einer Summe rein mechanischer Bewegungsatte herabgesett. Es ift nicht zu leugnen, bag bas Aufkommen ber materialistischen Weltauschauung in weiten Kreisen hiedurch Vorschul empfing und noch immer empfängt. Denn es ist teine Frage, daß jene rein mechanische Weltbetrachtung in ihren letzten Confequengen gum Atheismus führt; leugnet aber ber Menfch einmal Gott in ber Natur, fo kommt er gar bald bagu, auch ben Geift im Menschen zu leugnen, und ber Materialismus, ber Diefen Selbstmord offen begeht, ift Die lette Consequeng bes Atheismus. Denn es gilt jederzeit ber Sat: wie ber Mensch zu Gott fteht, jo fteht er auch zu seinen Rebenmenschen, zu sich selbst und ber ihn um= gebenden Natur. Wenn aber heutzutage für die Mehrzahl der Naturforscher ber Sat: "daß bas mafrotosmifche, wie mifrotosmifche Dasehn in allen Buntten feines Entstehens, Lebens und Bergehens nur mechanischen und in ben Dingen felbst liegenden Gefeten gehorcht" als feststehendes Axiom gilt, fo hat eben damit auch ber Materialismus ichon halb gewonnenes Spiel. Die moderne Repriftination ber Lehre Epifurs versucht baber auch mit aller Anstrengung aus den Beobachtungen und Fortschritten der neueren Na= turwiffenschaft ihre Stuten und Beweismittel zu gewinnen, und erhebt mit feder Buversicht ben Anspruch, die nothwendige Folgerung erafter empirischer Beobachtungen zu

fenn. Gben diese Bratention gibt den Behauptungen im Munde ihre neuesten Bertreter für Biele einen blendenden und verlodenden Schein. Es läft fich aber unschwer nachweisen und ift neuerdings von vielen Seiten geschehen, daß es bei der materialifti= fchen Weltanschauung gang und gar nicht um empirische Thatsachen, vielmehr um eine schlechte, auf faliche und verwerfliche Prämiffen gebaute Philosophie fich handelt, beren Axiome und Glaubensfätze in ihrer Unhaltbarkeit aufzuzeigen, barum ftets bas erfte Geschäft für die fritische Widerlegung des Materialismus sehn mird. Auch die bedeutenoften naturwiffenschlichen Fachantoritäten haben neuerdings jene behauptete naturwiffenschaftliche Stärke bes Materialismus für eine illusorische, lediglich auf kede Behauptun= gen geftütte erklärt; womit aber freilich die Erkenntnif, daß die feit lange herrschende, mechanische Naturbetrachtung auch ihrerseits ein solches Resultat, wie es im mobernen Materialismus vorliegt, nothwendig mit herbeiführen nußte, noch lange nicht zu allgemeinerer Anerkennung gefommen ift. - Als bezeichnenden Ausbruck biefes in natur= wiffenschaftlichem Gewande auftretenden neuesten Materialismus ichließen wir noch einige Säte aus 3. Moleschotts Schriften ("ber Areislauf bes Lebens", "Lehre von ben Nahrungsmitteln" u. a.) hier an. Der Stoffwechfel, ber Kreislauf bes Lebens ift nach ihm bas entziffernde Wort ber Löfung für alle Rathfel ber Welt. "Der Stoff regiert ben Menschen . . . ber Mensch selbst ift lediglich eine Naturerscheinung, ein verschwin= bendes Produkt und Moment des Kreislaufes des Lebens . . . Der Menfch ift die Summe von Eltern und Umme, von Ort und Zeit, von Luft und Wetter, von Schall und Licht, von Rost und Rleidung; sein Wille die nothwendige Folge aller dieser Urfachen, gebunden an ein Naturgefet, das wir aus feiner Erscheinung erkennen, wie ber Planet an feine Bahn, wie die Bflange an ben Boben . . . . Der Gedanke ift eine Be= wegung des Stoffs, eine Versetzung des Hirnstoffs; ohne Phosphor kein Gedanke . . . auch bas Bewuftseyn ift nichts, als eine Eigenschaft bes Stoffs . . . Im Unnaturlichen liegt die Gunde, nicht im Willen, Bojes zu thun." Auch hier verfinkt bann alle Sittlichkeit im Grabe eines bobenlofen Determinismus, und die Ethik verwandelt fich in eine Speifekarte.

Es konnte nicht fehlen, daß biefe Anschauungen in unserer von materiellen Ten= bengen so fehr beherrschten Zeit weithin Beifall fanden. In wie hohem Grade bies ber Fall, hat fich bei bem jungften literarischen Streite für und gegen ben Materialismus beutlich gezeigt. Es bedurfte nur einer breiften, öffentlichen Aussprache ber materialifti= ichen Grundgebanken und ihrer letten Zielpunkte, um fofort klar werden zu laffen, bag es sich bei diesem modernen Materialismus nicht um einzelne Ueberschreitungen in phi= losophischen und naturwissenschaftlichen Kreisen, sondern recht eigentlich um eine bereits zu einer Macht in der öffentlichen Meinung erstarkte Weltanschauung handle. Zwei Schriften vornehmlich gaben ben äußeren Anstoß zu ber bald mit größter Lebhaftigkeit geführten, literarischen Discuffion. Der Naturforscher Karl Bogt mar wiederholt von dem Naturforscher Rudolf Wagner wegen seiner mit aller Rüdfichtslosigkeit starken Ueber= muthes ausgesprochenen materialistischen Behauptungen angegriffen worben. Die Unt= wort erfolgte in ber Schrift: "Röhlerglaube und Wiffenschaft. Gine Streitschrift gegen Rubolf Wagner. Gießen 1855." Satte Bogt bereits früher, namentlich in feinen "Bilbern aus dem Thierleben" die Lehre von der Unfterblickeit der menschlichen Seele verhöhnt, und die fittliche Willensfreiheit mit allen Confequenzen Diefes Sates geleugnet, fo wieder= holte er in der genannten, wissenschaftlich ebenso werthlosen, als auf die große Masse wohlberechneten "Streitschrift" jene Behauptungen. Fast gleichzeitig fand ber extreme Materialismus auch in der Schrift: "Araft und Stoff. Empirisch = naturphilosophische Studien in allgemein verständlicher Darstellung von Louis Buchner, Frankfurt 1855" eine entschiedene Bertretung, beren Berfasser sich gleichfalls, wenn auch unter größerem Scheine einer miffenschaftlichen Begründung, in populärem Gewande und nicht ohne "in allgemein verständlicher Darstellung" bie praktischen Zielpunkte des Materialismus anzudeuten, an die Maffen mandte. Beide Schriften erlebten in fürzefter Frift vier ftarte

Auflagen. Gigenthumlich und getragen von einem gewiffen wiffenschaftlichen und fittlichen Ernste hat H. Czolbe ("Neue Darstellung des Senfualismus, Leipzig 1855") den Materialismus zu begründen versucht, indem er unter Leugnung aller Rosmogonie bie Sypothese einer emigen Stabilität nicht nur bes Universums, sondern auch ber Formen aller Einzeldinge aufstellte - ber extremfte, aber auch entschieden verungludte Bersuch, dem Materialismus eine wiffenschaftliche und in sich confequente Begründung zu ver-Namentlich bie Bogt'iche und Büchner'iche Schrift riefen rasch eine Maffe von Begenschriften, in benen bie verschiedensten bie Begenwart burchziehenden, geiftigen Strömungen zum Ausbruck famen, hervor. Mehr benn breifig find im Laufe weniger Monate erschienen. Wir nennen einige ber namhaftesten. Als die fritisch burchgear= beitetste muß wohl Julius Schaller's "Leib und Seele. Weimar 1855" bezeichnet werben. Aber ber Berfasser, im Wesentlichen fich auf bem Standpunkt Begels bewegend, hat zwar die Widersprüche und Irrationalität des modernen Materialismus treffend aufgezeigt, ohne jedoch in feinen positiven Andentungen einen pantheistischen Hintergrund überwinden zu können. Gine gründliche und gedankenreiche Polemik wider ben Materialismus bietet die Schrift: "leber Leben und Stoff von Fr. W. Tittmann. Dresben 1856", beren Berfaffer es auch wagt, mehrere ber Grundvoraussetzungen ber heutigen mechanischen Naturbetrachtung einer Revision zu unterstellen und theilweise entschieben zu bekämpfen. Weit minder tief, doch in mancher Beziehung lehrreich und in anerfennenswerther Beise hat fich ein anderer Naturforscher, August Beber in der Schrift: "die neueste Bergötterung bes Stoffes. Giegen 1856" ausgesprochen. Bom Standpunkte bes driftlichen Theismus 3. Frohid, ammer in ber Schrift: "Menichenseele und Physiologie. Gine Streitschrift gegen Carl Bogt. München 1856". Am umfaffenoften der Anlage nach und im engsten Anschluß an die driftliche Weltanschauung hat wohl der Unterzeichnete in ben "Briefen gegen ben Materialismus. Stuttgart 1856" bie verhandelte Tagesfrage in Angriff genommen, indem er nicht nur auf die Polemik wider den reinen Materialismus fich beschränkte, sondern die ganze dem Christenthume feindliche Zeitströmung in ihren verschiedenen Erscheinungsformen und ihrer inneren Berwandt= schaft mit ben materialistischen Tendenzen der Gegenwart zu zeichnen und namentlich auch das Verhältniß von Wiffen und Glauben näher zu bestimmen versuchte. Man vergleiche aber über diese ganze Literatur des Unterzeichneten: "Kritische Umschau in der materialistischen Streitliteratur" (Evangelische Kirchenzeitung, Juli und August 1856). In hervorragender Weise hat auch neuestens 3. Hichte in seiner "Anthropologie, Leipzig 1856" bie materialistische Doktrin einer gründlichen Kritik und zwar im Zusam= menhange eines größeren wiffenschaftlichen Gangen untergeftellt. Bon materialistischer Seite ift bis jett auf alle diese polemischen und fritischen Entgegnungen nichts irgend Bemerfenswerthes erwidert worden, und für den Augenblid dürfen die materialistischen Lehren wenigstens literarisch als aus bem Felbe geschlagen betrachtet werben. Bei ber Schwäche und Willführ seiner Grundvoraussetzungen, bei seiner völligen Unproduktivität, ba er auch in seiner neuesten Erscheinungsform im Wesentlichen nichts anderes als eine Repriftination der Spikureischen Weltauschauung ift, und alle seit Alters gegen Diese erhobenen fritischen Einwände auch ihn treffen, sowie endlich bei der in seinen Consequenzen fich ergebenden Auflösung aller Sittlichkeit und Moral konnte es auch nicht gerade schwer fallen, ben extremen Materialismus für's Erste zum Schweigen zu bringen. Aber es ware irrig und bedenklich, um beswillen die hier fortwährend wie der Befellschaft überhaupt, so namentlich auch dem Evangelio drohende Gefahr gering zu achten; es wäre vielmehr dringend zu wünschen, daß die Macht des hier drohenden, wenn auch oft noch verhüllten boch äußersten Wegners des Chriftenthums in allen Confessionen ernftlich in's Auge gefaßt würde. Sowohl die Kirche, wie die wissenschaftliche Theologie werden durch diese immer weiter um sich fressende "Philosophie des Thiers, das aus dem Abgrunde aufsteigt", an die Lösung verschiedener wichtiger Aufgaben bringend gemahnt. Welche diese seven, hat der Unterzeichnete in seinem Referate über die Frage: "Wie ift von Seiten ber Kirche ben Einfluffen bes neueren naturwissenschaftlichen Materialismus auf bas Bolf zu begegnen?" (f. "Berhandlungen bes Kirchentages zu Lübeck, Berlin 1856") in Gemeinschaft mit einem Reserat Pastor Euen's näher barzulegen versucht.

F. Fabri.

Maternus I., Bijchof von Röln, f. Röln.

Maternus, Julius Firmicus, Berfaffer einer apologetischen Schrift mit bem Titel: De errore profanarum religionum ad Constantium et Constantem Augustos. Dieselbe wurde erst im Jahre 1562 aus einer, wie es scheint, später gang verloren gegangenen Mindener Handschrift befannt gemacht (editio princeps: Argent. 1562, ed. Math. Flacius Illyr.; auch abgedruckt bei Gallandi Bibl. Patr. V. p. 23 sq., mit Minuc. Felix ed. Gronov., mit Arnobius ed. Oberthuer; besonders herausgegeben von Muenter, Havniae 1826; und neuestens ex recensione Conradi Bursian.). Da keiner ber alten Schriftsteller dieses Buchs Erwähnung thut und auch aus ihm selber nichts über seinen Verfasser fich entnehmen läßt, fo ift es nicht entschieden, ob es berfelbe ift, bem eine andere Schrift aftrologischen Inhalts (Matheseos libri VIII) beigelegt mirb. Bon lettgenannter Schrift, Die einen Beiben ficher zum Autor hat, unterscheibet fich erstere burch größere Reinheit bes Ausbrucks, fo bag, wenn beide Ginen und benfelben Berfaffer hatten, angenommen werden mußte, bei demfelben fen mit feiner Bekehrung gum Chriftenthume ein wefentlicher Fortschritt in stylistischer Reinheit Sand in Sand gegangen. Münter in den Praemonenda seiner Ausgabe entscheibet für zwei gang verschiedene Berfaffer beiber Schriften. Der Inhalt der apologetischen Schrift, in welcher sich ein leidenschaftlicher Eifer für das Christenthum kundgibt, würde nicht hindern, in ihrem Berfaffer einen Mann ju vermuthen, ber früher beibnischer Sachwalter und dalbäischer Sternbeuterei ergeben gewesen mare. Mit mehr Sicherheit läßt fich aus bem Inhalt ber Schrift entnehmen, daß fie zwischen 343-350, etwa um 348 abgefaßt murbe, und daß ihr Berfaffer ein eben fo entschieden driftlicher als gebilbeter Mann mar, ber eine ausgebreitete Kenntniß ber Religionen bes Alterthums befaß. Zwar fehlt es ber Schrift nicht an Anklängen, welche an die früheren Apologeten Arnob und Lactantius, zumeist aber an Chprian erinnern; gleichwohl ift aber ber Gang ber Schrift felbst wesentlich verschieden, indem diefelbe nicht sowohl befeusiv die Angriffe des Beidenthums gegen das Christen= thum abweist, als vielmehr aggreffiv ben Unverftand und bie Berkehrtheit bes Polytheis= mus barzuthun sucht. Maternus bekampft bie heidnische Religion von ber euhemeristi= ichen Anschauung aus, erklart die Entstehung bes Göttereultus aus ber Bergötterung sterblicher Meuschen, beutet jedoch auch manche Mithen als Verzerrungen biblischer Ge= ichichten. Bgl. Mich. Hertz, de Firm. Mat. Hafn. 1817. Uebrigens finden wir Die Toleranz, welche noch ein Lactantius für alle Religionen fordert, bei Maternus bereits in fanatische Berfolgungssucht verfehrt. Um Schluß seiner Schrift halt er ben Söhnen Conftantius b. Gr. bas Gebot Gottes an Josua, Die Ranganiter auszurotten, zur Nachachtung gegen die Bötendiener vor: Vobis, sacratissimi imperatores, ad vindicandum et puniendum hoc malum necessitas imperatur, et hoc vobis Dei summi lege praecipitur, ut Severitas vestra idolatriae facinus omnifariam persequatur! Maternus hulbigt bem für die Raiser höchst verderblichen Wahn, als ob fie schon baburch, baf fie Die äußerlichen Denkmale bes Heibenthums gerftörten, fich als Chriften bewiesen und fich ber göttlichen Gnabe verficherten. Schmeichlerisch ruft er ben Kaifern gu: "Nehmt getroft ben Tempelidmud hinweg, verwendet alle Geschenke ber Tempel zu Eurem und des Herrn Ruten. Nach der Zerstörung der Tempel send Ihr durch Gottes Macht höher erhoben worden." Bgl. Bähr, die driftliderömische Theol. S. 199 f. Th. Breffel.

Mathefins, Johannes, gebürtig aus Sachsen, studirte seit 1528 in Wittensberg, war hier eine Zeitlang Luther's Tischgenosse, wurde 1532 Rektor, 1545 Pastor im Joachimsthal, wo er 1564 starb. Er war majoristisch gesinnt. Denn er war Zeuge des Misbrauches und des geistlichen Schadens der sleischlich aufgefaßten und ausgebeusteten Lehre von der Rechtsertigung durch den Glauben. Durch ihn ersahren wir, daß

viele faliche Brüder und Ohrenfrauer, um bem gemeinen Mann zu hofieren, fich unvericont und mit Nachtheil bes Evangeliums vernehmen laffen: "Glaube nur und thue, was du willft, Gutes ober Bofes, fo ichabet es bir nicht, wenn du nur gur Geligkeit berufen bift." Daher er meinte, "dies Stud von ber Nothwendigkeit ber guten Werke folle man in biesen letten Zeiten wohl merken, ba bie Liebe in Bielen erkaltet und ungeschickte Prediger bem tollen Bobel hofieren, alle Zucht und Tugend schmähen, und fromme Brediger mit Ungrund beschuldigen, Die ba lehren, ein rechter Glaube fonne nicht ohne gute Werke jenn, als lofeten und vernichteten fie damit die Lehre vom Glauben, dadurch wir allein vor Gott gerecht und felig werden." Am Ende seines Lebens litt er schwere und anhaltende geistliche Anfechtungen, die z. Th. darin bestanden, daß ihn der Satan jum Abfall von Gottes gnäbiger Barmbergigfeit und bem theuren Blute Chrifti zwingen wollte, wie er felbst eingesteht, worin allerdings die Andeutung liegt, daß ihm die Handhabung der Rechtfertigungslehre in seiner Kirche große Bedenken verursachte. Mathefius ift vorzüglich bekannt durch seine 17 Predigten vom Anfang, Lehre, Bekenntniß und seligen Abschiede Martini Luthers. Nürnberg 1588 (in neuerer Zeit ist das Biographische aus diesen Predigten ausgeschieden und besonders herausgegeben worden: Mathefius, Joh., das Leben des Dr. Martin Luther's. Mit einer Borrede von G. H. v. Schubert. Stuttgart.) Aber noch andere Predigten hat er geschrieben, ebenso einen Traktat von der Rechtsertigung, einen Katechismus und mehrere Lieder. Sein Leben hat 1705 ein Nachkomme von ihm, Balthafar Mathesius, beutsch befchrieben. Bgl. über ihn Jöcher's Gelehrtenlerikon und Döllinger, Die Reformation II. S. 127.

Mathem, f. Mäßigkeitsvereine.

Mathildis, die heilige, Gemahlin des deutschen Königs Heinrich I., glänzt als ein ausgezeichnetes Borbild chriftlicher Frömmigkeit und Tugend in der Geschickte. Ihr Bater war der sächsische Graf Theoderich, welcher, aus der uralten Familie des mächtigen Bolksherzogs Wittekind abstammend, durch Reichthum und Adel des Geschlechts ein großes Ansehen unter den Seinigen genoß und mit der schönen Reinilda, der Tochter eines vornehmen Tänen und einer Friesin, glücklich verheirathet, sich einer blühenden Nachkommenschaft erfreute. (Vita Mathildis reg. c. 1; Widukindi res gestae Saxon. I, 31; Thietmari chron. I, 6.). Sie wurde bald der Pflege ihrer Großmutter, der Aebtissin Mathilde im Kloster Herword übergeben. Hier warb um ihre Hand Heinrich, Sohn des Herzogs Otto des Erlauchten, der über Sachsen und Thüringen herrschte. Die Heirath erfolgte im Jahre 909.

Noch drei Jahre erfreute sich der hochbetagte Herzog Otto des ungetrübten Glückes ber Neuvermählten und nahm mit herzlicher Freude den wohlthätigen Ginflug mahr, ben Mathilde, ungeachtet ihrer Jugend, durch ihren flaren Berstand und ihre edle Gefinnung, durch ihre reine Tugend und erhabene Frömmigkeit über seinen entschlossenen, tapfern und ebelbenkenden, aber von heftiger Leidenschaft leicht bewegten Sohn ausübte. Bor ihrer fauften, reinen Beiblichkeit beugte sich der männlich starke, leidenschaftliche Sinn Heinrichs zusehends mit jedem Jahre mehr; sie war es, die ihn in die Schranken ter Sittlichkeit und bes Rechts burch ihre liebevollen Borftellungen zurüchtrachte, wenn Die Beftigkeit feines Gemüthes ihn von ber rechten Bahn fortzureifen brobte. Selbst in ben verwidelten Berhältniffen bes öffentlichen Lebens, Die oft ichwer auf ihm lafteten, seitbem er nach dem Tode seines ebenso thatkräftigen als stagtsklugen Baters, 912, als Berzog die Herrschaft über Sachsen und Thuringen angetrelen hatte und nach bem Tobe Konrad's I. zu Anfang bes Sahres 919 im Lager bei Friglar zum beutschen Könige gewählt war, blieb fie ihm ftets die treufte Rathgeberin und Tröfterin. Durch ihren Ginfluß hauptfächlich gelangte er zu der Festigkeit und Gediegenheit des Karakters, in welchem er fich, je alter er murbe, ftets einfach im Leben, freundlich in Worten, befonnen und entschlossen zur That, bescheiden im Glücke, unverzagt im Unglücke, ernst und ftreng in Gerechtigkeit und Gute zeigte. Ihr thätiges und aufrichtiges Wohlwollen gegen alle Menschen erwarb nicht nur ihr, sondern auch ihm die allgemeine Liebe und

Berehrung bes Bolfes. "Eine je böhere Macht ihr aber zu Theil ward," sagt ihr Lebensbeschreiber (vit. Mathildis reg. c. 5), "besto bemüthiger erniedrigte sie sich; und was fehr felten gefunden wird, fie befaß Die Chre ber Welt ohne Stolz. Deffentlich fchritt fie einher mit Ebelfteinen und Seibe geschmückt, aber in ihrem Innern führte fie eine fostbarere Zierde, ein Gott wohlgefälliges Berg, und fie behandelte ihre Untergebenen mit fo großer Berablaffung und mütterlicher Zärtlichkeit, daß ihr Alle auf gleiche Weife Liebe und Chriurcht erwiesen. Was die Welt für wünschenswerth hält, verachtete fie aus Liebe jum Beilande. Gie begehrte weder Reichthum, noch fürchtete fie Urmuth; ihre Sand war immer freigebig gegen die Urmen und felten leer, wenn von ihr Ulmosen erbeten wurden. Niemals ging Jemand mit Betrübniß im Herzen zu ihr, ber nicht mit Freude wieder von ihr gurudgekehrt mare, und wer Gulfe suchend gu ihr kam, erlangte gewiß, mas er wünschte." Gern legte fie auch für Unglückliche, Gefangene und für Berbrecher beim Könige, wenn er gurnte ober ftrafte, Fürbitte ein und fuchte ihn zur Berföhnung und Milbe zu ftimmen, fo bag er oft, wenn er ihre Bitte nicht erfüllen konnte, aus bem Gerichte fich entfernte, um fie gu beruhigen, und ben Richtern allein bie Entscheidung über bassenige überließ, was ben Geschen nach nicht ungestraft bleiben durfte. Aber noch auf manche andere Beije zeigte fich ber wohlthätige Ginflug, den sie auf den König ausübte. Auf ihre Beranlassung ließ Heinrich im Kloster Corvei an der Wefer ben Altar bes heiligen Bitus mit Gold und Edelsteinen prächtig ausschmuden. In Merseburg ließ er die Kirche von Steinen erbauen und am 19. Mai 930 einweihen, nachdem er schon mehrere Rirchen jum Beile feiner Seele aus frommer Unbacht gestistet hatte. (Thietm. chron. I, c. 10; Widuk. I, c. 35.) Richt minder verbankten viele Klöfter, die in jenen eisenharten Zeiten als die einzigen Bilbungsauftalten, ober als milte Stiftungen und Zufluchtsftätten für Bedrängte aller Art von ber größten Wichtigkeit waren, der Anregung ber frommen Königin und der thätigen Unterftutung tes Rönigs ihre Entstehung und ihr tauerndes Gebeihen (vita Mathildis reg. c. 7).

Wie sich Mathilbe burch ihre Frömmigkeit und menschenfreundliche Gesinnung im öffentlichen Leben auszeichnete, so war sie auch im häuslichen Kreise eine zärtliche, in Freute und Leid sich stets gleiche, treu ergebene Gattin und ihren fünf Kindern, Otto, Heinrich, Bruno, Gerberga und Hedwig, eine liebevolle und sorgiame Mutter. Sie war die Seele des schönen Familienlebens, das den König erheiterte und beglückte, wenn er von den schweren Geschäften der Regierung Erholung suche. Zum Dank dassir verlieh er ihr durch eine im Jahre 929 ausgestellte Urfunde die königlichen Besitzungen Duderstadt, Nordhausen, Pöhlde bei Herzberg am Harze und Grona bei Götztingen zu ihren Wittwensitzen. In diesen Orten, sowie in Merseburg und in der Pfalz Wirsa, unfern Goslar, sebte sie abwechselnt, kast ausschließlich mit der Erziehung ihrer Kinder, mit frommen Andachtsübungen und Werken der Wohltbätigkeit beschäftigt.

Heinrich ftarb in seiner Pfalz zu Memleben an der Unstrut den 2. Juli 936. Kurz vor seinem Tode rief er die Königin an sein Lager und sprach voll tiefer Rührung zu ihr: "Ich danke meinem Erlöser, Thenerste, daß ich dich nicht überlebe. Kein Mann hat je eine treuere und gottessürchtigere Gattin gehabt. Habe Dank, daß du oft meinen Zorn besänstigt, mir nützlichen Rath ertheilt, mich von der Unbilligkeit zur Gerechtigkeit geführt und zur Barmherzigkeit gegen die Unterdrückten ermahnt hast. Jetzt empfehle ich dich und unsere Kinder sammt meiner von dem Körper scheidenden Seele dem all-mächtigen Gott und rer Fürbitte der Außerwählten." Sie sollte noch andere harte Prüsfungen bestehen, um durch Leiden gesäutert aus dem Leben zu scheiden.

Der König Heinrich hatte in seinem Testamente dem ältesten Sohne Otto die deutsche Krone bestimmt und ihn der Wahl des Bolkes angelegentlich empsohlen. Dasgegen wünschte Mathilde, daß ihr zweiter Sohn Heinrich, den sie von jeher seiner Schönheit und seines einschmeichelnden, gefälligen Wesens wegen mit übertriebener Mutterliebe behandelt und ihren übrigen Kindern vorgezogen hatte, der Nachsolger seines Baters auf dem Throne werden möchte. Dadurch hatte sie den von Natur stolzen und

eiteln Jüngling in feinen Unfpruden auf tie Berrichaft noch mehr beftartt und einen Bruderzwift bervorgerufen, der, Jahrelang mit Erbitterung fortgeführt, ihr alle Rube und Lebensfreudigkeit raubte. Erft allmälig gelang es ihr, burch ihre anhaltenden Ermahnungen und Bitten die entzweiten Bergen zu versöhnen und ein liebevolles Berbaltniß amifchen ben Brübern wiederberguftellen. Run erft konnte fie fich froben Bergens ben lebungen ber Frommigfeit und ben Werken ber Wohlthätigkeit hingeben, und fie that bies bis zur äußersten Selbstwerlängnung. Um ihre Andachtsübungen regelmäßig und ungeftort verrichten zu konnen, hatte sie fich in ber Rahe ber Kirche eine Belle einrichten laffen, welche fie nicht nur oft mit bem Wohlflange beiliger Lieber von jeglicher Weise und Mannigfaltigkeit erfüllte, sondern aus ber sie sich auch in jeder Nacht, wenn sie ein wenig geschlafen hatte, erhob und in die Kirche ging, mahrend Sanger und Sangerinnen fowohl innerhalb ber Zelle als vor ber Thur und auf bem Bege in drei Abtheilungen aufgestellt waren, tie Gottes Huld lobten und priesen. Sie selbst verharrte im Wachen und Beten in der Rirche bis zur Feier der Frühmesse. Darauf besuchte fie in ber Nachbarichaft alle Rrante und Schwache, von benen ihr Runde zugekommen war, und reichte ihnen, was fie bedurften; dann öffnete fie ihre Sand den Armen und nahm Gafte, an benen es niemals fehlte, mit Freigebigkeit auf. Dft ichickte fie auch den vorübergiehenden Wanderern, welche fie von ihrer Zelle aus in der Ferne erblickte, das Nöthige hinaus. Zugleich unterwies sie, ohne ihrer königlichen Bürde irgend Etwas zu vergeben, alle Diener und Dienerinnen tes hauses in ben Geschicklichkeiten und Kenntniffen, welche fie felbst bis gum flaren Berständnig erlernt hatte. (Widuk. lib. III, c. 74.)

Ungeachtet die fromme Königin Alles, was fie in ihrem wohlwollenden Sinne an Rirchen, Rlöfter, Geiftliche und Urme verschenkte, nur von den reichen Ginkunften ber ibr jum Unterhalte bestimmten Guter nahm, fo glaubten boch ibre Gohne Otto und Beinrich, ihre allgu bereitwillige Milbthätigkeit beschränken zu muffen, und ba gutige Borftellungen bei ihr erfolglos blieben, jo unterfagten fie ben Boten, beren fie fich zur Bertheilung der reichen Gaben und Almosen bediente, Dies Geschäft bei fchwerer Strafe. Mathilbe ertrug biese gewaltsame Magregel in stiller Ergebung, zog fich aber, tief gefrankt, auf ihren Familiensitz Enger in Westphalen zurud, mo sie ein Kloster stiftete. Bedoch schon im folgenden Jahre, als Otto auf seinen Kriegezügen vielfaches Ungemach erlitt, und heinrich von einer schweren Arankheit beimaesucht mard, übernahm die treffliche Königin Edgitha die Bermittlung zwischen den nun milder gestimmten Söhnen und ber Mutter. Auf ihr Zureben ichrieb Otto einen reuevollen Brief an bie Mutter und fügte ber Bitte um Berzeihung ben Wunich hingu, baff fie auf ihre Guter in Sachfen gurudfehren mochte. Gern folgte Mathilbe biefer Ginladung und fam im Dftober 947 nach ber Pfalz Grona, wo ber König damals Bof hielt. Dtto, von feiner Gemahlin begleitet, eilte ihr entgegen, sprang, als er fic erblidte, vom Bferbe und bat vor ihr niederknieend um Bergebung. Auch Heinrich gewann bald burch aufrichtige Ergebenheit bie mütterliche Zuneigung wieder (vit. Mathildis regin. c. 12-14). Seitbem wurde die Einigkeit und die Liebe ber foniglichen Familie durch fein Miftverständniß mehr gestört. Mathilde, in alle ihre Rechte und Guter wieder eingesetzt, mählte bie Abtei Quedlindurg, welche fie auf's reichste unterftützte, zu ihrem dauernden Wohnsitze und hoffte hier in ftiller Rube ihr Leben zu beschließen. Doch murde Diefelbe wenige Jahre nachher, als fie gerade mit dem Bane und der Ginrichtung des von ihr geftifteten Klosters in Böhlde beschäftigt war, auf eine traurige Weise durch den Besuch ihres geliebten, von unheilbarer Rrantheit ergriffenen Sohnes Beinrich unterbrochen, ber gu ihr gekommen war, um fie in ihrem hohen Alter noch ein Mal zu feben und jetzt nach einem wehmuthsvollen Abschiede in fein Bergogthum Babern gurudeilte, wo er gu Regensburg am 1. November 955 ftarb. Als Mathilbe die Trauerbotschaft in Quedlin= burg empfing, überzog eine Todtenbläffe ihr Antlig, ihr Rörper begann heftig zu gittern und ihr Blid ruhte lange Zeit unbeweglich auf ihrem Gebetbuche, bis ein Strom von

11 \*

Thränen ihrem Schmerze einige Linderung verschaffte. Dann rief fie bie Ronnen bes Alosters zusammen, um mit ihnen in ber Rirche gn beten, und fagte seufzent, indem fie ihr Haupt über bas Grab bes Königs fenkte: "D wie bift bu boch fo gludlich, mein Gemahl, baß du diesen Schmerz nicht erlebt haft! Bisher habe ich mich über beinen Tod immer noch burch bein Cbenbild, beinen Gohn, troften fonnen; nun ift auch biefer Troft bahin!" (vit. Mathildis c. 16.). Alle ihre Gebanken und Gefühle waren von jest an ausfolieflich auf Gott und ben Beiland gerichtet. Sie ftiftete nicht nur zum Andenken bes Berftorbenen bas Marienklofter in feinem Geburtsorte Nordhaufen, fondern fagte fich nun auch aanglich von ber Welt los, vertauschte ihre königlichen Rleider mit einem einfachen Trauer= gewande und gestattete fortan nicht mehr, daß in ihrer Nähe ein weltliches Lied gesungen wurde. Ihre treuste Dienerin in diesen Tagen der Trübsal war die edle Richburga, welche später von ihr zur ersten Aebtissin des Nonnenklosters in Nordhausen ernannt und als folde vom Raifer Otto bestätigt wurde. Satte die allverehrte Frau ichon längst ihr größtes Bergnügen darin gefunden, ben Armen wohlzuthun und ben Nothleidenden zu helfen, fo murbe dies jetzt bei ihr eine leidenschaftliche Beschäftigung; nie fühlte sie fich zufriedener und glüdlicher, als wenn fie ihr großes Wohnzimmer von ihnen angefüllt fah und ben ermudeten Wanderern die Fuge maschen konnte. Un allen Orten, an welchen fie den Winter über verweilte, ließ fie in verschiedenen Gebanden und selbst unter freiem Himmel hell lodernte Feuer unterhalten, damit sich Arme an denjelben erwär= men und die Berirrten durch ihren Glang gurecht finden konnten. Wenn fie ausfuhr, entweder um ihren Sorper in der freien Luft zu ftarten, oder um eine weitere Reise zu machen, so nahm fie in ihrem Wagen eine Menge Wachslichter mit, die fie bei den Bethäufern, an benen fie vorüber fuhr, vertheilte. Gbenfo mard jeder durftige Banberer, ber ihr begegnete, mit Dbst und anderer Speise erquidt. Gelbst auf die Thiere erstreckte fich ihre mildthätige Fürforge. Neben den Andachts= und Wohlthätigkeits= übungen gemährte ihr theils die Sorge für die von ihr gestifteten Rlöster, theils die Erziehung und die findlichen Spiele ihrer Enkel und Enkelinnen die meifte Unterhaltung und Aufheiterung. Der Frohsinn ber Kinder söhnte auch ihr reines Gemüth nach so manchen trüben Erfahrungen mit dem Leben allmählich wieder aus, und freudig vernahm fie die Nachricht, daß ihr Sohn Otto am 2. Febr. 962 vom Babste Johann XII. in der Kathedrale des heiligen Betrus zu Rom zum romisch = deutschen Raiser gefront seh und seinen siegreichen Rudzug nach Deutschland angetreten habe. Daber entschloß fie fich, demfelben trot ihres hohen Alters im Mai des Jahres 965 mit ihren beiden Enkeln, bem jungen Rönige Otto und bem Cohne bes Bergogs Beinrich von Babern, bis Roln entgegen zu reifen. Sier fag feit bem Jahre 953 ihr jüngster Cohn Bruno als angesehener Rirdenfürft auf bem ergbischöflichen Stuble; hierher fam auch auf ber Mutter Cinladung ihre Tochter Gerberga, Die verwittwete Königin von Frankreich, mit ihren Söhnen, dem Rönige Lothar und dem jüngeren Rarl. Es war ein Familienfeft, gefeiert von den Mitgliedern eines Gefchlechtes, welches zu den erlauchteften und hochherzigsten des beutschen Bolkes gehörte. Biele geiftliche und weltliche Fürsten des Reiches waren Zeugen bes Bandes inniger Liebe, bas die hochverehrte Mutter bes Stammes und ihre Rinder und Enkel umichlang. Seche Jahre barauf ftarb fie in bem Nonnenkloster zu Duedlinburg. Als sie den Tod herannahen fah, bat fie die Anwesen= ben, vor ihrem Bette eine grobe Dede über ben Fußboden auszubreiten, fie bafelbft nieberzusetzen und ihr Haupt mit Asche zu bestreuen. So verschied sie im Gebet unter ben fanften Gefängen der Ronnen und Geiftlichen am 14. März 968 und wurde ihrem Buniche gemäß mahrend eines feierlichen Trauergottesbienftes an ber Seite ihres Bemable bestattet.

Duellen: Vita Mathildis reginae, von einem Mönche unter der Regierung des Kaisfers Heinrich II. in den Jahren von 1002—1012 verfaßt; beste Ausgabe bei den Bolsfandisten unter dem 14. März, und bei Pertz, M. G. H. Scriptt. T. IV, p. 282—302; Widukindi, res gestae Saxonicae ed. Waitz bei Pertz, M. Scriptt. T. III, p. 408—467;

Thietmari, Chronicon ed. Lappenberg bei Pertz, M. Scriptt. T. III, p. 723-871. — Luben, Gesch. des deutschen Bolkes, Bd. VI, S. 362 ff. G. Hippel.

Mattathias, f. hasmonäer.

Matthans, Apostel und Evangelift. 1) In den fammtlichen Apostelverzeichniffen Matth. 10. Mark. 3. Luk. 6. und Apg. 1. erscheint einer unter ben 3wölfen mit Namen Ματθαίος. Matth. 10, 3. wird er noch überdem bezeichnet als ό τελώνης. Bon feiner Zollstätte am See Tiberias hatte ihn Jesus zum Apostelamte berufen, Matth. 9, 9., und bei biefem Anlaffe mit vielen feiner Stanbesgenoffen freundlich verkehrt. Da Mark. 2, 14. und Luk. 5, 27 ff. unter ben gang gleichen Berumftandungen, auch im nämlichen Zusammenhang bie Berufung eines Levi berichten, dagegen in ihren Berzeichniffen keinen Levi aufführen, fo kann nicht (mit Herakleon, Drigenes, Grotius, Michaelis, zulett Sieffert und Ewald) an der Identität des Levi und Matthäus gezweifelt werben. Bielmehr fteht zu vermuthen, in Anlehnung an Die Sitte, Die uns auch bei Betrus und Paulus entgegentritt, habe er in der Nachfolge Jesu feinen urfprünglichen Personennamen Levi an ben bes Matthäus getauscht; wobei unentschieden bleibt, ob dieser letztere nach ber übrigens gewöhnlichsten Ableitung auf min. Θεόδωρος, zurudgehe. Gein Bater wird Mark. 2, 14. Alphaus genannt. Beil nun der Bater des jungern Jakobus ebenfalls Alphäus hieß, fo haben ohne gureichenben Grund von Enthymius Zigabenus bis auf Eredner Einzelne auch hier nur eine Berson finden wollen.

Matthäus gehört zu benjenigen Aposteln, welche nicht nur in ber Apostelgeschichte, sondern auch in der Ueberlieferung verschwinden. Das R. T. bietet feine Nachrichten über seine Schicksale und sein Wirken. Bas die firchlichen Schriftsteller an folden gewähren, ift zum Theil nicht eben unwahrscheinlich, bewegt sich aber zum andern Theil bann wieder in unlösbaren Widersprüchen. Anhänger einer ftrengen Afcetif (Clem. Al. Paedag. 2, 1.) foll er nach ber himmelfahrt Jesu ben hebräern während eines fünfzehnjährigen Aufenthalts zu Jerufalem bas Evangelium verfündet haben. (Knovyua Πέτοου bei Clem. Al. Strom. 6, 15. Apollonius bei Eusebius 5, 18; Iren. adv. haer. 3, 1; Euseb. 3, 24.) Rach Eusebius (vgl. Orig. bei Euseb. 3, 1. u. Hieron. catal. 4) wandte er fich fodann andern Bolfern zu. Welche es gewesen feben, - ob die Aethio= pier (Rufin. H. E. 10, 9. Socrat. H. E. 1, 19. Abdiae hist. apost. 7 in Fabricii Cod. apoer. 1, 636 sqq.). Die Macedonier (Isidor. Hisp. de sanct. 77), Die Sprer am Euphrat (Simeon Metaphrastes), die Perfer (Ambros. in Ps. 45), die Barther, die Meder ober die av Jownopayor des Nikephorus Rallisti h. e. 2. 41, welche man nachher in Amerita fuchen wollte, Dies gu bestimmen blieb ben Spätern aufbehalten. Gelbft um feinen Tod weiß einzig die Sage. Das Marthrium, welches die griechische und latei= nische Kirche feiern, tritt erst nach Herakleon, Clemens, Origenes und Tertullian, im Widerspruch mit ihren Rotigen, in die Tradition ein. S. Mart. Rom. 21 Sept. Florini exercitatt, histor, philol. 23 sqq. Perionii vitae Apostol. 114 sqq. Cave, Antiquitt, ap. 553 sq. Credner, Ginl. 1, 59.

2) Mit der Bürde des Apostels verbindet Matthäns diejenige eines Evangelissten. Denn es bildet eine der ältesten, unwidersprochenen und bestbeglaubigten kirchslichen lebersieferungen, daß von ihm eine in hebräischer Sprache geschriebene Evangelienschrift versaßt worden sein. Schon Papias dei Eused. 3, 39. bezeugt: Ματθαΐος μεν ουν Εβοάίδι διαλέκτω τα λόγια συνεγοάψατο (al. συνετάξατο) ήρμηνευσε δ' αὐτα ως ηδύνατο έκαστος. Ebenso heißt es bei Irenaeus haer. 3, 1. (Eused. 5, 8.): ό μεν δη Ματθαΐος εν τοῖς Εβοαίοις τῆ ίδια διαλέκτω αὐτων καὶ γραφην έξηνεγκεν εὐαγγελίου. Bon dem Zeitgenossen des Irenäus aber, dem alexandrinischen Katecheten Pantänns, erzählt Eusebins 5, 10. allerdings weniger des stimmt und als Sage: missionirend seh er zu den Indiern, d. i. wohl den südlichen Arabern gekommen, wo er dei Einigen das Evangesium Matthäi vorgesunden habe, — οῖς Βαρθολομαῖον τῶν ἀποστόλων ενα κηρύξαι, αὐτοῖς τε Εβραίων γράμμασι

4) Bieten bemnach bie apokryphischen Evangelienschriften ber judenchriftlichen Rich= tungen die gesuchte Auskunft für die Lösung des vorliegenden Problems nicht dar, fo muß nun weiter untersucht werden, ob ber kanonische Text Die Merkmale einer unmittelbaren und vollkommen finngetreuen Ueberfetung aus bem bebräifden Driginal des Apostels an fich trage? Rührt er wohl gar von Matthaus felber ber, ober ift er zum wenigsten unter feiner Mitwirkung und mit fei= ner Genehmigung zu Stande gefommen, wie J. C. Schwarz, Bengel, Schott, Dishaufen, ferner Sieffert, Guerike und Ebrard vermuthet haben? Diese Frage muß verneinend beantwortet werden. Die Schrift, wie wir fie befitzen, kann schwerlich als bie Aufzeichnung eines Augenzeugen betrachtet werden. Nicht als ob ten fämmtlichen Araumenten, welche Die Kritit für Diese Behanptung ju häufen pflegt, beweisende Kraft gufame. Go fann Die vermifte Anschaulichkeit und Unmittelbarkeit der Darftellung in ber geiftigen Individualität, in ber ber Reflexion zugekehrten Natur bes Apostels ihren Grund haben. Die Berlegung mander Aussprüche und Redetheile aus ihrem ursprüngliden in einen ihnen fremdartigen oder weniger angemeffenen, ungeschichtlichen Zusammenhang darf als Folge der eingehaltenen Realordnung angesehen werden. Auch aus ber Befdrankung bes Berichts über bie Birkfamkeit Jesu auf Galilaa und bie Uebergehung ber jerusalemischen Festreisen, aus bem Fehlen ber Ergählung von ber Auferwedung bes Lagarus u. bal. refultirt noch feineswegs mit Nothwendigkeit, es habe ber Berfaffer nicht um fie gewufit. Alebnlich verhält es fich mit ben fogenannten mothischen und apotrophischen Beftandtheilen bes Evangeliums, mit ber Borgeschichte, bem Bersuchungsberichte, selbst mit ben vielbesprochenen Ergählungen vom Stater und von dem Bervorgehen der Beiligen aus ihren Gräbern in ber Todesstunde bes Berrn, und mit ber amtlichen Bewachung seines Grabes. Denn jene erftgenannten Relationen können auf apostolische Augenzeugenschaft gar nicht Anfpruch machen wollen. Bum andern mögen biefe Angaben bem Kritifer verdächtig erscheinen; aber nie wird ihm gelingen, ihre Ungeschichtlichkeit zur Evidenz zu bringen. Schon bebenklicher muß uns bie gruppenweise Borführung ber Lehr= und Bunberthätigkeit Jefu in ihrer Berbindung mit ben fehr gahlreichen Zeitangaben ftimmen. Obwohl bei ber vorwiegenden Sachordnung bie aneinanderreihende Zusammenstellung bes Gleichartigen keinerlei Inftang abgibt, laffen es bagegen bie überall eingestreuten, theilweise fehr genauen Zeitbestimmungen in einer Continuität ber Abfolge erscheinen, wie sie mit der Abfassung durch einen Augenzeugen nicht wohl verträglich ist. 3. B. 8, 1. 5. 14. 18. 23. 28. 9, 1. 9. 14. 18. 27, ober 12, 38. 46. 13, 1. 36. Chen bahin gehören die wiederkehrenden Schlufformeln am Ende von längern Reden, welche von ber Borausjetzung ausgehen, es seben dieselben in dem hier mitgetheilten Umfange gesprochen worden. 7, 28. 11, 1. 13, 53. 19, 1. 26, 1. Bollende aber ichließen unfern Berichterstatter von der persönlichen Theilnahme an den baherigen Begebenheiten die unauflöslichen Discrepanzen mit bem vierten Evangelium aus, beffen Apostolicität fich fortwährend gegen alle Angriffe behauptet: Die Berufung ber erften Jünger 4, 12. 18 ff. u. Joh. 1, 35 ff. 3, 23 ff., vielleicht die befanntlich bestrittenen Bestimmungen des letzten Mahls und des Todestages Jesu, die Bezeichnung des Berrathers 26, 23 ff. u. Joh. 13, 26 ff., Die Erscheinungen Des Auferstandenen vor ben Jungern zu Jerusalem, welche unserm Evangelisten nach 28, 10. 16. vgl. 26, 32. unbekannt zu fenn scheinen, fo wie bie beiden Esel 21, 2, 7. nach Sach. 9, 9. und das όξος μετά χολής μεμιγμένον 27, 34. nach Bi. 69, 22.

5) Daß bessen ungeachtet ber kanonische Text eine Uebertragung aus bem Aramäischen sen, versichert Hieronhmus cat. 3. in einer Weise, aus der deutlich hervorgeht, wie sehr er seiner Sache sicher ist. Er hebt ausdrücklich hervor, der Ueberssetzer sehn nicht hinlänglich bekannt, und erst Spätere bezeichnen als solchen den Jakobus, Bruder des Herrn (die pseudo-athanasianische Spnopsis c. 76) oder den Johannes (Theophylakt, Prolog. in Matth. und Unterschrift des Cod. regius 2871). Auch deutet er nirgends an, daß zwischen dem hebräischen Matthäus, von dem er eine Abschrift

fertigte, und unserm griechischen eine erhebliche Differenz gewaltet habe. Die nämliche Boraussetzung gibt sich bei Eusebius in den oben angeführten Stellen zu erkennen. Somit würde folgen, daß jene hebräische Schrift, woraus der kirchliche Matthäus gestossen ift, schon nicht mehr das unveränderte Werk des Apostels gewesen sein. Gleichwohl muß für das kanonisch gewordene Evangelium, und demnach auch für dessen hebräische Grundschrift, ein Verhältniß äußerst naher Verwandtschaft zum authentischen Matthäus statuirt werden.

Bu biefer Annahme nöthigt zunächst die Stellung, welche die alte Rirche gu unferm erften Evangelium einnimmt. Rirgends verräth fich auch nur ber leifeste Zweifel an seiner Aechtheit. Go fehr fie fich seines hebräischen Ursprungs bewußt bleibt, bedient sie fich besselben von frühe an nicht anders, als ob sie an ihm das Driginal felber befäße, was boch bei einem wefentlichen Auseinandergeben beider nicht füglich geschen konnte. Sogar ber Rame zara Marbaior verlangt hier um jo größere Beachtung, als fein bentbares Interesse vorlag, Die Schrift gerade auf einen berjenigen Apostel zurudzuführen, beffen Wirksamteit feine fichern Spuren in ber Geschichte ber Ziemlich unzweideutige Beziehungen und Anspielungen auf Rirche hinterlassen hatte. einzelne Stellen begegnen uns ichon bei Barnabas (Matth. 20. 16. 22, 14. 27, 34. u. a.), bei Polykarp (c. 2. 6 u. 7), beim Berfaffer ber ignationischen Briefe (ad Polyc. 2, Matth. 10, 16; Smhrn. 1, Matth. 3, 15 u. a., wo fid übrigens auch Spuren bes hebräer=Evangeliums finden). Das Zeugnig bes Papias, auf bas wir fo= gleich zurudtommen, scheint nicht nur bas Borhandensehn, sondern auch ben allgemeinen Webrauch bes griechischen Tertes vorauszuseten, obwohl barüber auch anders geurtheilt wird. Nach Epiph, haer. 24, 5. fodann hatte fich Bafilides des Migbrauchs von Matth. 7, 6. schuldig gemacht, und von seinem Sohne Ifitorus merkt Clem. Alex. Strom. 3, 1. eine Erklärung über Matth. 19, 10-12. an. Ferner fommen Allegatio= nen vor bei Balentin (Hug, Ginl. 1, 97), bei den Balentinianern (Iren. adv. haer, praef. und 1, 1, 3, 6, 14, 20; 1, 3, 2, 5, Tertull, de carne Christi, 20), im Briefe bes ältern Btolem aus an Flora (Epiph. 33, 3 ff.). Allem Anscheine nach hat Celjus gleichfalls das Evangelium gekannt. Weit reicher fliegen die Beweise von der Mitte des zweiten Jahrhunderts an bei Justin, bei Athenagoras, Begefipp und Theophilus von Antiochien. Tatian benutte unfere vier Evangelien, wie er benn bei Clem. Strom. 3, 12. Matth. 6. 19. wörtlich citirt. Marcion läugnete, bag Chriftus bie Worte Matth. 5, 45. gesprochen habe. Brgl. Tertull. adv. Marc. 2, 7. 4, 7. 3, 2. 12 f. Aus diesen Angaben geht hervor, daß nach dem ersten Biertel des zweiten Jahr= hunderts Matthäus bereits in seiner gegenwärtigen Gestalt vorgelegen habe, um bie Mitte deffelben bann ziemlich allerwärts in ber Kirche verbreitet und unbebenklich als apostolische Schrift genommen worden sen. Biebei verdienen überdem besonders noch folgende Aussprüche besondere Beachtung. Frenans, adv. haer. 3, 11, 8: Mar Jaios την κατά άνθοωπον αὐτοῦ γέννησιν κηρύττει, λέγων Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χοιστού, νίου Δαβίδ, νίου 'Αβοαάμ. Καὶ του δὲ Ίησου Χοιστού ή γέννησις ούτως  $\eta_{\nu}^{2}$ . Humanae formae igitur hoc Evangelium: propter hoc et per totum Evangelium humiliter sentiens et mitis homo servatus est. Tertullian, de carne Christi, 20: idem dicit Matthaeus originem Domini decurrens ab Abraham usque ad Mariam, Jacob, inquit, generavit Joseph, virum Mariae, ex qua nascitur Christus." Brgl. c. 22 und adv. Marc. 4, 2 n. 5: eadem auctoritas ecclesiarum Apostolicarum caeteris quoque patrocinabitur evangeliis, quae proinde per illas et secundum illas habemus: Joannis dico et Matthaei etc. Clem. Alex. Srom. 1, 341 ed. Sylb., wo er aus bem Evang. κατά Ματθαΐον 1, 17 citirt. Peschito. Euseb. 3, 24. 25 u. Demontr. ev. 3, 5.

Mit biesem apostolischen Ansehen des griechischen Evangeliums in der alten Kirche stimmt sein innerer Karakter wohl überein. Denn muffen wir in einem gewiffen Betracht seine Abfassung durch einen Apostel bestreiten, so fehlt es hinwieder keineswegs an Merkmalen, welche entschieden auf eine apostolische Grundlage hinweisen.

Durch nichts läßt fich barthun, bag bas hier Gebotene feinen wefentlichen Momenten nach bem geschichtlichen Bergang widerstreite und in ihm nicht ber substantielle Inhalt der evangelischen Geschichte vorliege. Rein anderes Evangelium bewegt sich so unmittel= bar auf ber historischen Basis, innerhalb welcher bas Christenthum in die Welt eintrat; feines stellt es in biefer anfänglichen Berflochtenheit, in biefem genetischen Zusammenhang mit dem damaligen Judenthum, in dieser positiven Beziehung sowohl als negativen Gegenstellung zu ihm dar. In ihrer aufchaulichen Frische haftet den Aussprüchen Jefu gegen bie Berkehrungen ber gefunden Frommigfeit unter feinem Bolke, ben Beleuchtun= gen specieller Trübungen bes religiöfen Lebens, ber Polemit gegen ben Pharifaismus und beffen Bertreter in unverkennbarfter Weise ber Stempel ber Originalität an, S. 5, 20-43. 6, 2. 16. 23, 8-10. In bem Mage als bie evangelische Geschichte ben Schauplat ihrer Entstehung überschritt, mußten gerade berartige Partien, tenen nur bort ihr volles Interesse beiwohnen konnte, in ber Ueberlieferung gurudtreten. Brgl. 5, 40 nach 2 Mof. 22, 25 f. und Luf. 6, 29; 19, 28. — Auch muß eingeräumt werden, daß unfer Evangelium gang bagu augethan ift, auf ben Lefer ben Ginbrud eines Driginals zu machen, wie dieß am besten von Credner dargethan worden ift. In durchaus ein= heitlicher Weise zieht sich durch die gesammte Schrift die nämliche schriftstellerische Eigen= thumlichkeit. Die Anlage erweist sich nicht weniger planmäßig, als sich die Darstellungs= und Sprachweise constant bleibt. Der Ausbruck ή βασιλεία των ουθανών, den Mark. und Luk. nie brauchen, steht hier 32 Mal, o natho o er tois ovoavois oder ovoavos 22 Mal, τότε als Bindewort 90 Mal, συντελεία του αλώνος 5 Mal und außerdem nur Bebr. 9, 26., ίνα πληρωθή το όηθέν faft regelmäßig bei Citaten, bei den Un= bern nie u. f. w. S. Wille, Rhetorik. 446 f. Schon insofern kounte ber Angriff auf Die Alechtheit der zwei ersten Kapitel und die badurch beabsichtigte Beseitigung "einer übernatürlichen Zeugung Jesu" (Williams, Stroth, Heg, Eichhorn u. A.) nicht gludlich ausfallen. Denn mahrent fie nach Epiph. haer. 30, 13 allerdings im Evangelium ber Cbioniten fehlten, fteht für Die angefochtenen Stude nicht allein Die Besammtheit der handschriftlichen Dokumente ein, sondern fie haben eben auch das ftylistische Gepräge und die Anschauung von ber Person Jesu mit dem übrigen Evangelium so sehr gemein, daß die durchgehende Ibentität ihres Bearbeiters und Uebersetzers, refp. Berfaffere fich nicht bezweifeln läßt. Gelbst die fich scheinbar widersprechenden Aussagen über bie judisch partifularistische Beschränkung (15, 24. 10, 5. 19, 28.) und bie universelle Bestimmung (8, 10 ff. 21, 33 ff. 24, 14. 31. 28, 19.) der Sendung Chrifti, in benen man theils successive Entwicklungsformationen des Urchristenthums, theils eine den Beiben feindselige Saltung bes Evangeliums erbliden will, bilben weber gegen feine innere Einheit noch auch gegen seine apostolische Ursprünglichkeit eine gultige Inftanz. Indem fie nämlich in völliger Angemeffenheit zu den thatsächlichen Verhältniffen den Fortschritt vom aufänglichen und blog provisorischen Bartikularismus zum wefentlichen Universalismus berühren, setzen sie so wenig zwei sich gegenseitig aufhebende Principien, daß vielmehr beide Reihen von Aussprüchen recht wohl auf den Herrn selber zurückgeben fönnen.

6) Also Matthäus hat aramäisch geschrieben. Unser Evangelium aber ist keine einfache, diplomatisch genaue Nebertragung seiner Arbeit, sondern aus einer aramäischen Evangelienschrift hervorgegangen, welche ihrerseits mit dem ursprünglichen Matthäus in sehr naher Beziehung gestanden haben muß. Wiewohl wir nun gestehen müssen, daß damit der Sachverhalt noch keineswegs bestiesdigend aufgehellt ist, so sürchten wir, eine besonnene Kritist werde sich so ziemlich bei diesem Resultat beruhigen müssen. Freilich, eine sehr ansehnliche Zahl bedeutender Theologen (Schneckenburger, Lachmann, Credner, Weise, Wiefeler, BaumgartensCrusius, Ewald, Köstlin, Reuß, Meyer u. A.) haben nach dem Vorgange von Schleierm ach er (Stud. und Krit. 1832, und Werfe I, 1, 361 ss.) aus dem oben angesührten Zeugniß des Papias die Folgerung gezogen, es habe Matthäus eine σύνταξις τῶν λογίων

sc. \*\*voiaxor\*, d. h, bloß eine geordnete, höchstens von einigen uneutbehrlichen Notizen durchzogene Zusammenstellung von Reden und Aussprüchen Christi gesschrieben. Durch allmählige Hinzusigung der geschichtlichen Bartien habe sodann diese apostolische Spruchs oder Redensammlung im Schoose der hebräischen Christen zuletzt diejenige Gestalt erhalten, in der sie und jetzt übersetzt im Evangelium vorsliegt. Allein die Richtigkeit dieser Deutung ist sehr zu bezweiseln, und wir halten dasur, daß für die entgegengesetzte Auffassung, wonach unter den dorna auch der evans

gelische Weichichtsftoff zu begreifen ift, triftigere Grunde fprechen. Die Anführung der papianischen Aussage bei Ensebins lautet: IIeol de rov Marθάιου ταύτα είρηται Ματθαίος μεν οθν εβραίθι διαλέκτω τὰ λόγια συνεγράψατο. ήρμήνευσε δ' αυτά ώς ήδύνατο Εχαστος. Unlangent a) ten Anstruct λόγια, fo tann er nach der lexikalischen Bedeutung des Worts ohne Widerrede so viel als Reben, Aussprüche, bezeichnen. Singegen läßt fich eben fo wenig in Abrede ftellen, daß er in seiner Anwendung auf die dozia bes Herrn die mit den Reden innigst verflochtenen hiftorischen Beziehungen mit umfassen, und bemnach auch von der Erzählung ber Offenbarung Chrifti in ihrer geschichtlichen Saltung überhaupt gebraucht merben könne. Wie nabe biefer Sprachgebrauch lag, zeigen ichon Röm. 3, 2 und Sebr. 5, 12. Auch die Weise, wie Luk. 1, 4 sich des Wortes doyou bedient, verdient Beachtung. Hug's Rachweisung (Gutachten 33), tag unter dozia Die Rirchenväter, und namentlich Irenaus, öfters Die fanonischen Schriften verfteben, follte wenigstens nicht fo vornehm abgefertigt werben, obschon wir es babei allerdings mit Späteren zu thun haben. Der Titel λογίων αυριακών εξήγησις, welchen Papias feiner eigenen Schrift vorsetzte, ftreitet ungeachtet ber bloffen llebersetzung besielben bei Sieronhmus burch sermonum Domini explanatio fo wenig bagegen, bag er im Wegentheil ber letstern Auffassung von dogia eher gunftig erscheint. Denn bag bas Wert auch Geschichtliches enthalten habe, zeigen die Fragmente bei Routh, relig. sacr. 1 p. 3; baß aber folde geschichtliche Mittheilungen nur zur έξήγησις, nicht zu ben λόγια zu gählen seben, muß als eine unerwiesene Behauptung bezeichnet werden. hat Papias eine Commentation zum evangelischen Weschichtsmaterial und eine Zusammenstellung beffen unternommen, mas ihm bie unverbächtige Tradition an die Sand gab, fo bedeuten ihm die dozia zvoiaxá sicher nicht Redestücke allein. b) Handelt ce sich nun da= rum, welche von den zwei möglichen Bedeutungen zu den Worten bes Papias beffer paffe, so barf nicht übersehen merben, baf bie Lesart συνετάξατο die weniger beglanbigte ift. Es bleibt somit febr fraglich, ob Papias Die Arbeit Des Matthäus als eine ovταξις των λογίων κυριακών farafterifirt habe. Noch berenklicher steht es um die ohnebin zweifelhafte Berechtigung, in feinem Zeugnif über Matthans eine Gegenüberstellung zu dem ov τάξει über Markus zu erblicken, und jenes durch Zuziehung von biefem zu erläutern. Offenbar nur auf Die Sprache, nicht auf Die Beschaffeuheit bes Markus, nicht auf den inhaltlichen Umfang ber apostolischen Schrift, bezieht sich der Bericht. Ματθαίος μεν οὖν έβραϊδι διαλέκτω τὰ λόγια συνεγράψατο ήρμήνευσε δ' αυτά ως ηδύνατο εκαστος. Bevor eine beglanbigte und anerkannte lleber= setzung in Umlauf gekommen mar, - bies ist ber Ginn bes zweiten Gliebes -- verbollmetschte und paraphrasirte in hellenistischen Kreisen Jedermann den hebräischen Text, fo gut er es eben verstand. Brgl. Reander, A.G. 2. Aufl. 1, 522. Angenommen übrigens, es hatte Eusebins wie zuvor Irenaus, welchem noch ber gange Zusammenhang bei Papias, nicht bloß biefe aphoristische Stelle vorlag, - unter ben dogen nicht bas Evangelium verstanden, sowie es sowohl auf ihn als auf uns gekommen ift: bann mare es rein unbentbar, baf er bie wesentliche Differeng zwischen biefem und jenen λόγια nicht follte angemerkt haben, wenn anders eine folche bestand und zu seiner Kenntniß gelangt mar. Konnte ihm in biefem Fall boch unmöglich entgeben, daß er burch die Art ber Ginführung bes papianischen Berichts in seinen Lesern, Die nur an ben kanonischen Matthäus benken konnten, eine irrige Borftellung erwecke. c) Bollends

entscheibend ift bas Zeugniß über Markus. Weit entfernt, bag bort ber Inhalt feines Evangeliums im Unterschied und Wegensatz zu den blogen dogea als τά ύπο του Χοιστου ή λεχθέντα ή πραχθέντα angegeben würde, heißen vielmehr diefe λεχθέντα und πραχθέντα unmittelbar nachher felber τα ανοιακά λόγια, oder doch οί καριακοί λόγοι. Denn abermals ift die Lesart unsicher. Markus schrieb or τάξει τα η λεχθέντα η πραχθέντα; benn er hatte eben nicht ben herrn felber gehört, sondern war der Hermeneut des Petrus; welcher nach Mitgabe des jeweiligen Bedürfπίsses lehrte, αλλ' οθχ ώσπες σύνταξιν των αυριακών ποιούμενος λογίων oder λόγων. Mit andern Worten: τὰ ὑπὸ του Χοιστοῦ ἢ λεχθέντα ἢ πραχθέντα begreift nicht mehr und nicht weniger in sich als τα κυριακά λόγια ober οί κυριακοί λόγοι. nach andert das Zeugniß des Papias nichts an dem dargelegten Ergebniß. Wie dies auch von Lude, Kern, Sug, Frommann, Harleg, Ebrard, Baur, Lange, Delitich, Thiersch u. A. geltend gemacht worden ist, wußte er von keiner Apostelschrift, die in einer kleinern ober größern Ansammlung von lauter Rebestücken bestanden hatte. Dem Gedanken an eine folde fommt nur ber Werth einer fritischen Spothese zu, welche bie Erflärung ber angeblichen Thatfache schuldig bleibt, bag ein Apostel für die Gemeinde Reden und Aussprüche aufgezeichnet haben foll, bie in der Sfolirung von ihrer geschicht= lichen Beranlaffung fich größtentheils bem Berftandnig entziehen mußten.

7) Mit bem eingehaltenen Standpunkt scheint fich nun auch die rathselhafte Beschaffenheit der alttestamentlichen Citate, welche man schon zu Gunsten der hebräischen sowohl als der griechischen Driginalität angerusen hat, am besten zu vertragen. Dbwohl sich ein durchaus festes, durchgängiges Geset nicht entdeden läßt, so verrathen boch vorzugsweise gerade biejenigen ihre Unabhängigkeit von der LXX und eine direkte Benutzung des Grundtertes, welche bem Erweise ber Meffianität Jesu bienen follen, und baher keine willführliche Behandlung gestatteten (2, 6. 15. 18. 23. 4, 15. 16. 8, 17. 12, 18-21; bann 1, 23. 22, 37.). Umgekehrt treffen die Allegationen innerhalb ber Reben Jefu, wo ber Schreibende freiere Sand hatte, häufiger mit ber LXX gufam= men (13, 14. 15. 15, 8. 9. 19, 5. 21, 16. 42. 22, 44; zum Theil auch 4, 4. 6. 7. 10). Die erste Rlaffe spricht also für die bebräifche Abfassung des Evangeliums, deren Gepräge zu verwischen dem Nebersetzer unmöglich gemacht war, wenn er nicht in Ungereimtheiten verfallen wollte. Bei ben Citationen ber zweiten Art kam es bagegen auf bie Fassung bes einzelnen Ausbrucks meist weniger an. Dem mit ben Alexandrinern vertrauten Nebersetzer war es bemnach unbenommen, sich bald mehr durch den ihm vorliegenden Text bes Matthäus, bald mehr durch bie ihm geläusige Wendung der LXX leiten zu laffen.

8) Für die Bestimmung der Abfaffungszeit bietet die Tradition keine gang zuverläßigen Daten. Nach Irenaus 3, 1 (vrgl. Euseb. 5, 8) hat Matthäus während bes Aufenthalts ber Apostel Paulus und Petrus in Rom geschrieben. Die Angabe bes Eusebins: ως έμελλε και έφ' έτέρους ιέναι, hat Vieles für sich, trifft zudem mit Frenäus wohl nahe zusammen, läßt sich jedoch aus Mangel an anderweitigen Nachrichten nicht genau fixiren. Weiter nennen Eusebius von Cafarea im Chronikon bas Jahr 41, Kosmas Indikopleustes, Christ. topogr. 1. V, die Zeit unmittelbar nach ber Steinigung des Stephanus, Theophylakt und Euthymius Zigabenus das achte, das Chronik. Alex. und Nikephorus Kallisti bas fünfzehnte Jahr nach ber Himmelfahrt. — Seben wir uns zu einer Unterscheidung zwischen ber apostolischen Originalschrift und bem heutigen Texte im oben entwickelten Sinne genöthigt, fo entbehren wir für die Ausmittlung ber Abfaffungszeit ber erftern aller festen Anhaltspunkte. Dag bes Matthäus weber Bal. 1. und 2, noch auch im Berlaufe ber Apostelgeschichte Erwähnung geschieht, ift nach keiner Seite hin beweisend. Indeft darf kaum über den von Frenaus angedeuteten Zeitpunkt heruntergegangen werden. Denn als Paulus zum letzten Mal Jerufalem besuchte, scheint er von den Säulen der Rirche nur noch den Jakobus getroffen zu haben. Wenige Jahre später fiel auch diese lette bahin (Joseph. Antiq. 20, 9, 1). Den übrigen Apo-

fteln mag bald barauf auch Matthäus gefolgt febn. Erst mit seinem Weggang aber mußte fich das Bedürfniß nach einem geschriebenen Evangelium für die jerusalemischen und paläftinensischen Chriften fühlbar machen, womit wir bemnach annähernd eben in ben Anfang ber fechsziger Jahre gewiesen maren. - Das Alter unferer neuteftamentlichen Schrift, abgesehen von der Frage nach ber llebersetung berselben, läft fich nur aus ihrem eigenen Inhalt erforschen. Und da kann der Parenthese 24, 15: ό αναγινώσκων νοείτω, die Markus ebenfalls hat, so wenig eine Andeutung enthoben werden als dem βδέλυγμα της έρημώσεως. Aus 27, 8. und 28, 15. ergibt sich nur im Allgemeinen, es muffe feit bem Singang bes Berrn ein betrachtlicher Zeitraum verflossen sehn. Die Stelle 23, 35. (vgl. Luk. 11, 5.) muß felbst auf ben Fall nicht über bie Eroberung Jerufalems heruntergerücht werden, daß der Zazagiag viog Bagaziov mit bem von Josephus B. J. 4, 6, 4 erwähnten vios του Βαρούχου (andere Lesart: Bagioxalov) zusammenfallen sollte, und nicht vielmehr an ben auch vom Bebräer-Evangelium gemeinten Zacharias 2 Chron. 24, 50 ff. gedacht werden mußte, bem durch Berwechslung der Bater des bekannten Proph. Zach. 1, 1 (LXX, o rov Bagaziov, vrgl. Joseph. Antiq. 9, 8, 3) beigegeben mard. Wohl aber fett 5, 23. den Fortbeftand des judifchen Tempelcultus voraus. Defigleichen barf behauptet werden, daß nach bem Jahr 70 das Bericht über Jerufalem und die Parufie bestimmt auseinander gehalten worden wären, als dies Rap. 24. geschieht, und daß es insbesondere nicht mehr möglich gewesen ware, die abschließende Katastrophe 24, 29. durch die bloße Zeithestimmung ευθέως der vorgängigen anzureihen. Brgl. auch 10, 23. Wie folglich bas bebräifche Evangelium über bie Berftörung Jerusalems gurudgeht, fo mochte bie mit ihr beginnende Desorgani= fation ber judenchriftlichen Gemeinden ichon furze Zeit nachber das Bedurfniß nach einer griechischen Uebersetzung, und in Berbindung mit dieser bas allmählige Berschwin= ben ber Grundschrift veraulaffen.

Die Herausgabe seiner Arbeit bewerkstelligte Matthäus nach Hieronymus in Instäa, nach dem Chronicon paschale u. A. in Ferusalem selber. Die Notiz hat nichts wider sich, wiewohl sie nicht aus aktenmäßigen Duellen geslossen ist, sondern nur als begründete Bermuthung ihrer Urheber gelten kann. Ohne Berechtigung schließen Deslitzsch und Köstlin aus 19, 1. auf die Abkassung im Oftsordanland, da els ta ögia the Ioodalas, negaar too loodaloo offenbar vom Standorte der vorausgesetzten Reiseroute aus geschrieben ist.

9) Wie es schon die Sprache mit sich bringt, auch bereits von den Kirchenvätern bemerft wird (Iren. 3, 1. Origenes, Comm. in Joan. T. VI, c. 17 u. bei Euseb. 6, 25. Euseb. 3, 24. Hieron. cat. 3), war das Evangelium auf palästinenfische Indendriften berechnet. Seine literarische Besonderheit trägt fehr deutliche Spuren von Diefer anfänglichen Bestimmung an fich. Die Bekanntschaft mit den judischen Sitten und Einrichtungen, mit ber Geographie und Topographie bes heiligen Landes wird voraus= gesett, wo Lukas und besonders Markus fich zur Beifügung erläuternder Notizen bewogen fühlen. Bgl. Mtth. 15, 1. 2. n. Mrf. 7, 1 ff.; παρασκευή 27, 62 n. Mrf. 15, 42. Luf. 23, 54 ff. Joh. 19, 14. 31. 42.; ebenjo Mith. 27, 57; 8, 28. u. Luf. 23, 51. Die Zeitbestimmungen sind ber judischen, nicht wie bei Lukas ber allgemeinen Weltgeschichte entnommen. Jernfalem führt ben folennen Namen ber beiligen Stadt, 4, 5. 27, 53. vgl. 5, 35. Die etymologische Beziehung 1, 21. (vgl. Strach 46, 1.), sowie ber thpische Gebrauch, ber 2, 23. vom Ausbrucke in Jesaj. 11, 1. gemacht wird, find nur Solchen verftändlich, welche bie Renntnig bes Bebräischen und ber meffianischen Beiffagung in ber Faffung bes Grundterts ober ber aramäischen Paraphrase besitzen. Uebertragungen wie 1, 23; 27, 33. 46. sind auf Rechnung des Uebersetzers zu bringen, beffen Unternehmen burch fich felber bas Bedürfniß bekundet, bas Evangelium auch ben hellenistischen Judenchriften zugänglich zu machen. Ueberhaupt tritt uns hier die Auffaffung und Darstellung ber evangelischen Geschichte entgegen, wie sie sich naturgemäß aus dem Standpunkte des national-judischen Bewuftseines, und für diesen, ergeben mußte.

Eben so unzweideutig drängt sich ber 3med bes Matthäus-Evangeliums auf, mit beffen Durchführung hinwieder fein eigenthümliches Gepräge innig verflochten ift. Auch ift man, wenn wir mehr untergeordnete Mobififationen bei Geite laffen, in ber Anerfennung reffelben von Alters her fast immer einig gegangen. Es foll nämlich für Chriften aus bem Judenthum durch Aufzeigung der erforderlichen Kriterien, in gruppenweifer Borführung feiner erlösenden und beseligenden Erweifung, der umfassende Rachweis geleiftet merben, bag Jejus ber verheißene Deffias feb. Iren. adv. haer. 3, 1. Opp. 1, 347. Euseb. 3, 24. Hieron., in Mtth. praef. u. de vir. ill. 8. Theophylakt, comm, in Mtth. procem. Jefus ift Davids Cohn und Abraham's Same (1, 1. vergl. 9, 27; 12, 23; 15, 22; 20, 30 f.; 21, 9. 15.); wird zu Bethlehem von einer Jungfrau geboren (1, 22; 2, 6); muß als ber neugeborne Ronig vor Herobes nach Aeghpten fliehen 2, 15. 18.); wächst in Nazareth heran (2, 23.); hat an Johannes feinen Borläufer (3, 3; 11, 10.); wirft im verachteten Galilaa (4, 14 ff.); heilt als erbarmungsreicher Bunberthäter die Elenden des Bolfes (8, 17; 12, 17 ff.); bedient fich des parabolischen Lehr= vortrags (13, 14 f. 35.); hält feinen meffianischen Einzug zu Jerufalem (21, 5. 16.); wird von seinem Volke verworfen (21, 42.); gefangen genommen und von seinen Jungern verlaffen (26, 31. 56.). - Alles gemäß ben Beiffagungen ber Schrift. Bgl. noch 27, 9.; 35. Gleicherweise nimmt er auch zum Gefet Die Stellung bes Bollenders ein. Den Berderbniffen des pharifaifchen Catungsmejens ftellt er beffen abjo-Inte Norm entgegen. Ueberhaupt macht seine Lehre ben Anspruch, der zusammenschliegende Inbegriff von Weset und Propheten zu sehn (5, 17-19; 7, 12; 22, 40.). Sowohl äußerlich als innerlich in wahrhaft organischem Zusommenhange mit den theokratischen Entwidelungen unter seinem Bolte, wird er als ber von biefen postulirte, vollendete Abichluß, als ber real gewordene Zielpuntt ber alttestamentlichen Gottesoffenbarungen gefaßt. Er ift ber vergleichungslofe Prophet, ber fühnende Priefter, ber allgewaltige himmelskönig, ber in Diefer Ginheit feines Wejens Die Berklärung ber typenhaften Dekonomie bes alten Bundes zum universellen Reiche ter himmel herbeiführt. Aber gerade weil in seiner Person die thatsächliche Berwirklichung ber göttlich-gewirkten Soffnung Ifraels zur Erscheinung gelangt ift, so nung fich zwischen ihm und ben Entartungen des traditionellen Judenthums von Anfang an ein unansgleichbarer Konflitt berausbilden, der in jeiner endlichen Bermerfung gipfelt. Es spricht fich darin ber burchherrschende Karakter des Evangeliums aus: Die allseitige Erfüllung der ifraelitischen Meffiasibee in der Person und Geschichte Jesu, hineingestellt in den fich steigernden Gegensatz zu ber Erscheinung bes bamaligen, verweltlichten Judenthums.

In der Aneinanderreihung der einzelnen Begebenheiten läßt sich der Evangelist nicht sowohl durch die Zeitsolge, als durch eine dem dargelegten Zwecke entsprechende Sachordnung leiten. Er pflegt das Gleichartige meist in größern Gruppen, und vielsach ohne Rücksicht auf den ursprünglichen Zusammenhang, vorzusühren. In dieser Anordnung des Materials nach sachlichen Motiven hat man die Erklärung für die zweismalige Wiederschr einzelner Aussprüche zu suchen. S. 5, 29 f. n. 18, 8 f. 5, 32. n. 19, 9; 5, 33—37. n. 23, 16—22; 10, 38 f. n. 16, 24 f. Nicht in die nämliche Reihe gehören 11, 14. n. 17, 12; 17, 12 n. 21, 21. Bollends ist es zu gewagt, die Erzähslungen 9, 27—30., vgl. 20, 29—34; 9, 32—34., vgl. 12, 22 ff.; 12, 38., vgl. 16, 1 als einsache "Doubletten" zu behandeln.

Im Weitern können wir ähnlich wie bei Marcus drei hauptabschnitte unterscheiten: I. die Borgeschichte, Kap. 1—4; II. die messianische Wirksamkeit Jesu in Galiläa, Kap. 5—18; III. Fortgang seiner Wirksamkeit in Judäa und Jerusalem, und Abschluß derselben in seinem Leiden, Sterben und Auserstehen, Kap. 19—28. Sieht man von dieser, nicht durch den Evangelisten, sondern durch den Gang seiner Mittheilungen indicirten Theilung ab, so stellt a) die sog. Borgeschichte dassenige zusammen, was an Daten und traditionellen Begebenheiten aus der Zeit vor dem öffentlichen Auftreten Jesu geeignet erscheint, ihn als theokratischen

Konig bes Gottesreiches zu beglaubigen. Es folgt b) die Bergpredigt, Rap. 5-7, welche in authentischen Aussprüchen ben ethischen Grundgehalt ber Lehre Jesu sowohl in feiner Ginheit mit ber fittlichen Ibee bes alten Bundes als in feinem Wegenfat ju ihren zeitlichen Berkümmerungen im Judenthum darlegt, aber in dieser Form und in Diefer außern Berbindung nicht gesprochen fenn fann; c) ein geschichtlicher Abfcnitt, Rap. 8 u. 9 akoluthiftisch angelegt, burch welchen die vielseitige Bethätigung ber heilenden Bunderfraft Jefu zur anschaulichen Darstellung gelangt, mit einer pragmatischen Reaffumirung am Schluß; d) die Erweiterung seiner Lehrthätigkeit in der erften Aussendung ber Jünger, Rap. 10, wobei bie ihnen mitgetheilte Juftruftion sich zu einem Inbegriff beffen gestaltet, mas er ihnen überhaupt an besondern Beisungen und Winken eröffnet hat. e) Sieran folieft fich Rap. 11 u. 12 bie Schilberung bes hervorbrechenden Konflikts zwischen ihm und bem Geifte feines Bolts, fowie die der thatsächlichen Auseinandersetzungen mit diesem Geiste: voran die Botschaft bes Täufers, bann ber Wehruf über bie galiläischen Stäbte, bie Anfeindungen ber Pharifaer wegen ber Sabbathsheilungen, ihre Lafterung und Zeichenforderung; f) ein Chilus von fieben Gleichniffen, Rap. 13, in benen die Entwicklung vom Simmelreich verhüllt geboten wird; g) eine fernere Zahl von Stüden, Kap. 13, 53-16, 12, für die nur die Steigerung des Widerspruchs gegen Jesum in machsenden Areifen und die dadurch veranlaßte, abermalige Ausdehnung seines Wirkungstreifes einen gemeinsamen Gefichtspunkt zu gewähren scheint (seine Baterftadt, Berodes, Schrift= gelehrte und Pharifäer von Jerufalem, Pharifäer und Satducäer im Allgemeinen). h) Berhandlungen, Offenbarungen und Anleitungen im Schooke ber Jünger, Rap. 16. 13-18, 35, jum Theil im Blid auf bie fünftige Gemeinde gehalten, ju Anfang in das Gebiet des Bierfürsten Philippus jenseits des Jordans verlegt. i) Reife aus Galilaa nach Judaa, Kap. 19 u. 20, die in etwelcher Analogie mit dem Reisebericht des Lufas felbst wieder ein Corollarium von Berhandlungen und Darleaun= gen über die Ordnung der Che, das Aurecht ber Kinder an Jesum, die unumgängliche Berlängnung bes irbischen Besitzes und die Vergeltung ber Entsagungen in feinem Dienste, bas Berhältnig von Arbeit und Belohnung, sammt beren Bedingung bilbet. Der Abschnitt endet mit der Heilung zweier Blinden bei Jericho. k) Jett tritt zuvör= berft ber Contraft zwischen bem Beifte Chrifti und ben Trägern bes ber= rotteten Indenthums in seiner vollen Scharje bervor (meffianischer Einzug in Je= rusalem, Reinigung tes Tempels und Festschung in ihm, symbolische Verfluchung bes Feigenbaums, Frage ber Sierarchie nach ber Bollmacht Jefu, parabolifche Lehrvorträge, die fich um ben Unglauben ber Nation und ihrer Saupter, um feine Berwerfung und bas badurch bedingte Gericht breben, verstedte Anläufe ber Berodianer, Sabducaer und Pharifaer); hierauf erfolgt ber formliche Bruch, wie er fich in ber großen Strafrede gegen die Pharifäer und Schriftgelehrten ausspricht, Kap. 21-23. 1) Endlich bringen Kap. 24 u. 25 die eschatologischen Reden und Gleichnisse im engern Sinn, barin ber Menschen=Sohn fich als Berr und Richter ber Welt zeichnet, bis wir ihn zulett, Rap. 26-28, auf seinem Leibensgang zu seiner Bollendung und an die Schwellen feiner föniglichen Berrlichkeit begleiten.

Den Stoff nach allgemeinen Gesichtspunkten in der Weise in's Einzelne und Einzelnste zu disponiren, wie dies z. B. von Lange im Bibelwerk versucht worden ist, mag für das theologische Verständniß ersprießlich sehn. Wollte jedoch der Exeget sich einreden, damit die vom Evangelisten intendirte Gliederung aufgefunden zu haben, so gäbe er ohne Zweisel einer argen Täuschung Raum. Vollends ist es mehr sinnig als wahr, wenn Delitzsch in der Anlage der Schrift eine Nachbildung des fünstheiligen Ventatenchs erblickt.

10) Das weitaus schwerfte Problem ber ganzen Svangelienfrage, ja ber neutestasmentlichen Einleitungswiffenschaft überhaupt, liegt in bem harmonistischen Verhälteniß bes Matthäus-Evangeliums zu ben beiden andern Synoptifern, besonders zu Markus,

Bufammengehalten mit ben alteften Ueberlieferungen über unfere Schrift. Welche riefenhafte Arbeit die protestantische Theologie im laufenden Jahrhundert bereits an Diesen Knoten gewendet hat! Und bennoch findet sie sich seiner Lösung kaum um einen Schritt näher gerüdt. Im Artifel über Markus Bd. IX. S. 44 haben wir gesehen, bag es nicht angehen will, diesen in Abhängigkeit zu setzen vom ersten Evangelium. Aber auch bas erste Evangelium kann nicht als eine simple, etwa aus ber evangelischen Travition bereicherte Erweiterung des Markus betrachtet werden\*), folange seine aposto= lifche Grundlage nicht in Abrede gestellt werden fann. Batten Lufas und Markus icon bei seinem ersten Entwurfe vorgelegen, so bliebe zwar immerhin möglich, daß sich der Berfaffer feinem befondern Zwede gemäß für die nunmehrige Bertheilung des Stoffs nach fachlichen Gefichtspunkten entschieden hatte. Es durfte alfo auch nicht fehr auffallen, daß er in den Reden Elemente verbindet, die bei Lukas und zum Theil bei Marfus in einem völlig verschied enen, meift ursprünglichern Zusammenhang steben, noch auch, bag er in ber Abfolge ber Stude von Rap. 5 bis 13 fo bedeutend von ihnen abgeht. Hingegen könnte er unter biefer Boraussetzung boch nicht erzählen, wie er es gethan hat; er konnte bann nicht burch die Art, wie er die einzelnen Abschnitte verknüpft, ben Schein erweden, als ob er dronologisch fortschreite, und als ob die aufgenommenen Reden im vorliegenden Umfange gehalten worden waren. Unter biefen Umftanden er= scheint es stets noch als das Wahrscheinlichste, es sen unfer gegenwärtiges Evan= gelium bervorgegangen aus einer, nach feiner Seite bin mefentlichen, aramäifden Bearbeitung ber aramäifd verfaßten Schrift bes Apostels Matthäus, bei beren nachherigen Uebersetung theils die auch den Ausdrud bestimmende Tradition, theils die Benütung des Markus, die theilmeife Bermandtichaft mit diesem lettern bewirkt habe. Das firch= liche Alterthum, welches dem Matthäus conftant die erfte Stelle unter den kanonischen Evangelien anweist (Grenaus bei Euseb. 5, 8. Clem. Alex. bei Euseb. 6, 14. Drig. bei Euf. 6, 25. Eufeb. 3, 24. Epiph. Haer. 51, 4. Hieron. de vir. ill. 3), streitet nicht mit biefer Auffassung. Denn sofern die apostolische Grundschrift in Betracht gezogen wird, behält fie ihr volles Recht. Aber auch abgesehen bavon burfte bie Frage aufgeworfen werben, ob unser Evangelium seine Stellung im Kanon in der That seiner frühern Entstehung, oder in Analogie mit ben paulinischen Briefen nicht eher seiner gesammten Haltung, feinem Inhalte und feiner Anlage verdanke, wonach es fich vor den andern eignet, ein übersichtliches Gesammtbild von der Erscheinung Jesu Chrifti in ihrem organischen Zusammenhang mit den geschichtlichen Beziehungen der Zeit zu vermitteln. Diefer Richtung behauptet es wenigstens auch seitdem im Umkreise ber Kirche fortwährend den ersten Rang. Genug, je mehr man zu fünftlichen Mitteln, zu einem "älteften Evangelium," zu einem "Buche ber höhern Geschichte," und wie Die Titel biefer imaginaren Quellen alle beigen, seine Zuflucht nimmt, in befto höherm Mage fällt man der geschichtlichen Willfür anheim, besto größere Berwirrung richtet man an. Der heutige Stand der Evangelienkritik fordert aber nichts fo fehr, als daß die Kritiker wieder einmal recht nüchtern werden, und erbarmungsloß alle Spothesen über Bord werfen, die nur in der subjektiven Anschauungsweise ber Ginzelnen wurzeln. Güber.

Matthäus von Baffi, f. Capuziner. Matthäus Blaftares, f. Blaftares.

Matthäus Paris, ber befannte englische Chronist, wurde geboren zu Anfang bes 13. Jahrhunderts, und trat 1217 in ben Cluniacenser-Orden zu S. Alban. Er war einer der gelehrtesten Männer seiner Zeit, Dichter, Redner, Theologe, besonders

23, 8-14; 23, 15-22; 24, 42-25, 46; 27, 3-10, 62-66; 28, 11 ff.

<sup>\*)</sup> Eigen find ihm K. 1. n. 2; K. 5-7 zum größten Theile; 9, 27-36; 10, 15. 37-40; 11, 28-30; 12, 11. 12. 15-21. 33-38; 13, 24-30. 36-52; 14, 28-31; 16, 17-19; 17, 24-27; 18, 15-35; 19, 10-12; 20, 1-16; 21, 10 f. 14-16. 28-32; (22, 1-14);

aber Hiftorifer. Babit Innocenz IV. faudte ihn nach Norwegen, um das Klofter Holm und andre zu reformiren; bei König Beinrich III. ftand er in großem Ansehen und erhielt von ihm mehrere Privilegien für die Oxforder Universität. Er starb 1259. Außer ben Lebensbeschreibungen ber Stifter bes Klosters von S. Alban und mehrerer Aebte deffelben hat man von ihm eine von 1066 bis 1259 reichende Geschichte Englands; bie von ihm dem Rönige überreichte Handschrift wird noch im British Museum aufbewahrt. Bis 1235 hat jedoch Matthäus Paris fich begnügt, die Chronik des Roger von Wendover abzuschreiben; nur das Folgende ist von ihm, und als Erzählung gleichzeitiger Begebenheiten eine Hauptquelle, nicht nur für die damalige Geschichte Englands, sondern theilweise auch für die Kirchengeschichte ber Zeit. William Rishanger, Monch beffelben Rlofters, hat bas Werk bis 1273 fortgeführt. Es ift unter bem Titel Historia anglica major bekannt, ba Paris felbst einen Auszug, Historia minor, baraus gemacht hat. Die erfte Ausgabe murbe von bem Erzbijchof von Canterbury, Matthew Barker, 1571, beforgt; die beste ift die von Wats, London, 1640, Fol. und öfter. S. Oudin, Scripto-C. Schmidt. res eccles., 3, 204 n. f.

Matthiefen, f. Münfter, Wiebertäufer in.

Maulbeerfeigenbaum (ficus sycomorus L.). Diefer Baum, ben Blättern und dem äußern Ansehn nach dem Maulbeerbaum ähnlich, jedoch in's Feigengeschlecht gehörend, wird in der Bibel häufig erwähnt unter dem Namen השקלה (der im A. T. nur im Plur. vorkommt), συχόμορος, συχομορέα ober συχομοραία, wofür indessen LXX, Joseph. (Antt. 8, 7, 4), hie und ba auch bie Rlaffifer συκάμινος gebrauchen, welches eigentlich den wirklichen Maulbeerbaum bezeichnet, den auch Luther überall gesetzt hat, wie auch die Bulg. an einigen Stellen "morus" übersetzt. Diefes unfichern griech. Sprachgebrauches wegen ist nicht mit Sicherheit auszumachen, ob Luk. 17, 6. συχάμινος ben eigentlichen Maulbeerbaum bedeute, der in der That in Balaftina ebenfalls fich findet, wenn auch nicht fo häufig wie die Shkomore, vgl. Tobler, Denkblätter a. Jerufalem S. 103 f., ober ob bort ungenauer ber Maulbeerfeigenbaum gemeint fen, ben boch sonft Lukas (19, 4.) richtig mit συχομοφέα bezeichnet; letterer Umstand möchte für die erstere Erflärung von Gewicht fenn. Die Spfomore, als beren Baterland Negypten galt, weghalb Plin. H. N. 13, 14. ben Baum ficus aegyptia nennt, vgl. Diod. 1, 34; Ffalm. 78, 47., wuchs und wächst noch heute häufig in Palästina und Sprien (2 Chr. 1, 15; 9, 27. Theodoret ad Jes. 9, 9.: συκαμίνων ή Παλαιστίνη πεπλήρωται), 3. B. bei Gaza, Jope, Ramleh, Beirut, ja bas heutige Saifa, ursprünglich eine phonizische Stadt, hieß geradezu Συκαμίνων πόλις, Strabo 16. S. 758; Relandi, Palaest. p. 1024, For= biger in Bauly's R.E. VI, 2 S. 1526; Mitter's Erbfunde Bo. XVI. S. 42. 52. 579. 581. 589. 613. 723 f.; XVII. S. 474 ff. Der Baum liebt einen trocenen Boben und kommt in Cbenen und Niederungen am besten fort (f. 1 Kon. 10, 27. 1 Chr. 27, 28., nach welcher Stelle David in der Schephela gange Waldungen von Sykomoren befaß), fehlte baber 3. B. in Ober-Galiläa (Mifchna Schebiith 9, 2 mit ber Erklärung der jerusalem. Gemara: "signum.. camporum sunt sycomori," s. bei Reland, Pal, p. 306 und Ritter a. a. D. XVI. S. 689). Der fnotige Stamm wird beträchtlich (40-50 Fuß) hoch (Dioscorid. 1, 181.), weßhalb er zum Vorhaben des Zackchäos sich gut eignete (Luf. 19, 4.); feine vielen, weit fich ausbreitenden Alefte haben schöne grune Blätter; bie unmittelbar am Stamm und ben größeren Aeften fitsenben, gelblich aussehenden, an Bestalt und Geruch den Feigen ähnlichen, sugen Früchte (Strabo XVII. S. 823) werden von geringen Leuten gegeffen (Umos 7, 14. und bagu Rosenmüller und Norden, voyage dans l'Egypte I. p. 86), muffen aber, um gur Reife gu fommen und fuß gu werben, mit dem Nagel oder einem scharfen Instrument geritt werden, worauf sie in wenigen Tagen reif sind (Theophrast. hist. plant. 4, 2. Athen. II. p. 51 u. Amos 1. 1.). Der stets belaubte Baum trägt mehrmals, bis fiebenmal im Jahre, Früchte. Sein leichtes, aber außerordentlich dauerhaftes, fast unverwesliches, namentlich im Baffer fich haltendes, Holz wurde vorzüglich als Banholz gebraucht (Jef. 9. 9; Mifchna Chelaim Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. IX.

Maulbronn

6, 4. Baba men. 9, 9.) und in Neghpten zu den Mumienkasten verwendet. Der Stamm wird sehr did und mehrere Jahrhunderte alt. Bgl. Abdollatif, mem. ed. Sacy p. 11 et 83 sqq.; Hafselquist's Reise, S. 535 ff.; Celsius, hierobot. I., p. 310 sqq.; Warnekros, hist. natur. sycom. im Nepertor. s. bibl. Lit. XI. u. XII.; Burchardt, arak. Sprichw., S. 143. 313.; Biner's N.B.B.; Oken's N.G. III, 3. S. 1560. Mietschi.

Maulbronn, ehemaliges Ciftereinser - Aloster im Bisthum Speyer, in Folge einer Schenkung des Freiherrn Walther von Lomersheim von Bischof Günther von Speyer in wilder, von Känbern heimgesuchter Gegend 1148 gegründet, bald zu großem Reichthum gelangt, theils durch die Freigebigkeit seiner Donatoren, theils durch den Fleiß seiner Mönche. Die Bogtei sollte nach Friedrichs I. und anderer Kaiser Schutzbriesen beim Reich verbleiben, kam aber im 14. Jahrhundert durch Kaiser Karl an die Pfalz; 1504 eroberte Herzog Ulrich von Württemberg das Kloster und behauptete es. Bei Einführung der Reformation bestimmte es Ulrich zuerst zum Ausenthalt derzenigen Mönche aus den württembergischen Klöstern, die katholisch bleiben wollten; unter Herzog Christoph aber wurde das Kloster 1557 gleichfalls reformirt, erhielt einen evangelischen Abstund eine der württembergischen Klosterschulen. Eines der vier aus den alten Klosterschulen erwachsenen niedern theologischen Seminarien hat noch jeht dort seinen Sig.

Die christliche Kunstgeschichte zählt den im Ganzen noch wohlerhaltenen Bau— Kirche, Kreuzgänge, Vorhalle, Resectorium— zu den schönsten Denkmälern des romas nischsgermanischen oder sog. Uebergangs-Bausthls. In der protestantischen Lehrgeschichte des 16. Jahrhunderts aber hat Maulbronn einen Namen erhalten durch zwei dort stattsgesundene theologische Verhandlungen— durch das Colloquium Maulbrunnense vom

Jahr 1564 und durch die Formula Maulbrunnensis vom Jahr 1576.

Die Ginführung des Calvinismus in der Pfalz durch Aurfürst Friedrich III. feit 1560 und insbesondere die 1563 erfolgte officielle Berausgabe des Beidelbergischen Katechismus (f. d. A.) veranlaßte nicht bloß die lutherischen Theologen zu heftigen Gegenschriften, sondern es fühlten sich auch die auf Reinheit der Lehre wie auf Einigung ber evangelischen Stände eifrig bedachten Intherischen Nachbarfürsten, vor Allem Herzog Chriftoph von Bürttemberg, fodann Pfalzgraf Bolfgang von Bfalzneuburg und Markgraf Karl von Baden gedrungen, ber brobenden Gefahr dogmatischer Berunreinigung und kirchlich-politischer Beruneinigung und Spaltung wo möglich vorzubengen. Das Mittel, das sie dem Aurfürsten zur Berständigung vorschlugen, war ein Colloquium der pfälzischen und württembergischen Theologen. Erstere waren freilich nicht fehr geneigt, fich zu ftellen, theils weil folde Colloquia feither ichlechten Ruten gehabt und nur zu Säufung der Zwiftigkeiten und Mergerniffe geführt hatten, theils weil fie aus ben Gegenschriften ber württembergischen Theologen wenig Hoffnung auf eine mündliche Berftändigung schöpfen konnten. Auch Aurfürst Friedrich wollte Anfangs von einem Religionsgespräch Nichts boren, weil er "mit den unruhigen Köpfen ber Theologen Richts zu thun haben wollte." Als er aber zu Anfang bes Jahres 1564 aus anderem Unlag eine perfonliche Zusammenkunft mit Bergog Chriftoph zu Billfpach hatte, famen sich beide auch in der Religionssache näher, "weil kein theologus babei war," und Friedrich gab feine Ginwilligung zu einem gleich nach Oftern zu Maul= bronn (früher war auch bas benachbarte Städtchen Bretten, Melanchthons Geburtsort, bazu vorgeschlagen worden) zu haltenden Religionsgespräch über bie Ginsetungsworte des bl. Abendmahls und beren mahren Berftand, - freilich unter ber feltsamen Bebingung, daß die ganze Berhandlung verschwiegen bleiben folle. - Beibe Fürsten fanden sich perfönlich ein; mit ihnen die theologischen Koruphäen der beiderseitigen Rirchen und Universitäten. Mit dem Kurfürsten erschienen sein Hofprediger, M. Michael Diller, bie Professoren. Dr. Beter Boquin, Kaspar Dlevian, Zacharias Urfinus und Beter Da= thenius, fodann als Weltliche ber furfürstliche Leibarzt und Kirchenrath Thomas Eraftus, ber Kangler Dr. Cheim, endlich als Notarius Wilhelm Ahlander, Lehrer ber griechischen Sprache in Beibelberg. Bon württembergischer Seite waren Die Collocutoren Balentin

Bannins, Abt von Maulbronn, Johannes Brenz, Propft von Stuttgart, Jakob Andreä, Propft und Kanzler der Universität Tübingen, Dietrich Schnepf, Professor in Tübingen und der Hofprediger Balthasar Bidembach; als Notarius war ihnen Lukas Ofiander, damals Prediger in Stuttgart, beigegeben, als weltliche Näthe der herzogliche Kanzler Johann Fesser und der Bicekanzler Hieronymus Gerhard. Um Montag nach Quasismodogeniti begann die Verhandlung und dauerte in zehn Conferenzen die ganze Woche hindurch vom 10. bis 15. April.

Aergerniß und Spaltung abzuwenden und eine gottselige Concordia jett oder in Bufunft herzustellen, mar, wie Rangler Cheim in ber Eröffnungsrebe erklärte, ber Fürsten Absicht bei bem Gespräch, und daher ihr Bunsch, bie Theologen möchten allein aus Grund heiliger Schrift, ohne Menschenweisheit und Privataffection, ohne Berbitterung und Sophistereien mit einander von den streitigen Punkten reden. Aber im geraden Gegensatz zu diesem wohlgemeinten Bunfch murde gleich anfangs in den Berhandlun= gen ber Theologen nicht bie Abendmahlslehre und die Erklärung ber Ginsetzungsworte, wie die Pfälzer verlangten, sondern wie die Württemberger durchsetzten, die Ubiquitäts= lehre vorangestellt, oder wie Andrea, das migverständliche Wort Ubiquität fallen laffend, sich lieber ausdrücken wollte, die Lehre von der majestas nullo loco circumscripta des Leibes Chrifti. Damit war benn im Grunde bereits zum Boraus die Möglichkeit einer Berftändigung abgeschnitten. Acht Sitzungen hindurch, vom Montag bis zum Freitag, wurde über dieses Thema hin- und hergeredet, ohne daß man auch nur in einem Punkte sich näher kam. Die Pfälzer, befonders Bognin, Dlevian und Urfin leugneten theils bie Bedeutung diefer Lehre von ber Allgegenwart des Leibes Chrifti, da diefe in der Schrift keinenfalls klar und bestimmt ausgesprochen sen, theils suchten sie die gegnerische Lehre aus ber Schrift, aus ben Artikeln bes chriftlichen Glaubens, aus ben ungereimten Folgerungen, die fie daraus ableiteten, sowie aus den Bätern zu widerlegen. Die Bürttemberger, unter benen ausschließlich Andrea bas Wort führte, suchten vor Allem ihren Begriff der Ubiquität ober ber ränmlich unbegrenzten Majestät des Leibes Chrifti gegen grobe Auffassungen und Migverständnisse zu verwahren, und fie als nothwendige Confequeng ber unio personalis und ber communicatio idiomatum gu erweisen; fie meifen ben Borwurf einer Bermischung beiber Raturen zurud und werfen bafur ben Gegnern vor, fie machen Christum zu einem gewöhnlichen Menschen. Als die Pfälzer fragten, ob der Leib Chrifti schon in Mutterleib allgegenwärtig gewesen, fam Andreä auf die Unterscheidung des Besitzes und Gebrauchs und auf den Begriff der κένωσις: Chriftus habe ichon in Mutterleib allgegenwärtig jehn konnen, aber erft feit feiner Simmelfahrt sei er es wirklich - eine Behauptung, welche die Pfälzer für logisch und theologisch undenkbar und jedenfalls in der Schrift nicht begründet erklärten. - Auf Die Abendmahlslehre tam man erft in ben zwei letten Sitzungen, ba bie Fürsten munschten, es möchte wenigstens ein Bersuch gemacht werden, sich über diese ohne Rücksicht auf Die driftologischen Fragen zu verständigen. Allein kaum hatte man über bas rovro ber Einsetzungsworte, über manducatio oralis ober spiritualis einige Reden und Gegenreden gewechselt, fo wurde auch schon wieder, diesmal von reformirter Seite, Die Ubiquitats= lehre hereingeworfen, — und man ftand auf demfelben Fleck, von dem man ausgegangen.

Es war Zeit, daß die Fürsten unter dem Vorwand dringender Geschäfte, die sie heim riesen, dem nutslosen Hin- und Herreden ein Ende machten. Die Protokolle wursden verglichen und unterschrieden, und man reiste nach Haus, nachdem noch die beiden, zwar durch die Dogmatik getrennten, aber geistig sich ebenbürtigen, um die Sache der Wahrheit und das Wohl der Kirche gleich eistig besorgten Fürsten, Christoph und Friedrich, um doch dem eigenen Gewissen ein Genüge zu thun, schriftliche Deklarationen ihrer beiderseitigen Ueberzeugungen einander eingehändigt hatten — die neigenhändige Consession Heberzeugungen der Majestät Christi und seinem hl. Abendmahlud. d. d. 17. April, und Kursürsk Friedrichs neigenhändige Bekanntnuß, mit der Untersschrift: ngeschrieben zu Maulbronn, wie die gloch drey schlug gegen tag, Dienstags den

 $12^*$ 

18. April 1564. Friedrich, Pfalzgraf Kurfürst manu propria scripsit et subscripsit." (f. beide 3. B. bei Sattler a. a. D. Beil. 72 u. 73).

So ichied man, jeder Theil bestärkt in der Ansicht, mit der er gekommen, und jeder Theil sich ben Sieg und die Ehre des Rampfes zuschreibend. Auch behielt man biefes Siegesbewußtsehn nicht für fich, und trot ber Sillspacher Berabredung, bas Resultat bes Wesprächs gebeim zu halten, triumphirten zuerst bie Beibelberger in Briefen, Die fie nach allen Weltgegenden bin aussandten, über die Riederlage ber Bürttemberger, über die Schweigsamkeit Brengens und ber Andern, Die gang allein bem Andrea bas Wort gelaffen, ja man ließ merken. Bergog Chriftoph feb felbst feit bem Maulbronner Bespräch ber pfälzischen Lehre geneigter geworden. Das konnten die Württemberger nicht auf fich fiten laffen. Bur eigenen Rechtfertigung und gur Retorfion ber gegnerischen Befculbigungen verfaßte zunächft Breng einen Protofoll-Auszug und Bericht über bas Gefpräch, ber, wie es icheint, zuerft an einige befreundete Rirchen und Fürften geschieft wurde, aber noch in bemselben Jahre auch im Druck erschien u. b. I. vepitome colloquii Maulbrunnensis inter theologos Heidelbergenses et Würtenbergenses de Coena Domini et Majestate Christi" nebst einem "mahrhaftigen und gründlichen Bericht von bem Gespräch zc., gestellt burch bie Burttembergischen Theologen." 1564. 4. zu Frankfurt. Sier wird ben Pfälzern vorgeworfen, "fie haben immerzu sophistizieret, jett ein Ding gelengnet, jett wieder zugegeben, und endlich felbst nicht gewußt, wo sie bran waren 2c.", und als fie immer Ginerlei wiederholten und weiters nicht konnten fürbringen, fo haben fie endlich in der Berlegenheit zur großen Ueberraschung der Bürtemberger ben Abbruch bes Gesprächs berbeigeführt. Als Antwort ließen bie Beibelberger einen Gegenbericht (epitome colloq. Maulbr. cum responsione Palatinorum ad epit. Würtenb. Heidelberg 1565. 4.) und zugleich das Protofoll des Gesprächs bruden, worauf die Bürttemberger als Duplif eine neue Biderlegung und einen neuen Brotokollabdrud mit dem Beisats auf dem Titel: "allerdings dem Driginal gleichförmig, ohne Bufats und Abbruch getreulich in Drud verfertigt" (Tübingen 1565. 4.) folgen liefen. Gegenseitig machten fich nun beibe Barteien ben Borwurf ber Protofollfälichung ober Attenverftummelung, und ber Streit fpann fich in immer neuen Schriften mit immer größerer Erbitterung fort: - fo in ber 1565 zu Tübingen erschienenen "Deklaration und Confession ber Tübinger Theologen de majestate hominis Christi, in ber pfalgifchen Gegenschrift: solida refutatio sophismatum et cavillationum, quibus Würtenbergici totam controversiam incrustarunt 1565. 4., in der Württemberger postrema responsio de majestate hominis Christi contra Heidelbergenses 1566. 4. Balb murben auch die Wittenberger Theologen in den Streit mit hereingezogen, als Berzog Christoph Die Maulbronner Protofolle und die Andrea-Brengische Schrift de majestate Christi dem Aurfürsten August mit der Bitte übersandte, fie durch seine Theologen prüfen zu laffen, und als bie Wittenberger mit einer icharfen Cenfur Diefer Schrift antworteten. Land= graf Philipp von Seffen, ber um feine Bermittlung angegangen murbe, meinte, bie beiderseitigen Theologen "sehen in der Disputation nach beiden Seiten zu weit ausgelaufen, und es mare beffer gewesen, wenn man von bem boben Artikel weniger bifputirt und es einfältiglich babei gelaffen hätte, bag Chrifti Leib und Blut im Abendmahl gegeffen und getrunken wird, wie er befohlen hat;" zugleich rieth er bem Bergog von Württemberg, seinen Theologen alle ferneren Zänkereien zu untersagen. Berzog Christoph aber, bem bie Wefahr bes einbrechenden Calvinismus immer brobenber zu werben ichien, übersandte das württemb, und heidelberger Protofoll und fämmtliche über das Maulbronner Gespräch gewechselten Schriften mit besonderen Begleitungsichreiben (d. d. 25. August 1565) an die evangelischen Fürsten Deutschlands und forderte fie auf, sich mit ihm jum Schut bes evangelischen Glaubens gegen ben leidigen und gefährlichen Zwinglianismus zu verbünden, der an vielen Orten Deutschlands mit Gewalt, an etlichen aber heimlich und meuchlich aufzufommen suche. So hatte die durch das Maulbronner Gespräch offen zu Tag getretene, durch die barauffolgenden Schriften genährte und verbit=

terte Differenz immer weitere Dimensionen angenommen, und wenig fehlte, so hätte sie zu den gefährlichsten praktischen Consequenzen, zur Anwendung von Gewaltmaßregeln gegen den pfälzischen Cawinismus geführt, hättte nicht Aurfürst Friedrich durch sein muthiges und glaubensfreudiges Auftreten auf dem Augsburger Reichstag im Jahre 1566 den drohenden Sturm beschwichtigt. (Brgl. Band IV, S. 603.)

Duellen und Darstellungen, außer ben bereits genannten Originalquellen in den beiderseitigen Parteischriften, bes. Luk. Osiander, histor. eccl. Centur. XVI. op. 59. pg. 791; Strude, pfälz. K.Hift. S. 149 ff.; Hospinian, hist. saer. T. II.; Arnold, unpart. K.Hift. XVI. 17, 14; Sattler, Gesch. des Herzogth. Württemberg IV. S. 207 ff.; besonders aber Planck, Gesch. des prot. Lehrbegr. V, 2, S. 487 ff.; Heppe, Gesch. des d. Brotest. II, S. 71 ff.; Alunzinger, das Religionsgespräch zu M., attenmäßig dargestellt und kritisch beleuchtet in Zeitschr. f. histor. Theolog. 1849. I, S. 166 ff., besonders Sudhoff's E. Olevianus u. Z. Ursinus Leben und ausgewählte Schriften, als 8r. Band des neuen, sehr beachtenswerthen Werses: Leben und ausgewählte Schriften der Bäter und Begründer der reformirten Kirche. Elberseld 1857. S. 260.

Einen friedlicheren Ausgang hatte Die Zusammentunft, welche gwölf Jahre später im Rlofter Maulbronn von einigen Bürttembergifchen, Babifchen und Bennebergifden Theologen gehalten wurde (Hofprediger L. Dfiander und Probst Balthafar Bidembach von Stuttgart, Abel Scherdinger, graft. hennebergischer Hofprediger und Peter Streder, Pfarrer zu Suhl u. A.), um eine von Dfiander und Bidembach (zufolge einer im Nov. 1575 in Stuttgart bei Bergog Ludwigs Bochzeit getroffenen Berabredung) entworfene neue Bereinigungsformel zu prufen, zu approbiren und zu unterschreiben. Dies geschah ben 19. Jan. 1576, und Die Formel felbst, Die eine ber wichtigften Borarbeiten für bie Formula Concordiae bildet, erhielt von bem Ort ber Unterschrift ben Ramen ber Maulbronner Formel. Anfangs Februar wurde biefe fobann mit einem Begleitichreiben bes Grafen Georg Ernft von Henneberg (d. d. 9. Febr. 1576) bem Kurfürsten August von Sadfen überfandt, ber um biefelbe Zeit auch bie fog. ichwäbisch-fachfische Formel von Herzog Julius von Braunschweig zugeschickt erhielt. Ueber bas Berhältniß beider Formeln verlangte Rurfürst Angust ein Gutachten von Jakob Andrea, welches nach verichiebenen gegen bie ichwäbisch-fachsische Formel vorgebrachten Bebenken babin ausfiel, "daß das andere Scriptum, das von den Theologen bes Herzogs von Bürttemberg geftellt und unterschrieben worden sen, viel bienftlicher und tanglicher zu einer allgemeinen Concordienformel fehn möchte." Dennoch machte später auf dem den 28. Mai zu Torgan eröffneten Convent Undrea ben beiben Bertretern ber ichmabild-fachfifden Formel, Chemnig und Chptraus, Die Concession, daß lettere gur Bafis ber Berhandlungen genommen, wußte es aber andererseits burchzuseten, daß alles Wefentliche ber Maulbronner Formel in den neuen Entwurf, das fog. Torgifche Buch, aufgenommen wurde. Das Nähere über die Formula Maulbrunnensis und ihr Berhältniß gur ichwähisch-fächfiichen Formel und zum torgischen Buch f. bei Hutter. Concord. conc. S. 305 ff.; Osiander, hist. eccl. Cent. XVI. lib. IV, 3, pg. 866 und befonders Pland Bb. VI, S. 428 ff. und Beppe, Gefch. ber luth. Concordienformel 1858. S. 73 ff.

Wir bemerken nur noch, daß im September desselben Jahrs 1576 eine nochmalige Conferenz Württembergischer, Badischer und Hennebergischer Theologen (Heerbrand, Schnepf, Magirus, Bidembach, L. Osiander, Dietz, Scherdinger, Strecker) zu Maulsbronn stattsand, um ein Gutachten (d. d. Maulbronn 15. Sept. 1576) über das torzische Buch abzufassen, das im Wesentlichen durchaus billigend aussiel (s. Heppe a. a. D. S. 120 ff. und Beil, Nro. VII).

**Maulthier** (Maul) bei ben Hebräern; vom lat. mulus, hebr. בְּרָדּ (2 Sam. 13, 29; 18, 9. 1 Kön. 10, 25; 18, 5. Esra 2, 66. 1 Chr. 13, 40. 2 Chr. 9, 24. Pf. 32, 9. Hef. 27, 14.) und הקרף (1 Kön. 1, 33. 38. 44.) entweder das Flüchtige, Rasche, nach der abgel. Bebeutung des Stammw. אור פרר פרי הוא אור ביי הוא אור אור

firte אָהַשְּקְּרָן Efth. 8, 11. 14. (perf. ווויד, berfürzt aus bem sansfritischen açva-tara, Schnellgänger, hebraif. burch Ginschiebung von 7 vor W) ober entsprechender ber Grundbebeutung des Stammw. 779 trennen = das Getheilte, Halbe, wie das griech. huiovog. - Nach 3 Mof. 19, 19. war die Zucht von Maulthieren, überhaupt die Erzielung von Baftardthieren gesetzlich verboten, ein Berbot, beffen Grund wohl zunächst barin liegt, baf Gott von feinem Bolt die Gefetze ber Ordnung, Sonderung, Fortpflanzung, Die Er bei ber Schöpfung in die Ratur gelegt hat, daß ein jegliches nach feiner Art Frucht trage und habe feinen eigenen Samen bei fich felbst auf Erben (1 Mof. 1, 11 f. 21. 24 f.), will eben fo heilig und unverletzt gehalten wiffen, als die Ordnungen des sitt= lichen Lebens. Die rabbinische Interpretation Dieses Gesetzes ist gang treffend: Wer verschiedenartige Thiere vermischt, der thut, als habe Gott nicht Alles erschaffen, was Noth ift, sondern als muffe er neue Geschöpfe hervorbringen und Ihm helfen in Erschaffung ber Welt. Wer Arten vermengt, ber verfälscht bas Gepräge ber Münzen bes Königs. Bgl. Hottinger, de jur. Hebr. p. 374 sq. Weiterhin mag, da die natürlichen Berhältnisse nicht bloß als Basis, sondern auch als Thous oder Symbol sittlicher Berhältniffe anzusehen sind, diesem Berbot auch eine sinnbildliche Berwarnung Ifraels vor Bermifdung mit ben Beiden ober vor unnatürlicher Ungucht (3 Mof. 18, 23; 20, 15. 2 Mof. 22, 19.) als Motiv zu Grund gelegen fenn, wie auch Josephus andeutet Ant. 4, 8. 20.: δεος έκ τουτου, μη διαβη καὶ μεχρι των άνθρωπων ή προς το όμοφυλον άτιμα την άρχην άπο των περι τὰ μικρα καὶ τὰ φαυλα προτερον λαβουσα. Bgl. Philo opp. II. p. 307. Die rabbinische Sage schreibt biefer Anschauung gemäß in falicher Interpretation von 1 Moj. 36, 24. (j. Jonathan ad h. 1.), ber die luth. Ueberfetung folgt, die Erfindung der Maulthiere dem Edomiter Ana gu: "das Geschlecht Efau's war nicht allein selbst widergesetlichen Berbindungen ergeben, sondern verleitete auch die Thiere dazu." 3ft nun auch im Gefets von den כלאים das Berbot der Baa= rung von Pferben und Geln ausdrüdlich mit inbegriffen (gegen Ewald, ber in feinen ifr. Alt. S. 222 aus ber häufigen Erwähnung ber Maulthiere schließen will, bag bas Gefets diefe Paarung nicht unterfagt habe), so verbot es dagegen nicht ausdrücklich, folche Thiere zu halten; und daher fing man in ber Zeit bes häufiger werbenden Berkehrs mit dem Ausland und bes in Berbindung bamit zunehmenden Lugus an, Dieselben als einen Luxusartitel vom Auslande zu beziehen. Zuerst kommen sie vor am Hofe Davits (2 Sam. 13, 29 f. 1 Ron. 1, 33. vgl. Pf. 32, 9.) und icheinen auch im Rriege gebraucht worden zu fehn (2 Sam. 18, 9.) sowohl zum Reiten, als zum Transport von Mundvorrath (1 Chr. 12, 40. 2 Ron. 5, 17. Jej. 66, 20.). Dem Salomo wurden Maulthiere als Geschenk oder Tribut gebracht, 1 Kon. 10, 25. Später wurde ihr Gebrauch immer allgemeiner, 1 Kön. 18, 5. Sach. 14, 15. Joseph. vit. 26. Das Zahlenverhältniß zu andern Reitthieren in ber Zeit nach bem Eril f. Esra 2, 66. Die Märfte von Thrus erhielten ihre Zufuhr an Maulthieren aus dem pferdereichen Armenien, Bef. 27, 14. Sonft mar auch Aleinafien im Alterthum durch Maulthierzucht berühmt. Um gewöhnlichsten waren wohl die Baftarde von Gelhengsten und Pferdeftuten, die eigentlichen Maulthiere, muli (baher Efth. 8, 10. 14. זע לפור bie Appos. בכוך filius equae) die ftarter als die Efel, dauerhafter und ficherer als die Pferde fich jum Reiten und Fahren eignen. Bgl. Strabo 2, 525. 5, 212. Varro, de re rust. 2, 8. Plin. 8, 69. Colum. 6, 36. Aesop. fab. 140. Aelian anim. 12, 16. Ctes. Pers. 44. — In Berfien bedienten fich ber Maulthiere die foniglichen Boten, Efth. 8, 10. 14. (Ben= fen, Monatsnamen S. 188 f., hält bagegen die אחשתרנים für Ruriere). Bis auf ben heutigen Tag hat fich ber häufige Gebrauch ber Maulthiere im Drient erhalten, sowohl zum Reiten auf Reisen als zum Transport von Laften (f. Robinson I, 55. 420, II, 128. 309. 366. 377. III, 290. Aus bem vorigen Jahrh. Ruffel, Naturg. von Aleppo II, 50 f. Chardin, voy. en Pers. IV, 38) und ein guter Maulesei soll nach Chardin in Perfien wohl 500 Franken, nach Burkhardt die besonders geschätzten von

Baalbeck in Sprien 30-35 Pf. Sterling gelten. S. Ugolino, de re rust. hebr. thes. XXIX. 4, 10. Bochart, hieroz. I. 209 sqq.

Mauren, Die in Spanien. Mauren heißen urfprünglich bie aus Arabern und Berbern gemischten Bewohner bes alten Mauritaniens in Nordafrika; fpater ift biefer Name auf Die mit Manren vermischten Araber übergegangen, welche im achten Jahrhundert Spanien eroberten. Durch die inneren Zwistigkeiten, welche bas mestgothifde Reich fdmächten, ermuthigt, vielleicht auch von einer unterbrückten Bartei berbeigerufen, unternahmen bie in Afrika siegreich vordringenden Araber 711 n. Chr. einen Eroberungszug nach Spanien unter ter Anführung bes Feldheren Tarif, ben ber arabifche Statthalter Muza beauftragt hatte. Eine Schlacht bei Teres be la Frontera, zwei Stunden von Cabix, vernichtete ben größten Theil bes westgothischen Beeres unter König Roderich und entschied am 11. Juli 1711 ben Sturg des bisherigen Reiches. Muza, eifersüchtig auf die Siege seines Feldherrn, rudte mit neuer Mannschaft nach und die Araber eroberten, ohne sonderlichen Widerstand zu finden, Cordova und die alte Königsftadt Toledo, überschritten durch immer neue Nachzüge aus Afrika verstärft, nach zwei Jahrzehnten fogar bie Phrenäen und drangen bis Bordeaux und Tours vor. Sier aber fette ber frankische Hausmaier Rarl Martell bem Siegeszug ber Araber 732 in ber Schlacht bei Poitiers eine Grenze und drängte fie für immer über die Phrenäen zurud. 3m Norden Spaniens, im bastifchen Oberland, in Ufturien und Galicien leifteten bie noch fräftigeren gallischen Bergbewohner erfolgreichen Widerstand, und einer ihrer füh= nen Führer, Belavo, wurde Gründer bes Königreichs Ufturien. Im übrigen Spanien gelang es jedoch ben Arabern, fich festzuschen, obgleich ihre Berrichaft burch die bestänbige Zwietracht ber Emire und ihre Unbotmäßigkeit gegen ben Statthalter bes fernen Rhalifen oft in Gefahr fam. Erft als ber lette Spröfling bes in Damastus burch eine Berschwörung gestürzten und ermordeten Schalifengeschlechts ber Dumajaden von den Freunden feines Saufes nach Spanien berufen, an Die Spitze bes bortigen Reiches fam, begann baffelbe ju einem geordneten und machtigen Staatswesen zu erbluben. Bisher war Spanien nur eine Proving von dem Khalifat in Damaskus gewesen, als aber jener tamascifche Flüchtling bes legitimen Rhalifenhanses als Abberrahmann I. Berr= fcher im mohamedanischen Spanien wurde, gedieh es zu einem selbständigen, das Mut= terland im Orient weit überholenden Reich. Abderrahmann unterwarf die aufständischen Bafallen, stellte bie Grenzen gegen bie benachbarten driftlichen Reiche fest, machte Cordoba zur Residenz, baute bort eine prächtige Moschee, schuf eine Flotte, ordnete die Berwaltung und pflegte bie geistige Bildung tes Bolfes. Geine Nachfolger, befonders Abderahmann III. und Alhafem II. schritten auf ber eingeschlagenen Bahn fort und bas arabifche Spanien wurde unter ben Ommajaben ein Land, bas in Wiffen, Runftfleiß und forgfältigem Streben mit ben cultivirteften Ländern Europa's wetteiferte. Es ichien, als waren bie Araber nur barum nach Spanien verpflangt, um unter bem gemäßigteren Alima auf eine Sohe geistiger Bildung zu gelangen, die ihnen im Orient verfagt war. Aber freilich buften sie barob die kriegerische Kraft ein, der sie die schöne Eroberung zu banken hatten. Sie verfielen in eine Berweichlichung, die der bisher unterdrückten driftlichen Bevölkerung möglich machte, an die Wiedereroberung ihres Lanbes zu benten, und bie Gieger ju unterdruden. Die Bluthezeit unter ben Ommajaden danerte nur bis in das zehnte Jahrhundert; nachdem sie 282 Jahre das Rhalifat von Cordova inne gehabt hatten und ihnen zuletzt burch Aufstände und Barteikämpfe bas Leben und der Genuß der Herrschaft sehr verbittert worden war, erlosch das Geschlecht 1037 mit Heicham III., welcher wegen ber Zuchtlofigkeit bes Bolkes fich 1031 von ber Regierung zurudgezogen hatte, um in einem fleineren Rreife von Freunden ber Biffenichaft und Dichtkunst zu leben. Rach bem Untergang ber Ommajaden löste sich bas Rhalifat von Cordova in verschiedene kleinere Staaten auf, die Walis, die als Statthal= ter bes Rhalifen bie einzelnen Provinzen beherrscht hatten, marfen sich zu selbständigen erblichen Fürften auf, Die häufig einander befehdeten, nur zeitenweise gegen Die driftlichen

Rachbarn zu gemeinsamer Gegenwehr fich vereinigten, oft aber auch mit ben Chriften fich verbündeten, um mit beren Gulfe die feindlichen Stammesgenoffen zu befriegen. Das eigentliche Spanien beschränkte fich zur Zeit ber Ommajaben auf Die fühliche Balfte ber Halbinfel. Im neunten Jahrhundert waren bie Araber aus Catalonien verbrängt worden, in Leon und Altcastilien herrschten zwar die Araber mehrere Jahrhunderte lang, aber im eilften war die mohamedanische Bevölkerung dort sehr zusammengeschmolzen. Im Jahr 1085 gelang es ben Caftilianern, bie alte Königsstadt Toledo zu erobern und seitdem galt der Tajo als bie Grenze bes driftlichen Spaniens. Jetzt einigten fich bie Araber wieder fester ju gemeinsamer Gegenwehr; als auch Saragoffa von gleichem Schidfal bedroht murbe und ein balbiges Ente ber muhamedanischen Berrschaft in Aussicht zu fteben schien, beschloßen die maurischen Emire, den fühnen Führer bes triegerischen Stammes ber Almoraviden, Juffuf, ber fich in Afrika ein großes Reich zusammenerobert hatte, gegen den König von Caftilien zu Gulfe zu rufen. Juffuf fam im Auguft 1086 mit einer großen Schaar nach Spanien herüber und schlug tie Christen in einer mörderischen Schlacht bei Zalacca, fonnte aber, ba er bald burch Nachrichten aus Afrika genöthigt wurde, borthin gurudzukehren, seinen Gieg nicht gehörig ausbeuten. ganze füdliche Spanien blieb jedoch unter ber Herrschaft Juffuf's, ber bald wieder aus Afrika zurudkam, vereinigt. In die Zeit ber Herrschaft Juffuf's fallen auch die burch Die Dichtung verherrlichten Gelrenthaten tes Campeator's Cit, von benen jedoch nur eine einzige, die Eroberung Valencias, im Jahr 1094 geschichtlich beglaubigt ift. bem Tode Juffuf's, der 1106 beinahe 100jährig ftarb, zerfiel bas Reich ber Mauren wieder in Uneinigkeit, ba die in Afrika entstandenen Parteikampfe fich auch auf die phrenäische Salbinfel fortsetten. Die Almoraviden unterlagen einem nen auftommenden Stamme, ben Almohaten und einer ihrer Sanptlinge Abdelmumen machte mit einem gablreichen afrikanischen Beere einen Eroberungszug nach Spanien, mobei er Cordova und Granada eroberte (1157). Rubten Die Waffen ber Mufelmänner, fo achteten es bie chriftlichen Fürsten Spaniens für ihre Pflicht, durch Angriffszüge ben Kampf gegen Die Feinde bes Kreuzes wieder aufzunehmen. So machte ber Erzbischof Martin von Toledo im Jahre 1194 einen Streifzug nach Andalufien, wo er bie fehr fruchtbaren Gefilbe ichonungslos verheerte, und im folgenden Jahre schiefte der König Alfons III. von Kaftilien einen trotig herausfordernden Brief an den almohadischen Berricher Jacub Almanfor nach Afrika hinüber. Diefer nahm die Beransforderung an, fetzte mit einem großen Beere nach Spanien über, jog auch bort bie maurischen Streitfrafte an fich, traf am 19. Juli 1195 mit dem Heere Alfonsos zusammen und brachte ihm eine vernichtende Niederlage bei. Dreifigtausend Chriften, worunter die Blüthe ber spanischen Ritterschaft, blieben auf bem Schlachtfeld. Der bald barauf erfolgte Tod Almansors rettete die Christen aus einer gefährlichen Lage, seine Nachfolger hatten weber die Macht noch die Rlugheit, die feindfelige Stimmung ber spanischen Könige gegen einander gu benützen, Die almohabische Herrschaft zerfiel, wie die ihrer Borganger, doch machten fie neue Ruftungen gegen die Christen und ließen große Schaaren aus Ufrika herüberkom= Aber auch die Chriften saben nun die Nothwendigkeit ein, zusammenzuhalten. Pabst Innocen; ließ nicht nur in Spanien, sondern in gang Frankreich einen Kreuzzug gegen die Mauren predigen. Bei Las Naves de Tolosa an der Sierria Morena, kam es am 16. Juli 1212 zu einer Hauptschlacht, in ber Diesmal die Chriften einen glanzenden Sieg erfochten. Durch biese Niederlage mar bie Macht ber Mufelmanner in Spanien gebrochen, ihre Staaten tamen allmählig unter driftliche Dberhoheit, Die Aragonier eroberten Die Balearen, Balencia, einen Theil von Murcia, Die Raftilianer Estremadura, Cordova, ben übrigen Theil von Murcia, jogar Granata mußte 1246 bie Dberhoheit König Ferdinands von Kastilien anerkennen. Doch bewahrte letteres Reich allein eine gewiffe Gelbständigkeit, ba es burch Lage, gleichartige Bevölferung und Reichthum ber Sulfsquellen begunftigt mar. — Die Lage ber Araber in ben von den Chriften zuruderoberten gandstrichen mar eine fehr verschiedene, aber in der Regel weit ungunfti=

gere als die der Christen unter grabischer Herrichaft. Die unterworfenen Gothen blieben im Befitz ihrer Grundstüde und hatten ihr Bermögen nicht höher zu versteuern, als Die zum Kriegsbienft verpflichteten Araber; man ließ ihnen ihren Glauben, ihren Got= tesdienst, ihre Gesetze und ihre Behörden. Die Bischöfe behaupteten mit ihren Capiteln ihre frühere Stellung und beriefen, ohne auf hinderniffe gu ftogen, Rirchenversamm= Rur durften fie keine neue Kirchen bauen, keine Gloden läuten und keine Broceffionen halten. Die ftabtifche Berwaltung murbe von einem aus ber Bemeine erwählten Stadtgraf in Berbindung mit bem Bischof besorgt. Prozesse zwischen Chriften mußten von bem Cabi nach bem Evangelium und nach westgothischen Gesetzen entschieden werden, dagegen Streitigkeiten zwischen Chriften und Arabern nach bem Koran. Diejenigen Chriften, welche fich unter folden Bedingungen auf bem Wege bes Bertrags den Muhamedanern unterworfen hatten, wurden Mozaraben genannt. einer Bermischung mit ben Siegern fam es felten, fie blieben immer eine geschloffene Befellschaft und in Berbindung mit ihren freigebliebenen Glaubensgenoffen im Norden, und waren ihre geheimen Berbündeten, wenn sie in die arabijden Landschaften des Gudens eindrangen. Die Araber, welche nach der Wiederervberung durch Bertrag unter die Herrschaft der Chriften kamen, waren meist schlimmer daran, schon darum, weil ihnen die zugestandenen Berträge selten gemissenhaft gehalten wurden. Die freie Unsübung ihres Gottesdienstes wurde in der Regel von den driftlichen Eroberern auch augestanden, aber ber Bekehrungseifer mußte allerhand Ausnahmen zu machen und beeilte sich, die Moschen zu Kirchen zu weihen. Der Grund und Boben wurde ten Beflegten gelaffen, aber die Vertauschung des Wohnsitzes und der Verkauf der Guter nur ausnahmsweise gestattet. Ihre Richter burften fie felbst mahlen und hatten nur bei Brozeffen mit Chriften fich bem Ausspruch bes driftlichen Richters zu fügen. Bon allen ihren Ginkunften nußten fie ben Zehenten an ben Staat entrichten und außerdem noch ein Ropfgeld an die Fendalherren bezahlen. Sclaven burften fie nicht halten, auch feine driftlichen Diener bingen. Dies war bie Lage ber vertragsmäßig ben Chriften unterworfenen Mauren, der jog. Mudejaren. Biel fchlimmer hatten es Die, welche nach Eroberung einer Stadt zu Sclaven gemacht wurden, fie mußten die Sclaverei in ihrer härteften Form erdulben. Man burfte fie nach Belieben verfaufen, beftrafen und tödten und mas der Sclave erwarb, das gehörte dem Herrn. Durch Uebertritt zum Chriftenthum konnte er frei werben, fpater murbe die Freilaffung nur auf Diejenigen Falle beschränkt, in welchen ter herr ein Muhamedaner oder ein Jude war. Durch Beteh= rung jum Chriftenthum gelangten bie Mauren zwar zum Bestit aller politischen Rechte, aber waren ben alten Chriften focial keineswegs gleichgestellt, fie waren überall gemieben, migachtet und konnten nur felten zu Familienverbindungen mit andern Chriften gelangen. Der Rücktritt zum Islam war mit ben ftrengften Strafen, nach Umftanden mit Teuertod, Berluft des Bermögens und des Erbrechtes bedroht. Sin und wieder geftaltete fich wohl ein freundliches Berhältniß zwischen Chriften und Muhamedanern, besonders auf dem Lande, wo die Grundherren die fleißigen und geschickten Aderbauer und Handwerker, die sie an den Mauren hatten, wohl zu schätzen wußten. tapfere Ritterlichteit, Die feinen Sitten, Die Gewandtheit in Führung ber Waffen und Des Pferdes, der künftlerischen und wissenschaftlichen Bildung, wodurch die vornehmen Araber fich nicht felten auszeichneten und ben chriftlichen Spaniern überlegen maren, konnten biese ihre Anerkennung nicht versagen und burch solche Eigenschaften wußten sich bie Mauren bei aller nationalen Abneigung toch oft Achtung zu erzwingen. Die Fülle maurischer Bildung, Kunft, Industrie und Wohlhabenheit brängte sich in Granada zufammen, bas allein noch bis gegen bas Ende bes 15. Jahrhunderts politische Gelbftanbigkeit sich zu bewahren wußte. Gin schmaler Küstenstrich von 430 Quadratmeilen am mittelländischen Meer, hatte es an ber großen, burch sorgfältigen Anbau gesteigerten Fruchtbarkeit ber Thäler, Ergiebigkeit ber Bergwerke, bem Gewerhfleiß ber Bewohner, bem regen Sandelsverkehr in ben bequem gelegenen Seehafen einen Reichthum ber Mit-

tel, wie nicht leicht ein anderes Land von dieser Größe ihn vereinigt. Die Krone der Landschaft aber war die Hauptstadt Granada, die im Anfang des 14. Jahrhunderts 200,000 Bewohner in sich schloß. Dort war der weltberühmte Königspallast Alhambra, eine Art Festung, in welcher 40,000 Menschen Unterkunft finden konnten. Der Haupttheil war der fogn. Löwenhof, der in den Jahren 1213-1238 erbaut, als Meisterstück ber maurischen Baukunft gilt. Dort mar die Resideng ber granabinischen Rönige, Die in Pracht und Luxus ber Hofhaltung mit ben mächtigsten Böfen wetteiferten und wo auch gegen manche christliche Fürsten großartige Gastlichkeit geübt wurde. nada ragten auch die Seeffadte Almeria und Malaga durch Gewerbfleiß, Sandel, Reich= thum und Pracht seiner Ballafte hervor. In jenen wurden schon im 12. Jahrhundert bie feinsten Seibenstoffe und Stahlmaaren verfertigt und von ba in die Seehafen 3taliens und des Morgenlands verfendet. Je glänzender aber das Königreich Granada baftand, besto mehr loctte es die benachbarten driftlichen Reiche zur Eroberung. Befonbers warf bas berühmte Königspaar Ferdinand und Sjabella von Aragonien und Caftilien lufterne Augen auf bas ichone Granaba. "Ich will," fagte einst Ferdinand, "bie Kerne Dieses Granatapfels, einen nach dem andern, berauspiden." Sabsucht, Fanatismus für die Aufgabe des katholischen Konigsamtes, ben letten Reft ber Ungläubigen gu unterwerfen, bas Berlangen nach endlicher Ginigung bes lange getrennten Spaniens, trieben gleichmäßig alle Kräfte zur Eroberung Granadas aufzubieten. Dazu fam, daß ber bermalige Rönig von Granada, Mulen Abul Salem, felbft bie bisber bestandenen friedlichen Berhältniffe zu Caftilien muthwillig brach und Die Bezahlung ber jährlichen Abgabe mit der trotigen Rede abwies, die Mingen Granadas prägten nicht mehr Gold, fondern Stahl. Ginige Jahre fpater machte er fogar auch einen Angriff auf eine fpanische Brenzfestung Zahara, nahm fie durch lleberrumpelung und ließ die ganze Bevölkerung als Sclaven nach Granata abführen. Bur Bergeltung murbe bie auf einem Felfen gelegene Stadt Alhama, Die zeitweilige Refibeng ber Konige von Granada, von einem tapfern kaftilischen Nitter, ber mit einer entschlossenen Schaar auf eigene Fauft auszog, erobert. Die versuchte Wiedereroberung mißlang und die Bertheidigung Granadas wurde durch einen Aufstand gelähmt, welchen die Königin aus Gifersucht gegen eine Nebenbuhlerin crregte, in Folge beffen ber alteste Cohn Millens zum Rachfolger ausgerufen und ber Bater genöthigt wurde, sich nach Malaga zurudzuziehen. Bon bort aus überfiel ein jüngerer Bruder des alten Königs, El Zagal (der Tapfere) genannt, das driftliche Beer in einem Engpaß, so daß nur wenige mit dem Leben davon famen. Rönig Ferdinand bot nun alle Macht gegen Granada auf, er zog 1487 mit einem ftarken Heere vor die Stadt Malaga, die fich ten 18. August nach längerer Belagerung durch hungerenoth gedrängt bedingungslos ergab und von dem Sieger mit großer Barte behandelt murde. Et Zagal glaubte nun ben Fall Malagas als ein Zeichen ansehen zu muffen, bag Allah ben Fall Granadas beschloffen habe und sein gutes Schwert es nicht mehr retten könne. Er übergab Almeria, fchiffte fich nach Afrika ein, wo er von ben roben Bölkern feiner Beimath des mitgebrachten Geldes beraubt den Reft feiner Tage in Dürftigkeit binbringen mußte. Der junge König Abballah, gewöhnlich Boabbil genannt, hatte versprochen, sich zu unterwerfen, wenn Almeria gefallen fenn wurde, aber bie Stimmung ber Ginwohner von Granada wollte nichts von Uebergabe miffen, fie rafften fich im Bertrauen auf die ftarke Befestigung Granadas, bas von 1030 Thurmen aus vertheibigt werden konnte, zu helbenmuthigem Widerstand auf, aber es nützte ihr nichts mehr. Die Ritterschaft beider Bölter führte ben Sommer bes Jahres 1491 hindurch vor Granaba ben kleinen Rrieg in Ginzelkampfen, welche ber romantischen Dichtung reichen Stoff geliefert und eine eigene Glorie um bas hinsterbende Granaba verbreitet haben, aber ber Fall beffelben mar entschieden, besonders feit aus bem castilianischen Lager ge= genüber der Stadt eine eigene feste Stadt, Santa Te (Glaubensstadt) genannt, entstan= ben war. Der König, in ber Ueberzeugung, baf er Granada nicht mehr auf die Länge wurde halten können, knupfte hinter bem Ruden feines ungludlichen Bolkes Unterhand=

lungen an und am 25. Novbr. 1491 waren die Bedingungen ber Uebergabe festgestellt. Die Bedingungen waren im Gangen milbe und die Granadiner konnten zufrieden sehn, wenn fie gehalten wurden. Gie follten im Befitz ihrer Moscheen bleiben und freie Ausübung ihrer Religion haben, nach ihren eigenen Gefetzen von ihren Cabis unter Aufficht bes caftilianischen Stadtkommandanten gerichtet, in ihren alten Sitten und Gewohnheis ten, bei ihrer Sprache und Rleidung belaffen werden, auch follten fie in dem uneingefdrankten Benug ihres Eigenthums und ber Befugnig, frei bamit zu ichalten, gefchütt werben; wofern fie es vorzögen, auszumandern, follten ihnen Schiffe zur Ueberfahrt nach Afrika geliefert werben. Die Abgaben, Die fie gu leiften hatten, follten nicht ichme= rer senn, als diejenigen, welche sie an ihre arabische Herrscher bezahlt hatten. Der Ronig Abballah follte seine Domänen in ben Alpurarras unter castilianischer Oberhoheit behalten und regieren burfen. Am 2. Januar 1492 wurde bie Stadt ben Spaniern übergeben, Die mit festlicher Pracht ihren Ginzug hielten. Der König von Granada hielt es auf feinen Gutern nicht lange aus, schon im folgenden Jahr verließ er Spanien, fiedelte nach Fez über und fiel bald nachher im Dienft eines afrikanischen Fürsten, in einer Schlacht, eine Tapferkeit bewährend, tie er in ber Bertheitigung bes eigenen Wenige Tage nach Bollzug ber Capitulation mußten die Landes nicht gezeigt hatte. Mauren eine Berletzung ber ihnen gemährten Rechte erfahren; Die ichbuften Baufer Granadas wurden für bie großen Berren bes fpanischen Beeres in Beschlag genommen, ein getaufter Maure, ber nach dem Bertrag feinen Antheil am Regiment haben follte, 3um Groffalguazil gemacht und eine der Hauptmoscheen zu einer driftlichen Kirche geweiht. Schon bamals murbe von firchlichen Giferern ber Webaufe ausgesprochen, man follte ben Mauren bie Wahl laffen zwischen Taufe und Auswanderung. Borerft aber brangen folche Rathschläge nicht burch, vielmehr wurde bie Berwaltung ber eroberten Proving in die Sande zweier humanen verständigen Manner gelegt, welche es sich zur Aufgabe machten, die Manren durch Dulbfamkeit, Schonung und Großmuth mit der spanischen Herrschaft zu verföhnen. Es war ber Generalcapitan Graf von Tendilla und ber Erzbischof Fernando be Talavera. Der lettere besonders machte burch Wohlmollen, Milothätigkeit und Sorge für bas Wohl ber Stadt und Proving fich so beliebt, daß er Gegenstand einer begeifterten Berehrung wurde und Biele fich von ihm taufen Diefer Weg ber Bekehrung ichien aber ber fanatischen Partei zu langfam. Der Erzbifchof von Toledo, Cardinal Limenes, ließ fich von bem Großinguifitor mit einem Glaubensgericht über Die fogn. Eldes (Die gn bem Islam übergetretenen Chriften, meift früher getaufte Mauren) beauftragen, mas ihm eine Handhabe gab, sich überhaupt des Befehrungswerkes zu bemächtigen. Er griff bas Werk nicht nur mit Predigt, fondern auch mit Bestechung an, und hatte anfangs fo glänzende Erfolge, daß sich Taufende zur Taufe melbeten, aber die Gegenwirkung glaubenseifriger Mauren blieb nicht aus. Ximenes glaubte ben Widerstand durch Gefängniß und andere Mißhandkungen muhamedanischer Gesetzeslehrer brechen zu können und ließ, um bie Quelle bes Unglaubens zu zerstören, alle Exemplare des Korans und der Schriften, welche sich auf die nuchameda= nifche Theologie bezogen, nach mäßiger Schätzung 80,000 Werke (?), einfammeln und auf einem öffentlichen Plate verbrennen, und zerstörte badurch die Grundlage ber maurischen Gelehrsamkeit. Seine gewaltsamen Bekehrungsmagregeln brachten, wie er eigentlich beabsichtigt hatte, einen Aufstand zum Ausbruch und die Wuth des Angriffs richtete sich hauptfächlich auf ihn, ber ein Märthrerthum bei biefer Gelegenheit zu suchen schien. Graf Tendilla und der Erzbischof von Talavera suchten zu beschwichtigen und brachten wirklich die Mauren durch tie Zusage, daß ihre Beschwerden untersucht und gehoben werben follten, zur Niederlegung der Waffen. Es fam zu einer Capitulation, die nur noch ber Beftätigung bes Königspaares bedurfte. Letteres mußte ber anfangs über feinem Bekehrungseifer von Ifabella icharf getadelte Timenes zu feiner Ansicht herüberzuziehen, so daß die Capitulation, für die Graf Tendilla seine Frau und Kinder als Geißeln gegeben hatte, nicht ratificirt und ein fonigl. Befehl erlaffen wurde, ber ben Mauren

188 Manren

die Wahl stellte zwischen Taufe und der Strafe des Hochverraths. Gegen 50,000 Bewohner Granadas suchten sich durch Uebertritt zum Christenthum Ruhe zu verschaffen. Andere verkauften ihre Guter und manderten in die Berberei aus. Die gum Chriftenthum übergegangenen Mauren murben nun Moristos genannt. Gine Folge von der ben Bewohnern ber Stadt Granada widerfahrenen Behandlung war ein Aufstand in ben Gebirgsgegenden ber Alpurarras. Die mit Energie unternommene Bekampfung Diefes Aufstandes schien Anfangs rasche Erfolge zu haben, aber ein Angriff auf die Serrena be Ronde, ein fast ausschließlich von Mauren bewohntes Gebirgsland, fiel für Die Spanier fehr unglücklich aus, indem einer ihrer besten Beerführer, Alonso be Aguilar, mit einem tapfern Heere babei umkam (1500 v. Chr.). Doch endigte die Bewegung mit Unterwerfung ber Mauren. Biele wanderten nach Afrika aus, Andere ließen sich taufen und bedungen fich nur die Beibehaltung ihrer Nationaltracht und Sprache und Berschonung mit ber Inquisition auf die nächsten 40 Jahre aus. Dies wurde ihnen zwar zugesagt, aber dadurch umgangen, daß man zwar in Granada kein Inquisitionstribunal errichtete, aber bas in Corbova anwies, seine Wirksamkeit auch auf Granada auszudehnen. Nenn Jahre fpater wurde ein anderer Reft muhamedanisch gebliebener Mauren auf ähnliche Beise mit Waffengewalt driftianisirt und im Jahre 1526 in Maffe getauft, in bemfelben Jahre in Granada ein eigener Inquifitionsgerichtshof errichtet, auch erschien am 7. Dezember eine Berordnung, in welcher ben neuen Chriften ber Gebrauch ihrer arabischen Familiennamen, ihrer Muttersprache und ihrer Nationaltracht verboten murbe, mas aber schon am folgenden Tag durch eine Summe von 260,000 Dutaten von ben Mauren abgefauft wurde und fich später mehreremale wieder= holte. Neberdies wurden die Mauren im Biderspruch mit dem linterwerfungsvertrag mit verschiedenen auferordentlichen Steuern belaftet; jo muften fie neben dem Rirchenzehenten einen besonderen Königszehenten und eine weitere Abgabe wegen bes Seibenbaues, ter als Regale galt, erlegen. Reben bem äußerlich aufgezwungenen Chriftenthum, das ihnen durch die Qualcreien, die sie beständig von Christen zu erdulden hatten, nicht annehmlicher gemacht murbe, hielten Die Moristos an ihrem alten Glauben um fo fester, je mehr fie fur benfelben gu leiben hatten. Sie behielten neben ber Rirche ihre Moschee, neben bem Briefter ihren Alfati; beschnitten ihre Kinder nach ber Taufe; schloßen ihre Chen nach nuchamedanischem Webrauche u. f. w. Zeitenweise murde dies ignorirt, namentlich in ber fpateren Beriode ber Regierung Karls V. ließ man die Moristos in Ruhe, Philipp II. wies sogar die Inquisition ausdrücklich an, gegen die Moristos mit der größten Schonung und Milbe zu verfahren, auch wurde eine pabstliche Bulle in Diefem Sinne erlaffen. Als man aber in bem Kriege mit ben feeranberischen Barbarestenstaaten in Afrika die Entbeckung machte, daß die Moriskos immer noch mit ihren Glaubensgenoffen jenfeits des Meeres in Berbindung fteben, auch geheime Waffenvorräthe bei ihnen vorgefunden wurden, da wurden sie auf's Neue mit Untersuchungen und bedrückenden Magregeln beläftigt, namentlich wurde bas Recht, Baffen zu tragen, fehr beschränkt, und bas unerlaubte Führen einer Waffe mit sechsjähriger Galeerenftrafe Dies gab zu einer Menge Untersuchungen und Strafen, Widerspenftigkeit und Aufständen Beranlassung, die sich allmählig zu einem täglichen Raub= und Rache= frieg ausbildeten. Unter biefen Umftänden wurde die Regierung zur Biederaufnahme bes früheren ftrengeren Syftems gedrängt. Nach langem Widerstreben erließ endlich König Philipp II. am 13. Novbr. 1556 eine Berordnung, welche den Gebrauch arabischer Schrift und Sprache, ber arabischen Namen, ber nationalen Tracht und vieler Gebräuche, ja fogar ber gewohnten Bader verbot und für die Erlernung der spanischen Sprache eine Frift von brei Jahren festsetzte, nach beren Ablauf Zwangsstrafen, nach Umständen Verbannung eintreten sollte. Diese Verordnung, welche alsbald energische Gegenvorstellungen von Seiten des Gouverneurs von Granada und anderer Staatsmänner, worunter auch des Herzogs von Alba hervorrief, wurden auf den Rath eines Cardinals und Erzbischofs boch vollzogen. Die nächste Wirkung war ein in großem Geheimniß

unter bem Beiftand afrifanischer Glaubensgenoffen organisirter Aufstand, ber nach meh= reren miglungenen Bersuchen bes Losschlagens im Frühjahr 1568 zum Ausbruch fam und alsbald ben Rarafter eines gegenseitigen Bernichtungstampfes annahm, ber burch Die Zügellosigkeit ber fpanischen Soldaten immer auf's Neue angefacht murbe, wenn Die Moristos aus Erschöpfung zur Ruhe und Unterwerfung sich anschickten. Der Kampf jog fich, unter vielen Wechselfällen, bei benen die ausbauernden Mauren, wenn man fie eben völlig niedergeworfen glaubte, immer wieder zu einem fühnen Schlag fich aufrafften, mehrere Jahre hin, endlich, nachdem der zweite zur Führung des Aufstandes gewählte König ber Mauren Aben-Aboo am 18. März 1571 burch Berrath ermorbet worden war, nahm ber Widerstand ein Ende. Das Ronigreich Granada, vor bem Rrieg die bestangebaute fruchtbarfte Proving Spaniens, ein üppiger Garten, mar nun eine menschenleere Bufte, in ber nur bie und ba einige Trummer ber alten Bevölferung als Räuberbanden hausten. Der gröfte Theil ber Mauren wurde in bas Innere Spaniens überfiedelt, dort unter ftrenge Aufficht gestellt, welche die unschuldigften Dinge, wie ben Gebrauch ber arabischen Sprache, einer Badwanne, bas Aufführen eines maurischen Tanzes, bas Spielen auf einem maurischer herkunft verdächtigen musikalischen Inftrument, jum Berbrechen machte. Nur Die alt angesiedelten Mauren in Balencia behielten etwas freiere Bewegung. Ungeachtet bes Drucks und ber ftrengen Beauf= fichtigung fanden die Moristos nach einigen Jahrzehnten doch auf's Neue den Muth, an Selbsthülfe und Berschwörung zu benten, besonders als Spanien burch ben Rrieg in ben Niederlanden geschwächt und von der Feindschaft Englands und Frankreichs bedrobt war. Die Moristos unterliegen nicht ben Bersuch zu machen, ob sie nicht aus dieser Lage ber Dinge Nuten gieben fonnten, fie fnüpften Berbindungen mit Frankreich an, und es bildete fich unter Aussicht auf frangösischen Beiftand 1605 eine neue Berschwörung, die jedoch durch Berrath zur Kenntniß der spanischen Regierung kam. Nun rieth ber Groffinquifitor, man folle die Moristos entweder gang aus Spanien vertreiben, ober sie mit dem Schwert ausrotten, und obgleich ber König Philipp II. Bedenken batte, Diesem Rath Gebor zu geben, auch ber Pabst fich weigerte, Die angerathene Magregel gut zu heißen, fo erließ er boch ben 4. August 1609 eine Berordnung, welche junächft bie Moristos von Balencia aus Spanien verbannte. Der grundbesitenbe Abel. welcher durch diese Verfügung feine fleifigften und geschickteften Bauern verlor, protestirte dagegen, auch die Geiftlichkeit, welche für die Rentabilität ihrer Güter fürchtete, wurde bedenklich, aber die Regierung blieb bei ihrem Beschluß und machte große Ruftungen zu Land und zur Gee, um die Bollziehung zu fichern. Man fetzte ben Mauren einen Termin, bis zu welchem sie ihre Angelegenheiten ordnen mußten. Ihren Grundbesit follten fie nicht verkaufen durfen, sondern ihren Grundherrn zurudlaffen, und von ihrem beweglichen Eigenthum nur so viel mitnehmen, als sie selbst tragen konnten. Im ersten Schrecken boten bie Moristos große Geldsummen, um bas über fie verhängte Schickfal abzuwenden, aber als sie zur Einsicht gelangten, daß nichts mehr zu andern fen, verwandelte sich ihre Traurigkeit in muthige Freudigkeit, sie sahen jetzt ihre Auswanderung als eine Befreiung aus ber Sclaverei, als einen Auszug in Die Freiheit an und jubelten, die ihnen aufgezwungene Maste des Chriftenthums abwerfen zu durfen. Der Abzug ging anfangs gang aut von ftatten, viele Grundherrn verzichteten großmüthig auf ben Anspruch an die Sinterlassenschaft ber Fortziehenden und waren ihnen selbst zu gutem Bertauf ihrer Güter und anderer Sabseligfeiten behülflich. Aber damit war ber Bicekonig nicht zufrieden, fondern verbot ben Spaniern den Ankauf ber Grundftücke, Kelbfrüchte und bes Biehs von den Moristos. Dies und ber Berbacht, man wolle sie nur nach Afrika bringen, um ihnen bort ben Untergang zu bereiten, brachte bie Auswanderung in's Stoden, und drangte die noch nicht abgezogenen Moristos bes futlichen Balencia zum Aufruhr, in Folge beffen Biele umkamen ober auf's Graufamfte behandelt wurden. Besser ging die Auswanderung in Murcia und Andalusien von statten, von wo die Meisten sich nach Fez begaben. Die von Aragonien, Castilien und

Eftremadura mußten nach ber ihnen vorgeschriebenen Beisung ihren Weg durch Navarra nehmen, wo sie von ber frangösischen Grenzbesatung mit ber Erklärung empfangen wurden, sie hatte den ftrengften Befehl, keinen ber Auswanderer über die frangofische Grenze zu laffen. Berzweifelnd kämpften sie sich entweder durch, oder erkauften sich ben Durchzug mit Belb. Die Catalonier mußten ben nächsten Weg nach Ufrika nehmen. Ein kleiner Reft, aus etwa 30,000 folden bestehend, welche auf ein bischöfliches Zeugniß, daß fie gute Chriften feben, geblieben maren, murbe einige Jahre fpater auch noch fortgetrieben und verließen 1612 und 1613 Spanien. Im Ganzen schätzt man die Zahl ber bamals zum Auswandern Gezwungenen auf mehr als eine Million Menschen, Die großentheils zu den fleißigsten und tüchtigsten Bewohnern Spaniens gehört hatten. Das Loos ber Ausgewanderten mar verschieden, die, welche in die Städte der nordafrikani= ichen Rufte kamen, fanden anfangs eine gute Aufnahme, faben fich aber bald neuen Berfolgungen ausgesetzt, ba fie ihren Glaubensgenoffen burch bie europäische Färbung ibrer Sitten anftößig und verdächtig wurden, und auch durch ihre überlegene Tüchtigkeit in Gewerben die Cifersucht erregten, fo daß fie von Algier und Wez wieder verjagt wurden. Rur in Tunis, deffen Bewohner felbft zu großem Theil aus Granada ftamm= ten, fanden fie dauernd friedliche Behandlung. Einige Refte ber Moristos, etwa 60,000 Seelen, find in abgelegenen Thälern ber Alpurarras zurudgeblieben, und haben bis auf ben heutigen Tag ihre Sprache und Sitte erhalten, find aber längst gute Christen geworben. Literatur: Jos. Ant. Conde, Historia de la dominacion de los Arabes en Espanna. Madrid 1820 - 21, 3 Bbe. Daffelbe aus bem Spanifchen überf. von Rutichman, Rarlfruhe 1824-25, 3 Bbe. Don Fern. Gonzal. Moron, Curso de historia de la civilizacion de Espanna. 3. Bbe. Madrid 1841-43. Joj. Afchbach, Geschichte ber Ommajaden in Spanien. 2 Bbe. Frankfurt a. M. 1829. Jos. Afchbach, Geschichte Spaniens und Portugalls zur Zeit ber Herrschaft ber Almoraviden und Almohaden. 2 Bbe. W. H. Prescott, The history of the reign of Ferdinand and Frankfurt 1833 — 37. Isabella the Catholic of Spain. 3 vol. London 1838. Daffelbe beutich in 2 Bbe. Leipzig 1852. A. L. v. Rochan, Die Moristos in Spanien. Leipzig 1853.

Wauriner, Congregatio S. Mauri. Der Benebiktiner Drben bietet bas merkwürdige und einzige Beispiel eines Mönchs-Instituts dar, das sich, nach langem und tiesem Berfall, für zwei Jahrhunderte wieder zu erneuter, und in der großartigsten Weise nützlicher Thätigkeit erhoben hat. Dies kennte nur geschehen durch Rückkehr zur alten Regel, welche den Klostergeistlichen wissenschaftliche Beschäftigung gebot, oder vielmehr durch Umbildung dieser Regel nach dem, durch die Resormation auch der katholischen Kirche mitgetheilten Geiste.

Schon in den letzten Zeiten des Mittelalters war der Benediktinerorden tief herun= tergekommen; in den allzureichgewordenen Alöstern herrschten, statt Gelehrsamkeit und Frömmigkeit, weltliche Luft und frivoler Sinn. Selbst im 16. Jahrh. wurde es noch nicht beffer; erft zu Anfang bes 17. wurde in einem vereinzelten Klofter, bem Stifte von S. Bannes (S. Bitonis) bei Berbun, durch Didier de la Cour, eine Reform eingeführt; er stellte strenge Bucht und Ordnung wieder ber, unter beren Schutze auch bie Studien wieder allmählig zu blühen begannen. Bald schloßen fich die von Alters her berühmten Alöster von Mohenmoutier und Senones und mehrere andre ber Reform an; Clemens VIII. bestätigte biese Congrégation de S. Vannes, aus ber einige gelehrte Männer, wie Dom Calmet und Dom Cellier hervorgegangen find. Im 3. 1614 brudte die Bersammlung der frangösischen Geistlichkeit den Bunsch aus, alle Benediktinerklöster bes Landes möchten fich G. Bannes anschließen; bas Generalcapitel biefer Congregation, bie Folgen einer zu großen Macht-Ausbehnung befürchtent, brang jedoch barauf, baß noch eine zweite Einigung gebildet murbe. Dom Benard, einer ber Monche von E. Bannes, die bereits den Auftrag hatten, einige andre Alöster zu reformiren, erhielt 1618 von Ludwig XIII. Die Bollmacht zur Gründung einer Congregation. Diefe, fofort gebilbet, nahm ben Namen bes h. Maurus an, aus Furcht Gifersucht zu erregen, wenn

fie ben eines Klosters gewählt hatte. 1621 murbe sie von Gregor XV. und 1627 von Das erste von Benard reformirte Kloster war das der Blancs-Urban VIII. bestätigt. Manteaux zu Paris. Bald traten Andre in Menge bei. Mur die verweltlichten Cluniacenser verweigerten hartnädig sich anzuschließen. 1652 zählte die Congregation schon 40 Klöster, im Anfang bes 18. Jahrh. 180; fie waren in sechs Provinzen getheilt. Das berühmteste mar bas von S. Germain-des-près bei Paris; es war ber Sitz bes Generals mit bifdöflichen Rechten und befaß eine koftbare, an alten Sandschriften reiche Bibliothet. 3medmäßige, bem Geifte ber neuern Zeit angemessene Statuten sicherten ben Be= ftand bes Inftituts; Die ftrenge Sittlichfeit, Der eble bobe Sinn, Die wiffenschaftlichen Beschäftigungen der Mönche verschafften ihnen allgemeine Achtung; bei dem zunehmenben Berfall ber Sitten ber Beiftlichkeit in Frankreich gehörten bie Mauriner zu ben wenigen Erscheinungen, welche damals der römischen Kirche Ehre machten; nach dem Ausbrud eines tatholischen Schriftstellers stehn fie in ber Alostergeschichte in Diefer Beziehung vielleicht einzig ba. Auch ift nicht zu vergeffen, daß sie, im Bewußtsehn höhern und allgemeinern Intereffen zu dienen, dem ketzerverfolgenden Geiste sowohl der Jefuiten als des gallifanischen Klerus fremd geblieben find.

Die große wissenschaftliche Tendenz der neuen Congregation war indessen von dem Stifter, Dom Benard, ursprünglich nicht beabsichtigt gewesen. Erft ber erste General berfelben, Dom Taviffe, legte durch die trefflichen Ginrichtungen, die er für die gelehrte Vorbereitung ber Möndhe traf, ben Grund bazu. Diese Tendenz zog begabte, strebsame, aus den angesehensten Familien stammende Jünglinge an. Während bes 17. und bes 18. Jahrh. gehörte der Congregation eine große Zahl berühmter Männer an, auf welche die katholische Kirche stolz sehn darf, und beren Leistungen ein Gemeingut aller Rirchen geworden find. "Im Anfange betrafen ihre Arbeiten Die Sammlung ber Materialien zu ber Beschichte ber Rlöfter, welche gur Congregation gehörten, bann bes gefammten Ordens, und zur Geschichte ber Beiligen. Bald rudte man jedoch diefes Ziel weiter. Die Sammlung und Bearbeitung ber genannten historischen Materialien führte zu paläographischen und biplomatischen Ausarbeitungen. Bei bem umfassenben Unterricht, ben man in ben Novigiathäufern ertheilte, murbe eine große Angahl neuer Bucher ober boch neuer Ausgaben nothwendig, welche die Obern von Mitgliedern der Congregation ausarbeiten ließen. Auf diese Weise entstanden nach und nach eine Menge Werke," Die zu den ausgezeichnetsten Monumenten menschlichen Fleißes geboren (Berbst). Die Thätigkeit ber Mauriner hat Alles umfaßt, vorzüglich aber die Geschichte Frankreichs und die der Kirche. Durch unermefliche Gelehrfamfeit, ruhiges Urtheil, unbefangene Kritik, die meift nur bann, wann es fich um bas Interesse und bie Traditionen bes Benedit= tiner=Ordens handelt, weniger guverläßig wird; durch einen Muth, ber feine Schwierigfeit icheute, verbunden mit einer Austauer, die fprudmörtlich geworden ift, haben fie Riesenwerke zu Stande gebracht, ohne die noch manche Theile der historischen und theologischen Wissenschaften im Argen lägen. Peur burch bas Zusammenwirken vieler, von Einem Beiste befeelter und uneigennütziger Rrafte fonnte Goldes gefchehen. Den ausgezeichnetern Mitgliedern wurde die Leitung der Arbeiten übertragen, deren Bollendung oft die Aufgabe ihres Lebens wurde; Andere brachten das Material herbei, oder behanbelten einzelne Theile eines großen, gemeinfamen Werts; ftarb Giner über einer Arbeit, fo trat ein Andrer ein, fie in demfelben Sinne, mit berfelben Gelehrfamteit fortführend. Rein Orden hat einen folden Gebrauch feiner Reichthumer gemacht; Die feltenften Biider und Manuscripte murden angekauft, Reisen gemacht, um die Bibliotheken zu besuchen, Berbindungen mit fremden Gelehrten angefnüpft, um in jeder hinsicht das möglichft Bolltommene zu erreichen. Zugleich zeichnen fich bie von ber Congregation herausgegebenen Werke durch eine äußere Schönheit aus, wie fie noch felten in der Typographie vorgekommen war. Dabei bewiesen die Mauriner ihren frommen freien Sinn daburch, daß fie Freunde Bort-Royals waren und wegen ihrer Weigerung, die Bulle Unigenitus ju unterschreiben, Berfolgung erlitten. Auch bas fehlte nicht zu ihrem Ruhme, von ben

Jefuiten angefeindet und unabläßig angegriffen zu werden. Gie mirtten fort bis zur frangosischen Revolution. Es foll hier nur in wenigen, allgemeinen Zügen gezeigt werben, mas fie für die Wiffenschaft und die Rirche geleistet haben. Für das Einzelne verweisen wir auf die ben berühmtesten Maurinern gewidmeten Artifel, so wie auf die über bie von ihnen herausgegebenen firchlichen Schriftsteller. Ihre geschichtlichen Arbeiten verbreiten fich über bas weiteste Telo. Sie haben gang eigentlich bie Diplomatik gegründet, als beren Bater Dom Mabillon anzusehn ift. Diefer große Gelehrte hat zuerft die immer noch zu befolgenden Regeln über die Prüfung ber Urfunden aufgestellt, in seinen feche Buchern de re diplomatica, 1681. fol., zu welchen er, in Folge eines Angriffs von dem Jefuiten Germon, 1704 ein Supplement herausgab. Da diefe Arbeiten vorzugsweise Frankreich betrafen, so gaben später Dom Toustain und Dom Taffin eine allgemeine Diplomatif heraus, unter bem Titel Nouveau traité de diplomatique, 1750-1765, 6 Bte. 4.; trot einiger Mängel in ber Anordnung, Die theilweise in einem polemischen Zwede ihren Grund haben, ift dieses Werk immer noch das voll= kommenfte in feiner Urt, wie ichon Satterer in feiner allgemeinen biftorischen Bibliothek es genannt hat. Bas hier für lateinische Paläographie gethan war, that Montfaucon für die griechische, in seiner Palaeographia graeca, 1708, fol.; seine Resultate sind jedoch burch neuere, ausgedehntere Forschungen theilweise übertroffen worden.

Eben fo viel Berbienst haben sich bie Mauriner um bie Chronologie erworben. Man kann fagen, bag biese Wiffenschaft ihnen erft ihr Entstehn verdankt. Jeder Siftorifer kennt ben großen Werth bes Art de vérifier les dates, bas von Dantine angefangen, von Elemencet vollendet (1750, 2 Bte. 4.), und von Element in einer zweiten (1770, fol.) und in einer britten Ausgabe (1783 bift 1792, 3 Bbe. fol.) jedesmal bedeutend vermehrt wurde. Eine vierte, abermals vermehrte, noch von Clement begon= nene Ausgabe, erschien erst 1818 u. f. (37 Bre. 8.; ce gibt auch eine Erition in fol. und eine in 4.). Man hat mit Recht von diesem, auch für den Kirchenhistorifer unentbehrlichen Werke gejagt, es feb bas ichonfte Denkmal ber frangofischen Belehrsamkeit des achtzehnten Jahrhunderts. Bur Alterthumskunde gehört Montfaucon's Antiquite expliquée en figures, 1719, 10 Bre. fol. Heutzutage, bei ben großen Fortschritten, welche Philologie und Alterthumskunde gemacht haben, benen weit reicheres Material zu Bebot fteht und täglich Neues geliefert wird, ist bieses Werk einigermaßen als veraltet zu betrachten. Auf dem Gebiete ber Sprachfunde haben fich die Mauriner an einer un= übertroffenen Arbeit betheiligt, die zwar nicht zuerst von ihnen ausgegangen ist, aber durch sie eine vollendetere Gestalt erhalten hat; es ist das 1678 von Dufresne Ducange herausgegebene Glossarium mediae et infimae latinitatis, bas von Dom Dantine und Dom Carpentier um die Balfte vermehrt wurde, 1733-1736, 6 Bbe fol. nebst einem Supplemente von Charpentier, 1766, 4 Bte. fol.; (abermals vermehrt von Senfchel, 1840 u. f., 6 Bbe. 4.). Diefes Werk ift nicht nur für die Renntniß ber lateinischen Sprache, fondern auch für Literatur, Gesetzgebung, burgerliche und firchliche Sitte bes Mittelalters, ein reicher Schat. Carpentier hat man auch die Erklärung ber Tyroni= ichen Noten zu verdanken: Alphabetum tyronianum, 1747, fol. Bu ben weitumfaffend= ften Arbeiten ber Mauriner gehort die Berausgabe ber Quellen ber frangofischen Geschichte. Was vor ihnen Bithon und Duchesne in diesem Bezuge geleistet hatten, war ungureichend. Der Minister Colbert, und nach ihm Louvois bemühten fich vergebens, Fortsetzer für das National-Unternehmen zu finden. Erst dem Kanzler d'Aguessau ge= lang es, die Mauriner dafür zu gewinnen; nachdem Dom Martene und der Dratorianer Lelong für bas Werk thätig gewesen, fam es in die Hände von Dom Bouquet, ber es auf die bewundernswürdigfte Weise förderte. Er beforgte bie 8 erften Banbe ber Scriptores rerum gallicarum et francicarum; Dom J. B. Haudiguier und Ch. Haudi= guier lieferten ben 9., 10. und 11.; Dom Clement ben 12. und 13., und Dom Brigl, ber lette der Mauriner, ben 14. und ben 15. (1738-1818 fol.). Seitdem ift das Werk von der Académie des inscriptions fortgesett worden; 1855 erschien der 21. Bb. Bieher gehört auch noch die von Dom Ruinart beforgte Ausgabe ber Werke Gregors von Tours, 1699 fol.

Die frangofische Geschichte in ihrem gangen Umfange haben die Mauriner nicht bearbeitet. Sie haben sich nur mit den Anfängen derfelben und mit Provinzial= und Städtegeschichte befast. Dom Martin schrieb la religion des Gaulois, 1727, 2 Bbe 4., und Dom de Brezillac, Histoire des Gaules et des conquêtes des Gaulois. 1752, 2 Bbe. 4.; jenes, trots mancher nicht mehr haltbarer Sypothefen, ein immer noch brauchbares, Dieses ein im Ganges veraltetes Werk. Höher ftehn die Provinzialgeschichten; fein anbred Land hat noch ähnliche aufzuweisen. Die vorzüglichsten find die Histoire generale du Languedoc von Baiffette und de Bic, 1730-1745, 5 Bbe. fol.; die Histoire de Bretagne, von Beifferie (fpater Protestant) und Lobineau, 1707, 2 Bbe fol., und gang umgearbeitet, obgleich nicht vollendet durch Morice de Beaubois 1742 u. f. 3 Bde. fol. und 2 Bbe 4.; die Histoire de Bourgogne, von Plancher, 1739 u. f., 3 Bbe. fol.; die Histoire de la ville de Paris von Félibien und Lobineau, 1725, 5 Bbe. Manche ahnliche Arbeiten blieben ungedruckt. Zuletzt gehört hieher die nach bem ausgebehntesten Blane unternommene, von Dom Rivet begonnene und von mehrern Ordensgenoffen fortgesetzte Histoire littéraire de la France, 1733 bis 1763, 12 Bbe. 4. Seit 1814 wird bas Werk burch die Gelehrten ber Academie des inscriptions fortgefest; ber 20. Band erschien 1842. Es ist eine mahre Quellensammlung, die nicht nur für die Literargeschichte Frankreichs, sondern überhaupt für die des Mittelalters von unschätzbarer Wichtigkeit ift.

Bevor wir zu den die Kirchengeschichte und die Theologie betreffenden Werken der Mauriner übergehn, sind noch ihre Dokumentensammlungen zu erwähnen. Ihre Forschungen in den Bibliotheken ihrer Klöster, so wie ihre Reisen, besonders nach Italien, nach Deutschland und den Niederlanden, verschafften ihnen Gelegenheit, neden dem Masterial für ihre großen Unternehmungen, vieles Ungedruckte zusammenzuhringen, das sowohl für die politische als für die Kirchengeschichte wichtig ist. So entstanden mehrere große Sammelwerke und Beschreibungen der in den Bibliotheken ausbewahrten Schäte. Die berühmtesten sind: das Spieilegium veterum aliquot scriptorum, von d'Acherh, 1553—1677, 13 Bde. 4. (nene Ausg. von de sa Barre, 1723, 3 Bde. fol.); die Vetera analecta, von Mabillon, 1675—1685, 4 Bde 4.; die Collectio nova veterum scriptorum, von Martene, 1700, 4.; der Thesaurus novus anecdotorum, von Martene u. Durand, 1717, 5 Bde. sol.; das Voyage litteraire de deux religieux Benedictins, von denselben, 1724, 4. das Diarium italicum (1702, 4.) und die Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum nova (1739, 2 Bde. sol.), beide von Montsancon.

Bas die Kirchengeschichte betrifft, so stellen wir voran ein auf kirchliche Geographie und Statistit fich beziehendes Werf; auch biese Wiffenschaften haben die Mauriner gewiffermagen gegründet, durch ihre neue Bearbeitung der 1656 (4 Bbe. fol.) erschienenen, noch sehr unvollfommenen Gallia christiana ber Britter de Sainte-Marthe. Das neue Werk murde von einem andern Gliede Diefer gelehrten Familie, Dom Denis de Sainte-Marthe begonnen; es follte eine Borarbeit fenn zu einem vollständigen Orbis christianus, zu bem viel Material gefammelt wurde, ber aber nicht zur Ausführung Der 1. Band ber Gallia erschien 1715; nach bem britten, 1725, ftarb Sainte-Marthe. Der Orden setzte die Arbeit fort bis zum 13. Band, der 1785 gedruckt murde. Das Unternehmen blieb unterbrochen, bis vor wenigen Jahren Haursan, ber Berfaffer ber Histoire de la philosophie scolastique (2 Bbe. 1850) es mit bem Fleiße eines ächten Benediktiners wieder aufnahm; 1856 find die erften Lieferungen ber Fortsetzung erfchienen. Die Gallia christiana ward bas flaffische Mufter für ähnliche Arbeiten; fie rief die Italia sacra, die España sagrada, die Illyria sacra hervor; zugleich veranlagte fie bon Seiten ber Mauriner felbst zahlreiche Spezialgeschichten ber Benediktiner-Abteien, von benen indeffen die meisten ungebruckt geblieben sind. Rur zwei find veröffentlicht worden, die Histoire de l'abbaye de S. Denis von Félibien, die fogar ichon vor dem

ersten Bande ber Gallia christiana erschien, 1706, fol.; und die Histoire de l'abbaye de S. Germain-des-près, von Bouillart, 1724, fol. Un die Gallia christiana follte fich die Sammlung ber frangöfischen Concilien anschliegen, Die guerft Dom be Coniac und nach ibm Dom Labat anvertraut wurde. Des erften Bandes Ericheinen, 1789, traf mit bem Ausbruch ber Revolution zusammen; als die Hälfte bes zweiten gedruckt mar, murbe die Congregation aufgehoben, und bas Wert unterblieb. - Die Geschichte ber Marthrer behandelte Dom Ruinart, Acta primorum martyrum, 1689, 4. Noch wichtiger find bie Arbeiten über bie alten Liturgien und die Rloftergebräuche; fie gehören theilweise gu ben ersten, welche die Glieber ber Congregation unternahmen; Menard gab bas Sacramentarium Gregors des Großen heraus 1642, 4.; Mabillon schrieb sein treffliches Bert de liturgia gallicana, 1685, 4.; Martene feine Libri V de antiquis monachorum ritibus, 1690, 2 Bre. 4., und feine 4 Bante de antiquis Ecclesiae ritibus, 1700 u. f., 4. (2. Ausg. 1736, 4 Bbe, fol.). Endlich find noch bie auf die Geschichte bes Bene-Diftinerordens bezüglichen Berfe anzuführen: Die Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti, von b'Achery angefangen und von Mabillon und Ruinart fortgesett, 1668 u. f., 9 Bbe. fol.; ein gehnter Band blieb ungebrudt; - bie Annales Ordinis S. Benedicti, Mabillon's berühmtestes Werk, bas Massuct vollendete, 1703 u. f., 6 Bbe. fol. — Die Geichichte ber Congregation bes h. Maurus felber wurde von Mehrern gemeinsam verfaßt; fie bilbete im Manuscript 3 Bande fol.; Die Dbern verweigerten jedoch bie Erlaubniß zum Drud. Dom Taffin veröffentlichte einen Auszug baraus, bis 1766. Dom Clémencet schrieb die Geschichte von Port-Royal, von der aber nur die erste Abtheilung gedrudt worden ift, 1755, 10 Bde. 12.; der zweiten, weil zu fehr bem Janfenismus günftig, murbe bie Beröffentlichung verweigert.

Das größte und bleibendste Berdienst ber Mauriner um Kirche und Theologie, arundet fich auf ihre Ausgaben firchlicher Schrift fteller, sowohl der erften Jahr= hunderte als des Mittelalters. Die erstannliche Thätigkeit, die sie in diesem Bezuge entwidelten, lag zwar nicht in bem urfprünglichen Blane ber wiffenschaftlichen Beftrebungen ihres Instituts; zuerst wollten fie bloß die Schriftsteller des Benediktinerordens berausgeben; bald aber wurden fie durch die allgemeine Gunft, mit der diese ersten Arbeiten aufgenommen wurden, burch bas Bedürfnif, ihren Novigen beffere Ausgaben, als Die vorhandenen, in die Sande zu geben, jo wie durch den Reichthum der in ihren Klöftern aufbewahrten und auf ihren Reisen untersuchten Sandschriften veranlaft meiter zu gehen; fie unternahmen die Bearbeitung der lateinischen Kirchenväter, und nicht lange nachber auch die der griechijchen. Ihre Ausgaben verdunkelten alle vorangegange= nen, unter benen mande treffliche waren. Es genügt auch jetzt noch zu fagen: es ift eine Benediffiner-Spition, um fie fast unbedingt zu empfehlen. Diese Arbeiten werden für immer ben theologischen Ruhm ber frangösischen Mauriner bilben. Gie haben freilich auch Einzelnes geliefert, bas von Spätern übertroffen worden ift; mas aber gerade Die wichtigsten der Kirchenväter betrifft, so ift noch nichts Borzüglicheres geleistet worben. Ihr Sauptverdienst babei besteht in ber Berftellung eines reinen Textes, burch Bergleichung aller Sandschriften, Die fie in Frankreich, Italien, England, Solland, Deutschland auftreiben fonnten; in ber sichern und unbefangenen Rritif, mit ber fie, mehr als ihre Borganger, achte Schriften von unadhten gefchieden haben. Dagn tommen die trefflichen lateinischen llebersetzungen der griechischen Rirchenväter, die ausführlichen jebem Schriftfteller beigegebenen biographischen, firchen- und literarbiftorischen Einleitungen und Abhandlungen, Die, wenn fie auch, vom Standpuntte heutiger Biffenichaft aus, in einzelnen Bunkten berichtigt oder vervollständigt werden können, bennoch unentbehrliche Quellen bleiben. Selbst bie musterhaften Indices burfen nicht vergeffen werden, die für den Forscher von so unschätzbarem Ruten sind.

Unter den lateinischen Kirchenvätern machte die Congregation den Aufang mit Ausgustin. Inmitten der jausenistischen Streitigkeiten war dies für die Stellung der Mausriner bedeutsam genug. Die Ausgabe wurde von Dom Delfau begonnen, von Blams

pin und Coustant, unter Mitwirkung mehrerer Andrer vollendet, 1679—1700, 11 Bde. fol.; 1679 erschien Cassioder von Garet besorgt, 2 Bde. fol.; 1686—1690, Ambrosius, von Du Frische und Le Nourri, 2 Bde. fol.; 1693, Hilarius von Poitiers, von Coustant, fol.; 1693—1706, Hieronhmus, von Martianah, 5 Bde. fol.; 1726, Chprian, von Baluze, der bekanntlich nicht Mauriner war, angesangen, aber von Dom Maran vollendet, fol.

Von griechischen Schriftstellern war schon 1645 ber Brief bes Barnabas von Ménard herausgegeben worden, 4. Indessen erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts setzte
sich die Congregation die Bearbeitung dieses Theiles der altsirchlichen Literatur zum
Zweck. Montfaucon gab 1698 den Athanasius, deraus, 3 Bde. sol., worauf er 1706
die Collectio nova patrum solgen ließ, 2 Bde. sol., Nachträge zu Athanasius, die Schriften des Eusebius von Eäsarea und die Kosmographie des Kosmas enthaltend. 1710
solgte Irenäus, von Massuet, sol.; 1718—1738 Chrysostomus, von Montfaucon, 13 Bde.
sol.; 1720 Chrill von Ferusalem, von Touttée, sol.; 1721—1730 Basil der Große, von
Garnier, 3 Bde. sol.; 1733—1759 Origenes, von Karl de la Rue und seinem Ressen Bincenz de la Rue, 4 Bde. sol.; 1742, Instin und die übrigen Apologeten, von Maran, sol.; 1788, Gregor von Razianz, von Maran begonnen und von Clemencet vollendet; es erschien jedoch nur der erste Band, sol.; die Revolution hinderte die Fortsetzung.

Mit den Schriftsellern des Mittelasters, und zumal ihres Ordens, hatten die Mauriner, wie schon bemerkt worden, den Ansang gemacht. Zuerst gab Menard die Regel des hl. Benedikt von Aniane, Concordia regularum heraus, 1628, 4.; d'Achery gab 1648 Lanfrank, und 1651 Guibertus von Nogent, sol.; Mathoud, die Scholastiser Robert Pulleyn und Veter von Poitiers, 1665 sol.; Mabilion den hl. Bernhard, 1667, sol. (2. Ausg, 1690, 2 Bde. sol.); Gerberon, Anselm von Canterbury, 1675, sol. (2. Ausg. 1721); Denis de Sainte-Marthe, Gregor den Großen, 1705, 4 Bde. sol.; Beaugendre, Hilbebert von Mans, 1708, sol. Dom Constant sammelte die Briefe und Dekretalen der Pähfte, auf drei Bände berechnet, wovon jedoch nur der erste erschien, 1721, sol. Zum bessern Gebrauch der Lyoner Bibliotheca patrum maxima schrieb Le Nourri seinen Apparatus, 1703, sol., der jedoch nicht über das 4. Jahrh. hinausgeht; es sind biographische und literär-historische Abhandlungen über die einzelnen in der Bibliotheca enthaltenen Schriftseller.

Bon großem Werthe sind endlich noch die den alten Bibelübersetzungen gewidmeten Werke der Mauriner; die Hexapla des Origenes, von Montfaucon (1713, 2 Bde. fol.), die Bihliotheca divina des Hieronymus, von Martianah (1693, 1. Band der Werke des Hieronymus), die von Sabatier, Baillard und Bincenz de la Rue besorgte Ausgabe der Latinae versiones antiquae (1743—1749, 3 Bde. fol.), gehören zu den schönsten Denksmälern des maurinischen Fleises und Scharfsinns.

Andere kleinere Schriften über biblische Fragen dürsen wir hier übergehen; ebenso die sonstigen Arbeiten der Mitglieder der Congregation, die theils erbaulicher Art sind, theils Gegenstände aus der klassischen Literatur, der hebräischen Sprache, den Künsten, der Geographie, selbst aus den Naturwissenschaften, betressen; sogar in der Poesie haben sich einzelne Mauriner versucht. Daß sie auch oft in Streitigkeiten verwickelt wurden, war unvermeidlich; je höher sie in der Achtung der Bessen standen, desto mehr erregten sie Sisersucht; sie bewiesen aber auch in der Polemis ihre gewohnte ruhige Mäßigung und ihre gelehrte Ueberlegenheit, wenn auch, in einigen wenigen Fällen, eine nicht ganz unabhängige Kritik. So stritten sie gegen die regulirten Augustiner-Chorherren für den Benediktiner-Abt Gersen, als Bersasser der Imitatio Christi. Mit mehr Ersolg traten sie dem Trapisten-Stifter de Rance entgegen, der ihnen ihre wissenschaftlichen Arbeiten als Werke weltlicher Eitelkeit vorwarf und Mabillon veranlasste, sein trefsliches Traite des études monastiques zu schreiben (1691, 4., u. 1692, 2 Bbe., 12.; auch lateinisch und italienisch übersetz). Ferner lagen sie in stetem Kampse mit den Fesuiten, die ihre

13 \*

Ausgabe Augustins, als tes Iansenismus verdächtig, angriffen und überhaupt in bem Iournal von Trévoux häusige Ausfälle gegen sie machten. In ben jansenistischen Streistigkeiten endlich schrieben sie manche gründliche Schrift gegen die Bulle Unigenitus; Gerberon gab selbst die Histoire generale du Jansenisme heraus (1700, 3 Bbe., 12.), und Le Cerf die Histoire de la Constitution Unigenitus, en ce qui regarde la congrégation de S. Maur (1736, 12.).

Als die Revolution die Monchsorden aufhob, mußte auch die Congregation von S. Maur fich zerftreuen. Mehrere angefangene Werke murben unterbrochen; erft fpater übernahm die Académie des inscriptions die Fortsetzung derer, die sich auf die französische Geschichte beziehen. Der letzte Mauriner, Dom Brial, ftarb 1833 als Mitglied ber genannten Afademie; sein Rame ift wegen seiner Gelehrsamkeit und Wohlthätigkeit in ehrenvollem Andenken geblieben; er hat unter bem neuen Geschlechte ben Ruhm bes untergegangenen Instituts murbig bewahrt. Man hat versucht, Dieses lettere neu gu Rach Brial's Tod erkauften einige Freunde von La Mennais, unter bem Schutze bes Bifchofs von Mons, die Abtei Solesmes, wo die Congregation von S. Maur ihre Auferstehung feiern follte. Den 1. September 1837 murbe biefes Saus burch ben Babft zur Regularabtei bes gefammten, wiederhergestellten Benedittinerordens erhoben; ber Abt von Solesmes foll General = Superior besselben fenn. Es fammelten sich auch bald einige, ziemlich ungelehrte Brüder. Um die Studien unter ihnen zu heben, gab man ihnen als Superior einen ehemaligen beutschen Protestanten, Geranger, feither Dom Bueranger genannt. Unter ihm fetten fich die neuen Mauriner vor, dem preiswurdi= ben Beifpiel ihrer Borfahren gu folgen und Erben ihres miffenschaftlichen Ruhmes gu werben. Trot bes besten Cifers will es jedoch nicht recht gelingen; die Zeiten find eben anders geworden, die ber Mönchsorden find vorbei; bas neue Institut ift bis jett nur ein schwacher Schatten bes alten. Der ultramontane Geist bes frangbiischen Klerus ift freiern gelehrten Forschungen nicht geneigt. Schon bas erfte von ber Congregation von Solesmes herausgegebene Wert geugte von dem Geifte, der fie befeelt: Origines catholiques: origines de l'Eglise romaine (Baris, 1836, 4., bis jett nur ber 1. Band). Durch feine Institutions liturgiques (Baris, 1846) trug Dom Gueranger bas Meifte bagu bei, trot manchen Widerspruchs von Seiten der Gallikaner, Die allgemeine Berrschaft ber römischen Liturgie in den frangösischen Diöcesen zu begründen. Der thätigste ber neuen Mauriner ift bis jest Dom Bitra; allein auch er hat den höhern Standpunkt der Borgänger verlaffen; feine hiftorische Kritik foll bem Babftthum mehr als ber Biffenschaft Dienen. In einem Artikel (im Correspondant, 1852) über Die von Jaffe herausgegebenen Regesta pontificum, tatelt er biefen, daß er Luden in der Reihe der pabstlichen Aften aunehme, und behauptet, Die Fabrifation der falschen Decretalen sein an fich schon ein Beweis, daß man allgemein an das Primat des römischen Stuhles glaubte. Außer einer Histoire de S. Léger et de l'Eglise de France au septième siècle (Baris, 1846), hat Bitra eine schätzbare Schrift herausgegeben unter bem Titel: Etudes sur la collection des actes des Saints par les Bollandistes, précédées d'une dissertation sur les anciennes collections hagiographiques et suivies d'un recueil de pièces inédites (Baris, 1850). Seit 1852 hat er ein Spicilegium Solesmense begonnen, complectens sanctorum patrum scriptorumque ecclesiasticorum anecdota hactenus opera, wovon bis jett brei Bande erschienen sind (Baris, groß 8.). Es enthält größere und kleinere aus vrientalischen, griechischen und lateinischen Sanbichriften gezogene Stücke. Da bie Bibliotheken bereits schon so viel burchforscht worden find, so kann nur noch eine Nachlese gehalten werben; wobei neben wirklich Bichtigem, wie befonders im 3. Bande Die merkwürdige Clavis bes Melito von Sarbes, auch manches Unbedeutende in bas Spicilegium Eingang findet. Un ber Fortsetzung der großartigen, unvollendet gebliebenen Werke der alten Mauriner haben die Herren von Solesmes keinen Theil; nicht einmal die durch die Revolution unterbrochenen Ausgaben von Kirchenvätern haben sie wieder aufgenommen. Die geschichtlichen Arbeiten werden, wie bemerkt, von ben Laien ber academie des inscriptions fortgesetht; felbst Haureau, ber Fortsether ber Gallia christiana, ist fein Geist- licher.

S. Petz, Bibliotheca benedicto-mauriana, seu de ortu, vita et scriptis patrum e congreg. S. Mauri in Francia. Wien, 1716, 8. Dom Le Cerf, Bibliothèque historique et critique des auteurs de la congrégation de S. Maur. Haus, 1726, 12. Dom Tassin, Histoire littéraire de la congrégation de S. Maur. Paris, 1726, 4. Brüffel, 1770, 4. Deutsch von Rudolph, mit Anmert. von Meusel. Frankf., 1773, 2 Bte., 8. Herbst, die Verdienste der Mauriner um die Wissenschaften; in der Tübinger theologischen Duartalschrift, 1833, Heft 1.

Mauritins und die thebäische Legion. Quelle ber Legende: Die passio S. Mauritii ac sociorum ejus von Eucherius, Bifchof von Ihon. Gie hat zuerst ber Jefuit Frangistus Chifflet in feinen Erläuterungen zum Leben bes hl. Baulinus, Dijon 1662 nach einem alten Marthrolog. Der juraffischen Abtei S. Claude bekannt gemacht (abgedruckt bei Ruinart in seinen Actis primor. Martyr, noch nach mehreren andern guten Handschriften). Als Verfasser berfelben gibt sich in dem Prologe unverkennbar der berühmte Bischof von Lyon dieses Namens zu erkennen; auch stehen in einem Pariser Manuscripte ausbrücklich die Worte: "Incipit prologus B. Eucherii Lugdunensis episcopi." Diefer mußte fich veranlaßt fühlen, für die treue Fortpflanzung des ruhmvollen Marthriums auf bem berühmten Wallfahrtsorte seiner Diöcese zu forgen. Durch forgfältige Nachfrage bei tauglichen Zeugen, bei Isaat, Bischof von Genf, der seine Notizen weiter gurud nach Eucherius Dafürhalten von Theodor, Bifchof in Ballis, erhalten, hatte er fich in Besitz bes nöthigen Wissens gesetzt und theilte Dieses bem Bischof von Wallis Salvius ober Silvius mit. Diefer hatte ihm früher Schriften von fich gur Brufung und Billigung vorgelegt, wie wir bies aus einem noch vorhandenen Fragmente einer Schrift beffelben vom Jahre 448 (Posthumiano et Zenone 448 Css.) sehen; eben fo fandte ihm jetst Eucherins Die von ihm aufgesetste Marthrergeschichte gu. Gben beshalb kann nicht an einen jüngern Eucherius von Luon gebacht werden, der 530 gelebt haben foll (Gieseler, Rettberg.) Es beruht übrigens ber Hauptbeweis für die Existenz deffelben auf ber gleich zu erwähnenden zweiten, migverftandlich ebenfalls Eucherius von Lyon beigelegten Recension unfrer Legende und dem Leben einer heiligen Consortia, Tochter bes Eucherius, beffen Beweisfähigkeit aber Die Aritif in Anspruch genommen hat. Reine brauchbare historische Quelle weiß etwas von ihm (cfr. besonders Tillemont, mémoires XV, 581.) Eucherius schrieb somit tiese Legende um bie Jahre 430-440 nieber, wohl furze Zeit barauf, nachdem er die Bischofswürde übernommen hatte. Roch findet fich außer diefer Recenfion eine andere in den fpateren Marthrologieen, aus benen fie Surius in seine Beiligenbiographieen 1569 aufgenommen hat. Er schrieb fie eben= falls irrthumlich bem Eucherius zu. Der Brief bes Eucherius an Silvius mar nämlich auch ihr vorausgestellt worden. Schon aber Baronius fließ fich an bem in ihr erwähnten, lange nach Eucherius lebenden Burgunderkönig Sigmund, dann fpricht ber Berfaffer ausdrücklich von ber Erweiterung bes Rlofters G. Morig unter bem gu feiner Zeit fungirenden Abt Ambrofius. Er icheibet fich also bestimmt von bem Bifchof Eucherius, war Mönch des Rlofters und machte die alte einfache, für eine stärkere Reize bedürfende Zeit ungenießbar gewordene Legende wohl gerade bei diefer Gelegenheit (523) mundrechter.

Inhalt der Legende. Nach der Recension des Eucherins gab es unter Maximian eine Legion, Thebäi genannt; jede habe aber damals 6600 Mann gezählt. Diese seh vom Drient Maximian zu Hülfe gekommen und habe, mit den übrigen Soldaten zur Berfolgung der Christen aufgesordert, sich allein geweigert, den Besehl zu vollziehen. Maximian seh in der Nähe gewesen; ermüdet habe er sich zu Octodurum (Maximad am Fuße des großen St. Bernhard) aufgehalten. Im Zorne habe er erst eine zweimaslige Decimirung der sich sortweigernden und endlich, da das nichts fruchtete, die Niedersmehelung der ganzen von Mauritius geführten und in ihrer Glaubenstreue bestärften Legion durch die übrige Armee besohlen. Der Kern der Erzählung bleibt auch in der

zweiten Recenfion ber gleiche; nur glaubte ber Unonymus berfelben burch Aufate verichiedener Art mehr Klang und Farbe geben zu muffen. Go schickt er gleich eine biftorische Sinleitung voraus, welche das Martyrium der Legion mit dem ihm bekannt geworbenen Zuge bes Maximian gegen die Bakauben (freiheitslüsternes Landvolk ber Nachbarfchaft), die er zu Chriften zu machen geneigt ift, in Verbindung fest. hiernach würde das Marthrium in's Jahr 286 fallen. Zu demfelben ichien aber eine gang besondere Glaubenöftarkung nöthig. Diese war am besten zu Rom zu gewinnen. Dem Babft Marcellinus, ber aber erft 10 Jahre fpater Bijdof zu Rom murbe, foll beshalb bie Legion, gleichsam bas Kommende ichon voraussehend, gelobt haben, eher burch bas Schwert umzukommen, als bem Chriftenglauben untreu zu werden und zu handeln. Roch nach späterer Umgestaltung ließ man wohl auch biese aus bem Drient kommende Legion in dem geweihten Jerufalem die fo doppelt fräftige Taufe empfangen. Nicht blog Mauritius, sondern auch Ernperius, angeblicher Kahnenträger, spricht dann der Legion im Momente ber Bedrängniß Troft und Rraft zu. Der Erste spricht als Führer der Schaar, der Zweite als Fahnenträger; er will die irdische Fahne hinwerfen, um der himmlischen zu folgen. Nach allem diesem ist die zweite Recension nichts anderes als eine nach gewissen religiösen Borstellungen und geschichtlichen Reminiscenzen vorgenom= mene freie Ueberarbeitung ber Legende des Encherius, Die übrigens bis in die Reformationezeit hinein (Petrus Canisius, Guilelmus Baldesanus) noch manche Zusätze gewonnen hat.

Aritische Würdigungen ber Legende. Rachdem schon Die Magdeburger Centurienschreiber ben Schutyatron ibrer Stadt, ben bl. Mauriting, jum furchtbaren Mergerniß der Katholiken einen Göten genannt und die Legende angegriffen hatten, war es zuerst Jean Armand Dubourdien, frangosisch reformirter Prediger zu London, der bei einer Durchreife burch Turin, fich über ben bortigen Gultus ber verfaulten Golbatenförper ärgernd, ben Entschluß faßte, Diefer Abgötterei ben Todesftreich zu verseten und im Bewußtsenn ber mit ftarter Sant geführten Schläge fich rühmen fonnte, Die fatholische Kirche zu ihrem Seile um 6666 (so lautete die Bahl in der zweiten Recension) Märthrer ärmer gemacht zu haben (1696). Er weist zuerst nach, daß die von Surius mitgetheilte Legende Guderins nicht jum Verfaffer haben fonne, greift bann auch bie von Chifflet befannt gemachte an, und sucht endlich die unter Die bezeichneten Ortsund Zeitverhaltniffe fich nicht fügende, von keinem gleichzeitigen Schriftsteller erzählte, an fich widersinnige großartige Schlachterei in's Reich ber Fabel zu verweisen. Der Pater Sollier, der die Riesenarbeit des Bollandus fortsetzte, versprach vorläufig, unter dem 22. Sept., dem Jahrestag ber Märtyrer, ben Sophismen bes fühnen Kritifers allseitig zu begegnen; bis dahin war aber noch ein langer Weg. Unter der Zeit hörten die canonici zu St. Moriz die Hiobspoft. Sie ersuchten sogleich den Benediktinerabt von E. Leopold zu Ranch de l'Isle, früher Leiter des Rovizenunterrichtes in S. Moriz, Die Arbeit zu übernehmen. Borzüglich gelang es ihm in feiner defense de la verité du Martyr. etc. 1737, das hohe Alter ber Legende durch Aufweifung mehrerer von Du= bourdien nicht berücksichtigter alter Zeugnisse für bas Marthrium sicher zu stellen. Da= gegen hat er es noch nicht unternommen, daffelbe durch eine umfaffende Weichichtsan= schauung in ben Rahmen ber Zeitgeschichte einzuspannen. Die Forschung wirft fich beshalb von nun an vorzüglich auf biefen noch nicht gehörig beleuchteten Wegenstant. Begen die Legende traten auf der Benfer Bibliothetar Baulacre im Journal helvetique 1746, be Bochat in seinen memoires critiques zur Aufhellung ber ältesten Schweizergeschichte 1747, Professor Spreng in seinen Abhandlungen von dem Ursprunge und Alterthume ber raurachischen Kirche 1756, ber mit feiner verletenden Sprache bie fatholische Kirche ber Schweiz so in Harnisch brachte, daß die löblichen Orte sich auf ber Tagfatzung über die Läfterschrift beschwerten, Konrad Füßlin in der Schrift: der Chrifte, ein Soldat unter ben heidnischen Raifern, in der Geschichte der Thebaischen Legion beleuchtet 1765; für fie Joseph Anton Felix v. Balthafer in feiner "Schutschrift für

bie thebäische Legion 1760," vorzüglich aber Pierre Joseph de Rivaz aus Wallis, ber in seinen nach seinem Tode erschienenen "Eclaireissemens sur le Martyre de la legion Thebéenne 1779" die Zeitgeschichte so lichtete, daß er bestimmt und sicher die Thatsache in das Jahr 302, das Jahr vor der beginnenden großen Christenversolgung, versegen konnte, die endlich erschienen Arbeit der Bollandisten (Acta SS. zum 22. September), die sich der Annahme von Rivaz nähert, jedoch seine Gründe noch nicht kennt und die Gallia Christiana Tom. XII, p. 770, die sich durchweg an sie anschließt. Aus der neuesten Literatur ist hervorzuheben Nett berg, Kirchengeschichte Deutschlands, 1. Bt., §. 16 (dagegen), Ph. Schmitt zu Trier, die Kirche des hl. Paulinus bei Trier 1852, und J. Brauu, zur Geschichte der thebäischen Legion 1855 (dasür). Der letztere behandelt den Gegenstand speciell unter Rücksichen Legion 1855 (dasür). Der letztere behandelt den Gegenstand speciell unter Rücksicht auf 67 zu Köln gefundene Schädel, von denen 19 mit Nägeln durchbohrt waren, welche für die nach Köln versprengten Thebäer (cfr. Gregor. Tur. de gloria martyr. I, 62) Zeugniß ablegen sollen. Der einzige nicht zerstörte, seider ein weiblicher, trägt nämlich einen ägyptischen oder annähernden Regers Typus.

Rritisches Resultat. Das Stillschweigen tes Gusebins, Lactantins, Sulpicins Severus, Drofins über bie Thatsache kann nichts gegen fie beweisen. Eusebins ergablt wenig von ben Begebenheiten und Märthrern bes Occidents, fennt aber einen Beerführer, ber ichon vor bem Anfang ber großen Christenverfolgung bie Chriften im Beere von den übrigen Soldaten gesondert und ihnen die Wahl gelassen habe, den Göttern zu opfern ober bas heer zu verlaffen. Durch ihn feben anfangs nur einzelne, bann bei entichiedenerem Bervortreten fehr viele Christen getotet worden (Galerius ober Maximia= Sulpicins Severus jagt austrudlich, tag er bie Leidensgeschichten ber Marthrer ber bamaligen Beit von feiner Schrift ausgeschloffen. Lactantius verfolgt in feiner Schrift: de mortibus persecutorum einen apologetischen, nicht rein hiftvrischen 3med; es ist eine Tendenzschrift gegen die antidristlichen Kaiser, vorzüglich gegen Diocletian und Galerius. Er fpricht zwar von ben brei acerbissimae belluae, weiß aber, bamals im Orient fich aufhaltend, nicht viel von Maximian zu fagen, gibt nur Aufschluß über bie Beranlaffung zur Diocletianischen Berfolgung und halt fich sonft in seinen perfonlichen Schilderungen, die nicht bloß die Verfolgungen betreffen, ganz allgemein. Drofius erwähnt nur nebenbei mit ein paar Worten ben Bagandenaufstand; die Erwähnung ber thebaifden Legion, Die auch erft ber Unonhmus mit bemfelben in Berbindung bringt, lag ganz außer seinem Zwecke. Der großen Berfolgung unter Diocletian und Maximian wird mit etwa fünf Zeilen gedacht (ofr. Rivag und Braun). - Es sprechen bagegen gute Zeugnisse für die Thatsache bis in's 5., ja 4. Jahrhundert zurück. Zu diesen gehören erstlich Ambrofius, † 397, der in der Rede zur Ehre des hl. Nazarius sagt: "Fede Stadt rühme fich, wenn fie einen Märtbrer ben ihrigen neune, Mailand burfe fich beshalb vielmehr mit Recht rühmen, daß es eine ganze Armee himmlischer Soldaten die feinige nenne." Eucherins nimmt biefen Sat gleich von vornherein in feine passio auf, bezieht ihn also auf die thebäische Legion. Hiermit tritt in Berbindung ein zweites Beugniff, bas bes bl. Bictricins in seiner Schrift de laudibus martyrum (390). Es nahm gegen Ende bes 4. Jahrh. ber mailandische Briefter Cario zwei Phiolen bes geheiligten Blutes von Agaunum für den heil. Victricius, Bischof von Rouen und den hl. Martin von Tours mit. Ambrofius hatte auf feiner Reise zum Maximus nach Trier (387) ihre Befanntschaft gemacht und sandte ihnen durch ben genannten Priefter Reliquien zu, denen unterwegs Theodorus von Octodurum ähnliche beifügte. Bictricius bankt nun dem lettern; Ambrofius mußte also auch nach biefem Zeugnig von biefen Märthrern Kunde haben. Gin brittes Zeugnig ift ein in dem Bette der Arve bei Genf aufgefundener Schild, die Thebaer barftellend, mit ber Unterschrift : Largitas D. M. Valentiniani Augusti. Ein viertes findet fich in bem Leben bes hl. Romanus (520), bas unter Anderem seiner Reise nach Agaunum (castra martyrum) gedenkt, die wir vor bas Jahr 460-70 ftellen muffen. Wir haben hier übrigens nicht nur ein Zeugniß für die bestimmte Zahl des Eucherins (6600), sondern auch die Berufung auf eine schon vorhandene Passionsgeschichte vor uns, die kaum eine andere ist, als die des Euscherius. Ein fünftes ist das des Avitus, Erzbischofs von Vienne, von dessen bei der Einweihung des erweiterten Klosters gehaltener Homilie noch ein Bruchstück vorhanden ist. Diese fällt auf das Jahr 517. Ein sechstes bietet die vita des Victor von Marseille.

Es sprechen somit gute Zeugen bis in's 4. Jahrh. hinauf für dieses Marthrium; immerhin bleibt aber im besten Fall ein Zeitraum von etwa 60-70 Jahren zwischen ber Thatsache und ihrer Bezeugung gurud. Während berfelben war aber in einer martyrerfüchtigen Zeit ber Phantasie ein weiter Spielraum eröffnet. Die innere Kritik behalt fo ihre volle Berechtigung; es muffen beshalb nichtsbestoweniger die Fragen: wider= ipricht die Erzählung nicht der Zeitgeschichte? läßt sich die Eristenz einer thebäischen Legion zu Maximians Zeit nachweisen? befand fich biese Legion in ber bezeichneten Zeit an dem angegebenen Orte? oder konnte fie fich dazumal dort befinden? widerspricht fich die Erzählung nicht felbst? aufgeworfen und mit aller Genauigfeit beantwortet werden. Es ist das geschehen; die sorgfältigften hiftorischen Forschungen sind nicht zu Ungunften ber Erzählung ausgefallen, jedoch ift man immer geneigt geblieben, ber multiplicirenden Cinbildungsfraft in Bezug auf biese grofartige Metelei einer gangen Legion, Die man damals fehr nöthig hatte, Zugeständnisse zu machen. hierfür spricht benn nun auch die Zahlengröße des Eucherius, die fehr rund klingt (6600) und ihre volle Abrundung in ber Erzählung bes agannensischen Mondes (6666) erhalten hat; bann aber auch bies, daß die Borftellungen von einer gang driftlichen Legion neben einer ihr gegenüberftebenben gang nichtdriftlichen ober nicht driftlich gefinnten Armee, von ber bier bewiesenen unwandelbaren Trene Aller, bem blog paffiven Widerstande ohne alle Rettungsverfuche und der dort hervortretenden Blut = und Raubbegierde doch zu sehr als bloße Abftraftionen und Phantasiegebilde ohne fernvollen Inhalt aussehen, als dag man ihnen ohne Bedenken trauen konnte. Auch kommt die Sage mit fich felbst badurch in Wiberfpruch, daß sie uns überall flüchtige Thebaer aufzeigt. Es läßt fich übrigens nicht nachweisen, wie die Multiplikation zu Stande gekommen ift; die Legende liegt hierzu in einer gleich zu ausgeprägten Geftalt vor. Doch richtete fich die Zahlengröße offenbar nach ber Bahl ber hier aufgefundenen Gebeine. Diese mag aber an bem alten beliebten Begrabniff und Schauplate wilder Kampfe eine ziemlich große gewesen sehn. Diejenigen, welche die Thatsache schlechthin in's Reich der Dichtung verweisen, berufen fich auf die Aehnlichkeit unferer Ergählung mit einer bei bem fogenannten Simeon Metaphraftes. Bier ift nämlich von einem Mauritius die Rebe, ber unter bem gleichen Raifer mit 70 Solbaten, bem Photinus, Theodorus, Philippus und 67 anderen den Märthrertod erlitten haben foll. Die Ramen find aber außer dem des Mauritius gang verschiedene, der Berlauf der Handlung selbst ein anderer. Rettberg will die Originalität der ariechischen Erzählung aus ber Nennung eines Mauritius bei Theodoret, graec, affect. curat. disput. VIII und einer Zusammenftellung besselben fogar mit apostolischen Namen erweisen. Dort finden fich aber in einem Marthrerlobe nur die Worte: "Für die alten Götterfeste werden jett die eines Petrus, Baulus, Thomas, Sergius, Marcellus, Leontius, Banteleemon, Antoninus und Mauritius gefeiert." Man fieht, Theodoret hebt nur einige Beispiele hervor und gahlt Mauritius auch neben ben Namen giemlich fpat lebenber Märthrer auf, ohne fonst ein Wort über ihn zu fagen. Die Behauptung ift also eine unbegründete; eher ließe fich mit Giefeler fagen, daß die lateinischen Atta wohl von Simeon Metaphraftes mit willfürlichen Aenderungen auf einen griechischen Märthrer Mauritius übertragen worden, ber nun als tribunus militum mit 70 Soldaten auf Befehl Maximians hingerichtet worden febn folle. Gefett aber auch, daß die ganze Erzählung in's Reich ber Fabel verwiesen werben mußte, so wurde boch in ihr ficher eine Andentung liegen, daß römische Legionssolbaten, die bedeutenbste Propaganda jener Zeit, auch die vorzüglichsten Glaubensprediger in der Schweiz waren, eine Annahme, die auch noch andere gute Gründe für fich hat. Zugleich gibt fie einen höchft wichtigen Beitrag

zu einem Lebensbilde des alten Helwetiens und seiner mit ihr verbundenen geistigen Entwicklung. In dem Thebäercultus verklärte sich nämlich der alte Freiheitssinn und die alte Tapferkeit der Helwetier, man freute sich des mit unerschütterlicher Treue und Hingebung erduldeten Marthriums und des sittlichen thrannischer Gewalt trotzenden Muthes; es war dies eine Freude über die christlich verklärte Nationaltugend, die fort und fort die Schweizer vor seiger Kriecherei bewahrt und ihre sittliche Kraft gestählt hat (vergl. Gelpke, Kirchengeschichte der Schweiz I, S. 50—86).

Maurus. Bon biefem Schüler Benebilts von Rurfia, beffen Rame eigentlich erst burch die Congrégation de S. Maur berühmt geworben ist, weiß die Sage mehr als Die Geschichte. Er foll ber erfte gewesen fenn, ber Die Benedittiner-Regel in Frankreich eingeführt hat, foll das erste frangösische Rloster des Ordens, zu Glaufenil in der Broving Anjon, geftiftet haben, und 584 nach vielen Wundern geftorben fenn: bies berichtet seine, erft aus dem 9. Jahrh. stammende, in Bezug auf Chronologie äußerst verworrene Lebensbeschreibung. Gregor von Tours fennt bagegen Maurus nicht. Nur fo viel scheint gewiß, daß er in Frankreich gewirkt hat; sein Name war bekannt, ehe seine Biographie erschien. Doch weisen nicht alle Maurimonasterium genannten Klöster auf ihn hin; dasjenige am Fuße ber Bogefen z. B. heißt fo von einem Abte aus dem 8. Jahrh. Mabillon und Ruinart haben sich vergebene Mühe gegeben, die Wahrheit der alten Lebensbeschreibung zu retten (Acta Sanctorum ord. S. Bened., saec. 1, S. 274 u. f., und Annales ord. S. Bened., saec. 1, S. 107 u. f., und 629 u. f.), mahrend fie nicht nur von Protestanten, sondern selbst von fatholischen Gelehrten mit ben triftigsten Bründen bezweifelt worden ift. C. Schmidt.

Maurus Rabanus, f. Rabanus Maurus.

Maury (Jean = Siffrein), Cardinal, wurde am 26. Juni 1746 gu Baureas in der Grafschaft Benaissin geboren und stammte aus einer armen Sandwerkerfamilie ab. Zum geiftlichen Stande bestimmt, wurde er zuerft im Seminar von Saint-Charles, dann in dem von Sainte-Garde in Avignon gebildet und kam im 20. Lebensalter nach Baris, wo er sich mit Privatstunden und als Hanslehrer sein Brod verdiente, baneben aber unausgesett bas Ziel verfolgte, in eine feinem brennenten Ehrgeig entsprechente Laufbahn einzutreten. Es galt vor Allem, Die öffentliche Aufmerkfamkeit auf fich zu gieben: zu biefem Zwed veröffentlichte Maury icon 1766 eine Trauerrebe auf ben Dauphin und eine Lobrede auf Stanislaus. Beide Reben scheinen nie mündlich vorgetragen worden zu sehn und verdienen nur mit Rücksicht auf das jugendliche Alter ihres Berfassers eine Erwähnung. Im folgenden Jahre concurrirte er um zwei von der Afademie ausgeschriebene Breife "Lobrede auf Rarl V." und "die Bortheile des Friedens." Die Anerkennung, welche biesen jugendlichen Bersuchen zu Theil wurde, ent= flammte Maury nur noch mehr, und nach Empfang der Ordinationsftufen entschloß er fich, Die kirchliche Beredtsamkeit als das Gebiet zu erwählen, welches seinem Ehrgeiz die sicherste Befriedigung in Aussicht stelle. Bourdaloue und Masillon wurden seine Lehr= meister. Die von der Atademie 1770 aufgestellte Breisaufgabe einer Lobrede auf Fenelon entsprach der Richtung, welche feine Studien genommen hatten, und fo bewark sich Maury um den Preis mit einer Abhandlung, welche bas Motto trug: Antiqua homo virtute ac fide;" er trug ben Accessit, Labarpe ben Breis selber bavon. Ans ben Bor= studien zu bieser Preisschrift erwuchs auch die Schrift: Essai sur l'éloquence de la Chaire, Die zuerft ohne Biffen bes Berfaffere öfter aufgelegt, fpater (Baris, 1810) bedeutend erweitert und wesentlich umgearbeitet von ihm selbst herausgegeben wurde. Auch diese Schrift zeichnet sich mehr durch geistreiche Gedanken als durch logischen Zusammenhang und sustematische Abrundung aus, so daß ihr höchstens ein literar= hiftorischer Werth beigemeffen werben barf. Als ein Erbe bes Namens Fenelons um diese Zeit zum Bischof von Lombez ernannt wurde, bot derselbe dem jungen Maury bie Stelle feines Grofvitars und Ranonitus feiner Rathebrale an. Diefem aber bebaate der Aufenthalt in Baris mehr, als das Leben der Provinz, und er lehnte ab. Im Jahre

1772 wurde er jum Lobredner bes hl. Ludwig von ber frangofischen Akademie auserfeben; seine Rede fand Beifall, und der Redner wurde vom König mit der Abtei Frenade belohnt. Drei Jahre später hielt er vor der Berfammlung des Klerus eine Lobrede auf ben hl. Augustin, welche für feine beste Rebe gehalten wird. Gein Ruhm als Kanzelredner war in stetigem Steigen; er wurde gebeten, sich vor dem Hof hören zu laffen und hielt in Versailles die Advents- und Fastenreden. Daneben war Maury ein wohlgelittener Gaft in den Salons der vornehmen Welt, wobei freilich fein Auftreten mit seinem Priesterstande nicht immer im Ginklang war. In ein sehr genaues Berhältniß trat er mit dem Abt von Boismont, und man vermuthet, daß fie beide die höchst leichtfertige Satire: "Lettres secrètes sur l'etat actuel de la religion et du clergé en France" (Paris, 1781) verfaßt haben. Sein Freund bestimmte Maury zum Nachfolger im Briorat von Lions, bas ein Einkommen von 20,000 Livres abwarf. Als Maury am 27. Januar 1785 als Nachfolger von Lefranc von Pompignan in die frangosische Akademie aufge= nommen wurde, ftand er auf dem Gipfel bes Gluds und der Ehre. Der Ausbruch ber frangöfischen Revolution gab seinem Leben eine andere Wendung und berief ibn von der Kanzel auf die politische Rednerbühne, vom Salonleben auf die Arena der Politik. Schon vor ber genannten Epoche mar er von bem Siegelbewahrer Lamoignon in die Politif eingeweiht worden, und nun wurde er vom Alerns von Lions jum Abgeordneten in die Bersammlung ber Beneralstaaten gewählt. In diefer neuen Stellung entwidelte Maury sein ganges Talent, indem er sich von Anfang mit aller Energie auf Seite der Monarchie gegen die Revolution stellte. Seine erste Rede hielt er in der Berfammlung über bas Beto bes Ronigs im September 1789, und von nun an wurde nicht leicht ein wichtiger Gegenstand ber Berathung nuterbreitet, über ben er fich nicht hatte hören laffen. Er ftellte feinen Mann, ob es fich um Finangen ober Rirchenfragen handelte; feine Gutachten über Penfionen, Abgaben, indifche Compagnie, Papiergeld u. f. w. zeugten von feltnen umfassenden Kenntnissen und großer Gewandtheit ber Rebe. Um 18. Marg 1790 griff er Reder an, und feine Reben gegen biefen Minifter, gegen Die Attentate vom 5. und 6. Oftober, über das Rodt bes Ronigs Krieg zu erklaren und Frieden zu schließen, über die Versammlung in Avignon zeichneten fich zumeist aus. Mit unerschrockenster Beharrlichfeit verfocht er die Rechte der Kirche und des Klerus, und war insbesondere ein erbitterter Gegner seines Landsmanns Mirabeau. Letzterem und ihm murben bes Deftern Bergleichungen angestellt, Die nicht zu Jenes Ungunften ausfielen. Er unterzeichnete mit bie Protestationen ber rechten Seite bes Saufes zu Gunften ber Religion und Monarchie; namentlich die vom 13. April 1790, als die Berfammlung ber katholischen Religion ben Ramen Staatsreligion verweigerte, und Die vom 29. Juni 1791 beguglich ber Beschluffe, welche ben Ronig und die königliche Familie für Gefangene erklärten. Die Unterschreiber letteren Brotestes erklärten, daß fie an den ferneren Berhandlungen der Berfammlung sich nur insoweit noch betheiligen würden, als es die Interessen des Rönigs und seiner Familie erheischten; und wirklich sprach Maury von nun an nur felten. Auf der Tribune der constituirenden Bersammlung feierte seine Beredtsamkeit die herrlichsten Triumphe; hauptsächlich zeigte er die ganze Bewalt seiner Rebe, als die Angriffe ber Revolutionsmänner gegen das Kirchenbermögen sich richteten. Er hatte eine gewaltige helltonende Stimme und die größte Leichtigkeit im Improvisiren; seine kaltblütige Ruhe erwarb ihm die wärmsten Berehrer. minder beherzt und unerschrocken, als auf der Rednerbühne, zeigte er fich auch dem Bublikum gegenüber. Oft stellte ihn seine energische Opposition gegen alle Unterneh= mungen ber Revolutionsmänner ber Buth ber aufgehepten Boltsmenge blog. Als er nach den Berhandlungen über die Affignaten beim Berausgeben den Ruf hörte: "An Die Laterne ben Abt Maury!" ging er in aller Ruhe auf Die Schreier zu und fagte: "Run ja, da ist ber Abt Maury, wenn Ihr ihn an die Laterne auffnüpftet, würdet Ihr dann heller sehen?" Alles brach in ein Gelächter aus und klatschte ihm Beifall. — Mit der Revolution schließt sich die erste Hälfte des Lebens von Maury; fie ist mit

Ruhm und Ehre bebedt; aber ein Anderer ift ber Abt, ein Anderer ber Cardinal Maury! Als der Abt Frankreich verlaffen mußte, wurde er überall mit Auszeichnung empfan= gen. Bei seinem Aufenthalt in Chamberi, Bruffel, Luttich und Roblenz erndtete er bas verdiente Lob feines farafterfesten, treuen Auftretens. Als er von Bius VI. nach Rom berufen bort ankam, glich fein Gingug einem Triumph. Der Babft ernannte ihn zum Erzbischof von Nicaa in partibus, fandte ihn als feinen Runtius zur Kronung bes Raifers Franz II. nach Frankfurt, und obgleich er bort keine Probe diplomatischer Gewandtheit ablegte, wurde er gleichwohl am 21. Februar 1794 zum Cardinal und Bijdof von Montefiascone und Corneto erwählt. Als die Frangosen 1798 in Rom einzogen, flüchtete Maury nach Tostana und verweilte einige Zeit in Siena. Auch hier nicht mehr sicher, begab er sich nach Benedig und später nach Rugland. Er verließ Betersburg nach bem Siege ber ruffifden Armee in Italien und eilte 1799 gum Conclave nach Benedig. Mit Bins VII. zog er wieder nach Rom und Ludwig XVIII. er= nannte ihn zu feinem Gefandten am pabstlichen Sofe. Maury ergriff anfänglich bie Bartei bes Ronigs mit aller Barme, fprach fich auf's heftigste gegen ben Ufurpator ans und fdrieb Briefe an die frangösischen Bischöfe, in welchen er auf's Bestimmteste jebe Nachgiebigkeit und jede Annäherung zwischen dem Pabste und Buonaparte rügte. Aber bald begann Maury zu manken und erst gegen seinen König, bann gegen ben Pabst eine mehr als zweidentige Rolle zu spielen. Der ehrgeizige Cardinal, der sich mehr für bas Salouleben als bie Rirchenangelegenheiten intereffirte, langweilte fich in Montefiascone und sehnte sich nach bem Weihrauch von Baris zurud. Um 22. August 1804 schrieb der Gesandte von Ludwig XVIII., vielleicht nicht ohne Borwissen des Babstes, an Buonaparte einen Brief, in welchem er ben neuen Kaifer feiner Bewunderung und Unterwürfigfeit in den pompojesten Ausbruden versicherte. Diefer ließ ben Brief veröffentlichen. Der Cardinal reiste nach Genua, um Napoleon vorgestellt zu werben, und erhielt die Erlaubnig zur Rüdfehr nach Paris, wo er 1806 antam, aber sehr kalt und mit verdienter Burückhaltung empfangen wurde. Gleichwohl erhielt er ben Titel franzöfischer Cardinal und wurde zum ersten Almosenier bes Königs Jerome ernannt. Auch in die französische Afademie wurde er wieder aufgenommen und hielt am 6. Mai 1807 seine Eintrittsrede mit wenig Erfolg. Gegen Ende bes Jahres 1809 murde er Mitglieb ber Commission, von welcher sich Napoleon über verschiedene firchliche Fragen Gutachten ertheilen ließ. Um 14. Oftober 1810 murte Maury, als ber Cardinal Feich fich mit Rapoleon überworfen hatte, jum Erzbischof von Baris ernannt und er trat bas Umt ohne Bedenken an. Der Pabst aber untersagte ihm durch ein Breve die Uebernahme bes Erzbisthums ftrenge, und ber Generalvifar von Baris, Abbe Dastros, hatte nicht nur das pabftliche Breve dem Cardinal überreicht, fondern fogar auch die gegen den Kaifer erlassene Bannbulle an die Thure der Notre-Dame-Rirche auschlagen lassen. Einige Tage später fette Maury im Namen bes Capitels von Paris eine Abresse auf, tie voll Anhänglichkeitsbezeugungen an die Freiheiten ber gallikanischen Kirche mar; er verwaltete das Erzbisthum nach wie vor und zeigte fich Buonaparte überaus ergeben. Unter ber Betheiligung von Maury veranstaltete ber Raiser zum 3med ber Emanzipirung ber Reichskirche vom Pabste 1811 zu Paris jene Synobe ber frangofischen, italienischen und beutschen Bifchofe, welche, ohne ihren Zwed erreicht zu haben, wieder aufgelost murbe. Als der Babft 1812 nach Kontainebleau abgeführt wurde, besuchte ihn Maury mehrmals, wurde aber immer falt empfangen. Bei der Restauration konnte Maury den mit Bewalt erlangten Titel nicht behaupten; bas Capitel fündigte ihm ben Gehorsam auf und es ward ihm befohlen, den erzbischöflichen Stuhl zu verlaffen, mas er erft am 18. Mai that. Bur Rechtfertigung feines Benehmens veröffentlichte er ein Memoire. Langfam reiste er nach Italien und wurde bei feiner Ankunft in Rom in die Engelsburg ge= bracht, wo er feche Monate faß. Dann wurde er in das Lazaristenhaus in Rom confinirt und ihm verboten, sich vor dem Pabste zu zeigen oder irgend einer öffentlichen Feier anzuwohnen. Gleichfalls mard ihm bie Rudfehr zu seinem Bisthum Montefiascone versagt, wohin der Pabst einen apostolischen Bikar absandte. Nach sechs weiteren Monaten erhielt er volle Freiheit, aber unter der Bedingung, daß er auf sein Bisthum verzichte. Er lebte von nun an in tieser Zurückgezogenheit; Gram und Bitterkeit zehrsten an seinem Leben, das sich für ihn am 11. Mai 1817 schloß. Er war ein bedeutendes Talent, aber kein Karakter; Ehrgeiz war das einzige Triebrad seines vielbewegten Lebens. Bergl. Vie du Cardinal Maury, Paris 1827. Biographie universelle, t. 27. Seine Werke erschienen in 2 Bänden zu Paris 1810 unter dem Titel: Essai sur l'éloquence de la chaire; Panégyriques, éloges et discours par S. Em. Mgr. le Cardinal Maury.

Magentius, f. Constantin. Magimian, f. Diocletian.

Maximilian II., beutscher Kaiser von 1564—1576, Gohn und Nachfolger Ferbinands I. und Neffe Karls V., war ben 1. August 1527 zu Wien geboren. Er zeigte in feiner Jugend ftarke Hinneigung zum Protestantismus und Biele hofften, er werbe wirklich zu demselben übertreten, aber die politischen Berhältniffe, stärker als seine per= fönlichen Reigungen, hielten ihn bei dem Katholicismus zurück. Urfprünglich zum Regenten von Spanien bestimmt, brachte er einen großen Theil seiner Jugend in biesem Lande zu, war auch von 1549-1551 Statthalter in Spanien, wurde 1552 Gubernator in Ungarn, 1562 römischer und böhmischer, 1563 auch ungarischer König, und fam 1564 nach dem Tode seines Baters in den Besitz des Erzherzogthums Desterreich und der römisch-beutschen Raiserkrone. Gein Aufenthalt in Spanien trug gerade viel bazu bei, ihm Deutschland und beutsche Bildung lieb und werth zu machen. Der deutschen Sprache war er in Schrift und Rebe in hohem Grabe machtig und befag in berselben eine herzgewinnende Beredtsamkeit. Durch seine perfonliche Erscheinung, durch Geift und Anmuth übte er auf Reichsversammlungen großen Ginfluß und wußte mit den Fürsten und ihren Gesandten trefflich zu verfehren. Mit den ersten protestantischen Reichsfürsten stand er auf freundschaftlichem vertrautem Jug, mit bem Rurfürsten August von Sachsen, Friedrich III. von der Pfalz, dem Landgrafen Philipp von Heffen, besonders aber mit dem Herzog Christoph von Württemberg war er burch innige Freundschaft verbunden. Mit Letzterem unterhielt er fleißigen Briefwechsel über politische und kirchliche Angelegenheiten. Wir sehen daraus, daß er mit den Schriften Luthers wohl vertraut war, auch die von Melanchthon und Brenz sich schicken ließ. Die protestantische Lehre hatte er durch seinen Jugendlehrer, Wolfgang Stiefel, kennen gelernt, und war nachher durch einen evangelisch-gefinnten Sofprediger feines Baters, Joh. Sebaftian Pfauser (Phauser) von Konstanz, den er sehr hoch hielt, darin bestärkt worden. Bfaufer von Ferdinand entlaffen wurde, nahm ihn Maximilian als Geheimschreiber in seine Dienste und hielt ihn als seinen Beichtvater. Durch ihn trat er auch mit De= lanchthon in Berbindung, dem er durch einen Doktor Richter elf Fragen vorlegen ließ, von benen die drei ersten sich auf die Möglichkeit einer Schlichtung der Glaubenoftreitigfeiten beziehen. Un katholischen Gegenwirkungen fehlte es nicht. Raiser Ferdinand nahm an ben protestantischen Neigungen seines Sohnes großen Anftog und schien ihn eine Zeitlang gang aufgeben zu wollen, boch fam er auf andere Gedanken und bewarb sich für ihn um die römische Königsfrone. Um so ernstlicher aber verlangte er von ihm nun, daß er zu den lehren und Gebräuchen der alten Kirche zurücktehre. bemühte fich feine Gemahlin Marie, die Tochter Rarls V., eine eifrige Ratholikin, um seine Bekehrung. Ihre Schwefter Johanna, die Brinzeffin von Portugal, schickte ihr den Jesuiten Roderich zu, um bei Maximilian für den katholischen Glauben zu wirken. Dieser hatte mit ihm mehrere Unterredungen und rühmte, daß Maximilian ihn gerne gehört habe, aber doch verließ er den Wiener Hof, ohne etwas ausgerichtet zu haben. Statt seiner murbe 1559 von Rom aus ber berühmte Bischof Hofius von Ermeland an Maximilian gefandt, der ihn auf die Glaubenoftreitigleiten und Widersprüche hinwies, in welche die Protestanten selbst zerfallen seben, und damit wirklich einigen Gindruck

gemacht zu haben scheint. Doch erlangte er keine Zugeftandniffe von ihm, er mußte fich begnügen, gebulbig und ohne Widerspruch von ihm angehört zu werden. Pfausern fcrieb Maximilian gleichzeitig, es folle ihn kein Mensch verführen, und an ben Kurfürsten von der Bfalz, er komme vielleicht noch als Bertriebener zu ihm, und bitte, wenn es geschehe, um offenes Saus und Berberge. Gin andermal ließ er bei bem Landgrafen Bbilipp anfragen, mas für Mittel anzuwenden feben, wenn fein Bater ihm feinen evangelischen Prediger mehr gestatte, und was für Freundschaft, Gulfe und Beistand er sich vom Landarafen ju tröften haben murbe, wenn er vom Bater und Babft weiter verfolgt werden follte. Philipp scheint ihm gerathen zu haben, doch seinem Bater nachzugeben und Pfaufer zu entlassen. Er bequemte sich wirklich, einen katholischen Hofprediger an= gunehmen, Bitthard von Aachen, und wohnte nun alle Sonntage ber Meffe bei, auch ftellte er seinen Bater burch beruhigende Erklärungen zufrieden. Diefer ließ jetzt ben geiftlichen Rurfürsten fcreiben, daß fie in Absicht ber Religion nichts von feinem Sohne zu beforgen haben würden. Seine Wahl zum römischen Ronig und Kronung zum bohmischen fand nun tein Hinderniß, und er beschwur bei dieser Gelegenheit, den katholi= ichen Glauben beizubehalten und ber römischen Rirche Unterwerfung und Treue gu leisten. Dies war die Bedingung ber Anerkennung feiner Wahl von Seiten bes Babftes. Als nun 1564 Raifer Ferdinand ftarb und Maximilian ihm in ber Reichsregierung folgte, hofften viele Protestanten, baf ber neue Raifer offen zu ihnen übertreten ober wenigstens die der neuen Rirche nachtheiligen Beschränkungen aufheben würde. Kurfürst Friederich von der Bfalz und Bergog Chriftoph von Württemberg ermangelten nicht, ihn an diese Aufgabe zu mahnen. Allein ber Türkenkrieg hinderte zunächst die Erledisgung ber Religionsangelegenheiten, und dann waren sie auch durch den immer mehr hervortretenden Gegenfatz von Lutheranern und Calvinisten schwieriger geworden. dem Reichstag zu Augsburg im 3. 1566, auf demselben, auf dem die Mehrzahl ber protestantischen Fürsten fich gegen den zum Calvinismus hinneigenden Rurfürsten Friederich III. erklärt und Abstellung der Calvinischen Lehre gefordert hatten, erklärte Marimilian, er könne die von den Protestanten geforderte Freistellung der Religion nicht gewähren, da die Majorität ber Reichsftande entschieden dagegen und die fordernde Minorität in sich zwiespältig seh. Dagegen machte er im Erzberzogthum Defterreich. wo die protestantische Lehre besonders unter bem Abel große Berbreitung gefunden hatte. berfelben eine Reihe von Zugeständniffen. Bald nach feinem Regierungsantritte beidrankte er ben Gid, welcher bei ber Universität Wien ber romisch = Katholischen Rirche geleistet werden mußte, um den Doktorgrad oder eine Professur zu erlangen, auf eine Bervflichtung gegen die katholische Rirche. Siedurch murde ben Protestanten ber Butritt gu ben Lehrstellen offen erhalten. Ginige Jahre fpater, ben 8. August 1568, ertheilte Maximilian ben Mitgliedern bes niederöfterreichischen Berren und Ritterftandes im Lande unter ber Ens und am 7. December benen ob ber Ens bie Erlaubnig, in ihren Schlöffern, Säufern und Gebieten auf bem Lande ihre Religion auszunben, jedoch unter ber Bedingung, daß fie und ihre Rirchendiener und Seelforger die alte katholische Religion nicht verachten, noch mit läfterlichen Scheltworten antaften, noch auch ber alten Rirche an Gütern, Renten, Binfen, Behnten und andern Ginfünften etwas entziehen follten. Zugleich wurde den Ständen aufgegeben, sich nur an die augsburgische Confelfion zu halten und für die äußeren Rirchengebräuche durch zwölf fromme fachverftanbige Theologen eine Agende abfassen zu lassen. Er selbst behielt sich vor, 6 Mitglieder dazu zu ernennen, und berief dazu zuerst den Freund Melanchthons, Joachim Camerarius (f. d. Art.). Da er fich aber überzeugte, daß biefer für die strengen Lutheraner in Desterreich nicht ber geeignete Mann fen, ließ er statt seiner ben Rostoder Theologen David Chytraus (f. b. A.) kommen. Bis diefer aber in Defterreich eintraf, hatte ber Babft Bins V. ein abmahnendes Breve an ben Raifer erlaffen und auch ben Carbinal Commendone nach Wien gefandt, um die den Protestanten zugedachte Bewilligung durch perfönliche Borftellungen zu hintertreiben. Wirklich gelang es bem Legaten, mit Bilfe ber

fpanischen Gesandtschaft und ber einheimischen katholischen Beiftlichkeit in Wien ben Raifer zu ber Busage zu bewegen, er wolle ben Brotestanten feine neue Bugeständniffe bewilligen. Dazu kam noch, daß die Buth, mit ber die Flacianer und Melanchthonia= ner einander verfolgten, in dem Raifer angstliche Bedenken erregten, ob die Religions= form, die er seinem Baterlande zusichern wollte, gedeihlich und lebensfähig wäre. tonnte fid nicht entschließen, dem Entwurf einer Agende, welche Chutraus indeffen ausgegrbeitet hatte, feine Genehmigung zu ertheilen, und tiefer mußte unverrichteter Dinge wieder abreifen. Erst im Januar 1571 ließ Maximilian eine bie Religionsangelegen= beiten ordnende Erklärung ausfertigen, welche aber ben früheren Berheißungen nicht gang entsprach. Er bewilligte darin nur ben zwei Ständen ber herren und Ritter bes Erzherzogthums Defterreich unter ber Ens bie Erlaubniß, auf und in allen ihren Schloffern , Baufern und Gutern (aber nicht in Städten und Martten) fur fich und ihr Befinde und ihre Zugehörigen die augsburgische Confession und die neuerlich verfaste Agende, die aber nicht gang die von Chytraus verfaßte, fondern eine vielfach veränderte und katholisch modificirte war, frei zu gebrauchen und derselben gemäß sowohl die Lehre als die Ceremonien festaufeten bis zu einer allgemeinen driftlichen Reformation und gottseligen Bergleichung der Religion beutscher Nation. Die Stände mußten eigene Reverse ausftellen, daß sie sich keines anderen Branches weber in Lehre noch Ceremonien anmagen wollten, als die Confession und die Agende mit fich bringe. Dies konnte jedoch nicht hindern, daß auch in der protestantischen Kirche Desterreichs der Gektengeist und Die Unduldsamkeit um fich griff, und Maximilian erlebte Manches, was feine Borliebe für Die Protestanten schwächen mußte. Doch schützte er sie in den ihnen gewährten Rechten und Freiheiten, so viel auch die Katholifen fich bemühten, dieselben zu schmälern und zu vernichten. Im Reiche aber leiftete er der beginnenten katholischen Reaction, Die sowohl in gräflichen Gebieten, als in gemischten Reichsftädten versucht murbe, nicht ben Wiberftand, ben man früher erwartet hatte. Ueberhaupt wollte man feit 1571 eine wesentliche Beränderung in der firchlichen Politik bes Raifers bemerken. Diefe Wendung icheint hauptfächlich durch ben Tod des Erbpringen von Spanien, Don Carlos, und die badurch eröffnete Aussicht auf bas Erbe ber spanischen Monarchie herbeigeführt worden zu sehn. König Philipp machte den Antrag, fich mit einer Tochter Maximilians und bagegen feine Tochter mit einem Grbn beffelben zu verheirathen, freilich unter ber Bedingung, bak Maximilian feine Opposition gegen die fatholische Richtung und feine Begunftigung Des Protestantismus aufgebe. Maximilian, durch die Streitigkeiten und Sekten innerhalb ber evangelischen Kirche verstimmt, von Natur nicht mit großer Widerstandsfraft begabt, franklich und ein baldiges Ende fürchtend, mit der Sorge für eine zahlreiche Familie beladen, ging auf die Borichläge feines Betters ein, um bas fpanische Erbe fich gu fichern, fuchte und befolgte von nun an ben Rath ber Spanier und naherte fich auch im beutschen Reiche mehr ben fatholischen Ständen. Welche Geltung Diese wieder gewonnen hatten, zeigte fich auf dem Aurfürstentage, welchen Maximilian 1575 nach Regensburg berief, um seinem ältesten Sohn Rudolph die Nachfolge im Reich zu verschaffen. Die protestantischen Reichoftande verlangten, daß die Declaration König Ferbinands vom 24. Sept. 1555, wornach biejenigen vom Abel, Städten und Communen und Unterthanen ber geiftlichen Stände, welche feit Jahren ber der augsburgischen Confeffion anhängig gewesen und noch beffelben Glaubens waren, burch ihre Obrigkeiten und im Namen berfelben nicht bedrängt, fondern bis zu driftlicher Bergleichung ber Religion dabei gelassen werden sollen, in die Wahlcapitulation aufgenommen würde. Die protestantischen Kurfürsten würden diese Forderung wohl auch durchgesetzt haben, wenn sie einig gewesen wären, aber ber confessionelle Gegensatz lähmte bie kräftige Zu= sammenwirkung, der calvinisch-gesinnte Kurfürst Friederich von der Pfalz wurde von ben Undern im Stiche gelaffen, Maximilian bearbeitete ben Rurfürsten August von Sadfen, ber bann auch feinen Collegen gufprach , Die Forderung wegen Aufnahme ber Declaration in die Wahlcapitulation fallen zu laffen. Dies geschah, man vollzog die

Wahl Rudolfs zum römischen König, ohne daß die Declaration bestätigt worden wäre, und die begonnenen Gegenresormationen konnten ihren Fortgang nehmen.

Auf bem nächsten Reichstag zu Regensburg 1576 kam die Freistellung ber Religion wieder ernfthaft zur Sprache und der Aurfürft von der Pfalz verlangte von dem Raifer eine runde Erklärung barüber, mas er zu thun gebenke, wenn etwa ein geistlicher Rurfürft zum Protestantismus übergehe. Aber auch diesmal wurde bas fraftige Auftreten bes Bfälgers burch die Gifersucht bes anticalvinischen Kurfürsten von Sachsen gelähmt, Die protestantische Bartei, in sich uneinig, verfaumte die Bewilligungen für ben Turkenfrieg von ben Erledigungen ihrer Beschwerben abhängig zu machen, und so geschah es, daß Maximilian, der schwankte und nicht unbedingt abgeneigt gewesen ware, die Freiftellung ber Religion zu gewähren, bem Andringen ber katholischen Reichsstände nachgab. Dazu fam auch noch, daß ber Abel über die Erhaltung ber Stifte beforgt geworben, gu ber Anficht gelangte, sie würden in ben Sanden ber katholischen Rirche boch mehr gefichert fenn, als wenn sie an protestantische Fürsten kämen, wo sie leicht von dem terris torialen Erbrecht verschlungen werden konnten. Go vereinigten fich verschiedene Momente, den Ratholiken das Uebergewicht zu verschaffen. Maximilian durchschaute wohl die Lage der Dinge und fah mit Wehmuth, wie es kommen würde, aber er fühlte fich nicht ftark genug, etwas bagegen zu thun; die Verhältnisse überwältigten ihn. ohnehin fehr angegriffene Gefundheit unterlag den Berdrieglichkeiten des Reichstags, und er starb am 12. Oktober 1576 unerwartet schnell einige Monate nach vollendetem 49. Jahre.

Bgl. Ranke's Anffat über die Zeiten Ferdinands I. und Maximilians II. in dessen historisch-politischer Zeitschrift Jahrg. 1832. S. 278 ff. Bernhard Raupach, evang. Desterreich. Bd. 1 u. 2. Brieswechsel zwischen Herzog Christoph von Württemberg und Maximilian II. in Lebre'ts Magazin zum Gebrauch der Staaten- und Kirchengeschichte. Th. IX. Ulm 1785. Neuerdings ist noch ein Werk über diesen Kaiser erschienen: Koch, Duellen zur Geschichte Max. II. Leipzig 1857; die Onellen sind aus den Staatsarchiven von Wien und Stuttgart gezogen und mit kurzen Commentaren begleitet. Klüpfel.

Maximinus, Julius Berus, ward in Thrafien von einem gothischen Bater und einer alanischen Mutter geboren und zog als Schäfer burch seine außerordentliche Grofe (über 8 Tuf), Starfe und iconen Buchs die Augen bes Raifers Ceverus auf fich, der ihn in seine Garde nahm. Er rückte schnell vor, hielt sich aber unter Makrin und heliogabalus vom Dienste fern. Unter Alexander Geverus fam er nach Rom, wurde Senator und Anführer einer neugeworbenen Legion, befehligte gegen Die Berfer und Allemannen, und gewann bie Liebe ber Soldaten in bemfelben Grade, in welchem Alexander sie immer mehr verscherzte. Letterer wurde am 19. März 235 bei Mainz erschlagen und Maximin alsbald von den meuterischen Truppen zu seinem Nachfolger ausgerufen. Aus Furcht bestätigte der Senat die neue Wahl, durch welche der erfte Barbar, nicht bloß nach Abstammung, sondern auch nach Sitte, den römischen Thron bestieg. Maximin blieb bei'm Secre und fam während seiner dreijährigen Regierung nicht ein einziges Mal nach Rom. Er entwarf große Eroberungsplane, machte Rriegszüge in das Innere von Dentschland, überall selbst das Beispiel der aufopfernoften Tapferkeit gebend. In der Berwaltung zeigte er furchtbare Härte, und zwei gegen ihn versuchte Empörungen gaben ihm erwünschten Anlaß zu den grausamsten hinrichtungen; bei ber einen berfelben ließ er nicht weniger als viertaufend Menichen umbringen, wie benn überhaupt sein oberfter politischer Grundsatz mar, daß sich das Reich ohne Graufamkeit nicht behaupten laffe. Er entließ ober tödtete alle ehemaligen Diener des Alexander, mordete diejenigen, welche um feine Familienverhältniffe wußten, und verfolgte Alle, welche Bildung und Berdienst befagen. Schon aus Gegenfatz gegen seinen Borganger mußte er auch ein Chriftenfeind fenn, und fo verfolgte er nun insbesondere Diejenigen Bifchofe, welche mit Alexander enger verbunden gewesen waren. Dazu kamen in manden Gegenden, wie in Rappadocien und in Pontus, verheerende Erdbeben, durch

welche die Bollswuth gegen die Chriften wieder neuen Anlag fand, und diefer ließ ein folder Raifer freien Lauf. 3mar beschränkte fich die Berfolgung auf einzelne Gegenden, fo baß fid, die Berfolgten durch die Flucht retten konnten; doch machte fie, wenn gleich nicht so heftig als in anderen Zeiten, besto größeren Eindruck auf die des Rampfes burch die lange Friedenszeit Entwöhnten. Bgl. hierüber Euseb. 6, 28. Firmilian, in Cypr. cp. 75. Orig. comment. in Matth. 24, 9. Maximin hatte die Absicht, die Grengen bes Reichs bis an bas Eismeer auszudehnen, aber burch feine rudfichtslofe Graufamkeit und Habgier hatte er fich fo verhaßt gemacht, daß bei'm Ausbruch des Aufstanbes ber Gordiane der Senat diese freudigst anerkannte, ben Maximin für einen Feind des Baterlandes erklärte und das Gerücht von feinem Tode verbreitete, worauf das Bolf bem Saffe gegen ihn und feine Behülfen freien Lauf ließ. Bum Unglud wurden Die beiden Gordiane durch den Statthalter von Mauritanien sehr bald besiegt und um's Leben gebracht. Maximin, ber fich anfangs vor Born rafend gestellt, bann aber bem Senat Berzeihung angeboten hatte, fette fich, als Diefe zurudgewiesen murbe, mit feinem Beer gegen Italien in Bewegung. Der Senat mahlte besturzt zwei neue Raifer, Maxi= mus und Balbinus und fügte ihnen auf Andringen bes Bolts Gordian III. bei. Marimin verzögerte seinen Marsch nach Italien so lange, bis alle Provinzen sich gegen ihn erklärt hatten. Als er endlich in Ober-Italien erschien, fand er überall ben hartnädigften Widerstand; seinen Born barüber ließ er mit ber unfinnigsten Barte an feinen eigenen Soldaten aus. Sie erschlingen ihn daber fammt feinem Sohne bei ber Stadt Aquileja am Ende März 238. Nur in Thrakien und Pannonien bedauerte man feinen Tod; im übrigen Reich wünschte man sich zu seinem Tode Blück. Th. Breffel.

Maximus, Bischof von Turin, lebte bis über die Mitte des 5. Jahrh. Er hat das Synodalichreiben, welches Eusebius von Mailand an Leo d. Gr. fandte, um vie Zustimmung ber norditalischen Bischöfe zu Leo's Brief an Flavian in der euthchia= nischen Sache auszudrücken, mit unterzeichnet (Leon. opp. ed Quesn. p. 291). Ebenso steht seine Unterschrift und zwar als die erste nach der des rom. Bischofs Silarius unter ben Schlüffen ber romifchen Sonote von 465. Seine gablreichen Schriften, meift Somilien, find reich an intereffanten Beiträgen zur Geschichte bes driftlichen Lebens jener Gegenden unter ben Reften bes auf bem Lande besonders noch mächtigen Beibenthums und ben Stürmen ber Bölferwanderung. Die Homilie in reparat, eccles, Mediol. (p. 313 sq.) bezieht sich auf die Berwüftung Mailants durch Attila 452. Eine andre blidt noch zurud auf die Marthrer, welche 397 zu Anaunia in den rhätischen Alpen während des heidnischen Festes der Ambarvalia der Wuth der Beiden zum Opfer gefallen waren. Mehrfach gerügt wird die noch bestehende Idololatrie, besonders der cultus Dianae arvorum numinis, die Sitte der Priefter fich zur Ehre der Göttin zu bermunben, vorher aber dazu zu berauschen (parat se vino ad plagas deae suae), die heidnifche Feier bei'm Jahresmechsel, die babei besuchten Spiele (daemoniorum lusibus delectari) und angestellten Bahrsagereien (bas auspicia colligere), auch bie Sitte bei ben auf Zauberei zurudgeführten Mondfinsternissen dem Monde durch Geschrei zu "belfen", u. bergl. mehr. Die Ungst vor ben nabenden Barbaren sucht er burch fein Mahnwort zu beschwichtigen und zur Befestigung bes Glaubens zu wenden. Als aber bie Barbaren (Hunnen) aus Italien abziehen, hat er die Gewinnsucht, welche Bortheil baraus zog, zu strafen. Die Bewohner seiner Gegend kauften den Barbaren einen Theil ihres Raubes, ben sie nicht fortschleppen konnten, ab, und zwar nicht bloß Roftbarkeiten, sonbern auch Menfchen, die fie nun als ihre Sflaven behielten. (Senex pafer captum deflet filium et tu jam super eum velut servulum gloriaris.) Er vergleicht fie beghalb mit ben Wölfen, welche ben Lowen nachziehen, um fich am übrig gelaffenen Raub zu fättigen. Berfe, Sauptausgabe Rom 1794 fol. Schoenemaun, bibl. hist. lit. II. Lips. 1794 p. 607 sqq.

Maximus Philosophus. Berschiedene Männer biefes Namens und Beinamens finden in der ältern Kirchengeschichte Erwähnung. 1) Der heidnische eklektisch plas

tonische Philosoph und Gaukler, ber als Lehrer bes Raiser Julian auf Diesen von bebeutendem Ginfluß mar. - 2) Gin anderer zu Madaura in Afrika, ebenfalls Beibe, ift uns durch einen intereffanten Brief an Augustin bekannt, worin er Angesichts tes finfenden Beidenthums jenen philosophischen innerlich impotenten Monotheismus festhalt, ber in ber Berehrung ber verschiedenen Götter nur die Anbetung ber verschiedenen burch Die Welt hin zertheilten Machte bes einen höchsten oder Allgottes fieht, den Chriften aber gang in alterer Beife vorwirft, daß fie biefen Gott für fich allein haben wollen, und daß fie, welche die Tempel und die Religion ber Borfahren verlaffen, dagegen die Todesstätten gestorbner Menschen (Märthrer) besuchen. Dhue Ahnung ber neuen Lebensmacht bes Chriftenthums, bem er eine furze Dauer weiffagt, ber gottlichen Energie, welche fich in ber Exclusivität besselben ausspricht, kommt er schließlich bei ber matten Refignation an: trahit sua quemque voluntas. Augustin behandelt ihn in feiner Antwort etwas vornehm und ironisch im Gefühl eigner Ueberlegenheit (Aug. opp. ed. Venet. tert. II. p. 25 sqq.). - 3) Eines driftlichen Philosophen Diefes Namens aus bem 2. Jahrh. erwähnt Gufebius, indem er ein bemerkenswerthes Fragment beffelben über die jene Zeit fo bewegende Frage von der Syle und dem Urfprung bes Bofen mittheilt (Euseb. praep. ev. VII, 21 fin. 22. cf. ej. hist. eccl. V. 27.). Man hat ihn zum Berfaffer bes dialog. c. Marcion., ber früher fälschlich bem Drigenes jugeschrieben murbe, machen wollen; siehe aber bagegen Gieseler, in ben Stud. u. Krit. 1830. 2. S. 380. - 4) Ein andrer Maximus, ber gleichfalls zugleich auf ben Titel eines Philosophen (Chnikers) und eines Chriften Anspruch machte, aber mohl beides mit fehr geringer Berechtigung, machte als ränkevoller Abenteurer bem Gregor von Nazianz in Conftantinopel zu ichaffen. Bei ber bamaligen Richtung ber driftlichen Sittlichkeit, welche in bem philosophischen Ideal der Stoiker und Chniker viel Bermanttes fand, ift es begreiflich, wie Gregor fich durch den hohlen Chnismus diefes Menschen so imponiren ließ, daß er ihn mit Lobhudeleien überschüttete, bis biefer ihn felbst zu sturzen und sich mit Sulfe alexandrinischer Schifferknechte jum Bischof zu machen fuchte. - Ullmann, Gregor von Raz. Darmftadt 1825.

Maner, Johann Friedrich. Berüchtigt macht ben Ramen Dieses Theologen die außerste Leibenschaftlichkeit ber Polemit in den pietiftischen Streitigkeiten, berühmt seine seltenen Kanzelgaben. Maher geboren 1650 in Leipzig, Sohn bes Paftors an ber Thomasfirche, ftubirt in feiner Baterstadt, besucht als Magister 1668 Strafburg und erhalt 1673 ben Ruf zum Superintendenten in Leignig; 1679 zur Superintendentur in Grimma. Seine gange Sehnsucht geht jedoch auf bas akademische Leben und Diefer Wunsch wird ihm 1684 burch bie Berufung zur vierten Professur in Wittenberg erfüllt. Wiewohl die Geschichte biesen Mann nur als ben gehäffigsten und leibenschaftlichsten unter ben antipietistischen Bolemifern kennt, fo gehört er bennoch zu ben unter ber Anregung Speners zu einer lebendigeren Erkenntnig bes Chriftenthums und ber Kirche erwachten Theologen. Seine Antrittsrede in Wittenberg - vor ben Ohren bes alten Calov gehalten - ift gleichsam nur ein Wiberhall ber in ben Spener'ichen pia desideria ausgeschütteten Klagen über bas Berberbniß ber Atademien. "Ich rufe," fo redet er die versammelte Universität an, "das Gemiffen aller Guten auf, ift nicht auch unsere Theologie in eine lediglich speculative Wiffenschaft ausgeartet? Ueber Streit= fragen fubtil bisputiren, bie Begner tüchtig widerlegen, aller Retereien Urfprung und Schlupfwinkel wissen, das macht nach dem Urtheil Bieler zum Theologen. — - Rurz, wir sehen mehr darauf in der Theologie gelehrt zu sehn als fromm. D wer boch, Du frommer Dr. Spener, unter ben Theologen Deine Bachterstimme annahme! Run aber laffen wir Deine pia desideria nur desideria fenn und feten fie blog in die Klaffe platonischer Ibeen." Doch hindert diese Gesinnung den jungen Mann nicht, zu einem Calov und Quenftedt in ein Bietätsverhältniß zu treten. Schon feine Borlefungen finden lebhaften Beifall, noch mehr feine Beredtsamkeit als Substitut von Quenftedt in beffen Brobstamt an ber Schloftirde. So groß ist bie ihm gezollte Bewunderung, bag fie Real-Enchtlopabie für Theologie und Rirde. IX.

über feinen Ehrgeig und das tiefgeftorte eheliche Berhältniß hinwegfehen läßt. Beide Gatten beschuldigen sich gegenseitig bes Chebruchs; Spener als Dberhofprediger ift genöthigt, eine ernste Admonition an ihn ergeben zu laffen und bas Oberconsistorium muß Die Trennung verfügen. Während biefer Krifis ergeht 1686 an ihn von dem Hambur= ger Senat, obwohl unter Bedenken bes Ministeriums, "weil von bem leben bes ju Berufenden verschiedene Runde eingegangen fen," ber Beruf zu bem einträglichen Baftorat an St. Jatob. Obwohl wegen jener Differengen mit bem Oberconfistorium, auch wegen ber Ginträglichkeit ber neuen Stelle jum Scheiben geneigt, fühlt er fich bennoch burch bie Reize bes akademischen Lebens gefesselt und erwartet von Spener gehalten zu werben. Daß bies jedoch nicht geschieht, scharft bei ihm den Stachel, welchen schon jene Admonition gurudgelaffen. In einer pathetischen Rebe, nicht frei von einem bittern Seitenblid auf Die ihm abgunftige Beborbe, nimmt er von feinem geliebten Bittenberg Abschied. "Mich duntt, mein seliger Anteceffor auf dem Ratheder, Bugenhagen, ftede fein altes graues Saupt aus feinem Grabe und febe mich folder Beränderung megen gewaltig ideel an, als welchen Samburg mit feinen Bitten bewegen konnte, ba er eine Beit lang bei ihm fich aufhielt, hamburgische Kirchenamter anzunehmen, ja feine Wittenbergische Brofession und Predigt mar ihm darum fo lieb, daß er felbige mit ben reichsten Bischofsämtern in Pommern burchaus nicht verwechseln wollte. Aber er sagt, baft fie ihn ja nicht haben wollen. Es fen ja von allen Professoren eine Supplication gefandt worden, besgleichen von ber Bürgerichaft, ber Gefalbte bes Berrn wolle nicht von bannen laffen." Schon zwei Jahre barauf, als fich burch ben Tob von Quenftebt 1688 eine neue Aussicht in feinem geliebten Wittenberg eröffnet, reist er nach Sachfen zurud; doch wird auch bies Mal feine Absicht vereitelt. Go mußte er fich benn mit bem begnügen laffen, mas ber neue Wirkungsfreis als Erfatz für Die verlorene akademische Thätigkeit darbot: in hamburg wird er 1687 auch außerordentlicher Professor am Ghmnafium, 1688 durch die Gunft König Chriftians IV. Professor in Riel, wohin er von Beit zu Beit reist, um Borlefungen zu halten.

Unterdeft hatte fich die öffentliche Meinung über Speners Bestrebungen, zumal nach seiner Bersetzung an Die erfte geiftliche Stelle Sachsens, in vielen Areisen verändert, an bie Stelle ber Acclamationen waren Bebenken und Berdächtigungen getreten, zum Theil hervorgerufen durch manche Ercesse unvorsichtiger Anhänger der neuen Richtung. Unter Mitwirfung ber persönlichen Gereigtheit gegen ben Urheber berselben konnte baber auch bei Mayer bas günstige Urtheil über bie Lehre bes früher von ihm fo hoch ge= haltenen Mannes fich andern: Die perfonliche Leidenschaft konnte um fo eher ben Beiligenschein bes Gifers für bie Rirche um sich breiten; nun fah er sich überdies an bie Seite von trei Collegen verfett, welche ju ben entschiedenen Freunden Speners gehorten: Horbius, ein Schwager beffelben, Winkler und hindelmann, von benen bie erfteren beiden auch in hamburg collegia pietatis begonnen hatten. Um nun zunächst die Luft um fich ber zu reinigen, wird von ihm 1690 bem Minifterium, an beffen Spite nur ein schwacher und willenlofer Senior fteht, ein Revers zur eidlichen Berpflichtung vorgelegt, von ben symbolischen Büchern in feinerlei Beise abzuweichen, Die laxiores theologos, bie fanaticos, ben chiliasmus tam subtilis quam crassus zu verwerfen, und keinen sich bazu Bekennenden ferner als Bruder anzusehen. Schon bag biefer Revers ohne Vorbewußt des Raths vorgelegt worden, ferner die vage Terminologie in Betreff der verwor= fenen Richtungen läft Sindelmann, Sorbins und furz barauf auch Binkler bie Unterschrift verweigern. Gin Privatidreiben, worin Winkler feine Gemiffensbetenten ausfpricht, mit bem Schreiben hindelmanns an ben Senior wird ohne ben Willen ber Schreiber veröffentlicht. Nun werden von beiden Seiten Gutachten erfordert und namentlich Spener gibt ein ausführliches gegen bie Ausstellung eines folchen Reverses. So wird Mager in ben offenen Schriftwechsel mit Spener verwickelt und tritt nun auch öffentlich mit feinen Berbachtsgrunden gegen benfelben hervor. Der Senat bemuht fich, die ausgebrochene Flamme zu löschen; er erklart 1691 die eidliche Berbindung für unzuläßig, bewegt indeß auch die brei widerstrebenden Geiftlichen, ihre Buftimmung zum Inhalte bes Reverses zu verfichern. Dem nur mit Widerstreben fich fügenden Mager wird jedoch Gelegenheit geboten, das Feuer auf's Neue zu ichuren. Um Neujahr 1693 wird von Horbius eine kleine mahrscheinlich von Boiret verfaßte, an fich unaustößige paranetische Schrift mit muftischer Farbung, "bie Alugheit ber Gerechten," an Rinder und Gefinde zum Geschent vertheilt. Sogleich beginnt Mayer auf ber Rangel, unter ber Rangel und in Schriften mit folder Gewalt die Larmtrommel zu rühren, bag gang hamburg in Aufregung gerath und ber Alarmruf bis zum faiferlichen Sofe in Wien bringt. Zwar gelingt es bem Senat, Horbius zu einer völligen Revocation und Losfagung von bem Buchlein zu bewegen, ihm feinen Schmerg über Die baburch entftanbene Bewegung schriftlich auszudrücken. Aber vergebens beschwört er bas Ministerium, damit nun die Sache ruben zu laffen; des Hinterhaltes im Bolfe gewiß, gibt es die Erklärung ab, gegen ben "Erzfetzer" fortzupredigen, "follten fie Rod und Rragen, Ropf und Scheitel barüber verlieren," fein Beichtvater burfe einen Mann wie ben Borbius absolviren und zum Abendmahl laffen, wer es fich unterfange, werde felbst von der Ercommunication getroffen werden. Bis in die Katechifationen hinein trägt Mayer feine Leibenschaft: "Wer lehrt, fo fragt er am 5. April einen Rnaben in ber Ratechisation, bag die Leiber ewig verderbt werden? Antwort: ber Schwärmer Horbins. Wie miberlegft du ihn? Antwort: mit bem Sprüchlein Siobs: ich weiß, daß mein Erlöfer wird meinen Leib aus bem Staube erwecken." Bierauf Mayer vor bem versammelten Saufen: "hier hört ihr, wie felbst die Rinder Horbium konnen widerlegen" \*). Gelbst in bie Copulationshandlung wird ber Streit hineingezogen. Gin Genoffe Mabers, Dt. Lange wünscht in einer Copulation ben jungen Sheleuten ben b. Geift - naber nicht ben Beift Hindelmanns und Winklers!" Um 12. Juni wird biefer Beiftliche ab officio fuspendirt und nun tritt am 18. Mager, als ein geiftlicher Rleon, vor feine Jacobigemeinde: "M. Lange ift fuspendirt. Bas will baraus werben? Dag kein Prediger mehr barf Etwas fagen, fouft besommt er fofort ben Abschied. Den Schwärmer Horbium läßt man predigen und in feinen Burben, ber jedoch fo oft gebeten, daß er in Wegenwart ber Bürgerschaft uns seine Aussage thue. Allein bas läßt ber Rath und bie Dberalten nicht zu. Was will baraus werben? bag es um eure Freiheit, liebe Mit= burger, gethan ift. Dag ihr nicht burft zusammenkommen, weil es ber Rath und die Dberalten nicht wollen haben ... Run vielleicht bekomme ich morgen um Diefer meiner Rebe millen auch meine Suspenfion, welche ich mit Freuten annehmen merbe. - Nun tritt bie erbitterte Burgerschaft fammt ben Bewerken mit in ben Rampf ein. Mit Lebensgefahr entrinnt Horbins ben Anfällen auf ber Strafe: ber Senat vermag ihn nicht mehr zu schützen. Im November 1693 muß er die Stadt räumen. Auch hiemit ift ber Sturm nicht beschwichtigt; auf allen Rangeln bauert ber Tumult fort und die Gemeinden werten gegen einander aufgehetzt, benn auch Winkler und hindelmann schweigen vor ihren Gemeinden nicht. Roch ift die Gattin mit bem Eigenthum von Horbins zurudgeblieben, ber rasende Bobel verlangt die Exefution ber Güter, die neue Besetzung ber Stelle. Mit Buchsen und Beil bewaffnet treten bie übrigen Kirchspiele gegen St. Ratharinen und St. Nitolai in Rampf, bazu gießt eine Fluth alarmirender Schmähschriften von beiden Seiten Del in's Feuer. Der Rath ift machtlos. Da trifft 1694 burch expressen Courir bas Decret von Raifer Leopold ein, bei Raiferlicher Ungnade fofort die Religionsstreitigkeiten zweier protestantischen Confiftorien zur Decision zu übergeben und ben Erfolg burch ben gegenwärtigen Courir zu berichten.

So genoß benn ber ehrgeizige Mann ben Triumph, burch tie Gewalt seiner Berebtsamkeit ber geistliche Bolkstribun eines ganzen Territoriums geworden zu sehn, vor

<sup>\*)</sup> Hamburgisches Diarium über bie Horbischen Sändel von Sincerus Berimundus 1694 . 9.

beffen bemagogischen Rünften felbst ber Magistrat sich in seiner Machtlosigkeit erkennen mußte. Bon Schweden mar ihm überdies 1691 von der Aebtiffin zu Quedlinburg 1698 ber Titel eines Oberfirchenraths zu Theil geworden. Aber nach noch höheren Dingen ftrebte ber unerfättliche Ehrgeig. Schon Rarl XI. von Schweben hatte er auf einer Reise nach Gothenburg und Stochholm für fich zu gewinnen gewußt, ebenso Rarl XII., ben ftreitbaren König, welchen er im fachfischen Lager auffucht und zu einem Berbot ber Universität Salle für seine Unterthanen zu bewegen vermag. Bon bort ber gelangt nun 1701 der Ruf an ihn zum professor primarius und Profanzler ber Universität Greifswald und Generalsuperintendent von Pommern und Rügen. Diefer hohen Stellung vermag er fich nicht zu entziehen, obwohl seine Unersättlichkeit ihn an ben Rath von Samburg bas Berlangen ftellen läßt, zugleich noch Baftor an ber Jakobs= gemeinde zu bleiben, und von Greifswald aus dort Predigten zu halten. Bon feiner Amtothätigkeit in dem neuen Birkungofreise gibt er zu feiner eigenen Selbstver= herrlichung einen lateinischen catalogus heraus, wonach er z. B. 1703 brei öffentliche Borlefungen, ein Privatum, 12 Predigten außerhalb, einige breifig innerhalb Greifs= wald, außerdem 7 Synoden in seiner Generalsuperintendentur gehalten, 53 Differtationen geliefert, einer Befellichaft von Studenten zu paftoralen Besprechungen prafibirt, ihnen in bestimmten Stunden die merkwürdigsten Bucher aus feiner Bibliothet vorge= legt und erklärt hat \*). Es wird ihm die Ehre zu Theil, von Friedrich IV. von Däne= mark, von Friedrich August von Polen einen Besuch zu erhalten. Begen ber Rriegs= unruhe gieht er fich nach Stettin gurud, wo er 1712 ftirbt. Eben hat er fich in feinem Stuhl in Positur gesetzt, um auf die Frage seines Arztes, worin die Seligkeit ber Gerechten bestehen werde, Die Antwort zu geben, und Dieselbe mit einem "das will ich ihm fagen" begonnen, als das zur Bruft bringende Waffer ihn erftickte.

378 Schriften seiner Feber zählt Beuthners Hamburger Gelehrtenlexison von ihm auf, boch sind nur wenige davon von gelehrter Bedeutung. Um meisten seine Bibliotheca biblica 1724 und sein museum ministri ecclesiae 1690. Unter seinen Rathschlägen sind viele vortrefflich und Beweise seines großen homiletischen Geschicks. Als Bolksredner sucht er nach Pathos und Popularität seines Gleichen und vermag in letzterer Beziehung sich Schuppe zur Seite zu stellen, während er in ersterer ihn um Viesles hinter sich läßt. Von höchstem Interesse ist die Schilderung Mayers als Prediger von Gefften in der "Zeitschrift des Vereins für hamburgische Geschichte" I, 566.

Literatur. Joh. Fr. Erdman, Lebensbeschreibungen ber Wittenbergischen Professoren. 1804. Tholuck, Geist der luth. Theologen Wittenbergs S. 234. 259. 272. Walch, Streitigkeiten innerhalb der luth. Kirche. 1. Thl. A. Tholuck.

Manfart, f. Menfart.

Maynooth-College. In Folge der englischen Reformation verlor die katholische Kirche in Irland durch einen Gewaltstreich alle Rechte und allen Besit. Dhne
daß das Bolt im Mindesten vorbereitet oder geneigt war, seinen Glauben zu ändern,
nahmen aus 19 Bischösen 17 auf der Synode zu Dublin 1560 die Supremats und
Unisormitätsatte an und nach dem Grundsatze ubi episcopus ibi ecclesia galt fortan die
englisch-resormirte Kirche als die einzig zu Recht bestehende Kirche in Irland. Die
Folge davon war, daß die Katholiten nicht bloß die Besorgung ihres Gottesdeienstes aus
Privatmitteln bestreiten, sondern auch ihre Priester im Auslande erziehen lassen mußten.
Unterstützt von fremden Fürsten errichteten sie in dem Zeitraum von 1582—1688 zahl=
reiche Priestercollegien in Spanien, Italien, Frankreich und den Niederlanden (in Salamanca, Alcala, Lissadon, in Evora, Dacah, Antwerpen, Tournah, Lille, Löwen, Rom
(St. Isidor, Ludovisi), Prag, Caupranica, Toulouse, Bordeaux, Poitiers, Rom, Nantes,
Bouley, Paris). Die Studirenden genossen entweder daselbst Stipendien oder verschafften sich ihren Unterhalt durch geistliche Funktionen. Da sie meist arm waren und haupt-

<sup>\*)</sup> Joh. Fr. Mayeri labores anni primi professionis theol. Gryph. und fo bis 1706.

fächlich durch ben katholischen Abel in Irland unterstützt wurden, so erzeugte fich baburch eine große Anhänglichkeit bes Klerus an die fatholische Aristokratie. Auch rühmte man von ben im Ausland gebildeten Prieftern, daß fie eine burchschnittlich gute Bildung, feine Sitten und liberale Unfichten mitbrachten. Allein burch bie frangofische Revolution wurde der Berkehr mit dem Festlande erschwert, die irischen Collegien in Frankreich und Brabant gingen ein, und jo war ber Gedanke an die Gründung eines heimischen Collegiums nahe gelegt. Die verschiedensten politischen Barteien waren bafür, Die Ariftokraten aus Furcht bor bem Ginfluß bemokratischer Ibeen auf Die jungen Briefter, Die Demokraten in ber Soffnung, ben bisher loyalen Rlerus für fich zu gewinnen. Besonders war es die eben auffommende Mittelflaffe, welche für ihre Emancipationsbestrebungen Die Priefter zu gewinnen suchte. Alls baber Die fatholischen Bralaten Dem Lordlieute= nant von Irland einen Plan zur Errichtung eines Collegiums vorlegten, fo nahm nicht blok tiefer ben Borfcblag gunftig auf, fondern auch bas gang aus Brotestanten bestehende irische Barlament mar einstimmig bafür, verwilligte Lftr. 8000 und erlangte ohne Mühe bie Sanktion bes englischen Parlaments (1795). Gine Pflegschaft murbe bestellt, bestehend aus 4 Protestanten, bem irischen Lordkangler, ben 3 Dberrichtern, 6 fatholischen Laien, 10 Bifchöfen und bem in ber gangen Sache besonders thätigen Dr. Buffen, ber zugleich zum Vorstand des Collegiums ernannt wurde.

In die Hände dieses Pflegschaftrathes wurde die ganze Berwaltung und Beaufssichtigung des Collegiums gelegt und ihm das Recht eingeräumt, sich durch Cooptation zu ergänzen. Die 4 protestantischen Mitglieder desselben schieden aber nach fünf Jahren aus und wurden nehst 3 Katholiken zu Bisitatoren ernannt, übrigens ohne das Recht, die Lehre oder Disciplin des Collegiums zu überwachen.

Die liberalen Katholiken waren entschieden dafür, daß die Anstalt in Dublin, dem Site ber Universität, gegründet murbe, wo bereits Blieber ber verschiedenen Confessionen in bestem Frieden neben einander studirten. Allein die katholischen Bischöfe maren bagegen, weil bie Briefter in ftrengerer Bucht erzogen werben muften. Der Bflegichafts= rath mählte beghalb das abgelegene Dorf Mannooth (11 englische Meilen von Dublin) und fing in einem von dem Bergog von Leinster erkauften Gebäude ein Seminar mit 50 Freischülern an. Als im Jahr 1801 bas irische Parlament mit bem englischen vereinigt wurde, übernahm bas lettere unter andern jährlichen Geldverwilligungen auch bie für Mannooth etwa Litr. 8000 per ann. für die nächsten 20 Jahre. Außerdem wurden 1808 noch Litr. 13,000 für Erweiterung bes Seminars verwilligt, ba bisher weit nicht bie nöthige Rahl von Brieftern in bemfelben erzogen werden konnte. Es fand fich nämlich, daß noch in biefem Jahre 478 im Austande, meift in Frankreich, ftubirten, mahrend in Mannooth nur 200-250 waren. Das Seminar blieb langere Zeit unbeachtet, auch die Commiffion, welche über ben Stand beffelben 1826 bem Parlament berichtete, warf nicht viel Licht auf ben eigentlichen Karafter ber Anstalt, ba durch vorsichtige und ausweichende Antworten ber Betheiligten ber mahre Stand ber Dinge mehr verbedt als aufgehellt wurde. Erft als D'Connell's Agitation die Aufmerksamkeit auf fich lenkte, zeigte fich, bag er keine befferen Vorkämpfer hatte als die in Mannooth gebildeten Priefter. waren es auch, die mit der Katholikenemancipation (1829) bei Wahlumtrieben allezeit eine hervorragende Rolle fpielten. Es schien, als ob das Seminar, bas, um bemokratiichen Ginfluß ferne zu halten, gegründet worden, der Berd aller politischen und religiöfen Agitation geworden mare. Aber bas innere Treiben bes Seminars war dem Blid ber Deffentlichkeit entzogen, bis ein eifrig protestantischer Beiftlicher M'Ghee bas in Mannooth gebrauchte Sandbuch der katholischen Theologie von Beter Dens sich verschaffte, welches schon 1804 in 3000 Exemplaren gebruckt, und 1832 in einer ebenso ftarten Auflage wieder erschien. Dieses Werk, bas burchaus ben Geift römischer Anmaßung und Berfolgungssucht athmete und die anstößigsten Lehren ber fatholischen Kirche wieder aufstellte, galt als höchfte Autorität für den irischen Klerus und ftand im schneis benoften Contraft mit ben fo oft zur Schau getragenen Berficherungen, bag ber Ratholicismus bes 19. Jahrhunderts ein ganz anderer sen, als der frühere. Eine große Berfammlung wurde deßhalb am 28. Juni 1835 in Exeterhall gehalten, auf welche andere in den bedeutendsten Städten Englands und Schottlands folgten. Es wurde gezeigt, wie die katholische Kirche heute noch nach Regerblut dürste, vom Side dispensire, die Ohrenbeichte in all ihrer Abschenlichkeit aufrecht halte und das Kirchengut beanspruche, und dies aus Stellen jenes Werkes von Dens belegt. Zahlreiche Flugschriften erschienen, protestantische Associationen bildeten sich und in Irland stellten sich die Oranienmänner an die Spitze des Kampses für die Erhaltung evangelischer Freiheit. Der alte Haß zwischen Protestanten und Katholisten soderte wieder auf. Katholischer Seits sammelte "der Befreier Irlands" durch seine glühenden Reden und glänzenden Berheißunsen Schaaren um sein Panier. Seine Stellung wurde so drohend, daß die Regierung gegen ihn als Hochverräther einschreiten mußte. Damit war wohl der Aufregung die Spitze abgebrochen, aber die Erbitterung bes tiesgekränkten Volkes nicht besänstigt.

Die Geschichte von sieben Jahrhunderten hatte gelehrt, daß Irland durch Berfol= gungen und Bedrückungen wohl an ben Rand bes Berderbens, aber nicht zur Rube gebracht, am allerwenigsten feiner Rirche entfremdet werden konne, der es als der hart= bedrückten und vielgeschwächten nur um fo fester anhing. Es war kein anderer Weg übrig, als, was der Gewalt nicht gelang, durch Güte zu versuchen. Und eben jetzt schien ber gunftige Augenklick gekommen. Der Aufstand war unterdrückt, ein freund= liches Entgegenkommen ber Sieger konnte bie Bergen gewinnen. Aber mas follte nun geschehen? Die irijche Frage war stets für die englische Regierung die schwierigste. Un ihr scheiterte in Diesem Jahrhundert ein Cabinet um bas andere, kein Bunder, benn feit Jahrhunderten maren bie religiösen wie focialen Berhältniffe in Frland fo abnorm, daß jeder Bersuch der Besserung vergeblich oder gefährlich erscheinen mußte. man bas Loos ber armen Bachter verbeffern, fo ftanden bie reichen und übermächtigen Grundeigenthümer bagegen auf, versuchte man ber armen und rechtlofen Rirche, bie fattifch die Landestirche ift, irgend aufzuhelfen, fo mußte man auf ben heftigften Sturm von Seiten bes protestantischen Boltsbewußtsenns sich gefagt machen. Mit jeder irischen Bill hatte die Regierung zwischen Schla und Charybdis durchzusteuern. Protestantismus" fagte ein Blatt, nift nicht fo mächtig wie ber Guterbesitz und die Religion muß ber Grundrente weichen." Dhne Diefes Motiv ber Regierung unterschieben zu wollen - wie bas vielfach gefchah - als fie auf religiöfem Boden eine Unnaherung an Irland versuchte, fo scheint boch Gir R. Beel ben letten Ausweg für ten allein möglichen gehalten zu haben, als er 1845 feine Mannoothbill in's Parlament Schon seit 50 Jahren murben ja für die Erziehung tatholischer Beistlichen Lftr. 9,000 von dem Parlamente ohne Widerrede bewilligt und damit das Recht der irischen Rirche wenigstens thatsachlich anerkannt. Auch war bas Jahr zuvor Die Charitable Bequets Bill, durch welche die Ratholiten befähigt murden, durch freiwillige Beiträge ihre Rirche zu botiren ohne burch protostantisches Aufsichtsrecht beschränft zu sehn, fast ein= ftimmig angenommen worden. Zudem hatten tie katholischen Pralaten Beel zuvor verfichert, baf feine jetige Bill als Zeichen ber Berfohnung mit großem Danke aufgenom= men werden murbe. Aber taum hatte er im Saus ber Bemeinen feine Bill angekun= bigt, als fich außerhalb beffelben ein heftiger Sturm erhob. Protestanten ber verschie= benften Denominationen traten zusammen, um gegen eine Bill zu petitioniren, burch welche die protestantische Verfassung bes Landes modificirt werde. Gine große Berfammlung, meift aus Diffentern bestehend, murbe am 18. Marg in Exeterhall gehalten und ein Central=Anti= Mannooth= Committee gebildet, um eine machtige Oppo= sition gegen die Regierungsbill zu organisiren und bas Barlament mit Betitionen zu befturmen. Beel brachte feine Bill am 3. April in bas Saus ber Gemeinen. Er fuchte zu zeigen, bag es überhaupt einen breifachen Weg gebe, Die Erhaltung bes status quo, bie Entziehung ber bisberigen Geldverwilligung und die Hebung ber Anstalt burch reichlichere Unterftutgung. Das erfte erklärte er fur unthunlich, ba eine fo ungenugenbe

Gabe weber eine gehörige Erziehung der Priester ermögliche, noch die Herzen der Katholiken gewinne, das zweite für noch unrathsamer, da die Entziehung einer 50 Jahre lang gewährten Unterstüßung die Irländer empören würde. In dem dritten aber sah er ein sicheres Mittel, um die Anstalt zu heben und durch liberales Entgegenkommen die Feindseligkeit der Katholiken zu entwaffnen. Er schlug deßhalb vor, die Gabe für Mahnooth auf Likr. 26,000 jährlich zu erhöhen und auf die Liste der regelmäßigen Staats- ausgaben überzutragen, also die Berwilligung in eine Dotation zu verwandeln, dem Pflegschaftsrath Corporationsrechte zu verleihen und außerdem Lstr. 30,000 für Bauten zu verwilligen, serner sollte die Krone statt der bisherigen ex ofsicio Bistatoren 5 Bistatoren bestellen, die Aufsicht über Lehre und Disciplin aber den 3 katholischen Bistatoren überlassen.

Als Borkampfer ber Opposition trat Gir R. Inglis auf. Wie Beel auf ben staatsmännischen, stellte Inglis fich auf ben religiösen Standpunkt und focht bie Bill, als dem protestantischen Prinzip schnurstracks zuwiderlaufend, an. Er wollte die bisherige Berwilligung nicht entziehen, meinte aber, tie Katholiken follen ihre Geiftlichen fo gut wie die Diffenter auf eigene Roften erziehen. Auf feiner Seite ftanden auch die Begner bes Staatsfirchenthums. Die Bill wurde mit 216 gegen 114 Stimmen zum ersten Mal gelesen. Dies mar bas Borgefecht, ber eigentliche Rampf begann mit bem zweiten Lefen und zog fich burch feche Parlamentessitzungen hindurch. Es handelte fich babei zunächst um bas neue Pringip, bas burch bie Berwandlung ber jährlichen Berwilligung in eine Dotation aufgestellt wurde. Denn badurch wurde in der That die bisher gesetz= lich ignorirte katholische Kirche als zu Recht bestehend anerkannt. Dies versuchten Die Freunde ber Bill auf verschiedene Art zu rechtfertigen. Die einen behaupteten bie rechtliche Berpflichtung bes Barlamentes, für Mannooth zu forgen, und gründeten Diese entweder auf die bei der Union des irischen und englischen Barlamentes übernom= menen Berbindlichkeiten, ober faben in ber Dotation eine Art Restitution für bas ber katholischen Rirche entriffene Rirchengut. Allein Die Berbindlichkeit, Die von dem irischen Parlament vor der Union verwilligten Summen fortzuentrichten, erstreckte sich nur auf bie nächsten 20 Jahre, und die 26,000 Bf. St. eine Restitution zu nennen, mährend bas Rirchenvermögen über 600,000 Bf. St. jährlich einträgt, klang wie bitterer Hohn. Andere stellten sich baber lieber auf ben breiteren Boben ber moralischen Berpflichtung, für das lange gefrantte und verarmte Irland etwas zu thun. Rur konnte man biefen ent= gegenhalten, daß dies noch weit beffer burch Bebung des socialen Zustandes geschehen würde, wobei man nicht nöthig hatte, religiöfe Principien zum Opfer zu bringen. Statt in die Bergangenheit blidten andere in die Bukunft und argumentirten bom politischen Standpunkte aus. Sie hofften von dem versöhnenden Schritte und ber beffern Erziehung ber Briefter eine neue Aera für Irland, ober wiefen auf bas Recht, bas alle Staatsbürger an ben allgemeinen Schat haben. Reine Diefer Auffaffungen wollte Gladftone genügen, ber in einer icharffichtigen, tiefeingehenden, jum Theil aber fehr fpitfindigen Rede diefelben kritifirte und am Ende bei einem negativen Pringip ankam, daß nämlich nur die bringenoften Gründe die Entziehung der Unterftugung recht= fertigen könnten, da lettere die schlimmsten Folgen für das Berhältniß zwischen England und Irland haben würde. Einen erwünschten Ausweg glaubten einige barin zu finden, daß fie die Frage gar nicht als eine kirchliche, fondern als eine Erziehungsfrage ansahen: Allein die meiften konnten fich nicht verbergen, daß es fich im Grunde um die unendlich schwierige und wichtige Frage über bie Stellung bes Staates zur katholischen Kirche Frlands bandle. Die Wegner ber Bill hatten ein viel leichteres Spiel. Es ift nichts leichter als von abstratt-religiojem Standpunkte aus über eine verwidelte kirchlich-politische Frage abzuurtheilen. Man brudt ein Auge zu und fieht die Schwierigkeiten nicht. Man haut ben Anoten entzwei, unbekummert um bie Folgen. Bei aller Anerkennung ber Gewiffenhaftigkeit, ber Ueberzeugungstreue und bes religiöfen Gifers läßt fich nicht läugnen, daß dabei viel Rurgfichtigkeit, Ungerechtigkeit gegen Anderedenkende und Parteisucht mit im Spiele ift.

Das Gefagte gilt besonders von ber Agitation gegen die Bill außerhalb bes Barlaments. 3m Saufe felbst machte fich eine boppelte Unficht geltenb. Die einen - bie Ctaatsfirchlichen und einige Diffenter waren nicht gegen bie Fortsetzung ber bisheri= gen Staatsunterftutung, aber gegen Bermehrung berfelben, bie andern -Diffenter - gegen biefe wie jebe andere Staatsunterftutung für firchliche 3m ede. Beibe Theile wiesen auf die Irrthumer ber tatholischen Rirche, ihre fittlichund politisch gefährlichen Tendengen, auf den jesuitischen Geift in Mannooth, die Betheiligung ber Priefter bei ben jungften Agitationen u. bgl. - als triftige Grunde für Berwerfung der Bill. Es war leicht, den erfteren ihre Inconsequenz und Pringiplofigfeit nachzuweisen. Wenn 9000 Pf. St. mit gutem Gewiffen gegeben werden fonnen, warum nicht auch bas Dreifache biefer Summe? Wenn in Canaba u. a. Orten bie Ratholifen unterstützt werden, warum nicht auch in Irland? Diffenter in Irland erhalten jährlich 35,000 Bf. St., mit welchem Rechte kann man eine kleinere Summe ten Katholiken verweis gern, die 4/5 ber Bevölterung ausmachen? Confequent waren nur die Begner bes Staats= firchenthums überhaupt, die den Anlag gerne benütten, um ihre Grundfätze zur Sprache gu bringen. Die Opposition gegen Die Bill mochte in vielem Recht haben, aber fie übersah zwei Dinge, und eben bie wichtigften, bag eine Kirche, ber 7 Millionen, weit ber gröfte Theil bes Bolfes angehört, nicht als eine Gefte ignorirt werben fann, und bag man einen positiven Gegenvorschlag machen mußte, um bie Regierungsbill gu entfraften. Reinem fam bas bei aufer bem umfichtigen Fox Maule, welcher meinte, man folle Irland burch Ausbehnung bes Wahlrechts und Schutz ber Bauern gegen bie Tyrannei der Grundherren aufhelfen. Doch die Ueberzeugung, daß für Irland etwas geschehen muffe, überwog, und bie Bill murbe mit 323 gegen 176 Stimmen gum zweiten Mal gelesen.

Jedem Unbefangenen muß fich bie Frage aufdrängen, ob es nicht das Befte mare, Irland für fich felbst forgen zu laffen. Bier ift eine Rirche mit 800,000 Mitgliedern und 650,000 Bf. St. Einfünften, baneben eine andere, zu ber 7 Millionen gehören, aber ohne alles Kirchengut. War es ein Raub, bag die anglikanische Kirche bas Kirchengut an fich rif, fo scheint es ber einzige sichere Weg zur Berftellung eines bleibenden Friedens gu febn, daß das Geraubte wieder erftattet, das Rirchenvermögen unter Protestanten und Ratholiken gleichmäßig vertheilt wird. Es gibt keine Staatskirche, die fo reiche Mittel und fo wenig Seelforge hat wie die irifde. Faft die Salfte ihrer Beiftlichen find Pfründner, welche ihre Gintunfte verzehren, wo fie wollen. Ueber Die Sälfte ber Bfarreien hat weniger als 50 Gemeinbeglieder und doch ein Ginkommen von 60,000 Bf. St. Die Bifdofe haben binnen 50 Jahren bas hubiche Summden von 1,875,000 Bf. St. für ihre Kamilien auf die Seite gelegt. Unter folden Umftanden ichien es nur billig, baß menigstens, wie beim britten Lefen ber Bill beantragt murbe, jene kleine Summe von 26,000 Bf. St. aus ben Ueberschüffen ber Staatsfirche bezahlt würde. Noch weiter ging Macaulan, welcher die irische Rirche die absurdeste aller Institutionen nannte. Denn in ber gangen Welt gebe es feine Staatsfirche, Die aus einer fleinen Minoritat beftebe. Gine Miffionsfirche, wie man fie nenne, fen es auch nicht, benn fie fen zu reich, um Lust zum Missioniren zu haben, zu gehaßt, um wirken zu können. Der Berfuch, ben Epistopat Schottland aufzudrängen, habe zur Rebellion und barnach zur Unerkennung ber ichottischen Rirche neben ber anglikanischen geführt. Bei Irland werde es ebenso geben. Es werde nicht zur Rube kommen, bis die katholische Rirche als berechtigt anerkannt werbe. Aber hier ist bas Noli me tangere. Das englische Bolk will fein protestantisches Pringip nicht opfern, Die irische Rirche ihr Gut nicht theilen und beide haben die Reichsgesetze auf ihrer Seite. So lange diefe fest stehen, wird es immer bei halben Magregeln bleiben. Es blieb baber auch obiger Borichlag in bebeutenber Minorität, ber Regierungsvorschlag, Die Summe aus bem Staatsschatz zu bestreiten, ging burch, und bie Bill murbe am 21. Mai zum dritten Male mit 317 gegen 189 Stimmen gelesen.

Im Hause ber Lords wurde im Wesentlichen dasselbe geltend gemacht, was im Unterhause. Die ersten juriftischen Autoritäten stimmten für die Bill. Brougham verwies auf eine frühere Afte, in welcher das Prinzip der Dotation ausdrücklich ausgesprochen seh. Bon der Prälatenbank stimmten sechs für die Maßregel, namentlich der Erzbischof von Armagh und die Bischöse von Norwich und St. Davids. Sie suchten das hart angesochtene Prinzip der Zweckmäßigkeit zu vertheidigen, was ja hier nichts anderes seh, als ein versöhnliches Entgegenkommen und die Erfüllung der großen Pflicht, Irland zu geben, was es unter einer unabhängigen Negierung gehabt haben würde. Selbst die Folge dieser Maßregel, die Dotirung der katholischen Kirche, vor der sich die Opponenten am meisten fürchten, würde nur gerecht und billig sehn. Die Bill ging mit 181 gegen 50 Stimmen durch und erhielt die königliche Sanktion am 30. Juni.

Bährend bes heißen Rampfes, ber im Parlament burch etwa 20 Sitzungen hindurchgeführt wurde, waren die Gegner außerhalb bes Saufes ungemein thätig. Eine große Bersammlung murbe am 13. April im Coventgarben-Theater gehalten, bei welcher sich Staatsfirchliche und Diffenter betheiligten. Zahlreiche Bersammlungen, theils gemischte, theils rein biffenterische, folgten in ben bebeutenbsten Städten bes Landes. Die Diffen= ter waren vorzüglich thätig. Die Mehrzahl berfelben wollte gemeinschaftliches Sandeln aller Protestanten mit Uebergehung ihrer kleineren Differenzen. Als Grundlage für ihre Opposition stellten fie brei Gate auf: 1) daß burch Erhöhung ber Unterstützung bes Seminars in ber That bas Bfaffenthum in Irland rechtlich anerkannt werde; 2) bag bas Pringip, Staatseinfunfte für religiöfe Institute irgend einer Art zu verwenden, ver= werflich sen; 3) daß befondere Gründe gegen die vorliegende Bill sprechen: der jesuitische Beift in Mannoth, Die Gefahr einer völligen Beberrichung ber Maffen burch einen höher gebildeten Rlerus, bas Unrecht, die Briefter auf Seiten ber Regierung zu ziehen, damit sie die gerechten socialen Forderungen des Bolkes unterdrücken; endlich die pabstlichen Aggreffionen allerwärts. Die Diffenter follen fich beshalb, wie immer, um bas protestantische Rönigshaus und Die Kahne bes Protestantismus ichaaren. Aber bald zeigte fich, baft biefe Grundfate vielen Diffentern zu lar maren. Sie wollten ihre antistaatsfirchlichen Grundfate geltend machen. Als nach bem zweiten Lefen ber Bill eine große Berfammlung von 1200 Deputirten ber verschiedenen Denominationen am 30. April gehalten murbe, brach ber Sturm los. Die Mitglieder ber Antistatechurchassociation und fast alle Bap= . tiften trennten fich von der Central-Anti-Mannooth-Commitee und tagten am 2. Mai in Salters Sall, um ihre Opposition gegen die Bill gang auf Grund antistaatsfirchlicher Bringipien zu ftellen. Um 20. Mai hielten fie eine Bersammlung in Crosby Sall, wo 300 Beiftliche und 400 Laien (meift Baptiften, außerdem Presbyterianer, Independenten, calvinistische und arminianische Methodisten ber neuen Gemeinschaft) zugegen waren. Sie entblödeten fich nicht, ben Beiftand ber irifden Ratholiten felbst anzurufen. fprachen in einer Adresse an dieselben ihre aufrichtige Theilnahme an ihrem Ringen nach Freiheit, ihre Hochachtung vor dem irischen Heldenmuth, ihre Uebereinstimmung in Betreff bes Pringips ber Freiwilligkeit aus, verfprachen ihren Beiftand gur Bernich= tung ber anglikanischen Staatskirche in Irland, und beschworen sie bei ter Treue gegen ihre Religion, Die unheiligen Bestechungsmittel ber Regierung zu verwerfen. In einem gang andern Tone fprach Sir Culling Carblen, ber Borfigende bes Central-Commitee in einem Brief an D'Connell. Er warf diesem Inconsequenz vor und brobte, wenn D'Connel nicht seine Anhänger zur Ablehnung ber Bill vermöge, so werde er und seine Freunde keine Roften scheuen, vor keinen Anftrengungen gurudschreden, von teinerlei Beweismitteln abrathen, um feinen 3med zu erreichen. Die Ratholiken mußten bann barauf gefaßt febn, baß ihre Religion burch bas gange Land gerichtet und gesichtet werbe und bas vielleicht in manchen Fällen mit einer Strenge, Uebertreibung und Un= billigkeit, die ihm felbst leid thun würde. Auch in Dublin bildete fich ein Anti-May= nooth-Committee, welche am 5. Juni eine Bersammlung hielt, wo eine Adresse, unterzeichnet von 3,627 Anwesenden, an bas haus ber Lords und ein Memorial an bie

218 Meara

Königin abgefaßt wurde. Wie thätig die Gegner ber Bill waren, zeigt die ungeheure Menge ber Betitionen. Es waren ihrer über 10,000 mit fast 1,130,000 Unterschriften. Doch die Regierung fiegte, der Sturm, ben die Mannooth-Bill heraufbeschworen, legte fich allmählig und man konnte hoffen, bag durch die Dotationsbill der Anlag zu gehäffi= gen Diskuffionen abgeschnitten feb, burch freundliches Entgegenkommen bie Bergen bes irischen Boltes gewonnen und namentlich die Priester zum Dank verpflichtet wurden. Aber wie bitter fah man sich getäuscht! Zum Dank für bie versöhnlichen Magregeln that die römische Curie einen Schritt, bergleichen fie seit ber Reformation nicht gewagt hatte: Die pabstliche Aggression im Jahr 1850 entflammte ben Born bes englischen Volkes. Budem hatten fich die katholischen Prälaten in Irland, Cullen, Slatern und M'hale durch ihren entschiedenen Ultramontanismus in biefer Zeit befonders bemerklich gemacht. Auf ber Synote von Thurles wurden die königl. Collegien verdammt und die Nationalschulen verworfen. Was Wunder, daß auch Mannooth wieder zur Sprache fam, nachdem burch bie Titelatte Die pabstliche Unmagung gurudgewiesen war. Eine Untersuchung bes Maynooth-Collegiums wurde am 11. Mai 1852 von Spooner beantragt. Selbst die Regierung war bafür und legte ihre Entruftung über die katholische Aggreffion an den Tag. Man glaubte aber, das Derby-Cabinet sen durch personliche Gründe so gestimmt worden und habe bei den nahebevorstehenden Parlamentswah= len ben gunstigen Wind benützen wollen. Befonnenere Staatsmänner waren bei aller Anerkennung ber Berechtigung einer Untersuchung für jeht bagegen, ba ber pabstliche Ungriff zunächst mit Irland nichts zu thun habe, ferner ber bigotteste ber Pralaten, Dr. Eullen, nicht in Mannooth, fondern in Rom erzogen und vom Babste gegen ben Borschlag bes irischen Klerus gewählt worden sen, und endlich weil sich noch nicht beur= theilen laffe, welchen Ginflug die Beränderungen in Mannooth auf die Briefter haben, da diese noch nicht in's Amt getreten seben. Nach vielen Berhandlungen und Bertagun= gen zog Spooner feine Motion zurud. Bon nun an wiederholte er aber feinen Antrag auf Entziehung ber Staatsunterstützung jedes Jahr. Es wurde aber läftig feyn, auf bas Einzelne einzugehen, es wiederholt fich nur bas oft Gefagte. Die Unterftutung bes katholischen Seminars wird als Nationalfunde hingestellt, Die katholische Irrlehre bes Langen und Breiten bargelegt, über Ultramontanismus, Wahlumtriebe und Perfidie geklagt, welche lettere fich allerdings klar herausstellte, ba man bie Gelber z. B. für tatholische Missionen außerhalb Irlands verwendete und der Bericht der Bisitations= Commission insgeheim nach Rom gefandt und abgeändert wurde. Dabei wurde wieder= holt auf die Aufhebung des Staatsfirchenthums überhaupt angetragen und es ift intereffant zu sehen, daß einmal von 262 Mitgliedern des Unterhauses 68 bafür ftimmten. Gine Zeitlang ichien es, als ob die Stimmung bes Parlamentes fich immer entschiedener gegen Maynooth wendete, 1853 fiel ber Antrag mit 192 gegen 162 Stimmen burch, 1855 mit 93 gegen 90. Im Jahr 1856 murbe bie Bill fogar jum erften Mal gelesen mit 139 gegen 133 Stimmen und beim zweiten Lefen nur burch einen Runftgriff binausvotirt. In neuester Zeit aber ift bas Parlament völlig gleichgültig bagegen geworben. Es hat 1857 den Antrag ohne weitere Debatte mit 125 Stimmen gegen 91 abgewiesen.

Es hat sich allerdings herausgestellt, daß die Hoffnungen, die Biele auf die Bill von 1845 setzen, nicht in Ersüllung gingen und daß der Katholicismus eben bleibt, was er immer gewesen ist. Doch kann man über die Lohalität der irischen Priester und des Bolkes nicht klagen. Auch das hat sich zur Genüge gezeigt, daß durch die heftigen Ausfälle gegen katholische Irrthümer nichts gewonnen, sondern nur das Bolk gereizt wird. Die Regierung hat bisher Irland gegenüber den Weg des Temporisirens eingeschlagen und wird auch dabei bleiben, da eine Stellung der katholischen Kirche in Irland wie in paritätischen Staaten des Continents außer Frage ist. (Quellen: die Parlamentsverhandslungen und zahlreiche Flugschriften.)

Meara, מַערַה, nach Jos. 13, 4. eine Lokalität im Gebiet von Sidon, welche ein Grenzort des hl. Landes sehn sollte, aber bei der Berloosung besselben noch unerobert war.

Friiher wollte man es in ber Stadt Marathos bei Strabo (Strabo 16. 753. Plin. 5, 17. Ptolem. 5, 15. 16.) wieder erkennen. Die Bedeutung aber von בערה = Höhle (1 Mof. 19, 30. 1 Sam. 24, 4. 8.) brachte Rofenmüller (Alterth. II. I. 40. vrgl. Robin= fon III. 690.) zuerst auf die Bermuthung, es seh bie in der Geschichte ber Kreuzzüge für uneinnehmbar gehaltene und nur burd Berrath an bie Saracenen gekommene befestigte Söhle, Cavea de Tyro (obwohl auf sidonischem Gebiet gelegen) genannt (Will. Tyr. Hist, Hieros, XIX, 11 fol. 962.). Abweichend von Reil (Comment. zu Josus S. 245), welcher sich gleichfalls dahin entscheidet, daß nicht appellativ zu fassen sen, sondern in der speciellen Bedeutung von "Sohle", stellte Ritter noch im 3. Band seiner Erd= tunde ber Sinaihalbinfel 2c. (S. 9.) Die Bermuthung auf, ob Diefer Ausbruck nicht überhaupt die tiefen, hohlen Thaler des Libanongebirges in feinen Ginfenfungen gegen Sibon und bie Stadt Lais ober Lefem (bas fpatere Dan) bezeichnen konnte, jo gut als die Κοίλη Συρία, die alte Cole-Syria? Dieje Bermuthung ware auch, wenn wir auf bas Stammwort = tief, gehöhlt fenn, und auf bie Berwandtschaft ber mit Meara in Jos. 13, 4. Jusammenhängenden Bestimmung ער־אַפַבָּה (בַּיבָּן בָּלַבָּה Thal), endlich auf die vorausgehenden und nachfolgenden allgemein gehaltenen geographischen Data achten, gang plausibel, wenn wir annehmen burfen, bag jenes non per in Jof. 19, 30., einer ber 22 Stabte bes Stammes Affer gn unterscheiden ift als Begend, in welcher biefe Stadt Aphet lag. Ritter felbst übrigens hat statt feiner Bermuthung fich im 4. Band für die Cavea de Tyro entschieden (S. 99 n. f.), nachdem Conful Schulz in bem etwas füblich von Djezzin gelegenen El Mughr (= Megara, Meara, Höhle) Djezzin die Cavea de Tyro wieder entbeckt zu haben glaubte. Die Beschreibung der Böhle oder vielmehr des mehrere Söhlen vereinigenden Felfenschloffes, fowie der Rolle, welche fie fpater in einem Befreiungstampfe ber Drufen gegen bie Türken spielen sollte, hat Ritter S. 99. 100. 104 -- 106 gegeben. Ihre unmittelbare Nahe bei bem Bergpaß über bie Sauptkette bes Libanon und bamit ihre Beberrichung ber birekten Strafe von Sidon nach Damaskus verleihen ihr eine politische und merkantile Bedeutung, welche ber Bestimmung Meara's als Grenzort bes heil. Landes aller= bings fehr zu entfprechen icheint. Pf. Breffel.

Mechithar und die Mechitharisten. Mechithar, geboren ben 7. Februar 1676 zu Sebafte in Rleinarmenien, mar ber Sohn armer, frommer Eltern. Sein Bater hieß Betros Manutean (b. i. Cohn bes Manut), seine Mutter Schahriftan. Nach alter Sitte erhielt er in der Taufe den Namen feines Grofvaters Manut; als er fpater in bas Rlofter ging, nahm er ben Beinamen "Medithar," b. i. "Tröfter," an, unter welchem allein er bekannt geworden ift. In seiner zartesten Kindheit widmeten sich zwei fromme Ronnen seiner Erziehung, von seinem fünften Lebensjahr an wurde er einem Briefter anvertraut, welcher ihn in ben ersten Elementen bes Wiffens unterrichtete. Der Anabe zeigte hier eine ungewöhnliche Lernbegierde und feltene Ausbauer, und schon in seinem neunten Lebensjahre fprach er gegen seine Eltern ben Bunfch aus, sich bem geistlichen Stande zu widmen. Anfange widersetzten fie fich biesem Entschluß; ba er aber babei beharrte, so gaben sie ihm endlich bazu ihre Einwilligung, und so trat er in feinem 14. Jahre in das Kloster zum heiligen Kreuz, nahe bei Sebafte. Der bamalige Superior bes Rlofters, Bischof Ananias, nahm ihn mit Freuden auf, ba er feine Renntniffe und seinen ftreng fittlichen Lebenswandel erfannte, und gab ihm bald barauf bie Beihe als Diakonus. Durch fein anmuthiges Befen, feine Bescheibenheit und Gittlichkeit gewann er bald die Herzen ber Wardapets (Doktoren ber Theologie), welche fich beeiferten, ihn zu unterrichten. Seine Hauptbeschäftigung war hier bie Lecture ber hl. Schrift und ber Rirchenväter. Daneben aber entwidelte fich fein poetisches Talent und er bichtete eine große Anzahl geiftlicher Symnen, welche theilweise noch jetzt in einigen Rirchen Armeniens gefungen werben. Als Diefes Klofter feinem Durft nach Wiffen teine Befriedigung mehr gewährte, verließ er es und folog fich einem Erzbifchof, Ramens Michael, an, ber ihn als feinen Schüler und Sefretar mit nach Ebidmiagin nahm.

Unterwegs lernte Mechithar in Erzerum einen franklichen Missionar kennen, welcher ihm mande intereffante Mittbeilungen über Europa machte. Er blieb bann einige Zeit in Ebidmiazin, begab fich barauf nach bem Rlofter ber Infel Sevan, und kehrte, ba er auch hier nicht fand, mas er suchte, nach Sebafte gurud, machte aber wieder in Erzerum bie Bekanntichaft eines Armeniers, Ramens Paulos, welcher lange Zeit in Rom gelebt hatte und ihm Bieles zu erzählen wußte, mas einen bleibenden Gindrud auf Mechithars lebhaften Weift machte. In feiner Baterftadt angelangt, ftudirte er wieder eifrig bie Rirchenväter, murbe aber leider burch ein boses Angenübel auf einige Zeit feines Angen= lichtes ganglich beraubt. Als er wieder genefen, beschloß er nach Rom zu geben, um bort die Kenntniffe fich anzueignen, welche ber Drient ihm nicht bieten konnte. Mit einem gelehrten Landsmann reiste er nach Aleppo, wo er ben jefuitischen Missionar B. Antoine Beauvilliers fand, dem er seine Absicht, in Rom zu ftudiren, europäisches Wiffen in dem Drient zu verbreiten, und die Bereinigung feiner Rirche mit der romischen wieder herzustellen, mittheilte. Natürlich bestärkte ihn ber Bater nach Rräften in feinem Borhaben, und gab ihm die bringenoften Empfehlungsichreiben mit. Go reiste Mechithar den 30. Mai 1695 von Aleppo, nach dreimonatlichem Aufenthalt dafelbst, nach Alexandrette, wo er fich auf einem Schiff, welches nach Italien fegelte, einschiffte. Ein heftiges Fieber, welches ihn ergriff, nöthigte ihn jedoch schon in Cypern liegen zu bleiben, und in einem bortigen armenischen Kloster seine Genesung abzuwarten. Nachbem er biese erlangt, beschloft er, bie Reise nach Rom noch zu verschieben, und zu ben Seinigen nach Gebafte gurudgutehren. Gin reicher Brieche gab ihm, ba alle feine Mit= tel erschöpft waren, die Roften ber Ueberfahrt, und die jesuitischen Miffionare in Aleppo verforgten ihn für seine Weiterreise. In seiner Baterstadt angelangt, ging er, so bald er sich bei ben Seinigen wieder vollkommen hergestellt sah, in bas Rloster zurud, wo er turg barauf im Jahr 1696 bie Briefterweihe erhielt. Bon nun an machte er fich gu feiner Lebensaufgabe, für die religiöfe und geiftige Entwickelung feiner Nation zu arbeiten und Miffionare auszubilben. Zwei feiner Schuler maren bereit, ihn ju unterftützen; da aber ihre Eltern sich gang bagegen erklärten, so gab er sie ihnen guruck. Er ging darauf nach Constantinopel, wo er fünf Monate mit großem Beifall in ber Rirche Gregors bes Erleuchtere predigte, aber nur einen Schuler fur feine Zwede gewann, zu dem fich noch einer von den Beiben, die er in Gebafte gewonnen hatte, gefellte. Bergebens bemühte er fich einen gelehrten Armenier, Chatschatur, welcher in Rom erzogen und nach Conftantinopel geschickt war, um bort unter seinen Landsleuten für bie Bereinigung mit ber römischen Kirche zu wirken, in sein Interesse zu ziehen, indem er ihm vorschlug, sich an bie Spite ber zu gründenden Afademie zu ftellen. In ber Absicht, einen andern Belehrten in Armenien aufzusuchen, schiffte er fich nach Trebisond ein, war aber burch Die Best, welche auf bem Schiffe ausbrach, wie durch einen Sturm, genothigt, mit feinen beiden Gefährten in Sinope an bas Land zu geben. Bon ba begab er fich nach Amafia, und im nächsten Frühjahr mit einer Karavane nach Erzerum. In dem Aloster von Bafen vertraute ihm ber Superior, Makarios, Die Erziehung ber jungen Eleven an, und ertheilte ihm nach wohlbestandenem Eramen im Jahr 1699 die Burbe eines Warbapets ober Doktors ber Theologie. Aber auch dieser wollte nicht auf seinen Plan ein= geben, und nur noch Einer feiner früheren Schüler fchlof fich ihm an. Mit diefen brei Schülern reiste nun Mechithar abermals im Jahre 1700 nach Conftantinopel. Erneuerung feiner Bredigten und burch Ausübung bes priefterlichen Amtes erlangte er balt großen Einfluß. Die Bahl feiner Schüler vermehrte fich, und er theilte fie in 2 Rlaffen. Die Priefter und Doktoren fandte er als Miffionare in verschiedene Stadte Armeniens, die Jüngern behielt er bei sich, um sie dazu vorzubereiten. Da er sich aber öffentlich zu ber römischen Kirche hielt, so war er genöthigt, fein Missionswerk vor ben Altgläubigen ber armenischen Rirche zu verbergen. Er miethete ein kleines haus in Bera, wo er die Seinigen unter dem Borwand, fie bei der Druckerei zu beschäftigen, versammelte. Er ließ auch mehrere religiofe Schriften bruden. Aber lange konnte er

ben 3wed seiner Berbindung vor feinen Gegnern nicht geheim halten, und als man biefen entbedt, begannen auch die Berfolgungen. Zulett, ba man ihm felbst nach bem Leben trachtete, flob er zu bem frangofischen Gefandten, bem anerkannten Beschützer ber Ratholiten bes turfifden Reichs, und lebte einige Zeit unter beffen Schutz in bem Alofter ber Rapuziner. hier erfuhr er burch seine Freunde, bag Morea, welches bamals im Besit ber Benegianer war, ber geeignetste Aufenthalt für ihn fenn wurde. Nach ge= nauer Berathung mit ben Seinigen, beren Zahl erft auf 16 geftiegen mar, befchlof er, bie befinitive Gründung feines Inftituts bort zu beginnen. Es murden einige Grund= regeln aufgesett, und Medithar zum Superior ernannt. Dies geschah ben 8. Septbr. 1701. Nach und nach fchifften bie Seinigen fich ein, Mechithar, ber auch in bem Rlofter ber Rapuziner nicht mehr ficher war, und in dem Saufe Gines feiner Freunde fich verstedt hielt, zuletzt als Raufmann verkleidet, ward noch in Smyrna genöthigt, in bem Rlofter ber Jefuiten eine Zufluchtsftätte zu fuchen, weil auch dabin ein Berhafts= befehl für ihn an die Behörde gelangt mar. Endlich kam er glücklich in Morea an, und fand alle die Seinigen in Nauplia wieder. Nach reiflicher Ueberlegung wurde Modon als der paffendste Ort für die Gründung ihres Klosters bestimmt. Mechithar über= reichte bem hoben Rath ein Empfehlungsschreiben ber venezianischen Gefandtichaft von Conftantinopel, zugleich mit einem Gesuch um die Erlaubnig und Ueberweisung eines Blates zu bem Rlofter. Er erhielt Beibes, und überdies wurden ihm noch die Ginfünfte zweier Dörfer angewiesen, jedoch unter ber Bedingung, daß das Kloster in brei Jahren vollendet fenn mußte. Im Oktober bes Jahres 1702 mar er nach Bante, in bem Febr. bes folgenden Jahres nach Morea gekommen, im Jahre 1706 war er trot aller Schwierigkeiten wegen Geldmangels mit Erbauung bes Mosters, und 2 Jahre frater mit ber ber Rirche fertig. Run erft war er im Stande, nach allen Seiten bin feinen Blan in's Werk zu setzen. Seine Schüler mehrten sich bald; er unterrichtete bie Anaben zuerst in ber Grammatik und bann in ber Religion und ben nöthigen Wiffenschaften, und fandte Einige seiner Schüler nach Rom zu bem Pabst Clemens XI., im Jahr 1712, von weldem er alsbald die Beftätigung seines Ordens und die Burde eines Abtes erhielt. Er hatte die Regel des h. Antonius zum Grunde gelegt und nach ben Bestimmungen bes h. Benedift modificirt. Berläumdungen, welche gegen ihn bei bem pabstlichen Stuhl angebracht wurden, fanden bort fein Behör. Go fonnte er ungeffort fortarbeiten, und auch Schüler, Die er zu Prieftern geweiht hatte, ale Miffionare nach bem Drient ausfenden. Bald aber brach ein Rrieg aus zwischen ben Benezianern und bem Gultan. Medithar, welcher ahnte, daß er verderblich für die Ersteren werden könnte, ließ sieben feiner Schüler in dem neuen Rlofter gurud, und reiste mit den übrigen eilf im Jahre 1715 nach Benedig. Er miethete fich bort ein Saus und lebte bafelbft mit ben Seinigen in ber äußersten Dürftigkeit. Als er hier bie Ginnahme von Morea und bie Zerstörung feines Rlofters erfuhr, wendete er fich an ben Senat mit ber Bitte um einen Plat gur Erbauung eines neuen Rlofters. Man wollte ihm einen folden auf dem festen Lande nach eigner Bahl anweisen; jedoch hielt er bies nicht für zwedmäßig, und, ba er fah, daß die Insel S. Lazzaro innerhalb der Lagunen ganz unbenutzt mar, so bat er um Abtretung berfelben, und erhielt fie fur fich und die Seinigen auf emige Zeiten zum Be-3m 12. Jahrhundert hatte der Abt der Benedittiner, Subert, fie dem Lione Paolini abgetreten, welcher bort ein Hofpital für bie Aussätzigen gründete. Ausfatz in Benedig verschwand, wurde bas Gebaude gur Aushulfe fur bas Armen-Hofpital in ber Stadt, welches bem h. Lazarus geweiht mar, benutzt; und so erhielt Diefes zugleich mit ber Infel ben Namen Diefes Beiligen. Den 8. Septbr. 1717, am Tage ber Geburt ber Jungfrau Maria, fand die Uebersiedelung statt. An demselben Tage 1701 hatte Mechithar fein Inftitut in Conftantinopel gegründet, an bemfelben Tage 1706 hatte er bas neugebaute Klofter in Modon bezogen und merkwürdiger Weise ift bie Ordonnang Napoleons, durch welche er die Mechithariften in bem Befitz der Infel bestätigte, von bemfelben Datum. - Sier hatte nun endlich Mechithar einen festen und

sichern Sitz gefunden; aber auch bis hieher erstreckten sich die Berfolgungen seiner Feinde. Mit Neid und Mißgunst sahen sie, daß ihm doch endlich die Aussührung seines Planes gelungen war und strengten ihre letzten Kräfte an, ihn zu stürzen. Sie verklagten und verläumdeten ihn bei dem pähstlichen Stuhle. Mechithar sah sich genöthigt, zu seiner Rechtsertigung selbst nach Kom zu gehen, und hatte das Glück, durch seine Erscheinung alle bösen Anschläge zu nichte zu machen, und sich bei dem Pahste, wie bei den Cardinälen solches Vertrauen zu erwecken, daß man fortan fremden Einflüsterungen kein Geshör gab. — Zurückgesehrt nach Benedig richtete er sich mit seinen Schülern so gut, als es sich thun ließ, in dem baufälligen Gebäude ein. Bald wurden ihm bedeutende Unterstützungen von reichen Armeniern in Constantinopel zu Theil, so daß er an den Bau seines Klosters gehen konnte, welches er von Grund aus neu aufführte, und auf das Zweckmäßigste einrichtete. Er hatte die Frende, die Vollendung desselben noch zu übersleben, und starb 74 Jahre alt den 27. April 1749. Sein Grab ist dicht vor dem Hochsaltar der Klosterkirche.

Bei ber Gründung seines Instituts hatte Mechithar einzig und allein bas geistige Wohl feiner Nation vor Augen. Er fab, wie fie in Unwiffenheit babinlebte; ihre Kenntnig ber alten Sprache und ihrer Alaffiter mar fast gang verloren gegangen; ber Unterricht in ben fparlichen Schulen beschränkte fich großentheils auf bas Lefen und Schreiben, ohne Grammatik, von welcher die wenigsten Lehrer einen auch nur oberflächlichen Begriff hatten; ber Religionsunterricht bestand fast nur in bem Ueberhören ber zum Auswendiglernen gegebenen nothwendigften Gebete und Lieder. Wahre Religiofität wurde immer feltener und konnte auch nicht burch ben Gottesbienst gefordert werben, ba biefer in ber alten, ben Meiften gang unverständlichen, Sprache gehalten murbe, und beghalb ohne alle Wirkung auf Geift und Gemüth bleiben mußte. Wie ganz anders fand es Medithar bei ben frankischen Miffionaren und bei benen, die eine europäische Erziehung genoffen hatten! Die vielseitige Bilbung berfelben und ihr frommer Eifer für bie Ausbreitung ihrer Lehre reizten ihn zur Nacheiferung, und bas Wert bes Clemens Galanus, Conciliatio ecclesiae Armenae cum Romana, welches ihm ber oben erwähnte Armenier Baulus in Erzerum lieh, überzeugte ihn von ber Wahrheit ber fatholischen Lehre, und bestimmte ihn, berfelben sich anzuschließen, und die von einem Miffionar beabsichtigte Bereinigung durch Unterricht und Gründung einer Miffionsanftalt zu beför= bern und allmählig herbeizuführen. Go gelangte fein Plan je länger befto mehr zur Er wollte zuvörderst das Studium der alten Sprache und der armenischen Alaffiter, namentlich ber Rirchenväter von Neuem beleben, und daburch frommen Sinn und mahre Religiosität in dem Bolke erwecken, zugleich aber auch eine Propaganda für bie römische Kirche, welche er als die einzig mahre erkannt hatte, gründen, und nächst= bem europäische Cultur und Wiffenschaft unter feinem Bolfe verbreiten. Er fchrieb ba= ber eine Grammatif und Lexifon ber armenischen Sprache, gab Commentare zu einzelnen biblifden Schriften herans, eine Religionslehre für Kinder, und nachft ben Evangelien und Pfalmen auch eine vollständige Bibelüberfetung, fowie er auch mehrere nütliche Schriften in bas Armenische übersette, ba er fich allmählig auch bie Renntnig bes Lateinischen und Italienischen angeeignet hatte. Bieles bavon murbe noch bei seinen Lebzeiten in ber von ihm angelegten Druderei in Benedig gebruckt, Underes erft nach feinem Tode. Seine Schüler, welche fich nach ihm "Mechithariften" nannten, fetten getreulich bas von ihrem Meister begonnene Bert fort. Gie ftubirten und ftubiren noch mit vielem Gifer bie verschiedenen europäischen Sprachen, bereicherten ihre Bibliothet mit ben beften Berken und Ausgaben, die in ben verschiedenen Ländern Europa's erschienen waren, erlernten auch die lateinische und griechische Sprache, und legten insbesondere eine Samm= lung armenischer Sandichriften an, welche durch die von ihnen ausgesandten Missionare allmählig fo bedeutend murbe, daß fie vielleicht jest alle andern Bibliotheken an Reichthum übertrifft. Dieses sette fie in ben Stand, im Jahre 1804 eine fritische Ausgabe ber armenischen Bibelübersepung, und nach und nach berichtigte Ausgaben ihrer Rlaffifer

zu veröffentlichen. (S. ben Art. Gregor ber Erleuchter.) Auch alte klaffische Uebersetzungen bes 5. Jahrh., besonders von solchen Schriften, beren Driginal verloren gegangen ift, wie Commentare des Ephraem Shrus, Schriften des Alexandriners Philo, die Chronik des Euse= bius, lettere beide auch mit lateinischer Uebersetzung zum Berständniß der europäischen Be= lehrten, wurden von ihnen herausgegeben. Sie publicirten treffliche Grammatiken und Lexika. ein ausführliches Werk über bie Geschichte ber Armenier, und einen Auszug baraus, übersetzten die geschichtlichen Werke Rollin's und andere nützliche Schriften aus bem Frangöfischen, Italienischen, Englischen und Deutschen in bas Armenische, schrieben Grammatiken biefer und anderer Sprachen zum Unterricht für die armenische Jugend, mathematische, medizinische und andere, namentlich theologische und ascetische Schriften, und waren auf diese Beise nach allen Seiten hin thätig, so daß ihre Atademie auch unter ben nichtunirten Armeniern großes Ansehen erlangt hat. - Leiber fand später eine Trennung unter ihnen ftatt. Ginige, Die, fo viel ich erfahren habe, mit ber Reuwahl eines Superiors nicht zufrieden waren, verliegen bas Rlofter im Jahr 1773 und gingen zuerst nach Triest, wo sie ein ähnliches Institut unter gleichem Namen gründes ten. Im Jahr 1810 wendeten fie fich von da nach Wien, wo fie noch jett für ihre Zwede durch Unterricht junger Armenier und Berbreitung nütlicher Werke thätig find. Ihre miffenschaftlichen Leistungen konnen sich aber bis jett wenigstens nicht mit benen ihres Mutterhauses messen, welches für die Erusca der Armenier angesehen wird, und zur Forderung feiner löblichen Zwecke durch den Patriotismus reicher Armenier fo bebeutende Unterftützungen erhalten hat, bag es auch in Padua und Paris Filialinstitute gründen fonnte. Petermann.

Mechthildis, die heilige, eine jungere Schwefter ber heiligen Gertrubis (f. b. Art. Bb. V, S. 100), aus bem alten und angesehenen Geschlechte ber Grafen von Sadeborn, murbe in der ersten Salfte bes 13. Jahrhunderts zu Gisleben in ber Graffchaft Mansfeld geboren. Als fie das Licht ber Welt erblidte, war fie fo gart und schwach, daß ihre Eltern, um die Erhaltung ihres Lebens beforgt, fie bald nach ber Be= burt von einem Priefter taufen ließen. Während fich ihr Körper in ben ersten Jahren ihrer Rindheit nur langfam entwidelte und zu Kräften gelangte, zeigte fich ihr Beift schon frühzeitig empfänglich für die Belehrung über religiöse und fittliche Gegenstände. Raum fieben Jahre alt, begleitete fie eines Tages ihre Mutter in bas von ber vaterlichen Wohnung nicht weit entfernte Kloster Rodersdorf, in welchem Ronnen nach ber ftrengen Regel des heiligen Benedittus lebten. Alles, mas fie hier fah und borte, machte einen fo tiefen Gindruck auf ihr frommes Bemuth, daß nichts fie bewegen konnte, das Kloster wieder zu verlassen, als die Mutter zur Rückkehr mahnte. Auf ihr anhal= tendes Bitten bei ihrer Mutter, sowie bei der Aebtissin und ben Ordensschwestern, er= hielt fie endlich die Erlaubniß, im Rlofter zu bleiben und später den Schleier zu nehmen. Mit unermudetem Gifer benutzte fie nun ben Unterricht ber Ronnen und unter= zog sich gewiffenhaft allen Pflichten, die ihr auferlegt wurden, um fie der Aufnahme unter die Zahl ber Alofterschwestern würdig zu machen. Dabei zeigte fie fich bienstfertig und freundlich gegen Jedermann, hülfreich gegen die Armen in ihrer Noth und liebevoll theilnehmend gegen Alle, die fie von Leiden und Befümmerniffen niedergebrudt fah. Obgleich ihre hohe Geburt und das Bermögen ihrer Eltern sie zu einem bequemen und glanzenden Leben berechtigte, legte fie boch fo wenig Werth auf baffelbe, baf fie fich mit ben einfachsten Speisen und ben geringsten, zum Theil icon abgetragenen und ausgebefferten Kleidern begnügte. So wuchs sie, frommen Andachts- und Tugendübungen hingegeben, in flofterlicher Ginsamkeit zur Jungfrau beran und wurde nach feierlicher Ablegung ber Orbensgelübbe als Nonne eingekleibet. Seitbem lebte fie mit bemunberungswürdiger Gelbstwerlängnung ausschließlich bem Dienste Gottes und ber Fürforge für bas Wohl ihrer Nebenmenschen. Ungeachtet fie fast unabläßig mit fcmerzlichen Körperleiden zu fampfen hatte, trieb ihr lebhafter Beift fie ftets zu immer neuer Thätigkeit. Täglich, wenn fie für fich in ber beiligen Schrift gelesen und gebetet batte, wohnte sie entweder dem Gottesdienste bei, oder sie beschäftigte sich damit, Andere zu unterrichten, Betrübte durch theilnehmenden Zuspruch auszurichten, oder Arme und Kranke zu besuchen, zu trösten und in ihrer Noth zu unterstützen. Auch geschah es nicht selten, daß Bornehme und Geringe, angezogen von dem Ruse ihrer Frömmigkeit und dem Glauben an die Kraft ihres Gebetes, aus der Nähe und Ferne zu ihr kamen, um sie um Rath und Trost in ihren Berlegenheiten anzusprechen. Allen, die sich ihr bittend nahten, eine hülfreiche Trösterin, blieb sie im Kloster zu Rodersdorf bis zum Jahre 1258, in welchem sie mit den übrigen Benediktinerinnen diesen ihr so lieb gewors denen Ausenthalt verlassen mußte und mit ihnen nach dem Kloster zu Helpede übersiesdelte. Hier starb sie, ihrer zunehmenden Kränklichkeit und Altersschwäche unterliegend, sanst und gottergeben.

Schon von Kindheit an zum Muftischen geneigt, war Mechthildis, gleich ihrer Schwester Gertrudis, häufig in eine fo glübende und tiefe Andacht versunken, bag sich ihr Geist lebhaft mit himmlischen Erscheinungen beschäftigte, von benen fie ihrer Um= gebung mit innigem Entzücken erzählte. Gleichwohl vermochten keine Bitten fie zu bewegen, diefelben felbst niederzuschreiben. Deshalb unternahm es wider ihren Willen einer ihrer vertrautesten Freunde, wenigstens die Mittheilungen, welche fie über ihre Bisionen in den letzten Jahren vor ihrem Tode machte, unter dem Titel: geistliche Gnaben und Offenbarungen nebst einer furzen Beschreibung ihres Lebens in lateinischer Sprache aufzuzeichnen. Diese mustisch-ascetischen Mittheilungen, welche nicht nur von einem tiefen religiöfen Sinne und einem reinen fittlichen Befühle, sondern auch von großer Belefenheit in der heiligen Schrift zeugen, haben nach ihrem Tode vielen frommen Gemüthern Erbauung gemährt und ihr felbst einen Ruhm erworben, ber fie ben Beiligen ber katholischen Kirche gleichgestellt hat. — Die beste Ausgabe ber Revelationes selectae s. Mathildis und gleichzeitig eine beutsche Uebersetzung von Dr. A. Beufer ift als gehnte Lieferung ber Bibliotheca mystica et ascetica, continens praecipua auctorum medii aevi opuscula 1854 zu Köln erschienen.

Eine andere Mechthildis, die ebenfalls in der römisch-katholischen Kirche als Heilige verehrt wird, stammte aus dem berühmten Geschlechte der Grasen von Andechst und zeichnete sich schon in zarter Ingend durch Frömmigkeit und Berachtung der Weltstreuden aus. Deshalb nahm sie, nachdem sie das gesetzliche Alter erreicht hatte, mit Genehmigung ihrer Estern, im Kloster Dießen in Bahern das Ordenskleid und wurde daselbst im Jahre 1153 von ihren Mitschwestern als die tüchtigste und würdigste unter ihnen einstimmig zur Aebtissin gewählt, mußte aber wenige Jahre später auf Befehl des Bischofs dem Ruse der Nonnen zu Evelstetten solgen, welche sie zur Aebtissin ihres gessunkenen Klosters verlangten. Zwar erward sie sich auch hier durch ihre ausgezeichnete Berdienste um das Kloster bald allgemeine Liebe und Berehrung; dennoch blieb ihre Anhänglichseit an das Kloster Dießen, wo sie die glücklichsten Jahre ihres Lebens zugesbracht hatte, so groß, daß sie daselbst zu sterben und begraben zu werden wünschte. Alls sie daher von einer Krankheit, von der sie versicherte, daß sie die letzte sehn werde, besfallen wurde, ließ sie sich dorthin bringen und vollendete wenige Tage darauf ihr frommes und thätiges Leben am 31. Mai 1160. Ihr Gedenstag ist der 10. April.

G. S. Klippel.

Mecklenburg. Während Kaiser Karl ber Große mit unermüdlicher Anstrengung zu bewirken suchte, daß die Sachsen das Christenthum annähmen, vereinigte er sich sogar mit den heidnischen Wenden, ohne irgend eine Bekehrung von ihnen zum driftlichen Gottesdienst zu verlangen. Wohl aber verrieth Karl, daß im Hintergrund seiner Seele der Plan lag, auch nach den Küsten der Oftsee hin das Christenthum zu verbreiten, als er die Absicht aussprach, in Hamburg ein Erzbisthum für den Norden zu gründen. Wie das Christenthum unter mannigsachen Schicksen endlich Singang in Mecklenburg gewann, darüber müssen wir auf den Artikel Obotriten verweisen. Erst unter Heinrich dem Löwen, unter dem Fürsten Pribislav II., nach dem Fall Rügen's durch Waldemar

und Absalon im Jahre 1168 ging bas Beibenthum in biefen Gegenden unter. Die Kraft ber Slaven war gebrochen, Medlenburg germanifirt und zum Christenthum geführt, auch burch bie Bisthumer Schwerin (Meffenburg) und Rateburg bem firchlichen Organismus einverleibt; beide Bisthumer gehörten zum Erzbisthum Samburg. zelne Theile bes Landes Medlenburg gehörten firchlich aber auch zu ben Diocesen ber Bifchofe von Savelberg, Brandenburg und Ramin. Die Claven erhielten fich in einigen Gegenden noch auf dem Lande, ohne Gemeinschaft mit den Deutschen zu haben, noch lange fand man wendische und beutsche Dorfer beffelben Ramens neben einander; Spuren diefer flavischen Bevölkerung haben sich noch bis jetzt erhalten. Seit bem Siege bes Chriftenthums zogen bann auch bald bie Monche in Medlenburg ein, zunächst bie Ciftercienfer, Die Rlöfter gründeten zu Doberan (1170), zu Dargun (1172) u. f. w. fpä= terbin die Bramonftratenfer. Die Bettelorden, vom Bolle die ichwarzen und grauen Monde genannt, ließen sich im 13. Jahrhundert in ben Städten nieber, in Rostod, Schwerin, Wismar und Barchim. Nur ein einziges, erft fpat gegründetes Aloster, bas erft unter Alexander VI. bestätigt murbe, besagen die Augustinereremiten zu Sternberg. Die Berpflanzung ber ichon entwickelten Rirche mit ihrem gefetzlichen Rarafter ließ feine eigenthümliche Entwicklung in Mecklenburg auffommen. Diefem Gange entsprach auch ber Nationalkarakter, ber weniger produktiv, besto forgfältiger bas Ueberkommene festzu= halten suchte. Die Geschichte ber romisch-katholischen Rirche in Medlenburg ftimmte mit ber bes gangen übrigen Deutschlands überein, die Babfte machten immer willfurlicher Eingriffe in die kirchliche Ordnung, die Bischöfe und die Beiftlichen verweltlichten, die Rirchenzucht erschlaffte, obschon ber widernatürliche Colibat ben größten Theil ber Beiftlichkeit zu Fall brachte; ber Gottesbienst verwandelte sich in ein Poffenspiel, indem auf der Rangel burch Buppen die heilige Geschichte dargestellt murde; statt auf ben lebendigen Gott fette man auf todte Reliquien und Beiligthumer fein Bertrauen, auf bas heilige Blut in Doberan und in Schwerin. Die blutende Hoftie zu Stern= berg brachte 27 Juden durch den Henker zu Tode und bewirkte, daß die Juden bis in bie Mitte bes 17. Jahrhunderts aus Medlenburg verbannt blieben, in Sternberg felbft fanden fie fich erst 1769 wieder ein. In den 16 Monches und 11 Nonnenklöftern Medlenburgs befanden fich gegen 500 Personen. Die gesammte Zahl ber Geiftlichen berechnete Gruse auf 14,000 Röpfe, mährend sie jett noch nicht einmal 500 beträgt. In bie Sande diefer Geiftlichkeit waren nach und nach ein beträchtlicher Grundbesitz und große Capitalien übergegangen. Auch in Medlenburg wurde ber Ablaghandel eifrig betrieben, auch wurden bedeutende Summen zusammengebracht: aber die Ablagframer in Medlenburg hatten Unglud, ber eine verlor fein Geld, dem andern wurde es in Dane= mark weggenommen. Gegen Ende des 15. Jahrh. fanten fich auch in Medlenburg Wielesiten und hufsiten ein, durch den Umgang mit ihnen angeregt lehnte sich Nitolaus Rug, ein Priefter zu Roftod, gegen ben Ablaghandel auf. Gin Student verkündigte laut auf ben Gaffen Erlöfung aus ber Gefangenschaft. Das Bolt nannte ihn einen Propheten, die Geiftlichen vertrieben ihn als einen Wahnfinnigen aus der Stadt. Auch Die Bartei der Sumanisten wurde durch Brofessor Ronrad Begel zu Rostock vertreten.

Die Reformation ging auch in Medlenburg von Luthers Schülern und Augustiner Mönchen aus. Als Medlenburgs Reformator verdient besonders genannt zu werden Joachim Küşker aus Dömig, nach seinem Stiefvater gewöhnlich Slüter genannt. Slüter war Prediger zu Rostock, ward durch die Gegner aus der Stadt verdrängt, durch Herzog Heinrich den Friedfertigen aber zurückgeführt. Seitdem ward die Zahl seiner Zushörer immer größer, alle übrigen Kirchen wurden immer leerer, nur Slüters Milde verhütete eine Berfolgung der katholischen Partei, 1528 verheirathete er sich, 1532 ward er von einem katholischen Priester Joachim Niedur durch einen Buchbinder vergistet. Sein Tod konnte die Reformation nicht mehr aufhalten, schon 1534 ward von dem Magistrat zu Rostock verboten, dem in der Umgegend noch fortwährenden Meßdienst beizuwohnen. Auch in den übrigen Städten Mecklenburgs, in Schwerin, Wismar,

Güstrow, Parchim und Sternberg traten begeisterte Anhänger ber reinen Lehre auf, aus ben Reihen ber Gegner selbst wurden beredte Bertheidiger ber Resormation gewonnen, während die Zahl der katholischen Partei sichtbar zusammenschmolz. Es war aber auch in Mecklenburg nicht immer lautere Frömmigkeit, was zu der Resormation hinzog.

Bon den Fürsten war Bergog Heinrich der Friedfertige der Reformation von Anfang an geneigt, boch mar er so vorsichtig, bag er weber an ber Brotestation ju Speier 1529, noch an der Unterschrift des Augsburger Bekenntnisses 1530 Theil nahm. Sein Bruder Albrecht ber Schone blieb bis an fein Ende 1547 ein Unhanger bes Papismus. 3m Jahre 1541 und 1542 ward von Herzog Beinrich die erste allgemeine Kirchenvisttation unter Leitung bes burch Luthers Empfehlung nach Medlenburg berufenen Superintendenten Riebling gehalten. Bon Riebling ift auch im Jahr 1540 die erfte eban= gelische Rirchenordnung zu Roftod gedruckt worden. Bei jener Rirchenvisitation wurden Die Reste ber übrigen Katholifen ermahnt, sich an Gottes Wort zu halten, aber nirgends gewaltsam abgesett, dies geschah bagegen, wo man Spuren Zwinglischer und wiedertauferischer Lehre fant. Erft 1550 ward auf bem Landtage zu Sternberg, nachbem bie Stände die Annahme des Interims formlich abgelehnt hatten, die Abichaffung des Babstthums zum Beschluß erhoben. Unter Beinrich bes Friedfertigen Rachfolger Johann Albrecht I. 1547-1576 trat die Regierung entschiedener für die Reformation auf. Johann Albrecht gehörte mit zu ben Fürsten, Die ben Raiser zu dem Baffauer Bertrage zwangen. Unter seiner Regierung wurden auch die Klöster aufgehoben, wodurch bem Babsithum ber lette Saltpunkt im Lande genommen ward. Bon bem Bergog Johann Albrecht ward im Jahr 1552 mit hinzugiehung Johann Aurifabers eine neue Kirchenordnung entworfen, und biese 1557 in's Niederbeutsche übersett. Die theologische Fakultät zu Roftod ichlog fich dem streng-lutherischen Lehrbegriff an, felbst der milde, umfaffend gelehrte Chytraus, durch den die Medlenburger Rirche auf die Geftaltung ber evangelischen Rirche Defterreichs wirkte, ber burch feine Schriften auch bie Bekannt= schaft mit ber morgenländischen Rirche im Abendlande zu erneuern suchte, ber Freund und Schüler Melandthons erflarte fich immer entichiedener fur Die ftreng lutherifche Fassung bes Lehrbegriffs. Es ift baber nicht zu verwundern, bag bei den Streitigkeiten der humanistisch-philippistischen Richtung mit der der strengen Lutheraner sich die Medlenburger Rirche beständig für biese lettere erklärte. Schon 1542 murde ein Beiftlicher ber Stadt Wismar Neverus wegen feiner Zwinglischen Anfichten abgeset; auf ähnliche Weise sprachen sich die kirchlichen Behörden bei jeder Gelegenheit aus. in bie Streitigkeit mit Dfiander fuchte Macius, ber gu biefem Zwed mitten im Binter ju Fuß von Bittenberg berbeigekommen war, Die Medlenburger Geiftlichkeit zu verwideln. Die strenge Sandhabung firchlicher Zucht von Seiten bes Professors zu Rostock, Tilemann Befibufius (f. b. A.), ber auf ber Rangel gegen bie Sonntagshochzeiten eiferte, weil badurch oft der Kirchenbesuch von 500-1000 Personen verhindert werde, hatte die Abfetzung beffelben zur Folge, freilich wurde fein in biefer Beziehung flauer Nachfolger, der Superintendent zu Rostock, Johannes Draconites durch die Geiftlichen so lange angegriffen, bis eine fürstliche Commission 1550 ihn feines Amtes entsetzte. Durch bie Annahme ber Concordienformel, die bis zum 26. November 1577 von 466 Bredigern und Schulrectoren unterschrieben ward, erhielt die ftreng-lutherifche Anficht firchliche Autorität. Obgleich Chutraus biefer Formel aufangs nicht geneigt war, ging boch ihre Unnahme, ohne daß Unruhen entstanden, durch. Widerspruch gegen fie erhoben nur einige Flacianer. Nach Maggabe ber Concordienformel ward burch Herzog Ulrich eine Revision ber Kirchenordnung vorgenommen, und biese 1602 herausgegeben; weil es nach bem Bojährigen Rriege an Eremplaren berfelben mangefte, murbe fie 1650 unveranbert auf's Reue gedruckt als die letzte ber Medlenburgischen Kirchenordnungen. Bon Anfang an hatte die lutherische Beiftlichkeit jede Annäherung der Reformirten und Anabaptisten, bie man beibe in eine Claffe fette, mit Gulfe ber Obrigkeit fern gu halten gesucht. Mitten im Winter 1554 murben bie unter ber fatholischen Maria ausgewanderten Engländer aus Rostock verwiesen, in Wismar zwar mit einigen Mennoniten, ja mit Menno Simonis felbst noch einige Zeit geduldet, aber schon 1555 mußten beide Parteien auch Diefe Stadt verlaffen. Diefelbe Strenge murbe auch fpaterhin in beiben Städten bewiesen. Bis zum Ende bes 16. Jahrh. gebrauchte Die lutherische Geiftlichkeit nicht ganz felten ben ihnen überlaffenen Bann; Die öffentliche Kirchenbufe marb in Schwerin erft 1753, in Strelitz erft 1773 aufgehoben. Die Kanzel mußte auch in Medlenburg bem Staate bienen, um allerlei burgerliche Angelegenheiten zur Anzeige zu bringen, ja oft wurde nach bem Gottesbienft die Bürgerschaft auf dem Rirdhofe zusammengerufen, worunter bie religiöfe Erbanung nicht wenig litt. Statt ber bofen Folgen bes Cölibats vor der Reformation führte jest die Ehe der Prediger fast eben fo unwürdige Berhältniffe berbei, es murbe nämlich balb allgemeine Sitte, bag bie Brediger in die Pfarre hineinheirathen mußten: es ging dies fo weit, daß man den Töchtern und Wittwen der Brediger die Expectang auf die nachste ihnen anstehende Pfarre ertheilte. Das Bild, bas von ber Medlenburger Geiftlichkeit im letten Biertel bes 16. Jahrh. entworfen wird, ift ein fehr trübes, und lehrt beutlich, bag bei einer fteifen verknöchernden Orthodorie der Segen der Reformation fehr bald verkummerte. Im Anfang des 17. Jahrh., 1613 fette ber Uebertritt bes Bergogs Johann Albrecht zur reformirten Rirche bas ganze Land in Bewegung. Durch den Guftrower Affecurationsrevers vom Jahr 1621 sicherte indeg ber Herzog die luth. Kirche, und als er 1636 ftarb, mard fein Sohn mit Gewalt ber Mutter entriffen und lutherisch erzogen, Die Guftrower reformirte Domfirche ward geschloffen, die Theilnahme am reformirten Gottesdienft ward mit Gelbbuffen belegt. Durch ben 30jährigen Rrieg marb bas Land entsetlich verwüstet, auf ben Dörfern hörte ber Gottesbienst wochen-, ja monatelang auf, gange Diftritte verödeten: aber auf bie firchlichen Berhältniffe übte Dies göttliche Strafgericht weiter keinen bleibenden Ginfluf. boch bereitete es einen empfänglichen Boben für bas praftische Chriftenthum und es fehlte dem Lande nicht an frommen Lehrern, Die dem Bolfe als Führer Dienten; babin gehören die Better Paul († 1633) und Johann Tarnow († 1629), Joachim Lütkemann (†1655.f. d. A.), Gottlieb Grofgebauer (†1661) und Johann Quistorp ber Jüngere (†1669). ber zuerst pia desideria für bie lutherische Kirche aufstellte, vor allen aber ift zu nennen Beinrich Müller († 1675. f. d. A.). Dennoch fand ber bald barauf auftommende Bietis= mus in Medlenburg feinen empfänglichen Boben, vielmehr mart er hier auf's Seftigfte bekampft von dem gelehrten Prof. zu Rostock, Joh. Fecht († 1716), der 1705 Bedenken trug, Spener felig zu nennen. Die überall in Deutschland hervorbrechenten Bewegun= gen zeigten fich in Medlenburg erft fpat, erft 1733 zu Dargun. Alls bie Zeit bes Bietismus fast überall zu Ende ging, da erft erhob berfelbe, begünstigt von bem Bergog Friedrich feit 1756, in Medlenburg fein Saupt. Theils aber hatte diefe Richtung felbst feine Lebenstraft mehr, theils wurde sie vertreten von Leuten wie Ferdinand Ambrofius Fibler, ber zu Samburg von der katholischen Kirche zur lutherischen übertrat, megen Betrügereien seines Amtes entsetzt ward und als Schullehrer in Altona sein Leben beschloß; theils hatte der Pietismus auch damals schon zu tämpfen mit der ungläubigen Aufklärung, die seit der Regierung Friedrich Frang I. 1785 auch vom Hofe begunftigt ward. Gegen Ende bes 17. Jahrh. unter Friedrich Wilhelm mar es endlich reformirten Flücht= lingen aus Frankreich gelungen, eine Gemeinde zu Butow bilben zu burfen, bie feitbem in aller Stille für fich bestand ohne Ginfluß auf bas übrige Land. Schon früher hatte die lutherische Rirche zu ihrem Schrecken erleben muffen, daß einer der Berzoge, Chriftian Ludwig I. im Jahr 1663 zum Katholicismus übertrat. Die Jesuiten suchten biese gunftige Gelegenheit zu benuten, murben aber von bem Berzoge felbst in Schranken gehalten. Mit dem Tode beffelben im Jahr 1692 hörte ber fatholische Gottesbienft in Schwerin auf, oder ward doch nur als Privatgottesdienft erlaubt. Erft unter bem bespotischen Herzog Karl Leopold murbe ben Jesuiten ber Bau einer Kapelle zu Schwerin geftattet, bagn kam 1810 eine zweite katholische Kirche in Ludwigsluft. Doch 1846 ift bestimmt, daß nur drei katholische Geistliche im Lande fungiren follen, und zwar nur

beutsche Weltgeistliche. Vorgeschlagen werden die Priefter vom Bischof, bestätigt von ber Regierung nach einer Brufung über ihre Berfönlichkeit und ihre Bildung.

Um die Ordnung in der lutherischen Kirche aufrecht zu erhalten, war seit 1571 ein fürstliches Consistorium errichtet, außerdem gab es seit 1566 ein Consistorium für die Stadt Rostock und ein anderes seit 1568 für die Stadt Wismar. An der Spitze der Geistlichen standen Superintendenten, die in ihrem Kreise jährlich Synoden halten sollten, allgemeine Synoden sollten der Fürst und das Consistorium berusen. Den Superintendenten wurden seit 1671 zur Ergänzung beigegeben Praepositi, in Schwerin früher Senioren genannt. Die Klagen über die Besugnisse der Superintendenten erreichten ihren höchsten Punkt unter Karl Leoposd 1713 — 1747. Dieser ließ diesels ben nicht von seiner Seite und entzog sie dadurch ganz ihren kirchlichen Pflichten, neuerwählte Prediger warteten vergeblich auf Ordination und Einführung, Candidaten drängten sich eigenmächtig als Prediger auf; erst mit dem Tode des Fürsten endigte diese Berwirrung. Im Ansang seiner Regierung war auf seinen Besehl ein neuer Landeskatechismus ausgearbeitet, der im Jubeljahr 1717 herauskam und noch jetzt als solcher gilt. Ein Consirmations-Formular war schon 1694 herausgegeben, nachdem schon 1681 die Einführung der Consirmation vom Herzog Gustav Abolph besohlen war.

Be mehr man unter Bergog Friedrich einem unempfänglichen Geschlecht eine reli= giöse Form hatte aufdringen wollen, besto rascher entfernte man sich von jeder Rirch= lichkeit, sobald biefer Zwang aufhörte, ja ber Rationalismus gelang in Medlenburg bald zu folder Blüthe, daß felbst die ihn begünstigende Regierung sich veranlagt fah, einzulenken und die fich fo fehr verweltlichende Geiftlichkeit bei ber positiven Religion zu erhalten suchte. Auch blieben unter ber Regierung Friedrich Frang I. 1785-1817 bie alten firdlichen Institutionen bestehen, nur für die Hofgemeinden wurde 1794 ein rationa= liftisches Gesangbuch eingeführt. Seit 1818 regte fich zuerst wieder in Medlenburg driftliches Leben, bas aber weder von ber Regierung noch im Allgemeinen von ber Geiftlichkeit beforbert ward, und fich baber nur langfam Bahn brach. Nachbem ber Rationalismus allmählich abgestorben war, suchte die Regierung unter dem Großherzog Friedrich Franz II. seit 1842, geleitet von dem Oberkirchenrath Kliesoth, Gemeinden und Beiftlichkeit zur lutherischen Rirche mit ernfter Entschiedenheit zurudzuführen. ift bas im Gangen gelungen, und zwar zu ftrenger Saltung ber alten lutherischen Symbole, fo bag auch biesmal wieder ber firchliche Geift mehr als Gefet übertragen ward, benn fich von innen entwidelte. Innerhalb ber Landesfirche felbst marb bagegen Widerspruch erhoben von Mich. Baumgarten, Professor zu Rostod, auf beffen Streitschrif= ten wir verweisen \*). Bu einer Union mit ber reformirten Rirche fehlte jedes Bedürfnig; aber auch die Regierung sprach sich schon früher bestimmt gegen eine solche aus. Die Baptiften, die fich, feitdem in ben Gemeinden bas Bewußtseyn bes Chriftenthums von Neuem erwachte, in Medlenburg einfanden, konnten ungeachtet aller ftrengen Magregeln gegen sie nie wieder gang vertrieben werden. Dem neuesten Bersuche der katholischen Rirche, in Medlenburg größeren Spielraum zu gewinnen, ift man mit Entschiedenheit entgegengetreten. Die Mitglieder ber katholischen Gemeinden burfen fich in geiftlichen Dingen an ben Bijchof von Osnabrud wenden, unter bessen Aufsicht bie katholischen Beiftlichen ftehen, aber eine weitere Befugnig ift ihm nicht geftattet.

Im Großherzogthum Medlenburg-Strelitz, das 1701 durch den Hamburger Vergleich von Schwerin getrennt ward, blieb das Rostocker Consistorium die oberste kirchliche Behörde für beide Länder. In den Zeiten der Verwirrung während der Regierung Karl Leopolds wurden jedoch eigene Consistoria zu Neustrelitz und Ratzeburg er-

<sup>\*)</sup> Wie bekannt, ift Baumgarten seitbem, angeblich wegen Seteroboxie und ftaatsgefährlicher Grunbfätze, seiner Stelle enthoben worben. Bereits hat v. hofmann in einer eigens erschienenen Beleuchtung (Nörblingen 1858) bas Consistorialgutachten gegen Baumgarten einer eingehenden Kritit unterzogen, und bie Grunblosigfeit jener Anklagen bewiesen.

richtet, bas lettere aber 1814 wieder aufgehoben. Die firchliche Entwicklung folgte auch hier der allgemeinen in Deutschland, ohne jedoch so scharf wie in Medlenburg-Schwerin hervorzutreten, weber in Bezug auf ben Pietismus noch Rationalismus.

Die gegenwärtigen firchlichen Berhältniffe in Medlenburg find folgende. Die Bevölkerung im Großherzogthum Schwerin gahlt 541,091 Seelen, barunter find 3300 Juben, gegen 600 Ratholiken in ben beiben Gemeinden zu Schwerin und Ludwigsluft mit 3 Predigern, ferner 160 Reformirte mit einem Prediger zu Butow. Die lutherifche Rirche wird geleitet von ber Abtheilung bes Ministeriums für die geiftlichen Un= gelegenheiten mit Ausnahme ber aus ber Eigenschaft bes Großherzogs als Bischofs bervorgehenden Befugniffe und Pflichten, die von dem Oberkirchenrath ausgeübt werden. Der Oberkirchenrath steht unmittelbar unter bem Landesherrn. Rirchengerichte find bas Consistorium zu Rostock, bas aus einem Direktor, 3 Rathen und 5 Procuratoren besteht, ferner die Chegerichte zu Rostock und Wismar. An der Spitze der Geiftlichen stehen 6 Superintendenten zu Doberan, Guftrow, Malchin, Parchim, Schwerin und Bismar, ihnen untergeordnet sind die Probste (Praepositi), die auf folgende Beise vertheilt find:

```
Bu ber Superintendentur Doberan gehören 51 Prediger und 60 Kirchen, nämlich
              in der Brapositur Butow
                                            10 Prediger, 12 Rirchen.
                               Doberan
                                             11
                                                         10
                               Lübow
                                              7
                                                          7
                                              7
                               Marlow
                                                         11
                               Ribnit
                                              8
                                                          7
                               Schwaan
                                              8
                                                         13
Bu ber Superintendentur Buftrow gehören 69 Prediger und 81 Kirchen, nämlich
              in der Präpositur Bütow
                                          13 Brediger, 13 Rirchen.
                               Gnoien
                                             11
                                                         10
                               Goldberg
                                              8
                                                         10
                               Güstrow
                                              6
                                                          4
                               Arakow
                                              7
                                                         13
                               Lüssow
                                              7
                                                          8
                               Sternberg
                                              9
                                                         15
                               Teterow
                                              8
                                                          8
In der Superintendentur Malchin find 67 Prediger und 131 Kirchen, nämlich
              in ber Brapositur Neukalden
                                            10 Prediger, 13 Rirchen.
                               Malchin
                                              9
                                                         14
                               Malchow
                                              9
                                                         16
                               Benglin
                                             11
                                                         28
                               Röbel
                                             13
                                                         30
                               Stavenhagen
                                             10
                                                         20
                               Waren
                                             5
                                                   "
                                                         10
In der Superintendentur Parchim sind 63 Prediger und 115 Kirchen, nämlich
              in der Prapositur Crivit
                                            10 Brediger, 26 Rirchen.
                              Grabow
                                            10
                                                         13
                               Lübz
                                             8
                                                         17
```

Ludwigsluft **1**0 14 Neustadt 7 14 Parchim 11 20 Blau 7 11 " 11

In ber Superintenbentur Schwerin find 67 Prediger und 72 Rirchen, nämlich in ber Prapositur Boizenburg 6 Prediger, 8 Rirchen.

> Gabebuich 10 8 Grevismühlen 9 8

| in | ber | Präpositur | Hagenow    | 6  | Prediger, | 7  | Kirchen. |
|----|-----|------------|------------|----|-----------|----|----------|
| 11 | "   | 11         | Klüţ       | 6  | 11        | 6  | "        |
| ,, | "   | 11         | Medlenburg | 8  | "         | 12 | "        |
| 11 | 11  | "          | Schwerin   | 12 | "         | 14 | 1/       |
| 11 | 11  | "          | Wittenburg | 10 | 11.       | 9  | 11       |

In der Superintendentur Wismar befindet sich nur die Präpositur Wismar mit 9 Prebigern und 9 Kirchen. Das Ministerium zu Rostock, das zu keiner Superintendentur gehört, zählt 8 Prediger an 5 Kirchen. Die Summe aller Prediger inclusive der Superintendenten und Hosseistlichen ist 338 an 476 Kirchen. Die Zahl der Hülfsprediger ist 16, die der Candidaten 26.

In Medlenburg-Strelit sind bei einer Bevölkerung von 99,628 Seelen nur 50 Katholiken und ungefähr 800 Juden, alle übrigen Sinwohner gehören zur lutherischen Kirche. Die oberste kirchliche Behörde ist das Consistorium zu Neustrelit, bestehend aus dem Superintendenten, einem Stadtpfarrer und dem weltlichen Director. Unter dem Superintendenten stehen folgende 7 Synodalkreise, jeder von ihnen geführt von einem Bräpositus.

| 1) | Die | Neustreliter        | Synote | zählt | 9  | Pfarreien, | 8  | Filiale, | <b>1</b> 0 | Prediger. |
|----|-----|---------------------|--------|-------|----|------------|----|----------|------------|-----------|
| 2) | "   | Reubrandenburger    | 17     |       | 11 | "          | 13 | "        | 11         | , ,,      |
| 3) | 11  | Friedländer         | "      | 11    | 11 | "          | 12 | "        | 12         | "         |
| 4) | "   | Stargarder          | 11     | "     | 10 | "          | 20 | "        | 10         | "         |
| 5) | #   | Woldegfer           | "      | "     | 9  | 11         | 15 | "        | 10         | 11        |
| 6) | 11  | Wesenberg=Mirowsche | "      | "     | 6  | "          | 11 | 11       | 6          | "         |
| 7) | 11  | Ratzeburger         | "      | "     | 8  | "          |    | tr       | 10         | 11        |
|    |     |                     |        |       | 64 | 11         | 79 | ,,       | 69         | 11        |

Für die kirchliche Ordnung im Fürstenthum Ratzeburg besteht eine beständige Commission, gebildet von dem Probst (dem Pastoren am Dom) und einem Justizbeamten. Diese Commission steht unmittelbar unter der Regierung.

Bergleiche die Staatsfalender von Mecklenburg-Schwerin 1856 und Mecklenburg-Strelit 1856. Julius Biggers Kirchengesch. Mecklenburgs. Parchim u. Ludwigslust 1840. Ernst Boll, Geschichte Mecklenburgs mit besonderer Berücksichtigung der Eulturgeschichte Thl. 1. 2. Neubrandenburg 1855. 1856. Krabbe, die Universität Rostock im 15. u. 16. Jahrh. 2 Thle. Rostock 1854. A. Tholuck, das akademische Leben des 17. Jahrh. Halle 1854. S. 100 ff.

Medardus, der heilige, erwarb sich als Bischof von Novon und Tournah durch feinen raftlofen, aufopfernden Gifer für die Berbreitung und Befestigung bes Chriftenthums in seinem Baterlande einen weitgefeierten Ramen. Geboren um bas Jahr 465 zu Beromandum, einer bedeutenden Stadt der Beromanduer in der jetigen Biccardie, wo fein Bater, ber edle Franke Nectardus, in großem Ansehen ftand, verlebte er die Jahre seiner Rindheit im elterlichen Saufe unter ber forgfamen Bflege feiner Mutter Protagia, einer gebildeten Frau aus einer alten römisch-gallischen Familie. Kaum war er aber in's Anabenalter getreten, als seine Eltern ihn der Schule seiner Baterstadt übergaben, in welcher er sich bald vor seinen Mitschülern burch Fleiß und Frommigkeit auszeichnete und einen fo mildthätigen Ginn bewies, dag er oft bie für ihn bestimmten Speisen unangerührt ließ, um sie unter die Armen bes Ortes zu verthei= Ien. Auf folche Beife für ben geiftlichen Stand murdig vorbereitet, erhielt er ale Jungling öffentlich die Priefterweihe, nachdem ihn ber Bifchof ber Stadt furz vorher unter feinen Alerus aufgenommen hatte. Um das Jahr 530 bestieg er als Nachfolger besselben ben bischöflichen Stuhl, verlegte aber bald barauf ben Bischofssitz von Beromandum nach bem beffer gelegenen und gegen feindliche Angriffe geschützteren Novon. Nach bem Tobe des Bischofs Cleutherius wurde er um das Jahr 532 zugleich zum Bischofe von Tour= nah gewählt und verwaltete seitdem noch 15 Jahre hindurch beide Diöcesen mit segens= reichem Erfolge, indem er feine Thätigfeit vorzüglich ber Bekehrung ber Beiden und

Medien 231

ber Befestigung bes Glaubens unter ben Beidenchriften in Gallien widmete (vrgl. vita s. Medardi auctore Radbodo episcopo, c. 3. n. 19-21 bei Bolland). Gein chenso reiner als frommer Lebenswandel und die ausbauernde Standhaftigkeit, mit welcher er bie Leiben und Rampfe für bie Beförderung des driftlichen Glaubens ertrug, erwarben ihm einen wohlverdienten Platz unter den beiligen Bekennern der tatholischen Rirche. Er ftarb nach ber Angabe ber Bollandiften höchst mahrscheinlich im Jahre 545, innig verehrt und betrauert in ber Rabe und Ferne von Allen, Die ihn kannten. Seine jährliche Gedächtniffeier in der fatholischen Kirche fällt auf ben 8. Juni. Gregor von Tour fagt voll Bewunderung feiner Thaten von ihm (lib. IV. c. 19): "Bur Zeit bes Königs Chlotar († 561) ftarb auch ber Bifchof Medardus, ber Beilige Gottes, nachbem er seinen Lebenslauf in guten Werken vollendet hatte, hochbetagt und hervorleuch= tend burch heiligen Bandel. Der König Chlotar bestattete ihn mit großen Ehren in ber Stadt Soiffons und begann eine Rirche über feinem Grabe zu bauen, welche fein Sohn Sigibert nachher vollendete und einrichtete. Bei dem beiligen Grabe bes Bifchofs faben wir Teffeln und Banden von Gefangenen zerbrochen und zerriffen liegen, welche bis auf ben heutigen Tag bort am Grabe bes Beiligen zum Zeugniß seiner Wunderfraft aufbewahrt werden. Als ein Beispiel Dieser Bunderfraft erzählt ferner Gregor (lib. V, c. 49) aus feinen eigenen Erlebniffen, bag im Jahre 579 auf einer Synobe zu Soiffons ein gemiffer Modeftus ergriffen, gefoltert, gegeißelt und in ben Rerter geworfen fen. Als aber hierauf ber Unglückliche zwischen zwei Bächtern in Retten und Blod gefeffelt bagelegen hatte und bie Wachter um Mitternacht eingeschlafen maren, habe er fich im Gebete zu bem herrn erhoben und ihn angefleht, daß seine Allmacht ihn in feinem Elende beimsuche, und er, ber unschuldig in Banden läge, burch bie Sulfe bes heiligen Martinus und Medardus befreit werden möchte. Da wären alsbald seine Fesseln gebrochen, ber Blod geborsten, und die Thuren hatten fich geöffnet, worauf ber unschuldig leidende Modestus in die Kirche des heiligen Medardus getreten fen, in welder gerade Gregor mit einigen anderen Geiftlichen in jener Nacht gewacht habe. Auch die beiden Biographen des Medardus, Benantius Fortunatus und Radbodus führen, ber Anschauungsweife ihrer Zeit getren, jum Beweise feiner Bunderfraft an, daß er wiederholt von Dieben bestohlen dieselben jedesmal auf wunderbare Weise gezwungen habe, das Geftohlene ihm wiederzuzustellen.

Neben der Kirche, die über dem Grabe des hl. Medardus in Soissons erbaut war, und welche Fortunatus in der Lebensbeschreibung des Heiligen als eine besonders prachtvolle Basilika schildert, erhob sich bald auch ein viel besuchtes und mit reichen Schenkungen ausgestattetes Kloster. Hier fanden in den geweihten Räumen der Kirche die Könige Chlotar und Sigibert, als Gründer und Erbauer derselben, ihre Grabstätten. Sine unwersiegbare Duelle des Reichthums eröffnete sich dem Kloster wie der Kirche, als im Jahre 826 der Pahft Eugenius II. durch den Abt Hildvin die Gebeine des hl. Märthrers Sebastian dahin schickte, und die karolingischen Könige seit dieser Zeit in Soissons nicht nur oft die wichtigsten Staatsgeschäfte vornahmen, sondern auch daselbst häusig angesehene Versammlungen der geistlichen und weltlichen Großen des fränkischen Reiches hielten (vrgl. Perz, Monum. Hist. Germ. T. I. u. II. an verschiedenen Stellen, welche im Index Rerum genau verzeichnet sind). — Die beste Ausgabe der Lebensbeschreibungen des hl. Medardus besindet sich in den Acta Sanctorum unter dem 8. Juni.

G. S. Klippel.

Medien, ή Μηδία, hebr. Ἰ, was sowohl das Land als das Bolf bezeichnet, von welchem letzteren der Einzelne Ἰ, heißt, Dan. 11, 1. Das hebr. Wort entspricht ganz dem Mad, Máda der Keilinschriften (f. Lassen, Altpers. Keilinschriften S. 63) und wird gewiß am richtigsten, gegen andere Muthmaßungen bei Wahl, Asien. S. 533, durch v. Bohlen zu Gen. 10, 2. S. 117. aus dem Sanskritischen madhja die Mitte als "das Land der Mitte" erklärt, was schon Polyb. V, 44. andeutet, wenn er bemerkt, daß nach der Meinung der Medier ihr Land περί μέσαν την 'Aslav liege, obgleich die

232 Medien

Meinung wohl mehr auf die Mitte der Erde geht, wie ja nicht blog die Chinesen, sonbern auch andere Bolfer Ufiens ihr Land für den Mittelpunkt ber Erbe hielten, vergl. Sipig, Jesaja. S. XXI. Dies Mebien nun ift bei ben Alten (f. Ptolem. Geogr. VI, 2. Strabo XI, S. 522 ff. Plin. VI, 21. Bochart, Phaleg. III, 14. S. 219 ff. Mannert, Geogr. ber Griechen und Romer V, 2. S. 115 ff. Forbiger, Alte Geogr. II, S. 586 ff. Rosenmüller, Alterthumsk. II, 1. S. 276 ff.) das Land füdlich vom cafpischen Meer, gegen Guten von Sufiana und Berfis, gegen Often von Parthien und Shrkanien, gegen Norden vom cafpischen Meer, gegen Besten von Armenien und Affprien begrengt, und umfaßt somit die heutigen Provinzen Berfiens: Aferbeibichan, Ghi= lan, den Westen von Masenderan und Graf el Abschem (über biese Gegenden f. Ritter, Erdfunde, Bd. VIII. IX.). Gang Medien ift Gebirgsland, von mehreren Zweigen bes Taurus und Antitaurus umgeben und burchschnitten, beffen Fruchtbarteit und Biehreichthum schon die Alten einstimmig rühmen (Polub. V, 25. 44. Ammian. 23, 6). Es zerfällt in drei Haupttheile, beren westlicher, an Armenien stogend, den Ramen Atropatene, 'Ατροπατηνή oter 'Ατροπάτιος Μηδία, jest Aferbeidschan, b. i. Fenerland, von den zahlreichen Naphthaquellen (Ritter IX, S. 763 ff.) führt, das wildeste und zugleich lieblichste Alpenland im Nordwesten Grans. Der südwestlichste Theil besselben längs des Grenzgebirges gegen Armenien und Affprien hieß Matiana oder Martiana, in beffen Gebiet ber große Salzfee Spauta ber heutige See von Urmijah liegt. Gud= lich und öftlich ftogt baran bas eigentliche Medien, gewöhnlich Grogmedien, ή μεγάλη Μηδία genannt, mit ben Landschaften Choromitrene, Cambadena oder Bagiftana, Nifaja, welche die durch ihre Pferdezucht berühmte Rifaischen Gefilde enthielt (Ritter IX, 363-367) und Rhagiana. Es entspricht dem heutigen Brat el Abschem عراق العجم,

perfland" (Pergland" ), perf. Kuhiftân (Pergland" (Pergland" ), perfland" (Pergland" ), perfland (Pergland" ), perfland (Pergland" ), perfland (Pergland" ), perfland (Pergland ), perfland (Pergland

im Mittelalter mar Rai 👸 eine ber größten Städte Afiens und Refibeng mehrerer mu=

hammebanischer Fürsten. Seit dem Sinfalle der Tartaren im 12. Jahrh. sind nur noch ausgebreitete Ruinen von ihr, wenige Meilen sübl. von Teheran, übrig; Ritter Br. VIII. S. 595—604. Den dritten Haupttheil Mediens bildet die Küstengegend am kaspischen Meer, heiß, fruchtbar und höchst ungesund, das jetzige Ghilan und Masenderan; es war nie den medischen Herrschern unterthan, sondern von freien, wilden Bergvölkern, den Kadussern, Gelen, Marden u. A. bewohnt. Die Meder, Modol, werden in der Bölkertassel 1 Mos. 10, 2. zu den Rachkommen Japhets mit Recht gerechnet, denn sie gehören dem arischen Stamme an (nach Hervol. VII, 62. hießen sie früher selbst "Agod), wie ihre Sprache, von der wir in den medischeperssischen Keilinschriften einen Ueberrest haben (s. Lassen, a. a. D. S. 12), darthut. In den ältern Zeiten werden sie als tapfere Krieger, besonders als geübte Bogenschützen, geschildert, Hervol. V, 49. VII, 61. Strab. S. 525, womit die Schilderung des Propheten Jesaja 13, 17; 21, 2 ss. übereinstimmt. Später,

Medien 233

als Runft und Gewerbfleiß bei ihnen Eingang gefunden hatte, arteten fie aus und gaben fich einer großen Weichheit und lleppigkeit in Lebensweise, Rleidung u. f. w. hin, Xenoph. Cyrop. I, 3, 2. 8, 1, 41. Heeren, Ideen. I, 215. 307. Ihre Religion mar Sternendienst (Strabo S. 732; Rhobe, Die hl. Sage ber Baktrer, Meber und Perfer. Frankf. a. Mt. 1820. 8.); ihre Priefter, Die Magier (f. b. Art.) bilbeten einen Stand, der feine Weisheit, sowie bestimmte priesterliche Gebräuche in den Familien vom Bater auf ben Sohn forterbte und von ten Medern zu ten Berfern überging (Dunder II. S. 377, 384, 428 ff.). Im A. T. erscheinen bie Meber, außer in jener Notiz ber Genefis über ihre Abstammung, querft als Unterthanen bes affyrifden Ronigs Calmanaffar, 2 Kon. 17, 6., welcher Die aus Samarien weggeführten Ginwohner in Die Städte Mediens verpflanzte, c. 720 v. Chr.; bann gur Zeit Rebutadnezars als ein eigenes Bolt unter Königen, Jef. 13, 17. Jerem. 25, 25; 51, 11. 28., mit Babylon zum Untergange Ninive's verbunden; weiterhin feit Chrus meift nur im Berein mit ben Berfern Dan. 5, 28; 6, 9. 13. 15; 8, 20. Efther 1, 3. 14. 18; 10, 2. Judith 16, 12. Mit Berfien murbe Mebien von Alexander unterworfen, nach beffen Tode es bem neuen sprischen Reiche zufiel, 1 Makt. 6, 56., von welchem es an bas parthische Reich, 1 Makt. 14, 2. Strabo S. 745. Joseph. Alterth. 20, 3, 3. Kam und beffen weitere Schicksale theilte. Was die alte Geschichte ber Meber nach ben Radrichten ber Rlaffifer betrifft, so ist dieselbe wegen der Verschiedenheit der Angaben namentlich des Atesias und des Berodot nicht ohne Dunkel und Schwierigkeit (vergl. U. Huber, de aetat. Assyrior. et regno Medor. diss. 7. Franccq. 1663. 8. W. Hupfeld, de vetere Medorum regno. Rint. 1843. 4.), welche aber neuerlich Dunders Untersuchungen (Geschichte bes Alterth. II. S. 423-442) wohl für immer befeitigt haben. Hiernach gestaltet fich in ber Rurze biefe Geschichte also: Schon in ber erften Sälfte bes 13. Jahrhunderts v. Chr. finden wir die Meder unter königlicher Herrschaft, da c. 1230 Ninus den König der Meder Pharnes besiegt und mit feinem Weibe und sieben Kindern an's Rreuz schlägt. (Diod. II, 1.). Unter affprischer Gerrschaft blieben nun bie Meber c. 500 Jahre, bis ber ver= unglüdte Bug Sanheribs nach Sprien ihnen Beranlaffung gab, fich von bem Joche ber Affprer zu befreien 714 v. Chr. (Dunder I, 275 f. 455 f.), worauf fie bald nachher 708 v. Chr. burch bas Bedurfnig einer einheitlichen Leitung getrieben fich in Dejokes einen einheimischen Berricher gaben. Wenn Diobor (II, 32) nach Rtesias vor biefent Dejokes, ben er Artaus nennt, noch fünf andere medifche Ronige aufführt und bem erften berfelben Arbakes die Befreiung der Meder von der affprischen Herrschaft, sowie bie Thaten bes Rhagares zuschreibt, so ist bies ein Irrthum, ber sich baraus erklärt, daß jene fünf Namen nur affprische Statthalter oder Unterkönige bezeichnen und Kteffas ben erften berselben irrthumlich fur ben Befreier ber Meber nahm (Dunder I, S. 489. Anm. II. S. 432. Anm.). Dejokes gelang es, die Ordnung im Innern bergustellen und in 53jähriger Regierung (708-655) die Macht Mediens fo weit emporzuheben und zu kräftigen, daß fein Sohn Phraortes (in den Inschriften Fravartisch, 655-633) große Eroberungen machen (er unterwarf die Perfer, Parther, Hyrkanier und Baktrer), ja fogar einen Angriff auf Affprien felbst unternehmen konnte, bei dem er aber eine Dieberlage erlitt und mit bem größten Theile seines Heeres in ber Schlacht blieb, 633. Sein Sohn Rhagares (Uwakschatara) griff, um ben Tod bes Baters zu rächen, bie Affprer fogleich wieder an, schlug fie und schloß Ninive ein, mußte aber die Belagerung aufheben, um ben Schthen fich entgegenzuwerfen, beren Schwärme bamals in Iran ein= brachen und verheerend bis an die Grenzen Aegyptens vordrangen. Die Meder unter= lagen, boch gelang es Rhagares, im Jahre 620 einen großen haufen der Feinde zu schlagen und sein Land von ihnen zu befreien. Er gewann bald die Herrschaft über alle Bölker wieder, welche fein Bater einst unterworfen hatte, und fügte neue Eroberun= gen hinzu, indem er Armenien und Rappadocien unterwarf und fünf Jahre hindurch mit ben Lubern Rrieg führte, bis in einem durch Nabopolaffar von Babulon und Suennefis von Cilicien vermittelten Frieden 610 v. Chr. ber Salus als Grengfluß zwifchen 234 Medler

bem Reiche ber Meber und Lyber sestgestellt wurde (Duncker I, 486). In Berbindung mit Nabopolassar wandte er sich hierauf gegen Ninive; es wurde erobert und zerstört, 606 und dadurch dem assuciéen Reiche ein Ende gemacht (s. d. Art. Ninive). Nabopolassar und Kyazares theilten sich in die neue Eroberung. So brachte Kyazares Mestein auf den Sipsel seiner Macht; seine Herrschaft reichte vom Halps bis zum Indus. Die Frucht seiner dreißigiährigen kriegerischen Anstrengungen scheink Kyazares in den letzen Lebensjahren in Ruhe genossen zu haben. Er hinterließ bei seinem Tode 593 v. Shr. Medien als das mächtigste Reich Assen. Er hinterließ bei seinem Tode 593 v. Shr. Medien als das mächtigste Reich Assen. Er hinterließ bei seinem Tode 593 v. Shr. Weidelich und grausam diese Macht nicht zu erhalten verstand, sondern vom Kyros gestürzt wurde (s. d. Art. Cyrus Bd. III. S. 228 f.), von welcher Zeit an die Perser an die Stelle der Meder traten. Bon medischen Königen werden in der Bibel erwähnt: 1) Arphaxad, Judith 1, 1. s. oben Bd. I. S. 522. 2) Darins der Meder, Dan. 11, 1. s. Bd. III. S. 296. 3) Arsaces, König von Medien und Perssien, 1 Mass. 14, 2. s. Bd. I. S. 522.

Medler, Mitolaus, ift von Luther unter feine brei achten Schüler gerechnet worden. Er ist im Jahre 1502 geboren zu Hof im Boigtlande, studirte in Erfurt und Wittenberg, wo er Borlefungen über bas alte Testament und Mathematik hielt; als reisender Mathematifer fam er von Arnstadt und hof nach Eger, gründete dort eine Schule, wo er ben Jungen auch Luthers Lehren beibrachte; barüber mit bem Magistrat in Conflitt, nahm er eine Lehrerstelle in seiner Baterstadt an, zu der er 1530 eine Brebigerstelle erhielt; er prebigte aber zu scharf und mußte 1531 die Stadt verlaffen\*). Er begab fich birekt nach Wittenberg, wo er als Diakonus feche Jahre blieb; Luther ließ sich im Predigen oft von ihm vertreten, und meinte, jener seh ein volles Faß, das überall ausflöße, wo man es öffne\*\*); bei Joachims I. Gemahlin, die in Wittenberg Zuflucht gefunden hatte, war er Hauskaplan. Zugleich mit Hieronymus Weller wurde er 1535 zu Kreuzerhöhung Doktor der Theologie und disputirte unter Justus Jonas über Gefetz und Glauben\*\*\*). 1536 kam er als Superintendent nach Naumburg. Hier hatte er beinahe jedes Jahr einen Streit+), besaß aber die Liebe der Gemeinde++), und war auch bei den evangelischen Fürsten geachtet. Morit von Sachsen zog ihn mit Luther, Cruciger u. A. bei ber Evangelisirung ber Universität zu Leipzig 1539 hinzu. Als er 1541 auf Befehl des Kurfürsten im Dom zu Naumburg die acht Tage zuvor angekündigte erste evangelische Predigt halten wollte, hatten die Kanonici den Dom verschlossen; Medler ließ die eine Thure aufhauen, die andere mit Bauholz einstoßen. Er fuhr überhaupt gern raich ju +++). Mit Sebastian Schwebinger, ber in Naumburg seiner philologischen Renntniffe megen ber Grieche genannt murbe, gerieth er 1541 in Streit. Jener stand im Dienst und auf Seiten der Kanoniker, die er gegen Medler's protestantische Angriffe vertheidigte\*+), zugleich erregte er bas Bolt gegen die evangelischen Geistlichen, wofür ihn bann Medler, ber Sitte ber Zeit gemäß, auf der Ranzel berb mitnahm\*++.) Das Jahr darauf zerfiel Mebler mit Amsborf, ben er mit Luther zugleich ordinirt hatte; es handelte sich um Anstellung eines Hülfsgeiftlichen, welche Medler für fich allein

<sup>\*)</sup> Bgl. Luthers Brief an ihn 7. Juni 1531. Streitperger, vita: multitudinis vitia pro muneris ratione liberius paulo taxante, irritabantur multi.

<sup>\*\*)</sup> Luthero vicariam operam hac in parte praestabat, idque ea dexteritate et industria, ut princeps elector certum illi stipendium decernere statueret. Streitperger, vita.

<sup>&</sup>quot;) Die Thesen (noch auf ber Jenenser Bibliothek vorhanden) streiten in Luthers Worten gegen jene vermeintliche katholische Kirchenlehre.

<sup>†)</sup> Medler ad Streitperger. 1545 (Danz, ep. Mel. p. 37.) nosti me fere siugulis annis tale certamen habuisse in Naumburgensi ecclesia.

<sup>††)</sup> Mel. cp. ad Medl. Danz XVIII. XIX.

<sup>†††)</sup> Beispiel Schamelius, Numburgum literatum p. 24.

<sup>&#</sup>x27;+) Forftemann, neue Mittheilungen 3, 2, 110.

<sup>\*††)</sup> Bgl. Döllinger, Ref.-Gefc. 2, 74.

in Anspruch genommen zu haben scheint \*), Amsborf vertehrte mit feinem Collegen nur noch indirekt durch Luther \*\*), der boch Medlers "herrschfüchtiges Wefen" und bag er ben Bifchof "für einen Schatten und für nichts halten wolle" tabelte\*\*\*). Streitig= keiten mit dem Naumburger Senat +), besonders mit seinem Collegen Mohr trübten in Naumburg bie letten Jahre. Mohr hatte gegen feine frühere Beise mit bem Ratholicismus geliebangelt ++); Medler warf ihm vor: "quod numquam palam et expresse taxarit vel errores papisticae doctrinae et cultus impios, vel manifesta scandala in vita illius gregis" + † † †). Die Wittenberger Fakultät billigte ben Borwurf, tabelte Mohr's unwürdige Angriffe gegen jenen \*†), und fprach in milber Form feine Abfetung aus\*††), aber zugleich mußte auch Medler feine Stelle aufgeben. Braunschweig hatte ichon zweimal einen Ruf an ihn ergeben laffen (1543 und 1544) \*†††), Medler aber trot Melanchthons und Luthers wiederholtem Zureden +\*) ihn nicht angenommen; auch jett ging er lieber nach Spandau zu feiner früheren herrin, beren Gohne nun in Branden= burg die Reformation eingeführt hatten. Der Rath in Braunschweig hielt ihm aber ein Jahr lang bie Superintendentur offen, und 1546 trat fie Medler an. In Braunschweig richtete er mit vieler Anstrengung eine Schule ein, in ber auch Melanchthon, Urbanus Regius, Juftus Jonas und Flacius lafen, als fie nach ber Zersprengung Wittenbergs nach Braunschweig geflüchtet maren (1547). Medler bewog auch einen Gefellen, ber es in Bofen von ben Juden gelernt hatte, bebräisch zu bociren, aber nach feche Wochen gab ber ihm bie Stunden gurud, weil fein Ropf folde Arbeit nicht aushielte; ein Argt batte bas Griechische übernommen; als bem aber feine Kranken alle Zeit wegnahmen, übergab es Medler einem ehrsamen Bürger, ber auch bald bas Wollfammen wieder vorzog. Der Rektor Glandorp wollte die Rlaffiker aus dem Unterrichte verbannt haben; Mebler wiberftand ihm und bie Schule loste fich auf. 1551 verließ Mebler feiner Befundheit wegen Braunschweig, junachft nur zu einer Erholungsreise †\*\*), murbe aber in Leipzig von Wolfgang von Anhalt als Superintendent für Bernburg geworben, auf Melanchthons Rath hatte er zugefagt. Doch in feiner erften Bredigt in Bernburg rührte ihn ber Schlag. Er fuchte vergebens Beilung in Wittenberg, und ftarb in Bernburg 1551, am Tage St. Bartholomäi. Mebler war gelehrt und beredt, aber reizbar. Seiner gänkischen zweiten Frau lief er zuweilen mit blankem Degen nach. Seine erste Gattin hatte er gegen die Mitte Oftober 1543 verloren; am 17. Nov. beffelben Jahres einen talentvollen Sohn, einen Liebling Melanchthons, und fcon am 1. Januar 1544 konnte ihm Melanchthon zu einer neuen She gratuliren +\*\*\*). — Er war voll ftreitbaren Eifers für Luthers Lehre, nicht ein gemeiner Zänker, wozu ihn die neueste katholische Gefdichteschreibung hat ftempeln wollen. - Seine Schriften, meift Schulfdriften, find verzeichnet bei Streitperger, V. 4, und bei Schamelius, Numburgum literatum pag.

<sup>\*)</sup> Mel. ep. ad Medl. Danz XLII.

<sup>\*\*)</sup> Luther ad Medl. Danz ep. Mel. XLIV.

<sup>\*\*\*)</sup> Walch, XXI, 1481.

<sup>†)</sup> Mel. ep. ad Medl. Danz XLIII (XVIII).

<sup>††)</sup> Er hatte u. A. gesagt: nos habere evangelium, sacramenta, claves et omnia, quae ad doctrinam et ministerium evangelii pertinent, a papa, Danz, ep. Mel. p. 50.

<sup>†††)</sup> Danz, l. l. p. 39.

<sup>\*†)</sup> Ihr Gutachten bei Danz, l. l. XLVII; sie schreibt an Mohr: ut omittas forensium et scurrilium verborum ineptias ac de rebus ipsis verecunde et graviter scribas, etc.

<sup>\*††)</sup> Doch nabm es Mohr nimis molli et fracto animo auf: Luther schrieb ihm einen Trostbrief (10. Oktober 1545); er starb plötzlich 1553.

<sup>\*†††)</sup> Berhandlungen bei Danz, 1. 1. S. 26 ff.

<sup>†\*)</sup> it. a. Danz, l. l. LIV: Dr. Lutherus mavult te Bransvigae regere ecclesiam frequentem, quam mitti in solitudinem in Marchiam.

<sup>+\*\*)</sup> Mit Billigung bes Rathe, nach Streitperger, v. 4.

<sup>+\*\*\*)</sup> Bgl. Dang, l. l. p. 14, 18, 21.

19 und 37. Defter gebruckt (auch bei Schamelins) ist eine Predigt gegen das Leipziger Interim, als ben Fallstrick, damit die Pharifäer Christo nach seiner göttlichen Ehre und seiner armen Christenheit nach Leib, Gut, und ber Seelen Heil und Seligkeit stunden.

Duellen zu seiner Biographie: M. Aaurel. Streitperger, de vita D. N. Medl. im Actus promotionis — per Ambrosium Reudenium (von sol. 0 an). Jenae 1591. (Auszug bei Hummel, neue Bibliothek, III, 536 ff.) Rehtmeher, Kirchengesch. von Braunschweig, 3, 173 ff. 194. Rotermund, Forsetzung von Jöchers Gelehrtenlegikon IV, 1164; viel Ausbeute gewähren Epistolae Ph. Melanchthonis ad Nicol. Medlerum, curante D. J. F. L. Danz. Jenaer Osterprogramm 1825. Ziemlich persid ist Döllinger, Resormationsgesch. 2, 74 ff.

Meer, ehernes, בו הנחשת 1 Chron. 18, 8.; auch (1 Kön. 7, 23. 2 Chr. 4, 2.) pun Di, das gegossene Meer, ober "Meer" schlechthin (1 Kön. 7, 44. 2 Kön. 16, 17. 2 Chr. 4, 15.) war ein großes (baher ber auszeichnende Rame D, ber überhaupt jede größere Bafferfammlung bedeutet), rundes Bafferrefervoir, aus Erz gegoffen, im Briestervorhof des salomon'ichen Tempels, füdweftlich vom Brandopferaltar aufgestellt. — Die Größe dieses Bedens betrug 10 Ammah (f. d. A. Mage) im Durchmeffer, 5 Ammah in ber Sohe, und 30 Ammah im Umfang; die Dide feiner Wände eine Sandbreite. Der Meggehalt wird 1 Kon. 7, 26. auf 2000, bagegen 2 Chr. 4, 5. auf 3000 Bath angegeben, was man fo zu vereinigen gesucht hat, daß ber Chronist das Maximum angebe, mahrend gewöhnlich bas Gefäß nur mit 2000 Bath gefüllt gewesen sen, bamit bas Waffer fich nicht in Folge von Stürmen über ben Rand entleere ober bamit bie darin babenden Priefter nicht ertrinken (3. Palmer b. M. Pol. Syn. ad h. 1. Lightfoot descr. temp. p. 647. Deyling, obs. sacr. I, 125 sq. Witchurg, math. bibl. Spec. IV. qu. XI. p. 35. (f. bagegen unten). Der rabbinifche Scharffinn hat auf verschiedene Beife Diefen Widerspruch zu heben gefucht, z. B. Die 3000 Bath des Chronisten seben von trockenen Dingen zu verstehen (Schilte haggiborim ap. Wagenseil. M. Sota 2, 2. 4; auch Lundins S. 309); ober: bas Gefäß fen bis ju zwei (Lyra ad 1. R. 7.) ober brei Ellen Bobe ein vierectiger Kaften von 40 Ellen Umfang gewesen, so daß es die weiteren 1000 Bath habe faffen und auf den nach vier Seiten gerichteten Rindern aufgesetzt werden konnen (R. Salomo, Kimchi. Jud. Leo). Reuere (Movers, Chron. S. 63. Winer) nehmen, wie auch fonft in der Chronif, eine in's Größere corrumpirte Bahl an, oder einen Schreib= fehler (Verwechslung von I und I Thenius, Stud. und Rrit. 1846, S. 91. Bahr, falom. Tempel, S. 217; vgl. Reil, Comm. über Ron. S. 105). Wieder Andere fuchen fich zu helfen durch Annahme eines größeren und kleineren Bathmages, eines beiligen und gemeinen (Leusden, phil. hebr. diss. 31. thes. 14), erftres ein Drittel größer als bas lettre, val. Saigey, traité de métrol. Baris 1834 n. Alcasar tr. de mens. bei Beverini, Syntagma de pond. et mens., wonach es gar ein fünffaches Bath gegeben haben foll. — Bebenken hat es ferner erregt, felbst einem Spinoza (tr. theol. pol. II, p. 181 ed. Paul), daß die Länge des Durchmeffers nicht mathematisch genau der Beripherie ent= spreche, die eigentlich 31,415,929 Ammah betragen mußte; wenn aber die Beripherie genau angegeben wäre, durfte der Durchmeffer nur 9174/314 Ammah betragen. Es ift nicht nothwendig, diesen Widerspruch zu heben durch Annahmen, wie g. B. das Beden sen ein sechsseitiges Prisma gewesen (Reyher, Mathes. Mos. p. 715), was ben Worten des Grundtextes עַגל סְבִיב geradezu widerspricht; oder es sen elliptisch gewesen (Arias Montanus Ant. Jud. V), was sich zu den vier gleichen Seiten des Gestelles von je brei Rindern nicht schickt. Es find eben ungefähre Magbeftimmungen und ohne Zweifel haben wir beim Durchmeffer die genaue Angabe; bei der Peripherie ift natürlich mit Weglaffung des Bruches von 1,415,929 die runde Zahl gesetzt (Lyra ad. 1. R. 7. Winer, Reil u. A.), die auch als untergeordnete Bestimmung erft auf die Bestimmung bes Durchmeffers und der Söhe folgt. Fünf und zehn find überhaupt auch sonst beim Tempel und seinen Geräthen stetia vorkommende, symbolisch bedeutsame Zahlen und können baher nicht als numeri certi pro incertis stehen. Doch verdient die Hypothese von Thenius

a. a. D. S. 134 f. Beachtung, daß der Durchmeffer am obern Rand, ber Umfang aber mit einer Schnur, da wo es am besten thunlich war, an dem etwas engern hals gemeffen worden fen, val. Schmidt, bibl. Math. S. 160. - Ein Gegenftand ber Controverse ist besonders auch die Form des Gefässes geworden. Zwar die Form des obern Randes ift deutlich und übereinstimmend in 1 Ron. 7, 26. 2 Chr. 4, 5. bezeichnet; er glich dem umgebogenen Relch einer Lilie, wiw, Die fich nach Bahra a. D. S. 198 ff. 231., bier besonders als Symbol eignete, als bie fur bas beilige Land tarafteriftische, burch ihre weiße Farbe die priesterliche Heiligkeit symbolisirende Blume (Die ifraelitische Religionsblume, wie die Lotusblume, welche Gesen. und Thenius unter wir zu verstehen geneigt find, die ägyptische ift). Unterhalb deffelben liefen zwei Reihen mit dem Meer gegoffener (יִצְקֵים בִּיצָקַהוֹ), nicht aufgesetzter, blumenknospenähnlicher "Anoten," בקעים \*), ringsherum, fo daß je zehn berfelben auf eine Elle kamen (fo Abarban. Reil, Thenius, Bahr, beffer als de Wette und v. Meher). Das Gestell, auf dem das Gefäß rubte, bildeten zwölf aus Erz gegoffene, nach ben vier himmelsgegenden gerichtete, mit ben Hintertheilen nach innen gekehrte Stiere, mahrscheinlich, wie es auch ben sonstigen Berhältniffen gemäß ift, von natürlicher Größe, nach ben Rabbinen auf einer gemein= famen ehernen Platte stehend. Die Zwölfzahl und beren Gruppirung bezieht fich nach Bahr auf die zwölf, nach den vier himmelsgegenden gelagerten Stämme Ifraels (4 Mof. 2, 2 ff.), das durch die Stiere, als die vornehmften Opferthiere, als priefterliches Bolk symbolifirt wird, wie durch die Löwen am Throne Salomos als königliches Bolk. -Die Form bes Gefäßes felbst aber erhellt nicht unmittelbar aus den biblischen Angaben. Josephus Arch. 8, 3. 5, dem Saigen a. a. D. folgt, will miffen, sie sen hemisphärisch gewesen (είς ήμισφαιριον έσχηματισμένη), ruhend auf einem, eine Elle im Durchmesser haltenden, zehnmal über einander gewundenen Ring! Die Lage des Bedens jedoch auf ben zwölf Stieren, sowie die Magangaben stimmen eher mit der Chlinderform, zwar nicht ber regelmäßigen, die auch unschön ware, aber einer unterhalb des mit Blumenguirlanben verzierten Halses ausgeschweiften, mit plattem Boben. Thenius (a. a. D. S. 101 ff.) berechnet, daß, wenn man die Ammah zu 20, 5 Dregon. Boll rechnet, ein fo geformtes Gefäß (f. b. Abbildungen nach S. 144) wohl 2000 Bath à 1014,89 par. = 1124,67 rhein. = 1530 Dreson. Rub. Zoll, alfo 3,060,000 Dr. Rub. Zoll. halten fonnte. Rach Josephus halt freilich ein Bath einen attischen Metretes ober 2953,511 Tr. Rub. Boll = 1958,178 par. Rub. Roll. (J. F. Wurm, de pond. numm, mens. ap. Gr. et Rom. rat. Stuttg. 1821), aber Thenius nähert fich in seiner Angabe hinsichtlich ber Größe bes Bath, wonach baffelbe um 18 Rub. Boll. mehr enthält, als 1/2 att. Metretes, sowohl ber rabbinischen als der altfirchlichen Tradition, soweit sie nicht von Josephus abhängig ist (Epiph. de pond. et mens. II, 182. Isid. XVI, 26. 12. 17. Hieron. in Ez. 45). Josephus verwechselt wahrscheinlich den attischen Metretes mit einem kleinern nur 2/3 bavon halten= ben (Didymus bei Bödh, metrol. Unterf. S. 258) und die LXX haben wohl, indem

<sup>\*)</sup> Nach Gesen, Winer, E. Meier u. s. w., die alten Anslegern folgen, bezeichnen die Dyd die runden, apfelgroßen Koloquinthen, deren sonstiges Borkommen als architektonische Berzierung jedoch nicht erweislich ist und die als Giftpslanzen (2 Kön. 4, 39.) hier nicht am Platz wären; daher wir mit Bähr a. a. D. S. 124 ff. gemäß dem durchgängigen symbolischen Karakter der heil. Ornamentik unter Dydd Blumenknospen (v. ydd, platzen, die volle, dem Ausgehen sich nähernde Knospe oder nach Buxt., lex chald. talm. von ydd, die volle, dem Ausgehen sich nähernde Knospe oder nach Buxt., lex chald. talm. von ydd, die volle, dem Ausgehen sich nähernde Knospe oder nach Buxt., dex chald. talm. von ydd, die volle, dem Krydd fact.

Rydd fesenställe allersbings hier am Platze sind. Die Lesart der Chronik Dydd ftatt Dydd hat Kimchi, dem Kriedlieb u. a. ältere Archäologen folgen, zur Bermuthung geführt, die Koloquinthen haben vorn die Figur von Ochsenköpsen gehabt. Kim ch i b. Light. I, 628. Glass, phil. sacr. I, 1., 2., 35. Jud. Leo, de temp. III, 8. 24. setzt diese Ochsenköpse an den von ihm supponirten vierkantigen Untertheil des Beckens und läßt aus ihren Mäulern das Wasser heraussausen. Nehnslich Lund ius S. 308 f.

fie bas Bath 2 Chr. 4, 5. mit μετοητης überseten, ben letteren im Ginn, als bas bem Bath am nächsten kommente griechische Hohlmaß. — Das eherne Meer trat im Tempel, der überhaupt Alles in größeren Berhaltniffen darftellte, an die Stelle des Sandfaffes (Bb. V, 511) der Stiftshütte, und hatte die gleiche Bestimmung, nach 2 Chr. 4, 6; vgl. 2 Mof. 30, 18., nämlich בהנים בל לבהצה לכהנים בל bag bie Briefter vor Beginn ihrer amtlichen Funktionen baraus Banbe und Fuße mufchen (Comm. gu Jom. 3, 10. Midd. 3, 6, Jud. Leo II, 15. 97. Lund. p. 309. Nr. 17. 22.). Es hatte baher seinen schicklichen Blatz seitwärts zwischen bem Altar und bem Tempel. In ben Tempel follte ber Briefter mit reinen Fuffen geben, wie er bas Opfer auf bem Altar mit reinen Sänden darbringen follte. Wie tiefe finnbildlichen Waschungen bewerkstelligt wurden, darüber hat man blofe Bermuthungen. Schwerlich fo, daß die Briefter im Angeficht bes Tempels barin babeten, wenn fie fich auch nicht nacht babei auszuziehen brauchten (f. Gemar. Eruv. F. 14). Man vermuthet, es sepen daran, wie am Sandfaß bes zweiten Tempels, zwölf Sahnen (weil in ber Regel zwölf Briefter beim Opfer funttionirt haben, Maim, de templo 3, 18. Ugol, thes. Ant. II, 605 sq.) angebracht gewesen, durch welche das Waschwasser herausgelassen wurde, ober: es sehen aus dem Beden Röhren in die Mäuler ber Stiere geleitet worden, aus tenen bas Waffer lief, wenn man ben Spund öffnete, ober auch (burch eine freilich unerweisliche, auch mit 2 Kon. lung nimmt), das Beden sammt den Rindern fen von einem großen, niedern, vieredigen, 30 Ellen in ber Diagonale und auf jeder Seite 20 Ellen meffenden Bafferbaffin von Stein umgeben gewesen, in welches beständig bas Baffer aus jenem herabgelaufen fen (Conr. Mel diss, de mar. aen. Regiom. 1702. Sturm de mar. aen. Norimb. 1720. Ugol. thes. XXIX p. 1538 sq. vgl. Lund. S. 310 Mr. 26), aus welchem bie Briefter fich gewaschen haben und welches (zusammen mit dem obern Beden?) 3000 Bath gehalten habe, wodurch dann allerdings ber Widerspruch zwischen 1 Ron. 7, 26. u. 2 Chr. 4, 5. hinsichtlich bes Meggehalts gehoben ware. Nach ber judischen Tradition foll bem ehernen Meer fein Waffervorrath zugeführt worden sehn mittelft einer burch die Fuße ber Ochsen in baffelbe aufwärts führenden Röhrenverbindung mit der Wafferleitung von Etam (Jud. Leo, de templo III, 8. 25. L'Empereur not. 1. ad Midd. 3, 6). — Batke, bibl. Theol. S. 336. vgl. 324. balt bas eherne Meer mit feinen zwölf Stieren, ohne bafür jedoch aus alten Schriftstellern (benn bes Josephus Tabel gegen Salomo \*) ift hier von keinem Bewicht) ober Denkmalen hinreichenden Beweiß zu führen, für ein von ben Phöniziern entlehntes Symbol ber Zeit und ber 12 Monate. Siehe bagegen Bahr, a. a. D. S. 264 f. Reil, Tempel Sal. S. 163 ff. Die unmittelbare Bestimmung bieses Geräthes ift allzu einleuchtend, so bag auch bie so erfindungsreiche ältere Typik nicht viel mehr hineinzulegen wußte. Met halt bas Meer für ein Sinnbild des Brünnleins Gottes, das Wassers die Fülle hat, d. h. die Lehre des Evangeliums, das ben Durft mahrhaftig löfcht, und wie aus bem Mund ber zwölf Stiere bas Baffer herausgeströmt sey, so werde auch durch die zwölf Apostel das Evangelium in alle Welt verbreitet. - Diefes eherne Meer murde zuerst von Abas (2 Kon. 16, 17.) feines Geftelles beraubt und auf steinernes Pflaster gesett; bei Zerstörung bes Tempels durch die Chaldaer wurde es fammt ben ehernen Säulen und zehn ehernen Reffeln von biefen (Rebufaradan) zerschlagen, und bas Erz (auch einst Kriegsbeute Davids 1 Chr. 18, 8.) nach Ba= bhlon als Beute fortgeführt (2 Kön. 25, 13. 16. Jer. 52, 17. vergl. 27, 19.). Das Bandfaß des zweiten Tempels wird ermähnt Gir. 50, 3. als αποδοχειον ύδατων χαλ-20ς ώσει θαλασσης το περιμετρον. - Ein merkwürdiges Seitenstück zum ehernen Meer ift das von 12 Löwen getragene Baffin in der Alhambra in Granada und ber

<sup>\*)</sup> Joseph. Ant., 8, 2: Και προ τουτων δε άμαρτειν άυτον έτυχε και σφαληναι περι την φυλακην των νομιμων. ότε των χαλκων βοων ώμοιωματα κατεσκευασε τω ύπο τη Δαλαττη άναληματι — — όυδε γαρ άυτα ποιειν όσιον.

30' im Umfang messenbe, übrigens ovale (wahrscheinlich bas Weltei barstellenbe) Riesensesfäß von Stein mit vier Henkeln (vier Elemente), und einem Stier (Symbol ber Zeusungskraft) als Zierbe, bas nach Müller, Archäol. ber Kunst §. 292 in Eppern ausgessunden worden ist. Die Aehnlichkeit ist übrigens hier eine so entsernte, daß die Beshauptung, die Geräthe des Tempels gehören der phönizischen Symbolik an, auch hier keinen Anhaltspunkt sindet. Bgl. außer den angeführten Abhandlungen, von denen die von Thenius (Stud. n. Krit. v. 1846 die althebr. Längens und Hohlmaße S. 75 ss., 297 ss.) in Beziehung auf die Maßs und Formverhältnisse das Genügendste enthält, noch Nicolai, diss. 2. de symm. mar. aenei Viteb. 1717. Reland, ant. sacr. I, 6, 7 sq. Schacht, ad Iken. Ant. hebr. p. 415 sq. Lundins, jüd. Heiligth. Hamburg 1711.
S. 307 ss. Keil, Tempel Salom. S. 118 ss. kühr, salom. Tempel, Karlsruhe 1848.
S. 214 ss. 222 ss.

Meer, rothes, nennen wir den langgestreckten, verhältnißmäßig schmalen Meersbusen, welcher Aegypten und Arabien von einander scheidet, bei der Straße von Babsel-Mandeb beginnt und in zwei kleinen, aber höchst merkwürdigen Buchten, bei Aila im Often und bei Suez im Westen endet.

I. Der Name, welchen die alten Hebraer, Syrer und Aegypter ihm gaben, war "Schilfmeer" (im hebr. אַכּבוֹם \*), im Sprifchen nach Peschito und Barhebr. Chron. p. 385. . im Aegyptischen (Koptischen) Phiom an Schari = Meer bes Schilfs). Die Griechen und Römer nannten es "das rothe Meer" (cov Doa Balaooa, mare erythraeum, mare rubrum), fo bie flassischen Autoren, Herodot, Agatharchides, Diodor Sic., Ptolemaeus, Plinius, Strabo, Ktesias, Josephus II. Pseudoarrian in f. Periplus; ferner die griechisch schreibenden Autoren der hl. Schrift (1 Makt. 4, 9. Beish. 10, 18; 19, 7. Apg. 7, 36. Hebr. 11, 29.); die Uebersetzer ber hl. Schrift, LXX\*\*) u. Bulgata; endlich die Byzantiner Antoninus und Cosmas indicopleustes. Die Araber fennen Die Benennung "rothes Meer" fo wenig als Die alten Bebraer, Sprer und Megypter, und von ber ersteren "Schilfmeer" besitzen wir nur eine einzige, obwohl beachtenswerthe Spur, indem Gilv. be Sach aus einer antiken arabischen Tradition folgenbe Betheurung ber Hänptlinge vom Tribus ber Abs gegen ben Tribus ter Dhoubzign mittheilt: "Nein, fo lange bas Meer noch bas Ssoufah bespült, werden wir auf feinen Friedensvorschlag hören". Die Araber benennen bas Meer je nach lokalen Rücksichten entweder "Bahr el Kolsum" (fo ichon die zwei ältesten der großen arabischen Geographen vom 10. bis 14. Jahrh. n. Chr., Isstarchi und Edrisi), ober "Bahr es Sues", "Bahr Hedschas, ""Bahr Janbo, ""Bahr Dschidde, ""Bahr Mekka, ""Bahr Jemen" 2c. Bon biefen Benennungen allen haben die beiden ersteren fehr verschiedene Erklärungen ge= funden.

Als man nämlich entbeckte, wie selten der eigentliche Schilf am Schilfmeer zu finden seh, übertrug man den Namen Suph oder Schari auf das auch im rothen Meer häusige Seegras (von den Arabern "Djouz," von den Griechen "Fuso," von unsern Botanisern "Fusus" "Seetang" benannt), wozu allerdings, da der Seetang wie das Schilfrohr zu den Gräsern gehören, die Ethmologie von ID ("Sof", semitisch Souf geschrieben, bedeutet im Himjaritischen oder heutigen Mahra "Haare", das arabische Ssouf aber "Wolle") zu berechtigen und der gleichartige Gebrauch von Suph und Schari für das Nilschiss (2 Mos. 2, 3. 5.) wie für das Schilf des rothen Meeres zu stimmen scheint. Unerklärt blieb dabei, warum die Aegypter nur das rothe Meer darnach bes

<sup>\*)</sup> Sinmal 5 Mos. 1, 1. steht Io allein, was Einzelne bewog, barunter eine wiewohl unbekannte Stadt im Gebiet ber Edomiter zu verstehen, während barunter ohne Zweifel nichts Anderes zu suchen ist, als das mit Schilf bewachsene Ufer des aisanitischen Golfs, welches die Fraesiten bei der Umgehung des Soomitergebirges berührten.

<sup>\*\*)</sup> Einzig und aus bem hebräischen Original nicht zu erklären ist bei ber Stelle 1 Kon. 9, 26. die Uebersetung ber LXX: "Sάλασσα ἐσχάτη".

nannten, ba fie boch ebensowohl am Mittelmeer wohnten, welches ben Seetang in noch größerer Menge enthält. Ritter (f. hierüber, wie über ben gangen Art., die im Band XII, XIII, XIV u. XV fr. vergleichenden Erdfunde gefammelten Nachrichten) hat barum auf eine Eigenthümlichkeit bes rothen Meeres hingewiesen, auf die feine öftlichen und weftlichen Ufer bald ba bald bort überkleibenden unterfeeischen Wiefenfluren, welche bie füßen Wasser der die arabischen und ägyptischen Gebirge durchbrechenden zahllosen Wadi's überriefeln, und von welchen bei der außerordentlichen Klarheit des Wassers im rothen Meer baffelbe feinen grünen Schimmer hat (wie bies ichon Agatharchides (I, c, p. 5.) und Diod, Sic, (Hist, III. c. 39.) berichten und alle neueren Reisenden von Shaw an (Reifen in die Levante, aus bem Engl. Leipzig 1765. 4. S. 382) beftätigen. Deffenungeachtet icheint uns die lutherische Ueberfetzung "Schilfmeer" (Rofenmüller in seiner bibl. Geogr. [Bb. III, S. 100 f.] war wohl ber Erste, welcher Suph nicht vom eigentlichen Schilfrohr verftanden miffen wollte) noch nicht überwunden, wenn wir ermägen, 1) wie wenig für das Bolt in die Augen fallend diefe fteil zur Tiefe abfallen= ben submarinen Wiesenfluren find, um eine allgemeine Benennung bes Meeres unter Aegyptern, Hebraern und Sprern zu begründen; 2) wie verschieden von dem gleich= benannten Nilschilf diese unterseeischen Wiesenfluren sind, endlich 3) welches ber einzige Punkt an den Ufern des rothen Meeres ift, wo man heutzutage noch Schilf= wuchs in dichter Menge findet. Es ist, wie Chrenberg in feiner Rarte genau angegeben hat, gerade die Gegend im Guden bes Djebel Aetahka, am Nordfuß bes Djebel Goaebe, im Wadi Goaebe ober Tawarik, bei bem Orte El Buhs (Buhs foll nach Ehrenberg ebenfalls "Schilf" bedeuten), diefelbe Gegend am Meer, in welche das durch so viele Lokalerinnerungen berühmte Wadi et Tih nach seiner füdöstlichen Abbiegung vom Derb el Besatin (ber von Heliopolis und Memphis her nun nordöftlich gur Suegfurth führt) die Kinder Jrael bringen mußte. Bas Bunder, wenn Aegypter und Ifraeliten bas Meer, welches fie bier ansichtig wurden, nach bem beimathlichen gleichartigen Schilfrohr bes Nil "Schilfmeer" benannten, zumal bie geschichtliche Bedeutung ber Stelle alle natürlichen Berhaltniffe berfelben um fo tiefer einprägen mußte! Gine zweite Be= gend des rothen Meeres, wo der wirkliche Schilf sich vorfindet, nur nicht in so dichter Menge, sondern dunner, aber in ganzen Strichen, ift berfelbe ailanitische Golf, welchen Die Kinder Ifrael (siehe die Anmerkung oben über 5 Mos. 1, 1.) auf dem Wege vom Singi nach bem beiligen Lande berührten und wogn bie Ortsbestimmung "gegen bem Schilf" miederum weit eher paft, wenn wir Suph von wirklichem Schilfgebufche verstehen dürfen.

Ueber die zweite Benennung "roth es Meer" hat schon Agatharchides (de rubro mari p. 2—5. ed. Huds.) verschiedene Ansichten ausgestellt, und Strabo (Geogr. XVI, S. 779) läßt es unbestimmt, ob das Meer Erythraeum (nach Agatharchides) vom Erythras genannt sev oder (nach Ktesias) von einer Duelle rothen Wassers, oder ob der Name abgeseitet seh vom rothglühenden, im Wasser gebrochenen Lichtstrahl der tropischen zugleich? Wie viel diese Ansicht von der Beleuchtung der Berge und des Wasserstellen zugleich? Wie viel diese Ansicht von der Beleuchtung der Berge und des Wasserstellensten zugleich? wird, werd die Schilderung der Reisenden vom Sonnenauf = und Untergang auf dem rothen Meere und dem dadurch bewirkten Glühen der Ufer im hellsten Roth dis zum tiessten Wielett damit vergleicht, wohl begreisen; zumal wenn man dazu nimmt, daß der Name "rothes Meer" bei den alten Griechen und Kömern sich weit über die Straße Bab el Mandeb hinaus erstreckte und noch den persischen Meersbusen, ja das ganze indische Meer umfaßte. Gewiß unrichtig dagegen ist die schon von Hieronymus (de qualitate mar. rubri p. 48) ausgestellte und bis in unsere Zeit behauptete

<sup>\*)</sup> Ueber die entsprechende Wirkung ber tropischen Sonne auch auf bas Wasser, zumal im Gebiet ber Wüste, vergl. auch bas Beispiel vom blutrothen Schimmer ber Gewässer in 2 Kön. 3, 22. 23.

Meinung, jenes Meerkraut farbe die Waffer roth ober verleihe boch vermöge seiner rothen Blüthen benfelben ein folches Aussehen. Niebuhr versichert, daß folche Farbung hier, fen es von Pflanzen ober röthlichem Sande 2c., wenn fie auch einmal vorkomme, boch fo felten fen als im schwarzen und antern Meeren; und Fresnel fagt, daß zwar bie an ben abgeftorbenen Blättern ber Bofteren fich ansetzenden Bilge ober Schwämme (nicht ihre Blüthen) röthlich feben, aber so sparfam, baß bavon ber Name "rothes Meer" nicht rühren könne. Gine hiftorische Ableitung bes Mamens von "Meer Eboms, b. h. bes Rothen," welcher Niebuhr nicht abgeneigt war, hat nach Relands Borgang auch Ritter damit abgewiesen, daß er fich dann boch auch bei ben Bebräern, Aegyptern, Sprern und Arabern finden mufite. Uns icheint diese Abweisung damit nicht genug begründet, sofern weder den Arabern noch Aegyptern als Hauptanwohnern der National= ftolz erlauben mochte, ihr Meer nach einem andern, zumal geringeren Unwohner zu benennen; die Hebraer nennen es zwar auch nie "das "rothe Meer", wohl aber geben fie von der Zeit an, ba fie mit den Comitern in Berührung traten, dem Meere gerne ben Beifat: "im Lande ber Ebomiter" (1 Kon. 9, 26. 2 Chron. 8, 17.); die Griechen und Römer bagegen, welche Edom fern ftanden, konnten aus "Meer Edom" gar wohl "Meer des Rothen" - "rothes Meer" bilden. Aehnlich ift die Ansicht von Fresnel, welcher es von Himjar ober Hhomayr (ben homeriten ober Sabaern, welche Jemen bewohnten) ableitet, ba baffelbe von ber gleichen Wurzel, wie bas arabische ahhmar nichts Anderes als "roth" bezeichne, gleichwie Com im Semitischen, und gleichwie die Griechen die Phonizier von golvit = punicus, purpurroth, benannten, fo dag die Rothen als die noble Stammraffe ber ichwarzen und befiegten auf der arabischen wie auf der afrikanischen Seite auch barin ben Rang abgelaufen hatten, bag von ihnen bas zwischenliegende Meer den Ramen erhalten und die Phönigier den Ramen zu den Griechen und Römern gebracht hätten. Wir fügen diesen Bermuthungen noch eine hinzu, ob ber Name "rothes Meer" nicht von den ungähligen Korallenbanken herrühren möchte, womit (f. weiter unten) die Ufer eingefaßt find? Die rothe Koralle findet fich allerdings gewöhnlich erst in beträchtlicher Tiefe und wird durch Taucher heraufgeholt, wo fie nicht durch Netze fich ablösen läßt. Ebendarum galt fie auch für so kostbar (Siob 28, 18.), daß fie als werthvoller Halsschmud getragen murde und bei ben Phoniziern ein Handelsartifel mar (Ezech. 27, 16.). Da bas rothe Meer auch diese Ebelforalle in Menge besaß und die Phönizier dieselbe wohl von daher, als ihrer ursprüng= lichen Beimath, am meisten bezogen und an die Griechen und Römer verhandelten, fo scheint auch diese Vermuthung nicht unwahrscheinlich.

II. Die Bebeutung bes rothen Meeres liegt für uns vorzüglich in ber Geschichte bes Auszugs ber Ifraeliten aus Aegypten. Doch tritt ichon feit ben frühesten Zeiten bes Alterthums bis in die Gegenwart auch feine Bedeutung für den Berkehr der Bölker des Abendlandes und des Morgenlandes in die Augen: Diefelbe Infel Berim in ber Strage von Bab el Mandeb, welche die Englander heutzutage als Schluffel für die Fahrt nach Oftindien über Suez zunächst zum Freihasen von der Türkei erwirkt haben, war einft die Brude, über welche Sefostris fein Beer zur Eroberung bes Morgenlandes führte; daffelbe Ezeongeber im Gefilde Clath oder Aila, wo Ifrael unter Mofe lagerte, als es das Gebirge Edom umzog (4 Mof. 33, 35. 36. vgl. 5 Mof. 2, 8.), biente später Salomo (1 Ron. 9, 26. 2 Chron. 8, 17. 18.) jum Safenort fur feine Flotte, die unter ber Führung von phonigischen Steuerleuten, diefen altesten Oftindienfahrern, bas große Emporium zu Ophir (wahrscheinlich Abhira in ber Ban v. Camban) befuchte; dasselbe Ezeongeber sah die Zertrümmerung der Flotte Josaphats (1 Kön. 22, 49.)? baffelbe Elath ward von Afarja wieder an Juda gebracht und befestigt (2 Ron. 14, 22.), von Regin wieder und für immer entriffen und Sprien einverleibt (2 Ron. 16, 6.); daffelbe Aila blieb ber hafen ber Römer und Byzantiner für ihre Fahrten auf bem eruthr. Meer bis zur Indusmündung (wie noch um bas Jahr 600 n. Chr. Cosmas indicopleustes bezeugt), bis die Herrschaft des Islam auf ein Jahrtausend hinein biefe

Gegenden bem driftlichen Abendland verschloft; burch bieselbe Salbinfel Singi, burch welche vor beinahe britthalb Sahrtaufenden Mofe fein Bolt führte, geht nun feit zwölf Jahrhunderten die große Sabich, der heilige Weg für alle Muhamedaner Afrika's nach Metta; berfelbe Golf von Suez, burch welchen Ifrael munderbar hindurchzog, foll heutgutage wieder gur Berbindung des indischen mit dem atlantischen Ocean benützt werden, nachdem schon Ramses II. Miamun (unter welchem Mose geboren ward) es unternom= men, die Ptolemäer sein Werk erneuert hatten und felbft ein agpptischer Sultan ben alten Ranal wieder auszusanden versucht hatte (heutzutage aber foll die Berbindung nicht mehr mittelst eines Kanals zwischen Suez und bem Wabi Tumilat nach bem Mil, fondern mittelft Durchstechung ber Landenge zwischen Suez und dem See Men= galeh, also mittelft gerader Berlängerung der alten Kanaltiefe geschehen). Ueber diefe Bedeutung für den Bölferverfehr aber geht uns die andere, welche der Auszug Ifraels aus Aegupten bem rothen Meer verliehen hat; ja bas rothe Meer ift damit gleich ber Bufte jenseits uns fogar zu einem Borbild unseres Weges nach bem himmlischen Kanaan geworden. ("Nur frisch hinein, es wird so tief nicht sehn das rothe Meer; Ifraels Gott läßt Ifrael nicht finten.") Fur bie Enticheidung ber alten Streitfrage, wo die Kinder Ifrael hindurchgezogen seben, gibt die heutige Beschaffenheit des rothen Meeres mit feinen Gestaden immer noch reiche Anhaltspunkte, obwohl keine genügende Entscheidung mehr. Zwei Ansichten stehen sich hier gegenüber, die ältere, welche von Raumer noch vertritt und welcher mir gleichfalls ben Borzug geben, und bie neuere, für welche Niebuhr schon sich entschied und welcher nun Robinson gleichfalls huldigt:

Die ältere Ansicht bezeichnet als Uebergangspunkt die oben geschilderte Gegend bei El Buhs und gründet fich vorzüglich auf die erhaltenen Lokalerinnerungen: 1) die Lage ber Städte Heliopolis oder On und Memphis, von welchen jenes die Baterstadt von Josephs Gemahlin war und nach Angabe des Josephus von Pharao dem Jakob und seinen Rindern eingeräumt ward, bas andere, nur 5 Stunden entfernt (1 Mof. 45, 10. "Du follft nahe bei mir fenn, Du und 2c."), feit den Sykfos die Refidenz der Bharaone geworden und auch unter ben Rönigen ber 19. Dhnaftie (unter Josephs Ronig Sefostris, unter bem Bater ber fonigl. Pflegemutter Mofe's, Ramfes II. und unter beffen Nachfolger geblieben war; von Memphis aus jagte alfo wohl biefer Nachfolger, Menephtha, Ifrael nach, von hier aus konnte er auch leicht Ifrael nach bem Berumlenken im Wadi et Tih einholen, ba die Strecke bis jum Scheidemeg ber gewöhnlichen Babich und bes Büftenwegs, auf welchen Ifrael umlentte, kaum 10 Stunden und von ba bis zum Meer noch 18 Stunden betrug; 2) die zwischen On und Memphis gelegene Ebene am Fuß bes Diebel Mokattam, wo bas Bolk fich sammeln und lagern (Succoth) mochte, wo noch zwei Sügel Tell el Dehad genannt werden, wo noch ein Felfen bes Djebel Mokattam ben Ramen Mejanat Musa (Warte Mose's) und ein Fels ber gegen= überliegenden Bergkette Torrah mit Klofterruinen den Namen Meravad Musa (Berlangen Mofe's) führt; auf das Thal, welches hier zwischen diesen zwei Bergketten beginnt, in feinem erften Drittel Derb el Befatin beift, bann aber, wo die Sabich nach ber Suegfurth es verläft und ber nördlichen Seite bes Di. Aetalita fich nähert, gegen DSD. abbiegt und als Wady et Tih (Thal ber Berirrung) zur schilfbewachsenen Chene am Meer zwischen ber Gubseite bes Di. Aetahta und bem nördlichen Fuß bes Di. Gogebe hinabführt; auf einzelne Bunkte biefes Thales, a) Bîr Odheib (Sugwaffer), einen Brunnen, bei welchem bie Abbiegung bes Thales und ber Abfall jum Meere (Etham nach Jablonoth = terminus maris) beginnt, b) Löcher in ber nördlichen Felswand, welche an Bih Hachiroth (Mund ber Löcher) erinnern, c) die nördliche (Baal Bephon) Lage des Ras Aetahka (hiezu kame noch d) die Schilfvegetation dieses Meeresufers, f. oben); auf das Jenseits des arabischen Ufers, wo gerade gegenüber dem Ras Aletahka die Mosebrunnen, Aijon Musa, quellen und wo auch die Tradition der Araber (wie Niebuhr felbst berichtet) Ifrael übergehen ließ. Unterstützt wird diese altere Ansicht burch die Beschaffenheit des Meeres selbst; denn dieses ist hier nicht zu schmal (wie bei

Suez, wo es nur 4000 Schritte beträgt), und nicht zu breit (nur 2% Stunden \*); es ift auch nicht zu tief und bas Ufer nicht zu fteil zum Sinabsteigen auf ben Meeresboben dieffeits und zum hinaufsteigen jenfeits, benn ber Meeresboden ift nach Ehrenberg's Meffungen im Golf von Suez fogar in seiner Mitte nirgends über 50 Rlafter (gang bas Gegentheil vom Golf von Aila, f. unten), wohl aber fehr häufig nur 20-12, weiter gegen Suez nur 10, und bei ber Stadt nur 2-1 Rlafter, ber Safen bicht bei ber Stadt hat im Sommer zur Ebbezeit nur 1 Rlafter, im Winter bei ber Fluth nur 3 Rlafter, die Rhede hat in der größten Tiefe nur 8-9 Rlafter und unterhalb derfelben gegen ben Ras Aetahka ift ber Meeresboden wieder feichter. Auch entbehrt die Rufte im nördlichen Theil des Golfs von Suez aller judlichen Korallenriffe, welche das Terrain fteil und gefährlich zum Betreten machen murben. Bei Guez bagegen hatte von ben britthalb Millionen bes Bolfes Ifrael ber ganze linke Flügel gar kein Waffer vor fich haben können; bei Suez war bas Ende bes Golfs, bas bie habich umgeht, fo nab, daß ein Berirren gar nicht möglich schien; bei Suez wäre ber Durchzug durch die Furth gar nicht so außerorbentlich gewesen, daß die Philister, Edomiter, Kananiter und Moabiter erzitterten, als sie bavon hörten (2 Mos. 15, 14. 15.), benn bie Araber maten bei ber Ebbe hier burch und felbst ein Trockenlegen burch Nordostwinde foll hier zuweilen vorkommen; bei Guez können wohl Sunderte durch die Fluth hinweggespült werden, wie fie beinahe Napoleon, als er zu fpat fich hineingewagt hatte, das Leben koftete', kaum aber ift zu benken, wie bei biefer schmalen Strecke bei 600 auserlesenen Wagen und was fonft von Wagen in Aleghpten war, die Rader abgestoffen werden und von bem ganzen Beer auch gar Reine entrinnen mochten.

Für die neuere Ansicht spricht die Lage von Gosen \*\*) in dreifacher Hinsicht: a) in hinsicht auf das "Feld Zoan" in Bf. 78, 12. und 43., wornach man schließen wollte, jener Pharav habe damals bort residirt; benn von bort aus ware es zum Nachjagen, wenn er erft aus bem Wadh et Tih herauf die Nachricht vom Berirren hätte erhalten muffen, zu spät geworden. b) In hinficht auf die anfänglich erwartete Strafe burch das Philisterland, die "am nächsten war" (2 Mos. 13, 17.) und welche bei heroopolis (wahrscheinlich bas unter Aufsicht ber Frohnvögte erbaute Raemses) ben Canal überschritt. c) In hinsicht auf das zwischen dem Mil und Suez über die bortigen Berge hin sich erstreckende Waibeland Gosens, wo das Zusammenziehen ber Stromanwohner von Beliopolis bis Hercopolis hinab am leichtesten erscheint. Allein ba mit ber 21. Dunaftie statt der Thebäischen Könige, zu welchen jene großen Könige der 19. gehört hatten, Könige aus Tanis (Zoan), Bubastis und Sais den Thron bestiegen, so ist leicht begreiflich, wie ber gleichzeitige Pfalmist von ganz Unterägppten jenen Ausbruck gebrauchen konnte. Sobann, - bie Strafe burch ber Philister Land mar auch aus ber Cbene zwischen Geliopolis und Memphis "die nächste", und führte ben Nil und ben Wady Tumilat entlang bei Beroopolis über ben Canal, indeffen die Strafe burch die Bufte am Schilfmeer, welche bei Etham bas Gebirge burchsetzte, auf Suez gieng und heute noch geht; auch war es ja nicht bas Ginschlagen biefer Suezftrafe (2 Mof. 13, 17. 18.), fondern das "Herumlenken" (14, 2.), nachdem fie bei Etham fich gelagert hatten (13, 20.), was die Aegypter glauben ließ, Ifrael habe fich verirrt. Endlich wäre ein Zusammen-

<sup>\*)</sup> Durch ben Baß, ber auf ber Landzunge bes Ras Actahka in's Meer führt, konnten 20 Personen, und über die Landzunge wenigstens 50 leicht nebeneinander marschiren; rechnet man nun nur 2 Personen auf einen Doppelschritt, so wäre die Colonne  $10^{1/2}$  Stunden lang gewessen, bei 3 Personen nur 7 Stunden lang; sie betrug aber in Wirklichkeit nur 3 Stunden, da die Jenseitigen wie die noch Diesseitigen nicht mehr in Colonne standen; die Zeit reichte also auch mehr als genug, die die Aegypter um die Morgenwache ihnen nachgesoft waren.

<sup>\*\*)</sup> Auch für den Uebergang bei Suez wollte man schon zwei Lokalbenennungen anführen: eine Sandanhäufung in der Mitte bes' bortigen Meeres soll "Judeninsel" genannt werden, und selbst die Furth hörte Robinson einmal "Derb el Behab" benennen.

ziehen auf ben Bergen zwischen Nil und Suez wenigstens nach der heutigen Beschaffenbeit des Terrains, das nicht einen einzigen Brunnen auf jenen Höhen besitzt, und selbst die Kameelkarawanen, welche von Kahira aus diesen Weg einschlagen, zuweilen in Noth bringt, für ein Bolt von dritthalb Millionen Menschen ohne Bunder, wovon aber hier Nichts erzählt wird, kaum aussührbar gewesen. Man hat allerdings auch schon geltend gemacht, daß dammals der Wasserspiegel des rothen Meeres höher gelegen seh, als heutzutage; allein 1) entbehren wir darüber noch aller sicheren Spuren, und 2) konnte es jedenfalls nur Weniges betragen, da das Thal der Bitterseen eben auch das Thal des von Naemses II. (also vielleicht auch wie die zwei den Canal beherrschenden Städte Pithom und Raemses durch die Hand der Juden) gegrabenen Canals war. Die der Geschichte angehörigen Beränderungen der Landenge von Suez gehen nicht vom rothen Meer, sondern von den allmähligen Anschwemmungen durch das Mittelmeer aus, betressen also auch nur diese Seite; die Umgestaltungen von Wasser und Land nach der süblichen Seite liegen über alle Geschichtsforschung hinaus.

III. Dag die Renntnig des rothen Meeres unter Griechen und Römern, felbst unter den anwohnenden Bölferschaften eine sehr sparsame, zum Theil gang irrige mar trot ber früheren, namentlich in ben altesten Zeiten starten Beschiffung, hat uns bas Bisherige bereits gezeigt. Dag bie taufendjähr. Unterbrechung bes Berkehrs zwischen Abendland und Morgenland, welche ber Islam gebracht, eher noch rudwärts als vorwärts darin brachte, liegt nahe. Die erste auf aftronomische Punkte verzeichnete Rarte des rothen Meeres entwarf Niebuhr im Jahr 1763; er beschiffte felbst die gange Oftfufte von Suez bis Bab el Mandeb; aber die Weftfufte blieb ihm von Koffeir bis zum 21 º Br. unbefannt, von da ab bis Bab el Mandeb lernte er fie aus Manuscriptkarten englischer, frangösischer und hollandischer Schiffer kennen; ben Golf von Suez hatte er felbst bereist und verzeichnet; ber Golf von Aila blieb ihm gang unbekannt und er zeich= nete ihn um die Balfte gu furg. Rapitan Solford, im Jahr 1772, war ber erfte Schiffer, welcher bireft von Calcutta nach Sueg fuhr und fo bie birefte Depefchenlieferung von Oftindien nach England über Sueg in's Leben rief. Der Ginfall Napoleons in Aegypten und die dadurch veranlaßte Landung der Engländer in Koffeir 1801 trug auch Die Frucht einer schönen Rarte des rothen Meeres vom Commodore Gir Some Popham. Doch noch auf ben im Jahr 1810 veröffentlichten Karten bes Lord Balentia batte ber Golf von Aila feine fabelhaften einer alten türkischen Karte nachgezeichneten zwei Borner von Aila und von Afaba, wozu vielleicht eine Bermechslung und Ueberichätzung ber kleinen Bucht bei Mukna Aulag gegeben. Die Salbinfel bes Singi und ber Golf von Alia blieben von jeder Expedition unberührt; Seeten mußte 19 Stunden von Afaba umkehren im Jahr 1809; erst Rüppell im Jahr 1819 gelang es, bahin vorzudringen, und erft die Expedition, welche die oftindische Compagnie im Jahr 1829-1833 zur Gin= richtung einer Dampfschifffahrt dem Commodore Moresby und ben Schiffslieutenants Carleft und Wellsted anvertraute, führte zu einer fo gründlichen Untersuchung ber Bestade bes rothen Meeres, daß wir nun auf ber Moresbuschen Karte und ben bienach gearbeiteten von Riepert 2c. 2c, ein richtiges Bild bes rothen Meeres und die genaue Renntniß feiner geographischen und physischen Berhaltniffe erhalten haben. 3m Gingelnen verbanten wir aufer ben Genannten unfre Nachrichten noch besonders Burkhardt, Chrenberg und Fresnel (1838, der jüngste ber europäischen Ruftenschiffer auf bem rothen

Das rothe Meer erstreckt sich von Nordwest nach Südost in einer Ausdehnung von 18 Grad (Bab el Mandeb liegt unter 12 ° 42' 20" nördl. Br.; Suez eine halbe Std. unterhalb, das Ende seines Golfs eine halbe Std. oberhalb von 30 ° nördl. Br.; Aisa 29 ° 30' 58" nördl. Br.), also von 270 geogr. Meilen; Suez liegt genau unter 30 ° östl. Länge von Paris, Aisa unter 32 ° 40' 30", Bab el Mandeb unter 41 °; die Breite des rothen Meeres beträgt bei Bab el Mandeb nur 6 Stunden (rechnet man die große Sandbank ein, 14 Stunden); von hier treten die User immer weiter auseinander bis zu

einer Distanz von 80 Stunden (bei Massowa unter 16° n. Br.); unter 20° n. Br. verengt es sich wieder etwas und behält bis zur Spaltung in den Golf von Suez und den von Aila eine mittlere Breite von etwa 50 Stunden. Die Spaltung in die beiden Golfe beim Nas Mohammed fällt unter 27° 44′ n. Br. und 32° östl. Länge von Par. Der Golf von Aila ist ½ Grad kürzer, denn der von Suez, jener ist nur 53—54, diesfer 68—69 Stunden lang.

Schon Diefer Geftalt nach gibt fich bas rothe Meer als ein gewaltiger Erbspalt zu erkennen, mehr noch als bas Mittelmeer, beffen Mündung in den atlantischen Ocean ber Mündung bes rothen Meeres in ben indischen Ocean auffallend entspricht nach physischen und geschichtlichen Berhältniffen. Vergegenwärtigt man sich bazu die Ufer bes rothen Meeres, welche gleich steilen, nur immer wieder von Wadh's burchbrochenen Wänden zu Blateau's von fogar 4-5000' Höhe und zu Spiten von fogar 7-10,000' Bobe (Singigebirge) ansteigen, fo erfcheint bie Spaltung besto grofartiger. Dem entfprechen aber auch die geologischen und klimatischen Berhältniffe. Die vulkanische Beschaffenheit ber Geftabe von Aben bis Medina (am ftartften im Guten auf ben vielen fleinen erloschenen Inselvulkanen ber Strafe von Bab el Mandeb); ber tiefe Ginrif bes Meeres an biefer Oftseite, insbesondere bes ailanitischen Golfs (noch bei 1800' Tiefe fein Grund zu finden und felbst am Nordende nahe ber Infel Pharaun vor Aila erft bei 1200' Tiefe), mahrent ber Golf von Suez (f. oben) bagegen feicht ericheint; bie Bebung ber ganzen Bebichaskette auf arabifcher Seite, bestehend aus Urgebirgsmaffen von Gneiß und Porphyren, an die fich Sandsteinformation und Sppshügel anlehnen; ber maffenhaft gehobene Granitstock bes Sinai, mit feinen eingesprengten Borphyrgangen nach ber öftlichen Seite und gangen Porphyrlagern auf ber weftlichen; bie Ralkfteinfette ber Bebirge bes afrifanischen Ufers (wenigstens ber nordlichen am Golf von Suez); die Abrachung des Sinaigebirgstockes nach Norden in Sandwüste; endlich die Höhe über bem Wafferspiegel, bis zu welcher fich noch die bis zum Golf von Suez herauf (nicht weiter f. oben) reichenden (und mit jenen fubmarinen Wiefenfluren abwechselnden) Rorallenbanke erheben (füblich vom 26 º n. Br. nur 12-15 Fuß über bem Meeresspiegel, nördlich davon fogar 30-40 F.); das Alles zeigt, daß einst eine plutonische Gewalt wirksam war, welche im Norden die Gebirgsmaffen glockenartig emporhob, ohne daß ein Ausbruch stattfand (baber bier vulkanische Spuren beinahe gang fehlen), im Guben in Bulkanöffnungen sich Luft machte und darum die gehobenen Massen wieder mehr zurücksinken ließ, Die ganze Erdrinde bes afrikanijch=arabischen Continents aber zum Berften brachte und als im Suden nach den vulkanischen Ausbrüchen die Oberfläche wieder einfant, die Waffer des indischen Oceans nun in die entstandene Erdspalte hereinströmen ließ \*). Was Wunder darum auch, daß hier die jäheften und furchtbarften Stürme haufen, daß die einheimischen Schiffer\*\*) heute noch nur nothgedrungen über die Ruften sich hinauswagen, daß einst Josaphats Flotte noch im Safen von Ezeongeber zerbrochen werden konnte (ber ailanitische Golf ift die gefährlichste Bartie nächst der Strafe von Bab el Mandeb, diefer porta afflictionis), daß felbst die Expedition der offind. Compagnie nach schweren Abenteuern im Jahr 1833 Die Segel ftrich und mit kleinen Survenor-Barken ihre Arbeit vollendete, daß unfre ganze richtige Kenntniß des rothen Meeres erft 2 Jahrzehente alt ift, und bag biefer Seemeg nach Oftindien noch heutzutage selbst mit Dampfbooten so schwer eingeschlagen wird. Pf. Preffel.

Meer, todtes, f. Balaftina.

<sup>\*)</sup> Nach einer arabischen Sage entstand bas rothe Meer baburch, baß ein König von Jemen am Ocean einen Berg burchbrechen ließ, um zur Sicherheit seines Landes einen Canal zu ziehen. Durch diesen seh nun bas Meer hereingebrochen, eine Menge Städte und Menschen verschlungen (wie die untergegangene Atlantis) und so ein neues Meer gebildet worden.

<sup>\*\*)</sup> Der außerorbentliche Reichthum an Fischen im rothen Meer (vgl. 4 Mos. 11, 22.) und bie Wallsahrten nach bem jenseitigen Melfa find fast bie einzigen Beranlaffungen bazu.

Megander (Grosmann), Rafpar, aus Burich, - ber hartnädige Berfechter bes unverfälichten Zwinglianismus und theologische Stimmführer ber Berner im Concordienwerk während bes ersten Decenniums nach ber Berner Reformation. 1495, nahm er 1518 in Bafel die Magisterwürde an, worauf er in seiner Baterstadt eine Anstellung als Raplan beim Spital erhielt. Hier stellte er sich von Anfang an in Die Reihe der unbedingten Anhanger Zwingli's. Zum Leutpriester an der Predigerfirche vorgerudt, trat er 1524 in Die Che, und befand fich unter benen, welche 11. April 1525 an Zwinglis Seite vor Rath die Abstellung ber Meffe und die Abendmahlsfeier nach ber ursprünglichen Ginsetzung auswirkten. Wir finden ihn fodann auf ber Berner Disputation, gegen beren Schlug er nach Gal. 5, 1 ff. über die Standhaftigkeit prebigte (abgedruckt in: Die Predigen, so von den frombden Predikanten u. f. w. Zurich 1528), ohne daß er im Uebrigen bei den Berhandlungen das Wort ergriffen hätte. Er muß einen vortheilhaften Gindruck zuruckgelaffen haben. Denn ichon unterm 12. Febr. 1528 wurde er auf Hallers Betrieb und unter Zwinglis Beirath nebst Rhellican und Dr. Seb. Hofmeister als Professor ber Theologie und Prediger nach Bern berufen. (Stürler, Quellen 3. Gesch. ber Kirchenreform in Bern 86. 262.)

In Bern eröffnete fich für Megander eine einflufreiche Wirksamkeit. Nach Hof= meifters frühzeitigem Abgang fam ihm an theologischer Gelehrsamkeit kein Anderer gleich. Je mehr die wachsenden Beschwerden bes Alters fich bei Haller und Rolb geltend mach= ten, ging baber bie Leitung ber firchlichen Angelegenheiten vorzugsweise auf ihn über. Namentlich bei der Landgeistlichkeit stand er in hohem Ansehen. Seine Freunde ver= ehren ihn veluti numen Delphicum, schreibt später Rung nach Wittenberg. Gein Rarafter inden hatte nichts Gewinnendes. Dem eigenen Geständniß gufolge war er grauh und von Natur also complexionirt", nach dem Urtheil seiner Freunde ungeftum, in der Leidenschaft oft untlug, nach ben Berichten ber Wegner nicht frei von herrschsüchtiger Anmaglichkeit, homo intolerabiliter factuosus. (Rhellican an Zwingli, 13. Dez. 1529. Rung an Neobulus 2. Febr. 1538.) Ohne die großen Eigenschaften Zwinglis zu befiten, geluftete ihn gleichwohl, in Bern Diejenige Stellung einzunehmen, welche Diefem in Zürich eingeräumt war. Es kann alfo nicht wundern, bag fich die Beziehungen zu feinen nähern Umgebungen, vorab zum Rathe, nie recht freundlich gestalteten, noch auch, daß feine gesammte haltung ihn mit der Zeit in stets neue Mighelligkeiten verwickelte.

Bei der Sinrichtung der höhern Bildungsanstalt, auf die es bei seiner Berufung in erster Linie abgesehen war, ließ Megander sich von dem Borbilde Zürichs leiten. Auch die Phrophezen wurde sehr bald eingeführt. Die anstößige Heftigkeit, mit der er vor dem zweiten Kappeler Feldzuge wohl im Geiste der Zürcher, aber im Widerspruche mit Berns gemäßigter Politik, den Krieg predigte, zog ihm eine zeitweilige Stillstellung im Amte zu (Haller an Bulling. 11. Dezbr. 31; 16. Jan. 32). Bielleicht hat sie beisgetragen, daß er neben Bullinger zum obersten Pfarrer an Zwinglis Stelle in Borschlag kam. In Verbindung mit Hosmeister leitete er dann 1532 zu Zosingen das Gespräch mit den Wiedertäufern (Haller an Bullinger 3. Juni, Juli u. 8. Sept.). Auf der Laussanner Disputation, Oktober 1536, erschien er als Theologe im Gebiete der obrigkeitslichen Abordnung. Desgleichen waren die Lineamente der Kirchenversassung, welche Mai 1537 der Synode zu Lausanne für die welschen Lande vorgelegt wurden und noch jest der Haupstsache nach in Geltung stehen, sein Wert (Ruchat, VI. 149. 409).

Weit höhere, eigentlich kirchengeschichtliche Bedeutung kommt dem consequenten Berhalten Meganders in den Berhandlungen über die Concordie zu. Das mächtige Bern bildete unter äußerst lehrreichen Schwankungen das Centrum des Widerstandes gegen die bucerischen Bemühungen. Megander hinwieder mag füglich als die Seele der bernischen Renitenz betrachtet werden. Erst theilten seine ältern Collegen seine zwingsliche Abneigung vollständig. Sie hinderte ihn weder an der Mitwirkung bei der Feststellung der ersten helvetischen Consession in Basel, noch an der Bertretung der angesochtenen Wittenberger Artikel auf einer Shnode im Oktober 1536. Als aber Dr. Seb.

Meher, ber Freund ber Strafburger, und Peter Rung, ber auf eine Zeit zu Wit= tenberg ftubirt hatte, in bie burch Sallers und Rolbs Tod entstandenen Luden eintraten, änderte fich bie Lage. Jene beforberten bie Union mit ben Gachsischen ebenfo angelegentlich, als Megander und ber nunmehrige oberfte Defan, Erasmus Ritter, ihr Bon beiben Seiten entbrannte ber Streit mit leiben= entschieden entgegenarbeiteten. schaftlicher Seftigkeit. In Colloquien und auf ber Ranzel folgten fich Angriffe auf Angriffe. Der Rath, burch bie politischen Constellationen bewogen, mar gerade jett ber Concordie nicht ungunftig. Gine von ihm veranlagte Synobe, 31. Mai 1537, ber an breihundert Prediger anwohnten, hatte jedoch fein anderes Refultat, als bag ben Parteien ihr ärgerliches Gegante verwiesen und ihnen Schweigen auferlegt murbe. Schon auf ben September mußte hierauf Bucer die Ginberufung einer neuen Synobe zu erzielen, die ihm Gelegenheit zur Gelbstvertheidigung wegen der Retractationen und bes veröffentlichten Briefwechsels mit Luther gewähren follte. Meganber, ber Sprecher berfelben, ließ harte Worte fallen. Deffen ungeachtet erklärte fich bie Berfammlung gulett burch Bucers Rechtfertigung befriedigt. Ueber Die Stimmung Des Raths ließen beffen Schlugnahmen vollends keinen Zweifel übrig: es folle bei ben Befchluffen ber Maisunobe sein Bewenden haben; wer sich dagegen versehle, verwirke sein Umt; von ber Stadtgeiftlichkeit erwarte man einträchtiges Zusammenwirken; endlich habe Meganber seinen — von Bucer und Rung im Artikel vom Abendmahl verdächtigten Ratechis= mus zu verbeffern. S. Art. Bucer, Real-Enchil. II, 420.

Diefer lette Bunkt murbe für Megander, in feinem Rückschlage auch für bas Concordienwerk verhängnifvoll. Jener Katechismus, offenbar nach ber Borlage bes großen Katechismus Leo Judas gearbeitet, mar 1536 im Drud erschienen. Dbwohl nun De= gander gegen bie erwähnte Beifung feinen Ginfpruch erhoben hatte, beforgte Bucer bie Revision sofort von sich aus. Richt weniger beeilten sich die Rathe, die bucerische Emendation mit ihrer Approbation zu versehen und sie in ihren Landen für verbindlich zu erklären (6. Nov. 37). Durch dieses rudfichtslose Berfahren tief verlett, wies Degander bie Anerkennung ber vorgenommenen Abanderungen, - die übrigens felbst in ber Sacramentenlehre ben bogmatischen Standpunkt ber erften helvetischen Confession und ber Zugeständniffe ber letten Sahre nicht überschritten, — auch bann noch beharr= lich von ber Sand, als ihm feine Entlaffung in Aussicht geftellt murbe. Gie erfolgte noch vor Ende bes Jahrs, und ber migbeliebige Mann kehrte nach Zurich zurud, wo man ihn mit dem Archidiakonat und einer Chorherrnstelle am großen Münster zu ent= schädigen suchte. Bon nun an gaben fich bie Zuricher Diejenige Stellung zu ben Unionsbestrebungen Bucers, welche anfänglich die Berner behauptet hatten. Luthers Friedens= brief vom 1. Dez. 1537 und die Antwort ber reformirten Stände vermochten ihre Migftimmung um fo weniger zu bannen, als Luther bereits im folgenden Jahre bas erzielte Ergebniß wieder zu nichte machte. In Bern aber wogte ber Katechismushandel noch eine Weile auf und nieder. Sowohl die Art, wie man sich des um die Kirche immer= hin wohlverdienten Meganders entledigt hatte, als der kede Eingriff ber Obrigkeit in die Fixirung des Lehrausdrucks riefen eine Opposition hervor, die sich erst durch eine nochmalige, allerdings infignificante Aenderung des revidirten Ratechismus beschwichtigen ließ. Müde ber ungewohnten Rampfe lenkte man endlich von 1542 hinmeg felber wieber von ber lutheranisirenden Richtung ab, steifte sich sester benn je auf ben ursprüng= lichen Zwinglianismus, ja man scheint im Todesjahre Meganders (er ftarb 18. August 1545) fogar die bucerischen Abwandlungen seines Ratechismus völlig beseitigt zu haben.

Schriften. Mit Leo Juda beforgte Megander 1527 die Herausgabe der Annotationen zum I. und II. Buch Moses nach Zwinglis mündlichen Borträgen, in gleicher Weise 1539 diesenige der Anmerkungen zum Hebräer-, und zum ersten Johannis-Briese. Außerdem schrieb er kürzere Commentare über die Briese an die Galater 1533, an die Epheser 1534, an Timotheus und Titus 1535. — S. die Berner Chronik von Stettler. Zehender, Nirchengeschichte (Manuskript). Kirchhofer, Haller und Myconius. 248

Megethius, Schüler bes Marcion, f. Marcion.

 $\mathfrak{M}$ egiddo, ήτιρ (μετί)  $\mathfrak{S}$ αά). 12, 11.), LXX  $\mathfrak{M}$ αγέ $\mathfrak{d}$ δω; Joseph.  $\mathfrak{M}$ αγε $\mathfrak{d}$ δω und Μαγεδδών Archaeol. 8, 2.; 9, 5.) Vulg. Mageddo; Offenb. 16, 16. 'Aquayeδδών = Stadt Megiddo \*), war eine kananitische Königsstadt (Jos. 12, 21.), welche bem Stamm Manaffe zugetheilt murbe, obwohl fie im Gebiet von Isaschar lag (Jos. 17, 11.), aber nach Josua's Tod noch in ben Händen ber Kananiter mar (Richt. 1, 27.). Sa= lomo hatte hier (1 Kon. 4, 12.) einen seiner 12 Amtleute, welche je einen Monat ihn und fein Saus verforgen follten, ba bie angrenzende Gbene Jesreel zu ben berrlichften Fruchtgauen Balaftina's gehörte; Salomo ließ fie barum gleich andern, barin er Rorn= häufer und Militär hatte, befestigen (1 Kon. 9, 19). In Megiddo starb ber auf ben Tod vermundete Ahasja von Juda, da er vor Jehu von Jesreel aus heimwärts fliehen wollte (2 Rön. 9, 27.); hier ftarb \*\*) auch Josia in der Schlacht gegen Necho (2 Kon. 23, 29.). Bon ber Stadt trug ben Namen Megiddo auch ber Bach (Richt. 5, 19.) in ber Nähe und die Umgebung des Thals (2 Chron. 35, 22.). Da zu der Zeit des Hie= ronhmus die Lage des alten Megiddo schon völlig vergessen war, so dürfte sie wohl heutzutage faum mehr mit Gewißheit zu ermitteln fenn. Seit Reland sucht man fie auf der Südseite des Thales Jesreel am Nordabhang des Karmel, und identificirt das alte Megiddo mit dem römischen campus legionis; Groß unterstützt (Stud. und Rrit. 1845 I. 252 f.) Diese Ansicht burch die Bemerkung, Megiddo bedeute einen Ort, wo fich Schaaren aufhalten. Uns scheint biefe Etymologie zweifelhaft; und ware bem auch fo, so wäre, wie auch Ritter zu bedenken gibt (vrgl. Erdfunde von Palästina zc. Bb. III. Abth. 1. S. 699 f.), damit noch nicht bewiesen, daß es gerade das Standlager ber römischen Truppen gewesen seh, wo Megiddo zuvor lag, da mehrere Punkte des Thales Jesreel zu verschiedenen Zeiten zu Standlagern bienten (fo fand Maundrell im Jahr 1697 gang in ber Nähe bas ber Araber und neuerlich Dr. Barth wieder an einer etwas veranderten Stelle bas Zeltlager ber Beni Amer, nach welchen heutzutage bie ganze Ebene Jedreel ben Namen trägt). Seit unfre neueren Reisenden ben Abhang bes Karmel nach dem Thal Jesreel und den Karmelpaß, über welchen die große Karawanenstraße von Lydda nach Damaskus führt, kennen gelernt haben, vereinigt sich die meiste Wahrscheinlichkeit auf die Gegend, in welcher bas heutige El Lejjun (nach Robinson) ober Ledjun (nach Barth) liegt, etwa eine halbe Stunde unterhalb jenes Karmelpaffes, fo daß der feste Ort einst Beides, den Pag und die Chene Jedreel, beherrichen mußte,

<sup>\*)</sup> Rosellini monum. stor. IV, p. 158. glaubt auf einem ägypt. ber Zeit bes Sesonchis angehörigen Denkmal in Magdo ober Makbo ben Namen biefer Stadt zu erkennen.

<sup>\*\*)</sup> Rach 2 Chron. 35, 33. ff. ward Josia hier nur töbtlich verwundet und ftarb darauf in Jerufalem; wogegen Sach. 12, 11. mit 2 Ron. 23, 29. übereinzustimmen icheint.

Da auch Herodot (2, 159) biese Begebenheit zu erzählen scheint, aber Márdodor als Schauplatz angibt, wollten Sarenberg (bibl. Brem. VI. 281 f.) und Rofenmüller (Alterth. II. II. 99.) im hebr. Text מגרול ftatt מנדון lefen. Wie wenig Grund aber vorhanden fey, ben hebr. Text nach herobot zu verbeffern, zeigt gerade auch biefe Stelle; benn ift es schon unwahricheinlich, daß ber Berf. ber zwei Bucher ber Ronige benfelben Irrthum fich hatte gu Schulben kommen lassen, wie ber Berf. ber Chronica, so spricht bie Geographie augenscheinlich bagegen; ober wie stimmt die Angabe des Chronisten אָמֵל מָנָהוֹ זע bem Terrain des ägypt. Migdol? und wie viel natürlicher erscheint die Annahme, daß Necho auf bem Bug gegen Circefium feine Truppen bei Acco ausschiffte und Jofia, um ihm ben Durchzug burch fein Land zu wehren, bei Megiddo sich ihm entgegenstellte, als daß Josia bis nach dem ägypt. Migdol hinab ihm entgegengezogen fen! Ebenso unftatthaft ift die Bermuthung von Michaelis (Suppl. p. 339), daß 19.; 36, 26.), aus welchem ber Belus am Ufer des Karmel entspringt, daß also Megiddo nicht beim Rifon zu fuchen feb.

Meil Weinwerf 249

übrigens noch innerhalb bes Seitenthales, aus beffen Felfenschlucht ein im Frühjahr 5-6 Fuß breit anschwellender Bach zum Rifon hinabeilt. Ruinen, welche hier v. Wilbenbruch und Wolcott noch vorfanden, die Ueberrefte einer Römerftrage und die Aehnlich= feit des Namens campus legionis mit Ledjun machen allerdings diefe Identität, welche Robinfon zuerft aussprach, fehr mahricheinlich; bag es aber auch bie Stätte bes alten Megiddo gewesen seb, damit scheint wohl die Erzählung von der Flucht des Abasja und bie Begegnung bes Josia wiber Necho zu ftimmen, doch bleibt hier immer ein Spielraum, ben wohl auch nicht (wie Ritter hofft) noch genauere Lokalaufnahmen und Diftangenvermeffungen weiter begrengen werden; eben bamit bleibt auch in ber Schwebe bie Frage über bas Berhältnift von Hadad Nimmon (f. b. Art.) und dem fpäteren Maxi= mianopolis, worüber fich vorzüglich Robinfon [Bal. III, S. 412-415] und v. Raumer [Pal. 3. Aufl. S. 402 f.] gegenüberstehen. Für die Beschränkung vollends ber "Baffer Megibbo" auf jenen Seitenbach scheint boch bei bem fleinen Terrain und Wafferzufluß bie Schilberung ber Deboraschlacht zu großartig und bie heutige arabische Benennung des Kison als Nahr em Mechatta zu verwandt mit Megiddo. Ueber die strategische Bebeutung ber ganzen Cbene Megibbo vrgl. ben Art. Jesreel. Nach Offenb. 16, 16; 19, 19. foll hier auch die Schlacht gegen den Antidrift bevorftehen.

Meil, f. Soherpriefter und Rleider, heilige, der Sebräer.

Meile, mille passus (baher die gewöhnliche Bezeichnung: M. P.) milliare, milliare, milliare, ift bas befannte römische Meilenmaß von 1000 römischen (Doppel-) Schritten ober 5000 römischen Fußen, was so ziemlich acht griechischen Stadien (Polyb. 3, 39, 8; 34, 11, 8; Strab. 7 p. 497; Plin. H. N. 2, 23) ober 1/5 geograph. Meile gleichkommt, genauer 4548,61 parifer Fuß ober 1/75 Grad bes Aequators ausmacht. Mit ber römischen Welt= herrschaft kam das Mag und fein Name auch nach Baläftina, wird indessen in der Bibel nur Matth. 5, 41. erwähnt, häufiger aber im Talmud (מיל), der die Meile, wie es auch bei weniger genauen romischen Schriftstellern sich findet, blog auf 71/2 Stadien berechnet (Baba mezia fol. 31, 1. vgl. Buxtorf, lexic. chald. et talm. p. 1197 sq.). Wie überall im Römerreiche, fo murben in ber Raiferzeit auch in Balafting bie Entfernungen auf den Heerstragen durch Meilensteine (milliaria, lapides, σημεία, στύλοι) angezeigt und auf benfelben bie Entfernungen ber Stätte von einander angegeben, wonach auch Die Diftanzangaben im Onomaftifon bes Cufebius und hieronymus wie in ben alteften Itinerarien fich richten. Alte Meilenfteine finden fich noch heute einige im beiligen Lande (Robinson, Palästina III, S. 693). Gine Meile ober 2000 judische Ellen war nach der einen Angabe die am Sabbath zu gehen erlaubte Strede f. Apgich. 1, 12. u. bazu Oecumenius.

Bgl. Reland, Paläst. S. 341, 396 ff. Bödh, metrolog. Unters. S. 196. Winer, R.W. u. Zell in Pauly's Realenc., Bb. V, S. 19 f. Rüetschi.

Meineid, f. Gib.

Meinwerk. Der Name wird in Urkunden seiner Zeit geschrieben Meginwerk, Meginwarc, Meginwarcus, Meinwerk, Meginwarchus, Mechinwerchus. Er ist der Sohn eines Grasen der diocesis Traiectensis Namens Imed oder Immeth, und einer vornehmen Sächsin Namens Athela, einer Frau von so entsetzlichem Karakter und Wandel, daß sie tressend schon die deutsche Medea genannt wurde. Bäterlicherseits war er verwandt mit Königin Mathilde, mätterlicherseits mit Otto I. (Widukind III, 69). Während sein älterer Bruser Thiederich zum gräslichen Erben bestimmt war, sollte Meinwerk zu Halberstadt die geistliche Bildung empfangen. Er setzte seine Studien dann in Hildesheim fort, wo der Sohn des Herzog Heinrich von Bayern, der spätere Kaiser Heinrich II., sein Mitschüler war. Ebenda wurde er auch Kanonikus. Aber schon 1001 sindet er sich als königlicher Kapellan auf einer Urkunde Otto's III. Er lebt als solcher am Hose und wird von seinem Fürsten mit Landgütern beschenkt. Geist, Verwandtschaft und Geschäftstüchtigkeit mochten ihn gleich sehr empsehlen. Und noch inniger scheint sich sein Verhältsniß zu Heinrich II. gestaltet zu haben, mit dem er von seiner Jugend her beserundet

250 Meinwerk

Er wurde fein unzertrennlicher Bertrauter und Berather für öffentliche und Bri= vataeschäfte. Gein Ginfluß auf Besetzung ber wichtigsten Stellen in Rirche und Staat war fehr bedeutend. Auch im Krieg begleitet er feinen Herrn, 1013 ift er mit ihm in Italien. Nach bem Tode bes Bifchof Natherius von Baberborn erhält er beffen Stuhl (Ratherius ftirbt 6. März 1009). Trotz ber Armuth Diefer Kirche nimmt er Die Stelle an und erweist fich nun eben so eifrig in ber Sorge für seine Untergebenen auf biesem Gebiet, wie er vorher ichon fich tauglich gezeigt hatte für die Geschäfte ber Staatsverwaltung. Er ift eins ber hauptwerkzeuge Beinrich's II., ber es liebte, aus ben geiftlichen Großen des Reichs seine Beamten, Minister, Gefandte und Feldherrn zu nehmen und fich zugleich ber Rirchengüter ungescheut zu bedienen, fo daß keineswegs auf ihn die Auffaffung gutrifft, welche ihm als dem Heiligen die kirchliche Legende zu Theil werden ließ. Aber Mein= werk gehörte auch zu benjenigen Bijchöfen, die bei aller Singabe für die weltlichen Zwecke bes Rönigs boch die Intereffen ihrer Kirche zu mahren wuften, er that es diefem neuen Bippin an Raub= und Erwerbsucht gleich, aber er bedachte unabläßig mehr bas Wohl seiner Kirche als das des Reichs. Sein Berhältniß zum König und andern bedeutenben wie geringeren Personen (sein Biograph hat ihre Namen aufzubewahren gesucht) benützt er insbesondere dazu, feiner Kirche reiche Schenkungen zuzuwenden. Er scheut sich nicht vor einer ewigen Bettelei, der Zweck ist ja so gut, und der Verfasser seiner Vita bricht bei einer folden Gelegenheit in die Worte aus, beren Form ichon die innere Begeisterung verräth: O quantae dilectionis inditium, simul et semel hec tribuentis! O quam sincerae devotionis servitium, talia et similia accipere merentis! Posteritas dantem commendet et accipientem Per pia vota patrem placans his omnipotentem. Aber nicht beim Bitten läßt es ber Bischof bewenden, auch offenen Diebstahl an feinem Rönig und Freund erlaubt er sich mehrmals und fein Lebensbeschreiber erzählt seine erfinderischen Streiche mit Benug. Dabei muß man fagen, er ift mit seinem eigenen But und Erbe ebenso wenig farg gegen seine Kirche, und bald finden wir hier statt bes armen Bijchofftuhls, was er war vor Meinwerf, eins ber reichsten Stifter in Deutsch= land. Befonders im Erbauen neuer Rirchen ift feine Thätigkeit bedeutend; fo richtete er die unter feinem Borganger abgebrannte Baberborner wieder auf, ftellte Die Stadt= mauer und die bischöfliche Refidenz daselbst her, ja fogar nach Berusalem schickt er ein= mal, um zu einem folden Zweck bas Maß ber Kirche bes heiligen Grabes zu nehmen. Ueberhaupt wenn wir feinem anonymen Panegyrifus trauen burfen, suchte er in ber Bunktlichkeit und dem Gifer, womit er sein geistliches Umt, die Sorge für hebung der speciellsten Mifftande und insbesondere Die Brivatseelforge betrieb, feines gleichen. Wie für Stiftung und Beschirmung flösterlicher Anstalten, so ift er für ihre innere Reform thätig. Mag ber Unftog bagu gewesen fenn, welcher er will, jedenfalls erstreckten fich die Wirkungen der cluniacensischen Richtung auch nach Paderborn. Daß Heinrich II. selbst mit Meinwerk in Clung gewesen, ist eine Fabel, anknüpfend an Weihgeschenke des Kaisers, die man dort sah; sie soll nur die Berbindung Heinrich's mit den Clunia= cenfern erharten. "Dreizehn" Brüder, Die von ba nach Paderborn überfiedelten, follten ein hier neu zu errichtendes Kloster bevölfern. 1016 wird die Kirche des h. Benedift baselbst gebaut, Sigehard, als Einer ber Dreizehn, zum Abt ernannt, und 2. Nov. 1031 wird das neu vollendete Klofter Abdinghof geweiht. Es war seine Lieblingsstiftung, hier wollte ber Bischof begraben sehn, hier hat er auch 120 Jahre nach seinem Tode feinen Lebensbefchreiber gefunden. Diefe Unftalt follte eine Pflangftätte bes neuen mit ben Fremben gekommenen Beiftes für bie gange Begend werben; Rinder feiner Minifte= rialen und Bürger übergab der Bischof den Brüdern zur Ausbildung. Auch ward 1017 das alte Korven, mo der Unwachs irdischer Güter die Disciplin untergraben hatte, von ihm reformirt, ber von ihm dort eingesetzte Abt Druthmar follte in diefem Ginne wirten. Nicht unbedeutend war auch unfres Bifchofs Wirksamkeit für die Wiffenschaften. Unter ihm blühten in Paderborn die Studien auf, feine Schule mar von Knaben und Jünglingen befucht; noch fpater zeigte fich die Nachwirkung feiner Beftrebungen, indem

Meisner 251

hier Trivium und Quabrivium und besonders die klassischen Studien unter seinem Berwandten, Bifchof Imad, getrieben wurden. Sier bilbeten fich Manner, wie Unno von Röln, Friedrich von Münfter, und viele andere tudtige Manner ber Kirche. beg bie Bilbung Meinwert's felbst scheint so gar hoch nicht gewesen zu seyn, wenig= ftens war er im Latein nicht febr ftark. Der Ronig ließ, um fich für einen feiner Streiche an ihm zu rachen, burch feinen Rapellan in bem bischöflichen Meffbuche in ben Worten pro famulis et famulabus tas fa austragen, und richtig betete ber hohe Pralat pro mulis et mulabus, mar aber über feine Schande bann fo argerlich, bag er wenigstens ben armen Rapellan bes Rönigs prügeln ließ. Es lag nicht bloß in ber Berbindlichkeit für feine Leistungen, fondern ohne Zweifel auch in dem Wohlgefallen an feinem Geift und Karafter, daß der Rönig fich nicht felten bei ihm in Baderborn einfand. Er, fammt ber frommen, und, wie die firchliche Sage will, jungfräulich verbliebenen Königin Runis gunde, fand fein Bergnügen am Umgange und an den Arbeiten bes Bifchofs und unterstütte ihn darin auf's Kräftigste. In der That war derselbe ein Mann von ungewöhn= licher Driginalität, von den reinsten Sitten, und neben allem religiojen Ernfte und firchlichem Gifer voll humoristischer Ginfalle. Mit der größten Freundlichkeit und Milbe, ja wirklicher Gemüthlichkeit, finden sich bei ihm Züge vereinigt von barokstem Eigenfinn und wunderlichster Willführ. Gein Berg gang hingegeben seinem aufopferungsvollen Berufe, war er nicht frei von Ausbrüchen ungezähmter Leibenschaft und Härte, einem Erbtheil feiner Mutter, die wie er unternehmend und habgierig war, und keine Rücksichten kannte, er keine menschlichen, fie keine göttlichen und menschlichen. Das schied beide auf immer von einander, um fo weniger wollte der Sohn von der leiblichen Mutter etwas wiffen, als er fich ihr innerlich nicht fo unverwandt fühlen mochte. Sein Berfahren murbe für einen Bentigen ben gröften Mangel an Bilbung verrathen, bamals wurden seine Absonderlichkeiten von den Zeitgenoffen und dem Hofe selbst, wie es scheint, mit Bewunderung betrachtet. Gin Karafter, wie der feinige, der so viele Wider= fpruche in sich vereinigte, schien, was seine Excentricität verschuldet hatte, bald wieder burch die Energie seines auf die heiligsten Zwecke gerichteten Handelns weitaus gut zu machen. — Auch bei bem neuen König Konrad II. fuchte er fich fpater burch feine Dienstbefligenheit ebenfo unentbehrlich zu machen, wie er es bei beffen Borganger gemesen war; 1026 war er mit ihm in Italien. Er verstand es, auch dieses Berhältniß für fich und feine Rirche so nutbringend wie möglich zu geftalten. Sein Tod fällt auf ben 5. Juni 1036. Seine Beiligsprechung erfolgte erft 1376. — Man febe: Monumenta Paderbornensia 1772. Uebersett von Micus, Baderborn 1844. S. J. Beffen, Geschichte des Bisth. Paderborn 1820. Sm. Rerfenbroch, catal. episcopor. Paderbornens. eorumque vitae quatenus haberi potuerunt, Lemgo 1578. Die Vita, geschrieben 3m. 1155 und 60, herausgegeben von Dan. Papebroch in ben Actis SS. Antwerpiens. T. I. Junii p. 508 - 53, aber unzuverläßig, zulett von Leibnit 1707 in SS. RR. Brunsvic. T. I. p. 517-64 und (am besten) von Pertz, Mon. Germ. SS. T. XI. p. 104 bis 161, vgl. Giefebrecht, Raiferzeit II, 86-88, 134 ff. 147, 165, 178, 212, 214, 286. J. Weigfäder.

Meisner, Balthafar. Einer aus jenem ansprechenden Theologenkreise der ersten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts, denen unter dem Harnisch der polemischen Schultheologie noch für die Bedürfnisse der Kirche das Herz schlug. Er war geboren 1587, studirte in Wittenberg, Gießen, Straßburg, Tübingen, den damaligen Hauptsitzen orthodoger Theologie und erhielt durch Begünstigung seines Freundes, des Oberhospredigers Hoe, 1613 eine Professur in Wittenberg. Innig befreundet mit B. Mentzer in Gießen und J. Gerhard in Jena war er derjenige dieser Trias, welcher vorzugsweise die Mängel der damaligen Kirche erkannte und zu deren Abhülse wirssam zu sehn suchter. Ein merkwürdiges Zeugniß hiefür gibt eine von ihm seinen Zuhörern in die Feder dictirte Stizze über diese Mängel, welche Franksurt 1679 anonhm unter dem Titel erschien: B. Meisneri pia desideria paulo ante beatum obitum ab ipso manisestata.

Die wichtigsten Stüde baraus werben angeführt in Tholud's Wittenberger Theologen S. 96.

Literarisch bekannt wurde er namentlich durch sein im Alter von 24 Jahren geschriebenes, vielgelesenes Werk: philosophia sobria, Gießen 1611, als deren Inbegriff—gegenüber den rationalen Prätensionen reformirter Logit und Helmstädtischer Aristoteliter— angesehen werden darf, was Meisner in seiner Standrede auf Hutter der Wittensterzischen Jugend zuruft: philosophandum est, sed ne quid nimis; philosophandum est, sed non solum; philosophandum est, sed recte sed sobrie et submisse. Eine kurze Karakteristik dieses Werkes in Gaß, Geschichte der protestantischen Dogmatik I. S. 199. In einen gehässigen Streit wurde Meisner durch dasselbe mit dem Repräsentanten des Helmstädtischen Aristotelismus Cornelius Martin verwickelt, worüber s. Hent e's Calixt, I. S. 258. Der Verdienste dieses Theologen um das Naturrecht ist neuerlich anserkennend gedacht worden in Kaltenborn, die Vorläuser des Grotius auf dem Gebiete des ins naturae gentium. 1848 S. 220.

Der reichbegabte Mann wurde bereits im 40. Jahre ein Opfer des Studieneifers, beffen Uebermag man schon am Jüngling beklagt hatte; er ftarb ben 29. Dezbr. 1626.

Mit besonderer Theilnahme ist das Gedächtniß Meisners wieder hervorgerusen und mehrsaches Zeugniß für seine praktisch christliche Gesinnung beigebracht worden in des Unterzeichneten "Wittenberger Theologen" 1852. Ein reicheres Material hiefür gewährten die 4 Foliobände des Meisner'schen Brieswechsels in der Hamburger Stadtbibliothek, aus denen früher G. Arnold für seine Kirchengeschichte einige interessante Beisträge entnommen hatte.

4. Tholuk.

Melanchthon, Philipp, nach feinem beutschen Familiennamen Schwarzerb, wurde geboren 16. Febr. 1497 in Bretten in der Unterpfalz (Großherzogthum Baden) von ehrbaren, frommen und nicht unbemittelten Eltern; fein Bater durch feine Runft als Waffenschmied berühmt und in feinem Privatleben wegen seines rechtlichen, gewiffenhaften, mahrheitsliebenden, menschenfreundlichen und strengreligiösen Raraftere geschätt, feine Mutter als eine fluge, fparsame und babei wohlthätige Sausfrau gelobt. Den ersten Unterricht erhielt Melanchthon in ber Stadtschule, bann im Saufe seines Groß= vaters Reuter durch einen besonderen Sauslehrer Johann Unger, welcher, wie Melanch= thon felbst rühmt, durch seine väterliche Liebe den Anaben an fich feffelte, und durch seine eracte grammat. Methode feinem Schüler bereits bie Richtung auf ein gründlicheres Stubium ber Philologie hin gab. Nachdem Melanchthon schon bier durch feine hervorragenden Beistesgaben, durch seine Fortschritte, wie durch seine liebenswürdige Berfönlichkeit die Augen auf fich gezogen, tam er in Folge bes Tobes feines Baters und Grofvaters im Berbste 1507 auf die lateinische Schule nach Pforzheim in bas haus seiner Großmutter Elisabeth, Schwester bes großen Reuchlin, und in den Unterricht bes Rettor Georg Simler von Wimpfen, von welchem er es rühmt, in die griechischen und lateinischen Dichter und in die purior Philosophia (d. h. die ursprüngliche aristotelische Philosophie) eingeführt worden zu sehn. Bon noch größerer Wichtigkeit aber für ihn war die innige Berbindung, in die er hier mit Reuchlin, bem Sauptträger des bamals neu aufblühen= ben Humanismus tam, welcher bem wiffenschaftlichen Streben bes talentvollen Anaben einen mächtigen Anftoß gab, und ihm auch durch die nach damaliger Sitte vollzogene Beränderung feines Familiennamens in den griechischen Namen: Melanchthon (den übrigens Melanchthon felbst später in Melanthon umsetzte, of. barüber Corpus Reformat. ed. Bretschneider 1. Bt. CXXXI) gleichsam die Taufe ber Gelehrsamkeit ertheilte. Reuchlins und Simlers Rathe folgend bezog er noch nicht 13 Jahre alt die Universität Beibelberg Oft. 1509, wo er zwar im Saufe bes Brof. Pallas Spangel freundliche Pflege und mancherlei geiftige Anregung empfing, im Uebrigen aber mehr auf bas Privat= ftudium angewiesen mar, weil öffentlich nichts als bie garrula dialectica et particula physices vorgetragen wurde (cf. Corp. Ref. IV. Bb. p. 715). Bor allem war es die Grammatik, Rhetorit und Dialektik, in welche er fich hineinarbeitete, mit ber Gelbstbelehrung bereits den Unterricht mander jungen Freunde verbindend. Im Laufe des Jahres 1511, feinem 15. Lebensjahre, beftund er mit Ehren bas Baccalaureatseramen; als er aber nach fortgesettem eifrigem Studium der scholaftischen Shilosophie im folgen= ben Jahre um die Magisterwürde fich bewarb, wurde er, zwar unter Anerkennung seiner Tüchtigkeit, wegen zu großer Jugend abgewiesen. Diese Abweisung, beren Beilfamkeit er aber später wohl erkannte, jedoch auch die Ungesundheit des Klima's (cf. Camerarius vita Mel. ed Strobel p. 13) veranlagte ihn, nach Tübingen überzusiedeln, wo er am 17. Sept. 1512 immatriculirt murbe. Auf biefer Universität, auf welcher unter ben Feffeln bes alten Schlendrians fich bereits ein freierer und befferer Beift miffenschaft= lichen Lebens, namentlich im Gebiete ber humaniora zu regen begann (cf. Bent, Melanchthon und die Universität Tübingen S. 11), verfolgte Melanchthon mit großem Fleiß und Intereffe unter Brafficanus und Bebel die humanistischen Studien, die philosophi= ichen theilweise noch unter Simler, jett Brof. liberal. artium in Tübingen, fpater Brof. b. Jurisprudenz, weiter unter Frang v. Stade, mit welchem er nachher ben gemein= schaftlichen Plan in's Auge faßte the gengelar gelocogiar instaurare, b. h. den reinen Ariftoteles herzustellen gunächst burch eine neue Ausgabe seiner Werke, mas jedoch nicht zur Ausführung fam (Corp. Ref. I. p. 26). Sein wiffensburftiger Beift griff aber auch nach andern Fächern ber Wiffenschaft, wie Jurisprudenz, Mathematik, Aftronomie, ja fogar ber Medicin (cf. Heerbrand in b. oratio funebris über Melanchthon). Nachdem er im 17. Jahre den philosophischen Cursus vollendet und im Jahr 1514 mit Auszeichnung die Magisterwürde gewonnen, wendete er fich dem Studium der Theologie zu aus eigener Neigung wie nach dem Bunfche feiner Eltern (Camerar. Strobel p. 16). Es war aber dies natürlich keine andere als die damalige scholastische Theologie mit ihren leeren Spitfindigkeiten, über beren unfruchtbaren und abgeschmadten Bortrag er sich später öfters lustig machte, cf. Vinshemii Oratio in fun. Mel. C. R. X. p. 191 (ber theologus senex, von welchem er erzählt, daß er die Transsubstantiation an die Tafel gemalt, war übrigens nicht, wie man gewöhnlich angibt, Dr. Jak. Lempp, cf. Hend S. 71). Mehr Gewinn hatte Melanchthon von feinem theologischen Brivatstudium, bas sich namentlich auf Patriftif und Letture ber hl. Schrift bezog. Dieses Studium, sowie Die Anregungen, Die er von andern Gleichgefinnten und Mitftrebenden wie Erasmus, Reuchlin, Stöffler, Alber und andern erhielt, übergengten ihn bereits, bag bas mahre biblische Christenthum etwas ganz Anderes seh, als die kirchlich scholastische Theologie. Dag er aber hier ichon fich einen bestimmten positiven Standpunkt gebildet, ift um jo weniger anzunehmen, da er nachher wiederholt Luther als feinen geiftlichen Bater in der Erkenntnig ber evangelischen Wahrheit bekannt hat. Ohnedies hielt Melanchthon in Tübingen, seit er Magister geworden, nur philologische Borträge, keine theologische, wie benn auch seine literarische Thätigkeit vorzugsweise ben Classikern gewidmet mar (Ausgabe bes Terenz, griechische Grammatik 2c.). In bem zwischen seinem väterlichen Freund Reuchlin und den Dominikanermonchen entbrannten Kampfe trat Melanchthon, obwohl im Stillen ber Person seines Gönners eifrig bienend und überhaupt in fortgesetztem innigem Berkehr mit ihm lebend, zunächst nicht öffentlich auf und wurde, als er es boch eben zu thun im Begriffe mar (C. R. I. 21), in die Interessen einer viel großartigeren Bewegung, welche mit dem Auftreten Luthers begann, hineingezogen. Nachdem er den Ruf nach Ingolftadt auf den Rath Reuchlins abgelehnt, folgte er, von Reuchlin dem Rurfürsten von Sachsen für eine Lehrstelle ber griechischen Sprache in Wittenberg empfohlen, diesem Rufe, so schmerzlich ihm die Trennung von feinen Freunden war, um fo lieber, je brudender ihm feine Stellung als Leiter ber Burs in Tübingen (ergasterium nennt er es) nachgerabe murbe (C. R. I. p. 31) und je midriger ihn bie von Seiten ber scholaftischen Bartei auf ber Universität Tübingen fich gegen die von ihm vertretenen claffischen Reformen regende Reaction berührte.

So wichtig nun diese Bersetzung Melanchthons nach Wittenberg mar, sofern sie ihn erst ganz mit ber welthistorischen Bewegung ber Resormation verflochten hat, so bedeut-

fam und einflugreich für biefen feinen neuen Wirtungefreis, und ben gangen Raratter feiner reformatorifden Thätigkeit muß uns ichon ber Entwicklungsgang ericheinen, welchen er bisher burchlaufen hatte, befonders wenn wir ihn vergleichen mit der davon fo fehr ver= ichiebenen ersten Entwicklung Luthers bis zum Beginn feines reformatorischen Auftretens. Melanchthon ift nicht unter einem gleichen Drucke einer schweren und harten äußeren Lage aufgewachsen wie Luther, fondern erfreute fich im Ganzen einer glücklichen Kindbeit, und fand für feine Lernbegierbe frühzeitig und ohne Schwierigkeit bie reichlichfte Nahrung, mahrend Luther fie fich nur mit großer Mühe und bazu noch unvollfommen zu erringen vermochte. Auch in bem Gegenstande ber wissenschaftlichen Studien beiber Jünglinge zeigt fich ein merkwürdiger Unterschied barin, daß zwar beide mit Ernft ber icholaftischen Philosophie sich zuwendeten, und beide sich gleich sehr durch ihre Unfrucht= barkeit zurückgestoßen fühlten, Luther aber viel langer in bem Geftrüppe berfelben fich abarbeitete, und fogar noch als Magister über Aristoteles nach ber alten Weise las, während Melanchthon alsbald ben reinen ursprünglichen Ariftoteles dem scholaftischen porzog und bann nach erlangter Magisterwürde weit mehr bie Claffiter zum Gegenstand feines Studiums und feiner Bortrage machte. Aber auch die Art und bas Intereffe ihres theologischen Studiums ift karakteriftisch verschieden. Melanchthon entschied sich für biefes Fachstudium allerdings auch, wie schon bemerkt, aus innerem Interesse und zugleich ben Bunsch seiner Eltern erfüllend, er verfolgte es aber, ba er schon zuvor von ber humanistisch-reformatorischen Bewegung seiner Zeit mitergriffen war, fo, daß er von biefer aus auch zur Reinigung ber Theologie zu wirken suchte, Luther aber burch eine erschütternde perfonliche Erfahrung und die Unruhe und Angst feines Gemiffens aus bem Studium der Rechtswiffenschaft, dem er sich zugewendet hatte, hinweg in bas Stubium der Theologie hineingeriffen, vertauschte zugleich das Universitätsleben mit dem Kloster, und seine reformatorische Erkenntnig war nun die Frucht nicht sowohl, wenigstens nicht zuerst von seinem theologischen Studium, sondern von den schwersten perfonlichen inneren Rämpfen. Melandthons Jugend bagegen floß ohne folde ichwere Rämpfe in einem zwar vielbewegten und vielbeschäftigten, aber auch genufreichen und ehrenvollen Leben im Umgang mit gebildeten und bedeutenden Mannern hin. Aus diefer Schule trat er baber auf ben reformatorischen Schauplat als ein vielseitig wiffenschaftlich gebilbeter Mann und als ein Mann, beffen natürliche Schen vor allem extremen und ichroffen Treiben fich unter bem Ginfluffe feiner Studien und feines vielfachen Berkehrs mit ber Welt zu bem Grundsate ober wenigstens ber Gewöhnung befestigt hatte, nicht rudfichtelos bas Bochfte und Bolltommenfte burchfeten, fondern bas Beffere und Mogliche unter ben gegebenen Berhältniffen anstreben zu wollen. Luther aber ift aus feinem Rlofter als ein religiöfer Beros hervorgetreten, durch den Kampf, in welchem er ferne von der Welt mit seinem Gotte rang, gestählt zum furchtlosen Bekenntnig ber gewonne= nen lautern Wahrheit und einer unbeugfamen, aller menschlichen Rudficht trotbietenden Behanptung ihres göttlichen Rechtes.

Am 25. August 1518 kam Melanchthon, nachdem er eine wiederholte Einladung nach Ingolstadt, sowie eine gleiche nach Leipzig abgelehnt, in Wittenberg an, wo er schon durch seine Antrittsrede de corrigendis adolescentiae studiis große Bewunderung erregte, aber auch seine eigenthümliche, durch seinen bisherigen Bildungsgang begründete Stellung zur Resormation, seine Mission, ihr vor allem mit den Gaben der Wissonder zu dienen, deutlich erkennen ließ. Mit großem Eiser setzte er das, was er in dieser Rede zugleich als Programm seine: eigenen Thätigkeit ausgesprochen, in's Werk durch Vorlesungen über den Homer und Brief an Titus und mancherlei literarische Arbeiten. Unter dem Einstrucke dieser Thätigkeit und im lebendigen persönlichen Umgang knüpste sich durch die Erkenntniß des beiderseitigen Werthes und des ergänzenden Verhältnisses ihrer Persönslichteten das Band der Freundschaft zwischen Melanchthon und Luther immer sester. Eine besondere Veranlassung zu Besieglung dieses Freundschaftsbundes, aber auch ein Anstoß dazu, dem Studium Melanchthons eine noch entschiedenere Richtung auf die

Theologie zu geben, und ihn ber unmittelbar reformatorischen Thätigkeit noch näher zu ruden, war gegeben burch bas Leipziger Religionsgespräch vom Jahr 1519, bem zwar Melanchthon, wie er selbst fagt, als otiosus spectator anwohnte, aber nicht ohne mittelbar durch die intellektuelle Unterstützung, welche er dabei Luthern gewährte, auf seinen Gang einzumirken (cf. C. R. I. p. 82 sq.). Durch einen veröffentlichten Brief über biefes Gefpräch an Decolampadius reigte er ben eitlen Dr. Ed zu einem Angriff gegen sich, bem er aber in seiner defensio advers. Eccianam inculpationem (C. R. I. 108 sq.) eine Antwort entgegensetzte, in welcher er befonders das Princip ber Autorität ber Schrift und bie richtigen Grundfate ihrer Auslegung flar und bundig entwidelt. Eine Belohnung biefer feiner theologischen Thatigkeit, welche auch in fortgefetten Borlefungen über neutestamentliche Schriften (Römerbrief. Matthäus) und Forschungen über ben paulinischen Lehrbegriff sich darlegte, war die Ertheilung des Baccalaureats der Theologie an ihn, und seine Bersetzung an die theologische Fakultät. Bekannt ift, wie er fortan die höchste theologische Auszeichnung, den Titel eines Doktors der Theologie ablehnte; seine auch jetzt noch sehr beherzigenswerthe Worte find: titulus aliquid oneris habet, Vides meum exemplum; nemo me perpellere potuit, ut illum quamlibet honorificum titulum Doctoris mihi decerni sinerem; nec ego gradus illos parvifacio; sed ideo, quia judico esse magna ornamenta et necessaria Reipublicae, verecunde petendos esse et conferendos censeo C. R. IV. p. 811. Mitten in Diese seine angestrengte Wirksamkeit 18. Aug. 1520 fällt feine Berbeirathung mit Ratharina Rrapp, Tochter bes Burger= meisters zu Wittenberg, zu welcher er jedoch, obwohl kein Berachter des weiblichen Geschlechts (schreibt er boch in einem Brief vom Jahr 1540 vere irascor quibusdam utσανθρώποις, qui singulare sapientiae genus esse putant, despicere foeminas et vituperare conjugia C. R. III. 1172), boch ein noch größerer Freund eines ungestörten Studiums, von seinen Freunden eigentlich gezwungen werden mußte, welche dadurch seinen für seine garte Gesundheit übermäßig angespannten Fleiß zügeln und ihn an Wittenberg befto fester ketten wollten. Doch haben ihn die vortrefflichen Eigenschaften seiner Bat= tin die She nie bereuen laffen, wenn fie gleich für ihn auch die Quelle mancher fehr schmerzlicher Erfahrungen war. Am Anfang des folgenden Jahres 1521 trat Melanch= thon zu Gunften Luthers, welcher in ber zu Rom unter bem Namen Thomas Rhabinus erschienenen Schmähschrift als Zerftörer und Unheilstifter angegriffen und um bie gleiche Zeit in ben Bann gethan worden war, mit einer Schutschrift unter bem angenommenen Namen: Didymus Faventinus, gerichtet an Die Stände bes Reiches, auf, in welcher er nicht nur die Borwürfe gegen Luther durch die Nachweifung zurückschlägt. wie Luther nur die vom Pabstthum herruhrende Migbrauche und die mit ber Schrift ftreitende menschliche Weisheit, aber nicht die mahre Philosophie und bas mahre Chriften= thum verwerfe, sondern auch geradezu die Stände auffordert, dem Pabste seine thrannische Gewalt zu nehmen und bas Chriftenthum aus ihr zu erretten. Go fühn und energisch hat Melanchthon kaum je wieder für Luthers Sache und gegen bas Pabstthum geredet; immerhin war biefer Muth ber begeisterten Glaubensfreudigkeit würdig, mit welcher bald nachher Luther auf dem Reichstag zu Worms die Welt in Erstaunen setzte. Während ber Abwesenheit Luthers, auf bem Reichstag zu Worms und nachher auf ber Wartburg, also fast mahrend eines ganzen Jahres, lag eine doppelte Last der Arbeit auf dem in Wittenberg gurudgebliebenen Melandthon, und fein Stand murbe noch schwieriger burch die Neuerungen und stürmischen Bewegungen, die in Wittenberg und an andern Orten hervortraten. Zwar ber Beränderungen hinsichtlich bes Abendmahls, welche durch die Wittenberger Augustinermonde vorgenommen wurden, nahm er sich gegenüber vom kurfürstlichen Sofe kräftig an, wies aber auch die Extravaganzen Rarlstadts, welcher fogar der Wissenschaft den Krieg erklärte, ernstlich zurud, allein über die Zwidauer Schwarmer wurde er um fo weniger Meifter, als fie ihm mit Manchem, was fie rebeten und thaten (namentlich ber Frage über die Kindertaufe) anfänglich imponir= ten, und er nicht ber Mann bes Sandelns und eines burchgreifenden Sandelns nament= lich bem Bolfe gegenüber war (Cam. p. 51), baber bie Energie, Beredtsamkeit und prattifche Weisheit Luthers in Die Mitte treten mußte, um Diefe Freibeuter ber Refor= mation zum Schweigen zu bringen. Gin feinem Talent entsprechenderes Feld hatte Me= landthon betreten burch bie mitten in die ebenberührten Unruhen fallende Berausgabe ber ersten evangelischen Dogmatif unter bem Titel loci communes rer. theologicarum, seu Hypotyposes theologicae Dec. 1521. Dieses Werk ging unmittelbar hervor aus Borlefungen über ben Römerbrief, ben Melanchthon gemiffermagen als paulinische Dogmatit ober als paulinische Philosophie, wie er sich ausbrückte, ausah und enthielt barum auch vorzugsweise eine Entwicklung ber anthropologischen und soteriologischen Sauptleh= ren, welche zugleich wesentlich die durch die Reformation controvers gewordenen bilbeten. Rarakteristisch ift baber bei biefem Werke und feiner erften Ausgabe auch vor allem, baß alle die Dogmen, an welchen bisher ber scholaftische Scharffinn gang befonders fich gerarbeitet hatte, wie von Gott, Dreieinigkeit, Schöpfung, Berfon Chrifti, meggelaffen find, und die Lehre vom Menschen und feinem Gundenverderben den Unfang bilbet; Melanchthon rechtfertigt bies Berfahren felbst mit ber Bemerkung: mysteria divinitatis rectius adoraverimus, quam vestigaverimus; immo sine magno periculo tentari non possunt - quaeso te, quid adsecuti sunt jam tot seculis scholastici theologistae cum in his locis suis (de Div. trinitate, de mysterio incarnationis, de modo incarnationis) versarentur? Nonne in disceptationibus suis, ut ille ait, vani facti sunt, cum tota vita nugantur de universalibus, formalitatibus etc. In ber gleichen Weise hatte Melanchthon befonders in der Schrift Didym. Favent, fich babin ausgesprochen, bag Christus nobis propositus est scopus, in quem oculos defigere humana mens feliciter posset; quem scopum cum contemnimus evolaturi ad coelestia fieri non potest, quin erret vagabunda ratio, mie bies bei ben Scholaftikern ber Fall gewesen sen (C. R. I. 304). Indem nun Melandy= thon fo Alles auf Chriftus und fein Berdienft abstellen will, ift es begreiflich, daß er fo= gleich mit ber ftrengften Lehre von ber Gunde und Unfähigkeit bes natürlichen Menfchen beginnt, und von da aus dann alle und jede Freiheit (externa und interna) läugnet und bie Urfache von allem Geschehen einzig und allein in ber absoluten göttlichen Präbestination sucht, wobei wohl zu beachten ift, daß er dies thut und thun will auf den Grund ber Schrift hin, nicht aus philosophischen Gründen, da vielmehr aus bem Ginfchlei= chen der Philosophie das impium de libero arbitrio dogma hergekommen seh und die Berdunklung des Berdienstes Chrifti. Im Uebrigen find die driftlichen Hauptlehren in einfach biblischpraktischer Weise entwickelt ohne viel Shstematistrung, wie es sich bei einem Werke begreifen läßt, das eigentlich mehr productiver Art ift, den Glaubens= und Lehrstoff ber neu sich bilbenben Kirche erst zu Tage förbert, und insofern mehr ben Rarafter eines Bekenntniffes als einer Dogmatif an fich trägt (cf. Gaß, Geschichte ber protest. Dogmatik, 1. Bb. G. 21 ff. und Schwarz, Stud. u. Rritiken 1855 u. 1857). Bon den Beränderungen, welche Melanchthon später formell und materiell mit der Schrift vornahm, reden mir im Folgenden und weisen nur noch hier auf ben großen Beifall, den das Werk in der Rähe und Ferne fand (Luthers Urtheil: liber invictus, non solum immortalitate, sed et canone ecclesiastico dignus). Die folgenden Jahre waren ausgefüllt mit den Anfängen der in Gemeinschaft mit Luther betriebenen Bibelübersetzung, und mit ber Bearbeitung einer Reihe von Commentaren meift über neuteftamentliche Schriften, woneben Melanchthon jedoch ben philologischen Unterricht nicht aufgab und aufgeben wollte, trot Luthers Bunsch, indem er auf die immer noch vorhandene bringende Nothwendigkeit, der Theologie ein rechtes Fundament durch gründliche Sprachbildung zu geben, mit Nachbrud hinwies, C. R. I. p. 576. Bur Erholung von diesen anstrengenden Arbeiten unternahm er 1524 in Gemeinschaft mit seinen Collegen Wilhelm Nefen und feinem theuern Freunde Camerarius (f. d. Art.) eine Reife über Leipzig, Frankfurt, zunächst in seine Baterstadt Bretten zu den Seinigen, während seine Gefährten weiter zu Erasmus nach Bafel zogen. Während seines Aufenthalts in Suddeutschland bemühte sich der pähstliche Legat Campegius, ihn zum Abfall von der

lutherischen Lehre zu verlocken, mas er sehr enticieden gurudwies, feine mundliche Er= flärung befräftigend burch eine furze Ueberficht ber lutherifden Lebre, summa doctrinae Lutheri C. R. I. p. 657. Dagegen ließ er fich in ben Streit bes Erasmus mit Luther über bie Freiheit, in welchem Erasmus ihn auf feine Seite zu ziehen fuchte, nicht unmittelbar ein; obwohl ihm die Erörterung diefer Frage fehr wichtig erschien C. R. I. p. 674, fo war er boch über die Art, wie dieselbe am Ende von beiden Theilen geführt wurde, gar nicht erfreut. Den Ruf, welchen er am Ende bes Jahres 1524 nach Nürn= berg als Rektor der Schule erhielt, lehnte er trot beffen, daß er mit feiner außern Lage in Wittenberg nicht fehr zufrieden war, und auch seine leidende Gesundheit ihn eine Aenderung wünfchen ließ, ab. Bielen Rummer bereiteten ihm auch die feit 1524 fich immer weiter ausbreitenden, und in die größten Greuel fich verirrenden Bauernun= ruhen. Das Gutachten, welches er auf Berlangen bes Rurfürsten von ber Pfalz über Die zwölf Artifel ber Bauern abgab (Mai 1825), war in einem fo ftreng abweisenden, ja berben Tone abgefaßt, daß man es nicht mit bem fonst so milden Beiste Melanch= thons reimen könnte, bedächte man nicht, wie fehr es ihm baran liegen mußte, nicht die reine Sache ber Reformation mit diesen Greueln und Ausschweifungen verwechseln zu laffen, wozu ja die katholischen Gegner nur zu geneigt maren; ohnedies drohten auch damals ber evangelischen Sache noch manche andere politische Gefahren. Die Berbeffe= rung feiner Stellung und äußern Lage burch die im Jan. 1526 erfolgte Uebertragung einer theologischen Professur und die damit verbundene Erhöhung seiner Besoldung war ihm nicht erwünscht, weil er ben bamit übernommenen Bflichten nicht genügen zu können glaubte trot bes beruhigenden und ermunternden Zuspruchs Luthers und des Rurfürsten Wie fehr ihm aber gleichwohl ber Fortschritt und die Befestigung des Werkes der Reformation am Herzen lag, das bewies er bei der im Jahr 1527 unternommenen Bisitation ber Kirchen und Schulen in ben furfürstlichen Landen, für welchen Zweck er zunächst beauftragt murde mit einem Entwurf einer neuen Rirchen=, Lehr= und Schul= ordnung "Unterricht ber Bisitatoren an die Pfarrherrn." Das war keine leichte Aufgabe, indem es dabei galt, eine Grundlage der Reform für Lehre und firchliche Ordnung aufzustellen, ohne daß jedoch dem Scheine einer wirklichen Trennung von der katholischen Kirche Vorschub geleistet wurde; es galt ferner, was insbesondere die Lehre betrifft, mit Bermeidung einer gelehrten und wissenschaftlichen Erörterung und einer direkten Bolemik gegen die römischen Irrthumer die reformatorische Grundwahrheit in einer praktisch einfachen und gleichwohl pracifen Form auszusprechen (cf. Mel. ad Camer. Dec. 1527: nihil habet (libellus ille) nisi quandam puerilem κατήχησιν, ut ita dicam, christianae religionis). Mit welchem Geschicke Melanchthon biese Aufgabe löste, bas beweist ichon die große Zufriedenheit, welche Luther, der die Schrift zur Durchsicht erhielt, barüber aussprach (Luthers Briefe, be Wette III, nr. 906), obwohl er einige Rägel und Spieße gegen bas Pabstthum in die ihm gar zu milbe Sprache Melanchthons einflocht, mahrend dieser seinerseits hier bereits einige Milberungen feines früher ausgesprochenen schroffen Augustinismus mit einlaufen ließ, die übrigens auch ichon in ben im Sommer 1527 erschienenen Vorlesungen über den Kolosserbrief enthalten waren (Melanchthon schreibt barüber an Camer. Sept. 1528: quia sine verborum asperitate scripsi, judicant isti homines acuti, me dissentire a Luthero C. R. I, 998. cf. auch ben bekannten Brief an Carlowiz Aug. 1548 C. R. VI, p. 881). Che jedoch biefer Unterricht ber Bifitatoren an die Pfarrherrn im Rurfürstenthum Sachsen im Marg 1528 herausgegeben murbe, war schon in der Mitte des Jahres 1527 der lateinische Entwurf Melanchthons bazu unter bem Titel: articuli, de quibus egerunt visitatores in regione Saxoniae ohne Me= landthons Borwiffen im Drud erschienen, und erfuhr nicht nur Lob, sondern auch bittern Tabel als zum Pabstthum zurückführend, namentlich burch ben bisher mit Luther und Melanchthon fehr befreundeten Joh. Agricola von Gisleben, welcher den in jenen Articuli vorgetragenen Sat, daß die Bufe aus der Gesetzespredigt und nicht aus ber Glaubenspredigt hergeleitet werde, als unevangelisch und papistisch angriff (f. d. Art. Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. IX.

Agricola). Da es Melanchthon nicht gelang, auf Brivatwegen ben etwas ftreitsüchtigen Mann zufrieden zu stellen (C. R. I. p. 915), mußte er auf einer öffentlichen Disputation burch Melandthon, Luther und Bugenhagen zum Schweigen gebracht werben. Die im Jahr 1528 bann wirklich vollzogene Kirchenvisitation in Thuringen, bei welcher praktisch ein= und durchzugreifen war, verursachte Melanchthon ebenso viel Mühe als Verdruß, wovon er nicht einmal in ber heimath zu Wittenberg fich erholen konnte, weil bort bie Beft herrichte, wegwegen die Universität nach Jena verlegt werden mußte, wo Melanchthon mit allerlei literarischen und kirchlichen Angelegenheiten beschäftigt war; das wichtigste bavon sind seine beiden Gutachten gegen die Anabaptisten (C. R. I. p. 931 n. 955), bereits die Grundfate der fpater gewöhnlichen lutherifden Rechtfertigung ber Rinder= taufe enthaltend. Das Jahr 1529 ift in der Geschichte ber beutschen Reformation überhaupt und im Leben Melanchthons insbesondere bezeichnet durch die beiden Sauptfakta des Reichstages zu Spener und bes Religionsgefpräches zu Marburg. Auf den Reichstag zu Speher mußte Melanchthon seinen Kurfürsten begleiten; Die Lage ber Evangelischen auf dem Reichstag mar nun allerdings fehr bedrohlich und gefahrvoll, Melanch= thon aber scheint boch die Sache ju schwarz und angitlich angesehen zu haben, sonft hatte er nicht seinen Unmuth über bas Berfahren ber evangelischen Bartei, als hätte sie burch ihren Mangel an Nachgiebigkeit und Willfährigkeit die Milberung ober fogar die Zurudnahme ber harten Magregeln bes Reichstags verscherzt, in einer kaum zu billigenden Beije aussprechen können; denn die Evangelischen haben in der That gethan, was sie thun mußten, wenn fie ihre Sache nicht verläugnen wollten, und haben mit ihrem energischen Protest mehr erreicht, als mit jeder ben Uebermuth ber Gegner nur verstärkenden sich selbst ausliefernden Nachgiebigkeit. War man einmal von der Ungerechtigkeit der Forderungen der Gegner überzeugt, womit ja Melanchthon selbst gang übereinstimmte (non rem improbans Camer. p. 116), so war mit zaghaften Transactionen nichts zu erreichen, sondern nur mit entschiedenem Auftreten; Die Apologie, welche Camerarius hier ber circumspectio seines Freundes angedeihen läßt, ift daher nicht überzeugent. in einer Beziehung hat fich Melandthon fest und freimuthig gezeigt, bag er nämlich bas Unfinnen des Reichstags an die evangelische Partei, die Bekenner ber Schweizeri= ichen Abendmahlslehre zu verdammen, nicht nur für feine Berfon migbilligte, weil fie noch nicht recht gehört feben, sondern auch die Stände zu einer Protestation in gleichem Sinne zu veranlassen wußte. Freilich machte sich Melanchthon alsbald selbst Vorwürfe darüber, als er fah, wie es auf Betreiben des Landgrafen Philipp von Seffen um ein Bündniß fid handelte, in welches auch die in der Abendmahlslehre ichweizerisch benkenden oberländischen Städte aufgenommen werden sollten, worüber er fehr erschrad. C. R. I. 1070 schreibt er an Baumgartner: neque enim convenit impiam sententiam defendere aut confirmare vires eorum, qui impium dogma sequuntur, ne latius serpat venenum, ferner C. R. I. 1077: mori malim, quam societate Cinglianae causae nostros contaminari. Bum Marburger Religionsgefpräch entschloß er sich, weil er fich wenig Erfolg versprach, nur ungern; er griff auch in ben Gang bes Gespräches wenig ein (C. R. I. p. 1098). wollte aber am Ende auch von Brüderschaft mit ben Schweizern nichts wissen, weil er sich in ber Hoffnung getäuscht hatte, sie auf die Seite ber Evangelischen in Deutschland zu ziehen (C. R. I, p. 1108).

Indem wir nun weitergehen zu ben Thaten und Ereignissen des für die Reformation epochemachenden Jahres 1530, verweisen wir in Beziehung auf die Geschichte des Augsburger Reichstags und der Conf. Augustana auf die betressenden Artikel der Realenc., uns beschränkend auf das persönliche Berhältniß Melanchthons dazu. Der nach Augsburg vom Kaiser ausgeschriebene Reichstag veranlaßte den Kurfürsten zu dem Auftrag an Luther, Melanchthon, Ionas, Bugenhagen, die streitigen Artikel als Grundslage der Unterhandlungen auszusehen und ihm nach Torgau zu bringen, was geschah in den Torgauer Artikeln (über das Verhältniß derselben zu den Schwabachern of. den Art. Schwab. Artikel), die nun Melanchthon in eine zur Vorlegung noch angemessenere Form

zu bringen angewiesen wurde. Damit beschäftigte er fich schon auf ber Reise nach Augsburg und bort felbst eifrigst, indem sich ihm gleichsam unter ber Sand ber Plan feiner Arbeit in die Absicht umänderte, eine Apologie des evangelischen Glaubens durch Nachweisung seiner Schriftmäßigkeit nicht nur, fondern auch feiner Uebereinstimmung mit dem driftlichen Alterthum zu geben. Auch nachdem die fertige Arbeit von Luther ge= billigt zurückgefommen, anderte er fortan an ihr, C. R. II. p. 60, wie er benn mit ber größten Gemiffenhaftigkeit und einer fast peinlichen Borficht und Alengftlichkeit jedes Wort abwog, um ja nicht zu viel zu fagen und der evangelischen Sache zu schaden. Die endliche Feststellung bes Textes geschah jedoch in gemeinschaftlicher Berathung mit ben Theologen aller Stände ef. Consilia latina II. p. 392: nil sumsi mihi; praesentibus principibus et aliis gubernatoribus et concionatoribus disputatum est ordine de singulis sententiis. Gleichwohl gebührt Melanchthon von allen den Borgingen, welche diesem protestan= tischen Hauptbekenntniß in Beziehung auf seinen allgem. Karakter und seine Form nachzurühmen find, der klaren, einfachen und ohne schulmäßige Terminologie doch bündigen und bestimmten Entwidlung des Inhalts, dem ruhigen, irenischen und doch festen Tone, der grundfäslichen Saltung, welche in allem Ginzelnen bas Bringip bes Protestantismus durchschauen läßt - es gebührt ihm von allem dem das hauptverdienft, welches den Schild ber Ehre über ihn halten mußte, wie man auch fonft fo manches Undere in feinem reformator. Thun und Laffen beurtheilen mag. In Begiehung auf den dogmatischen Standpuntt, ben Melanchthon in b. A. Conf. einnimmt, entsteht aber noch die Frage, ob berfelbe mit dem von Luther bis dabin vertretenen identisch jen oder bereits den speci= fifch "melanchthon'schen Typus" verrathe, wie er später unläugbar in mehreren Abwei= dungen von Luthers Lehrweise hervorgetreten ift. Die lettere Boraussetzung, wie sie besonders von Heppe in der Schrift: Die confessionelle Entwicklung der altprotestanti= schen Kirche 1854 und sonst bewiesen werden will, würde, wenn sie richtig wäre, die ganze bisher herrschende Anschauung von bem ersten Entwicklungsgang ber lutherischen Kirche in Deutschland umftoßen, der zu Folge Luther und Melanchthon anfänglich in ber Lehre gang miteinander gegangen find, insbefondere also ber lutherische Typus in Lehre und Bekenntniß der maggebende und herrschende gewesen ist. Es fann nun hier nicht ber Ort fenn, Diese fühne Spothese vollständig zu prufen; wir muffen uns mit einigen Bemerkungen begnügen. Luther felbst hat allerdings an der Abfaffung ber A. Conf. nicht den unmittelbaren Antheil gehabt, wie man früher meinte, er wurde in Co= burg zurückgehalten, nicht bloß, weil er in der Acht war, sondern weil die weltlichen Rathe bes Rurfürsten seine Entschiedenheit und Beftigkeit bei ben Berhandlungen in Augsburg als Friedensverhandlungen fürchteten und ferne halten wollten; man vergl. das Schriftchen: Luthers Berhältnif jur Augsb. Confession, von Rückert, Jena 1854. Fragen und Antworten über das Einzelne sind zwischen Luther und Melanchthon nicht gewechselt worden; ja es ift sehr wahrscheinlich, daß mehrere Briefe Melanchthons an Luther gar nicht an ihre Abreffe gelangten, sondern von den Räthen des Kurfürsten zurudbehalten wurden. Den fertigen Entwurf, ben Luther am 15. Mai erhielt, mußte er mit demfelben Boten nach dem Billen bes Kurfürsten wieder zurücksenden, hätte alfo auch nicht einmal viel ändern können, wenn er es auch hätte thun wollen; er hat bas Bekenntniß auch nicht mehr in die hand bekommen in der Gestalt, wie es zuletzt abgeschlossen und übergeben wurde. Ginen mittelbaren Ginfluß Luthers auf die A. Conf. fönnte man nun aber barin finden, daß an ben Schwabacher Artikeln Luther ben wesent= lichsten Antheil hatte und Diefe bem bogmatischen Theile ber A. Conf. zu Grunde gelegt find, allein wenn auch Manches baraus wörtlich in die A. Conf. übergieng, jo ift boch bagegen Anderes fehr frei behandelt (cf. bas genannte Schriftchen von Rudert). wohl ärgerlich darüber, daß man ihn von der unmittelbaren Theilnahme an der Sache fo ferne hielt, und obwohl mit bem Tone nicht zufrieden (die A. Conf. die "Leisetreterin"), hat doch Luther die A. Conf. gebilligt, ja gelobt, wie im Briefe an hausmann: confessio nostra, quam Philippus paravit und frater in einem Briefe an Corbatus: mihi 17 \*

vehementer placet vixisse in hanc horam, qua Christus per suos tantos confessores in tanto confessu publice est praedicatus confessione plane pulcherrima. Was er mate= riell vermifte, ift enthalten in ben Worten (Briefe Luthers v. be Bette IV. 110) satan bene sensit apologiam vestram Leisetreterin dissimulasse articulum de purgatorio, de sanctorum cultu, et maxime de Antichristo Papa. Wenn man nun aber behauptet, Melanchthon habe in der Augst. Conf. in den wichtigften Artikeln, wie von der Freiheit, Glauben, Sakrament, feinen eigenthümlichen bogmatischen Standpunkt zum Ausdrud gebracht, fo läßt man ihn damit eine hochft zweideutige und unehrliche Rolle spielen, ber boch immer versichert, nichts Anderes lehren zu wollen, als Luther, und auf seine Autorität sich stützen will, und nun mit Willen und Wiffen eine andere Lehre als die Luthers eingeschmuggelt hätte, und dies bagu wie in ber Abendmahlslehre bei einem Artikel, ben Luther in einer so bestimmt ausgeprägten Form, welche ihm als hoch= wichtig galt, verfochten hatte. Undererseits aber burdet man mit einer folchen Borausfetung Luthern eine unbegreifliche Blindheit und Schwachheit auf, vermöge ber er fich von Melanchthon hätte täuschen laffen ober geschwiegen hätte zu einer Abweichung in einer Lehre, für welche er bisher mit einem mahren Feuereifer gestritten hatte. wir muften uns dies gefallen laffen, wenn nur eben ber hiftorifche Beweis fur biefe starte Voraussetzung auch irgend überzeugend mare. Aber welche Willfür ift es, im X. Artifel bas vere adsunt et distribuuntur vescentibus in sacra coena und bas "unter ber Geftalt des Brodes und Weines" nur von dem fich mittheilenden perfonlichen Chriftus und nicht von ber Substang bes Leibes und Blutes zu verstehen! (bie Aenderung ber Schwabacher Formel: adesse in pane et vino in die andere adesse in coena hat ihren Grund nur in bem Gegensate gegen bie papistica metamorphosis, ep. ad Rothmann, 24. Dec. 1532 C. R. II. 620). Ueberdies ift auch keineswegs aus ben ber A. Conf. vorangegangenen Schriften Melanchthons ficher zu conftatiren, daß er wirklich die lutherische Lehre von der Gegenwart des Leibes und Blutes im Abendmahl aufgegeben, worüber es genügen mag zu verweisen auf die Nachweisung von Galle, Karafteriftik Me= landthons S. 376 ff., wenn man auch zugeben fann, baf Zweifel in ihm aufftiegen, C. R. I. p, 913. Noch viel problematischer ift aber die Meinung eines auch in andern Artikeln ber A. Conf. fich aussprechenden Melanchthonischen Thous, was wir bier nicht weiter verfolgen können, um fo mehr, als es fich auch noch überhaupt barum handelt, ob die gange Boraussetung eines besondern Melandthonischen Lehrtupus in dem Umfang, wie sie gemacht werden will, richtig ift, wovon unten noch gesprochen werden wird. Jebenfalls aber wenn auch je die Anfänge eines folden von Luther abweichenden befondern Mel. Lehrtypus in ber A. Conf. vorhanden gewesen waren, mußten wir fagen, daß diefelben weder von Luther noch von einem andern Theologen, noch irgend einem Bertreter der evangelischen Sache als solche erkannt worden, daß die A. Conf. vielmehr als luthe= risch vorausgesetzt und im lutherischen Sinne namentlich in der Abendmahlslehre aufgefaßt worden ware. Wir muffen also Melanchthon Diefes zweideutige Berdienst, bas ihm angedichtet werden will, abnehmen und uns vielmehr des Berdienstes freuen, bas er fich wirklich in der A. Conf. erworben hat. Nicht eben so wie über diese Leistung Melanchthons können wir uns freuen über fein fonftiges perfonliches Auftreten mahrend bes Reichstages. Bon bem Gindrude, welchen fein Werf nicht nur auf feine Bartei, fonbern auch auf viele Wegner machte, ging auf fein eigenes Bemuth infofern wenig über, als er, statt dadurch ermuthigt zu werden, vielmehr durch die allerdings schwierige Lage ber Evangelischen sich in eine Angst und Sorge hineintreiben ließ, die ihn zu Unterhandlungen mit der Gegenpartei veranlaßte, bei welchen er zwar vom besten Willen beseelt war, ber evangel. Sache nichts zu vergeben, aber boch theils nicht bie rechte klare Einficht in ben prinzipiellen Gegenfat bes Protestantismus und Ratholicismus, theils trot einiger Regungen einer fich wieder aufraffenden Starkmuthigkeit nicht Diejenige würdige und feste Saltung bewies, welche ihm ber Glaube an die Wahrheit und Berechtigkeit beffen, mas er vertheidigte, hatte einflöffen können und follen, mas felbft

fein Freund Camerarius nicht gang zu läugnen vermag S. 129, wobei man aber immer= bin zugeben kann, daß die Borwürfe, welche ihm befrwegen von Manchen gemacht mur= ben, übertrieben und nicht immer gang lauter waren (C. R. II. p. 160 u. 372). fticht bagegen Luthers hoher Glaubensmuth, die Rlarheit, mit welcher er bem Streite auf den Grund fieht, und die Festigkeit ab, mit welcher er die Aufgabe seiner Bartei im Auge behält! Doch hat nun Melanchthon bei ber Abfaffung ber Apologie ber A. C. (f. b. Art.), wo er auf feinem Felbe mar, fich wieder in die rechte Stellung und Stim= mung hineingefunden. Die Apologie theilt im Ganzen mit ber A. Conf. ben Borzug einer klaren und bundigen Ausführung der streitigen Lehren, ja fie ift, wenn auch im Allgemeinen ruhig und mild gehalten, boch im Gegenfatz zu ben Provocationen der pabst= lichen Theologen schärfer als die A. Conf., und hat einen mehr theologischen wiffenfchaftlichen Karatter, insofern gemiffermagen eine Erganzung ber A. Conf. bilbenb. Melandthon stellt aber in ber Apologie manche Sate auf, die vor dem Richtmaß ber spätern ftrengen lutherischen Orthodoxie anftögig erscheinen konnten (of. in der Rurze Matthes, Symbolit S. 80), und die jedenfalls beweifen, wie die Lehrentwidlung noch fluffig war und in manchen Bunkten noch eine schärfere Bestimmung forberte. Durch Die Entscheidung des Augsburger Reichstags wurde Melanchthon in Uebereinstimmung mit Luther nun auch geneigter, eine bewaffnete Wegenwehr gegen ben Raifer, C. R. II, p. 155, auch fogar die Aufnahme ber oberländischen Städte in ben Bund gu billigen; worauf bas Jahr 1532 ben Protestanten zwar bie Freude bes Nürnberger Religions= friedens, aber auch ben Schmerz, ben Rurfürften Johann von Sachsen zu verlieren, brachte. In den sofort mit den Katholiken gepflogenen Unterhandlungen über ein Concil sprach Melanchthon in einem Bebenken C. R. II. 655 gang klar die Stellung ber Evangelischen zu einem folden Concil aus. Unterdeffen war es ihm vergönnt, in diefer Zeit verhältnifimäßiger Ruhe seiner akademischen und literarischen Thätigkeit sich fast ungeftort hinzugeben; die wichtigste theologische Schrift aus biefer Zeit mar fein Commentarius in Epistolam Pauli ad Romanos Sept. 1532. Sein steigender Ruhm gab bie Beranlaffung zu mehreren ehrenvollen Berufungen, von welchen die nach Tübingen (Sept. 1534) für ihn wegen alter Anhänglichkeit und wegen mancher mißliebigen Um= ftande in Wittenberg zwar ziemlich lockend war, boch nicht fo, daß er nicht aus Rücksicht gegen bas furfürstliche Saus abgelehnt hatte. Zu gleicher Zeit ergiengen aber auch mehrere Ginladungen nach Frankreich an ihn, wo man mit seiner Sulfe ben König für Die Berbefferung des Kirchenwesens zu gewinnen hoffte. Als nun aber der Rönig felbst beshalb an ihn mit einem bringenden Schreiben fich wandte, und Melanchthon um Ur= laub bei bem Kurfürsten bat, wurde ihm von diesem sein Begehren so scharf abgeschla= gen, daß er fich fehr verletzt fühlte, C. R. II. 910, bis er endlich felbst einsah, wie zwei= felhaft ber Geminn biefer Reife, und wie unzuverläßig vor allem ber frangösische Rönig felbst war. Auch der Einladung nach England durfte Melanchthon gleichfalls zu seinem Blüde nicht folgen. Unterbeffen war er auch burch andere Berhandlungen in Anspruch genommen, die für feinen theologischen Standpunkt wichtig wurden, namentlich die Berhandlungen über das Abendmahl, die feit dem Jahr 1531 fich fortspannen. dem allezeit bereiten und geschmeidigen Bermittler Bucer nach Wittenberg gesendete Concordienformel billigte Melanchthon vollkommen, und die von bem Landgrafen von Heffen gewünschte Unterredung mit Bucer kam am Ende des Jahres 1534 zu Raffel zu Stande. Bucer konnte fich zwar ber in Luthers, Melanchthon mitgegebenen, Inftruktion enthaltenen strengsten Borstellung von der Gegenwart des Leibes im Abendmahl (der wahre Leib Chrifti im Abendmahl mit den Zähnen zerbiffen) nicht unterwerfen, wollte aber doch die Darreichung des Leibes und Blutes unter den Zeichen zugeben. Melanchthon aber, nachdem er ichon früher obwohl immer noch entschieden gegen den Zwinglianismus (ad Rothmann 1532), ohne Zweifel ichon feit bem Dialog bes Decolampadius vom Jahr 1530 und seinen dadurch veranlagten genaueren patristischen Studien mehr und mehr an ber Richtigkeit der lutherischen Theorie vom Abendmahl zweifelhaft geworden, wurde

in biefer seiner Meinung burch bie Berhandlungen mit Bucer noch bestärkt; er nennt fich ig C. R. II. p. 822 alienae sententiae (ber Luthers) nuntius in Raffel, will aber fein eigenes Urtheil nicht aussprechen, bas aber wohl schon bamals bahin gieng, bag Christus zwar personlich im Abendmahl gegenwärtig seh, aber nicht substantiell mit Leib und Blut, und insofern eine gwar objectiv reale, aber nur geiftige Mittheilung Statt finde, obwohl unklar babei bleibt, wie Leib und Blut zu biefer perfonlichen Gegenwart und Wirkung fich verhalten. Das Borgeben Luthers bei ber Zusammenkunft in Wittenberg 1536, indem er Die leibliche Gegenwart bis zu ber Confequeng bes Benuffes ber Unwürdigen befannt miffen wollte, war baber, für Melanchthon nicht weniger als für die Oberlander, überraschend und unbequem, aber um des Friedens willen füg= ten fie fich. Saben fie fich aber um ber Ginigkeit willen accommobirt, fo hat boch auch Luther gleichfalls wenigstens bei ber Bucer'ichen Deutung ber Wittenberger Concordia ben Schweigern gegenüber 1537 nicht bas Menfierfte geforbert, ja, obwohl er felbft gegen Melanchthon Verdacht schöpfte, daß er zum Zwinglianismus fich neige, wollte er boch "sein Herz mit ihm theilen" und will ihn als einen "hohen Mann" "ber große Arbeit that" ber Universität Wittenberg und sich felbst nicht verloren geben laffen, C. R. III. 427. Kam es nun darüber nicht zu offenem Bruch, so wurde Melanchthon dagegen während seiner Abwesenheit in Tübingen im Herbst 1536 von Cordatus, Prediger in Niemed, heftig angegriffen, weil er gelehrt, daß die bona opera in articulo justificationis causa sine qua non feven, was Melanchthon allerdings in einer Erklärung bes Evangeliums Johannis ausgesprochen hatte, und ebenso auch, daß die opera necessaria feben ad salutem ober ad vitam aeternam, cf. C. R. III. p. 162, wobei baran zu erinnern ift, daß Melanchthon auch in ber zweiten hauptausgabe feiner loci (unter bem Titel: loci communes theologici recens collecti et recogniti) vom Jahr 1535 seine Abweichung von feiner früheren ftrengen noch über Augustin hinausgehenden Lehre ober feinen fogenannten Spnergismus (wovon nachher) entschiedener hatte hervortreten laffen. Er wies nun aber ben Angriff megen feiner Lehre von ben guten Werken in einem Schreiben an Luther und feine andere Collegen nachdrüdlich mit der Bersicherung zurüd: ego neque volui unquam docere, neque alia docui de hac praesertim controversia quam quae vos communiter docetis, C. R. III, 180. Der nach Melanchthons Rüdftehr von Schmalfalben (März 1537) von Cordatus erneuerte Streit gab Beranlaffung, bag Luther bei einer Doctorpromotion den Sat: gute Werke feben nothwendig gur Seligkeit, öffentlich migbilligte, fo jedoch, baf Melanchthon badurch fich nicht verlett fühlte, vgl. C. R. III, 385. Aber diese Anfechtungen, sowie die fich ftets wiederholenden Berdachtigungen seiner Berson bei Luther (burch Umsborf und Andere, Cruciger meint auch burch Katharina von Bora "Luthers Hausfackel") verbitterten ihm in ben Jahren 1536-1539 feinen Aufenthalt in Wittenberg fo, daß er fich dafelbst wie ein Prometheus ad Caucasum alligatus vorkommt, C. R. IU. p. 606 und in einem Brief an Camerarius Rov. 1539 C. R. III, 480 flagt: me dolores animi, quos tuli toto triennio acerbissimos et continuos, et caeterae quotidianae aerumnae ita consumserunt, ut verear me diu vivere non posse, mobei auch an die vermehrte Laft kirchlicher Thätigkeit zu benken ift. Aus ber Zeit feiner Anwesenheit bei bem Convent in Schmalkalben ift noch eine für ihn farafteriftische Meinungsäußerung bervorzuheben. Während Luther in ben ichmalfaldischen Artikeln den Pabst weder de jure divino noch jure humano als Oberhaupt der Kirche anerkennen wollte, weil, wenn ber Babft fein göttliches Unfeben mehr habe, fondern nur menschliches, feine Ginigfeit in ber Rirche Damit erreicht murbe, machte Melanchthon zu feiner Unterschrift ber art. smale. den Zusat: "vom Pabst halt ich, so er das Evangelium wollte zulaffen, daß ihm um Friedens und gemeiner Ginigkeit willen derjenigen Chriften, fo auch unter ihm find und fünftig febn möchten, feine Superiorität über die Bifchofe, die er fonft hat, auch von uns jure humano zuzulaffen febn." Diefe Ansicht Melanchthons ging einestheils aus feiner immer noch halb gehegten Soffnung einer Aussöhnung mit ber fatholischen Rirche, welche Luther, flarer blident, bereits gang aufgegeben hatte, theils aus bem Glau=

ben bervor, daß auf biese Weise in ber Rirche felbst die Ordnung beffer gewahrt, und namentlich auch die Selbständigkeit der Rirche gegenüber vom Staat mehr gesichert werbe. Man vergleiche, was Melanchthon icon 1530 an Camerarius ichrieb: utinam possim non quidem dominationem confirmare sed administrationem episcoporum restituere. Video enim, qualem habituri simus ecclesiam, dissoluta πολιτεία ecclesiastica. Video postea multo intolerabiliorem futuram tynannidem, quam antea unquam fuit und eine ähnliche Aeuferung C. R. II, 341: quo jure licebit nobis dissolvere πολιτείαν ecclesiasticam, si episcopi nobis concedunt illa, quae aequum est eos concedere? et ut liceat, certe non expedit, wobei er sich zugleich darauf beruft: semper ita sensit ipse Lutherus; man vergleiche auch den Schmalfalder Rathschlag Melanchthons vom Jahr 1540 C. R. III, 979. Diefe Unficht murbe ihm natürlich bamals und fpater als eine schwächliche Nachgiebigkeit gedeutet, allein fie ist bei ihm nicht nur burch die schwierige außere Lage ber Evangelischen entstanden, sondern fie bildet sichtlich einen Theil seiner Ueberzeugung und hangt zusammen mit feinem confervativen Wefen und feiner Borliebe für fefte außere firchliche Formen überhaupt; mag man nun von der Richtigkeit dieser Unficht halten, was man will, feinem Rarafter barf man fie wenigstens nicht zur Laft legen. Auch mabrend ber Jahre 1539 und 1540 war Melanchthon vielfach von kirchlichen Arbeiten in Anfpruch genommen, dem Convent in Frankfurt, ber Ginführung ber Reformation im Bergogthum Sachsen und Meigen, einem zweiten Convent in Schmalkalben, sowie auch von der Gründung ber Universität Leipzig. In Die Zeit seiner Anwesenheit in Schmalkalben fällt die berüchtigte Doppelheirathsgeschichte des Landgrafen Philipp von Seffen (vgl. ben Art. Luther). In dem bem Bermittler Bucer mitgegebenen Beichtrathe ftimmte Melanchthon mit Luther gang überein, und erkannte wie er hierin einen Nothfall an, mußte aber ber Trauung bes Landgrafen, unter einem anderen Bormand von Schmalkalben bagu berbeigelodt, zu jeinem großen Leidwefen anwohnen, boch ließ er es an ernsten Ermabnungen an ben Landgrafen, befonders an der bringenden Aufforderung, Die Sache ge= beim zu halten, nicht fehlen. Da nun aber die Sache doch befannt murde, ja Philipp fogar barauf hindeutete, ben Beichtrath zu publiciren, und Melanchthon eben auf ber Reife nach Sagenau zu einem Religionsgefprach begriffen in Weimar bas alles erfuhr, ergriff ihn ber Schmerz und die Gemiffensangst über Diefes Aergerniß fo fehr, daß er bis auf ben Tod erkrankte, aus welchem ihn nur ber betende Helbenmuth und die feine Schwachheit überwältigende Willensfraft errettete (Melanchthon: "Martinus hat mich aus dem Rachen des Todes geriffen"). Uebrigens wies Melanchthon nachher den Landgrafen, ber fich nicht entblodete, feinen Schritt in einer Schrift öffentlich vertheidigen Bu laffen, in einem fehr scharfen Gutachten zurecht, C. R. IV, 1065 wie er bann überhaupt in allem, was auf Reufcheit und Che fich bezieht, fehr ftreng und gemiffenhaft war. Das in hagenau nicht zu Stande gekommene Religionsgefpräch follte in Worms im Oft. 1540 nun gehalten werben; Melanchthon fam bahin mit bem beften Borfats, hier nicht fo ichonend gegen die Bapisten und fo rudfichtsvoll gegen die voluntates principum wie in Augsburg 1530 aufzutreten, sondern flar und fest die Lehre ber Augsburger Confession zu vertheidigen, was er dann auch gegenüber von dem tumultuari= ichen Berfahren bes kaiferlichen Commiffars Granvella und im Gefpräche mit Ed bewies. Wenn bas Gefprach feinen Erfolg hatte, fo mar baran nicht, wie Planck behaup= tet, Die Hartnädigkeit und Reigbarkeit Melanchthons ichuld, sonbern Die Unmöglichkeit, in ber Lehre noch mehr nachzugeben, ohne sich ben Papisten auszuliefern. Bemerkenswerth ift noch, daß Melanchthon bei diesen Berhandlungen die von ihm veränderte, im Jahr 1540 erschienene Ausgabe ber Conf. August. (Die nachmals fogenannte variata) zu Grunde legen wollte, den Ginwendungen Eds die Behauptung entgegenstellend, "daß in ber Sache nichts geandert, obwohl in ben letten Exemplaren etwo linder und klarer Wort gebraucht seben," wogegen aber Ed die freilich nicht unwesentliche Aenderung des Urt. X. vom Abendmahl geltend madte. Die Protestanten übrigens nahmen bamals noch keinen Anftog an der variata. Auch zu Regensburg, wo das in Worms abgebrochene Religionsgespräch fortgesetzt murbe, Mai 1541, hatte Melanchthon einen fcmeren Stand; er felbst hat gar keinen rechten Glauben mehr an bie conciliationes, quae nullae fieri possunt, nisi fucosae, und sieht im Beifte bie technas, sycophantias, sophismata porquis, quibus vel Principes ipsi vel eorum theologi insidias nobis struent, an Beit Dietrich C. R. IV. p. 116. In Diesem besonderen Falle murden Die Berhand= lungen erschwert durch das perfide Machwert, das sogenannte Regensburger Interim, bas nach bem Willen bes Raifers zu Grunde gelegt werden follte, C. R. IV, 577. Bahrend nun die Bereinigungsformel über ben Artifel von ber Rechtfertigung (justificari per fidem vivam et efficacem), allerdings nicht ohne Grund, bei ben Protestanten, vor allem dem Rurfürsten, folden Anstog erregte, daß Luther, obwohl felbst auch keineswegs einverstanden, Diefen begütigen mußte, maren ber Raifer und bie Babft= lichen unzufrieden über Die vermeintliche Sartnädigfeit Melanchthons, indem er allerbings im Artifel von ber Rirche, von ben Saframenten (über ben Luther namentlich erfreut war), von ber Ohrenbeichte ben evangelischen Standpunkt so entschieden festhielt, bag er barüber bei'm Raiser angeklagt murbe, worüber er fich in ber murbigsten, geradeften Weise in einem Bertheidigungsschreiben gegen ben Raifer rechtfertigte, C. R. IV, 318; ba bas Schreiben für Melanchthon bezeichnend ift, fo mag Giniges aus bemfelben bier angeführt werben: non inusitatum est eos, qui adhibentur ad conciliationes, in utriusque partis odia incurrere et utrinque plagas accipere. Nostri me accusant, quaedam languidius a me defensa esse et fateor me quaedam studio pacis et concordiae, quae disputari diutius poterant, concessisse alteri parti: ba er nun aber auf ber anbern Seite hinsichtlich ber Autorität ber Synoben und ber Absolution nicht nachgegeben, accusari intelligo apud Caesaream Majestatem tanquam durum et pertinacem. So fest und gerade feine Sprache in Diefer Bertheidigung ift, fo will er boch feine Berfon nicht aufdrängen, und bittet ben Raifer wiederholt um Entlaffung von ben Berhandlungen, obwohl er auch bei ben weiteren Transactionen von Seiten ber Babftlichen gleich ftandhaft blieb. Dagegen brachte ihn ber jum Zwed ber Ginführung ber Reformation im Kurfürstenthum Röln (1543) von ihm und Bucer ausgearbeitete Reformationsentwurf in Conflitt mit Luther. Das Abendmahl ift hier befinirt als communicatio corporis et sanguinis Christi, quae nobis cum pane et vino exhibetur und gesagt, qui - credens in promissionem Christi de pane hoc comedit et de calice bibit, et verbis his quae audit a Domino ac signis, quae accipit, firmiter credit, is vere et salutariter Christi carnem manducat et sanguinem ejus bibit, ipsum tolum Deum ac hominem plenius in se percipit cum omni merito ejus et gratia (cf. Seckendorf., historia Lutheranismi p. 446). Obgleich eigentlich Bucer Diesen Artikel verfaßte, so war dies boch nicht ohne Beistimmung Melanchthons geschehen, trifft ja boch biese Formel auch gang mit ber von Melanchthon gebrauchten Terminologie zusammen. Luther, schon durch die Amsdorf'sche Recension des Rölner Entwurfs eingenommen, war nun fehr unwillig nicht sowohl "über bas, was vom Abendmahl hier gesagt, als über bas, was nicht gesagt war," nämlich "daß ba nirgends beraus will, ob da fen rechter Leib und Blut mündlich empfangen;" Luthers Briefe, de Bette V. S. 709, wie benn Luther feinen Unwillen auch auf ber Kanzel herauslies C. R. V. 462; ja Melandthon ift gewärtig von Wittenberg verbannt zu werden C. R. V. 478. Die im Sept. 1544 gegen Die Schweizer gerichtete Schrift Luthers "Aurz Bedenken ze." enthielt aber trot ihrer Seftigfeit fein Wort, bas bireft auf Melanchthon gielte, woraus freilich noch gar nicht folgt, daß er mit ihm zufrieden war; und obgleich Luther es an einzelnen öffentlichen Zeichen ber Anerkennung Melanchthons nicht fehlen ließ, fo fürchtete Melanchthon doch nicht ohne Grund wieder einen Ausbruch, welcher auch wohl nur burch die Bemühungen bes Kangler Brud und des Kurfürsten abgelenkt murbe, C. R. V. 746, und einer etwas freundlicheren Haltung Luthers Platz machte. landthon hatte doch fortan unter der Berstimmung Luthers zu leiden, und war über= bies von mancherlei häuslichem Rummer beimgefucht, ben ihm insbesondere sein zwar talentvoller, aber leichtfinniger und farafterlofer Schwiegersohn Beorg Sabinus berei-

tete. Die neuen Berhandlungen über bie Religionsangelegenheiten, welche in Aussicht ftunden, brachten neue Arbeit, fo namentlich die Abfassung ber sogenannten "Wittenberger Reformation" C. R. V. 579, als Grundlage für einen etwaigen Bergleich mit Raifer und Babft, Die aber vom Raifer auf bem Reichstag nicht einmal angenommen wurde; doch war Melanchthon durch Luthers Bermittlung vom Religionsgespräch in Regensburg, Jan. 1546, verschont. Der Tod Luthers, 18. Febr. 1546, überraschte Me= landthon auf's Schmerzlichfte, nicht nur und nicht sowohl im hinblick auf die lange in Gemeinschaft burchlaufene Bahn bes Lebens und Rämpfens, als weil ihm ber Berluft, welchen die protestantische Rirche erlitten, in seiner gangen Größe vor die Seele trat. Man hat ber Leichenrede, welche er Luthern hielt, eine gewisse Mattigkeit und Kälte vorgeworfen, und allerdings, mag man auch zur Entschuldigung auf Melanchthons leib= liche und geiftige Gedrücktheit und Abgespanntheit hinweisen konnen, fehlt es ihr merklich an perfonlicher Barme, und man wird Melanchthon nicht Unrecht thun, wenn man darin eine unwillführliche Nachwirkung der schon länger entstandenen und nie mehr gang gehobenen perfönlichen Entfremdung erfennt. Der Schmalfalbische Rrieg und bie Auflösung der Universität Wittenberg in Folge desselben trieb Melanchthon in die Fremde; und obgleich es ihm schwer murbe, aus dem Dienste feines Fürstenhauses zu scheiden, C. R. VI, 565, fo konnte er sich boch nicht für die zu Jena zu gründende Universität entschließen, wie er auch den ehrenvollen Ruf nach Tübingen, Frankfurt 2c. ablehnte, nicht nur weil sein herz an Wittenberg hing, und er sich von seinen Collegen nicht trennen wollte, fondern hauptfächlich, weil er ber Ueberzeugung mar, die Berftellung ber Universität Wittenberg sen für die Kirche und Wissenschaft wichtig, C. R. VI. 560 u. 578, 649, obwohl ihm bies von Seiten Weimars als Treulofigkeit gegen feinen alten herrn migbeutet und von seinen lutherischen Gegnern fogar noch schlimmer ausgelegt wurde. Aber es follten noch schwerere Zeiten für ihn kommen.

Der lette ereignisvolle und schmerzensreiche Zeitraum seines Lebens begann mit bem Streite über bas Interim und bie Abiaphora feit bem Jahr 1547. Das in biefem Jahre vom Raiser den bezwungenen Protestanten angesonnene Augsburger Interim (f. ben Art.) wies Melanchthon, wenn auch diesen und jenen Punkt als disputabel zu= laffend, im Gangen als mit ben evangelischen Grundfätzen unvereinbar gurud. Auch ber vielberufene Brief an Carlowiz (28. April 1548), C. R. VI, 879, auf welchen wir fpater noch einmal zurücktommen, enthält zwar hinfichtlich ber Berfaffung ber Rirche bie alte tatholischen Ordnungen gunftige Meinung Melanchthons, ist auch in Beziehung auf bie usus, ben Cult, ziemlich nachgiebig, will aber boch ber evangelischen Lehre wenigstens nichts vergeben wiffen. Aber obgleich er in einem wiederholten Gutachten (vom 16. Juni 1548) über bas Interim sich klar und fest ausgesprochen hatte, C. R. VI, 924, und auch in dem Schreiben an den Markgrafen Johann von Brandenburg fogar gefagt hatte: ich will auch burch Gottes Gnade für meine Person dies Buch, Interim genannt, nicht billigen, dazu ich viel großwichtiger Ursache habe, und will mein elend Leben Gott befehlen, ich werde gleich gefangen oder verjagt, — fo ließ er fich doch bei den Berhand= lungen über das sogenannte Leipziger Interim (f. den Art.) zu Zugeständnissen fortreißen, die wie immer aus der schwierigen Lage dem Kurfürsten und Kaiser gegenüber sich begreifen und theilweise auch entschuldigen, so doch in Wahrheit nicht rechtfertigen laffen, man mag fie von einer Seite betrachten, von welcher man will. Melanchthon ging in der Zulassung der mancherlei katholischen Gebräuche von der Meinung aus, daß fie mehr ober wenig Abiaphora sehen, wenn nur dabei in ber reinen Lehre und ben Sakramenten, so wie sie Christus gestiftet, nichts geandert werde, und daß ferner jeder nachtheilige Einfluß ber herstellung solcher äußerer Gebräuche ferne gehalten werden könne durch forgfältige Belehrung des Bolkes über die Bedeutung berfelben. Meinung war auch nicht gang ohne Grund, wie benn auch Luther felbst in Diefer Sinficht anfangs wenigstens noch ziemlich tolerant war und fogar die Concordienformel nach burchgekampftem adiaphoristischem Streite in diesen Dingen nicht bas Aeußerste ver-

Es kommt aber, da an sich der Cultus doch gewiß der unmittelbare und nothwendige Ausdrud einer religiöfen Anschauungsweise ift, bei ber herstellung ber Gebräuche einer im Prinzip verworfenen Religionsübung doch wefentlich auf die Art, das Maß und ben Zeitpunkt biefer Serftellung an, wenn nicht die verworfene Religionsubung bamit wieder zur hinterthure hereingebracht und bie ihr entgegengesetzte reinere burch ben unvermeidlichen Rudschlag bes Aeußeren auf das Innere wieder vernichtet werden foll. Das Leipziger Interim aber lies diese Aviaphora in einer Art und in einem Umfang zu, welche bas evangelische Prinzip vollkommen verdunkelten und Flacius hatte bei all feinem heftigen Boltern boch Recht mit feiner Behauptung, bag berlei Gebräuche bisher sedes impietatis et superstitionis waren und man raher auch mit ihnen das wieder hereinbringe, was an ihnen hieng. Nicht abschaffen und fortbestehen lassen ist auch etwas ganz anderes als Abgeschafftes wieder einführen, und vollends noch etwas ganz anderes ift es, das Abgeschaffte von ben Feinden des eigenen Glaubens sich wieder auf= nöthigen laffen, und bamit bie eigene Ueberzeugung ihnen gegenüber wieder verläugnen. Batte es Melanchthon nicht überhaupt an bem klareren Blid gefehlt in Die trennenden Grundfragen, und in die gange durchschlagende Confequeng des evangelischen Pringips, und hatte nicht in diesem Zeitpunkt die Furcht bei ihm die ruhige Ueberlegung unterbrudt, fo hatte ihm diese zeigen muffen, daß mit all dieser Nachgiebigkeit ber Friede für die evangelische Kirche doch nicht gewonnen und gesichert, wohl aber das bisher so theuer Erfaufte in Wahrheit wieder preisgegeben war, und daß hier nichts helfen konnte, als im Bertrauen auf Gott und Die gute Sache mannhaft alle Diefe unevangelischen Bumuthungen abzumeifen. Dhnedieß mar auch die außere Gefahr fo groß nicht, als Melanchthon glaubte und man ihn glauben machte, und eine ähnliche fühne That, wie fie nachber ben Brotestantismus vor bem Raifer gerettet hat, mare auch bamals fehr wohl möglich gewesen. So wenig man baher auch die gute Absicht bei bem von ihm eingeschlagenen Wege verkennen fann und barf, so wenig läßt sich bas rechtfertigen, was er gethan und unterlaffen hat, und er hat ja bas im Grunde felbst später mehr und mehr eingesehen und bereut (vgl. vor allem ben Brief an Flacins vom 4. Sept. 1556, C. R. VIII. 852), und er mußte bafür jedenfalls durch bie Ungunft und ben Sag, welche über ihn hereinbrachen, mehr buffen als er irgent verdiente. Man vergleiche mit ben zu weit gehenden Rechtfertigungen Melanchthons wegen feines Berhaltens in bem interimiftischen Sandel bei Bland und Matthes in feiner Schrift über Melanchthon bas Urtheil Rankes in feiner Reformationsgeschichte und die Schrift: Flacius Illyricus von Tweften, den Anhang von Hermann Roffel. — Auch die Folgezeit bis zu feinem Tode war für Melanchthon ebenso mühe= wie leidensvoll. Er sollte nun, nachdem Luther geschieden, der Tonangeber und "der theologische Leiter der deutschen Reformation" (Nitsich) fenn, und blieb es auch im Ganzen betrachtet bis an fein Ende, aber er mar es feineswegs unbeftritten, weil von jest an das Gnefiolutherthum, vor allem Flacius Illyricus in heftigem Rampfe mit feinen firchlichen Thaten und noch mehr mit feinen nun noch bestimmter hervortretenden und von feinen Schülern noch weiter ausgeführten Lehrmeinungen die Anklage der Irriehre und bes Abfalls auf ihn und feine Schule häufte. Auf wen muß nicht die leidenschaftliche, oft unwurbige und ungerechte Urt biefes Rampfes einen ichmerglichen Gindrud machen, und auf wen nicht auf ber andern Seite einen gewinnenden die große Geduld, Mäßigung und Selbstbeherrschung, mit welcher Melandthon bas alles ertrug! Aber man barf boch auch nicht verkennen, daß die Unhänger ber lutherischen Lehrweise sich babei nicht nur gegen vermeintliche, sondern wirkliche Abweichungen von berfelben wehrten, und wenn sie auch burch ben Gifer bes Gegensates zu Ueberschreitungen und Uebertreibun= gen fich fortreifen liefen, boch bei ben meiften biefer Streitgegenftande urfprunglich von einem wahren dogmatischen Interesse ausgingen, ebenso aber auch andererseits, daß Melanchthon und seine Schule zwar bei ihren Aenderungen auch einen berechtigten Gesichtspunkt vertraten, aber ihm nun boch nicht burchweg ben innerhalb ber richtigen Grenzen bes proteftantischen Bringips sich haltenden Ausbrud zu geben vermochten, wobei man freilich jur Enticulbigung von beiden Theilen baran erinnern nung, wie ichwer es überhaupt damals war, die streitigen Lehren sicher zu dogmatisiren, da noch nicht ein neues psychologifches und metaphyfifches Begriffssystem, bas ber neugewonnenen driftlichreligiöfen Ueber= zeugung entsprochen hatte, herausgebildet mar, und ebendarum die neue Wahrheit noch in die alten icholaftischen Schläuche gefaßt werben mußte. Um meiften zum Danke machte es Melanchthon allen Parteien im Streite mit Andreas Dfiander über bie Rechtfertigung feit 1549 (f. b. Urt. U. Df.). Melanchthon ichwieg lange zu ber Abweichung Dfianders vom forenfischen Begriff ter Rechtfertigung und seinen anderen ba= mit zusammenhängenden Unfichten, und schwieg ebenfo zu ben perfonlichen Schmähun= gen, welche ber begabte, kenntnifreiche aber auch leidenschaftlich reizbare und hochmüthige Mann fich gegen ihn erlaubte (wie: mit den blogen efelischen Worten: unser Braceptor Philippus lehrt anders, wolle er fich nicht mehr beläftigen laffen, Salig, Siftorie b. Augsb. Conf. II, 935). Ja Melandthon fchrieb ihm noch einen freundlichen Brief, in welchem er ihn bat, die Sate, welche er ihm hiermit vorlege, ruhig zu prufen und ihm feine Gedanken darüber mitzutheilen, C. R. VII, 749; trat bann aber, von verschiedenen Seiten aufgefordert, ein Gutachten zu geben über Ofianders Schrift: Bekenntnig von bem einzigen Mittler Chriftus, auf mit ber "Antwort auf bas Buch A. Dfianders von der Rechtfertigung" (herausgegeben 1552), wofür er von A. Ofiander mit Schmähungen und Berläumdungen überhäuft murbe, namentlich aber auch mit bem Borwurf, "daß die Wittenberger Theologen auf ihrer Universität eine neue Tyrannei eingeführt haben, indem fie auf Melanchthon's Beranlaffung Niemand ordinirten, ober zum Doktor ernennen, der nicht gelobe, den drei Symbolen der alten Rirche und ber Augsburger Confession gemäß zu lehren und in allen streitigen Dingen die Aeltesten ber Kirche um Rath zu fragen." Diesen Borwurf insbesondere beantwortete Melanchthon in feiner oratio, in qua refutatur calumnia Osiandri etc. im Jahre 1553, in feinen Declamationes enthalten, cf. C. R. XII, p. 7, in welcher er die Rothwendigkeit einer folden Bervflichtung rechtfertigte. Auch nachber 1555 hatte Melanchthon die Genugthuung, in Nürnberg die bort ausgebrochenen offandrischen Sändel volltommen zu schlichten, und fich ber bankbaren Berehrung feiner alten Freunde in Nürnberg erfreuen gu burfen. In bem burch ben Dfiandrifden veranlaften Stancarifden Streit über ben Sat, bag Chriftus nur nach feiner menschlichen Ratur unfere Gerechtigkeit fen, mußte Melanchthon gleichfalls ein Bebenten ftellen in ber Responsio de controversia Stancari Leipzig 1553. Auch bem Ratholicismus gegenüber rubte unterbeffen feine Arbeit nicht. Der Kaiser verlangte die Beschickung des von Pabst Julius I. zur Fort= fetzung nach Trient ausgeschriebenen Conciliums von ben protestantischen Ständen, fo auch von bem Aurfürsten von Sachsen, welcher aber bem Rathe Melandthons, folgend fich nur unter ber Bedingung dafür bereit erflärte, daß die gange Berhandlung von vorne angefangen werbe, die protestantischen Theologen mitberathen burfen und ber Babst nicht als Vorsitzer und Richter gelte. Da man endlich auch darüber eins wurde, eine Bekenntniß= fchrift nach Trient zu schiden, murbe Melanchthon mit ber Abfaffung einer folden beauftragt, welche er nun in ber sogenannten Confessio saxonica ausführte, von ihm selbst eine Repititio ber Augustana genannt. Dies ift bie Conf. Sax. in ber That auch, nur daß fie noch genauer in die Polemik gegen ben Katholicismus und die Einwendungen beffelben gegen ben Protestantismus eingeht, boch bei aller Gründlichkeit gemäßigt. Die positive Entwidlung der protestantischen Grundlehren ift fehr entschieden und fraftig, zugleich aber auch vorsichtig in der Behandlung bessen, was im Leipziger Interim Anstoß erreat hatte, wie der Lehre von den Abiaphora, von den guten Werken. Melandthon am Schlufe bes Jahres 1551 angewiesen, nach Trient abzureisen, mertte unterwegs in Dresten etwas von den geheimen friegerischen Absichten Morizens von Sachsen, und suchte ihn, namentlich weil die Frangofen mit in bas Intereffe gezogen fenn follten, bavon abzuhalten - C. R. VII, 902, er fam aber auf ber Beiterreise nur bis Mürnberg, und kehrte, nachdem er bort eine Zeitlang nicht unthätig verweilt, im März 1552 nach Wittenberg zurud, ba burch ben kuhnen Schlag Morizens gegen ben Raifer feine Sendung fich von felbst aufhob. 3mar glaubten viele Protestanten, Melanchthon hatte burch sein Auftreten in Trient viel bazu nützen konnen, bas Urtheil über bie Sache ber Protestanten aufzuklären (cf. Adam. vitae theolog. 1620, p. 346), aber biefe Meinung war gewiß, wenn man die damalige Stimmung ber Katholiken bebenkt, eine gar gu Während aber nun die äußere Lage bes Protestantismus in Folge fanguinische. ber That Morizens sich günstiger gestaltete und im Augsburger Religionsfrieden 1555 sich befestigte, lag auf Melanchthon fortan die schwerste Last der Arbeit, Sorge und Trübfal, welche ihn nun eigentlich nie mehr froh aufathmen lieft. Bu bem Berbruffe ber oben gefchilderten Streitigkeiten fam noch eine Menge mühevoller Berhandlungen, Reisen und Schreibereien aller Urt für die Zwede ber Rirchen und Schulen, und zwar nicht bloß seines beutschen Baterlandes, baber er (1556) an Camerarius schreibt: non poëticae carnificinae apud inferos pares sunt meae carnificinae, qua excrucior scribendis disputationibus, legibus, praefationibus, epistolis, und bas alles unter zunehmenden för= perlichen Leiden und Beschwerden, vielem häuslichen Rummer durch die Krantheit seiner Gattin und das unglückliche Loos seiner Tochter, und dem Schmerz, einen theuren Freund um den andern durch den Tod sich entrissen zu sehen (wie Georg von Anhalt † 1553, Sturm von Strafburg † 1554); bennoch fand er, seinen Troft in unermudlicher Thätigkeit suchend, noch Zeit genug für eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten ber verfdiedensten Art, welche in biefen Zeitraum fallen, wie die fortlaufende Berausgabe der Werke Luthers mit interessanten Dedicationen an verschiedene Freunde, eine neue Ausgabe feiner loci 1553, eine neue Auslegung des Römerbriefs, und mehreres Philologische. Seine letten Lebensjahre waren aber noch heimgesucht von einigen weiteren Rämpfen, Die feine Kraft vollends aufgerieben haben, nämlich den aus der interimistischen sich hervor= fpinnenden verschiedenen Lehrstreitigkeiten und dem fich erneuernden Sakramentsstreit. Wir haben oben gehört, wie Melanchthon mit Cordatus zusammengerieth wegen der Lehrweise: gute Werke find zur Seligkeit nothwendig; nachher in ben locis vom Jahre 1538 und 1548 redet er vorsichtiger davon, daß die nova spiritualitas und obedientia nostra hoc est justitia bonorum operum necessario sequi debet reconciliationem. aber im Interim boch wieder die Formel: bona opera ad salutem necessaria erschien, so wurde dies von den lutherischen Gegnern des Interim aufgestochen, insbesondere von Amsdorf, welcher beshalb 1551 ben Freund und Schüler Melanchthons, Georg Major, angriff und in Gesellschaft von Flacius und Gallus mit ihm fich herumstritt (f. d. Art. majorist. Streit). Melanchthon mischte sich nicht unmittelbar barein, ermahnte vielmehr Majorn gleich von Anfang an, feinen Sat nicht weiter zu verfechten, und den hader badurch nicht noch zu vermehren, C. R. VII, 985, ebenfo schrieb er an Baul Eber C. R. VII, 1061, und er felbft ließ feit bem majoriftischen Streit die Formel gang fallen, weil er fah, wie fie leicht migverstanden werden konnte und fortan wirklich migbeutet wurde, jo im Schreiben an den Senat von Nordhausen Jan. 1555 C. R. VIII, 410, noch ent= schiedener in den responsionibus ad articul. bavaricos vom Jahre 1559. Aber alle Bor= ficht und Zurudhaltung Melanchthons konnte boch nicht verhindern, daß die Gegner Wittenbergs und ber melanchthon'schen Richtung nicht fortan gegen ihn operirten. Am 12. Jan. 1556 famen Umsborf, Schnepf, Stolz, Aurifaber und andere Theologen in Weimar gufammen, wo fie erklärten, an ber lutherifden Lehre vom liberum arbitrium und vom Abendmahl festhalten und mit den Wittenbergern sich nicht versöhnen zu wollen, wenn sie nicht ihren Synergismus und Zwinglianimus aufgeben. Flacius jedoch bemühte sich bald darauf, mit Melanchthon wieder ein freundlicheres Berhältniß anzuknüpfen, indem er ihm durch Paul Cher seine "linden Borschläge" mittheilte C. R. VIII, 799, bie aber gerade für biesen Zwed nicht fehr geeignet waren, bann in einem Schreiben an den vieljährigen Hausfreund Melanchthons, den frangösischen Gelehrten Subert Languet C. R. VIII, 794, eine Zusammenkunft mit Melanchthon in bem Städtchen

Coswig vorschlug und de verbis summam lenitatem et mansuetudinem versprach. Melanchthon antwortete C. R. VIII, 798, daß er wohl mit frommen und gelehrten Leuten über bie in Streit gekommenen Artifel reben möchte, nur nicht mit folden indoctis, rabiosis gnathonibus, wie Stolz und Gallus; mit Flacius wollte er fcon gerne im Andenken an ihre frühere Freundschaft colloqui de toto corpore doctrinae, aber er habe ihm früher Gate unterschoben, die er weber gebacht noch gesagt, baber er fich scheue, mit ihm allein fich einzulaffen; ber Brief ichließt mit ber Erklärung, bag er lieber feinem Berufe leben und sich auf ben Tod vorbereiten wolle, als mit anderen Dingen sich be= faffen. Da Flacius, über diefen Brief fehr unzufrieden, bann unmittelbar an Melanch= thon sich wendete, antwortete Melanchthon in einem merkwürdigen Schreiben, worin er fein bisheriges Auftreten bespricht, namentlich beim Interim und zugibt, daß er dabei zu viel gethan, aber bem Flacius auch vorhält, wie er an ihm gehandelt, und endlich erklärt, unter welcher Bedingung er bereit seh, mit ihm zu conferiren, C. R. VIII, 852. Melanchthon merkte zu gut, auf was es Flacius abgesehen hatte, ihn öffentlich zum Widerruf zu zwingen oder ihn als Irrlehrer zu brandmarken, um mit feiner Aufopferung bas reine Lutherthum ficher zu ftellen. Diefe feine Absicht fette er auch in's Berk mit seiner Sendung von mehreren Theologen, wie Curtius von Lübeck, Mörlin von Braunschweig, Henning von Lüneburg, nach Wittenberg, mahrend Flacius mit seinen Genoffen Juder, Wigand, Baumgartner in bem benachbarten Coswig blieb, indem er jenen acht Bergleichsartifel und die Weifung mitgab, den Wittenbergern die Feigen= blätter abzunehmen, allen Refpett gegen ihren ehemaligen Lehrer aus ben Augen gu setzen, und ber Sache nicht nur einen Stich zu geben, soudern ihr die Gurgel ganz abzustechen. In diesen Artikeln waren nicht nur die Irrthümer, die das Interim ent= hielt, an sich verworfen, sondern sogar beigefügt: petimus quoque amanter a Domino praeceptore, ut publico quodam scripto contestari velit, quam sententiam de rebus adiaphoris et necessitate operum ad salutem cum nostrarum ecclesiarum confessione conjunctam esse. Melanchthon murde aber so unwillig über biesen Artikel, und nament= lich darüber, daß Schüler von ihm in einer folden Beife mit ihm verhandeln wollten, daß er zuerst alle Verhandlungen abbrach; des andern Tages aber erklärte er: als ich 1541 zu Regensburg meinem Freunde Sturm beim Abschied fagte : ich glaube nicht, bag wir uns in diesem Leben noch einmal feben werben, antwortete biefer scherzend: wir kommen noch einmal zusammen, und zwar um dich zu kreuzigen; diese Prophe= geihung geht jett in Erfüllung. Nachdem ich so viele Jahre die größten Arbeiten verrichtet habe, werde ich von allen Seiten her angefeindet, ut misereri vos mei jam decebat; ihr legt mir Artikel vor, in benen ich mich und meine Freunde erdroffeln foll, und umftridt mich fo, daß ich keinen Schritt ohne Befahr thun kann 2c. Er will jedoch den meisten ihrer Forderungen nachgeben, verwahrt sich aber nachdrücklich bagegen, als ob er im Artikel von ber Rechtfertigung die reine Lehre verfälfcht habe, verlangt, daß man ihm die corruptelae, welche man ihm vorwerfe, aus seinen Schriften einzeln beweise, und bittet, daß man ihn doch nicht so hart behandeln, und insbesondere den Flacius aus bem Spiel laffen foll: videtis enim quantum sit in illo astutiae et insidiarum C. R. IX, 38 sq. Auch im weiteren Berlaufe Diefes ärgerlichen Sandels bewies Melanchthon große Mäßigung und Geduld, obwohl er sich natürlich bei aller Bereitwilligkeit zu einer ruhigen und leidenschaftslofen Berhandlung, zu einer fich felbst megwerfenden Demüthigung, wie fie die Flacianer ihm zumutheten, nicht hergeben konnte. Man vergleiche über ben ganzen Berlauf diefer Berhandlung, die fogenannten acta cosvicensia, C. R. IX, p. 23-71. Aber es follte noch schlimmer für Melanchthon kommen. Mit widerstrebendem Bergen entschloß sich Melanchthon, dem Bunsche des Kaisers gemäß zu einem nochmaligen Religionsgespräche zwischen protestantischen und katholischen Theologen in Worms zusammenzutreten 1557. Er murbe von allen Seiten mit Auszeichnung empfangen, wogegen die Anhänger bes Flacius von vornherein fich fehr fcroff zeigten, man vergleiche ben bezeichnenden Brief bes Monner an Flacius C. R.

IX, 246. und auch die kursächsischen Theologen kamen unverkennbar mit ber Absicht nach Worms, burch eine gründliche Demüthigung Melanchthons fich zu rächen. So fehr fich diefer bemühte, die Berhandlungen in einen friedlichen und billigen Gang zu bringen, und das streit= und verdammungesichtige Belüsten seiner Begner burch seine fich felbst nicht ichonende Mäßigung im Zaume zu halten, fo gelang es ihm boch nicht; benn feine Gegner ftimmten bem schlauen und boshaften Begehren ber Ratholiken bei, daß, ehe das Bergleichsgespräch eröffnet wurde, alle Irrlehrer und insbesondere auch Die von ber Augsb. Conf. Abgefallenen verdammt werden follen. Da fie damit natürlich ben Melanchthon felbst vor allem treffen wollten, so widersetzte fich diefer mit den anderen Theologen, worauf die Gegner Melandthons unter Brotest abreisten, gang zur boshaften Satisfaktion ber Ratholiten, welche nun bas Befprach, von welchem fie feinen günftigen Erfolg für fich vorausfahen, auch ihrerfeits abbrachen und bie Schuld bavon auf die Protestanten warfen. Ginen größeren Schimpf, fagt Nitssch, hat die Reformation im 16. Jahrhundert nicht erfahren. Der badurch tief verletzte und durch ben bald nachber eingetretenen Tob feiner Gattin, welchen er bei einem Besuche in Beibelberg erfuhr, schwer gebeugte Mann (fein Freund Languet schreibt an Calvin: Dominus Philippus annis, laboribus, calumniis et sycophantiis ita fractus est, ut ex illa consueta hilaritate nihil prorsus in eo reliquum sit) fuhr gleichwohl fort in feiner Sorge für Die Rirche und in ben Bemühungen für ihren Frieden, wie fein Bedenken für einen synodus evangelicorum beweist, d. h. für eine Bergleichs = und Friedensverhandlung unter ben Evangelischen, Die ja in Diefer Zeit wiederholt von den für Die fo fehr bedrobte Einigkeit ber evangelischen Kirche bemühten Fürsten ausging, C. R. IX, 462, ferner für ben gleichen Zwed ber von ihm verfagte fehr gemäßigte Frankfurter Receß C. R. IX, 490, welcher von Flacins bas samaritanische Interim genannt, von Amsborf im Auftrag bes Bergog Johann Friedrich von Sachsen in einer formlichen Recufationsschrift angegriffen, und von ben flacianischgefinnten Theologen fortan bitter verfolgt wurde; man vergleiche bie ruhige Antwort Melanchthons in f. responsum Mel, de censura formulae pacis Francofordianae, scripta a theologis Wimariensibus v. 24. Sept. 1558 C. R. IX, 617. Freilich war noch eine neue Berbitterung bagu gekom= men burch ben Angriff Amsborfs auf ben Synergismus Pfeffingers und ber Bittenberger Theologen, mas zu berben Replifen der Leipziger und Bittenberger Theologen führte, an welchen jedoch Melanchthon keinen persönlichen Antheil hatte. im Anfang bes Jahres 1559 von ben Bergogen von Sachfen publicirte, und von Flacius ichlieflich redigirte Confutationsbuch, in welchem alle bis jest in der evangelischen Rirche aufgetretenen Retereien feierlich verdammt wurden, namentlich auch ber Synergis= mus gang in Ausbruden Melanchthons befampft murbe, fchrieb Melanchthon barüber an Cracovius: lego illas sophismatum praestigias non sine magno dolore; respondebo principi (b. Rurfürsten von Sachsen) candide et petam, si magis placet illa venenata sophistica, ut me clementer dimittat C. R. IX, 744, und fandte bann fein Bebenten ein, in welchem er alle einzelnen Artikel bes Confutationsbuches burchgeht, und feine früher ausgesprochene Ueberzeugung behauptet und vertheidigt; mas die Lehre vom freien Willen insbesondere betrifft, fo fagt er: "vom freien Willen ift offentlich, daß fie mich Philippum fürnemlich anfechten; bavon thue ich biefen Bericht: ich habe bei Leben Lutheri und hernach Diefe stoica und manichaica deliria verworfen, bag Luther und andere geschrieben haben: alle Werk, gut und bos, in allen Menschen, guten und bofen mußten alfo gefchehen; nun ift offentlich, daß biefe Rebe wiber Gottes Bort ift, und ift schädlich wider alle Bucht, darum habe ich mit fleißiger Nachtrachtung Unterschied gesetzet, wiefern ber Mensch freien Willen hat, außerlich Bucht zu halten auch vor ber Wiedergeburt; vielmehr ift nach der Wiedergeburt diese Freiheit, da wir durch die Regierung bes heiligen Beiftes Sulf haben, in uns. Bir feten ben Anfang Gottes Wort, das die Gunde ftraft, und das dabei Bergebung und Gnade anbeut, damit ist Stankfelb und seines Gleichen geftraft, Die bichten: ber Mensch sein Blod und Gott zwinge

ihn, daß er anders werde, er achte das Wort oder nicht. Nun fagen wir: es foll ber Mensch beibe Predigt betrachten, Gesetz und Evangelium, und fo er fich troftet mit bem Evangelium und Troft in rechtem Schmerzen fühlet, ift gewiß, daß Gott ben beiligen Geift in das Berg gibt. Der alsbann (man beachte biefes: alsbann) wirket und bleibet Streit für und für im Leben, daß ber Glaube ftarter wird, und er ift also vom beiligen Geist arrabo und bas Pfand im Troste und bleibet die Regel: praecedente gratia, comitante voluntate, benn Beibes ift mahr. Wenn ber Menich mare wie ein Blod, so ware kein Streit. Item fo ber Wille fich vom Trofte abwenden mag, so ift bagegen zu verstehen, daß er etwas wirket und folget bem heiligen Beift, fo er ben Troft annimmt: Et rejiciens rejicit sua voluntate, nec Deus est causa quod voluntas rejicit; item, donec voluntas omnino repugnat, nulla est conversio. Ilhricus aber fcreibet alfo: ber Gefallene foll hernach in Zweifel bleiben, bis er burch Zwang glaubet in ber neuen Geburt; hier frage ich alle verständige Chriften, welcher Troft biefes in rechter Betrübnif fenn wurde. Bir fprechen: ber Gefallene foll in ber Reue und Angft Die Berheifung ber Gnade betrachten; badurch wirket Gott, gibt ben heiligen Beift zuerft ben Menschen, gibt ein Fünklein bes Glaubens, daß Troft und Streit anfahet. Sie schreiet Illyricus, Stolz von der Erwählung: was hilft diese Berheifung diesen, die nicht erwählet find." Gegen eine folche absolute und particulare Erwählung erklärt er fich nun weiter im Intereffe einer universalen Gnade, Die fich aber an den Willen wende und den Glauben in Anspruch nehme, wenn auch babei die Regel bleibe eredo domine, opem fer imbecillitati meae C. R. IX, 766. Zum letztenmale behandelte Melanchthon dasselbe Thema aus Beranlassung seiner Schrift gegen die vom Herzog von Bayern 1558 erlaffenen Inquisitionsartifel, responsiones ad impios articulos bavaricae inquisitionis, enthalten im Corp. Philippicum. Es ift dies fein letter fraftiger Broteft gegen den Katholicismus, aber auch seine lette zusammenfaffende Erklärung über die in ber protestantischen Kirche selbst streitigen Artikel, wie er in feinem letten Testamente fagt: volo confessionem meam esse responsiones de bavaricis articulis contra Pontificios, Anabaptistas, Flacianos et similes. Wir heben hier nur bas furz heraus, mas er von ber Onade und Freiheit im Werke der Bekehrung, alfo in Beziehung auf den synergistischen Streitpunkt in Diesen Artikeln fagt: cum disputant fidem Dei donum esse, sciant donari per verbum et sustentantem se voce evangelii vere trahi spiritu sancto inchoante consolationem et accendente invocationem, qua assidue petendum est: converte me Domine, et convertor; credo opem fer imbecillitati meae, dann beruft er sich darauf, daß Luther baffelbe gelehrt und ebenso bie alten Kirchenlehrer wie Gregor von Nazianz; orditur a verbo, vocari et trahi inquit voluntatem quae non exspectet coactionem sed luctetur ut assentiatur promissioni; donec enim repugnat voluntas, nulla facta est conversio. -Et tamen simul fateor plurima Deum in omnibus sanctis ita agere, ut voluntas tantum sit subjectum patiens. Bliden wir von biefer letten Erklärung Melanchthons gurud auf bas, was er in ber ersten Ausgabe ber loci gelehrt, so stellt sich ber Unterschied allerdings als ein sehr wesentlicher heraus; wie dieser Umschwung in seiner Anschauungs= weise sich allmählig gebildet, im Einzelnen nachzuweisen, ist hier nicht ber Ort; man vergleiche barüber Galle S. 247 folg., beffen verdienftliche Zusammenstellung und Beurtheilung jedoch noch mancher Ergänzungen bedarf. Aber das Motiv dieses Umschwungs liegt jedenfalls klar vor Augen; es ift das ethische Interesse des Christenthums, das unter dem genaueren Studium der heiligen Schrift und der Kirchenväter, und im Ber= laufe der mancherlei Streitigkeiten in der evangelischen Kirche selbst, wie schon im Kampfe Luthers mit Erasmus immer klarer ihm zum Bewußtsehn kam, und ihn die schlimmen Confequenzen, auf welche eine absolute Pradestination und ein überspannter Determi= nismus führen muffen, abwehren hieß. Denkbar, fagen wir mit Nitsich, war ihm eine Glaubenslehre nur, wenn fie ein heiliges, fittliches Sollen und Wollen bes Menschen nicht unnöthig oder unmöglich machte, dazu werde ber Mensch berufen zum Glauben, burch ben Glauben gerechtfertigt aus Onabe, bazu wiedergeboren, daß er ein göttliches

Leben habe und führe, das ift Melanchthons Sauptgedanke. Rach diesem Gesichtspunkt batte er ben rechtfertigenden Glauben unter bie Bedingung ber guten Werke gestellt ober Die Nothwendigkeit bes neuen Gehorsams zur Seligkeit behauptet und gelehrt, obgleich bie Bekehrung bes Bergens ber Beift ber Gnade und Gottes Wort wirke, muffe boch ber Wille bes Menschen babei fenn (beutsche Zeitschrift für driftl. Wiffenschaft 1855 S. 116). Go fehr nun Diefes Intereffe, von dem Melanchthon geleitet murbe, aner= fannt werden muß und mehr anerkannt werden muß, als feine Gegner im Eifer bes Gegensates es einsehen wollten, fo fann man boch auf ber andern Seite nicht laugnen, baß es bei allem ernftlichen Ningen mit bem schwierigen Problem ihm nicht gang gelungen, seinem Gedanken einen gang richtigen, genau begrenzten bogmatischen Ausbrud zu schaffen, bas Berhältniß ber Gnade und Freiheit, bes menschlichen Empfangens und Thuns im Beilswerke namentlich burch eine vollständige Shftematifirung bes Ganges ber Aneignung bes Beiles nach feinen einzelnen Momenten fo in's Rlare zu feten, bag bem Schriftworte sein volles Recht geschah und die Grenzen des evangel. Grundbewußtfenns nicht überschritten wurden. Die Urt, wie namentlich in ben beiden letten Schriften die Entstehung des Glaubens mehr geschildert als begriffen wird, behält etwas Schwankendes, und kann in Berbindung mit den fo fehr aufgestochenen Formeln ber spätern Ausgaben seiner loci, voluntas non otiosa, assentiens nec repugnans, applicare se ad gratiam ben Schein bes Synergismus erregen, ber, wenn fie in ben fustematischen Busammenhang eines gang burchgeführten Dogmas eingestellt worden waren, fich wohl hätte auflösen muffen; es fehlt ja auch nicht an dem Gegengewicht anderer freilich eben auch nur wieder vereinzelter, und bogmatisch nicht genug verwertheter Aussprüche, wie in bem Postill. ed. Pezel III, 110: hoc est signum tractionis, quando est in nobis desiderium et velle assentiri. Seinen Gegnern ift es barum boch auch nicht gelungen, fich eines Zuviel gegenüber von feinem vermeintlichen Zuwenig zu enthalten und bag auch die Concordienformel mit ihrer Entscheidung die Lehre nicht in's Reine und Sichere gebracht hat, follte man boch jugeben; aber wir haben ja oben ichon bemerkt, wie ben Mängeln beiber Parteien eine gleiche Entschuldigung zu gut fommen muß. Run haben wir auch noch zum Schluffe unferer hiftorischen Stizze einen Blid zu werfen auf ben mit ben bisherigen Streitigkeiten meift gleichzeitigen, bis ju Melanchthons Tobe fortgesetten Rampf über bas Abendmahl, ber ihm feine letten Lebensjahre verbittert und mehr als alles Andere seine Schnsucht nach Erlösung aus der radies theologorum ge-Die Erneuerung bieses Rampfes über bas Abendmahl hieng bekanntlich zusammen mit bem Sieg ber calvinischen Lehre vom Abendmahle in ber reformirten Kirche und ihrer stärkeren Transpiration nach Deutschland, und trat zuerst hervor in bem Conflicte Calvin's mit Weftphal, und fette fich fort in ben Bremifchen und Beibelberger Bandeln. In den Streit zwischen Calvin und Westphal mischte fich aber Mel. nicht persönlich ein; er schwieg stille, obgleich Calvin nicht nur in mehreren Privatbriefen ihn zu einer öffentlichen Erklärung über seine wahre Ansicht antrieb, sondern sogar in feinen öffentlichen Schriften burch ausdrückliche Berufung auf feine Uebereinftimmung mit ber Conf. Aug. und mit Melanchthon ihn zu einem unumwundenen Bekenntniß gleichsam zwingen wollte; fagt boch Calvin fogar in feiner ultima admonitio ad Westphalum: centies confirmo: non magis a me Philippum quam a propriis visceribus in hac causa posse divelli, mährend anderseits Gallus und Westphal, aber schwerlich in red= licher Absicht, ihn auf ihre Seite gieben, und mit Berausgabe einer Sammlung von Sentengen aus feinen früheren Schriften ben "Schimpf von ihrem Berrn Braceptor abwischen, und der Welt beweisen wollten, daß derfelbe wenigstens zu Lebzeiten des feligen herrn Luthers niemals gleich mit ben Saframentirern gedacht" cf. auch Die Epistola Stigelii ad Mel. C. R. VIII, p. 621. Das am Anfange bes Jahres 1557 von ben Wittenberg'ichen Theologen in ben hardenbergischen Bremischen händeln abgegebene Gutachten war ziemlich unbestimmt, und mehr nur gegen bas Lutherische abweisend, ba statt des Ausbrucks panem et vinum esse essentiale corpus et sanguinem die Formel

18

vorgeschlagen wird: cum pane sumitur corpus C. R. IX, 16. Aber Melandthon sprach fich auch fonst bei mehreren Beranlassungen flar genug barüber aus, bag er für seine Berfon bie lutherische Borftellungsweise nicht billige, und nur eine personliche, nicht aber auch eine leibliche Gegenwart und Birffamkeit Chrifti im Abendmahle annehme, welche von feiner Birtfamkeit außerhalb bes Sakraments nicht fpezififd verschieden fch; am flarsten in ber explicatio alter, partis Symb, Nicaeni vom Jahr 1556: dico plane et firmissima fide: nequaquam inane spectaculum esse coenam Domini, sed vere hanc sumtionem esse testimonium et pignus, quod filius Dei Dom. noster J. X. sit in sumentibus; nec tantum adsit in illa sumtione sed habitet in iis. Nec ita instituta est haec coena, ut tantum unius exigui momenti praesentiam significet, sed ut sit pignus assiduae praesentiae et efficaciae in credentibus etc.; ebenfo in ben Art. bes Wormfer Convt. vom Jahre 1557, im Frankfurter Receft vom Jahr 1538, und bann negativ gegen die Lehre der strengen Lutheraner, welche er gewöhnlich als aprodurgen bezeichnet, in einem Briefe an Calvin Oft. 1554, Barbenberg Mai 1557, insbesondere gegen bie Ubiquitat 1551 in bem Bebenfen de inhabitatione Dei in Sanctis: tota antiquitas declarat: Christus est ubique personaliter, sed hanc propositionem rejecit: Christus corporaliter est ubique, weiter in feinen Borlefungen über ben Rolofferbrief vom Jahr 1556, endlich in der Antwort auf Die Bahrischen Inquisitionsartifel, wo er fehr beutlich auf diese Lehre als Entychianismus hinweist. Warum erklarte er fich aber nicht offener über feine Unficht namentlich gegenüber von den streitenden Parteien? Er verbarg fich die Schwierigfeit nicht, mit einem offenen Bekenntniß feiner Ansicht bervorgutreten, ba ber turfachfische Sof fo großes Gewicht barauf legte, bag man in Witten? berg nicht von der reinen Lehre Luthers abweiche; darum schreibt er schon 1556 an den Rurfürstlichen Rath Mordeisen, welcher ihm Borwurfe über feine Schuchternheit machte: certo scio veritatis defensionem in hoc articulo aulam vestram non toleraturam; malo itaque non inchoare, quam inchoatam jussu vestro cum veritatis praejudicio deponere, Diefe Ertlärung ift aber nicht fo zu verstehen, wie wenn er für fich felbst etwas gefürch= tet hatte, benn er schreibt an Mordeifen : dimittite me, dimittite propter Deum und an Sarbenberg Juni 1557 C. R. IX, p. 167; non defugio certamen et periculum, sed τῷ ἀμυνομένω βέλτιον ἔσεται; noch beutlicher aber fagt er in einer v. Pland, Befch. b. proteft. Lehrbegr. Bb. V, S. 431 angeführten Stelle: utinam in aliis locis essem, ubi fortior esse possem in hac causa publica, nam istis in locis, inter istos homines video mihi non permitti liberiorem confessionem. Et tamen tandem dicendum erit, quod res est atque oportebit aliquando confiteri et pati. At quam vellem me jam posse loqui et pati, modo in locis essem, ubi liceret! Er martet alfo nur auf eine gunftigere Lage und einen paffenten Zeitpunft, um endlich mit seinem Bekenntniffe bervorzutreten. wenn dies auch mit Leiden verknüpft febn wird. Was er bestimmter dabei im Ange gehabt. läßt sich sicher nicht ausmachen, er scheint geschwanft zu haben zwischen ber Erwartung, baß es seinen Wegnern endlich gelingen werbe, ihn von Wittenberg zu vertreiben, moburch er bann aber auch freie Sand erhalten werde, und zwischen ber hoffnung, bag Diefe "ingentes fluctus" wegen der Abendmahlslehre burch Gottes gnädige Leitung fich wieder legen werden, und er dann ein freies und offenes Befenntnig werde ablegen können; jedenfalls aber glaubte er um des Friedens der Kirche willen, wenigstens im Augenblide schweigen zu muffen. Daß er jedoch für feine Berfon tamals gang mit Calvin in ber Abendmahlslehre übereingestimmt habe, wie man häufig behauptet, läßt fich nicht erweisen, benn wenn er auch Calvins Polemit gegen die spezifisch lutherischen Beftimmungen theilte, fo branchte er roch nirgents, auch nicht in feinen Brtvatäußerungen, Die farafteristischen Stichwörter Calvins (bas communicatione corporis nos membra facere corporis sui beweist wenigstens nicht genug); es ift möglich, bag ihm bie Formeln Calvin's von b. caro gloriosa, von transfundere vivificum vigorem carnis, evelii per spiritum sanctum zu schwebend und ber Grundbegriff ber perfonlichen Gegenwart damit nicht klar und sicher genug festgestellt schien; ja er mar vielleicht felbst über bas Real-Encoflopabie für Theologie und Rirde. IX.

Moment ber Leiblichkeit im Abendmahl noch ungewiß; jedenfalls aber ichien ihm biefe Differeng nicht erheblich genug, um darüber die Ginheit mit den Reformirten aufzuheben. In Diefem Sinne fprach er fich nun auch in bem bekannten Beibelberger Refponfum, feinem letten öffentlichen Afte in ben Abendmabloftreitigkeiten, vom 1. Rov. 1559 aus. Er billigt es, daß ben beiben Theilen, bem lutherischen und calvinischen, Stillschweigen geboten merbe und schlägt bie Formel panis xorrweia rov σώματος etc. als die una forma verborum vor, fie damit erklärend; adest filius Dei et efficax est in credentibus, et in his consolationibus veris nos facit sibi membra, und tabei effen die papistica conversio wie die ubiquitas verwerfend und ichlieft mit ben Worten: maneo in hac sententia, contentiones atrinque prohibendas esse et forma verborum una et simplici utendum esse. Damit will er gewiß nicht fur ben Calvinismus Bartei ergreifen, fondern in unionistischem Interesse eine Formel aufstellen, bei welcher verschiedene Meinungen sich follten vertragen fonnen, mas von ihm gut gemeint, aber gewiß meder an fich und noch weniger bei ber bamaligen Cachlage richtig berechnet mar. Die burch ben völligen Hebergang ber Pfalzer Rirche jum Calvinismus, burch fein Gutachten und frühere Aeuferungen gegen ben Bergog von Württemberg berausgeforberte Brengiche Schrift über bie Ubiquitat, welche jum Burttemberg. Kirchenglauben erhoben murbe, bezeichnet Melandthon fpottend ale Hechingense latinum, ift aber boch bereit zum Beweise, bag biefe Rebre manufeste pugnare cum vetere ecclesia, ad Camer. 3, Febr. 1560 C. R. IX, 1036; in ahnlichem Sinne fpricht er fich wiederholt gegen feinen Freund Bardenberg bei ben festgesetzten bremischen Abentmahlsstreitigkeiten aus. Aber ehe noch biefe und bie andern gerade brennenden theologischen Streitigkeiten zum Ziele famen, ward ihm Die langstersehnte Ertojung aus bem Streite ber Rirche und ber "Buth ber Theologen" zu Theil. Diese feine Sehnsucht nach bem Frieden und bem Lichte ber unsichtbaren Welt fpricht fich in vielen rührenden Menferungen aus feinen letten Lebensjahren aus, fo in einem Briefe vom 20. Mai 1559 an Sigismund Gelous von Eperies in Ungarn C. R. 1X, 822: pendeo velut ad Caucasum adfixus, etsi verius sum ἐπιμηθεύς quam  $\pi g o \mu \eta \partial \hat{\epsilon} \hat{v}_{S}$ , et laceror non ut ille a vulturibus tantum, sed etiam a cuculis; verum commendo filio Dei et ecclesiam et me. Nec invitus ex hac vita discedam cum Deus volet, et ut viator qui noctu iter fecit, auroram expetit, ita ego coelestis academiae lucem avide exspecto; in illa coelesti consuetudine te rursus complectar et de sapientiae fontibus laeti colloquemur; an Buchhelzer 10. Aug. 1559 C. R. IX, 898: cogito et ego quotidie de hoc itinere et avide exspecto illam lucem, in qua Deus erit omnia in omnibus et procul aberunt sophistica et sycophantica. Benige Tage vor seinem Tode fchrieb er auf ein Blattden, bas auf feinem Schreibpulte fich vorfant, Die causae nieter, our minus abhorreas a morte; linfo fund; discedes a peccatis, liberaberis ab aerunnis et a rabie theologorum; rechts: venies in lucem, videbis Deum intueberis filium Dei; disces mira illa arcana, quae in hac vita intelligere non potuisti; cur sic simus conditi, qualis sit copulatio duarum naturarum. Die nachite Bergnlaffung feines Totes war eine ftarke Erfältung auf ber Reife nach Leipzig im März 1560 zur Prüfung der Stipendiaten. Das baraus entstandene heftige intermittirende Fieber zehrte feine burch fo viele Rorper= und Scelenleiden geschwächten Grafte mehr und mehr auf. Gleichwohl nahm er, fo oft wieder einige Erleichterung eintrat, Die Arbeit wieder auf, - und begann auch sein Testament, ta bas von ihm früher abgefaßte fich nicht fogleich vorfand, von Neuem aufzuseten, um demfelben auch ein Bekenntnift feines Glaubens beizufügen, konnte es aber nicht mehr zu Ende bringen. Die einzige Sorge, welche ihn bis in feine letten Augenblide beschäftigte, war der betrübte Zustand der Rirche; in mir ift keine Befümmerniß, jagte er zu feinem Schwiegersohne, bem Arzte Beucer, nur Gine Sorge, baß bie Kirden in Chrifto einig werben möchten, barum feufzte er noch zu wiederhol= tenmalen mit den Worten der Schrift: auf daß fie Eins fenen, gleichwie wir Eins Sich selbst stärfte er in fast ununterbrochenem Gebete und Umgang mit bem göttlichen Worte, aus welchem feine Freunde ihm feine Lieblingsftude wie Bfalm 24.

25. 26. Jef. 53. Joh. 1. Joh. 17. Höm. 5. und andere vorlasen; als besonders wichtig stunden in den letzten hellen Augenblicken ihm die Worte vor der Seele, welche er auch mit lauter Stimme aussprach: die Welt nahm ihn nicht auf, die ihn aber aufenahmen, denen hat er Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Als ihn Bencer fragte: ob er noch etwas begehre, antwortete er: nichts als den Himmel, — darum laßt mich zufrieden, störet meine süße Ruhe nicht. So lange er noch athmete, bewegten sich seine Lippen wie im stillen Gebet, und so suhr er ohne merklichen Kampf "sein still und gelind über seinem Gebete dahin zu seinem lieben Herrn Jesu Christo, den er stets mit Herz und Mund gelobet und gepreiset hat" den 19. April des Jahres 1560; sein Leichnam wurde in der Schlosssirche zu Wittenberg neben Luthers Ruhestätte eingesenkt. Man vergleiche über das Lebensende Melanchthons das Programm der Wittenberger Theologen: drevis narratio exponens, quo sine vitam clauserit Phil. Mel. 1560 C. R. X, 208, dann auch deutsch aber mit mancherlei Absweichungen herausgegeben, 1560 C. R. X, p. 254, ebendaselbst die verschiedenen Leischeneben.

Ueberschauen wir nun biefes reiche Leben und Wirken im Ganzen, fo springt naturlich vor allem seine Bedeutung und Wichtigkeit für die protestantische Rirche in's Auge. Melanchthon war als ber Genoffe Luthers ganz besonders bazu berufen, auf bem von Diesem gelegten Grunde bas Bert ber Reformation zu befestigen und fortzuführen fo= wohl durch das, mas er zur Entwicklung, Rechtsertigung und Ausbreitung der evangel. Lehre, als durch das, mas er zur Bertheidigung tes Rechtes der evangel. Kirche nach Außen und ihre Organisation nach Innen gethan bat. Die Borfehung hat tie in ihrem Befen fo verschiedenen, freilich im letten und bochften Ziele ihres Denkens und Strebens wieder fo verwandte Manner auf Ginen Boden zusammengestellt, weil fie in Diefer ihrer Berichiebenheit fich mieter wesentlich ergangten und nur in biefer Ergangung beiderseits das für das Werk ber Reformation leisteten, mas fie leiften follten. Rur ein Beroismus und eine schöpferische Rraft, wie die Luthers, maren im Stande, mit ber herrschenden Kirche zu brechen, Die reine driftliche Wahrheit wieder auf den Lenchter gu stellen und durch Wort und That ber Geschichte jenen neuen vorwärtsbringenden Unftof zu geben, welchen die Lift und Bewalt ber Teinde und bie Fehler und Schwachheiten der Freunde wohl zu schwächen und zu hemmen, nimmermehr aber zu unterbruden vermochten. Go hat auch Melanchthon insbesondere nur burch Luther bie Richtung auf die reformatorische, kirchliche und theologische Thätigkeit und ben ursprünglichen Inhalt berfelben empfangen und behalten, mahrend seine perfönliche Reigung ihn vom öffentlichen Wirfen, wenigstens in und für die Kirche gurud - und in ber Wirfsamteit für bie Schule und Wiffenschaft festgehalten hatte. Es ift mahr, bag ohne bie Gemeinschaft mit Luther Melanchthon "ein zweiter Erasmus geworden oder geblieben ware" (Ripfd), wenn ihn auch fein eblerer Ginn vor bem Erasmifden Epicuraismus ber Wiffenschaft bewahrt, und fein tieferes religiöses Interesse fein Berg entschiedener ber Sache ber Reformation zugewendet hatte. Fast tragisch ist es zu sehen, wie er so oft unter ber Laft und unter ben Schwierigkeiten seiner tirchlichen Thatigkeit, freilich auch unter ben bittern perfönlichen Erfahrungen in seinem reformatorischen Wirken sich nach einem wiffenschaftlichen Stillleben sehnt, fo schon im Jahr 1529: o felices, qui abstinent a publicis negotiis C. R. I, p. 1067 und ἀπουγμόνως ζην ήδυ C. R. X, Aber er follte und mußte auf dem Plate stehen und wirken, auf den er gestellt mar, weil er sein miffenschaftliches Talent und fein reiches Wiffen, insbesondere fein sprachliches, für die Kirche fruchtbar machen, das gute Erz, welches Luther aus ber Tiefe ichaffte, ausmungen, und fo in weiterem Rreife in Umlauf feten, weil er bie neue Schöpfung geftalten, befestigen und ausbreiten follte. Wenn guther ben Funten in bie großen Maffen, namentlich bes Bolfes, marf, follte Melanchthon burch bie Art feines Wirfens die Sache ber Reformation nicht nur bei ben herrschern und Gewaltigen in ein gunftigeres Licht stellen, sondern auch die große Anzahl der Gebildeten und Gelehr-18\*

ten, Die vielfach burch Luthers Perfonlichkeit und Auftreten abgestoßen murben, gemin= nen, indem er den Beweis lieferte, tag bie Reformation bas Licht ber grundlichsten Brufung aus Schrift und Geschichte nicht zu fürchten habe, und ihr Interesse bem einer mahren miffenschaftlichen Bilbung nicht feindsetig, sondern vielmehr mit bemfelben eins und baffelbe fen. Im Allgemeinen betrachtet aber, maren Melanchthons Mäßigung und Friedenstiebe, und fein confervativerer Beift an ihrem Orte ebenfo nothwentig, um ben Bestand und Fortgang ber Reformation zu sichern, wie Luthers Glaubeneberoismus, fein friegerifches, vorwärtsfürmentes Befen und feine burchgreifente Confequeng an tem ihrigen. Die 95 Thefen, das Buch an den Atel ber deutschen Nation, von der Freiheit bes Chriftenmenichen, von der balblon. Gefangenschaft der Kirche schreiben und auf tem Reichstag zu Worms vor Raifer und Reich bie Wahrheit bekennen konnte nur Ruther, aber die Conf. Aug. und ihre Apologie und die looi communes ichreiben follte und mußte Melanchthon, und die Bibel überseten fonnten und follten fie nur miteinanter; ramit foll aber nicht gefagt fenn, daß nicht beibe Manner eben auch vermöge biefer ihrer Individualität wieder anderwärts bas Rechte verfehlen und bas Maß im Bumenig und Zuviel überschreiten konnten, benn bie Starte und Schmache eines Mannes, feine Tugenden und Fehler liegen ja meift auf berfelben Seite, und Die lettern find nur bas Extrem ber erfteren. Es ift nun aber auch merkwürdig, wie beibe Manner ein flares Bewuftfenn von biefer ihrer gegenseitigen Stellung und ber nothwendi= gen Berfnüpfung ihres von Gott empfangenen Berufes hatten. Melandithon schrieb im Bahr 1520 C. R. I, p. 160: "Sterben will ich lieber, als mich von Diesem Manne wegreißen laffen" und an Spalatin C. R. I, p. 264: Biel munderbarer ift Martinus als baß ich ihn mit Worten abbilten konnte; als Luthers Gefundheit einmal mankte, fchrieb er an Spalatin 6. Juli 1521: accensa est per illum lucerna in Israel; quae si exstincta fuerit, quae tandem supercrit nobis alia spes; o utinam hac vili anima mea ipsius vitam emere queam, quo nihil nunc habet orbis terrarum θειότερον C. R. I, p. 417. Luther ift ihm ber "Clias" C. R. I, 448. 451., "ber Beraftes, ber Mann voll beiligen Beiftes" C. R. I, 282.

Aber auch später, ta ihre geistigere Wege schon getrennt hatten und die erste perfonliche Liebe icon nicht mehr vorhanden war, wo ihn vielmehr die Furcht vor Luther, ja Unnuth beschleicht, kann boch Melanchthon äußerlich und innerlich von Luther nicht lestemmen. Wenn er 1537 ad Camer. C. R. III, 339 fdyreibt: haereo hic, nescio quibus vinculis implicitus sed ut dicam quod res est, invitus haereo, fo brudt fich bas rin fo zu fagen die innere göttliche Nothwendigfeit aus, burch die er unbewuft fich an Luther gefnüpft fühlt, jedenfalls aber bleibt über allem Wechfel ber perfönlichen Stimmung und über allen Differengen ber Unfichten bei Melanchthon bas flarfte und bantbarfte Bewuftfeyn ravon, mas Luther für tie protestantische Kirche war, siegreich fteben, wie er ties auch bei Luthers Tode und nachher noch oft ausgesprochen hat. riga et currus Israël qui rexit ecclesiam in hac ultima senecta mundi, ruft er feinen Schülern im frijden Schmerz über bas Scheiten Luthers gu, C. R. VI. 59; man brgl. weiter seine oratio funebris fur Luther, wovon oben geredet worden und feine narratio de vita Lutheri guerft als praef. in tom. sec. operum Luth. Viteb. 1546. Luther feiner= feits ichreibt am Ente bes Jahres 1518 an Reuchlin: Unfer Philippus ift ein munderbarer Menich, ja an tem fich nichts findet, quod non supra hominem sit, mir jedoch höchst befreundet und vertraut, De Wette, Briefe Luthers, Thl. I, 196. Um beftimmte= ften aber hat er fein Berhältniß zu Melanchthon bezeichnet in feiner Borrede zu Mel. Commentar zum Rolofferbrief vom Jahr 1529: "Mein Beift, darum bag er unerfahren ift in feinen Runften und unpolirt, thut nichte, benn bag er einen großen Wald und Saufen ter Worte ausspeict; fo hat er auch bas Schickfal, bag er rumorisch und fturmisch ift. Ich bin bagu geboren, bag ich mit Rotten und Teufeln muß friegen, barum meine Buder viel friegerisch find; ich bin ber grobe Balbrechter, ber Bahn brechen muß. Aber Magister Plilipp fährt fauberlich ftille baber, faet und begeußt mit Luft,

nachbem ihm Gott gegeben feine Gaben reichlich." Wie wichtig Melanchthon ihm war, ja mie fein Berg noch an ihm hieng, bas hat er, wie oben bemerft, bei ben Safras mentsstreitigkeiten bes Jahres 1537 bewiesen, C. R. III, 427. und noch herrlicher, ba er im Jahr 1540 bieses "Werfzeug Gottes" aus bem Rachen bes Todes rig. Es ift ein tiefbedeutsamer Anblick, wie derfelbe Luther, welcher fonft keine perfonliche Rücksich= ten kennt, mo es nach feiner leberzeugung die Wahrheit gilt, und felbft die fchariften Waffen gegen Manner richtet, welchen Melanchthon mit feiner Unficht naber ftund, einen Erasmus, Bucer, doch nie unmittelbar gegen Mclanchthon felbst redet, und selbst, als er in ber melancholischen Berftimmung seiner letten Lebenszeit nahe baran mar, auch gegen Melanchthon loszubrechen, ben innern Unmuth bezwingt und fich zum Schweigen begütigen läßt. Auch Luther konnte bas Band nicht brechen, mit welchem eine stärkere Sand ihn an Melandthon gebunden, aber er wollte es auch nicht in der Großartigfeit feines Sinnes, welcher, wenn er nur Uebereinstimmung im Größten und Bodften erfannte, auch über ihm nicht unwesentliche Differenzen, wenn auch nicht überall in gleicher Beise megsehen konnte und einen wichtigen Mann um einer noch wichtigeren Sache willen zu ichonen wußte. Rleinlich mar die Spannung zwischen beiben Mannern nie, benn fie brehte fich nicht um äußerliche Dinge, um menschlichen Borgug und Ruhm, noch viel weniger um andere Bortheile, fondern einzig um die Sache, um die Kirche und die Lehre, und hatte ihre lette Wurzel nur in der Grundverschiedenheit ihrer Inbividualitäten; daffelbe, mas fie verband, mar es auch, mas fie trennte: fie ftiefen fich ab und gogen fich an, "weil die Natur nicht Ginen Mann aus ihnen beiden formte." Doch kann man gewiß nicht längnen, baß in biefem perfönlichen Berhältniffe Luther ber Großbergigere war und blieb. Luther, wie er auch mit Manchem in Melanchthous Thun und Laffen ungufrieden mar, fein "Leifetreten", feine Zaghaftigkeit tavelte, wie er auch fogar grollen mochte über seine bogmatischen Abweichungen, läßt doch nie und nirgends einen Schatten auf Melanchthous Karafter fallen; Melanchthon bagegen gibt hin und wie= ber perfönlichem Mißtrauen gegen Luther Raum, und macht nach Luthers Tod in bem befannten Briefe an Carlowig feinem Unmuth in einer Weife Luft, welche feinem Rufe, wie Salig fagt, einen überaus großen Fleden angehängt hat und nicht unverdient, fo gut fich's auch psychologisch begreifen lassen mag. Melanchthon sagt nämlich: tuli etiam antea servitutem paene deformem, cum saepe Lutherus magis suae naturae, in qua φιλονειχία erat non exigua, quam vel personae suae vel utilitati communi serviret. Nicht aber ber von feinen Gegnern fo icharf aufgestochene Bormurf ber gedoreizia gur Streitsucht für sich ift es, was uns am meiften auffallen muß; Melanchthon rechtfertigte sich barüber in einem Briefe an Dietrich von Malgan babin: fortusse, quid sit quaoreixia non considerant; non est crimen sed  $\pi \alpha \vartheta \sigma \varsigma$  usitatum heroicis naturis, et erant in Luthero heroici impetus; non mirum est, nos, quorum naturae segniores sunt, interdum mirari illam vehementiam. Wenn ber Bormurf ber gedoreizig fich fo auch etwa recht= fertigen läßt, fo ift boch die Berbindung, in welche Mclanchthon denfelben mit ber servitus deformis bringt, die er getragen, um fo befrembender, weil fie nothwendig ben Schein erweden muß, als ob Luther vermöge feiner Streitsucht ober Rechthaberei auf ihn einen ihn perfonlich herabwürdigenten Druck ausgeübt hatte; aber ben Willen, einen folchen Drud auszuüben, hatte wenigstens Luther gewiß nicht, und wenn bas Auftreten Luthers für Melanchthon zur servitus deformis wurte, fo war ties allermeist die eigene Schuld bes Letteren; er verräth bies auch felbst in dem Briefe an Carlowig burch bie bezeich= nende Aeußerung: fortasse sum natura ingenio servili. Aber der allgemeinere und tiefere Grund davon liegt tarin, daß überhaupt tominirende starte Geifter auf die schwächeren Befässe neben sich psychologisch schon einen Drud ausüben, welcher biefe reigt, sich beffelben zu erwehren und fie, eben weil fie die Schmächeren find, nicht immer nach ben beften Waffen greifen läft. Melandthon felbst fagt in feiner Boftille IV. Bo. G. 706: non est tantus amor inferiorum erga superiores, quantus est superiorum erga inferiores, denn wie man pflegt zu fagen, die Lieb' steigt unter sich, nicht über sich; nehme foldes

ein jeder bei ihm felber ab und bente ihm nach;" gibt er und bamit nicht fellft ben Schlüffel in Die Band? Luther von feinem erhabeneren Standort aus fann gegen ben unter ihm Stehenden die Liebe bewahren, auch wo er herrscht und gurnt; Melanchthons Liebe aber wird mehr und mehr zu ehrfurchtsvoller Bewunderung, eben barum auch leicht, wenn gleich vorübergebend, in feinem fo leicht verletzbaren Gemuthe gum Diff= trauen und empfindlichen Unmuthe. Doch fehren wir gurud gu Melandithons öffentlichem reformatorischen Wirken, so tritt uns in bemselben als besonders karakteristisch seine große Mäßigung, feine gemiffenhafte Besonnenheit und Borficht und seine Friedensliebe entgegen. Sat seine Mitwelt und noch mehr die Folgezeit ber herrschenden lutherischen Orthotorie bas große Berdienst, welches Melandithon eben vermöge biefer Eigenschaften um die Rirche sich erworben, nicht anerkennen wollen, so ist die unparteiischer richtende Gegenwart um jo mehr verpflichtet, in diefer Beziehung "die gerechte Dankbarfeit zu üben"; bafür feten wir bas gange Bild feines öffentlichen Birfens ein, wie wir es oben im Ginzelnen zu zeichnen versuchten. Nichts ift leichter, als ben beroifden, Alles niederwerfenden, um feine äußern Folgen fich befümmernden, gerade burchfahrenden Kriegsmuth, Die Blite und Donner eines Geistes mit einseitiger Vorliebe zu bewundern und zu preifen; nichts ebendarum aber auch ungerechter, als bie weniger geräuschvollen Tugenden der Mäßigung, Borficht, Gewissenhaftigkeit, Friedensliebe, und das milde, befruchtende Sonnenlicht, das von ihnen ausgeht, zu verachten oder zu verkleinern. Da= rum durfen wir freilich nicht, muffen aber auch nicht blind febn gegen die Tehler und Schwachheiten, welche bie Kehrseite jener Tugenden bilben, und von ben überscharssichtigen Gegnern Melanchthons allein gesehen werden wollen. Die Mäßigung und Befonneuheit, die er fich selbst guschreibt als homini peripatetico et amanti mediocritatem C. R. III, 385, murbe bei ihm häufig genug zu unentschiedner, inconsequenter Halbheit, bie gewissenhafte Borficht zu einer Bedenklichkeit und Aengitlichkeit, die vor lauter Biegen und Bagen nicht zum Bagen und Sandeln kommt und ben besten Absichten bie energische Spite abbricht, welche fo zu fagen in bas Fleisch ber Geschichte eintringt und sie vorwärts treibt, ja zu einer oft mahrhaft peinlichen Muthlosigkeit, die statt frisch zuzugreifen im Bertrauen auf Die gute Cache und benjenigen, welcher feine ftarte Sand über ihr halt, im Dorngehäge bes Zweifels über alle mogliche ichlimme Folgen hängen bleibt. Freilich muß man babei, abgesehen bavon, daß offenbar hier auch ein Temperamentefehler (sanguinis melancholici motus, fagt Ofiander C. R. II, 163) und forperliche Leiten mit einwirkten, wohl bedenken, bag Melandthon nicht um feiner eigenen Perfon willen auf halben Wegen fteben blieb und von angftlicher Gorglichkeit fich beherrichen ließ, wenigstens dies gewiß nicht wollte, fontern um des Wohles des Bangen, um bes Beiles ber Kirche millen, und baf biefe forgenvolle Aengftlichkeit und 30gernde Bedenklichkeit auch mit einer garten Gewiffenhaftigkeit gusammenhing, welche nirgends das Rechte verfehlen wollte, und bei ihrem Thun und Laffen fich immer auch die große Berantwortung vor Augen stellte. Un persönlichem Minthe fehlte es ihm überdies keineswegs; man ergahlt von ihm, wie er wenige Jahre vor feinem Tode mitten unter einen tumultuirenden Studentenhaufen hinein dem gezückten Degen eines wüthenden jungen Mannes entgegentrat, um Die Rube berguftellen, Adam Vitae theolog. p. 357; und ebenso haben wir auch manche schone Proben feines Muthes und feiner Festigkeit in seinem öffentlichen Auftreten tennen gelernt; und in ber That gehörte auch oft kein geringer Muth bazu, Mag zu halten und zu zögern, namentlich ben Babstlichen gegenüber, wo dafür nur Borwurfe und Berbachtigungen von ber eignen Bartei gu erndten waren; davon wollen wir gar nicht reden, daß damals wie fpater Biele ichonungslos die Anklagen ber Jurchtsamkeit, Teigheit, Schwachheit, ja bes Berrathes auf ihn gehäuft haben, melde in ter Wolle fafen, mahrend er im Feuer ftund und oft gerade auch burch sein Maghalten und seine Borficht mit Aufopferung bes eigenen guten Namens das gewinnen half, an dessen Besitz nachher eine undankbare Mit- und Nachwelt sich ersreuen durfte. Aber wir werden doch Melanchthon nicht Unrecht thun, wenn

wir fagen: ber Muth fen ihm mehr abgebrungen worden, wo er auf Die Spite hinausgeftellt war, als daß er ihm natürlich gewesen; wir möchten ties z. B. behaupten von ber allerdings festen und starkmüthigen Art, wie er bem Buthen und Droben bes Carbinal Campegins zu Angsburg entgegentrat: "wir können nicht nachgeben, noch bie Bahrheit verlaffen; wir bitten aber um Gottes und Chrifti willen, dag uns unfre Widersacher bies nicht verdenken, und so sie konnen, mit uns bisputiren, b. i. uns bas nachgeben wollen, mas wir mit gutem Gemiffen nicht verlaffen können; wir befehlen Gott bem herrn unfere Cache; fo Gott für uns ift, wer will wider uns fenn? Endlich es folge baraus, was ba wolle, fo muffen wir unferes Gludes und Ungludes erwarten." Ein folder abgedrungener Muth ift allerdings nach Umftanden eine Ingent, ebenjo gut aber auch ein Mangel. Ueberhaupt aber mar Melanchthons Muth weniger aggreffiver als paffiver Urt; aber biefen paffiven Muth bewies er nun auch in ungewöhnlichem Mage nicht nur im willigen Auffichnehmen und ftandhaften Ertragen beffen, was er in feinem Berufe und öffentlichen Wirken zu leiten hatte, fondern auch in ber Festigkeit, ja Babigkeit, mit welcher er bie einmal gewonnene Ueberzengung trob ber Ungunft, die fie fand, behauptete, wenn nun gleich tabei feine Aengstlichkeit, freilich auch feine zu weit gehende Friedensliebe und feine perfünliche Abneigung gegen bas öffentliche Handeln ihn abhielten, sie auch zu öffentlicher Geltung zu bringen. Man mag von bem Materiellen ber Berechtigung feiner Abweichungen vom lutherischen Lebrthous urtheilen wie man will, obwohl baffelbe nach bem oben Bemerkten nicht follecht= hin angefochten werden fann, fo war fich boch Melanchthon jedenfalls feines formellen Rechtes als bes Mitreformators beutlich bewuft und erinnerte wieberholt baran, baf Luther felbft nicht verlangt habe, bag man nur bei feinen Schriften fteben bleiben folle (Borrede zum 2. Bt. von Luthers Berken C. R. VI, 170), aber er hat nicht Muth und Entschiedenheit genug, von tiefem seinem Rechte auch einen Bebrauch zu machen, welcher in den Gang ber Entwicklung ber protestantischen Rirche entscheidender eingegriffen hatte, indem er vor ben allerdings nicht geringen Schwierigkeiten immer wieder jurudwid; freilich trug ibn babei auch nicht, wie wir uns früher überzeugten, Die Kraft ber Sache, Die Kraft einer flaren und confequenten Durchführung und Abrundung bes eigenen Standpunktes. Bemerkenswerth ift nun auch noch insbesondere, wie dieses bebächtliche, ängstliche, sorgenvolle Wefen, Diefer nur passive Muth auch in seiner Frommigkeit, fo ungebeuchelt und innig Diefer auch war, in feinem Gottvertrauen fich abfpiegelte. Als man ihn baran erinnerte, welche Rraft und Stärke Luther aus feinem Gottvertrauen und seinem gläubigen Gebete ichopfte, gab er die Antwort: wenn ich nicht felbst mein Theil forge, so kann ich auch im Gebet nichts von Gott erwarten; so mahr Dies nun auch an feinem Orte ift, fo bezeichnet es boch ten Mann, welchen feine Sorgen auch seinem Gotte gegenüber nicht gang verlaffen, wenn er auch sagt : si nibil curarem, nunquam implorarem Deum; cum autem curas finiat religiosa pietas precibus, nimirum expers esse curarum penitus illa nequit. Et curis igitur ad preces impellor, et precibus curas depello. Cam. Vita Mel. Strobel, p. 113. Es liegt ihm naher mit feinem Gott zu leiden und auf die Erlöfung von allem Uebel zu harren, als mit feinem Gott Thaten gu thun, und ihm, wie Luther fo energisch fagt, "ben Gad vor die Thure gu merfen." Bur Bestätigung bes bisher Gefagten und zugleich auch zur Bezeichnung bes Unterschieds zwischen Luther und Melanchthon verweisen wir auf die Worte Luthers in seinen Briefen an Melanchthon vom Ende Juni 1530: "Eurer großen Sorge, durch tie ihr geschwächet werdet, bin ich von Bergen feind, benn bie Cache ift nicht unfer. kommt mich auch oft ein Grauen an, aber nicht allewege. Eure Philosophie, nicht eure Theologie plaget euch fo - als könntet ihr mit euren unnützen Gorgen etwas ausrichten. - - In einigen Sachen bin ich etwas schwach, bu aber beherzter; bagegen bift bu in gemeinen Sachen, wie ich in eigenen, und ich bin in gemeinen Sachen gefinnt, wie du in beinen eigenen. Du fagst: bu konnest bein Leben wohl in bie Schanze schlagen, sevest aber forglich für die gemeine Sache. Ich aber, was die gemeine

Sache anbetrifft, bin ich gang wohlgemuth und fein zufrieden, benn ich weiß, baf fie recht und mahrhaftig ift, und, bas noch mehr ift, Chrifti und Gottes Sache felber. Derhalben bin ich schier als ein mußiger Zuschauer. - - Fallen wir, so fällt Chriftus auch mit, - und ob er gleich fiele, fo wollte ich boch lieber mit Chrifto fallen, als mit bem Raifer stehen." Damit vergleiche man, mas Camerarius, fo gerne er Alles an sci= nem Bergensfreunde zum Beften beutet, von feiner nimia et infinita consideratio, sollicitudo, circumspectio, metus fagt S. 129, noch mehr aber bie treffende Beurtheilung S. 65: Philippum omnino mira afficiebat solicitudo de eventu rerum, negotiorumque, quorum ille particeps esset factus, et tum maxime cum acciderat, ut aliquid ipse censeret aut suaderet, usque adeo cavendum esse bono viro statuebat, ne culpam admitteret neve per errorem quoque aut imprudentiam causam mali daret. quando angoris perturbatio tanta fuit, ut illi paene succumberet. Cum in caeteris rebus et maxime privatis et suis animum satis bonum haberet, vel etiam magnum atque excelsum, qui et injurias patienter ferret atque adeo contemneret, et in periculis adeundis minime esset timidus. Aber bie Mäßigung, Besonnenheit, Gewiffenhaftigkeit Melanchthons und die daran hängenden Tehler der Salbheit, Unentschiedenheit und Mengstlichkeit treten in bas volle Licht erft, wenn wir ben andern Sauptzug feines Rarafters und Sandelns, feine Friedensliebe bagu nehmen. Richts fast sticht in ber Berfönlichkeit und im gangen Leben Melanchthons mehr hervor, als die Liebe gum Frieden und zur Eintracht. Gein Widerwillen gegen Streit und Zwietracht war, wie er felbft wiederholt versichert, ihm angeboren, C. R. III. 239. III, 617 und hing, zwar allerbings, wie man gewöhnlich fagt, mit einer fanfteren, wenigstens weicheren und stilleren Gemüthsart zusammen, noch mehr aber wohl mit einem nicht nur äfthetischen, sondern auch fittlichen Schönheitsfinn, ber fich von allem Beftigen, Gewaltthätigen (immanitas Postill. II, p. 552), Roben, Schroffen (horridum), Maglofen (nimium) abgestoffen fühlte. Wenn man aber von einer fanfteren Gemuthsart bei Melanchthon redet, fo fann bies boch nur recht verstanden werden, indem man fie gu feiner natürlichen Beftigkeit und Reigbarkeit in's rechte Berhaltniß fett; er schreibt felbst von sich C. R. III, 1172: saepe ex animo indignor, seis enim me esse οξύχολον — iracundum (celeris sed brevis irae); und Camerarius redet von affectionibus animi vehementibus; graviter ergo commovebatur, eratque in eo impetus hic repentinus, qui tamen sedabatur celeriter. Sanftmuthig ift er von Natur nur insofern, als er überhaupt keiner tief gebenden und andauernden Leitenschaft fähig war und die aufsteigenden Wellen immer wieder von feiner natürlichen Gut= herzigkeit und feinem wohlwollenden liebreichen Ginne gefänftigt wurden. Duß man fich fo an feiner perfonlichen Berföhnlichkeit freuen, fo barf man fich boch neben ihr feine Empfindlichkeit und Berwundbarkeit auch nicht verbergen, wie fie gerade solchen zarten und weider organisirten, wenn gleich babei edlen Naturen eigen ist. Uebrigens ist bas Alles bei Melandython nicht nur Temperament und Natur; vielmehr bewies er gegenüber von allen Beleitigungen und Kränkungen, die er erfuhr, und gegenüber von feiner natürl. Heftigkeit und Empfindlichkeit eine wirklich bewundernswerthe Rraft der Selbstbeherrschung und Selbst= verläugnung, durch die er zu dulden, zu tragen, zu ichweigen, zu verzeihen verftund, wie wenige; dies war in Allem, mas nur feine eigene Berfon betraf, fein fester, in feiner driftlichen Ueberzeugung und seiner großen Demuth murzelnder Grundsat, C. R. III, 178. IV, 118. Postill. p. II, p. 248. Aber auch und gang besonders in feinem öffent= lichen Leben folgte Melanchthon diefer feiner naturlichen Reigung und feinem Grundfate der Friedensliebe, Duldsamkeit und Nachgiebigkeit, und zwar sowohl gegenüber von ber katholischen Kirche als gegenüber von den Bewegungen in der protestantischen Rirche felbft. Daß ohne Rampf die Wahrheit nicht behauptet werden konne, namentlich im Berhältniß zum Pabstthum, bas erkannte er zwar wohl, um fo weniger aber wollte er von ber leidenschaftlich heftigen und schmähfüchtigen Weise wiffen, wie dieser Kampf von Bielen geführt wurde, und zwar nicht nur, weil ihm Friede und Eintracht gerade im höchsten Gebiete, dem der driftlichen Religion an fich als eine beilige von ber Schrift gebotene Pflicht und als ein unschätzbares But ericbien, sonbern weil er auch glaubte, bag auf bem Wege friedlicher und ruhiger Berhandlung für bie Sache ber protestantischen Rirde mehr gewonnen werbe; so schreibt er an Lohner in Mördlingen April 1544 C. R. V, 347: scio multos ducere praeclarum esse, si audacter incurrant in omnes, si nemini parcant, si bellum inferant amicis et inimicis; sic nec ego sentio, nec sic sensisse Paulum arbitror. Vincit rerum bonitas, cum moderate et dilucide proponuntur, etiam sine rixis. Hanc Fabianam rationem et mihi et tibi et omnibus nobis sequendam et custodiendam censeo. Multi magni morbi, inquit Celsus, curantur abstinentia et quiete; ebenso schreibt er an Spalatin in Begiehung auf bas fogenannte Bisitationsbuch und ben ihm babei gemachten Borwurf ber Abweidung von Luther: tantum me hoc cavisse, ut sine acerbitate res nudae proponerentur; multae mihi causae lenitatis erant; nolui enim eorum alere amentiam qui putant, unum hoc esse docere evangelium, summa contentione atque amarulentia debacchari velut e plaustris adversus eos, qui a nobis dissentiunt; neque ignoro, quantum odii apud quosdam conciliarit mihi haec mea diligentia; sed mihi magis spectandum, quid Deo placeret, quam quomodo sycophantas illos mihi placarem. - Et Lutherus mihi optimus testis est, me semper optasse in hac tota dissensione ut summa lenitate et επιεικεία nostri omnes uterentur. Dieje concordia pax und tranquillitas ecclesiae ftellt er immer wieder allem Streit entgegen, weil ohne fie fein Beil und Bedeihen fen; an Grasmus C. R. III, 69: video quantum sit discordiarum publicarum, quas qui magis inflammare student novis subinde rixis excitatis, illi longe aliter affecti sunt, quam ego sum aut quam postulat ecclesiae utilitas. Allein bieje Friedensliebe und Mäßigung in Berbindung mit feiner Aengstlichkeit und Zaghaftigkeit führte ihn auch zu einer Rachgiebigkeit und Tolerang in Sachen ber Rirche und Lehre, zu Salbheiten und Inconfequenzen, durch welche bei aller guten Absicht die Wahrheit und das Recht, das Beil der Rirche felbst oft auf's Spiel gesetzt wurde, wovon wir uns bei ber Geschichte bes Interim überzeugt haben. Run haben wir freilich auch gehört, wie Melanchthon babei boch immer die Hauptsache, ben Grund der reinen Lehre festzuhalten meinte und versicherte; jo schreibt er auch in feiner Postille I, 703: es ift eine eigenthümliche Gewohnheit ber Schlangen, daß fie bei ihren Rämpfen ben Ropf fichern; fo mogen wir auch in Schutz nehmen, was von hauptfächlicher Wichtigkeit ift. Und wie fehr er auch bei ber Lehre felbst an bem, mas ihm als bas Fundamentale galt, mit aller Entschiedenheit und Strenge fefthielt, bas beweist feine bei feinem Rarafter fonft taum begreifliche Billigung bes an Mich. Servede vollzogenen Bluturtheiles, indem er in feinen Lehren nur horrendas blasphemias fand, cf. Post. II, 165. III, 103. und feinen Brief an Calvin Oct. 54. C. R. VIII, 362. Wie nun darin auch ein Irrthum bes Berftandes, eine Befdyränktheit des Blides mitwirkt, die er jedoch mit seinem Zeitalter theilte, so ift jene falsche Nach= giebigkeit gegen den Ratholicismus, feine Scheidung zwischen Lehre und Cult, nicht bloß einem Fehler des Willens, sondern auch des Verstandes zur Last zu legen; es mangelt ihm hier, wie fo oft, die volle Klarheit, Tiefe und Confequenz des Denkens, welche der Sache Aehnlich verhält es fich nun auch mit feiner Stellung zu ben auf ben Grund fieht. Streitigkeiten im Schoofe ber protestantischen Rirche felbst. Go gerecht sein Schmerz ift über die leidenschaftliche und unwürdige Art, wie diefe Streitigkeiten in ber Regel geführt wurden, so gegründet feine Sorge wegen ber nachtheiligen Folgen, welche biefe im Bergen ber protestantischen Rirche wüthenden Streitigkeiten für ihr Gebeihen haben fonnten, und in ber That auch hatten, so ist boch auch die Ginsicht in die relative Un= vermeidlichfeit und Nothwendigkeit dogmatischer Gegenfate, in die Beilfamkeit ber Reibung, bes auf einander Buffens und Plazens ber Geifter, wenn anders die Erkenntnig in der Rirche fortschreiten follte, bei Melandython zu vermiffen, ebenfo aber auch die Berechtigkeit, welche in ben Streitigkeiten nicht bloß "Uebertreibungen", Wortklaubereien, "Sophistif" (eine Melanchthon feinen Gegnern gegenüber fehr geläufige Rategorie) und bofen Willen sucht. Go anerkennenswerth feine felbstverläugnungsvollen Bemühungen,

ben Frieden und die Ginigkeit herzustellen, auch febn mogen, fo greifen fie ebenbarum, weil fie zu fehr von einer, man möchte fagen, zur Leidenschaft und firen 3dee geworde= nen Friedensliebe ausgehen, oft genug fehl. Es ift gang ichon, wenn er an Musculus schreibt C. R. VI, 105: nolo augere publicas discordias; non sum adeo morosus aut φίλαντος, neminem ut a me dissentire velim - nam omnes in hoc docendi munere conjunctos, qui de summa doctrinae consentiunt, amicos inter se esse statuo, etiamsi in explicatione alicujus rei non plane eadem dicunt; et bona fide et quadam philosophica moderatione amicitias multorum colui et colo, ne a me ecclesiarum nostrarum concordia turbetur; ebenfo gut gemeint ift es, wenn er auch Andere gur Dulbung ermahnt bei ber Einigkeit in ber Sauptfache. Aber eben in bem, mas er als "summa doctrinae" betrachtet, ift er nicht immer billig genug gegen Anderebenkende, wie wenn er einmal meint, dag bei bem dissidium de sacra coena multa extra causam disputan-Roch weniger aber wird man ohne Weiteres mit ihm einverstanden febn konnen in ber Urt, wie er bie einmal vorhandenen Gegenfate burch außerliche Rieberhaltung tes Streites, und burch Aufstellung unbestimmter Bereinigungsformeln ichlichten und verföhnen will, wie in dem oben angeführten Beibelberger Responsum. Geine Friebensliebe und seine "ulyssea philosophia" (an Breng C. R. III, 346: omnino jam nobis illa ulyssea philosophia utendum est, multa ut tolerantes, multa dissimulantes in hunc unum scopum intenti simus, ut prohibeamus, ne exulceremus τὰ σκάνδαλα) führt ihn hier zu einem verschleiernden und abstumpfenden Unionismus, mit welchem, sowie bie Dinge einmal stunden, nichts erreicht werben konnte und auch wirklich nichts erreicht wurde. Wir können zwar nicht entscheiren, welche Wirkung ein entschiedeneres San= beln und ein offeneres Beraustreten von Seiten Melandthons gehabt hatten, aber tonnen boch auch nicht geradezu fagen, daß es nicht gescharet als genützt hatte, und möch= ten es um Melanchthons selbst millen minichen, daß er es auch über sich vermocht hätte, bas, mas er einmal als mabr erfannte, auch flar und muthig zu bekennen. Diefe gange Saltung aber, welche Melanchthon ber eigenen wie ber römischen Kirche gegenüber einnahm, ift burch bie bisher hervorgehobenen farafteriftischen Buge feines Wefens und Thuns für fich allein noch nicht vollständig gezeichnet und erklärt. Es kommt bagu noch eine Cigenthumlichkeit, welche allerdings burch bie Grundeigenfchaften feiner Berfönlichkeit, wie wir sie kennen gelernt, wesentlich bedingt war, aber auch auf gewiffen urfprünglichen Gindrüden beruhte und burch bie manderlei Erfahrungen bes Lebens fich verftärkte; ce ift bies fein birdlicher Beift, ober um es gang icharf zu bezeichnen, feine katholifirende kirchliche Unschauungsweise, obwohl nun diese auch recht verstanden febn will. Nitsich macht tie treffende Bemerkung: es ist gewiß nicht ohne tiefen Eindruck auf Melanchthon geblieben, daß ber fterbende Bater bie Seinen befchwor, fich nimmer von der Kirche Mitgliedichaft zu trennen (Diefelben Worte feines fterbenden Baters, angeführt in ber Postille II, 477, wiederholte Melanchthon 9 Tage vor feinem eigenen Tobe in Beziehung auf Die Seinigen). Melanchthon felbst ichreibt an Carlowiz: puer etiam in templis singulari voluptate ritus omnes observavi et natura mea alienissima est ab illa Cyclopum vita, quae ignorat ordinem actionum et odit ritus communes velut carcerem - und wir werben ihm nicht Unrecht thun, wenn wir die große Nachgiebigfeit und Tolerang, welche er in Diefem Buntte beim Interim nicht nur, fondern auch fonft gegen ben Ratholicismus bewies, auch wenigstens mit begreifen aus einer unbewußt nachwirkenden ursprünglichen Liebe zum fatholischen Culte, von der es ihm schwer wurde, fich burch die eigene beffere Ginficht gang loszureigen. Welchen Werth für Melanchthon bie πολιτεία ecclesiastica, folde feste Formen firchlicher Berfassung und firchlichen Regi= mentes, wie ber Ratholicismus fie befaß, fortan hatten, haben wir früher gebort. Mel. konnte sich auch entschließen, einem beunruhigten Gewissen einzuräumen, bas Abentmahl unter Giner Weftalt zu genießen. Er legte ferner auf bas Urtheil ber alten Rirchenlehrer auch in bogmatischen Dingen, und zwar keineswegs nur bes Augustin, ein fehr entschiedenes Gewicht; in der Postille I, 600 fagt er: 3m Sobelied Salomonis lefen

wir: die Kirche sen geordnet, wie ein Kriegslager geordnet ift; nichts ist schöner als eine aufgestellte Beeresreihe, in ber jeber Golbat auf feinem Boften fteht. Go gemährt es auch, obgleich bie Rirche zu verschiedenen Zeiten, bald nach außen, bald nach innen un= ansehnlich erscheint, wenn man auf bie Lichter berfelben, b. h. ihre vorzüglichsten Lehrer zu allen Zeiten binschaut und ben gangen Leib ber Rirche vom Anfange ber Welt an bis auf unsere Zeit im Beifte fich vergegenwärtigt, ein mahrhaft herrliches Schauspiel"; man erinnere fich auch, wie er in der Abendmahlslehre immer und noch furz vor feinem Tode, 3. Febr. 1560, die Autorität der alten Kirche geltend macht. Es ist unverkenn= bar, wie es ibm viel ichwerer als Luthern wird, fich in ben Bedanten ber Unausfohnbarkeit mit der katholischen Kirche zu finden, und wie er dabei weit mehr ber einmal so gewordenen geschichtlichen Nothwendigkeit nachgibt, als ber flaren Ginficht in die innere Unmöglichfeit; ja man möchte fast glauben, daß ihn ber Gedanke ber Möglichkeit einer endlichen Berföhnung ber protestantischen und fatholischen Kirche wenigstens innerlich nie gang verlaffen. Aber bei allem bem ift es nicht weniger ein handgreiflicher hiftorischer Irrthum, als es das größte Unrecht gegen Melanchthon ift, wenn ihm leidenschaftliche Gegner die Absicht zugetraut haben, die Aussichnung mit dem Ratholicismus herbeiführen zu wollen mit Breisgebung ber ungntaftbaren Errungenschaften bes Protestantismus, bor allem ber gereinigten Lehre, biese lettere halt er ja vielmehr immer über alle Conceffionen als die unerläßliche Bedingung aller Berftandigung hinaus; ebenso bleibt er fich, im großen Ganzen betrachtet, toch gleich und bleibt er feft in ter Berwerfung alles deffen, was ihm als tas "Abergläubische", Unbiblische im Culte und als tas "Tyran= nische" im Regimente ber katholischen Rirche gilt; bafür spricht felbft ber Brief an Carlowig, noch weit mehr fein letter fraftiger Protest gegen alle tyrannis idola u. errores bes Pabstthums in ber Antwort auf die bayrisch. Inquisitionsart.; was endlich die Lehr= autorität der Kirche betrifft, so zeigt er in ber kleineren obwohl nicht unwichtigen Schrift de ecclesia et de auctoritate verbi Dei 1539 C. R. XXIII, p. 586-642, wie bei den Batern der Kirche bis in's 2. Jahrhundert hinauf Abweichungen von der evangelischen Wahrheit sich darstellen, eben darum die Schrift allein die Auctorität für die Rirche und ihren Glauben bilben könne; bies ift so scharf hier burchgeführt, bag bie Katholiken fehr erbittert über diese Schrift waren und ihm vorwarfen: er fcmahe die ganze Schaar ber beiligen Bater. - Es ift ein lächerliches Mahrlein, bas Florimond in feiner histoire de la naissance et progrès de l'hérésie in Umlauf fette, dag der fterbende Melanchthon seiner Mutter, welche ihn beschworen zu sagen, welche ber beiden Religionen, die ihrer Bater ober die veranderte -? geantwortet haben foll: habe plausibilior est, illa securior; Melanchthons Mutter ftarb ja längst vor ihm, ef. Bayle, dictionnaire, d. Art. Mel. Salig, Sift. d. Augst. Conf. III, 323. Dagegen ift die Erzählung wenigstens nicht unwahrscheinlich, wenn auch nicht ficher erweistlich, bag Melanch= thon im Frühjahr 1529 von Speyer aus nach Bretten gefommen, feine Mutter auf ihre Frage, mas fie unter folden Streitigkeiten ber Belehrten glauben folle, ihre Bebete hersagen ließ, die nichts Abergläubisches enthielten, und ihr bann gesagt ut pergeret hoc credere et orare, quod credidisset et orasset hactenus, nec pateretur se turbari conflictibus disputationum. Adam Vitae theolog. p. 353, bagegen Strobel in ben Melanchthoniana p. 9. und bafur Förstemann, Stud. u. Krit. 1830 Seft I, S. 127; aber wie mag man barauf zu große Schluffe bauen! Allein wenn nun auch in Die Redlichfeit seines Brotestantismus kein Zweifel gesetzt werden barf, so bleibt boch auch inner= halb biefes Brotestantismus seine katholisirende kirchliche Anschauungsweise und drückt fich flar genug in seinem öffentlichen Sandeln, in seinen Unfichten und Urtheilen aus. Die ganze Art, wie er die in der protestantischen Rirche hervortretenden Lehrstreitig= feiten betrachtet, und ihnen gegenüber die Forderung ber firchlichen Gintracht und bes Friedens geltend macht, noch mehr aber die Art, wie er diefen Frieden felbst stiften will burch äußerliches Niederschlagen und Berbieten bes Streites, und durch Aufstellung von Lehrformeln, welche in ihrer Weitschichtigkeit die Einheit ber Lehre für die Rirche

herstellen und bie bestimmtere Ausprägung ber theologischen Biffenschaft überlaffen follen, werden wir eben aus jenem eigenthümlichen firchlichen Beifte Melanchthous jedenfalls mitverstehen muffen. Damit nehme man weiter zusammen, wie Melanchthon in feinen späteren Schriften von bem in ber Conf. Aug. aufgestellten und menigstens vorangestellten Begriff ber Rirde als einer unfichtbaren, melder noch in ber angeführten Schrift de ecclesia etc. vom Jahr 1539 festgehalten ift, wenn gleich nicht ohne einiges Schwanken, mehr und mehr abkommt und tie Rirche schlechtweg nur als sichtbare befinirt. So namentlich in bem examen ordinandorum vom Jahre 1554, wo ihm die Rirche mesentlich ift coetus visibilis amplectentium incorruptam evangelii doctrinam et recte utentium sacramentis; er stellt sid tabei austrücklich in Gegensat zu ber Meinung: aus bem Sate, ecclesiam esse est articulus fidei, folge ihre Unfidtbarfeit; die Rirche muffe fichtbar febn, weil die homines amplectentes ecclesiam als folde ja von andern Menschen unterschieden werden können; redet er auch von einem coetus mahrer Glaubigen, ben Gott colligit in bem populus ber fichtbaren Rirche, fo will er bod biefen coetus gerade nicht Kirche nennen und rechnet endlich zu ben notne externae in einer Beise, welche an Bellarmin erinnert, noch bie obedientia debita ministerio juxta Evangelium. In ter letten Ausgabe feiner loci fagt er geradezu: nec alibi Deus se patefecit nisi in ecclesia visibili, in qua sola sonat vox evangelii, nec aliam fingamus ecclesiam invisibilem et mutam hominum in hac vita viventium, cf. weiter Post. III, 268, 399 und guicet bie respons, ad artic, bavar, inquis, Corp. Philipp. Leipz. 1565 S. 796 u. 97; wir führen baraus nur bie Worte an: est autem ecclesia monarchia, quod ad caput Christum attinet, et aristocratia, quod ad ministros attinet et auditores, ut houesta schola; tiefer lettere bezeichnende Austruck für bie Rirche, schola, kehrt häufig bei ihm mieber, Poft. IV, 407. Bulett mag noch bemerkt merben, wie Melandthon ben Luthern fo wichtigen Begriff bes allgemeinen Briefterthums, ben er in ber Schrift: sententige ex scripturis sacris collectae, quae docent praecipuum cultum Dei esse promovere evangelium, vom Jahr 1539, C. R. XXIII, p. 755 sq., bestimmt ausspricht, nachher stillschweigend aufgibt, fo im exam. ordinandorum. ift ein volltommener Migverstand, wenn Galle S. 469 meint: Die Differeng zwifden ben früheren und fpateren Menferungen beftebe nur in Worten, feineswegs in ber Sache felbst; bie Rudficht auf die Berhaltniffe und Erscheinungen ber Zeit fen es gewesen, die ihn vermochte, dort bie eine Seite ber Wahrheit, bier die andere etwas star= fer hervorzukehren; benn nach wie vor erklare er fich entschieden gegen die römische Hierarchie als die mahre Rirche, nach wie vor mache er ben Gruntfat geltend, daß jeder, ber bem Worte Gottes glaubt und Theil nimmt an ben Saframenten, er mag leben wo er will, ein Glied der Kirche fen. Diefes lettere ift freilich gang unbeftreithar, aber barin liegt nur, bag er in ber Beftimmung ber Kirche, fofern fie eine fichtbare ift, nicht ben Römischen beiftimmt, es bleibt aber barum boch, bag er bamit ben Begriff ber Rirche als einer unfichtbaren verfürzt, und bag fein Begriff ber fichtbaren Rirche innerhalb bes protestautischen Standpunkts dem katholischen wenigstens fich nähert. Auch die modernen Auslaffungen eines Rliefoth, Münchmeher und anderer über bas Befen ber Rirche find hierin offenbar näher verwandt mit Melanchthons fpäteren Unsichten als mit Luthers früheren. Im Allgemeinen betrachtet aber hat ber firchliche Geift Melanchthous überhaupt und fein firchlicher Confervatismus insbesondere verglichen mit dem Luthers weit mehr einen retrospectiven und jedenfalls äußerlicheren Karafter. Wir können nun aber nicht icheiten von ber Beurtheilung ber firchlichen Stellung und Wirffamkeit Melanchthons, ohne noch mit einem turgen Borte bas große Berbienst anzuerkennen, bas er sich in gablreichen Gutachten, Rathschlägen und Belehrungen um die Ordnung ter firchlichen Angelegenheiten, auch ba, wo er nicht perfonlich eingriff, erworben hat. Den gefunden praktischen Blid wird auch ber hier nicht vermiffen, welcher ihm nicht in bemfelben Make tas perfonlich prattische Weschid guerkennen fann, ibm, ber nun einmal überhaupt mehr ber Mann ber Wiffenschaft und ber Schule, als ber Mann bes handelns und ber Kirche mar.

Betrachten wir ihn nun aber auch als ben Mann ber Wiffenschaft und Belehrfamfeit, fo verrath fich in allen feinen Leiftungen ein entichiedenes wiffenschaftliches Talent, eine ungewöhnliche Lebendigkeit und Beweglichkeit bes Geiftes, eine treffliche Auffassungs = und Beobachtungsgabe, ein gesundes, naturliches, wenn auch nicht immer gleich tief gebentes Urtheil, ein angeborner Schönheitssinn und feiner Befchmad, ein glüdliches Gedachtniß. Indem fich nun mit Diefen Gaben ein unermnid= licher Gifer und Fleiß des Lernens, und eine feltene Gemiffenhaftigkeit in ber Er= forschung ber Wahrheit verband, läßt sich begreifen, wie er Die große Maffe bes Wiffens und ber Gelehrsamteit in sich anhäufen konnte, burch welche er in feiner Aber ebenso bewundernsmurdig ift feine Zeit hervorragte. Diefen reichen Stoff bes Wiffens, und bie ungesuchte Runft, Diefen geiftigen Befit am rechten Orte in der treffendsten Weise ohne schulmäßigen gelehrten Bopf und ohne das sapere oleum et laborem anzuwenden, wie es benn auch Luther an ihm bewunbert, daß ihm ftets die paffendsten Beispiele, Spruche, Beweise und Ausbrucke wie von felber zufließen. Was ihn aber am meiften auszeichnet und ehrt, ift, bag er fein Wiffen sammelt und mittheilt nicht nur fur ben Ropf, fondern auch fur bas Berg und ben gangen Menschen, ja daß ihm all sein Wiffen, Lernen und Lehren Werth hat nur sofern es bem Glauben bient, ber Bermehrung ber driftlichen Erkenntnig und bem Wachsthum der Kirche Gottes. Go viel an ihm liegt, fagt Ditich, läßt fich weder Die Biffenschaft von ber Beisheit, noch bie Beisheit von ber Furcht bes Berrn und bem Glauben trennen. Insbesondere bat er enger als alle seine gleichstrebenten Genoffen, seine humanistische Bildung mit den Interessen ber Reformation verknüpft und da= durch, wie wir gesehen, dem Fortgang ber letteren ben fraftigften Borichub geleiftet. Alle feine schriftstellerischen Arbeiten tragen ben Stempel einer gründlichen und gewiffen= haften Forschung, und eines nie stillestehenden Ringens mit feinem Gegenstande. Davon gibt Zeugnift insbesondere Die fortgebende Umgestaltung und Weiterbildung feiner Schriften wie seiner loci theol., seiner Austegung des Römerbriefes, Rolosserbriefes 2c.; auch bie so auftößig gewordene Umanderung ber von ihm verfaßten Befenntnißschriften, wie der Aug. Conf. ist ganz besonders zu erklären aus diesem freilich hierin zu naiven und arglofen Drange, bas Gute mit noch Befferem zu vertauschen, welcher ben Gebanken an die Berechtigung eines folden Berfahrens bei ihm gar nicht zu voller Klarheit kommen ließ, obwohl er felbst babei gang im Dienste ber Rirde zu arbeiten meinte und gegen bie Bormurfe von Flacius bemertt: nec opinor, eas (Die fruhern und fpatern Ausgaben ber A. C.) dissentire. Wenn bas, was er in seinen wissenschaftlichen Arbeiten zu Tage fördert, dem Inhalte nach auch nicht immer gleich neu, originell und tief ift, so ift es boch in ben meisten Källen bas bem vorgesetten Zwede in trefflicher Beise Entsprechende, ift nicht nur bas Brauchbare, Berftantige, Klare, Ueberzeugende (cf. Cam. p. 62 feine Abneigung gegen b. confusa, vaga, indefinita), fondern auch gar häufig fogar bas wirklich Sinnige, Feine und Schlagende. Auf Die Darftellung verwendet er aus Bemissenhaftigkeit und Borficht wie aus Schönheitssinn die größte Sorgfalt bis auf die Wahl bes einzelnen Ausdruckes hinaus und fogar in den Briefen an die vertrauteften Freunde, ef. C. R. VI, 703. und bas, mas Bretschneiber in ben Pramonenda jum C. R. I, p. XXVII. über die Beschaffenheit ber Mel. Manuscripte bemerkt. Als Frucht ber Beschäftigung mit ben Alten, wie als Spiegel seiner Individualität kennzeichnet sich feine Darstellung burch Rlarbeit, Lebendigfeit und natürliche Elegang (sermo planus et purus, Cam.), daher man fie nicht unpaffend mit Kenophon's Weise verglichen hat; fie erhebt fich aber oft auch zu wirklich rednerischem Schwunge und zu poetischer Schönheit. Freilich muß man auch fagen, daß ihm nicht in gleichem Mage bie Gabe einer concifen Darstellung und forniger Rurge ju Gebot fteht, und bas Streben nach Klarheit und Deutlichkeit ihn namentlich in späteren Jahren (übrigens auch schon in ber Apologie ber Aug. Conf.) zu einer gemiffen Weitschweifigkeit und fich miederholender Breite führt, welche Luther öfters an ihm tabelt, C. R. 111, 956. Je alter er aber murbe, besto mehr

befleifigte er fich eines schmucklofen Style; man vergleiche bie bezeichnende Stelle C. R. VI, 322, wo er bas Urtheil Albrecht Dürers über bie simplicitas als summum artis decus auführt und mit ben Worten schliekt: saepe doleo et indignor, non esse similem diligentiam nostri ordinis in quaerenda simplicissima explicatione doctrinae coelestis. Rarafteriftisch ift aber auch für ihn, wenn ihm die recentiores Lutheri explicationes als simpliciores et ad vitam accommodatiores beffer gefallen, C. R. V, 522. Aber biefe Ginfachbeit und Schmudlosigkeit wird in seinen späteren Schriften oft zur Trockenheit und Mattheit unter bem Ginflusse feiner die geistige Frische und Spannkraft lähmenden Sorgen und forperlichen Leiden, wie er felbst fagt C. R. V, 176: non adeo ineptus sum, ut meorum scriptorum forma delectar: video maciem et tristitiam meae orationis, quam augent etiam animi moerores multiplices. llebrigens gilt bas, mas zum Lob ber Darftellung in Mel. Schriften gefagt worden ift, boch vorzugsweise seinen lateinischen Schriften; benn wenn auch bem, mas er in beutscher Sprache schrieb, Rlarheit, Ginfach= beit und Bestimmtheit des Ausdrudes sich nicht absprechen läßt, fo bewegt er doch im Deutichen fich weit nicht fo leicht und frei wie im Lateinischen und felbst im Griechi= ichen, und erreicht jedenfalls bei weitem nicht die ursprüngliche Kraft und Schönheit ber Sprache Luthers. Für tie Berbreitung ber miffenschaftlichen Bilbung und Gelehrsam= feit wirkte Mel. burch feinen mündlichen Bortrag als akademischer Lehrer ebensoviel als burch Schriften, wo nicht mehr. Welchen Beifall Diefes Wirten fand, zeigt bie faft unglaubliche Anzahl von Zuhörern, welche er oft um fich versammelte; redet boch Beerbrand in sciner oratio funebris von discipuli et auditores bis mille, et inter hos Principes, Comites et Barones (vrgl. auch Begel's Bemerkungen in ber Borrede jum 2. Thl. ber Postille), und zeigt die große Liebe und Berehrung Diefer Schüler gegen ihren Lehrer, b. Praeceptor Germaniae. Sein akademischer Unterricht jog jedoch mehr an durch den Inhalt und die gebildete Form, sowie durch die instructive, namentlich auch die Gelbstthätigkeit ber Buhörer in Anspruch nehmende Methode ale burch einen glanzenden rednerischen Bortrag; es fehlte ihm zwar bei ber Lebendigkeit seines Befens überhaupt keineswegs an naturlicher Beredtfamkeit, obgleich er kein fraftiges Organ befak und ben Natursehler einer stammelnden Zunge zu überwinden hatte, und er bilbete biefelbe theoretijch aus durch das Studium ber Rhetorit, und übte fich und feine Schu-Ier fortan praftisch in ihr. Aber seine Reben gleichen boch mehr einem fanft und flar bahineilenden Bache, ber bas Land befruchtet und die Umgebung ziert, mahrend Luthers Beredtsamkeit wie ein Waldstrom im Sturme baberbraust. Uebrigens find Mel. Deciamationes, obgleich mündlich vorgetragen, vielmehr miffenschaftliche Abhandlungen als Reben im ftrengen Ginne. 218 Brediger aufzutreten konnte Mel. fich nie entschließen, schreibt er boch segar an Brenz geradezu: ego concionari non possum, C. R. III, 170, obwohl er manche Predigten für andere ausarbeitete und ber akademischen Jugend und Andern homiletische Rathschläge ertheilte, C. R. IV, 699. Mel. Postillen sind zwar ursprünglich aus ber Absicht hervorgegangen, ben in Wittenberg anwesenden Ungarn, welche die deutschen Predigten in der Rirche nicht verstunden, diese Predigten gu ersetzen burch eine Erklärung ber Evangelien, welche er an Sonne und Festtagen zuerft in feinem Hause, und bei vergrößertem Zulaufe auch anderer Zuhörer in dem öffentlichen Börfaale, namentlich feit bem letzten Jahrzehnt seines Lebens, gab; aber biefe Ertlärung, in lateinischer Sprache vorgetragen, war genauer ein Mittelbing zwischen Borlefung und Bredigt, indem er fich nicht auf bas Erbauliche beschräntte, sondern auch Wiffenschaftliches und Gelehrtes, Dogmatisches, Grammatisches, Siftorisches einflocht; Die Bortragsweise war jedoch eine freiere und vertraulichere, f. Beget im ersten Theil der von ihm heraus= gegebenen und ursprünglich bem freien Bortrag von einzelnen Zuhörern nachgeschriebenen Boftille.

Fassen wir nun aber Melanchthon näher als ben Mann der theologischen Wissenschaft in's Auge, so tritt für uns hier der Gesichtspunkt, daß er Mitreformator, also Mitschöpfer des protestantischen Bekenntnisses war, mehr zurud, und dagegen ber

andere in ben Borbergrund, tag er biefen neuen Wahrheitsstoff miffenschaftlich auffaßte, barftellte und entwickelte; und in biefer Sinficht ift nun zu fagen, bag, mahrend Luther überhaupt, aber auch in seinen mehr missenschaftlichen Arbeiten vorherrschend als Befenner und Schöpfer bes evangelischen Wahrheitsstoffes fich barftellt, Diel. bagegen, wenn gleich Mitschöpfer bes protestantischen Bekenntniffes, boch überwiegend als Theolog, als wiffenschaftlicher Theolog, ober wenn wir Beides zusammennehmen, als "theologifcher Mit= und hauptreformator" erscheint. Als Theolog ift er, wie wir sehen, zuvor= berft ber erfte protestantische Dogmatiker; sein bogmatisches hauptwerk, Die loci, beren erste Ausgabe oben farafterifirt murbe, begleitete ihn fast von Aufang seiner reformatorischen Laufbahn an durch fein ganges Leben hindurch als ber Gegenstand feiner fortgebend umbildenden Thätigkeit, und gibt uns in feinen Umwandlungen ein Bild bes gangen Entwicklungsganges feiner Dogmatik. Indem wir in Begiebung auf bas Meuftere und Specielle Diefer Beranterungen verweisen auf Strobel, Literargeschichte von Mel. loc. theologicis, Nürnberg 1776, noch mehr auf die forgfältige Zusammenftellung und Rachweisung im Bb. XXI. u. XXII. b. C. R. bemerken wir nur, daß befanntlich alle Bearbeitungen und Ausgaben ber loci in brei Perioden zerfallen, die erfte von 1521 bis 1535, die zweite 1535 bis 1543 und die dritte von 1543 bis 1559. Die Bearbeitungen ber ersten Beriode tragen, abgesehen von ber oben bezeichneten Eigenthümlichfeit, im Einzelnen des Inhaltes überwiegend den bekennenden und produktiven Rarafter an fich und find ein frifder Erguft ber neugewonnenen religiöfen leberzeugung. Die Be= arbeitungen ber fpateren Berioden, namentlich ber letten, zeigen uns nicht nur die oben befprochenen Aenderungen in einzelnen Lehranfichten, fondern sie geben auch genauer auf die Controversen ein und erhalten mehr und mehr einen eigentlich theologischen. schulmäßigen und gelehrten Rarafter, baber benn auch manche in ben erften Ausgaben gang übergangene Lehren, wie von ber Trinität, hier aufgenommen werben. Wenn aber auch eine gewiffe natürliche Ordnung im Gangen genommen vorhanden ift, fo ift boch tie gange Spftematifirung bes Stoffes, felbft in ben fpateften Ausgaben, nicht bervorragend und wird von Calvin's Institutio weit übertroffen. Bon ben übrigen bogmati= ichen Schriften ift bie bedeutenofte bas Examen corum, qui audiuntur ante ritum publicae ordinationis; qua commendatur eis ministerium Evangelii, zuerst in ber Mecklenbur= ger Kirchenordnung von 1552 enthalten, bann 1554 befonders herausgegeben; Die Schrift vielfach wieder abgedruckt, auch überfetzt, gewann ein fast symbolisches Ausehen und Die weiteste Berbreitung und murbe jogar megen ihres togmatischen Inhaltes hin und wieber auf Universitäten bogmat. Borlefungen zu Grunde gelegt, of. C. R. Bb. XXIII. Nicht unintereffant ist auch die Enarratio Symboli Nicaeni (C. R. XXIII, p. 179) ur= sprünglich von Erneiger begonnen, dann von Mel. neu bearbeitet und vollendet 1550. Außer ber beachtenswerthen Abhandlung im Gingang über Begriff, Rothwendigkeit und Berbindlichkeit des firchlichen Symbols enthält die Schrift neben ziemlich fragmentarischer Behandlung mander dogmatischen Lehren boch auch werthvolle Beiträge zur melanchthon= fchen Theologie, fo insbesondere im Artifel von der Freiheit. Da tie Schrift qualeich ben Zwed hatte, Die philippistische Partei in Schutz zu nehmen, fah fich Mel. mit Rudficht auf Die neuen Controversen in ber protestantischen Rirche zu einer gang neuen Beatbeitung veranlaßt 1557, die jedoch erft nach Mel. Tode von Sturio als Explicatio Symb. Nic. herausgegeben murbe. Bon ber fleinen nicht unwichtigen Schrift de ecclesia etc. v. 3. 1539 mar ichon die Rede; in Beziehung auf die anderen fleineren bogmatiichen Abhandlungen verweisen wir auf C. R. XXIII; übrigens sind auch in ben Declamationes C. R. XI. u. XII. manche bogmatische Materien behandelt. Bu ben bogmati= ichen können nun im weiteren Ginn auch die eigentlich polemischen und fembolischen Schriften gerechnet werben, beren wichtigste wir im Berlaufe ber Melanchthon'ichen Lebensgeschichte oben kennen gelernt haben. Go intereffant es nun weiter mare, bie eigenthümliche Auffaffung einzelner bogmatischen Materien bei Mel. genauer zu bes rücksichtigen, jo ist boch hier bas Allgemeine wichtiger. Man rebet in bogmatischer Be-

giehung vielfach von Philippismus; und daß fich ein folder in manchen einzelnen faratteristischen Abweichungen von ber lutherischen Lehre barftelle, ift tein Streit, aber bie Frage ift, ob man von Philippismus als einer durchgeführten eigenthümlichen dogmatiichen Auschauungsweise, als eigentlichem Suftem reben fonne. Man tann gugeben, baf tie Bersuche unserer Zeit, eine Ginheitlichfeit und burchgreifende Gigenthumlichkeit bes lutherischen und reformirten Spftemes berauszustellen, ben geschichtlichen Zeugniffen Manches unter Die Zunge legen und subtilius quam verius Differengen und Confequengen aufsuchen, allein in der Sauptsache gibt doch die bestimmt genug ausgeprägte geschichtliche Physiognomie biefer Sufteme ein Rocht zu einer folden, und fen es auch oft ergänzenden, prinzipiellen Betrachtung. Aber wo find bei Melanchthon die Bedingungen bazu? Sehen wir bas, mas und geschichtlich vorliegt, barauf näher an, fo ift z. B. bas ethische Interesse, von dem manche Uenderungen ausgehen, flar genug ausgesprochen und war auch an fich vollkommen berechtigt, aber abgesehen tavon, bag es nicht einmal an ben ursprünglichen bogmatischen Orten, an die es zunächft fich anknüpft, zu einem reinen und sichern Ausdruck gebracht ift (f. oben), was freilich nicht weniger von der entgegengesetz= ten lutherischen Lehrweise gilt, fann man beweisen, daß es von da aus an allen Sauptdog= men wirklich burchgeführt mare wie 3. B. ber Chriftologie? Der betrachten wir die andere Sauptabweichung in der Abendmahlslehre; mag Melanchthon immerhin hier den actus in actu im Gegenfat von ber res in re, naber ben Begriff ber perfonlichen Gegenwart und Wirksamkeit Chrifti im Abendmahl im Unterschied von ber substantiellen Gegenwart bes Leibes und Blutes herausstellen, beherrscht aber Dieser Begriff ber Lebensgemeinschaft mit dem Erlöser wirklich die gange bogmatische Anschauung Melanchthons? Ift benn nicht ein gang anderer organischer Zusammenhang zwischen ber Abendmahlslehre, Christologie, Soteriologie Luthers, welchen auch ber nicht verfennen kann, welcher Die substantielle Gegenwart tes Leibes und Blutes im Abendmahl nicht als bie reine und volle Confequenz dieser Anschauung, sondern nur als ein Beiwerk ober als eine geschichtliche Schranfe betrachtet? Man hat behauptet: ber helle Brennpunkt, von bem alle Strablen der melanchthonischen Theologie ausgingen, sen die Idee gewesen, daß die neutestamentliche Offenbarung ben ausschließlich freien Zwed perfönlicher in Christo gewährter Beilebewirkung in jeder heilsempfänglichen Berfönlichkeit habe. Durch biefe Bervorhebung bes teleologischen Rarafters ber neutestamentlichen Offenbarung fen es Melanchthon möglich gewesen, die Soteriologie in innigster organischer Beziehung zu Theologie und Anthropologie zu entwickeln und fo bie im Chriftenthum gegebene Bermittlung bes Göttlichen und Menschlichen, Des Natürlichen und Uebernatürlichen zur reinsten wiffenschaftlichen Anschauung zu bringen, Seppe, Geschichte tes beutschen Brotestantismus in ben Jahren 1555-1581, 1. Bb. S. 43. 44. Die Probe ber Richtigkeit biefer Unficht mußte vor Allem die Christologie als Exponent des organischen Zusammenhangs der Theologie, Bon Christus wird nun gesagt: ber in bie Anthropologie und Soteriologie fenn. Menschheit eingetretene Gohn Gottes realifire in fich bie 3bee bes Gottmenfdlichen, insofern er fich als Ginheit des perfonlichen Beilswillens Gottes und feiner menschlichen Ericheinung weiß, also in diesem von sich Wissen, in diesem bestimmt qualificirten Berfon-Sein, nicht aber in ber Coeriften; ber naturen beffelben und beren gegenfeitiger Einwirkung auf einander ift die eigentliche Realität ber Gottmenschheit bes Berrn gegeben, Christus theile als die personliche Realität der misericors voluntas Dei in Wort und Saframent fich selbst mit, S. 51 und 52. Sollen wir nun bies als ben eigent= lichen und tieferen Ginn ber Melanchthonschen Christologie betrachten? Dies folgt wenigstens baraus nicht, daß Melandthon bie Lehre von ber Coeristenz ber beiden Na= turen und ihrer gegenseitigen Ginwirfung auf einander anfange auf die Seite ftellt, freilich ohne fie läugnen zu wollen. Sobald er fich aber wieder barauf einläßt, im Ge= genfat von der lutherischen communicatio idiomatum und Ubiquitätslehre ift es nicht eine fortschreitende und fich vertiefende Betrachtung ber Berson Chrifti, durch welche "die Bermittlung des Göttlichen und Menschlichen, des Natürlichen und Uebernatürlichen

zur reinsten wissenschaftlichen Anschauung" gebracht ware, sondern es ist nur ber regreffive abstrafte Restorianismus, welcher ihn über ben Ueberschreitungen ber lutherischen Ubiquitätslehre bas tiefere Interesse ber lutherischen Christologie nicht verstehen ließ und ihn als crux bis in ben Tob hinein verfolgte, mahrend Luther in wirklich großartiger Weise über die scholaftische Christologie hinausringt, und Die Ginheit bes Göttlichen und Menschlichen voller und lebendiger zu fassen strebt, mag er auch das, was ihm vorschwebte, nicht erreicht und im suchenden Drange auch fehlgegriffen haben. Migverständnisse und Migbeutungen, welche große Manner flein machen muffen, um fleinere groß machen zu können, find nur möglich durch eine Exegefe der Melanchthon= schen Schriften, welche dieselben gar nicht in ihrem geschichtlichen Zusammenhange begreift, fondern fich an einzelne Satze und Worte hangt, und fie im Intereffe einer binzugetragenen Auficht umdeutet, und find weiter auch zu erklären aus bem fatalen, blindmachenden und zutappenden Bestreben, die Lösung ber Fragen ber Gegenwart vor allem burd Zurudgreifen auf Die geschichtliche Bergangenheit herbeizuführen, und neben bem vielen Andern, was im Rampfe und ber Berwirrung ber Gegenwart zum Seile dienen foll, auch den Philippismus als Beil der Kirche und Theologie proflamiren zu wollen (f. auch Baur in ber Abhandlung: bas Pringip bes Protestantismus, Theolog. Jahrbucher 1855 1. Seft). Aber es ift im Interesse ber geschichtlichen Wahrheit gegen alles Dieses auch im Allgemeinen zu bemerken, bag Melanchthon gar nicht ber aus bem Tiefen und Bangen schöpfende sustematische und spekulative Beift war. Man redet von "speku= lativer Durchleuchtung des evangelischen Bewuftsehns, die Melanchthon eigen und Luthern fremd" gewesen sehn soll. Bisher hat man geglaubt: Melanchthon, der an praktischem und innigem Glauben Niemand nachstund, war mehr ein bialektischer als ein spähender und ichauender Beift, fo Ditich; Luthern half feine fraftige Muftit über Schwierigkeiten hinweg, bei welchen Melanchthon nachdenklich verweilte; bem Melanchthon, möchte man fagen, war bas Dogma zu hoch und zu transcendent, für Luther scheint es eber zu niebrig zu fteben, so bag er es in freier Auslegung noch zu steigern und zu überbieten ober die abstraften Sätze ber Doftrin burch lebendige Anschauungen zu verförpern sucht, fo Gag, Geschichte ber protestantischen Dogmatik, 1. Bb. S. 35. Dabei wird es nun auch fein Bewenden haben müffen. Melandython spekulativ? Was ift spekulativ, wenn es nicht das Beftreben ift, die höchsten und tiefften Gegenfatze mit ben Gedanken und ber benkenden Intuition zusammenzuknüpfen und die Einheit einer alles beherrschenden und organisirenden 3bee zu suchen? Etwas der Art ist gewiß in Luther; er bringt in bie Tiefe und in bas Gange; gerabe bie fogenannten spekulativen Dogmen, Trinität, Chriftologie, aber auch die Lehre vom Werte Chrifti faßt er für fich und im Zusammenhange mit ber Soteriologie an, um vom Pringip bes Protestantismus aus, vom Glaubenspringip aus, ihre abstratte traditionelle Form zn überwinden, sie zu vertiefen und zu beseelen; mag dies nun auch meist nicht dialektisch und sustematisch durchgeführt werden, sondern mehr in der Form concreter religiöser Anschauungen in der Weise spekulativer Mhflit fich aussprechen. Sieht man die Streitschriften über die Abendmahlslehre, Die Schrift von ber Freiheit bes Chriften, ben Commentar über ben Galaterbrief und andere an, fo kann man nur staunen über biefes Ringen mit ber Tiefe bes Dogmas, bas immer neue Ibeen und Gesichtspunfte aus bem Schachte hervorholt, welche burch das, was man bisher in ihnen finden und nicht finden wollte, mahrlich noch keineswegs erschöpft sind; in diesem anschauungsreichen und prophetischen Wedankenreichthum ift er ber größte Dogmatifer. Und Melanchthon bagegen - er geht ben fpekulativen Fragen fast immer gefliffentlich aus bem Wege, und fucht bas, was ihm als bas Praktischwichtige erscheint, quae ad aedificationem conducunt quae ad vitam accommodata sunt, burdy eine verftan= bige und klare Entwicklung ber Erkenntniß näher zu bringen \*). Es kann nichts Bezeich=

<sup>\*)</sup> Die gang vereinzelte pekulative Construktion ber Trinitätslehre in ben spätern Ausgaben ber looi wird man boch nicht als Gegenbeweis anführen wollen.

nenderes für feinen bem Spekulativen und Spekulativmpftischen nicht nur ausweichenben. fondern es auch auflösenden Geift geben, als feine Furcht vor bem, mas er bas Uneigentliche und Zweideutige, auch Paradore nennt. Er schreibt 13. Oftober 1537 an Beit Dietrich: de meis consiliis dicam, cur quaedam in dogmatibus putaverim explananda esse diligentius, ut αμφιβολογίαι και ακυρολογίαι tollerentur, quae sunt plenae periculorum; ostendam quae incommoda axvoodoyiai peperint C. R. III, 429. und ebenfo an Crasmus: ου γαο ήδομαι ουδέ στέργω ακυρολογίαις και φορτικωτέροις παραδόξοις των ήμεδαπών, και σπουδάζω εν πολλοῖς δόγμασιν εὐφημότερα λέγειν С. R. III, 68. Er mag wohl Recht gehabt baben gegen manches Ungemeffene, Ueberichreitende und Unklare, bas ihm entgegentrat, aber bie Metapher ift ja boch gar häufig ber Träger bes Spekulativen, und fo mar ihm im Metaphorischen bas Spekulative guwiber. Wenn Melanchthon in ichoner Bescheibenheit seinen gangen Beitrag jum Berte ber Reformation in die Worte zusammenzufassen pflegte: ja ich habe Einiges bentlicher gemacht, als es zuvor mar, fo bezeichnet bies in ber That fein großes Berdienft nicht nur um die Reformation überhaupt, sondern auch um die theologische Wiffenschaft insbesondere, aber auch namentlich in Bergleich mit Luther Die Schranke feines Birkens und Leistens in ber theologischen Wiffenschaft; bas flare Mittelmag bes Brauchbaren und Braftischenlichen ift fein Iteal, fugiendae sunt quaestiones, quae nihil ad aedificationem conducunt quales sunt: quare Deus permiserit labi Adamum, ubi sint animae mortuorum? Hujusmodi quaestiones curiositatem alunt, non pietatem jagt er im Comment, in ep. ad Col. vom Jahr 1534; über biefem Preale aber bleibt er gar häufig hinter ber Tiefe bes Dogmas zurud. Wie feine gange bogmatische Individualität ursprünglich von Luther getragen war, fo ift ihr Unterschied vom lutherischen Typus eigentlich nur burch Milberungen und Erganzungen entstanden, die allerdings nicht nur formal maren, sondern von berechtigten sachlichen Motiven ausgingen, immerhin aber nicht zu einer burchgreifenten und felbständigen Sigenthumlichkeit fich gufammengeschloffen haben, die als folde in einer originalen Grundanschanung gewurzelt hatte; er vermehrte, erweiterte, reinigte die dogmatische Erkenntniß, aber in dieser Progression verhalt er sich boch auch regressiv; von dem guten Erg, bas er ausprägt, fällt boch auch Manches gu Boben, und Solches, mas als fruchtbarer Reim vorwarts teutet auf eine weitere Ents widlung, wird auf die Seite geschoben. Es ift baber auch überhaupt schwer zu begreis fen, wie Melanchthous togmatischer Standpunkt, wenn er ein fo tief gegriffener und confequent burchgeführter ware, vollends freilich, wenn er ber "mahre Ausbrud bes beutschen Brotestantismus" und bas von Anfang an in der Kirche Berrichende gewesen ware, burch bas Dagwischengreifen eines zelotischen Lutherthums auf immer hatte unterliegen fonnen, und nicht vermöge bes innern göttlichen Rechtes ber Wahrheit fich wieber, wenn auch nicht zur Berrschaft, fo boch zu entschiedener Geltung emporgeschwungen, jedenfalls aber tiefer gegrabene Spuren in der Gefdichte gurudgelaffen hatte. Uebrigens ift es merkwürdig, baf berselbe Melanchthon, ben man von ber einen Seite jum spekulativen Theologen stempeln will, von der andern als Borläufer des Rationalismus (cf. Melanchthon redivivus Leipz. 1837) ober menigftens bes rationalen Supranaturalismus (Matthes S. 427) betrachtet werben will. Diefe letztere Meinung läft fich gwar nach bem, wie wir Melanchthon bis jest kennen lernten, eber begreifen; fie ift aber barum doch nicht weniger falich, wenigstens gibt bie Art, wie Melanchthon Bernunft und Offenbarung, Philosophie und Theologie in's Berhältniß fest (f. unten), tein Recht bazu.

Melanchthon kommt aber in Beziehung auf die theologische Wissenschaft nicht nur als Dogmatiker, sondern auch als Exegete in Betracht. Man führt häufig als Beleg dafür, welche Anforderungen Melanchthon an den bibl. Exegeten machte, seinen berühmten Ausspruch an: omnis theologus et sidelis interpres doctrinze coelestis necessario debet esse primum Grammaticus, deinde Dialecticus, denique testis (so school Strobel, histor.- litterar. Nachricht von B. Melanchthons Berdiensten um die bl. Schrift, Nürnb. 1773).

Allein in biefem Ausspruch bezeichnet Melanchthon eigentlich bas Wesen und bie Aufgabe ber Theologie überhaupt, immerhin aber läßt fich berfelbe auch anwenden auf feine hermeneutischen Grundfate und Forderungen. Er ist mit Luther vor allem auf's Lebhafteste burchdrungen von ber Nothwendigfeit einer genauen Sprachkenntniß fur bie Auslegung ber beil. Schrift, b. b. ber griechischen Sprache bes R. T., aber auch ber LXX (von ber er eine neue Ausgabe beforgte, Bafel 1545) und ber hebräischen (vgl. mehrere feiner Reden in den declarationes über das hebräische Sprachftudium) - und weiter als Boraussetzung bavon, ber flaffischen Sprachen für fich; bies vor allem im Begensate zu ben "hallucinationes" ber scholastischen Eregese und im Interesse ber Reformation ber Lehre. - Um die reine Lehre zu finden, muß man zu ben Quellen gurudgeben und ohne "bas Beschent ber Sprachen" fann man nicht erkennen, was in ben Quellen steht, Postille II, 910 und im Commentar zum Colosserbrief von 1534: quemadmodum initio ecclesiae donum linguarum donatum est apostolis, ut Evangelium late spargere inter gentes possent, ita et hoc seculo videntur linguarum studia esse excitata ad ecclesiasticam doctrinam repurgandam. Uebrigens ift ihm ber Grammaticus auch ber Philologe im modernen Sinne, bem bie Kenntnig ber Beschichte, Archaologie, Geographie des Alterthums ju Gebot fteben muß; und er weiß auch recht wohl, wie überhaupt ohne allgemeine wissenschaftliche Bildung und Kenntniffe eine Auslegung ber Bibel nicht möglich ift, qui sacras litteras sine aliarum artium ac litterarum adminiculo tentant, nae illi sine pennis volaturi sibi videntur, C. R. I, 494. Das zweite Saupterforderniß für die biblifchen Exegeten ift weiter nach Melanchthon die Renntniß ber Grundfate ber Mhetorif und Dialeftif. Wenn wir bie Worte und ben Ausbrud verstehen, so geht ber Weg zunächst von ber Grammatit zu ber Dialettif, pflegte er gu fagen. Mit ber Dialektik ift übrigens bie Rhetorik auf's Innigfte verbunden, wie er in feinen Elem. Rhetoric, fagt, C. R. XIII, 419. tanta est dialecticae et rhetoricae cognatio, vixut discrimen reprehendi possit. Melanchthon verlangt baber, daß man die biblischen Schriften nach ben Grundfaten ber Rhetorik untersuche und zergliedere; man muß achten nicht nur auf bie docendi et narrandi ratio, sondern auch die series et dispositio partium, baher fagt er in seiner dispositio orationis in Ep. P. ad Romanos: videor fortassis ineptus, si Pauli sermonem ad rhetorica praecepta exigam; ego tamen sic existimo melius intelligi posse orationem Paulinam, si series et dispositio partium consideretur, jedenfalls habe Paulus nach einem Plan geschrieben und habe quandam docendi et narrandi rationem, barauf nicht achten wollen heiße in tenebris saltare ober, wie Chrhsostomus fage, vvntouagerv. Nur auf diefem Wege gewinnt man nach ihm bas Berftändniß bes Gangen und Einzelnen in und miteinander, Boft. II, 583. Es gilt aber nicht nur von ber einzelnen Schrift, sondern von der Bibel überhaupt im Großen, daß das Einzelne nur aus bem Gangen erklart werben muß; man muß erklaren ex analogia scripturae, wie er in ber Schrift gegen Ed vom Jahr 1519 fcon fagt: es ift ein einziger und einfacher Berftand ber hl. Schrift, wie auch eine einige himmlische Wahrheit, die man nach Bergleichung ber Schrift aus bem Zusammenhang entnehmen muß, noch bestimmter in der Postille III, 540: Fromme Leute lefen die Schrift fo, daß fie auf die eigentliche grammatische Bedeutung Acht haben. Folgt aus berfelben etwas, mas mit offenbaren Zengniffen ber Schrift, wie fie anderwärts gegeben find, streitet, fo suchen fie nach einer andern Erklärung aus ber Schrift felbft, benn fie ift ihre eigene Erklärerin; übrigens fast er die Analogie ber Schrift nicht nur formal, sondern auch material als die Summe der Heilswahrheit Rhet. C. R. XIII, 470 u. 472, namentlich als den Grundgegensat von Gefet und Evangelium, ebendafelbft 468. Endlich verfteht es fic eigentlich von felbft, bag Melanchthon eine richtige Erflörung ber hl. Schrift nicht für möglich halt, objektiv ohne Erleuchtung burch ben h. Beift, subjektiv ohne lebendigen Glauben: im Comm. zum Rolofferbrief vom Jahr 1534 fagt er: ich meine, geiftliche Dinge können nicht erkannt werden, wenn unfere Bergen ber hl. Geift nicht bewegt und lehrt; und ebenso verlangt er, bag mit bem Lesen ber bl. Schrift llebungen in ber Gottselig-19 \*

feit verbunden werden muffen, wenn man die Gabe der Auslegung erlangen foll. nun aber aufer ben Mitteln ber Auslegung weiter Die Sphäre und Grenze berfelben betrifft, so fampft Melanchthon mit großem Nachdrud für die Ginheit des Sinnes und 3mar bes sensus litteralis im Wegenfatz gegen bie quatuor sensus Scholasticorum, bie er in biefer hinficht mit Spinnen vergleicht (prodigiosa metamorphosis quadrifariae interpretationis, C. R. XIII, 468). Durch Diese Annahme eines mehrfachen Sinnes schien ihm aller fichere Boden ber Gewißheit verloren zu gehen, ben man nur hat, wenn man einen Sinn voraussetzt, ber nach ben Regeln ber Grammatif, Dialeftif und Rhetorif gefunden wird: C. R. XIII, 1468 nos meminerimus unam quandam ac certam et simplicem sententiam ubique quaerendam esse juxta praecepta gramm. dial. et rhetoricae; nam oratio, quae non habet unam ac simplicem sententiam, nil certi docet. Mit ziem= licher Sicherheit zeigt er in berfelben Stelle, wie bas Weitere, bas man außer bem buch= ftäblichen Sinn in den Worten der Schrift fuche, nur, fen es dogmatische oder praktische, Anwendung und Entwicklung fen, val. Bost. II, 346. Melandthon ist jedoch auch der Meinung, daß die Entwidlung des dogmatischen Gehaltes mittelft der Dialektik (bas ratiocinari) wesentlich zur Aufgabe des Eregeten gehöre. Bergleichen wir nun mit diesen feinen hermenentischen Grundfäten seine eigene Praxis und feine eregetischen Leistungen, so muß es uns gewiß sehr auffallen, daß er, der als gebildeter Philolog nicht nur im Besitze der Mittel einer grammatisch-historischen Auslegung ift, sondern sie auch so ent= ichieben fordert, nun felbst in seinen Commentaren fast gar nicht von der philologischen Operation ausgeht, und eine ftrenge Worterflärung anftrebt, fondern gewöhnlich an eine lateinische Uebersetung ber einzelnen Berse anknüpfend ben Wortfinn einer Stelle im Zusammenhang furz angibt, und bann ihren bogmatischen Inhalt thetisch und polemisch entwidelt und zwar so, daß er häufig in längere selbständige dogmatische Eror= Da er nun aber gerade in seiner Postille, die aus mündlichen terungen abschweift. Borträgen hervorgegangen, am meiften Worterflärungen einmischt, und beim erften Rapitel bes Römerbriefes nach ber Erklärung einer Reihe einzelner Wörter gegen feine fonstige Sitte beifügt: hanc grammaticam enarrationem addidi, ut juniores assuefiant ad diligentiam in consideranda proprietate verborum, C. R. XV, p. 840, womit zu vergleichen find feine Bemerkungen über die Erklärung des A. T., C. R. XI, 715, fo muffen wir baraus ichließen, daß er Diefe grammatisch-philologische Erörterung hauptfächlich bem mündlichen afademischen Unterricht zugewiesen wissen wollte. In ben Commentaren bagegen, die er veröffentlicht hat, tritt das Theologus debet esse Grammaticus entschieden zurud gegen bas andere: debet esse dialecticus et testis; die sachliche, bogmatische, apologetisch = polemische Erörterung nimmt fast ben ganzen Raum ein, offen= bar, weil es in biefer Zeit galt, vor allem die evangelische Bahrheit aus ber Schrift festzustellen und zu bezeugen. Man sieht es aber seinen Commentaren wohl an, wenn er es auch nicht ausbrücklich fagen murbe, daß er die genaueste Untersuchung des Textes unter Berücksichtigung ber verschiebenen Unsichten hinter fich hat; er schreibt in ber De= difation seines Commentars zum Römerbriefe vom Jahr 1532 an den Erzbischof Albert von Main: ego vero etsi haec non sunt perpolita tamen de summa negotii hoc vere affirmare possum, me magna cura fecisse id, quod scribentibus Plato gravissime praecipit: άνω καὶ κάτω στρέφειν εν χρόνω, diu multumque re agitata et communicata cum peritioribus explicare causam Pauli conatus sum, C. R. II, 613. Auf gelehrten Bal= laft weitläufiger Commentare halt er weber für fich noch feine Schüler viel; man hore seinen Roth in der Bostille II, 626: amate doctrinam et scripta Pauli et saepe legite: id magis proderit, quam si legatis magnos acervos commentariorum; qui ordinem observat in Epistolis Pauli et saepe relegit plus discit quam qui multos evolvit commentarios; er mag fich auch nicht lange grammatisch herumstreiten, sondern stellt lieber seine unmaggebliche Meinung bin, Boft. II, 665 u. 670. Diefer überwiegend auf bas Sachliche ausgehende, näher dogmatische Rarafter seiner Eregese führt freilich dann auch bei ihm die Fehler mit fich, benen eine bogmatische Auslegung fo leicht verfällt. Auch fcon fein

Bestreben, die genaueste Disposition im Texte nach ben Regeln ber Rhetorik aufzusuchen, geht ohne Willführ nicht ab, und feine angeführte Gelbstrechtfertigung barüber ift eine Selbstanklage. Und wenn nun auch feinen Erklärungen im Ginzelnen das Lob der Ratürlichkeit und Verständigkeit in den meisten Fällen nicht abgesprochen werden kann, fo hält er sich boch auch, so streng er in der Theorie über die Allegorie urtheilt, in der Braxis der Auslegung vom Allegorifiren nicht frei, aber er opfert nie, wie die eigent= lichen Allegorifer, ben buchftäblichen Sinn auf und behandelt die Allegorie wirklich mehr als geiftige Anwendung; bann find feine Allegorien zwar mitunter maglos und geschmacklos, in der Regel jedoch nüchtern und praktisch, oft sogar seinem finnigen Wesen gemäß recht witig, wie wenn er unter ben Beigern und Pfeifern bei ber Tochter bes Jairus Die consolationes philosophicas versteht. Bon seinen Commentaren sind die über die alttestamentlichen Schriften, Genesis, Proverbien (in brei Ausgaben, merkwürdig burch gahlreiche Citate aus ben Claffifern), Daniel, Pfalmen 2c. weniger bedeutend, als feine neutestamentsichen, wie er auch von sich bekennt, daß er die lingua prophetica medioeriter verstehe, C. R. XI, 715. Unter ben neutestamentlichen find die wichtigften seine wiederholten Auslegungen bes Römerbriefs, zuerft 1522 von Luther ohne feinen Willen heransgegeben, dann neu bearbeitet 1534, 1540 und 1556, ebenso der in drei veränder= ten Ausgaben 1529, 1534 und 1559 erschienene Commentar über ben Rolofferbrief, beibe mit vielen Excurfen. Unter feinen Schriften über bie Evangelien ift bie Enarratio im Evangelium Johannis zuerst unter Erucigers Namen erschienen, aber ihm mesentlich angehörig, dogmatisch nicht uninteressant, cf. C. R. Bb. XIII-XVI. 3m All= gemeinen steht Melandthon als Exegete hinter bem bogmatischen Tieffinn Luthers zurück und wird von Calvin übertroffen durch das harmonische Verhältniß des philologischen und theologischen Faktors ber Auslegung. Mit ber hiftorischen Theologie, besonders der Geschichte der Lehre, beschäftigte er sich eifrig nicht nur im Interesse der evangel. Lehre im Gegensatz zum Babftthum, fondern auch wegen ber Lehrstreitigkeiten in ber evangel. Kirche selbst; er zeigt hier gründliche Kenntniß ber Quellen, namentlich ber alten Bater, und fritische Fahigfeit. Auch mas er über die Methode des theolog. Stubiums in ber fleinen Schrift: brevis discendae theologiae ratio vom Jahr 1530 fagt, ift merkwürdig, cf. Galle p. 194 und Hagenbach, Enchklopadie der Theologie.

Die großen Berdienste Melanchthons um die Philologie nachzuweisen, ift bier nicht unfere Aufgabe; es genügt barauf hinzuweisen, wie er zum Berständniß ber Alten wirkte burd Bearbeitung ber griechischen und lateinischen Grammatik, burch beffere Ausgaben ber Claffiter, burch Winke, die er mundlich und schriftlich über bas zweckmäßigere Studium der Claffifer gab und durch eine Reihe von Commentaren, in welchen ein reiches Wiffen und im Ganzen auch ein guter Takt und Geschmack innerhalb der Grenzen der damaligen Hülfsmittel sich nicht verkennen lassen; und diese fruchtbare Thätig= keit krönte er auch noch baburch, daß er zur Berbefferung bes Schulwesens in ber Rähe und Ferne durch Rath und That unermüdlich beitrug. Das Studium der Philologie war ihm aber wichtig, nicht nur weil fie bas instrumentum barbietet, burch welche ber thesaurus in der Schrift aufgeschlossen wird, C. R. XI, 858, sondern weil es die Fülle bes vielfeitigften und ichonften Wiffens mittheilt und im Gegensatz zu ber bisherigen Barbarei den Geift bildet, erhebt, schmückt; quodsi vero quem glandes et suillus victus magis delectet quam humanus, eum una cum gryllo inter porcos vitam agere sinam, C. R. XI, 866. Er fpricht fich aber über ben Unterschied bes Heidenthums und Christen= thums immer auf das Bestimmteste dabin aus, daß nur der Weg des Evangeliums der Beg bes Heiles ift, und er verschließt ben Beiden, auch den besseren, weil sie unter bem Fluch der Sünde stehen und mit den natürlichen Kräften nur eine justitia civilis aber nicht eine spiritualis erreichen konnten, ben himmel. Er stellt sich einerseits so fehr auf ben Standpunkt einer absoluten Betrachtungsweise, daß sich ihm ber Unterschied zwischen ber Tugend eines Sofrates und Cato und ben Thaten eines Clodius und ber Mörder Cafars aufhebt; aber er kehrt bann bod, auch wieder andererseits die relativische Betrachtungs=

weise heraus, wornach, wie die A. E. im beutschen Text sagt, die Philosophen sich auf's höhist gevlißen, recht zu leben, und redet in den loeis von 1545 von den edlen Werken und Tugenden eines Scipio und Themistokles, sett aber hinzu, daß auch sie von dem Gott geschenkt sehen, von welchem alles Gute kommt. Melanchthon hat diese verschiedene Gesichtspunkte freilich nicht vollkommen mit einander ausgeglichen; er hebt aber die Strenge der Theorie und ihre unvermittelten Gegensäte in der Prazis insofern häusig auf, als er mit völlig argloser Unbesangenheit nicht nur die weisen Sprüche und Leheren der Alten, sondern auch ihr Beispiel sich und andern zum Trost und zur Nacheiserung vorhält.

Dies führt von felbst zu einem weiteren Bunkt, feinem Berhältniß zur Philosophie. Bur Philosophie ift er, wie wir früher gesehen, von der Philologie aus gekom= men, denn er kannte fie nur als die Philosophie ber Alten. Aber eben in ihrer Reinigung begriffen, C. R. I, 50, murbe er in die reformatorische Bahn hineingestellt und badurch unter bem überwältigenden Gindruck ber neugewonnenen, religiöfen Ueberzeugung, aber auch burch Luthers Beifpiel fortgeriffen zu einem heftigen Gegner aller Philosophie, C. R. I, 122: eorum requiro prudentiam, qui sacra philosophia (bas Christenthum) neglecta in gentilium philosophorum libris macerantur et senescunt - quasi peripatetica philosophia non magis praepediat ad Christi doctrinam quam expediat viam; an semper christiani ignorabimus, mundi sapientiam apud deum esse stultitiam. Den Ariftoteles nennt er nur einen impurus homo, einen leeren Banfer und Streiter, C. R. I, 302. 405, Plato ift voll humor et fastus, wie er in ber ersten Ausgabe ber loci fagt. Aber von biefem Extreme fam er bald wieder zurud, indem er fich überzeugte, wie ber driftlichen Wahrheit ebensoviel durch Unwissenheit und Barbarei, als durch eine falsche Wiffenschaft Abbruch geschehen fen, und welche Verwirrung insbesondere bem Werke ber Reformation durch das die Wiffenschaft verachtende schwärmerische Treiben der Ultra's ber Reformation, ber Wiedertäufer, Rarlftatts und anderer brobte, C. R. I, 593 u. 613. Er schreibt baber ichon 1524 wieder mit einem ironischen Seitenblick auf Die Begner ber Philosophic an Spalatin: sed heus tu homo theologus philosophari coepisti; nescis hoc tempore, quantum cum philosophia theologis bellum sit? Ego summo labore curaque eam tueor, non aliter atque aras nostras et focos solemus. Welche Anficht er später vom Werthe des Studiums der Philosophie für die Theologie hatte, fieht man am besten aus seiner Rete de philosophia 1536 C. R. XI, 278; nemo artisex methodi fieri potest, nisi bene et rite assuefactus in philosophia et quidem in hoc uno genere philosophiae, quod alienum est a sophistica, quod veritatem ordine et recta via inquirit et patefacit, aber fährt er bann fort: porro non tantum propter methodum opus est philosophia sed etiam multa assumenda sunt Theologo ex Physicis — —. Magno instrumento destitutus est Theologus, qui nescit illas eruditissimas disputationes de anima, sensibus, notitia, voluntate -- omnino est orbis quidam artium, quo inter se devinctae copulataeque sunt omnes, ut ad singulas percipiendas multa ex aliis assumi oporteat. Quare ecclesiae opus est toto illo doctrinarum orbe. Aber er will nun bech barum bie Philosophie und Theologie nicht vermischt wissen; nec ignoro aliud genus doctrinae esse Philosophiam, aliud Theologiam, nec ego illa ita misceri volo, ut confundit multa jura coquus, C. R. XI, 282. Aber wie hat nun Melanchthon tas innere Berhaltnif von Theologie und Philosophie und die Grengen ber letteren gedacht? Nicht nur in feinen theologischen, sondern auch in seinen philosophischen Schriften erinnert er immer wieder an bie Schwäche und Blindheit ber menschlichen Bernunft in Folge bes Sündenfalls, vermöge welcher fie unfähig ift über göttliche und geiftliche Dinge, und über alles, was zum ewigen heile ber Seele bient, ein reines, vollständiges und vor allem auch sicheres Biffen zu erreichen, fo bag wir in biefer Sinficht einzig und allein an bie Offenbarung gewiesen find. Bernunft und Philosophie haben nun aber auch in ben specifischen Inhalt biefer Offenbarung nicht barein zu reben; fie konnen biefen Inhalt, bie articulos puros weder mit ihren Mitteln beweisen und begründen, noch können und durfen fie

biefelben irgendwie bestreiten, fondern fie find im Berhaltnif gur Offenbarung ein rein formales Werkzeug, cf. Die loci vom Jahr 1544; im Commentar zum Rolofferbrief vom Jahr 1534 fagt er: Diejenigen irren, welche aus ber Bernunft ober Philosophie ein Urtheil fällen über bie driftliche Lehre; vielmehr ift bas ber reichste Troft für bie Frommen, baß man nicht nach ber Meinung unserer Bernunft über ben Billen Gottes urtheilen barf. Wie es ein Wahnsinn mare gie jagen, man konne nach ben Regeln bes Schuhmacherhandwerks über die driftliche Lehre urtheilen, fo irren die, welche der Philosophie ein Urtheil über bie driftliche Lehre gufdreiben. Gleichwohl glaubt er, bag in ber naturlichen Bernunft noch gewiffe urfprünglich eingepflanzte Begriffe von Wahrheit, von Bott, von Gut und Bofe vorhanden find, loci von 1535, C. R. XXI, 401: sieut oeulis lumen quoddam divinitus inditum est, ita mentibus hominum inditas esse quasdam notitias, seu lumen, quo per sese agnoscunt et judicant quaedam; philosophi vocant xorvas errolas, und im Eingang in seine Physik: fulget in mente humana notitia, quae affirmat, non solum esse unum Deum, opificem mundi et ordinis in tota natura, sed etiam docet, qualis sit, sapiens, beneficus, justus etc. Er gibt zu, bag auch bie alten Bhilosophen auf diesem Wege ein gewiffes Wiffen von Gott und Unfterblichkeit erreicht, C. R. XXI, 370, und daß es überhaupt eine murdige Aufgabe der Philosophie fen, Gott aus ber Natur zu erfennen, benn: tota rerum universitas existimetur esse sacramentum quoddam, videlicet quia sit testimonium, quod sit Deus, quod sit sapiens, bonus, justus C. R. XXI, 369. Allein jum felbständigen Aufbau einer natürlichen Theologie ichiet er fich nicht an, und nimmt bas babin Beborige fammt ben metaphyfifchen Erörterungen mit ben physikalischen Untersuchungen in seine initia doctrinae physicae gufammen. Richt weniger wichtig war ihm aber auch die philosophische Ethik im Unterschied von und im Berhältniß zu dem Evangelium von Chrifins und ber driftlichen Moral. Auch auf rechtsphilosophische Fragen und Fragen ber Politik gieng er genauer ein, wovon nur das angeführt werben mag, bag er ber ariftofratischen Regierungsform ben Borzug in ber Theorie zu geben geneigt ift, weil in kleinen Ariftofratien die Biffenschaften am meisten begünftigt werben, und bag er bem weltlichen Arm große Gewalt einräumt in Beziehung auf bie Bestrafung ber Irrlebrer (vgl. b. Gutachten gegen bie Anabaptisten vom Jahr 1536). In seiner Schrift de anima gibt er eine vollständige Anthropologie; mit fo großer Borliebe er aber diefen Gegenstand behandelt, fo kommt er boch babei über große Schwankungen, ja Widersprüche in den Grundfragen nicht hinaus; Ritter, Gefch. der Philosophie, Thl. IX, 507. Endlich versprach er sich von seinen dialektischen und rhetorischen Schriften ben größten Gewinn, C. R. I, 1085: spero, si qua est futura posteritas, hos dialecticos libellos et rhetoricos in manibus hominum futuros esse. Desmegen gibt er auch unter ben alten Philosophen bem Aristeteles ben Bergug, C. R. XI, 282: unum quoddam philosophiae genus eligendum esse, quod quam minimum habeat sophistices, et justam methodum retineat; talis est Aristotelis doctrina; Plato ist ihm, obwohl er ihn bewundert, zu wenig logisch und zu bilderreich (figuris involvit), die stoische Philosophie zu sophistisch, die epituräische sittlich lar und wegen ihres Cafualismus im Prinzip unphilosophisch, die Akademie zu zweifel-Seine Philosophie ist im Allgemeinen als Reformation des Aristotelismus zu betrachten und fein Berdienft hauptfächlich in ber Neubelebung bes Studiums ber Philosophie, insbesondere der alten zu suchen, wogegen der eigene spekulative Werth seiner Schriften nicht fehr hoch anzuschlagen ift, ba er weit mehr ein logischer als ein spekulativer Kopf ist, und weder die Kraft noch den Muth besitzt, ein System consequent durchzufüh= ren, cf. Ritter 1. c. Am nächsten verwandt mit seinem philosophischen Studium ift fein lebhaftes Interesse für die Aftronomie, wegen bes religiösen Werthes, welchen bie Befchäftigung mit ihr neben bem burgerlichen Ruten habe; um ber Sterne willen, fagt er mit Blato, find ben Menichen bie Augen gegeben. Damit verknüpft fich freilich bei ihm als Idiosynkrasie sein Glaube an die Aftrologie, obgleich er sich nachdrücklich bemüht, diefen Glauben von bem Borwurf bes Abergläubischen, Undriftlichen und Un=

nützlichen zu befreien, ef. C. R. XI, 262 u. 292 u. foust. Luther, bem babei immer ein ironischer Zug um die Lippen spielt, konnte er davon jedoch nicht überzeugen, benn er fagt in feinen Tischreden: daß Aftrologie eine gewiffe Erkenntniß und Runft fen, wird mich weder Philipp noch Jemand bereden — - diefer ganze Handel ist wider die Phi= Roch auf eine Reihe anderer Wiffenschaften erstreckte fich sein Gifer, beren Studium er theils felbft pflegte, theils bei feinen Zeitgenoffen zu forbern fuchte. Davon ift noch hervorzuheben feine Beschäftigung mit ber allgemeinen und beutschen Beschichte, cf. das Gefchichtswerf des Nanclerus, Chronicon Abb. Ursberg. und Chronicon des Cario, C. R. XII, 707, und zahlreiche geschichtliche Declamationen, wie er benn auch sein beutsches Baterland in einem treuen Bergen trug, und leiber nur babei eine ju gute Meinung von bem hinterliftigen Raifer hatte. Seine Declamationes und verschiedene Praefationes geben auch Zeugnif von feinen Renntniffen in ber Mathematif, Jurisprubenz, Medicin und noch mehr von seinem Bemühen, das Licht einer acht missenschaft= lichen Bilbung nach allen Seiten bin zu verbreiten. Go glänzt er einerseits als ein wahrer Polyhiftor unter feinen Zeitgenoffen, andererseits als ber Praeceptor Germaniae mit einem Berbienft, bas allein ichon feinen Namen unfterblich machen würde. - Und ftellt fid uns auch in allem biefem Wiffen, Ronnen und Leiften fein genialer Beift

bar, fo doch unlängbar ein nicht gewöhnliches vielseitiges Talent.

Mit ber Bewunderung Dieses Talentes und ber Dankbarkeit gegen seine Berdienfte muß fich aber auch unsere Liebe und Berehrung vereinigen, wenn wir noch einen furgen Blid auf die noch übrigen Züge seines Wefens werfen, wie fie nicht nur in feinem öffentlichen, sondern auch insbesondere in seinem Privatleben hervortreten, und damit bas Bilb feiner Berfönlichkeit abichließen. Seine außere Ericeinung war bei feiner verhältnigmäßig fleinen und hagern Statur feine bedeutende, aber feine ichone leuchtende Augen, feine bobe und freie Stirne mit einer großen hervorstehenden Aber und ein gewiffes Ebenmaß in seiner Körperbildung zogen doch die Aufmerksamkeit auf sich. Bang gefund war er eigentlich nie; und wie er mit einem folden fdmächlichen Rorper eine folche Last der Arbeit und Sorge tragen konnte, läßt sich nur aus der außerordentlichen Regelmäßigkeit feiner Lebensordnung und feiner großen Mäßigkeit begreifen. Obgleich aber äußerst genügsam in Nahrung und Rleibern, und seinem Körper keineswegs weich, beklagt er fich boch über bie fächfische Rüche im Vergleich mit der schmäbischen und fagt in ber Bost. IV, 165: "es ist zu erbarmen, wir haben in diesem armen elenden Reft keinen rechten victum. Ift nichts gut's zu bekommen, und wenn man schon etwas hat, so kocht man's nicht recht: omnia sunt barbarica"; ja er war ein Freund von "ehrbaren Gaftmahlen mit ehrbaren Männern" nicht um bes Effens willen, sondern "um die Freundschaft zu erhalten und zu erneuern", Post. III, 79. Auf Gelb und Gut legte er keinen Werth; ja er gab, wie seine ihm hierin gang gleichgefinnte Gattin in seiner unbegrenzten, auch oft migbrauchten Wohlthätigkeit und Gastfreiheit oft fast mehr her als er hatte, so baß sein alter treuer schwäbischer Diener, Johann, häufig Mühe hatte, die Wirthschaft aufrecht zu erhalten. Berggewinnend ift bas innige, liebreiche und findliche Wesen, das Melandthon im Schoofe des häuslichen Lebens entfaltete; in dieser ecclesiola Dei, wie er so schön fagt, fand er neben allem Leibe, bas ihm auch hier nicht erspart war, immer die reinsten Freuden und den füßesten Troft; feine Bartlichkeit gegen seine eigene, aber auch gegen fremde Rinder war, fagt sein Freund Camerarius, nur zu groß; aber es kann boch kein rührenderes aber auch bezeichnenderes Bild geben, als wenn ein frangofischer Gelehrter zu seinem großen Erstaunen ihn antrifft in der einen Hand bas Wiegenband, in ber andern ein Buch. Ebenfo schön tritt feine edle Seele heraus in ber Art, wie er bie Freundschaft mit einem großen Theile seiner Zeitgenoffen pflegte; Bost. III, 287 fagt er: im ganzen Leben gibt es nichts Süßeres und Lieblicheres als den gegenseitigen Austausch mit Freunden. Wie theilte er mit seinem Freunde Camerarius, welchen er dimidium animae meae nennt, alle Sor= gen und Freuden des Lebens in einer Freundschaft, von der er gewiß hofft, daß auch

ber Tob fie nicht lofen werbe, aber fein Beift und Berg war reich genug gum lebenbigften Austausch mit so vielen andern Männern in der Rahe und Ferne; baher auch seine ausgebreitete Correspondenz für ihn nicht nur eine Pflicht ober gar eine Laft, sondern ein Bedürfniß und Genuß war, C. R. I, 137, V. 36 u. 321, und diefe Briefe find um fo wichtiger, je rudhaltslofer er in ber Regel fich hier ausspricht (Cam. S. 59) und damit ben Commentar zu seinem gangen Leben gibt. Es war aber auch nicht nur Freundschaft ber Worte, sondern der aufopfernden That; eine eigenthümliche Probe bavon sind die Reben und andere miffenschaftliche Arbeiten, welche er feinen Collegen und Freunden ausfertigte und fogar bann unter ihrem Namen zu ihrer Empfehlung herausgab, wie Heerbrand in der oratio funebris von Melanchthon fagt: suo labore et sudore libros scriptos et alia interdum sub amicorum nomine, ut ipsos quoque celebres redderet, edidit. Aber nicht nur gegen Freunde, fondern gegen Jedermann war er in seiner Berzensgüte zu Dienst und Gulfe bereit. Und wie er im außern Umgang mit ben Menschen von Natur freundlich und leutselig war, war er auch von Herzen wohlwollend gegen Jedermann, ein Feind von Mifgunft, Reid, Berkleinerungs= und Spottsucht. Sein ganzes Befen, feine Bildung und natürliche Weinheit befähigten ihn besonders gum Berkehr mit Gebildeten und Hochgestellten, mahrend es ihm schwerer wurde, sich in die berbere Art des Volkes zu finden. Sein Widerwille gegen alles Rohe, Unordentliche, Gemeine und Unanständige beruhte übrigens nicht nur auf natürlicher Geschmadsantipathie, sondern ebenso sehr auf seinem sittlichen Ernste. Wenn auch nichts weniger als rigoros und pedantisch im Lebensverkehr — liebte er boch auch heitern Scherz und Witz — erlaubte er weder fich felbst noch andern eine Ueberschreitung ber Grenzen bes Eblen, Ehrbaren und Anftändigen. Man hat freilich tagegen eine Aeußerung feines Freundes Baumgartner von Nürnberg aufgeftochen, welcher in einem Brief an Spengler 15. Sept. 1530, C. R. II, 372 fagt: Er (Philippus) ift in eine folde Bermeffenheit gerathen, daß er nit allein niemand will hören anders davon reden, sondern auch mit ungeschicktem Fluchen und Schelten herausfährt, damit er jedermann erschrede, und mit feiner Autorität und Aeftimation dampfe. Allein hier fteht augenblickliche Seftigkeit gegen Seftigkeit, wie fie beiderseits durch die damalige Schwierigkeit der Lage der Evangelischen hervorgerufen war, und es wäre in der That unbillig, darans einen allgemeinen Schluß ziehen zu wollen. Den reinen feuschen Sinn Melandthons mußten auch seine Feinde anerkennen; in der Postille sagt er einmal: oft wiederhole ich den Berg: casta Deus mens est, casta vult mente vocari. Dag fein Berg ohne Falfch war, und er fich auch im Leben offen, gerade und harmlos gab wie er war und dachte, oft bis jum Mangel ber nöthigsten Borficht, rühmt Camerarius ausdrücklich an ihm. Wenn man nun bagegen barauf hinweist, daß er aus Furcht und Feigheit oft seine eigene bessere Ueberzeugung verlängnet, und feinen Freunden, wie Luther und Renchlin gegenüber, fich nicht gang lauter und ehrlich gezeigt habe, und baraus ben Schluß zieht nauf eine gemiffe Falich= heit des Karakters, die nur zu oft an ihm erscheine," so weiß man in der That nicht, ob man bei einem folden Urtheil mehr ftannen foll über die Unfähigkeit, einen folden Raratter im Ganzen verstehen zu können, oder über die Ungerechtigkeit, ihn nicht verstehen zu wollen und einzelne Fehler und Schwachheiten, die in dem übrigen Karakter und der Schwierigkeit ber Berhältniffe ihre Erklärung finden, zu fchlimmen Karakterzügen zu ftempeln; ja nur Frechheit kann Melanchthon Falfchheit bes Karakters vorwerfen. Melanchthon felbst blieb fich in feiner großen Demuth und Bescheidenheit ber eigenen Wehler und Berfäumniffe, fowie ber Unvollkommenheit feiner Leiftungen stets bewußt; er bekennt feine Fehler fogar seinen Feinden gegenüber (Flacius) und läßt fich Tatel und Zurechtweisung auch von Solchen, die weit unter ihm ftunden, gefallen, wenn er fich auch der Ungerechtigkeit er= wehrt, vgl. Post. II, 249, besonders aber in der Antwort auf A. Osianders Buch von ber Rechtfertigung "das Ofiander mich mit hochbeschwerlichen Reden schmehet, baran er mir Unrecht thut, bas will ich Gott befehlen, ber aller Menschen Berg fiehet. - 3ch bin zu biefen großen Sachen wider meinen Willen gezogen worden, und erkenne mich

viel zu geringe. - Ich weiß wohl, daß alle meine Schriften viel zu gering und fcwach find, barumb ich sie auch unserer Rirchen Urtheil allezeit unterworfen." Ebenso aber war er auch unempfänglich für Lob und Schmeichelei; ad Scarabaeum, C. R. V, 753: Illis immodicis laudibus, quas in me utraque manu congeris, non delector, et essem arrogantissimus, si eas agnoscerem; quare ita ad me, ut studiorum socium, scribes. Noch viel weniger buhlte er um Ehre, Ruhm und Gunft ber Menichen; in dem Responsum ad criminationes Staphyli vom Jahr 1558, alfo am Ende feines Lebens, fagt er: ich habe Dienft gethan, fo viel mir Gott Kräfte verliehen, für ben miffenschaftlichen Unterricht ber Jugend in meinem Lehramte, und habe in Diesem Schulftaub feinen glangenden Ramen gesucht." Diese feine Demnth und Bescheibenheit aber hatte ihren letten Grund in feiner perfönlichen Frommigkeit, Die überhaupt bas Element bilbet, in welchem fein ganges Wefen und Leben sich bewegte, wie er ja felbst jo gerne ben Spruch wieberholt: εν αυτώ ζωμεν και κινούμεθα και έσμεν, und bei jedem Geichäft und wich= tigen Creignif feines Lebens bas Wort auszusprechen pflegte: unfer BErr Gott helff und fen und gnäbig. Dabei ift zu beachten bas große Gewicht, welches er auf die Regelmäßigkeit bes täglichen Gebetes und ber andachtigen Betrachtung bes göttlichen Bortes und ebenfo auf die Theilnahme am göttlichen Gottesvienste legte. Rann man feiner Frömmigkeit nicht bie Tiefe und Rraft Luthers zuschreiben, weil fie bei ihm nicht durch jo schwere innere Kämpfe und Unfechtungen sich hindurchrang, fo kann man ihr boch Die Wärme und Lauterkeit nicht absprechen. Wenn man aber in derselben eine johanneische Art finden wollte, verglichen mit ber mehr paulinischen Luthers, so würde man Milbe und Klarheit mit ber ruhigen Tiefe eines zu vollem Gottesfrieden und zu innerer harmonie gekommenen Gemüthes verwechseln. Alle diese Eigenschaften und Büge, die wir bisher fennen gelernt haben, vereinigen sich zu bem Gesammteindrucke, bag wir zwar feinen großartigen, tiefgrundenden, geschloffenen und energischen Rarafter vor und haben, aber boch eine eble Perfonlichfeit, Die man nicht ohne Liebe und Berehrung betrachten fann, ja ber man fogar in ihren Fehlern und Schwachheiten bie Theilnahme nicht verfagen tann, welche ber tragische Conflitt einer großen schwierigen geschichtlichen Aufgabe mit einer ihr nicht gang gewachsenen Kraft und einem widerstrebenden Temperamente erwecken muß. Es liegt nahe bei der felbstverständlichen und auch offen zu Tage liegenden Bermandtichaft zwischen bent, mas Melanchthon als Mann ber Rirde und Wiffenschaft und mas er als Mensch mar, einen einheitlichen Ausbrud für fein ganzes Wefen zu suchen; man wollte es finden in dem "fünftlerischen Elemente feis nes Wejens" (fo Georgii in den nicht unintereffanten Bemerkungen zur Karakteriftik Melanchthons, Tübinger theolog. Jahrb. 1843, 3. Seft); und allerdings wenn man bas Maghaltende, Bermittelnde, Berfohnende, bas Sinnigfeine, Poetische und nach Formvollendung Strebende, sowie bas Menschlichschöne in seinem ganzen Thun und Befen in's Ange faft, fonnte man geneigt fenn, von einem folden fünftlerifden Glemente gu reden; nur daß damit feine Eigenthumlichkeit zu fehr nur formell bezeichnet, und überbies zu fehr als Tendenz aufgefaßt mare, mas boch weit mehr Ratur ift, und bag endlich an Melanchthon vielmehr gerade das zu vermiffen ift, was vor allem das Künft= lerische und Schone einer gangen Berfonlichkeit ausmacht, Die Consequeng und harmonische Gefchloffenheit bes gangen Wefens. Roch eher konnte man, wenn eine zusammenfaffende Bezeichnung gebraucht werden foll, fagen: in Melanchthon ftelle fich bie humanitas bar im gangen vielfagenden flaffifchen Sinne bes Bortes, nur getragen und geläutert bom fittlichen Ernste bes Chriftenthums, aber boch auch nicht gang ohne bie Mängel und Schwächen Diefes flaffifchen 3beals. Es ift merkwürdig, aber begreiflich, wie bas Urtheil über Melanchthon feit seinem Abtreten vom Schauplate zwischen Lob und Tabel, zwischen Bewunderung und bitterfter Ungunft gewechselt hat; denn ber Thermometer bes Urtheils über ihn zeigt in seinem Steigen und Fallen auch jaugleich ben Wechsel ber theologischen Standpunkte, wie fie in ben repräsentativen Gestalten Luthers und Melandy= thons ihren Vordermann, wenigstens ihren Geistesgenoffen suchten. Nur dag Luther auch

von ben Wegnern seines Standpunktes noch bewundert murde und werden konnte und für Melanchthon bas Lob und ein übertriebenes Lob auch in bem gefunden murbe, wo-Man würde es nicht glauben, wenn es nicht wahr rin er ebenfo febr zu tabeln ift. mare, bag am Anfang bes 17. Jahrhunderts Leonhard Sutter in Wittenberg bei einer öffentlichen Difputation, bei welcher die Autorität Melanchthons geltend gemacht murbe, aus Buth barüber bas an ber Band hangende Bild Melandthons berunterrift und vor Aller Angen mit Füßen trat. Diese Handlung ift aber auch bas Bild und Borbild beffen, mas bem Andenken Melandthons nun länger als ein Jahrhundert hindurch widerfuhr, indem nur wenige Stimmen es magten, ein Wort zu feinen Bunften gu reben. Roch nachbem im Jahr 1760 zum erstenmale ber Jahrestag feines Tobes gefeiert worben, und die Stimmung fich bereits entschieden zur Anerkennung Melanchthons umgewendet hatte, hat der Sauptpaftor Chren Bote in Samburg fich als Repräfentanten bes alten Lutherthums mit Angriffen gegen Melanchthon legitimirt. Die veränderte theologische Anschaufingsweise hat aber von nun an nicht nur bas Interesse für seine Berfon und Schriften neubeiebt, fondern fie ift fogar häufig in bas entgegengefette Extrem rationalistischer und theologisch verschwommener Parteilichkeit für ihn ausge-Nachdem endlich kaum eine unbefangenere geschichtliche Burdigung Plat gu greifen angefangen, icheint ichon wieder in der neuerwachten confessionellen Aufregung und Erhitzung ber Gemüther fein "Rarafterbild ichmanken" zu wollen, und noch nicht eingeben zu follen in die Rube eines leidenschaftslosen gerechten Urtheils.

Bon Melanchthons Schriften ericbien die erfte Gefammtausgabe 1541 in Bafel, V Vol. Fol.; fpater hat Beucer eine Ausgabe ber theel. Werke in 4 Foliobanden, Wittenberg 1562 - 1564 beforgt; fie ift aber feineswegs vollständig, fondern enthält vorzugsweise Die Schriften aus ber fpatern Lebensperiode Melanchthons. Es ericienen aber auch besondere Ausgaben feiner Declamationes, Basel 1559, Die consilia latina ed. Pezel, Neustadt 1600, ebendaselbst die cons. germanica 1600, die Postisse 1594, bann verschiedene Brieffammlungen; vgl. barüber Strobel im Anbang zu Camerar. Vita Mel. Eine von Dezer begonnene Besammtausgabe ift mit Bt. I. 1828 steden geblie-Dagegen hat Bretschneider f. Corpus Reformatorum im Jahr 1834 eröffnet mit Phil. Melanchthon, opera, quae supersunt, omnia, von welcher Gesammtausgabe, nach Bretschneibers Tobe von Bindseil fortgefett, bis jett XXV Bande erschienen find und ber Schluß noch zu erwarten ift. Die Sorgfalt und Ausbauer biefer Berausgeber verdient alle Anerkennung, wenn es gleich begreiflich ift, bag bei einem folchen Unternehmen, wie eine erste Gesammtausgabe, Wünsche übrig bleiben, wie benn namentlich bie Brieffammlung noch mancher Erganzungen, 3. B. aus ber Simlerischen Sammlung in Burich und fonft bedurfte. Aber freilich find leiber Berausgeber und Berleger burch bie noch in keinem Berhältniffe zu der Mühe und dem Aufwand stehende Theilnahme des wiffenschaftlichen Bublitums zu manchen Beschränkungen genöthigt.

Melanchthons Leben und Wirksamkeit ist weit seltener monographisch dargestellt worden als Luthers. Die erste Darstellung ist von seinem Freunde Joachim Camerarius, de vita Mel. Narratio 1566 in zwei Auslagen erschienen; sie ist natürlich von unschässbarem Werthe als das Werk eines Freundes und Augenzeugen, vor welchem Seele und Leben des Freundes offen dalag. Allein als Werk des Freundes über den Freund hat es zu sehr eine apologetische Tendenz und läst überdies hinsichtlich der Ordnung und Bollständigkeit viel vermissen. Diese Vita ist neu herausgegeben mit sehrreichen Ansmerkungen und literarhistorischem Anhang von Strobel 1777, welcher überhaupt durch eine Reihe von Schriften um Melanchthon sich verdient gemacht hat. Die nun solgens den Schriften von Tischen, Niemeher, Facius, Köthe (in seiner Auswahl Melanchthons Schriften, 6 Theile, 1830), Ledderhose z. erheben sich meist nicht oder nur wenig über den populären und erbaulichen Standpunkt. Von bedeutenderem wissenschaftlichen Werthe sind erst die Schriften von Galle, Versuch einer Karakteristik Melanchthons als Theologe, Halle Schriften von Matthes, Ph. Melanchthon, sein Leben und Wirken, Altenburg

1841; sie lassen aber boch insbesondere bei dem seither noch reicher gewordenen Material den Wunsch einer erweiterten, vollständigeren und wissenschaftlicheren Darstellung noch übrig. Für die Beurtheilung Melanchthous bietet die kurze aber inhaltreiche Stizze von Nitzsch, deutsche Zeitschrift im christliche Wissenschaft, 1855, vortrefsliche Winke dar; man vgl. auch die Karakteristik Mel. in: Schenkel, die Reformatoren und die Resformation, 1857. Unsere Zeitgenossen stehen im Begriffe, das Andenken des berühmten Lehrers Deutschlands und des Mitbegründers der Reformation durch die Ausstellung eines äußern Denkmales zu ehren. Möge die kundige Hand nicht zu lange auf sich warten lassen, welche ihm auch ein in ächt historischem Styl und in wissenschaftlichem Geiste ausgeführtes biographisches Denkmal errichtet.

Melanchthonische Schule, f. Philippisten.

Melchiades, von Andern auch Melciades und noch häufiger Miltiades genannt, wurde im Jahre 311 als Nachfolger bes Eusebius zum Babfte gewählt. Er war aus Afrika, nach Andern aus Madrid gebürtig, und hatte bereits als Briefter gegen die Ausschweifungen des Maxentius die Interessen der Kirche zu mahren. seiner Thronbesteigung saß er auf bes Raisers Geheiß mit fünf gallischen Bischöfen und noch fünfzehn anderen italienischen Bischöfen über Die bonatistischen Streitigkeiten zu Gericht und fetzte Cacilian in sein Bisthum von Karthago wieder ein. Die Donatisten verdächtigten ihn als einen traditor, mährend ihn Angustin (epist. 162) im Blid auf die weife Mäßigung, welche er in biefer Sache bezeigte, virum optimum, filium christianae pacis et patrem christianae plebis nennt. Zwei Berordnungen werden von ihm erwähnt: er untersagte das Fasten am Conn- und Donnerstag, weil die Beiden biese Tage quasi sacrum jejunium feierten: sobann verordnete er: "ut oblationes consecratae per ecclesias ex consecratu episcopi dirigerentur, quod declaratur fermentum." Der Sinn ber letteren Berordnung ift bunkel. Meldiades ftarb den 10. Januar 314. Unrichtig ift es, wenn Platina behauptet, er habe auf Befehl Maximins ben Märthrertod erlitten. Der hl. Bernhard hat das Leben dieses Pabstes beschrieben; die Biographie ift aber nur in einer in der Bibliothet des hl. Benedittus in Cambridge befindlichen Abschrift vorhanden. Sein Leichnam wurde in der Caligtinischen Grabstätte beigesett und später von Baulus I. in Die Kirche des hl. Shlvester in capite gebracht. Während seines Pontificats beschenkte der Raifer die Rirche mit dem Palaste des hl. Johannes vom Lateran.

Melchisedet, מלבי־צרק, Rönig von Salem nach 1 Mos. 14, 18. 1) Der Name bedeutet nach Hebr. 7, 2. βασιλεύς δικαιοσύνης. Weniger genau übersetzen Philo (I, 103, 4) und Josephus (Antiqq. I, 10, 2. bell. jud. 6, 10) βασιλεύς δίκαιος. (h. ch. Handwörterb. I, S. 744) übersetzt: Zebek ift König. S. bagegen Emalb (ausf. Lehrb. S. 218, 6), ber "Rechts-König" übersetzt. 2) Das Salem, beffen König Melchi= sebet genannt wird, halt hieronymus in ben Quaestt. in Gen. für Jerusalem. In ber epist. ad Evagr. aber hält er es für Salumias (8 röm. Meilen füblich von Schthopolis), und identificitt es mit Σαλείμ Joh. 3, 23. Letteres thun auch mehrere Neuere, aber fie suchen biefes Saleiu auf bem öftlichen Ufer bes Jordan (f. Rosenmüller, bibl. Alterthumsk. II, 2, S. 134. 202, Bleek zu Bebr. 7., Tuch zu 1 Mof. 14., Emald, Gefch. bes Bolfes Bir. I, S. 361 vgl. Gefch. Chrift. 2. Ausg. S. 193, Lünemann gu Bebr. 7.). Gegen biese Ortsbestimmung spricht 1) bie Tradition (in ben Targg., Jos. Antiqq. I, 10, 2. bell. jud. VI, 10); 2) die topographischen Berhaltniffe. Daß Abraham um das tobte Meer herum über Godom habe giehen muffen, um bor allem bie Gefangenen beim zu bringen, ift willführliche Boraussetzung. Abraham, ber um Lot's, nicht um ber Sodomiter willen ausgezogen war, wollte heim nach Sebron (13, 18.). Die zwei Strafen, welche von Damaskus nach Sebron führen, vereinigen fich bei Jerufalem. Dort mußte Bera Abraham erwarten, wollte er ihn nicht verfehlen (vergl. Kurt, Gesch, bes A. B. I, S. 172). 3) Das Königsthal, wo bie Zusammenkunft statt hatte (14, 17.), lag am mahrscheinlichsten (f. 2 Sam. 18, 18.) nahe bei Jerusalem. 4) Σα-אבּוֹשְ fteht mahrscheinlicher für שֵׁלִים als für שַׁלֵשׁ (vgl. Anobel, Gen. S. 137). 5)

Bi. 76, 3. wird Jerusalem ausbrücklich genannt. 6) Melchisebek an einem andern Orte als Jerusalem mare entweder nicht zu ber Bedeutung gelangt, Die er nach Pf. 110. und Hebr. 7. hat, ober er hatte diesen Ort zum Range und zur Bedeutung Jerusalems erhoben. — 3) Hierax ober Hierakas (f. d. Art.) foll ben Melchisedek für eine Darstellung bes heiligen Beistes gehalten haben (Epiph. haer. 67, 3., vgl. Balch, Sift. b. Retz. I, S. 818). Auch der Berfasser ber Quaestt. ex V. et N. T. hat in Melchi= febek eine Enfarkofe ber tertia persona gu feben geglaubt (Augustin, Opp. ed. Bened. T. III, p. 1093). — Die Partei ber Melchisedekiten hielt Melchisedek gar für die Inkarnation einer über Christus weit erhabenen Kraft (Append. ad Tertull. de praeser. cp. 53. Epiph. haer. 35. Wald, Gefch. t. Ret. I, S. 556. Giefeler, R.G. I, S. 239. Dor= ner I, 505 f.). - Origenes (und Didymus) hielten Melchisedet ebenso wie ben Glias und Johannes ben Täufer für einen Engel (Hieron. ep. ad Evagr.). Für eine momentane Ensartofe bes Logos wurde Melchifedet ichon in ber alten Kirche von mehreren (nicht etwa Baretifern, fondern) Orthodoren gehalten (Epiph, haer, 35, 7. Ambros, de Abrah, I, 3). Spätere evangelische Theologen haben diese Ansicht mit großem Eifer aufgegriffen und vertheidigt, vor allen Bierre Dumoulin (B. Molinäus, f. b. Urt.) und ber Jurist Petrus Cunaus in feiner Schrift de republica Hebraeorum. Man febe bie Literatur dieser Epoche bei Fabric., Cod. pseudep. V. T. Tom. II, p. 329. Tom. III, p. 72. Hottinger, de decimis vet. Hebr. p. 12. Wolf, cur. philol. et crit. in Hebr. 7, 1. Tom. III, p. 670 sqq. - Dag auch ber Berfaffer bes Bebräerbriefs Meldifebet für bie Infarnation eines himmlifchen Wefens gehalten habe, ift die Anficht von Bleek (Comm. z. Hebräerbr. II, 2, S. 298-325) und Nagel (über die Bedeut. Melchisedet's im Hebräerbr. Stub. u. Rrit. 1849, 2. Zur Karafteristif ber Auffassung bes A. T. im R. T. Halle 1850. Gine biblifche Trilogie. Salle 1853) \*). — Auch die, welche Melchisedef für einen Menschen halten, differiren wieder mannichfaltig unter sich. Joh. Kloppenburg (Prof. zu Franecquer, geft. 1625) fah in ihm eine burch göttliche Machterweifung unmittelbar in's Leben gerufene menschliche Perfonlichkeit. Hulfins, Brof. in Duisburg, suchte in Meldischef ben wieder erschienenen Benoch nachzuweisen (Melch. una cum parente ex tenebris . . . . emergens, Lugd. Bat. 1706). Pierre Jurien, Dumoulin's Enfel (f. b. Art.), beweist in seiner hist. crit. des dogmes et des cultes (1704), L. I, c. 10, bag Melchisedek ham gewesen seh. Owen (im Comm. ad Hebr. 7. p. 93) führt sein Be-Schlecht auf Japhet gurud. Die meiften halten ihn für Gem, ober boch für einen Semiten. Erstere Anficht s. schon bei Jonath. und Targ. Hierof. (בו משם בר בר), sodann bei ben meiften Rabbinen, bei Hieron., Luther, Melanchthon, Gerhardt u. a., -Die lettere, außer bei mehreren Aelteren, neuerdings befonders bei Rurt (Gesch. b. A. B. I, S. 173), Anobel (Gen. S. 138), Auberlen (Stud. u. Rrit. 1857, 3). Kurt und Anobel gehen davon aus, daß Melchifedet ber femitischen Urbevölkerung Kanaans aus bem Stamme Lud muffe angehört haben, und ersterer verweist noch überdies auf den Segen Noah's, 1 Mof. 9, 25 ff. Und allerdings follte man meinen, ber Typus bes ewigen Priesterthums muffe aus bessen Stamme fenn, bessen Segen fein Gott ift, und könne nicht aus den Lenden des verfluchten Ham gekommen sehn. Hier entsteht aber die große Frage: ift die Annahme, daß Delchisebet ein Semite gewesen sen, mit Bebr. 7. vereinbar, namentlich mit B. 6., wo Melchisedek ausbrücklich als μη γενεαλογούμενος έξ αὐτῶν bezeichnet wird? Schon Dehling in den observv. S. II, S. 58 hat diese Frage auf's Bestimmteste verneint, und, wie ich glaube, mit Recht. Levi, sagt Denling a. a. D., qui exstitit in lumbis Abrahami, exstitit quoque in lumbis Semi tanquam proavi, et sic ipse decimas tum dedisset in lumbis nempe Abrahami, et accepisset in lumbis

<sup>\*)</sup> Ueber die jübische Ansicht, daß Melchisebet ber Messias, ober auch, daß er ber Sohn einer Hure sen, s. Ragel, Stud. u. Krit. 1849, 2, S. 340 f. 342. -- Ueber die Meinung, daß Melchisebet ein Sohn des Herkules und der Aftarte gewesen sen, s. Epiph. haer. 35. Voss de theolog. gentill L. II, c. 21. p. 410.

Semi, quod incongruum est et a mente apostoli alienum. Bar Meldifebet ein Semite, so war nach ber Unschauungsweise bes Gebräerbriefes Levi nicht nur in Abrahams, fondern auch in seinen Lenden, er beschloft also bas levitische Briefterthum selbst in sich, dasselbe huldigte also, da Abraham den Zehnten gab, nicht einem außer ihm stehenden, fondern sich selbst. Das ist gewiß gegen den Sinn des Berfassers, der jedenfalls gang anders argumentirt haben mußte, wenn er Melchifedet als ben Ahnherrn Levi's fich gedacht hätte. Dazu kommt noch, dag Jos. 10. Aboni = Zedek, König von Berufalem, ausdrücklich als Amoriter bezeichnet wird (BB. 3. 5. 6. 12. 16. 22 ff.). Sollte Diese Namensverwandtichaft auf Zufall beruhen? Ift fie nicht beffer motivirt, wenn fie auf Stammverwandtschaft beruht? Man vgl. auch Ezech. 16, 3. Demnach ware also Meldifebef ein Amoriter gewesen. Aber biefe felbst maren nach Knobel Semiten (Ben. S. 114)! Denn berselbe behauptet, daß die Amoriter 10, 16. nur ein kleiner, mit Ranaanitern gemischter, auf bem Gebirge Juda feghafter Theil gewesen seben; ber Sauptftamm ber Amoriter aber fen unter ben Semiten als Rachkommenschaft bes Lud unterzubringen. Indeß diese Behauptung ift burch nichts bewiesen. Die Bölkertafel murde bie irreführende Angabe, daß die Amoriter Sohne Rangan's fegen, vermieden haben, wenn nicht das bekannte große Bolf hamitisch, sondern nur ein kleiner Theil bavon mit Samiten vermifcht mar. Bir faffen befihalb Die Angabe ber Bollertafel in bem Sinne auf, tag die Amoriter Abkömmlinge Ham's burch Rangan waren. Und so halten wir benn Meldisedef mit Theodoret (quaest. 64 in Gen.), Josephus (bell. jud. 7, 18), Denling (observy. S. II, p. 59) und vielen Andern (unter den Reuften f. Ebrard, Comm. 3. Hebraerbr. G. 229) für einen Amoriter aus fanaanitisch-hamitischem Stamme, wodurch wir zugleich eine treffliche ratio für Melchifedets Dankbarkeit gegen Abraham ge= winnen. Denn bann waren nicht nur die Bundesgenoffen Abraham's, Mamre und feine Brüter (14, 13.), sondern auch ein Theil wenigstens ber Befreiten, tie Amoriter von Chazagon - Thamar (14, 7.), feine Brüber und Stammesgenoffen. - Aber Melchijebek aus Sam's Geschlecht! Wie tame eine fo beilige Frucht von fo unbeiliger Burget? 3ch erwiedere: ift Meldijedet, jubjektiv betrachtet, nicht um jo größer, wenn er Sam's Nachfomme mar? Denn objektiv betrachtet, verschwindet, wenn man nur ein wenig rechnet, das Befremdliche, das uns Melchifebet's beilige Erscheinung mitten unter Götzendienern barbietet. Abgesehen tavon, bag Gem ben Abraham um 35 Jahre überlebt hat, genügt bie Combination von 9, 28. mit 12, 4. um darzuthun, daß Melchijedek Roah's unmittelbaren Umgang fann genoffen haben. Es ift somit nicht bas auffallent, bag wir um jene Zeit einen Diener des mahren Gottes, der nicht wie Abraham außerordentlich berufen war, in Ranaan finden, tenn ber Zeit nach konnte es viele geben. Sondern das ist auffallend, daß es so wenige neben Melchisedek gab, daß er der Einzige treugebliebene war. — 4) Welches war die amtliche Stellung Melchijedeks? Er wird 14, 18. genannt. Nun kann aber אל עליון bedeuten: Der Gott, der nicht mehr auf Erben, fondern im himmel ift (vgl. hofmann, Beiff. n. Erf. 1, S. 103), ober: ber Bott, ber über alles Geschöpfliche schlechthin erhaben ift (Delitich, Comm. 3. Hebraerbr. G. 267), ober auch in juperlativischem Ginne: ber höchste Gott unter ben Göttern. Dag jid an fich nicht superlativische Bedeutung habe, daß es sublimis, nicht summus bedeute, ist unrichtig. Man vgl. nur 3. B. 1 Mof. 40, 17., wo ber oberste Rorb unter dreien סל העליון heißt. Bergleichen wir nun ferner bie Stellen, 2 Mof. 15, 11., wo gefragt wird: wer ift wie bu unter ben Göttern? (vgl. Bf. 86, 8; 89, 7.), forann 2 Mof. 18, 18., wo es heißt: Jehova ift größer benn alle Götter (vgl. Bf. 95, 3; 96, 4; 135, 5.), endlich 5 Mof. 10, 17., wo Jehovah ber Gott der Götter und ber Herr der Herren genannt wird (vgl. Pf. 136, 2. Dan. 2, 47.), so weiß ich nicht, wie man die britte ber oben angeführten Bedeutungen, die אל עליון möglicherweise haben kann, ausfoliegen will. Es ist übrigens gar wohl möglich, daß אַל עַלִיון bie brei Bebeutungen in fich vereinigt. Doch ist dies hier Nebenfache. Wichtiger ift fur uns die Frage, in welchem Sinne Melchisebek ein III bes höchsten Gottes war. Hofmann fagt a. a. D.,

Meldifebet fen ein Briefter gewesen im alten Sinne, b. b. ein folder, bem bas Briefterthum übertragen murbe wegen ber ausgezeichneten Stellung, Die er ichon vorher einnahm. Aber ich meine: nicht weil Melchifebek König ober überhaupt ein hervorragenber Mann war, murbe er Briefter bes mahren Gottes, sondern weil er, wenn nicht ber einzige, boch ber vorzüglichste Repräsentant bes Glaubens an denselben mar. Es ift eber glaublich, bag Meldifebet Konig murte, weil er Priefter war, als tag er Priefter murbe, weil er König mar. 5) Bas die Auffassung ber typischen Bedeutung Melchisebet's betrifft, fo hat Anberlen (Stud. u. Rrit. 1857, S. 3) ben richtigen Weg eingeschlagen. Wie Meldisedef ein Priefter des מל עליון war und nicht Jehova's, fo murzelt er mit feinem religiösen Leben gang in ber Bergangenheit und nicht wie Abraham in ber Rufunft. Die Urperiode bes religiösen Lebens schloß mit ihm ab. Denn er hatte bie Ertenntniß Gottes durch Noah von Abam, also auf traditionellem- Wege überkommen. In ihm spiegelte fich noch die Herrlichkeit jener Zeit, ba die Erde eine Butte Gottes bei ben Menschen mar, das Höchste, mas sie nach ber Verheißung (Apok. 21, 3.) bereinft wieder werden foll. Diefe uralte Herrlichkeit hat nun gwar Melchifebet nicht mehr geichaut, aber er lebte doch noch in ben letten Strahlen ihres burch ihre letten Zeugen auf ihn vererbten Glanges. Go murgelt alfo Meldhifedet mit feinem gangen religiöfen Leben in bem Lichte jener ursprünglichen Gnabengegenwart Gottes auf Erben. geiftliche Leben, bas Gott burch fein perfonliches Wohnen auf ber Erbe pflanzte, erftredte fich bis zu ihm. Unmittelbar aus bem ewigen Urquell mar atso Melchifebet's geiftliches Leben geschöpft. Er mar mithin ein Sohn Gottes, ber in bem eben angebeuteten Ginne mit dem Sohne Gottes κατ' έξοχήν verglichen werden kann (αφωμοιωμένος τῷ νίῷ τοῦ Beor Bebr. 7, 3.). Es konnte eben begibalb gefagt werben, bag er keinen Anfang noch Ende ber Tage habe (B. 3.), und bag er lebe (B. 8.), jo wie, bag er Briefter bleibt in Ewigkeit (B. 3.) \*). Denn bies Priefterthum ift bas rechte. In welchen leiblichen Formen es feinem Gotte biente, miffen wir nicht. Aber bas miffen wir, bag es mar ein heiliges Priesterthum, zu opfern geiftliche Opfer, Die Gott angenehm find burch Jefum Christum (1 Betr. 2, 5.). Dies war feine fafrificielle Seite. Wir lernen es aber auch von feiner fakramentalen Seite kennen, indem und gefagt wird, dag Melchifebek herausbrachte Brod und Wein - Die Typen Des neuen Lebens, fraft beffen wir bereinft wieder fabig febn werden, mit unferem Bott auf unferer Erde gufammen gu leben, und bag er Abraham mit Worten jegnete, ein Segen, an beffen realer Kraft wir nicht zweifeln können. Go finden also bie beiden Gnadenmittel, zu deren Bermaltung bas Amt Des R. T. gestiftet ift, in bem priefterlichen Sandeln Melchiferet's ihr Borbild. Das geiftliche Leben, bas in ihm mar, mirfte aber Melchijeret auch aus jum Beile feines Bolfes. Was er auf diese Weife erreichte, ift uns verkündigt burch seinen und feiner Hauptstadt Namen. Denn er heißt Med ziceden, b. i. Bacidede dinaiocovyc, und war βασιλεύς Σαλήμ, t. i. ελοήνης (Bebr. 7, 1. 2.). Da haben wir also ein Reich, in welchem Gerechtigkeit und Friede sich füssen (Pf. 85, 11.). Nach allem diesem ift klar, warum Meldisedet so hoch über Abraham steht, ber ihm sammt bem in seinen Lenden beschlossenen levitischen Briefterthum die Guldigung des Zehenten barbrachte. Denn obwohl Abraham ber Repräsentant einer herrlichen Zukunft war, fo mar Melchisedet boch ber Repräsentant einer noch herrlichern Bergangenheit, die selbst wieder als Typus ber allerherrlichsten Zukunft dafteht, zu welcher Abrahams Zukunft nur als Mittel= und Durchgangestufe sich verhalt. Denn wenn bereinft die Stadt wieder auf Erden fenn wird, in welcher kein Tot mehr fenn wird, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen,

<sup>\*)</sup> Es soll hiemit nicht gelengnet werden, daß die Ausbrücke απάτωρ, αμήτωρ, αγενεα-λόχητος aus dem Stillschweigen der Schrift sich erklären. Der Sprachgebrauch der Alten bietet dafür so viele Analogieen dar. So nennt Philo die Sara αμήτωρ I, 365, 46. 481, 42. (Deligsch, Hebräerbr. S. 270). Livius (IV, 3) nennt den Serv. Tullius captiva Corvieulana natum, patre nullo, matre serva. Cf. Deyling, observe. sacr. II, p. 61.

in welcher aber auch kein Tempel sehn wird, benn ber Herr, ber allmächtige Gott, ift selbst ihr Tempel, — und seine Kuechte werden ihm dienen und werden mit ihm regiesren als Priester und Könige von Ewigkeit zu Ewigkeit (Apok. 21 u. 22. coll. 1, 6. 5, 10. 7, 15.) — dann wird Melchisedel's ewiges KönigsPriesterthum real geworden sehn auf Erden, dann ist zum herrlichen Ansang das noch herrlichere Ende zurückgekehrt. E. Nägelsbach.

Welchisedekianer, f. Antitrinitarier Bb. I. S. 395.

**Melchiten**, Name der Katholiken in den durch die Araber eroberten Provinzen des römischen Reichs, im Unterschiede von den Monophysiten so genannt wegen ihrer Berbindung mit dem Reiche (II), und daher von den Arabern mehr bedrückt als die Monophysiten.

Meldenins, Rupertus, ein Friedenstheologe bes 17. Jahrhunderts, von deffen Lebensumständen bisher nichts aufgefunden, ja beffen Namen für ein Pfeudonym gehalten worden ift. Bekannt ift er nur burch eine Schrift: Paraenesis votiva pro pace ecclesiae ad Theologos Augustanae Confessionis s. l. et a. Schon 1736 fürchtete ber Brof. der Theologie zu Leipzig, 3. G. Pfeiffer, die Schrift möchte verloren gehen, er ließ sie beghalb in seinen Miscellanea theologica abbrucken, und aus bieser hat Lucke fie in seiner Schrift: Ueber bas Alter, ben Berfasser, die ursprüngliche Form und ben mahren Sinn des firchlichen Friedensspruches: In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas. Göttingen 1850 f., weil auch diese Miscellanea felten geworden find, nochmals abdrucken laffen. Run habe ich aber die Paränefis felbst auf der Hamburger Stadtbibliothek wieder aufgefunden, fie ist leider ohne Jahreszahl und Drudort, mit bem Titelblatt 62 Seiten in 4., nicht völlig fo correct gebruckt wie bie Pfeiffersche Ausgabe. Lude sucht die Zeit des Meldenius zu bestimmen, indem er es aus der Paränesis wahrscheinlich macht, tag Rupertus mit Joh. Arnd perfonlich bekannt gewesen seh und diese Schrift in den amangiger ober breifiger Jahren bes 17. Jahrhunderts geschrieben habe. Durch die auf der Samburger Stadtbibliothek befindliche Schrift Stabilimentum irenicum vom Jahre 1635, in ber einige Gate ber Paranefis angeführt werden, wird biefe Bermuthung Lude's bestätigt. Ueber ben Berfaffer erfah= ren wir freilich auch durch diefe Schrift nichts, doch erwähnt fie feiner als eines bekann= ten Mannes, keineswegs als wenn ber Name ein Pfeudonym mare.

Rupertus Melbenius ist ein treuer Bekenner ber Concordienjormel, benkt nicht an eine Union der beiden Kirchen, aber mitten in den Greueln des 30jährigen Krieges sehnt fich fein Berg nach bem innern Frieden der Kirche, nach einer praktischen Frommigkeit auftatt ber burren, scholaftischen Streittheologie. Dabei ift er aber fern von aller Schwärmerei, durch und burch gefund, eine in jener Zeit feltene Erscheinung. Die Paranesis besteht aus zwei Theilen, in bem ersten, fürzeren schildert ber Berfasser ben Zustand ber lutherischen Kirche und im zweiten gibt er bie Heilmittel an. klagt die Theologen an, daß sie in ihrer Arbeit nicht gehörig das Nichtnothwendige von bem Nothwendigen unterscheiden, man muffe immer geruftet fenn zum Streit, aber man folle nicht fortwährend streiten. Um auf rechte Weise für bie Erbauung ber Rir= chen zu wirken, muffe ein Beiftlicher auch burch Beiligkeit bes Lebens als untabelhaft erfunden werden. Richts sen gefährlicher als die Pharifäische Heuchelei, aus dieser sepen hervorgegangen die qidodogla, qidagyvola und qidoveixia. Diese Hauptlafter ber Theologen bamaliger Zeit schildert ber Berf. auf gehn Seiten und schließt mit bem Ausspruch serva nos Domine, alioqui(n) perimus. Diesen Sünden gegenüber schiltert Rupertus im zweiten Theil die ihnen entgegenstehenden Tugenden: Demuth, Benügfamfeit und Friedensliebe, deren fich die Chriften befleißigen follen; Mangel an Liebe fen die Ursache des traurigen Zustandes; Wiffen seh genug vorhanden, aber die Liebe fehle, bas mahre Salz. Man follte faum glauben, bag ein Beiftlicher, bem feine Gunben von Gott vergeben sehen, die Fehler in den Schriften seiner Collegen nicht sollte mit dem Mantel ber Liebe zubeden! Omnium vero norma, fagt Rupertus, sit Charitas cum Pradentia quadam pia et Humilitate non ficta conjuncta. Rupertus verwirft bamit nicht Die Streittheologie, aber mit ihr muffe eine fromme, besonnene Mäßigung verbunden febn. Es feb febr zu fürchten, daß man bei Ueberschreitung des Mages von Ginficht in Die göttlichen Gebeimniffe Die Liebe gu Chrifto aus bem Bergen mehr verliere, als gewinne; befannt fen ber alte Spruch: Nimium altercando amittitur veritas. Dann vergleicht Rupertus ben früheren und jetigen Zustand ber Christenheit und schließt mit bem Spruch: Si nos servaremus in necessariis Unitatem, in non necessariis Libertatem, in utrisque Charitatem, optimo certe loco essent res nostrae. Zu dem Nothwenbigen rechnet Rupertus die Lehrsätze, welche einen Glaubensartikel oder ein Sauptstud bes Ratechismus offenbar betreffen, ferner diejenigen Gate, welche aus flaren und beutlichen Zeugniffen ber Schrift mit Sicherheit abzuleiten seben; 3) folche Säte, welche schon früher in der Rirche entschieden sehen, entweder auf einer Synode oder in einer symbolischen Schrift; 4) folde Sate, welche alle rechtgläubigen Theologen für nothwendig halten. Nicht nothwendig dagegen fen, fahrt Rupertus fort, was in der Schrift nicht beutlich gelehrt merbe, mas fein Sauptstück bes Ratechismus bilbe, mas von ben älteren Theologen nicht näher entschieden sey, was die meisten bedeutenderen Theologen für nicht nothwendig erklärten und endlich dasjenige, was wenig nüte zur Frömmigkeit, Liebe, Erbanung und Troft. Offen erflärt Hupertus, bag er es nicht mit benen halte, welche alles Gewicht auf die Reinheit ber Lehre legen, benn bei aller Reinheit seh man jest doch von den Aposteln, mit denen man sich vergleiche, wie weit entfernt! Dadurch wolle er keiner zweifelnden Theologie Vorschub leisten, er wolle, daß man das einmal firchlich Festgestellte nicht wieder in Zweifel ziehe, nur in den Fragen, die der Kirche nicht vollständig offenbart fegen, burfe man zweifeln. Bum Schluß ermahnt er bie Theologen von Neuem zu bedenken, was das Seil der Kirche erfordere und welch' Unheil aus ihrem Unverstand erwachsen sen. Zuletzt ruft er seinen Zeitgenoffen zu, ob es zu ertragen fen, daß ein Mann, wie Joh. Arnd, als Schwärmer verketzert werde.

Diese ächte Frömmigkeit athmende Schrift scheint in jenen Kriegsjahren ohne besondere Wirkung bald vergessen zu sehn, uns bleibe sie aber als ein Denkmal erhalten, daß Gott es auch in jenen traurigen Zeiten nicht an Männern fehlen ließ, die auf den richtigen Weg hätten führen können, sie fanden aber kein Gehör.

Meletins von Antiochien und bas große meletianische Schisma. Geit= dem um's Jahr 330 der nicanisch gesinnte Bischof Eustathins von Antiochien durch bie Gegner seine Stelle verloren hatte, erhielt fich baselbst abgesondert von ber Majorität der Gemeinde eine orthodoxe nach ihm sich nennende Partei, welche von Athanasius und ben Seinigen allein als bie rechtmäßige anerkannt wurde. Sie hielt ftreng am Homoufion, während die große im Befitz ber Rirchen verbleibente Bemeinde, die fich ben Nachfolgern bes Euftathius anschloß, Die verschiedenen Richtungen ber orientalischen Lehrart, noch nicht scharf gesondert, in sich barg. Rach einer Reihe schnell auf einanber folgender Bifchofe hatte nun Eudoxius bas Bisthum von Antiochien erlangt, ein Mann, ber um die Zeit, wo die Scheidung ber Richtungen, welche bisher burch ben gemeinsamen Gegensatz gegen die nicanische Formel zusammengehalten worden, eintrat, - feit Mitte ber fünfziger Jahre - fich entschieden auf Die Geite ber ben Raifer Conftantins beherrichenden, ber fogenannten Afazianischen Bartei ftellte, welche im Grunde arianisch, aber die Schärfe ber Anomber vermeidend die jest sich beutlicher ausscheidenden Semiarianer (Macedonianer, f. d. A.) verfolgte. Nachdem Diefe Bartei durch ihren Ginfluß auf Constantius auch über den Widerspruch ber Synobe von Seleucia 359 gesiegt hatte, gelangte Endorius an Stelle bes abgesetzten Macedonius in ben Besitz bes Bisthums von Constantinopel. Unter biefen Umständen kam es 360 zu Antiochia, nach Theodorets Angabe mährend der Anwesenheit des Kaisers und unter Einfluß des Afazius und feiner Bartei, zu einer neuen Bifchofsmahl. Gie fiel auf Meletius, ber früher Biichof von Sebafte in Armenien damals fich zurückgezogen hatte und (nach Theodorets Angabe) zu Berrhoa in Sprien lebte (wenn er nicht, wie andere behaupten, auch bort Real-Enchtlopabie für Theologie und Rirche. IX. 20

Bijchof mar). Er hatte bisher in ben bogmatischen Streitigkeiten keine entschieden ausgefprochne Stellung eingenommen, genog aber feiner würdevollen Berfonlichkeit wegen einer allgemeinen Berehrung. Um so mehr mochte die Afazianische Partei hoffen, ihn zu ihren Zweden brauchen zu können. Nicht lange nach seinem Amtsantritt fah sich Meletius veranlaft, in einer Bredigt feine Lebre barzulegen. Dag bies ichon in ber Antrittspredigt gefchehen fen, welche er über Gpr. 8, 22. auf Befehl des Raifers ge= halten habe, nachdem Georgins von Laodicea und Afazins über denselben Text geredet (Theodoret), wird burch die von Spiphanius mitgetheilte Rede nicht bestätigt, obgleich auch in biefer jene in ben bogmatischen Erörterungen ber Zeit gar nicht zu umgehenbe Stelle herangezogen wird. Ueberhaupt trägt ber Bericht Theodorets und bas, was Sozo= menus Aehnliches hat, ben Karafter späterer Ausmalung. Meletius erscheint im Lichte ber fpäteren Zeit bereits völlig als Nicaner, namentlich Homousianer, was er damals noch nicht war. Was er später annahm, den Ausdruck opoordiog und ex the ordiag tov nateos, fucht man in diefer Rede vergeblich. Dagegen bleibt er bei ben Formeln Geoc ex θεοῦ, εἶς εξ ένὸς, εξ άγεννήτου μονογενής, εξαίρετον γέννημα τοῦ γεγεννηκένος u. bal., faßt die Gleichheit des Sohnes mit dem Bater als die Achnlichkeit des Abbilds (ομοιος τω πατρί als είκων του επί πάντων), sucht vor Allem das Gezengtwerben ober Hervorgeben, mas ihm in älterer Weise gleichsteht, von allen finnlichen bie Gottheit einem leidentlichen Zustand (nadoc) unterwerfenden Vorstellungen zu mahren, und dabei doch einen wirklichen Unterschied, eine wirkliche und bleibende eigene Subfifteng bes Cohnes zu behaupten, um bem im Drient fo febr gescheuten und ber nicanischen Lebre vorgeworfenen Sabellianismus zu entgeben. Rurg es ift im Wefentlichen jene mittlere orientalische Richtung, Die eines Eusebins von Cafarea und Cyrill von Jerusalem, welche er festhält. Der von Athanasius vorzüglich in bewußter Gleich= stellung mit viós zu Grunde gelegte Ausbrud dóyog tritt hinter ben viós zurud, und muß sich erst burch biefen erklären lassen, bamit man nicht an eine blog vorübergebende Manifestation (Stimme, Wort), fondern an ein für fich subsistirendes Wefen bente. Obwohl er ben Begriff ber Erzeugung vor allen Aeonen unterscheiden will von bem ber Schöpfung, fo heben fich boch, ba ber Terminus ber ewigen Zeugung vermieben wird, beide Begriffe noch nicht beutlich von einander ab. Die Art ber Erzeugung ift etwas über menschliche Begriffe gehendes, die Schrift bedient sich baber, ba kein irdi= fches Beispiel bie Sadje erschöpft, verschiedener scheinbar widersprechender, in ber That aber einander ergänzender Ansbrücke. Sie braucht fowohl extise als exernise, erfteres um die cique beharrliche Subsistenz (το ενυπόστατον καὶ μόνιμον), letteres um bas ben Sohn auszeichnende, ihm eigenthünnliche (τὸ έξαίρετον τοῦ μονογενοῦς καὶ ίδιάζον) zu bezeichnen, und Austrude wie σοφία bienen wieder bazu, bem Begriff ber Erzeugung alle sinnliche pathijche Färbung zu nehmen. Vor allem ermahnt er bazu, sich ber Schranken menichlicher Erkenntnig bewußt zu bleiben nach 1 Ror. 8, 2. Wenn wir uns bagu verleiten laffen, über bas zu reben, worüber wir nicht reben burfen, fo ift zu befürchten, baf wir baburch am Ende auch verscherzen, über bas reden zu können, worüber wir sonft Macht haben. Er spricht babei bas bedeutende Wort: έκ πίστεως γάο δει λαλείν, ούκ έκ των λαλουμένων πιστεύειν. - Dies Bekenntniß, jo wenig es streng athanasianisch ift, reichte boch hin, folden Unwillen bei ber bamals berrichenden Bartei zu erregen, daß Mele= tius taum einen Monat nach seiner Wahl Antiochien wieder verlaffen mußte. Ein neuer, arianisch gefinnter Bischof Eugoius erhielt jest ben antiochenischen Bischofsftubl, wieder aber fonderte fich ein Theil ber Gemeinde, ber dem Meletius tren blieb, aus und hielt seine Versammlungen in der sogenannten Altstadt. Zwischen diesen Meletia= nern aber und ben Guftathianern fand barum boch feine Unnaherung ftatt. Die Letteren wollten um eines von Arianern eingesetzten Bischofs willen, deffen Orthodoxie ohnehin verdächtig mar, die Rechte ihres alten Bischofs nicht aufgeben. Ja auch als Diefer ftarb, blieben fie unter Leitung eines Presbyters Paulinus für fich, und murben in Diesem Berhalten burch bie alexandrinische Synode von 362 bestärkt. So milb

Diefe nämlich sonft auftrat, um allen Gegnern bes Arianismus ben Zutritt jum nicaniichen Concil zu erleichtern, fo fehr fie auch ben bogmatischen Differenzpunkt auszugleiden suchte zwischen ber von ben Meletianern wie von andern Somöustanern nachdrudlich gegen Sabellins betonten Lehre von brei Sppoftafen und ber entgegenstehenden vieler altern Nicaner, ber auch Paulinus und Die Seinigen anhingen, welche uniorusig und ονσία identificirend nur eine Hupostase und drei πρόσωπα wollten, so mußte doch in ber antichenischen Sache die Rudficht auf die Euftathianer als auf ben Stamm ber Gemeinte, welcher von jeher bem nicanischen Bekenntnig treu geblieben mar, überwie-Lucifer von Calaris (Cagliari) hatte sich mit andern Bischöfen zur Ordnung der antiochenischen Angelegenheiten nach Antiochien felbst begeben. Die alexandrinische Synode ichidte noch mehrere Abgefandte, unter ihnen Eufebius von Bercelli ebendahin. Che Dieje ankamen, hatte Lucifer bereits ben entscheidenden Schritt gethan, ben Bresbyter Paulinus zum Bischof von Antiochien geweiht. Handelte er barin auch voreilig, fo trat er bod nicht eigentlich in Wiberspruch mit ber alexandrinischen Synobe, benn bas Schreiben berselben weist zwar die Bischöfe an, alle, die fich nach Frieden sehnen und die arianische Ketzerei verlassen wollen, an sich zu ziehen, besonders die, welche in der Altifadt fid versammeln, bas sind die Meletianer; es joll nichts gefordert werden als bie Annahme bes Nicanums, Berwerfung ber arianischen Barefie und ber Lehre, bag ber beil. Beift ein Geschöpf sen, auch die Bauliner sollen nicht mehr fordern von den Andern, aber boch follen bie Bijchöfe fich zu Paulinus halten ("mit unferm geliebten Baulinus" fich vereinigen), mahrend ber Stellung tes Meletius, ber um biejelbe Zeit ber Erlanbniß Inlian's zusolge im Begriff war, nach Untiochien gurudgutebren, mit feinem Borte gedacht wird. Dem entspricht auch bas weitere Berhalten bes Athanafins, ber wie das ganze Abendland mit Paulinus Kirchengemeinschaft hielt, während ber Drient fast gang auf Seiten bes Meletius stant. - Meletius murbe nun, entsprechend feinem früher geschilderten Standpunkt, eines ber Saupter jener jest immer machsenden Bartei, welche ausgegangen von semiarianischer Lehrart im Kampfe gegen ben Aria= nismus immer mehr ber nicanischen Lehre sich zuwandte und nur wegen ber alten durch Marcell's Auftreten bestärtten Befürchtung, tag tie nicanische Lehre auf Sabellianismus hinaustaufe, entschieden auf die Lehre von einer ovoia und brei Spoftafen brang, was fie auch wirklich immer mehr zur allgemeinen Geltung brachte. Go bekannte fich 363 eine Synobe zu Antiochien unter Meletins zum Ricanum, und fpeciell gur Homoufie, fügte aber als Erklärung bes noch immer Bielen anftößigen Ausbrucks hingu, es fen zu verstehen, daß ber Gohn aus bem Wefen tes Baters gezeugt und bem Bater dem Wesen nach ähnlich oder gleich sen (Suoios zar' ovolar), eine Erklärung, zu der fich auch die Macedonianer in ihren Berhandlungen mit Liberius von Rom verftanden, bie aber auch Bafilius fich aneignen konnte. Die Annahme bes Nicanums schien nun den Weg zur Beilegung der Trennung zwischen Morgen- und Abendland zu öffnen und damit aud Aussicht auf Sebung ber Spaltung in Antiochien zu geben. Athanafius hielt fich allerdings auch jetzt noch bei einem Aufenthalt in Antiochien unter Jovinians Regierung zu Paulinus, mar aber wenigstens nach ber Annahme bes mit Meletius in Berbindung ftehenden Bafilius zu Bermittelung und Gemeinschaft mit Meletius geneigt und erwartete nur ein Entgegenkommen beffelben, was bamals hintertrieben murbe. Dringender wurde aber das Bedürfnig nach herstellung ter vollständigen firchlichen Einheit bes Morgen- und Abendlands unter ber Berfolgung, welche nun unter Balens im Drient über dieje jungern Ricaner, wie man fie nennen kann, erging. Auch Meletius mußte biefer Berfolgung weichen, mahrent Paulinus als bas Saupt einer kleinen fchismatischen Bartei unbeachtet und ungestört blieb. Bafilius bemühte sich jetzt emfig um Bereinigung mit bem Abendland, und feine und bes Meletius in fo hohem Ansehen ftebende Person schien Erfolg zu versprechen. Allein neben ber Anmagung und Sartnädigkeit bes römischen Bischofs Damasus und ber Beforgniß und ben Borurtheilen, welche man im Abendlande gegen die orientalische Lehrart hatte, trat gerade die Ber-20 \*

fettung biefer Angelegenheit mit ber meletianischen Spaltung hemmend ber Ginigung entgegen. Das Abendland und ber alexandrinische Bischof konnten bavon nicht laffen, bie altnicanische Partei als die eigentlich berechtigte, beren Bischof als ben mahren, Meletius aber als Eindringling zu betrachten; und fo legte bas bestehenbe Berhältniß zwischen Meletius und Paulinus immer wieder ein Gewicht in die Wagschale gegen die Einigung mit bem Orient. Bafilius gab fich viel Mühe, bat Athanafius um feine Bermittelung, fchrieb an die Occidentalen, schidte Gefandte, mahrend er zugleich den Meletius zu bewegen suchte, daß er bem Athanasius entgegenkomme. Dennoch erklärte man 375 zu Rom Baulinus für ben rechten Bifchof, in Folge beffen fich in Antiochien bie Spannung zwischen beiden Barteien auf's Reue verftartte. Es fommt die Sendung ameier meletianischer Presbyter, Dorotheus und Sanctissimus, nach Rom zu Stande, Die Hoffnung auf Erfolg gurudbringen. Aber nach einem zweiten Befuch berfelben in Rom werden Meletius und Eusebius von Samosata im J. 377 von den Occidentalen unter dem Ginflug Petrus von Alexandrien für Reter erklärt (συγκατηοιθμήσθαι τοίς Aoeiouaritais). So war die Sache unausgeglichen, als Valens ftarb (378) und Me= letius wie viele Undre gurudkehren durfte. Schon im folgenden Jahre murbe unter feinem Borfitz eine Sunobe zu Antiochia gehalten, bei welcher auch Gregor von Ruffa zugegen war; man bekannte fich wieder zum Nicanum und fuchte briefliche Verbindung mit Rom anzuknüpfen (Fuchs, Bibl. ber R. Berf. II, 350). Um biefelbe Zeit hatte nun auch Theodofius von Gratian die Gerrschaft über den Orient erhalten und begann fein Werk, bas Nicanum burch faiferliche Macht gur Geltung zu bringen. Das Gefet vom Jahr 380, welches bie Lehre von ber einen und gleichen Gottheit bes Baters, Sohnes und Beiftes, Die Berehrung ber Trinität, als einzig rechtmäßige zur Geltung bringen follte, bezeichnet fie näher als die von Damafus und Betrus von Alexandrien vertretene. Die Anknüpfung an Diese Autoritäten hätte dem Meletius verhängnigvoll werben können, wenn nicht fein mehrmaliges Bekenntnig zum Nicanum, feine Berfolgung burch die Arianer und feine Berbindung mit den bedeutenoften Theologen des Oftens, bem furz vorher gestorbnen Bafilius, beffen Bruder Gregor von Ruffa, Gregor von Nazianz u. a. ihn gesichert hätten. So finden wir (Theodoret V, 2 f.), daß ber mit der Ausführung des Gesetzes \*) beauftragte Befehlshaber Sapores bei feiner Anwesen= heit in Antiochien Meletius anerkennt und ihm die arianischen Rirchen überantwortet, Die Kirchenhiftorifer berichten in nicht gang übereinstimmender Beise von einem Bertrag, welcher bamals zwischen beiden antiochenischen Barteien versucht worden fen; gewiß icheint, bag Paulinus felbst gegen eine gemeinschaftliche Berwaltung bes Bisthums protestirte; aber eine Uebereinfunft ber Parteien, dag nach bem Tobe bes einen Bischofs ber überbleibende allein das Bisthum behalten, tein neuer Bischof gewählt werben folle, scheint wirklich geschloffen zu sehn. Go sehen es wenigstens die zu Aquileja 381 verfammelten Bischöfe an. Sie beklagen in einem Schreiben an Theodosius (Mansi III, 613) ben Zwiespalt im Drient. Sie sehen benachrichtigt, daß Timotheus von Alexandria (ber Nachfolger bes Betrus feit 380) und Paulinus von Antiochien, mit welchen fie in ber engften Berbindung ftunden, von Mannern, beren Rechtglanbigfeit früher fehr zweifelhaft gewesen fen, bedrängt wurden. Gie waren zwar bereit, auch mit viefen letteren in Gemeinschaft zu treten, falls ihre Lehre richtig fen, aber fo bag babei ihren altern Brudern fein Unrecht miberfahre. Gie bitten baber, baf gemäß bem Bertrage ber Parteien, wenn einer sterbe, ber andre gang eintrete und kein neuer Bijchof gewählt werde. Diefer Fall trat um diefelbe Zeit ein. Meletius - nicht Baulinus — war zur Theilnahme an dem öfumenischen Concil nach Constantinopel gegangen: er, der in hohem Alter stehende, galt als das haupt der Berfammlung, er weihte Gregor jum Bifchof von Conftantinopel. Bahrend bes Concils nun ftarb er. Bon

<sup>\*)</sup> Theodoret nennt ein Gesetz Gratians, es ist aber an kein andres als bas erwähnte zu benken, so schon Tillemont, dist. des emper. V, 728.

ben Leichenreben, welche bie angesehensten Bischöfe ihm hielten, ist uns bie bes Mysseners erhalten. Sie zeigt, wenn man auch noch soviel von feinem Lob und Wehklagen auf Rechnung einer bem Zeitgeschmack frohnenden Rhetorik bringt, die große allgemeine Berehrung, welche ihm gezollt murbe, wie die einige Jahre später von Chrysoftomus gehaltene homilia encomiastica in Meletium bas gute Andenken, in welchem er zu Antiochia ftand. Seine Leiche murbe feierlich nach Antiochien gebracht, überall von ben Städten mit Bejang eingeholt und geleitet. Jett ware nun die erwartete Belegenheit bagemefen zur Beilegung bes Schisma's, wenn man fich zur Anerkennung bes ohnehin fcon fehr bejahrten Baulinus, ber aber auch ein Recht barauf hatte, verstanden hatte. Allein ber alte Gegenfat, Die frühere Bahigkeit bes Paulinus und das überwiegende Unfeben bes Meletius bewirkten, bag bies nicht geschah. Der Presbyter Flavian, ber mit Meletius zu Constantinopel anwesend mar, wurde bort in einer Zusammenkunft ber Bifchofe ber fprifchen Rirchenproving und ber ganzen oriental. Diocefe gum Bifchof erwählt und vom Concil anerkannt, wie bas Synobalfdreiben (Manfi III, 586) bebauptet, unter Buftimmung ber antiochenischen Gemeinde, welche biefen Mann wie aus einem Munde preise. Dies durch Chrusostomus vielfach bestätigte Lob konnte natürlich Die Unzufriedenheit der euftathianischen Bartei nicht ftillen; ja es sollen jett felbst Glieber aus ber Gemeinde bes Meletius zu Paulinus übergegangen febn. Dag auch Gregor von Naziang diese Berlängerung ber Spaltung trot seiner Berehrung für De= letius (carm. de vita sua. Opp. II, 24.) zu hintertreiben suchte und bitter tabelte, ift bekannt. Ebenfo empfindlich waren die abendländischen Bischöfe, an ihrer Spite Um= brofius (Manfi III, 631). Eine römische Snnode unter Damasus nimmt sich bes Paulinus an, bem Flavian und ben Seinigen die Rirchengemeinschaft weigernd. Als Paulinus endlich 388 ftarb, tritt in Evagrius ein neues haupt feiner Partei auf. Berschiedene Bemühungen der Occidentalen, ben Kaiser gegen Flavian auf ihre Seite gu bringen, oder eine Bermittelung berbeiguführen (Ambrosius ep. 59. Op. II, 1006 ed. Bened.), icheitern. Endlich führt ber ingwischen auf ben Stuhl von Conftantinopel erhobene Chryfostomus zunächft Aussöhnung Flavians mit Theophilus von Alexandrien und durch diesen Berstellung ber Kirchengemeinschaft mit bem Abendland (Siricius) herbei 398. Noch aber verharrte ber Reft ber Euftathianer, wenn auch feit bes Evagrins Tobe ohne Haupt, in feiner Absonderung, bis ter zweite Nachfolger Flavians, Bischof Alexander, sie gewann, indem er an einem Festtage mit feiner Gemeinde ihre gottesdienstliche Bersammlung besuchte, in ihren Gefang einstimmte und fie in bie Hauptkirche einführte, um 415 (nach Theodorets Angabe, daß die Spaltung 85 Jahre gebauert.) Quellen: eine Menge zerstreuter Stellen bei Gofr. Soz. Theodoret, Philost., hieronymus, Rufin; Epiphanius haeres. 73. Bafilius' Briefe Bt. 3. ber Garn. Ausgabe (bie betreffenden aufgezählt bei Bald am anzuf. D.) Gregor Rhff. orat. funebr. in Mel. Opp. Paris. 1638. t. III. auch in Rrabingers Ausg. ber or. cat. Chrhfoftomus orat. in Mel. Opp. t. II, ed. Montf. Die zahlreichen bas Schisma berührenden Synoralschreiben bei Mansi t. III. Fuchs, Bibl. II. Die zahlreichen früheren Bearbeitun= gen bes Gegenstands, bie zum Theil im romischen ober protest. Interesse bem Berhal= ten bes rom. Stuhls in bem Streite besondre Aufmerksamkeit zuwenden, sind erwähnt in der ausführlichen Darftellung bei Walch, Reterhistorie IV.

Meletins von Lykopolis, und die meletianische Spaltung in Aegypten. Meletius, oder wie Athanasius u. A. ihn nennen, Melitius, Bischof von Lyskopolis, in der ägyptischen Landschaft Thebais, veranlaßte zur Zeit der diocletianischen Berfolgung eine Kirchenfpaltung, zu welcher, so viel sich aus den einander zum Theil widersprechenden Berichten erkennen läßt, Berschiedenheit der Grundsätze über die Biesderaufnahme der Gefallenen, vielleicht überhaupt über das Berhalten in der Berfolgung, mit einer Opposition gegen das hierarchische Ansehn des alexandrinischen Bischofs zussammenwirkten. Der Bischof von Alexandria, damals Petrus, genoß bereits in jener Zeit thatsächlich eine Art oberhirtlichen Ansehns, welches ihm darnach zu Nicka und

Conftantinopel formlich guerfannt murbe und bie Grundlage feiner Batriarchenmurbe bilbete. Der Bischof von Lykopolis aber galt als ber nächste nach ihm. hier liegt ber Gebanke an eine Rivalität zwischen beiben nahe. Die Beranlaffung bazu gab aber bie Reit ber Berfolgung. Bon Betrus ift auch abgesehen von ben in andern Beziehungen ameifelhaften Nachrichten bes Epiphanius befannt, nämlich burch feinen Brief an bie ägyp= tische Rirche von 306, welchen die griechische Rirche unter Die Zahl ber epistolae canonicae aufgenommen (bei Routh, reliq. sacr. III. 321 sq. u. B.), bag er in Beziehung auf bie in Berfolgung Gefallenen milbere Grundfätze geltend machte, indem er zugleich mit befonnener Berudfichtigung größerer oder geringerer Berschuldung ihnen noch während ber Zeit ber Berfolgung ben Weg zur Wiederaufnahme öffnete. Meletins bagegen vertrat ftrengere Grundfätze hierin und wahrscheinlich auch in ber Frage, wie weit man sich ber Berfolgung entziehen durfe, und seine Anhänger bezeichneten sich banach als bie Märthrerfirche, mährend Betrus und die Seinigen bas Prädifat ter fatholischen Kirche beanspruchten. — Nach des Epiphanius Bericht wäre nun der Streit zwischen beiden ausgebrochen, als fie mit andern Bischöfen und Bekennern im Kerker geseffen und gefallene Chriften fich um Biederaufnahme an fie gewandt hatten. Der größere Theil ber Bekenner mare bem Meletins zugefallen, und beibe Barteien hatten von ba an im Kerker ihre Gebete gesondert von einander gehalten. Petrus habe dann den Märthrer= tob erlitten, Meletins aber aus bem Gefängniß und auf ben Bege zu ben Bergwerken, wohin er deportirt worden, Ordinationen für fremde Sprengel vorgenommen.

Allein diese Erzählung des Spiphanins ist jedenfalls nicht frei von Unrichtigkeiten (f. Bald, an ber unten anzuführenden Stelle). Petrus, so muffen wir nach Eusebius annehmen, ift erft unter ber maximinischen Berfolgung 311 ergriffen und hingerichtet worben. Die Entstehung bes meletianischen Schisma's nuf aber nach bes Athanafius in biefer Beziehung unverwerflichem Zeugniß früher, am mahrscheinlichsten 306 entstanden sehn. Eine frühere Gefangenicaft bes Betrus ift aber nicht nachweislich, und burfte jeden= falls nicht in unmittelbare Beziehung zu seinem Märhrertod gesetzt fenn. Die von Maffei edirten alten Urfunden (f. n.), jedenfalls bie glaubwürdigften über ben Wegenstand, berühren in der Frage weder des Petrus noch des Meletius Gefangenschaft. Sie scheinen die gänzliche Freiheit des letteren, nicht seine Deportation, vorauszuseten, und erklären fich am besten, wenn nach Sozomenos' Angabe Betrus bamals ber Berfolgung aus bem Wege gegangen, fich entfernt und verborgen gehalten hat. In Diefer Zeit hat Meletius burch Eingriffe in fremte Rirchensprengel, besonders burch Ordinationen in benfelben bie Rechte andrer Bischöfe, vor allem bie bes alexandrinischen Bischofs verlett. Bier gefangene Bischöfe, welche auch Eusebius als Märthrer namhaft macht (h. e. VIII, 13), Bejydius, Bachomius, Theodorus und Phileas halten ihm als ihrem geliebten Mitbiener in Chrifto biese Berletzung ber Kirchensatzungen migbilligend vor. Mit ber Noth ber unter ber Verfolgung ihrer Lehrer beraubten Gemeinden könne er fich nicht entschuldigen, da viele vorhanden sehen, welche herumreisend die Kirchen beforgten. Ließen fich biefe Nachläffigfeiten zu Schulden fommen ober murbe Mangel empfunden, fo hatten fich die Bemeinden an fie, ihre gefangenen Bischöfe wenden nuffen; ebenso hatte er, um Ordinationen von einigen angegangen, Diesen Weg einschlagen muffen, ober er hatte, falls er fie icon todt geglaubt, Die Meinung des großen Baters, des alexandrinischen Bifchofs erwarten muffen. Go aber fenen burch fein Verfahren Spaltungen entftanben. Dhne Zweifel gehören banach biese Bifchofe felbft zu ben burch Meletius Beeintrachtig= Meletius hat fich nun, fo ergablt ber alte Bericht, an Diese Ginfprache nicht ge-Nachdem jene vier Bischöfe mit andern als Märtyrer zu Alexandria gestorben, begibt fich Meletius eben bahin, zwei unruhige, zur Opposition gegen ihren Bischof Betrus geneigte Männer (invidentes pontificatum Petri), Isitor und Arius, schließen sich an ihn an, entbeden ihm die von Betrus zur Besorgung ber Kirchen während seiner Abwefenheit bestellten Bresbyter. Meletius schließt diese, welche fich danach verborgen hielten, aus der Kirchengemeinschaft, wahrscheinlich wegen ihres von Petrus bestimmten Verfahrens in Aufnahme ber Gefallenen, und ordinirt zwei andere, und zwar Confessoren, zu Preshytern. — Der immer noch abwesende Petrus erläßt hierauf an die Christen in Alexandria einen Brief, worin er ihnen die Kirchengemeinschaft mit Meletius wegen des Geschehenen untersagt, bis er selbst mit andern umfichtigen Männern die Sache untersuchen könne.

Soweit die Urfunden bei Maffei. Db eine berartige Entscheidung burch Betrus nach seiner Rückfehr ftattgefunden, barüber fagen sie nichts mehr. Uthanasius erzählt, daß Meletins von Betrus auf einer Synobe abgefett worden fen und nun erft eine separirte Kirchengemeinschaft gebildet habe; die Absetzung sen geschehen wegen vieler Gefet mibrigfeiten (bas fint jene Eingriffe in Die Rechte fremter Bifchofe) und weil Meletius geopfert habe. Diefe lette Angabe muffen wir nach allen andern Berichten als eine gehässige Erfindung betrachten, ber Glauben zu schenken Athanasius burch seinen Kampf mit ben Meletianern verleitet wurde. Dadurch konnte bie Nachricht überhaupt zweifelhaft werben. Indeffen icheint boch bie Fortbauer ber Spaltung einen folchen Schritt von Seiten bes Betrus vorauszusetzen, wie benn auch von ben Batern zu Nicaa bie Meletianer als folde betrachtet werben, um beren Wiederaufnahme in Die Rirchengemeinschaft es sich handelte. Nach Sozomenos ware zu Petrus Zeit die Spannung zwischen beiben Theilen fo groß gewesen, daß Betrus die Taufe ber Meletianer für ungültig erklärt hätte. Rach Betrus Tobe scheint sie nachgelaffen zu haben. Dafür fpricht auch das milbe Berfahren ber Synobe von Nicaa gegen die Meletianer. Aller= dings nimmt fie Bartei für ben alexandrinischen Bischof. Sie nimmt von ber meletia= nifchen Spaltung Beranlaffung zum berühmten fechsten Kanon, ber bem Metropoliten von Alexandria die Auffichtsrechte über Aegupten, Libnen und Bentapolis zugesteht und damit die Grundlage, auf welcher sich später die Patriarchenwurde erhebt, fanktionirt. Mit Sinblid auf bas bort Beschene wird ausbrudlich gejagt, bag bie Synobe keinen als Bifchof anerkenne, ber es ohne Einwilligung bes Metropoliten geworben fen. Auch ber vierte Kanon, daß ein Bischof von allen Bischöfen ber Proving ober im Nothfalle wenigstens unter Anwesenheit von breien und schriftlicher Zustimmung ber übrigen gemählt, bem Metropoliten aber bie Bestätigung vorbehalten werden folle, kann speziell burch bie aanptischen Borgange veranlaft fenn. Wenn endlich ber zweite Kanon erinnert, bag bisber aus Roth und anbern Rudfichten öfters Leute, Die faum vom Beidenthum zum Christenthum übergegangen und nur furze Zeit Unterricht empfangen hatten, balb getauft und fogar zu Bischöfen und Preschtern gemacht worben feben, mas fortan vermieben werden folle, jo blidt bies zwar auf ein auch fouft vorkommendes Berfahren, es ftimmt aber zugleich fo genau mit der Rlage bes Athanafins über bas Berfahren bes Meletius bei feinen Ordinationen (hist. Ar. ad. monach. §. 78), bag man bei bem Ginflug bes Athanafins zu Nicaa geneigt wird, eine spezielle Rudficht auf Die aguptische Spaltung anzunehmen. Bur Beilegung ber Spaltung fah man fich nun aber in Nicaa boch genöthigt, schonend zu verfahren. Der Brief ber Synode an die alexandrinische Kirche (Socr. I, 9. Theodoret I, 9., auch bei Gelasius, hist. conc. Nic. von da in den Concilakten) erklärt mild mit Meletius verfahren zu wollen, obwohl er es nicht verdiene. Danach foll Meletius in feiner Stadt und feiner Bifchofswurde bleiben, aber fich aller bischöflichen Funktionen enthalten. Die von ihm zu firchlichen Nemtern Geweihten sollen ebenfalls ihre Burbe beibehalten, auch gottesbienftliche Sandlungen verrichten konnen, aber burchaus benen nachstehen, welche vom alexandrinischen Bischof bereits ordinirt find, und feine Gewalt haben, andere zu gottesdienftlichen Hemtern zu mahlen ober vorzu= schlagen ober überhaupt etwas zu thun ohne Einwilligung ber unter Mexander, bem bamaligen Bijchof von Alexandria, ftehenden Bischöfe. Bei eintretender Erledigung können bann folche jetzt wieder in die Kirchengemeinschaft aufgenommene Beiftliche in bie erledigten Stellen einruden und fo aus ihrer Ausnahmestellung in ben ordentlichen Complex bes katholischen Alexus völlig eintreten, falls fie sonst tuchtig bagu find und vom Bolke mit Einwilligung des Bischofs von Alexandria erwählt werden. Nicht so

312 Melite

Meletius felbst, damit nicht er, ber so viel Bewegung verurfacht, wenn er wieder Gewalt in die Bande bekomme, neue Unordnung hervorrufe. - Um über diefe Bestimmungen bes Concils zu machen, forberte Bischof Alexander von Meletins ein Berzeichniß ber Bischöfe, die Glieder seiner Bartei seben, so wie der ihm anhängigen Bresbyter und Diakonen in Alexandria und ben bazu gehörigen Dörfern. Meletius nannte vier folder Bresbyter, brei Diakonen, außerbem 28 Bischöfe. Er fügte fich übrigens und lebte ruhig in Lykopolis. Trot feiner fruheren Beziehungen zu Arius icheint er im Dogma mit Alexander einig gewesen zu sehn. Nach Alexanders Tode aber begannen die Unruhen von Neuem, da Athanafins, ohnehin das milde Verfahren ber nichnischen Synode bebauernd, ftrenger gegen fie auftrat, Meletius bagegen bie Spaltung um fo mehr festzuhalten fuchte, und beshalb auch vor feinem Tobe einen Bifchof Johannes zu feinem Nachfolger und damit zum Oberhaupt ber schismatischen Partei bestimmte. Unter diesen Umftanden lag es nahe, daß Meletianer und Arianer, Schismatiker und Baretiker einander im Rampfe gegen ben großen Repräfentanten bes orthodoren und fatholischen Rirchenthums die Sand reichten, als gegen ben gemeinsamen Feind. Athanafins behauptet auch, daß viele Meletianer - also tody nicht die Partei als folde - aus Ginfalt und Mangel an Unterricht ber arianischen Reterei zugefallen seinen. Gemiß aber ift, daß bie eusebi= anische Partei in ihren Machinationen sich auf die Meletianer ftutte. Die Eusebianer, welche zu Thrus 335 über Athanasius richten follten, und beshalb auch eine Commission nach Aegypten fandten, ftanden mit ihnen in Berbindung und die mannigfachen Befchuldigungen gegen die Amtsführung des Athanasius betrafen zum Theil Gewaltthaten, Die sich Athanafins gegen Meletianer erlaubt haben follte. Bekanntlich mußte Athanafins, obwohl er die Richtigkeit der zum Theil ungereimten Beschuldigungen nachwies, im folgen= ben Jahre weichen, und es ift unter biefen Umftanben nicht unwahrscheinlich, baf bie Shnode von Thrus, wie Epiphanius melbet, ben meletianischen Bischof Johannes ausbrücklich anerkannte. Conftantin verwies biefen zwar bald barauf wegen ber burch ihn erregten Unruhen bes Landes, aber unter ben Sturmen ber folgenden Zeit erhielt fich bie meletianische Partei, mit ihren Interessen sich auschließend an Die Gegner Des Athanafins. Sie wollten, fagt Spiphanius, nicht beten mit ben in ber Berfolgung Gefallenen, und nun sind sie mit den Arianern verbunden! Roch in das folgende Jahrhundert haben sie sich als abgesonderte Kirchenpartei fortgepflanzt. — Duellen: die lateinisch erhal= tenen, ursprünglich aber griechisch geschriebenen Urfunden bei Sc. Maffei, osservazioni letter. T. III. Verona 1738. Athanasius, apol. c. Arian. §. 59. histor. Ar. ad Monach. §. 78. epist. ad episc. Aeg. et Lib. §. 22. Epiphanius, haeres. 68. - Die bas Concil von Nicaa und bas von Thrus betreffenden Urfunden bei Mansi, Tom. II. Einzelne Angaben ber griechischen Kirchenhistoriker Sokrates, Sozom., Theodoret. — Bearbeitungen: Wald, Regerhiftorie, IV. Neander, Kirchengeschichte, Bb. III, ber ältern Ausgabe.

Welite, das heutige Malta, ist die Insel, an deren Küste der Apostel Paulus auf seiner Römerreise Schiffbruch litt. Er wurde dort mit seinen Gefährten von den Einwohsenern, die Lukas "Barbaren" nennt, weil sie nämlich weder Griechen noch Römer, sondern phönikischepunischer Abkunft waren, da die Phöniker und Punier frühe diese äußerst wohlgelegene, fruchtbare, mit gutem Hafen versehne Insel des Mittelmeeres besetzt hatten (Diod. 5, 12 und Bochart, geogr. s. I, 26), freundlich aufgenommen und namentslich von dem "Obersten" der Insel, d. h. dem ersten römischen Beamten, indem Malta unter dem Prätor von Sicilien stand (Cic. in Verr. 4, 18. 46), Namens Publius, welcher in der Nähe Landgüter besaß, 3 Tage lang beherbergt. Da Paulus den sieberstranken Bater seines Gastwirthes durch Gebet heilte und auch andern Kranken, die man ihm darauf brachte, half, so stieg sein Ansehen noch bedeutend; er wurde daher, als er nach dreimonatlichem Ausenthalt auf der Insel auf einem alexandrinischen Schiffe, das dort überwintert hatte, in der Richtung nach Sprakus weiter reiste, mit allem Nöthigen wohl versehen, s. Apssch. 28, 1 ff. Die nach dem Borgange des Constantin Porphyrog.

de admin. imper. p. 36 von einigen Gelehrten vertheidigte Annahme, als seh nicht Malta, sondern die kleine Insel Melite oder Meleta, jeht Melleda, im adriatischen Meerbusen an der illyrischen Küste (Ptolem. 2, 17, 39; Plin. h. n. 3, 26, 30) der Ort von Pauli Schiffbruch gewesen, ist jeht mit Recht allgemein verlassen; sie stützte sich hauptsächlich auf die Erwähnung des nadriatischen Meeres (Apsic. 27, 27), als auf welchem Paulus vom Sturm umhergetrieben wurde; allein der Name 6 Adolac bezeichnete bei den Alten (Ptol. 3, 16; Strado 2. p. 185; 7. p. 488; Joseph. de vita § 3) nicht nur das jehige Adria-Meer oder den venetianischen Golf, sondern umfaste auch das jonische Meer zwischen Griechenland, Italien und Sicilien. Schon die Richztung, welche das Schiff von Melite aus einschlug, beweist aber, daß an Malta zu denzen ist, vgl. Winer's R.B.B., Fordiger in Pauly's R.E. d. klass. Alterth. IV. S. 1745 und besonders James Smith, "the voyage and shipwreck of St. Paul etc." London, 1848 (der Verfasser denntzte einen Winterausenthalt in Malta zu genauer Untersuchung der Lokalität des Schiffbruchs und gibt sehr sehrreiche Ausschlässen.

Melito von Sarbes, der einzige Bischof biefer Stadt, von dem uns die Quellendenkmäler ber ersten drei Jahrhunderte Annde geben, ift eine ber wichtigsten Ber= fonlichkeiten zum Berftandniß der altesten kleinafiatischen Rirche und ihrer Richtung. Er blühte in ber zweiten Halfte bes zweiten Jahrhunderts und hat fich durch feine firchliche und ichriftstellerische Wirksamkeit ein fo unvergegliches Gedachtniß gestiftet, bag noch die folgenden Zeiten ihn mit Auszeichnung nennen. Polyfrates von Sphefus er= wähnt ihn in seinem Schreiben an ben römischen Bischof Bictor um 190 unter ben großen Gestirnen, welche in ber afiatischen Lirche begraben liegen; er nennt ihn Eunuchen (unverheirathet = virgo) und einen Mann, ber stets im heiligen Geifte gewanbelt seh (Euseb. V. 24 &. 5. ed. Schwegler). Rach dem Zeugnig Tertullians (de ecstasi apud Hieronym. de vir, illustr. c. 24), ber feine Beredtfamkeit und Elegang ruhmt, hielten ihn viele Chriften für einen Propheten. Eusebius (IV. 21) führt ihn neben seinen Zeitgenoffen Segefippus, Dionhsius von Korinth, Apollinaris von Hierapolis, Grenäus u. A. als Bertreter bes gefunden Glaubens und Fortleiter ber apostolischen Tradition an. Anastasius der Sinaite im 6. Jahrhundert (Hodeget, c. 13 ed Gretser) preist ihn als einen weifen, gotterleuchteten Lehrer. Seine gablreichen Schriften find bis auf wenige Fragmente, die Routh (relig. sacr. Vol. I.) gefammelt hat, verloren; ein Berzeichniß berfelben haben Eusebius (IV, 26) und hieronymus bewahrt. hat es versucht, aus ben Namen berselben unter Berücksichtigung ber bestehenden Zeit= richtungen und Berhältniffe eine Borftellung von ihrem Inhalte und ihrer Tendeng gu geben -- ein Berfahren, bas indeffen bei ber Ungulänglichkeit ber Quellen boch nur gu schwankenden Bermuthungen führen fonnte. Jedenfalls war die literarische Thätigkeit des Mannes eine fehr vielseitige und erstreckte sich gleichmäßig über die Gebiete ber Apologetik, Dogmatik, Exegese, biblischen Aritik und praktischen Theologie. Als Apologet hat er die Wahrheit des Christenthums in einer eignen Schutschrift an Marcus Aurelius vertheidigt. Als Kritiker hat er in dem Gingange zu feinen Eklogen das erste drift= liche Berzeichniß des alttestamentlichen Kanons und zwar mit Ausschluß der Apokryphen Er hat felbst eine Reise nach Palästina unternommen und an Ort und Stelle Nachforschungen über bie beiligen Schriften ber Ifraeliten angestellt. 218 Dogmatiker hat er die Gottheit des Logos mit großer Entschiedenheit vertreten \*). Gegen Marcion foll er nach einer von Anastafius Sinaita mitgetheilten Rotiz und einem von bemfelben aufbewahrten Fragmente die Menschheit Chrifti und ihre allmählige Entwid-

<sup>\*)</sup> Unter ben Fragmenten bes Melito befindet sich auch eines, worin Christus der von der Hand Frauls leidende Gott genannt wird. Wie mich ein gelehrter Freund vor Aurzem verssichert, soll sich dasselbe in einem von Eureton im Spiellegium Syriacum edirten Werke finden, das nicht den Melito, sondern den von Eusebins (h. s. VII. 32. §. 26) erwähnten Bischof Mesleins von Pontus zum Berkasser habe. Leider sieht mir diese Quelle nicht zu Gebot.

lung bis zur Taufe fehr bestimmt betont haben; doch ift die Aechtheit diefer Bruchstude in neuerer Zeit von Silgenfeld in Zweifel gezogen worden. Mit großer Rlarbeit faßte er die Bedeutung des Todes Chrifti nach feiner stellvertretenden Seite auf. Gine Reihe kleiner Schriften, wie über ben Sonntag, Die Gastfreundschaft, scheint mehr praktischer, vielleicht paränetischer Ratur gewesen zu sehn. Als Ereget befolgte er die allegorischthpifche Interpretationsmethode, die überhaupt ben freieren Standpunkt ber altkatholi= fchen Kirche gegenüber bem am ftarren Buchftaben engherzig klebenten Judendriften= thum kennzeichnet: namentlich hatten seine Eklogen, wie er felbst angibt, ben Zweck, in dem Gefetz und den Propheten allenthalben Chriftum und den wesentlichen Inhalt des driftliden Glaubens zur Anschauung zu bringen; wie er dabei versuhr, zeigen uns einige seiner Fragmente über das 22. Rap. der Genesis; er spricht darin bem Thous jede Realität ab und erklärt ihn als ben an sich wesenlosen Reflex bes Zukunftigen. barum ift er ein fehr wichtiger Zeuge gegen die unrichtige und willführliche Auffassung der kleinasiatischen Kirche durch die Tübinger Schule und beweist, daß diese Kirche nicht, wie ihr Dr. Baur Schulb gibt, judaisirend bem alttestamentlichen Bilbe eine gewisse Realität beigelegt haben kann und somit unfähig gewesen wäre, ben Thpus in ben Antithpus aufgehen zu lassen. Damit erledigt sich zugleich die Frage nach der Stellung bes Melito und des Apollinaris von Hierapolis (f. d. Art.) zu der Laodicenischen Paschacontroverse um das Jahr 170; beide können nämlich nicht als Gegner angesehen wer= ben, so daß jener die kleinasiatische, dieser die occidentalisch-römische Partei vertreten hätte, sondern beide vertraten mit denselben Waffen der allegorisch-thpischen Schrifter= klärung den Satz, daß Chriftus das wahre Paschalamm seh, das sterbend den alttesta= mentlichen Thous realisirt und abrogirt hat, gegen eine judaisirende Bartei, welche noch immer ben 14. Nijan als ben Tag bes Baschamables Jesu beging. (Brgl. ben Artikel chriftliches Bascha.) Melito hat auch eine Schrift πεοί ενσωμάτου θεού geschrieben und Drigenes nennt ihn unter benen, welche Gott Leiblichkeit und Glieder beilegten und barum das Chenhild Gottes in den Rörper bes Menschen setzten (bei Theodor, quaest, in Genes. cap. 1. interr. 20); dies scheint auch Gennadius (de dogmat. eccl. cap. 4.) und die Erwähnung einer fpatern Gefte ber Melitonianer, Die gleichfalls Anthropomorphiften gewesen fenn follen, zu bestätigen; aber allerdings kann ber Titel jenes Buches auch auf die Menschwerdung Gottes gebeutet werden; die Art, wie Origenes fich ausbrudt, läßt ber Möglichkeit Raum, daß er das Buch vielleicht felbst nicht gekannt hat, fondern nur durch ein Migverständnig der Aufschrift veranlagt worden sehn kann, den Melito zum Anthropomorphisten zu machen; der spätere Gennadius kann hier noch weniger beweisen; ber Name Melitonianer kommt nur in bem Inder der Schrift Augustins de haeresibus und zwar nicht einmal in ben Sanbichriften vor (ber neueste Berausgeber Dehler hat ihn weggelassen). Doch gesetzt auch der Borwurf des Origenes wäre gegründet, so darf man nicht vergessen, daß auch tem Tertullian Körperlichkeit und Subftantialität verwandte Begriffe waren (wozu der realistische Gegensatz gegen den spiritua= listischen Gnosticismus leicht führen konnte), am wenigsten aber könnte diese Thatsache die von Silgenfeld gegen Melito erhobene Anklage des Indaismus stützen, denn auch der verwandte Anthropomorphismus der Clementinen hat feine Genefis gewiß nicht im Iubenthum, bem ber Bebanke ber Leiblichkeit Gottes vollfommen fern lag, fondern weist eher auf die heidnische Philosophie zurud (cf. Cicero de nat. Deorum I, 18), mit beren Ibeen ber pfeudonyme Berfaffer feinen kahlen Judaismus gewürzt hat. Ebenfo unficher ift es, wenn man aus bem Titel einiger verlorenen Schriften Melitos über die Offenbarung Johannis und über die Brophetie, über den rechten Wandel und die Propheten u. f. w. vermuthet hat, er fen Montanist (Schwegler) gewesen. Dies ift mit ber Bezeugung feiner kirchlichen Orthodoxie nicht wohl vereinbar. Im Jahre 1855 hat der frangösische Benediktiner Bitra (Spicilegium Solesmense Vol. II u. III) ein Gloffar mb= ftischer Schrifterklärungen unter bem Titel S. Melitonis clavis herausgegeben und barguthun gesucht, daß daffelbe eine lebersetzung feiner verlornen Schrift zaeis fen; ich habe

Melville Memphis 315

(theol. Studien und Kritiken 1857, S. 584—596) nachgewiesen, daß dasselbe nur eine Compilation aus den Schriften der abendländischen Kirchenväter, namentlich Gregors des Großen, und im 10. oder 11. Jahrhundert zusammengestellt ist. Noch im 4. oder 5. Jahrhundert wurden dem Melito zwei apokrhphische Schriften: de transitu Mariae und de passione Joannis, noch im 13. Jahrhundert ein Commentar über die Apokalppse untergeschoben. Man vergleiche: Piper, Melito von Sardes (theol. Studien 1838, S. 54—154), Weițel, christliche Passahseier an mehreren Stellen und meine Abhandlungen über den Paschastreit gegen Dr. Baur (theol. Studien 1856, S. 786 flg. und 1857, S. 759 flg).

Melville, f. Schottland, Reformation in.

Memphis, die hauptstadt des alten Unterägnpten, wird in der Bibel in doppel= ter Form als AD Hof. 9, 6. und AJ Jef. 19, 13. Jerem. 2, 16; 46, 14. Hefek. 30, 13, 16. erwähnt. Diese Ramen erklären sich (ältere Ableitungen f. bei Jablonski, Opusce. ed. te Water T. I. p. 137, 150, 179, T. II. p. 131, Forster, epist. ad J. D. Michaelem p. 34. Champollion, l'Égypte sous les Pharaons I. p. 361 sq.) nach Champollion (Grammaire égypt. I. p. 155-157) aus bem ägnptischen Ma-m-pthah, b. i. locus s. habitatio του Pthah over Μανουφι, Πανουφι, locus s. habitatio boni (dei), vgl. Gesen. Thes, p. 812 sq. Nach Bunfen (Meguptens Stelle in ber Weltgeschichte II. S. 44) wird "ber name burch zwei hierogluphen gebilbet, beren erfte (men, Die Mauer mit Zinnen) Gründung, Anlage bedeutet, Die zweite Die sogenannte Laute (nofre, gut). So erklären sich die beiden von Plutard, aufbewahrten Uebersetzungen: "Bafen der Güter"" (ober: ""ber Guten"") und die finnbilbernte ""Grab bes Guten, b. h. bes Dfiris."" Naturlich ift auf beibe wenig zu geben. Gine Berbindung mit bem Ramen bes Gründers [Menes] liegt nabe. Die Denkmale fügen ihrem Namen regelmäßig bingu tie Bierogluphe von "nand" und bas Bild ber Pyramite, also "nand ber Byrami= den""; eine geschichtlich merkwürdige Bezeichnung. Nach der bei Plutarch (de Isid. et Osir. p. 472 ed. Wyttenb.) gegebenen Bedeutung als Houog agadw gibt M. Uhle= mann (Handbuch ber Aegypt. Alterthumst. 2. Thl. S. 15.) als ägyptischen Namen Mon-nufi, woraus das Roptische Menfi und durch Affimilation Memf, durch Contraction bas Hebr. Fip entstanden fen. Wie auch ber Name im Altägyptischen lauten mag, fo viel ift ficher, daß aus ihm ebensowohl die beiden obigen bebräischen Benennungen, als auch das Roptische Manfi, Memfi, Mefi, Pa-naefi und das Briechische Memphis (auf Müngen Menphis) entstanden sind, wie fich benn aus dem Koptischen weiter das Arabische Manf, Minf (vielleicht auch Monf, s. meine Chrestom. Arab. II. Glossar. s. v. p. 175) gebildet hat. Die Gründung ber Stadt wird in die alteste Zeit verlegt und von Berodot (II, 99) dem Menes, dem Gründer ber ersten geschichtlichen Dynastie (f. den Art. Aegyten Bb. I. S. 143), von Diotor (I, 50) bem Ildoreus, bem achten Könige jener Dynaftie (val. Bunfen a. a. D. G. 105), zugeschrieben. Bon biefem Gründer wurde durch einen Damm dem Nile, der bis dahin an der fandigen Bergkette Libhens herlief, etwa 100 Stadien füdlich von Memphis eine Biegung gegeben, fo bag er nun zwischen ben beiben Bergketten seinen Lauf nahm, und auf bem burch biese Abdammung troden gelegten Lande, auf bem weftlichen Ufer bes Ril, gründete und befestigte Menes bie Stadt, in der er einen prächtigen Tempel bes Hephäftos (des Pthah) anlegte. Sein Sohn Athotis (Atet ber Infdriften) erbaute nach Manetho ben Rönigspalaft von Memphis, d. h. die Stadt wurde nun mit Theben oder statt Theben Ronigssitz des vereinigten Reichs von Ober- und Unterägnpten. Unter ben Rachfolgern murbe bie Stadt noch mehr ausgeschmückt; Konig Moris schmückte bas Beiligthum bes Bthah mit ben Prophläen ber Nordseite (Herod. II, 101), welche Sesostris erweiterte und mit feche koloffalen fteinernen Bildfäulen ausstattete (II, 110. Diodor. I, 57), benen Rham= pfinit, Afhchis und Pfammetich Prophläen im Westen, Often und Guben hinzufügten (Berob. II, 121. 136. 153. Diobor. I, 67). Letterer baute auch bem Bortal gegenüber bem Apis einen Hof, ber mit einer Rolonnade versehen und überall mit Statuen be-

fett war und ftatt ber Bfeiler auf Koloffen von zwölf Ellen in ber Sobe rubte (Berod. II, 153). Amasis erbaute hier auch einen großen Tempel ber Ifis und richtete mehrere Koloffe auf (Berod. II, 176). Im Westen ber Stadt gründeten sich bie Berricher in ben Phramiden unvergängliche Grabmäler, und die heiligen Apisstiere murden in dem berühmten Serapeum beigefett. Memphis blieb die hauptstadt bes Reichs, begann aber durch das Aufkommen Alexandrias zu finken, bis diefes alle Macht an fich gezo-Weiterhin wurden von ihren Materialien die neuen muhammedanischen Hauptstädte Fostat und Kahirah erbaut, so daß auch die Ruinen immer unbedeutender wurden. Schon Strabo (XVII. S. 807) fah Bieles in Trümmern liegen, nennt Mem= phis aber boch noch eine große und vollreiche Stadt, die leicht nach Alexandrien die beste bes Königreichs fenn könne. 3m Mittelalter fah Abballatif (zu Ende bes 12. Jahrh.) noch ausgedehnte Ruinen, die er voller Entzücken und Bewunderung beschreibt (Relation de l'Égypte par de Sacy S. 184 ff. Denkwürdigkeiten Aegyptens von Bahl S. 192 ff.); auch bie fpateren arabifchen Geographen ermähnen Ueberrefte von Memphis, wie Abulfeda ed. Reinaud. p. 112 (Tab. Aegypt. ed. Michael. p. 28); Kazwini II. p. 182. Ibn Ajâs in meiner Chrestomathia Arab, I. p. 60 sqq. Merâșid, III. p. 163. Diese Ueberreste wurden nach und nach so unbedeutend, daß man lange sogar über bie Lage ber alten Stadt in Ungewigheit war (f. Wahl, Abballat. S. 25. Hartmann, Edrisii Africa p. 379 not. g.), bis in neuerer Zeit bie frangofische Expedition fie wieder feststellte (Description de l'Égypte V. S. 1 ff. 531 ff. VIII. 63). Bei Mitrahenny (Monjat Rahîneh, عنية, ein Baar elende Hütten zwischen Dichiseh und Saktarah,

eine Meile füblich von Altkahirah, sind große Schutthügel, eine kolossale Statue, die tief in die Erde gesunken ist, und einige Granittrümmer Alles, was von der alten prächtigen Hauptstadt übrig ist. Bgl. Robinson, Palästina I. 44. Tischendorf, Reise in den Orient I. S. 133 ff. Ueber Memphis überhaupt vgl. Mannert, Geogr. der Griechen und Römer. X, 1. S. 445 ff. Forbiger, Handb. der alten Geogr. II. 785. Champollion, l'Égypte sous les Pharaons I. S. 336 ff. Champollion-Figeac, Égypte ancienne (im Univers. Paris. 1839) S. 286 ff. Rossenmüller, Bibl. Alterthumsk. III. S. 290 ff.

Wenahem (Chip = Troffer, LXX: Maranu), Sohn Gabi's aus Thirza, brach auf die Nachricht von Sacharja's Ermordung, beffen Feldoberster Menahem nach Jos. Antt. 9, 11, 1 gewesen war, gegen ben Ufurpator Sallum auf und raubte ihm nach kaum einmonatlicher Herrschaft Thron und Leben. Nachdem er sobann den Wider= stand von Thiffach, bei dem man nicht etwa an das freilich zu Salomo's Zeit zu Ifrael gehörende Thapfafus am Suphrat (1 Rön. 4, 24.) benten fann, fondern eine in der Räbe von Thirza gelegene, uns weiter unbekannte Stadt gleichen Namens verstehen muß, wenn nicht gar die L.A. verdorben (LXX ist unsicher, Jos. hat  $\Im \alpha \psi a$ ) und mit Thenius non (Stadt im Stamme Ephraim Jof. 17, 7 f.) zu lefen ift, auf grausame Beise gebrochen und schwer gezüchtigt hatte, regierte er als Konig von Ifrael in Samarien 10 Jahre lang (nach ber gewöhnlichen Chronologie bei Winer 771-760 a. C., nach Thenius 773 bis 762, Ewalb 769-759, nach Bunfen aber 759-750 a. C.); befanntlich herrscht nämlich in der Chronologie der Könige des nördlichen Reiches theils durch Tertfehler, theils durch Combination mit den Regierungsjahren der Könige in Juda an mehreren Stellen große Unficherheit, vgl. Die Tafeln bei Bunfen, Aeg. Stelle in Der Weltgefch. 4. Buch (1856, S. 386 ff.). Den gangen troftlofen Zuftand bes Zehnstämmereichs unter Menahem's herrichaft lernt man kennen aus ben Schilberungen ber gleichzeitigen Bropheten, besonders des Hosea, deffen Wirksamkeit eben in diese Zeit und in dieses Reich gehört, f. befondere in c. 4-14 die Stellen 4, 1 f. 5, 1 f. 13; 6, 8 f.; c. 7; c. 8, 8 ff.; 10, 4 ff.; 12, 2; 14, 1. und vgl. damit die Anspielungen und Borftellungen bei Jef. 9, 10 f. 18 ff., bei Sach. 10, 10; 11, 1-10; (nach ben Erörterungen von Sitig, fl. Broph. S. 130. 145, Ewald, Broph. d. A. B. I. S. 321 f.). Diefen gemäß mar bas Reich

im Innern burch Faktionen zerriffen, ber Landfrieden fast beständig gestört, Raub, Mord. Diebstahl, Chebruch an ber Tagesordnung, turz eine fast gangliche Gefete und Buchtlofigkeit herrschte; kein Bunder, daß auch nach Außen nichts als Schwäche fichtbar ift gegenüber ben Sprern, Philistern und endlich ben Affhrern, welchen zuletzt bas Land zinsbar wurde, um fein halbes Jahrhundert fpater von diefer Großmacht ganglich verschlungen zu werden! Roch in den Tagen Menahem's nämlich fam, nachdem lange que vor durch Gefandtschaften bald mit Aegupten, bald immer mehr mit Affur war unterhandelt worden (Hof. 5, 13; 7, 11; 8, 9.), Phul, ber erfte in der Bibel mit Namen erwähnte Groffonig Pinive's, felber in's Land und half bem Menahem feinen wantenben Thron befestigen, aber nicht ohne sich burch ein Geschenk von 1000 Talenten Gilber (etwa = 2 Mill. Thaler) bazu erkaufen zu laffen, zu beffen Aufbringung ber König allen "vermöglichen" Leuten in Ifrael eine Steuer von 50 Sekel (etwa = 331/3 Thir.) auf ben Mann auflegen mußte. Wohl von felber versteht sich, daß weiterhin ein jahr= licher Tribut bezahlt werden mußte; von ba an greifen die Uffprer immer entschiedener ein in Ifrael's Geschichte, bis biefes Reich seiner innern Fäulniß und ihrer Uebermacht erliegt. Nach Layard "Ninive und Babylon", überf. von Zenker, S. 468 findet fich Menahem's Name unter ben den Affhrern ginsbaren Rönigen in ben zu Ninive ausge= grabenen Inschriften (Sinds im Athenaum vom 3. Janr. 1852). Menahem felbst bin= terließ fein Reich feinem Sohne Bekahja, f. 2 Ron. 15, 14-22. 1. Chr. 5, 26.

Brgl. Emald, Gesch. Ist. E. 305 ff.; Dunder, Gesch. d. Alterth. I. S. 364 ff.; Higig, fl. Proph. S. 95. 97. 101. 109; Cleg in Bauly's Realenz. VI. S. Wietschi.

**Menaion.** So nannten die späteren Griechen diejenigen ihrer Kirchenbücher, welche die für jeden Fest= und Heiligentag bestimmten Gebete und Humen, zugleich aber auch kurze Lebensbeschreibungen und Todesnachrichten von den Heiligen und Märstyrern selber umfasten. Die früher in den συναξάρια gesammelten Legenden und Marthyrologien gingen nachher in die μηναΐα über, so daß diese den ganzen theils litursgischen, theils erzählenden Apparat des Heiligencultus in sich aufnahmen und zu großsartigen Werken anwuchsen. Sie psiegten monatsweise in Bände getheilt oder bei kürszerer Fassung in zwei Bände für jedes Halbjahr zusammengesaßt zu werden. Dieselben sind nicht allein handschriftlich noch vorhanden, sondern in Auszügen für die Neugrieschen im siebenzehnten Jahrhundert und später ostmals zum Abdruck gesommen. S. die Lexica von Suicer u. du Fresne u. Augusti's Denkwürdigkeiten XII, S. 300. **Gaß.** 

Menander, ber gewöhnlich mit Dofithens (f. b. Art.) zusammengenannt wird. war, fo viel man über ihn weiß, ein Samaritaner und Schüler bes Simon Magus. Nach Gufeb. III. 26 und Frenäus (adv. haer. I. 21) ergab er fich, wie fein Lehrer, ber Magie und übertraf ihn noch in dieser Runft. Er gab fich für ten Erlöser (σωτήο) aus, der zum Heil der Menschen vom himmel gekommen seh, έξ αοράτων αλώνων απεςαλμένος. Er verhieß benen, die sich von ihm taufen ließen, die Macht über die weltschöpferischen Engel und Die Unfterblichkeit schon in Diesem Leben und ewige Jugend. Ferner ergahlt von ihm Buftin b. Mt. (Apol. I, 26. vgl. Eus. a. a. D.), dag er durch feine magischen Rünfte viele Anhänger in Antiochien gewonnen habe, deren einige noch lebten. Als Geburtsort des Menander nennt Justin den Fleden Raparattaa (ἀπο κώμης Καππαραταΐας) vgl. Epiph. haer. 22. Theodoret. fabul. haeret. I. 2. Moshcim, Institut. hist, christ. major. S. 1. p. 376 sq. Schrödh, II. S. 244. Giefeler I. 1. S. 65. — Reander, ber schon ben Simon Magus (f. b. Art.) für eine muftische Person hält, will ben Dositheus und Menander in der driftlichen Sectengeschichte gar nicht ermähnt miffen (I. 250. 3. Aufl.), Baur, Gnosis (S. 310. Anm.), bringt bie Geschichte ber samaritanischen Sectenstifter (Dositheus, Simon und Menander) fogar mit bem heidnischen Sonnendienst in Berbindung. Jedenfalls scheint es (auch nach Gieseler a. a. D.) auf einer Berwechslung ber jubifch-famaritanischen Barefis mit ber driftlichen zu beruhen, wenn die Kirchenlehrer (Euf. IV. 22.) die Menandrianer als driftliche Secte 318 Mendäer

aufführen. Später, nachdem das Chriftenthum herrschende Religion geworden, mochten biese Secten allerdings auch Eingang in die christliche Kirche zu gewinnen suchen, versloren sich aber bald. Die Dositheauer und Simonianer haben sich bis in das 6. Jahrschundert erhalten, die Menandrianer muffen schon früher verschwunden sehn.

Mendaer. Die Mendäer, wie sie gewöhnlich nach Ignatius a Jesu und Kämpfer fälfdlid genannt werden, oder richtiger Mandaer, bilren eine eigenthumliche religiöfe Gemeinschaft, welche aus bem Christenthum, und zwar bem Gnosticismus hervor= gegangen ift, aber viele Gebräuche und Lehren aus dem Judenthum und dem Parfismus, ja einige Mythen fogar aus bem griechischen Beibenthum in fich aufgenommen hat. Dieser Name, מנדא דחייא Mandajê işt abzuleiten von Manda de hajje מנדא דחייא, bem λόγος της ζωης, ift bemnach fo viel als οί λογικοί, im Gegenfatz gegen die Anders= glänbigen, welche als die alogoe von ihnen betrachtet werden. Aber nur unter fich benennen sie sich jo, in Gegenwart von Andern nennen sie sich Sobba (pl. fr. von مَادِي), und laffen fich von den Muhammedanern als die Nachstemmen der in dem Roran erwähnten Sabier halten, welche irrige Unficht, wie mir ber Priefter Jahja, mein Lehrer, versicherte, baber fich schreibe, weil fie bei bem Webet fich gegen ben Polarstern wenden. Johannisjunger und Johannischriften find Ramen, die fie fich felbst nie beilegen, und die fie nur von den driftlichen Reifenden und Belehrten erhalten haben; "Masoräer" aber, Nasoraje, נצורויא, bezeichnet jett wenigstens unter ihnen nur die im Wiffen und Wandel gleich Ausgezeichneten. In Betreff ber Literatur über fie verweise ich ber Rurze bes mir verstatteten Raumes wegen auf Die von gründlichem Studium gengende Schrift von L. E. Burckhardt, Les Nazoréens ou Mandai-Jahja\*) (disciples de Jean) appeiès ordinairement Zabiens et Chrétiens de St. Jean (Baptiste), Secte gnostique. Strasbourg 1840, 8., wo fich ebenfalls Einiges über ihre Schrift und Sprache findet. Ihre eigene Literatur besteht nach ber Bersicherung meines Lehrers, ba bie mei= ften ihrer Schriften burch ben Janatismus ber Moslems vernichtet feben, beut zu Tage nur noch aus folgenden Buchern: 1) bas כְּרָכֵא רָבָא Sidra rabba, "bas große Buch", aud, Ginsa, "der Schatz, thesaurus" genannt. Dies ift bas hauptwerk ber Man= baer, welches ihre gange Lehre in vielen einzelnen, nicht zusammenhängenden und nicht zusammengehörigen Abschnitten enthält, die offenbar von verschiedenen Berfaffern und aus verschiedenen Zeiten herrühren. Es zerfällt in 2 Theile; ber erstere, welcher 2/3 bes Ganzen umfaßt, ift für die Lebenden geschrieben, und heißt "כְּעִינָא, "der rechte"; ber zweite kleinere, für die Todten, wird sich "ber linke" genannt, ift in umgekehrter Richtung geschrieben, und enthält die Erzählung von bem Tode Adams, fo wie Gebete, welche bei den Begrähniffen von dem Priefter vorgelefen werden. Norberg hat diefes Wert unter bem Titel "liber Adami", ben es gar nicht führt, und ben er mahricheinlich von Abraham Ecchellensis genommen hat, bekannt gemacht, aber leider mit fprischen Let= tern und mit manchen willfürlichen Aenderungen, die aus Migverständniß des Textes geflossen find, so daß man seinen Text wie seine Uebersetzung nur mit großer Borsicht gebrauchen kann. 2) סְרָרֵא נְשְׁמָהַא, "bas Buch ber Seelen"; es enthält die priester= lichen Gebete bei ben Opfern und Speifen, und ift fomit die eigentliche Liturgie, welche jeder Priefter auswendig lernen muß. 3) Parin ift die Liturgie für die Trauung enthalten. 4) פאותא דרחמא worin die Gebete für die einzelnen Tage fich befinden. 5) עניבי דררשא, Gebete vor dem Kreuze zu Hause und in der Kirche, blog für den Briefter. 6) דְרַשָּׁא דְיַחָיַא, Erzählungen von Johannes dem Täufer. 7) אָסְפַּר מַלְנְשִׁיא. Dieses enthält Alles, was die Sternbilder und Planeten den Menschen für Glück oder Unglück bringen, gibt Anleitung zur Nativitätsstellerei u. s. w. Außer diesen haben sie

<sup>\*)</sup> Diese Benennung ist unrichtig, wie ihre von Th. Chr. Tuchsen herrührenbe Erklärung. Sie findet sich in keiner ihrer Schriften, und murbe auch keinen Sinn geben, ba Mandaje nicht "Schüler" bezeichnen kann.

Mendher 319

noch Borschriften zu zauberischen Mitteln gegen allerlei Unfälle und zu Amuleten gegen die verschiedenen Krankheiten und Widerwärtigkeiten, welche durch böse Geister hervorsgebracht werden können, und die man auf der Brust tragen soll. Die gegen Krankheisten, gegen welche es keine Heilmittel gibt, werden Brust tragen soll. Die gegen Krankheisten, gegen welche es keine Heilmittel gibt, werden Brust, die andern Vis genannt — Nach Ignatius a Iesu sollen sie noch ein Werk besitzen, "Divan" betitelt, dessen Inshalt er mittheilt. Da mein Lehrer, der Gelehrteste, oder vielmehr einzige noch lebende Gelehrte unter ihnen, von dessen Existenz gar nichts wuste, und da das Meiste von dem, was Ignatius als darin enthalten angibt, in dem Sidra rabba sich sindet, jener Missionar aber, wie aus der gegebenen Sprachprobe erhellt, entweder gar keine oder doch nur eine höchst ungenügende Kenntniß von der Sprache der Mantäer hatte, solgslich auch nur aus mündlichen Mittheilungen, nicht aus eigener Lestüre dasselbe kennen konnte: so zweiste ich gar nicht, daß jener sogenannte Divan nichts anders als das Sidra rabba mit bilblichen Darstellungen gewesen ist.

Ihr Religionsschstem, ein wunderliches Gemisch und Amalgam aus den verschiedensartigften Religionen des Alterthums, ist äußerst verwickelt und verworren, und wird es um so mehr, da es im Laufe der Zeiten verschiedene, einander theilweise widersprechende Modifikationen erlitten hat, die in den einzelnen Büchern und Bücherabschnitten zu erskennen sind, und da dieselben Gottheiten oder Engel oft unter ganz verschiedenen Namen wieder vorkommen, und umgekehrt mit demselben Namen bald dieses, bald jenes Wesen bezeichnet wird.

Ueber den Uranfang aller Wefen finden wir in einem und demfelben Abschnitt des Sidra rabba (tom. I, p. 130-236) drei verschiedene Relationen, welche darauf hinaus= gehen, daß sie an die Spite tes Gangen gry Pira rabba "die große Frucht", bego pira rabba "in der großen Frucht" stellen, ähnlich dem orphischen Mythus von dem Weltei, worin demnach alles Andere schon im Reime vorhanden war. Norberg, ber, wie aus ber Borrede zu bem Werke Anm. 3. hervorgeht, ebenfalls richtig in seinem Codex fand, dies aber sich nicht zu beuten wußte, machte daraus פַרָּחָא erklärt dies in seinem Onomastikon durch "volucris sc. Phoenix", und übersett die obigen Worte (fuit) Ferho per Ferho, welches er in dem Onom. s. h. v. erklärt durch "Summum Numen per se exstitit". Bleichzeitig mit ber großen Frucht war מאנא רבא בעקרא Mana, "ber herr ber Glorie" und איר זינא רבא "ber Aether bes großen Glanzes", welcher lettere die Welt ist, in der Mana rabba thront, und in welcher der aus ihm hervorgegangene יְרַבָּא רַבָּא רַבָּא שׁ שׁ שׁ שׁ שׁריסים "ber große Jordan" — sie nennen alles fließende Wasser "Fordan" — fich verbreitet. Zuletzt rief Mana rabba "das Leben" בַּרְמָיֵיא (sc. בַּרְמָיֵיא) (sc. בַּרְמָיֵיא "das erfte") hervor. Mit der Emanation des versten Lebens" war die Urschöpfung vollendet, und Mana rabba zog sich in die tiefste Berborgenheit zurud, sichtbar nur für einige der höchsten Emanationen und für die Geister der frömmsten Mandaer, welche nur Sinmal nach ihrem Tode zu ber Anschauung des Allerhöchsten, aus dem auch sie hervorgegangen sind, zugelassen werden. - Als der geoffenbarte und in der Welt wir= kende und schaffende Gott — aber nicht der Demiurgus der Gnostiker — wird nun Hajje qadmaje "das erste Leben" dargestellt, welchem daher auch vor allen Andern Berehrung und Anbetung zu zollen ift. Darum wird biefes, und nicht ber über alle Berehrung erhabene Mana rabba, bei allen Gebeten zuerst angerufen, und jedes Buch, ja jeder Abschnitt wird in seinem Namen begonnen. Auch ihm werden viele, und theilweise dieselben Namen beigelegt, wie dem Mana rabba, mit dem es zuweilen verwechselt wird. Es thront gleich ihm in bem reinen, glanzvollen Aether, ber als eine Welt betrachtet wird, in welcher Alles, mas da ift, felbst die Wohnungen und Pflanzen mit dem fliegen= den Wasser von dem Lebensseuer durchdrungen ist, und zahllose Uthre עותהריא, d. i. "Engel" in ewiger Seligfeit wohnen.

Aus Hajje qadmaje emanirte zuerst Hajje tinjânê הַרָּיֵא הַנְיֵנִא הַלְיָנֵיא הַלְיַנִיא פּהמחוד של שלין genannt, und nächst diesem בַּרְבָּא הַרְיָנִא Manda de hajje. Jenes wird zwar (II, 208) הַבִּיא "das reine" genannt, aber es werden ihm auch unreine Ges

320 Menbäer

banken zugeschrieben; es wollte sich über bas "erste Leben" erheben, wefhalb es aus ber Welt bes reinen, glangvollen Aethers ausgeschloffen und in die Lichtwelt verfest murbe, getrennt von jener durch die מים) הפיקיא מים beigen fie bei den Rabbaliften). Es ist gleichsam ber Cain, mahrend sein jungerer Bruder, Manda de hajje, ber Abel ift. Diefer heift ber Bater, Berr und Ronig ber Uthre, ber Berr ber Welten, ber geliebte Sohn, der gute Hirt, der Hohepriefter, das Wort des Lebens, der Loyog, der Lehrer und Erlöfer ber Menschbeit, ber in die Bölle fuhr und ben Teufel feffelte: er ift mit einem Worte ber Chriftus ber Mandaer, welche auch nach ihm fich benennen. Er weilt bei bem Bater, als welcher balb Hajje qadmaje, bald Mana rabba angegeben wird, und er wird auch gleich dem "ersten Leben" אַרֶם קַרְמֵיָא (vergl. אָרָם קַרְמוֹן ber Kabbala) genannt. Er offenbarte fich aber ben Menschen in feinen 3 Göhnen, welche auch feine Brüber heißen. אַנוש und שיהיל הִיבִיל (Abel, Seth und Enos), und von benen an einer andern Stelle wieder gefagt wird, bag nur Sibil fein Sohn, Schithil fein Enkel und Anusch sein Urenkel fen. Bon Sibil, bem Gefeiertsten unter diesen, wird fast daffelbe gesagt, mas von Manda de hajje berichtet wird, er erhalt diefelben ehrenden Namen, und wird oft mit ihm verwechselt. Er wird gewöhnlich היביל זיוא genannt.

Unter ben Uthre "Engeln", welche aus Hajje tinjane emanirten, ift ber vornehmste und erste אַבְּחוֹר "bas britte Leben", auch gewöhnlich אַבְּחוֹר Abáthurgenannt. Dies ist nicht etwa ber "Urstier", womit Gesenius (Probeheft ber Enchklopädie von Ersch und Gruber, Urt. "Zabier") ihn zusammengestellt hat, aus אַבְא בעוֹהָרִיא Bebildet, sondern er hat diesen Namen, weil er κατ έξοχήν "der Bater der Uthre" אַבְא בְעוֹהְרִיא beißt. Seine Beinamen sind "der Alte, der Berborgene, der Wächter". Er sitt an der äußerssten Grenze der Lichtwelt, wo er an dem großen Thore, welches nach den mittlern und untern Regionen sührt, seine אַבְּא בְּלַוֹלְיִי "Bohnung" hat, mit der Bage in der Hand, um die Thaten der abgeschiedenen Geister, welche bis zu ihm kommen, abzuwägen, und sie, wenn er sie zu leicht befunden, wieder zurück zu schischen, oder, im entgegengesetzten Kalle, ihnen den Weg in die höhern Lichtregionen zu eröffnen.

Unter ihm war anfangs eine ungeheure Leere und ganz unten in der Tiefe das trübe, schwarze Wasser, ARR D. Alls er hinunter blidte und sein Bild sich in dem schwarzen Wasser wiederspiegelte, entstand Denkert, der auch Gabriel genannt wird, und also theilweise die Natur des schwarzen Wassers, aus dem er hervorgegangen, angenommen hat. Dieser erhielt von seinem Bater den Auftrag, die Erde und den Menschen zu bilden. Er that dies nach einigen Stellen allein, nach andern im Verein mit den bösen Dämonen, und schuft Avam und Eva, denen er jedoch nicht den Geist einhauchen und nicht die aufrechte Stellung geben konnte. Hibit, Schithil und Anusch erhielten von Hajje qadmaje (oder entrissen dem Pthahil im Austrag desselben) den von Mana selbst geholten Geist und flösten ihn dem Wenschen ein, damit dieser nicht den Pthahil als seinen Schöpfer versehren möchte. In Folge dessen wurde der letztere von seinem Bater aus der Lichtwelt verstoßen und unterhalb derselben ihm eine Station angewiesen, wo er die zu dem Tage des Gerichts bleiden muß. Dann wird Hibit Siva ihn erheben, tausen, zum König der Uthrê machen, und man wird ihm göttliche Berehrung erweisen.

Die Unterwelt besteht aus 4 Borhöllen, beren jede ihr Königspaar hat. Dann erst kommt das eigentliche Reich der Finsterniß, der Hölle, getheilt unter die drei greisen, einsam lebenden Könige, Schum, der Enkel der Finsterniß, Giv, der Große, und Krun oder Karkum, "der große Fleischberg", als der älteste, größeste von Allen, der erstgeborne König der Finsterniß, in der tiessten Tiese. In der Borhölle ist noch schmutzges, schlammiges Wasser; in der eigentlichen Hölle hört auch dieses auf, und unter Krun ist nur Staub und große Leere. In der Hölle, wie in den Borhöllen sindet sich nicht mehr das leuchtende, glänzende, sondern nur das verzehrende Feuer. Hibil Siva (oder Manda de hajje), mit der Kraft von Mana rabba ausgerüstet, stieg hinab, entsokte und entriß die Geheimnisse der Unterwelt, benahm ihren Herrschern alle Gewalt, und verschloß die Thore der einzelnen Welten. Durch List brachte er die Rucha, Tochter der Lin, der

Mendäer 321

Königin der Kinsterniß, herauf, und verschloß ihr den Zugang zu der Unterwelt. Sie gebar nun den Fürchterlichsten aller Teufel, den Ur (7118, das Feuer, so. das verzehrende), welchen Sibil Siva, da er in feinem Uebermuth die Lichtwelten erfturmen wollte, auf bas ichwarze Waffer marf, fesselte und mit 7 eisernen und 7 goldenen Mauern um= gab. Bon ihm gebar Rucha, während Pthahil mit der Bildung ber Erde und des Menichen beschäftigt war, erft 7, bann 12 und zuletzt 5 Sohne. Alle Diefe 24 versetzte Btha= hil an die himmel, die 7 ersten wurden die 7 Planeten, welche unter die 7 himmel vertheilt find, die Sonne, als der größeste und als der Herr der übrigen angesehen, fteht in ber Mitte, bem vierten himmel; bie 12 folgenden murben bie 12 Zeichen bes Thierfreises; die Bedeutung der 5 letzten ift unbekannt. Gie murden von ihm bestimmt, bem Menschen zu dienen, suchen ihm aber nur Boses zu bereiten, und find die Ursachen alles Bofen und alles Unheils auf ber Erbe. Die 7 Planeten haben ihre Stationen, wohin sie sich jedesmal begeben, wenn sie ihren Lauf an dem Himmel vollendet haben. Diefe nun, gleich ber Erbe und einer zweiten Welt, welche ihr gunächst gegen Norden liegt, ruhen auf Ambojen, Die von Hibil Siva auf den Bauch des Ur gelegt sind.

Die Himmel benken sich die Mandäer als gebildet aus dem reinsten, klarsten Basser, welches aber zugleich so fest ist, daß fein Diamant es burchschneiden kann. Auf diesem Basser schieften die Planeten und andere Sterne umber, welche, als durchgängig böse Dämonen, an sich sinster sind, aber durch leuchtende Brillantkreuze, getragen von Engeln, erhellt werden. Die Klarheit der Firmamente macht, daß wir durch alle diese 7 hinsdurchsehen bis zu dem Polarstern, um welchen, als um die Centralsonne, alle übrigen Sterne sich drehen. Er sieht an der Himmelskuppel vor dem Thore des Abathur, mit seinem Brillantkreuze, und er ist daher die Dible der Mandäer, d. h. der Ort, wohin sie sich bei ihren Gebeten wenden.

Die Erbe benken sie sich als eine runde Scheibe, welche nach dem Süden zu mehr geneigt ist. Sie wird von drei Seiten von einem großen Meere umgeben; im Norden aber ist ein hoher Berg, aus lauter Türkisen bestehend, dessen Widerschein bewirkt, daß der Himmel uns blau erscheint. Unmittelbar an diesen Berg schließt sich eine andere Welt an, in welcher die Aegypter, die mit Pharao, einem Könige und Hohepriester der Mandäer, in dem rothen Meere nicht umkamen, sondern gerettet wurden, ein langes, seliges Leben sühren und sich vermehren. Beide Welten umgibt das Meer der Grenze, schre sich welches Norberg fälschlich "das rothe Meer" übersetzt hat, und dicht hinter diesem sind die 7 Stationen der Planeten.

Der Mensch besteht aus 3 Theilen, dem Körper, σμα, σε thierischen Seele, κηλη, und der himmlischen Seele, dem Geiste, κιμάν, oder σωμα, ψυχή und νούς. Die Rucha, ψυχή, ist es, welche ihn zu allem Bösen verleitet; und denselben Namen geben sie auch (s. o.) der Mutter des Ur, und sagen von ihr, daß noch immer alle Zaubereien und bösen Lüste von ihr erzeugt werden. Nur Sin Gutes legen sie ihr bei, indem sie — gleich der Juno Lucina — den Frauen bei dem Gebären Beistand leisten soll.

Obgleich die Mandäer aus dem Christenthum hervorgegangen sind, so trennten sie sich doch allmählig gänzlich von demfelben, da die Christen sich immer weiter von der wahren Lehre ihres Meisters entfernten, dem groben Bilderdienst huldigten, und bei einer äußerlichen, scheindaren Askese sich allen sinnlichen Lastern ergaben. Dies machte ihnen bei ihrer strengen, aber doch auch gemäßigten Moral das Christenthum, und mit ihm die Bibel verhaßt. Da sie nun in dem shrischen N. T. den heiligen Geist Rucha de gudscha genannt sanden, und Rucha als  $\psi v \chi \dot{\gamma}$  ihnen sür die Mutter des Teusels galt: so identificirten sie beide, machten den Messias zu ihrem Sohne, und versetzen ihn das mit als einen Zauberer und als Merfur unter die Planeten.

Unsere Erbe soll im Ganzen 480,000 Jahre bestehen, welche gleichmäßig unter die 7 Planeten vertheilt sind; aber das Menschengeschlecht auf ihr ist schon dreimal dis auf Ein Menschenpaar vertilgt worden durch Schwert, Feuer und Wasser. Bis auf Nu = Real-Encytlopädie für Theologie und Kirche. IX.

322 Mendäer

Noah waren 466,000 Jahre vergangen; 6000 Jahre nach ihm, als die Sonne, welche auch קרוש ארוני איל איל genannt wird, an das Regiment kam, auf deren Befehl Jerufalem — von ihnen ארר אר "Ilr vollendete (es)" genannt — erbaut wurde, stand ihr erster Prophet, Abrahim אברחים auf, ihr zweiter war מישא Mofes, nach welchem Schlimun bar Davith fam, bem die Damonen bienftbar waren. Als ben britten falichen Bropheten nennen sie ישו משיהא, bessen Wandeln auf dem Meere und bessen Berflärung fie als Zauberfünfte, erlernt von ber Rucha de qudscha, barftellen, ber fich felbst Bott und ben Sohn Gottes nannte, aber von Anusch (vielleicht fo genannt mit Rudficht auf bas MUN 72 bes fprifchen R. T.) als ein Betruger erklart und von ben Juden getödtet murde. Anusch selbst ließ sich von Johannes dem Täufer, bem einzigen wahren Bropheten, taufen, und ihm ichreiben fie bie wunderbaren Beilungen und Die Erwedungen ber Tobten gu. Der lette faliche Prophet war Muhammed, von ihnen Achmat genannt, nach welchem keiner gekommen ist ober kommen wird. Nach 4-5000 Jahren wird die gange Menschheit wieder durch einen gewaltigen Sturm vernichtet, Die Erbe aber nochmals burch ein neues Menichenpaar aus ber Dberwelt bevölkert, beffen Nachkommen 50,000 Jahre in Frömmigkeit und Tugend auf derfelben bleiben werben. Dann wird Ur, auch Leviathan genannt, unfere Erbe fammt allen mittlern Welten verichlingen, hierauf zerplaten und mit allen Welten ber Finfternift und beren Beiftern vergeben, fo daß das Weltall nur Eine Lichtwelt febn wird.

Ihre Priester zerfallen in verschiedene Grade. Der niedrigste ift ber eines Schganda, welcher eine Mittelftufe zwischen bem Briefter- und Laienstande bilbet. Ein folder ift eigentlich nur Diener oder Behülfe, Siaxovog, eines Briefters, und ein Anabe kann, sobald er schulfähig ift, dazu gelangen. Durch einfaches Sandeauflegen und Nachsprechen einer kurzen Formel bei der Taufe wird er dazu eingeweiht. Biele bleiben auf biefer Stufe fteben; wollen fie aber höher fteigen, mas nicht vor ihrem fünfzehnten Lebensjahre geschehen kann, fo muffen fie ihre Gebräuche und Religionsbucher fleifig studiren, und fonnen erst nach 7 machend und betend bei und mit einem Priefter guge= brachten Tagen und Nächten und nach 60 folgenden strengen Brüfungstagen zu der Würde eines Tarmida הלמידא (ohne Zweifel für הלמידא "Schüler") gelangen, zu welcher fie von 7 Brieftern geweiht werben. Dies ift ber eigentliche Brieftergrad, welder fie zu allen geistlichen Berrichtungen befähigt. Ein im Wiffen und Wandel ausgezeichneter Tarmida kann dann die Burbe eines giffen beanspruchen, welches mahr= fceinlich eigentlich fo viel ale בְּנֶבֶר בְּנֶבֶר הַנְבֶר הַנְבָר ,בּוְבֶר alfo "thesaurarius" ift, hier aber Einen bezeichnet, ber "ben Schatz, bas große Buch" inne hat. Dies ift bas Amt eines Oberpriesters, Bifchofs, wozu nur eine furze Prüfung und Weihe von Seiten eines andern Gansibra nöthig ift. Seine Funktion besteht gesetzlich nur in der Weihe anderer Ganfibri und in dem Borfitz bei ben Trauungen, die jedoch auch von Tarmidi's allein vollzogen werden können. Wenn ein Mädchen, welches nicht mehr Jungfrau ift, eine gefchiedene Frau, oder eine Wittwe, fich trauen laffen will: fo übernimmt dies kein Gan= fibra, und ein Tarmida, ber eine folche Trauung vollzieht, ist von diesem Angenblick an begradirt. Er darf fortan feine andere geiftliche Handlung verrichten, bleibt nur für solche Trauungen bestimmt, und wird nun pond "ein Abgeschnittener" genannt. — Die höchste geistliche Burbe endlich, ahnlich ber eines Patriarchen ober Babstes, ift bie bes ריש עבוא, "Oberhaupt des Volkes", welcher zugleich als ihr weltliches Oberhaupt angeseben wird. Ihre Fürsten - wenn sie beren hatten - mußten zugleich ihre höchsten Briefter fenn, wie fie dies von Pharao behaupten. Jest haben fie feinen. - Gie laffen auch Frauen zu geistlichen Bürden zu. Diese muffen als Schgandi Jungfrauen febn; fo wie sie aber zu der Würde eines Tarmida gelangen wollen, muffen fie sich verheira= then, und zwar mit einem Tarmida ober höhern Geiftlichen. Go kann eine solche bis Bu der Burde eines Resch amma (einer Reschat amma) tommen, wenn ihr Mann ichon Dieselbe befleibet, ober mit ihr zugleich beforbert wirt; benn nie barf ber Mann eine geringere Stellung als feine Frau einnehmen.

Mendäer 323

Die Kleidung der Priefter bei ihren geistlichen Berrichtungen ist ganz weiß, höchst einsach, und besteht aus weißleinenen groben Beinkleidern und einem Hemde darüber von gleichem Stoffe, welches mit einem weißen Gürtel zugebunden wird. Bon beiden Schultern hängt eine etwa handbreite weiße Stola vorn bis an die Füße herunter, und um den Kopf haben sie ein langes weißes Tuch als Turban gewunden, von welchem an der Iinken Seite nach vorn etwa eine Elle lang herunterhängt. Am rechten Oberarm tragen sie die NIP "Krone", die sie erst während des Gottesdienstes aussehen. Diese besteht ans einem zusammengelegten 2 Finger breiten Stück weißer Leinwand, welches an 3 Seiten zusammengenäht ist und unter den Turban geschoben wird. Am kleinen Finger der rechten Hand tragen die Tarmidi einen vergoldeten, die Oberpriester einen goldenen Siegelring mit der Inschrift: NIP III wer Name des Javar Siva", und in der linken Hand einen langen Olivenstab. Uebrigens müssen sie allen gottesdienstlichen Handlungen barsuß erscheinen.

Ihre Kirchen, nur für die Priester und deren Gehülsen bestimmt, da die Laien in dem Borhofe bleiben müssen, sind so klein, daß nur ein Paar Menschen darin stehen können, gehen von Westen nach Osten, und zeichnen sich durch ein Giebeldach aus; kein Altar, keine Erhöhung, keine Berzierung ist darin, nur einige Breter an den Ecken ansgebracht, um etwas darauf stellen zu können; aber es muß fließendes Wasser zur Taufe

dabei fenn.

Sie haben bas Connenjahr zu 365 Tagen, vertheilt in 12 Monaten zu je 30 Tasgen, zu benen noch 5 Tage kommen, welche keinem biefer Monate zugezählt werden. Die Monate benennen sie gewöhnlich nach ben Bilbern bes Thierkreises, beren Zeit jedoch nicht mit ber unsrigen übereinstimmt; auch haben sie nebenbei die jüdischen Monatssnamen mit einiger Veränderung beibehalten.

Sie seiern die Sonntage, und haben außerdem noch 4 kirchliche Feste: 1) das Neusjahrssest zu Ansang des "Wassermanns", 2) am 18. Tage des "Stiers", 3) zwischen der "Jungfrau" und der "Waage" und 4) am ersten Tage des "Steinbocks". Ihr größestes Fest ist das Pantscha, das fünstägige Taussest, das dritte in der Reihe ihrer Feste, an welchem jeder Mandäer sich tausen lassen nuß; die frömmsten thun dies aber alle Sonnstage. Mit der Tause ist jederzeit zugleich das Abendmahl verbunden, bestehend in einem von dem Priester in der Kirche bereiteten Teig statt des Brodes, und Wasser statt des Weines. Nur bei der Trauung, welcher stets auch die Tause vorhergehen muß, erhalten die Laien Wein, den der Priester ebenfalls in der Kirche bereitet hat; sonst ist der Wein nur für die Priester selbst bestimmt.

Ihre Anzahl, welche noch im 17. Jahrhundert an 20,000 Familien stark gewesen sein soll, beläuft sich jetzt im Ganzen auf etwa 1500 Seelen, welche theils südlich von Bagdad am Euphrat und Tigris oder zwischen beiden Flüssen, theils in Schuschter, Dissful und wenigen andern Orten von Chusistan zerstreut leben, und Goldschmiede, Eisenarbeiter, Schiffbaner, oder Zimmerleute und Tischler sind. Daß am Libanon noch Glausbensgenossen von ihnen sehen, wie Germanus Conti behauptet hat, ist sehr unwahrscheinslich, und beruht wohl nur auf einer Berwechselung mit den Nosairiern.

Aeußerlich unterscheiben sich die Mandaer nicht von den Muhammedanern, unter denen sie leben. Eigentlich sollen sie sich ganz weiß tragen. Da diese Farbe aber die Muhammedaner sich allein vindicirt haben, so tragen sie meist braune oder braun und weiß gestreiste Kutten und auf dem Kopf ein buntes Tuch mit Strick darum. Sie sollen namentlich keine dunkeln Farben, als die Farben der Finsterniß, und nicht gefärbte Zeuge tragen, doch können sie auch dieses Gebst nicht sireng halten. Daß sie keinen besondern Widerwillen gegen die blaue Farbe haben, versicherte mir der Priester, auch tragen Viele Ringe mit Türkisen, Frauen und Mädchen dergleichen Nasenringe, und Kinder Stirnbänder mit Muscheln und Türkisen. — Vielweiberei ist ihnen nicht nur gestattet, sondern sogar gewünscht, da ihnen in ihrem "großen Buche" wiederholt eingesschäft wird, für die Fortpslanzung des Menschengeschlechts zu sorgen. Sie ist auch sehr

324 Menelans

allgemein, doch versicherte mir der Priester, er habe nie gesehen oder gehört, daß Einer slaubensgenossen mehr als 2 Frauen gehabt habe. Bergl. übrigens deutsche Zeitsschrift für christliche Wissenschaft und christliches Leben von J. Müller, A. Neander und K. J. Nitsch. Jahrg. 1854. Nr. 23. Jahrg. 1856. Nr. 42. 43. 46. 49. Petermann.

Menelaus, Bruder des Benjaminiten Simon (2 Makt. 4, 23; vgl. 3, 4., mogegen ihn Joseph. [Antt. 12. 5, 1; 15, 3. 1], deffen Bericht hier überhaupt an Schwierig= keiten leidet, fälschlich zu einem Bruder des Jason macht und angibt, er habe eigentlich Dnias geheißen), wurde von Jason, der das Hohenpriesterthum erschlichen und erkauft hatte, in Beld- und andern Beschäften an Antiochus Epiphanes geschickt, bei welchem Anlag er burch Schmeichelei fich in's Bertrauen bes Königs gu feten und bas Hohenpriefterthum fich felber zu verschaffen wußte, indem er ben Jason um 300 Silbertalente überbot. Mit der königlichen Bestallung versehen heimgekehrt, nöthigte er mit Gewalt ben Jason zur Flucht. Da er indeffen bas bem Ronige versprochene Geld nicht bezahlte, obwohl von Softratus, bem Befehlshaber ber Burg, ber bie Gintreibung ber Abgaben gu beforgen hatte, dazu aufgefordert, so wurde er mit diesem vor den König vorgeladen. Er ließ nun seinen Bruder Lysimachus als Stellvertreter im Hohenpriesterthume gurud, beftach fodann in Abwesenheit des Königs ben Statthalter Andronikus durch goldene Befage, die er aus dem Tempel Gottes entwendet hatte, mahrend er andere kostbare Gerathe deffelben nach Thrus und andern Städten verkaufte, wohl um mit dem Erlös den König felbst zu befriedigen; und da der von Jason verdrängte Hohepriester Onias folden Tem= pelraub zu rugen magte, bewog Menelaus ben Andronifus, diefen läftigen Nebenbuhler argliftig aus feinem Ajul zu Daphne bei Antiochia (vgl. Strabo 16 S. 750) herauszulocken und zu ermorden. Der mittlerweile zurückgefehrte Rönig, von den Alagen der Juden und Beiden über folden Mord eines Unschuldigen und folde Berletzung des Afplrechts augenblidlich gerührt, bestrafte ben Thäter, indem er ihn schimpflich in ber Stadt herum führen und seiner Aleider und Infignien entfleiden ließ, ihn auch von feiner hohen Stellung entsetzte\*). Der eigentliche Urheber ber Schandthat Menelaus fam ungeftraft davon. Da nun sein Bruder Lusimachus fortsuhr mit immer schamloserer Beraubung des Tempels, erhob sich endlich das Bolf gegen ihn, und er wurde in einem Aufruhr bei ber Schatkammer erschlagen. Gegen Menelaus, mit beffen Buftimmung und in beffen Intereffe eben jene Tempelräubereien geschehen waren, murbe eine Untersuchung eingeleitet, und durch drei Aeltefte der Juden die Klage perfonlich bem eben in Thrus fich aufhaltenden Könige vorgetragen. Aber, obwohl bereits so gut als unterlegen und überführt (λελέμμενος), wußte sich Menelans abermals burch Bestechung eines königlichen Gunftlings Btolemaus zu retten, fo tag er freigelaffen und fogar feine Anklager als faliche Zeugen (vgl. De ut. 19, 16 ff.) hingerichtet wurden, worüber felbst einige Thrier ihre Entruftung baburch an ben Tag legten, bag fie bie unichulbig Gemorbeten prächtig bestatten ließen. So murbe die Habsucht ber Gewalthaber das Mittel, daß sich der Usurpator, der je länger, je mehr als grausamer Thrann gegen seine Mitburger wüthete, in seiner Burbe behaupten fonnte. Zwar machte Jason noch einen Bersuch, Die verlorene Würde wieder zu gewinnen, und überrumpelte Jerufalem (170 v. Chr.), aber Menelaus behauptete sich in der Burg, und jener mußte bei Annäherung des Königs wieder flüchten. Antiochus, die Empörung wider ben von ihm eingesetzten Sohenpriefter als Auflehnung wider feine königliche Oberhoheit beutend, wüthete nun ichonungslos morbend und plündernd in der heiligen Stadt, wobei ihm Menelans behülflich war,

<sup>\*)</sup> So ist wohl ber Ausbruck 2 Makt. 4, 38. "απεπόσμησεν" mit Ewalb zu verstehen gemäß ber einzigen Bebeutung bes Bortes "bes Schmuckes entkleiben," was Symbol ber Degradation sehn mag; 5, 23. sinden wir einen Andronikus — und da nichts zu seiner Einführung bemerkt ist, wird's berselbe sehn — als Commandanten auf Garizim. Die Erklärung der ed. Aldina: απέπτεινεν, die auch Busg., Syr. und die meisten Ausleger besolgen, kann ich nicht für nothwendig, noch für gehörig sprachlich begründet erachten.

Menins 325

ben Tempel zu beranden. Doch zuletzt ereilte diesen Verräther seiner Religion und seines Baterlandes, nachdem er zehn Jahre lang (vgl. 172—162 v. Chr. s. Joseph. Antt. 12, 9, 7; 20, 10, 3), die Hohenpriesterwürde geschändet hatte, die wohlverdiente Strase: als Antiochus Eupator mit Lysias gegen Judäa heranzog, suchte Menelaus, der sich während der makkadischen Freiheitskämpse außer Landes begeben zu haben scheint, den König für sich zu gewinnen, um sein Amt wieder zu erlangen, wurde aber von Lysias als die Ursache der jüdischen Empörung geschildert und auf des Königs Besehl nach dem sprischen Beröa gesührt und dort als Tempelräuber hingerichtet, indem er auf perssische Weise (vgl. Valer. Max. 9, 2. extern. 6.) von einem hohen Thurme herunter in (glühende) Asche gestürzt wurde; das Jahr zuvor scheint er noch als Unterhändler zwischen Lysias und den Juden aufgetreten zu sehn, wenn anders der Brief 2 Makk. 11, 29. 32. oder doch die in ihm enthaltenen Nachrichten nicht unrichtig sind, siehe Fritzsche im ereget. Handb. z. d. Apokr. d. A. T. IV, S. 165, 173, 188.

Ueber Menelaus vgl. 2 Makk. 4, 23—5, 23; 13, 1—8; Ewald, Gesch. IV, S. 334 ff. 366; — Theol. Realenc. Bb. I, S. 385, 389. VI. S. 452. Rüetschi.

Menius, Juftus, eigentlich Menig, war am 13. Oktober 1494, nach andern wahrscheinlicheren Angaben am 13. September 1499, von unbemittelten aber fehr recht= lichen Eltern zu Fulda geboren, die ihn, "da er bazu mit schönen Gaben von Gott gezieret gemesen," fruhzeitig zum Studiren bestimmten. Er felbst wollte fich dem Rlofter= leben widmen und hatte schon das Novigiat angetreten, als er von dem apostolischen Runtius, beffen Schreiber er mar, von bemfelben wieder entbunden mard, worauf er 1514 nach Erfurt ging. Hier gerieth er in jenen geistig so erregten Kreis, welchem Joh. Crotus, Euricius Cordus, Cob. Beffe, fpater Jo. Camerarius angehörten, murde besonders bem lettern befreundet und von ihm im Briechischen unterrichtet, mandte fich, nachdem er zum Magister promovirt mar, mit Gifer den reformatorischen Ideen und Bestrebungen zu und ging, um Luther selbst zu hören, nach Wittenberg. Bald trat er dem Reformator näher und stand mit ihm "in sunderlicher Freundschaft," welche fich auch in einem ziemlich lebhaften Briefwechsel fortsetzte. Denn nach einigen Jahren ging Menius nach Erfurt zuruck und ward 1524 Pfarrvikar in bem benachbarten Fleden Mühlberg, bald barauf erster evangelischer Pfarrer an der Thomastirche in Erfurt und als solcher in einen Streit mit bem Franziskaner Conrad Cling verwickelt, dem einzigen Prediger, welcher hier noch mit bedeutenderem Erfolg das Pabsithum vertrat. Als 1527 die erste große Kirchenvisitation vorbereitet wurde, ward Menius, ber fich unterdeffen verheirathet hatte, bem Aurfürsten Johann von Sachsen zu ihr empfohlen. Er betheiligte sich an ihr neben Melanchthon und Spalatin in Thuringen "mit Reben, Schreiben, Registermachen, Berträge, Abscheid und Urtheil stellen" besonders eifrig und wurde baber nach vollendeter Bisitation 1528 als Pfarrer und Superintendent nach Eisenach gesetzt. Er nahm, jedoch nur als Zuhörer, 1529 am Marburger Religionsgespräche Theil, hatte bann mit ben Wiebertäufern, welche in feiner Stadt und Dibces auftauchten, allerlei Rampfe, mar aber fowohl als Prediger an der Franziskanerkirche wie als Ephorus ausgezeichnet und auch schrift= stellerisch thätig "solida plus mente valens quam corpore." Auf eine "Erinnerung, was benen, so sich in den Chestand begeben, zu bedenken sen, "Wittenberg 1528, folgte 1529 bie der Kurfürstin Sibylle gewidmete, neuerlichst von Benkel wieder herausgegebene "Oeconomia Christiana, b. i. von driftlicher Saushaltung" mit Luthers Borrede, und 1532 die Enarratio in Samuelis librum priorem. Besonders merkwürdig aber erscheint seine fehr felten gewordene Bearbeitung bes kleinen lutherischen Katechismus, welcher ihm, namentlich vom zweiten Hauptstück an, nicht einfach genug gefaßt war und ben er daher zu verbeffern sucht, fo, daß er sich beim Sauptstück vom Abendmahl fast den Schweizern nähert\*); eine Bearbeitung, mit welcher ihn Luther gewähren ließ, und

<sup>\*) &</sup>quot;Das macht, baß ber Gläubige nicht allein schlecht leiblich isset und trinket, sondern

328 Menten

viren. Das bestritt ihm Amsborf auf und nach bem Colloquium; die Gegner, zu benen fich mit besonderer Beftigkeit Undr. Boach von Erfurt gesellte, maren mit bem Ergebnif beffelben noch nicht zufrieden und behaupteten, Menius habe unbedingt widerrufen müffen. Das bestritt er und so entstanden neue fehr verwickelte Bändel, in benen die Zeloten theils untereinander, theils mit ihm zusammengeriethen und wo Amsborf namentlich, die Nothwendigkeit ber auten Werke auch in foro legis befämpfend, fich fpater ju ber Behauptung fortreißen ließ, fie feben gur Seligkeit ichablich. Menius fchrieb 1557 zuvörderst eine "Berantwortung auf Matth. Flacii giftige und unwahrhaftige Berleumdung," worauf diefer "die alte und neue Lehre J. Menii Jedermann zur Warnung und jett zu einem Bortrab," Amsborf aber eine Schrift erscheinen ließ, "baß 3. Menius feine Bocation und Kirche heimlich verlaffen und von der reinen Lehre des Evangelii abgefallen feb." Menius replicirte in bem "Bericht ber bittern Wahrheit auf Flacii Ill. und des H. Nikl. v. Amsdorf unerfindliche Auflage," worauf jener feine "Apologia" herausgab. In biefen Streit mit Flacius spielte aber auch beiläufig ber über geiftliches Umt und allgemeines Priefterthum berein, indem Menius bem Gegner in ber "Berantwortung" vorwarf, er habe, weil nicht Beiftlicher, zu feinem frevelhaften Beginnen wider ihn "gar keinen Beruf noch Befehl, weder von Gott noch von Menschen," wogegen dieser solchen Beruf aus dem Wesen und Recht des allgemeinen drift= lichen Priefterthums nachwies - ein Streit, welcher als ber erfte zwischen lutherischen Theologen über das letztere in seinem Berhältniß zum Amt vor Kurzem von Preger in ber Erlanger Zeitschrift fur Prot. und Rirche, Neue Folge Bb. XXXIV, S. 2. ausführlicher bargeftellt ift. Menius erscheint hier, wie öfter in feinem amtlichen Leben und Wirken, als der Kirchenmann, welcher bei einer verhaltnigmäßig freieren und praktischeren Richtung eine Lehrthätigkeit, wie fie Flacius in feinen Schriften ausübte, nur bann für berechtigt halt, wenn sie von Dienern ber Rirche ausgebt, welche nach göttlicher Ordnung durch Menschen ausdrücklich dazu bestimmt sind.

Die Streitschriften nach bem Colloquium wurden aber von Menius schon nicht mehr von Gotha aus gewechselt. Als er nämlich ben Ausstrenungen seiner Gegner über jenes widersprach, klagten ihn dieselben bei Sofe an, er ftelle die Berhandlungen anders bar, als fie verlaufen feben. Der Bergog befahl ihm, fich beffen zu enthalten. Menius bat nun um Schutz wider die Gegner ober, wenn ihm berfelbe verfagt werden follte, um Entlaffung, erhielt aber feine Antwort. Sich nicht mehr für ficher haltend, ichrieb er daher an die Gothaischen Rirchen-Borsteher, legte sein Amt nieder, bat, bis auf Gingang ber Antwort dasselbe verseben zu lassen, ersuchte ben Berzog nochmals um seinen Abschied und ging gegen Ente Oktober 1556 nach bem benachbarten langenfalza. Rirchen - Vorsteher brangen in ibn, gurudgutehren und fein Amt wieder zu übernehmen. Er war dazu bereit unter Bedingungen, deren Erfüllung vom Herzog abhing. Da fie nicht zugesagt wurden, blieb er, wo er war, und nahm 1557 eine auf Melanchthons Empfehlung an ihn ergangene Dokation zur Pfarrstelle an ber Thomaskirche in Leipzig an, was dann Amsdorf zu bem Borwurf Beranlaffung gab, er fein feiner Bokation untreu geworben. Er verwaltete fein neues Amt aber nur bis zum Sommer 1558, wo er am 11. August, nachdem er mahrend seiner Krankheit wiederholt seinen Glauben mit Freubigkeit und Demuth bekannt, selig entschlief. Pfeffinger hielt ihm die Leichenpredigt, welche feinen zu Leipzig gehaltenen, 1559 zu Wittenberg erschienenen Bredigten beigegeben ift. Melanchthons Vorrede zu ihnen Corp. Ref. IX, 926 gibt eine furze Biographie und Karatteristik. Letztere auch in dem Trostbriefe an Menius Sohn Eusebius, welcher mit Melanchthons Enkelin verheirathet war. Das. IX, 589.

Bgl. Sagittarii Hist. Goth. ed. Tenzel, 176; Paullini Rer. et antiquitat. Germanicarum Syntagma, 139 sq. Motschmann, Erford. litter. Forts. III, 377; Salig, Gesch. b. A. E. II, 996 f.; III, 46 f.; Planck, Gesch. b. prot. Lehrbegr. IV, 344 f.; 512 f.; Schenkels und Heppe's Werke über den Protestantismus. E. Schwarz.

Menken, Dr. Gottfried, geb. den 29. Mai 1768, gest. den 1. Juni 1831 als

Menten 329

emeritirter Pastor primarius an St. Martini in Bremen, ist zu seiner Zeit der bedeustendste und gesegneteste Theologe und Prediger aus der Bengel-Hasenbaschlenbuschissischen Schule gewesen und dadurch selber ihr Erneuerer in der Bildung einer eigenen noch jett bestehenden Menkenschen Richtung und Schule geworden.

Sein Bater, Grothe, mar ein fraftiger und redlicher, aber nicht wohlhabender Kaufmann, weghalb fich Gottfried, ber noch fünf Geschwifter hatte, schon sehr frühe fein eigenes Brod durch Unterrichten verdienen mußte. Bon seiner edeln und gottseligen aber zarten Mutter, einer Enkelin von Dr. Fr. A. Lampe (f. d. Art.), erhielt G. Menken eine fromme Erziehung; zeitlebens hing er dafür an der nur zu früh Berftorbenen fo wie an ihrem trefflichen Bruder Tieling mit inniger Berehrung und Dankbarkeit. Er hatte von 3ugend auf einen gewaltigen, oder, wie er felbst fagte, furchtbaren Rarafter, ging im Ler= nen wie im Leben seine eigenen Wege, ward baber Autodidakt und murde für stolz verschrieen, weil er sich von jedem Gemeinen und Alltäglichen stets ferne hielt. schaftlich kaum genügend vorbereitet und namentlich nicht klassisch durchgebildet, bezog Menken als ein frommer und biblifch und firchlich rechtgläubiger Jüngling von ernsten Sitten, glühender Begeifterung, herrlichen Anlagen, aber fehr zartem Körper, im Frühjahr 1788 die damals berühmteste Hochschule Deutschlands: Jena - nur seine Bibel. feine Lexika und die Werke Jakob Böhmes, also eine muftische Richtung, mitbringend, Der fritische Unglaube, ber undogmatische Rationalismus, welcher damals, wie auf allen beutschen Universitäten, und selbst auf ben Rangeln in Jena herrschte, verletzte bas gläubige Gemüth Menkens, welcher von Bremen die — noch jetzt dort vorherrichende — hohe Berehrung vor der Bibel als dem Worte Gottes und der untrüglichen Urkunde der Offenbarung mitgebracht hatte, auf bas Tiefste, er verzweifelte an ber Theologie als Wiffenschaft. und an der Kirche als dem Reiche Gottes auf Erden, und nahm fich fest vor, wein heiliger Biot zu werden", und nur noch das Wort Gottes und gar kein Menschenwort mehr zu ftudiren, blieb taher gang aus ben Borlefungen und aus ber Rirche und ftudirte Tag und Nacht allein für fich die heilige Schrift und ihre Grundsprachen, wodurch er für immer ein Meister in der h. Schrift wurde. Bon den gewaltigsten Zweifeln cr= griffen, gelobte er unter Fasten und heißen Gebeten auf ben Anieen, sein ganges Leben unbedingt dem Dienste der Wahrheit zu weihen, wenn ihn Gott seiner und seines Wortes gewiß machen werbe - und biefem Gelübbe ift er benn zeitlebens unverrudt treu geblieben; es murbe bie Rraft und ber Segen seines ganzen Wirkens, bas uns einen Mann, einen Chriften aus Ginem Guffe zeigt. In feiner einfamen akademischen Beit hat er fehr viel über bie Bibel - Auffatse und Anslegungen - geschrieben, mas er aber nebst feinen Jugendgedichten später in Wetglar, mit zufälliger Ausnahme eines werthvollen Heftes von 150 Seiten, verbraumt hat. Im Jahr 1790 ging er, noch im= mer von Zweifeln ergriffen, nach Duisburg, wo aber bie theologischen Professoren und ber unter ben Studirenden herrschende Weift nicht viel beffer waren als in Jena; aber er fand doch dort treffliche gleichgefinnte Freunde, namentlich den — nachher als Baftor in Bremen verstorbenen -- Achelis, neinen wahrhaftigen Fraeliten, in dem kein Falsch war, ein auserwähltes Rüstzeng, eine Seele voll Glauben, voll Liebe, voll Demuth," welchen er "unaussprechlich" lieb hatte, und ben - 1857 in Duisburg als Juftigrath verftorbenen - Schlechtenbal, mit welchen Beiden er für diese und jene Beit die unzertrennlichste und glühendste Freundschaft schloß. Bon noch größerer Entscheidung für ihn mar (vielleicht erft 1791) sein Gintritt als Tischgenosse in bas haus bes Rektors Fr. A. Safenkamp (f. d. Art.), von welchem er in Erwartung feines naben Todes 1795 bezeugt hat: "die Welt weiß nicht, was biefer Mann ihr werth ift; fie follte heulen und wehtlagen über ben Tod folder Menschen." Bei ihm und seiner ihm durchaus würdigen geiftig und geiftlich sehr bedeutenden Gattin, einer geb. Kriege, lernte Menken ein von Gottes Wort getragenes driftliches Leben kennen und ichaten, und ward zugleich durch ihn mit dem driftlichen Leben am Niederrhein, im Clevischen und Bergischen, namentlich mit Dr. Rollenbusch, sowie auch 1791 mit Bengels Schrif=

330 Menfen

ten bekannt. So fand der empfängliche, nach Gerechtigkeit hungernde und dürstende Jüngling in Duisdurg und in dessen Umgegend reichliche Nahrung und Befriedigung für seinen inwendigen Menschen, so daß er zeitlebens mit inniger Anhänglichkeit dieser seiner zweiten geistigen Heimath und deren lieben Seelen gedacht hat. In diese Zeit siel demnach seine gründliche und entscheidende Bekehrung von der Welt rein ab zu seinem Gott und Herrn, womit natürlicher Weise auch eine tiese Selbsterkenntniß verdunden war. Er begann nun mit Gottes Gnade an sich selbst und an Erkenntniß und Ablegung seiner Fehler zu arbeiten, da er sonst ohne alle Liebe, ohne alle Selbsterniedrisgung, ohne alle Wahrheit und Salbung so zusuhr, nichts wissend von dem hohen Gesetze: "ihr sollt euch unter einander die Füße waschen." Doch klagte er noch 1800 seinem Freunde: "Ach! es sind nur die Gipfel der Berge, es sind nur einzelne Punkte und Stellen meines Wesens, die von dem himmlischen Lichte erleuchtet, von dem göttlichen Geiste geheisligt sind, das Ganze liegt noch unter Nebel der Erde und Nacht und Dunkel der Sünde."

Als er 1791 vor ber Duisburger Klasse sein Examen bestanden hatte, machte das Schlufwort bes Brafes berfelben, Baftor Bed in Duisburg: "Faxit Deus, Pater D. N. J. Chr., ut praemiis coelestibus excitatus, in hac sacrosancta tam gravium rerum tractatione non remisse, non leniter, non timide, non negligenter, non dissimulanter, sed sincere et constanter, sanctaque sollicitudine, Deum solum spectans, quod in suo officio suoque munere positum est, agat et perficiat, duceque Spiritu sancto, omnium actionum et consiliorum moderatore, laboribus non deterritus, difficultatibus non labefactatus, S<mark>atanae</mark> colluctatione non fractus, ab instituti operis cursu nunquam desistens, divini amoris salutisque animarum igne accensus semper progredi contendens, donis et privilegiis ministrorum Christi et dispensatorum mysteriorum dei fidelium gloriosissimis aliquando in coelo condecoretur!" - ben gewaltigsten Einbrud auf ihn, fo bag es wirklich ber Karafter seines ganzen späteren Amtslebens geworden ist, wie er es fich auch in seine handagende einschrieb, und öfters in seinen Briefen, noch nach 36 Jahren seinem Neffen (R. Bölfer) bei bessen Ordination, angeführt hat. Philosophisch ichlof fich Menten gleich Claudius durchaus und ausschließlich an Baco von Berulam an, wogegen er die Zeitphilosophie, die Wolf-Baumgartensche fo gut wie die antichriftische Lehre Rants, "bes verberblichften unter allen Menichen" verachtete und felbst Männer, wie Lavater, Pfenninger, Safeli, Stolz, Ewald und Jung-Stilling beschuldigte, in diefer Beziehung bem Beifte bes Zeitalters, biefem Satan geräuchert zu haben. Mit Recht fah er ber unvergänglichen emigen Wahrheit gegenüber jedes philosophische Suftem als vergänglich an: "Bon jeher hat Gine Philosophie die andern verdrängt und die meiften Lehren ber Weltweisheit fteben nur noch als Ruinen, als Zeichen ber Nichtigkeit und Dhumacht bes Menschengeschlechts zum Theil noch ba. Wir gewinnen barans weiter nichts, als bie Erkenntniß bes natürlichen Sungers menschlicher Bernunft, zugleich aber auch die Erfahrung, wie ohnmächtig fie fen, diefen hunger zu stillen. Hunger wohl finden wir, aber fein Brod, weil Chriftus allein bas Brod bes Lebens ift. Bald häuften bie Menschen Gate auf Gate, bald Steine auf Steine, um bem Simmel naber gu fommen; beghalb haben wir auch philosophische Ruinen und steinerne Ruinen, beibe als Warnungstafeln für die übermuthige Menschheit aufgestellt." Theologisch schloß fich Menten gang und ausschließlich an Bengel (und an beffen Schüler; Th. Wigenmann, Fr. A. und J. H. Hafenkamp und Dr. S. Rollenbufch) an, fo dag er 1799 an Schlechtendal schreiben konnte: "Bon allen menschlichen Schriften halte ich Bengels Inomon und Reden über die Offenbarung bei weitem für die besten; sie haben bei mir entschieden einen überwiegenden Werth vor allen andern menschlichen Buchern, ich weiß ihnen nichts an die Seite zu feten. Es waren beilige Stunden, die ich nie vergeffen werde, voll Freude des ewigen Lebens, als ich in Frankfurt das erste Mal die Reden las." Und noch am Ende feines Lebens (1827) wußte er feinem Reffen "außer bem nöthigsten, wichtigften und erfreulichsten" Studium ber heiligen Schrift "nur Bengels Gnomon, "in feiner Art bas vollendetefte Wert," und die übrigen frifigen Schriften,

Menten 331

besonders "beffen unvergleichliches homiletisch-ascetisches Meisterwert," sein "Ibeal," bie Reben über bie Offenbarung, Burt, Whitfins und bann noch in bantbarer Berehrung ben ehrwürdigen Beg zu empfehlen. Menten machte ichon feit 1790 wiederholt Befuche sowohl in Duffelborf bei bem (Rollenbufdianer) Banquier Fr. Hoffmann, † 1829, bem Dheim feiner nachherigen Gattin, "ber gu ben wenigen Menschen gehörte, Die unmittelbar auf ihn eingewirkt haben, bie ihm burch bie Unficht einer eben fo mahren und tiefen als formlofen und prunklofen Frommigkeit zum Segen gewesen und in ber Zeit bes Unglaubens zur Gewißheit und Beiterfeit bes Glaubens fehr behülflich geworben find" als in Barmen, wo er fich zu Dr. Kollenbufch, wie zu keines andern Lebenden Rufen fette und durch und durch fein Anhänger wurde, fo daß er felbft noch fpater beffen originelle Gedanken und Wahrheiten auf die Kangel brachte, baraus nicht das geringste Sehl machte und seine Predigten von ihm gerne beurtheilen und tadeln ließ. Ueber "ben Barmer Birkel, wenn auch nicht armer, fo boch zum Theil durftiger und aller niedriger Leute, Die fich entschloffen hatten, Gott und ber Emigkeit gu leben, sich ben erhabensten Zwed ber Bollkommenheit, bas glänzenofte Ziel ber Bestimmung vorgestedt hatten und aufsehend auf Jesum, ben Anfänger und Bollenber bes Glaubens, biefen Weg gingen in Demuth, in Glaube, Liebe und Hoffnung" ichrieb er 1795 hocherfreut an Achelis: "An Einigen mare Dir bas Siegel Gottes an ihren Stirnen und die Spuren langer Leiben und heißer Rampfe unverfennbar gemesen, an Allen hatteft Du ben Reichthum bes gemiffen Berstandes aller geoffenbarten Beheimniffe Chrifti bewundert, an Allen eine aus den Augen leuchtende Freude an der Wahrheit freudig verehrt; es ware für Dich mehr werth gewesen, als jeder geschriebene Commentar über Die Apostelaeschichte. Denn da hättest Du meinen Joh. Hasenkamp feben muffen, wie er unter biefen Ummundigen, Ginfältigen und Riedrigen in seinem Glement mar!"

Unter biefer Umgebung und unter tiefen Umftanden ward Menken trot ber auch auf ber Universität Duisburg herrschenden frivolen Reologie - Professor Dr. Berg nimmt er felber aus - bei feinem burch einen Sturg vom Bferbe fehr geschwächten Körper und heftigsten Ropfleiden, bei einer nicht großen und fcmächtigen Geftalt, aber mit einem herrlichen Ropfe und feurigen Blide - ein Schriftgelehrter zum himmelreich, ein gewaltiger Prediger, an ben fich bie Gläubigen bes Landes freudig anschloßen, beffen Bredigten unauslöschliche Gindrude gurudließen, und von welchem feine - von ihm ftets hoch begeisterte aber wegen unbeilbarer Berhältniffe und Migverständniffe sonft mit ihm nicht glücklich und seit 1822 von ihm getrennt in Reuwied († 1844) lebente -Gattin Marie Rebel aus Barmen noch 1807 schreiben konnte: "Menken steht mir sehr nahe und ich sehe feine Fehler wohl, bennoch macht er ben Gindruck bes Großen, Ungewöhnlichen auf meine Seele, Er bunkt fich gegen Gott fo klein, aber gegen fein Zeit= alter groß wie ein Gott. Er trägt die Welt in seinem Ropf. Auf Gott ruhend wie auf einem Fels, fieht er die Folge ber Sufteme wie Seifenblasen aufsteigen und gerschmelzen und die gesammten Gräfte ber Solle und ber Sohn ber ganzen Welt wurde ihn nicht bewegen, einem Göten ber Erbe zu huldigen."

In diesem Geiste trat Menken auch noch als Candidat, aber anonym als Schriftsteller auf in den heiden durchaus polemisch gehaltenen Schriften: Beitrag zur Dämosnologie oder Widerlegung der exegetischen Aufsätze des H. Prof. Grimm mit dem Motto: Non quis? non quomodo, non quid? Franks. und Leipz. 1793, und: Ueber Glück und

Sieg ber Gottlosen. Joh. 7, 24. Ebend. 1795.

Die erste theologische Schrift geißelt scharf und schonungslos die damals unter den Zunfttheologen herrschende Accommodationstheorie in Wegerklärung der Dämonen und des Teufels aus der h. Schrift, und war ein ungeheuer fühner Griff in das neologische Wespennest. Der gesehrte, aber unwürdige Prof. Borheck in Duisburg begann seine Recension (Oberdeutsche allg. Litt. Zeitg. 1793 oder 94) mit der Erklärung, "daßer noch fast nie eine Schrift mit solchem Widerwillen und so inniger Verabscheuung des — von ihm nicht errathenen — Verfassers gelesen habe," und war seige und frech

332 Menten

genug, mahrend Grimm die Autorität des Herrn und seiner Apostel und des Wortes Gottes ungestraft verläftern follte, bem Berfaffer, weil er unter Berufung auf Zimmermann Friedrich II. einen Sadducker in feinem Leben und nach Friedrichs eigenem Urtheil (nach Zimmermann) ein Bieh in feinem Tobe genannt hatte, unter Berdrehung ber Stelle einen jakobinischen Ronigsläfterer zu nennen und Die Strenge ber Wefete gegen Berfasser, Cenfor, Druder und Berbreiter ber Schandichrift aufzurufen. Auch wurde die Schrift - jedoch wohl nur privatim von Studenten - mit einem Zettel voll Schmähungen an den Pranger geschlagen, mahrend Menken mit hoher Freude er= fuhr, daß das Büchlein auch in Bremen manchem edlen Bergen (Tieling) eine Freude an der Wahrheit gemacht und Jacobi und Stollberg mit Wohlgefallen bei Rleufer gelefen hätten. Nur ungern verharrte er noch ferner in feiner Anonymität. Noch gefähr= licher, aber darum auch noch tapferer und kostlicher mar Menken's politischer Broteft gegen bas Büchlein mit bem ichon hervorrudenden gottlofen und antichriftischen Franzosen in seiner zweiten polemischen Schrift, wozu er durch die Behauptung eines frommen aber kurzsichtigen Bietisten in Frankfurt veranlagt worden war, daß das Glud und ber Sieg ber Frangofen ein Beweis ihrer Gottgefälligkeit fen. fah dagegen mit wahrhaft prophetischem Beifte darin nur eine weise Beranftaltung Gottes zu ihrem Berderben und zu unferem Beile, indem er ichon bamals die weitere Entwicklung ber Revolution und Rebellion gegen Gott, Ordnung und Wahrheit, aber auch ihren endlichen Sturg weiffagte - "wenn einmal in Deutschland mit Ernft und Demuth und anhaltend und bringend gebetet wurde." (Bur rechten Zeit ift 1848 Diefes treffende Büchlein bei Raus in Nürnberg (1849) von Karl Goebel wieder heraus= gegeben worden.)

Während biefer schriftstellerischen Thätigkeit war Menken 1793 in Uedem, unweit Cleve, Hülfscandidat bei dem alten blinden Pfarrer Schöller und dann - ungern sich trennend von feiner ländlichen Stille - 1794 Sülfsprediger geworben bei bem vortreff= lichen würdigen Rrafft, Pfarrer an der deutsch = reformirten Gemeinde in Frankfurt am Main, welcher ihn väterlich lieb gewann und als einen Menschen, ber gleich ihm "nicht von der Welt mar," achtete. Um 14. August 1794 erlebte Menken in Sanau "den Ehrentag seines Lebens, seine Ordination": "hatte man mir ba vor bem Altar Die Krone eines Fürsten auf mein Saupt gesetzt, ich hätte mich nicht so geehrt, so tief gebemüthigt gefühlt, als nun, da man mich zum Diener und Knecht des herrn ber herr= lichkeit weihte - ba ich vor Gott, vor Jesu Chrifto, vor den heiligen Engeln meiner driftlichen Gemeinde meinen Glauben bezeugen und Treue geloben mußte." Zeitlebens behielt er diese tiefe und heilige Schen vor der Größe und Berantwortlichkeit des Berufes eines Predigers des Evangelii von Jesu Christo dem Sohne Gottes, und noch in seinem Alter wußte er einen erweckten Jüngling B. nur mit beiligem, ja fast broben= bem Erufte von der Wahl biefes Berufes "durch Borftellung feiner harten, furchtbaren Seite faft nur zurudzuschreden, als ob er um alle Gugigfeit und Seligfeit biefer Sache nichts mufte." Sollte aber ber Berr die Gegenfrage an ben Jungling richten: "haft bu mich lieber benn mich biefe haben, und er ihm antworten durfen: Berr, bu weißt alle Dinge, bu weißt, daß ich bich lieb habe, dann, o dann wollte ich gerne mich schämen, ihn zurückgehalten zu haben, wollte ihn mit frohlockender Freude und aller Liebe meiner Seele umarmen und ihm sagen und ihn bitten: Sen mein Bruder, wie ich ber beinige bin, ich will mit dir leiden und mich mit dir freuen, und meinen letten Biffen mit bir theilen!"

Nachdem Menken selber in Franksurt unter schwerem Arbeiten im Predigen und Katechesiren lebensgefährliche Leiden durchgemacht, und sich dabei freudig mit seinem Wahlspruche: sursum corda auf den Tod vorbereitet hatte, nachdem er 1795 seinen un= aussprechlich verehrten Pfarrer Krafft nach gottseligen Gesprächen während des Aufste= hens zum Gebete nach Tische hatte todt in seine Arme sinken sehen, und nachdem er in der dortigen gleich gültigen Kaufmannswelt und an der unempfänglichen Jugend die

Menfen 333

ersten homiletischen und katechetischen Studien burchgemacht hatte, kam er (1796 bis 1802) als Pfarrer an bie beutsch-reformirte Gemeinde in Wetglar, wo er einen feinen förperlichen Rräften und seiner auf das Bibelftudium gerichteten geistigen Reigung durchaus angemeffenen äußerlich leichteren und ftillen, aber boch arbeitreichen Beruf hatte, welcher burch ben häufigen Besuch seiner Predigten Seitens ber vornehmen Franen ber bortigen Reichskammergerichtsbeamten oder erwedten Chriften geringen Standes nicht ohne Anregung blieb. Umgang suchte und pflegte er nicht; "in vornehmen Besellschaften begegnete man ihm mit Achtung, und er trat mit großer Borsicht auf, sprach wenig und wollte auch gar nicht bas Ansehen haben, als misse er von allem mitzuspreden; wenn er aber fprad, fo fagte er bescheiben und wohlanftanbig frei, mas er gu fagen hatte, und bas war immer mahr, gerecht und gut. Bu seiner Freundschaft taugte tein Mensch, ber ben herrn Jesum nicht lieb hat; einen handwerker, ber an Jesum Chriftum glaubt, zog er jedem Ungläubigen vor." Bur eigentlichen praftischen Geelforge fehlte ihm Zeitlebens nahe Gelegenheit, Sinn und Trieb; er war nur, aber auch gang ein hinreifender und gründlicher Prediger, ein begeisternder Ratechet, und, gerade auf Grund biefes feines amtlichen Wirkens, ein erbaulicher Schriftsteller gum himmelreiche, welcher aus feinem Schate Altes (besonders nach Bengel und Kollenbusch) und Neues (aus ber eigenen Tiefe feines originalen Beiftes und gotterfüllten Sinnes) lehrte. In Wetslar ward er auch seinem Grundsatze, ein Idiot zu sein, untreu und machte fich baber einerseits mit ben Meistern ber beutschen Literatur wie andererseits mit ben trefflichen afcetischen Schriften eines Tauler, Kempen, Luther, Arnd, Spener und Anton bekannt, wie er auch namentlich Melanchthon sehr hoch schätzte. Menken lebte in der Bibel und predigte aus der Bibel und nach der Bibel, nach dem großen Zusammenhange des Alten und Reuen Testamentes - bie Festpredigten ausgenommen - fast nur homiletisch. "Wenn er nur in die Bibel hineinblickte, so ward ihm Alles lebendig und Quelle reicher Erkenntniß; was Andern todt schien, wo sie nichts sahen, da sah und offenbarte er Bunder ber Beiligkeit Gottes." Demnach zeugten auch alle seine Predigten bavon, daß er sich mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre genährt hatte und Andere damit zu nähren suchte, wogegen er dem von ihm verachteten und gehaften herrschen= den Beiste der Zeit durch Bortrag der Schriftlehren und Schriftbegriffe mit allen Kräften entgegenarbeitete. Er haßte und vermied so viel als möglich jedes Sineinlegen und jedes bloke Unknüpfen an den Text, weghalb er auch meistens über lange, fortlaufende und geschichtliche Texte gepredigt hat. "Ich halte dafür, schrieb er 1799, dem Satan fen ein Sauptftreid, gegen bas Reich Gottes auf Erben gelungen, als es ihm gelang, die alte biblifch-analytische (homiletische) Methode zu verdrängen und die syn= thetische einzuführen. Da, als man anfing, bas Wort Gottes als ein Spruchkaftlein gu gebrauchen, ben Text nichts als ein Motto fenn ließ, und anftatt bem Bolte ein Wort Gottes auszulegen, über ein allgemeines, armes in den Luften schwebendes Thema rebete, da war's um allen Ruten der Predigten gethan."

"In Bremen — wohin er 1802 zuerst als Pastor an St. Pauli berusen wurde — hatte er (1819) mit dem jugendlich feurigen Mallet und dem gediegenen Müller die meisten Zuhörer; Mallet sagte von ihm: "Menken seh ohne allen Zweisel der vorzüglichste Prediger in ganz Deutschland." "Nie hörte man die Größe des Erlösungswerkes so schildern, und die Liebe zum Herrn so innig aussprechen, wie von ihm. Und wie betete er! Der Eindruck seiner Predigten war — obschon sie immer nur Lehre ohne alle Anwendung enthielten — oft so hinreißend sür das Gesühl und so groß, daß der Berstand darüber die — sonst so genaue und gründliche — Aussegung des Tertes verzaß. Während er sein inneres Leid Niemand als Gott allein klagte und der größte Druck seine Fröhlichkeit nicht hemmte, sprach er in seinen Predigten, in denen sein höchst interessantes Angesicht noch mehr als sonst von innerer Seligkeit strahlte "oft die Stimmung seines Innern aus, und er war nie heiterer — wenn auch körperlich surchtbar angegriffen — als wenn er gepredigt hatte." Durch seinen katechetischen — grunds

334 Menten

sätlich nicht sokratischen — sehr klaren und sorgkältigen Unterricht zog er viele Kinder zum Herrn, die mit der innigken Liebe an ihm hiengen und ihr Leben für ihn lassen konnten. So hat er unbeschreiblich viel Gutes gewirft und in Bremen allgemein die größte Achtung genossen, was wohl viel auch daher kam, daß sein Christensthum so frei und von aller Kopfhängerei entsernt war. Im gewöhnlichen Umgange war er sehr heiter und nie fühlte man sich bei ihm genirt und gedrückt; er theilte die Freude und das Leid der Seinigen, besonders seiner bei ihm wohnenden und mit großer Liebe und Chrerbietung an ihm hangenden Schwestern, und theilte ihnen seine Freuden mit. Mit kindlichem Sinne genoß er jede Gabe Gottes, und seine Unterhaltung erstreckte sich mehr über alles Andere als über christliche Wahrheiten;" sie waren ihm daßür zu heilig und zu wichtig. "Wenn es aber darauf ankam, auch im Privatleben die Ehre Gottes zu vertheidigen und seinen Namen zu verherrsichen, dann schonte er auch seinen besten Freund nicht."

"Menten hatte in seiner Jugendzeit selber auf ber Seite ber Myftiker gestanden; als er aber nun die gange Bibel verstehen und bas gefchichtliche Chriftenthum und ben geschichtlichen Christus hatte begreifen lernen, da verwarf er die todte und eis= talte Muftit, die dem Bergen voll Licbe ein Gräuel fen und ein Ringen und Streben nach fogenannter höherer Beisheit, ohne Leben und ohne Liebe, ohne Freud und Leid, ohne alle Theilnahme, ein Bild ohne Sache, ein Körper ohne Beist" - wogegen er die mabre lebendige Doftif im ebelften, feinften Ginne bes Bortes, bie ben lebendigen Chriftus fennt, sucht und findet, auf das Berrlichste pries: "Sie wandelt in Mitternacht - achtzehnhundert ichwarze nächtliche Jahre bededen die Fufiftapfen bes Geliebten bennoch bleibt sie stets an ihm; wenn sie nur ihn hat, so fragt sie nichts nach Himmel und Erbe." In gleicher Weise wie ein lebendiges mar fein Chriftenthum auch ein freudiges, frisches, frobes. Das Chriftenthum war ihm Auftalt Gottes, felig zu maden, voll Gottesweisheit und Gottesfraft - aber verhüllt, munderbar verhüllt alle ihre Herrlichkeit wie Gottes und Chrifti. Es gehört ein geöffnetes Auge bazu, um an ihr Weisheit und Kraft und Herrlichkeit mahrzunehmen. Das natürliche Auge fieht ba teine Bestalt noch Schone, feine Gestalt, die ihm gefallen konnte. Rein, man erblickt keinen strahlenden Seiligenschein um das haupt ber Beiligen auf Erden: fie tragen eine Dornenfrone und auch biefe verbergen fie. Und wenn uns boch manchmal bunft, als fen etwas einem Diademe gleich an ihrer Stirne, siehe! fo find es fchimmernbe Thränen. D beilige Anechtsgestalt Chrifti und bes Chriftenthums! - Wie ferne ich bir bin, wie verehre ich bich! wie tief und gewiß fühle ich in bir Bahrheit! Die bu nicht scheinst und prangft, die du Alles fenn konntest und nichts bift! - keinen Namen auf Erben willft, aber frohlodeft, bag bein Rame im Simmel angeschrieben ift; allem Lobe entweicheft und wartest auf beine Erhöhung von Gott." Bei biefem feinem freudigen Chriftenthume bulbete Menken gar nicht, daß ber gläubige Chrift, fo hober Snade gewürdigt und jo herrlicher Berheißungen theilhaftig, auch in diefer Belt unglücklich fenn ober fich fühlen könne; aber er verbat fich eben tarum auch jedes ängst= liche, gesetzliche, pietistische oder herrnhutisch-fentimental spielende Christenthum, und tabelte es barum auch im Blide auf bas große und ganze Evangelium, daß man mit einer geiftigen Indiscretion, Die von einem Mangel geiftlicher Erfahrung und Erkenntniß zeuge, die Lehre von der Berföhnung aus dem Ganzen der Schrift herausgehoben und von ihr - nicht einmal schriftmäßig - gewissermaßen immer und allein gerebet habe, daß man Gnade und Gabe getrennt habe und Bergebung ber Gunde um Chrifti willen, aber nicht Befreiung von ber Gunde durch ben lebendig machenden Beift Chrifti predige. Und bas Schlimmfte babei ift, bag die Menschen hier und ba wohl orthodor fenn, aber nicht frei werben wollen durch die Wahrheit." Darum ermahnte er (1826) seinen Neffen "zu einer Berkundigung bes Wortes Gottes, die nicht nur rein und frei fen von der Seuche unferer Zeit, bem profanen belirirenden Irrationalismus, sondern auch von ben anstedenden Krankheiten ber frommen und frommelnden Welt,

Menken 335

por hobler, bumpfer und enger Bietifterei und Methodifterei und unerleuchteter Betehrungssucht und afthetischer Tändelei." Menken hielt fich in feinem gangen Wirken ausfolieflich an die biblifden Grundbegriffe von bem Ronigreiche Jeju Chrifti ober an Die Reichs = und Rechtsbegriffe ber Schrift von dem ganzen Sohenpriesterthume Christi und von ber Körperlichkeit ber andern Belt, sowie an bas Borbild ber apoftolijchen Zeit — für bie Rirche als Verwirklichung ober Darstellung bes Reiches Gottes auf Erben, für die firchliche Lehre als folche, für firchliche Ordnungen und Sitten, sowie auch für firchliche Organisationen und driftliche Bereinsthätigkeit hatte er feinen ober wenig Sinn, ja er läugnete 1805, baf noch eine Rirche fen. Es feh lächerlich, bavon zu reben, und darum fomme es ihm allein barauf an, ob die Chriften, Die Bibelverehrer feine Schriften für driftlich, für ichriftmäßig erkennen oder nicht, nicht aber auf ihre Conformität ober Noncorformität mit Symbolen ber Rirche. (Bgl. auch sein Sendschreiben: Etwas über Alt und Neu in Betreff der drift= lichen Wahrheit. In Sas. Zeitschr. für Wahrh. zur Gotts. 2. 1828.) gang ein Kind seiner Zeit und seiner beimischen Berhältniffe in Bremen, wo die Kirche und felbst die Gemeinde als folde gar nicht organisirt war und ift, wo dagegen aber auch der einzelne gläubige Prediger des Evangelii — freilich auch deffen Läugner (Dulon!) — Die größte Freiheit und Gelbständigkeit genoß. Darum hat auch Menken bei ber hohen und fast maglosen Berehrung, welche ihm besonders auch bie gebildeten Frauen Bremens zollten, sich niemals eine wirkliche Bartei gebildet und eingerichtet gleich einem Bropheten Gottes war er ein Feind aller Demagogie - wohl aber entstand um ihn und burch ihn ein fich immer erweiternder Rreis von fleißigen Buhörern und innigen Freunden, welche je langer je mehr nichts anderes wiffen und hören wollten und konnten als die heilige Schrift und Menkens Anslegung berfelben in feinen Prebigten ober in seinen Schriften, welche beshalb, so weit fie nicht allmählig gedruckt murben, mit bem größten Fleific und Gifer abgeschrieben murben. Und ba biefe feine Schule sich oft mehr seine scharfe, ja mitunter heftige Polemik gegen die kirchliche Lehre von ber ftellvertretenden Genugthunng, gegen ben Strafbegriff, gegen bie Erbfünde als Schuld (und nicht als Unrechtleiden), gegen die Rechtfertigung ohne Beiligung angeeig= net hatte, so ist berjenige Theil berfelben, welcher nicht feitdem sich an die andern gläubigen Brediger Bremens angeschloffen hat, fondern nun ichon feit einem Bierteljahrhundert bei Menken und seiner ausschlieflichen und übertriebenen Berehrung vgl. Hafenkamps Bakanzpredigt für Menken 1826 — stehen geblieben ift, in der Wirklichkeit bei bem neuen Aufschwunge bes driftlichen Lebens, an welchem Menken selbst so wesentlichen Antheil gehabt hat, gurückgegangen, und selbst in Unfirchlichkeit ausgeartet. Ein wesentliches Band zwischen ihnen und ber Kirche und bem an ihr verfündigten Heile bildet aber immer noch einerseits ihr beständiges Berlangen und Suchen nach driftlicher Wahrheit und Erkenntnig, wo fie auch zu finden fehn mag, und Die alte — Frenäische — mystisch-kollenbusch-menkensche Lehre von der Nothwendigkeit der Nahrung des inwendigen Menichen burch ben Genuß des Leibes und Blutes Chrifti, welcher freilich auch außer dem h. Abendmahle stattfinden fann.

"Als Menken in seine Baterstadt zurückernsen wurde, fand er, daß die Stimme der Herolde des Unglaubens für Viele seiner Mitbürger ein gar zu großes Gewicht bekommen habe, und daß, würde dem nicht entgegengewirkt, Gesahr da seu, die alte ehrwürdige "Herberge der Gemeine Christi" möchte in einen Sitz des Satans umgewandelt werden. Alsbald trat er, sich den wenigen tren gebliebenen Dienern des Herrn mit seinem kühneren Glauben zugesellend, in den Riß, und scheute die Schmach, die ihn in Bremen ansangs tras, ebenso wenig, als die, welche man in mehreren öffentlichen Zeitungen über ihn ergoß. Und der Herr legte großen Segen auf das Werk seines Glaubens! Wie hat sich seitenem Hersommen in Bremen der Glaube gemehrt und gehoben! Und so wurde er — mit seinen vorgängigen und nachselgenden Mitarbeitern— in Wahrheit "Bremens Wagen und seiter." Diesen bedeutenden und ent-

336 Menken

icheidenden Ginfluß aber übte Menken sowohl burch den gewaltigen Gindruck seiner Berfonlichkeit - obichon er fast gar nicht in die Gemeinde fam - als durch feine Prebigten, Ratechifationen und die baraus hervorgegangene Schriftstellerei. Er hatte ichon 1797 in Wetslar feine homiletifche Schriftstellerei mit ben 1798 in Nürnberg erschienenen "Chriftlichen Homilien" begonnen, denen 1802 eine "Neue Sammlung" und 1804 als Nachtrag bazu: Chriftliche Somilien über ben Bropheten Elias (Frankf.), mit geharnischten Borreben gegen bie Welt und ben Zeitgeist versehen, folgten. Er ging babei von dem Grundfate Bengels aus: "Weil aber die Menge ber Bucher, Die gur eiteln fündlichen Beluftigung bienen, fo groß ift, und mit ihrem ftrengen (ftarken) Abgang ben ungöttlichen Ginn ber meisten sogenannten Christen entbedet - - jo sollen biejeuigen, Die auf bes großen Gottes Ehre und ber ebeln Seelen Rettung feben, immer etwas Gutes auf die Bahn gu bringen bedacht fenn, bamit ber beillofe Zeug nicht ben ganzen Raum einnehmen, hingegen aber ber gefunde Gefchmad an dem feligmachenden Worte Gottes wenigstens bei Etlichen erhalten werden möge." Unter feine zweite Sammlung schrieb er (1800) vertraulich: "lebrigens glaube ich von dieser neuen Sammlung, daß fie der Belt eine Speife fenn wird, wie die Bechküchlein bes Daniel bem Drachen zu Babel - sie wird zwar nicht bavon berften, aber es wird ihr boch Grimmen bes Aergerniffes und bes Unwillens in ihrem Bauche erregen. Bielen Chriften wird sie eine noch fremde Weise und eben bamit unschmachafte Speise senn; Einige aber, die auf das Wort Gottes in einem Erbauungsbuche, auf die Erklärung und Behandlung beffelben, auf ben Reichthum an Wahrheit mehr als auf alles andere feben, werden eine wohlschmedende, ftarkende Nahrung barin finden. Möchten biejenigen, Die geubte Sinne haben in der Erkenntnif ber Wahrheit, Die geiftliche Dinge geift= lich beurtheilen, dabei spüren, daß ich, da ein Menich fich nichts nehmen kann, es werde ihm benn gegeben vom himmel, bei biefen Somilien viele hulfe aus bem Beiligthume muffe gehabt haben, und alfo tem Berrn, ber feinen Anechten hilft, banken, daß Er mir Urmen Licht und Kraft verlieben und bamit auch ihnen etwas gegeben habe." Rurg nach seiner Emeritirung gab Menken seine lette, vollendetste und beste rein homiletische Schrift: "28 Predigten" (1825) heraus, wobei er noch einmal das Predigen über einen Text als blokes Motto für einen "Hohn über die Bibel und Die Gemeinde" erklärte. In Bremen veranlagte ihn zunächst die Bitte ber von ihm meist in dem erwachsenen Alter von 16-18 Jahren - Confirmirten zur Berausgabe feiner wichtigften und vollendetesten katechetischen Schrift: Berfuch gur Unleitung gum eigenen Unterricht in ben Wahrheiten ber h. Schrift (Frankf. 1805), worin fein ganges eigentlich auch ichon in ber Damonologie enthaltenes Glaubensinftem, wenn man es fo nennen barf, jo vollständig und flar entwickelt ift, bag er es bei ber zweiten Auflage (1825) im Ganzen durchaus unverändert laffen konnte, indem er nur einen neuen Abschnitt: bas Wesentlichste aus ber Geschichte ber Anstalt Gottes zur Seligkeit und Berr= lichkeit der Menschen durch Jesus Christus bis auf die Geburt Jesu, sowie erläuternde apologetische Beilagen hinzufügte. An einer später beabsichtigten britten Auflage und Umarbeitung seiner Anleitung hat ihn der Tod gehindert. Dagegen konnte er seinen zuerft 1817 erschienenen "Leitfaden zum Unterricht für Confirmanden", dem er absichtlich als Nachhall apostolischer Berkundigung und Lehre "das Glaubensbekenntniß ber drift= lichen Kirche" zu Grunde gelegt hat, 1826 in britter Auflage (Br.) "als keiner Confeffion ausschließlich angehörend", erscheinen laffen. Er befliß fich babei "bei aller Un= abhängigkeit von bem orthodoren Syftem ber Confessionen und bei ganglicher Abhängig= feit von der h. Schrift", doch nur auch "der Schonung und Achtung des Kirchenthumlichen," weil dies damals felbst in Bremen schon wieder zu feiner berechtigten Macht gelangt war.

Unter seinen kleineren Schriften (Vorrede zur h. Schrift vor der 1822 ff. in Bremen erschienenen Bibel) — Monarchien bild, eine prophetische Auslegung von Dan. 2, zuerft 1802 f. in Ewalds Monatschrift und bann 1809 besonders — und

Menken 337

leber bie eherne Schlange 1812 - ift wohl die vollendetste und trefflichste bie Auslegung von 1. Joh. 5, 6-12: ber Meffias ift gefommen (1809 und 1829), bei beren Lefung feine Gattin 1820 aus tiefer und ichwerer Melancholie plötlich zur früheren geistigen und geiftlichen Gesundheit bleibend erwachte. Seine umfangreichste und bebeutenbste praktifch - exegetische Schrift find seine "Betrachtungen über bas Evangelium Matthäi (Rap. I. - XIV. - 1. Bb. 1809; ber zweite längst fertige Band erschien erft nach langem Bögern 1822 und ber britte Band ift leiber nicht erschienen). In genauem Zusammenhange mit seiner durchweg geschichtlichen und theokratiichen Betrachtung und Behandlung ber gangen beiligen Schrift gab er - ungeachtet er bamals zu anderer und befferer Zeit ichon "manches vielleicht herbe und icharfe Wort ber Migbilligung und Warnung gegen ben Heberflug driftlicher Erbauungsichriften gesprochen hatte" - zuerft 1821 nach gehaltenen Predigten eine Erflärung des achten Capitels des Briefes an die Hebraer und bann die (erft 1821 feche Wochen nach feinem Tode erschienenen) Homilien über das neunte, zehnte (und zwölfte) Capitel heraus, wo er feinen Freund Hafenkamp noch sterbend mit Bearbeitung ber Homilien über Die acht ersten Capitel beauftragte, woran Diefer aber ebenfalls burch feinen balbigen Tod verhindert wurde. Mit hoher, wenn auch nicht ganz unbedingter Freude begrüßte Menken bamals in feiner Borrebe von 1821 ben neuen befferen Zeitgeift: "Der Ernft ber Zeit, das Große der Weltbegebenheiten, des Baterlandes Unterjochung und Befreiung, ber Todesteim ichneller Bergänglichkeit, ben eine flache, leichtsinnige, ber Mobe fröhnende Lehre in fich felbst trug - ber edlere Sinn, das tiefere Bedürfniß, die murdigere Weise, worin achtungswürdige Männer im Fache ber Theologie, ber Philosophie, der Ascetif und Moral gearbeitet, geredet und geschrieben haben, das Alles zusammen= genommen hat einen Gefchmad hervorgebracht, vor bem der alte, unwerthe, fade Ungeschmad eines leichtfinnigen Unglaubens, der so wenig mahre Philosophie als Theologie und am Ende weder eine Moral noch Ascetif mehr hatte, nicht bestehen konnte. mußte anders werden und es ist in Bielem auch anders und in Manchem auch besser geworben." Auch fprach er fich bamals bei ber Einweihung ber Rirche ber evangelischen Bemeinde zu Begesadt fehr entschieden für die Union aus, und bagegen, daß bas bie protestantische Kirche Trennende zu immerwährender Schmach und zur ewigen Störung eines driftlich burgerlichen Gemeinwesens (in Bremen) erhalten werbe. Die in jeder Beziehung reichste und reiffte Schrift Menkens, ein mahrer Schatz von Ginficht in Die h. Schrift und von chriftlicher Erfahrung, wenn auch immer noch an Wort= und Sat= fülle leidend, find seine geiftvollen "Blide in das Leben des Apostels Paulus und ber ersten Christengemeinen" (nach Apostelg. 15 - 20. Br. 1828), beren Borrebe mohl bas Lette enthält, was Menken noch selber geschrieben und veröffentlicht hat. Es ift erfreulich zu feben, wie er bier unwillfürlich und vielleicht unbewuft eine gang andere positive Stellung zur Kirche einnimmt: "bas in ben letzteren Decennien wieder erwachte Interesse für die Kirche hat natürlicher Weise Die Erinnerung alter Fragen, Unterfuchungen, Zumuthungen, Anmaßungen, Aergerniffe und Rlagen zur Folge gehabt, Die fich nicht auflösen, ablehnen und stillen laffen, wenn man nicht auf den Grund und Unfang zurudfiehet und zurudfehrt. Go fragen jett Biele, Die einft in volliger Bleichgültigkeit gegen die Kirche und Alles, mas Kirchenlehre und Kirchenverfassung, Göttliches und Menschliches, Wahrheit und Meinung, Zwang und Freiheit in der Kirche betrifft, dahingingen: Wie es fich boch mit dem Allem ursprünglich noch zur Zeit der Apostel in der ersten Kirche verhalten habe?" - zu beren Beantwortung demnach auch Menten einen Beitrag liefern wollte. Nach Mentens Tobe und ohne Wiffen feiner Erben erschien nach seinen Handschriften und nach Nachschriften ber Frau Menken in ber Rirche eine (Lette) Sammlung driftlicher Bredigten Roln 1847, herausgegeben von dem Ralligraphen Hegel, bevorwortet von P. Köpper. Insbesondere ausgezeichnet find barin seine Predigten über die sieben Sendschreiben in ber Offenbarung.

Nachdem Menken seiner schwer leidenden Gesundheit wegen sein Amt (zulett Pastor Real-Enchtlopädie für Theologie und Kirche. IX.

338 Mennas

primarius an St. Martini) niedergelegt hatte (seine letzte Predigt von 1823 ist in Hasensamps Zeitschrift gedruckt), bereiteten ihm seine zahlreichen und wohlhabenden Versehrer eine ehrenvolle Ruhe durch Ankauf eines freundlichen Hauses und Gartens, wosser seine gewaltige Natur durch die anhaltendsten war. In seinen setzten Kahren war seine gewaltige Natur durch die anhaltendsten und schmerzlichsten körperlichen Leisden und durch andere tiese Wege immer milder, freundlicher, schonender und tragender geworden, ohne dadurch an Treue und Wahrhaftigkeit etwas zu verlieren." Ganz bessonders aber haben ihn die letzten viermonatlichen Leiden am schärssten geläutert, aber auch für seine Umgebung nans seinem Benehmen und aus seinen Aeuserungen die inswendige Herrlichseit hervorstrahlen lassen, welche die Wunder des Königs und Hohenspriesters Jesus Christus an ihm geschaffen hatten."

Leider mußte er noch in seinen letzten Tagen und Jahren den Schmerz erleben, daß der junge reformirte Theologe Wilhelm Steiger aus Schaffhausen als Mitarbeiter an der Evangelischen Kirchenzeitung in dem Aufsatze: Bersuch zur Scheidung zwischen Wahrheit und Irrthum in einer unter den Gläubigen verbreiteten Lehre vom Reiche Gottes (1830 u. 1831) zwar in guter Meinung aber mit roher Hand Menkens und seiner Schule Lehre und Schriften mit dem kalten und scharfen Messen und seiner Dogmatik zu seeinen und selbst persönlich zu entwürdigen versuchte. Iedenfalls hatte Menken, einst fast der einzige und der tapferste Vertheidiger der christlichen Wahrheit in dunkler und gefahrvoller Zeit, von einem noch unreisen Theologen oder von einer evangelischen Kirchenzeitung solches nicht verdient. Ihm gab dies aber Beranlassung, noch in dem letzten Halbjahre seines Lebens seine christlich-kirchliche Ueberzeugung klar und scharf und selbst schoff klar in Briefen an seine Freunde auszusprechen.

Alls ihm Temand drei Tage vor seinem Tode zurief: "Wer sich so wohlverhalten hat, wie Sie, der kann freilich froh dem Tode entgegengehen!" erwiederte er: "Nein, darauf könnte ich nicht ruhig aus dieser Welt gehen. Ich habe mich in den Berhältnissen mit mancherlei Menschen oft nicht wohlverhalten, sondern vielsach versundigt. Ich suche meine Gerechtigkeit nicht aus des Gesetzes Werken; ich habe mich je und je auf die Versöhnung in Christo gestützt und Frieden mit Gott gesucht und gefunden. Ich habe gelebt im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebet und sich für

mich gegeben hat; in diesem Glauben sterbe ich auch getrost."

Duellen: Menken's Leben ist noch niemals vollständig beschrieben worden: sein nächster Freund J. G. Safenkamp († 1834) hat 1832 nur schwache Hoffnung barauf gemacht und nur auf den von ihm in der Leichenrede (Gebet und Rede beim Begräbnif des 5. G. Menten, Br., 1831) beschriebenen Unfang feines Auftretens und fein Ende verwiesen. In demselben Jahre aber lieferte M. J. E. Offander in Maulbronn (zuerst in ber Tüb. Zeitschrift 1832 2. und bann befonders abgedruckt, Bremen 1832) eine treffliche Karakteristik Menkens als Schriftsteller wie eine Darlegung feines eigenthümlichen Lehrspftemes, welches zur Ergänzung bes vorstehenden, absichtlich aus fammtlichen Schriften und gahlreich mir vorliegenden handschriftlichen Briefen von und über Menten neu und felbständig entworfenen gefchichtlichen Bilbes Menkens als Menich, als Chrift und als Schriftsteller bienen muß. Ginige Predigten und Auffätze, fowie zwei Briefe und Gin Sendschreiben Menkens finden fich in hafenkamps Beitschrift für Wahrh, gur Gottfeligkeit Br. 1826-1836, wo auch Die Bakangpredigt für Menken von Sasenkamp von Wichtigkeit ift. Seine noch vorhandenen trefflichen fünf Lieder und Oden stehen in dem Anhange zu den - von Kanne einzeln heraus= gegebenen, aber von Menkens Gattin gesammelten - "Auserlesenen Liebern" von verschiedenen Berfaffern, welcher 1838 der erften und hauptsammlung von 1818 (Erl. bei Hender) gefolgt ift. Auch ift von berfelben verfaßt und von bem Unterzeichneten nur bevorwortet: Menkens Berföhnungslehre, in wortlichen Auszugen aus beffen Schriften. Bonn 1837. M. Goebel.

Mennas, f. Monophyfiten.

Menno Simons und Die Mennoniten. Die niederländischen Baptiften, wohl zu unterscheiden von den aufrührerischen Wiedertäufern, (f. den Art. Anabaptisten) werden Mennoniten genannt nach Menno Simons, ber, ohne dag man ihn ben geiftlichen Bater ihrer Kirchengemeinschaft nennen könnte, doch auf die Gründung, Läuterung und Ginrichtung ihrer verschiedenen Gemeinden ben größten Ginfluß ausgeübt hat. -Bas nun Menno's Lebensgeschichte betrifft, fo finden wir in derfelben noch viel Ungewiffes, beffen Erforschung felbst den neuesten, wiederholten und genauesten Untersuchungen noch keineswegs gelungen ift. Schon die Angaben über das eigentliche Jahr seiner Geburt find fo wenig übereinstimment, bag, mahrent feine Glaubensgenoffen in Riederland bas Jahr 1496 angeben, Max Göbel, in feiner Gesch. bes driftl. Lebens in ber Rhein. Weftph. evang. Kirche, I. S. 191 fich für bas Jahr 1505 entschieden hat. Um ficherften scheint es jedoch zu sehn, den Anfang seines Lebens wenigstens nicht später als 1498 ju feten. Das Lebenslicht erblickte er ju Bitmarfum, einem Dorfe in Friesland, zwei Stunden von Franeker, wo man noch heute fein Geburtshaus zeigt. Bon feiner Erziehung ift und ebenfo wenig bekannt, als von feinen Familienverhaltniffen: nur fo viel wiffen wir, daß er wenigstens einen Bruder befaß, und nach ber Riederlegung feines Briefteramtes heirathete und verschiedene Rinder zeugte. Wahrscheinlich im Jahre 1524 wurde er Pastor ober Kaplan auf bem Dörschen Pingjum, wo er indessen seit nicht beffer als viele andere Beiftlichen, icheint zugebracht zu haben. Er felbft bekannte wenigstens fpater, er habe bamals "aus Furcht, bag er verführt werben möchte," nie in der heiligen Schrift gelesen und zwei Jahre lang fen er ein unwissender Prediger geblieben. Doch ichon in biefer Beriode ftiegen Zweifel an ber Transsubstantiation bei ihm auf, die er zuerst als Frucht einer Eingebung bes Teufels bestritt, die ihn aber auch bald zu einer vorläufigen Untersuchung ber Bibel und ber Schriften Luthers veranlaßten. Nun wurde er allmälig als Prediger befannt und berühmt, wenngleich von Bielen oft überschätzt und von seiner Liebe zur Welt noch durchaus nicht geheilt. Erft im Jahre 1531, als die wilden Bewegungen der Wiedertäufer auch in den Niederlanden fich erhoben, als er in dem benachbarten Leeuwarden Zeuge davon mar, wie "ber gottesfürchtige, fromme Beld Side Schneibers" enthauptet mart, weil er bie Wiebertaufe empfangen hatte, erhielt sein geiftiges Leben eine mächtige Erschütterung. Fortgesette Untersuchung ber heiligen Schrift und ber häufigere Umgang mit Wiebertäufern brachte ihn zu der Ueberzeugung, daß die Kindertaufe gänglich unhaltbar fen. Bon biefer Anficht schon gang burchdrungen, fühlte er sich naus Gewinnsucht und Ruhmbegierden getrieben, einem Rufe nach ber bedeutenderen Gemeinde feines Geburtsortes zu folgen. Hier fing er nun an, ohne noch in birefte Polemif gegen Rom zu treten, ober ber höheren Weihe bes geiftigen Lebens ichon vollkommen theilhaftig zu fenn, in der Stille aufgeklärtere Begriffe zu verbreiten, und vielleicht hätte er noch lange in diefer Weise fortgewirft, hatte nicht abermals ein außeres Ereignig ihn einen Schritt weiter geförbert. 3m Februar 1535 gelang es nämlich ben aufrührerischen Wiebertäufern, bas fogenannte alte Rloster bei Dokkum (Bloemveld) mit bewaffneter hand einzunehmen und sich feche Wochen lang barin festzuseten. Durch Jurvian Schenk, Statthalter von Friesland, wurden fie endlich zur Uebergabe gezwungen, die meisten derfelben getöbtet und fast alle Uebrigen theils mit bem Strid und Schwerdte geftraft, theils ertränkt. Schickfal traf auch Menno's Bruder, einen ber Führer und Häupter bes Aufruhrs, während zugleich Biele aus feiner eigenen Gemeinde, beren Augen er ichon aufäng= lich für die Irrthümer ber römischen Rirche geöffnet, sich in den verhängniftvollen Strudel hatten mit hineinreifen laffen. In gewiffer hinficht betrachtete er fich felbft als die Ursache ihres zeitlichen und ewigen Berderbens; ihr Blut brannte ihm auf dem Bewiffen, und Tag und Nacht rief er Gott um die nothige Weisheit und Freimuthigkeit an, sein Wort unverfälscht predigen zu können. Er verfertigte nicht nur (1535) eine fehr fcarfe Schrift gegen bie Irrthumer und Unfichten bes Johann von Lenben, sondern verließ nun felbst die Gemeinschaft mit Rom und ben priefter-

22\*

lichen Stand, um fich "in alle Roth und Armuth unter bem brudenden Kreuze Chrifti"

zu begeben.

Sept fing für ihn ein Leben von Entbehrungen und ruhelosem Umberirren an, beffen Burde er 25 Jahre hindurch, mit geringen Unterbrechungen, tragen follte. Die Ratholifen stellten ihm nach seinem Austritt aus ihrer Kirche eifrig nach, und während er fich vor ihrer Wuth verborgen halten nufte, mandten fich im Geheimen 6-8 gottesfürchtige Manner mit ber Bitte an ihn, er moge bas Predigeramt unter feinen neuen Glaubenogenoffen antreten, wozu er fich nach ichwerem Streite und anhaltendem Gebete endlich entschloft, und nun wurde er zu Gröningen nach erhaltener Wiebertaufe, von Dbbe Philipps unter Sändeauflegen, als Diener am Worte befestigt. Nach feiner eigenen Erklärung hatten Diejenigen, welchen er fich angeschlossen, eine entschiedene Abneigung gegen bie münfterischen Berirrungen und er felbst trat fogleich als fräftiger Begner fanatischer Schwarmgeifter, wie bie Batenburger und David Joriften, auf. Allmälig fing er an, unter feinen Geiftesverwandten in Achtung und Ansehen zu steigen, ba er unermübet als Reiseprediger thätig war in kleinen wohleingerich= teten Gemeinden, an deren Erbauung und Beredlung er arbeitete, sammelte er seine Glaubensgenoffen nicht nur in Friesland, fondern auch in Roln durch gang Nieber= beutschland bis nach Holftein, Medlenburg und Liefland hin. Später, mahrend er schon Die Burde eines Aeltesten ober Bischofs in Diefen Gemeinden bekleidete, - ohne daß hier von einem eigentlichen Bisthume die Rede sehn konnte — erhielt er einen folchen Unhang, daß im Jahre 1543 in gang Weft-Friesland ein Blakat gegen ihn veröffentlicht wurde, dem sein Bildnig beigefügt war und worin einem jeden 100 Gulben, dazu jedem Berbrecher vollfommener Bardon zugefichert wurde, der ihn angeben und ber Obrigkeit in die Sande liefern konne. Mehrmals aber erfuhr er in besonderer Beise, wie Gott ihn gnädig beschirmte, so daß er durch alle Widerwärtigkeiten hindurch muthig seine Strafe gog. Go fam er g. B. in bas Dorf Genigenburg, nicht weit von Schagen in ber Proving Nordholland, wo er ben Briefter, welcher gerade im Beariff mar, ben Gottesbienst abzuhalten, in ber Sprache ber Rirche mit so viel Freimuthig= keit anredete, daß bieser bald seine Irrthumer erkannte und fich mit ben Taufgesinnten vereinigte, Un einem anderen Orte trat er unerschrocken in ein Rloster, an beffen Thure bie Warnung gegen ihn und feine Lehre angeschlagen war, und bestrafte schonungs= los bie Sünden ber Monde. Gine allgemein verbreitete Erzählung, in ber es heifit, er habe in einem öffentlichen Reisewagen seine Berfolger durch eine Art reservatio mentalis ("bie herren fagen: Menno Simons feb nicht hier") zu täuschen gewußt, scheint unter die Legenden aus dieser Zeit gerechnet werden zu muffen, wenigstens findet man Dieselbe nirgends als mahre Geschichte aufgezeichnet. Dies beweist indeffen, wie Menno Simons fich wirklich ngu jeber Stunde in Peritel" glauben mußte. Rein Bunder, bag er zuweilen mit Bitterkeit gegen lutherische und reformirte Prediger auffahren konnte, ba biese verhältnißmäßig viel weniger zu ertragen hatten, als er, ja selbst hier und ba im Genuffe weltlicher Ehre ftanden, mahrend die Mennoniten als "Wiedertaufer, Winkelprediger, Berführer und Retzer in Teufels Namen gegrüßt wurden."

Im Jahre 1543 finden wir unsern Menno zu Emden, wo er den berühmten Joshannes a Lasco kennen gelernt hatte, der ihn zu der Gemeinde der Lutherischen oder Resormirten herüberzuziehen suchte, mit welchem er aber später in Streit gerieth. Un drei oder vier Tagen hielten Beide eine öffentliche Disputation über Christi Menschswerdung, die Kindertause, die Erbsünde, die Heiligung und andere wichtige Punkte. Wie gewöhnlich wollte keine der streitenden Parteien sich für besiegt erklären, obwohl sie äußerlich in Frieden sich trennten. Menno benutzte diese Beranlassung, um seine Anssichten über die Menschwerdung des Herrn und über die Tause in besonderen Streitsschriften auseinanderzusehen. Schon im solgenden Jahre (1544) aber mußte er sich nach Köln begeben, wo er die zu der zwei Jahre später ersolgten Unterdrückung der Resormirten mit großem Eiser wirkte und verschiedene Gemeinden in der dortigen Ums

gegend sammelte. Bon bort reiste er nach dem Holsteinischen, hatte bann zu Lübeck eine Unterredung mit einigen David - Joriften, worauf im nachsten Jahr eine fleine Shnobe zu Emben folgte. Es scheint nämlich, bag bogmatische Streitigkeiten entstanden waren, die aber, wenigstens für den Augenblick, theilweise durch seinen Ginfluß glücklich befeitigt wurden. In Bezug auf ben Bann, ben Stein bes Anftofies für fo Biele, wurde bestimmt, "daß er nicht zum Berberben, sondern zur Befferung diene und daß man wegen ber Bermeibung ber Gebannten Riemand gegen fein Gemuth zwingen folle." Bahrend ber fünf folgenden Jahre ift er mohl meiftens an ber Nord- und Oftsee umbergezogen, bort feine Gemeinden mundlich und fchriftlich zur Ginigkeit und Reinheit in ber Lehre ermahnend. Go fah er fich im Jahre 1550 veranlagt, einen befonderen Traktat zur Bertheidigung ber Trinitätslehre aufzuseten, zur Beftreitung ber taufgefinn= ten Unitarier, die aus Italien nach ber Schweiz geflüchtet, bort und an anderen Orten Eingang gefunden hatten. Go gab er im Jahre 1552 wein gründliches Bekenntnig über bestrittene Punkte" heraus zum Gebrauche anderer Glaubensparteien und etwas früher "über die Absonderung und Bermeidung eines Gebannten." Im Winter Des Jahres 1553 auf 1554 wohnte er verborgen im Medlenburgischen gu Wismar, da Katholiken wie Protestanten gegen ihn waren. Nach Menno's eigener Berficherung wurden feine Anhänger von der Kangel herab dargestellt nals Münfterische, bie, wenn fie konnten, Lander und Stadte einnehmen murben, bas Schwerdt führen, ftehlen, viele Frauen haben, Frauen und Guter gemeinsam gebrauchen, ber Obrigkeit nicht gehorden wollen, ihre Rinder nach Leib und Seele ermorden," u. f. w. Defto größeres Lob gebührt ihm baber, daß er durch fo vielen Widerstand fich nicht entmuthigen ließ, sondern vielmehr seine Grundfätze in immer weiteren Kreisen auszubreiten unabläffig bemüht mar. Zwar predigte er in diesem Zeitraume seines Lebens nicht in einer festen Gemeinde, sondern, wie er felbst fagt: "da wird auch Niemand in allen biefen "vofterichen" (an ber Ofifee gelegenen) Städten getauft, als von mir allein." Dhne Zweifel machte er zu diefem Zwede viele Befuchereifen und fchrieb vielleicht für eine folde Gelegenheit feine liebliche Ermahnung, wie ein Chrift gefchidt fenn wird, und von bem Meiben ober Abschneiben ber falschen Bruder und Schwestern.

Biel heiterer murbe Menno's Lebensabend gemefen febn, wenn er an ben gemäßig= teren Ansichten in Bezug auf ben Bann, Die in dieser Schrift noch burchstrahlen, bis zum Tode festgehalten hätte. Aber allmälig offenbarten fich unter seinen Anhängern zwei verschiedene Richtungen, beren eine in diesem Bunkte ftrenger, die andere liberaler dachte. Schon im Jahre 1554 mar zu Wismar eine fleine Zusammenkunft von fieben Melteften gehalten worden, um in Betreff ber Kirchenzucht einige nothwendige Bestimmungen festzuseten. Dirk Philips zu Danzig, Leendert Bouwens zu Emben n. A. waren für die größtmöglichfte Strenge, Menno war bisher von milberer Gefinnung gewesen. Bon seinem Zufluchtsorte aus, bem Woefteveld, einem kleinen Bauerngut zwischen hamburg und Lübed, unweit bes Dorfes Dldesloo in ber Gerrichaft Fresenburg, schrieb er noch im Jahre 1556 einen Brief zur Wiederherstellung des Friebens und ber Rube, in welchem er fich gegen die heftigen Giferer erklärte. Doch schon im folgenden Jahre wurden bie Bemäßigten unter bem Namen von Schebemakers aus ber Gemeinde verbannt. Diefe vereinigten fich allmälig mit ben Franekers, auch Fußwascher genannt und ben Waterlanders zu einer größeren Abtheilung ber freisinnigeren Taufgefinnten, mahrend die strengere Bartei ben Namen Mennoniten bei= behielt. Der aufbraufende L. Bouwens gab ben ersteren ben Ramen Dredwagen. weil sie, wie er sagte, allen Unrath an- und anfnähmen (Borboritae, Hamaxarii). Go groß aber war ber Ginflug biefes Zeloten, bag er endlich felbst ben alten und ichwachen, feit einigen Jahren früppelhaften Menno zu überreben vermochte, fich mit auf feine Seite ju schaaren. Sogar wußte er ihn zu einer Reise nach Roln zu bewegen, bamit er ben bort wohnenden Brüdern die strengste Banntheorie anbesehlen sollte, und es scheint,

bag bie Furcht, felbst in ben Bann gethan zu werben, ihn veranlagt hat, fich biefer strengsten Bartei anzuschließen. Ueberdies hatte die Erfahrung ihn gelehrt, daß zu. große Nachgiebigkeit zuweilen bittere Früchte tragen könne. Er erklärt wenigstens, "es feben ihm zu seiner Zeit wohl 300 Chepaare bekannt gewesen, welche, weil sie ben Bann und die Enthaltung nicht beobachteten, mit einander in's Berberben gelaufen feben." Er gibt Rechenschaft über feine veränderte Anschauungsweise in einer Schrift, Die betitelt ift: ein gründlicher Unterricht oder Bericht von der Exfommunikation, Bann, Ausschließung ober Absonderung ber Rirche Chrifti und als bies Buch durch zwei angesehene Prediger unter den deutschen Taufgefinnten, Bulis und Lemmeken, beftig angegriffen murbe, fündigte er ihnen feierlich bie Brudericaft auf und that fie seinerseits in ben Bann. Auf Diese Weise kam Die Trennung bennoch zu Stande, Die er fo lange, wie möglich, erft burch Nachgiebigkeit und fpater burch Berleugnen früher bekannter Grundfate zu verhindern getrachtet hatte. Glaubwürdige Beugen ergahlen indeffen, bag er auf feinem Sterbebette über feine zu große Strenge eine innige Rene foll an ben Tag gelegt haben. Selbst wird ihm in feiner letzten Stunde von wohlunterrichteter Seite das Wort in den Mund gelegt: "werdet nicht Anechte ber Menschen, wie ich es gewesen bin." Jedenfalls ist es zu bedauern, baf ein Wegenstand von verhältnigmäßig so untergeordneter Bebeutung ben Lebensabend eines Mannes beunruhigt hat, von bem nicht bezweifelt werben fann, daß felbst fein Irrthum ben Karafter von Redlichkeit, Treue und Glauben getragen hat. Menno ftarb am Freitag ben 13. Januar 1561 und murbe in feinem eignen Garten auf bem Woefteveld bei Oldesloo begraben.

Der Karafter Menno Simons ist jederzeit höchst verschieden beurtheilt worden. Seine Aufrichtigkeit vor Gott und fein warmer Gifer für bas, mas er zum geiftlichen Beil seiner Brüder als unumgänglich nöthig hielt, kann in keinem Fall verdächtigt werden. An sittlichem Muthe hat es ihm, wenigstens in seinen besten Jahren, ebenso wenig gefehlt, und bei ber großen Berwirrung und bem vielfachen Streit, ber unter ben verschiedenen Parteien ber Taufgefinnten berrichte, wurde er gewiß nicht im Stande gewesen sehn, sich Jahre lang in feiner angesehenen Stellung zu behaupten, mare er nicht ein Mann von außergewöhnlicher Begabung gewesen. Andererseits ift taum zu verkennen, daß viele der übrigen Leiter seiner Bartei denn auch äußerst mittelmäßig waren und daß fein Cifer bei mancher Gelegenheit feine Begabung weit übertraf. An Gelehr= famkeit und Bildung steht er weit hinter den Reformatoren der Kirche zuruck und was in biefer Begiehung feiner Entwidelung in ber Jugend gefehlt zu haben icheint, ward nie vollkommen wieder erfett. Sein Styl läßt nicht wenig zu wünschen übrig; auch find viele feiner Schriften nur von hiftorischem Interesse für die nähere Renntnift des Streites feiner vielbewegten Tage. Weit geeigneter scheint bemnach für ihn die Stellung an ber Spite eines fleineren, als an ber eines ausgebehnten Wirfungefreises gemesen gu fenn, um fo mehr, ba er von Beschränktheit einerseits, von Schwachheit andererseits wohl nicht gang frei gewesen. Um jedoch billig zu urtheilen, darf man vor allem nicht vergeffen, daß er in einem abgelegenen Winkel Frieslands geboren und erzogen mar, ferner, wie ungunftig die beständige Muhe, ber anhaltende Streit feines Lebens auf feine eigen= thumliche Stimmung und Rarafterentwickelung muß eingewirkt haben, und endlich, wie sehr die Zeit, in welcher er auftrat, eine gang besonders ganksüchtige Zeit gewesen ift. (Einen treffenden Beweis für dies lette enthalten unter anderm seine beiden Dis= putationen mit Martinus Mifron, früherem Brediger bei der niederdeutsch ereformirten Gemeinde zu London, fpater zu Norden, bie im Jahre 1554 gehalten und von beiden Seiten veröffentlicht murben, besonders über bie Menschwerdung Chrifti.) Rann man ihn auch nicht immer von Sarte und Bitterkeit freisprechen, so muß boch feine Demuth. Bescheibenheit, Gemissenhaftigkeit und Treue, wodurch er vielen der Seinigen zum Segen wurde, um so mehr gepriesen werden. Und war auch unter ben Aposteln ber Refor= mation Berschiedenheit ber Gaben und Kräfte, so können wir boch mit voller Freimüthigkeit auf ihn, nicht weniger als auf seine Mitzengen bas Wort bes Heilandes anwenden: "Ich habe euch gesetzet, daß ihr hingehet, und Frucht bringet, und eure Frucht bleibe."

Die bleibende Frucht ber Arbeit Menno Simons war indessen kein entwickeltes bogmatisches Suftem. Im Gegentheil, auf Die Frage nach ber theologischen Richtung, bie ihm im Unterschiede von Anderen eigen war, lautet die Antwort wenig befriedigend. Er hatte allerdings, wie bies unter anderm aus feinem Streit mit A. Lasco und Mifron hervorgeht, eine mehr ober weniger eigenthümliche driftologische Borftellung. Er glaubte nämlich, bag ber gange Chriftus auch nach bem Fleische ber Logos fen, ber aus bem himmel herniedergekommen und auf Erden Mensch geworden fen. Als folder sen er wohl in, doch nicht von Maria geboren, er sen zwar Fleisch gewor= ben, ohne jedoch ihr Fleisch und Blut anzunehmen. Menno wollte außerdem Christum nicht "zerftückelt ober zertheilt," nicht in eine göttliche und menschliche Natur unterschieden haben und icheint also aus übertriebener Turcht, dag bem Berrn nicht die hochft möglichste sittliche Reinheit möchte zuerkannt werden, auf Borftellungen gekommen zu febn, wodurch wenigstens bann und wann die Realität ber menschlichen Ratur Chrifti in ein zweifelhaftes Licht gesetst ward. Aber, wie bem auch fen, er felbft erflärte, bag er folde abstrakte Begriffe nie vor ber Gemeinte behandle. Richt unwahrscheinlich ift baber bie Bermuthung Ginzelner, bag er biefe unklare Itee, bewußt ober unbewußt, von ben münsterischen Wiedertäufern angenommen. Aus einem seiner Sauptwerke, bem Fundamentbuch, herausgegeben im Jahre 1539, geht wenigstens deutlich hervor, daß er sich nicht einer instematischen Behandlung ber Religionslehre befleißigte, sondern, nach dem Beispiel ber Apostel, bei vorkommender Gelegenheit, die vornehmsten Glaubens-Wahrheiten und Pflichten in einfältiger Form seinen Nachfolgern vorhielt, fo wie and alle feine Schriften vielfache Spuren bavon tragen, bag er weit ftarfer auf prattifchem als auf theoretischem Gebiete war. Doch die hohe Bedeutung ber Wirksamkeit Menno Simons und ber von ihm gegrundeten Gemeinschaft besteht besonders in dem Pringip, deffen Träger und Bertreter er war.

Aus der Geschichte seines Lebens und Wirkens, die mit der Geschichte der Mennoniten selbst so innig verbunden ift, zeigte sich schon einigermaßen, welches bas 3beal war, das ihm und seinen Glaubensgenossen in höherer oder geringerer Rlarheit vor Augen schwebte. Während sowohl das formelle als das materielle Prinzip der Reformation von ihm nicht weniger als von anderen Brotestanten in Ehren gehalten wurde, hatte er außerdem noch ein moralisch praktisches Ziel vor Augen. Wir meinen bas Streben, bas Reich Gottes ober bie driftliche Rirche in ber Reinheit auf Erden wiederherzustellen, deren Borfdrift wir im N. I. finden und deren Bor= bild in ben Gläubigen ber apostolischen Zeit. So viel wie möglich wünschte Menno bas golbene Zeitalter bes erften Chriftenthums in's Leben gurudgurufen und eine Bemeinde zu gründen,  $\mu \dot{\eta}$  έχουσαν σπίλον  $\dot{\eta}'$  όυτίδα  $\dot{\eta}'$  τι των τοιούτων (Ephef. 5, 27). Daher die befondere ascetische Richtung der Glieder seiner Gemeinschaft; daher auch, baf fie viel weniger Streit führten über abstratte Lehrstüde spekulativen Karaktere, als über Gemeindegesetze, Lebensweise und Sitten. Daher das Streben, Die reine gläubige Gemeinde so viel wie möglich abzusondern von der ungläubigen Welt, alles Aergerniß aus ihrer Mitte wegzunehmen und die Taufe nur Erwachsenen zu ertheilen, die un= zweideutige Beweise von Glaubensbewuftsenn und geiftlichem Leben ablegten. Kindertaufe, als aus der apostolischen Schrift nicht zu beweisen, ward als durchaus un= gureichend, Die Taufe ber Bejahrten aber nicht nur als erlaubt, sondern felbst als gang unentbehrlich erflärt. Go lautet 3. B. Artifel 7 aus einem Glaubensbekenntnig ber Mennoniten: "Wir bekennen von der Taufe, daß alle buffertige Gläubige, welche burch ben Glauben, Wiedergeburt und Erneuerung bes heiligen Geistes mit Gott vereinigt und in dem himmel angeschrieben find, auf foldes schriftmäßige Bekenntnig des Glaubens und Erneuerung bes Lebens nach bem Befehl Chrifti und nach ber Lehre,

Exempel und Gebrauch ber Apostel muffen in bem hochwürdigen Namen bes Baters und bes Sohnes und bes heiligen Beiftes jum Begräbnig ihrer Gunden mit Baffer getauft und also in die Gemeinschaft ber Beiligen einverleibt werden, um bann ferner zu lernen halten Alles, das ber Sohn Gottes die Seinen gelehret, ihnen nachgelaffen und befohlen hat." Der Bann wurde auf Diefem Standpunkte, um Menno's eigene Worte zu wiederholen, "bas Aleinob ber Rirche Chrifti," benn "ohne ben rechten Gebrauch bes Bannes zur Erhaltung ihrer Reinigkeit und zur Büchtigung bes Sünders kann die Gemeinde ober Rirche weder in heilfamer Lehre noch in einem unfträflichen, frommen Leben bestehen. Wie eine Stadt ohne Mauern und Thore, wie ein Acker ohne Graben und Zaun, wie ein Saus ohne Wande und Thuren ift, fo ift auch eine Gemeinde ohne die rechte apostolische Ausschliegung ober ben Bann. Denn fie ftehet allen verführerischen Beistern offen, allen gottlosen Gräueln und ftolgen Berächtern, allen Gögendienern und muthwilligen, verkehrten Sündern. Es ift ein fonderlicher Gebrauch, Ehre und Wohlfahrt einer bestehenden Gemeinde, wenn fie bie rechte apostolische Absonderung in driftlicher Bescheidenheit mit ernster Lehre in einer forgfältigen, wachsamen Liebe nach Ordnung ber heiligen, göttlichen Schrift mit treuer Sorgfalt wahrnimmt." So fehr mußte die Gemeinde der Gläubigen abgesondert bleiben von der mehr verweltlichten Kirche, daß Menno 3. B. die Glieder feiner Gemeinde zu Wismar, die noch fortwährend ben Predigten der lutherischen Geiftlichen beiwohnten, ebensowohl in ben Bann that, als andere, die fich öffentlicher Berbrechen ober grober Fleischesfün= ben schuldig gemacht hatten.

Aus allem bisher Gefagten erhellt beutlich, wie oberflächlich biejenigen urtheilen, welche ben Unterschied zwischen ben Mennoniten und ben anderen Protestanten in Bezug auf die Rindertaufe allein aus einer verschiedenen Exegese einzelner Schriftftellen herleiten. Ganz wie ihre Ansicht über ben Bann, wurde ihre Berwerfung ber Kindertaufe aus einem ganz eigenthümlichen Pringipe geboren. Der Grundgebanke, von welchem Menno ausging, mar nicht, wie bei Luther, Die Rechtfertigung aus Gnaben burch ben Glauben, oder wie bei den schweizerischen Reformatoren, die absolute Abhängigkeit des Sünders von Gott im gangen Erlöfungswerke. Das heilige, driftliche Leben, gegen= über bem Weltsinne, den er früher unter den Ratholiken gesehen hatte und noch leider zu viel unter den Reformirten bemerkte, war der Punkt, von dem er ausging, und zu bem er immer wieder gurudkehrte. Aus demfelben Gefichtspunkte muffen bann auch bie sonstigen eigenthümlichen Ansichten ber alten Mennoniten erflärt werben, wobei aber nicht zu übersehen ift, bag Menno felbst sich eben so wenig gegen bas Kriegführen als gegen das Bekleiden eines öffentlichen Amtes ausgesprochen hat. Als aber seine An= hänger später auch hiergegen auftraten, fo mar bies gemiß gang in feinem Beifte gehandelt. Denn wo das Ibeal bes Reiches Gottes verwirklicht wird, da wird auch das Kriegführen als ein Werk bes Bofen betrachtet und jede andere Betheuerung, als: Ja, ja! Rein, nein! muß überflüffig ober fündig beißen. Dann ist fein besonderer geordneter Predigerstand nöthig, da alle Gläubigen von Gott gelehrt und mit dem heiligen Beiste erfüllt sind. Dann kann man keine weltliche Ehre annehmen, wie fie auch bie Ungläubigen zieret, sondern muß fich im Gegentheil so viel wie möglich unterscheiden und abscheiden von der gegenwärtigen bofen Welt. Dann wird mit Ginem Worte die Kirche eine abgeschloffene Gemeinschaft, die der Welt gegenübersteht, anstatt in der Welt gegründet zu fenn, um diese allmälig durch die innere Kraft der Wahrheit zu erneuern und zu erobern.

Es wird kaum noch nöthig sehn, über ben relativen Werth und die schwächere Seite des Prinzips der Tausgesinnten, wie wir es dis hierher darstellten, aussührlich zu sprechen. Großes Lob verdient ohne Zweisel das Streben, auf Erden eine Gemeinde von Bollstommenen zu gründen, die im vollsten Sinne des Wortes ihr Licht und Salz genannt werden darf. In vielen Hinsichten ist Menno Simons seinem ausgesprochenen Wahlspruche getreu geblieben: "Niemand kann einen anderen Grund legen, außer dem, der geleget ist,

welcher ift Jefus Chriftus." 1 Ror. 3, 11. Durch feine Arbeit wird felbst einigermaßen er= gangt, was in der der anderen Reformatoren mehr ober weniger einseitiges ober unvoll= ftandiges übriggeblieben war. Seben wir in ber römischen Rirche ben Betrinisch en und in ber evangelifd-protestantischen ben Baulinischen Weift vorberrichend, fo feben wir in Menno Jakobus, ben Gerechten, ben Bruder bes herrn wieder erfteben, ber fich nicht laut genug gegen einen tobten Glauben erklären fann und bie erhabenen Lehren ber Bergpredigt seinen Mitgläubigen auf's Neue verkündigt. In einer Zeit, in welcher Biele zu hohen Werth auf bogmatische Betrachtung legten, konnte es von großem Nuten sehn, die unumgängliche Nothwendigkeit der individuellen Wiedergeburt und eines praktischen, driftlichen Lebens allen Streitenden ernftlich an's Herz zu legen. Andererseits fällt es von selbst in's Ange, daß das Prinzip der Taufgefinnten auf's Genaueste mit dem donatiftischen Streben zusammenhängt, das fich von den frühesten Jahrhunderten an auf dem Gebiet ber Kirche gezeigt hat, und bag man auf diesem Wege nur zu schnell Gefahr läuft, ben tiefen Ginn ber Parabeln vom Sauerteige, vom Fischnete und vom Unkraut unter bem Waizen mehr ober weniger zu vergeffen. Insofern hat bas Werk Menno's noch höhere Bedeutung als Beiffagung von dem, mas die Kirche bes Herrn in einem vollkommeneren Zuftande einft febn wird, als bag es eine Norm febn konnte für die Art und Beise, worin sie sich mitten in einer sündigen Belt entwickeln und ausbreiten muß. Für alle Zeiten behält aber die Thatfache ihre hohe Bedeutung, daß feit dem Jahrhundert der Reformation eine besondere Kirchengemeinschaft unter den Protestanten besteht, die eine incarnirte Erinnerung an bas 3beal bes Reiches Gottes genannt werben barf.

Die Quellen der Geschichte Menno Simons und seiner Verrichtungen sind: Hermannus Schyn, Historia Mennonitarum, Amst. 1723, und Plenior deductio historiae Mennonitarum aus dem Lateinischen übersetzt von Maatschoen, 1729; G. Brandt, Historie der Resormatie, I. S. 239 st.; Arnold, Kirchen- und Ketzergesch. II., serner vergleiche man die Biographie des Protest. celèbres, Paris, II. p. 59—70; Het leven en de verrigtingen von Menno Simons, door A. M. Cramer, Prediger an der Menno-nitengemeinde zu Middelburg, Amsterdam 1837 (eine sehr wichtige und genaue Schrist); E. Harder, das Leben Menno Simons, Königsb. 1846; B. Hoosen, Menno Simons den evangelischen Mennomitengemeinden geschildert, Leipzig 1848; besonders auch seine eigene "wahrhafte Erzählung des Ausgangs aus dem Pabsithum;" eine kurze Selbstbiographie, vorkommend in seiner Schrift gegen Gellins Faber, Pred. in Emden (1554), abgedruckt am Ansang seiner Werke und auch bei Arnold, Schyn und anderswozu sinden.

Die Berke Menno Simons, von benen bie letten auf feiner eigenen Druckerei in bem Woesteveld gedruckt wurden, sind im Jahre 1600 zum ersten Mal fammtlich herausgegeben unter bem Titel: Sommaria, of Byllnvergadering van sommige schriftelyke Bekentenissen des geloofs, mitsgaders eenige waarachtige Verantwoordingen, gedaan door Menno Simons, Amst. 1600. Die Sammlung ift theils ohne alle Ordnung bewerkstelligt, theils fehr unvollständig. Ginigermagen beffer mar eine zweite, die im Jahre 1646 in 4° ohne Namen des Berlegers und des Druckortes erschien und feche verschiedene Schriften mehr als die vorige gahlte. Endlich erschien im Jahre 1681 bie lette und vollständigste Ausgabe in fl. Fol. zu Amsterdam, bei 3. van Been, unter bem Titel: Opera omnia theologica, of al de Godgeleerde werken van Menno Simons etc., wiederum vermehrt mit neun Studen von fehr verschiedenem Werthe; obgleich fie giemlich gut ausgeführt ift, läßt diefe Edition, mas die Korrektheit betrifft, noch Manches zu munschen übrig. Schon waren aber ber Ausgabe bes Fundamentbuchs von 1562 noch einige seiner Schriften hinzugefügt, die man also als eine Art erster Sammlung ansehen könnte. Bon höherem Werthe jedoch als fein schriftlicher Nachlag ift bas Denkmal fei= nes Lebens und Wirkens, welches Menno in ben von ihm gesammelten und engverbunbenen Gemeinden fich gestiftet hat.

Mennoniten heißen die niederländischen Baptisten, welche fich mit ben Ansichten Menno Simons vereinigt und ben von ihm gegründeten Gemeinden angeschloffen haben. Gie stellen, wie mit Recht bemerkt wurde (fiehe ben Artikel Holland), eine acht niederländische Erscheinung bar, die alter ift als die Reformation und barum auch keines= wegs mit dem Protestantismus bes 16. Jahrhunderts verwechselt werden barf; benn es läßt sich beweisen, daß ber Ursprung ber Taufgefinnten viel weiter hinaufreicht und ehrwürdiger ift. Ihr Bestehen in ben Riederlanden und an andern Orten ichon bor bem Auftreten ber Wiedertäufer in Münfter kann nicht in Zweifel gezogen werben, und obgleich fie eine Zeit lang mit ben Wiedertäufern in Berbindung geftanden haben, hat Menno mit ben Seinigen alle Freundschaft mit biefer fanatischen Sette abgebrochen, sobald beren eigentliche Absichten ihm hinlänglich bekannt wurden. Richt ohne guten Erfolg hat man besonders in ber letten Zeit getrachtet, Die Bermandtschaft ber Taufgefinnten mit ben Walbenfern festzustellen. Für die malbenfische Gerkunft berselben er= flärten sich früher van Bragcht, Schyn, van Geuns, Ypey u. Dermout, J. H. Halbertsma, de doopsgezinden en hunne herkomst, und Blaupot ten Cate, Geschiedkundig onderzoek naar den Waldensischen oorsprong der Nederl. Doopsgezinden, Amsterbant 1844. — Die entgegengesette Ansicht wird vertheidigt von B. ter Haar, Gesch. der Kerkhervorm. II. Bl. 200 ber 4. Ausgabe und Erbkam, Gefchichte ber protest. Setten, S. 480 ff. Es ist jedoch schwierig, Die Sache so zu entscheiden, daß kein Zweifel mehr übrig bleibt. Sowohl ber bescheibene, ftille Karafter ber Walbenfer, als auch bie schwere Berfolgung, ber fie ausgesetzt waren, erschwert es bedeutend, einen äußeren Beweis für beider Berwandtschaft zu führen. Indessen fällt die große Uebereinstimmung des Glaubensbefenntniffes ber Walbenfer mit bem ber Taufgesinnten bei jedem erneuerten Bergleiche mehr in's Auge, und auch die Aehnlichkeit ber Grundfate und Sitten beiber Gemeinden ift ebenso wenig zu verkennen. Daß die Waldenser im 16. Jahrhunderte weit genng verbreitet waren, um auch in Niederland Anklang für ihre Anfichten finden zu können, ist ausgemacht. Sowohl von der frangösisch - flämischen, als von der engliichen, sowohl von ber ichweigerisch = beutschen als von ber bohmischen Seite kounten ihre Lehren auf holländischen und friefischen Boden übergepflanzt werden. Man vergleiche 3. B. ben wichtigen Brief ber ichmeizerischen Taufgefinnten an Die Bruber in Riederland geschrieben um 1522 und vorkommend in der Successio anabaptistica, Coloniae, 1612. Indem mir aber ber Walbenfer befonders ermähnen, ichliefen wir jedoch die mit ihnen verwandten muftischen Gekten des Mittelalters nicht aus, insofern fich biese ebenfalls burch eine ascetisch praktische Richtung auszeichneten, und glauben, daß es noch schwieriger ift, bie Bermandtschaft ber niederländischen Taufgefinn= ten mit diefen Borgangern auf gute Grunde bin zu leugnen, als fie fonnenklar zu beweisen. Jedenfalls verdient Menno Simons nicht ber Bater ber niederländischen Mennoniten, fondern vielmehr ber erfte Birte ber zerftreuten Schafe, der Gründer und Stifter ihrer firchlichen Gemeinschaft genannt zu werden.

Die Geschichte der niederländischen Taufgesinnten ist, besonders im Anfang, mit Blut und Thränen geschrieben. Unaufhörlich mit dem fanatischen Anhang derer zu Münster verwechselt, wurden sie sowohl von Katholiken, als von Nichtkatholiken auf die grausamste Weise verfolgt; auch ihre Kirche hat eine große Anzahl Märthrer für die Sache Christi geliesert. Die Lehren von der Tause und vom Side zogen Scheidemauern zwischen ihnen und allen Andersdenkenden auf, die nicht weniger hoch waren als die, welche zwischen den Vertheidigern und den Bestreitern der Messe entstanden waren. Hierzu kam der innere Zwiespalt der Tausgesinnten selbst, schon während des Lebens von Menno, viel mehr aber noch nach seinem Verscheiden. Auch die strengere Partei der Vlaminger wurde (1566) in zwei Parteien zerrissen und der gegenseitige Haßtieg so hoch, daß man selbst in der äußersten Noth einander jeden Beistand versagte. Der berühmte Hugo Grotius konnte im Jahre 1616 bezeugen, daß die Mennoniten (oder Wiedertäuser, wie er sie nennt) schon in so viele Sekten zerspalten sehen, daß

man biefe kaum gablen könne. Um fo größere Erbitterung erregten fie, weil ihre ftren= gen Sitten eine Verurtheilung nicht nur ber Ueppigkeit, fondern auch ber gewöhnlich= ften Bequemlichkeiten und Freuden bes Lebens zu fenn schienen. Ungeachtet all biefer Hinderniffe breiteten fie fich fehr bald in und außerhalb ber Niederlande aus. Go befiten wir von einem ber Mitarbeiter Menno's, bem ichon genannten Bouwens, eine Taufliste, worans hervorgeht, daß er allein an 41 verschiedenen Pläten nicht weniger als 2097 Personen getauft hat. Obgleich sie in Friesland und Nord-Holland am zahlreichsten waren, so verbreiteten sie boch auch balb burch Gud-Holland und Brabant, und als Prinz Wilhelm von Oranien mit Kraft gegen die spanische Tyrannei anzukämpfen begann, waren fie ichon im Stande, wenn gleich ihr Glauben bas Tragen ber Baffen verbot, bennoch mit bedeutenden Geldopfern der allgemeinen Noth entgegen zu kommen. Lange bauerte es aber noch, ehe man aufhörte, ihnen als Wiedertäufern zu wehren und zu mifftrauen. Befonders erweckte ihr Berweigern bes Gibes beftundig erneuer= ten Berbacht und in ber Bersammlung ber Staaten von Holland, im Jahre 1577, Die zu Dordrecht gehalten wurde, trat felbst ber eble Marnix von St. Albegonde öffent= lich als ihr Beschuldiger auf. In Wilhelm I. fanden sie indessen einen Beschützer und Fürsprecher und schon im Jahr 1581 wurde ihnen vergönnt, eine Bersammlung ber Bertreter zwölf verschiedener Gemeinden zu halten. Bor allem fuchte man in Diefer Busammenkunft bie Bedürfniffe ber hirtenlofen Schafe möglichst zu befriedigen. es nicht anders fenn konnte, ward bas Bredigeramt ben Diakonen übertragen ober man begnügte fich mit dem Vorlesenlassen der heil. Schrift durch dazu geeignete Personen. Uebrigens murbe bie Wahl ber Brediger, ober, wie man fie nannte, Ermahner, ben Gemeinden felbst überlassen. Ihre Rirchen baueten sie außerft einfach, sie maren aber zwedmäßig eingerichtet und ber Gottesbienft murbe ohne Störung in ben meiften Provinzen abgehalten. Schade nur, daß die beiden Parteien, die ftrenge und die gemäßigte, in mander Sinficht fortwährend einander unverföhnlich gegenüber ftanben. Im ftrengen Sandhaben ber Kirchenzucht und in bem Fordern ber äußeren Einfachheit im Leben gingen bann und wann die ersteren fo weit, bag felbst die Dagwischenfunft ber Staatsverwaltung nöthig wurde. So ward 3. B. der Harlinger Ermahner Jan Jacobs, ber badurch Unruhen zu Wege gebracht hatte, im J. 1600 burch ben Hof von Friesland verbannt. Auch bei ben Gemäßigtsten (Waterlander, Friesen und Blamengen) fehlte noch immer bie gewünschte Einigkeit, wenn fie gleich soust weniger unbeugsam in Begriffen und weniger ftreng in Sitten als andere waren und baburch weniger Widerstand erregten. Rein Bunder, bag verschiedene Bersuche, Die gur Dar= ftellung einer Berbrüberung im Jahr 1591, 1630, 1644 und 1649 angestellt murben, zu keinem erwünschten Erfolge führen konnten. Jede Gemeinde hatte ihre eigene Berwaltung, und so war die größere oder geringere Strenge in Theorie und Praris größ= tentheils von der individuellen Denkweise der einzelnen Ermahner oder Aufseher abhängig. Selbst die Einrichtung des Gottesdienstes war nicht nur von der der anderen Protestanten verschieden; auch in ihren eigenen Gemeinden war die Ginrichtung nicht überall biefelbe. Bei ber ftrengen Bartei g. B. wurde von bem Borganger nicht laut, sondern ftill gebetet, mahrend die Manner mit ihm niederknieeten. Zweimal jährlich wurde getauft, nachdem die Kandibaten von dem Kirchenrathe geprüft waren, oder diesem ein schriftliches Bekenntniß ihres Glaubens überreicht hatten. Dreimal wurde aus einer fteinernen Ranne etwas Waffer auf ihre Stirne gegoffen unter bem Aussprechen ber Taufformel, wornach sie aufgerichtet und mit bem osculum pacis in die Gemeinde aufgenommen wurden. In ben früheften Zeiten mußte felbft ein Jeder, ber gu ihnen über= ging, fich wiedertaufen laffen, eine Gewohnheit, Die jedoch wieder außer Gebrauch fam und an beren Stelle fpater beschloffen wurde, die Taufe ber in ber Gemeinde geborenen Kinder so lange auszusetzen, bis diese das gehörige Alter würden erreicht haben. Auch die Fußwaschung wurde von ihnen in Ehren gehalten, obschon sie nicht überall zu berselben Zeit ober an benfelben Personen verrichtet ward. Bei ben gemäßigten

Taufgemeinden dagegen betete der Prediger nicht ftill, sondern laut, das Taufwasser wurde nur einmal über den Täusling ausgegossen und hier und da die Tause mit Unstertauchen bedient. Uebrigens waren die Prediger meistens ohne wissenschaftliche Bildung und an vielen Orten gar nicht oder nur gering besoldet; die meisten hatten noch irgend eine andere Beschäftigung, um ihre Familien unterhalten zu können und zeichneten sich in ihrer Predigt aus durch einen ruhigen, praktischen Ton, ohne daß sie den geringsten Anspruch auf homisetische Kunst machten. Ueberhaupt trat das dogmatische Element weniger hervor, als das ascetische, und obzseich auch eine Anzahl von Glauben sebesenntissen von ihnen herausgegeben wurde (de Waterlandsche Belydenis van 1581; das Concept von Köln, 1591; de Friesche Belydenis van 1617, het Olystakje von 1627, später (1766), Kies, Glaubenssehre der wahren Mennoniten und mehrere andere), so wird auf diese Schriften von den Mennoniten selbst doch immer nur ein sehr relativer Werth gesegt werden.

Was das Berhältniß der Mennoniten zum Staat in der Mitte des 17. Jahrh. betrifft, fo finden wir fie in Diefer Sinficht ben übrigen Diffenters vollkommen gleich= gestellt. In ber einen Proving hatten fie jedoch mehr Freiheiten und Rechte, als in ber anderen, und keineswegs konnten fie fich rühmen, daß fie allgemein Auszeichnung und Bertrauen genogen. In Gelberland 3. B. machte man eifrig barüber, daß feinem Mennoniten ber Schulunterricht anvertraut ward und in Friesland wurden fie wohl geduldet, aber erst im 3. 1672 konnten fie als Lohn für die dem Lande bewiesenen Dienste vollkommene Religionofreiheit erlangen. Die Urfachen biefer weniger gunftigen Zustände sind nicht weit zu suchen. Der intolerante Rlerikalismus ber ftreng calvinisti= fchen Bartei, die Weigerung, Gibe zu leiften und Waffen zu tragen, die alte Berwechfelung ber Mennoniten und Wiedertäufer und besonders ihre heftigen Streiftigkeiten unterein= ander: dies Alles trug zur Bermehrung des Borurtheils gegen ihre Richtung bei. Allmälig aber gewann die Tolerang mehr Raum, die Streitigkeiten unter den Reformir= ten selbst wirkten ebenfalls bahin, die Aufmerksamkeit von den Mennoniten abzulenken und burch die fräftigen Unterstützungen an Gelb, die fie in der Zeit ber Noth dem Staate anbieten konnten, murde ihr moralischer Einfluß vermehrt und zwar so, daß er selbst hier und da überwiegend ward. Noch mehr wurde ihr Ansehen gestiegen sehn, waren fie nicht bann und wann in ben Geruch socinianischer und anderer Retereien verfallen. In Friesland wenigstens hielt man es für nöthig, den Predigern im Jahre 1722 ein Formular als Bürgschaft für ihre Rechtgläubigkeit in Dieser Sinsicht zur Unterzeichnung vorzulegen, und einzelne selbst wurden abgesetzt, da sie antitrinitarischer Irrthumer verdächtig waren. Je mehr aber Die freieren Begriffe auch in ben anderen Abtheilungen ber Chriftenheit Feld gewannen, murbe die Spannung in dieser Hinsicht vermindert. Nach und nach fingen die Reformirten und Mennoniten an, bem Gottesbienste ber anderen Bartei beiguwohnen, ja im Nothfalle auch die Rirchen der anderen für fich felbst zu benüten. Auch mit anderen Diffenter-Gemeinden kamen nun die Mennoniten in freundschaftliche Berührung. Die sogenannten Rhunsburger oder Collegianten, obschon anderen Ursprungs, hatten bier und ba mit ihnen bieselben Bersonen zu Bredigern und Aufsehern. Auch die ebenfalls für die Taufe der Bejahrten eifernden Labadiften vereinigten fich später wenigstens theilweise mit ihnen, und die herrnhuter, die sich im vorigen Jahr= hundert einige Zeit in Friesland aufgehalten hatten, gingen meistens zu ihnen über. Vorzüglich begannen Remonstranten und Mennoniten mehr, als es bisher geschehen war, fich mit einander zu verbrüdern. Sie erfannten gegenseitig Theologen und Prediger der anderen an, ließen, falls fie an eigenen Predigern Mangel hatten, ben Gottesdienft von benen ber befreundeten Gemeinden abhalten und an einigen Orten verschmolzen fie fich untereinander. Bon der Gelegenheit, die ihr vermehrter Wohlstand ihnen anbot, den Glaubensgenoffen in ber Fremde Gulfe angebeihen zu laffen, machten fie gerne Bebrauch. Als im Jahre 1694 bie Baptisten in ber Schweiz und später auch in ber Pfalz unterdrückt und verbannt wurden, nahmen fie fich ihrer Nothdurft an, verschmolzen zu

Groningen mit den Pfälzern zu einer Gemeinde und brachten im Jahre 1726 einen Fonds für Noth im Auslande zu Stande, wozu die Taufgesinnten aller Parteien gemeinschaftlich und reichlich beitrugen. Erst im Jahre 1804 wurde diese Stiftung wiesder aufgelöst, nicht weil der Wille oder die Kraft der Liebe erschöpft gewesen, sondern weil sie nicht länger für nöthig erachtet wurde. Am Ende des 17. und am Anfang des 18. Jahrh. hatten die Mennoniten-Gemeinden hier zu Lande nicht weniger als 270,000 fl. zum Besten ihrer versolgten Mitgläubigen aus der Pfalz und der Schweiz zusammengebracht.

Obichon die Bahl ber niederländischen Mennoniten durch diese Aufnahme ber Pfälzer und Schweizer Glaubensgenoffen bamals größer murbe, fo ift biefe Bahl im Laufe bes 18. Jahrh. boch merklich vermindert. Im Anfang des vorigen Jahrhunderts murbe nämlich ihre Zahl auf 160,000 angeschlagen, während im Jahre 1837 nur 32,700 gefunden wurden. Ebenso verhielt es sich mit vielen Gemeinden, die nach fürzerem ober längerem Bestehen sich wieder aufgelöst haben. Im Jahre 1772 waren es allein in ben Provinzen Nord= und Gud-Holland vierundvierzig Mennoniten-Gemeinden, Die feit dem Jahre 1660 gerftort worden. Aus den Provinzen Nord = Brabant und Limburg find Die Mennoniten fast gang verschwunden und auch in Friesland, Groningen und Ober-Misel erlitten fie schwere Berlufte. Im Gangen gahlt man jetzt ungefähr 100 Gemein= ben weniger als früher, obichon feit bem Anfang Diefes Jahrhunderts bie Mennoniten an Zahl wieder einigermaßen zugenommen haben. Die Ursachen Diejer bedeutenden Berminderung laffen fich bei einigem Nachdenken leicht aufweisen. Dieselbe ist im Allgemeinen eben fo wenig durch Berfolgung als durch Auswanderung bewirkt worden, fondern größten= theils durch Uebergang zu der reformirten Confession, nachdem die Unterdrückung aufgehört hatte, sowie auch im Süben durch den Einfluß der überwiegenden katholischen Kirche. hierzu kommt noch ber Mangel an Predigern, besonders feitdem bie fogenannten Lie= besprediger sich verminderten und die studirten noch nicht angemessen besoldet wurden. Auch ber zunehmende Liberalismus trug bas Seine bazu bei, bag bie Berichiebenheit auf firchlichem Gebiet an Bedeutung verlor und die Gleichgültigkeit gegen die karakteristischen Lehren von Taufe, Eid und Schwerdttragen zunahm. Bahrend die Mennoniten fich früher streng abgesondert hatten von der gegenwärtigen Welt, wurden sie ihr in einer Beit ber Rube und Blüthe mehr und mehr gleichförmig, indem zugleich ber Zeitgeift mit bem früheren Streben nach einer reinen ober volltommenen Rirche in bireftem Widerfpruch ftand. Das Bestehen einer herrschenden Rirche, beren Mitglieder ausschließlich jum Bekleiden eines ansehnlichen Amtes berechtigt waren, machte Die Versuchung zum Abfall von ber früheren Strenge noch größer. Aus allen biefen Gründen mußte ichon im 3. 1684 ber Rirchenrath ber vereinigten Mennoniten-Gemeinden zu haarlem fich in einem öffentlichen Schreiben beklagen, "daß in der That ein großer Berfall zu bespüren sen, welcher eine allgemeine Unkunde und Lauheit zur Folge habe". Berschiedene Bersuche, die Zahl ber Prediger zu vermehren, litten lange Zeit Schiffbruch, fo daß z. B. im Jahre 1731 nicht weniger als 24 niederl. Mennoniten-Gemeinden ganz und gar hirtenlos waren. Und meistens waren auch jetzt wieder die gegenseitigen Streitigkeiten ber Mennoniten felbst bie Beranlaffung, daß auch an ihnen bas Wort in Erfüllung ging: "Ein Königreich, das mit fich felbst uneins ift, kann nicht bestehen."

Es ist hier am Plate, von den verschiedenen Sekten der Mennoniten noch etwas Näheres zu sagen. Zu der strengeren Richtung gehörten die Groninger, die alten Flaminger, auch Danziger genannt (weil sie ihre strenge Kirchenzucht von ihrer großen Gemeinde zu Danzig in Ost-Preußen angenommen hatten) und die Allers sinsten. Die beiden ersten stritten besonders über die Art und Weise der Fuswaschung und waren meistens in Friesland und Groningen zu sinden. Zu den dritten rechnete man die alten Friesen, auch Harte, Zarte oder Bekümmerte genannt, die Jansaschung gewissen, nach einem gewissen Hartinger Borgänger also benannt, die Schweizer, die noch hier im Lande zurückgeblieben waren, und die Uke-Wallisten, nach

einem gewiffen Utto Ballis, Bauer im Groningerland von fehr fonderbaren Begriffen und Sitten, beffen Gemeinde zu Norden in Oft-Friesland fich mahrend eines gangen Jahrhunderts erhalten hat. Auch unter den Gemäßigteren fehlte es nicht an verschiebenen Sauptklaffen, welche Uneinigkeit um fo trauriger mar, ba bie meiften ftreitigen Bunkte von fehr untergeordneter Bedeutung waren und von einer gewissen Kleinlichfeit und Beschränktheit bes religiofen Geiftes ein vielfaches Zeugniß ablegten. Borgug= lich entbrannte ber Rampf zu Amsterdam zwischen bem Brediger Dr. Galenus Abrahamf. De Saan, ber Socinianischer Irrlehren beschuldigt ward, und seinem jungeren Amtsgenoffen Apostool. Es fam zu einer formlichen Trennung, wobei die erftgenannte Bartei fich in dem Befitz ber alten Rirche, bas Lamm genannt, zu behaupten wußte, während bie lettern fich in einem anderen Gebäude, befannt unter bem Ramen ber Sonne, vereinigten. Daher seit ber zweiten Salfte bes 17. Jahrh. ber Streit zwischen Lammisten und Sonnisten, Die erfteren einer liberaleren Richtung anhängend, Die anderen mehr ber Lehre Menno's und ber Bater folgend. Glücklicherweise fehlte es anbererseits nicht an wohlgemeinten und fraftigen Bemühungen, Die Erbitterten wieder gu versöhnen. Schon im Jahre 1674 vereinigten fich mehrere Mennoniten aus Rord-Holland und einigen anderen Platen mit ben Amsterdamer Conniften, Die etwa hunbert Jahre später zu einer Anzahl von vierzig Gemeinden herangewachsen waren, beren Bertreter fich jährlich in ber Rirche "Die Sonne" regelmäßig versammelten. Auf ahn= liche Beife wirkte bie Gefellschaft ber alten Blaminger und bie Summelandiche Befellschaft in Groningen. Zwar bestand die Sauptspaltung zwischen ben fogenann= ten Teinen, meift Conniften, und Groben ober Lammiften noch fortwährend, boch hatte die Spannung gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts weit mehr ab- als zugenommen. Im Ganzen fing mancher frühere Zug ber ftark ausgeprägten baptifti= schen Individualität etwas matter zu werden an; die Fugwaschung kam nach und nach gang aus bem Gebrauch, die Abneigung gegen bas Orgelfpiel bei bem öffentlichen Got= tesdienste wurde geringer und im Jahre 1735 — was besonders als eine Sache von hoher Bedeutung angeführt werden barf - ein Seminar zu einer mehr wiffenschaft= lichen Ausbildung ber Brediger errichtet, bas wichtige Dienste leiftete, so bag nun bie Mennoniten, mehr als zuvor, bem eifrigen Studium ber theologischen Wiffenschaften oblagen. Ihre Dogmatik war überhaupt weniger scholaftisch, mehr biblisch, als die ber herrschenden Kirche, wenn auch bisweilen naturalistisch gefärbt, mahrend ihre Untersuchung der driftlichen Wahrheit die praktische und ascetische Richtung beibehielt, welche fie ichon vormals farafterifirte. Die Namen: Dofterbaan, Stinftra und Beffelink werden unter ben Mennoniten-Theologen des vorigen Jahrhunderts mit verdienter Ehre erwähnt. Dagegen fing die Gemeinde mehr und mehr an, von der vorväterlichen Eingezogenheit und Strenge abzuweichen, fo bag z. B. in Friesland ichon im Jahre 1659 ein besonderes Reglement über Kleidung, Sausgeräthe u. f. w. nöthig erachtet wurde. Und als kurz vor dem Jahre 1795 die liberale Richtung auf dem Gebiete ber Kirche und bes Staates faft ben früheren Confervatismus verbrängte, ließen fich die Mennoniten gewöhnlich auf ber Seite ber erftgenannten finden, zwar noch immer eifernd für die Ansprüche ber Moral, fo aber dag biefe, weniger als früher, auf den Grund einer evangelischen Dogmatit erbaut war. Wie hatten auch die niederländischen Mennoniten gang bewahrt bleiben konnen von bem Strom ber Aufklärung und Reologie, ber fich in diesem Zeitraume über die ganze protestantische Kirche besonders in Deutschland ergoß?

Mit dem Anfang des 19. Jahrh, sehen wir für die niederl. Mennoniten eine neue und schönere Periode anbrechen. Frühere Zwiste geriethen in Vergessenheit oder wursten durch Beweise der Liebe und Freundschaft verdrängt. In Folge der politischen Umswälzung von 1795 wurden sie mit den anderen religiösen Confessionen vor dem Gesetz völlig gleichgestellt. Waren sie 3. B. in Friesland durch den schweren Druck der Zeiten verarmt, so wurden sie an anderen Orten besonders begünstigt und auf Besehl Napos

leons I., wie andere Confessionen, fo viel wie möglich firchlich organifirt. So fehr bies Werk auch mit eigenthümlichen Schwierigkeiten verbunden mar, fo gelang es boch bem Professor A. Roopmans, Diese wenigstens theilweise aus dem Wege zu raumen und zugleich die innere Bereinigung ber noch getrennten Gemeinden vorzubereiten. Nach Aufhebung ber frangosischen Herrschaft murben sie von Seiten bes Staates ihrer Freiheiten und Rechte verfichert und fo weit fie felbst bies wünschten, standen fie auf glei= dem Jug mit anderen protestantischen Gemeinschaften. Mit ben letzteren vereinigten fie fich auf bem Gebiet ber Miffion und ber Bibelverbreitung, und Niemand nahm mehr ein Mergernift baran, baf Mennoniten-Brediger in den Rirden anderer Religionsparteien auftraten ober umgekehrt. Besonders gewann unter den Mennoniten felbst der Beift ber Duldung mehr und mehr Raum. Die Lammisten und Sonnisten reich= ten sich im Jahr 1801 die Bruderhand und in Friesland schmolzen nach und nach bie Feinen mit den Gröberen zusammen. Auch die Gemeinden der alten Friefen und Blaminger, wie auch bie abgeschiedenen Societäten in Groningen ließen ihre hoben Scheidemauern fallen. Erfreulich war besonders im Jahre 1811 bas Entstehen ber "allgemeinen Mennoniten=Societät gur Beforderung bes Predigtam= tes," wodurch manche hülfsbedürftige Gemeinde unterstützt und das schon erwähnte Seminar zur Ausbildung von Predigern fraftig unterhalten wurde. Die Schule, bis= her ein Pflegekind der Umfterdamer Gemeinde, murde jett die Pflegerin und der Mittelpunkt ber ganzen Mennoniten-Rirche und allen Gemeinden stand nun die Gelegenheit offen, auf die Leitung der Studien der fünftigen Prediger bedeutenden Ginfluß auszuüben. Gin Professor der Theologie murbe angestellt, ein anderer in der Philosophie, mabrend bie Studirenden auch ben Lehrstunden am Athenaum ju Amsterdam und am Seminar ber Remonftranten beiwohnen konnten. Gine weitere Berbefferung bes Standes der Dinge murde erreicht, als man (1827) beschloß, die Leitung der ftudirenben Jugend, anstatt einem, zwei Professoven anzuvertrauen, zu welchen ernannt murben S. Müller, jest Emeritus, und B. Enoop Roopmans, ber im Jahre 1849 verschieden ift. Beiden mar die Theologie und die Rirche der Mennoniten unendliche Berpflichtungen schuldig. Ihre Stellen find jest würdig besetzt burch Dr. 3. van Gilfe, als Kritifer und Drientalift, und Dr. S. Hoekstra, Bz. als philosophischer Dogmatiker und Anthropolog rühmlichft bekannt; beide üben nicht allein auf ihre nächste Umgebung, sondern auch auf die ganze neueste Entwickelung der niederländischen Theologie bedeutenden Ginfluß aus und ihre Berdienste werden auch von denen nicht verkannt, Die mehr ober weniger ihre theologischen Prinzipien und Resultate bestreiten.

Im Jahr 1835 wurde das dritte Säcularfest zur Erinnerung des Austritts Menno's aus dem Pabstthume von den niederl. Mennoniten öffentlich und feierlich begangen. Seben wir nun, von biesem Standpunkte aus, breihundert Jahre gurud, bann ift nicht zu verkennen, daß sowohl der äußere Zustand als auch der innere Karafter des Mennonismus bedeutend modificirt ift. Die alten Ermahner ober Liebesprediger find beinahe spurlos verschwunden; unparteiische Schriftsteller ber Mennoniten haben selbst erklärt, daß wenn ber fromme Priefter von Witmarfum jetzt aufstehen konnte, er seine geiftliche Rachkommenschaft bei'm ersten Anblick kaum wieder erkennen und vielleicht baran benken würde, seinen strengen Bann auf nicht wenige anzuwenden. Doch es ift auch keines= wegs das höchste Ideal der gegenwärtigen Mennoniten, in allen Hinsichten zu sehn, was ihre frommen Bater waren. Die ernfter Denkenden unter ihnen werden es ohne Zweifel beklagen, daß das mennonitische Prinzip sich bei vielen kaum in etwas anderem als im Festhalten an ihrer eigenthümlichen Auffassung ber Taufe und bes Gibes offenbart, und daß mit der alten Zurudgezogenheit auch wohl etwas von der alten Gottseligkeit verloren gegangen ift. Dagegen ift bas Berhältniß ber Mennoniten zu einander, zum Staate und zu anderen Kirchen unendlich befriedigender, als es je zuvor gewesen ift. Auch auf praktisch-philanthropischem Gebiet ift ihr Ginfluß in ber letzten Beriode ihrer Beschichte bedeutend gewesen, wovon die Maatschappy tot nut van het algemeen, die

Kweekschool voor de Zeevaart und andere Stiftungen, besonders auch ein mennonitifder Miffionsverein, mit 3 Arbeitern auf Java, ein rühmliches Zeugnig find. Tenler's theologische Gesellschaft zu Saarlem ift ebenfalls eine mennonitische Stiftung. Bei ben früheren Mennoniten sahen wir die theologische Wiffenschaft nicht felten 3um Schaben für Rirche und Leben verachtet, in ber jungften Zeit finden wir fie ba= gegen auch von Mennoniten mit Gifer und Kraft betrieben und zwar fo, daß verschie= bene ber hervorragenoften niederl. Theologen gerade zu diefer Kirche gehören. Mehr als je wird auch hier die unumgängliche Nothwendigkeit wiffenschaftlich theologischer Stubien für ben fünftigen Prediger bes Evangeliums eingesehen. Und wer kann bezweifeln, daß wenn fortwährend die Festigkeit des Glaubens mit der Freiheit der Biffen= fchaft Sand in Sand geben und die praktische Entwickelung des driftlichen Lebens mit Eifer gehegt und gepflegt wird, auch die Mennoniten-Gemeinschaft fortwährend unter ben evangelischen Rirchen Niederlands ihre Stelle mit Ehre bekleiden wird, und baf fie ein eigenthümliches Charisma von bem herrn der Rirche empfangen hat, welches fie nicht verleugnen ober preisgeben barf, ohne dag ber gange Leib baburch murbe Schaben leiben?

Es liegt angerhalb ber Grenze unseres Entwurses, die Verbreitung der Mennonisten auch in anderen Ländern zu schildern. Genug, daß wir sie schon im 16. Jahrh. in vielen Gegenden Europa's entbecken. Nicht nur am Nieder-Rhein und in Nieder-Sachsen, sondern durch ganz Deutschland hin werden sie in Menge angetrossen. In Destreich z. B. hatten sie sich schon frühe in großer Anzahl niedergelassen, wurden aber von Kaiser Ferdinand auß seinen Staaten vertrieben. Von ihren frühblühenden Gemeinden zu Danzig sprachen wir schon, und in Mähren ward ihre Zahl sehr bald auf 70,000 geschätzt. Auch in England zeigten sie sich und lebten später in den Baptistengemeinden dort und in Amerika fort. (S. ferner den Art. Baptisten.) Daß sie als solche früher heftig verfolgt wurden und auch jetzt noch in einigen Staaten keineswegs schon die gewönsichte Duldung gesunden haben, kann hier nur angedeutet werden\*).

Eine allgemeine Geschichte ber Mennoniten in Riederland, Die in Wahrheit auf biesen Namen Anspruch machen kann, besteht bis heute noch nicht und hat auch mit eigenthumlichen Schwierigkeiten zu fampfen. Aber es bestehen bennoch wichtige Bulfemittel und vielversprechende Borarbeiten hierzu. Als folche führen wir an: Marthriologien ober Martyrerbucher, wie 3. B. ben Martyrerspiegel ber mehrlofen Chriften seit 1524, zu Haarlem zuerst im Jahr 1615 und zum zweiten Mal 1631 in gr. 4. actrudt; het bloedigh Tooneel der doopsgezinde en weerelooze Christenen, von F. J. van Bragcht, Dordrecht 1660 u. Amsterd. 1685. Ferner J. H. V. P. N. (Carel van Gendt, ber ber Streitrebe zu Emben beigewohnt hat): über ben Ursprung und Fortgang bes Streites unter ben Mennoniten, in's Deutsche übersetzt von Jehring. Stark, Geschichte ber Taufe und Taufgesinnten, Leipzig 1789. Besonders auch: D. S. Gorter, onderzoek naar het kenmerkend beginsel der Nederl. Doopsgezinden, Sneek 1850, und mas bie einzelnen Gegenden betrifft: S. Blaupot ten Cate, Gesch. der Doopsgezinden in Friesland, Groningen, Overyssel en Oostvriesland, Holland etc. nicht zu erwähnen mancher fleineren Beiträge, vorkommend in dem Jaarboekje voor de Doopsgezinde gemeenten, Amst. 1837, 1839, 1850.

Nach der Angabe in dem Jahrbuche von 1850 (später nicht mehr erschienen) betrug die Anzahl der Mennoniten-Gemeinden 127 und die der Prediger ungefähr 140, die ältesten, in Ruhestand versetzten und die Prosessoren nicht mitgerechnet. Am zahlreichsten sind sie in Nord-Holland (wo die Gemeinden von Amsterdam und Haarlem jede drei Prediger haben), in Friesland, wo sie in drei verschiedene Classen vertheilt und wo noch verhältnißmäßig die meisten Spuren des alten Mennonismus zurückgeblieben sind, in Groningen und Oberpssel. In dem zahlreich bevölkerten Süd-Holland sinden

<sup>\*)</sup> Bergl. die Schrift von Grüneisen, die Mennoniten in Württemberg.

sich nur zu Rotterdam und zu Leyden Mennoniten-Gemeinden von einiger Bedeutung, in der Provinz Utrecht nur eine, in Geldern vier: Arnhem, Zütphen, Nymegen, Winsterswyk. In Seeland besteht eine Mennoniten-Gemeinde zu Middelburg mit zwei Predigern, die zugleich den Dienst zu Blissingen besorgen; in Staatsflandern eine zu Aarsbenburg, in Drenthe und Nord-Brabant keine. Als ausländische Gemeinden sind zu erswähnen: Emden, Leer, Norden, Kleef, Emmerich, Goch, Erefeld, Hamburg und Altona, Friedrichsstadt an der Sider.

Menologion. Diefer griechische Rame entspricht ungefähr bem lateinischen Calendarium und Martyrologium, weshalb er auch zuweilen mit καλανδολόγιον vertaufcht wird. Es find kirchliche Ralender oder Berzeichniffe fammtlicher Beiligen= und Bes bachtniftage für bas ganze mit bem 1. September beginnente griechische Kirchenjahr. Sie pflegen bie Ramen ber Beiligen nebst kurzen Rachrichten über beren Leben und Ende, welche Notizen aus den unvaia (f. d. A.) entlehnt waren, zu enthalten, theils aber auch Angaben ber zugehörigen Evangelien und Perikopen. Die Entstehung und innere Ginrichtung biefer Werfe wird von Allatius, De libris Graecorum p. 83 - 86 beschrieben. Mehrere berselben sind von bedeutendem Alter und uns durch Ausgaben bes Assemani, Genebrardus und Ant. Contius befannt. Wir ermähnen bie berühmteren: Menol. ex versione Cardinalis Sirleti in Canisii lectt. antiquarum Tom. V.: Men. ex Menaeis Graecorum erutum et in linguam vern, versum a Maximo Margunio ed. Anton. Pinellus, Venet. 1529; Menologion Graecorum jussu Basilii Imperatoris graece olim editum - nunc primum gr. et lat, prodit studio et opera Annibalis Tit. S. Clementis, Urbini 1727. Noch werthvoller als dieje glänzende Ausgabe bes fogenannten Menologium Basilianum ift: Μηνολόγιον των εθαγγέλων ξορταστικών sive Calendarium ecclesiae Constantinopolitanae primitus ex bibliotheca Romana Albanorum in lucem editum etc. cura Steph. Anton. Morcelli, 2 Vol. Rom. 1788. Die in biesem Werk mit gelehrter Genauigkeit edirte Sanbidvift foll nach ber Anficht bes Berausge= bers unter ber Regierung bes Conftantinus Copronymus geschrieben fenn. S. Augusti, Denfwürdigfeiten Bb. VI. S. 208. 9. XII. S. 300 und bie Lerica von Suicer und du Fresne.

Wensch (Menschenthum), Humanität. Die Darlegung bes Begriffs "Mensch" würde alles Maß eines enchtlopädischen Artikels überschreiten müssen, wenn nicht einestheils die ganze physiologische Seite desselben von einer theologischen Enchklopädie auszuschließen wäre und nicht anderntheils die Erörterung der psychologischen Seite in eine Mehrzahl von Artikeln vertheilt würde. Wir verweisen daher zur Ergänzung des vorliegenden auf die Artikel: Fleisch in biblischem Sinne, Geist des Menschen, Seele, Sünde, Auserstehung des Leibes, wie auf die in die christliche Ethik einschlagenden Aufstäte. Unsere Ausgabe kann es darnach nur noch sehn, den Begriff der Humanität (des Menschenthums) in seiner Beziehung zum Christenthum zu entwickeln.

Aber auch diesen Begriff können wir hier nicht in seiner allgemeinen, philosophischen oder ethnographischen Bedeutung, sondern nur in dem Sinne erörtern, in welchem er von den Aposteln der sog. Aufklärung verstanden und seitdem vielsach in entschiedenem Gegensatz dem Christenthum und seinen Ideen gegenübergestellt worden ist. Denn nur in dieser Stellung hat er eine Bedeutung für die Theologie gewonnen. Der Hauptsprediger der Humanität im vorigen Jahrhundert war bekanntlich Herder. Er hat sich das Berdienst erworden, den Begriff zuerst einer geistvollen und gründlichen Analyse unterzogen zu haben, und obwohl er in demselben keineswegs einen Widerspruch gegen das Christenthum sand, so hat er doch zuerst das Stichwort verbreitet und zum Theil das Material geliesert, dessen sich die späteren Propheten der Humanität bedienten, um daraus eine Wasse gegen das Christenthum zu schwieden. In seinen Humanitätsbriesen und in den Iveen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit sast Herder den Begriff der Humanität unter drei verschiedene Gesichtspunkte, oder, was dasselbe ist, entwickelt ihn nach drei verschiedenen Seiten hin. Er hängt ihm zunächst unmittelbar

354 Mensch

aufammen mit ber Ibee ber fogenannten Perfectibilität bes Menschengeschlechts, mit bem Begriffe bes Fortschritts in ber Geschichte ber Menschheit. Rach biefer Seite bin faßt er unter humanität alle menschlichen Thätigkeitsweisen, Rrafte, Fähigkeiten, Talente, welche bie Entwidelung bes Einzelnen wie bes gangen Geschlechts zu forbern, bas menschliche Wefen im Innern und Aeufern auszubilden, die menschliche Gesellschaft (Kamilie, Bolf, Staat) zu organisiren geeignet find, also alle jene leiblichen und geistigen Anlagen, welche ben Menschen vom Thiere unterscheiben und welche, zu Fertigkeiten ausgebilbet, Aderbau, Handwert, Sandel, Runft und Wiffenschaft, und damit Civilisation und Cultur hervorrufen. Natürlich indeß greift ihm der Begriff der humanität auch in bas ethifche Gebiet hinüber, und nach diefer Seite bin fällt ihm die humanität in Gins zusammen mit ber Erfüllung berjenigen Pflichten, welche unmittelbar von ber Natur bem Menfchen auferlegt feben, alfo aller Pflichten, welche aus ber ehelichen Gemein= ichaft, aus bem Berhaltniß ber Eltern und Rinder, ber Freundschaft und Gefelligkeit, unmittelbar entspringen. Bu biesen beiben Momenten tritt endlich noch ein brittes binzu, bas Herber als erbarmendes, thätiges Mitgefühl mit ben Leiden bes Nebenmenschen bezeichnet. Auch Dieses Mitgefühl betrachtet er indeft als ein natürliches, ursprüngliches Element bes menichlichen Weiens, bas überall sich geltend machen wird, wo ber Mensch feiner Natur folgt. Herbers Absicht ist baber offenbar, burch jene brei Grundbestimmungen im Begriffe ber Humanität das, was der Mensch von Natur ist und wogu er von Natur angelegt und angewiesen ift, sowohl von demjenigen zu unterscheiden, was er durch einseitige ober verkehrte Entwickelung feiner Anlagen, unter ber Berrichaft ein= feitiger, falicher Principien bes Rechts und ber Sitte geworden ift, wie von bemjenigen, was als feine höhere, ideale, über die Natur hinausragende Bestimmung anzusehen ift. Darum fucht er zu zeigen, daß zwar die humanität trot ber Berschiedenartigkeit ihrer Ericheinungsformen boch wefentlich und an fich Gine und Diefelbe fen; aber Diefes gleiche Wefen fen an fich nur eine angeborne Anlage, die als folche fich entwickeln, verwirklichen muffe, und eben barum fchreite nothwendig bas Menschengeschlecht in ber Sumanität fort; aber ebenfo nothwendig werde diefelbe in ihrer Entwidelung burch Beit, Drt, Bolksfarakter, Racenunterschiede 2c. auf's mannigfachste modificirt. Damit entstehen verschiedene Inpen, Arten oder Formen der humanität. Für jede derselben muffe es eine in ihrer Art beste Gestalt geben, und jedes Bolt muffe für Diejenige besondere Sumanitätsform, in die es fich nach feinem Rarafter unter den gegebenen Berhält= niffen bineingelebt habe, nach der entsprechenden besten Bestalt streben und sie in dieser Geftalt zur Darftellung zu bringen suchen. Allein biefe beften Geftalten sepen nicht von gleichem Werthe und gleicher Bollfommenheit; fie zeigen vielmehr größere ober geringere Mängel. Und ichon die Erkenntniß diefer Mängel fete voraus, daß dem Menichen eine höchste vollkommenste Form, ein Ideal der humanität vorgezeichnet sehn muffe. Dieses Ibeal zu finden und ihm durch angemeffene Ausbildung feiner besonderen humanitäts= form fich anzunähern, fen die Aufgabe jedes Bolks. — Diefes Ideal fiel zwar Berbern im Wefentlichen mit ber driftlichen Idec bes "Sohnes Gottes" als bes "Menschenfohnes" in Gins zusammen. Aber seine Rachfolger (und zum Theil später er felbst) zerriffen diefes Band und fuchten von den Naturbeftimmtheiten bes menschlichen Wefens aus darzuthun, daß Chriftenthum und mahre humanität unvereinbar fenen. Seben mir zu, ob und wie weit fie Recht haben.

Das Christenthum, sagen sie, stellt seinen Stifter als das Ur- und Borbild der Menschheit hin. Aber die Kirchenlehre macht diesen Stifter zum Mensch gewordenen Gotte; damit hört er auf, Mensch zu sein, und kann also auch den Menschen, die nichts weiter als Menschen sind, nicht mehr zum Borbilde dienen. Dieselbe Orthodoxie tilgt aus diesem ihrem Ideale alle Züge menschlicher Kraft und Kühnheit, alle eble Leidensschaft, alle Luft und Freudigkeit am irdischen Dasenn, das nun doch einmal das menschsliche ist und in dessen Wesenstrieb und die lebendige Thätigkeit erlischt. Sie predigt eine weibische Moralität des Duldens

Mensch 355

und Harrens, ber Paffivität und Unterwürfigkeit unter bie Gewalt, möge biefe auch bas Recht noch so rudfichtslos mit Fußen treten, eine Moral ber Liebe und Singebung, ber aber bas Mark bes Bornes und bes thatkräftigen Wiberstandes gegen Unrecht und Gewaltthat fehlt. Sie ist dagegen im Widerspruch mit ihrer eigenen Lehre fehr un= bulbfam, ungerecht, thrannisch gegen Andersbenkende. Sie fetzt ben Glauben, Die Bebundenheit des Geiftes im Wollen und Thun, in Wort und Gedanken, über die freie Sittlichkeit, über die Selbstständigkeit ber Neberzengung und ber wiffenschaftlichen Forfcung. Darum ift fie ihrer Natur nach hierarchifch, bespotifch, eine Gegnerin aller Freiheit; und mahrend fie dienende Liebe, Duldung und Gehorfam, Sanftmuth und Nachgiebigkeit fordert, trachtet sie selbst nach der tief unsittlichen herrschaft über die Bewissen, mit ber sie sicher ist, auch die Herrschaft über die Leiber, über den Staat und die Welt zu gewinnen. Dies gilt nicht nur von der katholischen, sondern, wie sich vielfach gezeigt hat, auch von der protestantischen Orthodoxie. Das Ideal des orthodoren Christenthums steht daber in augenfälligem Widerspruch mit den Grundelementen des menschlichen Wesens: mit seinen sinnlichen Trieben, die es unterbruden ftatt verebeln will; mit feiner Freude am irbifden Dafenn, Die es Sinnenluft und Eudämonismus ichilt und an beren Stelle es jenes ichmachtenbe Soffen und harren auf eine höhere himmlische Wonne, auf die fog. Seligkeit fest, mas offenbar noch weit eudämonistischer ist; mit seiner Luft an fraftiger, strebsamer Thätigkeit, Die es, wenn nicht unterbrückt, boch gegen die altersschwache Resignation und gegen bie angeblich höhere, in Wahrheit aber nur widernatürliche Luft des Duldens zurücksett; mit seinem angeborenen Rechtsgefühl, das ihn treibt, Unrecht und Gewaltthat überall energisch zu betämpfen; mit seinen sittlichen Triebfedern, die auf das Wohl der Mensch= heit in dem gegenwärtigen irdischen Dasehn gerichtet find, und nur durch bie Freiheit ber felbsteignen Entschließung und ber felbstgewonnenen Ueberzeugung ihren Werth erhalten; mit feinem Wiffenstriebe, ber burch freie eigene Forschung die Wahrheit zu erringen ftrebt; endlich mit feinem Wahrheits= und Schönheitsfinne, ber auf bem angeborenen Bermögen ber Bernunft beruht und mithin nichts als wahr, gut und schön gelten laffen kann, mas ber Bernunft und ihren Forberungen widerfpricht. Runft und Wiffenschaft find baber mit dem orthodoxen Chriftenthum unverträglich. Denn die Wiffenschaft kann und barf nicht auf bloge Autorität hin annehmen, was Andere für wahr halten. Und wird bie gange sinnliche Seite unseres Dasenns in Baufch und Bogen verworfen, barf ber Rünftler auch ta, wo es ber Gegenstand forbert, nicht mehr Die volle Schönheit ber menschlichen Gestalt ohne Bulle, wie fie Gott geschaffen, zur Anschanung bringen, foll er überhaupt nicht mehr für die sinnliche Schönheit des Menichen und ber Natur fich begeistern ober wird es ihm verwehrt, in die dunkle Tiefe bes Lafters hinabzusteigen und die Sünde darzustellen nicht nur wie fie ift, häßlich und widerwartig, fondern auch wie fie mit bem Schein ber Unmuth und Liebenswürdigkeit, ber Rraft und Freiheit fich zu schmuden weiß, - fo ift es um Runft und Poefie geschehen. Denn ber Rünftler ift ber Berforperung feiner Ibee nur machtig, soweit er Sinn und Begeisterung für die förperliche Schönheit und Berftandiß bes Zusammenhangs zwischen Leib und Seele hat. Mit ber Ertödtung ber finnlichen Seite unserer Natur erftirbt baher unvermeidlich auch die gestaltende, d. i. die fünftlerische Rraft des Geiftes. -

So hart diese Vorwürfe klingen, so sind sie doch zum Theil wohl begründet. Sie haben Recht theils gegen jenes pietistisch-quietistische Christenthum, das die Gefühle der Reue und Buße, der Entsagung, des Duldens und Harrens überspannt, und statt in männlich thätiger Glaubenstraft die Welt zu überwinden und zum Reiche Gottes umzugestalten, vor ihr flieht, um sich dem Selbstgenusse schwarmerischer Gefühle und Gedanken hinzugeben oder in ruhiger Beschaulichkeit der mühelos erworbenen Seligkeit des Himmels zu warten. Sie haben zum andern Theil Recht gegen das Christenthum der Buchstaben-Orthodoxie, die allerdings ihrer Natur nach stets darauf ausgegangen ist und ausgehen wird, nicht nur die Bernunft unter den Glauben gefangen zu nehmen, sondern den Glauben

356 Mensch

felbit in die Teffeln des Buchstabens zu fchlagen. Damit ift allerdings alle Gelbständig= feit ber eigenen Ueberzeugung und Entschliegung, alle Treiheit ber Forschung und aller Fortschritt ber Erkenntnig abgeschnitten: benn ber Buchstabe tobtet bas geistige Leben und bas leben bes Weistes ift die Freiheit. Es find aber, bewußt ober unbewußt, immer und überall hierarchische Gelüfte, die den Buchstaben und die Satzung zur herrschaft gu bringen suchen, mobei es fehr gleichgültig ift, ob bie Berrichaft ein katholisches ober ein protestantisches Gewand trägt. Und es ist mahr, daß alle hierarchie mit ber humanität, weil mit ber Sittlichkeit ftreitet. Denn ber Mensch foll nach eigenem Bewiffen wollen und handeln; bas ift nicht nur fein Recht, fondern auch feine Bflicht, und nur barum auch fein Recht. Gein Gewiffen in feinem innerften Rerne - fo lehrt die B. S. - ift die Stimme (Offenbarung) Gottes in ihm; und nicht Menschenwort und Menschenlehre — seh es auch das mächtige Wort eines Luther — sondern ber h. Weist ift es, ber seine Bernunft unter ben Glauben beugt; Bort und Lehre find nur Die erften einleitenden Mittel Seiner göttlichen Wirksamteit. Und ebenso ist es nicht Menschenwille und Menschengewalt, sondern Gottes Rathschluß, ber ben Einzelnen in diese bestimmte Lage, unter biefe besondern Berhaltniffe versetzt, ihm diese Frage gur Entscheidung, Diese Bflicht gur Erfüllung vorlegt, ihm und feinem Andern, weil es nur ihn und keinen Andern von diefer bestimmten Individualität und Eigenthümlich= keit gibt, weil nur er und kein Anderer gerade in diefer Lage, unter diefen Berhältniffen fich befindet. Die Hierarchie setzt daher an die Stelle der göttlichen Belehrung und Führung ihre eigene Klugheit und Berrichsucht; und indem fie den Menschen gewöhnt, in allen sittlichen und religiösen Fragen sich jeder Entscheidung zu enthalten, stumpft fie sein Gewissen und sein religiöses Gefühl ab, und zerstört bamit nicht nur ben Nerv ber fittlichen Thatkraft, sondern auch, was schlimmer ift, jenen unmittelbaren Berkehr ber Seele mit Gott, welcher ber Lebensquell aller Frömmigkeit ift. -

Allein Bietismus und Buchstaben-Orthodoxie sind nicht bas Christenthum, sondern nur Carricaturen ber driftlichen Wahrheit. Gegen bas biblifche, mahrhaft orthobore Chriftenthum find alle jene Borwürfe bloge Migverständniffe. Das Chriftenthum gerade forbert höchft energische, mannliche Tugendübung, und erkennt ben Werth derselben fo vollkommen an, dag feine weltliche Moral ibn bober ftellen kann. Gein Begriff ber Bflichterfüllung fällt in Gins zusammen mit bem Ibeal bes tugendhaften, gottgefälligen Menschen, welches nicht bloß im äußern Thun und Laffen, sondern im innersten, geheimsten Inhalte ber Gedanken, ber Gefühle und Bunfche fich erfüllt. Ibeal unterscheidet fich baber vom weltlichen, nicht durch Sanctionirung bes Dulbens und Nachgebens, nicht burch Berabsetzung ber fittlichen Energie, sondern gerade burch höchste Erhöhung berfelben, indem es nicht nur für die außerliche Thätigkeit, sondern auch im innerften Seelenleben bie gleiche Energie, Die Austilgung jedes unheiligen Be-Dankens, jedes selbstischen Gelüftes, jedes unlautern Gefühls fordert. Un Dieses mahre böchfte Ibeal gehalten, erbleicht allerdings aller Glanz menschlicher Tugend und finkt zum leeren Scheine herab. Bon biefem Ideale aus verlangt baber bas Chriftenthum mit Recht bas Unerkenntnig, dag Reiner aus eigener Kraft bem Gesetze mahrhaft zu genügen vermöge. Darin aber liegt unmittelbar bas Anerkenntniß bes driftlichen Dogma's von ber allgemeinen Sündhaftigkeit und Erlöfungsbedurftigkeit ber Menschheit, von ber Nothwendigkeit ber belfenden Gnate Gottes, und bamit vom Glauben und ber Wiebergeburt. Jenes 3beal erblidt bas Chriftenthum in feinem Stifter verwirklicht, und daß Er ihm vollfommen entsprochen, hat noch Reiner zu leugnen gewagt. Chriftus, obwohl Gott und Mensch in Giner Berson, tritt bamit nicht wie ein Wefen anderer Gattung den Menschen gegenüber; vielmehr Jeder, ber burch ben Glauben an Ihn ber helfenden Gnade Gottes theilhaftig wird, ift nicht mehr blog auf die eigene menschliche Kraft angewiesen, sondern wirkt durch dieselbe göttliche Kraft, die in Christo wirfte. Darum gibt es keine Sittenlehre ber Welt, ber es mehr widerspräche, ftatt ber Kraft bes Geistes, bes Glaubens und ber Liebe Antos ba Fe, Dragonaden und

Mensch 357

Bolizei, ober auch nur weltliche Rachtheile und Bortheile zur Bekehrung ber Gunber anzuwenden; es gibt feine Sittenlehre, die entschiedener bagegen protestirte, im Ramen bes allgemeinen Seelenheils unter bem Deckmantel frommer Phrafen bas Recht zu beugen und Gewalt fich anzumagen, fen es im Intereffe ber Rirche ober bes Staats, fen es wider Gläubige oder Ungläubige. Es gibt baber auch keine Sittenlehre der Welt, bie mehr zu mannlichem, energischem Widerstande gegen Unrecht und Gewalt aufriefe. Aber es fragt sich, welches ber fraftigste, männlichste Widerstand sen. Unrecht, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, liegt freilich bem fog. natürlichen Rechtsgefühle, bem Borne ber erlittenen Beleidigung, dem gemeinen Berftande, beffen Ausbrud bie Mathematik und beffen Motto bas mathematische "Gleiches mit Gleichem" ift, am nächsten. Allein es ift ja sonnenklar, daß dadurch die Gewalt felbst nicht ausge= tilgt, sondern in Wahrheit nur Gewalt an die Stelle ber Bewalt, Unrecht gegen Un= recht gefett wird. Das Chriftenthum verwirft baber bie Wiedervergeltungstheorie. Aber es ist weit entfernt, statt ihrer eine weibische Passivität zu lehren. "Liebet eure Feinde, thut wohl benen, die euch haffen" 2c. - in diesem Grundgesetze ber driftlichen Moral ift die energischefte Aftivität, die mächtigfte, wirksamfte Widerstandsfraft gegen Unrecht und Gewalt in ben Rampf gestellt. Denn burch sie wird bas Bose nicht nur verbinbert, wo es ohne Unrecht und Gunde geschehen fann, sondern auch au seine Stelle bas Bute gefett. Sie ift die allein positive und barum unwiderstehliche Macht, allein fähig, ben politischen und firchlichen Despotismus, ben Sag ber streitenden Confessionen, Die Buth ber Parteien zu überwinden, weil sie ben Weind nicht niederwirft, fondern in einen Freund verwandelt. Wo ihre Waffon feine Wirkung mehr außern, ba ift es ein Beiden, daß ber Staat faul, die Ration verdorben, die Rirche verwüftet ift; da ift ber Despotismus eine Rothwendigkeit geworden, und wird durch Emperung und Revolution nicht gestürzt, sondern nur in der Form geandert. -

So wenig bemnach bas Chriftenthum einen weibischen Quietismus begunftigt und männliche Thatkraft verwirft, so wenig fordert es eine felbstquälerische Askese und verbammt bie natürliche Freude am irdischen Daschn. Es verlangt vielmehr nur, bag ber Mensch nicht bloß glüdlich, sondern auch selig werde, und daß er daher vor Allem nach bem Reiche Gottes trachte: nur bann wird ihm alles Andre, alle mahren Güter biefer wie jener Welt von selbst zufallen. Indem es diefes Zufallen als bloge Folge, jenes Trachten als Grund und Bedingung berfelben hinftellt, gibt es bem irdifchen Bohl, ohne es zu verkummern, das allein haltbare Fundament an der Tugend und Pflicht= erfüllung im driftlichen Sinne und bamit an bem Glauben, an ber rudhaltlofen Ergebung in Gottes Willen. Nicht in finftrer Askefe, in willführlicher Entfagung alles finnlichen Genuffes und widernatürlicher Ertödtung des Leibes besteht hier der Unterichied ber driftlichen und weltlichen (natürlichen) Moral, fonbern in ber Freudigkeit bes Leidens und der Entbehrung, in der Erfenntniß, daß in Schmerz und Trubfal, in der Armuth und Niedrigfeit, in ber Entbehrung und Berfagung eine läuternde, erhebende, verklärende Rraft ruht, von der alle weltliche Herrlichkeit, Pracht und Glanz, Genug und Wohlbehagen feine Spur in fich zeigt. Nur darum, nicht aus gottesläfterlicher Weltverachtung ober in undankbarer Berschmähung der Freuden, die Gott in unser irdisches Da= febn geflochten, schlägt bas Chriftenthum bas Dulben und Leiben fo boch an. -

Aehnlich verhält es sich mit seiner Stellung zur Natur. Das Christenthum entsgeistet und entgöttert keineswegs den herrlichen Tempelbau, den Gottes Güte zur Wohnstätte uns angewiesen. Es erkennt vielmehr ausdrücklich an, daß Gott auch mittelst und in der Schöpfung "seine Macht und seine Gottheit" offenbare (Röm. 1, 20.), daß also die Welt Ausdruck göttlicher Ideen, göttlicher Güte und Weisheit voll seh. Aber es macht einen Unterschied zwischen der Welt, wie sie aus Gottes Hand hervorgegangen, und der Welt, wie sie durch die Sünde der Menschen entstellt, zum Ausdruck der allsgemeinen Sündhaftigkeit, zum Echo der sündigen Gedanken und Gelüste, und damit zur Verlockung und Versuchung für den Menschen geworden ist. Nur der Welt, wie

358 Mensch

sie den sündigen Gedanken und Gelüsten der Menschen erscheint, dieser Welt des Absalls und Verderbens, stellt das Christenthum das Neich Gottes gegenüber, und fordert, diesem nachzutrachten und jener abzusagen, keineswegs aber ihr bloß den Rücken zu kehren, sondern sie zu überwinden, d. h. sie zur Vorhalle des Neiches Gottes umzuswandeln.

Es ist dies derselbe Unterschied wie zwischen der Weisheit der Welt und der Weisheit der Kinder Gottes, - zwischen ber Bernunft und bem Glauben. fo ift auch ber menschliche Beift nach bem Chriftenthume eine Offenbarung Gottes, fein Leib zum Tempel Gottes bestimmt. Aber zunächst tennt bas Chriftenthum fein befonberes Bermögen ber Bernunft. Die Bernunft, bas Bermögen ber Ibeen, fällt ihm vielmehr in Eins zusammen mit bem Gewissen, sofern in ihm, wie Baulus (Rom. 1, 21.) ausdrücklich fagt, Gott von jeher allen Menschen zu allen Zeiten fich offenbart hat, fofern also im Gewiffen unmittelbar bas göttliche Licht ben Geift erleuchtet, bag er in Gott die Fülle der Ideen, alle Wahrheit, Gute und Schonheit erkenne. Darum ift bem Chriftenthum Die Bernunft allerdings fein autonomifches Bermögen, bas ben Inhalt feiner Erkenntniß, bas Gefetz seiner Thätigkeit nur burch und in fich felbst hatte; vielmehr empfängt die Bernunft ihren Inhalt nur durch die Offenbarung Gottes in ihr und in ber Welt: nur badurch fommt bem Beifte jum Bewuftfehn, mas vernünftig ift. Allein mag auch die Philosophie mit Recht behaupten, daß die Bernunft als an sich leere, in= haltslofe Form keine Bernunft wäre, daß also ihr Inhalt ursprünglich ihr immanent senn muffe (was das Chriftenthum nicht leugnet, sofern es den menschlichen Beift als Ausfluß des göttlichen anerkennt), — das wird jede gesunde Philosophie zugeben müffen, daß dieser unsprüngliche Inhalt dem Menschen nicht unmittelbar, sondern nur durch die Bermittelung des von ihm felbst unterschiedenen objektiven Senns, Gottes und ber Welt, jum Bewußtsehn kommt. Dann aber hat das Christenthum auch Recht, wenn es behauptet, daß der Menich nicht durch fich felbst, sondern nur durch göttliche Offenbarung zur Erkenntnig ber Wahrheit und bamit bes Guten und Schönen (bes Bernünftigen) gelange. Und jene Forderung, Die Bernunft unter ben Glauben gefangen ju geben, mill baber feineswegs ber Bernunft Zwang angethan miffen, noch behauptet fie, daß Glauben und Bernunft an fich einander widersprechen, sondern verlangt nur, daß die Vernunft als Folge ihrer eigenen Erleuchtung dem hochmüthigen Wahne des autonomischen Gelbstwiffens und Gelbstbefehlens entsage, und ber in ber Welt, im Bewissen und in ber Geschichte (in Chrifto) fich äußernden Offenbarung Gottes folge. Diese Hingebung an die göttliche Offenbarung, dies Anerkenntniß, daß wir nichts durch uns selbst sind, miffen und wirten können, ift eben ber Glaube, dem die Fülle ber Erkenutnig verheißen ift und in Christo zu Theil wird. Dabei fett bas Christenthum stillschweigend voraus, dag die Offenbarung Gottes in ber Welt und im Bewiffen ber Offenbarung in Chrifto nicht miderspreche und widersprechen könne, bag vielmehr beide sich gegenseitig ergänzen und die eine an der andern ihr Correlat und Correctiv habe. Es ift wiederum nur die Buchftaben=Orthodoxie, Die da leugnet, daß Das Bibelwort, wie es zur mahren Natur und Menschenkenntniß führt, fo feinerfeits erft mit Sulfe ber Natur- und Menschenerkenntnig fein rechtes lebendiges Berftandniß gewinne, und die gegen die Berheißung des Herrn; "der h. Geift wird euch in alle Wahrheit führen", fortwährend thatfächlich protestirt. -

Sonach aber ist das Christenthum keineswegs ein Feind der freien Forschung, der Wissenschaft und Philosophie. Es weiset sie vielmehr nur dahin, wo allein die Wahrsheit zu sinden ist und die Freiheit der Forschung sich bewähren kann. Denn der sindet die Wahrheit nicht, der sie in selbstgemachten Ideen, Principien und Gesetzen sucht; und der ist kein wahrhaft Freier, den die Wahrheit, die er sucht, nicht zuvor frei gemacht hat, der noch in Selbstschucht, Hochmuth, Vorurtheilen befangen ist, und wäre es auch nur das Vernunftvorurtheil von der absoluten Selbststätigkeit der Vernunft. Das Christenthum ist überhaupt in keiner Beziehung, in keinem Gebiete ein Feind der Freis

heit. Das Christenthum ist vielmehr ber höchste ebesste Liberalismus. Indem es zuerst die Gleicheit aller Menschen vor Gott und damit zwar nicht die Gleicheit aller besonsberen und individuellen, wohl aber aller allgemein menschlichen Rechte und Pflichten verkündet hat, ist die wahre Freiheit erst von ihm in die Welt eingeführt worden. Denn die Freiheit ist nichts als ein Monopol und damit Unterdrückung und Tyrannei, wenn sie (wie bei den Griechen, Römern 20.) nicht allgemeine Freiheit Aller ist; und sie ist nichts als ein abstrafter Begriff und eine seere Formel, wenn sie nicht in ihrem Inhalte die Garantie bestimmter Rechte hat. Aber das Christenthum unterscheidet zwischen Freiheit und Freiheit, wie es zwischen Recht und Recht unterscheidet. Nur das ist ihm ein wahres unantastbares Recht, das an sich und ursprünglich eine Pflicht ist. Und darum verwirst es mit aller Entschiedenheit jene revolutionäre Freiheit, die in Wahrheit nur die Willskühr der Selbstsucht und die Lust der Zügellosigkeit ist, welche nur Rechte in Anspruch ninmt, nicht aber die ihnen zu Grunde liegenden Pflichten und das über ihr stehende, alle Freiheit erst begründende Geset anerkennt.

Bas endlich bas Berhältnif bes Christenthums zur Aunst betrifft, so verbietet bas Evangelium feineswegs. Kirche und Baus und alle Bebiete bes äußern Dafenns, ja bas innerste Leben des Beiftes selbst ben Forderungen ber Schönheit gemäß zu gestalten. Es hat nichts bagegen, bag ber Mensch nach allen Seiten hin, wie er ift und wie er fenn follte, zum Gegenstand fünstlerischer Darftellung gemacht werbe. Es forbert vielmehr felbst die Schönheit der Form, sofern sie die klarste, ausbrucksvollste, einbringlichste Dar= ftellung der Wahrheit ift. Aber es hat allerdings seine eigene Aesthetik, weil sein eigenes Ideal. Das äfthetisch Erhabene ift ihm nur ber Ansbrud ber Freiheit und Hoheit des Geistes über alles Leibliche, Natürliche, Weltliche, über alle sinnliche Erscheinung, in der er sich nur kundgibt; das äfthetisch Anmuthige nur ber Ausbruck ber liebevollen hingebung des Geiftes an die Natur, nicht um in ihr fich zu befriedigen und mit ihr zu sympathisiren, sondern um sie zu sich zu erheben und in sich zu verklären; die wahre Schönheit nur die Einheit dieser Erhabenheit und Anuuth. Darum verwirft es entschieden alle bloß formelle Schönheit, d. h. alle finnliche Schönheit, ber nicht bas gleiche Maag ber geiftigen Schonheit entspricht. Denn eine folche Schonheit finkt zum bloßen Sinnenreiz herab, und die Runft, die ihr fröhnt, erniedrigt sich selbst zur Magd ber fleischlichen Gelüfte, und ftatt ben Weift zu läutern und zu befreien, vergolbet fie nur seine Retten und übertuncht ben Schmutz ber Sünde. -

In Wahrheit, dürfen wir sonach zum Schliß behaupten, ist das Christenthum der Ausdruck ächter, höchster Humanität, die dristliche Ivee das wahre Ibeal. Aber nur wer das Christenthum in seiner höchsten Bedeutung als Weltreligion im wahren Sinne des Worts zu fassen vermag, d. h. wer in ihm nicht ein fertiges erclusives System von Dogmen, sondern den lebendigen Entwickelungskeim der Weltgeschichte, das Ideal und die höchste Bestimmung der Menschheit erkennt, in welcher alle Triebe und Bedürsnisse, alle Fähigkeiten und Kräste der menschlichen Natur ihre wahre Ersüllung wie ihr rechtes Maß sinden, — nur der ist im Stande, diese große Wahrheit zu erkennen. Bgl. A. B. Hundeshagen: Ueber die Katur und die geschichtliche Entwickelung der Humanitätsidee in ihrem Verhältniß zu Kirche und Staat. Sine akadem. Festrede. Berlin, 1853.

Menschwerdung des Logos, f. Gottmenfch.

Menses papales, pähftliche Monate, nennt man das Necht des Pahftes, gemisse in bestimmten Monaten zur Erledigung kommende Beneficien zu besetzen. Die römischen Canzleiregeln in ihrer neuern Gestalt enthalten unter nro. IX. darüber Folgendes: "Cupiens Sanctissimus Dominus Noster pauperibus clericis et aliis benemeritis personis providere omnia beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura, saecularia et quorumvis ordinum regularia qualitercumque qualificata, et ubicumque existentia in singulis Januarii, Februarii, Aprilis, Maii, Julii, Augusti, Octobris et Novembris mensibus, usque ad suae voluntatis beneplacitum extra romanam curiam, alias, quam per resignationem

quocumque modo vacatura, ad collationem, provisionem, praesentationem, electionem, et quamvis aliam dispositionem quorumcunque collatorum et collatricium saecularium, et quorumvis ordinum regularium (non autem S. R. E. cardinalium, aut aliorum sub concordatis inter sedem apostolicam et quoscumque alios initis, et per eos qui illa acceptare et observare debuerant acceptatis, quae laedere non intendit, comprehensorum) quomodolibet pertinentia dispositioni suae generaliter reservavit." Daran schließen sich bann noch viele beclarirende und Ausnahmen begründende Bestimmungen, auf welche wenigstens zum Theil weiterhin eingegangen werden muß, ba fie ein allgemeineres Intereffe haben; insbesondere ift aber fofort hervorzuheben, bag mit bem Ausbrucke vähft= liche Monate gemeinhin die Terminologie ungleiche Monate, Wechfel ber Monate, alternativa mensium identisch gebraucht wird, obgleich beide Bezeichnungen sich feineswegs beden. Es ift vielmehr nur eine bestimmte, auch in ben Cangleiregeln fpeziell ausgezeichnete Ausnahme von der obigen Regel darin enthalten, daß nämlich zu Bunften ber Patriarchen, Erzbischöfe und Bischöfe, welche perfonlich Refibeng in ihren Sprengeln beobachten, die acht pabstlichen Monate auf feche reducirt find, und zwar so, daß der Pabst sich die sechs ungleichen Monate reservirt hat (Januar, März, Mai, Juli, September, November), mahrend bie fechs gleichen (Februar, April u. f. w.) ben Bischöfen u. f. w. überlaffen find.

Der Ursprung ber pabstlichen Monate beruht auf folgenden Thatsachen. Seit dem 12. Jahrh. begannen die Babfte aus Rudficht auf das besondere Bedurfniß, einzelnen Rirchen arme und würdige Rlerifer zu vacanten Beneficien mittelft Ersuchungsichreiben (preces) zu empfehlen und, wenn bies nicht fruchtete, durch ein förmliches befehlendes Refeript Die Besetzung ber Stelle mit ber bezeichneten Berson aufzutragen (mandatum de providendo). Im Decret Gratians von 1151 finden sich berartige Mandate nicht, ba fie um diese Zeit erft entstanden sind. Gin Beispiel aus ber Zeit Innocenz II. (1130-1143) erwähnt Petrus Abt von Clugny epistol, lib. II. ep. 33-35. (citirt von Gonzalez Tellez zum cap. 37 X. de rescriptis I. 3, nro. 4.), ein anderes von Habrian IV. (1154-1159) epist. 13. (Würdtwein, subsidia diplomatica Tom. IV. (Heidelberg, 1774) pag, IX. Mansi collectio Conciliorum T. XXI. Fol. 805). Uns ber Zeit Alexander's III. (feit 1159) find bereits bergleichen Mandate in den Decretalen-Sammlungen (c. 7. X. de rescriptis I. 3.). Die Pragis war aber biefe, baß, wenn bas Mandat nicht befolgt wurde, literae monitoriae, praeceptoriae und executoriae nach einander erlaffen wurden und dann die Ersekution erforderlichen Falls selbst følgte (vergl. c. 4. X. de concess, praebendae. III. 8. Innocent. III. a. 1198. c. 30. X. de rescriptis. I. 3. c. 34. X. de praebendis et dignitatibus. III. 5. Honorius III. c. 37. X. de rescriptis. I. 3. Gregor. IX. verb. Gonzalez Tellez a. a. D. nro. 5.). Da solche Mandate zunächst ordentlicher Weise zu Gunsten dürftiger Bittsteller ertheilt wurben, wie bies ausbrüdlich im cap. Cum secundum Apostolum (qui altario servit vivere debeat de altari) 16 X. de praebendis III. 5. von Innocenz III. a. 1198 bemerkt wird, so nannte man solche Berleihungen, mit Bezugnahme auf diese Stelle "per formam communem over in forma pauperum (f. c. 27, X. de rescriptis, I. 3. Innocens III. a. 1214). Die Ertheilung ber mandata de providendo bezog fich übrigens balb nicht nur auf wirklich erledigte, fondern auch auf erft fünftig zur Erledigung fommende Beneficien (c. 19. X. de rescriptis I. 3.: "si qua [praebenda] tunc in eorum vacaret ecclesia vel proxima vacaturam...). Hierin lag eigentlich die Uebertretung ber Borschrift bes La= teranconcils von 1179, nach welcher die Berleihung einer Exspectang (f. d. Art. Bb. IV. S. 292) verboten war (c. 2. X. de concess. praeb. non vacantis III. 8., wiederholt von Innocenz III., Honorius III., Bonifaz VIII.u. c. 13. 16. X. eod. c. 2. eod. in VI. [III. 7]). Man rechtfertigte Dies Berfahren aber bamit, bag die Berleihung fich nicht auf eine bestimmte Stelle beziehe. Wegen bas Uebermag ber nunmehr folgenden pabstlichen Berfügungen suchten sich einzelne Kirchen durch pabstliche Indulte zu sichern (Beispiele bei Richter, Lehrbuch bes Kirchenrechts S. 148. Anm. 3.), die Klagen gegen

ben Migbrauch selbst (vergl. Thomassin, vetus ac nova ecclesiae disciplina P. II. lib. I. cap. XLIII. XLIV.) blieben aber im Ganzen unerledigt, bis Martin V. auf bem Concil 311 Coffnit 1418 ben Schluß bestätigte: "Ultra reservationes juris duae partes sint in dispositione Papae, et tertia pars remaneat in dispositione Ordinariorum. Ita, quod duo prima cedant Papae et tertium Ordinario, ita, quod per quamcumque aliam reservationem aut praerogativas non minuatur" (van der Hardt, Concilium Constantiense Tom. I. pag. 1022 sqq.). In Frankreich erhielt dies 1425 die Deutung, bag bem Babste acht, ben Bischöfen aber vier Monate zustehen sollten (Thomassin cit. cap. XLIV. am Ende). Definitiv war die Angelegenheit noch nicht geregelt (Thomassin cit. cap. XLIV. nro. VII. a. E. ift fogar ber Meinung, bag bie vorhin mitgetheilte Beftimmung gar nicht ein anerkanntes Decret war, fondern nur Borichläge, welche nicht acceptirt worden). Sie wurde auf dem Concil zu Bafel in neue Berathung gezogen. Sessio XII. a. 1433, sessio XXIII. a. 1436 hoben die pubstlichen Refervationen auf, soweit sie nicht im Corpus juris (mit Ausschluß ber Extravaganten) enthalten seben und sessio XXXI. a. 1438 decret. II. schaffte für die Zukunft die Ertheilung ber Erspectangen und Ernennungen (gratiae expectativae aut nominationes) ab. "Cessentque de cetero jam facte, et tam ipse quam eciam fiende, si que fiant, nulle sint ipso facto; exceptis illis graciis et nominacionibus, super quibus processus jam sunt expediti, quas ex certis racionabilibus causis, in octo mensibus, quibus hactenus cursum consueverunt habere, tolerandas duximus, donec aliter fuerit ordinatum." (Diese Stelle findet fich bei Mansi coll. Concil. XXIX. pag. 159, auch nebst ben anderen in Bezug genomme= nen Decreten bei Koch, sanctio pragmatica Germanorum illustrata (Argentorati 1789. 4.) pag. 113. 150. 154. 156 unten. 157). Durch bas Wiener Concordat von 1448 wurde die anderweitige Ordnung getroffen und den Basler Decreten zum Vortheil der Curie vielfach derogirt. In Bezug auf die Theilung der Monate ward nun beliebt, daß in den sechs gleichen Monaten (Februar, April u. f. m.) eine freie Verleihung durch die Berechtigten, in den feche ungleichen Monaten (Januar, Marz u. f. w.) aber die Disposition durch ben Pabst erfolgen solle (Roch a. a. D. S. 206. 207. 223 folg. 240 folg.). Der Text des Concordats felbst gibt aber noch einige nähere Beftimmungen, beren Auslegung nicht unbestritten ift. Es heißt nämlich: "De ceteris dignitatibus et beneficiis quibuscunque, secularibus et regularibus vacaturis, ultra reservationes jam dictas, majoribus dignitatibus post pontificales in cathedralibus et principalibus in collegiatis exceptis, de quibus jure ordinario provideatur per illos inferiores, ad quos alias pertinet; idem sanctissimus dominus ... non impediet, quo minus de illis, cum vacabunt de mensibus Februarii... libere disponatur per illos, ad quos collatio, provisio, presentatio, electio aut alia quaevis dispositio pertinebit..." Der Sinn biefer Worte icheint unzweideutig zu fenn, daß die übrigen Dignitäten und Beneficien (gegenüber ben Bisthumern und Alöstern) im Februar u. f. w. von ben Berechtigten besetzt werben, die höhern auf die Bischöfe folgenden Dignitäten in den Domftiftern und die ersten Stellen in ben Collegiatfirchen, also die Propfteien, Decanate, Scholastereien, Cantorate u. f. w. von den Niedrigeren, d. h. ben Capiteln vergeben, alfo von der alternativa mensium ausgenommen werden follen. Gleich Anfangs hat fich aber eine andere Inter= pretation dagegen geltend gemacht, nach welcher diese Capitelstellen von der alternativa ausgenommen und ben Babsten reservirt sehn follten. Die, welche so beuten, schließen bie Worte: majoribus bis exceptis: in Parenthese und beziehen ben Satz: de quibus jure ordinario providetur (fo lefen fie ftatt provideatur; ja fie fcheinen felbst ben Text burch Fortlaffung ber Worte: de quibus: für sich corrumpirt zu haben, f. Hedderich, elementa juris canonici. Pars IV. (Bonn 1792) pag. 165) auf bas Borhergehende. Die erste biefer Auslegungen wird übrigens schon burch bas von Martin V. auf bem Cost= niter Concil gemachte Zugeftandniß, welches ber Curie noch vortheilhafter ift, als bas Wiener Concordat, unterstützt. In jenem findet sich wortlich der obige Passus bis pertinet, mit dem Zusate "nec computentur in turno seu in vice eorum" (vgl. Roch a. a.

D.). Da bie zweite Auslegung aber schon von Aeneas Sylvius (Pius II.) geltend gemacht wurde, suchten sich einzelne Stifter bald durch besondere Concessionen die Wahl der Dignitäten zusichern zu lassen. So Speher für den Decan, Scholasticus und Propst im J. 1477 und 1481 (Würdtwein, subsidia diplomatica IX, 213. 208. Koch, eit. p. 287. 290 sqq.), Mainz für den Propst 1562 (Koch eit. p. 297) u. a.

Bon der alternativa mensium werden außerdem außgenommen Bacanzen, welche durch einfachen Berzicht oder durch Tausch eines Beneficiums entstehen (Schloer, de reservatione beneficiorum et dignitatum ex qualitate vacationis per resignationem Francos, ad M. 1777. 4. Koch, cit. pag. 226 not. 55); ferner Beneficien, welche einem Laienpatronate unterliegen (Koch, cit. verb. Ferraris, bibliotheca canonica sub v. beneficium art. XI, nro 18—20.); desgleichen ständige Bicarien einer Pfarrkirche, welche einer Dignität u. s. w. unirt sind (Ferraris, cit. nro 23. Roch, a. a. D.) und überhaupt Curat-Beneficien oder Pfarrkirchen (Hedderich, diss. de parochiis in Germania praecique in ducatibus Juliae et Montium alternativae mensium concordatorum haud subjectis, in der Collectio dissertationum ex jure eccl. Germ. Tom I. (Bonn 1780, 4.) Nr. X, ©. 241 ff. Koch, cit. p. 228. not. 64).

Bon ber Beschränkung durch die pabstlichen Monate haben sich aber auch manche Diöcefen gang frei zu machen gewußt, wie Bamberg und Burgburg (Probst, turnarii ecclesiarum Germaniae, in (Ullheimer): ad concordata nationis germ. integra documentorum fasc. IV. (Fref. et Lipsiae 1777) pag. 360 sq. 376 sq.). Den brei geiftlichen Aurfürsten hatte ber Babst, um fie für sich zu stimmen, befondere Indulte verlieben, nach welchen die Berleihung ber Benefizien in ben pabftlichen Monaten ihnen zustehen follten. Sebberich in ber Collectio cit. p. 221 bezieht fich beshalb auf bie von Nitolaus V. an den Erzbischof Jakob von Trier erlassene Bulle und spricht die Ueberzeugung aus, baff auch an bie beiben anteren Erzbischöfe gleiche Bullen ergangen fenen. Dies scheint auch vollkommen richtig zu sehn. Das Indult wurde jedem Erzbischofe von dem jedesmaligen Babfte auf Lebenszeit ertheilt. Es erhellt dies aus einem Breve Bius V. an ben Erzbischof Daniel von Mainz vom 2. Mai 1566 (bei' Gudenus, codex diplomat. Tom IV. nro CCCXXIV. pag. 717). "Quod rogasti, ut indultum, quod tibi a praedecessore nostro Pio IV. concessum fuerat super beneficiis, quae vacare contigisset in mensibus sedi Apostolicae reservatis, tibi confirmare velimus, de eo cum Venerab. fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus consultabimus, ut moris est, et tibi postea de eorum consilio respondebimus;" besgleichen aus fpateren Alagen über Beichränkungen (m. f. insbesondere vom Jahr 1673 (Hedderich, elementa juris canonici Pars IV, pag. 171 sq.) 1769 (Le Bret, Magazin zum Gebrauche ber Staaten- und Rirchengeschichte. Theil VIII. S. 4) u. a.

Bas ben Gebrauch ber pabftlichen Monate felbst betrifft, fo bestimmt bas Wiener Concordat, es muffe die Provision des apostolischen Stuhles erfolgen: "infra tres menses a die note vacationis in loco beneficii", widrigenfalls ber fonft Berechtigte über bie Stelle zu disponiren befugt jenn foll. Diefe Worte: infra tres u. f. w. werden aber abweichend ausgelegt. Gregor XIII. hat unterm 1. Novbr. 1576 interpretirt: "wenn nicht binnen brei Monaten vom Tage ber am Gige bes Beneficiums bekannt geworbenen Bacang die Provision erfolgte" und die Deutung verworfen, "daß die Provision an dem Orte des Beneficiums bekannt geworden", zugleich aber verordnet, daß der Providirte dem sonft Berechtigten die Provision binnen drei Monaten mitzutheilen oder am Orte des Beneficiums bekannt zu machen habe. In Deutschland hat man fich indeffen gegen Die pabstliche Interpretation erklart, ba es sich hier um einen Vertrag handle, welcher nicht von einem der Contrabenten einseitig ausgelegt werden durfe (vergl. Ferraris, a. a. D. Nr. 15, 16. Roch, a. a. D. S. 229 not. 65.). Uebrigens burfen bie Berechtigten in ihren Monaten burch pabstliche Erspectanzen um fo weniger gehindert werben, als das Tribentinische Concil sess. XXIV. cap. 19 de reform. alle gratiae exspectativae aufgehoben hat.

Nicht unbestritten ist auch, ob im Falle pähstlicher Sedisvacanz den Bischsen oder nach anderer Meinung den Capiteln die Provision in den papstlichen Monaten zustehe. Ueber die Gründe für und wider s. m. Ferraris a. a. D. Nr. 24, 25. Koch a. a. D. S. 229 not. 68.

Das Recht ber pabstlichen Monate besteht auch jett noch, hat indessen in ber neueften Zeit einige Modificationen in Folge besonderer Bereinbarungen erlitten. In Babern bestimmt bas Concordat von 1817 Art. X, "Regia Majestas ad canonicatus in sex mensibus apostolicis sive papalibus nominabit." Für Preugen fest bie Bulle de salute animarum von 1821 fest: "Futuro autem tempore . . . . canonicatus in mensibus Januarii, Martii, Maii, Julii, Septembris ac Novembris . . . . vacantes conferentur, quemadmodum hactenus in capitulo Wratislaviensi hactenus factum est." In Breslau hatte ber König als souveraner Herzog von Schlesien bisher zu den in den ungleichen Monaten erledigten Kanonifaten bas Nominationerecht geübt, in ber Beife, daß über ben von ihm Rominirten der Bischof ein Zengniß kanonischer Tuchtigkeit auszustellen hatte, worauf die pabsiliche Provisionsurfunde erlaffen murde (vergl. Laspenre's Geschichte und heutige Verfassung der katholischen Kirche Preußens. (Halle 1840) Bb. I, S. 339, 369, 370). Hiernach wird jetzt also in allen preußischen Bisthumern verfahren. Durch bie Aufhebung bes staatlichen Provisionsrechtes in der Berfassungsurkunde vom 5. Dezem= ber 1848 Art. 15 (31. Januar 1850 Art. 18) ift hierin nichts geandert, ba biefes in der Bulle anerkannte Recht "auf einem besondern Rechtstitel beruht." In mehreren anderen Ländern find die pabstlichen Monate zugleich mit den übrigen Reservaten der Curie fortgefallen, wie in Hannover, den zur oberrheinischen Kirchenproving gehörigen Territorien u. f. w. Man vgl. übrigens noch den Art. Babftliche Refervate. S. F. Jacobson.

Menfurius, f. Donatiften.

Mephiboseth ift ein in ber Familie Saul's zweimal vorkommender Gigenname, über bessen etymologischen Sinn und Bedeutung die Ansichten verschieden sind. Statt ber Form מפיבשת welche keine genügende Deutung zuläßt (LXX: Μεμφιβοσθέ), findet fich in den Genealogieen 1 Chron. 8, 34. n. 9, 40. die Form מריבעל oder מריבעל = "Baalskämpfer," und da drängt sich benn die Vermuthung auf (Thenius, Bertheau), Diefes möchte woht die ursprüngliche Form bes Namens gewesen fenn, welche erft später, als man an bem heidnischen Götzennamen für einen ifraelitischen Rönigssohn Anftog nahm, vertauscht worden fen mit der weniger anftößigen, weil theils allgemeinern, theils verwerfenden Sinnes: מַרִיבשָׁת, wie man statt מפיבשת wird lesen müssen; bas בשת = "Schande" ein schimpflicher Spottname Baal's und anderer Gögen war, fieht man aus Hos. 9, 10. Jer. 3, 24; 11, 13., bann vgl. man noch אשבעל 1 Chron. 8, 33. für איש־בשת 2 Sam. 2, 8 ff. und Jerubbaal Richt. 6, 32. mit איש־בשת 2 Sam. 11, 21. Mag es immerhin auffallen, daß Saul's Sohn und Enkel nach heidnischen Göttern genannt worden waren, die andern, bisher versuchten Deutungen bes Namens genügen noch weniger, z. B. wenn Ewald, Gefch. Ifr. II, S. 383 Not. (1. Ausgabe) vermuthet, בשה möchte ursprünglich ben guten Sinn = Ehrfurcht, numen tremendum gehabt haben, vgl. 700 Genef. 31, 53. oder wenn Caffel (Realenc. Bb. VII, S. 83 f. not.) meint, mit nud fen angespielt auf die Schande, in der Saul's Haus unterging, wobei aber die Zusammensetzung mit מַכִּי ober שׁפָּט טווופֿט מפּר bleibt.

Wie bemerkt, zweimal kommt ein Mephiboseth vor, nämlich 1) ein Sohn Saul's von der Rizpa, welcher mit sechs andern Nachkommen jenes unglücklichen Königes zur Sühne einer von demselben begangenen Blutschuld von David den Gibeoniten ausgesliefert und von diesen gehängt wurde, s. 2 Sam. 21, 8 sf. vgl. oben Bd. V, S. 145. — 2) Bekannter ist Mephiboseth, Sohn Ionathan's, Enkel des Saul. Dieser war lahm an beiden Füßen, weil ihn, als er 5 Jahre alt war, seine Amme bei der Schreschensnachricht von Saul's und Ionathan's Tod in hastiger Flucht hatte fallen lassen, 2 Sam. 4, 4. Er lebte nun eine Zeitlang verborgen in Lobebar bei einem gewissen Machir und wurde dann, als David, nachdem er in Ierusalem sesten Sitz genommen,

364 Meriba

Nachfrage hielt nach allfällig noch lebenden Nachkommen Saul's, und von Biba, einem alten Diener Saul's, feinen Aufenthalt erfuhr, von David mit ben Butern Saul's beschenkt und zum königlichen Tischgenoffen erhoben, 2 Sam. 9. Bei bem Aufftand Abfaloms murbe Mephibofeth von Biba, ber David mit einem Geschenk von einem Baar Efeln und einer namhaften Menge von Lebensmitteln entgegenkam, um fich in beffen Bunft zu feten und die Ländereien Mephibofeth's an fich zu bringen, beim Könige angeschwärzt, als bege er die Hoffnung, noch einmal König von Ifrael zu werden. Wirklich fprach nun David Mephibofeth's Güter beffen Ankläger Ziba, ber fie bisher verwaltet hatte, zu, 2 Sam. 16, 1-4. Bei Davids siegreicher Rüdkehr jedoch ging Mephiboseth ihm im Aufzug eines tief Trauernden entgegen und suchte fich zu rechtfertigen und Biba's Anklage als Berläumdung barzustellen, worauf ihm ber König, ber ben Augenblick gewiß bie Sache nicht näher untersuchen wollte und jedenfalls einen Mephiboseth als Nebenbuhler nicht zu fürchten brauchte, die Felder mit Ziba theilen hieß, um fo fein dem Lettern gegebenes Beriprechen nicht gang zurudzunehmen und boch Mephiboseth, beffen Unichuld wenigstens nicht über allen Zweifel erhaben war, auch nicht allzuhart zu beftrafen, wie er ihn benn um Jonathan's willen stets schonend behandelte, f. 2 Sam. 19, 24 -30; 21, 7. Durch Mephibofeth's Sohn Micha pflanzte fich Saul's und Jonathan's Geschlecht weiter fort, 1 Chron. a. a. D.

Bgl. Joseph. Antt. 7, 5, 5; 7, 9, 3; 7, 11, 3; Ewald, Gefch. II, S. 581, 597, 650, 662 f. (1. Ausg.); Winer im Realw. Rietschi.

Meriba, der Name zweier Orte auf dem Zug Ifraels durch die Wüste, an welchen beiden Mose nach der Weisung Gottes Wasser aus dem Felsen schlug. Das erstere οασμός και λοιδόρησις) lag nach 2 Mof. 17, 1 ff. in Raphibim, ber letten Station vor ber Wüfte Sinai. Das andere Meriba lag (4 Mof. 20, 13.) bei Kadesch, worüber bereits unter Art. "Haderwasser" bas Nöthige bemerkt ift. Man hat beide Erzählungen ibentificiren wollen als verschiedene Gebilde Giner und berfelben Sage, Die Aehnlichkeit beider Begebenheiten, die theilweise Gleichheit des Namens und die mangelhafte Motivirung der Strafrede an Mose und Naron in 4 Mos. 20, 13. dafür geltend machend. Uns scheint die Strafrede in 4 Mos. 20. durch Bers 10. hinreichend und flar motivirt; auch liegt in der Frage Dieses Berses kein Grund zur Annahme, es konne hienach Mofe nicht schon einmal Waffer aus dem Felsen geschlagen haben ("das hab ich nun so oft und viel erlebt, - o Schande, daß mein Berg auf's Reue bebt!"); die Ramen aber find auch nur theilweise Dieselben und Ezechiel wenigstens (47, 19.) scheint das zweite Meriba burch ben Beisatz Rabesch zu unterscheiben; endlich enthält bie erstere Begebenheit keine Spur des bei der zweiten bewiesenen Unglaubens Mose's. Wo das erstere Meriba (und Massa) lag, hängt zumeist von der Bestimmung Raphidim's ab; die Sage ber Einwohner, welche im Ledichathal am Horeb, 20 Minuten unterhalb bem Aloster El Arbain, einen ifolirtliegenden Felsblock als ben betreffenden Fels bezeichnen, hat nur untergeordnetes Gewicht. Doch ist die Berlegung hieher im Allgemeinen auch nicht unbedingt abzuweisen a) wegen der Angabe in 2 Mos. 17, 6.: על־הצור בחורב; b) we= gen des Schwankens der Gelehrten über Raphidim felbst. Gegen die Sage spricht a) gerade die Sucht der Einwohner (Mönche und Beduinen), alle die merkwürdigen Orte recht nahe zusammenzuruden und recht augenfällig zu machen (bie Löcher in bem Fels muffen gerade zwölf fenn, ja es foll Nachhülfe burch Menschenhand nach Burkhardt daran zu erkennen sehn, mas Robinson bestreitet), b) daß ber Block offenbar von ber Sohe herabgestürzt ist (boch konnte bies ja auch schon vor Mose's Zeit geschehen senn), c) ber ausgezeichnete nie verfiegende Wafferreichthum bes Ledschathales (er mußte benngerade von dieser Begebenheit datiren und der Schneegipfel des Hochgebirges im Bintergrund des Thales zuvor seinen Quellenschatz nicht hieher ergoffen haben); d) die Unwahrscheinlichkeit, daß Raphidim so nahe am Berg Sinai und boch noch nicht in ber Büfte Sinai gelegen haben foll. Brgl. barüber ben Art. Raphidim. Bf. Breffel.

Merici, Angela, f. Urfulinerinnen.

Meritum de condigno, de congruo. Diese Unterscheidung im Begriff bes Berdienstlichen der guten Werke, wie sie zuerst von Thomas Aquin. aufgestellt wurde, ift in feinem Shstem als ein Compronif anzusehen zwischen ber strengeren augustini= ichen Richtung, die ihn individuell beherrschte und auszeichnete, und zwischen dem pelagianistrenden Wesen der katholischen Kirche überhaupt, der Reigung der Zeit zur Werkheiligkeit insbesondere. Er stellt bemgemäß P. II, 1. Qu. 114. Art. 4 u. Art. 6. das verdienftliche Werk unter den doppelten Gesichtspunkt: 1) nach der Substanz bes Berkes, sofern es, als Theil des mit freiem Billen begabten Menschen, aus dem freien Willen hervorgeht, 2) sofern es hervorgeht aus der Gnade des hl. Beiftes. In der letten Beziehung, also eigentlich als That ber göttlichen Gnade im Menschen, ift es meritorium vitae aeternae ex condigno; in ber erften aber fann megen bes großen Miß= verhältniffes zwischen ber Creatur und ber übernatürlichen Mittheilung feine condignitas stattfinden, keine absolute Bürdigkeit, sondern nur die congruitas, Schicklichkeit, wegen einer gewiffen Art von Aehnlichkeit bes Berhältniffes zwischen beiden (propter quandam aequalitatem proportionis). Denn es erscheint als schieflich, ut homini operanti secundum suam virtutem Deus recompenset secundum excellentiam suae virtutis. Als Folgerung ergibt sich hieraus für Thomas: 1) daß merito condigni Keiner bem Andern primam gratiam erwerben fann, als Chriftus; 2) bag bies aber wohl bei Allen ber Fall fenn fann merito congrui, ba secundum amicitiae proportionem Deus implet hominis voluntatem in salvatione alterius. Der Schluß, ber ber Pragis ber überverdienftlichen Werke Thur und Thor öffnet, ist fonach: fides aliorum valet alii ad salutem merito congrui, non condigni. Ja Duns Scotus in seiner pelagianisirenden Richtung geht noch weiter fort zu ber Behauptung, daß der Menich de congruo fich für die ihm angebotene gratia gratificans felbst in Bereitschaft setzen, fich felbst zu berselben geschickt machen fonne (disponere). - Die reformatorischen Bekenntniffe sehen auch hier beim Begriffe bes Verdienstlichen, bas fie in jeder Form ferne halten, ber Sache auf ben Grund. Apol. Conf. II, pag. 63 erklärte bie icholaftische Unterscheibung für ein blokes Spiel zur Berdedung bes Belagianismus: "nam si Deus necessario dat gratiam pro merito congrui, jam non est meritum congrui, sed condigni," und ftellt III, S. 127 berfelben in ausführlicher Erörterung die Sauptgründe entgegen: 1) daß diese Lehre die Mittlerherrlichkeit Christi verkurze, qui perpetuo est mediator, non tautum in principio justificationis; 2) daß fie die Gewiffen immer auf's Reue ber Unruhe bes Zweifels anheimgebe, da die sicheren Seuchler immer ihren Werken das Verdienst der Rechtfertigung gutrauen, die erschrockenen Gewiffen aber an allen Werken herumzweifeln und immer wieder neue suchen. "Hoc est enim de congruo mereri, dubitare et sine fide operari, donec desperatio incidit."

Münscher's Lehrbuch der Dogmengeschichte von Coeln II, 1. 145. 146. 176. Reander, allgem. Geschichte der driftlichen Religion und Kirche, Gotha 1856. II, 2, 594. 610. C. Bed.

Merodach Baladan (מראבך בלאבן בלאבן). Aus Jeremias 50, 2., wo ber Prophet verkündet "Saget unter den Bölfern: bezwungen ist Babel, zu Schanden Bel, gebrochen Merodach, zu Schanden ihre Götzen, gebrochen ihre Bilder", geht der Name Merodach als eines babylonischen Götzen hervor. Und zwar deutet diese Stelle schon an, daß in dem Götzen nächst Bel die Kraft des babylonischen Staates ausgedrückt ist. Auf die Kraft der Mannheit führt auch die Erläuterung des Namens durch sprachsvergleichende Anlehnungen an sanskrit. ved. martya, armen. mart, pers. merd. Mann, wozu Mars, Martis der kriegerische Gott gestellt ist. Die Angehörigkeit des Namens an Babylonien bezeugt sich auch in Nimrod (ממרוד) und die abweichende Form בראבן Berodach (2 Kön. 20, 12.) erklärt sich aus dem dialektischen Bechsel des Lippenbuchstaben, wie in demselben Stamme das griechische Pooros dem Sanskrit mrita entspricht und statt Nimrod die LXX ein Nebrod gibt. Moses von Chorene sührt aus alten Schrifs

ten eine Genealogie Japhetos, Merod, Sirat, Taglat an \*). Man barf mit Wahrscheinlichkeit Taglat zu Tiglat in bem Namen bes affprischen Konigs Tiglat-Pilesar ftellen, wodurch eine Bergleichung bes Merod mit bem babylonifchen Merodach erleichtert wird. Merodach fommt wie Tiglat als menschlicher Eigenname nur in ber Composition Die affprisch-babylonischen Königsnamen find fast burchaus als Compositionen von Götterattributen zu betrachten. So auch Merodach-Baladan (aus 31 und 174). Es ift die Erwähnung dieses babylonischen Fürsten nicht ohne Wichtigkeit für die Geschichte Juda's mährend ber Regierung bes Königs Hiskia. Im Jahre 712 v. Chr. war Sanherib, König von Affprien, von Jerusalem mit Berluft seines Heeres abgezogen. rauf wird die Rrankheit und Genefung bes Ronigs und die Gefandtichaft bes Ronigs von Babel, Merodach=Baladan mit Briefen und Geschenken an ihn berichtet \*\*). bem Wegensat bes Rrieges mit Sanherib und ber freundlichen Sendung bes Babyloniers wird bie politische Sachlage flar. Das affprische Reich war im Sinken, Die Meder und Babylonier im Aufstand. Für die Feinde Affpriens in Babylonien war ber Rönig Juda's ber natürliche Berbündete. Hiskia gieng auf biefe Politik ein und zeigte den Gefandten aus Babel feine Macht und Pracht. Dadurch zog er fich eben bas ftrafende Wort bes Propheten zu, bas ihm bies Bertrauen und Schönthun mit bem einstigen Hauptseind Juda's verwies. Die Sendung Merodach Baladans wird in bas Eine Nachricht Alexander Polyhistors ergänzt die Erzählung der Jahr 710 fallen. Schrift ein wenig \*\*\*). Ein Merobach Balaban tobtete ben affprifchen Statthalter Babyloniens und macht sich zum Herrn, kann sich aber als solcher nur sechs Monate behaupten. Im Ranon bes Ptolemaus +) wird ein König Mardokempad genannt, ben mit biefem Merodach Baladan chronologisch zu vereinigen versucht worden ist ++). Doch stimmen weber Borganger noch Nachfolger mit einander. Dagegen ift Marbokempad leicht als componirt mit Merodad zu erkennen, mahrend ber Schluß einen offenbar armenifchen Rlang hat. Ebenjo ift ein anderer Name des Ptolemäischen Ranon: Mefesimor= bat als eine Busammensetzung mit Merodad, zu erkennen, deren 1. Theil der von משיובאל Mefesabel analog gebildet ist (vom chald. In befreien). Der biblische Hauptname שול מראדך Evil Merodach, der Nachfolger Nebukadnezars ist von mir schon anders von der Erste, der Kürst gedeutet worden +++). Paulus Caffel.

Merve, f. Band V, S. 10.

**Merom,** Cro, heißt Jos. 11, 5. 7. ein See in Nordpalästina, bei welchem Josua die verdündeten nord fananitischen Fürsten übersiel und schlug (j. Realenz. VI, S. 364). Der hebräische Name, den man kaum mit der obergalikäischen Stadt Μηρωθ bei Jos. B. j. 2, 20, 6; vita §. 37 combiniren darf, weil diese, nach B. j. 3, 3, 1.

<sup>\*)</sup> ed. Florival. Venise 1841 tom. l. p. 44.

<sup>\*\*)</sup> Jesaias 39, 1. 2 Reg. 20, 12. cf. 2 Chron. 32, 31.

<sup>\*\*\*)</sup> Eusebii Chron. ed. Aucher. Venetiis 1818 I. p. 21.

<sup>†)</sup> cf Ibeler, Sandbuch ber Genealogie I. 111.

<sup>†+)</sup> cf. Knobel, Jesaias S. 286. Drechsler, Jes. II. 2. 213. Die Heransgeber bes letzeteren Commentars sind ber Ansicht, daß die Gesandtschaft Merodachs noch vor die Katastrophe Sanheribs falle. Aber sehr mit Unrecht, denn die Worte Jesaias 38, 6. weisen nicht auf das Erzählte zurück, sondern auf die danernde Besürchtung histias vor Assurs serneren Einfällen. Denn nach dem Untergang Jeaels und der nahen Macht Assurs hob der eine Verlust Sanheribs nicht die Furcht vor dem Eroberungsgelüst Assurs überhaupt auf. Bon dieser Furcht besreit Gott den histsia durch den Propheten. Sensowenig kann 39, 2., worin erzählt wird, daß histia seine Schätze den Gesandten Babels gezeigt habe, einen Beweis für zene Behanptung liesern. Denn histsia wird nach dem Tribut an Sanherib noch manches behalten, nach dem Siege noch manches erobert und erworden haben. Er zeigt vielmehr die Schätze, um zu beweisen, wie mächtig er noch seh. Auch kann dies strasende Wort 39, 6. nur nach Sanheribs Katastrophe gesprochen sehn. Andere Untersuchungen bei Nieduhr, Assur p. 177 etc.

<sup>†††)</sup> Biffenschaftliche Berichte ber Erf. Atabemie I. 2. 3. p. 119. not.

Merom 367

vielmehr an der Westgrenze Galiläa's lag (s. Reland, Pal. S. 896), dentet die relativ d. h. gegen den See von Tiberiaß, über den jener in der That nach Lynch um mehr als 600 par. Fuß, nach Schubert (Reise III, S. 259) gar um 880 Fuß erhaben ist, hohe Lage dieses See's an und den gleichen Sinn findet man gewöhnlich in der Bezeichnung desselben bei Jos. Antt. 5, 5, 1; bell. j. 3, 10, 7; 4, 1, 1: Σαμαχωνττις οder Σεμεχωνττις λίμνη, indem

man diese von dem arabischen 🚛 "hoch sehn" ableitet, während Andere eber an, الله = "Fifch" benken; uns scheinen beibe Cthmologien ungenügend, weil aus jener Zeit eine grabische Benennung auffallend mare, boch mußten mir feine beffere vorzuschlagen. Seit ben Kreuggügen und bis auf ben heutigen Tag heißt ber See, welchen Abulfeda tab. syr. p. 155 "See von Bâniâs" nennt, Bahr-el-Hûleh, d. h. See der Thalebene und Spuren diefes fehr treffenden Ramens finden sich schon in jenem Bul, Sohn Aram's, Benef. 10, 23., welcher bas Thalland im aramäischen Guben bezeichnet, und im Namen der Gegend Ovlada, welche von Angustus mit Havias an Herodes geschenkt, eben das Uferland jenes Sees ift (Jos. Ant. 15, 10, 3). Der See, durchströmt von den vereinigten Hauptquellarmen des Jordan und gespeist von mehrern Quellenzufluffen aus seiner Rähe, liegt beiläufig 23/4 Stunden nördlich vom See von Tiberias (nach Josephus 120 Stadien von Julias, mas zu viel scheint), etwa 500 Fuß tiefer als Banias, in einer bedenförmigen Thalebene, die mit Schaaren von wilden Banfen, Enten, Schnepfen und andern Sumpf- und Waffervögeln bededt ift und mahrscheinlich einft gang unter Waffer ftand, bis nach und nach ihr nördlicher Theil burch bie Schuttführung ber von Nord und Westen zahlreich herabrauschenden Gebirgswasser zu Marschen ausgefüllt wurde, die fich aber noch heute burch die Schneeschmelze im Fruhjahr in große gusam= menhängende Wafferflächen vermandeln, meshalb die Ausdehnung des Gee's je nach der Jahreszeit gar verschieden angegeben wird (f. unt.). Bei dem starken Falle des Jordan unterhalb ber Jatobsbrücke fonnte ber See fogar leicht gang abgelaffen werden. Das muliegende obere Marschland hat einen überaus fruchtbaren Boden und würde des reichsten Ertrags fähig febn, wenn es nicht bei ber Indolenz ber Anwohner und ber Unficherheit der dortigen Berhältniffe fast gang unbebaut liegen bliebe. Die Ghamarineh-Araber, ein verkummerter, unreiner Beduinenstamm, pflanzen bloß etwas Reis und weiden ihre zahlreichen Büffelheerden, die dort trefflich gedeihen. Nur der füdliche Theil bes Bedens ift übrigens mit bem reinen, sugen Gemässer bes Gee's bededt, nördlich aber grenzt ein mit Rohrgemächsen und Schwertlilien bedeckter Sumpf an benfelben, durch welchen mehrere Ströme ihren Weg bis in den eigentlichen See nehmen und sich gelegentlich zu kleinen Theilen ausbreiten. Im Often erftreckt fich Gee und Moraft bis an den Tug des Diebel-Beifch, eines Borfprungs des Diebel-eich: Sheith; an der füdwestlichen und weftlichen Seite aber liegt ein Strich urbaren Bodens der ganzen Lange des Sees nach zwischen biesem und bem zum Libanon gehörenden Bergftrich von Safed und über biesen Strich führt der unebene Weg und längs demfelben ein Kanal. Am Nordwest-Binkel bes Sees, bloß 1/4 Stunde von demfelben, ift die herrliche Quelle 'Ain el-Mellahah (baher bei Will. Thr. 18, 13: lacus Meleha), ans ber als einem tiefen Teiche fich zwei starke Bache mit raschem Lauf und klarem, frischem Baffer in den Gee ergießen. Nördlich von dieser Quelle findet sich merkwürdiger Weise nach de Torest ein Ort Namens Bufha', b. h. Josua, worin eine Spur der bis bahin reichenden herrichaft tes alten Helden zu erkennen sehn durfte. Weiter nördlich erhebt sich der Boden zu einer nach Banias hin ausgebreiteten, fruchtbaren Cbene. Bahrend Die Gegend am Gudenbe und ein Theil ber Beftseite bes See's Ard-el-Rhait heißt, wonach zuweilen auch ber See benannt wird, fo kommt ber Name el-Huleh ftrenggenommen nur bem Theile bes Bedens nördlich von el-Mellahah zu, wird aber gewöhnlich auf ten Gee und bas ganze Beden übergetragen (Bohaeddin, vita Salad. p. 98). Der öftlichere Theil bes Bedens mit einigen Dörfern heißt Balet-Banias und fieht unter der Regierung von Sasbena, der nordwestliche Theil desselben gehört in den Distrikt Merdj-'Ajan. Die ganze Länge 368 Mesech

bes Beckens mag. 15—20 englische Meilen betragen; die Länge des eigentlichen See's gibt Jos. b. 4, 1, 1. etwas zu groß auf 60 Stadien, die Breite auf 30 Stadien an; Robinson schätzte die Breite am Nordende, wo der gegen Süden wie eine Birne sich zuspitzende See am breitesten ist, auf etwa 4 englische Meilen, Wildenbruch auf 1½ Stunden, Thomson gar auf 7 englische Meilen, die Länge des wirklichen Wasserspiegels beträgt etwa 2 Stunden, die vom See und Sumpf zusammen 8—10 englische Meilen.
— Schließlich bemerken wir noch, daß auch Strado 11 S. 755 u. Plin. h. n. 12, 48; 13, 22. diesen See, wenn auch nicht dessen Namen, kennen: sie erwähnen in jener Gegend einen Sumps, in welchem die aromatische Vinse und das Schilfrohr, ja auch der ägyptische Paphrus wachse, wie das noch heute dort der Fall ist (Schubert III, S. 515).

Bgl. außer ben oben Bb. VII, S. 9 angeführten Schriften von Robe, Thomson, Wilsen, Hänel noch Reland, Palästina S. 262 ff. 422; Robinson, Paläst. III, S. 568 ff. 603 ff. 885 ff.; Burckhard, travels in Syria p. 36 sq. 316 (beutsch I, S. 87; II, S. 553 f.); Lynch, Expedition nach dem Jordan u. s. w., übersetzt von Meissner, S. 296 f. 332; Cleß in Paulh's Realenz. VI, S. 724 f.; Ritter's Erdkunde XV, S. 218 ff. und de Torest, notes of a tour in mount Lebanon and to the eastern side of lake Hûleh, im Journal of the Americ. Orient. Society vol. II, p. 235 sq.; dieser ist der erste Reisende, welcher auch die Ostseite des See's durchwandert und beschrieben hat (im Mai 1849).

Mefech, משך, ist der Name eines Bolksstammes, welcher in der Bibel stets mit Thubal (f. d. Art.) zusammengenannt wird. Sowohl die Namensähnlichkeit als die Stellung von Mefech im Bölferkataloge ber Genesis (10, 2) unter ben Söhnen Japhet's, wie die Darftellung bes Ezechiel 38, 2 f.; 39, 1., welcher Mefech bem Gog (f. b. Art.) unterthan fein läßt, ihn alfo zu ben Schthen gablt, als beren Repräfentant Mefech auch E3. 32, 26. erscheint, läßt keinen Zweifel übrig, baß Bochart, geogr. s. III, 12., mit Recht unter Mesed die Moschi ber Klassiser versteht, wie schon LXX und Bulg. benten (Procop. bell. Gothic. 4, 2. nennt bas Bolf, dem biblischen Namen noch näher entsprechend, Μέσχοι). Dieser Stamm fag an und auf dem nach ihm benannten, Die Grenze zwischen Roldis und Iberien bilbenden, mofdischen Gebirge (Ptolem. 5, 6, 1; 5, 13, 5), das heute Medschidi heißt, alfo zwischen dem kaspischen und schwarzen Meere an ben Quellen bes Phafis und Apros, vergl. Strab. 11 S. 492 ff.; Plin. H. N. 6, 4, 4; 6, 11. Auch Herod. 3, 94; 7, 78. verbindet die Moscher mit den Tibarenern (d. h. Thubal), da unter ben Perfern beide zu Ginem Steuerbezirk und Giner, gleich= bewaffneten (mit hölzernen Helmen, kleinen Schilden und Langen, aber langen Langen= spiten) Heeresabtheilung gehörten. Rach Eg. 32, 26. erscheinen fie als milbes Rrieger= volt, das aber ichon Riederlagen erlitten hat, und Pfalm 120, 5. find fie beifpielsweife neben ben arabischen Redarenern als fremde Barbaren genannt, weshalb man nicht an ber Zusammenstellung bieser zwei, geographisch freilich weit getrennten, Bölker hatte Anstoß nehmen sollen. Rach Ezech. 27, 13. trieben sie - wie Javan und Thubal - mit Thrus Sandel, befonders mit Menichenfeelen, d. h. Stlaven und mit ehernen Berathen, wozu vortrefflich paft, bag von ben alteften bis in bie neuesten Zeiten in jenen Wegenben Stlavenhandel getrieben worden ift, und daß die dortigen Webirge fich burch ihren Rupferreichthum auszeichnen. Raum gang richtig combinirt bagegen Joseph. Antt. 1, 6, 1. ben Ramen Mefchef mit Magata, bem alten Namen von Cafarea, ber Sauptftadt von Rappadocien, und noch meniger vermögen wir beiguftimmen, wenn neuerlich Anobel (die Bölkertafel b. Gen. S. 14. S. 117 ff.) Meschet gar für einen Zweig ber Ligher ober Ligurer erklärt hat, weil diese im Bolkerkataloge nicht fehlen dürften, mas aber nur beweist, daß sich das von diesem gelehrten Erklärer jener alten Urkunde befolgte Prinzip nicht durchweg consequent zu Erklärung aller einzelnen darin erwähnten Stämme burchführen und anwenden läßt.

Bgl. Winer, R.B.B. und Forbiger in Pauly's R.Enz. Band V, S. 173. Rüetschi.

Mesopotamien, Μεσοποταμία, ταθ heißt ή μέση των ποταμών του τε Ευφράτου καὶ τοῦ Τίγριος (Arrian. Alex. 7, 7.), campi qui Euphrate et Tigre, inclytis amnibus circumfluxi, Mesopotamiae nomen acceperunt (Tacit. Ann. 6, 37.) ift ber fehr bezeichnende Name, welchen bie Griechen feit ben Zeiten Alexander's bes Gr. und nach ihnen die Römer ber gangen Landschaft zwischen ben beiden vorderafiatischen Hauptströmen, Cuphrat und Tigris, geben. Derfelbe wird aber nicht immer in gleicher Ausbehnung angewandt: zwar im Often und Westen sind die Grenzen eben durch jene beiben Flüsse beutlich genug gegeben, der Tigris bildet die öftliche Grenze gegen Affprien, mahrend ber Guphrat Mejopotamien von ber fprifch-arabifchen Bufte scheidet; im Norden aber gibt bas Taurusgebirge im Allgemeinen bie Grenze gegen Armenien an, obwohl hier etwa auch Sophene noch bazu gerechnet wird (Plin. H. N. 6, 9, 9.), ähnlich wie im Guten, mitunter Babylonien bis zum persischen Golf, alfo bas Land Sinear ber Bibel, auch noch zu Mesopotamien gezogen wird (Plin. H. N. 6, 26, 30), von bem es gewöhnlich als burch bie medische Mauer und das jene Zwillingsftröme verbindende Canalipftem getrennt gedacht wird. Der Rame gehört überhaupt nur der physischen, nicht ber politischen Geographie an, Mesopotamien bilbete niemals ein für fich bestehendes Reich, nicht einmal in spätern Zeiten eine eigene perfische Satrapie ober römische Proving. Aehnlich, wie die Römer es nachmals zu Sprien gerechnet haben (Mela 1, 11), fo wird es im A. T. conftant zu Aram gegahlt und mit bem bezeichnenden Namen בהרים נהרים וארם נהלים (Gen. 24, 10; Deut. 23, 5. n. a.) ober - in ber Grundschrift bes Pentateuchs, z. B. Gen. 25, 20; 31, 18, -שרם, bas heißt soviel als 'אַרָה א' bei Hoj. 12, 13. "die Fläche Arams" (vergl. spatiosi Mesopot, campi bei Curt. 3, 2, 3. u. a.), als ein Theil beffelben farafterifirt. Die LXX übersetzen jene Ramen durch Μεσοποτ. Συρίας, oder schlechtmeg Μεσοποταμία, auch πεδίον Μεσοπ., vrgl. R.C. Br. I. S. 465; V. S. 17. Die Shrer nannten biefen Landstrich ebenso - ເຄັນ ຝົ່ວ 3. B. Pesch. ad Actor. 2, 9; 7, 2., bie

Araber ebenso bezeichnend " "bie Insel", unter welchem Namen z. B. Abulseba es beschrieben hat, beffen "tabula Mesopot." zuerst Rofenmüller in Baulus R. Repert. III. veröffentlicht hat; es bildet heute einen Theil des osmanischen Reiches. Bei ber ziemlich bedeutenden Ausdehnung Dieses Landstriches fann nicht auffallen, daß beffen Beschaffenheit nicht überall bie gleiche ift: in ben nördlichen, ben Gebirgen und ihren befruchtenden Niederschlägen nähern, zum Theil solbst von mehreren Bergzügen, wie dem Mons Masius, dem jetigen Karadsha-Dagh, und ben Sindshar- und Abd-el-Aziz-Bergen durchzogenen (vrgl. 2 Mof. 23, 7.), Theilen ift bas Land äußerst fruchtbar, an fetten Triften und Walbungen (Dio Cass. 68, 26; 75, 9.) reich, baber auch mit Stabten besetzt, mahrend im Guden es mehr und mehr in eine unangebaute, baumlose, maffer= arme Steppe übergeht, burch welche freilich seit uralten Zeiten Karawanenstraßen von bem Ufer bes einen Stromes zum andern führen, Die aber fonft nur von Löwen, Straufen, wilden Efeln, Gagellen und Trappen bewohnt (Ammian, Marc, 18, 7; Xenoph, Anab. 1, 5, 1 sq.) und von räuberischen Araberhorden durchzogen wird, daher es nicht selten geradezu zu Arabien gerechnet wurde (Dio Cass. 68, 31.). Hier ziehen fich Begetation und Ortschaften fast gang an Die Flufufer gurud. Bon den wichtigen Städten Mesopotamien's führen wir hier nur an: Ilr ber Chaldaer, Haran (Carrhae), Ebeffa, Rifibis, Gerug (= Batra), Karkemisch (Circefium), Bethor, die Stadt Bileam's (Num. 22, 5.), Tel Abib am Chaborasfluffe (f. R.-E. Bo. IV. S. 226), Zena, Ivva, Sepharvaim = Σιπφάγα Ptolem. 5, 8., die Landschaft Gosan (f. R.-E. Bb. V. S. 248 f.) — vergl. auch Anobel, Bolfertaf. S. 169 ff. In Betreff ber Geschichte Dieses Landes ermähnen wir folgende Sauptmomente: in ben nördlichen Theilen Mesopotamien's, in Ur und Saran, fiedelten einst die von den armenischen Hochgebirgen herabgestiegenen Stammväter ber Bebräer (Genes. 11, 10 ff.; 12, 5; Jos. 24, 2 f.; Actor. 7, 2., vgl. auch Bunfen, Aeg. Real-Enchflopabie fur Theologie und Rirche. IX.

370 Mefrob

Stelle in ber Weltgesch. Br. IV. S. 446 ff.), aber auch, als Abraham fich westwärts nach Rangan gewandt hatte, blieb seine Familie noch längere Zeit in Berbindung mit jenem Lande ihres früheren Wohnsitzes und dem dort zurückgebliebenen aramäischen Bruderstamme, ber therachitischen Seitenlinie Nahors (vgl. Anobel, Bölfertaf. S. 228). Bon bort her kam Rebekka (Gen. 24, 10 ff.; 25, 20.), bort begründete Jakob feine Familie und seinen Reichthum (Gen. 28 ff.; 35, 26; 46, 15.). Bur Richterzeit wird als "König von Mejopotamien", b. h. aber wohl nur als Unterkönig ober als Statt= halter diefer Landschaft, die damals zu dem großen alt-affprischen Weltreiche geboren mochte, Cuschan Rischataim genannt, welcher 8 Jahre lang die ifraelitischen Stämme unterjocht hielt, Richt. 3, 8. 10., brgl. Bunfen a. a. D. S. 364 ff., beffen allzu gewagte ethmologische Deutung Dieses Königsnamens = "erfter Richter Mesopotamiens" wir aber auf fich beruhen laffen wollen; Die Zeit fällt nach Bunfen um 1255 v. Chr. Bur Zeit Davids beherrichte der König des sprifchen Zoba einen Theil von Mesopotamien, ober hatte boch bafelbft feine Bafallen ober Berbundeten, 2 Sam. 10, 16. 19. Seit Salmanaffar unterjochten bie Uffhrer bie verschiedenen fleinen Staaten Mefopotamien's (2 Rön. 17, 24; 18, 34; 19, 12 f.), welches von ba an nach einander gur affprifchen, dalbaifden, perfifchen, feleucibifch-fprifchen Monarchie gehörte, beim allmähligen Berfalle ber lettern aber wiederholt ben Tummelplat ber parthischen, armenischen und römischen Beere bilbete, bis Trajan und noch vollständiger Caracalla im Jahr 217 n. Chr. baffelbe gang dem römifchen Reiche einverleibte; man unterschied jetzt besonders Die zwei Saupttheile: im Westen Osrhoëne, bas langere Zeit ein eigenes Reich bilbete, mit der Hauptstadt Edessa, im Often Mygdonia (Bolyb. 5, 51.) mit dem Flusse Mygdonius, wo Nifibis die wichtigfte Stadt war. Den Römern wurde bas Gebiet durch die Araber entriffen in ben Jahren 637-641 n. Chr., vgl. libri Wakedii de Mesopotamiae expugnatae hist, pars - ed. Ewald, Gotting. 1827 4°. Frühe ichen waren in biesem Lande viele Juden angesiedelt, theils dahin deportirt durch Affyrer und Chaldaer, theils freiwillig niedergelassen, s. Joseph. Antt. 12, 3, 4. et Actor. 2, 9.

Die Hauptstellen der Alten über Mesopotamien sind: Strado 16, p. 766 sf.; Ptol. 5, 18; Plin. H. N. 5, 24, 21; 6, 9; Philostrat. Apoll. I. 20; von Neuern sind besonsters zu vergleichen die Reiseberichte von Tavernier, Pococke, Niebuhr, Kinneir, Olivier, Ainsworth, Lahard und die Zusammenstellungen von Forbiger, Hob. d. A. Geogr. II. 625 ff. und in Pauly's Realenc. IV. S. 1875 f., von Winer R.B.B. II. 86 f. und besonders von Ritter im 11. Bd. der Erdkunde.

Mefrob (Mesrop, Mjesrob, Mjesrop) auch Maschtoz ober Maschtoz genannt, ist um die Mitte bes 4. Jahrhunderts in einem fleinen Dorfe ber Proving Taron geboren. Sein Bater hieß Barban. Schon in frühen Jahren lernte er bas Griechische, genoß ben Unterricht bes Ratholitos Nerfes bes Großen und mard bann fein Botar (Sefretar). Nach beffen Tobe ging er an ben finiglichen Sof, wo er bas Umt eines Divanschreibers (Staatssekreturs) erhielt, Da er fich durch Geschicklichkeit und Renntnig bes Griechischen, Sprifchen und Berfischen auszeichnete. In Diefer Stellung blieb er fieben Jahre bis zu bem britten Regierungsjahre bes Ronigs Chosrov. Dann verließ er fie, ba er keine innere Befriedigung barin fand, begab fich erft in ein Alofter und bann in bie Ginobe, wo er ein streng ascetisches Leben führte, und bald eine bedeutende Zahl von Schülern um fich versammelte. — Als er hier von dem frommen Gifer des Katholikos Sabaf (Ffaac) des Großen hörte, ging er im fünften Jahre der Regierung des Königs Bramichapuh zu ihm, und erhielt von ihm ben Auftrag, die Lehre des Evangeliums durch Predigten zu verkünden. Dies that er an verschiedenen Orten, und vertrieb zu= gleich mit Gulfe ber weltlichen Machthaber bie Heiben, welche feit Terbat in mehreren Gegenden fich noch heimlich verborgen hielten. Man hatte damals noch keine Bibelübersetzung in armenischer Sprache. Mefrob mar baber genöthigt, bei seinen geiftlichen Borträgen die Bibelstellen in fremder Sprache dem Bolke vorzulesen und sie dann zu übersetzen und zu erklären. In ben Alöftern und Rirchen wurden bie Lectionen in

Mefrob 371

sprache vorgetragen, welche ben Gemeinden unverständlich war, und persische Sprache und Schrift herrschte am Hose. Um diesen Uebelständen abzuhelsen, ging Messerb Tag und Nacht mit dem Gedanken um, eine passende Schrift für die armenische Sprache zu erfinden, die man bis zu jener Zeit noch nicht hatte, und dann die Ueberssetzung der heiligen Schrift in seine Muttersprache zu unternehmen. Aber alle seine Bersuche und Bemühungen blieben fruchtlos.

Um diefelbe Zeit ging Bramschapuh auf Bitten bes perfischen Königs nach Mesopotamien, um Grengstreitigkeiten ber Griechen und Perfer, welche bort ausgebrochen waren, ju ichlichten. Er lernte bier einen fprifchen Priefter, Ramens Sabel, fennen, welcher ihm mittheilte, daß Giner seiner Berwandten, der Bischof Daniel, aus eigenem Antriebe ein Alphabet für das Armenische gebildet habe, und gewiß bereit senn werde, es ihm zu übergeben. Der König vergaß jedoch diese Bemerkung, und kehrte bald da= rauf nach Armenien zurudt. — Mittlerweile hatte fich Mefrob zu dem Katholikos Sahak begeben, und mit ihm über das Bedürfnig einer Schrift für ihre Muttersprache gesprochen. Zulett bewog er ihn, Diefe Angelegenheit einer Synode von Bischöfen und Wardapets (Doctoren ber Theologie) vorzutragen, in ber Hoffnung, daß diese mit vereinten Rräften im Stande fenn murden, dem fo fühlbaren Mangel abzuhelfen. Sie kamen in Balarschapat, ber Resideng bes Patriarchen (Ratholitos) zusammen, und luben, nachdem sie lange darüber disputirt hatten, auch ben König zur Theilnahme an der Bersammlung ein. Diefer erinnerte fich nun jener Mittheilung bes fprifchen Briefters, und machte fie ben versammelten Batern befannt. Sogleich murbe ber Ronig gebeten, einen geeigneten Mann babin gu fenden, um bas Alphabet von bem Bifchofe gu erlernen. Es geschah; ber Bischof überreichte es ihm, und unterrichtete ihn barin; und nach einiger Zeit legte biefer es bem Sahat und Mefrob vor. Beide machten fich erft damit vertraut, und unterrichteten dann mehrere Kinder in demfelben. Der König gab Befehl, Diefes Alphabet zum Gegenstand bes Unterrichts in allen Theilen feines Reiches zu machen, und machte Mefrob zum Oberaufseher aller Schulen, bei welcher Belegenheit ihm Sahak zugleich die Würde eines Wardapets ertheilte, die er bis dahin noch nicht erhalten hatte. Allein nach zweijährigem Bemühen erkannten Mefrob und Sahak bie Unzulänglichkeit Diefer Schrift; fie beriethen fich barüber mit bem Rönige, und kamen endlich zu dem Beschluß, daß Mefrob selbst zu dem Bischof Daniel gebe, um wo möglich etwas Befferes von ihm zu erlangen. Mefrob reiste mit mehreren feiner fähigsten Schüler babin, und blieb einige Zeit bei bem Bifchof, in ber hoffnung, berfelbe merbe ben Mängeln seines Alphabets abzuhelfen wissen. Da dies aber nicht geschah, fo gab er einige von den ihn begleitenden Schülern in eine fprische, andere in eine griechische Schule, und behielt nur zwei bei fich, mit benen er unverrichteter Sache nach Armenien zurudkehren wollte. Als er aber zur Abreise sich auschickte, erfuhr er, bag in Ebessa ein äußerst geschidter und gelehrter heidnischer Rhetor, Namens Platos \*), sen, welcher ohne Zweifel im Stande fenn wurde, feine Wünsche zu erfüllen. über diese Nachricht begab er sich zu ihm; aber auch er vermochte trotz allem Nachdenken und Bemühen nicht, ein paffendes Alphabet für das Armenische zu erfinden. Jedoch rieth er ihm, seinen ehemaligen Lehrer Epiphanius (bies war vielleicht ber bekannte Bischof von Salamis auf Cypern) aufzusuchen, ba biefer vor Allen ihm Hilfe würde schaffen können. Mefrob reiste daher weiter, erfuhr aber in Phonicien, daß der= felbe turz vorher gestorben fen. Endlich wendete er fich nach Samofata, wo einer von beffen ausgezeichnetsten Schülern, Ramens Rufanus, lebte. Aber auch diefer bemühte fich vergeblich, eine Schrift zu conftruiren. Da er nun fah, bag menschliche Gulfe nicht ausreiche, so richtete er seine Bitten zu Gott, und eines Tages, als er so inbrunftig betete, fah er plötzlich vor fich einen Felfen, und eine rechte Sand, welche bie einzelnen Buchstaben, wie wenn einer mit bem Finger auf ben Schnee schreibt, auf Diefen Felfen

<sup>\*)</sup> Borfteber bes Divan.

372 Mefrob

eingrub. Als er von dem Gebete fich erhob, ftand das Bild noch fo beutlich vor feinen Augen, und Die verschiedenen Beiden hatten fich fo tief in feine Seele eingeprägt, baf er fie fammtlich aufzeichnen konnte. Boll Freude und Dank gegen Gott eilte er bamit gu Rufanus, welcher, da er zugleich ein berühmter Kalligraph mar, fie nochmals aufzeichnete und in die gehörige Ordnung brachte. Go ergählen Mefrob's unmittelbare Schüler, Mofes Chorenensis und Koriun tiese Begebenheit, welche zu Anfang bes Jahres 406 fich ereignete. Da er wegen ber Winterzeit seine Rudreise verschieben mußte, so benutte er bies, um die Spruchwörter Salomo's fogleich aus bem Griechischen in bas Armenische zu übersetzen, und Rufanus schrieb diese Uebersetzung auf zierliche Weise nieder. Nach Moses Choreneusis fing er auch hier schon an mit Unterstützung feiner beiden Schüler bas neue Testament aus dem Griechischen zu übersetzen, und unterrichtete in ber neuen Schrift nicht nur diefe, sondern auch die andern, welche er in den Schulen gurudgelaffen hatte, und nun nachkommen ließ. — Zu Anfang des Frühjahrs kehrte er mit ihnen nach Armenien zurud, wo er mit vielem Jubel und Chrenbezeugungen empfangen wurde. Er unterrichtete fogleich fähige Anaben in der Schrift, und gründete in allen Provinzen des armenischen Reichs, so weit fie unter der persischen Oberhoheit standen, auf Befehl bes Königs Schulen, in benen biefe Schrift gelehrt wurde; zugleich suchte er aller Orten armenische Werke auf, welche mit griechischen ober sprischen Lettern nach ber bisher üblichen Weise geschrieben waren, und schrieb fie theils felbst um, theils ließ er fie burch die fähigsten seiner Schüler umschreiben und vervielfältigen. Zwar wünschte er auch in den ten Griechen unterworfenen Theilen Armeniens seine Schrift zu verbreiten; allein die griechischen Statthalter verhinderten ihn daran. — Bald wurde dieses Ereigniß auch in den Nachbarländern befannt; ber Berricher von Georgien, Bafur, und ber Erzbischof (Patriarch) Moses ließen Mesrob um ein gleiches Geschenk für ihre Sprache Er reiste mit einigen seiner Schüler babin, und war so glücklich, für tas Georgifche, sowie später auch fur bas Albanische geeignete Alphabete gu Stande gu bringen. Nach Armenien zurückgekehrt, übersetzte Mefrob im Berein mit Sahak bas ganze alte und neue Testament aus bem Sprifchen, ba bie griechischen Cremplare burch ben Fanatismus der Perfer verbrannt waren.

Nach dem Tode des Königs Bramschapuh entstand bald große Berwirrung in Ar= menien. Der perfifche König schidte erft seinen Sohn und bann perfische Statthalter in das Land, denen die Großen um fo weniger fich unterwerfen wollten, da fie zugleich ben Befehl hatten, durch Güte oder Gewalt den perfischen Fenerdienst einzuführen, um badurch ten Armeniern alle Berbindung mit ben Griechen abzuschneiben. zu fortwährenden Reibungen und offenen Rampfen, fo daß fich endlich Sahat und Desrob entschlossen, das persijd-armenische Gebiet zu verlassen, und in das griechisch-armenische überzugehen. Leiber fanden fie bier nicht die gewünschte Aufnahme, da die griechischen Statthalter ihnen nicht verstatteten, Schulen zu errichten, und die armenischen Großen, welche fich meift an ben Bijchof von Cafarea angeschloffen hatten, Sahak nicht als ihr geistliches Oberhaupt anerkennen wollten. Diefer schickte baber Mefrob nach Conftantinopel mit Schreiben an ben griechischen Batriarchen Atticus und an ben Raifer Theodofius den Kleinen, und erlangte von biefem die Gewährung aller feiner Bunfche. - Rachdem die Christenverfolgung in Armenien nachgelassen hatte, kehrte Sahak dahin zurud; Mefrob aber blieb noch einige Zeit bort, um die neu eingerichteten Schulen gu leiten, und auf Antrieb bes Patriarchen Atticus eine fetzerische Secte auszurotten. Dann ging auch er in ben persischen Antheil, um die in verschiedenen Gegenden bes Lanbes wieder aufgetauchten Beiden zu vernichten. Als dies geschehen mar, berieth er fich mit Mefrob über die Uebersetzung verschiedener Werke. Sie sandten zuerst zwei Schüler nach Cbeffa, welche theils alle armenischen Schriften, wenn sie beren fänden, in Die neue Schrift umfdreiben, theils Werke fprifcher Kirchenväter in bas Armenische überfeten und möglichst bald ihnen überbringen sollten, da man die Absicht hatte, sie dann noch nach Constantinopel zu schicken. Zwei andere schickten sie birect nach Constantinopel

mit einem Schreiben an ben Patriarchen Sifinnins, worin fie ihn baten, benfelben bie beften und wichtigften griechischen Werke zur Uebersetzung anzuweisen, und eine genaue Abschrift ber heiligen Schrift zu übergeben. Mit diesen vereinigten sich jene beiden von Ebeffa und zwei andere, welche aus eigenem Antrieb babin gegangen maren, und biefe feche arbeiteten sieben Jahre lang unabläßig an Uebersetzungen aus bem Griechischen. Mittlerweile überfetten, ordneten und vermehrten Sahat und Mefrob die liturgifden Schriften ber Griechen, und ber Lettere namentlich gilt für den Berfaffer bes Rituals, welches baher auch mit feinem Beinamen Maschthoz ober Maschtoz benannt wird. Nach ber Rudfehr ber Schüler aus Conftantinopel vereinigten fich Sahaf und Mefrob mit ihnen, um bie Uebersetzung ber heiligen Schrift nach bem von bem Patriarchen in Constantinopel ihnen geschenkten Exemplar nochmals auf bas Genaueste zu überarbeiten. Da aber immer noch einzelne Stellen buntel blieben, fo ichidten fie abermals einige Schüler ans, welche theils nach Alexandrien, theils nach Athen gingen, um fich eine grundliche Kenntnig bes Griechischen anzueignen, und neue nutliche Werke in getreuen Uebersetzungen zurud zu bringen. Unterbeffen war Mefrob burch Wort und Schrift thatig, und forgte fur bie Erbauung vieler Rlofter. Als Sahat am 9. September bes Jahres 440 ftarb, übernahm Mefrob bis zur befinitiven Bahl eines Nachfolgers bie Berwaltung bes Patriarchats. Allein nicht lange überlebte er feinen Freund, benn ichon ben 19. Februar 441 folgte er ihm nach. Betermann.

Mefalianer (Massaliavol, מצלין (der Name Edr. 6, 10.), and Evzirai, Evonμίται). 1) Bezeichnung einer nicht driftlichen Religionspartei in Rleinafien aus ber Mitte bes 4. Jahrh. Rach Epiphanius (haer. 80.) von tem hellenismus ausgegangen, nahmen fie zwar Götter an, erfannten jedoch nur Ginem Gott als bem Allmächtigen Anbetung gu (zui θεούς μεν λέγοντες, μηδενί μηδεν ποοςχυνούντες, ενί δε μόνον δήθεν το σέβας νέμοντες και καλούντες παντοκράτορα), an welchen in befondern Bethäusern in Mor= gen= und Abendversammlungen bei vielfachem Kerzenschein Lieder und Gebete gerichtet wurden. Cyrillus Alexandrinus (de adoratione in spiritu et veritate lib. III.) vergleicht mit Jethro, Melchischet u. a., bie bem höchsten Gott aus ben creatürlichen Dingen antere Götter hinzugefügt hätten, folde, όλ σφάς μεν αυτούς θεοσεβείς ονομάζουσι, und zwischen Jubenthum und Bellenismus schwanken. Wefentlich gleich find die Colicola und Supfistarier (j. diese Art.). Auf fie geht vielleicht Libanii epistola ad Priscianum Praesidem Palaestinae (Lib. ep. ed. Wolf p. 624. οι τον ήλιον ούτοι θεραπένοντες άνευ αίματος καὶ τιμώντες θεὸν προςηγορία δευτέρα καὶ την γαστέρα κολάζοντες καὶ εν κέρδει ποιούμενοι την της τελευτης ημέραν etc. Der Rarafter ber Partei ift asketischer Deismus; die Anerkennung mehrerer Götter wohl nur formelle Anbequemung an die historische Religion und den noch nicht überwundenen Bolfsglauben. In bem Religions= und Kirchenstreit bes 4. Jahrh. haben biejenigen, welche bas Positive und Christ= liche fich nicht aneignen konnten, in folder Weise allgemeine Religiosität und ftrenge Sittlichkeit verbinden wollen. Saben wirklich fogenannte Satanianer ben Satan als einen mächtigen und großen Teind angebetet, damit er sie schone (Epiph. 1. c.), so wurden sie mit Unrecht Diefer Rlaffe ber Deffalianer beigegahlt werden; Diefe Gefte icheint aber überhaupt nur einem Migverftandnig ter Lehre ber driftlichen Meffalianer von ben Dämonen ihren Ursprung zu verdanken. - Es waren nur wenige, welche an ber Kälte und Dürftigkeit jener Religionsanschauung Freude fanden. Mitunter murben fie von driftlichen Behörden verfolgt (δια το παραχαράττειν την αλήθειαν και αντιτιμείσθαι εκκλησίας τρόπον, μη όντας χριστιανούς μήτε εξ Ιουδαίων όρμωμένους (Epiphanius 1. c.), weswegen sie ben Ruhm bes Marthrerthums in Anspruch nahmen. (Kai Μαρτυριανούς έαυτούς επωνόμασαν, δήθεν διά τούς ύπερ των ειδώλων μαρτυρήσαντας). - Literatur: Epiphanius, haer. LXXX. (Cyrill. Alex. l. c.). Suicer, thes. s. v. Ev xirai. Balch, Regerhistorie III, 481 ff. Ullmann, de Hypsistariis p. 26.

2) Mit biesen Aufgeklärten bes 4. Jahrhunderts haben nur den Namen gemeinsam jene Mönchsbanden, welche in ber zweiten Hälfte besselben Jahrhunderts in zuchtlofen

Uebertreibungen Karrifaturen bes Mondthums barftellten. (Andere Bezeichnungen nach ihren Pringipien Guchiten, Enthusiasten, Bneumatiker, nach ihrem Gebahren Choreuten, nach ihren Säuptern Abelphianer, Lampetianer, Marcianisten, Gustathianer). Ihre Meinungen waren wesentlich enthusiaftisch. Jeder Mensch ift burch die Geburt zugleich unter die Anechtschaft der Dämonen gethan (Theodoret, h. e. l. ld. Elneter yao Εκαστον των τικτομένων εκ του προπάτορος, ώσπερ την φύσιν, ούτω δη καὶ την των δαιμόνων δουλείαν); ihnen gegenüber ist die Taufe fraft= und nutlos, benn sie nimmt nur die früheren Günden hinweg, nicht aber bie Burgel bes Bofen (Theod., haeret. fab. l. ld.: ξυοοῦ δίκην ἀφαιοεῖται τῶν άμαοτημάτων τὰ πρότερα, τὴν δὲ ρίζαν ούκ εκκόπτει της αμαρτίας) das Abendmahl ift weder nütslich noch schädlich. Rur burch anhaltendes Gebet fonnen die Damonen ausgetrieben werden und ber heilige Beist sichtbar und fühlbar in ber Seele Anfunft halten (Theodoret, h. e. Enipoita λοιπον το πανάγιον πνευμα, αιθητώς και όρατως την ολκείαν παρουσίαν σημαίνον). Allsbann wird ber Menich nicht nur von ben Leidenschaften befreit, sondern erkennt auch in Gesichten und Träumen das Zufünftige (Theodoret, h. e. υπνω δε σφάς αυτούς έκδιδόντες, τας των ονείρων φαντασίας προφητείας αποχαλούσι), mit seinen Augen schaut er die heilige Dreieinigkeit. Deshalb stellten fie fich ben Batriarchen, Bropheten, felbft Chrifto gleich. Die allen Enthufiaften gemeinfamen Erscheinungen zeigen fich auch bei ihnen. Sie tangten wie gum Triumphe über Die Damonen und spitten Die Finger, wie um Pfeile auf fie gu werfen. Gie behaupteten in beständigem Gebetsleben ber Belt abgeftorben zu fenn, und waren erhaben über bie Borichriften ber firchlichen Sittlichkeit. In Bezug auf geiftliche Stellung und Thatigkeit kannten fie keinen Unterschied zwischen Mannern und Frauen. Gie verwarfen bas Fasten, und lebten, Die ersten unter ben orientalischen Mönden, nicht von ihrer Sande Arbeit, sondern zogen, nur Almosen bettelnd, umher. Sie bildeten nicht eine geschlossene Partei (τα πάντα είσιν άκτήρικτοι καὶ ἄναρχοι καὶ ἢπατημένοι μὴ ἔχοντες ὅλως στηριγμον ὀνόματος ἢ δεσμοῦ η θέσεως η νομοθεσίας). Diese Messalianer sind eine Frucht des leidenschaftlichen Beiftes, ber in ben Wirren ber arianischen Streitigkeiten unter Constantius erzeugt murbe, zu vergleichen vielleicht mit manden independentiftischen Geften aus ber englischen Revolutionszeit; aber nicht nur baburch entstanden, daß übertriebene Monchsastese in ihr Gegentheil und Miffallen an ber Beräugerlichung bes Monchthums in einseitige Innerlichkeit umschlug (Reander in der R. G.). Gin Zusammenhang mit dem Manichaismus ift burchaus unerweislich; Die Stelle bei Theodoret (hist, relig. c. III. Tom. III, p. 1146 ed. Noesselt. Ευχίτας εν μοναχικώ προσχήματι τα Μανιχαίων νοσούντας) macht keinen Anspruch auf Geltung als historische Aussage. Die Euchiten hatten fich in vielen fprischen Klöstern verbreitet; fie wollten sich nicht von der Kirche trennen; ihre Meinungen hatten ihren Grund so fehr nur in leidenschaftlichem Treiben und so wenig in bewußtem Rachbenken, daß sie, ohne gerade ber bewußten Heuchelei schuldig zu sehn (Epiph. Theodor.), den Gegenfatz zu den kirchlichen Lehren leugnen konnten. Doch mußten die Bischöfe ihnen energisch entgegentreten. Am ausführlichsten widerlegte fie Amphilochius von Ifonium, auf mehreren Synoden wurden fie anathe= matisirt (Berichte über die Synoden bei Photius, 1. ld.), ihre Aloster gingen in Fener auf, sie selbst wurden vertrieben ώς άγη καὶ μύση (Theod. h. e.). Sie verschwinden fast in Pamphylien. — Epiphanius und Theodoret wissen noch nichts von den doketi= ichen und gnoftischen Irrthumern, welche von Theodorus Presbyter den Euchiten Schuld gegeben werden; erft von einer spätern Erscheinung, die mit den eben besprochenen in einem schwerlich nachweisbaren, historischen Zusammenhang steht, kann pantheistischer Ibealismus und modalistische Trinitätslehre ausgesagt werden. (Gegen Rurt, R.G. I, 152.) - Quellen: Epiph., haer. 80. Theodoret, h. e. IV, 10; haeret. fab. 4, 11. Photius, cod. 52. (Timotheus presbyter, de recept. haeret. in Cotelerii monumenta eccl. graec. III, p. 400).

3) Im 10. Jahrhundert werben in Thracien in Berbindung mit den Paulicianern

Messalianer genannt, von denen gewöhnlich ein Zusammenhang mit den oben geschilderten Messalianern ausgesagt wird. Ihre Lehren sind entschieden gnostisch, scheinen aber nur eine Abart des Paulicianismus zu sehn, wie auch die Anklagen gegen ihre Sittlichsteit dieselben sind, welche gegen jene vorgebracht werden. Nachweisen läßt sich nicht, wo oder wann die orientalischen Euchiten gnostische Elemente ausgenommen hätten; aus den dürftigen Nachrichten der Einen Quelle über die Lehre der Messalianer des Mittelsalters läßt sich irgend ein Zusammenhang mit einem orientalischen System nicht erstennen. — Quelle: Mich. Psellus, περί ἐνεργείας δαιμόνων διάλογος (Lutet. Par. 1615) cur. J. F. Boissonade; Norimb. 1838. 8. cf. Gieseler, K.G. 2, 1, 401 ff., wo auch die Literatur.

Mese, Mesopfer. Das Abendmahl hat in der katholischen Kirche nicht bloß die Bedeutung eines Sakraments, durch welches die Gemeinde die reale Lebensgemeinsschaft des Herrn und die Früchte seiner Erlösung sich aneignet, sondern zugleich eines Opfers, das der Priester für die Lebendigen und Todten darbringt und in welchem das weltversöhnende Opfer Christi sich im Cultus der Kirche täglich realiter erneut und fortssetzt. Wir vergegenwärtigen uns zunächst den geschichtlichen Entwicklungsgang dieses mit dem Urchristenthum unvereindaren Gedankens; dann versolgen wir die tridentinische Lehre vom Meßopfer in ihre einzelnen Bestimmungen und schließen mit einer übersichtlichen

Darftellung bes Megcultus.

I. Obgleich Jefus mahrend feiner geschichtlichen Wirksamkeit die an ihn glaubenden Ifraeliten nirgends ausbrücklich von bem Opferritus bes mosaischen Gesetzes ent= bindet, im Gegentheile ihre fattische Theilnahme baran noch voraussett (Matth. 5, 23 ff.), fo tritt er boch gang entschieden in die prophetische Anschauung ein, bag Barmbergigkeit höher stehe als Opfer (Matth. 9, 13., Cap. 12, 7) und erklärt die Liebe für das höchste fittliche Gebot, neben welchem bas Opferinstitut als relativ gleichgültig zurücktritt. (Marc. 12, 28-34.). Wenn auch darin die Befreiung der Gläubigen von der Beob= achtung ber mosaischen Opfergesetze noch nicht einmal indirekt ausgesprochen liegt, (Ritschl, altkath. Kirche, 2. Aufl. S. 32 ff.), so ergibt fie fich von felbst aus ber von ihm proklamirten Anbetung Gottes im Geift und in der Wahrheit, zu deren Wefen es mit gehört, daß fie keinerlei lokaler Befchränkung unterliegt (3oh. 4, 21-24). Eine neue Grundlage erhielten diese Gedanken in ber gemeinsamen apostolischen Borftellung, daß Chriftus als das mahre Opfer (3. B. Ephef. 5, 2. προσφορά καί θυσία vgl. Röm. 3, 25. 1 Betr. 1, 18. 19. Offenb. 5, 6. u. f. w.) sich Gott bargegeben und badurch bie Sunde gefühnt habe; fie enthielt bereits die Pramiffe, aus welcher die Abrogation bes alttestamentlichen Opferinftituts mit Nothwendigkeit folgt. In burchgeführter bialektischer Entwicklung begegnet uns biefe Schluffolgerung im hebraerbrief; namentlich wird hier aus der Wiederholung der levitischen Opfer ihre völlige Unfräftigkeit zur Beiligung und Bollendung, Die wefenlofe Schattenhaftigkeit des ganzen levitischen Priefterthums erwiesen, mahrent bas einmalige Opfer bes ewigen Hohenpriefters biefe Rraft unvermindert behält und übt. Eben barum erscheint eine fernere Betheiligung an jenen typischen Opfern ebenso überfluffig, als unter Umftanden seelenverderblich.

Trothem waren die Apostel weit entfernt, die Anwendung der Opferidee, die geisstig gefaßt von der Idee der Religion nicht abgelöst werden kann, auf das christliche Leben und den christlichen Cultus schlechthin auszuschließen. Sie konnten dies schon darum nicht, weil das Priesterthum aller Erlöseten ein sehr wesentlicher Bestandtheil urchristlicher Anschauung war, der gleichfalls schon im alten Bunde seine vorbildliche Bezeugung fand (1 Petr. 2, 5. 9. 2 Mos. 19, 6.). Wie aber dieses neue Priesterthum nur als ein geistiges gesaßt werden konnte, so konnten auch die Opfer, zu deren Darsbringung alle Christen vermöge ihres priesterlichen Karakters berusen waren, nur geistis ger Natur sehn (1 Petr. 2, 5.). Als solche freie geistige Opser wurden vor Allem die aus der Gottes= und Nächstenliebe resultirenden Thaten angesehen, die bereits Christus über die levitischen Darbringungen gestellt hatte. In diesem Sinne saßt der Hebräers

brief (13, 16.) den Preiß des Herrn und die brüderliche Wohlthätigkeit als Opfer zufammen, an welchen ber Berr Bohlgefallen hat; in Diefem Sinne ermahnt Paulus Die römischen Christen (12, 1.), ihre Leiber Gott jum lebendigen heiligen Opfer zu begeben und fett barein ihren vernünftigen, b. h. geistigen Gottesbienft; in Diefem Ginne nennt er bas von ber Bemeinde gu Philippi erhaltene Beident einen lieblichen Geruch, ein angenehmes Opfer (Phil. 4, 18.); in biefem Sinne vergleicht er (Cap. 2, 17. 18) ben Glanben biefer Gemeinde mit einem Opfer und fein Leben mit einem Trankopfer, bas in ber freien hingebung bes Märthrertobes über jenem ausgegoffen wird; in biefem Sinne verfichert Jakobus (1, 27.), Wittwen und Baifen in ihrer Trubfal besuchen und fich von ber Welt unbeflect erhalten, fen ein reiner Gottesbienft vor Gott. Neberall liegt babei ber Gebanke zu Grunde, bag bie Bedeutung bes Opfers bie auch burch Thaten bezeugte innere Singebung an Gott und völlige Ergebung in feinen Dienft fet. Dag man die Opferidee mit dem Abendmable in Berbindung gebracht hatte, durfte nur aus fehr schwachen Spuren zu erweisen fenn, wenn man nämlich mit harnack (ber chr. Gemeinbegottesbienst u. f. w. S. 195) 1 Kor. 10, 18-22. und Bebr. 13, 10. babin faßt, daß das Abendmahl darin als eine Art von Opfermahlzeit (jedoch nicht Opferakt, denn biefen verlegt der apostolische Lehrbegriff an bas Kreuz und auch bas Ivouarthoiov in ber letten Stelle ift fo gu faffen) bargeftellt fen; boch kann man bezweifeln, ob die apostolische Entwicklung bis zu diesem Gedanken auszudehnen seh.

Erst ben folgenden Jahrhunderten blieb es vorbehalten, diese Gedanken zu schärferer Ausprägung zu bringen. Die ältesten Bäter können es nicht nachdrücklich genug verssichern, daß Gott an äußerlichen Darbringungen kein Wohlgesallen habe; sie sehen in dem levitischen Opferwesen nur temporäre Gesetzsbestimmungen, unter deren Joch das knechtischgesinnte Bolk für die Freiheit erzogen werden sollte und in denen darum die tief religiöse und sittliche Itee des Opfers nicht zu ihrem Nechte kommen konnte; die wahren dieser Ivee allein adäquaten Opfer sind ihnen darum ein gottgeheiligtes Herz und Leben: Glaube, Gehorsam, Gerechtigkeit (Iren. IV, 17, 4.). Nur diese Opfer haben nach dem Erlöschen des sevitischen Priesterthums Werth und Bedeutung; ihre Nothwensdiskeit beruht auf dem allgemeinen Priesterthum aller Christen\*); sie gewinnen im Gebete und in der Ausübung der Wohlthätigkeit, nach Tertullian auch in allen Akten der Alses und im Märthrerthum, einen sichtlichen Ausdruck.

Aus diesen einsachen Gedanken wird zugleich deutlich, in welchem Sinne die ältere Kirche das Abendmahl als Opfer auffassen konnte. In dem apostolischen Zeitalter stand die Abendmahlsseier in Berbindung mit den Agapen. Sämmtliche Gemeindeglieder lieserten nach Berhältniß ihrer Mittel zu diesen Gemeindemahlzeiten die Naturalbeiträge. Auch nachdem die Agapen (s. den Art.) von der Communion getrennt waren, blieb doch diese Einrichtung für die letztere fortbestehen; die freiwilligen Gaben an Brod und Bein, welche die Gemeindeglieder dazu stellten, wurden nicht bloß zur Abendmahlsseier, sondern auch zur Unterhaltung des Klerus und zur Bestreitung der Armenpslege verswandt; es waren Liebesgaben, durch deren Dardringung sich die Gemeinde mit Allem, was sie hatte, in den Dienst Gottes stellte (omnia, quae sunt ipsorum, ad dominicos decernunt usus, hilariter dantes es Iren. IV, 18, 2). Diese Gaben, welche man mit dem Namen oblationes, noorgoogal, auch wohl Institut und sacrificia bezeichnete, wurden als die Repräsentanten aller trochnen und flüssigen Nahrung von dem Bischof unter einem Gebete dargebracht, in welchem er den Dank der Gemeinde nicht bloß für die Segnungen der irdischen Schöpfung, sondern auch für die Segnungen des Heiles und

<sup>\*)</sup> Justin dialog. c. 116. Ήμεῖς – ἀρχιερατικόν τὸ ἀληδινόν γένος ἐσμὲν τοῦ δεοῦ. – οὐ δέχεται δὲ παρ οὐδενὸς δυσίας ὁ δεὸς, εὶ μὴ διὰ τών ἰερέων αὐτοῦ. Klee, fathol. Dogmatif III, 217. Anm. 1, und Mone, Messen aus dem 2. bis 6. Jahrh. ⑤. 66 citiren die letzten Worte mit Aussassung der ersten, um zu beweisen, daß nur klerikale Priester das Meßopfer celebriren dürsen. Auch ein sauberes Pröbchen römischer Kritik und Exegese!!

insbesondere für bas Leiben bes Herrn und für bie Erlösung aussprach, und an beffen Schluffe er um die Berabfendung bes heiligen Beiftes nicht bloß zur Weihe ber natür= lichen Elemente, fondern auch zur Seiligung ber Empfänger flehte (Cpiflesis). Diefes Dankaebet (baber ed yaortia anfangs bas Webet, bann bie gange Handlung), zu welchem fich Die Gemeinde mit ihrem Umen bekannte, war ein wesentlicher Bestandtheil ber oblatio ecclesiae, und felbst ein sakrificieller Alt, benn die bankbare Gefinnung, welche Gott in freier perfonlicher Singebung die von ihm empfangenen Gaben widmete, um fie als geheiligte Träger feines ewigen Lebens von ihm wieder gurudzuerhalten, sicherte allein ben Oblationen ihre wohlgefällige Reinheit, ben Werth, ben sie für den absolut bedürf= niflosen Schöpfer haben fonnten. Non sacrificia, fagt Brenaus IV, 18, 3 sq. sanctificant hominem, non enim indiget sacrificio Deus - sed conscientia ejus, qui offert, sanctificat sacrificium pura existens et praestat acceptare Deum quasi ab amico n. f. w. Eben barum konnten genau genommen die irdischen Gaben, Brod und Wein, nicht bas eigentliche Object ber Oblation, sondern nur bas materielle Substrat, ber sichtbare Anknüpfungspunkt, ber symbolische Ausbruck, die unterpfändliche Bürgschaft für bas geistige Opfer, für bie in ber Gabe bezeugte innerfte Singabe an Gott und feinen Dienst febn. Schon diese wenigen Büge beweisen, wie völlig verschieden die Oblationen ber alten Kirche von bem beutigen Megopfer ber römischen Kirche waren: nicht Leib und Blut Chrifti, sondern Brod und Wein waren ja der Gegenstand ber Darbringung, Diese selbst war ein Gemeinde-, nicht ein spezifisch klerikaler Aft; ein Dankopfer, nicht ein Verföhnungsopfer. Brod und Wein aber werten als unblutiges Opfer bezeichnet im Gegensate zu ben blutigen Opfern ber alten Welt, nicht zu bem Opfer am Kreuze.

Eine neue Wendung nehmen wir gegen die Mitte bes britten Jahrhunderts mahr: fie wurde durch die Vorstellung von einem flerifalen chriftlichen Priesterstande nach Art bes levitischen herbeigeführt, welche um biese Zeit ihre vollständige Ausprägung erhielt. Tertullian hat nach Ritschls treffendem Ausbrucke (a. a. D. S. 502). mit bem Priefter= titel für ben Bischof und Presbyter nur gespielt, Cyprian hat aus biesem Spiele zuerst vollen Ernst gemacht. Allenthalben sehen wir ihn bemüht, Die Stellung Des driftlichen Briefterstandes aus ben Bestimmungen bes mosaischen Gefetes zu erweisen. Zum Priesterthum gehört aber bas Opfer: bei Cyprian treten sacerdotium und sacrificium als correlate Begriffe auf, beren jeder burch ben andern gefordert ift. Das Opfer fett auch er in bas Abendmahl, aber die Art, wie er fich barüber ausspricht, scheint boch von ber früheren Auffaffung fehr abweichent. Wie Chprian über Abendmahl und Opfer gebacht habe, ift immer febr fireitig gewesen; Die Urfache liegt barin, bag er feine Auficht in allegorisirender Beise mehr sporadisch andeutet, als entwickelnd burchführt: alle seine Meußerungen schweben unsicher auf der Grenze zwischen Bild und Realität und tragen bas Gepräge elementarischer Unfertigkeit. Zunächft ist zu beachten, bag nicht erft bei Optatus und Ambrofius, wie Rüdert (bas Abendmahl S. 459 u. 472) meint, fondern bereits bei Tertullian (de exhort. castit. cap. 7. et offers et tinguis et sacerdos tibi es solus) und bei Chprian (ep. 5. cap. 2 offerre apud confessores in carcere) offerre und zwar nohne beigefügten Accufativ" bisweilen die ganze priefterliche Berrichtung beim Abendmahle, insbesondere auch die Distribution ausdrückt, so daß die Sakramentsverwaltung felbst in ihrem gangen Berlauf zur Opferhandlung, zum sacrificium, wird. Bar einmal ber Begriff bes offerre so unklar über seine Grenzen erweitert, so konnte er auch auf alle Objekte bezogen werden, welche überhaupt bei ber Abendmahlsfeier in Betracht kamen. Daher macht Cyprian als Gegenstände bes priefterlichen Opfers nicht mehr bloß die eigentlichen Oblationen im Sinne ber alteren Anschanung (offerre oblationes eorum ep. 34, c. 1), also Brod, Wasser, Wein, ben Mischfelch (ep. 63, c. 4. 11. 12. 17.) namhaft, sondern auch in völlig neuem Sprachgebrauch den Leib und bas Blut Chrifti, ja das Leiden Chrifti selbst (ibid c. 17, passio est Domini sacrificium, quod offerimus) und sogar die Namen ber Darbringenden. Freilich hat er bei bem Opfern bes Leidens Jefu nur bie Gebächtniffeier im Auge (unmittelbar vorher

fagt er passionis ejus mentionem in sacrificiis omnibus facimus) und ba biese sich nicht blog auf eine ftille Bergegenwärtigung ber Baffion beschränkte, sondern im Confekrationsgebete die Worte ber Ginfetzung Gott gleichsam vorgehalten murben, fo konnte biefe Commemoration ber Baffion vor Gott felbft wieder als ein fakrificieller Alt angesehen werden, der durch die consekrirten Elemente zugleich für die Anschauung eine concrete Wirklichkeit erhielt. Kerner war es icon ju Cuprians Zeit üblich, Kürbitten für lebenbe ober abgeschiedene Gemeindeglieder, wie für die ganze Kirche ber Consekration vorauszusenden oder anzufügen, und biese Fürbitten auf bas Opfer zu ftüten, bas einft Chriftus gebracht und beffen Segnungen durch die consekrirten Zeichen feines Leibes und Blutes vergegenwärtigt und verbürgt waren; fo wechselt 3. B. in dem Consertations= und Für= bittengebet der apostolischen Constitutionen (VIII, 12) der Ausdruck noorweger mit δείσθαι und παρακαλείν als völlig gleichbedeutend ab, baber benn offerre nomen alicujus bei Chprian (ep. 16, 2.) geradezu bie Bedeutung annimmt: für Jemanden bei dem Abendmahlsopfer Fürbitte thun. Die überraschenoste Wendu ig aber liegt bei ibm in der Behauptung, daß Chriftus bei der Stiftung des Abendmahls sich felbst geopfert habe, und daß gleichermagen bei jeder Satramentfeier der Priefter ein mahres Opfer barbringe. Er fagt (ep. 63, 14): Si Jesus Christus Dominus et Deus noster ipse est summus sacerdos Dei patris et sacrificium patri se ipsum primus obtulit et hoc fieri in commemorationem praecepit: utique ille sacerdos vice Christi vere fungitur, qui id, quod Christus fecit, imitatur et sacrificium verum et plenum tunc offert in ecclesia Deo patri, si sic incipiat offerre, secundum quod ipsum Christum videat obtulisse. Achten wir auf die hiftorische Beziehung, welche biese Stelle zu bem Gegen= stande bes gangen Briefes hat (Diefer bekämpft bekanntlich bie Agnarier, welche beim Abendmahle ben Gebrauch bes Weines aus afcetischen Gründen verwarfen und fich nur des Wassers bedienten), so meint Chprian, daß der Briefter in der Eucharistie zu der Gemeinde Dieselbe Stellung einnehme, welche Chriffus beim letten Abendmahl zu feinen Jüngern einnahm, nämlich die des Administrirenden, und bag somit auch von jenem nur bann ein mahres und vollständiges Opfer dargebracht werde, wenn er fich mit seinem liturgischen Thun strenge an ben liturgischen Borgang Christi binde, wenn er somit nicht bloges Wasser, sondern eine Mischung von Wein und Wasser gebrauche. Allein ihr volles Licht empfängt biefe Stelle erft burch Hinzuziehung ber unmittelbar vorhergehenden Kapitel, an welche fie fich resumirend anschließt und in benen ber Rern seiner Borftellung zu suchen ift. Er nennt Rap. 12. bas Abendmahl bie Bermählung (nuptiae) Chrifti und ber Rirche. Denn wie Chriftus, fagt er (cap. 13), ba er unsere Sünde trug, uns Alle getragen hat, so wird auch in dem Wasser des Mischkelchs die Gemeinde (nach Apok. 17, 15), in dem Wein aber das Blut Chrifti gläubig angeichaut. Die Mischung bes Waffers mit bem Wein aber bezeichnet ebenso bie bleibenbe Bereinigung Chrifti mit der gläubigen Gemeinde, wie diese Bereinigung durch das aus vielen Körnern zur Einheit verbundene Brod ihren sichtbaren Ausdruck gewinnt: in Chrifto, dem himmlischen Brode miffen wir Biele uns als den einen Leib des Berrn. Hieraus erhellt die eigentliche Ansicht Chprians vom eucharistischen Opfer: wie nämlich Chriftus ber Sobepriefter Gottes in ber Baffion und bem Abendmable (beibe fliegen bei Chprian ineinander) fich felbst nicht bloß nach feinem persönlichen Sehn, sondern vielmehr als ben Träger ber Menschheit und ihrer Gunde in freier hingabe Gott gum Opfer brachte, um ihr Beil zu erwirken, fo weiht in dem aus vielen Körnern bestehen= ben Brod und bem Mischkelche ber Priefter Die ganze mit Chrifto sakramentlich geeinigte und in diefer fakramentlichen Ginigung verharrende Gemeinde Gott zum Opfer, bas ihm wohlgefällig fen und von ihm um Chrifti willen Alles erwirke, mas bas Banze und die Einzelnen für Leib und Seele bedürfen. Darum bestimmt sich auch bas Wefen ber firchlichen Fürbitte näher bahin, daß die, für welche sie geleistet wird, selbst als Glieder des Leibes Christi Gott vorgestellt und geopfert werden (nomen offerre). Man kann also keineswegs fagen, daß bem Chprian schlechthin Chriftus der Gegenstand bes

priesterlichen Opfers gewesen sen, vielmehr ist dies die Gemeinde in ihrer sakramentlichen Bereinigung mit dem Haupte als der Leib des Herrn; auf der Berbindung beider beschiht ihm die reale veritas und plenitudo des Opfers, wie die symbolische auf der Mischung von Wein und Wasser. Darum kann Chyprian die Gemeindecommunion nicht vom Opfer trennen; beides gehört innig und unablöslich zusammen. Auch leitet er die Bergebung der Sünde und den Frieden der Berschung, den er als Segen der Eucharistie schildert, cap. 11. nicht aus der priesterlichen Oblation, sondern aus dem wirklichen Sakramentssgenuß ab. Der wichtige Fortschritt, den Chyprian über die frühere Auffassung gemacht hat, liegt somit darin, daß die freie Selbstausopferung der Gemeinde vor dem Abendemahle ihm zu einer Ausopferung derselben durch die sacerdotale Funktion wurde und daß ihr sakramentales Geeintsehn mit Christo schon als constitutives Moment an dem Opferbegriff hervortritt, was das völlige Zusammensließen von Sakrament und sacrificium zur Folge hat. Als Gewährsmann für das heutige Dogma kann demnach Chsprian nicht betrachtet werden, wenn er sich auch im Ausdrucke hier und da zufällig damit berührt.

Die folgenden Zeiten bleiben durchweg dabei fteben, daß tas Abendmahl ein sacrificium, ein Opferakt fen, aber in ber näheren Bestimmung biefes Begriffs herrscht großes Schwanken. Rur einige Beispiele mogen bies belegen. Um flarften burchgebilbet erscheint die Auffassung Augustins. Er tann es nicht bestimmt genug bervorheben, das fichtbare Opfer seh nur ein Bild (sacramentum) bes unfichtbaren Opfers und zwar eines Borganges in uns, durch welchen wir uns Gott zu eigen geben und dem Nachften bienen (ut Deo inhaereamus et ad eundem finem proximo consulamus; civit. Dei X, 5.) ober bas Opfer ber Gerechtigkeit nach ber Wiedergeburt fen bie Gelbstbar= bringung ber burch Chriftus gereinigten Seele, Die fich auf ben Altar bes Glaubens lege, um von dem göttlichen Feuer bes heiligen Geiftes ergriffen zu werben (Enarr. in Ps. IV, &. 7). Auch bas Abendmahl beift ihm nur in biefem Sinne ein Opfer. Die hatte er es auch anders faffen fonnen, ba ihm Brod und Wein ja nur sacramenta, b. h. signa, imagines, similitudines corporis et sanguinis Christi waren? Er fieht in dem Abendmable nur eine memoria peracti sacrificii, eine symbolische Wedächtniffeier bes Opfers Chrifti und zwar ebensowohl vermöge ber oblatio als ber participatio corporis et sanguinis Christi (contr. Faust. 20, 18). Er fagt geradezu, daß Chriftus taglich für uns geopfert werde, wenn wir nie vergessen, was er für uns gethan hat. (Enarr. in Ps. 75, 15). Dennoch neunt er unbedenklich die Communionfeier verissimum saerificium; ja, was in ihr geopfert wird, ist ihm wirklich ber Leib Chrifti, aber nicht ber in das Brod verwandelte Leib, sondern der Leib, den sich der Herr selbst erbaut hat, die Gemeinde, in der die Bielen ein Leib und ein Brod werden und in jeder Abendmahlsfeier auf's Neue geloben in Chrifto, nämlich in ber Gemeinschaft (in compage) seines Leibes, bleiben zu wollen (epist. 147 ad Paulin. ep. cap. II, Nr. 16). Diefes fich Ginleben in Christum ift aber nicht bloß sacrificium, foubern auch zugleich Die mahre geiftliche Niegung, ohne bie ber bloß faframentale Genuß unfehlbar jum Berberben gereicht (in Joann. tractat. 26, 18); biefe mahre Nieffung (manducare) geschieht durch ben Glauben, nicht mit bem Munde: At quid, fragt er, paras dentem et ventrem? Crede et manducasti. (In Joann. tract. 25, 12.) Den Leib Chrifti effen und sein Blut trinken ift nichts anders, als in Christo bleiben und ihn bleibend in sich haben (ibid. 26, 18). Auf biefem rein symbolischen Standpunkte konnte also Augustin ebensowohl die alte Kormel panem et vinum offerre, mie die neue corpus et sanguinem Christi offerre gebrauchen; das Abendmahl, mürdig empfangen, war ihm in demselben Sinne sacrificium und sacramentum, beibes fällt volltommen gusammen und bedt fich, insofern es nur die Eingliederung, die Incorporation in Chriftus, zum Gehalt und Zweck hat.

Ganz anders stellt sich freilich ber Standpunkt Gregors des Großen bar. Er ist von der realen Gegenwart des Leibes und Blutes im Abendmahle überzeugt; er sieht

darin unleugbar ein Opfer (victima), durch welches das Leiden und der Tod des Herrn zur Absolution feiner Gläubigen erneuert (reparatur) und die Seele vom ewigen Tode gerettet wird; benn obgleich ber Auferstandene bem Tode entnommen ist und unsterblich lebt, so wird er dennoch in diesem Mysterium heiliger Darbringung (sacrae oblationis) von Neuem für uns geopfert (immolatur); ja fo heilig ift biefer Augenblick ber Aufopferung, daß auf das Wort des Priesters ber Simmel sich öffnet und die Chore ber Engel gegenwärtig find und bas Niedrige von bem Bochften, bas Irbifche von bem Simmlischen, bas Sichtbare von bem Unfichtbaren burchbrungen und angezogen wird (Hom. in Evang. 37. Dialog. IV, 58). Allein man würde fehr irren, wenn man annahme, baf Gregor biefe Immolation von der Communion getrennt gebacht hatte; benn ber Sag: Pro nobis iterum in hoc mysterio sacrae oblationis immolatur Unigenitus wird von ihm fofort mit dem folgenden begründet: Ejus quippe ibi corpus sumitur, ejus caro in populi salutem partitur, ejus sanguis non jam in manus infidelium, sed in ora fidelium funditur, und daran knüpft er sofort die Ermahnung: Hinc ergo pensemus, quale sit pro nobis hoc sacrificium, quod pro absolutione nostra passionem unigeniti filii semper imitatur (Dial. IV, 58). Wir feben, in welchem Sinne nach Gregor ber Priefter bas Opfer Chrifti nachahmt und wiederholt; nicht als ob ber Berr fich auf's Rene Gott zum Opfer begebe im Ginne bes heutigen Dogma, sondern fein Leib wird fakramentaliter gebrochen (partitur) und fein Blut fakramentaliter vergoffen (funditur) für ben Abendmahlsgenuß ber Gemeinde, Die barin fein Leben und feine Berföhnung fich aneignet. Wie prinzipiell bifferent barum auch die symbolische Anschauung Anguftins und die realistische Gregors auf den erften Blid fich zeigen, in einem fehr wefentlichen Bunkte ftimmen fie beide überein, daß die Begriffe bes euchariftifchen Ga= framents und des encharistischen Opfers (sacrificium) nicht zwei verschiedene divergente Seiten einer Sache, sondern eins und baffelbe find und auf Diesem Standpunkt hat fich bie kirchliche Anschauung und Sprache bis in bas 12. Jahrhundert gehalten: noch zur Zeit Robert Bullenns bezeichnete man bas Sakrament bes Altars einfach mit sacrificium\*). Auch fordert Gregor, ahnlich wie Augustin, von ben Glaubigen, daß fie fich, um den Segen ber Communion zu erlangen, in Reue, unter Thränen, durch Abtöbtung ber Gunde Gott felbft zum Opfer begeben: Tunc pro nobis, fagt er, hostia erit Deo (Christus), cum nos ipsos hostiam fecerimus. (Lau, Gregor t. Gr. S. 484 f.) Bier ftreift fein Standpunkt wieder nahe an das Symbolische.

Wie wenig man trot dieser ausgebildeten Theorie von der alten Anschauung abgekommen war, nach welcher das Opfer in den Gemeindegaben bestand, zeigt uns der 4. Kanon der Shnode zu Mason im Jahre 585 (Conc. Matisconense II.). Das Concil tadelt zunächst, daß Mauche sich von den kirchlichen Zusammenkunften zurückzögen und

<sup>\*)</sup> Ich kann barum Herrn Dr. Rüdert nicht zustimmen, wenn er a. a. D. S. 489 fagt, Riiborus von Sevilla habe bas Abendmahl unter ; mei Begriffe: bas sacramentum und bas sacrificium gestellt. In seiner Schrift de eccles. offic. I, behandelt er cap. 14. querft bie Offertorien, die Bfalmen, welche bas Bolf bei bem Darbringen feiner Gaben fang, und fagt von ihnen: nunc in sono tubae, i. e. in praedicatione verbi cantu accendimur simulque - jubilamus in illo scilicet vero sacrificio, cujus sanguine salvatus est mundus; bann geht er auf bie Dbla= tionsgebete über, Die fich nur auf Die Annahme ber Oblationen und Gebete von Seiten Gottes und auf ben Segen ber Communion beziehen (cap. 15); im 18. Kapitel behandelt er unter ber Meberichrift: de sacrificio bie Gemeinbecommunion und gibt für fie eine Reibe von Regeln aus Coprian und Auguftin (Mifchwein und nüchterner Empfang). Benn er babei fagt, was Chriftus fur uns gethan, gefchebe von uns in biefem Opfer, fo meint er bamit nur, baß bas rituelle Thun bes Priefters bei ber Abminiftration fich ftrenge an Chrifti Borgang binben muffe; ber Sat enblich: Unigenitus Deus quotidie in altari patri offertur, kommt gang gelegentlich in der ep. VII. an den Redemptus vor, steht aber zu isolirt und ift zu vieldeutig, als bag man auf ihn ein großes Gewicht legen konnte, jumal Ifibor fich über feinen Ginn nicht näher erklärt hat.

tein Opfer (hostiam nullam) mehr zu ben beiligen Altaren brachten; beshalb beschließt es: "daß von allen Männern und Frauen an jedem Sonntag die Altaroblation sowohl bes Brobes als bes Weines geopfert werbe (offeratur), damit fie burch diese Opfer (immolationes) von ber Burde ihrer Gunden befreit murben (peccatorum suorum fascibus careant) und es verdienten (promereantur), in die Gemeinschaft des Abel und ber übrigen gerecht Opfernden einzutreten." Was uns an biefem Ranon, ber von einer Wiederholung des Opfers Chrifti in ber Meffe nichts weiß, als neu fich ankundigt, ift Die verföhnende Rraft, die den Oblationen beigemeffen wird; aber die Oblationen bienten ja auch zur Bestreitung ber Armenpflege, sie fielen also unter ben Begriff ber Almofen und theilten ihren Segen, und von diesen hatte bereits Cuprian gesagt, daß durch fie nicht bloß ber Schmutz ber Sunde abgewaschen, sondern auch wie durch bas Taufwasser bas Fener ber Gehenna erstickt werbe (de opere et eleem. cap. 1 u. 2). Wie sehr aber mußte diese expiatorische Rraft sich steigern, da die Oblationen nicht bloß der einfachen Wohlthätigkeit, fondern zugleich ben Zweden bes Altars und des Mufteriums bienten und durch die Fürbitte der Priefter, in denen man längst die berechtigten Deprecatoren und Mittler vor Gott erkannte, eine wirksamere Kraft erhielten!

Aus bem Zusammenfliegen aller biefer verschiedenen Standpunkte haben wir uns Die Wirkungen zu erklären, welche man ber Meffe, mochte man in ihr vorzugsweise bie Oblation, ober die Fürbitte des Priefters ober auch die Communion betonen, zuschrieb. Bunachst bachte man fich bieselbe als eine expiatorische, aber nur für die nach ber Taufe begangenen läftlichen Sünden, denn weder von einem Katechumenen noch von einem Ercommunicirten (und alle Todfünden erlagen ber Ercommunication) durften Oblatio= nen angenommen ober an ben Oblationsgebeten und ber Communion participirt werben. Aber nicht bloß gegen bie eigne, sondern auch gegen fremde Sundenschuld, ja gegen alle Nothstände des täglichen Lebens suchte man in den Oblationen und in den fie begleitenden firchlichen Fürbitten Abhülfe und Schut; Die Wirkungen, Die man fich bavon versprach, grenzen an bas Magische. In bem gregorianischen Sakramentarium finden fich Meffen bei Biehfeuchen, bei anhaltender Trodenheit oder Räffe, bei Angug eines Gewitters, bei Rriegszeiten, zur Seilung von Krankheiten. Man hoffte baburch bem König Beil, einer Rloftercongregation leibliches und geiftliches Wohl, bem Priefter Araft und Segen für feine Amteführung, bem Reifenden gludliche Bollendung feines Begs, ben Bedrudten Sulje gegen ihre Feinde, insbesondere gegen ungerechte Richter gu erwirken. Augustin ichon ergählt, daß einer feiner Presbyter durch Darbringung bes Opfere ein Saus zu Sippo von Dämonen gereinigt habe (Civit, Dei 22, cap. 8, §. 6.). Nach Gregor wurden einem tobtgeglaubten Gefangenen fo oft im Kerker Die Bande gelöst, als feine Gattin für feine Seele opfern ließ; einem Schiffbruchigen reichte auf bem Meere eine Erscheinung Brod, und zwar in bemselben Augenblid, wo ein Bischof, ber ihn ertrunten glaubte, auf bem Lande für feine Seele opferte, u. f. f. (in Evang, hom. 37. Dialog. IV, 57).

Schon Tertullian spricht es beutlich aus, daß das Gebet für Abgeschiedene nebst den an ihrem Todestage jährlich für sie bargebrachten Oblationen ihnen einen Zuwachs an Seligkeit (refrigerium vgl. über diesen Begriff die vortrefslichen Bemerkungen von Harnack a. a. D. 421 Anm. 1) im Hades zu erwirken vermöge (de monog. cap. 10.) Chprian hat schon die Ausbrücke offerre pro defuncto et pro dormitione eius sacrissium celebrare (ep. 1, 2.). Augustin erklärt, daß dieses Opfer, verbunden mit den Gebeten der Kirche und mit Almosen, den in der kirchlichen Gemeinschaft Verstorbenen ohne Zweisel dazu nütze, daß Gott gelinder mit ihnen versahre, als sie es nach ihren Sünsden verdient hätten. (Sermo 172, 2.) Die Basis für diesen Gedanken ruht bei ihm in der mystischen Sinheit der Kirche mit ihrem Haupte, welche sich im Sakramente sowohl gebend als empfangend darstellt und vermöge deren, was die Gesammtheit thut und ersfährt, dem Sinzelnen, der ihr angehört, mit zusließt. (Bgl. Ep. 187, cap. 6. nro. 20.) Den Schlußstein empfingen diese Anschauungen in der Lehre Gregors des Großen vom

Fegfeuer, nach welcher die Lebenden den Abgeschiedenen, aber noch nicht völlig Gereisnigten, mit ihren guten Werfen und Gebeten, also auch mit dem Megopfer, zu Hülfe kommen und das ergänzen können, was dieselben im Leben an Satiskaktionen zu wenig gethan haben. Er weiß Beispiele, daß die Seelen der Abgeschiedenen darum bitten; er selbst will durch dreißig Messen einen verstorbenen Mönch aus dem Fegfeuer befreit haben und ist dadurch Urheber der missa trigesima geworden (Dial. IV. 55), doch hält er es für sicherer, im Leben selbst alles Gute zu thun, als es nach dem Tode durch Ansbere thun zu lassen (Dial. IV, 54. 58).

Wie man ursprünglich ber Abgeschiedenen im Gemeindegebete nur in der Absicht gedachte, um fich das Bewußtsehn der fortdanernden Gemeinschaft mit ihnen lebendig ju erhalten, und wie man diefem Bewußtsehn barin einen Ausbruck gab, bag man an ihrem Todestage für sie, als ftunden fie noch in der Gemeinde, Oblationen brachte, fo hatten auch die Anniversarien, die jährliche Gedachtniffeier auf den Grabern der Marthrer und bie bamit verbundenen Oblationen, keinen andern 3med. Nur bem Grade nach unterschied sich diese Gedächtniffeier von der für andere verehrte Berftorbene: man beging ben Tag ihres Marthriums als ihren himmlischen Geburtstag; man bankte Gott für den ihnen verliehenen Sieg; man ermuthigte fich zum gleichen Rampfe burch ben hinblid auf ihr leuchtendes Borbild; aber bas Alles fcolog nicht aus, bag man nicht auch um Bergebung ihrer Sünden über die in ihrem Namen dargebrachte Oblationen gebetet hatte; namentlich haben fich in der alteren Reftorianischen Liturgie mehrere folder Fürbitten erhalten. Go beift es in ber Liturgia Nestorii (bei Renaudot II, 626) Rogamus etiam et deprecamur ad istam oblationem - Apostolorum, Martyrum, Confessorum, - solvens et remittens illis quodcumque peccaverunt aut in quo offenderunt coram te, tamquam homines errori et passionibus obnoxii etc. Ebenfo in ber liturgia Theodori interpretis (ibid. 614): ut sit coram te memoria bona — Apostolorum beatorum, Martyrum et Confessorum - veniam illis concedas omnium peccatorum et delictorum, quae in hoc mundo - peccaverunt - quia nemo est, qui non peccet. Allein bereits war die Berehrung der Märthrer bis zu einer Höhe gestiegen, Die folde Borftellungen als eine Impietät erscheinen laffen mußte; Auguftin nennt es (Serm. 17.) eine Injurie, für einen Marthrer zu beten, da man fich vielmehr ber Fürbitte eines folden empfehlen muffe; er fagt baber (Serm. 159. cap. 1.): wir er= wähnen (commemoramus) nicht so bie Märthrer, wie andere im Frieden Ruhenden, daß wir für fie beten, fondern vielmehr, daß fie für uns beten. In ber fünften muftagogifchen Rede (§. 9.) bemerkt Chrill über bas nach ber Confekration eintretende Gebet: hiernächst gebenken wir auch ber Berftorbenen, zunächst ber Batriarchen, Bropheten, Apostel, Märthrer, damit Gott um ihrer Fürbitte willen unser Gebet annehme. So kam es allmählig, daß man in den Heiligenmeffen den Beiligen eine besondere Ehre zu erweisen glaubte, um fich ihrer Fürbitte und Interceffion zu verfichern und Die alte ritualiftifche Tormel: annue nobis Domine, ut animae famuli tui Leonis prosit haec oblatio wurde in die andere umgesett, - ut intercessione b. Leonis haec nobis prosit oblatio (cf. Decretal, Gregorii lib. III. tit. 41. c. 6.).

Noch war die Zahl der Messen eine verhältnismäßig beschränkte; in der alten Kirche wurde meist nur Sonntags und an den Anniversarien der Märthrer das Abendmahl gehalten; wenn auch in einzelnen Landeskirchen, wie der nordafrikanischen, tägliche Communionen stattsanden, was bald allgemeine Sitte wurde, so dürsen wir doch nicht auf mehrere Communionen an einem Tage schließen. Die erste Spur einer Wiederholung der Abendmahlsseier an demselben Tage sindet sich bei Leo dem Großen. Er hält es sür gerechtsertigt, daß wenn der Andrang des Volks an großen Festtagen so stark sen, daß die Basilica nicht die ganze Masse zu fassen vermöge, die Darbringung des Opfers (sacrisicii oblatio, d. h. die Communionhandlung) wiederholt und somit ein zweites Opfer dargebracht werde (sacrisicium subsequens offeratur), denn nothwendig würde ein Theil des Volks um seine Andacht gebracht, wenn man die Sitte einer einzigen Messe

beibehalte und also nur biejenigen ihr Opfer barbringen konnten, welche zuerst gekommen sehen (Ep. IX, 2. al. XI.). Schon ein Jahrhundert später scheint die von Lev bem Großen angebahnte, aber nur auf Nothfälle beschränkte Wiederholung bes Opfers an demselben Tage und in derselben Kirche Regel gewesen zu fenn, benn die Synobe von Augerre (Conc. Autissiodorense zwischen 578 und 590) verbietet im gehnten Ranon, baß an einem und bemfelben Altare an bemfelben Tage zwei Meffen gehalten werden. Die Folgen Diefer Bervielfältigung ber Meffen mußten fich bald fühlbar machen. In ber alten Kirche mar es üblich gewesen, daß sonntäglich die ganze Gemeinde communicirte; wie Alle ihre Oblationen brachten, fo nahmen auch Alle an der Communion Theil. -Roch die Synode von Antiochien bedrohte im Jahre 341 diejenigen mit Excommuni= cation, welche nach dem Berlesen der Schrift die Kirche verließen, ohne fich an den Dblationsgebeten und der Communion zu betheiligen (can. 2.). Allein je mufteriöser die Betrachtung des Abendmahles wurde und je magischer man sich die Wirkungen des= felben bachte - nichts lefen wir bäufiger in ben alten Liturgien und ben Schriften ber Bater, als ben Ausbruck "beiliges, schauervolles Opfer" - besto weniger konnte man fich auch zum häufigen Genuffe beffelben aufgefordert fühlen. Schon als die Eucharistie täglich gehalten murbe, mußte barum oft ber Fall eintreten, bag besonders an Wochentagen fein Communicant erschien. Die Rirchenväter eiserten mit Wärme gegen Diefe neue Wendung: fie waren also weit entfernt, die Communion des Klerus ober bes celebrirenden Briefters ohne Theilnahme ber Gemeinde um des Opferbegriffs willen für ausreichend zu halten. Chrusostomus klagt (Hom. III. in Ephes. Nro. 4.): "Welche Ge= wohnheit, welche Anmagung! Bergeblich ift bas tägliche Opfer! vergeblich fteben wir am Altare; Riemand nimmt baran Theil!" Als nun trothem bas Bolf fich immer mehr von der Communion gurudzog oder wenigstens seinen Abendmahlsgenuß auf die hochften Weste beschränkte; als die Rapellen und Oratorien besonders im 8. und 9. Jahrh. fich in's Unendliche mehrten und die Altare fich vervielfältigten, die zur Ehre ber Beiligen errichtet wurden; als in eben dem Mage auch die Meffen fich häuften, die in derfelben Kirche gelesen wurden, mußten die celebrirenden Priester immer häufiger in die Lage kommen, biefelben ohne Communicanten zu halten. Go entstanden die Brivatmef= fen. Die Kirche konnte es fich aufangs nicht verhehlen, in welchem grellen Widerfpruche Die neue Sitte mit ber Bestimmung ber Euchariftie und mit ihrem eigenen, allenthalben bie Mitwirfung ber Gemeinte voraussetzenden Rituale ftand; es fehlte nicht an Stimmen, welche laut dagegen protestirten (3. B. Theodulf von Orleans in feinem Capitulare vom Jahr 797 cap. 7., die Synode zu Mainz im Jahr 813, can. 43., die zu Baris 829 can. 48.; felbst Pfeudoisidorus fordert noch in einem bem Pabste Anaclet untergeschobenen Decretale in Gratians Decret P. III. Dist. II. c. 10., bag bei Strafe ber Excommunication Alle nach vollendeter Confebration communiciren follen), allein fie verhallten in der Bufte ber Zeit. Der Erste, bei dem wir den neuen Webrauch der Brivatmeffen gerechtfertigt finden, ift Walafried Strabo, Abt von Reichenau († 849). Er erklart zwar (de reb. eccles. c. 22.) nur folde Meffen für gesetlich (legitimae), in welchen ein Priefter, ein Respondirender, ein Offerirender und ein Communicirender zugegen sehen; er sagt ausdrücklich, daß in dem ganzen Berlaufe der Meffe hauptfächlich und namentlich für diejenigen gebetet werde, welche offeriren und communi= ciren, doch gibt er zu, daß auch die Nichtcommunicirenden und insbesondere diejeni= gen, für welche die Briefter bie Deffe halten, vermoge ihres Glaubens und ihrer Andacht als Cooperatoren der Handlung angesehen und des Segens der Oblation und Communion theilhaftig werden konnen. Wir feben bier jum erstenmal einen Gesichtspunkt angebeutet, ber bie fernere Entwicklung Diefer Lehre weissagend vorzeichnet, nämlich ben Begriff ber geiftlichen Communion, vermöge beren bie Segnungen bes Saframents auch benen zufliegen, bie an bemfelben nicht faframentaliter, sondern nur im Glauben participiren.

Mit der Ablösung der eucharistischen Feier von der Gemeindecommunion in der

Brivatmeffe mar bereits ber Begriff bes priefterlichen Opfers als eines felbständigen, vom Saframente unabhängigen Aftes thatfächlich gegeben; allein noch fehlte viel, bag fich ihn auch die firchliche Wiffenschaft in dieser isolirten Form angeeignet hatte, vielmehr haftete für tiese noch bis in bas 13. Jahrhundert ber Begriff des Opfers so fest an bem bes Sakramentes, bag beibe gusammenfielen. Gehr mit Unrecht fieht man ben Paschasius Radbertus als Bertreter der Lehre vom Megopfer an (3. B. Ebrard in seiner Schrift: bas Dogma vom Abendmahl S. 472). Er hat zwar febr entschieden in seinem Tractat de corpore et sanguine Christi ben Satz ausgesprochen, daß das Abendmahlsbrod nach der Consefration der von der Jungfrau geborne, am Rreuze geftorbene, auferstandene und erhöhte Leib Chrifti fen und gemiß hat Diefe handgreifliche Form, die Realität seiner Gegenwart im Sakrament auszudrücken, erst die feste Bafis für bas Dogma vom Megopfer gegeben; allein Bafchafius fagt cap. 9. §. 1 .: "Obgleich Chriftus einmal im Fleische gelitten und durch sein Todesleiden einmal die Welt gerettet hat, so wird boch täglich biese Oblation wiederholt (iteratur quotidie haee oblatio), weil wir täglich fündigen, wenigstens durch Fehler, ohne welche die sterbliche Schwachheit nicht fenn fann, und weil die Schwäche bes Wehlens noch im Fleische bleibt, obgleich alle Sünden in der Taufe vergeben find. Und weil wir täglich gleiten, fo wird täglich Christus für uns mystisch (nämlich sakramentlich) geopfert (immolatur) und bas Leiben Chrifti im Mufterium (Saframent) bargeboten (traditur), bamit ber, welcher fterbend ben Tod überwunden hat, täglich bie ruchfälligen Gunden durch bieje Sakramente feines Leibes und Blutes nachlasse (relaxet);" daß er aber unter biefer iteratio oblationis s. immolationis Christi gang im Sinne Gregore nur ben faframentlichen Benuß gedacht und nur auf biefen die Bergebung ber täglichen Gunden gurudgeführt habe, beweisen seine Borte cap. 2. §. 3.: In mysterio quotidie veraciter immolatus (sc. Christus) in ablutionem delictorum comeditur. Näher icheint er ber Opfertheorie am Schlusse bes 8. Kapitels zu treten; er fieht nämlich in bem Bocke, ber nach ber Borschrift des Gesetzes dargebracht werden mußte, den Thous Christi, den der Gläubige täglich im Glauben auf's Neue anzieht (quotidie reindutum per fidem) und für fich und feine Bergehungen barbringt (offerat), bamit ber Gottmenfch in Ewigkeit für ihn intercedire (interpellare); aber wenn man bas verstanden hat, was Paschasius cap. 6. u. 7. über ben würdigen Benuf bes Saframents als einen Glaubensaft und über ben Segen beffelben, bas Bleiben in dem Herrn, gang in augustinischer Beise gefagt hat, so kann man nicht zweifeln, bag er auch mit jener thpischen Auslegung ben gangen richtigen Bedanfen ausgesprochen hat, daß nur berjenige, ber mit Chrifto innerlich vereinigt ift, sich feiner Fürbitte, wie in ber Zeit, fo auch in ber Ewigkeit getroften barf. Um fo greller ift freilich ber Widerspruch, wenn er cap. 9. Die bekannten abgeschmadten Anekvoten aus Gregors Schriften wiederholt, welche alle auf Die Bointe hinauslaufen, bag Dofer ber Eucharistie auch solchen nützt, welche nicht communiciren und namentlich auch den Seelen im Fegefeuer; aber in Diefem Biderfpruche lag Die gange Beit befangen und er barf nicht befremben bei einem Manne, in beffen Schriften bie pringipiell bifferenten Anschauungen eines Augustin und eines Gregor friedlich Sand in Sand geben.

Es ist auffallend, welche untergeordnete Stellung die beginnende Scholastif dem Opfer im Sakramente zugesteht. Der Cardinal Robert Pulleyn († um 1150) hat in dem 8. Buche seiner Sentenzen die Lehre vom Abendmahle aussührlich behandelt; aber nur inwiesern es Sakrament ist und empfangen wird; zwar nennt er es cap. 2. sacriscium, aber auch nur in dieser sakramentlichen Bedeutung, denn er sagt cap. 3: Dum caro manducatur et ori sanguis infunditur, passio Domini et corpore afflicti et sanguine persus insinuatur. Nur lib. VII. cap. 17. spricht er von Messen, deren Käufslichkeit er für schändlicher als die Berschacherung des Herrn durch Indas hält, da sie den Auserstandenen und Erhöhten trifft. Bon den Seelenmessen schweigt er. Auch sein Zeitgenosse Beter der Lombarde behandelt das Opser nur scheindar selbständig und kommt dabei über die symbolische Bedeutung nicht hinaus. Auf die Frage: ob das,

was ber Priefter in ber Meffe thue, im eigentlichen Sinne ein Opfer (sacrificium vel immolatio) genannt werte, antwortet er (lib. IV. Sent. dist. 12. Nro. G): "tas mas vom Briefter bargebracht und confefrirt wird, heißt Opfer und Darbringung (sacrificium et oblatio), weil es ein Bedachtniß und eine Darftellung bes mahren Opfers und ber beiligen Aufopferung ift, welche am Kreuze geschah (memoria et repraesentatio veri sacrificii et sanctae immolationis factae in cruce vergl. Augustin Enarr. in Ps. 75, 15.). Einmal ift Chriftus am Rreuze gestorben und baselbst persöulich (in semet ipso) geopfert worden, täglich aber wird er im Saframente geopfert (vgl. Augustin ep. 98 ad Bonifac. S. 9.), weil im Saframent ein Bedachtniß beffen ftattfindet, mas einmal geschehen ift." Bas er vom Schlusse biefes Abschnittes an über die Bergebung ber läglichen Sunde, und die Bollendung ber Ingend als Wirfung bes Saframentes fagt, gehört lediglich ju biesem, und fest ben wirklichen Genug voraus. Nur an einer Stelle, wo er de suffragiis defunctorum handelt (Dist. 45. B.), fpricht er unummunden ben Augustin'ichen Sat aus, daß das Mefopfer, ebenfo wie die Gebete ber Rirche und die Almofen benen, welche in ber Gemeinschaft bes Leibes und Blutes verschieden find, bagu nute, bag fie entweder volle Bergebung erhalten, ober doch erträglichere Strafe leiden.

Der Anjang bes 13. Jahrhunderts ift für Die dogmatische Entwidlung ber Rirche überhaupt und auch in biefem Punkte von unberechenbarer Bedeutung. Das Pabstthum ftand auf ber vollen Sobe feiner weltgeschichtlichen Stellung; Die firchlichen Saframente waren bereits in ber heiligen Siebengahl abgeschloffen; Die Lehre von ber Transsubstantiation wurde auf dem vierten Lateranconcil 1215 zugleich mit der allgemeinen Beicht= pflicht kirchlich festgestellt; in dem Mage, als die Predigt zurückgetreten war, hatte sich bas Saframent bes Altars nach feiner facrificiell-hierurgischen Seite in ben Borber= grund gedrängt; wie es zum Karafter bes Priefters, zu ber ihm in ber Beihe ertheilten Bollmacht gehören follte, por Allem die Gunde zu vergeben und den Leib Chrifti ju machen, in ber Berson Chrifti zu operiren, fo ichien bie Kirche nur bagu ba, "bas Mysterium hervorzubringen," tas in ter tamals auftommenten Aboration sich mit neuem Glanz umgab; ba bie alten Oblationen ber Gemeinde feit ber Ginführung bes ungefäuerten Brodes (schon vor 1054) abgekommen und an ihre Stelle Geld- ober anbere Geschenke getreten maren, so mar bamit auch ber lette Rest bes Gemeindeopfers verschwunden und Diefes völlig jum Priefteropfer geworden; burch ben Gat, ben zuerft Thomas von Aquino anfitellte: Perfectio hujus sacramenti non est in usu fidelium, sed in consecratione materiae (Summ. pars III. qu. 80. art. 12. contr. 2m.), war auch bie Gemeindecommunion als völlig indifferentes Accidens zur Geite geschoben und bas priefterliche Thun, bas seinem Begriff nach nur ein mediatorisches jehn kann (sacerdos constituitur medius inter deum et populum ibid. p. III. qu. 22. art. 4. Resp.) zum substan= ziellen Kern ber ganzen Sandlung gemacht. In Diese Zeit fällt erst die missenschaftliche Durchführung unferer Lehre: Thomas und Albert ber Große find ihre Begründer und Vollender.

Bei Thomas treten bie beiben Begriffe sacrificium und sacramentum zuerft in ihrer gangen Schärfe auseinander. Das Abendmahl hat eben biefe beiden Seiten, es ift beides zugleich: sacrificium, sofern es dargebracht, sacramentum, sofern es genoffen wird, fofern barin eine unfichtbare Gnabe unter fichtbaren Zeichen mitgetheilt wird. (P. III. qu. 83. art. 4. Resp. qu. 79. art. 7. Resp.) Freilich ist Thomas noch weit bavon entfernt, in bem euchariftischen Opfer eine reale Wiederholung bes Opfers Chrifti anzuer= fennen; auch er fieht barin nur ein barftellendes Bilb feines Leibens, eine Berfündigung seines Tobes (imago quaedam repraesentativa passionis, commemoratio mortis Christi) ein Bild, bem die Bezeichnung immolatio Christi mit nicht größerem Rechte gutommt, als ber Name bes Salluft ober Cicero ben Bilbern biefer Manner; nur in biefem Sinne stellt das täglich fich wiederholende Opfer ber Kirche das Gine Opfer Chrifti bar, wie auch ber Altar bas Rreug, wie ber Priefter Chriftum, in beffen Person und Rraft er die Consekration spricht (ibid. qu. 83, art. 1. Resp. et ad 2m et 3m); allein Real-Enchtlopabie fur Theologie und Rirche. XI.

25

wenn ichen bier Bilb und Cache in einander ju greifen anfangen, fo barf es une nicht befremben, baf bie Eucharistie nicht blof benen nüten foll, bie fie empfangen, sondern auch benen, Die fie nicht empfangen; jenen in ihrer zwiefachen Bestimmtheit als Cakrament und Opfer, diesen allerdings nur, fofern sie als Opfer für sie gebracht wird, fofern die Rirche das Leiden, wodurch fich Chriftus dem Bater für uns geopfert hat, zu ihnen in direkte Beziehung fett, fofern für fie in der Kraft des Opfertodes Chrifti im Meffanon gebetet wird: "Wedente, Berr, beiner Diener und Dienerinnen, für welche oder welche dir dieses Lobopfer bringen," doch hat, wie bas Leiden Chrifti selbst, fo and bas fein Leiten bilblich barftellente, aber in ber Rraft beffelben realiter mirfente Mefiopfer seine Wirkung nur in benen, welche burch Glauben und Liebe in ber Gemein= schaft biefes Leibens und biefes Saframentes ftehen und nach bem Mage ihrer Devo= tion, nicht in benen, welche fich außer ber Kirche befinden (ibid. qu. 79. art. 7. Resp. et ad 2m). Rebenbei bachte Thomas gang im Sinne bes Concils von Maçon die Wirksamkeit bes eucharistischen Opfers noch auf andere Beise, nämlich burch bie von ben Gemeindegliedern bargebrachten Oblationen (ober vielmehr burch bie ihnen fubsti= tuirten Mefistipendien) vermittelt; diefen ichreibt er nämlich einen satisfactorischen Werth zu, bod haben fie benfelben nicht an fich, sonbern erft burch bie Gefinnung, in ber fie bargebracht werben: bas Mag ber letteren ift zugleich bas Mag bes Nutens, ben fie ben Webern ober benen, in beren Intereffe fie gegeben werben, bieten (ibid. qu. 79. art. 5. Resp.).

Thomas unterscheidet auch die Wirkungen der Eucharistie nach diesen beiden Seiten. Durch ben Saframents genuß werben bie Gläubigen bes Leibens Chrifti theilhaftig, folglich muß ihnen auch die Bergebung aller Gunden zu Theil werden, benn bies Saframent bewirft in bem einzelnen Menichen gang baffelbe, mas bas Leiben Chrifti in ber gangen Welt (ibid. qu. 79. art. 1. Resp.), allein es fann feine Rraft nur in benen entfalten, welche fie nicht hemmen, b. h. fich feiner Tobfunde bewußt find, die läglichen Sunben tilat es burch bie Liebe, Die es einflöft (ibid. qu. 79. art. 4. Resp.); ebenfo mirft es in bem, welcher gwar im Stande ber Tobfunde fich unbewußt befindet, aber mit Andacht und Chrfurcht hingutritt, burch Die Gnade ber Liebe die Contrition und burch biese bie Bergebung ber Sünden (qu. 79. art. 3. Resp.) Allein von biefer rein fakramentlichen Wirkung ber Eucharistie ift wohl zu trennen Die Wirkung, Die fie als Opfer übt. Während nämlich ber fatramentliche Genug bas Vorhandenfenn bes geift= lichen Lebens voraussett und darum in jedem unwirksam bleibt, ber mit dem Bewuftfenn einer Tobfunde behaftet ift, fo fordert das euchariftische Opfer zu seinem Effekt nur das geiftliche Leben in potentia, nicht aber in actu, und erwirft darum in Kraft jenes mah= ren Opfere, beffen Gnade es vermittelt, für Alle, die es fo difponirt findet, die Aufhebung ber Tobfünde, boch wohlverstanden, nicht unmittelbar (non sieut causa proxima), fondern nur auf indirectem Wege, insofern es bie Gnade ber Contrition für sie erlangt (Comment. in 4 Sentent. dist. 12. qu. 2. art. 2. solutio quaestiuncul. 2. ad 4m), die selbst wieder nach seinen anderweitigen Ausführungen die Mitmirfung ber Schlüsselgewalt zu ihrer Boraussetzung hat. Der faframentale Genuß ber Euchariftie fann ferner die Erlassung der poena mortalis nicht zum Effecte haben; dagegen ift das eucha= riftische Opfer wesentlich satissactorisch und hebt, wie andere Satisfactionen, Die Strafe auf, soweit bas Mag ber Devotion auf Seiten bes Darbringenben bem Mage ber Berichulbung entspricht, für welche es begehrt wird; mo bies entsprechende Berhältniß nicht besteht, wird auch die Strafe nur theilmeise erlassen (ibid. solut. quaestiuncul. 3. ad 1 m).

Thomas legt begreiflicher Weise dem Meßopfer, so wie den Almosen und Gebeten auch als suffragiis mortuorum großen Werth bei. Denn die Eucharistie ist das Sakrament der firchlichen Sinheit, der Duell und das Band der Liebe, worin Lebende und Abgeschiedene in Christo zu einem Leibe verbunden sind; sie hat ebendarum vor allen übrigen Sakramenten, die nur den Empfängern nüßen, das voraus, daß ihre Wirkungen ex

opere operato auf einen Andern übergehen können. Insofern in allen Messen dasselbe Opfer dargebracht wird, nützen sie auch alle gleichmäßig den Todten, für die sie begehrt werden; da aber die missa pro defunctis specielle Gebete für die Abgeschiedenen enthält, so müssen begreislicher Weise diese ihnen einen größern Gewinn bringen. Doch läßt sich auch bei jenen dieser Mangel ausgleichen, theils durch die größere Devotion des Priesters oder des Darbringenden, theils durch die wirksame Intercession des Heisen, bessen Westenden, dessen Brieftend im Opfer angerusen wird (Summ. Supplem. P. III. qu. 71. art. 10).

Dhustreitig hat Thomas die erste zusammenhängende Doctrin über das Mekopfer aufgestellt. Für einige Incongruenzen und Luden, Die fich un seiner Darftellung finden war bereits von andern Seiten ber die Abhülfe geboten. Zunächst ift es ein unleugbarer Widerspruch, daß das Megopfer nur eine bilbliche Darftellung des Opfertodes Chrifti febn und bennoch die Früchte bes letteren realiter vermitteln foll. Allein icon feit bem Anfange bes Jahrhunderts hatte man bie Aufopferung Chrifti in ber Meffe als eine reale aufzufaffen begonnen. Go fagt Innocenz III. im 6. Buche feiner Mysteria missae cap. 12.: Ipsum vero sacrificium, i. e. hostia missa vocatur, quasi transmissa: primum nobis a patre, ut esset nobiscum, postea patri a nobis ut intercedat pro nobis; primum nobis a patre per incarnationem, postea patri a nobis, per passionem; et in sacramento primum nobis a patre per sanctificationem, postea patri a nobis per oblationem: haec est sola sufficiens et idonea missio seu legatio ad solvendas inter Deum et homines inimicitias et offensas. Cum ergo diaconus ait: Ite missa est, idem est ac si diceret: redite ad propria, quia oblata est hostia salutaris! Bon ben Scholastifern hat diesen auf dem Boden der allegorisirenden Mystik erwachsenen Gedanken unseres Wissens zuerst Albert der Große sich angeeignet; er spricht es (Comment. in 4. Sentent. dist. 13., art. 23.) offen aus: Dicendum quod immolatio nostra non tantum est repraesentatio, sed immolatio vera, i. e. rei immolatae oblatio per manus sacerdotum.

Auch noch nach einer andern Seite hin wurde die Theorie des Thomas erweitert. Schon Augustin hatte, wie wir wiffen, Die manducatio spiritualis und sacramentalis unterschieden. Paschafius Radbertus (cap. 6.), Beter ber Lombarde (lib. IV. dist. 9. Lit. A.), Innocenz III. (lib. IV. cap. 14.), Thomas von Aquino (Summ. p. III. qu. 80. art. 1. Resp. et ad 1m) wiederholen diesen Unterschied. Die geistliche Niegung geschieht ihnen durch den Glauben und hat zum Segen, daß der Gläubige Christo incorporirt wird. Aber nichts lag ihnen ferner, als die Ablöfung biefer geiftlichen Rieffung von ber faframentalen: unter jener verstanden fie nur ben würdigen Saframentsgenuß. durch welchen fich ber Gute vom Bofen unterscheibet. Namentlich macht es Thomas geltend, daß die geiftliche Niegung die fakramentale nicht aus-, fondern einschließe: nur in voto, wo alfo die Möglichkeit der perceptio in re fehlt, gesteht er dem blogen Desi= berium ben Effect der wirklichen Eucharistie zu, doch nur in beschränkterem, nicht in wollem Mage. Dagegen lehren Albert ber Große (in lib. IV. dist. 9. art. 1, n. 2.) und Bonaventura (lib. IV. dist. 9. art. 1. qu. 2.), bag ber geiftliche Genug bloß burch bie Bergegenwärtigung ber Baffion, burch Meditation und Devotion, auch ohne ben Saframentsempfang, die Wirfung bes letteren haben fonne: nämlich bas Schmeden ber Sufigfeit ber sakramentalen Gnade, die Belebung bes inwendigen Menschen und bie Incorporation in Christus. Solde, sagen sie, communiciren geistlich und nicht fakramentlich. Es bedurfte nur ber Beziehung biefes Gebankens auf bas Megopfer, um biefem wieder eine ganz neue Seite abzugewinnen, burd, die es mit dem Sakramente, von dem es eben erft abgelöst mar, auf's Reue fich berührte, und der andächtige Befuch ber Meffe zu einer Art von Erfat für die fonft tägliche Communion ber Gemeinbe ward. So neu und jung find alle Gedanken, welche die Tridentiner Versammlung mit biesem Gegenstande in Berbindung gebracht hat!

In der griechischen Kirche hat die Privatmesse nie Eingang gefunden; in keiner Kirche findet sich mehr als ein Altar, neben welchem nur ein kleinerer (Prothesis) zur

Bereitung der heiligen Gaben steht; Winkels oder Seitenaltäre sind dort unbekannt; selbst wenn in Nebenkirchen die Eucharistie geseiert wird, was an Festen wohl vorkommt, geschieht es nur auf einem geweihten Tuche, artiuhrow, ohne Altar. Die Messe darf überhaupt nur an Sonns und Festagen geseiert, aber nicht wiederholt werden; sie hat somit überhaupt ihre alte Beziehung zur Gemeindecommunion gewahrt\*).

II. Wir haben in der geschichtlichen Entwicklung alle die Elemente aufgefunden, aus welchen das Tridentinum seine Bestimmungen über das Meßopfer gebildet hat, und sind dauech in den Stand gesetzt, nun auch die Beziehungen schärfer zu unterscheiden und zu beurtheilen, in welche sie im katholischen Lehrbegriff zu einander treten. Schon das ist karakteristisch, daß die Kirchenversammlung zu Trient die Lehre von der Eucharistie und vom Meßopser abgesondert behandelt hat; das Defret und die Kanones über jene murden in der 13. Sigung am 11. Oktober 1551, die über das setzere in der 22. Situng am 17. September 1562 promulgirt: absichtlicher konnte es nicht dargelegt werden, daß das Sakrament und das Opser des Altars zwei ganz verschiedene Begriffe seinen und aus ganz entgegengesetzen Prinzipien absließen, nur zufällig und lose durch eine Handlung, die priesterliche Consekration, die sie beide zu ihrer Realisirung voranseseyen, verknüpft, sonst nach ganz entgegengesetzten Seiten auseinandergehend: das Sakrament wird ja empfangen, das Opser dargebracht. Um so mehr wäre man auch berechstigt, zu erwarten, daß beide schärfer auseinander gehalten wären, als es zu Trient geschehen ist.

Die eregetische Begründung ber Lehre versuchte bas Tridentinum (decret. cap. 1.) und Bellarmin, ben wir als ben icharffinnigften und treuften Interpreten beffelben anfeben, beide durch eine Reihe von alt- (tupifchen) und neutestamentlichen Schriftstellen, bie an fich etwas gang anders ausjagen und beren willführliche Berwendung durch bie patriftische Tradition eine äußerst ichwache Stute erhalt. 1) Christus wird Bebr. 7, 11. ein Priefter nach ber Ordnung Meldzisedets genannt, ber an die Stelle bes unvoll= fommenen levitischen Opfers bas mahre, in Emigfeit vollendende gefetzt hat; fein Briesterthum aber ist nur dann ein ewiges, durch seinen Tod nicht aufgehobenes, wenn es fich auch in einem fortbauernden Opfer realifirt: Dies kann nicht fein Kreuzestod febn, fondern nur das euchariftische Opfer, das außerdem auch darin die Ordnung des Melchisedek einhält, daß es unblutig an Brod und Bein geknüpft ist (schon bei Cuprian ep. 63. cap. 4, aber theils wird hier die apostolische Beweisführung über ihre Grenzen willfürlich erweitert, theils schließt ber Begriff bes ewigen Priefterthnus nach biefer jede Wiederholung bes einen Opfers aus, Bebr. 10, 18.). 2) Chriftus ift bas mahre Bafchalamm (1 Ror. 5, 7.) und nur bann ift burch ihn ber alte Bafcharitus verwirklicht, wenn er zur Feier seines Heimganges aus dieser Welt von der Kirche durch die Priefter fortwährend geopfert wird; (aber 1 Kor. 5, 7. 1 Betr. 2, 24; 1, 18. 19. Joh. 1, 29; 19, 36. Apotal. 5, 12. wird die Realifirung Diefes Thous in ben Kreugestod, nicht in bas Abendmahl gesetzt). 3) Der Prophet Maleachi 1, 11. weiffagt ein reines Opfer, bas Gott unter allen Bollern aller Orten bargebracht werben foll, bies ift bas Megopfer ber katholischen Kirche (aber schon Justin und Irenaus finden biefe Beiffagung nur in den Oblationen der Gemeinde, nicht in der priefterlichen Darbringung des Leibes und Blutes Chrifti erfüllt). 4) Als Chriftus zu den Jüngern sprach (Luk. 22, 19. 1 for. 11, 24.): bas thut zu meinem Gedachtniß, fette er eben bamit die Euchariftie als Opfer \*\*), denn תשה und facere heißt nach hebräifchem und lateinischem Sprach=

<sup>\*)</sup> Bgl. Augusti, Denkwürdigkeiten VIII. 470 fig. Grafer, Die römisch-katholische Listurgie S. 65.

<sup>\*\*)</sup> In neuerer Zeit ist Harnack bem Wesen nach auf biese Erklärung zurückzekommen. Zwar findet er (a. a. D. S. 188 sig.) in bem τούτο ποιείτε nur die Ermächtigung der Gemeinde zum Handeln, da er aber vermöge des von ihm gestend gemachten Traditionsprinzips dem ganzen Cult eine wesentlich sakrificielle Natur und Bedeutung beilegt, da er ferner im Abend-

gebrauch opfern, und feine Jünger, sowie beren Nachfolger, zu Prieffern ein; (aber obgleich jene Wörter nicht felten die angegebene Bedeutung haben, fo kommt fie ihnen boch nicht absolut zu, sondern nur, wo bem ganzen Zusammenhang nach vom Opfer die Rede ift; dies ift hier nicht ber Fall; das rovro bezieht sich auf die ganze vorangegangene und nachfolgende Handlung). 5) Wenn Paulus (1 Kor. 10, 21.) schreibt: 3hr könnt nicht zugleich theilnehmen an bes herrn Tifch und ber Damonen Tifch, fo bezeichnet beidemal ber Ausbrud Tifch ben Altar; ber Altar aber hat feine Beftimmung lediglich im Opfer (aber Die apostolische Gemeinde hatte keinen Altar, nicht einmal einen beson= beren Abendmahlstisch; ber einzige Altar, ben sie kannte, Hebr. 13, 10., war das Kreuz Chrifti). Noch manche andere Beweisstellen bringt Bellarmin bei: fo foll der Ausfpruch Chrifti an bie Samariterin, Joh. 4, 21., über die Anbetung im Beifte und in ber Wahrheit vom Mefopfer handeln, weil Abraham 1 Mos. 22, 5. im Begriffe ben Raak zu opfern fagt: er gehe bin, um anzubeten (de missa I, 11.) und weil die Juden in Berufalem, wie die Samariter auf bem Barigim geopfert hatten; fo follen Apoft. 13, 2. Paulus und Barnabas bas Megopfer celebrirt haben, weil deitovogeen ber flafsische Ausbruck für Opfern seh (ibid. cap. 13.). Auch wird baran erinnert, bag ber Begriff bes Prieftere, ben bie Rirche zu allen Zeiten feftgehalten habe, zu feinem Correlate ben bes Opfers forbere (cap. 17.), und daß überhaupt die Religion mit dem Opfer gefdichtlich und begrifflich fo enge verwachfen fen, baf fich eins von bem andern gar nicht ablösen lasse (cap. 20.). Ja, Bellarmin spricht es unbedenklich aus: hätte Chriftus nicht das Opfer aus bem alten in ben neuen Bund verpflangt, fo hatte er feinem Bater keine Ehre, fondern Schande gemacht. Aus allem bem foll nun folgen, daß in der Messe Gott ein mahres und eigentliches Opfer (verum et proprium gacrificium) bargebracht werbe.

Die nothwendige Boraussehung bes Opfers ift die Consekration des Priesters, ber in der Person Christi wirksam, durch die Worte hoc est corpus meum, hic est sanguis meus bem Saframente seine Form gibt und Die Transsubstantiation bewirft. Da Die protestantische Dogmatik die Gegenwart Chrifti im Abendmable nur in usu sumentium zugibt, weil das Saframent nur dazu eingesetzt ift, so hat die Shnode (Sess. XXII. can. 4) biefen ichriftgemäßen Sat mit bem Anathema belegt und ihm (ibid. cap. 3) ben andern entgegengesett: in eucharistia ipse sanctitatis auctor ante usum est. Ift aber Chriftus nicht bloß im Abendmable gegenwärtig, fondern geradezu zur Substang ber Hoftie und bes Weines geworden, fo gebührt ihm barin auch bie Latria, bie Aboration, Anbetung (cap. 6), die somit weder vom Sakrament, noch von dem Opfer sich trennen Denn eben aus dieser seiner Gegenwart ergibt sich ja nun die Nothwendigkeit bes Opfers in evidenter Weise. "Rein andres Saframent, fagt Bellarmin (I, c. 22), enthält wirklich Chrifti Leib, fondern es find nur fichtbare Zeichen, in benen Die Gnade ber Beiligung wirffam enthalten ift; und mehr gehört nicht zum Befen eines Gaframentes. Auch die Sucharistie hatte zu ihrem saframentlichen Karakter nicht mehr bedurft. Warum also enthält fie in Wahrheit Christi Leib, wenn nicht dazu, damit er wahrhaft und im eigentlichen Sinne von uns geopfert werde?" Wie consequent bestraft sich doch Irrthum mit Irrthum!

Ist der Leib Christi im Megopfer wirklich enthalten, und zwar nicht bloß um sakramentaliter genossen, sondern auch um Gott geopfert zu werden, so folgt weiter, daß dasselbe auch mit dem am Kreuze dargebrachten Opfer wesentlich identisch ift; es ist in beiden ein und dasselbe Opfer (hostin), welches dargebracht, ein und dieselbe Opferhand-

mahle ben Höhepunkt bieses geistlichen Opferungsaktes sieht, so wird ihm bie ganze Abendmahlsshandlung in jedem ihrer Momente: als Darbringen und Danken, Segnen und Bitten, wie als Austheilen, Essen und Trinken 2c. ein geistliches sacristeium, ein Opferakt, der nur dadurch von dem römischen Mesopfer sich unterscheidet, daß er die Gemeinde zum Subjekte hat und nicht Bersöhnungsopfer, sondern Dankopfer für Christi Bersöhnung sepn soll.

lung (sacrificium), burch bie es bargebracht wird, einer und berfelbe Hohepriefter, ber es barbringt; nur die Modalität der Opferhandlung (ratio offerendi) ist eine verschiedene, jenes wird ohne Blut, tiefes murbe mittelft Blut vollzogen (Sess. XXII. cap. 2. Catech. Rom. P. II. cap. IV. qu. 74. 75.). Aber abgesehen bavon, bag hier bie romische Doc= trin mit sich selbst in Widerspruch tritt, da ja durch die Consekration des Priefters nicht blog ber Leib, sondern auch bas Blut Chrifti wahrhaft gegenwärtig ift und Gott ge= opfert wird, fo bebt fich auch jene so nachdrücklich behauptete Ibentität wieder burch eine Nebenbestimmung auf, welche in ber auscheinend unschuldigften Absicht wie zur Befräftigung beigefügt wird; benn bas Opfer am Rreuze brachte Chriftus unmittelbar, bas in ber Meffe bringt er burch ben Dienst bes feine Berson vorstellenden Priefters; jenes, wie Bellarmin bedeutungsvoll hinzufügt, in feinem ureignen Geyn (esse naturale), Die= fes nur in seinem saframentalen Senn (Sess. XXII. cap. 2. Bellarm. de missa II, 4). Eben baraus ergibt fich benn auch wieder eine fo burchgreifende Berfchiedenheit beider, daß fogar diefer berühmte Dogmatiker darauf die quantitative Berschiedenheit ihrer Wirkungen gründen konnte. Es ift baber gewiß nicht bloß zufällig, baß bas Triben= tinum gelegentlich auch wieder den thomistischen Begriff der blogen Repräsentation auf= nimmt (sacrificium, quo cruentum illud semel in cruce peragendum repraesentaretur cap. 1.), mahrend ber römische Ratechismus von einer Erneuerung ober Wiederholung fpricht (visibile sacrificium, quo cruentum illud semel in cruce paulo post immolandum instauraretur ibid. qu. 68). Un folden widersprechenden Bositionen ift die katholische Dogmenentwicklung allenthalben febr reich: fie verrathen beutlich, wie prinzipiell verschie= bene Anschauungen früherer Zeit bier in einem Spfteme fünftlich vereinigt find, und gewähren dem Apologeten große Bequemlichkeit für den Rückzug.

Aus der Identität des Megopfers mit dem Kreuzesopfer folgt ferner, dag jenes, wie es der zweite Kanon ausdrücklich behauptet und die entgegenstehende Ansicht mit dem Anathema belegt, nicht bloß ein Lob- und Dankopfer, oder eine bloße Berkundigung bes Todes Chrifti fen, fondern ein wirkliches Berfohnungsopfer (propitiatorium). Als foldes hat es Chriftus vor seinem Tobe eingesetzt, bamit sein Priefterthum burch biefen nicht aufgehoben werde (decret. cap. 1.). Allein schon hier entsteht eine große Schwierigkeit; hat nämlich Chriftus nicht blog am Kreuze, fondern ichon vorher im letzten Abendmable ein Berfühnungsopfer bargebracht, burch welches von beiden ift benn bie Welt erlöfet worden oder in welchem Berhältniß foll man fie zu einander benken? Man hat dies zu Trient gar wohl gefühlt; eine große Anzahl von Bätern wollte die Bestimmung, daß Chriftus im Abendmable ein Opfer bargebracht habe, aus dem Defrete entfernt wiffen. Der Bischof von Beglia warnte, daß man nicht durch solche Aufstellungen Anlaß zu Glaubensverwirrungen gebe; Nicmand werde fo absurd sehn, zu meinen, daß wenn Chriftus nach bem Abendmable nicht am Krenze geftorben fen, Die Welt verföhnt märe; ebenso wenig fönne sein weltversöhnendes Opfer im Abendmahle begonnen haben, und am Rreuze vollendet fenn, da nicht der Anfang, fondern die Bollendung das Opfer conftituire und ein nur angefangenes, aber nicht vollendetes Opfer kein wirkliches und eigentliches fen. Trot dieser verständigen Warnung murbe es burch die unermüdlichen Intriguen bes Jefuitengenerals Laines burchgefett, bag bas Defret bie Stiftung bes Abendmables als einen wirklichen Oblationsaft bezeichnete und damit der Welt ein Rathfel aufgab, beffen Lösung bem theologischen Denken nie gelingen wird. 3. B. Klee (Dogmatik III, 199) fagt: "es fen das von Chrifto vor der in finnlicher Wirklichkeit vollbrachten Opferung antecipativ in saframentlicher Erscheinung, aber ben= noch wahrhaftig vollbrachte Opfer," so ist dies nur eine neue Formulirung, keine Löfung des Problems.

Fragen wir nun näher, worin die versöhnende Wirkung des Mehopfers bestehe, so kann diese nur die Sündenvergebung sehn. Aber auch darin treten uns sofort zwei ganz entgegengesetzte Behauptungen unter das Auge; nach cap. 1. des Dekrets wirkt die Kraft desselben in remissionem eorum, quae a nobis quotidie committuntur, peccatorum,

worunter nur bie fogenannten läglichen Gunden verstanden sehn können; nach cap. 2. vergibt ber burch baffelbe verfohnte Gott crimina et peccata etiam ingentia, b. h. auch bie Tobfünden. Dies ift nicht ein zufälliger Widerspruch, sondern bie Andeutung eines awiefachen Karafters, ber bem Megopfer als propitiatorium eignet, und in beiben Rudfichten stellt es fich von gang verschiedenen Seiten bar. Das Dekret fagt nämlich aus= brudlich im 1. Rapitel, daß es Chriftus gestiftet habe, damit burch baffelbe bie Beilefraft feines blutigen Rreuzesopfers zur Bergebung jener leichteren täglichen Sünden applicirt werbe (applicaretur). Bellarmin nennt es Sacrificium applicans promissiones Novi Testamenti (lib. II. cap. 2.). Allein was bedarf es bagu eines Opfers? was foll man fich unter einem Sacrificium applicatorium benten? wo in aller Welt ift je ein Opfer dargebracht worden, um die Früchte eines andern Opfers, mit bem es identisch und von bem es boch wieder verschieden ift, ben Darbringenden anzueignen und zu appliciren? Bene Application kann ja burch ben sakramentalen Genuß erfolgen und biefer ift bagu gang eigens bestimmt. In ber That zeigt sich hier beutlich, wie bas Tribentinum trot feines Bestrebens, bas eucharistische Opfer vom Sakramente zu trennen, boch beibe wieber wesentlich zusammenfließen läßt. Dies bestätigen augenscheinlich mehrere connege, in einander greifende Bestimmungen. Nach bem Defrete über bie Eucharistie cap. 2. (Sess. XIII.) ift diefe als Sakrament für Alle, welche fie als in Chrifto Lebende em= pfangen, eine Seelenfpeife gur geiftlichen Rahrung und Stärfung und ein Begengift zur Befreiung von ben täglichen Berfculdungen (gang wie oben beim Degopfer) und zur Bewahrung vor Tobfünden. Rach Kap. 3. beffelben Defrets wird von benen, welche wie bie (Dob-) Sünder bloß faframentaliter (alfo ohne Segen) und von benen, welche sakramentaliter und geiftlich zugleich communiciren (alfo in gefegnetem Sakramentegenuß), eine britte Rlaffe unterschieden, folde, welche nur geiftlich communiciren, b. h. im blogen Berlangen (voto) jenes vorgelegte himmlische Brod effen und im leben= bigen, burch bie Liebe thatigen Glauben feine Wirfung und feinen Gegen erfahren (fructum et utilitatem sentiunt). Man könnte burch bie Erwähnung bes Votum fich zur Annahme versucht fühlen, es fen hier wie bei bem baptismus flaminis und bem votum confessionis und absolutionis nur von folden die Rede, benen die Möglichkeit eines wirklichen Sakramentsgenuffes ohne ihre Schuld entzogen ift und die darum biefen unverschuldeten Mangel burch ben spiritualen Affect ersetzen muffen, allein diefe Annahme verbietet sich, wenn wir hören, daß (Sess, XXII. decret. de miss. sacrif. cap. 6.) bie Berfammlung bie Brivatmeffen, in benen nur ber Briefter bas Sakrament empfängt, damit rechtfertigt, weil in ihnen das Bolt geiftlich communicire; fie find also ein Erfatz für die sonft in der Kirche üblichen und zum Bedauern der Synode abgekommenen täglichen Communionen. Aber gemähren fie auch benfelben Segen? Wenn man bebenft, daß nach dem katholischen Dogma die sakramentliche Communion ohne die geistliche Communion tobt bleibt, ja seelenverderblich wirkt, und erst durch diesen mit ihr verbun= benen geiftlichen Affect zu ihrem Segen gelangt, so sollte man meinen, Die geiftliche Communion für fich allein mußte ben vollen Segen bes Saframents gleichfalls gewähren, um fo mehr, ba bie Perfection biefes Sakramentes nicht im usus fidelium, fondern in ber priefterlichen Confekration besteht, und diese Bermuthung bestätigt auch die Berfammlung, wenn fie von folden blog geiftlich Communicirenten fagt: fructum et utilitatem sc. propositi panis coelestis sentiunt; zwar kann sie im Defret über die Messe cap. 6. ben Bunfch nicht unterdrücken, bas Bolf moge jedesmal nicht bloß geiftlich, sondern auch sakramentlich communiciren, damit es von diesem hochheiligen Opfer eine reichere Frucht (uberior fructus) empfange, aber daß dies nicht fo ernstlich gemeint, sondern eine bloße Redensart ift, fieht man beutlich aus ber Bestimmung bes cap. 2. beffelben Dekrets, wo von der Meffe nicht als Sakrament, sondern als Opfer gefagt wird: Hujus oblationis cruentae, inquam, fructus per hanc incruentam uberrime percipiuntur; benn mas foll man von einem fructus uberior benten, ber noch über ben fructus uberrimus hinausginge? hat aber bie bloß geiftliche Communion, unter beren

Begriff die gläubige Theilnahme am Meßopfer gestellt wird, die qualitativ gleiche Wirkung, wie die sakramentale, so muß sie auch neben der Ernährung des geistlichen Lebens aus Christi Fülle (der Incorporation) die Vergebung der läßlichen Sünden gewähren. Alle diese Bestimmungen führen und darum nicht über den Begriff des Sakramentes hinaus, aus dem sie allein erwachsen sind; sie gehen das Opfer als solches nicht an, sie stellen die Messe aus dem Gesichtspunkte eines in bloß geistlichem Berlangen, aber mit sakramentlicher Wirkung empfangenen Sakraments dar und von dieser Position aus hat die Versammlung vollkommen Recht, wenn sie den Vorwurf zurückweist, daß durch das Meßopfer dem Kreuzesopfer Eintrag

geschehe (ibid. cap. 3). Aber die Messe hat noch eine andere Seite, sie ift nicht bloß in dem eben erörterten applifativen Sinne Sacrificium propitiatorium, fondern zugleich impetratorium, b. h. wie Bellarmin fagt: oratio realis, non verbalis und barin liegt nach ber Berficherung Diefes Dogmatikers (II, cap. 4.) ihre eigentliche, b. h. nicht mehr aus bem Sakraments=, fondern bem Opferbegriff fliegende Wirksamkeit (propria efficientia). Worin besteht nun bas Wesen und bie Rraft Diefes Gebets, Diefer realen priefterlichen Fürbitte? Zunächst in bem Opfer Chrifti, bas ja barin enthalten ift, und insofern muß es allerdings ex opere operato wirken, benn es wird barin Gott bie werthvollste Babe bargebracht, nämlich ber Leib und bas Blut feines Sohnes, Chriftus felbst mit feinem versühnenden Leiden und Sterben; aber schon hier erleidet bas Opfer Christi eine offenbare Ergänzung, ba ce boch wieder ein barbringenbes Thun ber Kirche und ihres Briefterthums, eine nicht allein barftellende, sondern wieberholente Sandlung vorausset, um zu feinem speckellen Effect zu gelangen und Gott gnädig zu stimmen (hujus quippe oblatione placatus Deus bemerkt bas De= fret cap. 2.), aber biefe Ergänzung wird auch zur augenscheinlichsten Beeinträchtigung, wenn Bellarmin weiter fagt: es gehöre zu ber Wirkfamkeit bes Megopfers allerdings and ein opus operantis, nämlich die bonitas offerentis, nicht gerade nothwendig des Briefters, obgleich auch diese feinen Werth erhöht, aber boch wenigstens irgend eines ber Darbringenden, b. h. berjenigen, die für fich oder Andere opfern laffen, denn wenn diefe Gott nicht gefallen, fo tann auch die Gabe, obgleich an fich die werthvollste nud voll= aultigste, ihn nicht versöhnen und von ihm nichts erwirfen, weil der Aft ber Darbrin= gung (actus offerendi s. offerentis) ein miffälliger ift. Als bas fräftigste Opfer muß also diejenige Messe betrachtet werden, welche ihre Wirksamkeit nicht bloß ex opere operato, b. h. aus dem Orfer Chrifti, sondern zugleich ex opere operantis, b. h. aus der Devotion des Priesters und der Gefinnung derer, Die sich mit ihm zur Oblation vereinigt haben, empfängt. Endlich wird das in der Meffe wiederholte Opfer Christi unter= ftütt, ergänzt und Gott angenehmer gemacht durch bas Berdienst und die Fürbitte der Beiligen; zwar wird ihnen, wie bas Defret (cap. 3.) ablehnend bemerkt, fein Opfer gebracht, aber ihr Andenken wird in dem Mefiopfer geseiert, ihr Sieg gepriesen, ihr Schutz angerufen, bamit biese captatio benevolentiae sie geneigter mache, im himmel für die irdische Gemeinde zu intercediren. Mit biefer impetratorischen Wirksamkeit bes Mefopfers hängt nun ber andere Sat zusammen, worin die Bersammlung feine verföhnende Kraft nach einer neuen Seite erklärt: Hujus quippe oblatione placatus Dominus gratiam et donum poenitentiae concedens crimina et peccata etiam ingentia dimittit. Schon die eingeschobene Bemerkung gratiam et donum poenitentiae concedens wehrt ben Berbacht ab, als folle bas Megopfer, infofern es auch zur Bergebung ber Tobfünben bient, das Buffaframent schmälern ober gar überflüffig machen; fie zeigt vielmehr, baft biefer gange Satz nur eine Beftätigung bes von Thomas Befagten beabfichtigt: bie Dblation bes Megopfers wirft nur insofern auf ben Tobfünder, für ben es gebracht wird, daß Gott ihm bie Babe ber Buffe, alfo, wie Bellarmin fagt, einen befondern Gnabenbeiftand zur Bekehrung verleiht; trifft ihn biefer in empfänglicher Stimmung, läßt er fich burch biesen Impuls zur mahren Contrition, Beichte, Satisfaction und zur

Unterwerfung unter bie Schluffelgewalt leiten, fo gelangt er allerdings jur Bergebung auch der Tobfünden, aber auf gang indirectem Weg: er empfängt fie genau genommen nicht burch dies Opfer, bas ihn nur bazu bisponiren kann, sondern burch bas Buffakra= ment, das allein direct und ausdrücklich zur Tilgung aller nach der Taufe begangenen Tobfünden bestimmt ift (Bellarm., de missa II, 5). Ift Dies, wie wir nicht zweifeln können, der mahre Sinn der Stelle des Dekrets, fo hat die Berfammlung nur fehr un= berechtigt und mit absichtlicher Zweibeutigkeit bie Bergebung ber Tobfünden als Wirkung bes Megopfers bezeichnet. Damit wir aber nicht zweifeln, bag wir hier auf bem eigentlichen Boben bes euchariftischen Opfers stehen, fagt uns Bellarmin, daß daffelbe nicht an fich, sonbern erst vermöge feiner impetratorischen Bedeutung propitiatorium, satisfactorium und meritorium fen, bas erftere, weil es bie Erlaffung ber Schuld, bas zweite, weil es bie Erlaffung ber Strafe, bas britte, weil es bie Bnabe erwirke, Butes zu thun und Berbienfte zu erwerben - aber bas Alles nur mittelbar, fofern es anregt, Die Gakramente zu begehren und aufzusuchen, welche allein an fich und direct die Rechtsertigung caufiren (ibid. cap. IV. et V.). In ber That hat Marheineke Recht, wenn er (Sum= bolif III, 398) fagt: "Selbst ber gemeinste Laie wurde fich bald von bem Opfer in ber Meffe zurückziehen, wenn er gang beutlich wüßte, wie fich's eigentlich bamit verhalt."

Dies leuchtet noch mehr ein, wenn wir ben Unterschied näher beachten, ben Bellar= min zwischen ben Wirkungen bes Kreuzesopfers und bes Megopfers setzt; er statuirt nämlich (ibid. cap. IV.), der Werth des ersteren muffe unendlich, der des letteren endlich fenn, weil es sonft ein Widerspruch und reiner Ueberfluß fen, daß bas Degopfer täglich wiederholt werde. Rlee fühlt wohl, wie tief daffelbe durch folche Reflexio= nen herabgesetzt werbe, und sucht dieser Berringerung burch bie Bemerkung zu begegnen (a. a. D. III, 214): "Das euchariftische Opfer ift an und für fich von absolutem unend= lichem Werthe, beffen Berwendung aber nach ber relativen Würdigfeit und Empfänglich= feit bes Subjetts nur relativ und endlich, in ben Berschiedenen verschieden, wie und weil baffelbe von dem Kreuzesopfer gilt;" aber Klee überfieht offenbar, bag burch feine Auffaffung auch die Nothwendigkeit der Wiederholung in Frage gestellt wird; benn die Beschränktheit ber Berwendung murbe unter ber Boraussetzung bes absoluten unendli= den Werthes bes Megopfers nur die fortgefette Bermendung und Aneignung feiner Früchte, nicht die Wiederholung des Opfers felbst genügend motiviren. Es wird also bei Bellarmins Entscheidung für die katholische Theologie sein Bewenden haben muffen. Wie kann jedoch bas Megopfer mit dem Kreuzesopfer wesentlich identisch und bennoch nur von endlichem Berthe fein? Bellarmin beruft fich bafur zunächst auf die trot ber Ibentität fehr verschiedene Art ber Darbringung beider, ba er fich aber felbst gestehen muß, daß dieser Grund nicht volle Beweisfraft habe, so zerhaut er zuletzt ben verwickelten Anoten mit dem: stat pro ratione voluntas; er fagt, Chriftus habe es nun einmal fo gewollt, obgleich er es anders gekonnt habe; nach dem Warum hätten wir kein Recht zu fragen!! (ibid. cap. 4.) Und boch lag der erklärende Grund jo nahe! Es ift ja gang im Wefen ber römischen Rirche begründet, bag bas von Chrifto erworbene und in ihm ruhende Beil als etwas an sich gang Allgemeines, nur die Menschheit in ihrer abstrakten Allgemeinheit Berührendes, dagegen bem Einzelnen vollkommen Fremdes und Unzugängliches dargestellt werde (vergl. Möhler, Symbolik 3. Aufl. S. 310); erst burch die priesterliche Bermittlung, die er darum in keinem Momente entbehren kann, wird es auch diesem auf allen Buntten seines Lebensganges, aber immer nur in beschränktem Mage zugetheilt, erft durch sie wird es fein perfönliches Eigenthum und tritt zu feinem momentanen individuellen Bedürfniffe in eine gang bestimmte Begie= hung. Eben barum fordert bas hierarchische Interesse ein Band, burch welches sich ber Gläubige ununterbrochen an das Priesterthum gebunden fühlt und ebenso continuir= lich beffen heilsvermittelnde Thätigkeit erfährt; wo aber wäre bies leichter anzuknüpfen gewesen, als in der Meffe, die täglich die priefterliche Interceffion in der hoben Bebeutung ihrer mittlerischen Bollmacht zur Anschauung bringt; die auf ber einen Seite ein täglicher Sakramentsgenuß im Geist, auf ber andern eine durch Verdienste aller Art unterstützte reale priesterliche Fürbitte ist und als solche allen concreten Nothständen des Lebens abhelfend entgegenkommt.

Denn nicht bloß die Bergebung der Sünden und der Nachlaß der Strafen wird durch das Meßopfer erlangt, sondern dasselbe ist nach dem tridentinischen Dekrete (cap. 2. und can. 3.) auch für die übrigen Nothstände des Lebens geordnet: auch in dieser Bezieshung kann es nur als reales Gebet gedacht werden, und damit man sich nicht etwa von seinen Wirkungen eine übertriebene Borstellung mache, bemerkt Bellarmin ausdrücklich, es erlange zwar immer unsehlbar einen Gnadenbeistand, doch seh keineswegs erforderslich, daß dieser unmittelbar eintrete, Gott könne denselben auch auf gelegene Zeit hinausschieben (lib. II, 5). Wie uns also die Lehre vom Meßopfer nach der einen Seite nicht über den Begriff und die Wirkamkeit des Sakraments hinaussührt, so hält uns die nähere Bestimmung seines Wesens als impetratorium durchaus bei dem Begriffe und den Wirkungen des Gebetes sest.

Das Mefopfer wird für die Lebendigen und Tobten bargebracht; denn der Priester celebrirt es (nach Rap. 6.) als öffentlicher Diener ber Kirche nicht bloß für fich, sondern für alle Gläubige, welche zum Leibe Chrifti gehören, auch für alle biejenigen, welche, in ber Gemeinschaft besselben abgeschieden, im Fegefeuer sich befinden, damit ihre satisfacto= rische Strafen auf diese reale Fürbitte abgekurzt werden. Diese allgemeine Tendenz hindert indessen nicht, daß er den Segen besselben bestimmten Bersonen speciell zuwende, beren er in ben Gebeten bes Kanons gebenkt; Diese specielle Intention findet namentlich in ben Botiv- und Seelenmessen ftatt. Für die außerhalb ihrer Gemeinschaft Berfchiebenen kann die Rirche begreiflicher Weise nicht mehr beten, da fie Dieselben nicht im Tegfeuer, sondern in der Hölle voraussetzen muß; den lebenden Akatholiken kommt nach Bellarmin das Megopfer wenigstens indirect zu gut, da es für die Ausbreitung der römischkatholischen Rirche, für bie Berftorung ber Barefieen und Schismata, für bie Bekehrung ber Ungläubigen gebracht wird; ber Cardinal findet es nicht unangemeffen, wenn in ben Meggebeten, wie es auch in ber alten Rirche üblich mar, bes Landesfürsten, felbst wenn dieser nicht Chrift ift, gedacht wird, obgleich in dem heutigen römischen Ritual Die Fürbitte für Regenten (gewiß nicht absichtslos) gänzlich ausgemerzt ist; nur daß für Excommunicirte und folglich für einen Baretifer öffentlich und Direct geopfert werde, habe die Kirche streng verboten; boch halt er es für erlaubt, dag ber Priefter ftill= schweigend und ohne etwas zum Kanon zuzufügen, in ber Meffe für die Befehrung eines Baretifere birect bete (lib. II. cap. 6.). Auch in allen biefen Begie= hungen findet wohl eine Art von Applikation ftatt, aber es ift nicht jene felbstthätige Uneignung, wie in der geiftlichen Communion, sondern eine rein objektive Zuwendung bes Megopfers und feiner Birtungen burch ben Briefter, um die ber Betreffende meift nicht weiß und die keinerlei subjektive Mitmirkung von feiner Seite voraussett.

Das tribentinische Defret hat die verschiedenen Momente, aus denen sich seine Darsstellung zusammensetzt, absichtlich nicht unterschieden, sondern zusammensließen lassen; namentlich ist es bemüht, den eigentlichen Opferbegriff immer mit den der Sakramentselehre angehörigen Bestimmungen zu decken, damit die starre Objektivität desselben so wenig als möglich auffalle. So kann die Shnode den Bunsch nicht bergen, daß bei jeder Messe die Gläubigen auch das Sakrament wirklich empfangen möchten, damit sie vom Opfer einen reicheren Segen haben. Es kann ihr damit nicht voller Ernst sehn, denn sie erklärt nicht, sie wünsche dies geradezu, sondern "sie möchte dies wünschen (optaret quidem S. S. Synodus), gleichsam um eine höhere Nücksicht anzudeuten, die dem Bunsche unadweisdar im Wege stehe." (Marheineke a. a. D. S. 366). Es kam ihr ja darauf an, die Privatmessen zu retten und zu billigen, in denen das Messopfer sein Wesen weit schärfer darlegt, als in den mit Gemeindecommunion verbundenen; sie beruft sich daher auf die Thatsache, daß in diesen das Bolk geistlich communicire; aber auch in dieser Aeuserung hat sie mehr vorsichtig verschwiegen als redlich bekannt: sie

verbreitet nämlich ben Schein, als wurden alle Meffen unter Theilnahme ber Gemeinde celebrirt, als gabe es feine Winkelmeffen, in benen außer bem Priefter und feinem Ministranten Niemand zugegen ist; und bennoch werden solche nicht allein gehalten, fondern fie laffen auch allein ben Rarafter bes Defopfers nach feiner innerften Bedeutung erkennen; in ihnen erscheint ber Priefter als ber öffentliche Diener ber Rirche, ber nicht bloß für sich, sondern für alle ihre Glieder wirkt; was er vollzieht, ift ein rein objeftiver Beilsvermittlungsatt, beffen Wirfungen bem Bangen und ben Gingelnen, beren er in specieller Intention gedenkt, auch tann zu Gute kommen, wenn keiner anwesend ift; es mag munschenswerth sehn, daß sie sich auch perfoulich dabei einfinden und in gläubiger Gemuthsversenkung an dem Musterium participiren, welches ber Priefter für fie hervorbringt; es mag noch munschenswerther senn, daß sie mit dieser geistlichen Com= munion auch die fakramentale verbinden, aber nothwendig ift es keineswegs; es ift dies ja nur die eine Seite des Megopfers, vermöge beren es zugleich Sakrament ist; uner= läftlich ift zur Conftituirung feines Wefens und feiner Wirtsamkeit nur bas priefterliche Thun, die priesterliche Consekration und Intercession, das opus operatum für die Leben= bigen und Todten; mas die Gemeinde noch ihrerseits an Theilnahme, an Devotion, an thatsächlicher Bezeugung ihrer Gefinnung hinzufügen will, tiefes opus operantis foll in feiner Bedeutung feineswege verfannt werben, es erhöhet fogar ben Werth und bie Wirkung des priesterlichen Opfers, aber es bedingt daffelbe keineswegs. Als besonders karakteristisch muffen wir in dieser Beziehung die erneute Borschrift (cap. 7. des Dekrets) hervorheben, daß der Wein, bevor er im Relch geopfert wird, mit Waffer vermischt werde, um die Vereinigung der gläubigen Gemeinde mit ihrem Saupte barzustellen; biefe Bereinigung, welche erft die Frucht des gesegneten Sakramentsgenuffes sehn kann, wird hier bereits vor die Consekration und ausschließlich in die priesterliche Handlung verlegt, offenbar um fie mit bem Opfer in die engste Beziehung zu setzen, benn im Zu= sammenhange mit biesem, nicht mit bem enchariftischen Saframente hat bie Synobe biefen ritualen Branch erörtert. Es ift dies gewiß nicht ohne Absicht geschehen; es wird damit eine wesentliche Bestimmtheit aufgestellt, die bem Megopfer als solchem und folglich auch ben Winkelmeffen zukommt; auch von biefen gilt, was Bellarmin fagt, bag durch den Priefter ebenso. Christus, als die Kirche opfere (Christus per inferiorem, ecclesia per superiorem sc. sacerdotem offert II, cap. 4.), benn ber Leib Chrifti, ben er barbringt, ift nicht bloß ber am Kreuze getöbtete, sondern im mystischen Sinne zugleich die Gemeinde, die Rirche felbst, die, wenn der Celebrirende Waffer und Wein mischt und das Gemischte consekrirt, sich selbst mit bem Sanpte einigt und in dieser Einigung Gott zum Opfer barftellt, auch wenn die ganze Handlung von ihm allein als sacerdotales opus operatum, ohne die Anwesenheit und folglich auch ohne alle subjektive Mitwirfung ber Gemeinde vollzogen wird. Hiermit haben wir ben Höhepunkt erreicht, auf welchem sich uns bas Megopfer nach seinem innersten Wesen und in seiner ganzen starren Objektivität erschließt. Diesem Karakter entspricht nicht allein ber Gebrauch ber lateinischen Sprache (vgl. ben Art.), sondern auch namentlich die Anordnung, daß ein großer Theil der Gebete leise gesprochen werde. Die Bersammlung gibt sich zwar (cap. 5. bes Defrets) ben Schein, als wolle fie auch biefen Gebrauch nur aus bem Gesichtspunkte ber rituellen Zwedmäßigkeit rechtfertigen; Bellarmin bagegen gesteht weit offenherziger (II. cap. 12.), es handle sich dabei um die eigentliche Natur des Opfers als folden (alia ratio sacramenti, alia sacrificii, nunc autem de sacrificio proprie agimus), "benn Opfern sen nicht ein Reden, sondern ein Thun, und wenn es bennoch in gewissem Sinne auch zugleich ein Reben seh, so seh es ein Reben nicht in ober zu ber Gemeinde (occlesia), fondern gu Gott; wer Gott nämlich ein Opfer bringe, handle mit Gott, nicht mit Menschen, wenn schon sein Sandeln keinen Privat-, sondern einen öffentlichen Karakter trage, weil er nicht bloß für sich, sondern für die ganze Kirche handle." Bon besondrer Wichtigkeit ist es, daß auch die Confekrationsworte, die ja eben= sowohl die Wesensverwandlung bewirken, als das Opfer constituiren, leife gesprochen

werben; sie geben die Bemeinde nicht an, sondern gelten nur den Elementen, um an biefen in magischer Kraft und Wirkung die Beränderung hervorzubringen, durch die der Briefter täglich Chrifti Leib macht (conficere ift ber bezeichnende Ausbrud). Go concentrirt fich in der Messe, die täglich als das eine durch alle Zeiten hindurch fich fort= setzende und wiederholende Opfer Chrifti aller Orte celebrirt wird, ber Grundgebanke bes Ratholicismus: Die mittlerisch versöhnende und beseligende Thätigkeit der Rirche, denn die Rirche ist es, die Chriftum täglich gleichsam auf's Neue, soweit sie über die Erde reicht, Mensch werden und fich opfern läßt, damit durch ihre Bermittlung Die Früchte seiner Baffion Allen zufliegen, Die mit ihr burch die Gemeinschaft ber Sakramente verbunden find, und ihnen nicht bloß Bergebung ber Gunden, sondern auch Gewährung jedes heil= famen Wunsches und Abwendung jeder Gefahr verburgen; in ihr liegt das Geheimnig bes ganzen Katholicismus und aller seiner Prinzipien verborgen; "nur bie Meffe anerkennen," fagt Marheinete, "heißt ichon katholisch fenn; diese Anerkennung wurde jeder= zeit als die sicherste Brobe ihrer Katholicität allen Berdächtigen zugemuthet und von allen Einzuweihenden verlangt." Daß die Meffe, durch die der ganze katholische Cult zu einem Opfercult wird, auch mit dem ganzen Opferapparat und Bomp, mit mustischen Segnungen, Lichtern, Raucherungen und Brieftergemanbern ausgeftattet ift, um Die Bebeutung bes Mysteriums fühlbarer hervortreten zu lassen, liegt in ber Natur ber Sache, fo wie es andererseits gang aus bem Pringipe bes Ratholicismus flieft, baf fich Die Berfammlung bafür auf Die finnliche Natur des Menschen und beren Bedürfniffe beruft, denn allenthalben ift ja feine Tendeng barauf gerichtet, bas Beiftige nicht bloß symbolisch barzustellen, sondern geradezu zu verleiblichen.

Eben barum mußte auch ber Brotestantismus gegen bas Megopfer in die schärfste Opposition treten. Es ift ein sehr unberechtigter Borwurf, wenn man von katholischer Seite ber lutherischen Rirche vorhält, ihre Unficht von ber leiblichen Gegenwart Chrifti im Abendmable habe das Opfer zur Consequenz; diese Consequenz ergibt fich nur für ben Ratholifen, welcher Die praesentia ante usum, nicht für ben Protestanten, welcher fie nur in usu sumentium festhält. Die Protestanten entbehren übrigens nicht bas Min= beste, wenn sie bas Megopfer verwerfen, benn Alles, was ber römische Katholicismus als Wirkungen beffelben aufführt, besiten auch sie traft bes Berdienstes Christi und traft seiner fortbauernden hohenpriefterlichen Fürbitte, sie empfangen ben Segen von Beidem theils durch die Berkundigung des göttlichen Wortes, theils durch den Abendmahlsgenuß, theils durch das Gebet. Alles, was der Katholicismus in seiner Lehre von dem Mefopfer fonft noch behauptet, nämlich "baf Chriftus, in feine Gerrlichkeit eingegangen, fich noch weiter und immer auf's Neue seinem Bater für bie Lebenden und Todten burch bie Handlung seiner Priefter aufopsere; daß Christus noch heute Gott geopfert werde; daß die Kirche burch ihr Priefterthum etwas anderes als Dank und Bitte, ober etwas anderes als fich in der Individualität ihrer Glieder Gott zum Opfer bringe" \*), find, wie Nitsich (protostantische Beantwortung ber Symbolik Möhlers S. 248) trefflich fagt, "Borftellungen, die im Chriftenthume, wenn es im Beifte ber Apostel gedacht und gelebt wird, ichlechthin unvollziehbar bleiben. Denn Chriftus, ber hinfort nicht ftirbt, leidet auch keinen Guhnetod, kein verdienendes Leiden mehr, gibt nicht mehr fein Blut und Leben zur Bezahlung für Biele: fondern nachdem er einmal eingegangen ift in's Beiligste und hat die ewige Erlöfung gefunden, besteht sein ganges Wirken in der Bueignung und Austheilung feines Berdienstes und Beiles."

<sup>\*) &</sup>quot;Daß die Herablassung bes Erlösers im heiligen Abendmahl ein wiederholter Akt seines Berdienens bei Gott" und eine Art von Ergänzung seines verdienenden Leidens sen, ift wie Köllner (Symbolik II. 446 flg.) zeigt, nicht katholische Lehre, sondern eine Entstellung derselben durch Möhler, welche die Reterei des Lutherthums und Hermesianismus weit überdietet. Eben dahin gehört auch, was dieser über die Substitution des eucharistischen Christus an der Stelle des geschichtlichen sagt.

III. Es erübrigt uns nun noch eine gedrängte lebersicht des Megcultus nach feis ner Entwicklung und heutigen Geftalt. Wir unterscheiden mit Ditid (a. a. D. S. 248 und prakt. Theologie II, S. 265-283) brei Entwicklungsstufen und Formen bes Got= tesdienstes, 1) die apostolische, welche sich zunächst an den Synagogendienst auschloß: die Handlungen bestanden nach Apg. 2, 42. in der Lehre, dem Brodbrechen und dem Bebete, zu welchen man nach Ephef. 5, 19. Rol. 3, 16. noch ben pfalmobischen Gefang gahlen barf: zeitlich und örtlich getrennt, haben fie fich noch nicht zur Ginheit bes Cultus zusammengeschlossen. Erst zur Zeit Justins bes Märthrers (ap. maj. c. 65 und 67) finden wir biese organische Ginigung vollzogen: es werben am Sonntage bie apostolischen Denkwürdigkeiten oder die prophetischen Schriften verlefen, an die fich die Ermahnungs= rede des Borftebers anschließt; hierauf erhebt sich die Berfammlung zum gemeinsamen Gebete; nach bem Brudertuffe werben Brod und eine Mifchung von Wein und Waffer herbeigebracht, aus ben Gaben ber Gemeinde entnommen, der Borfteber fpricht barüber frei das Dank- und Weihegebet (εθχαφιστία), die Gemeinde antwortet mit Amen, hierauf Distribution (διάδοσις) und Communion (μετάληψις). Den nicht Anwesenden werden die Elemente nach Hause gesandt. Durch die Entstehung der Arkandisciplin (vgl. den Art.) entwickelt sich seit dem Ende des 2. Jahrhunderts 2) die halbmuftiiche Form: der Gottesbienst grupppirt fich in eine homiletisch bidaktische und eine mustische (satramentale) Feier, die jest noch gleichberechtigt und selbständig neben einander fteben; ber Borfteber begruft bei dem Sauptgottesdienst die Versammlung mit bem apostolischen Gruße, 2 Kor. 13, 13.; darauf Berlesung von Abschnitten bes A. und N. Teft., vielleicht burch furze Gebete ober Spruche getrennt; bann die Somilie (tractatus) ober Rede (sermo), zulett die Fürbitten für die Ratechumenen, Energumenen und Bugenden, und beren Entlaffung, mit welcher ber erfte tavon benannte Theil ichließt: bie missa Catechumenorum (Missa = missio, mie remissa, oblata u. f. w.; ber Ausbruck, welcher dem griechischen deirovoyia entspricht und den heil. Dienst, den Gult bezeichnet, fommt zuerft bei Ambrofins, Epistol. ad Marcellinam sororem vor; alle anderen Eth= mologieen von mittere preces, oder gar von dem beutschen Meffe und dem hebräischen מְשָׁה (בּ שׁנְשִׁה (בּ שׁנְיִם בּ סֹפָר מָעָשָׁה Dan. 11, 38. 39. verbienen feine Beachtung). Mit bem Beginne ber muftischen Feier, welche die Prosphonefis: Eneyeνώσκετε αλλήλους einleitete, reconftituirte fich gleichsam die Gemeinde durch ben Bruberkuß und bas Bekenntnig bes driftlichen Glaubens. hierauf folgte bie eigentliche Opferhandlung, welche theils in ber materiellen Darbringung ber Oblationen, theils in bem Dank- und Weihegebet bes Bischofs bestand. Dem letteren ging bie schon von Cuprian (de orat. dom. 31) ermähnte Präfation (Sursum corda! worauf die Gemeinde antwortete: habemus ad dominum) vorans. Feftstehende Gebetsformeln ber Schrift, wie ber englische Lobgefang (Luf. 2.), bas Sanctus (Jes. 6.) und bas Gebet bes Herrn fanden hier ihre Stelle. Die Fürbitten für die Gläubigen, für die Märthrer und alle in Chrifto Entschlafenen wurden in oder zunächst an das Weihegebet angeschloffen. Auf bie Prosphonese ber Diakonen: Sancta sanctis, die Warnung vor unwürdigem Genug, folgte die Austheilung, mährend welcher geeignete Pfalmverfe: 3. B. Sehet und schmecket, wie freundlich der herr ift, gefungen wurden. Mit Dankfagung, Segnung und Entlaffung ichloß biefer zweite, ber muftische Theil der Feier, ber missa fidelium hieß. bem vierten Jahrhundert bildet fich die britte: Die gang mystische Cultusform aus. Sie beruht auf folgenden Momenten: burch bas allmählige Berschwinden ber Arkandisciplin fällt die Grenze, welche beide Theile des Gottesdienstes geschieden hatte; die didattisch-homiletische Feier tritt zurud und wird eine bloge Vorbereitung für die muftische ober sakramentliche; aus ber muftischen Bergegenwärtigung bes Todes Chrifti in bem Abendmahle wird eine fakramentale Wiederholung des Leidens Christi, aber bis in bas 13. Jahrhundert nur in schwankender, unklarer Borstellung gedacht; tas ursprüngliche Dank- und Bittopfer nimmt zugleich ben Karafter eines Berföhnungsopfers für Lebendige und Todte an; die Märthrer, für die aufangs mitgebetet wurde, erhielten eine mittlerisch-vertretende Stellung; durch diese Beränderung wurde der ganze Gemeindegottesdienst in das mhstisch-hierurgische Gebiet versetzt und in einen von vornherein angelegten Opferakt verwandelt, dem auch die reiche Symbolik der Formen, die prachtvolle dem alttestamentlichen Culte und den heidnischen Musterien entlehnte Priesterkleidung,
die Anzündung der Lichter und des Weihrauchs entspricht. Die sämmtlichen noch vorhandenen alten orientalischen und abendländischen Liturgien (vergl. darüber den Artikel)
gehören dieser dritten Periode und Cultussorm an.

Wenn es auch der römischen Meßliturgie, die im Wesentlichen bereits zu Gregors Zeit ihre Feststellung gesunden hatte, gelang, im Abendlande fast allgemein hindurchzusdringen, so schlichen sich doch im Laufe des Mittelalters in einzelnen Ländern wieder eine Reihe von Partikularmeßbüchern mit eigenthümlichen, oft sinnlos lächerlichen Formen ein, so daß statt der von Rom aus angestrebten Gleichförmigkeit die größte Berwirrung im Eultus herrschte. Das Concil zu Trient beauftragte daher gleich anfangs mehrere Bäter mit der Bearbeitung eines allgemeinen Meßbuchs. Da indessen hierüber keine Einigung zu erzielen war, so übertrug die Bersammlung diesen unerledigten Gesgenstand dem Pabste. Pius V. ernannte zu diesem Zweck eine Congregation, welche das neue römische Meßbuch auf Grundlage des Gregorianischen ausarbeitete: am 14. Inli 1570 wurde es promulgirt; neue Revisionen fanden unter Clemens VIII. 1604 und unter Urban VIII. 1634 statt; noch jest besteht die unter Sixtus V. 1587 eingesetzte Congregatio rituum, die für Erhaltung der Reinheit des Rituals zu wachen hat.

Bei dieser Entstehung des Meßrituals darf es uns nicht befremden, wenn die in ihm ausgeprägten Vorstellungen durchweg auf eine ältere Zeit zurückweisen und sich keines- wegs mit dem weit jüngeren scholastisch-tridentinischen Dogma decken. Versuchen wir uns nun in allgemeinen Zügen den Gang der Messe klar zu machen! Sie zerfällt nach Ritzsch in zwei Handtheile: die vordereitende Feier, die sich wieder in den Antoritus und das Gradual, die mhstische, die sich wieder in das Offertorium und den Kanon Misse sondert; an diese vier Abtheilungen schließt sich als fünfte die Postcommunio. Wir demerken übrigens, daß diese Namen hier meist in einem etwas weiteren Sinne genommen sind, als sie in dem Meßbuche zur Bezeichnung einzelner Ritualstücke dienen. Diese fünf Abtheilungen beginnen je mit dem Dominus vodiscum und der Antwort: et cum Spiritu tno; welche Formeln eine vollständig versammelte Gemeinde voraussetzen und darum in der Wintelmesse keinen Sinn haben.

Nach bem Gregorianischen Sakramentarium begann bie Messe mit bem Introitus und ichritt fofort zum Kyrie Eleison. Das heutige Ritual ftellt bem Introitus noch einen weiteren vorbereitenden Eingang voran: das Initium missae, das Confiteor und die De= precation. Die gange Sandlung ift ja von fo tief muftischer heilsvermittelnder Bedeutung, bas Göttliche tritt in feiner sakramentalen Gulle in fo handgreifliche Rahe gu ben Menschen, insbesondere zu ben Priestern, bag tiese nicht genugsam sich reinigen können, um das Musterinm murdig zu verwalten. Nachdem barum ber Priefter in ber Sakriftei die Sante gewaschen und unter Gebet die einzelnen Meggewänder (vergleiche Rleider und Insignien) angelegt, tritt er zum Altar, stellt auf denselben Relch und Batene und steigt bann wieder zu ber unterften Stufe hinab. Nachdem er fich verbeugt und mit bem Rreuze bezeichnet, hebt er an: Im Namen bes Baters, des Sohnes und bes heiligen Weistes, und spricht dann alternirend mit dem Ministranten den Antiphon (f. d. Art.): Introibo ad altare Dei (Pf. 43, 4.), woran fich ber ganze 43. Pf. (Judica), die sogenannte kleine Dorologie und Pf. 121, 2. ebenfalls alternirend aureihen. Schon das dreimal wiederholte Introibo zeigt an, daß der Eingang in das Heilige für jett nur noch beabsichtigt feb. In den Todtenmessen, sowie in der Charwoche, fällt Alles bis auf ben Antiphon aus. Bierauf fpricht er bas Confiteor, er bekennt feine Gunben in Gebanken, Worten und Werken vor Gott, ber Maria, bem Erzengel Michael, Johannes dem Täufer, Betrus und Paulus und allen Heiligen, indem er bei ben Worten mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa breimal an seine Brust fchlägt, und bittet nächst

ben Heiligen die Gemeinde, deren Anwesenheit auch hier vorausgesetzt wird, um ihre Fürbitte; diese ersolgt in den Worten der alten deprecativen Absolutionsformel: Misereatur tui omnipotens Deus u. s. w. durch den Ministranten; hierauf wiederholt auch dieser im Namen der Gemeinde das Consiseor und der Priester spricht ihm die depresative Absolution; wenn er dann hinzussügt: Indulgentiam et absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens Deus et misericors Dominus, so ist anch dies nur die andere bis in den Ansang des 13. mit jener allein üblichen depresativen Absolutionssormel\*), unter deren wirkende Kraft er sich sammt der Gemeinde stellt, damit sie nun gereinigt vor dem Angesichte Gottes erscheinen können. Ebendarum ist es auch nur störend, daß außer dem alternirend gesprochenen Gebete: Deus, tu conversus vivisicadis nos, was recht gut auf den Segen der bevorstehenden Handlung weist, noch die weiteren Deprecationen: Auser a nobis und Oramus te hinzutreten und den bereits vollzogenen Fortschritt des Gedankens wieder in Frage stellen.

Nachdem diese Vorbereitung geschlossen ist, welche nur die Einwirkung des göttlichen Beistands und die innere Reinigung zum Ziele hatte, tritt der Introitus oder die Ingressa selbst ein: ein für die verschiedenen kirchlichen Zeiten wechselnder biblischer Antiphon, an den jedesmal ein Psalmvers und die kleine Dovologie sich anschließt, und drückt auß, daß der Priester, indem er den Altar besteigt, nun wirklich in das Heiligthum einstritt, um die Opferhandlung zu beginnen. Das Ansangswort des Introitus hat bekanntslich verschiedenen Sonntagen ihre kirchlichen Namen gegeben: Invocavit (eig. invocadit Ps. 91, 15.), Reminiscere (Ps. 25, 6.) Oculi (Ps. 25, 15.) Lätare (Iss. 66, 10.) Indica (Ps. 43, 1.) Misericordias Domini (Ps. 89, 1.) Cantate (Ps. 98, 1.) Exandi (Ps. 28, 2.) u. s. w. Der durch den Introitus eingeleitete Dienst entsaltet sich nun zunächst als Bittsund Lobopfer, jenes durch das Khrie Eleison, Christe Eleison, Khrie Eleison, deren jedes dreimal alternirend wiederholt wird, dieses durch die große Dovologie (s. d. Art.), das Gloria in excelsis, repräsentirt.

Mit dem Dominus vobiscum wendet sich nun der Priester an die Gemeinde und fündigt ben didaktischen Theil ber Feier an. Rach der Aufforderung: Oremus und ber durch sie eingeleiteten Collecte (über Namen und Bedeutung f. d. Art. Liturgie) bes Tages verliest er die Epistel, an die sich das Graduale und das Alleluja reiht (vrgl. d. Art. Graduale). Das Alleluja umichließt in mehrfacher Wiederholung einen oder mehrere Bibel-, meist Pfalmverse (Versiculus). Es hat an einigen hohen Freudenfesten die Prosa oder Sequeng zur Folge: nämlich an Oftern die Sequeng: victimae paschali, an Pfingsten: veni Sancte Spiritus, an Fronleichnam: lauda Sion salvatorem, in der Todtenmeffe bagegen: dies irae, dies illa. Bei Trauergottesbienften, wie ber missa defunctorum, und in der Quadragesima fällt das Alleluja aus und wird burch ben Tractus erfetzt. Dagegen werben vom Samftag nach Oftern bis zur Pfingftoctave vier Alleluja mit zwei Berficuln gesprochen, mahrend bas Graduale in diefer Zeit (aber keines= wegs in der Quadragefima) ausfällt. Das nun folgende Gebet: Munda cor meum enthält eine Bitte um Neinigung bes Bergens und ber Lippen gur würdigen Berkunbigung bes Evangeliums; nachbem hierauf ber Priefter um ben göttlichen Segen gefleht: Jube Domine benedicere, liest er bas Evangelium, an welches sich in ber alten Kirche unmittelbar bie Bredigt anknüpfte, durch beren Ausfall an biefer Stelle nicht blog bas unmittelbar Vorhergehende feine Bedeutung eingebüßt hat, sondern auch der didaktischen Keier ihr eigentlicher Kern ausgebrochen wurde. Bei feierlichen Messen wird die Epistel vom Subbiakonus, bas Evangelium vom Diakonus gelefen, ber bann auch folgerich=

<sup>\*)</sup> In manchen Particularmeßbilchern sinden sich geradezu exhibitive Absolutionssormesn. So spricht nach dem Missale von Chur vom Jahr 1589 (cf. Daniel Cod. liturg. I, 115) der Priester an dieser Stelle: Dominus noster Jesus Christus nos absolvat et ego auctoritate ipsius, qua fungor, absolvo vos a vinculis excommunicationis minoris, si incidistis; et restituo vos septem sacramentis et communioni matris ecclesiae in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

tig das Munda cor meum spricht und vom Celebrirenden den Segen begehrt und empfängt. Mit der Verlesung des Evangeliums schließt die eigentliche Missa Catechumenorum; das unmittelbar darauf an Sonn- und Festtagen vom Priester gesprochene Riscäno-Constantinopolitanische Glaubensbekenntniß (bei solennen Messen singt er nur die Anfangsworte: Credo in unum Deum, während das Uebrige dem Chor zufällt) bezeichnet im alten Sinn schon die Reconstituirung der Gemeinde zur missa sidelium, es ist darum geschichtlich unrichtig, wenn Bellarmin (de miss. II, 16.) diese Folge mit den Worten erklärt: Symbolum post Evangelium pronuntiatur, quia sides ex auditu verdi sequitur.

Mit bem Dominus vobiscum und bem Oremus (ber Briefter füßt ben Altar) leitet fich nun der britte Theil: bas Offertorium ein, im ursprünglichen Sinne ber eigent= liche Opferungsatt, der icon ethmologisch durch das lateinische Wort bezeichnet ift. hier mar bie Stelle, an welcher in ber alten Rirche bie Gemeindeglieder ihre Dblationen gaben und ber Priefter fie Gott darftellte als den symbolischen Ausbruck dankbarer hingebender Gefinnung, in welcher fich die Gemeinde auf's Neue in feinen Dienft ftellte. In dem ambrosianischen Ritus ber Mailander Kathedrale hat sich ein Ueberreft ber alten Sitte in einem traditionellen Brauche noch immer erhalten. Dort werden nämlich zehn Greise und ebenso viele Matronen — man nennt sie Oblationarier von der Schule bes heil. Ambrofius ober in ber Bolksfprache furzweg Vecchioni - verpflegt, beren je zwei bei gewissen besonders festlichen Messen zugegen sehn muffen. Gie tragen bann - zuerst zwei Manner, bann zwei Beiber - mit weißen Servietten befleibet, in ber einen Sand Oblaten, in ber andern Gefässe mit Bein zu ben Stufen bes Chors, ber Briefter geht ihnen mit ben Miniftranten entgegen, nimmt bie Gaben in Empfang und trägt fie zum Altar (Daniel a. a. D. S. 66. 68. vergl. Helnot, Geschichte ber Rlofterorden VIII, 301.). Die ältere romifde Liturgie, wie fie uns in dem Saframentare Gregors noch vorliegt (vrgl. Daniel S. 12. 14.), hatte von hier an bis zum Beginn ber Communion einen weit einfacheren Bang, deffen Renntniß zur Beurtheilung bes heutigen Megritus unerläglich ift. Während die Opfernden ihre Gaben überreich= ten, wurde ein oder mehrere Bfalmen gefungen. Nachdem diefer Opferakt der Gemeinde (bas offertorium bei Gregor) beendigt mar, sprach ber Priefter die Oratio super oblata (bie heutige Secreta), auf melde fofort die Präfation und nach diefer (im Belafiani= fchen wie im Gregorianischen Saframentar) gang bieselben Gebete folgten, wie fie noch heute im Kanon fteben und theils die wohlgefällige Annahme ber Oblationen zum Wohl ber Kirche und zum Segen ber Lebenben und Tobten, theils die Confefration berfelben für die Gemeindecommunion zum Gegenstande und zum Ziel haben. Bei ben Commemorationes pro vivis et defunctis murden die Dipthchen (f. d. Art.) verlesen oder nach späterer Sitte auf ben Altar gelegt. Bis tief in bas Mittelalter hinein war biefer Bang ber gebräuchliche. Erst von ba an finden wir Beränderungen: zunächst fiel mit bem Aufhören ber Darbringung ber Gemeinde auch bas eine längere Zeit ausfüllende Pfalm= fingen weg und an die Stelle beffelben trat ein einzelner für jede firchliche Zeit verfchiebener Pfalmvers, ber nun ben Namen offertorium (im engern Ginne) führt. Beil nun aber biefer britte Theil ber Meghandlung burch biefe Berkurzung zu nichtsfagend geworden war, mahrend er in der alten Kirche eine fehr mefentliche Aftion ausmachte, fo ichob man als Füllung zwischen bas Offertorium und bie Secreta fünf Gebete, sowie die Räucherung und das Sändewaschen bes Priesters. Damit war vollends ber lette Reft des Gemeindeopfers ausgetilgt und auch diefer Theil der Meffe in einen rein priefterlichen sakrificiellen Gebets = und Intercessionsakt verwandelt. Da jedoch biefe Gebete fich in berfelben Richtung und bemfelben Gebankengang wie die des Kanon bewegen - fie haben es unter Bermeidung ber speciellen Fürbitte fammtlich mit ber Bitte um Annahme und Heiligung bes Opfers zu thun - fo entstand eine äußerst schleppende Wiederholung, ein zwiefacher Oblationsakt vor und nach ber Präfation. ift eine fehr ungründliche Behauptung bes Weter= und Belte'ichen Rirchenlerikons (VII. S. 99), daß bieje Gebete nicht besonders alt fenn durften; fie find mit einigen Umformungen aus alten Ritualien, namentlich dem mozarabischen entlehnt, in welchem fie sich gar wohl einfügen, ba baffelbe auch die Fürbitten für die Rirche und für die Abgeschiedenen nicht nach der Consekration, sondern unmittelbar nach bem Offertorium anordnet. Diese fünf Opfergebete, welche im weiteren Sinne mit zu bem Offertorium gehören, sind: 1) indem der Priefter Die Hostie auf die Batene legt, spricht er: Suscipe sancte Pater - - hanc immaculatam Hostiam, quam ego - offero tibi - pro innumerabilibus peccatis - meis et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vivis atque defunctis, ut mihi et illis proficiat in vitam aeternam (frei gebildet nach brei Gebeten ber ambrofianischen Meffe: Suscipe clementissime pater; Omnipotens Deus; Suscipe s. Trinitas f. bei Daniel S. 68. 70). 2) Bei ber Bermischung bes Waffers und Weines in bem Relch bittet er in Gemäßheit ber alten symbolischen Deutung um Theilnahme ber Gemeinde an ber göttlichen Natur; bei dem Offertorium des Relches ruft er Gottes Barmherzigkeit an: Offerimus tibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clementiam (fast wörtlich aus bem mozarabischen Rituale entlehnt, wo jedoch ftatt salutaris weit paffender fteht: ad benedicendum sanguinem Christi filii tui, fiehe Daniel S. 67). 3) hierauf betet er: In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipiamur a te Domine et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi Domine Deus (fast wörtlich ebendaber f. Daniel S. 69). 4) Dann fleht er um Consefration der Elemente: Veni sanctificator, omnipotens aeterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuo sancto nomini praeparatum (eine corrumpirte Epiklese, in ursprünglicher Form in dem mozarabischen Rituale, wo fie a. a. D. S. 69 mit ben Worten beginnt: Veni sancte spiritus, sanctificator u. f. w.). Nachdem er hierauf unter Recitation des Psalms 26, 6-12. und der kleinen Dorologie feine Sande gewaschen, - bei folenner Meffe findet vorher noch die Beräucherung ber Oblaten und des Altars unter entsprechenden Gebeten statt — spricht er das fünfte öffentliche Opfergebet: Suscipe sancta trinitas hanc oblationem, tas frei einem ambrostanischen (S. 70 bei Daniel) nachgebildet ift, dann fordert er die Gemeinde zur Bitte auf, daß Gott das Opfer annehme, die ber Ministrant in den Worten spricht: Suscicipiat Dominus sacrificium de manibus tuis u. f. w. Den Schluß bes Offertoriums bilbet die Oratio secreta (oder Oratio super Oblata bei Gregor), deren eine oder mehrere gesprochen werden, wie fie für jede Meffe geordnet find. Alle biefe Gebete berüh= ren nicht im Entferntesten das heutige Dogma (die Wiederholung des Opfers Christi), fondern haben es nur mit den Gaben zu thun, die alter Sitte gemäß bie Bemeinde brachte. Die hostia immaculata im ersten Gebete ift, wie wir aus Frenäus miffen, die durch reine Hingebung an Gott geheiligte Oblation und dieje ihr zu Grunde liegende Gefinnung wird hier in acht altfirchlichem Sinn als der spiritus humilitatis und animus contritus bezeichnet, ber fie Gott wohlgefällig macht. Dag die Gaben als Sühne für die Sünde gebracht werden, drudt gang ben Gebanken der Synode zu Magon 590 aus, nach welchem die Oblationen, die ja unter die Almosen und die guten Werke gehörten, eine expiatorische Kraft haben. Die heutige römische Rirche, welche keine Gemeindeoblationen mehr kennt, sondern nur Bezahlungen für die Meffe annimmt, muß begreiflicher Beife diesem gangen Oblationsaft, ber mit ihrem dogmatischen Opferbegriff in grellem Widerspruch fteht, Die Bedeutung ber eigentlichen Opferhandlung, die er für die alte Kirche unzweifelhaft hatte, und die noch heute der Name offertorium verrath, absprechen und ihn zu einem blogen Borbereitungsafte auf bas eigentliche Opfer begradiren. "In ber fogenannten (sie!) Aufopferung," fagt Rlee, Dogmatif III, 211, "werben bie irbijden Elemente, Brob und Wein bem Rreife bes Brofanen, Allgemeinen und Unbestimmten entnommen, gu bem eucharistischen Zwed besonders bestimmt und vorgeweiht - [erft] in der Wandlung wird Christus als Opfer gegenwärtig, fie constituirt das Opfer" u. f. w. Ift bies vom romifchen Standpunkt richtig, welchen Sinn tann es dann haben, wenn ber Briefter über ber noch nicht con-26

sekrirten Hostie, über bieser Mischung aus Wasser und Mehl, spricht: "Mimm hin allmächtiger Gott, bieses unbefleckte Opfer, das ich dir für meine und der Gläubigen Sünde darbinge?" In der alten Kirche war dies erklärlich, weil sie eine wirkliche Gemeindeoblation hatte; in der heutigen römischen Kirche ist es ein ganz eitles, verwerfliches Spiel mit alten, für sie sinnlos gewordenen Formeln, dessen Absurdität auch die Reformatoren mit besondrer Indignation verworfen und gegeiselt haben.

Der vierte Theil der Meffe, die zweite Abtheilung der mustischen Feier, beginnt wiederum mit bem Dominus vobiscum. Darauf folgen bie uralten Aufforderungen bes Briefters an Die Gemeinde, welche nun ftatt von Diefer von bem Ministranten beantwortet merben: Sursum corda! Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro! Dignum et justum est. Sierauf fpricht ber Priefter im Namen ber Bemeinde bie Prafation, welche gleichsam als Vorwort ber Meghandlung vorangeht: ein Danfgebet für Die göttlichen Wohlthaten, insbesondere für die Gaben ber Erlöfung (bie ευχαφιστία ber altesten Rirche). Sie heift in bem altgallicanischen Ritus auch immolatio (eine Bezeichnung, Die noch heute bafur Zeugnif ablegt, wie geistig Die Borftellung mar, welche man einst mit dem Ausdruck immolare im Abendmahle verband): contestatio ober illatio, weil ber Priefter barin die Berficherung ber Gemeinde aufnimmt, bag es würdig fen Gott zu banken; fammtliche Präfationen (Die morgenlandische Rirche hatte nur ein einziges Formular bafür) beginnen barum mit bem wiederholten Dignum et justum est. Im Abendlande hatte fich ber liturgifche Bildungstrieb besonders an ben Bräfationen febr reich und fruchtbar bewiefen; man gablt ihrer gegen 1000, die nach und nach auffamen und wieder verschwanden; bas revidirte römische Missale hat fie auf eine fehr kleine Zahl für verschiedene Zeiten reducirt; die Präfation geht am Schluffe in bas Sanctus (Jef. 6, 3.) und bas Hofanna (Matth. 21, 9.) über. Hiermit endigt ber Orbo Miffä, ber Theil bes römischen Megbuchs, welcher die feststehenden unveränderlichen Bestandtheile des Mefritus bis zu biesem Buntte barbietet, und es beginnt der Ranon Miffa, welcher die Gebete und Commemorationen des Priesters bei ber Consekration enthält und mit bem Baterunfer eigentlich folieft. Er wird in ber römischen Rirche (jedoch nicht in ber orientalischen) als ein geheimes Zwiegespräch bes Priefters mit Gott leise gesprochen. Er heift Ranon, weil er gleichsam die feste, unveränderliche Richt= fonur bildet, nach welcher bas unblutige Opfer bes neuen Teftamentes einheitlich und gleichförmig in der ganzen Kirche celebrirt wird. Nach Gregors bes Großen Angabe (lib. IX. epist. 12. ad Joh. Syracus.) foll ihn ein Scholafticus (nicht Eigenname, fonbern Bezeichnung eines gelehrten Theologen) verfaßt haben, doch durfte darauf um fo weniger Gewicht zu legen fenn, als Diefer römische Bifchof bamit nur einen menschlichen Berfaffer gegenüber von der Auktorität Chrifti felbft bezeichnen wollte. Wahrscheinlich ift ber Ranon nur fehr allmählich entstanden. Nach dem tridentinischen Defrete (Sess. XXII. cap. 4.) hat ihn die Kirche felbst vor vielen Jahrhunderten aus ben Worten Chrifti, ben Ueberlieferungen ber Apostel und ben frommen Ginrichtungen ber Babfte frei von jedem Irrthum festgestellt, damit das heilige Opfer würdig dargebracht und empfangen werbe, in ber That enthält er nur Fürbitten, Oblationsgebete und bas Confekrationsformular und fetzt beutlich voraus, daß die Gemeinde mitcommunicire. Er findet fich bereits vollständig im Belafianischen und Gregorianischen Sakramentare.

Der Kanon weist zunächst in dem Gebete: Te igitur clementissime pater supplices rogamus auf die bereits geschehene Gemeindeoblation zurück; der Priester bittet Gott, diese Gaben anzunehmen als ein Opfer für die Sinheit der römischen Kirche, für den Pabst, den Diöcesanbischof und für die sämmtlichen Bekenner des katholischen apostoelischen Glaubens. Er gibt hierauf in der Commemoratio pro vivis der Oblation die ausdrückliche Beziehung auf die Anwesenden, für welche und von denen geopfert wird, und auf diezeingen, deren er sonst in specieller Intention gedenken will; er bezieht sich endlich mittelst des Gebetes: Communicantes et memoriam venerantes, das die Uebersschrift infra actionem führt, zu größerem Nachdrucke auf die Berdienste und Fürbitten

ber Maria, ber Apostel und ber andern Heiligen, beren zwölf, fämmtlich ber ältesten römischen Gemeinde angehörig, mit Ramen genannt werben. Das zweite Gebet: hanc igitur oblationem erfleht, baß Gott biefe Oblation gnäbig (placatus) annehmen und um ihretwillen den Lebensgang der Gläubigen in Frieden ordnen, fie von der ewigen Berdamm= niß bewahren, fie in die Schaar der Auserwählten aufnehmen möge. Die Worte diesque nostros in pace disponas foll nach Johannes Diaconus und Anastasius Gregor b. Gr. zugefügt haben, boch finden fie fich bereits in dem Gelasianischen, den altgallischen und anderen Saframentarien (Daniel a. a. D. S. 36 Nro. 16). Das britte Gebet enthält ben eigentlichen Consekrationsakt. Der erste Theil: quam oblationem ift eine unverfennbare Spiklesis und bittet, daß die Oblation zum Leib und Blut Chrifti werde; ber zweite Theil ichließt fich mit bem Relativsate: qui pridie quam pateretur an die Schlußworte des ersten und enthält die durch erbauliche Zusätze (3. B. sanctas et venerabiles manus, elevatis oculis u. f. w.) erweiterte evangelische Relation von ber Stiftung bes Abendmahls, in welcher die Worte: hoc est corpus meum, n. f. w. die Form des Saframents bilben und somit das Opfer constituiren. Sobald der Priefter die Hoftie consefrirt hat, beugt er die Aniee und betet ben in ihr gegenwärtigen Christus an; bann zeigt er fie bem Bolke, bas gleichfalls mit Aniebengung anbetet, legt fie auf bas Cor= porale und betet nochmals an. Ebenso verfährt er mit dem Relche. Dies ift die Ele= vation und Aboration. Der ritus elevationis war bereits den Griechen im 8. Jahrh., ben Lateinern im 11. bekannt, aber als Symbol ber Erhöhung Chrifti; erft 1203 gab ihr der pabstliche Legat, Cardinal Buido, zu Roln die neue Bedeutung: er verordnete, daß bei ber Elevation ber Hoftie die Gemeinde auf den Alang ber Schelle in ber Kirche niederkniee und bis zur Segnung des Kelches in diefer Stellung verharre; ebenfo, wenn die consetrirte Hoftie über die Strafe zu einem Kranken getragen werde (Caes. Heisterbacens. de miraculis et visionib. dial. lib. IX. c. 51.). Souvrius III. erhob 1217 ben neuen Brauch jum Kirchengesets (Decret. Greg, lib, III. Tit. 41, can. 10.), phaleich er im Widerspruche steht mit ben alten Kanones, welche jeden mit Excommunication bedrohen, der am Sonntage faste oder die Kniee beuge (Conc. Nicaen. I. a. 325. can. 20.). Das vierte Gebet: Unde et memores ift abermals Oblationsgebet mit völliger Ignorirung ber geschehenen Consekration und ohne allen wesentlichen Fortschritt des Bedankens; der Priester bittet, daß Gott, was ihm die Gemeinde (nos servi tui, sed et plebs tua sancta), eingebent bes Leibens, ber Auferstehung und ber himmelfahrt Chrifti, aus feinen Gaben (alfo die primitias creaturae, Brod und Wein) darbringe, die reine Boffie (hostia pura, sancta, immaculata offenbar im Sinne bes Brenuns), bas Brod bes Lebens und den Relch des Heiles (ohne Zweifel im hinblick auf bas, mas die Elemente durch die Confekration werden follen) so gnädig aufnehme, wie einst bas Opfer Abels, Abrahams und Melchifedels; daß er es durch die Sand feines Engels auf den himm= lischen Altar versetze (vergl. Frenäus IV, 18, 6: est ergo altare in coelis, illuc enim preces nostrae et oblationes diriguntur), damit alle Theilnehmer daran den Leib und bas Blut Chrifti empfangen. Man überzeugt fich leicht aus bem Inhalt Diefes ichonen, gemiß fehr alten Gebetes, wie unrichtig bie Stellung ift, Die es bereits zu Belafins Zeit im Kanon einnahm. Das fünfte Gebet enthält die Commemoratio pro defunctis, daß ihnen Gott den Ort der Seligkeit (refrigerii), des Lichtes und des Friedens gewähre, wobei ber Priefter ber Abgeschiedenen, für welche das Opfer gebracht wird, stille gedenkt. Das fechste Gebet: Nobis quoque peccatoribus erfleht auch für die Anwesen= den den Antheil und die Gemeinschaft mit den heiligen Aposteln und Märthrern (15 werben mit Namen genannt) um Chrifti willen, burch ben Gott alle biefe Güter (bie irdischen Elemente) schaffe, heilige, lebendig mache, segne, durreiche. Auch die fämmt= lichen Gebete des Kanons, wie äußerlich und unharmonisch fie auch zusammengefügt find, enthalten nichts, was nicht auf die Borstellungen ber alten Kirche von den Bemeindeoblationen und ihrer Beziehung zu ber Gemeindecommunion zurückgeführt werden mußte; ber Gedanke, daß Chriftus barin für die Gunden ber Lebendigen und Todten

26\*

durch ben Priester geopfert werde, ist nicht einmal leise darin angedeutet; er wird schon durch ben einen Umstand ausgeschlossen, daß im vierten Gebete nach bereits vollsgogener Consekration (und Wandlung im Sinne bes heutigen Dogma) nichtsbestosweniger gebetet wird, Gott möge das Opfer, welches Priester und Gemeinde aus seinen Gaben ihm bringen, so wohlgefällig aufnehmen, wie einst das Opfer Abels, Abrashams und Melchisedes; was nur einen Sinn haben kann, wenn als Objekt der Oblastion die Gemeindegaben, nicht aber Christus und sein Todesleiden gedacht sind.

Nach biefen feche Gebeten bes Ranons, welche fammtlich leife gesprochen werben, folgt die laute Recitation bes Baterunfers, mit welchem der Kanon eigentlich schließt (obgleich im heutigen Megbuch alles Folgente bis jum Schlusse noch unter tiese lleberfcrift gestellt ift) und beffen lette Bitte fich zu einem eignen Bebete: libera nos, quaesumus Domine erweitert, bas ber Briefter, Die Patene in ber Sant, spricht. Rach Beendigung beffelben stellt er die Patene nieder, beugt die Rniee, ergreift die Softie und bricht sie über dem Reld in zwei Sälften; von der einen bricht er, indem er zur Bemeinde fpricht: Pax Domini sit semper vobiscum! eine Partifel ab und läßt sie mit bem Bunfde, daß die Consekration und Mischung zum Gegen ber Empfänger gereiche, in ben Relch fallen: Diefe fractio panis und missio in calicem foll symbolisch einerseits bas Leiben und ben Tod Jeju vorstellen, nämlich bas Zerreifen seines Leibes burch bie Wunden (baber benn auch die Griechen nach Renaudot Lit. orient. coll. II. 610 ein lanzenähnliches Inftrument zur Zertheilung ber Softie anwenden, um ben Lanzenstich zu symbolifiren), andrerseits bie Wiedervereinigung bes Leibes mit ber Seele (Die man nach alttestamentlicher Borftellung in dem Blute bachte). Hierauf spricht ber Priester bas Agnus Dei (vergl. ben Art.). Rach ber Bitte um Friede und Einheit (Domine Jesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis, pacem meam do vobis) berührt in feierlicher Meffe ber Celebrirende mit seiner linken Wange Die bes Diaconus (bas fogenannte Pacem dare ein Ueberreft bes alten Friedenskuffes, worüber man ben Art. nach= sebe): nach den weiteren Gebeten: Domine Jesu Christe und Perceptio corporis tui, welche ben Communionsegen zum Ziele haben, genießt ber Priester zuerst unter ben Sprüchen: panem coelestem und Domine non sum dignus und ber Spendeformel Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam meam in vitam aeternam! bic Hostie, bann leert er nad, bem Spruche: Quid retribuam Domino u. f. m. unter ber Spendeformel; Sanguis Domini nostri J. Chr. custodiat animam meam in vitam aeternam! ben Reld, worauf er, wenn Communifanten zugegen find, auch diese bedient. Nach ber Communion läßt er sich unter bem Gebete: quod ore sumpsimus nochmals von bem Ministranten Wein in den Relch zur Ausspülung gießen und nimmt die Burifitation; hierauf halt er Daumen und Zeigefinger über ben Reld, läßt fich barüber, mahrend er bas Gebet: Corpus tuum, fpricht, Waffer und Bein gießen und sumirt bie Ablution.

Der fünste Theil, im Allgemeinen Bostcommunion genannt, ist sehr kurz. Er beginnt mit dem Dominus vobiscum; dann folgt die eigentliche Postcommunio (in den älteren Sakramentarien auch wohl ad complendum, oratio ad complendum, complenda genannt) eine kurze, in den verschiedenen kirchlichen Zeiten wechselnde Collecte, welche statt der Danksagung, die man vor Allem erwarten sollte, meist nur die erneute Bitte außspricht, daß der Sakramentsgenuß für die Gemeinde ein gesegneter sehn soll, aber eben damit auch die Privatmesse und die bloße Priestercommunion entschieden außschließt; nach einem wiederholten Dominus vodiscum und dem bedeutsamen: Ite missa est, daß Gebet: Placeat, sancta trinitas! daß noch einmal auf daß Opfer recurrirt und darum bittet, daß dasselbe Deo acceptabile, dem Priester aber und denen, für die er es gebracht hat, propitiabile seh. Es ist erst in dem Mittelalter in einzelne Particularmeßbücher ausgenommen worden, soll offendar die Opferhandlung als Schlußstein einsehn, und bietet die einzige Stelle im Ordo und Kanon Missä dar, worin von einem sacriscium propitiatorium die Rede ist. Darauf wird den Anwesenden der Segen ertheilt: Bene-

dicat vos omnipotens Deus Pater et F. et Sp. s. Amon. Nach einem britten Dominus vobiscum verliest ber Celebrirende Joh. 1, 1—14. und mit dem Deo gratias des Ministranten schließt die Handlung.

Die einzelnen Ceremonien der Messe, das Räuchern, Kniebengen, Ausbreiten der Hände, Kreuzschlagen, Abbecken des Kelches, das Aufsteigen zum Altar, das Niebersteisgen von demselben, der Wechsel der Stellungen an der Evangeliens, der Epistelseite und der Mitte n. s. w. sind zwar von der Kirche in dem Meßbuche vorgeschrieben, aber nicht erklärt; die Erstärung haben erst einzelne kirchliche Schriftsteller im Laufe der Zeit hinzugefügt: es sollen dadurch die Mysterien der Menschwerdung, des Wirkens, des Leidens, Todes, Begräbnisses, der Auferstehung und Erhöhung des Herrn nach ihren einzelnen Zügen symbolisch dargestellt werden; indessen hat diese symbolische Auffassung, in der zudem die verschiedenen Erklärer vielsach sich widersprechen, kein authenstischses Ansehen, und es geht ihr jede harmonische Einheit des Gangs und der

Entwicklung ab. Wir können fie barum einfach auf fich beruhen laffen.

Es gibt verschiedene Arten von Messen. Nach der Modalität ihrer Feier unterscheibet man Missa publica aut privata, cantata aut bassa, solemnissima, solemnis ober minus solemnis. Das Wefen ber öffentlichen Meffe fann nur aus bem Gegensate ber Brivatmeffe begriffen werden, deren Begriff indessen selbst wieder ein schwankender ift \*). Rach bem Tribentinum (deer. de miss. sacrif. cap. 6.) follte man benken, daß eine Brivatmeffe eine folche fen, in welcher allein ber Priefter fakramentlich communicire, allein ba bies meift auch in ben öffentlichen Meffen ber Fall ift, fo kann biefes Merkmal nicht ausreichen. Um ficherften läßt fich ber Unterschied babin bestimmen, bag bie Brivatmeffe an einem Seitenaltar (baber fie Luther Winkelmeffe nennt), Die öffentliche an dem Haupt= oder Hochaltar celebrirt wird. In der Pragis ist die missa publica zugleich solemnis; fie erhalt biefen Karafter baburch, bag fie an bem Sauptaltar nicht blog gefprochen, fondern zugleich und zwar mit Sinzuziehung eines Chors oder ber gangen Bemeinde gefungen wird (missa cantata); ein höherer Grad von Solemnität machst ihr zu, wenn die Verrichtungen der Ministranten durch Leviten versehen werden, d. h. durch Briefter, welche die Stellung von Diakonen und Subdiakonen bekleiden; wenn Incensationen hinzutreten oder wenn gar bas sanctissimum in der Monftrang babei ausge= stellt wird; sie heißt dann missa solemnissima ober Hochamt; der höchste Grad von Solemnität wird ihr endlich bann beigelegt, wenn ber Celebrirende nicht einfacher Briester, sondern Bischof oder gar der Pabst selbst ist (Pontifical= oder Papalmesse). missa publica et solemnis wird in Bfarrfirden an Conn- und Festtagen, in Rathedralund Collegiatfirchen täglich einmal gefeiert; alle anderen Meffen tragen ben Privat= karakter, sie werden daher nur an Seitenaltären, nicht gesungen, sondern gesprochen (missa bassa ober secreta), und zwar unter Affifteng eines miniftrirenden Laien, meift eines Schulknaben. Die missa solitaria war höchst wahrscheinlich ursprünglich nur ein anderer Name für missa privata; dem Tadel, den diefe aufangs erfuhr, suchte man später dadurch zu entgehen, daß man den Begriff und das Berbot ber missa solitaria auf folche Meffen beschränkte, in denen ein Briester ohne Ministranten oder Respondenten zu celebriren wage. Nach ihrem Zwecke zerfallen die Messen 1) in missae de tempore an gewöhnlichen Sonntagen, den Christus- und einigen anderen Festen und zwar sind sie dann entweder a) missae de feria an bem Tefte selbst und den darauf folgenden Wochentagen oder b) de vigilia bei ber Borfeier, ober c) intra octavam bei ber Nachfeier. Wenn Wochen=

<sup>\*) &</sup>quot;Dem Borte Privatmesse hat der Sprachgebrauch oft eine sehr verschiedene Bebeutung gegeben. Bald ist sie also genannt von dem Ort, weil sie nämlich bald in einem bloßen Oratorium, bald an einem kleineren Altar der Kirche, bald von der Zeit, weil sie nicht an Festen, sondern an den übrigen Tagen gehalten wird, bald von den Theilnehmenden, bald auch davon, daß der Priester sich selbst und allein communicit." Marheineke a. a. O. 367 Anm. Man vergl. die Aussichrung bei Bellarmin de missa II, 9.

tage im Megbuche kein eigenes Ritual haben, so wird die vorhergehende missa de dominica als missa de tempore wiederholt; 2) in missae de sanctis gur Ehre ber Heiligen an den ihnen gewidmeten Festen; 3) die missae votivae werden entweder auf Anordnung der kirchlichen Oberen oder auf eignen Drang (ex proprio motu s. voto) des Celebrirenden ober auf Beftellung als publicae ober privatae gelesen. Bu biefen im Mekbuchkalender nicht vorgeschriebenen Meffen gehören die Dreieinigkeits=, die Engel=, bie beilige Rreuge, Die beilige Geiftmeffe (lettere bei Raifer= ober Ronigefronungen, bei Babstwahlen u. f. w.), ferner die bei öffentlichen Nothständen angeordneten, tie zur Ehre eines Seiligen außer seinem Festtage celebrirten. Da die Botivmeffen außerdem ber unendlichen Mannichfaltigkeit bes Lebens und der Abhülfe feiner concreten Bedürfniffe bienen, fo find fie begreiflicher Weise eine reiche Erwerbsquelle fur ben Klerus, bem die specielle Intention und Application des Megopfers und seiner Früchte durch bie sogenannten Mefftipendien, wie sie im Mittelalter an die Stelle ber alten Dbla= tionen getreten find, nun formlich abgefauft wird; baffelbe geschieht für die Berftorbe= nen ober von ben Lebenden für die Zeit ihres bereinstigen Abscheibens 4) burch bie missas pro defunctis, die Todtenmessen, welche vor den übrigen suffragiis ecclesiae geeignet find, das Loos der innerhalb der Kirche Abgeschiedenen zu erleichtern und sie aus der Bein des Burgatoriums zu befreien (Sess. XXV. decr. de purgatorio).

Das Megbuch zerfällt bemgemäß außer ben Rubriken, welche die Anweisung zur Berwaltung des Opfers darbieten, in mehrere Theile: 1) das proprium missarum de tempore (zuerst bie wechselnden Bestandtheile vom ersten Sonntag bes Abvent bis zum großen Sabbath, bann ber ordo und canon missae, zwischen benen fich bie Prafationen befinden; endlich die wechselnden Bestandtheile vom Oftersonntag bis zum Schluß des Rirchenjahrs); 2) bas proprium missarum de sanctis, die wechselnden Bestandtheile ber Beiligenfeste nach dem Kalender geordnet; 3) das commune sanctorum für folche Beiligenfeste, welche keine eigenen Messen haben, woran sich die missae votivae anreihen und 4) die missae pro defunctis. Es ift ein unleugbarer Borgug bes Megrituals, bag es mit einem Stamme fester Formulare und Cultusgebrauche eine große Külle veränderlicher Bestandtheile in den Introitus, den Peritopen, den Collecten (oratio ante epistolam, oratio secreta, postcommunio) ben Gradualien und ben Tractus, ben Offertorien und ben Präfationen verbindet; nicht minder ift die Beziehung auf die firchlichen Zeiten barin durchgängig gewahrt. Dagegen steht es in einer unverkennbaren Incongruenz zu der weit späteren theologischen Gedankenentwicklung, welche dieses Dogma im Mit= telalter erfahren hat; ber barin bargestellte Opfercultus hat überall nur bie längst abgekommenen Gemeindeoblationen zur Basis, nirgends die Wiederholung des blutigen Krenzesopfers \*). Darum sieht sich auch die römische Theologie in peinlicher Berlegen= heit, wenn sie die Frage zu beantworten versucht, in welcher Cultushandlung ber Priefter denn eigentlich das Opfer des neuen Testamentes vollzieht; nur darin stimmen alle Dogmatiker überein, daß bies nicht in dem Offertorium und den zu demfelben gehöri= gen fünf Gebeten geschehen kann, Die vielmehr auf den eigentlichen Opferaft nur vorbereiten sollen; nach Bellarmin (I, cap. 27.) vollzieht sich bas eigentliche Opfer 1) in ber Consekration; 2) in bem Rieberlegen ber transsubstangiirten Elemente auf bem Altare; 3) in der priesterlichen Communion, welche dem Opferobjekt die durch seinen Begriff geforderte Bernichtung gibt. Neuere Theologen halten indeffen nur die Consekration für unbedingt nothwendig zum Opfer \*\*); offenbar zum Nachtheil ihrer Dok=

<sup>\*)</sup> Es versteht sich, daß dies zunächst nur von dem ordo und canon missae, ben altesten, seststehenden Bestandtheilen gilt, von den veränderlichen nur in soweit, als sie nicht weit jungeren Ursprungs sind.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. den Aufsat von Düx in Wetter u. Welte's Kirchenlexicon VII. S. 93: "die von Christus eingesetzten Theile" sind "die Aufopserung, die Wandlung und die Comsmunion." "Die Aufopserung ist wohl ein integrirender, aber kein wesentlicher Theil

trin, benn wollte man biese Ansicht consequent burchführen, bann ergäbe sich als unausweichbare Folgerung, daß der Gegenstand der Consekration auch der Gegenstand der Opferhandlung sehn müßte, daß also nicht Leib und Blut Christi, sondern Brod und Wein geopfert würde, womit sich der theologische Gedanke des Dogma selbst aushöbe. Schon an diesen Unklarheiten zeigt sich deutlich, wie unhaltbar das ganze Opferinstitut der Messe ist.

Die Meffe ift bei Weitem ber wichtigste Theil bes katholischen Gottesbienstes, ber in ihr wesentlich zum Opfercultus geworden ift; fie geht burch bas ganze Rirchenjahr bindurch und erfüllt alle firchlichen Zeiten, fie wird täglich mehrmals wiederholt; fie foll ber vernünftige Gottesbienst sehn, in welchen nach Rom. 12, 1. das driftliche Leben auf= zugeben hat; fie nimmt also gang bie Stelle ein, welche ber Protestantismus bem Gebet und ber Betrachtung bes göttlichen Wortes einräumt, aber mahrend biefe letteren fich bei uns theils in ber häuslichen Andacht, theils in bem öffentlichen Gottesbienfte entfalten, fo hat die römische Rirche durch das Megopfer das ganze religiöse Leben ber Gläubis gen in die firchliche Ordnung gefaßt und an die heilsvermittelnde Thatigkeit des Briefters unablösbar gebunden; fie hat badurch ber Andachtsübung nicht blog einen fakramentalen (burch ben Begriff ber geiftlichen Communion), fondern zugleich einen fatis= factorischen und meritorischen Karakter aufgeprägt (qui hoc sacrificium offerunt, quo nobiscum communicant, dominicae passionis fructus merentur ac satisfaciunt. Catech, Rom, P. II. cap. 4. qu. 69). Die Meffe wird außerdem mit einem Gepränge von Formen und geheimnisvollen Ceremonien celebrirt, die ihr, wie die altere protestantische Polemif es bezeichnete, ben Anstrich einer histrionica et tragica repraesentatio geben (Chemnitz: Examen Conc. Trident, de miss, pontif, Frantf. 1609. S. 335). Es barf baher nicht Bunder nehmen, wenn fie fich ftets eines ftarten Befuchs erfreut, mahrend mit bem Beginne ber Predigt, beren Anhören feine Art von Berdienst begrundet, meift eine mahre Bolfermanderung nach ben Rirchenthuren entsteht, wenn nicht etwa auch fie burch das Gepräge der mimischen Kunft oder burch pikanten Inhalt und Form zu feffeln versteht (vgl. Reuchlin, bas Chriftenthum in Frankreich G. 176). Durch bie ftillen Meffen ift bafür geforgt, bag folde, die ihre Andacht gerne auf ein möglichst kurzes Maas beschränken, ihrem Bedürfnig und ihrer kirchlichen Pflicht in einer Biertelftunde vollkommen genügen konnen. Romische Apologeten berufen fich für die Zwedmäßigkeit der Meffe auf die Reichhaltigkeit, Lebendigkeit und Schönheit ihres Cultus, bem gegenüber die Protestanten "eine bloße Predigt mit einigen Liedern" (Möhler, neue Untersuchungen 2. Aufl. S. 428) aufzuweisen hatten; aber hatten benn bie Apostel mehr als Predigt, Pfalmodie, Gebet und Abendmahl? Ift es benn nicht eine bloge Wiltion, wenn die römische Kirche ihnen auch das Megopfer unterschiebt? hat nicht die lutherische Kirche überdies in ihren alten Liturgien bas wirklich Christliche ber altkatholifden Cultusformen, Initium, Confiteor, Introitus, Rhrie, Gloria, Collecte, Epiftel, Gradual, Evangelium, Credo, Predigt, Offertorium (Zurüftung ber Elemente auf bem Altar), Brafation mit Sanctus, Gebet mit Fürbitte, Consekration, Bar, Agnus, Sumtio, Postcommunion (mit ber richtigen Bedeutung ber gratiarum actio) und Benediction (vgl. die Tabelle in Löhes Sammlung liturg. Formulare 3. Heft S. 32) nicht bloß voll-

bes Mesopfers; gesetzt, die Aufopferung würde unterlassen und so consekrirt, so würde die Consekration allerdings gültig seyn. — Auch die Communion ist kein wesentlicher Bestandtheil bes heil. Mesopfers." Wie unklar und zusammenhangslos diese ganze Theorie ist, zeigt S. 91: "Als Preis und Dank können die Gläubigen dem Bater nichts Besseres bieten, als seinen Sohn, das Opfer sür die Sünden der Welt. So opfern sie nun dieses Opfer durch und mit dem Priester im Offertorium;" und doch ist im Offertorium Christi Leib noch nicht gegenwärtig und S. 93 heißt es ausdrücklich: "die Ausopferung (Offertorium) hat den Zweck, die gemeine Speise, Brod und Wein vom profanen Gebrauch zu einem heisigen abzusondern!!!?" Das begreise, wer kann!

408 Meffias

ständig bewahrt, sondern auch von allen judaisirenden und ethnisirenden Elementen gereinigt? Hat sie nicht aus ihres Glaubens Tiese und Innigkeit einen Liederschatz geboren, der vollkommen ebenbürtig der ganzen mittelalterlichen Hynmologie zur Seite tritt und noch außerdem den wesenklichen Borzug hat, daß er frei ist von jeder mythologischen und superstitiösen Entstellung der christichen Glaubensgedanken? Bringt nicht die gesammte evangelische Kirche in jedem öffentlichen Kanzels oder Altargebete das einzig statthafte und wahre christliche Gemeindeopser, das allein auch die Kirche des zweiten Jahrhunderts beabsichtigte, indem sie sich mit Herz und Leben, mit Hab und Gut, wie sie Alles von Gott empfangen hat, so auch in seinen Dienst stellt und sich ihm zum Eigenthum begibt? Berwirft sie auch allerdings die unblutige Biederholung des blutisgen Opfers Christi, so verleugnet sie damit nur einen Gedanken und einen Cultusakt, von dem selbst das römische Megritual nichts weiß, von dem überhaupt die alte Kirche vor der Scholastit nichts Klares und Bestimmtes gewußt hat.

Auch in der katholischen Kirche hat es auf liturgischem Gebiete nicht an reformatorischen Bestrebungen gesehlt. Der erfte Schritt geschah burch Bergog Eugen von Bürttemberg, ber seine Hofpretiger veranlagte, für seine Hoftavelle eine neue deutsche Megordnung 1786 einzuführen und fogar von Bins VI. Die Erlaubnig zur Abhaltung ber Meffe in beutscher Sprache für Diefe Rapelle crwirfie. 1806 erschien ein neues Ritual von einer Gefellschaft katholischer Geistlichen im Bisthum Constanz. Wirklich wurde in biefer Dibcefe unter Weffenberge Ginfluß bie beutsche Meffe eine Zeitlang gehalten. (Bgl. Birfcher in ber anzuführenden Schrift G. 91.) Gine radicale Kritik und Umbildung der Mekliturgie versuchte in ben Jahren 1804 und 1810 mit Zugrundelegung ber fantischen Sittenlehre Binter (val. Marheinete a. a. D. C. 405). Der beben= tenoste Reformversuch ift ber von Sirscher (Missae genuina notio Tubing. 1821), welder die Messe auf die ursprüngliche Bedeutung der Gemeindecommunion gurudzuführen sucht und mit Entschiedenheit gegen Die Privatmessen, Die Entziehung bes Laienkelches, ben Gebrauch ber lateinischen Sprache und bas leise Sprechen gewiffer Gebete Berwahrung einlegt. Gehören auch die meiften tiefer Produtte ber Auftlärungsperiode an und hat auch Sirider feine reformatorifden Gedanken fanmtlich retractiren muffen, fo wollen wir boch mit dem trefflichen Ritzsch (prakt. Theol. II, 289) hoffen, bag in biefer von Katholifen geübten Selbftfritit, wenn fie auch von ber gegenwärtigen bierarchischen Strömung überfluthet murbe, eine reiche Aussaat für die Butunft liegt.

Die bedeutenoften Schriftsteller auf Diesem Gebiete find: Bona, Gerbert, Ba= vanti, Binterim, Augusti. Gin allgemein zugängliches Wert ist: Gräfer, Die röm.-fath. Liturgie nach ihrer Entstehung u. Ausbildung. Halle 1829. Die dogmatische Seite ist von protestantischen Bolemifern und Symbolifern vielfach behandelt; wir verweisen nur auf Chemnit, Marheinete, Dr. Baur (Begenfatz Des Ratholicismus und Brotestantismus. 2. Aufl. Tub. 1836) und Baier (Symbolit Der rom.-Kath. Rirche. Lpz. 1854). Die Geschichte des Dogma ift nur für die ersten sechs Jahrhunderte vollftändig bearbeitet von Ständlin (Geschichte des Dogma von dem Opfer des Abend= mahls in ber Göttingischen Bibliothet ber neuften theol. Literatur II, Bt. G. 159 flg. 317 flg.) und Rückert (das Abendmahl. Lpz. 1856); mit befondrer Gründlichkeit für die drei ersten Jahrhunderte von Söfling (tie Lehre der ältesten Rirche vom Opfer im Leben und Cultus ber Rirche. Erlangen 1851) und von Barnad in ber angeführten Schrift. Bas Chrard (bas Dogma vom b. Abendmahl. Frankf. 1845 1. Bb.) über bie theologische Gedankenbildung des Mittelalters geboten hat, erschöpft Dieselbe nicht vollständig. Georg Eduard Steit.

Meffias. Die Bollendung tes Heils wird nach der prophetischen Anschauung tes A. T. einerseits herbeigeführt durch das persönliche Kommen Jehova's in seiner Ferrlichkeit. Er selbst erscheint unter dem Zujauchzen der ganzen Schöpfung zur Aufrichtung seines Königthums auf Erden, Pf. 96, 10 ff.; 98, 7 ff.; seinem Bolke offenbart er sich wie in den alten Tagen als Erlöser aus der Knechtschaft, als der gute

Messins 409

Birte, ber felbst wieder die Leitung seiner versprengten Beerde übernimmt, fie sammelt und zurückführt, Jef. 35, 4 ff.; 40, 10; 52, 12. Ezech. 34, 11 ff. n. a. Jehova felbst ift es, ber bann auf bem Zion Wohnung macht, von hier aus ale König über alle Nationen herrscht, Sach. 14, 6, ben neuen Tempel mit seiner Berrlichkeit erfüllt Ezech. 43, 2. 7., ja über ber gangen Gottesftadt als emiges Licht leuchtet, Jef. 60, 2. 19. 20, über ihr schirmend maltet, Jef. 4, 4., als feurige Mauer um fie ber Sach. 2, 9. u. f. w. So wesenhaft, fo fraftig erfahrbar wird bieje fünftige Ginwohnung Gottes in ber Gemeinde verglichen mit ber früheren fenn, daß man als Behitel ber göttlichen Gnabengegenwart feine Bundeslade mehr haben, ja berfelben nicht mehr gedenken wird, Ber. 3, 16. Wenn aber fo die Prophetie Die Gemeinschaft, in welche Gott in ber Beil8= zeit mit seinem Bolke tritt, in möglichster Unmittelbarkeit faßt, bebt sie auf ber andern Seite diefe Unmittelbarkeit beziehungsweise wieder auf, indem nach einer andern Unichauung, welche ber bisher entwickelten zur Geite geht, Die Bollendung bes Beils und des Reiches Gottes vermittelt wird durch ein ausgezeichnetes Organ Jehova's, burch einen Davididen, in dem Jehova herricht und fegnet. Reben einander gestellt find beibe Anschanungen Ezech. R. 34. Jehova erhebt sich bort wider bie untreuen hirten bes Bolks, welche die Beerde haben zu Grunde gehen laffen, er will (B. 11.) felbft Das Hirtenamt über die Schafe übernehmen. Doch sofort wendet fich die Weissagung 2. 23. zu ber andern Anschanung: "ich will über fie einen Birten erwecken, ber fie weiden foll, meinen Anecht David, ber foll fie weiden und ihr Sirte fenn." In B. 24. werden sodann beite Anschauungen so verknüpft: "Ich Jehova will ihnen Gott sehn und mein Knecht David Fürst in ihrer Mitte." (Dag übrigens die Brophetie Das Berhältniß Diefes zweiten David zu Jehova auch innerlich faßt, wird fich unten zeigen.) Diefer Davidide nun, in bessen Verkündigung die alttestamentliche Beilsweiffagung ihren Höhepunkt erreicht, ist eben der Messias. Das Wort שָשִׁיה, LXX Χοιστός, fteht im A. I. zunächst als Bezeichnung jedes mit tem heiligen Galbol Befalbten, fo im Bentatend vom Sobepriefter (f. b. Art.), bann fumbolifch, Da bie Galbung Behitel ber Beiftesgaben ift, Pf. 105, 15. (parall. mit נביא) von ben Offenbar= ungsorganen im Allgemeinen; vorzugsweise aber ist "Gefalbter Jehova's" Chrenname bes theokratischen Königs (f. Bb. VIII, S. 11), und von hier aus murbe es, nament= lich auf Grund von Pf. 2, 2. Dan. 9, 25., z. Eg. Die Bezeichnung des von David ftammenden Bollenders des Heils und des Reiches Gottes. Go fteht משיחא im Tar= gum bes Onfelos ju 1 Mof. 49, 10. 4 Mof. 24, 17. und bes Jonathan in gablreichen prophetischen Stellen, 3. B. Hos. 3, 5. בר דוד מלבהון; im R. T. Mesosias Joh. 1, 42; 4, 25., Xoioròs, mit bem Artifel mehr appellativisch fast immer in ben Evangelien, ohne Artikel als reines Nom. pr. vorzugsweise in den paulinischen und petrinischen Briefen. - Dbwohl die Meffiasverheißung an ben bavidischen Stamm gefnüpft ift, so hat sie boch die gange durch die Offenbarung von Anfang an geweckte Beilshoffnung zu ihrer wefentlichen Voraussetzung. Bon tiefer hat deshalb bie Darftellung ber meffianischen Idee auszugeben.

Die erste Heilsbotschaft bes A. T. ist unmittelbar verknüpft mit dem in Folge des Sündenfalls über die Menschen ausgesprochenen Fluche. Die Stelle 1 Mos. 3, 15. ist freilich von älteren Theologen, welche den Weibessamen auf ein Individuum beschräuften, mit Unrecht als messianisch im engern Sinn gefaßt worden, während die katholische Exegese nach der kirchlich recipirten Lesart der Bulg. "ipsa conteret caput" diese Worte auf die Maria bezog. (S. besonders Bellarmin, de verdo Dei II, 12; überhaupt wurde diese Erstärung mit dem größten Sifer von den Iesuiten vertheidigt, vgl. die gegen den Iesuiten Gordon Huntley gerichtete disputatio de protevangelio in Glass, philol. sacr. nach der Ausg. v. 1743. S. 1395 ff.). Aber nicht minder irrthümlich wollen Neuere in der Stelle nur eine Aussage über die sortan zwischen Menschen und Schlangen bestehende Feindschaft sinden. Die Stelle hat vielmehr nach dem ganzen Zusammenhang symbolische Bedeutung; in dem Streit zwischen dem Menschen und der Schlange spiegelt

410 Messias

fich ber Rampf bes Menschengeschlechts mit ber Gunbe und bem Reich bes Bofen. Daß ber Schlange, mahrend fie felbst nur die vergleichungsweife leichte Fersenwunde beibringt, ber Ropf zerschlagen wird, will fagen, bag ber Rampf auf Seiten bes Menschengeschlechts siegreich sehn wird, wenn auch ber Sieg nicht ohne Schädigung errungen werden foll\*). Hiernach ift wirklich, wie die ältere Theologie lehrte, hier das nowtov εδαγγέλιον enthalten. Bon durchgreifender Bedeutung ift aber ferner, daß, wenn alles Uebel, das auf der Menschheit laftet und im Tode fich vollendet, eben nur Folge der Sunde ift, baraus nothwendig folgt, bag auch alles Beil, alle Aufhebung bes Uebels eben nur burch Ueberwindung ber Gunde fommen fann; mit andern Worten, die alt= testamentliche Heilsverheißung ift durch 1 Mos. R. 3. von Anfang an nur auf die sitt= liche Bafis gestellt. — Nachdem in dem kurzen Wort von dem siegreichen Kampf des Weibessamens gegen ben Schlangensamen bereits ber gange Berlauf ber Beilsgeschichte zusammengestellt ift, redet zwar 4, 1. noch keineswegs von ber Geburt bes Gottmen= schen (wie Luther übersetzt: "ich habe ben Mann, ben Herrn"); bas Weib preist nur bie Gottesgemeinschaft, Die ihr in der nach 3, 16. über fie verhängten Mühfal fich zu er= fahren gibt. Wohl aber zeigt bas Wort, welches, als bas erfte Weltalter fich zu feinem Ende neigt, 5, 28. dem Lamech in den Mund gelegt wird, daß schon das Geschlecht ber Urväter ber Erlöfung, ja eines Erlöfers von bem in Folge ber Gunde auf ber Menschheit laftenden Fluche wartet. In bem zweiten Weltalter beginnen die göttlichen Erwählungsthaten, durch welche Die Berwirflichung des Beils angebahnt werden foll, indem aus Sem's Geschlecht, bas ben Offenbarungsgott hat (9, 26.), Abraham und in fortschreitender Aussonderung Isaak und Sakob zu Trägern ber Berheißung erkoren werden. Aber auch diese Erwählungsthaten find nicht ohne Offenbarungsworte, welche Die jett anhebende Heilsgeschichte in das Licht ihres Endziels stellen. Denn die Berheißung, daß in Abraham's (12, 3; 18, 18; 22, 18.), in Ifaat's (26, 4.), in Jakob's (28, 14.) Samen alle Geschlechter ber Erbe fich fegnen sollen, findet ihre Schluger= füllung erft in ber Vollendung bes göttlichen Reiches (vgl. Jef. 44, 5. Jer. 4, 2.) und reicht barum bis an bas Ende biefes Meons. In weiterem Sinne find bemnach bie angeführten Stellen meffianisch, wenn gleich unter bem Samen Abraham's 2c. auch hier wieber nicht, wie frühere Ausleger wollten, bloß ein Individuum verstanden werden darf. Bebeutungsvoll ift ferner ber zuerst 27, 29. ausgesprochene Gedanke, daß ber ermählte Stamm zur Bölferherrichaft berufen ift. Und gwar foll diefe Bölferherrschaft in ber Endzeit, ber הימים 49, 1., die nach dem Standpunkt jenes prophetischen Segens mit ber Einsetzung Ifraels in ben Besitz bes gelobten Landes zusammenfällt, unter ben Stämmen Ifraels auf Juba ruben 49, 10. Diefe Berfündigung des theokratischen Prinzipats Juda's bleibt ein Wort voll Zukunft, faffe man nun Schilo als perfönlichen Eigennamen, nämlich als Bezeichnung tes aus Juda hervorgehenden Ruhebringers und Friedefürsten (fo noch Bengftenberg), ober als Rame bes Ortes, ber in ber Richter-

<sup>\*)</sup> Den Gegensatz, ber in bem Zerschlagen bes Kopses und ber Ferse (bei ber zweiten Setzung bes How sinder ein leichtes Zeugma statt) ausgesprochen ist, sollte man nicht ableugnen wollen. Uebrigens ist auch die Beziehung, in welcher die drei göttlichen Urtheilssprüche zu einanber stehen, wohl zu beachten. Der Same der Schlange, die das Weib durch List überwältigt hat, soll durch den Samen des Weibs in offenem Kampse überwunden werden; das Weib aber soll diesen Samen gewinnen nur durch Mühsal und Schmerzen. Das Weib, das durch Bersührung den Willen des Mannes sich unterthan gemacht hat, soll dem Manne unterthan sepu; aber der Mann, der in naturwidriger Weise dem Weibe Gehorsam geleistet hat, soll seine Herrschaft im Hause künstig nur so üben, daß er in mühseliger Dienstarbeit, was zur Erhaltung des Hauses dient, dem Boden abringt. Der Schluß von B. 15. verhält sich zu B. 16., wie der Schluß von B. 16. zu B. 17. Wie B. 16. mit einer Aussage zu Gunsten des Mannes schließt, die dann zur Strafe gewendet wird, so wird in B. 15 eine Berheißung für das Weib gesunden werden müssen, die aber nach B. 16. so sied vollzieht, daß das Weib hierin zugleich seine Strafe empfängt.

Messins 411

zeit Mittelpunkt ber Theokratie war (nad) ber jest verbreitetsten Auslegung, die es freilich mit ben biernach für die Stelle fich ergebenden Schwierigkeiten giemlich leicht gu nehmen pflegt), ober endlich, mas mir bas Richtige scheint, als Appellativum, als Bezeichnung ber Rube, ju ber Juda nach siegreich burchgekampftem Streit eingeben foll (vgl. Rurg, Gefch. bes A. Bunbes I, 321 ff. II, 558 ff.; Sofmann, Schriftbeweis II b., 480 f.). - In der britten Beriode, Die mit ber Ausführung aus Aegypten und ber Einsetzung bes Volkes in den theokratischen Beruf beginnt, fehlt es wieder nicht an Dem auf Die Endgeschichte bes göttlichen Reichs hinausweisenden Offenbarungszeugnig. Enthüllt wird, wie burch bie Gunte bes Bolfs und bas göttliche Gericht hindurch ber göttliche Erwählungerath fich fieghaft behauptet und in ber endlichen Wiederbringung bes Bolfes zur Erfüllung kommt, 3 Mof. 26, 42-44. 5 Mof. 30, 1-6., vergl. Auch weist der schon im judischen Alterthum messianisch gedeutete Spruch Bileams von bem aus Ifrael fich erhebenden Stern und Scepter (4 Mof. 24, 17 ff.) hinaus auf eine aus Ifrael hervorgehende glänzende Herrschermacht, welche die Nachbarvölker überwältigen und ben Untergang naber und ferner Bölker überdauern wird, eine Berrschermacht, die nicht ohne persönlichen Träger gedacht werden fann. Was end= lich die in früherer Zeit häufig dirett messianisch gebentete Stelle 5 Mof. 18, 15-19. betrifft, fo kann dort allerdings nach dem Zusammenhang uch auf ein einzelnes Individuum beschränkt werden. Die Stelle handelt vielmehr von der Ginfetzung bes Prophetenthums als bes zur Bermittlung bes göttlichen Offenbarungszeugnisses an bas Bolk bestimmten Organs. Aber Die Stelle ist boch nicht ohne Bebentung für Die Entwidlung ber meffianischen 3bee, benn fie lehrt, bag es für die Realistrung bes theokratischen 3meds nicht blog bes bie feindliche Welt überwindenden Berrichers, fon= bern auch eines Mittlers bedarf, burch ben Jehova rebet, ber feinen Rath im Worte erschließt. Ohne einen, ber auch Prophet ift, kann hiernach bas göttliche Reich sich nicht vollenden. - Nachdem Ifrael, gabllos wie die Sterne am himmel (vgl. 5 Mof. 1, 10.), feine Wohnstätte in Ranaan gefunden bat, ift ein Stud ber ben Batern gegebenen Berheißung erfüllt; aber ihre gange Erfüllung ift noch nicht erschienen, benn bie Bölkerherrschaft ist noch nicht errungen, ber Segen Abraham's noch nicht zu ben Beiben gekommen. Bielmehr bebt nun ein neuer Geschichtslauf an, in welchem zunächft Jahr= hunderte des Kampfes und der Knechtschaft über das Volk verhängt sind, während welcher mit ber Offenbarung auch die Berkundigung ber Zukunft gurudtritt, bis in Davids Siegesherrichaft über bie Bolter (Pf. 18, 44 ff.) und Salomo's Friedensregiment bie alten Seherworte 1 Mof. 49, 10. 4 Mof. 24, 17 ff. eine vorbildliche Erfüllung finden, von der aus eine bestimmter gestaltete Fernsicht auf die Bollendung des göttlichen Reiches sich eröffnet. Den Ausgangspunkt für bie concretere Gestaltung ber Beilshoffnung bildet das Berheißungswort 2 Sam. K. 7. vgl. 1 Chron. R. 17. David will Jehova ein Haus bauen, Jehova wehrt ihm burch ben Propheten Nathan Dieses Unternehmen und verheißt bagegen, daß er dem David ein Haus bauen wolle, indem er feinem Samen bas Ronigthum auf ewig befestige. Diefem bavitifchen Samen will Gott Bater, ber Same foll Gottes Sohn fenn; Die Sünden besselben will Gott mit Maß, nicht mit Austilgung strafen, vielmehr seine Gnate nie von ihm weichen laffen. Davids, bem biefe Berheißung gilt, ift nicht bie ganze bavibifche Nachkommenschaft, er foll ja aus den Söhnen Davids fenn, wie 1 Chron. 17, 11. erklärend beifügt; er beschränkt sich aber auch nicht auf ein einzelnes Individuum. Nach ber Auslegung, welche das A. I. felbst von diefer Berheißung gibt, ift ber Same die davidische Rach= kommenschaft insoweit, als sie durch die göttliche Gnade zur Thronfolge erkoren ist, und redet die Stelle nicht von der ewigen herrschaft eines Königs, fondern von ber ewigen Dauer bes davidischen Königthums, wie David selbst B. 25. das Wort als ein auf ewige Zeit über fein Saus geredetes bezeichnet. Die Erfüllung ber Berheifung beginnt nach 1 Chron. 22, 9 f. 1 Kon. 5, 19. mit Salomo, wird aber bann weiter auf alle zum Throne berufenen Nachkommen Davids bezogen, Bf. 89, 30 ff.; 132, 11 f.

Für die bestimmtere Gestaltung ber meffianischen Ibee bilbet aber 2 Sam. R. 7. den Ausgangspunkt in zweifacher Beziehung. Für's Erste baburch, daß bie Realisirung bes theokratischen Zweds, für den Ifrael erwählt ift, von jetzt an übergetragen ift auf das Rönigthum. Ginen Sobepriefter, ber verfohnend eintritt fur Die Gunden bes Bolts, einen Propheten, der Jehova's Willen verkündigt, muß der Gottesstaat haben; aber berjenige, burch ben Gott feinen Reichsrath zur Erfüllung bringt, muß vor Allem ein Rönig fenn. Auch ber Priefter ift ein Gefandter Jehova's (Mal. 2, 7.) und ber Prophet redet in Jehova's Namen; aber ber eigentliche Stellvertreter Gottes auf Erden, ber geliebte Sohn Gottes, ift nur ber theokratische König, ber als folder auf Jehova's Thron fitt. (Siehe hierüber bas Nähere in bem Artifel Konige in Ifrael Bb. VIII, S. 12.) Und ebenfo unverrüdlich fteht zweitens für alle Zeiten fest, bag biefer Konig ein Davibibe ift. (Dag bas "auf ewig" in ftrengem Ginn genommen werben muß, zeigt Bf. 89, 37 f.) Davids Same kann gebemuthigt werben, aber nicht auf immer, 1 Kon. 11, 39. Während die Brophetie einer Dynastie des Zehnstämmereichs nach ber andern den Untergang verkündigt, droht fie wohl auch den einzelnen abtrünnigen Königen in Juda mit dem göttlichen Bericht; aber niemals wird von ihr die Fortdauer des Thronrechtes des davidischen Stammes in Frage gestellt. Davids Krone kann abgehoben werden; es wird schon einer kommen, bem sie gebührt, Czech. 21, 32. Der Wipfel ber Ceder, die in dem Gesicht Ezech. R. 7. Davids haus barstellt, kann abgebrochen werben, bie Ceder selbst bleibt. Der ewige Bund Gottes mit seinem Bolke ift binfort Gins mit ben beständigen Gnaden Davids, Jef. 55, 3. — Wie auf bem Grund ber Berheißung 2 Sam. K. 7. die Anschauung des davidischen Königthums sich verklart, zeigt zuerst bas lette Lied Davids, 2 Sam. R. 23. Daß die in Luthers Uebersetzung übergegangene meffianische Deutung bes B. 1. unrichtig ift, braucht kaum bemerkt zu werben. Indem aber das Lied das Bild eines gerechten Herrschers, mit dem eine herrliche Zufunft erblühen foll, entwirft und hinzufügt, ein folches Regiment bedeute ber ewige Bund, ben Gott mit dem Hause Davids geschlossen, so wird bereits hier beutlich, wie bie Erkenntniß ber Ibee zur Individualisirung im Ibeal fortschreitet und fo, um ben von Sad gewählten Ausdrud zu gebrauchen, Die Bildweiffagung entsteht. Wohl konnen jedem König, der auf Davids Thron sitzt, Prädikate beigelegt werden, die zunächst nicht feiner Berfon, fondern dem Königthum, bas er repräsentirt, gelten (vgl. Stellen wie Bf. 21, 5. 7; 61, 7.). Aber vom Geifte getrieben ichafft bie beilige Dichtung eine Königsgestalt, in welcher weit über das, mas die Gegenwart aufzeigt, hinausgegangen und das davidische und falomonische Königthum in urbildlicher Bollendung geschaut wird. Dies führt uns auf die meffianischen Psalmen 2. 45. 72. 110., hinsichtlich welcher bis auf die neueste Zeit zweierlei Auffassungen sich geltend machen. Nach ber einen, bie schon bei Calvin fich findet, sollen diese Pfalmen zunächft auf einen geschichtlich aufgetretenen ifraelitischen König fich beziehen; indem sie aber die Berrschaft besselben ibealifiren und fo Brädikate auf ihn übertragen, die in ihm ihre Berwirklichung noch nicht gefunden haben, follen fie typifch auf die fünftige Bollendung bes theofratischen Rönig= thums hinausweisen. Nach der zweiten Ansicht erhebt fich der Sänger erfüllt von der Bbee bes theofratischen Königthums wirklich zu ber Anschauung eines Individuums, in welchem diese Idee vollkommen realisirt ift; er rebet so nach dem Ginn des Beiftes von bem fommenden Meffias. Wenn man die lettere Unficht burch die Bemerkung glaubt beseitigen zu können, es seh undenkbar, daß der Dichter einen erst erwarteten König follte "anfingen" wollen, so hat man vergessen, wie z. B. Pf. 87. die künftige Berherr= lichung ber Gottesftadt, Bf. 96-98. das künftige Rommen Jehova's zur Aufrichtung feines Reichs befungen wird. Warum foll ber Sänger nicht auch in gleicher Weise bie fünftige Herrschaft bes Meffias sich vergegenwärtigen dürfen? Müßte es nicht geradezu auffallen, wenn die meffianische Hoffnung Ifraels in der heiligen Poefie des A. T. gar feinen Ausbruck gefunden hätte? Wenn bies eingeräumt wird, fo erscheint die zweite Auffassung als die entschieden natürlichere bei Pf. 2, 72. (der die Form eines Gebets

hat, daß der geschilderte' König kommen möge) und 110. Beim 45. Pfalm wird die meffianische Auffaffung gewöhnlich (eine Ausnahme macht 3. B. Baihinger) in Berbindung gesetzt mit der allegorischen Deutung, die allerdings uralt ift, ja wohl die Beranlaffung zur Aufnahme bes Bfalms in ben Lieberkanon gegeben hat, aber als ursprünglich von bem Dichter beabsichtigt nur mit 2mang fich rechfertigen läfit\*). Es ift ein zweifaches Königsibeal, bas in diesen Psalmen vorgeführt wird. Das Bild bes Siegesfürsten, der vermöge seiner Gottessohnschaft die ganze Erde und ihre Nationen als bas ihm gebührende Erbe empfängt, bes Gotteshelben, ber in unversieglicher Rraft feinen Rampf verfolgt, bis bie feindliche Welt jum Schemel feiner Tuge liegt, zeichnen Bf. 2. und 110. Dagegen schildert Pf. 72. ben großen Friedefürsten, ber in göttlicher Ge= rechtigkeit die Herrschaft ohne Ende führt, befonders ber Leidenden und Elenden fich annimmt, dem darum alle Bolfer und Ronige ber Erbe huldigen, in dem namentlich (B. 17.) jenes von Abrahams Samen, 1 Mof. 22, 18 f. gefprochene Wort feine Er= füllung finden wird. Bon besonderer Bedeutung ift noch in Pf. 110. ber Bug, bag diesem König B. 4. das ewige Priesterthum zugesprochen wird. Allerdings trägt (f. Bb. VIII, S. 12) bas theokratische Königthum, wie es in David und Salomo sich barstellt, bereits einen gemiffen priefterlichen Rarakter; aber bag biese Ronige felbft gerabezu für Priefter hätten erklärt werden können, ift gang undenkbar. Der Ausbruck "nach ber Beise Meldifedeks" soll eben über die bestehenden theokratischen Ordnungen hinaus= führen und nicht minder bezeugt die feierliche Ginführung durch einen göttlichen Gibfcwur, daß es fich hier um etwas Renes, nicht nach ben vorhandenen Berhältniffen von felbst fich Berftehendes handelt. Die bier verkündigte Bereinigung des Priefter= thums mit dem Königthum im Meffias wird weiter unten noch näher in's Auge gu faffen fenn. - Wir wenden uns nun zu der in den prophetischen Buchern enthaltenen meffianischen Weiffagung. In ben ältesten berfelben findet fich feine bestimmte Sinweifung auf die Berfon bes Meffias. Bei Amos ift 9, 11, in ter Schilderung ber Beilezeit nur im Allgemeinen von ber Berftellung bes verfallenen tavibischen Königthums bie Rebe. Bestimmter verkündigt Hosea 3, 5. vgl. 2, 2., daß in der Zeit ber Wiederbringung das gange Ifrael fich wieder unter Ginem Saupte aus bem bavibischen Stamme vereinigen werde. Erft feit der Mitte des 8. Jahrhunderts, da es gilt, die nahenden Kataftrophen, welche durch Fraels Berwicklung mit ben Weltmächten herbeigeführt werden, im Lichte bes göttlichen Reichsrathes zu beuten, und auf bas burch bie bevorstehenden Gerichte anzubahnende Endziel ber Wege Gottes hinzuweisen, erhebt fich auch die meffianische Beiffagung zu ftarkerer Rlarheit und Fülle. Doch geben fich die ausführlichen Schilberungen ber Berson und Berrschaft bes Meffias, die fich zuerst bei Befaja und Micha finden, keinesmegs als etwas ichlechthin Nenes, dem prophetischen Bewuftfenn bis bahin Fremdes; die Ansicht, welche die Messiashoffnung überhaupt erst im 8. Jahrhundert v. Chr. auffeimen läßt, ift nicht zu begrunden. Dag in der Zeit des Sinkens des bavidi= ichen Königthums ber prophetische Blid um fo mehr auf Die fünftige Berrlichkeit bes-

<sup>\*)</sup> Besonders wenn der Psalm als allegorisches Gemälbe der Bereinigung des Messias mit Frael (der 120), dem die Heidenwölker (die Jungfrauen, die Gefährtinnen der Königin) solgen, gesast wird. Wie seihenwölker (die Jungfrauen, die Gefährtinnen der Königin) solgen, gesast mird. Wie seihen widerspricht, um nur Einen Punkt hervorzuheben, der ganzen alttestamentlichen Anschauung der in B. 11. gesundene Gedanke, daß Israel, um sich mit dem Messias zu vereinigen, sein Bolk und sein Baterhaus vergessen solle! Benn der Targum die Stelle nach Jos. 24, 14. deutet, wenn Hengktenberg 1 Mos. 12, 1. vergleicht, wenn v. Gerlach den Gedanken dahin, abschwäht, Israel solle keine Art von Ansprüchen aus seinen früheren Berhältnissen erheben, so sind das lauter Aushülfen der Berlegenheit, die weder den Worten noch dem Zusammenhaug gerecht werden. Die Gemahlin ist offendar eine heidnische Königstochter, und deshalb wirde, wenn der Psalm allegorisch umgedeutet wird, weit näher die Erksärung von H. Hahn liegen (Hoheslied übersetzt und erklärt S. 5), wornach dier ledigslich die Einsührung der heidnischen Welt in das göttliche Reich geschildert wäre. — Bergl. über diesen Punkt und über die messsinsche Umbentung des Hohenlieds Umbreit, Bd. VI, S. 207 ff.

felben fich richten mußte, ift freilich einleuchtend, weil eben in folden Zeiten, in benen nach menschlichem Ansehen die göttliche Verheißung vereitelt scheint, es Aufgabe ber Brophetie ift, die ungerftorliche Realität berfelben zu bezeugen. Aber die Gewißheit jener schlieflichen Berherrlichung bes davidischen Königthums ift ben Propheten jener Beit bereits vorausgegeben. Weiter fteht auch bie Sache nicht fo, als ob, wie Delitsich (luth. Zeitschr. 1850. I. S. 34) gesagt hat, bei Jesaja und Micha die Anschauung ber Berfon bes Meffias nur in ber Zeit bes Ahas im Borbergrunde ftande, bagegen unter Sistia zurücktrate, weil, ba Sistia in ben Fußftapfen feines Uhnherrn David mandle, fein Grund vorhanden seh, ben zukunftigen rechten Davididen in Contrast damit zu ftellen. Denn um bavon abzusehen, bag wenigstens bie Rebaftion bes Buchs bes Micha ohne Zweifel unter Histia fällt, gehört die Rede, beren Schluß Jef. 11 f. bilbet, boch wohl - wenigstens führt hierauf Die einzig natürliche Auffassung von 10, 11. - in Sistias Zeit, und felbst bei ben meift auf Sistia bezogenen Stellen 32, 1; 33, 17. burfte die meffianische Deutung die mahrscheinlichere febn. - Indem wir von hier an in unferer Darstellung eine fachliche Anordnung verfolgen, fassen wir zuerst die prophetischen Aussagen über die Berson des Meffias in's Auge, wobei besonders die Frage zu berücksichtigen ift, ob bas A. T. eine übermenschliche Dignität bes Meffias lehre. Wir geben hiebei aus von Mich. 5, 1-5. Der Prophet stellt hier der 4, 14. geweif= fagten Belagerung Zions und schnöben Mighandlung bes Richters Ifraels gegenüber Die Erscheinung des Meffias. Dieser Berrscher soll hervorgehen aus dem fleinen unscheinbaren Stammorte Davids, aber "seine Ausgänge find von ber Borzeit, von ben Tagen der Ewigkeit her." Sollen die letzteren Worte, die einen Gegenfatz gegen die Herfunft aus Bethlehem ausbruden und bas Ky naher bestimmen (f. Umbreit 3. b. St.), blog bie herfunft bes Meffias aus bem alten bavibifchen Stamm aussagen, so entsteht ein matter, trivialer Bedanke. Die natürlichste Auffassung ist, sie von bem ewigen göttlichen Ursprung bes Meffias zu verstehen\*). Wie es sich näher hiemit verhalte, darüber gibt freilich Micha keinen Aufschluß; wohl aber redet er geheimnißvoll von der Geburt des Meffias B. 2.: "Darum wird er fie hingeben (Ifrael in's Gericht), bis zu der Zeit, da eine Gebärerin geboren." Unter der Gebärerin soll nach der Ansicht mancher Ausleger um der Rückbeziehung ber Stelle auf 4, 9 f. willen, die Tochter Bion zu verstehen fenn. In Diesem Galle aber durfte ber gurudweisende Artikel kaum fehlen. Wahrscheinlich meint ber Prophet die Mutter bes Meffias, nüber dunkle geheimnisvolle Dinge mit schicklicher Zurückhaltung sich äußernd" (Hitzig). Es ist wohl zu beachten, daß die Propheten, so nahe ihnen nach ihrer Anschauung die Zukunft des Meffias gerückt ift, benfelben boch niemals als ben Sohn eines ihnen geschichtlich gegen= wärtigen Königs bezeichnen. Nach B. 3. foll der Messias "stehen und weiden in der Stärke Jehova's, in der Hoheit bes Namens Jehova's seines Gottes," also ausgestattet mit göttlicher Kraftfülle soll er in göttlicher Bollmacht und als Offenbarer Jehova's sein Regiment führen. (Der Ausbruck erinnert an den alten Engel des Bundes, 2 Mof. 23, 21.) — Der Stelle Mich. 5, 1. entspricht Jes. 4, 2., wenn dort, wie schon ber Targum annimmt, vom Messias bie Rede ift, indem berselbe dann als ממה יהוה nach feiner göttlichen, als ברי הארץ nach feiner irdifch = nationalen Abstammung bezeichnet wäre; boch ist diese Auslegung keineswegs gesichert. Dagegen ist ber Stelle Mich. 5, 2. parallel die Berkündigung der Geburt des Immanuel von der des, 7, 14., eine Stelle, beren Begiehung auf ben Meffias burch ben Zusammenhang mit 9, 5. geforbert

<sup>\*)</sup> S. die sorgfältige Begründung dieser Erklärung bei Caspari über Micha S. 211 ff. Nächst berselben dürfte am meisten die von Hofmann (Schriftbeweis II, 1. S. 9) aufgestellte sich empfehlen: "seit unvordenklich langer Zeit geht der Herrscher aus und ist er im Kommen begriffen, welcher endlich aus Bethlehem hervorgehen wird. Denn da er derzenige ist, auf welchen die Geschichte der Menschehe, Iraels, des Hauses Davids abzielt, so sind alle Fortschritte berselben Ansätze seines Kommens, Hervorgänge des zweiten Sohns Jai's, des andern David."

Messins 415

ift, was jett wieder ziemlich allgemein anerkannt wird. Zwar ist nicht nothwendig virgo illibata, fondern eben die Unverheirathete; auch ift nach dem Zusammenhang nicht bas, daß eine עלמה gebiert, das Wesentliche in dem gegebenen Zeichen, sondern daß ber Meffias Immanuel ift, daß unter ben bevorstehenden Gerichten in feiner Geburt Die unzerftörliche Gemeinschaft Gottes mit seinem Bolte thatfächlich fich herausstellen wird. Aber das Mufteriose des Ausdrucks barf hier so wenig als bei Micha verkannt werden. Die höhere Natur des Meffias tritt ferner bestimmter hervor in 9, 5 f.: "ein Rind ift und geboren, ein Cohn und gegeben, und es ruht die Berrichaft auf feiner Schulter, und man nennt feinen Namen Wunderrath (zur Erläuterung vergl. 28, 29., auch Richter 13, 18.), starker Gott (vgl. 10, 21.), ewiger Bater, Friedefürst, zur Mehrung der Herrschaft und zum Frieden ohne Ende über Davids Thron und sein Königreich, es zu befestigen und es zu ftützen durch Recht und durch Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit." Der Messias wird hier als ein göttliches Wesen geschaut, im Uebri= gen aber bleiben auch hier bie Ausdrücke in geheimnisvoller Unbeftimmtheit. In der folgenden Stelle 11, 1 f. erscheint bas Göttliche im Meffias nur als bie Fülle bes auf ihm ruhenden, ihn zu feiner gerechten Segensherrschaft ausruftenden göttlichen Beiftes. - Wie nabe, um Stier's Ausdrud zu gebrauchen, Die zwei Linien ber Berheißung, Gotteserscheinung und Meffiaserscheinung neben einander herlaufen, fo bag fie fich mit= unter fast berühren, ohne jedoch sich gang zu vereinigen, zeigt auch die Meffiasweiffa= gung der folgenden Propheten. Zunächst kommt Jer. R. 23 in Verbindung mit 33, 14-26. u. Ezed). R. 34. in Betracht. In ber ersten Stelle verkündigt ber Prophet, ber in R. 22. das Geichlecht ber beiden Rönige Jojafim und Jojachin als vom Throne Da= vide ausgeschlossen bezeichnet hatte, baf Jehova in ber Beit, ba er feine verstoffene Heerbe wieder fammle, bem David einen gerechten Sproß (nys) erwecken werbe. Der= selbe Ausdruck fehrt 33, 15. wieder, ja Sach. 3, 8; 6, 12. erscheint Zemach geradezu als Eigenname bes Meffias. (Aus biefen Stellen erhellt flar, bag, wenn Jer. 30, 9. Ezech. 34, 23 f. 37, 24. der künftige Herrscher als der wieder erweckte David bezeichnet wird, man nicht mit Ammon, Fortbildung bes Chriftenthums zur Beltreligion Bt. I, S. 178 u. Andern, an eine Auferwedung bes alten Königs David benken barf.) Wenn nun Jer. 23, 6. von dem Messias gesagt wird, der Name, mit dem man ihn nennen werde, sen "Jehova unsere Gerechtigkeit," so hat hierin allerdings die ältere Theologie mit Unrecht eine klassische Belegstelle für die Gottheit des Meffias gesehen, benn es heißt nicht, ber Meffias fen Jehova, unfere Gerechtigleit, sondern, er trage ben Namen: Jehova ist unsere Gerechtigkeit, weil nämlich in ihm und durch ihn Jehova als die Gerechtigkeit seines Bolkes schaffend erkannt wird. (Achnlich heißt es in der Parallelftelle 33, 16., Bernfalem werde man in jener Zeit nennen: Jehova unfere Gerechtigkeit; vergl. auch 2 Mos. 17, 15.) Wenn aber, Jer. 30, 21., der Messias als der aus dem Bolf hervorgehende herrliche Herrscher bezeichnet wird, den Gott zu sich herzutreten laffe, daß er ihm nahe, "denn wer ift's, der sein Berg einsett, mir zu nahen," so wird auch von Jeremia ein specifisches Berhältniß bes Meffias zu Jehova angebeutet, wie es ein gewöhnlicher Mensch nicht für sich in Auspruch nehmen bürfte. Dem entspricht bas אַבֶּר עָמִיתִי "Mann, ber mein Nächster ift" Sach. 13, 7. nach ber einzig haltbaren meffianischen Auslegung dieser Stelle. Besonderes Gewicht hat man auf Sach. 12, 8. gelegt. Es ift bort bavon bie Rede, wie Jehova in dem letzten Rampfe, der gegen die heilige Stadt entbrennt, die Bürger derselben schirmen und start machen werde. "Der Strauchelnde unter ihnen ift an jenem Tage wie David und bas Haus Davids wie Gott, wie ber Engel Jehova's vor ihnen her." Die gewöhnliche Auslegung fast hier bas Haus Davids in feiner Spige, seinem König, bem Meffias. Dieser werbe mit jenem Engel, in welchem in der alten Zeit Jehova an der Spitze des Bolkes einherzog, wenn auch nicht identificirt (als ob hier von einer Berbindung der göttlichen Natur mit ber menichlichen Die Rebe mare, mas freilich Bengftenberg in ber Stelle findet), wohl aber fo verglichen, daß mit Umbreit zu fagen mare: "wir feben ben erwarteten

416 Messias

Gefalbten in der übermenschlichen Hoheit göttlicher Machtvollkommenheit wandeln." Aber stimmt benn biese Auffassung bes Saufes Davids jum Busammenhang mit B. 7. und besonders B. 10 ff.? Wenn wirklich, wovon spater die Rede sehn wird, B. 10. von ber Klage um ben burchbohrten Messias handelt, muß benn nicht bas haus Davids in B. 8. von der בית בית בית בית בית שניה B. 12., also mit Ausschluß des Messias verstanden werden? (So Schmieder, von bessen weiterer Ausbeutung ber Stelle hiebei abgesehen werben fann.) Dann aber fragen wir: wenn Davits Geschlecht in jener Zeit mit einer Ueberwindungsfraft ansgerüftet wird, vermöge beren es mit bem Engel Jehova's felbft verglichen werden kann, was wird der zweite David erst selber sehn? Dies führt auf bie Frage, ob von der Prophetie ter Messias als die menschliche Erscheinung des Engels des herrn felbst geschaut worden seh. Man hat hierauf besonders Mal. 3, 1. bezogen: "fiehe ich fende meinen Boten und er bahnt Weg vor mir, und plöplich wird kommen zu seinem Tempel ber herr, ben ihr suchet und ber Engel (Bote) bes Bundes, den ihr begehret; fiehe er fommt." Wer der vorangehende Bote ift, erhellt aus B. 23 f.; ein Prophet, eifernd für das Gefet in der Araft Glia's, foll das Bolt zur Bekehrung rufen, damit der Tag der Erscheinung des Herrn nicht zum Berderben für es ausfchlage. Der herr, ber biefen Borlaufer vor fich hersendet und bann zu seinem Tempel kommt, ist nicht der Messias (fo Jahn, appendix herm. I, p. 58), sondern Jehova, der nach 2, 17. von dem Bolk ersehnte Gott bes Gerichts (vgl. 3, 5.). Wer aber ist der בקית הברית, dessen Kommen mit dem Kommen Jehova's zusammenfällt? Natürlich nicht ber Borläufer, von dem im Anfang des Berfes die Rede war. Das Rächstliegende ift, an jenen Engel des göttlichen Angefichts zu denken, in dem einft Jehova fein Bolk in ber Bufte leitete, und ber auch jett wieber fein Bundesverhaltnif gu Ifrael vermitteln foll. Dann aber fagt die Stelle über bas Rommen bes Meffias Richts aus, wenn auch sachlich gang richtig ift, "bag biefe Ankundigung ihre Enderfüllung erhielt in der Erscheinung Christi, in dem der Engel des Herrn, der Logos Fleisch murde" (hengstenberg 3. d. St.). Es ift jetoch auch zuläffig, ben מלאך הברית, entsprechend tem erften מלאך mit hofmann auf ein menfchliches Drgan zur Aufrichtung des Bundes, das Gegenbild des Moses, den Mittler des neuen vollkommeneren Ge= meinschaftsverhältniffes zwischen Gott und bem Bolt, also eben auf den Meffias zu beziehen. Dann ift allerdings in der Stelle das Kommen Jehova's mit dem Kommen des Meffias identificirt, ohne daß jedoch über bas innere Berhältnig beider zu einander etwas ausgefagt ware. Endlich ift die Lehre des B. Daniel in Betracht zu ziehen. Die Hauptstelle 7, 13 f. bildet den Schluß des prophetischen Gesichts, in welchem die vier Beltreiche unter bem Bilb von vier Thieren bargestellt find. Nachdem fammtlichen Thieren die Herrschaft genommen ift, erfolgt die Aufrichtung des göttlichen Reichs. "Ich ichaute in ben Wesichten ber Racht, und siehe mit ben Wolfen bes Simmels fam wie eines Menichen Cohn, und er gelangte zu bem Alten ber Tage und vor benfelben brachte man ihn. Und ihm ward gegeben Berrichaft und Berrlichfeit und Königthum, daß alle Bölker, Rationen und Zungen ihm Dienen; feine Herrschaft ist eine ewige Berrschaft, welche nicht vergeht, und sein Königthum ein solches, welches nicht zerstört wird." Rach ber Anficht einiger Ausleger foll unter bem Subjekt, von dem hier die Rede ift, das theokratische Bolk verstanden werden. Wie die vier vorher im Gesicht aufsteigenden Thiere Beltreiche barftellen, fo foll die menschliche Gestalt, die auf den Bolten erscheint, Symbol des vom Himmel stammenden, aber nicht menschlichen meffianischen Reiches febn, beffen Träger (B. 18. 22. 27.) bas Bolk ber Beiligen bes Böchsten ift. Doch ware auch in diesem Fall das Reich nicht ohne seinen König zu benken, wie auch die Welt= reiche vorzugsweise (vgl. z. B. 2, 38.) in bestimmten Berrschern verkörpert sind. Aber wie unnatürlich ist bei dieser Auffassung, bag bas mit ber Weltherrschaft zu belehnende Bundesvolt gleich Gott auf den Wolfen des Himmels einherfahrend dargestellt fenn foll! So weit die eregetische Tradition gurudverfolgt werden fann, ift die Stelle auf den Meffias bezogen worden; die altesten Zeugen hiefür sind ber νίος ανθοώπου bes

Meffias 417

neuen Bundes felbst und bas Bud Benoch. Wird diese Erklärung festgehalten, fo er= scheint ber Meffias bier ebenso als göttliches Wefen (benn nur von Gott gilt, bag er Wolken zu seinem Wagen macht, Bf. 104, 3. vergl. Jef. 19, 1.) wie als Mensch. In rem בבר אַנָש liegt nichts Dotetisches, so wenig als in bem ομοιος νίφ ανθοώπου Apok. 1, 13., wie C. B. Michaelis richtig bemerkt: I non excludit rei veritatem, sed formam ejus, quod visum est, describit. (Anders Bengstenberg, nach bem ber Ausdrud barauf hinweisen foll, bag bei bem Meffias noch eine andere Seite vorhanden ist, welche weit über bas Menschliche hinausgeht.) Rach ber gewöhnlichen Ansicht soll ber Meffias unter ben himmlischen Wesen bes B. Daniel nicht weiter erscheinen. Aber wer ist berjenige, beffen Stimme Daniel 8, 15-17. am Ufer bes Mai vernimmt, ber sich ihm dann 10, 5 ff. in einer Majestät, vor welcher die menschliche Natur zu erliegen droht, am Tigris zu schauen gibt und ihm die Zukunft verkündigt, der endlich noch 12, 6 ff. mit feierlichem Eirschwur bie Bollendung ber göttlichen Rathschlüffe verbürgt? Unter ben verschiedenen Auffassungen bieses von dem Propheten nur nach seiner Erscheinung beschriebenen, sonft aber nicht naber bezeichneten, nicht benannten Wefens ift Diejenige, welche bier ben Engel Jehova's z. EE., ben Engel bes Angefichtes findet, Die am besten begründete. (Siehe besonders C. B. Michaëlis, uberiores adnot. in Dan. p. 372. u. Schmieder im v. Gerlach'ichen Bibelwerfe.) Dann aber ift auch Die Combination besselben mit jenem in Gestalt eines Menschensohnes auf ben Wolfen Erscheinenden nahe genug gelegt; ergl. mit 7, 13. besonders 10, 16. 18. (So auch neustens Hilgenfeld, die judische Apokalyptik S. 47 ff. Es ist beachtungswerth, daß auch die Apokalppse 1, 13-15. ihre Schilderung ber Erscheinung des verklärten Chriftus eben aus Dan. 10, 5 ff. entlehnt. Bon bem Engelfürsten Michael wird freilich ber, beffen Berrlichkeit Daniel a. a. D. schildert, B. 13. bestimmt unterschieden. Aber Die neuerdings besonders von Hengstenberg versochtene Identificirung bes Michael mit bem Engel tes Angefichts, bem Logos ift auch aus andern Gründen unhaltbar.) Die Ginigung jenes in Menschengestalt erscheinenden zvoiog & ovoavov, ber bereits während ber Zeit ber Weltmonarchieen ben Rathschluß Gottes in ber Beidenwelt forbert, am Ende aber die Weltherrichaft empfängt, mit dem Davidioen der übrigen Propheten ift freilich im B. Daniel nicht vollzogen. Das aber gehört eben zum Kaxafter ber Prophetic (έκ μέρους προφητεύομεν, 1 Kor. 13, 9.), in ihren Anschauungen disjecta membra zu bieten, die erft durch die erfüllende Beilsgeschichte harmonisch geeinigt werben (vgl. 2 Ror. 1, 20.). Für alle wesentlichen Bestimmungen ber neutestamentlichen Christologie liegen die Boraussetzungen im A. T., aber bas fie organisch zusammenfaffende und abichliegende Offenbarungswort ift erst mit der vollendeten Offenbarungs= thatsache gegeben.

Wir wenden und zweitens zur prophetischen Lehre vom Amt und Geschäft bes Meffias. Der Meffias ift, wie bereits aus bem Bisherigen fich ergibt, zunächst Rönig. Hier ift nun vor allem ber Punkt hervorzuheben, daß, wie bas Kommen bes Meffias die Berftoffung des Bolles und die tieffte Gefunkenheit des bavidischen Ronigshauses zur Boraussetzung hat, fo auch bas messianische Königthum aus ber Riedrigkeit zur Herrlichkeit sich erheben foll. Diefer Gedanke ist bereits Mich. 5, 1., besonders aber Jef. 11, 1. angebeutet. In ber letzteren Stelle wird ber Meffias einem Reife verglichen, bas aus bem abgehauenen Stamme Jiai's (pra wie Biob. 14, 8.) hervorbricht; ber königliche Stamm wird nach Isai benannt, weil bas Anftreten bes Meffias, bes zweiten David, der Erhebung des ersten David aus der Niedrigkeit conform ift, weshalb auch ter Meffias wie ber erfte Davit aus dem fleinen Bethlehem hervorgehen foll. Hieher gehört auch die Allegorie Czech. 17, 22 ff. Bon der hochragenden Ceder des Libanon, welche ben davidischen Königsstamm barftellt, nimmt Behova ein gartes Reislein und pflanzt es auf den hohen Berg Ifraels; biefes Reis machst empor zur herr= lichen Ceber, die unter ihrem Schatten alle Bögel versammelt und vor allen Bäumen bes Telbes verherrlicht wird. Auf Serubabel ift bies gewiß nicht zu beuten, sonbern 27 Real-Enchflopabie für Theologie und Rirche. IX.

418 Meffins

auf bas meffianische Ronigthum, bas von geringen, unscheinbaren Anfängen aus zur Herrlichkeit fortichreiten foll. Dem entspricht weiter Die Schilderung Sach. 9, 9 f. Nicht mit bem Brunt eines Eroberers, fondern in ärmlichem Aufzug, reitend auf einem Efel hält ber Meffias feinen Einzug in Jerusalem; sein Reich ift kein foldes, bas friegerischen Apparates bedarf, der vielmehr ausgerottet wird (vgl. Jef. 9, 4.). Von Jerusa= Iem ans gründet er eine Friedensherrschaft, Die von Meer zu Meer, vom Strom bis an bie Enden ber Erbe reicht. Maber wird, Jef. A. 11., ber Fortschritt bes messianischen Reiches fo geschildert, daß, nachdem, im beiligen Lande von dem entfündigten Bion aus (vgl. 4, 3 ff.) das gerechte Friedensregiment bes Meffias begonnen hat, er B. 10., als Banier ben Bolfern bafteht und nach ihm die Seiben fragen, bann aber B. 12., Die Beiben felbst bie Wiederbringung der noch auf ber ganzen Erde zerstreuten Glieder bes Bundesvolfes vermitteln. Auf das Lettere, auf die Wiedervereinigung der zerftrenten Ifraeliten mit ber Gemeinte, unter welcher ber Meffias fein Regiment begonnen bat, wird auch Mich. 5, 2 b. zu beziehen seyn. (Bergl. auch Zeph. 3, 12. mit 19 f.) -Dag bas meffianische Reich ben Frieden ber Erbe eben nur baburch bringt, bag es bie feindliche Welt überwindet, Diese Momente werden nach ber Weise prophetischer Unschauung ziemlich unvermittelt neben einander gestellt. Bgl. Cach. 9, 11 ff., wo bie Bengftenberg'iche Auffaffung, bag ber Brophet von ber meffianischen Zeit zu ber ihr vorangehenden zurud fich wende, wenig Wahrscheinlichkeit hat; besonders aber Mich. 5, 3-10. In der lettern Stelle ift der Gedankengang Diefer: ber Meffias ift groß bis an die Enden der Erde, er weidet fein Bolt, er ift der Friede; wenn aber boch Affur (bas nach bem Gesichtstreis des Propheten die feindliche Weltmacht repräsen= tirt) kommen und in's Land einfallen follte, jo wird burch eine Schaar von Beerführern ber Krieg in sein eigenes Land versett, Die Feinde werden ausgerottet u. f. w. Die Einigung biefer und anderer icheinbar bisparater Büge ber Beiffagung gibt eben bie erfüllende Beilsgeschichte.

Eine ausführlichere Erörterung fordert nun aber die Frage: verkündigt das A. I. auch einen leibenben Meffias, ter nämlich durch Leiden und Sterben bie Gunden bes Boltes fühnt? In ben bisher aufgeführten meffianischen Stellen fehlt dieser Bug. Die Niedrigkeit, in ber ber Meffias zuerst auftritt, ift barum noch fein Leiben und fteht an und für fich auch zur Sündentilgung in keiner Beziehung. Die lettere vollzieht ber Meffias nach Jej. 11, 9. theils taburch, bag er gerecht richtet, indem er bas Land mit bem Stab seines Mundes schlägt und mit tem Sauch seiner Lippen ben Frevler tobtet, theils baburch, daß unter ihm, ber felbst ber Gerechte und ber Fulle bes göttlichen Beiftes theilhaftig ift, bas Land voll von ber Erkenntnig Jehova's wird, fo bag man nicht mehr boje noch verderblich handelt auf Jehova's heiligem Berge. Aber neben Stellen biefer Art stehen andere, in benen bie Beiffagung auf einen Anecht Gottes, ber ftellvertretend für bas Bolt leidet, auf eine Berfühnungsthat, von welcher ber Unbruch ber Beilszeit abhängt, auf ein Priefterthum bes Meffias hinausweist. Um ben Busammenhang bieser prophetischen Berkundigung mit bem Lehrganzen bes A. T. in's Licht zu ftellen, muß weiter ausgeholt werden. - Auf die Frage, welche Bedeutung bas Leiben ber Anechte Gottes für bas göttliche Reich habe, gibt bas A. T. zunächst Die Antwort: indem das Leiden eines Gerechten die Beranlaffung gibt, daß die Treue und rettende Macht Gottes fich offenbart, Dient es nicht nur als ftarkendes Borbild und als Unterpfand ber Gnade Gottes für andere Fromme, sondern schafft auch bem rettendem Gotte Anerkennung bei benen, die ihn bis dahin nicht erkannten. Am genausten ift dieser Gedanke in Pf. 22. ausgeführt. Ein schuldlos Leidender, ruch= lofen Keinden preisgegeben und von Todesmartern gequalt, fleht in biefem Pfalm um Errettung aus feiner Noth. Im Berlauf bes ringenden Gebets fiegt bas gläubige Bertrauen, ja das Gebet geht mit plötlicher Wendung über in die frohlockende Berkundigung ber erlangten Erhörung und in die Schilderung, wie in Folge Diefer göttlichen Rettungsthat bei bem Dankopfermahl, bas ber Errettete anftellt, alle Mühfeligen und

bem Tobe Berfallenen ewiges Leben gewinnen, ja bie Enden ber Erbe, alle Beidenvolfer fich zu Jehova befehren. Das Subieft biefes Bfalms kann nicht David fenn, in beffen Leben eine entsprechende Situation nicht nachzuweisen ift (auch 1 Sam. 23, 25 f., worauf Sofmann verweist, paft nicht vollständig), ebenfo wenig Jeremia, ber wohl auch bie Frage, auf mas ber Wille Gottes in ben Leibensführungen seiner Knechte abziele, bei fich bewegt hat (vgl. 12, 1 ff.), bem aber nicht wohl beikommen konnte, die Aufrichtung bes göttlichen Reichs unter ben Beiden mit feiner Errettung in Caufalgufammenhang zu bringen. Das Opfermahl, bei dem die dem Tode Berfallenen folches zu effen bekommen, bag ihr Berg emiglich lebt (B. 27.), reicht weit hinaus über die Erquidung, die nach 5 Mos. 16, 11. ein gewöhnlicher Ifraelite den Urmen und Nothleibenden bei seinem Dankopfer bereiten follte. Dieses Dankopfermahl ift vielmehr zu= fammenzustellen mit jenem, Jef. 25, 6 ff., geweiffagten Mahl ber meffianischen Zeit, bas Gott allen Bolfern auf bem Bion bereitet, bei bem bie Tranerhulle von ben Nationen weggenommen, der Tod auf ewig vernichtet wird. Man könnte mit Kimchi unter bem leibenden Anecht Ifrael verstehen, jo daß Pf. 102. zu vergleichen märe, wo ein Leiben= ber sein Leibensgefühl ju bem bes gangen Bolfes erweitert und an bie Errettung Ifraels die Bekehrung ber Beiben knüpft; aber B. 23 f. wird ber Dulber gang bestimmt von bem Bolfe untericieben. Das Richtige burfte bies fenn (vgl. Bengftenbergs jetige Erflärung bes Pfalms), baf ber Pfalmift, ber aus eigener Leibenserfahrung rebet, hier eine ideale Perfonlichkeit hinstellt, in beren Leiden und Errettung bas Leiden aller Anechte Gottes und bie berrliche Frucht beffelben fich vollendet. Man ermäge, wie auch Siob eine folde ideale Bedeutung hat, ferner wie es überhaupt zum Rarafter der für ben Gemeindecultus bestimmten Gefänge gehört, bas rein Individuelle abzustreifen und mehr ober weniger ideale Personlichkeiten rebend einzuführen. Dag ber Pfalmist ben Meffias im Sinne gehabt habe, läßt sich allerdings nicht beweifen, so nahe es liegen mußte, David auch in Bezug auf die von ihm bestandenen Leidensprüfungen als Thpus feines großen Abkömmlings zu betrachten. Das Lied enthält barum boch eine Bildweissagung, beutend auf ben, Ber in feiner Berson bie Leiben aller Gerechten vollendet hat, auf daß er die Kinder Gottes, die zerstreut maren, zusammenbrächte. - Tiefer aber wird die Bedeutung biefes Leitens gefaßt, fofern es unter ben Gefichtspunkt ber ftell= vertretenten Guhne gestellt wird. Der Gedanke, bag Gott einem bem Bericht verfallenen Gefchlechte megen ber für es eintretenten Gerechten Gnabe gewährt, gieht fich burch das ganze A. T. hindurch. Diese Bertretung der Gerechten wird verschieden gefaßt. Inmitten einer verdorbenen Maffe erwirken fie Diefe Berichonung fraft ihrer Gerechtigkeit, damit nicht ber Gerechte mit dem Gottlosen weggerafft werde (1 Mos. 18, 23 ff. vgl. Ezech. 22, 30. und Sitzig zu ber lettern St.); die gerechte That eines Mannes, ber in rudfichtslofem Gifer für Jehova's Ehre eintritt, vermag ben in Folge schwerer Verschuldung auf der Gemeinde laftenden Bann zu brechen (4 Mof. 25, 10 ff.); endlich ift auch die Fürbitte ber Frommen für das fündige Bolk wirksam, wie Moses, nachdem Jehova das Schuldopfer, als das er sich für das Bolk dargestellt, nicht angenommen hat, durch sein Gebet die göttliche Erbarmung beschwört (2 Mof. 32, 32 ff. Bf. 106, 23.; vgl. außerdem Am. 7, 1 ff.). Freilich, wenn ber Schade des Bolks unheilbar geworden ift, gilt keine Intercession der Knechte Gottes mehr Jer. 15, 1 f.: "wenn gleich Mofe und Samuel vor mir ftanden, fo habe ich boch kein Berg zu biesem Bolt; treibe fie weg von mir, daß fie fortgeben." Die Pflicht des Propheten, in den Rig zu treten (vgl. Ezech. 13, 5.), hat ihre Grenzen; Jeremia foll (11, 14.) für bas jum Gericht reife Bolt nicht mehr Fürbitte thun. Und freilich ift die Gerechtigkeit der Anechte Gottes als folche zur vollgültigen Bertretung bes fündigen Bolfes vor Gott unzulänglich. Die Frommsten und Beften, Die von Gott geliebten Stammväter bes Bolfes und die ihm verordneten Mittler (מְלִיצִים) find felbst fündig, so daß sie ben Bann bes Gerichts von bem Bolf nicht abzumälzen vermögen (f. als Sauptstelle Jef. 43, 27.); es ift genug, daß fie durch ihre Frommigkeit fich felbst erretten (Ezech. 14,

27 \*

420 Meffias

14 ff.). Eben barum aber fordert bie Beilsweifjagung zu ihrem Abschluß bie Unichanung einer Perfönlichkeit, welche in vollgültiger Beife bas Bolf vor Jehova fühnend vertritt. Und diese ist ber Knecht Jehova's. Jes. K. 53. — Die Grundanschauung des יהי in Jef. R. 40 ff. ift allerdings die, daß Ifrael, das Bolk als Knecht Je= hova's gefaßt wird (41, 8 f. 44, 1 ff., vgl. Jer. 30, 10; 46, 27 f.) und dies in zweifacher Beziehung: einerseits als bas Volt nach feiner empirischen Erscheinung - fo ift es ber blinde und taube Anecht, ber Bieles gesehen hat und nicht beachtet, mit offenen Ohren nicht hört u. f. w. (42, 18 ff.) -, andererseits Ifrael nach feiner Idee, als bas feiner göttlichen Berufung entsprechente Bolf (vgl. Bf. 24, 6. Sakob = bas Geschlecht berjenigen, Die Gottes Antlit fuchen) und in Diefer Sinficht von bem Bolf nach feiner empirischen Erscheinung unterschieden und boch wieder Gins mit ihm. Diefer ideale Birael stellt fich zunächst bar in tem Collestionin ber Rnechte Gottes, jener שארית יעקב. die unter dem allgemeinen Abfall die Trene bewahrt hat und die ferner (j. besonders 65, 8 f.) als ein geweihter Same aus dem Bolt hervorgehen und ben Grundftod ber neuen Gemeinde bilden foll. Daß zu diesen Anechten Gottes auch die mahren Propheten gehören, versteht fich von felbit, ja man fann 48, 16; 50, 4 ff. insoweit auf ben reden= ben Bropheten beziehen, bag biefer bier aus ter eigenen Leitensersahrung beraus bas Bild bes Anechts barftellen würde. Aber burchaus unrichtig ist es, unter bem Anechte geradezu den Prophetenstand zu verstehen. Wie follte diefer den Beruf empfangen haben, bem wiedergebrachten Bolte Die verwifteten Erbtheile auszutheilen u. f. w., um bavon gang abzusehen, daß die Propheten feine Corporation bildeten, ja daß, 56, 10., die Maffe ber Dys als blind, unverständig, ftumme Hunde bezeichnet wird. Wenn aber nun ber Anecht, 42, 1-7. als berjenige bezeichnet wird, ben Gott gum Bunde für bas Bolf, jum Lichte ber Beiden mache, ebenfo 49, 1-6. als berjenige, welcher Die Stämme Jafobs wieder aufrichten, bas Bolf in bas beilige Land wieder gurudführen, und bann ben Beiben bis an die Enden ber Erde bas Beil Jehova's vermitteln folle, jo ift nicht zu verkennen, dag die Schilderung des Ancchtes sich bereits hier in eine ideale Berfonlichkeit zuspitzt, beren Träger nur ein Individuum, nicht ein Aggregat von Knechten Gottes, nicht bas Bolf fenn fann \*). Und bies muß vollends gang entschieden bei 52, 13-53, 12. behauptet werden. Wenn gleich jener Reft ber Frommen, in welchem bas ächte Ffrael fich fortpflangt, dem Bolle nach 65, 8. seinen Forthestand sichert, fo ift boch auch in allen benen, Die fich als Knechte Gottes wiffen, das Schuldgefühl fo lebendig, daß fie fich felbst mit ber fündigen und barum der Berföhnung bedürftigen Gefammt= heit des Bolles zusammenfassen (64, 5. "wir sind alle wie bie Unreinen", val. 59, 12.); aus ihrer Mitte fann baber die vollgültige Bertretung bes Bolfes nicht hervorgeben 59, 16., auch das Collectivum der Anechte Gottes fann die Berföhnung nicht bewirken. Bielmehr erhebt fich auf bem Grund ber Anichauung ber treuen Zeugen, Die um bes Betenntniffes Jehova's willen gelitten haben, Die Weiffagung zur Anschauung eines gerechten Anechtes, ber gang nicht um ber eigenen Gunde willen, fondern ftellvertretend für die Gunde des gangen Bolfs sein Leben als Dut, Schulozahlung hingibt,

<sup>\*)</sup> In 42, 1. bildet der Knecht, auf dem der Geist Jehova's ruht, um Jehova's Recht den Nationen hinauszubringen, zunächst den Gegensatz gegen das Heidenthum mit seinem wins dig en Wesen 41, 29. Aber im weitern Versauf der Nede, B. 7. tritt er dem Koresch zur Seite, was ebenfalls für die Concentration des IDy in einem Individuum spricht. Bgl. Deslitzs im Drechsler'schen Comm. z. Jesaja III, 366: "der Begriff "IDY ist, um es kurz und anschausich zu sagen, eine Byramide; ihre unterste Basis ist Gesammtisrael, ihr mittlerer Durchschnitt das Irael, welches nicht bloß κατά σάρκα, sondern κατά πνεύμα ist, ihre Spitze die Person des Erlösers. — Es ist ein und derselbe Begriff, welcher, indem er sich zusammenzieht, persönlich, und indem er sich ausbreitet, wieder volksich wird." — Aus dem Obigen ershellt, inwieweit ich jetzt das in meiner Abhandlung über den Knecht Jehova's (Tibinger Zeitschrift 1840. II. H. S. S. 134 ff.) Gesagte modificiren zu müssen glaube.

ber aber in seiner Leibensgestalt von feinem eigenen Bolt, für bas er eintritt, trot ber auf ihn hinweisenden prophetischen Botschaft verkannt und wie ob eigener Schuld von Gott geftraft betrachtet wirt, ja ben man noch im Tote gleich gewaltthätigen Gottlofen und betrügerischen Reichen (bas עשיר in 9, 1 b. wird erläutert burch ben Wegensatz in 2 b.), alfo gleich folden, benen ber Fluch in's Grab nachfolgt, behandelt. Aus bem Tobe führt ihn Gott zur Berrlichkeit, bag er unn für Biele Urheber ber Gerechtigkeit wird, und fiegreich mit ben Starken Bente theilt. Die Büge find hier fo individuell, baß 3. B. Ewald meint, bas Stud fen aus einem alten Buch, wo von einem einzelnen Märthrer bie Rebe mar, eingeschaltet worben. Die vermeintlichen Spuren collektiver Faffung in bem 2.8. und bem במוֹחֵין in B. 9. schwinden bei richtiger Erklärung (zur Erläuterung bes letztern vgl. Egech. 28, 8.)\*). - Auf folche Beije follte bem Bolfe in ber Zeit, in ber es feine Opferftatte hatte, an ber es burch ber Thiere Blut Die Berföhnung suchen konnte, Die Erkenntnig erschloffen werben, daß durch die willige Gelbsthingabe eines vollkommen Gerechten Die Gubne geleiftet merbe, von welcher ber Eintritt bes Beils abhänge. Bei bem allem ift freilich noch die Frage übrig, ob biefer tas Bolk verföhnende Ancht Gottes eben ber Meffias, ber Davidssohn sen. Infofern man bei Scf. K. 40 ff. stehen bleibt, läßt sich diese Frage meder bestimmt bejahen, noch verneinen. Im Allgemeinen ift unbeftreitbar, bag ber Gefichtspunkt, ber in ber Schilberung bes Anechtes in ben Borbergrund tritt, nicht bie Bollendung bes Rönigthums, fondern die Erfüllung ber Bolfsbestimmung Ifraels ift, wie denn auch die Schilberung ber fünftigen Herrlichkeit ber Gemeinde R. 60 f. bas Königthum nicht erwähnt. Doch wird wenigstens in Einer Stelle bes Buchs, nämlich 55, 3 ff. auf die bavidische Berheißung gurudgewiesen. Dag bort B. 4. nur auf die Bergangenheit gebe, in bem Ginn, bag basjenige, wozu David einft gefetzt gemesen, nun B. 5. gegenbildlich an bem Ifrael ter Zukunft fich verwirkliche (jo noch Delitich in Drechelers, Comm. III, E. 378, vergl. auch Stähelin, Die meffianischen Beisfagungen bes A. T. S. 96 f.), tiefe Auffaffung ftimmt weniger gut zum 3. Berfe. Dort werben bie beständigen Gnaben Davids und ber ewige Bund, ten Gott mit tem Bolfe ichließen will, feineswegs wie Bild und Gegenbild einander gur Geite goftellt, fondern ber Ginn ift, bag beibes, Die Schließung bes ewigen Bundes mit bem Bolfe und bie Realifirung ber unverganglichen Gnaben Davids zusammenfalle. Auf biefe jett eintretende Realisirung ber Guaben Davids, indem David in bem meffianischen Ronigthum als Zeuge und Gebieter ber Nationen hingestellt wird, in Folge beffen bann Ifrael feine Miffion an die Beibenvölker vollziehen wird, scheint B. 4. bezogen werden zu muffen. (Der Wechsel ber Tempora in B. 4. und 5. ift auch bei biefer Auffassung gang in ber Ordnung.) Wird aber B. 4. auf die meffianische Herrschaft bezogen, so liegt es nahe, ben "Zeugen ber Rationen" u. f. w. mit bem, mas 42, 4. vom Anechte gefagt wird, zu combiniren. Doch ift zuzugeben, bag ber Prophet bie Ginigung ber beiben Anschanungen bes fühnenben Anechtes und bes davidischen Herrschers jedenfalls nicht bestimmt vollzogen hat \*\*). -

<sup>\*)</sup> Delitsich hat früher in der schönen Abhandlung "die Stellung der Weisfagung, Jes. 53. im Zusammenhang der alttestamentlichen Heilsverkündigung" in der Zeitschrift für luther. Theol. 1850. I. S. 35. die Stelle so gesaßt: "die Gemeinde — tödtete man sie gleich in vielen ihrer Glieder, so war sie doch unsterblich; ja eben darin, daß sie um Jehova's willen starb, bewies sie, daß sie lebe. Diese erniedrigte Gemeinde — diese Diaspora Jehova's, durch deren bis zum Tod getrene Zeugenschaft das Werk Jehova's seinen Fortgang hatte 2c., das ist der 'n nu." Aber diese Auffassung scheitert schon an der einzig natürsichen Erksärung des 1222 Vers 6.

<sup>\*\*)</sup> Daß, wie Ewald sagt, der Prophet die weltsiche und geistige Seite des Messiasbegriffes zwischen Cyrus und dem Knechte Jehova's getheilt habe, ist nicht richtig. Denn Cyrus erscheint wohl als göttliches Werkzeug zur Befreiung Israels, nicht aber als Träger der Gottesherrschaft in Israel; er gibt als Heide Jehova's Namen die Ehre, nicht aber ist ihm der Beruf beigelegt, Jehova's Herrschaft in der Heidenwelt zu begründen.

422 Messias

Dagegen erscheint bei Sacharja ber Meffias beutlich als ber Berfohner bes Bolles und harum als Briefter. Dies zuerst in R. 3., wo zwar bem Bolke ber Trost gegeben wird, daß die Bertretung besselben burch das unter ihm bestehende Sobepriesterthum von Gott als gultig angenommen werde, bann aber, B. 8 ff., Die Erklärung folgt, Die rechte Gnabenzeit feb erft fünftig, berjenige, burch ben die vollkommene Entfündigung bes Bolfs und zwar an Ginem Tage vollzogen werben folle, muffe erst erscheinen; tiefer fünftige Bersöhner, auf den das gegenwärtige Priesterthum vorbildlich hinweise, sen der Rnecht Gottes, ber Zemach, alfo eben ber Meffias. Deswegen wird nun 6, 9-15. in der symbolischen Handlung ter Krönung tes Priesters Josua mit ber doppelten Krone Die Bereinigung ber priefterlichen und foniglichen Burbe in ber Berson bes Meffias vorgebildet. - Daß ber Meffias, ber Birte bes Volkes, einen gewaltsamen Tod erleiden werbe, barauf beuten bie geheimnisvollen Beiffagungen im zweiten Buch bes Sacharja. Zuerst 12, 10-13. Der Prophet rebet bavon, daß bie künftige Wiederherstellung ber Gemeinschaft bes Bundesvolks mit seinem Gott werde vermittelt werben von Seiten Behova's burch Ausgiegung tes Geifts ber Gnaben, von Seiten bes Bolts burch "Ich gieße aus über das Haus Davids und über die Bewohner Berufalems den Beift der Gnade und des Gnadeflebens; fie bliden auf mich, ben sie durchbohrt haben, und wehklagen über ihn, wie man bitterlich weint über ben Erstgeborenen. Un jenem Tage wird groß fenn bie Wehklage in Jerufalem gleich ber Behklage Hadabrimmons im Thale Megibbo." Die Stelle rebet von ber Durchbohrung Eines, in teffen Person so gut als Jehova solbst durchbohrt wird. Blog an ben Mord eines Propheten, wie 3. B. Sitzig will, ift hier nicht zu benfen. Es muß ein Mann seyn, bessen Typus Josia ist, mit bem, als er im Thal Megitto die Todeswunde em= pfing, die letzte Hoffnung des Bolkes fiel. Und wer fonst wird es sehn, als jener hirte und Nächste Jehova's, ber, nachdem ber lette Rettungsversuch, ben Gott burch ihn mit dem Bolke gemacht, vergeblich gewesen, ja schnöde vergolten worden ift, 11, 4-14., gewaltsamen Tod erleidet, 13, 17. Damit stimmt Dan. 9, 26. zusammen, wenn bort ber Gefalbte, ber weggerafft wird, wodurch Berberben über Jerusalem kommt, Eine Person ist mit dem מַשִּׁיהַ נָגִיר B. 25., unter dem allerdings nur der Messias, durch ben die Sündenschuld versöhnt und die ewige Gerechtigkeit gebracht wird (B. 24.), verstanden werden fann. (S. Bengstenberg, Christologie, 2. Ausg. III. 1. S. 64 ff.) Dem steht aber eine andere Deutung entgegen, wornach B. 26. auf die makkabäische Zeit zu beziehen und unter dem umgebrachten Gesalbten ber ermordete Hohepriefter Dnias III. zu verstehen wäre. (S. hierüber Delitzsch in dem Art. Daniel Bd. III, S. 283 f.)

Indem wir nun zu ter Meffiaslehre bes außerkanonischen Judenthums übergeben, haben wir zuerst die sogenannten Apokrhophen des A. T. in's Auge zu fassen. Die Frage, ob in diesen die Messiasidee enthalten sen, ift in dem neusten Apokruphenstreit ausführlich, aber nicht immer sine ira et studia verhandelt worden, ohne daß jedoch die Apologeten der Apokryphen das Ergebnik ter früheren Untersuchungen (vergl. 3. B. E. Th. Bengel, opusc. acad. p. 398 sq.; von Colln, bibl. Theel. I, S. 483 ff.), daß in ben genannten Buchern nur ichmache Spuren ber meffianischen Soffmung fich finden, zu erschüttern vermocht hätten. Bei benjenigen biefer Bucher, welche zunächst an bie altteftamentliche Chokma fich anschließen, könnte man geneigt fenn, Dieje Erscheinung baraus zu erklären, bag eben bie meffianischen Vorstellungen nicht zum Lehrgebiet ber judischen Beisheit gehört und darum die Verfasser jener Bucher sich nicht veranlagt geseben haben, ihre meffianischen Soffnungen auszusprechen. Aber tiefe Erklärung wurte boch nicht gutreffen. Zwischen ber altteftamentlich kanonischen und ber späteren jubifchen Beisheitslehre besteht nämlich ber wesentliche Unterschied, daß, während jene auf bie Beschichte und die Institutionen der Theokratie direkt fast keine Rücksicht nimmt, vielmehr ber Betrachtung ber tosmischen Ordnungen und ber allgemeinen fittlichen Lebensverhältniffe sich zuwendet, diese bagegen, weil sie bie göttliche Weisheit nicht bloß als

Messias 423

fosmisches und allgemein ethisches, sondern zugleich als Offenbarungsprinzip faßt (Gir. 24, 11 ff. Weish. 7, 27. R. 10-12.), auch in bas Gebiet von Gefetz und Prophetie übergreift. Bas ist nun von der alttestamentlichen Heilsweiffagung in jene Schriften übergegangen? Der Siracide ermähnt 44, 21 ff., die ben Batriarchen gegebenen Berheißungen, "ben Segen aller Menschen"; er rebet, wo er David preist 47, 11 (13.), bavon, bag Gott bas Sorn beffelben auf ewig erhöht, ihm einen Bund von Königen und einen herrlichen Thron in Frael gegeben habe; er bezeugt in 48, 10. - einer Stelle, beren Aechtheit ohne Grund angefochten worden ift - feinen Glauben an die Wieder= funft bes Elia, ber von ber göttlichen Gerichtsoffenbarung burch lebung bes Strafamtes ben göttlichen Born ftillen und Die Stämme Jatobs herftellen foll, er preist felig, Die ihn ichauen, "benn auch wir werben leben." Aber vom Meffias, bem Gundentilger, bem Bollender bes bavidischen Königthums ift in biesen Stellen keine Spur; in der letten derfelben scheint sogar bem wiedererstehenden Elia die Bollendung des Beils zugewiesen zu werben. Daß ferner in 47, 22 (25.) Die Burgel, Die Gott bem David gelassen, nicht der Messias ist, bedarf kaum bemerkt zu werden. endlich 51, 10 (14.) betrifft, so mare bei der Lesart des vatikanischen Tertes Eneraleouμην κύοιον, πατέρα κυρίου μου und ter messianischen Deutung biefer Worte (Stier, vie Apokruphen C. 52. Bengftenberg, evang. Rircheng. 1854. C. 314) bier allerdings ein "merkwürdig helles" Zeugniß ber Ginsicht bes Siraciden in die messianische Beisjagung gegeben, aber eben ein fo merkwürdig helles, daß dadurch Text ober Auslegung verbächtig wird. (3m lebrigen vgl. Recrl, Die Apokryphenfrage S. 245 ff.) - Die Efchatologie bes Buchs ber Beisheit hat aus ber alttestamentlichen Brophetie ben Tag bes Endgerichts, ber ein Tag ber Berherrlichung ber Gerechten und ber Berftellung des ewigen göttlichen Königthums sehn wird (3, 7 ff. R. 5.), berübergenommen. Aber - um von ber Unklarbeit, mit ber biefe eichatologischen Schilberungen behaftet find, hier abzusehen - von bem fünftigen König und Retter aus Davids Stamm findet fich in biefem Buche feine Spur. Das Urtheil Bengstenberg's (evang. R.3. 1853. S. 569): "die Weisheit, welche nach Weish. 7, 27. Freunde Gottes und Propheten macht, kann nicht ruben, bis fie in bem Erscheinen ber persönlichen Weisheit ihre volle Berwirklichung gefunden," beruht anf ftarter Berkennung des theologischen Standpunktes biefes Buchs. Die Stelle, 2, 12-20. ift allerdings in ber alten Kirche als Weiffagung auf ben Tob Jesu gebeutet worden; es führt aber im Zusammenhang lediglich gar nichts barauf, baf ber Berfaffer bei ber Schilberung bes von Freigeiftern verfolgten Gerechten an den Meffias, oder überhaupt an eine ideale Perfonlichkeit im Sinn von Jef. R. 53. gedacht habe. — Auch die übrigen Apokruphen liefern kein anderes Ergebnik. Dasjenige unter benfelben, welches ben Ton ber alten Propheten anzustimmen fucht, tas B. Baruch enthält 4, 21 ff. eine glänzende Schilderung ber Wiederbringung bes Bolfs und der Berherrlichung Serusalems, aber ohne eine Sindeutung auf den Messias. hiemit find zwei Stellen aus bem B. Tobit 13, 8-18; 14, 5-7. zu vergleichen, in denen außerdem noch die fünftige Bekehrung der heidnischen Nationen zu dem Gott Ifraels, aber wieder ohne Erwähnung tes Meffias verkündigt wird. - Vorzugsweise fonnte man im I. Buche der Makkabäer, das unter ben Apokryphen am meiften den alttestamentlich 'theorratischen Geist athmet, ein Hervortreten ber Meffiashoffnung erwarten; aber auch hier läßt fich feine fichere Spur berfelben nachweisen. Wenn ber sterbende Mattathias 2, 57. unter ben Beispielen, burch welche er zur Bekenntniftreue ermuntert, auch die Belehnung Davids mit bem ewigen Ronigthum erwähnt, fo kann man hierin die Hoffnung auf die Bollendung des davidischen Ronigthums im Meffias eingeschloffen finden; warum aber hat ber Berfaffer biefe Soffnung nirgends in feinem Buche ausdrüdlich ausgesprochen, ba es ihm boch an Anlag hiezu in der That nicht gefehlt hatte? In den zwei Stellen, 4, 46; 14, 51., beren meffianische Deutung freilich bis auf die neuste Zeit Bertheidiger gefunden hat, ift nichts anderes enthalten, als daß man in jener Zeit, die fich felbst als eine von der Brophetie verlaffene erkannte

424 Weffins

(vgl. 9, 27.), die hoffnung auf eine neue Erwedung ber prophetischen Babe nicht aufaegeben batte. Daß auch in ber mattabäischen Zeit die messianische hoffnung nicht ausgestorben gewesen ift, sieht alterdings, worüber später bie Rede sehn wird, aus anderweitigen Bengniffen fest; bag aber jene Bekenner Behova's, welche zu helbenmuthigem Rampf für bas väterliche Gefet fich erhoben, und bag ber Theil bes Bolfes, ber ihnen anhing, sich mit messianischen Soffnungen getragen und ermuntert, bag also bas Fehlen ber Meffiasibee im 1. B. Matt. bieß auf Rechnung bes Berfaffers zu ichreiben fen, bas muß im hinblid auf tie Trene, mit ter tas Buch anerfanntermaßen jene Zeit souft fdittert, eruftlich bezweifelt werden. - Dengftenberg (evang. 8.3. 1853. C. 567) glandt bas Burudtreten ber meffignischen Erwartungen in ben Apotrophen aus ber Borficht erklären zu muffen, welche burch bie Rudficht auf bie Beiben und bie heibnifch gefinnte Partei unter ten Inten, benen tie meffianischen Soffungen Anlag zu Bervächtigungen geben founten, auferlegt wurde; ja er meint fogar, die Berfolgung, welche über ben Giraciben nach & 51. erging, scheine einen folden Ansgangspunkt gehabt gu baben. Es mag babingestellt bleiben, ob es ben Berjaffern ber Apostrophen zur Chre gereicht, wenn man fie einer Alugheit fich besteißen läßt, Die fpäter einem Bosephus nicht wohl angeflanden hat. Aber wie ftimmt zu folder Borficht ber rückhaltlofe Freimuth, mit bem bas Buch ber Weisheit gegen Die Tyrannen Zengnig ablegt, wie ber Belbennuth ber maffabaifchen Beit, und welche Rudfichten hatten bie Buben nach errungenem Siege auf beidnische Fürsten zu nehmen? Gewiß richtiger ift es, wenn Grimm (im exeget. Handbuch zu ten Apofrnyhen Bo. III, E. 48), um bas Gehlen ber meffianischen Hoffnung im L. B. Matt. zu ertlären, baran erinnert, bag ber Berfaffer nin ber Blüthezeit ber matfabäifchen Dynaftie schrieb, als bie politischen und firchlichen Berbältnisse so bestriedigten, daß das Bedürfniß eines perfontiden und davidischen Megfias weniger fühlbar war." Aber viefer Gefichtspunkt ist viel weiter zu fassen. Die messianische Hossnung ist unzertrenntich verlnüpft mit dem Berlangen nach Ertösung (val. Yuf. 2, 38.). Wie mit ihr die Propheten das Bolf vorzugsweise in folden Zeiten zu tröften batten, in benen bie lage beffelben vor Menschenaugen rettungelog war, so ift fie fpåter in das Bolksteben eben nur eingetrungen in der Zeit des Trucks und der tiefsten politischen Erniedrigung, wie die Beit der berodianischen und römischen Herrschaft gewesen ift. Der maffabäische Setbenfampf, ber an ber Wefährbung ber Seiligthumer bes Botts fich entzündete, bedurfte in feinem weiteren Berlanfe ber aus ber meffianifcen hoffnung zu schöpsenden Motive um so weniger, da ja dem Bolt feine Retter in ben hasmonaern bereits gegeben waren. In Diefes Geschlecht Infipften fich unn guerft Die Hoffmungen, welche Erfat boten für Die messianischen Erwartungen nach ihrer potitifchen Ceite. Gie fanten eine relative Berwirklichung in Johannes Syrkanus, bem junkagiororatog oring, ber die brei theofratischen Hemter, Fürstenthum, Sobeprie fterthum und Prophetie ("denn die Gottheit verfehrte mit ihm, so daß ihm nichts Rünf= tiges verborgen blieb") in seiner Berson vereinigte (Jos. b. jud. I, 2. 8.), und ber burch bie Bezwingung von Camaria und Ibumäa, die Berftbrung des Tempels auf dem Garigim und die Beschneidung der Comiter (Jos. Arch. XIII, 9. 1.) Thaten vollbrachte, in benen man vie Erfüllung prophetischer Weiffagungen wie Chat. B. 20 f., Am. 9, 11 f. erbliden fonnte. - Was bagegen bie messianische Hossimung nach ihrem ethischen Wehalte betrifft, fo founte auf ben Meffias, wie ihn bie Propheten geweiffagt, nur hoffen, wer bie Erlöfung bes Bolles von feinen Gunten und bie Berftellung einer neuen Seils und Bundevordnung ersehnte. Wie ware aber Raum für folche Schusucht, we im Besitz bes Gesetzes als ber vollkommenen, nicht nur Ifrael besetigenben (vgl. 3. 23. Bar. 4, 1 f.), fontern auch zur Reinigung und Heiligung ber ganzen Menschheit ausreichenden Gottesoffenbarung der Geift schlechthin befriedigt ift? wo dann weiter entweder, wie in der pharifaifden Richtung, burch Beräußerlichung ber Forderungen bes Wefetes bas Bedürfniß jener, 5 Mof. 30, 6. Ber. 31, 33., für bie Zufunft verbeißenen Gottesthat gründlich ansgetilgt, ober eine göttliche Mraft als Prinzip ber ErMessias 425

leuchtung und Heiligung zwar postulirt, aber bie Wirksamkeit biefer (heiße fie göttliche Weisheit ober Logos) jo gefaßt wird, bag es boch wieder auf eine Gelbsterlöfung bes Menschen hinaustommt? Der lettere Standpunkt, ber ber jitbifch alexandrinischen Beisheit, bedarf nicht einmal zur Berwirklichung feines Ideals bes Beifen und Gerech= ten eines kommenten Meffias; ist ihm boch biefes 3real, fo weit es von fterblichen Menschen realisirt werden fann, bereits gegeben in ten Erzvätern, in Moses, ben Philo als den heiligsten, von Gott geliebteften Mann preist, ber in feiner Berfon (de praem. et poen. S. 9.) bereits Königthum, Wesetsgebung, Prophetic und Hohepriesterthum vereinigte, in Calono u. f. w. (Bgl. tie Abhantlungen von Mitfch über tie Apofr. tes M. I. in ber beutschen Zeitschr. für driftl. Wiffensch. 1850. 3. 386 ff.; Meerl, a. a. D. S. 228 ff.). Hiernach barf man fich nicht wundern, wenn im philonischen System, - um biejes als bie vollendet'iche Ausprägung bes gulett bezeichneten Standpunkts bier foaleich in's Ange zu faffen - von ber Hoffnung eines perfönlichen Bollenbers bes göttlichen Reichs nichts fich fintet. Bur Erflärung tiefer Erfcheinung reicht ter Umftand nicht aus, daß Bhilo, wie er überhaupt ben prophetischen Büchern neben bem Bentatend um eine untergeordnete Stellung einräumt, fo auch feine theofratischen Soffnungen faft nur auf Pentateuchstellen gründet; benn bie ihm vorliegende alexandrinische Uebersetzung bes Bentateuchs hat ben Messias, wie unten gezeigt werben wird. Bene "mehr göttliche als natürlich menschliche Erscheinung," Die, nur ten Geretteten erfennbar, bas aus ter Zerftreuung gesammelte Ifrael in tas beilige Land gurudführen wirt (de execrat. §. 9.), ift nicht ber Meffias, fondern offenbar ber gettlichen Schechina, welche tas Bolt burch bie arabische Wiste geleitet hatte, nachgebildet. Dieser Burudführung muß allertinge, weil tas Bolt gefüntigt hat, eine Ausschnung teffelben mit bem Bater vorangeben. Dieje aber wird nicht erwirft burch eine objektive Berfohnungethat, tenn tas Bolf hat schon trei Paraflete, nämlich tie Milre unt Bute bes Baters felbst, ber lieber verzeiht als ftraft, ferner bie Beiligkeit ber Stammwäter bes Belte. beren bom Rörper entbuntene Seelen nicht unwirtsame gurbitten für ihre Cohne und Töchter barbringen, endlich tie Befferung terjenigen, welche jum Bunde geführt werten. In der Schilderung tes Blude, welches tie in ihr Baterland gurudgefehrten Buden in einem Mage, wie es ihren Borfahren nie gu Theil geworben mar, genießen follen (de praem. et poen. §. 14. sq.), ift von einer Bieberherstellung bes tavidischen Königthums nicht tie Rete. Wie fern eine Hoffnung tiefer Art bem Philo lag, zeigt seine Auffassung von Sach. 6, 12. (ter einzigen prophetisch = meffianischen Stelle, auf bie er in ben noch vorhandenen Schriften zu reben fommt) in de confus, ling. §. 14. Der Mann, ber ben Ramen araroly (nad LXX) führt, ift ihm, ta ties als Bezeichnung eines aus Leib und Seele Bestehenten höchst feltsam mare, ber Logos, ber älteste Cohn, ben ber Bater hat hervorgehen laffen (un'-Telle.) Wird tody and in de praem. et poen, & 16. ter fiegreiche Ueberwinter ter Beiden, ter nach 4 Mof. 24, 7. von Ifrael ausgehen foll, in tas Abstrattum tes unerschrodenen Muthes und ber gewaltigen Körperfraft, wodurch die Buten in ter Seilszeit ihren Feinden furchtbar fehn werden, umgesetzt.

Ungeachtet bes im Bisherigen gewonnenen Resultates ist boch nicht zu bezweiseln, daß in der ganzen Zeit von dem Verstummen der prophetischen Messiasweissaung an bis zu dem mächtigen Aufstammen der Messiashoffnung in der römisch-herobianischen Beriode die messianischen Vorstellungen unter den Juden niemals ganz abhanden gekommen sind. Sie waren nämlich erstens vorhanden in der Form von Schulmeinungen, welche an die messianischen Stellen des A. T. sich knüpften, zweitens lebten sie sort, ja wurden beziehungsweise fortgebildet in engeren Areisen, aus denen dann seit der masse bäischen Zeit die jüdische Apokalyptik entsprungen ist. – Den Veweis sür den ersten Satz liesert vor allem die LXX, das älteste uns zu Gebot stehende Venkmal jüdischer Schriftanslegung, dessen Abhängigkeit von dem palästinensischen Mitrasch durch die Unstersuhungen Frankel's (über den Einsluß der palästinensischen Eregese auf die alexans

426 Meffias

brinische Sermeneutik 1851) zur Genüge nachgewiesen worden ift. Der alexandrinische Uebersetzer hat mahrscheinlich 1 Mof. 49, 10. messianisch verstanden; ferner wer foll in seiner Baraphrase von 4 Mos. 24, 7. 17. unter dem aus Ifrael erstehenden Menschen, beffen Königreich höher sehn wird als das des Gog (es ist nämlich ohne Zweifel nicht  $\eta \Gamma \omega_{\gamma}$ , fontern η Γων zu lesen) und ber alle Gohne Seths plündern wird, verstanden werden, wenn nicht ber Meffias? Ja es fehlt in ber LXX nicht gang an Spuren einer weite= ren bogmatischen Ausbildung ber Meffiaslehre. Go namentlich Jef. 9, 5., wo ber Messias μεγάλης βουλης άγγελος heißt; da άγγελος nur llebersetung des iehn tann (das θαυμαστός σύμβουλος, ίσχυρός εξουσιαστής u. f. w. der alexandrini= ichen Recension ist offenbar späteres Ginschiebsel), fo tann es nur Engel bedeuten, und es scheint bemnach hier ber Messias mit bem Engel bes Angesichts identificirt zu werben. Die vorweltliche Erifteng bes Meffias hat man in ber Uebersetzung von Bf. 72, 5. und besonders Bf. 110, 3. ausgesprochen gefunden (f. Gförer, das Jahrhundert bes Heils, Bb. II, S. 295 f.); boch ift an biefen Stellen auch eine andere Auffassung möglich. — Weiter barf entschieden angenommen werden, bag in ben Deutungen ber meffianischen Stellen in ben ältesten Targumin und andern aus ben ersten Jahrhunberten ber driftlichen Zeitrechnung ftammenben jubifden Schriften manche aus viel älterer Lehrtradition herkommende Elemente enthalten find; nur fehlt es an fichern Rriterien zur Ausscheidung berfelben, weßhalb wir alles hieher Gehörige auf die unten zu gebente zusammenfaffente Darftellung ber jubifchen Meffiasvorftellungen verfparen. -Länger muffen wir dagegen beim zweiten Punkt verweilen. Die jüdische Apoka= Inptif, die bekanntlich ben Karafter einer Beheimliteratur hat, ift ohne Zweifel in engeren Kreifen entsprungen, in benen man während ber prophetenlofen Zeit durch Studium des prophetischen Wortes die Hoffnungen Ifraels lebendig erhielt, ja im Lichte der prophetischen Wahrheiten neue Aufschlüffe über die Rathsel der Zeit und den weiteren Bang ber Geschichte zu gewinnen suchte. Solche Forschung knüpfte sich namentlich an bie Weiffagung bes Jeremia (25, 11; 29, 10.) von ber 70jährigen Dauer ber chalbaiichen Dienstbarkeit, nach welcher Ifrael erlöst und verherrlicht werden follte. Ablauf diefer Frift die im Zusammenhang mit bem Wiederaufbau Jerufalems gehoffte und erflehte (vgl. Pf. 102, 14-16. 22 f.) Bollendung des göttlichen Reiches nicht ein= trat, überhaupt feine Aenderung ber Weltlage erfolgte, welche ben alsbalbigen Untergang ber Weltmächte und bie Berherrlichung Ifraels erwarten ließ (vrgl. Sach. 1, 11 ff.), als die Tage der geringen Dinge refultatios von einer Generation zur andern fich fort= setten, und nun, wie ichon aus bem Buche bes Maleachi ersichtlich ift, die in ihren Soffnungen getäuschte Masse bes Bolts migmuthig von ber prophetischen Berkundigung sich abwandte, blieben boch noch (Mal. 3, 16.) Gottesfürchtige übrig, die im Hinblick auf ben kommenden Tag bes Gerichts, bas vor allem für Ifrael felbst eine Sichtung berbeiführen follte, und bie nach bemfelben anbrechende Seilszeit fich unter einander ftartten. Solde Fromme haben gewiß auch in ber maffabaifden Zeit nicht gefehlt; als ein Ausdruck deffen, was fie im Berzen bewegten, durfen jene mahrscheinlich ursprünglich hebräisch verfaßten Pfalmen Salomo's (Fabric. cod. pseudepigr. V. T. vol. I. p. 917 sq.) betrachtet werden, deren Beziehung auf die Trübsal unter Antiochus Epi= phanes Ewald (Gefch. Ifr. IV, S. 343 f.) mit guten Gründen gerechtfertigt hat. Der 17. berfelben, ber in B. 5. auf bie bem David gegebene Berheifung gurudgebt, bittet B. 23 ff. um die Erweckung bes Davidsohnes auf die von Gott versehene Zeit zum Königthum über Ifrael, zur Zermalmung ungerechter Fürsten, zur Reinigung Jerufalems von ben es zertretenden Beiden; er felbst von Gunden rein (B. 41:), von Gott ftark gemacht im beiligen Geifte (2. 42.) foll herrichen über ein geheiligtes Bolk, in beffen Mitte er keine Ungerechtigkeit mehr bulbet; die Beiden bis an's Ende ber Erbe merben ihm bulbigen u. f. w. Die gange Schilberung geht auf altteftamentliche meffianische Stellen zurud. Bon besonderer Bedeutung ift, daß hier die meffianische Hoffnung burchaus nach ihrem ethischen Behalte festgehalten wird. Bergl. weiter 18,

Messias 427

4 ff. Frael, ber erstgeborene Cohn Gottes, wird bort gebetet, moge von Gott gereinigt werden auf den Tag bes segnenden Erbarmens, auf den Tag der Erwählung in ber Berrichaft feines Gefalbten; felig Diejenigen, welche in jenen Tagen zu schauen befommen das Gute, das der Herr dem kommenden Geschlechte erweist unter dem erziehenben Stab bes gefalbten Herrn u. f. w. - In folden Kreifen ber auf Ifraels Bollenbung Harrenden muffen auch die danielischen Weiffagungen überliefert worden fenn, die 8, 26; 12, 4. beutlich auf eine geheime Ueberlieferung hinweisen; fie mögen ihre letzte Geltung erft bei der Beröffentlichung des Buches in der makkabäischen Zeit erhalten haben, ihre Ent= stehung im Allgemeinen aber fann aus der mattabäischen Zeit nicht begriffen werden. Ein Sauptpunkt in denfelben ift, daß jene 70 Jahre Des Jeremia, für beren symbolische Faffung man auch auf Jef. 23, 15. 17. fich berufen konnte, wie fie nach ber mahrschein= lichen Erklärung von 2 Chron. 36, 21. (f. Bertheau 3. b. St.) auf 70 Gabbathjahr= perioden zurudweisen, fo felbst Typus von 70 Sahrwochen feben, in benen die Weltzeit noch bis zur Vollendung bes göttlichen Reichs zu verlaufen habe. Neben ben banieli= schen Weissagungen sind es ferner besonders die des Ezechiel vom Gog und die des Sacharja (R. 12. u. 14.) von einem letten Rampf aller heibnischen Bölfer wiber Berufalem, nach benen fich die Borftellungen ber Zukunft gestalten. Nehmen wir endlich noch ben Ginflug ber chaldaischen Beisheit mit ihrer Schickfalsibee und ihrer Ginord= nung des Geschichtslaufs in aftrologische Chkeln bingu, so sind die wesentlichen Boraus= setzungen für die jüdische Apokalyptik angegeben. — Nachdem nämlich die makkabäische Trübfal verlaufen war, ohne gum Abichluft biefes Meons burch Ericheinung bes Meffias zu führen, hielten nicht nur die banielischen Weiffagungen, Die, wie 3. B. aus Josephus bekannt ift, in hohem Unfehen ftanden, ben Blid auf die Endkataftrophe und die auf fie hinweifenden Zeichen ber Zeit offen, fondern ber judifche Beift erzeugte auch neue Berjude, ben Weltlauf zu conftruiren und ber zuversichtlichen Ermartung ber endlichen Berherrlichung des Bundesvolks und seines Triumphs über das Beidenthum einen prophetischen Ausbrud zu geben. Silgenfeld (Die judische Apokaluptif in ihrer geschichtlichen Entwidlung 1857, S. 254 ff.) hat mahricheinlich gemacht, bag ce in Palaftina namentlich effäische Kreise waren, in benen biefe Apotalyptif erblühte. - Zuerst fommt bier bas Buch Benoch in Betracht, beffen Grundschrift nach ben neuesten Untersuchungen etwa um 110 v. Chr. verfaßt jenn muß. An die Stelle ber banielischen Jahrwochen treten hier 70 Berricherzeiten, als bie Zeiten von 70 bofen heidnischen Birten, benen bie Beerbe Ifraels überliefert wird; tiefe Zeiten muffen erfüllt fenn, ehe bie Bollenbung kommt (89, 59 ff. nach Dillmann's Ausgabe). Nachdem bie 12 letten Hirten (beren Reihe Antiochus Epiphanes eröffnet) mehr Schafe als die früheren umgebracht, erscheint das Gericht (90, 19 ff.). Ifrael unterjocht die Beiden mit dem Schwert, die 70 Hirten und die abtrünnigen Glieder bes Bundesvolks werden in eine feurige Tiefe geworfen. Bierauf wird in das neue Berufalem bie neue Gottesgemeinde gesammelt, an ber, wie aus späteren Stellen erhellt (91, 10; 92, 3; 100, 5., doch vgl. schon 90, 31.), auch bie auferwedten Gerechten Theil haben. Run erft wird ber Meffias ermähnt 90, 37 ff. Er wird, indem er mit bemfelben Symbol, wie in den fpateren Rapp, Die Urvater und Erzväter, bezeichnet wird, als weißer Farre geboren, ben alle Thiere bes Feldes und alle Bögel des Himmels (d. h. alle heidnischen Rationen) anflehen alle Zeit. Ihre Geschlechter werden alle in weiße Farren verwandelt, "und der erste unter ihnen [war bas Wort, und selbiges Wort ward ein großes Thier." Der Messias erscheint also hier als ber Erftling einer in fein Wefen erhobenen Gottesgemeinte, inmitten beren er selbst zu höherer Bolltommenheit heranwächst. (Daß die eingeklammerten Worte auf keinen Fall für die Christologie benützt werden konnen, geht aus dem von Dillmann S. 287 Bemerkten zur Genüge hervor.) Merkwürdig ift nun aber, daß in diefer Schilderung eine Theilnahme bes Meffias am Gericht und an der ersten Gründung ber Got= tesgemeinde nicht gelehrt wird. Berbinden wir damit (R. 93. 91, 12 ff.) die Darstellung bes Berlaufs ber Weltgeschichte nach 10 Wochen (= 70 Geschlechtern, f. Dillmann 428 Meffias

S. 298 ff.). In ber fiebenten Woche ersteht ein abtrunniges Gefchlecht; es ift bie Beit, bie 89, 73 ff. geschildert worden war, die Zeit des sernbabelschen Tempels mit seinem unreinen Opferdienft. Um Ende ber fiebenten Woche werben die Auserwählten, Die gur. Bflanze ber Gerechtigkeit gehören, b. h. bas achte Ifrael siebenfältige Belehrung erhal= ten über bie gange Schöpfung; bies ift augenfcheinlich bie Zeit bes Berfaffers. Die achte Woche, Die ber Gerechtigkeit, entspricht ber 90, 19 ff. geschilberten Zeit, wo bas mahre Ifrael mit bem Schwert alle seine Teinde niederkämpft und am Ende ber mahre Tempel aufgerichtet wird bem großen Könige zum Breise für immer und ewig. In ber neunten Woche wird bas große Gericht ber ganzen Welt geoffenbart werben und werben alle Menschen nach bem Weg ber Rechtschaffenheit schauen, was auf die Ausbreitung ber mahren Religion geht; endlich in ber zehnten Woche erfolgt bas Gericht für Die Ewigkeit u. f. w. Bom Meffias ift in Diefer Schilberung nicht Die Rebe. häufiger tritt ber Meffias auf in bem Abschnitt R. 37-71, ben bie Ginen für ben ältesten, die Undern für den jüngsten Theil des Buchs erflären, Silg enfeld fogar als ein driftliches Produkt betrachtet. Bei bem Alten ber Tage ichaut ber Geber 46, 1 ff. einen Andern, reg Aussehen wie das eines Menschen ift, und beffen Antlitz voll Anmuth gleich einem der heiligen Engel. Der Engel, den er über diefen "Menschensohn" (vgl. 48, 2; 62, 7 u. a.) befragt, bezeichnet ihn als den, bei dem die Gerechtigkeit wohnt, der alle Schätze dessen, mas verborgen ift, offenbart, weil der Herr der Beister ihn erwählt hat (baher von 40, 5. an die wiederholte Bezeichnung des Messias als des Auserwählten), bessen Loos auf Grund seiner Rechtschaffenheit für Die Ewigkeit bas berrlichfte ift (vgl. 49, 2 ff.). Der Name bes Meffias ift nach 48, 3. bereits vor ber Weltfcopfung von bem Berrn ber Beifter genannt; ob bies von bloker Brabeftingtion ober von der Präezistenz des Messias zu verstehen seh, darüber kann man streiten; aber B. 6. "er ward auserwählt und verborgen vor ihm, ehe benn die Welt geschaffen wurde, und bis in Ewigkeit wird er vor ihm fenn," führt eher auf die letztere. In dieser Berborgenheit ward er ben Seiligen und Gerechten geoffenbart vgl. 62, 7. (Dillmann bezieht dies auf die Offenbarung bes Messias durch ben Geist ber Beissagung, wogegen Bilgenfeld (S. 157) in ber Gemeinde ber Anserwählten, welche bie Offenbarung bes Menschensohnes erhalten bat, Die driftliche Gemeinde sieht, welche ben Menschenfohn bereits in seiner ersten niedrigen Erscheinung anerkannte.) Bei seiner Erscheinung wird ber Menschensohn nach 46, 4 ff. alle Mächtigen ber Erte, Die ihn nicht anerkennen, aus ihren Reichen verstoßen und fie ber Finsterniß und ber Berwefung anheimgeben. Auf seinem Throne sitzend wird ber Auserwählte Auswahl halten unter ber Menschen Thaten und Stätten ohne Bahl, 45, 3. 4. Er gründet die Gemeinde der Gerechten, in beren Mitte er wohnt, an ber burch tie in tiefen Tagen erfolgente Auferstehung ber Tobten 51, 1; 61, 5. (bie deutlich als allgemeine erscheint) auch die ent= schlafenen Gerechten, Die ber Meffias ausmählt, Theil baben, 51, 2. Weil er ber Welt Licht und Beil bringt, merben alle Erbenbewohner ihn verehren; felbst seine Feinde, die ihn verleugnet haben, werden fich ihm beugen, 51, 3-5; 62, 9. Db noch in diefe Beit der meffianischen Herrschaft jener 56, 5 ff. geschilderte lette Kampf der Weltmächte gegen bas Land ber Auserwählten fällt, ber an ber beiligen Stadt gerichellt, ober ob tiefer Kampf in die Zeit vor bem Weltgericht zu setzen ift, bas ift bei ber Unklarbeit, mit ber bas Berhaltniß ber einzelnen Momente ber Endzeit unter einander gehalten ift, schwer zu entscheiben. Der Widerspruch, in welchem diese Meffiastehre mit ber einfacheren R. 90. zu stehen scheint, läßt sich allerdings ausgleichen; stehen boch auch bei den Propheten häufig verschiedene Anschauungen ziemlich unvermittelt neben einander. Bare nun ber Abschnitt &. 37-71. ein ursprünglicher Bestandtheil bes Buche, bann fänden wir allerdings bei Benoch, wie Dillmann S. XXIV fagt, "tie hochste uns bekannte Meffiaslehre, zu ber es bas vordriftliche Indenthum gebracht hat," Auch läge barin, bag ber Messias beides, ber Berr vom himmel und (62, 5.) ber Weibessohn ift, an und für fich noch feine Durchbrechung bes judischen Standpunktes, fondern nur eine

Messins 429

Combination ber Daniel'ichen Anschauung mit Mich. 5, 2. Gine Menschwerdung Got= tes wird in dem Buche nicht gelehrt; sie liegt auch nicht in der einmal (105, 2.) vortommenden Bezeichnung des Meffias als des Sohnes Gottes. Immerhin aber ift ber Schritt von den einfachen Ausfagen ber meffianischen Stellen des A. T. zu ber in Benoch R. 37-71. entwickelten Christologie fo bedeutend, daß dadurch im Zusammen= hang mit andern, zuletzt von Silgenfeld zusammengestellten Argumenten Die Ansicht, welche ben bezeichneten Abschnitt auf eine spätere judendriftliche Ueberarbeitung bes Buchs zurückführt, als bie mahrscheinlichere sich herausstellt. — Neben ben paläftinensischen Henoch stellen wir sogleich bas bemselben ber Zeit nach nahe stehende alexan= drinische Seitenstück. Bekanntlich ist bas Buch Daniel frühzeitig, mahrscheinlich noch während bes makkabäischen Freiheitskampfes in's Griechische übersetzt und überhaupt, wie dies schon aus ben ber griechischen Uebersetung beigefügten Bufaten erhellt, von ben alexandrinischen Juden mit besonderer Aufmerksamkeit behandelt worden. Die durch daffelbe geweckten apokalyptischen Gedanken kleideten sich aber in Alexandria in ein anderes Gewand, nämlich in das der Sibylle; ein heidnischer Mund sollte die künftige Berrlichkeit bes Judenthums und feinen Triumph über bas Beidenthum verkundigt haben. Das älteste Dokument diefer Art ift das im 3. Buch ber Sibhlinen (B. 97 ff. nach Friedlieb's Ausg.) enthaltene Drafel, beffen Abfaffung (f. Silgenfeld S. 81 ff.) unter bem fiebenten Ptolemäer Physton ungefähr in's 3. 140 v. Chr. zu feten ift. Diefes Drafel verkündigt namentlich auch die Zukunft des Meffias. Zwar ob in B. 286 f. unter dem vom himmel gesendeten König, der jeglichen Mann in Blut und Feuer= glang richten wird, nach Hilgenfeld ber Meffias zu verstehen sen, ist zweifelhaft. Spricht für die messianische Deutung ber an Dan. 7, 13. erinnernde Ausdruck und ber Zusam= menhang mit dem nächsten Berfe, wo die ungerftorliche Dauer des Davidischen Königs= stamms verfündigt wird, fo ift dagegen die Erwähnung bes ferubabel'ichen Tempelban's B. 290. und der Zusammenhang mit 291 ff. der gewöhnlichen Auffassung, die unter bem vom Himmel gesandten König ben Chrus versteht, günftiger. Dagegen erscheint unbestritten der Messias B. 652 ff. Nachdem überall die schrecklichsten Kriege gewüthet, Alles verheert ift, wird Gott vom Aufgang her einen König senden, der auf der ganzen Erbe den Krieg beschmichtigt, bas Bolf Gottes verherrlicht. Demungeachtet werden bie heidnischen Rönige noch einen Bersuch machen, bas Bolt Gottes zu befriegen, ben Tempel Gottes und seine Berehrer zu vernichten. Sie werden deßhalb rings um die Stadt (Berusalem) ihre Throne aufrichten, Gott aber wird fie vernichten und Diefes Bericht foll bazu bienen, bag man auf ber weiten Erbe ben unfterblichen Gott erkenne. Dann werden die Sohne des großen Gottes alle um den Tempel herumwohnen in Ruhe und Frieden, von Gott wie von einer feurigen Mauer beschützt und bes göttlichen Gefetes fich befleifend. Wenn bies vollendet ift, werben alle bei ber gröften Frucht= barkeit der Erde ohne Krieg in Ruhe und Glüdfeligkeit leben, vereint unter Gottes Gefetz in tem Reiche, bas er felbst nach Bernichtung der Bojen und Uebermuthigen in Ewigkeit aufrichtet, wo man von ter ganzen Erbe Weihrauch und Opfer zum Tempel bes großen Gottes bringen, auch in die außere Natur der Friede eindringen wird. Der Meffias tritt in biefer letten Schilderung wieder völlig gurud. Um was es fich hanbelt, ift die allgemeine Herrschaft bes Gesetzes, nicht die Bollendung bes Davidischen Königthums; ber Gott Ifraels ist ber große König, er übt nach 780 f. seine Herrschaft rurch Propheten. (B. 775, wo auf eine ben Zusammenhang ftorente Beise ber Sohn bes großen Gottes ermähnt wird, ist anerkanntermaßen ein späteres Ginschiebsel.) Dieses Burudtreten ber Person bes Dieffias ift um so farafteriftischer, ba die Schilberung fich gang an Jef. 11, 6 ff. anlehnt. Mit Recht pflegt man die Beschreibung, die Birgil in ber vierten Efloge von bem wiederkehrenden goldenen Zeitalter gibt, auf biefes Drakel zurückzuführen; noch mehr aber dient B. 652. zum Beweis, wie durch die Sibyl= linen meffianische Borftellungen in die Seidenwelt brangen; benn zur Verbreitung jener Sueton, Vespas. c. 4. erwähnten vetus et constans opinio hat wohl auch bas Wert

Der Sibulle von bem aus dem Often kommenden Ronig beigetragen. In biefem fibullinischen Drakel erscheint wie im B. Henoch als die feindliche Weltmacht, burch beren Sturg Die Bollendung Des Gottesreiches bedingt wird, junachst noch bas griechische Weltreich und feine Fortsetzung in den Reichen der Diabochen, namentlich bem fprifchen. Doch tritt im Gesichtskreis ber Sibhle bereits auch die römische Macht als diejenige hervor, welche bas Strafgericht an bem griechischen Reiche vollziehen, felbst aber bem erstarkenden Gottesvolke erliegen werde (B. 175 ff. 520 ff. 638 f.). Seit aber bie römische Macht im Often über ben Trummern ber macedonisch-griechischen Staaten immer weiter um sich griff und mit ben Suden selbst in feindlichen Conflict trat, erschien biefe au der Stelle des Hellenismus als die letzte Berkörperung des Heidenthums (vgl. auch Onfelos ju 4 Mof. 24, 24.). Dag bas vierte Weltreich bes Daniel, bem es beschieden fen, burch das messianische Reich zertrümmert zu werden, das römische seu, stand nun fest, und so murbe jebe Steigerung bes romischen Drudes ein Zeichen weiter, bag ber Meffias nahe fen. Ging ja boch burch bie gange römische Welt die Ahnung eines aus ben Behen ber Zeit fich hervorringenden neuen Beltaltere. Die fich die judifchen meffianischen Erwartungen mit dem Bang der politischen Begebenheiten in Zusammenhang setzten, zeigt besonders das sibhllinische Drakel III, 36-62., von einem ägyptischen Juden verfaßt unter bem letten Triumvirate, bessen verhängnifvolle Bedeutung in Rom felbst im 3. 711 a. U. furchtbare Zeichen und Wunder, burch einen etrurischen Seher auf tie bevorstehende Erneuerung alten Königthums gedeutet (Appian. Eugen. IV. ed. Becker p. 725), angefündigt haben follten. (In bieselbe Zeit fällt auch Birgil's vierte Efloge.) Wenn Rom, weifiagt jene Sibulle, bereinft über Megupten herricht, wird bas größte ber Reiche bes unfterblichen Königs unter ben Menschen erscheinen, und es kommt ein heiliger Berrscher, ber für alle Jahrhunderte bie Berrschaft ber ganzen Erde behaupten wird. Drei Männer werden Rom schredlich verwüsten, durch Feuerregen vom himmel gehen tie Menichen zu Grunde. (Die folgende Stelle vom Rommen Beliar's, welcher Berftorbene erwecken und andere Zeichen verrichten, und burch seine Gautelei Juden und Beiden verführen wird, betrachtet Bilgenfeld G. 241 mit Recht als eine spätere Einschaltung.) Das Zeichen hiefür ift, bag bie Welt von ber Sand eines Weibes (Alcopatra) beherricht mirt, bann erfolgt ber Weltuntergang, ber bemnach hier als der meffianischen Zeit vorangehend betrachtet wird. Er wird signalifirt durch bie den Uebergang des Hellenismus in's Römerthum vermittelnde Aleopatra. — Den Schluß ter judischen Apokalyptik bilbet bas vierte Buch Efra. Die Zeit feiner Abfaffung mird verschieden bestimmt; neustens mird es wieder in die vorchriftliche Zeit gefett, von Lude (in ber zweiten Aufl. ber Ginl. in Die Offenbarung Joh. S. 209) noch in die Zeit des Cafar's, von Silgenfeld in die Zeit der herodianischen Berrichaft. Für die letztere Ansicht aber darf man fich wenigstens auf Vulg. 6, 9. (aeth. 4, 16.) schwerlich berufen; wenn bort Ejan als Signatur bes Endes biefer Weltzeit angegeben ift, so ift bas wohl ebenso zu verstehen, wie später in der rabbinischen Theologie (f. Buxtorf, lex. chald. p. 30) Erom Rom bebeutet. Die meffianischen Borftellungen Diefes Buchs enthalten bereits Mehreres, mas ber judifchen Meffiastehre bes talmubifchen Zeitalters eigenthümlich ift. Die Ansicht, welche bas Buch an's Ende bes erften, ober in ben Anfang bes 2. Jahrh. n. Chr. fett, ift überhaupt noch nicht miderlegt; es fann aber auf diese Frage hier nicht näher eingegangen werden.

Der Widerspruch, mit bessen Lösung diese Apokalppse sich beschäftigt, ift derselbe, dem schon Sacharja und Maleachi zu begegnen haben (6, 9. geht vielleicht auf Mal. 1, 2 ff. zurüch): das Volk Gottes gedrückt und den Heiben zur Schmach hingegeben, die Heiden verschont, wo ist der Gott des Gerichtes? Die heidnische Weltmacht ist durch das römische Reich repräsentirt, den Adler, das vierte der Thiere, die Gott hat in dieser Welt regieren lassen schnick das ist dies das vierte Daniel'sche Reich, das aber dem Daniel selbst noch nicht ausgelegt worden ist (12, 11 f.; aeth. 12, 16.). Die thatsächsliche Lösung des bezeichneten Widerspruchs erfolgt durch das messianische Gericht, das,

nachdem die Ungerechtigkeit in der römischen Berrschaft ihren Gipfel erreicht hat, ploblich eintritt. Der Meffias ift ber Mann, ben ber Bochfte lange Zeit aufbehalten hat wider Die Gottlofigfeit, ber dann wie ein brullender Löwe bervorbricht, um den weltherrichenben Adler megen seiner Ungerechtigkeit zur Rechenschaft zu ziehen und in's Feuer zu werfen (11, 37 ff.; aeth. 11, 41 sq.), bas Bolf Gottes aber zu erlösen und zu beglücken bis zum Tage bes letzen Gerichtes (12, 33 f. aeth. 12, 40 sq.). Räher wird bie Erfcheis nung und das Werk des Meffias R. 13. geschildert. Bom Meere steigt ein gewaltiger Wind auf, ber alle seine Wellen umrührt; bas bedeutet nach B. 51 f. (aeth. 53 sg.) das Hervorkommen des Meffias aus der Berborgenheit; benn gleichmie, mas in ber Tiefe des Meeres ift, nicht erforscht werden fann, wird Niemand den Sohn Gottes vor dem Tage feiner Erscheinung sehen können. Aber voraus verkündigt wird seine Erschei= nung nach B. 31 f. durch Kriege auf Erben, ba Stadt gegen Stadt, Bolk gegen Bolk, Königreich gegen Königreich fich erhebt, und durch andere Zeichen. Bgl. hiemit 6, 24 ff. aeth. 4, 27 ff.; dort ift auch von der Erscheinung solcher Menschen die Rede, welche den Tod nicht geschmedt haben, worunter wohl Henoch, Moses und Glias zu verstehen find. (Wir haben hier somit bereits die Lehre von der Berborgenheit und den Weben des Meffias.) Die Person bes Meffias wird nicht näher bezeichnet; bas "aus bem Samen Davids," das der ath. Text 12, 37. hat, fehlt im lateinischen. Der aus der Berbor= genheit hervorgetretene Meffias fliegt einher mit ten Wolfen des himmels (aeth. 13, 2.). Wohin er fein Antlits wendet, erzittert Alles; wie Wachs vor bem Tener zerschmilzt, was seine Stimme vernimmt. Wenn nun die Bolfer biese Stimme horen, werden fie ihre Kriege unter einander aufgeben; eine ungählige Menge von den Winden des himmels her wird sich zusammenschaaren, um wider ben Messias zu streiten; es bilbet sich aber ein Berg (ber Zion nach 2. 35 f. aeth. 39 f.), auf ben er fliegt. Gegen ben Anlauf ber Menge wendet er feine Waffen an; burch ben flammendem Obem feines Munbes wird fie verzehrt. Darauf steigt ber Mann vom Berge und ruft einen andern friedsamen Saufen zu fich; das find nach B. 40 ff. die gehn Stämme, die einft von Salmanaffar weggeführt worden waren und nun, auf wunderbare Beise geführt, wiederge= bracht und mit dem im heiligen Lande übrig gebliebenen Refte des Bolkes vereinigt werden. (hier ift der Keim der fpateren Lehre vom Meffias ben Joseph.) Das nun beginnende messianische Reich aber ift ein zeitlich begrenztes. Nach 400 Jahren (über diese im Talmud wiederkehrende Zahl wird später gehandelt werden) wird der Meffias mit allen lebenden Menschen sterben und die Welt wird fieben Tage in das alte Schweigen zurudfinken. Dann wird die Erbe alle Todten wiedergeben und ber Bochfte offenbar werden auf feinem Richterstuhl; die Zeit der Langmuth hat dann ein Ende, Wahrheit und Gerechtigkeit werden allein bestehen. 7, 28 ff. (in ber Vulg. ift B. 28, ber Name Jesus ohne Zweifel von driftlicher Hand eingeschoben), aeth. 5, 29 ff. Der äthiopische und arabische Text hat nach diefer Stelle einen längeren Zusatz (6, 1 ff.), in welchem das Bemerkenswertheste dies ift, daß auch das auf die Auferstehung fol= gende Gericht, das (7, 12.) Diefen Weltlauf abichließt und ben Anfang ber neuen Welt bildet, selbst wieder als ein längerer Zeitraum von 700 Jahren (nach dem Arab. als eine Jahrwoche) gefaßt wird. Nach dem 4. B. Efra geht also die messianische Zeit dem Weltende voran, fie gehört gang bem alde ovrog an, beffen lette Beriode fie bilbet, was, wie wir unten sehen werden, auch später die gewöhnlichere judische Lehre war. Aus ber Bission des 14. Rap. ist nur dies anzuführen, daß der Berf. (nach der vorzuziehen= den Lesart des ath. Textes in B. 9.) den gegenwärtigen Weltlauf in zehn Theile theilt, von benen 91/2 vergangen fenen; welcher Berechnung ber Weltbauer ber Verfaffer hierbei folgt, ift nicht ficher auszumachen (f. hierüber Lücke S. 209).

Die bisherige Darstellung hat die messianische Hoffnung in dem jüdischen Schriftsthum bereits bis dahin verfolgt, wo dieselbe schon eine Macht im jüdischen Bolksleben geworden war. Den Grund hiezu legte, wie schon bemerkt wurde, die herodianische Zeit. Als nämlich das makkabäische Fürstenhaus, an dem die nationale Hoffnung

Des Bolles fich aufgerichtet hatte, gefturzt und an ihre Stelle eine ichon um ihres ibumäischen Ursprungs willen verhafte Dynastie und bazu noch ber Drud römischer Oberherrschaft getreten mar, richtete fich ber Blid Bieler auf ben verheißenen Retter aus Davids Gefchlechte (Sohn Davids erscheint von nun an als geläufige Bezeichnung bes Meffias Matth. 9, 27; 12, 23; 21, 9.; wie später im Talmud); was bisher Schulfrage gewesen, brang unter bas Bolf, und bies um fo leichter, je mehr bas fchriftgelebrte Pharifaerthum fich zu ber bie Maffe beherrschenden politischen Partei ausbildete. Die hanptquelle für Die Darftellung ber meffianischen Boltsvorftellungen jener Zeit bilret tas Neue Testament, nächft biesem Josephus, ber aber befanntlich mit großer Borficht über biefen Punkt fich außert. — Das Neue Testament zeigt als mesentliches Glement ber jubischen Frommigkeit jener Zeit bas Harren auf bie Erlösung (Luk. 1, 38.), tas eben (2, 25.) ein Harren auf den Meffias, den Trost Fraels (Cond im Talmud) ift. Das Ziel biefes Sarrens ift auch bei ben Frommen bie außere Bollendung bes Gottesreichs (vgl. 19, 11.), die Erlöfung Fraels aus der Sand feiner Feinde (1, 74), Die Wiederaufrichtung des Königthums Ifraels (Apg. 1, 6. vgl. Matth. 20, 21.). Aber Diefe Hoffnung ift burchbrungen von bem geistigen Gehalt ber prophetischen Meffias= weiffggung: Die Boraussetzung bes meffianischen Beils ift die Bergebung ber Gunden Luf. 1, 77.), das Leben des meffianischen Reiches ein Gott Dienen in Beiligkeit und Berechtigkeit (1, 75.), mit ber Berherrlichung Ifraels verknüpft sich die Offenbarung des Beils an die Beiben (2, 32.). Wer aber von ber meffianischen Zeit vor allem eine geistige Umwandlung bes Bolfes erwartete, bem fonnte bei'm Blid auf ben bamaligen Zustand besielben nicht entgeben, daß bas Wert bes Messias burch ichwere Rämpfe werde hindurchgeben muffen. Sind barauf felbst die Junger Jesu gefaßt (Joh. 13, 37. Matth. 20, 22.), um wie viel mehr mußte folden, benen ein tieferes Berftandnif bes Alten Teftaments erschloffen mar, wie einem Simeon und Johannes bem Täufer im Weifte flar werben, daß ber Weg bes Meffias burch Leiden zur Berrlichkeit gebe (Lut. 2, 34. Joh. 1, 29; die lettere Stelle geht auf Jej. R. 53. zurud, wie ber Täufer felbst Jef. 40, 3. auf sich bezieht). — Wesentlich anderer Art ist bie messianische Hoffnung ber Pharifaer und ter von ihnen geleiteten Masse bes Bolts. Sie entsprach ber Stellung bes Pharifaismus zum Gefetze. "Wie fie bem Gefetze feine Tiefe, Innerlich= keit und Geiftlickeit genommen haben, fo bem Reiche Gottes feine ethische Burbe und Herrlichkeit. Wie fie tas Gefet wollen ohne Sündenerkenntnig und Buge, fo bie Realifirung ber messianischen Weissagungen ohne bie entsprechende Gestunung." (Reerl, bas Wort Gottes und die Apokryphen S. 60.) Die messianische Hoffnung geht dem= nach hier auf ein Erscheinen des Reiches Gottes μετά παρατηρήσεως (Luf. 17, 20.); fie hat einen durchaus politischen Karatter. Ihr Ziel ist zunächst die Befreiung Ifraels von der heidnischen Oberherrschaft; denn Ifrael hat nur Einen Führer und Berrn, Gott, und barf begwegen feinen Menschen Herrn nennen (vgl. Jos. Arch. XVIII, 1. 6., b. jud. II, 8. 1. 17, 8. Joh. 8, 33). Die Consequenz Diefer Richtung erscheint in Judas dem Galiläer (f. d. Art.) und ber von ihm ausgehenden Zelotenpartei, die freilich Josephus von der pharifaischen unterscheidet, ohne jedoch die Berwandtschaft beider (τὰ μὲν λοιπὰ πάντα γνώμη τῶν Φαρισαίων ομολογοῦσι, heißt es Arch. l. c. ron ber Partei bes Judas) und die revolutionäre Tendeng der Pharifäer (vgl. Arch. XVII, 2. 4.) gang abzuleugnen; machte boch nach Arch. XVIII, 1. 1. ein Pharifaer, Saddut, gemeinsame Sache mit Judas, auch find jene Schriftgelehrten, die nach Arch. XVII, 6. 2 sqq. in den letzten Tagen des Herodes den (ohne Zweifel römischen) Adler am Tempel zerftören liegen, mahricheinlich Pharifacr gewesen. Als nähere Bestimmungen ber meffianischen Erwartung, Die aus ben Schulen ber Schriftgelehrten (vgl. Matth. 17, 10.) in die Volksvorstellung übergegangen waren, sind im R. T. folgende angedeutet. Dem Meffias muß vorangeben Elias (Matth. 17, 10.), neben bem noch bie Erscheinung eines andern Propheten (Joh. 1, 21. 25. vgl. Mark. 6, 15.), befonders des Jeremias (Mark. 16, 14.) erwartet wurde. Der Meffias foll nach ber Schrift aus bem Samen

Davids von Bethlehem fommen (Joh. 7, 42.); wenn dagegen ebendaselbst B. 27. auf Die Berborgenheit ber Herkunft bes Meffias und bas Plötliche feines Auftretens bingewiesen wird, so ift diese Borstellung mit ber B. 42. ausgesprochenen nicht schlechthin unvereinbar, wie auch der Targum des Jonathan beides, die anfängliche Berborgenheit bes Meffias (zu Mich. 4, 8.) und die Geburt zu Bethlehem (5, 1.) lehrt. Befonders bemerkenswerth ift die Joh. 12, 34. ausgesprochene Borftellung von dem emi= gen Bleiben bes Meffias, nach bem Zusammenhang jo gefaßt, bag ein leibenber und sterbender Meffias als durchaus undenkbar erscheint. Welche Macht die messianis ichen Erwartungen im Bewußtseyn des Boltes allmälig gewonnen hatten, zeigt ber judische Nationalaufstand gegen die Römer. Denn daß die Impulse jenes wilden Rampfes vorzugsweise bort zu suchen find, läßt fid felbst aus ber verhüllenden Darftellung Des Josephus erkennen. Er bezeugt b. jud. VI, 5. 4., daß bie Juden am meiften gum Krieg getrieben worden feben durch einen zweideutigen Drakelfpruch in ihren beiligen Buchern, nach welchem um jene Zeit von ihrem Lande aus einer die Weltherrichaft erlangen follte; der Spruch fen von ihnen auf Ginheimisches gedeutet worden, wogegen Josephus selbst die Erfüllung besselben in der Erhebung Bespasian's zur Imperator= würde finden will. Welche Weissagung des U. T. Josephus meint, kann nach IV, 6. 3. VI. 2. 1., wornach Diefelbe auch von ber Eroberung ber heiligen Stadt, ber Berbren= nung des Tempels u. f. w. gehandelt haben foll, nicht wohl bezweifelt werden. Es ift Dan. 9, 24-27. Wie die zelotische Partei dies Drakel im Ginzelnen verstand, nament= lich nach welcher Berechnung ber 70 Wochen fie Die Erscheinung bes messianischen Reis ches nahe glaubte, läßt fich nicht ficher beftimmen; vgl. hierüber befonders Wiefeler, Die 70 Wochen Daniels G. 150 ff. 3m Allgemeinen faßten fie Die Beiffagung fo, es muffe allerdings mit Stadt und Tempel auf's Meußerste kommen, dann aber werbe plots= lich auf wunderbare Weise die göttliche Gutfe hereinbrechen. Auf ein plopliches Ericheinen bes Beils gieng vom Anfang bes Krieges an die Erwartung ber fanatischen Bartei (vgl. die Erzählung b. jud. II, 13. 4.); und so verfündigte nach VI, 5. 2. noch am Tage bes Tempelbrandes ein falicher Prophet, Gott gebiete bem Bolf zum Tempel hinaufzugeben, bort werde man Zeichen ber Rettung ichauen. Es waren, fügt Josephus bei, von den Thrannen viele Propheten unter das Bolk gesteckt, welche es ermahnten auf Bulfe von Gott zu warten. - Rächst Dan. R. 9. kann noch, ba Josephus IV, 6. 3. auf eine Mehrzahl von Beiffagungen anzuspielen scheint, besonders an Mich. 4, 11-14. im Zusammenhang mit 5, 1 ff. gedacht werden. Rur ift nicht mahrscheinlich, bag (wie noch Baumgarten Erufins, bibl. Theol. S. 102 annimmt) bie von Josephus bervorgehobene Zweideutigkeit der Weissagung in dem DIF 5, 1. liege, das man auch "von Often her" gedeutet habe. Aus ber Reflexion auf ben Zusammenhang von Mich. Rap. 5. mit R. 4 fin. ist vielleicht auch die bekannte, schon bei Bar-Cochba geltend gemachte judische Meinung hervorgegangen, daß ber Meffias am Tage ber Tempelzerftorung in Bethlehem geboren worden fen. Die Berftorung Jerufalems und ihre Folgen vermochten die meffianische Erwartung der Juden so wenig zu brechen, daß sie vielmehr von da an erst recht zum Glaubensartitel tes Judenthums wird. Alles Elend und alle Berkommenheit des Bolkes, wie sie auf's Stärtste Mischna Sota IX, 12 sqq. geschildert find, wurden nun zu Borzeichen der im Anzug begriffenen Erlöfung; ja noch einmal vermochte die Messiashoffnung, an Bar Cochba sich knüpfend, bas Bolk zu todesmuthigem Kampfe zu begeistern. An Widerspruch von Seiten einzelner Lehrer fehlte es nicht. Dem gefeierten R. Afiba, der ben Bar Cochba als Meffias anerkannte, entgegnete R. Jochanan ben Thurta: "eher wird Gras auf Deinen Wangen wachsen, als daß der Meffias fomme" (Hieros. Taanith. IV, 8. in Ugolin. thes. vol. XVIII, 798). Ebenfo ftellt Sillel (nämlich Sillel II. zur Zeit Constantins des Gr., j. Grät, Gesch. t. Juden IV, 386) nach bab. Sanhedrin F. 99 ben Satz auf: "es gibt feinen Meffias für Ifrael, weil fie langft ihn genoffen haben in ben Tagen des Histia." Darauf aber erwiedert R. Joseph: "das moge Gott bem Sillel verzeihen! Sistia wann war er? Im ersten Saus; aber Sacharja Real-Enchtlopabie fur Theologie und Rirche. IX.

(9. 9.) weiffagte im zweiten Sans." - Co entichieben aber bas Daf ber Zufunft bes Meffias bem Judenthum feststand, so verschieden murde bas Wie bestimmt. gemeinen laffen fid, in der bunt durch einander gehenden Maffe der judisch-meffianischen Borftellungen zwei hauptrichtungen unterscheiden, Die talmudisch-rabbinische, Die vorzugsweise bas politische Meffiasbild festhält, und die höhere, in Bezug auf die Berson und bas Werk bes Meffias fich ber driftlichen Auffassung mehr nähernbe, bie am ftartften im Buche Sobar und ber biefem verwandten Literatur ausgeprägt ift. In wie weit auf die letztere bas driftliche Dogma von Ginflug gewesen ift, läft fich nach bem bermaligen Stand ber Untersiechung noch nicht ficher bestimmen. Dag bie Schriften, in benen sie erscheint, meistens verhältnißmäßig jungern Ursprungs sind, ift nicht entscheibent, ba eine alte Grundlage in benfelben auerkannt werben muß. Manches, mas man icon aus driftlichem Ginflug abgeleitet hat, läßt fich auch als weitere Entwicklung alt= testamentlicher Ibeen wohl erklären. - Die folgende Darlegung ber Grundzüge ber indischen Meffiaslehre ift vorzugsweise aus den alteren Dofumenten bes rabbinischen Indenthums geschöpft, dem Targum des Ontelos zum Bentateuch, dem aber nur Weniges zu entnehmen ift \*), und bem bes Jonathan zu ben Propheten, ber Mifchna, Die nur Dürftiges bietet, und ben beiben Gemaren, endlich ben alteren Schriften bes Mibrafch (f. über Die letteren Bung, Die gottesbienftl. Bortrage ber Juden G. 84 ff.). Die fpateren Schriften follen nur fur; berüdfichtigt werden, theils zur Erläuterung und Bervollständigung ber alteren Gate, theils um auch bie Eigenthümlichkeiten ber zweiten oben bezeichneten Richtung erkennen zu laffen.

Die jüdische Theologie unterscheidet bekanntlich zwei Weltzeiten am und und viele 837: benn oben ben Wegenfatz zweier auf einander folgenden Weltperioden bezeichnen Diefe von ber prophetischen Sichatologie ausgehenden Ausdrude ursprünglich, nicht den Begensatz bes dieffeitigen irbischen Lebens und bes jenseitigen Bergeltungszustandes, wenn auch die lettere Umdeutung schon ziemlich früh vorkommt (f. besonders Sifri zu 5 Mof. 32, 4. in Ugol. Thes. XV. 880, vgl. Bötteher, de inferis §. 545.). Nach der herrschen= ben Lebre erfolgt der Eintritt in ben 820 nicht unmittelbar nach bem Tode, fonbern nach der Auferstehung, wefchalb die hicher gehörige Sauptstelle Mischna Sanh. XI, 3. für die Theilnahme an dem Kan tela vifte Bedingung den Glauben an Die Wiederbelebung ber Todten fordert. Hiernach find mahricheinlich auch die Ausfprude Aboth IV, 21 f. zu beuten. Run fragt fich: zu welcher beiden Beltzeiten gehören tie Tage tes Messias (rumn naw)? Hierauf wird verschieden geantwortet, indem biefelben bald zu biefer Weltzeit, bald zur fünftigen gerechnet, bald endlich, was jedoch nur eine Modification ber erften Ansicht ift, in die Mitte zwischen beiden Weltzeiten gestellt werden. (G. Bleet, Comm. zum Sebraerbrief II. a. G. 20 ff.; Gfrorer, bas Jahrhundert bes Beils II. G. 213 ff.) Es liegen biefen Anfichten verschiedene Anschauungen vom messianischen Reich zu Grunde. Rach der einen er= fceint ber Meffias am Ende diefer Weltzeit, um das zu vollbringen, wodurch die Aufrichtung seines Reiches bedingt ift, namentlich das Gericht und die Auferwedung ber עולם הבא foließt, seine Segensherrichaft aber gehört dem עולם הבא an. In biefem Ginn heißt es Targ. Jon. gu 1 Kon. 4, 33.: "Salomo weiffagte über Die Könige bes hauses Davids, welche herrschen sollten in dieser Welt, und über bie femmende Welt des Meffias;" ebenjo wird Tosephot zu bab. Sanh, f. 110 b. geradezu gefagt: Die kunftige Welt bas find bie Tage bes Meffias." Rach ber anbern, überwie-

gend vorherrschenden Auffassung bagegen, ber wir bereits in ber Apokalppse bes Efra begegneten, fest bas messianische Reich bie Verhältnisse bieser Weltzeit bis zu ihrem

<sup>\*)</sup> Onkelos erklärt im Pentateuch nur zwei Stellen vom Messias, die vom Schilo 1 Mos. 49, 10. und vom Stern aus Jakob 4 Mos. 24, 17., wogegen der jüngere Targum 17 Stellen des Pentateuchs (worunter auch 1 Mos. 3, 15.) messianisch beutet, oder doch den Messias in dieselben einschiedt. S. die Aufzählung derselben in Burtorfs lex. ehald. et talm. p. 1268.

Abschluffe fort, nur daß Rom und Berusalem ihre Rollen vertauschen. S. bab. Sanh. f. 99: "es ift fein Untericied amifchen biefer Welt und ben Tagen bes Meffias als in ber Dienstbarkeit heidnischer Reiche;" bab. Schabb. f. 63. "R. Eliefer fagt: nicht einmal in ben Tagen bes Meffias mird man aufhören, Baffen zu tragen, sondern erft in ber fünftigen Welt." Diefes meffianische Reich ift natürlich zeitlich begrenzt\*); auf basfelbe folgt bann ber Untergang Diefer Welt und Die Schöpfung ber neuen. "Alle Bropheten haben nur von ten Tagen bes Meffias geweiffagt, in Betreff ber fünftigen Welt aber gilt: fein Ange bat gesehen 2c." bab. Schabb. f. 63. (Bgl. bie Schilberung ber fünftigen Welt in bab. Berachoth f. 17 a; es findet in ihr kein Effen und Trinken, feine Fortpflangung ftatt, Die Gerechten fiten in ihr mit Kronen auf ihren Sauptern und geniegen von dem Glang ber Schechina). - Die Dauer bes meffianischen Reiches und ihr Berhältniß zur übrigen Weltdauer, ebendamit Die Zeit ber Ericheinung bes Meffias wird fehr verichieren bestimmt. S. als Sauptstelle bab. Sanh. f. 97 sqq. (Ugol. thes. XXV, 958 sqq.). Nachbem hier angegeben worden ift, daß bie Welt 6000 Jahre bestehen und barauf als Weltsabbath nach Rab Ketina ein siebentes Jahrtaufend, in bem die Welt obe fenn wird, nach Abaji ein boppeltes Jahrtaufend ber Weltverödung folgen werde, heißt es weiter: "es ift Ueberlieferung ber Schule bes Elia, 6000 Jahre dauert die Welt, nämlich 2000 Thohu, 2000 Thora, 2000 die Tage bes Meffias; aber megen unserer Sunten, welche viel find, ift ein Theil von ihnen abgelaufen." Radher wird nach einer andern Ansicht die Dauer ter Welt auf 85 30= belperioden bestimmt, in deren letter ber Gohn Davids fommt, nob am Anfang oder am Ende derfelben, weiß man nicht." Weiter unten wird als angeblich perfifche Ueberlieferung angeführt, bag 4291 Jahre nach Erschaffung ber Welt es Rämpfe ber Seeungeheuer und die Ariege Gog's und Magog's geben werde, "und die übrigen find die Tage bes Meffias, und Gott mird bie Welt nicht ernenern, außer nach 7000 Jahren." Dagegen verwerfen andere Antoritäten Die Berechnung der Ankunft des Meffias und verweisen auf Sab. 2, 3., wie R. Samuel Bar Nachman mit Bezugnahme auf biefe Stelle fagt: "es verhauche bas Gebein berjenigen, welche bie Termine berechnen; benn wenn man ben Termin erreicht hat und er (ber Meffias) nicht gefommen ift, fagen fie: er kommt nicht mehr" \*\*). - Was die Dauer der Tage des Meffias betrifft, so gibt Sanh. f. 99 b. (Ugol. 972) eine Reihe ber verschiedensten Berechnungen. Nach Bf. 95, 10. u. 90, 15. rechnen die Einen 40, nach ber lettern Stelle ("erfreue uns gleich ben Tagen, die Du uns plagteft") ein Anderer, indem er 1 Moj. 15, 13. zur Erläuterung herbeizieht, 400 Jahre. Außerdem finden fich a. a. D. Berechnungen zu 70 Jahren (auf Grund von Jej. 23, 15., wo ber מֶלֶךְ אֶהָר der Meffias fehn foll), zu drei Menschenaltern (wie das Fir Fil. 72, 5. erklärt wird) zu 365, zu 1000, ja zu 7000 Jahren. - Die Erscheinung bes Messias erfolgt plötzlich (bab. Sanh. f. 97. "brei Dinge fommen unversehens, ber Meffias, Gefundenes und ein Scorpion,"); ob im Nifan, in bem einft bie Erlöfung aus Aegupten erfolgte, ober im Tifri nach Bf. 81,

<sup>\*)</sup> Mit besonderer Karheit hat unter den späteren Rabbinen Maimonides in seiner Erstärung von Mischna Sanhedrin XI, 1. (Surenhus. IV. p. 262., vgs. Pococke, porta Mosis p. 157 sqq.) diese Anschauft entwickelt. "Per dies Messiae intelliguntur tempora monarchiae quae Israeli restituetur et quibus in terram sanctam revertentur Israelitae, atque illud regnum erit omnium maximum, regnique sedes erit in Zione etc. — Sed de universo orde nihil ab hocce rerum statu mutabitur, praeterquam quod monarchia redibit ad Israelitas. — Mortuo autem nostro Messia regnabit filius ejus et filius filil ipsius. Nam mortem ipsius propheta meminit Jes. 42, 4. Et regnum ipsius longum tempus durabit illustrissimo modo, et hominum vitae prolongabuntur etc."

<sup>\*\*)</sup> Ebenso später Maimonibes; s. Pococke, porta Mosis p. 176. Die Tage bes Meffias find nach ihm ein Fundamentalartikel; aber Sache bes Glaubens und des Harrens. Man soll ihm keinen Termin bestimmen, auch nicht Schriftstellen bahin auslegen, daß man ihnen die Zeit seiner Ankunft entlocken will.

436 Meffins

4., barüber wird gestritten (f. Die Mechilta zu 2 Mof. 12, 42., Ugol. XIV, 90.). Doch erfolgt feine Ericheinung nicht unvermittelt und nicht ohne Borgeichen. Die Bedingungen seiner Erscheinungen bezeichnet R. Jochanan (bab. Sanh. f. 98. Ugol. p. 966) im Allgemeinen fo: "ber Gohn Davids kommt nicht, außer in ber Generation, in ber alle unsträflich ober in der alle schuldig find," indem für das Erstere auf Jef. 60, 21. für bas Zweite auf Jef. 59, 16. verwiesen wird. Bur Erläuterung bes erften Sates bienen folgente Stellen. Hieros. Taanith f. 64. (Ugol. XVIII, 686): "was verzögert (bas Kommen bes Meffias)? Antwort: Die Befehrung; fehret um, kommet (nach Jef. 21, 12.). R. Ada: wenn Ifrael nur einen Tag Buge thate, wurde fogleich ber Sohn Davids tommen. Bas ift der Grund? Seute wenn ihr feine Stimme bortet! (Bf. 95, 7.). R. Levi fpricht: wenn Ifrael auch nur Ginen Sabbath nach ber Ordnung beobachtete, würde fogleich ber Sohn Davids kommen." Ebenfo Die Mcchilta zu 2 Mof. 16, 25. bab. Sanh, f. 97. "Rab fagt: alle Termine find verstrichen und die Sache hängt nur von Bekehrung und guten Werken ab." Wie foll aber diefe Bufe Ifraels zuwege gebracht werden? Hieros. Taanith f. 63. (Ugol. 684): "Der Heilige bestellt über fie einen barten König wie haman, und fofort werden fie Buffe thun und erlöst werden," Jer. 30, 7. Dies führt auf ben zweiten Sat, bag nämlich bie Ankunft bes Meffias burch eine furchtbare Zerrüttung aller fittlichen Berhaltniffe, mit ber bann bie ftartfte außere Bedrängniß fich verbindet, eingeleitet werte. Es ist dies die Lehre von den Meffiasweben. חבלי המשיח. Die Hauptstelle hiefür ist Mischna Sota IX, 15. Rachdem hier gefchildert worden, wie seit der Zerstörung des Tempels und dem Tod gefeierter Lehrer fich Alles verschlechtert habe, wird so fortgefahren: "in der Endzeit des Meffias wird die Schamlofigkeit groß werden; die Theurung wird steigen, der Weinstock wird feine Frucht geben, aber der Wein theuer sehn (man supplirt: wegen der Menge der Säufer); die Königreiche werden sich abwenden zu Retereien (Die Barallelftelle bab. Sanh. f. 97 hat: zur Erkenntnig ber Sabbucker; gemeint ift mahrscheinlich bie Berbreitung des Christenthums), und es wird keine Zurechtweisung senn; das Lehrhaus wird zum hurenhaus, Galilaa wird verheert, Die Grenzen (D. h. das Landgebiet, f. Bur= torf unter 5121) werden vermüstet und die Bewohner der Grenze werden umherziehen von Stadt gu Stadt und fein Erbarmen finden; Die Beisheit ber Schriftgelehrten wird stinkend werden; die fich vor dem Gundigen scheuen, wird man verachten, und die Wahrheit wird vermift werden. Anaben werden das Angesicht ber Greise beschimpfen, Greise aufstehen vor ben Jungen; ber Gohn höhnt ben Bater, die Tochter erhebt fich wider ihre Mutter, Die Schnur mider ihre Schwieger und eines Jeden Feinde find feine Bausgenoffen. (Bgl. Mich. 7, 6. Matth. 10, 35 f.) Das Gesicht jenes Geschlechtes gleicht dem Hundegeficht, der Gohn scheut fich nicht mehr vor feinem Bater. Und worauf verlaffen wir und? auf unfern Bater im himmel." hiemit val. bab. Sanh. f. 96 sq. (Ugol. XXV, 954 sq.): "R. Jochanan fagt: in der Generation, in der der Sohn Da= vids kommt, vermindern fich die Schüler der Weisen und den Uebrigen verschmachten die Augen in Rummer und Seufzen und vielen Drangfalen, und schwere (Berfolgungs-) Edicte werden sich erneuern. Während noch das erfte besteht, eilt schon das zweite herbei. Unsere Weisen haben überliefert: in der (Jahr-) Woche, in der der Sohn Davids kommt, im ersten Jahr erfüllt fich, mas gelefen wird (Umos, 4, 5.): ich laffe regnen über eine Stadt und über die andere laffe ich nicht regnen; im zweiten werden die Pfeile bes Hungers entsendet; im britten ift große Hungerenoth und sterben Männer und Weiber und Kinder, Fromme und Manner von (guten) Werken, und bas Gefet wird vergeffen von feinen Jungern; im vierten ift Ueberfluß, aber nicht Ueberfluß; im fünften ift großer Ueberfluß, man ift und trinkt und ift fröhlich, und das Gefet fehrt zurud zu seinen Jungern; im sechsten Jahr find Bosaunenstöße, im siebenten Ariege; am Ansgang des siebenten kommt ber Sohn Davids. Rab Joseph sagt: wie viele (Jahr)wochen find, in benen foldes geschehen und er ift nicht gekommen! fpricht Abaji: im fechsten Bofaunenftofe und im fiebenten Ariege, wann ift bas geschehen? und

ferner, wann ist es in jener Ordnung geschehen?" Weiter unten heißt es: "der Sohn Davids kommt nicht, bis sich die Angeber wehren; nach Andern, bis wenig werden die Jünger; nach Andern, bis die Münze aus dem Beutel schwindet; nach Andern, bis man verzweiselt an der Erlösung. (Aa. Stellen s. bei Schöttgen, horae hebr. et talm. p. 509 sqq.)

Wer ift aber nun ber erwartete Meffias felbft? Es fann nicht bezweifelt werben, bak die verbreitetste Lehre bes Indenthums von der Berfon des Meffias eben die gewesen ift, welche Truphon in bem betreffenden Dialog bes Just. M. C. 49 furg fo αιθίρτικ: πάντες ήμεῖς τον χριστον άνθρωπον έξ άνθρώπων προσδοχώμεν γενήσεσθαι, nachdem er in R. 48 die Lehre von der Gottheit und der ewigen Bräeristenz des Messias für eine Thorheit erklärt hat. Nicht einmal die übernatürliche Geburt bes Meffias wird zugegeben; die Alma Jef. 7. wird, indem Sistia der Immanuel fenn foll, von ber Gattin bes Ahas verstanden (vrgl. R. 67 f. 71. 77.). Daß bie Opposition gegen bas Christenthum die judischen Lehrer veranlagt hat, die menschlichnatürliche Beschaffenheit des Mefsias stärker zu urgiren, läßt sich allerdings nicht verfennen. Bgl. 3. B. die polemische Stelle in Hieros, Taanith II, 1. (Ugol. XVIII, 718): "es sprach R. Abbahu: fagt ein Mensch zu bir, Gott bin ich, so lügt er; bes Menschen Sohn bin ich, so wird er es zuletzt bereuen; ich fahre gen himmel — hat er es gesagt, fo wird er es nicht bestätigen" (j. über biefe Stelle Grat, Geschichte ber Juden IV, 350). Aber auch in den ältesten Targumim, die doch in dieser Beziehung noch unbefangen icheinen, läft sich bie Lehre von ber übermenschlichen Dignität bes Meffias nicht nachweisen. Im Targ. bes Jonathan fehlt sowohl bei Jef. 7, 14. als bei Mich. 5, 2. jede Spur, daß hier eine Geburt des Meffias von ter Jungfrau mare gefunden worden; Mich. 5, 1. wird bahin umgedeutet, ber Rame bes Meffias fen von Ewigkeit her genannt worden. Die Paraphrase von Jes. 9, 5. ift allerdings zweideutig, boch ist fie mahrscheinlich fo zu erklären, wie bie fpäteren Rabbinen fie gefaßt haben: "er nimmt bas Gefets auf fich, es zu bewahren, und fein Name wird genannt vor bem, beft Rath wunderbar ift, dem starken Gott, dauernd in Emigkeit: Meffias, deffen Friede reich fen über uns in feinen Tagen." Siernach murbe "ber ftarke Gott" auf bas nennende Subject, nicht auf bas genannte fich beziehen. (Aquila conftruirt richtig, überträgt aber nur turch λσχυρός, δυνατός). Auch die schon von Früheren (3. B. Schött= gen, Jesus ber mahre Messias S. 8) aufgestellte, von Bertholdt (christol. Judaeorum p. 129) wiederholte Behauptung, daß bie Targumim zuweilen ben Meffias mit bem מימרא דיי identificiren, ift wenigstens in Bezug auf die alteren ganz unhaltbar. Wenn Ontelos 4 Mof. 23, 21. paraphrafirt: "bas Wort Jehova's, ihres Gottes, ift ihre Bulfe, und die Schechina ihres Rönigs ift unter ihnen," fo versteht er unter bem Rönig Jehova und nicht den Messias, an den er in diesem Bers überhaupt nicht benkt (vgl. seine Baraphrase von 4 Mos. 11, 20.) \*). Bollends aber Jon. zu Jes. 42, 1. fonnte nur durch ftartes Migverständniß geltend gemacht werden; es ist dort zu überfeten: "mein Erwählter, an bem mein Wort Gefallen hat", fo daß die Stelle bestimm= tes Zeugniß für die Unterscheidung des Logos und des Meffias ablegt. — Uebrigens ift anzuerfennen, daß die Unichauung bes Meffias als eines boberen Wefens im Judenthum nicht gang verdrängt worden ift. Gie tritt hervor in einigen Midraschim, besonbers ber Bereschith rabba, die nach Zung (a. a. D. S. 176) im 6. Jahrhundert redigirt fenn foll. Hier wird zu 1 Mof. 1, 2. gelehrt, daß ber Beift Gottes, ber im Anfang über ben Waffern schwebte, ber Meffias gewesen; zu 28, 10., daß ber Meffias ber große Berg fen, von bem Sach. 4, 7. rebet, höher als die Patriarchen, erhabener als

<sup>\*)</sup> Aber auch in dem jüngern Targum zu 4 Mos. 23, 21., wo es heißt: "das Wort Jehova's ist ihre Hülfe, und der Jubel des Königs Messias erschalt unter ihnen," ist sehr die Frage, ob der Messias mit dem Wort Gottes identificirt werden darf. Ebenso zweiselhaft ist Pseudojon. zu 1 Mos. 49, 18. Daß aber der Targ. zu Ps. 110, 1. hergezogen worden ist, beruht auf Misverständniß. S. über diese ganze Frage E. Th. Bengel, opusc. theol. p. 400.

438 Messias Messias

Mofes, erhabener als die Engel des Dienstes; zu 18, 1., bag ber Meffias in der kunftigen Welt zur Rechten Gottes fen, Abraham zur Linfen u. f. w. (f. biefe und verwandte Stellen bei Bertholdt, S. 101, Gfrorer S. 297, 433 f.). Aehnliche Sate finden fich im Buche Cohar. Bon besonderem Interesse ift in Bezug auf Diefes Buch Die Frage, ob seine Lehre vom Metatron (tie man, ba fie nur eine weitere Entwicklung ber philonischen Logoslehre ift, wohl als ein alteres Lehrelement betrachten fann) bis gur Behauptung ber perfonlichen Ginheit bes Meffias mit bem Metatron fortidreitet. Bas Bengftenberg (Chriftologie III, 2. S. 85) beibringt, reicht nicht aus, um bie Frage bestimmt zu bejahen. Die Stelle bei Sommer, spec. theol. Soharicae S. 35 redet allerdings von einer Incorporation tes Metatron in einem Mutterichoof, aber ohne bestimmte Beziehung auf ben Messias. Edzard aber (tract. talm. Berachoth p. 230) argumentirt aus ein paar Stellen des ben Nachman fo: weil diefer Kabbalist in Jef. 49, 8. Mal. 3, 1. ben angelus redemptor findet, jene Stellen aber von ben Juben vom Meffias erklärt zu werben pflegen, nihil poterat a Christiano dici disertius. -Der Erscheinung bes Messlas geht ein Zustand seiner Berborgenheit voran. Diefer Sat, bem wir icon in ber Apotal. Des Cfra begegneten, wird baufig und in vericiebenen Wendungen hervorgehoben, 3. B. Jon. 311 Mich. 4. 8. ndu Meffias Jfraels, ber bu verborgen bift um ber Sünden ber Gemeinte Zions willen, bir wird bas Königthum gu Theil"; (vgl. Jon. Sach. 3, 8. u. 6, 12., wo umgekehrt von einem Offenbarwerben bes Meffias die Rede ist). In gleicher Beise lehrt Tryphon bei Just. M. dial. C. 8: Christus, wenn er auch geboren ist und irgendwo sich befindet, ist doch unerkannt, ja er erkennt fich felbst nicht, bis ber Prophet Elias kommt, ihn falbt und Allen offenbart (vgl. A. 110). Es ift also eine irdifche Berborgenheit, aus welcher ber Meffias plötlich hervortritt, ähnlich ber, in welcher Mofes vor feiner Berufung fich befunden hat, wohl zu untericheiden von ber Praexisteng feiner Geele im Baradiefe, wie fie das Buch Cohar und verwandte Schriften lehren, um den Meffias vor feiner Erscheinung auf Erben durch unfägliche Leiden die Strafen Ifraels abbugen gu laffen (f. de Wette, opuse, theol. p. 93). Die talmudische Lehre von ber Berborgenheit tes Meffias ift nämlich näher diese: ber Meffias murbe gur Beit ber Berftörung bes Tempels in Bethlehem geboren, empfing ben Namen Menahem, wurde aber, nachdem vorher ein Jude Offenbarung über ihn empfangen hatte, feiner Mutter burch Sturme entruckt (f. bie Erzählung Hieros. Berachoth &. 5). Sein späterer Aufenthalt ift Rom (Hieros, Taanith F. 64, wo als Beleg hiefur Jej. 21, 11. - benn Ebom bedeutet nach rabbinischer Auffassung Rom — angeführt wird). In Rom läft ber Talmud in ber bekannten Stelle bab Sanh, f. 98, a. ben Meifias am Thore fiten, umgeben von Glenden und Rranten, deren Wunden er verbindet, martend auf jenes Beute, Bf. 95, 7., ba ihm bie Betehrung feines Bolfes bas Rommen zu ihm geftattet. Auf biefen Buftand ber Berborgenheit ist auch ber Tol. 98 b. ermähnte Name bes Meffias "der Ausfätige" zu beziehen, der ihm unter Berweifung auf Jej. 53, 4. beigelegt wird. Durch dieje Auffassung ber Berborgenheit bes Messias als eines Leidens- und Erniedrigungsstandes beffelben, in bem er um ber Gunten und Unbuffertigfeit feines Bolfes millen feftgehalten wird, sucht also selbst ber Talmud ber Weissagung Jej. K. 53. einigermaßen ge= recht zu werden. — Dem Auftreten des Mejsias geht voran der Prophet Elia. eine perfonliche Wiederkunft diefes Propheten hat, fo viel wir miffen, das gange judifche Alterthum gewartet, wenn gleich fpater Maimonides, ber felbst Mal. 3, 23. von ber Erscheinung eines mit dem Geist des Elia Begabten verstant, jene grob realistische Auffaffung nur einem Theil der Weisen Ifraels beilegt (in Betreff ber Lehre der späteren Rabbinen über diesen Bunkt vgl. Pocockes not. misc. zur porta Mosis p. 218 sq.). Der Beruf bes Elias ift, burch Aufhebung aller Störungen ber Ordnung, Befeitigung alles beffen, mas im Streite liegt u. bgl. bem Meffias ben Weg ju bereiten. Es wird bas meistens fehr außerlich gefaßt. Die Mischna erwähnt die Zufunft des Elia besonbers bei Gelb und Gelbeswerth, bessen Bestimmung man nicht kennt; mes bleibe liegen,

bis Elias kommt" (baba mezia 1, 8; 2, 8; 3, 4. u. f. w.). Ausführlicher wird vom 3med feines Kommens Coujoth 8, 7. gehandelt: "Glias fommt nicht zu Unreinem und Reinem (b. h. um irgend eine hierauf bezügliche Bestimmung bes Gefetes abzuändern), nicht um jemand (aus ber Gemeinde) zu entfernen ober aufzunehmen, fondern nur gu entfernen bie gewaltsam Berzugebrachten, und herzugubringen bie gewaltsam Berbrangten. - R. Simeon fagt, um Streitigkeiten auszugleichen und, wie die Weisen fagen, nicht um zu entfernen und nicht um nabe zu bringen, fondern um Frieden zu ichaffen in ber Welt". G. Die Erklärung biefer Stelle in Beigers Lefeftliden, G. 52, ber bemerkt, mahrend man früher mit bem Gintritt ber Meffiaszeit eine große Revolution in ben gesetzlichen Borfchriften verbunden gedacht habe, fcheine die Abmehr gegen bas bas Befet aufbebende Chriftenthum die Rabbinen zu ber Behauptung gedrängt zu haben, es werde auch zu jener Zeit feine Aenderung im Gefet eintreten und Glias bloß gewaltsam Eingeführtes abschaffen. Mischna Sota 8, 15 F. schreibt auch bie Auferwedung ber Tobten bem Elia gu, mas zur Erläuterung ber früher besprochenen Stelle Gir. 48, 10. bient. Gine Auswahl anderer jubifcher Aussagen über die Zukunft des Elia, worunter jeboch viele jüngere Stellen fint, geben Schöttgen horae hebr. p. 533 sq., Lightfoot horae hebr. p. 384, 609, 965. Beachtenswerth ift aus Pfendojon. zu 2 Mof. 40, 10. Die Bezeichnung bes Elia als bes am Ente ber Tage zu sendenden Hohepriefters, ba biefe Borftellung mit ber oben aus Juft. M. ermähnten, bag Glia ben Meffias zu falben habe, zusammenguhängen icheint. - Heber bie Form ber erften Offenbarung bes Meffias find Die Rabbinen nicht im Reinen, ba Dan. 7, 13. und Sach. 9, 9. unter fich im Widerspruch zu sehn scheinen. Bab. Sanh. F. 98 a. eatscheidet fo: "wenn fie Berbienft erworben haben, (fommt er) mit ben Wolfen bes himmels, wenn fie fein Berbienst erworben haben, arm, reitend auf einem Gjel". (Das Buch Sohar erwartet eine glänzende Difenbarung bes Meffias, und zwar zuerft in Galilaa, begleitet von ber Ericheinung eines großen Sterns; f. Die Stellen bei Gfrorer S. 358. Für bas bobe Alter ber letteren Borftellung zeugt bie Pesitta Sutarta zu 4 Mof. 24, 17.). Das erfte Werk bes erschienenen Messias ift bie Brechung bes fremden Joches, Jon. Jef. 10, 27. und die Burudführung feines Bolfes aus ber Befangenichaft unter Wundern, wie fie einst bei ber Ausführung aus Aegupten geschehen find (f. Gfrorer G. 336 ff.). Daß er auch die entschlasenen Gerechten zum Leben erweden werde (die erste partiale Aufer= ftehung) ift Meinung einiger Rabbinen, aber weit nicht allgemeine Lehre, wie benn überhaupt über die Auferstehung ber Todten in der jüdischen Theologie die verschiedensten und verworrensten Ansichten herrschen (f. Maimonides zu Mischna Sanh. XI, Surenhus. p. 260; Hulsius, theol. jud. p. 139, 173; Gfrorer S. 280 ff.). Zunachft hat nun ber Meffias, um die Weltherrichaft, die ihm beschieden ift (Ont. gu 4 Mof. 24, 17. 3on. gu Am. 9, 11; Orig. c. Cels. 2, 29.) aufzurichten, gewaltige Kämpfe mit ben Rationen ber Erbe zu bestehen (Jon. Sach. 10, 4. u. a.). Diese concentriren sich in bem Kampf mit Gog und Magog, wovon die judischen Schriften voll find, und auf ben man auch noch andere Stellen des A. T. als Ezech. R. 38 f., namentlich (bab. Berachoth f. 7 b.) Bj. 2. bezog. Jon. Jef. 11, 4. ftellt auch bem Meffias einen Antimeffias, ben er ber= tilgt, Ramens Armillus, gegenüber (vgl. Die ahnliche Deutung ber jesajanischen Stelle 1 Theff. 2, 8.). Die rabbinischen Meinungen über biesen Armillus (= ξοημόλαος?), ber im Talmud nicht vorkommt, f. bei Gifenmenger, entb. Judenthum II, 705 ff. und Burtorf, lex. s. v. - Wenn ber Kampf gegen Gog vorüber ift, fo wird Ifrael Die Schätze ber Bolter unter fich vertheilen, eine Maffe von erbeuteten Gutern (3on. Jef. 33, 23.). Es beginnt bann fur bas Bundesvolf bie Zeit bes größten irbijden Bluds, bas bekanntlich von ben Rabbinen in ber abenteuerlichsten Weise ausgemalt wird (vgl. bie Talmubstellen bei Gfrorer S. 242 ff.). Merkwürdig ift aber nun, bağ bie Rabbinen darüber nicht einig find, ob auch bie zehn Stämme an biefer fünftigen Wiederherstellung Ifraels Theil haben follen. Während Die von ter Wiederbringung ber zehn Stämme handelnden prophetischen Stellen von den Targumim nicht an440 Meffias

getaftet werben (vgl. besonders Jon. Sad). 10, 6.), wird die Frage Mijding Sanh. 11, 3. geradezu verneint, wenn auch nicht ohne Widerspruch, und noch bab. Sanh. f. 110 b. ift Streit über die Sache. Dagegen erhalten die gehn Stämme nach anderer Borftellung einen eigenen Meffias. Während nämlich die älteren Targumim und noch die ältere Gemara von Jerusalem nur von Ginem Meffias, bem Sohne Davids, wissen, erscheint in ber babylonifden Gemara (Succeth & 52. a.) und im B. Cohar (f. Commer theol. Soh. p. 91) ein zweiter Messias, Sohn Josephs (und zwar, wenigstens nach ber gewöhnlichen Faffung, aus Sphraim), ber bie gehn Stämme gurudführen, Diefelben bem Sohne Davids unterwerfen, bann aber im Rrieg gegen Gog und Magog getöbtet werden foll, und zwar foll biefer Tod - nach einer übrigens erst in fpateren Stellen vorkommenden Borftellung - jur Guhne für bie Gunde Berobeams bienen (f. Gifenmenger II, 720 ff.). Go heißt es benn im Targ. jum Hohenlied 4, 5; 7, 3. "zwei find beine Erlöfer, die bich erlöfen werden, ber Meffias Cohn Davids, und ber Meffias Sohn Ephraims, gleichend tem Doje und Maron." Schöttgen (horae hebr. p. 365), dem von Cölln (bibl. Theol. I, 497) folgt, will die Entstehung dieser Lehre auf driftlichen Ginfluß gurudführen, weil nämlich Jefus im R. T. auch Sohn Josephs heiße und ihm ein doppeltes Geschlechtsregister gegeben werde. Diese Ansicht ist ganz Der Keim ber Lehre mag barin liegen, daß man (vgl. bas oben beim IV. B. Efra Bemerkte) die Wiederbringung der zehn Stämme als besondern Erlösungsakt figiren zu muffen meinte. Welches bogmatische Interesse aber fich an ben Meffias ben Joseph vorzugsweise gefnüpft hat, ift aus ber angeführten Stelle ber bab. Gemara unschwer zu ersehen. Es handelt sich barum, ber traditionellen Beziehung von Sach. 12, 10. auf die Trauer um den getödteten Meffias gerecht zu werden; zu den rabbinischen Bor= ftellungen vom Sohne Davide pafte biefe Deutung nicht, barum mußte man noch einen zweiten Meffias haben, der getödtet werden fonnte (f. Bengftenberg, Chriftologie III, 2. S. 116 f.; vgl. III, 1. S. 501 f.). - Dies führt uns auf die Frage, ob und inwieweit bas Judenthum fich zu ber Lehre von einem durch Leiden und Sterben bie Sünden des Bolkes fühnenden Messias befennt. Dag die altere judische Tradition neben Sach. I. c. ben Abschnitt Jef. R. 53, und gwar biefen einstimmig, auf ben Meffias bezogen hat, steht fest (vgl. die Nachweisung bei Sulfius, S. 321). Es hat barum nichts Auffallendes, wenn Truphon bei Just. dial. C. 89 erklärt: παθητον μέν τον χριστον ότι αί γραφαί κηρύσσουσι, φανερόν έστιν, und nur (f. R. 90, we auf Jef. 53, 7. hingebeutet wird) gegen bie Borftellung fich vermahrt, bag ben Meffias ein im Gesetz verfluchtes Leiden, wie die Kreuzigung ist, treffen solle. Nehmen wir hinzu, daß bie Lehre von ber verföhnenden Kraft des Leitens und Sterbens eines Gerechten, Die im Buche Sohar (f. Sommer S. 89, De Wette, opusc. S. 82) fehr bestimmt entwidelt ift, auch bem talmubifchen Indenthum nicht gang fehlt (f. bie Stellen bei Gifen= menger II, 285), fo icheint die Lehre vom Berföhnungsleiden bes Meffias nicht fern zu liegen. Sie liegt aber boch in weiter Ferne. Die eigentliche Beilsordnung bes 3u= benthums ift in bem Sate (bab. Berachot f. 5. a. unt.) enthalten: "Jeber, welcher bas Gefet ftudirt und Barmherzigkeit übt und feine Rinder begrabt, dem werden alle feine Sunden vergeben." Alfo Studium Des Gefetes, gute Werke, perfonliche Leiden, wenn biefe, wie a. a. D. vorher ausgeführt ift, als göttliche Liebeszucht hingenommen werben, find die Guhn= und Onadenmittel, und unter ben breien ift bas erfte bas bedeutenofte; wird boch nach Megilla F. 31 b. seit dem Aufhören des Opfercultus das Lefen der Opferordnung im Gesetze von Gott wie ein ihm dargebrachtes Opfer betrachtet, und erwirft Berzeihung ber Miffethaten. Mit folder Lehre ift wohl ein Meffias vereinbar, ber vor seiner Ericheinung schwer trägt an ben Sünden feines Boltes, Die fein Rommen aufhalten, und ein Leben in Niedrigkeit führt unter Glenden und Armen, ber bann gewaltigen Rampfen für bie Befreiung feines Boltes fich unterzieht; in biefem Ginn barf man von einem χοιστός παθητός des Judenthums reden. Aber der Christus, in beffen Berföhnungsblut der Sünder allein Gerechtigkeit findet, bleibt dem Judenthum ein

Mergerniß, über bas ein paar Stellen ber Pesitta und bes Sohar nicht hinüberzuhelfen vermögen. Nach bem Bisherigen wird bie merkwürdige Baraphrase Jonathans von Jef. R. 53. feiner weiteren Erläuterung bedürfen. Gie läft in B. 3 eine Sinweifung auf ben Niedrigkeitsstand des Mefsias stehen ("er wird verachtet fenn, aber er wird ber Berrlichkeit aller Rönigreiche ein Ende machen, fie [bie Rönige] werden schwach und frank" 20.); fie redet auch von einer bem Bolke Gnade vermittelnden Interceffion bes Meffias (B. 4. "für unfere Sünden bittet er, und unfere Berschuldungen werden um feinetwillen vergeben vgl. B. 6. b."). Aber von einem Berföhnungsleiden bes Meffias ift feine Rebe; feine geiftliche Wirksamkeit ift nach B. 5.: ner wird bas Beiligthum bauen, bas entweiht worden ift wegen unserer Schuld und hingegeben wegen unserer Miffethaten; burch feine Lehre wird Frieden über uns gemehrt, und wenn wir auf feine Worte merten, fo werben unfere Gunden uns vergeben merben." Bas ber prophetische Text vom Leiden bes Anechtes fagt, wird theils auf das Bolf übertragen, das in der Zeit des Harrens auf den Meffias unter den Bölkern verachtet dahin schmachtete (52, 14; 53, 3. 4.), theils auf die feind= lichen Bölker: B. 6. "die Mächtigen ber Bölker wird er wie ein Lamm ber Schlachtung übergeben"; B. 8. "aus Züchtigung und Strafe wird er bringen unsere Gefangenen, und die Wunder, die an uns geschehen werden in seinen Tagen, wer kann sie herzählen? benn er wird weichen machen die Herrschaft ber Bölker aus bem Land Ifrael: Die Ber= foulbungen, die mein Bolt verschuldet, werden jene treffen." Wenn es in B. 12. vom Meffias heißt, er werde Beute theilen bafür, bag er bem Tobe feine Seele hingegeben, fo fann bas nach bem Zufammenhang nur von feinem unerschrockenen Todesmuthe in Bekämpfung ber Feinde verstanden werden. — Was nun die B. 5. er= mahnte Lehre bes Meffias betrifft, Die neue Lehre, welche, wie Jon. zu Jef. 12, 3. fagt, das Bolk mit Freuden annehmen werde, jo wird fie wohl auf eine Reform des Wefetes zu beziehen fenn: benn auf Diefe hofft bas Inbenthum. Das Gefet im Allgemeinen ift freilich unvergänglich, eine Nahrung in Diefer und in ber fünftigen Welt (Pesikta sut. im Eingang, Ugol. XV, 1000.), aber eine Abrogation oder boch Befchrän= fung bes Ceremonialgesetzes (ber Opfer-, Speise-, Reinigkeitsvorschriften u. f. w.) wird erwartet. Doch ist in ben Meugerungen ber Rabbinen hierüber fein festes Bringip gu erkennen, 3. B. die Opfer follen aufhören außer dem Dankopfer, aber von den Geften foll ber Berföhnungstag bleiben (f. Schöttgen, horae p. 611 sq. Gfrorer, G. 341 ff.). - Bas endlich die Theilnahme ber übrigen Nationen am meffianischen Reich betrifft, fo find auch hierin die Meinungen der Rabbinen nicht einstimmig. Dag bie bem Ge= richt entronnenen Beiben bem Meffias Gaben ber Sulvigung barbringen, versteht fich von felbst; aber eine andere Frage ist, ob sie auch Bürgerrecht in der neuen Theofratie erhalten. Bährend die einen Autoritäten, namentlich bas B. Sohar, Dies bejahen, lehren andere, daß man die Bolfer, welche tommen, nicht als Profelyten aufnehmen werbe. (S. die Stellen bei Gfrorer S. 239 f.) - Bei ben späteren Rabbinen ift Die herrschende Ansicht die, daß ein Unterschied unter ben Nationen stattsinden merbe: bie Feinde Ifraels und feines Gesetzes (bie Edomsvölker) werden untergeben, mogegen bie übrigen zu Jehova sich bekehren und ihn hinfort in der heiligen Sprache verehren (vgl. Abrabanel zu Zeph. R. 3.) - Auf bas Wichtigste ber Literatur ift in ben Citaten bereits verwiesen; vergl. auch die Abhandlung von Bengftenberg, zur Geschichte ber Auslegung ber meffianischen Weissagungen, in ber Christologie bes A. T. 2. Ausg. Bb. III, 2. S. 121 ff.

Mestrezat, Johann, einer ber gelehrtesten Theologen und ausgezeichnetsten Prediger der französisch-reformirten Kirche im 17. Jahrhundert, wurde 1592 zu Genf geboren. Er studiert auf der damals berühmten protestantischen Addemie von Saumur; seine Studien beendigte er durch eine so glänzend vertheidigte These, daß ihm sofort ein philosophischer Lehrstuhl angeboten wurde; er zog aber vor, dem Ruse der Pariser Gesmeinde, die in dem benachbarten Charenton ihre Kirche hatte, zu folgen. Diese Stelle

440 Meffias

getaftet werden (vgl. befonders Jon. Sady. 10, 6.), wird die Frage Mijchna Sanh. 11, 3. geradezu verneint, wenn auch nicht ohne Widerspruch, und noch bab. Sanh. f. 110 b. ift Streit über die Sache. Dagegen erhalten die gehn Stämme nach anderer Borftellung einen eigenen Meffias. Während nämlich die älteren Targumim und noch die ältere Gemara von Jerusalem nur von Ginem Meffias, dem Sohne Davids, wiffen, ericheint in der babylonischen Gemara (Succeth F. 52. a.) und im B. Sohar (f. Sommer theol. Soh. p. 91) ein zweiter Messias, Cohn Josephs (und zwar, wenigstens nach ber gewöhnlichen Maffung, aus Sphraim), ber bie gehn Stämme gurudführen, Dieselben bem Sohne Davids unterwerfen, bann aber im Rrieg gegen Gog und Magog getöbtet werben foll, und gwar foll tiefer Tob - nach einer übrigens erst in fpateren Stellen vorkommenden Borftellung - jur Guhne fur bie Gunde Jerobeams bienen (f. Gifen= menger II, 720 ff.). Go heißt es benn im Targ. jum Hohenlied 4, 5; 7, 3. "zwei find beine Erlöfer, die bich erlöfen werden, ber Meffias Cohn Davids, und ber Meffias Sohn Ephraims, gleichend tem Doje und Aaron." Schöttgen (horae hebr. p. 365), dem von Cölln (bibl. Theol. I, 497) folgt, will die Entstehung dieser Lehre auf driftlichen Ginflug gurudführen, weil nämlich Jefus im R. T. auch Gohn Josephs heiße und ihm ein doppeltes Geschlechtsregister gegeben werde. Diese Ansicht ist ganz Der Keim der Lehre mag darin liegen, daß man (vgl. das oben beim IV. B. Efra Bemerkte) die Wiederbringung ber zehn Stämme als besondern Erlösungsatt fixiren zu muffen meinte. Welches bogmatische Interesse aber fich an ben Meffias ben Joseph vorzugsweise gefnüpft hat, ift aus ber angeführten Stelle ber bab. Gemara unschwer zu ersehen. Es handelt sich barum, ber traditionellen Beziehung von Sach. 12, 10. auf die Trauer um den getödteten Meffias gerecht zu werden; zu ben rabbinischen Borftellungen vom Sohne Davide pafte biefe Deutung nicht, barum mußte man noch einen zweiten Meffias haben, der getödtet werden fonnte (f. Bengftenberg, Chriftologie III, 2. S. 116 f.; vgl. III, 1. S. 501 f.). - Dies führt uns auf die Frage, ob und inwieweit bas Judenthum fich zu ber Lehre von einem durch Leiden und Sterben bie Sünden des Bolkes fühnenden Meffias befennt. Dag die altere judifche Tradition neben Sach. I. c. ben Abschnitt Jef. R. 53, und zwar diefen einstimmig, auf ben Meffias bezogen hat, fteht fest (val. die Nachweisung bei Hulfius, C. 321). Es hat barum nichts Auffallendes, wenn Truphon bei Just. dial. C. 89 erflärt: παθητον μέν τον χριστον ότι αί γραφαί κηρύσσουσι, φανερόν έστιν, und nur (j. R. 90, we auf Jef. 53, 7. hingebeutet wird) gegen bie Borftellung fich vermahrt, bag ben Meffias ein im Gefetz verfluchtes Leiden, wie die Kreuzigung ift, treffen folle. Nehmen wir hinzu, daß bie Lehre von ber verföhnenden Kraft des Leitens und Sterbens eines Gerechten, Die im Buche Sohar (f. Sommer S. 89, De Wette, opusc. S. 82) fehr bestimmt entwidelt ift, auch dem talmudischen Indenthum nicht gang fehlt (f. die Stellen bei Gifen= menger II, 285), fo icheint die Lehre vom Berföhnungsleiden bes Meffias nicht fern zu liegen. Gie liegt aber boch in weiter Ferne. Die eigentliche Beilsordnung des Jubenthums ift in bem Sate (bab. Berachot f. 5. a. unt.) enthalten: "Jeber, welcher bas Wefet ftudirt und Barmherzigkeit übt und feine Rinder begrabt, dem werden alle feine Sünden vergeben." Alfo Studium Des Gefetes, gute Werke, perfonliche Leiden, menn biefe, wie a. a. D. vorher ausgeführt ift, als göttliche Liebeszucht hingenommen werben, find die Guhn= und Onadenmittel, und unter ben breien ift bas erfte bas bedeutenofte; wird boch nach Megilla F. 31 b. feit bem Aufhören bes Opfercultus bas Lefen ber Opferordnung im Gesetze von Gott wie ein ihm dargebrachtes Opfer betrachtet, und erwirft Berzeihung ber Miffethaten. Mit folder Lebre ift wohl ein Meffias vereinbar, ber vor seiner Erscheinung schwer trägt an ben Sünden seines Bolkes, die sein Rommen aufhalten, und ein Leben in Niedrigkeit führt unter Glenden und Armen, ber bann gewaltigen Rampfen für bie Befreiung feines Boltes fich unterzieht; in biefem Ginn barf man von einem χοιστός παθητός des Judenthums reden. Aber der Chriftus, in deffen Berföhnungsblut der Sünder allein Gerechtigkeit findet, bleibt dem Judenthum ein

Mergerniß, über bas ein paar Stellen ber Pefikta und bes Sohar nicht hinüberzuhelfen vermögen. Rach bem Bisherigen wird bie merkwürdige Baraphrase Jonathans von Jef. R. 53. feiner weiteren Erläuterung bedürfen. Gie läft in B. 3 eine Sinweifung auf ben Niedrigfeitsstand bes Meffias fteben ("er wird verachtet fenn, aber er wird ber Berrlichkeit aller Rönigreiche ein Ende machen, fie [Die Könige] werden schwach und frank" 20.); fie redet auch von einer bem Bolke Gnade vermittelnden Interceffion bes Meffias (B. 4. "für unfere Sünden bittet er, und unfere Berschuldungen werden um feinetwillen vergeben vgl. B. 6. b."). Aber von einem Berföhnungsleiden bes Meffias ift keine Rebe; feine geistliche Wirksamkeit ift nach B. 5.: "er wird bas Beiligthum bauen, bas entweiht worden ift wegen unserer Schuld und hingegeben wegen unserer Miffethaten; burch feine Lehre wird Frieden über uns gemehrt, und wenn wir auf feine Borte merten, fo werden unfere Günden uns vergeben merben." Bas ber prophetische Text vom Leiden bes Anechtes fagt, wird theils auf bas Bolf übertragen, bas in ber Zeit bes harrens auf ben Meffias unter den Bölkern verachtet dahin schmachtete (52, 14; 53, 3. 4.), theils auf die feind= lichen Bölker: B. 6. "die Mächtigen ber Bölker wird er wie ein Lamm ber Schlachtung übergeben"; B. 8. "aus Züchtigung und Strafe wird er bringen unsere Gefangenen, und die Wunder, die an uns geschehen werden in seinen Tagen, wer kann sie herzählen? benn er wird weichen machen die Herrschaft ber Bölker aus bem Land Ifrael: Die Ber= ichuldungen, die mein Bolt verschuldet, werden jene treffen." Wenn es in B. 12. vom Meffias heißt, er werde Beute theilen bafür, bag er bem Tobe feine Seele hingegeben, fo kann bas nach bem Zusammenhang nur von seinem unerschrockenen Todesmuthe in Bekämpfung ber Feinde verstanden werden. — Was nun die B. 5. erwähnte Lehre bes Meffias betrifft, Die neue Lehre, welche, wie Jon. zu Jef. 12, 3. fagt, das Bolf mit Freuden annehmen werde, jo wird fie wohl auf eine Reform des Wesetes zu beziehen sein: benn auf Diese hofft bas Indenthum. Das Geset im Allgemeinen ift freilich unvergänglich, eine Nahrung in Diefer und in ber fünftigen Welt (Pesikta sut. im Eingang, Ugol. XV, 1000.), aber eine Abrogation oder boch Befchran= tung bes Ceremonialgesetzes (ber Opfer-, Speise-, Reinigkeitsvorschriften u. f. w.) wird erwartet. Doch ift in ben Mengerungen ber Rabbinen hierüber fein festes Bringip gu erkennen, 3. B. die Opfer follen aufhören außer dem Dankopfer, aber von den Geften foll ber Berföhnungstag bleiben (f. Schöttgen, horae p. 611 sq. Gfrorer, S. 341 ff.). - Bas endlich die Theilnahme ber übrigen Nationen am meffianischen Reich betrifft, fo find auch hierin die Meinungen der Rabbinen nicht einstimmig. Daß bie bem Ge= richt entronnenen Beiden bem Meffias Gaben ber Sulvigung barbringen, versteht fich von felbst; aber eine andere Frage ist, ob sie auch Bürgerrecht in der neuen Theofratie erhalten. Bährend die einen Autoritäten, namentlich bas B. Sohar, Dies bejahen, lehren andere, daß man die Bolfer, welche tommen, nicht als Profelyten aufnehmen werde. (S. die Stellen bei Gfrorer S. 239 f.) - Bei den späteren Rabbinen ift Die herrschende Ansicht die, daß ein Unterschied unter ben Nationen stattsinden werde: bie Feinde Ifraels und feines Gesetzes (bie Edomsvölker) werden untergeben, mogegen bie übrigen zu Jehova sich bekehren und ihn hinfort in der heiligen Sprache verehren (vgl. Abrabanel zu Zeph. R. 3.) - Auf bas Wichtigste ber Literatur ift in ben Citaten bereits verwiesen; vergl. auch die Abhandlung von Bengftenberg, zur Geschichte ber Auslegung ber meffianischen Weissagungen, in ber Christologie bes A. T. 2. Ausg. Bb. III, 2. S. 121 ff.

Mestrezat, Johann, einer der gelehrtesten Theologen und ausgezeichnetsten Prediger der französisch-reformirten Kirche im 17. Jahrhundert, wurde 1592 zu Genf geboren. Er studirte auf der damals berühmten protestantischen Addemie von Saumur; seine Studien beendigte er durch eine so glänzend vertheidigte These, daß ihm sofort ein philosophischer Lehrstuhl angeboten wurde; er zog aber vor, dem Ruse der Pariser Gesmeinde, die in dem benachbarten Charenton ihre Kirche hatte, zu solgen. Diese Stelle

440 Meffias

getaftet werden (vgl. besonders Jon. Sach. 10, 6.), wird die Frage Mischna Sanh. 11, 3. geradezu verneint, wenn auch nicht ohne Widerspruch, und noch bab. Sanh. f. 110 b. ift Streit über bie Sache. Dagegen erhalten bie gehn Stämme nach anderer Borftellung einen eigenen Meffias. Bahrend nämlich die alteren Targumim und noch die altere Gemara von Jerufalem nur von Ginem Meffias, bem Sohne Davids, wiffen, ericheint in der babylonischen Gemara (Succoth &. 52. a.) und im B. Sohar (f. Sommer theol. Soh. p. 91) ein zweiter Messias, Cohn Josephs (und gmar, wenigstens nach ber gewöhnlichen Faffung, aus Sphraim), ber bie gehn Stämme gurudführen, Dieselben bem Sohne Davids unterwerfen, bann aber im Rrieg gegen Gog und Magog getöbtet werden foll, und zwar foll biefer Tod - nach einer übrigens erst in fpateren Stellen vorkommenden Borftellung - jur Guhne fur tie Gunde Berobeams bienen (f. Gifenmenger II, 720 ff.). Go heißt es benn im Targ. jum Hohenlied 4, 5; 7, 3. "zwei find beine Erlöfer, die dich erlöfen werden, der Meffias Cohn Davids, und ber Meffias Sohn Ephraims, gleichend tem Dofe und Maron." Schöttgen (horae hebr. p. 365), dem von Cölln (bibl. Theol. I, 497) folgt, will die Entstehung dieser Lehre auf christlichen Einfluß zurückführen, weil nämlich Jesus im R. T. auch Sohn Josephs heiße und ihm ein doppeltes Geschlechtsregister gegeben werde. Diese Ansicht ist ganz Der Keim ber Lehre mag barin liegen, baf man (vgl. bas oben beim IV. B. Efra Bemerkte) die Wiederbringung der zehn Stämme als besondern Erlösungsakt figiren zu muffen meinte. Welches bogmatifche Interesse aber fich an ben Meffias ben Joseph vorzugsweise gefnüpft hat, ift aus ber angeführten Stelle ber bab. Gemara un= schwer zu ersehen. Es handelt sich barum, ber traditionellen Beziehung von Sach. 12, 10. auf die Trauer um den getödteten Messias gerecht zu werden; zu den rabbinischen Borftellungen vom Sohne Davide pafte biefe Deutung nicht, barum mußte man noch einen zweiten Meffias haben, der getödtet werden konnte (f. Bengftenberg, Chriftologie III, 2. S. 116 f.; vgl. III, 1. S. 501 f.). - Dies führt uns auf die Frage, ob und inwieweit bas Judenthum fich zu ber Lehre von einem burch Leiben und Sterben bie Sünden des Bolkes fühnenden Meffias befennt. Dag die altere judifche Tradition neben Sach. I. c. ben Abichnitt Jef. R. 53, und zwar biefen einstimmig, auf ben Meffias bezogen hat, steht fest (vgl. die Nachweisung bei Hulfius, S. 321). Es hat barum nichts Auffallendes, wenn Truphon bei Just. dial. C. 89 erflärt: παθητον μέν τον χριστον ότι αί γραφαί κηρύσσουσι, φανερόν έστιν, und nur (f. R. 90, we auf Jef. 53, 7. hingebeutet wird) gegen bie Borftellung fich vermahrt, bag ben Meffias ein im Gefetz verfluchtes Leiden, wie die Kreuzigung ist, treffen folle. Nehmen wir hinzu, daß Die Lehre von ber verföhnenden Kraft des Leirens und Sterbens eines Gerechten, Die im Buche Sohar (f. Sommer S. 89, De Wette, opusc. S. 82) fehr bestimmt entwidelt ift, auch dem talmudischen Indenthum nicht gang fehlt (f. die Stellen bei Gifenmenger II, 285), fo icheint die Lehre vom Berföhnungsleiden bes Meffias nicht fern zu liegen. Sie liegt aber doch in weiter Ferne. Die eigentliche Heilsordnung des Jubenthums ift in dem Sate (bab. Berachot f. 5. a. unt.) enthalten: "Jeder, welcher bas Gefet ftudirt und Barmherzigkeit übt und feine Rinder begrabt, bem werden alle feine Sünden vergeben." Alfo Studium bes Gefetes, gute Werke, perfonliche Leiden, wenn biefe, wie a. a. D. vorber ausgeführt ift, als göttliche Liebeszucht hingenommen werben, find die Guhn= und Onadenmittel, und unter ben breien ift bas erfte bas bedeutenofte; wird boch nach Megilla F. 31 b. seit dem Aufhören des Opfercultus das Lefen der Opferordnung im Gesetze von Gott wie ein ihm dargebrachtes Opfer betrachtet, und erwirft Berzeihung ber Miffethaten. Mit folder Lebre ift wohl ein Meffias vereinbar, der vor seiner Erscheinung schwer trägt an den Sünden seines Bolkes, die sein Kommen aufhalten, und ein Leben in Niedrigkeit führt unter Elenden und Armen, ber bann gewaltigen Rampfen für bie Befreiung feines Boltes fich unterzieht; in biefem Ginn barf man von einem χοιστός παθητός des Judenthums reden. Aber der Christus, in deffen Berföhnungsblut der Sünder allein Gerechtigkeit findet, bleibt dem Judenthum ein

Mergerniß, über bas ein paar Stellen ber Besifta und bes Sohar nicht hinüberzuhelfen vermögen. Nach bem Bisherigen wird bie merkwürdige Baraphrase Jonathans von Jef. R. 53. feiner weiteren Erläuterung bedürfen. Gie läft in B. 3 eine Sinweifung auf ben Niedrigkeitsstand des Mefsias stehen ("er wird verachtet fenn, aber er wird ber Berrlichkeit aller Rönigreiche ein Ende machen, fie [bie Könige] werden schwach und frank" 20.); fie redet auch von einer bem Bolke Gnade vermittelnden Interceffion bes Meffias (B. 4. "für unfere Sünden bittet er, und unfere Berichuldungen werden um feinetwillen vergeben vgl. B. 6. b."). Aber von einem Berföhnungsleiden bes Meffias ift keine Rebe; feine geistliche Wirksamkeit ift nach B. 5.: "er wird bas Beiligthum bauen, bas entweiht worden ift wegen unserer Schuld und hingegeben wegen unserer Miffethaten; burch feine Lehre wird Frieden über uns gemehrt, und wenn wir auf feine Borte merten, jo werden unfere Günden uns vergeben merben." Bas ber prophetische Text vom Leiden bes Anechtes fagt, wird theils auf bas Bolf übertragen, bas in ber Zeit bes harrens auf ben Meffias unter den Bölkern verachtet dahin schmachtete (52, 14; 53, 3. 4.), theils auf die feind= lichen Bölker: B. 6. "die Mächtigen ber Bölker wird er wie ein Lamm ber Schlachtung übergeben"; B. 8. "aus Züchtigung und Strafe wird er bringen unsere Gefangenen, und die Wunder, die an uns geschehen werden in seinen Tagen, wer kann sie herzählen? benn er wird weichen machen die Herrschaft ber Bölker aus bem Land Ifrael: Die Ber= iculbungen, die mein Bolt verschuldet, werden jene treffen." Wenn es in B. 12. vom Meffias heißt, er werde Beute theilen bafur, bag er bem Tobe feine Seele hingegeben, fo kann bas nach bem Zusammenhang nur von seinem unerschrockenen Todesmuthe in Bekämpfung ber Feinde verstanden werden. — Was nun die B. 5. ermahnte Lehre bes Meffias betrifft, Die neue Lehre, welche, wie Jon. zu Sef. 12, 3. fagt, das Bolt mit Freuden annehmen werde, jo wird fie wohl auf eine Reform des Wesetes zu beziehen senn: benn auf Diefe hofft bas Indenthum. Das Geset im Allgemeinen ift freilich unvergänglich, eine Nahrung in Diefer und in ber fünftigen Welt (Pesikta sut. im Eingang, Ugol. XV, 1000.), aber eine Abrogation oder boch Beichrän= tung bes Ceremonialgesetzes (ber Opfer-, Speise-, Reinigkeitsvorschriften u. f. w.) wird erwartet. Doch ift in ben Meugerungen ber Rabbinen hierüber fein festes Bringip gu erkennen, 3. B. die Opfer follen aufhören außer bem Dankopfer, aber von den Geften foll ber Berföhnungstag bleiben (f. Schöttgen, horae p. 611 sq. Gfrorer, G. 341 ff.). - Bas endlich die Theilnahme ber übrigen Nationen am meffianischen Reich betrifft, fo find auch hierin die Meinungen der Rabbinen nicht einstimmig. Daß bie bem Ge= richt entronnenen Beiden bem Meffias Gaben ber Sulvigung barbringen, versteht fich von felbst; aber eine andere Frage ist, ob sie auch Bürgerrecht in der neuen Theofratie erhalten. Bährend die einen Autoritäten, namentlich bas B. Sohar, Dies bejahen, lehren andere, bag man die Bolfer, welche tommen, nicht als Profelyten aufnehmen werbe. (S. die Stellen bei Gfrorer S. 239 f.) - Bei ben späteren Rabbinen ift bie herrschende Ansicht die, daß ein Unterschied unter ben Nationen stattsinden merbe: bie Feinde Ifraels und feines Gesetzes (bie Edomsvölker) werden untergeben, mogegen bie übrigen zu Jehova sich bekehren und ihn hinfort in der heiligen Sprache verehren (vgl. Abrabanel zu Zeph. R. 3.) - Auf bas Wichtigste ber Literatur ift in ben Citaten bereits verwiesen; vergl. auch die Abhandlung von Bengftenberg, zur Geschichte ber Auslegung ber meffianischen Weissagungen, in ber Christologie bes A. T. 2. Ausg. Bb. III, 2. S. 121 ff.

Mestrezat, Johann, einer der gelehrtesten Theologen und ausgezeichnetsten Prediger der französsisch-reformirten Kirche im 17. Jahrhundert, wurde 1592 zu Genf geboren. Er studient der damals berühmten protestantischen Aademie von Saumur; seine Studien beendigte er durch eine so glänzend vertheidigte These, daß ihm sofort ein philosophischer Lehrstuhl angeboten wurde; er zog aber vor, dem Ruse der Pariser Gesmeinde, die in dem benachbarten Charenton ihre Kirche hatte, zu solgen. Diese Stelle

begleitete er bis an feinen 1657 erfolgten Tod. Bielfach von den damals überaus ge= fcaftigen Jefuiten angegriffen, hielt er mit mehreren berfelben öffentliche Conferenzen, bie freilich, wie immer, Niemanden befehrten, in benen er aber, nach ber Ausfage eines feiner Gegner, diese oft in große Berlegenheit brachte. Die Tüchtigkeit, die er im Bertheibigen bes Protestantismus erwies, verschaffte ihm bei ben frangösischen Reformirten Das ehrenvollste Angeben; er murbe zu mehreren Spnoben beputirt, prafibirte bie Rationalspnode zu Charenton im Jahr 1631, übte einen wohlthätigen Ginflug auf die Berhandlungen aus, und zeigte fich in allen Berhältniffen, befonders auch dem Hofe gegenüber, als eine ber hauptstüten bes frangbfifchen Protestantismus. Geine gabl= reichen Schriften bestehen großentheils aus Predigten, Die insofern für Die Beschichte Des reformirten Predigtwefens eine Bedeutung haben, als fie burchgangig Texterflarungen find; eine ber vorzüglichsten Sammlungen hat die Auslegung des Hebrüerbriefes zum Zweck (Exposition de l'épître aux Hébreux 3. B. Genf, 1655); awar ift barin ber pedantische Ton ber Beit nicht zu verkennen, und Die Schreibart ift oft nachläßig, aber es ift ein reiderer Gedanfengehalt vorhanden, als bei ben meiften von Meftrezat's Zeitgenoffen, und Die Texte find beffer benützt als bei vielen feiner Nachfolger und felbst als bei Bredigern ber neueften Zeit. Geine übrigen Schriften beziehen fich auf feine Streitigkeiten mit ben Jefuiten Beron und Regourd, mit ben Cardinalen Bellarmin und Duperron, mit La Milletière und Martin, über bas Abendmahl, Die Autorität ber beiligen Schrift, bie Rechtfertigung. Bolemische Runft, verbunden mit ruhiger Mäßigung und Kenntniß ber theologischen Literatur aller Zeiten zeichnen biefelben aus; ber Traftat de la communion à J. C. au Sacrement de l'Eucharistie (Schan, 1624 und 1625) genog lange Zeit eines wohlverdienten Rufs, und wurde in's Deutsche (Frankfurt 1624 und 1663), in's Englische (1631) und felbst in's Italienische übersetzt (Genf, 1638).

S. das Berzeichniß seiner Schriften in der France protestante, Bd. 7, S. 400, wo auch einige zu Paris aufbewahrte handschriftliche Traktate Mestrezat's angeführt werten. S. auch André, Essai sur les oeuvres de J. Mestrezat, Straßburg, 1847.

C. Schmidt.

Metalle in ber Bibel. Wenn gleich 5 Mof. 8, 9. Balaftina ein Land genannt wirt, "beffen Steine Gifen fint, ba bu Erz (b. i. Rupfer) aus ten Bergen haueft," fo. findet fich im 21. Teft. doch nicht bie geringfte Spur Davon, bag bie Bebraer felbständig Bergbau getrieben hatten, benn was bavon im Buche Sieb Rap. 28. jum Theil mit Kunftausdruden erwähnt wird, ift von ausländischem Bergbaue entlehnt, f. bie Unslegungen zu b. St. Es finden fich zwar in Balaftina eisenhaltige Steine, wie im untern Ghor, in Sauran (Bafalt) und namentlich im nördlichen Libanon (f. Ritter, Erd= funde. Bd. XV. S. 189. 497 f. 567. 1120. 1204. XVII, 1. S. 73. 106. 201 f. 282. 563. 662.), wo jett Bergbau auf Gifenftein getrieben und in Gifenschmelzen Gifen ge= wonnen wird (Ritter XVII, 1. S. 201. 468. 765 f.), sowie Aupfergruben in ber Sinaihalbinfel (Ritter XIV. S. 750, 755 f. 785, 803.), aber bei bem Mangel jeder hindeutung ift es höchft unwahrscheinlich, daß die Bebraer ichon diefe Induftrie ausge= beutet gehabt haben follten, zumal da gerade die metallhaltigften Gebiete in Sauran und im Libanon nicht zum Webiete ihrer Berrichaft gehörten. Bielmehr erhielten fie alle ihre Metalle, die edeln sowohl als die unedeln, vom Auslande her, und namentlich ift es Spanien, bas auf ben Bölfermarkt in Thrus Silber, Gifen, Binn und Blei brachte, Befek. 27, 12. Jerem. 10, 7., und beffen Gold- und Silbergruben 1 Makk. 8, 3. ausbrudlich erwähnt werden, vgl. Plin. VIII, 4. XXXIII, 21. Diod. Sicul. V, 35. Strabo III, S. 146. 148. Aupferne Geräthe erhielten Die Thrier von ben faukafifchen Bolfern Javan, Tubal und Mefchech (f. Th. V, S. 20), Befek. 27, 13., und geschmiedetes Gifen aus Arabien, B. 19. Eben baher kam bas Gold, benn die Goldlander Savila 1 Mof. 2, 11. 12. (j. d. Art. Eben. Bb. III, S. 643) und Ophir 1 Ron. 9, 28; 10, 11. 12; 22, 49. 2 Chron. 9, 10. (f. b. Urt.) find doch wohl im füdlichen Arabien ju fuchen, und von Saba mird ber Goldreichthum gerühmt 1 Ron. 10, 2. 10.

2 Chron. 9, 9. Pf. 72, 15. Jef. 46, 6. Hefek. 27, 22., obschon das Gold schwerlich aus Arabien selbst, sondern vielmehr aus Indien kam (s. d. Art. Arabien. Bd. I, S. 461). Ufas, isin, was Ierem. 10, 9. Dan. 10, 5. als golderzeugendes Land genannt wird, ist wahrscheinlich auch nichts weiter als Ophir (s. Gesen., Thes. s. v., p. 136), und eben dafür hält Bochart (Kanaan I, 46) das 2 Chron. 3, 6. als solches genannte Parvaim DITS, obschon dies wahrscheinlich eher das Worgenland im Allgemeinen bezgeichnet, s. Gesen. Thes. p. 1125.

Die Metalle werden in ber Bibel (vgl. Rofenmüller, Alterthumsk. IV, 1. S. 48-68) wie bei und in eble und unedle geschieden, Berem. 6, 8. Jes. 60, 17.; zusam= men werben fie aufgeführt 4 Mof. 31, 22., vgl. Hefek. 22, 18; 27, 12. Dan. 5, 4. Jene find Gold und Silber, meift verbunden angeführt. Das Gold kommt theils für sich, theils gemischt mit Silber und Gifen vor; eben fo findet sich bas Silber gebiegen oder mit andern Mctallen verbunden im Geftein, wo es besondere Abern oder Gange die poetische Benennung, Siob 28, 16. 19; 31, 24. Bi. 45, 10. Spruchw. 25, 12. Sobel. 5, 11. Jef. 13, 12. Dan. 10, 5. 19 Sieb 28, 17. Pf. 19, 11; 21, 4; 119, 127. Sprüchw. 8, 19. Hobel. 5, 11. 15. Jef. 13, 12. Magl. 4, 2. bezeichnet bas reine Gold, ober nach Rosenmüller a. a. D. S. 49 das gediegene Gold, f. Gesen. Thes. p. 1097. Das reine und geläuterte Gold heißt הב מהור 2 Mof. 25, 11. 29. 31 ff., woraus die Tempelgeräthe gemacht waren; זְהָב מוּפָן 1 Kön. 10, 18., דְהַב מוְקַן 1 Chron. 28, 18. und מוב סגור 2 Chron. 3, 5. 8., vgl. 1 Mof. 2, 12. Daffelbe bezeichnet auch זָהֶב סגור eigentlich "verschloffenes Gold", d. i. kostbares, geläutertes, 1 Kön. 6, 20 f.; 7, 49 f.; 19, 21. 2 Chron. 4, 20. 22; 9, 20. und קנוֹס Hiob 28, 15., womit auch wohl "Gold von Ophir" gleichbedeutend ift in Siob 22, 24; 28, 16. Pf. 45, 10. Jef. 13, 12. Gir. 7, 20. שחוט 1 Ron. 10, 16. 17. 2 Chron. 9, 15. 16. ift nach Gefenius (Thes., Lex. man.) tas gemischte, legirte Gold, Rofenmüller a. a. D. S. 53 versteht nach bem Borgange ber LXX, worin ihm Rödiger beiftimmt, geschlagenes, burch ben Sam= mer gestrecktes Golt, Goldblech. Dagegen ist הָב הרוץ \$1. 68, 14. Epr. 3, 14; 8, 10; 16, 16. Zachar. 9, 3. fossiles Gold, בַּצֶר Hiob 22, 24. 25. und בָּצֶר 36, 19. das Gold- und Silbererz, wie es aus ter Grube fommt, j. Gesen. Thes. p. 230. Gold und Silber läutert und reinigt (בְּחַן, הְהַק, man, indem man fie mit Feuer im Schmelgofen סלפר Echmelztiegel מַצְרֶךְ fdmilzt (צַרֶך), wodurch bie unedleren Bestandtheile ober Schladen (בְּרִיל , בְּרִיל , בְּרִיל , מִנְים) fid babon fondern, Spr. 17, 3; 25, 4; 27, 21. Jef. 1, 25. Jerem. 6, 29. Hefet. 22, 18 ff. Zachar. 13, 9. Mal. 3, 3. Weish. 3, 6. Sir. 2, 5. 1 Betr. 3, 7. Offenb. 3, 18. Gereinigtes Silber heißt pipg Bf. 12, 7 סלובק ebendaf. und 1 Chron. 29, 4.; auch בֶּבֶּף נָבְּדָר פּיָבֶּף פּיָבָּף פּבָּר 8, 19; 10, 20.; das 18. 19. oder auch bloß סיגים Jef. 1, 22. 25. Silber, das trot des Reinigungsfeuers unrein bleibt, wird Jerem. 6, 30. בְּקָרְ נְמָאָם "verworfenes Silber" genannt. Roft (ó iòc) an Gold und Silber wird Baruch 6, 23. (24.), Jakob. 5, 3. erwähnt. Gold und Silber nun, als edle Metalle, bilden den Hauptbestandtheil des Reichthums und ber irdi= schen Güter, wofür sie daher oft auch allein gesetzt werden: 1 Mos. 13, 2; 24, 35. 4 Moj. 22, 18. 5 Moj. 8, 13; 17, 17. Joj. 22, 8. 2 Sam. 21, 4. 1 Kön. 10, 14; 20, 3 ff. 2 Rön. 7, 8. 2 Chron. 1, 15; 32, 27. Hich 3, 15; 31, 24; 36, 19. Pf. 105, 37. Spr. 24, 1. Bred. 2, 8. Jef. 2, 7; 13, 17. Hefet. 7, 19; 28, 4; 38, 13. Joel 3, 5. (10 hebr.) Nah. 2, 9. Zephan. 1, 18. Hagg. 2, 9. Zachar. 9, 3; 14, 14. Sir. 28, 28; 40, 25. Apftgefch. 3, 6; 20, 23. 1 Betr. 1, 7. 18. Daher bienen fie auch besonders gu Geschenken an Bornehme, 1 Kon. 15, 19. 2 Chron. 21, 3. 1 Makk. 10, 60; 11, 24. Matth. 2, 11., und zu Weihgeschenken für die Gottheit, 4 Mos. 7. 1 Sam. 6, 4 ff. 1 Kön. 15, 15. 2 Kön. 12, 18. Dan. 11, 38.; ferner zu Tributzahlungen, 2 Kön. 12, 18; 14, 14; 18, 14; 23, 33. 35. und zu Steuern und Abgaben, 2 Mof. 25, 3; 35, 5 ff. 1 Ron. 10, 15. 2 Chron. 9, 14., sowie sie vorzüglich gern als Kriegsbeute genommen wer-

ben, 2 Kon. 14, 14. 1 Makk. 4, 23. Diefer ihrer Koftbarkeit wegen werben fie von ben Königen und beim Tempel in Schathäusern und Schattammern aufbewahrt, 1 Ron. 15, 18. 2 Kön. 12, 18; 14, 14; 20, 13; 24, 13. 2 Chron. 5, 1; 15, 18; 25, 24; 32, 27. Jef. 39, 2. Sir. 29, 15. Eben begihalb bezeichnen fie auch metaphorisch alles Röftliche und Begehrenswerthe Bi. 19, 11; 28, 15; 119, 127. Spr. 2, 4; 3, 14; 8, 10. 19; 10, 20; 16, 16; 20, 15. Jej. 13, 12. Rlagel. 4, 1. 2. Beish. 7, 9. Sir. 7, 20. 21; 30, 15. 1 Ror. 3, 12. 1 Betr. 1, 7. Gold und Silber verarbeitet ber Golbichmied (f. b. Art. Sandwerker. Bb. V. S. 512) zu allerlei Geräthschaften, Schmud= und Lugus= fachen; namentlich find baraus eine große Angahl ber heiligen Gefäße ber Stiftshutte 2 Moj. 25. 26. 28. 30. 36-39. 4 Moj. 8. und bes salomonischen und herodianischen Tempels, 1 Kön. 6. 7. 1 Chron. 23 (22), 14 ff. 2 Chron. 3. 4. Esra 1, 7 ff. Dan. 5, 2. 1 Maff. 1, 21 ff. Sebr. 9, 4. Joseph. Antiq. XV, 11, 3. Bell. Jud. V, 5, 5. VII, 5, 5. gefertigt; sowie auch Geräthe zum gewöhnlichen Gebrauche, wie Trinkgeschirre u. dgl. 2 Mos. 3, 22; 11, 2; 12, 35. 1 Kön. 10. 1 Makk. 11, 58; 15, 32. Esra 1, 6., hauptfächlich aber Schmuckfachen (als: Retten und Geschmeibe, 1 Mos. 24, 42. 53.; Ringe 1 Mof. 24, 22. 2 Mof. 32, 2. 3. Richt. 8, 24 ff. Hefek. 16, 13. 17. Siob 42, 11, Spr. 11, 22; 25, 12. Jakob. 2, 2.; Armfpangen 1 Moj. 24, 22; 31, 50 ff. 1 Makk. 11, 58.), wie sie besonders die Weiber gebrauchten, 1 Tim. 2, 9. 1 Betr. 3, 3. Offenb. 17, 4; 18, 16. Zum Schmucke und Glanze ber Könige bient eine goldene Krone, 2 Sam. 12, 30. 1 Chron. 21 (20), 2. Beph. 6, 11. Offenb. 9, 7.; goldene Waffen werden 1 Makt. 6, 2. erwähnt. Ebelsteine werben in Gold gefagt, Sir. 32, 7. 8; 45, 13.; Holz mit Gold überzogen 2 Mos. 25, 28; 26, 29; 36, 34. 1 Rön. 6, 21. 18. 2 Rön. 18, 16. 2 Chron. 3, 5. Wie Holz, Stein und andere Metalle, murde besonders gern Gold und Gilber zur Berfertigung ber Götzenbilder verwendet und zu ihrem Schmude gebraucht 2 Mos. 32, 2 ff. 5 Mos. 7, 25; 29, 17. Richt. 8, 27. Ps. 115, 4; 135, 15. Jej. 2, 20; 31, 7; 46, 6. Jerem. 10, 4. Hoj. 2, 8; 8, 4; 13, 2. Habak. 3 (2 hebr.), 19. Beish. 13, 10. Baruch 6, 7 ff. Ueber die Anwendung bes Goldes und Silbers endlich als Geld f. biefen Art. Bb. IV. S. 764. - Im Gegensate zu Gold und Gilber stehen als unedle Metalle: 1) Erz oder Aupfer, ind, von den Alten früher noch als das Eisen bearbeitet, Hesiod. opp. et dies. v. 149 sqq. Lucret. V, 1285 sq. Das Rupfer wird aus dem Aupfererg geschmolgen, Siob 28, 2. und bann verarbeitet. Aus Aupfer ist ein Theil der heiligen Tempelgerathe verfertigt, 2 Moj. 25, 3; 27, 2. 3. 6. 35. 38. 1 Kön. 5. 2 Kön. 16, 14 ff.; 25, 13 ff. 1 Chron. 19 (18), 8. 11; 23 (22), 3. 2 Chron. 4. Berem. 52, 17 ff., und auch für ben gewöhnlichen Gebrauch wurden Töpfe und Gefäße baraus bereitet, Sir. 13, 3; 28, 24. Mark. 7, 4. Hefet. 27, 13. Ferner murbe Rupfer hauptfächlich zur Berfertigung von Waffen, 1 Sam. 17, 5. 6. 2 Sam. 21, 16., befonbers ber Bogen, 2 Sam. 22, 35. Siob 20, 24. Pf. 18, 35. benutzt, und wegen feiner Festigkeit auch zu Fesseln, die daher geradezu bloß Ding genannt werden, Richt. 16, 21. 2 Sam. 3, 34. 2 Kön. 25, 7. Jerem. 39, 7; 52, 11. Dan. 4, 12., Thuren und Riegeln 5 Moj. 33, 25. Pj. 107, 16. Jej. 45, 2. 1 Kön. 4, 13. verwendet. Daher wird Erz bilblich zur Bezeichnung ber Starte und festen Dauer gebraucht Siob 40, 13; 41, 18., und in demfelben Sinne ift von einer ehernen Mauer, Berem. 1, 18; 15, 20., ehernen Rlauen Mich. 4, 13. und eherner Stirn Jef. 48, 4. Die Rede. Gleicherweise bilblich ift bas "tonende Erz" 1 Kor. 13, 1. Gine besondere Art Erz mag bas "golbglänzende Erz" בחשה מצהב Esr. 8, 27., das dem Golde gleich geschätzt wurde, gewesen sehn, worunter man entweder das Aurichalcum, δοείχαλχος, oder wie die surische Uebersetzung das korinthische Erz der Alten versteht. בחשת חרוץ 2 Chron. 4, 16. ift polirtes Rupfer; vom Rofte (הלאה) überzogenes Kupfer wird durch Glüben gereinigt, Befek. 24, 6. 11. 12. Im andern Sinne wird die (levitische) Reinigung der Metalle burch Blübendmachen berfelben im Feuer bergeftellt, 4 Mof. 31, 22. - 2) Gifen. , verhalt sich zum Kupfer ebenso wie Silber zu Gold, und wie diese werden auch jene häufig zusammen genannt und zu denselben Zwecken verwendet. Go gibt es wie

eherne Bötzen Offenb. 9, 20. auch eiserne, Dan. 5, 4. 23.; eiserne Baffen 4 Mos. 35, 16. 1 Sam. 17, 7. 2 Sam. 23, 7. Siob 20, 24. 1 Makt. 6, 35.; eiferne Bfannen Befek. 4, 3.; eiferne Thuren Apftgeich. 12, 10.; eiferne Riegel Bf. 107, 16. Jef. 45, 2.; eiserne Fesseln Pf. 105, 18; 107, 10; 149, 8. Dan. 4, 12. Wie das Erz, ift auch das Eisen Bild ber Festigkeit und Sarte, Siob 40, 13; 41, 18. Dan. 2, 40., und ebenso wird metaphorisch gesprochen von eisernem Scepter Pf. 2, 9., eiserner Ruthe Offent. 2, 27; 19, 15., eifernem Jody 5 Mof. 28, 48. Jerem. 28, 13. 14. Sir. 28, 24., eifer= ner Mauer Hefet. 4, 3. 2 Maff. 11, 9. Der regenlose himmel heißt wein himmel wie Eisen" 3 Mof. 26, 19. und die harte, unfruchtbare Erde wird eifern genannt 5 Mof. 25, 23. Der eiferne Schmelzofen ift bas Bild ber Roth und Bedrängnif bes Boltes Ifrael in Aegypten, 5 Mof. 4, 20. 1 Ron. 8, 51. Jerem. 11, 4. Bor allem werden aus Gifen icharfe und ichneibende Werkzeuge, wie Aerte und Beile 5 Mof. 19, 5. 2 Ron. 6, 5. 7. Bred. 10, 10. Jef. 10, 34.; Meifel zum Behauen der Steine 5 Mof. 27, 5. Jof. 8, 31. 1 Ron. 12, 31.; Sägen 2 Sam. 12, 31.; Inftramente jum Scharfen bes Eifens felbst Spr. 27, 17.; auch Griffel zum Schreiben Biob 19, 24. Jerem. 17, 1., Haten und Bander jur Befestigung von Gegenständen an der Wand Beish. 13, 15. gefertigt; eiserne Kriegswagen Richt. 1, 19; 4, 3. 13. 2 Makk. 13, 2. und Dresch= fclitten 2 Sam. 12, 31. Amos 1, 3., f. b. Art. Drefchen. Bb. III. S. 505. Db bas Bett des Königs Og von Basan 5 Mos. 3, 11. Jos. 6, 19. (18. hebr.) 24. wirklich von Gifen ober nur aus dem in jenen Gegenden häufigen Bafalt gehauen gewesen seh (f. Biner, Realwörterb. I. S. 312), durfte wohl bahingestellt bleiben muffen. Unter bem "Cifen aus dem Norden" מצפון משפון, welches Jerem. 15, 12. neben Gifen und Erz erwähnt wird, versteht man mit Recht ben Stahl, durch beffen Berfertigung bei ben Alten die Chalyber, ein Bolk im Pontus, berühmt waren, Bochart, Kanaan I, 3, 12. Forbiger, Alte Geogr. II. S. 409. Auf ben Bolfermarkt von Thrus murbe Gifen aus Spanien und Arabien gebracht, Befek. 27, 12. 19. - 3) Zinn verhalt fich unter ben unebeln Metallen gum Blei wie unter ben ebeln Gold gum Gilber, Gir. 47, 20. Das eigentliche Zinn, plumbum album ber Romer, wird unter ben von ben Mi-Dianitern erbeuteten Metallen 4 Moj. 31, 22. und als Handelswaare aus Spanien auf bem thrischen Markte Hefek. 27, 12. genannt; mit Erz, Gifen und Blei vermischt im Dfen gefchmolzen Befek. 22, 18. 20. In ziemlich gleicher Bebeutung mit Blei fteht es Bachar. 4, 10., wo האבן הבריל bas Zinngewicht für: bas Gentblei. Außerdem be-Beichnet בריל auch noch, wie das romische plumbum nigrum und stannum Plin. Hist. Nat. XXXIV, 47. (16.), die unreinen Metalle, namentlich Blei, welche dem Silber und Erze beigemischt find und burch Schmelzen tavon geschieden werden, unfer: Wert. blei, Jef. 1, 25. — 4) Das Blei, nich Schmelzen vom Silber geschieden Jef. 1, 25. Berem. 6, 29., wird feiner Schwere wegen (2 Mof. 15, 10. Sir. 22, 17.) 3u Gewichten Zachar. 5, 7. 9., sowie als Bleiloth der Maurer (728 Amos 7, 7. 8., vgl. Bachar. 4, 10.) und als Gentblei ber Schiffer Apftgefch. 27, 28. gebraucht. Wenn Siob 29, 23. 24. wünscht, daß seine Worte mit Gifengriffel und Blei in ben Felfen eingeschrieben werden möchten, fo ift bies so zu verstehen, daß die mit dem Gifen in Stein ausgehauenen Buchstaben zu größerer Dauer berselben noch mit Blei ausgegoffen werben follen, f. die Auslegungen. — 5) Meffing überfett Luther 1 Makt. 8, 22; 14, 18. 26., wo im griechischen Texte von ehernen Tafeln dedtois xudruig die Rede ist, in welche eine Denkschrift eingegraben werden foll. Ebenso gibt er bas Offenb. 1, 15; 2, 18. erwähnte zadzodisavov, mas nach Bochart ber Ethmologie nach fo viel als aes album, eine Mischung aus Gold und Silber sehn soll. Nach Suidas ist zadzodisavov: eldos ηλέκτρου τιμιώτερου χουσού; ήλεκτρου aber ift zuweilen ein aus Silber und Gold gemischtes Metall, Plin. IX, 65. XXXIII, 23., vgl. Buttmann, Mythol. II, 337. Bochart, Hieroz. III, p. 876-893. Höchft mahrscheinlich ift bies xalxol. baffelbe, was Hefek. 1, 4. 27; 8, 2. in ganz ähnlicher Beschreibung השמל nennt und was vielleicht mit dem schon erwähnten בחשת מצחב Esr. 8, 27. einerlei ist, vergl. Gesen.,

Thes. s. v., p. 535. Jedenfalls ist es eine Metallmijchung, deren die Alten mehrere fannten. — 6) Ans Antimonium oder Spießglanz bereitete man schon im Alterthume wie noch heute im Morgenlande die schwarze Augenschminke, ID 2 Kön. 9, 30. Jerem. 4, 30. (woraus Alcohol, deren sich die Frauen bedienten (II) Hefet. 23, 40.), um den Augen einen größern Glanz zu geben. Auch zu den medizinischen Zwecken dienenden Augensalben, κολλύσια, κολλούσια Dssend. 3, 18., wurde es benutzt. Außer den in Gesen., Thes. s. v. III p. 676 hierüber angesührten Schristen vgl. noch: Hille über den Gebrauch und die Zusammensetzung der orientalischen Augenschminke, in: Zeitschrift der teutsch. morgenl. Gesellsch. 1851. Bd. V. E. 236 ss.

Ueber die mit Bearbeitung der Metalle beschäftigten Arbeiter und die dabei in Answendung kommenden Werkzeuge und Manipulationen s. d. Art. Handwerker. Bd. V. S. 512 f. Arnold.

Metaphraftes, Simeon. Diefer byzantinische Schriftsteller hat fich durch Sammlung und Bearbeitung alter und jüngerer Märthrer- und Beiligengeschichten einen Namen in ber Literatur bes Mittelalters geftiftet. Wie aber feine Sammlung aus höchst ungleichen Glementen besteht und bas Unachtefte und Fabelhaftefte enthält, jo haftet auch an ihm und feinem Zeitalter ein beträchtliches Dunkel; er gebort zu benen, an welche man, weil sie von lauter Berwirrung und Unficherheit umgeben sind, ungern erinnert wird. An Untersuchungen über ihn fehlt es nicht: aber kein Reuerer hat fie aufgenommen und ohne handschriftliche Gulfsmittel wurden fie fich gar nicht bis in alles Einzelne verfolgen laffen. Go viel allein fteht fest, er lebte als Staatsbeamter in Conftantinopel. Die Art, wie er Die vorgefundenen Materialien gu feinem Bert fammelte, redigirte, umschrieb ober überarbeitete (μετέφρασε), verschaffte ihm ben Namen bes Metaphraften. Ueber fein Zeitalter finden fich bei Blondell, Boffins, Ceillier, Baronius, Simler, Bolaterra, Allatius, Cave, Dudin, Fabricius die verschiedensten Anaaben, welche vom neunten bis in's vierzehnte Jahrhundert reichen. Und ebenso fragt fich, ob ein doppelter Simeon mit Recht ober mit Unrecht unterschieden wird. Geben wir jedoch von ben fichtlich falschen Bermuthungen ab: fo liegen eigentlich nur zwei auf genaue Sachkenntniß gegründete Unnahmen zur Wahl vor. Die altere Meinung ift die bes Leo Allatius; Diefer widmet in seiner Schrift De Simeonum scriptis (Par. 1664, p. 49 sq.) dem Metaphrasten ausführliche Untersuchungen, deren Resultat im Wesentlichen auf Cave (Histor, liter, London 1688, p. 573) und auf Fabricius (Bibl. Gr. VI, p. 509, et in ed. Harl. X, p. 180 sq.) übergegangen ift. Ihnen ift Oudin entgegengetreten, welcher in seiner sorgfältigen Dissertatio de aetate et scriptis Sim. Met. (Comment. II, p. 1300 sq.) die vorhandenen Ansichten durchgeht, die seinige aber auf die Wider= legung bes Allatius zu bafiren sucht. Beigeftimmt hat bemfelben besonders hamberger (zuverläßige Nachrichten zc. IV, S. 139). Wir heben auf beiben Seiten die hauptpunkte hervor. Allatins verfett ben Simeon in ben Anfang bes zehnten Jahrhunderts, zu welcher Zeit er unter Raifer Leo Philosophus und beffen Sohn Constantinus in hoher amtlicher Stellung als Sefretar, Großfangler (Logotheta) und Magister Palatii gewirft und geschrieben habe. Dies soll erstens durch die von ihm herrührende Vita S. Theoctistae (latine apud Surium 10. Nov.) bewiesen werden. hier erzählt nämlich ber Ber= faffer felbft, bag er vom Raifer Leo (im Jahr 902) in Begleitung bes Fürften Sime= rius als Legat zu ben Arabern nach Kreta gefandt worden und einen drohenden Feldzug berselben gegen Theffalonich gütlich abgewandt habe. Bei dieser Gelegenheit seh er auch auf die Insel Paros gekommen und habe von einem dortigen Anachoreten ben ersten Antrieb zur Aufzeichnung bes Lebens ber genannten Heiligen empfangen (conf. Montfauc. Palaeogr. gr. p. 269. 273). Doch fann, ichlieft Matius weiter, Simeon ichon bamals fein Jüngling mehr gewesen fenn; benn in bem Gefprach mit jenem Monch schützt er Familiensorgen vor, die ihn zu literarischen Arbeiten untauglich machten. Und ba in ber Vita selber ber Raifer als bereits geftorben angegeben wird, die Schrift also

erft nach bem Jahre 911 verfast febn fann: fo wird bas gange Unternehmen ber Biographieen in feine fpateren Lebensjahre fallen muffen. Zweitens aber foll zum Zeugnif bienen bie Lobrede bes jüngeren Michael Pfellus (Oratio panegyrica in Sim. Met. apud Surium 27. Nov. et apud Allatium l. c. p. 221), welcher um 1050 lebte und ber baselbst den Metaphraften mit Lobsprüchen überhäuft und als Berfaffer jener Lebensbefchreibung bezeichnet. — Diesen Gründen stellt Dubin Folgendes entgegen. Es ift an fich unwahrscheinlich, daß Simeon bei vorgerücktem Alter, wie dort angenommen wird, ein fo umfaffendes Werf wie das der Heiligenlegenden follte angegriffen und ausgeführt haben. Ferner nöthigt uns Nichts, ben Simeon als wirklichen Berfaffer ber Vita Theoctistae gu benken; Diefe fann ebensowohl von einem Anderen und Ungenannten berrühren und von dem Metaphrasten nur ohne Aenderung aufgenommen sehn. Bar er aber wirklich ber Autor: wie fann bann Bjellus, wo er von bem Tode bes Metaphraften spricht, fich auf Solche, bie viesen noch von Person gefannt (ωσπερ οί συνεωρακότες φασίν), berufen - er, der in diesem Fall mehr als hundert Jahre später lebte und ichrieb? Dubin macht dagu bie Bemerfung: Hic locus junioris Pselli omnem diatribam Leonis Allatii subvertit (p. 1359 Comment. 1. c.). Sobann sucht er noch mahrscheinlich zu machen, daß jene Lobrede gar nicht dem fogenannten Psellus junior, dem bekannten Schriftsteller bes 11. Jahrhunderts, zugehöre, sondern einem dritten um 1190 Lebenden bicfes Namens beigelegt werden muffe. Die Meinung bes Allatins enthehre baber aller Sicherheit; bas Richtige feb vielmehr, unseren Metaphraften für eine Berson zu halten mit bemjenigen Simeon, welcher um 1160 unter Johannes Comnenus eine noch vorhandene Epitome canonum (Justelli, Biblioth, jur. can. Tom II, p. 710) herausgab und ber gleichfalls Magister und Logotheta genannt wird. Go argumentirt Dudin. Gewiß wird hier nur Die genaueste Prüfung vollständig entscheiden fonnen, und es bedarf derselben um fo mehr, ba Dubin gegen Allatins als einen "tugnerischen Griechen" leibenschaftlich eingenommen ift. So viel ich urtheilen fann, ift Allatins nicht widerlegt. Die Rachricht von der Gefandtichaft unter Leo hat doch einige Bestimmtheit, fie hängt mit nachweis= baren politischen Ereignissen zusammen und wird durch das Bedenken über das Lebens= alter bes Simeon ale eines bamals ichon verheiratheten Mannes noch nicht entfraftet. Allerdings ift möglich, bag bie ganze Vita Theoctistae von bem Metaphraften nur aufgenommen und nicht geschrieben mare. Allein lebte ter Lettere wirklich erft um 1160, wie konnte bann ber nur wenig fpatere Bjellus, welchem Outin bas Jahr 1190 an= weist, - wie konnte er fo blind fein, bem Simeon eine Schrift beizulegen, welche ihn in Kaifer Leo's Zeit zuruckversett? Diese Frage muffen wir ber obigen bes Dubin Die damit nothwendig gegebene Annahme eines dritten Pfellus hat ebenfalls Schwierigkeit. Auch ist Theophanes Reramens, welcher homil. XXV (ed. Fr. Scorsus, Par. 1644, p. 164) dem Simeon als γλυχύς μεταφοάσεων συγγραφεύς er= wähnt, mahricheinlich in die Mitte bes elften Jahrh. zu verfeten und es muffen bemaufolge die Legenden des Metaphrasten schon hundert Jahre früher bekannt und im Gebrauch gemefen sehn (tas Zengnig tes Georg. Choeroboscus, De figuris poët. ed. Morell. Par. 1615, p. 30, siehe bei Fabric. ed. Harl. X, p. 180). Was aber jene von Dubin urgir= ten Worte des Pjellus: οἱ συνεωρακότες φασίν betrifft: jo braucht Pjellus, wenn er nämlich schon 1050 lebte, biese Augenzeugen nicht felbst gekannt zu haben, er konnte sich auch auf eine von ihnen empfangene Runde berufen wollen. Es bleiben baber Grunde genug, welche gegen Dubin und für bas höhere Zeitalter bes Gimeon fprechen.

Die unter Simeons Namen vorhandenen Heiligengeschichten oder Metaphrasen bileten eine wüste, durch Hunderte von späteren Zuthaten unendlich angewachsene Stoffmasse. Sie sinden sich handschriftlich zerstreut auf den Bibliotheken zu Wien, Paris, Benedig, Florenz, München, Moskan, Madrid und anderweitig. In lateinischen oder griechischen Texten sind sie theils in die Sammlung des Surius, theils in die Acta Sanctorum übergegangen, viele auch ungedruckt geblieben. Den mühseligen Versuch der Sichtung und Ausmerzung des Unächten hat Allatius I. c. p. 119 und nach ihm Cave

448 Meth

S. 574 (cf. Fabr. ed. Harl, p. 186 sq.) gemacht. Nach ihrer Angabe sollen 122 Lebensbeschreibungen ben Namen bes Metaphrasten mit Necht, 95 mit Unrecht tragen, in einzelnen Handschriften aber noch 444 entschieden untergeschobene sich vorsinden. Dem Inhalt nach gehen dieselben in die ältesten christlichen Zeiten zurück; es sind längere oder fürzere Aufzeichnungen über Schicksale und Tod einiger Apostel und Kirchenväter, zahlreicher bekannter oder undekannter Märthrer und Mönche oder Anachoreten. Trogales Fabelhaften, das sie darbieten, gibt ihnen doch der Zusammenhang mit älteren Duellen zuweilen historischen Werth, und die gelehrten Arbeiten über Ignatius und Instinus Marthr u. A. haben den Metaphrasten nicht ignoriren dürsen. Die Ansührung der Titel und Ausgaben würde allzuwiel Raum ersordern, vergl. Hamberger, a. a. D. 143 ss.

Außerdem werden dem Metaphrasten noch andere Schristen beigelegt: Epistolae IX (ap. Allat. De Symeon. p. 254), Carmina quatuor politica et jambica (ibid. p. 132), Oratio in lamentationem Deiparae (ibid. p. 245), Sermo in diem Sabbati Sancti (Combesis. in Bibl. concionat. III), Sermo de precatione (ed. Nic. Glaser in Cynosura pietatis, Giess. 1609), 'Hθικοί λόγοι, Sermones XXIV. de moribus ex Basilii opp. selecti (ed. Morell. Par 1556, dann östers in den Ausgaben des Basilius), dazu einige ungebruckte Reden und Hymmen. Streitig aber ist Simeonis Chronicon collectum ex variis chronicis et historiis. Es besteht aus mehreren Stücken; nach gewöhnlicher Meinung hat der erste bis 960 reichende Haupttheil den jüngeren Simeon Magister et Logotheta zum Bersasser. Dudin aber vindicirt es dem angeblich mit diesem identischen Metaphrasten und will damit den Allatius abermals des Irrthums beschuldigen. Bgl. Bibl. Gr. ed. Harl. VII, p. 471 sq. u. Hanckius, De scriptor. Byzantinis, p. 436. Gaß.

Weth, Ezechiel, gehört nebst seinem Mutter-Bruder Esaias Stiefel zu ben Schwärmern am Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts, über welche am Ende desselben Jahrhunderts Gottfried Arnold aussührliche Nachrichten gesammelt, und in seisner "Kirchens und Ketzer-Historie" mitgetheilt hat. Das Leben des Oheims und des Neffen ist äußerlich wie innerlich von einander unzertrennlich. Wir sinden beide in der Stadt Langensalza in Thüringen, Stiefel nach seinem äußeren Beruse als Kausmann und Weinschen, Meth als ben Sohn des dassigen Schulrestors, welcher später nach

Leipzig zog und baselbst 1607 als Meditus starb.

Stiefel hat durch seine religiösen Berirrungen und Absonderlichkeiten, sowie durch Die enthusiastische Berkündigung der eigenen Beisheit über zwanzig Jahre lang (1604 bis mit 1625) fich und anderen, geiftlichen und weltlichen Behörden, zuerft bem Superintendenten Tilefius in Langenfalza und dem Rathe bafelbft, fpater ben oberen und oberften Behörden des Landes viele Noth gemacht: er hat viele Berhöre, viele Bermarnungen, viele Saft und Gelbstrafen bestanden; er ift im Jahr 1607 von Langensalza nach Erfurt, von Erfurt nach Gifpersleben gezogen, ohne Ruhe zu finden: er hat fechsmal wiberrufen, und hat endlich boch noch in Folge geiftlichen Bufpruche Seiten feines Beichtvaters Hogel in Erfurt wirklich Buße gethan, worauf er nach Jahr und Tag am 12. August 1627 als ein bekehrter Christ gestorben ift. Db er durch äußeren Ginfluß, oder burch ben eignen Beift in Schwärmerei gerathen, ift nicht bekannt: besto gemisser ift es seinem Ginflusse zuzuschreiben, daß sein Reffe im Jahr 1613 ebenfalls in Langensalza Unruhen verursachte und die Ausmerksamkeit des geistlichen Ministeriums in Auspruch nahm. Die Folge waren viele Berhöre und Berhandlungen burch alle Inftangen in Langenfalza, Leipzig und Dresden. Es hat auch nicht an Saft und Zurechtweisung gefehlt, um den Berirrten zur Befinnung zu bringen, um dem anftedenden Beifpiel gu begegnen und bem Aergerniffe zu wehren. Ein ernftliches Berfahren gegen Meth ichien um fo nöthiger, ba auch andere Seelen burch biefe Vorgange beirrt und beunruhigt, ober auch felbst hinein verstrickt wurden. Aber alle Bersuche ber Gute und Strenge Scheiterten, bis endlich Stiefel ftarb, Stiefel, ber fich, ben Meth für unfterblich gehalten hatte. Jest ward Meth erst in Halle unter ber Seelforge bes Superintendenten AnMeth 449

breas Merdius, bann (1628) in Erfurt burch ben Diafonus Starfloff gu St. Andrea mit Gulfe ber Schrift Joh. himmels über ben Enthusiasmus gur Befinnung gebracht, worauf er am 26. Oft. 1640 als ein bekehrter Christ gestorben ist.

Stiefel und Meth hatten fich erst in Langenfalza, bann in Erfurt und Umgegend unter Bermandten und Befannten einen Anhang verschafft. Go hatten fie auch von Gifpersleben aus an bem Sofe bes Grafen Sans Ludwig zu Gleichen fich Gin= gang zu verschaffen gewußt, Stiefel als Hausverwalter, Meth als Chemifus, bis fie endlich ber Graf auf beharrliche Borftellung bes Dhrbruffer Superintendenten D. Weber, aus seinen Diensten entließ. Die Gemahlin des Grafen, Erdmuthe Juliane, war aber schon fo in diese Schwärmereien verstrickt, daß sie endlich der Superintendent Weber, nachdem alle Vorstellungen gescheitert waren, vom Abendmahl ausschloß. Es tam so weit, bag fie fich endlich von ihrem Gemahle trennte, welcher am 11. Januar 1631, als ber Lette feines Geschlechts, mit reichen Gutern zu Gräfentonna ftarb, mabrend bie Gräfin bis gu ihrem Ende (28. Juli 1633) in ihrem Irrthume und in ber Hoffnung, ben Meffias zu gebären, verblieben fenn foll.

Die Stiefel-Meth'ichen Irrlehren fint, wie aus ben hinterlaffenen Schriften -"Behn driftliche und gottselige Traftätlein von Gfaias Stiefel", und "die awölf Artifel, welche Ezechiel Meth von Langensalza bekennt," - zu ersehen ift, größtentheils die Wieder= tänferischen und die Schwenkfeldschen Schwärmereien, wie sie in der Concordienformel specificirt und damnirt worden waren. Sie kommen darauf hinaus, daß nur Christus als das lebendige Wort anerkannt, hingegen das geschriebene Wort für Nichts geachtet, Predigt und Predigtamt verworfen, Die Sakramente der lutherischen Rirche, Taufe und Abendmahl, für eitel Zauberei erklärt werden. Die weitere Lehre ift, daß das Gefet Gottes von dem aus dem Geifte Gottes wiedergebornen Chriften vollkömmlich erfüllt werden könne, daß die mahre Kirche als Gemeinschaft ber Beiligen auch ichon bienieben ohne Makel und Fleden fen, und bag eben darum keine Auferstehung ber Tobten, auch kein ewiges Leben zu erwarten fen, indem die mahren Chriften, und an ihrer Spite Stiefel und Meth, allbereits einmal ber Welt abgeftorben gewesen, und baher bie Freude bes ewigen Lebens, wie fie Chriftus verheißen, an ihrem Leben gewiß und vollkommlich cmpfinden. Für Die eigene Berfon ichmuden fich Beide mit Ausdruden, Die an Gelbftvergötterung grenzen, mährend fie fich boch auch wieder von Chrifto untericheiden, als bie Ihn wiederbringen. Jedenfalls erweifet fich auch an diefen Schwärmereien, bag Die eigentliche Burgel aller Schwärmerei in bem eigenen Beifte, in ber eigenen Beisheit liegt, in bem Subjektivismus, ber gerade biejenigen Seelen versucht, bie fuchen und ftreben. Ueber Stiefel und Meth hat felbst Dr. Balthafar Meißner zu Wittenberg in bem von ihm abgefagten amtlichen Fakultätsgutachten fo mild als möglich geurtheilt, wenn er auf das Refultat hinaus kommt, 1) daß bieje Schwarmgeister fich nicht mit Chrifto identificiren, wiewohl die Ausdrude gefährlich find, 2) daß der Hauptirrthum in den Worten liege, welche sich in einer anvoodogia bewegen, 3) daß ein Borsatz, Gott zu läftern, nicht anzunehmen seh. Wie der strenge Orthodore in Wittenberg, so hat sich auch ter Schuhmacher in Görlit, Jakob Bohme († 1624), über bie beklagenswerthen Berirrungen geäußert, die ihm übrigens von Unfundigen wohl gelegentlich felbst beigemeffen worden find. Jedenfalls bewährt fich auch hier der Grundsatz der Orthodoxie, daß jede Brrlehre nach allen ihren Confequenzen gerichtet, aber die damit behaftete Berfon auch auf die zur Wahrheit neigende subjektive Inconsequenz in der Unwahrheit angesehen werden muß.

Ueber Stiefel und Meth ist zu ihrer Zeit und später viel geschrieben und auch manche Streitschrift gewechselt worben: obenan fteht ber Streit mit bem Dhrbruffer Superintendenten D. Weber. Meth hat felbst nichts bruden laffen als eine fleine Schrift von zwei Bogen unter bem Titel einer "Erzählung, warum er von ber driftl. Gemeinde augsburgischer Confession abgetreten, und nunmehr wieder mit ihr ausgefühnt 29

sen." Ein späterer Witerruf auf Beranlassung bes Sup. Merckins in Halle ift erst 1728 in ben "Sammlungen von Altem u. Neuem" an das Licht gestellt worden. Ein Mehreres über die Literatur und beren Gegenstand enthält außer ben schon bezogenen Quellen meine "Chronif der Stadt Langensalza in Thuringen. Bt. II, 1818." S. 310. L. F. Göschel.

Methodismus\*). Der Methodismus ift die britte epochemachende Erscheinung in ber Geschichte ber reformirten Rirche Englands. Die anglifanischen Bekenntnifischriften batten bie evangelische Lehre bem Katholicismus gegenüber festgestellt, ber Buritanismus tämpfte gegen Hierarchie und Despotie für Gewissensfreiheit, Selbständigkeit ber Kirche und Kirchenzucht in ber Gemeinde, und errang gesetliche Dulbung. Der Methodismus, bem Schoofe ber Staatskirche entsprungen, suchte biefe neuzubeleben, bas Prinzip ber Reformation als heiligende Rraft in das Leben einzuführen und besonders die bis dahin fo vernachläßigte Maffe des Boltes mit dem Sauerteig des Evangeliums zu durchdrin-Man hatte erwarten können, daß der Puritanismus, nachdem die mehr als hunbertjährigen Religionskämpfe burch bie Dulbungsatte beendigt waren, fein Schwert in eine Pflugschaar verwandeln würde, um das mufte liegende Feld des religiösen Lebens zu bebauen. Es that nie mehr noth, als tamals. Der Hof Karls II. hatte das bose Beispiel gegeben, Ausschweifung und Frivolität war in höheren Kreifen guter Ton, in ben niedern Klaffen berrichte Robbeit und Zügellofigkeit, Unwiffenheit und Unglauben. Der Deismus griff in der Theologie, wie im gemeinen Leben immer mehr um fich. Die Befferen unter ten Staatskirchlichen und Diffenters flagten bitter über ben raschen Berfall bes mahren Chriftenthums. Aber bie Buritaner ichienen ihre beste Kraft im Kampfe gegen die Staatskirche verbraucht zu haben. Sie verfanken in unthätige Rube, und mas noch viel schlimmer mar, viele von ihnen murben in den Negen des Deismus gefangen. Wohl gablten fie manche glaubenstreue Manner gu ben ihrigen, aber biefe waren nicht ftark genug, ben Strom ber Zeit zu bammen.

Roch schlimmer fah es in ber Staatsfirche aus. Auch hier waren namentlich unter ber höhern Geiftlichfeit treffliche Manner, Die mit ben Waffen ber Biffenschaft ben Glauben zu vertheidigen suchten. Aber bie platonifirende Philosophie, ber fie mehr ober weniger anhiengen, führte fie nur zu oft, ohne baß fie es ahnten, in bas feindliche Lager. Und ihr Streben, selbst in Bredigten gelehrt zu erscheinen, trieb nur bie wenigen Buhörer jur Rirche hinaus. Allerdings burchbrach um Diefe Zeit Tillotfon bas Gis biefer kalten, unlebendigen Bredigtweife, aber nur wenige folgten ihm, und Manner, die wie Clarke burch einfachen flaren Bortrag viele Zuhörer anzogen, neigten fich zu fehr zum Rationalismus bin, als dan fie hatten die Bergen für bas lautere Evangelium gewinnen fonnen. Der Zustand ber niedern Geistlichkeit war ein kläglicher. Der verhängnifvolle Bartholomäustag trug feine Früchte. Gine Maffe untüchtiger und unwürdiger Pfarrer war an die Stelle der verjagten 2000 amtstüchtigen und eifrigen Beiftlichen gekommen, und die im Amt gebliebenen waren nicht viel beffer als diefe Eindringlinge. Trägheit, Bleichgültigkeit, Unwissenheit, ja Unbekanntschaft mit ben einfachften Schriftwahrheiten und dem Natechismus war bas Gerrichente. Und bas ift nicht eine Anschuldigung ber Diffenter, fondern bas einstimmige Urtheil ber hervorragenden Pralaten über bie Beiftlichkeit ihrer Kirche. Mit Bangigkeit blickten sie in die Zukunft der Kirche, deren ganglichen Berfall fie fürchteten, wenn nicht auf außerordentliche Weise geholfen murbe. Diefe Bulfe fam von einer Seite, wo man fie am wenigsten erwartete - von ein paar Studirenden in Oxford, die fich im Jahr 1729 vereinigten, um durch Lefen der beil. Schrift, burch erbauliche Besprechung und fleisigen Gebrauch ber Gnadenmittel fich in bem Streben nach heiligung gegenseitig zu fordern. Man nannte fie spottweise "Sacramentarier," "ben frommen Club" ober "Methodisten." Der lette Name ift alten Urfprungs und murbe früher etwa gleichbedeutend mit Theoretifer oder Suftematifer von folden gebraucht, bie in Wiffenschaft ober Praxis eine ftrenge Methode befolg=

<sup>\*)</sup> Der Methobismus in Amerika wird in einem eigenen Artikel behandelt.

ten (3. B. in der Medicin oder Geschichte). Auf dem religiösen Gebiete wurden damit schon im 17. Jahrh. überhaupt solche bezeichnet, welche in der Theologie oder im Leben eine neue auffallende Richtung einschlugen. Der Name sindet sich, gleichbedeutend mit Rationalisten, neben Socinianern und Arminianern, oder neben Anabaptisten. Später scheint er an die Stelle des sonst üblichen Spottnamens "Buritaner und Präcisianer" getreten zu sehn, entsprechend dem deutschen "Frömmler" oder "Bietisten." In diesem Sinne wurde er auf die Oxfoxder angewendet, zugleich wohl auch deswegen, weil sie die vorgesschriebene Studien-Methode streng einhielten. Wie so häusig nahmen die Betressenden den Namen an und gaben ihm eine gute Deutung. "Methodist" sagten sie, ist ein solscher, der nach der in der Bibel aufgestellten Methode lebt." Von diesem verachteten Methodistenclub ging die Wiederzeburt der englischen Kirche aus, wie ein halb Jahrschundert zuvor aus den Collegia pietatis die Neubelebung der deutschen Kirche. Charsles Wesley gab den Anstos dazu und John Wesley wurde hald die Seele des kleinen Bereins. Mit der Lebensgeschichte des letzteren fällt die erste große Periode des Methodismus zusammen. Die zweite geht von seinem Tode dies auf die Neuzeit.

I. Periode. Geschichte bes Methodismus bis zu John Weslen's Lob 1791. 1) Weslen's Jugendgeschichte bis zur Gründung bes Methodistenvereins in Oxford 1729.

Die Wesley stammen aus einer frommen Predigerfamilie. Ihr Urahn und Großvater wurden als Nonconformiften nach ber Neftauration von ihren Bfarreien vertrieben. Der lettere ift hier um so mehr zu nennen, als in ihm ber Karafter und bie Thätigkeit bes Gründers des Methodismus gemissermaßen vorgebildet mar. Bon Kind auf zeigte er tiefen Ernft und eifrige Sorge um fein Seelenheil. Wie fein Enkel zeichnete er feine außeren Erlebniffe und inneren Erfahrungen in einem Tagebuch auf. Dem Uniformitätegwang gegenüber ftutte er fich auf feine bobere Berufung jum Bredigtamt, beren Sigel er in dem reichen Erfolge seiner Arbeit fah. Bom Amte vertrieben zog er unter unfäglichen Gefahren und Entbehrungen als Reiseprediger umber und warf überall fein Net aus, um Seelen zu gewinnen. Sein Sohn Samuel, ber Bater bes John und Charles Westen, wurde in den Grundfäten ber Ahnen erzogen und auf nonconformistischen Schulen gebildet. Aber Die heftige Erbitterung Diefer Bartei gegen die Staatsfirche, ihr Königshaß und die großen Mängel ihrer Erziehungsauftalten trieben ihn auf die andere Seite. Er brach alle Berbindung mit ten Nonconformisten ab, gng nach Oxford und wurde ein entichiedener Hochkirchlicher. Er wurde 1693 auf die Bfarrei Epworth und Wroote ernannt, Die er bis zu seinem Tode 1735 behielt. Samuel Besley hatte reiche, besonders bichterische Anlagen. Es war aber ein Unglück für ihn, daß er als Studirender aller sonstigen Unterstützung baar, sein Talent zur Erwerbsquelle machen mußte. Geine bandereiche Bedichte find jest vergeffen, aber feiner Beit erregte besonders feine Meffiade großes Auffehen, und ber bamalige Hofpoët Tate, außer vielen andern, begrüßte ihn als eine aufgehende Sonne, vor ber die Sterne erbleichen muffen. Er war ein Mann von umfaffender Bilbung und einer ber Begründer ber "Athenian Society," zu ber bie ersten Manner ber Zeit geborten. Spater manbte er fich ernsteren Studien zu, beschäftigte sich lange mit Borarbeiten für eine Bolyglotte und nachher mit einem größeren fritisch-eregetischen Werke über bas Buch Siob. In seinem geistlichen Berufe war er sehr thätig. Un den kirchlichen Fragen der Zeit nahm er lebhaften Untheil. Er wohnte öfters den Convocationen während der fturmischen Debatten zwischen Ober= und Unterhaus bei. Gelbst mit Missionsgedanken trug er fich und legte ber Königin Anna einen wohlburchbachten Blan für Beidenmiffion vor. Er war ein raftlos, nur zu vielseitig thätiger Mann, voll von Plänen, unerschrocken, streng, oft heftig, aber ebel, mahrhaftig und voll tiefer Religiosität. Un feiner Frau, Gufanna, geb. Unnesley, die ihm 19 Rinder gebar, von denen er 10 groß zog, hatte er eine ausgezeichnete Behülfin in hans und Amt. Auch fie stammte aus einer nonconformiftischen Familie und hatte fich, wie er, aus leberzeugung an bie Staatstirche 29 \*

angeschlossen. Sie war eine fromme, gottergebene Seele, gewissenhaft im Kleinsten, besonnen, umsichtig, voll klaren Berstandes. Sie war das Muster einer Hausfrau. Die strengste Ordnung herrschte in ihrem Hause. Alles hatte seine Zeit und Stunde. Die Erziehung der Kinder war fast ganz in ihrer Hand. Sie übte einen entscheidenden Einsstluß auf alle ihre Kinder auß; ihre Söhne pslegten selbst in reiseren Jahren, sogar in theologischen Fragen ihren Rath einzuholen. Und mehr noch, sie war eine Pfarrsrau im vollen Sinne des Wortes. Man hat sie mit gutem Necht "die Mutter des Methodismus" genannt. Während der Abwesenheit ihres Mannes hielt sie hausandacht und gestattete an Sonntag-Abenden auch Gemeindegliedern den Zutritt. Sie pslegte dabei eine Predigt vorzulesen und nachher mit den Anwesenden über ihren Seelenzustand zu sprechen. Die Zahl der Theilnehmenden stieg bald auf 200. Ihr Mann war darüber ungehalten. Aber sie erklärte, daß sie nach dem Urtheil der Welt nichts frage, wo sie zur Shre Gottes und zum Heil der Seelen etwas thun könne, und daß sie nicht die Berantwortung auf sich saden wolle, eine Gelegenheit zum Gutesthun versäumt zu haben.

Wenn irgendwo die elterliche Erziehung auf die Zukunft der Kinder einen Einfluß hatte, so war es hier. Die drei Söhne wurden, jeder in seiner Art, ausgezeichnete Männer. Samuel, der älteste war ein frommer und tüchtiger Theologe, ein trefflicher Schulmann und galt für einen der besten Dichter seiner Zeit. Er war viele Jahre Lehrer an der Westminsterschule und starb 1739 als Vorsteher einer Schule in Tiverton.

John Besley, geboren ben 17. Juni (alten Style) 1703, erbte Die Beiftesund Karaftervorzüge von Bater und Mutter; vom Bater ben Unternehmungsgeift, Die raftlofe Thätigkeit, ben Sinn für Wissenschaft und bas bichterische Talent, von ber Mutter die besonnene Rube, ben Ordnungsfinn, die Willensstärke und die Pflichttreue. Er war ber besondere Gegenstand ber Liebe und Sorgfalt feiner Mutter, ba er bei einem Brande im Bfarrhaufe 1709 nur durch ein Bunder aus ben Flammen gerettet "Ich nehme mir vor" schreibt fie in ihr Tagebuch, "mehr als je meine beson= bere Sorgfalt auf Die Seele Diefes Rindes zu verwenden, bas bu o Gott fo gnadig bewahrt haft. Ich will bas meinige thun, um feiner Seele bie Grundfate ber mahren Religion und ber Tugend einzuflößen. herr, gib mir Gnade, foldes mit Eruft und Beisheit zu thun und segne meine Urbeit mit gutem Erfolg." Das Gebet und bie Arbeit ber frommen Mutter mar nicht vergeblich. John entwickelte fich zur Freude feiner Eltern. In feinem gwölften Jahre wurde er in die Charterhouse-School in London gebracht, wo er sich durch gutes Betragen, Fleiß und Fortschritte fehr hervorthat. Es war eine harte Schule für ibn, benn er hatte von bem Uebermuth ber alteren Anaben viel zu leiben und mußte oft bei bem Effen mit einem Stud Brod vorlieb nehmen. Es ichien als mare Die alte Strenge ber Karthäuserregel wieder aufgelebt. Aber die Pladereien ber Mitschüler und die ftrenge Bucht ftählten seinen Karafter. In feinem 17. Jahre trat er in bas Christchurch-College in Orford ein. Bier ftudirte er mit vielem Erfolge Die Rlaffiter, und machte fich fehr vertraut mit den alten Dichtern, Die er mit Weschid in's Englische übertrug. Er fprach und schrieb Latein fehr fliegenb. Mit besonderer Vorliebe legte er fich auf Logit, in ber er sich eine große Meisterschaft erwarb. Theologie studirte er erft, als er sich auf die Diakonenweihe vorbereitete. nahm biefen Schritt fehr wichtig. Bur Borbereitung beschäftigte er fich hauptfächlich mit Bifchof Tanlors Rules of holy living and dying und mit bem auch in England hochgehaltenen Buche de Imitatione Christi. Beibe Schriften hatten einen nachhaltigen Einfluß auf sein ganzes Leben. Bieles in Taplor's Schrift war ihm allerdings eine harte Rede, wie 3. B. bas, bag auch die Beften fich überall für die Schlimmften halten follen, daß niemand ber Gundenvergebung gang gewiß werben könne. Er wandte überall die logisch raisonirende Methode auf bas Dogma an und konnte beghalb nichts anneh= men, als was er auf bem Wege ftrenger Schluffolgerung gewann. Den Begriff bes Glaubens bestimmte er als die burch Bernunftgrunde vermittelte Zustimmung zu einer Wahrheit. Da er über alles, was er las und besonders über bas ihm Unverständliche

ben Rath ber Eltern einholte, jo wurden ihm manche schwierige Fragen gelöst, benn bes Baters theologische Bilbung und mehr noch ber Mutter klarer Berstand und merkwürdig tiefe Einsicht in theologische Fragen hatten fast immer eine genügende Antwort bereit. Rur gegen eines ftraubte fich fein Berftand und Berg - gegen bie lehre von ber absoluten Brabestination. Diese schien ihm die Idee der Sittlichkeit, die ihm die Centrallehre mar, geradezu umzuftogen. Die nachfte Wirkung feiner Beschäftigung mit jenen Schriften mar ber Entschluß, sein ganges Leben in Gedanken, Wort und That Gott zu weihen. Dag er fein ganges Berg Gott geben muffe, erfannte er besonders aus ber Schrift de Imitatione Christi. Und mas er einmal als mahr erkannt, bas war ihm heiliges Gebot. Im Bunde mit einem gleichgefinnten Freunde fing er ein neues Leben an. Er zog fich von weltlich gefinnten gurud, er communicirte häufig, betete und wachte gegen alle Gunben. In feinem gangen Auftreten zeigte fich feine ernftere Stimmung. Der Ton in feinen Briefen anderte fich auffallend, fo bag fein Bater ihm (Aug. 1725) fchrieb: "Bift bu in Wahrheit, mas du schreibst, so werden wir beide gludlich fenn." So vorbereitet empfing er am 19. Sept. 1725 bie Diakonenweihe von Bischof Potter. Doch trat er nicht fogleich in bas geistliche Amt ein, sondern bereitete fich für die Bewerbung um ein Fellowship in Lincoln College vor, das er am 17. März 1726 erhielt, obwohl er tüchtige Competenten hatte. Im Berbst wurde er zum Lector bes Briechischen und Moberator in seinem College ernannt und promovirte einige Zeit nachber. Gein neuer Beruf, sowie fein reger Ginn für alles Wiffenswerthe führte ihn allerdings in ber nächsten Zeit auf verschiedene Gebiete bes Wiffens, Philosophie, Phi= lologie, Hebraijch, Arabisch, Frangösisch und Naturwissenschaften, aber bei ber ihm eige= nen Ordnungsliebe und Thätigkeit fand er Zeit für alles und namentlich für Theologie und ascetische Schriften. Unter biefen zog ihn besonders Law's Serious Call und Christian Perfection an. Er murbe zu ber lleberzeugung geführt, bag er Leib und Seele, But und Blut Gott barbringen muffe, um ein ganzer Chrift zu fehn. Nachbem er ctwa 21/2 Jahre meift in Epworth verbracht, um feinem Bater im Amte zu helfen, und Die Priesterweihe (Sept. 1728) erhalten, kehrte er im November 1729 nach Oxford zurud, wo er bie nächsten feche Jahre blieb. Hier trat er fogleich an die Spitze bes kleinen Bereins, den fein Bruder Charles eben gegründet hatte. Charles Besley, geb. ben 18. Dec. 1708, war schon in seinem 9. Jahre in die Westminsterschule eingetreten, wo fein Bruder Samuel Lehrer mar. Charles war ein frifder fraftiger Anabe, ber Liebling feiner Mitschüler, allezeit ein Befchützer ber Unterbrückten. Nachbem er seine Borbildung vollendet, fam er 1726 in bas Christehurch College in Oxford. Erft in seinem zweiten Universitätsjahre fing er an, ernstlich zu studiren. Er führte, wie fein Bruder fagte, ein regelmäßiges, harmlofes Leben, wies aber jeben Berfuch feines Bruders, ihm eine ernftere Richtung zu geben, entschieden ab. Während John's Abwesenheit aber ging mit Charles mit einemmal eine große Aenberung vor. Un bie Stelle ber bisherigen Gleichgültigkeit trat ein tiefer religiöfer Ernft und bas Berlangen, nur Gott zu leben und seinen Nebenmenschen zu bienen. Um so willtommener war ihm die Rudfehr feines Bruders, unter beffen geiftliche Leitung er mit zwei andern Freunden fich ftellte.

2) Bom Anfang bes Methodismus Nov. 1729 bis zu Weslen's Trennung von ben Herrnhutern und Whitefielb, März 1741.

Der kleine Methobistenclub in Oxford bestand anfänglich nur aus den beiden Weslen, Morgan und Kirkman. Sie verbrachten einige Abende in der Woche mit Lesen der Klassister und hauptsächlich des Neuen Testamentes. Auf Morgan's Anresung begannen sie auch die Gesangenen, die Armen und Kranken zu besuchen, und die verwahrlosten Kinder zu unterrichten. Ihre Lebensweise war ascetisch. Auch hierin ging Morgan am weitesten. Durch übertriebenes Fasten und unausgesetzte Anstrengung in Werken der Liebe untergrub er seine ohnedies schwache Gesundheit und starb 1732. Der Tod dieses schwärmerisch frommen Jünglings zog Wesley die bittersten Vorwürse

und Berfolgungen zu. Inzwischen mehrte fich die Zahl ber Glieder bes Bereins. Einige von John und Charles Weslen's Schülern und andere traten bei, unter benen besonbers Ingham, James Bervey, nachmals berühmt burch feine "Meditations" und George Whitefield zu nennen find. Der lettere murbe am 16. Dec. 1714 geboren und war der Sohn eines Gaftwirths in Gloucester. Er war ein keder ausgelassener Knabe voll humors und mimischen Talentes. Wandernde Schauspielerbanden, Romanlefen und Rartenspiel maren feine Bergensluft. Er verfäumte oft bie Schule, um Luftspiele einzustudiren, ober selbst welche zu schreiben. Und sein Lehrer ermuthigte ihn dazu. Den schlimmsten Ginfluß auf ihn hatte aber bie Berührung mit roben Leuten in ber Wirthichaft. Lugen, Fluchen und felbft fleine Diebstähle waren bei ihm nichts Geltenes, und boch fehlte es bei ihm nicht an frommen Regungen. Zum Zorne gereigt, konnte er in seine Rammer geben und im Webet Araft suchen gegen die Sunde. Das Geld, das er seiner Mutter stahl, gab er oft den Armen. Er entwendete Bücher, aber es waren meift Erbauungsschriften. Die unglücklichen häuslichen Berhältniffe feiner Mutter, in Folge einer zweiten Che, nöthigten ihn, berselben in ber Schenkwirthschaft Bu helfen. In diesem niedrigen Dienste erwachte in ihm eine große Luft zum geiftlichen Beruf. Er jette Predigten auf und blieb über dem Lefen ber Bibel und anderer Erbanungsichriften gange Nachte figen. Spater trat er wieber in Die Schule ein, gerieth aber in bofe Gefellschaft. Sein frommer Eifer erkaltete, er kehrte zu feiner Lieblings= lefture jurud und fiel in gefährliche Gunden. Aber fein Fall ward ihm gum Auferstehen. Un Beihnachten 1731 nahm er unter großer Zerknirschung bas Abendmahl und fortan besuchte er täglich zweimal den Gottesdienft, machte forgfältig über fich und bereitete sich mit vielem Fleife auf die Universität vor. Durch Bermittlung von Freunben erhielt er im Herbst 1732 eine Stelle als Servitor in Pembroke College in Oxford. hier machten ihn Law's Schriften jum Asceten. Etwa nach einem Jahre bei ben Methodisten eingeführt, begann er "nach ber Regel zu leben," und suchte fein Beil auf bem Wege mondischer Strenge und guter Werke. Mustische Schriften jedoch, die ihm in die Hand fielen, belehrten ihn, daß die mahre Religion nicht in äußern Werken, fonbern in ber Bereinigung ber Seele mit Gott bestehe, und bag ber Mensch auf Die Erleuchtung von Gott warten muffe. Er zog sich nun immer mehr von andern zurück, verschloß sich in sein Zimmer, rang im Gebet und fämpfte mit innern Anfechtungen, bis er endlich an Körper und Geist zusammenbrach und an den Rand des Grabes gebracht wurde. Aber mit dem Ende der Krankheit war auch feinen inneren Anfechtungen ein Biel gefest. "Der Beift ber Trauer," fagt er felbst, "war von mir genommen, ich freute mich Gottes meines Seilandes. Rach einer langen Nacht ber Gottverlaffenheit und Bersuchung erschien mir ber Stern wieder, ben ich zuvor in ber Ferne gesehen und der Morgenstern ging auf in meinem Bergen." Bhitefield's Gefundheit war aber fo geschwächt, daß er (Oftern 1735) die Universität auf längere Zeit verlaffen mußte.

Richt lange taranf verließen auch die beiden Westen Dxford. Noch zu Anfang des Jahres 1735 hatte John seinen Wirfungskreis in Oxford so ganz als den von Gott ihm angewiesenen Beruf angesehen, daß er die dringende Bitte seines Baters, dessen wünschte, mit Entschiedenheit zurückwies. Da erging unerwartet an ihn und seinen Bruder ein Ruf, in die neue Kolonie Georgien anszugehen, John als Missionar unter den Indianern, Charles als Prediger für die Kolonie. Ein weites Feld öffnete sich ihnen, um Seelen zu retten und ganz zu der Ehre Gottes zu leben. Am 14. Okt. 1735 schissten sie sich nach Georgien ein, mit ihnen zwei Freunde Ingham und Deslamotte. An Bord des Schisses trasen sie 26 Herrnhuter, die unter ihrem Bischof David Nitschmann ebenfalls nach Georgien gingen. Die Demuth dieser Leute, die sich dem geringsten Dienste willig unterzogen, die Ruhe, mit der sie jeden Spott ertrusgen, erregten Wessey's Staunen, und als sie in Todesgefahr furchtlos ihre Lieder sans

gen, ba fühlte Wesley, baf ihm biefe Tobesfreudigkeit noch gänglich fehle. In Gavannah angefommen murbe er mit Spangenberg befannt. Deffen Frage: "Mein Bruder, gibt bir ber h. Beift Zeugniß, daß du ein Kind Gottes bift?" überraschte ihn. Er wußte nicht, was antworten. Er fah wohl, bag in ber Frommigfeit biefer ichlichten Leute etwas fen, bas ihm bisher völlig fremd geblieben, und freute fich beghalb, baß er in Savannah einige Zeit mit ihnen gusammen zu wohnen hatte. Er war Zeuge ihres täglichen Wantels, lernte ihre Einrichtungen genan fennen, und in allem fah er das mahre Abbild ber erften apostolischen Gemeinte. Für ben hauptzweck seiner Reise fah er keine Thur offen, tenn bie Indianerhauptlinge waren im Krieg. Er übernahm baber bas Predigtamt in Savannah, mahrend sein Bruder Charles in Frederica mirkte. Diefer kehrte im Juli bes Jahrs nach England gurud. John hatte beffern Erfolg in Savannah. Er fuchte bier Die ernfter gefinnten Glieber ber Gemeinde gut kleineren Gefell= ichaften zu vereinigen, Die wöchentlich ein= oder zweimal zusammentreten sollten. Aus biefen felbst wieder sonderte er eine kleinere Zahl zu vertrauterem Umgange aus. Es find bies bie Reime ber fpateren Rlaffen und Banben und Westen pflegte mit Begiehung barauf tiefen Berfuch ben zweiten Anfang bes Methodismus zu nennen. Die Schwierigkeiten in Savannah waren nicht fo groß als in Frederica, obwohl Besley's ascetisches Leben und strenge Kirchenzucht viele gegen ihn aufbrachte. Schon hatte er feften Tuf gefagt, als ein Umftand eintrat, ber ihn nöthigte, nach England gurudzufebren. Er war mit bem Oberbeamten von Savannah febr befreundet und zeigte eine Reigung für bessen Richte, Die eine entschieden fromme Dame zu fenn schien. Seine Freunde aber durchschauten sie, und riethen ihm von einer Berbindung mit ihr ab. Als er nun nachher einmal sie von dem Abendmahl ausschloß, so brach ihres Dheims Buth über Weslen los. Er hetzte andere gegen ihn auf und brachte eine Anklage gegen ihn zuwege, Die hauptfächlich auf Ueberschreitung feiner Amtsbefugniß lautete. Die Kläger fagen zugleich als Richter, Westen konnte auf feine Gerechtigkeit hoffen, ber Proces wurde binausgezogen, bis endlich Wesley, ber Verfolgung und bes langen Wartens mube, Savannah verließ und fich nach England einschiffte, wo er am 1. Febr. 1738 landete. Der nächfte Zweck feiner Reife, Die Bekehrung ber Indianer, war allerdings verfehlt, aber neines" fagte er, nlernte ich, was ich am allerwenigsten erwartet hatte: ich ging nach Amerika, um andere zu bekehren, und war doch felbst noch nicht bekehrt." Er mar bisher gottesfürchtig, aber nicht gottfelig gewesen. Er hatte fein Beil in Berfen, nicht im Glauben gefucht. Diefe Erkenntnig mar ber große Gewinn, ben er von feiner Bekanntschaft mit ben Herrnhutern hatte. Es war ein Glück für ihn, bag er auch in London wieder Männer fand, die ihn auf dem betretenen Wege weiter führen tonnten. Eben mar Beter Böhler mit einigen Brüdern in London angekommen. Un biefe schloß er fich an. Auch Böhler, wie früher Spangenberg, zeigte ihm, bag er ben mahren, lebendigen Glauben noch nicht habe. Weslen wollte icon an fich verzweifeln und alles Bredigen aufgeben. Aber Böhler's Wort: "Bredige ben Glauben bis du ihn haft und dann wirst du ihn predigen, weil du ihn hast," richtete ihn wieder auf. Auch fand er bei genauerem Forschen in der Schrift und burch Beispiele ber Begenwart die von Böhler behauptete Lehre bestätigt, daß ber Glaube eine plötliche Wirtung Gottes fen. Auf Böhlers Rath wurde nun nach herrnhutischen Regeln am 1. Mai 1738 eine Gefellicaft in Fetterlane gegründet, beren Mitglieder in tleine Banden getheilt, zur gemeinsamen Erbanung, jum gegenseitigen Gundenbekenntniß und zur Besprechung über ihren Bergenszustand sich versammeln sollten. Auch den Charles Weslen, der zu Orford frank lag', brachte Böhler zu einem eruften Suchen nach ber Gerechtigkeit, Die im Glauben an Chriftum ift. Go mar es biefem Manne gelungen, die beiden Brüder bis an die Schwelle bes Glaubens zu führen. Entscheidung wurden aber beide burch Luthers Worte gebracht, Charles burch Luthers Erklärung des Galaterbriefs, John durch feine Borrede jum Römerbrief. Und es ift merkwürdig, wie ber beutsche Ginflug bei ber zweiten Reformation gleichmie

bei der ersten sich anfänglich geltend gemacht hat, obgleich beide bald ihren eigenen

Weg gingen.

John Wessen bezeichnet ben 24. Mai Abends 83/4 Uhr als Tag und Stunde seiner Bekehrung. "Ich ging Abends sehr ungern in eine Gesellschaft in Aldersgatestreet, wo jemand Luthers Borrede zum Kömerbrief vorlas. Etwa 1/4 vor 9 Uhr bei der Beschreibung der Beränderung, welche Gott durch den Glauben an Christum im Herzen wirkt, wurde mir das Herz wunderbar warm. Ich fühlte, daß ich meine Hoffnung auf Erlösung in Christum und in ihn allein setze und eine Gewisseheit war mir gegeben, daß er meine, ja meine Sünden weggenommen und mich erlöset hat von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich begann mit aller Macht für die zu beten, die mich besonders verächtlich kehandelt und verfolgt hatten. Dann bezeugte ich öffentlich allen Anwesenden, was ich jetzt zum ersten Mal in meinem Herzen fühlte."

Bliden wir zurud auf ben innern Entwidlungsgang, ben Wesley bis bahin burch= gemacht. Er begann mit außerlicher Seiligkeit, murbe aber bald gur Erkenntnig geführt, daß die Religion im Bergen ihren Git habe und innere Beiligkeit verlange. Dann tritt die Unendlichkeit ber Forderungen bes göttlichen Gesetzes vor ihn, und zeigt als Ziel die vollfommene Beiligfeit, die in der völligen innern und aufern Uebereinstimmung mit Chrifti Wesen und Leben besteht. Aber bas Streben barnach an fich kann ihm feine Seligkeitsgewißheit und Freudigkeit geben. Es fehlt ihm dafür an bem fichern Ausgangspunft und an einer unerschütterlichen Grundlage. Da wird ihm bieser feste, außerhalb des Menschen liegende Punkt gezeigt — die Gnade Gottes in Christo, und ber Glaube als bas Mittel, burch bas fich ber Menich auf biefen feften Grund ftellt. Es ift bei Besley derfelbe innerlich nothwendige Gang, berfelbe llebergang vom Besetzeswerk zur Glaubensgerechtigkeit wie bei Luther. Und ein folder Bruch mit bem Gefets, diefer Durchbruch der nach Seilsgewifiheit und Glaubensfreudigkeit ringenden Seele ift keine Selbsttäufchung ober Schwärmerei, wie man bas Besley fo vielfach vorgeworfen hat. Es ift das Aufbrechen ber lange zurückgehaltenen Anofpe, welche bie Bulle fprengt, frei wird von Gefeteszwang und Sundenzwang und als Beilsgewißheit und Glaubensfreudigkeit fich entfaltet. Denn "wo Bergebung ber Sünden ift, ba ift auch Leben und Geligkeit."

Schon bei seiner ersten Bekanntschaft mit den herrnhutern war bei Wesley eine Sehnsucht erwacht, herrnhut zu besuch en. Und jett fühlte er fich boppelt bagu aufgefordert, um fein neues Glaubensleben burch ben Umgang mit ben in feinen Augen fo boch ftebenden deutschen Brudern zu ftarten. Er reiste befihalb im Juni 1738 über Rotterdam zunächst nach Marienborn, um Zinzendorf zu sehen, und tann nach herrnhut, wo er 14 Tage blieb. Außer den Herrnhutern lernte er auch viele andere bedeutende Mannex fennen und fehrte mit reichen Gindruden im September nach London Der lebendige Glauben, die warme Liebe zu ihrem Beiland und den Brudern, Die Ginfalt und Weltentsagung ber Berrnhuter, ferner ihre Gemeindeeinrichtungen, Jugenderziehung u. f. w. hatten ihn fehr angesprochen. Andererseits hatte er aber auch manches gesehen, das ihm weniger gefiel. Es schien ihm, fie seben nicht ernst genug in ihrem Benehmen und ihrer Unterhaltung, nicht offen und gerade im Berkehr, fie verfäumten zu fehr bas Taften und andere fromme Uebungen, fie feben zu engherzig und zu ftolz auf ihre Rirche und machen zu viel aus ihrem Grafen. Weslen hatte nach feiner Rudfehr nach London noch feinen festen Blan. Er predigte unter großem Zulauf in ben Rirchen hin und ber, und besuchte Die Gefellschaften, Die ichon bor ber in Fetterlane bestanden. Es hatten nämlich schon um's Jahr 1667 zwei fromme Prediger in London Dr. horned und Smithies Bereine gegründet, um driftliches Leben gu förbern, Arme zu unterftüten, und vermahrloste Kinder zu erziehen. Um Ende bes Jahrhunderts waren folder Gesellschaften wohl 40 in London und der Nachbarschaft. Auch waren aus ihnen gegen 20 Bereine zur Unterdrückung des Lasters hervorgegangen. Aber zu Weslen's Zeit waren fie meift eingegangen ober erschlafft; boch boten fie gute

Unbaltspunkte für bie Thätigkeit ber Methodiften und lebten burch fie wieber auf. Um Ende des Jahres 1738 fam auch Whitefield wieder nach London. Er war nach feiner schweren Erfrankung 1735 nach Gloucester gegangen, um sich zu erholen. lebte er zurudgezogen, wirkte aber im Stillen in methodistischer Beise. Im December ging er nach Orford gurud, um fich auf feine Diakonenweihe vorzubereiten. Im Juni 1736 wurde er in Gloucester ordinirt und erregte durch die erste Predigt, die er hielt, großes Auffehen. Er ging nach Oxford gurud und leitete bort ben Methodiftenverein, aber Besley's Briefe weckten in ihm die Luft nach Georgien zu geben, und einer birekten Aufforderung bazu von Wesley leistete er mit Freuden Folge. Seine Abreife verzögerte fich aber fast 12 Monate. Diese Zeit predigte er in London, Gloucester und Briftol. Der Beifall, ben der junge Prediger fand, mar unerhört. Die größten Rirchen Londons konnten kaum bie Zuborer fassen. Auf dem Wege zur Kirche begrüßte ihn ber Jubelruf bes Bolkes. Er war gang ber Mann bes Tages. Neberall wollte man ihn haben, namentlich für Collectenpredigten. Man machte ihm bie glanzenoften Unerbieten, um ihn zu halten. Aber er hielt es für Gottes Willen, bag er nach Georgien gehe und verließ England ben Tag, ehe Wesley von bort zurüdfam. Auf bem Schiffe fing er fogleich an zu miffioniren und balb mar eine gewaltige Aenberung zu feben. Die Matrofen und Soltaten, ftatt zu fluchen und zu fpielen, vereinigten fich mit ihm jum Singen und Beten; auch bie Offiziere waren wie umgewandelt. Gleichen Erfolg hatte er bei ber Garnison in Gibraltar; wo das Schiff einige Wochen hielt. Es war als ob ihm niemand widerstehen konnte. In Georgien blieb er nur wenige Monate und tam im Dec. 1738 nach London gurud, um die Briefterweihe zu empfangen und für ein in Savannah zu errichtendes Waisenhaus zu collectiren.

Und nun begann der Methodismus eine außerordentliche Kraft und unerhörte Thätigkeit zu entfalten. Wie ein gewaltiger Sturm erschütterte bie methobistische Bredigt Die Bergen, warf Die einen in den Staub, bag fie unter frampfhaften Budungen und lautem Geschrei nach Erlösung rangen, entflammte in andern Hag, Spott und Berfolgungssucht, und brang unaufhaltsam von London bis Wales. Aber Die Methodiften wurden felbst mit fortgeriffen, weiter als fie es je ahnten oder wollten. Anfänglich waren die beiden Weslen noch fo hochtirchlich gefinnt, daß fie fogar folche, welche von Diffentern getauft maren, wieder tauften. Richts ftand ihnen ferner als ber Wedanke, eine neue Sette zu bilden. Gie fuchten vor allem bie bischöflichen Beiftlichen zu gewinnen. Bei einigen wenigen gelang es, wie z. B. bei bem Pfarrer von Islington, Stone houfe, bei bem Charles Wesley eine Curatstelle annahm. Aber als in Rurgem die Kirchen ihnen verschlossen und sie selbst wegen des ungeordneten Berfahrens zurechtgewiesen, selbst mit Ercommunication bedroht wurden, ba hatten sie nur die Wahl, ent= weder ihr von Gott fo augenscheinlich gesegnetes Werk aufzugeben, oder ben Damm ber bestehenden Ordnung zu durchbrechen. Whitefield that hiezu den ersten Schritt. Man hatte ihm schon früher, als er nach Georgien reisen wollte, entgegnet: "Wolle er bie Indianer bekehren, so könne er zu den Röhlern in Ringswood gehen und werde dort genug Indianer finden." Er that es und hielt am 17. Tebr. 1739 die erfte Feldpredigt vor ein paar hundert Röhlern. Der Eindruck war ein außerordentlicher. Die Thränen rollten den roben Leuten über die geschwärzten Wangen und machten weiße Furchen darauf. "Gott sen Dank," sagte Whitefield, "ich habe das Gis durchbrochen. mag mich tabeln. Aber wenn ich Menschen gefällig mare, so murbe ich nicht ein Diener Jesu senn." Weslen, ber eilend nach Briftol kam, war nicht wenig entrustet über diefes Berfahren. Und boch zeigte ihm die Bergpredigt Chrifti die Berechtigung bazu. Die Kirchen in Briftol waren den Methodiften verschloffen, und fo folgte er Whitefield's Beispiel und predigte vor vielen Tausenden im Freien. Als aber auch Die freien Plate ihnen verboten murden, fo gründete Wesley am 12. Mai 1739 die erfte metho= biftische Rapelle in Briftol. Whitefield mar inzwischen nach Wales gegangen, wo schon seit einiger Zeit Sowell Sarris unabhängig von den Methodisten, aber im

gleichen Geift und mit großem Erfolg gewirft hatte. Er war damals etwa 25 Jahre alt und hatte icon vier Jahre lang in ben Sutten und im Freien bas reine Evange= lium gepredigt, und gegen breißig Gefellschaften in South Bales gestiftet. Es murbe ihm beghalb wiederholt die Ordination verweigert, die Pfarrer predigten gegen ihn, Conftabler murben ausgeschickt, um ihn gu faben, aber Gott mar mit ihm und fegnete fein Werk. Mit Freuden gab er ben Methodiften, als fie nach Wales tamen, Die Bruberhand. Der unerwartete Erfolg, ben bas Felopredigen in Briftol gehabt, legte ben Gedanken nabe, daffelbe auch in London zu versuchen. Und in ber That es blieb ben Methodisten kaum etwas anderes übrig. Man verweigerte ihnen auch hier die Rangeln, Charles murbe von ber Kirche in Islington vertrieben. Aber Die Berfolgung ftahlte ihren Muth. Und nun feben wir Besten und Bhitefield vor ungeheuren Boltsmaffen in Moorfields, Rennington Common, Manfair und Blacheath predigen. Man hatte nie, felbst in der Zeit der Reformation nicht, etwas bergleichen gesehen, Reich und Urm ftrömte bahin. Die Zahl ber Zuhörer betrug gewöhnlich 20-30,000 und ftieg einigemale bis auf 60-80,000. Wohl fehlte es nicht an Störungen aller Art. Die Brebiger wurden burch garm, Steinwürfe u. bgl. unterbrochen, aber nichts kounte ihren Muth lahmen. Die Meiften murben freilich burch bie Neuheit ber Sache angezogen, aber viele murben burdy bie Predigt ergriffen und schloffen fich ben Gesellschaften an. Go war bas Werk ber Methobiften im beften Gange, als Whitefield, nadhem er 1000 Bfb. Str. für fein Waifenhaus gefammelt, im Auguft nach Georgien gurudtehrte. Besley setzte die Feldpredigten in London fort, zog predigend von Ort zu Ort und gründete nene Gefellichaften. Wie ber Erfolg feiner Thätigkeit, fo war auch die Opposition gegen ihn im Steigen. Er fab in beidem einen flaren Beweis, daß bas Bert von Gott fen. Angefeindet als Eindringling und verftogen von feiner Rirche troftete er fich mit ber Gewißheit: "Seelen zu retten ift mein Beruf" und "Die gange Belt ift meine Bfarrei."

Bährend aber der Methodismus nach außen jo unerwarteten Erfolg hatte, ent= ftanden im Innern gefährliche Spaltungen. Geit Ende 1739 zeigten fich, namentlich feit der Ankunft neuer Gerrnhuter, antinomistische und quietistische Errthumer. Der rechtfertigende Glaube murde befinirt als unverlierbare Beilsgewißheit, als völliges Inwohnen Chrifti im Bergen. "Es gibt, wurde gefagt, feine Stufen bes Glaubens, überhaupt feinen Glauben, ebe alles im Menschen neu geworden ift. Der Glaube als gewiffe Berficherung ber Liebe Gottes in Chrifto (wie Böhler gelehrt hatte) ift kein rechtfertigender Glaube, jondern eine Täuschung." Der Glaube ift also nicht ber Grund, fondern Die Spite ber Beiligung. Ift er aber fo etwas Absolutes, fo fann er meder burch Gebet, Predigt und Saframent, noch durch sittliches Streben erworben werden, fondern ift schlechthin ein Werf Gottes, ber Mensch fann nichts thun als warten und "ftillefenn." Ift ferner diese absolute Erneurung vollbracht, so fällt die Nothwendig= keit des Gebrauchs der Gnadenmittel und sittlicher Entwicklung oder Heiligung von felbst weg. Der Gläubige ift an Die Gnadenmittel nicht gebunden. Es steht ihm völlig frei, bas Gute gu thun ober gu unterlaffen. Es ift bies im Wefentlichen nichts anders als die Schwendfeld'iche Lehre, die ichon durch die Concordienformel verdammt murde und die um's Jahr 1732 auch in Serrnhut Gingang fand. In England kam noch ber Einfluß bes frangofischen Quietismus bazu, ber burch Uebersetzung und Berarbeitung ber Schriften ber Madame Buyon fich daselbst Bahn brach. Richts mar bem innerften Wefen Wesley's jo zuwider als Antinomismus und Quietismus, benn auch nachbem er zu ber Lehre vom rechtfertigenden Glauben bekehrt war, legte er bas ftarkfte Gewicht auf die Heiligung. Nach vergeblichen Bersuchen, diese Irrthumer auszuscheis ben, trennte fich Wesley am 20. Juli 1740 von den herrnhutern in Fetterlane und gründete mit 26 Brüdern und 48 Frauen, die fich ihm anschloßen, am 23. Juli die United Society in der Foundry (früher eine Ranonengiegerei in Moorfields, wo für Wesley schon im Nov. 1739 ein Predigtlokal gemiethet worden war).

Manche ber bisherigen Mitarbeiter Besleys blieben in Berbindung mit ber Gefellichaft in Wetterlane, namentlich Gambold und Ingham, welche fpater in ber englischen Brüdergemeinde eine hervorragende Stellung einnahmen. Der lettere mar befonders in Portsbire thatig, wo er gegen 60 Gesellschaften ftiftete. Gelbft Charles Beslen ichwantte längere Zeit. Ueberhaupt hatten bie quietiftischen und antinomistischen Grundfate in vielen ber methobiftifchen Gefellichaften Gingang gefunden. - Spatere Berfuche, Die Methodisten und herrnhuter wieder zu vereinigen, waren vergeblich. Nicht lange nach ber Trennung ber Methobiften von ber Gesellschaft in Fetterlane brohte von einer andern Seite Gefahr. Es brachen junachst in Briftol Streitigkeiten über Die Ermahlungslehre aus. Cennic, bem Weslen bie Leitung einer in Ringswood gegründeten Schule anvertraut hatte, manbte fich bem ftrengen Calvinismus gu, und viele von ben bortigen Methodisten hingen ihm an. Westen fonnte bort um so weniger etwas ausrichten, ba bie Leute gegen ihn aufgehetzt worden waren, und Cennid trennte fich mit 52 Mitgliedern von Weslen (Febr. 1741). Rurg barauf tam Whitefield von Amerika jurud. Auf feiner hinreife hatte er feine Lebensgeschichte aufgezeichnet. Der Rudblid auf die merkwürdige Führung ber göttlichen Gnade, Die ihn wie einen Brand aus bem Gener geriffen und trot mancher Rudfalle nicht fallen ließ, brachte ihn zu ber Ueber= zeugung, bag nur ber unerforschliche absolute Wille Gottes bas Beil bes Menichen wirte. Rur in ber Erwählungslehre fand er wie ten Schluffel gu feinem Leben, fo bas feste Sigel feiner Seligkeit. In Diejer neugewonnenen Ansicht murte er burch ben Umgang mit Calviniften in Amerika bestärkt. Er fühlte fich beghalb burch eine Bredigt gegen absolute Pradeftination, Die Wesley eben publicirt hatte, verlett, und erklärte Wesley offen, fie beibe predigen ein verschiedenes Evangelium, und verweigerte ihm die Bruderhand. Ja er verhieß auch, daß er überall öffentlich gegen Beslen gen= gen werbe. Go trennte fich Whitefield von Besley ben 28. Marg 1741. Und von jetzt an konnte man Whitefield in Moorfields neben ber Foundry, in Ringswood u. f. f. in Opposition gegen seine früheren Freunde predigen hören. Obwohl fpater wieder eine Unnaherung zwischen ihm und Wesley ftattfand, fo murbe boch burch Diefe Trennung ber Methodismus in zwei Zweige gefpalten, ben calvis nistischen und weslenanischen. Und ber lettere Zweig ift es besonders, wovon im Folgenden die Rede sehn muß, da er allein sich fester organisirte, sich in feiner eigenthumlichen Geftalt erhielt und ben calvinistischen Zweig an Umfang und Bedeutung weit überholte.

3) Geschichte bes weslehanischen Methodismus bis zum Ausbruch bes calvinistischen Streites und Whitefield's Tod. 1741-1770.

Wie einst Luther mit den Schwärmern einerseits und mit Zwingli andererseits brach, so hatte sich auch Weslen genöthigt gesehen, sich von der quietistisch=antinomistisschen Richtung wie von der calvinistischen loszusagen. Nach Ausscheidung dieser Elesmente entwickelte sich der Zweig des Methodismus, dessen Bater Wesley im besonderen Sinne ist, und dem er den Stempel seines Wesens aufgedrückt hat, bis er am Ende dieser Periode sich nach innen sestgestaltet und nach außen über Großbritannien ja bis nach Amerika verbreitet hatte. Diese beiden Seiten, a) die Organisation des Methodismus und d) seine Verbreitung und Stellung nach außen, wollen wir im Folgenden hervorheben, da hiedurch die Entwicklung besselben anschaulicher wird, als durch eine Darstellung der Geschichte in chronologischer Folge.

a) Organisation bes Weslehanischen Methodismus. Wesley und sein Bruder standen nach der Trennung von ihren bisherigen Freunden sast allein. Bon der bischöflichen Geistlichkeit hatten sie kaum Hüsse zu erwarten. Und doch ersorderte die Ueberwachung und Berpstegung der überall zerstreuten Heerde, die schon mehrere Tausende zählte, und mehr noch die Ausdehnung des begonnenen Werkes eine große Zahl von Predigern. Was blieb Wesley anders übrig, als aus der Zahl der durch ihn Bekehrten die Tüchtigsten auszulesen und als Laienprediger zu verwenden? Und

manche von ihnen hatten ichon ohne fein Borwiffen angefangen, mit großem Erfolg zu predigen und Gefellschaften zu gründen. Gie maren die Pioniere bes Methodismus und arbeiteten Wesley besonders in entfernteren Theilen des Landes vor. Er durfte ihre Bulfe nicht zurudweisen und übertrug ihnen von Anfang an wenigstens bie Leitung ber Erbauungestunden und zum Theil die Bermahnung und Ueberwachung ber Gefellichaften. Aber fie predigen zu laffen, dagegen fträubte fich fein kirchliches Bewußtsehn, und noch mehr war dies bei seinem Bruder ber Fall. Es war ja in ber That ber erste Schritt zur Durchbrechung ber kirchlichen Ordnung, somit zur Trennung von ber Kirche. Aber bas Wort ber Mutter gab auch hier bei Weslen ben Ausschlag. Thomas Marfield, eine Erstlingsfrucht seiner Bekehrungspredigten, bem er um bie Beit ber Spaltungen bie Leitung ber Gefellschaft in London übertragen hatte, predigte ohne feine Erlaubnig und fand großen Beifall. Weslen mar über biefe Ordnungswidrigkeit entruftet, aber feine Mutter ichlug feinen Unwillen mit bem Bort nieber: "Siehe wohl zu, was du mit diesem jungen Manne thuft, benn er ift fo gewiß bon Gott jum Predigen berufen als du." Weslen borte ibn felbft, fab die Früchte feiner Arbeit und war überführt. "Es ift ber Herr," fprach er, "Er thue, was ihm wohlgefällt." Marfield mar ber erfte, ben Wesley als Laienhelfer (helper, lay-preacher) annahm. Bald boten fich andere an, und ichon 1742 betrug die Zahl berfelben über Es waren meift arme, schlichte Leute ohne weitere Borbildung. Aber ihr lebendi= ger Glauben machte fie beredt und ihre feurige Liebe ftark, um allen Spott, Berfolgung und Gefängniß, alle Mühseligkeiten und Entbehrungen gu tragen. In apostolifcher Ginfalt zogen fie umber, um Gunber zur Buffe zu rufen und bas Beil in Chrifto, das sie selbst an sich erfahren, anzubieten. Die Laienhelfer waren das eigentliche Triebwert bes Methodismus. Sie waren in verschiedener Beise thätig, theils an bem Orte, wo fie anfäßig waren, theils als Reiseprediger. Die Zahl ber ersteren mar bei weitem die größere. Sie trieben ihr Gewerbe fort und murben baneben entweder als Rlaffenführer (f. n.) oder als Ermahner oder endlich als Ortsprediger (local preachers) verwendet. Aus ihnen murben die Tüchtigsten als Reiseprediger (itinerant ober travelling preachers) ausgesondert, die theils Wesley auf seinen Reisen begleiteten, theils von ihm ausgesandt murben. Als Bedingungen ihrer Unnahme ftellte Beslen fest, daß sie 1) entschieden bekehrt, 2) begabt seben und 3) Früchte ihres Predigens aufweisen können. 1746 murbe weiter bestimmt, daß 1) Weslen ober einer feiner Behülfen fich zuerst mit ihnen besprechen und sie predigen hören sollen, 2) die Candidaten eine schriftliche Darlegung über die Gründe, warum fie fich zum Predigtamt berufen glauben, einreichen, 3) daß nach genauer Brufung ber durch fie Bekehrten fie auf ein Jahr als Probeprediger (preachers on trial) von der Confereng (f. u.) unter Faften und Beten angenommen und bann nach einem Jahr (fpater nach mehreren Jahren), wenn fie fich mit der Lehre und Disciplin der Gesellschaft gehörig bekannt gemacht, ale Reiseprediger in volle Bemeinschaft aufgenommen werden follen. Gie konnten in Diefem Amte bleiben, so lange fie wollten, aber seinerseits mahrte sich auch Wesley bas Recht, fie zu entlassen, wann er wollte. Ferner wurde (1763) bestimmt, daß sie nicht über zwei Jahre in bemfelben Bezirke predigen follten. Diese Reiseprediger maren Wesley's Belfer (helper, assistant) im engern Sinn. Obwohl fie fich aber gang bem methodifti= ichen Werke widmeten, fo war doch längere Zeit keine besondere Borforge für ihren Unterhalt getroffen. Wie bie Apostel hatten sie "nicht Gold, noch Gilber, noch Erz in ihren Gürteln, noch Tafchen gur Begfahrt. Gie trauten auf Gott und die Liebe ber Brüder, ober arbeiteten für ihren Unterhalt des Nachts, nachdem fie den Tag über ge= reist und gepredigt hatten. Da aber die Berheiratheten unter ihnen ihre Familien faum ernähren konnten, fo kehrten manche zu ihrem früheren Gefchäfte gurud, ober nahmen Predigerstellen an independentischen Gemeinden an. Dies führte fpater zu Dagregeln für Unterstützung der Brediger und ihrer Familien, die fich aber in diefer Zeit nur auf etwa 33 Bfb. Sterl. bes Jahrs belief, und 1756 zur Gründung einer Bulfskasse (Contingent fund), aus ber auch andere nöthige Ausgaben bestritten wurden. Später (1768) wurde ben Reisepredigern das Betreiben eines Geschäftes untersagt. Wessen konnte wohl in der Hülfe, die ihm von Laien wurde, einen reichen Ersat dafür sehen, daß sich die bischöflichen Geistlichen von ihm abwandten. Trotz der Mühsale, Entbehrungen und Verfolgungen, die ihrer warteten, drängten sie sich herzu, um ihm zu helsen in dem Werke der Nettung der Seelen. Es waren ihrer 1744 schon über 40, während nur 3-4 Geistliche sich ihm anschloßen.

Durch die Zulassung der Laienprediger war die Lebensfrage des Methodismus entschieden. Um aber das Zusammenwirken seiner Freunde und Gehülfen zu sichern und einen Mittelpunkt für das ganze methodistische Werk zu gewinnen, traf Wesleh eine folgenwichtige Einrichtung — die jährliche Conferenz. Diese kann als das Herz des Methodismus angesehen werden, von welchem alle Thätigkeit ausgeht und in welches nach vollendetem Kreislauf alles zurücksehrt.

Die erste Conferenz wurde am 25—29. Juni 1744 in der Gießerei zu London gehalten. Die beiden Wesley und vier bischössliche Geistliche waren zugegen. Es wurde sogleich beschlossen, solche von den Laienpredigern, welche sie zuzuziehen für gut fänden, zur Theilnahme daran einzuladen. Nur vier von diesen wurden zugelassen. Nachdem so die Conferenz constituirt war, wurde als Grundregel aufgestellt, daß alles als in der unmittelbaren Gegenwart Gottes in einfältigem, kindlichem Sinne verhandelt, seder Punkt gründlich geprüft und ganz freimüthig besprochen werde. Ferner, daß sich seder in theologischen Fragen dem einstimmigen Urtheil der andern unterwerse, so weit sein eigenes Urtheil damit übereinstimme, in praktischen Dingen aber, soweit es ohne Versletzung des Gewissens geschehen könne. Alles solle unter dem Siegel der Verschwiegens heit verhandelt und überall die Ehre Gottes im Ange behalten werden. Nach diesen Vorfragen wurde zu den Hauptfragen geschritten und zunächst die methodistischen Grundslehren besprochen, sodann die Disciplin, wobei das Verhältniß zur Kirche erörtert wurde.

Hierauf wurde der bermalige Stand der Gesellschaften besprochen und endlich für die Art der Predigtthätigkeit solgende Regeln aufgestellt: gepredigt solle werden 1) wo möglich in Kirchen, 2) wo irgend eine offene Thür seh, 3) wo die Seelenzahl am meisten zunehme. Die Prediger sollen London, Bristol, St. Ives, Newcastle u. s. w. zu ihren Ausgangspunkten nehmen und von da aus immer weiter dringen. Als beste Methode für das Predigen wurde empsohlen: 1) einzuladen, 2) zu überführen, 3) Christum anzubieten, 4) zu erbauen. — Endlich wurden noch die Pflichten der Helfer erörstert und betreffende Regulationen angenommen. Die Bersammelten trennten sich mit erneutem Borsatz, sich selbst und andere selig zu machen.

Diefe erste Confereng mar maggebend für die folgenden, die nun regelmäßig jedes Jahr gehalten wurden. Die Conferenz war nach Wesley's Absicht nichts anders als eine Zusammenkunft mit seinen Freunden unter ben Geiftlichen und einigen von seinen Söhnen im Evangelium, um ihren Rath zu vernehmen über die beste Methode, bas Werk Gottes auszuführen." Nichts war ihm ferner, als eine Synobe zu constituiren, bei ber alle Prediger ober eine bestimmte Anzahl von Bertretern Sitz und Stimme haben follten. Er berief wen er wollte. Noch viel weniger wollte er von Majoritäts= beschlüssen etwas wissen. Jedem sollte seine Glaubensfreiheit gewahrt bleiben. Bas aber nach reiflicher Erwägung als allgemeine Ansicht fich herausstellte, bas galt als bindende Regel. Die Confereng war gemiffermagen Wesley's Cabinetsrath, Die oberfte Behörde für die methodiftische Gemeinschaft, welche gesetzgebende und vollziehende Gewalt, bas Dberauffichtsrecht und Disciplinarverfahren in fich vereinigte, fo jedoch bag Wesley ftets die Initiative behielt. Sier wurden die wichtigsten dogmatischen Fragen erledigt, die Gesetze und Regeln für die Prediger und Glieder aufgestellt, die Candida= ten geprüft und in "volle Gemeinschaft" aufgenommen, der Reiseplan für die Prediger entworfen und (feit 1755) etwaige Rlagen gegen fie untersucht. Seit 1759 murbe regels mäkig eine "Karakterprüfung mit jedem einzelnen Prediger vorgenommen, und als Strafen 1) ein Berweis vom Vorsitzenben, 2) Zurückversetzung in die Klasse der Probeprebiger, 3) Suspension auf ein Jahr, und 4) Ausstoßung aus der Gemeinschaft vershängt. Auch über alle äußertichen Augelegenheiten führte die Conferenz die Aufsicht. Ein Protofoll (Minutes) wurde geführt und die wesentlichen Resultate der Verhandlunzen darin aufgezeichnet. Die Sammlung der früheren Protofolle wurde zuerst 1763 gedruckt und von da an dis zu Wesley's Tod alle Conserenzverhandlungen veröffentlicht. Diese Sammlungen bilden das Gesetzuch für die methodistische Disciplin und Lehre.

Wehen wir von ber Conferenz als bem Mittelpunkt bes Methodismus auf Die Organisation ber Gemeinschaft (connexion) über, so werden wir gurudgeführt auf die Gesellschaften (societies), bie von Anfang die Grundlage des Methodismus waren. Besley felbst befinirt biese Wesellschaften (United Societies) als "Bereine von Leuten, welche die außere Gestalt ber Gottseligkeit haben und bie Rraft berfelben fuchen, und sich zusammenthun, um gemeinschaftlich zu beten, bas Wort ber Ermahnung anzunehmen und über einander in Liebe zu machen, bamit fie einander helfen schaffen, baff fie felig werben." Als einzige Bedingung ber Aufnahme ftellte er "bas Berlangen, bem zufünftigen Zorne zu entrinnen und von den Günden erlöst zu werden." Als Regeln für die Mitglieder der Gesellschaften wurden hauptfächlich drei Forderungen aufgestellt: 1) Bermeidung alles Bofen (Migbrauch bes Namens Gottes, Sabbathentheiligung, Trunkenheit, Genuß geistiger Betranke, Streitsucht, Klagerei vor Bericht, Unredlichkeit im Sandel und Berkehr, Bucher, lieblofes und nuplofes Gerede, Bupfucht, weltliche Bergnügungen, Beichlichkeit, Schätzesammeln, leichtfertiges Schuldenmachen), 2) Gutesthun (im Leiblichen und Geiftlichen, vorzüglich an ben Glaubensgenoffen, Barmbergigfeit, Gelbstverlängnung, Tragen ber Schmach Chrifti), 3) Gebrauch ber Gnabenmittel (öffentlicher Gottesdienft, Bredigt und Erbauungsftunden, Abendmahl, Kamilien= und Privatgebet, Schriftlesen und Faften). Solde, Die Diese Regeln nicht hielten, sollten erft ermahnt und zulett ausgeschloffen werben. Bir bie Bandgefellichaften (Band Societies) wurden diese Regeln verschärft, da von ihren Mitgliedern erwartet murde, daß fie ben Glauben haben, ber bie Welt überwindet. Es murte von ihnen noch besonders erwartet, daß sie ihre Rede Ja Ja sehn lassen, nie von den Kehlern anderer hinter ihrem Ruden reten, alles Schmuds, bes Tabadrauchens u. a. fich enthalten, im Gutesthun, Mäßigung, Gelbstverläugnung andern voranleuchten, jede Gunde, bie ihnen unter bie Augen fomme, mit Liebe ftrafen, ferner wochentlich gum Sakrament gehen, jeden Morgen die Predigt besuchen, viel beten, jede freie Beit zum Lefen ber heil. Schrift und Rachdenten tarüber verwenden und jeden Freitag als Fafttag halten. Diese zwei Arten von Wesellschaften, als weiterer und engerer Rreis, bestanden ichon vor ber Trennung bes Weslehanischen Zweiges und murben nur nachher genauer geregelt. Auf der ersten Conferenz murden aber die Methodisten noch weiter eingetheilt: 1) die Bereinigten Gesellschaften (bie Erwedten), 2) Die Bandgesellschaften (Die Begnadigten), 3) Die außerlesenen Gesellschaften (die Erleuchteten) und 4) die Büßenden, welche aus ber Gnade gefallen waren. Die beiden letten Abtheilungen aber verschwinden bald. Biel wichtiger war rie Gintheilung ter einzelnen Gesellschaften in Rlaffen. sellschaften nahmen fo raich zu, daß es für die Brediger unmöglich war, die Ginzelnen zu überwachen, und Wesley sah mit Schmerz, wie häufig Erkaltung und Nückfälle eintraten. Er suchte vergeblich nach einem Mittel, um diesem Uebelstande abzuhelfen. Da bot fich ihm (1742) eines von selbst. In Briftol hatte einer, um die Ravellenschulden zu tilgen, den Borschlag gemacht, daß jedes Mitglied wöchentlich einen Pfennig zahlen solle. Mehrere verstanden sich dazu, je bei 11 Nachbarn das Geld einzusammeln. hatten dabei eine Gelegenheit, über den Lebensmandel der Einzelnen Genaueres zu erfahren. Dieje Ginrichtung nahm Besley auf und theilt ealle Gefellschaften in Rlaffen von etwa 12 Bersonen, Die unter einem Rlaffenführer (Classleader) wöchentlich ein= mal fich versammelten, um mit ihm fich über ihren Bergenszustand zu besprechen und ihren Beitrag zu gahlen. Die Rlaffenf. hrer felbst tamen jede Woche mit Wesley oder einem seiner Afsistenten zusammen und berichteten über den Zustand ihrer Klassen und übergaben das Gesammelte den Berwaltern. Doch begnügte sich Wesley mit dieser Controlle nicht, sondern hielt anfangs wenigstens alle Bierteljahre eine Bistation der Gesellschaften, wobei er mit jedem der einzelnen Mitglieder sprach, um sich persönlich von ihrem Wachsthum in der Gnade und Erkenntniß Jesu Christi zu überzeugen. Denen, mit deren Vandel er zusrieden war, gab er dann eine Karte (Society Ticket), die sie überall als wirkliche Mitglieder legitimirte, aber vierteljährlich erneuert werden mußte. Aehnlich wurden auch den Mitgliedern der Banden Karten gegeben.

Wie auf diese Art die Gesellschaften genan gegliedert waren, so wurden sie auch bald enger untereinander verbunden. Schon frühe bildeten Orte wie London, Bristol n.

a. Mittelpunkte für die zerstreuten Gesellschaften. Als diese aber sich stark mehrten, so wurde je nach Umständen eine größere oder geringere Anzahl derselben vereinigt und bildeten einen Bezirk oder Runde (Circuit). Im J. 1748 gab es schon 9 solche Bezirke mit etwa 72 Gesellschaften. Für jeden Bezirk wurden mehrere Reiseprediger auf ein oder zwei Jahre bestellt, die die Gesellschaften nach einer vorgeschriebenen Ordnung zu besuchen hatten. Einer von ihnen, "Alfistent" (Assistant), später "Superintendent" genannt, sührte die Aussich über die andern Prediger und die Gesellschaften des Bezirks. Er hatte die Klassen zu besuchen, Listen der Mitglieder anzusertigen, die Banden zu reguliren, Mitglieder auszunehmen und auszuschließen, die gesellschaftlichen Feste anzuordnen, in viertelsährlichen Bersammlungen den religiösen und sinanziellen Stand der Gesellschaften auszunehmen und darüber an die Borsteher der Gesellschaft in London, die als Muttergesellschaft angesehen wurde, zu berichten, zugleich die gesammeleten Gelder einzusenden.

Für die Besorgung der äußerlichen Angelegenheiten der Gesellschaften bestellte Wesley besondere Berwalter (stewards). Sie hatten sich zweimal in der Woche zu versammeln, um die laufenden Geschäfte zu besorgen und die Armen zu pflegen. Der Borsitz bei ihren Bersammlungen wechselte der Reihe nach. In allem aber handelten sie unter per Oberaufsicht des Predigers und legten einmal des Monats Rechenschaft ab. Um den Besitz der Kapellen, die Wesley aufänglich auf seine Kosten bante, zu sichern, ernannte Wesleh eine Anzahl von Curatoren (Trustees) für jede Kapelle. — Auf diese Art war die Wesleyanische Gemeinschaft so wohl gegliedert und sestverbunden wie nur irgent eine Gesellschaft. Durch die strenge Controlle, die sich auf jedes Mitglied, jeren Pfennig, der verausgabt wurde, erstreckte, war es Wesley trotz der großen Ausbreitung der Gesellschaft möglich, das Ganze zu überschauen und sicher zu leiten und im Blicke darauf konnte er wohl sagen: "So zu einem Leike verseinigt, dessen Hand Eristus ist, vermag uns weder Welt noch Teusel in Zeit und Ewisteit zu trennen."

Doch diese Gliederung war nur das Knochengerüste, das dem Methodismus Gestalt und sesten Halt gab. Das Mark und Blut war das lebendige Wort, das in vielen Abern durch den Körper strömte. Um es frisch zu erhalten, wechselte Wesleh immer die Prediger. Wo irgend eine Lehrgabe sich zeigte, wurde sie genüst und gesördert, und es gibt wohl keine religöse Gesellschaft, die über so viele Predigträste zu gedieten hatte, als die weslehanische. Die gewaltigen Bekehrungspredigten Wesleh's und vieler seiner Helser, die einsachen, aber begeisterten Reden der Ortsprediger, die Vermahnungen der Klassenster und das Zeugniß der Bekehrten von der Kraft des Evangelinms — alle diese Kräste wirkten zusammen und waren auf das Eine gerichtet, Seelen zu retten. Täglich wurden Predigten oder Erbauungss und Gebetsstunden gehalten. Und außerdem wurden noch von Zeit zu Zeit, um die Glieder enger zu vereinigen und neu zu beleben, besondere seierliche Insammenkünste veranstaltet, vor allem die Liedes mahle, welche die Methodisten von den Hernhutern annahmen. Sie wurden gewöhnlich jedes Viertelsahr bei Wasser und Brod geseiert, und dadei Lieder gesungen, gebetet, erbauliche Ansprachen gehalten, Heilsersahrungen mitgetheilt, über den Stand der Gesellschaften berichtet und

neue Mitglieder aufgenommen. Außerdem wurden monatlich einmal Wachnächte gebalten. Die Röhler in Kingswood hatten damit den Anfang gemacht und oft halbe Rächte mit Beten, Loben und Danken zugebracht. Weslen begunftigte biefen Brauch, ba bie Neuheit ber Sache und Die feierliche Stille ber Racht einen mächtigen Gindruck auf Die Bergen felten versehlte. Dazu kam 1755 die von Richard Alleine adoptirte "Bunbeserneuerung" (renewal of the Covenant), ein feierliches Berfprechen, Gott von gangem Bergen und ganger Seele zu bienen, bas fpater am erften Sonntag bes neuen Jahres gegeben wurde. Der Prediger las die Bundesform vor und die Anwesenden gaben ihre Zustimmung burch Aufstehen zu erkennen. — Ferner kamen feit 1762 Bebetsversammlungen (prayermeetings) in Aufnahme, wobei Lieder gefungen und von mehreren Mitgliedern freie Gebete gesprochen murden. Endlich murde in allen Gefell= ichaften ber lette Freitag bes August, November, Februar und Mai als Fasttag beobachtet. Ein vorzügliches Erbauungsmittel bei diefen Berfammlungen waren die trefflichen Lieber bes Charles Wesley, welche bie Methodiften gleich den Berrnhutern gu weinem singenden Bolfe" machten. Auch in die Häuser und Hütten wurde burch die Bibel und Traftate geiftliche Nahrung gebracht und fo auf jede erdenkliche Beije bas religoje Leben genährt und gefördert.

b) Ausbreitung des weslenanischen Methodismus und feine Stel-An der Spite seiner treuergebenen, glaubensmuthigen Schaar lung nad aufen. fonnte Wesley ben Rampf mit ber Sünde ber Welt aufnehmen. Er verfuhr immer aggreffiv und ichob feine Vorposten immer weiter vor. Und burch die treffliche Organis fation seiner Gesellschaft wurde es ihm möglich gemacht, was er erobert, in den Bereich feiner Bericangung bereinzugieben, mit bem Sauptquartier in enge Berbindung zu feten und als Ausgangspunkt für weitere Operationen zu benüten. Wie ein tuch= tiger Feldherr überschaut er das ganze Feld, ist überall gegenwärtig, besonders, wo die Lage fritisch ift, und theilt mit seinen Streitern alle Muben und Beschwerben, alle Entbehrungen und Gefahren. Er verliert nie Die Besonnenheit, nie ben Muth. fucht bie Befahr nicht auf, aber wo fie ihm entgegentritt, bictet er ihr unverzagt bie Mit besonderm Geschick weiß er ungünstige Umstände in seinen Dienst zu zwingen und erhält da die schönften Siege, wo anfänglich ber größte Widerstand sich zeigte. Es ift bier unmöglich, Wesley und feine Benoffen auf ihren Rundreifen gu begleiten, und die Ausdehnung des Methodismus im Ginzelnen zu verfolgen. Ginige Beispiele werden genügen, um zu zeigen, wie auf diese apostolischen Manner bei ber Pflanzung eines lebendigen Chriftenthums die Schilderung bes Baulus 2 Ror. 11, 23 ff. ihre Unwendung findet.

Raum eine Grafschaft in England war in religiöser Sinsicht so tief gesunken als Cornwall. Die Methodiften begannen beshalb bort ihr Werk, zunächst in St. Ives. Aber faum war eine kleine Gefellichaft hauptfächlich burch Charles Wesley's Bredigten aegründet, als die Berfolgung ausbrach. Das Predigthaus wurde bestürmt, alles zertrum= mert und die Berfammelten mighandelt und fortgejagt. Gleichwohl fam John Besley mit einigen Bredigern bald nachber nach Cornwall. Drei Wochen lang ichliefen fie auf bem barten Boben. Weslen hatte fich auf einer Seite aufgelegen, aber mit ftoischer Rube fagte er zu seinem Gefährten: "Wir wollen gutes Muthes fenn, meine Saut ift blok auf einer Seite weg, Die andere Seite ift noch gut." Ebenso geduldig litt er ben bitterften hunger; als er einmal vom Pferbe stieg, um Brombeeren zu pfluden, fagte er, "Bruder Relfon, wir follten dankbar fenn, daß es hier fo viele Brombeeren gibt, benn dies ift die beste Gegend, die ich je sah, um Appetit zu bekommen, aber die aller= schlechteste, um etwas zu effen zu friegen. Glauben benn bie Leute, wir konnen vom Bredigen leben?" Doch fie wurden für diese Entbehrungen reichlich entschädigt. Ginmal wurden sie durch den Gesang der Bergleute gewecht, die sich vor Sonnenaufgang eingefunden hatten, aus Furcht, fie möchten zu fpat kommen. Die kleine Gefellschaft wuche, hatte aber fortwährend von Mighandlungen und Plackereien aller Art zu leiden und in

St. Ives wußte ber Pöbel seine Freude über den Sieg bes Admiral Matthews über bie Spanier nicht besser an den Tag zu legen, als durch Zertrümmerung der Methodi= stenkapelle. Und boch in feinem Theile Englands hat fich ber Methodismus fo fest gefett und einen fo enticheidenden Ginfluf ausgeübt, als in bem Beften von Cornwall. Und als Wesley in seinem hohen Alter wieder dahin kam, wurde er wie ein König em= pfangen. Biel graufamer waren die Berfolgungen in Staffordshire und Dorkshire. In Wales wurde Charles mit einem Steinregen empfangen, in Sheffielb fiel ber Pobel über ihn und die Methodisten her, mehrere Steine trafen ihn; ein Offizier feste ihm ben Degen auf die Bruft, er aber entblöfte die Bruft und fagte lächelnd: "ich fürchte Gott und ehre ben König," worauf ber Bobel gurudwich. Des Nachts aber ward fein Haus umlagert und die Rapelle dem Boden gleich gemacht. Als er weiter jog, lauerten ihm einige auf, verwundeten feinen Begleiter, er felbft entfam mit Mühe ber Tobesgefahr. Gine andere Berfolgung brach in Wednesburn aus. John Wesley wurde von dem Bobel Abends zum Richter geschleppt und, als dieser sich der Sache nicht annehmen wollte, mehrere Stunden lang herumgezogen. Man brobte, ihn todtzuschlagen oder in's Wasser zu werfen, bis endlich einige, über bas schändliche Berfahren emport, fich seiner annahmen und ihn aus ben Sanden ber muthenden Rotte befreiten. "Er fah aus wie ein Streiter Chrifti, seine Rleiber maren in Feten gerriffen", fagte fein Bruder, ber ihn ben Tag barauf fah. Diese und ähnliche Berfol= gungen hatten die ersten Methodisten zu bestehen. Oft kam es vor, dag die Ortsvorsteher und Pfarrer, statt fie zu schützen, ben Bobel gegen fie aufhetzten, ja fogar ben Leuten einen guten Trunt versprachen, wenn fie die Methodisten über die Grenze jagten und ihre Rapellen einrigen. Es war nichts Seltenes, bag die Prediger durch Roth= und Steinwürfe im Reden unterbrochen wurden. Ginnal traf Wesley, als er vor einer großen Menge predigte, ein Stein auf die Stirne, bas Blut flog reichlich, er aber predigte fort und mischte mahrenddem bas Blut von ber Stirne. Solche Berfolgungen übrigens bahnten dem Methodismus den Weg, und befonders in Porfshire verbreitete er sich rasch. Hier hatte Wesley außer tüchtigen Laienpredigern einen treuen helfer an Grimsham, Pfarrer in Samthorn, der fich 1745 mit Wesley verband und nicht blog in feinem Umte fehr eifrig war, fondern auch in ber Nachbarschaft predigend umbergog. "Er ift," fagte Besley von ihm, "ein achter Ifraelite, in welchem kein Falich ift. Gi= nige Männer, wie er, wurden die Nation erschüttern. Er zundet, wo er hingeht." Er wurde später wegen feiner methodiftischen Thätigkeit bei dem Bischof verklagt. Aber feine Predigt rührte ben Bifchof fammt ben Geiftlichen, die ihn verklagt hatten, und die ganze Gemeinde zu Thränen und der Bischof, statt ihn zu suspendiren, nahm ihn wohlmollend bei ber Sand und fagte: "Bollte Gott, daß Die gange Geiftlichkeit meiner Dibcese mare wie bieser gute Mann."

Bon dem Norden Englands brang ber Methodismus auch nach Schottland vor. Schon Whitefield hatte 1741 in Edinburgh gepredigt, Besley aber tam erst feit 1751 dahin. Es wurden nach und nach 4 Bezirke in Soinburg, Dundee, Aberdeen und Glasgow gebildet. Gine Zeitlang hatte auch hier bas Werk einen guten Fortgang, murbe aber später durch das Umsichgreifen des Calvinismus gehemmt. Nach Irland murbe ber Methodismus im Jahr 1747 verpflangt. Giner ber Reifeprediger bilbete gunächft in Dublin eine Gefellschaft. Die beiden Weslen folgten balb nach, Charles blieb längere Zeit und fand viel Eingang, aber auch hier blieben bie Berfolgungen nicht aus. In Cork erklärte bie Jury Charles für einen übelberüchtigten Menfchen, Bagabunden und Ruheftörer und trug auf seine Transportation an. Zwar schlugen die Affisen dieses Urtheil nieder, aber bem Bobel murbe es boch nicht gewehrt, die Methodiften auf jede Beife zu beunruhigen. Dennoch entstand eine Gesellschaft um die andere, so daß Weslen anfing, auch in Irland Conferenzen zu halten. - Go hatte der weslenanische Methodismus in den 30 Jahren feit der Trennung von ben Berrnhutern fich über gang England, Schottland und Irland ausgebreitet, ja felbst unter ber Besatung von Gibraltar Aufnahme gefunden und Real-Encyflopabie fur Theologie und Rirche. 1X.

im Jahre 1770 erscheint Amerika (f. ben Art.) als neuester Bezirk. Es waren am Ende bieser Periode 50 Bezirke mit mehr als 100 Reisepredigern, einer großen Anzahl von Ortspredigern und fast 30,000 Mitgliedern in den verschiedenen Gesellschaften.

Bliden wir auf ben innern Zustand ber Gemeinschaft in dieser Periode, so müßte es Wunder nehmen, wenn bei so außerordentlichen Wirkungen, wie sie der Methobismus hatte, nicht auch manche Schattenseiten sich zeigen würden. Die Bekehrungen waren, wie früher, häusig von außerordentlichen Erscheinungen begleitet. Kinder und Greise sielen häusig in Convussionen, Männer und Weiber wurden plöglich so gewaltig ergriffen, daß sie in überlautes Brüllen oder gellendes Geschrei ausbrachen; die einen sielen wie todt nieder, die andern versanken in stilles Schluchzen. Dann hörte der Lärm wieder auf und ein langes schweres Athmen wurde gehört. Mochten auch diese Erscheinungen den Besonneneren nur als natürliche Folge der Gemüthserregung erscheinen, so sahen doch Liele diese äußeren Dinge als wesentlich für das innere Werk au. Oft sanden Bekehrungen in großem Maßstab statt, aber nachher trat Lauigkeit ein. Bon der Höhe der geistigen Erregung sanken Biele wieder in ihre alten Sünden zurück und Wesley mußte oft bei seinen Bistationen die Gesellschaften von unwürdigen Gliedern

reinigen.

Und wie im Leben, so zeigten sich auch in der Lehre manche gefährliche Auswüchse, benen abnlich, um beren willen fich Wesley von ben Berrnhutern getrennt hatte. Diefe hatten ingwischen die ichwarmerischen Elemente ausgestoßen, nun aber traten in ber Foundry um's Jahr 1758 Bifionare und Propheten auf, die ihre Traume und Einfälle für göttliche Dffenbarungen ausgaben. George Bell meiffagte bas Enbe ber Welt auf ben letten Februar 1763 und fand viele Anhänger. Weslen's Lehre von ber Bollfommenheit trieben biese Inspirirten auf Die Spite und sagten: Die Bekehrten bedürfen weber ber Gelbstprufung noch bes Gebetes, benn fie fegen vollkommen, wie Die Engel. Boll geiftlichen Sochmuthes blidten fie auf Wesley und Die andern herab, Die fich feiner Bifionen rubmen konnten und erflärten, nur fie, Die Inspirirten, konnen Lehrer fenn. Und zu Besley's unfäglichem Schmerz mar es fein Liebling Marfield, ber biefe Schmarmereien begunftigte. Dbwohl bringend und wiederholt aufgeforbert, fonnte er sich nicht entschließen, ihn auszuweisen, und traf nur halbe Magregeln, in Folge beren übrigens Marfield und Bell mit 170 Mitgliedern austraten. Andere Laienprediger neigten sich auf Die Seite ber Herrnhuter, wie namentlich Wheatley, ber burch seine fufte ganfte Bredigtweise Wesellschaften wie Brediger an fich jog, aber megen unmoralischen Wandels ausgestoßen wurde. Auch dem Calvinismus wandten sich manche ju und trennten fich jum Theil von Wesley. Go John Bennet, ber ben größern Theil der Gesellschaft in Bolton nach fich zog und eine independente Gemeinde bildete. Neberhaupt trat independentisches Belüfte immer mehr hervor. Die einen wollten eine bauernde Anstellung, andere flagten über Wesley's Pabstthum und verlangten mehr Untheil an ber Leitung ber Gemeinschaft, noch andere brangen gar auf Trennung von ber Kirche, einzelne traten auch aus und murben Independenten. Beslen's Stellung gu ber Kirche mar in ber That eine schwierige. Bon Anfang an suchte er, und noch mehr fein Bruder, allem vorzubeugen, mas zu einem Bruche führen konnte. Schon auf der ersten Conferenz beschlogen fie in Beziehung auf eine etwaige Trennung ber Gefellichaften von ber Rirche: "Wir wollen alles thun, um folden Folgen, die, wie man fürchtet, nach unserem Tobe mahrscheinlich eintreten werben, vorzubengen, aber wir burfen nicht aus Furcht vor biefen Folgen bie gegenwärtige Belegenheit verfäumen, Seelen zu retten, fo lange wir leben." Er machte es feinen Predigern zur Bflicht, ihre Borer zu fleisigem Besuch bes Gottesbienstes und Genug ber Satramente anzuhalten, in ben Stunden bes öffentlichen Gottesbienstes nicht zu predigen, noch heilige Sandlun= gen zu verrichten. Er verbot den Methodisten, Diffenterversammlungen zu besuchen. Er forderte bie Weiftlichen wiederholt auf, mit ihm Sand in Sand zu gehen, aber ohne Erfolg. Bielmehr murbe überall gegen ihn als einen Sektirer und Schwärmer gepredigt

und geschrieben. Gleichwohl trat er noch 1756 den Anmuthungen, von der Kirche sich gu trennen, weil sonft die Methodistengemeinschaft tein compatter Körper senn könne, mit seinen "zwölf Gründen gegen eine Trennung" entschieden entgegen. Gine Trennung, fagte er, wurde gegen unfere wiederholten Berficherungen fenn, ben Feinden Gottes einen willkommenen Anlaß zu Schmähungen geben, Die Frommen gegen uns einnehmen, Die Masse der Ungläubigen hindern, das Wort Gottes zu hören, Tausende von Erweckten uns entfremben, Spaltungen in ber Gemeinschaft herbeiführen, Controverfen bie Thure öffnen. Ferner wurde die Bildung einer neuen Kirche mehr Beisheit und Gedankentiefe erfordern, als irgend einer von ihnen habe, Sag gegen die Beiftlichkeit anfachen und wie alle Sektenbildung die beften Wirkungen hemmen und die Rrafte in Controversen verzehren. Ja die ganze Bedeutung des Methodismus würde verloren geben, beffen Miffion an die verlornen Schafe in der englischen Kirche feu." Und doch wies er das einzige Mittel, die Gesellschaft im engsten Berband mit ber Kirche zu erhalten, zurud. Der Pfarrer Walker von Gruro hatte vorgeschlagen, Die Gesellschaften unter bie Aufsicht bes Ortspfarrers zu ftellen, vorausgesetzt, daß diefer ein Gläubiger fey. Aber Weslen's Bedenken waren, daß nicht jeder, der die Wahrheit predige, auch Weisheit und Erfahrung genug habe, die Heerde zu regieren, und daß es jedem freistehen muffe, feinen Seelenhirten zu mahlen. Lange hielten fich bei Wesley Die Treue gegen die Rirche und die Liebe zu bem fo gefegneten Werke bes Methodismus die Bage, aber allmählig neigte fich die Zunge der Wage auf die letztere Seite: "Kirche ober nicht Rirche, wir muffen bas Werk ber Seelenrettung betreiben." In biefem Sinne that Wesley jetzt auch einen Schritt, ber ihn seiner Kirche mehr entfremdete. Bisher hatte er und fein Bruder fast allein bas Abendmahl den Gliedern ber Gefellschaften gereicht. Er fühlte immer mehr bas Bedürfnig, einige ordinirte Prediger zur Seite zu haben, um ihm dabei zu helfen. Aber die englischen Bischöfe verweigerten feinen Behülfen die Ordination. Er ließ beshalb einen berfelben burch einen eben anwesenden griechischen Bifchof Erasmus ordiniren, in der Ueberzeugung, daß jeder bischöflich Ordinirte ein Glied der allgemeinen Kirche fen, zumal da auch die englische Kirche katholische Ordinationen anerkenne. Aber Wesley verfehlte seinen Zwed, ba sein Bruder diese Ordination verwarf. Bubem rief er burch biefen Schritt die heftigften Angriffe von Seiten ber englischen Beiftlichkeit hervor, Die jetzt nur um fo entschiedener seine wiederholten Aufforderungen, ihm zu helfen, zurudwies. Ja bald barauf (1767) wurden 6 Studenten von Oxford vertrieben, "weil fie methodiftischen Ansichten huldigten, und fich unterftanden, in einem Privathaufe zu beten, die hl. Schrift zu lefen und zu erklaren und Lieder zu fingen." Weslen fah fich mehr als je auf fich felbst und feine Behülfen angewiesen und bazu getrieben, die felbständige Fortbauer bes Methodismus nach feinem Tode zu fichern. Er legte beshalb ber Conferenz 1769 einen Plan vor, bes Inhalts, daß seine Prediger nach seinem Tobe einen Ausschuß von 3-7 Mitgliedern an seiner Statt mahlen und fich alle verpflichten follten, 1) fich gang bem Dienfte Gottes gu weihen, 2) die alte methodistische Lehre zu predigen und 3) die ganze methodistische Dis= ciplin aufrecht zu halten. Obwohl biefer Plan fpater etwas geandert murde, fo mar boch schon jetzt dadurch ber wesleyanische Zweig bes Methodismus zu einem selbständi= gen Organismus geworben. Richt so felbständig entwickelte sich der calvinistische 3meig, auf ben wir am Schluffe Diefer Beriode noch einen Blid werfen muffen.

Whitefield's Thätigkeit war zwischen England und Amerika getheilt. Schon vor seiner Trennung von Wesley hatte er Amerika predigend durchzogen. Seine Reise von New-York nach Savannah (1739) war ein Triumphzug. Bon nah und fern strömten Tausende herbei, um ihn zu hören. Seine Predigt war von ähnlichen außerordentlichen Erscheinungen begleitet wie in England. Tausende schrieen laut auf, rangen die Hände und sielen wie todt zur Erde nieder; andere badeten sich in Thränen. Auf dem Heimwege selbst hörten die Angstruse nicht auf, und wurden nur durch lautes Beten einzelner Gruppen unterbrochen. Das Stöhnen und Schreien der Kinder

währte einmal eine ganze Nacht und einen Theil bes folgenden Tages. predigte wenigstens dreimal täglich und in ber Zwischenzeit wurde er umlagert von folden, die durch ihn von ihrer Gundenangst erlöst fenn wollten. Ebenso außerordentlich mar die Wirkung seiner Bredigt in England. Nachdem er am 25. Marg 1740 ben Grundstein gu bem Baifenhaus "Bethesba" bei Savannah gelegt (mofür er in England 1000 Bf. St. gesammelt und 500 Ader Lands erhalten) und fich von Weslen getrennt hatte, schlug er sein Hüttenzelt, "Tabernacle", in Moorfields auf (1741); alles strömte zu ihm. Aber nichts gleicht ber Wirkung seiner Pfingstpredigt 1742. Der Pfingstmontag mar feit alter Zeit ein Boltsfest für die Londoner. Was irgend zur Ergötzung bes Bolfes beitragen konnte, war in Moorfields zu finden. Es schien unmöglich, die Aufmerksamkeit des Bolkes für etwas Ernftes zu gewinnen an einem Tage, wo "ber Teufel los zu fenn schien." Aber Whitefield magte es. Früh Morgens begann er im Freien zu predigen und bald fah er eine große Menge Zuhörer um fich. Als er Mittags wieber fam, jog er wie ein Magnet Alles an, und bie Schaububen und Trinkzelte blieben leer. Das entflammte bie Buth berer, die sonst an diesem Tage eine reiche Erndte gehabt hatten, und als er Abends wieder anfing zu predigen, murbe er mit einem Steinregen empfangen, ein Sarlefin foling ihn mit ber Beitsche in's Gesicht, und ein Werboffizier mit Trommlern und Pfeifen brängte fich unter ber Predigt mitten in ben Saufen. Uber Whitefielb predigte gu Ende, und die Frucht mar, daß ihm an diesem Tage Tausende von Briefen zukamen von folden, Die burch ihn erwedt murben, und bag 300 fich ber Wefellichaft in bem Tabernacle anschloffen. - In den brei Jahren (1741-1744), die Whitefield in feinem Baterlande verbrachte, burchreiste er England, Wales und Schottland. Man fuchte ihn an vielen Orten zu halten, machte ihn auch zum Ehrenbürger mancher Städte, aber Reisepredigen mar feine Luft und Amerika als eine neue Welt für ihn besonders angiehend und fo tehrte er, nachdem er eine bedeutende Summe für fein Baifenhaus gefammelt, im August 1744 nach Amerika zurud, wo er die nächsten 4 Jahre blieb. Aber feine Gefundheit nöthigte ihn 1748 biefen reich gefegneten Schauplat zu verlaffen und nach Bermudas, wo er ben Negern predigte, und darauf nach England zu gehen. hier wurde er mit Lady huntingdon bekannt. Diefe Dame, "die Methodiftenkoni= gin" spottweise genannt, geboren ben 24. August 1707 und 1728 an ben Grafen von Huntingdon verheirathet, welcher 1746 ftarb, mar burch eine gefährliche Krantheit völlig umgeandert worden. Statt bei Sof und in bem Salon ihrer Standesgenoffen fab man fie jetzt in ben Butten der Armuth und am Rrankenbette, Troft und Bulfe bringend. Ihr Saus wurde ber Sammelplat für fromme Beiftliche und einfache Methobiften. Dabei gab fie ihre früheren Berbindungen mit den Bornehmen nicht auf, fondern verfammelte fie in ihrem Salon gu Erbauungsftunden. Durch ihre Schwägerinnen gunachft an bie beiben Weslen gewiesen, fab fie biefe öfters bei fich, allein John Beslen war nicht ber Mann für fie. Bei all ihrer Frommigkeit und Liebe gu ben Armen legte fie ihr ariftofratisches Wesen nicht ab. Gie wollte Andern mit Leib und Leben, Sab und Gut bienen, aber in biefem Dienen boch Berrin febn. Gie mar barin Bedlen gu ähnlich, als bag es, auch abgesehen von ben theologischen Differengen, zwischen Beiben zu einer innigeren Berbindung hätte kommen können. Ganz anders war es mit Whitefield. Diefer hatte weder Luft noch Gefchid, um Gefellschaften zu gründen und zu vereinigen, und doch fand er bei feiner Rudtehr nach London, wie ohne das die Erwecten fich bald zerstreuten. Er wollte baher die Gräfin zum Haupte der calvinistischen Metho= biften machen, und war damit zufrieden, ihr als Raplan zu bienen. Er predigte wöchentlich zweimal in ihrem Salon vor bem Abel und einmal in ber Besindeftube für bie Armen. Weslen hätte fich nie bagu verstanden, einen folden Unterschied zu machen, aber Whitefield freute fich, daß eine Thure zu ben Großen biefer Welt aufgethan mar. Der hohe Abel fand fich zahlreich ein, es gehörte zum guten Ton, im Saufe ber Gräfin den berühmten Prediger zu hören. Selbst Bolingbroke und Chesterfield wurden häufig unter den Zuhörern gesehen. Wohl kamen Biele nur aus Neugierde, aber nicht

Wenige wurden burch Whitefield's begeisterte Reben gefesselt und gewonnen. Gräfin wurde für die Reichen, mas Wesley für die Armen. Gie brachte die bem Christenthum entfremdete Aristofratie wieder unter ben Ginflug bes Evangeliums. gelang ihr auch, was Wesley vergeblich versucht hatte, bie calvinistisch gesinnten Prediger ber Staatsfirche anzuziehen und zum Werke ber Evangelisation zu verwenden. Wo fie fich eben auf einige Zeit befand, hielt fie ihr geiftliches Soflager und ließ Diefe Manner predigen. Bald murbe es nöthig, Rapellen zu bauen, in benen die außere Form ber bifcoflichen Rirche, mas ein großer Angiehungspunkt mar, mit vielem Gefchmad eingeführt wurde. Unfänglich genügten für bie Beforgung bes Gottesbienftes bie gablreichen Freunde, Die Die Gräfin unter ben bischöflichen Geiftlichen hatte. Als aber Die Bahl der Kapellen zunahm — sie stieg bis zum Tode der Gräfin auf etwa 66 — war diese Aushülfe ungenügend. Die Gräfin gründete beghalb 1768 ein Predigerseminar in Trevecca in Bales, bas fie bis zum Ausbruch bes calviniftischen Streites unter Fletschers Aufsicht stellte. Die Studirenden follten in demselben brei Jahre bleiben und dann die Wahl haben, in die bischöfliche Kirche einzutreten ober zu ben Diffen= tern überzugehen. Sie felbst hatte die oberfte Leitung in der hand, beftellte die Lehrer und versandte die Candidaten. Ebenfo stellte fie die Prediger für die Rapellen an. Auch die außerlichen Angelegenheiten verwaltete fie felbst, tam aber dadurch oft in pecuniare Streitigkeiten. Sie erinnert fehr an Zinzendorf. Wie in herrnhut ber Graf, fo war hier bie Gräfin fast alles in allem. Es war immer nur von ihren Rapellen, ihrem College, ihren Predigern bie Rebe. Aber biefe fleine Gitelfeit muß gurudtreten vor bem vielen Guten, bas fie gestiftet hat. Gie opferte ihre Ruhe und ihr Bermögen ber Sache bes Evangeliums und jenes Wort bezeichnet fie gang: "hatte ich taufend Welten und taufend Leben, ich wurde fie alle bem Dienste und ber Ehre bes theuern Lammes Gottes weihen, ber mein ewiger und einziger Freund ift." Sie ftarb in hohem Alter in ihrem Saufe zu Spaafield ben 17. Juni 1791. Mit Sulfe ber ihr befreundeten und dienenden Geiftlichen, wie Berridge, Berven, Milner, Remton, Romaine, Scott, Shirley, Talbot, Toplady, Benn, Walker, Whitefield u. a. hat fie mehr zur Wiederbelebung ber bischöflichen Kirche und ber Diffenters gethan als Wesley. Die unter ihnen, welche ber Staatsfirche treu blieben, leiteten ben Strom ber methodistischen Erwedung in dieselbe über und murden die Begründer der evangelischen (niederkirch= lichen) Partei, von welcher zu Ende bes letten und zu Anfang bes gegenwärtigen Jahrhunderts alles religiöfe Leben in der englischen Staatsfirche ausging. Während Die letitgenannten Brediger in engern Rreifen thätig maren, fette Whitefield feine Brebigtreifen in England, Wales, Schottland, Irland und in Amerika fort. Wo er hintam, wurde er mit gleicher Begeifterung, wie bas erfte Mal, gehört. Er predigte sich nicht aus, obwohl er in feinem gangen Leben über 18,000 Predigten hielt. Aber auch an Berfolgungen und Beschwerden fehlte es nicht. In Plymouth wurde er einmal Nachts in seinem Bette überfallen und auf's Robeste mighandelt, in Irland von einem Boltsbaufen fast zu Tode gehett. Drobbriefe tamen ihm häufig zu. Berfolgungen lahmten feinen Muth nicht, nur vor Ginem fürchtete er fich, daß feine ichon mankende Gefund= beit - er litt feit Jahren an Afthma - ben Anstrengungen unterliegen möchte. Er schonte sich aber nicht. "Lieber will ich mich aufreiben als verrosten", pflegte er zu sa= gen. Und es wurde fein Bunfch erfüllt, mitten in voller Thatigkeit zu fterben. auf seiner siebenten Reise nach Amerika predigte er täglich 2-3mal und am letten Tage feines Lebens 2 Stunden lang vor einer ungemein großen Buhörerichaft. Rrank fam er Abends nach Newburg-Bort, wo er am andern Morgen, Sonntag ben 30. Sept. 1771, feine reichgesegnete Laufbahn ichloß.

Whitefield war ein Mann von mittlerer Größe, wohlproportionirt, in fpäteren Jahren ziemlich beleibt. Er hatte ein volles Gesicht, blonde Haare, kleine bunkelhlaue feurige Augen. Die Herzensgüte, die aus allen Mienen sprach, das seine, zuvorkommende, freundliche Benehmen gewann ihm schnell die Herzen. Er war sehr offenherzig, oft

rafc, unvorsichtig und leichtgläubig, aber ohne Falsch, wie die Tauben, ohne einen Funken von Ehrgeiz ober Selbstfucht. Un Andere schloß er fich leicht an, brach aber auch mandmal ebenso schnell wieder ab. In seiner Che war er nicht glücklich. Er fühlte bies übrigens weniger, ba er von ben Schaaren seiner Buhörer auf ben Banben getragen wurde. Sein Gin und Alles, feine Panacee gegen jedes Leid, war bas Bredigen. Und zum Prediger mar er in außerordentlichem Mage begabt. Erfindungsgabe mar unerschöpflich, feine Einbildungstraft glühend und plaftisch. gewaltige, dabei ungemein klangvolle Stimme ftand ihm zu Gebot und er hatte fie ganz in feiner Gewalt. Ein lebendiges Mienenspiel und eine ungezwungene schöne Aftion begleitete feine Worte. Diese natürlichen Gaben waren aber nur untergeord= nete Dienerinnen für ben höhern Zwed. Er schien fich ihrer gar nicht bewußt zu fenn. Unbefümmert um Beifall gab er fich, wie er war, und redete, wovon ihm das Berg voll war. Wenn er in begeisterter Rede die Herrlichkeit des Reiches Got= tes vor Augen malte, schien die wirkliche Welt zu verschwinden und die ewige her= vorzutreten. Die Roheften wie die Gebildetsten, die Spötter wie die Gläubigen wurden gefesselt. Whitefield war feit Latimer ber gröfte Brediger in England und hat auf Umgeftaltung ber Predigtweise in England ben bedeutendsten Ginfluß gehabt. Mit feinem großen Rivalen war er einige Jahre nach ihrer Trennung wieder in Berbindung getreten. Wesley hatte es nicht ertragen konnen, von einem Manne, wie Whitefield, Gine bogmatische Berftandigung war unmöglich, aber ein freund= geschieden zu sehn. schaftliches Berhältniß murbe mieber angefnüpft. Beibe mechfelten bie und ba ihre Rangeln, Whitefield war bei einigen Conferengen jugegen, und Besley hielt Letteren eine Leichenpredigt in bem Tabernacle. Im Uebrigen ging jeder feinen Weg. Wesley kannte keinen Methodismus ohne strenge Disciplin. Whitefield mar viel weitherziger: "Der einzige Methodismus, von dem ich weiß, ist die hl. Methode, uns selbst zu fterben und Gott zu leben."

4) Bom Ausbruch bes calvinistischen Streites bis zu Besley's Tob 1770-1791. Der Methodismus war eine Macht geworden. Der mittelbare Ginfluß, ben er auf die Staatsfirche und die Diffenter ausübte, war fast fo groß als die unmittelbare Wirkung auf feine Unhänger. Ueberall regte fich neues Leben. Die, welche Wesley's Banier nicht folgten, fehrten zum Glauben ber Bater zurud und ichaarten fich um die Fahne des Calvinismus, um gegen die Lauheit und den Unglauben ber Zeit zu kämpfen. Aber mahrend dem ftand in ihrer Mitte ein Feind auf, ber gefährlicher ju merben brobte, als bie aufern Teinde - ber Antinomismus. Er zeigte fich im calvinistischen Lager so gut als im weslenanischen. Die Lehre von ber driftlichen Boll= fommenheit, wenn auf die Spițe getrieben, verführte zu dem Wahne, daß der Voll= fommene über das Gefetz erhaben fen, und die Lehre von der unbedingten Gnadenwahl konnte nur zu leicht die Folge haben, daß die Beilsgewiffen in sittliche Gleichgültigkeit verfanken. Besley fab bie Wefahr hauptfächlich auf ber letteren Seite und trat beghalb auf ber Conferenz 1770 bem Calvinismus in einer Weise entgegen, bag alles Bewicht auf die guten Werke zu fallen ichien. Als bas Conferengprotokoll veröffent= licht wurde, geriethen die Calvinisten, besonders die Unhänger der Gräfin huntingbon, in Weuer und Flammen. Shirlen, ein Better ber Gräfin, forberte Beiftliche und Raien burch ein Runbichreiben auf, bei ber nächsten Confereng fich einzufinden und Weslen zum Widerruf des Protofolls biefer "abscheulichen Reterei" zu bringen. Zugleich wurden bie nicht ftreng-calviniftischen Lehrer bes College in Trevecca entlaffen. Beslen fah ein, baf er in feinen Ausbruden nicht vorsichtig gewesen und unterzeichnete mit seinen anwesenben Predigern eine befriedigende Erklärung. Doch mar ber Streit nur für ben Augenblid beigelegt. Die Fortführung beffelben übernahm 3. 28. Fletcher, ber eben mit einer Bertheidigung des Protofolls hervorgetreten mar, die Besley wegen ber Reinheit ber Sprache, Strenge und Klarheit ber Beweisführung und großen Milbe nicht genug bewundern konnte. Auf ber andern Seite kampften August Joplady, Richard

und Rewland hill und John Berridge. Der Streit wurde von dieser Seite mehrere Jahre mit größter Heftigkeit, Erbitterung und Derbheit geführt. Die Welt freute sich dieser "geistlichen Klopfsechterei," aber der Kirche nützte es, daß die Geister auf einanster platten. Die Schriftgemäßheit der Lehre von der allgemeinen Gnade wurde in's rechte Licht gestellt, die gefährliche Spitze der Lehre von der Bollsommenheit abgeschlifsen, andrerseits die bedenklichen Consequenzen des absoluten Dekretes klar aufgezeigt, und die Folge war, daß der englische Calvinismus gemäßtigter und der Wesleyanismus nüchterner wurde. Natürlich beanspruchten beide Parteien jede für sich die Palme des Sieges. Wie dem auch sehn mag, Fletcher hat sich durch seine Streitschriften, Checks to Antinomianism, Christian Persection n. a. um den Methodismus die größten Bersbienste erworben. Er war der Spangenberg des Methodismus.

John William Fletcher (de la Flechere), geboren ben 12. Gept. 1729 gu Myon in ber Schweig, mar von feinem Bater, einem Offizier, zur Theologie bestimmt und beshalb auf die Universität Genf geschickt. Er hatte aber eine Borliebe für ben Beruf feines Baters und entwich nach Liffabon, wo er aus Landsleuten eine Compagnie für portugiesische Dienste in Brafilien bilbete. Gin Unfall, ben er ben Tag vor feiner Einschiffung hatte, hielt ihn zu seinem Glud gurud, benn bas Schiff ging ver-Ioren. Er suchte nun burch Bermittlung eines Dheims eine Anftellung in hollandischen Diensten und ging, als dies fehlschlug, nach England, wo er 1752 eine Sauslehrer= ftelle annahm. hier murbe er ernfter geftimmt. Ein Gefprach mit einer armen Frau in St. Albans führte ihn ben Methodiften zu; langere Zeit rang er im Gebet um Glauben, bis er endlich (Jan. 1755) Frieden fand im Blute Chrifti. Er fing nun ein ascetisches Leben an, burchwachte jebe Woche zwei Rachte in Gebet und Meditation und arbeitete zugleich so angestrengt, daß er seine bisher kräftige Gesundheit untergrub. 1757 wurde er zum Priester in der englischen Kirche ordinirt und erhielt 1760 die Bfarrei Mabelen, Die er bis zu feinem Tobe behielt. Er verwaltete fein Umt mit großer Treue, und predigte zugleich in ber Nachbarschaft umber. Im Jahr 1768 übernahm er außerdem auf Lady Suntingbon's Aufforderung die Leitung ihres College in Trevecca, und wurde von Lehrern und Schülern außerordentlich geschätzt und geliebt. Er zog fich aber 1770 gurud, als bei'm Ausbruch des calvinistischen Streites ber hauptlehrer entlaffen wurde. Drei Jahre nachher bot er fich Wesley als Gehülfen an und blieb mit ibm in ber engften Berbindung bis an's Ende feines Lebens. Seine gefdmadte Befundheit nöthigte ihn 1776, feine Pfarrei auf mehrere Jahre zu verlaffen und eine Reife in feine Beimath zu unternehmen. Er fam jeboch 1781 geftartt gurud. Bald nachher heirathete er Mig Bosauquet, die schon seit 10 Jahren burch ihre Redegabe und ihre Wohlthätigkeit unter ben Methodiften sich einen Namen gemacht hatte, und lebte mit ihr in glüdlichster She bis zu feinem Tod (14. Aug. 1785). Fletcher war eine apostolische Erscheinung. Sein ganges Wefen zeigte einen, ber nicht biefer Welt angehört. Oft breitete er segnend seine Bande über seine Freunde, wo er sie auch traf, ober hielt bas Abendmabl mit ihnen, unbekummert um den Ort. Gein Gesicht fpiegelte die Sanftmuth und Demuth feines Bergens. Er vergaß alle Rrankungen, er bulbete kein hartes Urtheil über Andere. Seine natürliche Reizbarkeit und heftigkeit überwand er und war geduldig bei Schmähungen und wohlbedacht in allem, mas er redete. Er hatte bergliches Erbarmen mit ber leiblichen und geistlichen Roth seiner Nebenmenschen. Gebanke baran ließ ihn manche Racht nicht schlafen. Er gab fast alles ben Armen und lebte felbst meist nur von Brod und Früchten. Und keine Dienstleiftung mar ihm gu gering. Auf ber Strafe fah man ihn oft armen Leuten ihre Laften tragen. Lieber sattelte er selbst sein Pferd, als daß er seinen Diener geweckt hatte. Das Trachten nach Anerkennung und Ehren war ihm völlig fremt. Er verbarg feine Borguge und rebete nie von fich. Als er einmal eine Flugschrift über ben amerikanischen Krieg geschrieben, fand biefe höhern Ortes folden Beifall, daß ber König ihn fragen ließ, ob ihm eine höhere Stelle in der Kirche oder im Staate angenehm ware. Seine Antwort mar: "Ich

bebarf nichts als mehr Gnabe." Richt einmal im engeren Rreife ber Methobiften wollte er eine irgend hervorragende Stellung einnehmen, fo fehr auch Besley in ihn brang. Er hatte fich auch nach feiner gangen Individualität bagu nicht geeignet, und hatte überhaupt in feiner andern Stellung dem Methodismus fo viel nüten können, als er burch seine theologischen Arbeiten gethan hat. Doch auch für die praktische Seite bes methodistischen Werkes fand Wesley um biefe Zeit einen äußerst tuchtigen und treuen Behülfen in Dr. Thomas Cote. Diefer (geb. 1754), ein hochstrebender, ehrgeiziger junger Mann, babei aber voll Menschenliebe, hatte in Oxford Theologie ftudirt und nach einer hervorragenden Stelle in der Rirche getrachtet, aber seine Blane murden vereitelt und er mußte fich mit einer Curatstelle in einem abgelegenen Dorfe in Sommersetshire begnügen. Gine andere Aussicht auf eine bedeutende Laufbahn ichien fich ihm zu eröff= nen, als er burch einen Freund in Taunton mit ben Schriften und bem Berke ber Methodiften und 1776 mit Besley felbst befannt wurde. Er hoffte, Besley murbe ihm fogleich einen großen Wirkungstreis anweisen. Aber er fab fich bitter getäuscht. Besley forderte ihn nur auf, sein Amt treu zu verwalten und in diesem kleinen Kreise in methobistischer Beise zu wirken. Doch er that es, und zwar mit foldem Gifer, bag er balb von feiner Stelle vertrieben murbe. Es murbe mit allen Gloden geläutet und ein Trinkgelage auf ber Straße gehalten, als ber methobistische Pfarrgehülfe bas Dorf verließ (1777.) Sein Loos war jetzt entschieden. Er schloß fich Wesley an und zog mit ihm umber. Durch Marfield's Ginflug murbe er "befehrt" und nun warf er fich mit ganger Seele in bas methodistische Werk und wurde bald Weslen's bedeutenofter Behülfe und ber Bater ber weslehanischen Mission. Wesleh konnte ihm völlig trauen, benn er war, was sich bei ben andern Predigern nicht immer zusammenfand, "gefund im Glauben und eifrig in guten Werken."

Unterftütt von biefen beiden Männern war es Wesley möglich, bas immer weiter sich verbreitende Werk des Methodismus zu übermachen. Aber wie follte es nach seinem Tode werden? Diese Sorge lag schwer auf ihm und sein weit vorgerücktes Alter mabnte ibn bringend, Magregeln gu treffen, um ben Fortbeftand ber methobifti= ichen Gemeinschaft zu fichern. Den frühern Plan, einem kleinen Ausschuß bie Leitung zu übertragen, gab er aus mancherlei Gründen auf. Bon jeher ein entschiede= ner Freund des monarchischen Princips hoffte er für den Methodismus nur davon einen gebeihlichen Fortgang, daß die Gewalt in ben Banden Gines Mannes bliebe. Und diesen glaubte er in Fletcher gefunden zu haben. Reiner hatte die methodistische Lehre fo fich angeeignet, fo klar verarbeitet als er, Keiner genoß die allgemeine Achtung und Liebe in fo hohem Grade wie Fletcher. Ihn forderte er baher bringend auf, ein= mal gang an seine Stelle zu treten. Aber Fletcher lehnte es ab. Coke war viel gu jung und zu nen unter ben Methobiften, als daß an ihn hatte gedacht merben konnen. Charles Wesley hatte sich schon lange fast gang zuruckgezogen. Wer hatte aber auch Wesley's Stelle ausfüllen können? In Wesley war alle Gewalt concentrirt, er führte ein patriarchalisches Regiment. Das konnte er als ber Gründer bes Methodismus, als ber geiftliche Bater ber Brediger und Glieber, aber kein anderer. Und hatte er icon beffenungeachtet manches bittere Wort über feine Autokratie, pabstliche Gewalt u. f. w. hören, manchen schweren Kampf gegen die independentischen Gelüste seiner Prediger führen muffen, wie ftand zu erwarten, daß ein anderer feine Stellung behaupten murbe? Fiel aber biefer Blan zu Boben, fo mar bas nächstliegende, feine Gewalt ber Conferenz zu übertragen. Sie bestand aus ben Predigern, die er als die tuchtigsten und treuften jedes Jahr um sich versammelt, und in die er, wenn in irgend welche, das Bertrauen feten konnte, daß fie nach feinem Tode das Werk in feinem Beifte fortfeten wurden. Die Conferenz hatte ferner, obwohl Besley die oberfte Gewalt nie aus ber hand gab, feit Jahrzehnten alle Angelegenheiten mit ihm berathen, und je mehr bas Werk anwuchs, um fo mehr felbständigen Untheil an der Leitung der Beschäfte genommen. Dazu tam, daß in vielen Raufbriefen die Rapellen als "ber Conferenz der fogenannten Methovisten" zugehörig in der Königlichen Kanzlei registrirt waren, so daß schon deßhalb eine rechtsgültige Erklärung über den Ausdruck: Conferenz nöthig wurde, um den Besitz der Kapellen zu sichern. Dies zeigte Wesleh den Weg, den er zu gehen hatte, und den er nach Besprechung mit einem Nechtsverständigen einschlug. Er setzte eine Erklärung seurkunde (Deed of Declaration) auf, welche am 28. Februar 1784 im Oberkanzleisgerichtshof (Highcourt of Chancery) niedergelegt wurde. Diese Urkunde ist die Magna Charta des Weslehanischen Methodismus, deren Inhalt um so mehr angegeben werden muß, als sie in der solgenden Geschichte des Methodismus eine große Rolle spielt. Im Singang wird eine Erklärung über die Conferenz gegeben. Es wird gesagt, daß Wesleh die methodistischen Kapellen, Predigthäuser, Wohnungen u. s. w. Curatoren übergeben habe unter der Bedingung, daß sie nur die von ihm bestellten Prediger annehmen; und daß er dieses sein Recht auf die Kapellen u. s. w. auf die Conferenz, d. h. die namentlich solgenden 100 Prediger übertrage mit der Besugniß, sich selbst zu ergänzen. Sodann folgen 15 einzelne Bestimmungen, die im Wesentlichen solgende sind:

I. Die Conferenz hält alljährlich ihre Sitzungen in London, Bristol, Leeds (1) ober an einem anderen Orte (12) und darf nicht weniger als fünf Tage und nicht über drei Wochen tagen (5). Sie beschließt nach Stimmenmehrheit (2), muß aber, um beschlußfähig zu sehn, 40 Mitglieder zählen und zuvor die eingetretenen Bacanzen auszestüllt haben (4). Sie wählt daher zunächst neue Mitglieder, um die legale Zahl von 100 voll zu machen (3) und zwar aus der Mitte der Reiseprediger, die mindestens ein Jahr in voller Verbindung gestanden sehn müssen (10) und ernennt sodann den Prässtenten und Sekretär für das laufende Jahr (6). Von beiden müssen die Beschlüsse in dem Protosoll unterzeichnet werden, um gültig zu sehn (14). Die Conferenzmitglies der verlieren Sitz und Stimme in der Conferenz, wenn sie ohne Erlaubniß zwei Jahre nacheinander von den Sitzungen wegbleiben, d. h. de kacto ausschleiden (7), oder wenn sie von der Conferenz selbst aus irgendwelchen Gründen ausgeschlossen werden (8).

II. Die Conferenz nimmt die Probeprediger und Reiseprediger auf (9) und weist ihnen ihre Posten an, doch so, daß keiner über drei Jahre auf dersetben Stelle bleibt (11). Sie übt eine unbeschränkte Gewalt über alle Prediger und kann sie nach Gutdunken entslassen (8. 9.). Sie kann ferner Bevollmächtigte nach Irland u. s. w. senden, die ganz in ihrem Namen handeln (13).

III. Sinkt die Zahl der Conferenzmitglieder unter die Zahl 40 und bleibt fo drei Jahre, so hört sie von selbst auf, und die Kapellen sammt dem Recht, Prediger zu bestellen, fallen den betreffenden Curatoren heim (15).

Durch diese Urkunde ist die Verfassung des weslehanischen Methodismus für alle Bukunft festgeftellt und gesetzlich garantirt worden. Weslen wollte bamit bem Gebäude bes Methodismus ben Schlufftein einfeten, burch ein festes Band sowohl bie Prediger als die Gefellschaften umschlingen. Aber ftatt eines einigenden Bandes murte die Ur= funde ein Erisapfel, ber endlose Streitigkeiten und Spaltungen hervorrief. Raum mar fie bekannt geworben, als einer ber Prebiger, John Sampson in einem Rundichreiben alle Methodiften auffordete, allem aufzubieten, um biese Urkunde umzustogen. Auf der Conferenz im Juli brach ber Sturm los und kaum gelang es bem ehrwürdigen Fletcher, der fast kniefällig um Ginstellung des Rampfes bat, den Frieden zu vermitteln. nur scheinbar bekannten bie beiden Sampson und zwei andere, daß fie im Unrecht seben. Sie trennten fich bald von Besley, und obgleich auf ber nächsten Confereng 69 Brediger ihre Zustimmung zu der Urkunde unterzeichneten, so war boch eine Gahrung bervorgerufen, die Wesley seine letten Tage verbitterte. Der Gründer bes Methodismus ift wegen biefer Magregel als einer unweisen, eigensüchtigen ober hierarchischen hart angeklagt worden. Man hat ihm das befonders vorgeworfen, daß er die Laien oder das Bolk der Methodisten von aller Betheiligung an der Berwaltung ausgeschloffen habe. Allein abgesehen bavon, bag bamals fast alle Prediger Laien maren, hatte Weslen feine guten Grunde, ben Ginflug ber Gefellschaftsglieder ferne zu halten. Go manchesmal

hatten die Curatoren ber Rapellen ben Bersuch gemacht, ihre Prediger felbst zu mablen ober boch ein Beto bei ber Unftellung zu haben (wie in Birftall und Demoburn) und nicht felten hatten fich einzelne Gefellschaften von Wesley getrennt, weil ihnen jenes Recht verweigert wurde. Sätte er nun bie Ernennung ber Brediger ben Curatoren ober Gefellichaften überlaffen, fo mare bald bas Reifeprebigen gum Stillftand gebracht und ber Bemeindeverband aufgelöst worden, und aus ben Befellichaften innerhalb ber Rirche waren ebenso viele independente Gemeinden geworben. Doch gesetzt auch, die Gesellschaften hatten fich nach bem Borbild ber presbyterianischen Rirche gusammengeschloffen, fo war auch bas feine hinreichente Garantie für bas Fortbefteben ber methobiftischen Lebre und Disciplin; waren boch zu Wesley's Zeit die englischen Presbyterianer, die Gohne ber ftrengen Buritaner bem Socinianismus verfallen. In bem einen wie in bem andern Falle aber trat eben bas ein, was Wesley mit aller Macht zu verhindern suchte, bie Bilbung einer neuen Gette. Gin anderer Borwurf fcheint beffer begründet zu fenn, bag er nämlich bie Zahl 100 firirt hat. Es waren bamals 190 Reifeprediger. Sätte er sie alle in die Conferenz aufgenommen, so ware sicher ein Hauptgrund der Unzufriedenheit und zwar der allernächste abgeschnitten gewesen. Denn es ift nur zu wohl begreiflich, bag bie übergangenen fich verlett fühlen mußten. Gin boppelter Grund beftimmte ihn, nicht alle zuzulaffen, die Rücksicht auf die Reifekoften und auf die Gefell= schaften, die auf längere Zeit jedes Jahr ohne alle Reiseprediger gewesen wären.

Wesley wollte feine Gefellschaften im Schoos ber Kirche erhalten, aber zugleich auch ber von ihm hergestellten, in großartigem Maßstab entwickelten und mit außerorbentlichem Erfolge gefronten Diakonie eine felbständige und dauernde Stellung fichern. Er that dies burch die Erklärungsurkunde, wodurch er das methodistische Werk zu einer religiösen Stiftung machte, welcher die Kapellen als Befitz, die Prediger als die zur Ausführung bes 3medes ber Stiftung bestellten Agenten zugehören follten unter ber Leitung der Conferenz als eines Berwaltungsausschusses. Zugleich murbe wie bei anbern wohlthätigen Stiftungen bas Berfahren ber Bermalter und Angestellten genau bis in's Gingelfte hinein geregelt und Die Bedingungen festgestellt, unter benen ber Gintritt in ben Genug ber Stiftung gestattet mar. Und fo betrachtet hat Wesley seinen Zwed völlig erreicht. Die Stiftungsurfunde ift ein festes Bollwerk gegen alle Aenderungen in ben Regulationen bes Stifters. Aber anders mußte fich die Sache herausstellen, wenn die Stiftungsurfunde zur Berfaffungsurfunde einer Sonderfirche murde, wenn die Methodisten aus dem Lirchenverband ausschieden und eine eigene Lirchengemeinschaft gründeten. In diefer Richtung aber ging ber Strom bes Methodismus; Besleh bämmte ihn lange mit aller Macht, bis er endlich felbst von ihm fortgeriffen wurde.

In Amerika waren die Methodisten (f. d. Art.) durch den Freiheitskrieg in eine schwierige Lage versett. Die englischen Geistlichen verließen bas Land, so bag weit und breit kein Ordinirter zu finden mar, um das Sakrament zu verwalten. In ber Noth thaten es nun die Methodisten felbst. Wesley bavon in Kenntnig gefetzt, ging ben Biichof von London an, einige Laienprediger für Amerika zu ordiniren, aber umfonft. Er fah nun keinen andern Ausweg, um ber Unordnung zu fteuern, als daß er in biesem Nothstande felbft welche ordinirte. Er hatte fich icon vorher überzeugt, daß Bresbyter und Bischof ursprünglich identisch sen und baher ein Bresbyter die Macht habe, zu ordi= niren. Auch glaubte er nicht gegen bie englische Rirchenordnung zu verstoßen, wenn er es für die nun unabhängigen Staaten thue. Er erdinirte beghalb, übrigens gang in ber Stille, 1784 mit Gulfe bes Dr. Cote und eines andern anglikanischen Geiftlichen zwei Laienprediger gu Brieftern und bann Dr. Cote gum Superintendenten, bamit biefer ben an der Spite der amerikanischen Methodisten stehenden Asbury ebenfalls zum Superintendenten weihe. Zugleich faßte er eine Liturgie mit genauem Unschluß an Die englische für die dortigen Methodisten ab, die aber bald auch in den englischen Rapellen gebraucht murbe. Diefe Ordination mar in ber That eine Separation bon der englischen Rirche. Charles Wesley brach es fast bas Berg, bag fein Bruder fo

Die Grundfate feines ganzen Lebens verläugnet und "einen unauslöschlichen Schandfleck auf feinen Ramen gebracht habe;" er fah richtig voraus, daß die englischen Laienprebiger nicht ruhen würden, bis auch sie Die Ordination erhielten. Und schon auf ber nächsten Conferenz (1785) ordinirte Wesley drei Prediger für Schottland und zwei Jahre barauf brei (barunter S. Moore) für England, ba bie Methobiften sich immer mehr weigerten, das Sakrament von andern Predigern zu nehmen. Ueberhaupt wollten fie ben offentlichen Gottesdienst nicht mehr besuchen und Wesleh mußte auch hier nachgeben und gestatten, daß falls die Geiftlichen unwürdig ober ungläubig feben, zur Zeit bes Gottesbienstes in ber Rirche auch in ben Rapellen gepredigt, babei aber bie Liturgie gebraucht werbe. Fast gleichzeitig that Wesley ben letten entscheibenden Schritt, indem er, um ber Conventifelatte auszuweichen, feine Rapellen und Brediger unter ben Sout ber Duldungsatte stellte. Die bischöfliche Beiftlichkeit und die Behörden verlangten aber, ehe fie die Licenz gaben, daß fich die Methodiften fur Diffenter erflaren follten, aber bas wollten fie nicht, baber fie manche Berfolgung gu bestehen hatten. Sie waren zwischen Rirche und Diffent eingeklemmt. Die Rirche wollte fie nicht anertennen und fie felbst wollten nicht auf die Seite ber Diffenter treten. Diefer immer gunehmenden Spannung zwischen Rirche und Methodismus hatte Charles Besten, wie fcon erwähnt, mit Schmerz und Unwillen zugesehen. Seine hochfirchliche Gefinnung, ber er bis an's Ende treu blieb, mar längere Zeit gegen die diffentirende Richtung ein heilfames Gegengewicht gewesen. Als aber ber Drang ber Umftande seinen Ginflug immer mehr schwächte, zog er sich zurud und war in einem engeren Kreise thätig bis ju feinem Tob, ben 29. März 1788. Er hatte mehr Luft am ftillen Wirken, mehr Sinn für das Familienleben als fein Bruder und war darin auch glüdlicher als John, der sich 1751 mit einer Wittwe Bizelle verheirathet hatte, die ihn aver später ohne weitern Grund verließ. Charles war in seiner Art so ausgezeichnet als sein Bruder, ein Mann von glühender Frommigkeit, reifem Urtheil, ficher und bescheiben in feinem Auftreten. Als Redner ragte er durch Meisterschaft in der Sprache und lebendige marme Darstellung hervor. Sein Hauptverdienst aber liegt auf dem Felde ber religiöfen Dich= tung. Un Driginalität und Rraft ber Gebanken, Tiefe bes Gefühls, an Fener ber Rede und Schwung ber Begeifterung that es ihm keiner ber Liederbichter feiner Zeit zuvor. Dr. Watts, ber unter ben Independenten biefelbe Stelle einnahm wie Charles Besley unter ben Methodiften, fagte über bes Lettern Gebicht, "Wrestling Jacob," dieses eine Gedicht sen so viel werth, als alles, mas er selbst gedichtet, zusammengenom= men. Er war ber Barbe bes Methodismus und hat bie gange meslen'iche Lehre in Form der Poefie den Methodisten vielleicht fo lebendig eingepflanzt, als es durch Bredigen geschah. Ja über den Rreis dieser Gemeinschaft hinaus erstreckte fich sein Gin= fluß. Er hat der bis dahin höchst unbedeutenden Liederdichtung in der bischöflichen Rirche einen mächtigen Aufschwung gegeben und kaum gibt es heutzutage ein Gefangbuch, in dem fich nicht weslen'iche Lieder fänden.

Was den Zustand der Gesellschaften in dieser Periode betrifft, so wiederholte sich nur das Frühere, doch wurden Spaltungen wie anderseits Versolgungen immer seltener. Eine Kapelle um die andere erhob sich. Auch in London wurde am 1. Nov. 1778 eine neue große Kapelle in der City Road eröffnet. Der Unterhalt der Prediger und dergl. wurde besser geregelt. Einzelne neue Einrichtungen wurden getrossen wie das "Buch wessen" (1778) (Bookconcern) für den Druck und die Berbreitung wessehanischer Schrifzten, die Baucommittee (1790), um die Errichtung neuer Kapellen zu überwachen, eine Committee für Irland. Hiezu kam 1790 auch eine Committee für die westindische Mission, welche hauptsächlich durch Dr. Cocke gegründet wurde, der, nachdem eine Heidenmission in Afrika und Ostindien zwar schon vorgeschlagen, aber abzgewiesen worden war, seit 1786 Stationen in Westindien gründete und durch Collektenzreisen in England den Sinn für Mission weckte. Die Ausbreitung des Methodismus

am Ende dieser Periode zeigt die folgende Zusammenstellung, welche der Conferenz vom Juli 1790, der letten, welcher Wesley anwohnte, vorgelegt wurde:

| England             | 65  | Bezirke, | 195 | Prediger,  | 52,832 | Mitglieder. |
|---------------------|-----|----------|-----|------------|--------|-------------|
| Wales               | 3   | 11       | 7   | "          | 566    | "           |
| Schottland          | 8   | "        | 18  | "          | 1,086  | n           |
| Irland              | 29  | 11       | 67  | #          | 14,106 | н           |
| Insel Man           | 1   | "        | 3   | 11         | 2,580  | 19          |
| Normannische Infeln | 2   | 11       | 4   | "          | 498    | 11          |
| Westindien          | 7   | "        | 13  | 11         | 4,500  | 11          |
| Britisch Amerika    | 4   | tt       | 6   | 11         | 800    | "           |
| No. to consent      | 119 | 11       | 313 | 11         | 76,968 | 1)          |
| Bereinigte Staaten  | 97  | . 11     | 198 | <i>n</i> · | 43,265 | 11          |

Wesley's Wort: "vie Welt ist meine Pfarrei," war eine Wahrheit geworden. Mit Stannen und Dank gegen Gott blickte er zurück auf das außerordenkliche Werk, das Gott durch ihn vollbracht hatte. Bis in sein höchstes Alter war er im Stande, seine rastlose Thätigkeit fortzusetzen und erst im 87. Lebensjahr begann er die Schwächen des Alters zu fühlen, machte aber doch wie früher seine Reisen und predigte oft zweimal an einem Tage. Gestützt auf seine Freunde betrat er die Kanzel — das Bild eines Knechtes, der seine letzte Kraft im Dienste seines Herrn verbrauchen will. Nachdem er noch am 23. Febr. 1791 vor einer kleinen Bersammlung gepredigt, nahmen seine Kräfte zusehends ab; er sprach wenig, versank oft in Schlummer. Dann raffte er sich wieder auf und versuchte Psalmen und Lieder zu singen. Unter den Gebeten seiner Freunde verschied er mit dem Wort "Fahr wohl", sanst und stille am 2. März 1791 in einem Alter von sast 88 Jahren. Er wurde in der Cith-Road-Kapelle begraben.

John Wesley war von fleiner, hagerer Gestalt, aber fraftig gebaut und noch im höchsten Alter das Bild ber Gesundheit. Die Gilberlocken, die gegen die blühende Befichtsfarbe fcon abstachen, Die klare Stirne, Die Ablernafe, Das leuchtenbe, burchbringenbe Auge und der freundliche Bug um den Mund gaben seinem Gefichte einen eigenthümlich hehren und anziehenden Ausbruck. Der Friede Gottes und Freude im hl. Geift mar über sein Antlit ausgegoffen und schien auch auf die überzufließen, die ihm nahe kamen. Wohlwollen und herzliches Erbarmen fprach aus allen feinen Zügen. Sein Auftreten war edel, sicher und ungezwungen. Er hatte eine große Babe, sich in Gesellschaft beliebt zu machen. Gin scharfer Beobachter und unerschöpflich an Anekboten und nicht felten humoristisch verbreitete er gemüthliche Beiterkeit um fich. Er war fast auf allen Gebieten zu Saus und liebte die Unterhaltung mit Gelehrten. Der bekannte Dr. Johnfon, ihm fonst so unähnlich, sagte von ihm: "Er weiß über alles gut zn sprechen; ich fonnte eine ganze Racht mit ihm verplandern." Sein Kangelvortrag mar einfach, ruhig und ungezwungen, feine Stimme nicht ftart, aber klar, feine Predigten kurz und beutlich, logisch geordnet und durch ihre Ginfachheit ansprechend. hier wie im gewöhnlichen Leben war seine Rede oft durch lakonische Rurze und attisches Salz gewürzt. Anhängern gegenüber mar fein Wort häufig kategorifch und peremtorisch. Widerspruch von ihnen konnte ihn zu raschem, scharfem Auftreten hinreißen, mahrend er bem Spott und ben Berfolgungen feiner Feinde eine unerschütterliche edle Ruhe, oft einen über= raschenden Humor entgegensetzte. Aber Niemand war so bereit, wie er, gethanes Un= recht einzugestehen und abzubitten. Er war ein burchaus rechtlicher, gerader Rarafter, ohne Eifersucht und Verbacht, arglos wie ein Rind und wurde daher vielfach getäuscht. Man bat ibm Chrgeis und Berrichfucht vorgeworfen. Aber wer will es ihm verargen, baß er sich wie ein Bater der Huldigungen, des Gehorsams und der Liebe derer freute, die seine Göhne und Rinder im Evangelio waren? Wer kann ben Meifter tabeln, ber fein muhlames Berk nicht burch andere verpfuschen laffen will? "Die Gewalt, Die ich habe", das erklärte er wiederholt, "habe ich nie gesucht; sie war das nicht gewünschte und nicht erwartete Resultat bes Wertes, bas Gott durch mich auszurichten gefiel.

Taufendmal habe ich gesucht, biefelbe andern zu übertragen, aber ich kann es jett noch nicht thun. Ich trage beghalb bie Laft, bis ich einen finden fann, ber mir fie abnimmt." Es ift mahr, er übte strenge Bucht, wie ein Orbensgeneral, aber er ging auch in ber ftrengen Befolgung ber Regeln allen voran. Er trachtete nicht nach hohen Dingen, fondern hielt fich herunter zu ben Niedrigen. Gein Ehrgeiz mar, Die an ben Beden und Zäunen aufzusuchen und zu nöthigen, hereinzukommen; die Bornehmen einzuladen, überließ er andern. Nichts zeigt feine tiefe Demuth fo flar als feine Entruftung über bie beiben amerikanischen Superintendenten Coke und Asbury, die ben Bischofstitel angenommen hatten: "Wie konnt ihr es bulben, wie euch unterstehen, euch Bischof nennen zu laffen? Ich schaubere, ich erschrecke bei bem blogen Gebanken. Die Leute mögen mich einen Thoren ober Narren, einen Schuft ober Schurken nennen, aber Bischof follen fie mich mit meiner Zuftimmung nimmermehr heißen. Um meinetwillen, um Gottes und Chrifti willen, haltet ein! Lagt die Presbyterianer thun, mas sie wollen, aber die Methodiften follten ihren Beruf beffer fennen." Es war in der That nur diese ungeheuchelte Demuth, die feiner unbegrenzten Autorität eine feste Grundlage gab, und ber es gelingen konnte, die Herrschigelufte unter den Laienpredigern niederzuhalten. Weslen war in allen Studen, in Demuth und Selbstverleugnung, in Arbeit und Mühen ben Methodiften ein Borbild. Bon dem Ginkommen, das er als Mitglied feines College hatte, verwandte er nur den geringern Theil für sich, das Meiste gab er den Armen. Seine Lebensweise mar außerst einfach und ftreng geregelt. Jeben Morgen ftand er um 4 Uhr auf und war bis zum Abend thätig. Die Abwechslung ber Arbeit war seine einzige Erholung. Selbst die Zeit, die er unterwegs zubrachte, war nicht verloren. Auf bem Bferbe fitzend pflegte er ju lefen. Gin paar Minuten Schlaf unter einem Baume nach einem langen Ritt genügte ihm, um fich für Predigen und Befpredung mit ben Gefellichaften zu ftarten. Er hatte fich fustematisch abgehartet wie wenige und erfreute fich in Folge bavon einer fast ununterbrochenen guten Gefundheit. 60 Jahren hatte er nicht eine schlaflose Nacht. Sein Rörper war das allezeit willige und diensttüchtige Werkzeug bes Geiftes. Rur bei folder Gesundheit und ftrenger Ordnung war es ihm möglich, eine Thätigkeit zu entwickeln, die fast in's Unglaubliche geht. Es ist berechnet worden, daß er über 200,000 englische Meilen gereist ist und 40,000 Bredigten gehalten, nicht zu reben von feinen bandereichen Schriften, den zeitraubenben Besprechungen mit den einzelnen Mitgliedern der Gefellschaften und den andern mannigfaltigen Arbeiten, die seine Stellung mit sich brachte. Zu praktischer Thätigkeit war er aber auch in ausgezeichneter Weise befähigt. Er hatte eine unerschöpfliche Thatfraft, einen eifernen Willen, ein hervorragendes Organisationstalent. Gein klarer Verstand durchschaute die Berhältnisse rafch und fand leicht die Mittel zum Zwed. Ohne fchopferischen Geistes zu sehn, mußte er alles Gegebene trefflich zu verwenden und fortzu= entwideln. Er hörte nicht auf, treu zu sehn im Rleinen, als er über Großes gefett war, er biente mit benen, über die er herrschte. Bon Anfang bis an's Ende blieb er seinem Wahlspruch treu, sich selbst und andere selig zu machen.

In engster Beziehung zu vieser vorwiegend praktischen Richtung stand Westeh's Lehre. Sie war nur die nothwendige Boraussetzung für sein sittliches Streben, das die Basis seines ganzen Wesens und Wirfens bildet. Wesley, kein schöpferischer Theosloge, war weit entsernt, ein neues System aufzustellen. Er stand vielmehr fast ganz auf dem Boden der 39 Artikel, und wo er davon abwich, schloß er sich andern Theoslogen, wie Taylor, Law und Arminius an. Wird seine Lehre arminianisch genannt, so ist nicht zu vergessen, daß er mit den Nachfolgern des Arminius weder die Erbsünde, noch die Trinitätslehre verwarf. Er lehrte auf das Entschiedenste den gänzlichen Fall des Menschen, die Rechtsertigung durch den Glauben und die Nothwendigkeit der zuvorskommenden Gnade. Aber sein sittliches Bewußtsen sträubte sich gegen die Lehre von der absoluten Gnadenwahl, der unwiderstehlichen Wirkung der Gnade und der Unmögslichteit aus der Gnade zu fallen. Dem gegenüber behauptete er, daß die Prädestination

eine bedingte fen, daß die Gnade mohl in einzelnen Fällen, aber nicht in ber Regel unwiderstehlich mirte, und bag auch die Wiedergeborenen aus ber Gnabe fallen konnen, wenn sie nicht in guten Werken trachten nach bem ewigen Leben. Dies mar ber hauptpunkt, in welchem Wesley eine Abweichung von ber englischen Kirchenlehre Schuld gegeben murde. Aber bei ber giemlich unbestimmten Faffung ber Brabestatinionslehre in ben 39 Artifeln hatte er fast ein so gutes Recht, seine bedingte Pradeftination zwischen ben Beilen zu lefen, als die ftrengen Calviniften, ihre Onaben- und Bornmahl hineingu-Wesley schloß sich in diesem Stud einfach an die ber lutherischen Kirche verwandte arminianische Lehre an. Sigenthümlicher aber entwickelte fich seine Ansicht, obwohl auch hiebei auf Borgange geftützt, in den Lehren, die fich auf den ethischen Broceff in ber Geele bes Menichen beziehen, in ben lehren von ber Wiebergeburt und Bollkommenheit. Es find diese Lehren hauptfächlich, welche als specifisch methodistische gelten und Wesley bem beigenosten Spott und den heftigsten Angriffen ausgefett haben. Was die Wiedergeburt ober plötliche Bekehrung betrifft, fo gibt Besley's eigenes Leben, wie wir oben faben, ben besten Commentar bagu. Sie ift ber Wende= punkt in der sittlich-religiösen Entwicklung. Das Vorbereitende ist die zuvorkommende göttliche Gnabe, welche bas Gefühl und die Ertenntnig ber Gundhaftigkeit, Schuld und Berdammnig wirkt, zugleich die Unmöglichkeit zeigt, durch Gefeteswerke Gerechtigkeit und Frieden zu erlangen. Dann wird bem vergeblich aus eigener Rraft nach Gerech= tigkeit ringenden, dem gerknirschten Gunder Die in Chrifto vollbrachte Erlösung gezeigt und angeboten. Es kommt nur barauf an, bag er bas zunächst außer ihm liegende Beil in Chrifto mit ber Sand bes Glaubens ergreift und baburch ber Gundenvergebung und Kraft zum neuen Leben mit einemmal theilhaftig wird. Diefer Att ber Beilsmittheilung Seitens Gottes ober ber Beilsergreifung Seitens bes Menichen muß noth= wendig ein bewußter Att fenn. Ift es doch ber intensivste Moment in ber ganzen fittlichen Entwicklung, bas frobliche Finden bes lang Gesuchten, bas Seten bes neuen Lebens aus Gott, bas wie die leibliche Geburt unter großen Schmerzen eintritt und bei der innigen Wechselmirkung zwischen Leib und Seele oft von gewaltigen Erschütterungen bes leiblichen Lebens begleitet wird. Bum Beweis für Diefe Lehre von ber plötlichen Bekehrung fonnte Wesley allerdings nicht blog auf die hl. Schrift, fondern auch auf die hervorragenoften Glaubensmänner von Baulus bis auf feine Zeit fich berufen, aber eine andere Frage ift es, ob er daburch berechtigt war, biese Art ber Wieder= geburt zur allgemeinen Norm zu machen, und ob nicht durch vorwiegendes Hinarbeiten auf plötliche Bekehrung - jumal wo bie Boraussetzung bes fittlichen Strebens fehlte - ftatt des mahren Glaubens eine bloge Gefühlserregung, ftatt des Gifers zur Beiligung antinomistische Gelbstgenügsamkeit erzeugt wurde. Wesleh übersah bas und bas ist sein großer Mangel. Er beurtheilte die andern zu sehr nach sich selbst, und konnte daher nicht einsehen, warum seine Methode nicht für alle die beste sehn sollte. 3hm felbst lag nichts ferner, als bloken Gefühlserregungen, wo er sie anders als solche er= kannte, irgend einen Werth beizulegen, ober es bei bem Ergreifen bes Beils in ber Bekehrung bewenden zu laffen. Bielmehr war ihm die Bekehrung nur ber feste Ausgangspunkt für bie Beiligung. Ift ber Menfch in bem Moment ber Bekehrung ohne Berdienst aus Gnaden für gerecht erklärt, so muß er es auch werden. Er ift jest durch die Rraft bes hl. Beiftes, die ihm geschenkt ift, in ben Stand gesetzt, feine sitt= liche Aufgabe zu erfüllen, fich in allen Studen nach bem Bilbe Chrifti zu geftalten. Dieses Ziel hat Westen in ber Lehre von der driftlichen Bollkommenheit aufgeftellt, die er mit Berufung auf zahlreiche Schriftstellen (wie Ezech. 36, 25; Matth. 5, 48; 27, 37. Joh. 17, 20. u. 23. 1. Joh. 4, 19. Ephej. 5, 25-27. 1 Theij. 5, 23 x.) für ebenso entschieden gefordert, als erreichbar erklärt, wobei er von ber Boraussetzung ausgeht, daß Gott nichts fordern könne, das nicht zu vollbringen möglich ware. Beslen lehrt nicht, wie es oft falich bargestellt worden ift, eine absolute, fündlose Bolltom= menheit, erklärt vielmehr wiederholt, die driftliche Bolltommenheit begreife nicht in sich

völlige Freiheit von Unwiffenheit ober Irrthumern in Dingen, die nicht zur Geligkeit gehören, noch von mancherlei Bersuchungen und gahllofen Schwachheiten, womit Diefer fterbliche Leib bie Seele beschwere, fie bestehe vielmehr barin, bag man Gott liebe von gangem Bergen, von ganger Seele, von gangem Gemuthe und von allen Rraften und ben Rachsten als fich felbst, und bas schließe in sich, bag nichts, was ber Liebe entgegen fen, im Bergen bleibe, sondern daß alle Gedanken, Worte und Werke durch die Liebe regiert werben, bag alle Unreinigkeit bes Fleisches und Beistes weggenommen werbe und somit die innere Sunde aufhore. Dabei gab er aber, namentlich in spatern Jahren, zu, daß Irrthum in der Erfenntnig auch Irrthum im Sandeln zur Folge haben, alfo auch bei ben Bollfommenften Uebertretungen vorfommen konnen, Die zwar allezeit bie versöhnende Rraft bes Blutes Christi bedurfen, um getilgt zu werben, aber als unwillführliche Uebertretungen nicht eigentliche Gunden feben. Dahin gehören aber nicht bie fogenannten Schwachheitsfünden, benn biefe find wirkliche Gunden; aber ber Bollfommene ift auch von folden frei. Es ift alfo eine relative, rein ethische Boll= fommenheit, mas Weslen lehrt, ter Buftand ber Seele, mo die völlige Liebe Gottes und bes Rächsten alle Luft zur Gunde verschlungen hat. Wird nun biefe Bolltommenheit, wie das Wesley häufig thut, als das Ziel der Heiligung hingestellt, die mit der Bekehrung beginnt und ftufenweise bis an's Ende fortschreitet, fo murbe die Frage nur Die fenn, ob und wie weit ber Menfch biefes Biel erreichen fann. Allein Wesley faßt fie auch wieder als eine Gabe, die den Menschen in den meisten Fällen furz vor bem Tobe geschenkt wird, aber gleich ber Gnade ber Wiedergeburt in jedem Momente geschenkt werden fann. Und mas noch mehr auffallen muß, ber Mensch fann dieje Bolltommenheit fo gut wie jene Onabe wieder verlieren. Go inconsequent, ja undenkbar dies erscheinen muß, so liegt doch in der Lehre vom möglichen Fallen aus der Gnabe und Bollfommenheit ein heilfames Begengewicht gegen bie Gefahren ber Sicherheit und Wertheiligfeit, und ein mächtiger Antrieb zum steten Wachen, Beten und Gebrauch ber Gnadenmittel, jum Fleiß in der Heiligung und jum Bleiben in der Gemeinschaft des verföhnenden Blutes Chrifti, da ohne das auch der Bollkommenfte nicht felig wird. Go bricht Wesley jelbst feiner Lehre von ber Bolltommenheit die gefährliche Spite ab.

Bur Wesley's Lehre, wie überhaupt für fein ganges Leben und Wirken find feine 14 Banbe umfaffenden Werke eine reiche Fundgrube. Gein Tagebuch (v. 1735-90) ift ber Spiegel feines Lebens und reich an ben mannigfaltigften Bemerkungen. Es wurde von ihm nach 1 Betri 3, 15. als "Berantwortung gegen Jedermann" veröffent= licht. Nicht minder wichtig ift eine Sammlung von etwa 1000 Briefen. Das Confereng- Protofoll (Minutes) über bie erften fünf Conferengen und namentlich ber Auszug aus den Verhandlungen von 1744-89 (The Large Minutes) find das Gesethuch für die weslehanische Verfassung und Lehre. Die lettere ift aussührlicher behandelt in ben folgenden als Glaubensregel geltenden Schriften: ber 1. Sammlung von 53 Bredigten und den Noten zum Neuen Testament, einer gemeinverständlichen Ueberarbeitung von Bengel's Onomon. Beibe Schriften enthalten ein reiches Material für eine weslehanische Dogmatik, bas aber leiber bis jest noch gar nicht verarbeitet ift. Sieran ichliegen fich viele Brofduren dogmatischen und polemischen Inhalts, unter benen sich manche treffliche finden, wie "Original Sin" und "Predestination calmly considered." Beit gahlreicher find die Schriften praktischen und erbaulichen Inhalts, unter benen vor allem außer ber obigen Predigtfammlung die zweite Sammlung nebft drei kleineren zu nennen find. Die Sprache in der erften ift fraftig, einfach, meift an das Schriftwort fich anschließend, in ben andern, beren Inhalt praktischer Ratur ift, fließen= ber und ansprechender. Die andern Schriften bilben eine umfaffende Traktatliteratur. Die Fragen ber Gegenwart, religiöse und politische, die herrschenden Gunden, foziale Uebel (wie Stlaverei), leibliche und geiftliche Noth, häusliches Leben und Erziehungswefen, furz Gegenstände aus ben verschiedensten Gebieten werden barin abgehandelt. Um eine gefunde Lekture unter bas Bolt zu bringen, verarbeitete Besley fremde Schriften (etwa 118) und gab die "Christliche Bibliothek" (50 Bände) und das arminianische Magazin heraus, ferner mit seinem Bruder verschiedene Sammlungen von Gedichten, und besonders von religiösen Liedern, unter denen sich manche Uebersetzungen von deutsschen Kirchenliedern von ihm besinden; außerdem Choralbücher. Selbst Schulbücher und populäre Schriften über Naturphilosophie und Geschichte schrieb der unermübliche Mann. Der Werth der meisten dieser Schriften lag freilich nur in ihrem nächsten Zweck, dem Sinen, auf den sich alles bezog, was Wesley that, alles mit dem Sauerteig des Evangeliums zu durchdringen, den Strom des Christenthums in alle Lebensverhältsnisse hineinzuleiten.

Bliden wir zum Schlusse noch auf bas Bejammtergebniß von Beslen's Wirken, und bie Bedeutung des durch ihn gestifteten Methodismus. Weslen's großes Berdienst ift, bie in ber evangelischen Rirche vernachläßigte Diakonie in's Leben gerufen und in großartigem Maßstab entwidelt zu haben. Er hat bie Laien zur Mitthätigkeit herangezogen, die in der Gemeinde schlummernden Rrafte geweckt und verwendet, wie keiner vor ihm. Man kann ben Methobismus einen evangelischen Orben nennen, beffen Bater bie ordinirten Beiftlichen, beffen Bruder bie Laiengehülfen maren. Gie unterschieden fich allerdings von katholischen Orden badurch, daß fein Gelübde, sondern nur ber freie Wille fie band, daß fie nicht in Alostern lebend ber Welt entfremdet wurden, fondern in ber Welt lebten, um biese mit bem Sauerteig bes Evangeliums zu burchbringen; aber wie jene waren fie ftrengen Regeln unterworfen und ihren Obern unbedingt gehorfam. Die Tüchtigsten unter ihnen wurden als Evangeliften ausgesondert, Die das gange Land predigend burchzogen. Durch teine Rudfichten gebunden, durch teine Bortheile gelodt, ohne Besit, ohne Seimath bienten fie mit Leib und Geele, mit Opferfreudigkeit und Todesmuth ihrem himmlischen Berrn. Es war eine beilige Schaar, ein allezeit ichlagfertiges Beer, bem nichts widersteben konnte. Wo fie ein Feld gewonnen, bildeten sie Genoffenschaften und ließen Brüder gurud, Die bas Feld bebauten. Die neugewonnenen Anhänger hatten fich ber Ordensregel zu unterwerfen. Durch bie Rlaffen, — ben Nerv bes Methodismus — wurden bie Einzelnen enge verbunden, burch bie ausgewählten Banden ber Wetteifer im geiftlichen Rampf angefeuert. Mittelft biefer Rlaffen murbe die ftrengste Controlle über die einzelnen geübt. Die wöchentlichen Rlaß= besprechungen waren gemissermagen der Beichtstuhl; es wurde über Lebenswandel und Berzenszustand ber Glieder dem Aufsicht führenden Brediger wöchentlich Rapport abgeftattet, und von biefem wieder ben Oberen. Go laftig eine folche geiftliche Bolizeiauf= ficht erscheinen mag, benen, die sich ihr freiwillig unterwarfen, mar fie es nicht; und nur fo mar es dem geiftlichen Oberhirten möglich, das Gange mit ficherem Blide gu überschauen, zu leiten und in schwierigen Fällen rasch einzuschreiten. Was Organisation betrifft, fo fteht Besley hinter keinem ber großen Ordensstifter zurud. Auch Luther hatte wohl gesehen, wie forderlich eine engere Berbindung ber einzelnen Gemeindeglieber fenn wurde. Aber bie große Gefahr mar bei biesem methodistischen Suftem, bag bas innere Christenthum veräußerlicht murbe, ba nichts im innern Seiligthum bes Bergens verschloffen bleiben burfte, sondern jede Empfindung, jeder Bedanke offen gebeichtet werben mußte.

Wesley ist der Bater der innern Mission. Alle die Werke der rettenden Liebe, durch die England heutzutage sich einen Namen gemacht hat, sinden wir im Keime schon bei Wesley und seinen Genossen. Sie haben der Gesangenen und Verurtheilten sich erbarmt, lange ehe Elis. Fry die Kerker öffnete. Sie haben die verwahrlosten Kinzber um sich gesammelt, lange ehe die "Lumpenschulen" gegründet wurden; sie haben die von Kaikes begonnenen Sonntagsschulen durch Einführung freiwilliger Lehrer verbessert. Ihre geordnete Urmenpslege war ein Vorbild für die jetzigen Urmenvereine. Das jetzt so ausgedehnte Werk der Stadtmissionen war ein wesentlicher Theil ihrer Arbeit, und noch heute wird dieses Werk fast ganz nach methodistischen Grundsätzen betrieben. Ihre Straßenpredigen wird in der neuesten Zeit von den bedeutendsten Männern unter den

epistopalen Geiftlichen und Diffenterpredigern nachgeahut. Und während ihnen bas Reisepredigen in ben Kirchen als ordnungswidrig unterfagt wurde, halten jett bie Epistopalen in ben Rathebralen, die Diffenter in großen Sallen außerordentliche Gottesbienfte, bei benen bie beliebteften Rangelrebner auftreten, um Die bem Evangelium entfremdeten Maffen zu gewinnen. Die ganze Predigtweise, auch ber Kirchengefang hat burch bie Methobisten einen Umschwung erhalten. Wesley ift ber Begründer ber Traftatliteratur. Für wohlfeile Berbreitung von Bibeln und religiöfen Schriften hat er befontere Gorge getragen. Auch mit Reform bes Schulwefens beschäftigte fich Wesley. Er richtete eine driftliche Musterschule in Ringswood ein, für Die er bie Schulbuder forgfältig auswählte ober felbst verfaßte, und, was ihm bie Sauptfache mar, genaue methobiftische Regeln vorschrieb. Allerdings mar dies fein unglücklichster Bersuch. Er verstand bas Kindesalter nicht und ber Borwurf ist gar nicht unbegründet, bag er bie Rinder mie Erwachsene, Die Erwachsenen mie Rinder behandelte. Der strengste Ernft follte unter ben Rleinen herrschen, alles nach der Uhr und nach der Schnur geben. Das Spielen mar ihnen als etwas Nutfloses ftreng verboten. Vor allem follte auf die Bekehrung ber Kinder hingearbeitet merben. Wesleh's Freude kannte feine Grengen, als er von einer außerordentlichen Erweckung in Ringswood borte, aber um fo bitterer mar fein Schmerz, als er nach ein paar Jahrzehnten fand, baß feine Schule hinter ben gewöhnlichen fast in jedem Stud gurudblieb. Dag ber Methodismus für Rinder nichts fen, mar tlar ermiefen; aber viele von Weslen's Borichlagen, nament= lich in Beziehung auf Die Auswahl ber Schulbucher und ben driftlichen Geift in Schulen murben fpater an andern Orten aufgenommen. - Wie in ber Nahe fo mirtte ber Methodismus auch in die Ferne. Weslen forgte für die ameritanischen Staaten, als die englische Kirche fie verließ; burch ihn und feinen Gehülfen Cote murbe die Beibenmiffion mit Energie aufgenommen und bas Interesse bafür in England geweckt. Er war endlich ber erfte, ber feine laute Stimme gegen Die Stlaverei erhob und vom Methodismus wurde Wilberforce angeregt, ber die Ketten der Stlaven sprengte. Wo wir hinbliden, sehen wir eine reiche Aussaat von neuen praktischen Pringipien, die von dem Methodismus ausgestreut wurde und in der Folge reiche Früchte trug. Als dienende Macht hat Die durch Westen eingeführte vielseitige Diatonie der Kirche unschätzbare Dienste gethan. Anerkannt von der Rirche und in enger Berbindung mit ihr hatte fie diefes noch werden können und ware felbst vor manchen Extravagangen bewahrt worden. Aber verachtet und verstoßen von der stolzen Herrin, der fie mit Treue und Aufopferung dienen wollte, mußte fie auf ihre Selbsterhaltung benten und wurde statt einer lebendigen Macht in ber Kirche zur Gefte außerhab berfelben.

II. Periode. Bon Wesleh's Tod bis auf die neueste Zeit 1791 bis 1858.

Die nun folgende, fast 70 jährige Geschickte ist die praktische Probe und faktische Kritik des wesleyanischen Methodismus. Es zeigte sich nur zu bald, daß ein Bruch mit der bischösslichen Kirche unvermeidlich war, und nun erhob sich die wichtige Frage, an deren Lösung der Wesleyanismus bis auf diesen Tag gearbeitet hat: ob die für eine Gesellschaft bestimmte Organisation als Verfassung einer unabhängigen Kirche möglich und zweckmäßig seh. Die Verfassungskämpse treten in dieser Periode in den Vorderzund. Obgleich aber dieselben mit kurzen Unterbrechungen die wesleyanische Gemeinschaft bewegten und erschütterten, so entwickelte letztere doch eine Krast und Thätigkeit, wie keine andere Kirchengemeinschaft, während der calvinistische Methodismus röllig in den Hintergrund zurücktritt.

1) Die Verfassungs kämpfe innerhalb bes weslehanischen Methodismus. Die Aufregung, welche die Erklärungsurkunde hervorrief, hatte Weslen ahnen lassen, was nach seinem Tode geschehen würde. Aber der verhängnisvolle Schritt war geschehen, es blieb ihm nichts übrig, als in einem Schreiben an die Conferenz, das nach seinem Tode eröffnet werden sollte, die Mitglieder derselben bei der Barmherzigkeit Gottes zu

beschmören, fich teine Oberherrschaft über ihre Brüder anzumagen und ohne Barteilichteit bei ber Unftellung ber Prediger und Vertheilung ber Gelber zu verfahren. Auch batte er wiederholt seinen Selfern bas Bersprechen abgenommen, sich nicht von ber Kirche zu trennen. Allein Wesley's letzter Wille mar nur ein schwaches Gegengewicht gegen sein hierarchisches System, und bas Festhalten an ber Rirche konnte nicht wohl erwartet werben, ba nicht wenige unter ben Bredigern von Sause aus Diffenter waren und fich gur Beit religiöfer Lauheit ben Methodiften nur barum angeschloffen hatten, weil bei ihnen allein religiöses Leben mar. Gie fügten fich wohl Besley's Forberungen ju feinen Lebzeiten, traten aber gleich auf ber erften Confereng nach feinem Tobe mit ibren indevendentischen Korderungen bervor. Es machten fich überhaupt vier Ansichten geltenb. Die meiften wollten "ben alten Blan," b. h. Wesley's Syftem unverändert beibehalten, und die Berbindung mit ber Rirche mahren, einige aber auch Laienbelegaten jur Confereng gulaffen. Die andern brangen auf Lostrennung von ber Kirche entweber mit Beibehaltung bes alten Blans ober mit Ginführung der Laienvertretung. Un ber Spite ber letteren Bartei ftand Alexander Rilbant, ber obwohl von methodiftifden Eltern zu Epwort, Weslen's Geburtsort, stammend, sich boch icon frühe auf Seiten ber Diffenter neigte, und überzeugt, daß fich bie Methodiften fattisch von ber Rirche getrennt haben, nun eine Aenderung des Suftems beantragte. Zahlreich unterzeichnete Dentschriften unterftützten ihn, aber bie Confereng verbrannte bieselben, behielt ben alten Blan mit großer Stimmenmehrheit bei und traf zugleich eine Einrichtung, wodurch Die Macht ber Confereng in ber That noch vermehrt murbe. Um nämlich die Oberaufficht über bas ausgebehnte Feld bes Methodismus zu erleichtern, wurde dasselbe in Diftrifte eingetheilt, Die je 3-8 Begirfe umfaften, und Diftrifts=Committees gebilbet, bestehend aus allen Bredigern bes Diftrifts, Die ben Borsitzenden aus ihrer Mitte mablen follten. Der Geschäftsfreis bieses Ausschuffes wurde auf ber nächsten Conferenz näher fo bestimmt: Er hat 1) Prediger wegen Unsittlichkeit, Irrlehre, Unfähigkeit ober Berletzung ber weslengnischen Ordnung zu suspendiren; 2) über Kapellenban zu entscheiden; 3) ben Predigergehalt festzuseten, und 4) bie Mitglieder des Ausichuffes für Anstellung ber Brediger (Stationing Committee), ber furz vor ber Confereng= fitung tagt, gu mablen. Die Diftrittausichuffe follten bemnach ein Mittelglied zwischen ben Bezirken und ber Conferenz bilden, Die erste Instanz, von ber aus an die hochste Beborbe appellirt werten konnte. Auch Die Frage über Ordination und Berwaltung bes Saframents tam auf biefer Confereng zur Sprache. Einige nichtordinirte Prediger, wie Kilham, hatten fogleich nach Wesleh's Tob angefangen, baffelbe zu abminiftriren und fich badurch die Rüge ber Conferenz zugezogen. Aber Prediger und Gefellschaften verlangten, daß ihnen dies gestattet werde. Die Conferenz nahm zum Loofe die Buflucht, bas für bieses Jahr bagegen entschieb. Aber schon im nächsten Jahr (1793) mußte fie nachgeben und die Berwaltung bes Saframents ben Befellschaften, Die es entschieden verlangten, gestatten. Auch wurde der Unterschied zwischen ordinirten und nichtordinirten Predigern (gegen Besley's Bestimmung) aufgehoben. Die nächste Confereng ging noch einen Schritt weiter und beschloß, um die Ansprüche ber Laien in etwas wenigstens gu befriedigen: 1) daß fein Curator abgefett merben burfe, ohne feiner Schuld in Begenwart ber andern Curatoren und Rlaffenführer überwiesen zu febn; 2) bag, wenn ein Prediger ber Unsittlichfeit angeklagt merbe, alle Laienbeamten bes Bezirks bie Sache untersuchen und bann erft ber Borfitsende ber Diftritt - Committee nach Stimmenmehrheit die Sache entscheiden solle, jedoch mit Borbehalt ber Appellation an die Confereng.

Aber biese Concessionen, statt alle zu befriedigen, führten nur zu neuen Gährunsgen. Die Conferenz vom Jahr 1795 ließ deßhalb von einer Commission von Predigern einen Friedensplan (Plan of Pacification) entwersen, der den Curatoren vorgelegt und mit wenigen Aenderungen angenommen wurde (6. Aug. 1795). Es wurde bestimmt, daß, wo die Mehrzahl ber Curatoren, Berwalter und Klassenstührer dafür sep, mit Zu-

stimmung ber Conferenz, Die Sakramente verwaltet werden dürfen, und zwar nach ber englischen Liturgie, aber nicht an bemfelben Sonntag, wie in ber Staatstirche, und nur von dem durch die Conferenz bevollmächtigten Brediger. Auch die Abhaltung bes Begrabnifgottesbienftes und bes fonntäglichen Gottesbienftes gleichzeitig mit bem firchlichen wurde unter ber Bedingung gestattet, daß das allgemeine Gebetbuch gang ober theil= weise gebraucht werbe. In Beziehung auf Disciplin wurden folgende Regeln festgeftellt: 1) die Prediger werden nur von der Conferenz angestellt und muffen von den Curatoren zugelaffen werden. 2) Wenn Rlagen gegen einen Prediger wegen Unfittlichkeit, Irrlehre, Unfähigkeit ober Berftoß gegen die weslenanische Ordnung erhoben werden, so follen alle Diffriftprediger und Laienbeamte Die Sache untersuchen und je nach Befund ben Prediger entfernen und bis zur nächsten Conferenz einen andern anstellen. 3) Beis gert sich ein Prediger vor der Untersuchungskommission zu erscheinen, so ist er eo ipso suspendirt. 4) Wenn die Curatoren einen Brediger auf eigene Faust entfernen, so hat ber Diftrittausschuff bie Sache zu untersuchen, und zu entscheiben, ob eine neue Rapelle zu gründen feb. 5) Rein Prediger barf ohne vorausgehende Untersuchung abgesetzt merben (f. Nro. 2). 6) Die "hundert" find Die einzigen legalen Mitglieder ber Confereng; Die jüngern Brediger ruden bem Dienstalter nach in die vacanten Blate in der Confereng ein. 7) Jeder Brediger, der ben Frieden ftort, verfällt der Strafe der Sufpenfion (f. o.). 8) Wenn ein Laienbeamte ben Frieden ftort, fo fann ber Superintendent oder die Mehrzahl der Laienbeamten eine Bersammlung der Reiseprediger und Laien= beamten bes Bezirks berufen, welche bie Sache untersucht und entscheibet. In einem Anhang wird u. a. noch bestimmt, daß die Laienbeamten bezeugen muffen, daß die Berwaltung bes Saframents in einer Besellschaft nicht gu Spaltungen führe; bag feine anonymen Briefe und Schriften circuliren burfen und dag fein Prediger gezwungen werden fonne, bas Saframent zu verwalten.

Raum mar biefer "Friedensplan" veröffentlicht, als Rilham, unzufrieden darüber, daß eine Laienvertretung bei der Conferenz übergangen worden mar, anfing dagegen zu agitiren. Er wurde beghalb von bem Diftriftausschuß (December 1793) und nachher von der Conferenz sufpendirt. Durch Wort und Schrift suchte er die Gefellschaften gegen bie Conferenz aufzustacheln, Bersammlungen wurden an verschiedenen Orten gehalten, eine Delegatenversammlung tagte gleichzeitig mit ber Conferenz zu Leeds im Sommer 1797. Die Confereng ließ, um die westenanische Berfassung sicher zu ftellen, gleich Anfangs ein kurggefastes Befetz buch (Code of lawes or rules) zur Unterschrift vorlegen, welches am 1. August von 145 Predigern und am 10. August noch von 96 jüngeren Predigern unterzeichnet wurde; nur drei Prediger verweigerten die Zustimmung und schlogen fich Rilham an, aber die Aufregung unter ben Laien war groß und bie Conferenz sah sich genöthigt, ihnen in den Regulationen von Leeds (7. August) einige Zugeftandniffe zu machen. In Beziehung auf die außern Angelegenheiten murbe bestimmt, daß die vierteljährlichen Berfammlungen (bestehend aus den Predigern und Laienbeamten eines Bezirks) Die erste Inftang für Rechnungsabhör u. a. febn follen. Denfelben wurde auch ein sufpenfives Beto bei neuen Conferenzbeschlüffen, jedoch nur bis zur nächsten Conferenz, eingeräumt, aber jede Agitation bagegen burch Bersammlungen ober Schriften verboten. Größere Rechte murben ben Rlafführerversammlungen eingeräumt. Rein Mitglied follte ohne ihre Zustimmung in die Gefellschaft aufgenommen, keines wegen Unsittlichkeit ausgestoßen werben, ehe biefe von jenen Bersammlungen bewiesen seh. Sbenfo folle kein Klaffenführer ober Berwalter ohne Zustimmung ber Rlafführerversammlung, noch ein Ortsprediger gegen ben Willen ber Ortspredigerversammlung angenommen werden. - Damit war allerdings die Aufsicht über die Berwaltung ber Gelber, die Aufnahme und Entlaffung ber Mitglieder und Laienbeamten fast gang in die Bande ber verschiedenen Laiengehülfen selbst gelegt, aber ben Mitgliedern ber Gefellschaften fein Recht eingeräumt, am allerwenigsten eine Laienvertretung bei ber Conferenz zugestanden. Kilham und jene drei Prediger trennten fich beghalb von

ver Muttergesellschaft und gründeten am 9. August 1797 in der Ebenezerkapelle zu Leeds die "Neue Methodist en "Gemeinschaft" (The Methodist New Connexion), welcher sich sogleich 5000 Methodisten anschloßen. Es liegt dieser Gemeinschaft sowohl die wessehauische Lehre als Organisation zu Grunde; nur ist den Laien durchaus gleiches Recht mit den Predigern eingeräumt. Neue Mitglieder werden von den Gessellschaftsmitgliedern und dem Prediger aufgenommen und nur mit Zustimmung der Klassenschern und dem Prediger ausgestoßen werden. Sbenso werden die Klassenscher, Berwalter und Prediger von Laien und Predigern zusammen gewählt, und bei den Distriktversammlungen, wie bei der jährlichen Conserenz erscheinen ebenso viele Laiendelegaten, die von den Gesellschaften srei gewählt werden, als Prediger. Diese Methodistenverbindung jedoch, die hauptsächlich in den nördlichen Grafschaften ihre Anhänger hat, ist unbedeutend geblieben und hat sich in 60 Jahren nur um das Biersache vermehrt.

Weit rafder verbreitete fich die Primitive Methodiften = Vemeinschaft (Primitive Methodist Connexion) seit 1810. Drei Jahre zuvor hatten zwei weslehanische Ortsprediger Sugh Bourne und Billiam Clowes angefangen, Die in Amerika üblichen Lagerversammlungen nachzuahmen. Bon ber Conferenz beshalb zuerst vermahnt und bann ausgeschlossen bildeten fie eine neue Berbindung unter obigem Ramen. Auch fie haben eine Laienvertretung (2 Laien auf einen Prediger) eingeführt, im Uebrigen aber ben weslehanischen Organismus gang beibehalten. - Da es bei ihren Bersammlungen oft febr lebhaft zugeht, so murbe ihnen ber Spottname "Ranters" (Schreier) gegeben. Ihre Lagerversammlungen find übrigens mit der Zeit viel feltener, ihr Auftreten weniger fchroff geworben. Mit ber Muttergesellschaft fteben fie in gutem Ginvernehmen, find, wie diese, außerst thätig in Werten der innern Mission, haben auch (feit 1844) Miffionen in Canada, Reu-Sceland und Auftralien angefangen und unterscheiben fich von ben andern Weslehanern hauptfächlich nur burch ftrenge Aufrechthaltung ber urfprünglichen methodistischen Ginfalt in Predigt und Leben. Roch weiter ging die Bemeinschaft ber "Bibeldriften" ober Brhauites, Die 1815 von bem Ortsprediger William D'Brhan gegründet wurde, welcher ungufrieden mit ber bei ben Beslehanern üblichen Befoldung ber Reifeprediger u. a. alles auf die einfachen Bräuche ber Urkirche zurudführen wollte. 1819 hatte die Gefellschaft ichon 30 Reiseprediger in 12 Bezirken, aber von da an hat fie nur langfam zugenommen. Auch fie hat die Laienvertretung auf ihrer Confereng eingeführt. Gie ift übrigens nicht fowohl eine Seceffion von ber Mutterfirche, als ein Ausläufer berfelben.

And in Irland bildete sich um tiese Zeit eine neue Gemeinschaft, die der "Primitiven Westen anischen Methobisten," die mit der obigen primitiven Methobistengemeinschaft nicht zu verwechseln ist. Abam Averill, ein Geistlicher der engelischen Epistopaltirche und zugleich Methodist, entzweite sich mit der irischen Conserenz, weil diese die Abhaltung ihres Gottesdienstes gleichzeitig mit dem in der Staatsfirche verlanzte und die Erlandniß dazu von der englischen Conserenz erhielt. Er sah darin eine Abweichung von Bestey's ursprünglichem Plan und schied deshalb 1816 mit etwa 9000 Mitgliedern aus. Und doch machte er, indem er die Laienvertretung einsführte, eine Aenderung, die dem "alten Plan" schnurstracks zuwider war. Auch diese Gesellschaft verbreitete sich nicht viel weiter; sie nahm in 40 Jahren nur um 2—3000 Mitglieder zu.

Man hätte benken sollen, daß mit diesen vier Nebengesellschaften die möglichen Formen des weslehanischen Methodismus erschöpft gewesen wären, und daß sich Unzustriedene der einen oder andern derselben auschließen würden, allein es schien, als ob jede Etreitfrage zu neuen Secessionen führen sollte. Die Conferenz hatte beschlossen, daß mit Zustimmung der Distrittversammlungen und eines Conferenzausschusses Orgeln in den Kapellen eingeführt werden durfen. In Leeds wurde dieser Weg umgangen und gegen den Bunsch der Klassenstührter eine Orgel durch einige vermögliche Mitglieder in

ber Brundwid Chapel aufgestellt. Die Confereng trat gegen biefes ordnungswidrige Berfahren nicht auf, wie fie follte, und bie Folge bavon war eine Seceffion ber "Inbependenten Weslehaner" und ber "Weslehanischen Protestantischen Methobiften." Beide Befellschaften blieben aber hochft unbedeutend. Bon größerer Bebeutung mar ber Warren'fche Streit 1834, wogu ber Conferengbefchluß, bag ein theologisches Seminar für bie Weslehaner gegründet werbe, ben Anlag gab. Schon Westen bachte an ein foldes Seminar. Und jett, ba fich fein Beiftlicher ber Epiftopalfirche mehr an bie Methodiften auschloß, war es um so nöthiger geworden, für eine tüchtige Bilbung ber Prediger zu forgen. Dr. Samuel Warren, aufänglich mit bem Blan ber Conferenz gang einverstanden, trat bagegen auf, weil einige ihm migliebige Männer für bas Seminar vorgeschlagen wurden und vermuthlich weil er felbst übergangen war. Er fchrieb und fprach in beleidigender Weise gegen mehrere angesehene weslenanische Brediger. Andere Unzufriedene schloken fich ihm an, eine "Centralasso= ciation" bilbete fich, welche tie Mitglieder zur Ginftellung ber Beitrage aufforberte und von der Conferenz verlangte, daß ben vierteljährlichen Bersammlungen das Recht gegeben werbe, über Appellationen ber Lotalversammlungen in letter Inftang zu entscheiben. Warren wurde von der Distriktversammlung suspendirt und appellirte an die Conferenz, machte aber zugleich eine Rlage gegen bie Diftrittverfammlung in bem Kangleigerichtshof anhängig, bem die Untersuchung aller Bermächtniß- und Fideicommikangelegenheit zusteht. Aber ber Bicekangler wies bie Mage ab, indem er aus ben Urkunden und bem üblichen Verfahren ber Weslehauer bas Recht ber Diftriftversammlung, ihn ju jufpendiren, nadmies und augerbem zeigte, bag Warren burch feine Verunglimpfungen und Agitation gegen die Grundfage des Methodismus verftogen habe. Der Lord= tangler bestätigte bieje Entscheidung, Die um jo wichtiger ift, ale fie zeigt, wie in ten Angen des Geseiges Die Conferenz Die oberfte Behorde der Westenaner ift, welche alle Angelegenheiten nach Recht und Brauch zu entscheiden hat. Barren wurde von ber Conferenz ausgestoffen und grundete mit 20,000 Gleichgefinnten Die "Westehanifche Methodiften = Affociation" (Wesleyan Methodist Association). An Die Stelle ber Conferenz wurde die "Sahresversammlung" (The Annual Assembly) gesetzt, welche aus einer bestimmten Angahl von Reife- und Ortspredigern und je einem Laiendelegaten für 500 Mitglieder besteht, und die allgemeinen Angelegenheiten ber Gefellschaft (Aufnahme, Anstellung und Entlassung ber Prediger, Berwendung ber Bereinsgelber) verwaltet, aber in Lokalangelegenheiten sich nicht mischen barf. Namentlich foll fein Mit= glied ausgestoßen werten, außer auf Beschluß ter Mehrheit eines Rlaffenführervereins oder einer vierteljährlichen Berfammlung. Doch zog auch biese Gemeinschaft, in welcher das Recht ber Laien und die Unabhängigkeit ber Bezirke fo besonders berücksichtigt wurde, feine andern Methodiften an. Die Bahl ber Mitglieder war nach 20 Jahren nicht größer als am Anfang. Und, mas bas Mertwürdigfte ift, ber Urheber biefer Gekte gerfiel felbst mit feinem Plan und trat in die bischöfliche Kirche über. Die Conferenz ihrerseits suchte fich nun burch die Erklärungsatte (The declaratory Act) 1835 gegen innere Zerwürfniffe ein für allemal sicher zu stellen. Es wird barin erklärt 1) daß die Conferenz und Diftrift-Committees das entschiedene Recht haben, wenn irgend fie es für nöthig finden, eine Untersuchung über den sittlichen, driftlichen oder amtlichen Karafter ber Brediger auch ohne vorausgegangene formelle Anklage zu verhängen und nach ben Borfdriften bes Reuen Teftaments und ben Regeln und Bräuden ber Gemeinschaft eine Entscheidung zu troffen; 2) bag alle Prediger, die in Bemeinschaft bleiben wollen, fich verpflichten, bem Disciplinarverfahren ber Confereng und ber Diftriftcommittees in friedlichem driftlichen Beifte fich zu unterwerfen, widrigenfalls fie bis zur nächsten Conferenz suspendirt fenn sollen. Andererseits räumte aber die Conferenz ben Laien in kleineren Dingen einiges ein. Die Regulationen 1835 bestimmten nämlich: 1) in Beziehung auf Finanzielles, daß wie bisher die Diffions, Rapellen- und Schultaffen, fo fünftig auch ter Gulfsfond, ber Rinder- und Bredigerhülfssond von Committees, aus Predigern und Laien bestehend, verwaltet werden sollen; 2) in Betreff der Ausschließung von Mitgliedern: daß der Superintendent, dem das Recht der Entscheidung nicht genommen werden dürse, sich in schwierigen Fällen mit andern berathe, auch acht Tage nach dem Berhör verstreichen lasse, ehe er ein Mitzglied ausschließe, und daß dem Ausgeschlossenen die Appellation an die Distriktversammelung und Conserenz, oder, der Kürze halber an eine specielle Distriktcommission freisstehen solle, außer in Fällen offenbarer Renitenz und Auswieglung; 3) daß außerordentzliche Bezirksversammlungen in besonders wichtigen Fällen auf Antrag der Laienbeamten unter dem Borsitz des Superintendenten gehalten, dabei aber nur Verwaltungsangezlegenheiten, keine Disciplinars oder Bersassungsfragen zur Sprache gebracht werden dürsen.

Doch die Ruhe mar nur auf furze Zeit hergestellt. Es vergingen feine 10 Jahre, ehe eine neue Gahrung ausbrach - Die Reformbewegung, Die ben weslehanischen Methodismus in feinen Grundfesten erschütterte, feine Existenz in Frage ftellte, ibm mehr Mitglieder entfremdete, als alle bisherigen Seceffionen zusammen, und erft in diefem Jahre (1858) aufängt, fich zu legen. Fliegende Blätter (Fly Sheets), welche feit 1844 anonym erschienen und allen weslehanischen Bredigern zugeschickt wurden, unterwarfen bas Berfahren ber leitenden Männer ber Bemeinschaft einer scharfen und bittern Kritif. Der Angriff richtete fich hauptfächlich auf Dr. Bunting, ber feit 30 Jahren als ber hervorragenbite und einflugreichste Mann unter ben Methobiften gegolten hatte. Bon ihm waren die wichtigften Magregeln ausgegangen; Die Grunbung bes theologischen Seminars, Zulaffung ber Brediger nach 14jabriger Amtsführung zur Confereng mit Stimmrecht, Ginführung bes Laienelementes in Die Committees, Aufnahme ber Ortsprediger als Mitglieder ber vierteljährlichen Bersammlungen u. a. Bon ihm murden die Miffionsinftruktionen abgefagt und die Conferenzbefchluffe vorbereitet. Er hatte die wichtigsten Aemter in der Gemeinschaft bekleibet, war einige Male zum Präfibenten und Gefretar ber Conferenz gemählt worben und mar feit langerer Beit ber ftanbige Schretar ber Miffion, Brafitent bes theologischen Seminars und Mitglied ber verschiedenen Committees, Die als Die ständigen Ausschuffe Die Leitung ber Bemeinschaftsangelegenheiten so ziemlich in ihrer Sand hatten und auf die Conferenz= verhandlungen insofern einen Ginfluß ausübten, als fie für Die verschiedenen Wefchafts= zweige Vorlagen machten. Auch wurde es immer mehr üblich, für fcwierigere Boften, namentlich das Miffionssetretariat, dieselben Männer wiederzuwählen, da bei dem verwidelten Geschäftsgang ein öfterer Bedifel nur ein hemmnig gewesen ware. bildete fich eine Oligarchie, Bunting an der Spitze, welche wie eine politische Regierung nur Männer ihrer Richtung herangog und andersgefinnte ferne hielt. Dies war ber nächste Grund ber Ungufriedenheit, Die fich in ben "Bliegenden Blättern" Luft machte. Es wurde Bunting und seinen Anhangern Berrichsucht, Parteilichfeit, Gelbstsucht und Stolz vorgeworfen und gejagt, Bunting fen zum Berrather an bem Methodismus geworden. Wesley habe alles Gewicht auf bas Reisepredigen gelegt, aber diese herren fuchen fefte Unftellungen, leben behaglich, genießen beffere Befoldungen als bie andern, und werben ihrem eigentlichen Beruf entfremdet und verweltlicht. Uns Berufchsucht wollen fie alles in London concentriren, eine Confereng in ber Confereng bilben, und maßen fich eine Berrichaft über ihre Bruber an, Die ben ausdrudlichen Forberungen Besley's zuwider fen. Gie hatten aus ihrer Mitte eine Ernennungscommiffion niebergesetzt, welche die Mitglieder der verschiedenen Committees mahle, und so mahlen sie eigentlich immer mehr fich selbst. Auch die neuen Mitglieder ber Conferenz nominiren fie und haben auch den Bersuch gemacht, ben Präfidenten der Conferenz in ähnlicher Beife zu mahlen. Diesem Unwesen könne nur baburch gesteuert werben, bag bie Dominations-Commiffion abgeschafft, dafür Die freie Bahl Durch Ballotiren eingeführt, bie Committeemitglieder gewechselt und bem Streben nach bauernder Anftellung und Centralisation Einhalt gethan werde (Fly Sheets I. II.).

Diefe Angriffe, fo heftig fie waren, hatten als anonhme Anklagen übergangen merben konnen. Allein es zeigte fich gleich anfangs, bag fie von einer kampfgerufteten Bartei ausgingen, benn bie fliegenden Blätter murben verbreitet burch einen "correfponbirenden Ausschuß für Auffindung, Enthüllung und Abstellung von Migbräuchen," ber in London, Manchefter, Briftol, Liverpool, Birmingham, Leebs, Sull und Glasgow feine Agenten batte. Die Conferenz von 1847 konnte beghalb nicht ichweigen; fie fprach fich in würdiger Beife gegen die anynomen Angriffe aus und versicherte die Geschmähten, namentlich Bunting, ihrer unveränderten Hochachtung, zugleich aber gab fie ihre Zuftimmung zu einer verhängniffvollen Magregel, Die ein jungerer Brediger Osborn vorfolug, daß nämlich alle Prediger eine Erklärung unterzeichnen, daß fie fich in keiner Beise bei der Abfaffung und Berbreitung gewisser Flugschriften betheiligt haben." Die Erklärungsformel wurde ben bei ber Confereng nicht anwesenden Predigern zugeschickt und die Beröffentlichung ber Unterschriften in Aussicht gestellt. Es mar ein höchst unweises Berfahren, benn nicht nur waren bie Schriften, Die verbammt werden follten, gar nicht namentlich genannt, fo daß vernünftiger Weise Niemand unterzeichnen konnte, sondern die Einladung zu "der freiwilligen Erklärung" war in der That der größte 3mang, ba bie, welche nicht unterzeichneten, als Freunde ber Fliegenden Blätter gebrandmarkt waren. Dennody verweigerten 256 Prediger, etwa der vierte Theil, ihre Unterschrift, hauptfächlich aus Abschen gegen ein fo inquisitorisches Berfahren. Die Gegner triumphirten, als fie die Abficht ber Conferenz vereitelt faben. Es fchien überhaupt, als sen die öffentliche Stimmung für sie, da schon auf den drei letzten Conferenzen die Candidaten ber Bunting'ichen Partei bei ber Prafibentenmahl burchgefallen waren. Sie boten nun allem auf, um auch die Gesellichaften in ihre Reformbewegung hineinzugie= hen. Sie gründeten zwei Zeitungen "the Wesleyan Times" und the Wesley Banner als Organe ihrer Bartei gegenüber dem Blatte der Conferenz "the Watchman." Noch immer kampften fie mit geschloffenem Bifier, aber nun war die Conferenzpartei ent= schlossen, sie mit Gewalt zum Geständniß zu bringen. Die größte Gereiztheit und Erbitterung herrschte, als bie nächste Confereng 1849 in Manchester zu tagen begann. Scharfe Worte und Derbheiten murden gewechselt, wie fie einer folden Bersammlung am allerwenigsten auftanten. Das ganze Berfahren mar tumultuarisch. Auf bloges Börenfagen murben Gingelnen Anfchulbigungen in's Geficht gefchlendert und auf blogen Berdacht hin mehrere namentlich vorgeladen. Sonft wurden bei ber "Karakterprüfung" bie Einzelnen, wie gerade die Reihe fie traf, vorgenommen, aber diesmal glaubte man fich an keine Ordnung binden ju muffen. Allerdings legte bie Erklärungsakte vom Jahr 1835 (f. v.) für das Disciplinarverfahren eine unumschränkte Macht in die Hände ber Conferenz, aber es zeigte fich hier nur zu beutlich, daß folche Disciplin wohl bei Anaben, aber nicht bei gereiften Männern und Greifen sich anwenden läßt, ohne ben bitterften Saß zu entflammen. Andererseits waren die Angeklagten im entschiedensten Unrecht, da fie ja felbst wie alle Prediger sich verpflichtet hatten, fich bem Disciplinarverfahren ohne Widerrede zu unterwerfen, nun aber tagegen protestirten, ferner schon durch ihre anonymen Schriften gegen die ausdrücklichen methodistischen Regeln verstoßen hatten, und jetzt durch ausweichende Worte ober Berweigerung jeder Antwort gang gegen die methodistische Ordnung sich vergingen. Doch wurden einige Geständnisse ausgepreßt und drei Prediger Everett, ber Berfasser ber Fliegenden Blätter, Dunn, ber Berausgeber bes Wesley Banner, und Griffith, ein Sauptmitarbeiter an ber Wesleyan Times, aus der Gesellichaft ausgestoßen und andere öffentlich gerügt ober gurudgefett. So fehr aber auch die Conferenz formell im Rechte war, und die öffentliche Meinung, wie fie fich in ben leitenden Zeitungen aussprach, hierin auf ihrer Seite hatte, fo entfremdete fie fich doch durch ihr gereiztes und bitteres Benehmen viele unter den Methodiften, benen jett erft flar wurde, bag bie Conferenz eine absolute Gewalt habe, wie nur irgend eine hierarchie. Die ausgestoffenen Brediger murben überall als Marthrer ber Bewiffensfreiheit aufgenommen. Sie hielten Berfammlungen und verbreiteten Flug-

ichriften, in welcher fie über bas Pfaffenthum, die Inquisition und ben Gewissenszwang ber Conferenz loszogen, ja bie Conferenz geradezu bas Thier aus bem Abgrund nann= ten und zur Reform des Methodismus aufforderten. Rach folden Borbereitungen wurde am 12. Marg 1850 in London eine Berfammlung Beslehanischer Delegaten gehalten, die meift aus Laienbeamten ber Gesellschaft bestand. Man verständigte sich über einen Entwurf, ber die Grundsätze und Forderungen ber Reformer aussprach. Sie erklärten barin ihre Buftimmung zu ber Weslehanischen Lehre, verlangten aber eine zeitgemäße Aenderung ber Berfaffung. Bor allem follten bie Befchluffe vom Jahr 1835 und überhaupt alle Berordnungen, die bie Berfammlungen ber Laien und Gingaben an bie Confereng erschwerten, aufgehoben werben. Die Confereng ber Sundert zwar folle wie bisher fortbestehen, aber sich auf die in ber Erklärungsurfunde bezeichneten Gefchäfte beschränken. Dagegen follten alle Laienbeamten von ben Gesellschaftsmitgliebern erwählt, alle Disciplinarsachen von den Rlaffenführer - und vierteljährlichen Berfammlungen erledigt werden; die letteren aus allen Bredigern und Laienbeamten bestehen und die Diftrittversammlungen und Committees aus einer gleichen Zahl von Laien und Bredigern gusammengesetzt febn; endlich eine Laien-Committee von der Delegatenversammlung gewählt werden, um die Rechte der Laien zu mahren und die methodistische Berfassung zu revidiren. Schlieflich wird noch die entschiedenfte Migbilligung des Berfahrens ber Confereng ausgesprochen und biefelbe aufgefordert, ihr Urtheil gu andern. - Damit mar die Reformbewegung in ein neues Stadium eingetreten. Statt bloß Abstellung der Migbrauche, wollte sie Aenderung ber Berfassung und lenkte so in die Bahn ber früheren Seceffionen ein. Doch wollte fie keine Lostrennung von ber Muttergefellschaft, sondern durch massenhafte Secessio in montem die Conferenz zur Unnahme ihrer Forderungen zwingen. Es wurde begihalb gleichzeitig mit ber Confereng= fitung im August 1850 eine zweite Delegatenversammlung gehalten, welche ber Conferenz eine, die obigen Grundfäte und Forderungen enthaltende und von 50,000 Methobisten (barunter 7000 Laienbeamten) unterzeichnete Denkschrift überreichen ließ. Conferenz wies fie aber als ordnungswidrig ab. Und nun forderten die Delegaten zur Ginftellung aller Beitrage auf, tabei aber jum Festhalten an bem Grundfat: "Reine Seceffion;" und gestattete nur für ben Fall, bag viele Mitglieber ausgestoßen murben, einen separaten Gottesbieuft. Zugleich rechtsertigten fie ihren Schritt in einer Abreffe an alle protestantischen Kirchen Großbritanniens. - Die Aufregung in ten Gesellichaften war eine ungeheure. Die Conferenzfapellen ftanden zum Theil leer, die Prediger hatten, ba bie regelmäßigen Beitrage aufhörten, faum den nöthigften Bebarf, Alles brohte in Berwirrung und Stockung zu kommen. In bem einen Jahr 1850-51 verlor bie Gemeinschaft in England 56,000 Communifanten und eine wenigstens ebensogroße Bahl von Rirchgangern; und die nachften Jahre zeigten eine ftetige Abnahme ber Mitglieder. 3m Jahr 1850 gablte bie britifde Confereng in England allein 358,277 Com= munifanten, 1855 aber nur 260,858, fo baf fie (nach Abzug neuer Mitglieber) in fünf Jahren 100,000 Communitanten und etwa bieselbe Bahl von Buhörern verloren hat. Gleichwohl gab sie nicht nach und wies jedes Sahr die Forderungen ber Delegatenverfammlung mit Entschiedenheit gurud. Dieje Standhaftigkeit ter Confereng zeigte endlich ben Reformern, wie vergeblich ihre Agitation feb. Was burch Wort und Schrift geschehen konnte, hatten fie versucht, um tie Conferengfreunte auf ihre Geite gu bringen, aber ihre Agenten fanden immer weniger Anklang, ihre Tagblätter konnten fich nur mit Mühe halten, ber Bau neuer Rapellen fturzte fie in Schulben. Das Schlimmfte aber mar, bag fie fast nur Ortsprediger hatten und als getrennte Gesellichaft - mas fie in der That waren — einer festen Organisation ermangelten. Die Theilnahme an ber Agitation nahm immer mehr ab. Bon ber Sälfte jener 100,000 ift nicht näher bekannt, welchen Denominationen fie fich angeschlossen haben. Die andere Hälfte aber bachte immer ernstlicher baran, im Gegensatz gegen ihre ursprünglichen Grundsätze sich einer ber ichon bestehenden Secessionen anzuschtiefen. Die Brimitiven Methobisten lehnten eine Bereinigung furz ab; die Neue Gemeinschaft war nicht ganz nach ihrem Sinn, da diese von einer Unabhängigkeit der Bezirke nichts wissen will. Es blieb daher nur ein Anschluß an die Methodistenassociation übrig, obwohl sie auch hier einen Stein des Anstoßes in der Karakterprüfung auf der Conferenz sahen. Auf der Delegatensversammlung 1856 erklärten sich denn auch zwei Trittel der Resoumer zur Bereinigung mit der Association bereit in der Hossinung, sich über strittige Kunkte zu verständigen. Im Juli 1857 traten von den 45,000 Resormern 19,000 mit den 21,000 Associationsmethosdisten zusammen und bildeten die Bereinigte Methodistsische Freikirche (United Methodist Free Church). Die andern Resormer warten noch zu und haben ihr Standsquartier zunächst von London nach Leeds verlegt. So ist das weslehanische Shstem auch aus diesem schwersten und gefährlichsten Kampse siegerich hervorzegangen, und obwohl die Wunden noch lange nicht verschmerzt sind, so kehrt doch die alte Kraft und Lebenzbigkeit wieder. Es ist in der That merkwürdig, welche Thätigkeit der Methodismus trotz der vielen innern Kämpse und Secessionen entfaltet hat; und hieden haben wir

noch furz zu reden.

2) Die Arbeit und Ausbreitung des weslehanischen Methodismus. Seben wir zunächst auf die Thätigkeit nach Innen, fo war fie im Wefentlichen biefelbe, wie früher. Die Reifeprediger, tiefe ruftige Schaar von Evangeliften, trieben bas Werk ber Bekehrung mit unermüdetem Gifer. Sie sammelten, besonders in ben großen Stäbten, die Verwahrlosten und Verlorenen, und nirgends hat die methodistische Bucht fo entschieden gewirkt, ale unter ben in Trunffucht, Sinnlichkeit, Robbeit und Unwiffenheit versunkenen niebern Bolksklaffen. Aber auch Wohlhabenbere, namentlich aus bem Gewerbstand schlogen sich an und gaben bie Mittel her zu ausgebehnterer Thätig= Die außerordentlichen Erscheinungen und Erwedungen, die in ber vorigen Periode fo häufig maren, hörten auf, bagegen murbe burch mohlgeordnete Thätigkeit nachhaltiger gewirft. Die treffliche Maschinerie bazu murbe, obwohl im Wesentlichen bieselbe, wie früher, im Ginzelnen mehr vervollkommnet. Die Conferenz fett alles in Bewegung und beherricht bas Gange. Ihre Beschlüffe führt fie burch bie Diftriftcommittees, Bezirksvorstände, Gefellschaften und Rlaffen raich und ficher burd, und wird burch regelmäßige Berichte stets mit allem auf bem Laufenden erhalten. Durch jährliche Deputa= tionen an die ihr untergeordneten Conferengen in Irland, Frankreich, Canada und Auftralien bleibt fie in lebendigem Berkehr mit benfelben. Die besondern Committees für Wahrung ber Gesellschaftsrechte, für unmittelbaren Berkehr mit ber Regierung, Controll ber Berwaltung, bas Buchwefen, bas Erziehungswefen, Die zwei Schulen für Bredigerfinder in Ringswood und Woodhouse-Greve, für die Predigerseminare, Rapellenbau, Unterstützungstaffe, Emeriten= und Wittwenkaffe und ben Kinderfond — machen eine genaue Aufficht über die einzelnen Zweige möglich und beschleunigen den Geschäftsgang. Es gibt feine Retardaten; alles wird auf's Promptefte erledigt. Für die einzelnen Zwede wird besonders gesammelt und badurch hauptfächlich bas Intereffe für bas Einzelne gewecht und erhalten. Ueber bie Berwendung ber Gelber wird genaue Rechenschaft abgelegt, überhaupt jedem Mitglied der Gesellschaft eine Ginsicht eröffnet in ben gangen Geschäftsgang. Jeber fann miffen, welche Mittel erforderlich find, und was geleistet wird. Und baraus erklärt sich wohl bie große Opferfreudigkeit ber Methodisten, die in andern Denominationen kaum ihresgleichen findet. Dieje Deffentlichkeit ber Berwaltung, bei ber überdies die Laien in den Committees betheiligt sind, ift ein Erfat für ben Mangel einer Laienvertretung und ein Gegengewicht gegen ein willfür= liches Berfahren ber Confereng. Jebes Mitglied wird zur Mitthätigkeit herangezogen, und mit ber Größe ber Opfer machst auch die Liebe zur Sache. Alle Raber in diesem merkwürdigen Triebwerke greifen wohl ineinander und feines darf ftille fteben, und es tann nicht überraschen, wenn auch ber Erfolg ein bebeutender ift. Die Methodisten haben die älteren Denominationen alle überflügelt und gahlen fast ebensoviele Communikanten und Buhörer, als die andern Denominationen zusammen. In Cornwall find

sie die herrschende Kirche, in den Fabrikvisten der Staatssirche gleich oder überlegen. Und wie für die Bekehrung der Erwachsenen, so haben sie auch für die Erziehung der so sehr vernachlässigten Kinder der Armen viel gethan. Die Zahl ihrer Sonntagsschusten belief sich 1856 auf 4166 mit 437,814 Kindern und 76,517 freiwilligen Lehrern. Daneben hatten sie 434 Tagschulen mit 52,630 Kindern. Alle Anerkennung verdient die Normalschule in Westminster, in welcher Lehrer und Lehrerinnen für Bolksschulen gebildet werden. Das Institut wird zum Theil vom Staate unterstützt und die Präparanden, ehe sie angestellt werden, von einem Regierungssommissär geprüft.

Um den Predigern eine ber Zeit entsprechende Bildung, zu geben, wurden 1833 Predigerseminare in Didsbury und Richmond gegründet, welche, ungefähr wie Missionssseminare, Unterricht in den für den praktischen Beruf unmittebar erforderlichen Zweigen der Theologie geben und hierin Tüchtiges leisten. Die Studienzeit ist unbestimmt; höchstens drei Jahre. Aufgenommen werden nur solche, die ihren innern Beruf zum

Predigtamt zeigen und durch Predigen schon bewährt haben.

Bas die Thätigkeit nach Auffen betrifft, fo war die methodiftische Gemeinschaft, Bur Zeit von wie die herrnhutische, schon zu Wesley's Zeit eine Missionskirche. Wesleh's Tob waren auf ben verschiedenen Stationen ichon 5848 Communitanten, und darunter über 4000 Reger. Dr. Coke, ber Wesley's rechte Hand gewesen, setzte and in diefer Beriode bas Miffionswesen mit großem Erfolge fort. Er ftand als Beneralsuperintendent an ber Spite besselben, machte Collektenreisen durch England, befuchte oft die Stationen, correspondirte mit den Missionaren, und entwarf die Regulationen für die Miffion. Als die Geschäfte wuchsen, murde ihm eine Miffions-Committee, bestehend aus ben in London stationirten Reisepredigern, beigegeben; Coke behnte nun bie Miffionsthätigkeit auch auf Afrika und Oftindien aus. Er felbst wollte bas Unternehmen leiten und fchiffte fich in seinem 67. Jahre mit feche Miffionaren nach Ceplon ein, ftarb aber unterwegs plötzlich am 3. Mai 1813. Achtzehnmale war er über ben atlantischen Ocean gefahren; er hatte feine ganze Kraft und fein Bermögen ber Miffion gewidmet, und diefe gablte bei feinem Tobe nicht weniger als 50 Brediger und 17,000 Communifanten. Sein Berluft mar für Die Miffion, was Wesley's Tod für die Befellichaften. Es war unmöglich, ihn burch einen andern Mann zu ersetzen; aber eben biefer Berluft trieb zu neuem Gifer. Miffionsvereine murben jett in jedem Diftritte gebildet und das Miffionswesen wurde hinfort Sache aller Methodiften.

Beftindien blieb der gesegnetste Schauplat. Das Werk hatte einen guten Fortgang bis zum Stlavenaufstand (1831), ber ben Methodisten Schuld gegeben murbe, und ihnen deshalb viele Leiden verursachte. Aber nach Aufhebung ber Stlaverei konnten fie die Arbeit, anerkannt und unterftutt von der Lokalregierung, wieder mit Erfolg aufnehmen. 3hre Rirche blieb bie berrichente und gablte 1857 46,866 Communifanten und über zweimal fo viel Zuhörer, überhaupt mehr als die Sälfte der westindischen Christen. Beit schwieriger war die Mission in Afrika. Die Beslehaner waren die erften, welche feit 1795 ihre Leute nach Sierra Leone, bem Grab ber Miffionare, fendeten. Es war bort 1791 eine englische Rolonie aus Negern von Neuschottland und Londoner Profituirten gebildet worben, zu benen in fpaterer Zeit befreite Reger famen. Die fittliche Berfunkenheit Diefer Rolonie mar fprichwörtlich, aber bie Methobiften magten fich unter ben Auswurf ber Menschheit und scheuten nicht bas Fieberklima, bas einen um ben andern wegraffte, und gründeten auch hier ihre Rirche, ber gegenwärtig weit über die Halfte der dortigen Christen angehört. 1857 zählten fie 9443 Communifanten. Auch in Gambia grundeten fie 1821 eine Miffion, und 1834 auf ber Goldfufte, wo aufer ihnen nur noch Basler Miffionare find. In Gudafrita, wo ihnen Die Londoner Miffionsgesellichaft und Die Berrnhuter vorangingen, fingen fie ihr Werk 1819 an und gablen bier 5182 Communifanten, b. h. fast ein Biertel ber Chriften gu ben ihrigen. Unbedeutender find bie Miffionen in Oftindien, dagegen fehr erfolgreich

in Auftralien, mo fie 1855 eine eigene Conferenz bilbeten mit etwa 20,000 Communikanten in verschiedenen Diftritten.

Die methobistischen Missionare predigen in dreißig fremden Sprachen, und haben manche berselben erst zu Schriftsprachen gemacht. Auch Sabbaths, Tags und Gewerbsschulen, sowie einige theologische Seminare sind auf den verschiedenen Stationen gegrünsdet worden. Den Stand der Mission zeigt der folgende neueste Bericht vom Mai 1858, über A. die unmittelbar unter der englischen Conferenz stehende Mission, B. die Missiosnen der von ihr abhängigen Conferenzen in Canada, Australien u. s. w.

|                        | A.     | В.     | Summe   |
|------------------------|--------|--------|---------|
| Bezirke                | 144    | 349    | 493     |
| Rapellen und Stationen | 917    | 2986   | 3903    |
| Missionare             | 210    | 483    | 693     |
| Besoldete Gehülfen     | 563    | 422    | 985     |
| Freiwillige Lehrer     | 3216   | 8487   | 11,703  |
| Mitglieder             | 64,848 | 56,631 | 121,479 |
| Probemitglieder        | 3325   | 4909   | 8234    |
| Schüler                | 40,600 | 73,001 | 113,601 |

Die jährliche Sammlung betrug 1814: Pf. St. 14,000 und 1858: Pf. St. 123,000, wovon auf den Stationen felbst fast Pf. St. 30,000 gesammelt wurden. Diese Summe, die alle früheren Sammlungen übersteigt, ist ein handgreislicher Beweis, daß das Missionsinteresse und überhaupt die Opserwilligkeit der Methodisten nicht abgenommen hat, obwohl sie fast ein Drittel ihrer Mitglieder verloren haben.

Ueber ben Gesammtzustand ber Gemeinschaft"gab die letzte Confereng 1857 folgensten Neberblid:

## I. Britifche Conf.

|                     | Mitglieder | auf Probe | Prediger | Probeprediger | Emeriten                                |
|---------------------|------------|-----------|----------|---------------|-----------------------------------------|
| Groß=Britanien      | 270,095    | 17,893    | 1107     | 83            | 188                                     |
| Irland              | 19,287     | ?         | 113      | 18            | 26                                      |
| Missionen           | 69,775     | 3469      | 297      | 65            | 10                                      |
| II. Französ. Conf.  | 1130       | 159       | 16       | _             | *************************************** |
| III. Auftral. Conf. | 21,247     | 2585      | 83       | 52            | 7                                       |
| IV. Canadische Conf | 37,596     | 4196      | 203      | 112           | 36                                      |
| V. Oftamerik. Con   | i. 12,730  | 825       | 70       | 26            | 6                                       |
| Total               | 426,860    | 29,127    | 1889     | 36 <b>9</b>   | 273                                     |

Die weslehanischen Secessionen zühlen zusammen etwa 215,000 Mitglieder (vergl. England kirchlich-statistisch). In Irland hat der Weslehanismus wenig Glück gehabt; die Mitgliederzahl ist dieselbe wie am Ansang dieses Jahrhunderts. Noch unbedeutender sind seine Erfolge auf dem Continent gewesen.

3) Rücklick und Schluß. Die weslehanische Organisation war für eine Gessellschaft berechnet und ist zu einer Kirchenversassung geworden. Daraus erklären sich die endlosen Spaltungen und Gährungen, die nach kurzdauernder Ruhe plöglich verdersbendringend ausbrachen; daraus die mannigsaltigen Versuche, das hierarchische System umzugestalten und den Laien dasselbe Recht zu verschaffen, das andere freie Kirchen nasmentlich in Bezug auf Anstellung der Prediger und Aufnahme der Mitglieder haben. Und doch sind alle diese Versuche sehlgeschlagen. Die Secessionen sind nicht wie der ursprüngliche Methodismus ein Salz geworden, sie haben auch nicht annähernd eine Besdeutung erlangt, wie dieser. Die Einsührung des Laienelementes in die Kirchenregiezung hat die Freiheit und Rechte der Einzelnen nicht gewahrt, wie man es ansänglich hosste. Das zeigen die häusigen Klagen über Hintansetzung, wie sie in all diesen Sezessischen in der letzten Zeit laut wurden. Es ist im Grunde nur an die Stelle der Conserenzregierung die Herrschaft des Talentes oder Geldes oder der Laienbeamten gestreten. Und wo das demokratische Element mehr zur Geltung kam, wie bei den Resor-

mern, da ist ein Duell der Zerwürfnisse, wie selbst in der gehaßten Hierarchie nicht. So viel hat die Geschichte bewiesen, daß die sogenannten Verbesserungen an der künstlichen Maschine des Methodismus nur Verschlechterungen sind. Es gilt auch hier: aut sint ut sunt aut non sint. Man muß die Maschinerie entweder behalten, wie sie ist, oder wegwersen. Und es ist merkwürdig, wie eben in dem Lande, wo die Kirchen auf's Freieste sich bilden können, in Amerika, die Methodistengemeinschaft nach dem "alten Plan" die Jahlreichste aller Kirchen ist. Es scheint, daß der angelsächsische Karakter, obwohl er, oder vielleicht eben weil er im Politischen keinen Zwang duldet, im Religiösen sich gerne Austoritäten unterwirft. Vorwiegend auf das Praktische gerichtet und mit Vorliebe in bestimmten Formen sich bewegend, schließt er sich einer religiösen Organisation an, die sein Leben regelt und mit Energie auftritt.

Der Methodismus ift eine Hierarchie; barin liegt feine Stärke und feine Schwäche. Un ben Reisepredigern hat er eine glaubensftarke, dienstwillige und todesmuthige Schaar von Evangeliften, die durch den fteten Wechsel frifd erhalten, durch feine perfonlichen Rücksichten gebunden, oder weltliche Vortheile gelocht, durch keine Familiensorgen gedrückt, ohne bleibende Statt, gang bem großen Bernje, Seelen gu retten, bienen, und barum mehr wirken als andere. Aber die Schattenfeite ift, bag bas Baftorat fehlt; fein inni= geres Berhältniß zwischen Hirten und Heerbe kann fich bilden. Die Prediger find nur beliebte Bafte, die eigentlichen Seelforger find bie Rlaffenführer. Die Gemeindeeinrichtung ift beffer geregelt als in irgend einer andern Kirche, und boch ift hier eine große Lude in ber Kindererziehung. Wohl thut ber Methodismus ungemein viel fur die Ergiehung, aber bie Kinder ber Methodiften gelten nicht als Glieder ihrer Kirche, ehe fie befehrt find, fondern fteben allen andern in ihren Schulen gesammelten Rindern gleich, und es wird bei ihnen viel mehr auf plötliche Befehrung gehofft, als auf den Ginfluß ber Eltern gerechnet. Daber die Erziehung häufig gang vernachläffigt wird, und die Rinder nicht selten andern Denominationen oder der Spiftopalfirche fich anschließen. Letsteres thun nicht felten fogar die Sohne ber bervorragenden Brediger. Dieser Mangel hängt zusammen mit ber Saupttendeng bes Methodismus, zu bekehren. Dahin brangt alles; die Bufpredigt foll ben Gunder erschüttern, in ben Staub werfen, auf bag er um fo begieriger Die freie Gnade ergreife. Der Bekehrungseifer wird oft zur Bekehrungshaft. Das stetige und mühsamere Aufbauen wird nicht selten barüber versäumt. Es wird zu viel auf Gefühlserregung hingearbeitet, bas innere Leben zu fehr veräußerlicht, und die evangelische Freiheit schlägt häufig in gesetlichen Zwang um. Ueber bem Drang nach Thätigkeit kommt das ftillere Gemüthsleben, das fich bei bem verwandten beutschen Bietismus zeigt, nicht gu seinem Recht. Die firchlichen Gnabenmittel werden gering geschätt; Buffpredigt und Bekehrung ift alles. Aber die einseitige Richtung ift nicht allgemein. Es gibt viele treffliche Methodiftenprediger, die in ben gangen Reichthum ber Schrift hineinführen und bas Evangelium auf bas gange Leben ber Chriften anwenden.

In seinem äußeren Auftreten ist der Methodismus der Gegenwart von dem des letzten Jahrhunderts verschieden. Er hat sich — mit Ausnahme der primitiven Methodisten — den Verseinerungen des Tages und dem Comfort nicht abgeneigt gezeigt. Bei einer Abendgesellschaft in dem stattlichen Missionshause würde man nicht vermuthen, daß dies Söhne und Töchter der Methodisten sind, die einst durch ihren ärmlichen Anzug und ihre seltsame Haltung den Spott der Welt auf sich zogen. Doch sind auch viele Abgeschmacktheiten und Einseitigkeiten abgestreist worden, und der Methodismus hat sich auch in dieser Hinsicht auf eine Stufe gestellt mit andern Denominationen, mit denen er wetteisert in guten Werken.

Hat aber ber Methodismus nicht seine eigenthümliche Bedeutung verloven, nachdem er in Kirche und Dissent ein neues Leben geweckt hat und diese das lebendige Evangelium verkünden und mit größtem Eiser innere und äußere Mission treiben? Man hat das vielsach behauptet, auch wiederholt den Versuch gemacht, ihn in den Schoos der Kirche, mit der er längst in freundlichem Berhältniß steht, zurückzuführen. Allein seine Mission ist in England noch nicht zu Ende. Es ist viel werth, daß die größte der freien Kirchen eine friedliche und unpolitische Stellung gegen Kirche und Staat einnimmt, und was die Hauptsache ist, der Methodismus ist noch immer die Gemeinschaft, die am ersfolgreichsten auf die niedern Klassen einwirkt, überall, in volkreichen Städten wie im Feldlager, das Evangelium unter die Ungläubigen bringt und Gemeinschaften gründet; kurz in der Heimath und in der Ferne mit ungeschwächtem Siser das Wert der Mission treibt, eingedent des großen Wortes seines Stifters: "Die Welt ist meine Pfarrei, und Seelen zu retten mein Beruf."

Von den sehr zahlreichen Quellen für die erste Periode des Methodismus sind folgende die wichtigsten: J. Wesley's Works, XIV B. 3. u. 4. Aust. 3. Wesley's Leben von Whitehead, Moore, Southen; Ch. Wesley's Leben und Tagebuch von Jackson; Whitefields Leben und Schriften von Gillies; Jsaac Taylor, Wesley and Methodism (1851); Ch. Smith, History of Wesleyan Methodism. Vol. I. (1857). — Die Seschichte seit Wesley's Tod ist noch nicht verarbeitet. Die Quellen dasur sind die Minutes, Flugschriften u. Zeitungen, wie Watchmann, Wesleyan Times etc. C. Schöll.

Methodismus in Amerika. Der Methodismus, die britte große religibse Bewegung, welche England feit bem 16. Jahrh. erfahren hat, entstand beinahe gleich= zeitig in Amerika und sicherte fich badurch von vorne herein einen bedeutenden Einfluß auf die neue Welt. Bu derfelben Zeit, zu welcher Boltaire, Rouffeau und die Ency= flopabiften bie Schierlingsfaat bes Unglanbens in Frankreich ausstreuten, die bald barauf in ber Revolution und ben europäischen Kriegen blutige Früchte trug, predigten bie Gründer bes Methodismus in England und in feinen nordamerikanischen Rotonieen, vor allem unter ben niederen und vernachläffigten Klaffen ber Wefellschaft, Buge und Bekehrung, und wurden badurch bis auf den heutigen Tag die Wohlthater von Taufenden und Millionen, jo weit die englische Zunge reicht. John Besten (geb. 1703), ber Hauptstifter und treuste Repräsentant des Methodismus in feinen Licht= und Schat= tenseiten, ein prattisch religiöses und legislatorisches Benie, ben man ben englischen Spener und Zinzendorf, und zugleich den protestantischen Ignatius Lopola nennen tann, begann feine öffentliche Wirksamkeit als Prediger in ber im Jahr 1733 von Beneral Oglethorpe gegründeten Rolonie von Georgien, welche jetzt einen ber füdlichen (Stlaven=)Staaten ber nordamerikanischen Republik bildet. Begleitet von seinem Bruber Charles und von Benjamin Ingham, einem ber Oxforder "Methodisten," wie fie schon damals wegen ihrer methodischen Frömmigkeit, und zwar spottweise (wie die Anhänger Speners und Frankes "Bietisten") genannt wurden, trat er die Reise am 14. Oktober 1735, mit welchem sein gebrucktes Journal beginnt, an mit ber alleinigen Absicht, "seine Seele zu retten und gang ber Chre Gottes zu leben." Anger ben englischen Koloniften hoffte er besonders auch die heidnischen Indianer zu bekehren, was er sich damals als eine viel zu leichte Aufgabe tachte. Auf ber Ueberfahrt wurde er mit bem herrnhuti= ichen Bischof David Nitschmann befannt, ber auf bemselben Schiffe mit sechsundzwanzig seiner beutschen Glaubensgenoffen fich nach Georgien begab, um mit ber Sanction ber Regierung und Rirche von England eine Brüdergemeinde baselbst zu gründen. Die Demuth, Ginfalt, Liebe und driftliche Freudigkeit berfelben machte auf Wesley, ber bamals noch mit feinen Oxforder Freunden auf gefetzlich katholischem Standpunkte fand und eine streng ascetische Lebensweise führte, trot bes Hindernisses ber Sprache einen tiefen Gindrud. Nach feiner Landung murbe er auch mit Spangenberg bekannt und wohnte eine Zeitlang bei ben herrnhutern in Savannah, bis neue Saufer errichtet waren. Bon biefer Bekanntichaft batirt fich ber erste Unfang einer freieren evangelischen Richtung in Weslehs Frommigkeit. Uebrigens bachte er bamals noch nicht von ferne an die Gründung einer neuen Sette und bewegte sich mit ftrupulöfer Gewiffenhaftig= keit innerhalb ber Formen ber englischen Staatsfirche, blog barauf bebacht, Leben in ihr zu weden, ahnlich wie Spener, Franke und Bengel in ber lutherischen Rirche

Deutschlands. Ohnedieß dauerte sein Aufenthalt in Georgien bloß zwei Jahre und hatte unter den Colonisten einen geringen, unter den Indianern gar keinen Erfolg, da er sich nicht einmal die Mühe nahm, ihre Sprache zu lernen. Später kehrte Wesleh nie wieder nach Amerika zurück und wirkte dort bloß mittelbar durch Schüler und Cor-respondenz.

Anders war es mit dem zweiten Hauptgründer des Methodismus, einem Manne von ebenso lebendiger Frömmigkeit und noch hinreißenderer Beredtsamkeit, aber ohne alles Organisations- und Administrationstalent, wodurch sich der erste so sehr auszeichente. George Whitefield, der unterdeß durch seine erschütternden Bußpredigten eine mächtige religiöse Erweckung in London und Bristol hervorgerusen hatte, wurde Wesley's Nachfolger in Georgien, wo er am 7. Mai 1738 eintras und bald den Plan zur Gründung eines Waisenhauses nach dem Muster der Frankeschen Stiftung in Halle sahr 1770 an einer Erfältung, die er sich in einer Predigt zugezogen hatte. Seine Wirssamkeit war mithin ziemlich gleichmäßig zwischen der alten und neuen Welt getheilt. Er durchreiste nach und nach als ein ächter Evangelist saft alle nordamerikanischen Kolonieen, predigte täglich, oft mehrmals des Tages, zündete überall neues Leben und erweckte unzählige Sünder zur Buße und zum Glauben an Christum (über seine Predigtsweise s. den Art. Wethodismus).

Whitefield ging übrigens nie darauf aus, eine Sekte zu gründen und hatte dazu auch gar kein Talent. Er predigte in allen Kirchen, die ihm geöffnet wurden und war bloß darauf bedacht, Sünder zu bekehren und sie dann der Pflege ihrer gewöhnlichen Geistlichen zu überlassen. So wirkte er in Amerika mit Episkopalisten und noch mehr mit Preshhterianern und Congregationalisten, besonders dem berühmten metaphysischen Theologen und Erweckungsprediger, Jonathan Edwards von Northampton in Massachusetts (s. d. Art.) in brüderlicher Gemeinschaft. Daher haben denn auch seine Predigten den preshhterianischen und puritanischen Kirchen von Amerika wahrscheinlich mehr direkten Nutzen gebracht, als den eigentlichen Methodisten. Ohnedies hatte er sich bekanntlich wegen der calvinischen Prädestinationslehre, welcher er zugethan war, von dem arminianisch gesinnten Wessen a. 1741 getrennt. In England bildete sich zwar durch die Thätigkeit der Lady Selina Huntingdon, einer eisrigen Schülerin Whitesields, ein besonderer Zweig calvinistischer Methodisten unter dem Namen "Countess of Huntingdon's Connection." Aber in Amerika hat diese Sekte keine Bertreter. Erst neuerdings sind durch Auswanderung aus Wales einige calvinistisch-nethodistische Gemeinden entstanden.

Die persönliche Wirksamkeit Wesley's und Whitesields in Amerika war also in Bezug auf den Methodismus bloß vorbereitender Art, aber doch sehr karakteristisch und bedeutungsvoll. Denn von dem Auftritte Whitesields an schreiben sich die Erweckunsgen (revivals of religion), welche eine Sigenthümlichkeit des amerikanischen Kirchenswesens, vor allem dem methodistischen, geworden sind, von Zeit zu Zeit in größerer oder geringerer Stärke wiederkehren und sich oft mit ansteckender Gewalt über ganze Denominationen und Distrikte verbreiten.

Die erste eigentliche Methodistengemeinde Amerika's wurde im Jahr 1766 in der Stadt New-Jork von Philipp Emburg, einem aus Irland ausgewanderten Laienprediger (local preacher) organisirt, und im Jahr 1768 die erste methodistische Kirche
daselbst gebaut. Bald darauf sandte Wesley mehrere seiner Schüler, besonders Franz Asbury, nach Amerika, welche in den Kolonicen herumreisten und neue Gemeinden
in Pennsylvanien, Maryland, Birginien und Nord-Carolina stifteten, jedoch noch immer
in einer gewissen Berbindung mit der bischösslichen Kirche standen. Als aber nach der
Beendigung des amerikanischen Freiheitskrieges und der Anerkennung der Unabhängigfeit der Kolonieen das letzte politische Band mit dem Mutterlande und der Mutterlirche
zerrissen war, entschloß sich der damals schon 81 jährige Wesley auf wiederholte Bitten
hin im Jahr 1784 zu dem entscheidenden, von den Freunden der bischösslichen Kirchenordnung scharf getadelten, von den Methodisten viel gerühmten Schritte, den anglikanisschen Presbyter Thomas Coke zum Superintendenten, und Whatcoat und Basen zu Presbytern oder Aeltesten zu ordiniren, und sandte sie mit der Instruktion nach Amestika, die zerstreuten Methodisten-Vereine zu einer selbständigen Kirche zu organisiren. Zugleich gab er ihnen eine Abkürzung der Liturgie und der 39 Artikel der anglikanisschen Kirche, die er auf 25 reducirte, als Leitsaden ihrer Wirksamkeit mit.

Noch in bemselben Jahre versammelten sich 60 von den damaligen 80 Laienpredigern zu Baltimore in Maryland, bestätigten den Ordinations-Aft Weslehs, adoptirten seine 25 Artikel als ihr Glaubenssymbol, und seine Regeln der Disciplin, die jedoch später bedeutend modificirt wurden. Zugleich ordinirte nun Coke mit den beiden Pressbytern den zuvorgenannten Laienprediger Asbury zum Diakonus, zum Presbyter und endlich zum zweiten Superindenten oder Bischof, wie man diese höchsten Beamten später nannte. Die beiden Bischöse ordinirten dann sofort 12 der anwesenden Lokalprediger zum Presbyterat. Die Zahl der Gemeinbeglieder belief sich damals auf 14,986. Im Jahre 1792, in welchem die erste General-Conferenz gehalten wurde, war dieselbe bereits auf 65,000 und die Zahl der Reiseprediger auf 266 angewachsen. Zum dritten Bischof wurde Whatcoat a. 1800 ordinirt.

Seit jener Zeit hat die bischöfliche Methodistenfirche in den Bereinigten Staaten theils durch ihre aggreffive Missionsthätigkeit, zu welcher ihre compakte Organisation und bas Syftem ber Reiseprediger und ber Lokalprediger vortrefflich geeignet ift, theils auch durch Einwanderung von Großbritannien stetig zugenommen und ift eine ber ftartften und einflugreichsten Denominationen ber neuen Welt geworben. Gie halt Schritt mit ber außerordentlich rafchen Entwidlung des Landes und spannt die Nete ihrer Thätigkeit von Maine bis Florida und von der atlantischen Rufte bis zum stillen Ocean. Die Methodiften und Buritaner find Die Bioniere des ameritanischen Chriftenthums, Die methodistischen Prediger haben meistens sehr wenig theologische und allgemeine Bilbung, ja find zum Theil mit Vorurtheilen gegen theologische Austalten und Erziehung eingenommen, als ob biefelben ber Ginfalt bes Glaubens, ber lebendigen Frommigkeit und der selbstverläugnenden Gesinnung Cintrag thun. Aber es sind gewöhnlich Männer von unermublichem Gifer für Die Rettung unfterblicher Seelen, von energischem Mif= fionsgeifte, gefundem prattifdem Berftand, populärer und eindringlicher Beredtsamteit und großem Beschick, die Gefühle ber niederen und mittleren Rlaffen ber Besellschaft zu bearbeiten. Reuerdings hat übrigens die bischöfliche Methodistenkirche auch mehrere Collegien und theologische Seminare reichlich fundirt, gibt gelehrte und populäre Zeitschriften berand und nimmt überhaupt mehr Theil an dem Fortschritte ber wissenschaftlichen Bilbung. Das Methodist Quarterly Review, befonders fo lange es unter ber Redaktion des Dr. John M'Clintock ftand, ift ohne Zweifel eine der besten und verbreis tetsten gelehrten Zeitschriften Amerika's. Ihre religiösen Wochenblätter haben eine außerordentliche Circulation, der "Christian Advocate" von New-Porf gahlt über 30,000 Abonnenten. Im inländischen und ausländischen Missionswesen, in der Bibel- und Tractaten-Berbreitung geboren fie zu ben thätigsten und freigebigften Rirchengemeinschaften. Ihr Suftem ift fo maschinenartig geregelt und ausgebildet, daß fie beinahe jede Beldfumme für ihre kirchlichen und wohlthätigen Zwecke in kurzer Zeit aufzubringen im

Seit etwa 20 Jahren hat diese Kirche auch auf die zahlreichen beutschen Einwansterer ihr Augenmerk gerichtet und bereits über 100 Gemeinden unter ihnen organisitt, besonders in den westlichen Staaten. Der Leiter dieser Mission ist der Prediger Nast aus Württemberg, ein Compromotionale des berüchtigten Dr. Strauß, der im Schooße einer amerikanischen Methodistensamilie vom deutschen Rationalismus zum amerikanischen Christenthum bekehrt wurde. Der rasche Ersolg in diesem Lande hat das Unternehmen veranlaßt, eine ähnliche Mission in Deutschland selbst zu beginnen. So wurden dann seit 1850 ein Dr. Jakoby und mehrere andere methodistische Evangelisten nach Bremen

und anderen Städten gesandt und ihre Operationen mit reichlichen Beiträgen unterstützt, die sich im Jahr 1855 auf mehr als 20,000 Dollars beliefen. Es läßt sich aber wohl bezweiseln, ob der Methodismus denselben Beruf für Deutschland habe, als er unläugbar für England und Amerika gehabt hat und noch hat.

Neber das Verhältniß des Methodismus zu dem nahe verwandten und doch wieder sehr verschiedenen deutschen Pietismus, sowie über seinen Einsluß und das von ihm ausgegangene und gepflegte System der sogenannten "Nenen Maßregeln" zur Bekehrung der Sünder habe ich in meinem Buche über Amerika (Berlin 1854 S. 123 ff.) geshandelt. Eine allgemeine Karakteristik des Geistes, der Lehre, Berkassung und des Eultus des Methodismus setze ich aus dem vorangehenden Aufsatz über den englischen Zweig desselben voraus. Somit will ich hier nur noch die eigenthümlichen Unterschiede des amerikanischen Methodismus, verglichen mit dem englischen, hervorheben.

1) Der amerikanische Methodismus entfernt sich weiter von ber englischen Staats= firche, als die englischen Weslehaner, welche zwischen dieser und den eigentlichen Disfenters in der Mitte stehen und noch geraume Zeit nach dem Tode Wesleys die Saframente aus ben Banden ber bischöflich ordinirten Beiftlichen empfingen. 2) Er bebient fich in seinen Gottesbiensten fast ausschließlich bes freien Berzensgebetes, ftatt bes bei den Weslehauern noch gebräuchlichen abgekurzten Common Prayer Book; er ift in seiner Predigtweise freier, fühner, energischer, aggreffiver und aufregender, dagegen aber weniger methodisch, würdig, ehrfurchtsvoll und ruhig, und er macht einen ausgedehnten Gebrauch von ber Maschinerie "ber neuen Magregeln," ben Lagerversammlungen (camp meetings), ber Bugbant (anxious bench) und was noch fonst zur Beforderung jener revivals nothig crachtet wird, die in dieser amerikanischen Form in England und in Europa überhaupt gar nicht vorkommen. 3) Seine oberfte Kirchenbehörde ist die All= gemeine Conferenz (General Conference), welche fich alle vier Jahre versammelt, und aus Delegaten fammtlicher jährlichen Diftritt-Conferengen (annual conferences) bestehen, während die Beslehanische Gemeinschaft von hundert fich felbst immer wieder ergan= genden Beistlichen (Legal Conference of One Hundred, die in dem ursprünglichen Dofument von 1784 heißen "preachers and expounders of God's holy Word under care and in connection with the said John Wesley") regiert wird. 4) If in Diefer Sinsicht ber amerikanische Methodismus weniger aristofratisch, als ber englische, so ist er aber auf ber andern Seite weit mehr hierarchisch, indem er die Laien von aller Theilnahme an ber Kirchenregierung und Administration ausschließt, mahrend sie in England einen Antheil an der Berwaltung der allgemeinen Fonds haben.

Im Jahre 1843 gählte bie bischöfliche Methodistenkirche ber Bereinigten Staaten 6 Bischöfe, 32 jährliche Conferenzen, 3,988 Reiseprediger, 7,730 Lokalprediger ober Laienprediger und 1,068,525 Communifanten.

Im darauf folgenden Jahre trat aber die große Spaltung zwischen ber nördlichen und füdlichen Sektion ein, welche zu einem mehrjährigen Processe wegen des gemeinschaftlichen Eigenthums führte und, wie es scheint, unheilbar ist. Der einzige Grund der Trennung ist die Sklaverei, indem die Methodisten der freien Staaten es nicht zugeben wollten, daß die süblichen Geistlichen und Bischöfe Sklaven halten. Seitdem besteht also diese Denomination aus zwei Körpern, wovon sich der nördliche die Methodist Episcopal Church schlechthin, der sübliche die Methodist Episcopal Church schlen, der sübliche die Methodist Episcopal Church South nennt. Obwohl sie im Dogma, Verfassung und Eultus ganz mit einander übereinstimmen, so haben sie dennoch wegen der Sklavensrage gar keine Gemeinschaft mit einander und verwalten ihre Angelegenheiten getrennt. Das gemeinschaftliche Sigenthum, das Capital und die Zinsen des Bücherverlags in New-Pork, wurde durch die Entscheidung des obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten gleichmäßig vertheilt. Uebrigens ist die Scheidungslinie doch nicht streng geographisch durchgesührt; denn die Prediger von Marhland, Oclaware, einem Theil von Virginien und Missouri, welches lauter Sklavenstaaten sind, gingen mit der nördlichen Sektion.

Das numerische Berhältniß ber beiben Geftionen ftand a. 1855 wie folgt:

Die bischöfliche Methodisten - Kirche (des Nordens) zählte 7 Bischöfe, 237 präsidirende Aelteste, 4,579 Prediger, 738,358 communicirende Glieder, 823 einheimische und 47 auswärtige Missionäre.

Die bischöfliche Methodisten-Rirche des Südens gählte 7 Bischöfe, 131 präsidirende Aelteste, 1942 Geistliche, 596,852 Glieder, 271 inländische und 34 auslänbische Missionäre.

In England gibt es bekanntlich neben bem methodistischen Sauptforper, gewöhnlich Beslevaner (auch Original Connection) genannt, eine Menge fleinerer methodistischer Bemeinschaften, welche von jenem meift aus Opposition gegen die hierachische Rirchenregierungsform, bei welcher die Laien fast gar nichts zu fagen haben, austraten ober ausgestoßen murben ("New Connection," "Primitive Methodists," "Bible Christians," "Wesleyan Association" und "Wesleyan Methodist Reformers"). Dazu kommen dann noch die Whitefieldischen Methodisten oder die Lady Huntingdon's Connection, welche in der Lehre calviniftisch, in der Berfassung congregationalistisch ift. Dieselbe Urfache hat auch in Amerika von Zeit zu Zeit Secessionen hervorgerusen. Unter diesen hat jedoch bloß Gine eine größere Bebentung erlangt, nämlich die fogenannte Protestant Methodist Church in the United States, welche sich a. 1828 auf einer mehr bemokratischen Bafis, mit Laienrepräsentation im Kirchenregimente, organisirte und tas bischöfliche Amt ganglich abschaffte. Diefelbe gablte a. 1855 916 Brediger und etwas über 70,000 Bemeindeglieder. Außerdem gibt es zwei methodiftische Reger-Rirchengemeinichaften (African Meth. Episcopal Church und African Meth. Episc. Zion Church), und zwei beutiche methodiftische Rorper (bie Evangelische Gemeinschaft ober Albrechtsbrüder und die Bemeinschaftlichen Brüder ober Otterbeinerianer), welche zwar in allen Lehren und Bebrauchen mit ben bischöflichen Methodisten übereinstimmen, aber eine abgesonderte selb= ständige Organisation haben. Sehr viele Deutsche gehören übrigens, wie schon oben bemerkt, sowie eine große Anzahl freier und gebundener Neger, dem nördlichen und füdlichen Zweige bes Hauptstamms an.

Literatur: Ueber die Wirksamkeit Wesleys und Whitefields in Amerika und über bie ganze frühere Geschichte bes Methodismus vergl. außer ben Schriften biefer beiben Männer Rob. Southen's Life of Wesley, and Rise and Progress of Methodism. 2te amerik. nach ber britten engl. Ausgabe mit Anmerk. von S. T. Coleridge, Alex. Anor und D. Curry, New-Nort 1847. (Die Borrede gibt ein langes Bergeichnif anberer Schriften über die Gefch, bes Meth. u. feiner Grunder.) Bon ber bischöflichen Methodiften-Rirche Amerita's handelt am ausführlichsten Dr. Nathan Bangs, A History of the Methodist Episcopal Church, New-York 1838 ff. in 4 Bon. (Mehr eine flei-Bige Materialiensammlung als eine Geschichte.) Damit find zu vergleichen mehrere historische Artikel in den verschiedenen Jahrgängen des zu New=Pork erscheinenden Methodist Quarterly Review (38 Bbe. bis zum Jahrgang 1856). Das vollständigste Berzeichniß von 277 anti=methodistischen Buchern und Predigten, Die aber meift längst verschollen sind, gibt in alphabetischer Ordnung S. D. Decanver, Catalogue of works in refutation of Methodism from its origin in 1729 to the present time. Philadelphia 1846. Phil. Schaff, Brof. in Mercesburg in Bennsylvanien.

Methodius, Bischof von Olympus und Patara in Lycien, dann von Tyrus, welcher 311 in der maximinischen Versolgung den Märthrertod erlitten hat, wird von den alten Schriftstellern, die sciner gedenken, innner um seines gegnerischen Verhältnisses zur Theologie des Origenes willen erwähnt. Eusedius (s. Hieron. apol. I. adv. Rus. op. ed. Mart. IV. 359) machte ihm aus seiner Bekämpfung des Origenes einen Vorwurf, da er doch so manches von ihm sich angeeignet; umgekehrt sagt Sokrates (VI, 13.), daß Methodius, nachdem er Origenes ost bestritten, zulegt in dem Dialog Kenon eins gelenkt habe; indessen wäre nach Photius (c. 235) auch in diesem Gespräche Widerspruch gegen Origenes zu finden gewesen. Das Wahre an beiden Aussagen ist, daß der hestige Real-Ancyttopädie sür Theologie und Kirche. IX.

Widerspruch bes Methodius gegen Drigenes gemisse verwandte Anschauungen nicht aus= folieft. Die Theologie bes Origenes ift auch auf Methodius nicht ohne Ginflug geblieben, wie auch die Vorliebe für allegorische Auslegung beide einander nähert. Jene Grundanschauung, welche die gange alte griechische Theologie burchzieht und in Drigenes suftematisch begründet auftritt, wonach bie finnliche Seite bes Menschen feiner mahren geistigen Natur ichroff gegenüberfteht und von ber Sthif gang überwiegend negativ zu behandeln ift, und der unvermittelt gegenübergestellte uneingeschränkte Freiheitsbegriff, der auf einer außerlichen Faffung bes Berhaltniffes von Bernunft und Sinnlichkeit beruht, erinnern an den großen Alexandriner, - und führen Methodius bis zu Aeußerungen, welche ber Praeristenglehre wenigstens nabe fommen. Allein Dies bient bei Methodius nur als Gesichtspunkt für bas praktisch-asketische von ber Sinnlichkeit fich abwendende Berhalten. Theoretisch sucht er gerade im Gegensatz gegen Drigenes über ben ichroffen Dualismus von Beift und Leib binanggutommen. Er wirft es bem Drigenes vor, bag er bas Wesen bes Menschen blog in ber Scele febe (Phot. c. 234, p. 239. ed. Bekk.), und ockampft bie Praeriftenglehre und Die Auffaffung ber fichtbaren Welt als eines Straforts, weil gerade bie Bereinigung von Seele und Leib bas eigentliche gottgewollte Wefen bes Menschen ausmache. Damit bangt zusammen, bag ihm auch Die fichtbare Welt nicht bloß vorübergebenden Werth hat, fondern einen ewigen göttlichen 3med in fich trägt. Sie wird baber nicht vernichtet, sondern nur durch Feuer gereinigt werden. Natürlich wendet er fich auch gegen die fpiritualistische Berflüchtigung der Auferstehungslehre bei Origenes. Wie alle verschiedenen Kreaturstufen eine ewige Bedeutung haben und auch der zufünftige Zustand keine Gleichmacherei herbeiführen soll (dei τω θεω τα αθάνατα γένη πάντα σώζεσθαι), so ist auch ber Mensch als Mensch b. i. als geiftleibliches Wesen von Gotteshand zur Unfterblichkeit gebildet; nur ein engelähnliches Leben, nicht eine Bermanblung in Engel wartet seiner. Auch bas Wleisch ift ber Unsterblichkeit fähig. Die eingebrungene Gunte macht nur vorher ben Tod nöthig; Gott treibt ben Menschen aus bem Barabiese, bamit er nicht vom Baum bes Lebens effe, und badurch auch bas burch seine freie That in ihm entstandene Bose verewigt werde. Die Rode von Fellen, Die erft in Folge des Falls dem Menschen angethan worden (Ben. 3, 21.), find baher nicht mit Origenes vom Leibe, sondern nur von der Sterblichkeit (νεκρότης, weil bie Welle von tobten Thieren genommen) zu verstehen. Auch die Zweiheit ber Geschlechter und bie Che ift, wie Methodius trot feiner großen Borliebe für die Birginität anerkennt, urfprüngliche göttliche Ginfetzung, ber Menich von Anfang als Mann und Weib gefchaffen. - Go wenig genau Methodins mit ben Sätzen bes Drigenes umgeht, fo fehr Migverftandniffe und Confeguengmachereien unterlaufen, fo ift boch seiner Bolemit eine gemisse tiefere Bedeutung nicht abzusprechen; es liegt ihr ein bewußter Bug jum driftlichen Realismus ju Grunde, ber felbft über bie bamalige Reigung ber Kirche in chiliastischen Ideen hinausgeht. — Seine Bemerkungen gegen die ewige Schöpfung wollen die Unabhängigkeit Gottes von der Welt wahren. -Bon seinen Werken ift nur bas Conviv. dec. virgin. erhalten, ein Preis bes jungfräulichen Lebens in Gesprächsform und mit reichen Allegorien. Für feine Stellung gu Drigenes ift aber nicht bies, sondern die Fragmente de resurrectione und de creatis bas Bichtigfte. Nach Hieronymus ichrieb er gegen Drigenes auch de libero arbitrio; aber bas unter feinem Namen mit biefem Titel erhaltene Fragment, von bem fich ein großer Theil auch in bem pfeudoorig. dialog. de recta fide findet, gehort, wie Reander (gnoft. Shft. 205) richtig gefehen, vielmehr mit bem Fragment bei Euseb., praep. ev. VII, 22. zusammen der Schrift des Philosophen Maximus περί ύλης (ober genauer: unde malum et quod materia a deo facta sit nach Hieron.) an. - Die Schrift bes Methobius gegen Borphurius ift wie die eregetischen Schriften von ihm verloren. - Die größern Fragmente verdanken wir Spiphanius (haeres. 64) und Photius Cod. 234-37. Ausgabe von Combefis. Paris 1614 Fol., wo aber aus bem Symposion nur die Ercerpte des Bhotius. Diefe Schrift felbst zuerft ebirt von Leo Allatius, baraus in Combef. auct. nov.

bibl. Patr. P. 1672. Alles zusammen mit kleinern Fragmenten bei Gallandi III., womit noch A. Maji, seript. vet. nov. coll. VII, 1. p. 49. 92. 93. 102. 104. zu versgleichen ist. W. Möller.

Methodins, Ap. der Mähren, f. Chrillus.

Metretes, f. Mage bei ben Bebräern.

Metrophanes Kritopulus, ber Berfaffer einer neueren griechischen Bekennt= niffchrift, hat bereits früher in ber Gefchichte bes Chrillus Lutaris Erwähnung gefunden. Als Patriarch von Alexandrien stand nämlich Lufaris in lebhaftem brieflichen Berfehr mit bem Abendlande. In einem Schreiben von 1616 an Georg Abbot, Erzbijchof von Canterbury, klagte er über bas gefährliche Andringen jesuitischer Emissäre, beren Runftgriffen bie Seinigen um fo mehr ausgesetzt feben, ba fie benfelben feine grundliche Renntniß ber Theologie und ber firchlichen Angelegenheiten entgegenzuseten hatten. Um Diefer verderblichen Unwissenheit abzuhelfen, gedenke er einen begabten und lernfähigen Bögling seiner Kirche zum Zwed eines eingehenden wiffenschaftlichen und firchlichen Studiums nach England und Deutschland zu schicken (m. f. b. Brief in P. Colomesii Clarorum vir. epist. Lond. 1687. ep. 46, et in ejusd. Opp. ed. Fabric. Hamb. 1709. p. 557). Das Borhaben murde ausgeführt, die Wahl fiel glüdlich auf Metrophanes, einen geborenen Macedonier aus Bervea und Schüler bes Maximus Margunius. Er war gebildet auf bem Berge Athos und wurde bann Hieromonachos und Protosyngelos, b. i. erster Siegelbewahrer bes Patriarchats von Constantinopel. Das Geburtsjahr bes gewiß damals noch jungen Mannes finde ich nirgends angegeben (conf. Hilarius in notis ad Ph. Cyprii Chronicon eccl. Gr. I, p. 459). Der Erzbischof Abbot nahm, wie er selbst erzählt (Colom. Opp. p. 361), ben Ankömmling gunftig auf und bewirfte mit Bewilligung bes Königs Jakob beffen Aufnahme unter die Schüler ber Universität Oxford. Hier studirte er mehrere Jahre, muthmaßlich nicht ohne Erfolg, obgleich über seine bortige Thätigkeit feine Notigen vorliegen. Wichtiger wurde fein Aufenthalt in Deutschland, mobin er um 1620 ober 21 über Hamburg übersiedelte. Er verweilte auf den protestantischen Uni= versitäten, in Wittenberg, Tübingen, Altorf, Strafburg und Belmftat und icheint überall von fich, feinen Renntniffen und Talenten eine gunftige Meinung erregt, wenn auch keine Anziehungstraft für feine Kirche geweckt zu haben. Das bezeugen verschie= bene öffentliche Urtheile. Erasmus Schmid in Stragburg, woselbst Metrophanes in Berneggers Hause wohnte, rühmt seine Gelehrsamkeit (Notae in N. T. p. 900); Dinner in Altorf bezeichnet ihn als ben Gelehrtesten und Lernbegierigsten, ber jemals von ber griechischen Kirche aus die unfrige befucht habe, und zugleich als rechtschaffenen Mann und guten Chriften. Ein ganges Jahr (1625) hielt er fich in helmftat auf; hier gewann er die Zuneigung Bieler und stand namentlich mit Conring, Calirt und Conrad Hornejus in lebhaftem Berkehr. Auf Unregung biefer Manner gefchah es, bag er 1625 ein Bekenntniß ber griechisch = orthodoren Rirche nebst Darlegung ihrer wichtigsten Ge= brauche in feiner Sprache niederschrieb, welches nachher von Johann Hornejus, dem Sohn bes Borigen, nebst lateinischer Uebersetzung und mit einem einleitenden Briefe Conrings versehen (vid. Conringii Opp. VI, p. 391) Helmstadii 1661 herausgegeben wurde. Es war das wichtigste Denkmal, das Metrophanes in Deutschland zurückließ. Er verfaßte außerdem einige Briefe und Abhandlungen gemischten jum Theil philologifchen Inhalts: De vocibus quibusdam liturgicis epist. ed. J. J. Crudelius, Jüterb. 1737, Oratio graeca panegyrica et dogmatica in nativitatem domini latine versa per M. G. Queccium, Alt. 1626, Responsio ad quaestionem de dicto apostolico spiritu ambulate, gr. et lat. ed. a M. Rindero, Emendationes et animadversiones in Joh. Meursii Gloss. graeco-barbarum ed. Franzius, Stendal 1787, De pronunciatione literae O ed. Schwenterus, Norimb. 1625, bazu Briefe in G. Richteri epistolis p. 729 u. in J. Chr. Wolfti Conspectu supell, epist, p. 26. 66. 129. - Nach biefem mehrjährigen Aufent= halt in Deutschland verweilte Metrophanes noch einige Zeit als Lehrer ber griechischen Sprache in Benedig und begab fich bann, ungewiß in welchem Jahre, nach Conftantinopel zu dem Chrillus Lukaris zurück, später wurde er Patriarch von Mexandrien. Die gute Absicht aber, welche Chrillus mit dieser Sendung verbunden hatte, ging nicht in Erfüllung, und wie hätte ein Einzelner tie allseitig gefährdeten Bestrehungen dieses Mannes unterstützen und sein Unternehmen kräftig sördern sollen! Selbst ein Gesinsungsgenosse des Chrillus, ein Anhänger seiner protestantischen Lehransichten ist Metrophanes nicht geworden, was wir schon daraus schließen müssen, daß er nach dessen Tode der von Chrillus von Bervea gegen Lukaris und bessen Lehrstze 1638 gehaltenen Spode zu Constantinopel öffentlich beitrat (vid. Christoph. Angeli Enchirid. de stat. hodiern. Gr. ed. G. Fehlavius, Annotata ad praesat. Kimmel, Libri symbol. p. 398). Neber sein Todessahr, das nach 1640 zu fallen scheint, sehlt jede genauere Angabe.

Unfere Aufmerksamkeit verdient nun noch die oben erwähnte in Selmstädt von Metrophanes abgefaßte Confession (Ομολογία της ανατολικής έκκλησίας της καθολικής και αποστολικής κτλ.), beren gebruckten Text schon Rimmel mit bem auf ber Bibliothek zu Wolfenbüttel vorhandenen Autographon verglichen und berichtigt hat, bas aber erst nad, Kimmels Tode von Beissenborn in bem Appendix libr. symbol. eccl. orientalis, Jen. 1850 neu mitgetheilt werden fonnte. Es ift eine ziemlich ausführliche, flar und gewandt geschriebene Darlegung ber griechischen Lehre und tes Cultus, zwar nicht ftreng symbolisch formulirt, sondern in der freieren Form einer theologischen Auseinandersetzung, welche auch eigenthümliche Auffassungen einflechten barf, mahrend fie im Ganzen das Gemeingültige treu wiedergeben will. Der Berfaffer will fich und feine Sache im gunftigen Lichte barftellen, bas beweist icon bie vorangeschickte fehr anertennende Deditation an die helmstädter Universität. Er bestreitet vielfach die römische Lehre, beren Berhältniß zu ber eigenen Rirche er ben Lefern flar machen will, enthält fich aber nach ber protestantischen Seite aller Polemik. Das griechische Lehrsustem zerfällt nach seiner Darstellung in zwei Theile, eine "einfache" und eine "ökonomische" Theologie (Conf. p. 13 ed. Weissenb.). Die erstere begreift die Gotteslehre und Trinität und führt gu ben befannten Beweisen für ben Ausgang bes beiligen Weiftes nach ber griechischen Auffassung (Confess, p. 15 sq.). Bergleichen wir die vom Berfasser gegebenen Erklärungen mit den traditionellen ber griechischen Rirchenväter: fo ergibt fich eine größere Abrundung des Dogma's, ähnlich der lateinischen Lehrform. Jede göttliche Perfon foll zu ben beiden anderen in ein bestimmtes Berhältniß treten und zugleich ein gemeinsames Moment ber Gottheit barbieten. Die erfte Berson verhält fich jur zweiten als Bater, zur britten als Entfender (προβολεύς), fagt aber beibe in fich zusammen als vors. Die zweite Person ober ber Sohn enthält als doyos, die britte aber, bas πρόβλημα ber ersten, als πνεύμα in sich ein Gemeinsames ber beiben anberen. Wenn bie Trinität ihrem ersten Stud ein zweites und brittes folgen läftt: fo wird mit biefer Reihenfolge boch nicht ein Unterschied ber Burde, fondern nur ber Ordnung bezeichnet, Die Ordnung aber weist auf bas Zeitverhältnig, nach welchem ber Bater zuerft, ber Gohn fpater, ber Beift am Letzten ber Menschheit offenbar geworben ift (Ibid. p. 19). Hier scheint Metrophanes eigenthümlich und abweichend zu verfahren, da er die innere unzeitliche Priorität des Baters als des Urgrundes der Gott= heit anerkennen muß, und bennoch die beiden folgenden Stufen barum in diefer Folge verstanden wissen will, weil sie im zeitlichen Berlauf der Offenbarung ebenso nach ein= ander erkannt werden. Doch bient auch diefes Moment feiner Sauptabsicht, nämlich ber Annahme vorzubeugen, als ob der Geift auch vom Cohne feinen Urfprung genommen habe. Und eben bafür, bag in Gott nur Gin Urfachliches zu statuiren fen, woran zugleich bas Einheitliche und Monarchische bes ganzen Gottwefens erkannt werbe, finden fich alle möglichen Beweismittel benutt (Confess, p. 43). Uebrigens liebt Metrophanes trinitarische Beziehungen; in bem Dreifachen sieht er bas Cbenbilbliche ber Menschenseele ausgebrückt und nennt bie Theile vorg, dovog und als bas Dritte ben unsterblichen Lebensodem (αειπνοία, αθανασία), welcher dem lebendig machenden Beiste Gottes entspricht (ibid. p. 57). Die ökonomische Theologie beginnt mit ber

Schöpfung ber Beifterwelt; neun Engelklaffen folgten einander, in ber unterften ber Queifer, und beffen Abtrunnigkeit brachte eine Lude in ber "logischen Welt" hervor, welche Gott durch Erschaffung der gemischten menschlichen Kreaturen auszufüllen beschloß. Nachdem der Mensch durch die erste Uebertretung zwar nicht alle Freiheit und Willens= fraft, wohl aber bas pneumatische Licht bes Beistes verloren, nachdem bas Befet ihn lange verurtheilt und nicht gerechtfertigt hatte: wie konnte die verderbte und veraltete Maffe ber Menfcheit erneuert werben, wenn nicht burch bas Berabkommen und bie Bereinigung Grttes mit ihr? "Gott hätte auch andere Mittel zur Wiederherstellung ergreifen können, aber bieses war bas beste (Conf. p. 64. 69)." Man sieht, ber Berfasser wollte bas Dogma nicht bis zum vollen Beweis ber Nothwendigkeit ber Menschwerdung auf die Spite treiben; er ftutt fich auf die doppelte Borftellung, daß die Menschheit burch bas Opfer Chrifti mit Gott verföhnt und durch die unmittelbare Gemeinschaft mit dem Göttlichen in fich felbst erneuert und entsündigt seh, und darin denkt er gang griechisch (Conf. p. 69. 77). Ebenso karakteristisch ist die Bemerkung, daß die an bem gekreuzigten Erlöfer verübten Schmähungen von den Juden und Romern oder Lateinern, aber nicht von den Hellenen ausgegangen seben (p. 72). Wie die göttliche Borherbestimmung gefaßt und die Gnade Gottes mit ber menschlichen Geneigtheit synergistisch verknüpft wird, brauchen wir nicht zu fagen (περί της προγνώσεως, p. 79 sq.). Die Kirche befinirt ber Schriftsteller mit Borficht, indem er die Schwierigkeit einräumt, welche durch die neueren Spaltungen in die Frage nach ber wahren Rirche eingetreten sehen. Er halt sich an die Merkmale katholischer und apostolischer Heiligkeit und Lehrübereinstimmung, berührt bas hierarchische Moment fast gar nicht, muß aber toch neben ber Bewahrung bes biblischen Wortes auch die der Tradition geltend machen (Conf. p. 100 sq.). Höchst auffallend erscheint die Beschränkung ber Gakramente auf brei, benn auger Taufe, Abendmahl und Buffe wird alles Andere wie Myron, Priefterweihe, Che und Delung in die zweite Kategorie ber heiligen Gebrauche verwiesen. Erinnern wir uns jedoch an die bedeutenden Schwankungen, welche die Zählung der Sakramente bei ben Griechen im Mittelalter und felbft noch im 16. Jahrhundert bemerken läßt; fo durfen wir annehmen, daß damals vor der bestimmteren Feststellung des Lehrbegriffs dem einzelnen Lehrer in Diesem Bunkt auch ein freies Urtheil vergönnt sehn mochte. Das Interesse an ber Dreigahl mag ben Metrophanes geleitet haben, ba er abermals trinitarisch erflart. Demgemäß foll in ber Taufe bas Symbol ber Berfohnung mit bem Bater und ber Aufnahme in bessen Rindschaft burch die Wiedergeburt, in dem Abendmahl bas Beichen ber Einverleibung mit Chriftus bem Sohne, welcher bem Leben eine neue gefunde Wurzel gegeben hat, und in der Buffe endlich ber Typus der Ausdauer des heiligen Beiftes, ber uns wedt, fo oft wir vom rechten Wege abirren, gegeben fenn. Diese Deutung stimmt mit ber fonstigen Auffaffungsweise bes Bekenntniffes wohl überein und verrath noch feinen Ginflug ber protestantischen Lehre. Sochstens fann es befremden, daß Metrophanes nicht statt ber Buße das Myron (βασιλική σφοαγίς) vorgezogen, das gewöhnlich als Sakrament aufgeführt wird, und welches die Beziehung auf ben heiligen Beift ebenfalls gestattet haben murbe. Die folgenden Abschnitte geben ju fritischen Bemerkungen wenig Anlag; fie follen bie Lefer mit Ritus und Sitte ber griechischen Kirche befannt machen. Daher wird gehandelt von ben Weboten und Werfen unter der Bemerkung, daß der Mensch boppelt gerechtsertigt und befreit werden muffe, theils von ber Erbfünde, theils von ben täglichen Wehltritten, welches Lettere nur burch eigne Uebung und Werkthätigkeit geschehen konne - fobann von dem Taufritus und ber breimaligen Untertauchung, bem gefäuerten Brod bei ber Eucharistie mit scharfer Bertheidigung gegen ben lateinischen Gebrauch des Ungefäuerten und von den sieben Rlaffen ber Priefterschaft. Den Schluß machen Bilber= und Beiligenverehrung, Faften, Monchsthum, Seelenmeffen, Stellung nach Often bei bem Gebet, sowie Die alte Sitte, am Sonntage und mahrend ber gangen Bentekofte ohne Rniebeugung zu beten.

Rach Beift und Ausbrud haben wir also eine in einigen Studen modificirte, boch

502

aber wefentlich griechische Confessionsschrift vor und. Aritopulus ift teineswegs, wozu ibn bamals Nifolaus Comnenus machte, ein Graeco-Lutheranus. Er ift auch fein Calvinist; nur ein Nihusius, ber schmähsüchtige Widersacher bes Chrillus Lukaris, burfte fagen: Sane sicuti Cyrillus fuit mentitus, confessionem quam ipse vulgavit esse Graecorum omnium, ita nec meliore fide Graecis iisdem adscripsit suae confessionis privatae nescio quam epitomen Critopulus (Conring, l. c. p. 392). Bon bem Standpuntt des Christus Lukaris war Metrophanes noch weit entfernt. Und wenn neuerlich R. Bofmann, Symbolit ober fustematische Darftellung 2c. S. 139 von ihm fagt, bag er hier und da von feiner "Rirche" und beren "orthodoxem Lehrbegriff" abgewichen fen: io ist zu bebenken, daß es damals in gewissen Punkten noch keinen "orthodoxen Lehr= begriff" ber griechischen Rirche gab. Auch über ben Werth ber apokryphischen Bucher hatte fich in ihr kein einstimmiges Urtheil festgestellt; fie konnten von Metrophanes R. 7. vom Kanon unterschieden werden, obgleich fie nachher bie Synode zu Jerusalem bemfelben gleichstellte. Rur soviel räumen wir ein, daß Metrophanes sich mit dem evangelischen Glauben, der ihn umgab, nicht auseinander gesetzt hat und um so eher geneigt fenn konnte, manchem für protestantische Ohren Anftögigen ein erträglicheres Ansehen zu geben. Jebenfalls verdient fein Wert eine bedeutende Stelle unter ben neueren griechiichen Lehrschriften zweiter Ordnung, und wir unterschreiben bas Urtheil Conring's in bessen Begleitschreiben G. 393: Neque enim habet haec confessio quidquam, quod videas ab hujus aevi Graecis scriptoribus ecclesiasticis aut omnibus aut plerisque rejici, quamvis reperire sit Graecos nonnullos de cultu imaginum, adoratione sanctorum, rituum auctoritate aliisque longe crassius philosophatos.

Bgl. Dietelmaier, De Metrophane Critopulo, hujus academ. quondam cive tandem patriarcha Alexandrino, Alt. 1769. Chr. A. Heumanni, Poicile, II, p. 236. Heineccius, Abbildungen I, S. 197. 207. Fabric. Bibl. Gr. ed. Harl. XI, p. 597. Ejusd. Histor. Bibl. Fabric. V, p. 198; dazu die Fraesatio der genannten Ausgabe von Weisfenborn.

## Metropolit, f. Erzbifchof.

Mette, entweder von matutina oder auch nach Anderen von Cantus Metensis (nach der berühmten Singschule in Met) abgeleitet, bezeichnete ursprünglich den vor Tagesanbruch befonders an hohen Festtagen abgehaltenen nächtlichen Gottesbienst, 3. B. Christmette. Im Zusammenhang bamit trägt ber erfte und weitläufigste Theil ber im fatholischen Brevier enthaltenen täglichen Undacht biefen Namen. In ben meisten Domfirchen und Alöstern wird bas Matutinum ichon am Borabende chorweise abgefungen, von ben einzelnen Priestern aber nach Thunlichkeit still gebetet. Die Mette während des Triduums vor Ostern, häufig Bumpermette genannt, wird in einer späten Nachmittagsstunde ber Borabende gehalten. — Luther empfahl im Sorendienst hauptsächlich die Metten und Besper beizubehalten; beide sind auch nicht gan; aus der evangelischen Rirde verschwunden. In seinem Statut von der Ordnung Gottesbienst in der Bemeine (1523) fagt er : "bag man täglich bes Morgens eine Stunde früh um vier ober fünf zusammen komme und daselbst lefen laffe, es feben Schüler ober Priefter, ober wer es fen, gleichwie man jett noch die Lection in ben Metten liefet, bas follen thun Giner ober Zwei, oder Einer um ben Anderen, ober ein Chor um ben anderen, wie bas am besten gefällt." Und in feiner beutschen Meffe (1526): "Sonntage fruh um fünf ober sechse singt man etliche Pfalmen, als zur Metten." Uebrigens erklart bereits bie Ellbogen'sche A. Dronung (1523): "Besper, Metten, Complet und andere Taggeit, so man zu etlicher Zeit her gehalten hat, foll in eines Pfarrers Willen fteben, er mags halten ober mags laffen." In der Landesordnung bes Herzogthums Preußen (1525) wird angeordnet, daß ber Kaplan ober Pfarrer bei ber Mette ein gang ober halb Kapitel bor bem Bolt beutsch lese und nicht finge, und beigefügt: "Es war formlich, raf folde Metten allhier zu Königsberg in ber Altenstadt etwas länger auf ben Tag am Werttage gehalten würden, als im Sommer bis auf feche Uhren, im Winter bis auf fieben."

In ber Northeim'ichen R. Ordnung (1539) wird angeordnet: "Sonntags foll früh zwiichen 5 und 6 Uhr bie Mette mit brei Pfalmen, einer Lection, einem Refponforium und bem Te Deum gehalten werden. Bon dem letzteren fingt, bamit auch in ber Rirden die Gemeine nicht vergeblich fen, den einen Bers ber Chor, ben anderen die Rirche." In ber fächfischen R. Ordnung vom 3. 1539 heißt es: "Des Sonntags mag man frühe als zur Metten auch einen Pfalm, zween ober brei, Die Schüler fingen laffen mit ber Antiphon, von ber Dominica oder Festo, darauf eine Lection aus bem alten Testament, folgends bas Benedictus miteciner Antiphon von der Dominica oder Festo und einer Collecte beschlossen." Rach ber Hamburger R.D. (1539) ift die Mette folgendergestalt zu halten: Antiphon, Pjalm, Lection aus bem Evangelium, lateinisch und beutsch, Responsorium, Te Deum, Aprie, Benedicamus. Die Hallijche R.D. (1541) fagt: "Die Mette wird von den Diakonen im Sommer um 4, im Winter um 5 Uhr zu unferer lieben Frauen mit Wefang aus bem beutschen Bfalter, Lection aus ber Bibel mit Beit Dietrichs Summarien und Gebet gehalten." Die Pfalg-Neuburger R.D. (1543) bestimmt:" Die Mette in ber Chriftnacht foll nicht mehr zu Mitternacht, fondern allerlei Gefahr zu vermeiben, erft um 4 Uhr nach Mitternacht gehalten werben. Defigleichen follen bie brei Metten in ber Marterwochen zu ihrer gewöhnlichen Zeit, doch ohne alles Klopfen, Rumpeln und Getummel gehalten werben. Die Oftermetten foll man auch halten, aber boch erft um vier Uhr nach Mitternacht." Die Pfälzische R.D. (1563) endlich forbert: "An den Werktagen allesammt foll in Stadten alle Morgen ohne Singen ein Rapitel aus ber heil. Schrift verständlich vorgelefen und dem Bolt die Summa bes Rapitels und fürnehmste Lehr daraus, so zum Troft, Bermahnung und Erbanung am dienstlichsten ift, fürzlich und einfältig fürgehalten, und barauf bas Morgengebet mit bem Bater Unfer und Behn Geboten fürgesprochen werden, also dag bie Lection, Bermahnung und Gebet fich nicht über eine halbe Stunce erftrede." Die Mette fam verhältnigmäßig ichneller als die Besper in der evangelischen Kirche in Abgang. Th. Breffel.

**Menisim**, bei Luther Maens im (בעוים), dreisulbig anszusprechen, kommt nur in der Berbindung mit Gott und Burgen, Dan. 11, 38. 39., vor, wo Luther nach Bulgata und theilweise Septuaginta bas Wort als Eigennamen gefaßt hat, während es, wie schon Hieronymus bemerkt hat, als Gattungename gu fassen ift und Gott ber Festun= gen beiftt. Allein bessen ungeachtet ift unter biesem Gott ber Feftungen eine besondere, von Antiochus Spiphanes verehrte Gottheit zu verstehen, und man streitet sich nur, ob Mars ober Jupiter daruitter gemeint fen. Für den ersteren halten ihn die Rabbinen, und so ware der Kriegsgott gemeint, ter bei Julian in hymno solis" AÇıçoç heißt. So auch Nork, bebr. Legison. Es ift aber im Ginklang mit 1 Makk. 1, 46. 57. unter Zu= stimmung von Gesenius Thes. 2, 1011, Hävernik und Lengerke eher an Jupiter zu denken, welchem als Capitolinus nach Livius 41, 20. Antiochus Epiphanes einen Tempel gu Antiochien zu erbauen aufing. Dies ist um fo mahrscheinlicher, als Antiochus Epi= phanes 12 Jahre feiner Jugent in Rom verlebt hatte, und romifches Wefen bis zum Lächerlichen nachäffte. Meuffim scheint auch fast nur eine Uebersetzung von Capitolinus zu sehn, da Capitolium wohl nur Burg heißen wird, wenigstens war es die Burg von Rom. Mars aber mar ber Gott ber offenen Felbschlacht. Es ist baber nicht gleichgültig, wie Ewald, Ifr. Gefch. 3, 6. S. 340 meint, ob man an Mars ober Jupiter benkt, zumal wir wiffen, daß Epibhanes nach 1 Maff. 1, 43. einen Gott verehrt miffen wollte, und Dieser war Jupiter oder Zeus, tem, Antiochus zu Gefallen, Die Samariter ihren Tempel auf Barigim zu weihen fich erboten, und beffen Standbild auch auf ben Tempelaltar in Jerufalem gestellt wurde, 1 Makt. 1, 57.

**Mexico.** Die Bewölferung bieses Staats wurde gegen Ende des vorigen Jahrshunderts auf 5,200,000 Einwohner geschätzt, jetzt dagegen auf circa 8,000,000. Unter diesen sind <sup>4</sup>/7 Indier, <sup>2</sup>/7 Mischlinge, <sup>1</sup>/7 Weiße und einige Neger, die ganz zu verschwinden scheinen. Als Cortes Mexico eroberte, legte er Karl V. einen Plan zur Drsganisation der Kirche vor, nach welchem sie fast unabhängig vom römischen Stuhl ges

504 Mexico

worben ware, mahrend ber Staat frei hatte über bie Temporalia berfelben verfügen tonnen. Die Ausführung biefes Planes ichien jedoch zu gewagt, somit murbe bie mexis canische Kirche gang nach dem Borbild ber spanischen eingerichtet. Die Bekehrung ber Indier mar eine fehr äußerliche, Francistaner und Dominitaner lehrten nur eine Ausübung des katholischen Ceremoniells, ja fie unterdrückten bie geistige Entwicklung der Indier, die bei ber Eroberung eine bedeutende Stufe erreicht hatte. Die Beiftlichen wußten mit vielem Geschick viele Gebräuche bes heidnischen Cultus bem ihrigen angupaffen. Daher auch bei ben Indiern bas Bewuftfenn, bag fie bas Beidenthum verlaffen haben, so gering ift, daß fie noch jett fagen: "Wir haben drei fehr gute, brave spanische Götter, aber man hätte uns auch immerbin einige von benen unserer Borfahren laffen konnen." Im Beiligendienst ber katholischen Rirche fanden die Indier ihren Bilberdienst wieder und in dem Dogma von ber unbefleckten Empfängnif Maria bie Lehre von ber Menschwerdung ihres heidnischen Sauptgottes, ber ebenfalls von einer unbefleckten Jungfrau geboren fenn follte. Trots diefer Accommodationen foll fich aber boch bis auf die Gegenwart noch an einigen Orten heimlich bas Beidenthum erhalten haben und heimlich Götzendienst getrieben werden. Die Bekehrung der Indier ihrem ersten Anfange nach leitet die Sage übrigens vom Apostel Thomas ber, ber von Bern nach Mexico gekommen fenn foll.

Nach ber Berfassung bes mexicanischen Staates Titel 1. Art. 3. ist die Religion ber mexicanischen Nation die römisch-katholische, und jeder andere Cultus verboten. Doch ift biefes Berbot nicht auf die Fremden anwendbar, die unter gewiffen Beschränkungen Grundbefit erwerben und mit Mexicanern eine Che foliefen fonnen, ohne ihre Confeffion zu verlaffen, wenn Beides auch nicht eben zum formlichen Wesetz erhoben ift. Der Pabst hatte sich gegen die mexicanische Revolution erklärt, beshalb mar die Berbindung zwischen Mexico und Rom lange abgebrochen, mas auf die firchlichen Angele= genheiten einen fehr nachtheiligen Ginflug ausübte und ben Alerus ber römifchen Curie entfrembete; erst seit 1837 hat fich ber Babst bem mexicanischen Staat wieder genahert und endlich einen Delegaten hingesandt, Die firchlichen Angelegenheiten zu regeln, mas jedoch nur im Ganzen, noch nicht in allen einzelnen Bunkten gelungen ift. Das Breve Des Papstes, durch welches die firchlichen Berhältnisse von dem Delegaten geordnet werben follten, ift vom 26. August 1851, angenommen ift es unter einigen Claufeln am 30. Marz 1853. Hiernach ift Mexico jetzt eingetheilt in 1 Erzbisthum und 11 Bisthumer, nämlich das Erzbisthum Mexico und folgende Bisthumer: 1) Puebla, 2) Michoacan, 3) Guadalajara, 4) Ruevo Leon, 5) Dajaca, 6) Durango, 7) Nucatan, 8) Chiapas, 9) Sonora, 10) Californien, 11) tas Collegiat-Bisthum Unferer lieben Frau von Guabalupe. In Aussicht find ferner gestellt die Bisthumer Bera Cruz und Guerrero, boch bis jetzt aus Mangel an Dotation noch nicht errichtet.

Als Mexico früher außer bem Erzbisthum 8 Bisthümer zählte, hatte die Diöcese Mexico 344 Pfarreien, Puebla 241, Michoacan 116, Dajaca 140, Guadalajara 120, Yucatan 85, Durango 46, Ruevo Leon 51, Sonora 30, zusammen 1173 Pfarreien, an denen 2300 Pfarrer und Caplane angestellt waren. Jeht zählt man 1229 Pfarreien mit 3223 Geistlichen, theils wirklichen Pfarrern (Curas beneficiadas), theils Bikarien. Die Zahl der Mönchöklöster beträgt 146, die der Nonnenklöster 39, außerdem gibt es 8 Colegios de propaganda side. Die Jesuiten sind erst durch ein Dekret vom 19. Sept. 1853 wieder zugelassen und ihnen ihre Güter mit einigen Ausnahmen zurückgegeben. In den Mönchöklöstern leben 1139 Personen, in den Nonnenklöstern 1541 Nonnen, 740 Novizen, 879 dienende Klosterfranen, in den Colegios 238 Bersonen.

Die Einkünfte ber Bischöfe und Capitel bestehen aus bem Zehnten und ben Primicias, Erstlingen von Bieh. Bon bieser letzten Abgabe sind die Landleute seit 1833 gesetzlich befreit, aber aus Gewissensgründen wird diese Abgabe bennoch vielsach von ihnen entrichtet. Die Bisthümer und Capitel genießen außerdem die Zinsen der Capitalien, welche fromme Personen zur Stifung der Jahresseste, wobei kirchliche FuncMexico 505

tionen Statt finden, niedergelegt haben. Das Bisthum zu Guabalupe hat außerbem monatlich zweimal bie Ginkunfte einer Lotterie, mas jeden Monat 13,000 Befos ein= bringt. Die Hauskaplane leben von ben Dotationen frommer Personen, zu biefem 3med errichtet, fodann von außerordentlichen Accidentien für Meffen 2c.; Die Ortepfarrer von festen Contributionen und Stolgebühren, von ben Gebühren für außerordentliche Functionen, endlich von bem Berkauf geweihter Gegenstände. Für bie Taufe eines Indiers erhalt der Geiftliche 1 Befo, für ben eines Weißen 4, Die Trauung eines Inbiers bringt bem Pfarrer 4 Pefos ein, die eines Weißen 8, eines Fremben 16. Doch find die Gebühren nicht überall gleich, in den Diöcesen Mexico, Buebla und Durango kostet die Trauung der ärmsten Leute 14 bis 18 Pesos, in Michoacan selbst 17-22. Die Beerdigung armer Leute koftet im Durchschnitt 8-15 Befos, auch bie ärmften Leute werben von ber Zahlung biefer Gebühren nicht entbunden. Die Stolgebühren brücken häufig die armen Taglöhner auf dem Lande fo fehr, daß sie für ihre ganze Lebenszeit ruinirt find. Die Behandlung ber armen Indier durch ben Klerus ift überhaupt ber Urt, daß durch ihn die ungludliche Lage ber Gingeborenen noch erheblich erichwert wird. Werben die Abgaben und Gebühren nicht zur rechten Zeit bezahlt, fo werden die Indier öffentlich ausgepeitscht und muffen bann die Hand der Pfarrer fuffen. Gine ichmäbliche Ginnahme für ben Alerus ift bas Ausspielen ber Geelen aus bem Tegefeuer. Es werden nämlich mehrere 1000 Billets zu 2 Realen ausgegeben, auf welche bie Spieler die Namen von Berftorbenen feten; weffen Namen bei der Ziehung heraustommt, wird durch ein kirchliches Fest aus dem Fegefeuer in bas Paradies versetzt, die 1000 Befos und mehr nimmt ber Rierus zu fich. Die Beiftlichkeit fteht auf einer niebern Stufe ber Bildung, oft auf einer geringern, als ber gewöhnliche Landmann; ihre Un= wissenheit geht fo weit, daß manche Geiftliche selbst das Spanische nur mangelhaft zu lefen verstehen. Die sittliche Bildung des Geistlichen wird eben nicht mehr-gerühmt, besonders sind die Sünden gegen das sechste Gebot ganz allgemein bei ihnen im Schwange. Man berechnet die jährliche Einnahme tes Klerus auf 9-10 Millionen Pefos. Bas ben Grundbesitz betrifft, jo behaupten Ginige, bag ber Klerns bie Salfte alles Grund= besites in Händen habe, Andere, daß er ein Drittheil betrage. Man wird gewiß nicht zu hoch schätzen, wenn man behauptet, die Total-Ginnahme tes Klerus betrage 19-20 Millionen Befos. Daher ber bebeutende Ginfluß beffelben und Die Schwierigkeit, ben Priefterftand zu veredeln. Doch ift in neuester Zeit das Ansehen des Klerus in Abnahme, die Priefter find bei ihrem Mangel an Bildung und Frommigkeit nicht im Stande, bem Unglauben entgegenzutreten. Das Leben ber Mexicaner ift von ber Wiege bis zur Bahre burchmeg auf Religion gegründet, aber freilich diese vielfältig mit entsetlichem Aberglauben versetzt. Die Beiligenbilder fpielen eine große Rolle, fie werden von ben Indiern als Sausgötter betrachtet, jedes Blud, bas ben Schutzbefohlenen trifft, ihm zugeschrieben, aber bei eintretendem Unglück ihm auch seine Undankbarkeit vorgeworfen und mit Absetzung gedroht. Biele Kapellen ber Dorffirchen, mo bie Beiligen aufbewahrt werben, gleichen mahren Buppenbuden. Abscheulich find Die Tange, Die an Festtagen bei Brocessionen ben Beiligen zu Ehren angestellt werben; sie finden selbst in ber Rirche zwischen bem Gottesbienst Statt. Die glanzenoften Processionen finden Statt am Feste bes Jakob de Compostella, Unserer lieben Frau zu Guadalupe, am Frohn= leichnamsfeste, in der heiligen Woche und am Feste Felipe te Jesus, des einzigen Märthrers mexicanischen Ursprungs. Eine große Bedeutung hat bei diesen Festen das Abbrennen von Feuerwerk, von Kanonen, Böllern, Flinten und Pistolen, dazu das beständige Glockengeläute, daher diese Feste einen betäubenden garm berbeisühren. Abend gewähren dann freilich die Taufende von Leuchtkugeln einen prachtvollen Anblick. Die Ofterfeier beginnt ichon am grünen Donnerstage um 10 Uhr bes Morgens, weber Reitpferbe noch Bagen burfen fich in ben Strafen bliden laffen, um Die Stille nicht ju ftoren. Abende find die Rirchen erleuchtet. Nach dem Besuch der Rirchen spaziert man unter ben Säulenhallen ober fehrt in Gisbuden ein, nur fühlende Betranke mer506 Mexico

ben an biefem Tage gereicht. Um Charfreitage hort man weber Gloden noch Orgel, bie Rirche ift schwarz becorirt und bas Leiben Chrifti wird bramatisch bargestellt und bas Sakrament zu Wagen durch die Stadt geführt. Um Sonnabend ist geiftliche Musik Mit dem Schlage 10 Uhr bricht bann am Sonnabend Morgen ber Bolksjubel los, Glodengelant und Feuerwerk, Judas ber Erzichelm zum Feuertod burch Die Straßen geschleppt. Die kirchliche Feier am Oftersonntage ist ähnlich wie in andern tatholischen Ländern. Die glangenofte Broceffion ift die am Frohnleichnams-Das Allerheiligenfest ist zugleich Kinderfest, an welchem die Rinder beschenkt werden; bagegen wird Beihnachten viel weniger gefeiert, in einigen Rlofterfirchen find Abbildungen ber Geburt bes Heilandes. In dem Prunkzimmer bes Mexicaners findet man in jeder Cae beffelben ein vierediges ober halbrundes Edtischen, auf welchem eine Beiligenfigur von Holz oder Wachs, zuweilen auch von Elfenbein ober Silber in einem Glaskaften aufgestellt ift. Daneben stehen unter Glasgloden große Bonquets fünftlicher Blumen in Bafen. Der Mexicaner, ber in ber Regel fruh aufsteht, geht gegen 8 Uhr zur Meffe. Bei bem Mittageffen ift es in manchen Familien Sitte, daß ber Bebiente bas Gebet sprechen muß. Mit ber Taufe eilt man fehr, selten läßt man ein Rind über 48 Stunden alt werden, ehe es bie Taufe befommt. Todesfälle jungerer Rinder werben aber auch in Mexico mehr als Beranlaffungen zur Freude, benn zur Trauer angeseben, weil die Seelen solcher Rinder nicht erft in's Fegesener kommen; zuweilen trägt Die Mutter ein früh verstorbenes Kind felbst zur Gruft. Nach ber Bestattung singt und tanzt und jubelt man über die Bersetzung bes kleinen Wefens in ten himmel. Die Roften ber Taufe muffen bie Taufpathen tragen, und bieje Roften find fehr bedeutend, ba allen Theilnehmern an ber Handlung Geschenke gemacht werden muffen. Haustaufen finden nicht Statt, außer bei Todesgefahr. Wie mit ber Taufe eilt man auch mit bem Begrabniffe, feine Leiche bleibt langer als 24 Stunden im Sterbehaufe, von hier wird sie nach ter Rirche gebracht und am folgenden Tage bestattet. Todte aus den untern Ständen bekommen feinen Sarg, sondern werden in Tücher gewickelt in Die Grube gelegt, nachdem ber Pfarrer bas Todtenamt gehalten hat, Die barüber gehäufte Erbe wird mit Reulen festgestampft. Gewöhnlich werden bie Todten in den Kirchen beerdigt. Die Ertheilung ber Sterbejakramente kostet oft über 1000 Bejos. Das Sakrament wird im Staatswagen zu bem Kranken geleitet. Die Höflichkeit verlangt, daß man zur Begleitung besselben uneingelaben fich einstelle. Sinterher ftromt in Masse das Bolk. Das Arankenhaus ift hell erleuchtet, mit Blumen geschmückt und zur Aufnahme des erwarteten Bublikums geöffnet. Das Krankenzimmer füllt sich benn auch bald bis zum Erdrücken. Während ber heil. Handlung liegt in ben fämmtlichen geöffneten Räumen bes Saufes, fo wie auf ber Strafe vor bemfelben alles Bolf auf ben Anien. Bedes neue Gebäude, die Kirche so gut wie das Theater erhalt in Mexico die kirchliche Beihe, Bathen werden ermählt, welche die Roften zu tragen haben. Der Briefter spricht im vollen Ornate ben Segen und besprengt alle Theile des Gebaudes mit Weihwaffer, baran reiht fich bann eine Procession, ben Schluß macht ein weltliches Feft. Auch bie Hausthiere werden jährlich geweiht am Tage bes heil. Antonius.

Der Unterricht in Mexico ift schlecht, noch schlechter, als er zur Zeit der Spanier war. Die Unwissenheit soll so weit gehen, daß drei Biertheile der Nation nicht wissen, daß es in der Welt ein Ding gibt, das ABC genannt wird. Es sind in neuerer Zeit allerlei Entwürfe gemacht worden, den Unterricht zu heben, es haben diese Vorschläge

aber wenig Erfolg gehabt.

Bgl. Emil Karl Heinrich Freiherr von Richthoven. Die äußeren und inneren politischen Zustände der Republik Mexico seit deren Unabhängigkeit bis auf die neueste Zeit. Berlin 1854. Eduard Mühlenpfordt, Versuch einer getreuen Schilderung der Republik Mexico, besonders in Beziehung auf Geographie, Ethnographie und Statistik Bd. 1. 2. Hannover 1844. W. Stricker, Bibliothek der Länder- und Völkerkunde. Heft 1. Mexico. Fraks. a. M. 1847. Mexicanische Zustände in den Jahren 1830—32

Meyer 507

in Widenmann's und Hauff's Sammlung von Länder- und Reisebeschreibungen. Bd. 10. und Bd. 13.

Mener, Johann Friedrich von, einer ber wenigen Juriften und Staatsmanner neuester Zeit, die fich auf dem Gebiete ter Theologie burch originelle Richtung und felbständige Leiftungen hervorgethan haben, murbe den 12. Gept. 1772 gu Frankfurt a. M. geboren. Sein Bater Johann Anton, mit feinen Brübern von Raifer Joseph geabelt, hatte sich von Hildesheim nach Frankfurt übergesiedelt und mit der Tochter eines angefehenen Saufes dafelbft vermählt. Gelbft Sandelsmann, beftimmte er feinen jungften Sohn zu einem wiffenschaftlichen Berufe. Barte Erregbarkeit für bas Schone, leichte Auffaffung, finniges Wefen zeichneten bereits ben Anaben als glückliche Naturanlagen aus und wurden burch frühen Tleiß und forgfältige Erziehung fein freier, bewußter Besitz. Die alten Rlafsiker waren ber Gegenstand seiner ersten Liebe; ba ber Gym= nafialunterricht in ber griechischen Sprache bamals nicht über Die Lecture von Gesners profaischer Chrestomathie hinausführte, las er privatim mit bem gelehrten Rector Burmann ben homer und mehrere griechische Tragodien; feinen Kunftsinn bilbete er burch fortwährende Uebungen im Zeichnen, Malen und Harfenfpiel. 1789 bezog er fiebenzehn Jahre alt die Universität Göttingen. Obgleich er sich mehr nach bem Willen bes Ba= ters und bem Gebote ber Berhältniffe als nach eigner Wahl und Reigung für bie Burisprudenz entschieden hatte, verfolgte er boch diefes trocene Studium fo ernft und beharrlich, daß er mit der Abhandlung Commentatio de eo, quod interest inter tutelam et curam aetatis 1792 den akademischen Preig errang. Aber auch seine Lieblingswiffenschaften pflegte er mit gleichem Gifer; mit Tleiß besuchte er Benne's Borlefungen; oft ftand er felbst an bem Interpretenpult bem Katheder bes Meisters gegenüber und erläuterte die hellenischen Dichter; schon 1790 publicirte er eine Abhandlung Commentatio de diis ac deabus Graecorum et Romanorum δαδούχοις cum VI tabulis aeneis; nicht bloß für die eigentliche Runft ber Auslegung lernte er bei diefer Beschäftigung Bieles, auch die burchfichtige Klarheit, edle Ginfalt und annuthige Gewandtheit bes Gedankens und ber Form waren eine Errungenschaft, die er vorzugsweise ber Schule ber Alten verbankte. Nach Bollendung feiner akademischen Studien begab er fich 1793 nach Leipzig, um hier einige Zeit in ungeftörter Muge und vielseitigen persönlichen Anregungen ben ichonen Wiffenschaften zu leben; auch die Philosophie und Raturwiffenschaften fingen hier an, fein Intereffe zu feffeln: eine Reihe von Auffägen archaologischen, philosophischen und belletriftischen Inhalts, die er 1793 in Heerens Bibliothek und 1794-95 in Bielands Merkur veröffentlichte, sowie ein zweibändiger Roman, Kallias, Leipzig 1794, maren die Früchte biefer erften vorzugsweise afthetischen Beriode feines Lebens und Schaffens. Mit der ihm eigenen Energie rieß er sich auf den Wunsch seines Baters von Diesen lieben Beschäftigungen los und trat seiner Bestimmung gemäß in die praktische Uebung seiner eigentlichen Wissenschaft ein; bas Reichstammergericht in Wetlar wurde barin seine Schule: hier lernte er auch feine Gattin, Die Tochter Des nachmaligen bahrifden Geheimeraths von Zwach, fennen und fnüpfte mit ihr ben Bund ber Che. Stellung, welche ihm ber Ginflug feines Schwiegervaters verschaffte, mar bie eines fürstlich Salm=Rhrburgischen Hof= und Domaineuraths — er verlor sie bald durch die französische Occupation des linken Rheinufers. Nach kurzem Berweilen in seiner Baterftadt, wo er die Laufbahn eines Nechtsanwaltes antrat, wurde er als pfalz-bayerischer Appellationsrath nach Mannheim gerufen — aber auch hier fand er keine Ruhe: die Beränderung der Territorialverhältnisse hatte abermals seine Entlassung zur Folge. Durch das väterliche Erbe im Genuffe einer felbständigen Lage, ließ er fich darum 1802 dauernd in Frankfurt nieder, taufte ein Saus und begann wieder frei der wissenschaftlichen Muße zu leben. So vorwiegend neigte auch jett noch seine Beiftesrichtung nach bem Aefthetischen und Rünftlerischen, daß er im folgenden Jahre die Leitung der Frankfurter Buhne übernahm: außer dem Drangen seiner Freunde hatte ihn zu biesem Entschluß ber perfonliche Bunich bestimmt, die bramatische Runft in der Baterstadt zu ber Sohe ihrer

508 Meyer

Aufgabe zu erheben und ihr badurch zugleich eine wahrhaft sittliche Wirksamkeit zu sichern; allein diese Hoffnungen scheiterten an ten spröden Bedingungen der Wirkslicht und ihr Untergang beschleunigte die Wendung, welche bereits im innern Leben des Mannes sich vorbereitet hatte. Auch in seinem äußeren Leben traten von jest an entscheidende Beränderungen ein: 1807 ernannte ihn der Großherzog von Franksurt, Fürst Primas, zum Stadtgerichtsrath; nach der Wiederherstellung und Erneuerung der städtischen Berfassung trat er 1816 in den Senat; 1821 rückte er auf die Schöffenbank; vier Wochen später wurde er Syndicus, 1837 Gerichtsschultheiß (Präsident des Appelslationss und Eriminalgerichts); in demselben Jahre übernahm er als Gesandter die Berstretung der freien Städte beim Bundestag; dreimal, 1825, 1839 und 1843 hat er das Amt des ältern Bürgermeisters bekleidet.

Meyer huldigte in der früheren Beriode seines Lebens entschieden dem Rationalis= mus; die Bibel mar ihm zwar von Kindheit an ehrwürdig, aber es war nur ihre afthetifche und poetische Seite, welche ihn feffelte. Sein Epos Tobias in fieben Befängen bekundete 1800 noch gang biefen Standpunkt. Allein ber Ernft ber Ereigniffe, ber in seinen äußeren Lebensgang so tief und fühlbar eingriff, verfehlte auf ihn seine Wirkung nicht; er fing an in der Bibel nicht mehr bloß nach poetischer Schönheit, sondern nach religiösem Troste zu suchen; überraschente Aufschlüsse lehrten ihn bie Offenbarung in ihrer Nothwendigkeit und Weisheit begreifen. Ich wußte nun gewiß, fagt er, daß die Lehre von ber Erlösung das auszeichnente und unumftöfliche Symbol bes Chriftenthums fen und daß das Kreuz bem Gläubigen zum Stern werde, der in ungemeffene Tiefen ber Weisheit und Herrlichkeit leuchte. Es ift karakteristisch, bag er seit biefer inneren Umwandlung bie weltliche Wiffenschaft und ihre Kenntniffe feineswegs geringschätzte, er glaubte vielmehr, fie feben ihm von frühe an gegeben, um fie im Dienfte des Beiligthums zu verwerthen. Gerade in diefer Zeit, in den Jahren 1806 und 1807, gab er eine Uebersetzung ber theologischen Schriften Ciceros von ber Natur ber Bötter, von ber Weiffagung und vom Schicffal beraus: fie lieferten ihm nach feinem eigenen Beständniß einen großen Beitrag zu ber von ihm gewonnenen Ueberzeugung von der Unzulänglichkeit der menschlichen Bernunft, für sich bas Göttliche zu erkennen. Noch 1813 erschien von ihm eine Ueberjetzung ber Cyropadie Aenophons, welche 1823 in zweiter Auflage gebrudt murbe. In Diefer Zeit ftand er mit Friedrich Chriftoph Schloffer in enger Berbindung, ber als Brofeffor ber Gefdichte am Symnafium Rarl Ritters Borganger war und in bem Saufe von Mebers Bruder bie Erziehung ber Kinder leitete. In ber erften Ausgabe feiner "Weltgeschichte in zusammenhängender Erzählung" (Frantfurt 1815) traute fich Schloffer nicht ben frommen Sinn feines gelehrten Freundes au, um für die Geschichte bes Bolfes Ifrael die zutreffenden Gesichtspunkte zu finden, und bat baber biefen, an seiner Statt (Bb. I. S. 25-44) biefen Abschnitt zu entmerfen.

Wenn Meher bei seinen Bibelforschungen das neue Testament griechisch las, so ging ihm dagegen für das alte Testament die ausreichende Kenntniß des Hebräschen ab. Nur zum Buchstadiren und zur Einübung der Formenlehre hatte er es auf den Schulen gebracht. Auf den Rath eines jüdischen Gelehrten, Namens Büschenthal, der ihn auf der Durchreise besuchte, entschloß er sich 1807 noch in seinem 35. Lebenssahre, das Hebräsche gründlich zu erlernen; es beginnt damit die zweite, vorwiegend exegetische Periode seines Lebens. Bald las er mit Leichtigkeit die historischen Bücher, dabei verglich er ältere und neuere Uebersetzungen nehst Commentaren und legte sich einen vollständigen Apparat an. Schon als er die prophetischen Bücher las, fühlte er sich den Exegeten gewachsen, eben so sehr benöthigt, von ihnen zu nehmen, als befähigt, ihnen zu geben-Die Beschreibung der Stiftshütte und des Tempelbaues gab ihm Gelegenheit, seine archäologischen Kenntnisse; die Rechtsbestimmungen des mosaischen Gesetzes, seine juristische Gelehrsamkeit zu verwenden; es war, als ob alle nach so verschiedenen Seiten auseinans dergehenden Bestrebungen seines Lebens nun ihren Einheitspunkt gefunden hätten.

Meher 509

Schon 1812 gab er feine "Bibelbeutungen" heraus, an benen bie Eregeten nicht fowohl seine grammatischen Erklärungen, als das von ihm vertretene der Zeitbildung fremde Glaubenssinstem und die Scharfe tabelten, womit er die gangbaren theologischen Auffaffungen bekampfte; allein in der Bitterkeit feines Tones flang nur ber Schmerz über feine eigenen früheren Berirrungen und ber Unmuth über die Blindheit ber herrschenben Eregefe nach; je langer besto mehr "zog er bas polemische Schwert ein und bachte barauf im Frieden ein Neues zu bauen." Sein nachster Plan war eine wurdige Berbeutschung ber Schrift. In Luthers Bibelübersetzung fah er ein geistliches Runftwerk, in welchem ber Rirchenfthl feine bochfte und unantaftbare Burbe entfaltet; fo entschieben er jede Modernistrung verwerfen mußte, so wenig konnten ihm die aus Unkunde ber Sprachen entsprungenen Fehler verborgen bleiben, welche theils ichon Luthers urfprünglicher Uebersetzung anhafteten, theils durch willführliche Beränderungen in dieselbe erst hineingetragen maren. Schon bei bem Beginne seines Studiums bes Grundtertes hatte er in feinem durchschoffenen Exemplare der lutherischen Bibel Fehler oder unangemeffene Ausbrücke berichtigt und turze Anmerkungen bazu geschrieben. Jett wurde er fich klar, daß er das ihm verliehene Pfund nicht im Schweißtuche verbergen dürfe; die Liebe gab ihm ben Muth, noch einmal ben mubfamen Bang vom Anfange bis zum Ende zurudzulegen; alle vorhandenen Hulfsmittel von Werth wurden abermals forgfältig verglichen und ein ganz neues Manuscript ber berichtigten lutherischen Bibel ausgear= beitet, versehen mit fortlaufenden erklärenden Anmerkungen, deren gedrängte Rürze kaum errathen läft, welch' ein gründliches, alle Sulfsquellen umfaffendes Studium feine Refultate barin niebergelegt hat und jedem Bibellefer, ohne ihn zu verwirren, eine Fülle belehrender und verständigender Winke barbietet. Im Jahre 1819 erschien bas "Bibelwert" in erfter, 1823 in zweiter Ausgabe (Die letztere ohne Anmerkungen). Gine Ausgabe letter Sand hat im Jahre 1855 die Zimmer'fche Buchhandlung in Frankfurt mit Unmerkungen veranstaltet. Marheineke, ber sich für Dieses Werk ungemein intereffirte, veranlagte Meyer bei einem Besuche in Frankfurt zu einer Mittheilung über die Geschichte beffelben, die dieser in den Berliner Nachrichten vom 3. Dezember 1818 als Darlegung seines theologischen und exegetischen Bildungsganges veröffentlichte. Die theologische Fakultät zu Erlangen aber überfandte ihm in Anerkennung feiner Berdienfte um die Schrift 1821 tie theologische Doktorwürde und seit 1837 trat ber gewiß unerhörte Fall ein, daß ein Dottor der Theologie, nicht der beiden Rechte, in dem Appella= tions = und Criminalgerichte ben Borsitz führte. Seit 1816 stand er als Brafident ber Frankfurter Bibelgesellschaft vor.

Meher war indessen nicht bloß biblischer Theologe, er war Mustiker und Theosophe in ber ebelften Bedeutung bes Wortes. Als folden erkennen wir ihn besonders in ber britten Periode feiner schriftstellerischen Thätigkeit. Go wenig als bie seichte Aufflärerei bes Rationalismus konnte ihn die mechanische Weltanschauung bes transcendenten Gupranaturalismus ober gar bas ftarre Rechtsprinzip und die formale Correttheit ber scholastischen Orthodoxie befriedigen. Natur und Bibel waren ihm nur zwei zusammen= gehörige, fich gegenseitig erklärende Urkunden einer und berselben Offenbarung; zwei harmonisch zusammenklingende Sphären, in benen fich bie eine unfichtbare Welt Gottes in tieffinniger Symbolik reflektirt. In der Schrift war ihm das helle Licht aufgegangen, bas seine Strahlen über alle Rreise ber Schöpfung, über Wegenwart, Bergangenheit und Zukunft verbreitet. Wie er barum bemüht war, glaubend, betend und mach= fend in ber Beiligung in ihre Beheimniffe einzudringen, fo mar es ihm auf allen Bebieten um lebendiges organisches Berständniß zu thun: er suchte im Buchstaben ben Geift, in dem Keime die zukunftige Entwicklung, in dem Endlichen die Ihpen des Unendlichen; Zahlen und Figuren waren ihm die Formeln ewiger Wahrheiten, die ficht= baren Dinge ein Bilderbuch voll Sieroglyphenichrift, Die Erscheinungswelt eine Sphäre, in welcher nicht nur die Mufterien einer höheren Welt fich fpiegeln, sondern auch ihre Kräfte wirksam eingreifen und bem sich kundgeben, ber ihre Realität mit frommem 510 Meyer

Sinne erfaßt hat. Geine Schrifterklärung geht barauf aus, ben Tieffinn bes göttlichen Wortes, ber fich hinter bem grammatischen Ginne ebenfo verbirgt als verräth, zu ergründen, und wenn er auch barin nicht felten gespielt hat, fo find es boch meift tieffinnige Briffe bes einfältigen Glaubens, Die er als Gottesfind fpielend in Die Schäte bes Baters that. Mit Borliebe mandte er fich ben Lehren von den letten Dingen und ber Apokalpptif zu; aus biefem Streben ging ichon 1810 feine Schrift über ben "habes, ein Beitrag zur Theorie ber Geifterwelt," hervor, Die ihn als Geiftesverwandten Jung Stillings farakterifirt, ferner fein "Schlüffel gur Offenbarung Johannis, von einem Kreugritter, Rarlsruhe 1833" und fein lettes Schriftchen: "Blide in ben Spiegel bes prophetischen Wortes, Frankfurt 1847." Mit warmer Theilnahme folgte er, obgleich er nie magnetifirt hat, den Erfahrungen und Berhandlungen über den Magnetismus: er bezeichnet diese rathselhaften Zustande als wein Aufgeschlossensenn des natürlich feelischen Bermögens," er würdigt sie als "Psychopompos in die unsichtbare Welt des Ernstes und beren Reinigungen, in ben Simmel bes Glaubens und ber Weisheit," allein er fürchtet bavon feelenverberblichen Betrug, wenn biefe Erscheinungen ohne höhere Glaubensinnigkeit und Ernft nur ber unlauteren Wigbegierbe ober ber gemeinen Reugierde dienen follen. Bon hober Wichtigkeit war ihm bas Symbol, in welchem er für das intuitive Denken die Momente der Idee in einheitlicher geschlossener Totalität zu= sammengefagt fah, mahrend fich ber reflektirende Berftand ihrer nur succeffit und vereinzelt bemächtigen fann; biefe Liebe zur symbolischen Lehrart, bie mit feiner Denkungsart innig zusammenhing, leitete ihn nicht blog auf die Mofferien ber alten Welt zurud, sondern führte ihn auch in die Grade der höheren Maurerei ein. Er gehörte der bem rektificirten Syfteme zugethanen altschottischen Loge Rarl zur aufgehenden Sonne in Frankfurt bis zu ihrer Auflösung (im Jahre 1845) an und erfreute oft die versammelten Meifter durch geistreiche Arbeiten. Aus Diefer Richtung floß "bas Buch Jezira, Die älteste, kabbaliftische Urfunde ber Bebraer," bas er bebraifd und beutsch mit Unmerkungen und Gloffen 1831 in neuer Ausgabe bearbeitete, ferner bie Schrift: "zur Aeguptologie 1840" und fein Auffat über die Culbeer. Das Sauptwerk aus feiner Weber aber find bie "Blätter für höhere Wahrheit aus alteren und neueren Sandschriften und feltenen Büchern mit besonderer Rücksicht auf Magnetismus," eilf Sammlungen 1819-32, an welche fich als zwölfter Band sein "Inbegriff ber Glaubenslehre" 1832 reiht. Besondere Bervorhebung verdienen seine: "Besperiden, profaische Schriften" in zwei Sammlungen 1836. In feinen Gebichten leuchtet, wie Albert Knapp (evangelischer Lieberichatz 2. Aufl. C. 1317) fagt: wein gang eigenthumlicher buftiger Beiftesglang, ben man die Romantik Ijracle nennen fonnte." Gine Reihe von Recenfionen hat er unter der Chiffre 3. M. D. von 1811--1818 in die Heidelberger Jahrbücher geliefert \*).

Meher war ein acht theologischer Karakter. Die Schärfe, womit er in jüngeren Jahren, seines sesten Grundes in Gottes Wort unumstößlich gewiß, ben theologischen Verkehrtheiten der Zeit entgegengetreten war, verklärte sich im Alter zu sanfter Milbe. Sein offenes Auge mit dem geistreichen Blick, seine edlen, seingeschnittenen Züge, der von tiesem Frieden zeugende Ausdruck seines Angesichts, die gottinnige Heiterkeit, die

<sup>\*)</sup> Unter biefer Chiffre J. M. D. hat Meyer in ben Heibelberger Jahrbüchern (1813 Nr. 50.) ben ersten Band von Friedrich Heinrich Jakobi's Werken, Hegel (1817 Nr. 1 n. 2.) mit seiner vollständigen Namensunterschrift ben vierten Band recensirt. Obgleich beide Recenssionen sich beutlich als das Werk zweier verschiedener Berfasser kennzeichnen und sich eben sowohl durch den darin dargelegten Standpunkt als durch ihren Styl schon auf den ersten Blick unterscheiden (Meyer schrieb durchsichtig und klar, während Hegel bei seiner Gedankenfülle die Form nur mühsam zu beherrschen vermochte), wurde doch auch Meyers Recension später sür eine Arbeit des großen Philosophen gehalten und von Förster und Boumann in die Gesammtsausgabe seiner Werke aufgenommen (XVI. 203). Sinem namhasten Theologen ist es begegnet, daß er mittelst dieser Recension die christliche Weltanschauung Hegels zu erweisen suchte.

Menfart 511

über sein ganzes Wesen ausgegossen lag, spiegelte ein Seelenleben, bas tief von Christi Wahrheit und Gnade durchdrungen war, und kündigte schon bei der ersten Begegnung eine bedeutende Persönlichkeit an. Als Familienvater, Gelehrter, Richter und Staatsmann hat er in christlicher Gesinnung und nach christlichen Grundsätzen gehandelt. Sein Wirken zeugte auf allen Gebieten von fester Entschiedenheit und sicherem Maß-Selbst Gegnern seiner Nichtung nöthigte er persönliche Achtung ab.

Das verhängnifvolle Jahr 1848 mar bas lette, bas er hienieben beendigen follte. Der Sturm ber Revolution, ber ihn in ben angehenden Mannesjahren aus einem Birfungefreis in ben andern geschleudert hatte, brach noch einmal über Europa herein, ericutterte Deutschland, löste ben Bundestag auf, aus bem er kaum ausgeschieden mar, und rüttelte mit brechenden Stogen an der Berfaffung der ehemaligen Reichs- und Bahlstadt, aber ber ehrwürdige Greis wurde von feinem Braufen nicht mehr berührt; mit ber Rube bes Weifen, ber feinen Standort über ber Region bes Wechfels hat, blidte er fast lächelnd in bas mufte, zerftörungsfüchtige Treiben und in ben leibenschaftlichen Kampf ber Parteien; es war, als hinge ber nach ber Heimath verlangende Geift nur noch burch lofe Banbe mit bem wegemüben Gefährten ber langen Wanderung gusammen. Das Ende bes Jahres fand ihn bereits mit völlig erschöpften Kräften auf bem Krankenlager, von bem er nicht mehr erftand, aber auch unter ben heftigen Schmerzen, welche feiner Auflösung vorangingen, ruhte ein stiller Abglang feliger Rarbeit und Friedens auf feinen Bugen und gab Zeugnif von bem Trofte, an bem fich feine Seele labte. Um 27. Januar 1849 verschied ploglich Abends feine Gattin; 13 Stunden fpater folgte auch er ihr in bas Land bes Schauens. Um 31. Januar wurden beibe Leichen von einem protestantischen und katholischen Beiftlichen zum Friedhofe geleitet. An bemfelben Tage murbe vor bem Appellationsgerichte, beffen Brafidium er feit bem Jahre 1837 geführt hatte, zum erften Dale ftatt bes bisher üblichen Brogeffes bas öffentliche mundliche Berfahren genbt. Mehers Bedeutung wird vielleicht erft von ber Zukunft gang unbefangen gewürdigt werden; viele feiner Schriften verdienen aber auch eine größere Beachtung ber Gegenwart, als sie ihnen zu Theil geworden ift.

Bgl. die biographischen Skizzen im neuen Nekrolog der Deutschen, Jahrgang 1849, I, S. 130—135, und vor der Auswahl ans den Blättern für höhere Wahrheit Stuttsgart 1853, I, S. V—XL. Georg Eduard Steiß.

Menfart ober Mayfart, Johann Matthias, lutherischer Theolog zu Coburg und Ersurt, als enthusiastischer Mystiser ohne Unwissenheit und als resormatorischer Tabler der Schäden seiner Zeit einer der trefstichsten Borläuser Speners, ward im Jahre 1590 zu Jena im Hause seines Großvaters\*) als der Sohn eines Geistlichen zu Walwinkel am Thüringer Walde, nachher zu Hahna an der Nesse, geboren. Auf der Schule zu Gotha erhielt er eine ausgezeichnete philologische und philosophische Bildung; zu der letztern gehörte eine Borliebe für die ramistische Lehre und Methode, welche ihn aber nicht, wie so viele andere, gegen humanistische Studien und Aristoteles eingenommen machte. In Iena und Wittenberg verband er das Studium der Logis mit dem der Phhssis und Ethis, des Alterthums und der Geschichte, ut exinde, sagt seine Mesmorie bei Witten, thesaurum sidi colligeret exemplorum in omni deinde materia illustranda utilissimum, neque suavissimos negligebat poetarum lusus, durch welches alles seine Schristen und Reden an Gedankenreichthum und auregender Kraft gewannen. Erst nach solcher Vorbereitung, 1611 zum Magister creirt, ging er zur Theologie über, ut musas, heißt es ebendaselbst, cum gratiis spiritus sancti dulei quasi ovčvysa copu-

<sup>\*)</sup> So bie Memorie bei Witten, mem. theol. S. XVIII, p. 1007 "ex schedula, quam beatus vir non nemini in calamum dictavit." Anbers die Memorie in Gottfr. Ludwigs Ehre bes Casimiriani in Coburg, daselihst 1725 – 29, Bb. 2, S. 261: "In vitam introivit a. 1590, d. IX. Nov. in Thuringia Walwinckeliae prope Waltershusam, unde et Waltershusanus saepe dictus est."

512 Menfart

laret, und bald, fagt die Memorie bei Ludwig, collegia aperuit pansophica ac theologica.

Inzwischen war außer Wittenberg, Leipzig und Jena noch eine vierte fächsische Bochschule eröffnet zu Coburg. Alehnlich wie Die Gohne bes Aurfürsten Johann Friedrich aus ben Rurlanden verdrängt auf ihrem fleinen Gebiet die Universität Jena begründet hatten, um fich für bas verlorene Bittenberg zu entschädigen, fo wurden, als ber eine von ihnen, Johann Friedrich, im Jahre 1567 geachtet und gefangen, und fein Erbe bem andern, Johann Wilhelm, anfangs gang überlaffen, nachher aber großentheils wieder herausgegeben mar, die Gohne beiber auch wieder einander feindlich entgegengeftellt, "im December 1597 hatte bie weimarische Linie ber coburgischen Linie bes Erneftinischen Sauses die Gemeinschaft der Universität, bes Hofgerichts und Schöppenftuble aufgefündigt"\*), und jo wurde ber altefte Gobn bee furz vorber 1595 in ber Befangenschaft gestorbenen Johann Friedrich, Bergog Johann Casimir, geb. 1564, gest. 1633, fast genöthigt, auch wieder auf dem ihm gebliebenen Gebiete eine höhere Lehranftalt zu begründen. Doch nicht burch strenges Lutherthum, wie Jena einst Wittenberg, sondern was nöthiger schien durch strengere Zucht und Sitten und Gemeinnützigkeit für bas Baterland follte bas im Jahre 1605 eröffnete Gunnafium Cafimirianum Jena und alle übrigen lutherischen Universitäten übertreffen; in Diesem Sinne hatte ber Bergog von bem jenaischen humanisten Wolfgang Beiber \*\*) bie Statuten für baffelbe ents werfen laffen, und ftellte es, wie fich felbft, unter die geiftliche Leitung Johann Berbarbs, welcher auch, nachdem er ihn 1616 an Jena verloren hatte, bennoch ftets mit ihm und seiner Hochschule in engster Berbindung blieb \*\*\*).

An dieser Lehranstalt wurde in demselben Jahre 1616 Mehsart als Prosessor ansgestellt und 1623 mit der Direktion derselben beauftragt; 1624 erward er auch in Iena die theologische Doktorwürde. Er ging auf die Eigenthümlichkeit der neuen Schule mit Geistesverwandtschaft ein. Als seine ersten Schriften dwerden theologische Disputationen schon aus den Jahren 1617—19 angeführt; ein größeres dogmatisches Werk sing er 1620 an: prodromus elucidarii theologici s. distinctionum theol. centuriae duae, ex omnium prope theologorum, qui post exhibitam A. C. floruerunt, scriptis collectae etc. nach den zwei ersten zu Coburg 1620 in 4. gedruckten Bänden, welche nur die Abschnitte de theologia, de philosophiae sobrio usu, de S. S. und de symbolis enthalten, brach er die Arbeit ab. Dann solgten mehrere polemische Schriften; dahin gehört eine Fortsetzung der im Jahr 1614 angesangenen disputationes antiiesuiticae des weimarischen

<sup>\*)</sup> Joh. Chr. Briegleb, Geschichte bes Gymnasii Casimiriani Academici in Coburg, baselbst 1793. S. 15. Diese und die in der vorigen Note erwähnte Schrift von Ludwig sind die Hauptschriften über die Lehranstalt Casimirs, ihre Statuten und ihre Lehrer; einiges auch bei P. Hönn, coburgische Historia 1700. S. 209-25.

<sup>\*\*)</sup> Geb. 1558, gest. 1626. Mehrere seiner akabemischen Reben (gesammelt Jena 1630, 2 Bbe. 8.) sind gegen das damalige Sittenverberben auf ben lutherischen Universitäten gerichtet, und so enthalten auch diese von ihm (Ludwig, a. a. D. Th. 2, S. 30) versaßten Gesetz ber neuen Hochschule oft eine indirekte Posemik gegen Schäben ber alten, von welchen die neue sich frei halten soll.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben Th. 5, S. 41. Zu ben Bebingungen, unter welchen ber Herzog ihn von Coburg entließ, gehörte auch, daß Gerhard ihm bereinst in seiner Todesstunde beistehen und ihm die Augen zubrücken solle. Fischer. vita Joh. Gerhardi p. 121. 92 sq.

<sup>†)</sup> Menfarts Schriften find aufgezählt hinter ber Memorie bei Witten S. 1011 und vollständiger bei Lubwig, a. a. D. S. 264-67 und bei Brigleb, a. a. D. S. 178-82. Auf der Bibliothef zu Wolfenbüttel finden sich alle bei Witten genannten Werke, ausgenommen die Arx Sionis, die Meletemata, den Anti-Becanus und "de resurrectione mortuorum;" aber keine der zahlreichen Disputationen, welche bei Ludwig und Brigleb mehr genannt find, und zwar meist ohne Druckort; sind diese vielleicht nur handschriftlich vorhanden, ober nachher in die größeren Sammlungen übergegangen?

Theologen Alb. Grawer unter tem Titel "Grawerus continuatus", T. II. etc. Coburg 1623 in 4.; noch umfangreicher ift ber Anti-Becanus sive manualis controversiarum theol., a Becano collecti, confutatio, 2. 1627, 2 Bante in 8., im ersten nur über bie drei von Becanus vor allen hervorgehobenen Sauptpunkte de ecclesia, de iudice controversiarum und de vocatione ministrorum, im zweiten über speciellere Diffense; endlich ber "Nodus Gordius Sophistarum solutus, h. e. de ratione solvendi argumenta sophistica etc. libri IV, Coburg 1627 in 8.; burch die beigebrachten theologischen Beifpiele, welche so zahlreich find, daß das Budy einen befondern nach allen Artikeln des dogmatischen Suftems geordneten Inder berselben gibt, gehört biese Schrift auch ber theologifden Polemit an. Zugleich aber fündigt fie fich als eine philosophische Bermittlung von Ariftoteles und Betrus Ramus an, wie fie benn auch fast jedesmal zweierlei Löfun= gen ber bestrittenen Sophismen neben einander stellt, Die eine iuxta doctrinam Peripateticam, bie andere iuxta doctrinam Ramaeam. Denn "posteaquam Athenis Gothanis," fagt Menfart in ber Borrede vom Jahre 1622, "pueritiae meae exordiis dialecticas didici ex Petri Rami, philosophi vere regii, lucubrationibus primitias, factum est ut progressu temporis gratam Ramaeorum praeceptorum memoriam deponere nullus potuerim." Aber er miffe wohl, daß bies vielen verhaßt fen, und allerdings fen es auch nöthig, daß die Jugend beiderlei Logif fennen lerne; wie Clemens Alexandrinus nicht eine einzelne Philosophie, sondern eine eflektisch aus allen ausgemählte fordere, "pari modo puto dialecticam non esse dicendam Aristotelicam aut Ramaeam aut Philippaeam, sed quaecunque ab his sectis recte dicta sunt, hoc totum selectum dicendum esse dialecticam autumo," Und noch anerkennender gegen Ariftoteles fagt er im Nachwort vom Jahr 1625 "Aristotelem omnium philosophorum philosophum animitus veneror, in eoque naturam miraculum statuisse cum omnibus sanioribus fateor"; man merbe aber auch aus Diefer ober aus feiner Schrift gegen Becanus feben konnen, "Ramaeam dialecticam falso accusari tanquam patronam et nutricem illorum qui a Calvini stant partibus." Auch dies Bermitteln mar ichon ben Absichten bei Stiftung bes Casimiria= nums gemäß; als erste Lehrstunde wird 1607 bie "dialectica Philippo-Ramaea" genannt\*). Doch wird fonst Menfart um tiese Zeit noch ziemlich allein gestanden haben, wenn auch noch nicht mit seiner Anerkennung ter Philosophie überhaupt und ter Noth= wendigkeit ihrer friedlichen Berbindung mit ber Theologie, doch mit feinem verföhnenben Auffuchen bes Guten jogar in zwei philosophischen Systemen, beren Anhanger einan= ber fouft noch fo feindlich entgegenstanden. Noch feltener bamals, wenn auch noch natürlicher, war es, daß tiefe durch Philosophie wie durch Geschichte und Poefie bes Alterthums erregte Selbstthätigkeit fich bei ihm verhand mit einem fehnsüchtigen Suchen höchster Ibeale, mit einer innigen felbsterlebten Chriftusliebe, mit einem enthusiaftischen Berweilen bei jenseitigen und überirdischen Zuständen ber Bollendung, aber barum auch, wenn er auf der Erbe um fich her blidte, mit einer Scharffichtigkeit für die Berwüftung ber Kirche, für bie Erstorbenheit ber bloß traditionellen, bei ber Menge bloß nachgesprochenen Theologie ohne eigenes Leben, und für die neben biefer theoretischen Berirrung wuchernden fittlichen Schaben. Dies zeigen noch zwei Reihen feiner beutschen Schriften, Die einen eschatologischen Inhaltes, die andern reformatorisch den gröbsten und folgenreichsten Gebrechen besonders ber damaligen lutherischen Tirche Deutschlands entgegen gerichtet.

Die erste beginnt 1626 mit ber "Tuba novissima, d. i. von ben vier letzten Dingen bes Menschen, nämlich vom Tod, jüngsten Gericht, ewigem Leben und Berdammniß, vier Predigten gehalten zu Coburg," gedruckt daselbst 1626 in 4.; die dritte von diesen, ebenso wie die zweite über Matth. 17. gehalten (die erste über Weisheit Sal. 5., die letzte über Luk. 16, 19 st.), schließt S. 85 mit Mensart's Liede "Jerusalem, du hochges baute Stadt," welches er hier auf die Aufsorderung solgen läßt: "Weint doch vor

<sup>\*)</sup> Ludwig a. a. D. S. 414, 415. Real-Enchflopabie für Theologie und Kirde. IX.

514 Meyfart -

Frenten, die ihr vor Freuten nicht triumphiren wollt, ersenfzet doch vor Freuten, Die ihr vor Freuden nicht jauchzen wollt, erstummet boch vor Freuden, die ihr vor Freuden nicht reben wollt: Berufalem" u. f. f., und bann werben bie einzelnen Berfe bes Liebes, welches bier als ber Ausdruck bes heimwehs und ber überirdischen Sebnsucht ächter Chriften taftebt, noch mehrmals burch Zwischenreben unterbrochen\*). Welch eine andere Sprace und Araft bier, wie bie fonft gewöhnliche meitschweifige ber bamaligen Controverspredigt! Schon biefe vier Predigten machten einen folden Ginbrud, bag man ibn noch weiter über Dieselben Stoffe boren wollte. Go ließ er noch brei größere beutsche Werke in feche ftarken Oftavbanden folgen, zuerst zwei Bucher "von tem himmlifchen Berufalem, auf historische Weise ohne alle Streitsachen aus ben holtzeligften und frohlichften Contemplationen alter und neuer gelehrter Bater und Manner beschrieben und bei biesen betrübten ganften allen frommen Chriften zu einem Troft neben anmuthigen precationihus iaculatoriis oter Genfzerlein in Drud verfertigt," Coburg 1627, 2 Bbe. in 8., fratere Unflagen 3. B. Rürnberg 1664. 8. und 1674. 8.; ferner "das böllische Cobonia," ober bie ewige Berbammnig, "auf hifterifche Beise" u. f. f. wie vorher (nur ftatt "boltfeligften und froblichften" ftebt bier ninbrunftigften und andächtigften"), Coburg 1630, 2 Btc. 8., auf einer Ausgabe von Rürnberg 1671 in 8. fteht "gum fünften Mal gernatu; entlich "bas jungfie Bericht, auf historifche Beife" u. f. f. wie vorher, Rürnberg 1632, 2 Bre. in 8., auf einer Ausgabe Rürnberg 1672 heißt es "jum achten Male wieder gedrudt." Gin tenticher Dante voll Belebrfamteit und Bhantafie wie biefer wird faum irgentwo, fo wie er fich in Diefen Werten barftellt, angutreffen feun; die Menge und bie ichnelle Aufeinanderfolge ber Ausgaben zeigt, wie durftend in ber birren Zeit ber lutherijden Scholaftit und Bolemit bas bentiche land nach ber Erfrischung fo lebendiger Muftit und Boefie mar.

Die zweite Klasse seiner bentschen Schriften, nämtich diesenigen, welche man reformatorische nennen tars, gehören erst seinem späteren Wirfungskreise und seinen letten Jahren an. In der Anhänglichkeit an sein Casimirianum und an dessen strenge und Fromme Sitte blieb er sich stets gleich\*\*); er schrieb auch noch mancherlei andere Lehrund Schulbücher für tasselbe, wie 1627 tas Mellisieum oratorium, 1628 das compendium geographiae, u. a. Aber i. I. 1631 oder wohl erst 1633\*\*\*), nachdem Gustav Adolf Ersurt eingenommen und die tortige Universität als eine lutherische herzustellen angesangen hatte, tieß er sich als Prosessor der Theologie borthin berusen, ward 1635 Rektor ter Universität, wurde auch Pastor und zulest Senier des geistlichen Ministeriums, und blieb hier bis an seinen frühen Tod am 26. Januar 1642. Hier nöthigten ihm andere Sitten wie die seiner "Casimirianer," wenn auch unch nicht so verdorbene wie sie ein Jahrhundert später in Ersurt herrschten;), andere Schriften ab; bech auch siber verbreitetere Schäden als die seiner nächsten Ungebung sieß er nach dem idealen Aufs

<sup>\*) &</sup>quot;Nun wohlan," heißt es nach dem zweiten und vor dem dritten Berse, "es wird zwar nusern Seesen sanz, zu wohnen bei denen, die den Frieden hassen, jedoch wird der schöne Tag und noch viel schöne Stunden bermaseins andrechen und alsdann;" dann vor dem vierten: "mit was fröhlichem Gesicht, mit was heiligen Gedanken muß doch die abgeholte Seele die himmelstadt anschen, wenn sie derselbigen sich nabet! sie kann fürwahr nicht schweigen, das Herz schüttet sie aus, der Mund geht über, sie spricht: o Chrenburg" u. s. s.; hierauf vor dem fünsten: "wird aber auch bei derselbigen nicht verbleiben, sondern;" endlich nach dem achten als Schluß ber ganzen Predigt: "wer dahin begehret und dermaleins nur eine Note mitsingen, oder doch die Thür hüten will im Hause unseres Gottes, der sagt im Herzen Amen; hilf doch Herr Jesu, daß viele diese ewige Frende wohl fassen, an ihren Todten ihrer eingedenk werden, und durch diese siese Betrachtung allhier rittersich ringen, durch Tod und Leben zu dir drinsgen, Umen, o Jesu Amen."

<sup>\*\*)</sup> Ludwig a. a. D. S. 37-40.

<sup>\*\*\*)</sup> Ersteres Jahr nennt bie Memorie bei Witten, letteres bie bei Ludwig S. 262.

ichwung feiner eichatologischen Werke nun in tiefen fpateren Schriften fein Wericht warnend und ftrafend ergeben. Und gerade an bie verbreitetsten und baburch unbemerkteften, aber verderblichften Gebrechen magte er es hier faft ohne Gemeinschaft und Mitwirkung, aber nicht ohne eigene Befahr, Sand anzulegen. Geine "dyriftliche Erinnerung an gewaltige Regenten und gewissenhafte Bradicanten, wie bas abscheuliche Lafter ber Hexerei mit Ernft auszurotten, aber in Berfolgung besfelben auf Rangeln und in ben Gerichtshäusern fehr bescheitentlich zu handeln jen," Schleufingen 1636 in 4., nachher wiederholt in Thomafins' "Schriften vom Unfug bes herenprozesses," halle 1703. S. 357-584, gehörte zu ben ersten und einbringlichsten Warnungen vor ben Gräneln, welche man hier burch Gewohnheit und Berbildung (f. oben Bb. 6, S. 73) erträglich und berechtigt zu finden gelernt hatte; in ber Borrete bezengt er, wie er die Schrift ichon vier Jahre vorher beendigt habe, es fen aber "das Werk auf Drudereien megen vieler Berhinderung gur Geite gelegt;" aber "follte id ganglich fchweigen, murbe mein Bemiffen betrübt werden;" er fen "vortrefflicher Manner und Freunde Gutachten hierin gefolgt, welche ihm heftig angelegen bei fo beschaffenen Umftanden in dem Handel fortzufahren;" awar nicht "aller Orten few ber Herenprozek ben Rechten und ber Billigkeit ungemäß," aber er gibt boch zu erkennen, daß er es an ben meiften fen; er preist "ben katholischen aber lobwürdigen Mann, ter bie praxin criminalem gefchrieben," Fr. v. Spee, ohne ihn zu nennen. Seine ochriftliche Erinnerung von ben aus ben hoben Schulen in Deutschland entwichenen Ordnungen und chrbaren Sitten," Schleufingen 1636 in 4., welcher 1634 eine afademische Rede "Bildnift eines mahren Studenten ber beil. Schrift, genommen aus bem ehrlichen Leben bes Propheten Daniel auf der königlichen Akademie gu Babylon," Erfurt 1634 in 4., vorhergegangen war, zog eine andere Schmach Deutschlands hervor; fic beschrieb ben fittlichen Zuftand auf ben lutherischen Universitäten, bejonders bei ter fünftigen Generation ber Geiftlichen, und wies ben Zusammenhang nach, in welchem Diefer mit bem Berfall ber humanistischen Studien und ber Leblosigkeit ber scholaftisch gewordenen Theologie, mit ber Unterdrückung ber von Melanchthon ausgehenden Anregungen und der Aufmunterung der gegenseitigen Unfeindung um der jedem vorgeschriebenen Tradition willen stand\*); sie verletzte aber dadurch so gründlich Die Gelbstfeligkeit berer, die am zuversichtlichsten "fich buntten bie Gaulen ber lutheriichen Rirche zu fenn," daß felbst ein Mann, wie Johann Gerhard in Jena wenigstens Doe von Hohenegg gegenüber in ber zu freimuthigen Schrift fast nur Spochondrie und Pregvergeben zu feben vermochte\*\*), und bag unter ter Schande tes Bennalismus noch Jahrzehnte hindurch das neue Geschlecht lutherischer Geiftlichen so gründlich ver= borben werben fonnte, daß es zunächst nur durch die Abschmächung tes Bietismus wiederherzustellen war. Noch weiteren über Die Grenzen Des Universitätslebens hinausgehenden Reformen und einer Bereinigung von Kräften dafür ging Menfart in biefen feinen letten Jahren nach \*\*\*); eine Dentschrift beffelben mit Borichlagen, wie ben Sitten ber Beiftlichen, bem Gottesbienfte, ber Rirchenzucht und Gebetszucht aufzuhelfen, und dem Nepotismus und der Simonie, dem Rirchenunfrieden und dem gegenseitigen Sag zu wehren fen, murbe friedliebenden Theologen, wie Calirtus und Bal. Andrea, zur Begutachtung und Anschließung vorgelegt, und Fürsten, wie Bergog August von Braunschweig, intereffirten sich bafür; ein lateinisches Programm Menfarts de concilianda pace inter ecclesias per Germaniam evangelicas, Schleusingen 1636, stellte 17 Eigen-

<sup>\*)</sup> Mittheilungen aus seinen berartigen Meugerungen in ber Schrift bes Unterzeichneten über Georg Calirtus Th. 2, S. 84-87.

<sup>\*\*)</sup> Sein Brief an Hoe vom 30. August 1636 in Fischers vita Gerhardi p. 545. Noch härter urtheilen andere, s. Tholud 17. Jahrh. 1, 278 ff.; dagegen Bal. Andre ä nannte ihn "academici inquinamenti exactus censor, ut novus Actaeon a canibus suis laceratus." Seleniana Aug. p. 332.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch darüber die in ber vorletten Note angeführte Schrift S. 86-94.

schaften zusammen, durch welche Theologen zur Friedenöstiftung ungeeignet zu werden pflegten, z. B. insufficientia morum et eruditionis, metus odii et invidiae, intuitus humanae auctoritatis. Aber solche Eigenschaften waren auch damals noch start und verbreitet genug, um jeden bleibenden Ersolg des Mensart'schen Reformations= und Friedenswerfes zu verhindern; er konnte zuletzt die Thesen dazu nur in sein Werk über die akademische Sittenzucht wie zu den Akten aufnehmen. Andere seiner letzten Schriften standen diesen Aufgaben fern\*). So ging auch er, wie man von Calixtus gesagt hat, an seiner Zeit "kast spurlos vorüber, aber wie eine Weissaung." Henke.

Mezzofante ober Mezzofanti, Joseph, Cardinal und ausgezeichneter Spradenkenner, murte am 19. September 1774 zu Bologna von fehr armen Eltern geboren. Schon follte er, wie fein Bater, Tifchler werben, als ber Superior ber Oratorier gu Bologna, Rospighi, fich feiner annahm, ihn in ben alten Sprachen unterrichtete, und für feinen Unterhalt forgte. Go konnte er Theologie studiren und 1797 Briefter werben. In eifriger Erfüllung feines Amtes in ben bamals mit fremben Golbaten überfüllten Hofpitälern von Bologna ftieg er auf Sprachhinderniffe beim Anhören ihrer Beichte, und die Liebe ihnen zu helfen machte ihn erfinderisch, die Schwierigkeit zu über-Er ließ fich, fo fprach er sich nach Theiner felbst barüber aus, von ben Kran= fen, beren Sprache er noch nicht kannte, immer zuerst feste Formeln wie bas Abe Maria, bas Baterunfer und bas Glaubensbekenntnif in ihrer Sprache fo lange vorsprechen, bie er von Diefer eine erfte Borftellung bekam, ließ fie bann fonft in ihrer Sprache fortfprechen und brachte es badurch bei hochster Aufmerksamkeit barauf und fonstigem Stubium ichon in 14 Tagen bis zur Möglichkeit eines naheren Berkehrs mit ihnen. Bald nachher erhielt er bie Professur ber alten Sprachen an ber Universität feiner Baterftadt, verlor bies Umt zwar unter ber napoleonischen Herrschaft wieder, ba er ben neuen Bürgereid zu verweigern fich für verpflichtet hielt, wurde aber nachher von Bius VII. wieder eingesett, auch zum Bibliothetar und mehrmals zum Rettor der Universität erwählt; jo blieb er in ten ersten 56 Jahren seines Lebens stets in seiner Heimath Bologna. Erft 1831 berief ihn Gregor XVI. nach Rom, machte ihn zuerst zum Custos ber vaticanischen Bibliothek und zum Kanonikus ber Peterskirche, und bann am 12. Februar 1838 zum Cardinal; mit ihm und im Jahr vorher mit Angelo Mai tamen in dies fonft hochariftofratische Collegium zwei Manner von fehr niedriger Berkunft, welche ihm aber als die beiden berühmtesten und bewundertsten Philologen Italiens noch einen neuen Glang gaben, und hier überdies zu Geschäften verwandt werben fonnten, für welche manche ber übrigen Mitglieder nicht gleich fehr geeignet waren. Mezzofanti wurde in die Cardinalscongregationen ber Propaganta, bes Inder, bes Ritus und ber Brufung ber Bijchofe gefett und zulett auch noch an Lambruschinis Stelle Brafett ber Congregation ber Studien, eine bem Unterrichtsministerium vergleichbare Stellung. Schon in Bologna aber und nachher an ber vaticanischen Bibliothek hatte er fein aufferordentliches Sprachentalent zwar nicht zu gelehrten literarischen Arbeiten (er hat gar feine gebrudten Schriften nachgelaffen), aber zur vielfeitigften Aneignung aller Sprachen, welcher er habhaft werden konnte, verwandt. Nach Augustin Theiner sprach und schrieb

<sup>\*)</sup> Eine Gebenkpredigt auf Gustav Abolf, 1633, bentsche Rhetorica ober Rebekunst 1634, 2 Thle. Aus seinem Nachlaß gab seine Wittwe heraus "einen kurzen, jedoch guten in Gottes Wort wohlgegründeten Bericht von der Prediger- und Schuldiener-Besoldung, darin dargethan wird, was die evangelischen Regenten und Obrigkeiten für eine abschenliche Sinde begehen, wenn sie ihren Kirchen- und Schuldienern ihren wohlverdienten Sold nicht reichen lassen, Bena 1645 in 8. Für Herzog Ernsts des Frommen Bibelwerf hatte er die Sprücke Sal. bearbeitet, "sed cothurnus viro familiaris isti paraphrasium instituto von satis aptus tuit" (Ludwig S. 267), darum wurde sein Beitrag nicht ausgenommen. Zweiselhaft ist, ob ihm außer "Ferusalem du hochgebaute Stadt" auch noch die Lieder "O großer Gott von Macht" oder "Sag was hilft alle Welt" zuzusschen sehen. Ludwig a. a. D. Rambach, Authologie 2, 317.

Micha 517

er ungefähr 62 alte und neuere Sprachen, und wie er einft feine Sprachenkenntniß gebraucht und gesucht hatte, um arme Rrante in Hofpitälern zu tröften, so erfreute es ihn nun, die hervorragenden Reisenden aller Nationen, welche in Rom zusammenströmen, bort in ihren Sprachen begrugen zu konnen, ohne bag er barüber jemals jener fleinen Bulfe- und Schutbedurftigen vergeffen hatte. Go empfing er in feiner nicht übermäßig glänzenden Wohnung im Palast Falconieri, wo schon die Freundlichkeit ber Diener jedem Fremden die Gutmuthigkeit des Berrn ankundigte, fortwährend große Rreife von Mannern und Frauen aus allen Bolfern und Confessionen, und wie A. humboldt in gleicher Situation mit jedem auf feine Wiffenschaft geiftreich und belehrend einzugeben vermag, fo mußte er wenigstens mit jedem in feiner Sprache und felbst in feinem Dialekt freundlich und wohlwollend zu reden, mußte ruffifden Damen die Wegend Rußlands zu nennen, welche nach ihrer Aussprache ihre Beimath fenn muffe, erfreute die Deutschen burch Bekanntichaft nicht nur mit ihren neueren Dichtern, sondern auch mit ihrem Uhphilas wie mit ihren gelehrten Sprachforschern, Bopp u. a., in ber Gegenwart; er hatte auch auf die Hulbigungen ber protestantischen Gelehrten stets wieder freundliche Erwiederungen, 3. B. griechische Diftiden els Trozerdogoror. Go fab man ihn aber auch im Batican in ber Sala Regia vor ber Sixtina nach ben firchlichen Funktionen von allen Fremben umbrängt, und ruhrend mar es, wenn er bann fast noch lieber einen vereinsamten Mohrenknaben bes Collegium Urbanum aus ber Menge hervorzog, ihm in feiner Sprache zusprach und fich von ihm bie Sande fuffen lieg. Im Querschiff ber Betersfirche fteben Beichtstühle für alle Bölfer, und eine Inschrift an jedem nennt bie Sprache, in welcher ber barinftisente Geiftliche auch ben verlaffenften Fremben hören und berathen fann; eine ähnliche Zuflucht repräsentirte nicht minder zur Zierbe ber römischen Kirche ber einzige Mann faft in seiner Berjon; er war zugleich ber vollkom= menste Aufseher tes manchfaltigen Sprachunterrichts in ber Propaganda, benn er mar wohl ber einzige, welcher alle tort gelehrten Sprachen verstant, und in tiefer feiner feltenen Befähigung mit mehr Recht, als bie eingeübten Spiphanienegamina ihrer Scholaren, bem Pfingstwunder zu vergleichen. Gein Heugeres war burdaus nicht italienisch, eber fast beutsch, wie seine große Gutmuthigkeit; er war klein, blont, sehr beweglich und lebhaft; bis zum Sochmuth auf feine Burde brachte er es ebenfo wenig, wie zur Freude an trodenen Amtogeschäften; "foust konnte ich bie beutschen Dichter lefen, aber bie Carbinale haben fo viel zu thun;" aber für die große Anspruchlofigfeit hatte er befto mehr Beiterkeit und Wohlwollen wie jum Lohne; tie außerordentliche morum innocentia rühmt ihm noch seine Grabschrift auf Can Onofrio neben Taffos Grabstätte nach. Er ftarb am 15. März 1849. Intereffante Mittheilungen über ihn, zum Theil aus feinem eigenen Munde find nach langjährigem Berkehr von Augustin Theiner gegeben in den Erganzungen zu Welte und Wetere fatholischem Kirchenlerikon Bb. 12, G. 796-99. Senfe.

Armaias, der Prophet. 1) Der Name אַרְּבָּהְ (Griech. Mizaias, Mizaias, Mizaias, Mizha, der Prophet. 11, 17, für אָרָבָּהְיּבָּהְ (Reh. 10, 12; 11, 22, für אָבָיָרָ, cf. Judith 6, 15.]; latein Michaeas, Michaeas, Michaea, Micha) wird von Tarnov (Comment. in proph. min. 1688 und 1706) — אָרְבָּהְ quis talis, i. e. quis tibi par? genommen. Andere leiten ihn ab von tatenuari in verschiedenem Sinne, indem einige (wie Simonis) an den defectus virium matris partum enixae, andere an die Armuth des so benannten selbst, andere gar (wie Cornel. a Lapide) an die Niedrigseit des von dem Propheten geschauten Messias benken. Doch diese Erksärungen sind deswegen unrichtig, weil אָרְבָּהָ eine Absürzenng ist von אַרְבָּהָ (Richt. 17, 1.), oder אַרְבָּהָ (Richt. 17, 1.), oder אָרְבָּהָ (Renung nach entspricht also das Wort vollkommen den Namen אַרְבָּהָ und לאַרְבָּהָ und לאַרְבָּהָ (Pr. 13, 2; 17, 7.) wer ist wie Zehova? Der Bebentung nach entspricht also das Wort vollkommen den Namen אַרְבָּהָ und לאַרָּבָּה (Pr. 18., wo der Prophet höchst wahrscheinlich auf seinen Namen anspielt, sowie durch Zer. 26, 18., wo das K'thid אַרְבָּהָל gesesen merden muß, weil die Wassorethen sedissisch, um die

518 Micha

Iventität bes bort ermähnten Micha mit unjerem Propheten hervorzuheben, im K'ri bie Bemerkung 'חיר 'gemacht haben. 2) Bon ten Lebensumständen bes Propheten ift wenig bekannt. In feinem Buche 1, 1. und bei Jeremia a. a. D. wird er מרשתי genannt. Die LXX zu Micha 1, 1. übersett dies ror vor Mwgao Dei, während fie es Ber. 26, 18. mit 6 Mooas Firns wiedergibt, und auch die Vers. Syr. Hexapl. gibt Mich. 1, 1. ben Aguila so wieber, bag nach biefer lebers. ar an für ben Ramen bes Baters mußte gegolten haben. Die Sprachwidrigkeit Diefer Nebersetzung fpringt in bie Angen. Db aber nicht מרשהי als Stammesname zu nehmen ist, so bag המרשהי ben ber Familie Moreschet ober Moraschah angehörigen bezeichnet? Der sprachlichen Form nach ware bas nicht unmöglich. Indeg fpricht bed bagegen, bag wir von einer Familie Moreschet nichts missen, mahrend eine Ortschaft Moreschet nicht nur aus tem Onom. bes Enjeb. und hieronymus (vgl. ben Brolog, bes Letteren gur explan, Mich.; ad Michaeam de Morasthi, qui usque hodie juxta Eleutheropolin hand grandis est viculus), sondern auch aus dem Bropheten felbst (1, 14.) befannt ift. Micha mare bemnach der Morafthite genannt, wie Glias ber Thisbiter, Nahum ber Elfofite, Jeremia ber Anathothiter u. a. - Dag bas Moreichet 1, 14. des Propheten Geburtsort mar, wird badurch febr wahrscheinlich, daß wenn nicht alle, bod jedenfalls die meisten ber 1, 10-15. genannten Ortschaften dem südwestlichen Theile des Gebietes von Juda angehören. Es ift also offenbar, daß Micha für biefen Landstrich ein besonderes Interesse hatte. Da nun ein Moreschet in Diesem Diftrikte liegt und Micha המרשחי genannt wird, so ist es jedenfalls das Natürlichste, anzunehmen, daß er so heißt, weil jenes Moreschet sein Geburtsort war. Das Interesse für bie Beimath also mar es, bas Micha bestimmte, jene Ortschaften trot ihrer Geringsugigfeit namhaft zu machen. Der Rame Moreschet fommt sonft nicht mehr und auch 1, 14 nur in der Berbindung חב מרשח vor. Es ift defthalb möglich, bağ die Form des st. abs. מרשה lautetc. Dag Eusebins und Hieronhmus im Onom. den Ort Mwoadel und Morafihi nennen, hat seinen Grund sicher nur in ihrer Unkenntnig bes hebraifden, vermoge beren fie bas gentilieinm mit bem nomen primitivum verwechselten. Daß מלשהי nicht abzuleiten ist von dem 1, 15. (vgl. 2 Chr. 20, 37.) ebenfalls genannten arb. wie ter Chaltaer und nach ihm viele Ausleger gewollt haben, ergibt fich aus ten Bunkten mit Gewifiheit. Die Berbindung Da Tyn (1, 14.) hat die alten llebersetzer (LXX, Hieron., Chald., Syr.), sowie viele Ausleger bis zu hitig (in der 1. Aufl.) herab verleitet, הששה an Diefer Stelle (benn überhaupt längnen fic Die Existenz einer Ortschaft Dieses Namens nicht) als nom. appell. (haereditas ober possessio Gath) zu nehmen. Die Gründe tagegen fiebe bei Cafpari, Micha, G. 36 ff. Der hauptfächlichste ift ber, daß Micha im ganzen Zusammenhange ber Stelle nur vom Berlufte jüdischer Orte redet, ber Gebante alfo, daß Juta Die Hoffnung auf die Wiedereroberung (מרשת גת Die Berbindung מרשת גת Bath's aufgeben muffe, wider den Zusammenhang ift. Die Berbindung מרשת גת befagt vielmehr, daß Moreschet in der Rabe von Gath lag, wie dies auch Hieronymus (im Prolog zu Micha und im Onom.) bestätigt. Bgl. Cafpari a. a. D. S. 42; Fürst, S.B.B. S. 714. Tenn Morasthite wird Micha in ter Ueberschrift und Ber. 26, 18. wohl hauptjächlich beswegen genannt, um ihn von andern Micha's (es tragen im A. I. außer unferm Propheten noch 11 Berjonen biefen Namen, f. Cafp. C. 3 f.; Simonis Duom. E. 78 f. 148, 537.) und insbesonbere von bem Propheten Micha ben Jimla (1 Kon. 22, 8.) gu unterscheiben. Die Frentität beider ift von Hieronymus (ad Paulin.), Pseudo-Dorotheus (in ter Synopsis de vita et morte prophetarum), Pseudo-Epiphanius (περί των προφητών), Ifiderus von Sevilla (L. VII Orig. sive Etymolog. c. 8.) u. a. gang wider Chronologie und Geschichte behauptet worden. Nur bas ift gewiß, daß unfer Prophet fich mit Bewuftfenn an feinen gleichnamigen Borganger an-ומוס בלים בלים השמעי עביים בלים beginnt (שמעי עביים בלים) find ibentisch mit denen, welche aus 1 Ron. 22, 28. als ber Schlug ber prophetischen Rebe bes alteren Micha mitgetheilt werden. Bgl. Bavernid, Ginl. II, 2. 3. 365; Cafpari S. 432 ff.; Hengstenberg, Christologie 2. Aufl. I, S. 475. War Micha also ein

Micha 519

Morasthite, so gehörte er seiner Abstammung nach bem Reiche Juda an (benn Moreichet kann, weil öftlich von Gleutheropolis gelegen, nur zum Reiche Juda gehört haben). Aber auch seine prophetische Thätigkeit hat er in Juda und zwar in Jerusalem felbft, wenigstens vorzugsweise, ausgeübt. Das fieht man theils aus Ber. 26, 18., wo er als ju Histia, Judas König, und zu tem gangen Bolte von Juta rebend bargestellt wird, was nirgends anders als gu Berusalem geschehen sehn kann, - theils aus ber Ueberschrift und dem Inhalte feines Buches. Denn Diefe Ueberschrift benennt nur die drei judais ichen Könige Sotham, Abas und Siefia, und obgleich Die Authentie ter leberschrift von Manden angefochten wirt, fo wird body tie Richtigkeit ter barin ausgesprochenen Thatfache, daß Micha ein judäischer Brophet mar, von Niemand bezweifelt. Auch ber Inhalt des Buches bestätigt basselbe. Denn obwohl die Ueberschrift fagt, daß Micha weisfagte nüber Samaria und Berufalem," womit ber Inhalt (vgl. ben Radweis bei Cafpari, S. 119) übereinstimmt, fo bleibt Jerufalem und Juda boch immer ter hauptgegenstand seines Ueber die Zeit seines prophetischen Auftretens differiren die Ansichten. Zwar ertheilt die Ueberschrift hierüber eine gang bestimmte Angabe. gesagt, die Authentie berselben wird in Zweifel gezogen, und von ben Rritifern wollen die Ginen finden, daß er zwar unter Jotham, Abas und Sistia gelebt, aber nur unter Histia geweiffagt und geschrieben habe, bie Andern, bag er mit feinem Leben und Wirken nur ber Zeit Histia's (und Manaffes) angehöre. Der Raum erlaubt ce nicht, in bas Rabere biefer Untersuchung einzugeben. Wir verweisen auf bie überaus gründliche und erschöpfende Auseinandersetung Casparis in S. 4. feines Werkes über Micha, S. 59 ff., wo überzeugent bargethan wirt, bag Micha 1, 1. mit Jer. 26, 18. in keinem Biberfpruche fteht, bag ber Inhalt seines Budjes, obwohl unter Bistia aufgezeichnet, bennoch beutliche Spuren ber Zeiten bes Jotham und Ahas an fich trägt. Bgl. auch Bengstenberg, Christologie 1, E. 479. Insbesondere macht Caspari aufmerksam auf bas Berhättniß von Jej. 2, 2-5. zu Mich. 4, 1-5. Da Micha als ber gennine Urheber viejes Studes jetzt fast allgemein anerkannt wirt, so solgt, ta Ses. 2-5. zugestandes nermaßen zu ben altesten Studen biefes Propheten gehört (vgl. Drechsler, Jefaja I, €. 173 ff.), mit Nothwentigfeit, bag wir in Micha 4, 1-4. ein schon zu Jotham's Zeiten und zwar ramals, als berfelbe noch Mitregent feines ausfätigen Baters Ufia war (2 Kon. 15, 5.), gesprochenes Wort vor uns haben. Caspari gibt übrigens zu, baß allerdings die Thätigkeit Micha's der Zeit des Histia insofern vorzugsweise angehörte, als er unter Histia alles, mas er von Anfang gesprochen, in seinem geschriebenen Buche zusammenfagte und burch bie öffentliche Borlefung feiner Schrift (Ber. 26, 18.) feine prophetische Wirksamkeit in concentrirender Beise abschloß, vgl. Drechster a. a. D., Sofmann, Beiffag. u. Erf. I, S. 216, Bengstenberg, Chriftologie I, G. 474 u. 480. — Auch Die andern gegen Die Meditheit von 1, 1. vorgebrachten Grunde weist Cafp. siegreich zurud: bag arn eine jungere Form feb, wie Bigig und Ewald behaupten (vgl. G. 11), bag bie leberschrift wirer ben Inhalt Berufalem und Samaria benenne, daß die divergirende Ausbruddweise der LXX. (και έγένετο λόγος, mahrend es im Hebraischen heigt: דָבר־י אַשֶר הָיהָ) ein Beweis für eine andere Les= art und mithin gegen die Anthentie des jetzt vorliegenden hebr. Textes sey. Ift durch dies alles ber terminus a quo ber Wirksamkeit Micha's festgestellt, fo folgt aus 1, 6 f. (und ich mache Samaria gum Steinhaufen bes Felbes 2c.), bag wir ben terminus ad quem in die Zeit vor der Zerstörung Samaria's, also vor 722, mithin spätestens in das fechste Jahr bes histia zu fetzen haben. Dies ist Alles, was wir von ber Gefchichte bes Propheten wissen. Bas bie Sage Mannigfaltiges über Micha gedichtet hat, kann man bei Pseudo Epiphanius und Pseudo-Dorotheus, sowie bei Sozomenus VII, 29. coll. Huetius, demonstr. evang. I, 437, Carpzov introd. III, 373 sq. nachlesen. 3) Was ben Inhalt ber prophetischen Rebe betrifft, so weissagt Micha bas Strafgericht Gottes über die Reiche Ifrael und Juda. Samaria foll es zuerst treffen, dann Inda. Als Urfache Diefes Gerichtes bezeichnet der Prophet vorzugsweise Die Gunden der Bornehmen und

ihrer Belfershelfer, ber falichen Propheten. Als Bollftreder ericheinen Uffur (vgl. 5, 4 f.) und Babel (4, 10.). Doch nicht blog Gericht verfündet der Prophet, fondern auch Gnade. Aus Babel foll Suba errettet werten (4, 10.). Aber gum zweiten Male foll es zahlreichen Feinden unterliegen (4, 11.), und fogar, nachdem es aus diefer Noth befreit sehn wird, zum britten Male (4, 14.). Doch endlich bricht bas nie mehr zu ent= reigende Beil hervor: der Thron Davids wird wiederhergestellt, aus Benjamin Epbrata kommt ein Herrscher, der das Bolk in der Kraft und Berrlichkeit Jehova's weiden und groß fehn wird bis an die Enden ber Erde (5, 1 ff.). Dann wird ber Berg bes Haufes Behova's gestellt sehn an die Spitze ber Berge und werben zu ihm alle Bolfer ftromen (4, 1 ff.). Man fieht, bag bie prophetische Rebe ihren Culminationspunkt erreicht in ber Mitte bes Buches: im vierten und fünften Rapitel. Bon biefer Sobe fteigt bie Weissagung im sechsten Kapitel wieder herab, indem fie zur Gegenwart sich wendend in Form eines Rechtstreites die Schuld des Volles barthut und zeigt, in welcher Beife allein diefelbe mahrhaft gefühnt werden könne, wie das aber in der Gegenwart nicht gefchehe, weil ba bas Bolf noch in seinen Sünden verharre. Erft in ber Zukunft fieht ber Prophet die Bufe bes Bolfes und in Folge beren Sieg und Hulbigung ber Feinde und herrlichkeit jeder Art (7, 7 ff.). Der Form nach zerfällt die prophetische Rede in drei Abschnitte, welche auch äußerlich badurch fich beutlich herausheben, daß fie alle gleichmäßig mit may anfangen: 1, 2; 3, 1; 6, 1. Was den grammatischen Karakter der Sprache betrifft, fo ift berfelbe klaffifch rein. Der rhetorischen Eigenthümlichkeit nach fteht Micha zwischen seinen beiben Zeitgenoffen Sofea und Jesaja gewiffermaßen mitten inne, boch fo, daß er bem Letteren bedeutend naber fteht als bem Ersteren. Denn während er mit Sofea nur in dem fprunghaften Rarafter ber Rebe, in bem raschen und plötzlichen Wechsel der Uebergänge zusammentrifft, ist er vermöge tief inner= licher Geistesverwandtschaft der würdige Genosse Jesaja's in Bezug auf die wundervolle Mischung von Milbe und Strenge, von Sanftmuth und Erhabenheit, ferner in Bezug auf braftische Lebendigkeit und Borliebe für fünftliche Rebeformen. In letterer Beziehung steht namentlich bie Stelle 1, 10-15. mit ihren kubnen Baronomasieen einzig ba. Treffend fagt Carpzov (introd. III, p. 375): "Quo certior esset doctrinae fides, voluit Deus Jesajam et Micham loqui simul quasi uno ore, et talem consensum profiteri, quo possent convinci omnes rebelles." Hulfsmittel: Commentare von Chytraus (1565), Schnurrer (1783), Justi (1799), Hartmann (1800), wozu die bekannten Neueren kommen. Bgl. auch die Abhandlung von Meier in Zeller's theol. Jahrbb. I, 3. Sofmann, Beiff. u. Erfüllung, 1841. Schriftbeweis I. Salfte 2. Aufl. 1857, II. Hälfte 1853 (f. bas Berg, ber erfl. Schriftstellen). heng ftenberg, Chriftologie I. Aufl. Bb. III, S. 238 ff., II. Aufl. Bb. I, S. 474 ff. Das wichtigste und alle übrigen beinahe entbehrlich machente Gulfsmittel ift Cafparis flaffifche Monographie über Micha, den Morasthiten und seine prophetische Schrift. Christiania 1852.

C. Raegelsbach.

Michael, Ακομά (Μιχαήλ), wer ist wie Gott? Der Name Michael begegnet uns in der heiligen Schrift zuerst als Name eines Menschen, 4 Mos. 13, 14.; so hieß der Bater des Sethur aus dem Stamme Affer. Dann aber erscheint er in dem Gebiet der späteren entwickelten jüdischen Engellehre, Daniel 10, 13. als Bezeichnung eines der ersten (Engel-) Fürsten, genannt von einem andern vornehmen Engel, welcher dem Daniel erschienen ist (B. 5 ff.), und dem er Beistand geleistet hat gegen den Fürsten des Königreichs Persien. Daniel 12, 1. wird Michael der große Fürst genannt. Im Briefe Judä B. 9. wird er der Erzengel genannt, welcher mit dem Tensel Streit und Wortwechsel hatte über den Leichnam des Moses, und er unterscheidet sich dort bestimmt von dem Herrn selbst. Apotal. 7, 8. heißt es: Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen, und der Drache stritt und seine Engel. Der solgende Bers deutet die Niederlage des Drachen an. Diese Notizen sind mit den sonstigen Aussagen der Schrift von dem Engel, mit dessen Posaunenrus das Weltende kommt, 1 Thess. 4,

Michael 521

16. von ben fieben posaunenden Engeln, Apot. 8, 1. und von dem Engel Gabriel (vergl. diefen Artifel fo wie ben Art. Engel) Daniel 8, 16.; 9, 21. Luk. 1, 19. 26. zu verbinden, burd, die apokryphische, alexandrinische und rabbinische Ungelologie aber nur zu erläutern. Will man zu einer rein biblischen Lehrbeftimmung über ben Erzengel Michael to mmen, fo gelten bafur die Grundfate der biblifden Theologie überhaupt. Es barf also bie biblische Entwidelung ber Lehre ebenjo wenig hier wie anderwärts mit ben fpäteren volksthumlichen und theologischen Gestaltungen berfelben vermengt werben. Ebenfo muffen bie biblifchen Ausfagen nach bemfelben Bringip des concreten Offenbarungsmonotheismus bestimmt werden, wornach fich alle sonstigen Lehren ber Schrift bestimmen. Man hat alfo ben fumbolischen Ausbrud ber Schrift von bem mythischen Ausbruck ter Boltsverstellung und tes Rabbinismus ebensowohl, wie von dem idealistischen ber alexandrinischen Spekulation zu unterscheiden. Zuerft ift zu bestimmen, wie fich bie Erzengel zu ben Engeln überhaupt verhalten. Sobann wie fie fich verhalten zu bem Engel bes Berrn, welcher von Aufang an über die anderen Engel hervorragt. Endlich wie fich Michael verhalt zu den übrigen Erzengeln. Der Engelname bezeichnet nun überall zunächst nicht bestimmte geiftige Raturen und Berfonlichkeiten als folde, fonbern Geifter, beren Bestimmung für uns in eine besondere Gottesfendung, Gottesoffenbarung und Gottesthat aufgeht. Gleichwohl hangen biefe Gottesmanifestationen mit Personlichkeiten zusammen; Die Engel sind averuara, wenn auch nicht allzeit in rein perfonlichem Sinne. Man fann bemgemäß bie Engelgestalten von vornherein in drei Arten unterscheiden: 1) Berfonlichteiten mit symbolischer Bedeutung, a) himmlische: πνεύματα bes himmels als Gottesboten πνεύματα λειτουογικά, άγγελοι. Für die Berfonlichkeit berfelben sprechen am bestimmtesten die Stellen: Biob. 11, 1; 38, 7. Matth. 22, 30 f. Indae 6. Offenb. 6, 11.; b) menschliche, theokratische: Die Priester Maleachi 2, 7.; Propheten Haggai 11, 13 2c. - 2) personifizirte Symbole, und zwar a) theofratische Natursymbole 2 Cam. 24, 16. Pjalm 104, 4.; b) theokratische Beistes = Symbole, Die Symbole Des göttlichen Baltens, Die Cheru= bim, die Seraphs; 3) perfonliche Aundgebungen Gottes, insbesondere bes mensch= werdenden Gottes in der fymbolischen Geftalt des Engels bes Berrn; Die Brund form ber Offenbarung felbst. Der Engel bes herrn in ber Genesis, ber Engel bes Angesichts im Erodus (f. Jef. 63, 9); ter Bundesengel, Maleachi 2, 7. Daß biefer Engel Gins fen mit Jehova felbft, ift von Bengstenberg, Sad, Rurt und andern erwiesen worden, gegenüber von Hofmann u. A. (vergl. m. positive Dogmatik 3. 586). Wie diese Auffassung mit ber rabbinischen Theologie übereinstimmt, Darüber vergleiche den Artifel: Engel. Man fann bemzufolge den Engel des Herrn bezeichnen als die Grundform ber Selbstoffenbarung Jehovas auf dem Wege feiner Menschwerdung, als das theophanische oder auch das visionare Lebensbild der erlösenden Zukunft und Selbstmittheilung Gottes, wie fie in bas Berg und Leben Ifraels eingeht, und in ber Entwicklung beffelben in steter substantieller Menschwerdung begriffen ift. Run aber fragt es fich: haben wir die Erzengel, insbesondere Gabriel und Michael von tem Engel bes Angefichts zu unterscheiden? Go will's Buchner mit ber alteren protestantischen Theologie; ihm ift ber Engel bes Berrn Chriftus "ber unerschaffene Engel, ber Erzgefandte und Gottesbote" Ebr. 3, 1. Michael bagegen foll ein erschaffener Engel jenn. Nur die Unterscheidung zwischen Michael und dem Berrn Jud. 9. scheint bestimmt bafür zu fprechen. Allein man tann mit ber Bescheibenheit bes Michael, welcher ben Satan nicht ftrafen will, sondern das Gericht dem Herrn überlaffen, das analoge Berhalten Chrifti unterscheiden Matth. 4, 4 ff. Michael bezeichnet bemnach eine Offenbarungs= form Gottes, welche nicht bestimmt ift, als folche bas Endgericht über ben Satan gu vollziehen. Dag nun aber Gabriel identisch ift mit dem Engel des Angefichts, beweist die Thatsache, daß die Erscheinung des Gabriel Daniel 8, 15. mit dem Geficht des Meffias 7, 13. correspondirt; daß die durch aus verwandte Erscheinung Kap. 10, 5., welche ohne Zweifel wieder den Gabriel bedeutet, gang diefelben Buge hat, wie die

Erscheinung Chrifti Apot. 1, 13. Go farafterifirt fich benn auch Lut. 1, 19. Gabriel als ben, "ber vor Gott fiehet," b. h. als ben Engel bes Angefichts ober bes Bun-Wenn aber Michael mit dem Gabriel auf einer Linie fteht, ja ihm zu Gulfe fommen fann, fo fann er fein geschaffener Engel fenn, fondern nur derfelbe Bundesengel unter einer andern Beziehung. Das ift er benn auch als ber Schutgeift, ber große Fürft über Ifrael, benn als folder nimmt er die Stelle ein, welche urfprünglich Jehova felber eingenommen. Als identisch mit Jehova hat ihn daher auch die rabbinische Theologie erkannt. Wir nehmen beshalb an, bag bie Lehre von ben Erzengeln als eine weitere Entwicklung ber Lehre von tem Bundesengel zu betrachten ift (Leben Jefn II, 47). Schon in ber einheitlichen Gestaltung beffelben ift ber Bedfel ber Benennungen zu beachten: Engel bes Herrn — bes Angesichts, bes Bunbes. Go weit hat Maleachi bie Sache fortgeführt. Das Buch Daniel läßt uns nun querft ben Bundesengel im Gegensat bes Gabriel und bes Michael erscheinen. Mit Grund wird biefer Gegenfat (in bem Art. Gabriel) fo bezeichnet, bag Gabriel ben Mann bes Worts, Michael ben Mann ber That bezeichnet. Indeffen möchte sich nach ben confreten Borkommniffen Gabriel bestimmter zu erkennen geben als der Engel ber leidend erlösenden, Michael als ber Engel der streitend richtenden Menschwerdung. Der Erstere hat das Ansehen eines Mannes; er rebet von ben Leibenszeiten ber Rirche, er bedarf ber Bilfe von Seiten Michaels, er verkündigt die Geburt Chrifti. Michael ftreitet mit bem Satan um ben Leichnam bes Mofes, er führt ben Enticheidungsfrieg bes Gerichts gegen ben Drachen. Gleichwohl erscheint ber Menschensohn selber am Ende ber Zeit nicht in ber Gestalt des Erzengels Michael, denn die Wiederkunft Chrifti ist sowohl Erlösung als Gericht: fie vollzieht fich in ber Ginheit aller Erzengel. Die Posaune des Erzengels aber vermittelt seine Erscheinung (1 Theff. 4, 16.). In ber apokryphischen Sphäre ist nun die Lehre von den Erzengeln zur Siebengahl fortgeführt worden, ohne Zweifel mit Beziehung auf die sieben Beister, welche fich in bem Messias vereinigen (Jef. 11, 2. vgl. Apok. 1, 21.). Der nachfte ift Raphael, Job. 12, 15.; fodann Uriel, 4 B. Efra 4, 1.; Be= remiel, B. 36.; Sealthiel (Engel tes beilenden Erbarmens, des Lichts, ber Erhöhung ober Majeftät; bes Gebets). R. 5, 16. Man muß bei biefer Sechszahl wohl festhalten, daß auch die sieben Geifter, Jej. 11. nur als feche Geifter im Einzelnen erscheinen, ber fiebente ift die Ginheit der Sechs.

Die Engesverehrung, welche die katholische Kirche einführte (j. ten Art., Engel), hat sich natürlich vorzugsweise ben namhaften Erzengeln zugewandt, und es ist nicht zufällig, daß sie sich in der Berehrung des streitbaren Michael concentrirt hat. Michael, mit dem Schwert in der Hand der Besieger des Drachen, wurde das Lieblings-Shmbol einer Kirche, welche selbst mit dem Schwerdt in der Hand die Helbst mit dem Schwerdt in der Hand die Helbst den Muhamedaner und Keber bekämpfte, und mit friegerischer und inquisitorischer Gewalt den Drachen zu vernichten hoffte. Schon früh wurde das Michaelissest vom Pabst Felix im Jahr 480 gestisste. Auch die lutherische Kirche hat das Michaelissest unter veränderter Bestimmung beibehalten; über die Gesichtspunkte der Feier s. Büchner's Conkordanz unter dem Artikel Michael. Die neuere Zeit hat es ganz passend zum Erziehungssesseste oder Tugendsest gemacht, mit Bezug auf die Perikope Matth. 15, 1—11., oder auf die Engel als die Schutzgeister der Kinder.

Ueber die Literatur f. den Art. Engel. Außerdem Winer, den Art. Michael. Rork, ethm.-shmb.-mythol. Wörterbuch. Piper, Ev. Jahrbuch 1858. Michael. 3. B. Lange.

Michael Carularius, f. Carularius.

**Michaelis**, eine Familie, aus der im 17. und 18. Tahrh. mehrere Glieder sich auszeichneten als gelehrte Orientalisten und — wie damals beides verbunden zu sehn pslegte — scharfsinnige Theologen, die sich besonders um Eregese und Kritik des alten Testaments große Berdienste erwarben.

I. Johann Heinrich Michaelis, geb. zu Klettenberg in ber Graffchaft Hohnftein am 26. Juli 1768, zuerst für die Handlung bestimmt, ging bann zum Studium

ber Philosophie und Theologie über und legte fich besonders auf bie morgenlandischen Sprachen, wie er noch 1698 zu Frankfurt a. D. bei bem berühmten Ludolph bas Methiopifche lernte. Darauf begann er in Salle, wo bamals Speners Schule ihren Sauptsit hatte, Borlesungen zu halten und ward bereits 1699 a. o. Professor ber morgenländischen Sprachen bafelbit, 1709 ordinarius ber theologischen Fakultat, 1732 beren Senior und Inspektor bes theologischen Seminars. Er war burch zwei Dinge fehr einflugreich: 1) baburch, bag er im Schoofe ber Spener'ichen Gefühlstheologie, wie Thomafins auf bem philosophischen, jo er auf bem theologischen Gebiete ben fritigen Berftant vertrat, mas für die Ausbildung ber gesammten Bibelauslegungen in Salle fehr wichtig ward. Denn als burch G. A. Franke (f. b. A.) bas Collegium orientale theologicum eingerichtet werden follte — bas erfte Seminar für tiefere exegetische Gelehrsamkeit — ward von ihm vorzugsweise ber Plan für Diese Anstalt entworfen (vgl. Die Zeitschrift: Frankens Stiftungen II, S. 209 ff.). "Schon unterrichtete und zum Lehramte geubte Unlagen zeigente Stubirende wurden unter Leitung eines sich auszeichnenden Aufsehers in gesellschaftliche Berbindung ihres täglichen Lebens gebracht. Sie follten immer lateinisch fprechen und schreiben, Sprachkenutnisse und Schrifterklärung das Ziel ihres Strebens sehn. follten wenigstens in den ersten Jahren ihres Aufenthaltes in diefer Pflanzichule bas A. T. jährlich einmal, bas R. T. treimal in ben Grundsprachen burchlesen, babei für jenes immer die alexandrinische Uebersetzung benützen. Nicht nur in der hebräischen und chalbäischen Grundsprache, auch in ben andern verwandten orientalischen Sprachen follten fie geübt werben. Diefe Anstalt, in welcher gelehrte Morgenländer, wie Salomo Negri und Rali Dadichi eine Zeitlang lehrten, ward während ihrer zwanzigjährigen Daner eine Bflangichule, aus welcher bedeutende gelehrte Exegeten hervorgingen. Seinrich Michaelis mar bie Gecle berfelben.

2) Auch baburch hatte Johann Heinrich Michaelis große Bebentung, baß er eine fritische Handungabe bes A. T. veranstaltete, in welcher 5 Ersurter Handschriften und 19 gedruckte Ansgaben verglichen und ihre Barianten angezeigt wurden. Leider war die Collation, ans ber gemeinsamen Arbeit jeuer Anstalt hervorgegangen und zu rasch zesertigt, nicht so zuverlässig, wie es ersorderlich gewesen wäre, hätte jeue Ausgabe (seit 1720 mehrmals in verschiedenen Fermaten) eine Grundlage für weitere kritische Behandlung des alttestamentlichen Textes abgeben sollen. Er selbst gab aussührliche Ansmerkungen dazu in drei Duarthänden heraus, wobei er namentlich die alten lebersehmusgen sleißig zu Rathe zog. (vgl. J. D. Michaelis orient. u. exeget. Bibliothef I, Fres. 207—22).

Mancherlei schätzbare exegetische Arbeiten über einzelne Bücher des A. T., namentslich die über die Sagiographen (Halis. 1720. 3 Voll. 4.), stehen noch in gutem Ansehen, während die eigentlich grammatischen völlig veraltet sind. Dagegen mehrere Dissertationen und der sonderbare Lebenslauf Peter Henlings in Lübeck und dessen Reise nach Aethiopien (Halle 1724. 4.) noch immer beachtenswerth sind. Er starb hochgeehrt am 10. März 1738 im 71. Lebenssahre.

II. Christian Benedikt, des Vorigen Schwestersohn (Drient. Bibl. a. a. D. S. 212) war zu Elrich in der Grafschaft Hohnstein am 26. Januar 1680 geboren, hatte gleichfalls in Halle seine theologischen und orientalischen Studien gemacht und eine große Gelehrsamkeit erworben. Er hatte in seiner Auffassung etwas Driginelles und ward bald als Docent sehr beliedt. 1713 wurde er außerordentlicher, 1714 ordentlicher Professor der Philosophie, aber erst 1731 ordentlicher Professor der Theologie, 1738 auch der griechischen und orientalischen Sprachen, in welchen Aemtern er wirkte, die er am 22. Februar 1764 im hohen Alter von 84 Jahren stark. Er war als Schriftsteller nicht sehr fruchtbar, aber gründlich und besonders sein Tractatus criticus de variis lectionibus N. T. caute colligendis et dijudicandis (1749) gegen Bengels kritische Kühnsheit gerichtet, läßt seinen Scharsblick in hellem Lichte erscheinen. Auch die dissertt. de antiquitatibus oeconomiae patriarchalis (1728, 29, 4.) sind interessant.

III. Johann David Michaelis, bes Letteren Gohn, fruchtbarer ale beibe, fand in feiner Zeit für feine Bestrebungen ben besten Boben; benn er mar einer jener Bei= fter, welche die Brude bilben von ihrer Zeit zu einer neuen, die im Beraufziehen begriffen ift. Daher fant er auch fehr allgemeine Anerkennung, wie er auch ein treuer und unermüdlicher Forscher und ein burchaus ehrenwerther Mann mar, aber freilich keine Burg, sondern eine sehr morsche Stute ber bamals verbleichenden alten Orthodoxie. Beboren zu Salle am 27. Februar 1717 besuchte er bafelbst bie Schule bes Baifenhauses, bann die Universität, die bamals in besonderer Blüthe stand. Nach seiner Bromotion unternahm er eine Reife burch England und Holland, Die fehr viel beitrug, feinen Blid zu erweitern und ihm neue Gulfsquellen für feine exegetischen, vornehmlich orientalischen und hiftorischen, Studien zu eröffnen. Mit Studien, Borlefungen, Bibliothekarbeiten und Berausgabe von Schriften über hebräische Grammatik eifrig beschäftigt, hatte er bereits ben Ruf ungewöhnlicher Gelehrsamfeit und Tücktigkeit erworben, als ihn der berühmte Curator von Göttingen Freiherr von Münchhausen 1745 zuerst als befoldeten Privatdoceuten für diese Universität gewann, deren thätiges Mitglied und Bierde er bis an sein den 22. August 1791 erfolgtes Lebensende geblieben ift. Bereits 1746 ward er Professor ter Philosophie, 1750 ordentlicher Professor der orientalischen Sprachen. Mit bem großen Saller arbeitete er bie Statuten ber bamals errichteten fonigl. Atademie ber Wiffenschaften aus, beren Sefretar und Mitbirektor er war, bis Mighelligkeiten ihn zum Rücktritt von Diefen Stellen und zum Austritt bewogen. Bon 1753 -70 nahm er an ter Leitung ber Redaktion ber Göttinger Anzeigen Theil. Seiner großen und erfolgreichen Thätigkeit fehlte die Anerkennung nicht: er ward 1761 Hofrath, 1775 Ritter bes schwedischen Nordsternordens (baber oft Ritter Michaelis genannt), kaiferlicher Rath, auch 1787 geheimer Juftigrath. Seine hinterlaffene Selbstbiographie (1793) wie fein von Buhle herausgegebener literarischer Brieswechsel (Leipzig 1794-96 in 3 Bän= den) enthält viel feine Zeit Karakterifirentes. Benne und Sichhorn haben ihm Bedächtnifichriften gewidmet.

Johann David Michaelis war jehr fruchtbar und vielfeitig als Schriftsteller 1) zunächst in seinem eigentlichen Sauptfache, wo er burch bie orientalische und eregetische Bibliothek, die er von 1771 an (mit Register 24 Theile) und dann wieder als neue o. u. e. B. (bis 1793) leitete, eine bedeutende Herrschaft auf diesem Gebiete übte. Es gelang ihm darin nicht wenig. So veranlagte er schon 1761, daß König Friedrich V. von Danemark Reisende nach Arabien schiefte, benen er eine Reihe von wichtigen Fragen in einem eigenen Buche vorlegte (Frift. 1762. 8.), die beweisen, wie fehr er auf Diefem Gebiete orientirt war: Früchte Diefer Reise waren Die wichtigen Forschungen und Beobachtungen von Carfton, Niebuhr und Forstal. Auch machte er viele fremde Arbeiten auf biefem Bebiete bekannt, benen er eigenc, besonders über fprifche und arabische Sprache, beifügte. 2) Gehr gablreich find feine exegetischen Schriften über bas alte und neue Teftament, unter benen besonders erstere 3. Th. von großem Werthe, besonders für das historische Sachverständniß. So gab er in 13 Banden eine umschreibende Uebersetzung des A. T. (1769-86. 4.) mit sehr schätzbaren Anmerkungen, wenn auch die steife, oft hölzerne Uebersetzung wenig gelungen ist. Es folgte eine ähnliche Umschreis bung ber Bücher des R. T. (1790. 2 Th. 4.), denen die viel werthvolleren Anmerkun= gen über dasselbe für Ungelehrte (1791 f. 4 Th. 4.) folgten. Englische Baraphrafen über biblische Bücher führte er in die deutsche Literatur ein. Auch manche eregetische Monographieen erschienen von ihm: über die drei wichtigsten meffianischen Pfalmen (1759) (1793 ed. Schleusner) 1. Buch ber Mattabäer (1778) Prediger Salomons (2. Ausg. 1762) u. a. 3) Wichtiger noch find feine Schriften zur Renntnift ber Sprache bes A. I., wie die Supplementa ad lexica hebr.. (1786. 2 B. 4.) febr treffliche Beiträge geben, nicht nur zur Sprache, auch zu biblifden Alterthumern, Geschichte, Geographie, Naturkunde u. f. w. Hervorzuheben ift auch die treffliche Abhandlung: Beurtheilung der Mittel, welche man anwendet, die ausgestorbene bebräische Sprache zu verstehen (Bremen 1757).

Michaelis 525

- 4) Recht eigentlich feine Starte mar bie Sacherflarung ber heiligen Schrift, wovon fehr bedeutende Schriften Zeugniß ablegen: Abhandlung von ben Chegesetzen Mosis (1755. 2. Aufl. 1768. 4.) und vorzüglich: Mofaifches Recht (1770. 2. Aufl. 1775. 6 B. S.), Spicilegium Geographiae exterorum (1769. 80. 2 B. 4.). Auch die Bearbeitung von Rob. Lowth Schrift: de sacra poësi Hebraeorum c. notis (1758. 61. 2. A. 1768. 2. Voll. 8.), Bersuch einer Erklärung der 70 Jahrwochen (1771) und der Begräbnik- und Auferstehungsgeschichte nach ben vier Evangelien (Halle 1783) gehören vorzugsweise hierher, wie Manches in ben vermischten Schriften (1766. 69) und bem Syntagma commentationum (Gött. 1759. 67). Ein großer Theil Dieser Arbeiten mar aus feiner Sitte hervorgegangen, Borlefungen über ausgewählte schwierige Stücke bes A. T. zu halten, bei benen die Zuhörer ihre Gedanken vorbringen konnten, daher bisweilen folde mit Nennung der Namen ihrer Urheber erscheinen. 5) Er las aber auch regel= mäßig über Dogmatif und Moral, obwohl er, ba er nicht Brofessor ber Theologie war, dafür jedes Mal einer besonderen königlichen Erlaubnig bedurfte. In dies Gebiet gebort nur jur Balfte ber "Entwurf einer typischen Gottesgelehrtheit" (1763), ber erfte Berfuch, die Lehre von ten Ippen als ein Ganzes wiffenschaftlich zu behandeln, - aber freilich in fehr außerlicher Weise. Wie verblichen bas firchliche Bewuftfeyn bei ihm fcon war, zeigt fich recht beutlich in feiner Schrift: Gebanten über bie Lehre von ber heiligen Schrift von Sünde und Genugthnung (Bremen 1779. 8.), worin eine frühere (1748) völlig umgearbeitet erscheint. Darin wird angenommen, "daß die besondere Beschaffenheit der ersten Berfündigung, ober bas Effen von ber verbotenen, gleich einem Bift wirkenden Frucht die schlimme Disposition zu den unmäßigen und gewaltsamen Trieben, in welche man bas Wefen ber Erbfunde fette, verurfacht habe." Wie die Erbfunde, jo wird auch tie Onade gang außerlich gefaßt: Aufhebung ber Strafe um ber Befferung willen, wie diefe felbst nur als abschreckendes Exempel, nicht als durch bie göttliche Gerechtigkeit geboten angesehen ward (vgl. F. Bauer, die christl. Lehre von ber Berföhnung II, II, 3. S. 530-62). Noch nachter erscheint die Meußerlichkeit seines Standpunkte in feinem Compendium Theologiae dogmaticae (G. 1760), und besonders deffen deutscher Bearbeitung (1787. 8.). Hier erklärt er fich in der Borrede bekanntlich dahin: "Ich habe, das gestehe ich aufrichtig, in meinem ganzen Leben kein anderes Zeugniß des heiligen Beiftes empfunden, als das ift, mas man in der heiligen Schrift als eine Anzeige und Spur ihrer Göttlichkeit antrifft" - nämlich die Bunder. - Roch weniger tief geht die von Ständlin herausgegebene Moral (Glückfeligkeitslehre) 1792. 2 Bbe. 8. (ber 3. Theil B. 1-4 enthält die im Plane derfelben mit begriffene vom Herausgeber hinzugefügte Geschichte ber Sittenlehre Jesu). 6) Bon besonderer Bedeutung und baber bier an's Ende aufgespart find noch Michaelis Arbeiten zur Ginleitung in das alte und vorzüglich das neue Teftament. Bereits 1750 erschien die Einleitung in die göttlichen Schriften bes neuen Bundes, welche anfangs von geringer Bedeutung in jeder folgenden Ausgabe doppelt fo ftark als in ber vorhergehenden fich zu einem vollständigen und wichtigen Repertorium dieser Disciplin vor dem Publikum ausbildete (4. A. 1788. 2 Quartbande). Man liest barin, fagt Cichhorn, mas bis auf Michaelis und zu feiner Zeit zur fritischen Geschichte bes N. I. in Anregung fam, auch die Befchichte seiner eigenen Meinungen barüber, "sein eigenes Banken, Bagen, Rathen, Fehlen, bis er endlich auf die Bunkte fam, Die er glaubte fest halten zu konnen: lauter prüfende Discuffionen, worin er fich fo gut wie Andere Schritt für Schritt ftreng fritisirt. Freilich wird baburch ber Bortrag aufgehalten und ber Bang etwas beschwerlich, bagegen aber etwas instruktiver für jeden, der sich erst in folche Untersuchungen hineinstudiren will." Der Uebersetzung von Herbert Marsh's Zufätzen und Berichtigun= gen burch Rosenmüller find auch noch Bemerkungen von Michaelis beigefügt, welche zeigen, wie er unermüdlich bis an's Ende befferte und forschte. — Schade, bag es ihm nicht vergönnt war, die Ginleitung in's A. T., beren erfter Theil 1787 zu hamburg erschien, zu Ende zu führen.

Die ganze Bielseitigkeit seines Strebens erkennt man erst, wenn man mit tiesen theologischen Arbeiten manche Aussätze in seinen zerstreuten kleinen Schriften (Jena 1794—95. 4 Lieserungen), seinem Raisonnement über die protestantischen Universitäten (Frks. 1769—76. 4 Heste) und andere gelegentliche Arbeiten vergleicht. Er war einer der wirksamen Männer, die viel angeregt haben und nicht vergessen werden können, wenn auch nur Weniges von ihm zum Abschluß gebracht worden. L. Pelt.

Wichmas, hebräifd balo oppn, bald wond over wond geschrieben, von der LXX Mazuác, von Jos. Antt. 6, 6. 1 sq.; 13, 1. 6. Mazuá gesprochen, war eine jum Stamme Benjamin gehörende, auch nach bem Exil bewohnte Stadt (Esra 2, 27. Neh. 11, 31.), tie nach 1 Sam. 13, 5. öftlich von Bethaven (wofür freilich Thening nach ten LXX Bethhoron lefen will) und nach Jef. 10, 28. fühlich von Migron näher gegen Berufalem unweit Beba lag. Da fich bei tem Orte bie Strafe burch einen Engpaß (מעבר מ') hindurchzog, so war diese Position von großer militärischer Wichtigkeit und wird taber in ter Kriegsgeschichte Ifraels mehrmals erwähnt. So lagerten bort die Philister im Streit gegen Caul und hielten namentlich ben Bag bejest, ber aber burch Jonathan's fühne Waffenthat erfturmt murbe, was einen großen Sieg Frael's ermöglichte, f. 1 Cam. c. 13. 14. Go fieht ber Brophet Jef. 10, 28 f. im Beifte ten Uffprer auf tem Buge gegen Berufalem auch Michmas berühren und fein Bepad bort gurudlaffen, jen es, um, wie Sitzig meint, ben ichwierigen Engpag paffiren zu können, fen's, wie Gefenius, Ewalt, Anchel annehmen, um zu rascherem Ucberfall ber Sauptstadt unbehindert gu fenn. Doch in ber Dattabaerzeit hatte Jonathan eine Zeitlang bort feinen Wohnsie, wo er bas Sauflein feiner erklärten Anhänger regierte, f. 1 Maff. 9, 73. Rach Michna Menachoth 8, 1. mar Die Umgegend ausnehmend fruchtbar an Getreibe. Da bie Dertlichfeit durch ben Engpag und namentlich zwei fteite Feldzacken, Bogez Die eine, Seneh Die andere genannt, Die eine Michmas, tie andere Geba gegenüber, kenntlich gemacht mirb (1 Sam. 14, 4 f. 13.), fo ift nur gu wundern, bag erft Robinfon (Balaft. II, @. 327 ff.) biefelbe wieder auffand und unter tem alten Namen Muchmas, einem verobeten Dorfe auf einem Abhange, 63 Minuten nördlich von Geba (jett Djeba) 31/2 Wegstunden nördlich von Jerusalem, was aur Angabe res Enjebins, ter Μαγμά als κώμη μεγίστη 9 rom. Meilen von Jern= falem in ber Rabe von Rama und unfern von Bethel auführt (Dnomaft s. vv. Maxua und Βηθαί), gut pafit. Unter vielen Grundmauern von großen und behauenen Steinen fab man noch einige Gäulen; gunächft liegt ein fteiles, rauhes Thal, Die 48 Minuten breite, tiefe und ichroffe Schlucht tes Wady es-Suweikeh, ber berühmte Baf von Michmas, ter in spätern Zeiten bie Grenze zwischen beiten Reichen gebildet haben mag (val. 2 Ron. 23, 8.), und noch bente fallen bem Ange bes Reifenben zwei fegelförmige Sügel mit steilen Felsenreihen auf, Die freilich nicht fo fpitzig find, wie Die Schilderung 1 Sam. 14. vorauszuseten icheint.

Bgl. Reland, Balaft. S. 494, 897; Ritter's Errfunde, Bd. XVI, S. 523 f.; Thenius in ben fachf. exeget. Studien II, 147 ff. Rüetschi.

Midianiter, f. Arabien.

Midrasch (שֹרְרָשׁ) 1) Die Bebeutung von darasch (בְּרִשׁ) im alten Testamente ist nicht leicht durch ein analog gebildetes Wort anderer Sprachen ausgedrückt. Fast ganz jedoch entspricht ihm tas beutsche ringen (gothisch threihan), und zwar namentslich als eindringen. Es sett ein Objekt voraus, in das man eindringt, dessen Buschen durchforscht, dessen Geist und Willen erkundet wird; daher erscheinen in seinem Gebrauche die Bedeutungen von dringlich fragen, forschen, fordern neben einander. Niemals heißt es suchen nach einem noch nicht vorhandenen Objekte, sondern die dominirende Nothwendigkeit seines Begriffs ist die Voraussetzung eisnes Objekts, das untersucht, in das eingedrungen wird. Dies ist namentlich nach zwei Seiten wichtig zu bemeeken. Ar Erz heißt nicht Gott suchen, ob man ihn wohl fände, sondern Gott, seinen Willen, seinen Geist untersuchen, eindringlich erforschen.

Midrasch 527

Darum sagt ber Psalmist 34, 5. ברשה את ה וְעָנְנִי את ה וְעָנְנִי מוֹ פּרנוחלים שוחל ברשה שוחל ברשה שוחל ברשה שוחל ברשה שוחל ברשה שוחל בוחלים שוחל ברשה שוחל בוחלים שוחלים שוחלי

- 2) In dem, was hier von Esra gejagt wird, ift die gesammte Aufgabe des Judenthums nach ihm bezeichnet. Das Gefets war Ifraels Burgichaft zum Beil, feine Grenze, fein Lehrer und Erzieher. Daher konnte bas Objett aller bauernden geistigen Thatigfeit Ifraels nur Die Uebereinstimmung fenn, in welche es fein ganges Leben mit bem Befetz brachte. Der Beift Ifraels concentrirte fich in Der einen Arbeit, bas Befetz jum lebendigen Kanon für die Geschichte und das Boltsbedürfniß aller Zeiten zu machen. Daber war die gefammte Action bes judifchen Beistes, in allen Richtungen nicht blog bes Cultus, fondern jeder Biffenschaft, ein Befragen, Durchsorschen und Entwideln des Gefetes. Das Gefets mar bas bauernbe Objett, in welchem jeder Gedanke miebergefunden werden mußte. Und bie Aufgabe Ifraels mar insofern nicht ein Denken an fich, fondern ein nachbenten bes Gefetes. Darin rubet, daß alle miffenschaftliche Denkthätigkeit mit bezeichnet ward, benn beffen Begriff ichließt bie Durchdringung eines bauernden Gesetzes ein. Wenn alles geiftige Thun nur ein Wiederfinden, Auslegen, Auslösen, Rachdenken war, fo mußte ber Ausbruck für findiren überhaupt rei wie für jedes Studium מְרָרֵשׁ (Midrasch) werden. In diefer Bedeutung erscheint es schon beim Chronisten, ber fich auf einen Midrasch bes Propheten 3odo (2 Chron. 13, 23. LXX βίβλιον) und einen Midrasch bes Buches ber Könige (2 Chron. 24, 27. LXX. γραφή) bezieht. Man erkennt, wie der Begriff der Reproduktion, der in darasch liegt, Die geistige Thätigkeit so fehr umfaßte, bag bas Wort für Studium, in welchem fie erfcheint, Midrasch nit bem fur Buch, Schrift überhaupt zusammenfällt.
- 3) Die Begriffe von darasch und Midrasch haben sich in den angegebenen Bedeutungen immer erhalten. Ihr Gebrauch nur ift burch die besondere Geschichte bes judischen Befetes und Beisteslebens beschränft worden. Bon Esra heißt es, er habe fein Berg barauf gerichtet, zu erforichen und zu thun bas Befet. Diefes Thun bes Befetes war Urfache und Folge der Forschung. Weil eben das Leben nur durch das Gesetz normirt war, fo konnte alle fernere Thatigkeit nur eine Reproduktion ber in biesom liegenden Gedaufen werden, und die besten Resultate bieser Thätigkeit gingen in das Leben über als lebendige, praktische Fortsetzung bes Gesetzes. Go mar die Mischna eine Folge bes Midrasch. Die Mischna aber murbe wie bas Gefet bas Refte und Dauernbe. Das Wefen bes Midrasch blieb ein fluffiges und bewegliches. Was ber Midrasch für bas Wefet gewesen war, wurde er nun für die Mischna und aus seinen Resultaten gingen die Codices bes Talmud hervor. Mischna und Talmud find recipirte Codices für bie That bes Gesetzes, Midrasch ift bas Studium, aus welchem jene hervorgehen. Rur so versteht man einige Stellen, in benen Midrasch neben ben andern Begriffen erscheint. Go heißt es Aboth 1, 17 .: "nicht ber Midrasch ift die Hauptsache, fondern die That" (bes Befetes). Es werde nicht um theoretischer Wiffenschaft, sondern um des Lebens willen ftubirt. In einer bunfeln Stelle (kidduschin 49 a.) heißt es: "Bas ift bas Befen ber Mischna, R.

Meir fagte Halachoth (Gefeteeregeln), R. Jehnba fagte Midrasch" und meinte bamit, bag auch die Mischna auf bem Wege bes Midrasch aus bem Gefete bervorgegangen und durch diefe felbst die Action des Midrasch nicht abgeschloffen fen. Die Resultate bes Midrasch, welche als Fortsetzung bes Gesetzes für bie Ausübung recipirt murben, hießen Halachoth, Regeln, Richtschnur ober Schemata, Gehörtes (um es zu recipiren), baber Talmud Erlerntes, wie Esra forichte, that und lebite. Aber nicht aller Midrasch ging in bas recipirte Gefet über. Auch fur bie Sittenlehre, Die Predigt zum Geborfam und zur Buffe war bas Gesetz die Grundlage; bas sinnbildende Gleichniff, die bichterische Liturgie schloß sich durch den Midrasch an Gesetz, Pfalmen und Propheten an. Der Auslegung außerhalb bes recipirten Gesetzes, für welchen Zweck sie auch immer unternommen wart, blieb ber Rame Midrasch insbesondere. 3mar gingen die Halachoth nicht minter wie Hagadoth (b. i. Wefagtes ohne als Wefet recipirt zu werben, fondern freie Auslegung) aus dem Midrasch hervor, aber nur lettere als Forichung um ihrer selbst willen, als freie und fluffige Auslegung, find mit dem Namen Midrasch bezeichnet. Die Stätte, in welcher allem Studium obgelegen wird, heißt amar Bet ha-midrasch, Saus bes Midrasch -- aber nur die Thätigfeit bes öffentlichen Bortrags, namentlich ber Sittenpredigt und freien eregetischen Auslegung beifit darasch (baber jubifchebeutsch: darschenen), eine Predigt, ein Bortrag derascha, ein Prediger Es ift niemals bezweiselt worden, daß in allen Werken der Halacha dies fluffige Studium Midrasch ift, aber nur bie Bucher und Sammlungen, welche bem recipirten Wesetesftudium nicht angehörten, selbst also feine Wesetescobices maren, hießen Midraschim, Midraschoth. Bevor man bie Beschäftigung mit Gefet, Midrasch, Mischna und Talmud beginnt, heißt ce Berachoth 11, 6., fell man einen Segenespruch fagen; unter Midrasch find bier Die Commentarien und freie Auslegungen ber Schrift verstanden, wie fie Unterricht und Sittenlehre hervorbrachten. Darum beifen auch bie umfassenden Sammlungen von Auslegungen und homiletischen Deutungen zu Gefet und Propheten, die aus verschiedener Zeit stammend, mehrfach redigirt uns übrig geblieben find, Midraschim. Der name farafterifirt an ihnen nichts besonderes, ob fie nun wie Midrasch Rabboth in fortlaufender Auslegung ben Pentateuch und bie fünf Megilloth (Hohes Lied, Alagelieder, Prediger, Efther, Ruth) begleiten, eine liturgifche Ordnung befolgen wie die Pesikta, einige Parascha's und Abschnitte besonders behandeln wie Tanchuma, ober gar abweichend von aller Commentarienform eine eigenthümliche Tenbeng verfolgen wie Pirke de rabbi Elieser; sie gehören alle in bas Bebiet bes Midrasch, tra= gen biefen Namen insbesondere, weil ihr Inhalt nur ein freier, bem recipirten Wefet nicht angehöriger ift und weil eben jedes Werk biefer Art, jedes Buch, jede Schrift ein Midrasch war. Manche Lehrer bes Mittelalters fünden das an, indem fie wie R. Nissim die verschiedenen Werke der biblischen Auslegung nur unter dem allgemeinen Titel Midrasch citiren. Gine Befchichte bes Midrasch würde jomit eine Befchichte ber gefammten nachbiblischen Literatur umfassen \*), denn eine andere Thätigkeit als Die bes Midrasch kennt ber jubifche Beift nicht und barum ichlieft fie jogar Mischna und Talmud ein, wenn diese auch später als das ftabile Befetz ber fluffigen Biffenschaft ent-

<sup>\*)</sup> Dr. Zung hat in seinem Buche: die gottesdienstlichen Borträge ber Juben, Berlin 1832 zum enstenmal auf wissenschaftlich grundlegender Weise den Midrasch und die Schriften, welche biesen Namen tragen, behandelt. Allein das Buch, welches von einem bewundernswerthen Fleiße zeugt, ist mehr auf die auswendigen Merkmale zur Erkennung von Alter und Ursprung der einzelnen Schriften gerichtet als auf eine Kritik der theologischen Gedanken, die sich in demselben kund thun. Gerade aber diese mehr äußere Kritik besteht oft nicht vor dem Eindringen wissenschaftlicher Forschung in das Einzelne. Die moderne Wissenschaftlicher Forschung in das Einzelne. Die moderne Wissenschaft der Inden ruht sast ganz auf diesem Buche, soweit sie seinen Inhalt angeht; ihre Literaturgeschichte hat noch immer mehr einen bibliographischen Karakter. Daher ist der Geist des Midrasch nur wenig ersoricht und der theologisch-philosophische Gewinn aus seiner Eregese noch kaum berührt.

gegengestellt find. Für ben Auslegungsmidrasch ift um bas 13. Jahrhundert ein umfangreiches Sammelwerk angelegt worben, unter bem Namen Jalkut, welches man als Die Grenze bes mibraichiichen Namens ansehen fann, obichon es nicht an Schriften fehlt, bie fpater abgefagt noch benfelben Ramen tragen. Gine innere Nothwendigkeit für bas Aufhören bes Namens war nicht vorhanden, da ja die Thätigkeit, Die er bezeichnet, nicht erschlafft war. Aber bie Autorität, die ber tradirte Midrasch gewonnen, war zu groß geworden, um seines Namens sich ferner zu bedienen. Denn in traditionsehrfürch= tigen Bolfern ift ber Refpett vor bem Ramen mit bem vor ber Sache gleichbedeutend. Mit bem Untergange ber babblonischen Atabemieen unter ber Leitung ber Geonim schließt auch überhaupt ein bedeutungsvoller Abschnitt in ber Geschichte des jüdischen Geiftes. Der Schwerpunkt geistiger Thätigkeit ist nach Europa verlegt; sie wird rort durch Berührungen mit ben Culturvölfern bes Abendlandes mannigfaltiger; auch vor biefer Bielfachheit miffenschaftlicher Arbeit verschwand ber Name Midrasch, beffen Befen nur noch ber darschan bis in die neuere Zeit trug, wo ihn bas moderne Judenthum mit Dottor, Kanzelredner und Prediger vertauschte. Paulus Caffel.

Mies, Jatob, f. Jatob von Mies.

Miesrob, f. Mesrob.

Milet, Milyrog, im Rengriechischen Melaffo, eine Stadt in Rleinafien am Manter, etwa 5 Stunden von beffen Mündung in's Meer, wohin Baulus auf feiner letten Reise nach Ferusalem die Gemeindealtesten aus bem 12-15 Stunden nördlicher gelegenen Ephefus fommen ließ, um nicht burch einen Abschied in Ephefus selbst langer aufgehalten zu werden (Apg. 20, 15 ff.), und wo er Trophimus frank zurückließ (2 Tim. 4, 20.). Nach Herobot (1, 142.), Plinius (5, 31.) und Melas (I, 17, 1.) war es die alte Hauptstadt Joniens, nach Ptolemäus (5, 2. 9.) ward es zu Karien gerechnet; es hatte vier Bafen (Strabo 14, 635.), war die Mutter vieler Kolonieen (Strabo und Plin. a. a. D. u. Senec. ad. Helv. 6.), die Baterstadt des Thales, Anaximander und anderer ausgezeichneter Manner, und ber Sitz eines berühmten Apollo = Drafels. Die Einwohner waren später wegen Lugus und Ausschweifung übel berüchtigt (Eustath. ad II. 24, 444.). Heutzutage foll an ber Stelle bes alten Milet ein unbedeutenber Fleden, Balat ober Palaticha, stehen (Bufching, Erdbeichr. XI, 1. S. 100); fur mahrscheinlicher gilt indessen, daß die noch vorhandenen Reste nur dem alten Apollotempel angehörten, die Trümmer ber Stadt aber in bein am Tuft bes naben Satmus vom Mäander gebildeten Sec versunten find. Bgl. noch überhaupt Teschucke, ad Mel. III. I. p. 479 sq., J. E. Rambach, de Mileto ejusque coloniis. Hal. 1790. 4. u. Soldan, rer. Miles, comment, I. Darmst, 1829, 4. Bfr. Preffel.

Mileve, Stadt in Rumidien, in welcher zu Anfang tes 5. Jahrhunderts zwei Sunoben gehalten wurden. Die erfte berfelben wird ichon von ber carthagischen Sunobe unter Bonifazins als bie fiebente afrifanische Synobe bezeichnet. Sie trat am 27. Aug. bes Jahres 402 unter bem Borsitz bes Erzbischofs Aurelius von Carthago zusammen. Thre achten Atten finden fich bei Dionys in den Nrn. 85 bis 90 des codex canon, eccl. afric. (bei Mansi, T. III, p. 183 sq. n. p. 1139; Harduin, T. I, p. 907 sq.) Nach berselben wurde den ältern Bischöfen der Borrang vor ten jüngern gewährt und zur Bermeidung von Anciennetätsftreitigkeiten festgesetzt, daß in Bufunft Ordinations icheine mit genauer dronologischer Augabe eingeführt werden follten. - Wichtiger war Die zweite im Jahr 416 zu Mileve abgehaltene Spnode. Gie wurde burch die von der Synode zu Diospolis ausgesprochene Anerkennung bes Belagius als eines Mitglieds ber katholischen Kirche veranlaft. Ihr voran mar die Synobe bes proconsularischen Afrita's zu Carthago gegangen, welche bereits ben Schauplatz bes Streites nach Rom und Italien verlegt hatte, indem sie sich klagend an Innocenz I. gewandt hatte. Die Numidier schloßen fich diesem Borgang an, indem fie gleichfalls unter bem Borfip des Senior Silvanus zusammentraten, um gegen bie pelagianischen Irrlehren ben Schutz Rom's anzurufen. Wir besitzen von ben Berhandlungen tiefer Synobe nur bas an Real-Enchflopabie fur Theologie und Rirde. XI. 34

530 Milicz

Innocenz erlassene Synobalschreiben (bei Mansi, T. IV, p. 334 sq.; Harduin, T. I, p. 1221 sq.), wornach 59 Bischöse, unter ihnen Augustin, auf der Synobe versammelt waren. In demselben baten sie Innocenz: "da ihn Gott so hoher Ehre gewürdigt und auf den apostolischen Stuhl erhoben habe, er möge Angesichts der großen der Kirche drohenden Gesahr seine Hirtenforgsalt beurkunden und das Umsichgreisen der pelagianischen Irrsehre verhindern." Sie weisen den Widerspruch dieser Irrsehre mit der heil. Schrift, namentlich mit dem Baterunser nach, dessen keilte von den Pelagianern gar nicht gebetet werden könnte. Die pseudoisstorische Sammlung sührt unter dem Ramen des Concils von Mileve noch 27 Kanonen auf (Canones Concilis Milevitani secundi, bei Mansi, T. IV, p. 326 sqq.; Harduin, T. I, p. 127 sqq.), allein dieselben gehören sämmtlich anderen Concilien an. Bgl. Scheelstraten, antiq. eccles. Afric. Diss. III. Noris, hist. Pelag. lib. I. c. 10. He fele, Conciliengeschichte, zweiter Bt. p. 100 sq.

Milicz, von Aremfier, ber Borlaufer bes Suffitenthums in Bohmen. in Kremfier in Mähren geboren, ber name Milica (= Carissimus) mar fein Tauf. nicht aber, wie häufig angenommen wurde, fein Geschlechtsname. Ueber seine Jugend und ben Ort feiner ersten wissenschaftlichen Bilbung fehlen alle Angaben; ber Umftant, daß er erst im Mannesalter die deutsche Sprache erlernte, läßt schließen, bag er feine Studien nicht in Deutschland, sondern in Italien, ober, was noch mahrscheinlicher, in feinem Baterlande gemacht hat. In einen öffentlichen Wirfungsfreis trat er bereits 1350; wir wiffen aber nicht, wo und in welchem Umte. Als Beiftlicher fam er nach bamaliger Sitte höchst wahrscheinlich zuerst an ben Sof bes Markgrafen Johann von Mahren, bann an ben Kaifer Rarls IV. in ber Funftion eines Gefretars; 1360-1362 rechnete man ihn bereits zu ben ersten Beamten ber faiferlichen Ranglei, und er begleitete Karl IV. auf seinen Reisen burch Deutschland als Unterkangler. Auch war er bamals schon Kanonikus bei St. Beit auf bem Brager Schloffe und Archibiakon. Später verwaltete er hier das Umt eines Safriffa; bies geschah bis jum Berbst bes Jahres 1363, wo er plötlich seinen Entschluß erklärte, allen Ehren, Burden und Benefizien zu entfagen, um in Armuth und Demuth Chrifto und beffen Evangelio zu bienen. Sochst ungern verlor ber burch Geift und Frommigkeit ausgezeichnete Bischof Arnest von Bardubic einen fo frommen und gelehrten Mann aus feinem Capitel, indem er ihm vorhielt: "Domine Milici! quid melius potestis facere, quam ut pauperi archiepiscopo sibi gregem commissum pascere juvare velitis?" Milica aber antwortete, ba er nicht an ben ersten Blaten fiten wollte, fen er gesonnen, fich zu versuchen, ob er vielleicht burch bas Brebigen bes Wortes Gottes bem Bolke nüblich fenn könnte. Er begab fich auf's Land nach Bijchof-Teinitz, um sich als Raplan bes bortigen Pfarrers in Predigt und Seelsorge zu üben. Rad einem halben Jahre tehrte er nach Brag zurud und fing zuerft bei St. Niflas, bann bei St. Aegid ju predigen an. Anfangs hatte er nur wenige Bubbrer und mußte fich manden Spott propter incongruentiam vulgaris sermonis b. i. wegen feines mährifden Accentes gefallen laffen; nach und nach aber mehrte fich fein Auditorium, bas von seinen eindringenden Worten gegen ben Stolz und Beig, als bie Wurgel alles Uebels, hingeriffen murbe. Er mußte an einem Tage brei, einmal fogar fünf Bredigten an verschiedenen Orten der Stadt halten. Um auch dem deutschen Theil der Bewohner Brag's nüglich werben zu können, fing er erft jetzt an, auch beutsch zu lernen und beutsch zu predigen. Durch eifriges Lefen in ber Schrift, zumeift in ben Bropheten und der Apokalupfe, erfüllte fich fein Geift mit ungewöhnlichen Ideen und Bil-Dern über die letten Dinge: eine mit großem Scharffinn angestellte Combination und Erflärung von Matth. 24, 15. und Daniel 12, 11. 12. führte ihn gu bem Ergebnig, bag bie vorausverfündigte Zeit bes Schredens bestimmt in die Jahre 1365-1367 falle. Er schrieb darüber eine eigene Abhandlung (Libellus de Antichristo) und verkündigte seinen Lehrsatz in ergreifenden Worten auch von der Kangel herab. Wenn er bie Gin= wirfungen bes Antidrifts auf bie verschiebenen Stante bes Chriftenthums fcbilberte.

Milica 531

iconte er weber bie geiftlichen noch bie weltlichen Banpter ber Chriftenheit, wie er fogar bem Raifer Rarl IV. 1366 in einer großen Berfammlung öffentlich in's Geficht fagte, er felbst fen ber mabre Untidrift. Die allseitigen Angriffe seiner Teinbe brachten endlich den neuen Prager Erzbischof Ocho von Blasim babin, bag er Milicz verhaften ließ, bald aber entließ man ihn wieder aus bem Gefängniß, und felbst ber gefrantte Raifer fcbentte ihm auf's Neue feine Achtung und feinen Schutz. Aber Milieg, ber jett anfing, an feiner eigenen Biffenschaft und bem Resultat feiner Forschung zu zweifeln, entschloß sich, nach Rom zu gehen, um dem Pabst Urban V. sein Geheimniß anzuvertrauen und deffen Rath fich zu erbitten. Rarl IV. gab ihm, ber 1367 die Reise antrat, bie besten Empfehlungsichreiben mit. Milicz harrte lang vergeblich auf bie Rückfehr bes Pabstes nach Rom und entschlof fich schon, Diesem nach Avignon entgegenzugeben. "Unterdeffen aber (bas find feine eigenen Worte) fuhr ber Beift in mich, bag ich mich nicht enthalten konnte und in meinem Bergen sprach: Behe, verkündige öffentlich burch einen Anschlag an die Thore der Kirche des bl. Betrus, wie du es in Prag zu thun gewohnt warft, wenn bu etwas predigen wollteft, bu wollest predigen, daß ber Antidrift gekommen fen, und ermahne ben Rierus und bas Bolf, baf fie fur unfern Berrn den Pabst und für unsern herrn den Raifer beten, damit fie die heilige Rirche in geist= lichen und zeitlichen Dingen fo ordnen, daß die Rechtgläubigen ficher bem Schöpfer dienen können. Und setze jene Rede sogleich schriftlich auf, damit beine Worte nicht verdreht noch verändert, damit der Gegenstand allgemein verbreitet, damit die Bofen in Schrecken gefett, bie Guten aber besto eifrigere Diener Gottes werben. Die Gebeimniffe ber Sache jedoch behalte für beinen Berrn, ben Babft, gurud!" Raum batte Dilicz biefer innern Stimme Behör gegeben, als ber Reterrichter von Rom, ein Dominikaner, ihn verhaften ließ. Mehrere Wochen lang schmachtete nun Milicz bei ben Minoriten in Araceli, fein Begleiter Dietrich bei ben Dominikanern in hartem Gefängniß, und die Bettelmönche in Prag verkündigten bereits von den Kanzeln herab die nahe Berbrennung dieses angeblichen Retters. Als aber endlich Urban V. im Oktober 1368 nach Rom einzog, anderte fich bie Stellung von Milicz, ber nicht nur fogleich auf freien Fuß gefett, fondern fogar von dem Cardinal von Albano in fein haus mit aller Aufmerksamkeit aufgenommen wurde. Der Inhalt seiner Unterredungen mit bem Babfte ift uns nicht überliefert worben, sicher aber ift, daß fein Aufenthalt in Rom die Folge hatte, daß er von da an feinen Buborern bie Ankunft bes Antichrifts nicht mehr fo laut und ficher, wie zuvor, verkündigte. Er tehrte nach Brag zurud und predigte baselbst mit noch größerem Gifer, mahrend er auch feinen Lebenswandel immer ftrenger und burftiger einrichtete und allen Lebensgenuffen ganz entfagte. Bei aller fittlichen Strenge aber blieb fein Geift immer beiter und aufgewedt; Niemand verließ ben feltnen Mann, ohne sich in seinem Gemüthe wunderbar gestimmt und gehoben zu fühlen. Nach dem Tode Conrad Waldhaufer's im Jahr 1369 nahm er beffen Stelle an ber Sauptpfarrfirche im Tenn ein und predigte nun alle Tage deutsch, während zu gleicher Zeit ein anderer Geiftlicher bei St. Aegid von ihm verfaßte Reden in bohmischer Sprache vortrug. Den auffallenoften Beleg für ben großen Ginfluß, ben er übte, liefert bas gangliche Beröden der Söhlen der Unzucht, insbesondere des altberühmten Benedig, einer Säuferreihe öffentlicher Broftitution in Brag. Als Dieses Sündenquartier im Jahr 1372 leer wurde, schenfte Karl IV. es an Milicz, ber es niederreißen ließ, mehrere angrenzende Bauftellen hinzukaufte, bann mit Unterstützung der frommen Burger Prags ein großes Saus für Bugerinnen und für Kleriker nebst einer Rapelle zur beil. Maria Magdatena hinbaute und diefe neue Wohnung "Jerufalem" benannte. Rein Wunder, wenn er bei foldem Gebeihen seines Werkes bie ganze Budt ber Gifersucht ber Bettelmonde auf fich zog, die ihn, ba ber Raifer ihm fortwährend schützend zur Seite ftant, endlich als Reter am pabstlichen Sof anklagten und zwölf Artikel gegen ihn vorbrachten. Diefe Artikel werfen ihm vor: 1) feine Lehre von ber Rahe bes Antidrifts, 2) und 3) eine zu weite Ausdehnung vom Begriff bes Buchers, 4) und 5) feine Empfehlung bes

34 \*

gu baufigen Genuffes ber bl. Communion, 6) bag er feinen Bugerinnen eine Art Rlosterregel aufgelegt und fie einerseits zu ftreng gehalten, andererseits zu viel gelobt habe, 7) bag er ben gangen Rlerus, vom Babfte bis jum Monche berab, fcmabe, 8) bie Ercommunicationsftrafe gering achte, 9) das Studium ter freien Künfte für fündhaft erflare, 10) ben Frauen keinen auch noch so anständigen Butz gestatten wolle, 11) sich hochmuthig zeige und zu Unterstützung bieses Hochmuths auch die weltliche Macht gegen die geiftliche betse und endlich 12) daß er den Beiftlichen fein perfonliches Eigenthum gestatten wolle. Um 10. Januar 1374 erschienen sofort pabstliche Bullen an Raifer Rarl, ben Prager Erzbischof und an Die Bischöfe von Lutomyst, Brestau, DIImut und Arafan, worin Gregor XI. fich beklagte, wie in allen biefen Gegenben bas mabre Chriftenthum burch Milicz erschüttert werde, und verlangte, bag alles bas, mas fo unrechtmäßiger Beise begonnen, mit aller Macht sogleich wieder unterdrückt werden folle: "wenn es fo an bem ift, wie man uns berichtet," fetten bie Bullen mit Borficht hinzu. Als nun der Prager Inquisitor mit pabstlicher Autorität sich gegen Milicz erhob, um ben Prozeß gegen ihn zu beginnen, appellirte biefer an bie römische Curie und begab fich fogleich in der Fastenzeit 1374 nach Avignon. Er wurde bort von feinem alten Gönner, tem Albaner Cartinal, wieter mit Auszeichnung aufgenommen und behandelt, verscheuchte bald alle Zweifel an feiner Rechtgläubigkeit, verfiel aber in eine Krankheit, ter er am St. Peterstag 1374 unterlag, bevor in feiner Sache ein entschie-Denes Urtheil gefällt war. In Prag verurfachte Die Nachricht von feinem Tode tiefes Wehklagen. Das von ihm begonnene Werk in bem neuen Jernfalem vermochte fich noch nicht durch fich felbst zu halten und Rarl IV. schenkte bas Jerusalem tem Cistercienserorben. Die Frucht seiner Arbeit mar auch ein iconer Berein Studirender, Die unter seiner Leitung, alle bamit verbundene Schmach nicht achtend, naber zum Predigtamte fich vorbildeten. Seine Schriften find folgende: 1) in lateinischer Sprache: Libellus de Antichristo; Gratia Dei i. e. postilla, sive sermones de tempore et de sanctis per totum anni circulum; Sermones quadragesimales. 2) in böhmifcher Sprache: Buch über bas Kreuz und bie Bennruhigungen ber Kirche Gottes. Seine Vita, theils von einem seiner Schüler in B. Balbini Miscellan, hist, regn, Bohem, Dec. I. Lib. IV. Tit. 34, theils von Matthias von Janow in seinem noch ungebruckten Werke, woraus Balach, Geich, von Böhmen Bo. III, geschöpft hat. Bgl. hauptfächlich 3. B. Fordan, Borläufer bes Suffitenthums in Bohmen. Leipz. 1846. Bergleichen wir bie beiben Borläufer Milicz und Matthias von Janow miteinander, fo wird fich fagen laffen, "tag ber Lettere in ber Megation bes firdlichen Berberbens, ber Erstere aber in ber Bofition tes evangelischen Grundes am weitesten vorgedrungen mar." Rurt, Lehr= buch ter Kirchengeschichte, G. 371. Th. Preffel.

**Wiltiades**, als Apologet schon ausgesührt Bt. I, S. 427, ist Versasser mehrerer versteren gegangener Schriften, worüber Euseb. V, 17. Auskunft gibt. Er schrieb 1) gegen tie Montanisten περί τοῦ μη δεῖν προφήτην ἐν εκστάσει λέγειν; 2) λογος προς ελληνας: 3) λογος προς δονδαιους; 4) eine an die κοσμικους αρχοντας gerichtete Apologie; unter jenen sind nach Heinecken ad h. l. die praesides provinciarum zu versstehen; — er beruft sich darauf, daß diese oft αρχοντες heißen; — allein das Beiwort κοσμικους scheint zu beweisen, daß Marc-Aurel u. L. Verus darunter zu verstehen sind.

Miltis, f. Luther.

Milton (John), als englischer Dichter ber zweite, b. h. ber erste nächst Shakespeare, als religivs-epischer Dichter ber reformirte Epiker, welcher mit Dante, dem Katholiken, und Klopstock, dem Lutheraner, Ein Kleeblatt bildet, als protestantischer Schriftkeller ein Bermittler zwischen dem englischen Puritanismus und der nationalen Bildung, als politischer Schriftsteller ein schwärmerisch begeisterter Prophet der britischen Freiheiten diesseits und jenseits des atlantischen Meeres, als geistiger Karakter ein ethischer, scharfsinniger, nicht aber ein gleichmäßig spekulativer tiessinniger Ircalist; und insofern das zweite Janusgesicht, welches der Ergänzung

burch bas erste, ben Geift Chakespeares bedarf, um mit ihm ben ganzen britischen Genius nach seinen beiben Seiten zu repräsentiren.

Unter bem Gesichtspunkte bes ethischen Idealismus gestalten sich rie biographischen Zuge Miltons zu einem entschiedenen und bedeutenden Karakterbilde.

John Milton wurde geboren ju London ten 9. Dez. 1608. Gein Bater, einer alten Familie angehörig, mar enterbt worden, weil er ben Katholicismus aufgegeben hatte, hatte fich aber bem Rotariat gewidmet und als ein fester Karafter wieder eigenen Bohlstand erworben. Der Cohn, unser Dichter, erbte die Rarafterstärke des Baters, feine Frommigkeit und Begeisterung für religibse Freiheit, feinen Opfermuth, außerbem aber feinen Sinn für menschliche Bildung und fein musikalisches Talent, welches letztere bei ihm sich vorzugsweise in bem musikalischen Wohllaut seiner Berse äußerte. leridge hat jogar die Behauptung aufgestellt, seine dichterische Darftellung fen mehr von musikalischer als von malerischer Art; dieses Urtheil aber ist einseitig, benn mit ber lyrifden Gefühlsäußerung verbindet Milton eine bedeutende Kraft plaftischer Karafterzeichnung, und mit Klopstock verglichen erscheint er sogar als ein vorzugsweise darftellen= ter Dichter, obicon bie beiden Clemente tes Lyrifchen und des Plastifchen bei ihm nicht so verschmolzen sind wie bei Dante. Sein Bater erzog ihn mit großer Sorgfalt und fandte ihn mit funfzehn Jahren in Die St. Paulsschule zu London, zwei Jahre fpäter in das Christ-Collegium zu Cambridge. Als Student zeichnete er sich durch ern= ftes Streben aus, zugleich aber auch burch Stolz und Unbiegfamkeit bes Rarakters, worauf Johnsons unfreundliche Bemertung hindeutet, wer fchame fich zu berichten, was, er befürchte es, mahr fen, bag Milton ber lette Student in England gewefen seh, der eine körperliche Züchtigung auf der Universität erhalten." Diese Thatsache könnte eine andere Seite barbieten. Nachbem bas veraltete barbarische Herkommen sich an Milton vergriffen, fonnte ce fich nicht mehr erhalten. Lateinische Boefie war ein Hauptstudium bes Cambridger Studenten, lateinische Berfe eine Sauptübung, bagu stellte fich die Begeisterung für feine vaterländische Sprache und Literatur ein. Er begrufte ben Benius Chakespeare's in einem englischen Webicht (On Shakespeare); tas dunkle Borgefühl seines eigenen Dichterberufs war ta. Unterdeß ward er in seinem zwanzigsten Lebensiahre Baccalaurens, im zweinndzwanzigsten Magister, fehrte jedoch (1632) mit einer Abneigung gegen bie Gestalt bes engl. Universitätswesens zu seinem Bater gurud, welcher fein Geschäft aufgegeben und fich auf ein Besitzthum nach Borton, in Bukinghamsbire, zuruckgezogen hatte. Auch ben geistlichen Beruf, für ben er bestimmt worten war, gab er auf, weil fein protestantischer Ginn mit ter herrschenten epistopalen Berfassung zerfallen war. Im elterlichen Saufe lebte er fünf Jahre hindurch ftill und gurudgezogen ben Studien und ichrieb mehrere Gedichte, namentlich Arcades, Comus und Die beiden ersteren Stude bilbeten jogenannte Dasten, lyrifche tramatische Stude, welche bei festlichen Belegenheiten aufgeführt murben, ber Comus 3. B. auf bem Schloft bes Grafen von Bridgewater. Dann wollte Milton Die Welt feben und breifig Jahre alt ging er auf Reisen, wozu ihn bas Bermögen seines Baters in Stand fetzte. Sein fernstes Biel, Sicilien und Griechenland, erreichte er nicht, bod fam er über Frantreich nach Italien. Sein Dichterruf war noch nicht groß, er ging ihm nicht in's Ausland voran; indeffen verichafften ihm feine schone Beftalt, feine Bilbung und feine Talente überall eine freundliche, in Italien eine ausgezeichnete Aufnahme. Bei ben Gelehrten empfahlen ihn feine lateinischen Berje, in italienischen Kreifen scine Sonette, bei ftrebenden Geistern seine Grundsätze. Go machte er in Paris die Bekanntschaft des Grotius und befuchte in Rom ben berühmten Galilei im Rerfer ber Inquifition. Gin geiftliches Schaufpiel von Andreini, welches er in Mahland aufführen fah, und welches die biblische Geschichte des Sündenfalls behandelte, foll ihm die erste Idee zu seinem Sauptwert: bas verlorene Paradics, gegeben haben; tie Unschauung ber plaftischen Runftwerke kam seinen Engel = und Domänengestalten zu Gutc. Nach fünfzehn Monaten fehrte er über Genf und Paris gurud. Nach feiner Beimfehr legte er eine Schule

an, in welcher er feine Schweftersohne unterrichtete und eine neue Lehrmethobe verwirtlichen wollte; vielleicht auch weil er ein Gegengewicht fuchte gegen ben Strubel ber beginnenben Revolution, welche anfing auf empfängliche Geifter mächtiger einzuwirten, welche aber einen Beift wie Milton mit ihren puritanischen Fanatismen wieber fast eben fo entschieden abstogen mußte. Doch wandte er sich im Jahre 1643 nach London, nachbem er die Tochter eines englischen Cavaliers, Mary Bowell, geheirathet hatte. Mary langweilte fich bald in bem Saufe bes philosophischen Ginfiedlers; fie verließ ihn unter bem Bormande einer Befuchereise zu ben Eltern. Milton leitete einen Scheidungsprogeft gegen fie ein und ichrieb in Folge diefes handels mehrere Traftate fur bas Recht ber Scheidung nach bem Mosaischen Cherechte. Die Frau bereute ihre Flucht und er nahm fie großmuthig wieder auf. Doch blieb tie erfte Che ungludlich; fpater war er noch zweimal glüdlicher verheirathet. Den Chescheibungetraftaten war schon im Jahre 1641 ber erste polemische Traktat vorangegangen, ein Schreiben über die Reformation in England und Die Bemmniffe ihrer Entwidlung, befonders gegen bas Epiftopolipftem und die firchlichen Ceremonien gerichtet, wodurch er in einen Rampf mit dem Bifchof Sall und bem Erzbischof Usber verwickelt wurde; es folgte ihnen jest eine Abhandlung über bie Erziehung, Die Areopagitica für Die Preffreiheit, eine Ausgabe feiner Jugend= gedichte, ein Traftat über bas Recht ber Könige und Magistrate. Un ber Revolution felbst und an der Sinrichtung Des Ronigs Rarl I. batte er fich nicht betheiligt; jett aber trat er mit republifanischen Grundfäten ein in ben Status quo; und Die betreffenben Artifel machten ihn zu einem Augenmerf für Kromwell. Er war eben mit einer Befchichte Englands beschäftigt, als er jum lateinischen Gefretar bes neuen Staatsraths ernannt wurde. Unter ben politischen Briefen, Die er in Diefer Stellung verfaßt hat, find biejenigen hervorzuheben, tie fich für bie Rochte ber verfolgten Waldenfer verwand= ten. Außerdem schrieb er in biefer Periode feinen republikanischen eiconoclastes (gegen ein Buch, betitelt bas Königsbild) und feine Defensio pro populo anglicano (1651 gegen die deflamatorifche desensio regia bes Claudius Salmasius), morauf er noch eine ameite defensio "contra infamem libellum anonymum, cui titulus "Regii sanguinis clamor ad coelum adversus Parricidas anglicanos" folgen lieg. Da er unter biefen Urbeiten das Licht seiner Augen allmählig verlor, so wollte rie bischöfliche Partei das als ein Gericht Gottes ausehen. Man bat die Inconsequeng hervorgehoben, daß Milton, welcher gegen bie königliche Thrannei jo beftig geeifert, auch ba noch im Dienfte Aromwells geblieben, als tiefer ebenfalls jum offenbaren Thrannen geworden; Dieje Inconfequeng aber möchte fich baraus erklaren, bag bei ihm bas religiöfe Intereffe in erfter Linie ftand, das politische Intereffe in der zweiten. Huch hat Milton ben Broteftor ernst und öffentlich (in seiner lat. Rebe an Kromwell) vor seinem Abwege gewarnt, und ihm namentlich die goldnen Worte zugerufen: profecto in ipse liber sine nobis esse non potes. Sie enim natura temperatum est, ut qui aliorum libertatem occupat, suam ipse primum omnium ammittat, seque primum omnium intelligat servire, atque id quidem non injuria. Rach ber Restauration wurde er burch Bermittlung einiger Freunde rom Spruch bes Richters gerettet, und jest wandte er fich im Zuftande ber Blindheit, worin er nur unter bem Borlesen seiner brei Töchter und anderer Gehülsen und burch Diftiren seine geistige Thatigkeit fortsetzen konnte, mit ungebeugtem Muthe ber religiofen Poefie zu. Go entstand fein Meisterwert Paradise lost (1667). Gine Unterredung mit feinem Freunde und Borlefer, bem Quader Clwood, gab bann bie Beranlaffung gur Entstehung bes l'aradise regained 1679. Milton fragte nämlich ben Freund um feine Meinung über das verlorene Baradies. Diefer fagte ihm fein Urtheil und fügte bingu : Du hast Bieles vom verlorenen Paradiese gesagt, aber was jagst bu zum wiedergefun= benen? Milton schwieg; aber nach einiger Zeit überreichte er bem Freunde bas wieder= eroberte Paradies mit den Worten: Dieses habe ich Ihnen zu verdanken. auch darin mit Klopstod verwandt, daß er sich im biblischen Drama versuchte, in dem tämpfenden Simfon (Samson agonistes), und daß er ebenfo wie Klopftod bie dramatifche

Form burch lyrifde Fulle verbunkelte. Dann ichrieb er ein Suftem ber Logik (1672) und fam auf diesem Ummeg wieder bei der theologischen und politischen Bolemik an (Treatise of True Religion etc.). Hierauf fammelte er feine lateinische Briefe und ftarb im 3. 1674. Erst nach mehr als einem halben Jahrh. wurde ihm 1737 ein Dentmal in Westminfter gefett. Seine Geschichte war aber damit noch nicht abgeschloffen. 3m 3. 1823 entbedte ber Bermalter bes englischen Staatsarchivs, Lemon, ein Manuscript: de doctrina christiana, welches Milton bei feinem Freunde Stinner beponirt hatte. Diefes Manuscript, beffen Aechtheit mehrfach bezweifelt worden, murbe auf fonigl. Befehl herausgegeben und übersetzt von Richard Sumner (bie lat. Ausgabe für fich erschien zu Braunschweig bei Biemeg und Sohn, 1727). Das Berhältniß Miltons zur firchlichen Orthodoxie hat fich tamit als ein migliches herausgestellt; fein religiöfer Ernft aber und feine Berehrung für bas Schriftwort, burch welches er fich überall wenigstens gebunden halten will, hat darin einen neuen Beleg erhalten. Die Gradheit und Stärke bes Karafters bildet einen Grundzug feines Befens, driftlicher Glaube, religiöfe Freiheit und mannliche Freimuthigfeit maren für ihn Gins und baffelbe; eine Rüchternheit und Mäßigkeit, bei welcher er nur in der Musik seine Erholung suchte, eine Beiterkeit und Leutseligkeit, welche nur bei feinem Eifer für religiöse und politische Ueberzeugungen momentan zurudtraten, sowie ein tapfres Bertrauen im Leiden maren bas geistige Element seiner forperlichen Schönheit. Die Grethumer feines hochbegabten, feurigen und fittlich ftreugen Beiftes aber erklären fich gröftentheils aus ber leibenschaftlichen Spannung, in welche ihn ber Rampf mit bem furchtbaren Stuartschen Absolutismus, welcher (obwohl bamals noch unter protestantischem Ramen) aus tem hoffnungsvoll aufftrebenden jungen England ein altes Spanien zu machen brobte, tief hineintrieb. Es war die Zeit, wo die Nothwehr gegen jenen Beift, welcher fpater bie frangofischen, bamonisch-tudischen Dragonaden erfand, die eisernen, unerbittlichen und unüberwindlichen aber geraden Kromwell= ichen Dragoner machte. Mas aber Milton jum unfterblichen Dichter machte, mar ein sittlich edler, acht poetischer Genius, reich an ben entgegengesetzten Talenten bes Scharffinns, ber logischen Alarheit und bes feurigen und mufikalisch beweglichen Befühls; babei ausgestattet mit einer ausgezeichneten Bildung, in der Richtung bes frommen Karakters ber Kirche und bem Baterland geweiht - zu allem andern seine Blindheit. Denn vielleicht nur dieser verdankte der feurige Rämpfer das Uebergewicht seiner innerlichen Richtung zur Ginfamteit und Contemplation, wodurch die Geburt feines Meisterwerts bedingt war. Wenigstens bleibt immerhin merkwürdig, daß er bei seinen großen poetiichen Anlagen, bei ben frühen Erftlingszeichen feiner geiftigen Entwidlung und Größe fo spät erst sich ber Hauptaufgabe seines Lebens zuwandte.

Als Dichter im allgemeinen Sinn hat er außer ben genannten Früchten feiner ersten Einsiedlerschaft nach ber Universitätzeit schon frühe namentlich die beschreibenden Stude L'Allegro und Il Benjerofo gedichtet, worüber Spalding, ter englische Literaturhiftorifer, bemerkt: "Riemals ist dem Echo, das die Schönheit der leblosen Natur in einem poetischen Gemuthe wedte, eine fufere Stimme verliehen worden, niemals find bie Empfindungen eines folden Gemuthes mit einem garteren Darftellungsmedium von ber Ankenwelt entlehnten Bilbern umfleidet worden." Eigentlich machen aber "ber Fröhliche und der Schwermüthige" umgekehrt die Natur zum begleitenden Echo der menichlichen Seelenstimmungen. Bon bem Comus bemerkt berfelbe: "es gibt in unferer Sprache kein Bedicht von gleicher Lange, aus bem eine größere Angahl von Stellen gefammelt werden konnte, die fo ausgezeichnet burch poetische Malerei, Empfindungsausbrud ober jenen musikalischen Fluß bes Rhythmus waren, indem man in der That bereits ben majestätischen Schwung von bes Dichters späterem Blantverse zu hören glaubte." Bom Arkades: "Er barf als eine fcmächere Arbeit beffelben Genre's bezeichnet werden." Sein Lycidas, eine Elegie auf ben Tob seines Freundes King, ift in der Form italienisch und übervoll von klaffischen Anspielungen. Seine Souette find nicht sowohl burch mitige Pointirung ale burd einfachen und erhabenen Ausbrud ausgezeichnet. Milton's

Jugendgedichte, wozu alle diese Stücke gehören, erschienen im Jahr 1644, nachdem seine kirchlich-politische Schriftstellerei schon begonnen hatte. Man kann überhaupt im Leben des Schriftstellers vier Perioden unterscheiden: Poesie der Jugend, Prosa der Jugend, Poesie des Alters, Prosa des Alters, d. h. seine Schriftstellerei ist durch einen zweisachen Wechsiel zwischen poetischer und publizistischer Schriftstellerei bezeichnet und in diesem Wechsel mag sich die Spannung zwischen seinem contemplativen und heroischen Naturell nicht undeutlich absviegeln.

Milton's eigentlichster Ruhm ist das verlorene Paradies. Merkwürdiger Weise kehrt bei ben brei großen Epopeen ber driftlichen Literatur, bei Dantes, Milton's und Rlopfted's epischen Berfen allemal bie Bemerkung ber Aunftritit wieder: bas Bert fen fein eigentliches Epos. Bon Dantes göttlicher Romödie mufte bies nach gewöhnlichem Besichtspunkte am meisten gelten: benn es ift im Grunde eine Reihe von Bisionen bes Jenfeits. Allein in biefen Bifionen fpiegelt fich ber epifche Rarafter ber gefammten Weltgeschichte nach ihrem letzten Ausgang beutlich ab. Noch mehr aber spiegelt fich ber epifde Karafter ber Weltgeschichte nach ihren erften Unfängen in Milton's verlorenem Paradiefe ab; und zwar hier nicht in Zuständen, sondern in stürmisch bewegten Aften, welche ben Simmel, Die Erbe und Die Bolle erschüttern. Wir versteben es nun, daß für Klopftod bie Aufgabe übrig blieb, den epischen Rarafter ber Weltgeschichte nach ihrem Mittelpunkte in feinem Meffias zu schildern; benn biefer Aufgabe hatte ebenjo wenig das wiedereroberte Paradies Milton's wie der altjächsische Beliand, welchen Vilmar zum größten driftlichen Epos zu ftempeln fucht, noch Otfried's Evangelien-Harmonie genug gethan. Bouterwedt fpricht die Anerkennung aus (Geschichte der Poesie und Beredtsamteit 7. Bb. G. 414), daß Milton ein großer, bahnbrechender Dichter sey, nadhit Waller der corretteste Dichter seiner Zeit, hinreißend und begeisternd in der Macht seines Genies. Er tabelt es jedoch, bag ber Dichter sich ben bidaktischen Zweck gefett habe, die Borfehung anschaulich zu machen, die Wege Gottes zu den Menschen gu rechtfertigen. ("and justify the ways of God to Men.") Dag aber Milton ben Didattifden Gesichtspunft nicht didattifd verfolgte, gesteht B. felbst, dafür sen er gu lyrisch gewesen. Damit ist sein acht poetisches Berhalten eingestanden. Run aber heißt es, ber Sündenfall sein keine epische Begebenheit, sondern eine tragische; Abam sen babei nur ein bedauernswürdiger Repräsentant der Schwäche ber menschlichen Natur. "Die Gottheit felbst verhält fich bei diefer Begebenheit leidend, um die Freiheit des Meniden nicht zu stören. Der mahre Seld tes Gedichts, wenn es einen Selden haben follte, konnte kein anderer werben als ber Catan." Go wenig hat Die Kunfikritik ben mahren Karafter des Gedichts begriffen, in welchem sich doch der epische Anfang der Weltgeschichte beutlich genug spiegelt. Man barf ben epischen Selben nicht allemal als ein Tugendideal wollen erscheinen sehen. Episch genug ift felbst das im Berhalten ber Eva, daß fie durch ihren Erkenntniftrich und ihre Emancipation von Adams Aufficht 3u Falle kommt, und nach bem Falle auf eine verzweifelte Berhinderung ter Unsbreitung bes Todes benft: Cölibat und Selbstmort. Das aber ift jogar bis zur Berwegenheit epifch, daß Abam mit mannlichem Stolz und ritterlicher Liebe wider beffere Ueberzeugung von tem Apfel ift, um nur feine Eva nicht allein tie Strafe ber Schuld und des Cleuts manteln zu laffen. Episch aber ift in dem Leben Beiber ihr Bugge= bet und die fromme Resignation, mit welcher sie auf ben Befehl bes Engels von bem Baradiese Abschied nehmen und in's Elend ziehen. Box Allem endlich ist episch die Nieverlage ber Bölle in ihrem scheinbaren Triumph und der Sieg bes göttlichen Rath= ichluffes in feinem icheinbaren Leiden, in feiner freien Gelbftbeschräntung um der Freiheit willen, abgesehen von dem riesenhaften Rampf ber guten und bofen Engel (in welchem tie Erfindung des Bulvers und ber Kanonen durch teuflische Kunft icon als ein Borspiel ber britischen Friedenspredigten von Elibu Burritt betrachtet werden fann) und von bem zweifachen Triumph bes Sohnes Gottes, einmal in feinem Sieg über bie Damonen, bann in seinem Entschluß fur ben Menschen zu leiden. Denn Milton ift in feinen Meifter-

Werken burch und burch ber Dichter ber Freiheit, wie er ber Rebner ber Freiheit ift in feinen profaischen Schriften. Mit Diesem vorwaltend ethischen Rarafter bes Epos niogen felbft die Tehler bes Gedichts gufammenhängen: Die Ueberliftung ber himmlischen Bachter burch ben Satan, Die ftarte Berwarnung bes Abam burch ben Erzengel Raphael vor dem Falle und überhaupt bie Mittheilung von bem Falle Satans und ber Geifterichlacht, womit eigentlich bie Renntniß bes Bofen, welche Abam nach ber Schrift erft durch ben Fall erhält, anticipirt wird. Die wunderbaren Schönheiten bes Gedichtes find bekannt; 3. B. ber Kontraft zwischen ber Finsterniß ber Bolle und bem Lichte ber neuen paradiefischen Schöpfung; ber Gegensatz ber bamonischen Geschütze und bes himmlifden Donners, Die Offenbarungen Raphaels über Die Schöpfungstage vor bem Falle, Die Offenbarungen Michaels über ben zufünftigen Weltlauf und Die Erlö-Makaulay vergleicht den Karakter der Miltonschen Boefie fung nach dem Falle. mit dem poetischen Karakter ber göttlichen Romodie Dantes, und findet, bag Milton nur bie Umriffe ffizzire, mahrent Dante bie Geftalten ausmale, bag ber Erftere aber mit feinen raiden fühnen Zugen andeutungsweise, bedeutsam symbolisch rebe, mahrend bei Dante Bild und Sinn zusammenfallen. Sierbei ift jedenfalls die symbolische Seite Dantes zu gering angeschlagen; überhaupt sein spetulatives lebergewicht über Milton. Dagegen hat Milton die bestimmtere Erfaffung bes perfonlichen Lebens und ber perfonlichen ethischen Natur bes gangen Beifterreichs voraus, als Junger ber protestanti= ichen Weltanschauung und als Ganger ber Freiheit. Gbenfo ift es anerkannt, bag er in seiner scharfen Zeichnung ber Raraktere, namentlich ber Damonen, in ber bialekti= ichen Schärfe, Rraft und Eigenthumlichfeit ber Reben über Rlopftod fteht, mahrend biefer allerdings seinerseits wieder die freiere Bildung des 18. Jahrhunderts, eine reis nere und reichere Theologie und eine größere Tiefe und Fülle ber Empfindung voraus hat. In ber Ansicht vom Chaos ober einer ersten Materic (welche Milton aus Gott hervorgehen läßt), ist Klopstock von ihm abhängig geblieben. Milton foll das wieder= eroberte Baradies über das verlorene gestellt haben; Die Kritik findet es mit Recht, abgesehen von seinem geringen Umfang, in hohem Grate minder bedeutent. muß junachft ber Geniusblid anerkannt werben, mit welchem Milton bie große Betentung ber Bersuchung Chrifti in ber Bufte erkannt hat, indem er in dem Siege Chrifti über biefe Bersuchung bie Bietereroberung bes Baradieses gesichert findet. Gleichwohl ift es ein Berfehen, bag er einen Theil bes historischen Erlöfungsmertes gemiffermagen zum Ganzen gemacht hat. Auch find bie brei Berfuchungen weber nach ihrer vollen Bebeutung aufgefagt, noch in gefchloffenen Gemälten bestimmt genug von einander unterschieden. Auch hier verrath ber Dichter zu viel vor ber Entscheidung: ber Satan gibt sich schon nach ber ersten Bersuchung zu erkennen. Als große Meisterzüge treten in poetischer Beziehung hervor ber höllische Sturm, welcher ben Meffias in ber Bufte erschüttern foll, obgleich er in theologischer Beziehung die Leidensversuchungen Christi anticipirt und also ein fremdartiges Element in die Bersuchung in der Bufte hineinbringt; ebenso die großartigen Weltbilder, melde Satan bem Erlöser vorhalt, besonders Griechenland und Rom. Dag ber Dichter tem Satan eine fo große magische Macht über das Auge, felbst die Träume Jesu einräumt, mag eber ihm, dem Dichter, nachzusehen sehn als der Theologie, die sich auch noch manchmal bergleichen erlaubt. Es wurde ichon früher (f. Rlopftod) bemerkt, daß Milton auch barin mit bem patriotischen Rlopftod verwandt ift, daß er früher mit dem Gedanken beschäftigt gewesen sehn foll, den König Alfred zu befingen, wie Klopftod Heinrich den Finkler. Auch hat er urfprüng= lich fein Gebicht als Drama angelegt, wovon fich noch Bruchstücke zu Cambridge finden. Db ihm außer bem geiftlichen Schaufpiel Andreinis auch ber Adam exul von Sugo Grotius ober ahnliche Bearbeitungen beffelben biblifden Stoffes, vorgelegen, ift nicht Milton's theologische Ansichten sind besonders durch die neu aufgefundene Schrift de doctrina christiana noch mehr in's Klare gestellt worden. Die Geschichte ber Dogmen und ber Dogmatif barf Dieses Werk nicht unberücksichtigt laffen. Milton's

Lehrbegriff ift mit bem Arminianischen verwandt: feine Lehre von bem Sohne Gottes geht fogar über die Subordinationstheorie deffelben hinaus und bildet eine Art von Arianismus, wie er sich im 17. und 18. Jahrhundert bei manchen englischen Theologen findet. Seine Befämpfung der Pradeftinationslehre hangt ohne Zweifel mit feiner Begeisterung für die Idee der fittlichen Freiheit zusammen. Aus diesem Motiv laffen sich auch die Extravaganzen in feinen theokratisch-politischen Ansichten erklären; weniger bas, was er für die Ansicht, daß die Bibel die Polygamie anerkenne, gefagt hat. Ein perfönliches egoiftisches Interesse fann ihn aber auch bier nicht bestimmt haben, eber eine übermäßige Gleichstellung des alten Testamente mit bem neuen. Seine theologische Arbeit verdient ubrigens in ihrer einfachen Methodik, in ber Scharfe ihrer Dialektik und bem Reichthum ihres Schriftbeweises alle Beachtung, und auch in feinen Irrthumern ift bie großartige Offenheit seines Karatters anzuerkennen. Seine politische Geschichte hat in ben Essays von Mafaulan (Critical and Historical Essays, Vol. 1.) einen geiftreichen und entschiedenen Apologeten gefunden. Makaulan verkennt seine Ginseitigkeiten nicht, aber er will Milton aufgefaßt wiffen nach feiner Stellung in einer welthiftorischen Alternaive, wo die gange firchliche und politische Freiheit Großbritanniens und feine gange melthiftorische Zukunft auf dem Spiele ftand. Er hebt es mit Recht hervor, daß Milton fich keiner Bartei, weber in religiöfer noch politischer Begiehung, bingegeben, fondern nach feiner eigensten Ueberzeugung mit belbenmüthiger Opferfreudigkeit und mit ungebrochenem Selbenmuth und Gottvertrauen unter allen Leiden, Gefahren und trüben Aussichten die heiligften Büter feines Bolfes zu retten gesucht habe; und bag viele seiner mit großem Kampf vertretenen Ibeen jest bas geiftige Lebenselement Britanniens, Nordamerikas und der neueren Zeit bilden. Auch Dante und Klopftod haben ihrer Zeit ben Tribut menichlicher Schwäche entrichtet; Die ungehenchelte Frommigkeit, Die fittliche Größe, der protestantische Zeugenmuth und die That des poetischen Genius, durch welche er mit bem zweiten großen driftlichen Epos ber zweite Dichter Englands geworben, find Züge seines Ruhmes, eines Ruhmes, ber mit bem Ruhme seines Bolkes und ben Siegen bes Protestantismus vermachjen bleibt.

Milton's poetische Werke wurden gesammelt herausgegeben von Hawkins (Oxford 1824. 4 Bde.) und von Todd (3. Aust. London 1826. 6 Bde.). Seine prosaischen Schriften sammelte Fletscher (London 1834). Fletscher gab auch die sämmtlichen Werke von Milton heraus (Complete Works, 6 Bde. 1834—38); in einer noch bedeutensteren Ausgabe besorzte sie Milford (8 Bde. London 1851). Milton ist commentirt worden von Bentley, Newton, Bearce, den beiden Richardson, Warton. Biographien lieserten Johnson, Hanley, Joimey. Sein verlorenes Paradies erschien reutsch bearbeitet von Bodmer, Zürich 1732; von Kottenkamp 2. Aust. Pforzheim 1842; seine poet. Werke überhaupt von Böttcher (1. u. 2. Lief. Lyz. 1843). J. P. Lange.

Mine, f. Gelb.

Minimen oder Mindeste Brüder (Minimi fratres), Eremiten oder Einsiedler der mindesten Brüder des Franz von Paula (Eremitae Minimorum Fratrum S. Francisci de Paula) werden die Glieder eines Klosterordens genanut, der durch Franziskus von Paula (geboren um das Jahr 1416 zu Paula, einem Städtchen in Calabrien) in das Leben trat. S. den Artikel Franz v. Paula Bd. IV. S. 481. Zur Ergänzung des dort über den Orden Gesagten hier noch Folgendes: Pabst Alexander VI. gewährte dem Orden alle Privilegien der Bettelmönche, bestätigte auch 1501 und 1502 eine neue und strengere Fassung der Ordensregeln, die Franziskus vornahm, um seine Stiftung von der ähnlichen der Fratres minores nicht nur zu unterscheiden, sondern auch diese in ascetischer Frömmigkeit noch zu überdieten, und sanktionirte für den Orzen, dessen Glieder die allergeringsten unter den geistlichen Ordensbrüdern sehn sollten, den Namen Ordo Minimorum Fratrum Eremitarum Fratris Francisci de Paula, welcher die tiese Demuth der Ordensglieder bezeichnen sollte. Eine setzt Lenderung der Ordensregel nahm Franziskus noch 1506 vor; Pabst Julius II. bestätigte sie. Die

Regel, die im Ganzen die der Franziskaner ist, hatte in ihrer zweiten und dritten Fassung die drei gewöhnlichen Gelübde und das der Quadragesimalfasten als ein viertes Gelübde aufgenommen; in der letzten Fassung war das Gelübde des Fastens noch besdeutend gesteigert und bestimmt worden, des Genusses von Fleisch oder dessen, was von demselben bereitet werden kann, sich gänzlich zu enthalten. Zur Förderung des contemsplativen Lebens wurde die Beokachtung des Stillschweigens gehoten, der Besitz von Geld und Gütern untersagt, der Genuß von Brod, Wasser und Früchten verordnet.

Zu den Minimen gehören auch die Mindesten Schwestern, welche 1492 in Spanien entstanden, auch nach Frankreich kamen, unter ber Leitung der Ordensbrüder und nach deren Observanzen lebten, und jetzt noch, wo sie bestehen (- sie fanden nur eine geringe Berbreitung --), beren Regeln befolgen. Ihre Vorsteherinnen heißen Correctricen.

Ein besonderer Zweig der Minimen sind die Minimen = Tertiarier oder Minimen beiderlei Geschlechtech, die auch durch Franz von Paula für weltliche Personen noch vor seiner Reise nach Frankreich gestistet, doch zu einem gemeinschaftlichen Leben nicht verpflichtet wurden. Pabst Alexander VI. sanktionirte 1502 die Stistung und die Regel, welche Franz aufgestellt hatte. Diese fordert vornehmlich auch das strenge Fasten und stellt die Ordenszlieder unter Correctoren und Correctricen, denen auch die Schlichtung von Ordenszlieden obliegt. Ein Strick mit zwei Knoten, als Gürtel, ist das eigentliche Ordenszeichen, denn außerdem besteht die Kleidung in einer bürgerlichen schwarzen Tracht. In Spanien und Italien, wo dieser Ordenszweig noch besteht, bemühten sich die Ordenszlieder vergeblich, die Sinsührung eines gemeinschaftlichen Lebens unter sich und die Ablegung seierlicher Gelübbe zu erlangen, dadurch aber zu den Religiosen überzutreten; in diesem Streben fanden sie in dem Orden der Minimen, unter deren Generalcorrector sie gestellt wurden, entschierene Gener.

Minoriten, f. Frang v. Affiji und ber Franziskanerorden.

und der Teranziefanerurden

Minutius Felix, Marcus, ift eine Zierbe ber altlateinischen Apologeten. Ueber feine Lebensverhaltniffe besitzen wir nur die dürftige Motiz, daß er seiner Zeit eine ausgezeichnete Stelle unter ben Sachwaltern in Rom einnahm. (Bgl. Lactantius, divin. institut. lib. V, c. 1, 22; Hieronymus, catalog. script. eccles. c. 58 und Epistola ad Magnum). Daß er zugleich ein Mann von Belesenheit und mannigfaltigem Biffen mar; ein Schriftsteller, ausgezeichnet durch klare, gewandte, anmuthige und oft geistreich pointirte Darftellung, welche burch tiefe Borguge ihren Mangel an Driginalität vergeffen läßt; nach feiner Bekehrung ein Chrift voll treuer Begeisterung für ben neuen Glauben: bas bekundet sein Octavius, eine Schutschrift für bas Chriftenthum, Die beshalb besondere Beachtung verdient, weil sie in übersichtlicher Kurze und guter Ordnung Alles zusammenstellt, was die Beiben im britten Jahrhundert gegen die driftliche und für die väterliche Religion vorzubringen und mas die Gebildeten unter ben Christen ihnen zu erwidern pflegten. Diese Schrift, im Styl ber Disputationen Ciceros, gibt fich als bie Reproduktion eines Gesprächs über bie religibse Streitfrage bes Zeitalters, beffen Beranlaffung Minutius folgendermagen berichtet: Octavins Januarins - taber der Titel des Buches - von Jugend auf mit Minutius in inniger Freundschaft rerbunden, ein Genoffe feiner Studien, feiner Freuden, feiner heidnischen Irrthumer und feiner Bekehrung zur driftlichen Wahrheit, fpater aber in ber Proving angefeffen, fen einmal, wie es öfter gefchehen, nach Rom gekommen, um ben Minutius zu befuchen. An einem ichonen Abend hatten fie zusammen einen Spaziergang an ber Seekufte in ber Nähe von Offia gemacht, auf tem fie auch Cäcilius Natalis, ein anderer Freund bes Minutius, begleitet habe. Sier fen es von Octavius mit Erstaunen bemerkt morben. baf Cacilius einer Bilbfaule bes Gerapis, an welcher ber Weg vorübergeführt, gruffent feine Chrfurcht bezeugt habe; fofort habe er es als Laubeit an Minutius gerügt, baf biefer einen fo vertrauten Freund, wie ben Cacilius, noch nicht von dem Frrthum bes heidnischen Götzendienstes überzengt habe. Cacilius habe aufangs betroffen geschwiegen 540 Minutius

und seh in unruhigen Gedanken weiter gegangen; auf dem Rückweg an derselben Stelle angekommen habe er aber mit ruhiger Zuversicht zu seiner Sache den Octavius gebeten, einmal die ganze religiöse Frage, die zwischen Christen und Heiden streitig seh, gründslich mit ihm zu besprechen. Man habe darauf ein geschütztes Plätzchen zwischen den Felsen des Ufers aufgesucht und Minutius habe sich zwischen die beiden Streitenden setzen müssen, um die ihm angetragene Rolle des Schiedsrichters zu übernehmen.

So weit die Einleitung (c. 1-4); dann beginnt Cacilius nach einer Appellation an die Unparteilichkeit des Minutius (c. 5, 1.), seine Einwürfe gegen das Chriftenthum und seine Bertheidigung bes Heidenthums in geordneter Rede zu entwickeln (c. 5, 2-13, 6). Bon bem ffeptischen Sate ber neueren Atabemie ausgehend, bag alles menfcliche Erkennen unficher fen, tadelt es Cacilius junachft als frevelhafte Unmagung, daß Leute, jo unwissend und so ohne alle philosophische Bildung, wie die Mehrzahl der Chriften, fich ber vollfommenen Erfenntnift ber bochften Brobleme bes menichlichen Beiftes großsprecherisch rühmen; weder von Gott, noch von einem Weltschöpfer, noch von einer göttlichen Borjehung und Regierung fann man eiwas miffen, ba Gott jenfeits ber Grenzen ber menschlichen Erkenntnig liegt, Die Existenz und Die Dauer ber Welt sich aus dem ewigen Brozeff bes Naturlebens begreift und in diefer Welt von Anfang an ter Zufall geherrscht hat und noch herrscht. (-5, 14.) Dann wechselt Cäcilius seine Taktik; nachdem er bis dahin die Existenz aller religiösen Wahrheit bezweifelt und dar= aus Folgerungen gegen das Chriftenthum abgeleitet hat, appellirt er an das religiöse Bedürfniß, - eine Inconsequenz, die Octavius in seiner Antwort auch rügt (c. 16, 2), - läßt aber biefe Appellation nur bem Seibenthum zu Gute kommen. Er forbert bagu auf, ben Glauben an die väterliche Religion festzuhalten; Diese Religion, deren Ursprung in Die Zeiten Des Ursprungs der Götter selbst hineinragt, und beren beilige Gebrauche von ben Borfahren treu überliefert find, muß ichon um tiefer Umftande willen für wahr und gewiß gelten; ja sie verdient bie dankbarste Singebung, ba sie Rom, bas auch die fremden beidnischen Eulte gaftlich bei sich aufnahm, groß gemacht, den Born ber Götter immer gefühnt und burch ihre Auspicien, burch ihre Drafel, burch Träume, welche die Götter schicken, ten Staat vor Tausenden von Gefahren bewahrt hat (c. 6, 7). Nach biefer in glänzenden Farben ausgeführten Apologie des Seidenthums, Die geschickt auch den Batriotismus ber Zuhörer in ihr Interesse zieht, folgt nun in schneidendem Contraft eine neue Reihe von Gründen gegen bas Chriftenthum. Un die Stelle diefer altehrmurdigen Religion, fahrt Cacilius fort, beren Lehren früher auch die bedeutenoften Philosophen nicht ungeftraft antaften durften, wollten nun die Chriften eine Religion einführen, Die von der durftigften und schlechteften Art ift. Denn die Bekenner Diefer Religion fint Menichen aus ber Befe bes Bolkes, unsittlich, bem öffentlichen Wohl gefährliche Berschwörer; Die Gegenstände ihrer Berehrung sind abscheulich: ein Efelstopf, Die Geschlechtstheile ihrer Briefter, bas Kreuz und ein gekreuzigter Uebelthäter; ihre Ceremonien find Mort unschuldiger Kinder und Chebruch, tem ber driftliche Brudername gum Dedmantel bient; ihre Dogmen find finnlose Ungereimtheiten: finnlos ift die Lehre von einem Gott, den die Chriften von dem verachteten Bolk ber Juden überkommen haben, ber nicht einmal Tempel und Heiligthumer hat und der noch obendrein als unsichtbar, allwiffend, allgegenwärtig gedacht werden foll,lauter Bestimmungen, die entweder überhaupt die Eristenz Gottes, oder doch die Einheit beffelben aufzuheben icheinen; finnlos ift Die Lehre vom Untergang biefer Welt; finnlos das Altweibermährchen von einer Anferstehung nach dem Tode und einem Endgericht, bas nicht einmal gerecht sehn könnte, ba bie göttliche Prädestination, welche die Christen annehmen, gang ebenso die menschliche Treiheit ausbebt, wie bas Katum, unter bas sich Endlich fetzt diese Religion auf dieser Erbe ihre Bekenner ben Die Beiben beugen. größten Martern und Blagen aus und bietet ihnen bafür nur bie Ansficht auf eine Belohnung in einem zweifelhaften Jenseits; ja felbst bie unschuldigen und heiteren Freuben des Heidenthums, wie Schauspiele, Festmahle u. f. w. versagt sie ihren Unhängern

Minuting 541

(c. 8—12, 6.) Nun schließt Cäcilius seine Rete mit einer peroratio, in der er noch einmal den steptischen Satz, von dem seine Bestreitung des Christenthums ausgeht, nachdrücklich geltend macht und das Resultat seiner beiden andern Aussührungen in der Mahnung zusammensast: wenn das Christenthum noch weiter um sich greift, so wird alle Religion zu Grunde gehen und ein schimpflicher Aberglaube an ihre Stelle treten: man muß also bei der Religion der Bäter verbleiben (c. 12, 7—13, 6).

Nad einigen Zwischenreben, in tenen Cacilins und Minutius über ben Werth und bie Beweisfraft bes eben Gesprochenen verhandeln (c. 14, 15.), beginnt Octavins feine Begenrebe gunächst mit einem allgemeinen Urtheil über bie Ausführungen bes Cacilius, beren oben angebeutete Inconfequenz er rügt (c. 16, 1-5); baran ichliekt er eine in bas Einzelne eingehende Rritit ber vorgebrachten Einwürfe gegen bie driftliche Religion und eine Beftreitung tes Beibenthums, Die ben zweiten Saupttheil unferer Schrift füllen (c. 16, 6-38, 9.). Gegen die ffeptische Läugnung ber Möglichkeit einer Erfenutnif ber Grundibeen aller Religion, Die Cacilius querft gegen Die Grundwahrheiten des Chriftenthums geltend gemacht hatte, beruft er fich auf eine allen Menschen angeborne Weisheit, beren Stimme fich auch in ber Geele ber Ungebildeten vernehmen läßt, aus benen beshalt immerhin bie große Dasse ber Chriften gefammelt fenn kann, ohne daß biefer Umftand gegen bie Wahrheit ber driftlichen Glaubensfätze geltend gemacht werben barf. Diese Weisheit führt Alle, welche ihr folgen, zu ber lleberzeugung von ter Existenz Gottes, von einer Weltschöpfung und von einer göttlichen Borschung, was durch eine Reihe von physito-theologischen Beweisen dargethan wird (c. 16, 6-18, 4). Octaving geht aber noch über die bloge Widerlegung tes Cacilius hinans; er beftimmt ten Gottesbegriff im Ginne bes driftlichen Monotheismus naber, und zeigt, wie gerade ein folder Bettesbegriff von dem unverkummerten religiöfen Bewuftfenn bes heidnischen Boltes geahnt werde und den besten heidnischen Dichtern und Philosophen vorschwebe (c. 18, 5-19, 18). Wenn dem aber so ist, folgert Octavins und wendet fich damit gegen bie Grunde, mit denen Cacilius die väterliche Religion vertheidigt bat, - wenn bem fo ift, fo muffen wir biefen befferen unter ben Beiten folgen, Die unwillfürlich Zengniß für bie driftliche Bahrheit ablegen, und burfen nicht bei ber Religion unserer Bater stehen bleiben. Bahrlich! wegen ihres Ursprungs in unvorbenklicher Zeit kann diese Religion nicht für sicher und gewiß gelten; gerade beshalb ift fie vielmehr voll von Jabeln und Mythen über die Götter, Die in Wahrheit nur vergötterte Menichen find; thöricht ift die von ihr geforderte Unbetung der Götsenbilter, Die boch nur Bolg und Stein find; unsittlich ift meift ihr Cultus. Gbenfo wenig find wir ben heidnischen Böttern Dant für die Große des romischen Staates ichuldig; nicht fie baben Rom groß gemacht, sondern ber Muth und bas Glud ber Römer; auch Die Augurien haben bem Staate Richts genütt; sie haben allertings bisweilen bas Richtige angezeigt, eben fo oft haben fie aber auch tie Gläubigen betrogen (c. 20-26, 5). Bis babin hat Octavius Schritt für Schritt bie Gründe widerlegt, welche Cäcilius zu Gunften bes Beidenthums geltend gemacht hatte; indeg es galt nicht blog die Thorbeit bes Götzendienstes zu beweisen, man mußte auch feine Macht über bie Gemüther und die mannigfaltigen Wirfungen, welche ben beidnischen Göttern icheinbar mit Recht augeschrieben werden konnten, wie 3. B. das Gintreffen mancher Drakel, irgendwie erklären. Auch bas versucht Octavius, indem er, wie alle älteren Apologeten, überirdische Realitäten, Damonen, annimmt, die fich hinter ber Truggeftalt ber Götterbilder zum Berberben ber Menichen bergen follen, beren Macht aber jett burch Chriftus gebrochen ift (c. 26, 6-28, 6). Damit bahnt er fich zugleich ben Uebergang gur Befprechung bes britten Hauptpunktes in ber Rete bes Cacilius. Die Damonen, fahrt er nämlich fort, haben alle die Lügen erfunden, die im Bolfe über die driftliche Religion umlanfen; auch alle die Bormurfe, die Cacilius gegen bas Chriftenthum erhoben hat, um nachzuweisen, bag es eine Religion ber bürftigften und ichlechtesten Art ift, gehören, fo weit fie bie Sitten, Die Ceremonien und ben Cultus ber Chriften betreffen, ju biefen bon 542 Minutius

ben Damonen erfundenen Lugen; in Wahrheit laffen fich biefe Bormurfe bes Menfchenopfere, ber Ungucht u. f. w. viel mehr bem Beibenthum machen. Cbenfo verkehrt ift es, bag Cacilius die Dogmen ber Chriften für finnlos erklart, mas Octavius badurch zu erweisen fucht, daß er alle die angesochtenen Lehren von Gott, vom Weltende, von ber Auferstehung und von bem Entgericht nach bem Stante ber bamaligen bogmatischen Bilbung rechtfertigt und überall baran erinnert, baf fich Abnungen von biefen Babrbeiten, Die durch Chriftus nur in das belifte Licht geftellt fint, durch die religiöfen Borstellungen ber Beidenwelt hindurchziehen. Endlich widerlegt Octavius die Inftanzen gegen bas Chriftenthum, die von ber außeren Lage jeiner Befenner hergenommen find; um Gottes willen ertragen Diese alle Qualen gern, um Gottes willen verzichten fie auf Freuden, Die nicht einmal Freuden find, in Gott find fie auch ohne die Luft des heidnifden Lebens mahrhaft glüdlich (c. 28, 7-38, 6). Wie Cacilius ichlieft auch Octavins feinen Bortrag mit einer peroratio, in ber er bem heidnischen Stepticismus noch einmal mit der Berwerfung aller Philosophie (Socrates sourra Atticus!) entgegentritt und bas Resultat seiner beiden andern Ausführungen, gegen bas Beidenthum und für bas Christenthum, zu bem Buniche gusammenfaßt: Die Gottlosigfeit moge ausgerottet, bie mabre Religion aber bewahrt werden! (c. 38, 7-9.)

In dem Spilog dieser Unterredung bekennt sich Cäcilins mit Freuden für überwunden und bittet den Octavius, ihn am folgenden Tag noch weiter zu belehren, da er gewillt seh, zum Christenthum überzutreten; Minutius aber spricht seine Freude darüber aus, daß ihm durch dieses Bekenntniß des Cäcilius die Ausübung seines Schiedsrichteramtes erspart seh und preist Gott, daß er mit seinem Geiste so kräftig für die Wahrheit Zeugniß abgelegt hat; darauf kehren die Freunde vergnügt zur Stadt zurück.

Die ftarke Seite biefer Apologie liegt offenbar mehr in ber guten Biberlegung ber beipnischen Brethijmer, als in ber versuchten Darftellung ber chriftlichen Wahrheit. Denn es mangelt bem Minntins fehr an bogmatifcher Beftimmtheit, namentlich vermißt man fast jede Ausführung über tie Lehre von Chrifti Berfon und Werk; auch fehlt es an einem tiefergefaften Begriff von dem Wefen ter Religion, zu tem fich überhaupt unter ben altsateinischen Apologeten nur bei Tertullian in seiner anima naturaliter christiana Anfate finden; bennoch bleibt bas tleine Buch wegen ber ichon oben gerühmten Bollftandigkeit seines apologetischen Materials ein sehr werthvolles Dokument ber patriftischen Literatur. Lange Zeit hindurch lag es unter ben Sandschriften ber vatikanischen Bibliothek vergraben, bis es vom Pabst Leo X. an Frang I. von Frankreich geschenkt wurde und auf die Barifer Bibliothet tam; nach diefem Coder murbe es guerft von Fauftus Gabaus im Jahr 1543 in Rom herausgegeben. Sabaus ließ sich aber vom Titel Octavius täufchen und publicirte es als liber octavus ber Schrift bes Arnobius adversus nationes, ba er auch im Stul und im Inhalt unferes Autors eine unverkennbare Aehnlichfeit mit Arnobius bemerkt zu haben glaubte. Erft Franz Balduin in Beidelberg bemerkte Diefes Versehen und verbefferte es in seiner Ausgabe vom Sahr 1560. Bon ba an wurde bas Buch als felbständige Schrift bes Minutius häufig wieder berausgegeben, überfett und commentirt. Die Geschichte ber alteren Ausgaben findet sich vollständig in ber Borrede 3. G. Lindners zu seiner zweiten Ausgabe bes Minutius (Langenfalza 1773), Die neben den neueren Ausgaben von Rugwurm (Bamb. 1824), Löbkert (Leipzig 1836), be Muralto (Tur. 1836) und von Dehler in ber Bibliotheca Patr. eccles. lat. selecta curante Geredorf noch immer zu ben branchbarften Sandausgaben gehört.

Ueber die Zeit, wann Minutius gelebt habe, sind die Meinungen getheilt. Nach 3. Dan. von Hovens Vorgang, der in einem Briese ad Gerhardum Meermann, civitatis Roterodamensis Syndicum, vom Jahr 1762 (abgedruckt in der 2. Ausg. des Octavius von Lindner) nachzuweisen versuchte, daß Minutius nach der Art, wie er die Lage der Christen schildere, und nach der Gestalt der vorgebrachten heidnischen Vorwürfe gegen das Christenthum in die Zeit der Antonine gehöre, machen einige Gelehrte den Minutius zu einem Zeitgenossen des Justin und Athenagoras. (Rößler in seiner Bibliothet,

Ruftwurm in seiner Ausgabe, H. Meier in seiner commentatio de Minuc. Fel. Tur. 1824). Da fich nun in bem Octavius anerkanntermagen mannigfaltige Berührungen mit Tertullians Apologeticus und zwar nicht bloß in dem beigebrachten Material, fonbern bis in Worte und Wendungen hinein finden, so mußte unter dieser Boraussetzung Tertullian ben Minutius benutt haben. Schon bas ift bei einem Schriftsteller von fo originellem Geifte, wie Tertullian ift, schwer zu glauben; auch möchten sich bie Anklange an die Weise bes Juftin und Athenagoras, die fich im Octavius finden, daraus erklaren, daß Minutius auch ältere Anklagepunkte gegen das Christenthum gesammelt, wie andererfeits ber Umftant, bag im Apologeticus bie Lage ber Chriften gunftiger gefchilbert wird, als im Octavius, beffen Schilberung ber driftlichen Berhältniffe mehr auf bie Beiten bes saec. 2 paffen foll, mohl barauf jurudgebt, bag ber lebhafte und feurige Tertullian feine eigene Sache möglichst gunftig barstellt, während Minutius feine Schilberung ber Chriften einem Seiden in den Mund gelegt hat; es icheint also wegen ber unleugbaren Bermandtichaft tes Octavius mit bem Apologeticus, daß Minutius junger als Tertullian ift, eine Annahme, für die fich auch die meiften Kirchenhiftoriter entschie= ben haben. Biel fpater als Tertullian ift Minutius aber nicht zu feten. Denn Chprians fleine Schrift de idolorum vanitate ift in ihren fünf erften Rapiteln fast mortlich aus bem Octavius, namentlich aus c. 20-28 entlehnt; (die drei anderen Kapitel Cyprians ftammen aus c. 21. bes Apologeticus). Minutius möchte also in ber Reihe ber lateinischen Bäter zwischen Tertullian und Chprian, also noch in das erste Drittel bes saec. 3 zu feten fenn. hieronymus ermahnt auch noch eine andere Schrift bes Minutius: de Fato, vel contra Mathematicos; allein biese Schrift, Die ichon Hieronymus für unecht halt, ift nicht auf uns gekommen. Die Citate aus bem Octavius find nach ber zweiten Ausgabe beffelben von Lindner gegeben.

Bgl. Du Pin in Nouv. Bibl. des Aut. Eccles. Tom. I, pag. 117 sq.; Fabricius, delectus argument. et syllabus etct. pag. 215 sq. Mangolb.

Miramionen, f. Genovefanerinnen.

Mirandula, Johannes Bicus, Graf von Mirandula und Concordia, jungfier Sohn bes Grafen Johann Franz Picus, ift im Jahre 1463 geboren. Durch kurperliche Schönheit und frühreifen Beift ausgezeichnet jog er bald bie Aufmerksamkeit ber Belehrten auf sich, ein Wunderkind des Restaurationszeitalters. Früh im Lateinischen und Griechischen unterrichtet, versuchte er fich ichon als Anabe in Gedichten und Reben; im 14. Jahre bezog er die Universität Bologna, um durch bas Studium bes kanonischen Rechtes zum geiftlichen Stande fich vorzubereiten (1477-1479). Aber bies genügte ibm nicht; von unerfättlichem Wiffensburfte getrieben, burchwanderte er fieben Jahre lang Italien und Frankreich, besuchte bie berühmteften Schulen, hörte bie Lehrer ber alten scholaftischen Weisheit so gut als die der neuerstandenen flaffischen Kunft; mit befonberem Interesse arbeitete er an Aristoteles und Blato. Allein auch dies war noch nicht genug. Ueberall auf bas Ursprüngliche, auf die Duellen zurudzugehen, war ber Bug ber Zeit; und in ben griechischen Philosophen glaubte er bas Ursprüngliche noch nicht gefunden gu haben. Diefes konnte nur in ber alten Beisheit bes Drients liegen, in jenen Schriften, in benen alte geheime Tradition die Tiefen ber Beisheit ahnte, in ber Rabbala. hatte er Ariftoteles und Plato in der Uriprache gelesen, jo wollte er auch hier unmittelbar an die Quelle bringen; vom Herbst 1486 an also - wo er von seinen Reisen zurückgekehrt scheint - wirft er fich mit Gifer auf bas Bebräische und Chaldaische. Bon ba an lebt er eine Zeit lang gang in Zahlenmuftik, in allegorischen Auslegungen, in wunderlichen Gedanken über die Magie, die als die hochste Wiffenschaft und die böchfte Runft nicht blof alle Beheinniffe enthüllen, sondern auch alle verborgenen Aräfte benüten lehre.

Die Frucht dieses Studiengangs war der erste Schritt, mit dem er öffentlich aufstrat: die Bekanntmachung von 900 Thesen, die er 1486 zu Rom anschlagen ließ mit dem Erbieten, sie öffentlich zu vertheidigen. Diese 900 Sätze bezeichnen seinen damaligen

Standpunkt. Ueber Alles verbreitet er fich barin; Die Terminologieen aller Schulen freugen sich in mahrhaft babylonischer Sprachverwirrung; über Plato und Aristoteles, über Alexander und Averrhoes, über Thomas und Duns Scotus wird geredet; baneben stehen ausschweisende Behauptungen über die Macht der Zahlen, vermeintlich pythagoreifche Gate und Lehren, und gleich wieder finden mir, daß Guflid für einen Theologen ichablich sey. Eine Hauptrolle barin spielen Kabbala und Magic; wie viel er von der ersteren halte, beweist die These: Qui ordinem hebraicae linguae profunde et radicaliter tenuerit, atque illum proportionaliter in scientiis servare noverit, cujusque scibilis perfecte inveniendi normam ac regulam habebit. Es ware ein vergebliches Bemühen, hieraus über seine philosophischen und theologischen Ansichten etwas Bestimmtes entnehmen zu wollen. Bon Zusammenhang zwischen den einzelnen Sätzen ist gar nicht die Rede; fie fint darauf berechnet, burch Schauftellung ber unglaublichen Gelehrsamkeit eines 21= jährigen Mannes Effekt zu machen. Aber seine allgemeine Ausicht vom Wissen leuchtet boch baraus hervor; und sie ist auch in der Rete, mit der er die Disputation eröffnen wollte, (oratio de hominis dignitate) niedergelegt. Er ift erfüllt von der Idee ber Einheit bes Wiffens, in ber bie Gine volle Wahrheit liege. Die Ginheit bes Biffens aber fällt ihm zusammen mit ber Uebereinstimmung der Lehren, mit der Einheit aller Systeme und aller Philojophen; alle haben daffelbe gelehrt, in allen ift diefelbe Bahrheit nur nach verschiedenen Seiten und in verschiedenen Worten ausgesprochen. Thomas und Duns Scotus, Blato und Ariftoteles und alle gusammen mit ber Bibel zu versöhnen, ift sein Lieblingsgedanke. Unter jeinen 900 Thesen legt er selbst bas meiste Gewicht auf Diejenige, welche Die Einheit des Plato und Ariftoteles ausspricht: Nullum est quaesitum naturale aut divinum, iu quo Aristoteles et Plato sensu et re non conveniant, quamvis verbis dissentire videantur. Diefer Sonfretismus bilbet ben Grundzug feiner miffenschaftlichen Eigenthumlichkeit. Gigene Gebanken bat er wenig; aber er gefällt fich in geiftreichen Combinationen, in Auffindung von Beziehungen zwischen entlegenen Bebanken und Denkweisen. Gerade bas gibt ibm seinen historischen Werth: er ift bie Duinteffenz ter Weisheit bes 15. Jahrhunderts. Die Disputation fam nicht zu Stande. Einige der angeschlagenen Sate erregten Anstoff; Innocens VIII. wurde aufmertsam, und übergab die Thesen einer Commission von Bischöfen und Professoren gur Begutachtung, affertings, lautete bie Untwort, seben einige berselben verbächtig\*). Der Disputationstag murbe hinausgeschoben. Bergeblich schrieb Pieus seine Apologie; vergeblich wartete er ein ganges Jahr auf gunftigeren Entscheit. Endlich reiste er ab, aber feine Feinde verklagten ihn wegen ber Apologie. Er hatte darin durch ausweichende Diftinttionen und gezwungene Auslegungen fattisch widerrufen; er hatte, meinten feine Anfläger, warten follen, mas ber Pabst ihm zu glauben vorschreibe. So murbe er von Frankreich aus auf's Neue nach Rom citirt, unterwegs aber angewiesen, bis auf Weiteres im Florentinischen zu bleiben. Dort zog ihn Lorenz von Medici in seine Näbe; mit Marfilius Ficinus, Angelus Politianus und Andern bilbete er die gelehrte Gesellschaft, die man mit dem Ramen der platonischen Atademie belegt hat. Lorenz erwirkte später (1493) von Mexander VI. ein Breve, bas Biens von allem Makel ber Reterei reinigte. Er verdiente es; er war der römischen Curie nie gefährlich gewesen; er fand noch gang unter ben Ginfluffen mittelalterlicher Weltanichanung. Das erfte Miflingen hatte feine Wiffensbegeisterung gelähmt, und seinem gangen Streben eine andere Richtung gegeben. Er fah, bak auf tiese Weise Die Bolltommenbeit nicht erreicht, bie Gin-

<sup>\*)</sup> Hier einige ber 13 als irrig, übellautenb und verbächtig bezeichneten Sätze: daß Christus nicht wirklich, sondern nur der Wirkung nach in die Hölle hinabgestiegen sey. Daß man weder das Kreuz noch irgend ein Bilb wirklich andeten durfe. Daß keine Wissenschaft uns von der Gottheit Christi mehr vergewissere, als Magie und Kabbala. Die Worte: das ist mein Leib 2c. müssen nicht materiell, sondern deutungsweise (significative) verstanden werden. S. Meiners a. a. D. 24. 25.

beit mit Gott nicht bergestellt werden fonne; bas Saben Gottes fomme ber Religion gu; und eine andere Religion kannte er nicht, als die ber Kirde. Go wendet er fich afcetischen Gebanken zu, entsagt seinem bisherigen tem Chrgeiz und Frauendienst gemitmeten Leben, verzichtet auf feinen Antheil an ben Berrichaften Mirandula und Concordia gu Gunften feines Neffen Johann Frang, verwendet feine Schate gum Beften ber Urmen, fängt Selbstpeinigungen an und benkt baran, in ein Dominikanerkloster zu gehen. 3a er hatte ben Entschluß gesaßt, sobalt er einige angesangene Arbeiten vollendet haben würde, fein ganges übriges Bermögen ben Armen gu ichenken, bann ein Erngifig in ber Hand barfuß die Erte zu burchwandern, und in Städten, Schlöffern und Dörsern Christum zu predigen. Aber gang war er bod nicht umgewandelt; so hoch er auch die Anrachtsübungen über die Wiffenschaft stellte, er konnte fich boch nicht von der gelehrten Arbeit losmachen; dem Bublitum fen er es schuldig, seine Arbeiten zu vollenden, sagte er. Hieronymus von Savonarola hat ihn noch nach seinem Tode wegen Dieser Halbheit getadelt und in's Fegfener versetzt. 1494 ftarb er und wurde in einer Dominikanerkutte begraben. Es ift bezeichnent, welchen Gang fein Leben genommen hat; es offenbart fich barin die innere Unmacht feines Griftes; er ift an bem Wiberspruch ber Wiffenschaft mit ben Ordnungen ber Kirche, an bem Widerspruch ter Antoritäten erlegen, die er glaubte vereinigen zu können; es hat ihm der sittliche Korn, der ethische Trieb nach ber Bahrheit gegehlt, Die frei macht. Ein Borbote ber Reformation fann er genannt werben, boch nur insofern, als an ihm offenbar murbe, bag bie Macht bes Biffens zwar mit der römischen Kirche zu entzweien, aber nicht fie zu fturzen vermöge.

Dieje Zerfahrenheit zwischen Wiffen und Leben geht auch burch feine Schriften hindurch. Seine erotischen Gedichte, zum Theil in tostanischer Sprache, lassen wir bei Seite; er hat fie felbst später verbrennen wollen; fie gehören seiner Jugend und ihren Berirrungen an. Nach seiner mißlungenen römischen Disputation arbeitete er zuerst eine Erflärung ber mosaischen Schöpfungsgeschichte aus. Heptaplus nannte er fie, weil vermittelft der Annahme eines siebenfachen Schriftfinnes alle Weisheit Der Welt, alle Lehren ber Philosophie und Theologie im ersten Capitel ber Genesis wie in einem Brennpunkt vereinigt gezeigt werden sollten. Dann folgte feine Abhandlung de Ente et Uno - ein Bruchftud aus bem umfaffenden Werte, bas er vorhatte, einer Concordia Platonis et Aristotelis; und daran ichloft fich eine burch mehrere Genbichreiben fortgejetzte Polemik mit Antonius Faventinus. Auf Die Bitte des Mediceers Lorenz unternahm er eine Berbefferung der Pjalmenüberjeigung ter LXX, tie er an mehr als fechzehnhundert Stellen fehlerhaft fand. Wie er mehr und mehr bem ajcetischen Leben sich zuwandte, fühlte er fich aufgefordert, Die Teinde ber Kirche und Die Irrlehrer gu befämpfen; zweihundert Reterarten wollte er gefunden haben,' Die nacheinander widerlegt werden follten. Un die gefährlichsten machte er fich zuerft; und als die gefährlichsten erschienen ihm die Aftrologen, weil sie von einer falschen Ansicht des Weltalls, von dem größten theoretischen Frrthum ausgehen. Recht bezeichnend schließt jo seine schrift= stellerische Thätigkeit mit den 12 Büchern wider die Astrologen. Außerdem sind noch einige fleine ascetische Stude, 3. B. Expositio in Orationem Dominicam, entlich eine Sammlung von Briefen vorhanden.

Versuchen wir ans dem Chaos von Ansichten und Meinungen dassenige herauszussinden, was den eigentlichen Kern der philosophischen Weltanschauung Pico's ausmachte, so ist es wesentlich platonischen Ursprungs. Zuerst die Idee Gottes als des höchsten Guts. Gott ist das absolute Sehn und das absolute Eins; er ist Alles, und alles Sehn ist nur durch ihn; die Dinge haben ihr Sehn nicht in sich selbst, sondern in der höchsten Einheit. So ist Gott der Indegriff aller Bolltommenheit und aller Realität, das absolute höchste Gut, in dem alle Unterschiede, Gegensätze und Regationen aufgehoben sind. Sehn deswegen ist Gott in seinem wahren Wesen gar nicht adäquat zu erkennen, über Alles hinaus, was wir von ihm wissen und begreisen können. Nur in der Kreatur erkennen wir ihn; denn Gott ist nicht bloß in sich selbst, sondern er wird durch Alles

546 Mirandula

ausgegossen gesunden; er ist als Ursache, als Borbild und als Zweck in dreisacher Weise das Prinzip aller Dinge; insosern kommen ihm die Bestimmungen des Sehns, des Wahren und des Guten zu. Macht, Weisheit und Güte sind auch die Bestimmungen, durch die er der Dreieinige ist. Die Welten, in denen das unendliche Sehn sich expliziert, sind die intellectuelle, geistige der Engel, die materielle, sinnliche der irdischen Körper, die aus beiden gemischte himmlische Welt. In seiner Angelologie und Kosmoslogie solgt Picus theils dem Areopagiten, theils dem platonischen Timäns. Die verschiedenen Weltsphären, von denen jede obere die untere regiert, sind in den Büchern gegen die Astrologen weitläusig ausgesührt; ganz im Sinn der mittelalterlichen Natursphilosophie.

In der Lehre vom Menschen geht er davon aus, daß es sein Wesen sen, die Einheit des Universums in sich darzustellen. Er ist Mikrokosmos und nimmt deshalb an allen Sphären des Sehns Antheil, die Keinne alles Lebens sind in ihn gelegt; er kann werden was er will, Engel oder Thier; ja er kann über die Schranken des Endlichen selbst hinausstreben und in reiner Contemplation mit Gott Eins werden, weil er in keine der endlichen Sphären gebannt ist. Die Bestimmung des Menschen ist eben diese Einheit mit Gott; Gott ist sein höchstes Gut, im Besitze Gottes vollendet sich der Mensch. Diesen Besitz Gottes hat er in der wahren Religion; nicht im Wissen, sondern in der Liebe und Heiligung; in verschiedenen Stusen muß er dazu aussteigen. Es sind Nachstänge mittelalterlicher Nehstil siberall herauszuhören, wo Piens diese Stusen beschreibt.

Aber diefe seine Bestimmung hat der Menich nicht erfüllt; er ift ihr untreu geworden; die Freiheit, mit der ihn Gott ausgeruftet hatte, hat er migbrancht, dem Sinnlichen sich zugewendet, und dadurch die Harmonie des Universums zerstört. Es läßt sich von ber platonischen Grundlage aus erwarten, daß feine andere Betrachtung bes Bofen auftritt. Es besteht in ber lebermacht bes Fleisches über ben Beift, in ber Schwäche ber Bernunft. Darum betont Biens es jo ftark, bag bie Gunde bas vernünftige Befen bes Menschen nicht aufhebt, bag immer noch ber Anknüpfungspunkt für die Umkehr, die Möglichkeit ber wahren Erkenntniß in ihm liegt. Freilich aus fich felbst vermag ber Menich nicht umzufehren. Es ift eigenthümlich und erinnert an Augustin, wenn Bicus einerseits bei ber Beschreibung bes ursprünglichen Wefens bes Menschen feine Freiheit gang entschieden lehrt, andererseits boch wieder — in seiner Erklärung des Baterunfers — gang in ben Begriffen der Prädestinationslehre sich bewegt; und auch wo er fich ausbrücklich auf bie Frage einläßt, stellt er die göttliche Anordnung aller Dinge, bas Fatum im theologischen Ginne, ohne nabere Bermittlung mit ber menschlichen Freiheit zusammen, und mählt feine Worte nur fo, um Gott nicht als Urheber ber Bösen erscheinen zu lassen. Omnium corda in manu Dei sunt, qui solus omnia moderatur. Auf ber einen Seite follen bie menschlichen Sandlungen nur als freie vorausgeordnet sehn, mahrend auf der andern Seite die gloria Dei, wie sie fich nach Barmherzigkeit und Gerechtigkeit in Erwählung ber Ginen, in Berwerfung ber Undern offenbart, der höchste Zwed ift. Etiamsi damnatio mea et reprobatio tibi placita sit, nihil conqueror, ecce me paratum.

Der Vermittler der göttlichen Gnade ist Christis, der, in welchem wirklich die Kreatur zum Schöpfer zurücklehrt, die Sabbathruhe beginnt. Er mußte Meusch werden, denn da durch die Sünde das ganze Weltall aus den Fugen gegangen war, so konnte die verlorene Einheit auf keine Weise hergestellt werden, als daß die schöpferische Einheit ver Welt, der Sohn sich mit der geschöpflichen Sinheit, dem Menschen vereinigte. Christis ist also Prinzip aller wahren Religion, der einzige Mittler, der einzige Weg, auf dem es möglich ist, zur Vereinigung mit dem höchsten Gut zu gelangen. Er ist das tägliche Brod, um das wir bitten, ohne welches die Welt verhungert. Wer von diesem Brode leben will, muß sich ganz in dasselbe verwandeln, durch Meditatio, Compassio, Imitatio. Ja, die Betrachtung des Todes Christi ist Mittelpunkt und Summe aller Frömmigkeit.

Als System hat riese Philosophie und Theosophie keinen Werth; sie ist Mosaikarsbeit. Es ist eine Külle von Ideen barin niedergelegt, und ber berühmte Name bes italienischen Grasen hat dazu gedient, biese platonischen und mystischen Gedanken weiter zu verbreiten. So ist Picus viel wichtiger geworden durch das, was er in andern ansgeregt, als durch das, was er selbst geleistet hat.

Nach zwei Seiten hat er in erfolgreichster Weise anregend gewirkt. Es kann sast tein Zweisel sehn, daß Reuchlin auf seiner römischen Reise 1490 mit Picus in Florenz zusammengetroffen ist und dort die Anregung zum Studium des Hebraischen erhalten hat. Was bei dem Italiener eine vorübergehende Liebhaberei gewesen war, wurde bei dem Deutschen der Ansang eines gründlichen Sprachstudiums.

Noch weit umfassender mar die Anregung, welche Zwingli von ihm erhielt. Lange ebe Reformationsgebanten in ihm auftauchten, batte er ihn gelefen; ber altefte Brief an 3mingli, ben wir besitzen, fest voraus, bag er ihn feinen Freunden empfahl (Zw. Opp. VII, 2); fpater, in feiner Borrete gur Erflärung bes Jefajas nennt ihn Zwingli nacuto vir ingenio, et si Dominus ad maturitatem pervenire dignatus fuisset, divino futuro." Weit entichiedener noch fpricht aber Die Thatsache, daß Zwingli seine religios: philosophischen Grundgebanken nachweisbar aus Bicus entlehnt hat; seinen Gottesbegriff, feine Deduktion ber Trinität, feine Lehre vom Wefen bes Menschen, seine Auffassung ber Religion als Bollendung ber Schöpfung - alles bas trifft nicht bloft in ben Gedanken, fonbern vielfach in ben Worten mit ben Ansführungen bes Bicus gufammen. Der Abschnitt de Deo im Commentarius de versa et falsa religione, noch mehr das erste Capitel de provid, und die Ausführung im Comm. zu Matth. VI, 1, 271. find zum Theil wortlich aus der Abhandlung de Ente et Uno genommen. Die zwinglische Deutung ber Trinitätslehre findet fich in ihren Grundzügen im Heptaplus. Die bualiftifche Lehre vom Wefen bes Meniden, Die Zwingli überall zu Grunde legt, ift feine andere als bie bes Bicus; bas 4. Kapitel de provid. ist eine abfürzende Reproduktion ber Oratio de hominis dignitate. Einer ber burchgreifenoften Gebanken Zwinglis, baf es keine naturliche Religion gebe, ift von Bicus (Hept. VI, 7) auf's Bestimmteste ausgesprochen. Gerade baf Zwingli in feiner letten Sauptschrift de prov. am vollständigften auf Die 3been Bico's zurudtommt, beweist, bag fie in ber That bie Grundlage feiner Spekulation gewesen sind. Freilich nicht so als ob Zwingli nun geradezu von ihm abhängig ware, vielmehr hat er rie gange Auffassung, befonders in ber Lehre von ber Sunde, vertieft, die Alleinheitslehre consequent durchgeführt und mit der Energie seines Karafters befruchtet; in den eigentlich iheologischen Lehren ift er ohnedies felbständig. Aber immerhin verleiht es unserem Philosophen Bedeutung, daß gerade durch ihn diese Ideen bem Schweizer Reformator zugeführt worden find\*).

Duellen: Pici opera, mehrsach gedruckt. Die vollständigste mir bekannte Ansgabe Basil. 1601. Vita Jo. Pici, per Jo. Franc. Picum conscripta. Meiners Lebensbeschr. berühmter Männer 20. Br. 2. Zu vgl. Ritter, Gesch. d. Philosophie 9. C. Sigwart.

Mischna, j. Thalmud.

Miferere — ein liturgisch-musikalisches Gebet im katholischen Gottesdienst, dessen Text der 51. (öfters auch der 57.) Pfalm bildet. Unter den übrigen zum Eultus verswendeten Pfalmen nimmt dieser eine ausgezeichnete Stelle ein, da er bei Buß- und Leichenseierlichkeiten, vorzüglich aber zur Passionsseier verwendet wird. Daher hat er nicht bloß seine stehende gregorianische Melodie (j. Reller, die acht Pfalmentöne 2c. Aachen 1856. S. 18), sondern er ist von bedeutenden Componisten, wie Palestrina, Orlando di Lasso, Allegri, Scarlatti, Leonardo Leo, Thomas Bai, Zingarelli, Pergolese, Jomelli, Fioravanti, Fétis, Bogler, Stadler, Neukomm, Bernhard Klein u. A. als eigenes Musikstück componirt worden. Um berühmtesten unter diesen ist die Composition von Gregorio Allegri (einem Abkömmling des Malers Correggio, geb. 311 Kom 1590,

<sup>\*)</sup> Beiteres f. in m. Schrift über Zwingli.

+ ebendafelbst 1640), worin ein vierstimmiger und ein fünfstimmiger Chor einander reiponbiren, bis im Schluffat alle nenn Stimmen zusammen treten und in vollen überaus ichonen Accorden pianissimo und in immer langfamerem Tempo verklingen. (Neber ben Bortrag und Befammteindruck biefes Befanges f. Rochlit in ber Allg. mufik. Zeitung 1805. Nro. 4 und Burnen, Tagebuch einer mufikalischen Reife in Frankreich und Italien, beutsch von Ebeling, Samburg 1772, G. 206 ff.) Dieje Composition, Die seit der Zeit ihrer Entstehung alljährlich am Mittwoch und Freitag der Charwoche in der sixtinischen Kapelle zu Rom aufgeführt wird, war früher ausschließliches und eifersüchtig bewahrtes Eigenthum ber pabstlichen Kapelle; Mozart konnte bekanntlich nur badurch in ihren Befitz gelangen, daß er fie vom zweimaligen Hören nieder-Jetzt ist fie allgemein bekannt, seit Burney (f. a. a. D. S. 203), Rochlit ("Sammlung vorzüglicher Gefangstücke", Mainz b. Schott, Bo. I.) und Andere fie veröffentlicht haben. — Während Diefes Gefanges liegt ber Babft vor bem Altar auf ben Knieen, ebenso die Cardinale vor ihren Bulten, und ber Gindruck wird wefentlich baburch verstärkt, daß ein Licht um das andere gelöscht wird, mas von Gavanti thes. II. S. 99 fo gebeutet wird: Ad unumquemque psalmum (es wird nämlich ichon vor Anftimmung bes Mijerere eine Angahl anderer Pfalmen abgefungen, biefe aber nicht als figurirter, melodischer Chorgesang, sondern pfalmodirend, bis das Miserere in obiger Beife ben Schlug macht) exstinguitur una candela, una post aliam, quia apostoli paulatim defecerunt a Christo; es foll nämlich ber gange Gebrauch biefes Bfalmen bei ber Baffahfeier bienen ad designandum apostolorum timorem. Valmer.

Migheirath. Schon in ber altesten Zeit hat in Deutschland Die Genoffenschaft ber Geburtsftande eine große Bedeutung, wie überhaupt jo auch im Cherecht, gehabt; fraft jenes fogenannten Cbenburtigfeitspringips follten nur Standesgenoffen fich ehelich verbinden, und Ehen gwifchen Freien und Unfreien waren bei ben germanischen Stammen mit schweren rechtlichen Nachtheilen, ja bei einigen sogar mit Todesstrafe bedroht. Mährend Anfangs nur 2 Geburtsstänte, Freie und Unfreie, vorhanden waren, entmidelten fich allmählig in beiden verschiedene Geburtstlaffen, unter ben Freien namentlich finden wir im 13. Jahrhundert bereits eine fcharf gesonderte Bliederung in Gemperfreie (fpateren hohen Atel), Mittelfreie (Ritterschaft, niederen Adel) und Gemeinfreie, für welche Stände bas Ebenbürtigkeitspringip in voller Birtfamkeit mar. Ehe zwifchen bem Benoffen eines höhern Standes und bem Bliede einer niederern Beburteflaffe mar eine ungleiche Ebe, eine Migheirath (disparagium), und obgleich befonders burch ben Ginflug ber Rirche manche Barten und Schroffheiten bes alteren Rechts gemilbert und bergleichen Chen, vorausgefest baf benfelben fonft feine trennenben Chehinderniffe entgegenstanden, als mahre Chen angesehen murben, so ftand boch burch Gesetz und Gewohnheitsrecht im Mittelalter ber Grundsatz fest, daß der niedriger geborene Chegatte nicht in ben Rang und Stand bes andern eintrete, und die aus folden Ehen geborenen Rinder der ärgeren Sand folgten und fucceffionsunfähig waren. Nachbem allmählig die Standesunterschiede zwischen dem niederen Abel und den Gemeinfreien (Burgerlichen) ausgeglichen worden, wogu u. A. namentlich ber nivellirende Ginfluß bes römischen Rechts mitgewirft hat, und nach ber Aufhebung ber Leibeigenschaft, hat mit dem Wegfallen diefer früher gesonderten Geburtestande auch die Unwendbarkeit bes Cbenburtigkeitspringips aufgehört, und es gibt feitdem zwischen bem niederen Abel und ben Nichtadeligen teine Difheirath mehr, vielmehr tritt die burgerliche Fran in ben Abelsstand ihres Mannes ein und auch die Kinder gewinnen ben Abel ihres Baters. Rur ber hohe Abel, die ehemaligen reichsständischen Familien, wußte jene zersetzenden Einfluffe von fich fern zu halten und bilbete bis zur Auflösung des deutschen Reiches einen in fich abgefchloffenen Geburtsftand, innerhalb deffen bas Chenburtigkeitspringip, trot mancherlei Schwankungen, im Wefentlichen feine frühere Bedeutung auch binfichtlich ber Mikheirathen bewahrt hat. Bergl. Bahlkapitul. v. 1742. Art. 22. §. 3. 4. Rach ber Auflösung ber Reichsverfassung gewann ein Theil bes bisherigen hohen Abels

Souveranetat und trat bamit über und außer allen Abel, ein anderer murbe mediatifirt, und wenngleich unter bem letteren bie bisherige Standesgenoffenichaft und Gbenbürtigkeit hierdurch an sich nicht aufgehoben wurde, so cessirte sie doch hinsichtlich des erfteren. In Diefer Beziehung hat aber Art. 14. ber beutschen Bundesatte das bis zum 3. 1806 bestandene Berhältniß wieder hergestellt, infofern den mediatifirten ehemaligen Reichoftanben trot ihrer Mediatifirung bas Recht ber Gbenburtigfeit mit ben fouveranen Familien in dem bisher damit verbundenen Begriffe verbleiben foll. Bergl. überhaupt Bohrum, gefch. Darftellung ber Lehre von ber Gbenburtigkeit nach gem. beutich. R. 2 Bte. Tübingen 1846.

Missa

Die fog. morganatische Che (Che zur linken Sand, matrimonium ad morganaticam, ad legem Salicam) ift regelmäßig infofern auch eine Migheirath, als fie eine Che zwischen nicht ebenbürtigen Bersonen zu sein pflegt, fie unterscheibet fich aber von jener, wie fie in Obigem charakterifirt wurde, baburch, bag mahrend bie Wirkungen ber letsteren auf Wejets ober Bewohnheit beruben, bei ber morganatischen Che bie Rechte bes Chegatten niederen Standes und die der Rinder burch einen besonderen Bertrag geordnet find, und daß in der Regel wenigstens bei biefer eine Trauung an die linke Sand ftattfindet, um burch biefes Symbol angudeuten, bag nicht alle Wirkungen einer ebenbürtigen Ehe eintreten follen. Die Burgeln Diefes Rechtsinstituts reichen bis in Die alteste Zeit des germanischen Rechtslebens hinab. Wir finden hier neben der Che, welcher nothwendig eine folenne Desponsation und Dotation vorausgieng, ein Concubinat, welches zwar auch eine ausschließliche Gemeinschaft begründete, aber, weil jene Solennitäten fehlten, nicht bie Wirfungen einer Ghe hatte. Meift murbe ein foldes Berbältniß da eingegangen, wo wegen Mangels ber Ebenbürtigkeit eine eheliche Berbindung entweder gan; ausgeschloffen ober doch mit schweren rechtlichen Nachtheilen verfnüpft war. Es ift vorzugsweise bem Ginflusse ber Kirche guzuschreiben, welche ben Concubinat verwarf, daß jene Berbindungen allmählig als eheliche angegeben wurden, welche nach fanonischem Rechte schon durch gegenseitige Ginwilligung ber Chegatten geschlossen werden konnten (c. 2. C. XXVII. q. 2.). Schon im 12. Jahrh. scheinen Dieselben aber nur noch in ben höhern Ständen üblich gemesen zu febn, wie aus ber im Liber feudorum II, 29. zuerst bafür vorkommenben Bezeichnung: "matrimonium ad morganaticam" geschlossen werden muß, bas ital. "morganato" bedeutet nämlich soviel, als edel, erlaucht. Bgl. B. de Nibelschuetz, De matrimonio ad morganaticam, Halis 1851, p. 5 sqq. Der a. a. D. außerbem noch angeführte Ausdruck: matrimonium ad legem Salicam erklart fich wohl baraus, baf bei ben Salfranten jene Ghe vielleicht befonders in Uebung mar. Die Bezeichnung "morganatifche" Ehe ift bis auf ben ben= tigen Tag bie gewöhnliche, und auch jetzt noch kommt bieses Institut gemeinrechtlich nur in ben fouveranen Familien und benen bes hohen Abels vor. Regelmäßig wird burch den befonderen Chevertrag festgesett, daß die dem niederen Stande angehörende Fran nicht in die Familie, den Rang und Stand bes Mannes eintritt, statt eines Anspruchs auf ftandesmäßigen Unterhalt und Witthum nur eine bestimmte Abfindungssumme erhält, und die Rinder fein Succeffionerecht in Leben- und Stammguter haben. 3m Uebrigen aber gilt eine jolche Berbindung firchlich, wie bürgerlich, als wirkliche Che. Bergl. überhaupt Nibelschuetz a. a. D. Wafferichleben.

Miffa und die verschiedenen Arten derfelben, f. Meffe. Miffale, f. Meffe.

Missi dominici (Sendboten, Sendgrafen) heißen in ben Quellen bes achten und neunten Jahrhunderts die von den franklichen Königen zum Wohl der Rirche und des Staats bestellten außerordentlichen Commiffarien. Missi, Gefandte, Beauftragte fommen in der mannigfachsten Art und für bie verschiedensten 3wede vor (vgl. Du Fresne unter Diesem Worte), ber Zusatz dominicus weist aber auf den König als ben Auftraggeber hin. Mitunter werden fie auch missi regales genannt, wie in dem Capitulare Saxonicum von 797 cap. 4. (Pertz, Monumenta Germaniae III, 76.) Schon in ber Zeit ber Merovinger finten mir missi dominici, wie benn bereits bie Lex Salica in ihrer altesten Bestalt im tit. I. pru einem in dominica ambascia occupatus spricht, mas in ber spatern Retaltion burch in jussione regis occupatus ausgebrückt ift. Durch folde missi wurden im Auftrage bes Ronigs auch allgemeinere Anordnungen getroffen, beren Beobachtung bann burch ben König felbst noch eingeschärft wurde. Go bestimmt Bippin in bem Capitulare Aquitanicum a. 768, cap. 12. (Pertz, Monumenta Germaniae IV, 14.): "Ut quicquid missi nostri cum illis senioribus patriae ad nostrum profectum vel sanctae ecclesiae melius consenserint, nullus contendere hoc praesumat." Unter Rari b. Gr. und feinen Nachfolgern murte bas Inftitut ber missi nicht nur erhalten, fonbern auch weiter ausgebildet. Nach ter früheren Berfassung zerfiel bas frankische Reich in Grafichaften (Gaue), beren mehrere bin und wieder einem Bergoge (dux) zur Dberaufficht untergeben murben. Mit ber Zeit erlangten bie Bergoge einen fo großen Ginflug, bag fie ber königlichen Macht Abbruch thaten und die Kräftigung berfelben zu verhindern fuchten. Gie traten auch besonders Bippin entgegen, weshalb Karl ihre Schwächung und Auflöfung berbeiguführen bemubt mar. Gin bagu bienendes Mittel bilbeten bie missi. Die früher von den Bergogen geubte Oberaufficht murbe ihnen nämlich übertragen, fowohl in Bezug auf die Rechtspflege ber Grafen, als die Berwaltung ber Bijchofe u. f. m., wie aus folgenden Zeugnissen hervorgeht. Capitulare a. 779 cap. 21. Cap. Papiense 789-790 cap. 10. - Cap. generale a. 789 cap. 11: "De eo quod misssi nostri provideri debent, ne forte aliquis clamor super episcopum vel abbatem seu abbatissam, vel comitem, seu super qualemcunque gradum sit, et nobis renuntiare" u. a. (Pertz, Monum, Germ. III, 38, 71, 69.), vgl. ned insbejondere bas Capitulare missorum Aquitanorum von 789 (a. a. D. III, 14. 15.). Nach ber Unnahme ber Raiferwurde entwidelte Karl bie Ginrichtung in noch grofartigerer Beife, indem er, wie, alteren Beftimmungen gemäß, in ben Grafichaften bas einträchtige Zusammenwirken ber Grafen und Bischöfe verordnete (Karlomanni Capitulare a. 742, cap. 5. Capit. a. 781, cap. 6. Bert a. a. D. III, 17. 41. u. a.), so auch Geiftliche und Weltliche zusammen als missi umberschiefte. Rach seiner Rückfehr aus Rom hielt er nämlich im Marz 802 eine Berfammlung zu Machen, ließ fich auf's Rene bulbigen und gab bann ben missi eine Inftruktion, nach ber fie in allen Reichen verfahren follten (Bert a. a. D. III, 91 f.). Das barüber ergangene Capitulare beginnt: Serenissimus et christianissimus Dominus Imperator Karolus elegit ex optimatibus suis prudentissimos et sapientissimos viros, tam Archiepiscopos, quam et reliquos Episcopos, simulque et Abbates venerabiles laicosque religiosos, et direxit in universum regnum suum, et per eos cunctis subsequentibus secundum rectam legem vivere concessit. Ubi autem aliter quam recte et juste in lege aliquid esset constitutum, hoc diligentissimo animo exquirere jussit et sibi innotescere; quod ipse donante Deo meliorare cupit." . . . Es murte nun tas ganze Reich in Cenbarafichaften (missatica, legationes) getheilt, beren Eprengel in ber Regel mit ber Proving eines Metropoliten gusammenfiel, außer wo wegen bes zu großen Umfanges eine Theilung nöthig schien, wie für Mainz, bas sich anlehnend an bie alte Eintheilung von Alemannien, Oftfranten (Babern), Rheinfranten (Beffen), Sachsen und Thuringen vier Sendgrafschaften enthalten zu haben scheint, in Rheims zwei (fiehe Eich horn, beutsche Rechtsgesch. S. 160. not. f. g.). Uebrigens blieb biefe Gintheilung nicht eine unverändert gleiche. Alls missi wurden in ber Regel für jeden Sprengel ein Erzbifchof, Bifchof ober Abt und ein Graf abgesendet, wie gleich im J. 802 (f. Bert a. a. D. III, 97. 98. vergl. von 825 bas Berzeichniß a. a. D. S. 296); bisweilen maren es aber brei ober vier, wie 806, 853 (a. a. D. S. 137. 426). Die missi erhalten eine besondere Inftruttion, welche die einzelnen Buntte ihrer Birtsamkeit bezeichnet (bie Capitularien feit 802 bieten eine große Menge berfelben). Dem Raifer lag bie Bollgiehung berfelben fo fehr am Bergen, daß er außer ber Mittheilung ber Urkunde noch perfonliche Besprechung und Belehrung eintreten lieg. In den capitula misso cuidam data von 803 heißt es baber cap. 6. (Pert a. a. D. III, 121): "Nam et hoc antea

vobis ore proprio iniunximus et nequaquam intellexistis." Die missi murben nun bas Drgan, welches die Centralverwaltung des gangen Reichs vermittelte, baber auch fein Gegenstand ber gesammten Administration ihrer Ginwirfung gang entzogen war. Nach ben Inftruktionen lag ben missi insbesondere ob: 1) die Aufsicht über die Bollziehung ber Wefete überhaupt, sowohl ber Kirche als bes Staats (f. Die obige Stelle von 802 und viele antere); 2) bie Sorge für ordentliche Rechtspflege. "Ut iudices secundum scriptam legem iuste indicent, non secundum arbitrium suum. Ut comites et centenarii ad omnem iustitiam faciendum conpellent, et iuniores tales in ministeriis suis habeant, in quibus securi confident, qui legem atque institiam fideliter observent, pauperes nequaquam oppriment, fures, latronesque, et homicidas, adulteros, malificos atque incantatores, vel auguriatrices, omnesque sacrilegos nulla adulatione vel praemium nulloque sub tegmine celare audeat, sed magis prodere, ut emendentur et castigentur secundum legem, ut Deo largiente ante omnia haec mala a christiano populo auferatur." (Capit. a. 802. cap. 25. 26. vergl. Capitula missorum a. 806. cap. 2. Capitulare Wormatiense 829. Cap. mundana n. 2, 3, 4. Cap. de instructione missorum a, 810. cap. 3-5. Capit, Missorum a, 817, cap. 1 f. 20. 21. 23 f. u. v. a. Perts a. a. D. III, 137. 164. 216. 351.). Die von ben Grafen und beren Uebertretern noch nicht erledigten Processe hatten bie missi erforderlichen Falls felbst zu schlichten und Beschwerden über die Grafen ju befeitigen. Bu bem Behufe sollte fie viermal im Sahre an verschiedenen Orten befondere Gerichte abhalten. Das Capitul. Aquisgran. a. 812, cap. 8. bestimmt beshalb: "Volumus propter iustitias quae usque modo de parte comitum remanserunt, quatuor tantum mensibus in anno missi nostri legationes nostras exerceant, in hieme Januario, in verno Aprili, in aestate Julio, in autumno Octobrio. Ceteris vero mensibus unusquisque comitum placito suo habeat et iustitias faciat. Missi autem nostri quater in anno mense uno et in quatuor locis habeant placita sua cum illis comitibus, quibus congraum fuerit ut ad eum locum possint convenire - cap. 12. Ut unusquisque missorum nostrorum in placito suo notum faciat comitibus qui ad eius missaticum pertinent, ut in illis mensibus quibus ille legationem suam non exercet, conveniant inter se et communia placita faciant, tam ad latrones distringendos, quam ad caeteras iustitias faciendas" (Pert a. a. D. III, 174. 175). Wie hier icon angedeutet ift, vollzogen bie missi sowohl Afte freiwilliger Jurisdiftion (3. B. bei Unuahme eines Erben burch jemand, ber keine Kinter hat, f. Capitula in lege Ribuaria a. 803. cap. 9. bei Bert a. a. D. III, 118., Berichtigung von Grenzfreitigkeiten vergl. das Formelbuch des Bischofs Salomo III. von Konstang, herausgegeben von Dümmler. Leipzig 1857. Form. XI. und bagu G. 95), als fie Urtheile in Processen fällten, ober Straffachen verhandelten, zu welchen fic "meliores et veraciores" mahlten, welche die vorgekommenen Berbrechen u. f. w. anzeigen mußten (f. Capitula de instructione missorum cap. 3. a. 828. Capit. Wormatiense a. 829. cap. mundana n. 3. bei Bert a. a. D. III, 328. 351.), gang, wie die synodales testes der Sendgerichte, deren Entstehung wohl eine gleichzeitige ift. 3) Insbesondere hatten die missi auch für die Aufrechthaltung der Geerbannsgesetze zu forgen (f. Brevis capitulorum quam missi dominici habere debent ad exercitum promovendum a. 803. bei Pert III, 119), beshalb auch die Strafe von 60 solidi (heribannum) von ben Ungehorsamen einzuziehen (Capitulare Bononiense. Octobr. 811. cap. 9. a. a. D. p. 173. f. and bie Capitula ad legationem missorum a, 817. cap. 17. 27. a. a. D. p. 218). 4) Auch die obere Aufficht über die Güter des Staats und der Rirche, die Beneficien, über die Administration und Berrechnung berfelben war ben missi aufgetragen. Besondere Regifter aller Guter, nebst Beschreibung ihres Buftandes u. f. w. murden deshalb von den missi aufgenommen. Go ichon zeitig von den Rlöftern (f. Rote bei Bertz III, 175), bann 807 von allen Beneficien (Capitulare Aquense a. 807. cap. 7. a. a. D. S. 149), 812 von den Fiscalgütern: "Ut non solum beneficia episcoporum, abbatum, abbatissarum, atque comitum, sive vasallorum nostrorum, sed etiam nostrì fisci describantur, ut scire possemus quantum etiam de nostra in uniuscuiusque

legatione habeamus" Capit. Aquisgran. 812. cap. 7. a. a. D. S. 174. verb. c. 5. 6. eod. c. 10. "Ut missi nostri censos nostros perquirant diligenter, undecumque antiquitus venire ad partem regis solebant. Similiter et fredam." Capitula ad legationem missorum a. 817. cap. 22 (a. a. D. S. 218): "De forestibus nostris, ut ubicunque fuerint, diligentissime inquirant, quomodo salvae sint et defensae. . . ."

Um diese mannigsaltigen Geschäfte ordnungsmäßig auszusühren, hielten die missi besondere Provinzial-Landtage (placita provinciae), zu welchen die höhere Geistlichkeit, die Grasen nehst andern Beamten, die königiden Bassi u. a. erscheinen mußten, widrigenfalls sie unter Androhung des Königsbannes (Strase von 60 solid) geladen und endlich dem Könige zur Bestrasung angezeigt wurden. So heißt es in den Capitula misso cuidam data a. 803. cap. 5. (Pertz III, 122): ". . . . referedatur de episcopis, abbatidus, vel ceteris nostris hominidus qui ad placitum vestrum venire contempserint. Illos vero per dannum nostrum ad placitum vestrum bannire faciatis. Et qui tunc venire contempserint, eorum nomina annotata ad placitum nostrum generale nobis repraesentes." Gbenso Cap. ad legationem missorum a. 817. cap. 28. (a. a. D. S. 218), wonach den Berhinderten Abssendung von Stellvertretern gestattet wird. Responsa misso data a. 819. cap. 2. (a. a. D. S. 227), wonach jeder Gras mit 12 Schöffen oder meliores homines der Grasssignis sich einstinden soll. Capitulare missorum a. 825. cap. 2. 4. (a. a. D. S. 247) gibt dann noch nähere Bestimmungen über die Art, wie das placitum gehalten werden sell.

lieber die Ergebnisse ihrer Legationen mußten die missi schriftlich und auch mündlich ausstührlich an den König berichten (vgl. die verhin eit. Stellen): "Omnimodis praevideant, ut per singula capitula, tam verbis quam scriptis, de omnibus, quae illie peregerint, nobis rationem recidere valeant" (Cap. eir. \$17. cap. 13). Schwierige Angelegenheiten, die sie nicht selbst zu erdnen vermechten, brachten sie zur Entscheidung des Königs (m. s. s. g. Capitula a. 803. a. a. D. S. 121), wie denn überhandt der König auf Ansaß des Berichts das Erserdertiche veransaste und sich die letzte Entscheidung verbehielt (s. Cap. a. 812. nro. 10. am Ende. a. 829 u. r. a. Perts III, 174. 350 u. a.), daher auch seber, dem der Graf oder die missi nicht Gerechtigseit verschäftst hatten, sich an den König wenden durste. Damit die missi aber ihrem Ante genügend entsprechen konnten, besaßen sie des Recht, Ungehorsamen die Strafe des Königsbannes aufzulegen (s. oben); außersdem aber trohte der König den Unsolgsamen Strasen, die die zum Tode gingen (s. 3. g. Capitulare de exercitalibus a. 811. cap. 1. a. a. S. III. 169). Aus ihren Reisen hatten die missi Anspruch auf Unterhalt (Capit. eit. 817. nro. 26. a. a. S. S. 218).

In voller Wirksamkeit finden wir tie missi dominiei bis zur Auflösung des frankischfarvlingischen Reichs. Gie werben theils gelegentlich, theils gang speciell und ex professo erwähnt, mit Tunktionen, wie fie Karl ter Große ihnen überwiesen hatte. M. f. 3. B. bie Capitula missis data a. 865. (Perty III, 501 f.) Caroli II. Capitulare Carisiacense a. 873. (a. a. D. S. 519 f.), besselben conventus Carisiac. a. 877. nr. 18 (a. a. D. S. 580): "Missi nostri, qui per omne regnum nostrum constituti sunt, missaticum nostrum prout eis opportunum fuerit, agere non negligant." Carlomanni capitula apud Vernis palatium a. 884. nr. 2. 3. 9. (a. a. D. S. 551. 552.) Lamberti Imperatoris capitulare a. 898. nr. 11. (S. 565.) Sie nahmen meistens ein Ende, als ihre bisherige außerordentliche Bevollmächtigung eine bleibende murte, fich in ein festes Amt verwandelte und in Oftranken in ben wiederauflebenden Bergogtbumern unterging, in Bestfranken durch neue Aemter verdrängt wurde. Auch erlangten die Bischöfe in manchen Dibcesen die Rechte ber missi (m. f. 3. B. Conventus Ticinensis a. 876. cap. 12. bei Berts a. a. D. III, 531: Episcopi, singuli in suo episcopio, missatici nostri potestate et auctoritate fungantur). In Alemannien erscheinen fie noch im Anfange bes zehnten Jahrhunderts unter dem Namen nuntii camerae (Kammerboten). (Ekkehard casus S. Galli [a. 890] c. 1. bei Perts a. a. L. II, 83). Als im Jahr 911 ber nuntius Erchanger sich zum Berzoge machen wollte, mart er 917 übermunden und Burchard zum

Bergoge erhoben (a. a. D. II, 87). Die Bergoge übten nun eine Bewalt, welche ber ber frühern missi fehr ahnlich mar, in ter lebung ter Rechtspflege, ber Gorge für ben Beerbann, Die allgemeine Wohlfahrt des Landes u. f. w. (vgl. Cichhorn, beutiche Rechtsgeich. II, §. 221. Walter, bentide Rechtsgeich, §. 179. ber 2ten Ausg.). 3mar fehlt es auch ipater nicht an einzelnen Beispielen von missi regii, vergleichbar ben alten missi dominici, boch bestanden sie nicht mehr als eine allgemeine Einrichtung (f. die Borrede von Renhaus zu seiner Ausgabe von Franciscus de Roye de missis dominicis. Lips. 1744). Go wie aber früher bie Macht ber Bergoge burch bie missi geschwächt murbe, inchten bie ipatern Ronige nach ber Berftellung ber Bergogthumer auf's Reue ein Organ zu gewinnen, welches baffelbe leiften möchte und bies waren tie Bfalggrafen (f. Balter a. a. D. S. 181 f.). Die Aehnlichkeit ber Stellung erhellt aus ber Berleihung Beinrichs II. an ben Bischof von Barma im Jahre 1004 (Böhmer, Regesta. Die Urfunden ber römischen Rönige und Raifer von Conrad I, bis Heinrich VII, Frankfurt a. M. 1831, 4. nr. 953): "Per hanc nostri praecepti paginam concedimus episcopi vicedomino ut sit noster missus, et habeat potestatem deliberandi et diffiniendi atque diiudicandi tanguam nostri comes palacii," Dies bestätigen aber im Gingelnen bie ben Pfalggrafen übertragenen Funktionen, insbesondere "ut esset coadjutor regis et indicaret pro eo in placitis principalibus." Dann beift ce von einem folden, baf er "advocatiam gerebat super bonis regni", daß ihm "summa rerum commissa fuit" u. a. Diefe ben Bfalzgrafen guftebende Gewalt über tie Bergoge nahm aber mahrent bes 13. Jahrhunderts ein Ende. 5. %. Jacobion.

Missionen, unter den Beiden, fatholische, f. Bropaganda.

Miffionen, fatholische, in ber fatholischen Lirche. Wenn bie Miffion innerhalb ber Rirche tie Aufgabe hat, Die in ihrem Schoofe vom Beifte bes Chriftenthums noch nicht durchtrungenen Clemente gu driffigniffren, fo fonnte fie tiefen Beruf in ben erften Jahrhunderten nur in einem febr bestimmt abgegrenzten Areise erfüllen. Noch entfaltete bas Chriftenthum in einem jugendlich warmen Gemeindeleben feine frifche Rraft; in strenger Abgeschlossenheit frant bie driftliche Sitte ben Ginfluffen tes beidnischen Lebens gegenüber; Die lebendige Predigt tes Wortes und die individuelle Seelforge murben als mejentliche Aufgaben bes bifdibflichen und bes Aeltestenamtes betrachtet; nur folde murben zur Taufe zugelaffen, welche eine forgfältige Brufung auf allen Stufen bes Ratedhumenats murbig gefunden hatte, Glieber an tem Leibe bes Berrn gu werben; mit unerbittlicher Strenge ichlog man alle, gegen welche ungweibentige Beweise undriftlichen Wantels vorlagen, von ber firchlichen Gemeinschaft aus und forderte von ihnen eine lange Zeit hindurch die thatsachliche Bezeugung tiefgefühlter Reue und mirklicher Ginneganderung: nur an Diesen eigentlichen Bonitonten übte bie Rirche eine nach innen gewandte missionirende Thätigkeit, als beren specifisches Mittel Die öffentliche Bufdisciplin galt - und felbst biefe Mission war insofern wieder keine rein irnere, ba ja die Bonitenten als außer ber Kirche stehend gedacht wurden. Als aber burch bie Erhebung bes Chriftenthums zur Staatsreligion gange Maffen von Beiben, burch äußerliche Bortheile angezogen, übertraten, und feit ber Bölferwanderung auch die Bekehrung ber germanischen Boller ben numerischen Bestand ber Rirche immer mehr erweiferte; als gleichzeitig bie Prebigt und bie individuelle Seelforge von bem litur= gischen Elemente mehr und mehr verdrängt wurde und die Richtung bes firchlichen Amtes und Lebens immer einseitiger' auf bas Cakramentliche ausging, in beffen Ausüburg der Begriff des driftlichen Briefterthums seinen specifischen Inhalt erhielt, sam= melt: fich im Schoofe ber Rirche eine wachsende Fülle von Beidenthum an, bas burch ihre myftisch = facerdotale Weihen nur oberflächlich berührt, aber nicht von ber Macht ihrer Wahrheit sittlich belebt und umgewandelt wurde. Die firchliche Buganstalt konnte länist nicht mehr gegen bas erweiterte Bedürfnift und bie zunehmende sittliche Erichlaffurg genügen (vrgl. ichon Augustins Bemerkungen Enchirid. ad. Laurent, c. 80. §, 21); in bem Fortgange ihrer Entwidlung vertauschte fie vollends ihren ursprünglich seelsor=

gerlichen Karafter gegen ben zuchtpolizeilichen und bie öffentliche Bufübung fant allmäblig gur entehrenden Strafe berab. Dehnten auch bereits Die abendländischen Bönitentialbucher bie Brivatbeichte und Brivatbuffe über ben Rreis bes inneren Lebens und ber Bedankenfunden aus, so bestand boch bis auf Innoceng III. noch kein Beichtzwang, und als biefer Babit endlich 1215 Die Beichtpflicht als allgemeine Christenpflicht ftatutarisch feststellte, bildete fich boch bas Institut bem Geifte ber Hierarchie gemäß nur in vorwiegend gesetlich-satisfaktorischer Richtung aus; Die sittlich befreiende Macht bes Evangeliums blieb ihm fo fremt, als ter Kirche, ber es angehörte; tag man felbst bie me-Dicinale Wirksamfeit ber mit ber Buffe verbundenen afcetischen Uebungen nur als untergeordnet und irrelevant betrachtete, beweist ichon die eine Thatfache, daß man ihnen als Ablöfungsmittel den Ablaß jubstituirte. Go fam ber katholischen Rirche mahrend bes gangen Mittelalters ihr Miffionsberuf nach innen nicht zum allgemeinen Bewußtsebn, noch zur ficheren Bethätigung. Auch die Orden konnten bem vorhandener Mangel keine Abhülfe gewähren. Die älteren auf Benedifts Regel beruhenden Mondeinstitute hatten Die Seelforge ansangs nur in bem engen Rreise geubt, innerhalb beffen fie fich von ber Welt wöllig geschieden wußten. Nahmen fie fich auch später ber Bertretung ber prattiichen firchlichen Intereffen fraftig an, fo traten ihre Glieder doch mehr auf dem Felde ber Beidenbekehrung auf: Die Aufgabe ber inneren Miffion faßten auch fie, soweit ihnen eine Betheiligung baran offen ftand, nur aus bem rein probibitiven und vindicativen Wefichtspunkt ber gefetlichen Bucht. Die neuen, ausbrudlich auf Seelforge, Bolfspredigt und Beichthören angelegten Bettelorben verfannten von vornherein ben Weg, auf bem fie bem firchlichen Leben ein Gegen werben fonnten: mahrend fich bie Frangistaner in ibren mannigfachen Abstufungen in abenteuerlicher Romantit und ben Erweifungen abfonderlicher Beiligkeit überboten, beschränften Die Dominifaner ihren Beruf gur inneren Miffion auf die Bekehrung der Baretiker und auch auf diefem Gebiete ging ihr convertirender Gifer bald in ben inquisitorischen über. Das Bewuftsebn von ber Rothmenbigkeit einer inneren Mission, die Tieferes bezwecht, als bloße Kirchlichkeit, tauchte barum im Mittelalter nur fporabifch auf, einerseits in ben Ureisen, welche nach ihrer vorwiegenden Innerlichkeit fich ber Pflege bes inneren Lebens mit Liebe bingaben: in ber Muftik, Die je langer besto mehr die Wendung auf bas Braktische nahm, befonbers in ben Brüdern vom gemeinsamen Leben (vgl. ben Art. II, 400 ff.), andrerseits bei ben Männern und Parteien, welche bas Berberben ber Kirche mit ben Waffen bes Wortes Gottes befämpften: ben Balbenfern, ben Bifleffiten, ben Bohmen. Auch in Diefer Beziehung erwiesen sich beide Richtungen als Vorläufer der Reformation

Unabweisbar brangte fich das Bedurfnig einer umfaffenden katholischen Bolksmiffion in bem Zeitalter ber Reformation auf: nicht nur hatte ber Katholicismus in vielen Ländern feine Positionen gegen ben im Sturmesbrange vorschreitenten Protestantismus verloren und ichon zeigten fich felbst in Italien und Spanien Die Regungen Des neuen Beiftes; bas Wefährlichfte maren offenbar Die protestantischen Gedanken, welche felbst in fatholische Rreise eingebrungen maren und bie bergebrachten Borftellungen verbrängt, erichüttert ober wenigstens getrübt hatten. Die Ratholifirung bes fatholischen Bolfes gegenüber biefem protestantischen Contagium mar ter einzige Weg, von tem bie rimische Rirche Rettung erhoffen durfte; fie bat ibn mit entschloffenem Schritte betreten. Wäh= rend die burch Caraffa neuorganifirte Inquifition die Wortführer mit eiferner Gewalt niederschmetterte, follte ber alte Geift durch neue Belebung und energische Uebung ber tlerifalen Amtshandlungen wieder gepflanzt und gepflegt werden. Die meiften Orpensinstitute, welche ber sich regenerirende Katholicismus in's Leben rief, beruhten auf ber Berbindung ber flöfterlichen und priefterlichen Pflichten und waren für bie Geelforgen, Die Bolkspredigt, ben Beichtstuhl bestimmt, in beren Berfäumniß man die Urfache aller Siege bes Brotestantismus, aller Niederlagen ber Kirche zu erkennen meinte. Mie bie eifrigsten Wertzeuge biefer restaurativen Boltsmission erwiesen fich burch ihren Erfolg Die Jesuiten und die Capuziner, jene besonders unter den höheren, diese unter den nieberen Ständen. Das karakteristische Merkmal für diese Missionsbestrebungen blieb immer ihre antithetische Tendenz gegen den Protestantismus.

Eine mehr sittliche Tendenz verfolgte die Mission in Frankreich: es war in diesem Lande ein altes herkommen, daß die Bischöfe zu tiesem Zwecke den Zustand ihrer Diöcefen auf langeren Reisen perfonlich kennen lernten. (Reuchlin, bas Chriftenthum in Frankreich, Samburg 1837 G. 214.) Entschiedener bildete in biefer Richtung Binceng von Paula bas Missionsmesen aus. Als Erzieher ber Kinder bes Grafen von Gondy, Generals ber frangöfischen Galecren, nahm er fich mit besonderer Liebe ber Seelenpflege ber Berbrecher an. Im Jahr 1616 befand er sich mit ber Familie des Grafen auf dem demselben angehörigen Landgute Folleville: ta verlangte ein Bauer in bem benachbarten Dorfe Gannes, ter ftets als frommer, rechtschaffener Mann gegolten hatte, in schwerer Krantheit ihm zu beichten und legte ein erschütternbes Geftandniß geheimer Tobfünden ab, bie er bis babin vor ben Prieftern verschwiegen hatte. Die Grafin, burch biefen Borgang tief bewegt und befürchtend, es möchten fich viele ihrer Unterthanen in gleider Seelenverfaffung befinden, veranlagte Bincenz in Folleville zu predigen und zu allgemeiner Beichte aufzufordern. Er entletigte fich biefes Auftrags am Tage von Pauli Bekehrung 1617 mit folder Kraft und Wärme, daß er bem Zudrange jum Beichtstuble nicht mehr allein gewachsen war, er mußte bie Jesuiten von dem benachbarten Amiens zu Gulfe rufen. Diefes Ereigniß, beffen Segen er ftets am 25. Januar mit bankbarer Rührung feierte, gab ihm ben Anftog\*) zur Gründung ber Congregation ber Miffionare ober Lazaristen, Die fich vorzugsweise ber Erziehung bes Klerus und ben Miffionen unter Beiden und innerhalb ber Rirche midmen follten. Die fpecififche Form ber tatholischen Boltsmiffion war damit für alle Zufunft vorgezeichnet: fie bringt in erschütternder Beise den Ruf zur Bekehrung und weist diejenigen, welche ihm folgen, in ben Beichtstuhl.

Die Lazaristen standen in enger Berbindung mit den barmherzigen Schwestern, welche das Werk der Mission in geräuschloser Weise und in abgeschiedenen Kreisen mit der Krankenpslege verbanden: Bincenz pslegte ihre Congregation mit dem Tochter-, die seinige mit dem Sohnesnamen zu ehren und damit das verschwisterte Berhältniß, das Hand in Hand gehende Wirken beider Bereine zu bezeichnen. Andere Congregationen suchten durch Erziehung der Jugend der Berwahrlosung des christlichen Volks entgegen-

zuwirken.

Einen neuen Aufschwung nahm die Volksmissien durch die von Abbe Legris-Duval 1815 gegründete Congregation der Priester der Missionen in Frankreich, die sich ausschließlich die Missionspredigt zur Aufgabe setzte. Ihre glänzendste Ansiedlung war auf dem Mont Valerien bei Paris, auf welchem unter freiem himmel in der Nähe des Missionshauses die Kanzel aufgerichtet stand, von welcher diese Missionäre die sündige Weltstadt zur Busse aufriesen. In der Zeit der Restauration durchzogen sie als Wanderprediger ganz Frankreich und priesen die Beichte als den einzigen Weg an, der Hölle und der Verdammniß zu entrinnen. Der Eiser, womit sie die Solidarität der kirchelichen Interessen und der restaurativen Politik vertraten, die fortwährenden Einmischungen in die Angelegenheiten des Staates und die gehässigen Invectiven gegen die Proetestanten, deren sie sich schuldig machten, lenkten im Jahre 1830 den Volkssturm gegen sie urd veranlasten die Zerstörung ihrer Niederlassungen. (Vgl. Reuchlin a. a. D. S. 220 ss. und den Art. Missionspriester.)

Rach bem Jahre 1848 rief ber Epistopat Die katholische Bolksmission auch in

<sup>\*)</sup> Wie wenig die Jesuiten und die Bäter des Oratoriums damals geneigt waren, sich mit dieser Art von Mission zu behelligen, ersieht man aus der Angabe Helpots (Geschichte der Roster und Ritterorden VIII, 78), daß die Gräfin von Gondy ihnen umsonst ein Kapital von 16,000 Livres bot, wenn sie sich dazu verständen, alle fünf Jahre auf ihren Gütern Missionspredigten zu halten.

Deutschland häufiger zu Gülfe, um die durch die Stürme der Revolution der Kirche fremder gewordenen Bolksmassen zu katholisiren. Sie wurden meist durch Redemptoristen und Jesuiten, bisweisen auch durch Franziskaner und Capuziner abgehalten und sollten dazu beitragen, das katholische Bewußtsehn zu schärfen, damit die Hierarchie die Zügel ihrer Leitung straffer anziehen und der römischen Kirche gegen den Staat und den Proteskantismus eine aggressiere Haltung geben könne.

Beachten wir ben Gang ber fatholischen Boltsmission naber, fo wird biefelbe ftets durch den Bifchof angeordnet, auf bessein Beisung sich die Missionsprediger - es find ihrer gewöhnlich brei - nach ber ihnen bestimmten Station begeben. Der Obere trifft in ber Regel einige Tage früher ein, um fich mit ben örtlichen Bedingungen, bem berrschenden Sinne, den Gewohnheiten und bem Bilbungestante ber Bewohner bekannt gu machen. Täglich werben mehrere Predigten meift 14 Tage lang gehalten. Dbgleich ihrem Inhalte nach nur lofe verknüpft, bangen fie boch burch ihre teleologische Begiebung feft zusammen und arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin. Dem Gange und ber Tenbeng nach scheinen fie ben geiftlichen Uebungen bes Ignatius von Lopola (f. ben Art. Jefuiten) nachgebilbet; aber mahrend biefe bie freie Gelbitthätigkeit ber Mebitation und Bebankenbildung auf Seiten bes Uebenben in Anspruch nehmen, bieten jene bereits in fertiger Form den anzueignenden Gedankenstoff bar; es find also ihrem Wejen nach bie Miffionspredigten geiftliche Uebungen für größere, im felbsithätigen Denken weniger genbte Bolksmaffen: nad Art ber Exercitien bewegen auch fie fich um ben Gegenfat ber Gunde und ber Gnate; wie jene in ter erften Woche, zu ihrem Ziele bie Generalbeichte, in der zweiten die Disponirung zur Wahl eines Standes oder zur gottgefälligen Führung bes bereits ergriffenen Lebensberufes haben und währent ihrer Dauer überhaupt der mehrmalige Empfang der Communion angerathen wird, so bilden auch die Mahnungen zur Beichte und zur Communion, sowie die Belehrungen über die befonberen Standespflichten fiehende Capitel ber Miffionspredigten; wie jene gunächft in tiefe Berknirschung versetzen, bann gu beitrer friedevoller Stimmung emporheben follen, fo auch Diese; selbst bas Element ber sinnlichen Anschauung und bie Anwendung aller Mittel, welche die Saiten ber finnlichen Empfindungen erregen, find beiben gemein= fam. Die Bestimmung bes Menschen, Die Gerechtigkeit Gottes, Der Ernft ber Ewigkeit, Die Nothwendigkeit ber Bekehrung, Die Gefahr ihres Aufschubs, ber fluch ber Sunde, die Schrecken ber Solle und ber ewigen Berdammniß giehen meift in berb concreten Bilbern an ber Seele des Zuhörers vorüber; bann merben bie Segnungen ber Kirche, ihre Gnadenmittel, bas Gebet, ber Ablag, die Autorität ber Rirche, ber Brimat bes Betrus, ber Cultus und bas Megopfer, Die Eucharistie und Die Transsubstantiation, Die herrlichkeit ber Jungfran als Schirmerin ber Kirche und als Berftorerin der Häresien in gleich handgreiflicher Weise nahegebracht. Die Pflichten ber Eltern, ber Kinder, ter Jünglinge und Jungfrauen, ber Gatten, ber Dienftboten werben in felbständigen bier und bort regellos eingereihten Borträgen besprochen, oft mit einem Tone, ber burch rudfichteloje Behandlung und ungarte Berührung ber belikateften Berhältniffe Anftof erregt. Die Erneuerung bes Taufbundes, bezeugt burch buffertige Unterwerfung unter ben firchlichen Gehorfam, besiegelt burch Beichte und Communion ift bas Biel, bas auch barin einen farafteriftischen Ausbrud gewinnt, baf jum Schlusse die Gemeinde feierlich an die Jungfrau Maria übergeben und, wo es angeht, ein großes Kreuz (gewöhnlich mit ber Inschrift: nur keine Tobsunde!) aufgerichtet wird. In Frankreich haben die Miffionare nicht felten eine große Kunft und Kraft ber voltsthümlichen Beredtfamkeit entfaltet und tabei kein außeres Gulfsmittel verschmäht, um ben Eindruck ihrer Worte zu erhöhen : felbst die Haltung bes Korpers und die Bestikulation waren magvoll berechnet; alle akuftischen Bortheile hatten fie fich angeeignet, es fehlte sogar nicht ein Resonanzboden unter ber Rangel, um die Stimme des Redners zu heben und volltonender erscheinen zu laffen (Reuchlin a. a. D. 176). In Deuisch= land richtet fich die Sprache der Miffionspredigt nicht bloß nach dem verschiedenen Bebürfniß der Zuhörer, sie ist auch begreislicher Weise nach der Individualität und dem Ordenskarakter der Prediger eine andere: oft steigt sie dis zu Trivialitäten herab; selbst wo sie sich sichtlich bemüht, die Höhe der Bildung einzuhalten, verschmäht sie doch nicht den Witz und sucht den Hörern ein Lächeln abzugewinnen. Die Beweise appelliren meist an den gemeinen Verstand und werden häusig durch Vergleichungen nicht sowohl unterstützt, als erschlichen\*). Die Neuheit der Prediger und ihrer Eigenthümlichkeit, die rasche Folge der Predigten, deren jede den Eindruck der vorhergehenden ausunehmen und befestigen soll, das starte Auftragen der Farben in dem Ausmalen der Situationen, Stimmungen und Vilder, die Vielseitigkeit der Mittel, die aufgeboten werden, um einen momentanen starten Esset in den Gemüthern hervorzurussen — das alles gibt der Missionspredigt ihren besonderen Karakter und unterscheidet sie von der gewöhnlichen

Bfarrprediat. Daß die Rirche nicht bloß die Bflicht hat, die Seiden außer ihr zu Christen zu machen, sondern auch bas Beiden- und Ramenchriftenthum in ihrem eignen Schooke gu überwinden und mit der heiligenden Lebensfraft des Evangeliums zu erfüllen - barüber ift die protestantische Rirche mit ber tatholischen einig. Dag in Zeiten, wie die gegen= wärtige, die geordnete amtliche Thätigkeit nicht ausreicht, um alle tiefen Bunden gu heilen, welche ber Unglaube in feinen mannigfachen Erscheinungsformen, ber Luxus auf ber einen und bas materielle Glend auf ber andern Seite, Die Genugsucht und bie fittliche Gleichgültigkeit bem jetigen Geschlechte geschlagen haben; daß es folglich neuer Bege und außerordentlicher Anstrengungen bedarf, um in allen Schichten ber Gesellschaft bis auf ben Grund bes wuchernden Berderbens durchzudringen - barüber ift man nicht minder einverstanden. Aber ob die katholische Bolksmission bas specifisch richtige Mittel ift, ben tiefliegenden focialen Schaben wirkfam zu begegnen, tann mit Recht bezweifelt werben. Diefe Bredigten, Die fich in ben Raum weniger Wochen zusammendrängen, tonnen burch effettvolle Behandlung imponiren, konnen durch Bestürmung des finnlichen Gefühls heftige Gemüthserschütterungen und augenblidliche Entschließungen berworrufen, aber eine unumstößliche Gewißbeit der Ueberzeugung, eine durchgreifende Umwandlung ber Gefinnung und bes Lebens fonnen fie nicht gur Reife bringen. In ber That find fie auch gunachst nur barauf gerichtet, Die ber Kirche entfrembeten Maffen auf's Reue in bem Beichtstuhl zu sammeln und tie im Sturmesbrange ber Rebe erober= ten Gemiffen wieder unter bie firchliche Ordnung zu beugen; Die Befehrung, auf Die fie mit ihren Sammerschlägen hinarbeiten, hat nicht bloß ihre äußeren Kriterien, sondern auch ihr eigentliches Wefen in der Unterwerfung unter die priesterliche Richtergewalt, in der Rudtehr zum firchlichen Gehorfam - das ift der acht fatholische Gedanke, Der in ber Buffe nicht eine freie fittliche That Des inneren Lebens, sondern eine kirchliche Sakramentshandlung, in ihren Früchten eine Summe fatisfaktorifcher Leiftungen fieht. Warum auch murbe es fonft ftets triumphirend burch Die öffentlichen Blätter verfündigt, wie viele taufend Seelen in einer Gemeinde von einer beftimmten Mitgliederzahl mahrend der Abhaltung einer Miffion den Beichtstuhl umlagert, wie viele hundert Bersonen, Die feit ber ersten Communion sich von bem Altare ferne gehalten hatten, fich unter ben Communifanten eingefunden, wie viele Baare, Die fich bis dahin an der burgerlichen Trauung genügen liegen, die firchliche Brotlamation und Chefegnung nachgeholt haben?

<sup>\*) &</sup>quot;Bas würdet ihr sagen," fragte ein bekannter Jesuitenmissionär im November 1852 seine Zuhörer im Dome zu Frankfurt am Main, "wenn Leute in eure Wohnung brängen und von ench sorberten, ihr solltet von jedem seit unvordenklicher Zeit in eurer Familie vererbten Besitz den Rechtstitel nachweisen? Ihr würdet ihnen ohne Zweisel die Thüre weisen! Und an unsere Kirche stellt man die Forderung, sie solle sich darüber ausweisen, daß ihre Lehre und ihre Einrichtungen, die sie seit 18 Jahrhunderten sesthält, ihr wirklich in jedem Punkte von den Aposteln her überliefert sind! Fühlt ihr nicht das Ungereimte und Widersinnige einer solchen Zumuthung?"

Wenn aber die Miffion bie Entfremdeten nur in die Arme ber Kirche gurudführen und jur eigentlichen Bekehrung ben Unftof geben kann, welche Mittel hat nun die Kirche, um bas Angefangene weiter zu führen und bie geweckten Keime burch ihre fittlich erziehenden Einflüsse zu bewahren und zu entfalten? Sie hat razu wiederum nur ben Beichtstuhl, in bem sich alles, was fie an feelenpflegender Thätigkeit aufzubieten vermag, concentrirt; aber wie ungünftig find alle Bedingungen, welche fich bier vorfinden, ber Beranbildung zu wahrer Sittlichkeit: schon bie rein qualitative Auffassung bes Begriffs ber Gunde, die mechanische Trennung in Erlag = und Tobsünden, wie bie ihr parallele Unterscheidung des gebotenen und des nur angerathenen Guten, muß den tieferen sittlichen Ernst von vornherein schwächen; nicht minder muß es die vorherrschend cafuistische Behandlung ber Moral, die alle ethischen Grundprinzipien verläugnende Boraussetzung einer wirklichen Collision ber Pflichten und bie auf Lösung biefes prafumir= ten Conflittes ausgehende Gewiffensberathung, wie fie vorzugsweise im Beichtstuhl geübt wird; endlich geht die Erziehung, die dieser beabsichtigt, nicht wie es Gottes sitt= liche Ordnung will, durch ben Gehorsam zur Freiheit, sondern umgekehrt aus dem freien in ben bindenden und zuletzt fnechtenden Gehorfam unter bes Priefters Sentenz, an ber bas tatholische Gewissen seine absolut ausreichende Norm, seine endgültige Entscheidung hat. Directio in viam salutis ift auch unfere Lojung, aber mahrend uns aller Rachbrud auf bem heile liegt (vgl. Nitsich prakt. Theol. III, 1, 80) und bie Direktion bagu nur bas je länger, defto überflüssiger werdende Mittel ist, so behält im römischen Katholi= cismus ber Bang jum Seile feine Richtung und fein Ziel ausschlieflich in ber firchlichen Leitung — biese wird mit jedem Schritte straffer und unischließt bas fich ihr anvertrauende Leben immer enger.

Mus diefer Tendeng der römischen Bolksmission, die als letten Zweck die Kirchlichkeit, die Sittlichkeit dagegen nur als untergeordnetes Moment und lediglich in der elementaren Form des unmundigen Gehorsams verfolgt, entspringen alle Mängel, die man an ihr häufig ausgestellt hat - junadift in ber Bahl bes Stoffs, benn mas hat ber Primat bes Betrus, bas Transsubstantiations - Dogma, ber Ablag und ähnliche Dinge mit ber Beiligung bes driftlichen Bolfs zu thun? weiter in ber Art ber Behandlung, benn Die Effetthascherei, Die rhetorischen Deklamationen und Attionen, Die Rünfte ber Atuftik, bie fraffen Uebertreibungen in ber finnlichen Ausmalung bes Sündenelends und ber Höllenqualen, die Erregung von Turcht und Schreden\*) können doch nicht fittlich beleben und erneuern; ferner bie begleitenden Umftande - in Frankreich folog fich, um nur ein Beispiel anguführen, gur Zeit ber Reftauration ben Miffionaren ftete ein Schweif mußigen Gefindels als Makler des Reliquien-, Amuleten- und Ablagkrames an (Reuchlin G. 177) und leufte, was von wirklicher Frommigkeit etwa frei geworben mar, sogleich in die Bahn der kirchlichen Superstition; endlich die Polemik gegen die Brotestanten, die von Anfang an ein farakteristischer Bug in der katholischen Bolksmiffion gewesen ift und nur ba verstummt, wo man es für klüger und den obwaltenden Umftanden angemeffener erachtet, ben Gifer fanatischer Undulbjamkeit hinter bem Bewande ber Friedensboten zu verbergen.

Man scheint es in dem katholischen Deutschland selbst zu fühlen, wie wenig bie Bolksmission an sich ausreicht, um die socialen Schäden der Zeit gründlich zu heilen und hat darum, besonders seit dem Jahre 1848 dem Protestantismus das freie Bereinswesen nachgebildet. So wirken im Dienste der inneren Mission der Pinsverein

<sup>\*)</sup> So hörte der Berfasser selbst, wie ein als Missionar viel gerühmter Jesuite seinen Zuhörern den Eindruck schilderte, den es auf sie machen musse, wenn plötzlich eine Leiche sich mit ihnen zu Tische setze, mit ihnen aufstehe, mit ihnen wandle, sie unzertrennsich begleite und sich sogar mit ihnen zur Ruhe niederlege, und doch seinen sie selbst in dieser Lage, so lange sie eine Todsünde ungefühnt auf ihrem Gewissen hätten, sie trügen den Tod in ihrer Seele und er solge ihnen auf jedem Schritte.

(junachft jur Wahrung ber firchlichen Unabhängigkeit gegenüber bem Staate, aber auch jur fittlichen Bilbung bes Bolts im tatholijchen Beifte), ber Bincentiusverein (für Besuchsarmenpflege), ter Borromäusverein (zur Berbreitung guter, b. h. fpecififd fatholifder Bucher), ber fatholifde Gefellenverein (im Gangen 140 3meig= vereine), ber Bonifaginsverein (zur Unterftützung ber fatholischen Diafpora) u. f. w. Allein ben freien Bereinen fehlt in bem romifden Ratholicismus Die Burgel, aus ber fie im Protestantismus Leben und Nahrung gieben: ber ethische Begriff ber Rirche als eines fittlichen Organismus, als eines Gangen von fittlich vollfräftigen mitthätigen Organen, Die fich ihres Berufes bewuft fint, durch freies Bufammenwirken bas höchfte Gut, bas Reich Gottes zu verwirklichen. Diefes Bewußtsehn, bas nur auf ber Grundlage bes allgemeinen Priefterthums aller Gläubigen zu gewinnen ift, muß bem römijden Sufteme fremd bleiben, bas feinen Rirchenbegriff lediglich aus bogmatischen und firchenrechtlichen Bestimmungen zusammensett. Jene fatholischen Bereine find barum auch nur Berfzenge ber flerifalen Partei, unter beren Leitung fie fteben, und arbeiten für bas Reich Gottes nur insoweit, als ber Begriff besselben fich mit bem ber empirschen Rirche in völliger Congruenz bedt. Das zeigt fich auch immer beutlicher auf ben Generalverfammlungen, die nur bagu angeordnet zu werden icheinen, "tamit die Ultramontanen, Die sie allein befuchen, einmal in öffentlicher Robe ihren Horzen Luft machen in erbitterten Ausfällen gegen Die ichlechte Breffe und Literatur, gegen ben Protestantismus und bas Freimaurerthum und in Rlagen über bie prenfische Bureaufratie, die bisher eine Zusammenkunft in Röln verhindert hat, und daß sie bafür wieder einmal miteinanber für ein im fatholischen Glauben einiges Deutschland ichwärmen" (ber Generalversammlung in Salzburg ging eine Meffe für bie Wiedervereinigung Deutschlands im tatholischen Glauben voran), "an dessen Spite natürlich Desterreich steht." (Matthes allgem. firchl. Chronit 1857 E. 125). Es ist unter biefen Umständen höchst naiv, wenn bas fatholifche Rirchenlerifon von Wetzer und Welte (VII, 164) es als merkwürdige Erscheinung berichtet, daß ber evangelische Kirchentag sachlich gang von benfelben Bereinen und Instituten fpreche, wie fie in der romischen Rirche bereits gur Sprache gekommen und theilweise eingeführt seben. Bortreffliche Bemerkungen über bie Geschichte ber inneren Miffion finden fich in Ritid's praftifcher Theologie, britten Bandes erfte Abtheilung. Georg Eduard Steit.

Miffionen, protestantische, unter ben Beiden. Die Miffion ift nicht nur Die Erweisung des Gehorjams ber Rirche gegen ben Befohl ihres gekreuzigten und auferstandenen Sauptes, "alle Bolfer zu lehren und zu taufen," fie ist auch die Bethätigung bes ber Rirche innemohnenden Lebens- und Liebestriebes, ben ihr anvertrauten Seilsichat der gangen Menschheit mitzutheilen. Die Rirde Chrifti muß Miffion treiben, fie fann nicht anders, fo lange sie wahrhaft Kirche ift, und fo lange noch ein einziger Beibe auf Erden wohnt. Burte fie zu irgend einer Zeit aufhören, Miffion zu treiben, ebe ber lette Heite das Wort von Christo vernommen hat, so würde sie selbst aufhören, Rirche zu fenn, b. h. fie mare felbst mieter Beidenthum geworben. Daraus ergibt fich auch, baf bei jeder Abtheilung der allgemeinen Kirche Chrifti, ja bei jedem engeren Gemeindekreis und bei jedem zur Kirche gehörigen Individuum das jedesmal vorhandene Mag bes ächten Miffionsgeistes und Miffionseifers zugleich ber Magftab ber vorhandenen mahren Lebendigkeit und Beifterfülltheit ift. Die intensiv und extensiv gewaltigste Bethätigung dieses ber Kirche innewohnenden Missionstriebes fand in der apostolischen und unmittel= bar nachapostolischen Zeit statt. Es mar bie herrliche Zeit ber ersten Liebe. Auch mahrend ber Dauer der römischen Berfolgungszeiten, durch welche das bald genug eindringende Berderben noch niedergehalten und die Gemeinde bes herrn immer wieder burch Blut gereinigt wurde, ging biefe Erweisung bes Lebens und ber Liebe noch fraftig fort, fo fraftig, daß im Anfang des 4. Jahrhunderts felbst der starre und tropige römische Bolfsgeift fich vor bem Kreuze beugen mußte. Aber mit ber Erhebung bes Chriftenthums zur römischen Staatsreligion trat eine bedenkliche Wendung zum Schlimmeren

ein. Während die driftliche Kirche felbst nach Innen verweltlichte und fich immer mehr in Formen veräußerlichte, fing bas Miffionswirten nach Außen bereits an, fich mit un= driftlichen, zum Theil politischen Interessen zu vermengen und zu verbünden, und in viefe unheilvolle Bahn lenkten bald nicht nur bie driftlichen Fürsten und Könige, jonbern auch die fürstengleichen Bijdbife und Saupter ter Rirche, vor Allem die Babfte, immer entschiedener ein. Maffenbetehrungen, bei benen es fich, ohne Rudficht auf Die Grundbedingungen ber mahren Bekehrung, nur um tas maffenhafte Einverleiben ganzer Nationen in den Berband ber Rirche handelte, wurden je langer je mehr angestrebt, und zwar entweder burch gewaltsame Mittel ober burch politischen Ginflug auf beidnische Fürsten und durch sie auf ihre Bölfer. Ueber Die erschreckende Masse ungebrochenen Beibenthums, Die in Folge tiefes Berfahrens mitten in Die driftliche Kirche felbft aufgenommen ward, troffete man fich burch bie Boffnung, taf bintennach burch Unterweifung, burch ftrenge Rirchengucht und burch polizeiliche Gefete ber Geift ber Bolfer schon werde verchriftlicht werden. Es war dies eine schmerzliche Täuschung. Unter der neuen driftlichen Form blieb bei ten meiften jo bekehrten Bolfern bas alte Beidenthum bem Wesen nach unüberwunden ba, und was bas Bedenklichere mar, bie Rudwirkung Diefes neuen, burch Maffe imponirenten, burch ben barin maltenben Beift aber gefähr= lichen Zuwachjes auf ben längst bestehenten Grundstod ter Rirche mar die, baf in ihr bas mahre Beiftesleben immer mehr geschmächt mart, und tag tas Fleisch immer entichiedener die Oberhand gewann. Die Folge hievon wiederum war, dag auch der Miffions= trieb erkaltete und zusehends erschlaffte. 3mar ichien er in einer eigenthümlichen Geftalt wieder machtig aufzuleben, als die gange abendlandische Christenheit fich zu ben Rreuzfahrten gegen die Saracenen erhob; allein tiefe Buge find eher eine Bergerrung beffen, was achte Miffion ift, und defibalb find fie ohne geiftliche Frucht für die Kirche vorüber gegangen; ja nach biefem letten Aufschwung ichien ber Miffionsgeift in ber Rirche in völlige Ohumacht gurudzufinken. In ber Ausbreitung bes Chriftenthums trat fast auf allen Seiten ein Stillstand ein.

Es ist beschalb nicht zu verwundern, daß nach saft anderthalb Jahrtausenden nicht einmal ganz Europa christianisitet war. Um Ende des 15. Jahrhunderts herrschte noch im hohen Norden (Lappland) das ungestörte Heidenthum, und im Südosten hatte der Islam wie ein gewaltiger Keil sich zwischen die alten Kirchen des Morgenlandes hineingeschoben. Durch alle Länder der europäischen Christenheit wohnte zerstreut das Bolk der Juden. In den übrigen Erdtheilen aber befanden sich nur hin und wieder sporadische Kirchengemeinschaften, wie die Armenier und Griechen in Vorderassen, die Thomaschristen in Indien, die Kopten in Uegypten, die Abessisier in Afrika und einige andere zersprengte Glieder der Christenheit. Die ganze übrige Menschheit in der alten und in der neu entdecken Welt war noch dem Heidenthum oder dem Islam verfallen.

Dies war der Zustand der Welt, wie ihn im Anfang tes 16. Jahrhunderts die Reformation vorsand. Ihre Aufgabe war, vor allen Dingen aus der wieder eröffneten reinen Duelle ter heitigen Schrift das klare und kräftige Bewußtsehn von dem zu schöpen, worin das wahre Wesen der Kirche Christi bestehe, und dann in Kraft dieses Bewußtsehns den ungeheuren Kampf gegen die riesenmäßigen Schäden und Berderbnisse, die im Lause der Jahrhunderte die Kirche überwuchert hatten, zu beginnen und zum Siege durchzustühren. In den Resormatoren war der alte Missionsgeist in seiner ganzen Kraft und Stärke erwacht; aber er nußte sich vor Allem gegen das Heidenkum wenden, das innerhalb der Kirche selbst sich vorsand. Sie nunßten erst das Gebiet der Ehristenheit selbst, weil es vom Heidenhum wieder sich hatte überwinden lassen, auf's Neue sir Christum erobern, che sie an Eroberungen anßerhalb und jenseits dieses Gebietes denken konnten, und in diesem ihnen verordneten Kampf hat sich der neu erwachte, ächt apostolische Missionsgeist der jungen protestantischen Kirche ebense und Liebestrieb, wie er sedrer geisterfüllten dristlichen Gemeinschaft innewohnt, hat dieser

Missionsgeift nicht blog tie Häupter und Führer ber erften protestantischen Kirche gu ben größten Thaten bes Glaubens und ber Barmbergigkeit getrieben, jondern auch alle Rlaffen und Stände Diefer verjüngten Chriftengemeine jum Guchen und Retten beffen, was verloren ift, angeregt. And die Miffionsmittet, welche die Kirche ber Reformation zur Ueberwindung bes in Mitten ber Chriftenheit breit herrschenben Beibenthums in Unwendung brachte, waren die ursprünglichen, apostolischen, allein wirksamen, nämlich bas lebendige Zeugnif im Wort. "Wir predigen Christum als Gottes Kraft und Gottes Beisheit," bas mar Pauli Baffe, als er bie Beidenwelt für Chriftum gu erobern sich anschiefte; es ift bieselbe Waffe, zu ber auch die protestantische Kirche im Rampf wider das Beidenthum rings um sich ber gegriffen hat. - Daß die protestantische Rirche nicht schon im Zeitalter ber Reformation zur Predigt bes Evangeliums auch unter ben nichtdriftlichen Rationen ber Erbe, b. h. zur eigentlich fogenannten Miffion vorschritt, bavon lag der Grund nicht in einem Mangel an Missionstrieb, sondern in ver Bewalt ber Umftante. Der Rampf gegen bas naber liegente Beibenthum, bas Ringen um Die eigene Erifteng gegenüber ber pabstlichen Allgewalt, und bas Bedürfnig ber eigenen Consolidirung in Lehre, Sitte und Berfaffung nahm in ber erften Zeit Die gange Rraft ber protestantischen Rirche in allen ben Ländern in Auspruch, wo fie festen Boden gewann. Dagn tam, daß bie protestantischen Nationen in jener Zeit faft nirgende in einer numittelbaren Berührung mit ben nichtdriftlichen Bolfern ftanben, während gerade bie reformationsfeindlichen Rationen bie unbeschränkte Berrichaft gur See und damit auch die Mittel besagen, jeden Berfuch einer auswärtigen Miffion von Seiten ber Brotestanten unmöglich zu machen. Es fehlten somit ber protestantischen Rirche in ihrer ersten Zeit bie nothwendigen äußeren Bedingungen, um ben in ihr gu voller Rraft erwachten Miffionsgeift über Die Grenzen der Chriftenheit felbst hinauswirfen zu laffen.

Gleichwohl fehlt es auch in dieser ersten Zeit nicht an Zengnissen, daß die protestantische Kirche zum vollen lebeusfräftigen Bewuftfenn ihrer Missionspflicht erwacht war. Schon Luther felbst ergreift jede Belegenheit, Die ein Text bes göttlichen Bortes ihm barbot, um bie Glaubigen an bas Elend ber "Heiben und Türken" gu erinnern, und zum Gebet für sie, sowie zur Aussendung von Predigern unter sie fräftigst aufzufordern; und wie er, jo mahnten alle bedeutenden Theologen und Prediger feiner und ver nachfolgenden Zeit an diese Missionspflicht ber Kirche. Auch manche der evangeli= ichen Fürsten nahmen sich ber Cache mit Gifer und Liebe an. Guftav I. Bafa von Schweden (1523-1560), in beffen Reich fich noch eigentliches Beibenthum (unter ben Lappen) fant, gründete eine evangelische Mission im bochften Morden, und Karl IX. (1602 - 1611) that Alles, was in feinen Kräften ftand, um bie von feinem Borfahr begonnene Miffion in den Lappmarten zu einer gedeihlichen Entwicklung zu bringen. Den Fürsten Deutschlands fehlte freilich eine ähnliche naheliegende Aufforderung gur Miffionsthätigkeit; aber gleichwohl riefen Manche von ihnen, wie z. B. Berzog Chriftoph von Burttemberg, fpater Bergog Ernft ber Fromme von Cachsengotha 2c. mit treuem Eifer zur Miffion unter ben nichtdriftlichen Bollern auf. Richt ber Mangel an felbstverläugnender Liebe und Glaubensfraft hinderte die Ausführung, jondern der Mangel an Gelegenheit; benn wo biefe fich barbot, ba fanden fich auch alsohald die glaubensmuthigen Miffionare ber protestantischen Kirche. Dies zeigte fich bei jenem ersten, obwohl verunglückten Miffionsversuche an ber Rufte von Brafilien, ber um's Jahr 1557 von der resormirten Kirche Frankreichs ausging und durch ben gewissenlosen Abenteurer Billegagnon (f. d. Art.) und ben eblen Admiral Coligny veranlagt ward.

Im Laufe bes 17. Jahrhunderts wurde der innere und äußere Zustand der protestantischen Länder in mehrsacher Beziehung so mißlich, daß man an eine Erfüllung der Missionspflicht kaum denken zu können schien. In Frankreich erlag der Protestantismus, scheinbar wenigstens, den gransamen Berfolgungen des Staates und des Klerus; in England wüthete die Revolution sast das ganze Jahrhundert hindurch. Deutschland

lag unter ben Schrechnissen bes großen Religionskrieges tief barnieber, während fast überall ber freie lebenskräftige Beist bes Resormationszeitalters ans ber evangelischen wirche gewichen war und einem starren Formalismus Platz gemacht hatte. Und bennoch tönten auch in dieser schweren Zeit nicht nur die Stimmen, welche die evangelische Kirche an ihre Missionspslicht mahnten, ununterbrochen fort, sondern das 17. Jahrhunstert liesert uns auch thatsächliche Zeugnisse, daß der lebendige Trieb zur Mission in der Kirche des Worts frästig vorhanden war.

Zwar ber Bersuch tes Treiherrn Ernst von Wels, seine teutsch-evangelischen Brüder für die Sache ber Beidenmiffion zu begeiftern, icheiterte an ber ftarren Kaltfinnigkeit ter Orthodoxen. Derselbe gab nämlich um's Jahr 1664 zwei Schriften beraus, in welchen er feinen lutherijden Brüdern bie Fragen vorlegte: "Bit es recht, daß wir evangelische Christen das Evangelium allein für uns behalten? Ift es recht, baß wir an allen Orten jo viele ber Gottesgelehrtheit Befliffene haben und ihnen boch nicht Anlaß geben, daß fie anderwärts in tem geiftlichen Beinberg Jefn Chrifti arbeis ten, fie auch lieber mehrere Jahre auf einen Pfarrdienft warten ober gar beutiche Schulmeister werben laffen? Ift ce richt, bag wir auf Kleiberpracht, Wohlleben, Luftbarfeiten 2c. so viele Kosten wenten, aber zur Ausbreitung tes Evangelinms noch bisher auf feine Mittel bedacht gewesen find?" Dann schlägt er die Stiftung einer "Jesusgesell= ichaft" vor, beren 3med die Ansbreitung bes Christenthums unter ben Beiben sein jollte. Diefer Borichlag, obwohl er zunächst unbeachtet verhallte, ift boch in mehr als Einer Beziehung bemerfenswerth. Denn gleichwie er ein Zengnift ift von bem in ber Gemeinde fortlebenten und fraftig wirkenden achten Diffionsgeifte, fo beutet er andrerfeits bereits die Wege an, auf tenen fpater Diefer Miffionstrieb zu immer grofartigerer Bethätigung kommen follte. Auch Die evangelischen Kirchen nämlich krankten zum größten Theil ichon bamals an bem gedoppelten Nebel, einestheils, baß fie zu einem ftarr gesetlichen Organismus murten, ber mehr ben Rarafter einer staatlichen und polizeilichen Anftalt, als ben einer Rirche trägt, anderntheils baß bie Gemeinden felbft aus einer Mifchung von totten und lebendigen Gliedern bestehen, bei welcher Die totte Maffe vorherricht. Wie sollte die Rirche als solche unter diesen Umständen lebendige und apoftolische Mission zu treiben im Stande febn? Der Missionsgeist nußte sich sonach junadift nur in einzelnen lebendigen und geifterfüllten Individuen wirksam erweifen. Da aber die Aufgabe ter Mission weit über tas Bermögen einzelner Individuen hinausgeht, so werden sich in Mitten ber allgemeinen Kirchengemeinschaft freie Bereine bilben muffen, bie bas vollziehen, mas ber Einzelne nicht vermag, und wozu bas Bange noch zu schwerfällig und unlebendig ift. Dies ist ber Karatter ber mobernen protestantijden Miffionsthätigfeit, und bies war es auch, worauf Freiherr von Bels ichon im 17. Jahrhundert mit richtigem Takt hinarbeitete. Allein von nur wenigen Theologen seiner Zeit unterstützt, von ben Meisten mit Schmähungen und bem Borwurf ber Schwärmerei und Irrgeifterei überschüttet, hatte er ben Schmerz, fich auf fich allein verwiesen zu sehen. Dennoch ließ er sich nicht irre machen. Wels reiste nach Holland, wo er fid, jum evangelischen Bredigtamt weihen ließ, und schiffte fich nach Surinam ein, um den Indianern bas Wort vom Kreuze zu verfündigen. Allein bald erlag er feinen Anstrengungen. Gein einsames Grab aber mar ein ichneibender Borwurf an Die rentiche evangelische Rirche, Die uneingebent Des Befehls ihres Sauptes ben madern Streiter fo schmählich im Stich gelaffen hatte.

Wenn aber tieser Versuch innerhalb ter Intherischen Kirche Deutschlands scheiterte, so wurden bennoch gerade im 17. Jahrhundert von einer andern Seite her durch Gottes Vorsehung die Bahnen für die protestantische Mission gebrochen. In jener Zeit
nämlich fingen trei protestantische Nationen, die Hollander, die Britten und die Dänen an, mit den Spaniern und Portugiesen, in deren Hand bis dahin die undestrittene Herrschaft zur See gelegen war, um den Borrang zu streiten und sie endlich
weit zu überschägeln. In Folge davon ging eine überseeische Bestitung um die andere aus ten Santen ber Spanier und Portugiesen in Die ber neuen Seemachte über, und chen tamit eröffnete fich für die protestantischen Rationen ein unermefiliches Missionsfeld, auf bem balt ber Miffionstrieb, welcher ber evangelischen Lirche innewohnt, frajtig sich zu versuchen begann. Schon ber birefte Berkehr, in welchen bie protestantischen Mationen burch ihren raich aufblühenden Seehandel mit ben heidnischen Ländern kamen, noch mehr aber tie Gründung von Rolonieen in Mitten tes heitnischen Gebiets mußte theils in ten Unfiedlern felbft, theils im Mutterlande, von bem fie ausgegangen waren, ben Miffionstrieb moden und beleben. 3mar mar es einerseits leiter nur zu oft ber Mall, bag bie fittliche Berborbenheit und Gottlofigfeit ber europäischen Koloniften ber Miffion eber ein Sinternif in ben Weg legte, als ihr Forderung brachte, und bag andererseits bie weltlichen Behörden, wenn fie Die Cache ber Miffion begunftigten, oft nur allzusehr von politischen und tommerziellen Rücksichten geleitet murben und beghalb bäufig folde Mittel anwandten, Die dem Werke nicht anders benn zum großen Schaben gereichen mußten; aber bei bem Allem fehlte es nicht an erhebenden und großartigen Erscheinungen, Die auch in jener Zeit von dem Berhandensebn eines acht apostolischen Missionssinnes in der evangelischen Kirche Zengniß gaben.

Die Riederlander, welche im Anfang Des 17. Jahrhunderts Die Bortugiefen aus ben meiften ihrer oftindischen Besitzungen verdrängten und auf ben molutkischen Infeln, auf Coulon und Gum atra fefte Niederlaffungen gründeten, unterließen nicht, auch für die aeistliche Wohlfahrt ber Kolonisten besorgt zu senn. Bom Mutterlande aus murben renselben Rolonialprediger zugesandt, welche gunächst ben Auftrag hatten, Die reformirten hollandischen Ansiedler selbst mit den Beilsschätzen der Kirche zu bedienen. Heberall aber fanden Die Beiftlichen sowohl als Die Statthalter schon Die Arbeit ber römisch-fatholischen Miffionare vor, welche aus ben umwohnenden Eingebornen, wenn auch in bochft außerlicher unge ftlicher Weise, bennoch große Schaaren fur ihre Rirde gewonnen hatten. Wenn nun taburch auf ber einen Seite in ben reformirten Molonialpredigern ein gewiffer Wetteifer geweckt wurde, ben umwohnenden Gingebornen, feien fie noch Seiten ober gur fatholischen Rirche übergegangen, Die lautere evangelische Wahrheit zu bringen, jo wollten auf ter andern Seite Die weltlichen Behörden burch Die Bekehrung der Eingebornen jum resormirten Bekenntnig ein politisches Wegengewicht gewinnen gegen ben ftets gefürchteten Ginflug ber fruheren portugiefischen Besitzer jener Rolonicen. Co fam co, rag in allen niederlantischen Rolonicen Die regfte Thätigkeit für bie Befehrung ber umwohnenden Seiden fich offenbarte; aber wie bie Triebfebern nicht rein waren, so waren auch bie angewandten Mittel zum größten Theil unevangelifd. Auf Centon erflärte ber holländifde Gouverneur, tag nur jelde Eingeborne, welche Die helvetische Confession unterzeichnet hatten, eine Anstellung (fen es auch Die allergeringste) bei der Regierung erhalten oder überhandt den Schutz der Wesetse genießen fonnten, worauf Tausente sich zur Taufe trängten, Die man Keinem verweigerte, welcher bas Zeugniß eines Schulmeisters aufweisen fonnte, bag er bas Unfervater und Die gebin Gebote auswendig miffe. 21m Schlug bes 17. Sahrbunderts maren bereits 300,000 Singalejen getauft. In gleicher Weise murte in allen hellanbisch-oftinbischen Besitzungen versahren. Die Kolonialpretiger, zum Theil starr orthodoxe, unlebendige Manner, fanden in ber Regel feinen Unftog an Diefem Berfahren, und Die Befferen unter ihnen hofften, bag, wenn auch tadurch gunachft viel ungebrochenes Beibenthum in die Kirche aufgenommen werde, hintendrein durch Unterricht und Rirchenzucht raffelbe leicht überwunden und ausgeschieden werden fonne. Go taufte ein Prediger auf ber Infel Amboina in wenigen Jahren nicht weniger als 30,000 Eingeborene. Doch fanden fich auch höchft rühmliche Ausnahmen, unter benen der Prediger Innins auf der Infel Formoja und Baldans auf Centon besonders hervorragen. Chenfo wird in ber Geschichte ber niederländisch-oftindischen Mission ber fromme Generalgouverneur Freiherr von 3mhof stets in gesegnetem Andenken bleiben. Bor Allem darf nicht vergeffen werben, tag bieje Miffionen, fo medjanijd und fehlerhaft fie auch maren, bennoch 36 \*

ihren acht protestantischen Karafter nicht gang verlängneten, indem überall auf tie liebersetzung ber beiligen Schrift und bes Ratechismus in bie Landessprache hingearbeitet und baburch ber Grund zu einer späteren, reineren Miffionsarbeit gelegt murbe. Auch bie Errichtung von gahlreichen Schulen, barunter immer auch ein Seminar gur Bilbung von eingebornen Predigern war, sowie die Anstellung von eingebornen Katechisten, welche Die Regierungstaplane in ihrer Urbeit unterstüten und alle Sprengel bereifen mußten, um bie Neugetauften zu unterrichten und zu überwachen, waren Magregeln, Die nicht ohne Frucht bleiben fonnten. 3war ichmotzen in benjenigen hollandischen Rolonieen, Die nachmals in Die Bande ber Englander übergingen, wie 3. B. in Centon, Die Maffen ber jo gewonnenen eingeborenen Chriften raid auf ein elentes Minimum gufammen, sobald ber politische Zwang ober ber Reig materiellen Gewinns wegfiel, aber es ift boch auch nicht zu längnen, theils dag viele einzelne Individuen zu einem lebendigen Glauben burchbrangen und ihr driftliches Befenntniß mit einem mahrhaft gottfeligen Banbel gierten, theils bag in ben übrigen Rolonicen, Die ber niederländischen Regierung verblieben, nach und nach fich ein solider driftlicher Kern gebildet hat, der auch unter barten Stürmen ichwerlich mehr untergeben wirt, besonders feitdem neben der Staatskirche auch die freie Liebe der Missionsfreunde sich der Eingebornen dort anzunehmen begonnen hat.

Bang anders gestalteten sich bie Missionsversuche, Die im 17. Jahrhundert von dem Der Drud, ten bie herrschende Staatsfirche protestantischen England ausgingen. unter bem Saufe Stuart gegen alle Diffenters ausübte, trieb gange Schaaren ber um ihres Gewiffens willen verfolgten Independenten nach Nordamerika, um fich ta mitten in ben ranhen, unwirthlichen Urwäldern und in ber unmittelbaren Rahe milber Beiden eine neue Beimath gu grunden. Es mar fein materielles Intereffe, bas fie ba binuber geführt hatte, sondern in ter Kraft bes Glaubens, ber bie hochsten irdischen Güter willig barangibt gegen bas unichatbare Out eines vor Gott reinen Bewissens, hatten fie die liebe Beimath mit ber harten Fremdlingschaft vertauscht. Gin foldes Glaubensleben, wie es fich im Dulven und Entjagen fraftig erwies, mußte auch, wo fich Unlag parbot, gu Thaten ber liebe treiben und ftart machen. Den Anlag aber gab fofort ber Anblid bes unseligen Zustandes ber unnvohnenden heidnischen Indianer. "Bilgerväter" begannen ichen in ben ersten Zeiten ihrer Ansiedlung bie Liebesarbeit ber Berkündigung des Evangelinms unter ihren heidnischen Nachbarn. Zwei Namen aber find es besonders, welche mabrend des 17. und 18. Jahrhunderts unter ihnen hervorragen; John Cliot († 1690), ter "Apostel ber Indianer" (f. b. Art.) und bie Framitie Manbem, welche turch funf Generationen hinturch bas Werf ber Liebe an ben Indianern fortfette.

In England selbst ließ Die scharfe Spannung ter firchlichen und politischen Parteinngen und der daraus entspringende Bürgerfrieg es zu keinem lebendigen Erwachen des Miffionstrickes fommen. Doch erwedte die Runde von dem, was durch Eliot unter ben Indianern Nordamerika's geschah, die wärmste Theilnahme nicht bloß unter bem Bolfe im Allgemeinen, sondern selbst im Barlamente, welches "Die Committee Der auswärtigen Kolonicen" beauftragte, Die nöthigen Anordnungen gur Berbreitung bes Ebangelinms in "Nen : Englant" und insbesondere zur Unterftutung Eliot's und seiner Mitarbeiter zu treffen. Der Erfolg biefer Magregel war nicht bedeutent. Die Zeitverhältniffe waren allzu ungunftig. Toch erlofd bas Intereffe für die Miffion felbft unter ben Stürmen bes Bürgerfrieges nicht gang, und als Cromwell bie Rube wieder hergestellt hatte, trat derselbe mit einem Plan bervor, der, jo phantastisch und unnaturlich terfelbe auch war, tennoch menigitens Ermähnung verdient. Es follte nämlich, ähnlich ter Congregatio de propaganda nde in Rom, ein protestantisches Collegium errichtet werden zur Bertheidigung und allgemeinen Berbreitung bes erangelischen Glaubens. Daffelbe follte aus 7 Direftoren und 4 Sefretaren bestehen und jährlich vom Staat eine bestimmte Summe für biefen Zweck beziehen. Die ganze Erbe war in vier

Miffionsprovingen getheilt, aus beren jeder bas Collegium einen Bertreter in feiner Frankreich, Die Schweig und Die Thaler Biemonts gehörten gur Mitte haben follte. ersten, die Pfalz nebst ben übrigen reformirten Ländern zur zweiten, bas übrige Deutschland, ber Norden und die Türkei zur britten, Oft- und Westindien zur vierten Proving. Die Sekretäre follten nach allen Seiten bin Correspondenzen unterhalten und Magregeln gur Berbreitung bes Evangelinms treffen. - Diefer Plan, unnatürlich wie er ift, hatte doch wenigstens das Gute, daß er die Miffionspflicht ber evangelischen Kirche öffentlich und amtlich anertannte und die Ration auf das vorbereitete, was bald bernach in gesunderer Beise angebahnt wurde. Hach ber Thronbesteigung bes Saufes Dranien nämlich (1688) fcbien tie bischöfliche Kirde, Die ans ben Stürmen ber letten Jahre ernster und geläuterter hervorgegangen mar, in bas Erbe bes Beistes zu treten, ber in ben Zeiten Cromwells bie Presbyterianer befeelt hatte. Gin frijcherer Lebensobem wehte rurch bie Nation, und eine ber Früchte bavon war (1698) bie Stiftung ber Wesellschaft gur Beförderung driftlicher Erfenntniß (Society for promoting christian knowledge), Die fich die Aufgabe ftellte, durch Bildung und Aussendung von Ratecheten, durch Berbreitung von Bibeln, Gebetbudern und andern religiöfen Schriften 2c. Die thätige und lebendige Erkenntniß der mahren Religion zunächst in ter Beimath zu fortern. Allein eben um jene Zeit fing England an, zur Gee immer machtiger zu werten und im Weften wie im Often jenfeits ber Meere ansehnliche Rolonicen zu gründen. Gben badurch aber wurde, wie bas Beispiel Eliots und ber Kamilie Manhem zeigt, Die Aufmerksamkeit ber driftlichen Menichenfreunde auch immer ftarfer auf bas Clent ber Beiben gefentt; und fo fam es, tag einige Mitglieder ber oben erwähnten "Wefellicaft zur Berbreitung ze." fich zu einem besondern Ausschuß fur ten Zwed ter Beiben miffion constituirten, fich durch Zuziehung anderer Männer verstärften und im Jahr 1701 unter bem Namen "Gefellichaft zur Fortpflanzung bes Evangelinms in fremben Belttheis Icu" (Society for propagating the Gospel in foreign parts) Die Canitien von Wilhelm III. erhielten. Sie ift bie attefte eigentliche Miffionsgesellschaft, Die bald in erfrenlicher Rraft und Regiamfeit fich entfaltete und noch beute mit gewaltigen Rraften in ben englischen Rotonicen und in ber Beibenwelt überhaupt wirft. Doch blieb bie Mijfionswirffamteit biefer Gefellichaft fast ein ganges Jahrhundert lang bas Gingige, mas in England für tie Berbreitung des Chriftenthums unter ven Beiden geschah; benn die sporadifche Miffionsthätigkeit ber englischen Methodiften mahrend bes vorigen Jahr= hunderts fann in dieser Beziehung fanm in Frage kommen. Um jo lebendiger erwachte nun im evangelischen Deutschland ber lange ichlummernde Miffionsgeift.

Auch hier war durch die Nachrichten von Eliot's Thätigkeit nuter den Indianern Nordamerita's in vielen edleren Geiftern die Aufmerksamkeit und das Intereffe auf die Noth ber Beiden gelenkt und bas Bewuftichn ber allgemeinen Miffionspflicht gewedt worden. Manche aufehnliche Gaben, befonders auch von driftlich gefinnten Edelleuten, floßen nach England, um Eliot's Wert zu unterftuten. Auch manche angegebene Bre-Diger, beren Wefichtstreis nicht auf bas Rächftliegende beschräntt war, fingen an, fraftiger und bestimmter an die allgemeine Miffiouspflicht ber Christenheit zu mahnen, wie benn Bb. J. Spener es wiederholt in feinen Schriften und Bredigten aussprach, "daß es der gangen Kirche obliege und man bagu weder an Fleiß, noch Mühe und Roften es mangeln laffen burfe, bag man fich auch ber armen Seiden und Ungläubigen annehme." Zugleich murbe burch bie gewaltige und tiefgebente Geifte regung, Die eben ramals von Spener und A. H. France aus über bie beutsch=evangelische Rirche fich ver= breitete, und bie unter bem Ramen bes Bietismus bekannt ift, gleichsam ber Boben bereitet, auf bem eine frifde und lebensfraftige Miffionsthätigkeit erwachsen follte. Es bedurfte nur noch eines bestimmten providentiellen Anlasses, burch welchen ber neuer= wachte Lebenstrieb in Bewegung gesetzt und ihm eine Thure zur Bethätigung geöffnet würde. Diefer Anlag blieb nicht aus.

Das lutherische Dänemark nämlich hatte seit 1620 angefangen, in Oft- und West-

indien Rolonicen au gründen, und war badurch in gleicher Beife, wie bas reformirte Bolland und England, mit gogendienerischen Rationen in unmittelbare Berührung gekommen. Friedrich IV., feit 1699 König von Dänemark, hatte ichon als Kronpring, angeregt burch ben Borgang Englands, fich mit bem Gebanken getragen, Die Segnungen bes Evange= liums auch ben ber Krone Dänemarks unterworfenen Beiden zuzuwenden, und biefe mabrbaft fürftlichen Regungen reiften balt nach feiner Thronbesteigung gur That. Sein erftes Augenmerk fiel auf bie "Malabaren" (b. b. Tamulen) auf ber banischen Besitzung von Trankebar. Bu seinem Schmerz fant er unter ben Theologen seines eigenen Reiches Keinen, ter tauglich vter bereitwillig gewesen ware, nach Indien als Miffionar zu geben. Gein Sofprediger Yutfens mußte fich mit biefem Unliegen an France in Salle wenden. Diefer aber hatte furg zuvor, ohne etwas von bem Berhaben bes Königs von Danemart zu ahnen, die Gedanken eines jungen glaubigen Candidaten auf die Beidenmiffion zu lenken Beranlaffung gehabt. Es mar ties Bartholomans Biegenbalg, ber ben Ruf frentig annahm und am 29. Nov. 1705 mit feinem Freunde Plütschow von Kopenhagen nach Trankebar absuhr, um unter tem Schutze tes Rönigs von Danemarf bie Miffion in Ditindien, und eben bamit bie evangelische beutsche Miffion überhaupt zu beginnen.

Die angegebenen Umstände brachten es von selbst mit sich, daß Dänemark und Teutschland, Ropenhagen und Salle in Betreff ber oftindischen Miffion zu gemeinjamem Sandeln fich vereinigten. Beite Theile maren aber babei fehr verichieden vertreten. Auf Seiten Dänemarts mar es von allem Anfang an fast ansichlieflich ter König, von dem die Impulje ausgingen. Friedrich IV. machte 1711 eine "unwider= rufliche" Stiftung von jährlichen 2000 Thalern zur Bestreitung ber Roften ber Miffion, welche im Jahr 1736 vom Könige Christian VI. noch um 1000 Thater erhöht murte. Anfangs hatte Luttens Die Aufficht über Die Miffion, nach beffen Tor aber (1712) ging fie auf drei vom König dazu ernannte Theologen über. Im Jahr 1714 erweiterte sich biefe Commiffion gu einem aus geiftlichen und weltlichen Rathen nebft einem Gefretar bestehenden Missionscollegium (Collegium de cursu evangelii promovendo), in welchem ein Mitglied ber Landebregierung ben Borfile führte. Gine genaue Inftruktion ordnete die Berhandlungen und bas in ber Miffion zu beobachtende Berfahren an. Allein Die warme Theilnahme, welche Die beiden frommen Konige Dem Miffionswerte zuwandten, fand feinen rechten Unflang im banifchen Bolfe, und jo ift es begreiflich, baß im Lauf bes vorigen Jahrhunderts mit bem Wechfel ber Regenten bas Intereffe für bies Wert in Danemart immer mehr erfaltete. Und ift es auffallent, bag bas Miffionscolleginm in Nopenhagen nicht einen einzigen Danen fand, ber als eigentlicher Miffionar nach Trankebar ausgezogen mare, mahrend bie banifchen Rolonialgeiftlichen, bie babin gesandt wurden, häufig einen der Miffion geradezu feindseligen Ginn an ben Tag legten. Geitdem aber Die banischen Besitzungen in Oftindien an England übergingen (1844), hat das Miffionscollegium in Kopenhagen ohnehin nichts mehr mit jenem Miffionsgebiet zu ichaffen.

Anders verhielt sich die Sache in Halle und in Teutschland überhaupt. Hier wurzette das Missionsinteresse recht eigentlich im Bolte, d. h. in dem christlich angeregten und durch den "Pietismus" genährten Theile desselben. Die france'schen Stiftungen in Halle bildeten den Mittelpunkt der Missionsbestrebungen, für welche ein eigener Aussschuss sich bildete. Dort wurden die "Berichte der königl, dänischen Missionsanstalten zur Beschrung der Heitel: "Reuere Geschichte der evangelischen Missionsanstalten zur Beschrung der Heiten in Cstindien"), welche zur Beslebung des Missionsanstalten zur Beschrung der Heiten in Cstindien"), welche zur Beslebung des Missionschliches außerordentlich beitrugen, gedruckt und verbreitet; dert befand sich auch die Vorbereitungss und Pflanzschule von Missionaren, welche von dem dänischen Missionscollegium, später von der englischen "Gesellschaft zur Fortpflanzung des Evangeliums ze." angestellt wurden; dort floßen auch aus allen Theilen Deutschslands und von andern Ländern reichliche Gaben zusammen, die von dem neuerwachten

Miffionsgeiste Zeugniß gaben. Männer, wie Ziegenbalg, Gründler, Schulze, Gericke und vor allem ber apostolische Schwarz, die sämmtlich von der hallischen Miffionsanstalt ausgingen, glänzen in der Miffionswelt unter den bedeutenosten Ramen.

Nebrigens gab die vom König von Dänemark ausgehende Anregung balt noch weister Anlaß zu zwei Missionsunternehmungen, die zu den erhebendsten Erscheinungen des 18. Jahrhunderts gehören. Beide standen mit dem Missionscollegium zu Kopenhagen in einiger Berührung. Die eine ist die des norwegischen Pastors Hans Egede nach Grönland im Jahr 1721 (s. d. Art.), die andere die des Drontheimer Lectors Thomas von Westen nach Lappland im Jahr 1716 (s. d. Art.). In diesen beiden Unternehmungen offenbarte sich in reiner und ursprünglicher Kraft der Missionsgeist und Trieb, der der evangelischen Kirche von Hause aus innewohnt, und wenn die Wirkungen dieser beiden Missionen nicht so umfassend und nachhaltig waren, als man hätte erwarten können, so lag der Grund davon vorzüglich in der Ungunst der nationalen Zustände der Bolksstämme, denen dieselben galten.

Ropenhagen follte übrigens ber Drt fenn, wo das erfte fleine Saatforn für eine vierte, weit und tiefgreifende Miffionsunternehmung in ein trenes Berg fiel. Es ift befannt, wie der Graf Zingendorf mahrend seines Aufenthalts in Diefer Stadt im Jahr 1731 (bei Gelegenheit ber Krönungsfeier bes Rönigs Christian VI., bes Frommen) theils durch die Nachrichten von Egede's Miffion in Grönland, theils durch den Bertehr mit einem getauften Reger aus Bestindien zu ben lebhafteften Miffionsgedanten Bingendorf hatte ichon als vierzehnjähriger Rnabe ben zum Besuch begeistert murbe. beimgekehrten Ziegenbalg in Salle fennen gelernt und feine Ergählungen mitangehört, und schon bamals war in tiefem feurigen Gemuth ber Trieb entzündet worden, für bie Miffion Alles zu thun, was in feinen Kräften ftunte. Wenn nun auch tiefe Miffionsgedanken im Lauf ber folgenden Sahre bei ihm in ben hintergrund traten, fo brachen sie doch bei dem genannten Anlag mit toppelter Kraft wieder hervor und gewannen jest in feinem zum Organisiren so mertwürdig ausgerufteten Geifte auch jogleich klare Form und Gestalt. Satte er boch auch an ben burch Leiben aller Art bewährten mäh= rifden Glaubensmäunern, Die fich unter feinem Schutz auf bem hutberge angefiedelt hatten, bas rechte Material, um eine Miffion in Gang gu bringen. Er nahm jenen Regeringling von Topenhagen mit fich nach Herrnhut und trug ben versammelten Brüdern mit ber gangen hinreiffenden Gluth feiner Beredtfamfeit Die Cache vor. Das Ergebnig war, daß fogleich zwei Männer, Leonhard Dober und David Ritichmann, fich bereit erklärten, als Miffionare nach St. Thomas in Westindien zu geben, währent Die beiden Brüder, Matthäus und Christian Stach, im Ramen Jesu nach Grönland aufzubrechen willig waren. Damit begann im Jahre 1732 die Miffionsthätigkeit ber Brüdergemeinde, die nun feit 126 Jahren ununterbrochen fortgeblüht hat und zu ben gesegnetsten und erfolgreichsten gehört. Die Bruderunität selbst ift, joweit es mensch= liche Schwachheit und Sündhaftigfeit gestattet, Die lebendige Darstellung einer vom Beift Des ächten Glaubens und ber lautern Liebe burchbrungenen und getragenen Gemeinde bes Berrn, die mit bem in ber Liebe Sefu feligen Mariafinn jenen gefunden unermublichen Marthafinn verbindet, in welchem fie bem Berrn in feinen Gliedern zu dienen und ber ganzen unfeligen Welt die felbsterfahrene seligmachende Liebe Gottes in Chrifto angupreisen allezeit bereit ift. Deghalb findet sich auch ber Missionstrieb in ihr nicht etwa nur fporadifch in einzelnen ihrer Glieder, fondern er wohnt ber gangen Gemeinde als folder als wesentlicher Lebenstrieb inne, und fie hat zu allen Zeiten bie Berfündigung res Evangeliums unter ben Beiben als ihre Lebensaufgabe und als einen wesentlichen Theil ihres Berufs nicht blog erkannt, sondern diesen Beruf auch bis heute mit unermudlicher Rraft, hingebung und Treue durch eine zahlreiche Menge von Arbeitern ausgeübt.

Wie ftart und machtig biefer Lebenstrieb von Anfang an in ihr war, und wie fie Die gange Welt als ben ihr von Gott verordneten Schauplat ihres Zeugniffes anfah,

bas zeigt fich in ben verichiebenen Miffionsgebieten, nach welchen ihre Senbboten auszogen. Dabei hielt fie allezeit ben Grundfatz fest, niemals ohne einen bestimmten Bint bes Herrn in irgend einen Theil ber Beibenwelt zu gehen, aber auch keinen an fie er= gangenen Ruf abzuweisen. Sie vermied es wo möglich, auf fremtes Arbeitsgebiet fich 3u begeben, mablte aber mit besonderer Borliebe folde Boller und Lander für ihre Liebesarbeit aus, die zu ben verkommensten, ichwierigsten und elendesten gehören. Wo aber Arbeiter nöthig waren, ba fanten fich in ihrer Mitte gu jeber Zeit, ohne Nöthigung ober Beredung, gelehrte und ungelehrte Brüder in ber Freiwilligkeit der Liebe Jesu. Jenen ersten Sentboten folgten bald andere nach, und bie Stationen ber Brüdergemeinde verbreiteten fich immer weiter, sowohl über andere Infeln Bestindiens, wie St. Croix (1733), St. Jean und Jamaika (1754), Antigua (1756), Barbados (1765), St. Chriftoph (1777), Tabago (1789), als auch nach Nordamerika unter bie Indianer (1734), nach Surinam unter Die Regerfflaven (1735), nach Guinea unter Die freien Reger (1737), nach bem Cap ber guten Soffnung unter Die Sottentotten (1736, wieber aufgenommen 1792), an die Ufer ber Wolga (Sarepta 1765) unter Die Kalmuden, nach Trankebar (1759) und ben nifobarischen Infeln unter Die hinbus (1768) und nach Labrator unter die Estimo's (1770). Auch nach Lappland und Ruffland (1735), sowie nach ber Walladei und Constantinopel, nach Algier (1740) 2c. machten sich einzelne Brüder auf ten Weg. Im Jahre 1742 wurde ein Plan auf Die Mongolei, Berfien und China entworfen, und 1747 drangen zwei Brüter bis nach 36-Im Jahr 1752 wurden mit ter koptischen und abeifinischen Kirche Berbindungen angefnüpft. In ter neuesten Zeit noch murben neue Miffionen nach ber Moskitokufte (1848), nach Auftralien (1849) und nach Tübet (1854) unternommen. 3m Jahre 1857 jahlte bie Brudergemeinte 13 Miffionsgebiete (Danifd-Beftindien, Grönland, Rordamerifa, Surinam, Sudafrifa, Jamaifa, Antigua, Barbatos, Labrator, St. Kitts, Tabago, Mosfito und Auftralien) mit 70 Stationen und 300. Miffiensgeichwistern. Unter ihrer Pflege ftanden 68,000 Berjonen.

Die Aufgabe, Die sich Die Brudermission mit flarem Bewuftsenn gestellt bat, war und ift überall die, einzelne Geeten zu Chrifto gu führen und biefe in Gemeinden gu sammeln. "Bir find überzeugt," jagt einer ihrer bedeutenoften Manner, Bifchof Spangenberg, "daß es unfer Beruf nicht feb, auf Nationalbekehrungen, bas ift auf Die Ginführung ganger Nationen in Die driftliche Rirche es irgendwo angutragen." Dem entspricht auch ihr Berfahren in allen ihren Miffionen. Die Erlernung ter Lanbesiprache ift jedesmal bas erfte, worauf bie Bruder nach ihrer Ankunft auf dem Mijfionsfelde ihre Thätigkeit richten. Gie haben barin in aller Demuth und Treue Auferordentliches geleiftet, jumal fie meift bei ben Bolfern, ju benen fie kamen, feinerlei fprachliche Borarbeit fanden. Go lange fie noch nicht mit Worten zu reben vermochten, verkündigten fie ben Beiben burch ihren Wandel bas Evangelium. War aber ber Bebankenaustausch eröffnet, jo begann tie Predigt und ber Schulunterricht; es murten Uebersetzungen ber heil. Schrift ausgearbeitet und Diese nebst andern Buchern vertheilt. Bei ber Bredigt verliegen fie balt Die aufänglich bevbachtete und unfruchtbare Methode, mit allgemeinen religiöfen Wahrheiten zu beginnen und bann erft auf die fpegifisch driftlichen Lehren überzugehen, und fingen nun mit dem gejegnetsten Erfolg überall gleich an, tie hiftorischen Thatsachen bes Evangeliums einfach zu erzählen und bie Kraft ber in benfelben fich fundgebenden Liebe Gottes in Chrifto auf die Gemuther wirken gu Die Taufe ertheilten sie ohne langen Unterricht auf bas bergliche Bekenntniff bes Taufbewerbers bin, bag er ein Gunder fen und bie Bergebung und bas ewige Leben allein von ber Onabe Gottes in Chrifto erwarte. Strenger ging man bei ber Bulaffung jum Abendmahl zu Werke, welche nur bem gewährt mart, beffen Bergensftant fich bei genauer Brufung und Besprechung als ein lautrer fich erwies. Die gewonnenen Bekehrten wurden womöglich an einen Ort zusammengezogen und nach dem Muster ber Mutterfirche zu einer Gemeinde geordnet. Die wichtigften Gehülfen waren die aus ber Heimath mitgegebenen Handwerter und Ehefranen, außerdem aber die aus den betehrten Eingebornen ausgewählten Selfer und Helferinnen. Die Gemeinde theilte sich in Chöre (Kinder, Knaben und Jünglinge, Inngfrauen, Cheleute, Wittwer), wie zu Hause; außerdem zersielen die Mitglieder selber in Ungetauste, die aber zur Predigt kommen, Tauscandidaten und Communikanten. Dabei wird strenge Kirchenzucht geübt. Der Grundsatz herzlicher Bertragsamkeit mit andern Consessionsverwandten, des Gehorssams gegen die bestehende Obrigkeit, der Richteinmischung in politische Dinge ze. wurde allezeit von den Missionaren der Brüdergemeinte auf Erenesie beobachtet, und deshalb haben sie sich auch überall die Achtung und das Vertrauen nicht bles des Volkes, sons dern auch der obrigkeitlichen Behörden reichtlich erworben.

Die Ansbehnung, welche jo bas Miffionswesen ber Brübergemeinde in furzer Zeit gewonnen, machte in ber Beimath besondere Ginrichtungen gur Leitung berfelben nothwendig. Es murben in dieser Beziehung im Laufe ber Jahre verschiedene Anordnungen getroffen, bis im Jahre 1769 bas bis bahin bestehende breifache Collegium, bas bie obere Leitung ber gesammten Brüberkirche hatte, in ein einziges, Die Unitatsalteften=Confereng, mit brei Abtheilungen, dem Belfer=, Auffeher= ober Borfteber= und Dienerbepartement, verschmolzen wurde. Unter ber Leitung biefer Confereng verwaltete eine aus brei bis vier Brüdern bestehende Missionsbeputation die Angelegenheiten ber Miffion; im Sabre 1789 aber, ta ber Umfang ber Miffionen immer mehr wuchs, wurte der Unitätsältesten-Confereng als vierte Abtheilung bas jogenannte Miffionet epartement beigegeben, teffen Aufgabe es ift, ten regelmäßigen Berkehr zwischen ten einzelnen Miffionen und ben Gemeinden der Unität zu vermitteln, Borichlage zu neuen Unternehmungen ober gu folgereichen Beranderungen gu prufen und gu begutachten, bei Meldungen jum Miffionstienft die Zeugniffe einzuholen, Die Rechnungen ber einzelnen Stationen zu prufen ac. Die lette Enticheidung bleibt ber gefammten Confereng; fic beruft und instruirt befinitiv bie einzelnen Gentboten; fie ordnet etwaige Bisitationen an; an fie ergeben Die Berichte von ben Stationen.

llebrigens wuchs überall, wo Zweiggemeinden ter Brüterkirche entstanden, anch tas Interesse für die Mission, und es floßen von tort nicht bloß reichliche Beiträge, sondern es bildeten sich auch an einzelnen Orten Hülfsmissionsgesellschaften für besondere Zwecke, die es sich zur Aufgabe machten, bestimmte Gebiete der Heidenwelt mit Missionaren zu versehen. So entstand 1741 zu London die noch bestehende "Gesellschaft zur Körderung des Evangeliums unter den Heiden", deren Thätigkeit sich vorzugsweise auf die Missionare in den der britischen Herrschaft unterworfenen Ländern bezieht. In gleicher Weise bildeten sich ähnliche Hülfsgesellschaften in den nordamerikanischen Brüderzgemeinden, deren Arbeitsseld vorzugsweise die Indianer wurden. Aber alle diese besonderen Bereine standen, so srei sie in ihrer Thätigkeit sonst gestellt sehn mochten, doch unter der obersten Direktion der Unitätsältesten-Conserva in Deutschland, in deren

Band alle Fäden zusammenlaufen.

Die Kosten aller bieser Missionen, sür welche im Anfang Graf Zinzendorf selbst fast über Bermögen beitrug, werden durch regelmäßige Sammlungen in den Gemeinden und durch sonstige freiwillige Beiträge aufgebracht. Doch würden die so gewonnenen Summen für die Ausrüftungs und Reisetosten der Sendboten, für den Bau von Kirschen und Schusen und den und degammten Unterhalt der Missionare nicht ausreichen, wenn nicht die Missionare selbst mit ihrer Händearbeit sich ihren Unterhalt ganz oder großenstheils verschaffen würden. Teste Besoldungen empfangen sie nicht und sind daher vorszugsweise auf das angewiesen, was sie als Handwerker oder Ackerdauer, je nach des Landes Art und Gelegenheit zu gewinnen wissen. Alle zu einem Missionsplatz gehövisgen Brüder und Schwestern haben eine gemeinsame Haushaltung, und aller Erwerb ist gemeinsames Gut. Aber trot dieser Einrichtungen und trot der großen Einsachheit und Sparsamkeit, welche die Brüdermission allenthalben karakterisirt, überstiegen doch oft die Ausgaben um ein Bedeutendes die Einnahmen, so daß im Jahr 1789 die Schuls

tenlast auf 40,000 Thaler angewachsen war. Allein statt ben Muth zu verlieren, machsten bie Brüder nur um so ernstlichere Anstrengungen, und schon in ben nächsten Jahren waren sämmtliche Schulden abgetragen.

So erhebend aber ter Unblid biefer lebensvollen, acht evangelischen Thätigkeit ber Briidergemeinde feit bem vierten Jahrzehnt bes vorigen Jahrhunderts ift, fo wenig befriedigend ift das, was in der übrigen evangelischen Kirche während biefer Zeit bis gegen den Schluß des 18. Jahrhunderts für die Sache ber Miffion gethan murde. Allerdings gab es auch hier einzelne wohlthuende und erhebende Erscheinungen, wie wir sie oben geschildert haben; aber diese blieben eben nur vereinzelt. Im Allgemeinen fand tie Miffion geringe Beachtung und Theilnahme in ter evangelischen Kirche. Die Mittel floßen spärlich, ber Missionare maren wenige, und wer sich zu riesem heiligen Berufe hingezogen fühlte, fand teine Mittel zur Borbereitung babeim und feine Erleichterungen für seine schwere Aufgabe braußen. Demzufolge mußten auch die Erfolge nur gering fenn. Ein ganzer Welttheil (Australien) war noch völlig unberührt geblieben von ber Pretigt tes Evangeliums; außer Lappland und Grönland waren nur etliche Punkte in Nord- und Gudamerifa, einige westindische Infeln, Die Gudfpite Ufrifa's, Die Trantebarfufte und einige Gilande bes indischen Meeres vom Juß ber Evangelisten betreten worben. Es fehlte noch fast ganglich an lebersetzungen ber beiligen Schrift und an Edulen und Schulbuchern für die heidnische Jugend. Und während in der driftlichen Beimath außerhalb bes kleinen Kreifes ber "Bietiften" und ber herrnhuter fast nicht cinmal eine Bekanntschaft mit ber Mission fich fand, stellten bie driftlichen Rolonialregierungen und Roloniften draugen bem Werte ter Miffion fast überall die größten Binderniffe in ben Weg.

Dies alles hatte seinen Grunt vorzüglich in bem Umstande, daß die evangelische Kirche sast allenthalben theils in einem toden Formalismus erstarrt, theils in die Untiesen eines leichtsertigen Stepticismus oder stachen Nationalismus gerathen war. In den Gemeinden aber riß in Folge davon eine Berwilderung ein, welche große sittliche Berbecrungen anrichtete. Auf einem solchen Boden konnte das sebensvolle Gewächs der Mission nicht gedeihen. Ein solcher Zustand konnte aber auch nicht in die Länge dauern: es mußte eine Reaktion eintreten.

Unter ben äußeren Stürmen, welche am Schlug bes vorigen Jahrhunderts gang Europa bis in den Grund erschütterten und Die eingetretene Fäulnig in Staat und Rirche und in allen Berhältniffen bes Lebens offenbarten, erwachte auch im Innern ber Gemüther bas schmerzliche Bewuftsenn ber Gottentfrembung und Die Sehnsucht nach bleibenden und mahrhaftigen Gütern. Man fing an wieder umgutehren gu bem alleini= gen Quell ber Bahrheit und bes Friedens, zu Chrifto und seinem Worte. fologen fich aus innerem Bedürfnif an ben Stamm ber Gläubigen an, Die auch in trüber öber Zeit tren geblieben waren, und von ba an breitete fich bas nen erwachte wahrhaftige Leben in weitere und immer weitere Kreife aus. Gin neuer Tag brach über die evangelische Kirche an, beffen Lichtstrablen auch bald bis über die fernen finfteren Beidenländer fich verbreiten follten. Denn auch bier bewährte fich bie uralte Thatjache, daß, wo in der Kirche sich wahres göttliches Leben regt und fundgibt, da muß raffelbe fich auch in frischem, fraftigem Miffionswirfen nach Außen bethätigen. Ja unter den Kundgebungen bes neuerwachten Lebens ter evangelischen Kirche ftand bas Miffionswesen in der vordersten Reihe. Die eben damals befannt werdenden Berichte ber Weltumsegler von ben Beiben ber verschiedensten Länder, Die gleichzeitig erscheinenben eingehenderen Berke über bas, mas bereits für bie Befehrung ber Beiben gethan worden (von Cranz, Oldendorp, Losfiel und die hallischen Miffionsberichte), die Erleich= terung des Berkehrs mit den Beidenländern. - bas Alles wirfte gufammen, ben Mijsionsgeist der evangelischen Lirche, der so lange geschlummert hatte, zu einer Regsamkeit und Thatkraft zu wecken, wie dies noch nie der Fall gewesen war. Freilich war es auch jetzt nicht die Rirche als folche, welche zu Miffionswerfen fich aufmachte, fondern

cs war überall nur der wahrhaft lebendige und gländige Theil ter Gemeinde, der sich in der Form von freien Bereinen zusammenthat, um mit Ausbietung geistiger und materieller Mittel in gemeinsamer Kraft das Werk der Mission zu unternehmen. Den Reigen darin sührte die britische Nation, welche durch ihren Reichthum, ihre prakstische Tücktigkeit und ihre nnermödliche Thatkraft, sowie durch die über die ganze Welt ausgebreitete Herrschaft ihrer Flagge und ihres Scepters vor allen andern hiefür geeigenet war. Ihnen folgten die blutsverwandten Nordamerikaner, und bald regte sich's auch allenthalben auf dem europäischen Continent. Die Impulse zu diesem Werke theilsten sich mit von Kirche zu Kirche, von Gemeinde zu Gemeinde, bis es dahin kam, daß nun kein evangelisches Land, kast keine evangelische Gemeinde mehr ist, in deren Mitte nicht der Missionsgeist, wenn auch nur in leisen Bewegungen, sebendig geworden wäre.

Die Birkungen biefer neuen Bewegung zeigten fich allenthalben und auf allertei Weife. Die Beiträge für das heilige Werk flogen von Jahr zu Jahr reichlicher gujammen; nicht bloß bas Gold ber Reichen, fondern auch die Pfennige ber Armen fammelten fich zu einer immer wachsenden Gumme an. Miffionsfeminare gur Bilbung von Gentboten bes Evangeliums wurden gegründet; immer größere Schaaren von Miffionaren gogen in Die Länder ber Beiden aus. Wo bereits Miffionen bestanden, ba murben Berstärkungen und Erweiterungen geschafft. Reue Bahnen für bie Ausbreitung bes Evangelinms in ber Welt wurden allenthalben gebrochen. In Afien, in Gud- und Bestafrita, an ben Ruften bes mittelländischen Meeres entstanden neue Miffionen, und in ber Gubie ward ein ganzer Welttheil zum erstenmal in den Kreis der evangelischen Arbeit gezogen. Much die alten Kirchen bes Morgenlandes wurden nicht vergeffen. Die heilige Schrift wurde in Die Sprache aller ber Länder, mobin Die Beilsboten famen, übersett und gebrudt; auf ben Stationen felbft murben Schulen aller Art gegründet, von ber einfachften Elementarichnte bis zum Seminar für eingeborne Brediger ober bis zur höheren Bitbungsichule für die begabteren Jünglinge und Manner; ber Erziehung des weiblichen Weichlechts in ben Beibentandern, ber Einführung driftlicher Civilifation, ber Bebung eines edleren nationalen Lebens wurde eine wachsende Aufmerksamkeit gewirmet. heim traten Bibel- und Traftatgefellschaften, Bereine zur Civilization und Kolonifation, zur Abichaffung bes Stlavenhandels und ber Stlaverci, zum Schutz ber Eingebornen gegen die Uebergriffe ber fremden Kolonisten 2c. ben eigentlichen Diffionogesellschaften fraftig und hülfreich zur Seite. Miffionshülfsbereine, Miffionsstunden und Jahresfeste, Miffionsschriften wirften mächtig zur Erwedung und Belebung der Theilnahme an biefem Werke mit; heintebrende Miffionare und felbit befehrte Eingeborne von Beibenländern, Die nach ber driftlichen Beimath zum Befuch famen, brachten bie Thatfachen ber Miffion babeim gleichsam zur lebendigen Auschanung, und indem die Bekanntschaft mit tem Werte wuchs, murben auch immer mehr bie richtigen Geleise gefunden, wie bas ichwere Wert glüdlich und erfolgreich zu führen ift.

Freilich blieb bei alle bem und bleibt noch immer viel Widerstand baheim und viel Hinderung draußen zu überwinden übrig. Die dem Christeuthum überhanpt entstemdete und von der Macht des Fleisches gebundene Masse in Mitten der evangelischen Kirche tritt noch überall mit Gleichgültigkeit, oder mit Spott und Feindselizeit dem Berte entgegen. Die Gottlosigkeit vieler europäischen oder amerikanischen Kolonisten, Kapitäne, Matrosen und Handelsleute wirkt störend und zerkörend auf die Missionen traußen, und ihre Verläumdungen und Entstellungen daheim geben nicht nur den Feinden der Sache eine scheinbare Handhabe für die Bekämpfung und Berunglimpfung des Missionswerkes, sondern machen auch Bessergessinnte an der Sache irre. Vor Allem aber ist der evangelischen Mission in der Kirche Noms ein mächtiger Feind erwacht, der durch diese Thätigkeit der evangelischen Kirche siche sich theils in seinem gegenwärtigen Besitz gefährtet, theils in seinem künftigen beeinträchtigt sieht. Mit außerordentlicher Energie, wie sie jede Gefahr hervorzurusen pflegt, hat sich die pähstliche Kirche ausgemacht, der evangelis

schen Mission überall entgegenzuwirken und mo sie sie nicht zerstören kann, ihr wenigstens Abbruch zu thun oder Störungen und Widerwärtigkeiten zu bereiten.

Bu biefen Kämpfen von Innen und Außen hat fich im Laufe ber letzten Jahrzehnte für die neuere Miffionsthätigkeit noch von einer andern Seite her eine Schwierigkeit gefellt, die nicht felten hemmend und lähmend, vielfach aber auch fordernd und weckend gewirft hat. Wir meinen bie confessionellen Differengen, die fich bekanntlich feit ben zwanziger Jahren innerhalb ber protestantischen Kirchen babeim zu immer schärferer Spannung entwidelt und gesteigert haben, und von benen auch die Miffionsgefell-Schaften und ihr Werf nicht unberührt bleiben konnten. Um Schluß bes vorigen und in den ersten zwei Jahrzehnten des gegenwärtigen Jahrhunderts standen sich in der gangen protestantischen Birche junächst nur ter Glaube und ter Unglaube in scharfem Begenfate gegenüber. Die fleine Schaar der glanbensinnigen Gemuther vergaß, ber großen Maffe ber Ungläubigen und Gleichgültigen gegenüber, gang und gar ber Unterfdicte, Die gwijden ihnen felbst in Caden confessioneller Lehrbestimmungen ober firchlicher Berfaffungsformen bestanden, und zwar um fo mehr, als fie bas Bewußtseyn in fich trugen, daß fie trop tiefer Unterschiede im Wefentlichen Eins, und nur durch inniges Busammenschließen in der Liebe fart und ihrer Aufgabe gewachsen seben. Aus biefem Bewußtsehn und biesem Bedürfnig beraus haben fich die ersten größeren Missionsgefellschaften in England und Nordamerifa, wie in Dentschland und ber Schweiz, in ihrer eigenth fimlichen Geftalt gebildet. Gie waren eine Bereinigung ber Glaubigen aller Confessionen ohne Unterschied zur einträchtigen und fraftigen Betreibung bes grogen Werts ber Heibenmiffion. Und wie man in jenen Zeiten bes neuen Anfangs fühlte, raß nur auf Diesem Wege ber herzlichen und brüderlichen Confideration, unbeschabet bes Berhaltniffes bes Ginzelnen zu seiner Rirchengemeinschaft, etwas Großes geschafft und erreicht werden tounte, jo durchzog auch ein lang entbehrtes Wefühl füßer Befricrigung bie fo Berbruderten, und man hatte ben Gindruck, als wenn bie Pfingstzeit ber ersten Chriftenheit wiedergefehrt fen. Ja man hatte eine Ahnung, als wenn man in ter Miffion ben lang gesuchten Boben wieder gefunden hatte, auf bem alle mahren Glieder ber unfichtbaren Rirche Chrifti fich trot aller confessionellen Unterschiede bie Bruderhand reichen und fich Gins fühlen. Daber Die Begeisterung ber ersten Stifter und Mitglieder ber großen London = Miffionsgesellichaft und anderer ähnlicher Gefellichaften, als um bas Banier ber Miffion fich Glieber aus allen Kirchengemeinschaften schaarten; baber auch ber begeifterte Andruf bes Dr. Bogne aus Schottland am Stiftungstag ber London-Miffionsgesellschaft: "Gehet uns hier versammelt gur Leichenseier ber firchlichen Bigotterie: möge fie fo tief begraben merten, bag nicht ein Stäublein von ihrem Staube je wieder über ihrem Grabhugel erscheine!"

Alber jo freilich konnte es um der menschlichen Schwachheit willen nicht bleiben. In England, ber Beimath firchlicher Parteiungen, hatte fich fast burch bas gange 18. Jahrhundert hindurch das mahre Leben mehr und mehr aus der im Formalismus erstarrten Staatskirche in die Diffentergemeinschaften gezogen, und diese (vorzüglich die Baptisten und Independenten) waren es auch, in beren Mitte zuerst ber Missionsgeift in voller Kraft wieder erwacht mar. Aber zu gleicher Zeit ging auch durch die bischofliche Staatsfirche, theils angeregt burch bas in ben Diffenterfirchen fich regende Leben, theils in Folge ber gewaltigen Belterschütterungen jener Zeit, ein neuer Geifteshauch, ter erft nur Benige, aber von diesem Berde aus immer Mehrere ergriff und zum Leben erwedte. Diese lebendigen Glieder ter Staatsfirche schlogen fich anfangs freudig ihren in ber hauptsache gleichgefinnten Brüdern aus ben Diffenters zum Behuf ber Förderung bes Reiches Gottes daheim und draufen an, und bei ber Stiftung der London-Missionsgesellschaft (1795), ber religiösen Traftatgesellschaft (1799) und ber britischen und ausländischen Bibelgesellschaft (1804) sah man die Angehörigen ber Hoch= fürche mit den Diffenters aller Art Hand in Hand gehen. Aber je weiter die neue gläubige Richtung unter allen religiojen Parteien Englands Boben gewann, besto mehr

mußte jebe einzelne Kirchengemeinschaft wieder anfangen, fich ihrer Besonderheit bewußt gu werben, und wenn auch im Anfang unter ben mahrhaft geiftlich lebendigen Gliedern einer Kirchengemeinschaft fich biefes Bewuftfenn keineswegs zu einem feindlichen Wegenfat spannte gegen bie andersbenkenden Gemeinschaften, so entwickelte fich boch baraus die bewußte und immer beftimmter sich gestaltende Borliebe für bas eigene kirchliche Befen und eben bamit ber immer ftarter fich aussprechenbe Bunfch, Diese Besonderheit fester zu bewahren und zu immer größerer Geltung zu bringen. Es ift nicht zu verwundern, daß diefe Richtung fich bald auch auf dem Boden ber Miffion geltend zu machen anfing, und daß insbesondere die Glieder der bischöflichen Kirche, die fich des überwiegenden Borzugs ihres Rirchenwesens in Lehre und Berfaffung glaubten rühmen an durfen, bald darauf hinarbeiteten, in ihrer eigenen Mitte einen Miffionsverein gu gründen, ber vollständig und ausdrücklich nach ben Grundfäten ber bischöflichen Kirche in Lehre und Berfaffung eingerichtet ware und wirfte. Dies war die Beranlaffung ber Stiftung ber "firchlichen Miffionsgefellschaft" (Church Missionary Society) im Jahre 1799. Es ift aber bier nicht zu übersehen, daß die Stifter und Mitglieder biefer Befellichaft, obichon fie damit zu einer confessionellen Scheidung von der London-Miffionsgefellschaft schritten, welche lettere in Folge davon ausschlieglich aus Independenten zu bestehen anfing, bennoch im Grunde ben Boden evangelischer Bruderlichkeit nicht verließen, auf welchem fie fich mit diefen trotz der Absonderung Gins wußten. Denn burch die Stiftung ber "firchlichen Miffionsgefellschaft" erflärten ihre Stifter und Mitglieder zugleich ihren Unterschied von ber alten, noch immer bestehenden und feineswegs unthätigen "Gesellschaft zur Fortpflanzung des Evangeliums in den Beidenländern," einer Gesellschaft, die in ftarrer unevangelischer Sochfirchlichkeit ben feindlichen Gegensat gegen alles Diffenterwesen festhielt und sich auch seitbem ber Richtung bes Busenismus ober ber Tractarians angeschlossen hat. Go bildete sich zuerst in England auch auf dem Boden der Miffion in stufenmäßiger Scharfe ber Confessionalismus, fo daß nun tie Baptiften, die Independenten, die Weslehaner, die evangelische Partei ber Staatstirche und die Sochfirche, jede ihre eigene Miffionsgesellschaft hat.

Einen ähnlichen Berlauf wie in England bot bie Entwicklung bes Miffionswesens auch auf bem Continent bar, nur mit bem Unterschied, bag bie Sonderung langfamer sich entwickelte, und bag es nur zwei Lager waren, in welche fich bie Freunde ber Dijsion spalteten, - tas strenglutherische und tas evangelische. Um Schluß tes vorigen und Anfang bes gegenwärtigen Jahrhunderts bestand auch hier nur ber Unterichied zwischen Glauben und Unglauben; ja jo fehr waren babei die firchlichen Differenzen vergeffen, baf Alle, bie ben aufrichtigen Glauben an bas Wort Gottes und an Chriftum, als ben einigen Beiland ber Welt, befannten, sich gegenseitig die Bruderhand reichten und fich in Chrifto verbunden fühlten, mochten fie der lutherischen ober reformirten, ober felbst ber katholischen Kirche angehören. Diese Richtung war bamals auch in allen ben Bereinen vorherrichend, welche die Ausbreitung bes mahren Chriftenthums in ber Beimath und in ber Beidenwelt jum Zwede hatten. Um ftartften fprach fich dies aus in der "deutschen Christenthumsgesellschaft" (j. d. Art.), deren Zweck mar, alle mahren Befenner bes Evangeliums in allen gandern zu einem Bruderbund zu vereinigen und in Kraft dieser Ginheit bas Reich Gottes in aller Weise zu fordern. Der Berein breitete sich über Deutschland, Holland, England, die Schweiz und andere Länder aus, ichlog Lutheraner, Reformirte und Katholifen in sich und wurde die Mutter von einer Reihe besonderer Bereine und Gesellschaften, Die die Ausbreitung des Reiches Gottes jum 3wed hatten. And die Beibenmiffion wurde in ben Bereich feiner Thatigfeit gezogen, und nicht nur Geldbeitrage aller Urt flogen durch ihn in die Miffionstaffen ber engliichen Gesellschaften und Sänice's (in Berlin), sondern er vermittelte auch ben Unschluß einzelner Miffionare an Die genannten Gesellichaften. Diefer freifinnige evangelische Beift mar jo lebensträftig und mächtig, daß er ben erften eigentlichen Diffionsgefellschaften, die auf dem Continent gestiftet wurden, namentlich der Baster Missionsges sellschaft, ihr eigenthümliches, zum Theil bleibendes Gepräge gab.

Allein auch in Dentschland traten Umstände ein, welche das Bewußtsehn confessionellen Unterschieds wedten und zu unerwarteter Lebendigfeit steigerten. Die einerseits Die Drangfale ber Kriegsjahre und die erhebende Rettung aus politischer Knechtschaft im gangen beutschen Bolke ein neues religiöses Leben geweckt hatten, so war es andererfeits namentlich bie Jubelfeier tes Reformationsfestes im Jahre 1817, welche in ben geiftlich lebendigen Glichern der lutherischen Kirche wieder bas Bewuftsenn von bem berrlichen Beilsschatze wedte, ber ihr anvertraut mar. Die Folge war, bag allenthalben in den lutherischen Ländern ein stärkerer Nachbruck gelegt ward auf die eigenthümlichen Lehren und Schätze ber lutherischen Rirche, und bag somit ber Unterschied nicht blog von ber römischen Lehre, sondern auch von den reformirten Kirchengemeinschaften wieder fraftiger betont murde. Gine wohlgemeinte Magreael bes preufischen Ronigs= hauses, burch welche bie Union zwischen beiben protestantischen Denominationen für immer begründet und der alte haber beseitigt werden follte, hatte gerade die entgegen= gesetzte Wirkung. Denn nun erft steigerte fich ber Unterfchied gum Gegensatz, und biefer Gegenfatz gur icharfen feinbfeligen Spannung. Auch bie Miffionsbeftrebungen tonnten von biefer Strömung nicht unberührt bleiben. Etliche neuentstandene Miffionegesellichaften gaben berfelben insoweit nach, als fie die Angeburgische Confession als ihr firchliches Bekenntnig annahmen und aufflellten, im Uebrigen aber die freie evangelische Gefinnung sich bewahrten (rheinische und nordeutsche Missionsgesellschaft); Andere ichlogen fich schärfer ab, indem fie sammtliche lutherische Bekenntniffchriften in ihr Bekenntnif aufnahmen und damit jeder "Union" abfagten, mahrend die Baster Miffionsgesellichaft allein unverrückt auf bem "evangelischen" Boden verharrte, auf tem fie providentiell ermachsen war, und weber zur lutherischen, noch zur resormirten, noch zur unirten Rirche, fondern allein zur Bibel fich befennt.

Daß biefe confessionelle Conderung unter ben Missionsgesellschaften fich auch auf tem Boben ber Beidenwelt felbst und in bem Birfen ber Miffionare Geltung verichaffen wurde, war natürlich. Die Wirkung bavon aber ift, je nach ber Individualität berer, welche auf ben Stationen arbeiten, mehr oder weniger verderblich. Im Allgemeinen zwar fann man ben verschiedenen Miffionsarbeitern Die Anerkennung nicht verfagen, daß fie mehr im Geifte bes Friedens und gegenseitiger Achtung und Liebe, als in confessionellem Zwiespalt neben einander wirken; aber bennoch wirft vielfach ichon ber Anblid ber confessionellen Unterschiede ftorend und verwirrend auf die Beiden und Die Neubekehrten, und auch die betrübende Erscheinung ist nicht gang felten, daß Mijfionare ber einen Religionsgemeinschaft sich in bas Arbeitsselb ber andern eindrängen, ihr einzelne Neubekehrte abspannen und badurch einen Haber veranlaffen, der die traurigften Berwirrungen zur Folge hat. Doch find bas glücklicherweise Ausnahmen, mahrend je langer je mehr unter den erfahrensten Mannern ber Miffion die Ueberzeugung sid Bahn bricht und Geltung verschafft, bag bie neuen burch bie Diiffion gestifteten Beibenfirchen fich in fünftiger Zeit erft, nach bem Ginen Geifte, ber in mannigfattigen Gaben fich offenbart, ihre eigene nationale Gestalt in Berfassung und Lehrweise ichaffen werden, und daß es defhalb nicht tie Aufgabe ter Miffion sen, die Unterschiede ter heimathlichen protestantischen Kirchengenoffenschaften von vorneherein auf Diese jungen Beibenkirchen aufzustempeln. Mus biefer Ueberzeugung beraus ift es mehr ober weniger Das Bestreben der verschiedenen Missionen, junachft nur die Bibel ben Bollern gu bringen, auf die gründliche Bekehrung ber Gingelnen gu Chrifto gu bringen, burch Schulbildung ben Geift ber Nation zu wecken und bei ben Gemeindeeinrichtungen nach bestem Wissen und Gewissen diesenigen Formen einzuführen, die der nationalen Eigenthümlich= teit jedesmal am entsprechendsten find, und aus denen heraus bann mit ber Zeit eine vom Beiste Gottes geordnete Bolfstirche fich zu entwickeln vermag. -

Treten wir nun den Miffionsgesellschaften der neuern Zeit näher und lernen

ihre Entfte hung und Entwidlung fennen. Die erfte eigentliche Miffionsgefellichaft, die aus der neuen Bewegung hervorging, war die Baptiften=Miffionegefellicaft (Baptist Missionary Society). Unter ben englischen Baptisten war im letten Biertel bes vorigen Jahrhunderts zuerst ein neues frisches Geiftesleben und eben damit ein lebhaftes Intereffe für die Ausbreitung des Reiches Gottes daheim und draußen erwacht. In einem ihrer Kreise war es, bag (1784) ber Beschluß gefaßt wurde, an jebem ersten Montag im Monat eine Betstunde für bie Wiederbelebung eines religiösen Sinnes und für die Erweiterung bes Reiches Gottes zu halten, - ein Uebereinkommen, das sich seitdem über alle gläubigen Kreise der ganzen protestantischen Christenheit ansgedebnt hat. Diefer Gebetsverein trug seine gesegneten Früchte zuerst innerhalb ber Baptistengemeinschaft selbst, indem durch ihre Kirchen bald ein fraftigerer Sauch bes Weistes wehte. Auf Die Bedürfnisse ber Beidenwelt murbe ihre Aufmerksamkeit theils durch das mächtige Wachsthum der englischen Kolonicen in Usien, theils insbesondere burch die Mittheilungen eines eifrigen Laien - Mitglieds ihrer Gemeinschaft, bes Berrn Thomas, gerichtet, ber von jenem Beibenlande (Oftindien) nach längerem Aufenthalt baselbst in die Heimath zurückgekehrt war. Die lleberzengung, daß für die Geiden nicht blog gebetet, fondern auch gehandelt werden muffe, brach fich immer mehr Babn. Da geschah es, baf im Jahre 1792 auf einer allgemeinen Bersammlung ber Baptisten= prediger zu Kettering (Northamptonshire) ber reichbegabte, 31 jährige William Caren, der früher neben feiner Schufterarbeit fich felbst unter ausdauerndem Tleiß zu bedeuten= ben sprachlichen Kenntnissen emporgearbeitet hatte und dann zum Prediger erwählt worden war, die Predigt zu halten hatte. Aus seinem Text Jes. 52, 2. 3, der ihn unmittelbar auf Die Miffionspflicht ber Chriften führte, entwickelte er Die zwei Saupter= mahnungen: "Erwarte Grofies von Gott, und versuche Grofies für Gott!" Der Ginbrud war überwältigent. Noch am gleichen Abend (2. Oft. 1792) murte ein Miffions= verein geftiftet, unter bem Ramen: Baptiftengefellichaft zur Berbreitung bes Evangeli= ums unter ben Beiben. Bu ben 12 Bf. Sterl., Die an jenem Abend zu Diefem 3wed zusammengelegt wurden, famen bald burch Sammlungen in ben Baptistengemeinden weitere 800 Pf. Sterl., fo bag man gur That glaubte ichreiten gu fonnen. Caren selbst aber war ber erste englische Missionar, ber im Juni 1793 nach Indien segelte und die Miffion in Serampur grundete, von welcher feitdem ein mahrer Strom tes Segens, namentlich burch bie 27 Bibelübersetzungen, Die bort ausgeführt murben, über die Heibenwelt Indiens sich ergossen hat. Schon im Jahre 1814 zählte die Gesellschaft bereits 14 europäische und 28 eingeborne Missionare auf 21 Stationen mit ungefähr 500 Bekehrten. Dreifig Jahre fpater (1844) waren 144 Arbeiter und Arbeiterinnen nebst 183 eingebornen Predigern, Gehülfen und Schullehrern auf 91 Baupt- und 95 Nebenstationen thätig. Die beiden wichtigsten Missionsgebiete ber Gesellschaft find Beftund Oftindien; zugleich aber behnten fich ihre Arbeiten auch über ben malavischen Ar= chipel, nach Fernando Bo, Sudafrika und Sudamerika aus. Serampur in Bengalen mit seinen Bibelübersetzungen und seiner großen Druderei blieb bas bedeutenoste Arbeitsfeld. Dort glänzten auch neben Caren tie Ramen eines Marfhman und Bard, ersterer burch seine Leiftungen im Chinefischen, letterer burch feine Geschichte ber Literatur und Gebräuche ber hindus auch unter ben Gelehrten berühmt. Im Jahre 1856 hatte Die Gesellschaft auf 87 hauptstationen 68 eigentliche Missionare, 170 andere Arbeiter und 4240 Communifanten. Ihre Ginnahme betrug im genannten Jahre 21,753 Bf. Strl., während fich tie Ausgabe auf 22,039 Pf. Strl. belief. Geleitet wird die Gesellschaft durch einen aus 18 geistlichen und 7 weltlichen Mitgliedern zusammengesetzten Ausschuß, ber einem General-Committee von 36 geiftlichen und 19 weltlichen Mitgliedern untergeordnet ift. Ihre laufenden Mittheilungen über die Thätigkeit ihrer Gendboten fint in bem monatlich erscheinenden Baptist Missionary Herald enthalten, während bie Periodical accounts of the Baptist Miss. Soc. wenigstens einmal bes Jahres ericheinen. Das strenge Westhalten Dieser Gesellschaft an ber Lehre von ber Prabestination veranlagte übrigens bas Ausscheiben eines Theils ber Baptisten und die Gründung ber General Baptist Miss. Society, welche arminianischen Grundsätzen huldigt, aber bis dahin nur geringe Leistungen auf dem Missionsgebiet aufzuweisen hat.

Auf viel breiterer Basis und mit ungleich bedeutenderen Erfolgen trat die You-Toner Miffionsgesellschaft (London Miss, Society) im Jahre 1795 in's Leben. Schon im Jahre 1787 batte ein Prediger ber bifcoflichen Rirche, Dr. Saweis, angeregt rurch bie Berichte bes berühmten Seefahrers Coof und Anderer, ben Gedanken lebendig erfaft und Andern mitgetheilt, daß eine driftliche Miffion unter ben "fauften und patriarchalisch lebenden" Bewohnern ber Subsee-Inseln sollte gegründet werben. Der erste Bersuch, zwei junge Manner als Miffionare babin abzuordnen, scheiterte 1791 an ben wenig miffionsmäßigen Bedingungen, welche dieselben im letten Augenblid noch machten. Der Muth ber Miffionsfreunde wurde badurch nicht gedämpft. In einem engeren Freundestreife, welcher aus entschieden evangelisch gefinnten Geistlichen bestand und fich regelmäßig in bem abgeschloffenen Zimmer eines Kaffeehauses in London zur Erbauung und gur Berathung über Angelegenheiten Des Reiches Gottes gusammenfand, wurde Die Gründung einer Zeitschrift beschloffen, beren Sauptzwed die Wedung und Belebung eines driftlichen Sinnes febn follte. Sie trat unter bem Namen Evangelical Magazine im Juli 1793 in's Leben. Durch fie murbe mit bem gefegnetften Erfolg insbesondere bas Interesse für die Ausbreitung des Reiches Gottes in den nichtchriftlichen Ländern in immer weiteren Kreifen gewecht und belebt. Noch mehr aber trugen bagu bei Die 1794 erscheinenden "Briefe über Mission, gerichtet an Die protestantische Geiftlichkeit ber britischen Kirchen" von Melville Horne, einem geiftvollen Brediger, ber felbft eine Beitlang in Indien gewesen war. In benfelben wurde nicht nur Die Miffionspflicht ber evangelischen Rirche mit unvergleichlicher Kraft und erschütternder Gindringlichkeit bargelegt, sondern auch mit acht brittischer praftischer Rarbeit ber Weg vorgezeichnet, wie biefe Bflicht am zwedmägigften fonne erfüllt werben. Die Stiftung von Bereinen, Die Organisation von leitenden Committeen, die Berufung, Borbereitung und Aussendung von Miffionaren, Die Belebung Des Intereffes ber driftlichen heimath für Die Sache durch Schrift und mündliches Wort, - bas Alles deutet das Buch in eben ber Beije an, wie es feitdem überall zur praktischen lebung geworden ift. Den ftarkften Rachbrud aber legte ber Berfaffer auf Die Bereinigung aller mabren Chriften gu biefem Werk, ohne daß ber Einzelne seine firchlichen Ueberzengungen aufzugeben habe. "Nicht Die Weitsinnigkeit ber Grundfage, fondern bie Weitherzigkeit ber Liebe" fen es, was noth thue. Die Wirfung Diefer "Briefe" war gewaltig. Der alte Dr. Haweis bot fogleich 500 Bf. Sterl, für die Ausruftung der ersten Miffionare an. Andere verfprachen gleichfalls reiche Beisteuern. Die Sache gewann immer bestimmtere Geftalt in den Gemühern. Bon jenem engeren Rreis von Geiftlichen, welche bas Evangelical Magazine gegründet hatten, erging eine gedrudte Ginladung zur Bilbung einer Mijfionsgesellschaft in 18,000 Exemplaren in's ganze Land. Dieselbe mar von 18 independentischen, 7 presbyterianischen, 3 methodistischen und 3 bischöflichen Geiftlichen unterzeichnet. Bon allen Seiten famen balb ermuthigende Zusagen. Am 22. Sept. 1795 fonnte die erste allgemeine Bersammlung in der Kapelle ber Gräfin huntingdon gehalten werden. Das Unerhörte und Erhebende dabei war die Anwesenheit und Bereinigung von mehr als 200 Beiftlichen aus ber Staatsfirche fowohl als aus ben Dijjenters, mahrend die Kapelle jelbst von andern Buhörern bis zum Erdrücken überfüllt war. Go überwältigend war ber Gindrud von biefer neuen Erscheinung, bag manche ehrwürdige graue Männer fich weinend in die Arme fielen. Es war Bielen, als wenn fie wieder ein Pfingstieft ber apostolischen Zeit feierten. Unter bem erhebenden Bewuftfenn, raß eine große That Gottes geschehen seh, wurde in jenen Tagen die Londoner= Missionsgesellschaft gestistet. Zugleich wurden sieben junge Männer angemeldet, Die zum Werk ber Miffion fich bereit erklart hatten. Die Infeln ber Gubjee wurden ale erstes Arbeitsfeld ermählt. Der fromme und erfahrene Rapitan Wilfon, ber jene Meere genau kannte, erbot sich, Die Gendboten nach ber Gubsec zu führen. Im Mai 1796 waren bie Borbereitungen jo weit gedieben, daß man zur Ausführung schreiten tonnte. Aus ber großen Bahl berer, Die sich jum Miffionsbienft in ber Beibenwelt anerboten hatten, waren 29 junge Männer auserwählt worben, barunter vier ordinirte Brediger, ein Bundarzt und mehrere Sandwerter. Drei berfelben waren verheirathet. Um 5000 Pf. Sterl. war das Schiff "Duff" für Miffionszwecke angekauft worden. Alle Behörden wetteiferten, das Werk zu erleichtern. Am 28. Juli 1796 fand bie feierliche Einsegnung und Berabschiedung der Missionare in ber großen Zionskapelle gu London in Gegenwart von mehr als 8000 Zengen ftatt. 3n ben 29 Senbhoten brangte fich noch in der letten Stunde Giner, beffen Liebe und Gifer nicht abzuweisen mar. Er hat wenige Jahre nachher unter ben Reulen ber morberischen Freundschaftsinfulaner feine hingebende Liebe mit feinem Blute besiegelt. Um Morgen bes 10. Aug. lichtete bie "Duff" bie Anter, eben als die Sonne aufging und die Miffionsflagge mit ber ben Delzweig tragenden Taube beleuchtete. Um 4. Marg 1797 langte man vor Tahiti an. Das war ber Anfang ber großen Londoner Miffionsgesellschaft. Die erste innere Dr= ganifation ber Gefellichaft war höchst einfach. Bur Mitgliedschaft berechtigte ber jahrliche Beitrag einer Guinee ober tas einmalige Geschenk von 10 Guineen. Die Leitung ber Geschäfte war in ber Sand von "Direktoren," bie auf einer Sauptversammlung gu London nach Stimmenmehrheit gewählt wurden, und beren Bahl im Jahr 1796 auf 60 bestimmt murbe. Der Schatzmeister hatte bie Berwaltung ber Finangen, ber Sefretar Das Referat und die Korrespondeng. Für einzelne Zweige des Werks bestehen einzelne Ausschüffe. Giner berfelben hatte die Priifung ter Miffionstandidaten. Bon biefen wurde nicht sowohl Welehrsamfeit als vielmehr gründliche Befehrung und geiftliche Reife und Erfahrung und ein gemiffes Dag natürlicher Gaben erfordert. Schwierig mar allein die Bestimmung des Berhältnisses der Gesellschaft zur Kirchenlehre und Verfaffung. Die Busammensetzung berselben aus Mitaliedern ber verschiedenen Kirchengemeinschaften machte Beftimmungen nöthig, zu benen fich Alle verstehen konnten. Was zunächst bie Grundfätze ber Gefellichaft in Betreff ber tirchlichen Berfassungsfrage anlangt, fo find sie in folgender Fassung 1796 ausgesprochen: "Da die Bereinigung von Kindern Gottes aus verschiedenen Barteien bei Betreibung biefes großen Berkes befonders munschens= werth ift, fo wird, um jede Gelegenheit fünftigen Zwiespalts wo möglich abzuschneiben, zum Fundamentalpringip ber Gefellichaft erklart, daß unfere Absicht nicht ift, Presby= terianismus, Independentismus, Spiskopalismus ober irgend eine andere Form kirch= licher Ordnung und Verfassung (über welche unter bedeutenden Männern Meinungsver= schiedenheit möglich ift), fondern das herrliche Evangelium des hochgelobten Gottes ben Beiben zu fenden, und daß es der Ansicht der Berjonen, die Gott unter ihnen gur Bemeinschaft bes Sohnes berufen mag, wie billig überlaffen bleiben foll, von kirchlicher Berfaffung Diejenige Form bei fich einzuführen, Die ihnen bem Worte Gottes am meisten entsprechend scheinen wird." Dieser Artikel wird seit 1814 auf Beschluß ber Beneralbersammlung in jedem Jahresbericht wieder abgedruckt. Was das Berhältniß der Befellschaft zur Rirchenlehre betrifft, fo fühlte man im Anfang weniger Bedürfnig, fich darüber auszusprechen. Man empfahl ben Missionaren, die großen Grundthatsachen unferer Erlöfung in Ginfalt gu verkündigen, im Uebrigen aber alle Spitfindigkeiten und tiefliegenden Streitpunkte sowohl unter einander als bei ben Eingebornen zu vermeiben. Allein das Borherrschen bes independentischen Clements in der Gesellschaft trug unvermerkt bazu bei, ben ftrengen Calvinismus immer mehr in ben Borbergrund zu brängen, und als es bald nachher zum Ausscheiben ber Epistopalen, Baptisten und Weslehaner zum Behuf eigener Missionsgesellschaften kam, setzte sich diese dogmatische Rich= tung in ber Befellichaft zu Saufe und auf ben Stationen, jedoch ohne Rigorismus, immer entschiedener feft.

Thells die anfängliche Erfolglosigkeit der Südseemissionen, theils der Zuwachs an Kräften baheim führten die Gesellschaft bald zur Besetzung neuer Missionsgebiete. Oft-

indien, China, wo die Missionare Morrison und Milne an chinesischen Bibelüberssetzungen arbeiteten, auf den indischen Inseln und Mauritius, in Südafrika, Westindien, Guiana und Nordamerika wurden nach und nach neue Missionen errichtet. Ihre bedeutendsten Stationen sind die in der Südsee, wo die Arbeiten eines Williams, des "Apostels der Südsee" zu den erhebendsten gehören, — in Südafrika, wo die Namen eines Most fat und Livingstone glänzen und in Südindien, wo in der Prodinz Trasvancore allein 17,000 eingeborne Christen die Frucht ihrer Arbeit sind. Im I. 1856—57 hatte sie auf 154 Stationen ebensoviele Missionare nehst etwa 600 eingebornen Gehülsen. Die Zahl der Abendmahlsgenossen auf allen ihren Missionarbanden 82,331 Pf. Sterling. Außer den Jahresberichten und einer Reihe außgezeichneter Monographicen publicirt die Gesellschaft das monatlich erscheinende Missionary Magazine and Chronicle, neben einigen für die Ingend berechneten Zeitschriften.

Mit bem freien Standpunkt, welchen bie Londoner Miffionsgefellschaft namentlich in Beziehung auf Kirchenverfassung einnahm, konnte fich von Anfang au ein großer Theil ber Miffionsfreunde, Die ber bifdbiflichen Rirche angehörten, nicht befreunden. Der Charafter ber lettern, als einer ftreng ariftotratischen und nach festen Ordnungen organifirten Anftalt, Die überdies bem Weiste ber politischen Institutionen Englands und ber gangen Art feines Bolfs fo burdaus entsprechend ift, widersprach allzusehr jener Organisation der Londoner Missionsgesellschaft, als daß die Berbindung der Episfopalen mit berfelben hatte lange bestehen fonnen. Go fam es, baß ichon in ber allererften Zeit nach ber Stiftung ber lettern unter einigen frommen Mannern ber Staatsfirche der Plan einer firchlichen Miffionsgesellschaft besprochen murde. Allerdings lag Die Staatsfirche im Allgemeinen bamals noch weit mehr, als bie Diffenterkirchen, in ben Banden bes Formalismus, tes behaglichen Indifferentismus ober gar bes entschiebenen Unglaubens. Aber ein fleiner Kreis von mahrhaft erleuchteten und thatfräftigen Männern, wie Charles Simeon, Henry Benn, Wilberforce und Andere, batte Muth und Glauben genug, auch unter Diefen ungunftigen Berhältniffen gur That gu ichreiten. Um 12. April 1799 trat ein Comite zusammen und erklärte bie neue Gesellschaft unter bem Ramen Church Missionary Society for Afrika and the East für conftituirt. Nach Berlauf ber erften 3 Jahre beliefen fich ihre Ginnahmen auf nur 911 Bfb. Sterling. Die Augen ber Gesellschaft waren zunächst auf Westafrika gerichtet, mit bessen Elend in Folge des Sklavenhandels die driftliche Welt eben damals durch die Parlaments= verhandlungen befannt worden war. Aber Miffionscandidaten, die fich zur Ausrichtung bes heiligen Werkes bereit erklart hatten, fanden fich keine. Erst als man fich nach Deutschland und zwar an bie eben zu jener Zeit gegründete Miffionsbildungsanstalt von Baftor Tänide in Berlin um Arbeiter wandte, fanden fich von dorther vier Männer, Die bereit waren, fich aussenden zu laffen. 3m Jahr 1804 betraten Diefelben bas Bebiet der Sufu am Rio Bongas (Westafrifa). Aber nach 11 jähriger Arbeit, und nachvem von 15 Missionaren 7 als Opfer des Alima gefallen maren, murde die Missions= niederlaffung auf Untrieb ber Stlavenhändler verbrannt, und bie Miffionare mußten ihr Leben burch die Flucht nach ber englischen Kolonie Sierra Leone retten. gann erft 1818 eine fräftige Miffionsarbeit, und feit 1826 fing die Miffion, namentlich burch die Arbeit des ausgezeichneten Miffionars Johnson, eines beutschen Sandwerkers gefegnete Früchte zu tragen an. Mittlerweile waren 1814 in Gubindien und auf Renfeeland, und 1815 in Norbindien, sowie in ben Ländern um das Mittelmeer, Miffionen begonnen worden. Die Einnahmen ber Gefellichaft ftiegen im Jahr 1820 auf 31,000 Bf. St., im Jahr 1830 auf 47,000, im Jahr 1840 fogar auf 100,000. Die Liebe und Achtung für die Gefellschaft stieg von Jahr zu Jahr. Aus Deutschland, wie aus England felbft ftellten fich ihr nach und nach zahlreiche Arbeiter zur Berfügung. Man konnte zu neuen Unternehmungen schreiten. Im Jahr 1820 entstanden Missionen im westlichen Theil Oftindiens, 1822 in Nordwest-Amerika (Rupertsland), 1826 in Westinden, 1844 in Oftafrita und China, 1845 im Fornbaland (Weftafrita), 1850 im Sindh und Pandschab und 1857 an den Usern des Niger. Im Jahr 1856—57 hatte die firchliche Missionsgesellschaft bei einer Einnahme von 135,748 Pf. St. auf 129 Stationen nicht weniger
als 218 ordinirte Missionare, worunter 46 Eingeborne, im Ganzen aber 2093 Arbeiter
und Arbeiterinnen, worunter 1879 Eingeborene. In ihren Missionsschulen befinden
sich etwa 34,000 Schüler, darunter mehr als 8000 Schülerinnen, während die Gesammtzahl ihrer Communisanten auf 18,725 Personen gestiegen ist. Im Tinnewelly-Distritt
(Südindien) allein gehören zur firchlichen Mission nahezu an 30,000 eingeborene Christen,
welche über 513 Vörser mit 383 Kapellen und Bethäusern zerstrent sind.

Bas die innere Organisation ber firchlichen Missionsgesellschaft betrifft, so tritt auch in ihr ber aristofratische Geift ber Episkopalkirche beutlich zu Tage. Mitglied ter Gesellschaft auf ein Jahr ift jeter, ter eine Buinee unterschreibt ober wochentlich wenigstens einen Schilling collettirt. Mitglied auf Lebenszeit ift, wer auf einmal 10 Buinen steuert oder 20 Buineen collektirt hat. Alle Mitglieder sind bei ben allgemeinen Bersammlungen ber Gesellschaft stimmberechtigt und erhalten ben Jahresbericht, "Governor" auf ein Jahr ift, wer 5 Buineen subscribirt, oder auf Lebenszeit, wer auf einmal 50 Buineen gibt; fie haben, sofern fie ter Epistopalfirche angehören, bas Recht, in dem Comite mitzuftimmen; daffelbe Recht haben alle geiftlichen Mitglieder ber Befellschaft. Außerdem fteben an ber Spite ber Befollschaft Batrone und Bicepatrone, Die nach außen bin mit ihrem hoben Ginflug bie Intereffen ber Wefellschaft vertreten. Bicepatron ift ber Erzbijchof von Canterbury. Der leitende Ausschuß (Comite) besteht aus fämmtlichen geiftlichen Mitgliedern, Die fich babei zu betheiligen geneigt find, sobann aus ben Governors, und endlich aus 24 weltlichen Mitgliedern, Die alle Jahre zum vierten Theil durch Wahl zu erneuern find. Der Präfident fann nur aus Mitgliedern bes Parlaments erwählt werden. Bicepräfirenten find feit einem Beschluß vom Jahr 1841 fammtliche Bischöfe ber anglifanischen Kirche ex officio. Dem Präsidenten zur Seite fteben die Sekretare und ber Schatzmeifter. Diefer hauptausschuf bat Die Dberaufficht und Entscheidung über alle Angelegenheiten ber Wefellschaft; aber aus feiner Mitte find eine Reihe von Specialausschüffen gewählt, welche bie verschiedenen Zweige ber Thätigkeit (bie Correspondenz, bas Finanzwesen 20.) unter fich theilen. Seit 1825 hat die Gefellschaft ein eigenes Missionsinstitut zu Islington (Stadttheil von London), bas zur Aufnahme von 50 Missionscandidaten nebit bem erforderlichen Borfteber- und Lehrerpersonal bequem und zwedmäßig eingerichtet ift, in der Regel aber nur 30 3öglinge in fich faßt. Alle Miffionare, Die in Den Dienst ber Gesellschaft eintreten, haben ber bischöflichen Ordination und ber Berpflichtung auf Die 39 Artifel fich zu unterziehen. Bei ben beutschen Böglingen, Die in den Dienst ber Wesellschaft eintreten, murbe früher vies nicht verlangt; allein seit etwa 20 Jahren buldet sie barin keine Ausnahme. Uebrigen maltet in Dieser Gesellichaft neben bem Westhalten an ben firchlichen Ordnungen ein Geift freier, evangelischer Gefinnung, ber die kirchlichen Formen zwar als wohlthätige und ehrwürdige Schranten, Die achte Wiedergeburt aus Gott aber allein für bie entscheidende Sauptsache ansicht. -

Roch müssen wir der westenanischen Missionsgesellschaft erwähnen, die unter den englischen Gesellschaften eine nicht unbedeutende Stelle einnimmt. Sie hat zwar das Eigenthümliche, daß sie die Arbeit unter den Heiden und die Evangelisation der weltlichgesinnten Shristen in der Heimath und in den Kolonien unter dem einen Namen Mission zusammenfaßt, und daß beides auch in ihren Berichten nicht deutlich auseinansder gehalten ist, aber trot dieser Vermengung ist es nicht schwer zu erkennen, daß ihre Thätigkeit in der eigentlichen Heidenmission eine ebenso umfassende als gesegnete ist. Der allgemeine Karakter des Methorismus, sowohl was seine kirchlichen Formen und Einrichtungen, als auch was die praktische Auffassung des Christenthums und die raraus hervorgehende Art der Seelenpslege betrifft, prägt sich natürlich auch in diesem Gebiet ihres Wirkens aus. Die wesleyanischen Missionare sind in der Regel sehr eisrige und energische Männer; aber wie in der Heimath, so sind draußen auf dem Gebiet der

Beidenmiffion zuweilen Reibungen zwischen ihnen und ben Arbeitern anderer Gesellschaften entstanden, die nur zu beklagen waren. Den ersten Anstog zur Thätigkeit nach außen gab ein Wort John Wesleys felbst, da er im Jahr 1769 in einer Bersammlung zu Leeds rief: "Wer will nach Amerika geben, um unsern Brüdern zu helfen?" an zog eine große Anzahl von Predigern aus bem geiftlichen und Laienstande zunächst in die bereits driftlichen Gebiete von Amerika und Europa hinaus, um durch die ernste und feurige Berfündigung des Wortes Gottes allenthalben Erweckungen zu erzielen. Aber ichon frühe leutte fich babei die Aufmerkfamkeit auch auf die Beiben. Der erfte, welcher nach diefer Seite bin eine bedeutende Thätigfeit entfaltete, war Dr. Thomas Cofe, ein anglifanischer Beistlicher, ber seiner einträglichen Bfarrei entsagte, sich mit John Weslen verband, unter beffen Oberaufsicht Die Leitung der auswärtigen Arbeiten übernahm und viele Jahre hindurch ein feltenes Mufter von uneigennützigem und ausbanerndem Miffionseifer mar. Der erfte Schauplatz feiner Wirffamkeit mar bas englische Weftindien, wo er 1786 mit 3 Miffionaren anlangte, nachdem er feine eigentliche Bestimmung nach Reuschottland burch Stürme und widrige Winde verfehlt hatte. dem Tode Westens (1791) ward Coke allein die Seele bes meslenauischen Missionswefens. Er veranstaltete Sammlungen zu Diesem Zwecke, betrieb Die Auswahl ter Miffionare und unterhielt bie Corresponden; mit ihnen. In den nächsten 20 Jahren erhob fich die Bahl der Methodiftenmiffionare in Weftindien und Nordamerika auf 43. Nachdem Cote felbst nicht weniger als 18 Mal bas atlantische Meer zu Missionszwecken durchichifft hatte, sprach er als 76 jähriger Greis in der Predigerconfereng 1813 den Bunfch aus, zur Errichtung einer Miffion fid nach Oftindien zu begeben und reiste wirklich im Dezember besjelben Jahres mit 7 Brüdern babin ab. Allein er jollte bies Biel nicht erreichen. Um 3. Mai 1814 fand man ihn tobt in seiner Rajute. Begleiter aber grundeten auf Cenlon eine Miffion, Die fich fpater auch auf das Festland von Indien verbreitete. Go lange Cote lebte, ruhte auf ihm faft allein die gange Leitung bes meslenanischen Missionsmejens. Geiner Thätigkeit beranbt, erkannten bie Methodiften bie Nothwendigkeit vereinter und fräftiger Unftrengung, um bas begonnene Werk nicht finken zu laffen. Go fam es im Jahr 1814 gur Stiftung eines eigenen Miffionsvereins zu Leeds, beffen Folge bas Erwachen eines neuen, lebendigen Eifers unter allen Gemeinden diefer Kirchengemeinichaft mar. Bon allen Seiten flogen reiche Beitrage gusammen, Manner jeden Standes und Altere erboten fich gum Miffionebienft, und feitdem hat es den Weslehanern weder an Mitteln noch an tüchtigen Berfonlichfeiten zur Fortführung Dieses Werfs gefehlt. Schon im Jahr 1819 belief fich bas Ginfommen ber Gesellschaft auf mehr als 25,000 Bf. St. 3m Laufe bes Jahres waren 17 Miffionare ausgesendet worden; im Gangen waren ichon damals auf den berichiebenen Arbeitsfelbern (Gibraltar, Frankreich, Ceplon, Indien, Sierra Leone, Cap ber guten Hoffnung, Bestindien, Brittisch Nordamerita und Neufundland) 120 Missionare thatig und die durch fie gegrundeten und gepflegten Gemeinden gahlten 25,150 Mit= glieder, wovon freilich auf Westindien allein 21,157, auf Nordamerika 3,223 kamen. Die Feier des hundertjährigen Jubiläums des Methodismus im Jahr 1839 gab zu einer außerordentlichen Einsammlung von Gelbbeiträgen Unlag, wovon nach einer schon im Boraus getroffenen Bestimmung ber ansehnlichste Theil für die Mission verwendet werden follte. Es follte baraus ein Seminar für wenigstens 100 Miffionscandidaten gegründet, ein Miffionshaus angekauft und ein Miffionsschiff gebaut werden. Bubelstener übertraf aber weit alle Erwartungen; fie betrug über 200,000 Bf. St. Somit konnten nicht nur jene Plane ausgeführt, sondern auch die auswärtigen Diffionen wefentlich erweitert werben. Die Ausdehnung des Werks führte in der Leitung Des Missionswesens auch verschiedene Aenderungen berbei. Bisher mar bas Ganze unter Der unmittelbaren Direktion der englisch-weslehanischen Bredigerconferenz, der höchsten Behörde dieser Kirchengemeinschaft, gestanden; nun aber theilte man die einzelnen größern Miffionsgebiete abgesonderten Conferenzen zu, so daß nun die Miffionen in Nord=

amerika von der Canadaconferenz, die auf den Sübseeinseln von der 1850 neugebildeten Australienconferenz geleitet und besorgt werden. Doch stehen alle weslehanischen Missionen, trot dieser Bertheilung, noch unter der obersten Leitung der englischen Conferenz. Im Jahr 1856 betrug die Sinnahme 119,205 Pf. St., die Ausgabe ungefähr ebenssowiel. Handstationen oder Bezirke (aller Conferenzen zusammen) waren es 458, Kaspellen und andere Predigtplätze 3624, Missionare und Hilfsmissionare mit Einschluß von 30 Ausgedienten 633, andere besoldete Agenten als Katecheten, Dollmetscher, Schulslehrer 2c. 886, nicht besoldete Agenten als Sonntagsschullehrer 2c. 9838, Kirchenglieder in voller Berbindung 114,428, Probeglieder 4337, Schüler 92,619, Buchdruckereien 8. Ihre eigentlichen Missionen sind auf Ceylon, in Ostindien (Madrass und Meisurdereien 8. Ihra Südsfrika (Cap, Kaffernland, Betschuanendistrikt, Natalgebiet), Westafrika (Sierra Leone, Gambia, Goldküsse, Aschuler 2c.), Westindien (Antigua, St. Bincent, Jamaika, Honduras, Domingo 2c.), Demarara, Südsee (Freundschafts und Fidschisinseln), Neuholland und Reuseeland. Zu ihren gesegnetsten Missionen gehören außer derjenigen auf Westindien die in der Südsee.

Neben diesen größeren Missionsgesellschaften Englands haben sich im Lauf der Jahre noch andere Bereine für specielle Missionszwecke gebildet, wie die "Gesellschaft zur Evangelisation China's", "die Hülfsgesellschaft für die Missionen in der Türkei", die keine eigenen Sendboten ausschickt, sondern nur die bestehenden (hanptsächlich die amesrikanischen) Missionen in der Türkei mit Geldmitteln unterstützt, "die Lieu-kieu-Wissions»

gefellschaft" (für die dinesischen Lieu-kieu-Inseln) und andere.

In dem presbyterianischen Schottland hat sich die Theilnahme an dem Missionswesen in etwas anderer Beise als in England entwickelt. Als die große Londoner Missionsgesellschaft gegründet wurde, erhob sich auch in Edinburg zu gleicher Zeit (1796) eine Anzahl edler christlicher Männer und vereinigte sich zu der sogenannten "Schottischen Missionsgesellschaft." Sie sandte ihre ersten Missionare in die Länder des schwarzen und kaspischen Meeres, wo sie unter den Tataren zu wirken begannen; als aber durch die russische Regierung alle protestantischen Missionen in jenen Gegenden ausgehoben wurden (1833), wandte sich die Thätigkeit dieses Bereins nach dem westlichen Usien und Bestindien. In neuerer Zeit hat sich die Gesellschaft ausschließlich auf Jamaika beschränkt, wo sie noch einige Arbeiter unterhält; allein sie scheint ihrer gänzlichen Auf-

lösung entgegen zu geben.

Biel bedeutender ift, mas etwa seit 1824 durch die schottische Kirche selbst als solche für die Mission gethan wirt, und diese Erscheinung ist um jo bemerkenswerther, als fie bie einzige ift, wo eine Landesfirche als folche fich mit großem Erfolg und Segen an ter Miffion betheiligt. Schon im Jahr 1796, tem Jahr ber Entstehung der großen Londoner Miffionsgesellschaft, wurde der Borschlag vor die General-Affembly gebracht, die Kirche folle sich der Miffionen unter den Heiden annehmen; aber freilich damals wurde biefer Gebante als eine Thorheit auf's Entschiedenste gurudgewiesen. Allein mit bem Wachsthum ber evangelischen Bartei in Schottland anderte fich auch in ber General-Affembly die Stimmung, fo bag 1824 ber Antrag erneuert werden konnte, und zwar dießmal mit dem günstigsten Erfolg. Doch erst im Jahr 1829 reiste im Auftrag ber Generalversammlung Dr. Duff nach Oftindien ab, ber erste Miffionar, ben eine protestantische Nationalfirche als solche ausgesandt hat. Derselbe gehört noch heute zu den bedeutenosten Männern, Die die Mission ber Gegenwart besitzt. bilbete bie erfte Station. Nach und nach kamen Bombay und Madras hin= Als aber in Schottland im Jahr 1843 in Folge ber Patronatsstreitigkeiten ber größte Theil ber evangelischen Partei aus bem Berband mit ber übrigen National= firche ausschied und unter dem Ramen der "freien Kirche" ein selbständiges Kirchenwesen gründete, da gingen auch fammtliche Missionare zu dieser über. Die zurudbleibende Kirchenpartei aber (Etablished Church of Scotland) fühlte sich dadurch nur zu bem lebendigften Betteifer angetrieben und fandte an die Stelle ber ausgeschiedenen Miffionare nene aus, die neben jenen bas Wert fortführen sollten. Der Riß war betrübent, aber die Sache der Mission hat dadurch nicht wesentlich verloren, vielmehr in vielfacher Beziehung gewonnen.

Neben der schottischen Kirche selbst hat sich noch eine besondere Missionsgesellschaft zu Glasgow, welche hauptsächlich in Südafrika wirkt, eine Afrikanische Missionsgesellschaft zu Glasgow, gleichfalls in Südafrika arbeitend, und eine Frauengesellschaft für weibliche Erziehung in Indien und China gebildet, von denen jede in ihrem Theil, wenn auch mit geringen Kräften, an der Ausbreitung des Reiches Gottes unter den Heiden mitwirkt. Auch stehen die Preschterianer in Irland in enger Berbindung mit denen in Schottland, und auch dort hat sich eine eigene kleine

Miffionsgesellschaft (1841) gebildet, welche eigene Miffionare aussendet. -

Wenden wir uns von England zu dem ihm verwandten Rordamerifa. mußte die nabe Berührung mit ben Indianern und ben aus Afrika herbeigezogenen Regerfflaven ichon frühe für einzelne oder in fleine Befellichaften vereinigte Chriften eine Aufforderung werden, auf die Befehrung und driftliche Erziehung biefer ihrer heidnischen Brüder Beracht zu nehmen. Allein einen Mittelpunkt und eine geordnete Einrichtung erhielten biefe Beftrebungen erft, als bas in Europa neuerwachte evange= lische Leben sich im Aufang dieses Jahrhunderts auch nach Nordamerika verbreitete und nun auch hier eine Reihe von Miffionsgesellschaften in's Leben rief, welche bald ihre Thätigkeit über die ihnen gunächst angewiesenen Gebiete hinaus bis in die entferntesten Begenden ber Erre ausbehnten. Die alteste und zugleich bedeutenbste unter allen amerifanischen Missionsgesellschaften ist bie im Jahr 1810 gestiftete und unter bem Ramen American Board of Commissioners for foreign Missions befannte große Gejellichaft. Ihre Stiftung murbe gunachst veranlagt burch bie Studenten bes theologischen Geminars von Andover (Maffadynfetts), unter benen ein Berein bestand, beffen 3med ce war, möglichst genaue Erfundigungen über tie Buftante ber heidnischen Länder und über bie Mittel und Wege einzuziehen, wie baselbst bas Evangelium konne befannt gemacht werden. Mehrere von ihnen, vornehmlich der treffliche Adoniram Judfon, nachmale in Birma thatig, mantten fich an die Brofefforen und Prediger ber Stadt mit ber Frage, wie fie es anzufangen hatten, um als Miffionare nach ben Beibenländern zu gehen. Dies gab ten Anlaß zur Gründung ter großen amerikanischen Miffionsgesellschaft. Rach bem Mufter ber Loudoner Miffionsgesellschaft eingerichtet, stellte fie nicht nur fein bogmatisches Befenntnig als Norm für ihre Angehörigen auf, fondern ließ auch ihren Arbeitern Die Wahl ber Kirchenform völlig frei, nach welcher fie die neugegrundeten Gemeinden einrichten wollen. Doch besteht fie ihrem Kern nach aus ben Congregationaliften Nordamerifa's, an welche fich Angehörige auch anderer Kirchengemeinschaften, namentlich hollandisch-Reformirte, Die sich jedoch neuerdings gu einer eigenen Miffionsgesellschaft conftituirt haben, anschloßen. Der Gitz ber Berwaltung ift in Bofton. Die großen jährlichen Sauptversammlungen aber, auf welden das Comite Rechenschaft ablegt und wo zugleich tie Sauptbeschlüffe gefaßt und enticbieben werden, finden abwechselnt an verichiedenen Orten ftatt. Ihre Miffionen theilen fich in 3 große Abtheilungen: Die erfte für Länder, welche tem Ramen nach driftlich find, die zweite für civilifirte heitnische Bolter, die britte für rohe und barbarifde beidnische Stämme. Die erste umfaßt die Länder ber europäischen und afiatischen Türkei und die angrengenden Gebiete. Bier ift ihre Arbeit unter ben Armeniern und Reftorianern und neuerdings unter ben Muhamedanern eine ber ichonften und gefegnetsten, die die neuere Mission barbietet. Unter ben Armeniern allein arbeiteten im Jahr 1856 auf 16 Stationen und 26 Augenplätzen 27 Miffionare, 1 Miffionsarzt, 29 Miffionsgehülfinnen, 7 eingeborne Baftoren, 10 eingeborne Predigtgehülfen und 73 andere eingeborene helfer. In 44 Schulen wurden 582 Knaben und 287 Marchen unterrichtet, und die Gefammtzahl ber armenischen Protestanten unter ber Pflege ber Missionare belief fich auf 3538. Die zweite Abtheilung bilben Oftindien, Siam und

China, mahrend die tritte Borneo, West- und Sudafrifa, Die Sandwichsinseln und Die Indianer im Oregongebiet ze. umfaßt. Im Jahr 1856 hatte die Gefellschaft 28 Miffions= gebiete mit 124 Saupt- und 55 Augenstationen. Darauf arbeiteten 154 ordinirte Mijfionare (worunter 6 zugleich Merzte), 2 Licentiaten, 6 unordinirte Miffionsärzte, 15 aubere Miffionsarbeiter und 197 Miffionsgehülfinnen, fammtlich von Amerika ausgefandt; bagu fommen 13 Baftoren, 63 Predigtgehülfen und 270 Belfer, fammtlich aus ben Gingebornen ber verschiedenen Länder. Die Gesellschaft hat 119 Rirchen und Rapellen mit 26,903 orbentlichen Rirchenmitgliedern, 7 Seminare und 23 andere Erziehungsanstalten, In diefen fämmtlichen Anstalten werden 19,346 Zöglinge fammt 694 Tagichulen. unterrichtet. Außerdem fteben auf ben verschiedenen Stationen 9 Druckerpressen. Die Befammtausgabe belief fich im genannten Jahr auf 323,000 Dollars, mahrend ihre Einnahme nur auf etwas mehr als 307,000 Dollars ftieg. Unter ben Männern, die biefe Miffionsgefellschaft ausgefendet hat, glänzen manche herrliche Ramen. Judson, Mills, Rott, Schaufler, Winslow, Dwight, Goodell und Andere werben unvergefilich bleiben.

Die bedeutenbste neben ber obengenannten Gesellschaft ist die Missionsgesellschaft ber (orthodoxen) Baptisten (American Baptist Board of Foreign Missions), die im Jahr 1814 gegründet wurde. Anch sie hat, wie die englischebaptistische Missions), die im Jahr 1814 gegründet wurde. Anch sie hat, wie die englischebaptistische Missions), die im Jahr 1814 gegründet wurde. Anch sie hat, wie die englischenen Gebieten der Christensheit ihre Stationen (in Europa etlische zwanzig); allein ihre vorzüglichsten kräfte verwendet sie auf Afien, und hier ist Birma und das Bolk der Karenen dassenige ihrer Arbeitsselber, das nicht bloß unter ihren eigenen Missionen, sondern fast unter allen Missionen der Welt das schönste und gesegnetste ist. Außerdem hat die Gesellschaft Stationen in China, Westafrika und unter den Nordamerikanischen Indianern. Gegenwärstig hat die Gesellschaft 37 Missionare und 38 Frauen und Jungfrauen sammt 250 einzgebornen Predigern auf 19 Haupts und 259 Außenstationen. In 216 Gemeinden haben im I. 1856—57 allein 1605 Tausen situtzesunden. Die Gesammtzahl der Gemeindeglieder besäuft sich auf nahezu 14,000, wovon mehr als 13,000 auf Birma kommen. In 131 Schulen werden mehr als 2800 Kinder unterrichtet. Die Gesammtausgabe im I. 1856—57 betrug 109,555 Dollars, die Einnahme 111,288 Dollars; die Schuld 37,000 Dollars.

Neben diesen beiden großen Missionsgesellschaften Amerika's arbeitet bort noch eine Menge anderer Gefellschaften für Die gleiche heilige Cache. Die Methobiften = Mif = sionsgesellschaft (seit 1819) ist am thätigsten unter ber farbigen Bevölkerung bes Inlandes; fie hat 30 Stationen unter ben Indianern und ebensoviele unter ben Regern. Auch nach Liberia (Westafrika) und Sudamerika sendet sie fortwährend Missionare aus. 3m Jahr 1820 traten die Mitglieder ber amerikanischen Spiskopalkirche zum gleichen 3med gusammen und ftifteten bie Miffionsgefellichaft ber bis diflicen Rirche (Board of Missions of the protestant episcopal Church in the United States). Thre Miffionen finden fich unter ben Indianern, in Westafrika, China, in Griechenland und in ber Türkei, und die Bahl ihrer Arbeiter beträgt zwischen 90 und 100. Gehr eifrig ift die Miffionsgesellschaft ber Bresbyterianer (Presbyterian Board of Foreign Missions), die etwa um die gleiche Zeit, wie die der bischöflichen Kirche, gegründet murde und ihre Miffionare unter Die Indianer, nach Westafrifa, dem nördlichen Indien, Binterindien (Singapur und Siam) und China fendet. Ihre Ginnahmen betragen jährlich etwa 80,000 Dollars. Auch die Deutschen in Nordamerika find nicht gang gurudgeblieben. Die "beutsche auswärtige Missionsgesellschaft von Nordamerika" verdankt ihren Ursprung (1837) einem Aufruf, welchen Miffionar Rhenius in Gudindien, als er fich wegen Mighelligkeiten von der englisch-kirchlichen Miffionsgesellschaft trennte, an die beutschen Lutheraner in Amerika ergeben ließ. Anfangs beschränkte sich ihre Thätigkeit auf Gelbunterftutungen, die fie an Rhenius zur Fortführung feines Werks nach Indien fandte; im Jahr 1841 aber fandte fie felbst einen Miffionar bahin und hat seitdem fortgefahren, ben fleinen Unfang zu pflegen und zu erweitern. Ihrem Streben aber fteht

bie bektagenswerthe Zerrissenheit ber bentschen Kirchen in Nordamerika vielsach im Wege. Im Ganzen wächst das nordamerikanische Missionswesen von Jahr zu Jahr und die großen Gesellschaften, unterstützt von den verwandten und zum Theil sehr bebentenden Bibels und Traktatgesellschaften, wetteisern an Energie und frischem, gesundem Leben mit denen in Europa. Kehren wir zu diesen zurück.

Die Bewegung, welche in bem letzten Jahrzehnt bes vorigen Jahrhunderts zunächst in England begonnen und zur Stiftung ber großen Londoner Miffionsgefellichaft geführt hatte, theilte fich am ersten dem benachbarten ftamm= und religionsverwandten Sol= land mit, und hier war es vornehmlich ber berühmte und gelehrte Dr. Ban ber Remp, ber burch ben erschütternden Berluft von Weib und Kind im Flug und durch seine eigene wunderbare Rettung, aus einem Widersacher und Feint bes Chriftenthums ein bemuthiger und entschiedener Junger und Bekenner Jesu geworden und nun entschlossen war, fein übriges Leben und feine reichen Gaben bem Dienst bes Evangeliums in ber Beibenwelt zu opfern. Er überfetzte eine Ausprache der Londoner Missionsgesellschaft, worin alle Freunde des Chriftenthums zum thätigen Antheil an dem Berf der Miffion aufgefordert murden, in's Sollandische, und benütte bann bie Wirkung, Die biefe Schrift allenthalben bervorrief, jur Stiftung eines Bereins, ber im Jahr 1797 gu Rotterdam 3u Stande fam unter bem Ramen : "Riederlandifche Miffionsgesellschaft zur Fortpflanzung und Beförderung des mahren Chriftenthums, besonders unter ben Beiden." ift dies die erfte Miffionsacsellichaft, die auf bem europäischen Continent in's Leben Ihre Einrichtung wurde nach dem Muster ter Londoner gemacht, wie sie benn auch zunächst mehr in der Form einer Sulfsgesellschaft für Diese auftrat. Un fie gingen ihre Beiträge und in Berbindung mit ihr trat auch Ban ber Remp felbst mit 3. 3. Richerer am Ende bes Jahres 1798 feinen Gang nach Gurafrita an, mo fie tie Urbeit unter ben Kaffern begannen. Im Jahre 1810 wurde auf dem holl. Dorfe Berkel unter ber Leitung eines Bredigers eine eigene Borbereitungsanstalt für Beidenboten gegründet, welche letztere in der Regel an die Londoner Miffionsgesellschaft abgegeben wurden. Erft um's Jahr 1819 fing Die Niederlandische Miffionsgesellschaft an, jelbständige Missionen auf den niederländischen Kolonieen des Indischen Archivels zu errichten, theils weil ihre machsenden Kräfte eine folde Unternehmung gestatteten, theils und namentlich, weil die niederläudische Rolonialregierung fremden Miffionaren die Riederlaffung entweder gang verweigerte ober außerordentlich erschwerte. Go fam es, bag bie niederländische Missionsgesellschaft nach ben Molukken, nach Celebes und Java ihre eigenen Missionare sandte und bis jest auch auf biese Bebiete beschränkt blieb. Seminar murbe fpater nach Rotterbam verlegt, wo jest in einem ichonen Bau regelmäßig 10-20 Zöglinge unter einem Direftor vereinigt fint. Das Ginkommen ber Befellschaft fließt ihr aus ben Gemeinden mit einer Regelmäßigkeit zu, Die fast einer ge= fetlichen Abgabe gleicht und fo reichlich ift, daß fie noch nie in ben Fall fam, außer= ordentliche Aufrufe ergeben zu laffen. Die Zahl ihrer "Sendelinge", die fie brauken unterhalt, beläuft fich auf etwa 30, und zwar auf 10 Stationen. Doch fehlt es biefer Gefellschaft vielfach an geiftlichem Leben und frischer Regsamkeit. Deghalb ift es nicht zu verwundern, daß neuerdings ein anderer fleiner Berein fich bort ber Sache ber Miffion in lebendigerer Beise anzunehmen begonnen und bereits eine nicht unbedeutende Anzahl von Missionsarbeitern nach den hollandisch-indischen Kolonieen ausgesendet hat. Ermuthigt wird diefer Berein, an beffen Spite Paftor Belbering fteht, burch die Entbedung, baf auf vielen Inseln jenes Archipels sich noch große, obwohl verkommene Christengemeinden finden, von denen man seit längerer Zeit fast jede Kunde verloren hatte.

In Deutschland und der ihm verwandten Schweiz hatte die Missionssache seit Anfang des 18. Jahrhunderts zwei kräftige und bebeutende Vertreter in der hallischen Missionsanstalt einerseits und der Brüdergemeinde andererseits. Allein während die letztere innerhalb der Schranken, in welche sie durch ihre ganze innere und äußere Einrichtung gewiesen ist, eine stetig fortschreitende, lebensvolle und gesegnete Thätigkeit

entfaltete, ichrumpfte bie erftere unter ben ichwächenden und lähmenden Ginfluffen bes Beitgeiftes immer mehr zusammen und ichien ihrer völligen Auflösung entgegen gu geben. Diese Ginfluffe gingen aus von tem Rationalismus, ter anfangs, gleich ben ersten Bewegungen der frangösischen Revolution, als eine wohlthätige und heilfame Reaftion bes protestantischen Beiftes gegen bie herrschend geworbene Stagnation von ben ebelften Geiftern begrüßt wurde, aber bald, gleich jener, vom Angriff gegen die Berirrun= gen ber Theologie zum Angriff gegen bie ewigen Grundlagen bes Christenthums selbst fortschritt und nach und nach in Kirche und Schule, in Gemeinde und Familie unfagliche Berheerungen anrichtete. Un Die Stelle ber biblijchen Beilslehre trat Die Ucberzeugung, daß bie menfchliche Natur an und für fich überall rein und unverdorben, und darum weber eines Erlöfers, noch überhaupt einer wefentlichen Beränderung bedürftig fen; je ungefünstelter und je weniger von ben Ginfluffen ber Civilisation berührt ein Menschenleben ober bas Leben eines Boltes jen, besto reiner und vollkommener entfalte fich die menfchliche Ratur, und befto mehr Glüdfeligkeit stelle fich für fie ein. Deshalb feben auch die von der europäischen Berfeinerung unberührten, wenn auch noch heid= nifchen Bolfer ber Welt in ihrer einfachen, patriarchalischen Sitte Die gludfeligften. Solche Borftellungen, wie fie ber platte Rationalismus in ben mannigfachsten Bariatio= nen auf den Markt brachte, waren nicht geeignet, bas erlöschende Miffionsintereffe neu zu beleben ober auch nur lebendig zu erhalten. In Salle felbst traten Direktoren an bie Leitung ber alten Miffionsanstalt, Die von bem Sauch bes Rationalismus angestedt waren, und bie wenigen Böglinge, Die von bort noch in Die oftinbifche Beibeuwelt ausgingen, nahmen mehr ober weniger jene rationalistischen Anschauungen mit binaus, wie ber erft fürzlich in hohem Alter (in Gutindien) verftorbene Bernhard Schmid felbft offen bekannte. In jener trüben Periode ber deutsch-evangelischen Kirche hatte sich die Theilnahme für die Miffionsfache fast gang in die engen verborgenen Kreife der "Bietiften" zurudgezogen, die ihre fparfamen Gaben nach herrnhut ober Salle fandten.

Ein leifer Anfang zum Beffern trat mit ber Stiftung ber "beutschen Chriftenthumsgefellschaft" (j. b. Art.) ein, die ihr Centrum in Bafel, ihre Bergweigungen aber burch gang Deutschland und die angrengenden Länder hatte. 3hr 3med war, die gerftreuten Junger bes herrn miteinander in Berührung zu bringen, bas Bewuftsebn ber Einheit und Busammengehörigkeit unter ihnen zu weden und zu beleben, und baburch fie zu einer wirffamen Macht, zu einem erneuernden Sauerteig in Mitten ber erschlaff= ten Chriftenheit zu machen. Gleich von Anfang an bildete die Ansbreitung des Chriften= thums auch unter nichtdrifflichen Bolfern einen ber Gegenftande bes lebhafteften Intereffes; aus ben Rreifen ber "Chriftenthumsfreunde" gingen reichliche Gaben nach Salle, nach Berrnhut und fpater nach London. Die Zeitschrift ber "Chriftenthumsge= fellschaft", die in zahlreichen Exemplaren durch die ganze beutschrebende evangelische Chriftenheit verbreitet war, wedte ben Miffionssinn burch hänfige Mittheilungen aus ber Miffionsgeschichte und forderte, als die großen englischen Miffionsgesellschaften in's Leben traten, zur Gründung von Sulfsvereinen für benfelben 3wed auf. Die erften Buntte aber, wo die Cache formlich und in bestimmter Organisation ihre Bertreter und Beugen fand, waren Berlin und Elberfelb. Angeregt von England, Rotterbam und Bafel aus, besonders aber ermuntert durch einen überaus eifrigen Miffionsfreund, den herrn von Schirnding auf Dobrilugt (Breugen), unternahm ber ehrwürdige Baftor Janide in Berlin die Gründung einer eigenen Miffionsichule (im Jahr 1800), in welcher er in der einfachften, aber geiftig anregenoften Weise junge Leute, meift Sandwerker, für den Miffionsbienst bilbete, um fie bernach ben großen Miffionsgesellichaften zur Aussendung zu übergeben. Auch hier stellte es fich, wie zur Zeit France's und Bingendorf's, heraus, daß die deutsche Ration, wie den Beruf, so auch die Rräfte habe, tief und mächtig in die Arbeit ber Beibenbekehrung einzugreifen; benn ichon aus biefer unscheinbaren Schule zu Berlin gingen Manner hervor, beren Namen in der Miffionsgefchichte unvergeglich bleiben werden, wie Rhländer, Bacalt, Rhenius, Schmelen, Nicolaison, Gützlaff u. A. Fast keine andere Anstalt kann so viele bebentende Namen aufweisen. Nachdem Tänicke am 21. Juli 1827 seinen langen Segenslauf im 80. Lebensjahre vollendet hatte, kam seine Anstalt, die bisher auf Jänicke's Schultern allein ruhte,
unter die Leitung eines Comite, das aus seinem Schwiegersohne, dem Prediger Nückert
in Berlin, und sechs seiner ältesten Freunde bestand. Aber der Geist des Gründers
sehlte, und nach mancherlei widrigen Reibungen von Ansen und Innen hörte die Anstalt ganz auf, um einer anderen später zu erwähnenden Unternehmung, die mittlerweile
in Berlin in's Leben getreten war, Platz zu machen.

Lange jedoch, ehe Bater Janide feine Augen folloff, trat Die Evangelische Missionsgesellschaft in Basel in's Leben, welche, begunftigt burch eine Reihe der folgenreichsten providentiellen Umftande, berufen mar, ben erften großen Sammel= punkt für bie in den Ländern deutscher Zunge nen erwachenden Miffionsbeftrebungen zu werden. Schon die geographische Lage Basels an den Grenzen dreier Länder und die darans erwachsende Bielfeitigkeit des Berlehrs, mar in befonderem Mage geeignet, bieje Stadt zu einem Mittelpunkt fur bas Miffionswejen auf bem Continent und zu einem Berbindungsglied zwischen ben beutschen und auswärtigen Miffionsfreunden zu Dazu kamen die innern Berhältniffe Diefes Ortes, Die zur glücklichen Entwidlung eines solchen Unternehmens besonders günstig mitwirken mußten. blikanische Berfassung sicherte den dortigen Freunden eine möglichst freie Bewegung; die Wohlhabenheit der Stadt und der befannte Wohlthätigkeitssinn ihrer Bewohner burgte für fräftige Unterftützung; Die althergebrachte Sitte, daß Manner aus allen Ständen und Stellungen einen nicht unbedeutenden Theil ihrer Zeit den öffentlichen Memtern und Geschäften unentgelblich zu widmen gewohnt und daburch zugleich mit ber Tührung eines großen Werfes vertraut waren, Die ruhige, besonnene, überlegende, aber nachhaltige Art des Basler Karafters, der im Allgemeinen herrschende religiöse Sinn ber Bevolferung, - bas Alles wirfte gujammen, um bem Werk ein schones Belingen zu verbürgen. Der wichtigste Umstand aber mar, daß in Basel seit 1780 das Centralcomite ter teutschen Chriftenthumsgesellschaft fich befant, und tag somit hier bie Faben ungähliger driftlicher Beftrebungen ichon von lang ber zusammenliefen. Die Verbindungen Diefer Wefellichaft umfasten alle evangelischen Länder, und als im Jahr 1801 Steinkopf, welcher lange Zeit Gefretar berfelben gewesen mar, als Brebiger ber beutsch-lutherischen Kirche nach London berusen ward, murde eben bamit die wichtigste und folgenreichste Berbindung, nämlich bie mit England, eine so lebhafte und unmittelbare, bag alle religiöfen Bewegungen auf englischem Boben fofort ihre Wirkungen auch nach Basel verbreiteten. Seitrem, und namentlich als Blumhardt, ber Freund Steinfopf's und nachmaliger Juspector ber Basler Miffionsschule, Gefretär ter Christenthums-Gesellschaft wurde, trat die Missionssache in den Bestrebungen der legteren immer mehr in ben Vordergrund, und ichon in ben Jahren 1810 und ff. fing ter Plan, eine eigene Miffionsanstalt in Bafel zu gründen, die dortigen Freunde lebhaft zu beschäftigen an. Die schweren Kriegsgefahren, benen die Stadt in der Zeit ber reutschen Befreiungstämpfe ausgesett war, und bie gnädige Bewahrung vor ber drohenben Beschieftung, sowie ber Durchzug muhamedanischer und heidnischer Truppenförper waren in ber hand Gottes die Mittel, jenen Blan vollends zur Reife zu bringen, zumal da nicht blog von den Zweigvereinen ber Chriftenthums-Gesellschaft, sondern namentlich auch durch Steinkopf von England aus die fräftigfte Unterftutung jugefagt wurde. Go tam es am Schluf bes Jahres 1815 gur Constituirung ber "Evangelischen Miffionsgefellichaft", und im Frubjahr 1816 eröffnete ber Pfarrer Blumhardt von Burg (Bürttemberg) mit acht Miffionszöglingen in einer bescheidenen Miethwohnung Die Miffionsichule. Die Committee bestand aus etlichen würdigen Geiftlichen und Laien Der Stadt, großentheils Ausschufmitgliedern der Chrift. Bef., mit einem Präfidenten, Sefretar und Raffier; ber Inspector ber Anstalt wurde anfangs mehr aus Convenieng zu den Berathungen zugezogen. Gine formliche Berfaffung mit festbestimmten Statuten

wurde nicht gemacht, und bis auf ben heutigen Tag ist es mehr bas zur Norm geworbene Herkommen, als ein förmliches Statut, wodurch die Organisation der Gesellschaft

getragen wird.

Im Anfang war ber Zweck ber Gefellschaft fein anderer, als junge tuchtige Män= ner in einer Miffionoschule für ben Dienst in ber Heidenwelt praktisch und miffenicaftlich berangubilben und biefelben bann ben größeren Miffionsgefellschaften in Solland und England zur Aussendung zu übergeben. Allein schon nach wenigen Jahren erlangte bie Gesellschaft eine fo ficher begründete Stellung und so reichliche Bulfemittel, baß fie an bie Gründung eigener Miffionen zu benten ben Muth hatte. Gleichwohl ift auch fortan und bis auf den heutigen Tag die Miffionsichule eines ber wichtig= ften Augenmerke der Gefellschaft geblieben. Dieselbe wurde nicht nur von Jahr zu Jahr erweitert, sondern and ber barin ertheilte Unterricht, welchem man stets bie größte Aufmerksamkeit widmete, murbe bem Bedurfniß ber auswärtigen Miffionen im-Bährend einerseits ein entschieden driftlicher Karafter und ein mer mehr angepaft. ausgeprägter innerer Miffionsberuf als die Grundbedingung bei ber Aufnahme eines Bunglings festgehalten wird, hat ber Unterricht immer mehr ben Rarafter miffenschaftlicher und namentlich theologischer Bilbung, soweit bies in einem fechsjährigen Cursus möglich ift, angenommen. Bu bem Ende ift die Miffionsschule im Jahre 1844 in zwei Anftalten mit eigenen Borftebern getheilt worben, von benen bie eine als "Boranftalt" Die elementare Borbereitung ber Zöglinge in zweisährigem Curfus, Die eigentliche "Mijfionsanstalt" aber ben höheren missenschaftlichen und theologischen Unterricht in vier= jährigem Cursus barreicht. Für letteren ift feit 1850 ein eigener theologischer Lehrer berufen, ber zusammen mit bem Inspector und zweien Canbibaten ber Theologie, sowie einigen Lehrern ans der Stadt den Unterricht ertheilt. Wie von Aufang an werben noch jett alljährlich an andere Miffionsgesellschaften, namentlich an die englisch-kirchliche und an die nordbeutsche, etliche Zöglinge mit der eigenen freien Zustimmung berfelben abgetreten. Jene Gejellichaften aber pflegen die Erziehungstoften ter letteren an Ba-Auf Dieje Weise sind aus ber Baster Miffionsichule im Laufe von fel zu vergüten. 42 Jahren zwischen 300 und 400 Arbeiter hervorgegangen, Die nun über alle Theile ber Welt in ben verschiedensten Stellungen gerftreut find, und unter benen fich Namen vom ebelften Rlange befinden. Gegenwärtig find in ter Boranftalt 30, im Miffionshaufe aber 43 Zöglinge.

Schon im Jahre 1821 wurde ber Entschluß reif, eigene Miffionare in Die nicht= driftliche Welt auszusenden. Berichiedene providentielle Umftande, sowie ber Rath ber englischen Freunde lenkte die Aufmerksamkeit ber Gesellschaft zuerft auf die judruffis ichen Länder dieffeits und jenfeits tes Kankasus. Die wohlmeinende Gefinnung tes Raifers Alexander I. einestheils, und das Borhandenjehn deutscher Rolonisten = Gemein= ren in jenen Gegenden anderntheils boten die erwünschten Erleichterungen bar. tentschen Kolonicen follten ber Stütpunkt febn, von wo aus bie Miffion unter ben muhamedanischen Tataren, Ticherteffen ze. einerseits und in ber verkommenen Kirche der Armenier anderseits unternommen werden konnte. 3m Jahre 1822 zogen die beiden ersten Sendboten von Bafel nach jenen Gegenden aus. Rach manchem schwierigen Berumtaften bildete fich Schuscha, in ber Habe bes kafpischen Meeres, jum Mittelpunkt jener Miffion, mahrent mehrere andere Stationen nicht ohne Beteutung blieben. Die beutschen Kolonieen in Karag und Madichar bieffeits, und die am Aur jenseits tes Rautafus, welche ihre Prediger aus Bafel bezogen, murben formliche Miffionsgemeinten und allmählig behnte fich bis nach Perfien hin die Arbeit ber Miffionare ans. Allein im Jahre 1833 machte, nach mehreren vorgängigen Beschräntungen, ein faiserlicher Utas ber gesammten führuffischen Miffion vollständig ein Ende. Mittlerweile hatte bie evangelische Miffionsgesellschaft icon 1826 im westlichen Afrika ein zweites Miffionsgebiet betreten und nach manchen schweren Erfahrungen auf ber dänischen, jetzt englischen Goldfüfte fich festgesett. Bier entfaltete fich bas Werk langfam, und erft in ber neue-

ren Zeit fängt bie mühevolle Arbeit ber Brüber reiche und ichone Früchte zu tragen an. In ben beiben Sprachgebieten ber Ba und Obichi-Reger ftehen nun 16 Miffionare mit 8 Frauen und 2 Jungfrauen auf 5 Stationen, unter benen Christiansborg an ber Rufte und Afropong auf bem Gebirge bie bedeutenbften fint. Gine Ratechiftenschule mit 14 Regerjünglingen, eine Mädchenanstalt mit 30 Töchtern und eine Anzahl von Tagschulen blüht erfreulich empor. Die Gemeinde beläuft sich auf etwa 300 Seelen. Ein brittes Miffionsgebiet, Oft in bien, nun bas bedeutendste unter ben Basler Stationen, wurde im Jahre 1834 in Angriff genommen. Der brohente Abbruch ber ruffischen Miffionen einerseits und andererseits tie Aufhebung jener beichränkenden Gefete, mornach fein Richtbritte auf bem Gebiet ber Offindischen Compagnie fich aufiebeln burfte, jowie die stets wachsende Ginnahme der Gesellschaft führte zu diesem Entschluß. war bie Broving Canara, auf ber Weftfeite ber halbinfel, wo fich bie erften Baster Sendboten niederließen. Bier mar noch nie die Bredigt des Evangeliums erschollen. Die Arbeit der Brüder, unter benen gleich von Anfang an ein tüchtiger Theolog ber Universität Tübingen (Mögling, später auch Dr. Gundert) fich befand, trug bald erfreu-Bablreiche Bekehrungen, unter benen im Jahr 1844 auch die einiger hochgestellten Braminenjunglinge (einer von ihnen machte nachmals in Bafel ben theologischen Eurs durch und steht nun als ordinirter Missionar unter seinen Landsleuten) machten stetige Berstärkung der bortigen Mission nöthig. Sie breitete fich nach und nach über die brei Provingen Nordeanara (oder Sudmahratta), Sudeanara (oder Tulugebiet) und Malabar aus, und gablt nun 15 Stationen mit 45 Miffionaren, 16 Miffionsfrauen, 56 eingeborenen Katechiften und Lehrern, 4 eingeborenen Lehrerinnen und mehr als 2000 Schülern. Gine Ratechistenschule in Mangalur, an welcher stets tüchtige Rrafte mirken, liefert bie nöthigen Rationalgehülfen und Schullehrer; Die gahlreichen Gemeinde- und Beidenschulen, namentlich die fogenannten "englischen Schulen" (eine Art höherer Realoter polytechnischer Schulen, in benen Die Erlernung ber englischen Sprache zugleich eine Sauptsache ift) verbreiten unter allen Schichten bes Bolls zugleich driftliche Bilbung, und aus ben Santen ber Miffionare geben Bibelübersetzungen, Schulbucher und Traftate in ben verschiedenen Sprachen ber trei Gebiete hervor. Gegenwärtig beläuft sich die Zahl ber Gemeindeglieder im Ganzen auf 2307 Seclen mit 1662 Schülern und heidnischen Lehrern, Die nicht zur Rirche gehören.

Endlich unternahm die Gesellschaft im Jahre 1846 auch in China eine Mission. Die Eröffnung China's, wie man es nannte, in Folge ter Berträge von 1843 und bie glänzenden Berichte bes fel. Miffionars Gutlaff, fowie bas Drangen ber Miffions= freunde in der Heimath gaben hierzu Anlaß. Basel sandte zwei Missionare, benen später ein britter folgte, nach ber Proving Quang-tung (Canton). 3hre Instruction ging bahin, nicht in einer ber fünf großen Safenstädte, sondern im Innern des Landes unter bem Landvolt fid anzusiedeln. Defters ichien bies zu gelingen, aber immer wieder wurden fie von feindseligen Beamten verjagt, bis im Sanonfreise (gegenüber von Bongkong) unter etwas gunstigeren Berhältnissen sich in Pukak, Lilong und andern Orten feste Gemeinden um die Missionare sammelten. Der Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen England und Canton 1857 hat Diesem schönen Werke vorläufig ein Ende gemacht, zumal da der gediegenste Missionar (Hamberg) schon im Jahre 1854 gestorben war, und ein zweiter, der tüchtige Miffionar Lechler, eben zur heimreise fich anschickte. Bor dem Ausbruch des Krieges war der Stand ber Baster Mission in China folgender: Rirchenmitglieder und Katechumenen 279, Katcchiften und Lehrer 6, Tagschüler 24.

Im Jahre 1857 hatte die Missionsgesellschaft zu Basel im Ganzen 60 Missionare, 24 Missionsfrauen und 4 ledige Lehrerinnen mit 72 eingeborenen Katechisten und 5 Lehsterinnen auf 23 Stationen. Die Zahl sämmtlicher Gemeindeglieder, die durch ihren Dienst auß dem Heidenthum gesammelt wurden, beträgt 2442 Seelen. Die Einnahme im Jahr 1856 auf 57 betrug 618,517 Franken (bis dahin die höchste Einnahme), während die Ausgabe auf 520,871 Franken sich belief.

Wenn bie erangelische Miffionsgesellschaft zu Bafel burch ben Umfang und ben Erfolg ihrer auswärtigen Miffionen eine nicht unwichtige Stelle einnimmt, fo ift fie andererfeits auch für bie Beimath zu einem Gegen geworben burch ben Ginflug, ben fie theils im Allgemeinen auf die Wedung bes religiojen Lebens, theils insbesondere auf die Entwidelung bes Miffionswesens in Deutschland, Frankreich und ber Schweig ausgeübt hat. Gie ift in Diefer Beziehung, wenn auch in weit fleinerem Mafftabe, mit ber Londoner Miffionsgesellschaft zu vergleichen, Die ihr überhaupt in vielen Studen Bor allem find es die Miffionsschriften ber Basler zum Mufter gedient hat. Miffionsgesellschaft, durch welche in ben Ländern deutscher Zunge die Sache der Miffion erft recht befannt, bas Interesse bafür in immer weiteren Rreisen geweckt und bas Bewußtsehn in ber beutsch-evangelischen Kirche wieder lebendig gemacht murbe, daß es bic Bflicht aller Chriften jen, bas Evangelium aller Kreatur zu verfündigen. Das "Evangelische Miffionsmagazin", bas im Jahre 1816 in viertelfährlichen Beften zu erscheinen aufing und vom Inspector Blumbardt bis zu seinem Tobe (1838) mit eigenthümlicher Begabung fortgeführt wurde (nach Blumhardt's Tode führte es Inspector B. Hoffmann, fpater Inspector Josenhans fort; feit 1857 ericheint es in "Mener Folge" in Monats= heften), ift nicht nur eine ber anregenoften Erbauungsichriften, fondern auch ein unerichopflich reiches Repertorium für die Diffionsgeschichte und Miffionswiffenschaft. Dieses "Magazin" war es namentlich, das an hundert Orten theils ben vorhandenen Funten bes Miffionsintereffes zu heller Flamme anfachte, theils ben erften gundenben Funten in Die tobten Maffen marf. Go fam es, daß in vielen Stäbten Deutschlands und der Schweig Miffionsvereine entstanden oder fich neu belebten, die anfangs als Bulfsgefellschaften fich an Bafel anschloßen, fpater aber zum Theil zu felbständigen Miffionsgesellschaften erstartten. Und auch da noch, nachdem bereits eine Reihe von Tochtergesellschaften fich von bem Mentterstamm in Bajel abgezweigt und einen selbständigen Haushalt begonnen hatten, blieb die Muttergesellschaft für die meisten von ihnen eine reiche Quelle der Belehrung. Denn den Männern, die in Bafet die Leitung ber Beschäfte von Anfang in Banden hatten, mar es theils burch ihre individuelle und nationale Begabung, theils burch bie Gumme ber Erfahrungen, Die fie in ber Leitung bes Werks sammelten, gegeben, einen reichen Schatz ber Missionsweisheit fich zu erwerben, die in den meisten oft so schwierigen und verwidelten Missionsfragen bas Rechte und Beilfame zu treffen im Stande war. Die evangelische Miffionsgesellschaft, welche felbst allezeit von Andern zu lernen bemuht mar, ift badurch bie Lehrerin Bieler auf bem Gebiete bes Miffionsmesens geworden und hat bamit in ber Beimath felbst einen Einfluß gewonnen, ber nicht ohne tiefgehende Bedeutung ift.

Einer ber folgenreichsten Rarafterzüge biefer Gefellschaft aber ift die Stellung, Die fie von Anfang an in confessioneller Beziehung eingenommen und bis heute festzuhalten den Muth und die Kraft hat. Zwar zur Zeit ihrer Gründung (1816) brachte es bie in Deutschland herrschende Richtung ber Zeit von felbst mit fich, daß die con= fessionellen Unterschiede unserer deutsch - protestantischen Rirchen überhaupt nicht scharf fich ausprägten, und bag in allen benjenigen, welche im lebendigen Glauben an Jefus, ben Cohn Gottes, ben einigen Weg tes Beils gefunden hatten, bas Bewuftfenn ber Einheit und Busammengehörigkeit, gegenüber ber weitherrichenden Macht bes Unglaubens, viel ftarter und mächtiger mar, als bas Bewuftfenn ber trennenden Confessions= unterschiede. Es waren ja auch eben biefe Männer bes Glaubens, Die zuerst wieder bie allgemeine Miffionspflicht der Chriftenheit lebendig fühlten und ihre Sande gur thatigen Bollziehung biefer Bflicht vereinigten. Die Große und Berrlichteit ber Aufgabe, zu ber fie fich verbanden, bas befeligende Gefühl ber Rraft, bas ihnen diefe Bereinigung gegenüber ben Bertretern bes Unglaubens und ben Feinden ber Miffionssache mittheilte, und bie Innigkeit der Liebe, bie durch bies alles genährt murde, mar viel zu ftark, als daß baneben die Berschiedenheiten confessioneller Anfichten irgend bedeutenden Gin= fluß hatten gewinnen konnen. Bur Confolidirung Diefer Richtung trug überdieß noch ein

eigenthümlich providentieller Umftand wefentlich bei. Bon allem Anfang an hatten fich nämlich in ber evangelischen Miffionsgesellschaft Bürttemberg und Bafel bie Banbe gereicht. - Burttemberg, wo ichon bei ber Ginführung ber Reformation, ungeachtet vorzugsweise bie lutherijde Lehre zur Geltung tam, tennoch eine leise Sinneigung gur reformirten Gigenthumlichfeit wirfte, und Bafel, in beffen firchlicher Geftaltung bas reformirte Princip durch vielfache Anklänge an bas lutherische gemildert ift. Diefe Bereinigung ber beiben firchlichen Elemente zu einem gemeinsamen großen Berte ift auf eine bemerkenswerthe Weise in der Zusammensetzung der leitenden Berfonlichkeiten ausgeprägt. Der Inspector ber Anstalt, ber nicht nur die oberfte Leitung des Unterrichts ber Zöglinge und ben bedeutendsten Ginflug auf ihre perfonliche Erziehung, fonbern zugleich bas Referat in ben Committeesitzungen hat und bie Beschlusse berselben zur Bollziehung bringt, ift immer ein württembergischer Theologe; bas Gleiche ift in ber Regel der Wall mit den übrigen Lehrern der Anstalt. Die Committee aber ift zum größten Theil aus Gliedern der Basler Kirdje, Predigern und Laien, zusammengesett. Go rubt bie Gefellichaft mit ber einen Sauptwurzel in bem lutherischen Bürttemberg, mit ber anderen in dem reformirten Bafel, und icon badurch ift ihr naturgemäß und provibentiell ihre eigenthümliche Stellung in Beziehung auf Confessionelles angewiesen. Sie hat aber, unter Gottes Leitung, bis dahin ihre allerdings schwierige Aufgabe auf's Schönfte gelöst. Während fie nämlich in Beziehung auf den theologischen Unterricht, ber in ber Anstalt ertheilt wird und burch welchen fich ber barin geltende Lehrtypus ausprägt, einestheils gegenüber ben firchlichen Confessionsbestimmungen volle Freiheit sich bewahrt, stellt fie fich andererseits unbedingt unter die absolute Autorität der heiligen Schrift, als ber allein gultigen Norm ber Lehre und bes Lebens. Richt aber ein theologisches Wiffen, das losgetrennt vom Leben dastunde, ift es, das dabei erzielt wird, fondern jene gefunde, beilfame, mahrhaftige Erleuchtung, Die ohne grundliche Wiederge= burt unmöglich ift. Die heiligende und seligmachende Erkenntniß der geoffenbarten Wahrheit ift es, welche bas Biel bes Unterrichts ift, und welche burch ihre Gentboten ben heidnischen Nationen ber Erbe zu bringen die Gefellschaft ben göttlichen Beruf hat. Die gesunde und achte Wiedergeburt des Sinnes und Lebens ift auch ber Manstab, an welchem tie Gesellschaft vornehmlich ihre Zöglinge prüft, und bas ift bas feste Band, bas fie nach Innen gusammenhalt, bas Panier, bas fie mitten in einer tirchlich zerriffenen Zeit emporhalt, Die Kraft, Die ihr mitten unter ungahligen Schwierigkeiten ein gebeihliches Wachsthum sichert. Berläßt fie biefen Boben, jo muß sie innerlich zerfallen und nach Außen zu Schanden werben.

Diese Haltung hat die Gesellschaft zu bewahren gewußt, auch als in der beutschen Rirche bie Stimmungen und Buftante wesentlich fich anderten. Mit ber 300jahrigen Jubelfeier der Reformation (1817) erwachte innerhalb der lutherischen Kirche das confeffionelle Bewuftfeyn wieder zu frischerem Leben; es wurde geschärft und gesteigert durch die von Friedrich Wilhelm III. angeordnete und befohlene Union. erneuerte Spannung nahm in Deutschland fo schr zu, daß auch die Miffionsvereine und Gefellschaften bavon nicht unberührt bleiben konnten. Für bie evangelische Dt. G. in Bafel erwuchs tarans mancher ernste Angriff, ja mancher sehr fühlbare Stoß. Es gogen fich von ihr eine Reihe von bisherigen Gulfsvereinen und einzelnen Freunden gurud, weil fie ber Forderung, ein firchliches Bekenntnig zu ihrem Banier zu erheben, nicht nachgab; fast gang Nordreutschland mandte sich von ihr ab. Aber in bem klaren Bewußtsenn, bag bas Aufgeben ihres providentiell ihr angewiesenen Standpunktes auch ben Berluft ihrer Kraft nach fich ziehe und ihren ganzen Bestand in Frage stelle, hielt fie unter allen Rämpfen unerschüttert baran fest, und baburch gelang es ihr zugleich, mitten in einer, vom confessionellen Geift zerriffenen Zeit eine Gemeinschaft barzustellen, in welcher das, was im Grunde alle Unionsbestrebungen eigentlich anstreben, auf na= turwüchsigem Wege zur Berwirklichung im Rleinen gekommen ift. Die Schwierigkeiten aber, welche auf bem Miffionsfelde braugen in biefer Beziehung fich erheben mußten,

sobald es sich um firchliche Organisation ber neugewonnenen Heibengemeinden handelte, wußte die Gesellschaft bis jest badurch zu überwinden, daß sie, ausgehend von der Ueberzeugung, die neuen Heibenkirchen werden in der Zeit ihrer Reise unter der Leistung des heiligen Geistes ihre eigene nationale Gestalt aus sich heraus schaffen, deuselben zunächst provisorische Verfassungen und Ordnungen gegeben hat, über deren Feststellung sie mit den ersahrensten Missionaren der einzelnen Missionsgebiete in ungetrühter Versständigung übereingekommen ist.

Bir find bei biefer Gefellschaft länger verweilt, nicht nur weil fie als Mijfionege= fellichaft bie größte und bedeutenbste auf dem europäischen Continent ift, sondern auch weil sie die Mutter ber meisten anderen Missionsgesellschaften in Deutschland und Frankreich ift. Wenden wir uns nun zu biesen. Berlin war, wie oben erwähnt, in Folge ber Thätigkeit bes Baftors Janide icon vor Basel ein wichtiger Cammelpunkt für Miffionsbeftrebungen gemesen. Aber bis zum Jahre 1827 mar es eben bie Berfonlich= feit Janide's allein, an der Alles hing, und ein eigentlicher Miffionsverein bestand nicht. Das Altern biefes oblen Rnechtes Chrifti und ein im Jahre 1822 ericbienener "Aufruf ju milben Beitragen für die evangelischen Miffionare" aus ter geiftvollen Feber bes Dr. Aug. Reander veranlagte etliche hervorragente Männer Berlins (außer Reander noch Kammergerichtsrath Lecog, Sofprediger Strauf, Bred. Gogner 2c.) einen eigenen Miffionsverein zu gründen, ber benn auch im Jahre 1823 zu Stande fam, und beffen Statuten 1824 Die fonigl. Bestätigung erhielten. Der ursprüngliche Zwed bes Bereins war nur, Gelbbeitrage für die Unterftutung ber bestehenden Miffionen zu sammeln und durch Schrift und Wort bas Interesse für Dieje Sache zu weden. Da nun aber bie Beiträge in ungewöhnlich reichem Mage eingingen und eine Reihe von Gulfsvereinen im ganzen Königreich fich anschloßen, fo erwachte ichon frühe ber Bedante, fich zu einer felbständigen Miffionsgesellschaft zu constituiren. Anfangs juchte man bies burch eine Bereinigung mit Janide's Unftalt erreichen zu tonnen; allein ber 1827 erfolgte Sinschied dieses edlen Anechtes Chrifti und die neue Leitung, die seine Anftalt erhielt, löste Diefe Berbindung fofort wieder auf. Man forderte nun die Gulfsvereine zu neuen Anstrengungen und zu engerem Anschluß auf, und im Jahre 1830 fonnte ein eigenes Mijfionsfeminar zur Ausbildung von Seidenboten eröffnet werben. Im Jahre 1838 murbe bas neue, schöne, breiftodige Missionshaus fertig. Aber zuvor ichon am 29. Mai 1833 wurden die ersten fünf Böglinge, welche bie firchliche Ordination empfingen, nach Gut= afrika abgeordnet; zwei Jahre barauf folgten ihnen fechs andere, von benen zwei ordinirt waren. Die Roranna's und bie Raffern waren bie Stämme, unter benen fie ihre Arbeitsplätze mahlten. 3m Jahre 1839 war bie Bahl ter Gulfsvereine auf 62 geftiegen; von 1842-45 tamen 53 neue hinzu. Die Einnahme betrug 1841 nur 15,000 Thir., fie ftieg im Jahre 1845 auf mehr als das Doppelte. Dies machte ber Gesellschaft Muth, nicht nur ihre afrikanische Mission bedeutend zu verskärken, sondern auch ein neues Miffions-Gebiet in Indien (Gangesthal) zu betreten, wohin fie 1842 brei Mijfionare fandte. Als aber 1846 ber Kaffernfrieg ber Befellichaft große Trubfale und ichwere Ausgaben verurfachte, jo daß fie 1847 eine Schuld von 10,000 Thlrn. hatte, wurde die oftindische Mission (1848) wieder aufgegeben und die dortigen Berliner Mij= fionare gingen in engl. Dieuste über. Gegenwärtig hat Die Gefellschaft in Gubafrita 15 Arbeiter auf 8 Stationen. 3bre Ginnahmen beliefen fich 1856 auf 36,000 Thlr., die Zahl der Zöglinge im Miffionshaus mar 9. - Nicht leicht aber hat eine Miffionsgefellichaft ichwerere Erfahrungen nach Innen und Augen gemacht, als Diefe. Unter ihren Sendboten brachen wiederholt tiefgreifende Zwistigkeiten und Berwürfniffe aus, bie den gangen Beftand ihrer Miffion gefährbeten, und mehrmals geschah es, baf auch bie Miffionefuperintendenten, welche mit großen Bollmachten zur Schlichtung ber Schwierigkeiten ausgefandt wurden, durch allerlei Miggriffe bas lebel nur vermehrten. Andererseits fchlichen fich in ben Schoof ber Committee Daheim fo betrübende Differen= zen ein, daß ein gemeinsames, fraftiges und gedeihliches Zusammenarbeiten fast unmög-

lich wurde. Dieje Differenzen bezogen sich theils auf die Missionverziehung und Mijsionsmethode, theils auf die verhängnisvolle confessionelle Frage. Um ber ersteren willen ertlärte bas thätigfte Mitgliet, Prediger Gogner, 1836 feinen Austritt und unternahm eine eigene felbständige Miffionsthätigkeit. Um der confessionellen Reibungen willen aber tam man theils unter fich, theils mit mehreren Sulfsvereinen in 3wiespalt. Die ftrenglutherische Strömung gewonn immer mehr Kraft, und man glaubte berfelben Schritt fur Schritt fich hingeben zu muffen, bis es in ber neueren Zeit babin getommen war, daß bie Wefellschaft fich auf Die Seite ber ausschließlich und ftreng lutherischen Partei schlug und baburch alle Diejenigen abstieß, Die ben Miffionsbeftrebungen einen freieren, evangelischen Raratter bewahrt miffen wollten. Unter Diesen inneren Reibungen und ankeren ichweren Erfahrungen tonnte freilich bie Bejellichaft keinen gebeihlichen Fortgang nehmen, was um fo mehr zu bedauern ift, ba fo icone und edle Rrafte für eine großartige Miffionsthätigkeit bort gur Sand waren. Der Austritt bes Predigers Gogner (1836) hatte jur Folge, bag neben ter großen Berliner Miffionsgesellschaft und neben ber unter Rudert ein durftiges Leben fortführenden Janide'ichen Unftalt ein tritter Berein in terfelben Statt in's Leben trat, ter eine Urt von Opposition biltete gegen bie erftere. Gogner ging von ber Ueberzeugung aus, bag eine streng wissenschaftliche Ansbildung dem Miffionar nicht nothwendig fen, daß vielmehr nach apostolischem Borbilt ein gründliches, gediegenes Glaubensleben auch ohne jene vollkommen genüge. Auch hielt er es nicht bloß für möglich, fondern jogar für ächt miffionsmäßig, daß ein Miffionar fein Brod mit feiner eigenen Sande Arbeit fich erwerbe und jo ben Beiden zugleich ein Borbild driftlichen Fleifes und driftlicher Ginfachheit gebe. In Diefem Sinne grundete Gogner einen Berein unter bem Ramen "Evangelischer Miffione-Berein in Berlin gur Ausbreitung des Christenthums unter den Eingeborenen ber Beibenländer;" er felbst aber war, wie einst Jänide, bas Gin und Alles babei. Der Berein hat feine Berfaffung, feine Bilbungsanstalt, fein Bekenntnig. Gogner sammelte einfach eine Angahl frommer Jünglinge, meift handwerker um fich, Die er felbst in ihren Freistunden auf die einfachste Beise in der Beilswahrheit unterwies und nach furzer Borbereitung in bie Beibenwelt aussandte. Die Roften der Ausruftung und ber Reife übernahm Gogner, wogu ihm von vielen Seiten, namentlich auch von seinen alten Freunden in Rugland, tie Mittel zuflogen; draugen aber werden bie Sendboten theils von englischen Miffionsgesellschaften, theils von Privatleuten an Ort und Stelle unterhalten, theils gewinnen fie burch eigene Arbeit ihren Bedarf. Die erfte und alteste Miffionsfration bes Gofner'ichen Bereins ift Neu-Sud-Bales unter ben Bapuas von Neuholland, Die im Jahre 1838 von 8 Brudern begonnen murde; fpater tamen Stationen auf ber Chathaminfel bei Renjeeland und auf andern Subfeeinfeln, in Nordamerika und Oftindien dazu. In letterem Lande ift die Arbeit in Klein-Nagpur (Nord-Indien) eine ber gesegnetsten. Doch hat fich die Hoffnung, daß die Miffionare sich felber zu erhalten im Stande jenn follten, in ben meiften Fällen nicht erfüllt. Die Gesammtzahl ber bis jetzt ausgesandten Brüter mag wohl gegen 70-80 betragen. Das hohe Alter des ehrwürdigen Stifters des Bereins hat bis jetzt keine Unterbrechung ber Thätigkeit herbeigeführt; boch durfte fein Sinschied, wie einft bei Bater Sanicke, eine Auflösung des Bereins zur Folge haben \*).

Fünf Jahre nach ber Stiftung ter Berliner Missionsgesellschaft trat (1828) bie rheinische Missionsgesellschaft in's Leben. Sie entstand zunächst aus einer Bereinisgung von den vier bis dahin selbständigen Missions-Bereinen zu Elberfeld, Barmen, Köln und Wesel. Elberfeld hat den Ruhm, daß in seiner Mitte der erste eigentliche Missionsverein in Deutschland in's Leben getreten war. In der Woche vor Pfingsten 1799 verband sich eine kleine Anzahl von Missionsfreunden, angeregt durch die erhebensten Nachrichten aus England, zu einem Berein, dessen wichtigste Ausgabe es senn sollte,

<sup>\*)</sup> Goffner ift den 1. April biefes Jahres (1858) beimgegangen.

für bas Kommen bes Reiches Gottes zu allen Boltern auf Erben zu beten, bie einlaufenden Miffionsnachrichten fich mitzutheilen und Beiträge zur Förderung ber Miffion zu sammeln. Die Seele des Bereins war der ehrwürdige Greis Berm. Belter, ber noch im 66. Lebensjahre bas Englische erlernte, um die englischen Missionsberichte zu übersetzen und in ben periodischen "Rachrichten von ber Ausbreitung bes Reiches Jesu" im Drud erscheinen zu laffen. Die eingehenden Welter wurden an Jänide, Die Brübergemeinde und nach London gefandt. Der Berein in Barmen murbe 1818 burch bie Unregung des Inspettor Blumhardt von Bajel, der dahin eine Reise machte, in's Leben gerufen und entwickelte bald eine noch folgenreichere Thätigkeit als ber in Elberfeld. Er hatte sich zuhächst als Hulfsverein von Basel constituirt, wo er die Erziehungskosten einiger Zöglinge auf sich nahm. Bald aber wuchs die Kraft des Bereins, namentlich burch bie Berausgabe bes trefflichen Barmer Miffionsblattes, fo bedeutend, bag eine kleine Miffionsvorschule gegründet werden konnte, in welcher fromme Jünglinge, rie man an Bafel empfehlen wollte, näher geprüft werden konnten, und die im Juli 1825 mit 5 Zöglingen eröffnet wurde. Mittlerweile waren auch bie beiden andern Bereine zu Röln 1824) und Wesel (1825) entstanden. Der Gedanke, durch brüderliche Bereinigung zu Giner großen felbständigen Gefellschaft die Rräfte zu ftarten und eine eigene Miffionsthätigkeit in ben Beidenlandern zu beginnen, brach fich bald in vielen Gemüthern Bahn und gewann bei Gelegenheit der Feier eines Jahresseftes der Bergi= iden Bibelgefellichaft zu Elberfeld (Juli 1828) festere Gestalt. Um 23. September 1828 wurde durch Deputationen der genannten Bereine die Bereinigung vollzogen, und die rheinische Missionsgesellschaft trat in's Leben. Schon bas Jahr zuvor (Mai 1827) war die Miffionsvorschule zu Barmen zu einer eigenen Miffionsschule erhoben und ein tüchtiger Babagog und Theologe, Beinrich Richter, jum Borfteber berufen worden. Barmen murbe baburch ber eigentliche Mittelpunkt ber Gefellichaft. Die eigenthümliche Entstehungsweise ber Gesellschaft aber mittelft ber Confoberation von 4 Miffions-Bereinen, wozu bald noch zwei andere Hauptvereine (ber Märkische und Teflenburgifche) famen, hatte nothwendig auch eine eigenthümliche Berfaffung ber neuen Gefellschaft zur Folge. Drei Deputirte bes Elberfelber, brei bes Barmer Bereins, und je einer ber vier anderen Sauptvereine bilbeten zusammen mit dem Inspektor ber Mij= fionsichule den leitenten Ausschuß unter dem Ramen "Deputation ber rheinischen Mij= fionsgefellichaft." Die Mitglieder defielben, nur auf zwei Jahre gewählt, aber nach Ablauf dieser Zeit wieder mahlbar, theilen sich in die Weschäfte des Prafidenten, bes Sefretars und Schatzmeisters. Während biefe Deputation nun die laufenden Geschäfte beforgt, ift fie ber Gefammtheit ber Bereine, die fich nach und nach in großer Bahl an Die Gefellschaft angeschloffen haben und die alljährlich zum Sahresfest ihre Abgeordne= ten fenden, für ihre Schritte verantwortlich. Dies Alles gibt der Gefellichaft etwas von bemofratischem Karafter, was mit der fast aristofratisch-monarchischen Berfaffung ber Baster Miffionsgesellschaft einen merkwürdigen Contrast bilbet und manche Schwierig= feiten für die Führung bes Ganzen zur Folge hat. Diese Schwierigkeiten find aber bis tabin größtentheils im Beift bes Friedens überwunden worden. Auch hat die Befell= ichaft von Anfang an mitten unter ben confessionellen Reibungen ber Zeit ben freien evangelischen Karafter sich zu bewahren gewußt, obwohl sie von Basel darin abweicht, daß fie die Augsburger Confession als ihr officielles Bekenntnig angenommen hat. Ihre ersten vier (ordinirten) Missionare fandte fie 1829 nach Gudafrika aus, und auf biefes Miffionsgebiet ift auch feitbem ihr hauptaugenmerk gerichtet geblieben. Ein zweites bedeutendes Arbeitsfeld betrat sie 1834 auf der Insel Borneo, ein drittes im Jahr 1847 in China. Andere Missionsversuche, wie 3. B. unter ben Indianern in Nordamerika, schlugen fehl. Das Seminar in Barmen fteht in erfreulicher Blüthe und gahlt ftets gegen 10-20 Böglinge. Reben bemfelben fteht feit 1856 ein Erziehungshans für bie Kinder der Missionare. Ihre Arbeiten in den Heidenländern find größtentheils mit schönem Erfolg gesegnet. Im Jahr 1857 hatte Die rhein. M.G. in Sitafrifa 28 Mis-Real-Enchflopabie fur Theologie und Rirche. IX. 38

stionare (worunter 17 ordinirte) auf 19 Stationen, in Borneo 9 ordinirte Missionare und 1 Buchdrucker auf 8 Stationen, und in China 3 Missionare auf 2 Stationen. Die Jahreseinnahme betrug 64,474 Thlr., die Ausgabe 50,082 Thlr.; die Schuld (die aber nun gedeckt ist) belief sich damals noch auf mehr als 15,000 Thlr.

Richt fo glüdlich war die nordbeutsche Missionsgesellschaft, welche im Jahr 1836 in's Leben trat und zwar unter ähnlichen Berhältniffen, wie die rheinische. Schon im Sahr 1819 nämlich hatte fich in Bremen ein Miffionsverein gebilbet, welchem Beifpiele balb verschiedene Stadte und Gemeinden des nordweftlichen Dentschlands folgten. Aber erst im Jahr 1834 tauchte ber Gebanke eines engeren Zusammenschlusses biefer ifolirten Bereine auf. In ben beiden folgenden Jahren fanden mehrere Sauptversamm= lungen von Abgeordneten verschiedener Gegenden statt, um die Grundlagen einer Bereinigung zu berathen, bis im Oft. 1836 bie neue Gefellschaft unter bem Namen "Rordbeutsche Miffionsgesellschaft" constituirt murbe. Die Berjaffung war gang ähnlich ber rheinischen. Im gleichen Jahre wurde zu Samburg eine Miffionsschule unter ber Leitung bes Cand. Brauer mit 3 Böglingen eröffnet und bemfelben mit ber Zunahme ber Schüler ein Gulfslehrer gur Seite gestellt. Aber gleich Anjangs entstanden Meinungsverschiedenheiten in dem leitenden Ausschuß in Betreff bes Unterrichts, und bas endliche Ergebniß mar bie Entfernung ber alten Sprachen aus tem Lehrplan. Bebeutenber und verhängnifvoller aber murden die confessionellen Zerwürfniffe, in welche bald die Gefellichaft hineingezogen murbe. Uriprünglich ftand bie Nordbeutsche Missionsgesellschaft auf bemfelben freien evangelischen Standpunft, wie Barmen und Bafel; aber bie ftreng-confessionelle Strömung ging im beutschen Norben höher und ftarter, und bie Rampfe, bie baraus im Innern ber Gejellichaft felbst entstanden, jowie bie mancherlei Berfuche, alle Betheiligten burch gemiffe Formeln gufrieden gu ftellen, nahmen ben größ= ten Theil der Zeit und der Kraft in Anspruch. Mehrmals schien es, als sen der Friede errungen und bas Wort ber Einigung gefunden; und in diesen Zeiten murben bie Aussendungen in's heidenfeld unternommen. Im Dec. 1842 segelten vier Zöglinge nach Neufeeland ab; im Mai bes folgenden Jahrs wurde ein Candidat ber Theologie, ber seine Dienste angeboten hatte, zur Begründung einer Station in Oftindien abgepronet. 3m Jahr 1846 fam man ju bem Beichluffe, auch im westlichen Ufrifa eine Miffion zu beginnen, mas benn auch im folgenden Jahre zur Ausführung tam. Allein immer wieder brach bie alte Tehte aus. Etliche von den ebelften und thätigften Mitgliedern ber Gesellschaft mahnten an Die große Aufgabe ber Miffion, "ben Beiden vor Allem ben Beiland zu bringen" und die firchliche Lehrform nicht in den Bordergrund zu ftellen; aber bie ftreng-lutherischen Bereine lösten fich einer nach bem andern ab, und im Jahr 1850 schien die Nordbeutsche M.G. ihrer völligen Auflösung anheim gu fallen. Denn zu biefen confessionellen Rampfen tamen aud noch Bermurfniffe zwischen ben Böglingen und bem Inspektor, die dahin führten, bag ichon 1849 bie Unftalt in hamburg aufgehoben und bie Zöglinge bem Baftor harms in hermannsburg zur Musbilbung übergeben wurden. Die finanzielle Bedrängnig erhöhte bie Berlegenheit und Mifftimmung; ber bisherige Inspettor trat von seinem Umte ab, Die Miffion in Inbien wurde aufgegeben. Der Beftand ber gangen Gefellichaft hing nur noch an einem Faden. Da waren es die Missionsfreunde in Bremen, - dieselben, welche gegen= über ber ftreng confessionellen Bartei immer ben freieren evangelischen Standpunkt gu behaupten geftrebt hatten, - welche nun bie Sache ber Gefellichaft im Bertrauen auf Bottes Segen in die Bande nahmen. Sie erboten fich, tie Leitung der Befchafte gu übernehmen. Die ftreng Confessionellen lösten fich vollents ab, wodurch bie Evange= lischgefinnten freiere Sand erhielten, und so fonnte ber Beschlug burchgesetzt werten, Die Gesellschaft mit voller Entschiedenheit auf den Grund evangelischer Freiheit zu grün= ben und zugleich ben Schwerpunkt berfelben nach Bremen zu verlegen. Seit Diefer Beit (1851) bat bie Nordbeutiche D.G. nicht nur im Frieden ihr Werk getrieben, jontern auch zu unerwarteter Blüthe fich entfaltet. Zwar ift ihre neufeelandische Miffion vurch viele lekale Schwierigkeiten beengt und in ihrer Entfaltung gehemmt; um so gebeihlicher aber entfaltet sich die Mission an der westafrikanischen Küste (im Stromgebiet des Bolta). Für letztere namentlich empfängt sie bis dahin ihre Sendboten aus der Anstalt in Basel, mit der sie überhaupt in brüderlicher Berbindung steht. Ihr Bestand im 3. 1857 ist solgender: Auf drei Stationen in Best-Afrika arbeiten 8, auf 2 Stationen in Neuseeland 3 Missionare. In beiden Missionsgebieten sind noch die ersten Schwierigkeiten zu überwinden; aber die Arbeit ist nicht vergebens. Einnahme von  $18^{56}/57$  8189 Thr.; Ausgaben 12,509 Thr.

In bemjelben Jahre 1836, in welchem die Norddeutsche M.G. gegründet murbe, trat auch bie "Evangelisch-lutherische Dt. G. gu Dregben" (feit 1848 Leipzig) in's Leben. Gie aber mar von Anfang an auf ftreng confessionellem Boben aufgebaut, und es waren ihr beshalb im Wesentlichen bie Kampfe erspart, welche jene so lange in Aufregung erhalten hatten. Ursprünglich zwar war ber Miffions-Berein von Dresben, welcher im Jahr 1819 ichon gestiftet ward, und aus dem die Evang. lutherische M.G. nadher hervorwuche, mit ber freien evangelischen Richtung Bafele, ale beffen Bulfeverein er fich erklärt hatte, gang einverftanden, und er fandte beshalb feine Beiträge, wie auch die Junglinge, die fich bei ihm zum Miffionsbienft melbeten, nach Bafel. Allein ba gerade in biciem Theile Dentschlands bie ftrengere lutherische Stromung am frühesten und stärtsten sich offenbarte, so ift es nicht zu verwundern, bag auch unter ben dortigen Miffionsfreunden diefelbe Anschauung bald Raum und bedeutenden Ginflug gewann. Schon im Jahr 1832 murte im Schoofe bes Bereins ber Wunsch rege, eine Art Borbereitungefchule für die nach Bajel zu jendenden Zöglinge einzurichten; aber damit verband sich fogleich auch der andere ausgesprochene Zwed, die Jünglinge im lutherischen Glaubensbekenntniß genan zu unterrichten. Auch wurden einflugreiche Stimmen laut, welche verlangten, daß benjenigen M. GG. (Bafel namentlich), welche nicht fämmtliche lutherische Bekenntniffdriften bei'm Unterricht und der Abordnung ihrer Missionare zu Grunde legen, die Unterstützung verfagt werden folle. Diefe Richtung gewann in Folge verschiedener Umftande immer mehr bie Berrichaft, und als im Jahr 1835 die in der Drestener Borichule gebildeten Zöglinge fich aus confessionellen Bebenfen weigerten, in bie Basler Unftalt überzutreten, als im folgenden Jahr einige Boglinge ber Jänide-Rückert'schen Auftalt in gleicher Weise sich weigerten, in Die Dienste einer englischen M.G. überzugehen und laut ihre Noth flagten, da beschloß ber Ausfcug in Dredden (August 1836), nunmehr felbständig als evang. Inth. Dt. G. zu wirken, bie Rudert'ichen Zöglinge aufzunehmen und eigene Miffienen zu beginnen. Bahrend nun ein Theil ber bisherigen Mitglieder bes Bereins fortfuhr, an ben von Basel ver= tretenen Grundfaten festzuhalten, und fich somit von den Andern abtrenute, war die neue M.G. eifrig bemüht, fich durch Gründung von Bulfsvereinen zu ftarken. bisherige Borfdule murde zur eigentlichen Miffionsichule erhoben, und im Berbft 1838 tonnten bie ersten zwei Miffionare nach Gubauftralien (eine Mission, bie fpater wieder aufgegeben wurde) abgeordnet werden. Allein schon längst war ber Wunsch im Schoofe ber Committee lebendig geworden, die alten danisch-hallischen Miffionen auf ber Trankebarkufte nen beleben zu können, und man hatte mehrmals beghalb Anfragen sowohl bei der Regierung in Ropenhagen, als auch bei dem dortigen Miffions-Collegium gemacht. Che man jedoch zu einer Berftandigung mit biefen gelangte, murbe gu Dresten (Aug. 1839) beschloffen, einen Miffionar zunächst zur Bornahme einer Untersuchungsreise auf jenen alten gesegneten Missionsboden auf der Coromandelkuste zu fen-Derfelbe fam Ende 1840 in Madras an, und nach verschiedenen Unterhandlungen mit ben banischen Behörden und tem banischen Missionsprediger in Trankebar fam es 1841 zu einer lebereinkunft, wornach die Dresbener Miffionare gewissermaßen in bas Erbe ber alten danisch-hallischen Miffion zu treten hatten. Sie follten in Berbindung mit dem banischen Miffionsprediger Die Leitung und Pflege ber alten eingeborenen Berftärfungen mur-Christengemeinde (1600 Seelen gablend) in Trankebar übernehmen. 38 \*

ten fofort nach Indien ausgefandt. Im Jahr 1844 gelang es, durch Bermittlung eines engl. Beamten eine von der firchlichen M.G. aufgegebene Miffionsstation im Tamilgebiet (Majaveram) zu besetzen und damit eine eigentliche Missionsarbeit zu beginnen. 3m gleichen Jahre erhielt die Miffionsanstalt in Dresten an Graul einen tuchtigen und kenntnifreichen Direktor. Im Jahr 1847 hatte bie Gefellschaft in Gubauftralien und Oftindien bereits 12 Missionare auf 4 Missionsplätzen. Die jährlichen Ginnahmen waren auf etwa 12,000 Thaler gestiegen. Jetzt ist die Arbeit der Leipziger Missionare über bas gange Gebiet ber alten hallischen Mission ausgebehnt, und es ift eine nicht unbedeutende Zahl von Gingeborenen, welche mahrend des Berfalls berfelben an englische Missionen übergegangen waren, zu ber lutherischen Kirche unter die Pflege ber Leipziger Miffionare zurudgekehrt. Gegenwärtig arbeiten 9 Miffionare mit 2 eingeborenen Canditaten bes Predigtamts, 20 Ratechisten, 22 Lesern und 41 Schullehrern auf 8 Stationen. Die gesammte Seelengahl Diefer Gemeinden im Tamulenlande beträgt jett etwa 4500. Seit einigen Jahren ift bas Miffionshaus nach längerer Unterbredung in Leipzig wieder eröffnet. Die Jahresrechnung von 1856 weist eine Einnahme von etwa 30,000 Thalern auf.

Endlich muffen wir noch zweier beutschen Miffions-Bereine gebenken, von benen ber eine feine Thätigkeit auf China, ber andere auf Südafrita ausschlieflich beschränkt. Bener ift ber "Gefammtverein für Die dinefifde Miffion," welcher fich 1856 ans ber Bereinigung breier Bereine, Die bis bahin felbständig gearbeitet hatten, heraus= bildete. Bon diesen brei Bereinen war ber erfte die fogenannte "chinefische Stiftung;" fie murbe veranlagt burch bie glangenden Berichte bes in China mirkenben Miffionars Gütlaff über tie Thätigkeit bes von ihm geftifteten "Chinefischen Bereins," b. h. einer Angahl von getauften Chinefen, die nach furger Prüfung und Unterweifung in's Innere bes Landes ausgefandt murben, um durch mundliche Predigt und Bertheilung driftlicher Schriften neue Täuflinge zu gewinnen. Bei bem Mangel an Aufficht und bei ber fangninischen Natur Bublaffs fonnte es ba mohl geschehen, daß die Erfolge Diefer dinesischen Evangelisten mahrhaft stannenerregend erschienen, und dag die Soffnung auf eine rasch nahende Bekehrung China's unter manchen Miffionsfreunden Raum gewinnen konnte. Der Aurheffische Missionsverein insbesondere und bessen Borftandsmitglied Elvers ergriff die Sache mit hoher Begeifterung und forderte im Jahr 1845 zur Stiftung eines Bereins auf, ber gang Deutschland umfaffen und vorzugsweise die Unterstützung jenes "Chinefischen Bereins" im Ange haben follte. Allein die vielen Bebenken, die allenthalben fich bagegen erhoben, ließen es nicht zu einem fo großartigen Unternehmen unter bem beabsichtigten Ramen "Deutsch-Chinefische Stiftung" fommen; es gelang junachft nur, eine "Chinefische Stiftung" ju grunden, beren Sit Raffel ift. Die persönliche Erscheinung Gutlaffs in Europa und seine Rundreise burch Die evangelischen Länder im Jahr 1850 schien einestheils Diefer "Stiftung" neuen Aufschwung zu geben, wie benn auch schon 1849 ein eigener ordinirter Miffionar von ihr nach China ausgefandt worben war; allein anderntheils wurde die Begeisterung burch Die bedenklichen Berichte über die eigentliche Beschaffenheit jenes "Chinesischen Bereins" in Songtong, und überhaupt burch die Schwierigkeiten ber Miffion in China bedeutend gedampft. - Der zweite Berein, aus bem fich ber "Befammtverein für China" ber= ausgebildet hat, ift der "Berliner Sauptverein für China," der 1850 burch ben Befuch Büglaffs in der preußischen hauptstadt in's Leben gerufen wurde. Noch in demfelben Jahre wurde von ihm ein eigener Miffionar nach China ausgesandt, welcher die Leitung des oben erwähnten "Chinefischen Bereins" in Songkong übernehmen sollte; allein Bütlaffs Tod und die vielen Enttäuschungen, die darauf folgten, sowie eine untergrabene Gefundheit veranlagten ben Miffionar icon 1855 zur Rüdfehr nach Deutschland. Im gleichen Jahre aber landeten zwei andere Miffionsarbeiter, von benen einer ben Beruf eines Arztes mit dem eines Miffionars verbindet, auf Hongkong, deren Thatig= feit jedoch burch bie neuesten Unruben in jenen Gebieten China's außerst beschräuft ift. Zugleich mit bem "Berliner Sauptverein" und ebenfalls burch Gutlaffs Aufforderun= gen angeregt, trat ber "Frauenverein für China" in Berlin in's Leben. Denn auf die Mitwirkung ber Frauen für China's Evangelifirung legte Gütlaff immer bas größte Gewicht. Diefer Frauenverein verband fich von Anfang an mit bem "Hauptverein," nahm die Gattin bes von biesem ausgesandten Missionars als seine Agentin an und ordnete 1852 eine unverheirathete Lehrerin, die jedoch bald bem Klima erlag, fpater zwei neue Arbeiterinnen nach Hongkong ab, welche fich ber weiblichen Jugend, namentlich auch ber Findlinge annehmen follten. Im Jahre 1857 endlich, nach mancherlei schweren Erfahrungen, fandte der Frauen-Berein eine gange Sandwerkerfamilie dahin ab, welche bie hanselternstelle in einem Findlinghaufe übernehmen follen. Bu biefem Zwecke wurde auch in Hongkong eine größere Wohnung angekauft. — Endlich ber britte Berein ift ber "Pommer'f die Sauptverein," ber gleichfalls burch Gutlaff gegründet murbe und in bem Dorfe Belkow (bei Stettin) feinen Mittelpunkt hat. Auch er ordnete im Anfang 1857 einen eigenen Miffionar nach China (Schanghai) ab. — Die Zerfplitterung und Bereinzelung ber Kräfte in brei Bereine hatte längst eine Bereinigung berselben als höchst wünschenswerth erscheinen laffen; allein erft im Jahr 1856 gelang es, fich zu einem "Evangelischen Gesammtverein für die Chinesische Mission" zu vereinigen. Eine Generalversammlung, welche über Die gemeinsamen Angelegenheiten zu beschließen hat, vertritt den Gefammtverein, überläßt aber die laufenden Gefchäfte und die Herausgabe bes "Reichsboten" einem Unsichuf von brei Mitgliedern. Dagegen bleibt ben einzelnen Sauptvereinen bie Aussendung und Leitung ihrer eigenen Miffionare wie bisher, obwohl nach allgemein gültigen Sauptgrundfätzen, überlaffen.

In feiner Art einzig und durch die Entfaltung außerordentlicher Energie imponirend ift ber andere Miffionsverein, ben wir noch ermähnen muffen, ber Berein bes lutherijden Paftors Sarms in Sermannsburg (in ber Lüneburger Saite). Es ift hier vornehmlich die persönliche Geistestraft und Energie von Harms, welche nicht nur die gauze Dorfgemeinde von Hermannsburg zu einer Miffionsgemeinde umzuschaffen verstand, fondern auch in weitem Umfreis ein lebendiges Interesse für die Mission geweckt hat. Der Gedanke, eigene Missionsarbeiter in die Heidenwelt zu fenden, war schon in den ersten Jahren dieses Jahrzehents in Harms lebendig geworden. Dabei aber war er entichloffen, einen neuen, von der gewohnten Miffionsweife verschiedenen Weg zu betreten. Auf der einen Seite nämlich follten nicht nur eigentliche Prediger und Schullehrer, fonbern zugleich mit ihnen eine möglichst große Anzahl driftlicher Kolonisten ein Missions= gebiet in Angriff nehmen, wobei die lettern nicht bloß für fich felbst, sondern für die gange Miffionsfamilie eines Gebiets ben Unterhalt zu erarbeiten im Stande fenn follten, fo daß die Beimath (wenigstens nach leberwindung der ersten Schwierigkeiten der Anfiedlung) nicht weiter genöthigt ware, ihre Miffionsarbeiter braufen zu unterftugen. Auf der andern Seite follten es die Miffionare nicht sowohl auf gründliche Einzelbekehrungen absehen, als vielmehr auf eine möglichst rasche Ginführung ganger Nationen in die Gemeinschaft der driftlichen Rirche; benn fie follten das Bertrauen haben, daß theils die Beilswirkung ber Tanfe felbst, theils die nachgehende Unterweisung und Zucht ber Rirche das ergänzen werde, mas ben jo Bewonnenen an Brundlichkeit ber Bekehrung abgehe. Die außerordentliche Theilnahme, welche Harms' Thätigkeit allenthalben erweckte, fetzte ihn in ben Stand, im Jahr 1853 bas erfte beutsche Miffionsschiff (Canbace) mit Missionsgelbern zu bauen und auf bemselben im Jahr 1854 8 Missionare und 8 Koloniften nach ber Oftfufte Afrika's abzusenden. Das Ziel berselben waren bie heidnischen Gallas. Allein vom Sultan von Maskat, der bie Rufte von Sanfibar beberricht, abgewiesen, mußten fie sich nach ber englischen Kolonie Port Natal begeben, wo fie unter ben Zulu-Raffern fich niederließen. Sie kauften von der Regierung einen umfangreichen Blat gur Rieberlaffung an, um bon ba aus auf Die Bulus gu wirken. Im Jahr 1856 jedoch zogen vier dieser Missionsarbeiter mitten unter die eigentlichen Raffernkraals hinein und fiengen ba bie Evangeliftenarbeit an. Im gleichen Jahr ging

von Hermannsburg eine zweite Abordnung von Arbeitern und Arbeiterinnen dahin ab und kam im September in Port Natal an. Neuerdings ging eine dritte Sendung von 12 Missionaren und einer bedeutenden Anzahl von Kolonisten nach der gleichen Gegend ab. Welches der Erfolg dieser außerordentlichen Unternehmung sehn werde, das muß die Zeit lehren. Uebrigens ist das ganze Werk in Hermannsburg, das bisher fast aussichließlich in der Hand des Pastors Harms und seines Bruders lag, für den Fall des Hinschieds dieser Männer, nunmehr dadurch auf etwas sicherere Grundlage gegründet worden, daß im Jahr 1857 sich eine verantwortliche Committee gebildet hat, welche als Corporation die königliche Bestätigung erhielt. Die jährliche Einnahme dieses Vereins beläust sich gegenwärtig auf eirea 15,000 Thaler. —

Wir verlaffen ben beutschen Boben und erwähnen noch schließlich ber im 3. 1824 geftifteten Barifer Miffionsgefellschaft. Das feit 1815 auch unter ben evangelischen Christen Frankreichs neu erwachte frischere Glaubensleben führte gunächst gur Gründung von Bibel- und Traktatgefellschaften, bis in Folge der Auregungen, die von England, Genf und Bafel ausgingen, sich im schon genannten Jahr auch ein Berein für die Ausbreitung des Reiches Gottes in den Heidenländern in Paris zusammenthat. Man begann, wie in Bafel und Barmen, mit ber Gründung eines eigenen Miffions= seminars, zu beffen Leitung ein auf der Basler Universität gebildeter und für eine folche Aufgabe reichbegabter Neuenburger Theologe (Grandpierre) berufen murde. Jahr 1829 zogen die ersten drei frangösischen Missionare unter der Obhut und Leitung des ehrwürdigen englischen Miss. Dr. Philip nach Subafrika, bas auch feitbem bas einzige, aber reich gesegnete Miffionsgebiet ber Besellschaft geblieben ift. Griquas und Baharutjen, vornehmlich aber unter ben Baffutos, beren mächtiger Säuptling Moschesch die Missionare allezeit freundlich behandelte, wurden im Lauf der Jahre bedeutende Stationen gegründet. Die frangofischen Missionare hatten aber nicht bloß mit ben gewöhnlichen Schwierigkeiten ber fütafrikanischen Missionen zu kampfen , sonbern auch wiederholt schwere Stürme zu erleiden, Die von Seiten ber freien hollandischen Bauern, sowie von feindlichen Stämmen ber Gingebornen über fie und ihre Stationen ergingen. Der schwerste Sturm aber kam von ber Heimath her. Während nämlich schon im Anfang ber 30er Jahre die Ginfluffe englischer und amerikanischer Christen einen verwirrenden Streit in Betreff freifirchlicher Tendenzen auch in ben Schook ber Barifer Miffionsgesellschaft brachten und ben Bestand berfelben in Frage stellten, führte ber Ausbruch ber Februarrevolution 1848 zu der traurigen Nothwendigkeit, das Miffionsseminar zu fcliegen, Die Boglinge zu entlaffen und Die füdafrifanischen Miffionen auf's Aeugerste zu beschränken. Allein eben biefe Krife führte eine heilfame Reaktion herbei. Der 1849 aus Sudafrika heimkehrende Miffionar Cafalis mußte das Interesse ber Missionsfreunde neu zu wecken und zu beleben. Das Werk in Gudafrika, mobin Cafalis 1850 gurudeilte, wurde in seinem ganzen Umfang wieder aufgenommen, und zugleich beschloffen, bas Seminar wieder zu eröffnen. Dies geschah jedoch erst im Jahr 1857, wo Casalis, von Sudafrika gurudberufen, als Direktor bes Seminars fein Amt antrat. Der gegen= wartige Stand ber Gefellichaft ift folgender: Auf 9 Stationen arbeiten 11 Miffionare mit einer Anzahl Gehülfen und vielen eingebornen Lehrern. Gigentliche Gemeindeglieder find es 1368, mahrend die Bahl ber regelmäßigen Kirchganger fich auf mehr als bas Bierfache beläuft. In ben Schulen befinden fich etwa 8-900 Schüler.

Dies sind die bedeutenderen Gesellschaften und Bereine, die es sich zur Aufgabe gestellt haben, nach dem Befehl Christi die ganze nicht driftliche Welt zur Gemeinschaft an den Heilsgütern der Kirche einzuladen. Fünfzehn Hauptgesellschaften von den 35 Bereinen, die jetzt bestehen, haben gegenwärtig 1581 Missionare im Feld auf 862 Censtralstationen, mit 1311 Missionsgehülsen und etwa 12,000 eingebornen Mitarbeitern. Den Hauptvereinen stehen unzählige Hüssvereine zur Seite, während die Bibels und Traktatgesellschaften an und für sich schon Stützen der Mission sind. Die auf die Mission jährlich verwendeten Mittel mögen sich auf etwa 5 Millionen Thaler belausen.

Noch immer steigert sich das Interesse für dieses große und heilige Werk, und so höhenisch und seindselig auch noch immer ein großer Theil der evangelischen Christenheit, selbst unter den Theologen, der Sache gegenüber steht, so ist doch nicht mehr zu läugenen, daß die Mission innerhalb der Christenheit eine Macht geworden ist, deren Beedeutung nur absichtliche Unwissenheit oder Feindschaft verkennen kann. Die Frage freislich, ob diese freie Bereinsthätigkeit, in welcher sich für jetzt noch der Missionstried der evangelischen Kirche bethätigt, zum Ziele sühren werde, kann verschieden beantwortet werden; so viel aber ist gewiß, daß auf diesem Wege Vorarbeiten zu Stande gebracht werden; die den einstigen Sieg des Christenthums überall, wo die Mission ernstlich in Angriff genommen ist, unzweiselhaft verbürgen. Die weltgeschichtlichen Bewegungen, welche in Usrika, Indien, China und anderen Missionsgebieten der Erde, in unsern Tagen einsgetreten sind, das Vordrügen des Handels, der Kolonieen, der Civilisation auf allen Seiten, die unglaubliche Leichtigkeit des Verkehrs mit allen Theilen der Erde, und ansdere karakteristische Merkmale unserer Zeit, — sie werden ohne Zweisel in ihrer Weise das vollenden helsen, was die Mission begonnen hat. —

Es bleibt uns nun noch übrig, baß wir versuchen, einen furzen Ueberblick über ben Entwicklungsgang und gegenwärtigen Stand ber protest. Missionen in den verschiedenen Ländern der Erde zu geben. Ein solcher Ueberblick muß natürlich höchst unvollkommen sehn, und zwar nicht bloß wegen der uns nothwendigen Beschränkung auf wenige Blätter, sondern vornehmlich wegen der Schwierigkeit, den genanen Thatbestand überall zu ermitteln.

In Europa felbst hat die evangelische Mission noch an zwei Bunkten ihre Aufgabe auszurichten: im höchften Norden unter ben Lappen, und im außerften Gutoften unter ten Bewohnern bes Reichs ber Domanen. Die Lappen, über norwegisches, fdwebifdes und ruffifdes Gebiet vertheilt und etwa 10-15,000 Seelen gablend, größtentheils ein Nomadenvolf, das auf bas fummerlichfte Daseyn angewiesen ift, waren uriprünglich einem Gemifch von Naturdienst und Schamanenthum ergeben, bei welchem Bauberei und Anrufung ber Damonen bie Hauptsache bilbeten. Die evangelischen Ronige von Danemart und Schweben, sowie einzelne Bischöfe, namentlich von Drontheim, ließen fich schon zu ben Zeiten ber Reformation Die Christianisirung bes armen Bolles ernftlich angelegen fenn, und ce gelang wenigftens bis auf einen gemiffen Grad, burch firchliche, polizeiliche und bisciplinarische Mittel einen großen Theil ber Bevolkerung äußerlich in ben Bereich ber driftlichen Kirche hereinzuziehen. Allein eine eigentliche, acht evangelische Mission, Die es auf mahrhafte Bekehrung zu Christo absah, begann erft mit dem Anfang des 18. Jahrhunderts, und zwar vornehmlich durch den Apostel der Lappen, Thomas von Weften (f. b. Art.), in beffen Geift auch nach feinem Tobe (1727) einige madere Manner die Miffion fortfetten. Allein der Erfolg mar kein bleibenber, weil die nomabische Lebensweise bes Bolls einer gesunden Entwicklung bes firchlich-religiofen Lebens im Wege ftand. Auch fehlte es bald an Mannern, Die im Beifte ber suchenden und erbarmenden Liebe ben Lappen auf ihren beschwerlichen Wanberungen nachzugeben bereit waren, bis vom Jahr 1825 an ber Prediger Stockfleth auf's Rene in acht apostolischer Weise die Miffion unter den Lappen des außersten Norbens wieder aufnahm und burch seinen Liebeseifer auch Andere zu gleicher Thätigkeit entzündete. Jett fteben die Dinge fo, daß fowohl von ber nordwestlichen und nordlichen Rufte Norwegens an, als auch von ber schwedischen Seite her überall, soweit noch ichwedische und norwegische Kolonisten wohnen, auch die umwohnenden Lappenfamilien in ben firchlichen Organismus eingefügt find, und zwar fo, baß fie nicht bloß im Befits ber lappischen Bibel, bes Ratechismus und anderer religiöfen Schriften find, fonbern auch zum Besuch ber Schulen und Rirchen angehalten ober auf ihren zerstreuten Wohnplätzen von Reisepredigern und Reiselehrern besucht werden. Troppom aber hat bas alte Beidenthum felbst unter Diesem äußerlich driftianisirten Theil ber Lappen noch tiefe und weit verzweigte Burgeln, mahrend baffelbe vollends in benjenigen Abtheilungen

bes Bolls, welche auf den unwirthlichen Gebirgen oder fonft an abgelegenen Bunkten baufen, noch in fast ungebrochener Kraft besteht.

Anders stehen bie Dinge im reichen, üppigen Sudosten Europa's. Dort haben schon zu ben Zeiten ber Reformation und in ben nachfolgenden Jahrhunderten nicht bloff bie Bekenner bes Islam, sondern auch insbesondere bie verkommenen Rirchen bes Morgen= landes, namentlich die griechische und armenische, die Aufmerksamkeit ber Freunde bes Reiches Gottes auf fich gezogen. Allein Die jeweiligen Berfuche, ben Sauerteig bes Evangeliums in feiner lautern, ungetrübten Geftalt borthin zu bringen, blieben völlig erfolglos. Mit dem neuen Erwachen bes Missionsgeistes im gegenwärtigen Sahrhundert wandte fich bas Interesse auf's Nene nach biesem großen und wichtigen Arbeitsfeld. Man erkannte, daß die morgenländischen Kirchen, wenn sie zu einem lebendigen Chriften= thum erneuert und belebt werden könnten, der Schluffel zu der bisher durchaus unzugänglichen Maffe ber Muhamedaner und durch fie ber Schlüffel zu bem Berzen Affens werden muffen. Es galt also vor Allem, die griechische und armenische Kirche bes Oftens zu evangelistren, um burch sie bann auf die ganze muhamedanische und heid= nische Welt Affens einen mächtigen, driftlichen Ginfluß zu gewinnen. 2018 Stuppuntt und Zeughaus für bie Mission in ben Morgenländern ward mit richtigem Takt bie unter brittischer Soheit stehende Insel Malta erwählt, welche die große Sandels= und Berkehrsbrude zwischen Abend- und Morgenland bildet. hier wurden Stationen, Preffen und Schriftendepots errichtet; von hier aus wurden Untersuchungsreisen nach ben Lanbern bes Oftens unternommen. Die bedeutendste Thätigkeit entwickelte bier die englisch= firchliche Missionsgesellschaft, welche im Jahr 1815 auf der Insel Malta eine Station gründete. Die Reisen und Arbeiten bes englischen Missionars Jowett und bes Ameritaners Pliny Fist bahnten ber gangen neuern Miffion im Often ben Weg. Breffen in Malta und die reichen Anerbietungen der brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft lieferten heilige Schriften in allen Sprachen bes Morgenlandes und biefe bildeten ben Bortrab ber eigentlichen Miffionsarbeit. Auf ben jonischen Infeln (feit 1819), in bem jetigen Rönigreich Griedenland (hauptfächlich nach bem Schluft bes Freiheitskrieges seit 1829) und in Constantinopel (seit 1818) erschienen brittische, schottische und amerikanische Missionare unter ben Bekennern ber griechischen Rirche und begannen ihre Arbeit mit Errichtung von Schulen und Ausbreitung ber heiligen Schrift. Anfangs fanden fie fast überall freundliche Aufnahme und zum Theil sogar Unterstützung von Seiten ber höheren griechischen Weiftlichkeit. Allein sobald bie eigentliche Tenden; dieser Unternehmungen, welche auf nichts Anderes abzielten, als auf eine ganzliche Reformation ber griechischen Kirche, ben geistlichen Bürdeträgern zum Bewußtsehn tam, erhob fich auch eine stets wachsende Opposition, die nicht ruhte, bis fast alle Stationen vernichtet und die Miffionare vertrieben waren. Rur mit Mübe und unter ben peinlichsten Beschränkungen können sich einzelne Missionsschulen (namentlich in Spra und Athen) bis in die neueste Zeit erhalten.

Hoffnungsvoller war gleich von Anfang an die Mission unter den Armeniern, und auf sie hatten insbesondere die Amerikaner ihr Augenmerk gerichtet. Im J. 1831 kamen ihre ersten Missionare in Constantinopel an. Die Griechen und Juden daselbst waren es, denen sich ihre Arbeit zuerst zuwandte. Allein bald zogen die zahlreichen Armenier der türkischen Hauptstadt ihre ganze Aufmerksamkeit auf sich. Biele Glieder dieser Kirche fühlten sich von der Kraft des Evangeliums angezogen und bedeutende Erweckungen traten ein. Männer, wie Schaussler, Dwight und Goodell wirkten mit apostolischem Eiser und Erfolg. Kleine Gemeinlein von Glaubigen sammelten sich in und um Constantinopel um die Missionare, und eine gewaltige Bewegung that sich in der ganzen Genossionschaft der dortigen Armenier fund. Da brach (1845) die bitterste Bersfolgung, ausgehend vom armenischen Patriarchen, gegen die Reubesehrten los, und die Maßregeln, welche die Feinde der evangelischen Mission gegen das ausblühende Werfergriffen, schienen dasselbe dies auf den Grund zu vernichten. Aber auch hier diente die

Berjolgung nur bagu, bas Wert ber Erneuerung zu verinnerlichen und die Funken bes angezündeten Feuers nach allen Seiten bin (nach Rleinasien, in das eigentliche Armenien 2c.) zu verbreiten. Zwar ließ die Schärfe ber Berfolgung, mahrend welcher herr= liche Zeugnisse trener Ausbauer zu Tage kamen, allmählich nach, allein erft bas bedeutungsvolle Defret bes gegenwärtigen Gultans, bas burch bie unermüblichen Bemuhungen bes brittischen Gefandten, Gir Stratford Redeliffe, ausgewirft und burch ben erleuch= teten Grofvegier, Reichid Bascha, unterstützt wurde und durch welches den "protestan= tischen Armeniern" die Rechte einer eigenen religiösen Corporation gewährleistet wurden, führte eine neue Aera über die armenische Mission herbei. Bon da an entwickelte sich in und um Conftantinopel und im gangen türkischen Reich bas Erneuerungswerk unter ben Urmeniern mit erstaunlicher Rraft und Lebendigfeit, fo daß im Jahr 1856 ber Stand biefer Miffion folgender war: Auf 16 Stationen (worunter Constantinopel mit dem Bredigerseminar zu Bebet, Battschejut, Smyrna, Tokat, Sivas, Cafarea, Trebisont, Erzerum, Arabfir, Aintab, Aleppo, Antiochien 2c.) und 26 Augenstationen, arbeiten 27 Miffionare, 1 Miffionsarzt, 29 Miffionsgehülfen, 5 eingeborne Baftoren, 2 ordinirte eingeborne Miffionare, 10 nicht ordinirte Prediger und 73 eingeborne Behülfen. Bu ber Gemeinschaft ber protestantischen Armenier gehören 3538 Glieber; in 44 Freifculen erhalten 1151 Schüler und Schülerinnen Unterricht; bas Seminar zu Bebek gahlt 40, die andern theologischen Schulen zu Smyrna, Tokat, Erzerum und Aintab zusammen 21 Zöglinge. Der jährliche Zuwachs an Mitgliedern ift nicht unbedeutend, und die innere Rraft und Lebendigkeit biefer jungen Rirchen wird durch die jeweiligen lotalen Verfolgungen nur um so frischer erhalten.

Von den unter türkischer Oberhoheit stehenden Armeniern aus verbreitete sich die religiöse Bewegung in einigem Maße auch auf die Armenier im russischen Transkauskasien. Dort war schon in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts von Basel aus eine hoffnungsreiche Mission begonnen und theils durch Schulen und Predigten, theils durch Bibelübersetzung und Bibelverbreitung, sowie durch andere religiöse Schriften von Schuscha und Schamachi aus ein vielversprechender Ansang einer evausgelischen Mission unter den Armeniern gemacht worden. Allein die Ausschlaftung dieser Mission durch einen kaiserlichen Ukas im I. 1833 schien Alles zu vernichten. Jest aber bekennen die amerikanischen Missionare, daß sie auf türkischem Boden die Frucht dessen miternten dürsen, was die Baseler auf russischem Gebiet gesäet haben, und daß wiederum von ihren Missionssseldern aus eine indirekte Wirkung auch auf die russischen Armenier ausgebt.

Wenden wir und gen Guben hinab nach Sprien, fo begegnen und auch hier bie Arbeiten ber eifrigen Amerikaner und die ber englisch-firchlichen Miffionsgesellschaft. Auch bort find es zunächst die verkommenen Kirchen ber Griechen (240,000 Orthodoxe, etwa 40,000 Papisten), der Maroniten (etwa 200,000), der Armenier (etwa 20,000), die Trufen bes Libanon (etwa 100,000) und bie Juden (30,000), welche Gegenstand ber evangelischen Mission sind. Auf Fists Rath wurde Beinut schon 1824 von den Amerifanern als hauptstation besetzt; allein die politischen Berwicklungen awischen der Türkei und Egypten und die inneren Zerrüttungen bes Landes ließen bas Werk lange zu keiner gedeihlichen Entwidlung fommen; erft in der neueren Zeit icheint die lange Geduldsarbeit erfreuliche Früchte zu tragen. Die Amerikaner haben gegenwärtig auf 9 Stationen (namentlich Beirut, Abeih, Sidon, Hasbeng, Tripoli, Homs 2c.) und auf 5 Auffenstationen 13 Missionare, 1 Missionsarzt, 1 Buchdrucker, 15 Missionsgehülfinnen, 2 ein= geborne Prediger und 5 eingeborne Wehülfen. In ber theologischen Schule gu Beirnt befinden sich 24 hoffnungsvolle Zöglinge, früher ben verschiedensten Setten angehörend. Die englisch-kirchliche Miffionsgesellschaft, welche durch die Erfolglosigkeit ihrer jahrelangen Arbeit in Syrien und Paläftina eine Zeitlang Miene machte, ihre bortigen Miffionen ganglich aufzuheben, ift burch zwei Umftande veranlagt worden, biefelbe auf's Neue zu verstärten. Ginestheils nämlich hoffte fie burch bie Gründung bes evangelischen

Bisthums in Jerufalem (1841, Gingug bes erften Bijchofs in ber beil. Stadt 21. Januar 1842) einen neuen Stutpunkt für ihre Arbeiten in jenen ganbern gu erhalten, - eine Hoffnung, die fich auch namentlich seit ber Einsetzung bes apostolischen Mannes Sam. Gobat (1846) in bebeutendem Grabe verwirklicht bat; anderntheils lieft die Promulgation des Hatti-Humaiun (1856), welche im ganzen türkischen Reiche Religionsfreiheit gewährleistete und auch bem Muselman Die Bekehrung zum Chriftenthum ermöglichte, neue Soffnungen für ben Erfolg einer Miffion in Sprien ermachen. Zugleich erwartete Die firchliche MG., daß eine Miffion mit epistopalen Formen für Die orientalischen Chriften angemeffener und beghalb noch hoffnungereicher sehn durfte, als die amerikanische Mission mit ihrem congregationalistischen Karakter. Go kam es, daß diese Gesellschaft seit einigen Sahren ihre Miffion in Balästina wesentlich verstärkt und ausgebreitet hat. Gegenwärtig besteht bieselbe aus 4 ordinirten europäischen Mijfionaren, 1 europ. Laien=Agenten, 1 europ. Borsteber ber Industrieanstalt, 1 europ. Katechiften und 1 eingebornen Lehrer. Diese arbeiten auf 5 Stationen (Jerusalem, Nagareth, Jaffa, Nablus und Rhaifa). Unter ben gu biefer Miffion gablenden 116 ein= gebornen Gliedern find 54 Abendmahlsgenoffen und in den 2 Schulen befinden fich 54 Schüler.

Theils auf türfischem, theils auf persischem Gebiete wohnt die angerfte Borbut der Chriftenheit, bas Bölflein ber Deftorianer (f. b. Art.). Nachdem bie romijde Rirde idon feit Jahrhunderten vergebens versucht hatte, Diese "Brotestanten Des Drients," wie man fie wegen ber verhältnigmäßigen Reinheit und Einfachheit ihres Rirchenwesens ju nennen pflegt, unter Die Oberhoheit des Pabsies zu beugen, fiel Die Aufmerksamkeit ber evangelischen Kirche erft seit 1830 auf bieselben. Die Amerikaner waren es auch hier, die das Werk unter ihnen zuerst in Angriff nahmen. Bon Malta aus wurde im genannten Jahre eine Untersuchungereise bahin (von Eli Smith und Dwight) unternommen. Bier Jahre barauf traf ber erste amerifanische Missionar (Berfins) in Urumia ein; ihm folgten bald mehrere andere, unter ihnen ber bedeutenbste, Dr. Grant. Arbeit wurde zuerst unter ben in ber perfijden Riederung am Urumia-Gee wohnenden Neftorianern begonnen. Der Schutz ber perfischen Regierung, Die Freude bes Bifchofs von Garalan, Mar Johanna, fowie bes Boltes am Evangelium, Die Schulen und Bre-Digten, insbesondere die fraftig betriebene Bibelübersetung in die Bolkssprache, ja jogar bie Berleumdungen ber römischen Sendlinge selbst, forberten bas Werk außerorbentlich. Schon im Jahre 1842 belief fich bie Bahl ber Freischulen auf 40 mit 635 Knaben und 128 Madden unter 56 eingebornen Lehrern, worunter 22 Priefter. And ein Seminar zur Erziehung von Kirchendienern und Lehrern wurde (1836) errichtet, das im Jahr 1843 bereits 75 Zöglinge zählte. – Im Jahr 1839 mandte sich Dr. Grant auch zu ben freien, von ben milben Rurben umgebenen Bergneftorianern in bem Webirgslande von Dichulamerk, beren Zahl fich auf etwa 100,000 belaufen mag. Dort wohnt auch ber Patriarch. Im Jahr 1842 begann unter ihnen eine ebenso schwierige als hoffnungsreiche Miffion. Aber ben Römlingen, wie es scheint, gelang es, Die amerikani= schen Missionare als politisch gefährliche Agitatoren bei bem Bascha von Mosul zu verrächtigen, und fo brach über die unglücklichen Bergneftorianer 1843 ein turtifch-kurdischer Bertilgungsfrieg berein, beffen maglofe Graufamteiten berggerreifend und für die Mijf fion zerftorend waren. Doch gerade die unerhörte Graufamkeit des Bafcha von Moful und ber von ihm aufgebetten Rurben führte von Seiten ber Pforte in Conftantinopel ju Magregeln, welche ben Neftorianern neuen Schutz brachten und die Wiederherftellung ber Mission im Bergdistritt ermöglichten. Letztere ist jedoch noch immer in ihren Unfängen. Die gesammte nestorianische Mission stellt fich gegenwärtig fo, baf auf 3 haupt= und 5 Augenstationen 6 Missionare, 1 Buchdruder, 10 Missionsgehülfinnen, 35 eingeborne Prediger und 7 andere Nationalgehülfen arbeiten. In ber Gbene befinden fich nahezu an 800 Knaben und etwa 300 Madchen in 58 Freischulen, auf dem Gebirge (in Gawas) sind 2 Schulen mit 13 Knaben und 10 Mädchen. Namentlich in den

höhern Seminarien kommen jeweilen höchst erfrenliche Erwedungen vor, wie benn auch bie Gemeinden in stetem Wachsthum begriffen find.

Alle die bisher genannten Missionen unter Griechen, Armeniern und Neftoria= nern hatten neben bem erften Zwed, biefe verkommenen Kirden bes Morgenlandes gu evangelifiren und nen zu beleben, zugleich die Abficht, auf biefem indiretten Bege auch ein belles Licht in die Finfternif ber Bekenner bes Islam fallen zu laffen. Die Muhamebaner auf europäischem und asiatischem Boden waren bisher gegen alle Missionsarbeit fast hermetisch verschlossen, indem bie Todesftrafe nicht bloß dem abtrunnigen Muselman, sondern auch dem drohte, der ihn zum Christenthum zu bekehren versuchte. tannte die muhamedanische Welt bis bahin bas Chriftenthum nur unter ber entarteten, für ben Mufelman verabscheuungswürdigen Gestalt, welche die römische, griechische und armenische Kirche ihrem Auge barbot. Wenn nun bas Chriftenthum in feiner lautern evangelischen Geftalt fich in Mitten ber muhamedanischen Welt barftellen würde, follte nicht zu hoffen febn, dag bie Borurtheile meichen und bie Angiehungsträfte bes reinen Lichts auf manches lichtsuchente Auge fegensreich und gewinnend wirken werben? Diefe Soffnung hat nicht getäuscht. Der Unterschied bes protestantischen Christenthums von bem entarteten Christenthum ber morgenländischen Rirchen trat bald felbst bem Moslem beutlich in's Bewuftfenn, und die "protestantischen Armenier" steben mehr in ber Gunft ber Türken, als in ber ber armenischen Patriarchen und Bischöfe. Biele Muselmanen im türkischen Reiche fingen insgeheim an, bem Svangelium fich zuzuneigen. Aber erft ber lette orientalische Krieg, b. h. die während beffelben mit ungehemmter Freiheit getriebene Berbreitung von türkischen Bibeln und Traktaten und die endlich errungene Freiheit des religiösen Bekenntnisses (auch für ben Muselman) in Folge des Satti= humainn von 1856 brach tie bis babin bestehenten Schranken. Die Wirkung mar, bag auch in den Muhamedanern des türfischen Reiches ein Forschen und Fragen nach ber driftlichen Wahrheit erwachte, wie es nie dagewesen ist, und daß endlich etliche Familien vom Islam zum Chriftenthum fast ohne burgerliche Gefahr übertraten. Unter ihnen find zwei Muselmanen, die nun unter abendländischen Namen (Freeman und Williams) selbst ordinirte Priefter Des Evangeliums unter ihrem eigenen Bolke geworden find. Der Wellenschlag dieser merkwürdigen Bewegung geht selbst bis nach Persien bin, wo manche suchente Gemüther nach Christo fragen. Dort (in Persien) wirkt überdies noch ber früher burch ben trefflichen englischen Raplan ber oftindischen Compagnie, henry Martyn, und nachmals durch bie Basler Missionare (in Tebris) ausgestreute Same nach, und die auch bort proflamirte, ober wenigstens projektirte Bekenntniffreiheit könnte große Wirfungen haben.

Freilich ift in der neuesten Zeit in die ganze muhamedanische Welt Asiens eine Gährung gekommen, die angenscheinlich aus dem Gefühl entstanden ist, daß es sich, gegenüber der immer weiter und unaushaltsamer sich geltend machenden Macht christlicher Bildung um nichts Geringeres als um Sehn oder Nichtsehn des Islam handle. Der Selbsterhaltungstrieh, der in den muhamedanischen Nationen nicht ohne tödtlichen Haß gegen den Gegner zu wirken vermag, hat seinen ersten wüthenden Ausbruch im verslossenen Jahre (1857) in Ostindien gefunden; aber die Gährung ist nicht auf dieses Reich beschränkt, und die nahe Zusunst dürste lehren, daß durch ganz Vorderasien hindurch derselbe Geist sich zu regen anfängt. Der neue drohende Kampf und Zusammensstoß zwischen Islam und Christenthum dürste aber wohl diesmal, so hoffen wir zu Gott, ein anderes Ende nehmen, als dies im 7. und 8. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung der Fall war.

She wir die vorderasiatische Bölkerwelt verlassen, müssen wir noch einmal nach dem Punkte zurücklenken, von welchem die Mission unter derselben ihren Ausgang nahm — nach Malta. Auf dieser brittischen Insel, die für alle Küstenländer des Mittelmeers einen trefslichen Centraspunkt bildet, besteht seit 1846 eine Anstalt, die, wenn nicht dem Namen, so doch ihrem innersten Wesen und Zweck nach eine eigenkliche Missionsanstalt

ift und bereits die erfreulichsten Früchte getragen bat. Es ift das "protestantische Collegium" (Malta protestant College). Der 3med feiner Gründung geht ausgefprochener Magen auf die religiöse und sociale Sebung und Ernenerung der driftlichen, muhamedanischen und heidnischen Bölfer, welche um bas Mittelmeer ber (öftlich und füdlich) wohnen. Man rechnet, daß die Zahl der in diesem Umfreis wohnenden (morgen= ländischen) Christen sich auf etwa 38 Millionen, die ber Juden auf 350,000, die ber Muhamedaner und Seiten auf etwa 60 Millionen belaufe. Wie nun die Propaganda in Rom einzelne Glieder aus den Eingeborenen aller gander ber Erde sammelt und fie im römischen Glauben ergieht, fo follte bas "protest. Collegium" in Malta aus ben umliegenden Böltern bes Mittelmeers eine Anzahl junger Leute zu evangelischer Bildung heranziehen, damit fie bernach für ihre Heimathlander und Bolfsgenoffen ein fraftig wirksamer Sauerteig würden. Es sollen aus ihnen evangelisch gebildete Missionare, Schullebrer, Schriftenvorlefer, Dolmetscher, Aerzte, Rechtsgelehrte, Raufleute 2c. hervorgeben, mahrend zugleich junge Englander ober überhaupt Europäer bier die Mittel fanden, in einer evangelisch-driftlichen Schule fich für tie verschiedensten Stellungen in ben Ländern bes Oftens vorzubereiten. Sbenjo ift es die Abficht, eine gefunde chriftlich= orientalische Literatur zu begründen und als lebensvolles Ferment in die Morgenländer ausgehen zu laffen. Bisher maren 19 Freiplätze in biefem College funbirt; fie follen aber nun bis auf 100 vermehrt werden. Seit 1846 find 198 Böglinge theils unent= gelblich, theils gegen Bezahlung in ber Anstalt erzogen worden, wovon 49 geborene Drientalen, der Reft englischer Abstammung waren. Gegenwärtig befinden sich noch 52 Böglinge bafelbit, Die zu elf vericbiebenen Sprachstämmen gehören; barunter brei Bulgaren, acht bekehrte Türken und zwei Perjer. Seche Afrikaner aus bem füdlichen Central-Afrika werden erwartet. Der Einfluß, den diese Unternehmung auf das Morgenland auszuüben berufen scheint, hat fich bereits in vielfacher und gesegneter Beife an den Tag gelegt, und die Bukunft läßt noch Größeres erwarten. -

Benden wir uns nun nach Oftindien. In feiner Ausbehnung bem europäischen Continent (Rufland ausgenommen) gleich, und mit einer Bevölkerung von 180 Millionen Menschen, wovon die überwiegende Mehrzahl aus bramanischen Sindus oder hindui= firten Ureinwohnern, neben nur etwa 15 Millionen Muhamedanern besteht, - ein Land, unerschöpflich in ten etelsten Produkten, ber Neid aller Nachbarn und ber Zielpunkt aller welterobernden Mächte, einft von dem macedonischen Beltstürmer, dann von den Turkmanen und Mongolen, darauf nach einander von Portugiesen, Hollandern und Frangofen begehrt, und gulett leife und Schritt für Schritt von einer Corporation brittijder Raufleute (ber Oftindischen Compagnie) übermältigt, ift Oftindien ichon frühe ein Schauplatz großartiger römisch = jefuitischer Miffionen, bann ein Sauptziel banifch= hallischer Miffionsbestrebungen, gulegt ber murbigfte und bedeutenofte Sammelort ber neuern evangelischen Miffionsarbeit geworben. Der Damonendienft, bem alle ur= fprünglichen Bewohner Indiens verfallen waren, und ber jett noch feinen Sauptsitz in ben Webirgen bes Deffan und im fubliden Tiefland bat, bietet ber evangelischen Arbeit des Miffionars verhältnigmäßig wenig Widerstand bar, und baher kommt es auch, daß unter seinen Anhängern (im Tinewellydistrift, in Travancore und Malabar) die Mission die bedeutenoften Erfolge errungen hat. Um fo furchtbarer aber find die Bollwerke, Die das festgeschlossene, mehrtausendjährige Suftem bes Bramanismus dem Chriftenthum in den Weg ftellt. Er hat seinen Sauptfits im eigentlichen Sindostan, namentlich im Banges- und Dichamnathal, und an allen Ruftenländern und üppigen Sochebenen bes Dekfan. Seine Grundlagen find in ben Beda's gegeben. Ein oft sublimer, oft höchft oberflächlicher Pantheismus, der die mancherlei Kräfte und Erscheinungen der Belt als die mancherlei Offenbarungen und Berleiblichungen bes einen Naturgeistes auffaßt, hat sich von den Beda's her durch die ganze Entwicklung des Bramanismus bis auf diefe Stunde fortgeerbt und ift die fruchtbare Mutter theils hundertfacher philosophischer Systeme, theils eines gemeinen Boltsgötterdienstes geworden, der nun

bas ganze Land von einem Ende zum andern mit zahllosen Götzen erfüllt hat. Aber weber jener spekulative, noch bieser populäre Bantheismus ift es, was bas hinduvolt für das Evangelium jo unnahbar und die Arbeiten der Miffionare bisher verhältnißmaffig fo erfolglos gemacht bat, fonbern es ift bie Macht bes Raftenwefens, bas eine eberne Maner um diefes Bolt zieht. Ursprünglich ohne Zweifel eine politisch = sociale Einrichtung, ist bie Rafte, welche aufänglich nur die drei Rlaffen der Bramanen oder Briefter, ber Richetria's ober Krieger und ber Subra's ober Aderbauer unterschied, im Lauf ber Zeit burch bie Berrichfucht ber höchstprivilegirten Rlaffe (ber Bramanen) zu einem religiöfen Institut erhoben und badurch in einen wahren Fluch und Bann für die Nation umgewandelt worden. In hundertfache Berzweigungen fich vertheilend, zersplittert fie die ganze Nation in kleine Bruchstücke, die in sich felbst abgeschlossen, teine fittliche Gemeinschaft mit einander haben. Aus der Kafte durch Ausstoßung beraus= fallen, d. h. kaftenlos werden, heißt eben so viel als ein Auswürfling aus der mensch= lichen Gesellschaft überhaupt werden, und beshalb ist jedem Hindu ter Tod erwünschter als ber Berluft ber Rafte. Diefen ehernen Ring zu sprengen, ift bisher weber bem Buddhismus, ber in Indien im Rampf gegen die Rafte erlag, noch dem Islam, noch der römischen Kirche gelungen. Die evangelische Mission, die (wenigstens seit neuerer Beit) keinen Compromif mit der Rafte kennt, hat nunmehr ben Rampf aufgenommen, und die Zeit wird lehren, mas der Erfolg fen.

Die angebeuteten Schwierigkeiten laffen von vornherein erwarten, daß ber Erfolg ber evangelischen Missionsarbeit in den verschiedenen Gebieten Indiens verschieden sehn werde. Wo ber Bramanismus ungebrochen herricht, wie in Bengalen und im gangen Gangesthal, wird er verhältnismäßig bis jett gering, wo feine Herrschaft zurückgebrängt ift, wie im Guden Indiens, wird er größer fenn. Die evangelische Miffion hat vor 150 Jahren von Salle (refp. Danemart) aus mit ber Aussendung Ziegenbalge im Guten an der dänischen Trankebarkufte begonnen. Unter unfäglichen Schwierigkeiten und Binberniffen, welche ihm die Sprache, das Bolfsleben und Die europäischen Beamten in ben Weg ftellten, grundete er in apostolischer Kraft und Liebe Schulen, sammelte eine ftets wachsende Gemeinde, übersetzte bie Bibel und ben Katechismus in's Tamil, verfagte Lieber und legte ben Grund einer evangelisch-indischen Rirche. Die Neubekehrten waren zum großen Theil aus ben unterften Raften oder aus ben Barias (Raftenlosen). 3m Lauf bes 18. Jahrhunderts murbe von Salle aus bas Wert anfangs mit Gifer, nach und nach lauer und lauer betrieben; benn ber Rationalismus, ber in Deutschland zur Berrichaft tam, wirfte wie ein verderblicher Rachtfroft auf die garte Pflanze der Miffion baheim und braugen. Der letzte große Miffionar, ber von Halle ausging, mar Friedr. Schwarz (f. b. Art.), ein wahrhaft apostolischer Mann; noch heute find die Spuren seiner gesegneten Arbeit nicht verwischt. Aber schon frühe fingen die hallischen Missionen an, fich an die alte englische Miffionsgesellschaft (Ges. zur Berbreitung des Chriftenthums) anzulehnen, welche nach und nach biefe Miffionen in Indien gang übernahm. Der Verfall bes ursprünglich so herrlichen Werkes, bas von Halle ausgegangen mar, stellte fich auch barin beraus, bag nach und nach die evangelische Entschiedenheit, mit ber man anfänglich bem Raftenwesen keinerlei Raum innerhalb ber Miffionstirche gestattete, einer verderblichen Nachgiebigkeit Platz machte, mit welcher man die Kastenunter= ichiebe, weil fie bloß "focialer Ratur" feben, auch unter Chriften noch gelten ließ. Wir haben schon oben bemerkt, daß die lutherische M.G. in Dresden seit 1841 mit Ernst und Gifer Die Bersprengten Refte ber alten hallischen Missionsgemeinden in Trankebar zu sammeln und neu zu beleben bemüht ift, babei aber unglücklicherweise mit ben andern dort arbeitenden M.GG., an welche fich größtentheils die Chriften der hallischen Mission angeschloffen hatten, in mancherlei Conflitt fommt. Auch ift fie die einzige unter ben jett in Indien arbeitenden Gesellschaften, welche dem Kastenwesen auch innerhalb der driftlichen Rirche, wenn auch nicht feine religibje, Doch wenigstens feine "fociale" Beltung zu vindiciren sucht.

Die neuere Mission in Indien beginnt mit der Ankunft des Baptistenmissionars B. Caren in Calfutta (Nov. 1793). Aber hier trat ihm von einer Seite her, mo man es am wenigsten hatte erwarten sollen, eine hochst niederschlagende Sinderung entgegen. Die Regierung ber Oftind. Compag nie verbot auf's Strengste jeden Miffi= onsversuch auf ihrem eigenen Territorium. Während fie fich nicht scheute, alle weltlichen und zeitlichen Intereffen ber Bevölkerung Indiens auf Die ichonungslosefte und oft nieber= trächtigste Beise zu ihrem eigenen Bortheil zu beeinträchtigen, glaubte sie ben religiöfen Borurtheilen der Sindus und Muhamedaner gegenüber die allerängftlichste Rücksicht nehmen zu muffen, fo fehr, daß fie nicht etwa nur vor jedem gewaltsamen Eingriff in die herrichenden Religionsgebranche fich angitlich hütete, sondern daß fie mit Berleugnung ihres eigenen driftlichen Gemiffens ben Schut, Die Forberung und Unterftützung bes indischen Beidenthums, sowie die Burgichaft für deffen ungeftorten Fortbestand felber übernahm. Diese gewiffenlose Politit, die um bes Mammons willen bas Christenthum preisgab, ging fo fehr bei ben nach Indien kommenden brittischen Beamten und Rauf= leuten in Fleisch und Blut über, daß die Redemeise, "ber nach Indien gehende Britte laffe fein Gewiffen und feine Religion am Rap der guten hoffnung gurud," ihre ausgebehnteste Bahrheit hatte. Zwar fandte ber Sof ber Direftoren in London einzelne englische Raplane nach Indien, um die nothwendigen firchlichen Funftionen unter ben bort anfäßigen Britten zu vollziehen; allein biefe Raplane waren in ber Regel um nichts beffer, als ihre Gemeindeglieder, - Weltlinge, Ungläubige, Trunkenbolde, Mammons-Diener. Alls deshalb ber Raplan Benry Martyn, einer ber edelsten Christen und Miffionsmänner jener Zeit, im Jahr 1806 in Calfutta ankam und eine evangelisch= biblifche Predigt baselbst hielt, brach über ihn ein solches Unwetter von Seiten ber europäischen Gemeinde los, daß er feine Buflucht zum Borlefen ber firchlich fanktionirten "Somilien" ber englischen Birche nehmen und für einige Zeit (wenigstens in Calfutta) aufhören mußte, selbstverfaßte Borträge gu halten.

Diefe Christum verlängnende Politik ber Offind. Compagnic mar es, welche bem ersten englischen Miffinnar, der in Indien landete, Carcy, den Aufenthalt auf britti= ichem Gebiet geradezu verweigerte, wodurch dieser genöthigt wurde, sich nach der kleinen banifden Besitzung Gerampur (einige Meilen von Calfutta) gu flüchten. Sier ward er mit feinen bald nachfolgenden Wefährten freundlich bom Gouverneur, ber felbft ein Schüler von Schwarz war, aufgenommen, und unter beffen Schutz begann bort bie Baptiftenmiffion, die für gang Indien fo bedeutende Früchte getragen hat. Denn ber gelehrte Caren, ber felbst mehr als 30 Sprachen bes fernen Oftens fich aneignete, und mit ihm vornehmlich die reichbegabten Miffionare Marshman und Ward, machten es fich zur Aufgabe, neben ber birekten Arbeit an ben Beiden vorzugsweise alle bie literari= fcen Borarbeiten auszuführen, ohne welche eine fruchtbare Betreibung der Miffion unmöglich ift. Uebersetzung ber beil. Schrift in mehr als 20 inbifche Sprachen, Bearbeitung von Grammatiken, Wörterbüchern, mancherlei Lehr= und Schulbuchern, gelehrte Ar= beiten über indische Geschichte, Religionen und Sitten, Die Berausgabe von Berten inbifder Literatur 2c., - bas mar es, woburch fie bem eigentlichen Miffionswerk in Indien Die Wege bahnten und den fpatern Seidenboten ben wesentlichsten Borichub thaten. Erft im Jahr 1803 gelang es bem unermüdlichen Caren, ber mittlerweile wegen feiner außerorbentlichen Sprachtalente an bem 1800 im Fort William (Calkutta) gegründeten Kollegium als Brofessor des Sanstrit und anderer orientalischer Sprachen angestellt wurde, in der Sauptstadt felbst eine Urt Miffion zu beginnen, zunächst fur englische, portugiesische und armenische Christen, an welche sich aber bald auch bekehrte Sindus und Muhamedaner anschloßen. Ja bald trat ein bekehrter Sindu (Arifchna) selbst als Prediger auf, und seine gewaltigen hinreigenden Bortrage maren es, durch welche bie erfte Gemeinde von Eingebornen in Bengalen gegründet murbe.

Während so die Baptisten langfam und unter vielem Widerstand von Seiten der Compagnie ihren Beg suchten und ihre Wirksamkeit auszudehnen strebten, traten nach

einander unter ber Rahl ber Regierungstaplane Manner auf, benen es durch ihren unermüdlichen Gifer nach langen und heißen Rämpfen endlich gelang, einen großen Theil ber Hinderniffe aus bem Wege zu raumen, welche von Seiten ber Oftind. Compagnie ber Miffion in den Weg gelegt wurden. Die Namen eines David Brown, Senrh Marthn, Thomas Thomason, Daniel Corrie und Claudius Buchanan werden nie in ber Kirche vergeffen werben. Sie suchten, ein Jeber in feiner Sphare, nicht nur bas Seil ber ihnen anvertrauten brittischen Bewohner Indiens mit treuem Ernft zu fördern, sondern fie dehnten auch trot des Widerstrebens der Regierung ihre Wirksam= feit auf die Eingebornen aus, theils durch direkte Bredigt, theils durch literarische Ur= beiten, durch Gründung von Schulen und Seminarien und durch Anstellung eingeborner Lehrer und Prediger. Die Bibelübersetzung durch S. Marthn und die reichgesegnete Arbeit bes durch ihn bekehrten Muhamedaners Abdut Meffih, haben in Diefer Beziehung außerordentliche Früchte getragen. Bornehmlich aber mar es Cl. Buchanan (f. b. A.), dem nächst Gott die Eröffnung des brittischen Indiens für die Miffion zu verdanken ift. Nachdem er einen großen Theil biefes ungeheuren Reiches (namentlich ben Giben) durchreist und sich genaue Renntnif bes Landes und Bolfes erworben hatte, begab er fich im Jahr 1807 nach England und fing bort an, burch ausgezeichnete Schriften bie haarstraubenden Grauel des indischen Beidenthums (Wittwenverbrennung, Gelbstopferun= gen beim Dichaggannatha-Fest, Töbtung von Alten und Aranken im Ganges, Kindermord 2c.) bem britischen Bublifum vorzulegen, die Pflicht einer Evangelisirung Indiens einzuschärfen, das gewissenlose Berfahren der indobrittischen Regierung an's Licht zu ziehen und sowohl tie Nothwendigkeit der Eröffnung Brittifch-Indiens für alle Miffionsgefell= schaften, als auch die Bunschbarkeit einer firchlichen Verfassung für dasselbe auseinander gu feten. Diefe Schriften wirften madtig auf Die Bemuther in England, und als im Jahr 1813 ber Freibrief ber Offind. Compagnie erneuert wurde, ging in den Barlamenten ber Beschluß burch, bag binfort allen Unterthanen der britischen Krone erlaubt jenn folle, nach besonders einzuholender Erlaubnig tes Direktorenhofs überall in Oftinbien fich niederzulaffen, Miffion zu treiben und Schulen ac. zu errichten. Bugleich murbe bie Compagnie felbst genöthigt, Geminarien und Bolfsichnlen für tie Gingebornen, obwohl mit Ausschluß ber Bibel und ber driftlichen Religionslehre, zu errichten. Die weitere Folge biefes wichtigen Beschlusses mar auf Seiten ber Regierung bas Berbot der Wittwenverbrennung (1829), die Ausbebung der Tempelsteuer und Vilgertare (1833. verschärft 1840), die Zulassung driftlicher Eingeborner zu niederen Beamtenstellen 2c. Bolle Freiheit aber murte bem Miffionswerke erft 1833 gewährleiftet, indem bei Gelegenheit der Feststellung ber neuen Berfassung für Brittisch-Indien durch einen Barlamentsbeschluß auch Ausländern die Niederlassung daselbst gestattet und somit auch jeder nichtbrittischen M.G. ber Zutritt eröffnet wurde.

Nicht ohne bedeutenden Einfluß war auch die Stiftung des anglikanischen Bisthums von Indien. Die Schriften und Ansprachen des schon erwähnten Kaplans Claut. Buchanan arbeiteten namentlich darauf hin, die Nothwendigkeit einer Vermehrung brittischer Kaplane und driftlicher Predigtplätze für die europäischen Sinsaßen in Institu, so wie die Unerläßlichkeit größerer kirchlicher Einheit unter ihnen in's Licht zu stellen. Die Folge davon war die Gründung des indisch-anglikanischen Bisthums zu Calkutta im Jahr 1814. Der erste Bischof zwar, Dr. Middleton, ein strenger Kirchensmann, faßte seine Aufgabe mehr von dem Gesichtspunkte einer exkusiven Kirchenpartei auf und veranlaßte dadurch manchen widerwärtigen Zusammenstoß mit den Anhängern anderer (presbyterianischen, baptistischen z.) Denominationen. Um so milver und segenssreicher wirkte sein Nachsolger Heber (1824—1827), dessen Wier gewann. Auf die Mission übte er nicht nur dadurch einen gesegneten Einsluß, daß er dieselbe, wo und wie er nur immer konnte, sörderte und ermuthigte, sondern insbesondere das durch, daß er sich mit großer Entschliedenheit gegen die Duldung des Kastenwesens ins

nerhalb ber eingeborenen Christengemeinden aussprach. In bemselben Sinn und mit nachhaltigerer Wirkung arbeitete Daniel Wilson (von 1838 bis 1. Jan. 1858, wo er starb) als Metropolit von Indien auf die Hebung des Missionswesens und die Ausscheidung des Kastenwesens aus den Missionskirchen. Er selbst baute eine Kathedrale in Caltutta, hob mächtig den religiösen Geist der europäischen Bevölkerung Indiens und stiftete selbst eine kirchliche Mission, die aber später an die längst bestehende sirchliche M.S. überging. Seit 1835 bestehen auch die Bisthümer von Bombay und Madras, mährend der Bischof von Calkutta zum Metropolit von Indien erhoben wurde. Neuerdings arbeitet man darauf hin, auch im Korden und Süden des Reiches neue Bischofs-

fite zu schaffen. Wie fich nun unter Diefen Berhältniffen bas Missionswesen in Indien Schritt für Schritt ausbehnte, wie eine Gefellschaft um die andere biefen Boben betrat, wie Miffionsgemeinden gefammelt, Rirchen gebaut, Schulen und höhere Erziehungsanstalten gegründet, Bibelübersetzungen zu Stande gebracht ober revidirt, Traktate und Schulbucher in großer Angahl verbreitet murben; wie badurch die Bekanntschaft mit dem Evangelium immer weiter unter ben Eingebornen fich verbreitete, Borurtheile verschwanden, ober bald mehr, bald minder heftige Opposition jum Ausbruch fam; wie selbst in der engli= ichen Bevölkerung Indiens ein wesentlicher Umschwung zum Bessern eintrat und von einem Ende des ungeheuren Reiches bis zum andern das Wort vom Kreuze erscholl, — bas Alles kann hier nur im Allgemeinen berührt werben. Es ift mahr, die fichtbaren Erfolge ber indischen Mission find in Anbetracht einer Bevölkerung von 180 Millionen gering= fügig; aber bedenkt man die Kurze der Zeit (feit 1813 refp. 1833), die geringe Zahl der Miffionsarbeiter, Die Schwieriafeit bes Miffionsbodens (Bramanismus und Islam), 28 vericbiebene ansgebilbete Sprachen neben vielen noch völlig unfultivirten Dialetten, Raften= wesen, Abschließung bes weiblichen Geschlechts, Widerstand ber Regierung, aufreibendes Klima, Aengstlichkeit ber Missionare in ber Aufnahme von Taufbewerbern zc., fo kann ber errungene Erfolg, auch soweit er sichtbar und handgreiflich ift, in ber That nicht gering angeschlagen werden. Beobachtet man aber vollends die verborgeneren, aber boch eben fo realen Wirkungen ber Miffion in ber allgemeinen Stimmung bes Bolks, fo muß die Anerkennung des Segens, ben Gott auf die Arbeit ber verhältnismäßig fleinen Belbenfchaar gelegt hat, nur um fo lebhafter und größer werben. Die neueste Militär= meuterei, welche gang Rord-Indien gu einem Schauplatz ber unerhörteften Graufamkeiten gemacht hat, hatte neben ben politischen Ursachen unzweifelhaft ihren Grund auch in ber immer allgemeiner unter Sindus und Minselmanen fich verbreitenden Heberzeugung, bag ber alte Grundbau ber indischen Religionen bor ber unaufhaltsam vordringenden Macht driftlicher Bilbung nicht zu bestehen vermöge; und es scheint, daß dieser Ausbruch bes alten beibnischen Bolfsgeiftes, mie bies bie Ausbreitungsgeschichte ber drift= lichen Kirche fast überall zeigt, nur ber lette verzweifelte Bersuch ber Gelbsterhaltung gegen eine unendlich überlegene Macht war.

Der Stand der oftindischen Missionen (Ceylon eingeschlossen) vor dem Ausbruch des Militäraufstandes war im Allgemeinen (nach Mullens) folgender: — Es arbeiten daselbst 22 M.GG. mit etwa 450 Missionaren; unter diesen sind 48 ordinirte Eingesborne und etwa 700 eingeborne Katechisten. Diese Arbeiter sind vertheilt auf 313 Missionsstationen. Es bestehen jetzt 331 geordnete christliche Heidengemeinden, mit 18,400 Abendmahlsgenossen, bei einer Gesammtzahl von etwa 120,000 eingebornen Christen. Die Missionare haben 1350 Tagschulen, worin die Landessprache gebraucht wird, mit 47,500 Schulknaben; serner 93 Kostschulen, mit 2414 Christenknaben. Sie haben unter ihrer Leitung 126 höhere englische Tagschulen, und unterrichten darin etwa 14,500 Knaben und junge Männer. Die weibliche Erziehung umfaßt 347 Tagschulen sür Mädchen mit 11,500 Schülerinnen; man hofft aber mehr von den 102 Mädchenanstalten, worin 2780 christliche Hindumädchen erzogen werden. Zum Besten der Europäer sind 71 Gottesbienste von den Missionaren eingerichtet und geleitet. Die ganze Bibel ist in

zehn, das N. T. in fünf weitere, die vier Evangelien in noch vier andere Sprachen übersetzt. —

Ceplon, mit 1 Million Ginwohnern, bas Inwel unter ben Infeln bes Meeres, 1505 von den Portugiesen besetzt, 1603 den Hollandern anheimgefallen und seit 1791 ben Engländern (ber Krone) gehörig, ift in seiner nördlichen Sälfte von hinduischen Tamulen, im Guben von buddbiftifden Singalesen bewohnt, unter welchen eine große Mannigfaltigkeit anderer Stämme (Aborigines, Weddas genannt, muhamedanische Mauren, Malaben, Chinesen 2c.) gemischt fint. Die Schwierigkeiten, welche hier ber evangelischen Miffion entgegentraten, liegen weniger in bem Bramanismus ber Tamulen, unter benen ber Ginfluß ber Bramanen bebeutend geringer ift als in Indien, ober in bem Bubbhismus ber Singalefen, ber feine Rafte fennt, als vielmehr in ber Schlaffheit und Apathie ber Bewohner biefer herrlichen Insel. Zwar die römischen Missionen ber Portugiesen, wovon die des Franz Lavier, welcher allein in kurzer Zeit 40,000 Eingeborne taufte, sowie die protestantischen Miffionen der Hollander, welche blog im Diftritt von Jaffna im Jahr 1788 nicht weniger als 180,000 protestantische Christen gählten, wovon allein in ben letten 4 Jahren 40,000 neue hinzugekommen waren, schienen zu beweisen, daß die Eingebornen von Ceylon besonders empfänglich für das Christenthum seyen. Allein die Bekehrungsweise ber Jesuiten, wie die ber Hollander, mar größtentheils eine höchst äußerliche: letztere namentlich gewannen Tausende nur badurch, bag fie die Anstellung auch zum kleinsten Aemtlein und bas Recht ber Beerbung an bie Bedingung ber Unterschrift ber helvetischen Confession knüpften. 3mar fehlte es unter ben hollandischen Beiftlichen auf Cenlon keineswegs an eblen und mahrhaft evangelischen Männern, Die fich bas Beil ber Seelen ernftlich angelegen fenn ließen, noch ließ es bie Rolonialregie= rung an zwedmäßiger firchlicher Organisation (Gintheilung in Pfarrsprengel, Errichtung von Schulen, Anstellung eingeborner Katechiften 2c.) fehlen. Gleichwohl erwies fich ber ganze Bau in dem Augenblid, wo bie englische Regierung in bas Erbe eintrat, und aufhörte, an den Uebertritt zum Chriftenthum weltliche Vortheile zu knüpfen, als morsch und auf Sand gegründet. Taufende und Zehntausende fielen in's Beidenthum gurud, und in den ersten 11 Jahren der brittischen Berrichaft stieg die Zahl ber auf den Trummern ber gerfallenden Rirchen neuerhauten Götentempel auf nicht weniger als 900. Als Die neuern evangelischen Missionen auf ber Insel (von 1812 an) begannen, fanden sich von den Schaaren sogenannter Christen nur noch 150,000 protestantische und 40,000 römische vor, und auch von biefen fielen noch Taufende im Lauf ber folgenden Jahre in's Seibenthum gurud. Die Baptiften, Methodisten, Anglikaner und Amerikaner befetten nun nach einander die Insel an verschiedenen Bunkten; ihre Thätigkeit ging vornehmlich barauf, burch gründlichen Unterricht in Schule und Rirche einen foliben Grund gu legen und eine vertrauenswürdige Schaar von eingebornen Lehrern und Predigern zu erziehen. Die Arbeit geht langfam, aber ftetig und im Segen voran. Die Nordameritaner, die fich ausschließlich auf ben Saffnadiftritt beschränkt haben, gablen gegenwärtig auf 7 Stationen und 6 Augenposten 7 Missionare, 1 Missionsarzt, 7 weibliche Miffionsarbeiter, 2 eingeborne Paftoren, 3 eingeborne Predigtgehülfen, 21 Katechiften, 10 andere Gehülfen und 59 eingeborne Schullehrer. Unter ihren gablreichen Schulanftalten befinden fich auch 2 Seminarien für Beranbildung von Predigern und Katechiften. Die Zahl ihrer eigentlichen Kirchenmitglieder beträgt 383, worunter 253 Männer und 130 weibliche Glieder fich befinden. Die firchliche M.G., welche hauptfächlich in und um die Hauptstadt Colombo und im Cottadistrift, sowie in der alten Residenz Randy arbeitet, gablt auf 7 Stationen 9 europ. und 2 eingeb. ordinirte Miffionare, 3 europ. und 3 eingeb. Katechiften, 78 eingeb. Lehrer und 28 Lehrerinnen. Zu ihren verschiebe= nen Miffionsgemeinden gehören 2344 eingeborne Chriften, worunter 364 Abendmahls= genoffen; außerdem werben ihre 87 Schulen, worunter bas theologische Seminar gu Cotta, von 2959 Schülern und Seminaristen besucht.

Wenden wir uns zu den Missionen in Hinterindien. Diese reiche, üppige, aber Real-Enchstopäbie für Ebeologie und Rirde. IX.

menichenarme Salbingel theilt fich in Die Reiche Affam, Birma mit Begu, Malakfa, Giam und Angu. Die Bevölkerung, etwa 24 Millionen gablend, ift theils bem Religionssuftem bes Confuzius (Oftfeite), theils bem Buddhismus (Weftseite), theils bem Islam (vorzüglich im Guben) ergeben, mahrend unter ben nach bem Innern gedrängten Stämmen (Aborigines) ein unheimlicher Dämonendienst herrscht. Die erste europäische Niederlaffung murbe 1509 von den Portugiesen gegründet; es war Stadt und Distrift von Malaffa; fie ging später an die Hollander, 1795 an die Englander über. Die Oftind. Compagnie kaufte icon 1786 die Bring - Wales - Insel (Bulo Binang) mit dem gegenüber liegenden Landstrich, 1818 aber die Infel Singapur. Der Birmanenfrieg (1824-26) brachte bie Provinzen Arrafan, Martaban und Tenasserim, sowie bas üppige Brahmaputra = Thal von Affam unter englische Oberherrlichfeit. Gbenfo murbe Begu neuerdings ber Offind. Compagnie einverleibt. Nachdem nun die romisch sefuitischen Miffionen längst ben Boben von Hinterindien betreten und namentlich in Anam (Rochinchina und Tunkin) Die bedeutenoften Erfolge nach ihrer Art erzielt hatten, fliegen im Jahr 1807 die ersten protestantischen (Baptiften-) Missionare, Darunter ein Cohn bes 28. Caren in Serampur, an den Kuften bes birmanischen Reiches (in Rangun) an's Lant. Allein schwere Unfälle veranlagten fie, icon 1815 bas Land wieder zu räumen. Inzwischen mar (1813) ber Mann bereits gelandet, bem es vorbehalten mar, unter unfäglichen Trubsalen ben festen Grund zu einer ber schönften Miffionen ber Neuzeit zu legen. Es mar ber nordamerikanische Baptistenmiffionar Jubson, mit feiner heldenmuthigen Gattin und feinen tüchtigen Gefährten und Nachfolgern. Sprachenerlernung, Bibelüberjegung, Predigt und Schulen gingen in ber gedeihlichsten Weise vor fich, bis 1824 ber Ausbruch bes englisch-birmanischen Krieges bem Werf und ben Bersonen ben Untergang brobte. Rach bem Friedensichluft aber blübte bie Miffion in ben an England abgetretenen Brovingen Martaban und Tenafferim nur um so berrlicher auf, und hier war es, wo die Miffionare gulett mit bem Bergvolt ber Karenen in Berührung famen. Nicht leicht ift ein beid= nifder Stamm burch merkwürdigere und auffallendere Borbereitungen fur die Predigt bes Evangeliums empfänglich gemacht worden. Alte im Bolt einheimische Weiffagungen, Lehr= und Sittenfpruche, sowie schwere politische Drangfale bahnten bem Wort ber Wahrheit ben Weg, und feit 1829, wo Boardman anfing ihre Dörfer zu besuchen, entwidelte fich ein fo herrliches Werk unter ben Karenen, wie es bie Miffionsgeschichte fanm fonft wo fennt. Auch unter ben Birman en fing balt, obwohl langfamer und fchwieriger, das Wert bes Evangeliums zu gedeihen an. 3m Jahr 1856 stand die Mission unter ben Karenen und Birmanen allein in ber Proving Begu folgendermagen: - In 184 geordneten Gemeinden, deren jede ihre eigene Kirche hat, befinden sich etwa 25,000 Eingeborne, Die sich jum Chriftenthum bekennen, mit 5444 Abendmahlsgenoffen (bewährten Chriften); fie werden von 134 eingebornen Baftoren und Bulfspredigern bedient, welche fast fämmtlich von ben Gemeinden felbst unterhalten werden. Die Schulen biefer Gemein= ben werben von mehr als 2000 Kindern besucht und in dem Normalseminar werden etwa 80 Jünglinge für bas geiftliche Amt unter ihren Bolksgenoffen herangebildet. Man rechnet, daß im Gangen etwa 100,000 Karenen und Birmanen fich jetzt zum Chriftenthum bekennen.

Die protestantischen Missionen in Malakka, Singapur und Siam sind bis jetzt noch in ihren ersten Ansängen geblieben. Das vorzugsweise von Chinesen bevöleterte Malakka und Singapur viente übrigens lange Jahre hindurch als Vorposten für die chinesische Mission, und die berühmten Begründer ver letzteren, Milne, Medhurst, Gützlaff, Morrison hielten sich vort auf, um die Waffen zum Angriff gegen das chinessische Heiden zu bereiten. Bon Singapur aus bereisten Gützlaff und Tomlin auch Siam (1828) und eine nicht ganz hoffnungslose Mission in der Hauptstadt Bangkot wurde gegründet. Die gegenwärtigen Regenten von Siam, intelligente und wohlgesinnte Persönlichkeiten, scheinen dem Christenthum nicht abgeneigt zu sehn.

Das größte, aber auch bis jetzt verschlossenste Missionsgebiet ber Erbe bietet bas

dinefische Reich mit seinen 360 Millionen Einw. bar. In bem eigenthümlichen Befen des chinesischen Bolkes liegen auf der einen Seite viele Elemente, welche der evangelischen Miffion einen reichen und gefegneten Erfolg zu versprechen icheinen. Seine außerordentliche Rührigkeit und Betriebsamkeit in Sandel, Gewerbe, Aderbau und Runft, fein intelligentes, schnell auffassendes Wefen, die über die ganze Bevölkerung verbreitete Schulbildung, das merkwürdig organifirte Examenswesen, bas jedem ftrebsamen Beifte ben Weg zu den höchsten Ehren und Würden öffnet, die Eigenthumlichkeit des herr= ichenden Confuzianismus, der bie eigentlichen Religionslehren bei Seite laffend nur auf Sitten- und Anftandolehre fich beschränft, die Abwesenheit alles Raften- und Briefterwefens, - bas Alles find für die driftliche Mission gunftige Umftande. Auf ber anbern Seite ftellen die ftaatlichen Berhältniffe, welche alles ausländische Wefen unerbitt= lich verdammen und ausschließen, Die Entwöhnung bes dinefischen Gemuths von allen höhern, eigentlich religiösen Angelegenheiten und die dadurch bewirtte nüchterne, verftandige, gemüthlose, sinnliche Denkweise bes Chinesen und das mühselige Ringen der großen Maffen bes übervöllerten Reiches um Die finnliche Erifteng, chenfo große Binberniffe ber Miffion entgegen. Die ersten Berührungen bes dinesischen Bolks mit bem Chriftenthum fallen ichon in die früheften Jahrhunderte, wie benn die aufgefundenen Spuren es außer Zweifel stellen, daß nestorianische Missionare vom afiatischen Westen ber bereits nicht unbedeutende Erfolge in China fanden. Die römische Kirche kam burch die Bortugiefen (1517) und namentlich durch den unermüdlichen Frang Lavier, ber 1552 bei der Landung in China ftarb, und durch seine Nachsolger in enge Berührung mit dem "himmlischen Reiche." Erst im Jahr 1805 richtete die protestantische Kirche ihre Blide bahin. Morrifon, ein Missionar ber Londoner M.G., traf im September 1807 in Canton ein. Sich anlehnend an die ausländischen Faftoreien bafelbst und chinesische Lebensweise annehmend, machte er sich zuerst an die Erlernung ber Sprache und die Uebersetung der beil. Schrift. An ihn ichloß fich 1813 ber eifrige und gelehrte Milne an. 1819 war die Uebersetzung der ganzen heil. Schrift in's Chinesische, 1823 auch ber Druck vollendet. Die Missionare maren unendlichen Blackereien ausgesetzt und mußten immer wieder ihren Wohnort wechseln. Der erfte bekehrte Chineje, Leang-Afa (getauft 1816), murde einer ber gesegnetsten und bebeutenbsten Behülfen am Werk. Die politische Unmöglichkeit, als Prediger des Evangeliums öffentlich unter den Chinesen aufzutreten, nöthigte die englischen (und bald auch amerikanischen und beutschen) Missionare, ihre Thätigkeit auf die Preffe und Schriftenverbreitung zu beschränken, mahrend nur die dinesischen Wehülfen es magen burften, unter bas Bolf zu geben. Die Faktoreien in ber Borstadt von Canton, die europäischen Niederlassungen zu Macao, Malakka und Singapur, wo zahlreiche chinefische Rolonisten fich befanden, wurden die Sauptarbeitsstätten. Der rührigfte und unternehmendste Arbeiter aber murbe Gütlaff, 1803 zu Phritz in preußisch Pommern geboren, in Janice's Anstalt zum Missionsberuf ausgebildet und von der Rotterdamer M.G. 1826 nach Batavia ausgefandt. Geine Aufmerksamkeit wandte fich bald nach China, beffen Sprache er mit Gifer und Leichtigkeit erlernte, und beffen Geschichte und Sitten er studirte. Seine fühnen Reisen, die er rings an den Ruften des verschloffenen Reiches machte, sowie fein Berhältniß, in das er zu den englischen Behörden als Dollmetscher trat, boten seinem regen und unternehmenden Geifte reiche Gelegenheit bar, bas Evangelium ben Chinesen nahe gu bringen. Doch konnte bei ber hermetischen Abschließung bes Reichs gegen die Ausländer feinem vorwärtsstrebenden Geiste die bisberige Art der Thätigkeit nicht genügen; er faßte den Blan, China durch Chinesen zu evangelisiren und stiftete zu diesem Ende den fogen. "Chinesischen Berein", ber aus lauter bekehrten Chinesen bestehen und beffen Mitglieder fämmtlich zugleich Evangelisten im Innern des Reichs sehn sollten. Anfangs schien berfelbe zu ben großartigften Erfolgen Soffnung zu geben, allein nach und nach zeigte fich's, daß der "Berein" zum größeren Theil aus unlautern Elementen bestand, und als Günlaff ftarb, horte berfelbe bald gang auf. Mittlerweile hatte ber Opium-39\*

frieg (1839) und ber benfelben beendigende Friedensichluß (1842) ber Miffion wenigftens 5 große Safenstädte (Canton, Amon, Futschau, Ringpo und Schanghai) und ihre nächste Umgebung, sowie tie an England abgetretene Insel Hongkong eröffnet. Bon nun an nahm die dinesische Mission einen außerordentlichen Aufschwung. einander betraten nicht weniger als 20 verschiedene M. GG. fast aus allen evangelischen Ländern ber Erbe Dieses Gebiet. Das Jahr 1857 hat bas erste Halbjahrhundert ber evangel. dinesischen Mission beendet. Im Laufe dieser Zeit haben etwa 400 (männliche und weibliche) Miffionsarbeiter längere ober fürzere Zeit bort zugebracht. Davon fallen auf die erste Dekade 4 (und zwar nur Männer), auf die zweite 15, auf die dritte 39, auf die vierte 105, während sich in der fünften nahezu die Bahl verdoppelt hat. Schanghai befinden fich gegenwärtig 22 ordinirte Miffionare, 3 Miffionsarzte und ein Laienarbeiter; ebenfo 4 Jungfrauen (als Lebrerinnen) und 16 Frauen; in Ningpo 16 ordinirte Miffionare mit 17 Frauen und Jungfrauen; in Fu-tschan 7 Miffionare und 3 Frauen; in Amon 8 Miffionare und 6 Frauen und Jungfrauen; in Hongkong und Macao (Canton mußte wegen ber Rriegsunruhen verlassen werden) 22 Missionare mit 18 Frauen und Jungfrauen; zusammen 143. Allenthalben erheben fich Kirchen, Rapellen, Schulen, Baifenhäufer und Hofpitäler; gablreiche religiöfe Schriften find in Umlauf und auf einigen Stationen find nicht unbedeutende Bemeinden gesammelt. Bleich= wohl ift Alles noch in seinen Anfängen. Gine nicht ferne Zukunft aber scheint dort ber evangelischen Miffion ein größeres Weld zu öffnen und reichere Erfolge zu verheißen. Die mankende Stellung ber Mantschu-Dungftie, Diefer unerhittlichen Gegnerin auslänbischer und driftlicher Bildung, die Ungeduld ber abendländischen Sandelsmächte, welche Die Eröffnung China's für den Weltverkehr fordern, und im Innern des Reiches Die Taiping-Revolution, ftellen eine große Beränderung ber chinefischen Berhältniffe in nabe Aussicht. Die Taiping-Bewegung insbesondere, ursprünglich religiöser Natur und ausgebend von einem einfachen, aber durch driftliche Schriften und durch phantaftische Bifionen mächtig angeregten Chinefen ber (füblichen) Proving Rwangsi, Sung-tfin-tfeuen, vermengte fich bald mit national-politischen Tendenzen und ist zunächst auf ben Sturg ber berricbenden Mantichu-Dunastie und ihrer ganzen Politik gerichtet. Rachdem die= felbe in raschem Fortschritt die schönsten Provinzen des Reiches überwältigt und in der alten Raiferstadt Ranking ihren Mittelpunkt gefunden, scheint fie gegenwärtig erft von inneren Uneinigkeiten und äußern Unfällen sich erholen zu wollen, um vielleicht bald auf's Neue nach Außen fich auszubreiten. Die religioje Seite biefer Bewegnng hat vielleicht nicht ohne Grund in den Freunden der Miffion allerlei Soffnungen erwedt, indem wenigstens die ftrenge Berwerfung alles Gogen- und Bilderdienftes' und die Ginfügung einzelner driftlicher Elemente in die unter ben Taipings herrschende Berfaffung Sutes hoffen ließ; allein erft die Zufunft muß lehren, welche Richtung ichließlich Diefe Bewegung nehmen wird, und wie weit fie ber evang. Miffion vorgearbeitet hat.

Wenden wir uns, den Kranz der indischen Inselwelt durchschreitend, wieder westwärts. Die Bevölserung tieser zahllosen großen und kleinen Eilande, etwa 20 Milstonen zählend, theilt sich, abgesehen von den zahlreichen abendländischen Kolonisten, in drei Klassen, theilt sich, abgesehen von den zahlreichen abendländischen Kolonisten, in drei Klassen: in die Aborigines, die meist im Innern der großen Inseln und auf einigen kleineren Inselgruppen sich sinden, auf der tiessten Stufe der Cultur stehen und einem rohen Fetisch oder Tämonendienst verfallen sind; in Malayen, einer frästigen, rührigen und intelligenten Rasse, welche fast alle Küstenstrecken in Besitz nahm, in frühesster Zeit zu einem großen Theil von indischer Bildung und Religion tingirt war, späster aber sast allenthalben dem Muhamedanismus anheimsiel; — und in Chinesen, welche durch ihre Thätigkeit und Ausdauer die Malayen an vielen Punkten ebenso zu überslügeln drohen, wie einst die Aborigines von diesen überholt wurden. Auch hier waren die Portugiesen die ersten, welche (im 16. Jahrh.) europäische Niederlassungen gründeten und neben dem Handel nach ihrer Weise Mission trieben. Ihnen solgten die Spanier, in deren Händen schließlich die Philippinen blieben, während die Riederlässus

ber fich in ben Befit ber füdlicheren Gilande, ber Molutten und ber großen und fleinen Sunda-Infeln setzten und sie bis auf ben hentigen Tag (mit kurzer Unterbrechung mahrend ber Revolutionsfriege) behielten. Diefelbe Miffionsmethobe, welche bie Hollander auf Cehlon anwandten, murbe auch hier befolgt. Maffenbetehrung war es, auf mas fie es absahen und bie Mittel, beren sie fich bedienten, waren ebenso unevangelisch als für bie Sache Chrifti in Wirklichkeit unfruchtbar. Zehntaufende ber Gingeborenen wurden getauft auf die einzige Bedingung bin, daß sie etliche driftliche Formeln herzusagen im Stande waren und die helvetische Confession unterzeichneten. Doch gab es auch hier unter ben hollandischen Beiftlichen, Die in nicht geringer Zahl fich auf den Inseln ein= fanden, manche apostolische Manner, Die fich die mahre Bekehrung ber Stämme ernstlich angelegen fenn ließen, und der unvergestliche Generalgouverneur Imhof leistete ihnen hierin ben treuesten Beistand. Er legte in Batavia ein Predigerseminar für Eingeborene an, von benen Biele ihre Studien nachher in Holland vollendeten. Auch wurde cine malavifche Bibelübersetzung zu Stande gebracht, Die vielen ber eingeborenen Chriften zum reichen Segen wurde. 3m Gangen aber blieb auch unter ben getauften Gin= gebornen das Beidenthum in fast ungebrochener Rraft, mas sich besonders mährend der furzen englischen Occupation ber Inseln berausstellte, wo fast alle sogenannten Christen wieder ebenfo rafch in's Beibenthum gurudfielen, als fie für bas Chriftenthum gewonnen worden waren. Doch fant fich neuerdings auf einigen, fast gang in Bergeffenheit ge= rathenen Infeln (3. B. ben Sangir- und Talautschen-Gilanden) unerwartet noch eine Schaar von nahezu 30,000 Chriften, Die wenigstens äußerlich, obwohl ohne Prediger und Schullehrer, am Bekenntnig ber driftlichen Roligion bis heute festgehalten hatten. Seit ber Gründung ber M.G. gu Rotterdam (1797) haben auch die hollandischen Mijfionsfreunde ihre Aufmerksamkeit vorzugsweise auf die Eingebornen jener Rolonieen ber niederländischen Krone gerichtet und die Arbeit sowohl unter den Beiden als den Ramenchriften in evangelischem Geiste aufgenommen. Doch waren es eigentlich auch hier englische und nordamerikanische Missionare, welche in ber kurzen Zwischenzeit, wo jene Infeln unter englischer Oberhoheit standen, bas große Evangelisationswerk begannen und ben holländischen Freunden bamit gleichsam die Bahn brachen. Go waren es bie englischen Baptisten zu Serampur und zugleich bie Missionare ber Londoner M.G., welche 1814 auf ben Molukken ihr Werk begannen und unter ben vielen Taufenten verlaffener und unwissender Namenchriften ein großes und weites Feld offen fanden. Besonders war es Missionar Ram, ber die Seele ber Moluffenmission murbe, und ber, bald unterstützt von einer Reihe hollandischer Sendboten (feit 1818), in die allgemeine Erstarrung neues Leben, in die dichte Tinfternig das helle Licht des Evangeliums brachte. Auf der Infel Amboina ift neuerdings ein Seminar für Ausbildung eingeborner Prediger errichtet, worin sich gegenwärtig 18 Zöglinge befinden. Erst im Jahr 1822 fing auf Celebes die Miffionsarbeit ber niederländischen M.G. an und auch hier galt es zuerft, den tiefversunkenen Namenchriften zu Gulfe zu kommen, ehe man an die Beiben benken konnte. Doch behnt fich bort, mahrend in ben erstorbenen Chriftenge= meinden zu Manado, Amurang, Manahasse, Makassar 2c. neue Regungen bes Lebens erwachten, die Rraft des Evangeliums bereits auf die heidnischen Stämme und die Muhamedaner aus. Das Seminar für Erziehung von Nationalgehülfen gählt auf Celebes 18 Zöglinge. In 127 Schulen werden mehr als 11,000 Schüler unterrichtet.

Auf Borneo, dieser größten Insel des indischen Archivels, mit ihrer Million nuhamedanischer Malayen, ihren 3—4 Millionen heidnischer Dajakken, mit den zahlereichen Kolonieen won Chinesen, Javanern und Arabern, hat die holländische Regierung erst seit 1812 sesteren Fuß gefaßt und größere Gewalt gewonnen, während zu Sarawak, im Norden der Insel, ein Engländer, Sir I. Brookes, nach Art einheimischer Sultane ein kleines Reich gegründet hat. Die erste M.G., welche dieser umnachteten Insel das Evangelium zu bringen sich anschiefte, war die rheinische, deren Missionar Barnstein im Jahr 1835 in Banjermassing landete und hier die erste Station gründete. Im Jahr

1839 schloßen sich anch amerikanische Friedensboten an die mühevolle Arbeit unter den Dajakken, Chinesen und Malayen an, und seit der Gründung des englischen Sultanats zu Sarawak hat auch die engl. Ges. zur Fortpflanzung des Chriskenthums dorthin Missionare gesandt. Das Werk ist noch überall in seinen Ansängen; die Schwierigkeiten, die der barbarische Zustand des Bostes, das Klima und andere Umstände in den Weg stellen, sind nur langsam zu überwinden; doch ist ein sester Grund gelegt, Theile der heil. Schrift sind in die Dajakkensprache übersetzt, kleine Gemeinden gegründet und selbst in's Innere des unbekannten Landes die ersten Lichtstrahlen gefallen.

Roch völlige Nacht herrscht auf der wunderbar schönen, aber sieberreichen Insel Sumatra, beren Sauptbevölferung an ben Ruften bie muhamed. Malaben bilben, während im Innern die dem Bramanismus huldigenden, kannibalischen Batta's hausen. Die hollandische Regierung hat die Oberhoheit über diese Infel, aber für ihre Evan= gelifirung ift, vorübergehende Versuche ber englischen Baptiften, ber Londoner M.G. und ber Amerikaner ausgenommen, fast noch nichts geschehen. Die Buth ber Malapen, Die Menschenfresserei ber Batta's und bas Gift bes Alimafiebers hat bisher jeden bauernben Miffionsversuch scheitern gemacht. — Den bebeutenoften und ausgebehntesten Erfolg hat bas Evangelium auf ber Infel Java gefunden, diefer ichonften ber malahi= iden Gilande und bem Mittelvunkte europäischer Macht und Bildung in jenen Meeren. Die Malaben, einft bem Bramanismus, bann bem Buddhismus, zulett bem Islam ergeben, find Die vorherrichende Raffe. Die politische Herrichaft führen im Norden, Westen und Often ber Infel die Hollander, im Guden und in ber Mitte zwei einheimische Sultane. Bahrend aber Icne in ter langen Zeit ihres Befites, außer jenen höchst äußerlichen Bersuchen der Maffenbekehrung, faum irgend etwas für die evang. Erleuchtung der Gingebornen thaten, trat mit der obwohl nur vorübergehenden Berrichaft ber Engländer (1815) eine bessere Zeit ein. Der ausgezeichnete englische Gonverneur, Gir Stamford Raffles öffnete Die Infel rem Evangelium, welchem fie auch mit bem Rudfall an Holland nicht wieder verschloffen ward. Die rührigen und eifrigen Baptiften waren es guerft, welche in Batavia (200,000 Einwohner, barunter 30,000 Chinesen) und in Sa= marang (30,000 Einw.) das Feld betraten. Ihnen folgten die Missionare ber Londoner M.G. und nach ber Zurudgabe von Java an Holland auch die ber niederländischen Miffionsgefellschaft. Bon nun an ging bas Werk fraftig fort. Die Bibel murbe in's Javanische übersetzt (von bem Schlefier J. Brückner, † 1857), Traktate für Muhamebaner und Chinesen gebruckt und verbreitet, Schulen gegründet und Gemeinden gestiftet, bis bie hollandische Regierung felbft in Surabana (100,000 Ginm.) einen Infpektor aller Miffionen aufstellte und jum Theil mit Staatsmitteln bie Arbeiten ber Miffionare unterftützte. Gegenwärtig find baselbst vier Miffionare mit 29 Nationalge= hülfen thätig. — 3m Gangen hat die niederländische M.G. auf allen diesen Inseln gegenwärtig 23 Miffionare mit 146 Nationalgehülfen.

Indem wir unsere Wanderung westwärts fortsetzen, führt uns der Weg an den nikobarischen Inseln (im Meerbusen von Bengalen) vorüber, welche 20 Jahre lang (1768—1788) für die Sendhoten der Brüdrgemeinde der Schauplatz der ausopferndsten, hingebendsten Liebe, aber auch eine Stätte unsäglicher Leiden gewesen waren, ohne daß sie eine Frucht ihrer Arbeit sehen durften. — Den indischen Decan durchziehend und in das rothe Meer einsenkend, betreten wir den Continent von Afrika und beginnen mit Aegupten. Hier waren es vor Allem die tiesherabgekommenen Kopten, welche schon frühe die Theilnahme der abendländischen Christen auf sich zogen. Etwa 150,000 an der Zahl und gleich den Abessiniern dem monophysitischen Bekenntniß zugethan, stehen sie politisch unter türkischem Seepter, sirchlich unter dem Patriarchen zu Kairo. Es war im Jahr 1752, daß die Brüdergemeinde zu ihnen, und von da aus zu den Abessiniern ihre ausopferungsvollen Sendboten sandte, welche unter unzähligen Schwierigkeiten den Samen des Evangeliums in Geduld ausstreuten. Allein obsichon an einzelsnen Seelen ihre Arbeit nicht ohne Frucht blieb, so berief doch die Synode von Herrnhut

ihre Arbeiter 1783 wieber gurud und gab jene Miffionen auf. Erft im Jahr 1826 wurde bas Werk von anderer Seite ber, obwohl mit nicht gunftigerem Erfolg, aufgenommen. Die englisch-kirchliche M.G. nämlich fing im genannten Jahre an, etliche Miffionare (es maren bie in Basel gebildeten Deutschen und Schweizer Rruse, Gobat 2c.) nach Rairo zu fenden, theils um unter ben Ropten bas Evangelisationswert zu beginnen und, wie man hoffte, durch fie auf die muhamedanische Umgebung erlenchtend ein= zuwirken, theils um von ba aus nach Abeffinien vorzudringen. Auch gelang es wirklich, 1832 eine foptische Schule, 1833 ein Seminar für foptische Beiftliche und eine Rapelle in ber ägnptischen Sauptstadt zu errichten. Das Seminar war um fo wichtiger, als baraus ber nachmalige Abuna, bas Oberhaupt ber abeffinischen Kirche, hervorging. Allein trot alle bem blieb bie Mission mehr ober weniger fruchtlos und die firchliche D.G. hat jest nur noch einen Miffionar in Neghpten, mehr auf Hoffnung befferer Beiten, als wegen gegenwärtiger Erfolge. - Wichtiger und hoffnungsvoller ichien von Anjang an Abeffinien, beffen Bolf burch alle Jahrhunderte ber Bedrängnig und Berrittung hindurd mitten unter heidnischen und muhamedanischen Rachbarn ben chriftlichen Glauben treu bewahrt und viele bebeutente Berzweigungen driftlicher Rolonieen bis tief in's Innere Afrika's ausgesandt hatte. Auch hatte ein abeffinischer Mondy im Jahre 1808 eine Uebersetung ber beil. Schrift in Die Landessprache (bas Umharische) ausgeführt, die im Manuscript ber brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft 1818 in Die Bante tam und von ihr gebruckt wurde. Durch all biefes aufgemuntert, begann tie firchl. M.G. 1830 burch bie Aussendung Cam. Gobat's, jetigen Bijdofs von Jerujalem, und eines andern Arbeiters bie Miffion in biefem Lande. Anfangs freundlich von einem Fürsten aufgenommen, murben fie bald burch bie politischen und friegerischen Berrüttungen bes Landes in ihrer Arbeit gehemmt. Die Miffionare Gobat, Genberg, Krapf 2c. hatten theils burch Krankheiten, theils burch politische Wechfelfalle, theils burch Die Umtriebe frangösischer Jesuiten schwere Arbeit und unsichern Erfolg. Das Werk wurde immer wieder abgeriffen und auf's Neue angeknüpft, bis im Jahr 1837 ein Befehl des Fürsten daffelbe vollständig aufhob. Einige der Missionare, namentlich ber unternehmende Rrapf, fuchten in Schoa unter ben heidnischen Galla's einen festen Bunkt für bie ebang. Arbeit zu geminnen; aber vergebens. Später glaubte Rrapf an ber Sanguebarfufte, unter ber wohlwollenden Berrichaft bes Imam von Mastat, eine Miffion unter ben heidnischen Wanika und Wakamba gründen und biefelbe mit ber Zeit bis in's Berg bes afrikanischen Continents ausbehnen ju konnen. Mein auch biefe ofta frikanische Miffion hatte außer einigen bebeutenben geographischen Aufschluffen faft teine Frucht getragen und ift im Jahre 1857 gleichfalls aufgehoben worben. Geit einem Jahre zwar haben etliche beutsche driftliche Sandwerker, ausgesandt von Bischof Gobat in Berufalem, fich in Abeffinien unter bem Schutz bes machtigen Konigs Theodoros niedergelaffen, nachdem die Jesuitenmission bort ihr Ende erreicht hat; aber wie weit fie ber Sache ber Miffion zu bienen im Stande fenn werden, wird die Zeit lehren.

An der ganzen Oftküste Afrika's dis hinab nach Port Natal besindet sich kein einziger evangelischer Missionar. Erst an diesem ängersten Borposten der Capkolonie, im Gediet der Kassern, findet sich wieder ein Lichtpunkt. Diese große, weite Lücke schien die gegenüberliegende, schöne Insel Madagaskar mit ihren herrlichen, hofsnungsreichen Missionen aussüllen zu sollen. Aber für jetzt liegt auch sie verwaist da. Schon im 17. Jahrhundert versuchten französsische Priester eine Mission auf der Insel, aber eine blutige Bertilgung setzte derselben ein Ziel. Erst im Jahre 1817 begannen dort die Arbeiten protestantischer Missionare. Der junge und mächtige König der Hovas, Kadama, der sich 4/s der ganzen Insel unterworsen hatte, begünstigte die Einsührung christischer Bildung, und unter der eifrigen und reichgesegneten Arbeit der Sendboten der London M.G. (Johns namentlich) blühte bald ein herrliches Wert empor. Wie überall, wo evang. Missionare wirken, wurden auch auf Madagaskar Schulen für das Bolk und Seminare für Erziehung eingeborner Lehrer und Prediger gegründet, die Bibel volls

ständig übersetzt, eine Presse errichtet z. Hunderte bekannten sich offen zum Christenthum, Tausende waren demselden geneigt. Der Tod Radama's aber (1828) und die Throndesteigung seiner grausamen und christenseindlichen Wittwe Ranavasona änderten Alles. Zuerst Beschänkungen, dann Versolgungen, zuletz Austreibung der Missionare (1836) und blutige Hinrichtungen der eingebornen Shristen schienen das schristensetzun, obwohl unter surchtbaren Versolgungen, auf der Insel aus. Der entschieden christliche Kronprinz ist es, auf dem für die nicht ferne Zukunst die Hossinung der madagassischen Christen ruht. Mittlerweile sinden von den Letztern viele auf der nahen brittischen Insel Mauritius eine Zuslucht und christliche Fortbildung, wie auch auf demselben Siland für die zahlreichen Culis (indische Feldarbeiter) und für die oftafristanischen Eiland für die zahlreichen Aussichen Eiland für die zahlreichen Eulis (indische Feldarbeiter) und für die oftafristanischen Einwanderer eine gesegnete Mission besteht.

Bu ben altesten und bedeutenoften Diffionsgebieten gehört Gubafrita mit feiner in ungahlige Stämme gerbröckelten Bevölkerung. Diefe gerfällt in brei Sauptfamilien, von benen die eine (bie Sotte ntotten) ben Guben und Westen, die zweite (bie Raffern) die Oftseite, Die britte (Die Betschnanen) Die Mitte zwischen beiden einnehmen. Die Hottentotten, zu benen bie Buschmänner, Koranna, Ramaqua und zum Theil auch bas Mifdvolt ber Griqua 2c. gehören, stehen nach Bilbung und natürlicher Anlage auf ber unterften Stufe, mahrend die Raffern, zu beren Familie die Amaponda, Mambuffi, Zulu 2c. gablen, ein fraftiges, intelligentes, friegerisches und förperlich wohl= gebildetes Gefchlecht find. Die Betichuanen, zu benen ungahlige fleine Stämme gehören, halten wie in ihren Wohnsitzen, fo auch in Bildung und natürlicher Anlage zwischen jenen beiden die Mitte; fie find ichwächer und feiger als die Raffern, fraftiger und intelligenter als die Hottentotten. Die große Schwierigkeit, welche bis auf ben heutigen Tag bie evangel. Miffion unter allen biefen Stämmen großentheils nicht gu einer gefunden und stetigen Entwicklung tommen ließ, ift die halb nomadische Lebens= weise ber Eingebornen, welche freilich zum größten Theil mit ber Wasserarmuth bes Landes und dem häufig wiedersehrenden Regenmangel zusammenhängt. Rur an wenigen Bunften ift es gelungen, feste Ausiedelungen zu gründen und eben bamit auch eine gebeihliche Entwicklung der Mission zu erzielen. Mit dem Jahr 1652 begannen die holländischen Ansiedlungen auf bem Caplande, eben damit aber auch eine lange Reihe von Graufamkeiten und Ungerechtigkeiten gegen Die faum als Menfchen angesehenen Gingebornen (Hottentotten). Gie endigten mit ber Bertilgung ober Berdrängung ober fflaviichen Anechtung ber Ureinwohner; von Evangelifirung war keine Rebe. Die ersten, welche biesem unglüdlichen Bolte ein driftliches Erbarmen gumandten, maren bie Berrnhuter. Georg Schmidt, ein armer, aber liebebrunftiger Landmann und Mitglied ber Brüdergemeinde, begann 1737 unter den Hottentotten sein Liebeswerf und bald sammelte sich um ihn zu Bavianstloof, jetzt Gnadenthal, eine gläubige Gemeinde. Aber Die holländischen Kolonisten (Boers) ruhten nicht, bis ber aufblühende Garten wieder zerffort war. Im Jahre 1744 mußte Schmidt mit tiefem Schmerz feine fleine Beerbe verlaffen. Erft 1792 murbe von ber Brüdergemeinde ber Faben wieder aufgenommen. Die neuen Sendboten fanden noch Reste von der Arbeit Schmidt's. Neue Berfolgungen schienen auch ihr Werf ju gerftören, als 1795 bie Englander Die Rolonie eroberten und ber Miffion freien Raum liegen. Bon ba an, insbesondere seitbem Die Britten bleibend das Capland in Besitz nahmen (1806), blühten die Brüdermissionen sichtbar empor. Es find deren jetzt zehn, und zwar unter Raffern sowohl als Hottentotten. Ihre Arbeit gehört zu ben gesegnetsten und erfolgreichsten in Gutafrifa.

Ebenso fruchtbar war die Mission der Lond. M.G. in diesen Gebieten, welche mit der Aussendung des berühmten, geistwollen und gelehrten van der Kemp (früher Rittmeister, dann Arzt und Gegner des Christenthums, zuletzt durch schwere Erlebnisse gründlich bekehrt) und des Missionars Kicherer ihren Ansang nahm (1799). Kemp's Auge war auf die Kaffern gerichtet; aber die Feindseligkeit der Boers, die Kriegsläufte

und eigene Extravagangen ließen sein Werk nicht zu gesunder Entfaltung tommen. mit bem Eintritt Campbells (1812) und Dr. Philip's (1818) in die südafrikanische Mission beginnt ein höherer Aufschwung. Die Stationen ber Lond. M.G. breiteten fich von ber Capftadt nach allen Seiten bin aus, bis fie fich später vornehmlich auf die Betich uanenftamme concentrirten, unter benen Miffionar Moffat, namentlich burch Bibelübersetung, bas Bedeutenbste geleistet hat. Den Missionaren ber Lond. M.G. folgten 1820 bie Methobiften, 1829 gu gleicher Zeit bie frangofische und rheinische M.G., welche beibe in treuem Gifer, gebuldiger Ausbauer und fühnem Borwartsbringen mit einander wetteiferten, aber auch beide bie Schwierigkeiten ber sudafrif. Miffion in reichem Mage erfahren mußten. Außer ben oben angeführten Sindernissen traten auch wiederholt blutige Raffernfriege, Störungen burch die Boers und andere Uebel ein, burch welche öfters bald da bald dort ganze Miffionsgebiete und die Arbeit langer Jahre mit einem Schlag vernichtet schienen. Aber immer wieder fiegte Die Geduld und Liebe. Seit einigen Jahren haben auch die Miffionare und Miffionskolonisten von hermanus= burg bei Port Natal eine Miffien eröffnet, welche unter ben bortigen Kafferstämmen ichone Frucht verheifft. Neuerdings aber sind zwei Ereignisse eingetreten, burch welche ber füdafrit. Mission die Aussicht auf bedeutenden Erfolg, sowie auf außerordentliche Erweiterung eröffnet wurde. Unter ben bis babin fast unlenksamen Raffern nämlich hat der letzte Bersuch, sich der angelfächsischen Invasion zu entledigen, in einem furcht= baren National-Clend seinen Ausgang gefunden. Aufgestachelt von einem ihrer Propheten, schlachteten fie alles ihr Bieh, Die einige Quelle ihres Unterhaltes, und als Die finnlofen Beissagungen bes Propheten nicht in Erfüllung gingen, brach die Nation in namenlosem Elend zusammen. Bett ift es bas Evangelium, bas unter bem unglücklichen Bolke eine bereitete Stätte zu finden icheint. Andererfeits haben die Entbedungsreifen des Miffivnars Dr. Livingstone, ber von ber nördlichsten Station ber Lond. M.G. (Rolobeng) aus ben gangen sublichen Continent von Loando (im Weften) an bis Kilimane (im Often) durchwanderte und Berbindungen mit ben Stämmen anfnüpfte, ein neues großes Bebiet für die evang. Mission eröffnet. Während nun die englische Regierung diese neu entbedten Bebiete für den Sandel nutbar zu machen bemüht ift und eben jett eine Expedition unter Livingstone's Leitung ten Zambefi binauf fendet, beabsichtigt die Lond. M.G. in benfelben Gegenden neue Stationen anzulegen.

Bieben wir an ber Westküste bes afrikanischen Continents hinauf, so beginnt au ber Grenze ber zur Hottentottenfamilie (ber Nilo-Hamiten) gehörigen Stämme Die Familie ber Nigro-Hamiten ober ber Reger. Gin größtentheils noch unbekanntes Gewimmel von Bolfsstämmen, tie im Innern Des Continents bald in fleineren Gemeinwesen, bald in großen bespotischen Staaten zusammenleben und entweder bem 38= lam oder einem ärmlichen Fetischdienst oder einem Gemisch von beiden ergeben find, fendet feine Ausläufer an die Rufte herab, und diese allein find es bis jett, mit denen die evangelische Mission in Berührung gekommen ist. Und auch hier sind es nur die Stämme an ben Mündungen bes Niger, an ber Goldfufte, bei Liberia, bei Sierra Leone und in Senegambien, unter benen ein fester Grund ber Mission gelegt ift. -Nachdem diese ganze Rufte längst von den Sklavenhändlern besucht und mit kleinen Forts katholischer und protestantischer Seemachte überfaet war, fieng boch erft im 3. 1737 ein Theil ber evangelischen Rirche, Die Brüdergemeinde, fich um bas Seelenheil Diefer umnachteten Bölker zu fümmern an. Sie fandten nach einander eine Anzahl helbenmüthiger Friedensboten nach der dänischen Goldfufte (Chriftiansborg); aber fie Alle fanken Giner nach bem Andern in ein frühes Grab, bis nach dem 3. 1770 bie Synode zu Herrnhut biese Mission aufgab. Aber die ausgefäeten Brüder waren nur, wie Zinzendorf fang, "die Saat der Mohren." Un der gleichen Stelle, wo ihre Graber fteben, hat die Baster M.G. im 3. 1826 den Faden wieder aufgenommen und ihre Arbeit hat seitdem sowohl unter dem Afrah-Bolke an der Kufte, als unter den Alim= und Krobo-Regern im Innern eine reiche Frucht getragen. In zwei bortigen Regersprachen find Theile ber beil. Schrift übersetzt, und aus den stets wachsenden Gemeinden selbst erhebt sich nach und nach eine Anzahl eingeborner Katechisten und Prediger. In der Nähe ihrer Stationen haben seite 1834 die Methodisten (im Fante- und Aschante-Gebiet), auf der entgegengesetzten (öst- lichen) Seite oder im Woltaslußgebiet die Missionare der norddeutschen M.G., ein hoff- nungsvolles Werk begonnen. Seit 1853 sind die dänischen Besitzungen au England übergegangen.

Lange zuvor aber war die Freineger-Kolonie auf Sierra Leone in's Leben ge= treten. Während bes nordamerikanischen Freiheitskrieges nämlich hatte die englische Regierung allen Regerstlaven, Die fich unter ihre Fahne stellten, Die Freiheit versprochen. Nach Beendigung des Krieges mußte für ihr Unterkommen geforgt werden. Ein menschen= freundlicher Engländer Granville Sharp entwarf ben Plan, die gahlreichen befchäftigungslofen und felbst gefährlichen Freineger auf ber Rufte Westafrika's anzusiedeln und zu gesitteten Meniden berangubilben. Gine burch Rauf erlangte Landftrede an ben Mündungen bes Sierra-Leone-Flusses diente zur ersten Ansiedlung für etliche hundert dieser Reger (1787). Trot ungähliger Mühfale und Leiden folgten doch bald andere nach und 1796 erhob fich Freetown (Freiftadt), die erfte Stadt auf ber üppigen und fruchtbaren Salbinfel von Sierra Leone. Im J. 1808 übernahm bie brittische Regierung die Kolonie. Das "Afrikanische Institut", eine Gesellschaft, die fich die Beforderung der zeitlichen Wohlfahrt ber Reger jum Biel fette, nahm fich bes stets machsenden Freinegerstaates fraftig an. Die brittische Aufbebung bes Stlavenhandels mehrte aus ben aufgebrachten Stlavenschiffen die Bevölkerung und im 3. 1823 war dieselbe icon auf 12,000 freie Reger gestiegen - eine feltsame Unhäufung aus allen möglichen Stämmen Afrika's, beren gemeinsame Berkehrssprache bas Englische (Reger-Englisch) wurde. Jett beläuft sich die Bevölkerung auf mehr als 50,000. Diese Kolonie unter brittischem Schutz und Ginflug konnte ber Aufmerksamkeit und Theilnahme ber Miffionsfreunde nicht entgeben. Schon 1795 fandten die Methobisten, etwas später die schottische, die Glasgower und die Londoner M. GG. ihre Misfionare babin; aber Zwistigkeiten unter fich und mit ber Regierung, Krankheiten und andere ichmergliche Umftande brachten allen biefen Unternehmungen ein frühes Ende. Dagegen wurden die Versuche ber firchlichen M.G. mit bem reichsten Erfolg gefront. Sie begann ihre westafrikanische Miffion im 3. 1804 burch Aussendung zweier beutschen Böglinge ber Jänide'iden Missioneidule, benen 1806 brei andere (unter ihnen Myländer und Butscher) folgten. Aber erft nach mannigfaltigem und erfolglosem Berumtaften (unter den Bulloms, Susus 2c.) begann 1818 die eigentliche Sierra-Leone-Miffion, welche seitbem ber Centralpunkt ihrer Arbeiten murbe. Acht Sahre später zeigte fich unter der Arbeit des W. Johnson (eines deutschen Handwerkers und Katechisten, später ordinirten Missionars ber kirchlichen M.G.) die erste reiche Frucht, die seitbem sich vertausendfacht hat. Wie die zeitliche Wohlfahrt ber Rolonie, so blühte auch ihr sittliches, religiöses und kirchliches Leben wunderbar empor. Städte und Dörfer entstanden, Sandel und Gewerbe blühten, ein außerordentlicher Wohlstand lohnte den Fleiß. Kirden, Seminare, Schulen, mobilthätige Unstalten aller Urt folgten fich rafch; eingeborne Schullehrer, Ratechisten und Pastoren traten den europäischen Missionaren zur Seite; ein anglifanischer Bischof (seit 1853) ftebt ber gangen westafrikanischen Kirche vor. Geit neuerer Zeit icheint die gange Rolonie einem Zustande entgegenzugehen, wo fie aufhört, Miffionsgebiet zu fenn. Daß zu diesem Emporblühen auch die Methodistenmissionare (1817) wesentlich beigetragen haben, barf nicht unerwähnt bleiben. Bon ben mehr als 50,000 Freinegern, die gegenwärtig die Rolonie bewohnen, gehören wohl zwei Dritttheile bem driftlichen Bekenntnig an.

Am bedeutungsvollsten aber ist diese Kolonie dadurch geworden, daß von ihr aus Zweigmissionen nach allen Seiten hin sich auszubreiten angefangen haben. Unter diesen ist aber keine fruchtbarer als die im Jorubalande, westlich vom Nigerstrom. Das Jorubareich war eines ber mächtigsten und blühendsten an den Usern des Niger gewesen, allein die unglückselige Leidenschaft, welche etliche Häuptlinge des Landes im Anfang

venfang. Das ganze Land kam in Zerrüttung und wurde fast zur Einöde. Der armsfelige Rest der zersprengten Bevölkerung von 130 verwüsteten und zersörten Städen sammelte sich um's I. 1825 an der Stelle, wo jest Abbeokuta, die neue Hauptskabt des Bornbalandes liegt, und gründete ein neues Gemeinwesen, das unter der Leitung eines kräftigen, einsichtsvolken Dberhäuptlings rasch emporblühte und nun gegen 100,000 sleißige Sinwohner in sich schließt. Den verderblichen Stlavenkriegen wurde entsagt, theils in Folge der eigenen schmerzlichen Ersahrungen, theils ermuntert durch die Verträge, welche die Häuptlinge bei Gelegenheit der ersten Rigerexpedition (1841) mit den Engländern schlosen, obwohl das einheimische Stlavenwesen in voller Kraft fortbesteht.

Unter ben in Sierra Leone sich ansammelnden Freinegern nun gehörten die Jorubas zu den rührigsten und intelligentesten. Manche von ihnen eröffneten um's Jahr 1837 einen kleinen Seehandel mit denselben Küstengegenden, von denen sie früher als Sklaven weggeschleppt worden waren. Die Kunde von dem Aufblühen ihres Baterlandes veranlaste in den Jahren 1839 bis 1842 mehr als 500 Joruba's, von Sierra Leone in ihr Baterland zurückzukehren. Unter ihnen waren viele, die das Christenthum angenommen und lieben gelernt hatten, und ihre Bitten um driftliche Lehrer, sowie die freudige Bereitwilligkeit der Jornbahänptlinge, solche bei sich aufzunehmen, veranlaste sowohl die kirchliche M.G., als auch die Methodisten, eine Mission daselbst im I. 1845 zu beginnen. Beide Gesellschaften ersreuen sich nun des reichsten Ersolgs. Außer dem ausgezeichneten ordinirten Negermissionar Samuel Eromther, der einen großen Theil der heil. Schrift in's Joruba übertragen hat, wirken eine Anzahl seiner Landsleute, gleichsfalls ordinirt, in dieser Mission, während die europäischen Missionare mehr die Obersleitung des Werks, sowie die Organistrung neuer Missionsplätze in Händen haben.

Eine fehr wichtige Erweiterung bes Evangelisationswerks in bem Stromgebiet bes Niger, diefer mächtigen Sauptader von Westafrita, wird in Aussicht gestellt durch Die im 3. 1857 auf breiter Bafis erneuerte Rigerexpedition. Diese Unternehmungen, theils von der brittischen Regierung, theils aus Privatmitteln ausgeführt, haben vornehmlich ben menschenfreundlichen Zwed, mit ber Bevölferung Westafrifa's einen recht= mäßigen Sandelsverkehr zu eröffnen und badurch ben Stlavenhandel in feiner Burgel zu zerftoren. Ebendaburch follte bann bem rechtmäßigen Gewerbe, bem Acerbau und allen Kunften bes Friedens ein mächtiger Impuls gegeben und zugleich dem Chriftenthum der Weg gebahnt werden. Nachdem nun die erste Nigerexpedition im 3. 1841 gewiffermagen fehlgeschlagen war, hatte die zweite im 3. 1854 gunftigere Resultate geliefert. Der öftliche Arm bes mächtigen Stromes, Binue genannt, murbe bis weit in's Innere hinein befahren, mit ben anwohnenden Stämmen wurden Berbindungen angeknüpft und die Erwartungen, die man an ein foldes Unternehmen knüpfte, kräftig beftätigt. Die neueste Expedition, welche gegenwärtig im Gange ift, gewinnt baburch eine besondere Wichtigkeit, daß von der Insel Fernando Po aus ein regelmäßiger Dampfschifffahrteverkehr auf bem Riger eingerichtet werden und daß an bem Strome entlang eine Reihe von Miffionsstationen sich erheben foll.

She wir Afrika verlassen, mussen wir noch des wichtigen Regerfreiskaates Liberia erwähnen. Seine Gründung wurde veranlaßt durch den bedenklichen Umstand, daß in den sklavenhaltenden Staaten Nordamerika's nach und nach sich die Zahl der freien Nesger in's Unglaubliche vermehrt hatte. Schon im Jahre 1816 zählte die Union nicht weniger als 200,000. Man fühlte das Bedürfniß, sich ihrer als eines gefährlichen Elements zu entledigen. Die gesetzgebende Versammlung in Virginien, an welche sich bald andere Staaten anschloßen, wandte sich 1817 an den Congreß in Washington mit der Forderung, daß ein Landstrich auf der westafrikanischen Küste erworben werde zum Behuse der Uebersiedlung der freien Neger der Union. Der Congreß wies die Sache von sich ab. Nun nahm die 1817 gestiftete nordamerikanische Kolonisationsgesellschaft

bie Sache in ihre Sand und fandte Agenten nach Afrika, welche einen Landstrich zum genannten Zweck erwerben follten. Rach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen gelang es, 1822 am Cap Mesurado eine feste Ansiedlung zu begründen. Das erworbene Land wurde Liberia, Die erste Niederlassung Monrovia (dem Bräsidenten ber Union zu Ehren) genannt. Glücklicherweise lag von Anfang an die ganze Unternehmung in den Banden warmer Menschenfreunde und entschiedener Chriften. Auch fandten gleich Anfangs sowohl amerikanische als englische Missionsgesellschaften (auch Basel machte einen Bersuch) ihre Arbeiter nach ber im Unfang schwer geprüften, aber nach und nach fich consolidirenden und bann feit 1825 rafch aufblühenden Rolonie. Bürgerliche, fociale und firchliche Ordnungen wurden in's Leben gerufen und ftreng gehandhabt; Gewerbe und Sandel fingen an gu blüben; Rapellen und Schulen erstanden überall, ein Predigerseminar, eine Acerbauschule und anbere Inftitute wurden errichtet, eine Druderpresse fam in Gang, eine driftliche Zeitung "ber Leuchter Afrika's" wurde von Regern redigirt und herausgegeben und felbst ein Miffionsverein wurde 1827 gestiftet, ber sich bie Evangelisirung bes umliegenden Beidengebietes zur Aufgabe fetzte. Wohl hat der junge Freistaat mit vielen und großen Schwierigkeiten zu kampfen, aber es ift einer ber Lichtheerbe geworben, von benen aus unter Bottes Segen ber Westen Ufrita's wird erneuert und in Die große Familie ber drift= lichen Bölker eingeführt werden.

Indem wir tie kleineren Missionsanlagen am Calabar, Camerun, Gambia 2c. übergeben, burchichiffen wir nordwärts ben atlantischen Dcean und landen mitten unter Gis und Schnee an ben Ruften Gronlands. Die unabsehbaren Steppen ber amerikanischen Nortpolarländer find von bem armfeligen, nur etwa 20,000 Seelen gablenden und in lanter kleine Saufen gerbröckelten Gefchlecht ber Eskimos bewohnt - ein Bolt eben fo burftig am Geifte als an leiblichen Sulfsquellen. Ihre Religion beschränkt fich auf wenige unklare Ahnungen einer höhern Welt und auf ihre abergläubige Abhängigkeit von den Angetots ober Zauberern. Gine Miffionsarbeit ift nicht nur um ber klimatischen Berhältniffe bes Landes, fondern auch um der Stumpfheit bes Bolfes, ihrer Zerbrodelung in kleine Häuflein und ihrer nomadischen Lebensweise willen eine ber schwersten Aufgaben. boch hat die aus Gott stammente Liebe auch fie aufgefucht und Außerordentliches unter ihnen ausgerichtet. Sans Egebe (f. b. Art.) war es, ber zuerst im 3. 1721, getrieben von ber hoffnung, Refte verschollener Kirchen bort gu finden, an ben Ruften Gröulands landete, womit zugleich die erste dänische Handelsniederlassung gegründet wurde. 20. Mai 1733 trafen die beiden Miffionare ber Brüdergemeinde, Matthias und Chriftian Stach auf der Handelskolonie Godhaab ein und errichteten nach kindlichem Fleben um bes herrn Segen nicht ferne von Gobhaab eine durftige Rasenhütte, welche ben Anfang ber Station Neuherrnhut machte. Beschwerben aller Art, Hunger, Seuchen und Tod konnten ben Muth ber Brüber nicht lahmen. Ein Bund vor bem herrn zur Austauer auf Leben und Tob (1735) hielt fie mitten im Elend aufrecht. Erft im Sahr 1738 eröffnete bie Frage bes Estimojünglings Kajarnat: "Wie mar bas? Sage mir bas noch einmal; ich möchte auch gerne selig werden", und bessen nachmalige Taufe eine neue hoffnungsreiche Aussicht. Bon nun an blübte bie Mission immer ichoner auf; am Schluffe bes 3. 1747 maren es bereits 134 Getaufte. Rene Stationen murben gegrunbet, blühende Gemeinden gesammelt; bas Werk war reich gejegnet. Da kam von Seiten ber banischen Regierung, welche von ber festen Ansiedlung ber Eingebornen in Gemeinden Nachtheil für ihren Sandel fürchtete, (1777) ber Befehl zur Zerstreuung ber Grönländer, welche später immer weiter ausgedehnt und schärfer gehandhabt wurde, zum größten Rachtheil ber Seelenpflege. Gleichwohl ging bas Friedenswert fo fräftig fort, daß am 6. Januar 1801 die letzte heidnische Grönländerin an diesem Theil der Küste getauft murde. wurde das ganze grönländische R. T. im Druck fertig. Einige Jahre später (1829-30) fanden fich auf ber füblichften Station (Friedrichsthal) große Befellschaften von Beiben aus bem fernen eisigen, ben Europäern nicht zugänglichen Often ein, ließen fich hier nieber und nahmen bas Evangelium an; aber "auch biefe Station (fagt ber Bericht) erreichte

bald ber Befehl zur Zerstreuung ber armen Schafe, beren viele wir auf ber Küfte herumsirren und in Stumpsheit und in alle Laster zurückfallen sehen, ohne ihnen helfen zu können."

Die gegenüberliegende Rufte von Labrador, ber Rrone von England gehörig und gleichfalls von Estimos bewohnt, jog schon seit 1752 bie Aufmerksamkeit ber Brüdermissionare auf sich. Viermal wurde das Land besucht, ohne daß es zu einer festen Anfiedlung tam. Erft als 1769 ber König von England ben Brüdern einen Laubstrich, drei beutsche Quadratmeilen groß, auf ber Labradortufte gum Behuf einer Miffionsniederlaffung schenkte und als die seit 1741 bestehende "Londoner Brüdersocietät zur Beförderung des Evangeliums unter ben Beiden" fich ber Sache besonders thätig annahm, auch ein eigenes "Labradorschiff" ankaufte, wurde die Station Rain angelegt (1771) und gleich von drei verheiratheten und acht ledigen Brüdern, darunter Jens haven und Drachart, in Angriff genommen. Allein die Arbeit blieb lange scheinbar ohne Erfolg. Der verderbliche Verkehr der Eskimos mit den ausländischen Raufleuten und das zerftörende Gift bes Branntweins vernichtete alle beffern Gindrude in den Gemüthern der Heiben wieder. Da trat 1804 nach 34 jährigem geduldigem Harren jene allgemeine Er = wedung ein, unter welcher die Saat des göttlichen Wortes herrlich aufging. Diefelbe dauerte auch durch eine Reihe von Sahren fort und ber feste Bestand ber Labradorkirche ruht noch heute auf jenen fräftigen Beilswirkungen ber Gnade Gottes. Doch scheinen seit längerer Zeit Gleichgültigkeit und mancherlei sittliche Uebel unter ben Gemeinden ben Brüdern große Roth zu bereiten. Gegenwärtig bestehen bort 4 Stationen mit ziemlich zahlreichen Gemeinden, in beren Sänden seit 1827 bas ganze N. T. fammt ben Bfalmen fich befindet. Bon biefem Miffionsgebiet aus werden neuerdings nach Guben und Weften hin Untersuchungsreisen gemacht, beren Zweck bie Gründung neuer driftlicher Sammelpunkte für bas arme zerstreute Bolf ber Estimos ift.

3m Westen Canada's und der weitausgedehnten Hudsonsban breiten sich die unabsehbaren Wald- und Steppenländer von Sudsonia oder Rupertsland aus bis hinüber zum stillen Ocean. Diefest ungeheure, bunnbevolkerte Gebiet steht feit 1670 unter ber Gewalt ber Hudsonsbay-Compagnie, welche hier für ihren gewinnreichen Belghandel viele Sandelsniederlaffungen und Faktoreien mit einer wohlorganifirten Berwaltung gegründethat. Die eingeborne Bevolkerung, außerft bunn gefaet und etwa eine halbe Million Ropfe zählend, besteht aus Indianern, einem fraftigen, intelligenten und in ungablige Stämme gespaltenen Geschlecht, bas einst ben gangen Continent von Amerika zu seinem freien Befitthum und unbegrenzten Jagdrevier zählte, nun aber als eine aussterbende Ration nur noch ba fortlebt, wohin ber unaufhaltsam fortschreitende Strom europäischer Ginmanderung noch nicht gedrungen ift. Die Sudsonsbay-Compagnie fing erst in diesem Jahrhundert an, für ihre Beamten in jenen Ländern Beiftliche auszusenden; für das sittliche und emige Wohl ber Indianer that sie nichts. Erst im Jahr 1822 drang der treffliche Caplan der Compagnie, 3. Weft, von Mitleid für die tiefversunkenen Stämme ber Gingebornen ergriffen, in die firchliche DE. G. in London, eine Station unter ben Lettern zu grunben. Ein erster Anfang murbe auf ber Niederlaffung am Red River (füdlich vom Winnipeg-Cee) gemacht. Weft felbst nahm sich fraftig ber Cache an. Biele Indianer fandten ihre Kinder bereitwillig in die Schule. Aus derfelben gingen bald junge Manner bervor, welche zum Ratechiftenamte unter ihren Landsleuten die nöthige Tüchtigkeit und Liebe befagen. Neue Stationen murben angelegt. Aus einer berfelben, Cum= berland, brachte der eingeborne Katechift Henry Budd nach zweisähriger Arbeit (1840 bis 1842) nicht weniger als 85 Indianer dem Miffionar gur Taufe bar. Er felbft wurde bald hernach, der erste Eri-Indianer, feierlich ordinirt. Ginen neuen Aufschwung nahm die Miffion feit ber Gründung des Bisthums von Rupertsland im 3. 1849, 3u= mal ba ber bazu ausgefonderte Mann nach Gabe und Liebeseifer ein mahrer Miffions= bischof ift. Ein großer Theil bes R. T. und andere Bücher find in Die Cri-Sprache übersett und mit neuerfundenen Lettern, welche ganze Sylben ftatt bloger Buchftaben repräfentiren, gebruckt worben. Gegenwärtig bestehen bort, freilich in ungeheuern Ent=

fernungen von einander, 8 Stationen mit 11 europäischen und 3 eingebornen ordinirten Missionaren und 19 eingebornen Gehülfen, unter beren Leitung eine Schaar von mehr als 2000 christlichen Indianern (barunter etwa 800 Communifanten) steht. In 16 Schusten werden gegen 700 Kinder unterrichtet.

Eine etwa ebenso große Indianerbevölkerung wie auf dem brittisch-nordamerikanischen Gebiet - 1/2 Million - haust noch auf bem Territorium ber vereinigten Staaten und westlich bavon. Sie sollen sich in mehr als 260 Stämme spalten, von benen aber bie meisten nur noch burch wenige Familien repräsentirt find. Die Stellung, welche bie europäischen Ginmanderer (feit Anfang bes 17. Jahrhunderts) zu ben Indianern ein= nahmen, war in ber Regel feineswegs bie bes driftlichen Mitleids und Erbarmens, obgleich bei ten brittischen Kolonisten ausgesprochener Magen ein Sauptzweck ihrer Riederlaffung im neuen Baterlande (Neu-England) die Berbreitung des Reiches Gottes unter ben Beiben mar. Die materiellen Intereffen einerseits und die Sorge um die Einrichtung und Erhaltung ihres eigenen Kirchenwesens andererseits ließen es lange Zeit zu teinen Miffionsunternehmungen unter ben rothen Gingebornen tommen. Auch ftand benselben das unftete Leben der Indianer und ihre häufige, meift mit großer Ungerechtig= keit verbundene Answeisung und Bersetzung, sowie der daraus entstehende Sag berselben gegen die Beigen, in hohem Grade im Wege. Gleichwohl begegnen uns schon in der frühesten Periode der Ginwanderung einzelne Büge achten Miffionssinnes. gunächst einzelne geifterfüllte Manner, Die ben Indianern mit unermublichem Erbarmen in ihre bichten Wälder nachgingen, ihnen bas Evangelium brachten und fie zu Gemeinden sammelten. Der bedeutenoste unter ihnen ist John Eliot, der Apostel der Indianer (f. d. Art.), an den sich dann die Familie Manhem anreiht, welche von Thomas Manhem an (seit 1643) durch fünf Generationen hindurch bis zu Zacharias Manhem, der als 87 jähriger Greis 1803 ftarb, fich bem Missionswerf unter ben Indianern weihte. Auch Die Gefellschaft zur Fortpflanzung bes Evangeliums, sowie die fcottische Gefellschaft zur Berbreitung driftlicher Erkenntnif that im Lauf bes 18. Jahrh. hin und wieder etwas für die Eingebornen von Nordamerita. 3m Dienste der Lettern ftand der junge, ernste, in brünftiger Liebe und in angstvollem Ringen nach Heiligung fich verzehrende David Brainerd, beffen glübende Bredigten namentlich unter ben in Reu-Jersen wohnenden Indianern erstaunliche Wirkungen hervorbrachten. Die von ihm gestiftete Indianergemeinde zu Bethel zeichnete fich ebenfosehr durch ihre geiftliche Saltung als durch ihren Bleiß in Acerban und Gewerbe aus und noch am Ende des 18. Jahrhunderts fanden fich tie Spuren feiner gesegneten Arbeit. Brainerd ftarb ichon im 30. Lebensjahr 1747.

Bon ausgebreiteter Wirkung waren bie Arbeiten ber Brüdergemeinde, welche 1735 unter bem perfönlichen Mitwirken Spangenberge zuerft in Georgien, bann in Pennshlvanien begannen. Den erften fichtlichen Erfolg hatte die Predigt des Bruders Chrift. Beinr. Rauch (feit 1739), und ber bekannte bem Trunk ergebene Indianerhäuptling Tichoop bekannte felbst, daß die Predigt von dem Blut und Tod Chrifti und die friebensvolle Ruhe bes Miffionars, ber fich mitten unter ben Wilben forglos zum Schlaf niederlegte, ihm das Berg überwunden habe. Bon da aus verbreitete fich das Feuer immer weiter. Die erste Gemeinde bilbete fich zu Schekomeko (1742) im Staat Reu-Port, an welche fich eine Reihe von Filialen anschloß. Aber bald erhob fich auch die Reinbichaft ber weißen Ginmanberer; icon 1746 mußte bie aufblübende Gemeinde ben Drt verlaffen und nun ging bas rubelofe Beitergieben unter unerhörten Trubfalen und Berfolgungen 60 Jahre lang fort, bis die Brüder mit ihren bekehrten Delawaren im Jahr 1792 in Fairfield in Canada endlich zur Rube kamen. Namentlich brachte ber Krieg zwischen ben Engländern und Frangosen (1755-62) unfägliches Leid und Elend über die Brüdermission unter den Indianern. Während desselben wurde das Missions= haus zu Gnadenhütten von den heidnischen Indianern überfallen und 10 Geschwifter nebst einem Rind theils erschoffen, theils mit bem Sause verbrannt. Gleichwohl wuchs das Gnadenwerk unter den Eingebornen wunderbar. Bon einer Stelle verdrängt, erhob

fich anderswo eine neue gesegnete Gemeinde. Reuen Jammer aber brachte ber Unabhängigkeitekrieg (feit 1775). Während beffelben murben an ber Stelle, wo bie blübenbe Gemeinde Lichtenan ftand, von den driftlichen Amerikanern, Die ftets ber Brudermission feind waren, nicht weniger als 96 christliche Indianer (62 Erwachsene und 34 Rinder) graufam abgeschlachtet! "Seit biefem traurigen Ereignig", fagt ber Bericht, ngleicht unfere Indianermiffion einem Baume, bem gur Zeit ber ichonften Bluthe Die Hauptwurzeln abgeschnitten worden find." Mit dem Friedensschluß zwischen England und ben nordamerikanischen Freistaaten (1783) trat zwar in ber Brübermiffion etwas mehr Ruhe und glücklicheres Gebeihen ein. Aber theils die Nothwendigkeit, immer wieder weiterzuziehen, theils die Feindseligkeiten der heidnischen Indianer hemmten überall eine gefunde Entwicklung. Das gleiche Loos, wie die gläubigen Gemeinden aus ben Delawaren, Frokefen ic. in ben nördlichen und weftlichen Staaten, hatten auch die aus den Creek- und Cherokee-Indianern in den füdlichen Staaten; fie mußten Schritt für Schritt vor ber verschreitenden Einwanderung gurudweichen, bis fie feit 1840 in ben Gemeinden von Canaan und New-Springplace im außerften Weften fchlieflich (?) eine Ruhestätte fanden.

Der Mann, ber nicht nur die schwersten Jammerzeiten der Brüdermiffion unter ben Indianern in ihrer ganzen Ausbehnung mit durchlebt, sondern mit wahrhaft apostolischer Kraft und Liebe das Bedeutenofte zur Gründung, Erwedung und Belebung der bortigen Beibengemeinden gewirft hatte, war David Zeisberger. Bon Geburt ein Mahre, eilte er seinen als Rolonisten nach Georgien übersiedelnden Ettern heimlich nach, murbe bort unter wunderbaren Erlebniffen 1743 durch die Predigt von der Sünderliebe Jesu erwedt und widmete fich von da an mit ganger Hingebung ber Indianermiffion bis in fein hohes Alter. Gin Mufter driftlicher Gottfeligteit und patriarchalischer Sitteneinfalt, wurde er in Sprache und Lebensweise gang ein Blied feiner lieben Indianer (Brokefen namentlich) und erwarb fich zugleich in ben Indianerfünften fo große Beschicklichkeit, bag er gleich bem beften Rrieger und Jager ben Speer zu werfen, ben Tomahamt gu fdwingen und bas Wild im Walbe zu erlegen verstand. Er burchlebte alle bie Schredens= und Ungludstage, welche über feine Indianergemeinden kamen, manderte mit ihnen von Ort zu Ort, mar miederholt im Gefängniß bei ben weißen Weinden ber Miffion und in Tobesgefahr unter ben rothen Barbaren, bis er, ein 87 jähriger Greis, nach 60 jähriger Miffionsarbeit unter ben Thränen ber tieferschütterten Indianergemeinden im Nov. 1808 in feines herrn Rube einging.

In ber neueren Zeit, feitbem ber Miffionsgeift auch in ben Rirchen Nordamerika's zu erwachen begann, haben sich fast alle bie verschiedenen Rirchenabtheilungen ber Union an der Indianermission betheiligt und manche unter ihnen, namentlich die Presbyterianer, Methodisten und Baptisten haben nicht Unbedeutendes geleistet. Auch unter ben Indianern felbst erhoben sich manche begabte und liebeseifrige Männer, die ihrem sterbenden Bolke das Wort vom Kreuze brachten, theils durch mündliche Predigt, theils durch Uebersetzungen einzelner Theile ber h. Schrift. Aber bie Mannigfaltigkeit ber Unternehmungen, ber Wechsel bes Orts und ber äußeren Umftande und die Zersplitterung in kleine Mij= sionsanlagen unter ben vielen vereinzelten Indianerstämmen ift fo groß, daß wir hier nicht näher barauf eingehen können. Wir erwähnen nur noch ber Arbeiten ber großen ameritanischen M.G. (Amer. Board of Commissioners for foreign missions), welche gegen= wärtig folgende Miffionen unter ben Indianern bat: Unter ben Tichocktams befinden fich auf 7 Stationen und 2 Augenstationen 7 Miffionare, 5 Gehülfen und 19 Gehülfinnen mit 4 eingebornen Predigern. Die Gemeinden gablen 1158 Glieder; in ben brei Schulen werden 98 Rinder unterrichtet. Unter ben Cherokesen arbeiten auf 4 Stationen (1 Außenstation) 4 Missionare, 1 Gehülfe und 7 Gehülfinnen sammt 1 eingebornen Brediger und 4 Ratechiften. Die Gemeinden bestehen aus 207 Gliedern; in der einen Schule befinden fich 25 Rinder. Auf 2 Stationen ber Dakota's befinden fich 2 Miffionare und 3 weibliche Behülfen. Bahl ber Gemeindeglieder 43. Die Obichibwas haben

nur 1 Station mit 1 Missionar, 2 weiblichen Gehülfen und 1 eingebornen Katechisten. Unter ben Tuscaroras arbeiten 2 Missionare mit ihren Frauen auf 2 Stationen. Die Schule ist von 66 Kindern besucht. Gemeindeglieder (Communifanten) 84. Bedeutender ist rie Mission unter den Seneka's mit 4 Stationen und 4 verheiratheten Missionaren sammt 8 Gehülfinnen, 1 eingebornen Prediger und 4 Catechisten. Gemeindeglieder 197. In 11 Schulen werden gegen 300 Kinder unterrichtet. Eine Mission unter den Abenaguis ist erst begonnen.

Unter ben 11/2 Millionen Regern und der Million Mulatten, die im Gebiet ber Union leben, ift, wenigstens in den fublichen fflavenhaltenden Staaten, nur fehr wenig gethan worden, indem in den letzteren nicht nur die herrschende Anschauung, sonbern felbft bas Gefet biefe Unglüdlichen von ber driftlichen Civilifation ausschließt. Unterricht im Lefen und Schreiben, firchliche Ginfegnung ber Che und Anderes ift nuter ben strengften Strafen verboten, obwohl Anschluß ber Reger an die Rirche gestattet ift. Diefe Schwierigkeiten haben bis babin fast alle Miffionsarbeit unter ben Regern und Farbigen verhindert. Nur in Oftflorida hat die Brüdergemeinde, aufgefordert von einem driftlichen Stlavenbesitzer, in Woodstod-Mills feit 1848 einen Bersuch zu machen angefangen. Dagegen haben in ben nördlichen nicht iklavenhaltenden Staaten namentlich bie Method iften große Erfolge in ihrer Art unter ben freien Negern er= rungen, so daß schon im Jahr 1825, nachdem ihre Predigt sich kaum benselben zuge= wandt hatte, nach ihren Angaben bereits 40,000 Schwarze in die methodistische Gemein= ichaft aufgenommen waren. Die aufregende und auf Erschütterung berechnete Art ber amerikanischen Methodisten (und Baptiften) zieht den Reger besonders an. Doch hat auch hier bie ftrenge äußere Absonderung, welche zwischen Weißen und Schwarzen befteht, babin geführt, bag die Letzteren es vorzogen, fich zu eigenen Gemeinden zu fammeln, eigene Rirchen zu bauen und eigene Prediger aus ihrer Mitte, ja ihre eigenen Bijdbofe anguftellen, und manche biefer ichwarzen Prediger wetteifern an Gabe und Rraft mit ihren weißen Brübern.

Den Norben und Süben des amerik. Continents verbindet der Inselkranz von Weftindien: im Nordosten die Bahama- und Bermudainseln, südlich davon die großen Antillen, die sich südsstlich in den kleineren Antillen fortsetzen. Sie alle, mit Ausnahme von Haiti, stehen unter europäischer Herrschaft. Die Urbewohner, die rothen Karaiben, sind längst vor der fremden Einwanderung verschwunden und haben den drei Millionen Ausländern Kaum machen müssen, die nun diese Inselwelt bewohnen und von denen die Hälfte aus importirten Regern, ein Biertheil aus Europäern und der Rest aus dem Mischvolke der Mulatten besteht. Bon den protestantischen Mächten besitzt England Jamaisa, den größeren Theil der kleinen Antillen und die Bermuda- und Bahamainseln; Dänemark St. Thomas, St. Ervix und St. Jan; Holland St. Enstache, Saba, St. Martin und Euragao; Schweden St. Barthelemy. Die Mission unter den Negerstlaven, welche 1732 auf den dänischen Besitzungen durch die Brüdergemeinde begonnen wurde, sand weniger an der Lasterhastigkeit und geistigen Stumpsheit der Schwarzen, als an dem gottlosen Wieserstand der Pflanzer ihre Hinderung; gleichwohl ist gerade die weste indische Mission reich an den schössten und ausgedehntesten Ersolgen.

Leonhard Dober, ber Töpfer, und David Nitschmann, ber Zimmermann, reisten im August 1732 mit 6 Thalern Reisegeld in ber Tasche von Herrnhut nach St. Thomas, womit die westindische Mission und die Brüdermission überhaupt ihren Anfang nahm. Eine Reihe von Missionskolonisten solgte ihnen nach; die übrigen dänischen Inseln wurden nach einander besetzt und der Herr gab Segen zu ihrer Arbeit. Der eigentliche Begründer und gesegnetste Arbeiter der westindischen Mission aber war Friedr. Martin (1735—1750), dem es gegeben war, allenthalben Gemeinden zu stiften und sie auf sessen Grund zu gründen. Aber auch Bersolgungen, tödtliche Krankheiten und andere Trübsale sehlten nicht. Bei der Säsularseier im Jahr 1832 konnte der Bericht sagen, daß im Ganzen 37,000 Personen getanst worden waren. Seit der Emancipation

ter Neger (1848) auf ben banischen Inseln geht bas Werk in sichtbarem Segen sort. Die Brüdergemeinde hat acht Stationen baselbst mit zahlreichen Außenplätzen und Schulen.

Schon frühe breitete sich die Brüdermission auch auf die brittischen Besitzungen auß: auf Tortola 1743, auf Jamaika 1754, Antigna 1756, Barbados 1765, St. Kitts 1777, Tabago 1786, wo sich die Trübsale und Leiden, aber auch die endlichen Erfolge in ähnlicher Weise einstellten, wie auf den dänischen Inseln. Nach und nach aber traten auch andere evang. Kirchengemeinschaften in die Arbeit ein. Die Methodisten waren die frühesten, die dem rühmlichen Beispiel der Brüdergemeinde solgten. Der Bedeutendste unter ihnen ist Dr. Thomas Coke, der 1786 auf die Küste von Antigna verschlagen, sosort das Liebeswerk unter den Negern begann und trotz der wüthendsten Bersolgungen der Feinde den Samen des Evangeliums von Insel zu Insel ausstreute. Im Jahr 1811 standen bereits auf 15 Inseln nicht weniger als 27 methodistische Missionen, die mehr als 12,000 Personen unter ihrer Pflege hatten. Die Zahl der Arbeiter sowohl als die der Gemeindeglieder ist seitdem beträchtlich gewachsen.

Im Jahr 1814 begannen auch die Baptiften ihre Missionen in Westindien und zwar auf Jamaika, und ichon im Jahre 1831 gahlten fie in 24 Gemeinden mehr als 10,000 Mitglieder. Auch tie firchliche M.G. fing icon 1819, vergnlagt burch ein bedeutendes Legat, auf der Infel Antiqua eine Miffion im Rleinen an, junachst nur mit Gründung von Regerschulen. Seitbem aber bas brittische Weftindien burch Stiftung zweier anglikanischen Bisthümer (zu Jamaika und Barbados im Jahr 1823) kirchlich organisirt ward, wandte sie mehr Ausmerksamkeit auf diese Inseln. Jamaika wurde ber Mittelpunkt ihrer Thätigkeit. Der Sauerteig driftlicher Bildung brang Schritt für Schritt in die Masse ber westindischen Regerwelt. Reue Auschauungen, neue Erkenntniffe, neue Ginfichten verbreiteten fich unter biefem bis babin fo tief erniedrigten und verkommenen Geschlecht. Das Bewuftsehn ihrer Menschenrechte wurde nur um jo icharfer, je harter und schwerer ber Drud wurde, ben bie Bflanzer an manden Orten biesem unter ben Negern gahrenten Geifte gegenüber eintreten ließen. Die Lage ber Dinge wurde immer bedenklicher, zumal da unter ten Negern die Kunde von den gerade damals in ben englischen Parlamenten ftattfindenden Berhandlungen über Stlavenemanci= pation sich verbreitete. Ein Ausbruch ber immer weiter sich verbreitenden Gährung mar unvermeidlich. Es ging in Westindien bei ben Regern, wie es im Zeitalter ber Refor= mation bei ben beutschen Bauern gegangen mar. Ein furchtbar blutiger Aufstand brach los 1831; und wie ber beutsche Bauernaufstand ber Reformation, fo mard ber Reger= aufstand ben Missionaren in die Schuhe geschoben. Gegen sie wandte fich der tobtliche Sag ber Pflanzer. Reiner litt mehr als ber Baptistenmissionar Anibb; teiner aber hat fräftiger und fühner (bei feinem Aufenthalt in England 1832) die Sache ber Negeriflaven vertreten. Die brittische Nation ließ burch bas Schnauben ber Pflanger fich nicht beirren und beschloft 1833 bie Smancipation. Gine "Lehrlingschaft" sollte ber völligen Befreiung vorangehen; aber ofchon 1838 trat lettere in unbeschränktem Mage ein. Die Wirkung biefer Magregel mar verschieden. Bahrend bie Pflanzer zum größten Theil ben Rudichlag ihrer früheren Barte badurd empfinden mußten, daß es ihnen nun an arbeitenden Banden fehlte, wodurch viele an ben Bettelftab famen, fo erhob fich ein nicht geringer Theil ber schwarzen Bewölkerung zu Wohlstand und Gelbständigkeit, wogegen freilich Andere in Stumpfheit und Elend gurudfanken. Die Miffion aber nahm von Da an einen außerorbentlichen Aufschwung, fo febr, bag bas Beidenthum wenigstens seinem äußeren Bekenntniß nach verschwunden, und Westindien in die Reihe ber ordentlichen, firchlich organisirten Chriftenlander eingetreten ift. Die firchliche M.G. zog ihre Miffionare ganglich von bort gurud, ober überließ fie bem regelmäßigen Rirchenbienft. Die übrigen Gesellschaften, namentlich die Brüdergemeinde, die Methodisten und Baptiften jegen auf allen Infeln in ausgedehntem Mage ihre Arbeiten fort; fie haben aber nun mehr ben Rarafter ber innern Miffion angenommen.

Mach Maratter und Erfahrungen ben westindischen Missionen ahnlich ift die Mission auf Gunana, Die uns nach Gutamerita hinüberführt. Die europäischen Besitzungen an ber Rufte behnen sich vom Cap Raffau (westlich von den Mündungen des Effequibo) bis zum Cap Orange aus, und find unter England (im Nordweften), Franfreich (im Gutoften) und Holland (in ber Mitte zwischen beiben) vertheilt. Es ift ein beiges, feuchtes, ungefundes Land, flacher Alluvialboben an ber Rufte, landeinwärts etwas höher und mit undurchbringlichem Urwalt bededt. Die Rufte ift mit Baumwollen., Raffee = und Zuderpflanzungen überfaet, während im Innern bie Holzplantagen fehr gablreich fich finden. Die Bevölkerung bes hollandischen und brittischen Theils beläuft fich auf etwa 170,000 Seelen, wovon aber nur 8000 Europäer, ber Reft Reger fint. Lettere find in der Abnahme begriffen. Die Graufamkeit und Barte der hollandischen Pflanzer trieb in früheren Zeiten viele ber gequälten Stlaven zur Flucht in Die Wälber, wo fie unter bem Namen ber Maron = oder Bufchneger wilbe Räuberbanden bilbe= ten. Reben ihnen und weiter landeinwärts haufen vereinzelte Indianerstämme, nament= lich Arawaffen. Die letzteren, Die Arawaffen, maren es zuerst, benen sich die Liebesthätigkeit der Brüdergemeinde zumandte. Schon im Jahr 1738 zogen zwei Brüder an den Berbicefluß und ichlugen unter ten Indianern ihre Butten auf. Mit außerorbentlichem Segen war namentlich bie Arbeit bes Brubers Schumann, bes "Arawatfen-Apostels" begleitet (von 1748 an). Bereits hatten fich 300 Gläubige aus ihnen um bie Brüder zu einer Gemeinde gesammelt. An mehreren Orten wurden Stationen gegründet. Allein Senden, Sungerenoth, Ueberfälle ber Bufchneger und andere Rothen zerftorten Die Saat immer wieder, fo daß im Jahr 1808 die Arawakten-Mission aufgehoben wurde. Die kirchliche M.G. aber nahm dieselbe im 3. 1831 wieder auf und zu Bartica Grove blübte rasch eine hoffnungsreiche Gemeinde empor. Diffionar Bernau durfte herrliche Früchte seben. Allein theils Krantheiten und Todesfälle unter den Miffionaren, theils Die unstete Lebensweise ber Indianer machte auch Diesem Unternehmen ein Ende. Ginige Arbeiter ber Blymouthbrüder und einiger anderen Miffionsvereine feten jett bie Arbeit in Geduld fort.

Dauernder und mit reicherer Frucht gefront war die Arbeit der Brüdergemeinde unter ben Regergemeinden auf den hollandischen Ruftenplantagen. Bon Solland felbst bagu ermuntert ließen sich 1739 bie ersten funf Bruder in Baramaribo, ber Sauptftadt von Hollandijch-Gunana nieder und erhielten die obrigkeitliche Concession ihrer Gewerbe. Während fie fo für fich und für die Bruder unter ben Arawaffen den Lebens= unterhalt erwarben, verfäumten fie nicht, den Regern bas Wort vom Rreng zu verfün-Digen. 1776 empfing ber Erstling biefer Miffion bie Taufe und zwei Jahre barauf wurde die erste Brüderkirche zu Paramaribo erbaut. Einige driftlich gefinnte Pflanger luden fie ein, ihren Sflaven Unterricht im Worte Gottes zu ertheilen und fo breitete fich ihre Wirksamkeit bald über eine Reihe von Plantagen aus. Es fehlte zwar auch hier nicht an vielen Leiden und Trübsalen aller Art; Doch gehört die Mission in Suriname (holl. Gunana) zu ten blühendsten ber Brudergemeinde. Während in ber Stadt felbst eine Gemeinde von 5500 Negern besteht, hat fich ihre Birkfamkeit gugleich über einige hundert Plantagen ausgebreitet, wo Schulen, Gottesbienft und driftliche Ordnungen bestehen. Auch das Neue Testament ist in's Neger-Englische übersetzt und gebruckt.

Während aber so die Brüder auf holländisch Guhana dem Herrn Frucht schafften, sing 1807 auch die Londoner M.G. an, auf dem brittischen Gebiet (Demerara) eine Mission unter den Negern zu gründen. Auch ihre Arbeiten waren trot des Widersstandes und der Feindschaft der Pflanzer nicht ohne Frucht. Als aber 1824 ein Negersaufstand ausbrach, warf sich der ganze Haß der Pflanzer auf den Missionar I. Smith, den sie der Anstistung des Aufstandes beschuldigten. Er ward in's Gefängniß geworfen und zum Galgen verurtheilt. Er starb im Gefängniß, ohne die glänzende Rechtsertigung zu erleben, die aus der Untersuchung sich ergab. Noch heute ist sein Andenken durch

Die in Georgetown, ber Sauptstadt, gestiftete Smith = Chapel geehrt. Jest hat Die Londoner M.G. im Demerara= und Berbicediftritt eine Reihe von Stationen (16 an ber Bahl), auf welchen neben ben europäischen Miffionaren viele Rationalgehülfen arbeiten. Die Sklavenemancipation (1838) hat auch hier die erfreulichsten Früchte für die Mission Der Wirksamkeit ber Methodiften und Plymouthbrüder feb nur furg Er-

wähnung gethan.

Um schwersten war bie Mission unter ben Maron- ober freien Bufchnegern, unter welchen bie Brüdergemeinde, aufgefordert von dem Gouverneur von Paramaribo, 1765 einen Bersuch unternahm. Rlimafieber und Seuchen rafften in dem feuchtheißen Baltestidicht bie Brüder Einen nach dem Andern hinweg. Wohl schien in Bamben, ipater in Ren Bamben eine hoffnungsreiche Saat aufzugehen, aber der Tod muthete unter ben Brüdern fo furchtbar, daß bie Miffion 1813 zum erstenmal, 1848 zum zweitenmal aufgegeben werden mußte. Dennoch hat der unüberwindliche Todesmuth der Brüder neuerdings zum brittenmal bas Werk aufgenommen. Gine rührende Mertwürdigkeit diefer Miffion ift ber Umftand, bag, mahrend bas Bolt ber Bufchneger im Allgemeinen bem Evangelium ferne blieb, ber Häuptling Alimi 1765 bie Brüder freundlich in seine Hutte aufnahm, bei seinem Tobe seinen Sohn Arabi, welcher 1771 bie Taufe erhielt und den Rern des fleinen Gemeinleins bilbete, den Brüdern empfahl, und daß beffen Sohn Siob (feit 1821 Häuptling) bis an seinen Tob (Charfreitag 1848) ein ausgezeichneter Nationalhelfer mar.

Auf beiden Seiten bes fubamerikanischen Continents bis hinab zu feiner Subfpite findet fich keine protestantische Mission mehr. Bur in Batagonien (resp. Feuerland) hat feit einigen Jahren Die Liebe, welche auch bas Aermfte und Berkommenfte fucht, einen Berfuch zur Rettung der Gingebornen zu machen angefangen. Die Gubfpite Amerika's, den größten Theil bes Jahres hindurch eine traurige, von Sturmen beimgefuchte Einobe, ift von einer bunnen Bevolkerung, welche 15,000 Seelen nicht übersteigt und einem armseligen Fetischbienst und Zauberwesen ergeben ift, bewohnt. Die 5 Stämme, aus benen fie gu bestehen scheint, sprechen Gine Sprache, mahrend bie Bewohner der gegenüberliegenden Rüfte von Feuerland, obwohl sonst den Batagoniern in Art und Lebensweise verwandt, eine wesentlich verschiedene Sprache reben. Die Aufmerksamkeit auf diese armselige Bevölkerung wurde zuerst durch ben vielgereisten und von Miffionseifer brennenden Schiffscapitan Allen Garbiner gelentt, ber, nachbem er in Sudafrika und im Innern Sudamerika's vergebens eine Arbeitsftätte gefucht hatte, endlich seine Liebe auf Patagonien und Feuerland concentrirte. Es gelang ihm, nachdem er von den bestehenden Miffionsgesellschaften abgewiesen worden, eine eigene patagonische M.G. zu gründen, und nach einigen vorangehenden Untersuchungsreisen segelte er im September 1850 in Begleitung von 5 Miffionaren, unter benen fich ein Chirurg befand, nach bem Lande feiner Liebe ab. Gie tamen gludlich am Ort ihrer Bestimmung an. Aber als ein Sahr fpater ein Schiff, bas nach ihrem Befinden feben follte, an bem Platz ihrer Riederlaffung landete, fand man nur Leichen. Sie waren alle bem hungertod erlegen. Go fehr aber tiefe Nachricht die Freunde ber Miffion mit Entfeten erfüllte, gab die patagonische M.G. ihren Plan boch nicht auf und im Jahre 1856 ward das Werk unter den Patagoniern unter günstigeren Umständen auf's Neuc begonnen. Bon Erfolg verlautet noch Richts.

Bir wenden uns zu gludlicheren Arbeitsstätten - zu ben Infeln bes ftillen Dceans. Nehmen wir unfern Standpunkt auf bem auftralifchen Festland oder Reuholland, das an Umfang fast gang Europa gleichkommt, so bemerken wir einen innern Gürtel von großen und kleinen Gilanden, ber fich halbkreisförmig von Ren = Buinca bis Neufeeland zieht und außer ben zwei eben genannten großen Infeln noch Neubrittanien, die Louisiade, die Salomon8=Infeln, Reu = Caledonien, die Renhebriden und einige kleinere Gruppen in fich begreift. In einem zweiten außeren, parallelfreisartigen Gürtel, reiben fich an bie Rarolinen im Norben gunächst ber Lord Mulgrave=

und Gilberts - Ardipel an, bis ber Gurtel fich in ber breifachen Gruppe ber Fibichi-, Freundschafts = und Schiffer = Infeln entet. Gleichwie aber von den Rarolinen aus eine Linie von Inselgruppen (Ladronen 2c.) in gerader Richtung nach Norben fich fortsett, fo fett fich eine gange Reihe von Archipelen von ben Schiffer = und Freundschafts = Infeln ans in gerader Richtung nach Often fort. Es find bas bie Cooks - und Gefellichaftsinfeln, bie Marquefas - und niedrigen Infeln, mabrend einfam im Nordoften bie Sandwichsinfeln, entfernt von ben übrigen Gilanden ber Gubfee, als Die Berlen bes ftillen Deeans baliegen. Die Bevölkerung, Die sich auf Diefen Taufenden von Inseln findet, etwa 2 bis 21/2 Millionen ftark, theilt fich in zwei Sauptklaffen: Auftralneger, auch Bapuas genannt, ein armseliges, tief versunfenes, wenig bilbungsfähiges, negerartiges Gefchlecht, bas auf bas Festland von Neuholland und ben innern Gurtel (bie Neubebriben und Neuseelant ausgeschlossen) vertheilt ift; und bie Auftralinder ober Malayenraffe, ichon, fraftig, friegerisch, intelligent, rührig und ber europäischen Bilbung in bobem Grabe fähig. Gie nehmen ben Reft ber Inseln ein. Die Reuseelander und Candwichsinfulaner gehören zu ten hervorragenoften biefer Rlaffe. Bahrend aber unter Allen ohne Ausnahme ein äußerft elender Fetischbeienst einheimisch und in beffen Gefolge große Lafterhaftigkeit vorherrichend war, hatte feit etwa 100 Jahren Rindermord, Menschenopfer und Menschenfresserei gerade unter ten Australindern furchtbar überhand genommen und ganze Stämme vernichtet. Als Die Europäer und Amerikaner vieje Infeln zu besuchen anfingen (feit 150 Jahren), kamen noch andere Lafter und Uebel hinzu, - Trunffucht, ungezügelte Hurerei, Die Luftfeuche und Die Bocken, und lichteten die Bevölkerung auf eine erschreckende Weise.

Gerate zu ter Zeit aber, als in England ter Miffionsgeist mit Macht zu erwachen begann, war bie Aufmerksamkeit ber Welt burch bas Erscheinen ber Reisebeschreibungen Cooks und Anderer auf die Inseln ber Gudsee in hohem Grade gelenkt worden. Die paradiesische Herrlichkeit berselben wurde barin ebenso gepriesen als bie "patriarchalische Einfalt, Freundlichkeit und Glüdfeligkeit" ihrer Bewohner. Dies war die Urfache, warum die Stifter ter Londoner M.G. (1795) ihre Augen zuerst nach ber Gubse wandten und bort ihre, nachmals fo reichgesegnete Liebesarbeit begannen. Um 5. März 1797 trafen 30 Miffionare biefer Gefellichaft (ordinirte und Laienbruder) auf bem Miffionsichiff Duff unter ber Führung des frommen Capitans Bilfon bei Tabiti, ber Sauptinfel der Gefellichafts- oder Georgs-Infeln, ein. Unfangs auf's Freundlichste behandelt und namentlich von dem Rönig Bomare I. in Schutz genommen, ichien ibre Arbeit einen glücklichen Erfolg zu versprechen. Aber bald traten ihnen die einheimischen graufamen Ariege, Die Teinbichaft ber Priefter, Die Gleichgültigkeit bes Bolfs und Die Berdächtigungen europäischer Matrofen und Capitane so hemmend und gefahrdrohend in ben Weg, daß eine Angahl ber Missionare hoffnungslos die Infel verließ. Burudbleibenden, unter benen Rott vor Allen hervorragt, fuhren in Geduld und Glauben unter unfäglichen Schwierigfeiten fort, ben Samen bes Evangeliums burch Predigt und Schulunterricht auszustreuen. Pomare II. (feit 1803) war ihnen gewogen und jog dadurch die Feindschaft ber Briefter und ihres Unhangs auf fich, fo bag end= lich eine furchtbare Emporung der feindseligen Partei ausbrach und ben Konig und die Miffionare nöthigte, auf ber benachbarten Infel Eimeo eine Zufluchtoftatte zu fuchen. Aber eben biefe Krife führte schließlich zum Sieg des Evangeliums. Der König felbst idloft fich enger an die Miffionare an. Auf Gimeo entstand eine Erweckung und gleich= zeitig ging auf Tahiti ber früher ausgeftreute Same auf. Bomare murbe guruckgerufen; hunderte auf Tahiti und Eimeo liegen fich unter die Taufbewerber einschreiben, und nachdem noch zweimal eine furchtbare Berschwörung ber Gegner burch ben Muth ber Christenpartei niedergeschlagen worden (1815), konnte die Riederlage des Heidenthums und ber Sieg bes Evangeliums als entschieben betrachtet werden. Bon ba an schritt bie Umgestaltung aller Zustände und Sitten auf den Gesellschaftsinseln unaufhaltsam vormarte. Die Bibel murbe überfett und gebrudt, Schulen und Predigerseminare gegrunbet, Kirchen und Kapellen gebaut, Gewerbe und Ackerbau blühten empor und driftliche

Sitte und Bilbung errang einen glänzenden Sieg.

Im Gangen ift ber Bang ber Bekehrungsgeschichte ber Gesellschaftsinfeln ber Typus für fämmtliche Sübsee = Missionen. Rach einem längeren ober fürzeren Aufenthalt der Beilsboten auf einer Infel ober Infelgruppe trat in ber Regel fruber ober fpater eine Rrife ein, die theils politischer, theils religiöser Ratur und mit großen Erschütterungen in allen Berhältniffen verbunden war, und die meift damit endigte, daß die heidnische Partei unterlag. In Folge bavon fiel gewöhnlich die große Maffe des Bolts dem Chriftenthum zu, - ein Theil aus Ueberzeugung von feiner Wahrheit und in lebendiger Erfahrung feiner um= wandelnden Rraft; Andere folgten dem Strom, weil bas Chriftenthum etwas Neues mar und cine gemiffe Bolksthumlichkeit erlangte; die im Rampf unterworfenen Begner und Feinde end= lich faben die Annahme des Chriftenthums als eine nothwendige Folge ihrer Riederlage an und fügten fich bem neuen Suftem bes Siegers. Daraus ift auch leicht zu erklären, daß die sittliche und religiöse Beschaffenheit dieser jungen, massenhaft gewonnenen Christengemeinden noch Bieles zu wünschen übrig läßt, zumal wenn man bebenkt, bag in ber Regel die Zahl ber europäischen Lehrer bem Bedürfnift lange nicht entspricht, somit die meisten jungen Gemeinden der Leitung eingeborner Lehrer und Ratechisten überlaffen werben muffen. Bei bem Allem ist gar nicht zu verkennen, bag in ben meiften Gemeinden ein mahres Leben aus Gott vorhanden ift, und dag nicht nur tas Beidenthum faft überall für immer überwunden ift, fondern auch, daß fie fammtlich die Burgschaft einer unzerstörbaren Dauer in sich tragen. Sie haben Alle nicht nur die Bibel in ihrer Landesfprache, fondern auch Schulen, Schulbucher und andere Bedingungen driftlicher Bildung in ihrem Schoofe, und badurch ift ihr Bestand für immer gesichert. Freilich tarf nicht außer Acht gelassen werben erstens: daß tie meisten Insulaner ber Subfee ein aussterbendes Geschlecht find, an deren Stelle im Laufe ber Zeit die angeljächsische und romanische Raffe treten wird; zweitens, bag ber Ginflug ber Handels= schiffe an allen benjenigen Bunkten, wo die jungen Gemeinden an gunftigen Safenorten und an ter großen Sandelsstrafe ber Schiffe liegen, ein überaus verderblicher ift; und brittens endlich, daß die römische Rirche durch die niederträchtigsten Mittel überall bemüht ift, Die Saat ber evangelischen Mission zu gerftoren. Letteres ift nirgends in Die Augen fallender zu Tage getreten, als auf Tahiti, ber ersten und schönften Pflanzung ber evangelischen Mission. Schon im Jahr 1833 murbe ber große katholische Missions= verein, ber unter bem Namen ber Picpusgesellschaft bekannt ift, in Lyon feinen Sit hat und zu außerordentlicher Rührigfeit erwacht ift, vom Babit beauftragt, nalle Infeln bes ftillen Meeres zu bekehren". 3m Jahr 1836 landeten zwei ihrer Sendlinge auf Tahiti, und ihr erstes mar, die protestantischen Missionare auf's Schändlichfte zu verbächtigen. Der Belgier Moerenhout, nordamerikanischer Conful auf Tahiti, ber sich stets als Batron bes Branntweins und ber Lieberlichkeit erwiefen, und beffen Religion fich in ben Worten zusammenfaßte: "Taarva (ber Landesgötze) und Jehova sind nur Namen, wir dienen Alle Ginem Gott", Diente den Jefuiten als Belfershelfer. wärtige Berwidlungen konnten nicht ausbleiben. Die Ausweisung ber römischen Mijsionare durch den König veranlaßte die frangösische Regierung Louis Philipp's, fich in Die Sache zu mischen und Diefer Ronig sowohl als Die Admirale frangosischer Kriegsichiffe ichamten fich nicht, an bem unmächtigen Bölklein ber Tahitier zu Gunften unwürdiger Jefuitenmiffionare fchmachvolle Lorbeeren fich zu fammeln. Belche Ungerechtigkeiten an ber armen Rönigin von Tahiti, an den protestantischen Missionaren und an dem eben aus bem Beidenthum auftauchenden Bolte begangen murben, ift noch Jedermann in frifcher Erinnerung. Die romifche Rirche hat die Genugthuung, eine der schönften Saaten ber evangelischen Mission fast zerstört zu haben; sie hat aber zusammt ihrem hoben Beschützer auf dem frangösischen Thron zugleich eine Lection bort gelernt, die fie nicht erwartet hat. Das Wort Gottes, bas in ben Banben ber Tahitier ift, hat fich bis heute

als eine Macht bewiesen, die selbst von ber eisernen hand Roms nicht überwunden werben fann.

Bährend fo auf ber füboftlichen Gruppe ber Gesellschaftsinseln (fouft auch Georgijche Infeln genannt) das Werk der evangelischen Miffion manderlei Wechsel erfuhr, blübte daffelbe auf ber nordweftlichen Gruppe, namentlich auf Rajatea, Borgborg 2c. um fo schöner empor. Sie wurden fo recht eigentlich ber Mittelpunkt und Berd ber Subseemissionen, von wo aus eine Inselgruppe um bie andre mit bem Bort bes Lebens verforgt murbe. Und hier mar es insbesondre John Williams, "ber Apostel ber Gutfee," ber mit unermudlichem Gifer, mit feuriger Liebe fur bie milben Bolfer ber Gutfee, mit bewunderungswürdiger Begabung und erstannenswerthem Erfolg das Segens= werk von feiner Ankunft auf Rajatea an (1819) bis zu seinem Märthrertod auf der Neuhebrideninfel Eromanga (20. Nov. 1839), an der Bekehrung ber Beiden arbeitete. Durch Bibelübersetzung, durch Gründung von Seminarien zur Erziehung von eingebornen Lehrern und Bredigern und durch wiederholte Reisen von einer Infel und Infelgruppe zur andern erfüllte er Alles mit bem Schall tes Evangeliums. Ein kleines Miffionsichiff, bas er mit eigenen Sanden baute, Diente ihm anfangs jum Besuch ber junachit liegenden Infeln; fpater gelang es ihm, ben Bau eines größeren Miffions= ichiffes in England zu bewirken, bas von ba an zu ben regelmäßigen Miffions-Rundreifen in die Nähe und Ferne und zur Berbindung ber Miffionoftationen unter einander Die trefflichsten Dienste that. Mittelft besselben murden zuerst die Berven= (ober Cooks=) Infeln (feit 1821), bann weiter gegen Westen bie Samoa= ober Schiffer=In= feln (feit 1830) evangelifirt. Ueberall bienten zuerft eingeborne Lebrer von Ravotonga oder Tahiti als Bioniere, benen dann europäische Friedensboten auf dem Fuße folgten.

Ein Bersuch auf den Marquesas=Inseln, obwohl mehrmals wiederholt, scheiterte anfangs an ber Wildheit ber Bewohner, später aber an ber Besitnahme biefer Insel burch die Frangosen, welche ihren Einzug (Sonntag, ben 26. Aug. 1838) burch eines ber ichenflichsten Unguchtsfeste feierten, und durch die barauf folgente Grundung einer römisch-tatholischen Mission baselbft. Huch bie Reuhebriden, im weitesten Weften, ichienen um ber morderischen, kannibalischen Wildheit der Infulaner willen keine Soff= nung auf Erfolg barzubieten; endigte bod, ber erfte Berfuch ber Londoner Miffionarc bort mit der Ermordung des Miffionar Williams und zweier seiner Gefährten (1839); allein eben bas Blut bieses eblen Anechtes Chrifti knüpfte bie Theilnahme ber Miffionare in England sowohl, als auch die Liebe ber neubekehrten Eingebornen ber Wefellichafts- und Schiffer-Infeln fo fehr an jene Gilante, daß fie nicht ruhten, bis auch fie fur Chriftum gewonnen waren; und jest ift bereits ber größte Theil ber Reuhebriden evangelifirt. Dies Alles ift bas erfolgreiche Werk ber Londoner Missionsgesellschaft. Gie hat gegenwärtig auf 64 hauptstationen 6800 Communifanten und in 225 Schulen und Seminarien mehr als 12,000 Schüler. Die Gefammtzahl berer, Die sich zum Chriftenthum bekennen und unter ihrer Pflege fteben, beträgt gegen 50,000 Seelen.

Die Freundschaftsinseln, aus mehr als 150 Eilanden bestehend, wurden schon 1797 von den Londoner Missionaren besetzt; aber die Wiltheit der Eingebornen, welche 1799 drei derselben grausam ermordeten, ihre diebische Habsucht und ihre Unempfängslichkeit für das Evangelium veranlaßten den Rest der Brüder nach einigen Jahren die Insseln zu verlassen. Erst im I. 1822 unternahmen die Methodisten einen neuen Bersuch und zwar jetzt mit dem günstigsten Erselg. Die Insel Tonga (Tongatabu) wurde dort ebenso ein Gerd und Mittelpunkt der Methodistenmissionen, wie Tahiti und Karotonga für die Londoner Mission. Auch der Berlauf der Ereignisse ist derselbe. Bon dort aus wurden die mit Mord und Kannibalismus ersüllten Fidschis Inseln evangelisirt, — eines der erstannlichsten Ereignisse der neueren Mission. Die Beschung des kräftigen und intelligenten Königs von Ban (jetzt König Georg), der selbst die Arbeit eines Predigers und Lehrers übernahm, nachdem er im Kampse die Gegner überwunden und nach demselben durch Milbe die seindlichen Gemüther gewonnen hatte,

gab anch für den größten Theil seines Volkes den Ausschlag. Jetzt wird auf ten Freundschaftsinseln in 105 Kapellen das Evangelium verkündigt, und zwar von 12 europäischen Missionaren, 5 eingeborenen (bezahlten) Katechisten und 522 unbezahlten Bredigern. Die Zahl der Christen beläuft sich auf 14,800, worunter etwa 6,500 eigentliche Kirschenmitglieder sind. In 202 Schulen werden 7100 Schüler und außerdem in 105 Soninstagsschulen 2100 Jünglinge und Jungfrauen unterrichtet. Auf den Fidschischseln werden 82 Kapellen und 53 andere Predigtplätze von 13 Missionaren, 78 bezahlten eingeboresnen Katechisten und 73 unbezahlten eingeborenen Predigern bedient und von 9780 Christen besucht, wovon 2954 eigentliche Kirchenmitglieder sind. In 151 Schulen wers den 6600 Schüler unterrichtet.

Ein britter Miffionsherd wird burch bie einsam im Rorben liegende Gruppe ber Sandwich & oder Sawa"=Infeln gebildet, welche von den Arbeitern der großen ameri= fanischen M.G. besetzt worden find. Die Bevölterung Dieser herrlichen vulkanischen Infeln, welche Cook feiner Zeit auf 400,000 Seelen anschlug, fank in kurzer Zeit burch Despotismus der Berricher, durch innere Rriege, Menschenopfer, Rindermord, Bielweis berei und Ausschweifung bis auf den vierten Theil herab. Die Geschichte ber Christianisirung dieser Inseln ist eine höchst eigenthümliche. Ihre treffliche Lage als Zwischenstation für ben Handel zwischen Asien und Amerika, veranlagte schon 1786 einige Amerikaner fich bort niederzulassen. Bon ihnen lernte ber intelligente und fräftige König Ramehameha I. Die Elemente amerikanischer Civilisation und eignete sie fich an, ohne Die Burzel derfelben, das Chriftenthum, anzunehmen. Ja, mahrend er Festungen baute und mit Kanonen besetzte, eine Flotte ichuf, Sandel und Gewerbe begunftigte und Die Berbreitung englischer Sprache und Bilbung forberte, ließ er bas Beibenthum in fciner schlimmften Geftalt fortbefteben, und steigerte namentlich bie Tabugesetze, wodurch gewiffe Beschäftigungen oder Nahrungsmittel zum Bortheil des Konigs bei Todesftrafe verboten wurden, bis zur äußersten thrannischen Barte. Dies führte bei'm Tode des Königs (1819) eine so gewaltige Reaktion herbei, daß sein Nachfolger Kamehameha II. unter bem Bubel bes Bolks nicht nur bas Tabu aufhob, sondern auch fämmtliche Bötzen und Tempel zu verbrennen befahl. Die schwache Beibenpartei murbe in einer Schlacht befiegt, noch ebe die Miffionare anlangten. Eben zu gleicher Zeit verließ eine Anzahl von Miffionsarbeitern, an die fich drei eingeborne, in Amerika gebildete und bekehrte Sandwichsinsulaner anschloßen, die Rufte von Nordamerika und landete im März 1820 zu hamai. Der Boben war für sie wunderbar vorbereitet. Sie wurden mit offenen Armen empfangen. Die Christianifirung bes Landes ging mit rafchen Schritten vorwärts. Freilich mar bie Umwandlung zum größten Theil eine bloß äußerliche, gleichwohl fehlte es nicht an wahren Bekehrungen und an Leben aus Gott. 3m 3. 1831 murbe ein Lehrerseminar gegründet (zu Lahainaluna), und baffelbe mit einer Druderpreffe verbunden, auf welcher nun eine hamaische Zeitschrift regelmäßig erscheint. Die Hafenstadt und Residenz Honolulu erhielt gleichfalls eine Presse, welche ben Drud ber Bibelübersetzung (vollendet 1838) beforgte. Rad, und nach wurde die ganze Gruppe zu einem driftlichen Lande mit driftlichen Gesetzen und Ordnungen umgewandelt, in welchem bas Beibenthum wenigstens in feiner roben, außeren Geftalt bis auf bie lette Spur verschwunden ift, mahrend allerdings ber Berkehr mit Ausländern und ber Einfluß ber römischen Miffionare viel Berberbnig in die Bevölkerung bringt. Bon ber ausländischen (amerik.) Geiftlichkeit auf ben Infeln beziehen 10 ihren Unterhalt jett auch von ben Eingebornen, ebenso acht unordinirte Gehülfen und zwei Lehrerinnen; während 10 Beiftliche und 5 Miffionswittwen theils von ber amerikanischen M.G., theils von den Eingeborenen, 6 Lehrer aber ganz von der M.G. unterhalten werden. Die gesammte eingeborene Bevölferung, so weit fie mit ber amerikanischen Miffion zusammenhängt, beläuft fich auf nabezu 20,000 Seelen. Bon biefen wurde allein im Jahr 1856 die Summe von 18,431 Dollars für einheimische Zwede und auswärtige Miffionsunternehmungen gefteuert. Denn von ben Sandwichsinfeln aus flogen Feuerfunten bes Evangeliums auch auf etliche antere Inseln ber Subjec. Bon allen Gilanten bes stillen Meeres waren bis bahin bie Karolinen-, Marschalls- und KingsmillInseln, welche auch unter bem Namen Mikronesien zusammengefaßt werben, sowie Neuguinea mit ben umliegenden Eilanden (Melanesien) von der evangelischen Mission noch am Benigsten berücksichtigt. Auf erstere (Mikronesien) wendet die amerik. M.G. in Berbindung mit den hawaischen Missionsvereinen seit einigen Jahren ihre Aufmertsamkeit, während in neuester Zeit auf Reuguinea und Neukaledonien einige evangelische Sendboten verschiedener Gesellschaften sich niedergelassen haben. Allein von Ersolg kann auf diesen Missionsgebieten noch nicht eigentlich die Rede sehn.

Endlich ein vierter Sammelpunft bedeutender Miffionsthätigfeit in jenen Meeren ift Die große Doppelinfel Renfeeland. Durch feine geographische Lage überaus gefund, durch tie Fruchtbarkeit des Bodens im bochften Grade ergiebig und durch die malerijche Schönheit feiner Gebirge, Geen und Thalgrunde berühmt, biltete Reufeelant, namentlich tie nördliche Sauptinfel, ichon frühe, zuerst für bie Wallsischfänger, bann für brittische Rolonisten (von Neu-Sudwales aus) einen ber wichtigften Anziehungspunkte ter Subfee. Die Eingebornen auf ter nördlichen Infel, etwa 200,000 Röpfe ftart, gehören zu ben fraftigften, ichonften, intelligenteften und bildungsfähigften, aber auch gu den leidenschaftlichsten, miltesten und rachfüchtigften ber Gubsee. In Liebe und haß gleich maglos, führten fie unter einander mahre Bertilgungsfriege und endigten ben Sieg in der Reget mit einem fannibalischen Teftmahl, bei welchem fie bie Kriegsgefangenen aufgehrten. Der lebhafte Sandelsverfehr zwischen ihnen und ben brittischen Unfiedlern auf Neuholland lentte guerft bie Aufmerksamkeit bes frommen brittischen Kaplans Dar 8= ben zu Sidnen auf dieses intelligente Bolt, und er war es, ber nicht nur felbst fich der jeweiligen neufeelandischen Besucher in Sidney mit Rath und That freundlichst aunahm, fondern auch bie firchliche M.G. veranlagte, auf Reufeeland felbft eine Mijfion zu beginnen. 3m 3. 1810 tamen brei Miffionare sammt einigen Sandwertern in Diefer Absicht in Reuholland an; aber ber Schreden, ben eben jett bie Ermordung einer gangen Schiffsmannichaft burch bie Renfeelander verbreitete, und andere Umftande verzögerten ihre Uebersiedelung nach ber Insel bis zum 3. 1814. Marsden selbst, ben Eingebornen als Freund und Bater weit und breit befannt, begleitete fie babin und fette auch nachher seine Besuche fort. Aber mehr als 10 Jahre hindurch mar die Lage ber Brüder eine mahrhaft entsetliche. Nicht nur Spott und Sohn von Alt und Jung, sondern auch die augenscheinlichste Gefahr, unter ben Keulen ber Eingebornen ihr Leben zu verlieren, sowie ber fast tägliche Anblick ber emporenoften Scenen machte ihnen neben der scheinbaren Soffnungslofigkeit ihrer Arbeit den Aufenthalt unter den Wilden beinahe unerträglich. Dennoch hielten fie aus; babei war es eine Ermunterung feltfamer Urt, raß gerade ber milbeste und blutburftigste Sauptling, Schongi, ihr bester Freund und treuester Beschützer mar. Mit seinem Tobe (1828) schien ihr Schutz gewichen. Aber gerade jetzt öffneten sich die Gemüther dem Evangelium und tas Feld mar reif geworgen zur Ernte. Die Kriege hörten allmählig auf. Die Rapellen und Schulen füllten fich mit beilsbegierigen Alten und Jungen, Die Gemeinden muchsen, Die Stationen mehrten sich. Die heil. Schrift (seit 1856 vollständig), ein Katechismus und andere Bucher murben übersetzt und gebruckt, und bie Liebe ber Infulaner gum Lefen kannte feine Grengen. Dazu fam, bag icon feit 1822 auch bie Methobiften auf Reufeeland eingetroffen maren, um das Netz ziehen zu helfen. Beide Gesellschaften breiteten sich nach und nach über die gange nördliche Insel aus, sich weislich in bestimmte Arbeitskreise theilend. Auch auf ber fütlichen Infel murten Unfänge gemacht. Zwei andere Gefellschaften, tie Nordbeutsche und bie Gogner'iche, schloßen sich gleichfalls an - lettere, um auf ber benachbarten Chatam=Infel ihr Werk zu beginnen. Aber freilich auch anbere ftorende Elemente mischten fich ein. Die Infel bevolkerte fich immer mehr mit angelfächfischen Kolonisten, beren Ginflug auf die Miffion oft höchst nachtheilig und verderblich mar. Durch die Stiftung des anglikanischen Bisthums auf Reuseeland (1842)

tam überdies ein streng hochtirchliches (pujevitisches) Element in die bis dahin friedliche Gemeinschaft ter Miffionsgemeinten, woburch zwischen Methodiften und Anglifanern Zwiefpalt gefaet murte. Endlich ftellte fich auch Die romifche Rirche mit ihren Brieftern und "barmberzigen Schwestern" (feit 1837) ein und ließen es an feindseligen Bersuchen, bas Werk ber evangelischen Mission zu stören und zu zerstören, nicht fehlen. Unter biefen Umftanden, wogu überdies noch politische Magregeln mannigfacher Art kamen (Renfeeland wurde 1839 für eine Rolonie erklärt und unter die Berwaltung eines Gouverneurs geftellt), ift es begreiflich, bag bas ursprüngliche eingeborne Element mehr und mehr in ben Sintergrund gedrängt und die reiche und fruchtbare Infel immer vollstäutiger unter ben Ginflug vorherrschend europäischer Bildung gestellt wird. Die fir diliche M.G. hat bort gegenwärtig auf 21 Stationen 23 europ. ordinirte und 6 nichtordinirte Miffionare und 1 Lehrerin, ferner 1 eingebornen ordinirten Miffionar, 411 Ratediften und Lehrer und 2 Lehrerinnen in ihrem Dienste. Zu ihrer Miffion gehören 6562 Communifanten, was eine Chriftengemeinde von etwa 20,000 Seelen repräfentirt. Die Weslehaner (Methodisten) besitzen auf Reuseeland 83 Rapellen und 142 andere Predigtplate mit 21 befoldeten Miffionaren, 2 Ratechiften und 12 Lehrern; bagegen arbeiten ohne Wehalt 283 (eingeb.) Prediger, und in 167 Countagofdulen, Die von mehr als 5000 Schülern besucht werden, nicht weniger als 371 Lehrer, während in 88 Tagichulen 2600 Kinder Unterricht erhalten. Die Gesammtzahl berer, die regelmäßig ben öffentlichen Gottesbienst besuchen (mahricheinlich europäische Rolonisten mitgerechnet), beläuft fich auf etwas mehr als 10,000, wovon 3500 eigentliche Kirchenmitglieder find.

Unfer Kreislauf durch die Miffionsländer endigt auf dem Continent von Reuholland. Schon im Jahr 1788 auf feiner Gudoftfufte (Reufudwales) von ben Engländern befett, ift es feitdem zu einer der besuchtesten Kolonien geworden und nun an fast allen seinen Ruftenländern (Die Nordkufte ausgenommen) mit europäischen Ansiedlungen bedeckt. Nicht nur der reiche üppige Boten, sondern neuerdings auch die Goltgruben im Innern giehen alliährlich Taufende nach bem fernen Laute. Aber nicht leicht hat es ein elenderes, versunkeneres, für driftliche Bilbung unzugänglicheres Geschlecht gegeben, als die Urbevölferung von Neuholland, die unter dem Namen der Papuas befannt fint. In ihrer Erscheinung und Lebensweise fast thierisch, nur burch die Mahnungen bes hungers zur Thätigkeit angeregt, kaum einer religiöfen ober fittlichen 3bee fähig, durchstreifen fie - jett kaum noch 2 Millionen gahlend, rasch aussterbend, in fleine Familiengruppen gerbrodelt - bas Innere bes noch unbekannten Festlandes, meift ichen ber Berührung mit bem Europäer ausweichend. Gleichwohl hat bie erbarmende Liebe ber Christen auch dieses Geschlecht in seiner Zerftreuung und Berwilderung aufgefucht, um wenigftens bie letten Stunden feines nationalen Beftehens mit bem Evangelium zu erhellen. Der Miffionar Threlfeld (zur Londoner M.G. geborig) wirmete 18 verlengnungsvolle Jahre (von 1824 an) biefem armen Bolte, zog ihnen überall nach, lernte ihre Sprache, übersette einige Elementarbucher und Theile bes Reuen Teftaments in tiefelbe und ward nicht mude, ihnen bas Beil in Chrifto zu verfündigen. Aber auch nicht Gine Seele ward ihm als Frucht feiner Arbeit zu Theil. Die Methodiften nahmen das hoffnungslos aufgegebene Werk auf; aber auch fie machten die gleiche Erfahrung. Mus ihren Berichten geht nicht beutlich hervor, ob fie ben Eingebornen Neuhollands noch immer ihre Missionsthätigkeit zuwenden. Die firch= liche M.G., die Dresbener Gesellschaft und Gogner'iche Miffionare traten nach einander in's Felt, ohne mehr Erfolg zu feben. Endlich hat bie Brütergemeinte, Die schon fo oft bewiefen hat, tag gerate bie Aermften und Elendesten unter Allen das ihnen von Gott angewiesene und nicht felten am reichsten gesegnete Arbeitsfeld feben, seit 1849 ihr Werk auch unter ben Papuas aufgenommen. Aber fen es, daß bie Eingeborenen von Reuholland wirklich das hoffnungslofeste Geschlecht der Erde find, ober daß es ber lieben Brüdergemeinde nun an Leuten wie Stach, Dober, Schmidt zc. fehle, - genug im Jahr 1857 verließen auch ihre Miffionare Diefes scheinbar unfruchtbare Feld. Doch

will sie bas Werk, bas ihre Sendboten gegen den Willen ber Unitätsältesten-Conferenz verließen, auf's Neue aufnehmen.

Berade dieses lette Bebiet, mit beffen Betrachtung wir unsere Uebersicht geschlossen haben, zeigt in besonders anschaulicher Weise Beides: ben in ber evangelischen Rirche zu biefer unfrer Zeit waltenden, unermüdlichen Drang jener Liebe, Die von ber Liebe Chrifti gezeugt und genährt, ausgeht, bas Berlorene zu fuchen und zur Beerbe Chrifti zu fammeln, - und andrerseits die Unmacht aller menschlichen Arbeit, wenn es gilt, Menschenseelen aus dem Tode zum Leben zu wecken. Es bleibt jett, wie immer, das Majestätsrecht das zur Herrlichkeit erhöhten Sohnes Gottes, mit seiner in die Graber ber Menschheit bringenden Stimme Die Todten aufzuerweden. Es mußte aber ein bebenkliches Zeichen fenn, wenn fein lebendigmachenbes Mitwirken in den Arbeiten ber evangelischen Mission überall fehlen sollte. Und in der That es fehlt auch nicht. Die Schaar von etwa 700,000 Bekehrten aus allen ganbern und Jungen ber Beiben, tie burch die kaum 50jährige Arbeit ber neueren Mission in die Gemeinschaft Christi ein= geführt murben, und unter benen boch sicherlich ber größere Theil aus mahrhaft zum Leben Durchgebrungenen beftand, ift ein göttliches Siegel, bas ber evangelischen Miffion aufgedrückt ift. Aber nicht diese nach Zahlen zu bestimmenden Früchte find es, an welchen die ganze Wirkung der evangelischen Mission erkannt werden kann; vielmehr geben diese Wirkungen im Leben ber Beidenvölfer unendlich viel weiter und tiefer. Es ift felbst da, wo die Zahl der Neubekehrten verhältnigmäßig gering ift, unvermerkt aber ficher wirkend, ein Sauerteig, ein fittliches Gabrungselement in Die Bolfsgeifter gefommen, bas langfam aber unfehlbar bas Beibenthum und bie beibnifche Sitte untergräbt und ten endlichen Sieg driftlicher Bilbung vorbereitet. Der aufmerksame Beobachter Der heidnischen Nationen wird dies ohne Schwierigkeit erkennen, und wenn schon gur Erreichung biefes Zieles auch noch andere Mittel mitwirken, wie Sandel, Rolonisation 2c., so kann boch Riemand lengnen, daß es die Mission ist, welche als die wichtigste und lebensvollste Macht in diesem Ernenerungsproceg ber heidnischen Nationen sich allent= halben erweist. Bei dem Allem bleibt es dabei, daß es auch in der Mission unicht an Bemandes Wollen oder Laufen liegt, fondern an Gottes Erbarmen." Die Erfolge fint überall in Gottes Hand. An der Kirche Chrifti aber ift es, daß fie im Gehorfam gegen ihres herrn Befehl treu fey, und im Gifer um Chrifti Ehre und im Suchen bes Berlorenen nicht nur nicht mude werbe, sondern stets wachse und zunehme. Man mag über Miffionsmethode und über die Bahl der Mittel und Wege verschiedener Meinung jeun, aber ber Pflicht bes Gehorfams gegen ben allgemein gultigen Miffionsbefehl bes herrn, "allen Bolfern bas Evangelium zu predigen," fann und barf fich Reiner felbft entheben, ber Chrifti Namen trägt.

Die Literatur über die protestantischen Missionen besteht bis jest fast bloß aus Miffions-Zeitschriften und Monographieen, deren Zahl freilich beinahe unübersehbar ift. Alls eines ber schätzbarften und vollständigsten Repertorien für die neuere Miffionsge= schichte muß noch immer bas Baster Evang. Miffions = Magazin (feit 1816) angesehen werden. Als geordnete, zusammenhängende Darftellung ber älteren wie neuern protestantischen Missionsgeschichte ift besonders zu empfehlen die "Geschichte ber Evan= gelischen Mission" von Dr. J. Wiggers, 2 Bde. (1845 u. 1846), worin auch die Literatur über die einzelnen Missionsgebiete bis zum angegebenen Zeitpunkt ziemlich voll= ftandig angegeben ift. Auch Steger, "die protest. Missionen und beren gesegnetes Wirken," in vier Heften von 1838 bis 1850 gibt schätzenswerthe Beitrage. Das vom Calmer Berlagsverein herausgegebene "Sandbuchlein ber Miffionsgeschichte und Miffionsgeographie" (1844) ift eines der beften Compendien; es joll demnächst in einer neuen Auflage und bis in die neueste Zeit fortgeführt erscheinen. "Die kleine Diffionsbibliothet" von Dr. G. E. Burkhardt, wovon bis jest zwei hefte erschienen sind, verspricht ein ziemlich vollständiges Bild ber neueren Miffionsgeschichte zu geben. Es ift übrigens zu hoffen, daß noch manche edle Kräfte ber Gegenwart und nächsten Zukunft

fich an die große, fast überwältigende Aufgabe machen werden, eine Missionsgeschichte zu schreiben, welche nach allen Seiten auf richtigen Anschauungen und auf gründlicher Kenntniß der Missionsvölker und der an sie gewendeten Arbeit beruht. Dr. A. Oftertag.

Miffionen unter den Juden. Die Reformation ging nicht fpurlos an Ifrael vorüber, fie murde von manden Juden freundlich begrüßt, und hat, wie ber Christenheit überhaupt, fo auch bem judischen Bolke indirekt manchen Segen gebracht. Sowohl in der lutherischen als in der reformirten Kirche gab es in jener Zeit gar manche ausgezeichnete Profelyten des Judenthums. Luther felbst hatte sowohl wegen ber Bibelübersetzung als auch, um fie für Chrifto zu gewinnen, mit Juden häufigen Berkehr. Er fcrieb auch manches liebende Wort über und für die Juden, 3. B.: "Ich hoffe, wenn man mit ben Juden freundlich handelte und aus ber heiligen Schrift fie fanberlich unterweisete, es follten ihrer recht viele Chriften werben, und wieber au ihrer Bater, ber Propheten und Patriarchen Glauben treten; davon fie nur geschreckt werden, wenn man ihr Ding verwirft und so gar nichts will sehn laffen und handelt nur mit Hochmuth und Berachtung gegen fie. Wenn die Apoftel, Die auch Juden waren, also hatten mit uns Beiden gehandelt, wie wir Beiden mit den Juden, ce mare nie fein Chrift unter ben Beiben worben. Saben fie benn mit uns Beiben so brüderlich gehandelt, so sollen wir wieder brüderlich mit beit Juden handeln, ob wir etliche bekehren möchten: benn wir find auch felbst noch nicht alle hinan, schweige benn hinüber. Und wenn wir gleich boch uns rühmen, so find wir bennoch Beiben, und tie Juden von dem Geblüte Chrifti: wir find Schwäger und Fremdlinge; fie find Blut8freunde, Bettern und Brüder unfers herrn. Darum wenn man fich bes Blutes und Fleisches rühmen follte, fo gehören ja die Inden Chrifto näher zu, denn wir, wie auch St. Paulus Römer 9. faget. Auch hat es Gott mit ber That bewiesen; tenn folch große Ehre hat er nie einem Bolfe unter ben Beiben gethan als ben Juden. Denn ce ift ja fein Patriard, fein Apostel, fein Prophet aus ten Beiden, bagn auch gar wenig rechte Chriften erstanden. Und obgleich bas Evangelinn aller Welt ift fund gethan, fo hat er boch keinem Bolke Die beil. Schrift, bas ist bas Gesetz und Die Propheten befohlen, benn ben Juden."

Freilich nicht immer hat sich Luther so liebend über die Juden ausgesprochen, sonbern als er an einzelnen berfelben und auch an etlichen Brofelhten unerfreuliche Erfahrungen gemacht hatte, ba sprach er sich in feinem Gifer auch hart über bas judische Bolt aus. Diefe feine Meufterungen, Die man nebft ben liebevollen gesammelt findet in dem Buchlein von Ludwig Fifcher, 1838 herausgegeben, "Dr. Martin Luther von ben Juden und ihren Lugen, murben von einseitigen, blinden Berehrern Luthers zuweilen fälschlich verstanden und angewandt; boch hörten einzelne Bekehrungen von Juden felbst bann nicht auf Statt zu finden, als die evangelische Rirche in großem Drud von außen dahin ging und fpater innerlich felbft in Gefahr gerieth, fich zu verfteinern in dogmatischen Formeln. Das Leben aus Gott burch ben ungehinderten Gebrauch der heil. Schrift, zu bem die Reformation verholfen, blieb in vielen Orten und einzelnen Rirchen fluffig; wo Leben ift, ba theilt fich seine Rraft auch mit, und nicht gering ift befihalb die Zahl der Namen von Profelyten der Synagoge feit der Reformation bis gu ber Beit, ba eine eigentliche Miffionsthatigfeit unter ben Juden begonnen murbe. Richt durfen wir den gottfeligen Philipp Spener unerwähnt laffen, der felbst eingelne Juden taufte und die Chriftenheit ernftlich mahnte, von hartem, lieblosem Benehmen gegen die Buden abzuftehen, hingegen dieselben in wahrhaft driftlicher, milter, freundlicher und gewinnender Weise zu behandeln. Auch bas war ein Zeugnig jener Beit, daß die evangelische Rirche, wenigstens in der Theorie ihre Berpflichtung, den Juben bas Evangelium zu verkündigen, bekannte, daß in ben meiften guten Liturgien und Agenden ber evangelischen Rirche Formulare fich finden, wie zu verfahren feb bei Taufen von Juden.

Die Missionsthätigkeit entstand überhaupt eigentlich erft im achtzehnten Sahrhun=

bert in der evangelischen Kirche; sobald man ernstlich die Pflicht erkannte, den Heiben das Evangelium zu predigen, so wandte man sich auch mit der Botschaft des Heils Ifrael zu. Der fromme und treue Prediger von Gotha, Johann Müller, welcher vielsach mit reisenden Inden im Berkehr stand, schrieb einen Brief über die Erlösung durch Christum, welchen er auf eigene Kosten drucken ließ. Die unerwartet günstige Aufnahme, welche dieser Brief bei den Inden fand, veranlaste Müller, ein ausführeliches Schriftchen zu schreiben und es mit jüdisch deutschen Lettern drucken zu lassen, dem er den Titel gab: "Licht zur Abendzeit." Er übersetzte auch seinen Namen in's Hebräsche und setzte denselben, Joch anan Kimchi auf das Titelblatt und weil ein berühmter Nabbi also hieß, so verschafste schon der Name dem Büchlein großen Einzgang bei den Inden. Doch dem Drucken desselben stellten sich viele Schwierigkeiten entgegen; und diese waren mit der Anlaß zur Gründung einer eigentlichen Indenmission.

August Bermann Frante tam auf einer seiner Reisen burch Deutschland zu bem ehrwürdigen greifen Bralaten Sochftetter in Bebenhaufen bei Tübingen. Diefer fagte gu Franke: "Cinen breifachen Bunich habe ich immer meinem Gott in meinem Gebete vorgetragen, erstens, daß boch ber Berr eine neue Ausgiegung seines Beiftes über unsere beutsche Chriftenheit schiden wolle; zum andern, bag Er Arbeiter in bas weite Feld ber Beiden fenden wolle: jum britten, daß auch erbarmende Bergen an ben Weinberg Ifraels benten möchten. Die ersten beiben Gebete hat mein Berr in Gnaben erhört... Ad, daß bod auch mein letter Bunfch möchte in Erfüllung geben!" Franke nahm bas Wort bes bemährten Beters zu Bergen, theilte es in seinen erbaulichen Unreden an bie Studenten in Salle mit. Diese Anreden murden gewöhnlich von einem Studenten geordnet, nachdem fie vorgetragen waren. Diesmal wählte Franke hiezu zum ersten Male den nachmaligen berühmten Professor Callenberg. Dies veranlagte benfelben, von nun an ernstlich über das geistliche Wohl Ifraels nachzudenken. Als er nach einiger Beit Professor in Salle geworden mar, besuchte er ben Dr. Müller in Gotha; Diefer flagte ihm: welche Schwierigkeit fich ihm entgegenstelle, fein Büchlein "Licht zur Abend= zeit" zu bruden. Callenberg nahm bas Manuscript mit nach Halle, indem er fagte: "Gott wird ichon jum Drud tiefes Buches verhelfen." Alsbald machte er fich baran, Geld zu sammeln, um das Schriftchen bruden zu konnen. Als bies vorhanden mar, fehlte aber ein Setzer, ber des Hebräischen kundig gewesen ware. Da erbot fich ber Dottor ber Medicin, Frommann, Setzer und Druder beffelben zu fein und hielt auch Wort. Sobald bas Buch fertig mar, fuhren Callenberg und Frommann nach Gotha, um bie freudige Runde bavon bem Berfasser besselben zu bringen. Als Frommann aber in bas haus Müllers tam, wurde er nicht vorgelaffen, ba berfelbe fterbend war. Frommann bat als Arzt um Zutritt, dieser wurde ihm gestattet. Er nahte bem Kranken und jagte: "Berr Müller, bier ift Ihr fleines Buch: Licht zur Abendzeit; es ift gebruckt." Als ber alte Mann Diefe Worte vernahm, erholte er fich aus feinem bewußtlofen Bustande, hob seine schwachen Sante gen Simmel und sprach: "Nun ist tas Buchlein gebrudt; ich hoffe, ber Berr wird bem Saufe Ifrael Beil geben." Bierauf legte er fich bin und entschlief mit einem friedevollen Lächeln.

Callenberg veröffentlichte einen Bericht über die Verwendung des Geldes zum Druck Büchleins. Neue Gaben liefen bei ihm ein mit der Aufforderung, noch andere Schriften für die Juden zu drucken und tüchtige, mit dem Hebräischen vertraute Theoslogen heranzubilden und sie unter die Juden als Missionare zu senden. So entstand im Jahre 1728 das "jüdische Institut Callenbergs". Professor Callenberg wurde Direktor des Instituts. Die beiden ersten ausgesandten Missionare waren. Magister Widmann und Candidat Manitius, welche in den Jahren 1730 bis 1735 gemeinschaftlich mehrere Reisen unter die Inden in Polen, Böhmen, Deutschland, Dänemark und England unternahmen. Im Jahre 1736 schloß in Königsberg Stephan Schulz sich an sie an, da sie gerade auf einer Neise nach Curland und Polen waren. Manitius aber reiste allein von Mitau aus nach Petersburg. Stephan Schulz wurde

rufe, seine bestimmte ihm vom Herrn bazu gewordene Berufung, seine vielen Reisen in allen Ländern selbst beschrieben in dem Buch, das mit Recht den Titel führt: "die Leistungen des Höchsten nach seinem Rath." (Halle 1771—75. 5 Bre.). Nicht damit zusrieden fast in allen europäischen Ländern den Juden das Wort des Heiß nahe gelegt zu haben, verlangte er auch eine große Reise nach dem Osten zu unternehmen, um erst dann, wenn er in allen Welttheilen den Zerstreuten aus Israel die Botschaft vom Messias gebracht hätte, den Wanderstab niederzulegen. Diese Reise trat er mit seinem Gehülfen Woltersdorf im Mai 1752 au. Sie reisten miteinander durch Destreich, über den Avriatischen Meerbusen, durch den Archipel nach Smyrna, an den Euphrat und wieder zurück nach Palästina. Hier erkrankte Woltersdorf und Schulz psiegte seinen lieben Gehülfen, welcher am 12. Aug. 1755 selig vollendete und im hl. Lande von Schulz bestattet wurde. Nun trat bald nachher Schulz seine Rückreise nach Europa an und erreichte Halle glücklich im Ostober 1756. Der Haupteindruck dieser Reise auf Schulz war: "die Ernte ist groß und der Arbeiter sind wenige."

3m Jahre 1760 ftarb Brofessor Callenberg, ber Gründer bes judischen Instituts in Salle; mehr als 30 Jahre hatte er bemfelben vorgestanden. Schulz, ber ichon 20 Jahre Miffionar gewesen, auch feine theologischen Studien befonders bes Winters fortgejett, felbst in Salle Borlefungen gehalten hatte, ward zum Rachfolger Callenbergs gewählt. Unter vielen Schwierigkeiten, wozu auch ber fiebenjährige Krieg beitrug, verwaltete er bies Amt bis zu seinem Tobe, ber gegen bas Ende 1776 erfolgte. Prebiger Beger übernahm fodann bie Direktion und ftand bem Inftitute vor bis in's Jahr 1792, da daffelbe aufgehoben wurde, nachdem 20 Indenmiffionare von Halle ausgegangen waren und in einem Zeitraum von 62 Jahren bas Evangelium von Jesu Christo unter Ifrael verkündigt hatten. Wenn auch der unmittelbare und fichtbare Erfolg diefer Bemühungen fo wie der ber Brudergemeinde fein fo großer und in die Augen fallender mar, wie es manche Chriften munichten, jo bezeugen doch die von Salle ausgegebenen Berichte hinlänglich, daß viele einzelne Ifraeliten durch ben Dienst biefer Missionare dem Herrn sind zugeführt worden; oft nach Jahren erst ersuhren sie oter ibre Freunde, baf ba Giner und bort Etliche aus Ifrael burch ihren Dienst am Evaugelio find erwedt und befehrt worden. Es murde ter fostliche Same bes Wortes Gottes auf ben Ader bes judischen Bolkes ausgestreut, wie es seit ben Tagen ber Apostel nicht mehr geschehen war. Zugleich aber zeugen bie Tagebücher jener Missionare bavon: wie fie gefegnete Bertzeuge maren, Die frommen Chriften in gegenseitige nabere Befanntichaft zu bringen und so bas vorzubereiten, mas wir jetzt geniegen, nämlich bas rege Zusammenwirken ber Christen verschiedener gander zur Ausbreitung bes Reiches Gottes.

Wie man von Halle aus thätig war für Ifrael, so auch von Herrnhut aus. Graf Zinzendors hielt Betstunden für die Bekehrung der Juden, dichtete Lieder für dieselben und von der durch ihn wieder gesammelten und errichteten Brüdergemeinde wursden nicht nur Missionare zu den Heiden, sondern auch zu den Juden gesandt. Leonshard Dober ließ sich im Jahre 1738 unter den Inden in Amsterdam nieder; ihm solgte ein Jahr später Samuel Lieberkühn, welcher im Jahr 1740 die Juden in England und 1756 die in Böhmen besuchte. Er ward von den Juden mit dem Titel Rabbi beehrt wegen seiner Kenntniß des Hebräschen und seiner Liebe zu ihrem Bolke. Bon ihm ist eine Methode versast worden, mit den Juden zu reden, die heute noch sehr zu beachten und zu befolgen ist. Dieselbe sindet sich abgedruckt in dem Freunde Israels, einer in viertelzährigen Heften erscheinende Zeitschrift von dem Bereine vom Freunde Ifraels in Basel herausgegeben, im dritten Bande S. 263. Unter Anderem sagt auch Lieberkühn: "die Juden müssen sühlen, taß man selbst eine brennende Liebe zu seinem Heilande und eine aufrichtige Liebe zu seinem Bolke Israel hat. Ein Jude sagte einmal zu vielen andern vor mir: "Der hat den

Tolah (Gekrenzigten) so lieb; wenn ihr ihm lange zuhört, so macht er, daß ihr Alle den Tolah lieb kriegt." — Und daß ich ein großer Cheb (Freund) Ifrael bin, geben mir alle Juden Zengniß, die mich kennen." Während 30 Jahre hat Lieberkühn mit der von ihm bekannten apostolischen Methode gearbeitet, und diese Arbeit hat sich an vielen Juden gesegnet erwiesen. Obgleich die eigentliche Missionsarbeit unter den Juden von der Brüdergemeinde nicht fortgesetzt worden ist, so hat es doch stets einzelne Brüder und Schwestern gegeben, die Ifrael besonders liebten und dis auf diese Stunde hat es allezeit einzelne bekehrte Juden und Jüdinnen in den Gemeinden gehabt. Im Jahre 1856 aber starb ein Mann, Bruder Johann Conrad Waiz aus Königsseld, der von demsselben Geist der Liebe wie Leonhard Dober und Samuel Lieberkühn beseelt war. Obsgleich nicht Indenmissionar, sernte er hebräisch, machte sich mit den jüdischen Sitten und Gebräuchen bekannt, studirte das Judenthum und ließ sich für etsiche Zeit als Zeuge unter Isael verwenden. Seine Liebe zu den Inden verließ ihn nicht bis in sein hohes Alter.

Wir fehren zur Geschichte ber Indenmission zurnd. In ber betrübten Zeit bes Unglaubens, die auf jene Neubelebung unter Spener und Franke folgte, erkaltete Die Liebe zu Chrifto und auch zur Miffion. Es ift taber über biefe Zeit von ber Miffion überhaupt, sowie von der Indenmission nichts zu berichten. Ghe wir von dem neuen Beainn ber Judenmission ergablen, Die annoch besteht und fich immer mehr erweitert, ift es am Blate, die Frage ein wenig zu beleuchten, die hie und da von manchen Chriften gestellt worden ift: "Ift benn unter ben Juden eine Miffionsthätigkeit nöthig?" Die alfo Fragenden begründen bies ihr Bedenken, indem fie jagen: "die Juden leben ja unter und inmitten ber Christenheit, wenn sie nur wollten, jo konnten fie bas Evangelium hören. Man behandle fie gang wie die übrigen Leute, die Namenchriften; eine besondere Thätigkeit für fie ift wohl nicht nöthig." Es ift nicht zu leugnen, daß es Juden gibt, welche in folde Berhältniffe und Berbindungen geführt werben, baf fie unter ben Schall bes Evangeliums fommen, und bag auf biefe Beife auch Manche gur Erkenntnig ber Wahrheit geführt werben. Diefe find aber Ausnahmen von ber Regel, und als solche beweisen fie nichts. Allerdings sollte die Christenheit also senn, daß sie ein lebendiger Brief Christi an das unbefehrte Ifrael ware und durch heiligen Wandel Die Sohne Abrahams reigte, fich im Glauben und in ber Liebe mit bem Bolfe bes neuen Buntes zu verbinden.

Aber es ift nicht also unter uns; die innere Mission in allen ihren Zweigen, von den Vereinen für Sonntagsheiligung bis zu den Asplen für gefallene weibliche Personen bezeugen es, daß die Christenheit nicht ist, was sie seyn soll. Aber auch selbst in lebendigen Gemeinden ist wenig Verständniß des A. T. und selten wird über dasselbe auf eine Weise gepredigt, daß dadurch ein Jude könnte belehrt, überzeugt und bekehrt werden. Obgleich die Juden in vielen Ländern bürgerliche Rechte erhalten haben, so sind sie dennoch nicht emancipirt in den Herzen der Christen, sondern in der Mitte der Christenheit "wohnt dies Voll besonders" (4 Mos. 23, 9.). Welch ein Staunen, wenn ein Jude, eine Jüdin unsern Gottesdiensten anwohnt! Wie groß sind noch die Vorurstheile gegen Solche aus Israel, die sich bekehren wollen! wie wird ihnen nicht selten mit Mißtrauen begegnet! Doch dies ist nur das Geringste, das wir zu erwiedern haben; wir übergehen manches Andere und eilen zu Gewichtigerm.

Gilt das so eben Gesagte von der evangelischen Christenheit, welch einen Anblick bietet erst die römische Kirche dar! Ist das, was die Juden in römisch-katholischen Ländern täglich sehen müssen, der Art, daß es ihnen einen richtigen Begriff vom Christenthum gibt? Gewiß nicht. Wie oft wurde schon zu Missionaren von Juden gesagt: "Soll ich ein Gögendiener werden? mich auch, wie die Christen meines Ortes, vor einem Erneists oder Heiligenbild niederwerfen und es anbeten?" Und um Vieles zu übergehen, so erwähne ich nur das neueste Dogma, das in Rom in diesem Jahre prostamirt wurde. Welch ein Aergerniß für jeden Inden, der nur einige Keuntniß des

A. T. hat! Die Erinnerung aber an jene Auto-ba-fe's in Spanien und Portugal, der Anblick der noch bestehenden Ghetto's im Kirchenstaat, da die Juden in den ungesunsbesten Theilen der Städte eingesperrt sind, kann das denselben einen richtigen Begriff von der Religion der Liebe geben? In römisch-katholischen Ländern aber, in Bolen, Galizien, der Wallachei u. s. w. leben die meisten europäischen Inden; da sinden sich Gemeinen von zehn-, zwanzig- die dreißigtansend Juden, die alle keine wahre Kenntniß von Christo haben können, außer wenn dieselbe ihnen von evangelischen Predigern gestracht wird.

Betarf es aber ichon für bie Juden in Europa ber Miffion, wie viel mehr noch für Die größeste Angahl berfelben, Die außerhalb unfere Welttheils in Ufrika und Affen leben unter Muhammedanern und Beiden, wo ihnen allerdings auch zuweilen ein Chrift begegnet und fie driftliche Tempel feben; aber welch ein Chriftenthum bas ift, wiffen wir alle. - Wir behaupten aber filhn, daß, wenn auch die Juden nur in evangelijden Ländern wohnten, fie ber Miffion boch benöthigt maren; benn reich, viel reicher, als wir es gewöhnlich meinen, ift die judische Literatur; fehr mannigfaltig find die fich forterbenden Borurtheile und Einwendungen gegen das Chriftenthum überhaupt. Judenthum hat feit Jahrhunderten aufgehort, ein biblifches zu feyn, und ift ein rabbinifches geworden, und in bemfelben finden fich jowohl zahlreiche Unknüpfungspunfte für bas Evangelium, als auch noch mehr polemische Seiten, Lehren und Satzungen gegen ben evangelischen Seilsweg. Um auf Ifrael einzuwirken, ift Renntnig feiner Schriften, Ueberlieferungen und Anschanungen nöthig; diese find nicht Jedermanns Sache. Zwar hat ber Rabbinismus feit dreifig Jahren an Ansehen und Macht viel verloren, und ce hat sich in ber Synagoge felbst ein Reucs Bahn gebrochen; allein nicht das Wahre, das Biblische, sondern der Rationalismus und die falsche Philosophie der Chriften hat Eingang unter den Sohnen Abrahams gefunden, und manche ihrer Belehrten find wohl befannt mit unferer negativen Kritit und unfern falichen Suftemen, aber nicht mit bem lautern Evangelium. In die Maffe aber ift auch unfer Unglaube eingedrungen, und bie mahren, gläubigen Chriften erscheinen ihnen als Schmarmer, als Solche, die nicht mit der Zeit fortgeschritten find. Wir find es als Jünger Jesu den Ifraeliten schuldig, ben einfachen Bibelglauben, den wir durch ihre Ahnen erhalten haben, angupreisen. Aber nicht bloß ihnen find wir es schuldig, auch uns selbst, tenn bereits ift ein Theil bes Judenthums auf dem Standpuntt angefommen, daß ce fich nicht bloß mehr befensiv gegen bas Christenthum verhalt, fondern theilweise im Bunde mit unglaubigen Chriften offensiv gegen bas lautere Evangelium auftritt. Wir find es ber Ehre bes herrn ichuldig und ben Seelen ber ftrebenben, aber irrenden judischen Bruber, ftets bas lautere Evangelium zu bezeugen, und nachzuweisen, bag wir biblijche Leute find, geiftliche Sohne Abrahams, mahre Schüler ihrer Propheten, und bag bas biblifch-ebangelische Christenthum das vollendete Judenthum ift.

Solche Missionsaufgabe ist uns geboten, ist heilige Pflicht wahrer Christen und die Lösung dieser Aufgabe sührte Gott am Anfang dieses Jahrhunderts vorerst einzelnen Christen in England zu Gemüthe und später auch solchen in Deutschland. Missionsstreunde in London richteten schon 1801 ihre theilnehmenden Blicke auf die Juden, die sie in jener Weltstadt umgaben, und machten allerlei Bersuche, Etwas für dieselbe zu thun und daraus entstand 1809 die Londoner Gesellschaft zur Förderung des Christenthums unter den Juden. Ihr Augenmerk war darauf gerichtet, durch Aussendung von Missionaren christliche Erkenntniß unter den Israeliten zu versbreiten und Theilnahme sür Israel zu erwecken. Dies sollte geschehen durch Berbreitung des Wortes Gottes, sowohl des A. als des N. T. und zwecknäßiger Traktate, serner durch mündliche Berkündigung des Evangeliums und durch Anlegung von Schulen sir die israelitische Jugend. Ansanzs war das leitende Committee der Gesellschaft aus Männern der anglikanischen Kirche und Dissinters zusammengesetzt; allein 1815 gestalteten sich die Verhältnisse also, daß die ganze Leitung in die Hände von Anglis

fanern überging. Bon Anfang an waren es zwei Manner, Die große perfonliche Opfer für biefe Sache brachten und einen großen Theil ihrer Zeit und ihres Bermögens ihr weiheten, ter eble Prediger Louis Way und ter unermudliche Charles Sime on, Professor und Beiftlicher zu Cambridge. In London felbst entstanden all= mählig eine Angahl Anftalten ber Gefellichaft. Am 7. April 1813 legte ber Bergog von Kent ben Grundstein zu ber Episcopal Jew's Chapel, in ter am 10. Juli 1814 das erfte Mal Gottesdienst gehalten wurde. Außen über tem Hauptportal ber Kirche stehen die Worte in hebraifcher Sprache: "Go wolleft du horen im Simmel und gnabig jenn ber Gunte beiner Anechte und beines Boltes Ifrael." (1 Ron. 8, 36.) Bur rechten und linken Geite Dicjes Gotteshaufes murben in ben folgenden Jahren zwei große Gebände errichtet, tas eine für die Erziehung und ten Unterricht judischer Anaben, bas andere für jubifde Madden. Beite Anstalten konnen jede 50 Rinder aufnehmen; fie find ftets voll und es ift febr ergreifent, biefe Rinter Abrahams einfach, reinlich gekleidet, gut genährt, wohl unterrichtet und erzogen zu sehen und zu hören: wie fie in ber englischen und hebräischen Sprache Lieder zur Ehre tes Erlöfers fingen. Bu beiben Seiten Diefer Anftalten, Die im Bintergrunde eines breiten von ter Badnehroad abgesonderten Blates ftehen, zieht fich eine Anzahl einfacher Gebände, jedes por fich ein Gartchen, in benen theils ber Beiftliche ber Rirche, fodann Die Studenten bes Missionsseminars wohnen; auch die Anstalt für getaufte jüdische Männer, Operative Jewish Convents Institution, in welcher Die Schriftseterei, Buchbruckerei und Buchbinderei erlernt und geübt wird, befindet sich baselbst; auch Dr. Emald, der thätige und treue Miffionar, wohnt feit feiner Rudfehr aus Berufalem auf tiefem Blate, ber Palastine-Place heißt und durch ein Bitter von der Sadnen-Strafe und bem Londoner garm abgeschloffen ift, ein lieblicher Plat, wohl sehenswerth. Bang in ter Rabe beffelben wohnen viele Juden und nicht jelten kommen ihrer eine Anzahl torthin, die hebräische Heberschrift der Rirche erregt ihre Aufmerksamkeit und sie wissen, bag zu bestimmten Zeiten Predigten für fie baselbst gehalten werben. In tiefer Kirche murben feit ihrem Entstehen 343 erwachsene jubische Bersonen und 441 jubische Kinter getauft. In Lonbon leben viele befehrte Israeliten, ihre Bahl ift nicht wohl zu ermitteln ebenso wenig als die Bahl berer in Berlin. Ueberhaupt ift bie Angahl befehrter Juden viel größer als mir meinen. Schon vor 26 Jahren wollten eine Angahl ber Bekehrten fich in London zu einer besondern judifch-driftlichen Gemeine gusammenthun; der mohlgemeinte Berfuch miftlang; benn er war verfrüht und es fehlten die rechten Manner gur Organistrung und Leitung. Der Berr aber wird mohl zu feiner Zeit aus ben Taujenden bekehrten Inden fich einzelne Gemeinlein sammeln. Jetzt aber hat er manche Einzelne aus Ifrael, Die ihn fennen und lieben, zum reichen Gegen für Die fie umgebenben Ramendriften gefett. Diese achte Ifraeliten haben in ber Stille viel Gutes gethan und thun es noch und vergelten ben Beibendriften bie Liebe, daß fie ihnen bie befte Gabe, bas Evangelium gebracht, und bemeifen in ihrem Theile, bag bie Arbeit an Ifrael nicht vergeblich ist in bem Beren.

Durch ben allseitig thätigen Dr. Pinkerton wurde die Ausmerksamkeit der Gesellschaft auf das Königreich Bolen gelenkt, in welchem etwas mehr als 400,000 Juden wohnen. Der edle Menschenfreund, L. Bay, brach auch hier die Bahn, indem er die Erlaubniß zum Beginn der Mission vom Kaiser Alexander I. erbat, die ihm auch huldsvollft gewährt wurde. Im Jahr 1818 wurde die polnische Mission in Warschau erzichtet. Dr. M'Caul sing dieselbe an; an ihn schlosen sich die Missionare Reich ardt und Becker, später noch Andere an. Die Mission dehnte sich auß; in Lublin, Kaslisch und andern Orten ließen sich Missionare nieder. Viele Missionsreisen wurden unternommen. Eine ähnliche Anstalt wie das Arbeiterhaus in London, nämlich eine Truckerei und Buchbinderei, wurde in Warschau eingerichtet. Etwa 400 Israeliten wurden in Polen selbst durch die Missionare getaust; sehr Viele aber verließen ihre Heismath, um außerhalb derselben den Herrn zu bekennen und sich seiner Gemeinde einders

11

leiben zu laffen. Der Sauerteig ber Wahrheit ift unter Die Maffe ber Juden gebracht worden. Im ersten Decennium ter Miffion staunten bie Juben, daß Chriften freundlich und liebend mit ihnen verkehrten. Sie gingen in Unterredungen über die Person und bas Werk bes Meffias ein; allein bas befämpften fie auf's Mengerfte, bag Jefus berfelbe fen; benn fie konnten nicht zugeben, bag bas Chriftenthum ber römischen und griechischen Kirche die Religion bes mahren Meffias fen. Rach und nach aber lernten fie die Religion der fie umgebenden Chriften und die der Missionare wohl unterscheiben; aber fie hielten noch feft am Talmud und feinen Satzungen; allein bas treffliche Bert von Dr. M'Caul, Nethiroth Olam ober ber mahre Ifraelit hat Biele überzeugt, daß ein wefentlicher Unterschied ist zwischen bem, mas die hl. Schriften, und bem, was die Rabbinen lehren. Biele taufend Alte Testamente ohne menschliche Zuthat wurden von Missionaren an Ifracliten verkauft, Taufende von bebräischen Neuen Teftamenten und Traktaten verbreitet und gelesen. Wenn auch leiber biese polnische Misfion in bem letten Ariege zwischen ben Westmächten und Ruftland für jetzt aufgehoben ift, so wird tie reichlich ausgestreute Saat noch ferner Frucht tragen. Auch für bie zerstreuten Protestanten erwies sich biese Mission als ein großer Segen. Die Entfernung ber Miffionare aus Bolen murbe nicht bloß von ihren Profelyten, sondern auch von vielen Protestanten, selbst auch von Juten tief betrauert; benn fie hatten bieselben als ihre besten Freunde schätzen und lieben gelernt. Nachdem in Polen die erste Missionsstation gegründet mar, so folgten berfelben bald auch andere und die Gesellschaft gahlt jett 31 Stationen mit 112 Arbeitern, 29 ordinirte Beiftliche, 35 unordinirte Miffionare, 24 Lehrer n. Lehrerinnen und 24 Colporteurs. Dieje Arbeiter find theils in Europa, theils in Afien und etliche auch in Afrika thätig. Der ichon erwähnte Freund Ifraels, ber ebenfalls in frangofischer Sprache erscheint, gibt über bie Arbeiten ber Indenmissionare gründlichen Bericht; er benützt hiezu die Zeitschrift der Londoner Miffionsgesellschaft: bas Jewish Intelligence, bas in Heften von 2 bis 3 Bogen jeden Monat erscheint. Diese Gesellschaft bat ihre verschiedenen Stationen in einzelne Bauptgruppen geordnet und die Miffionare einer jeden derfelben haben jährliche Conferengen mit einander. Die erste berfelben ift die Englische, welche London, Liverpool, Manchefter und Briftol umfaßt mit 13 Arbeitern und in welchen London fich als befonders gefegnet und erfolgreich auszeichnet. Die zweite bildet Umfterbam mit Rotterdam. Die hollandischen Juden, obgleich längst völlig emancipirt, leben boch noch immer fest geschlossen unter einander und halten jum Theil fest am Rabbinismus, doch ift die Arbeit unter benfelben nicht erfolgloß gewesen. Den britten Diftritt bilbet Frankfurt a. M., Kreugnach, Strafburg, Colmar und Mühlhausen im Elfag und Baris. Die beiben ersteren bieten ein weites und intereffantes Arbeits= felb dar durch die vielen zugänglichen Juden jener Gegenden. Strafburg mar bis vor Rurzem die einzige Station in Frankreich, umfaßte zugleich auch Burttemberg und auch Baben wurde besucht. Erft in neuerer Zeit ift ein Miffionar in Colmar und ein anderer in Mühlhausen und einer in Baris unter ben mehr als 20,000 bort lebenben Inden ber hauptstadt Frankreichs angestellt worben, ber bereits hinreichende und erfolgreiche Arbeit hat. In Strafburg felbft besteht jeit Jahren eine Gesellschaft von Freunden Ijracle, tie ben Missionaren helfend zur Seite fteht und fich Wahrheit suchender und liebender Juten helfend annimmt, um fie in ben Stand gu feten, burch eigene Bandearbeit ihr Brod gu verdienen. Die Ginnahme biefes Bereins beträgt jährlich amischen 2 bis 3000 Franken. Die frangöfischen Juden, ebenfalls völlig emancipirt, find in mancher Sinficht ben hollanbifden ähnlich, fteben im Allgemeinen in Bilbung weit hinter ben bentichen gurud und unter ihnen finden fich viel weniger Sandwerker als in Deutschland. Die jüngste Station in Deutschland ift Rurnberg, die ausgebehnteften und erfolgreichsten find im Ronigreich Breugen; Berlin felbft ift ein großes Arbeitofeld unter Suden und ber großen Angahl Brofelnten. Schlefien und Bofen fint ein gefegnetes Arbeitefelt; Die 3n=

Real-Guchflopabie fur Theologie und Rirde. IX.

Den jeuer Gegent haben ein großes Bedürfniß nach Bilbung und fteben theilweis fehr freundlich zum Evangelium und feinen Boten. Im Pofnifden befteben feit Jahre eine Angabt Miffionsichulen, Die von 4-500 Kindern bantbar benützt werben. Schon frühe wurde in Conftantinopel unter ten 90,000 tafelbst wohnenden Juden gearbeitet und aufänglich mit sichtbarem Erfolg; jest, nachdem Dieje Miffien etliche Zeit ziemlich verlaffen mar, blüht fie auf's Rene wieder auf. In Saffy, besonders aber in Buchareft hat Die Arbeit Des Glanbens Truchte getragen. Menferft intereffant ift Der Bericht bes Miffionar Stern, Der im Jahre 1856 eine Reife in Arabia felix unternabm, von ben baielbit unter bartem Drud lebenten Juten auf's Berglichfte aufgenommen und aufmerkfam angehort wurde. Er erfuhr von ten Juten die gärtlichften Beweise ber Liebe und wunderbar hat ihn Gott auf seiner fehr gefährlichen Reise beichirmt und bewahrt. Huch in ber afiatischen Türkei hat tie Lontoner Gejellichaft, nämlich in Bagtat, etliche Arbeiter und feit Kurgem auch in Garbinien. Das aroke Arbeitsfeld, bas Rorbafrita babietet, ift, feitrem es Dr. Emald megen angegriffener Gefundheit verlaffen mußte, immer noch fehr idwach befett; es gablt eine fehr große Augahl Buten, mehr tenn 500,000. Entlich Regupten gehört auch zu ten nen errichteten Miffionspoften; allein Gottes Segen bat fich bereits an ber Urbeit in Cairo, jonterlich auch unter ten judischen Kindern kuntgegeben. Etwas länger muffen wir bei ber bedeutsamen Mission in Balaftina vorweilen. Die mahrscheinliche Bahl ber Juden in Balaftina ift mohl folgende: in Jerufalem 8000, in Hebron 500, in Tiberias 1500, in Safet 3000, in Saffa 200, in Nablus 200, in Afra und Caiffa etliche Bunrert Scelen und wohl ebenso viel an einigen anderen Orten bin und ber zerstreut im gelobten Lande; im Gangen etwa 15-16000 Seelen. Chgleich riefe Bahl nicht groß ift, jo bat sich boch mit Rocht ichen frühe, nämlich 1820, ber Blick ber Londoner Giesell= ichaft bem Lante ber Berheifung zugewentet. Im Jahr 1823 besuchte ber eble L. Wah Palafting und 1824 arbeitete Dr. Wolff, auf feiner Reife zu ben Inden im Drient, etliche Zeit in Paläfting. Dr. Datton ließ fich zur felbigen Zeit in Jerufalem nieder, entichlief ichen am 25. San. 1826 tafelbit. Aur wenige Tage zuvor mar fein Mitarbeiter, Miffionar Micolaufon bei ibm eingetroffen. Bon verschiedenen Seiten murben ber Arbeit ber Diener Chrifti Sinterniffe in ten Weg gelegt und entlich im Jahre 1827 mußte Berr Nicolaufen Sprien verlaffen. Rachrem er in Egypten, Tripoli, Tunis und Algier unter ben Biracliten gearbeitet und zugleich fich bie arabifche Sprache grundlich angeeignet hatte, konnte berfelbe im Berbft 1833 fich bleibend in Bernfalem niederlaffen. Bwar wurde tie Statt batt hernach von Ertbeben, Bungersnoth, Seuche und Krieg ichwer heimgesucht, fo bag bie wenigen bortigen Guropäer Balaftina verliegen; allein Ricelanjon blieb und ber Berr erhielt ihn gnäbiglich. Bahrend Berr Nicolaufon mit einzelnen Buten steten Umgang hatte, sie überwies, bag Jejus ber längstrerheißene Meffias ift, und bie Frente hatte, bie und ba Ginzelne berjelben zur Erkenntnig Chrifti zu führen, fuhr er unermudet fort, bas Biel zu verfolgen: in ber Stadt, von welcher bie frohe Botichaft zuerft in alle Welt ausgegangen, eine von Entstellungen freie, bleibente Stätte zu errichten, einen lautern, geordneten, öffentlichen evangelischen Gottestienst einzurichten. Um bas zu erreichen, maren viele Sinderniffe zu beseitigen und es mar jahrelanges, ausbauerndes stilles Arbeiten und Warten nöthig. Entlich im Jahr 1838 erhielt ber unermubliche Miffionar bie obrigfeitliche Erlaubnig, etliches Grundeigenthum zu faufen und gottestienstliche Lokale einzurichten. Auf bem Berge Bion, gegenüber ber alten Davideburg, in ter Rahe bes Saffathore, gang nahe am Subengnartiere faufte Berr Nicolaufon Gebäulichkeiten und Land. Am 22. Juli 1838 murbe ber erste evangelische Gottesbienft in einem hiezu eingerichteten Bimmer gehalten und von bem Tage an täglich in hebräifcher Sprache fortgefett; tes Countage aber fanten Gottesbienfte in englischer, arabischer und beutscher Zunge Statt. Im Jahr 1839 ließ fich ber erfte englische Conful in Jerufalem nieber. Mun wurde ter Plan zum Bau einer evangelischen Kirche auf tem Berge Bion entworsen und nach Ueberwindung großer Schwierigkeiten auch unter ber Leitung eines englischen Baumeisters ausgeführt. Doch noch ehe bieses gottesdienstliche Gebäude errichtet gewesen, gewann die Mission im heitigen Lande eine alle Hoffnung übertreffende Bedeutung durch die Stiftung des neuen Bisthums St. Jatob von Jerusalem, ausgegangen von England und Prengen. S. d. Art. Jerusalem, das neue Bisthum St. Jatob Bd. VI. S. 503.

Wie Jesus, ter im Laure umberzog und wohlgethan hat, fich ter Kranten und Urmen helfend angenommen: um fich burch irbijde Liebeserweisungen ben Weg zu ben noch viel mehr geiftig Verarmten und Kranken zu bahnen, jo wurde auch die Mission in Bernfalem von Gott bagu geführt, lindernd ber leiblichen Roth ber bortigen Juden sich anzunehmen. Rach Palästina mantern viele alte, gebrechliche Ifraeliten, um bort zu fterben und begraben zu werden in beil. Erbe, um nicht erft bei ber Auferstehung ber Tobten fich unter ber Erbe in's beilige Lant begeben zu muffen. Alle Juden, mit wenig Ansnahmen, Die in Ranaan wohnen, beschäftigen fich mit nichts Anderem als mit bem Lefen bes Talmub und anderer rabbinischen Schriften, mas für vertien ftlich gehalten mirt; beghalb werben fie von ihren Brutern in ber gangen übrigen Welt unterftugt, benn bieselben find burch ihre ivrischen Arbeiten gehindert, Dieser heiligen Beschäftigung obzuliegen. Das Ginsammeln riefer Gelter hat aber meiftens einen beträchtlichen Theil berfelben verzehrt und bei'm Berwalten und Bertheilen blieb und bleibt Bieles in ben Santen ber Dberften. 3m Allgemeinen herricht viel Armuth, Arantheit und Elent unter ben Juden Paläftina's. Diefer Nothstand ging von Anjang an ben Miffienaren zu Bergen und noch vor Errichtung bes Bisthums murbe ein Miffionsarzt nach Berufalem gefandt. Mit tem Bijdof Mexander aber jeg ein engli= icher Arzt aus, ter ben Bequemlichkeiten feines Baterlandes entfagte, um ben Buben Balaftina's zu bienen. Unter ber Leitung Des opferwilligen Dr. Macgewan murbe ein Spital ausschlieflich fur frante Buten erbant, in welchem judifche Ruche eingerichtet und judifche Dienerschaft angestellt ift. Dantbar wird taffelbe von ten Juden benützt trot aller Banniprüche ber Rabbinen, Die gegen baffelbe ausgesprochen worben find. Außer den Sunderten, Die in bemfelben ichon verpflegt worten find, haben Taufende in ber Stadt unentgeltlich ärztlichen Rath und bie nöthigen Medicamente erhalten. Ferner wurden Schulen für judijche Rinder beiterlei Gefchlechts und eine Arbeitoschule für befehrte Juden eingerichtet und in neuester Zeit ber Plan entworsen, auch eine Ackerbantolonie für bekehrte Sfracliten zu gründen. Unparteifiche Inden fprechen sich also barüber aus: "Batte bie Miffion unter uns feinen Arzt augestellt, Gir Moses Montefiore hatte uns mohl feinen gefantt. Satte bie Miffion unter uns und fur uns fein Spital errichtet, unfere jubifchen Brüter murben nicht baran getacht haben, uns eines zu erbauen. Sätten bie Miffionare unter uns und für uns feine Schulen errichtet, wir würden noch feine unter uns haben." - Go hat direkt und indirekt bie Miffion in Bernfalem ben Inden viel Gintes zugewendet. Wie feit bem Tote bes Bijchof Alexanber und feit ber Ernennung vom Bischof Gobat bas Wert zugenommen, barüber fiebe ben genannten Artikel. Mur bas ift zu bemerken, bag Bijchof Gobat jest (1858) 8 Schulen in Palästina bat, von etwa 390 Kindern besucht, eine Rettungs-Anstalt von 15-20 Knaben. Bom Beginn 1857 bis Pfingsten 1858 hat er 15 judische Personen getauft. Auch hat er Evangelisten nach Abeffynien mit ancharischen Bibeln gesandt, Die bei ben bortigen Juden, ben Felachen fehr gute Aufnahme fanden.

Klein, senstornartig war der Beginn der Juden-Missionsgesellschaft in London 1809; ebenso ihre jährliche Einnahme; allein tas Senstorn ist gewachsen. Die Gessellschaft, die ansangs wenig verstanden worden, hat allmälig das Zutrauen der engslischen Christen sich erworben. Nach dem Tode ihres Präsidenten, Sir Thomas Bäring, übernahm der Earl of Shastesbury diese wichtige Stelle, ein Mann, der unter seinem frühern Namen, Lord Ashley, in der Christenwelt wohl und rühmlichst bekannt ist. Die Erzbischöfe der anglikanischen Kirche und die meisten Bischöse derselben sind

Batrone ber Gefellichaft geworden, einige Bifchofe, fowie ausgezeichnete Geiftliche find treue, thatige Mitglieder bes Committee's und bie Ginnahme bes Jahres 1856 betrug 32,290 Pfund Sterling, 5 Schilling und 5 Pence. In London lebt eine große Angabl bekehrter Ifraeliten und bie anglikanische Rirche gablt unter ihren Geiftlichen mehr benn 60 befehrte Juden; groß ift auch die Anzahl befehrter Juden, die als Pfarrer Gemeinden der Diffenters bedienen. Doch ebe ich die übrigen Judenmiffions-Gesellschaften noch in Kurzem erwähne, ift es wohl hier ber Ort, über die Grundfätze ber Judenmijfion und ihre Art zu wirken noch Einiges zu fagen. Man hat in einer vielgelesenen und verdienstvollen theologischen Zeitschrift ohnlängst ber Judenmissionsthätigkeit, sonderlich ber englischen vorgeworfen: fie nabre leicht in ben Juben fleischliche Sitelfeit, intem fie tenfelben ihre nationale Borrechte belaffe, felbst an eine irrige Borftellung ber Sammlung und Wiederherstellung Fracls in Palästina glaube. Nun kann und soll es nicht geläugnet werden, daß sowohl ein großer Theil ber Judenmissionsleute in England und auch in bem nüchternen Schottland glauben, bag wie bie Flüche, im Gesetze Gottes über Die Juden ausgesprochen, buchftäblich in Erfüllung gegangen fint, so auch die noch rücktandigen Segnungen buchstäblich und geistleiblich sich an den leiblichen Nachfommen Abrahams, Jiaaks und Jakobs erfüllen werben. Ginc folde Schrift= auffaffung ift burchaus von einer phantaftischen wohl zu unterscheiten. Gie verkennt nicht die großen geiftlichen Segnungen tes herrn, die er seiner Gemeinde bis jett hat zufließen laffen; auch versteigt fie fich nicht in gewagte Borberbestimmungen ber uns verborgenen Zufunft; allein fie fann und will auch nicht bas verflüchtigen, was reell verstanden werden soll und nicht bas Unrecht begehen: alle im Worte Gottes ent= haltenen Flüche buchstäblich ben Juden zuweisen, hingegen alle verheißenen Segnungen geistlich beuten und ber Gemeinde Chrifti überhaupt zuwenden. Den Juden wird gelaffen, mas ihnen gehört; aber es wird benjelben von ben Judenmiffionaren gemiffenhaft Buffe und Bergebung ber Gunden im Namen Jeju gepredigt und bezeugt, bag fie als Individuen keine Anjpruche noch Borzüge haben. Die Judenmission erstrebt ein Bedoppeltes, nämlich in ber jetzigen "Beibengeit" burch bie Predigt von Chrifto bem Beren "Etliche," Die "Auswaht" aus ten Juden zuzuführen und zugleich unter bem Bolfe im Allgemeinen 3bm ben Weg zu bahnen. Wie bie Jünger Jesu aus bem alten Teftamente ein allgemeines Bilt von tem Berheiffenen in fich aufgenommen hatten, fo baß fie ben herrn, jobald fie ihm nahe gebracht murten, als ten erkannten, "von metdem Mojes im Gejet und bie Propheten gefdrieben hatten," fo follen auch tie Christen aus tem prophetischen Worte ein Gesammtbild ber Bukunft in fich aufnehmen, auf tie "Zeichen ter Zeit" achten und in tiefer Binficht mar auch bie Jubenmiffion ichon ein Segen und foll es noch mehr werden, daß man nämlich bei aller Liebe und Treue ju feiner befondern Rirche fie nicht als bas Bion, bas allein beilbringende betrachte, fondern als foftliches Banbergelt, bas aber bann wird abgebrochen werden, wann ter Berr, "ber Ifract gerstreut hat, es wieder fammeln" und im verheißenen "Friedenstreiche" fein Reich auf Erben vollenten wirt. Golde Erkenntnif bewahrt vor jelbstgemachtem Rirdenthum, es jen tas ber Staats-, Confessions- ober freien Rirchen, auch ichült es vor Entmuthigung in ben Tagen "geringer Dinge" und halt ben Blid wach auf ben fommenten Geren, teffen wir warten und teffen "Er= ideinung wir lieb haben" follen.

Wer die geistigen Bewegungen und Veränderungen in den letzten 70-80 Jahren studirt und das Indenmissionswerk ausmerksam beachtet hat, der ist davon überzeugt, daß bereits Großes angebahnt worden ist. Aber noch ist das Arbeitsseld groß auch für die übrigen Indenmissionsgesellschaften, von denen noch die Rede sehn soll.

Eine Tochter ber Londoner Gesellschaft und zwar ihre älteste ist die zur Beforderung bes Christenthums unter ben Inden, die im 3. 1822 zu Berlin entstanben ist. Derselbe Prodiger Wah, burch ben so Bieles für bie Juden angeregt worden ist, besuchte im Jahre 1818 Berlin, um auch borten etwas zum Wohle Ifraels zu begrün-

ben. Er übte auf ben bamaligen brittifchen Gefandten in Berlin, ben Gir George Roje einen folden beilfamen Ginflug aus, bag berfelbe reges Intereffe an Ifrael gu nehmen anfing und in demfelben treulich beharrte bis in sein hohes Alter; er entschlief im Jahre 1854. Sir George Rose fam in häufige Verbindung mit dem bamals noch jungen und in beiliger Liebe glübenten Professor Tholud. Derfelbe ichrieb aute Schriften für bie Inden, war ein thätiges Mitglied bes Berliner Committee's und gab zwei Jahre, nämlich 1824 und 1825, eine Zeitschrift heraus, Die fehr werthvolle und intereffante Auffate und Mittheilungen enthielt, fie hieß: Der Freund Ifraels, eine Zeitichrift für Chriften und Ifraeliten. Bon Berlin murben auch tüchtige bentiche junge Männer ber Londoner Miffionsgesellschaft als Genbboten empfohlen, 3. B. ber in vielfacher Beije thätige Brediger Reichardt, ber in Deutschland und Bolen, in der Türkei und in Baläftina fein Arbeitsfeld hatte, besonders aber mündlich und schrift= lich mit Erfolg in London felbst feit viclen Jahren wirkfam ift; sodann der vieljährige Leiter ber polnifden Miffion, Berr Prediger Beder und ber alteste Miffionar ber Miffion in Brestau, herr Prediger hartmann und noch manche andere treue Beugen nuter Ifrael, von benen Etwelche bereits nicht mehr hienieden mandeln. Die Berliner Gefellichaft fandte aber felbst auch Miffionare and, von benen wir nur zwei berausheben wollen, nämlich ben ausgezeichneten Randidaten Bandes und ben liebeglübenden und bingebenden Miffionar Broling. Santes, ein geborener Chrift, tann mit bem hallischen Schult verglichen werten; benn auch er hatte fich gründliche Rennt= niffe bes Indenthums erworben, mar ben Juden ein Jude geworden, hat es verftanden, ichriftlich und mundlich mit ten Buben auf Die rechte Weife zu verkehren. Bei feinem trenen Bekenntnig von Chrifto übte feine Liebe toch folche Macht über viele Juten aus, tag fie ihm freundlichft ergeben maren und als er tootlich ertrantte, eine noch ungetaufte Sübin, als fie es vernommen, ju ihm reiste und ihn schwesterlich bis zu seinem Lebensende verpflegte.

Börling, ein aus Bertischew in Rußlant stammenber Jube, wurde burch ten vielsach thätigen und gesegneten Missionar Morits i. 3. 1821 Christo zugeführt. Nachsem berselbe in vielsachen schwierigen Verhältnissen sich als ein treuer und frommer Jünger Christi bewährt hatte und im Missionsseminar zu Basel gebildet worden war, trat er 1835 in Verbindung mit der Berliner Gesellschaft und arbeitete, besonders in Schlesien, auf eine solche Weise, daß viele Inden duch ihn zu Christus hingezogen wurden. Er liebte seine Brüder von ganzem Herzen und lebte mit seinem ganzen Wessen, Hab und Gut nur für sie. (Siehe Leben und Wirken des Pastors Bröling von 3. A. Hausmeister, Basel 1852.) Rur zu furz war er im Dienste der Mission; 1840 wurde er Pastor zu Bellowesch im sütlichen Rußlant, arbeitete der mit dersielben Treue an Christen, obzleich nicht mit demselben Ersoge wie unter seinen Stammesgenossen, bis der Herr ihn am 21. August 1844 von allem Uebel ersöste und in seine wahre Heimigührte.

Noch besteht die Berliner Gesellschaft und hat bald einen, batd auch mehrere Arbeiter im Königreich Preußen in ihren Diensten thätig. In Berlin selbst aber hatte diese Gesellschaft teine Missionare dis erst in neuster Zeit angestellt, hingegen die Londoner Missionscommitete. Bom I. 1834—1837 war Herdiger Angerstellt, die Lossellst stationirt und hat in 3½ Jahren 200 erwachsenen Israeliten Religionsunterricht erthelt und 43 derselben durch die heilige Tause der Gemeine Christi einverleibt. Ietz zählt die Mission daselbst drei Missionare, Prediger Bellson, Gans und Dr. Biesenthal, und zwei Colporteurs. Bastor Kunze hat sich, seitdem er in Berlin als Geistlicher angestellt ist, stets der Inden liebend angenommen und etwelche Hundert unterrichtet und getauft. Anch besteht seit 5 Jahren in Berlin ein Ferusalems-Berein, dessen Präsident der Herr Generalssuperintendent Dr. Hoffmann ist; derselbe hat auch seit Kurzem angesangen, eine alle Viertelzahre erscheinende Zeitschrift, neueste Nachrichten aus dem Morgenlande herauszugeben und in Etwas die seit dem Tode des sel. Herrn Elsner eingegangene

Zeitschrift: Rouese Rachrichten aus bem Reiche Gottes, Die auch von ber 3ubenmission Bericht erstattete, zu ersetzen.

Mit Uebergehung mancher Sulfsvereine, Die theils burch bie Berliner Gesellschaft, theils durch die Miffionare der Londoner Gesellschaft entstanden fint, erwähnen wir nur noch eine jungere Tochter ber Londoner Muttergefellschaft, nämlich ben am 1. Dezember 1842 entstandenen "Rheinisch Westphälischen Berein für Biracl," beffen Committee in Köln sich bilbete. Durch bie lange, ftille und treue Thätigkeit bes Londoner Miffionars, Brediger Stodfeld in Arengnach, war in vielen Chriften Liebe und Theilnahme für Spraet in ten Rheinlanden gewedt worden, auch wurden viele Taufende heiliger Schriften burch benselben unter ben Ifraeliten verbreitet. Berr Baftor Kalt= hoff in Digenrath im Glabbacher Rreije hatte fich feit Jahren besonders tie Berbreitung bes göttlichen Wortes unter ben Juben angelegen sehn laffen. Als nun ber Rheinisch Westphälische Berein einen eigenen Arbeiter suchte, fo fiel feine Wahl auf herrn Bafter Ralthoff. 3m Dezember 1814 hatte berfelbe feine erfte Miffionereife angetreten und soldhe gewöhnlich 9 Monate im Jahre hindurch fortgesetzt, in vielen Kirden gepredigt und viele Graetiten in ihren Wohnungen besucht. In bem "Miffionsblatt bes Rheinisch = Westphälischen Vereins finden fich interessante Mittheilun= gen über bie Wanderungen biefes Unchtes Chrifti, ter erft gang fürzlich wegen vorgerudten Alters jeinen Wanderstab niedergelegt und eine Bjarrftelle angenommen bat. 3m Augenblid (Oftober 1857) ift bicfer Berein ohne einen Agenten.

Die schottische Kirche hatte als solche die Mission als ihr Werk ersaßt, sich aber nur wenig an ber Judenmiffion betheiligt bis nach jener für fie fo benkwürdigen Zeit, in welcher es nach ichweren Kämpfen zu einer eigentlichen Trennung gekommen war und neben ber bestehenden Yandes- und Staatsfirche eine freie Presbyterialfirche entftand. Die freie Kirche mandte auch einen Theil ihrer Aufmerkfamkeit und Kraft ber Judenmiffion zu. Im Jahre 1839 wurden von ihr Die vier Berren, Dr. Reith, Dr. Blad, M'Chenne und Bonar ausgefandt, um eine Untersuchungsreife in Europa und Ufien zu machen, ben Stand ber Inten zu erfunden und zu erforschen: mas für ihr Seelenwohl fonnte gethan werden. Der Bericht Diefer Reife ift in einem besondern Bande gedrudt erfchienen, betitelt: "Die Juden Europa's und Balaftina's." Dieser Bericht ift fehr auzichend und lehrreich, er wurde begihalb auch in's Frangofische übersetzt und erschien 1844 bei Delan in Paris. Die nächsten Folgen biefes Berichts waren, daß ettiche bedeutende Miffionsftationen errichtet murben, in Conftantinopel und in Befth in Ungarn. Die erstere besteht noch, ift in ein teutsches und portugiefisches Arbeitefeld abgetheilt, hat Schulen für bie bentichen und fpanisch-portugiefischen Juden, Die fleißig besucht werren. Schon früher murte von Amerika ans ein Deuticher, Dr. Schauffler in Conftant in opel als Jutenmiffionar angestellt. Derfelbe hatte es unternommen, tas alte Teftament herauszugeben, nämlich ben Urtext mit baneben ftehender judijch-fpanischer Uebersetzung, um den Taufenden von Suden in bem türkischen Reiche, Die nicht bebräisch versteben, Das Wort Gottes in einer ihnen allein verständlichen Sprache barbieten zu fonnen. Dieje große Arbeit murde auch gludlich ausgeführt. herr Schanffler, ber reiche Erfahrungen in Conftantinopel gefammelt hatte, schloß sich brüterlich an bie schottischen Missionare an und trug unter Gottes Segen nicht wenig zum gejegneten Fortgang und noch jetigen gebeihlichen Bestand tieser Mission bei. Die zweite balt fehr bedeutsam gewordene Station mar die in Befth. Die Familie Saphir, Bermandte bes befannten Cathrifers, mar Die erfte. wolche die Schotten tauften; fie eröffneten eine Schule fur jurifche Kinder, Die von gegen 300 berjelben bantbarft benützt murbe. Bortrage murben fur bie Buten gehalten, Colporteurs in Ungarn ausgesandt und unter ber Maffe ber Juden Gottes Wort und beffen Kenntnif verbreitet. Der Berr gab reichen fichtbaren Segen und nicht unbedentend ift die Angahl der in Besth durch die Mission für den Berru gewonnenen Buden, die auch durch die heitige Taufe ihren Glauben bezeugten. Als diese Miffion in voller

Bluthe ftand und auch wohlthätig auf Die schlummernten evangelischen Christen eingewirft hatte, ta brachen bie Revolutionsstürme los und obgleich bie Missionare fich nicht in's Politische mischten, jo gelang es boch bem romischen Ginfluß, bag bieselben 1849 genöthigt murten, Befth, Ungarn, ja gang Defferreich zu verlaffen, felbft ihre Bibeln wurden nicht geduldet. Doch ber in bie Bergen von Jung und Alt ausgestreute göttliche Same konnte nicht ausgerottet werden und noch ist berfelbe in Bielen wirksam. Statt Befth hat Die freie Rirche Schottlands nun Amfterdam zu einer ihrer Sauptstationen ausersehen. Dorten hatte fie an ben befannten, würdigen bekehrten Ifracliten, Dr. Da Cofta und Capadoje theilnehmende und helfende Freunde gefunden. Prediger Schwarz, Miffionar in Amsterdam, gibt eine hollandische Zeitschrift für die Suden beraus und hat eine eigene Rirche, in welcher er Juden und Christen predigt, wie folches auch von Herrn Prediger Pauli, tem Miffionar ber Londoner Gefellschaft, in feiner Kirche geschieht. Die Inden werden zu diesen Predigten burd Platate eingeladen. And ift seit neuerer Zeit mit ber schottischen Mission ein kleines Seminar zur Bildung von Evangelisten und Colporteurs verbunden, was gewiß gut fenn mag, boch auch gefährlich werden kunte, indem es zu fehr Zeit und Kraft in Anspruch nehmen möchte, die boch vor Allem bei der Indenmission den Inden gehört, deren Augahl in Amsterdam mehr benn 20,000 beträgt.

Die schottische Nationaltirche hat seit rem Jahre 1899 ebenfalls sich ermannt und bie Judenmission zu einem eigentlichen Gegenstand ihrer Wirssamkeit gemacht. Bis jest hat sie noch sehr wenig Missionare und keine Station von Bedeutung. Prediger Sutter arbeitet im Badischen und sein Schwager Stern war in Rheinbahern thätig. Seit 14 Jahren besteht in Yond on die britische Gesclischaft, die Leitung dieser Judenmission ist in den Hanten von Dissenters verschiedener Tenominationen. Sie hat Missionare in Lyon, Marseille und andern Stätten Frankreichs, etliche in Teutschlaud; ihr besonderes Hauptarbeitsselt war dis jest in London. Sie hat dis jest im Segen gewirkt. Sie hat die Eigenthämlichkeit, daß alle ihre Missionare bekehrte Ifrae-liten sind. Mit llebergehung mancher Hüssvereine, wie die in Prensen, oder des Missionsvereins in Bremersehn, der auch schon einen Missionar ansgesandt hat, erwähnen wir nur noch den evangelisch-lutherischen Berein in Bayern.

Biele Jahre arbeitete Missionar Gottberg in Sachsen, Böhmen und Bahsern. Ein blühenter Berein in Dresten ftand ihm zur Seite. Bielen Tausend Inten hatte er mehrmals im Jahr in Leipzig mährend ter Messe tas Evangelium verfündigt. Durch ihn wurde der damalige Student, jetzige Professor Dr. Delitzich zu lebhastem Insteresse an der Indenmission erweckt. Derselbe fand in Bahern ebenfalls durch den seitgen Goldberg angeregt, seine Lebenszeschichte ist 1848, in seinem Todessahre, in Basel erschiesnen: "Züge aus dem Leben u. Wirken des sel. J. B. Goldberg von J. A. Hansmeister") Freunde Israels und ist nun als Professor der Theologie in Erlangen der Borstand von der Regierung seit mehr denne einem Jahre privilegieten Indenmissionner eins. In Berbindung mit demselben arbeitet der ergrante und ersahrene Missionar der Londoner Gesellschaft, Dentsch, dessen sinsteres Arbeitsseld in Russisch Wolfen war.

Nachdem in Basel die Heidenmissionsanstalt 1816 eröffnet worden war, so richteten dieselben Männer, die hiezu in Gottes Hand als Werkzenge dienten, ihr Augenmerk auch darauf: was wohl für das Seelenwohl der Inden gethan werden könnte. Die deutsche Christenthumsgesellschaft (s. d. Art.) und ihr noch lebenster allseitig thätiger Borsteher, Herr Spittler, gab von Zeit zu Zeit in den von ihr herausgegebenen Mittheilungen anziehende Berichte über geistige und geistliche Regungen unter den Ispaeliten. Im I. 1820 trat in Basel ein Berein in's Leben, welcher der nach Wahrheit forschenden Ispaeliten sich annehmen, jüdischen Kindern guten Unterricht ertheilen lassen wollte und durch Correspondenz die Sache Ispaels den Christen an's Herz zu legen sich vornahm. Bis zum I. 1831 bestand dieser Verein und feierte jährlich in der Baster Festwoche sein bescheidenes, aber sehr ansprechendes Fabressest im Fälts

lein. Durch diesen Berein wurde die Theilnahme für Ifrael vielfach erweckt und ba bie Leiter beffelben fonft febr in Anspruch genommen waren und beghalb nicht viel Zeit und Kraft biefem Zweige ihrer driftlichen Thätigkeit zuwenden konnten, fo entstand 1831 ein neuer Berein, von meift jungen Männern geleitet, ber ben Ramen: "ber Berein von Freunden Ifraels in Bafel" annahm. Rach feinen Statuten ift bie Profe-Intenpflege und ber Profelytenunterricht feine erfte Aufgabe. Der zweite Zweig ift die Miffion othätigkeit. Durch Betstunden für Ifrael foll Schriftverständnif und Liebe ju Sfrael unter ben Chriften gewedt und genahrt werben, zugleich aber follen auch zuweilen Miffionsreifen unter ten Juten unternommen werden. Drittens endlich will biefer Berein bie beil. Schrift und andere paffente größere ober fleinere Buder unter ben Sfraeliten verbreiten. Berr Rarl Brenner, Canbibat ber Theologie, nahm die Stelle bes Ugenten ber Gesellschaft an. Still und anspruch= los mirkte biefer bem Johannes ähnliche Jünger; er mar ein liebender Berather und treuer, väterlicher Berforger feiner Profelyten. Mit viel Gefchick redigirte er Die vom Berein heransgegebene Zeitschrift: "Der Freund Ifraels" und auf den vielen Reifen, die er in ber Schweig, Gut = und Norddeutschland unter Chriften und Juden machte, hinterließ er überall ben Gindrud: Diefer ift ein bemuthig liebenter Junger Befu, ein mahrer Freund Ifracle. Er ftarb icon 1838. Dbgleich mit ihm viel gu Grabe getragen wart, jo blieb tody das Wert, bem er treu und fich felbst vergessent gebient hatte. Gerr Pfarrer Bernoulli murte Agent bes Bereins und ift es, Gott jen Dank! noch. Das Werk hat sich erweitert. Ein bewährter bekehrter Ifraelite, Herr Beman murbe ale Profelytenvater berufen. Derfelbe wohnt in bem jum Eigenthum angefauften Brofelhtenhaufe und macht zuweilen auch Reifen unter ben Juben. Die Einnahme bes Bereins war im Jahre 1856 bis 1857, 10,009 Franken. Die Ausgaben beliefen fich auf 9763 Franken.

Muffer ber trefflich geschriebenen Zeitschrift, ber Freund Biraets, tie auch frangösisch ericheint, hat Dieser Berein manche sehr gute Bucher für Ifraeliten herausgegeben und vielen Miffionaren brüderliche Handreichung gethan, ift auch in besonderer Berbindung mit bem feit 1835 in Stragburg bestehenten ähnliden Becein von Freunden Ifraels. In Nordamerita bestehen auch zwei Gesellschaften, bie unter ten bort eingewanderten Buben miffioniren; allein wir konnen von benfelben nichts Raberes berichten, ba uns ibr jetiger Bestand nicht genan bekannt ift. Schlieflich nich bie bauptfächlichften Schriften, Die in bas Gebiet ber Indenmiffion einschlagen ober von ben Gefellichaften felbst veröffentlicht worden sind. Unger ben ichon genannten find noch folgende vorbanden: Dibre Emeth ober Stimmen ber Wahrheit an Ifraeliten und Freunde Ifraels. In Berbindung mit Dr. Biefenthal und Miffionar Lange berausgegeben von J. L. Sartmann, bei L. Duljen in Breslau, monatl. 2 Eg. fl. 8. Blätter für die evangelische Mission unter Ifrael von Paul Edward Gottheil, Canftatt bei 2. Boshenner, monatl. 1/2 Bogen gr. 8. Miffions=Blatt Des Rhei= nifch - Weft phalischen Bereins für Ifrael, monatl. 1/2 Bogen in 4. bei Steinhaus in Barmen. Alle diese Blätter entnehmen einen wesentlichen Theil ihrer Berichte und Mittheilungen aus dem Monatsblatt ber Londoner Gefellichaft, dem Jewish Intelligence, welches außer ben Mittheilungen ber Miffionen auch lehrreiche Auffätze enthält. Die ichottischen Gesellschaften theilen von der Judenmiffion in ihren allgemeinen Miffionsblättern bas Befentlichste mit. Die brit ifche Gefellschaft gibt eine eigene fleine Zeitschrift heraus: The Jewish Herald. Bei ten Judenmiffionaren und Bereinen ber Freunde Fraels find für Inden verschiedenartige Ausgaben bes bebraifchen alten und neuen Teftaments mit und ohne beutsche und frangofische und hollanbische Uebersetung baneben, fo wie ber Pfalter in verschiedenem Format, ber Bentateuch mit Saphtaren sowie auch alt- und neutestamentlich-biblifche Bucher in judisch =bentscher Sprache zu fehr billigen Preisen zu haben, sowie auch die anglikanische Liturgie hebräisch, bas Evangelium Luca, Die Spiftel an Die Romer hebraisch mit einem Commentar in hebräischer Sprache mit rabbinischen Lettern und auch mit ähnslichen Lettern in hebräischer Sprache; Buniaus Bilgerreise und Netiboth Olam ober der wahre Fraelite von Dr. M'Caul, Bergleich zwischen dem modernen Zusdenthum und der Religion Moses und der Propheten. Dieses von unparteischen Inden suben selbst als ausgezeichnet anerkannte Buch ift in englischer, deutscher, französischer und holländischer Sprache vorhanden. Von demselben gelehrten Manne besitzen wir noch manches Trefsliche, unter Anderem: "das Wirken und die Persönlichsteit des heiligen Geistes" nach den Ssendarungen des alten Testaments dargesstellt, serner: die Lehre und Erklärung des 53. Kapitels des Propheten Festaia, welches auch in's Französische übersetzt worden ist.

L. Hoff, tie mosaischen Opfer nach ihrer sinnbilblichen und vorbilblichen Bebeutung, 2. Auflage. Bon J. A. Hausmeister: Borte der Liebe an meine Brüder nach dem Fleische, 7. Auflage, und dasselbe französische: La Confession de M. Bualbuitt. Ein Gespräch zweier jüdischer Freunde über das Bort Gottes, 7. Auflage, ebenfalls auch französische Einiges aus dem Leben des Dr. Da Costa in Amsterdam. Die fünf Geschwister und die Macht der Liebe und der Wahrheit. Noch andere, bereits angegebene größere Biogoraphieen ausgezeichneter Proselhten. Ein in der Nacht aufgelesener Edelstein. Prediger Aperst, der geraume Zeit Indenmissionar und noch länger Sefretär der Londoner Gesellschaft war, hat über Indenthum in englischer Sprache ein gutes Buch geschrieben: The Jews of the Nineteenth Contury, a collection of Essays, Reviews and Historical Notices. Deutsch ist von temsselben vorhanden: Glauben in Israel, die Hoffnung Israels eter die Lehre der alten Inden von dem Messias, wie sie in den Targumim dargestellt ist.

Auch herr Prediger Reichardt hat sowohl in englischer Sprache als in teutscher Bieles und meistens baffelbe in beiden Sprachen geschrieben: Beweise, bag Jefus von Mazareth ber Cohn Davids ift und Beweise, bag bergelbe ber Cohn Gottes ift. Die biblijche Lehre von der Gottheit. Der alte und nene Bund oter Mojaismus und Chriftenthum. Die Bestimmung' tes Boltes Ifrael. Gin Bort über und für Ifrael. Bon Prediger Sartmann: Die Dreieinigkeit Gottes. Bon Prediger Sutter in Karlernhe: Der Weg jum Leben, bargestellt in vier Befprächen zweier Sfraeliten und eines Chriften. Roch manche andere fleinere und größere Schriften für Ifraeliten und Chriften, manche fehr treffliche find in früherer und neuester Zeit erschienen, Die alle im Centraldepot zu Frankfurt a. M. vom Berrn Brediger Poper zu beziehen find. Die in frangofifder Sprache, welche meiftens von ter Société des Amis d'Israel in Toulouje gebrudt werben, 3. B. die Freistabt, la ville de Refuge, Conversion de M. le Docteur Capadose und andere find bei Bausmeister in Stragburg vorräthig. Der Baster Berein hat treffliche Schriften erscheinen lassen, als: Die llebersetzung von Goaussen les Juifs évangélisés enfin, et bientôt rétablis. Berichell, Führungen eines aufrichtigen Ifraeliten. Aus bem Leben bes preußischen Ifraeliten Alfret, Mority Meners. Maria, Führungen einer ifraelitis ichen Jungfrau und noch etliches andere. Richt unerwähnt barf bleiben: Zeugniffe für die Erfüllung des prophetischen Schriftworts von Dr. Alexander Reith. Auch gu beachten ift bie Befchichte ber driftlichen Rirche mahrend ber erften brei Jahr= hunderte nach talmudifchen Quellen bearbeitet von Dr. Biefenthal, sowie Ausguge aus bem Buche Cobar von Dr. Tholud. Schon früher ift erfchienen und nun wieder neu aufgelegt: Leben, Schickfale und Bekehrung Friederich Albrecht Angusti's, vormaligen jubifden Rabbi's und nachherigen Berkundigers bes göttlichen Wortes zu Efchenberge in Sachfen-Botha, und neu aufgelegt verdient zu werden das treffliche Buch von Sandes: nob wie, bas Paffah-Lamm ober Baffah-Belehrungen für jübifche Rinder in drei Theilen, fowie auch etliche von Miffionar Mority geschriebene Traktate. Auch bie von Saphir: Wer ift ein Inde und Wer ift ber Apostat? sind trefflich. Das in ber zweiten Salfte bes vorigen Sahrhun= rerts in Halle erschienene Schriftchen: Messias, Ijraels Hossinung und atler Bölfer Verlangen ist von P. E. Gottheil in Canstatt bereits zum 2. Male neu herausgegeben worden. Für Haltung von Indenmissionsbetstunden gibt es eine Sammlung von Liedern durch Herrn Stadtpfarrer A. Knapp geordnet. Sine ziemlich vollständige Uebersicht über die Indenmission hat B. St. Steger, Pfarrer zu Nürnberg, geschrieben, die bis 1847 geht: die evangelische Judenmission, in ihrer Wichtigkeit und ihrem gesegneten Fortgange. Sine kürzere geschichtliche Tarstellung, die die 1855 geht, ist: die Indenmission, ein gedrängter geschichtlicher Vortrag bei der evangelischen Misanz in Paris, von I. M. Hausmeister. Bon demselben ist 1852 in Heivelberg bei Karl Winter erschienen: Der Unterricht und die Pflege jüdischer Prosethten. Sin Beitrag zum Religionsunterricht und zur Seelenpslege überhaupt. An Material sehlt's nicht; Arbeiter und offene Thüren sind nöthig und das Wehen des Geistes, der allein die Todtengebeine lebendig macht.

Mission, innere, in ben protestantischen Kirchen. Es ist nicht die Absicht in tiesem Artisel, den in dem letzten Jahrzehent unter diesem Namen vielsach besprochenen und noch zu keinem allseitigen Abschluß gelangten Gegenstand nach allen Seiten hin zu erörtern; es sollen vielmehr nur die Hauptgesichtspunkte seitgestellt werden, von denen diese Bewegungen in der evangelischen Kirche ausgegangen, um dadurch ein siche res Urtheit über das, was unter dem Namen innerer Mission sich geltend macht, zu begründen.

Bas zunächst ren Ramen jelbst betrifft, so ist er nicht, wie vielfach behauptet worden, von England her entlehnt, als ware er eine, jedenfalls nicht gutreffende Ueberfetzung Der home mission, die immer nur ein vereinzeltes Moment innerer Miffion in fich trägt. Engländer und Amerifaner haben im Gefühl, bag mit letterer etwas anderes als die bort jo genannte home mission (Beimath-Miffion) gemeint fen, fich jogar ben Na= men "inner Mission" gebildet. Der Rame ift rein tentschen Urfprunge, feine Geburtsftatte ift eine toppelte, in einem wiffenschaftlichen und einem praftischen Arbeitsfreise (f. Berhandlungen bes II. Stuttgarter Mirchentags v. 1857 und Fliegende Blätter bes Rauben Baufes 1857 @. 333.) Er geht bavon aus, bag bie Ausbreitung bes Reiches Gottes (Miffion) nicht blog nothwendig fen außerhalb, fondern ebenfo innerhalb ber Chriftenheit, nämlich wenn und fo viel in tiefer burch tie Taufe ter Kirche einverleibte Glieber bem Reiche Gottes fremd geblieben ober wieder entfremtet worden fint. Db= jette ber inneren Miffion find nie Juden ober Beiden, auch nicht folde unter beiden, die innerhalb ber Christenheit wohnen, fondern immer Christen und Buftande ber Chris stenheit, folde nämlich, in benen bas Seidenthum ober Indenthum ungebrochen ift und als solches in Erfenntnig und Lehre, in Leben und Lebensgestaltungen irgendwelcher Urt fich Geltung zu verschaffen weiß. 2118 Gubiette ber inneren Mission find bemnach nur tiejenigen Individuen und Gemeinschaften berechtigt, die in dem Reiche Gottes fteben und die ihm eigenthümlich angehörenden Lebensträfte in fich aufgenommen haben. Die innerc Miffion unterscheibet fich bemnach principiell rom humanitarismus und Philanthropismus und einer nur aus Diefer getrübten Quelle fliegenden Cultur, jene fint, ba fie nicht aus bem Glauben kommen, bas Widerspiel und felbst wieder Dbjette ber innern Miffion geworden.

Das Vorbild ber inneren Mission innerhalb der Offenbarungswelt ist in der Gesichichte und Prophetie des alttestamentlichen Bolkes; auch sie steht auf Grund des geoffenbarten göttlichen Gesetzes im Kampf gegen das in dem bernsenen und erwählten Volk sortwuchernde und immer wieder eindringende Heibenthum. Ihr bleibendes Urbild hat die innere Mission in der persönlichen Wirksamkeit Christi innerhalb des Bolkes Is rael selbst die zu seiner Verklärung. Die Selbstverkündigung Christi, die von ihm selbst ausgehende Verkündigung seines Reiches, sein Wirken in Wundern und Thaten innerhalb Israels während der Tage seines Fleisches ist urbildliche Wort- und That-

predigt der innern Mission. So hat sie das Zeugniß des Alten und Neuen Testamentes. Wenn Christus seine Jünger zuerst sendet zu den verlornen Schafen Ifraels, so beginnt die Mission der Jünger als eine innere, innerhalb des heiligen Bolfes, das ohne hirten einhergeht.

Die ben Erlöser in jenen Tagen umgebenden Boltsverjammlungen, benen er in Sunggogen, am Meere ober fonft mo predigt, in benen Freunde und Feinde, Wiberftrebende und Willige, Gerechte und Ungerechte, Buffertige und Berhartete ihn heren, annehmen ober verwerfen, find mehr ober weniger Borbilder ber in ben fpatern Sahr= hunderten entstandenen Gemeinden und Rirchen, unter benen biefe innere Miffion in Bort und That, wie er sie vorgebildet, fortgesett werden foll. Zunächst aber kommt fein Miffionswert in und nach ten Tagen ter Pfingsten zu einem Abschluß und Ziel= punkt in ber Eutstehung ber driftlichen Gemeinten. In ber driftlichen Pfingftgemeinte ift bas Beidenthum und Indenthum gebrochen, ihr Glaube ift ber Gieg, ber Die Welt überwunden hat. In ihr hat bas Miffionswerf ein Ende. Der Dienft (tas Umt) in biefer Gemeinte mit feiner Bredigt und Seelforge ift nicht mehr ein MiffionBamt. Chenfo gehört in ihr weber bie freie allgemeine unorganifirte und für immer unorganifirbare Diatonie ber einzelnen Gläubigen in und an ihren eigenen Familien ober perfonlichen Freunden, noch ber amtliche Diakonat an ber Gemeinde als folder zur inneren Miffion. Und was von biefen Anfängen und biefen erften Gemeinden und bem Dienft in und an ihr gilt, gilt für alle nachfolgenden Gemeinden und beren einzelne Glieber, fofern und foweit fie wirtlich im Glauben fteben. Die gläubige Gemeinte und so weit eine Gemeinde gläubig ift, ift sie nicht Objekt ber innern Mission, sonbern ber pfarramtlichen Seelforge. Erst bann, aber bann auch gewiß tritt bie innere Mission wieder aggressiv in die Gemeinde hinein, wenn und soweit bas ungebrochene Beibenthum wieder in bieselbe eintritt, und für fich oter im Bunte mit bem irgendwie gestalteten gesetfirchlichen Indenthum bas driftliche Leben ber Gingelnen und ber Gomeinde ertobtet. Die Ginfetzung bes Chriftenthums als Staatsreligion, Thatfachen wie bie Einwirfungen ter Bolferwanderung auf tie Kirche, tie Ausbildung ter abendlantifden Kirche zur Gesetzestirche, Die Ginführung ganzer Botter in Die Kirche ohne Rud= ficht auf ben lebendigen Glauben ber Gingetnen, Die herzukommen - find zunächst zwar als providentielle Fügungen anzuerkennen, durch die auch ihrerseits die Erziehung bes Menschengeschlechts zum Reiche Gottes vermittelt werden foll und vermittelt ift. Gie find aber zugleich ebenso viel Antässe für ben von ba an sporadisch werdenden und wirkenden Glauben, einen Miffionsberuf innerhalb ber Chriftenheit an Individuen, Gemeinden Buftanden und Sitten zu erfüllen und nach den verschiedensten Richtungen des öffentlichen und privaten, des individuellen und genoffenschaftlichen Lebens sowie in den verschiedensten tiefem mannigfachen Bedürfnig entsprechenden Formen zu bethätigen. bemselben Mage, als tieg unterbleibt, muß tie Kirche als Institut zulett felbst verweltlichen und zum Theil seibst zu einem Objett innerer Mission werten. Es entsteht bie Reaction gegen bas faliche Rirchenthum, Die, soweit fie aus bem Worte Gottes und bem lebendigen Glauben stammt, innere Miffion ift. Bon ber alten nachapostolischen Kirche au burch das ganze Mittelalter hindurch bis zum allmählig herauffommenden Reformationszeitalter tritt diefes Bewußtsehn von Miffionsberuf innerhalb ber Christenheit in immer neuen individuellen und gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und praktischen Bestaltungen hervor, bis dies aus innerer Miffion hervorgegangene Streben und Zengen die beutiche und schweizerische Reformation und in ihr ben weltgeschichtlichen Umschwung erzeugt, unter beffen Nachwirkungen die Rämpfe ber nachfolgenden Jahrhunderte nach allen Lebensrichtungen und Geftaltungen bin in Staat und Rirche, Wiffenschaft und Runft, Sitte und Leben immer mehr die Signatur ber Miffion empfangen und auf die Entscheidung für oder wider das Reich Gottes drängen. Die Reformationskirche ift daburch zur Mijfionstirche im weitesten Umfange geworden, Die, je mehr fie fich ihres Berufes bewuft ift, die Miffion nach außen und nach innen zu erfüllen hat und erfüllt.

In diefer Stelle ift abzusehen von den verschiedenen Bestrebungen und Gestaltun= gen der Seidenmission der evangelischen Kirche unter den beidnischen Bölfern. notiren hier nur als das sichtbar wirkende Band zwischen der Heiden- und innern Mission die Thätigkeit der Bibelgesellschaften (f. d. Art.) und der s.g. Tractat= und Bücherverbreitungs-Gesellschaften und zwar gilt dies insbefondere von benjenigen unter biefen Gefellschaften, Die ihren Git in England und Amerika baben. Aus Deutschland ift in Dieser Beziehung etwa nur zu nennen ter Calmer Bucherverein, beffen Schriften in viele Beibenmiffionsgebiete verpflanzt und vielfach in bis jest nur ber Miffion zugänglich gebliebene Sprachen übertragen find. - Ihre innere Miffion hat die evangelische Kirche direkt und indirekt bethätigt, letzteres von Anfang an namentlich in ihrer absichtelosen und durchgreifenden Ginwirfung auf einen großen, inebe= sondere ben beutschen Theil ber römischen Kirche felbst, in ber sich wiederum eine von falichen Brämiffen ausgebende Art von innerer Miffion, fofern fie fich auf ganze Rirchen, namentlich auf die evangelische Rirche erstreckt, zur vollständig organisirten, kirchlich aus torifirten Propaganda (f. Dr. Mener, Die Propaganda, 2 Bbe.) ausgestaltet hat. Was bie evangelische Kirche im Allgemeinen als innere Missionsthätigkeit in Bezug auf andere Rirden (3. B. die armenische, koptische ze. und ebenso die römische Kirche) aus sich hat hervorgeben laffen - trägt (mit geringer Ausnahme beffen - was bie und ba frangbfifche und englische Gesellschaften ber evangelischen Kirche gegen bie römische Kirche unternommen) jenen Karafter nicht und fann ihn nach ben gefunden Principien ber reformatorischen Rirche nicht tragen, sofern sich letztere nicht exclusiv als die allein seligmachende christliche Kirche proclamirt. Gie ift vielmehr und weiß fich in diesem Berhältnig nur als rie Inhaberin und Verfünderin bes unverfürzten göttlichen Wortes, in beffen Kraft sich zuletzt die Resormation der übrigen Kirchen in den verschiedenen Nationalitäten nach deren eigenthümlichen Gaben und in geschichtlicher Entwickelung felbständig voll-Die evangelische Kirche beschränkt fich in diefer Beziehung bestwegen gunächst auf Berbreitung ber beil. Schrift und bie baran sich schließende Thätigkeit (Colportage) und vertraut dabei der Gnade und Macht des frei und freiheitwirkenden, allen Irrthum ausschließenden und auflösenden göttlichen Wortes.

Eine irgendwie erschöpfende Darstellung ber auf die eignen Kirchen gerichteten inneren Mission ber Evangelischen hätte wenigstens für die hier in Betracht kommenden Hauptnationen, namentlich für England, Schottland, Holland und Nordamerika besondre Artikel in Anspruch zu nehmen. Wir beschränken uns hier auf einige Andentungen, tie ausschließlich Deutschland betreffen.

Benn bie Sache ber inneren Miffion zur Reformation Diejenige Stellung einnimmt, bie ihr oben vindicirt ift, jo wird die gange einander bedingende politische, kirchliche und fociale Entwidlung Deutschlands seit jenem Zeitpunkt in Diefem Licht zu betrachten und überhanpt kein Moment bes Boltslebens von tiefer Betrachtung auszuschließen febn. Es handelt fich für folde geschichtliche Auffaffung tarum, wie weit bie in ber Reformation wieder auf den Leuchter gestellte reale Idee des Reiches Gottes in all jenen Beziehungen und deren Wechselmirfungen burchgebrungen oder theils burch Trägbeit, theils burch beidnische, theils burch positiv antidristliche Feindschaft wieder zurudgebrängt Rach biefer Auffassung bildet bie in den betreffenden Berhandlungen oft angezogene, durch Spener, A. S. Franke und Genoffen reprafentirte, bis heute fortwirkende, eigenthümliche Richtung der Frommigkeit (Bietismus) zwar ein Moment in der Geschichte der deutschen innern Miffion, aber in demfelben ift zugleich ein nicht gefundes Element ber Ginseitigkeit enthalten, bas in feinem endlichen Berlauf in einen Wiberspruch mit bem, was in Wahrheit innere Mission ift, gerathen muß; benn biefelbe in ihrem vollen Umfang barf fich nicht auf Einzelnes, wie bas fpecififch Kirchliche, noch viel weniger auf einengende Erweisung und Absonderung der Innerlichkeit bes driftlichen Wefens, was bei jenem geschichtlichen und für ein Uebergangsstadium gerechtfertigten Bietismus der Fall ift, beschränten und beschränten laffen, fie mußes vielmehr entschie-

ben ablehnen, wenn ber Bietismus ihr geradegu gugewiesen wird (vgl. Wichern, Dentfdrift S. 23 ff. mit Rudficht auf Sundeshagen, Protestantism. S. 247). Das Evangelium gehört dem ganzen Bolt mit all seinen öffentlichen und privaten Inftitutionen und Lebenserweisungen, und Diesem Bolf gebort wiederum bas gange Evangelium in ber Fülle feiner geoffenbarten Wahrheit, mit allen ben barin eröffneten Perspectiven für Die einstige Bollendung des göttlichen Reiches, welche die Bollendung tes nationalen Lebens wesentlich in fich einschließt. Immerbin mar ber Pietismus eines ber geheiligten Gemeindegefäße, in welchem bas Feuer bes göttlichen Lebens mahrend eines erfalteten Zeitalters mit aufbewahrt werden sollte, er war nicht die einzige, aber eine ber besonbere geheiligten Zufluchtestätten ber Chriftenliebe, in einer Zeit, wo brüderliche Chris stenliebe verschwunden schien. Aber diese Liebe und ihr Feuer ware auch an dieser Stätte zulett verkummert und erloschen, wenn fie nicht von der großen Rirche, Die in Wort und Saframent Die bem ganzen Bolf angehörenden Kräfte bes ewigen Lebens bewahrt erhalten, wieder hervorgerufen und ihr bie Thur nicht wieder geöffnet worden wäre zum Rücktritt in bas größere öffentliche Leben ber Nation. Dazu mußte freilich ber Relch ber nationalen Gunde und ber barauf folgenden göttlichen Gerichte erft bis zu einem gewissen Mage geleert werden. In der Zeit der allgemeinen Erstorbenheit des Glaubens knüpft fich zwischen ben letzten Resten bes lebendigen reinen Bietismus in Deutschland (f. 3. B. d. Art. bie Chriftenthumsgefellschaft) und ben neu entstandenen großartigen Beftrebungen Englands (f. t. Art. Bibelgefellichaft) ein Bund, aus beffen Schoofe bie erften Reime ber Miffion nach innen und nach außen in Deutschland und ber teutschen Schweiz auffprieften. Die Ernenerung ber driftlichen Wiffenschaft gunächst burch Schleier= macher und Neander und ihre Geiftesverwandten, die Erfahrungen bes Bolfes vor und nach ben Befreiungsfriegen brachen nach andern Seiten bin immer weitere Babn; Die theologischen Facultäten ber beutschen Universitäten öffneten sich wieder für Die Quellen der geoffenbarten Wahrheit, die Predigt des Evangeliums fing wieder an, sich in den Gemeinden auszubreiten. In immer weitern Rreifen wurde ber Abfall von ter Gotteswahrheit im Boltsleben erfannt und famen bie Berpflichtungen zur Bulje, wenn zunächst auch nur gegen die junächst erreichbaren Urmen und Bedürftigen aller Art jum Bewuft= fenn. Und aus diesem Bewuftsein erwuchsen Thaten. Je weniger gunächst die Landesfirchen als firchliche Institutionen aus eigenem Untrieb bem nun erwachten Bedürfniß tes Glaubens nach Mijfion, alfo auch nach Ausbreitung tes Reiches Gottes an ticjenigen Stellen innerhalb ber Chriftenwelt, an welche Die geordnete Bredigt nie ober felten brang ober bringen konnte, entgegenkamen, ja je mehr biefelben fich fogar nicht felten im Bunte mit bem Refte ungläubiger Bredigt damiter fetten, befto mehr bildeten sich und mußten sich bilden freie Bereine, Gesellschaften, Anstalten mannigfacher Urt, um bem volltommen gerechtfertigten Drange ber retten und bienen wollenden Liebe Genüge zu thun. Die firchlichen und focialen Schäben traten baburch immer mehr zu Tage; biefelben murben zu gleicher Zeit auch von benen erkannt, für welche ber poli= tische und burgerliche Standpunkt ein alleiniges Interesse hatte. Gegenüber und zugleich mit ten Anstrengungen ber Christenwelt, auch ber beutschen, für die Mission unter ben fernen Bölfern, entwickelte fich nach und nach bas Bewuftfehn, bag nicht bloß Einzelne, fondern die Rirche als Ganges die Berpflichtung habe, diefen Beift ber Miffion auch im Innern ber Rirche, an benjenigen Rächften, Die ber besondern Gulfe bedurften, burch Thaten und Opfer zu bekunden, auch fich nicht au einzelnen und vereinzelten Beftrebungen der Art genügen zu laffen, sondern die Totalität berfelben mit allem, was fich aus dieser Combination ergeben mußte, in's Auge zu fassen und sich als Kirche bazu gu befennen. Satten fich bei all jenen Beftrebungen nicht ausschlieflich bie Beiftlichen sondern hatten fich diefe oft gar nicht, mit benfelben aber oder auch ohne fie Manner und Frauen aus allen Ständen, mit ben verschiedensten Gaben und in ben verschiedenften Liebesdiensten betheiligt, fo lag barin bereits bas erneuerte thatsächliche Zeugnif, raß in ber evang. Kirche bas allgemeine Priesterthum ber Glänbigen mit seinen Rechten

und Pflichten neu belebt worben, ferner bag in ben Kirchipielen bie und ba bie mahren Elemente frijder Gemeindebildungen wieder vorhanden feben. In Die Reihe ber vielfach nur theologischen Santel, fur Die fich tie Gemeinten weniger intereffiren fonnten, mußte fich bei folder Entwidlung eine Reihe von Lebensfragen brangen, Die fich alfobald wie-Der als folde berausstellten, Die ein wiffenschaftliches Intereffe in Aufpruch nahmen. Es mußte von vornherein ein Witerspiel zwischen jenem Wirfen driftlich glänbiger Liebe und bem Pfarramt als möglich gebacht werden -- nämlich da, wo die Träger des Umtes von bem Weift bes Glaubens nicht erfüllt maren, mahrend folder Biberftreit ba, wo bas Amt im Bekenntnig Christi verwaltet wurde, ohne Ginnischung gang fremdartiger ethischer Momente nicht eintreten konnte. Es lag auf ber hant, bag bie Frage nach ber Bebeutung und bem Wefen bes allgemeinen Priefterthums, nach ber Stellung es Umtes zu ber freien Thätigkeit und bamit zugleich bie Forberung an bie Trager bes Unites, ihrem Umt auch nach tiefer Seite bin zu genügen, gang von felbft mit in ben Borbergrund treten und mit gur Verhandlung fommen mußte, wo an bie Kirche bie Forberung trat, innere Miffion überhaupt als Cache ber firche anzuertennen. Daß folde Anforderung an die Rirche überhaupt noch erft nöthig war, bezeichnet unläugbar bas Borhandensenn eines tiefgehenden Mangels in der Kirche. Tamit zugleich aber mar tie Kirche auch ihrestheils zugleich mit an tie Lösung ter großen socialen Fragen gewiesen, burch beren Berwirklichung fie von selbst mit ben Institutionen bes Staates und ber Communen in neue, beite Theile belebente Berührung gebracht merten mußte. in die Praxis übergehende Erörterung des ganzen volksthümlichen Eulturstandes und der Frage, wie weit berfelbe ber Idee bes Reiches Gottes entspreche ober widerspreche, war damit der Kirche in verstärktem Mage anbeimgegeben.

Es bedarf hier nur der Erinnerung an die Zustände und den trohenden Umsturz aller Berhältnisse zu Ansang und im Lause des Jahrs 1848, an die von Gottes Hand sur Bedernann geschehene Bloßlegung der allgemeinen Schäden im Leben des Bolkes an Haupt und Gliedern. Dadurch war das Bedürsnis der Arbeit der inneren Mission plüglich allgemein documentirt. Ienen zunächst mit auf die Kirche und ihre Anhrer gerichteten Hoffnungen derzeinigen Bielen aus dem geistlichen und nicht-geistlichen Stande, die den tiesen Schaden erkannt, sanden in demschen Jahre 1848 die mächtigste Unterstützung durch die Ersahrungen jenes Jahres und gewannen dann einen Ausdruck in der ersten, später als Kirchentag bezeichneten Bersammlung von 500 kirchlichgessimnten Männern zu Wittenberg (im Schember)\*). Es war dies diesenige Bersammlung, von der aus der bis dahin schon seit länger gebrauchte Name der inneren Mission in Bieler Munde gesommen und danach die Beranlassung vieler literarischer Berhandlungen, aber von noch mehr privaten und öffentlichen Arbeiten zum Ausban des Reiches Gottes im evangelischen Deutschland geworden.

Der Gang der öffentlichen Besprechungen über den Gegenstand von Freund und Feind ist bis zum 3. 1854 am vollständigsten und eingehendsten dargelegt von Dr. H. Merz\*\*); der Bersasser trifft das meiste Thatsächliche richtig, nur daß auch Merz darin irrt, daß er denjenigen, von welchen der Gedanke zunächst ausgegangen, die Ansicht unterslegt, als solle die ganze Arbeit der inneren Mission in einem Alles organissirenden und centralissirenden Bereine vollzogen werden, eine Ansicht, die eben so irrig ist als die, welche den Förderern der inneren Mission sogar die Absicht der Reubildung einer besonveren Kirche! unterstellt hat. Die innere Mission ist im Gegentheil von vornherein

<sup>\*)</sup> S. b. Berhandlungen bes I. Wittenberger Kirchentags u. insbesonbre "bie Entstehung bes Kirchentags von Jordan." Berlin bei Wilh, Herty. S. auch b. Art. Kirchentag in bieser Encoklopabie.

<sup>\*\*)</sup> Die innere Mission in ihrem Berhältniß zu der wisseuschaftlichen und sirchlichen Richtung der Gegenwart von Dr. H. G. Merz, Stadtpfr. in Schwäbisch-Hall, in den Studien u. Kritisen v. 1854 Heft I, S. 159-214. Heft II. S. 393-502.

gefaßt und in der That allein zu verstehen als Sache der Kirche und zwar als Sache nicht einer (man weiß nicht welcher?) zukünstigen, sondern der gegenwärtigen bestehenden Kirche.

Die Kritik und Rectification vieser und aller andern das Wesen der Sache betressenden irrthümlichen Auffassungen und babei die gedrängteste Zusammensassung der leitensten Gesichtspunkte, unter denen die innere Mission mit ihrer Wirksamkeit in der Gegenswart zugleich in der Vergangenheit wurzelt und in die Zukunst hinausschaut, ist enthalten in den "12 Thesen über die innere Mission als Aufgabe der Kirche in der Christenheit," die im Auftrag des Centralausschusses für innere Mission von dem Unterzeichneten auf dem II. Stuttgarter Kirchentag gestellt und verhandelt sind und die

jum Schluß bier eine Stelle finden mögen:

"1) Die innere Miffion, aus bemfelben Quell bes Glaubens und ber hoffnung entspringend wie die Juden= und Beidenmission, ist die Fortschung oder Wiederaufnahme ber ursprünglichen Missionsarbeit in ber driftlichen Welt zur Ueberwindung bes in berselben noch ungebrochen gebliebenen ober wieder mächtig gewordenen Juden= ober Geiben= thums. Sie ichtiekt fich als unmittelbare Fortführung an jene erfte (Beiben=) Miffion jo fehr an, daß ber Unterschied zwischen bieser und ihr an ben Grenzen ber Christenheit ober in neu begründeten Christengemeinden ein burchaus fliegender ift. 2) Die in Wahrbeit driftlich gewordene Gemeinde und die wiedergeborne Berfoulichkeit find nicht und nie Objekt ber inneren Miffion (fie gehören ber allgemeinen und befonderen pfarr= amtlichen Sechorge an), tagegen fint fie tas vollberechtigte Subjekt, von tem tie innere Miffion ausgeht. In bemfelben Mage, als beite ihren Karafter einbugen, bugen fie ihren Miffionsberuf ein. Bie die Berpflichtung, fo ift auch die Berechtigung gur inneren Miffionsthätigkeit gebunden an bas Stehenbleiben in ber Bufe, an bas Bachsthum im Glauben und in ber Seiligung. Dhue Buge und Glauben ift fie Unmahrheit und Luge. 3) hiemit ift ichon ausgesprochen, daß bie innere Miffion nicht bloge j.g. Philanthropic ift noch seyn kann. Christus ift überall ihr Grund und ihr Biel. Sie fteht allewege in tem Bekenntnig seines Namens. Wo bas nicht ift, ift nicht innere Miffion, fo wenig Beidenmiffion ba ware, wo unter Beiben irgent welche nur humanistische Cultur gepflaugt wurde. 4) Beibenmiffion und innere Miffion, auf bemfelben Weborfam und berfelben Liebe gum Berrn ftebent, find verfchiebene Geftaltungen bes gleichen Dienstes. Darum bewahrheitet fich in ber driftlichen Gemeinde ber rechte Eifer für bie Beibenmission in tem entsprechenten Erufte für bie innere Miffion, und umgekehrt. Die Wechselwirkung zwischen beiden ist unerläßliche Bedingung ter inneren Bahrheit für eine jede an ihrem Theil. 5) Die rechte Erfassung und Wirksamkeit aller Miffien, alfo auch ter inneren, fest Die richtige Unterscheidung und Berknüpfung von Reich Gottes und Rirche voraus. Rur soweit die Rirche nach Bekenntnig und Leben ben Ordnungen bes göttlichen Reiches entspricht, fann und wird fie bie innere Miffien verwirklichen; soweit sie biese Ordnungen hintansett ober gar bekämpft und verläugnet. wird fie sowohl Gegnerin, als selbst Objekt ber inneren Mission fenn. 6) Co ist die Reformation ein durchgreifender Act der inneren Miffion für die ganze Kirche geworden und wird es bleiben. Diefer fortgebende Kampf mit bem falfchen Kirchenthum in Lebre. Berfaffung und Leben im Romanismus, aber auch in jeder andern Form, liegt im Brincip der Reformation. Aber ebenso ift die Reformation und ihre innere Mission Bider= facherin aller Häresie und Settirerei und Pflegerin ber mahren Kirchlichkeit. 7) Die innere Miffion tann zwar aud, aber barf nicht bloß Beimathmiffion (home mission) jenn. Wer fie nur bagu machen will, beschränkt ihre Aufgabe wesentlich. Zwar ift bie Seimath (Saus, Gemeinde, Proving, Baterland) für Diefelbe bas erfte, nothwendigfte und vielgestaltigste Arbeitsfeld, und um so mehr, je nothwendiger die Wahrheit ber Chriftenliebe fich in ber Treue im Rleinen bezeugt und in bem perfonlichen Dienfte, ber bie Dankopfer bes Glaubens bem Berrn in ben Nachftstehenden barbringt. Wo aber in ber jedesmaligen (nachsten ober ferneren) Beimath fein Objett ber inneren Miffion

ober feine helfenden Kräfte vorhanden find ober bieselben nicht ansreichen - ober mo allgemeinere sittliche Rothstände jenseit der Heimath zu umfassenderen Diensten auch umfaffendere Gemeinschaft ber Arbeit nothwendig machen, — ober wo gleichartige Dienfre an verschiedenen Stellen einander zu ftüten haben: ta wird und muß die innere Miffion Die Grenzen der jedesmaligen Beimath überschreiten. Ihr Gebiet ift jo groß als bie Berwahrlofung innerhalb ber driftlichen Welt. - Go gehört beispielsweise ber Dienft ber Guftav-Arolf-Stiftung an ter evangelischen Diafpora, ebenso wie ter Dienst einer Rirche an ber antern zu beren Evangelifirung, 3. B. ber amerikanischen an ber armeniiden, ober ber englischen und beutschen an ber abeifinischen u. f. m., - ber inneren Miffion an. - Je mehr die driftlich gefunden Krafte in Demuth, Gehorfam und felbftverlängnender Treue unter bie Bucht bes gottlichen Wortes und Geiftes fich ftellen, um fo flarer und unzweifelhafter wird überall Richtung und Umfang bes Miffions= berufes für Einzelne, für Bemeinschaften, Gemeinden und ganze Rirchen fich barftellen. 8) Es ift ein praktisch sehr nachtheilig wirkender Irrthum, Die innere Mission, wie nicht felten geschieht, mit irgendwelchen Gingelanftalten und Gingelbestrebungen berfelben gu verwechseln ober fie barauf beschränken zu wollen. Zwar führt bie besondere Noth zu verschiedenen, eigenthümlich gestalteten Gulfsleiftungen, und der Umfang und Bufammenbang von materieller und sittlicher Noth erzeugt mit Nothwendigkeit insbesondere gablreiche Beranftaltungen für die Armen, Berlaffenen und Nothleidenden aller Art. Die berartigen, von einander abgesonderten, nebeneinanderstehenden, oder in größerem ober geringerem Umfange mit einander verbundenen Gesellschaften, Bereine, Anstalten, Stiftungen, Corporationen u. f. w. ber mannigfachsten Urt können und wollen im entfern= teften nicht ben Gehalt und Umfang der inneren Mission erschöpfen. Golde Ueberichatung irgendwelcher Ginzelbestrebungen (3. B. ber Armenpflege, ber Rettungshäuser, ber Enthaltsamkeitssache n. f. w.) wurde mit ber Gefahr ihrer Entartung, wie mit ber Berkümmerung ber inneren Miffion überhaupt in genauem Zusammenhang steben. Alle jene Anftalten, Bereine 2c. gehören zu ben mannigsachen Ordnungen bes allgemeinen firchlichen Saushaltes, durch welche bie barmberzige Liebe bes Herrn für ihre nothleidenden Familiengenoffen in Kirche und Gemeinde Gorge tragt. Gie haben ihre innerste Ginigung in ihrer Angehörigkeit an Die Rirche. - Ihrem innersten Wesen nach find baber jene Anstalten, Stiftungen u. f. w. auch nothwendig firchlicher Natur, und würden ihren mahren Karafter nur verläugnen und verlieren, wenn sie ber Kirche, ber sie entsprungen find, nicht bienen, sondern außerhalb berselben selbstmächtig werden ober wirten wollten. Gie find barum ebenso febr ber Rirche verpflichtet, als bie Rirche ihnen, Die Erfüllung biefer Berpflichtung ftarkt und bereichert, ihre Auflösung schwächt und verarmt beide. 9) Aber der Wirkungsfreis der inneren Mission reicht weit über das Gebiet besonderer Bereine, Anstalten, Stiftungen u. j. w. hinaus. Sie ift in keiner Beise eine einheitliche, organifirte ober neu zu organifirende Propaganda, am wenig= sten bierardischer oder politischer Art; sondern sie ist, so angesehen, die Entfaltung und Be= thätigung ber Glaubens= und Lebensfrafte ber gangen mahrhaftigen Christenheit in Rirche. Staat und allen Geftalten Des socialen Lebens zur Ueberwindung alles Undriftlichen und Antidriftlichen, mas in Saus und Gemeinte, in Sitten und Gefetzgebung, in Wijsenschaft und Runft, in allen 3meigen bes materiellen ober geistigen Lebens bes Bolts und der Bölter innerhalb der Chriftenheit Raum sucht oder Raum gefunden hat. Nach Dieser Richtung stellt sich demnach die, innere Mission nicht bar in der Form bestimmt abgegrenzter, ihr eigenthümlicher Institutionen, sondern gehört ber Bethätigung bes allgemeinen Priefterthums ber Chriften an in ihrem jedesmaligen Stande und Berufe. — Go hat auch die Gesammtheit ber evangelischen Kirche ichon burch bas Zengniß ihrer Existen; und ber ihr burch bes herrn Gnabe zu Theil geworbenen Segnungen, an ber römischen einen Missionsbienst erfüllt und noch zu erfüllen. 10) Bor allem ift es tas Kirchenamt und speciell das Pfarramt, tas gegenüber tem Migglauben und Abfall in solcher Zeugniß gebenden und Thaten erzeugenden Liebe und Barmberzigkeit,

nicht nur mit Wort und That missionirend voranzugehen, sondern auch alle der inneren Miffion angehörenden Lebensfrafte zu weden, Die gewedten, foviel es möglich und nöthig ift, zu fammeln, und jedenfalls zu fordern, und mas in ihnen ber Befferung bedürftig ift, zu bessern ben Beruf hat. 11) Je mehr das Pfarramt mit den wiedergebornen Kräften in ber Gemeinde Sand in Sand geht, besto mehr mird fur alle Falle außerordentlicher Roth, je nach der Berschiedenheit des Bedürfnisses, bas erneuerte Amt bes apostolischen Diakonates unter und neben jenem die vollkommen genügende Sandreichung am Werke ber inneren Miffion zu vermitteln im Stande febn. Mit ber Erneuerung Dieses Amtes in seinem vollen Reichthum Die evangelische Kirche in ihren Gemeinden zu einer mahren Missions- und damit zu einer Bolksfirche fortzubilden, tritt berfelben aus ber Geschichte ber Bergangenheit und Gegenwart als große Aufgabe vor Augen. 12) Alles bas fett freilich die Wahrheit und die von ihr durchdrungene Ueberzeugung voraus, daß das nationale Leben ber Bolfer eine göttliche Berbeiffung hat, die, annoch verhüllt, in dem vollendeten Gottesreiche fich erfüllen wird. Auf folcher Berheißung fich gründend, mahrt und pflegt barum die innere Miffion die von Gott den Rationen anvertrauten nationalen Güter." -

Da es einen ungebührlichen Raum erfordern wurde, wenn auf alle Einzelbeftrebungen, mit benen fich Die innere Miffionsthätigkeit in Deutschland vorzugsweise befchäftigt, eingegangen werden follte, wird es genügen, dieselben hier gleichsam nur als Ueberichriften namhaft zu machen. Es find vorzugsweise: Die Ermittlung ber Nothstände in der Christenheit, Die Bibelverbreitung, Reisepredigt, Colportage, das Armenwesen (f. d. Art. über bas Armenmejen, in welchem übrigens bie Betheiligung ber inneren Mijfion an der Armenpflege gang irrthümlich dargeftellt ift; vergleiche dagegen das Gut= achten [bes Unterzeichneten] über Diakonie und Diakonat in bem amtlichen Butachten bes Ev. Db. Airdenrathes zur Kirchenconferenz v. 3. 1856) - Rrankenpflege und Bofpitäler, Baijenhäufer und Bewahranftalten, Rettungshäufer, Lehrlings-, Gefellenund Jünglingsvereine, Dienstbotenpflege und Mägdeanstalten, die Enthaltsamkeitssache, bas Gefängnigmefen (of. Fliegende Blätter 1857 Die Auffate: Die Gefangenenfrage im Licht ber Gefchichte und bes Evangeliums, und: Die Geftaltungen ber Gefangenenfrage in Deutschland, Amerika, England und Frankreich seit bem Ende des vorigen Jahrhunberts) und Bereine für entlaffene Sträflinge, Magdaleneuftifte, Boltsichriftenwefen, Hausgottesbienste, Sonntagsfeier 2c. die Wohnungsnoth namentlich ber Armen; Die Deutsch-erangelische Diaspora innerhalb ber beutschen Lande und jenseit berselben (cf. Rendtorf, die erangelische Diaspora in Preugen, und die Berichte der Guftav-Abolf= Stiftung), die Auswanderer und die Ausgewanderten, Fürforge für Matrofen 2c. außerbem die Bildungsanstalten für männliche und weibliche Arbeiter auf dem Gebiet ber inneren Miffion (f. b. Urt. Diatoniffenanstalten u. Bruderhäufer - gu letteren ift noch hingugufügen: das Johannesstift in Berlin, Ifte Nachricht 1858) hiezu kommt noch die obrigkeitliche und die firchenregimentliche und pfarramtliche Thätiakeit für innere Mission 2c. die neuerdings in Breußen angeordneten Generalvisitationen, die firchtiche Fürforge für die evangelische Diaspora in Preußen u. f. w. gehören hierher. Ueber die Ginwirfung der inneren Miffion im Allgemeinen auf das Rirchenregiment, das geiftliche Amt, Die Gemeinde, Die Schule, Die Theologie\*), ben

<sup>\*)</sup> Bgl. Dr. Jul. Müller, die evangelische Union, Berlin 1854, derselbe sagt im vollsten Berftändniß der Sache n. a. S. 132: Die höchste Aufgabe für unser Zeitalter ist, sich in die nun begonnene religiöse Neubelebung, die eben zugleich ein Rückzug in die Lebensquelle der Resormation ist, tieser und voller einzutanchen, um alle seine Gaben, Kräfte 2c. in Kirche und Staat, in Familie und bürgerlichem Leben, in Kunst und Wissenschaft in diesem göttlichen Strom zu verzüngen. Dies ist die Aufgabe der inneren Mission im weitesten Sinne dieses Begriffs und die wissenschaftliche Theologie wird so selbst zu eisnem Organ derselben.

Staat 2c. f. Die Notizen von Dr. Merz 1. c. p. 496, Die freilich noch wesentliche Er-

aängungen bedürfen.

Bur Literatur: Fast über alle eben genannten Gegenstände gibt es eine abgesonberte, jum Theil umfangreiche Literatur, Die namentlich feit bem letten Jahrzehnd in größern Werten, Broduren und Zeitschriften Diese Gegenstände im Ginne ber innern Miffion behandelt. Außerdem ift besonders aufmertsam zu machen auf bas Gange ber s.g. Jahresberichte ber verschiedenen Institute, auf deren Absassung im Allgemeinen freilich größere Corgfalt verwandt werben follte - Das in einzelnen Berichten und Madrichten Berftreute ift vielfach gesammelt und verarbeitet in ben "Miegenben Blattern bes Ranben Saufes," berausgegeben von bem Unterzeichneten, bis jest 15 Jahrgange feit 1843. - Die innere Miffion ber beutschen evangelischen Rirche, Deutschrift an Die beutsche Ration, von Wichern, 2te Aufl. 1850. - Die Berhandlungen ber Rirchentage, wozu bie Berhandlungen bes Congresses für innere Miffion gehören, jährlich herausgegeben feit 1849. — Die abgesonderten (bis jest 3) Berichte bes Centralausichuffes für bie innere Miffion ber beutichen evangelischen Rirche. — Die Verhandlungen über innere Mission im gegnerischen und befreundeten Sinne find meift in ten gablreichen firchlichen Zeitschriften und Brodinen niedergelegt, in benen die wichtigen bis 1854 in ber oben eitirten größern Abhandlung von Dr. 5. Merz ziemlich vollständig verzeichnet find. Es maren etwa noch nachzuholen als eingelne Stimmen: Gwinner, in ter Germania von G. M. Arntt, Br. 1. - Rahnis, ber innere Gang bes Protestantismus. - Generalfup, Dr. B. Soffmann, Die innere Miffion ber beutsch-evangelischen Geschichte im Licht ihrer Geschichte. - Dr. Sollenberg, Die freie Thätigkeit u. tas firchliche Amt. Unter ben miffenschaftlichen Berfen insbesondre: viele Abschnitte und Bemertungen in Dr. C. J. Ribid, Braktifche Theologie, 3 Brc., ter 3. Bt. unter tem Titel: Die eigenthümliche Seelenpflege Des evangelischen Sirtenamtes mit Rücksicht auf Die innere Mission. — Bur Beurtheis lung vom römischen Standpunkt aus f. außer Dr. Hattinger, über Die firchlichen u. jocialen Zuftande von Paris, Maing 1852, namentlich Erm. Jörg, Geschichte bes Protestantismus und seiner neuften Entwidelung, 1858, Bt. I. - Biele Beiträge gur Stellung bes Lirchenregiments und ber Synoben gur innern Miffion find enthalten in ren Uftenstüden bes Brougischen Ev. Db. Airdenrathes und in ben Brotofollen ber Meinifd-weftphälischen Provinzialjunoten, tesgleichen ter It heinischen u. Wefiphälischen Kreissynoden. Wichern.

Mit Diesem Ansbrucke bezeichnet man in ber fatholischen Miffionspriester. Rirche alle Dicienigen Priefter, welche in ben für innere ober außere Miffion bestimm= ten, in flösterlicher Beise organisirten Lehranstalten zu Missionaren herangebildet merben, ihr Arbeitsfeld unter ben Protestanten und Suben, ober vornehmlich nur unter Michtdriften haben, und tie Zwede ter Miffion auch turch flösterliche Bereine, turch vie Gründung von Seminarien und anderen Lehranstalten wie durch Unterricht in benselben und durch Seelforge fördern. Sie find Weltgeiftliche, treten zu religiösen Bereinen mit und ohne Gelübre zusammen, bilren als Bereine Congregationen, entwickln überall eine große Thätigkeit, find stets von einem außerordentlich großen Ginflusse gewesen und bestehen auch in besonderen Rlofterorden, Die bem Missionsmesen Dienen, 3. B. in ten Barnabiten (f. t.), Paffionisten (f. t.), Retemptoristen (f. t.), Jesniten (f. t.), Somastern (j. b.), Theatinern (j. b.) n. a. Als wichtige Bereine bestehen sie besonders in Frankreich; unter ihnen sind vornehmlich die Miffionspriester von ber Congrega= tion des Bincent de Paula zu erwähnen, die gewöhnlich Lazariften heißen, ferner bie Miffionare ber Clerifei ober Miffionspriefter von ber Congregation des heil. Sakraments, die durch den Bischof Authier von Sisgan und St. André zu Avignon 1632 zum Zwecke der Selbstverlängnung und ununterbrochenen Berberrlichung tes Saframents in bas Leben traten, schon unter Innocen; X. eine bereutente Berbreitung gewannen und von ihm zur Berwaltung ber Miffion wie beren

Seminare ermächtigt wurden. Die Congregation umfaßte Beltgeiftliche mit Gelübren und Laienbrüder für bie Bollziehung ber weltlichen Beichafte, unterlag 1790 ben Stürmen ber Zeit, erstand aber von Renem und besteht noch jetzt, wenn auch ohne bedeutendes Ansehen. Als Kleidung führt fie die gewöhnliche Priestertracht. Die Miffions= priefter von ber Congregation Jesus und Maria murben 1643 burch ben Briefter Jean Eudes gestiftet; f. b. Art. Endiften. Die Miffionspricfter bes beil. Geift es entstanden erft 1701 und zwar in Paris burch ben Abbe Desplaces in Berbindung mit den Geifflichen Binceng la Barbier und Jean Henri Garnier. Ihre gange Thatigkeit richtete fich auf die Miffionen in Indien und China, Afrika und Amerika. Rachtem sie mahrend ber frangösischen Revolution untergegangen waren, erhielten sie 1805 burch Napoleon bas Dasenn wieder und nach ber Restauration sogar eine nicht gang unbedeutende Unterftützung aus bem Staatsschatze zur Forderung ihrer Zwecke; Diese Unterstützung ihrer Zwede ging zwar 1830 wieder verloren, aber jene Briefter bestehen noch jetzt und zeigen für die Realisirung ihrer Zwede eine große Thätigkeit. Daffelbe gilt auch von ten fogenannten Miffionsprieftern von Frankreich, Die zur Miffion für alle frangösischen Provinzen durch die Abbes Legris-Duval, du Forbin-Janfon und Raufon gestiftet murben, ihren Sauptzwedt gegen die Austilgung von Retereien richteten, daher namentlich gegen die Protestanten in entschieden fanatischer Beije auftraten und ihre verderbliche Wirtsamkeit besonders mährend der Restauration, als sie vom Könige Ludwig XVIII. Die gesetzliche Bestätigung erlangt hatten (1816), überall fund gaben. Ihr maglos ultramontanes Streben erregte ben Unwillen bes Bolfes, bas sich 1830 gegen sie erhob, ihr Saus, ihre Kirche in Paris und ben erzbischöflichen Palaft zerftorte, felbst ihre Aufhebung durchsetzte; sie find indeg auch wieder erstanden und verfolgen ihre Tendenzen in Frankreich wieder mit demfelben Gifer wie früher. Bierher gehören noch bie Seminariften von St. Ritolaus von Charbonnet, die einen Berein von Weltgeiftlichen ohne Gelübde jum Zwede ber Miffion bilben, im Jahre 1612 burd Jean Bourdoife zu Rheims gestiftet wurden, bann nad St. Nifolas in Paris übersiedelten, eine große Berbreitung in Frankreich erlangten und hier noch bestehen. Ferner Die Seminariften von St. Sulpice in Baris, Die gleichfalls als Belt= geistliche bestehen, von Jean Jeques Dlier 1638 gegründet murben, und von Frantreich aus (wo sie eine ansehnliche Berbreitung fanden und neuerlich wieder hervortraten) nach Nordamerika kamen, wo fie namentlich in Canada noch jetzt ihren Sitz haben. Endlich die Briefter des Seminars der answärtigen Miffionen, vorzugs: weise für die Ausbildung zur Miffion bestimmt, wurden im 17. Jahrh. gestiftet, verschafften fich in Frankreich einen fehr bebeutenben Wirkungstreis, gewannen in Ufien ein großes Arbeitsfeld, erhielten (1804) eine bedeutende Unterftützung, die fie jedoch fpater wieder verloren, und beweifen noch jett für ihre Zwede einen großen Gifer. Rendeder.

Mitra, f. Rleider und Infignien, geiftliche, in ber driftl. Rirde.

Mitteldinge, f. Abiaphora.

Mitplene, Μιτυλήνη (auch Μυτιλήνη, welches die ältere Form, vgl. Tzschucke ad Mel. II. II. 484.), eine Stadt auf der Insel Lesbos, bei welcher das Schiff des Paulus auf dessen letzter Reise nach Jerusalem anlegte (Apg. 20, 14.); nach Ptolemans (5, 2. 29.) auf der Ostfüste der Insel, mit zwei Häfen, ausgezeichnet durch Größe, Pracht (Vitruv. archit. 1, 6.), Reichthum und literarische Institute (Strado 13, 617. Senec. Helv. 9.), eine urbs libera (Plin. 5, 39. vgl. Vell. Pat. 2, 18.), die Vaterstadt des Alcäus, der Sappho und des Pittacus (Did. Sic. 12, 55.). Da die heutige Hauptsstadt der Insel Castro auch Metolin genannt wird und auf der Ostsiete der Insel liegt, so gehören die in ihrer Nähe besindlichen Trümmer alter Herrlichkeit ohne Zweisel dem alten Mithsene an (Tournefort, R. II, 115. Olivier, voyage II, p. 93 sq. Sonnini, R. nach Griechenl. S. 366 f.). Vgl. überhaupt Westermann in Pauly's Realencytlop. V, 372 ff.

Mizpa und Mizpe, LXX Masqà und Massyqu'; Joseph, Masqa9i,

Μασφατίς; Vulg. Maspha, Masepha, Mesphe, Hieron. im Onomast. Maspha; ift ber Rame von fünf Bunkten Balaftina's und bebeutet ursprünglich (ADS = fich umfeben) eine Sohe mit Rundsicht, eine Warte, nach Joseph. αυτοπτενόμενον, ein Ort, ber ringsumber fichtbar ift. 1) Rach Joj. 11. ift es eine Gegend "unter bem Berge Bermon," Die Beimath ber Beviter, "gegen ben Morgen" vom Gee Merom; Die verschiebene Bezeichnung אָרֵץ הַמְצְפָּה in Bers 3. und בָּקַעַת־מְצְפָּה \*) in Bers 8. hat keine andere Bedeutung, tenn bag bas Erstere im Allgemeinen Die Beimath ber Beviter, bas Zweite bie Richtung ber Flucht nach bem öftlichen Gebirgsland genauer bezeichnen foll; bas Zweite ift bas Bati tes öftlichen Jordanguflusses von tem Djebel Beisch (so nennt es auch Burdhartt, f. Robinf. III. 609); das Erstere Die gange Ebene von Baneas, in welcher fich ber aus bem Babi el Trim herabeilente weftliche Jordangufluß mit bem öftlichen vereinigt, bas heutige Ard el Gule; ber Sprachgebrauch ber beiben Schlufformen in A und E icheint zu bedeuten, daß Migpe und Migpa sich nur verhalten wie der besondere Bunkt, nach welchem tas אֶרֶץ fich nannte, zu tem אֶרֶץ felbst, zu welchem tas בַקַעָה gehörte. 2) Rach Joj. 13, 26. und Richt. 10, 17; 11, 11. 29. 34. ift es eine Stadt mit ihrem Gebiet in Gileat, bei welcher Ifrael fagerte gegen Ammon und wo Jephtha zu Saufe mar, auch hier findet fich Migpa und Migpe zugleich gebraucht, auch hier scheint (Richt. 11, 29.) Migpa bas Webiet, Migpe einen besonderen Bunft, Die Stadt in dem= jelben zu bezeichnen. Der Beisats Ramath - Migpe (= Bohe von Migpe) ift wohl ursprünglich nur eine geographische Notiz, welche burch ben statistischen 3med ber Angaben in Josua 13. veraulagt war, später aber mit der kleinen Beränderung in Ramoth leicht zu einer weiteren bleibenden Bezeichnung ein und derselben Stadt in Gilead werben fonnte. Sofea, beffen Grab bort fich befunden haben foll und nach welchem ber hohe Berg Djebel Dicha heute noch genannt wird, stellt es als Bertreter des Oftjor= banlandes an die Seite dem Thabor im Westjordanlande (5, 1.). 3) Rach Jos. 15, 38. ift es eine Stadt im Stamm Buta mit ihrem Gebiet und barum auch Migpe genannt, mit Ladis, Eglon 20. Jusammenliegent; Hieron, im Onom, fett es nördlich von Gleutheropolis nach Bernfalem gu. 4) Rach Sof. 18, 26. ift ce eine Statt im Stamm Benjamin mit ihrem Gebiet, darum ebenfalls hier Migpe genannt, mährend es in ben Stellen, welche wohl vom Gebiet handeln, Migpa genannt wird. nach Jos. 18. zu Benjamin gehörte und mit Gibeon, Rama, Gibeath 2c. zusammengezählt wird, jo ist es auch ohne Zweifel basselbe, wo nach Richt. 20, 1; 21, 1. die Ifraeliten fich fammelten gur Beftrafung Benjamins; wo nach 1 Sam. 7, 5-16. (vgl. auch 1 Maft. 3, 46.) Samuel ras Bolf richtete (wie in Bethel und Gilgal), und vom Opfer hinweg die Philister schlug und einen Denkstein setzte; wo nach 1 Sam. 10, 17 ff. Saul durch das Loos gewählt wurde; wo nach 2 Kön. 25, 22-25. Jerem. 40. und 41. Gebalja mohnte und erschlagen ward; und wo nach 1 Maft. 3, 46. Judas ber Maft. bas Bolf zum Rampf fammelte; nach letterer Stelle lag es "Jerufalem gegenüber;" nach 1 Kon. 15, 22. 2 Chron. 16, 6. fo nahe bei Rama, daß es mit Steinen und Bolg beffelben von König Affa (neu) gebaut wurde gleich Geba. 5) Rach 1 Sam. 22, 3. u. 2 Chron. 20, 24. ift es eine Statt (wie es scheint, Refibenz) mit Gebiet in Der Moabiter Land nan ber Bufte" (Thekoa Bers 20.), wo Josaphat's Glaube burch ben Sieg über Moab und Ammon belohnt mart. Pf. Preffel.

Migraim, f. Meghpten.

Moab war nach der Erzählung 1 Mos. 19, 30. ein Sohn Lots von seiner ältesten Tochter, und Stammvater des moabitischen Bolkes. Nach der Ansicht des Schriftstellers hat ihm das blutschänderische Verhältniß der Tochter zum Bater den Namen gegeben. Denn Die heißt vom Bater oder nach Gesenius Saame, Nachkommenschaft des Baters. Es fragt sich jedoch, ob nicht der Name zu der Sage für jenes Verhältniß

<sup>\*)</sup> Luther übersetzt irrig "Breite Migpe;" סח בַּקַעָה von אַבְּקַע jpalten bebeutet ein Gebirgsthal wie bas benachbarte Thal Bekaa zwischen Libanon und Antilibanon (Jos. 11, 17; 12, 7.).

Moab 661

Beranlassing gab. Die nächste Absicht ber Erzählung ist aber gewiß bie, die Stammverwandtschaft ber Moabiter und Ammoniter mit den Israeliten barzustellen. Wenn
nun damit auch die Nebenabsicht verbunden sehn sollte, dem Bolf einen Makel anzuhängen, so kann dieselbe nicht eben hoch angeschlagen werden, da bem Stamme Juda
selbst 1 Mos. 38. nachgesagt wird, daß er blutschänderischen Ursprungs seu, Lot aber
die Blutschande im Rausche und lange vor den Berboten der mosaischen Gesetz begeht,
während seinen Töchtern es zur Ehre angerechnet werden konnte, daß sie das Aussterben ihres Stammes um jeden Preis verhindern und lieber eine Rücksicht der Jucht aufopfern als sich mit Kananitern vermischen wollten, nachdem sie aus dem Gerickt über
Sodom zur Erkenntniß gekommen waren, daß solche Heirathen, wie sie bieselben 1 Mos.
19, 14. beabssichtigt hatten, Gott missällig sehen. Vielmehr mag zunächst in dieser
Nachricht der Sinn liegen, daß Israel die Moabiter und Ammoniter als Seitenverwandte unvermischten Blutes anerkannte.

Die Moabiter breiteten fich öftlich vom tobten Meere aus, wo in ben älteften Beiten die Emim 5 Mof. 2, 10. ihren Gitz hatten, ein groß, ftart und hoch Bolf wie Die Englim. Es zeugt von ber großen Tapferkeit bes Stammes, bag sie biefes Riefenvolk vertrieben und ihr Land in Besitz nahmen, bas nun ihren Namen trug und Moab ober Gefilde Moabs hieß (ערבות מואב oder מואב). Aber ichon vor der Einwandes rung ber Fraeliten in Ranaan wurde ihnen ber Besitz ihres Landes burch bie Amoriter geschmälert und ber Flug Arnon als nörbliche Grenze festgestellt, 4 Moj. 21, 13. 26. Richt. 11, 13. 18., währent fie nach Ortsnamen, in benen fich ber Name Moab erhal= ten hat, früher weiter hinauf bis Bericho gegenüber gewohnt haben muffen, 5 Moj. 34, 1. 8. 3of. 13, 32. Auf ihrem Zuge burch die Bufte follten die Ifraeliten bas Gebiet der Moabiter nicht berühren noch feindselig gegen fie handeln, ebenso wenig wie gegen bie Ammoniter, 5 Mos. 2, 9. 19. vgl. Richt. 11, 15. 18. 2 Chron. 20, 10., und sie murden von den Moabitern (5 Mof. 2, 29.) freundschaftlich mit Lebensmitteln verforgt. Aber nach bem ber mächtige Rönig Gihon unterlegen war, entstand boch Furcht und haß bei ten Moabitern und bas Bestreben, Israel burch ben Propheten Bileam zu verberben. Dies ist es, was ihnen 5 Mos. 23, 4. 5. zum Vorwurf gemacht wird, wo tie Verweigerung ber Speife auf Ammon, tas Dingen bes berühmten Bropheten auf Moab zu beziehen fenn wird, um nicht den Schriftsteller mit fich felbst, 5 Mos. 2, 29., in Widerspruch gu feten. Dennoch liegen fich bie Ifraeliten bald barauf zu einem gotenbienerischen Berfebr mit ten Moabitern verleiten. Bur Zeit ber Richter aber gelang es ben Moabitern, Die füblich gelegenen Stämme, namentlich Benjamin 18 Jahre lang in Abhängigkeit von fich zu erhalten und Tribut von ihnen zu beziehen, Richt. 3, 12. Emalt, ifrael. Beich. 2, 326. hierauf trat aber wieder ein freundschaftliches Berhältniß beider Bolfer ein, wie das Budy Ruth beweist. Bon Saul jedoch hören wir, daß er die Moabiter befriegt habe, 1 Sam. 14, 47.; erft David übrigens, ber zuerft ein Schützling bes moabitijden Könige gewesen war, 1 Sam. 22, 3., machte bie Moabiter ginebar, 2 Sam. 8, 2., ohne daß wir wüßten, durch welche gerechte Urfache er zum Krieg mit ihnen bewogen worden war. Der 2 Kon. 3, 4. genannte Tribut mag ichon tamals im Bolle bestanten jenn. Einen Moabiter hatte David unter feinen Selben, 1 Chron. 11, 46. Bon ta an ichweigt Die Geschichte anderthalbhundert Sahre über die Moabiter, und erft 2 Kon. 1, 1. vergl. 3, 5. hören wir, daß fie nach Ahabs Tod vom Reiche Ifrael abgefallen fenen, was zum Beweise rient, daß fie bei ber Theilung bes Reiches an bas Zehnstämmereich gekommen waren. Zu jener Zeit machten fie in Berbindung mit den Ammonitern und Soomitern 2 Chron. 20. einen Ginfall in's Reich Juda, mußten aber mit Schande fich gurudziehen. Diefe Feindfeligkeit mochte Josaphat bestimmen, in Berbindung mit Joram, Ahabs Sohn, c. 895 v. Chr. einen Kriegszug gegen fie zu unternehmen, ber mit einer verzweiflungsvollen Sandlung des Moabiterkonigs endete, 2 Kon. 3, 6-27., und fie ohne Zweifel auf's neue abhängig machte. Die Schwäche bes Reiches aber unter bem ifraelitischen König Joas und die Entmuthigung nach Elija's Tod benützten fie wiederum

gum neuen Abfall und einem glüdlichen Ueberfall, 2 Kon. 13, 20. Betoch unter Berobeam II., ber das von den Sprern entriffene Gebiet jenfeits des Jordans wieder zurückcroberte, wurden auch die Moabiter abermals unterworfen, wie man aus Um. 6, 14. 2 Kön. 14, 25. schließen fann. Bgl. Ew. Ifr. Gesch. 3, 269. Als aber nach seinem Tobe bas Reich ganglich zerfiel und die Stämme Anben und Gad von den Affprern meggeführt murben, icheinen Die Moabiter Das entwolferte Bebiet an fich geriffen zu haben, was vielleicht die Weissagung Jes. c. 15. 16. gegen sie veranlagte. Bgl. Jer. 48, 2. 22 f. Diese wiederholten Feindfeligkeiten ber Moabiter und ber mit ihnen verbundeten Anmoniter icheinen erft ben Nationalhaß ausgebildet zu haben, ber aus 5 Moj. 23, 4, 5. hervorblidt. Denn wie gegen das Zehnstämmereich wurden fie nun auch gegen Juda höchst feindselig, und stellten bei'm Anmarich der chaldaischen Truppen fogleich Bulfetruppen wider Jerusalem, 2 Kön. 24, 2. Allein auch ihnen scheint bas chalbäische Joch, bem fie sich freiwillig hingegeben hatten, zu brückend geworden zu fenn; benn fie such= ten später mit anderen benachbarten Fürsten ben König Zedefias von Babel abwendig zu machen, was aber damals Jeremias hintertrieben zu haben das Berdienst hat, Jer. 27, 3 ff. Da verbündeten fich biefelben wieder bei ber Belagerung Jerufalems 588 v. Ehr. mit ben Chalvaern gegen Jerufalem, weghalb ihr Untergang, Ezech. 25, 8 ff. Beph. 2, 8 ff., geweiffagt wirt. Bufolge ber Angabe Josephus Antt. 10, 9, 7. foll Nebukadnezar im 5. Jahr nach Bernfalems Berftorung auch bie Moabiter befriegt und unterjocht haben, mas Beweis für die Erfüllung ber Weiffagungen fenn fann. Nach ber Rüdkelyr ber Ifracliten aus Babel kommt ihr Rame noch Efr. 9, 1. Neh. 13, 1. Dan. 11, 41. vor, verschwindet aber von ta an, und geht im Ramen ber Araber unter. Sonft werten die Moabiter noch genannt Jef. 11, 14; 25, 10. Am. 2, 1. Jer. 9, 26; 25, 21. 35. 60, 10; 83, 7.

Das Land der Moabiter, größtentheils gebirgig, aber mit fruchtbaren Thälern durchschnitten, war zum Getraides, (Ruth. 1, 1.) Weinban (Jes. 16, 8.) und zur Biehzucht,
besonders Schasheerden (Jes. 16, 1. 2 Kön. 3, 4.) trefflich geeignet. Die Hauptstadt
war Ar oder Rabbath Moab, neben ihr Kir Moab als starte Festung, andere Städte
Luhith und Zoar nebst einigen andern Jes. 15, 1—8. Vergl. Jer. c. 48. Das Land
wurde, so weit wir wissen, von Königen regiert, 4 Mos. 22, 4. Richt. 3, 12. 1 San.
22, 3. 2 Kön. 3, 4. Jer. 27, 3., denen wie bei den benachbarten Somitern Stamms
fürsten zur Seite standen, 4 Mos. 22, 8. 14; 23, 6. Neber die Religion der Moabiter
s. den Art. Chamos. Daß es ein wollüstiger Naturdienst war, sehen wir aus 4 Mos.
25, 1 ss.

Modestus, f. Rärnthen.

Möhler, Dr. Johann Abam, war ein Epoche machenter Beift und ein hellscheinendes Licht in ber römisch-katholischen Kirche unserer Tage; und auch die evangelifche Kirche, von welcher er vieles empfangen bat, mehr als wohl von jener Seite gugestanden wird, hat ihm ihrerseits viele Anregung und Belehrung zu banken, sowohl un= mittelbar burd feine feinen und gründlichen Beleuchtungen ber firchlichen Entwicklung im Großen und einzelner Gebiete berfelben, als auch mittelbar, infofern er burch feinc energischen Angriffe fie zu tieferer Besinnung über fich felbst, über ihre Stärke und ihre Schmäche, über ihre wescutlichen Pringipien und ihr mahres Berhältniß zur römischen Kirche nöthigte, und ihre gelehrtesten und geistvollsten Theologen zu scharfer Kritik und gediegenen apolegetischen Arbeiten veranlagte. Seine aufrichtige Frommigkeit, fein hoher fittlicher Ernst, sein zartes und feines Gemüth, sein flarer, durch flassische Stubien, wie durch tiefes Gindringen in das driftliche Alterthum vielseitig und in ausgezeichnetem Grade gebildeter Beift, feine ganze ebenfo milde, wie feste und entichiedene Berfonlichkeit, mußte ihm in und außer seiner Kirche Hochachtung und Vertrauen in seltenem Mage gewinnen; und icon bie angere seelenvolle Ericeinung, das edle Angesicht, bas ernft und boch freundlich blidende Auge, Die ganze würdige Gestalt bes Man= nes hatte etwas Anziehendes und zugleich Imponirendes. — Berf. diefes hat ihn in der

Zeit seines frischesten Strebens kennen gelernt und über 11/2 Jahre vertraulichen Umgang mit ihm gepflogen, und hofft auch badurch in den Stand gesetzt zu sein, sein Bild, wie es übrigens in seinen Schriften vorliegt, der Wahrheit wesentlich getren zu entwersen.

3. A. Möhler murde geboren ben 6. Mai 1796 zu Igersheim bei Mergentheim. Die vorzüglichen Anlagen bes Knaben bestimmten ben Bater, ber, ein wohlhabenber Mann, Gaftwirth und Schultheiß bes Orts war, ihn ben Studien zu widmen. Auf bem Ghmnafium wohl vorbereitet, wandte er fich auf bem Lyceum in Ellwangen 1814 bem philosophischen Studium zu, und bald barauf (1815), ber frühe schon fich regenben Reigung zum Priefteramte jolgend, bem theologischen. Mit ber katholischen Facultät nad Tübingen übergesiedelt und in das Wilhelmestift (Convict) aufgenommen, machte er sich die hier dargebotenen Bildungsmittel wohl zu Rute. Abgesehen von andern Universitätslehrern, welche Ginflug auf ihn geübt haben mögen, wie z. B. ber geist= und gemüthvolle Philosoph Eichenmager, hatte er an den Lehrern der katholisch-theologi= ichen Facultät, Drey, Biricher, Berbst, Feilmoser, Männer, Die in den verschiedenen Bebieten ber Wiffenschaft, Die sie lehrten, zu ben Ersten gehörten und wohl geeignet waren, einem fo empfänglichen und ftrebfamen Jungling ben Blid weiter und weiter zu öffnen. Apologetik und Dogmatik, Ethik und praktische Theologie, historische und cregetische Theologie waren burch diese Männer murtig verfreten; in einer mehr ober weniger liberalen Weise, welche theils mehr ber Sailer'ichen, theils mehr ber Beffenberg = Bug'ichen Sinnegart fich näherte. Schon 1819 empfing er, burch Alteredispenfe, Die Briefterweihe, und trat hierauf als Pfarrvicar zuerft in Beil ber Stadt, dann in Riedlingen in die praktische Wirksamkeit ein. Schon im folgenden Jahre kehrte er, entschlosfen, sich bem Lehramt zu widmen, nach Tübingen zurud, wo er bald zum Repetenten im Convict ernannt wurde. In Diefer Zeit vertiefte er fich in Die klaffifche Literatur, insbesondere in die altere griechische Philosophie und Geschichte, deren bildende Kraft fich auch an ihm bewährt hat. Ja fo mächtig fand er fich bavon angezogen, bag er fchon im Begriff war, eine philologische Lehrstelle fich zu erbitten, als von ter theologischen Facultät die Ginladung an ihn erging, als Privattocent ein theologisches Lehrfach ju übernehmen. Sein Entschluß war bald gefaßt: er entsprach dem einstimmigen Bunsche sciner chemaligen Lehrer, in welchem ihm ein höherer Wint fich zu erkennen gab. Bevor er aber in diese Wirksamkeit eintrat, follte er zu seiner weiteren Ausbildung eine wissen= schaftliche Reise unternehmen, wozu ihm die Regierung die Mittel gewährte. fonnte ihm nur erwünscht sehn; und er besuchte nun im Winter 1822/23 die bedeutendsten evangelijden und fatholijden Sochidulen, von ben ersteren namentlich Göttingen, wo vornehmlich der ehrwürdige Bland, der auch bei den Ratholifen wegen feiner gründlichen Welehrsamteit, wie wegen seiner Milde und Unparteilichkeit hochgeachtete Kirchenhiftori= fer, ihn anzog, und Berlin, wo die großen Theologen Schleiermacher, Meander, Marheinete, jeder in seiner Beije und mit seiner Gabe einen bildenden Ginfluß auf ihn üben mußten, fo wie andererseits ber geistig lebendige junge Mann burch fein mahr= haft ebles und feines Benehmen fich Achtung und Bertrauen erwarb. Im Sommer 1823 eröffnete er feine Borlefungen in Tübingen, welche zunächst über Rirchengeschichte\*), Patrologie und Kirchenrecht sich erstreckten. Bald fing er auch an, sich als Mitarbeiter an der Theologischen Quartalschrift zu betheiligen. Bas er in derselben niedergelegt, findet fich größtentheils in den von Dr. Dollinger 1839 herausgegebenen Befammelten Schriften und Auffätzen. Der herausgeber hat jedoch ein paar Artifel aus ben Jahren 1824 und 1825 absichtlich übergangen, angeblich, "weil fie, an fich minder bedeutend," einer früheren unreifen Beiftedrichtung angehören, die der Berf. jedoch, durch fein umfaffendes Studium des kirchlichen Alterthums und feine tief religiöfe

<sup>\*)</sup> In welchem Sinne und Geifte er bie überaus hoch geschätzten, auch von evangelischen Studirenden besuchten, firchengeschichtlichen Borlesungen gehalten, erhellt aus seiner in ben Gesamm. Schr. II. 261 ff. mitgetheilten Ginleitung in die Rirchengeschichte.

Gefinnung geleitet und erleuchtet, bald und für immer abstreifte." Es gehört hieher wohl die Rec. von Schmitt's Harmonie der morgenländischen und abendländischen Kirche, 1824, 4., worin ber Rec. Die Bewilligung tes allgemeinen Gebrauchs bes Kelchs im Abendmahl mit großer Freimuthigkeit befürwortete, geftütt auf die "ursprüngliche und über 12 Jahrhunderte beibehaltene Sitte," und mit fraftigem Unwillen bie Cophiftit ber Bertheidiger ber Relchentziehung ("tein lebendiger Leib ohne Blut, die Apostel Briefter, also - folgert Rec. - Die Laien 12 Jahrhunderte als Briefter behandelt"), rügt und die jetige fatholische Sitte als firchliches Gesetz entichieden migbilligt. Roch stärker find die Aeuferungen in Betreff ber Meffe in ber unzweifelhaft von Dibhler herrührenden Recension ber Schrift von 2. Schaaf: tie Rirchenagenbenfache in ben preufiichen Staaten, 1825, 2., wo auch die Kelchentziehung wieder zur Sprache kommt. Da beißt es: "Dies unterliegt wohl feinem Zweifel, daß Luthers Reformation bes Gottesbienftes, vorzüglich in Betreff ber Sprache, seiner Reformation überhaupt ben Sieg verschaffte. Es bat etwas unaussprechlich Wohlthätiges für das Gemüth bes Menfchen, in der feierlichften, ichonften und erhabenften Stimmung feines geistigen Wefens, und bas find gewiß Die Momente, wo er in die unmittelbarfte Berbindung mit Chriftus, feinem Beilande, tritt, mas ja in ber Meffe geschehen foll, sich feiner Muttersprache zu bedienen; wie Diefe in ihrer gangen Eigenthumlichkeit aus unserem innerften Wesen hervorgebt, jo ergreift fie auch wieder baffelbe auf bas Lebendigfte und Innigfte. - - D wenn ich mich mit meiner gangen Geele in Die Stunde verfete, wo Jejus Chriftus, unfer Beiland, ber eingeborne Cohn bes lebendigen Gottes - - unter feinen Schülern faß, allen, wie bas gesegnete Brob, fo ben Reldy reichte, aus bem Er trant, mit unaussprechlicher Liebe — —, wie er in die innigste Gemeinschaft trat mit armen Menschenkindern, feiner Majestät nicht gedenkend, ohne Unterschied zu machen, und ich erinnere mich, bag in unferer Rirche von Brieftern gegen Laien, wenn auch von wenigen, gefagt wird: ich bin Priefter, mir gehört der Kelch, ich bin ausgezeichnet, - - Da fann ich mir's benten, baft Laien, entruftet über folden Bodmuth, folde Blasphemie - - verrudt werden in ihren Gedanken, fich entfernen von Prieftern, Die nicht miffen, bag ber Berr fagte: wer euer Berr fenn will, ber fen euer Knecht. - Man fagt, tag Die, welche fich unlängst bei Ling von ber fatholischen Rirche trennen wollten, auch bie Relchentziehung als Grund angeführt hätten, und Alex. von Hohenlohe, der fie belehren follte, fie mit großem Sochnuthe verächtlich gefragt habe, ob tie Apostel Briefter gemesen seben ober Laien? D bes Wahnwitzes, wenn es mahr ift! Muffte man bann nicht auch den heiligen Leib dem Bolte entziehen? Unbegreiflich ift es mir, wie man jett noch sich lieber Trennungen aussetzt, als gewährt, was so billig ist; und wie ihr Benehmen Diejenigen, die bei folden Berhandlungen thätig find, vor Gott verantworten zu können glauben mögen! Wahrlich, von ihnen wird jede Seele gefordert werden." -So energisch spricht fich Möhler über biefen Migbrauch aus, wenn auch zumeift gegen den daran sich hängenden priesterlichen Hochmuth. — In der Symbolik kehrt sich freilich eine andere Seite heraus, aber bie Schlugaugerung lautet: "Gleichwohl wurden wir uns freuen, wenn es einem Jeden freigestellt wurde, ob er aus dem gesegneten Relch trin= fen wolle, oder nicht; was auch zuverläßig geschehen wird, wenn sich der allgemeine Bunfch in Liebe und Gintracht eben fo für ben Genug beffelben aussprechen wird, als er sich vom 12. Jahrhundert an dagegen ausgesprochen hat." — Es regt fich hier ber Beift evangelischer Protestation in bem Ratholifen, und zwar unbeschadet feines Ratholicismus, ja aus ächt katholischem Geiste heraus.

Aus bieser Zeit sind auch noch die beiden Aufsätze: Hieronymus und Augustinus im Streit über Gal. 3, 11 ff., und: Neber den Brief an Diognetos (1824, 1. und 1825, 3.); beide schöne Proben patristischer Studien. — Eine viel bedeutendere aber bot er dar in einer größern Abhandlung, der ersten Schrift, die unter seinem Namen hervortrat: Die Einheit in der Kirche, oder das Prinzip des Katholicismus, dargestellt im Geiste der Kirchendater der 3 ersten Jahrhunderte, Tüb. 1825. Das

Gange zerfällt in 2 Abtheilungen: Ginheit bes Geiftes und Ginheit bes Rörpers ber Rirde. Bene ift zuvorderft bie muftifche (R. 1.) bes bl. Weistes, beffen Mittheilung Bedingung ber Aufnahme bes Christenthums in uns ift, die alle Gläubigen zu einer geistigen Gemeinschaft vereint, durch welche er sich den noch nicht Gläubigen mittheilt, in welcher bas göttliche Leben fich erhalt und fortpflangt (innere Tradition), und bamit Die Liebe in und erzeugt wird, durch welche Chriftus mitgegeben ift, beffen wir nur in der Gemeinschaft ber Gläubigen uns bewußt werden; fodann die verständige (R. 2.); Die Lehre, Der begriffsmäßige Ausbruck bes chriftlichen Geiftes; bas Berftandniß bes geichriebenen Worts bedingt durch den Geist; Berbreitung bes Christenthums durch bas lebendige Wort, die außere Tradition, Ausmittelung der mahren Lehre burch Befragung ber Besammtheit ber Gläubigen, Untrennbarfeit ber Schrift, bes verkörperten Ausbrucks bes bl. Weiftes im Beginne bes Chriftenthums burch bie besonders begnadeten Apostel, und ber Tradition, des durch alle Zeiten hindurchlaufenden, in jedem Momente lebendigen, aber zugleich fich verforpernden Ausbrucks biefes die Gefammtheit ber Gläubigen beseelenden Beiftes. Bierauf: Die Bielheit ohne Ginheit, Die Bareficen "die Schulmeifter und ihre Schulen," ihr Pringip: Untersuchungsfreiheit, als mare bas Chriftenthum verloren gegangen, feparatistisches Burudgeben auf bas Urchriftenthum; Bermer= fung und Berftummelung ber bl. Schriften und Auslegung ohne ben Beift ber Rirche. Die Barefie, Die vom Bofen ift, verliert ben mahren Chriftus. Endlich: Die Ginheit in ber Bielheit (R. 4.): Bewahrung ber Individualität in ber Ginheit ber Gläubigen; ber geoffenbarte Glaube, welchen, bei Berschiedenheit ber Form, alle gleich haben, Die Grundlage bes mahren Wiffens von Gott; in ber Kirche die größte Mannigfaltigkeit in Bezug auf die driftliche Sitte; die mabre Natur ber Begenfate in ber Rirche; Freiheit des Cultus. - In ber zweiten Abtheilung wird vom Bifchof, in welchem als dem Berfon gewordenen Abbild der Liebe der Gemeinde die Ginheit fich zusammen= faßt (R. 1.), aufgeftiegen zur Ginheit im Metropoliten; Synobe (R. 2.); von ba gur Cinheit bes gefammten Spiftopats (regelmäßige Berbindung aller Kirchen in ihren Biichofen, fo daß ber innern geiftigen Ginheit die außere völlig entspricht, mas burch ben Metropolitanverband möglich wird (A. 3.). Nachdem nun so die gesammte Kirchenverfaffung als die in bestimmten Formen sich manifestirente Liebe ber Gläubigen sich bar= stellt, fo fehlt noch ber Schlufpuntt: Die Manifestation ber Ginheit bes Epiftopats und ber fämmtlichen Gläubigen in einer Rirche und beren Bijchof, welche ber lebendige Mittelpunkt ber lebendigen Ginheit ber ganzen Kirche ift, ber römische Primat, bessen ftufenweise Entwidelung nachgewiesen wird. Der Berf., ber vorzugsweise aus ten Batern der 3 ersten Jahrhunderte Ignatius, Clemens, Origenes, Irenaus, Tertullian, Cyprian u. f. w. schöpft, zuweilen aber zur Erläuterung auch Sufebins, Athanafins, Gregorius von Nazianz, Bafilius, Augustinus, Hieronymus u. a. herbeizieht, und cinzelne Bunkte noch in besonderen Zufätzen erörtert, schließt seine Geschichtsconftruction in einer großartig fühnen Beise. Der Primat zeigt fich am Schluß biefes Zeitraums nur in seinen ersten Anfatzen, bewegt sich noch formlos, ift immer nur mit andern Bischöfen und Rirchen thätig, wie in der altesten Rirche der Bischof selbst noch wie verborgen unter ben übrigen Gläubigen ift, und eben fo hernach der Metropolit unter ben Bijdbofen. Im Gegensatz gegen egoistische Bestrebungen aber wird ber Bischof zum bewußten Mittelpunkt, und je mächtiger ber Egoismus, je trauriger und verwirrter ber Zustand ber Kirche, besto concentrirter wird die Einheitsform, besto energischer schließt sich die Liebestraft der Lirche zur Gegenwirkung zusammen. Go erscheint denn der Primat am ausgeprägtesten in Folge der sittlichen Robbeit und Un= wiffenheit ber mittleren Zeiten (nicht umgekehrt). Das Gefetz bes firchlichen Lebens aber ift, daß bie ftrengeren Ginheitsformen um fo mehr wieder gurudtreten und ber frühere Berband sich darstelle, je blühender der Zustand der Kirche wird; diese Relativi= tat, diefe bloß historische Rothwendigkeit verkannte aber die Hierarchie, als unter ihrem Schutze das driftliche Leben und die Wiffenschaft herrlich gedieh. Sich felbst nicht begrei-

fent, stellte fie jene Form als ichlechthin nothwentige bin, unt jo fam fie in einen Kampf mit dem Leben. Der Widerspruch mit diesem wurde aber um fo greller, je ausschweis fender fie ihre Gewalt jest anwendete. Denn gleich als wollte ber göttliche, die Kirche leitende Geift zeigen, daß der Zustand vorüber seh, wo alle Kraft ber Rirche in Ginem fich vereiniget, gab es auch keine folche Träger ber Wesammtkraft mehr, die fie mit Bürde verwaltet hatten. - - Gewöhnliche Manner empfingen bie pabstliche Burde. - Die Reformationen, die in der ersten Gälfte des 15. Jahrhunderts innerhalb der Rirche abgedrungen wurden oder werden wollten, wurden verspottet. Man reformirte nun außerhalb ber Rirche, b. h. um bie gewünschte Beränderung in ber Kirche burchzusetzen, nahm man feinen Standpunkt aufer berselben, ftellte Grundfätze auf, die allem Gemeinleben und in ihrer Confequeng nothwendig allem Chriftenthum guwider find. Bahrenddem beharrte man auf der andern Seite großentheils steif auf den Ansichten, die sich im Mittelalter noch, in und unter gang andern Umständen entwickelt hatten. Das bildente Pringip, ter innere Rarafter ter Kirdenverfaffung ift beiben Parteien unklar, jedoch der getrennten größtentheils bei weitem mehr, als der steif mittelalterlichen, die jedoch in Deutschland kaum noch Anhänger in dem Sinne hat, bag bie bantalige Berfassung für alle Zeiten nothwendig fen.

Da fteht Möhler als ein Mann, der über den empirischen Ratholicismus, wie Broteftantismus hinausstrebt, ber für ben mahren Katholicismus, wie er ihn in ben alten Batern gefunden, fampft, und in diesem Rampfe gegen die Entstellung beffelben felbst protestirt. Treilich nicht ohne Berkennung ber Resormation bes 16. Jahrhunderts, welche späterhin noch ftarter hervortritt, aber im Sinblid auf ben empirischen Bestand und Gang des Protestantismus dem begeifterten Ratholifen nicht zu verdenken ift. Wie mächtig das evangelische Element in ihm ift, fieht man auch, abgesehen davon, wie er C. 54 die immermährenden Empfehlungen und Aufforderungen (bei den Batern), Die hl. Schrift zu lesen, hervorhebt, und daß er das Berhältniß von Schrift und Tradition bestimmt ("Ohne Schrift mufften wir nicht, wie ber Gottmensch fprach; und ich meine, leben möchte ich nicht mehr, wenn ich ihn nicht mehr reden hörte; allein ohne Tradition mußten wir nicht, wer ba rebete und mas er verfündete; und bie Freude an bem, wie er fprach, ware auch dahin), insbesondere auch aus der Art und Weife, wie er Bus. XIII. S. 346 ff. von der Theilnahme aller Chriften am Bernfe ber Geiftlichen redet: "Den Beruf ber Beiftlichen betrachtete man als ben ordentlichen und öffentlichen, aber nicht ausschließenden. - Der Begriff bes Banes ber Rirche fett ein Ineinanderwirken Aller voraus; Alle nichts ohne die Gemeinschaft, diese selbst Etwas nur durch die Thätigkeit Aller. - In der Sündenvergebung fprechen die Beiftlichen an Gottes Statt aus, mas fie vorher ichon burch ihr Leben, Die Berwaltung ber Sakramente, ihre Lehre nebst ber Ginwirkung ber Befammtheit ber Gläubigen unter bem Beiftande bes bl. Beiftes bewirft haben. Die fündenvergebende Gewalt ift (nad) Augustin) ber Kirche gegeben worden, ber mahren, ber unbefledten Rirche; ber mahrhaft reinen, ber eigentlichen Burgel ber fichtbaren Rirche. - Durch fic, Die in ber Rirche eigentlich Die unsichtbaren Bante berfelben bilben, die wahrhaft mit Chriftus in Gemeinschaft stehen, theilt der heil. Geist sich mit, burch ihr Gebet wird ber Täufling ein Kind Gottes, jo bag es auf die Person bes Taufenden nicht gerade ankommt; fie bringen im heiligen Sakrament bas Opfer bar; fie find ber Fels, auf welchen Chriftus feine Rirche baut! - Benn nun Möhler weiterhin und anderwärts gegen die Lehre von der unfichtbaren Kirche und vom allgemeinen Briefterthum der Chriften sich fritisch verhält, so geht dies auf abstrakte und separatiftische, die Sichtbarkeit ber Rirche und ihre Gemeinschaft-bildenden und erhaltenden Institutionen verläugnende Borstellungen. Wir Evangelischen können ihm, ber auch in ber Symbolit (§. 49. S. 430 ff. ed. 5.) fich mehrmals ausdrücklich bazu bekennt, baff nur "die mahren Chriften, die in ben Beift Chrifti eingegangen, die in feinem Glauben leben, ihm mit Beift und Sinn angehören, Diefe Unfichtbaren, in fein Bild Uebergegan=

genen und Vergöttlichten, die Träger seiner Wahrheit und der sichtbaren Kirche sind," auch nach allem, was wir als ungerechtes Urtheil und als schiese Auffassung unserer Sinnesart an ihm zu rügen haben, mit dem trefflichen Apologeten unserer Kirche, Dr. Nitzsch, hierüber brüderlich die Hand bieten, überzeugt, daß "darin die vollständigste Apologie der evangelischen Kirche zu sinden seh, und daß hiemit das, womit er den Prostestantismus des versehrten Standpunkts zu überführen sucht, sich von selbst erledige" (Nitzsch, Protestant. Beantwortung der Symbolis Dr. Möhlers, S. 233 f.).

Seine Schrift über die Ginheit in der Rirche hatte ihn an die Grenze der Zeiten ber großen Scheidung geführt, Die noch jett nicht erfüllet find. Schon damals fing er an, in die Quellenschriften der Reformation sich zu vertiefen, und wie er mit liebender Bewunderung die Augsburgifde Confession las, fo fand er auch in Luthers Schriften über bas Abendmahl eine in seinem Sinne vortreffliche Bertheidigung ber mahrhaften Gegenwart bes Herrn im Saframente\*). Die Schrift über die Einheit in ber Kirche richtete auch die Augen des Auslands auf den hoffnungsvollen jungen Mann, und ichon 1826 erging ein Ruf von ber Universität Freiburg an ihn, beffen Ablehnung seine Beförderung zur aufferordentlichen Professur in Tübingen zur Folge hatte. Hatte er in der Erstlingsichrift die katholischen Grundanschauungen vornehmlich der Bäter der drei ersten Jahrhunderte vorgeführt, zur Belebung, Stärfung und Reinigung bes fatholischen Bewuftfehns ber Wegenwart, fo ftellte er nun in feiner zweiten Sauptfchrift: Athanafins ber Grofe und die Kirche feiner Zeit, befonders im Rampfe mit dem Arianismus, 2 Bbe. 1827. — bas Bild ber Arbeiten und Rämpfe ber Kirdje bes 4. Jahrhunderts in lebendigen, frijd aus ben Quellen geschöpften Bugen vor die Augen seiner Zeitgenoffen; neben Athanafius auch ben trefflichen Theologen Hilarius von Poitiers und ben beiligen Antonius, beffen Leben Athanafins befchrieben \*\*). Seine firchenhifterifchen Studien führten auch zu einer Chrenrettung bes Mittelalters, auf beffen Berrlichkeit er schon in seiner erften Schrift hingebeutet hatte. Gine ber ebelften Gestalten besielben, Unfelm von Canterbury, hat er mit Liebe geschildert in ber theologischen Quartalichrift (1827, 3. 4. 1828, 1. Wefammelte Schriften und Auffätze I, 32-177.) Diefe monographischen Arbeiten find gleichsam Borläufer eines umfassenden Werkes, zu welchem er aber nur Umriffe in Borlefungen und Ausführungen einzelner Particen geliefert hat, und welches nach feinem Tobe burch feinen Schüler und Freund Dr. Reithmaber aus seinen hinterlaffenen Sanbidriften mit Ergangungen berausgegeben murbe, wir meinen feine Batrologie ober driftliche Literärgef dichte, wovon aber nur ber 1. Bant, Die drei ersten Jahrhunderte, mit dem Bildnisse des Berfassers, erschienen ist (1840). - Sein hauptzwed babei war, burch Burudführung in bie Zeiten ber ersten driftlichen Begeifterung und durch Anleitung ju liebendem Sichversenken in Die Schriften ber Bater ber Rirche Die Bildung eines tuchtigen Briefterthums und eines mahren firchlichen Ge-

<sup>\*)</sup> Berfasser bieses, ber eben bamals in traulichem Berkehr mit ihm stanb, kann nach seiner bestimmtesten Erinnerung hiefür einstehen. Namentlich in Bezug auf die Augst. Conf. äußerte er, daß er sie gar wohl unterschreiben könnte (ob bloß die 21 Lehrartikel, ober auch das Uebrige, mag dahingestellt bleiben). Und auf die Frage, wie es sich dann mit der alleinseligmachenden Kirche verhalte, antwortete er dem Freunde ruhig und unverlegen: das sey so zu verstehen, daß nur selig werden könne, wer die christliche Grundwahrheit von der Erkösung durch den Gottmenschen annehme und festhalte, deren Behauptung und Bewahrung eben die wesentliche Aufgabe der Kirche sey. Es werde nicht erfordert, daß er gerade in einer gewissen äußeren Kirchengemeinschaft sich besinde.

<sup>\*\*)</sup> Die Geschichte bes Mönchthums in der Zeit seiner Entstehung und Ansbildung beschäftigte Möhler auch in den letzten Jahren seines Lebens, daher die Abhandlung dieses Titels in den gesammelten Schr. II, 165 ff., worin auf eine geistvolle Weise die Idee des Mönchthums als eine allgemeinmenschliche, in den Zeiten höherer Cultur der Löster sich verwirklichende, und sodann ihr spezifisch-christlicher Karakter bargelegt wird.

meingeistes zu befördern. - Als einen tief eindringenden Beift, ber ben innersten Grund ber Erscheinungen zu ersorschen strebte, zeigt sich Möhler auch in der Abhandlung über ben Urfprung des Gnofticismus (urfprünglich Blüdwünschungsichreiben an Pland gu feinem 50jahrigen Dottorjubilaum. - (Gefammelte Schriften I, 403 ff.) - Beranlagt durch die Bewegungen im Orient (1830) schrieb er die geistvolle Abhandlung über bas Berhältniß des Islam zum Evangelium. (Gbendaf. I, 348 ff.) Wie das Chriftenthum die Sklaverei aufgehoben, das mar eine Frage, die ihn, ben driftlichen Menschen= freund, viel beschäftigte. Seine Ansichten darüber find niedergelegt in der werthvollen Abhandlung: Bruch ftüde aus ber Geidichte ber Aufhebung ber Stlaverei 1834. (Gesammelte Schriften II, S. 54 ff.) — Bald nach Erscheinung bes Athanafius, im Jahre 1828, wurde er zur ordentlichen Professur befördert und von der Facultät mit der theologischen Dottorwürde ausgezeichnet. Sein Ginfluß als akademischer Lehrer stieg immer höher und auch bas Ausland richtete seine Blide immer mehr auf ihn; obwohl die fich immer wieder erneuernden Bestrebungen der preussischen Regierung, ihn für Bonn ober Breslau ober Münfter zu gewinnen, burch bas Widerstreben ber mächtigen hermesianischen Partei vereitelt wurde. - Wie er ter Universität in ihrer gegenwärtigen Stellung mahrhaft angehörte, erhellt aus ben, feinen weiten und hellen Blid befundenden "Aurzen Betrachtungen über bas Berhaltniß ber Univerfitäten zum Staate 1829" (Gefammelte Schriften I, 268 ff.), welche barauf hinauslaufen, daß, nachbem ber Staat zum vollen Bewußtsehn über fich felbst gekommen, ein Bernunftstaat geworden, Die anfangs vom Staate bloß außerlich beschüte Inftitution in ein inneres Berhaltniß zu ihm getreten, ja eines feiner höheren Organe ge= worden fey. Rachdem Die gesetzliche, Die mahre Treiheit selbst in den Staat eingegangen, mußten auch die Universitäten mit in benfelben eingehen. Wo die Berfaffung in's Leben getreten, ba muß die Universität als Staatsanstalt unendlich freier fenn, als früher. — So mild und frei er hier fich zeigte, so streng erscheint er gegenüber bem Liberalismus ber aufgeklärten fatholifden Professoren in Freiburg, welche nach Berstellung einer fichern Ordnung in ber badenichen katholischen Rirche, anstatt an Erneuer= ung bes firchlichen Lebens von innen heraus, zuerst und einzig an die Aufhebung bes Colibats dachten. Siergegen erhob fich Möhler in der Beleuchtung ber Dentfdrift für die Aufhebung des dem katholischen Geiftlichen vorgeschriebenen Colibats (Gefamm. Schr. I, S. 177 ff.), worin er zeigte, daß die Gelbstandigkeit der Kirche durch den Cölibat bedingt fen\*). — Wie Möhler in eindringender For= idung ben Ericheinungen bes firchlichen Lebens eine ibeale Seite abzugewinnen wufte, zeigen bie Fragmente aus und über Pfeudo - Ifibor (gefamm. Schr. I, 283 ff.).

Bir rüden nun ber Zeit näher, ba sein brittes Hauptwerk (bas er selbst herausgab), seine Symbolik an's Licht trat. — Als einen Borläuser bazu erkennen wir die Bestrachtungen über den Zustand ber Kirche im 15. und zu Anfang bes 16. Jahrhunderts (gesamm. Schr. II, 1 ff.). Schon hier tritt die Ansicht hervor, die in ber Symbolik wiederkehrt. Die Resormation wird nämlich als eine revolutionäre Beswegung betrachtet und aus dem Borhandensenn des vielen Guten und Trefslichen in der Zeit der Schluß gezogen, daß trotz aller Fehler des 15. Jahrh. durch treue Entwicklung und Pflege besselben, durch eine stetige Berbesserung alles Einzelnen, ohne seine Berbindung mit dem großen Ganzen unberücksichtigt zu lassen, eine neue bessere

<sup>\*)</sup> Berf. erinnert sich noch aus jener Zeit, wie ein siberaler katholischer Geistlicher sich bitter über Möhler aussieß, der nur unfreiwillig selbst der Ehe entsagt habe, da ein Versuch ihm gescheitert sey. Die Sache scheint die zu seyn: Möhler, ein Mann von innigem Gemüth, gewann ein edles katholisches Mädchen lieb, und warb um sie, was natürlich ein Ausgeben der Theologie, wenn nicht noch mehr, mit sich geführt haben würde. Sie aber wies ihn auf die Kirche hin, der er die ganze Kraft seines liebenden Gemüths weihen sollte; und er folgte diesem Winke.

Beit wurde herbeigeführt worden fenn, wie fie uns durch die revolutionare Bewegung, welche hierauf erfolgte, nicht geworben jen. Das Bedurfnig, über die in die Wegenwart hereinreichente firchliche Entzweiung, welche tiefergehend und nachhaltiger, als alle früheren, fich darstellte, sowohl selbst in's Klare zu kommen, als auch Andern zur Klarbeit zu belfen, führte ihn zum Studium der Quellen ber confessionellen Gegenfate ber Katholiken und Protestanten, und zu Borlefungen über diefelben. Gine gründliche und umfassende Renntnig berjelben ichien ihm schon die Gelbstachtung nicht nur bei Theologen, fondern auch bei gebildeten Chriften überhaupt zu fordern. Der praktische Theologe aber follte in Stand gesetzt werden, sowohl in ber höheren Ratechese mit aller Milbe und Wahrheitsliebe barauf hinzuwirken, daß die Katholiken sich und Andern klare Rechenschaft von jener Lehrverschiedenheit geben fonnten, als auch bei besondern Beranlaffungen Auskunft und Rath zu ertheilen. Durch die öffentliche Mittheilung folder Borträge aber glaubte er eine fichtbare Lude in ber fatholischen Literatur auszufüllen, ein reifes und umfichtiges wissenschaftliches Urtheil über das Berhältnig ber Confessionen zu einander zu befördern, und damit einen Frieden, ber aus der mahren Kenntniß des Zwiefpalts hervorgeht, aus ber Ginficht, bag berfelbe aus bem ernfteften Beftreben beiber Theile hervorgegangen, die Wahrheit, das reine und ungetrübte Chriftenthum festzuhalten, und daß es erhebliche und in's Berg des Chriftenthums eingreifende Unterscheidungen seben. In Sinficht aber auf die neu auftommende lutherische Orthodoxie, welche das Göttliche im Chriftenthum ebenso einseitig bervorbebe, wie ber Naturalismus und Nationalismus bas Menschliche, muffe ber Katholik sich bewußt werden, daß er beite begreifen könne, weil sein Shftem bie Einheit von beiden sey, bas Bahre an beiden organisch vereinige. - In diesem Sinne und in dieser Absicht gab er die Symbolik ober Darftellung ber dogmatischen Wegenfäte ber Katholiken und Protestanten nach ihren öffentlichen Bekenntniffdriften beraus 1832 - ein Werk, von welchem furz nach seinem Hingang 1838 die 5. vermehrte und verbesserte Auflage erschien (mit der Biographie des Berfaffers von einem feiner Freunde — Prof. Reithmauer), und welches zu einer höhern Bollendung zu führen ihm um so mehr angelegen sehn mußte, ba es einerseits in seiner Rirde weithin eine freudige Aufnahme und weite Berbreitung fand, andererseits aber auch eine mächtige Gegenwirkung hervorrief. Unter ben protestanti= fchen Theologen war es vor allen sein Tübinger College, Dr. Baur, der als scharf= finniger Apologet des Protestantismus ihm entgegentrat. Diefem stellte er seine Renen Untersuchungen ber Lehrgegenfätze zwischen den Katholiken und Protestanten entgegen 1834. 2. Aufl. 1836., worin er Manches noch heller zu beleuchten und das Ganze gegen diesen Angriff festzustellen suchte. Dr. Baur blieb ihm die Antwort nicht schuldig, indem er seine zuerst in der Tüb. Zeitschr. für Theol. (1833. 3. 4.) niedergelegte, sofort aber auch besonders herausgegebene Schrift: Der Gegensatz bes Ratholicismus und Protestantismus nach den Prinzipien und Hauptdogmen der beiden Lehrbegriffe, in zweiter verbefferter, mit einer lleberficht über die neuesten, auf die Symbolif fich beziehenden Controversen vermehrter Ausgabe erscheinen ließ 1836. Dieser Streit nahm eine Wendung, die ihm ten Aufenthalt in Tübingen mehr und mehr verleidete und ihn geneigt machen mußte, einem auswärtigen Rufe zu folgen. — Rächst Dr. Baur war es ber berühmte Symbolifer ber evangelischen Rirche, Dr. Marheineke, ber in einer gewichtigen Recension in den Berliner Jahrbuchern, welche auch als befondere Schrift ausgegeben wurde, die Gebrechen des Möhler'schen Werkes aufdeckte. Hauptgegner endlich erhob fich Dr. Nitsich in fünf Abhandlungen, in ben theol. Stud. n. Krit. 1834 und 1835, welche gleichfalls 1835 in besonderem Abdrud erschienen: "Eine protestantische Beantwortung ber Symbolik Dr. Möhler's nebst einem Anhang: "Protestantische Theses", welche sich zu ben 5 Artikeln theils als Inhaltsverzeichniß, theils als Erganzung verhalten follten - eine Frucht tiefer und umfaffender symbolischer Be= lehrsamkeit, mild und icharf, aus der Gulle protestantischen Glaubens und Lebens heraus, und in ber Richtung einer höheren Bermittlung fich bewegend, welche übrigens

auch die beiden andern in ihrer Weise verfolgen\*). Es gehört eine bedeutende Berblen= dung und Befangenheit dazu, wenn der Biograph Möhler's von einem glänzenden Siege bes Ratholicismus und von einer empfindlichen Niederlage ber Protestanten reben mag, welche bas Möhler'iche Werf verblüfft angeftaunt haben follen. Daffelbe biente vielmehr bagu, bas protestantische Bewuftseyn gu ftarten, bie Ginficht in ben Wegensat zu fordern, die principielle Differeng noch flarer zu machen. Man fonnte nicht umbin, ben Scharffinn und die Tüchtigkeit bes Gegners anzuerkennen, und sich zu freuen, bag er von der gemeinen Beise, die Reformation zu erklären, zu einer höheren Ansicht sich erhoben, und fie aus einer tief religiöfen Erregung abgeleitet, welche fich ihm freilich als ichwärmerische Ueberspannung darstellt und in große Bertehrtheit ausgeben foll. Aber man hatte auch Ursache, Klage zu erheben, daß er, anstatt von den Prinzipien der Shfteme auszugehen, mit feiner Apologie und Bolemit bloß an einer Reihe von einzelnen Dogmen fich fortbewege, daß er, anstatt, wie er angefündigt, die Wegensätze nach ben öffentlichen Bekenntnifichriften barguftellen, auf protestantischer Seite mit ben Brivatichriften ber Reformatoren und barin fich aussprechenden ertremen Auffassungen, welche in ben Bekenntnifichriften wenigstens einen Aufang von Bermittlung und Ausgleichung gefunden, fich fo viel zu schaffen mache, und badurch das Berftandniß ber symbolischen Lehren verdunkle oder zu einer schiefen Auffassung berselben hingetrieben werde. Er meinte freilich hierin im Rechte ju fenn, weil die Reformatoren die Schöpfer ihres Lehrbegriffes feben, und das in den Bekenntniffdriften Ausgesprochene nur durch Burückgehen auf diese seine Burgeln recht verständlich werbe. — Aber den Grundton in den allerdings oft ungleichen und wirklich oder icheinbar widersprechenden Aeugerungen Luthers zu finden, mas er selbst für die Aufgabe bes Symbolifers erklärt, das ift ihm nicht gelungen, und er hat ben großen Reformator in ber Totalität seiner Sinnesweise nicht zu fassen vermocht. — Durch alle Abschnitte hindurch geben tiefe Migverständnisse ber evangelischen Lehrweise, namentlich was Rechtfertigung und Glauben, bas Berhält= nig des religiöfen und fittlichen Lebens, die evangelische Freiheit u. a. m. betrifft. Und auf ber andern Seite wird nicht gelängnet werben können, dag feine Darftellung ber katholischen oder, wie wir lieber mit Ritisch sagen möchten, tridentinischen Lehre, eine vielfach idealifirende, der Wirklichkeit des römischen Katholicismus, wie er in der Totalität seiner empirischen Erscheinung fich fundgibt, nicht entsprechende ift. Wir möchten weder hierin eine trügerische Berfconerung, noch in feinen ungerechten Angriffen eine unlautere Gophiftif finden, wenn es auch hier und ba fo icheinen follte, fondern bas eine und andere auf Die durch feine innere und aufere Stellung bedingte Befchränktheit feines geistigen Blid's zurüdführen, auch eine gewisse Aufgeregtheit und Leidenschaftlichkeit, Die vielleicht auch mit innern Rämpfen zusammenhing, mit in Nechnung nehmen. Uebrigens ist auch das Bemühen, dem Gegner gerecht zu werden, an manchen Stellen nicht zu verkennen; und das Werk ist reich an feinen und gediegenen Auseinandersetungen, mitunter von ächt evangelischem Gehalt, lehrreich für Protestanten, wie für Ratholiten, und geeignet, die einen wie die andern zur Reinigung und Bervollfommnung ihrer Lehrweise anzure= gen. — lieber einen Grundirrthum, ber gerade in ber Symbolik hervortritt, vergl. ben Art. Katholicismus Theol. Real-Enchkl. VII, 495. - Den Protestantismus in der Tiefe seines Wefens und ber Totalität seiner Entwidlung, mit allen Gegenfäten, welche viefelbe in fich trägt und auszugleichen und zu überwinden hat, zu begreifen, bas fann einem Katholiken, wie Möhler, um jo weniger zugemuthet werden, da auch unter ben Protestanten nicht eben viele find, welche soweit hindurchbringen. Wir durfen uns freuen, daß er bas Reformations = Pringip auch für seine Rirche gelten läßt (gefamm. Schr. II, S. 25 ff.);

<sup>\*)</sup> Da Möhler auch ben Swedenborgianismus in seine Symbolit mit aufnahm, so fand er auch von dieser Seite eine Erwiederung in der Schrift von Dr. J. Tafel, Bergleichenbe Darstellung der Lehrgegensätze der Katholiken und Protestanten mit besonderer Rücksicht auf Dr. Möhler und seine protestantischen Gegner, Tüb. 1835.

und wundern uns nicht, wenn er einem Schwankenden, der eine Gemeinde suchte, welscher er sich ganz hingeben könnte, antwortete (Ebendas. II, 244 ff.), das könnte nur eine folche senn, die als beharrlich und sich gleichbleibend ersunden würde; eine solche aber sen nur die katholische Kirche, welche seit 18 Jahrhunderten sich gleich geblieben, und durch die 1000 Sekten, die verschwunden, nur zu herrlicherer Entfaltung ihrer Wahrsheit gebracht worden, während die protestantische Gemeinde nichts Vestes und Gewisses darbiete, durch mancherlei Parteien zerrissen und sehr veränderlich erscheine, wie denn ihre Prediger setzt ganz anders lehren als die Resonnatoren u. s. w. — Freilich auch innerhalb der katholischen Kirche geht es nicht ohne Parteiungen ab; und es mußte dem Vertreter der Einheit sehr nahe gehen, daß in dieser hinsicht ein Zwiespalt anssbrach zwischen einer der seinigen nahe verwandten glaubensinnigen Richtung, und einer rationell-scholastischen. Mit welcher Feinheit und Umsicht er hier zu vermitteln strebte, zeigt sein Sendschreiben an Herrn Bautain 1835. (Sbendas. II, 141 ff.).

Wie er auch in Betreff des Verhältnisses ter Kirche zum Staate treffenden Bescheid zu geben wußte, ist zu erschen aus dem Schreiben über die Zustände und Vershältnisse der Schweiz (Ebend. S. 253 ff.), gerichtet an einen jungen schweizerisschen Theologen, seinen Schüler, der gegen ihn seine Unzufriedenheit äußerte über das Mißtrauen der römischen Curie, die den schweizerischen (fathol.) Regierungen nicht gewähre, was doch da und dort katholischen Regierungen gewährt werde. Möhler weist ihn auf den Unterschied zwischen zuverlässigen Freunden und unsichern Leuten.

Benen könne man Bieles gewähren, was man biefen verfagen muffe.

Im Frühjahr 1835 folgte Möhler einem Rufe an die Theol. Facultät in Mün= chen, wo er mit Borlejungen über ben Brief an Die Romer, Die er auch für ben Drud zu bearbeiten aufing, seine Wirksamkeit eröffnete und in der Folgezeit auch über andere paulin. Briefe, jo wie über Kirchengeschichte und Patrologie Vorlesungen hielt. Anfangs ichien es ihm hier, wo er in ungeftörtem Frieden leben konnte, innerlich und äußerlich wohlzugeben, und auch seine angegriffene Gesundheit fich auf's Reue zu befestigen. Alber nachdem schon im Spätherbste 1836 die Cholera ihm zugesetzt, wurde er im Frühighr 1837 ein paar Monate auf's Krankenlager geworfen durch die Grippe, welche auf Bruft und Lunge auch nachhaltig zerrüttend einwirkte. Er mußte daber im Sommer Die Borlefungen aussetzen und suchte und fand Erholung in Meran, wo auch ber Umgang mit ben frommen gelehrten Benediftinern ihm wohlthat. Aber Die Hoffnung auf Biederherstellung ging nicht in Erfüllung. Mit dem Gintritt ter winterlichen Jahreszeit bildete fich immer entschiedener ein Lungenleiden aus. Dazu kamen gemüthliche Aufregungen, tie auch feiner Gesundheit nachtheilig waren, in Folge ber bekannten Kölner Ereignisse. Auf diese bezog sich sein letter Auffat, den er unter dem Drucke törperlicher Leiden zwei Monate vor seinem Tode schrieb oder dictirte: Ueber die neuefte Befampfung ber fatholischen Rirche (gesamm. Schr. II, 226 ff.), worin er bas römisch=katholische Interesse vertritt, aber mit Würde und Mäßigung. Mann von foldem Anschen und folder Mäßigung ichien ber preuffischen Regierung selbst eine gar wünschenswerthe Acquisition in jenen Zeiten der Unruhe und Verwirrung. Es wurde ihm ein Ranonitat in Köln, ober, nach seinem Belieben, eine Profeffur in Bonn angeboten mit hohem Gehalt. Er ging aber nicht barauf ein, wohl theils aus Schene vor den Wirren, theils feiner zerrütteten Gefundheit wegen. Das Ganze wurde als Geheimniß behandelt; bennoch ehrte ihn König Ludwig zu Neujahr 1838 mit dem Berdienstorden des hl. Michael. Kurz barauf begann er seine Borlefun= gen wieder, aber nach wenigen Wochen ertrankte er so bedenklich an einer Bruftentzunbung, bag er fich mit ben Sterbsaframenten verseben lieg. Zwar genas er wieder und bachte icon an die Fertigung bringender Arbeiten. Aber bas Münchner Rlima \*) und

<sup>\*)</sup> Daß auch die geistige Atmosphäre des schroffen, Religion und Politik vermengenden, die Kirche als Folie oder Unterlage politischer Doktrinen migbrauchenben Ultramoutanismus ihm

Die Beschwerben bes Lehramtes konnte die angegriffene Gesundheit nicht mehr ertragen. Daber ernannte ihn ber Ronig jum Dombefan in Burgburg. Diefer Schimmer zeitlicher Burte, womit ihn Gott nach so vielen Gnadenerweisungen noch befleibet, war ihm aber ein Borzeichen des nahen Endes. Gin Zehrfieber, welches zuletzt nervös wurde, führte auch die Auflösung rasch berbei. Am 12. April 1838 fämpste er seinen letten Kampf. Hus einem leichten Schlummer erwachend wand er bie Banbe über bem haupte und sagte: "Ach, jetzt hab' ich's gesehen; jetzt weiß ich's; jetzt wollte ich ein Buch schreiben - bas mußte ein Buch werben, aber jett ift's vorbei". Gein Antlit murbe beiter, noch breimal athmete er heftig auf, und fo entschlief er am grunen Donnerstag, Nachmittags halb brei Uhr. — Was ihm flar geworden, wer weiß es? Die Evangelischen fagen, er habe fich in ber letten Zeit noch viel mit Luthers Schriften beschäftigt, und es fen ihm über die Wahrheit des evangelischen Christenthums noch ein belles Licht aufgegangen; die Katholischen deuten's in entgegengesetztem Sinne. Wir aber, in fester Buversicht, daß er jetzt in hellem Lichte schaut, was ihm hienieden bunkel geblieben, preisen ihn felig, daß er überwunden hat, und dem Rampfe entrudt, des Friedens genießt, ben feine Seele liebte und fuchte. - Bergl. außer ben Schriften Möhlers beffen Biographie in der 5. Auflage der Symbolif.

Monchthum. In dem Artifel Klöfter ist versucht worden, die Augenseite der driftlichen Mönchsauftalten, fo wie beren Stellung zur Welt und zur Rirche in ben verschiedenen Zeitaltern in's Auge zu fassen; mit Rudbeziehung barauf moge bier mehr Die innere Seite bes Gegenstandes, also ber Beift und die Wirksamkeit bes Rlofterlebens gewürdigt und die historische Entwicklung des gangen Monchthums übersichtlich jur Darftellung gebracht werben. Statt mit einer Definition zu beginnen, ftellen wir Die Frage nach der Serfunft und bem Entstehungsgrunde Diefer Erscheinung voran. "Wie die gange asketische Richtung, obgleich fie in einem einseitig aufgefagten Christenthum einen Anschließungspunkt finden konnte, boch nicht als etwas eigenthümlich Chriftliches betrachtet werden fann: fo fann auch biefes befondere Erzeugnig einer folden Richtung nicht als eine an und für fich bem Chriftenthum eigenthumlich angehörende und aus bem Geifte tes Christenthums rein bervorgegangene Erscheinung angeseben werden." Co urtheilt Neander im zweiten Bande seines Werks C. 487, und ihm folgend haben dann Andere den allgemeinen Satz hingestellt, daß das Mönchthum von Unfen in die driftliche Religion eingebrungen, nicht von Innen heraus fich entwidelt habe. Ich befenne, daß ich mit dieser Erklärung mich nicht zu begnügen weiß. Die abstrafte Unterscheitung Dieses Außen und Innen reicht nicht hin; sie gibt noch feinen Aufschluß barüber, warum das Mönchthum an dem vorgefundenen Anknüpfungspunkt mit so ungeheurer Zähigkeit haften blieb, warum es, statt einem vorübergehenden Bang ber Zeit zu bienen, vielmehr zu einer hiftorischen Große angewachsen ift, welche Die driftliche Geschichte burch viele Jahrhunderte begleitete und mit allen driftlichen Lebensmächten wetteiferte. Gewiß ber Heiland hat zur Zurudziehung von ber Gemeinschaft und zur Berachtung bes nöthigen Lebensbedarfs nirgends aufgefordert, vielmehr bas Gegentheil gethan; allein er verlangt mit höchster Entschiedenheit Entsagung von den verführenden Luften und Schäpen Diefer Welt, Treiheit von dem Dienfte der Natur und des Fleisches. Die Stärke, mit welcher Diese Forderung an den Einzelnen herantritt, ift bem Chriftenthum wefentlich. Aber bie Welt fträubt fich gegen bas Gebot, Natur und Fleisch sind gewaltiger als ber driftliche Wille. Das driftliche Leben, indem es in die Welt eingeht, wird felber weltlich; es unterliegt ben Gewalten, die es überwinben foll; ce gelingt ihm nicht, zu unterscheiben zwischen ber Welt und Natur, in bie es sich fleiden, oder es unterliegt andern sündhaften Gewalten, die es überwinden soll. Daß die

viel zu schaffen und manche schlassos Aucht, erhellt aus einer höchst interessanten, für seinen eblen und sautern Sinn Zengniß gebenden Mittheilung in der Allgemeinen Zeitung 1858. Nro. 1.

Entjagung nur Mittel ber mahren Nachfolge Chrifti fenn, alfo einem Endzwed dienen muß, welcher ben erlösten Menichen mit ben irbifden natürlichen Dingen wieber aussühnt, ift leicht gesagt, wird aber schwer verstanden und noch schwerer ausgeführt. Soll also in diefem Streit entgegengesetzter Machte bas Bilb bes driftlichen Lebens nicht verwischt wer= ben, fo liegt ber Berjuch nabe, es im Gingelnen besto vollständiger zu verwirklichen, freilich nicht mehr feiner allgemeinen ethischen Wahrheit nach, aber boch fo, bag bas fittliche Bewußtsehn sich an solcher Darstellung fräftigen und emporbilden konnte. Das Mönchthum gehört zu benjenigen Auskunftsmitteln, Die fich boch unter bem Ginbruck bes driftlichen Gebots gebildet und erhalten haben, und fofern diefes letztere ben Menschen jum äußersten Entichluffe ber Aufopferung und Gelbstverläugnung antrieb, gehört es in ben inneren Bereich driftlicher Lebenserscheinungen, um fo mehr ba es sich nicht im Priefterthum und Klerus, sondern von der Gemeinde aus realisirte. Dabei knüpfte cs allerdings an ben ichon im antiken Beidenthum und Judenthum (Effener, Therapeuten) vorhandenen Gegensats des Geiftigen und Materiellen, allein es combinirte tenfelben zugleich mit dem driftlichen Gegensatz von Geift und Fleisch, erhob sich und sein Unternehmen also auf einen boberen Standpunkt, von welchem aus es auf die fittliche Aufgabe des Chriftenthums eingehen konnte. Wir räumen ein und gebenken barzuthun, bağ bas Mönchthum als folches jederzeit auf eine Berwechselung bes Stoffs mit bem Bringip, also auf einen unerkannten Grundirrthum binausläuft, aber auf einen bei dem damaligen Zustande ber Welt und der Christenheit unvermeidlichen und einen folden, ber fich nur mit ber That und Erfahrung gründlich überwinden ließ. Dhne Babstthum batte fich Die driftliche Kirche entwickeln fonnen, ohne Monchthum schwerlich. Die Dieses lettere mit allen Auswüchsen und Greneln vor uns liegt, wird kein evangelischer Protestant, ja fein Bernünftiger ihm bas Wort reben: aber anders fteht es mit ber Frage, ob astetische Bereine und Berfuche Diefer Art überhaupt vor Zeiten entbehrlich gewesen, und ob beren Motiv nur als Uebertrag aus bem antiken Dualismus von Geift und Materie angesehen werden durfe. Unfere Anficht ruht auf ber Boraussetzung, daß bas Chriftenthum ebenfo wenig fich abklären und vollenden fann, ohne die mondische Lebensform vollkommen hinter sich gelaffen zu haben, wie es mit biefer begonnen hat, daß dagegen in dem mittleren Theil der Entwicklung dem Mondthum eine organische Stelle und Wichtigkeit zukomme. (Bgl. Sundeshagen, ber Communismus und die asketische Socialreform, Stud. u. Krit. 1845. H. 3.)

I. Die ersten Jahrhunderte enthalten gemisse asketische Reime und Anfate. Dahin gehört ber Montanismus, die verschärften Fastenregeln, die Zweifel an der Beiligkeit der Che, die Ueberichätzung des ehelofen Lebens, vereinzelte Beifpiele von Gelbstentmannung und Achnliches. Db diese Anfänge auch ohne die von Außen hinzutretenden Antriebe und Beispiele würden entstanden febn, unterlaffen wir zu fragen, da wir überhaupt den hiftorischen Broceg nicht außerhalb seines Bobens nachzuconstruiren im Stande find. Schon im 2. Jahrh. hören wir von einzelnen Asketen, welche ehelos, besitzlos und färglich lebend ben öffentlichen Umgang flohen. Dennoch find die ersten eigentlichen Borgänger bes Moncholebens mit überraschender Plötlichkeit hervorgetreten. Paulusvon Theben, Antonius, Bachomius werden durch ihren ftark ausgeprägten gleichsam exemplarischen Raratter zu Bätern besselben; und schon in ihnen scheint ein Doppeltes aufammengewirkt zu haben, ein Wille mit einem Triebe, ein driftlicher Entschluß mit einem naturartigen, klimatisch, örtlich und historisch bedingten Sang; ber lettere Faktor weist auf ben Drient und Aegypten als Beimathland. In Antonius, † 356 (f. b. Art.), welcher mahr machen wollte, was ber reiche Jüngling bes Evangeliums unterlaffen, finden sich alle Rarafterzüge eines Anachoreten vereinigt: die Burudziehung von ber Welt, die Entblößung von Besitz und Bequemlichkeit, ber harte Kampf mit der finnlichen Begierbe, Die beschauliche Stimmung, Die Handarbeit, Die andachtige Betrachtung ber umgebenden Natur, die momentane geisterartige Erscheinung in der Belt oder Ginwirkung auf hülfesuchende Gemüther. Nicht minder entscheidend hat Pachomins für

den anderen gesunderen Zweig des Cönobitenthums die Grundlage gegeben, indem er seinen Berein auf der Nilinsel Tabennae (340) durch Regelung des Borstandes, der Aufsicht, der Berpflichtungen und Beschäftigung, wie durch Klasseneintheilung und ein gewisses Roviziat gesellschaftsmäßig organisirte. Und es ist wohl zu merken, daß dieszweite Form der ersten nicht als spätere Resorm folgte, sondern sich sehr bald an diesselbe anschloß.

Daß diese ersten Beispiele eine so unglaublich zahlreiche Nacheiserung fanden, war nicht bloß ein ansteckender Schwindel, sondern erklärt sich zugleich aus allgemeineren Zeitverhältnissen. Mit dem 4. Jahrh. trat die Kirche in ein Stadium, das sie zur Aufnahme und Anerkennung des Mönchslebens besonders geneigt machte. Theils besünstigte die rasche Ausbreitung und aus derselben hervorgehende Berweltlichung der Kirche in Bielen das Berlangen, den Gegensatz zur Belt in alter Schärfe zurückzurusen, theils war es natürlich, daß nachdem das Märthrerthum die Gemüther so lange gespannt und den Leidensdrang genährt hatte, der plögliche Stillstand der Bersolgunsgen die Neigung erregen nußte, der Selbstverläugnung einen anderen ebenso augensällisgen, aber nicht mehr an seindliche Gesahren gebundenen Ausdruck zu geben. Dieser innere Zusammenhang mit dem Märthrerthum ist bisher nicht genug beachtet worden, obwohl er in vielen Einzelnheiten vor Augen liegt.

Zuerst hat sich bekanntlich bas griechisch vrientalische Monchthum und zwar mit unglaublicher Schnelligkeit verbreitet. Nach ben erften Ansiedelungen bes Pachomius auf Tabenna (340), des Makarius in ber sketischen Bufte, des Hilarion bei Gaza, bes Ammonius auf bem nitrischen Berge, bes Guftathius von Sebafte in Armenien wurde ber gange Drient, Rleinafien, Balaftina und Sprien mit Lauren und Rlöftern besetzt, beren Bewohner seit der Mitte des 4. Jahrh. zu vielen Taufenden anwuchsen. Beide Formen der Usteje pflanzten sich nicht ohne Uebergänge neben einander fort. Die eine, ganglich isolirende begünftigte bas Bervortreten ungewöhnlicher individueller Erscheinungen, erlaubte aber auch ben höchsten Grad von Excentricität und selbstischer Berblendung, wenn ber Einzelne allen Berband ber Gemeinschaft abbrechend aus fich allein mit Bott verkehren wollte. Die andere, gemeinschaftbildende ging barauf aus, unter Anwendung ber firchlichen Zucht- und Gnadenmittel ein reineres aber einseitig begrenztes Bild der chriftlichen Gemeinde zur Darftellung zu bringen. zweite Richtung murbe ber rechte Stamm bes Monchthums, um ben fich bie individuelle Einsiedlerei wie eine wilde bald wuchernde bald verkommende Ranke herumschlingt. Der Einfluß einer so weitgreifenden zwischen Gemeinde und Alerus Die Mitte haltenden religiösen Gefellschaftsbildung war bedeutend und erstreckte sich felbst auf bas Gewerb= liche. Außer mancherlei handwerken wurde in den Klöstern Aderbau und selbst Schiffsbau getrieben; fie suchten Sandelsverbindungen und bedurften frühzeitig einer amtsmäßigen Berwaltung für Ausgabe und Ginnahme. Die Gintheilung bes Tages nach Arbeits= und Gebetszeiten und der Gintritt liturgifder Berrichtungen waren verschieden, brachten aber eine wohlthätige Abwechselung in den eintönigen Zustand. Auf die innere geiftliche Pflege waren Aller Angen gerichtet. Bei ber allgemeinen Sochschätzung ift es nicht zu verwundern, daß wir aus den Zeugnissen und Bekenntnissen bes Nilus, Mafarius, Isidor von Pelusium, Synesius, so reichliche Belehrung finden und durch die Erzählungen bes Sokrates (IV, 23. 24.), Sozomenus (I, 12. III, 14. VI, 28 seqq.), Balladius (Historia Lausiaca) und des Theodoret (Religiosa historia, Opp. III, ed. Hal.) so tief in Die innere Weschichte ber Alöster eingeführt, sowie mit ben Leiftungen und bem Seelenzustande einzelner Asketen bekannt gemacht werden. Fast alle vornehmfte griechische Kirchenlehrer wie Gregor von Razianz, Bafilius, Chrusostomus, und im Abendlande Ambrofius, Sieronymus, Augustinus find angleich Beforderer und Berehrer Diefes Standes, mochten fie auch nicht alle Confequenzen besselben gutheißen. Richt ftarker und freiwilliger, als es damals geschehen ift, konnte die Kirche bezeugen, daß sie in bemfelben ihren eigenen praftifchen Zwed und himmlischen Beruf in erhöhtem Grabe

verwirklicht fab. Zahlreiche Stimmen erklären uns einmüthig, mas bas Monchthum fen. Es ift das "wahrhaft apostolische engelgleiche Leben," die κατά Χριστον φιλοσοφία, munichenswerth für Alle, welche von den Banden der Welt befreit, deren Rummernisse (βιωτικαί μερίμναι καί φροντίδες) und Leidenschaften hinter sich lassen, zur wahren "Apathie" erhoben werden und die himmlischen Dinge mit ungetrübtem Auge anschauen lernen wollten. Sein biblisches Borbild ift ber Täufer Johannes und bie andachtige Maria neben ber irbifch geschäftigen Martha. Go Bafilius an vielen Stellen, Constitt, monast, ab init. "Die mahren Monde find bie, welche in ihrer Armuth ben Reichthum, in ihrer Entfremdung ben Befit haben; es find Die leberweltlichen, die außerhalb bes Fleisches und boch im Fleische Lebenden" (οίς μηδεν εν κόσμω καί υπέο τον κόσμον, οι έξω της σαρκός και έν σαρκί); fo beflamirt Gregor von Naz. (Orat. 12, p. 191. Par. 1609), er beschreibt fie fahnlich, wie einst ber Brief an ben Diognet (op. 5.) die Chriften überhaupt geschildert hatte. Selbst Chrysostomus, sonft ein Gegner asketischer Mengerlichkeit, ber biejenigen tabelt, die ihr Familienleben und Die Zerftremingen Des Berufs als Sinderniffe driftlicher Tugend betrachteten, widmet boch ber Bertheidigung ber mönchischen Lebensweise ein eigenes Buch (Adversus oppugnatores vitae monasticae) und schildert mit innerem Antheil einen Zustand, der burch fromme heiterkeit, ruhiges Gleichmaß und wohlthuende Theilung zwischen Andacht und Handarbeit den garm tes irdischen Treibens vergessen lasse (Hom. XVI. in 1. Tim. val. Neanders Chrufostomus, I. S. 80 ff. 1 Aufl.). Theodoret will in seiner Monchsgeschichte bie Rampfe und Siege jener "Athleten" - so hießen früher bie Marthrer! - barftellen, "bie ben Wandel im himmel nachahmen." Es war verlodend, in biefe Lobeserhebungen einzustimmen; immer tlingt in ihnen Etwas hindurch von jener "Apathie," welche ben Kampf bes Lebens umgeben ober beschränken will, ober von jenem Bealismus, ber ben himmlischen Banbel nicht gang auf bem irbischen Boben heimisch machen möchte. Doch konnten sich sehr verschiedene Sinnesarten in ber feurigen Liebe zur mahren Philosophie begegnen. Nicht allein ber ernste Entschluß, das Ziel ber Nachfolge Chrifti auf Diesem Bege gu erreichen, ober bas Berlangen ber Bersuchung gu entfliehen und ben natürlichen Menschen zu bezwingen, ober bas Trachten nach ungemeiner Bollfommenheit, ober ber Bunfch und bie Sehnsucht bas Gedachtniß bes Bergangenen ober Begangenen zu begraben, - Beweggründe, bie wir gewiß alle anzuführen berechtigt find, - fondern felbst die gang natürliche halb bequeme halb empfind= fame und romantische Reigung zum ftillen Gelbft- und Naturgenuß konnte einzelne und namentlich reicher begabte und finnige Bemuther in Die Bufte treiben. Bas als Entbehrung gemeint war, wurde bann zur Genugthung und zum Genuß, und so benten wir uns den Fall des Gregor von Naziang, deffen ganzes Leben in romantische Liebe zur Ginsamkeit und Chrgeiz bes öffentlichen Wirkens sich spaltete. Andere wieder mochten an bem Stande lieben, bag er zwar nicht gänzlich ber Welt entziehe, aber boch aus dem wilden Barteitreiben herausrude und daher zu milder Gefinnung und zu unbefangenem Urtheil über Menschen und Dinge die beste Anleitung gebe, und in Diefer Richtung hat Isidorus von Belusium (f. d. Art.) dem von ihm hochgeschätten Stande Ehre gemacht.

In die Moral und Pshchologie des Mönchthums führen uns außer vielem Anderen die unter des Basilins Namen ausbewahrten kürzeren und aussührlichen Regeln (Regulae brevius et susius tractatae, Opp. T. II.) ein. Dieselben haben den buntesten Inhalt. Sie betreffen auch das äußere Berhalten der Klostermitglieder, den Gehorsam gegen die Oberen, die Lebensweise, Zeiteintheilung, Ernährung und Kleidung, beschäftigen sich aber zumeist mit ethischen, subsektiven und casuistischen Angelegenheiten. Wir hören von dem wahren Wege der Busse und ihren Mertzeichen, von den Mitteln in rechter Seelenstimmung auszuharren, von der Bermeidung der Eisersucht, Mißgunst, des Truges und der Ungeduld, von der Pstlicht des Schweigens und der Erlaubtheit des Lachens, vom Umgang mit dem weiblichen Geschlecht, von Sünden in Gedanken und

Worten und vom Werthe ber Thranen. Die Gewissensfragen erstreden fich auf bas bunkle Gebiet nächtlicher Phantasieen und sinnlicher Regungen (λογισμοί πονηφοί, reg. brev. quaest. 22. vergl. Giefeler, R.G. I. 2. C. 233). Dagu werben auch folde Fragen aufgenommen, ob ein Monch burch einen plotlich eintretenden Besuch in ber Arbeit fich unterbrechen laffen durfe, ob er bei Tifche mit größerem Wohlgefallen einer gleichzeitigen Borlefung guboren als effen muffe. Die Erklärungen felber, meift an Bibelftel-Ien geknüpft und auf eregetischer Unterscheidung (δόλος und κακοήθεια, έρις und έρίθεια) beruhend, find in der Regel gang allgemein gehalten und boch an ein beschränktes Bublifum gerichtet; fie wollten reine Folgerungen bes driftlichen Pringips und bes Gebotes Chrifti aussprechen und haben babei boch eine höbere Stufe ber Ausübung im Auge, worin sich eben ber 3med, aber auch die innere Unhaltbarkeit ber Monchs= moral zu erfennen gibt. Das Allgemeine und Ethische ließ fich nicht mit bem Asketi= ichen zu einem einigen Gangen gusammenfügen. Durch folde Borichriften murbe bas leibliche wie das Seelenleben den schwerften inneren Conflicten ausgesett; besto gewalt= famer mußten die Folgen febn, wenn die peinvoll eingeengte Natur ben Bann durch= Rafteiung und ftrenge Faften reichten nicht aus, um bie im Inneren wühlende phantastische Sinnenluft zu gahmen, wie hieronymus mit schrecklicher Deutlichkeit befeunt: O quoties in eremo constitutus in illa vasta solitudine, quae exusta solis ardoribus horridum monachis praebebat habitaculum, putavi me Romanis interesse deliciis. Ille igitur ego, qui ob metum Gehennae tali me carcere damnaveram, Scorpiorum tantum socius et ferarum, saepe choris intereram puellarum. Pallebant ora jejuniis et mens desideriis aestuabat in frigido corpore, et ante hominem suum jam in carne praemortua sola libidinum incendia bulliebant (Ep. 18. ad Eustach.). Wehordte bie Natur ben ihr auferlegten Entbehrungen: so hielt ber Geift fich oft schadlos burch Die hochmuthigfte Taufchung und Gelbstüberbebung. Straubte fie fich ober erlag fie, jo brach zuweilen alle Willensfraft zusammen, und es erfolgten bie stärtsten Rudichläge bis zum Wahnstinn und Gelbstmord (Nili epist. 182. lib. II, Beifpiele bei Reander, a. a. D. S. 508 ff. vgl. Euchiten). Das Mittel führte also zum Gegentheil bes 3meds. In andern Fällen fam es gu feiner Ausschreitung, aber auch Die Tugenden fehlten; eine platte Gewöhnlichkeit bes Mondekfarakters trat an Die Stelle, und hieronymus gesteht (Epist. 15. ad Marc.), bag man bie "Philosophen" nicht felten nur an ihrer Rleidung erkenne.

Indem die Rlöfter aus ber Ginobe nach und nach in die Nahe ber Städte rudten, wurde ihre Wirtsamkeit, - wir reben hauptfächlich von ben Mannstlöstern, - nach Außen bedeutender und mannigfaltiger. Ihnen lag es ob, einem leichtfinnigen oder vermilberten Geschlecht ben Gindrud frommer Gemutherube und einfachen Lebensmanbels zu ernenern und die ganze Möglichkeit asketischer Willenstraft thatsächlich vorzuführen. Ihre Bereine stellten fich als Friedensstätten in eine unruhig bewegte Rirche. Die Monche mirkten als Seelenarzte, zuweilen auch als leibliche, fie trofteten Bergagte, nahmen Berlaffene und Waisen auf und wurden schon jetzt für die Jugenderziehung empfohlen (Theodoret. Hist. rel. ep. 10). Der Mond Macedonius hat die Strafen, welche Theodofius über bas aufrührerische Antiochien verhängen wollte, burch sein Auftreten abgewendet. Theodoret bietet Alles auf, um die Kraft ihrer Rede, den ehrfurcht= gebietenden Gindruck ihrer Erscheinung und felbft die Stärke ihrer geiftigen Unterfcheidungsgabe im Einzelnen darzuthun und durch Wundererzählungen zu belegen (Hist. rel. cp. 3. 4.). Indessen murben biefe Berdienste burch große Nachtheile verdunkelt. Der Andrang jum Mönchthum, vergeblich burch faiferliche Berordnungen erschwert (Cod. Theodos. XII, 1, 63), war zu ungeheuer, um nicht viele ganzlich Unberufene zuzulassen, die ben Stand nur herabwürdigten. Bon Manchen wie Chrysoftomus murbe versucht, bas asketische Pringip zu milbern, benn es lief oft barauf hinaus, bag bie Tugend völlig quantitativ beurtheilt, also mit ben Graben ber Enthaltung fleigend gebacht murte; ja fie ichien gerabezu mit ber Maffe ber täglich genoffenen Speisen im

umgekehrten Berhaltnig zu fteben. Solche Berkehrtheit konnte nicht gunftig auf bas fittliche Bewuftfehn wirken. Der Fleischgenuß ward zum Bergeben gemacht, Die Che berabgesett und beschimpft. Der Gintritt in bas Rlofter griff storend in bas Familien= leben ein. Eltern entbanden fich von ihren Pflichten, Frauen ließen ihre Männer, Rinder ihre Eltern im Stich; baber protestirt die Synobe von Gangra 362 (can. 9. 14. 15. 16.) gegen die Berläugnung ber heiligften Pflichten. Man machte fich nicht klar, baß bie Ueberschätzung ber Chelosigkeit und ber Zurudzichung vom bürgerlichen Berkehr schlieglich zu einem Resultat hintreibt, nach welchem Gin Beiliger zehn Unbeilige voraussett, wenn bas menschliche Leben bestehen foll. Zugleich murben bie firchlichen Bande gelodert, da viele Monchovereine, 3. B. Die der Euchiten, die firchlichen Gnabenmittel vernachläßigend mit ben geiftlichen Spenten ihrer Rlöfter und mit Gebet und Auswendiglernen fich begnügten. Dazu kam endlich, bag bas Monchthum über die ihm aegebene natürliche Sphäre ungebührlich binausging. Der Mehrzahl nach von miffenschaftlicher Bilbung entblößt und barum von heibnischen Rhetoren wie Libanius und Eunapins verspottet, wollten fie boch gern in ben firchlichen Bewegungen eine Rolle fpielen. Gie machten fich zu Parteiwertzeugen und fielen gern ber gröberen Anficht zu. Richt genng daß fie bem Basilins in ber Unterdrückung bes Avianismus in Rappadocien beigestanden, sondern Monche waren es, bie ben greifen Chrysostomus auf feiner letzten Berbannungsreise gu Casarea mit thierischer Buth überfielen, Die fich von Theophilus in Alexandrien gegen die Origenisten, wenn gleich nicht ohne Ausnahme, aufhetzen ließen (Sozom. VIII, 11. 12. Socr. VI, 7.), tie ben Chriftus bei ber Bertreibung ber Juden aus Alexandrien und bei dem Aufstand gegen den Bräfekten Dreftes unterftutten (Socr. VII, 13. 14.). Wilbe Mönchshorben bienten bem Abt Eutuches und bem Dioskurus, verschuldeten die roben Auftritte ber Räuberspnode und stellten fich bei ber Berfolgung ber Beiten und ber Zerstörung ber Tempel an die Spike.

Wir schweigen von ten einzelnen Klassen ber Audianer, Massalianer, Guchiten, Sarabaiten. Da bas Bisherige von dem orientalischen und griechischen Mondthum gilt: fo muß über beffen weitere Bilbung noch Einiges hinzugefügt werden. Der mondische Beift entwidelte sich auf Dieser Seite in muftisch-beschaulicher ober sinnlich phantaftischer Richtung. Die individuelle Form des Einsiedlerthums dauerte fort und fcraubte fich bis zu hochften kaum benkbaren Staffeln einer indifchen Selbstpeinigung (τὸ ἀκρον της μοναστικής φιλοσοφίας) in die Höhe. Sozomenus, der Mönchsfreund, craablt von einem Ammon, Apollo, Dorotheus, Johannes, Stephanus, Bennus u. v. a. wunderthätigen Philosophen in Aegypten, Thebais, Paläftina und Sprien, Die 40 Jahre in ber Einöbe zugebracht, von wenig Ungen Brod und Gemufe täglich gelebt, lange Beiten bes Schlafs und bes Liegens fich enthalten, fein Bett gekannt, Die Riemand gornig gefeben, die ohne Wiffenschaft und Bucher gu kennen, bennoch bas Schwierigste aufgefaßt und im treuesten Gedachtniß festgehalten (Sozom. VI, 28 sqg.). Wir wiffen nicht, wer fich Stärkeres auferlegt, ob Theonas, der breifig Jahre geschwiegen, ober Symeon ber Stylite, ber nach vorangegangenen fteigenben Entbehrungen feit 420 auf der Säule bei Antiochien wohnte, und beffen Großthaten Theodoret, weil fie fabelhaft klingen, kaum zu erzählen fich getraut (Hist. rel. cp. 26). Das waren bie bochften Triumphe auf der "monchischen Balaftra," und es wird uns versichert, daß alle Weffeln und Leiden des Rörpers den Flug des Geistes nicht haben bemmen können (l. c. p. 1271). Daß folde Erscheinungen auf Die herbeiftrömende Menge, wenn auch sittlich nicht fruchtbar, boch gewaltig und erschütternd gewirkt, dürfen wir glauben. -Soweit ferner bas griechische Mondthum an ber Literatur Theil nahm, schlug es meift ben Weg einer eigenthümlichen muftisch-astetischen Contemplation ein und leistete Werthvolles in dieser Richtung. Die Homilieen des alteren Makarius verrathen durchaus den Standpunkt, auf welchem fie entstanden find; fie beschreiben diejenige Aneignung bes Göttlichen, ju welcher ber Einzelne ohne Sulfe ber Gemeinschaft burch gesteigerte Seelentbätigkeit und mit Abwendung von ber Welt gelangen folle. Gben babin geboren

vie Sprüche bes Nilus, die Paranesen bes Marcus Eremita und bes Iohannes Climacus. Unders geartet ift schon ber scharssinnige Abt Maximus, welcher eine dialektische zwischen Verstandesschärfe und Gefühlsüberfluß getheilte Bildung darstellt, wie sie fortan in ber griechischen Literatur sich erhielt. Sehr erklärlich ist es auch, daß in den Klöstern die Liebe zu den Schriften des salschen Areopagiten gepflegt und fortgepflanzt wurde.

Erwähnung verdienen in unserem Zusammenhang die Bilderstreitigkeiten. Die geiftige Tendeng des griechischen Mönchthums erscheint als die der Entsinnlichung, aber einer folden Entsinnlichung, die auf einem Umwege leicht wieder zu ben Sinnen gurucklenkt; symbolische Darstellung und Bildnerei wurden dieser Frommigkeit unentbehrlich. Die Monche theilten in Byzang gang bas Bedürfnig bes Bolts, bas fich an ben finnlichen Cultus und Bilberdienst gewöhnt hatte, auch standen fie damals dem Bolte näher als ben höfiichen Rreifen und theilten nicht den Wankelmuth des Rlerus. Diefe Gründe gaben ihnen eine feste Barteistellung im Bilberstreit. Schon unter Raiser Constantin nach 726 ftand ber Mond Stephanus an ber Spitze ber Reaktion zu Gunften ber Bilberverehrung. Unter Leo dem Armenier fammelten fich bie Ungufriedenen um den berühmten Theodorus Studita, welcher überzeugt, daß gerade fein Stand erhaben über weltliche Berhältniffe und äußere Rudfichten für die Wahrheit Zeugniß abzulegen habe, ben Rampf gegen Die faiferlichen Gewaltschritte mit großer Standhaftigkeit fortführte. Auch ein speziell fünstlerisches Interesse scheint innerhalb ber Klöster mitgewirkt zu haben. Theodorus erscheint als der vornehmste damalige Repräsentant der Mönchsidee. seinen zahlreichen Briefen wird das γένος εκλεκτον και σπέρμα έντιμον, das άγγελικον επάγγελμα mit allen Zungen gepriesen und ben Chren ber Märthrer gleichge= stellt. (In Sirmondi Opp. IV, p. 68. 536. 597.). "Fragt man, woher die Tradition stammt, daß Jemand der Welt entsagt und Mönch wird: so ließe sich ebensowohl fra= gen, welche Ueberlieferung uns bewegt, Chriften zu werden." Go vollständig benkt er bas Gine in bem Underen mit einbegriffen. Wichtig ift besonders, bag nachdem icon Pfendodionhfins den Mönchsgelübden einen fakramentlichen Karakter beigelegt, auch Theodorus das μυστήσιον της μοναχιαής τελειώσεως hervorhebt (ibid. p. 517). Auch erfahren wir von ben gefettlichen Borfdriften, bag ein Mond feinen Sflaven halten, ohne Noth mit keinem Beibe reben, baf wegen Bergehungen Entlaffene in keinem anderen Rloster Aufnahme finden, noch überhaupt Flüchtlinge geduldet werden dürfen (ibid. p. 464, 516, 213.). Die Zahl der Klosterämter war beträchtlich, von Theodorus werden aufgezählt ein ηγούμενος, υποτατακτικός, ολκόνομος, επιστημονάρχης, επιτηρητής, κανονάρχης, ταξιάρχης, κελλαρίτης, άριστητάριος, βεστιάριος, άφυπνιστής, νοσόχομος (p. 598-600).

Die folgenden Jahrhunderte der griechischen Rirche zeigen das Mönchthum in zunehmender Ausbreitung wie Entartung. Jede mögliche Form chnischer Astese pragte sich in Beispielen aus, und man wird versucht, diese vielerlei Arten und Abarten wie Thiergattungen zu klassificiren nach ben im zwölften Jahrhundert angegebenen Namen: γυμνίται, χαμαιεύται, ανιπτόποδες, ουπώντες, σιγώντες, σιδηρούμενοι του θεου όπλίται, δενδοίται, κιονίται. Die ehrenvollste Klasse blieb die der Styliten. thius von Theffalonich (f. d. Art.), beffen Schriften für unfern Zweck große Ausbeute geben, widmet einem folden Stuliten eine symbolifirende Amrede, in welcher die Gaule, auf der er wohnt, mit einem Bügel und Gipfel, einem Thurme ber Rraft, einer Stätte bes Lichts und Athletenbuhne verglichen wird. Aber fo fehr Enftathins bas Monchthum zu idealisiren sucht, als sen es die höchste Wissenschaft und Runft und gleiche einem Fluge und Schweben über ber niedrigen Erdatmosphäre (Opuscul. ed. Tafel, p. 215): fo contraftiren boch biefe Schilberungen mit bem, mas er felbst über beffen bamalige Beschaffenheit in resormatorischem Gifer berichtet. Rach seinem Zeugniß maren eben biefe mahren Simmelsbewohner zu einem gemeinen unwiffenden Saufen herabgefunten, habfüchtig und wucherisch, streitsuchtig, zuchtlos und ungehorfam, erfahren allein in ben schändlichen Rünften ber Scuchelei, welche ihr Lafterleben mit ter Larve ber

Heiligkeit verkleiden sollte (Tafels Borrede zu Eust. Betrachtungen über den Mönchseftand). Auch die maßlose Bermehrung der Klostergüter gereichte zum Berderben und mußte vom Kaiser Manuel Comnenus beschränkt werden. Die Besserungsversuche hatten keinen nachhaltigen Erfolg. Rur einzelne Klöster wurden theils politisch bedeutend, theils erhielten sie sich in einem reineren gelehrten oder praktisch wohlthätigen Karakter

(vgl. Athos=Berg).

II. Wir wenden uns zweitens auf die Seite bes Abendlandes. Bei aller Gunft und Förderung durch Athanafins, Martinus, Caffianus, Cafarius, hieronymus, Gregorins u. A. erscheint bas abendlandifche Mondthum boch in feinen früheften Ansiedelungen wie eine erotische Pflanze. Um zu bestehen, mußte es sich bem Simmelftrich anbequemen, welcher die "Philosophie" ägyptischer Wüstenbewohner nicht erlaubte. Statt fich vielartig und maklos zu verzweigen, mußte es vielmehr gesellschaftlich zusam= menwachsen, und bagu bet ber große Umfang lateinischer Klosteranstalten, - febr entgegengesett ben orientalischen Zellen und Lauren, - augemeffenen Raum. Dag bennoch von hervorragenden Bolfsheiligen große Wirfung ausgehen fonnte, beweist bas Beispiel bes Martinus. Schon zu Augustin's Zeiten und noch mehr unter Caffianus im semipelagianischen Streit entwidelten bie Alöster eine wenn auch beschränkte, boch praktifch wohlberechtigte corporative Gesinnung; Berkthätigkeit zu pflegen und zu ichaten, war ihre Aufgabe. Der Klerus schloß sich enger an sie an und sah in ber monchischen Reufchheit etwas Borbildliches; nur durch diese Bermittlung mar es möglich, die verfuchten Gölibatsgesette innerhalb ber Alerifer mit einigem Erfolg zur Geltung zu bringen (Giefeler, II, 2. S. 256). Den größten Fortschritt bezeichnet die Schöpfung bes Benebikt von Aursia (529). Seine Regel brachte Mag und Einheit in das Willfürliche; indem er in Nebendingen nachgab, Die wichtigften Borfdriften ber Reufcheit, Rüchtern= heit, Demuth, Barmherzigkeit und bes Gehorsams aber mit Strenge burchführte und bem Unfug ber Gyrovagi und anderen Ungebindenheiten ein Ziel fete, gab er bem Rlofterwefen eine Geftalt, welche trot aller Beschränktheit boch die Bedingungen bes menschlichen wie bes driftlichen Lebens einigermagen zu ihrem Rechte kommen ließ. Ungeheure Berbreitung und vieljährige Berrichaft machten in der Folgezeit die Bene= biftinerregel muftergultig; burch fie erhielt ber ganze Stand eine innere Bufammengehörigkeit, Die er in der griechischen Rirche niemals erlangt hat. Die in ihr angege= benen mondischen Beschäftigungen konnten mit anderen vertauscht werden, baber gingen auch die von Caffiodor (538) und in anderen Stiftungen angeregten Thätigkeiten, wie bas Abschreiben und die Theilnahme am Kinderunterricht, ohne Schwierigkeit auf jene Unftalten über. Nach biefen erfolgreichen Unternehmungen ftand bas lateinische Möndthum als eine große Gemeinschaft ba, welche bas Bewuftfein driftlicher Gleich= heit nährte und die Alleinherrichaft des Klerus beschränkte, vor dem Bolt aber das Bild einer nicht auf Succession sondern auf Gelübde, Gehorsam und Treue gegründeten priesterlichen Ehrbarkeit und Liebesübung aufrichtete \*).

Im Mittelalter theilt sich die Geschichte des Mönchthums in die der einzelnen Orden. Es kann also nur unsere Aufgabe sehn, auf das Besondere, mas die Spezialsartikel darbieten, dergeskalt zu verweisen, daß wir den allgemeinen Fortgang dieses ganzen kirchengeschichtlichen Faktors nach gewissen Stadien übersichtlich angeben. Wir bestienen uns dazu der nachstehenden Rubriken.

1) Das verbreiten be und kulturhistorische Mönchthum. Ein solches läßt sich zwar durch alle Jahrhunderte bis in die neuere Zeit herab verfolgen, nahm aber damals, als das Christenthum in die frankischen, germanischen und slavischen

<sup>\*)</sup> Nachträglich bemerken wir, daß Donati solche find, welche sich selbst und ihre Habe einem Kloster ergaben und nun Laienbrüber wurden oder auch Mönche; sie heißen auch Oblati; — aber dieser Name Oblati wurde zunächst von den Kindern gebraucht, welche die Eltern bem Kloster übergaben, daß sie zu Mönchen erzogen werden sollten. Unm. d. Red.

Stämme Europa's eindrang, eine befonders ausgezeichnete Stelle ein. Rlöfter murben Die Mittelpunkte driftlicher Kolonisation, Die festen Plate, burch Die fich Die Rirche fortidob ober eines eben gewonnenen Gebiets allmählich versicherte. Mit ber Urbarmachung bes Landes fiel ihnen die erhaltende Pflege der driftlichen Bilbung zu. Monche wie Augustinus murden die Sendboten und Befehrer unter ten Allemannen, ben Angelfachsen und Burgundern. Mehrere nordische Rirchen wie die irlandische entwickelten fich mehr klösterlich als klerikalisch und verdankten ben Rlöstern ihren frühzeitigen Aufschwung in ber Wiffenschaft, fo bag aus ihrem Schoofe ein Beba Venerabilis, ein Stotus Erigena hervorgeben konnte. Der Beruf, fremte Gegenden aufzusuchen und drift= lich anzubauen, stellte fich bar als eigenthümliche Wanderluft, von welcher die irischen und angelfachfischen Monche wie Willebrord und Bonifacius ergriffen und nach Deutschland geführt murben. Das Leben bes heiligen Sturm (Pertz, Scriptores T. II.), als er 744 ber nur von milben Thieren betretenen Ginobe ben Boben zu einer Unfiedelung (in ber Gegend von Fulda) abgewann, bietet ein lesenswerthes Beispiel folder Wanberungen. Die ganze Miffionsgeschichte bes Nordens und Oftens nimmt im Allgemeinen benfelben Gang, fie erfolgte burch Gründung von Bisthumern und Abteien bergeftalt, daß jene die verwaltende, diese die erziehende und bildende Thätigkeit übernahmen, ber Einfluß ber letteren aber nicht felten ben ber andern überwog. Uebergriffe ber einen Macht in die andere konnten babei nicht ausbleiben. Anderwärts wie im Orient hat sich die kulturhistorische Bedeutung des Mönchthums viel länger und bis auf die Gegenwart erhalten, ba fie in manchen Wegenden trot aller inneren Berkummerung die ein= gigen Reste driftlicher Bilbung ober Ueberlieferung find.

2) Das asketische Mönchthum ber Congregationen. 3m Unterschiede von jener außeren behauptete fich auch eine innere Miffion bes Monchthums innerhalb ter abendländigen Reiche, aber von der schwierigsten und verwickeltsten Art. Bald zeigten sich die natürlichen Gefahren einer Stellung, die von Staat und Rirche durch Gunft und Ungunft, Beraubung und Bereicherung gemigbraucht werden konnte. Nach bem fräftigen Aufftreben bes Rlofterlebens im Rarolingischen Zeitalter (f. Beneditt von Uniane) verfiel baffelbe schon im neunten Jahrhundert in bie Sunden der Belt; im nächsten folgten bie Reformen und Reinigungsversuche, bie Berschärfung ber Benedittinerregel, die Grundung ber Cluniacenfer und Birfaugienfer. Auch unter ihnen riffen die alten Uebel ein. Aber folche Erfahrungen hemmten nicht, fondern verschärf= ten und steigerten nur ben monchischen Trieb. In überraschender Reihenfolge entstanben nach einander die Orden von Grammont, Fontebraud, Ballombrofo, der Cifterzienfer, Rarthäufer, Camalbulenfer, Bramonftratenfer, Rarmeliter fo wie die Ritterorden mit einer Schnelligkeit, die zulett fogar ben Gifer ber Babste ermüdete (Conc. Later. IV, can. 13.). Der große Umfang bes Mönchslebens theilte fich in einzelne Rreife, benen ohne Berluft ihres heimathlichen Mittelpunkts eine unbegrenzte Ausbehnung offenstand. Mit ber Rleidung wechselte die innere Eigenthumlichkeit, der asketische oder kirchliche Karakter. Und was beförderte diesen unftill= baren hang? Es war nicht allein das schwärmerische Berlangen nach einer niemals erreichten und immer auf's Neue angestrebten Bolltommenheit, verbunden mit bem Corporationsgeift bes Mittelalters, fondern auch bas fortbauernde Bedurfnig nach einer zweiten geiftlichen Lebensrichtung neben ber hierarchischen, und ber Bunfch bie Luden und Mängel zu ergänzen, welche bie flerifalische Kirche übrig ließ. Auch mußte gerabe bie Sonderung in Congregationen den mondischen Wetteifer unabläffig aufregen. wollten die Cifterzienser die Gebrechen der üppig gewordenen Cluniacenser und deren firdliche Ungebundenheit durch strenge Saltung gut machen, wogegen fie ihrerseits die Borwürfe des Hochmuths und der Ueberspannung von jenen vernehmen mußten. Das Mönchthum aller diefer Orden folgte theils dem großen Zuge der Kirche und Chriftenheit, theils wirkte es im Gegensatz zu ihm. Es forberte zu großen Unternehmun= gen, Wallfahrten und Kreuzzügen auf und glaubte doch in sich felbst ein nicht minder

kostbares bem Himmel nahe bringendes Heiligthum zu besitzen, als das fernliegende des gelobten Landes. Es bot für jede wirkliche oder vermeintliche Seelennoth das immer bereite Heilmittel. Es diente der Wissenschaft ohne sie zu kennen, und gewährte die schönste Muße zur Sammlung von Erinnerungen und zur Aufzeichnung eigener wie weltlicher Geschichte; mancher begabte Chronist hat sich innerhalb der Klostermauern eine Frische des Blicks und Gesundheit des Urtheils erhalten, die er außerhalb schwerslich würde erlangt haben. Es zengte endlich eine Neibe denkwürdiger Versonlichkeiten, obgleich nur sehr wenige derselben sich zu derzenigen Würde erhoben haben, die sie wie den h. Vernhard zu Verathern für Könige und Pähste machte und an die Spitze ihres Jahrhunderts stellte.

3) Das streitbare Möndythum ber Ritterorden erwähnen wir nur furz. Dasselbe gehörte zur größeren Hälfte dem Ritterwesen an. Die Berbindung der drei möndischen mit dem vierten sirchlich-ritterlichen Gelübde und die Aufnahme mehrerer ständischer Elemente gab ihm eine abweichende und fünstliche innere Organisation. Aber seine Zeit und Aufgabe war beschränkt; mit dem Ende der Kreuzzüge verloren sie ihre wichtigste Bestimmung und konnten im Inneren von Europa nur unter zunehmendem

Verfall ihres geistlichen Karakters noch weiterhin beschäftigt werden.

4) Das volksthümliche Mondthum. Diefen Ramen verdienen in gewiffem Grade die Bettelorden, beren unermefliche Wirksamkeit gerade ba begann, als bie ber Cifterzienser ihren Söhepunkt überschritten hatte, bann aber burch bas gange 13. und 14. Jahrh. und weiterhin fortbauerte. Gin ficherer Inftinkt bewog bie Pabfte, ihrem eigenen Berbot gegen neue Stiftungen guwiter zu handeln. Wenn die vorhergenannten Orden meift aus den höheren Kreifen ber Gesellschaft hervorgegangen: jo fiel ben Bet= telmonden, obwohl auch fie nicht gerate niedrigen Urfprungs maren, zumal ben Frangistanern eine volksthumliche Richtung und Thätigkeit zu. Gefuchte Rafteiung murbe feltener unter ihnen, völlige Mittellosigfeit trat an bie Stelle; schon bas Nahrungsbe= burfniß hieß sie von Tag zu Tag unter ber Menge leben. Den Mangel an Gutern ersetzte die Menge ber Brivilegien. Ablag, Rosenkrang, Beichtstuhl, Katheber, - Die fräftigften Mittel zur Beranziehung bes Bolfe, wurden in ihre Sand gelegt, und Die schon lange vorher eingetretene Berfürzung der flerikalischen Rechte erreichte ben hoch= ften Grad. Go ausgedehnte Bollmachten veranderten die Stellung bes Mondthums; indem es nach Unten bin aus dem hierarchischen Berbande beraustrat und die gesets= liche Ordnung überschreiten durfte: unterwarf es sich besto lieber bem höchsten Kirchenoberhaupt und murde fo zu einer den pabstlichen Interessen bienenden und bis in die untersten Schichten berabreichenden hierarchischen Macht. Der enge Anschluß an bas Babstthum konnte freilich auch in das volle Gegentheil umschlagen. Bergleichen wir beide Orden: so zeigen sie auf derselben Grundlage eine scharf und merkwürdig abweichende Rarafterzeichnung; die Frangiskaner formlos in ber Erscheinung, bem Bolksverkehr hingegeben, gemuthvoll und andachtig bis zur Schwärmerei, die Dominifaner in anständiger Haltung, gemacht für höheren Umgang, verftändig und lehrhaft. Diefe blieben ibrer Richtung treu, wenn fie fich ber Inquifition, jene, wenn fie fich besonders des Ablasses und Beichtstuhles bemächtigten, sowie fie auch ihren Ginfluß auf beide Geschlechter und burch ben Anhang ber Tertiarier bis tief in bas Familienleben erftredt haben (vgl. Sunbeshagen, a. a. D. G. 591). Auch ber fpaterhin in ber Bartei ber Spiritualen und Fratricellen auftauchende antipabstliche und antihierarchische Beist mar nur eine extreme Ausbildung einer von Anfang an ben Minoriten einwohnenden religiöfen Ueberschwänglichkeit. Beide Orden find indeffen mit ber Beit boch fortgezogen worben; nach allen Richtungen erwiesen fie fich branchbar, mahrend ihr ursprüngliches Armuthsgesets burch pabstiliche Bewilligungen ftart erschüttert murbe. Wir erinnern an ihre glanzende Laufbahn auf bem Felbe ber firchlichen Wiffenschaft, an ben zweihundertjährigen Rampf mit ber Universität Paris, an die Scholastik eines Thomas und Duns, die Muftit des Bonaventura und an den Wetteifer der Scotiften

und Thomisten, beren Schulen uns bis in bas Zeitalter bes humanismus und ber Reformation herableiten.

- 5) Das erweiterte Möndthum. Die Blüthezeit ber Bettelorben fann als ber Höhepunkt bes Mönchthums überhaupt angesehen werden. 3m 14. Jahrh., obwohl burch dieselben Orden noch aufgehalten, begann ber Berfall und er führte soweit, baf am Ende bes Zeitalters ber gange Stand bem bitterften Spott und ber wilbeften Boltsfatire preisgegeben wurde, ber einzelne Monch aber nicht felten zum Inbegriff aller Robbeit und Unwissenheit berabsank. Die Entartung traf aber bergeftalt mit ber ganzen ruina ecclesiae zusammen, daß Krankes nicht durch Krankes geheilt werden konnte. Und ebenso wenig war es möglich, burch bie späteren Stiftungen ber Jesuaten, Brigitten, hieronymiten, ichwache Nachahmungen ber alteren Borbilber, in bas Berkommene und Abgelebte neue Rraft zu bringen. Ernstlich gemeint waren die Befferungsversuche ber Concilien zu Coftnitz und Bafel, ebenfo die von den regulirten Ranonifern zu Wind8= heim und ben Benedittinern zu Bursfeld unternommenen Reformen, aber fie ftiefen auf zu hartnädigen Widerftand, um nicht auf einzelne Gegenden beschränkt zu bleiben. Der einzige frifde und fruchtbare Rebenzweig entwidelte fich in ben freien geiftli= den Bereinen burch Erweiterung ber mondischen Lebensform. 3mar entstanden Die Brüder des gemeinfamen Lebens, an die wir befonders gu benten haben, als Bemeinschaft von Meritern, ber sich bann Laienmitglieder zugesellten nicht ohne Di= fcung mit anderen Bereinen ber Begharden und Lollbarden: aber nach Lebensweife, Belübde und Thätigkeit besagen sie doch keinen anderen als einen veredelten Monchs= farafter, wenn gleich ber Beift icon bie alten Schranken zu burchbrechen fuchte.
- III. Soweit reicht die stufenmäßige Fortentwicklung Diefes firchenhistorischen Beftandtheils, und fie führt burch unerträgliche Contrafte und einen beftandigen Rreislauf bes Sinkens und Emporkommens. Bergleichen wir die außersten Bunkte, ben einsamen schweigenden Styliten auf seiner Saule mit bem ftreitfertigen Thomisten, ber über Quodlibete bisputirt, ober ben halbbekleideten, von Burgeln und Waldfrüchten lebenden Alausner mit dem üppigen weinluftigen Abt des 15. Jahrh., der nichts besser als den Tribut für Rüche und Reller zu würdigen weiß: fo begreifen wir kaum, wie folche Exemplare noch unter bemselben Gattungsnamen zusammen gefaßt werden können. Zwar haben auch ber driftliche Eultus und Rlerus ähnliche, aber boch weit weniger ichreiende Widersprüche erlebt, weil gerade bas innerlich Unfreie und gesetzlich Gebundene am Leichteften sich felber verliert. Die Regel bestimmt das Mag und wird doch jederzeit von ihrer eigenen Willfür und Maglofigkeit verfolgt, nur zeitweise bewirkt fie bas erstrebte Gleichgewicht. In ber Abtöbtung des Fleisches und Lossagung von der Welt hat das Mönchthum das Möglichste geleiftet, Geringeres in ber mahren driftlichen Selbstverläugnung, bas Befte und Gröfte in bemjenigen, was nur aus zeitlichen Grunben ber mönchischen Schranken bedurfte. Da mit bem allmählichen Fortichritt ber Sitte und Gefinnung auch ber Abstand bes Weltlichen und bes Beiftlichen fich gemilbert hat: fo konnte nach biefer Seite auf ein naturliches Ausleben ber gangen Erfcheinung, Die ihr größtes Berdienft barin hätte, fich entbehrlich gemacht zu haben, geschloffen werben. Und boch hat fie ihr Dasenn bis auf die Gegenwart gefriftet, mehr aus Gründen ber Rirche als ber Chriftenheit. Wir laffen über bie Geschichte bes neueren Monchthums nur wenige Bemerfungen folgen.

Gegner bes Mönchthums gab es seit Jovinianus und Bigilantius zu allen Zeiten, und bessen eigne Mitglieder, wie 3. B. Matthäus Parisius haben ihm die stärksten Dinge nachgesagt. Aber erst die Resormation griff dasselbe an der Burzel an, und zwar nicht allein durch die Entwerthung des Cölibats, sondern überhaupt durch Berwerfung der Gelübbe, sofern sie Berdienst haben und eine über dem Gebotenen liegende graduirte Tugend darstellen sollen. Der Protestantismus ging aus evangelischen Gründen auf das erste unwillkürliche Misverständniß zurück; er wollte Alle binden und Alle freismachen, stellte daher Alle unter und Niemand über das evangelisch-christliche Geset

bes Rampfes gegen bie Gunbe und bestimmte bamit feine eigene fittlich freie, aber unfäglich schwerere und leider noch zu wenig verwirklichte Lebensaufgabe. Das Kloster= wesen, hieß es einstimmig, ist entweder unnöthig oder verderblich, jedenfalls nur eine menschliche und traditionelle Anstalt. Dadurch wurden jedoch nicht alle geistigen ober prattifchen Rehnlichkeiten bes aufgegebenen Standes für immer aus ben Grenzen ber protestantischen Kirche ausgeschlossen, beren wir nichtere auzuführen hatten, wenn es Diefes Orts ware. Warum nußte nun bie römische Kirche bei ihrer Reftauration auch Diefen evangelischen Protest unbernäffichtigt laffen? Beil ihr fittlicher Standpunkt und ihre Rirchenleitung auf Anerkennung einer abgeftuften Beiligkeit und Schätzung ver-Dienstlicher Abstinenz gegründet mar und ihre Zuchtmittel mit ber monchischen Caftiga= tion innerlich zusammenhingen. Geber Bugente ift nach bem katholischen Bonitenzwesen ein momentaner Mond, jeder Mond ein permanenter Bugender, nur dag er bas Auferlegte nicht als Strafe empfindet. Das Tridentinum (Sess, XXV. De regularibus et monialibus) sett bie Rüglichkeit monchischer Institute voraus und geht sofort zu einer Reihe von Berordnungen über, burch welche beren Besitsftand, innere Bermaltung und Bahl ber Oberen geregelt, jährliche Versammlungen eingeführt, auch die bischöflichen Rechte felbst über die eximirten Rlöfter einigermaßen gewahrt murben. Diefe Bestimmungen waren an fich löblich, aber rein conservativer Art. Für ben Fortbestand ber Orden war gesorgt; allein fie fonnten gleichwohl in der Folgezeit nicht mehr denselben Standpunkt einnehmen. Das Monchthum will im Allgemeinen Zweierlei, barftellen und wirken. Es hat im Alterthum bas Erftere zur Sauptsache gemacht und ist nachber in eine Reihe von äußerlich gegebenen Thätigkeiten, Die ihm felbst einen Karakter ber Zwedmäßigkeit gaben, hineingezogen worden. Schon in ben Bettelorden wird bas blog Darftellende von dem Zwedvollen überwogen, noch mehr in den nachreformatorifchen Stiftungen, Die in ber Regel fogleich einem bestimmten firchlichen ober volksthumlichen Wirkungsfreise zugewiesen murben. Der neuere Ratholicismus erfannte, daß er ben Orben nur auf diesem Wege eine haltbare Stellung geben konne, wenn er ihnen gemiffe Arbeitsfelder übergab, beren Rütlichkeit in die Augen fiel. Go murben Die Capuziner und Barnabiten zur Predigt und Seelforge bestimmt, Die Theatiner, Oratorianer und die Congregation des Binceng de Baula in der Mij= fion und Armenpflege beschäftigt, Die barmberzigen Bruder und Schwestern, Die Elifabethinerinnen und Urfulinerinnen u. A. für Wohlthätigkeit, leibliche und geiftliche Bflege und Jugendunterricht angestellt. Zwar in ben Capuginern als bem nachgeborenen Spröfling ber Minoriten lebte ber altere asketische Monchsgeift nochmals wieder auf: aber auch fie bienten beftimmten Zwecken, und ihre bigarre und ftark gewürzte Beredtsamkeit wies ihnen Bublikum und Laufbahn an. Den höchsten Grad ber Zwedmäßigkeit bruden die Jesuiten aus, welche völlig in ihrer Tendenz auf- und untergeben. Bon dem Jesuitismus hat die Rirche baber keine Darstellung, sondern lediglich Leistung und Wirksamkeit gefordert, so vollständig zerfiel sein ganzes Wesen in Mittel und Zwed, ohne allen Ruhepunkt einer fich felbst genügenden religiöfen Natur. Es ift bekannt, wie schnell gerade biefer Orben über tie fcmarmerische Stimmung feines Orbensstifters hinausgeführt und von ber Rirche ergriffen murbe; seine Berfaffung lich allen Zeitverderb monchischer Andachten nebst sonstigen Umftandlichkeiten bei Seite und beschränfte selbst die Kasteiung auf bas Noviziat. Die Jesuiten stehen an der Grenze bes Mondthums; nur die Gelübbe, unter benen wieder bas zwedmäßigste, bas bes Gehorsams hervorragte, verband fie mit den übrigen Orden, mährend fie fich als allgegenwärtiges firchliches Wertzeug, ja als concentrirter Auszug aller felbstischen römisch = hierarchischen Tendengen entwickelten. Auch historisch hat es fich erwiesen, daß wo ein vertieftes fubjeftiv religiojes Leben in ben Klöftern erwachte, wie in benen bes Janfenismus, eben da auch der ftarkste Gegensatz gegen die Jesuiten nahe lag. Das 17. Jahrh. hat indeffen noch eine andere Blüthe ber Ordensthätigkeit und zwar von ber edelften Art bervorgebracht. Wir meinen die Brüder bes Dratoriums und die Congregation bes

h. Maurus und ihre wissenschaftlichen Studien. Denn die Berdienste dieser Männer gehen weit über gelehrten Sammlersleiß, zuweilen sogar über den Standpunkt der römisschen Kirche hinaus, sie übertreffen nicht allein alles, was früher oder später in Consgregationen geleistet worden, sondern sind zum unvergänglichen Ruhm ihrer Urheber Gemeingut der Wissenschaft geworden. Wir dürsen daher auch in diesem Zeitalter drei Richtungen des Mönchthums unterscheiden, die römisch shierarchische, die gemeins nützige und die wissenschaftliche.

3m folgenden Jahrhundert follte sich bas Berhältniß umkehren. Hatte bisher bie vielseitige Rütslichkeit ber Orden ihre Stellung in der neueren katholischen Kirche geforbert und befestigt: fo mußte jest gerade biefer Gesichtspunkt, sobald er allein ftand und auf das astetische Leben als foldes tein religiöser Werth gelegt wurde, ihnen gefährlich werben. Denn wenn nun ber Rugen ausblieb ober boch auszubleiben ichien, wenn erwogen wurde, daß dieselben Zwede auch durch andere Anstalten und wohlfeiler er= reicht werden können: so war damit ihre gange Existeng in Frage gestellt. Und fie ift mehr als in Frage gestellt worben. Das protestantische Beispiel ber Säcularisation fand reichliche Nachahmung in ber zweiten Sälfte bes vorigen Jahrhunderts. Josephs bes Zweiten Reduktionen erftredten fich auf alle Orben, Die fich nicht mit Seelforge, Schulwefen und Krankenpflege beschäftigten; er erklärte also ihr blog darftellendes reli= gibjes Dafenn für mußig und unberechtigt, und halb Europa war mit ihm einverftanbon. Der Nimbus war gefallen, die alte Bewunderung in Geringschätzung verwandelt. Man stellte ben Monchsstand in Widerspruch mit ben Forderungen ber Zeit und zog mit Wohlgefallen allen gebeimen Unfug, Gräuel und Aberglauben aus ihrer Gefchichte an's Licht. Zahlreiche felbst fatholische Febern ergingen fich in Enthüllungen ber Jefui= tengeschichte (3. B. A. v. Bucher, die Jesuiten in Baiern, 3 Bbe. später herausg. von Rleffing, Münd. 1819) ober suchten überhaupt barzuthun, Die Monderei fen ber eigentliche Scheffel, welcher bie Berbreitung bes Lichts hemme, Die neiferne Pforte ber Intolerang;" burch fie murben Menschengebanken und Menschengefühle erstickt, Unwijsenheit, Sigenliebe, Mißtrauen und Barbarei genährt und ein unerträglicher Zwiespalt unter den Religiöfen und Profanen aufrecht erhalten. "Gegen die Leibmache ber Intolerang, fagt 1780 ein anonymer katholischer Pfarrer, alle Intolerang!" Diefe Stimmung milberte fich fpaterhin, und die radifalen Magregeln ber frangofischen Revolution und des Napoleonischen Zeitalters hatten keinen Bestand. Aber ber Glaube an Die Nothwendigkeit des Möndythums ift tief erschüttert worden, und alle Reaktionen biefes Jahrhunderts haben ihn immer nicht in der alten Form wieder herstellen können. Wie beträchtlich waren die Berlufte, welche die Klosteranstalten in den verschiedenen Ländern Defterreich, Baiern, Frankreich, Belgien, Reapel, Spanien und Portugal nach einander und bis in die letten Jahrzehnte erlitten (f. Klöfter)! Auch für fie ift fein voller Erfat gegeben worden. Gegenwärtig ruht bas Monchthum in ben fatholischen Stammländern zumal Italien noch fest auf der Tradition, dem Bolksgeist und der kirchlichen Macht, in anderen verdient und genießt es in dem Mage Achtung, als es, ftatt gu prunken und zu herrschen, einem heilfamen Dienste obliegt und Liebe übt, auch ohne nach ber Confession zu fragen.

Die griechische Kirche hat auch in dieser Richtung ihre Stabilität bewahrt. Die neueren griechischen Confessionsschriften (cf. Metroph. Crit. Conf. c. 19) sehen in dem Mönchsleben zwar nicht etwas durchaus Nothwendiges, aber doch eine wesentliche Zierde der Kirche, welche darum nicht sehlen dürfe, weil die schwersten evangelischen Vathschläge nicht Allen erreichbar sind, um so mehr also von Einigen zur Erbauung Aller erfüllt werden müssen. Die mönchischen Gelübde sind in den Tugenden der Mäßisgung, Armuth, des Gehorsams und der Duldung (σωφοσούνη, ακτημοσύνη, ύπακοη καὶ ύπομονή) ausgedrückt. Bei ungefährdeter Fortdauer erlebten das griechische und morgenländische Mönchthum seitdem weder einen Ausschwung, noch eine bedeutende ins nere Geschichte, noch hat es sich durch neue Orden oder Congregationen ausgefrischt.

Es wurde nicht eigentlich Werkzeng der Hierarchie, sondern stellte sich vermittelnd zwisschen Klerus und Gemeinde, sogar mit vorherrschender Anschließung an das Bolk. Geist und Gesinnung sind naiv religiös, andächtig; aber sehr beschränkt durch Tradtion, Unstenntniß und Aberglauben. Die kärgliche Lebensweise, die Vertheilung in größere Wohnsgebände und kleine Zellen erinnern noch heute an alte Zeiten. Die meisten Klöster folsgen der Regel des Basilius oder des Antonius. Die russischen Klöster werden oft von den Bischösen bewohnt; durch hohes Alter und Besitz von Heiligthümern oder Bundersbildern haben sie für den Cultus und Volksglauben große Wichtigkeit.

Die Literatur ist unermestlich. Da aber alles Monographische oder auf einzelne Orden Bezügliche den Spezialartikeln zufällt: so haben wir hier nur die allgemeineren Bezubeitungen anzusühren: Rud. Hospiniani, De monachis etc. libri VI. Tigur. 1588. 1609. Genev. 1609. Alteserrae Origines rei monast. libb. X, Par. 1674. Hal. 1682. Martene, De antiquis monachorum ritibus, Lugd. 1690. Helyot, Histoire des ordres monastiques, Par. 1714—19. Deutsch Leipz. 1753—56, 8 Bde. (Mussuge von Fragmat. Geschicke der vernehmsten Mönchsorden zc. Par. 1751, im deutschen Anszuge von Erome, Leipz. 1774—84. 10 Bde. Joh. Mabillon, Observ. De monachis in Occidente ante Benedictum (Acta SS. Ord. Ben. Saec. I.). Holstenius, Codex regularum monasticarum, Rom. 1661. Aug. Vind. 1759. 6 vol. F. Miraei Regulae et constitt. elericorum in congregat. viventium. Antw. 1638. — Briefe über das Mönchswesen von einem fath. Pfarrer an einen Freund, 4 Bde. 1780. Möhler, Geschickt des Mönchthums 2c. in dessen Schriften von Döllinger, II, 165. Dazu das sprüher schon Erwähnte. Gaß.

Mogilas, Petrus. Die Reformation des sechszehnten Jahrhunderts hat fich dadurch als ein universell-kirchenhiftorisches Ereigniß kundgethan, daß fie diejenigen Theile ber Rirche, welche fie nicht umbilden fonnte, wenigstens zu einer erneuerten Erwägung und Sicherstellung ihrer bisherigen Grundfate nothigte. Dirett wirfte biefe Erschütte= rung auf die abendländische Rirche, die sich als römische neu constituiren mußte, um ber andringenden Macht gewachsen zu sehn, indirekt und später auch auf die entlegenen Gegenden des Oftens. Die griechisch-morgenländische Kirche war allerdings einer burch= greifenden reformatorischen Bewegung bamals nicht fähig, sie hatte nicht Kraft genug, um lebendige kirchliche Gegenfate in fich zur Ausbildung zu bringen, aber fie befaß auch nicht diesenige Festigkeit, welche die Ginfluffe bes Neuen ober bes Fremben von ihren Grenzen völlig ausgeschlossen hatte. Daher geschah es, daß gerade fie noch in ber ersten Sälfte des folgenden Jahrhunderts für gewisse Rachwirkungen der Reformation ben Schauplatz darbieten mußte. Sie murbe gleichzeitig von beiben Seiten in Berfudung gefett; benn während ber Romanismus mit Gifer in Polen und Rugland einbrang und gange Gegenden in die feindlichen Barteien der Unirten und Richtunirten spaltete: fühlten einzelne Briechen sich von protestantischem Beifte ergriffen, welchem fie Eingang in ihre Kirche zu verschaffen trachteten. Chrillus Lukaris ist ber Anführer, aber auch das Opfer diefes Strebens. Die griechische Rirche empfand eine boppelte Befahr. Bon den Rachfolgern bes Chrillus geschah Alles, um bas Andenken biefes Mannes zu begraben. Aber wenn bas Patriarchat zu Conftantinopel fich ichon bes eindringenden Jesuitismus nicht energisch erwehren konnte: fo hatte es noch weniger zu einem Schritt von allgemeinerer firchlicher Wichtigkeit bie Rraft. Wenn baber Etwas geschehen follte, um bas über fich felbst in Berwirrung gerathene Glaubensbewuftfenn ber griechischen Kirche auf's Neue zu normiren und bem Bekenntniß bes Chriffus ein anderes von orthodorem Karakter entgegenzustellen: fo erklärt fich leicht, warum biefes Unternehmen leichter von der jungeren aber selbständiger dastehenden ruffischen Kirche als von Constantinopel ausgehen fonnte.

Die russische Kirche besaß bekanntlich seit 1588 ein eigenes Patriarchat und in demsselben ein Schutzmittel gegen die unirenden römischen Tendenzen. Diese waren im Süden und in Kleinrußland besonders mit Erfolg eingedrungen. Als daher zu Kiew 1632 in polnischer Sprache ein römisch-katholischer Katechismus erschienen war, ver-

einigte fich auch die altfirchliche Partei, an beren Spite Betrus Mogilas, Metropolit von Riem ftand, zu Gegenmagregeln. Mogilas stammte aus einer fürftlichen Familie ber Wallachei und war gewählt durch Theophanes, Patriarden von Jerufalem; er wird überall gerühmt als ein gelehrter, ftreng firchlich und antirömisch gefinnter Mann, der baber auch 1642 ber gegen Cyrillus Lufaris zu Conftantinopel gehaltenen Synode beitrat. Die er icon 1629 ein griechisches Liturgiarium berausgegeben hatte: fo verfaßte er jett 1638 unter Bugiehung breier ihm untergebener Bijchofe ben erften Entwurf ber bekannten Glauben &f drift. Angeblich bediente er fich babei einer von einem bortigen Abt Kofilowsti herrührenden Grundlage. Eine Brovinzialsunde von 1640 billigte und befferte das Werk. Es ist streitig, in welcher Sprache diese erste Redaktion ausgearbeitet worden fen. Hofmann (Histor. Catech. Russorum als Borrede feiner Ausgabe, §. 8.) meint in griechischer, da fie in dieser nachber bem Batriarchen von Conftantinopel vorgelegen. Rimmel bagegen (Prolegg. p. 53) vermuthet mit Recht, baf bie Urschrift bem Bergang ber Sache gemäß ruffifd, ober vielmehr flavonifch abgefaßt gewesen, fo wie fie auch von Nectarius als έχθεσις της των Ρώσων πίστεως, wenn gleich ohne Angabe der Sprache bezeichnet werbe; Mogilas, ber nicht lange por feinem Tobe (1647) auch einen kleinen Ratechismus zu Lemberg berausgab, habe mahrscheinlich felbst die griechische Uebersetzung hinzugefügt. Um nun für den jo redigirten Entwurf die Beistimmung bes griechischen Patriarchen zu erlaugen, wurde eine Berathung zu Jafft in der Moldau hier, wo ber alt-firchliche Ginn fich rein erhalten, begegneten fich Befandte von beiben Geiten, von Conftantinopel aus Porphyrius, Bifchof von Nicaa und Meletius Sprigus als Bicar bes höchften Kirchenoberhauptes, von Rugland aus Jefaias, Trophimus, Josephus Cononovicz und Ignatius Xenovicz. Bon ihnen wurde die Schrift 1642 nochmals durchgegangen, geandert, vielleicht überarbeitet und schließlich genehmigt. Sie gelangte fofort nach Conftantinopel, und nachdem daselbst Nectarius von Jerusalem ein erklärendes und berichtigendes Sendschreiben vom November 1842 vorangestellt, ber Batriard Barthenius aber unter Beiftimmung feines Alerus und ber Dberhirten von Alexandrien und Antiodien die Approbation des griechischen Textes ohne Rücksicht auf ben lateinischen im Marg 1843 brieflich bingugefügt hatte: fonnte bas Ganze als firch= lich gebilligtes Lehrbuch angesehen werden und erhielt den Titel: Oogodogog ouodogia της καθολικής και αποστολικής έκκλησίας της ανατολικής. Für die Verbreitung und Beröffentlichung ber Urfunde murbe chenfalls geforgt. Der griechische Dragoman Banagiotes schickte sie griechisch und lateinisch an den König von Frankreich und veranftaltete Amsterdam 1662 mit Beifugung ber Briefe des Rectarius und Parthenius Die erfte Ausgabe, deren Eremplare meift nach Conftantinopel gebracht und unentgeltlich vertheilt wurden; eine zweite erschien 1672 auf die Anordnung des Patriarchen Dionifius. Die Uebersetung in's Ruffische ift nach ber Angabe bes Adrianus, bes letten ruffischen Batriarchen († 1702), erft 1695 burch Barlam Jafinsti ebirt worden. Für bas Abendland folgten nachher brei griechisch-lateinische Ausgaben: Die erfte mit ausführlicher Gin= leitung versehene bes Laurentius Normann, Brofessor zu Upfala, Lips. 1695, auf welche von Leonhard Frifd, Frankf. u. Leipz. 1727, eine beutsche lebersetzung gebaut murbe, eine zweite von E. G. Hofmann (Orthodoxa confessio eccl. - orientalis, Wratisl. 1751), die dritte endlich und brauchbarfte von E. J. Kimmel, Libri symbolici etc., Jen. 1843, woselbst ber von Hofmann gelieferte Text mehrfach berichtigt wird.

Die Sprache der Bekenntnißschrift ist eine verdorbene, seltsam klingende und dem Neugriechischen schon nahe kommende griechische Bulgärsprache, die wir hier nicht zu karakteristren haben (vgl. Kimmel, Prolegg. p. 61). Unsere Ausmerksamkeit wendet sich dem Inhalt zu; auch dieser wird nicht sogleich in seiner ganzen Eigenthümlichkeit erskannt. Schon ver Umfang beweist, daß wir es nicht mit einem eigentlichen Bekenntniß zu thun haben, sondern mit einer vollständigen kirchlichen Lehrschrift, die zwar in ihrer katechetischen Form sich an das Bedürsniß der Schüler und Katechumenen anschließt, aber auch auf schwierigere und seinere Erwägungen eingehen will. Beiderlei Zwecke,

die katechetischen und die mehr theologischen, waren in der griechischen Rirche niemals so bestimmt wie in ber lateinischen auseinander getreten. Die Richtung bes Ganzen er= hellt aus ber ersten Frage: mas ber katholische Chrift festhalten und befolgen muffe, um bas ewige Leben zu erlangen; die Antwort lautet: πίστιν δοθήν καὶ ἔργα καλά. In biefe beiben Stude zerfällt bie Bebingung ber Seligkeit, ber Glaube geht voran, bie Werke folgen als beffen Früchte (Sat. 2, 24.), und es entspricht burchaus bem Geifte bes griechischen Rirchenthums, daß biefe zwei Prinzipien mit antiter Ginfachheit neben einander gestellt werden, ein Bedurfnig aber, fie auf Gins gurudzuführen, noch gar nicht empfunden wird. Freilich verwischt fich diefe Zweitheiligkeit badurch wieder, bag ber Berfaffer gleich barauf (p. 57 Rimm.) feiner Ausführung Die brei theologischen Tugenden Glaube, Liebe und Soffnung zu Grunde legt und Diefen ebenfo brei Stoffe zuordnet: bas Blaubenssymbol für ben erften, Die Auslegung bes Bater= unfere für ben zweiten und die ber zehn Gebote für ben britten Theil bes Werks. Indessen gehört doch das Mittelglied der Hoffnung, indem es Glauben und Liebe verbindet, seinem Inhalt nach mehr dem dritten als dem ersten Theile an. Beije schreitet die Erklärung wie jedes andere driftliche Bekenntnig vom Wiffen zum Thun, bom Glauben gum Leben fort. Wenn aber bas evangelische Bewußtfehn aus ber subjektiven Wirksamkeit des Glaubens zugleich die nothwendige Frucht der Werke entwickeln will: wird derfelbe hier fo fehr als Unnahme bes Objektiven und Geoffenbarten gefaßt, daß der Glaubende die zweite Forderung der Werkthätigkeit an fich ftellen muß; und mahrend jenes erstere ben gesetzlichen Standpunkt als folden überwindet und hinter fich läßt: fo leitet die vorliegende Auseinandersetzung zulett auf benfelben hin, wenn gleich immer nur fo, daß dem Gefetz durch das Pringip der Liebe fein abfoluter und driftlicher Rarafter gemährleiftet wird. Der angegebenen Scheidung fteht aber noch eine andere prinzipielle Zweiheit zur Seite, die von Schrift und Trabition (S. 60). Reine Kirche hat fich traditioneller fortgebildet, feine ift mehr mit ber Autorität ihrer Concilien und Bäter verwachsen; indem sie Tradition behauptet, sucht fie nur eine apostolische Burgichaft für bas bobe Alter und bie Stetigkeit ihres bogmatischen und rituellen Wachsthums. Die Homologie kann baber gar nicht umbin, als im Berlauf neben ben biblischen Citaten gablreiche patriftische Belegstellen einzuschalten, unter benen die ber Gregore, ber Chrille, tes Athanafins, Bafilius, Dionbfins und Damascenus am häufigsten wiederkehren.

Für die spezielle Prüfung bietet ber erfte Haupttheil die meiste Ausbeute. Das vorangestellte Symbol kann natürlich kein anderes fenn als das von 381, ba die beiben anderen nur im Abendlande öfumenische Geltung erlangt haben. Der Berfaffer halt sich genan an den Text ber nicanisch = constantinopolitanischen Formel, theilt benfelben in zwölf Artifel und vertheilt unter Diefelben mit Geschicklichkeit ben übrigen Stoff, mobei allerdings die anthropologischen und soteriologischen Lehren nur eine unselbständige Behandlung erfahren konnen. Die Erklärung ber Trinität (S. 66 ff.) bewegt fich in ber Lehrform bes Johann von Damastus und unterscheidet ohne übertriebene Subtililät die wesentlichen und die hypostatischen Idiome (ίδιώματα προσωπικά καί οὐσιώδη). Auch für ben Controverspunkt vom Ausgang des h. Geiftes vom Bater allein werden die inneren Beweise nur furz berührt; bas hauptgewicht ruht auf dem urkundlichen Argument, bag ber altefte Symboltert ben Bufat filioque nicht kennt, und es wird auf Die filbernen Tafeln hingewiesen (S. 142), Die nach bem Zeugniß bes Baronius (ad aun. 809) unter Leo III. in ber Petersfirche aufgestellt fenn follen. Die Anknüpfung ber Lehre von ber Schöpfung, bie in griechischer Beise burch neun Rlaffen ber Engel bis berab zur irdischen Menschheit verfolgt wird, war mit dem Attribut Gottes als des Schöpfers gegeben (S. 76 ff.). Run aber beachte man wohl, wie mitten in biefen gemeinfaglichen firchlichen Gebankenkreis gewisse feinere Ausdrude ober Bemerkungen eintreten, die ganz eigentlich aus dem Apparat der altgriechischen spekulativen Theologie entlehnt find, damit auch diefer wiffenschaftliche Faden nicht verloren gebe. Die Trans=

cenden, der Gottheit fordert die wohlbekannten Bräbikate ύπεραγαθός, ύπερτελης (S. 62). Die Welt foll immer noch in die intelligible (νοερός κόσμος), das Reich ber Harmonie und bes Gehorsams, und in die sichtbare gerfallen, ber Mensch aber, weil er mit beiden zusammenhängt und das ganze Universum in fich darstellt, als Di= frofosmus erkannt werden (S. 77). Fragt man, warum die göttliche Eigenschaft ber Allmacht alle andern überrage: so dient zur Antwort, weil fie vor allen den Abstand bes Absoluten vom Endlichen ausdrückt, welches weder aus sich felbst geworden sehn noch Anderes ichaffen fann (3. 72). Und wie vereint fich bie Allgegenwart Gottes mit beffen Erhabenheit über jedes Dertliche? Dadurch allein, daß er als sein eigener Ort (τόπος αὐτὸς ξαυτοί) die örtlichen Schranken ebenjo beherrscht wie von sich ausschließt (73). An einer andern Stelle bei dem symbolischen φως έκ φωτός (S. 103) bemerkt ber Berfasser, bag man bas göttliche "ungeworbene" und aus bem Wefen bes Baters ausfließende Licht mit keinem irdischen und geschaffenen verwechseln durfe. erinnert fich leicht, woher biese Dentbestimmungen geschöpft fint. - Im Gangen halten fich auch die nächftfolgenden Abschnitte in den Grenzen der älteren dogmatischen Ueberlieferung. Ueber Sünde und Erbfünde (audornua προπατορικόν) entichlieft fich bas Bekenntniß zu bestimmteren Definitionen, die gleichwohl die lateinische und protestantische Scharfe feineswegs erreichen. Was ber Urmeufch befaß, mar ein völliges Nichtwiffen ber Sünde, verbunden mit ethischer Gerechtigkeit und Reinheit ber höchsten Intelligenz; er fannte Gott und bie Welt und ftand im Gleichgewicht bes Willens (S. 84). Dagegen verlor er durch ben Ungehorsam die Bollfommenheit ber Bernunft und Erkenntnig, und ber Wille neigte sich übermächtig (εκλινε περισσότερον) jum Böfen. Sein Fall war zugleich ber ber Menschheit überhaupt, ohne daß jedoch die Fortpflanzung ber Seelen anders als creatianisch verstanden werden burfte (93). Berberbliche Schwächung ber Natur hat also wirklich stattgefunden, nicht Zerstörung berselben, benn bas sittliche Bermogen blieb soweit gurud, daß die Darbietungen des göttlichen Geiftes und ber Unade frei ergriffen werden konnen. Bekanntlich ift diese lettere gemäßigte Auffaffung der griechischen Theologie unentbehrlich, und nur diefer Synergismus macht ihr überhaupt Die Probleme von der Freiheit und Erwählung lösbar. Daß sich auch unsere Lehrschrift in ben jugehörigen Begriffen ficher und geschidt bewegt, zeigt z. B. Die G. 95 gegebene Bergleichung von πρόγνωσις, προοφισμός und πρόνοια; das göttliche Borberwiffen geht voran, bemnächst und von diesem bedingt folgt bas Bestimmen, fo bag brittens bie Borfebung beide in fich jusammenfassen, verwalten und in ber bochften Leitung ber irbischen Dinge zu ihrem Rechte bringen kann. — Uebergeben wir die ziemlich einfach gehaltene Christologie, die dem Symboltext folgt (S. 98 ff.); die Lehre von der Einiaung ber Naturen und die fehr ungefähren Angaben über Chrifti versöhnendes und er= lösendes Leiden (S. 114): so verdienen weiterhin hauptsächlich die Artikel über Kirche und Mufterien Aufmerkfamkeit. Man würde irren, erwartete man an Diefer Stelle eine heftige Polemit gegen Rom und das Babstthum. Statt einer folden vernehmen wir einfache mit unerschütterter Gravität aufgestellte Thesen wie aus dem Munde bes firchlichen Alterthums, bas seine hiftvrischen Erinnerungen nicht verlängnen will. Chri= ftus allein ift das Haupt der Kirche. Die Mutterkirche ist Jerusalem, obgleich nachher Die driftlichen Raiser ben höchsten tirchlichen Rang an Alt- und Reurom verliehen haben (S. 154-56). Beibe Städte find alfo, bas ift zu schliegen, mehr von Gott als von Menschen ausgezeichnet und erwählt, und Rom besitzt feinen Borzug vor Conftantinopel. Die Kirche aber ist wesentlich vorhanden, wo ihre Borschriften und Grundsätze ber mahren Gottesanbetung, Des Faftens, ber Anertennung Des Rlerus u. f. w. beobachtet werden. Was die Zahl ber Sakramente ober Mufterien betrifft, fo wird burch Mogilas die Siebengahl firchlich fanctionirt, und diese Entscheidung war nicht neu, aber durch schwankende und ungleichartige Antecedentien erschwert. Wir glauben in Diesem Bunft an eine allgemeine Ginwirfung bes Abendlandes ungeachtet beffen, bag bisher nicht nur einzelne Latinisirende, sondern auch orthodore Griechen sich für die Feststellung

von sieben Saframenten ausgesprochen hatten. Huch bie Erklärung bes Ginzelnen verräth mehrfach ben Einfluß ber neueren firchlichen Entwicklung. Denn wenn wir bei bem über Taufe, Confirmation, Priefterweihe Gefagten leicht auf ältere Vorftellungen zurudgeführt werden, so geht boch die uerovolwois, die im Abendmahl stattfinden soll, entschieden über die alte μεταβολή hinaus; es ift eine eigentliche Transsubstantiation (ή ουσία είς την ουσίαν μεταβάλλεται) und hat nur barin wieder etwas Eigenthüm= liches, daß der saframentlichen Berwandlung ein ähnlicher innerer Aft der mystischen Einverleibung mit Chriftus jur Seite fteht (S. 178 ff.). Uebrigens find die Mysterien nach griechischer Unficht Zeichen und Unterpfänder ber göttlichen Rinbichaft und Beilmittel des fündhaft erkrankten geistigen Lebens (S. 171).

Der zweite Theil der Schrift hat die Hoffnung zur lleberschrift, d. h. das Bertrauen auf die von Chriftus theils dargebotene, theils verheißene Gnade, und da biefe hoffende Zuversicht im Webet bes herrn und in ben Seligpreisungen ber Bergpredigt ihren vorbildlichen Ausdruck findet, so knüpft sich die weitere Darlegung an biefen boppelten Text. Die Benutung ber Makarismen war ebenfalls nicht nen, fondern feit Chryfoftomus in myftifchen und ascetifchen Schriften Des Mittelalters üblich. Indem nun der Inhalt in das Ethische und Braktische übergeht, fehlt es fehr an bem spstematischen Zusammenhang bes ersten Theils. Die Auslegung wird burch firch= liche und ascetische Gesichtspunkte bedingt. An die Stelle der inneren Entwicklung tritt die lose Anreihung und Aufgählung des Gleichartigen, wie fie die späteren Griechen liebten. Wie S. 145 nach Apok. neun Charismen und nach Gal. 5, 22. neun Früchte bes h. Geistes unterfcieben werben, fo foll es auch S. 159 neun firchliche Borfchriften geben, ju welchen bas Naften, bas regelmäßige Gunbenbekenntniß (viermal im Jahr), bie Schonung ber Rirchengüter und bie Enthaltung von häretischen Buchern gehört. Dagegen find fieben leibliche und fieben Seelenpflichten ber Barmbergigkeit angunehmen (S. 239 ff.); mit Bulfe einer fehr außerlichen Theilung wird die Zahl wirklich herausgebracht, aber auch ber Ernst und Nachdruck ist anzuerkennen, mit welchem die Tröstung ber Gebeugten, die Belehrung ber Zweifelnben, die Berathung ber Unichlüffigen bem Schüler an's Berg gelegt wird. Dag Gaftfreundschaft ausdrücklich in diefer Reihe auftritt, erklärt fich aus ber Landesfitte. Renn und Sieben erscheinen also neben ber Drei als die religios bedeutsamen Bahlen, die erste hat in den Rlaffen ber Engel, die zweite in den Sakramenten und beren Wirkungen ihre vornehmfte Darftellung. hiermit eröffnete Tugend= und Pflichtenlehre fetzt fich ferner im dritten Theil unter dem Titel ber Liebe und in der Auslegung des Dekalogs auf ähnliche Weise fort. den drei Kardinaltugenden ergeben sich zunächst die Obliegenheiten des Gebets, des Kaftens und ber Bohlthätigkeit, bann bie wichtigen Tugenden ber Klugheit, Gerechtigfeit, Tapferkeit und Mäßigung, gang nach ihren klassischen Namen. Ihnen ftellt fich fobann bie Reihe ber Lafter und Günden, der läflichen wie der Tobfunden, gegenüber, bas höchste Gebot aber spricht die gemeingültige Norm des Handelns aus. Eine evangelisch-freie Auffassung ber driftlichen Lebensaufgabe kann fich in ben gegebenen ascetijden, hierardifden und ceremoniellen Schranken nicht Bahn brechen. Indeffen finden sich zuweilen tiefer greifende Erwägungen, z. B. S. 296, wo beantwortet wird, wiefern das zwiefache Gebot Chrifti den ganzen Dekalog in fich begreife, ober S. 297, wo er= flart wird, warum bas erfte Gebot die Erkenntnig Gottes von fich felber ausbrude. Das erfte und zweite Gebot gibt auch Gelegenheit, die firchlich vorgeschriebene Anrufung ber Heiligen und den Gebrauch ber Bilder zu rechtfertigen. Die Erledigung biefer Schwierigkeiten ift verständig und naiv zugleich. Die heiligen werden als Freunde Gottes angerufen, nicht angebetet, und daß sie überhaupt von den irdischen Dingen Kenntniß haben, muß durch Annahme einer göttlichen Gnadenmittheilung erflärt werden (S. 300). Es ist ferner ein großer Unterschied zwischen Idolen (eidwoor) und Bildern (είκων); jenes find menschliche Erfindungen, Diefes find Darftellungen wirtlicher Dinge und Personen, also wohl geeignet, die Anschauung von bem Sinnlichen Real-Enchflopabie fur Theologie und Rirche. IX.

44

690 Molanus

zum Himmlischen und zu Gott selber emporzutragen. Die Berehrung gilt alsbann nicht ihnen, sondern dem vergegenwärtigten Göttlichen oder Heiligen. Bilder sind das nothe wendige Hüssmittel der Anrufung der Heiligen, doch werden sie, wird naiv hinzugessetzt, nur dann ihrem Zwed entsprechen, wenn sedes Bild seine Aufschrift hat. Gewiß ist merkwürdig, daß die griechische Kirche sich dem Bilderdienst mit solcher Unbefangensbeit überließ, indem sie durch die Verwerfung aller plastischen Abbildungen und Statuen vor der Gefahr der Idololatrie sichergestellt zu sehn glaubte.

Wir haben in Diefer Uebersicht viele Einzelnheiten unberührt gelaffen, den Sinn und Beift bes Gangen aber hoffentlich hinreichend kenntlich gemacht. Der Karakter bes griechischen Glaubenssystems und Cultus spricht sich in unserer Lehrschrift rein und richtig aus. Es ift ber Standpunkt bes alten Natholicismus, aber behaftet mit ben Unhängen und Beschränktheiten eines unlebendigen und isolirten Wachsthums. griechische Kirche, wie sie in dieser Urkunde erscheint, will die wahre orthodoxe senn, ohne den fleinlichen Bartifularismus zu erkennen, in welchen fie durch felbstfüchtige Schonung aller ihrer Sigenheiten bineingerathen ift. Gie fteht bem fatholischen Pringip ungleich näher als dem protestantischen. Aber indem sie die altfirchlichen Erinnerungen inniger und treuer festhält als die römische und überhaupt weit weniger von hierarchifcher Alugheit geleitet wird, und indem fie Die Schwierigkeiten nicht merkt noch murbigt, benen ber Protestantismus begegnen will, bewahrt sie sich eine religiöse Sim= plicität und Aufrichtigkeit, ber wir ihren driftlichen Werth nicht absprechen burfen. Man hat ber Bekenntniffdrift bes Mogilas ben entgegengesetzten Vorwurf gemacht, baß fie lutheranifire und romanifire, weil namentlich der lateinisch gefinnte Me= letius Sprigus an der letzten Redaktion großen Antheil gehabt habe. Die erstere Anflage kann nur auf Migverständnig beruhen und läßt fich mit keinem sicheren Merkmal belegen. Die andere möchte nur insofern einen Ginn haben, als Die griechischen Gigenthumlichkeiten in Bezug auf Tegefeuer, Ungefauertes, Kreuzeszeichen, Delung, Taften und dergl. einfach und ohne eigentliche Angriffe gegen Rom und das Pabstthum festgehalten werden. Conftige Reigungen nach ber lateinischen Seite finden fich nicht, und ob jenes gemäßigte Berhalten erft ben Meletius Sprigus jum Urheber gehabt, läßt sich aus den vorhandenen Materialien nicht mehr ermitteln.

An firchlicher Antorität nimmt die Homologie des Mogilas unter den neueren grieschischen Bekenntnißschriften die erste Stelle ein. In Ausland kam dieselbe vollständig zur Geltung; sie wurde von den Patriarchen Ivachim und Adrianus genehmigt, Peter der Große, obgleich er mit deren Aussührlichkeit unzufrieden war, bestätigte sie in der 1723 herausgegebenen Kirchenordnung, ließ sie durch Ausgaben und Auszüge verbreiten und mit der üblichen Liturgie des Chrysostomus verbinden. Für die übrige griechische und orientalische Kirche war ein öffentliches Ansehen durch die Beistimmung der Patriarchen gewährleistet; durchaus billigend erklärten sich nachber 1672 die Synode von Jezusalem und gleichzeitig der Patriarch Dionysius von Constantinopel. Indessen darf man nach der ganzen Natur der morgenländischen Christenheit die Gültigkeit dieses symsbolischen Buches wie jedes anderen keineswegs auf alle Theile dieser Kirche in gleichem Grade ausgedehnt denken.\*)

Bgl. noch Hottinger, Analecta hist. theol. dissert. VII. Zeltneri Breviar. controvers. cum eccl. Gr. et Ruthen. p. 17. 18. Koecher, Bibl. symbol. et catech. p. 45. Feuerlinus, De Religione Ruthenorum hodierna, 1745. p. 16. Dazu die Prolegomena von Hofmann und Kimmel, welcher S. 62 ff. auch über die vorhandenen Texte und Ausgaben genau und fritisch berichtet.

Molanus, Gerhard Walther, lutherifder Theologe aus ber Schule Calirts,

<sup>\*)</sup> So hat neuerlich ein Geistlicher aus Athen behauptet, bag in ber Kirche bes Königreichs Griechenland biese Confession, so wenig wie bie anderen uns bekannten griechischen Symbole, keine officielle Geltung haben.

murbe in hameln an ber Wefer, wo fein Bater Syndifus und Abvecat war, am 22. October alten ober am 1. November neuen Styls 1633 geboren und auf ber braunschweigischen Landesuniversität Belmftatt gerade noch unter Caligtus selbst, welcher bis 1656 lebte, und unter beffen Schülern und Collegen Gerhard Titing, Joachim Bilbebrand u. a. gebildet. Diefelbe theologische Schule erhielt gerade damals auf ber ichaum= burgifchen Universität Rinteln die Alleinherrschaft, seitdem sie nach dem westphälischen Frieden den reformirten Landgrafen von Heffen-Caffel allein überlaffen war, und diefe Die Pflicht hatten, ben heftigen gegenseitigen Sag ber Lutheraner und Reformirten in ihrem Lande möglichst zu versöhnen; schon Landgraf Wilhelm VI., der Beranstalter des Friedensgefprächs zu Caffel 1661, und nach beffen frühem Tote 1663 feine Wittme Bedwig Sophia, die Schwester bes großen Kurfürsten von Brandenburg, sorgte daber, bag nur aus der von haß gegen die Reformirten befreitesten Schule lutherischer Theologen, also aus ber helmstädtischen, die theologischen Professuren zu Rinteln besetzt murben. Go murbe jest zu brei unmittelbaren Schülern Caligte, welche nach bem Ausscheiden der strengen Lutheraner Balth. Mentzer II. und Jos. Gisenins († 1658) Die theologische Fakultät ausmachten, Joh. Benichen, Beter Mufans und Beinrich Edard\*), noch im Jahr 1659 ein vierter, Molanus, borthin berufen, Anfangs nur als Professor ber Mathematif, feit 1664 jugleich als außerordentlicher und bald barauf auch als ordentlicher Brofessor ter Theologie; fünfzehn seiner besten Jahre vom 26. bis jum 41. blieb Molanus in Diefer zwiefachen akademischen Wirksamkeit, wurde Doktor und Dekan in beiden Fakultäten, auch dreimal Rektor feiner Universität und zuletzt Consistorialrath und Professor Primarins; ichon 1663 hatte man ihn auf bem Schloffe zu Caffel eine Gebächtnifrede auf ben Landgrafen Wilhelm VI. halten laffen \*\*); feine Schriften aus Diefer Zeit\*\*\*) waren theils mathematischen Inhalts, wie ichen seine Antrittsrebe de ineptiis astrologorum gehandelt hatte, theils theologifchen; unter ben letteren zeigte feine Inauguraliciti, de communicatione et praedicatione idiomatum, qua inter alia ostenditur humanam Christi naturam extrinsecus omnipotentem appellari posse", (Minteln 1665) gang die Grundsätze und Methode Caligts im Ausscheiden weniger Grund= züge der fraglichen Lehre als dem gemeinsam anerkannten Fundament derselben und im Uebergeben aller fpezielleren Diffense bloß an die Bearbeitung ber Schule, auch in bem Fleiß ber bogmengeschichtlichen Erläuterung, in ber Anerkennung auch gegen fatholische Gelehrte wie Betavins, und felbst in ber Ueberschüttung mit Reminiscenzen aus ben Rlaffitern, wie fie auch mehrmals in ben ftartften Ausdrücken in bas Lob bes Lehrers ausbricht +).

<sup>\*)</sup> lleber alle diese E. Anton Dolle Lebensbeschreibung aller Prosessorum Theol. 31 Rinteln, Hannover 1752 und Strieder's hessische Gelehrtengeschichte. Joh. Henichen, Mentzer's Nachsolger, schreibt schon 13. Oct. 1654 an Calixus (MS. der Bibl. 31 Bossenbittel): "Qui Marpurgi Lutheranam prostentur doctrinam, adeo insesti sunt Resormatis, ut eos etiam ad patrinorum ossicia admittere detrectent. Pessime id habet Ser. principem nostrum Wilhelmum, qui propterea quid nos Rintelienses theologi de hoc Marburgensium zelo judicaremus cognoscere voluit. Respondimus autem nos nullam videre causam, quare ministri Marburgenses Resormatos indiscriminatim a memoratis ossiciis arcere velint, praesertim quum constet Hassiacos moderationi esse deditos, nec cuiquam in Lutheranis ecclesiis nato et innutrito ullam creare molestiam" etc. Er schließt deutsch: "ich hosse, es soll inskünstige in Oberhessen maxburgischen Theis, welches ihr F. Gn. 31 Cassel, niemand befördert werden, er habe denn bei ihnen in Helmstädt oder allhie 31 Rinteln studiert".

<sup>\*\*)</sup> Die Rebe "ex memoria recitata" findet sich gebruckt in laudatio posthuma Guilielmi VI. etc. Cassel 1663. fol. S. 49-74.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Berzeichniß aller Schriften von Molanus- bei Dolle a. a. D. Th. 2. S. 331—38 und in Strieber's hessischer Gelehrtengeschichte Th. 9. S. 136—145.

<sup>†)</sup> De comm. id. S. 24: "Vir in tautum laudandus, in quantum intelligi virtus potest". S. 92: "B. Calixtus ὁ πάνν, vir vere είρηνοποιός nec ad Christianam illam ἀκμίν in schola

692 Molanus

Im Jahr 1674 murbe Molanus von bem Herzoge Johann Friedrich nach Juftus Gefenins' Tode (f. b. Art.) nach Sannover berufen, um bie Direktion bes bortigen Confistoriums und durch diese bes Rirchenwesens bes gangen Fürstenthums zu übernehmen, und wie er icon 1671 jum Conventual im Aloster Loccum und 1672 jum Coadjutor bes Abtes gewählt war, so trat er nun nach bessen Tobe 1677 auch als bessen Nachfolger cin. Das war eine firchenregimentliche Stellung, wie fie in gleicher Unabhängigkeit und gleich fehr in altfatholischen Formen, zu welchen Molanus felbst noch einen lebensläng= lichen Colibat hinzuthat, an keinem andern Orte ber lutherischen Rirche Deutschlands möglich war. Dem Cifterzienserkloster Loccum war auch, nachbem es 1593 die Augsburgifche Confession angenommen hatte, von bem braunschweigischen Bergoge bas Fortbefteben in alter Unabhängigkeit und Gelbftverwaltung zugesichert, und seine evangelischen Aebte wurden nun unter ben hannöverischen Landständen zugleich Schatrathe und erfte Mitglieder ber Pralatencurie\*); und diese Stellung, schon an sich politisch bedeutend und ohne die sonst gewöhnlich den beutschen Beiftlichen durch die Reformation quer= tannte Aermlichkeit, verband fich hier mit der Uebertragung fast bes gangen landesherr= lichen Epistopats, beffen Bermaltung zuerft ber katholisch gewordene Johann Friedrich und kaum weniger bessen evangelische Nachfolger Ernft August und Georg ihm, der bis 1722 lebte, fast noch ein halbes Jahrhundert hindurch beinahe allein überließen. Dolanus benutte Dieje Stellung Dieje lange Beit hindurch zu einer michr erhaltenden und beruhigenden, mehr erregte boje Leidenschaften beschwichtigenden als Reues ichaffenden, reformatorischen Wirksamkeit; sein Symbolum mar Beati pacifici; als Schüler Caligts hielt er bei der Landesgeistlichkeit auf gelehrte Theologie überhaupt und auf die auch auf der Landesuniversität fortgeerbte calixtinische insbesondere\*\*) und bewirkte schon da= burch eine Berminderung der polemischen Beftigkeit gegen die andern Confessionen und bes Berdienftlichfindens derfelben; er that Manches für Schulen und Kirchengucht und Cultus ohne Experimentiren und Uebertreibung, ftritt tapfer für Unabhängigkeit feiner firchlichen Consistorialbureaufratie von weltlichen Behörden neben ihr \*\*\*) und erhielt fich nach Oben burch verdientes Bertrauen mehr noch als burch Fügfamkeit ohne viel Kampf bie Ibentität seines eigenen und bes landesberrlichen Willens im Rirchenregiment und badurch ben großen Umfang seiner Wirksamkeit +). Aber diese Erfolge und fein Coli-

solum Cassandri et M. Antonii de Dominis, doctissimorum quam libet virorum, sed mitissimi servatoris, sed venerandae antiquitatis, cuius hanc de controversiarum huiuscemodi momento nostram omnino facturi his poetae verbis disputationem concludimus:

Te sequar, o nostrae gentis decus, inque tuis nunc Ficta pedum pono pressis vestigia signis, Non ita certandi cupidus, sed propter amorem, Ouo te imitari aveo".

<sup>\*)</sup> Beibemann, Geschichte bes Rlofters Loccum, Gött. 1822 in 4., S. 60. 63. 75.

<sup>\*\*)</sup> Dolle a. a. D. Th. 2. S. 308 bezeugt, "baß bes Henichii compendium theologiae auf Molani Beranstaltung in ben meisten hannöverischen Schulen eingeführt worden, wie denn auch der Herr Abt die Candidatos ministerii mehrentheils aus Henichii compendio zu eraminiren pslegte", wobei es auch noch lange nach seinem Tode blieb. Er pslegte zu sagen: "omnes theologi Saxoniae desipiunt, excepto Jo. Musaeo", und "nulli sapientius reformarunt quam Angli". Daselbst S. 314.

<sup>\*\*\*)</sup> Schlegel, Kirchengesch. von Hannover Th. 3. S. 353. 360. 376.

<sup>†)</sup> In dem Gutachten über den Uebertritt der Prinzessin Elisabeth zur katholischen Kirche sagt Molanus: "Es stehet keinem Priester zu, sich zum Richter über seine Sonverainen aufzuwersen, gegen sie oder ihre actiones invectivas zu halten, oder sonst etwas zu thun, dadurch die Affektion und Respekt der Unterthanen gegen ihre hohe Obrigkeit vermindert werden könnte". Altes und Neues, Jahrg. 1722. S. 556. Nach dem Zeugniß eines Zeitgenossen, Joh. Dav. Köhlers in Göttingen (Münzbelustigungen Th. 9. S. 57)) "hat er guten Freunden, die von ihm einen Rath begehrt, wie sie ihr Leben klüglich und glücklich in der Welt einrichten könnten,

bat, seine Würden und sein anwachsender Reichthum wurden ihm dabei zu einer Verssuchung, mehr Werth auf dies alles und auf sich selbst zu legen, als nöthig und für die ihm anvertraute Landeskirche heilsam war; wenn er eine Bibliothek sammelte, welche 12,000 Thaler, und eine Münzsammlung, welche 66,000 Thaler werth war, und "fructus sancti coelibatus" über den Eingang schrieb\*), so war das nützlich und schön, besonders da er sich von Simonie so frei wußte, nur darf man dabei nicht an ein ans deres "ehrliches Capital" deuken, welches um dieselbe Zeit Hermann Franke sammelte und Jesaia 40, 31. über den Eingang des Hauses schrieb, welches er davon baute.

Eine noch bedeutendere kirchliche Wirksamkeit weit über die Grenzen der hannöverisschen Landeskirche hinaus schien Molanus durch seine Theilnahme an Unionsverhandslungen mit den Reformirten und mit der katholischen Kirche erhalten zu sollen; doch machte er hier bald die Erfahrung, daß der Schmerz über die Zerrisseheit der Kirche und die Anerkennung der Pflicht, an ihrer Heilung zu arbeiten, nicht auch schon die Aussührbarkeit dieser in einer gegebenen Zeit verbürge.

Ueber die Union mit den Reformirten sich zu äußern erhielt Molanus eine erste Beranlaffung burch die Aufhebung des Edifts von Nantes, und die badurch veranlafte Aufnahme frangösischer Flüchtlinge im Sannöverischen, und die im Jahr 1690 ihnen dort gewährten Privilegien \*\*); bei biefer Gelegenheit fpricht es Molanus in einem auch von Leibnit mit unterzeichneten Gutachten aus, "daß auch ben moderatis, ja moderatissimis, D. i. benjenigen evangelicis, welche bie absonderlichen Lehren ber Refor= mirten nicht für fundamental, sondern vielmehr die Reformirten für Brüder in Christo halten, jedennoch vor einer folchen per declarationem publicam einzuführenden Tolerang billig grauet, weil die conditio der evangelischen Kirche dadurch immer schlimmer gewor= ben", hat aber, um dies zu beweifen, blog feine in Rinteln gemachten Erfahrungen anzuführen, wie die heffische Regierung dort nach dem Caffeler Colloquium vom Jahr 1661 reformirte Professoren, Burgermeifter und Ratheherren eingesetzt und für den Gottesbienst ber Reformirten eine Kirche eingeräumt und "dann und wann Prediger bahin gefett habe, welche Die evangelischen Dogmata heftig perftringirten", weshalb benn Mufaus nach Selmftadt, Cdard nach Sildesheim gegangen und Benichen früh gestorben fene \*\*\*). Beitere Beranlaffungen, Die Union mit ben Reformirten zu betreiben, gaben Die Berheirathung einer Tochter bes Rurfürsten Ernst August an den Rurfürsten Friedrich von Brandenburg, dann 1705 Berhandlungen barüber zwischen Unton Ulrich von Braunschweig und bem Könige von Preugen; auch hier murde Molanus zu Gutachten, zur Communitation mit Urfinus u. f. f. herangezogen, und hier scheint er mehr als vorher nachgegeben zu haben, aber die Berhandlungen wurden ohne Erfolg fehr plötlich im Jahr 1706 burch ein Berbot an Leibnitz abgebrochen †).

Noch mehr wurde Molanus zu Arbeiten für Herbeiführung einer Union mit der katholischen Kirche herangezogen. Herzog Johann Friedrich wünschte so heftig ihn selbst in die katholische Kirche nachzuziehen, daß er ihm dafür anbot, er wolle ihn dann zu

bie brei Regesn angewiesen: 1) superioribus reverentiam et obedientiam praesta, 2) officium tuum fac taliter qualiter, 3) stultum est laborare ubi quiescere possis". S. auch Thosuck, 17. Jahrh. 2, 57. Aber in seinem Testamente kann er "betheuren, wie er von Ansang seines Kirchendirektorates 1674 viel hundert Candidatos zu Pfarrdiensten — und zum Stück Brot gesholsen habe, Gottlob aber ohn alle Geschenke, Corruption oder Simonie", auch nicht "für die Recommendationes bei meinem gnädigsten Fürsten und darauf allemas ersolgter ohnsehlbaren Beförderung".

<sup>\*)</sup> Strieber, a. a. D. S. 135. Dolle, a. a. D. S. 328 ff.

<sup>\*\*)</sup> Schlegel, a. a. D. S. 291.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Gutachten ist abgebruckt hinter Neumeisters Schrift, "baß bas itzige Bereinigungswesen mit den sog. Resormirten allen 10 Geboten, allen Artikeln des apost. Glaubensbekenntnisses, allen Bitten des B. U. n. s. w. zuwiderlause. Hamburg 1721. in 4. S. 71—76.

<sup>†)</sup> Schlegel, a. a. D. S. 323-26. 699.

feinem Bifchof machen und ihm außer einem biefer Stellung angemeffenen Ginkommen noch ein Geschenk (ober eine Dotation für das Bisthum?) von 100,000 Thalern bagn geben; Molanus schlug statt seiner nach dem Tode des ersten apostolischen Bicars für Nord= beutschland Macchioni († 1676) bem Bergoge ben Danen Steno für biefe Stelle und gu feinem Beichtvater vor\*). Um biefelbe Zeit begannen auch bie Unionsverhandlungen bes Roras de Spinola, welcher jum ersten Male unter Johann Friedrich 1676 und jum zweiten Male unter Ernft August 1683 in Sannover ericbienen mehr angeboten zu haben fceint, als er wohl nachher hatte ratificiren laffen konnen, 3. B. Abendmahl unter bei= berlei Geftalt, Priefterche, vielleicht gar Sufpenfion bes Tribentinums, und mit weldem Molanus von beiden Fürsten zu unterhandeln beauftragt mar\*\*). Daran schloßen fich 1691, 1692 und 1693 noch Berhandlungen zwischen Boffnet und Molanus, welche man näher kennt\*\*\*), in welchen man aber noch weniger einig wurde, da Bossuet nicht cinmal fo viel wie Spinola einräumen konnte. Molanus fpricht in feinen Erwiederun= gen die größte Chrerbietung gegen Boffnet aus, und weiß fich fast in allem dem einig mit ihm, was Boffnet für bie gegenseitige Annäherung burch seine "expositoria methodus", b. h. durch die Rachweisung geleistet habe, in wie vielen Lehren ber Diffens zwi= ichen Katholifen und Lutheranern nur auf Migverständnig ober verschiebene Bezeichnung cines gleichen Inhaltes hinauslaufe; er hat nichts bagegen, bag bie Eucharistie "quodammodo proprie dici sacrificium"; er gibt ihm auch zu "de conciliis oecumenicis legitime celebratis dico: Christus nunquam permittet ut ecclesia universalis in concilio aliquid fidei contrarium pronuntiet " u. bgl. +). Aber bas Tridentinum, wo bie Pretestanten nicht gehört und bennoch verurtheilt seven und welches auch nicht von der gangen katholischen Kirche angenommen sen, 3. B. vom beutschen Reiche und näher im Erzbisthum Maing nicht, wo noch Anrfürft Johann Philipp Dies feinem Rathe Leibnit bezeugt habe ++), könne befibalb nicht für legitime celebratum gelten, und wenn beffen Geltung, 3. B. feine Borfchrift ber Communion sub una, nicht für die Brotestanten suspendirt werde, sen alles weitere Unterhandeln völlig vergeblich, denn in diesem Buntte fönnten und murben die Protestanten nicht nachgeben +++). Auch mit dem Rachfolger Spinola's († 1695), dem Bifchof Grafen von Buchheim, welchen ber Raifer Leopold 1698 nach Hannover schiefte, scheint Molanus nicht weiter gekommen zu sehn \*†). allen diefen Berhandlungen aber bewirkte wohl schon ber Ton, in welchem Molanus mit ren katholischen Bischöfen verkehrte, Die Zugeständniffe, welche er ihnen machte, Die Urt, wie er sich ihnen gern noch als Gifterzienser näher ftellte\*\*;) u. bgl., daß er sich um Diefe Zeit gegen bas Gerücht, er werde katholisch werden, in Briefen und Schriften

<sup>\*)</sup> S. Molanus eigenes Zeugniß vom Jahr 1710 bei Schlegel S. 265 - 66. Ueber ben Bicariat Mejer, Propaganda, Th. 2. S. 248 ff.

<sup>\*\*)</sup> Schlegel; S. 297 ff. Bering, neue Beiträge gur Gesch. ber ref. Kirche in Prengen, Th. 2. S. 352 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Oeuvres de Bossuet, ed. Migne T. 9. (Paris 1856) gibt biese Verhandlungen in Schriften von Molanus und Bossuet S. 809 – 1070 ausstührlicher und corretter (die lateininischen Schriften bes Molanus meist auch französisch von Bossuetum, als sie sich in der Schrift "super rennione protestantium cum eccl. cath. tractatus inter Bossuetum et Molanum", Wien 1782 in 4., sinden; dazu noch S. 1070 – 1260 Leibnig Briefwechsel darüber mit Bossuet bis zum Jahr 1701.

<sup>†)</sup> Bossuet, a. a. D. S. 848. 871. 1042-43.

<sup>††)</sup> Dafelbft G. 1048.

<sup>†††)</sup> Daselbst G. 1045.

<sup>\*+)</sup> Schlegel, a, a. D. S. 314 ff.

<sup>\*\*†)</sup> Er schließt seine zweite Schrift an Bosset: "Absolutum pridie sesti Paschatis 1693, quando ad vesperam ex breviario sancti nostri ordinis Cisterciensis in hunc modum oratur: spiritum nobis tuae caritatis insunde", etc.

Molina 695

vertheibigen mußte\*). Vielleicht machte ihn bies auch noch im Jahr 1705 etwas vorssichtiger und strenger, als ein Gutachten von ihm gefordert ward über den llebertritt, zu welchem Herzog Anton Ulrich von Braunschweig damals seine Enkelin Elisabeth Christine vor und zu ihrer Berheirathung mit dem nachherigen Kaiser Karl VI. zu nöthigen beschäftigt war, denn obgleich er hier seiner gemäßigten Anerkennung der kathoslischen Kirche nicht absiel, und die Meinung aussprach, "daß die päpstliche Kirche, excepta communione sud una, in der Lehre lange nicht so schlimm seh als in cultu", und daß wer "im Papstthum geboren und erzogen seh", selig werden könne, so sollte doch darans nicht solgen, daß ein evangelischer Christ ohne Sünde gegen sein Gewissen oder nach Nöm. 14. auch nur mit zweiselndem Gewissen übertreten dürse\*\*).

Molanus starb 89 Jahre alt am 7. September 1722. Die bezeichnendste Karakteristik besselben, nicht nur durch ein vorangestelltes calixtinisches Glaubensbekenntniß, sonbern auch durch eine sehr spezielle Selbstbeschreibung, gibt sein Testament, welches am
vollständigsten bei Strieder a. a. D. Th. 9. S. 108—134 abgedruckt ist, noch abgekürzter bei Dolle und Köhler a. a. D. und in Jos. A. Chr. v. Sinem, das Leben
Gerhardi Wolteri Molani, Magdeburg 1734 in 8., dessen Nachrichten durch die ersteren
und durch Schlegel a. a. D. ergänzt werden.

Molina, Ludwig, trat scheinbar vermittelnd, im Grunde aber nur mit Worten den Gegensatz verdeckend, in den Zwiespalt hinein, welcher sich durch die ganze Geschichte der Lehre von der Gnade in der katholischen Kirche hinzieht (die controversiae de auxiliis gratiae), wo Angustinus Antorität ungeschmälert bleiben und dennoch eine semispelagianische Denkweise Geltung behalten sollte. Bajus (f. d. Art.) war kaum gestorben, als der Streit in anderer Gegend in eine neue Phase eintrat durch ein 1588 zu Lissabon erschienenes Buch: liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprodatione concordia, welches außervordentliches Ausschen machte und taher oft erschien, seit 1595 in bedeutend erweiterter Gestalt, Antw., späster zu Benedig.

Berfasser besselben war ber Jesuit Ludwig Molina, welcher zu Euenza in Neuscastilien 1535 geboren schon früh in den Jesuitenorden eintrat, mit großer Auszeichnung Theologie studirte und später ein sehr angesehrer Lehrer derselben zu Evora in Portugal ward. Er starb den 12. October 1600 zu Madrid, 65 Jahre alt, von seinen Ordensgenossen hochgechrt wegen seiner Gelehrsamkeit, Demuth und freiwilligen Armuth. Seine Schriften de justitia et jure und ein Commentar über den ersten Theil der Summa des Thomas Aquinas, wie auch historische und andere Werke hatten ihm bereits einen angesehenen Namen verschafft, als jenes Buch erschien, welches eigentlich auch ein Commentar über mehrere Stellen der Summa des Thomas war, durch welchen er Augusstin und die Semipelagianer in einer Weise in Einklang bringen wollte, "wie es bisher

<sup>\*)</sup> Ein Brief von Molanus vom 10. Nov. 1698 an drei helmstädtische Theologen Fabricius, Schmidt und Wideburg (nicht an Fr. Ulr. Calixtus, welchem er einen Antheil an der Ausbreitung des Gerüchts zuschrieb, Schlegel, S. 317) in Leukseld autiquitates Amelunxdornenses p. 113—117. Hier sagt er unter anderm: "Juro vodis, per revocationem edicti Naunatensis persecutionemque contra Reformatos in Galliis institutam, postquam Innocentius XI. pontifex non solum maximus, sed et de cetero optimus, epistola ad regem data illam calculo suo approdavit etc. me in sidei evangelicae a Pontiscia discriminatione multo magis corrodoratum suisse ac consirmatum, quam lectione polemicorum omnium, quotquot ex nostris ac reformatis scriptoribus in manus meas umquam pervenerunt" etc. Die Schrift, welche er dem Gerüchte entgegensetze, hatte den Titel nugae venales s. resutatio calumniae de adacta ad Rom, eccl. apostasia Gerardi abbatis Luccensis, 1698.

<sup>\*\*)</sup> Das Gutachten vom 16. Nov. 1705 in Altes und Neues, 1722. S. 556-63 und theilweise in der Schrift, durch welche der ganze Uebertritt zuverlässiger, als von Theiner, aus den Aften dargestellt ist, B. Hoeck, Anton Ulrich und Elisabeth Christine von Braunschweig, Wolfenbüttel 1845. S. 112-115.

696 Molina

noch von Niemanden zu Stande gebracht worden". Das Wiffen Gottes, beterminirt burch seinen Willen, sen gwar, wie ber Grund aller Dinge, so auch ber Grund ber freien Handlungen bes Menschen. Deus semper praesto est per concursum generalem libero arbitrio, ut naturaliter aut velit aut nolit prout placuerit. In bem Willen entwickelt fich die Freiheit nach vorhergegangenem Urtheil der Bernunft formaliter. Durch bas Mitwirfen (concursus) Gottes fann ber Mensch auch ohne einen besonderen Gnaden= beiftand etwas moralisch Gutes verrichten, welches seinem natürlichen Endzwecke gemäß ift, wenngleich nicht bem übernatürlichen, b. h. bem, wodurch bas Wachsthum in ber Gnade ober bas ewige Leben erlangt werden konnte. Go oft aber nun ber freie Wille burch seine natürlichen Kräfte bereit ift, Alles zu versuchen, mas er von sich selbst kann, sowohl um basjenige zu erlernen und anzunehmen, was ben Glauben ober ben Schmerz über die Sünden und die Rechtfertigung betrifft: fo ertheilt ihm Gott die zuborkommende Gnade und jenen Beiftand, damit er es so thue, wie es gur Geligkeit nöthig ift. Nicht als verdiene er sich dadurch jenen Beistand in irgend einer Art, wenn er gleich ohne Bulfe ber Gnade Bersuchungen widerstehen, ja sich zu einem oder dem andern Afte des Glaubens, der Liebe und ter Reue erheben fonne; fondern weil Chriftus uns dies burch fein Berdienst verschafft habe, um bessentwillen ihm Gott die Gnade gewähre, burch welche er die übernatürlichen Wirkungen ber Heiligung erfahre. Allein auch bei diesem Empfangen und Wachsen ber Gnade seh ber freie Wille unaufhörlich thätig. Es stehe boch bei und, die Bulfe Gottes wirksam ober unwirksam zu machen. Auf ber Bereinigung bes Willens und ber Gnabe beruhe bie Rechtfertigung: fie feben verbunden wie ein paar Männer, die an Ginem Schiffe giehen.

Mit diefer Lehre verträgt fich die unbedingte Borberbestimmung Gottes, wie Augustin und Thomas fie lehren, natürlich nicht; sie erscheint Molina viel zu hart und graufam. Gott theilt vielmehr Allen Die Kraft mit, zu ihrer Seligkeit frei mitzuwirken, von denen er vorhersieht, daß sie ihren Willen seiner Gnade hingeben würden. tritt die merkwürdige Annahme von einer scientia media ein, die er wohl nicht zuerst aufgestellt, sondern von seinem Lehrer Beter be Fonseca (f. d. Art.), dem portugiesischen Ariftoteles, überkommen, aber zuerst mit biesem Ramen benannt und sehr ausführlich entwickelt und umfangreich in Anwendung gebracht hat. Der Zusammenhang, in welchem er diesen Begriff aufstellt, ist folgender: er wirft die Frage auf, ob Gott eine Kenntniß zufälliger zufünftiger Dinge habe, also wiffe, was unter gewissen Umständen hätte geschehen können. Es sen, sagt er, eine dreifache Erkenntnifart zu unterscheiden: 1) eine ganz natürliche, wodurch Gott die Dinge sieht, wie sie durch ihn unmittelbar oder mittelbar hervorgebracht find, scientia simplex; 2) eine gan; freie, libera, ba er uneingeschränkt erkennt, was nach seinem allmächtigen Willen geschehen wird; endlich aber 3) eine scientia media, ba Gott aus ber höchsten unerforschlichen Uebersicht eines jeden freien Willens in seinem Wefen eingesehen hat, was derfelbe nach seiner Freiheit thun wurde, wenn er in irgend welcher menschlicher Ordnung ber Dinge feine Stelle bekäme, obgleich er, wenn er wollte, das Gegentheil thun könnte. Diese dritte Art der Erkenntniß kann weber frei noch natürlich beißen, fie hat aber 3. Ih. die Bedingungen biefer beiden Arten der Erkenntnig an fich. Daß Dies fich fo verhalte, wird badurch begreiflich, weil nichts in ber Macht bes Weschöpfs fenn fann, bas nicht auch in Gottes Macht fen. Er kann burch seine Allmacht unfern Willen leuten, wohin er will, nur nicht zur Gunde; diese kann er wohl zulaffen, nicht aber befehlen ober bazu antreiben. Dag ein Menich fie thue, tommt nicht von Gottes Vorherwiffen berfelben, fondern umgekehrt: Gott weiß es, weil das mit freiem Willen begabte Geschöpf unter ber Bebingung, baß es in einer gemiffen Ordnung ber Dinge feinen Stand habe, nicht unterlassen kann, sie frei zu thun. Gott wirkt daher ex consensu hominis praeviso: er bese= ligt ober verdammt die Menschen, je nachdem er weiß, daß sie unter allen Umständen tren und fromm ober widerspänstig und boje febn wurden. Molina sucht zu zeigen, wie diese Erkenntniß die göttliche Borsehung so wenig aufhebe ober hindere, daß sie

Molina 697

vielmehr ein Licht und eine vorläufige Kenntniß (notitia praerequisita) in Gott von Seiten des Verstandes zur Vollendung der Vorsehung seh. Die Prädestination ist demsnach der durch das Vorherwissen Gottes bestimmte, daher auf den menschlichen freien Willen Rücksicht nehmende Gnadenwille Gottes. —

Obgleich diefe Lehren sich durch Popularität und dadurch empfehlen, daß sie mög= lichft weit von den Lehren der Baretifer, Luthers und Calvins, fich entfernten, fo begegnete biefer Semipelagianismus body einem allgemeinen Widerspruche: felbft Jefuiten, wie Professor Henriquez zu Salamanca, Mariana in Toledo bekämpften ihn anfänglich; viel heftiger erhoben fich aber bie Dominifaner als Orbensgenoffen bes doctor angelicus gegen ihn, befonders Dominitus Bannesius und Thomas de Lemos. Gine öffentliche Disputation zu Balladolit, ja felbst eine Anklage bes Buche bei ber Inquisition mar Die Folge bavon. Der Streit entbrannte immer heftiger. Schon feit langerer Zeit war Pabst Clemens VIII. zur Entscheidung aufgerufen worden, 1596 wurden ihm, nachdem ichon zwei Jahre früher alle Streitigkeiten über biefe Gegenftante in Spanien verboten worden, bis die Kirche barüber entschieden haben würde, die Aften zum Spruche zugefandt. Er befragte bie angesehensten Theologen und Bischöfe barüber, erfannte aber bald, daß die Berwerfung von Molina's Gaten für die romifche Rirche eben so gefährlich fen, wie deren Annahme. Daher ward bas gewöhnliche Mittel angewandt, wo etwas in der Schwebe gehalten werden follte: es ward 1597 eine Congregation zur Untersuchung ber Sache eingesett, welche unter bem Namen ber congregatio de auxiliis fehr berühmt geworden ift und ihr Werk noch immer nicht vollendet hat. Bor ihr führten nun Jesuiten und Dominifaner ihre Sache, im Beifte ihrer Orden gang als Parteiangelegenheit. (Bgl. des Dominitaners Hyacinthus Serry, Historia congregationis de auxil. div. grat. Lovan. 1700, bas er aber unter bem falschen Ramen des Augustinus le Blanc herausgab. Dagegen Theodorus Eleutherius (d. i. Livinus de Meyer, der Geschichtschreiber der Jesuiten). Antwerp. 1715. — Ueber Molina Nathan Sothoelii Bibliotheca Scriptt. S. J. p. 568 sq. G. Bald, Streitigkeiten außer ber luth. R. I. S. 264-76. Schröth, Kirchengesch, seit b. Ref. IV, S. 295-308. Le v= pold Ranke, die rom. Babfte, 2. A. II. Berl. 1839. S. 297 ff. (Ferd. Baurs driftl. 2. von der Dreieinigkeit, III. Tüb. 1843. S. 361 ff. über die scient. med.)

Da Molina's Lehre und Budy zum Gegenstand von Orbensftreitigkeiten gemacht waren, fehlte es ihm nicht an Unhängern; Diese hießen Moliniften, unter benen Franz Toletus, Johann Mariana und Franz Suarez besonders hervorragen. und P. Clemens VIII. wurden bald vom irdifchen Schauplatze abgerufen. Die Congregationen waren aber vorher fleißig fortgefett worden, Die Jesuiten hatten fich ber ihnen wiederholt trohenden Berdammung durch allerlei Rünste und besonders durch ihr politisches Ansehen zu entziehen gewußt, indem sie fogar Erscheinungen der Jungfrau Maria vorgaben, Die ihre Lehre bestätigt habe; sie behaupteten, es handle sich nicht um Glaubensfätze, drohten mit einem allgemeinen Concil u. f. w.; es war fogar eine bereits ausgefertigte Berdammungsbulle wegen ber Berdienste, Die sich die Jesuiten im Kampfe des Pabstes mit der Republik Benedig erworben hatten, zurückgehalten und nicht publicirt worben. Zuletzt ward alles Streiten über bie Sache nochmals verboten und fie blieb unentschieden, bis dieselben Grundfragen im Janfenistischen Streite (f. b. Art. Janfenismus) wieder hervortraten, um fich abermals im Sande zu verlaufen. Roch immer stehen in ber römischen Rirche, - nachbem bas Concil. Trid. ja schon weit fruher durch zweidentige Ausbrude einer festen Entscheidung entschlüpft - Augustinismus und Semipelagianismus, das Thomistische und Jesuitische System einander gegenüber, ohne daß eins das andere hatte verdrängen konnen. Molinisten gibt es nicht mehr, da die dahin einschlagenden Fragen später viel tiefer und gründlicher verarbeitet find: es gibt viele, nicht nur schismatische, Jansenisten in ber römischen Rirche, beren eigene allgemeine Denkweise jedoch semipelagianisch sjesuitisch ift, so daß man wohl fagen darf: Molina's Denkweise hat bis jest ben Sieg bavon getragen; ber Sieg ber Augustinisch=

Thomistischen Denkweise müßte consequent durchgeführt zur Auflösung der römisch-katholischen Kirche führen. L. Pelt.

Molinos, der Urheber des Quietismus. In der geistigen, wie in der physischen Welt gibt es ein Gesetz der Jahreszeiten, nach welchen, wenn die Zeit gekommen ist, ohne sichtbaren Zusammenhang in den verschiedensten Gegenden verwandte Produkte an's Tageslicht treten. Wie am Ende des 15. Jahrh. eine kirchlich-doktrinelle reformatorische Bewegung theilweise ohne sichtbaren Zusammenhang durch einen großen Theil Europa's geht, so am Ende des 17. eine mystisch-spirituelle. In derselben Zeit, in welche in Deutschland die Bewegungen des Mysticismus und Pietismus sallen, tritt in England das Quäderthum auf, in Frankreich der Jansenismus und Mysticismus, in Italien und Spanien der Quietismus.

Es war im Jahr 1669 ober 1670, als ber fpanische Priester Michael Molinos, Dr. theol., aus einer vornehmen Familie in Aragonien gebürtig (geboren nach Arnold's Nadrichten von bem Schwestersohne bes Molinos, ben 21. Dec. 1640) burch Brivatverhältnisse veranlagt in Rom sich niederließ. In der lebung der Beichte und anderen firchlichen Ceremonien nicht eben ftreng, erwarb er fich boch den Ruf ausgezeichneter Frommigkeit, fo daß die angesehensten Familien ihm als Beichtvater das Bertrauen, mehrere ber vornehmsten Geiftlichen ihre Freundschaft schenkten; Die drei nachmaligen Cardinale Colloredi, Ciceri und Betrucci, auch die Carbinale Caffanata, Carpegna, Azzolini, namentlich ber frangöfische Cardinal d'Eftrees, ein Schüler bes freifinnigen Launoi, bes Kämpfers gegen hierarchie und Bigottismus. Balb nach seiner Unkunft in Rom im Jahr 1676 hatte in Innocenz XI. ein Babst, wie ihn felten die römische Rirche gesehen, den Thron bestiegen, voll Ernft, Redlichfeit und geiftlicher Frommigkeit, welchem sein Beichtvater bas Zengniß ablegte, er habe nie etwas an ihm mahrgenom= men, mas die Seele von Gott entfernen konnte," tolerant gegen die Jansenisten und Feind der gewaltthätigen Bekehrungen der Hugenotten in Frankreich. Auch von ihm wurde Molinos in vertrauten Umgang gezogen und selbst ein eigener Balast ihm eingeräumt. Im Jahr 1675 erichien von ihm in italienischer Sprache eine Anweifung jum innern Frieden unter bem Titel : "Guida spirituale, geiftlicher Wegweifer," eine Schrift, welche, in mehrere Sprachen übersett, weit über bie Grengen Roms hinaus feinen Ruf verbreitete; bei seiner späteren Gefangennehmung fand man nicht weniger als 20,000 Briefe bei ihm aus ben verschiedenften Gegenden ber fatholischen Welt.

Um diefelbe Zeit hatte auch der Jesuitismus in Frankreich seine volle Thätig= feit gegen ben Protestantismus außerhalb ber Kirche und gegen ben Jansenismus und Mbfticismus innerhalb berfelben zu entwickeln begonnen. 3m Ganzen einer verftandigen traditionellen Theologie zugethan, befaß er allerdings auch Repräsentanten einer innern Frömmigkeit in seiner Mitte, bod immer unter ftrenger Bucht ber Reflexion und Autorität. Die allein auf die innere Beschaulichkeit gerichtete, den äußeren Frommigkeitsübungen, insbesondere auch der Beichte abholde Frömmigkeit eines Molinos, zumal bei bem Ginfluß eines folden Mannes auf das Oberhaupt ber Kirche, konnte biefem Orben nur gefährlich erscheinen. Wie nun etwas später ber Kampf beffelben gegen ben Mhfticismus einer Bubon und eines Tenelon entbrennt, fo jett ber gegen ben spanischen Mustifer. Auf literarischem Gebiete spinnt sich ber Angriff an burch bie Schrift eines noch bis jett in der katholischen Rirche hochgehaltenen jesuitischen Asceten Segneri: concordia tra la fatica e la quiete nel oratione 1681. Die dadurch erregte Entruftung - nicht gegen ben Ungegriffenen, sondern ben Angreifer wird fo groß, daß die Inquisition eine Commission zur Untersuchung ber Schriften von Molinos und seinem Freunde Betrucci niederzusetzen genöthigt ift. Go ftark ift indef noch für Molinos die günftige Meinung, daß die völlige Freisprechung der Angeschuldigten bas Refultat biefer Untersuchung ift. Bon bem literarischen Schauplate hinweg wird nun ber Kampf auf ben politisch-kirchlichen versetzt. Durch ben Bater La Chaife wird Ludwig XIV. bewogen im Jahr 1685 bem Babst die eindringlichsten Borftellungen zu

machen, um ihn zu einem Ginschreiten gegen ben ber Rirche burch feine Lehren gefähr= lichen Mann zu bewegen. Wie ergählt wird, foll ber Babft die neue Anklage von sich ab an bas Inquisitionsgericht verwiesen haben. Molinos und fein Freund Betrucci werden nun verhaftet. Der bei dem ersteren aufgefundene weitläufige Briefwechsel läßt Die Inquisitoren einen tieferen Ginblid nicht nur in Die weite Berbreitung Diefer mifti= ichen Lehrweise, sondern mahrscheinlich auch in die für die herrschende Rirchenpragis, möglicherweise hie und ba auch für die Sittlichkeit bedenklichen Folgen berselben thun. Betrucci wird entlaffen, Molinos aber im Gefänguif gurudbehalten, um ihn gum Biber= ruf zu bewegen. Zwei Jahre ruht nun ber Kampf, als plötzlich 1687 an 200 Berfonen, zum Theil vom höchsten Range, wegen "quietistischer" Grundfate von ber Inquisi= tion eingezogen werben. Mit biefem neuen Reternamen wird nämlich jene nuftische Richtung auf die ninnere Ruhe" bezeichnet, welche ichon längst in der katholischen Mustik als höchstes Ziel ber Frömmigkeit bezeichnet wurde. Ein Gerücht hat sich verbreitet nicht unwahrscheinlich eben durch die Wegner ber neuen angeblichen Reterei felbft, um befto ftarter ber öffentlichen Meinung zu imponiren - ber Pabst in eigener Berson, nicht zwar als Pabst und Statthalter Chrifti, sondern als Benediktus Dbeschalchi, fet damals von der Inquisition einer Untersuchung seiner Orthodoxie von den Inquisi= toren unterworfen worden.

Am 28. August 1687 wurde das Berdammungsbekret der Inquisition über die Lehren des Molinos ausgefertigt, 3 Monate darauf von dem Pabst - sen es weil er feine Privatüberzeugung feinem Amte unterordnen zu muffen meinte, ober weil er fich wirklich von den naheliegenden Migbrauchen überzeugt hatte - bestätigt. Dem Feuertobe entgeht Molinos, benn berfelbe Mann, welcher fich Jahrelang im Gefängniß ber Revokation geweigert, entschließt fich bazu, als bas Dekret gefällt ift! Mit Ueberzeugung? Cbenfowenig läßt es fich glauben als bei einem Savonarola: fein Abschied von bem Monche, welcher ihn in die Gefängnifzelle begleitet, lautet im Gegentheil: "lebe wohl, mein Bater, mir fehn uns wieder am Tage des Gerichtes und bann wird es fich zeigen, ob die Wahrheit auf meiner ober auf eurer Seite ge= wefen!" Wohl aber ift diefer Widerruf nicht fo unbegreiflich bei dem Minftifer, welcher nichts für gefährlicher erklärt, als bas fidarsi del proprio giudicio, bie Unterwerfung unter ben Beichtvater fordert auch ba, wo bessen Rathschläge ber eigenen Ginficht am meisten entgegenstehen oder wo beffen Leben die Lehre Lügen straft (1. II. c. 9. 10). Wenn vielleicht auch nicht aus bem bogmatischen Glauben Fenelons mochte er alfo boch nach et hifder Ueberzengung die Unterwerfung für das Richtige ansehen, nachdem das Urtheil gesprochen war. Im Jahr 1693 wurde das Gerücht seines Todes verbrei= tet, später aber in den Zeitungen die Nachricht gegeben, daß er nach dreimonatlicher Rrantheit erft am 28. December 1697 geftorben feb. Geine Leiche wurde in bemfelben Dominitanerklofter, worin fein Gefängniß, auch beerdigt und trot des Widerrufs bezeichnet ihn die Inschrift als haereticus. Am Tage nach seiner Abschwörung wurden zu bemfelbigen Zweik zwei Brüber ausgestellt, ber altere Priefter, ber jungere ein Schneiber; ber erstere wurde gu gehnjährigem, ber lettere gu lebenslänglichem Befängnif verurtheilt.

Der Dokumente, um über die Sache des Quietismus zu richten, liegen wenige vor. Bon Schriften des Molinos selbst, außer dem Hauptdokument, dem guida spirituale nur noch ein älterer, ursprünglich spanisch geschriebener dem "Begweiser" öfters als Anshang beigedruckter Tractat de la cotidiana communione, außerdem zwei Briese von Moslinos, in einem von einem Engländer herausgegebenen recueil de diverses pièces concernants le quiétisme 1688 veröffentlicht. In demselben Jahre erschienen ebenfalls von einem Engländer geschrieben lettres écrites de Rome touchants l'affaire de Molinos (2. A. Amsterd. 1696). Aussiührlicher hat von der ganzen Angelegenheit der bekannte anglikanische Bischof Burnet gehandelt in seinen lettres from Switzerland, Italy, Germany 1689. Hiezu kommen dann noch jene 68 Thesen, auf welche das Berdammungs-

urtheil gegründet, welche sich bei Arnold u. a., zulett in der zu erwähnenden Abhandlung von Scharling abgedrudt finden. - Die Aufmerksamkeit, welche dieser Proces in einer Zeit, wo Aller Augen fich auf die fortgesetzten Siege ber Jesuiten und ben bamals noch unenticiedenen Rampf ber pähftlichen Autorität gegen die gallikanischen Freiheiten richtete, in allen Ländern bei Weltmannern wie bei Geiftlichen auf fich jog, mar eine außerordentliche. Politische wie literarische Zeitungen waren voll von Nachrichten über ben Quietismus. In Deutschland verftärtte fich biefe Ausmerksamkeit durch die Berwandtichaft ber Berurtheilten mit ben gleichzeitigen Bietiften, beren Gegner auch nicht verfehlten, biefen Umftand auszubeuten, zumal nachdem France zur Rechtfertigung bes verurtheilten frommen Mannes 1687 ben guida spirituale in lateinischer Ueberfetung herausgegeben. Eine abstrakt verständige lutherische Orthodoxie bei einem Jäger in Tübingen, Fr. Maber in Samburg, auch bei bem reformirten Theologen Jurieu in Amsterdam richtete wie Rom den Irrthum ohne Berständniß für die zu Grunde liegende Wahrheit; ber Pietismus freute sich ber innerlichen Frommigkeit, erkannte zwar ben Irrthum an, fand indeft in Molinos boch nur bas unschulbige Opfer jesuitischer Intrique, fo Spener in seinem Gutachten an einen katholischen Fürsten (Bebenken I. 317). Francke, vorzüglich aber Arnold, ber Patron jeder Gattung des Musticismus, welder den Gegenstand in seiner Kirchen= und Reterhistorie Thl. III. c. 17. mit gewohn= ter Gelehrsamkeit behandelt. Bor Aurzem ift der Quietismus auf's Neue Gegenstand ber Forschung geworden in ber Abhandlung des Kopenhagener Professors der Theologie Scharling erft banifch, bann beutsch in Niedners Zeitschrift für bift. Theol. 1854 u. 1855. Zwar finden fich hier alle historischen Nachrichten mit großem Fleiß zusammen= gestellt, boch wird die hauptsache vermigt - eine Karafteriftit der Lehre von Molinos und Untersuchung über das Berhältniß zu seinen muftischen Borgangern.

Die von Molinos in feiner Sauptschrift bargelegte Lehre enthält in keiner Sinficht Neues, fondern, wie auch ichon bie Berufungen bes Berfaffers auf Die alteren Antoritäten barthun, burchaus nur Diejenigen Anschauungen und Grundfate, welche, nachdem sie innerhalb der Kirche - auf neuplatonischer Grundlage - zuerst in der mustischen Theologie des Dionusius Areopagita ausgeführt, nachher in unzähligen Bariationen von ben erften firchlichen Autoritäten, ja felbst von Beiligen, nur mit mehr ober weniger Neberspannung, verkündigt worden. Un ebeln muftischen Erscheinungen und Geisteserzeugnissen war besonders Spanien im 16. und 17. Jahrh. reich gewesen. Die von Molinos unter allen Borgangern, auf welche er fich beruft, am bochften gefeierte muftische Autorität ift Die Castilianerin Theresia († 1582) und ihre Schriften, nebst benen ihres Mitarbeiters an ber Reformation bes Carmeliterordens, des tieffinni= gen und tiefinnigen Joh. a. Santa Cruce, mogen auf Die innere Bilbung von Molinos von ftartstem Ginflug gemesen fenn. Schon bei Lebenszeiten ber Beiligen muß die durch ihren Einfluß vorbereitete muftische Anregung eine der Hierarche anstößige Richtung gegen ben äußeren Cultus genommen haben. Wir vernehmen nämlich von einer haretischen Bartei in Spanien, Alumbrados, t. i. die Erleuchteten, welche icon 1575 fich gezeigt hatten, damals verurtheilt, um b. J. 1623 auf's Neue in der Diöcese Sevilla her= portraten und benen porzugsweise ihre Lehrweise von ber oratio mentalis, ber unio mystica und ber perfectio spiritualis zur Laft gelegt murbe. Sieben ber haupturheber ließ bamals ber Großinquifitor zum Scheiterhaufen führen und ihre Schüler murben gur Abschwörung ober Auswanderung verurtheilt. Die speziellen Borwürfe, welche ihnen gemacht werben, bag ber mahre Fromme weder ber guten Werke, noch ber Saframente bedürfe, daß er fich felbst in die anftößigsten Berührungen begeben könnte, ohne fich auch nur einer läglichen Sünde schuldig zu machen (Moréry, dictionnaire historique III, 271), find gang biefelben, wie fie bem Quietismus und bem Denfticismus in verschiebenen seiner Abarten gemacht worden find. Siernach möchten nun diejenigen, welche ver= wandte Weistesrichtungen am liebsten burch äußeren Zusammenhang erklären, ben Ur= heber bes Quietismus von vornherein zum Spröfling jener vaterländischen Sefte

machen, ja vielleicht auch für seine leberfiedlung nach Rom in einer in bem Baterland ihm brobenden Berfolgung ben Grund fuchen. Siezu ift jedoch ichon barum feine Beranlaffung, ba bie Richtung auf bie oratio mentalis und bie berfelben von Inquifitoren ber Alumbrados vorgeworfenen Irrthumer in den verschiedensten Zeiten und Abtheis lungen ber Kirche, auch theilweise ohne allen nachweisbaren Zusammenhang sich finden, bei ben Omphalopsuchiten bes Berges Athos und bei ben Begharden, bei einer Gunon und bei ben Quadern, felbst unter ben Moftitern Indiens und Berfiens. Ueberdies wird vor der Anklage von Brüdern der Jesuiten seiner Schrift ebensosehr der Beifall des Qualifitators ber fpanischen Inquisition zu Theil als bes italienischen Retzergerichtes. Non parla, heißt es in der Approbation des spanischen Inquisitors, per proprio capriccio, per che segue le vestigia degli antichi, appoggiato sempre ne'loro principii e spirituali fondamenti, quale riduce ad un retto e chiaro metodo de thesauro suo nova et vetera proferens. Nach Quellen zu fragen bei Anschauungen und praktischen Grund= faten, welche überhaupt nicht an ben Ropf überliefert werden konnen, sondern auf Er= lebniffen ruhn und aus benfelben hervorgeben, ift überhaupt verkehrt: nur von folli= citirenden Faktoren kann die Rede febn. Als folde mag man nun die erwähnten mbstifden Größen feines Baterlandes ausehn, boch außerdem auch die patriftifche und muftische Literatur überhaupt, einen Augustin, Thomas und Bernhard, einen Areopagita und Bonaventura: Die theologische Belesenheit nämlich des Mannes gibt fich in noch viel höherem Grade als in dem guida, in dem Tractat über die Communion zu erkennen. Als Grundlage von Molinos Lehren find nur jene einfachsten Erfahrungen driftlicher Frommigkeit anzusehen, wie er fie im Style von Augustins Confessionen und Soliloquien in einem in Betruccis Berten mitgetheilten Briefe von 1676 an jenen feinen Freund ausspricht. Er will "die Mittel angeben, welche die ungeschaffene Liebe, Die nicht den Tod des Sünders will, sondern daß er sich bekehre und lebe, gebraucht hat, um ben Briefichreiber von bem Elende ber Gunde gu ber Ruhe und Stille bes Berzens, welche er nun genießt und allein ber göttlichen Barmberzigkeit verdankt, ju füh= ren." "Eine ber Grundregeln," fahrt er fort, "welche bagu bienen, meine Geele in innerem ftetem Frieden zu bewahren, ift Diefe: ich barf nicht Reigung für Diefes ober jenes einzelne Gute hegen, fondern nur für das Gute, welches das höchste von allen ift; und ich foll zu bem allein bereit ftehn, was jenes hochste Gute mir verleiht und von mir fordert. Es find wenige Worte, aber fie enthalten Bieles. Daraus folgt, daß ich zwar immer mit etwas Rützlichem mich zu beschäftigen strebe, aber deshalb auch immer zugleich bereit bin, um diese oder jene nützliche Sache unbekümmert zu febn, wenn Gott ber Herr es fo fügt, daß ich sie nicht erreichen kann, oder daß das Erzielte mir nicht gelingt. Ich benke fo: ich begehre nichts von Gott, als was er mir geben will, und ich will ihm nichts geben, als was er von mir verlangt." Bon biefer einfachsten reli= giösen Mustik, ber Grundlage aller Frömmigkeit, gehen verschiedene Richtungen aus, welche fich zunächst durch die verschiedene Stellung zum praktischen Leben, sodann burch bas Ueberwiegen entweder des fittlichen oder des spekulativen Interesses, endlich burch ben Grad ber contemplativen Abstruttion unterscheiben, fich indeg auch in diefen Sinfichten burchfrengen. Bei der Mehrzahl ber Marthadienft bes praktifch-fittlichen Lebens, verbunden mit dem Mariadienst der Contemplation, bei Andern völlige Abstraftion vom äußeren Leben bis zu einer contemplativen Berdumpfung in ber ändwoig ber Dionysischen Musteriosophie bes Drients. Bei Ginigen die ascetische Contemplation nur im Dienst ber Spekulation, wie in ber Schule von Edart, bei ber Mehr= gahl im Intereffe religiös-fittlicher Bervollkommnung. Bei der überwiegenden Mehr= gahl nur die Abstraktion von Borftellung und von Begierbe nach bem Endlichen in zurudgezogener Meditation, bei den Andern auch Abftraktion von der Borftellung ber göttlichen Dinge felbst und von dem Berlangen nach ihnen in Contemplation.

Molinos, nicht nur belefen, sondern auch fthliftisch gebildet, ein Mann der höheren Gesellschaft, wie er denn auch ber damals in Rom weilenden Königin Christina gesellig

und feelforgerlich zur Seite fteht, gehort zu tenjenigen, welche ben Marthabienst mit bem Mariendienst verbunden miffen wollen. Der Zwed seines Buchleins ift die Wegweifung gum innern Frieden. Bu biefem führt ein vierfacher Weg: Gebet, Beborfam, die hänfige Communion, die innere Mortifikation. Bor ben Abwegen auf biesem vierfachen Wege will ber guida warnen. Bur Abstraktion von bem äußeren Berufe ermahnt er aber fo wenig, daß er vielmehr die Ausübung bes gewöhn= lichen Berufe, mofern fie nur mit ber rechten innern Sammlung und Singabe in ben Willen Gottes geschieht, als virtuale oratione bezeichnet (l. I. c. 13.). Was bagegen Die innere Abstrattion betrifft, fo folgt Molinos benjenigen, welche barin ben höchften nuftischen Grad erlangen — Die Abstrattion auch von den theoretischen Vorstellungen ber Gottheit und von dem praktischen Berlangen nach ihr. Er beruft fich auf Bonaventura in dessen unistischer Theologie: non ibi oportet cogitare nec de creaturis, nec de angelis, nec de trinitate, quia haec sapientia per affectus desideriorum, non per meditationem praeviam habet consurgere. Die gewöhnliche mustische Aussicht hatte bas fromme Leben in einen Wechfel von Meditation und Contemplation zerfällt: die erstere, welche sich durch den discursus mit den göttlichen Dingen beschäftigt, Die andere, welche fie genießend auschaut. Dieser Ausicht tritt Molinos entgegen: wer einmal zur Contemplation gelangt, habe nicht mehr auf die Meditation zurudzugehen und dies bilbete ben Angriffspunkt in jener ersten polemischen Schrift gegen ihn von Segneri. Doch erklärte auch Molinos für die principianti die Meditation als ben nothwendigen Weg, to daß alfo fein Grethum nur darin besteht, wenn er die Nothwendigkeit verkennt, bas gange Leben hindurch jene Bermittelung zu erneuern. In bem Berhältniffe, meldes er zwischen Contemplation und Meditation setzt, unterscheidet er sich nicht mesent= lich von den Meisten seiner Borganger: Gerson, Richard a St. Victore, Bonaventura u. A. Sie ift nicht memoria, nicht giudicio, nicht discorso, besteht aber in der vornehm= ften Birfung bes intellectus in ber semplice apprensione illuminata dalla santa fede e ajutata da' divini doni dello Spirito Santo. "Die Meditation faet, die Contemplation ärntet, Die Meditation tauet Die Speife, Die Contemplation genießt fie." Nichts Underes verfteht Molinos unter ber "einfachen Apprehenfion", als was wir im Schleiermaderiden Sinne bas Wefühl ober unmittelbare Bewußtseyn neunen würden, boch fo, daß ihm das von Schleiermacher "guftandlich, finnlich und gegenfätlich" genannte Gefühl mit bem ummittelbar gegenständlichen nicht nur zusammenfällt, sondern bem subjektiven Rarafter ber Minftit entsprechend - auch in bem Begriffe bei Beitem überwiegt. Mit Diesem unmittelbaren religiofen Bewuftfehn foll auf praktifcher Seite Sand in Sand geben Die fortgesetzte Resignation in den göttlichen Willen. Diese Bemuthoftimmung foll ein ununterbrochener Alt bes innern Lebens werben, "ben gangen Tag, bas gange Sahr, bas gange Leben" foll jener actus fidei et amoris festgehalten mer= ben. Gin Radbild ift biefer Zuftand bes reinen Glaubensattes und ber vollkommenen Liebe, "jenes actus purus, welchen die Seligen im himmel genichen ohne andern Unterschied, als daß fie von Angeficht gu Angeficht schauen, wir dagegen in bunkelm Glauben" (I. 13. 93). So verstanden verliert jene potenzirte Forderung der Abstraktion von beftimmten Borftellungen ber Gottheit und bestimmtem Berlangen nach ihr bas Unftößige; biefe Contemplation ift nicht mehr jene Dionnfifche απλωσις, jenes ichwärmerische Sin= ftarren, wie auch ein Rupsbrock es beschreibt: "hier begegnet ihm Gott ohne Mittel. Aus Gottes Einheit ftromt ihm ein einfaches Licht, bas sich als Dunkel, Nachtheit, Richts barftellt. Im Dunkel verliert ber Mensch allen modus und schweift wie irrend. In der Nachtheit verliert er alle Betrachtung und allen Unterschied." Auch ift fie nicht jene spekulative Ibentificirung bes Senns ber Gottheit mit bem Richt - ichts = Nichts in der deutschen Myftik. Molinos hat gleichsam ben Sppermyfticismus raifon= nabel gemacht, wie auch ber römische Inquisitionsqualifikator ihm nachrühmt: con une metodo semplice tocca la crina della contemplazione. Am Schluffe des Werkes erhebt fich ber Berfaffer allerdings noch zu einer abstruferen Bohe, indem er von der erwor-

benen Contemplation ben Beschausichen zu ber comtemplatio passiva insusa aufsteigen läßt, welche er so beschreibt: "hier bringt ber göttliche Bräutigam, indem er die Seeslenkräfte suspendirt, die Seele in einen überauß süßen und friedlichen Schlaf; hier sinkt sie in Schlummer, empfängt und genießt ohne zu verstehen, was sie genießt, in einer allersüßesten und lieblichsten Windstille. Erhoben und verklärt zu diesem passiven Zustand findet sie sich mit dem höchsten Gute vereinigt, ohne daß ihr diese Bereinigung serner Mühe macht." Ein anderer Begriff der Contemplation liegt indeß auch hier nicht zu Grunde: er spricht nur von dem Zustande, wo die Contemplation habituel geworden.

Da bei Molinos wie bei den übrigen nicht spekulativen Mustikern es nur das zu= ftändliche Gefühl ist, auf welches er reflektirt, so beschäftigen ihn vorzüglich die Zustände ber aridita und oscura fede, welche auf bem Wege zu Dieser Contemplation eintreten. Bener gusto celeste halt nicht an. Er rath auch hier, fich im Seelenfrieden nicht ftoren zu laffen, sondern mit Refignation in Gottes Willen fich zu unterwerfen. Ja, die Lufte ber Welt finden wieder Zugang: ihre Lodungen find Lodungen bes Satans, an fich boje, aber zum Beil ber Seele von Seiten Gottes, fo bag auch fie mit Refignation gu ertragen. Auch Augustinus sermo III. de ascensione, ten er als Autorität anführt. fpricht: adscendamus etiam per vitia et passiones nostras. - Bas ten Behorfam betrifft, so verlangt er und mit ihm ungablige Andere gur Ertödtung des Eigenwillens. wie schon erwähnt wurde, die absolute Unterwerfung unter ben Beichtvater. Die äußern Mortififationen läft er ebenso wie bie Meditation nur für die principianti gelten, indem er zugleich aufmerksam macht, wie häufig fich babei ber eigene, Gott noch nicht ergebene Wille einmische. Dagegen er von zwei ungesucht fich einstellenden inneren Mortifikationen spricht, beren fich Gott als Reinigungsmittel bediene: einerseits bie Beängstigungen ber Scele, andererseits bie qualende Ungebuld ber habenden und boch auch verlangenden Liebe. Die Beichte betrachtet er unter bemfelben Gesichtspunkt, wie bie außern Mortifitationen, fie ift fur bie anime estiriori ein Borbereitun gemittel für ben innern Frieden (II. 13. 99). Die häufige Communion aber empfiehlt er unter bem Gesichtspuntte bes wunderbaren Mufteriums, bag ber un= endliche Gott bem endlichen Gefchöpf fich hier einleben will. "Groß war die göttliche Liebe in ber Menschwerdung, größer Die, indem er für die Welt den schmachvollen Tob übernimmt, außer Bergleich größer aber die, wenn er fich felbft ben Seinigen im Saframente jum Genuffe gibt."

Und diese Lehre, welcher auch ber spanische Inquisitor bas Zeugniß nicht verfagen tann: "fie entfernt sich nicht von ben Zeugnissen ber beiligen Schrift, bon ben Lehren ber heiligen Bater, noch auch von den Dekreten der Concilien ober der Reinheit ber Sitten," fonnte doch ein Berdammungsurtheil bes pabstlichen Stuhles hervorrufen? Scharling hat im Interesse ber Billigkeit selbst gegen ein Inquisitionstribunal eine ausführliche Untersuchung anstellen zu muffen geglaubt: ob für die dem Berurtheilten schuld= gegebenen erimes enormes ein realer Grund vorliege. Bote nicht die Gefchichte ber romi= schen Berurtheilungen mehrfache Beispiele genug bar, wo die Motive für bas Urtheil gang wo anders zu suchen find, als in der Sache felbst, maren nicht oft genug Solche als Reter verdammt worden, die unter andern Umftanden die Heiligsprechung erlangt haben dürften, so möchte man eher in dieser Berdammung ein Rathfel seben. Aber jener hochbegabte Seelenfreund ber heil. Therefa, Johannes a Cruce, mahrend feines Lebens verläftert, verfolgt, 9 Monat zu schwerer Kerkerhaft verurtheilt — wenige Jahre nach seinem Tode wird er heilig gesprochen. Edart 1329 burch bie Berdammungsbulle für einen Reger erklärt, wird 1440 von Cardinal Nikolaus von Cufa als die Saupt= quelle feines eigenen philosophischen Shstems gepriefen. Statt eines Boffnet ein Fenelon im Bertrauen bes Königes von Frankreich und - Die Gubon, ftatt in ben Kerkern ber Baftille zu bugen, hatte fich ber Kanonifirung erfreuen können! Ueberdies ift indek

auch alles Fragen nach etwaigen Berbrechen des Quietistenstifters vergeblich, benn die Akten des Processes haben nie das Tageslicht gesehen\*).

Indek reichen auch jene 19 Anklageartikel, welche 1687 von der Inquisition veröffentlicht wurden, und jene 68 Propositionen, auf welche fich die Berurtheilung grunbete, bin, um über bie Grundlage ju urtheilen, auf welcher bas Berbammungsbefret bafirte. Dag ein Mann, welcher die Meditation, die Beichte und die äußere Mortififation nur für Anfängerwerte erklärte, fich auch felbst 12 Jahre lang ber Beichte ent= halten, auf deffen Rath, wie die Bisitatoren der Klöster 1687 berichten, unzählige Mönche und Nonnen die Rofenfrange, Bilber und Reliquien weggeworfen, um Gott innerlich 3u bienen, welcher zunächst in ber vornehmen Belt, bann in allen Ständen vieler katholischer Länder einen begeifterten Unhang erworben, ja selbst das Bertrauen des Ober= hauptes der Kirche, daß dieser Mann ber jesuitischen Bartei als ein bem traditionellen Rirdenthum höchst gefährlicher, bem Protestantismus ben Weg bahnenber Reber erscheinen mufte, ift flar. Und mar bies flar, fo galt es ja nur, bie Mittel jum 3mede gu finden. Wohl mag es fenn, daß manche Schüler noch über ben Lehrer hinausgingen, wie jener Leoni, welcher Die Nothwendigkeit einer Rirchenreformation unter einem neuen Babft predigte; auch mögen unter ben 20,000 aufgefundenen Briefen wohl manche entbedt worden fenn mit diefer und jener übertriebenen Neugerung: fowohl jene 19 Sate als die 68 Propositionen sind jedoch der Art, daß wer die Schriften des Mannes vor sich hat, ben Anstoß entweder nur in dem Ausdrucke finden wird, oder die Migbeutung von der mahren Meinung unschwer zu unterscheiden vermag. Eine Apologie wie die Fenelons zu Gunften der Gubon in seinen maximes des saints kommt viel mehr noch als jener überspannten Frau bem besonnenen Molinos zu Gute. 15. Proposition lautet: "Gott um Etwas bitten oder für etwas banten, ift Sandlung bes Eigenwillens," fie verliert aber ben Anftog, wenn man weiß, bag nach Molinos alle einzelnen Bitten in ber fortgehenden Gebetsstimmung ber oratio mentalis fich auflösen sollen. Die 11te: "man braucht auf die Zweifel barüber, ob man richtig ober falsch mandele, nicht zu achten," hat zur Boraussetzung, daß man bereits zur rechten Gebetsftimmung gelangt fen. Um meiften bedenklich fonnen Thefen wie die 44. Broposition ericheinen: "Siob verspottete Gott mit seinen Lippen ohne zu fündigen;" aber ift es nicht nach ber katholischen Dogmatik nur ber consensus, welcher bie concupiscentia zur Sünde macht? Oder die 41ste: "um uns zu demüthigen, läßt Gott dem Teufel zu, bag einige vollkommene Seelen gewiffe fleischliche Thaten begeben, indem fie ihre Sande wider ihren Willen phyfifch bewegen;" man fann errathen, auf welche Sandlungen bier hingewiesen wird: wie viele katholische Beichtväter, die aber auch auf solche Källe das consensus parit culpam angewendet haben würden! -

Der Quellen ift oben Erwähnung gethan, ber unmittelbaren und ber mittelbaren, unter welchen letzteren Arnold und Scharling die vornehmsten. Tholuck.

Moller, gewöhnlich Heinrich von Zütphen genannt, war einer der ersten protestantischen Märthrer, stammte aus einer in die Niederlande eingewanderten deutschen Familie und wurde im Jahre 1488 in der Grafschaft Zütphen geboren. Seine ersten Jugendjahre fallen in die Zeit, in welcher der Wohlstand der Niederländer unter dem burgundischen Hause durch mannigfaltige Handelsverbindungen und rege Betriebsamkeit einen hohen Grad der Blüthe erreicht hatte und zugleich die durch den trefslichen Gerhard de Groote von Deventer gestiftete Brüdergemeinschaft (Fratres in com-

<sup>\*)</sup> Die genannten lettres éerites de Rome und das recueil geben für die falschen Anklagen gegen Molinos einen Grund an, der nicht unwahrscheinlich ist: sie waren das einzige Mittel, wodurch es gelang, den dem Molinos sehr gewogenen Pahft gegen ihn zu stimmen. Siehe die Anführungen bei Scharding. Niedner 1855. S. 65. Uebrigens gingen jene Anklagen gegen Molinos, bestärkt durch das große Ansehne des Bossuet, in die katholische Geschichtschung über, zumal in Frankreich. S. 3. B. Revue des deux mondes, 1845. Tome 3eme. S. 84.

mune viventes) auf den Jugendunterricht einen wohlthätigen Einfluß auszuüben begann. Zugleich war es die Zeit der ersten reformatorischen Anregung durch Joh. Wessel, Agriskola u. A. —

Die Nachrichten über Moller's Jugendzeit find dürftig; taum fechszehn Jahre alt, trat er in ben Augustinerorden. Nachdem er sich im Kloster während seines Noviziats allen Bufungen und niedrigen Arbeiten, welche die Ordensobern ihm auferlegten, mit willigem Gehorsam unterzogen hatte, widmete er fich mit solchem Gifer ben philosophiichen und theologischen Wiffenschaften, daß in ihm um bas Jahr 1515 lebhaft ber Bunsch erwachte, Die neugestiftete Universität Wittenberg zu besuchen, beren Ruf sich schnell auch im Auslande verbreitet hatte. Hier schloß er fich auf's Engste an Luther an, der gleich ihm dem Orden der Augustiner angehörte und des Bruders Heinrich in einem Briefe an einen Freund mit wohlwollender Theilnahme gedenkt. Indeffen muß er ichon im folgenden Jahre 1516 in feine Beimath gurudgekehrt fenn; benn er murbe in bemfelben ungeachtet seiner Jugend zum Prior bes Augustinerklosters in Dortrecht gewählt, wo bereits das Berlangen nach einer allgemeinen Berbesserung bes kirchlichen Lebens felbst bei ber Bürgerschaft Eingang gefunden hatte. Es ist fehr bezeichnend für ihn, bag er als Prior fogleich im Weifte Luthers auftrat und feine gange Thätigkeit auf eine Reformation des Alosters richtete. Um dieselbe auszuführen, wandte er sich zu= nächft mit ber Bitte um Rath und Belehrung an Johann von Staupit, ber feit bem Jahre 1503 nach bem gelehrten Undreas Proles Generalvitar bes Augustinerordens mar\*). Bierauf suchte er bei ber Regierung ber verftändigen und milben Statt= halterin Margarethe, einer Tochter bes Kaifers Maximilian, welche mahrend ber Minberjährigkeit Raris V. Die öffentlichen Beschäfte in ben Riederlanden leitete, um Die Benehmigung seiner beabsichtigten Verbesserungen im Kloster nach. Doch half ihm dies wenig, benn als er mit mehreren Mitgliedern des Klofters über die neuen Ginrichtungen in einen heftigen Streit gerieth, erhielt ber Beneralvifar Staupig von ber Statthalterin den Befehl, benfelben zu entscheiden und die Parteien zu versöhnen.

Obgleich auf folde Beife biefer erfte Berfuch Beinrichs, bas firchliche Leben zu verbeffern, durch die weltliche Macht vereitelt war, verschaffte doch das tiefe Verderben ber Geiftlichkeit, die unverantwortliche Bernachläßigung bes Volksunterrichts und bie wachsende Unverschämtheit der Ablagfrämer der Reformation besonders von Norddeutschland her, welches fich der neuen Lehre großentheils mit Gifer zugewandt hatte, und beffen niederfächsischer Dialett ben Bertehr mit den Bewohnern ber Riederlande fehr erleichterte, eine unerwartet schnelle Berbreitung. Defhalb verhängte die Staatsregierung, vorzüglich auf Betrieb bes Cardinals Abrian, bes Lehrers Karls, eine Berfolgung ber lutherischgefinnten Alosterbrüder, wodurch Seinrich von Zütphen gezwungen wurde, Dortrecht im Jahre 1520 zu verlaffen und dem Rufe feines geiftes = und glaubensver= wandten Freundes Jatob Sprenger nach Antwerpen zu folgen, wo er im folgenden Jahre Subprior des größeren Augustinerklosters murde. Doch mar feines Bleibens auch hier nicht lange, da die Gegner der Reformation immer heftiger gegen die neue Lehre eiferten und die Freiheit und das Leben derer bedrohten, welche dieselbe öffentlich predigten oder im Stillen begünftigten. Borzüglich hatte fich dies Mal die Berfolgung gegen die Augustiner in Antwerpen gerichtet, von denen Jakob Sprenger und mehrere Andere als Gefangene nach Bruffel abgeführt wurden, mahrend es Beinrich von Butphen gelang, fich im December 1520 feinen Feinden burch bie Flucht zu entziehen und wohlbehalten die Grenzen Deutschlands zu erreichen. Er begab sich nach Wittenberg, wo er am Ende des März 1521 noch vor Luthers Abreise zum Reichstage nach Worms anlangte und bald darauf 32 theologische Lehrsätze öffentlich unter dem Borsitze Melanch=

<sup>\*)</sup> Bergl. Erhard a. a. D. Th. 3. S. 447 f., Grimm, de Joanne Staupitio ejusque in sacrorum Christianorum instaurationem meritis, in Ilgen's Zeitschr, für die hist. Theologie. R. K. I. II, 78 ff.

thons vertheidigte, der ihn seiner gründlichen Gelehrsamkeit wegen sehr rühmte und im Namen der Universität zum Magister der Philosophie und zum Baccalaureus der Theologie ernannte.

Fast ein ganzes Jahr hatte sich heinrich von Zütphen in Wittenberg mit wiffen= schaftlichen Studien fleißig beschäftigt, als das vom Kaifer Karl V. am 8. Mai 1521 erlaffene Wormfer Edift gegen die keterischen Neuerungen auch in ben Niederlanden weitgreifende Berfolgungen bervorrief, und icharfere Befehle gegen evangelisches Bredigen und Bibellefen in geheimen, wie in öffentlichen Versammlungen erlassen wurden. Alle lutherische Schriften sollten verbrannt werden, und an bem Briefter Johann be Bader wurde die Todesstrafe vollzogen, um die Anhänger der Reformation von ihrem Eifer abzuschreden. Babstliche Commissarien erschienen in Bruffel und mahlten ben Rathsherrn Nikolas von der hulft und den Rarmelitermond Nikolas von Eg= mond zu Inquisitionsrichtern, zwei Manner, Die von Erasmus als Feinde ber Gelehrsamkeit und wahnsinnige Berfolger geschildert werden. Nichtsbestoweniger verbreitete sich die Lehre Luthers mit unglaublicher Schnelligkeit. In Berzogenbusch murben die Franziskaner und Dominikaner vertrieben und die Statthalterin Margarethe fah sich genöthigt, fie mit Gewalt wieder einzuseten. In Dortrecht und Antwerpen wurde trot allen Defreten das Evangelium rein und lauter gepredigt, und angesehene Bersonen begünftigten baffelbe im Stillen, wo fie nur fonnten. Gin Briefter gu Mell, zwei Stunden von Alfmaar, fagte unverholen von fich und feinen Amtsbrüdern: "wir find schlimmer als Judas; der verkaufte und lieferte den Herrn aus, wir verkaufen ihn auch und liefern ihn nicht aus"\*).

Als die Kunde von diesen Ereignissen nach Wittenberg fam, ließ fich Beinrich von Butphen baselbst nicht langer halten; er eilte nach Dortrecht gurud, um die Brüder in ihren Bedrängniffen zu ftarken und bas Reformationswerk zu fordern. Durch fein Beispiel ermuthigt predigten die Augustiner gegen die Inquisitionsgerichte, verdammten ben schnöben Ablaghandel und verfündigten bas einfache Wort Gottes, wie es die beilige Schrift lehrt. Der Beifall, ben fie beim Bolte fanden, mar fo groß, daß bie Kirchen die Menge ber Zuhörer bald nicht mehr zu fassen vermochten. Bon Dortrecht wanderte hierauf Heinrich nach Antwerpen, wo er in gleichem Geiste wirkte, aber auch bald bie Aufmerksamkeit ber Inquisitoren in Bruffel erregte, welche sofort Befehl gaben, ihn gefangen zu nehmen und ihrem Gerichte auszuliefern. Schon mar ber 29. September, an welchem Tage er bei bem Rlofter in ber Munge predigte, zur Ausführung bes Befehles festgesett, als gegen Abend ber lange gurudgehaltene Unwille bes Bolfs ausbrach und ein allgemeiner Aufruhr in ber Stadt entstand, mahrend beffen mehrere taufend Männer und Frauen die Abtei, in die man ihn gebracht hatte, erstürmten und ben hoch= verehrten und geliebten Brediger zu feinen Brudern in's Rlofter gurudführten. Drei Tage blieb er hier vor feinen Berfolgern verstedt, bis es ihm gelang, ungeachtet eines Berhaftbefehls, ben ihm die Statthalterin in der Richtung auf Wittenberg nachschickte, gludlich nach Amfterdam zu entkommen, von wo er einem feiner Freunde fchrieb: "Der Berr fen gelobt, ber mich nicht in die Bande ber Gottlofen gegeben hat". Wohl hatte er alle Ursache, Gott für seine Rettung zu banken, benn welches Schicksal ihn getroffen haben würde, wenn er feinen Berfolgern in die Sande gefallen mare, konnte er mit Gewißheit aus dem schließen, mas in Antwerpen nach seiner Flucht geschah. Einer zuverläffigen Nachricht zufolge, welche fich in Luthers Briefen findet, murben daselbst nicht nur alle Mönche aus bem Augustinerklofter vertrieben und alle Beilig= thumer aus bemfelben in die Hoffirche gebracht, fondern auch viele Bürger ber Stadt nebst ihren Angehörigen hart gestraft und selbst mehrere Augustinermönche in Bruffel vor das Inquifitionsgericht gestellt, von benen Bendrik Boes und Johannes Efch,

<sup>\*)</sup> Bergl. Erasmi Epistolae 1922 - 24, 1927 u. 1928. - Ban Rampen, Gefch. ber Riebersande, Bb. I, 283 ff.

ba fie bei ihrem freimuthigen Bekenntnisse ber evangelischen Lehre beharrten, am 1. Juli bes folgenden Jahres nach schmerzvollen Qualen ben Feuertob erlitten\*).

Bevor Heinrich nach einem kurzen Aufenthalte in Amfterdam feine Reise nach Wittenberg antrat, befuchte er noch einmal feine Baterftadt Butphen, fand aber auch hier eifrige Gegner, Die ihn als Berbreiter ber neuen Lehre vor Gericht forberten. Doch rettete ihn fein besonnenes Benehmen, indem er betheuerte, daß er weder von irgend Jemand hergerufen, noch überhaupt in ber Absicht gekommen fen, um ein firchliches Amt zu übernehmen, fondern nur feine nächsten Bermandten und Jugenofreunde begrußen wolle. Da man überdies hier einen ähnlichen Bolfsaufftand, wie in Antwerpen fürchtete, jo entließ man ihn unter Androhung harter Strafen, falls er es magen follte, gegen ben fatholischen Glauben zu predigen ober seine lutherischen Ueberzeugungen im Beisehn Anderer auszusprechen. Bon Butphen nahm er feinen Weg über Bremen, wo er in der Tracht der Augustiner zu Ausgang des Monats November 1522 wohlbehalten antam und bei Martin hemeling, dem Besitzer einer unter bem Namen bes Strauges damals wohlbekannten Serberge am Martte, einkehrte. Wie in ben übrigen niederfachfischen Städten, fo hatte auch in Bremen Luthers Lehre schon viele Anhänger gewonnen, welche, von Seinrichs Ankunft durch ben Wirth unterrichtet, fogleich ben Bunfch begten, daß er bei ihnen länger verweilen und einige Predigten halten möchte. Bor Allen waren es die Banherren ber St. Ansgari-Gemeinde Evert Spedhan, ber Schwiegersohn des Bürgermeisters Meimbern von Borken, und Beinrich Efich nebst ben Melterleuten Albert Bulgreve, Johann Hilmers, Johann von Münfter und mehreren angesehenen Bürgern, welche ihm einen Besuch abstatteten und ihn bringend baten, in ihrer Stadt Gottes Wort nach ber reinen Lehre bes Evangeliums zu predigen. Freudig erklärte er fich bereit, ihre Bitte zu erfüllen, wenn ber Rath es gestattete, und als die Genehmigung beffelben ohne Bögerung erfolgte, hielt Beinrich am Sonntage vor Martini in ber feit langerer Zeit unter bem Interditte stehenden Rapelle der St. Unsgari-Rirche die erste evangelische Predigt. Der Beifall, den er fand, mar so allgemein und ungetheilt, daß ihn die ganze Gemeinde zu ihrem Prediger mählte und in ihn drang, mit Genehmigung bes Nathes entweder für immer, oder wenigstens so lange, als es ibm möglich sei, bei ihr zu bleiben, um bas Wort Gottes nach ber neuen Lehre Luthers rein und lauter zu verfündigen. Da er in bem unerwarteten Antrage ben Wint und den Willen der göttlichen Vorsehung erfaunte, so nahm er ihn mit freudiger Bereit= willigfeit an, und bald übertraf ber Erfolg seiner Bredigten felbst seine kühnften Soffnungen. Aber je gablreicher und eifriger fich bie Bolfsmenge zu feinen Borträgen brängte, befto beforgter murben bie Beiftlichen, vor allen bie Domherren, fowohl um ihr Ansehen, als um die großen Bortheile, welche ihnen ber alte Glaube an die Unfehlbarkeit ber römisch-katholischen Kirche allein sicherte. Mit Ungestum verlangten sie baher die fofor= tige Entfernung bes gottlofen Regers, ber es mage, feine Stimme wiber bie heilige driftliche Kirche öffentlich zu erheben. Da fie indessen weder bei den Borftehern der Gemeinde, noch bei ben meiften Mitgliedern bes Rathes etwas auszurichten vermochten, fo mandten fie fich an ben Erzbifchof Chriftoph und veranlagten benfelben, zwei angesehene Manner aus seiner Umgebung in Begleitung bes Weihbischofs, eines ftrengen Dominifaners, nach Bremen zu fchiden, welche bie Auslieferung bes gefährlichen Bradikanten brohend forderten. Allein der Rath, der fich schon längst größtentheils ber neuen Lehre zugeneigt hatte, ließ sich auch hierdurch nicht bestimmen, sondern erwiederte auf die an ihn gestellte Forderung : "jo lange der Mond im Dienste der Stadt stehe und nicht aus der Schrift widerlegt werde, würden ihn die Burger nicht verlaffen; ber Erzbischof möge baber eine Disputation anordnen und zu diesem Zwecke gelehrte Beift-

<sup>\*)</sup> Vergl. die bald nach ihrer Hinrichtung erschienene "Histori, so zwen Augustinerordens gemartert sehn zu Bruzel in Probandt.

45 \*

liche nach Bremen senden, wenn der von der Gemeinde gemählte Prediger ihnen unterliege und des Irrthums überführt werde, wolle man ihn ohne Widerstreben ausliesern". Durch diese Antwort in Verlegenheit gesetzt, nahmen die Abgeordneten den Schein der Höflichkeit an und baten den Nath, ihnen den Augustiner, der aus den Niederlanden als ein Gesangener der Statthalterin Margarethe heimlich entslohen sen, zu gründlicher Prüfung seiner Lehre zu überweisen, damit nicht die Ruhe und der Friede im ganzen Stifte gestört würde. Aber auch dies Bersahren, so schlau es berechnet sehn mochte, blied erfolglos, worauf der Weihbischof im höchsten Jorne die Stadt verließ, ihr mit "des Pahstes Banne" und der Acht des Kaisers drohte und sich weigerte, die Kinder der Bürgersamilien zu sirmeln.

Nichtsbestoweniger gewann die Reformation burch die ausgezeichneten Rednergaben bes neuen Bredigers, durch bie Unfträflichkeit und Energie feines Rarakters und burch sein eben so besonnenes als muthiges Handeln mit jedem Tage mehr Anhänger in der Stadt. Da Beinrich einen offenen Rampf mit seinen Begnern voraussah und ihnen wohlberechtigt entgegentreten zu können munschte, so erbat er sich vom Generalvitar Link, ber nach Staupit bem Augustinerorden vorstand, Die Genehmigung, ben Ginmohnern ber Stadt und des Erzstifts Bremen bas ewige Wort Gottes nach bem Inhalte ber heiligen Schrift rein zu predigen, und erhielt biefelbe aus Wittenberg. Sie mar im Namen und unter bem Sigel Links von Luther ausgefertigt, ber in bes Generalvitars Abwefenheit die Geschäfte desselben übernommen hatte. Sowohl Luther als Me= landithon lobten feine Trene und Beständigkeit in dem übernommenen Amte und bestärk= ten ihn in dem Borfate, trots allen Schwierigkeiten und Gefahren bei ber Berkündigung ber verbefferten evangelischen Lehre zu beharren. Ermuthigt burch bie Buftimmung ber Wittenberger Freunde und vertrauend auf Die Liebe feiner Gemeinde fchrieb er an Jakob Sprenger nach Antwerpen: Ich rufe Gott um den Wachsthum bes Wortes inbrünftig an. 3ch werbe Bremen nicht verlaffen, wenn fie mich nicht mit Gewalt austreiben. Der Wille des Geren geschehe! Ihm besehle ich allezeit, er wolle mir gnädig sehn! Lebet wohl und betet für mich."

Mittlerweile fann ber Erzbischof mit den Seinigen auf ein neues Mittel, Die evan= gelische Lehre mit Gewalt zu unterdrücken und des von dem Rathe und der Bürgerschaft begünftigten Augustinermonchs habhaft zu werden. Es wurde daher beschlossen, zu die= sem Zwecke ein Provinzialconcilium, jedoch nicht in Bremen, wie es bisher Gebrauch gemefen war, fondern in Burtehude zu halten und alle Pralaten und Gelehrten bes gangen Erzbisthums zu bemfelben einzuladen. Auch an Beinrich von Butphen erging bie Aufforderung, baselbst zu erscheinen. Aber Die Bremer durchschauten Die hinterliftige Absicht ber Begner; sie ließen ihren Prediger nicht borthin ziehen und hielten es für genügend, wenn er ben Inhalt beffen, mas er glaubte und lehrte, in schriftlich abgefaften Artifeln ber versammelten Geiftlichkeit zur Brufung einsende. Beinrich fügte ben= felben aus eigenem Antriebe seine auf der Universität zu Wittenberg vertheidigten Lehr= fate hingu und erbot fich zugleich in einem Senbichreiben an den Erzbischof, jeden Brrthum, beffen man ihn überführen murbe, fofort aufzugeben und öffentlich zu wiberrufen. Statt aller Antwort, die er mit Recht erwarten burfte, erfolgte nun feine Berdammung, worauf die Bulle des Pabstes Leo X. mit der Wormser Achtserklärung des Raifers Rarl V. am Eingange bes Doms angeschlagen murbe.

Nach diesem gewaltsamen Schritte des Erzbischofs ließ sich die Bürgerschaft durch Heinrich von Zütphen leicht bewegen, nicht nur den evangelischen Gottesdienst völlig einzusühren, sondern auch seinen durch mancherlei Bersolgungen schwer geprüften Freund Jakob Sprenger, der sich von jetzt an Jakob Probst nannte, aus Antwerpen und den nicht minder energischen als gelehrten Johann Timann aus Amsterdam als luthezische Prediger, den einen an U. L. Fr. Kirche, den andern an die Martiniskirche zu berufen. Mit ihrer Hülfe gelang es ihm, die Resormation in der Stadt immer mehr zu befördern und auf immer zu befestigen, ungeachtet die papistischen Domgeistlichen

Mosser 709

Alles aufboten, die Fortschritte derselben zu hemmen und die angestellten Prediger wieser zu vertreiben\*).

Nachbem Seinrich von Zütphen zwei Jahre in Bremen gewirft hatte, ba geschah es, daß ihn ber lutherisch gefinnte Pafter Nifolaus Boje zu Meldorf im Dithmarschen in Gemeinschaft mit einigen frommen Christen seiner Pfarrkirche flebentlich bat, zu ihnen zu kommen und in ihrem Lande, wo noch Unwissenheit und katholische Migbrauche aller Art herrschten, bas Licht der Wahrheit anzugunden. Obgleich er die Schwierigkeiten und Gefahren, Die seiner bei einem solchen Unternehmen warteten, flar erfannte, so entschloß er fich bennoch nach reiflicher Ueberlegung, bem Rufe zu folgen. Er lud baher auf ben folgenden Abend die Bauherren der St. Ansgari-Gemeinde, Evert Speckan und Johann Wilfens, mit vier andern ihm befreundeten Mannern gu fich ein, theilte ihnen ben Ruf ber Dithmarschen sowie seinen festen Entschluß, dorthin zu reisen, mit und bat sie, ihm zu rathen, wie er es anzufangen habe, um die Reife ohne irgend eine Berzögerung zu unternehmen. Sie erwiederten ihm, daß fie ihn ohne Bewilligung des gangen Kirchspiels nicht abreifen laffen konnten, ba fie ihn berufen hatten, Gottes Wort zu predigen, bas Evangelium im Bolke aber noch schwach und die Gefahr der Unterdrückung beffelben burch ben Erzbischof und bie katholische Geiftlichkeit immer noch groß wäre; zu ben Dithmarschen, welche als schlimme Leute bekannt wären, möchte er einen anderen Prebiger schicken. Aber Heinrich antwortete, sie hatten an Jakob Brobst und Johann Dimann fromme und gelehrte Prediger, benen sie vertrauen konnten; überdies waren die Papisten zum Theil so weit überwunden, daß selbst Frauen und Kindern ihre Irrthumer einleuchteten. Ferner gab er ihnen zu bedenken, bag er, nachdem er zwei Jahre lang bas lautere Evangelium verkündigt hatte, mit gutem Bewiffen ben Dithmarschen, die ebenfalls nach dem Lichte der Erkenntnig verlangten, ihre dringende Bitte nicht abichlagen fonnte; auch wollte er ja bie Gemeinde feineswegs gang verlaffen, fondern werbe in Rurzem zu ihnen gurudfehren, fobalt er bort durch einige Bortrage und Ginrichtungen zur Reformation ber Rirche einen festen Grund gelegt hatte. Schlieflich bat er, sie möchten seinen beimlichen Abzug, welchen seine ihm Tag und Nacht nach dem Leben trachtenden Gegner unumgänglich nothwendig machten, bei den Gemeindegliedern entschuldigen und in feinem Namen bas Berfprechen bingufügen, daß er bald wieder bei ihnen sehn wurde. Darauf fügten fich seine Freunde, wiewohl ungern, in feinen Willen und schieden von ihm in der Hoffnung, daß er die Dithmarschen von ben Feffeln der Unwiffenheit und des Aberglaubens befreien und zur rechten Erkenntnif ber Bahr= beit führen möchte.

Es war am 29. November 1524, am Montage der ersten Woche in der Adventszeit, als Heinrich von Zütphen frohen Muthes heimlich von Bremen abreiste und seinen Weg mitten durch das Erzstift nahm. In Brunshausen bei Stade empfingen ihn bewährte Freunde des Pastors Boje, welche ihm in dieser Absicht entgegengekommen waren. Sie geleiteten ihn wohlbehalten nach Meldorf, wo er mit großer Freude aufgenommen wurde. Aber kaum hatte sich die Nachricht von seiner Ankunft verbreitet, als sich auch sogleich die Dominikaner, an deren Spitze der Brior des schwarzen Alosters Augustin Torneborch stand, und die Minoriten von Lunden mit dem Magister und Vikarius des hamburgischen Officials Iohann Suiden verbanden und eifrig beriethen, wie sie am sichersten den Erzketzer unterdrücken und dadurch ihre Herrschaft über das Volk aufrecht erhalten könnten. Nach langem Ueberlegen schien es ihnen das Beste, vor allen Dingen dem Augustiner zuvorzukommen und sein öffentliches Austreten zu verhindern, damit er

<sup>\*)</sup> Selbst die gemeinsten Mittel anzuwenden, trugen sie kein Bedenken. So schickten sie täglich ihre Kaplane in die Stadtsirchen mit dem Auftrage, verfänglichen Aeußerungen, welche die Prediger etwa machen möchten, aufzulauern und sie ihnen zu hinterbringen. Doch zeigte sich die Kraft der Wahrheit so groß, daß viele dieser Kaplane nicht nur offen bekannten, niesmals solche Lehre gehört zu haben, sondern auch zu dem lutherischen Glauben übertraten.

nicht, wenn er predigte, bas Bolt für feinen Glauben gewönne und fie, indem er ihr trügerisches Treiben aufdedte, um allen Ginflug und alle bisher genoffenen Bortheile brachte. Demgemäß begab fich im Cinverständniß mit ben Nebrigen ber Prior Torneborch fogleich nach Heibe, wo gerade bie Regenten bes Landes, die Achtundvierzig genannt, versammelt waren, um von biefen ein Schreiben an ben Baftor Boje und beffen Gemeinde auszuwirken, burch welches ihnen unterfagt wurde, ben Augustinermond, aus Bremen predigen zu laffen. Da Tornebord, an dem Landeskanzler Magister Bünther und bem Landesregenten Beter Nanne, Die fich beide längst als heftige Gegner ber evan= gelifden Lehre gezeigt hatten, einen mächtigen Beiftand fant, fo mart es ihm nicht ichwer, Die größtentheils aus ungelehrten Leuten bestehende Bersammlung glauben gu machen, daß sie sich durch die Annahme seines Antrages den Beifall des ganzen Landes und vor allem ten Danf tes Erzbifchofs verdienen wurden. Go murbe noch an bem= felben Tage — es war der Sonnabend vor dem zweiten Abventsjonntage — bas Schreiben ausgefertigt und ber Brior eilte, obgleich es icon fpat am Abend mar, nach Delborf, wedte ben Paftor Boje aus bem Schlafe und übergab ihm mit drohenden Worten ben idriftlich abgefaften Beidluft ber Achtundvierzig, murbe aber nicht wenig überrascht, als ihm nicht nur ber Pfarrer ruhig und befonnen entgegnete, bag Rirchenfachen nicht vor die Landstände gehörten und nach alter Sitte jede Gemeinde ihren Prediger ohne irgend Jemandes Ginfprache mablen und absetzen konnte, fondern auch Seinrich fest und entschlossen erklärte, daß er bem von der Gemeinde rechtmäßig an ihn ergangenen Rufe Folge leisten werbe, ta man Gott mehr gehorchen muffe, als ben Menschen; wenn es Gottes Wille fen, daß er als Marthrer fterben folle, fo fen ber himmel im Dithmarschen jo nahe, als in Bremen.

Mit foldem Muthe, ber felbst vor bem Dlärthrertobe nicht bangte und gurudbebte, betrat Beinrich von Zutphen am folgenden Morgen Die Kangel und hielt eine Die Buhörer mächtig ergreifende Predigt über die Berheifungen Chrifti vom Reiche Gottes nach bem Texte des Evangeliften Lufas Kap. 21, B. 25 bis 36, nachdem er die Worte res Apostels Banlus aus rem Briefe an Die Romer (Rap. 1, B. 9.): "Gott ift mein Beuge, welchem ich biene in meinem Beifte, am Evangelium feines Cohnes, bag ich euer ohne Unterlag gedeute," zur Ginleitung vorangeschieft hatte. Die außerordentliche Wirkung Diefer Predigt zeigte fich unmittelbar nach beendigtem Gottesbienfte. Denn als nach bemfelben ber Prior Torneborch bie Sausväter ber Gemeinte gusammenberief und ihnen bas Schreiben ber achtundvierzig Landesregenten vorlas, in welchem biese sie mit einer Strafe von taufend rheinischen Gulben gu belegen brobten, wenn fie ben Auguftiner predigen ließen, und zugleich die Aufforderung hinzufügten, Bevollmächtigte nach Beide zu schiden, wo Abgeordnete bes gangen Landes zur Berathung über eine wichtige Ungelegenheit zusammenkommen würden, sprachen die Meldorfer ihren Unwillen über dies anmagende Berfahren berfelben laut aus, beriefen fich auf bes Landes Berkommen, nach bem jebe Pfarrfirche bas Recht habe, fich benjenigen zum Prediger zu mahlen, ben fie wolle, und beschloffen einträchtig, nicht nur ihr Recht zu behaupten, sondern auch ben von ihnen rechtmäßig berufenen Prediger vor jeder Bewaltthätigfeit feiner Begner zu schützen. Dann mandten fie fich an Heinrich mit ber Bitte, auch bes Nachmittags bie Bredigt zu halten\*) und mablten fogleich aus ihrer Mitte einige zuverläffige Manner, welche am folgenden Tage in Seite vor ben bafelbst versammelten Landesregenten er= ichienen, mit großem Beifall von ben Predigten bes Augustinermonchs aus Bremen fprachen, fich bereit erklärten, vor bem gangen Lande feiner Berufnug wegen zu Recht zu fteben und guletzt einen Brief überreichten, in welchem ber Baftor Boje beilig betheuerte, daß meder er noch fein Freund Aufruhr oder Regerei beabsichtigten, fondern

<sup>\*)</sup> Er hatte jum Texte berfelben bie Worte bes Paulus aus bem Briefe an bie Römer Kap. 15, B. 1. gewählt: "Bir aber, bie wir start find, sollen bie Gebrechlichkeit ber Schwachen tragen und nicht an uns selbst Gefallen haben."

ber Gemeinde nur das lautere Gotteswort verkündigen wollten; man möchte daher den Dominikanern und Minoriten, die sich nur von Haß und Habsucht leiten ließen, keinen Glauben schenken und Niemanden unverhört verdammen; sollte es sich nach unpartheilscher Untersuchung herausstellen, daß sie Unrecht gethan hätten, so wären sie bereit, ihre Strafe zu leiden.

Unter den widersprechendsten Ansichten, die hierauf in der Versammlung sant murben, überlegten die Achtundvierzig lange, was sie thun sollten. Da nahm endlich Peter Dethlev von Delve, einer der Aeltesten, das Wort, stellte ihnen mit Nachdruck vor, wie ihnen als ungelehrten und schlichten Bauern nicht zukäme, über den Glauben, dessentwegen überall in allen Landen große Zwietracht herrsche, zu richten; seine ernstliche Meinung wäre, daß sie diese Sache bis zu der allgemeinen Kirchenspnode ausschieden, welche, wie ihm der Landschreiber Magister Günther berichtet habe, in kurzer Zeit gehalten werden sollte; was alsdann ihre guten Nachbarn für richtig halten und glauben würden, das könnten sie auch annehmen. Diesem verständigen Nathe gemäß ward beschlossen, die Sache bis zu den nächsten Oftern auszusehen und ruhen zu lassen, da sich bis dahin wohl ausweisen würde, was recht oder unrecht wäre.

Erfreut über die erhaltene Zusage kehrten die Meldorfer zu den Ihrigen gurud, und Heinrich fuhr ungehindert fort, in seinen Predigten durch Ermahnung, Aufmunterung und Belehrung ben Aufbau ber neuen Rirche nach ber gereinigten Lehre bes Chriftenthums anzubahnen. Gern gab er ber Gemeinde auf ihr bringendes Bitten bas Bersprechen, das bevorstehende Weihnachtsfest noch mit ihr zu feiern und während defselben täglich zweimal zu predigen. Aber je höher der Beifall stieg, den er fand, desto erbitterter entbrannte ber Sag feiner Feinde. Rach einer vorläufigen Berathung, Die fie mit dem zu diesem Zwede von dem hamburgischen Official ihnen zugefandten Dominifaner, bem Dottor Bilhelm, im grauen Rlofter ber Barfuger ober Minoriten gu Lunden hielten, ermirkten fie zunächst burch bie brei papistifch gefinnten Landesregenten Beter Nanne, Beter Gerin und Claus Roben einen zweiten, bem früheren zuwiderlaufenden Befchluß ter Achtundvierzig. Da fie jedoch bald bemerkten, tag fie auf dieje Weise leicht mit bem freifinnigen und fchriftgelehrten Augustiner in einen Streit gerathen konn= ten, bem fie nicht gewachsen wären, so faßten fie ben boshaften Plan, ihn zur Nachtzeit heimlich zu überfallen und fo schnell als möglich zu verbrennen. Diefer neuen Berabredung zufolge holten Beter Ranne und ber Magifter Günther aus ben umliegenden Dörfern zwölf zur Ausführung des Planes geeignete Auführer herbei, mit denen fie sich am 8. December zu Neuenkirchen in Günthers Wohnung eidlich verbanden und auf's Neue überlegten, wie fie ben gefährlichen Gegner, bevor es ruchbar wurde, gefangen nehmen und gum Weuertode verurtheilen fonnten. Um diefe Absicht gu erreichen, beichlogen fie, am 10. December zu hemmigstedt zwischen Beide und Meldorf sich im hause bes Bogtes zu versammeln, alle Wege und Strafen mit ihren Dienftleuten zu besetzen und den Bauern ber benachbarten Dörfer ansagen zu laffen, daß fie fich baselbst bewaffnet einfinden follten, sobald zum Ave Maria geläutet würde. Wirklich erschienen auch auf Diefes Aufgebot gegen fünfhundert Bauern zur bestimmten Stunde, wollten aber fogleich wieder fortziehen, als sie ben Mordanschlag, zu dem sie gebraucht werden follten, erfuhren. Es bedurfte in der That der ernstesten Drohungen der Hauptleute, um fie zum Bleiben zu bewegen, und erft als ihnen von den Radelsführern drei Tonnen Bier freigebig gespendet maren, erklärten sie sich bereit zu der bofen That.

In der Mitternacht um zwölf Uhr langte der trunkene Volkshaufen, von einem Berräther mit Namen Hennings Hans angeführt und von einer Schaar von Mönchen, die der tobenden Menge mit Fackeln voranleuchteten, begleitet, vor dem Pfarrhause zu Meltorf an. Bald war die friedliche Wohnung mit Gewalt erbrochen, alles Hausgeräth zerschlagen, das Werthvolle geraubt, und der Pastor Boje selbst mit dem Ruse: "schlag todt, schlag todt!" gemishandelt und auf die Straße geworsen, während Andere aus der Rotte schrieen, man solle ihn frei lassen, denn sie hätten keinen Besehl, ihn gefan-

gen zu nehmen. Tarauf brangen sie mit Gewalt in bas Schlafgemach Heinrichs, rissen ihn nacht aus bem Bette, banben ihm unter Schlägen die Hände auf bem Rücken sest und zogen und stießen ihn vorwärts. Der hülflose Mann wurde baarsuß und im bloßen Hemde, wie er aus dem Bette gerissen war, von Johann Balke an einem Stricke durch Schnee und Siseskälte der Winternacht sortgezogen bis nach Hemmingstedt, wo man Halt machte und vin kurzes Verhör mit ihm anstellte. Auf die Frage, wie und weschalb er in's Land gekommen seh, antwortete er mit so milden und freundlichen Worten, daß Viele von denen, die es hörten, tief gerührt und zum Mitseld bewogen wurden. Doch schwand der Eindruck bald wieder aus ihrem Gemüthe, als die Uebrigen, ihn stürmisch unterbrechend, riesen: "Nur weg mit ihm, denn wenn wir lange ihn anhörten, könnten wir mit ihm Ketzer werden."

Run ging ber Zug schreiend und tobend weiter nach Seide. Erschöpft von ber Unftrengung bes Weges bat Heinrich, ihn auf ein Pferd zu feten; aber höhnisch lachend entgegnete man ihm, für Reter halte man keine Pferde, er muffe laufen. End= lich in Seide angefommen, brachten ihn feine unbarmberzigen Gegner zuerst in bas Saus eines Mannes mit Namen Ralbenes und wollten ihn hier mit Retten in einen Stod legen. Indeffen hatte ber Sausbesitzer Mitleid mit ihm und bachte driftlich genug, dies nicht zu gestatten, weghalb fie ihr Schlachtopfer von da in die Wohnung des Brieftere Renmer Hotzeder, eines Dieners des hamburgischen Officiale, führten und nachdem sie ihn mit Ketten gefesselt hatten, in einen feuchten Keller warfen, wo bis zum anbrechenden Morgen Die betrunkenen Bauern ihren Spott mit ihm trieben. Als hierauf der Magister Günther in Gegenwart Vieler die Frage an ihn richtete, ob er lieber an ben Erzbischof von Bremen ausgeliefert zu werden oder bei ihnen zu bleiben wünsche, um fein Urtheil zu empfangen, erwiederte ber fromme Dulber mit Burde: "Sabe ich Undriftliches gelehrt ober gethan, so konnte man mich wohl barum strafen. Gottes Wille geschehe!" Da rief Günther fo laut, bag Alle es vernahmen: "Böret, lieben Freunde, er will im Dithmarschen fferben."

Um folgenden Morgen um acht Uhr hielten dicjenigen, welche fich widerrechtlich zu seinen Richtern aufgeworfen hatten, auf bem Marktplate bas Blutgericht, und mahrend die durch fortgesetten unmäßigen Biergenuß ihres Bewuftsehns fast völlig beraubten Bauern unabläffig schrieen: "Immer verbrennt! zum Teuer mit ihm, so werben wir Ehre bei Gott und Menichen gewinnen; je langer wir ihn leben laffen, befto mehr Leute verführt er mit seiner Retierei. Was hilft langes Betenken? er muß boch sterben," verdammten sie den frommen Mann unverhört gum Teuertode. Darauf trieb der bewaffnete Bolkshaufen den an Sänden und Fügen gefesselten Berurtheilten nach der Richt= stätte, wobei bie Barfugermonche bie verblendete, trunfene Rotte mit ben Borten: "Run greift ihr die Sache recht an" gur Frevelthat noch mehr anreizten. Unterwegs fah ber Märthrer eine in ihrer Sansthur ftehende Fran über fein Clend bitterlich meinen und fagte troftend zu ihr: "Liebe Frau, weinet nicht über mich!" Als ber Bug endlich auf der Stelle anlangte, wo der Scheiterhaufen errichtet war, fühlte fich Beinrich von der Anstrengung und Ralte so ermattet, daß er fich niedersetzen mußte. In biesem Augenblide trat ber burch eine Summe Gelbes erfaufte Bogt von Beibe, Schöffer Mars, zu ihm und sprach das Urtheil über ihn mit den Worten: "Dieser Bosewicht hat gepredigt wider die Mutter Gottes und wider den driftlichen Glauben, aus welcher Ursache ich ihn verurtheile von wegen meines gnädigen Herrn Bischofs von Bremen zum Keuer. Emport über diese Frechheit erhob sich der unschuldige Mann trot seiner Schwachheit und sagte mit lauter Stimme: "Das habe ich nicht gethan; boch, Berr und Bater, bein Wille geschehe," sodann richtete er feine Augen zum himmel empor und schloß mit den Worten: "Berr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun. Dein Rame ist allein heilig, himmlischer Bater!" Da brängte sich plötzlich eine glaubensmuthige Frau, Wiba von Samme, aus Melborf, Die Schwefter des eifrigen Reger= verfolgers Beter Ranne, durch den tobenden Bollshaufen und erbot fich nicht nur, wenn Moller 713

es febn mußte, ihr Leben für ben Unschuldigen zu laffen, um ben Born ber Buthenben ju ftillen, fondern gelobte, ihnen auf ber Stelle taufend Gulben gu geben, wenn fie ben Mann bis zum nächsten Montage gefangen halten wollten, bamit er von ganzem Lande rechtmäßig verhört und nicht eher verbrannt wurde, als bis man ihn bes Irrthums und ber Schuld überführt hatte. Anftatt aber bei bem betrunkenen und unfinni= gen Bolke Gehör zu finden, murde die edle Frau vielmehr auf's Schändlichste mighanbelt, zur Erbe geworfen und mit Fugen getreten. Jetzt brach auch die ganze Buth ber mordgierigen Schaar gegen Heinrich los. Einer ber Rahestehenten hieb ihn mit einem Stoffbegen in ben Birnschabel, Johann Solm von Reuenfirchen follug ihn mit einem Fausthammer, und mahrend ber Magister Günther Die llebrigen mit ben Worten: "frei zu, lieben Gefellen, hiebei wohnt Gott!" zu nenen Mighandlungen anfeuerte, schlugen und stachen fie nach bem vom Blute triefenden Dulber, so oft er zu reben und feine Unichuld zu betheuern versuchte. Darauf führte Bünther einen hochbetagten Barfüßermond als Beichtvater zu ihm, der jedoch Heinrichs ernste und feste Frage: "Bruder! habe ich dir etwas zu Leide gethan oder dich jemals erzürnet?" ehrlich verneinte, und bann von ihm weiter gefragt: "was foll ich bir benn beichten, bag bu mir ver= geben follteft?" fich befchämt zurückzog.

Mittlerweile wurde das Feuer angeschürt, das nicht brennen wollte, so oft man es auch angundete. Bahrend beffen ftand ber fromme Dulber, fein Antlitz jum himmel gerichtet, in stillem Gebete, zwei Stunden lang nacht und bloß vor ben tobenden Bauern und erwartete unter fortgesetzten Mighandlungen voll Ergebung in Gottes Willen fein Ende. Zulett holte man eine große Leiter berbei, um ihn baran festzubinden und fo auf ben Scheiterhaufen zu werfen. Als er unterdeffen trot feiner Qualen begann, fein Glaubensbefenntniß zu fprechen, fchlug ihn ein Bauer, ber nicht fern von ihm ftand, auf ben Mund und fagte, erft mußte er brennen, bann konnte er lefen, mas er wollte. Darauf trat ihm ein anderer mit bem Fuße auf die Bruft und band seinen Hals so fest an die Leitersprossen, daß ihm das Blut aus Mund und Rase hervordrang. Run wurde die Leiter aufgerichtet und mit einer Hellebarde geftützt, die jedoch in demfelben Augenblicke wieder abglitt und ben Leib des armen Martyrers schwer verletzte. Als bann auch ein zweiter Bersuch, Die Leiter mit bem blutigen Opfer auf ben brennenden Holzstoß zu bringen, durch ein abermaliges Ausweichen berfelben miglang, lief Johann Solm wuthend hinzu und schlug ben Sterbenden mit seinem Fausthammer fo lange auf bie Bruft, bis er regungslos balag. Dann erft murbe ber Leichnam auf ben Scheiter= haufen geworfen, und da die schwach lodernden Flammen nur einen Theil besselben vergehrten, so gundete man am folgenden Tage ein neues Feuer an, um auch die letzten Ueberrefte zu verbrennen.

Der Märthrertod Heinrichs von Zütphen erregte die allgemeine Theilnahme aller Bekenner des Evangeliums in ganz Deutschland. Melanchthon schrieb ein Loblied auf den treuen Blutzeugen der Wahrheit in elegischen Versen, und Luther sandte an die Christen zu Bremen einen Trostdrief mit einer aussührlichen Erzählung der Leiden deselbelben, der wir in unserer Darstellung größtentheils gesolgt sind. Auch in den späteren Zeiten ist sein Andensen mehrmals von einzelnen Gelehrten erneuert, dis ihm bei der dritten Gedächtnißseier der Uebergabe der augsburgischen Confession am 25. Juni 1830 die besser unterrichteten Nachkommen derer, die ihn aus Unwissenheit und Fanatismus schmählicherweise umbrachten, auf dem neuen Gottesacker zu Melvorf ein ehrenvolles, aus einem vierzehn Fuß hohen Obelist bestehendes Deukmal mit einer passenden Insistrict errichteten.

Duellen: Bom Bruder Heinrich, in Ditmar, verbrannt, sammt dem zehnten Psalm, ausgelegt durch Martin Luther, 1525, in dessen fämmtlichen Werken Bd. 26, S. 313—337 der Ausgabe von Dr. Frmischer, Erl. 1830; Luthers Briefe; herausg. von de Wette; Neocorus, herausg. von Dahlmann, II, S. 22 ff.; H. Muhlius, de martyribus ecclesiae evang. Commentatio eaque simul ad martyris Henr. Zutpha-

714 Moloh

niensis memoriam, Kil. 1714; Gerh. Meieri Specilegium post messem ίστορουμένων de Henr. Zutphanio. Brem. 1722; Joh. Russe, Fragmenta rerum dithmarsicarum bei Westphahlen, Monum. inedita, Th. IV, S. 1465 ff.; Pratje's vermischte Abhandlungen von Bremen und Berben, Th. I, S. 327 ff. u. 361 ff.; besselben Religionsgesch. der Herzogthümer Bremen und Berben, Abschn. 2, S. 14 ff.; Schlegels Kirchens und Reformationsgeschichte von Nordbeutschland, Bd. II; L. Ranke, beutsche Gesch. im Zeitzalter der Resormation, Bd. 1 und 2; J. H. Dunge, Gesch. der freien Stadt Bremen, Bd. 2, wo auch S. 630 ein Bildniß Heinrichs von Zütphen mitgetheilt ist.

Dr. G. H. Klippel.

Moloch ist die durch die griechischen lebersetzungen (LXX, Aquila, Symmachus, Theodotion) und die den Griechen folgende Vulgata üblich gewordene Wortform für den im A. T. gewöhnlich unter der hebräischen Form Molech (אָרֶם, oder eigentlich immer mit dem Artikel אָרָם,) erwähnten heidnischen Gott einzelner vorderasiatischer Bölkerstämme. Im Hebräischen sinden sich auch die Nebensormen Milcom (בַּלְּבָם), Kön. 10, 5. 33. 2 Kön. 23, 13., und Malcam (בַּלְבָם), Jerem. 49, 1. 3. Zeph. 1, 5. Bei den LXX Μελχώμ, Μελχώμ.

Der Grundbedeutung nach ist das Wort dasselbe mit τος, König, daher das Wort bisweilen von den griechischen Uebersetzern durch βασιλεύς gegeben wird. 1 Kön. 11, 5. 33., oder durch ὁ Μολόχ βασιλεύς, Jerem. 32, 35. 1 Chron. 20, 2.; serner ὁ ἀρχων, 3 Mos. 18, 21; 20, 2. 3. 4. 5. Ob die Form τος eine spätere Form seh als τος, wie Geiger (Urschrift und Uebersetzungen der Bibel 1857 S. 301) will, oder die Ammonitische, wie derselbe daneben vermuthet, ist schwer zu bestimmen. Aber nach einer sehr durchgreisenden Analogie ist eher anzunehmen, daß Molech die ältere Form ist, und noch älter Milcom, Malcam, da sie bloß in religiöser Beziehung und als Eigensname stehen blieb.

Diefer Gott wird am bestimmtesten in späterer Zeit bezeichnet als der Nationalgott der Ammoniter, 1 Kön. 11, 7. Jer. 49, 1. 3. Nach Movers Phönizien I. 323 nannten ihn diese מַלְבַּן, unser König, dagegen die Ifraeliten מַלְבַּן, ihren König. Früher war ber Nationalgott Dieses Bolfes Chamos (j. d. Art.). Manche halten Da= her beide Götter für verwandt oder gar identisch. Berwandt mögen sie wohl gewesen fenn als Kriegsgötter und als Nationalgötter besselben Bolkes; aber identisch sind sie nicht, ba fie beide 1 Kon. 11, 7. neben einander genannt find. Chamos wird bort als Nationalgott der Moabiter angeführt. Da 2 Kon. 3, 27. der König von Moab in der Rriegsbedrängniß seinen Kronprinzen als Brandopfer opfert, so geht baraus hervor, daß beiden Göttern Menschenopfer dargebracht murden, was ebenfalls ihre Berwandtschaft bestätigt. Bielleicht beruht auch auf diesem Umftande die Angabe von Sui= bas: Μολώχ είδωλον των Μοαβιτών. Da die Ammoniter und Moabiter eigentlich Semiten find (im biblifchen Sinne, alfo Arier, vgl. b. Art. Rananiter), bas Wort Moloch aber sammt Sippschaft ber chamitischen (vulgo semitischen) Sprachsamilie angehört, so muffen jene Bölker diesen Namen für ihren Nationalgott von ben Kanani= tern angenommen haben, von denen überhaupt die einwandernden nordischen Völker die Sprache eingetauscht haben.

Und so sinden wir denn auch wirklich bei den Phöniziern und den phönizischen Kolonieen, abgesehen von dem gleichen Eultus (wovon unten), bereits den Moloch unter dem Ramen Melkarth, Melkarthus, Milichos, Baalmelech, Malica oder Melec, Malcan. Um gewöhnlichsten ist Melkarth, wörtlich: König der Stadt, תבור סלבה der Arrich der altkananitische Name sür Stadt. Melkarth heißt namentlich der thrische Nationalgott, s. Bd. 7, 640. So heißt er auf einer maltesischen Inschrift: Unser Gerr Melkarth von Thrus. Lente bezeichnen sich auf Inschriften östers als Knecht Melkarths, der Melkarth von Thrus. Lente bezeichnen sich auf Inschriften östers als Knecht Melkarths, Bochurti Canaan I. 29. p. 555. Gesen., Mon. phoen. p. 292. Movers, I. 419. Gräcisitt ist dieses Wort in Melluagdos, welches Philo Bybl. p. 32 erklärt durch:

Moloh 715

ό καὶ Ἡρακλῆς. Łgl. Euseb. praep. evang. I, 10. p. 38. Ebense in Milichos, welcher nach Silius Italicus Pun. III. 103 ein Phönizischer Gott ist mit gehörntem Haupte. Baalsmelech aber heißt dieser Gott auf einer Cilicischen Inschrift. Gesen. Mon. Tab. 27. 1., und auf einer Palmyrenischen Μολοχ Βῆλος. Movers I. 401. Hinwiederum nannten die Amathusser den Herakes Malica oder Melec, wie Hesphah sagt: Μάλικα τον Ἡρακλέα μαθούσιοι. Malcan endlich sam als Gottesname bei den heidnischen Arabern vor. Lydus de mensuris IV, 75 p. 103. Hieher müssen wir auch die Assprischen Feuergötter Abrammelech und Anammelech, 2 Kön. 17, 31. zählen, die in ähnlichem Cultus verehrt wurden wie Moloch. Schon der nicht arische Name derselben zeigt, daß diese Gottheiten von der chamitischen (babylonischen) llebervölkerung zu den nordischen Einwanderern übersgegangen waren.

Es liegt nun fehr nahe, zwischen ben beiden fananitisch-phonizischen Göttern Moloch und Baal eine Bermandtichaft zu erbliden. Augerdem, daß beide derfelben Bolfergruppe angehören, bezeichnen beibe Ramen den Gott auf ähnliche Weise als herrn und Rönig, beide haben ähnlichen Dienst, ähnliches Bild, wie wir sehen werden, und ähnliche phyfifche Grundlage bes Begriffes. Beibe Ramen find fogar zu Ginem verbunden auf ber cilicifchen Münze mit ter Juschrift Baalmoled, (בעלמלך). Daher haben benn auch manche Gelehrte beide Namen und Götter für identisch genommen. Go Creuzer, Munter, Daumer, und 3. Th. auch Movers I. 600. Aehnlich ift bas Berfahren berer, welche, wie z. B. de Bette (Archaologie S. 235.), alle Stellen, in denen von Menschenopfern für ben Phönizisch=Bunischen Rronos-Saturnus die Rede ift, geradezu blog auf den Moloch beziehen. Dieg ist unrichtig. Denn bem Baal wurden überhaupt Menschenopfer gebracht (vgl. d. Artikel), sowie auch neben Moloch andern Modifikationen Baals, wie 3. B. dem Chamos. Baal ist nämlich ein allgemeiner vorderafiatischer Göttername, Moloch ein spezieller. Daß beide nicht identisch find, ersieht man schon baraus, baß sie als zwei neben einander genannt werden. Jerem. 32, 35; 19, 5. Aber noch unbegründeter ift die Behauptung Meiers (Theol. Studium 1843. IV. 1020), als ob Baal und Moloch als Glüds- und Unglüdsgötter einander entgegengesett maren. Dafür fpricht nichts, dagegen ichon ihre friedliche Zusammenstellung, ihr ähnlicher Cultus, u. f. w., überhaupt ihre Berwandtschaft. Die Naturgötter der Borderafiaten in dama= liger Zeit, wie überhaupt aller ber Bölker, welche auf dieser Culturstufe stehen, ältere Hindus, Mexikaner u. f. w. theilen fich nicht in gute und bofe, fondern in männliche und weibliche. Derfelbe Gott (3. B. Die Sonne) gibt unter Umftanden Gutes, unter andern Bofes, lettres ichon baburch, daß er feine Guter verfagt ober zu einfeitig gibt. Der aftrologische Sterndienft ber Chaldaer mit Sternen guter, mit Sternen bofer Bedeutung gehört einer viel fpatern Entwicklungsperiode an. Moloch aber ift eine Modi= fikation ber mannlichen Sauptgottheit ber Borberafiaten, wie fich noch beftimmter aus Folgendem ergeben wird.

Die gewöhnliche Vorstellung und Darstellung vom Moloch ift die eines ehernen Bildes mit Stierkopf und zum Aufnehmen der zu opfernden Kinder ausgestreckten Menschenarmen. In dieser Statue selbst wurde das Feuer angezündet. So beschreiben die Rabbinen das Molochivol, das Buch Jassut, Rabbi Kimchi und R. Jarchi.
Bgl. Selden, de Diis Syris I, 5. p. 96. Beher zu Selden I. 6. p. 269. Movers I.
379. Winer, Bibl. Reallezikon, Carpzow appar. p. 482. Mit dieser Beschreibung
stimmt im Wesentlichen überein diesenige, die Diodor von Sizisien (20, 14.) von dem
Bilde des Karthagischen Kronos (Baal) macht, der ebenfalls seine Arme zur Aufnahme
der zum Verbrennen dargereichten Kinder ausstreckt. Die Rabbinen erweitern zum
Theil auch noch die zwei Arme zu sieben Kammern für verschiedene Opfer; in die letzte
Kammer wurden die Kinder geworsen. Die Richtisseit dieser setzen Angabe können wir
dahingestellt sehn lassen, da sie durch keine weitern Zeugnisse oder Analogieen gestützt
wird. Hingegen läugnet Movers I. 380 ohne Grund die bilbliche Berehrung Molochs
überhaupt, indem er denselben bloß unmittelbar im Feuer, oder einer Feuersäule ver-

716 Moloch

ehrt werden läßt. Es mag sehn, daß in den Borzeiten, d. h. vor Ifraels Aufenthalt in Negypten und vor der Gründung Karthago's diefer Gott wie andere Baals noch als reiner Naturgott ohne Bild gedacht und verehrt wurde. Aber in benjenigen Zeiten, aus welchen ber Dienst Molochs erwähnt wird, war Ivoloatrie in gang Borberafien verbreitet. Bgl. d. Art. Baal. Und fo werden im genauften Zusammenhang mit Molochedienst auch im A. T. Bilder erwähnt. Jerem. 7, 30. Unrichtig ift aber auch Movers Bersuch, diesen Fenergott zu einem ursprünglich arischen Gott zu machen, b. h. zu einem affprischen, alfo nach Art ber persischen Lichtgötter, die allerdings nicht bloß ursprüng= lich, sondern auch noch bis in die viel spätere Zeit der Achameniden bildlos verehrt wurden. Schon der kananitisch-phonizische Name weist den Moloch den Chamiten zu. Die Zendreligion kennt fo wenig als überhaupt die arischen Bölker einen Gott, ber mit bem Moloch einige Analogie hatte. Denn ben Gott ber Finfternif Ahriman wird man boch nicht zu einem Feuer- und Lichtgott machen wollen! Auch brachten bie Arier ursprünglich keine Menschenopfer bar, Die sie erst von den babylonischen Magiern annahmen (vgl. d. Art.). Die affprischen Götter Abrammelech und Anammelech kommen von den Babyloniern, Sprern und Phöniziern ber. Es find gang andere Feuergötter, die eine Analogie mit Moloch zeigen, als bie zendischen, nämlich ber äguptische Tuphon, ber indische Schima, die griechischen Dionnsos, Zeus, Poseidon, Minotaurus, welche fast alle noch Stierattribute an sich tragen, gerade wie die Beziehung des Stiers zu Baal hieher gehört (vergl. oben I, 639, VII, 215.). Milichos mit feinem gehörnten Haupte ist noch näher mit Moloch verwandt und identisch mit ihm. - Theophylakt zu Apostelgeschichte 7. gibt bem Moloch noch ein anderes Attribut, nämlich wie bem Chamos einen glänzenden schwarzen Stein, λίθον διαφανή επὶ μετώποις (oben auf ber Stirn) είς έωςφόρου τύπου. Bergl. Selben I, 6. S. 104. Wenn Selben ben έωςφόρος zur Sonne macht, fo ift bies nach bem Sprachgebrauch nicht möglich. Singegen fann, wenn Moloch wirklich ein Sonnengott ift, ber Morgenstern bem Bilbe fo gut als Beigabe beigefügt worden fehn, wie ber Stern felbst eine bie Sonne begleitende Beigabe ift. Es ift aber auch möglich, bag bie Deutung Theophylatts ele kwegooov τύπον willfürlich und unrichtig ift, und ber glänzende Stein ein birektes Symbol bes Sonnengottes ift, gerade wie der mexikanische Gott Tezcatlipoca, ber so viele Analogie mit Molody hat, als verheerender Sonnen = und Fenergott mit Menschenopfern, ber glänzende Spiegel heißt und einen folden glänzenden Steinspiegel als Attribut an sich trug.

Schon aus bem Bisherigen ergibt fich bie großere Bahrscheinlichkeit ber Annahme, daß die physische Grundlage dieses Naturgottes die Sonne fen, eber als ein Stern. Das ist auch die Ansicht Münters, Creuzers u. A. m. Dafür spricht das Stierbilt. Man hat zwar häufig ben Moloch mit bem Stern Saturn ibentificirt. So Winer. Daumer u. A. m. Allein die aftrologischen Beziehungen ber Blaneten gehören einer fpatern Zeit an, wenn auch allerdings der Sterndienft an und für fich uralt und allgemein war. Die occidentalische Uebersetung bes Moloch burch Aronos und Saturn begieht fich nicht auf ben Planeten biefes Namens, fondern auf den alten Gott mit Men= schenopfern, ber feine eigenen Rinder frift, vgl. oben Bt. I, 639. 641. Weber ber griechische Kronos, noch ber italische Saturn waren ursprünglich Blanetengötter. So verhält es sich mit der Zusammenstellung Molochs mit dem Planeten Jupiter und Mars. Erstere geschieht von Gesenius, lettere von Movers. Sier wird boch jeder einsehen, daß Die Berbindungen biefer Götternamen mit den Planeten einer viel fpateren Zeit ange= hören, als die llebersetzung Molochs mit ihren Namen. Mit Zeus-Jupiter wurde Moloch wie Baal gang paffent verglichen als oberfter Nationalgott, mit Ares = Mars als Kriegsgott. Wenn fo die Beziehung auf Planeten wegfällt, fo past bagegen aller= dings die Fassung Molochs als eines Feuergotts (Movers, I, 365. 371) zum Sonnengott, und zwar namentlich von feiner negativen, verheerenden Seite, wie urfprung= lich beim Berberber Apollo und bei Tezcatlipoca. Wird biefer Sonnengott und FenerMtoloch 717

gott national gefaßt, so ist er der König seines Bolkes, Molech. Und so ist es auch mit seinem weiblichen Gegenbilde, der Melechet, der Himmelskönigin, בּילֶבֶת הַשְּׁמֵת Serem. 7, 18. 19. 23; 44, 17. 18. 19. 25., worunter man mit Recht nichts andres als die Mondgöttin verstehen kann, also ähnlich wie Aftarte, Artemis und andre Montsgöttinnen mit Menschenopsern verehrt wurden. Bergl. d. Art. Astarte. Ueberhaupt hatte Melechet denselben Cultus mit Moloch. Movers, I, 332. Der Parallelismus dieser Melechet übrigens mit Moloch ist ein fernerer Grund für die Deutung Molochs als eines Sonnengotts.

Was nun den Cultus des Moloch anbelangt, so bestand derselbe vorherrschend in Menichenopfern, namentlich Rinderopfern. Diefe Menschenopfer geschahen bei den Rananitern und Phöniziern insgemein, bei welchen lettern und ihren Rolonieen wir bereits die Verehrung Molochs vorgefunden haben. Bon diefen Menschenopfern berichten Diod. Sic. a. a. D., Justin XIX, 1. Silius Italicus IV, 767. Varro bei Augustin de civitate Dei. VII, 19. Eusebius praep. evang. IV. 16. Quint. Curtius IV, 2. 23. Porphyrius de abstinentia II, 56. Tertullian apol. 9. Bei ben Karthagern nannte man das Jammern ber Kinder, das ihnen als ein Lachen vorkam, ein fardonisches Gelächter, nach Alitarch bei Suidas und Photius. Damit baffelbe aber nicht gehört würde, machte man einen großen garm. Plutarch de superstit. 12. — Die Ausbrücke, mit benen im A. Teftament biefe Kinderopfer bezeichnet werden, find folgende: Dem Moloch von feinem Saamen geben, 3 Mof. 20, 2 ff., - bem Goten Kanaans bie Gohne und Tochter opfern, Bf. 106, 38. - bem Feuer zu effen geben, Befek. 15, 4. 6; 16, 20, - jum Speifen den Göttern weihen, Jej. 23, 37., - mit Fener verbrennen, Jer. 7, 31; 19, 5. 2 Kön. 16, 20. 2 Chron. 28, 3. Bf. 106, 37. Jef. 57, 5., - die Rinder fchlach= ten, Befek. 16, 21. - Eine andere Frage ift aber die, wie die Redensart hindurch= gehen laffen für Molody durch's Fener, הֶעֶבִיר בָּאָשׁ לַכּוֹלֶך, wie cs 2 Ron. 23, 10. vollständig heißt, zu verstehen seh. In andern Stellen lautet es abgekurzt, so daß entweder fehlt, 5 Mos. 18, 10. 2 Kön. 16, 3; 17, 17; 21, 6. 2 Chron. 18, 3; 23, 6. Sefet. 20, 31; 23, 37., — ober es fehlt auch noch בָּאָשׁ, fo baß הַעָבִיר ganz absolut in bemfelben Sinne fteht, Levit. 18, 21. Jer. 32, 35. Hefek. 23, 37. Nach ber ältern traditionellen Erklärung ift mit diefer Rebensart zunächft ein Sindurchziehen durch's Feuer ohne Berbrennung, eine Februation, zu verstehen. Das ist die Erklärung der Rabbinen, namentlich von Jarchi, Kimchi, Maimonides, Moses Mifogi. Bergl. Selben, I, 6. S. 93. Beger, S. 257. Go erklarten auch Die Rirdenvater, und überhaupt die ältern Theologen bis auf Spencer und Carpzow. Es herrschte nämlich durch's ganze Alterthum die heidnische Sitte, die Rinder durch's Feuer zu giehen, und dadurch zu reinigen, eine Art Feuertaufe. Erwachsene sprangen hindurch, Bieh murde hindurchgetrieben. Go hielten es die Römer an den Palitien, so thaten fie, wenn fie von einem Leichenzuge heimkehrten. Aehnliches fand bei ben Mongolen ftatt. C. Rit= ters Erdfunde, Bb. 1. S. 535. Diefelbe Sitte fah noch im 5. Jahrhundert Theodoret, Bischof von Chrus. So war es in Deutschland, Frankreich, überhaupt im nördlichen Europa im Mittelalter gehalten, aber auch in Griechenland, überall als Fortsetzung einer heidnischen Sitte, welche auch als solche im Ranon 65 bes Concils von 680 ver= boten wurde. Im Kanton Schwyz war diese Sitte noch im vorigen Jahrhundert üblich, und zwar unter Gegenreben ber Geiftlichen. In Oftindien gehen noch jetzt die Männer mit ihren Rengebornen zwischen zwei Feuern hindurch. Bei den alten Mexikanern und in Centralamerifa wurde der neugeborne Anabe viermal durch's Feuer gezogen. 3. G. Müller, Amerikanische Urreligionen, S. 653. Man kann fich nicht barüber wundern, daß bei allen Raturvölfern das Feuer ein Symbol der Reinigung ift. Denn es bietet sowohl selbst die Anschauung der höchsten Reinheit, als auch reinigt es wie bas Waffer. Omnia purgat edax ignis, fagt Dvid in den Fasten IV. 785, und Plutarch bemerkt in ben quaest. rom.. το ποο καθαίρει, το ύδωρ άγνίζει. 3m egyptischen Mythus rei= nigt Isis ben Königssohn in Bublos des Nachts in der Flammenglut von irdischen

718 Moloch

Schladen. Plutarch de Iside, 16. Auch im A. Testament symbolisirt bas Feuer bie reinigende Kraft, 4 Mof. 31, 23. Jef. 6, 6. 7. Daher ist es oft Symbol Gottes. Entgegen biefer alten Erklärung beziehen bie Neuern feit Clericus und Budbeus bis auf Anobel im Commentar zum 3. Buch Mofe ben Ausbruck bes Hindurchlaffens durch's Fener für Molody - auf die Menschenopfer. Sie sehen nichts andres burch dieselbe ausgebrückt, als die im Opfertod vollzogene Beihe ber Kinder burch's Feuer für Moloch. Die Reuern wenden gegen die andre Deutung ein, daß ja in einer Menge von Stellen unzweifelhaft von Menschenopfern die Rede fep, von einem Schlachten und Berbrennen, Movers, I, 328. Diefe Ginwendung murbe aber bloß gegen biejenigen paffen, welche bie Menichenopfer fur Moloch in Abrede ftellen wollten, und behaupteten, es hatten bloße Februationen stattgefunden. Allein die Menschenopfer sollen nicht gelängnet werden. Es fanden aber auch nach den Rabbinen, wie aus ihrer Beschreibung des Moloch= bilbes hervorgeht, beide Cultusgebräuche statt, die aber von einander zu unterscheiden find, wenigstens bem ftrengen und urfprünglichen Sprachgebrauche nach. Movers felbst ift vom rein philologischen Standpunkt aus gegen die Uebersetzung ber Neuern von מעביך burch weihen. opfern, was es, wie er richtig bemerkt, nie heißen kann. Beiger 305 halt Diesen Ausbrud fur eine alte Correttur ftatt Berbrennen, Die von folden herrühre, die die alte Erzählung mildern wollten. Die Correttoren wollten also nach ihm durch העביר etwas andres bezeichnen als Berbrennen, Movers bleibt alfo bei ber einfachen Uebersetzung: Sindurchgebenlaffen durch's Teuer für Moloch. Rach ihm foll aber diefer Ausbrud nichtsbeftoweniger fich auf bas Opfern ber Rinder begieben, aber bezeichnen, bag burch bie Opferung im Tener bie Kinter von ben irbifchen unreinen Schlacken gereinigt zur Bereinigung mit ber Gottheit gelangten. Allein Diefe mustische, pantheistische, moralisirende Auffassung der Menschenopfer ift nicht die antike, ursprüngliche bes achten Heibenthums. Sie ist so wenig die vorderafiatische, als die mexikanische. Die phonizischen Mothen, Die Movers 329 für seine Auffassung anführt, beziehen sich auf den Cultus der Menschenopfer, und die moralische Fassung ift spätere Buthat, gehört bem Bellenismus. Die Opfer murben vielmehr ben Göttern gur Speife gegeben, wie es sich aus unzähligen Beweisstellen ergibt (vergl. die Amerikanischen Ur= religionen), und fie haben teinen moralischen Zwed, sondern sowohl bei vergangenen, als zufünftig zu fürchtenden Unglücksfällen wollen fie die Götter durch koftbare Geschenke begütigen und bestechen, und, wie Movers 301 felbst zugibt, für Ceremonialfunden fühnen, b. h. zu geringern Opfern noch werthvollere nachsenden. Und fo bezeichnet bas Bindurchgehenlaffen burd's Teuer für Moloch allerdings ja eine Reinigung ober Februation, aber nicht eine moralische und für bas Jenseits, sondern für bas Dieffeits, eine Luftration, eine Cultusreinheit, vermöge beren ber Menich bieffeits, allerdings vor ben Göttern, rein und sauber erscheint, wie wir sagen, levitisch rein. Das Opfer follte vor der Opferung, nicht durch die Opferung, gereinigt werden durch biese Luftration. Erft nachher wurde es geopfert, benn es burfte ja nur Reines geopfert werden. Das Sindurchgebenlaffen burch's Tener fteht alfo allerdings mit bem Menichenopfer im Busammenhange, wenigstens häufig und gewöhnlich, es bezeichnet aber nicht die Opferung felbft, benn es kann auch nach einer burchgreifenden allgemeinen Sitte ohne bie Opferung ftattfinden. Wie es mit der Opferung ftattfand und boch wieder von berfelben verschieden ift, das fieht man an den Jungfrauen von Castabala, welche, bevor fie geopfert wurden, bas heilige Keuer ber Melechet burchwandelten, ohne verletzt zu werden. Strabo, XII, 2. p. 8. Jamblichus, de myster. III, 4. Movers, I, 232. Dabei ift nun allerdings möglich, daß in einzelnen Stellen mit obigem Ausbruck ber gange Molochsbienft zusammengefaßt sehn kann als pars pro toto, wie bas mit bem Worte immolare u. bgl. auch geschah.

Wie die abgöttischen Ifraeliten allem vorderasiatischen Götzendienst zugänglich waren, so auch dem des Molochs. Zuerst gestattete Salomon seinen heidnischen Gatstinnen diesen Dienst, 1 Kön. 11, 5. 7. 2 Kön. 11, 33; 23, 10. 13. Hier heißt der Gott

Molody 719

gewöhnlich Milcom ober Malcam. Movers, I, 324 und Emald, III, 1. 100 machen zwischen Moloch und Milcom (Malcam) ben Unterschied, bag letterm feine Menschenopfer gebracht worden feben. Allein daß alle diese Formen wesentlich daffelbe Wesen und biefelbe Gottheit bezeichnen, fieht man unter anderm deutlich aus 1 Ron. 11, 7., wo daher Movers und Ewald die Lesart andern muffen. Es mögen zu verschiedenen Beiten und bei verschiedenen Boltsstämmen verschiedene Formen üblich gewesen senn, wie bei Baal = Bel; auch mag beim Molochsbienst ber Gattinnen Salomo's bas Kinber= opfer aus Rudficht auf ben Konig und fein Bolt unterlaffen worben fenn. Denn bag bem Moloch auch andere Opfer außer bem Menschenopfer gebracht worden sind, befagt wenigstens jene rabbinische Nachricht von ben sieben Rammern bes Molochbildes, von benen nur die lette für Rinderopfer, die übrigen sechs für verschiedene Thieropfer beftimmt waren, Selben, a. a. D. - Später unter Ahas, Manaffe, Jofias findet nun aber ber bestimmteste Molochsbienft im Thale Sinnom (vergl. b. Art Gebenna) Statt mit Opferung ber Kinder und mit bem damit verbundenen hindurchgehenlaffen der Rinder durch's Feuer, 2 Ron. 16, 3; 21, 6; 23, 10. Jer. 2, 32; 6, 13, 14; 7, 31; 19, 2. 6. 13. 14.; 32, 35. Jef. 30, 33. Der König Josias zerftorte bie bem Moloch heiligen Stätten, 2 Kon. 23, 10. 13. 3m Gefete mar auf Diefen Dienft die Todesftrafe gesetzt worden, 3 Mof. 18, 21; 20, 2 ff., und zwar wie bei jeder andern Abgöt= terei bie Strafe ber Steinigung, vergl. 2 Dof. 22, 19.

Auf einen viel altern Molochedienst wurde Die Stelle Amos 5, 26. bezogen, und zwar schon von den LXX, welche so übersetten: καὶ ανελάβετε την σκηνην του Μολόχ, καὶ τὸ ἀστρον τοῦ Θεοῦ ὑμῶν Ῥαιφὰν, τοὺς τύπους αὐτῶν, οὺς ἐποιήσατε ἕαυτοῖς. 3hnen folgt Apostelgeschichte 7, 42. Im Sebräischen heißt es מַלְבָּבֶם, eures Königs, nach der gewöhnlichen Appellativform. Es kann aber nach dem Zusammenhang von keinem andern Rönige die Rede fenn, als vom Moloch; benn ber Prophet fpricht vom Botenbienft. Daher anbert bie Ueberfetjung De Bette's: "Ihr truget Die Butte enres Königs" und die ahnliche Sitigs nichts Wefentliches in diefer Beziehung. Man nahm nun in Folge Diefer Stelle (fo auch be Wette) einen alten Molochsbienst ber Ifraeliten in der Bufte an. Dabei zeigt fich nur die Schwierigkeit, daß biefer Dienft alsbann aus Aegypten ober aus Arabien entlehnt febn mußte. Es wird uns nichts von einem folden Molochebienft aus beiben Ländern berichtet. Freilich find die alten Notizen über biefe Zeit überhaupt nur furz und spärlich, und gegen die Analogie fo alter Menschenopfer ware die Annahme nicht (vergl. d. Art. Baal), um fo weniger, wenn der parallele Kijun-Raiphan ebenfalls als alter Gott Arabiens und Aethiopiens sich durfte nachweisen laffen. Nur bleibt immer unbegreiflich, wie ber geschichtliche Theil bes Pentateuchs von dieser abgöttischen Berehrung nichts weiß, da er doch andern Götzendienst nichts weniger als verschweigt. Ginen andern Weg in der Erklärung der Stelle des Amos hat daher Meier (Theol. Studien, 1843. IV, 1031) eingeschlagen. Er zeigt, wie ber Zusammenhang bei Amos nicht auf den Gegensatz zwischen Gott und den Götzen führe, fondern auf den zwischen Opfern und Nichtopfern. Er bezieht alfo B. 26. nicht auf Die Bergangenheit und ben Aufenthalt in ber Bufte, fondern auf Die Zukunft, indem er B. 26. mit B. 27. verbindet: "Und ich werde euch in Gefangenschaft führen über Damaskus hinaus, fpricht Jehova, Gott ber Heerschaaren ift sein Name!" Auf biese Berbindung der zwei Berfe und ihre Trennung mit den vorigen führt auch der am Schluß von B. 25. gemachte Ginschnitt: Saus Ifrael! Das hatten übrigens schon früher Dahl, Cichhorn und Rückert eingesehen, welche bereits B. 26. nicht auf die Bergangen= heit, sondern auf die Gegenwart der Zeit des Amos bezogen. Aber noch deutlicher wird Die Stelle, wenn man fie mit Ewald (altteft. Propheten, I, 104) und Meier als Strafandrohung von der Zukunft versteht: "Go werdet ihr benn forttragen das Zelt eners Königs u. f. w., wie Meier übersett. Das Praeteritum Dinn mit seinem sogenannten Vav conversivum Praeteriti in Futurum steht zwar in Beiffagungen, Betheurungen, Berficherungen - von ber Gegenwart ober Zufunft, vergl. Gefenins, Lehrgebaute 720 Molod

S. 794. 764. Nach Meier kann es so stehen wegen ber innerlich vollendeten Gewißheit, also ähnlich wie im Lateinischen bas Perfect von der Zukunft. Aber gleich ist es boch nicht.

Mit diefer richtigen Erklärung ber Stelle des Amos ist zugleich der Bebrauch befeitigt, ben einige Reuere von berfelben machten, wie J. Th. Batke, Plank, besonders aber Ghillany und Daumer. Diefe wollten mit Amos beweifen, bag entgegen ber Darstellung bes Bentateuchs nicht Jehova (Jahve) zur Zeit bes Moses Gott ber Bebräer gewesen mare, sondern Moloch, und zwar seh ber orthodoxe ifraelitische Dienst ein Moloch & bienft gemesen. Die ursprüngliche ifraelitische Religion fen überhaupt Molochsbienft, d. h. Saturnverehrung, ein Götendienft der verwerflichsten Art mit Menfchenopfern und Anthropophagie. Diefem feben Abraham, Mofes, Samuel, David ergeben gewesen, und er seh ber orthodore Dienst ber Ifraeliten geblieben trot bes Widerstrebens einiger jungerer Propheten. Die Aufange ber beffern Ertenntnig begannen erft um 700 v. Chr. Die nacherilischen Sammler bes Kanons hätten bann ihre eigenen Ansichten auf berühmte Namen bes ifraelitischen Alterthums gurudguführen gefucht und die Geschichte entstellt. Sie seben aber nicht im Stande gewesen, viele ein= gelne Spuren, die den alten ursprünglichen Botsendienft verrathen, zu vertilgen. Bergl. Batte, die Religion bes A. T., 1835. Dr. Christian Plant: Die Genefis bes Juden= thums, 1843. Daumer, der Feuer- und Molodydienft ber alten Bebräer als urväterlicher, legaler, orthodoxer Cultus der Nation u. f. w., 1842. Ghillany, die Menichenopfer ber alten Gebräer, 1842. Diese Behauptung ift sowohl im Allgemeinen, als im Befondern widerlegt worden von Dr. Ernst Meier in ben Theologischen Studien und Kritifen, 1843. IV. Lömengard (Rabbiner): Jehova, nicht Moloch, mar ber Gott ber alten Hebraer, 1843. Bergl. auch: Welte's Recension von Daumer's und Ghillann's Schriften in ter Tübinger Theologischen Quartalichrift, 1844, I, 117. Mengel, Ifrael und Juda, G. 296. Man mag über bie Abfaffungszeit bes Bentateuchs in gegenwärtiger Form denken, wie man will, jo viel ift klar, daß in einer fpa= teren Zeit niemals eine so wesentlich andre Religion, wie die Jehovareligion war, bem Bolke hatte können beigebracht werden als eine alte, wenn nicht wirklich bas Bewußtsehn bes Alterthums und ber Priorität ber Jehovareligion auch bei ben abgöttischen Gebraern, besonders aber auf jeden Fall bei den zu jeder Zeit erhaltenen Reften der rechtgläubigen monotheistischen Hebraer geherrscht hatte. Bei ber Ginführung einer neuen Religion bagegen hat fich von jeher bas Bewuftsehn ber Neuheit berselben und ihres Gegensates zum Alten erhalten, und kounte nie durch Briefter, Bropheten oder Theologen verwischt werden, wollte es auch nicht. Reformatoren ber Religion aber haben durchgängig im Gegenfat von eingeriffenen Berderbniffen an ein noch vorhandenes Bewuftfenn des fruhern, unverderbten Zustaudes der Religion angelnuvft, was Mojes und bie fpatern Bropheten fo gut thaten und thun mußten, als die Reformatoren Luther und Zwingli. Ift mithin mit den tiefsten Denkern die Driginalität des hebräifchen Religionspringips unläugbar anzuerkennen, so wie es in den alttestamentlichen Schriften vorliegt, und wie es in der Geschichte immer schroff den heidnischen Religionen entgegentrat, so kann daffelbe nicht durch Entwicklung aus einem frühern Molochsdienst entstanden seyn, so wenig als auch durch die forgfamfte Pflege aus Dornen Trauben, aus Difteln Feigen gewonnen werben. Das ift ein Naturgesets, teren es im Reiche bes Beiftes eben fo gut gibt als im Reiche ber Pflanzen und bes Fleisches. Die schroffe Trennung war alfo von Anfang, und bei ber Entwicklung stellte fich burch bie beständige Berührung der Gegensatz nur immer beutlicher ein.

Hingegen haben sich im Kampse mit dem Molochdienste manche äußere Formen im Hebraismus auf analoge Weise mit den Religionen der benachbarten Bölker entwickelt und veredelt, wie das Symbol des Feners für Gott, die Heiligung der Erstgeburt n. dgl., man vergl. d. Art. Höhen. Dergleichen Einflüsse hat auch Movers, I, 328. III, 15., vergl. auch Eisenlohr, II, 30., angenommen. Andre heidnische Elemente,

wie das Stierbild (vergl. d. Art. goldenes Kalb), der Höhendienst u. dgl. hatten sich ebenfalls in ältern Zeiten an den Jehovadienst angehängt, der sie erst allmählich ganz abstreiste. Das betraf aber eben die Form der Berehrung, nicht das Wesen Gottes. Bei aller Hinneigung der Hebräer zum Götzendienst blieb durch ihre ganze Geschichte das Bewusstschn der Berschiedenheit. Nicht einmal darf man mit Movers, I, 63. 333. 339., den Feuerdienst Molochs mit dem oberasiatischen (arischen) Lichtdienst idenstissiren. Der letztre ist an sich nicht mit Menschenopsern verbunden, welche dagegen dem vorderasiatischen idololatrischen Molochdienst, wie dem indischen Feuergott Schiwa wesentlich eigen sind. Schon der Name Woloch und die mit ihm verwandten Namen weisen den Ursprung dieses Gottes und seines Dienstes den Phöniziern (Kananitern), nicht den Oberasiaten zu.

Monarchianer, f. Antitrinitarier.

Monate, die hebräischen, waren Mondmonate seit den ältesten Zeiten. Schon die Benennung VIN (von VIN novum esse, im Piel renovare) und NIN (von NIN luna) macht dies sehr wahrscheinlich, auch hat Frankel (Zeitschr. der deutsch. morgent. Gesellschaft IV. Bb. 1850. S. 103) nachgewiesen, daß während des Bestandes des zweisten Tempels nach Mondmonaten gerechnet worden seh, und dadurch die entgegengesette Behauptung Sehsfarths (das. II. Bd. 1848. S. 355) widerlegt. Nichtsdestoweniger mußte das hebräische Jahr mit dem Sonnenjahre zusammengehen (Maimon, hilchoth kiddusch hachodesch I, 1.), weil sonst Strungen in der Feier des Frühlingss (Pesach) und Herbstsselschung nicht wohl denkbar ist, diese durch die Intersalation eines Monats nach gewissen Zwischenräumen erzielt worden sehn. Doch sindet sich in der hl. Schrift nirsgends eine Erwähnung von einem 13. Monate, während seder der andern 12 darin angeführt ist.

Bor bem Exile hatten die einzelnen Monate keine eigenen Namen, sondern wurden nur durch die Zahl: der erfte, der zweite u. f. f. unterschieden. Dabei gab es verfchie= dene Bestimmungsgründe für den terminus, a quo die Zählung begann: das Lebensalter ausgezeichneter Männer (1 Mof. 7, 11.), bedeutungsvolle und folgenreiche Ereigniffe (2 Moj. 19, 1. 4 Moj. 33, 38. 5 Moj. 1, 3. Ezech. 33, 21; 40, 1.), der Regierungs= antritt der Rönige, sowohl judischer als heidnischer (beide zusammengestellt finden sich Ber. 25, 1.); in der Regel jedoch murde nach 2 Mof. 12, 2. der Monat, in welchem ber Auszug aus Aegypten stattfand, als der erste gezählt. Indessen gab es bereits auch in diefer Zeit für 4 Monate besondere Bezeichnungen, nämlich הרש האביב (2 Mos. 13, 4; 23, 15; 34, 18. 5 Mof. 16, 1.) für den ersten, או שות שות (1 Rön. 6, 1. 37.) für לבה האתנים, ליבה בול für ben fiebenten und יבה האתנים für ben achten. Diefe Ramen, beren etymologische Erklärung auf die in ben betreffenden Monaten borkommenden Naturerscheinungen hinweist, scheinen mehr appellativisch und (mit Ausnahme bes ersten) im gewöhnlichen Leben nicht gang und gabe gewesen zu febn, ba bei ihrer Anführung die Beifügung ber Angabe, welchen Platz fie in ber Ordnung ber Monate einnehmen, für nöthig erachtet murbe.

Real-Encytlopabie für Theologie und Rirche. IX.

722 Monate

Auch diese Namen scheinen im gewöhnlichen Leben nicht alsbald Eingang und Answendung gefunden zu haben, denn zur Zeit, wo ihr Gebrauch ansing, besteht nicht nur die einfache Bezeichnung durch die Zahl noch fort (Hagg. 1, 1; 2, 1. Zach. 1, 1; 8, 19. Dan. 10, 4. Edra. Neh. 7, 73.), sondern geht auch vielsach wie zur Erklärung neben ihnen her (Zach. 1, 7; 7, 1. Esther 3, 7. 13; 8, 9. 12; 9, 1. Dagegen 9, 15—19, 21. Neh. 1, 1; 2, 1.).

Während die Monate stets nach obiger Ordnung gezählt werden, der Monat Tischri also der siedente in der Reihe ist, beginnt mit ihm in der nacherilischen Zeit das dürgerliche Jahr der Israeliten (Rosch haschana I. 1), woher denn auch von da ab das auf den ersten dieses Monats fallende Fest nicht nicht diese state dieses Monats fallende Fest nicht wird wurde als ein Festtag begangen, im Tempel durch Darbringung eines Zusatzbefers zu dem gewöhnlichen tägslichen Opfer (4 Mos, 28, 11—16.) und durch Blasen mit den beiden silbernen Trompeten (4 Mos, 10, 10.), im Hause durch Familienmahle (1 Sam. 20, 5. 18—29.), und obwohl kein Berbot der Arbeit an denselhen besteht, scheint doch Handel und Bandel daran geruht zu haben (Amos 8, 5.) und die Musse zu Besuchen bei Propheten und Gottesmännern benützt worden zu sehn (2 Kön. 4, 23.).

Die Festistellung bes Reumondtages stand nur bem großen Synedrium in Jerusalem zu und ging taffelbe dabei auf folgende Weise zu Berke. Es berechnete, ob nach aftronomischen Gesetzen ber Neumond all in ber Racht vom 29. auf ben 30. ober erst in ber vom 30. auf den 31. Tag nach dem jüngsten Neumonde sichtbar werden werde. Im erften Falle hielt bas Synedrium mahrend bes gangen 30. Tages fich bereit und harrte ber Zeugen, welche vor ihm mit ber Ausfage erscheinen würden, bag fie ben Neumond in ber That gefehen hätten. Ramen nun biese erwarteten Zeugen, fo murben fie und ihre Angaben forgfältig geprüft, und waren fie felbst als tuchtig und unbescholten und ihre Ausfage als unter fich und mit ber Wahrheit übereinstimmend erfunden worden, bann sprach ber Borsitzende feierlich: ber Neumond ist geheiligt (es ist heute Neumonds= tag), und alle Anwesenden stimmten ein: er ift geheiligt, er ist geheiligt. Es begann fofort mit diefem Tage ber neue Monat, ber vorangegangene gahlte nur 29 Tage und war also and and Schienen feine Zeugen ober erschienen fie erft fo fpat am 30. Tage, baf bie Zeit zu jener vorgeschriebenen forgfältigen Brufung und biefer feierlichen Erklärung nicht mehr ansreichte, so gehörte der 30. Tag zu dem vorangegangenen Donate und diefer mard badurch Non. Der folgende Tag mar dann ohne Weiteres Neu-

<sup>\*)</sup> Albo (lebte im Anfange bes 15. Jahrhunderts in Spainien) macht diese in Beziehung auf ben Beginn bes Jahres und die Namen der Monate zur Erinnerung an Ifraels zweite Befreiung von fremdem Joche eingeführten Beränderungen als einen Beweis gegen den von Maimonides aufgestellten (neunten) Glaubenssatz von der ewigen Unveränderlichkeit der Lehre Mosis gestend (lekarim III, 16).

mondstag. Also nicht auf das Ergebniß der astronomischen Berechnung, sondern nur auf die mit ihr übereinstimmende, wohl untersuchte Zeugenaussage hin durste der Neumondtag auf den 30. Tag sestgesetzt werden, jene hatte nur den negativen Werth, daß den Zeugen, welche den Neumond in der Nacht vom 29. auf den 30. gesehen zu haben behaupteten, während er nach der Berechnung darin nicht sichtbar sehn konnte, kein Glauben geschenkt und ihre Angaben als auf Irrthum oder Betrug bernhend angesehen wurden. (Maimon, hilch, kid, hachod, I.) Da somit die Zeugenaussage vor dem Spuedrium zur Aufstellung des 30. Tages als Neumondstages ein unerlästliches Ersorsberniß war und in sedem Jahre mindestens 4 Monate von nur 29 Tagen sehn sollten (Erach, II. 2), so waren vielerlei Anordnungen getrossen worden, um Zeugen zur Reise nach Ierusalem zu veranlassen und sie ihnen zu erleichtern (Maimon, 1, e. II, 3, 7. III, 2.).

Mehr nach eigener Einsicht und Gutdünken durfte bas Synedrium bei ber Interfalation des 13. Monats verfahren. Es waren vornehmlich 3 Gründe dabei maßgebend: 1) wenn aus aftronomischer Berechnung hervorging, daß die Sonne erst am ober nach bem 16. bes nächsten Nifan in das Sternbild bes Widbers eintreten würde, 2) wenn man mahrnahm, bag bas Getraite bis zu bem genannten Tage - an welchem bie Erstlinge ber Ernte bem herrn bargebracht werben follten (3 Mof. 23, 10.) - noch nicht reif fenn werde, 3) wenn die Baume in ihrer Begetation fo weit zurud waren, bag nicht erwartet werden konnte, fie wurden im Nifan in gewohnter Pracht und Bluthe bafteben. Außerdem durfte bas Synedrium die Interfalation auch anordnen, um bie durch zu ftarke Regenguffe ichadhaft gewordenen Bruden und Strafen für die zum Feste nach Jerusalem Wallfahrenden wiederherstellen zu lassen, oder um den in der Diaspora Lebenden Zeit und Gelegenheit zur Betheiligung an Diefer Wallfahrt zu verschaffen (Maim. 1. c. IV, 1 sqq.). Seit ber Mitte bes 4. Jahrhunderts mird bei ben Ifraeliten fowohl die Interkalation des 13. Monats als die Feststellung des Neumondstages nur durch aftronomische Berechnung bestimmt. Dabei gilt als Sauptregel für bie erftere, daß in einem Chklus von 19 Jahren — Till genannt — 7, nämlich bas 3., 6., 8., 11., 14., 16. und 19., Schaltjahre fenen, und für die lettern, bag Tischri ftete 30, Tebet stets nur 29, von Tebet ab je ein Monat 30 und einer 29 Tage gable, Marcheschvan und Kislev aber nicht so fest bestimmt schen: bald haben beibe 30, bald beibe nur 29, bald der eine 30 und der andere 29 Tage (Maim. 1. c. VIII. 5, 6).

Dbgleich der 30. Tag zu dem verflossenen Monate gehört, wird er doch als Neusmondstag win geseiert, so daß also der auf einen Monat von 30 Tagen folgende Monat zwei Neumondstage hat.

Dr. Wassermann.

Mond, Mondverehrung bei den Hebraern. 1) Der Mond als Zeit= theiler. Der Mond mit seinen verschiedenen, regelmäßig wiederkehrenden, Gestalten und Stellungen eignet fich von Natur zu einem vorzüglich guten Zeitmeffer. Daber heißt er in den indogermanischen Sprachen ber Meffer. Laffen, indische Alterth., I, 765. II, 1118. Dieje Beschaffenheit bes Mondes mird benn auch als seine Bestimmung in ber biblischen Schöpfungsbarftellung ausbrücklich angegeben, 1 Mof. 1, 14. 16. Bgl. Bf. 104, 19. Sir. 43, 6-8. Zunächst wurde nach ihm, nach seinem Umlaufe, und nur nach ihm, der Monat bestimmt, und baber nach ihm (772, Mond) genannt (תב", Monat). Er begann mit bem Neumonde, und darum heißt der Mond auch שבח, der Neue, der Neumond. Aber auch die Woche hing ursprünglich vom Monde ab und feinen vier Phasen, eine Gintheilung, Die sich häufig bei ben Bolfern Des Alterthums vorfindet. Bahr, Mof. Rultus, II, 526. 585. Ideler, Hob. der mathematischen und technischen Chronologie, I, 87 ff. De Wette, Arch. S. 180. Reil, bibl. Archaol. I, 346. Bei den Hebräern tritt aber diese Wocheneintheilung durch den scharf markirten Zeiteinschnitt des Sabbats noch bestimmter hervor. Denn die Beziehung der sieben Planeten auf die fieben Wochentage ift eine jungere, und findet fich in den altesten Zeiten nicht, in benen die einzelnen Wochentage bloß mit den Zahlmörtern bezeichnet werden. Aber

auch bei ber Eintheilung des Jahres nahm man auf den Mond Nückficht, und fo ent= ftand bas fogenannte Mond jahr im Gegenfat zum Sonnenjahr. (Bergl. b. Art. Jahr ber Bebraer.) Der Begriff bes Mondjahres ift ber eines Jahres mit 12 Mondmonaten, welcher aber mit bem Sonnenjahre in ein bestimmtes Berhältniß gesetzt und burch Einschaltung ausgeglichen wird. Go fett icon an fich bas Mondjahr bas Connenjahr voraus, jenes ift bas complizirtere, biefes bas einfach durch die Natur, burch Sonnenstand und Jahreszeiten, gegebene, und burch bie Sinne mahrnehmbare. Aljo fällt auch bei ben Hebräern ber Anfang des Jahres immer in die Zeit der reifen Aehren (April), also nach dem Sonnenjahr bestimmt. Daher bemerkt hammer mit Recht (Wiener Jahr= bücher 1818. S. 149), daß den Mondjahren sowohl der Inder, Araber und Perfer als der Hebräer ein Sonnenjahr zu Grunde liege. Das Sonnenjahr kann also auch ein reines fenn (bas Mondjahr nie), welches gar feine Rücksicht auf ben Mond nimmt, fondern bloß auf die Sonne, wie bei ben alten Mexitanern und den altesten Römern. Und auf ein foldes weist vielleicht schon die hebräische Erwähnung von Monaten von 30 Tagen aus urältester Zeit, 1 Mof. 7, 11; 8, 3. Dagegen je später hinab, besto mehr nehmen die Juden Rudficht auf den Mond, besonders in Bestimmung des jahrlichen Teftkalenders. Go geschah es namentlich bei ben nacherilischen Juden, und Belehrte hatten felbst Zeichnungen ber Westalt bes Neumondes entworfen. Mischna rosch hasseh II, 8. bei Winer. Un diefer vorherrichenden Berücksichtigung bes Mondes hielten bie Juden fest auch bann, als bie übrigen Bolfer zum reinen Sonnenjahr zurudgefehrt waren. Daher heißt es im Buche Sohar in Genesin fol. 238: Gentes in computo solem sequuntur, Israelitae lunam. Chenfo Mechitta 3, 1. Bahr II, 526.

2) Einfluß bes Mondes auf die organische Welt. Die Alten nahmen eine Einwirkung des Mondes auf die Pflanzenwelt an, ichon defihalb weil fie in ihm ben Repräsentanten ber Racht und Feuchtigkeit erblickten. Creuger, Symb. III, 371. Bahr, I, 478. II, 222. 233. 238. In Diefer Anschauung trug namentlich auch die Berbachtung bei, daß in mondhellen Rächten mehr Than fällt, die vorzüglichste Nahrung ber Bflangen im füblichen Commer. Aristot. Meteor. I, 10. Welder, griechische Götterlehre, I, 552. Diese naturreligiöse Ansicht findet sich bei den Hebräern nur insofern ausgeiprochen, als gwar ber Thau zu ben gröften Segnungen bes himmels gegählt wird, 1 Mof. 27, 28. 5 Moj. 33, 13. 28. Spr. 19, 12. Hofea 14, 6. Micha 5, 6.; von bem Einfluffe bes Mondes bagegen nichts angegeben mird, ba 5 Mof. 33, 14. blog von den Erzengniffen des Jahres und der Monate handelt. Ebenso ift aus Bf. 121, 6. nur unficher abzunehmen, ob bie Bebräer wie manche andere Boller bes Alterthums einen nachtheiligen Ginflug bes Mondes auf ben Menschen und seine Gesundheit annah= Hingegen schrieben allerdings die nacherilischen Juden mit den andern alten Böl= fern bem Monde einen Ginfluß auf die Spileptischen gu, b. b. ben mit der fallenden Sucht Behafteten, die man baher Mondfüchtige, σεληνιαζόμενοι, lunatici, nannte, Matth. 4, 24; 17, 15. Acta Thomae S. 12. Manetho, IV, 81. 216. Man hielt bafür, daß diese Krantheit mit dem machsenden Mond zunehme. Aretaeus Cappadox, de morbis chron., I, 4. Celsus, III, 23. Wettstein zu Matth. 4, 24. Noch jest ist man über Diefen Einfluß getheilter Ansicht.

3) Abgöttische Berehrung des Mondes bei den Hebräern. Das Gesets sand es für nothwendig, den Hebräern die Mondverehrung zu verbieten, 5 Mos. 4, 19; 17, 3. Die Hebräer hatten diesen Gögendienst, wie den übrigen, von den Nachsbarn angenommen. Schon die in älterer Zeit verehrte Aftarte (j. d. Art.) war eine mythische Mondgöttin. Aber die eigentliche unmittelbare Mondverehrung wird erst in der spätern Zeit, im 7. Jahrhundert v. Chr., unter dem König Manasse und Iosia erwähnt. Dieser Dienst wird sowohl bezeichnet geradezu als eine Verehrung des Monstes, Jer. 8, 2. 2 Kön. 23, 5. Hiod 31, 26. 27., — oder als Berehrung der Himmelsstönigin, Melecheth, ממלכת השלים, d. h. השלים, βασιλίσσα bei den LXX, Jer, 7, 18; 44, 17—19. 25. Hieher gehört auch die Verehrung des Himmelsheeres, Jer. 19, 13. 2 Kön.

21, 3; 23, 5., in dem dem Monde die erste Stelle zufällt. Wenn Gesenius und Stuhr in der Königin des Himmels den Stern Benus erblicken, so ist diese Ansicht seit Mynster (Babylonier, S. 20 ff.) immer mehr aufgegeben. Auch die Römer nannten die Mondgöttin xar' Ezoxyr coelestis oder Siderum regina dicornis. Horat. carmen saecul. 35. Selden, de Diis Syris, II, 2. p. 172. Nichts ist auch natürlicher.

Bor ber Darftellung ber Art bes Mondcultus bei den Hebräern muß zuvor übershaupt ein Blid auf die Mondverehrung bei den heidnischen Bölkern geworfen werden,

von benen die Bebräer biefelbe erhalten haben.

- 4) Die heidnische Mondverehrung im Allgemeinen. Schwenk behauptet zwar in feiner Menthologie (V, 342), daß bis jest noch bei keinem der alten Bölker eine Mondgottheit mit nur einem Schein von Gewißheit fich habe nachweisen laffen; nirgends habe ber Mond bem Gult eine wefentlich bedeutende Gottheit gegeben, wie 3. B. die Sonne, die Erde u. f. w. Dem ift aber nicht fo. Die Berehrung des Mondes ift noch weit allgemeiner als die der Sonne. Ueberall findet fich Berehrung des Mondes neben bem Sonnendienste, während bagegen ber lettre auch ba fehlen fann, wo ein Cultus bes Mondes stattfindet. So ist es z. B. bei den Waldindianern Sudamerika's. Bergl. Die Geschichte ber amerikanischen Urreligionen. Go ift es bei mehrern Bolfern in Afrika, Zoega, de obeliscis, p. 243. 272. Welder's griechische Götterlehre, I, 551. Man ift fogar in's andre Extrem gefallen, indem man faft alle Göttinnen auf den Mond gurudführen zu können glaubte, Macrob. Saturn. I, 15. 16. Apulej. XI. 761. ed. Oudend. Porphyrius bei Euseb. Praep. Evang. III, 11. Aber so viel ist sicher, daß sowohl bem immer wieder in andern Jagdrevieren umberftreifenden Wilden, als dem weidenden Nomaden der Mond mit seinen verschiedenen, und boch periodisch wiederkehrenden Formen und Stellungen ein sicherer Führer im Urwald und in der Steppe ist als die sein Leben bei weitem nicht so wie das der Ackerbauer bedingende einförmigere Sonne. Darum ift die Mondgöttin so gern vorherrschend Göttin ber Jäger und ber Jago, und baher auch der Krieger und des Krieges. Bei den Culturvolfern dagegen wird der Mond neben ber Sonne und ben Elementen nach feiner Wirkung auf Die Natur im Großen verehrt, gewöhnlich weiblich und als Repräsentant ber Feuchtigkeit. Auf ber untersten Culturftufe beten fie ben Mond unmittelbar felbst an, wie bas bei ben Belasgern, Ber= manen, Relten, Bernanern, und überhaupt in ben ersten Zeiten bei allen Culturvölfern gewesen ift. So ift es mit Selene und Luna. Diese Mondgöttin wird aber bei fortgeschrittener Culturftuse unthisch und anthropomorphisch zu einer personlichen Göttin, Bu einer Aftarte (f, b. Art.), einer Artemis und Pallas Athene, Bu einer Diana und Juno, zu einer Reith und Ssis u. f. w. Für Borberafien und somit auch für bie abgöttischen Hebräer, kommt aber vorzüglich in Betracht einmal bie arische Mondgöttin der Perfer, Affhrer, Chaldaer, - und dann die chamitische (vulgo semitische) ber Rananiter, Phönizier, Karthager, Araber.
- 5) Die arische Mondgöttin Vorderasiens. Nach dem Zendavesta wurde schon vom Zendavesta Worde (Ma) angerusen als ein Anschasspand mit eigenem Lichte; und zwar als die weibliche Besitzerin eines sansten reinen Lichtes, und als Bewahrerin des reinen Samens vom Urstier, überhaupt als Besörderin alles Wachsthums der Geschöpse, durch deren Wandlung alles wächst. Iescht IX, S. 110 st. und eters Uebers., vgl. LXXXVI, Izeschne, Ha 1. Vendidat Farg 21, vergl. 14. Kleuters Anhang zum Zendavesta, II, 1. 114 (118). II, 1. 142 (136). II, 2. 141. 142 (67). Rhode 253. Schwenk, V, 342 st. Ob bereits das Zendvolk die Wassergöttin Ardvisqura Anahita mit dem Wonde in Verbindung gebracht oder sogar identissirt habe, ist nicht unwahrscheinlich. Der Idee nach konnte es leicht geschen, um so mehr, da der Wond als Wasserspender im Zendavesta angerusen wird, und selbst das Prinzip des Wassers ift, Rhode, 238. Wenn nun aber jene Wassersöttin mit Recht sür die Anaistis gilt (vergl. Windischmann, die persische Anahita oder Anaitis. 1856. Dunker, Geschüchte des Alterth. II, 356), letztere aber als Wondgöttin zu erklären ist, so gilt

Diefe Erklärung, menigstens fur Die spatere Zeit, auch fur Die Anahita. Aber ichen bei ben Affprern tritt die Anaitis als Mondgöttin mit bedeutender Stellung auf. Bei biefen mar fie die Kriege= und Siegesgöttin. Plutarch und Paufanias erklären fie durch Artemis, also als triegerische Mondgöttin. Plutarch Artagerres, Pausanias III, 16. 6. Die Berfer fanden überall ben Dienst ter Anaitis, Die Sakaer, vor, da er über Armenien, Kappatocien, Medien, Lybien verbreitet war. Go nach Plutard, und Paufanias. Bergl. auch Strabo, XI, 8. XI, 14. XII, 3. XV, 3. Den Armeniern war fie bie Sauptgottheit. Und jo finden wir ihren Dienft vor ben Berfern bei ben Affgrern, von benen fie ihn erhalten haben follen. Berofus bei Agathios, mit tem Abybenus übereinftimmt. Wenn Dieje arijden Bolfer Diejen Dienft von bem Zendvolke annahmen, fo muß bies in fehr früher Zeit geschehen fein. Rad ben Untersuchungen von Ottfried Müller und Movers ift die affprische Semiramis die zur erobernden Königin euhemeri= firte Kriege- und Mondgöttin Anaitis. - Bon ben Chaldaern wiffen wir blog, bag bei ihnen ber Mond bie große Königin bes himmels ift. Jamblonsky Remphah 66 ff., Minter, Babyl. 20 ff. Bon ihnen ging die fpatere Mondverehrung der 3f= raeliten unmittelbar aus, benn fie fällt in die chaldaische Zeit. Cowohl von Affprern und Chalbäern, als von Mebern und bem Zendvolf fam Diefe Mondgöttin mit berfelben Bebeutung zu ben Perfern im Reiche ber Achameniben. Nach Strabo, XI, 14. 466. XI, 8. ed. Tauchn. p. 432. 431 mar Anaitis ihre Nationalgottheit geworden, πάτριος Beog. Aus bem Tragifer Diogenes (400 v. Chr.) sehen wir, daß Artagerges II. ihren Dienst ichon vorjand. Rad Clemens Alex. admon, ad gentes p. 43 ed. Sylb. führte er aber überall Bilber ber Tanais ein. (Bergl. die Anzeige von Windischmanns Schrift bei Zarnke. 1857. 92. 39.) Uebrigens nennt auch Herodot (VII, 37) den Mond die oberfte Kriegsgottheit ber Perfer, συστρατευομένη θεος, während biese besonders bie Tempel Apolls als die der Nationalgottheit der Hellenen zerftörten, Movers, I, 621. Bergl. noch Rleuter, Anh. gum Zendavesta, I, 320. II, 126. Die Berser follen ten Mond als Weib auf einem zweiräbrigen Bagen bargeftellt haben, ber von zwei Pferben gezogen murte. Meiners, Krit. Geschichte, I, 393. Roth, Abendl. Philog. I, 416. Rhode, 253. - Bei ten Parthern war bie Montgöttin chenfalls oberfte Rriegsgöttin, Seà πολεμική. Das ift Die Diana Persica bei Tacit. Ann. III, 62. Ihre Könige nannten sich Brüber ber Sonne und bes Montes. Ammian. Marcell. XXIII, 6. Die 2 Makk. 1, 13. 15. erwähnte persische (parthische) Göttin Navaia ift niemand anbers als die Anaitis, die auch bei Strabo Avaia genannt wird.

6) Die damitifde (femitifde) Mondaöttin. Bon ben Ariern ging biefe Berehrung bes Mondes zu den chamitischen Bölfern über. Das geschah schon in urältefter Zeit mit ber Aftarte (vergl. b. Art.), beren Dienft fich von Phonizien aus nach Karthago und ben übrigen Rolonieen verbreitete. Das ift bie Juno ber Rarthager, Die Urania, Coelestis ber Libyer. Selben, II, 2. S. 171 2c. Das Bild berfelben, 3. B. ber lacinischen Juno, war später gang anthropomorphistisch. Monter, Karth. 69. In diese ältere Zeit gehört auch die Berehrung ber Semiramis in Sprien. Spater wurde die Mondgöttin Anaitis als Tanais von Phöniziern und Karthagern aufgenommen. Diefer lettere name findet fich nämlich auf farthagischen Inschriften. Movers I, 617. Sitig zu Berem. 7, 18. In biefer fpatern Zeit murbe ber Mond auch noch unmittelbar (nicht anthropomorphisch) neben Sonne und Erbe als karthagische Gottheit angerufen, wie 3. B. in dem Bertrage Sannibals mit Philipp von Macedonien. Polyb. VII. 9. 2. - Sitig zu Berem. 7, 18. halt auch bie agnptifche Reith nicht blog ber Sache, fonbern auch bem Namen nach für ibentisch mit ber Tanais, und bas ägyptische Confect Neibeh für Die Mondkuchen (f. unten). Befanntlich mar auch Die ägyptische Bis eine Mondgöttin. - Bei ben Arabern waren gebornte Scheiben Bilber ber Mondgöttin; Meiners, I, 392. Gie verehrten eine dreifache Mondgöttin; Ropp, Bilber und Schriften ber Borzeit, S. 269 ff. - Auf einem Balmprenischen Dentmal erscheint Malach bel in friegerischer Ruftung mit dem Halbmond; Movers, I.

401. — Aus Rappadozien wird die Anaitis als Bellona sowohl wie als Setene erwähnt; Movers, I, 621. 648 - Bei ben chamitischen Bölkern ersuhr nun aber die arische Mondgöttin gewiffe Beranderungen. Ginmal murbe fie mit der vorderafiatischen, chamitischen Erdgöttin, der empfangenden weiblichen Naturfraft verschmolzen. Es konnte dies um so leichter geschehen, da ja die Mondgöttin als Repräsentantin der Flüffigkeit einen Einfluß auf die Begetation ausübte. Go murbe Aftarte mit Afchera verschmolzen, fo wurde Benus eine Urania, eine hastata oder Kriegsgöttin, und die Artemis in Ephefus wurde zu einer Nährmutter. Mit ber ägyptischen Isis ging es ähnlich, die bie Eigenschaften ber Neith und Athor verband. Selbst Semiramis zeigt biese Bermischung von Diana und Benus; Movers, I, 631 ff. Daber begreifen fich benn auch bie fo verschiedenen Erklärungen solcher Göttinnen bei ben Alten, bald burch Benus, bald burch Juno ober Diana; baber auch ber fo verschiedene Dienft berfelben, bald als ein zuerft jungfräulicher, später nach ber Berschmelzung ein unzüchtiger an vielen Orten. Gine andere Beränderung, die mit der Mondgöttin bei den chamitischen Bölfern vorging, zeigte fich auch in ber Annahme rein chamitischer Ramen für dieselbe, wie Baaltis, Beltis, Melecheth.

7) Die verschiedenen Cultustheile im Dienste der Mondgöttin bei ben abgöttischen Bebräern. In ben Stellen, in benen im Alten Testamente von ber Mondgöttin die Rebe ift, find auch einzelne Andeutungen über ihren Cultus gegeben. Auf Diefe muß fich natürlich Diefer Artikel befchränken. Dahin gehören gunächft Die ein= zelnen Ausbrücke: anbeten, dienen, lieben, suchen, nachwandeln; Jerem. 8, 7. 2 Kon. 21, 3. Sonft werden aber besonders hervorgehoben die Transopfer, Räucherungen und Das Auchenopfer. Um eigenthümlichsten find Die Auchenopfer, welche fast durchgehends als fogenannte Mond fuchen uns im Dienste ber Mondgöttin begegnen. Rach bem Etymologicum Magnum und Suidas maren sie mit Del gemischt, nach Theodoret mit Biniennuffen, Rofinen n. bgl. Die Chinesen feiern ein besonderes Fest ber Mondbrode, Yué Ping, wo an ben Mondbroben bas Bild bes Mondes angebracht ift; Rougemont, Peuple primitive, I, 466. Diese Mondkuchen find auch häufig felbst mondförmig; Creugers Symbolif, II, 139. Sieher gehören auch bie agpptischen Ifisbrobe; Creuger, I, 246. Clemens Alex. Protrept. S. 14. Diese Ruchen waren ihrer ursprünglichen Bebeutung nach Opfer, Geschenke für den Mond. Das liegt schon in der Natur ber Sache; und zeigt fich auch aus ihrer Zusammenstellung mit ben Trankopfern; ferner aus bem Begriff des Wortes Dud, was wieder mit dem Persischen Havana, Opfergabe, zusammenhängt; Sepp, Beidenthum II, 332. Diefe Mondkuchen mogen wohl auch eine Beziehung haben auf den Ginflug, den man der Mondgöttin auf die Begetation zuschrieb. Daher murden auch der Demeter, Ceres, und bergleichen Göttinnen Opferkuchen geweiht.

Nächst ben Mondkuchen stehen die Trankopfer ober Libationen für den Mond, Jerem. 44, 17. 25. Hier ist besonders zu vergleichen das Soma im Zendavesta, der Saft der Mondpslanze, der vom Zendvolke sowohl als Opsergabe für die Sonne als für den Mond dargebracht wird. Aber in erster Linie bezieht sich dasselbe auf den Mond. Denn Soma ist der Name des Mondes, und Shima bezeichnet im Sanskrit Mondspeise; Sepp, II, 326. Rhode, 248.

Bon ben Räncherungen bem Mond zu Ehren ist die Rebe Jerem. 44, 17. 18. 25. 2 Kön. 23, 5. Bähr, Mos. Eultus, I, 478 setzt diese Räucherungen in dem Sinne den animalischen Opfern entgegen, als er annimmt, jene schlößen diese aus. Mein die Räucherungen haben im Alterthum, besonders im Morgenlande, einen so allgemeinen Cultuskarafter, daß man sie unmöglich auf eine einzelne Gottheit und ihren speziellen Karafter beschränken kann. Bergl. 1 Kön. 11, 8; 12, 33. 2 Kön. 22, 17. Jerem. 1, 16; 44, 3. Jes. 65, 3., besonders 2 Kön. 23, 5. Jerem. 7, 9. Hosea 2, 13.

Neben diesen Formen des Mondcultus wird auch Hiob 31, 27. des Küffens der Hand für den Mond erwähnt. Es ist damit natürlich das Kußhändezuwerfen gemeint, das die Stelle des einfachen Küffens des Gögenbildes oder des Bodens vor ihm vertre-

ten mußte. Die Pernaner schicken auf dieselbe Weise der Sonne Küsse zu. Bon Küssen, die die Alten dem Monde zuwarsen, berichten Luzian saltat.17. eucom. Demosth. 49. Plin. H. N. 28, 5. Apulej. Metam. 4. ed. Beroald. Der in Kanaan früher verehrten Mondsgöttin, der Aftarte, wurden so gut wie in ältesten Zeiten dem Baal, und auch später der Artemis u. del. Menschendsper dargebracht. Der hier jüngern Mondgöttin, der Tanais oder Anaitis Melecheth, kamen dergleichen bei andern Borderasiaten wohl zu (vergl. d. Art. Moloch, und Movers, I, 332), — allein bei den abgöttischen Hebräern muß dies nicht so gewesen sehn, da Ieremias ihren Dienst genau beschreibt, und nichts von den Menschenopsern erwähnt. Dasselbe gilt über den unzüchtigen Dienst, mit dem die Mondgöttin anderwärts häusig seit ihrer Vermengung mit der Erdgöttin verehrt wurde.

Eben so ist anzunehmen, daß zwar die Aftarte schon seit der Zeit des Moses bildlich verehrt murbe, nicht aber die Mondgöttin als Melecheth. Sobald überhaupt ber Mond als folder mit nicht nicht muthischen Namen genannt wird, ift in ber Regel an eine unmittelbare, bildlofe Anbetung zu benken. Dies ift schon wegen des vorherrschend ari= fchen Karafters bieses spätern Mondoultus, überhaupt dieses später eindringenden Beibenthums, anzunehmen, fo wie wegen ber Ausbrude, mit benen bas Alte Teftament von biefem Dienfte fpricht. Bei bilblicher Berehrung murbe man nicht bem Monde mit ber Sand Ruffe zugeschickt, sondern bas Idol felbst gefüßt haben. Auch wäre offenbar, wie bei Erwähnung anderer Ibololatrie, die bildliche Berehrung irgendwie angedeutet worden. Demnach ist die Ansicht von Otto Thenius und Gesenius abzuweisen, die unter ber Berehrung bes Simmelsheeres, 2 Ron. 21, 3. Jerm. 19, 13., einen idololatrifden Geftirndienst von Baal und Aftarte sich benken. Richtiger fast sie Reil und Movers, I, 66. 164 als reinen Geftirndienft. Go maren im Tempel ber Aphrodite in Hierapolis alle übrigen Bötter in Bilbern bargeftellt, bloß Sonne und Mond hatten feine Bilber, sondern bloß Throne. Lucian. opera, III, 479. Die bilbliche Berehrung batirt fich erft von Artagerres (f. oben), und ihrer Fassung als Benus.

Endlich ist noch zu bemerken, daß die Verehrung der Mondgöttin besonders den Weibern oblag, Jerem. 44, 15. vergl. 19. Auf die Weiber übte der Mond Einfluß durch die monatlichen Perioden (unvuasa, duunvua) derselben, wie das bei der römischen Mena deutlich hervortritt. Ursprünglich war ihr Dienst ein jungfräulicher; Moders, I, 621 ff. 403 ff. Allein seit der Verschmelzung der Aftarte mit der Afchera wurde der Dienst im Gegentheil ein unkeuscher. Daß die Melecheth nicht von Jungfrauen, sondern von Frauen mit Zuziehung ihrer Männer verehrt wurde, sieht man deutlich aus der Stelle des Jeremias. Aber unzüchtig war dieser arische Dienst nicht, — das mag erst im persischen Achämenidenreich (etwa seit Artagerres II.) ausgesommen sehn. Zur Zeit des Jeremias mag sich eine Art Uebergang vorbereitet haben.

Mongolen, Christenthum unter benselben. Unbeachtet saßen die Mongolen vor Dschengis-Chans Zeit in ihrem Stammland in der Nähe des Baikalsee's. Ob sie schon in diesem ihrem Ursitz mit dem Christenthum in Berührung kamen, wissen wir nicht; für unmöglich dürsen wir es jedoch nicht erklären, da die Nestorianer die christliche Resligion dis tief in's innere Asien verpslanzt und auch ein unmittelbares Nachbarvolk der Mongolen, die Kerait im Lande Tenduch, schon im Ansang des eilsten Jahrhunderts mit derselben bekannt gemacht hatten. Sobald aber die Mongolen deutlicher in's Licht der Geschichte treten, d. h. von der Zeit Dschengischans an erscheinen sie als eroberndes Bolk. Auch viele christliche Bölker wurden von ihnen bleibend unterjocht oder in vorsübergehendem Sturm niedergeworfen. Unter ihre Botmäßigkeit kamen Armenier, Georgier, Alanen, Russen, um von den durch ganz Mittelassen zerstreuten kleinern christlichen Gemeinschaften gar nicht zu reden. Auch den Christen mitten im Herzen Europa's drohte ein Gleiches. Wenn man jedoch damals im Abendland fürchtete, der christliche Name könnte durch sie untergehen (Worte Pabst Gregors IX.), so lag darin doch eine Berkennung der Eigenthümlichkeit dieses Bolks. Die Mongolen waren nämlich in Wahr-

heit frei von religiöfem Fanatismus; es zeigt fich feine Spur bavon, daß fie einem ber Bölker, welche fie politisch unterjochten, ihre Religion aufgebrungen hatten. Dulbung war eine ber Hauptmaximen Dichengischans und alle die Fürsten seiner Dynastie, welche an den alten Traditionen fosthielten, blieben auch dieser Maxime tren. Dieselbe ging nicht blos aus ber Absicht hervor, ihr Reich badurch fester zu gründen, sondern beruhte auf einer bestimmten Borftellung über bas Berhältnig ber einzelnen Religionen zu einander. So fagte ber Chan Mangu in einer intereffanten Unterredung mit Rubruquis: "Wir Mongolen glauben, daß nur Ein Gott fen, durch welchen wir leben und fterben; aber wie Gott ber Sand verschiedene Finger gegeben hat, fo gab er ten Menschen verschie= bene Wege. Euch (Chriften) gab Gott die heiligen Bucher (scripturas), uns aber Wahr= fager." Eine ähnliche Aeußerung berichtet Marco Bolo von dem Großchan Rubilai: "Es gibt vier Propheten, welche von ten vier verschiedenen Geschlechtern ber Welt verehrt und angebetet werden: Die Chriften betrachten Jefum Chriftum als ihren Gott, bie Saracenen Muhammed, die Juden Moses und ben Beiden ift Sogomombar - Chan (b. h. Shakhamuni ber Berr = Buddha) ber hochfte ihrer Gotter. Ich achte und verehre alle vier und bitte ben, welcher in Wahrheit ber Bochste unter ihnen ift, bag er mir helfen wolle." Bei folden Gefinnungen ber Mongolenchane konnten biejenigen orientalischen Christen, welche bisher Mufelmännern unterworfen waren und nun bie Mongolen zu Herren befamen, fich zu biefer Beränderung blog Glud munichen. Ihre Religionsübung murbe respektirt, die Armenier verrichteten ihren armenischen, Die Georgier ihren griechischen Cultus ungestört, ihre Priefter waren geachtet und genoßen Steuerfreiheit im gangen mongolijden Reid. Erft fpater als ber Muhammebanismus unter einem Theil ber Mongolen einriß, wurde bies anders. Doch davon nachher. Die Mongolen gingen also ursprünglich nicht barauf aus, ihre Religion Andern aufzudrin= gen, ja wir bemerken, daß fie für sich selbst nicht allzu fest an ihrem Glauben hingen. Dieser war eine eigenthümliche Combination von Berehrung Gines (ziemlich beistisch aufgefaften) Gottes und von abergläubischem Beistercultus; er befriedigte die Mongolen felbst, wie es scheint, um so weniger, je mehr sich ihre Berührungen mit andersgläubi= gen Bölfern vervielfältigten und ihr Besichtstreis fich erweiterte. Wiederholt veranftalteten die Mongolen-Chane Religionsgespräche zwischen Bertretern verschiedener Glaubensweifen: ein Umftand, welcher boch auf bas Suchen nach einer vollkommeneren Religion hindeutet. Somit war hier ein Boben, welcher Miffionsversuchen glücklichen Erfolg verfprach. Aber welcher Religion fich nun die Mongolen zuwenden murben, wenn fie ihren alten Glauben aufgaben, bies war zweifelhaft. Es famen hier haupt= fächlich brei Religionen in Betracht, ber Buddhismus, ber Islam und bas Chriftenthum. Dem erstern hing ein großer Theil ber oftafiatischen Bölfer an, die dem mon= golifden Reich unterworfen maren; bem zweiten hulbigten bie Weftafiaten in Maffe; bas Christenthum war zwar nur in der Gegend des caspischen und schwarzen Meeres bichter gefäet, im innern Affen fehr bunn, aber bas politische Intereffe, welches oft ichwerer wiegt als die Maffe, ichien für die Annahme des Chriftenthums zu iprechen; benn vermöge ihrer ganzen Weltstellung waren die Mongolen die natürlichen Antagonisten ber Chalifen und ber Gultane von Aeghpten, somit auch die natürlichen Bundesgenoffen und Freunde ber Chriften. Wie wenn Die Mongolendsane Die Anhänger aller brei genannten Religionen in hoffender Stimmung hatten erhalten wollen, gogen fie bubdhiftische, mufelmannische und driftliche Priefter an ihr Soflager, gewährten ihnen faft gleiche Gnuft, Befoldung und Unterhalt, damit Diefe Priefter ihnen Gefundheit und langes Leben von Oben erflehen, ihre Speife und ihren Trank fegnen, schädliche Winde und Seuchen beschwören. Auch ber Miffionspredigt Andersgläubiger legten die Mongolenchane burchaus kein Sinderniß in ben Weg, Diejenigen ausgenommen, welche unter ben Ginflug bes Islam geriethen. Unter ben Chriften hatten ben nächften Beruf und bie reichste Gelegenheit zu foldem Miffionswert bei den Mongolen offenbar die Neftorianer. Sie besagen seit Jahrhunderten ein fest organisirtes Rirchenwesen in Mittel=

affen und China, alfo in ben Lantern, in welchen ber Mittelpunkt ber mongolijchen Macht lag. Die Frauen und Mütter vieler und gerade ber bedeutenoften Chane waren nestorianische Chriftinnen aus dem Königsgeschlecht ber Kerait. Restorianer befleibeten einflugreiche Aemter als Rathgeber ber Krone, als Leibarzte, Prinzenerzieher u. bgl. Aber es scheint, bag fie biesen Ginfluß mehr zur Forderung ihres eigenen Wohllebens und Reichthums, als zur Berbreitung tes Christenthums benützten. Der frühere Miffionseifer, welcher Manner ihrer Gette ichon im 7. Jahrhundert bis nach China geführt hatte, war erloschen. Auch diente ber Lebenswandel ihrer Briefter nicht eben zur Empfehlung ihrer Religion. Dennoch machten fie viel Aufhebens von ihren Bekehrungserfolgen und mehr als einmal trang in's Abendland ein von ihnen verbrei= tetes Gerücht, Diefer ober jener Chan fen getaufter Chrift, mahrent bei naberer Betrachtung sich Alles auf bas Mitmachen einiger driftlicher Cerimonien ober auf bloge Bunftbezeugungen gegen bie Chriftenheit von Seiten bes angeblich Gläubigen beschränkte. Bon wirklichen Miffionserfolgen bei ben Mongolen, beren die Neftorianer fich mit Grund zu rühmen gehabt hätten, verlautet fast gar nichts. Rur zu gut wissen wir aber, wie fie die Arbeit ber abendländischen Miffionare in China ftorten, wie fie den Johannes von Monte-Corvino namentlich, von welchem fpater die Rede fehn wird, Jahre lang verfolgten und als Spion ober Betruger zu verbächtigen suchten. — Radift ben Reftorianern ftanden auch bie Urmenier ben Mongolen als ihren zeitweiligen Dberherrn nahe genug, um in religiöser Sinficht Ginfluß auf fie auszuüben. Wirklich foll sich auch ihr König Santon I. mit Erfolg bemüht haben, ben Chan Mangu zur Annahme bes Chriftenthums zu bewegen; toch ift bies zweifelhaft, ba ber glaubwürdige Driginalbericht über bie Reise bes Rönigs tavon nichts fagt. Sicherer ift, bag von ben in Armenien anfäßig gewordenen Tartaren Biele zum Chriftenthume übergingen. - Die gröften Anstrengungen zur Chriftianifirung ber Mongolen machten die Abendländer, in erster Linie die romischen Babfte und die Konige von Frankreich. Gie bedienten fich babei ber Franzistauer und Dominifanner, welche burch ihren religiöfen Feuereifer zu biesem Werke wie geschaffen maren. Der erste Bersuch bagu murbe burch bie verheerenten Ginfälle ber Mongolen in's Abentland hervorgerufen. Bas bie driftlichen Waffen nicht vermochten, follte burch geiftliche Mittel bewerkftelligt werben. Zwei aus Mönden bestehente Gefanttichaften, tie aber verschiedene Bege nahmen, wurden im Jahre 1245 von Innocen; IV. ausgeschickt, beibe mit bem Auftrage, Die Tartaren gur Einstellung ihrer Eroberungszüge in driftliche Länder und gur Annahme bes Chriftenthums aufzufordern. Während ber Dominifaner Ajcelin mit mehreren Begleitern aus bemfelben Orben über Borberafien reifent biefen Auftrag an ben in Berfien operirenden mongolischen Feldheren Baididu ausrichtete, brang Johannes de Plano Carpine, ein unmittelbarer Schüler Frang von Affifi's, über Polen und Rugland, bann nörelich am caspischen Meer und Aralfee vorbei bis an bas tartarische Hoflager felbst vor, welches in ter Rahe ber großen Stadt Karakorum füdlich vom Baikaljee aufgeichlagen mar, und ließ die pabstliche Aufforderung an ben Chan Runut felbst gelangen (1246). Reine von beiben Gefandtichaften richtete etwas aus; Die erstere entging fogar bem Loos ber hinrichtung bleg burch Berwendung einer ber Frauen Baibichu's; bie mongolischen Fürsten wollten von Annahme bes Christenthums nichts hören und beantworteten Die Aufforderung, ihre Eroberungefriege aufzugeben, mit bem Berlangen ber Unterwerfung bes gangen Abendlandes unter bie mongolische Oberhoheit. zweite Beranlaffung zur Miffion bei ben Mongolen murbe bald barauf burch ben Kreuzzug König Ludwigs bes Seiligen von Frankreich gegeben. Die Mongolenfürsten fahen biefen Kreuzzug gern, weil einer ihrer Sauptfeinde, ber Gultan von Aegupten, baburch in seinem heimathlande beschäftigt, vielleicht sogar unschädlich gemacht murde. Deshalb ichidte ber mongolische Befehlshaber in Perfien und Armenien Gesandte, um bem französischen König ein Bündniß anzutragen, und bie Gefandten glaubten Letteres bem Ronig baburch annehmlich machen zu muffen, daß fie behaupteten, ihr herr wie ber Chan

Aubuk selbst seben zum Chriftenthum übergegangen. Der fromme König ergriff Diesen Unlag mit Freuden, um zur Chriftianisirung der Mongolen bas Seinige beizutragen. Er schickte von Chpern aus ben Dominikaner Andreas von Lonjumeau ab (3an. 1248), um die genannten mongolischen Fürsten in der driftlichen Lehre zu unterweisen. Auch diese Gefandtschaft erreichte ihren Zwed nicht. Ludwig b. Bl. begriff wohl, bag blog eine bauernde Einwirkung auf Die Mongolen und ihre Fürsten einen sichern Grund bes Chriften= thums bei ihnen werte legen fonnen. Alls ihm baher zum zweiten Male bas Gerücht, ber mongolische Pring Gertat fen Chrift geworden, Anlag gab, miffionirent auf Die Mongolen einzuwirken, wies er ben biesmal von ihm ausersehenen Glaubensboten, ben brabantischen Franziskaner Rubruguis an, Die Erlaubnig zu bleibendem Aufenthalt unter ben Mongolen sich zu erbitten. Rubruquis traf, als er im Sommer 1253 bas Lager Sertats zwischen ber Wolga und bem Don erreichte, biesen Prinzen zwar um= geben von driftlichen (neftorianischen) Rathen und Prieftern, aber er felbst wollte nicht Chrift genannt werben, und Rubruquis gewann von ihm bie lleberzengung, daß er eber Die Chriften zum Beften habe als felbst Chrift fen. Mit feinem Gesuch, als Miffionar im Lande zu bleiben, murde Rubruguis an den Großchan gewiesen, welcher biefe wich= tige Sadje allein entscheiden könne. Go reiste er benn weiter au's Hoflager bes Großchans Mangu. Während bes Halbjahrs, welches er bort zubrachte (Ende 1253 bis Sommer 1254), hatte er mehrere Unterredungen mit dem Großchan, bei welchen ihm übrigens nie Gelegenheit gegeben wurde, den driftlich-tatholischen Glauben zu entwickeln; burch die Predigt aber auf das Bolk eine Einwirkung ausznüben, war ihm schon badurch fehr erschwert, daß er die Landessprache nicht verftand und mit seinem Dollmetscher übel berathen mar. Der einzige Glanzpunkt in ber Geschichte seines Aufenthalts am Sofe Mangu's war feine Betheiligung an einem vom Großchan veranstalteten Religionsge= ipräd zwischen Christen, Muselmännern und Buddhisten, bei welchen die nestorianischen Briefter es mit ben Daufelmannern, Rubruguis aber mit einem Buddhiften aus China siegreich aufnahm; leider blieb die gehoffte Hauptwirtung, ein massenhaftes Uebertreten ber Zuhörer zu ber triumphirenden driftlichen Religion, gang aus. Da somit ber Hauptzweit seines Rommens verfehlt war, trat Rubruquis, bes mußigen Treibens unter ben Brieftern am Sofe mube, im Commer 1254 die Rudreise gerne wieder an. - Der einmal begonnene Austausch von Befanntschaften und Briefen zwischen ben mongolischen Chanen einerseits, ben Rönigen von Frankreich und ben Pabsten andererseits bauerte von diefer Zeit an fort und murbe besonders lobhaft betrieben, feit die Mongolen bas Chalifat in Bagdad vernichtet hatten (1258). Die Beherrscher des auf den Trümmern Des Chalifats errichteten mongotisch perfifden Reichs faben fofort als Saupt= feinde fich gegenüber biefelben Gultane von Aegypten, mit welchen bie abendländische Chriftenheit um ben Befitz bes heiligen Grabes rang. Die perfifchen Mongolenchane fuchten naturgemäß die Bundesgenoffenschaft bes Abendlandes gegen Aeghpten, Die Babfte aber ergriffen gerne biefe Berbindung, um fie zur Annahme bes Chriftenthums zu bewegen, was auch oft trügerisch versprochen ober als vollendete Thatsache hinge= ftellt murbe, wie auch um in ihren Schut Die Miffionare zu empfehlen, Die in nicht geringer Angahl damals nach Berfien gingen. Wir wiffen leiber von biefen Sendhoten wenig mehr als die Ramen; nur von Ricoldus de Monte Croce ist ein eingehenderer Bericht über seine Wirffamkeit und seine Schidsale vorhanden. Die auf biesem Boten ausgestreute Saat blieb nicht ohne Ernote. Es bildeten fich romifd-katholische Gemeinben, namentlich im Nordwesten von Berfien, Frangistaner und Dominifaner ftifteten Klöster in Tauris, Dehkhargan und Meragha, und im Jahre 1318 konnte ein romisch= tatholifches Erzbisthum in ber nen aufblühenden Sauptstadt Sultanieh gegründet merben, welches fich bald von einer Reihe von Suffraganbisthumern umgeben fah. Uebrigens bestanden diese neuen katholischen Gemeinden dem überwiegenden Theile nach nicht sowohl aus bekehrten Mongolen, als vielmehr aus bisherigen schismatischen Christen (Jakobiten, Neftorianern, Armeniern), welche nunmehr den Brimat bes Babftes aner=

kannten und bas romische Dogma annahmen. Die Mongolen in Berfien traten vielmehr maffenweise zu bem im Land einheimischen Golam über, auch bie fpateren Chane folgten biefem Zuge. Go erlebten benn bie Chriften, weil Intolerang bem Islam auf bem Fufe folgte, 3nm erften Male 1282-1284 und wieder 1295 vorübergebende Berfolgungen; boch hatten fich die romischen Sendboten immer vergleichungsweise ber Bunft ber Chane zu erfreuen, weil biefen ihr politisches Interesse gebot, mit bem Abendland in Freundschaft zu bleiben. - Wie im perfischen Chanat, so machte auch im Chanat Riptschaf, welches die Länder um das caspische Meer und die Flusse Jaid, Wolga und Don her umfaßte, ber Islam mit ber Zeit immer mehr Fortschritte. Der bebeutenbste unter ben mongolischen Berrichern, die an ber Spite bieses Chanats standen, Usbeg (1313-1340) war eifriger Muselmann. Doch schwankte er, was die Behandlung Anbersgläubiger betrifft, zwischen muselmännischer Intolerang und ben altmongolischen Grundfäten ber Dulbung. Huch bie romifch-tatholifche Miffionsstation in seinem Reich, welche burch Franzistaner gegrundet und geleitet wurde und in Sarai ihren Mittelpunkt hatte, behandelte er fehr verschieden; bald beschränkte er ihre Religionsübung, verbot bas Glodengeläute 2c., balb gab er Erlaubnif, neue Kirchen zu erbauen, zerstörte wieber herzustellen und in ihnen ben Gottesbienst frei zu begehen. Go hatte biese Mission, bei welcher besonders der Franziskaner Elias von Ungarn erfolgreiche Thätigkeit ent= widelte, nur eine unfichere und vielfach gefährdete Existenz. — Gang ähnlich waren bie Buftande in bem mittelafiatifchen Chanat Dichagatai. Bier hatte gleichfalls feit Unfang bes 14. Jahrhunderts unter bem Bolt wie bei ben Fürften ber Muhammedanismus die altmongolische Religion verdrängt. Die ersten römischen Missionäre, welche sich dort bleibend niederließen, erhielten um 1335 von dem damaligen Chan Gasan die Erlaubniß zur Predigt und Rirchengründung, worauf fie in ber am Fluß Ili gelegenen Hauptstadt Ili-Baligh (corrumpirt Armalech) in Uiguristan eine schöne christliche Kirche bauten, wozu ber Grund und Boben von zwei einflugreichen Männern Carasmon und Johanan gestiftet worden war, und ein Bisthum ebendaselbst gründeten. Aber schon im Jahre 1339 erging eine Berfolgung über fie, bei welcher ber Bifchof felbst, ein . Burgunder Namens Richard, mehrere Bruder, Die zur Miffionsstation gehörten, und ber erft kurz zuvor bei ihnen eingetroffene spanische Minorit Paschalis aus bem Aloster Biftoria den Martyrertod erlitten. Wie rafd, aber hier die Buftande wechselten, zeigt die Thatsache, daß schon 1340 Johannes von Marignola, welcher auf der Reise nach China bort verweilte, in berselben Stadt nicht bloß predigen und taufen, sondern auch durch eine Kirche wieder einen neuen Grund zu einer bleibenden Missionsstation legen durfte. Ueber ben Fortbestand berselben sind wir jedoch nicht unterrichtet.

Befriedigendere Machrichten haben wir über ben Stand bes Chriftenthums in China unter ber mongolischen Herrschaft. Sier bestand seit Jahrhunderten eine Rirche ber Reftorianer mit Bisthumern und ichonen Gotteshäusern; ein Berichterftatter aus bem 14. Jahrhundert schätzt die Stärke dieser Sekte in China auf 30,000 Seelen. Der Großchan Kubilai, welcher bas Mongolenreich in China gründete, bulbete nicht nur diese Religionsgenoffenschaft, sondern verehrte auch Christum als einen großen Propheten und außerte ben lebhaften Bunfch, Die Lehre ber driftlichen Rirche naher kennen gu lernen. Bie ce scheint, flöften ihm aber bie neftorianischen Chriften in China nicht so viel Achtung ein, daß er sich von ihnen hätte mögen bekehren laffen, er gab vielmehr den venetianischen Kaufleuten Niccold und Maffio Bolo, welche an seinen Hof gekommen waren, die Absicht fund, ben Babft um Sendung von hundert gelehrten Männern in fein Reich zu bitten, welche mit ber chriftlichen Lehre vertraut und gelehrt genug wären, um die Superiorität der driftlichen Religion allen übrigen Glaubensweisen gegenüber barzuthun. Die beiden Polo unternahmen es nach Europa zurudzureisen und dem Pabst bies zu eröffnen; fie entledigten fich biefes Auftrage gegen Gregor X. im Jahr 1271. Der= selbe ließ vorläufig zwei gelehrte Dominikaner abgeben, welche mit ben Polo die Reise nach China machen follten; aber die damaligen Kriegswirren in Armenien veranlaßten

die Monde wieder umzukehren. Auch mehrere Minoriten, welche 1278 mit ausgebehnten Bollmachten nach Berfien und China abgefandt murben, erreichten ben letzteren Beftimmungsort nicht und Rubilai ftarb (1294), wahrscheinlich ohne daß er seinen Bunfch erfüllt gesehen hätte. Denn erst unter seinem Rachfolger Togan = Temur scheint ber Franzistaner Johannes von Monte Corvino, von Babft Nikolaus IV. gesendet, in China eingetroffen zu fehn. Er ging frisch an's Miffionswert, unbeirrt burch bie Berunglimpfungen und Schädigungen ber Reftorianer, vom Chan geschützt und burch Gunftbezeugungen ausgezeichnet, baute zwei Rirchen in Befing (Chan-baligh) und ordnete einen vollständigen Gottesdienft nach römischem Ritus darin an, predigte in ber Landessprache und bekehrte 5-6000 Menschen. Pabst Clemens V. machte auf die Runde von biefen Erfolgen 1307 ben Johannes zum Erzbischof mit bem Sit in Befing (archiepiscopus Cambalensis) und für weitere Frangisfaner, die nachfamen, konnten Alöfter und mehrere Bisthümer geschaffen werben. Neben Befing murbe besonders die berühmte See= und Bandelsstadt Banton (jett Thfinan-ticheu-fu) eine Stätte, wo das fatholische Chriftenthum blühte. Um 1328 ftarb Johannes von Chriften und Beiben tief betrauert. Auch nach seinem Tode fuhr die von ihm gegründete driftliche Kolonie noch längere Beit unter gunftigen Berhaltniffen fort zu existiren; ber florentiner Franziskaner 30= hannes von Marignola, welcher mit Andern seines Ordens in den Jahren 1342-46 als Gefandter bes Pabsts in Beting sich aufhielt, hat und nicht blog von bem gebeih= lichen Zustand berfelben Bericht hinterlaffen, fondern auch durch eigne Miffionspredigt die Zahl ber Chriften in China vermehrt. Gine Bekehrung ber Landesfürsten zum Chriftenthum gelang auch hier nicht, vielmehr wandten fich die Großchane in China und mit ihnen auch ber größere Theil bes Bolks bem Buddhismus gu. Immerhin aber war es für die Ansbreitung bes Chriftenthums in diesen Gegenden gunftig, daß der Beift fanatischer Intolerang, wie er mit dem Islam in den westlichen Chanaten einheimisch wurde, in diesem öftlichen Chanat keinen Gingang fand. Go lang Mongolen in China herrschten, scheinen die driftlichen Miffionstolonieen unangetaftet geblieben zu fenn. Aber die Mingdynastie, welche 1370 der Mongolenherrschaft in China ein Ende bereitete, hat aus haß gegen alles Ausländische auch das von auswärts getom= mene Chriftenthum vertilgt; es war ben Jefuiten aufbehalten, baffelbe bort neu gu 28. Bend. beleben.

Mongus, Betrus, f. Monophyfiten.

Monica d. heil., f. Augustin.

Monita secreta, f. Jesuiten.

Monod (Adolphe), unftreitig der erfte frangösische evangelische Kangelredner unferes Jahrhunderts, murde 1802 zu Kopenhagen geboren, wo sein Bater, Jean Monod, Pfarrer ber frangöfischen Gemeinde war. Durch reiche Begabung sowohl, als durch feinen ehrwürdigen Karafter befannt, murbe biefer im Jahr 1808 nach Paris berufen, wo die evangelische Gemeinde nach ben Stürmen ber Revolution aus ihren Trümmern zu erstehen anfing. Abolph mar ber vierte Sohn einer Familie, die nicht weniger als awölf Kinder gahlte, welche von einem folden Bater und einer gleich vortrefflichen Mutter (einer geborenen be Conind aus Ropenhagen) erzogen, sich fämmtlich burch natürliche Talente, sowie durch eine achte Frommigfeit ausgezeichnet haben. Bon ben acht Brüdern haben sich vier bem beiligen Amte am Evangelium gewidmet. — Abolph, ber einzige, ber bis jetzt biefem innig verbundenen Geschwifterfreise burch ben Tod ent= riffen worden ift, erhielt feine Ghmnafialbildung im Collège Bonaparte gu Paris, und begab fich bann nach Genf, wo er feine philosophischen und theologischen Studien an ber bortigen Afabemie 1824 absolvirte. Jene Studien waren bamals fehr wenig geeignet, Die tiefern Bedürfniffe bes klardenkenden, gartfühlenden, gemiffenhaften, jungen Mannes zu befriedigen. Sein sinniges, tiefes Gemuth, bas ftets zur Schwermuth neigte, hatte ben innern Frieden noch nicht gefunden. Die Zeit nahte aber, wo auch er in bem nenerwachten evangelischen Glauben ben Mittelpunkt feines Lebens, die Quelle feiner

tunftigen Thätigfeit, Die innere Rube feines Bergens finden follte. Die Offenbarung ber göttlichen Gnade in dem Erlöfer, diefe Geburt von Dben, ohne welche es keine Chriften, feine Prediger bes Evangeliums gibt, fiel für Abolph Monod mit einer Reife zusammen, die er 1825 nach Italien unternahm, und die ihn nach Reapel führte, wo er bald als Gründer und als Seelforger ber bortigen evangelischen Gemeinde bis jum Jahr 1827 wirfte. - Bon Italien gurudgefehrt, murbe er als Baftor ber protestanti= ichen Lirche nach Lyon berufen. Sier erwarteten ihn heftige Kampfe, Die feinem Bergen ichmerglich waren, Die aber feinen Glauben, feine Treue für feine weitere Birffamkeit ftählen mußten. Das bortige Consistorium nämlich, unter bem Ginfluß einer abgeschwächten Theologie und eines merkantilen Beltfinnes konnte an ber bamals verschrieenen, vom jungen Prediger aber flar verfündigten Lehre bes Evangeliums vom Befrengigten fein Gefallen haben. Es bildete fich gegen Monod eine entichiedene Oppofition, die mit dem Gedanten umging, ihn bei ber ersten Beranlaffung zu entfernen. Diefe Beranlassung bot fich vielleicht in einer zu scharfen Bredigt Monode\*) gegen bie Brofanation bes heiligen Abendmahls, Die er darin erblidte, daß seine Gemeinde ichaaren= weise, auch die offenbar ungläubigen Weltmenschen baran Theil nahmen, wie es in ben frangöfischen Gemeinden zur Zeit ber Erftorbenheit ber Kirche Sitte geworben mar. Das Confistorium klagte nun Monod bei'm katholischen (!) Cultusminister an und verlangte und erhielt von ihm die Absetzung des zu eifrigen Predigers. Was sollte nun Monod thun? - Rur Gind: bas Evangelium predigen! Dazu hatte ihn fein Berr berufen und das follten die Widerfacher nicht hindern können. Die Staatstirche mar ihm verschloffen, da öffnet fich ein Saal und Chriftus wird gepredigt. Diefer Saal wurde bald mit einer geräumigen Kapelle vertauscht, wo zahlreiche Seelen mit dem Brod bes Lebens gefättigt murden, und von wo aus ein thätiges Werf der innern Miffion fich unter die arme Bevölkerung Lyons ausbreitete. Dreißig Jahre find feitdem verfloffen; und heute ift die evangelische Kirche in Lyon eine zahlreiche lebendige Gemeinde mit vier Baftoren, mehreren Evangeliften und acht Rapellen, in welchen ben arbeitenben Rlaffen in und um Lyon bas Evangelium gepredigt wird. Go veranlafte bas Confiftorium, ohne es zu missen und zu wollen, dieses so sehr gefegnete Werk Abolph Monods. -Ihm aber wurde nach einigen Jahren ein anderer Beruf: Geh es, daß Monode Birffamkeit allgemeine Achtung gebot, fen es, daß die Regierung eine unbillige Magnahme wieder gut machen wollte, - fie berief Abolph Monod 1836 gu einer erledigten Professur ber Theologie in Montauban \*\*). Dort wirfte er als afademijder Lehrer eilf Jahre im größten Segen, und ohne dem Predigen zu entfagen. In Montanban felbst hielt er freiwillig jeden Countag Gottesbienft und benützte in ber Regel feine Ferienzeit, um als Reifeprediger Die Gemeinden, namentlich in Gudfranfreich, ju erbanen. Ueberall, wohin er fam, strömte Alles herbei, um die gewaltige, herrliche Berkundigung des Evangeliums zu hören. In den Jahren seiner Professur zu Montauban mar es, daß sein Name als Prediger fo berühmt murbe. Sein Blatz mar nur auf der ersten evangeli= ichen Kangel ber hauptstadt. In ber That murde er auch bei ber nächsten Erledigung burch bas Confistorium ber reformirten Rirche nach Baris berufen und von ber Regierung bestätigt. Während neun Sahren füllten fich nun allfonntäglich die evangelischen Kirchen ber Hauptstadt, in benen er predigte, namentlich bas geräumige Oratoire, mit heilsbegierigen Buhörern, die von dem gewaltigen Wort des Predigers immer wieder ergriffen wurden. Außerdem hielt Monod jeden Sonntag Abend in einem kleinern Lokal bes Oratoire eine Bibelftunde, wo er in gang einfachen Meditationen bas Wort Gottes praktisch betrachtete; dabei sprach er aus einer solchen Fülle ber Schriftkenntniß und

\*) Rachher herausgegeben unter bem Titel: Qui doit communier?

<sup>\*\*)</sup> Die einzige reformirte theologische Fakultät in Frankreich. Die lutherische ift in Strafburg.

driftlichen Erfahrung, bag viele seiner glänbigen Buhörer biese Betrachtungen seinen großen Reben vorzogen.

Nach diefer dürftigen Stizze von Monods äußerem Leben muffen wir ihm nun naber treten, um zu feben, was in feinen geiftigen Begabungen und vorzüglich in feinem driftlichen Raratter ibn zu bem Prediger machte, bem Jedermann die erfte Stelle einräumt. Ein klarer Berftand, ber fich nicht leicht mit halben Begriffen begnügte, ein tiefes, theilnehmentes Gemuth, eine erhabene Ginbildungsfraft - alle biefe natürlichen Gaben waren in Monod burch eine vielseitige feine Ausbildung zu einem barmonifden Gangen vereinigt worden. Waren auch feine miffenschaftlichen Renntniffe bebeutend, jo war er boch eher zum Alefthetifer, als zum Gelehrten geboren. Er hatte eine große Borliebe für alles Schone, und fein Sinn ftrebte nach Bollfommenheit. Darum gewährte ihm die klaffische frangosische Literatur, namentlich die des 17. Jahrhunderts, einen großen Benug. Seine Renntnig ber beutschen, englischen und italieni= ichen Sprachen machte ihm auch die literarischen Schätze dieser Nationen zugänglich und er wufte dieselben hoch zu ichaten. - Bas die Theologie betrifft, so mochten feine ersten Studien berselben allerdings mangelhaft gewesen sehn; aber biefen Mangel hat er später, namentlich in den eilf Jahren feiner Professur, durch vielseitige Lekture, auch ber beutschen Theologen, reichlich ersetzt. Seine hauptfächliche Fundgrube ber Gottesgelahrtheit aber war die Bibel, die er täglich, und zwar immer in den Grundsprachen las. So hatte er fich feine eigene Exegefe und Dogmatik unmittelbar aus ber Quelle gebildet. Säufig führte er in feinen Predigten Bibelftellen in eigener buchftäblicher Uebersetzung an, Die ein unerwartetes, helles Licht über ben betreffenden Gegenftand warfen. Go ift es begreiflich, wie bei einer großen lebereinstimmung feines Glaubens mit den reformatorischen Grundsätzen des 16. Jahrhunderts, seine Ueberzeugung immer offen und unbefangen blieb, jede Wahrheit aufzunehmen, die fich ihm nach Gottes Wort legitimirte. Namentlich in gewissen incertis, worüber bie gewöhnliche Orthodoxie ohne weiteres abgeschlossen hat, wußte sich Monod ernstlich zu bescheiden.

Doch war es besonders fein driftlicher Karafter, ber die Grundlage seiner Birksamkeit und die Kraft seines großen Talentes als Prediger ausmachte. Man hat von manchem ausgezeichneten Mann gejagt: "Er war ein ganzer Mensch." Alle, die Adolph Monod kannten, sagen von ihm: "Er war ein ganzer Chrift." dem Augenblid an, wo er, wie Paulus, von Christo Jesu ergriffen wurde (xaxeλήφθην ύπο του χοιστού), gehörte fein Berg und Leben feinem Berrn an. Alles in feinem Befen Geradheit und Wahrheit war, fo war fein Glaube auch wesentlich Bahrheit. Die subjettive und objettive Seite Dieses Glaubens maren Gins geworben; er fah und befaß, mas er glaubte. Und jo predigte er es Andern. Da= her die überzeugende Kraft seiner Rebe. Dabei hatte er eine Gewissenhaftigkeit, von der man hatte fagen konnen, fie ging zu weit, indem er nach jeder Entschließung, nach jedem Schritt geängstigt war, ob er auch fo am besten gehandelt habe. Dies bie Quelle einer Demuth, die ihn allein vor ben Wefahren, womit eine fo gefeierte Stellung umgeben ift, retten konnte. Rührend war es und für Andere beschäment, wenn sie ben berühmten Mann oft die geringsten seiner Brüder um ihren Rath fragen hörten, und bas mit ber gangen Ginfalt einer findlichen Seele. Doch durfen wir endlich ben Bug nicht vergeffen, ber die erfte Quelle eines fo geheiligten Lebens ift: Monod war im reichsten Sinn des Wortes ein Mann des Gebets. Die Reigung zur Schwermuth, unter welcher er immer viel litt, hatte es ihm zum beständigen Beburfniß, zur troftreichen Bewohnheit gemacht, Die Seufzer feiner Seele zu feinem Gott emporsteigen zu lassen. In der Ginfamkeit oder im vertraulichen Gespräche mit einem Freund, tonnte er auf feine Rniee fallen und ein furges ernftes Gebet fprechen, als wenn es die Fortsetzung seiner Rebe, der natürliche Erguß seiner Bedanken gemesen ware. Und fo war er Ein ganger Chrift!

So ausgeruftet mit reichen Gaben ber Natur und ber Gnabe zum Dienfte feines

herrn war Monod aber auch ein ganzer Prediger bes Evangeliums. Ihn als folden zu farafterifiren, mare nun noch unfere Aufgabe, wobei wir uns aber auf wenige Sauptzuge beschränken muffen. Es haben Theologen einen Grundsatz aufzustellen gesucht, durch welchen Ziel und Zweck ber Predigt begriffen und ausgedrückt ware. Wollten wir einen folden Alles beherrschenden Gedanken aus Monods Bredigten gu eruiren fuchen, fo mare es ber: Unfterbliche Seelen aus bem Berberben gu retten. Alles muß biesem beiligen Streben bienstbar fenn vom Anfang bis zum Ende ber Rebe. Diefe fcharfe, fühne Dialettif, die ben Bedanken bis zu feinen außersten Confequenzen verfolgt; diefer hohe Ernft, ber bei jedem Wort den Buhörer überzeugt, baß die ganze Seele bes Predigers von dem, was er fagt, selbst ergriffen und burchdrungen ift; biefe Bahl feiner Wegenstände, die ihn fast jedesmal veranlaffen, die wichtigften Beilsfragen zu behandeln, die Fragen, von denen bas ewige Leben oder bas emige Berberben bes fündigen Menschen abhängt; biefe forgfältige Behandlung seines Textes, wobei alles naturgemäß aus dem göttlichen Wort sich entwickelt, wo aber zugleich der Prediger seinen Gesichtstreis immer mehr erweitert, bis er denn mit der vollen Kraft ber gangen Wahrheit auf Die Uebergeugung feiner Buborer gurudwirfen fann; biefe glühende, burchdringende Barme ber Rebe, wobei man burchgangig bie Liebe fühlt, die die Bergen überzeugen und gewinnen will, und nie ben gelotischen Gifer, der ohne Achtung für die individuelle Freiheit, einen erzwungenen Gehorfam mit priefterlicher Autorität gebieten möchte; diefe unbefangene bemuthige Befcheibenheit, womit der Prediger seine eigenen Schwierigkeiten, Zweifel und Rampfe frei bekennt, um bann mit seinen Buborern bie rechte Bulfe, ben rechten Frieden zu suchen, - alle biefe taratteriftischen Büge, welche jeder Lefer in ben gebrudten Reden Monobs wieder finden kann, ftreben fammtlich nach bem beiligen Ziele, bem Berren Jeju Seelen gu gewinnen.

Gewähren die Reden Monods auch bei der Lektüre ben geistigen Genuß und die lebendige Erbauung, welche diese Eigenschaften erwarten lassen, — so sindet der Leser doch alles das, was die Persönlichkeit des Predigers noch hinzuthat, leider nicht mehr. Die ernste und dech wohlwollende Erscheinung des Mannes, der milde und zugleich durchdringende Blid, die harmonische volltönende Stinune, der herrliche klassische Styl mit der reinsten Aussprache, die edeln, einfachen Bewegungen, die den Gedanken gleichssam dem Auge erklärten, — dies alles gewährte, als äußere Form einer ergreisenden Rede, dem denkenden Verstande, dem Herzen, und selbst der Einbildungskraft, kurz dem ganzen Menschen einen hohen heiligen Genuß. — Ja, sollten wir hier der Kritik ein Plätzchen einräumen, so würden wir sagen: Es war zu schön! Und ohne den heiligen Ernst des Mannes hätte diese vollendete Form der tiesern Erbauung Abbruch gethan.

Einen Blid nun noch auf die literarischen Schätze, welche Abolph Monod ber reformirten Kirche Frankreichs hinterlassen hat.

Im Jahr 1830 gab er drei Reden heraus, die ersten, die sein großes Talent offenbarten und einen tiesen Eindruck hervorbrachten. Zwar hatte damals, durch die Wiederbelebung des Glaubens in der französischen Kirche, die reine Lehre des Evangestums schon in Bieler Herzen wieder Eingang gefunden, — allein in der Mehrheit der Prediger und der Gemeinden war sie noch weit entsernt, den Sieg erhalten zu haben. Man blieb noch bei den klar ausgesprochenen oder undewust obwaltenden flachen pelagian ischen Grundfähen, welche sich im Laufe des 18. Jahrhunderts in die Kirche eingeschlichen hatten; und die spezisischen Lehren des Christenthums erschienen als eine übertriebene, Vielen verhaßte Reuerung. Gegen diese Richtung trat nun Monod mit jenen dret Reden auf. Formell erwies die erste mit einer überwältigenden Kraft das innerste unzertrennliche Verhältniß zwischen dem Irrthum und dem Bösen einerseits, zwischen der Wahrheit und der Heiligung andrerseits. Mit andern Worten: Es kann kein Mensch anders geheiligt werden, als durch eine reine evangelische Lehre, das war das Thema aus Joh. 17, 17. Heilige sie in deiner Wahrheit.

- Materiell aber griff er mit berselben unwiderstehlichen Kraft jene pelagianische Richtung an, indem er in ber zweiten und britten Rebe bas Gunbenelend ber Menschen und Die Gnade Gottes aus Schrift und Erfahrung barthat. - Dieses Werk (denn eine jede Predigt Monods ift durch Ausbehnung, Behandlung, Inhalt und Vollendung ein Werk zu nennen) bezeichnete eine Epoche und brach eine neue Bahn, auf welcher Biele dem Manne Gottes nachfolgten. Seit jener Zeit veröffentlichte ber gewaltige Prediger häufig einzelne Reben, die, von allen Wahrheitsuchenden gelesen, mehrere Auflagen erlebten. Im Jahr 1844 ericbien ein ganger Band, ber längst nicht mehr im Buchhandel zu haben ift, und deffen erfte Rede, la crédulité de l'incrédule, 68 Seiten enthaltend, als ein Meisterstüd ber Apologetit betrachtet werben fann. Bis zu seinem Tobe, und auch nach seinem Tobe find noch viele Predigten einzeln ober in fleinen Sammlungen erschienen, worunter zwei über ben Beruf ber driftlichen Frauen (la Femme) und fünf über ben Apoftel Paulus am meiften Erfolg ge= habt haben. Ms Monod diefe lettern Predigten 1852 hielt und herausgab, ftand er auf der Bobe feiner innern Entwidlung und feines Ginfluffes in der Kirche. Darum noch ein Wort über biefe Sammlung, Die zur Rarafteriftit bes Mannes gehört, weil fie ben innersten Gedanken seiner letten Lebensjahre enthält. Es ift nämlich oft in neuerer Zeit unter den eifrigen gläubigen Predigern, deren sich jett die evangelische Rirche Frankreichs erfreut, die Frage aufgeworfen und erörtert worden: Warum hat in unferen Tagen die Predigt des Evangeliums fo menig Erfolg im Ber= gleich mit der apostolischen Zeit? Monode Antwort ift in bem obengenannten Buch enthalten. Seine Ueberzeugung, die in ihm ein gewaltiger Herzensdrang geworben war, ift folgende: Da wir alle Gnadenmittel haben, wodurch in der apostolischen Beit die Welt überwunden wurde, fo kann der unermefliche Abstand des jetigen drift= lichen Zengnisses von dem damaligen hinsichtlich des Erfolges nicht in objektiven Ursachen gesucht werden, sondern allein in der Schwachheit und Armuth unseres geiftlichen Lebens. Das Leben ber ersten Chriften, als Erweis ihres Glaubens, bas mar bie weltüberwindende Rraft ihres Zeugniffes. Gebt der Rirche Chrifti baffelbe Leben wieder und fie wird biefelben Wunder erzeugen. Bie aber führt Monod feinen Beweis? Durch eine That, durch ein Leben. Der Apostel Paulus, nur einige Sauptzüge seines herrlichen Raraftere, feines reichen Wirkens ift fein Zenge. Fünf Reben find es nur: Das Wert Pauli, fein Chriftenthum ober feine Thranen, feine Bekehrung, feine Schwachheit und fein Beispiel für uns. Was aber für ein Bild uns vor Augen fteht, mit welcher überzeugenden Rraft die obige Frage gelöst ift, welcher Reichthum ber Gedanken fich hier entfaltet, welcher heilige Eindruck mit innerer Salbung in's Herz bringt, — das vermochten nur Monods Zuhörer, — das vermögen noch zum Theil seine aufmerksamen Leser zu sagen. — Doch durften alle diese Schätze nicht zerstreut ober im Buchhandel vergriffen bleiben. Der Herr gab seinem Diener Tage der Muße in Tagen der Krankheit und da dachte er daran, seine Arbeiten zu sammeln. Zwei Bande Bredigten murben noch vor seinem Tobe herausgegeben, nämlich die ber erften und zweiten Periode, von Lyon und Montauban. Gin britter Band wird folgen, ber Die in Paris gehaltenen Predigten umfaßt\*). Was fonft noch aus feinem Nachlaffe der Kirche gegeben werden wird, steht zu erwarten.

Real-Enchflopabie fur Theologie unb.Rirche. IX.

<sup>\*)</sup> Sermons p. Ad. Monod, Paris T. I. 1855. T. II. 1857. Außer den oben bezeichneten Reben machen wir noch besonders aufmerksam auf folgende: I. Band. Pouvez-vous mourir tranquilles? — La Peccadille d'Adam et les vertus des Pharisiens. — La création. II. Band: Le geolier de Philippes. — Zwei Reden: sur la mort de Jean Baptiste. — Dieu est amour. — L'ami de l'argent. Auch ist eine 1857 erschienene Rede les grandes ames, besonders zu bemerken. — Biele dieser Reden sind in's Deutsche übersetzt worden; namentlich auch der Apostel Paus Ins. Franksurt a. M. bei Th. Bölker. Ein anderes trefsliches Werk Monods, Lucile, ou la lecture de la Bible ist ebenfalls mittelst einer Uebersetzung in Deutschland viel verbreitet worden.

Wir haben von Tagen der Krankheit gesprochen. Diese Krankheit (1856) mar ber Ruf bes Berrn an feinen Diener: Giebe, ich tomme balb! Bochft fcmerglich mar Diese lette Brufung, aber reichlich gesegnet. Die Aerzte hatten Die Krankheit fur unheilbar erklärt; Monod mußte es; er bereitete fich auf bas Rommen seines Berren; er hatte die gartesten Familienbande allmählich zu lösen. Monate lang dauerte die Prüfung - und nie hat Monod segensreicher gewirkt, als in biesen Monaten. - Stärker und lebendiger als je mar fein Glaube, - nicht allein eine völlige Ergebung in den heiligen Willen feines Gottes, fondern eine innige Freudigkeit erfüllte feine Seele unter ben größten Schmerzen. Jeden Sonntag Nachmittag vereinigten fich seine driftlichen Freunde, fo viele bas Zimmer faffen konnte, um fein Rrankenlager. Giner feiner Collegen las aus ber heiligen Schrift, iprach barüber und betete. Dann nahm ber Rranke bas Wort und von biefem Schmerzenslager, bas zu einer Rangel murte, legte er Zeugniffe ab, Die von den Berfammelten als Worte aus dem Grabe, - ober vielmehr aus der Ewigteit vernommen wurden. Die hatten sie jo erschütternde, so beilige, so wohlthuende Gin-Diese Zeugnisse murben später aufgeschrieben und nach seinem Tobe unter bem Titel: Adieux d'Adolphe Monod à ses amis et à l'Eglise herausgegeben. Fünf ftarke Auflagen find rafch nach einander verbreitet, und das Buch in alle Sauptsprachen Europa's übersetzt worden. Monod ftarb an einem Sonntag, mahrend in allen evangelischen Kirchen von Paris für ihn, für seine Erhaltung Gebete zum Throne ber Gnabe emporftiegen. - Die Kirche Franfreichs hatte bas ichmergliche Bewuftfebn, baff fie mit einen unersetzlichen Berlufte bedroht mar.

Diesem Bewuftsehn hat der erste Beschichtschreiber des frangosischen Protestantismus, Berr Professor de Felice in Montauban, eine Stimme verliehen. Am Schluß feines Werkes in der dritten Auflage, Die er eben vorbereitete als Monod ftarb, lefen wir : "Im Augenblich, wo wir die Beder niederlegen wollten, vernehmen wir, baf ein großes Licht in ber Kirche erloschen ift. Abolph Monod lebt nicht mehr! Der tiefe Schmerz über biefen Berluft, und die Erinnerung an eine langjährige perfonliche Freundschaft laffen bem Geschichtschreiber Die nöthige Geistesfreiheit noch nicht, um bas nöthige befinitive Urtheil auszusprechen, welches man von ihm erwartet. Es sen uns wenigstens erlaubt, bas Zengnig unserer Berehrung, unserer Bewunderung, unserer Trauer auf Dieses kaum geschlossene Grab niederzulegen. — Adolph Monod war zweifach der erste ber protestantischen Bastoren Frankreichs unserer Zeit: einmal burch die Erhabenheit feines rednerischen Genies und dann burch die Beiligkeit seines Lebens. Mitten in ben Schwankungen bes religiöfen Lebens blidte ein Jeber auf ihn, wie ber Seemann im Sturme auf den Leuchtthurm blidt, und als er in den Stunden der Ungewißheit und bes Rampfes redete, hörte man auf feine Worte als auf die Stimme des driftlichen Bewiffens. Demüthig und ftart; ebenfo bemüht fich felbft vergeffen zu machen, als Un= bere es find ben Beifall zu erhafchen; ber heiligen Sache ber Wahrheit, die er mit aller Kraft seiner Seele ergriffen hatte, gang hingegeben; volltommen gerade und redlich in ben geringften Dingen, wie in ben gröften; geduldig bis jum Belbenmuth auf feinem Schmerzenslager, wo er feine letzten Kräfte sammelte, um fie bem göttlichen Meifter gu widmen, ben er fo innnig geliebt, dem er fo tren gedient hatte, - hat er uns beffer, wie irgend einer, bas ehrwürdige Bild eines Chriften ber erften Kirche bargeftellt. Abolph Monod ftarb den 6. April 1856. Die Lude, die er hinterläßt, wer von den Männern unferer Zeit wird fie ausfüllen können?

Monogamie, f. Che.

Monogramm Christi. Es wird barunter der Namenszug des Erlösers verstanden; gewöhnlich nur dersenige, der irgendwie aus den beiden ersten Buchstaben des griechischen Namens Christus zusammengesetzt ist. Es gibt aber von Alters her auch eine abgekürzte Bezeichnung des Namens Jesus, so wie beider Namen zusammengenommen. Wir wollen nicht unterlassen, nächst dem erstgenannten auch diese Monogramme in Betracht zu ziehen.

## I. Für ben Ramen Chriftus.

Von diesem Monogramm, welches den alten Christen so geläusig war, haben wir Kunde durch einige Kirchenschriftsteller, vornehmlich aber aus den Denkmälern, die in so großer Zahl aus dem christlichen Alterthum noch erhalten sind. Wir fassen zuerst die Form, dann die verschiedenen Bedeutungen derselben in's Auge, weiter soll von dem Alter und der Berbreitung, endlich von der Anwendung in Schrift und Bild die Rede sehn.

1) Die Form. Für das Monogramm Christi nach seiner Zusammensetzung aus den Buchstaben XP bieten sich zwei Hauptsormen dar, indem das P mitten in das X hineingesetzt, das letztere aber entweder stehend X oder liegend + genommen wird: also

## Y und P

Die erstere Form beschreibt Eusebins (Vita Constant. I, 31.) und Paulinus von Rola (Poem. XIX. de Felic. Nat. XI. v. Orig. Opp. ed. Muret. p. 481), die andere Lactantius ((De mort. persecut. c. 44.), denn schwerlich kann unter der transversa X, deren Spitze umgebogen ist, etwas anderes als das + verstanden werden, aus dessen sechtem Arm ein P gemacht ist. Aus jenen beiden Formen entstehen nun zwei andere durch bloße Umkehrung des P, nämlich X und q. In allen diesen Formen ist außer den Buchstaben XP auch das + enthalten, welches liegend oder stehend durch das X abgebildet wird. Im ersteren Fall aber geschieht es, daß obendrein durch einen horisontalen Querstrich aus einem P ein Kreuz gemacht wird; wodurch noch zwei Formen entstehen. Dazu kommen noch einige seltenere Bildungen. — Eine Abbildung der versschiedenen Formen geben (nicht zu gedenken der besondern Schriften über das Monosgramm) Mamachi Orig. et antiq. christ. LIII. p. 62 sqq. Münter, Sinnbilder H. S. S. 34—37. Didron, Iconogr. chrét. p. 401 sqq. Letronne, Exam. archéol. de deux quest. sur la croix ansée égypt., in den Mém. de l'Acad. des inscript. T. XVI. P. 2. zu S. 284. Twining, Symbols and emblems Pl. III. IV.

2) Anderweitige Bedeutung der beiden Hauptformen des Monosgramms. Es fragt sich, ob dieser Namenszug auch noch andere Bedeutungen zuläßt, welches sestzuhalten von Wichtigkeit ist, zumal für die Zeit, wo heidnische und driftliche Denkmäler neben einander vorkommen; da gilt es zu wissen, wiesern das Monogramm ein unterscheidendes Kennzeichen christlicher Denkmäler darbietet. Es ergibt sich aber, daß die eine Form, P, ausschließlich christlichen Gebrauchs ist und den Namen Christi anzeigt. Doch ist zu bemerken, daß demselben nahe verwandt ist das ägyptische Senkelstreuz P, das Zeichen des Lebens, häusig in der Hand der ägyptischen Gottheiten, dem selbst durch leichte Abwandlung der beiderseitigen Figur jenes Monogramm zuweilen ganz gleich wird; ja es wird von den ägyptischen Christen dieses heidnische Zeichen gesadezu statt des Kreuzes gebraucht (s. Letronne, am angef. D. S. 285 sf.).

Hingegen die andere Form K als Zusammensetzung von XP ist allerdings heidnisschen Ursprungs. Dies Zeichen sindet sich sichon einestheils auf Münzen des griechischen Alterthums lange vor Christus, namentlich auf attischen Tetradrachmen (Eckhel, Doctr. numm. Vol. II. p. 210), so wie auf Münzen der Ptolemäer, wie ein solches Erzmedails lon mit dem Kopfe des Zeus Ammon, auf der Rückseite der Abler, der das Monogramm Kwischen den Klauen hat, im K. Münzsabinet zu Berlin, unter den ausgelegten Münzen (Nr. 428) zu sehen ist. Anderntheils in einer der Isis geweihten Inschrift vom Jahre 13% v. Ehr. auf einer runden Ara von einem Porphyrites in Aegypten, bei Boeckh, Corp. Inser. Gr. n. 4713. d. — Es wird also immerhin einer Unterscheisdung bedürsen; indessen sind berartige heidnische Denkmäler selten: und wenn es sich um den Bereich christlicher Gräber handelt, wird man nicht irren, wenn man das Zeichen

Später ändert sich innerhalb der christlichen Literatur diese Bedeutung wenigstens in griechischen Handschriften. Da wird das Monogramm K selten für den Namen Christi gebraucht; östers aber bedeutet es Χουσόστομος und in der Zusammensetzung Πολυ Πολυχοόνιος; auch dient es als Abkürzung von χούσεον. Bergl. Montfaucon Palaeogr. Gr. p. 344. Hingegen in den griechischen Oftertaseln seit dem 11. Jahrhundert hat es in der Zusammensetzung K πάσχα die Bedeutung χοιστιανών πάσχα, im Unterschied es νομιχον πάσχα; Facsimile's solcher Oftertaseln nebst Erlänterung seit Piper, Karl's des Großen Kalendarium und Oftertasel, S. 130 ff. 135.

3) Alter und Berbreitung. Es ift bis auf die neueste Zeit streitig geblieben, ob dies Monogramm des Namens Chrifti erst durch Kaifer Constantin eingeführt worben ober vor ihm in Gebrauch gewesen ift. Allerdings sind die Inschriften mit bem Monogramm, auf die man sich zum Beweise bes alteren Gebrauchs früher berufen hat (Mamachi, 1. c. p. 54. not. 3.), unacht ober fast zweifelhaft; und bas alteste batirte Denkmal mit demfelben (wie Gaetano Manini annahm) ift ein Grabstein aus Rom vom Jahre 331, wo das Monogramm A zwischen Balmzweigen erscheint mit dem vorgefetten Wort IN SIGNO, welches an Die Erscheinung Constantins erinnert (Biper, über den christl. Bildertreis, S. 4. 65. mit Abbild. Fig. 1.). Doch wird eine neuerdings in ben Katakomben von Melos jum Voridein gekommene Infdrift mit bem Monogramm in's 2. Jahrhundert gefetzt (Ross, Inscript. Gr. ined. Fasc. III. n. 246. b. p. 8). Heber= vies ift es wahrscheinlich, daß, wie man schon zu Anfang des 2. Jahrhunderts die beiben ersten Buchstaben bes Namens Jesus zusammennahm (wovon nachher unter III.), das Gleiche auch mit dem Namen Chriftus geschehen jen; und ferner daß Constantin, wenn er ein driftliches Wahrzeichen annehmen wollte, nicht ein Zeichen von neuester Erfindung, sondern ein unter den Chriften bekanntes in Folge der ihm geworbenen Erscheinung gewählt habe.

Also gehen die Privatdenknäter mit dem Monogramm voran, das aber jedensfalls seit Constantin in allgemeinern Gebrauch kommt. Sehr häusig erscheint es in den Inschieften dristlicher Gräber und zwar aus allen Ländern der alten Christenheit. Insbesondere aus Deutschland verdienen Erwähnung Inschriften sowohl mit dem Kals dem P in Trier (Hersch, Centralmuseum H. III. Nr. 56, 61, noch bei Le Blant, Inscript. chrét. de la Gaule, T. I. Nr. 230 et 244.) und in Köln (Hersch, H. Nr. 95. 96. Le Blant, T. I. Nr. 359. 355.), die beiden ersten und die letzte sind mit AQ. Ferner auf dem Geräth der Gräber, namentlich Lampen und Glaszefäßen; zuweisen auch auf Sarkophagen und zwar in der Form K mehrmals in einer eigenthümlichen Symbolik, von der sozleich die Rede sehn wird. Endsich auf Denkmälern aus dem täglichen Leben, wie auf geschnittenen Steinen und in Ringen, auch bei der Inschrift eines Hochzeitsgeräths (Agincourt, Scult. Pl. IX. fig. 1. 24.).

Auf öffentliche Denkmäler aber geht das Monogramm burch Kaiser Constantin den Gr. über. Er ließ es in das Labarum setzen, ohne Zweisel in dieser Gestalt K (Euseb. Vit. Constant. I, 28. spricht zwar nur von dem Kreuz; aber das von Constantin gesehene Kreuz ist eben das Monogramm); auch auf seinen Helm so wie auf die Schilde der Soldaten. An die ihm gewordene Erscheinung erinnert das Labarum mit dem Monogramm in der Hand des Kaisers, der von der Bictoria gekrönt wird, mit der Umschrift HOC SIGNO VICTOR ERIS auf Münzen (Mittels und Kleinerzen) seisnes Sohnes Constantius und dessen Zeitgenossen Betranio (350) und Gallus (351—354) Bon ihm selbst ist eine berühmte Münze mit dem Monogramm auf dem Labarum, welches auf einer Schlange steht und sie durchbohrt, nebst der Inschrift SPES PUBLICA (Eckhel, Doctr. numm. Vol. VIII. p. 88). Münzen zeigen auch dies Monogramm auf dem Helm Constantins, so wie auf dem Schilde des Kaisers Majorianus (457—461).

Auf den griechisch-römischen Münzen ist ferner das Monogramm in beiden Hauptsormen (mit Unterbrechung durch Kaiser Julian) ganz gewöhnlich bis unter Kaiser Justinian I. († 565), unter welchem der Gebrauch des Monogramms auf diesen Münzen zu Ende geht, da das Kreuz an dessen Stelle tritt.

Bald nach Constantin, in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts, erscheint es auch an öffentlichen Banwerken. Das älteste datirte Monogramm dieser Art ist in einer Inschrift vom Jahre 377 zu Sitten in der Schweiz, vermuthlich von dem dortigen Prätorium, welche dessen Wiederherstellung durch den Prätor Pontius auzeigt (Momiesse, Inscript. Helvet. lat. p. 3. Nr. 10. Le Blant, am auges. D. S. 496 und Pl. 38. Nr. 231. Bergl. Gelpke, Kirchengesch. der Schweiz, Th. I. S. 86 f.). — Zumal in sirchlichen Gebäuden wird es angebracht. Das älteste noch aus constantinischer Zeit ist in den Mosaiken von S. Constantia in Rom auf einer Rolle in der Hand Christi. Im spätern Mittelsalter sindet es sich mehrmals im Scheitel des Bogens der Tribune, namentlich in S. Francesca Romana und in S. Maria maggiore in Rom, beide aus dem 13. Jahrhundert. An der lateranischen Basilika aber ist es im Giebel sichtbar nach der Anordnung Clemens des XII. vom Jahre 1735.

4) Die Anwendung. Zuvörderst in Grabschriften drückt das Monogramm, das zu Ansang, in der Mitte und am Ende derselben vorsommt, im Allgemeinen das Bestenntniß zu Ehristo aus. Zuweilen wird es im Zusammenhang gebraucht und flectirt, meist unverbunden, wie in einer Inschrift zu Wien Faustina in R (Mai, Sanct. vet. nov. coll. T. V. p. 432. 3.); eine andere daselbst im vatikanischen Museum auf den Gentianus schließt mit den Borten: quia seimus te in R (Marini, Hist. Allan. p. 37). Bei den Vildern der Sömeterien aber dient es vor allem zur Bezeichnung der Person Christi, zumal wenn diese durch Sinnbilder vorgestellt ist. So hat das Lamm auf dem Berge stehend aus der Ofsenbarung 14, 1. das P auf dem Haupt auf einem Sarkophag in den vatikanischen Grotten bei Bottari, Scult. e pitt. sacre, T. I. Tav. XXI. Auch bei der menschlichen Figur Christi wird es angewendet, sowohl einsach über seinem Haupte, oder in seinem Nimbus, als doppelt zu beiden Seiten seines Hauptes, das letztere z. B. in einem neuerdings entdeckten Gemälde im Cometerium des Prätertatus (Perret, Les catabombes de Rome, T. I. H. L.).

Merkwürdigerweise erscheint auf einer heidnischen Gemma mit den Köpfen des Jupister, des Apollo und der Diana und der Inschrift vivas in deo sceliciter) über dem Kopf des Jupiter das R, was vermuthlich von einem christlichen Besitzer später hinzugestügt ist, seh es, um den Bildern überhaupt eine christliche Weihe zu geben oder wahrscheinslicher um dadurch das Haupt Jupiters zu einem Christuskopfe zu stempeln (Piper, Mythol. u. Symb. der christl. Kunst, I, 1. S. 115—117).

Auch selbständig erscheint es in Bildwerken, wo dann der Name die Person Christi vor Augen stellt. Namentlich zwischen zwei Personen auf Glasgefäßen, anzudeuten, daß der Herr mitten unter ihnen ist. Besonders interessant ist eine auf Sarkophagen mehrmals wiederkehrende Symbolik, daß über dem Kreuz, zu dessen Füßen die Wächter des Grades erscheinen, das Monogramm X in einem Kranz vorgestellt ist, der von einem schwebenden Adler gehalten wird. Während die untere Abtheilung die Kreuzigung und die Gradesruhe andeutet, zeigt das umkränzte und erhobene Monogramm die Auserstehung und Erhöhung an. Bon einem nen aufgefundenen Sarkophag im lateranischen Museum (nach einem Abguß, der von demselben im christlichen Museum der Univ. zu Berlin sich besindet) ist diese Abtheilung abgebildet und erläutert im Evang. Kalender für 1857. S. 37. 45 ff.

Bemerkenswerth ist endlich noch die Benützung der Figur des Monogramms zu einer symbolischen Beziehung. Auf einem Grabsteine vom Jahre 355 ist das + neben einer

Berson abgebildet, welche mit ber ausgestreckten Rechten ben Namen besselben gefaßt hält (abgebild, bei Aringhi, Roma subterran., Lib. II. c. 23. T. II. p. 570).

Auf dies Monogramm, so wie auf die übrigen hier folgenden werde ich in dem nächsterscheinenden Theile meiner Mythologie und Symbolik der christlichen Kunft ausführlicher zurücksommen.

II. Für Die Ramen Jejus Chriftus.

1) Im Griechischen das Monogramm IC XC. Dies ist die gewöhnliche Abfürzung beider Namen in den ältesten Handschriften des N. Testaments, wie in dem Codex Alexandrinus aus dem 5., dem Claromontanus aus dem 6. Jahrhundert, die auch in den Minustel-Handschriften beibehalten wird. Sie erscheint dann auch in Denk-

mälern, namentlich in ber Inschrift IC XC NI KA, Die schon in den neapolitanischen Kata-

tomben in einer Nische an der Stelle eines alten Laufbrunnens sich sindet (Pellicia, de eccles, christ. polit. T. II. p. 414. ed. Bonn. Bellermann, über die ältesten christlichen Begräbnisstätten, S. 81) und noch in der griechischen Kirche, namentlich im Abendmahlsgeräth, auf dem Boden der Vasen gebräuchlich ist (Goar, Eucholog. p. 99). — Ferner in Bildwerken wird dies Monogramm der Figur Christi beigesetzt: auf byzantinischen Münzen zuerst unter Joh. Zimisces (969—975), worauf es daselbst in Gebrauch bleibt die zum Untergang des griechischen Keiche; noch von dem letzten griechischen Kaiser, Constantin XIV. Paläologus, ist ein schwes Goldmedaillon vorhanden, welches auf der Kückseite neben der stehenden Figur Christi die Inschrift IC XC hat, wovon ein Exemplar im K. K. Münzkabinet in Wien (abgeb. bei Eckhel, Doetr. numm. Vol. VIII. p. 273). Auch sonst erscheint es in griechischen Sculpturen, wie auf den ehernen Thüren ehemals an der Paulskirche zu Konn vom Jahre 1070. Nicht minder in griechischen Malereien, sowohl Miniaturen als Taselgemälden, z. B. bei dem Christinde, welches die Maria auf dem Arm hält, in zwei byzantinischen Gemälden der K. Gallerie zu Berlin, Nr. 1044. 1048.

Besonders bemerkenswerth aber ist ver llebergang tieses Monogramms zu der lateinischen Kirche im Mittelalter. In der alten Peterskirche zu Kom befanden sich Mosaisken aus der Zeit Innocenz III., welche den thronenden Christus darstellten (zwischen den Aposteln Petrus und Paulus) mit der Inschrift IC XC (abgebildet im Evang. Kaslender für 1851. zu S. 50). Dieselbe erscheint in den noch vorhandenen Mosaiken von Philippus Dusti um 1300 in S. Maria maggiore in Kom (Valentini, Basilica Liberiana Pl. CIII.). Weiter sind es Staffeleibilder italienischen Ursprungs aus dem 14. und 15. Jahrhundert, welche neben der Figur Christi dieses Monogramm auszuweisen haben, z. B. in einer Kreuzigung von Tadreo Gaddi vom Jahre 1334 in der K. Gallerie zu Berlin, Nr. 1080 und in einer Erscheinung des Auferstandenen vor der Magdalena von Donatus Bizamanus im christlichen Museum des Batikans (d'Agineourt, Peint. Pl. XCII.).

2) Im Lateinischen das Monogramm IHS XPS. Die lateinische Kirche hat nämlich auch eine eigene Abkürzung beider Namen, die auch schon in den ältesten lateisnischen Bibelhandschriften, z. B. in dem griechisch-lateinischen Coder Claromontanus, angewandt ist. Sonderbarerweise ist sie auch in den Minuskelhandschriften beibehalten, wie in dem Sacramentarium von Gellone zu Paris aus dem 8. Jahrhundert, wo der Ansang des Matthäus lautet: Liber generationis ihn xpi (Facsimile bei Silvestre Paléogr. T. III.). Ueber diese Schreibart haben im 9. Jahrhundert Verhandlungen in der fränklischen Kirche stattgefunden. Amalarius aus der Diöcese Metz, Versasser des Buchs de officiis ecclesiasticis, verlangt in einem Briese an den Heremias, Erzbischof von Sens vom Jahre 827 (d'Achery, Spieileg. T. III. p. 330) Auskunft, westhalb man den Namen Jesus mit der Aspiration, einem H schreibe und drückt zugleich die Ansicht aus, er müsse nach dem Griechischen mit IH und C oder S geschrieben werden; — worauf

vieser antwortet, das solle keine Aspiration, sondern das griechische H sehn. Weiter fragt derselbe den Bischof Jonas, ob man richtiger IHC oder IHS schreibe; worauf dieser sich für die letztere Schreibart entscheibet, daß nämlich die beiden ersten Buchstaben aus dem griechischen, der letzte aus dem lateinischen Alphabet genommen werden, ähnlich wie es mit dem Namen Christus, XPS, gehalten werde (diese Briefe ebendas.).

Was die Denkmäler betrifft, so erscheint die Formel Ihs XPS (und Ihs XIS) REX REGNANTIVM auf byzantinischen Münzen nach dem Borgang Justinians II. seit Basilius Macedo (de Saulcy, Essai de classificat, des suites monét. Byzantines Pl. 19, 1.) bis auf Romanus IV. Diogenes (1068—1071); worauf das andere Monogramm ( $\overline{\text{IC}}$   $\overline{\text{AC}}$ ) allein dort in Gebrauch bleibt. — Im Abendlande aber findet sich das IHS XPS von Alters her in Inschriften und Bildwerken, auch in Malereien, namentlich Miniaturen karolingischer Handschriften so wie in Taselgemälden des Mittelalters.

III. Für ben Ramen Jefus.

Im Griechischen das Monogramm IH. Das ist die älteste Form des Monogramms, von der wir Nachricht haben, nämlich schon in dem Briefe des Barnabas (c. 9.), wo in der Zahl 318 der Männer, welche Abraham beschneiden ließ (eine Berwechselung oder Gleichstellung von 1 Mos. 17, 23. mit 14, 14.), eine Hindeutung auf den Namen Jesu und das Krenz gesunden wird; denn 318 mit griechischen Buchstaden geschrieben ist  $u\eta r'$ . Diese Deutung ist allgemein angenommen, nämlich auch in die lateinische Kirche übergegangen (s. Coteler. zur anges. St.). Auf altchristlichen Denksmälern indessen kommt eine solche Abkürzung nur selten vor.

Dagegen hat im Abendlande das Monogramm IHS seit dem Ausgang des Mittesalters großes Ansehen und populäre Berbreitung gesunden durch den Bernardinus von Siena, der in Predigten, welche er in verschiedenen Städten, namentlich in Biterbo im Jahre 1427 gehalten, zum Schluß eine Tafel mit diesem Namenszuge in goldenen Buchstaben, von Sonnenstrahlen rings umgeben, zur Berehrung ausstellte. Er hatte sich zwar vor dem Pabst Martin V. über die Anklage auf Neuerung zu verantworten, ging aber siegreich aus den Berhandlungen hervor (Wadding, Annal. minor. T. V. a. 1427. p. 183 sq.). Dies Monogramm, dem noch das Krenz hinzugefügt wurde, ist auch in kleiner sateinischer und selbst in gothischer Schrift in Gebrauch. So enthält die Ansetung der heil. drei Könige von Raphael in der K. Gemäldegallerie zu Berlin (Nr. 150) in der Mitte des oberen Kandes in einer goldenen Sonne die goldenen Buchstaben:

yfs,

vie aber nicht (wie von Waagen in dem Berzeichniß dieser Gemäldesammlung zu Nr. 150. S. 47, auch zu Nr. 1062. S. 367 geschehen ist) durch in hoc signo zu erkläsren sind. Endlich haben noch die Iesuiten dies Monogramm sich angeeignet. Bei der ersten Wahl eines Jesuitengenerals im Jahre 1541, aus welcher Ignatius als solcher hervorging, setzte dieser an die Spitze seiner Abstimmung den Namen IHS. Und das Zeichen

its

steht in dem Siegelstempel aus Erz, dessen er sich in jener Eigenschaft bediente, demselben, mit welchem die Wahlen der Jesuitengenerale seit Jakob Lahnez besiegelt sind (Act. Sanct. d. XXXI. mens. Jul. T. VII. p. 532 a). F. Piper.

Monophysiten. Der Name datirt sich vom chalcedonischen Concil, obwohl der damit bezeichnete Lehrbegriff schon älteren Datums ist, zunächst an den Euthchianismus (s. d. Art.) anknüpfend. Euthches, indem er die unbestimmten Ausdrücke der alten Kirche von einer μία φύσις σεσαρχωμένη oder einer ένωσις φυσική der beiden Nasturen in Christo einseitig premirte, hatte Christo nach seiner Menschwerdung nicht bloß Eine Natur zugeschrieben, sondern auch behauptet, daß der Leib Christi als der Leib Gottes dem unsrigen nicht wesensgleich seh. Seine Lehre wurde auf dem Concil zu Chalcedon verdammt, dagegen als rechtgläubige Lehre seitgesetzt: "daß Christus wahrer

Gott und mahrer Menich, nach ber Gottheit von Emigkeit her gezeugt und bem Bater in Allem gleich, nach ber Menscheit von Maria, ber Jungfrau und Gottgebärerin, in ber Zeit geboren und uns Menschen in Allem gleich, nur ohne Gunde seh, und bag nach seiner Menschwerdung die Einheit ber Person in zwei Naturen bestehe, welche unvermischt (ἀσυγγύτως) und unverändert (ἀτρέπτως), aber auch ungetheilt (ἀδιαιρέτως) und ungetrennt (αχωρίσως) vereinigt seben." Die entschiedenen Anhänger ber ale= randrinischen Dogmatik saben sich äußerlich überwunden, ohne innerlich widerlegt zu sehn; voll Erbitterung über die erlittene Niederlage verließen fie das Concil. Zwar hatten fie auf ihm fo viel gelernt, daß fie die eigenthümliche Anficht des Eutyches über die menschliche Natur Chrifti fallen ließen, aber um fo gaber hielten fie an ber Berbammung ber chalcedonensischen Formel von zwei Naturen fest, weil diese Lehre nothwendig zur Annahme von zwei Personen, also zur neftorianischen Reterei führe. Sie trugen von nun an ben Ramen Monophyfiten, und ihre Kämpfe bilben bie Uebergangsperiode, in welcher die Entwicklung des Dogma, nachdem fie im Orient ihren Lauf vollendet hat, in den Occident übergeht, wie benn in ihnen der große Conflikt des orientalischen und occidentalischen Geiftes zum Austrag gelangt. Die erste Broving, in welcher fich ber Monophysitismus ausbreitete, mar Paläftina. Dorthin eilte ber fanatische Monch Theodosius, um unter Cinwirfung ber Raiserin-Wittwe Cudofia Die Monde und durch sie das gange Land in Aufregung zu bringen. Er fand bei ben palästinensischen Mönchen williges Gehör. Der Patriarch Juvenal von Jerusalem wurde vertrieben, Theodofius in seine Stelle eingesetzt und mehrere ber angesehensten Dhophyfiten erichlagen. Mit Tener und Schwert wurde gewüthet, Theodofius fette Bischöfe ab und ein. Erst nach Anwendung gewaltsamer Mittel gelang es bem Raifer, Ruhe und Ordnung herzustellen. Das zweite Land, welches bas Banner bes Monophysitismus aufstellte, war Aegypten, insbesondere Alexandria. Dort wurden die faiferlichen Soldaten, welche ben in Folge ber Abfetzung bes Batriarden Diostur ausgebrochenen Aufftand unterbruden follten, vom Bobel in's Serapenm eingeschloffen und lebendig verbrannt. Erst eine größere Militarmacht vermochte ben Aufruhr zu bewältigen. Aber die Monophysiten sagten sich nun von Proterins, bem neuernannten Patriarchen, los und bilbeten eine abgesonderte Gemeinschaft unter bem Bresbyter Timotheus Aelurus (b. i. Rate) und bem Diakonus Petrus Mongus (b. i. heiser), und benützten auf die Runde von dem Tod des Raisers Marcian (457) bie gunftige Gelegenbeit, die Rathebrale Alexandriens durch einen Sandstreich zn erobern. Broterius wurde mit feche Geiftlichen todtgeschlagen und an seinem Leichnam bie haarstraubendsten Robbeiten verübt. Aelurus bestieg ben erzbischöflichen Stuhl. Alle bifchöflichen Throne in ben verschiedenen Rirchen ber Stadt, auf welchen Proterius gefeffen, wurden verbrannt, alle Altare, an benen er fungirt hatte, wurden mit Meermaffer abgewaschen, alle feine Guter eingezogen, feine Bermandten verfolgt, fein Name aus ben Kirchenlisten gestrichen. Aelurus sprach ben Bann über fämmtliche Anhänger und Bertheidiger des Concils von Chalcedon, insbesondere über Pabst Leo aus. Während aber ber neue Erzbischof mit ber magloseften Barte feine Berson und Lehre zu befestigen strebte, wurde er von mehreren Klerikern, die seinen Berfolgungen entronnen waren, bei bem neuen Raifer Leo verklagt. Aelurus hatte die Stirne, auch feinerfeits Befandte an den Hof zu entfenden und durch fie eine dogmatische Denkschrift übergeben ju laffen, in welcher durch eine Menge von Zeugniffen aus ben Batern bie agyptische Lehre gerechtfertigt und Die Synobe von Chalcedon Des Neftorianismus angeklagt wurde. Da ber Raifer die große Bedeutung ber monophysitischen Bartei erkannt, so wünschte er besto mehr durch einen Bergleich ohne gewaltsame Magregeln die Spaltung beizulegen. Er wandte fich nach Rom und bat ben Babst, daß er felbst nach dem Drient kommen möge, um die Unterhandlungen zu leiten. Aber Leo war dazu nicht geneigt; ebenso rieth er von dem Blan, mit dem sich ber Raifer trug, ein allgemeines Concil einzuberufen, auf's Entschiedenste ab. Dagegen schlug er vor, der Raifer möge bie

Beiftlichkeit fammtlicher Metropolen bes Staats (mit Ausnahme Aegyptens) einzeln um ihr Gutachten in Betreff ber Sache bes Aelurus und ber Rechtgläubigkeit bes Concils von Chalcebon befragen. Dieses geschah: mehr als 1600 Gutachten erklärten bas chalcebonenfifche Symbol für rechtgläubig und bie Ordination bes Aelurus für ungültig. Eine Sonderstellung nahm nur bas burch seine Mäßigung für bie bamalige Zeit so bedeutsame Botum der pamphilischen Bischöfe ein: Diese beaustandeten zwar die Richtigfeit ber chalcebonensischen Dogmatif in feiner Beise, meinten aber, bie Differeng fen von nur untergeordneter Bedeutung für bas driftliche Bedürfniß ber Gemeinden, weil bie Lehre von der Bereinigung der beiden Naturen in dem Ginen Chriftus nicht zum Unterricht der Katedyumenen bestimmt und nicht in das allgemeine Glaubenssymbol aufgenommen, fondern nur ber theologischen Bolemit vorbehalten fen. Mus biefem Grunde empfahlen fie Dulbung und herablaffende Schonung. Doch ber Raifer hörte auf diefen Rath nicht, beschloß vielmehr burchgreifend zu verfahren. Er ordnete eine peinliche Untersuchung in Alexandrien an, in Folge beren zwei Werkzeuge bes Melurus beim letten Aufruhr als Mörder bes Proterius zur Ausreifung ber Zunge verurtheilt wurden. Aelurus felber wurde im Jahr 460 nach Gangra, fpater nach bem taurischen Cherjones verbannt und ftatt seiner ber gemäßigte Dhophufite Timothens Salophatiolus bestellt, der Allen zu Gefallen lebte und bie Gegenpartei jo schonend behandelte, daß felbst der Sohn der erbittertsten Monophysiten allmählich erlahmte. Das britte Patriarchat, beffen fich Die Monophyfiten bemächtigten, mar bas von Antiochien. Gin Mondy, Ramens Betrus, ber mahrscheinlich von seinem flofter= lichen Gewerbe ben Beinamen ber Walter (γναφεύς, fullo) führte und schon früher als Unruhftifter und fanatischer Anhänger bes Gutyches aus zwei conftantinopoli= tanischen Alöstern verjagt worben war, wußte sich bei Zeno, bem Schwiegersohn bes Raifers Leo, in große Bunft zu feten, jog mit biefem, als er ein Commando im Drient erhielt, nach Antiochien und fette fich mit bem Reft ber Apollinaristen in Berbindung, fie gegen ben orthodogen Bifchof Martyrins aufwiegelnt. Diefer verließ bie Stadt, um bei Sof Sulfe zu suchen. Nun schwang sich ber Walter selber auf ben Patriarchenftuhl, erklärte die Beschlüsse von Chalcedon für gottlos und nichtig, brohte Jedem mit bem Bann, ber längnen wollte, daß Gott gefrenzigt worden und fügte jogar bem liturgifchen Trisbagion die Kormel Deoc o στανοωθείς δι ημάς ein, die sich zwar (mit Gülfe ber Lehre von ber communicatio idiomatum) mit bem dalcebonensischen Concil vereinbaren ließ, aber burch bie ihr ertheilte Parteiftellung zum Schibboleth bes Monophysitismus wurde. Nebrigens ließ Kaifer Leo in Balbe ben Betrus Jullo wieder durch eine Synode absetzen und nach der Dase in Aegypten verbannen. Doch mit dem Tode Lev's (474) drehte sich die dogmatische Wetterfahne des byzantinischen Sofs wieder zu ten Monophysiten. Leo's Entel ftarb gleichfalls bald, und beffen Rachfolger Zeno murbe ichon 476 von bem Usurpator Basilistus vertrieben. Letterer zeigte fich alsbald als Beschützer ber Monophysiten und erließ ein Eyrúrliov, durch welches das chalcedonenfische Concil mit Lev's Epistel verdammt und ber Monophysitismus zur alleingebuldeten Staatsreligion erhoben wurde. Alle griechischen Bischöfe, gegen 500 an der Zahl, unterschrieben mit Ausnahme bes Batriarchen von Conftantinopel Acacius. Fullo und Aelurus wurden nun wieder eingesetzt und legten fofort Protest ein gegen die Borrechte ihres Collegen in Conftantinopel, die demfelben durch das ketzerische chalcedonenfische Concil eingeräumt worden seben. Aber Acacius, von seiner Gemeinde fraftig unterstütt, organisirte zu Bunften des rechtmäßigen Herrschers eine duophysitische Contrerevolution, bei welcher befonders ber Stylite Daniel von Conftantinopel fich betheiligte. Bafiliskus versuchte nun burch ein widerrufendes Aveynunlior (477) die Opposition zu brechen, aber zu spät. Beno bestieg schon 477 wieder den Thron. In demfelben Jahre starb Aelurus, und da die monophysitische Partei nun den Archidiakonus Petrus Mongus zu seinem Nachfolger mählte, fo betrachtete dies ber Raifer als eine Emporung, sprach das Todesurtheil über Betrus Mongus aus, ber fich ber Bollziehung beffelben burch bie Flucht entzog, und

ordnete bie Wiedereinsetzung bes Timotheus Salophafiolus zum Batriarchen von Alerandria an. Der Raifer drohte allen Laien und Geiftlichen, welche nicht in zwei Monaten ben Timotheus als ihren Patriarchen anerkennen würden, mit Beraubung aller Bürben und Kirchen und mit Berbannung. Allein nach feinem balbigen Tobe entstand neue Spaltung: Die fatholische Bartei mahlte ben Presbyter und ersten Olivovouog ber alexandrinischen Kirche, Johannes Talaja, die monophysitische bagegen ben Betrus Mongus. Ersterer verlor mit dem kaiserlichen Minister Illus seine Stute, und ba er bisher, auf diesen bauend, ben einflugreichen Acacius von Constantinopel vernachläßigt hatte, so gelang es nun dem schlauen Mongus um so leichter, bei diesem und burch ihn bei bem Raifer mit einem flugen Blan gu einer Bereinigung ber ftreitenben Barteien Singang zu gewinnen, und damit zugleich sich selbst in seiner Batriarchenwürde ju befestigen. Go erließ benn Beno im 3. 482 bas fog. Benotifon, b. h. ein Ebitt an die Bifchofe, Aleriter, Monche und alle Chriften von Alexandrien, Aegypten, Lybien und Bentapolis, worin erklärt wurde, daß fürder kein anderes Glaubensbekenntnig gelten folle, als basjenige, welches bie beiligften Bater gu Nicaa entworfen hatten und bas auf ben Shnoben von Constantinopel und Ephefus befestigt worben fen. Weiter werden Chrille Anathematismen erneuert und Reftorianismus und Euthchianismus verdammt. Bas bie ftrittige Lebre felbst betrifft, so bekannte bas Benotikon, baf ber eingeborne Sohn Gottes und Gott, ber in Wahrheit Menschgeworbene, unser Berr Jesus Chriftus, gleichen Wefens mit bem Bater nach ber Gottheit, und gleichen Befens mit und nach ber Menschheit, ber Berabgekommene und aus bem h. Geift und ber Jungfrau Maria, der Gottgebärerin, Fleischgewordene, Giner seh und nicht zwei; benn Einem gehören bie Wunder und bie Leiden, Die er freiwillig im Fleische erduldete; Die, welche trennen ober vermischen ober ein Scheinbild einführen, feben schlechthin zu verwerfen: die fündliche mahrhafte Fleischwerdung aus der Gottgebärerin habe feinen neuen Sohn hinzugefett: auch nach ber Fleischwerdung bes Ginen aus ber Trias, bes Gottes Logos, fen bie Trias eine Trias geblieben. Die Ausbrucke "eine" ober "zwei" Naturen waren absichtlich vermieden und am Schluß ftand der bedeutungsvolle Satz: "Jeder aber seh verflucht, der anders gedacht hat oder benkt, entweder jetzt oder fonst, entweder in Chalcedon oder auf irgend einer anbern Spnode." Die zweideutige Formel erreichte ihren Zwed nicht: beide Parteien waren mit ihr gleich unzufrieden. Die ftrengen Monophyfiten in Aegypten, die eine unverblümte Berdammung bes Concils zu Chalcedon und bes Briefs an Flavian for= berten, fagten fich von Betrus Mongus als von einem Abtrunnigen los und grundeten eine eigene monophysitische Sette, Die ben amphibolischen Ramen ber Arspalor führte. Auf ber andern Seite konnten bie eifrigen Anhänger bes chalcebonensischen Symbols gu einer Bergleichsschrift nicht gut feben, in welcher von diesem Concil auf eine so gering= fchätzige Beije gesprochen murbe, und ihnen erschienen Alle, welche bas Benotikon annahmen, als Monophpfiten. Diefes hatte also fo wenig Ginheit gebracht, bag es vielmehr nur aus zwei Parteien vier erzeugte: Die Giferer von beiben Geiten und Die basfelbe anerkennenden Bemäßigten von beiden Seiten. Un die Spitze ber dhophufitischen Gegner bes Henotikon trat Felix II. von Rom, ber über ben Unionsmacher Acacius ben von diesem erwiderten Bann aussprach (484). Go hatte bas Friedenswerk zur nächsten Folge ein förmliches 35 jähriges Schisma zwischen ber lateinischen und griechischen Kirche (484-519). Zeno's Nachfolger Anastafius hielt bas Benotiton mit aller Zähigkeit fest, ja er näherte sich sogar in späteren Jahren bem eigentlichen Monophysitismus immer sichtlicher. Unter seiner Regierung brachen burch ben Kampf beiber Parteien heftige Unruhen in Sprien, Paläftina, Aegupten und Conftantinopel aus; in ben Batriarchen zu Conftantinopel fand er heftige Gegner. Der Batriarch Cuphemius, bem bie Rechtgläubigkeit des Raifers von Anfang an verdächtig gewesen, hatte in deffen Thronbesteigung nur unter ber Bedingung gewilligt, daß diefer ihm eine fchriftliche Bersiche= rung barüber ausstellte, er werde nichts gegen die Autorität des chalcedonensischen Concils unternehmen. Bald fuchte Anastafius fich seiner zu entledigen, was nicht ohne Boltsunruhen geschehen konnte. Der Presbyter Macedonius wurde zu seinem Nachfolger ernannt; aber auch er mußte sich bald die kaiserliche Ungnade zuziehen, da er sich mehr an die Eiferer ber Partei des chalcebonenfifden Concils anschloß, als bem Raifer lieb war. Die Gährung stieg von Tag zu Tag, und das um so mehr, da die akephalistis schen Monophysiten um diese Zeit zwei mächtige Führer gablten, während in andern Gegenden Unruhen entstanden, die ihre Rudwirfung in Conftantinopel aussibten. Der Eine jener beiben Männer, Tenajas aus Tahal in Berfien, hatte ichon in feinem Baterlande gegen ben Reftorianismus eifrig gefämpft, barauf hatte er fich nach Sprien gewandt und war von Petrus Fullo zum Bifchof von Hierapolis ober Mabug geweiht worden. Durch Jenen wurde auch fein Name in den mehr griechischen Philorenos um= gewandelt. Erbittert barüber, bag ber neue antiochenische Patriard, Flavian, obgleich von Anhängern des Henotikons gewählt, sich für das Concil von Chalcedon erklärt hatte, griff Xenajas ihn mit ber Beschuldigung des Restorianismus offen an. Um biesen Vorwurf niederzuschlagen, sprach Flavian ben Fluch über Nestorins aus. entgegnete Xengias, Flavian muffe nicht blof Neftorius, fondern and Diodor von Tarfos, Theodor von Mopsvhestia, Theodoret und Ibas verdammen, welche als die eigent= lichen Urheber ber nestorianischen Irrlehre betrachtet werden müßten. auch auf diese durch Anastasins unterstützte Forderung ein. Aber alle Nachgiebigkeit half ihn nichts: er murbe von feinem Stuhl vertrieben, und Diefer im Jahr 513 an Severus, bas zweite Saupt ber akephalistischen Monophusiten, übertragen. Geverus stammte aus Sozopolis in Bifibien, studirte zuerft als Beibe in Berntus die Rechte, war eine Zeit lang Sachwalter und beschäftigte fich nebenbei mit dem Studium ber aristotelischen Philosophie. Zu Tripolis in Phonicien ließ er sich taufen, wurde Monch und warf fich jetzt gang ben eifrigsten Monophysiten in die Arme. Rachdem er im 3. 510 von dem Patriarden Johannes Niccota, welcher bas Henotikon unterschrieben hatte, aus Alexandrien vertrieben und mit dem Bann belegt worden war, floh er mit einer Rotte muthender Monde nach Constantinopel und wiegelte ben Bobel gegen Da= cedonius auf. Der Raifer gewährte bem Fanatiker seinen Schutz, und von ihm geleitet brang er mit immer größerer Heftigkeit barauf, bag Macebonius eine Synode veranstalte und auf ihr den Beschluß des chalcedonensischen Concils verdammen lasse. Macedonius weigerte sich bessen standhaft, aber ber kleine Krieg dauerte fort, und im 3.511 kam es zu ärgerlichen Auftritten. Als nämlich Severus die liturgische Formel Geós στανοωθείς δί ήμας auch in ben Rirchen Constantinopels einbürgern wollte, gerieth die ganze Bevölkerung der hauptstadt darob in wilde Aufregung. Der Batriarch Macedonius, der fich gegen die Neuerung aussprach, wurde von einer Synode kaiserlich gefinnter Bifcofe für abgesett erklärt, und der Aufruhr nur mit großer Mühe erstidt. Eine 512 zu Sidon gehaltene Synode verdammte seierlich die Schluffe von Chalcedon; Severus wurde auf den Stuhl von Antiochien erhoben, und der monophpsitische Lehrbegriff war jest zu ausschließlicher Herrschaft in allen Kirchen bes Morgenlandes gelangt. Doch der Sieg währte nicht lange. Der Feldherr Bitalianus warf fich 514 zum Beschützer und Borkampfer ber orthodoren Lehre auf; Die Unzufriedenen sammelten fich um feine Fahne; er rudte mit einer Beeresmacht gegen Conftantinopel vor, und nachdem der Krieg zwei Jahre mit wechselndem Glüd gedauert hatte, kam es zu einer Uebereinkunft, in Folge beren Bitalianus unter ber Bedingung bie Waffen nieberlegte, bag die unterdrückten Chalcedonier in ihre Rechte wieder eingesetzt und mit dem Babst firch= licher Friede geschloffen werde. Angstafins zog übrigens die Erfüllung feiner Bersprechungen in die Länge und ftarb im Juli 518, ohne etwas bazu gethan zu haben. Sein Nachfolger Juftin I. fnüpfte Unterhandlungen mit bem Babft Hormisbas an, und in Folge berfelben murbe 519 bie Rirchengemeinschaft mit Rom wiederhergestellt. Urheber und Bertreter bes Senotikons murden aus den Liften ber Rirchen und ben öffentlichen Bebeten getilgt und alle monophysitischen Bischöfe entsett. Sie floben mit

ihren Häuptern meist nach Aegypten, wo sie die Herrschaft des Monophysitismus gegen Gewaltthaten von Seiten des Hoses sicherte. Mit Ausnahme von Aegypten hatte jest der Glaube von Chalcedon überall im römischen Reich die Oberhand. Diese Herrschaft konnte er um so leichter behaupten, je mehr das Zusammenströmen so vieler Bischöfe in Alexandria bei der krankhaft gereizten monophysitischen Grübelei und Streitlust den Hervortritt einer Unzahl dogmatischer Fraktionen unter den Monophysiten selber veranlaßte.

Die Dogmatik ber älteren Monophysiten ist uns durch ben siebenten Band von Angelo Mai's Scriptorum veterum nova collectio e Vaticanis codicibus edita angung= licher geworben. Bgl. Gieseler, Commentat. qua Monophysitarum veterum variae de Christi persona opiniones inprimis ex ipsorum effatis recens editis illustrantur. Eutyches am nächsten waren unter ben Gegnern bes chalcebonenfischen Concils Dios= furus und Melurus geftanden. Ersterer scheute fich nicht, ben Satz zu vertreten, daß Chriftus, weil er wegen ber Einheit ber Natur nicht sowohl Mensch als Gott sen, nicht ouoovoiog mit den Menschen sen. Auch Aelurus erklärte die Gottheit für die Eine Natur Chrifti und fagte: "Das Fleisch Chrifti ift weber feine Substang noch feine Natur, sondern eine zu unferm Seil wohl geschehene Weise der Dekonomie. Fleischwerdung Gottes des Logos verhält es sich nicht so, wie mit etwas Natürlichem, sondern sie ist eine übernatürliche Dekonomie, welche von Gott aus unserer gemeinschaft= lichen menschlichen Natur und Substang zur Wirklichkeit gebracht ift; beswegen wird auch von ihr gefagt, fie fen gleicher Natur, gleichen Ursprungs, gleichen Wefens mit uns, nach ber Beschaffenheit ber Dekonomie, b. h. ber Weburt aus bem Weibe. Auch ift ber unbefledte Leib bes Gottes Logos, welcher gleichen Wefens mit uns ift, niemals weber die Natur noch die Substang eines gewöhnlichen Menschen genannt worden." Dagegen verwerfen alle folgenden Sänpter ber Monophysiten Die fühne Behauptung bes Enthiches, bas Menschliche in Christo seh nur Schein gewesen, als keterisch. Phi = lorenus nannte ben Abt von Conftantinopel einen Phantafiaften; er und Severus wollten mit Jenem nichts gemein haben, ba fie richtig erkannten, welche gehäffige Deutung die Längnung bes Menschlichen in Christo finden mußte, obwohl die außerste Consequenz der monophysitischen Grundsätze nothwendig mit diesem Resultat endigen mußte. Philogenus behauptete zwar Eine aus ber Gottheit und Menschheit zusammengesetzte Natur Chrifti, aber ohne Bermandlung ober Bermischung. Er erklärte: "Der Sohn, welcher Giner aus ber Dreieinigkeit ift, hat einen Leib sammt einer vernünftigen Seele zur persönlichen Einheit mit sich verbunden. Dieser Leib murde aber nicht vor der Ber= einigung mit dem Wort gebildet, sondern erst im Angenblid ber Bereinigung. In folchem Leibe ift Chriftus geboren und erzogen, in ihm hat'er gelitten und ift gestorben. Doch war es nicht die Gottheit des Sohnes, welche litt und ftarb. Aber dieses Alles ift nicht blog zum Scheine, sondern in Wahrheit und auf natürliche Weise geschehen. Das Wort ward bei ber Bereinigung nicht in bas Fleisch verwandelt oder mit dem= selben vermischt, aber auch nicht von ihm getrennt, sondern auf dieselbe Art mit der Menschheit verbunden, wie in uns Anderen Die vernünftige Seele mit bem Leibe; wie bei uns aus Bereinigung ber vernünftigen Geele mit dem Leibe Gine menschliche Natur wird, so entstand aus der Menschheit und Gottheit Chrifti Gine Natur, jedoch keine einfache, fondern eine gusammengesette." Roch ftarter betonte Geverus bie Berschieden= heit der Naturen, nur folle von keiner Zweiheit ber Naturen die Rebe fenn. Er nahm zwar eine Zusammensetung ber Ginen Natur aus zwei verschiedenen Clementen an, aber Die Betrachtung der Einheit war bei ihnen fo fehr bas Ueberwiegende, bag er ben Unterschied nur in der bloken Borstellung stehen ließ. Man sieht, es war kein scharfer Begriff, fondern ein Wegante um Worte, mas beibe Parteien trennte. Die Chalcedonier erkannten zwei Naturen in Chrifto an, welche sie unter ben einheitlichen Begriff ber Person stellten. Die Monophysiten bagegen erwiederten, daß ber Begriff "Natur" nothwendig ben andern eines selbständigen Bewuftseyns in sich fasse, so daß mit der Unnahme von zwei Raturen in Chrifto ihm auch zwei verschiedene Selbstbewußtfenn,

ein göttliches und ein menschliches, und folgerichtig zwei Persönlichkeiten zugeschrieben werden mußten. Run fen aber Chriftus nur Giner, folglich falle die Behanptung zweier Naturen in fich zusammen. Wenn aber Die Monophysiten gleichwohl eine bedeutende Berichiedenheit in der Ginen von ihnen behaupteten Ratur Chrifti zugestanden, fo halfen fie fich aus ber Berlegenheit bamit, baß fie bas Menschliche in Chrifto nicht als eine bem Göttlichen beffelben gleichberechtigte Kraft, sondern etwa wie eine besondere Eigenschaft bes letzteren hinstellten. - Das Menschliche in Chrifto nun, bas beibe ftrei= tende Parteien gleich anerkannten, mußte genauer betrachtet theils als Leib, theils als Seele aufgefaft werben. In bem Dage, wie fich bie Untersuchung biefem Buntte gu= wandte, brachen die bereits erwähnten Zerwürfnisse im eigenen Lager ber Monophysiten aus. Wir beginnen mit dem Leib Chrifti. Darin ftimmten fammtliche Monophysiten mit den Chalcedoniern zusammen, daß Christi Fleisch seit der Auferstehung gang verflärt und vergöttlicht worden seh. Aber über die Frage, wie der Leib Christi vor der Auferstehung beschaffen gewesen sein, entbrannte bitterer Streit. Bar Diefer Leib verweslich ober unverweslich? Ersteres behaupteten die Severianer, von ihren Gegnern Φθαοτολάτραι, Corrupticolae (Anbeter des Berganglichen) genannt, Letzteres die Julianisten, Αφθαοτοδοκήται, auch Phantasiastae gescholten. Der Stimmführer ber Ersteren war der schon genannte Batriarch Severus von Antiochien. Er lehrte, Chrifti Fleisch habe Diefelbe Beschaffenheit gehabt, wie bas unfrige, darum muffe man bemfelben Bergänglichkeit zuschreiben, wofür auch die evangelische Geschichte burge. Ueber die Zeit vor der Auferstehung lefen wir, daß Chriftus gehungert, gedürstet und mancherlei Lei= den erduldet habe. Ein Leib aber, dem Solches widerfahren, mußte nothwendig ein vergänglicher fenn." Dagegen behauptete Julian, Bijchof von Halitarnaß, ber mit Severus nach Alexandrien sich geflüchtet hatte, Christi Leib, als wesentlich mit bem Logos vereint, habe das unzerstörliche Leben desselben nach physischer Nothwendigkeit als höhere zweite Natur, durch welche die erste aufgehoben fen, schon vor der Auferstehung be-Beide, Severus und Julian, geriethen heftig an einander. Der Angesehenste unter ben Parteigängern Gevers mar Theodofius, unter benen Julians Gajanus; baher die Barteinamen Gajaniten und Theodofianer. Unter den Julianisten selber bildeten sich wieder zwei Barteiungen. Ginige Schüler Julians waren mit ber Behauptung ber Unvergänglichkeit des Leibes Chrifti nicht zufrieden, fondern lehrten, fein Fleifch fen vom Augenblick seiner Berbindung mit bem Logos an unerschaffen gewesen, jo bag Chriftus auch als Menich Gott und Schöpfer genannt werben und barum Gegenftand der Anbetung von Anfang an jenn müffe. Sie forderten also, daß alles Menschliche in Chriftus von Anfang an als göttlich gedacht werbe. Man nannte diese Bartei 'Axτιςηταί, Aftisteten; sie selbst nannten ihre Gegner Κτιζολάτοαι. Die zweite Haupt= ftreitigkeit unter ben Monophysiten betraf bie niebern Seelen frafte Chrifti. Rach bem Tod des Severus trat der Diakon Themistius in Alexandrien mit der von den andern Severianern verworfenen Lehre auf, daß Chrifti menschliche Seele uns in Allem, auch im Nichtwiffen, gleich gewesen fen. Auch in ben Evangelien fage er, bag Riemand, auch nicht ber Sohn, sondern allein der Bater die Stunde miffe; er frage, wo habt ihr Lazarus hingelegt? worin ein Nichtwissen liege. Seine Anhänger erhielten ben Namen Agnoeten (ayvograi) oder Themistianer. Da der Batriarch Timothens von Merandrien und fein Nachfolger Theodofius (um's Jahr 537-39) ihnen entgegentraten, weil die Spothese des apvoeer consequent zur Annahme zweier Naturen führen muffe, und fie excommunicirt wurden, fo bildeten fie von nun an eine besondere Gette, die bis in's achte Jahrhundert fortbauerte.

Rehren wir nun zu der äußern Geschichte des Monophysitismus zurück, wo wir sie oben verlassen haben, so ist zunächst von Justinian I. (527—565) zu erwähnen, daß er seine Lebensaufgabe darin sah, die wahre Rechtgläubigkeit für immer sicher zu stellen, und die Häretifer, zumeist die zahlreichen Monophysiten, zur Kirche zurückzuführen. Aber dieser Wille des Kaisers, dem alle tiesere Einsicht in die spitzsindigen theologischen Tages-

fragen abging, murde vielfach gehemmt und irregeleitet burch bie launenhaften Ginflusterungen des Hofes und die Machinationen seiner schlauen Gemahlin Theodora, die insgeheim zu ben Monophyfiten hielt. Den ersten Anlag zu entscheidendem Ginschreiten gab bem Raifer ber fog. theopaschitische Streit, ber unter ben Orthodoren felbst ausbrach. Wie oben bemerkt, hatte Beter Jullo den Beifat θεός έστανοώθη zuerst in bas Trisagion eingeschalten. Johannes Maxentius tam im 3. 519 nach Conftantinopel an der Spige von schthischen Monchen, um die Anerkennung Diefes Bufapes gu fordern. Zwar er felbst drang nicht durch, daber er sich an Hormisdas nach Rom wandte, ber aber die Formel als häretisch ansah. Da übrigens die Formel unter Monchen und zum Theil auch unter Theologen vielen Anflang fand, bei bem Bolf aber ohne= dem großen Beifalls fich erfreute, fo ward von Justinian in Uebereinstimmung mit dem römischen Bifchof Johann II. ber Gat für rechtgläubig anerkannt: unum erueifixum esse ex sancta et consubstantiali Trinitate. Bgl. bas Defret bes Concile (533) bei Mansi IX. p. 304. Theodora murbe burch biefen glüdlichen Erfolg zu neuen Machinationen ermuthigt. Es gelang ibr, ben Monophysiten Anthymus auf den Batriarchenftuhl der Sauptstadt zu erheben. Als ber römische Bischof Agapet als oftgothischer Wesandter nach Conftantinopel tam, entlarete er ben Patriarden, ber nun vom Raifer entjett und burch Mennas ersetzt wurde (536). Letzterer vertrieb nun in Berbindung mit dem Raifer die Häupter der Monophysiten wieder aus der Sauptstadt; ja selbst in Alexandrien fam jent ein orthodoxer Batriarch, der bisberige Abt Baulus, auf den erzbischöflichen Stubl. Alle monophysitischen Schriften follten verbrannt, ihre Abschreiber durch Sandabhaden gestraft werden. Gereizt durch die erneuerten Berfolgungen emporten fich die achlreichen Monophysiten in Groffarmenien und verriethen Diese Proving an ben perfischen König Chosroes. Neue Berlegenheiten bereitete bem Raiser ber Dreicapitelftreit (f. b. Art.). Den letzten Bersuch zum Berüberziehen ber Monophysiten machte Juftinian endlich noch dadurch, daß er 564 die Lehre der Aphtartodoketen zur entschie= benen Orthodoxie zu erheben trachtete. Schon begann er widerstrebende Bischöfe zu vertreiben, als ihn der Tod (565) ereilte. Sein Nachfolger Juftinus II. ermahnte foaleich in einem Stifte bie Chriftenheit jum Frieden; Die kaiferliche Bitte fand allent= halben Anklang, und ber Buftand ber monophyfitischen Partei erleichterte die Gemährung. - Unter ihr hatte fich bie Bartei ber Tritheiten gebildet. Stifter berfelben mar Johannes Astusnages, Borfteber einer Philosophenschule zu Conftantinopel im fechsten Jahrhundert. Er lehrte: In Chrifto fen nur Gine Ratur und in der Trinitat fen jeber ber brei Personen eine besondere Natur zuzuschreiben. Raiser Justinian I. exilirte, ber Batriarch von Constantinopel excommunicirte ibn; aber Johann Philoponus mit andern Monophufiten bilbete Diefe Lehre burch Anwendung ariftotelischer Kategorieen weiter aus und behauptete : "bie brei Bersonen verhalten fich zur Gottheit wie brei Einzelndinge zu ihrer Gattung." Als Bertreter und Schriftsteller Diefer Sette find noch ber Mondy Athanafius, ein Entel ber Kaiferin Theodora, und Stephan Gobarus zu erwähnen. Uebrigens erklarten fich bie meisten Monophufiten gegen biefe Tritheiten, welche von ihrem Berfammlungsort auch Condobauditen genannt wurden. Gie felber zerfielen wieder unter einander, indem Philoponus in Betreff der Auferstehung bes Fleisches behauptete, "ber Körper bes Menschen gebe nach Materie und Form in Bermefung über", mahrend ein anderes Saupt der Tritheiten, ber Bifchof Konon von Tarjus in Cilicien, nur die Form, aber nicht die Materie für verweslich erklärte. Go ent= standen die Parteien der Kononiten und Philoponisten. Wichtiger ift ber Streit, in welchen Damianus, ber monophysitifche Batriarch von Alexandrien und Betrus von Kalliniko, der monophysitische Patriarch von Antiochien, wegen der tritheistischen Lehre mit einander verwickelt wurden. Damianus lehrte, es feb zwar ber Bater ein anderer und der Sohn ein anderer und der heil. Beift ein anderer, keiner aber fen für fich der Natur nach Gott, sondern fie haben Gott ober die subsisftirende Gottheit gemeinschaftlich und sofern jeder unzertrennlich Theil habe, fen er Gott. Er nennt Bater, Sohn und

Beift Personen, bas ihnen Gemeinsame aber Gott, Wefen, Natur. Geine Anhanger hießen auch Angeliten (von ber Stadt Angelium). Dagegen behauptete Betrus von Rallinito, daß zwar allerdings die Proprietäten und die Personen bisweilen gleichbes beutend feben, aber keineswegs schlechthin identisch, weil ja fonft, wenn eine Berfon mehrere Proprietaten habe, wenn 3. B. der Bater die Ungezengtheit und die active Zeugung, diefelbe Berfon in mehrere Berfonen zerfallen mußte, und weil Chriftus, als Sohn, vom Bater gezeugt und als Mensch von ber Jungfrau geboren, nicht Eine Berfon, sondern zwei haben mußte. Mit Recht bemerkt Meier (Trin.-Lehre, S. 198): "Solche Sufteme bes Absterbens find bie Lebenszeichen diefer Zeit. Man wirft fich in todten Formen umber, sucht bei ihnen Sulfe, ftatt die ftarren Beftimmungen bes Dog= ma's erft mit bem lebenbigen Inhalt ber driftlichen Ibee zu erfüllen, die es tragen."-Roch weiter als bie bisher genannten Setten ber Monophysiten ging ber alexandrinische Sophist ober Philosoph Stephanus, mit dem Beinamen Niobes ober Niobus mit der Behauptung, ein achter Monophysit burfe feinen wirklichen Unterschied von verschiedenen Bestandtheilen ber Ratur Chrifti zugeben. Er fagte: "Entweder muß man vollfommene Einheit festhalten, ober wenn Berschiedenheit in ihm angenommen wird, auch eine 3weiheit ber Naturen einräumen und folgerichtig ben Chalcedoniern beitreten." Monophysite erklärte er sich für das Erstere und längnete jeden Unterschied des Göttlichen und Menschlichen in Christo. Sowohl der alerandrinische als der antiochenische Batriarch, Damian und Betrus von Kallinifo, erklärten fich gegen diese gefährliche Confequenzmacherei; eine Spnode zu Buba in Mefopotamien verdammte Niobes und seine Unhänger, die Riobiten. Bon den übrigen Monophysiten ausgeschloffen zogen nun bie meisten Riobiten vor, zu ben Chalcedoniern überzugeben, als länger zwischen zwei Feuern auszuharren.

Seit der Zeit Justinians bildeten die Monophysiten eine eigene abgeschloffene fchismatische Partei mit eigenen Batriarden. Zunächst wurden fie hauptfächlich durch Sakob Baradai zusammengehalten, welcher im 3. 541 jum Bischof von Ebeffa und allgemeinen Oberhaupt fämmtlicher Monophysiten bes Orients geweiht, in 33jähriger Thätigkeit meift als Bettler gekleibet, Sprien und bie angrenzenden Provinzen burchwanderte, burch seinen Zuspruch die unterdrückte Partei ermunterte, Presbyter, Diakone und Bischöfe einsetzte und insbefondere bas monophysitische Patriarchat von Antiochien wieder in's Leben rief, welches bis auf ben heutigen Tag ben Mittelpunkt aller monophysitischen Gemeinden Spriens und vieler andern Provinzen bes Morgenlandes bilbet. Aus Dantbarkeit gegen ihn nannten sich von nun an zunächst die sprischen, später auch fast alle andern Monophysiten Jakobitische Christen. Als er starb, mar burch sein Berdienst die Sekte in Sprien völlig geordnet. Sie verehrte noch immer den von Juftinus I. verjagten Patriarchen Severus als ihr Haupt. Die Nachfolger beffelben, welche Baradai geweiht haben foll, machten Unspruch auf ten Stuhl von Untiochien und nannten sich Patriarchen dieser Stadt. Aber ihren Sitz hatten sie nicht daselbst wegen ber Berfolgung, fondern wohnten bald in Rlöftern, bald in Dörfern, meist jedoch in der mesopotamischen Stadt Amida, die jetzt Diarbetr heißt. Im fiebenten Jahrhundert waren die monophysitischen Gemeinden im Morgenlande so zahlreich, daß der Patriarch von Antiochien-Amida einen Stellvertreter einsetzen mußte, ber den Ehrennamen Maphrianus (b. i. ber Fruchtbarmachende) erhielt und in ber Stadt Tagrit wohnte. Er hatte die Oberaufficht über die monophysitischen Kirchen der Tigrislander, mußte aber ben Patriarden als seinen Borgesetten anerkennen und wurde auch von biefem ge= weiht. Gegenwärtig wohnt ihr Patriarch im Kloster Zaphran bei Mardin (in der Nähe von Bagbab), ber Maphrian aber im Rlofter St. Matthäus bei Moful; beide jedoch ha= ben nicht mehr viele Bifchöfe unter fich. Ein Theil der Jakobiten vereinigte fich im 3. 1646 mit Rom, und für biefe Unirten murbe bas Patriarchat ber tatholischen Gyrer in Aleppo errichtet. Das zweite Sauptland ber Monophysiten ift Armenien: nachdem eine Synode zu Thiven (536) das chalcedonische Concil verworfen hatte, bildete fich eine

unter perfischem Schutze abgesondert bestehende monophysitische Gemeinde unter bem Batriarchat eines za Polizog Enlozonog. Auch bei diefen Monophysiten wurden durch Barteiungen zu Zeiten mehrere Patriarchen hervorgerufen. Nach und nach einigten sie fich wieder, so daß ber Ratholicus von Etschmiadfin der eigentliche Borfteber, die anbern grmenischen Bischöfe aber zu Jerufalem, Gis und Constantinopel feine Untergebenen wurden. Der zu Constantinopel wußte sich später wieder unabhängig zu machen. Etichmiabfin aber, früher unter persischer Herrschaft, wurde durch Bastewitsch (1827) mit anderen Theilen Armeniens dem ruffischen Reich einverleibt. Auf der Synode von Florenz im 3. 1439 vereinigte fich ein Theil der Armenier wieder mit der katholischen Rirche, und biefe Unirten haben ihren Patriarchen in Conftantinopel. Das britte Sauptland ber Monophysiten ift Negypten, bas gang dem Monophysitismus zugefallen war, Sie nannten fich beghalb koptische Chriften und verdrängten die griechische Sprache aus bem Gottesbienft. Ihren Gegnern legten fie ben Ramen Delchiten (Roniglich= gefinnte, Sofpartei) bei. Aus Saß gegen die fie bedrudende byzantinische Regierung beförderten fie im 3. 640 die Eroberung des Landes burch die Sarazenen, welche fie wieder in ben Besit bes Patriarchats Megandrien einsetzten. Nebrigens hatten fie fpater pon ber Undulbsamfeit der Muhammedaner Bieles zu leiden. Gie gablen jett gegen 100,000 Anhänger. Mit bem monophysitischen Batriarchat Alexandrien hängt auch die Rirche von Abuffinien gufammen. Un ber Spite ber abuffinischen Rirche fteht ein Metropolit, ber ben Titel Abbuna (Bater) führt und vom alexandrinischen Patriarchen abhängig ift. "Die Abhffinier", fo erzählt Gobat (Bafeler Miffionsmagazin 1834, 1. 2.) uftehen noch bis auf biefen Tag wie verzaubert an derfelben Frage, die den alten Monophysitismus beschäftigte. Dag Gine Natur aus zweien geworben fen, ift ihre allgemeine Lehre, Die Art wie, bas ift Gegenstand ihres Nachbenkens und Streites."

Literatur: Assemani de monophys. in besseu Bibl. or. II.; Mich. le Quien, Oriens christianus in IV patriarchatus digestus. Par. 1740; Eus. Renaudot, hist. patriarcharum Alex. Jacobitarum. Par. 1743; Taki-Eddini Makrizii hist. Coptorum christ., arab. et lat. ed. Wetzer. Solisbaci 1828; Christ. Balch, Retzerhistorie Bb. 6. 7. 8; F. Chr. Baur, Trinitätslehre, 2. Br.; Dorner, Lehre von der Person Christi, 2. Ausl. II, 1.; C. J. Hefele, Concisiengeschichte, 2. Bb.; Grörer, allg. R. Gesch. II, 2.

Mtonotheismus, f. Theismus.

Monotheleten. Der Monotheletismus ift ein Ausläufer bes Monophysitismus, obschon er auf dem entgegengesetzten Boden des Dhophpsitismus muchert. Nachdem die Einheit und die Zweiheit in Bezug auf ben Leib und die Seele Chrifti nach fo vielen Seiten bin untersucht worben war, nachdem man bas Wiffen Chrifti unter ben Gesichts= punkt jener Kategorieen gestellt hatte, so war es unvermeidlich, daß endlich auch noch ber Wille Chrifti in ben Kreis biefer Controverse gezogen wurde. Die Borgeschichte Diefes Streites ift folgende. Die monophysitische Spaltung bedrohte ben oftrömischen Staat mit ben größten politischen Gefahren. Um gefährlichsten war die Lage ber Dinge in Aegypten, wo die religiofe Bewegung einen national-patriotischen Rarafter angenommen hatte. In diesem Land hatten sich zwei durch Dogma und Sprache getrennte Lager gebildet, die einander an Zahl fehr ungleich waren. Die melditische Partei, zufammengefett aus Soldaten, Sofbeamten und den Abkömmlingen der früher eingewanderten Griechen, gahlte kaum 300,000 Röpfe, während der monophysitische Anhang fünf bis feche Millionen, nämlich die gefammte koptische Bevolkerung umfaßte. Wie leicht tonnte es ba einem ehrsüchtigen Ropten glüden, auf die Grundlage des Monophysitismus und ägyptischen Bolksthums hin eine neue Dynastie zu gründen! Gebieterisch forderte darum die Staatsflugheit, an Berfohnung des firchlichen Zwiefpaltes alles Ernftes zu benten. Der Plan hiezu ging von Raiser Heraklius (611-41) aus und wurde von ihm mit aller Borficht und Umficht angelegt. Bei ben fich contradictorisch gegenüberftebenben Parteien konnte als Ausgangspunkt ber Bermittlung nur ein bisher unbebautes

Terrain ber Dogmatif gewählt werben, auf welchem man nicht Gefahr lief, gegen irgend welche ältere firchliche Autoritäten zu verstoßen. Ein folches Gebiet war bas ber Willensäußerung (ἐνέργεια) Chrifti. Stellte man ben Sat auf, bag zwar zwei Raturen, aber nur Eine gottmenschliche Willensäußerung berselben in Chrifto seben, fo war die Ehre bes chalcedonischen Concils wenigstens bem Scheine nach gewahrt und andererseits den Monophysiten bas zugestanden, mas sie eigentlich wollten. Freilich war bie Behauptung einer felbständigen Natur ohne felbständige Wirkung eine contradictio in adjecto; bennoch konnte man hoffen, mit dieser Unionsformel burchzudringen, ba die Erfahrung gelehrt hatte, daß in dogmatischen Rämpfen weniger die Gesetze bes Dentens, als die firchliche Autorität maßgebend feben. Ja, eine folche firchliche Autorität schien eben biefer Unionsformel zu Statten zu fommen: von Giner gottmenfchlichen Wirkfamkeit Christi hatten nicht bloß Chrillus von Alexandrien und Mennas von Constantinopel geredet, sondern insbesondere auch die trot ihres wahrscheinlich monophysitischen Ursprungs auch bei ben Ratholifen hochgeachteten Schriften bes Bsendorionhsius (vergl. epist. IV. ad Cajum). Wer zuerst diesen Ausweg ersonnen hat, ist unermittelt: am mahrscheinlichsten ber Batriarch Sergius von Constantinopel. Sicher ift, daß ber Kaifer bei feinem persischen Feldzug im Jahr 622 barüber mit bem armenischen Monophysitenhaupt Paulus in Unterhandlungen trat und balb darauf auch ein Schreiben in biefem Sinn an den Metropoliten Arcadius von Cypern erließ. Einige Jahre später verhandelte Beraklius mit dem bei ber Union vorzugsweise lokal betheiligten katholischen Patriarchen Chrus von Alexandrien, ber zuerst in Die kaiserlichen Plane einging. Auch mit bem fprifden Monophysitenhaupt Athanasius von Hierapolis setzte fich ber Raiser im Jahre 629 in Berbindung und erhob ibn, da er auf feine Absichten einging, zum Batriarchen von Antiochien. Nachdem, wie es scheint, auch Honorius von Rom für die Sache gewonnen war, ichien es an ber Zeit, ben Plan in's Wert zu feten. Der Batriarch Chrus, welchen ber Raifer ju feinem Statthalter über Aegupten eingesetzt hatte, trat mit ben ägyptischen Severianern in Berbindung, und biese liegen fich bie Anerkennung von zwei Naturen gegen bas Zugeftandnig von Ginem Willen gern gefallen und ein Bertrag in neun Artikeln besiegelte im Jahre 633 die Berföhnung. Der siebente Artitel beffelben lautet: "Wenn Jemand, ber fagt, bag ber Gine Jefus Chriftus, unfer Berr, in zwei Naturen zu betrachten fen, nicht bekennt, bag er Giner ber hl. Dreieinig= feit sen, daß er zwar als Gott, ber Logos, von Ewigkeit vom Bater gezeugt, in ben letzten Zeiten der Welt aber Fleisch geworden und aus der Gottesgebärerin Maria geboren worden, jondern lehrt, daß jener ein Anderer und biefer ein Anderer und nicht einer und derfelbe fen, wie Chrillus gefagt hat, vollkommen in der Gottheit und voll= kommen in der Menschheit, und insofern in zwei Naturen zu erkennen: daß derselbe gelitten und ohne Leiden fen, beides nach dem Einen und dem Andern, wie gleichfalls Chrillus gefagt hat, daß er zwar im Fleisch als Mensch gelitten, als Gott aber im Leiben bes Tleisches ohne Leiben geblieben, bag einer und berfelbe Chriftus und Sohn beibes, die göttlichen und bie menschlichen Berke, burch eine gottmenschliche Wirkung wirke, nach bem bl. Dionysius, indem er nur allein in seinem Berftand diejenigen Dinge unterscheibet, zwijchen welchen bie Bereinigung geschehen, und ebenso erkennt, bag biefe nach ihrer physischen und perfönlichen Bereinigung unvermischt und unverändert geblie= ben, und in dieser ungetrennt und ungesondert einen und benfelben Chriftus und Gohn erkennt, wenn er die zwei in ihrer unvermischten Bereinigung anschaut und ihre wirkliche Beschaffenheit betrachtet, mit seinem Berftant, nicht nach trugerischer Einbildung, unter leeren Bedankenbildern, fie aber nicht trennt, wie wenn burch die unaussprechilche und unbegreifliche Bereinigung die Berschiedenheit ber zwei Raturen aufgehoben mare, und mit dem hl. Athanasius sogt: das Fleisch ist zugleich das Fleisch des Logos, der Bott ift, ber burch eine vernünftige Geele belebte Leib zugleich ber burch eine vernünftige Seele belebte Leib bes Logos, ber Gott ift: fondern diefen Ausbrud von einer Trennung in Theile versteht, der fen Anathema 2c." Da die übrigen monophysitischen Setten es Real-Encyflopabie fur Theologie und Rirde. IX. 48

vorzogen, in ihrer Sonderstellung zu beharren, statt mit Wortgeklingel fich überliften zu laffen, fo gebrauchte Chrus die ihm verliehene weltliche Macht bagu, ihr Widerstreben durch Gefängnisse, Folter und selbst Todesstrafe zu brechen. Ihre Bäupter flohen in die Klöster ber Bufte, um beffere Tage abzuwarten, wie die Sarazenen sie ihnen um 640 brachten. Während aber Conftantinopel bie alexandrinische Vergleichsform (wiewohl mit Ausschluß ber Berufung auf die Areopagiten) fofort guthieß und Rom schwieg, trat ber paläftinensische Mond Cophronius, ein bamals zu Alexandrien fich aufhaltenber scharffinniger Dialektiker, für bie Orthodoxie in die Schranken. Er widersprach fogleich fehr entschieden ber Lehre von Ginem Billen Chrifti und migbilligte fowohl gegen Chrus als auch gegen den Patriarchen Sergius in Conftantinopel, wohin er fich von Alexandrien aus begab, eine mit fo großer Nachgiebigkeit gegen die Monophysiten geschehene Bereinigung. Sergius fand es nothwendig, bem Sophronius bas Berfprechen abzunehmen, daß er ben begonnenen Streit fallen laffe. Als jedoch Sophronius bald barauf im Jahr 634 Patriarch von Jerufalem geworden war, berief er sofort eine Synode nach Jerufalem, welche die Lehre von Ginem Willen verdammte, und erließ ein fehr schwülstiges, bombastisches Snuvdalfchreiben an die übrigen Batriarchen, in welchem er die fallengelaffene Streitfrage über die evenereu Chrifti wieder aufnahm. Da er einsah und offen aussprach, dag die Annahme nur Eines Willens das Dafenn zweier Naturen in concreto nothwendig längne, daß man zwei Naturen in ihrer Eigenthumlichkeit bei Chrifto nicht benfen fonne ohne zwei ihnen entsprechende Wirfungsweisen, eine göttliche und eine menschliche, daß also ber Dhophysitismus nothwendig auch die Un= nahme eines Dnotheletismus forbere, verwarf er offen jene Friedensformel als jum Monophpsitismus führend. Dieses Auftreten bes Sophroning bewog ben Batriarchen Sergins, fich vortehrend an Babst Honorius zu wenden, welchem er einen oftenfiblen Bericht über bie Lage ber Dinge zusandte, ohne jedoch ber neuesten Borgange in Jerufalem zu erwähnen. Das Antwortschreiben bes Babstes fiel im Ganzen nach Bunfch aus. Er fagte barin: "Da bie Menschheit mit bem Logos naturlich geeint fen (naturali unitate copulata) und fo Chriftus Giner, fo befennen wir Ginen Willen Chrifti. Bermoge feiner übernaturlichen Weburt geschah es, bag in ihm nicht verschiedene ober mibersprechende Willen waren, und hat er gesagt, ich thue nicht meinen Willen, fondern ben meines Baters, so ist bas aus Berablaffung zu unserem Standpunkt geschehen, für ben er Borbild sehn will." Im lebrigen gab er ben Rath, die gange Streitsrage als eine muffige Spekulation fallen zu laffen. Auch trat Honorius unmittelbar mit Sophronius in Unterhandlung, ber jedoch bald barauf durch bie Eroberung Paläftina's burch ben Ralifen Dmar aus ber Berbindung mit ber driftlichen Welt herausgeriffen murbe. Jetzt erft, ba alle Patriarchen mit Ausnahme bes Sophronius einig waren, erließ der Raifer im Jahre 638 unter der Form eines Glaubensbekenntniffes ein jeden= falls bon Sergius concipirtes Ebift, Die f.g. Έχθεσις πίστεως, in welcher aller Streit über die Frage, ob Chriftus Einen ober zwei Willen gehabt habe, verboten murde, da ja nicht einmal Neftorius gewagt habe, eine Zweiheit deffelben zu behaupten. Das Spift gesteht zu, bag ber Ausbrud wia eregen leicht ben Berbacht erregen konne, als wolle man bie beiden Naturen in Chrifto verläugnen. Biel verkehrter fen es aber jebenfalls, von zwei Willen zu reden, woraus ein Gegenfatz beider folgen mußte. Deß= wegen muffe man, wie in Allem, fo auch hierin ben heil. Batern folgend, Ginen Billen bes Berrn bekennen, fo bag niemals fein, burch eine vernünftige Geele befeeltes Fleifch für fich und aus eigenem Antrieb, im Widerspruch mit ber Leitung bes mit ihm vereinigten Logos, seiner eigenen natürlichen Bewegung folgte, sondern wenn, wie und soweit der Logos wollte.

Das kaiserliche Unionsedikt konnte natürlich die streitenden Parteien nicht beschwichstigen. Als Honorius im Jahre 638 gestorben war, schlug der römische Stuhl eine ihm entgegengesetzte Richtung ein. Schon der römische Bischof Johannes IV. verlangte in einem Schreiben an den Kaiser Constantinus im Jahre 641 die Zurücknahme einer Vers

ordnung, beren neue Bestimmungen mit ber Lehre Leo's Mt. und ben Beschlüffen ber chalcebonischen Synobe in fo offenbarem Widerspruch ftanben. Diefelbe Stellung nahm ber Nachfolger besselben, Theodorus ein, mahrend zugleich auch die nordafrikanischen Bifchofe gleiche Schritte gur Behauptung ber orthodoren Lehre thaten. Die geiftigen Borfampfer ber bedrohten Orthodoxie aber wurden jest Stephanus und ber icharffinnige griechische Abt Maximus. Jener, ein Bertrauter bes Sophronius, hatte biefem, ber durch den Sarazeneneinfall in Anspruch genommen war, mit einem furchtbaren Gib gelobt, ben Rampf fortzuführen. Er hielt fein Bort: es gelang ihm, Die Gegner burch Reisen, auf Synoden in Afrika zu unterbrücken. 3m Orient und Occident, besonders aber in Aegypten war Maximus ber gewandteste und erfolgreichste Borsechter ber Lehre von zwei Willen. Berühmt ift besonders seine Unterredung mit Phrrhus, welcher als Nachfolger bes Sergius im Batriarchat zu Conftantinopel Diefe Würde niedergelegt hatte und als Vertheidiger der Lehre von Einem Willen in Nordafrika mit Maximus zusammentraf (645). Die in Gegenwart bes faiferlichen Statthalters und vieler afrikanischen Bischöfe gehaltene Unterredung endigte mit der Erklärung des Phrrhus, daß er feine bisherige Lehre als eine irrige anerkenne und ihr entsage. Eine afrikanische General= synobe vom Jahre 646 verdammte einstimmig ben Monotheletismus, erließ an ben neuen Patriarchen Paulus von Constantinopel ein Synodalschreiben, in welchem fie ihm die Rirchengemeinschaft aufkündigte, falls er nicht sofort widerrufe und die Etthesis von den Kirchenthuren herabreifen laffe; und ein anderes an den Pabst Theodorus mit der Aufforderung, gegen die Reterei einzuschreiten. Phrrhus und Maximus reisten felbst nach Rom, wo ber Babft ben Ersteren, nachdem er formlich widerrufen, als rechtmäßi= gen Batriarchen von Conftantinopel anerkannte. Gleichzeitig bestellte ber pabstliche Stuhl den Bijchof Stephanus von Dor in Palästina zum apostolischen Stellvertreter für ben unter sarazenischer Herrschaft stehenden Drient, mit dem Auftrag, alle monotheletischen Bischöfe und Alerifer abzusetzen. — Während ber byzantinische Hof politisch und kirch= lich gleicherweise in's Gedränge fam, fo entschloß sich im Jahre 648 ber Raifer Conftans II., die Etthefis zurudzunehmen, jedoch nur, um an die Stelle berselben ben Τύπος της πίστεως zu feten. "Wir haben vernommen," beginnt diefe Urfunde, "daß unsere rechtgläubigen Unterthanen schwer beunruhigt werden, weil Ginige nur Einen Willen unseres Beilandes anerkennen, Andere dagegen zwei Wirkungen besselben behaupten zu muffen glauben. Um die durch folde Fragen entzündete Flamme ber Zwietracht gu löschen, verbieten wir hiemit alles fernere Begant über einen ober zwei Willen. hinfort möge man fich mit bem begnügen, was die fünf ökumenischen Synoden über den Glauben vorgeschrieben haben, fo wie mit den einfachen und ungefünstelten Aussprüchen ber angesehensten Bater. Der alte Lehrbegriff soll in ber Gestalt, wie er vor Diefen Unruhen herrschte, wieder ausschließlich gelten. Niemand fann beghalb zur Rechenichaft gezogen werden, weil er mahrend bes Streits einen ober zwei Willen bekannte; nur die ehemals verdammten Retereien follen auch jest noch verdammt fenn. Bur Beförderung der Eintracht befehlen wir, daß die altere Borschrift (Die Efthesis) von ben Rirchenthuren abgenommen werbe. Wer fich unterfteht, Diefer unferer Willensmeinung zuwiderzuhandeln, den überweisen wir dem Gericht des allmächtigen Gottes, aber auch mit weltlichen Strafen follen bie Widerspenftigen beimgefucht werden, und zwar Bifchofe und Rlerifer mit Absetzung, Monche mit Berbannung, Diejenigen, welche in öffentlichen Memtern fteben, mit Berluft berfelben, Privatperfonen ber höheren Stande mit Entziehung ihres Bermögens, gemeine Leute mit Brügeln und ewiger Landesverweifung." Allein ber farblose Typus erreichte ben beabsichtigten Zweck so wenig, als die zweidentige Efthesis. In Rom hatte man bereits ben Zusammenhang ber Lehre von ber Zweiheit bes Willens mit ber von Leo festgesetzten Lehre von ber Zweiheit ber Naturen gu klar erkannt, als daß man fich mit dem Thous hatte zufrieden geben konnen. Der Pabst Theodorus antwortete auf benfelben mit bem Bann gegen ben Patriarchen Baulus, ber im Berbacht ftand, bas Ebitt abgefaßt zu haben. Roch entschiedener trat gegen ben

Inpus sein Nachfolger Martin I. (649) auf. Dieser, welcher sich schon als Apocrisiarius ber römischen Rirche in Conftantinopel als heftigen Gegner ber Monotheletenlehre gezeigt hatte, fetzte im Jahr 649 auf einem Concil in ber Lateranischen Rirche zu Rom, ber erften Lateransynode, ben Dyotheletismus fest, und sprach in ben ftartsten Ausbruden über ben Monotheletismus, beffen Bertheidiger, ben Batriarchen von Conftantinopel, und die beiden barüber erlaffenen faiferlichen Sbitte bas Anathema aus. Martin übersandte sogar bie Atten biefer Spnobe an ben Raifer mit ber Aufforderung, ben Batriarden ber Hauptstadt abzusetzen und ben rechten Glauben wiederherzustellen. fes Gebahren Roms fah ber Raifer als Hochverrath an. Der Statthalter Ralliopas nahm (653) ben römischen Bischof gefangen und exilirte ihn nach Cherson, wo er in muthiger Beharrlichkeit ftarb. Ein noch härteres Loos traf ben greifen Maximus: alles nur Erdenkliche, Bitten, Berfprechungen, Drohungen, Gefängniffe, Sunger 2c. murben versucht, ihn zur Anerkennung des Typus zu bewegen. Maximus blieb unerschüttert. Dem Raifer rif die Geduld. Dem standhaften Abt wurde von Benkershand bie Bunge ausgeriffen und die rechte Sand abgehauen; fo verstümmelt wurde er nach dem Lande ber Lagier verbannt, wo er 662 als achtzigjähriger Greis starb. Die blutige, an ben Bauptern ber Gegenpartei verübte Strenge erstickte freilich für ben Augenblick jede gegen ben Monotheletismus verlautende Stimme; aber boch auch nur auf kurze Zeit. Die nächste Folge war eine Trennung ber morgenländischen und abendländischen Kirche: in letzterer galt die Lehre von zwei Willen als die orthodore, in der ersteren konnte man nur die Lehre von Einem Willen für orthotor halten, ba ber Thpus nur ben Streit unterfagte, ohne die von der Efthesis gebilligte Lehre von Einem Willen zu verwerfen. Als Adeobatus 677 Babft murbe, ercommunicirte er bie griechischen Batriarchen, und ba es ihm erwiedert wurde vom Drient, bilbete fich ein formliches Schisma. Diefer Zustand mar bem Raifer Conftantinus Bogonatus, feit er allein herrschte, unerträglich. Er eröffnete fcon im Jahre 678 Unterhandlungen mit Domnus von Rom behufs einer neuen Synote; beffen Nachfolger Agathon ging gleichfalls barauf ein und versammelte 125 Bischöfe um fich, die eine Denkschrift an den Raifer entwarfen, worin fie darlegten, daß fie gewifsenshalber nicht das Mindeste von den Beschlüffen des Lateranconcils vom Jahre 649 aufgeben konnten. Mit Diefer Erklarung und einem eigenen Schreiben bes Babftes reisten beffen Abgefandte nach Conftantinopel, wo im Jahre 680 fich bas fechste ökumenische ober erste trullanische Concil versammelte. Das Concil wurde in 18 Sitzungen, von benen fünf noch in das Jahr 680 fallen, in Gegenwart des Kaisers und mehr als 160 Bijchöfen gehalten. Als einziger bebergter Bertheibiger bes Monotheletismus trat Matarius von Antiochien auf; als in ber achten Sitzung feine bisherigen Bundes= genoffen, ber Batriard Gregorius an ber Spite, ihren Abfall vom bisberigen Bekenntniß anmelbeten, erklärte er: eber wolle er fich in Stude reißen laffen, als von feinem Glauben ablaffen. Die Sonobe fprach ben Bann über ihn aus, und ber Raifer verwies ihn aus ber Hauptstadt. Wie zu Chalcedon Lev's, fo murbe hier Agatho's Sendschreiben anerkannt und den dogmatischen Bestimmungen des Concils zu Grunde gelegt. Bezeichnend ift ber letzte Berfuch, welchen die Monotheleten in ber 15. Sitzung machten, ihre verlorene Sache zu retten: der Monch Polychronius trat auf, um die Wahrheit monotheletischer Lehre vor aller Welt durch ein Gottesurtheil, durch eine wunderbare Tobtenerwedung zu erharten. Auf einem öffentlichen Plate murbe eine Leiche auf ver= filberter Bahre aufgestellt. Boludronius legte ihr fein Glaubensbekenntniß auf ben Ropf und flüfterte ihr mehrere Stunden lang in die Ohren. Aber umsonft. Das Bolf drobte ihn zu fteinigen, die Synode verdammte ihn als Lügner, Reter und Bolksverführer! Die Spnobe schloß nach fast einjähriger Dauer am 16. Sept. 681. Alle Monotheleten, mit Ginschluß bes Honorius von Rom, wurden anathematifirt; dagegen bekannte man Einen und benfelben Chriftus, Sohn, eingeborenen Berrn, welcher in zwei Naturen, ungetheilt, unwandelbar, ungetrennt und unvermischt zu erkennen fen, so dag ber Un= terschied ber Naturen burch bie Ginigung feineswegs aufgehoben, sondern vielmehr bie

Eigenthümlichkeit jeder Natur erhalten fen und zu Giner Person und Giner Sppostase gufammenlaufe — und zwei natürliche Willen in ihm und zwei natürliche Wirkungen, ungetrennt, unwandelbar, ungetheilt, unvermischt: "zwei natürliche Willen, nicht einan= der entgegengesett, das seh ferne, sondern sein menschlicher Wille, folgend, nicht wider= ftrebend, vielmehr unterworfen seinem göttlichen und allmächtigen Willen." Rom hatte triumphirt, aber es mußte feinen Sieg um hohen Preis, um die Entehrung des frühe= ren Pabstes Honorius erkaufen! Che bie Synobe auseinanderging, fertigte fie eine Schrift an ben Pabst aus, in welcher sie von bem Berlauf ber Berhandlungen Bericht erstattete und ben Stuhl Betri um Bestätigung ber gefaften Beschlüffe ersuchte. Das Symbol ber Synode wurde auf dem durch Raifer Juftinian II. jur gesetlichen Aufzeichnung der griechisch-kirchlichen Rechtswahrheiten und zur Revision der vorhandenen Befete versammelten zweiten Trullanischen Concil (692) bestätigt. Gleichwohl flammte ber Monotheletismus in ber griechischen Kirche nochmals unter bem Raifer Philippicus (Barbanes) auf und gelangte im Jahre 711 burch biefen zur herrschaft. Er ließ ein neues Concil zu Conftantinopel halten, welches die Beschlüffe des sechsten verdammte und fich in einem Symbol für den Monotheletismus aussprach. Nur wenige Bifchofe waren ftandhaft und wurden abgesett. Aber zwei Jahre später wurde der Usurpator gefturzt, fein Nachfolger Anastasius II. stellte ben Dnotheletismus ber, und bie Bijchofe waren ebenfo bereit, auch jetzt wieder ihr Bekenntnig zu andern. Neben dem tiefen fittlichen Berberben in ber griechischen Weiftlichkeit war an biefem farakterlofen Bechsel auch die Karafterlofigkeit bes Symbols ber sechsten Synobe Schuld, bas fich monotheletisch und bhotheletisch beuten ließ. Seitdem hat der Monotheletismus nie mehr fein Saupt erhoben. Rur in Sprien, in bem Libanon und Antilibanon erhielt ein Säuflein Monotheleten eine längere, ja bleibende Dauer. Es find Diefes die Maroniten (vergl. b. Art. am Ende des Bnchstabens M.)

Literatur: Urfunden u. Concilienaften bei Mansi, X. XI.; Anastasii Bibliothecarii Collectanea de iis, quae spectant ad hist. Monoth. (ed. Sirmond. Par. 1620; in Gallandi B. PP. T. XIII); Nicephori Breviarium historiae, ed. Petav. Paris 1626; F. Combesisii Historia haeresis Monotheletarum ac vindiciae actorum sextae synodi, in bessen Nov. auctuarium patrum. T. II. p. 3 sqq. Baur, Trinitätesehre, Bb. II.; Dorner, Christologie, Bb. II, 1. Gfrörer, K.Gesch. III, 1.; Kurz, Handbuch ter K.Gesch. I, 2.

Monstrang (monstrantia, monstrum, ostensorium) ist ein Gefäß zur Aufbewahrung von Reliquien, insbesondere aber ber consekrirten Hoftie (sanctissimum, venerabile, eucharistia), um bem Bolke zur Berehrung gezeigt zu werben. hieraus erklärt sich die Bezeichnung. Nachdem seit dem 13. Jahrhundert die Lehre von der Transsub= stantiation ber Elemente bes heiligen Abendmahls firchlich festgestellt war, erfolgte bie Elevation ber Hoftie zur Anbetung, auch die besondere Exposition berselben, so wie nach der Einführung des Frohnleichnamsfestes (f. d. Art. Bd. IV. S. 615) die Broceffion mit ihr. Bu dem Behufe wurde die Hoftie auf einem fichelförmigen Geftelle (lunula) befestigt und in ein durchsichtiges Gehäuse gesetzt (monstrantia, in qua sub vitro crystallino - cruor inclusus. (Du Fresne, Glossar, s. h. v.) Diefes Gehäuse (phylacterium, arcula) wird burch Singufügung von Radien zu einem größeren Befäffe erweitert, in Geftalt einer Sonne, eines Blatts ober eines andern Gegenstandes, ber auf einem Juge ruht, auf ben Altar geftellt, auch umbergetragen werben kann. Go wird bie Monftrang ein tragbares Saframenthäuslein (tabernaculum gestatorium), gewöhnlich aus koftbarem Metall und reich verziert. Darüber enthalten auch die Rirchengesetze genauere Bestimmungen. Die Statuten bes Erzbisthums Brag von 1605 . tit. XVIII. (Hartzheim, Concilia Germaniae Tom. VIII. Fol. 701 sq.) verordnen 3. B .: Monstrantia ad exponendam vel in processionibus deferendam hostiam magnam, si non ex auro, aut argento, saltem ex aurichalco bene aurato refulgeat, et velo vel peplo congruo ornata sit. Die Monstrang wird benedicirt und darf nicht mit ungeweihten Sänden berührt werben, weshalb auch ber Diebstahl terselben mit bem Feuertobe bedroht wurde (f. b. Art. Kirchenraub. Bt. VII. S. 670). Der Hauptaltar ber Kirche hat wenigstens eine zu ihm gehörige Monstranz, öfter auch Nebenaltäre.

Die evangelische Kirche hat die Anbetung des Benerabile der römischen Kirche versworfen und Luther erklärt: "Da thut man alle Unehre und Schmach dem heiligen Saskrament, daß man's nur zum Schauspiel umträgt und eitel Abgötterei damit treibet" (Werke von Walch XI, 2998).

Montanismus. Im die Mitte bes zweiten Jahrhunderts - näher wird fich ber Zeitpunkt mit Sicherheit nicht beftimmen laffen - trat in Phrygien (Ardaban an ber Grenze von Miffen) ber Mann auf, von welchem fpater bie Gefte ihren Namen erhielt, Montanus. Die älteren Quellen bezeichnen die Bartei nach bem Orte ihres Auftretens als Rataphrygier. Spricht fich barin bas Bewuftfenn aus, bag Die Persönlichkeit Montans nicht von so schöpferischer exclusiv bestimmender Bedeutung für die Sette gemejen ift, und find ferner die Rachrichten über ihn und die beiden mit ihm verbundenen Prophetinnen Maximilla und Priscilla bei den Kirchenschriftstellern fehr dürftig und gröftentheils nur üble Nachreden von geringem hiftorischem Werth, fo fichert boch bas Alter einiger Berichterstatter bei Eusebius, die Erwähnung burch Tertullian, die den Prophetinnen und Montan zugeschriebenen bas Gepräge ber Ursprünglichkeit in hohem Mage tragenden prophetischen Aussprüche und Die Schwierigkeit einer anderweitigen befriedigenden Erklärung bes Namens Montan und feine Begleiterinnen bor dem Bersuche Schweglers, fie zu mythischen Personen, Montan namentlich zu einem Abstraktum ber montanistischen Richtung zu machen, wie jetzt wohl allgemein zugestanben wirb. — Efftatische und vifionare Brophetie, welche auf Die Dignität unmittelbarer göttlicher Offenbarung, beren lediglich passiver Träger ber Prophet ift, Anspruch macht, und beren Inhalt Berkündigung bes unmittelbar bevorstehenden Gintritts ber Parusie und des nach Phrygien (Pepuza) herabkommenden himmlischen Jernfalems, sowie Ginschärfung ascetischer Sittenftrenge und ftrenger Buftisciplin ift, - bas find gunächft Die hervorstechenden Büge, welche auch in ben Berichten über jene ursprünglichen Bertreter bes Montanismus fich erkennen laffen. Der Montanismus machte fich nun gunächft innerhalb ber kleinasiatischen Kirche als Richtung geltend, über beren Werth gestritten murbe, ohne dag er felbst fogleich aus ber Rirche herausdrängte ober von ihr alsbald ausgeschlossen wurde. Eine Reihe von Bertretern Dieser Richtung wird bei Eusebius namhaft gemacht, unter ihnen auch ber von Tertullian als Betampfer bes Gnofticismus hod geachtete Proklus (Proculus noster, Tert.), ber Gegner bes römischen Gajus im Streit über die Bassahfeier. Der Bewegung, welche in ber kleinasiatischen Rirche viel Anklang gefunden zu haben icheint, traten aber bald auch tabelnde Stimmen entgegen, wie die des Claudius Apollinaris von Sierapolis bald nach Auftreten Montans, bann bes Miltiades (περί του μή δείν προφήτην έν έκστάσει λαλείν). Den extremen Gegensatz gegen biese Richtung stellen biesenigen bar, welche nach Iren. (III, 11) von der driftlichen Prophetie überhaupt nichts wissen wollten und bas Evangelium Johannis um der Berheißung des Paraklet willen verwarfen. Sie find ohne Zweifel mit den von Epiphanius (haeres. 51.) spielend als Aloger bezeichneten zusammenzustellen, welche ben in der Kirche verbreiteten Chiliasmus und darum die johanneische Apokalupse, aber auch das Evangelium Johannis verwarfen, und beide dem Cerinth zuschrieben. Die Berwerfung bes Evangeliums aber wird von Spiph, mit ihrer Opposition gegen die Logos= lehre in Berbindung gesett, wie denn auch der Monarchianer Theodotus als απόσπασμα της αλόγου αίρεσεως bezeichnet wird. Beides, jener Gegenfatz gegen montanistische Schwärmerei und diese Berwerfung ber Logoslehre fann fehr wohl Folge einer und berfelben Beistesrichtung sein, allein es läßt sich nicht einmal sicher erkennen, welche theologische Unschauung sie ber Logoslehre entgegenstellt, noch weniger beweisen, bag ber Montanismus als folder ein bedeutendes Moment in der Entwicklung der Trinitätslehre abgegeben und darum in den Alogern mit dem Widerspruch gegen die Brophetie und ben

Chiliasmus angleich ben gegen bie Theologie bes vierten Evangeliums bervorgerufen habe. Er scheint vielmehr, in Diesem Punkte ohne eigenen bogmatischen Trieb, fich ben verschiedenen noch nicht zu klarer Scheidung gekommenen Auschanungen angeschloffen zu haben. Ritschl schließt zwar aus ben prophetischen Aenkerungen ber ursprünglichen Montanisten wohl etwas zu viel, wenn er ihnen eine ausgesprochen modalistische (patripassia= nifche) Lehre zuschreibt; es konnten verschiedene schwankende Auffassungen in bem Montanismus zur Geltung tommen. Wirklich aber wird Batripaffianismus und fpater Cabellianismus einem Theile ber Montanisten zugeschrieben (Hippol. Refut. VIII, 19. Theodoret fab. haer. III, 2). Gleichwohl tritt nachher ber Patripaffianer Prayeas als Gegner bes Montanismus, ber Montanist Tertullian als Bertheibiger ber Logos- und Supostasenlehre auf. Man wird baher auch schwerlich ben Bersuch burchführen können, ben Rampf bes Montanismus zu Rom mit ben ungefähr gleichzeitig ftattfindenben trinitarijden und driftologischen Bewegungen so zusammenzubringen, bag bie montanistische Partei mit einer jener theologischen sich völlig bedt. - Für die Stellung bes Montanismus im Abendlande fommen zunächst die gallischen Gemeinden in Lugbunum und Bienna und ihr Urtheil in Betracht. Die Confessoren berselben fcwieben nämlich mabrend ber Zeit der Berfolgung unter Mark Aurel aus dem Gefängniß Briefe jowohl nach Kleinasien als nach Rom, und lettere überbrachte ber bamalige Presbyter Frenäus an ben römischen Bischof Cleutheros. Mit Rleinasien standen diese gallischen Gemeinden bekanntlich in Berbindung, unter ihren Märthrern waren mehrere Bhrhgier und fo erstatten sie nun (Euseb. V, 1) eben an die Christen von Asien und Phrygien Bericht über die Berfolgung. Zugleich aber haben fie auch in Betreff der montanistischen Brophetie ein von Eusebins nicht mitgetheiltes, feiner Berficherung nach frommes und recht= gläubiges Schreiben an jene Gemeinden erlaffen, zugleich aber Brenäus an ben römischen Bischof um des Friedens der Gemeinden willen gefandt. Alles, auch bas Auslaffen des Briefes von Ensebins, spricht dafür, nicht daß die gallischen Christen Montanisten gewesen, wohl aber, daß sie ein mildes Urtheil über jene Erscheinung gefällt haben. Trat ihnen doch in ihren Berfolgungen auch bas Borfpiel ber letzten Zeiten und des Antichrists ahnungsvoll entgegen und bezeugte fich ber Beist unter ben Drangsalen in erhöhter wunderbarer Beife. Tertullian erwähnt nun auch eines römischen Bischofs, der im Widerspruch mit seinen Borgangern nabe baran gewesen seh, die montanistische Brophetie anzuerkennen und Frieden mit den asiatischen und phrygischen Gemeinden zu ichließen, ben aber ber nach Rom fommende Monarchianer Prageas burch Berläumbung der Montanisten und durch Erinnerung an die Autorität seiner Borfahren zur Zurudziehung ber schon erlaffenen Friedensbriefe vermocht habe. Es liegt nahe, biefe Angabe mit der Erzählung von der Friedensbemühung der gallischen Gemeinden zu combiniren und also mit Neauder, Schwegler, Ritichl auf den römischen Bischof Eleutheros (170 bis 85) zu beziehen. Dann hatten, da Tertullian praecessorum auctoritates nennt, bereits Anicet und Soter mit ben Montanisten zu thun gehabt und ungunftig über fie geurtheilt; Eleutheros aber hatte in Uebereinstimmung und vermuthlich unter Einfluß ber gallischen Gefandtichaft eine milbere Anficht gehegt, von welcher ihn Braxeas gurudbrachte. Bermuthlich haben bann die genaueren Mittheilungen des Prageas über die für die Rirche bedenklichen Seiten bes Montanismus auch auf Irenaus zurudgewirkt, ihm Beforgniß eingeflößt über bie falichen Bropheten, qui schismata operantur, qui sunt inanes, non habentes dei dilectionem suamque utilitatem potius considerantes quam unitatem ecclesiae (adv. haeres. IV, 33. 7.); obgleich er sich baburch nicht ver= leiten ließ, mit den extremen Antimontanisten alle außergewöhnlichen prophetischen Ericheinungen in ber Rirche ju verwerfen\*). Seine von Eusebius erwähnte Schrift gegen

<sup>\*)</sup> Iren. adv. haeres. III, 11. 9. Infelices vere, qui pseudoprophetas quidem esse volunt, prophetiae vero gratiam repellunt ab ecclesia. So lese ich mit Merkel (Aloger 13), Gieseler n. a. Sie behanpten (mit Recht) die Eristenz der Pseudoprophetie (im Montanismus),

Blaftus, neoi oxiouaros, gehört wahrscheinlich hierher. Denn dieser, ben Eusebius unmittelbar neben ben phrygischen Montanisten als Baretiker aufführt (V, 15. cf. 14 fin. Die Rapitelabtheilung unterbricht ben Sat, ift wohl, wie ichon Bacian vermuthet, ben Montanisten beizugählen. Die Berwerfung bes Montanismus in Rom mag bann ba= zu beigetragen haben, des Eleutheros Nachfolger Bictor in feinem fchroffen Berfahren gegen die Rleinasiatische Passabseier, welcher auch die Montanisten anhingen, zu bestär= fen. Gang bine Bedenken ift jedoch die Annahme, daß Eleutheros jener von Tertullian ermähnte römische Bischof fen, nicht; besonders wegen des großen Zeitraums, welcher bann zwischen bes Braxeas Auftreten in Rom und ber Abfaffung von Tertullians lib. adv. Praxeam angenommen werben muß (f. Giefeler, R.G. I, 1. 287). Möglich baber, daß Cleutheros vielmehr gerade auch gegen die gallische Borftellung mit feiner ungun= stigen Beurtheilung bes Montanismus festgestanden, worauf sich Prageas gegen feinen Nachfolger Bictor berief, und daß dieser erst von einer milbern Ansicht burch Braxeas Einfluß und im Zusammenhang mit ber Passahstreitigkeit zu um so entschiedenerer Berwerfung übergegangen, mahrend zugleich ber Bresbyter Gajus mit bem Montaniften Broklus im Rampfe lag. Dag fich von ba an eine bedeutende montanistifche Bartei in Rom erhalten habe, ift nicht bekannt. Die montaniftische Prophetie Scheint gurudgetreten au fenn, aber die vom Montanismus vertretene Richtung auf strenge Kirchendisciplin im Interesse ber Reinheit ber Rirche wirkt fort und gerath wiederholt in Rampf mit ber fatholisch-firchlichen nothwendig auf milbere Grundsätze angewiesenen Praxis ber romi= ichen Bischöfe. Sieher gehört Sippolyts Gegenfatz gegen Zephyrinus und Ralliftus, weiterhin das novationische Schisma. Zephyrinus ift wahrscheinlich der von Tertullian ironisch als episcopus episcoporum und pontifex max. bezeichnete Bischof, gegen beffen Ebift über die Wiederaufnahme ber in Tobsunden, besonders Tleischesfünden Gefallenen Tertullian in der Schrift de pudicitia eifert.

In Afrika hatte nun inzwischen ber in Rom verworsene Montanismus neuen Salt und bie bedeutenbste Bertretung an Tertullian gefunden. Gin merkwürdiges Zeugniß dafür, wie die tem Montanismus entsprechenden Anschauungen noch vor dem entschiebenen Auftreten Tertullians für benselben in Afrika vorhanden waren, geben bie Mär= threraften ber Perpetua und Welicitas (bei Ruinart, auch Münter, primord, eccl. Afr. 227 sq. cf. Uhlhorn, fundam. chronol. Tertull.). Richt nur eine Sochstellung ber ekstatischen Prophetie und ber Bisionen, sondern auch Die ausbrückliche Rechtsertigung und Begründung biefer neuen erhöhten Erweifung bes Beiftes burch Sinblid auf bie letten Zeiten, ebenfo bas entsprechende Dringen auf Berschärfung ber firchlichen Disciplin gegenüber ber eingeriffenen Laxheit ber Sitten finden fich hier, ja felbst auf eine einzelne auf den ascetischen Grundfätzen beruhende Eigenthümlickeit des Montanismus (ben von Spiphanius einem Theil ber Montanisten zugeschriebenen Gebrauch bes Rafes bei der Euchariftie; Artothriten) ift Beziehung genommen. Auch hier machte sich der Montanismus zunächst als eine Richtung in ber Kirche geltend und jene Märthrer, bor ber Scheidung gestorben, find Märthrer ber katholischen Kirche geblieben. klärt sich nun auch bas Auftreten Tertullians, bessen sogenannter Uebertritt zum Montanismus nur die bestimmte Ausscheidung der burch die Rirche zurückgewiesenen Richtung und die damit von felbst gegebene icharfere und einseitige Ausprägung ihrer Eigen= thumlichkeit ift, welche in der originellen Geistesanlage Tertulians einen fruchtbaren Boben gefunden hat, nicht aber von ihm erft als ein fremdes Bewächs in die afrikanifche Rirche verpflanzt worden ift. Es tann baber nicht Bunder nehmen, bag auch bie vormontanistischen Schriften Tertullians bereits Spuren berselben Richtung erkennen

längnen aber (mit Unrecht) das wahre Urbild jener Carricatur, die prophetische Gabe der Kirche, wie diezenigen, welche, weil sie von der Existenz der Heuchler wissen, von der Gemeinschaft der Brüder nichts wissen wollen. Ritschl's Emendation pseudoprophetas — nolunt scheint mir ungerechtsertigt.

laffen, und daß es bei einzelnen feiner Schriften zweifelhaft fenn tann, ob fie ber montanistischen Beriode angehören oder nicht. - Wir finden nun von ihm die montanisti= ichen Grundgebanken sämmtlich aufgenommen und zum Theil weiter ausgebildet ober wenigstens von seinem reichen Beifte auf's Mannigfaltigste ausgebeutet und burchgear= beitet. Wie die montanistische Prophetie sich und ihre Prophezeihung an das Ende ber Welt stellt (Μετ' εμέ προφήτις ουκ ετι έσται, αλλά συντέλεια, Epiph. 48, 2), so ist die Erwartung der nahen Wiederfunft Christi gur Aufrichtung bes tausendjährigen Reichs und zum Gericht die Grundstimmung Tertullians. Mit glühenden Farben schilbert er biefes Gericht über alle undriftlichen Machte, fein ganges Gehnen und Soffen geht auf die consummatio saeculi. Wir wünschen zeitiger zu herrschen und nicht länger mehr zu bienen. Auch wenn es im Gebete bes herrn nicht vorgezeichnet ware, um bas Rommen bes Reiches zu bitten, würden wir es von felber thun, festinantes ad spei nostrae complexum. Der Bedanke an ein anderes Rommen bes herrn und feines Reides, an eine allgemeine Weltherrschaft des Chriftenthums liegt ihm, ber daffelbe gang als göttlichen Fremdling in ber Welt betrachtet, gang fern, während die Rirche im Großen, obwohl sie denselben Glauben festhält, thatsächlich ihn bereits nicht mehr als bas allbeftimmende Motiv ihrer Lebensgestaltung wirten läßt, sondern aufängt, sich durch ihren hierarchischen Ausbau und Concessionen an die Welt auf eine lange Geschichte in biefer Welt einzurichten. In biefen letten Zeiten fteht nun auch nach Tertullian bie neue Prophetie als Bermittlerin ber letzten Stufe göttlicher Beilsokonomie. Der Beift befällt in ihr ben Propheten, verfett ihn mit Burndbrangung bes verständigen Bewußt= fenns in unwillführliche Begeifterung, in einen Zuftand ber Befinnungslofigfeit (amentia), ein Erleiben göttlicher Offenbarung (soror quaedam revelationes per ecstasin in spiritu patitur) gibt ohne Buthun bes menschlichen Willens Bisionen und Traume\*). In biefer Prophetie und burch ihre Bermittelung erfüllt fich nun die Berheißung, bag in ben letten Zeiten ber Beift über alles Fleisch ausgegoffen werden foll, um die driftliche Menschheit für die Parusie zu vollenden. Damit wird die letzte Stufe der gottlichen Offenbarung und Erziehung erreicht. Bon ber ersten Stufe, ber natürlichen Bottesfurcht, auf welcher bie Berechtigkeit nur in ben ersten durftigen Anfängen vorhanden mar (natura deum metuens), führt bie Gerechtigkeit burch Gefetz und Propheten jum Kinbesalter, bann bas Evangelium in Chrifto zum Junglingsalter, nun aber vollendet fich die Erziehung burch ben verheißenen Paraflet, welcher burch feine Boridriften, die das erste Jugendalter ber Kirche noch nicht zu tragen vermochte, das vollkommene Mannesalter Chrifti herbeiführt. Dabei verhält fich aber die frühere Stufe zur fpatern wie die Weissagung und Vorbereitung zur Erfüllung. Wie Chriftus von ben Propheten so ift ber Paraklet von Chriftus verheißen. Diefer Stufengang hat seine Analogie im Leben ber Natur und feine Gegenparallele in ber fich immer fteigernden Machtoffenbarung bes Bofen. Wie follte Letterem gegenüber bas Werk Gottes ftille stehen und sich nicht fortentwickeln? Wie aber ber Inhalt ber göttlichen Offenbarung überhaupt vorwiegend als Wefets gebacht und somit bem Meuschen außerlich gegenübergestellt wird, so wird auch das Fortschreiten ber göttlichen Beilsanstalten nicht als eine immer tiefer gehende menschliche Aneignung tes einmal göttlich Gegebenen aufgefaßt, fontern auf bas fort und fort in feiner abstracten Uebernatürlichkeit beharrende, nur bie ganze Bollftanbigkeitt seines fertigen und unbeweglichen Inhalts erft successiv mittheilende göttliche Prinzip gegründet. Damit ift allerdings die Identität des driftlichen Prinzips in der geschicht= lichen Entwicklung gewahrt. Die montanistische Prophetie, obwohl als neue bezeichnet, ftellt fich damit doch nicht dar als etwas bisher in der Kirche nicht Dagewesenes, vielmehr als fortbauernde dem Chriftenthum wefentliche Fortsetzung der apostolischen, ja fie beruft fich auf die frühern prophetischen Erscheinungen in ber Rirche. Gie tritt nur

<sup>\*)</sup> Daß biese Prophetie trot ber behaupteten amentia mit ber Gloffolalie nicht gleichzusehen ift, zeigt treffend Ritschl, altkathol. Kirche 474 f. 2. Aufl.

jetzt im Mannesalter der Kirche mit ihren verschärften Forderungen, und zugleich mit dem Anspruch auf allgemeine Berbreitung und Anerkennung auf. Darin soll das allegemeine Priesterthum der Christen zur Wahrheit werden. Der kirchlichen Hierarschie tritt damit die Autorität des Geistes, der wirket wo er will, gegenüber. Denn wie die Kirche ihr eigentliches Wesen nur im heiligen göttlichen Geiste, in einem rein Uebernatürlichen hat, so ist dieser Geist auch nicht gebunden an äußere menschlich darsstellbare Institutionen, auch nicht an die Succession der Bischöfe, ecclesia proprie et principaliter ipse est spiritus, daher weiter ecclesia spiritus per spiritalem hominem, non ecclesia numerus episcoporum.

Aus der Identität des göttlichen Prinzips der Kirche geht hervor, daß der durch Chriftus gegebene Glaubensinhalt ein für allemal auch für bie Beriode des Baraklet feststeht: regula fidei una omnino et sola immobilis et irreformabilis. Obwohl baher Tertullian die bloke Berufung auf firchliche Gewohnheit als entscheidend gegen Die neuen Borschriften bes Paraklet über bie firchliche Disciplin nicht gelten laffen will, dient ihm selbst die Berufung auf das Alter der kirchlichen Lehrtradition als Waffe gegen die Barefie, welche ihm ichon baburch gerichtet ift, bag fie als ipatere bem Ursprünglichen, näntlich ber Wahrheit erft nachfolgt. Sofern baber bie neue Offenbarung die Glaubenslehre berührt, foll fie nur dienen, das mahre Berständniß ber Schrift und ber firchlichen Lehrtradition burch bie Autorität bes beiligen Beiftes ben Baretifern gegenüber zu fichern und zu bestätigen, in Die Schrift einzuführen und Dunkles aufzuhellen. (Tertullian beruft fich gegen Prageas für feine Trinitätslehre auf montanistische Brophetie.) Ihre eigentliche Aufgabe aber ift, Angesichts ber Barufie Die firchliche Disciplin und das driftliche Leben zu reformiren und zu seiner Bollendung zu führen durch ein neues vollkommenes Gefets. Der Paraflet ift ber institutor novae disciplinae, welcher beseitigt, mas auf ber früheren Stufe durch die Apostel um ber mensch= lichen Schwäche willen noch geduldet worden, oder mas als wirklicher Migbrauch in bie firchliche Sitte fich eingeschlichen hat. Aus dem weiten Gebiete bes Erlaubten ruft er Die Chriften in die knappen Schranken bes Gebotenen gurud, mit bem Grundfat: prohibetur, quod non ultro est permissum, anftatt bes andern: quod non prohibetur ultro permissum est (de coron. mil. 2.), und will alle Bande, die noch durch's Fleisch an die gegenwärtige Welt feffeln, möglichft gelöst wiffen. Es vollendet fich in Diefer Flucht por aller sittlichen Larheit, welche zu einer Flucht vor ber Naturseite bes Lebens wird, ber Bruch bes montanistischen Bewuftfenns mit ber ihrem Ende entgegeneilenden Welt. Die Fasten werden verschärft und gesetzlich genauer bestimmt, Die zweite Che wird verworfen, und obgleich dies auf eine hohe Idee von dem Wefen der Che als emiger Bereinigung zweier Perfonlichkeiten gegründet wird, geht es zuletzt doch zuruck auf eine Mifachtung ber Geschlechtsgemeinschaft überhaupt, benn auch Die einmalige Che ericeint als eine abgenöthigte Concession an das Meifch, und die Birginität als bie bem Weifte eigentlich allein entsprechende Beiligkeit. Mit biefer Abkehr von ber Belt hängt bann einerseits die nachdrückliche Betonung des Märthrerthums zusammen, welche jedes Ausweichen, jedes Umgeben beffelben für verwerflich erklart, anderfeits die feindliche Stimmung gegen Runft, weltliche Bildung, allen Schmud und alle heiteren Formen bes Lebens, um fo mehr, als sie alle mit bem Beidenthum innig verwachsen find. allem liegt es nun aber im Intereffe bes Montanismus, bag ber heilige Beift, als bas Bringip und fo gu fagen die Substang ber Rirche, fein Wefen, nämlich die Beiligkeit, in jener strengen Sitte wirklich barftelle und vor jeder Berunreinigung bewahre. Beiligkeit ber Rirche besteht ihm in ber Beiligkeit ihrer Glieder und jede Todfünde verwirkt bieje Beiligkeit in einer Beije, daß die Kirche, um fich nicht felbft aufzuheben, nur ausschließend bagegen verfahren tann. Wer in folche Gunden gefallen ift, foll baher durch die Buge nicht Wiederaufnahme in die Gemeinde erlangen; es bleibt Gott vorbehalten, in foldem Falle dem Bugenden Verzeihung zu gewähren, die Kirche barf ihn nicht wieder aufnehmen: poenitentia veniam consequi poterit majoribus et irremis-

sibilibus delictis a deo solo. de pudic. 18. Selbst die Confessoren, fo hoch bas Marthrerthum auch geachtet wird, follen fich nicht anmagen, für folche zu intercediren. "Es sey ihnen genug, sich von ihren eigenen Gunten gereinigt zu haben." Es gilt also bie Ausschließung ber sogenannten zweiten Bufe. Tertullian entwickelt in ber Schrift de pudicitia feine montaniftischen Grundfate barüber, auf Beranlaffung jenes Gbifts bes römischen Bischofs, welches ten in Tleischessünden Gefallenen die Wiederaufnahme auf Grund ber Unterwerfung unter bie Buge gestattet. Gein Rampf gilt aber nicht blog ben lageren Grundfäten an fid, fondern bem Anfpruch bes Spiskopats als jolchem auf bie Befugnif ber Schlüffelgewalt in ber Kirde, benen er fich im Namen ber Beiftesfirche widersetzt. Er gesteht den Bischöfen als Nachfolgern der Apostel die Lehrgewalt und eben so auch eine Disciplinargewalt zu; aber die postestas apostolorum, nämlich die potestas solvendi et obligandi darf nicht als auf die Bischöfe übergegangen betrachtet werben, fo wenig wie die Bifdbfe als folde in ben Befitz ber Prophetie und Bunderfraft der Apostel eingetreten find, wodurch allein fie ihre Befugniß zur Schluffelgewalt legitimiren könnten. Allerdings hat die Kirche biese Gewalt, aber diese besteht eben nicht in ber Bahl ber Bijchofe, fondern ber beil. Geift ift bie Rirche; ihm, Gott allein fommt es zu. Sünden zu vergeben; Diese seine Macht kann er nur üben durch sein willen= lofes Organ, den begeisteten Menschen. In ben Sanden eines Bischofs erscheint biefe Macht als Anmagung eines Menschen, in benen des Geistesmenschen als reine unmittel= bare Ausübung Gottes, bes Geiftes: ecclesia quidem delicta donabit, sed ecclesia spiritus per spiritalem hominem, non ecclesia numerus episcoporum. Domini enim, non famuli est jus et arbitrium, dei ipsius, non sacerdotis. de pudic. 21. Wie fie bem Petrus perfönlich zu Theil geworden, so abgeleiteter Weise solchen Menschen, welche wie Betrus Organe bes Beiftes find. Und biefer Beift erklart nun eben, bag er bie Sünden zwar vergeben fonne, aber zum Besten der Gemeinde nicht wolle; Tertullian führt ben Ausspruch ber neuen Bropheten an: potest ecclesia donare delictum, sed non faciam, ne et alia delinquant.

Die hierin enthaltene tiefgehende Opposition gegen den Spiskopat und den sich selssegenden katholischen Kirchenbegriff drängt nun den Montanismus, der von der Kirche zurückgewiesen wird, auch seinerseits zu einer bewusten schismatischen Stellung, oder wenigstens zur Unterscheidung einer reinen und wahren Kirche innerhalb der großen, ihrer Idee nicht entsprechenden Kirche. Wie die Montanisten sich einig wissen mit dem allgemeinen Kirchenglauben, so gestehen sie den Gliedern der großen Kirche das Prädikat der Glänbigen, siedeles, zu; aber sie sind die bloß psychischen, den Geist verwerfenden, haben bloß eine sides animalis; die eigentliche Kirche aber, den Kern, bilden die spiritales, welche sich des Besitzes des (prophetischen) Geistes freuen, seh daß er in ihnen selbst wirft, oder daß sie seine Wirssamseit und Autorität nur gländig anerkennen.

Die neuere firchliche Geschichtschreibung hat genügend zur Anerkennung gebracht, daß ber Montanismus mehr ist als eine isolirte absonderliche Schwärmerei, daß er ganz in dem Boden der alten Kirche wurzelnd eine bedeutsame Krisis in der Geschichte der Kirche bezeichnet, weßhalb auch weder der phrygische Volkskarakter noch die eigenthümsliche Geistesanlage Tertulians die Erscheinung erklären, wenn sie auch zur Zeitigung dieser Frucht und zum bestimmten frästigen Heraustreten derselben beigetragen haben. Die durch den Hinblick auf das Ende der Dinge bestimmte Lebensanschauung, die Aufsfassung der prophetischen Inspiration und ihres Anspruchs auf göttliches Ansehen, die Forderung ascetischer Sittenstrenge und strenger Kirchendisciplin sind sämmtlich nicht neue Gesichtspunkte, sondern herkömmliche kirchliche Anschauungen. Schwegler hat das Berdienst, im Sinzelnen genauer hierauf hingewiesen zu haben. Er hat aber durch Unsterlegung eines ganz vagen, unhaltbaren Begriffes vom Sbionitismus, auf welchen er sämmtliche unterscheidende Merkmale des Montanismus zurücksührt, die Sache wieder verwirrt. Namentlich kann weder die Theorie der Inspiration, welche vielmehr an allsgemeine Borstellungen des heidnischen Alterthums sich anschließt und auch bei Philo bes

reits burch bieselben tingirt ift, als etwas spezifisch Jubifches ober gar Chionitisches angefehen werben, noch die ascetischgefärbte Berschärfung ber firchlichen Gitte, noch end= lich ber antihierarchische Rarafter bes Montanismus, und entschieden widerstrebt biefer Burudführung auf Cbionitismus die montanistische Behauptung einer neuen über bie bes Gesetzes und des Messias hinausgehenden Offenbarungsstufe. Das Gegenbild ber clementinischen Homilien macht bei manchem Analogon boch in ben Sauptpunkten ben tiefgreifenden Unterschied beutlich. — Der Montanismus ift trotz seines Anspruchs barauf, eine neue Stufe zu bilben, im Grunde boch nur eine Reaktion gegen bie burch bas Ginleben des Chriftenthums in die Welt, seine Ausbreitung und Selbstbehauptung bem Gnofticismus gegenüber erzeugte Consolidirung ber katholischen Kirche, eine Reaktion, welche nur, wie jede andere dem feftgehaltenen Alten eine neue einseitige Ausbildung burch ben Begenfatz gibt. Auf ber einen Seite theilt ber Montanismus bie Opposition gegen ben Gnofticismus, ja er bilbet bas Extrem ber antignostischen Rich= tung und vertritt in dieser Beziehung, man fann fagen, gegen ben Naturalismus und fpekulativen Rationalismus ber Gnosis, ben übernatürlichen, offenbarungsmäßigen und zugleich den praktischen vorwiegend auf die Umwandelung des Lebens gerichteten Karakter bes Chriftenthums. Er thut Dies aber in überspannter Weise, indem er an ber reinen, starren lebernatürlichkeit bes Chriftenthums, fo zu fagen an bem ersten überwälti= genden Gindrud beffelben fefthält und biefen in feiner gangen Sprödigkeit permanent gu machen fucht, wie fich bies in ber Auffaffung ber Brophetie, ber weltfeindlichen Sitte und bem unverwandten Blid auf die Parufie ausspricht. Daburch gerath er nun aber mit der Rirche felbst in Conflikt, welche bei größerer Ausbreitung sich genöthigt fieht, festen Jug in der Welt zu fassen, ihrem außern Bestand und ihrem welterziehenden Beruf etwas vom Rigorismus ber Sitte zum Opfer zu bringen, und welche zugleich ben Befit ber göttlichen Rrafte bes Chriftenthums nicht burch bie un= mittelbare Beisteserweisung in den einzelnen Gliedern, sondern nur durch ihre Intarnation in fichtbaren festen Formen ber Verfassung, in der lleberlieferung und der Succeffion der Bischöfe gewährleistet fieht. Wenn in letter Beziehung der Montanismus bas allgemeine Priefterthum ber Chriften gegen die sich bilbende Hierarchie vertritt, so alterirt er boch jenen Begriff, indem er bas entscheidende Gewicht auf bas außerorbent= liche Charisma legt und so die Substanz der Kirche nicht in der Gemeinde der durch ben Beift wiedergeborenen Beiligen erblickt, sondern in bem beil. Beifte felbst in feiner unvermittelten Ericeinung, welcher Die menichliche Subjettivität lediglich als paffiber Träger dient. So steht ihm nicht die Gemeinde ber Heiligen ber hierarchischen Rirche, sondern die Hierarchie ber Spiritalen der episkopalen Hierarchie entgegen. Eben deß= halb vertritt er auch nur icheinbar gegen bie beginnenbe firchliche Stabilität bas Intereffe einer fortschreitenden Entwidelung. In der Ueberspannung biefes Begriffs, der Behauptung einer neuen Offenbarungsstufe, bebt er ihn in der That wieder auf, durch das äußerliche Berhältniß, in welches die menschliche Subjectivität der nur quanti= tativ sich fortsetzenden Offenbarung gegenüber gebannt bleibt. Diese Sprödigkeit mußte überwunden werden, wenn bas Chriftenthum eine geschichtliche Macht werden follte; im Bergleich mit bem Montanismus, welcher bas spezifisch Chriftliche gerade in ben unvermittelten Erscheinungen des Geiftes erblidt, ift baber bas ihn besiegende Brinzip der katholischen Kirche, welche ihren wesentlichen Bestand durch ben Organismus der Berfassung, durch Tradition und bischöfliche Succession verbürgt sieht, das verhältnißmäßig lebendigere, bas trot scheinbarer Stabilität geschichtlicher Entwicklung fähigere. — Duellen: Eusebius, hist. eccl. V, 16 sq. Epiph. haeres. 48. 49. Die montanistischen Schriften Tertullians, besonders de corona mil. de fuga; in persec.; de exhortat. castit.; de monogamia; de pndic.; de jejuniis; de virg. vel. (cf. Noesselt, de vera aetate script. Tert. opusc. fasc. III. Reander, Antignoftikus. 2. Aufl. Berlin 1849. v. Roelln, Sall. Lit. Zeit. 1825. Nr. 271 ff. Uhlhorn, fundam. chron. Tertull,) Bearbeitungen: Die altern f. bei Schwegler, S. 10. Moshem, de reb. Christ. p. 410 sq.

Walch, Ketzerhistorie I. Neander, K.G. II, 877. Schwegler, der Montanismus und die christliche Kirche des 2. Jahrh. Tüb. 1841. Baur, das Christenthum und die christl. Kirche ic. Tüb. 1853. S. 213 ff. Ritschl, Entstehung der altkatholischen Kirche.

2. Aust. Bonn 1857.

W. Möller.

Montanus, Beneditt, hieß eigentlich Arias, weil er aber zu Frexenal de la Sierra in Eftremadura (1527) geboren war und Sierra das Gebirge heißt, wird er gewöhnlich Montanus genannt, wie er auch nach ber Stadt Sevilla, in ber er lebte, ben Beinamen Sifpalenfis führt. Er mar ber Cohn eines Notars, ftudirte auf ber Universität von Alcala besonders die orientalischen Sprachen, trat in ben Orden des heil. Jago und begleitete mit bem Rufe ber Gelehrfamteit ben Bifchof von Gevilla auf bas Concil von Trient. In der That gehörte er zu den gelehrtesten Orientalisten seiner Beit, benn er befag ungewöhnliche Renntniffe in ber hebräifchen, chalbaifchen, fprifchen und arabischen Sprache; auch mit anderen Sprachen war er wohl bekannt, er verstand griechisch und lateinisch, und konnte, wie angegeben wird, portugiefisch, frangofisch, flamändisch und beutsch mit Geläufigkeit sprechen. Rach seiner Rückkehr von Trient zog er sich in die Einsiedelei von Aracena zurud, doch der Rönig Philipp II. veranlaßte ihn, die Clause wieder aufzugeben und bei ber Herausgabe einer neuen Polyglotte, Die in Antwerpen durch Christoph Plantin gedruckt werden follte, die Leitung zu übernehmen. Montanus nahm ben ehrenvollen Auftrag an, begab fich nach Antwerpen, leitete von 1568-1572 die Herausgabe ber Polyglotte und erfüllte die Erwartungen, die man von feinen Renntniffen und von seiner Thätigkeit hegte. Gein Ruhm erwedte ihm manchen neidischen Begner und gerade bie Polyglotte follte für fie das Mittel werden, ihn zu fturgen. Bu jenen Begnern gehörte Leon be Caftro, Professor ber orientalischen Grachen gu Galamanca, ber ben Montanus, weil berfelbe die Targumim in die Bolnglotte aufgenommen und freisinnig über die Jesuiten sich ausgesprochen hatte, als der Ketzerei, der Reigung jum Judenthume und ber Fälschung des Bibeltertes verdächtig, vor der Inquisition anklagte. Zu seiner Rechtfertigung mußte Montanus mehrmals nach Rom reisen, boch gelang fie ihm und er wurde felbst von aller Schuld losgesprochen. König Philipp bot ihm darauf ein Bisthum an , doch Montanus zog es vor, fich in die Ginfiedelei von Aracena wieder zurudzuziehen, um hier sein Leben zu beschließen, indeß folgte er boch später einem neuen Rufe Philipps an die Bibliothet im Escurial und als Lehrer ber alten Sprachen. Zuletzt zog fich Montanus nach Sevilla zurud, wo er 1598 als Com= thur bes Orbens von St. Jago feine irbifche Laufbahn befchloft. Bu feinen Schriften gehören noch Commentare über biblische Bücher, 9 Bücher jüdischer Alterthümer (Leib. 1593), Humanae salutis Monumenta (Antw. 1571), Historia naturae (Antw. 1601). Bgl. Biographie universelle. T. II. Arias. Rendeder.

Monte: Caffino, Mutterflofter des Benedittiner = Ordens. Es waren zumeift die Nachstellungen und Verläumdungen des Priefters Florentius, welche Benediktus von Rurfia veranlaßt hatten, aus ber Gegend bes heutigen Subiago nach Campanien zu übersiedeln. Auf einem Berg bei bem alten Castrum Casinum fand er einen bem Apollo geweihten Tempel, baneben einen Benushain, welche beibe ben noch jum Theil heidnischen Bewohnern gum Götzendienft bienten. Er befehrte die Gögendiener, gerftorte Sain und Tempel und baute bafür eine bem heil. Martin geweihte Rapelle und bald barauf auch ein Rlofter fur fich und feine Begleiter, bas fpater Monte-Caffino genannt wurde. Unter Hinderniffen aller Art (bie Sage ergählt, ber Teufel habe bie Baufteine so schwer gemacht, daß fie nicht aufgehoben werden fonnten u. bgl.) ward ber Bau im J. 529 vollendet, das Hausgeset in der Regel Beneditts (f. d. Art.) aufgeftellt, und biefer ftand noch vierzehn Jahre unter Zeichen und Wundern als Abt bem Kloster vor bis zu seinem am 21. Marg 543 erfolgten Tode. Ihm folgten die Aebte Conftantin, Simplicius und Bitalis, unter benen bas Rlofter trot wiederholter Ginfälle ber Barbaren unversehrt blieb, mas es hauptfächlich ben vielen bei ben Gebeinen feines Stifters geschehenen Bunbern verdankt haben foll. 3m 3. 580 murbe Monte-

Caffino von den Langobarden zerftort. Der Abt mit allen seinen Monchen hatte sich mit ben werthvollsten Mobilien und ber geschriebenen Driginalregel nach Rom geflüchtet. wo der Orden unter Pabst Belagins II. freundliche Aufnahme fand. Bald erhob sich neben bem quirinalischen Palaft ein Rlofter, in welchem die Flüchtigen 140 Jahre lang ein Afpl fanden. Gregor b. Gr. ließ fich bie Berbreitung ihrer Regel fehr angelegen febn. Er wedte in bem Orden ben Beruf zur Miffionsthätigfeit und führte ihn auf bem Wege ber Miffion in England ein, von wo aus er bemnachft auch über Schottland, "Irland und Deutschland sich verbreitete. Der heil. Willibrord brachte die Benediktiner= regel nach Friesland und ber bl. Bonifacius brachte fie zu ausschlieflicher Berrichaft in gang Deutschland. Im Jahr 720 gelang es bem Babst Gregor II., ben Brescianer Betronax zu bestimmen, über ben Ruinen von Monte-Caffino, welche feither nur noch Anachoreten jum Aufenthaltsort gedient hatten, ein neues Klofter ju erbauen fammt ber Rlofterkirche, welche 748 vom Pabst Zacharias felbst eingeweiht wurde. Betronar murbe gum Abt bestellt, und ber Babft bestätigte alle bem Rlofter gemachten Schenkungen, eximirte es von jeder bischöflichen Jurisdiftion und gab ihm bas Autographon ber Regel Beneditts, sowie bas Brod- und Weinmag gurud. Freilich hatte bas Rlofter in ber Zwischenzeit einen unersetzlichen Berluft erlitten: ein frantischer Mönch, Aigulf von Mleury, hatte im 3, 633 aus ben Trümmern bes alten Baues bie Gebeine bes Beiligen entführt und in sein eigenes Aloster gebracht, bas von nun an sich nach ihm nannte (St. Benoit sur Loire)! Unter ben Nachfolgern bes am 6. Mai 740 gestorbenen Abtes Betronax wurde Monte-Caffino ber Bort ber Bildung und Gefittung Europa's. S. Leo (Wefchichte von Italien II, S. 21) fagt: "Benevent und bas Rlofter von Monte-Caffino müffen für eine Zeit lang zu Anfang des Mittelalters für die wichtigsten Anhaltspunkte höherer wiffenschaftlicher Bestrebungen angesehen werden. Afrika, Griechenland und Die abendländische, germanische Welt traten hier mit einander in Berbindung, und aus bem Bufammentreffen bedeutender Manner biefer verschiedenen Landerstriche ging gang von felbst ein geistigeres Leben als an irgend einem andern Orte hervor, da hier weder ber Sandel noch die roben Genüsse numäßigen Trinkens und Tobens, die in den Seeftädten ober an nordischen Safen alle Interessen an fich zogen, als Nebenbuhler ber Wissen= schaft auftraten." Es genüge, an Baulus, Warnefrieds Sohn, den Geschichtschreiber ber Langebarden, zu erinnern, welcher fich in patriotischem Schmerzgefühl auf Monte-Caffino gurudzog, von wo aus Rarl d. Gr. ihn vielfach an feinen Sof berief und au Abfassung bes Somiliariums wie jum Unterricht bes Klerus im Griechischen verwandte. Rein Bunder, wenn unter bem Ginflug biefes Mannes Rarl eine große Borliebe für ben Benedittinerorden faßte und die Befolgung feiner Regel von allen franti= ichen Alöstern forderte. Zwischen Rom und Monte-Cassino fand immer ein fehr inniger Berkehr statt, und wenn früher bis zum achten Jahrhundert Rom der Ort war, von wo aus das Streben ber Rlofterbewohner Auffrischung und Anerkennung fand, trat in ben verwirrten Zeiten bes achten, neunten und zehnten Jahrhunderts ber entgegenge= fette Fall ein, daß die römische Beiftlichkeit Monte-Caffino als ein Afpl grundlicher Gelehrsamkeit betrachtete. Freilich follte auch Diefe Zufluchtsftätte fallen: nach wieder= holten Angriffen und Plünderungen erschienen im Jahr 884 bie Sarazenen zum britten Mal vor bem Rloster, erschlugen ben Abt Bertharins am Altar und zerftörten Monte-Caffino und St. Salvator; Die Monche hatten fich mit den wichtigsten Dokumenten in das Kloster zu Teano gerettet. Nachdem der Bersuch des Mönchs Erchembert, an der Spite einer Schaar anderer Caffinenfer das Rlofter wiederaufzubauen (886), durch ben Widerstand räuberischer Griechen vereitelt worden war, blieben bie Montecaffiner bis gum Tod bes Abtes Leo († 915) zu Teano und famen immer mehr in Berfall. Der Graf von Teano konnte ungehindert viele dem Rlofter Monte-Caffino gehörigen Besitzungen an fich reifen; auch bie Fürsten von Capua ftredten ihre Banbe nach ber unbestrittenen Beute aus und lettere brachten es fogar bahin, baß fich die Montecassiner nach dem Tod ihres Abtes Leo die Aufstellung des jungen Archidiakon Johann von

Capua, eines Betters ber Fürsten von Capua, gefallen und von diesem zur Ueberfiedlung nach Capua verleiten ließen. Go entstand bie Rirche bi St. Benebetto in Capua, an welche fich ein reiches Collegium von Ranonifern anschloft. Aber bie Luft von Capua verweichlichte den Orden, beffen Regeln immer mehr in Berfall kamen. Umfonst verhallten die Klagen des Pabsts Agapetus II. über die Buchtlosigkeit der Monche in Capua! Mit bem 3. 949 murbe ber Reapolitaner Aligernus jum Abte gewählt, und seinem unermüdlichen Gifer gelang die Restauration Monte-Cassino's. Er brachte unter bem Schutz ber Fürsten von Capua die vom Abel geraubten Guter an ben Orben gurud, rief Roloniften herbei, mit benen er in einem "placitum libellari statuto" einen billigen Bachtvertrag fchlog, erbaute für fie an verschiedenen Orten Rirchen und Raftelle, hielt die Monde jum Landbau, Bucherabschreiben und flösterlicher Bucht an. erwirkte von den Raisern Otto I. und II. die Bestätigung ber Klosterbesigungen und bie herkommlichen Immunitäten und that Alles, was in seiner Kraft ftand, um bem Rloster seinen alten Ruhm wiederzubringen. Er war 35 Jahre lang Abt und wird ber britte Gründer von Monte-Caffino genannt. Gein Nachfolger Manfo (986) hatte nur bas Streben, die Macht und ben Besitz bes Ordens zu vergrößern, und je mehr ihm bieses gelang, besto weniger fümmerte er fich um Zucht und Ordnung im Kloster. Er felber trat im Glanze eines weltlichen Fürsten auf, hielt mit leichtfertigen Mönchen fürstliche. von ben Liebern herumziehender Ganger gewürzte Tafeln, und nach seinem Borgang war das Klosterleben ein so muftes geworden, daß Rilus bei einem Besuch daselbst in Die Worte ausbrach: "Laffet uns schleunigft, meine Brüder, Diefen Ort verlaffen, über ben ber Born Gottes bald bereinbrechen muß!" Go geschah es benn auch: im 3. 996 murbe Manso von einigen seiner eigenen Monde geblendet und ftarb vor Schmerz, Unter den folgenden Aebten Athenulph (1011-1022), Theobald (1022-1035), Richerius (1038-1055), Friederich (1057-1058) murde die Disciplin mit Mühe aufrecht erhalten, und erft unter Abt Defibe ring (1058-1087) nahm bas Rlofter einen neuen Aufschwung zum Befferen. Defiberius gehörte ber Familie ber Epiphania, Grafen von Marfi, an und verdantte einem Fürsten von Benevent sein Dafenn. In Diefer Stadt geboren, trat er noch fehr jung in ben Benediktinerorben in bem Alofter de la Casa. Rach und nach wurde er von Leo IX. zum Cardinaldiakon der Hl. Sergius und Bachus und am 26. Marg 1159 von Rifolaus II. gnm Cardinalpriefter vom Titel ber bl. Cacilia ernannt. Den Tag darauf erhielt er die Ernennung jum Abt von Monte-Caffino. Unter ihm tam bas Rloster in neuen Flor, er restaurirte Die Stiftsgebäude, berief Rünftler aus Amalfi, ber Lombardei und Conftantinopel; die Alosterkirche wurde von Babst Alexander II. perfönlich eingeweiht, und die Bahl ber Monche stieg nun fo beträchtlich, daß man ihrer zweihundert gablte. Zugleich kehrte mit der ftrengen Disciplin auch das Studium der Wiffenschaften in Monte-Cassino wieder ein, vgl. Giesebrecht, de litt, studiis apud Italos primis medii aevi saeculis (Berol, 1845). Gregor VII. hatte selbst ben Desiderius zu seinem Nachfolger vorgeschlagen und dieser ward endlich im 3. 1086 von feinen Unhängern gewiffermagen mit Gewalt zum Pabste gemacht. Unter bem Namen Bictor III. ward er zum Pabst ausgerufen. Rie verließ ihn bas Beimweh nach seinem Rloster, in welchem es ihm auch nach einer Regierung von 8 Jahren zu sterben vergönnt war. Sein Nachfolger in ber Abtei war Oberifius I. (1087—1105). Unter ihm wurde bas Rlofter mit neuen Schenkungen bereichert. Bu ben bisherigen Alostergebäuden wurde ein Hospital hinzugefügt und die übrigen Bauten nicht ohne Luxus zu Ende geführt. Bapft Urban II. bestätigte in einer Bulle alle dem Kloster ge= machten Schenkungen und unterwarf die vom hl. Maurus gestiftete Abtei Glanfeuil in Frankreich wieder dem Mutterklofter. Unter ben Rachfolgern von Oberifius I. fank auf's Neue ber Ruhm von Monte-Caffino, ohne jemals wieder in Steigen zu kommen. Unter seinen Bewohnern verdient noch genannt ju werben ber Bischof Bruno von Segni (1107-1111 Abt), der Cardinal Giovanni Gaetano, der nachherige Pabst Gelafius II., por Allem der gelehrte Betrus Diakonus. Raifer Friedrich II. vertrieb 1239 bie Montecaffiner und besetzte bas Stift mit feinen Solbaten. Urban IV. bestimmte nun ben flugen und gelehrten Bernhard Anglerius von Lyon zum Abt und Reformator bes Rlofters. Es gelang bem Abt, ein gut Theil ber entwendeten Ginkunfte bem Rlofter wieber gugnwenden und bie neu installirten Monche ber Orbensregel gefügig zu machen, au meldem Behnf er bas "speculum monachorum" (Benedig 1505) und einen Commentar zur Regel Beneditts verfaßte. Bernhard ftarb ben 3. April 1282. - Aus ber Folgezeit ift ber Bersuch zu erwähnen, welchen 1294 Pabst Colestin V. machte, bie Montecaffiner in Coleftiner umguwandeln, indem er ben Coleftiner Angelarius gum Abt in Monte-Cassino einsetzte und Letterer seinen Untergebenen mit Anwendung von Gewalt die graue Colestinerkutte aufnöthigen wollte. Der Zwang bauerte nicht lange an, indem Bonifag VIII. ihn aufhob. Gine Bulle des Pabstes Johannes XXII. vom Jahr 1321 erhob bie Rirde Monte-Caffino zur Kathebrale, ben Abt zum Bijchof und Die Monche zu Rathedraltanonikern; aber trot diefer Erhöhung fank ber Orden immer tiefer, ohne den Erschütterungen der Zeit, den Berwüstungen der Ungarn, den Emporungen ber Bafallen, ben Berheerungen endlich, welche 1349 ein furchtbares Erbbeben anrichtete, gewachsen zu fenn. Die wenigen Monche, welche in Folge biefer Ereigniffe noch auf Monte-Caffino blieben, wohnten gehn Jahre lang in armlichen auf den Trummern ihres Klosters errichteten Bütten! Pabst Urban V. nahm fich bes verfallenen Rloftere wieder fraftig an: er erflarte fich felbft jum Abt von Monte-Caffino, forderte alle Benediftinerflofter auf, jum Bieberaufbau bes Mutterflofters beizusteuern, ließ gutbisciplinirte Monche aus zwei anderen Klöstern bahin kommen und setzte endlich 1370 Andreas de Faenga, ben Benediftiner der Camaldulenfer-Congregation jum Abt von Monte-Caffino ein. Aber auch jetzt ließen die zerrütteten Berhaltniffe Italiens und insbesondere Reapels das Rlofter nicht mehr zur alten Blüthe gelangen, und nur ber von Babst Julius II. befohlene Anschluß an die von Ludovico Barbo veranlagte Benebiktinerklöfter-Congregation ber hl. Juftina rettete bas Stift vom ganglichen Untergang. Was feither in Monte-Caffino für die Wiffenschaft geschehen ift, hat der Caffinese D. Luigi Tosti in feiner Storia della Badia di Monte-Cassino, divisa in libri nove ed illustrata di note e documenti (Napoli 184º/43 in 3 Voll.) erzühlt. Er schließt sein Berk mit ben Worten: "Gegenwärtig bewohnen gegen zwanzig Monde die weiten Rofter= räume und liegen bem Pfalmgejang und ben Cultusubungen mit viel Anftand und Burde ob; geben fich viel Mühe mit Erziehung eines Collegiums von 15 Knaben, welche bas Monchsgewand anlegen, und leiten bas Seminar ber Diocese Caffino, bas gegenwärtig 60 Jünglinge gahlt. Außerdem beschäftigen fie fich mit ber Berausgabe Th. Breffel. alter Schriften bes Archivs."

Montes pietatis (Monte de Pieta, Table de Prêt) find ursprünglich milbe Stiftungen zur Unterstützung Armer gewesen, Die gegen ein zureichendes Pfand Geldvor= schüffe ohne Zinszahlung empfingen, mit der Bedingung, die Vorschüffe zu einer bestimmten Zeit wieder zurndzugeben, im Unterlaffungsfalle aber fich bem Berkaufe bes Pfandes zu unterwerfen, um den Kapitalftod unverletzt zu erhalten, von beffen Binfen bie Borfchuffe gewährt wurden. Diefe Montes pietatis hat man baher als Leihanftalten ober Leibhäuser zu betrachten; sie sollten die Armen namentlich auch davor schützen, ben Bucherern anheimzufallen, gegen die felbst auf mehreren Concilien Disciplinarbestimmungen erlaffen worden waren. Bur Beftreitung ber Berwaltungstoften fügte man bann eine Zinsgahlung für die Geldvorschüffe hingu, doch bestanden auch Unstalten fort, bei benen die Borgenden nur die Pfander einsetzten, weil beftimmte Summen zur Dedung ber Untoften gestiftet waren. Die Montes pietatis find indeg rein weltliche Unstalten geworden; fie entstanden in Italien, wo ber Minorit Barnabas bas erfte Leibhaus zu Perugia im Kirchenstaate 1464 in bas Leben rief und von Paul III. Die Bestätigung erhielt. Brig ift es, wenn Leo X. als berjenige Babst genannt wird, welcher bie Montes pietatis zuerst (1515) bestätigt habe. Ihre Ginführung verbreitete fich bald nach ber Lombardei und bem venetignischen Gouvernement (nach Badua 1491), dann auch nach anderen Ländern, wie nach Frankreich, holland, England ic. In Deutschland hat Nürnsberg 1498 ihre Ginführung zuerst gesehen. Reubeder.

Montfaucon, Bernard be -, einer ber berühmtesten ber gelehrten Benebittiner von E. Maur, geboren 1655, aus einem alten abeligen Geschlechte bes Languedoc. Frühzeitig zeigte er außerordentliche Wiftbegierde und feltene Leichtigkeit im Erlernen ber Sprachen; besonders aber zog ihn bas Studium ber Geschichte an. 1672 trat er in ben Militärstand und machte mehrere Feldzüge unter Turenne mit. Nach tem Tobe seiner Eltern entschloß er sich, ber Welt zu entsagen; 1675 ließ er sich zu Toulouse in ben Benediftinerorden aufnehmen. Die Mußestunden, die ihm seine philosophischen und theologischen Studien ließen, benützte er, um die lateinischen Uebersetzungen ber griechischen Kirchenhistoriker zu corrigiren; Dom Claude Martin, bem er bie Ergebniffe Dieser Arbeit mittheilte, bezeichnete ihn ben Orbensobern als gang besonders tuchtig, um an ter von ber Congregation von S. Maur beabsichtigten Berausgabe ber griechischen Kirdenväter Theil zu nehmen. Defhalb murde er 1687 nach Paris berufen. Schon ras Jahr barauf gab er seine Analecta sive varia opuscala graeca heraus (Baris, 1844, 4.), welche unter Anderm einige Beiligenleben enthalten. 1690 erschien von ihm: La vérité de l'histoire de Judith (Paris, 12.; aud) 1692), worin er, mit großem Aufmant von hiftorifder Gelehrjamkeit, die thatfächliche Wahrheit Diefer Ergählung gegen Solche zu beweisen fucht, welche fie fur eine Erdichtung ober Barabel hielten. Größern Rubm aber verschafften ihm feine Ausgaben von Rirchenvätern. Zuerft erschien fein Athanafins (1698, Paris, 3 Bbe. fol.), nach Parifer und Batifaner Sandidrijten nen revidirt, mit neuer lateinischer Uebersetzung; ber britte Band enthält bie zweifelhaften und bie unächten Schriften. Au Dieses Wert schließt fich an: Collectio nova patrum et scriptorum graecorum, Baris 1707, 2 Bbc. fol. Montfaucon gibt barin, außer einer trefflichen Lebensbeschreibung bes Athanafins, einige nen aufgefundene Schriften beffelben, fo wie Diejenigen bes Eusebins von Cafarea und Die Topographia christiana bes agyptischen Monds Cosmas Indicopleuftes. Der fritische Tatt und Scharffinn, Die ausgebreitete Belehrsamkeit, Die große Sprachkenntniß, welche Montfaucon in Diesen Arbeiten bewiesen, bewogen die Mauriner, ihm auch die Herausgabe des Chrysoftomus anzuvertrauen; da Die zu Paris vorhandenen Manuffripte nicht ausreichten, wurde er nach Stalien gefandt, um die dortigen Codices zu untersuchen. Innocenz XII. nahm den herrlichen adeligen Mond mit ber größten Auszeichnung auf, mahrend einer ber Bibliothekare bes Batitans ihn aus Eifersucht schmähte und verfolgte. Er schlug zu Rom hohe, ihm angebotene Memter aus, um nur ben Studien zu leben, benen er fich mit begeifterter Bingebung und eisernem Fleiße widmete. Mit reicher literarischer Ausbeute fehrte er aus Italien nach Paris jurud. 1713 gab er die Hexapla bes Origenes neu heraus (Paris, 2 Bbe., fol.), mit Barianten und Anmerkungen, und mit einleitenden Abhandlungen, nicht nur über bas Bert felbft, fonbern überhaupt über bie Geschichte ber griechischen Bersionen ber Bibel. Chrysostonius erschien 1718 u. f., Paris, 13 Bde. fol. (und Benedig, 1780, 14 Bbe., 4.). Montfaucon hatte bafür nicht nur frangösische und Batifaner Codices benützt, sondern auch englische und beutsche; er fügte bem Texte eine neue lateinische Uebersetzung, eine Biographie des Chrusostomus, zahlreiche Noten und den einzelnen Schriften Borreben bei, fo daß bis jetzt diese Stition, eine ber meisterhaftesten Arbeiten ber Mauriner, die beste bes großen Kirchenvaters ift. Schon vorher hatte Montfaucon eine frangösische Uebersetzung des Buchs Philo's von dem beschaulichen Leben heransgegeben (Paris 1709, 12.); in einer beigefügten Abhandlung will er, burch freilich nicht haltbare Gründe, beweifen, bag bie Therapenten Chriften maren. 1719 wurde er Mitglied ber Academie des inscriptions, an beren Arbeiten er ben lebhaftesten Antheil nahm. Ebenso bewandert in der allgemeinen Alterthumswissenschaft wie in der Geschichte ber alten driftlichen Lirche und Literatur, hat er auch mehrere große Werke über Archäologie und Diplomatik herausgegeben, beren Werth allgemein anerkannt ift; wir nennen nur fein Diarium italicum, Baris 1702, 4.; feine Palaeographia graeca, Real-Enchtlopabie fur Theologie und Rirche. IX. 49

Baris 1708, fol., seine Bibliotheca Coisliniana, Paris 1715, fol.; seine Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum nova, Paris 1739, 2 Bde., fol., und die großen Kupser-werke L'antiquité expliquée et représentée en figures, Paris 1719 u. s., 15 Bde., fol., und Les monuments de la monarchie française, Paris 1729 u. s., 5 Bde., fol. Mont-saucon lebte mit ungebrochener Kraft 87 Jahre; er starb 1741, drei Jahre, nachdem ver letzte Band des Chrysostomus erschienen war. In der Afademie hielt De Boze die übliche Lobrede auf ihn. Das vollständige Berzeichniß seiner Werke sinde sich dei Dom Tassin, histoire littéraire de la congrégation de S. Maur, S. 591 u. s.

Montpellianer, Name einer Sefte, welche im Jahre 1723 zu Montpellier auftanchte, und glücklicher Beise nur ein kurzes Leben hatte. Ihr Stifter, Meister und Oberpriester nannte sich Isob Prophetes und wollte seine Loge als das "Neue Sion" verehrt haben. Die Sekte hielt nächtliche Bersammlungen, bei denen die abscheulichsten Orgien unter dem Deckmantel der Religion geseiert wurden. Im Logenhause waren verschiedene Gemächer, alle mit weißen Tapeten geschmückt und mit Betten und Matrazen reichlich versehen. Im hintersten Gelasse, das gleichsam das Sancta Sanctorum war, stand ein Altarstein, eine Kanzel, ein Leuchter mit sieben Armen und ein Gazophylation. Sbenda sah man auch einige nach Art der Hebräer gekleidete Priester, welche den Laien zu einer gewissen Zeit das "Crescite!" zuriesen. Sie beschnitten und tausten ihre Kinzber, aber Letzteres mit Branntwein! König Ludwig XV. trug die Bertilgung der absscheilichen Rotte dem Marquis von Roquelaure auf, der den Beschl alsbald vollzog und der Seste ein schnelles Ende machte. Bergl. Ph. I. von Huth, Bersuch einer Kirchensches 18. Jahrhunderts, Bd. I. S. 543 f.

Moral, driftliche, f. Ethif.

Moralitäten, f. Beiftliche Dramen.

Mord bei ben Hebraern. Die Grundlage für die ftrafrechtliche Theorie des Morbes bei den Hebraern bildet die Stelle 1 Mof. 9, 5. 6. Beil der Menfch nach bem Cbenbilte Gottes geschaffen, so soll ber, welcher burch Tödtung biefes Ebenbild Gottes vernichtet, ebenfalls aus der Reihe der Lebenden getilgt werden: "wer Menichen= blut vergießt, durch Menichen foll sein Blut vergoffen werden." Bergl. 4 Mof. 35, 33. Im Defalog wird feiner gangen haltung gemäß bas "bu follft nicht töbten," 2 Mof. 20, 13. 5 Moj. 5, 17. als bloges Berbot ohne alle Strafbestimmung hingestellt, welche erft bas ausführlichere Bejet für bie einzelnen Falle, 2 Moj. 21, 12 ff. 4 Moj. 35, 9 ff. 5 Mos. 21, 1-13. festsett. Hiernach wird tem 1 Mos. 9, 6. aufgestellten Grundfate gemäß die Tödtung eines Menschen mit Totesftrafe belegt, 2 Mof. 21, 12. 3 Mof. 24, 17. 21. Doch macht bas Gesetz, wie jedes Criminalrecht, einen Unterschied zwiichen absichtlicher Tödtung und unabsichtlicher, bloß zufälliger; nur jene, als von dem eigenen Willen des Menschen abhängig, und daher ihm als That anzurechnen, kann Die bestimmte Strafe nach fich ziehen; Diefe, wobei der Thater in gewiffem Grade un= iculbig ift, bleibt frei von jener Bergeltungsftrafe. Doch fant fich wohl aus uralter Reit bas Institut ber Blutrache (f. b. Art. Bb. II. G. 260 ff.) vor, nach welcher ohne Rudficht auf Schuld ober Unichuld bes Thaters ter nadifte Bermandte eines Erichlagenen die Pflicht der Bergeltung an jenem zu üben hatte, und diefes, als etwas mit dem Leben des Bolfes innig Bermachjenes mußte mit schonender Rudficht behandelt werben. Daher ordnet bas Gefet die Sache weislich fo, bag fowohl jener alten Sitte Rech= nung getragen als auch bem moralischen Rechte volle Genüge geleiftet wird. Die eingelnen hierher gehörigen Bestimmungen find folgende. Als Kennzeichen ber beabsichtigten Tödtung werden hingestellt: daß diefelbe mit einem Instrumente geschah, beffen Gebrauch absichtliche Tödtung voraussetzen läßt (4 Mos. 35, 16-18.), oder daß die That aus Hinterlift, aus haß oder Feindschaft ausgeübt wurde (2 Moj. 21, 14. 4 Moj. 35, 20. 21. 5 Mof. 19, 11.). In beiden Fällen ist der Thäter des Todes schuldig; er ift dem Bluträcher verfallen, ber ihn todten kann, wo er ihn findet, und follte er ihn vom 211= tare wegholen, wo er eine Zuflucht gesucht hat, 2 Mos. 21, 14. 4 Mos. 35, 19. In

Mord 771

49\*

ipaterer Zeit, wo an bie Stelle bes Blutrachers bas orbentliche Gericht getreten mar, wird nach Sanhedr. IX, 1. Die Strafe bes Schwertes bafür bestimmt. Damit nun aber ber, welcher ohne feinen Willen, bloß aus Bersehen ober aus Zufall Semanden getobtet hatte, ber Berfolgung bes Blutrachers entgeben fonne, maren Treiftabte (f. d. Art. Afpl. Bt. I. S. 567) bestimmt, in welche ber Morder flieben konnte und wo ihm ber Blutracher nichts anhaben burfte, jedoch nur fo lange, als er fich innerhalb bes Weich= bildes berfelben hielt; murde er außerhalb beffelben betroffen, so konnte der Bluträcher ihn tötten. 2 Mof. 21, 13. 4 Mof. 35, 9-15. 26. 27. 5 Mof. 19, 1-10. 3of. 20. Mischnah Trakt. Makkoth. Cap. 2. Dort mußte er bleiben bis zum Tobe des jedesmaligen Hohenpriesters, 5 Mos. 35, 25. 28. Jos. 20, 6. vgl. über die Bedeutung bieser Bestimmung ben Art. Blutrache Bt. II. S. 260. Flieht ein Morber in Diese Freistatt, fo foll die Gemeinde bestimmen, ob er ben Mord vorsätzlich ober nicht begangen habe; ift jenes ber Fall, fo foll er von ber Freistatt genommen und bem Blutracher übergeben werden. 4 Mof. 35, 14. 5 Mof. 19, 11-13. Die Berurtheilung fann aber nur auf die Aussage wenigstens zweier Zeugen geschehen, 4 Mof. 35, 30. 5 Mof. 17, 6. 19, 15. Weber an die Stelle ber Lebensstrafe durch ben Blutracher noch der Berbannung in die Freistatt kann eine Loskaufung burch Gelb eintreten, 5 Mos. 35, 31. 32., wie folche 3. B. bei den Arabern ftattfindet. Es hängt dies mit der Beiligkeit des Gefetes gusam= men, das für einen Gegenftand von folder Wichtigkeit, als das Leben eines Menschen ift, feinen Erfat an Sab und Gut fenut, sondern allein in ber Berbugung ber für bas Bergeben bestimmten Strafe bie Gühnung findet. Ein folches Löfegeld ift nur ba statthaft, wo der Cigenthumer eines ftoffigen Thieres, durch welches Jemand um's Leben getommen ift, diejes trot feiner Renntnig von ber schädlichen Beschaffenheit beffelben und trot ber Warnungen Anderer nicht gehörig gehütet hat, mahrend er ohne dies gang frei ift. In foldem Falle ift er zwar des Todes schuldig, jedoch die Annahme eines Lösegeldes nach Bestimmung der Richter gestattet, ba er immer nur die mittelbare Urfache ift. Ift ber Getöbtete ein Stlave, fo muß ber Eigenthümer bes Thieres an ben herrn beffelben ben gewöhnlichen Kaufpreis eines Stlaven, 30 Sefel, gablen. Die Tödtung bes Thieres bagegen, als die unmittelbare Ursache bes Tobes eines Menschen, muß unter allen Um= ftanden erfolgen. 2 Mof. 21, 28-32. Talmud Baba Rama IV, 5. Die Guhnung eines Morbes, beffen Urheber man nicht ermitteln fonnte, erforberte ein eigenthümliches Berfahren, über welches 5 Moj. 21, 1-9. und Talmud Traft. Sotah. IX. Auskunft geben. Aufer biefen allgemeinen Bestimmungen über Mord und Todtschlag fommen im Gefet noch folgende für einzelne Fälle vor : 1) Schlägt in einem Streite Giner ben Andern, fo daß diefer tödtlich verwundet niedergeworfen wird, fo foll das erste Ausgeben deffelben als Moment für bie Freisprechung bes Schuldigen gelten, ber in biesem Falle nur Schabenersat für Berfäumnig und Die Rurkosten zu tragen hat, 2 Moj. 21, 18. 19. Der Fall, daß tropbem in Folge jenes Schlages auch noch nach dem ersten Ausgange Wiedererkrankung und Tod erfolgen könne, ift nicht ausbrücklich berücksichtigt; es liegt aber auf ber Sant, daß dies nach ben allgemeinen Gesetzen zu beurtheilen und ber Entscheidung ber Richter zu überlaffen ift. Nach bem Rechte ber Mischnah (Sanhedr. IX, 1.) ift biefer Fall zweifelhaft. 2) Schlägt Jemand seinen Anecht ober feine Magd mit einem Stabe (ale Buchtigungeinftrument), daß er ftirbt unter feinen Banden, fo foll es gerächt werden (b. h. er foll nach B. 12. die Todesstrafe erleiden); bleibt er aber einen ober zwei Tage, fo foll es nicht geracht werden, benn fein Gelb ift es (b. h. er hat an bem Berlufte feines Eigenthums ichon hinlänglichen Schaben, mas Strafe genug für einen bod nicht unmittelbaren Todtschlag ift). 2 Moj. 21, 20. 21. 3) Wenn bei einer Schlägerei zwischen Männern eine schwangere Frau verlett wird, so bag ihr die Frucht abgeht, fo foll, wenn ihr fonft fein Schaden geschehen ift, ber, welcher fie geschlagen hat, eine von ihrem Manne bestimmte, von den Richtern gebilligte Geldsumme gablen; ist ihr aber ein Schaben geschehen, so soll nach bem strengen Bergeltungerechte (Leben um Leben, Auge um Auge, Bahn um Bahn u. f. w.) verfahren werden, 2 Mof.

772 Morgan

21, 22. 23. Talmub Baba Kama V, 4. 4.). Wird ein Dieb beim Einbruche getöbtet, so soll, wenn es am Tage geschah, auf bem Thäter Blutschuld liegen, sonst nicht, 2 Mos. 22, 2. 3. Die Beurtheilung der Blutschuld blieb wohl den Richtern überlassen. — Wenn Eltern = und Kindermord im mosaischen Kechte gar nicht erwähnt sind, so hat dies seinen Grund darin, daß der Gesetzgeber diese Bergehen theils sür zu ungeheuerlich hielt, als daß sie überhaupt vorkommen sollten, theils darin, daß sie wie z. B. die Ermordung neugeborner Kinder seinem Volke so gut als undekannt waren. Ebenso wenig ist über Selbstmord etwas Gesetzliches bestimmt, obschon Joseph. B. Jud. III, 8, 5. sagt, der weiseste Gesetzgeber habe dies Verbrechen mit Strase belegt. Wenn eben derselbe angibt, der Selbstmörder müsse bei den Inden die Sonnenuntergang undegraben hingeworsen werden, mährend sie selbst Feinde zu bestatten für Pflicht hielten, so scheint dies erst ein späterer Gebrauch zu sehn, denn die einzigen Beispiele von Selbstmord in der Vibel: 1 Sam. 31, 4 f. 2 Sam. 17, 23. 1 Kön. 16, 18. 2 Mass. 14, 41 ss. Matth. 17, 5. führen auf nichts vergleichen.

Neber vie ganze Materie j. ausführlicher Michaelis, Mof. Recht. VI, S. 1—66. Saalschüt, Mof. Recht. Berl. 1848. S. 525—550. Ewald, Alterthümer des Bolkes Igrael. S. 146—154.

Morgan, Thomas. Giner von den Wortführern bes englischen Deismus, und amar aus ber fpateren Zeit. Der Mann war eine Zeit lang Prediger unter ben Diffenters, verlor aber fein Amt, als er (1726) zur Partei ber Arianer übertrat; nun befliß er fich ber Beilfunte und übte biefelbe, hauptfächlich unter ben Quadern, ju Briftol. Später ging er nach Loudon, und lebte baselbst bis zu seinem Tob (14. Januar 1743) als Schriftsteller. Seine bedeutendste Schrift ift: "ber Moralphilosoph" (The Moral Philosopher Loud, I. 1737. II, 1739. III, 1740). Der erste Band enthält selbständige Entwicklung, in Form eines Gesprächs gebildeter Manner, welche von Zeit zu Zeit aufammenkommen, um über Religion und Chriftenthum fich zu unterhalten. Die zwei folgenden Bande enthalten blog Streitschriften jur Bertheidigung wider Begner, Die ben ersten Band angegriffen hatten. Morgan vertritt mit Lebhaftigfeit ben Glauben an Gott, als Schöpfer, Erhalter und Regenten ber Welt, befämpft ben Utheismus eben fowohl in Sinsicht ber Ratur als ber sittlichen Welt. Allein er erfennt nur ein unfehlbares und entichiedenes Kennzeichen ter Göttlichkeit einer Lehre an, nämlich die fitt= liche Wahrheit und innere, vernünftige Angemeffenheit ber Cache felbst. Morgan mit den übrigen beiftischen Schriftstellern gemein; das Eigenthümliche bei ihm ift, bag er bas Alte Testament, feine Religion und Geschichte in ben Rreis ber Unterfuchungen zieht, und zwar in einem Geift, welcher zwischen A. und R. T. eine völlige Kluft befestigt und bas mahre Chriftenthum geradezu als ben Gegenfatz ber alttestament= lichen Religion auffaßt. Der Mosaismus erscheint ihm als eine fehr niedere Religious= ftufe: das mofaische Moralgesetz als ein bornirt nationales, rein außerliches und zeit= liches Gefet, und vollents bas Ritualgefet als eine unerträglich thrannische Satung, an welcher durchaus nichts Wahres und Gutes ift. Die ganze ifraelitische Geschichte stellt Morgan in einem Lichte bar, worin theils bas Bunder verschwindet, theils ber sittliche Karakter ber Personen, z. B. eines Samuel, David u. f. w. verdächtigt wirb. Ja ber Gott Fracis foll nicht ber höchste Gott felbst, sondern ein untergeordneter, beichränkter Schutzgott gewesen sehn! Rurg er bestreitet bie Burde ber alttestamentlichen Religion als einer Offenbarung. Dem Christenthum bagegen legt er biefe Burbe bei, übrigens fo, daß er alles Geheimnigvolle aus dem driftlichen Glaubenssustem ausscheidet, Das Chriftenthum, tem er hulbigt, ift ein ausschließlich rationales Suftem, aus Moral bestehend, und "von der Befe des ihm beigemischten Budischen gereinigt." Denn alles Berkehrte, Unmahre und Ungefunde in dem geschichtlichen Chriftenthum leitet er aus bem Subenthume ab; fein driftlicher Deismus "will nichts Aechtdriftliches verneinen, sondern blog das "Judendriftenthum" bekampfen (Christian Deist, Gegensat : Christian Jews or jewish Christians). Und für bieje feine Anficht beruft er sich auf ben

Apostel Banlus, ben er, gerabe weil er bie judaifirenden Christen befampft, als ben Bertreter bes reinen Chriftenthums bod ftellt, ja als einen fühnen und tapfern Berthei= biger ber Bernunft gegen ein blindes und ftlavisches Autoritätspftem, als ben großen Freibenker seiner Zeit verehrt. - Diese Religionsanschauung Morgans hat eine überrafchende Aehnlichkeit mit bem gnoftischen Suftem Marcion's, welches gleichfalls ein extrem paulinisches war, einen absoluten Gegensatz zwischen A. und R. T. aufstellte, und ben Judengott für ein hartes, graufames, befdranktes Befen ausgab, ben Demiurg tief unter ben mahren und höchsten Gott stellte. Die antijudische Gefinnung ift bie bewegende Seele bes gauzen Shitems von Morgan, ebenjo wie einst von Marcion. — Auf der Wage der Biffenschaft gewogen, wird Morgan jederzeit zu leicht befunden merden, benn klar burchgearbeitet, confequent und fustematisch find feine Arbeiten nicht. Seine Schriftstellerei war ohne Zweifel mehr für weitere Leferkreife, als für Die engeren miffenschaftlichen Cirkel gemünzt, wozu ber humor, welchen er walten läßt, um fo cher sich anließ. Darum aber ift boch nicht zu verkennen, daß Morgan, zumal mit ben fed und ichroff hingeworfenen Gedanken feiner Opposition, eine merkwürdig aufregende, heftigen Widerspruch reizende Erscheinung gewesen ift. Die Folge war, daß eine lebhafte Ausmerksamkeit sich bem A. T. zuwandte; und in ter That gelang es ben Gegnern, nicht nur einzelne Karaftere und geschichtliche Stude bes A. T., sondern auch ben sittlichen Werth bes alten Bundes im Gangen in ein reineres Licht zu stellen, während man bas gegenseitige Berhältniß zwischen dem A. und N. T. genügend zu begreifen weniger vermochte.

Neber die Lebensumstände Morgans vgl. Memoirs of the life and writings of the William Whiston 1749. S. 318. Baumgarten, Hall. Bibl. VI, 181. V, 351 f. — Neber seine Schriften: Leland, Abriß der vorn. deist. Schriften, 1755. Lechler, Gesch. des engl. Deismus, 1841. S. 370 ff. G. Lechler.

Morgan hieß and ber 1732 gestorbene Mitanfänger bes englischen Methodis= mus (f. b. Urt.)

Morganatische Che, f. Migheirath.

Morgengebet der Juden, f. Gebete bei den alten, den neuen Beb-

Morgen: und Abendopfer, f. Opfercultus, mof.

Moriah, מוֹרָיָה, מוֹרָיָה, Mame bes Hügels von Jerusalem, auf welchem Salomo den Tempel erbaute und wo schon David als "auf ter Tenne tes Arafna" einen Altar errichtete. 2 Chron. 3, 1. vgl. 2 Sam. 24, 16-25. 1 Chron. 22, 18-26. Joseph. Ant. I, 13, 1; VII, 13, 4; VIII, 3, 9; XIII, 13, 4. B. Jud. V, 4, 1. vgl. die Beschreibung Jerusalems im Art. Palästina und ben Art. Tempel. 3m A. T. kommt biefer Name außer 2 Chron. 3, 1. nur noch 1 Mof. 22, 2. vor, während fonft der Rame des Tempelberges in Zion mit inbegriffen ift (f. biefen Art.). Es fragt fich, ob auch in ber Stelle ber Genesis, wo Gott bem Abraham befiehlt: "gehe in das Land Moriah und opfere baselbst auf einem ber Berge, ben ich bir sagen werbe", ber Tempelberg in Jerusalem gemeint fen. Bon Josephus und tem Targ, Hierosol, an haben alle älteren Ausleger ohne Bedenken dies angenommen; nur erst in neuerer Zeit sind, zumeist weil diese Unnahme ben vorgefaßten Meinungen über bie Abfaffungszeit bes betreffenden Studes gu widersprechen schien, Zweifel bagegen erhoben, namentlich von Bleef in feinen Beiträgen zu den Forschungen über ben Pentateuch in den Studien und Kritiken 1831. S. 520 f. und seinen Observv. de libri Geneseos origine atque indole histor. Bonn 1836. S. 20. - bem fich Tuch (Comment. über die Genefis S. 391 f.) auschließt. Als folche Zweifel macht Bleek geltend: 1) Dag ber Name Moriah auch nach ber Erbauung bes Tempels als Bezeichnung des Tempelberges nicht gewöhnlich gewesen seh, was daraus hervorgebe, baß berselbe sonst überall als Bion, nur 2 Chron 3, 1. als Moriah aufgeführt werbe, mithin der Berfaffer der Genefis, wenn er diesen Ort im Auge gehabt habe, schwerlich Diefen zu feiner Beit gar nicht gebräuchlichen Namen angewendet haben murbe. 2) In

774 Morin

der Erzählung der Genesis sen von einem Berge Moriah gar nicht die Rede, sondern nur von ber Gegend; ber Berg folle erst nachher gezeigt werben. Wenn nun Abraham jelbst biefen Berg B. 18. יהוֹה יראה nenne, mahrend er ihn body eigentlich מריה nennen mußte, fo feb bies unnatürlich. 3) Wenn Moriah früher für ben Tempelberg nicht gebräuchlich gewesen sey, so sen es noch weniger wahrscheinlich, daß die ganze Wegend Moriah genannt fen, und ebenfo wenig, dag ber Rame bes einzelnen Bugels von dem der Landschaft, worin er fich befindet, ausgegangen fenn foll. Man habe vielmehr eine andere, in späterer Zeit weniger berühmte Gegend zu verstehen, nämlich Morch bei Sichem (All Richt. 7, 1. 1 Moj. 12, 1. 5 Moj. 11, 30.), worauf auch die Uebersetung der LXX hier: είς την γην την ύψηλην und 12, 6.: την δούν την ύψηλήν führe. Auch hätte von den alten lebersetern nur das Targ. Hierosol, allein an ben Berg Moriah gedacht, obwohl biefe Beziehung bei ber jetzigen Masoretischen Lesart nicht so ferne lag. Gedoch find biese Gründe nicht stichhaltig, und mit Recht macht Rnobel (Commentar. G. 174) bagegen geltend, daß bie größte religiofe That Abrahams auf einen bedeutenderen Religionsort als Sichem hinweise, daß fich die Bezeichnung שהר שלה B. 14. fonst nur von Jerufalem (blog einmal 4 Mos. 10, 33. von dem hier gewiß nicht gemeinten Sinai), finde; endlich bag ber Weg von Beerfaba nach Sichem (nach Robinfons Itinerarien 35 Stunden) viel zu weit fen, als daß er in drei Tagreisen von dem Greise Abraham und dem Anaben Isaat zu Fuß gurudgelegt werden fonnte, wogegen bie 19 Stunden zwischen Beerfaba und Jerufalem gerade brei Tagreifen bilben. Bu ber alten Unnahme von ber Ibentität bes Moriah ber Genefis mit bem Tempelberge wenden fich außer Anobel noch v. Bohlen, Genefis, S. 232 f. Ewalt, Gefch. bes Bolfes Ifrael. I, S. 707. III, S. 293. Ausg. 2. Winer, Realwörterb. u. b. B. Bengften berg, Authentie bes Pentateuch II, G. 195 ff. Delitich, Genefis S. 406 u. a. Die Etymologie bes Mannos wird am besten in Uebereinstimmung mit ven biblischen Angaben angesehen als gran Gezeigtes Jehova's", t. i. Ort, welchen Jehova gezeigt, angewiesen hatte, um ihm baselbst ein Beiligthum zu errichten. Bgl. Gesen. Thesaur. p. 819. Arnold.

Morin, Simon, Bifionar und Schwarmer, geboren um 1623 gu Richemont, war ber Sohn armer Eltern. Dhne Mittel fam er nach Paris, wo er bei bem Schat= meister Charron Beschäftigung erhielt, tie er aber bald wieder aufgab und Schwärmern sich anichlog. Sein fanatischer Eifer brachte ihn in bas Gefängniß, boch widerrief er und wurde wieder frei. Er verheirathete fich barauf mit Jeanne Honadier und wurde ber Bater eines Sohnes. Bon Neuem aber wendete fich fein unruhiger Beift ber Schwärmerei zu, Morin faste für biese Schriften ab (Temoignage du deuxième avenement du fils de l'homme 1641), vertheilte sie, machte und gewann Proselyten. Er fam jett (1644) in die Baftille, in ter er 21 Monate lang fag, toch auch nach feiner abermaligen Freilassung beharrte er bei seinen Schwärmereien und veröffentlichte Pensées de Morin dediées au Roy (1647; bas Buch ift fehr felten). Er nannte fich ben Menschensohn, behauptete, daß Jesus Christus in ihm corporirt sen, daß bas Reich bes Gefetes unter tem Bater bis auf Chrifti Menschwerdung gedauert, bag von hier an das Reich der Gnade begonnen und bis auf 1630 gewährt, daß aber nun mit ihm (Morin) das Reich des heiligen Geistes sich constituirt, daß Gott ihm das Gericht über die ganze Erte gegeben habe, daß tie Macht tes Königs nicht bestehen könne, wenn nicht die Macht des heil. Geistes in ihm (Morin) ihr zu Hulfe komme. Die römische Rirche bezeichnete er als ben Antichrift, indem er hinzufügte, bag Gott mit bem Teufel sich verbunden habe, um die ganze Welt, Gerechte und Ungerechte, zu retten. Er lehrte ferner, bag felbst unreine Sandlungen nicht ftrafbar fenen, Die Geele nicht beflecten, ja daß die größte Sünde der göttlichen Gnade nicht verluftig mache, sondern vielmehr heilfam fen und ben menichlichen Stolz bemüthige. Bleichzeitig mit ben Pensées veröffent= lichte er Requête au Roi et à la Reine régente, mère du Roi (1647). Son Reuem murbe er in die Baftille gesetzt, von Neuem widerrief er (Retractations 1649), aber von

Neuem fiel er in seine Schwärmereien zurück. Der Dichter Jean Desmarets de St. Sorlin klagte ihn nun öffentlich der ketzerischen und schwärmerischen Irrlehre an; ihm wurde jetzt der Prozeß gemacht und er starb zu Paris am 14. März 1663 auf dem Scheiterhausen. Seine Frau und seinen Sohn traf eine fünsjährige Berbannung, seine Anhänger Galeerenstrafe. Bergl. Arnold, Kirch. und Ketzerhist. Th. 3. C. 4. §. 65. Biographie universelle T. III. Act. Morin.

Moriscos in Spanien, f. Die Mauren in Spanien.

Morit, Bergog und feit 1547 Rurfürft von Sachfen, ein Fürft, ber burch feine geistigen Anlagen, feine rasche Thatkraft und feine Stellung im Leben fo bebeutend wie fein anderer unter seinen Zeitgenoffen für bas Schickfal bes Protestantismus gewesen ift, murbe am 21. Marg 1521 gu Freiberg geboren, wo fein Bater, ber Bergog Beinrich von Sachsen, in fehr beschränkten Berhaltniffen über einen kleinen ganderbesitz regierte. Während seine jungern Brüder, Severin und August, bas Glud batten. an bem Bofe bes Ronigs Ferdinand mit beffen Prinzen einer gleichen Erziehung gu genießen, verlebte Morit die ersten Jahre seiner Rindheit im armlichen Saufe seines Baters unter ber forgfamen Pflege feiner Mutter Ratharina, einer Tochter bes Berzogs Magnus von Medlenburg, welche frühzeitig in bem forperlich schwachen, aber talentvollen und feurigen Anaben die Reime des Chrgeizes und der Erwerbsucht wedte. Zum Lehrer wurde ihm der gelehrte Rivius gegeben; jedoch war es nicht sowohl beffen Unterricht, als vielmehr ber vertraute Umgang mit ber ehrgeizigen Mutter, welcher zu= nächft auf die Ansbildung feines lebhaften Beiftes und ftarten Rarafters entscheibend einwirkte. Dazu kam bald noch ber Aufenthalt an mehreren unter einander fehr verichiebenen Sofen, an bie ihn die Eltern ichidten, als die Befdranttheit bes väterlichen Hofes seinem emporstrebenden Beiste nicht mehr genügte. Zuerst begab er sich auf den Bunfch berjelben nach Dresten zu feinem Dheime, bem Berzoge Georg, welcher, reicher und mächtiger als sein Bruder Beinrich, in den Verhandlungen über bie Reichsangelegenheiten ein bedeutendes Ansehen behauptete, und feine Abneigung gegen Die Reformation und vorzugsweise gegen Luther und die übrigen evangelischen Lebrer obne Rüdhalt äußerte. Ungeachtet sich ber Oheim ber ftreng fatholijden Partei immer offener zuwandte, ichloß fich ihm der junge Morit mit aller Singebung an, begleitete ihn ftets zu ben Bergnügungen ber Jagd und nahm fo lebhaften Untheil an allen ritterlichen Hebungen, daß er fich in furzer Zeit beffen Liebe und Wohlwollen in hohem Grabe erwarb. Go fonnte er, obgleich bem Anabenalter kaum entwachsen, die ihm burch die Bertrautheit bes Dheims bargebotene Gelegenheit benuten, häufig auch ben ernfteren Regierungsgeschäften beffelben beizuwohnen, bas öffentliche Leben fennen zu lernen und die Ansichten und Rathschläge ber beutschen Reichsfürsten so genan als möglich zu erforschen. Wie lebhaft sich bas Berlangen nach Ehre und Länderbesits schon bamals in seinem jugendlichen Gemüthe regte, zeigte fich beutlich, als er ben Bergog um bie reiche Grafichaft Leifinig bat, beren Rudfall an bas albertinische Saus burch ben zu ermartenden Tod Hugo's, des letten Burggrafen feines Stammes, nahe bevorstand. Aber ber Herzog, welcher bas innerste Streben bes ehrgeizigen Neffen bei bieser Belegenheit burchschaute, trug Bedenken, ibm fofort die Bitte zu gewähren und fagte, von einer lebhaften Borahnung ergriffen, seufzend zu ihm: "D Moritz, Morit! Deinem hochstrebenben Beifte, bem die Grenzen bes väterlichen Gebietes zu enge find, wird taum bas ganze Sachsenland genügen!" Die abschlägige Antwort bes Dheims verdroß Morit fo fehr, daß er beschloß, nach Freiberg zurudzukehren und nach erhaltener Erlaubniß seines Baters auf einige Zeit den glanzenden Sof des verschwenderischen Rurfürsten Albrecht von Mainz zu besuchen. Albrecht, ein Sohn bes Kurfürsten Johannes von Brandenburg, war zugleich Erzbischof von Magdeburg und Bischof von Salberstadt, hatte vom Pabste Leo X. auf bem Reichstage zu Augsburg 1518 die Cardinalswürde erhalten, zeichnete sich durch die Beforderung der Wiffenschaften und Rünfte, sowie durch den

Glanz äußerer Bilbung aus und bejag einen großen Ginfluß auf bie politischen und religiösen Angelegenheiten Deutschlands (f. b. Art. Bb. I. S. 206).

Indem Morit an bem üppigen Sofe Dieses mächtigen und einflugreichen Fürsten fich burch die Theilnahme an allen Bergnigungen, die berfelbe täglich barbot, für bas gefellige Leben völlig ausbildete. ließ er feine Gelegenheit unbenutt vorübergeben, um die verschiedenen, einander gegenüberstehenden politischen Parteien in Deutschland und den Karakter der einzelnen Fürsten mit ihren Regierungen auf's Genaueste zu erforschen. Indeffen murbe er bes lodern, fittenverderbenden Lebens in biefen Umgebungen überdruffig, fobald er taffelbe flar überblickte, und bie eiteln Bergnugungen, Die er hier nur noch fant, seinem lebhaften Beifte auf Die Dauer nicht genügten. Er verließ baber Mainz wieder und begab fich auf ten Bunich feines Baters, ber fich jett entschieden für die Reformation und ben schmalkaldischen Bund erklärt hatte, nach Torgan gu seinem Better, tem Kurfürsten Johann Friedrich bem Großmüthigen. längeren Aufenthalte an zwei ftreng tatholischen Sofen, an benen fich ber glübenbfte Saß gegen die evangelische Lehre offen aussprach, sollte Morit fich nun bem Fürsten anschließen, ber mehr als irgent ein anderer in Deutschland ber lutherischen Lehre mit ängstlicher Gewissenhaftigkeit anhing. Aber er brachte, so jung er auch mar, in bie neue Umgebung einen reichen Schatz von Beobachtungen und Erfahrungen, und sowie er fich bort burch geiftige Gewandtheit im Umgange geltend zu machen gewußt hatte, fo wurde er auch hier bald ber Gegenstand allgemeiner Bewunderung. Auch ber Kurfürst fühlte fich bald von bem heitern, herzgewinnenden Wefen bes Sünglings fehr angezogen; gleichwohl erregte Die geiftige Ueberlegenheit und Die beobachtende Aufmerkfamteit Desselben zugleich sein Mißtrauen. In tiefer Gemüthsstimmung fragte er eines Tages, auf Mority teutend, ben gur Tafel gelabenen Luther, mas er von feinem Better ba halte? Luther warf einen prufenden Blid auf ben Pringen und fagte bann nach einigem Befinnen: er moge fich buten, tag er nicht einen jungen Lowen aufergoge. hoffe das Beste! erwiederte ber Kurfürst nachdenklich.

Während Morit am Sofe Johann Friedrichs in unbefangener Fröhlichkeit alle Berhältniffe aufmerksam beobachtend lebte, trat sein Bater, nachdem er die Reformation in feinem fleinen, nur aus zwei Memtern bestehenten Lante eingeführt hatte, öffentlich zu dem schmalkalbischen Bunde über und reizte badurch feinen Bruder Georg fo fehr gegen fich auf, bag biefer nach bem plötzlichen Tobe feiner beiben verheiratheten, aber kinderlosen Sohne Johann und Friedrich in einem Testamente ten König Ferdinand von Böhmen gum Erben feiner reichen Lander einsetzte, um fie feinen ibm verhaften protestantischen Berwandten zu entziehen. Doch ward dies Testament nicht anerkannt und blieb unvollzogen, als ber Bergog vor Vertruß und Gram über bas ihn betroffene Gefchid bald barauf ftarb. Sobald bie Nachricht von feinem Tobe nach Freiberg gelangte, berief Beinrich seinen Sohn Morits zu fich und erhielt von dem Rurfürsten das Bersprechen einer fräftigen Unterftützung bei ber Besitzuahme ber nach bem Erbrechte ihm zugefallenen Länder. Rachbem er fich fobann in Torgan, Leipzig und Dresben als Landesherr ohne Schwierigfeit hatte huldigen laffen, begann er mit unbefonnenem Eifer Die Reformation in den neuerworbenen Besitzungen einzuführen, entsetzte Die tuchtigften Rathe scines Borgangers ihrer Uemter und zeigte fich in ben Beranderungen, Die er vornahm, fo nachgiebig und schwach gegen seine Bemahlin, seine alten Rathgeber und ben Aurfürsten, daß er baburch ben festen, felbständigen Ginn feines Gohnes verlette. Als Borftellungen bei ihm nichts vermochten, tam es zwischen Beiden zu unfreundlichen Auftritten, welche Moritz veranlaften, fich an ben Sof bes thatkräftigen Landgrafen Philipp von Heffen zu begeben, wo er beffen alteste, durch Jugend, Schönheit und Frommigfeit ausgezeichnete Tochter Agnes fennen lernte und fich mit ihr, ungeachtet er taum zwanzig Jahre gablte, ohne feines Baters Biffen und Genehmigung im Jahre 1541 vermählte. Unter biefen Umftanden durfte er es für ein Glud halten, daß fein Bater noch in bemfelben Jahre aus bem Leben fchied und bie Regierung ber fconen

Länder an ihn als den nächsten Erben überging. Zwar hatte derselbe kurz vor seinem Tode durch eine testamentarische Berfügung seinen jüngsten Sohn August zum Miterben bestimmt\*); jedoch war dies Versahren gegen die albertinische Successionsordnung, und Moritz verglich sich im Jahre 1544 mit seinem Bruder dahin, daß er ihm die Aemter und Städte Freiberg, Laucha, Sangerhausen, Sachsenburg, Kindelbrück und Weißensee als Bestisthum überließ.

Der emporstrebende, rasche und thätige Geist des neuen Landesherrn kündigte sich jogleich unverhohlen baburd an, bag er nicht allein in ber Regierung und Berwaltung Alles zu ber ftrengen Ordnung bes Bergogs Georg gurudführte, und beffen erprobte Rathe wieder herstellte, fondern auch gegen ben Rurfürsten Johann Friedrich eine un= abhängigere und felbständigere Stellung, als fein Bater annahm. Aus lleberzeugung bem Protestantismus aufrichtig ergeben, begünftigte er zugleich eifrig bie evangelische Lehre, juchte besonders die Universität Leipzig sowohl durch fürstliche Ausstattungen als durch Berufung tüchtiger Lehrer zu beben und stiftete, um die Bilbung feiner Unterthanen grundlich zu befordern, die Landesschulen Pforta, Meigen und Merseburg (fpater Grimma, 1520). Go entschieden er fich aber auch zu der Lehre des Protestantismus bekannte, ebenso entschieden weigerte er sich, bem ichmalkalbischen Bunde beizutreten, obgleich er ihn früher mit seinem Bater gemeinschaftlich unterschrieben hatte (vgl. Seckendorf, hist. Lutheranismi III, 428); fen es nun, bag er bie fehlerhafte Organisation und innere Schmache beffelben burchicbante, ober feb es, bag er jest icon insgeheim bie Absicht hegte, sich bem Raifer zuzuwenden, bei bem er auf eine größere Befriedigung feines jugendlichen Ehrgeizes rechnen burfte. Indeffen fühlte badurch ber Rurfürst augenblidlich feine gange, bisber mit Mube gurudgebaltene Empfindlichkeit fo febr aufaeregt, baf es nur eines unbebeutenben Zwiftes über bie Besteuerung bes unter gemeinschaftlichem Schute stehenden meißnischen Stiftsftadtchens Burgen bedurfte, um ihn unverzüglich zu einem Kriegszuge gegen Morit zu bewegen. Schon ftanden beibe Fürften mit ihren bewaffneten Schaaren in ber Nahe ber Stadt einander gegenüber und wollten cben losichlagen, als ber Beiben verwandte Landgraf Philipp von Seffen berbeieilte und von Luthers nachtrudlichen Ermahnungen unterstütt, am 10. April 1542 gu Grimma einen Bergleich zu Stande brachte, burch ben ber Unsbruch bes Krieges verhütet, Die gegenseitige Spannung aber feineswegs befeitigt murbe. Um fo bereitwilliger bot jest Morit bem Kaifer seine Dienste an, bessen Klugheit, Willensstärke und Macht seinem jugendlich fraftigen und ehrgeizigen Sinne viel mehr zusagten, als die kleinliche Giferfucht, Schwäche und Unentschiedenheit ber schmalkalbischen Bundesfürsten. Da ber Raifer um diese Zeit das Reich nicht nur gegen Frankreich, sondern auch gegen die Türken bringend zur Gulfe aufforderte, fo jog Morit, nachdem er fich von feinen Ständen auf bem Landtage zu Leipzig 50,000 Gulten zu tiesem Zwede hatte bewilligen laffen, mit fünf Fahnen Fugvolf und einer Schaar tapferer Reiter nach Ungarn und vereinigte fich vor Pefth, welches man bem mächtigen Soliman wieder zu entreißen fuchte, mit bem Reichsheer unter bem Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg. Inzwischen hatte er bald alle Urfache, über die Untüchtigkeit und Trägheit bes Oberanführers unzufrieden gu fenn, ja er murbe hier, als er fich mit ben Seinigen allgutuhn in bie Reiben ber Feinde fturzte, ein Opfer seines ungeftumen Muthes geworden sehn, wenn nicht ber ritterliche und treue Sebaftian von Reibifch feines Beren Leben mit dem feinigen er= fauft hatte. Mit Wohlgefallen vernahm ber Raifer bie tapfern Thaten bes jungen Bergogs und forderte ihn auf, die Anführung einer Beeresabtheilung in bem eben begonnenen vierten Kriege gegen Frang I. von Frankreich (1542 bis 1544) zu übernehmen. Morit ging zwar bereitwillig in bie Antrage bes Kaifers ein, trug jeboch Bebenken, gegen ben mit Frankreich verbündeten Bergog Wilhelm von Cleve, ber mit bem Aurfürsten Johann Friedrich verschwägert war, zu fämpfen. Während taher ber Raifer

<sup>\*)</sup> Der zweite Sohn Severin war schon zwei Jahre vor dem Bater gestorben.

auch ohne seine Hülse Cleve eroberte, diente ihm der Herzog als Kriegsoberster in Frankreich mit ausgezeichnetem Ruhme und stieg dadurch in seiner Gunst immer höher. Seitdem waren selbst die eifrigsten Bemühungen von Seiten des Kurfürsten von Sachsen und des Landgrafen von Hessen der Keligion von der des Kurfürsten von Sachsen und des Landgrafen von Hessen, ihn zum sesten Unschlusse an den schmalkaldischen Bund zu dewegen. Die Sache der Religion von der des Bundes sorgfältig trennend, ließ er ihnen durch seinen kaiserlich gesinnten Rath Christoph von Karlowiß antworten, der Religion wegen habe es jetzt gar keine Gesahr, wohl aber sürchte er durch den offenen Beitritt zum Bunde in schlimme Händel verwickelt zu werden, welche mit der Religion nichts zu schaffen hätten; sollte aber je von irgend einer Seite ein unmittelbarer Angriff auf dieselbe geschehen, so werde er sich der allgemeinen Sache nicht entziehen. Da diese Gesinnungen des tapfern Herzogs dem Kaiser nicht verborgen blieben, so suche er ihn noch mehr an sich zu sessen, indem er ihn nicht nur für seine Ergebenheit durch vielsache Gunstbezeugungen belohnte, sondern ihm auch vermittelst seines schlauen Ministers Granvella noch größere Aussichten für die Zukunft eröffnete.

Indessen hatte Moritz durch seine ablehnende Antwort die schmalkaldischen Bundesfürften fo fehr gegen fich erbittert, bag er Alles aufbieten mußte, um einen offenen Bruch mit ihnen zu verhüten. Deshalb nahm er als Bermittler an ihrem Kriege gegen ben leibenschaftlich gewaltthätigen Bergog Beinrich von Braunschweig Theil und half ihnen benfelben besiegen. Als sie ihn aber nichtsbestoweniger fortwährend mit Diftrauen behandelten und fich nach dem am 18. Februar 1546 erfolgten Tode Luthers gegen ben Raifer ernftlich rufteten, ging er auf beffen Ginladung jum Reichstage nach Regensburg, wo von den evangelischen Fürsten außer ibm nur noch der Bergog Erich von Braunschweig und die brandenburgischen Markgrafen Albrecht und Johann erschienen. Da Rarl V. erklärte, bag er ben Rrieg nicht ber Religion wegen, sondern allein gur Behauptung bes kaiserlichen Ansehens gegen einige Ungehorsame führen werbe, trat Morit, uneingebenk ber Warnungen und Beschwörungen seines Schwiegervaters, bes Landgrafen Philipp von Seffen, am 19. Juni 1546 mit bem Raifer in ein geheimes Bündniß, in welchem ihm Schutz gegen feindliche Angriffe, Die Oberherrlichkeit über Magdeburg und Salberstadt und bie Kurwürde unter gemissen Bedingungen zugesichert wurden. Dagegen versprach er Unterwerfung unter das Reichskammergericht und unter tie Befdluffe bes Concils von Trient, fofern bieje von ben übrigen beutschen Fürsten gleich falls angenommen würden, sowie Gulfe gegen bie Türken und bas Ginftellen aller weitern Neuerungen in Religionssachen, Die bem allgemeinen Concile überlassen bleiben sollten. Jedoch scheint es mit den meisten Bedingungen weder der einen, noch ber andern Partei voller Ernst gewesen zu senn; wenigstens hat Morit keine berfelben erfüllt und ift gleichwohl im vollen Besitze ber Gnade des Kaifers geblieben.

Nachdem der Herzog Morit nach dem Abschlusse des Regensburger Bündnisses noch während des Neichtages die vertraute Frenndschaft mit Albrecht von Brandenburg erneuert und mit ihm an den glänzenden Festgelagen, welche der Kaiser zur Feier der prachtvollen Hochzeit des Herzogs Albrecht von Bahern und der Prinzessin Anna, einer Tochter des römischen Königs Ferdinand, veranstaltete, in jugendlicher Ausgelassenheit Theil genommen hatte, kehrte er in sein Land zurück, um die nötligen Anordnungen zu dem bevorstehenden Kriege zu treffen. Mittlerweile hatten auch die schmalkaldischen Bundeshäupter, ohne den ganzen Umsang der ihnen drohenden Gesahren zu ahnen, in aller Eile ihre Nüstungen betrieben. Daher waren sie im Stande, augenblicklich und unerwartet mit einem trefslich gerüsteten Heere den Krieg zu beginnen, als der Pabst Paul II. sehr voreilig das zur Unterdrückung des Protestantismus am 9. Juli 1546 zu Kom abgeschlossene Bündniß öffentlich bekannt machte und den Kaiser dadurch zwang, früher als er beabsichtigte, die Reichsacht gegen den Kursürsten Iohann Friedrich und den Landgrassen Philipp den Großmüthigen auszusprechen. Aber während die Berbündeten durch ihre

Unentichloffenheit, Uneinigkeit und Planlofigkeit bem überraschten Raifer Zeit ließen, seine zerstreuten Truppen zu sammeln, beeilte sich Moritz, den zu Regensburg insgeheim getroffenen Berabredungen gemäß, in Berbindung mit dem Ronige Ferdinand die Lanber bes Kurfürsten in Besitz zu nehmen und suchte ben unehrenhaften Schritt burch Die Berufung auf ben kaiferlichen Aechtungsbrief zu rechtfertigen. Dies argliftige Berfahren mußte ben redlichen Kurfürsten um so mehr emporen, da er ihm vor bem Beginne des oberländischen Krieges im Vertrauen auf die nahe Verwandtschaft die Beschützung des Kurfürstenthums empfohlen hatte. Deshalb eilte er, glühend vor Zorn, fogleich mit seinen Truppen nach Sachsen zurud und bemächtigte fich in kurzer Zeit nicht nur feines eigenen Landes wieder, sondern eroberte auch in ben ersten Monaten bes Jahres 1547 bas Bergogthum feines Betters bis auf Die Städte Leipzig, Dresben und Birna, nachdem es ihm gelungen war, mit Gulfe ber ichlauen Fürstin Elisabeth, einer Schwester bes Landgrafen Philipp, ben tapfern Markgrafen Albrecht, ben ber Kaifer dem bedrängten Bergoge mit 7000 Mann und 24 Geschützen vorläufig zur Unterstützung geschickt hatte, in Rochlitz gefangen zu nehmen. Trotz seines Gelbenmuthes und feiner ausgezeichneten Alugheit murbe unter biefen Umftanden Morits, ba er felbst von seinen Unterthanen als Berrather bes evangelischen Glaubens mit Migtrauen betrachtet wurde, kaum zu retten gewesen sehn, wenn sich nicht der Rurfürst zu einem Baffenstillstande von vier Bochen hatte bewegen laffen. Denn dadurch gewann der Raifer, der allein den Bedrängten retten konnte, hinlänglich Zeit, nach ber völligen Unterwerfung Sübbeutschlands mit einer ftarken Beeresmacht heranguziehen, sich bei Eger mit feinem Bruder Ferdinand und Moritz zu vereinigen und ben Rurfürsten, ber schon im Begriff ftand, die Böhmen gegen ihren König zu unterstützen, vor Muhlberg an ber Elbe zu überrafchen, ehe berfelbe noch eine Ahnung von ber ihm bevorftehenden Wefahr hatte. Auf ber Lochauer Saite fam es zu einer furzen, aber blutigen Schlacht, in welcher Johann Friedrich mit dem ihm befreundeten Berzoge Ernst von Braunschweig in Gefangenschaft gerieth und fein ganges Beer bis auf 400 Reiter verlor, mit benen fich der verwundete Kurpring nicht ohne Mühe vom Schlachtfelde nach Gotha rettete. Der Kaifer übergab die Gefangenen dem hartherzigen Alba und ließ bald nachher über ben Rurfürsten in einem widerrechtlich von ihm angeordneten Rriegsgerichte bas Tobesurtheil aussprechen, um beffen Gemahlin burch Furcht und Schrecken gur lebergabe ber wohlbefestigten Stadt Wittenberg zu treiben. 3mar wurde bie Bollstredung biefes Urtheils auf die Berwendung bes Aurfürsten Joachim II. von Brandenburg und bes Ber-30g8 Wilhelm von Cleve zurückgenommen; gleichwohl bewahrte Johann Friedrich in feinem Unglüde eine fo murdevolle Standhaftigfeit, daß er erft nach vielen Unterhandlungen bewogen werden konnte, die Witten berger Rapitulation zu unterschreiben, in welcher er in die Uebergabe ber Stadt willigte, ber kurfürftlichen Würde sowie ben Ländern, die er bisher als Haupt der erneftinischen Linie beherricht hatte, entsagte, und fich anheischig machte, als Wefangener an bes Raifers ober feines Cohnes Sofe fo lange zu verbleiben, als berfelbe es für nöthig halten würde, zugleich aber auch bas Kammergericht bes Reiches fünftig anzuerkennen und allen kaiferlichen Unordnungen ber nächsten Reichstage unbedingt Folge zu leiften. Bon geringerer Bedeutung erschien es, daß er fich daneben verpflichtete, den Markgrafen Albrecht von Brandenburg-Kulmbach gegen die Erledigung des herzogs Ernft von Braunschweig ohne Löfegeld zu entlassen und die Befreiung heinrichs von Braunschweig, ber fich seit Jahren in ber Gewalt bes Landgrafen von Seffen befand, nicht zu verhindern.

Nach der Unterzeichnung der Kapitulation wurden des Kurfürsten Länder als ein versallenes Lehen theils dem Könige Ferdinand, theils dem Herzoge Morit vom Kaiser zuerkannt, jedoch die Bestimmung hinzugesügt, daß Letzterer einige Aemter, Schlösser und Städte, namentlich Weimar, Eisenach und Jena, zu einem jährlichen Sinkommen von 50,000 Gulden, den Kindern desselben abtreten sollte. Hierauf übertrug Karl V. noch vor seinem Abzuge aus dem Lager vor Wittenberg die Kurwürde und das Erze

marschallamt an Morit, belehnte ihn jedoch erst feierlich mit Beidem auf bem Reichse tage zu Augsburg am 24. Februar 1548.

So hatte Mority nicht minder durch Glud als durch Klugheit das Ziel erreicht, nach dem fein Ehrgeitz unabläffig geftrebt hatte; er fah fich für feine dem Raifer bewiesene Ergebenheit und geleistete Unterftutung mit ber ichonften Beute bes beendigten Krieges, mit dem fächsischen Kurfürstenthume, belohnt. Aber er hatte zugleich durch fein selbstfüchtiges Benehmen gegen feinen nächsten Stammvetter und ben icheinbaren Abfall von feinen evangelischen Glaubensverwandten bie allgemeine Achtung in bem größten Theile Deutschlands verloren, und er würde bieselbe nie wieder erlangt haben, wenn er nicht die ihm zu Theil gewordene größere Macht und die erweiterte politische Wirksamkeit von jett an ebenjo umfichtig als karakterfest bazu benutt hatte, als Retter ber beutschen Freiheit und bes Protestantismus aufzutreten. Schon burch bie bedeutenbere Stellung, Die er als angeschener Aurfürst unter ben beutschen Reichssürsten einnahm, mußte fich sein Berhältniß zum Raiser, so ergeben er ihm aus Dankbarkeit auch eine Zeit lang noch blieb, wefentlich anbern. Die nächste Beranlaffung zu einer bauernben Berstimmung zwischen Beiben gab bas unredliche Berfahren Karls gegen ben Landgrafen Philipp von Beffen, ber fich ihm im Bertrauen auf Die Burgichaft feines Schwiegerjohns Mority und bes Aurfürsten Joachim von Brandenburg am 19. Juli zu halle mit bemüthiger Abbitte und llebergabe feiner Westungen unterworfen hatte, aber trot ber ihm ausdrüdlich gegebenen Zusage, bag er weber an Leib und Gut bestraft, noch mit neiniger" Befängnig ober Schmälerung seines Landes bestraft werten sollte, treuloferweise in ber Gefangenschaft zurudgehalten und unter harter Behandlung nach Diedeln gebracht murbe. Bald tamen indeffen noch andere Grunde hinzu, welche Morit bewogen, die glanzende Bahn einzuschlagen, auf der es ihm gelang, hoch über sein Zeitalter fich erhebend, ben mächtigen Raifer mit seinen eigenen Baffen zu befämpfen und den herrschfüchtigen Entwürfen deffelben mit glüdlichem Erfolge entgegenzuarbeiten. Je gewaltiger Karl V. nach ber ganglichen Bernichtung bes ichmalkalbischen Bunbes in Deutschland herrschte, besto rudsichtsloser glaubte er jett seine freiheitsgefährlichen Plane verfolgen zu können. Um bie beutsche Hierarchie wieder zu erneuern und ihre Wirksamkeit zu beleben, hob er nicht nur eigenmächtig die gunftische Berfassung mehrerer protestantisch gewordener Reichsstädte auf, ohne die von früheren Kaifern ihnen ertheil= ten Freiheitsbriefe weiter zu berücksichtigen, und besetzte einseitig das Rammergericht mit einer größeren Zahl von katholischen Räthen, sondern machte auch am 15. Mai 1548 auf dem Reichstag zu Augsburg das auf seinen Befehl von dem Bischofe von Raum= burg, Julius von Bflug, dem Weihbifchofe von Mainz, Michael Gelding, und dem eiteln brandenburgischen Schein-Brotestanten Johann Agricola ausgearbeitete Interim als Religionsnorm befannt, nach welcher es in Deutschland bis zur kunftigen Entscheidung bes Concils gehalten werden follte. Da jedoch dieses aus 26 Artikeln bestehende "Angsburger Interim" (j. d. Art.) die alte römische Lehre, wenn auch hin und wieder in verdeckten und gweidentigen Ausbrucken, enthielt und ben Anhangern ber Reformation nichts weiter als ten Relch beim Abendmahle, die Ehe der Geiftlichen und ftillschweigend bie Satularisation bes Rirchengutes zugestand, so miffiel es beiden Parteien und rief überall große Bewegungen hervor, die dadurch noch vermehrt wurden, bag ber Raifer Die abgesonderten Berathschlagungen zwischen einzelnen Ständen auf bem Reichstage aufhob, und durch die eifrige Betreibung ber Aufnahme der Niederlande in ben beutschen Reichsverband nicht undeutlich ben unpolitischen Plan verrieth, feinem Sohne, bem finftern, ftreng tatholischen Philipp II. von Spanien, Die beutsche Raifer= frone zuzuwenden, welche von Rechts wegen seinem Bruder Ferdinand gebührte, ta Dieser bereits zum römischen Könige gewählt mar.

Obgleich die beiden protestantischen Kurfürsten von der Pfalz und von Brandenburg schwach genug waren, die Einführung des kaiserlichen Interims in ihren Ländern ohne Weigerung zu gestatten, erklärte Morit, als ihm dasselbe am 17. März mitgetheilt

wurde, daß er sich darüber als über eine Religions= und Gewissenssache vorher mit seinen Theologen und Ständen berathen muffe und berief fich auf das ihm vom Raifer im vorigen Jahre beim Abschlusse bes Bundnisses gegebene Bersprechen, ihn bei feiner Religion zu laffen. Um jedoch bem Berlangen bes Raifers einigermaßen zu genügen, ließ er von feinen Theologen Melandithon, Bugenhagen, Erneiger und Georg Major bas fächsische ober Leipziger Interim (f. b. Art.) auffetzen, in welchem unter bem Borgeben, daß es Abiaphora oter gleichgültige Ceremonien und Lehren gebe, die des Friedens wegen, der reinen Lehre unbeschadet, zugelaffen werden konnten, eine Anzahl Artifel bes Augsburger Interims aufgenommen murben. Allein auch bies zweite ober neue Interim erregte überall unter ben Protestanten bas größte Aergernig und mußte ben fächfischen Unterthanen mit Gewalt aufgebrungen werden. Biele lutherische Beiftliche, welche fich feiner Annahme widerfetten, wurden vertrieben und fanden in Magdeburg, Bremen und andern Städten, die nicht von faiferlichen Truppen bedroht waren, eine willfommene Aufnahme. Borzüglich ward Magdeburg ber Mittelpunkt bes firchlichen wie des politischen Widerstandes. Bon hier ging eine zahllose Menge von Flugschriften, Schmähungen und Spottliedern aus, welche gegen ben Raifer und das Interim gerichtet, fich schnell durch gang Deutschland verbreiteten. Deshalb erneuerte ber Raifer, beffen Gedanken jest fast ausschließlich mit der Unterdrückung des Brotestan= tismus beschäftigt waren, auf dem Reichstage zu Augsburg im November 1550 bie Acht gegen bie ftark befestigte Stadt und übertrug ben Oberbefehl bes Belagerungsheeres bem Aurfürsten Morit, ber um fo paffenber bagu ichien, ba er ebenfalls bes leibigen Interims megen von allen Seiten auf's Bitterfte angefeindet murbe und bereits in eine Fehbe mit ber Stadt verwidelt mar.

Nichts konnte Moritz erwünschter fenn, als Diefer Auftrag, ber ihn in ben Stand fette, ben in seinem verschloffenen Beifte langft entworfenen Plan gur Befreiung bes unterdrückten Baterlandes mit offener Gewalt auszuführen, ehe noch der Kaifer eruftlich Berdacht gegen ihn ichopfen und fich zum Kampfe genügend ruften konnte. Bergebens hatte er benfelben wiederholt um die Freilaffung feines Schwiegervaters Philipp von Beffen gebeten und gulett feine bringende Bitte burch bie Mittheilung unterftutt, baf feine Schwäger, Die jungen Landgrafen, ihn felbst burch Anschläge an ben Kirchthuren in Dresben jum Ginlager auffordern liefen. Deffenungeachtet blieb Rarl falt und unbeweglich und schärfte fogar nach einem migglückten Fluchtversuche bie harte Behandlung bes Gefangenen in Mecheln. Bei der Erbitterung, Die sich badurch in dem Gemüthe bes Rurfürsten gegen ben Raifer immer mehr festsetzte, konnte es nicht fehlen, baf er beffen Gewaltschritte jest mit größerer Aufmerksamkeit beobachtete. Schon Die Art und Weise, wie Karl ben Reichstag von seinen Truppen umgeben hielt, Die Wahlcapitulation vielfältig verlette, fich jum Gefetgeber in Glaubens- und Kirchenangelegenheiten aufwarf und die Beschickung des wiedereröffneten Concils zu Trient von den Protestanten gebieterisch forderte, mußte ihn bei seiner aufrichtigen Singebung an ben Brotestantis= mus unvermerkt in eine feindliche Stimmung verfeten. Bur Reife kam aber erft ber Entschluß, die Waffen zu ergreifen, als Karl seinen Gohn Philipp nach Deutschland berief, um ihn zum römischen Könige mählen zu laffen und mit hintansetzung seines Bruders Ferdinand und beffen Nachkommen auch für bie Folge Spanien und Deutsch= land unter einem Scepter zu vereinigen.

Es war in der That für Morit kein leichtes Unternehmen, den eben so scharfsinnisgen als mächtigen Gegner an Schlauheit und Macht zu überbieten. Doch hatte er sich nicht umsonst Jahre lang in des Meisters Schule gebildet. Mit bewunderungswürdiger Verstellung rüftete er unter dem Vorwande, die Acht gegen Magdeburg zu vollziehen, ein weit größeres Heer, als zur Bezwingung dieser Stadt nöthig war, nahm den gesächteten wirtembergischen Obersten Hans von Hended mit mehr als 4000 tüchtigen Soldaten bei sich auf, und ließ sich vom Kaiser und Reiche die zur Unterhaltung dieser Kriegsmacht nöthigen Gelbsummen bewilligen. Dabei wußte er Karl so lange in dem

Glauben an feine treue Ergebenheit zu erhalten, bis er insgeheim mit bem Könige Beinrich II. von Frankreich zu Friedewald, einem einsam gelegenen Waldschloffe in Beffen, ein Schutz- und Trutbundnif zur Behauptung ber beutschen Reiche- und Rirdenfreiheit abgeschloffen hatte. Dann erft gemährte er ber Stadt Magdeburg am 5. Rovember 1551 nach absichtlich in die Länge gezogenen Unterhandlungen den Frieden unter fehr gelinden Bedingungen und verlegte seine Truppen in Thuringen in die Winter= quartiere, weil er ihnen, wie er vorgab, aus Gelomangel ben rudftandigen Gold nicht gablen fonne. Ingwijden hatte Lagarus von Schwendi, ber ihm mabrend ber Belagerung Magteburgs als faiferlicher Bevollmächtigter und Kundschafter beigeordnet war, Argwohn geschöpft und den Raiser ernstlich vor ihm gewarnt. Um so mehr galt es jett, bas ichlau angelegte Gewebe von Täuschungen noch eine Zeit lang fortzuseten. Deshalb erflärte er nach langem Bogern feine Bereitwilligfeit, bas Concilium gu Trient gleich ben geiftlichen Rurfürften anzuerkennen, schickte auch feine Gefandten wirklich babin ab und befahl feinen Theologen, an beren Spite Melandthon ftand, ihnen nachzufolgen, fügte aber insgeheim die Weifung hingu, daß fie nur bis Rürnberg reifen und baselbst weitere Nachrichten erwarten sollten. Zugleich zog er absichtlich zu allen seinen Berhandlungen, die er bem Raiser hinterbracht zu sehen wünschte, diejenigen seiner Rathe hingu, von benen er mußte, daß fie burch die faiserlichen Minister bestochen waren. Endlich wiederholte er zum letten Male feine bringenden Borftellungen wegen ber Freilaffung bes Landgrafen fo angelegentlich, als ob er fich nur mit biefem Wedanken beichaftige, und zeigte fich, ungeachtet ihm bie Bitte auch bies Mal abgeschlagen murbe, icheinbar entschlossen, auf bes Raisers Wunsch nach Insbruck, wo berfelbe verweilte, zu kommen. Ja er ließ sogar, um die Täuschung zu vollenden, nicht nur seine nahe Ankunft durch einen kaiferlichen Spion dafelbst anmelben, fondern auch für fich eine Wohnung miethen.

In der That erreichte Morits auf tiefe Beife vollkommen, was er munichte. Denn der Raiser erwiederte auf die vielfachen, ihm mitgetheilten Warnungen: er könne sich nicht davon überzeugen, daß ber Aurfürft, ben er erft zu bem, mas er feb, gemacht habe, und hinlänglich zu kennen glaube, fein Bertrauen täuschen werde; überdies gehöre er zu bem Bolte "ter tollen und vollen Deutschen," benen man einen solchen Umfang von Arglift, als erforderlich fen, um feine Staatsflugheit zu überliften, nimmermehr zutranen könne; im schlimmsten Falle führe er in dem gefangenen Johann Friedrich einen Baren an ber Kette, ben er nur loszulaffen branche, um jenen Jüngling zu er= würgen. - Um fo größer war taber seine Ueberraschung, als Morit plötlich die Maste abwarf und, mahrend ber König von Frankreich in Lothringen einfiel, in Berbindung mit bem Landgrafen Wilhelm von Seffen am Ende des März 1552 mit einem wohlgerüfteten Beere von mehr als 30,000 Mann vor Angsburg erichien. Dem bewunderungswürdig rafchen Zuge, ber fich nicht weniger burch bes Unführers richtige Beurtheilung bes Gegners. Beistesgröße und Selbenmuth im Angenblide ber Gefahr als burch ein glorreiches Resultat auszeichnete, schickten die verbundenen Fürsten ein Manifest vorauf, in bem fie zur Rechtfertigung ihres plötslichen Angriffes hauptfächlich hervorhoben, bag ber Raifer, trots seiner vielen Zusagen, die evangelische Religion zu unterbrucken beabfichtige, ben Landgrafen Bhilipp wortbrüchig und treulos bereits vier Jahre in fcwerer Befangenschaft zurudhalte, und Bersuche zum Umfturze ber Reicheverfaffung sowie zur Bernichtung ber Freiheit des Reiches gemacht habe. Schon am 3. April öffnete ihnen Augsburg seine Thore und erhielt sogleich die alte Berfassung und die freie Ausübung ber protestantischen Religion wieder. Sierauf führte Moritz sein Seer rafch nach Throl, wo er mit Georg von Medlenburg die ftark befette Ehrenberger Rlaufe erfturmte und den wehrlosen, von der Gicht gelähmten Kaiser zur eiligen Flucht aus Insbruck nach Billach in Kärnthen auf fehr beschwerlichen Alpenwegen zwang. Doch stand ber Sieger nach der Einnahme Insbrucks und der Zersprengung des zu Trient verfammelten Concile von der weitern Berfolgung bee fliebenden Raifere ab, ba biefer, fo

ichwer es ihm auch wurde, die Bermittlung seines Bruders Ferdinand, mit bem sich Morit fcon vorher bei einer perfonlichen Zusammenkunft in Ling verständigt hatte, genehmigte. Demnach begaben fich Beibe nach Baffau, wo nach furzen Berhandlungen im Beijenn bes Bergogs Albrecht von Bauern, vieler Fürsten und ber Bejandten aller Rurfürsten am 2. August 1552 ein Waffenstillstand auf unbestimmte Zeit abgeschloffen wurde, welcher außer ber Befreiung ber gefangenen Fürsten nebst ber Restitution Philipps von Seffen Die völlige Religionsfreiheit ber Protestanten sowohl von Seiten bes Raijers, als ber fatholischen Stände und die bemnächstige Beftätigung auf einem binnen feche Monaten zu haltenden Reichstage als wesentliche Bedingungen festsetzte. Obgleich bieser unter bem Namen bes Paffauer Bertrags befannte Waffenstillstand nur bie von Mority vorgeschriebenen Präliminarien enthielt, jo wurde doch burch benfelben ber Definitivfriede im Boraus vollkommen gesichert. Doch kam er erst am 21. September 1555 auf bem mehrmals vergeblich ausgeschriebenen Reichstage zu Augsburg zu Stande (f. d. Art. Augsburger Religionsfriede), als fein Urheber, der Rurfürst Morit, längst aus bem Leben geschieden war. Diefer hatte aus Freundschaft gegen ben König Ferdinand nach dem Baffauer Bertrage fein heer nach Ungarn geführt und eine furze Beit tapfer gegen bie Türken gekampft, war aber bann nach Sachjen gurudgekehrt, um bas bei ben Protestanten wiedergewonnene Bertrauen zum Besten seiner Unterthanen zu benutien. Da indessen die deutschen gander zu ihrem Gedeihen jetzt mehr als je bes Friedens bedurften, fo ichloß er fich bem Bündniffe zu Eger gegen feinen alten Freund, ben Markgrafen Albrecht, an, ber nicht nur bie Bedingungen bes Baffauer Bertrags ftarrfinnig verwarf, fondern auch in wilder Leidenschaft mit feinen gugellosen Kriegerichaaren mehrere Gegenten Deutschlands ichonungslos branbichatte und verwüftete. Deshalb erfannte bas Rammergericht, um biefem verberblichen Treiben ein Enbe gu machen, Die Bollziehung der Reichsacht gegen ihn, und Moritz fündigte ihm, nachdem er bei einer Zusammenkunft in Beibelberg einen vergeblichen Bersuch ber Bermittlung gemacht hatte, formlich ben Krieg an. Bei Gievershaufen, einem Dorfe im luneburgischen Amte Burgdorf unfern Beine, tam es zwischen beiden Parteien am 9. Juli 1553 zu einer entscheidenden, fehr blutigen Schlacht, in welcher Albrecht ganglich ge= ichlagen wurde, Morit aber ben Belbentod ftarb. Bahrend eines hitzigen und hartnäckigen Reiterangriffes, ben er felbst anführte, von einer Musketenkugel getroffen, es ift ungewiß, ob burch Feindes ober Freundes Band, - burch ben Ruden im Unterleibe ichmer verwundet, fant er vom Bferbe und ward unter einen Beidenbaum gelegt, wo er noch mit vollem Bewußtsenn bie Berfolgung ber fliehenden Feinde leitete, einen Schlachtbericht an seinen Bruder August diftirte und burch seinen vertrauten Rath von Karlowitz fein Testament machen ließ. Hierauf in's Lager zurudgebracht, verschied er zwei Tage fpater ben 11. Juli 1553. Gine Tochter, Anna, die ihn überlebte, vermählte fich im Jahre 1561 gu ihrem Unglücke mit Wilhelm bem Schweigfamen von Raffau-Dranien. Die fammtlichen von ihm regierten Aurländer fielen burch Erbichaft an feinen ftreng lutherifden Bruder Auguft.

Morit war noch nicht volle 33 Jahre alt, als er sein thatenreiches Leben in ber besten Manneskraft endigte. Mit Recht betrachtete ihn Deutschland als den Retter seiner religiösen und politischen Freiheit und beklagte allgemein seinen allzufrühen Tod. Selbst von seinen Feinden wurde die Größe seines Geistes, seine klare und richtige Aufstaffung aller Lebens- und Staatsverhältnisse, seine Besonnenheit in der Entwersung tieser Plane und die Kraft und Schnelligkeit, mit denen er sie siegreich aussührte, willig anerkannt. Aber wie seder Schritt, den er that, mit selbstsüchtiger Klugheit berechnet war, so vermißte man bei ihm auch nicht selten die Bertrauen gewinnende Offenheit und treue Redlichkeit in der Anwendung der Mittel, die ihn zum Ziele führten. "Er war eine Natur," sagt Leopold Kanke von ihm, "deren Gleichen wir in Deutschland nicht sinden. So bedächtig und geheimnisvoll, so unternehmend und thatkräftig, mit so verschauendem Blick in die Zukunst und bei der Aussährung so vollkommen bei der

Sache, und babei fo ohne alle Anwandlung von Trene und perfonlicher Rudficht, ein Mensch von Fleisch und Blut, nicht burch Ideen, sondern burch sein Dasenn als ein= greifende Kraft bedeutend. Sein Thun und Laffen ift für bas Schickfal bes Protestantismus entscheitend gewesen. Gein Abfall von bem ergriffenen System brachte baffelbe dem Ruine nabe; fein Abfall vom Raifer stellte die Freiheit wieder ber." Dieje eigenthumliden Borguge feines Beiftes murben burch ein nicht minber merkwürdiges Aeufere erhöht. Seine Geftalt war von mittlerer Broffe und burch Gedrungenheit und fraftige Haltung bes Rorpers Achtung gebietent. Seine flammenben Augen, Die eblen Buge seines schwarzbraunen Antliges, seine gewandten und festen Glieder und sein rascher, vordringender Gang machten auf jeden, der ihn fah, ben Gintrud eines heldenmuthigen Mannes. Seine Rede war furz, nachdrücklich und finnreich; und wenn er fprach, verbreitete fich häufig statt ber gewöhnlichen Freundlichkeit seiner Miene ein wunderbarer Ernst über sein Gesicht. Obgleich in seiner Jugend in wissenschaftlicher Bilbung unverantwortlich vernachläßigt, ersette er boch leicht burch feine geiftige Begabtheit und ben fleifigen Berkehr mit Gelehrten ben Mangel an wiffenschaftlichen Kenntniffen, und erwarb fich später burch bie freigebigfte Unterstützung ber Universität Leipzig und bie Stiftung ber fachfischen Fürstenschulen bobe Berdienfte um bie Biffenschaften sowie um bie Bildung feines Bolfes.

Duellen: Arnoldi vita Mauritii und Camerarii Orationes X funebres in Mauritium Elect. Saxon, bei Mencken, Scriptt. rer German. Tom, II. p. 1151—1390; Sleidani de statu religionis et reipublicae Carolo V. Caesare commentarii 1555, ed. Am Ende, 1785. 3 voll.; Seckendorf, hist. Lutheranismi (deutsch: Ausführliche Historie des Lutherthums, Lyz. 1714. 4.); Hortleder, vom Aufang und Fortgang des deutschen Krieges; — Pland, Geschichte des protestant. Lehrbegriffs, Lyz. 1789; Schröck, christliche Kirchengeschichte, 1804. 2 Thle.; Rante, deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, Thl. 4 und 5; Böttiger, Geschichte des Kurstaates und Königreiches Sachsen, Bd. I. Hamb. 1830; — Morit, Kursürst von Sachsen, geschildert, Lyz. 1817, von Langenn, Lebensbeschreibung des Kursürsten Moritz von Sachsen, Leipzig 1842, 2 Bände.

Moris der Gelehrte, Landgraf von Hessencassel. Die besonders unter dem Gin= fluffe Melandthons und Bucers organifirte beffifche Kirche war von ihrem Urfprung an ben Bestrebungen abhold gewesen, durch welche bas Band ber Ginheit zwischen ben beiden evangelischen Kirchen immer mehr aufgelöst werden mußte. Als nun in bem letten Drittel des sechszehnten Jahrhunderts sich von Württemberg aus die Lehre von ber Ubiquität Chrifti immer weiter verbreitete und die Concordienformel dieselbe 311 einem Dogma des gesammten deutschen Brotestantismus erheben und das Undenken an ben praeceptor Germaniae und feinen Lehrbegriff ausrotten wollte, ba fetzte fich Land= graf Wilhelm IV. von Seffen biefem Beginnen mit aller Energie entgegen. Er mußte nicht allein auf den heffischen Generalsnoden - 1568-82 - die Aufnahme des bergifden Buchs unter Die Befenntniffe ber heffischen Kirche zu verhindern, sondern wirkte auch ber Berbreitung besselben in beutschen und außerbeutschen Ländern mit Erfolg ent= gegen. Doch war es auch ihm nicht möglich, die einmal herrschende theologische Zeit= strömung zu brechen. Kaum rettete er sein eigenes Land aus den religiösen Wirren. In Oberheffen war nämlich durch die Gemahlin des Landgrafen Ludwig, eine Bürt= tembergerin, Aegidius Hunnius (f. d. Art.) zu großem Ginflusse gekommen. Unter ber Rührung Dieses eifrigen Rämpfers für die ubiquitistische Doktrin hatte fich fehr balb in Dberhessen eine streng lutherische Partei gebildet, so daß auf den mit den Niederhessen gemeinsamen Beneralinnoben faum die Berwerfung der Concordienformel durchgesett und die Kircheneinheit zwischen Ober- und Niederheffen aufrecht erhalten werden konnte. Theilweise traf den Landgrafen Wilhelm IV. felbst die Schuld an Diesem Buftande ber heffischen Gesammttirche. Denn so energisch er auch für bie Erhaltung bes eigenthum= lichen Karafters berfelben ftritt, fo waren seine Magnahmen boch genau genommen nur

rein negativer und barum unzureichender Art. Er glaubte noch burch treues Beobachten und Anwenden ber von feinem Bater Philipp überlieferten Maximen in ber Behandlung ber alle politischen Berhältniffe bestimmenden religiösen Fragen die äußere Ginbeit des Protestantismus dem verjüngten Katholicismus gegenüber erhalten zu können. Allein wenn einmal in einem größeren Bangen einige Theile in eine lebhafte Bewegung gefett find, bann können auch die gegen bas Reue reagirenden Theile nicht mehr ruhig auf ihrem alten Standpuntte verharren. Die beffifche Rirche und mit ihr alle bie übrigen beutschen Kirchengemeinschaften, die sich gegen die Concordienformel erklärten, weil fie bogmatische Neuerungen enthalte, mußten sich angetrieben fühlen, die Bunkte in ihrem Bekenntniffe fcharfer in bas Auge zu fassen und zu entfernen, an welche fich bie neuen Dogmen augesetzt hatten. Da man nun ten Schriftbeweis für Dieselben außerst ichwach geführt fand und von ber nenen Quelle ber reinen Lebre, ben Schriften Luthers, Nichts wissen wollte, so lag es nahe, zu prüfen, ob man selbst überall die Anordnungen und Gebote ber heiligen Schrift gehörig beobachtet und bei ber Rircheneinrichtung geltend gemacht habe. Diese Prüfung vollzogen und nach ihrem Ergebniffe bie beffische Kirche gestaltet zu haben, ift bas Werk bes Sohnes von Wilhelm IV., bes Landgrafen Moris des Gelehrten.

Landgraf Morits von Geffen, nach bem Tode feines Bruders Chriftian ber einzige Sohn Wilhelms IV., ist geboren am 25. Mai 1572. Um Tage seiner Taufe murde in Caffel das Bündniß zwischen Karl IX. von Frankreich und einer Anzahl beutscher Reichsfürsten zum Schute gegen die Uebermacht des habsburgisch-spanischen Saufes abgeschloffen, gleichfam eine Borbedeutung für Die politische Richtung, Die Morits mahrend feines ganzen Lebens befolgen follte. Die ungewöhnlichen geiftigen Anlagen, die ben Thronerben auszeichneten, bestimmten feinen Bater, ihm eine um fo forgfältigere, gelehrte Bilbung gu Theil werden zu laffen. Den Unterricht in den alten Sprachen ließ er ihm von Tobias Homberg, in der Religion von dem aus Bittenberg vertriebenen Melanchthonianer Kaspar Cruciger II. (f. b. Art.) ertheilen. Zwei junge von Theodor Beza und Franz Botomann empfohlene frangofische Ebelleute waren seine vorzüglichsten Schul- und Spielgenoffen. Fünfzehn Jahre alt bestand ber junge Fürst vor den Professoren ber Landes= universität ein glanzendes Examen in den alten Sprachen, der Poefie, Logit, Ethit, Geschichte und Theologie, ein Examen, das mehr mar, als eine bloße Formalität\*). Der hebräifden, griechischen, lateinischen, frangosischen, englischen, spanischen, italieni= schen und ungarischen Sprache fundig, überragte er alle seine Standesgenoffen burch bie Mannigfaltigkeit und Tiefe seines Wiffens. Alls er baber in seinem zwanzigften Jahre (1592) ben ihm durch ben Tod feines Baters jugefallenen Thron bestieg, mar er jur selbständigen Regierung seines Landes vollkommen reif. Denn auch seine fittliche Ent= widlung war nicht hinter ber intellektuellen zurückgeblieben. Unermüdlich thätig, für das materielle Wohl feiner Landestinder ebenfo beforgt, wie für ihre geiftige Ausbildung, die er durch hebung der Schulen zu befördern fuchte, frei von dem Erbfehler der Deutichen - er ftiftete 1601 gu Beidelberg einen Mäßigkeitsorden für reformirte Fürsten -, feften, unbengfamen Willens, dabei leutselig und einnehmenden Wefens, großmuthig und banfbar, vereinigte er in fich eine Menge ber Eigenschaften, welche allein einem gefronten Saupte ein ruhmvolles Andenken bei der Radmelt zu fichern vermögen. Erft als ber Zeiten schwere Noth seine hochfliegenden Plane zu Schanden gemacht und er Alles, was feines Lebens Hoffnung gewesen war, hatte zusammenbrechen sehen, wurde fein fester Wille zu starrer Sartnädigkeit und es bewältigte sich feiner Die Bitterkeit, Die allen Menschen eignet, Die ihrer Zeit vorausgeeilt ebendeftwegen von ihr verkannt und mißhandelt werben.

<sup>\*)</sup> Schon bei bieser Gelegenheit sprach Mority seine Abneigung gegen bie lutherische Abendmahlssehre unverholen aus. Die Consubstantiationslehre schien ihm nicht minder als die Transsubstantiationslehre ein papistischer Irrthum zu seyn.

Die ersten dreizehn Regierungsjahre des jungen Landgrafen versloßen ohne besondere Ereignisse. Ben einem glänzenden Hofstaate umgeben, widmete er seine meiste Zeit der Pflege der Wissenschaften und schönen Künste. Die Pflichten des Regenten wurden hierbei jedoch nicht aus den Augen gesetzt. Namentlich war es die allgemeine und gesordnete Wehrbarmachung seines streitbaren Boltes, welche ihm am Herzen lag. Denn seinem politischen Scharsblicke war es nicht entgangen, daß sich drohende Wetterwolken über Deutschland zusammenzogen, die sich voraussichtlich auch über seinem Haupte entsladen mußten. Allgemein galt er ja als eine Hauptstütze der antispanischen Partei in Deutschland! Aber die großen politischen Komplikationen waren es nicht zunächst, die ihn und seinen Thron in die größte Gesahr bringen sollten, sondern Streitigkeiten mit seinen nächsten Verwandten, welche erst dadurch, daß man sie auf ein größeres Feld hinüberspielte und mit den Hauptfragen der europäsischen Politif in Verbindung brachte, den tragischen Ausgang seines Lebens herbeissührten, dadurch aber auch von solcher Besentung wurden, daß durch sie bei der endlichen Pacificirung Deutschlands (1648) einige wesentliche Bestandtheile des Friedenstraktates mit herbeigeführt worden sind.

Landgraf Ludwig von Marburg mar am 9. Oftober 1604 kinderlos gestorben. In feinem Teftamente (1595) hatte er feinen Bruder Georg von Darmftadt und feinen Reffen Moritz zu seinen Erben eingesetzt. Gin jeder von ihnen follte eine Salfte feines Landes erhalten, war dafür aber auch verpflichtet, "das fie Bufere gehorfame Buderthanen ben Enserer mahren Religion, bero in Gottes Wortt, ben prophetischen und apostolischen Schrifften gegründten und in Anno 1530 weiland Reifer Carln burch Bufern gottfeligen Herrn Batter und andere Reichsständ zu Augspurg vbergebenen Confession und berofelben Apologi, jo bif anhero bei Bus gehalten wordenn, und noch, und dan Bufere Superintendenten, Bfarher und Prediger, fo zu Zeitt Bnfers Absterben sein werden, in ihrem Beruff und Lehr, pleiben, und barnon nicht abweißen oder vertringen lagen." Durch ein späteres Codicill vom 30. Dec. 1601 wurde dieses Testament nach bem Tode Georgs von Darmftadt feinem ganzen Umfang nach abermals bestätigt. Allein die drei Söhne Georgs wollten nach dem Tode des Erblaffers von einer Bertheilung des Erbes nach Stämmen Richts miffen, sondern verlangten trot ihrer Erklärung, "baß fie der Shre des Testators nicht zu nahe treten wollten", eine Theilung nach Röpfen. Landgraf Morits bagegen nahm bas Teftament unumwunden an und wurde auch burch ein von beiden Barteien nach dem Teftamente Philipps bes Großmuthigen und dem erblichen Brübervergleich gleichmäßig besettes Auftragalgericht in seinen Besitzstand eingewiesen. Landgraf Ludwig II., dem feine Bruder ihre vermeintlichen Rechtsansprüche abgetreten hatten, brachte den Streit nun vor ben Reichshofrath und war einer für ihn gunftigen Entscheidung gewiß. Er trat fogar in einem aus 503 Artiteln bestehenden Rlagelibell mit Ansprüchen auf bie gange Erbschaft Ludwigs I. hervor. Rach Andeutungen, Die ihm von Wien aus gemacht waren, hatte er jett feine ganze Stellung zum Streite veranbert. Er nahm bas Teftament feines Onfels an und argumentirte gegen feinen Better wegen Berletzung "ber vom Teftator garantirten Religions-Lehre und Uebung in Kirche und Schule." Diefe Anklage hatte nun auch ben Schein ber Bahrheit für fich.

Es war dem Landgrafen Morit nicht entgangen, daß hier und da in seinem Lande noch firchliche Gebräuche bestanden, die aus der vorresormatorischen Kirche mit herübersgenommen, dem Worte Gottes theils widersprechend theils in demselben nicht begründet waren. Durch ununterbrochenes Schriftstudium, von dem seine uns noch erhaltenen theologischen Werke Zeugniß ablegen (Rommel VI. 552), und unter dem Einslusse, den reformirte Theologen, namentlich Beza, auf ihn ausübten, war er u. a. zur sesten Ueberzeugung von der Richtiskeit der resormirten Eintheilung des Dekalogs gekommen.

— Da er sich in seinem Gewissen gebunden fühlte, Nichts in seinem Lande zu dulden, das dem Worte Gottes zuwider seh, so glaubte er kraft seiner landesbischösslichen Machtvollkommenheit gegen alle solche Uebelstände vorgehen zu müssen. Schon 1603 hatte er den Predigern der Stadt Schmalkalden wegen einer Anzahl unevangelischer Eeremonien

Borstellungen gemacht. Da aber dieselben wenig fruchteten und der Laudgraf entschlossen blieb, alle von ihm als unevangelisch erkannten Kirchengebräuche abzustellen, bat er sich Gutachten der Superintendenten von Eassel, Eschwege und Ziegenhain, zugleich aber auch von den geistlichen Ministerien zu Basel, Genf, mit denen er in ununterbrochenem Berkehre stand, über die möglichst zweckmäßige Durchführung seiner Resormen ans. Obwohl die hessischen Geistlichen daran erinnerten, daß erst eine Generalspnode dieselben sanktioniren müsse, beschloß Morit doch die Einführung seiner von ihm "Berbesserungsspunkte" genannten Resormen allein in die Hand zu nehmen und in allen Theisen seines Landes durchzusehen.

Mit dem Oberfürstenthum wurde begonnen. Am 18. Juni 1605 verlangte der Landgraf von ben lutherifch gefinnten Professoren 3. Winkelmann und Balthafar Menter, dem Superintendenten Leuchter und dem Kaplan Konrad Dietrich zu Marburg die gewiffenhafteste Beobachtung feiner brei Berbefferungspunkte (f. ben Art. Beffen). Da die genannten Theologen fich ftandhaft weigerten, diefer Unforderung zu entsprechen, er= hielten fie in ber milbeften Weife ihre Entlaffung und wurden alsbald burch Anhänger der reformirten Lehre ersetzt. Morit, ber an den Berhandlungen mit den Professoren Theil genommen, ber Bürgerschaft und ben Studenten in berebten Ansprachen ben eigentlichen Rarafter feiner Reformen, durch die feine Religionsveranderung herbeigeführt werden folle, auseinandergefett hatte, war beshalb auf bas Bochfte erstaunt aber auch erbittert, als er faum von Marburg abgereist Nachrichten von Gewaltthätigfeiten feiner Wegner erhielt, die nur ber milbeste Fanatismus eingegeben haben fonnte. Um 6. Aug. hatte einer der neu ernannten Geiftlichen in einem befonders dazu angesetzten Wochen= gottesbienste über die Berbefferungspunkte gepredigt. Da waren aufgeregte Bolkshaufen in die Kirdje gebrochen, hatten durch wildes Schreien und Schimpfen den Prediger unterbrochen, die in der Rirche anwesenden Beiftlichen ergriffen, geschlagen, zu Boben geworfen, mit ben Fugen getreten, jur Rirche hinausgesturzt und noch außerhalb berselben verfolgt. Noch an bem Tage ber That erhielt Morits Runde von berselben und kehrte nach Marburg gurud. Bon seinen Drohungen erschreckt unterwarf fich an ben folgenden Tagen die entwaffnete Burgerschaft. Um 9. August führte Morits selbst die miftbanbelten Beiftlichen in Die entweihte Rirche gurud. Der Superintenbent Schönfelb predigte über Matth. 5, 44. Um Schlusse bes Gottesbienstes erhob sich ber Landgraf in feinem Stante, hielt ber versammelten Gemeinde ben bier an heiliger Stätte begangenen Frevel in der ergreifendsten Beise vor und befahl am Schlusse feiner Ansprache alle "filbernen und stummen Göben" aus der Rirche zu entfernen. Da der Bürgermeifter und Rath ber Stadt nebst ben Borftehern ber Zünfte fußfällig ben Landgrafen um Gnabe anflehten und die Annahme ber Berbefferungspuntte gelobten, fo verzieh berfelbe auf Fürbitten ber mifthandelten Beiftlichkeit ber aufrührerifden Stadt.

Aehnlichen, wenn auch nicht so gewaltthätigen Widerstand ersuhren die Verbesserungspunkte noch an manchen Orten des Landes. Morit hielt es deshalb für gerathen, seine sämmtlichen Superintendenten und Landvögte in Cassel zu einem Convent zu versammeln und ihre gutachtlichen Aeußerungen über seine Reformen zu vernehmen. Da sich dieselben im Wesentlichen für sie erklärten, erließ er ein Ausschreiben an alle weltzlichen Behörden mit dem Besehl, die Superintendenten bei Einführung der Verbesserungspunkte kräftigst zu unterstützen. Allein auch dieses fruchtete wenig. Nachdem Morit dis zum Jahre 1607 sich vergedens bemüht hatte, seinen Willen durchzusezen, beschloßer seinem ganzen Unternehmen eine neue Basis zu schaffen. Er ließ die Geistlichkeit des Landes zu Diöcesanspnoden in Cassel, Schwege, Marburg und St. Goar zusammentreten und, da auf diesen sich die überwiegende Majorität für seine Resormen entschied, eröffnete er in eigener Person kurz nachher am 12. April 1607 eine Generalspnode zu Cassel. Es wurde derselben eine Eingabe der lutherisch gesinnten Kirchenspatrone, die sich in ihren Rechten verletzt glaubten, und die Propositionen, die den Diöcesanspnoden schon gemacht worden waren, zur Berathung vorgelegt. Die Synode

50 \*

entsprach ganz den Wünschen des Landgrafen. Sie nahm die Verbesserungspunkte in ihre Synodaldekrete auf, versuchte die renitenten Geistlichen aus dem Werradistrikte, die vor die Synode geladen waren, umzustimmen, — und stellte ein Bekenntniß ihres Glaubens auf, das freilich keine dogmatischen Neuerungen enthielt, aber ganz dazu geeignet war, ein bestimmteres Zeugniß als bisher über "den dogmatischen Karakter der hessischen Kirche abzulegen." Amtliches Gutachten 20. S. 75. Heppe, Einführung 20. S. 71 u. f.

Man follte nun glauben, daß nach folden Synodalbefreten die Durchführung ber neuen Kirchenorganisation schnell und ohne weitere Störung hatte fortschreiten muffen. Dieses geschah aber teineswegs. Dbwohl ber Landgraf selbst in bie Werragegend reiste und die renitente Ritterschaft und Geiftlichkeit zur Anerkennung bes Synodalabschieds an bestimmen suchte, erreichte er aufänglich gar Richts. Rennudamangig Ritter gaben eine Erflärung gegen die Reformen ab, in der fie als ihre Betenntuifichriften "die Augustana, wie sie Carolo Quinto Rom. Imp. a. 1530 übergeben worden, die Apologie, die Schmalkalder Artikel und beide Katechismen Luthers" neben den ökumenischen Befenntniffen aufführten. Nur nach langen Berhandlungen, die der Landgraf bald perfonlich bald burch eine besonders eingesetzte Rommiffion führte, konnten diefelben mit ihren 3mm Theil abgesetten Bfarrern zur Unterwerfung gebracht werden. Richt geringere Mühe verurfachte die Ginführung ber Berbefferungspuntte in dem Stifte Bersfeld. Den hartnädigften Widerstand leistete jedoch Marburg und Schmaltalden, dort mehr burch bie paffive Renitenz, welche die Gemeindeglieder den Unordnungen des Landgrafen entgegensetzten, indem sie die Rirche nicht besuchten und auswärts das heil. Abendmahl fich fpenden ließen, hier fogar burch Boltsaufstände, bie nur burch die bewaffnete Macht niedergehalten werden tonnten. Nachdem die äußere Ordnung wiederhergestellt war, trat aber auch hier ein ähnlicher Zustand wie in Marburg ein. Diefen durch Gewalt= magregeln beseitigen zu können, hielt ber Landgraf für unmöglich. Durch eine einheit= liche Leitung aller firchlichen Angelegenheiten feines Landes, die er einem neu eingerich= teten "abgesonderten Rirdenrath und Confiftorium" zu Marburg übertrug, glaubte er mit ber Zeit sein Ziel zu erreichen. Bahrscheinlich würde ihm dieses auch gelungen fenn, ba bas Confistorium überall schonend und vermittelnd auftrat und er selbst, obwohl er burch Beschickung ber Dortechter Synobe sich als ein Glied ber reformirten Kirche befannt batte, boch von allen confessionellen Uebertreibungen frei blieb, wenn nicht ber über gang Deutschland hereinbrechende, namentlich für heffen gang entsetzliche Krieg alles mühiam Gepflanzte und forgiam Gepflegte vernichtet hätte.

Es würde zu weit abführen, wollte man den weiteren Berlauf des Streites zwisschen Heffen-Darmstadt und Moritz wegen des Oberfürstenthums Hessen genauer versfolgen. Rur das Wichtigste werde hervorgehoben. Landgraf Ludwig von Darmstadt hatte endlich durch Bestechungen am kaiserlichen Hose, durch unnatürliche Allianzen mit den Papisten und Liguisten es dahin gebracht, daß ihm vom Reichshofrathe (1623) das gesammte Oberfürstenthum Hessen und eine Geldentschädigung von 17 Millionen Gulden für die Gelds und Natural-Sinkünste, welche ihm durch die rechtswidrige Besetzung Oberhessens von Seiten Hessencassels entgangen sehen, zugesprochen wurde. Obwohl Moritz die Zuwiderhandlungen gegen das Testament Ludwigs von Marburg, welche den Entscheidungsgrund gegen ihn hatten abgeben müssen, durchaus nicht einräumte\*), und die Entscheidung sedensalls insofern auch unrechtlich war, als durch sie das von Philipp dem Großmüthigen und dem erblichen Brüdervergleich vorgeschriebene Austrägalgericht

<sup>\*)</sup> Morig erklärt, er habe ja nur die Synodalabschiede von 1571, 1572, 1577, 1578, 1579 und 1581, in denen die Variata als Bekenntnissschrift der hessischen Kirche anerkannt und die neulutherische Lehre von der Ubiquität Christi verworsen war, zur Geltung gebracht. Außerdem stehe ihm das, durch den Religiousfrieden gewährleistete, jus resormandi zu, trop des Erbvertrages.

vernichtet und bem Landgrafen Ludwig Entschädigungen aus einer Zeit zugewiesen murben, in ber er bas Teftament Ludwigs von Marburg noch gar nicht angenommen hatte, fo mußte er fich boch ber Gewalt fügen. Denn von feiner Ritterschaft ichimpflich im Stiche gelaffen, hatte er Tilly und fpater Wallenstein nicht abhalten können, ben gröften Theil feines Landes zu befeten. In Marburg waren von furfolnischen Rommiffarien und liquistischen Truppen begleitet, die Beamten Ludwigs von Darmstadt ein= gezogen und hatten bort alle seine Einrichtungen umgestoßen. Da auch nach bem Tobe Ludwigs (1626) die gehofften Erleichterungen in Betreff der Entschädigungssumme nicht nur nicht eintraten, sondern beffen Sohn und Nachfolger Georg II. auf ungefäumte Einweisung in die Ginkunfte von fünfundzwanzig niederheffischen Aemtern drang, ba beichloß Morit, um feinen gablreichen Teinden allen "persönlichen Anlag ihrer unaufhörlichen Drangfale und Rachstellungen zu brechen und zu verrücken," zu Gunften feines Sohnes Wilhelms V. seine Krone niederzulegen. Am 17. März 1627 übertrug er seinem Sohne die Herrschaft. Nachdem es ihm noch vergönnt war, dem großen Schwedenkönige ngum Siege gegen ihre gemeinsamen Feinde, gur Ghre Gottes, gur Fortpflanzung ber wahren Religion und zur Widerbringung ber deutschen Freiheit" einen warmen Glüdwunsch übersenden zu können, verschied er zu Eschwege fanft und gotter= geben am 14. Marg 1632. Literatur: Rommel, Geschichte von Seffen Bb. V-VII. Beppe, die Ginführung ber Berbefferungspunkte in Beffen von 1604-1610. Caffel 1849. Amtliches Gutachten der theologischen Fafultät zu Marburg über die hessische Ratechismus- und Bekenntniffrage. Marburg 1855. Hoffmeifter, Philipp des Großmüthigen Rachfolger. Caffel 1856. Dr. D. Hartwig.

Morlin (Mörlin), Joach im, ein eifriger Unhänger Luthers und nach deffen Tode ein raftlos thätiger, nicht felten leidenschaftlicher Borfampfer ber fireng-lutherischen Bartei mahrend der zweiten Hälfte des 16. Jahrh., wurde ben 6. April 1514 zu Witten= berg geboren, wo fein Bater, Jodocus Morlin, die Professur der Metaphysik bekleidete, welche er jedoch aus Sorge für seine zahlreiche Familie wenige Jahre später mit ber einträglicheren Pfarrstelle zu Westhausen in Franken vertauschte. Nachdem sich ber junge Morlin baselbst unter ber gewissenhaften Anleitung feines Baters auf bas akabemifche Studium gründlich vorbereitet hatte, befuchte er zuerst die 1527 gestiftete Universität Marburg, begab fich bann aber nach einem furgen Aufenthalte in Conftang nach Bittenberg, um fich unter Luther, Melanchthon und Bugenhagen ausschließlich bem Studium ber Theologie zu widmen. Auch erwarb er sich bald durch feinen von guten Anlagen unterstützten Fleiß die Liche und Achtung feiner Lehrer und machte fo erfreuliche Fortschritte, daß er nach wohlbestandener Prüfung die Magisterwürde erhielt und taum breiundzwanzig Jahre alt zum Diakonus in feiner Baterstadt gewählt murbe. Doch folgte er ichon 1539 einem Rufe nach Gisleben, von wo er noch in bemfelben Jahre als Prediger nach Wollin in Pommern ging. Aber auch hier war feines Bleibens nicht lange, ba er im Jahre 1540 auf Luthers Bitten nach Wittenberg zurücklehrte. Raum hatte er baselbft die ihm angebotene Burbe eines Doktors ber Theologie angenommen und sich zu einem dauernden Aufenthalte eingerichtet, als ihn der Graf von Schwarzburg zum ersten evangelischen Superintendenten in Arnstadt ernannte. Ungeachtet er erft fechsundzwanzig Jahre zählte und wohl fühlte, daß ihm die zu einem fo einflugreichen Amte nöthige Welt- und Menschenkenntniß fehlte, so übernahm er boch daffelbe auf Zurathen seiner Wittenberger Freunde, mit dem festen Borsate, Die evangelische Lehre auf jede Weise zu befördern. Borzüglich richtete er seine Aufmerksamkeit auf das sittliche Leben seiner Gemeinde und suchte in derfelben eine ftrengere Kirchenzucht einzuführen. Als er indeffen in seinem Gifer so weit ging, die unchriftliche Aufführung einiger Rathsherren auf der Ranzel in rudfichtslofen Ausdrücken zu tadeln, erregte er fo fehr ben Sag berfelben, bag fie ihn bei bem Grafen verklagten und nicht eber in ihrer Verfolgung nachließen, bis er, ohne zur Verantwortung zugelaffen zu werden, im Jahre 1543 seines Amtes entsetzt wurde. Bergebens bemühte fich die mit

bem Berfahren bes Stadtrathes ungufriedene Burgerschaft auf's Angelegentlichste beim Grafen, feine Wiedereinsetzung zu bewirken; Morlin mußte feinen Gegnern weichen und nahm nun im folgenden Jahre bie ihm angetragene Stelle bes Superintendenten und Schulinspektors in Göttingen an. Während er hier nicht allein bie Pflichten, welche ihm als erstem Geiftlichen ber Stadt oblagen, gemiffenhaft erfüllte, fondern auch an bem Unterrichte ber Jugend in ber lateinischen Schule eifrig theilnahm\*), erfreute er sich bis zum Ende bes Jahres 1549 einer glüdlichen und gefegneten Thatigkeit, aus ber ihn ber Streit über bas von ihm mit großer Heftigkeit bekampfte Interim unerwartet fortrif. Schon in ben erften Tagen tes Jahres 1550 erging ter Befehl bes Bergogs Erich bes Jüngern an bie Stadt, ben Superintendeuten Morlin und beffen Raplan "bei icheinender Sonne zu beurlauben", modurch fich ber Rath gezwungen fab, die Musweisung berfelben zu verfügen, obgleich "die Bürger steif an dem Doctor hingen". Da ber Bergog bie Stragen mit feinen spanischen Solbaten hatte befeten laffen, und Morlins Bitte um ein freies Geleit feine Gewährung fand, fo fchidte ihm bes Bergogs Mutter, die edle, ber reinen Lehre bes Evangeliums treu ergebene Bergogin Elifabeth. um ben Berbannten vor Gewaltthätigkeiten zu ichniten, ihren Stallmeifter Lippold von Sanftein mit vierzehn Reitern nach Göttingen, welche ihn über Allendorf und Müblhaufen nach Erfurt ficher geleiteten \*\*). Zum Trofte in bem harten Geschicke, bas ihn und die Seinigen so plötzlich betroffen hatte, fand er wenige Wochen nachher eine freund= liche Aufnahme in Schleusingen, von wo er noch in demfelben Jahre nach Königsberg in Breufen jum Infpettor und Pfarrer in Aneiphof, einem ber Saupttheile ber Stadt, berufen wurde. Begunftigt vom Bergoge Albrecht, ber bafelbst 1544 eine neue Universität gestiftet und 1549 dem gelehrten Andreas Ofiander (f. d. Art.) die erste theologische Brofessur auf berfelben übertragen hatte, erfreute fich Morlin eine Zeit lang eines allge= meinen und ungetheilten Beifalls als Brediger. Bald jedoch murde er in die Dfianbrifche Streitigkeit (f. b. Art. Dfianber) verflochten. Morlin erklärte fich gegen ihn. Der Bergog von Preufen gebot beiden Parteien Frieden, und erließ, um bem Gebote Nachdruck zu geben, an alle Lehrer der Theologie und Pfarrer seines Landes ein stren= ges Mandat, in welchem er ihnen bei Berluft ihrer Aemter und bei "Androhung willfürlicher und Leibesstrafen" gebot, sich alles Schmähens und Läfterns ber Wegner gu enthalten. Richtsbestoweniger bauerte ber unerquidliche Streit auch nach bem balb barauf erfolgten Tode Dsianders gegen bessen Anhänger noch fort. Mehrere berselben, unter ibnen Joh. Funt, murden bingerichtet, weil fie bartnädig auf ihrer Ansicht bebarrten, Aber auch Morlin ließ fich von feinem maglosen Gifer fo weit fortreißen, bag er bas Mandat des Bergogs für eine Eingebung des Teufels erflärte und bemfelben ben Gehorsam verweigerte. Er wurde beghalb im Jahre 1553 seines Amtes entsett, fo febr fich auch die angesehensten Mitglieder seiner Gemeinde bemühten, die Ungnade bes Lanbesherrn von ihm abzuwenden. Da er sich nach feiner Abfetzung gezwungen fab, die Stadt, in welcher er einen großen Anhang hatte, zu verlaffen, jo begab er fich nach Danzig, wo er eine Zeit lang auf Roften ber Ronigsberger Bürgerschaft mit ben Seini= gen lebte, bis er einen Ruf nach Braunschweig zum Superintendenten und erften Statt= prediger erhielt (vergl. Biblioth. Lubec. vol. XI, p. 447 sqq.).

<sup>\*)</sup> Einer erhaltenen Nachricht zusolge lehrte er in ber Schule Rhetorif und erklärte ben Schülern Melanchthons Loci communes und bes Erasmus Copia verborum et rerum. Bergl. Zeit= und Geschichtbeschreibung ber Stadt Göttingen. Th. III., 1. 6, 8; 2, 2.

<sup>\*\*)</sup> Morlin's Frau, die furz vorher von einem Sohne entbunden war, mußte als Wöchnerin in Göttingen zurückbleiben. Als fie kaum so weit wieder hergestellt war, daß sie die Reise mit dem Sänglinge wagen durfte, meldeten sich aus freiem Antriebe 40 Bürger, welche sie nach heiligenstadt begleiteten. Dafür sollten dieselben vom Rathe mit einer harten Strafe belegt werden, was jedoch die Herzogin Elisabeth durch ihre Fürditten verhinderte. Bergl. Havemann, Gesch, der Lande Braunschweig u. Lüneburg (Göttingen 1855) Bb. 2. S. 330 f.

Mit der Berufung Morlins nach Braunschweig beginnt der wichtigste Abschnitt seines Lebens. Er widmete sich bier nicht nur mit der gangen Frische seines männlichen Alters ben Geschäften, Die fein Amt ihm auferlegte, fondern nahm auch in enger Berbindung mit Martin Chemnitz, der feit dem December 1554 ebenfalls in Braunschweig als Prediger an der St. Aegidienkirde angestellt war (f. b. Art.), an allen bedeutenden theologischen Streitigkeiten jener Zeit ben thätigsten Antheil. Schon im Jahre 1556 wurde er in ben heftigen, gegen A. Sarbenberg gerichteten Abendmahlsftreit (f. b. Art.) verwickelt, nachdem ihn ber Senat ber Stadt Bremen über benfelben zu Rathe gezogen und zur Bermittelung aufgefordert hatte. Sowohl Morlin als ber ihm treu ergebene Chemnitz erklärte fich mit leidenschaftlicher Seftigkeit gegen Sarbenberg und trug nach beffen Absetzung auf eine nicht sehr rühmliche Weise zu bem zelotischen Ebitte bei, welches am 6. Ottober 1561 in Bremen gegen Die "Saframent-Schwärmer und Wiebertäufer" erlaffen marb. Morlin fchrieb bei biefer Belegenheit: Erklarung aus Bot= tes Wort und furger Bericht ber Berren Theologen, welchen fie ber Erbaren Sächfischen Städte Gefandten auf den Tag zu Lüneburgt im Julio Diefes 61. Jahres gehalten, fürnemlich auf brei Artitel gethan haben. Bas bas corpus doctrinae belanget, baben man gebenket gu bleiben. - Bon ber Condemnation streitiger Lehr, Puncten und Secten, und ließ biefe Schriften mit einer andern: Bon ber pebftlichen jurisdiction und bas er bie unfern zu feinem vermeinten Concilio fich unterftehet zu berufen, gufammen in einem fleinen Quartbande zu Magbeburg 1563 bruden. Gie wurden später ber Rirchenordnung ber Stadt Braunschweig als Anhang hinzugefügt\*), famen aber ben beiden Schriften, welche Chemnit über die Abendmahlslehre herausgab, weder der Form noch dem inneren Gehalte nach gleich. Während die hardenbergischen Zwiftigkeiten Morlin lebhaft beschäftigten, trieb ihn fein raftlofer Gifer für bas ftrenge Lutherthum zugleich zur Theilnahme an mehreren theologischen Zusammenkunften, zu denen ihn Chemnit in treuer Unhänglichfeit begleitete. Go reisten Beibe im Januar 1557 nach Wittenberg, um die von Flacius angeregten und von Amsdorf, Gallus, Westphal und Underen mit heftigkeit fortgefetten abiaphoristischen Streitigkeiten (f. b. Art.) gu schlichten. Indessen gelang es ihnen nicht, eine Ausschnung zwischen ben Barteien zu Stande zu bringen, weghalb Morlin, unwillig über die unerträglichen Forderungen, welche Flacius und beffen Anhänger an Melanchthon stellten, sich von ihnen abwandte und fie in Schriften befämpfte, ohne fich jedoch zu ben Unfichten ber Philippiften zu bekennen \*\*). Der Streit wurde auch nach seinem Tobe von ben Theologen noch fortgeführt, bis die Concordienformel 1577 in ihrem 10. Artikel über denfelben enticheidende Beftimmungen aufftellte.

In demselben Jahre, in welchem Morlin mit Chemnitz die Reise nach Wittenberg unternahm, wohnte er auch in dessen Begleitung dem Colloquium zu Worms bei, welsches, wenn es auch, wie die meisten gelehrten Gespräche der Art, im Ganzen ohne erheblichen Erfolg blieb, doch insofern für Beide eine Bedeutung erhielt, als sie bei dieser Gelegenheit mit den bedeutendsten Theologen Süddeutschlands, namentlich mit Brentz und Schnepf, persönlich genauer bekannt wurden.

Daß Morlin während seiner Anstellung in Braunschweig ungeachtet der regen Theilnahme an allen wichtigeren theologischen Berhandlungen seiner Zeit zugleich die Unterdrückung des von ihm schon früher bekämpften Osiandrismus in Preußen mit nicht geringerem Eifer betrieb, beweist die Reihe von Schriften, welche er in dieser Absicht drucken ließ. Wir rechnen dahin seine Historia Prutenica, wie sich die Osiandris

\*) Bergl. Gudenius, Comm. epistolica de Ephoris, Gotting. p. 253.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Morlin's Apologus vom Interim in der fortges. Samml. von A. u. R. theol. Sachen, 1738. S. 462-465, wo auch am Schluffe ein Brief des Simon Mustus an Morlin mitgetheilt ist.

iche Schwärmeren in Breufen erhoben, 1554. 4 .; - Treue Warnung und Troft an die Rirden in Preugen wider ben Abidied an. 1554 publicirt, Magbeb. 1554; - Dag Dfiandri Grthum in keine Bergeffenheit zu ftellen ober hinzulegen feh, Braunschw. 1555; - Gendschreiben an ben Bogel, eingedrungenen Prediger beg Aniphofe in Prengen, 1556; - Antwort auff bas Buch bes Dfiandrifden Schwarms in Brenfen Dt. Bogels, 1557, 4.; Apologia auf bie vermennte Biderlegung deg Dfiandrifden Schwarms in Preugen Dt. Bogele, 1558. 4. Indeffen hatten fich mittlerweile bie Berhältniffe in Preußen zu Morlins Gunften wesentlich geandert. Es war nicht nur gelungen, Die Lehre Dfianders und feiner Anhänger bafelbst völlig zu unterdrücken, fondern ber Bergog hatte fich auch burch bie bringenben Borftellungen feiner Stände bewegen laffen, Morlin zurudzurufen und zum Bifchofe von Samland zu ernennen. Als berfelbe fich entschloß, bem Rufe zu folgen, begleitete ihn Chemnit, ber mit bem Bergoge ichon feit längerer Zeit in einem freundschaftlichen Berhältniffe gestanden hatte, auf der Reise nach Königsberg, und durch ihre vereinten Bemühungen fam das fogenannte Corpus doctrinae Prutenicum 311 Stante, welches im Grunde unt eine Wieberholung der in den älteren symbolischen Büchern festgestellten Lehrartitel, jedoch mit strenger Zurudweisung bes Dsiandrismus, unter bem Titel: repetitio corporis doctrinae christianae, enthält. Es murte sofort durch ben Druck bekannt gemacht und am 7. Juli 1567 von dem Herzoge und ben Landständen öffentlich als eine symbolische Schrift in Prengen anerkannt. Obgleich Die gange Streitfache nun als beigelegt gu betrachten war, verwarf bod fpater bie Concordienformel nochmals die Hauptfate bes Dfiandrismus in feierlichster Weise.

Ungeachtet ber Empfang, ben Morlin bei feiner Rudtehr in Königsberg, von wo er breizehn Jahre früher auf Befehl des Herzogs vertrieben mar, gefunden hatte, seinen Erwartungen vollkommen entsprach, sehnte er gleichwohl vorläufig die ihm angetragene firchliche Würde ab und eilte am 8. Juli 1567 mit Chemnitz nach Braunschweig zurück (vergl. Biblioth, Lubec. vol. XII, p. 607 sqq.). Da er jedoch hier bald nach feiner Ankunft mit dem Rathe in einen unangenehmen Streit gerieth, der feiner Thätigkeit vielfache Hinderniffe zu bereiten brobte, fo begann er die Unterhandlung mit bem Berzoge von Preugen auf's Neue und nahm nun mit ber größten Bereitwilligkeit die glanzenden Anerbietungen deffelben an. Bon jest an eröffnete fich feiner Birkfamkeit ein weites Weld, auf dem er als Bijchof von Camland mit unbedingter Bollmacht die Ungelegenheiten ber Kirche in Preußen bis zu seinem nach einer schmerzvollen Krankheit am 23. Mai 1571 erfolgten Tode leitete. Zwar gelang es ihm nicht, durch einen ehrenvollen Ruf nach Königsberg ben ihm auf's Innigste befreundeten Chennit, ben er in traulichen Gefprächen wohl feinen Melandthon nannte, wieder mit fich zu vereini= gen, ba ihn ber Rath von Braunschweig, ber "Morlinum ohne mehrere Schwierigkeit nach Preugen hatte ziehen laffen", zum Superintendenten erwählte und burch mancherlei Beweise des Wohlwollens und Bertrauens an die alte Beimath fesselte. Gleich= wohl fette er in Berbindung mit demfelben die Befämpfung seiner Gegner in den dem Dfiandrismus ber Materie und ber Form nach fehr nahe verwandten majoriftischen und finnergiftischen Streitigkeiten (f. d. Art.) fort und fchrieb bei dieser Beranlaffung bie "Disputatio coutra novam corruptelam, qua asseritur, operum praesentiam in actu justificationis necessariam esse", Jenae, 1567, 4., fowie die erst 1576 in 4. gebruckte "Berantwortung wider die falschen Auflagen der neuen drei Wittenberger in ihrer Grundfefte Rönigsberg". - Außer ben bereits erwähnten Schriften Morlins verbienen hier noch folgende, größtentheils bem Gebiete ber praktischen Theologie angebörende angeführt zu werben: 1) ber von ihm berausgegebene "Catechismus", Gisleben, 1565. 8.; 2) Bom Berufe der Prediger, sammt 2 Briefen Lutheri, Gisleben, 1565. 4.; 3) Wie die Büchlein Lutheri nütlich zu lesen; 4) Wider die Schandlugen der Beidelbergischen Theologen, so fie von Dr. Martin Luther ausbreiten, Eisleben, 1565. 4.; 5) Dispu-

tatio de communicatione idiomatum, an. 1571.; 6) Postilla, Erfurt, 1587. fol.; 7) Pfalter-Bredigten, Königsberg, Th. I, 1576; Th. II u. III, 1580. 4. Außerdem finden sich Briese von ihm in der Samml. von A. n. N. theol. Sachen, Jahrg. 1734 u. 1735, und in der Dänischen Bibliothek, St. 4, S. 177; St. 5, S. 274 u. 387, sowie ein "Trostschreiben an den der Ehur entsetzten Herzog in Sachsen, Johann Friedrich", im erläuterten Preußen Bb. II, S. 656 ff.

Noch erwähnen wir fürzlich Joachim's Morlin um 2 Jahre jüngeren Bruder

Maximilian, gestorben als Hosprediger in Coburg 1569.

Duellen: Adami vitae theolog. germ. p. 457 sqq.; Rehtemeier, Braunschw. Kirchen-Hiftorie, Th. III, S. 207 st.; Sammlung von A. u. N. theolog. Sachen, Jahrg. 1733 S. 63 sf. u. Jahrg. 1734 S. 371 sf.; Erdmann, Biographieen sämmtlicher Pasteren zu Wittenberg, S. 12, Nr. 9.; Salig, Historie der Augsburg. Confession, Th. II. u. III., a. v. St.; Planck, Gesch. der Entst. u. Beränderung des protest. Lehrsbegriffs, Th. IV., V. u. VI. a. v. St.; Anton, Gesch. der Concordiensormel, Th. I. u. II.; Schröckh, Kirchengesch. seit der Reformation, Th. IV.; — Jöcher Rotermund, Th. III., S. 577 f. u. Th. IV., S. 1888 s.

## Berzeichniß

der im neunten Bande enthaltenen Artifel.

## M.

|                              | Seite | Seit                         | ite         |                            | Seite |
|------------------------------|-------|------------------------------|-------------|----------------------------|-------|
| Manfi (Joh. Dominicus)       | 1     | Marcus, Pabst 51             | 1           | Martin, Erzbischof von     | 1     |
| Manfionaticum, f. Abgaben    |       | Maresa 52                    | 2           | Braga                      | 121   |
| Mansus ecclesiae             | -     | Marefius (Samuel)            | _           | Braga                      | 122   |
| Manubuctor                   | 2     | Margaretha aus Antiochien 53 | 3           | Martin II. (Marinus 1.)    | 124   |
| Manuel I. Comnenus .         | 3     | Margaretha, Königin von      |             | Martin III. (Marinus II.)  |       |
| Manuel (Niclaus)             | 4     | Schottland 54                | 4           | Martin IV                  | _     |
| Manuel, der Palaologe, f.    |       | Margaretha, Beilige          | _           | Martin IV                  | 125   |
| Ferrara Florenz, Sy=         |       | Margaretha von Orleans 5     | 5           | Martin von Tours           | 126   |
| nobe                         | 7     | Margarita 62                 |             | Martin (David)             |       |
| Manus mortua, f. Amorti-     | •     | Marheineke —                 | _           | Martyr, Betrus, f. Betrus  |       |
| sation                       | _     | Maria, Mutter bes Herrn 74   |             | Martyr                     | 131   |
| Maon                         |       | Maria Magdalena 102          | $\tilde{2}$ | Martyrologia, f. Acta Mar- |       |
| Mappa                        |       | Maria von Aegypten, bie      | ~           | tyrum, Acta SS             |       |
| Mara                         | 8     | heilige 105                  | 5           | Maruthas                   | _     |
| Maranatha                    | 9     | Maria v. Agreda, f. Agreda - | _           | Masorah                    |       |
| Maranos in Spanien, f.       | U     | Maria, die katholische, s.   |             | Massa, f. Meriba           | 142   |
| Spanien                      | _     | England, Reformation in -    |             | Massa candida              |       |
| Maranus (Prudentius) .       |       | Mariana (Juan) —             |             | Maffillon (JohannBaptift)  |       |
| Marbach (Johann)             | 10    | Marianer 10                  | 7           | Massuet (René)             | 145   |
| Marburger Bibel              | 13    | Marienpfalter,f.Rofenfrang - |             | Mage und Gewichte bei      |       |
| Marburger Religionsge=       | 10    | Marina von Escobar           |             | den alten Hebräern .       |       |
| stateatger stengtenoge-      | _     | Marinus, Märtyrer in Ca-     |             | Materialismus              | 152   |
| Marca (Petrus de)            | 17    | farea 108                    | 8           | Maternus I., Bischof von   | 10.   |
| Marcellina                   |       | Maris, f. Restorius und      | ,0          | Köln, s. Köln              | 160   |
| Marcellinus                  | _     | die Restorianer              |             | Maternus (Julius Firmi=    | . 100 |
| Marcellus, f. Hieronymus     |       | Marius von Aventicum . —     | _           | cus)                       |       |
| Marcellus I                  |       | Mark, Landschaft, s. Jülich= |             | cus)                       | _     |
| Marcellus II                 |       | Cleve-Berg-Mark 112          | 2           | Mathem, s. Mäßigkeitsver=  |       |
| Marcellus, Märtyrer          |       | Mark-Aurel, j. Marcus        | ~           | eine                       | 161   |
| Marcellus, Bischof von An-   |       | Aurelins                     | _           | Mathildis, die heilige .   |       |
| cyra in Galatien             | 22    | Markomannen                  | _           | Matthatias, f. Hasmonäer   | 165   |
| Marcellus, Bischof von       | ~~    | Maro und die Maroniten, s.   |             | Matthäus, Apostel und      |       |
| Apamea in Sprien .           | 25    | am Schluß des Buchst. M. 115 | 5           | Evangelist                 |       |
| Marcion, Gnostifer, u. seine | 20    | Marot (Clément) —            | _           | Matthäus v. Bassi, s Ca-   |       |
| Schule                       | _     | Marozia, s. Johannes X.      |             | puziner                    | 176   |
| Marcosianer, s. Marcus,      |       | und XI 116                   | 6           | Matthäus Blaftares, f.     | 1,0   |
| Gnostifer                    | 39    | Marsay                       | _           | Mastarea                   |       |
| Mareus Aurelius              | _     | Marsilius Ficinus, s. Fici-  |             | Blastares                  |       |
| Marcus Eugenicus, Erz-       |       | nus 119                      | 9           | Matthiesen, s. Münfter,    |       |
| bischof von Ephesus .        | 43    | Martene (Edmund)             | _           | Wiedertäufer in            | 177   |
| Marcus, Evangelist           |       | Martha 120                   | 0           | Maulbeerfeigenbaum         | _     |
| Marcus, Gnostifer            | 51    | Martianan (Jean) —           | _           | Maulbronn                  | 178   |
| wintend, Onvitte             | O.T.  | menericany (Jean)            |             | ******************         | 1.0   |

| @eite                                                      | ©e                                             | eite  |                                      | Seite   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|
| Mausthier 181                                              | Menno Simons und bie                           |       | Minoriten, f. Franzv. Affifi         |         |
| Mauren, die in Spanien 183                                 | Mennoniten 3:                                  |       | u. der Franziskanerorden             | 539     |
| Mauriner, Congregatio S.                                   | Menologion 3                                   | 53 5  | Minutius Felix (Marcus)              |         |
| Mauri 190                                                  | Mensch, Humanität                              | 5     | Miramionen, s. Genovefa=             |         |
| Mauritins und die thebais                                  | Menschwerdung des Logos,                       | ^     | nerinnen                             | 543     |
| sche Legion 197                                            | s. Gottmensch 3.                               | 59 5  | Mirandula (Johannes Pi-              | 0 20    |
| Maurus                                                     | Menses papales                                 |       | cus)                                 |         |
| Maurus Rabanus, s. Ra-                                     | Mensurins, s. Donatisten 3                     | 63 9  | Mischna, s. Thalmud .                | 547     |
| banus Maurus —                                             | Menhihaseth                                    | 5     | Miserere                             | -       |
| Maury (Jean-Siffrein)                                      | Mephiboseth                                    | 64    | Miserere                             | 548     |
| Marentius, f. Conftantin 204                               | Merici, Angela, s. Ursusi=                     | 5     | Missa und die verschiedenen          |         |
| Maximian, s. Diocletian —                                  | nerinnen 3                                     | 65    | Arten derfelben, f. Meffe            | 549     |
| Maximilian II —                                            | Meritum de condigno, de                        | ş     | Missale, s. Messe                    |         |
| Maximius (Julius Berus) 207                                | congruo                                        |       | Missi dominici                       |         |
| Maximus, Bischof v. Turin 208                              | Merodach Baladan                               | 9     | Miffionen, unter ben Bei-            |         |
| Maximus Philosophus . —                                    | Meroe, f. Bb. V. S. 10 3                       | 866   | den, katholische, f. Bro-            |         |
| Mayer (Johann Friedrich) 209                               | Merom                                          |       | paganda                              | 553     |
| Mayfart, s. Meyfart 212                                    | Mesech 3                                       | 168   | Missionen, katholische, in der       |         |
| Mannooth-College —                                         | Mesopotamien 3                                 | 69    | fatholischen Kirche                  |         |
| Meara 218                                                  | Mesrob 3                                       | 70    | Missionen, protest., unter           |         |
| Mechithar und bie Mechi-                                   | Messalianer 3                                  | 73    | den Heiden                           | 559     |
| thariften 219                                              | Meffe. Megonfer 3                              | 75    | Missionen, protest., unter           |         |
| tharisten                                                  | Messe, Meßopser 4                              | 108   | ben Juden                            | 635     |
| Medlenburg 224                                             | Meftrezat (Sobann) 4                           | 41    | Mission, innere                      | 650     |
| Medlenburg                                                 | Mestrezat (Johann) 4<br>Metalle in der Bibel 4 | 42    | Missionspriester                     | 658     |
| Medien                                                     | Metaphraftes (Simeon) . 4                      | 46    | Mitra, f. Kleider und In-            |         |
| Medler (Nifolans) 234                                      | Meth (Grechiel) 4                              | 148   | fignien, geiftliche, in ber          |         |
| Meer, ehernes 236                                          | Meth (Ezechiel) 4<br>Methodismus 4             | 50    | dristl. Kirche                       | 659     |
| Meer, rothes 239                                           | Methodismus in Amerika 4                       | 93    | Mitteldinge, f. Adiaphora            |         |
| Meer, tobtes, f. Palästina 245                             | Methodius, ber Heilige . 4                     | 97    | Mitulene                             |         |
| Megander (Raspar) 246                                      | Methodius, Up. der Mah-                        |       | Mithlene                             |         |
| Megethius, Schüler bes                                     | ren, f. Chriffus 4                             | 199   | Mizraim, f. Aegypten .               | 660     |
| Marcion, f. Marcion . 248                                  | Metretes, f. Mage bei ben                      | !     | Moab                                 |         |
| Megiddo —                                                  | Hebräern                                       |       | Modestus, f. Kärnthen .              | 662     |
| Meil, f. Hoherpriefter und                                 | Metrophanes Kritopulus .                       | _ !   | Möhler (Dr. Joh Adam)                | ) —     |
| Rleider, beilige, der He=                                  | Metropolit, f. Erzbischof . 5                  | 02    | Mönchthum                            | 672     |
| bräer 249                                                  | Mette                                          |       | Mogilas (Petrus)                     | 683     |
| Meile                                                      | Meuffim, bei Luther Maeuf=                     | 1     | Molanus (Gerh. Walther)              | 690     |
| Meineid, f. Gib                                            | fint 5                                         | 03    | Molina (Ludwig)                      | 693     |
| Meineid, s. Eid —<br>Meinwerk —<br>Meisner (Balthasar) 251 | fim                                            | !     | Molinos, der Urheber des             | 3       |
| Meisner (Balthafar) 251                                    | Mener (Johann Friedr. v.) 5                    | 07    | Quietismus                           | . 698   |
| Melanchthon (Philipp) . 252                                | Menfart od. Manfart (30=                       | 9     | Moller, gewöhnlich Heinrich          | )       |
| Melanchthonische Schule, f.                                | hann Matthias) 5                               | 11    | · von Bütbben genannt                | -704    |
| Philippisten 300                                           | Mezzofante ober Mezzo=                         |       | Molody                               | 714     |
| Welchindes —                                               | fanti (Joseph) 5                               | 16    | Moloch                               | :       |
| Meldisedet                                                 | Micha, der Prophet 5                           | 17    | nitarier                             | 72      |
| Meldisedet                                                 | Michael 5                                      | 20    | Monate, die hebräischen .            | , –     |
| trinitarier 304                                            | Michael Carularius, f. Ca-                     |       | Mond, Mondverehrung bei ben Hebräern | l       |
| 20(ela)tten —                                              | rmaring                                        | 22    | den Hebräern                         | 723     |
| Melbenius (Rupertus)                                       | Michaelis                                      | _ !   | Mongolen, Christenthum               | l<br>WO |
| Meletius von Antiochien 305                                | Michmas 5                                      | 26    | unter benfelben                      | . 728   |
| Meletius von Lykopolis . 309                               | Midianiter, f. Arabien .                       |       | Mongus, Petrus, s. Mo-               |         |
| Melite                                                     | Midrasch                                       |       | nophysiten                           | . 73    |
| Melito von Sarbes 313                                      | Mies, Sakob, f. Jakob von                      |       | Monica d. heil., f. Augustin         |         |
| Melville, f. Schottland, Re-                               | Mies 5                                         | 29    | Monita secreta, f. Jesuiten          |         |
| formation in 315                                           |                                                |       | Monod (Adolphe)                      | 720     |
| Memphis                                                    | ***************************************        |       | Monogamie, f. Che                    | . 738   |
| Menahem 316                                                |                                                | - !   | Monogramm Christi                    | ley //  |
| Menaion 317                                                | Milies 5                                       | 30    | Monophysiten                         | 743     |
| Menanber                                                   | Miltiades 5                                    |       | Monotheismus, s. Theis-              | :<br>   |
| Mendäer                                                    |                                                | -     |                                      | 752     |
| Menelans 324                                               | Milton (John)                                  | 20    |                                      | . —     |
| Menius (Justus) 325                                        | Mine, f. Gelb 5                                | י סנו | Monstranz                            | 75      |
| Menten (Dr. Gottfried) . 328                               | Minimen oder Mindeste                          |       |                                      | 758     |
| Mennas, f. Monophysiten 338                                | Brüder                                         | !     | Montanus, Benedift                   | . 76    |

## Berzeichniß der im nennten Bande enthaltenen Artifel.

| Monte-Cassino | Morganatische Ehe, s. Miß=<br>heirath | Moriah |
|---------------|---------------------------------------|--------|
|---------------|---------------------------------------|--------|

## Druckfehler und Berichtigungen.

```
Bb. Seite Zeile
```

- 1. 66. 20 v. o. nach wählen setze: nachdem er seine 70 Brüder bis auf einen hinterlistig ermordet hatte, Richt. 9, 5.
- 1. 66. 17 v. u. nach schließen setze: vgl. den Art. Achis.
- 1. 174. 19 v. u. בו ft. הגב ft.
- 1. 174. 11 v. u. fuge nach bamals ein: viele Chriften.
- 1. 187. 1 v. n. seise nach Todesstrase: nach ifraelitischem Rechte 5 Mos. 13, 6—11; 17, 2—6. 2 Mos. 22, 20.
- 1. 188. 27 v. o. lies: Pekahs ftatt: Pekah.
- 1. 188. 29 v. o. fetze , nach: wurden.
- 1. 189. 2 v. o. lies : Efron ftatt : Ebron.
- 1. 189. 14 v. v. lies: Rimfi's ftatt: Rimfis'.
- 1. 189. 21 v. o. fitge bingu: nach Efth. 1, 1.
- 1. 191. 14 v. o. sies: 4, 15 ftatt: 6, 15.
- 1. 191. 8 ש. וו. lies: אַליעם ftatt: עַלִיעם ftatt:
- 1. 286. 3. v. o. lies: weicheren ftatt: reicheren.
- 1. 286. 17 v. o. lies: ben ftatt: ber.
- 1. 484. 18 v. o. lies: Arachier ftatt: Arachie.
- 1. 502. 21. ש. מ. נופא: דְלְבָנוֹן ftatt: דְלְבָנוֹן
- 1. 635. 14 v. o. lies : nichts ftatt : nicht.
- 1. 653. 14 v. u. ftreiche: aber.
- 1. 655. 4 ש. ס. (ie8: בַּרָר ftatt: בַּרָר ftatt: בַּרָר
- 1. 655. 19 ט ס. lies: רְצָמִים ftatt: דְצָמִים
- 1. 657. 5 v. u. lies: frube ftatt: fruber.
- 1. 674. 13 v. u. setze vor gebracht: 1 Kon. 10, 2. 10.
- 2. 17. 12 v. u. lies: Laborosvarchab statt: Caborosvarchab.
- 2. 17. 4 v. u. I. nach Rebukadnezar: ober seines Sohnes Evilmerodach war. Denn nach Jer. 27, 7. ift Belsagar als Enkel Rebukadnezars und Sohn Evilmerodachs zu betrachten.
- 2. 109. 11 v. o. ftatt: von lies: in und ftatt: ausgewandert lies: eingewandert.
- 2. 237. 10 v. n. lies: blos ftatt: unr.
- 2. 455. 12 v. o. nach niebersetzte lies: diesen vieredigen Stein, welcher ohne Zweifel urssprünglich den Untersatz der Bundeslade bilbete, betrachteten nach Eisenmenger die späteren Rabbinen als den Fundamentstein der Weltschöpfung. Bähr Symb.1,171.
- 3. 279. 8 v. o. lies: diesen ftatt: ihn.
- 3. 279. 7 v. o. nach seines Baters fete: (Dan. 9, 1.)
- 3. 749. 7 v. o. nach Stadt seize: So hat auch Symmachus 1 Kön. 20, 14. und Dan. 8, 2. מריבה unrichtig durch nodes übersetzt.
- 3. 749, 5 v. u. lies: Bilnefar.
- 3. 788. 5 v. u. lies: Ahiman ftatt: Ahimann.
- 5. 163. 4 v. u. lies: nun ftatt: nur.
- 5. 237. 14 v. o. füge nach erhalten bingu: Tacitus (Agric. 11) läßt fie von Spanien nach England einwandern; nach ihm hatten fie braune Gesichter und frause Saare.
- 5. 242. 23 v. o. setze nach Helvetier: Tacit. hist. 1, 67.
- 5. 243. 19 v. o. lies: הוֹגַרְמָה ftatt: תוֹנָרְמָה
- 5. 475. 5 v. o. setze , nach Silberlinge, und ftreiche , nach mehr.

```
Bb. Geite Beile
    371. 19 v. o. setze: wie ben statt: wieber.
          13 v. n. lies: Statthalter für: Statthalters.
 6. 372.
 6.
    421.
          15 v. o. lies: Henoch (Jud. v. 14) ftatt: Siob.
 6. 455.
           6 v. u. lies: erklärt ftatt: erfett.
 6. 497. 25 v. o. fete: 2) vor: Jerobeam II.
 6, 711.
          3 v. u. lies: 1 Sam. 26, 8. ftatt: 2 Sam. 26, 8.
 6. 716.
           2 v. n. setze nach Athalja: (vgl. d. Art.).
 6.
    718. 25 r. o. setze: Ferobeam II. statt: Ferobeam III.
 6.
    787. 30 v. u. lies: Elnathan ftatt: Eleathan.
    787.
 6.
           8 v. n. setze nach beraubt: 2 Ron. 24, 13.
 6. 787.
           7 v. u. lies: Jofia's ftatt: Jofias.
 6. 791. 10 v. o. nach Ueberlieferung lies: ift.
 7.
     15.
          8 v. v. lies: (עוֹד) ftatt: (מוֹד)
          16 ש. o. lies: מארבים ftatt: מארנים und füge bei: 2 Chron. 20, 22.
 7.
     16.
          13 v. u. lies: jener statt: jeder.
 7.
     36.
          21 v. u. setze nach getöbtet: (vgl. 2 Kon. 15, 27.
 7.
     43.
 7.
     82.
          24 v. o. streiche: bennoch.
 7. 119.
            2 v. u. setze nach 2 Mos. 13, 8. noch: 4 Mos. 2, 3 ff.
 7. 136.
          9 v. o. setze zwischen 3 u. 9 Komma statt Bunkt.
    139.
           21 v. u. setze nach Antiochus und Demetrius II: , u. lies: bem entfommenen
                 ftatt: ben entfommenen.
 7. 256.
           7 v. o. lies: Geheimschriften ftatt: Gesamtschriften.
    262.
          6 v. u. lies: 10 statt: 16.
 7.
8.
      6.
          14 v. u. lies: als nicht aus ben Reichsjahrbüchern berichtet wird.
8.
    163.
          12 v. v. lies: Saadia ftatt: Saecdia.
8. 264. 13 ש. ס. lies: נְבָרְתָה ftatt: נְבָרְתָה
8. 264. 29 v. v. fetze nach zwei: regelmäßig.
8. 264. 32 v. o. jetze nach nicht: blos (2 Sam. 16, 9.).
8. 265. 10 v. o. setze nach ift: des Erschießens mit Pfeilen wird nur erwähnt 2 Mos. 19, 3
8. 265. 21 v. o. setze nach Amos 1, 13: ;
8. 278. 28 ש. ס. וופש: ftatt: נקרת ftatt: נקרת
8. 278. 29 v. o. lies: נַקר ftatt: נַקר ftatt:
8. 278.
          5 v. u. streiche: übrigens.
          2 v. o. lies: später ftatt : zuweilen.
8. 279.
8. 295. 26 v. u. lies: nur ftatt: nun.
8. 344. 6 v. u. lies: Thachasch-Fell statt: Thachasch-Tell.
8, 737.
          1 v. u. lies: fampfte ftatt: fampfe.
8. 745.
          7 v. o. lies: υπό Seois statt: υκό Seois
8. 776. 15 v. u. lies: Gerasa ftatt: Geneser.
          3 v. u. lies: Unvergleichlichkeit ftatt: Unvergänglichkeit.
9.
    48.
9. 177. 19 ש. ס. lies: שָׁקְמָה ftatt: שָׁקָלָה שָׁקְלָה
9. 367. 18 v. n. lies: Teichen ftatt: Theilen.
9. 367. 10 v. u. lies: de Forest statt: Torest.
9. 368. 16 v. c. lies: de Forest statt: Torest.
          7 v. u. lies: Batna ftatt: Batra.
9. 369.
9. 369. 17 v. n. lies: 4 Mos. 23 statt: 2 Mos. 23.
9. 511. 32 v. v. lies : Matthäus ftatt : Matthias.
9. 523. 14 v. o. lies: A. H. Franke ftatt: G. A. Franke.
9. 524 17 v. u. lies: Carften Niebuhr ftatt: Carfton, Riebuhr.
9. 535. 10 v. o. lies: 1827 ftatt: 1727.
9. 686. 26 v. o. lies: 1642 statt 1842.
9. 686. 29 v. o. lies: 1643 ftatt 1843.
```



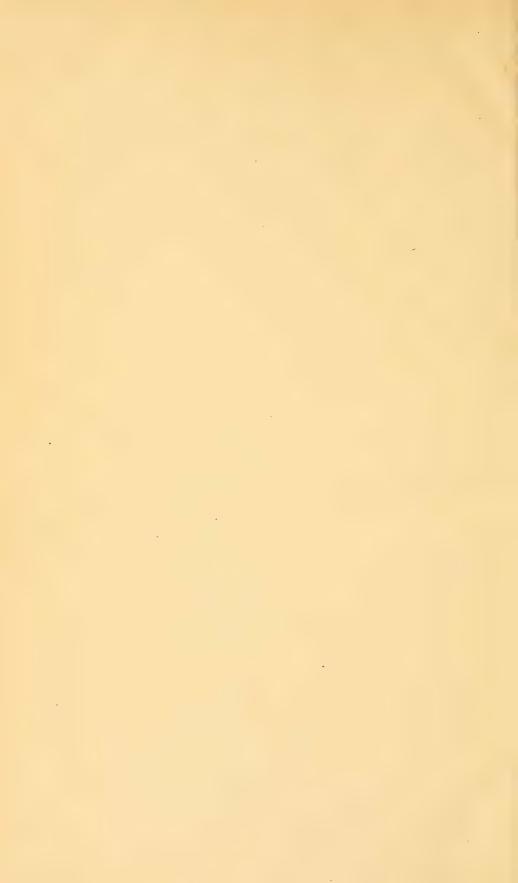







